## DAS STAATS-LEXIKON: BD. (1863)









.D 25309

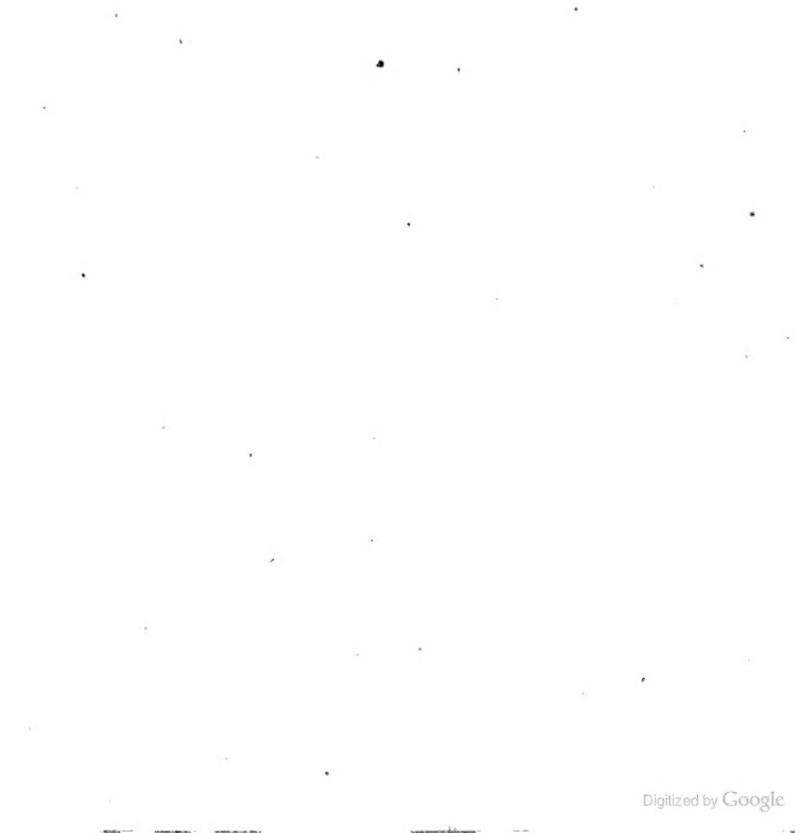



Das

## Staats-Lexikon.

Dritte Auflage.

Achter Band.

Staats – Texikon.

## Encyflopädie

der

## sämmtlichen Staatswissenschaften

für

alle Stande.

In Berbindung mit vielen der angesehensten Publiciften Deutschlands herausgegeben

pon

Karl von Rotteck und Karl Welcker.

Dritte,

umgearbeitete, verbefferte und vermehrte Unflage.

Berausgegeben

von

Rarl Welder.

Achter Band.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1863.

Deffen (Großherzogthum). I. Politische Gefchichte. Das Wort "Ofterreich gludlid burd Chebundniffe" läßt fich, wenn es gestattet ift, Rleines mit Großem zu vergleichen, auf heffen anwenden, bas mehrmals burch Bermählung gewann. Durch bie Berheirathung ber Tochter bes letten Grafen von Ragenellnbogen, Anna, mit dem Landgrafen Geinrich von heffen famen im Jahre 1479 bie beiben Grafschaften Ragenellnbogen, die obere (zwischen Rhein, Main und Neckar) und die niedere (zwischen dem Rhein und der Lahn) an bas fürstliche Saus Beffen. 1) So bildeten biese Landstriche einen Theil ber Lande bes Landgrafen Philipp, genannt der Großmuthige, ber gang heffen vereinigt hatte, und wurden von bemfelben gur Ausstattung ber beiden jungsten seiner vier Sohne verwendet. Seinem jüngsten, ihm mahrend feiner Befangenschaft in den Niederlanden 1547 geborenen und am Sofe feines Schwie= gerschne, bes Rurfürsten Morit von Sachsen, erzogenen Sohn Georg, bem Stifter ber Linie Beffen-Darmstadt, wies ber Landgraf bie obere Grafichaft (etwa ben achten Theil ber gefamm= ten gande) mit ber Hauptstadt Darmstadt 2) als Erbtheil an. Der junge Fürst fand, als er nach bem Ableben seines Baters 1567 an die Spipe ber Regierung dieses aus fieben Amtern bestehenden Landchens trat, die Bewohner besselben verarmt, bas grafliche Schloft in seiner Refiteng Darmstadt, welches ihm zur Wohnung bienen sollte, burch ben wilden Grafen von Buren im Schmalkaldischen Kriege zerftort. Sogenöthigt, mit ben ihm zu Gebote stehenden geringen Mitteln zu wuchern, um ben Wohlstand bes gandchens zu beben und feine Finangen zu verbeffern, machte er fich eine weise Sparfamteit zum Gesete, welche ihn in ben Stand sette, bas Domanialvermögen zu vermehren. Auch gewann noch während bes Lebens bes Landgrafen Georg I. das fleine Fürstenthum eine doppelte Ausbehnung. Durch bas Ableben ber Gohne bes landgrafen Philipp aus feiner Doppelehe mit ber Margarethe von ber Saale, ber Grafen von Diet, die derselbe mit mehreren Amtern ausgestattet hatte, fiel im Jahre 1577 bei ber Theis lung ein Theil diefer Dotation an. Alls nun der Bruder Philipp, welcher die Niedergrafschaft RapeneUnbogen (Heffen = Mheinfels) zum Erbtheile erhalten hatte, 1584 ohne männliche Beibeserben farb, muche auch ein Theil biefer Graffchaft an. Mit Bulfe biefer Erwerbungen hinterließ ber Landgraf, als er schon im Jahre 1596 starb, seinem Nachfolger einen sehr ansehnlichen baaren Schatz. 3) Diefer Sohn, Ludwig V., auch ber Getreue genannt, benutte eine folde Araft auch zur Erweiterung ber Grenzen, namentlich zum Ankauf best ifenburgischen Amis Relfterbach am Main, mahrend ber 1604 erfolgte Tod feines kinderlosen Oheims, tes Landgraffen Ludwig IV., welchem Oberheffen zu Theil geworden war, dem Neffen die Ausficht eröffnete, feine Lande burch alleinige Erwerbung diefes Theils bes Soffenlandes, also mit Aus folug seines Betters, bes Landgrafen von Gessen-Rassel, auszudehnen. Die Gelimbmachung biefes Unfpruchs führte zu bem langiahrigen Kampfe zwischen ben beiden noch übrigen Linien, ber bie Leiben bes Dreißigjährigen Kriegs noch steigerte und endlich burch bie Theilung ber Erbschaft seinen Abschluß fand. Die kirchliche Spaltung zwischen ber reformirten

2) Dieffenbach, Bersuch einer Geschichte ber Residenzstadt Darmstadt (1821). Wagner, Geschichte und Beschreibung von Darmstadt von den altesten bis auf die neuesten Zeiten (Darmstadt 1840). Walsther, Der darmstädter Antiquarius. Geschichte und Sittenbilder (Darmstadt 1857).

3) Rommel, Neuere Geschichte von Gessen (1837), II, 84—114. Diessenbach, a. a. O., S. 152—155. Rehm, a. a. D., II, 127—133. Steiner, Georg I., Landgraf von Hessen: Darmstadt, nach seinen Leben und Wirken (1861). Heber, a. a. D., S. 138—141.

Staate=Berifon, VIII.

<sup>1)</sup> Dieffenbach, Geschichte von heffen, mit besonderer Berücksichtigung bes Großherzogthums (1831), S. 113. Rehm, Handbuch ber Geschichte beiber Heffen (1842 fg.), 1, 243, 245. Heber, Geschichte bes Großherzogthums heffen (Offenbach 1837), S. 89.

Linie Seffen=Raffel und ber jungern lutherischen Linie führte, während bie von Philipp bem Großmuthigen gegründete Universität Marburg bisher bie gemeinschaftliche Sochichule war, zur Errichtung einer besondern Sochschule in Gießen im Jahre 1607 4), eine Lostrennung, welche besonders in neuerer und neuester Zeit sich als so verhängnifvoll gezeigt hat, indem die Kräfte ber beiben heffischen Staaten zusammengenommen faum binreichen, um eine Sochschule mitt= lern Rangs zu tragen, baber, und zwar auch im Ständesaal, bas Verlangen einer Wieberverei= nigung auftauchte, bem nadigerate Rechnung getragen werben muß. Indem ber Fürft von einer im Jahre 1618 unternommenen Reise nach Baläftina 5), welche ihn nach Spanien, Malta und Italien führte, im folgenden Jahre auf halbem Wege zurudlehrte, fand er den großen Krieg entzundet, welcher Deutschland zerfleischte und auch seine Lande verheeren follte. Dem faiferlichen Saufe blind ergeben und boch ale Protestant bem Protestantismus und feinen protestantischen Mitfürsten, ben Gegnern bes bigoten Ferdinand II., ber ihm durch die Ehre eines Besuchs in seiner kleinen Residenz eine schmeichelhafte Aufmerksamkeit erwiesen batte, nahe gerückt, suchte er in dieser Rlemme einen Troft in dem freilich ohnmächtigen Bestreben der Friedensstiftung. Rur sein dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz ertheilter Rath, die angebotene bohmische Ronigsfrone zuruckzuweisen, wurde burch den Erfolg ber Annahme berfelben gerechtfertigt. Der Botn ber Union sollte nich bald entladen. Schon 1621 ruckte ber Herzog Christian von Braunschweig mit einer Armee beran, um sich mit ber bes Kurfürsten von der Pfalz zu ver= einigen; bie Weigerung bes Landgrafen, ibm ben Durchzug zu gestatten, vergalt er bamit, baf er die oberheffischen Städte Alsseld und homberg an der Ohm den Flammen preisgab; fein weiteres Beginnen wurde nur baburch verhindert, bag er von dem bairischen General Grafen von Anhalt in der Rabe von Gießen gefdlagen und zum Rudzuge genöthigt murbe. Dafür erlag der Landgraf im folgenden Jahre 1622 einem auch seine Berson ergreifenden Geschick, indem er von dem Pfalzgrafen und beffen Geldberrn, bem Grafen Ernft von Mansfeld, die an ber Spige einer Armee von 16000 Mann ftanden, in seiner Refidenz überfallen und mit seinem Sohn Johannes zum Gefangenen gemacht wurde. Seine Saft bauerte jedoch nur einige Wochen; infolge des Siegs des ligistischen Feldherrn Tilly und der Bemühungen seines ältesten Sohnes Georg erlangte er seine perfönliche Freiheit wieder 6), jedoch umgeben von den Drangfalen, unter benen seine Unterthanen burch bie Bügellofigfeiten ber Soltabesta, besonders ber Trub= pen seines Raisers, deffen Schut er burch seine Hingebung an ihn theuer genug erfauft zu haben glaubte, zu erliegen brohten. 7) Wol mag ber Schmerz barüber fein Leben verfürzt haben ; er starb schon 1626 in einem Alter von kaum 48 Jahren. Eine Wohlthat hinterließ er seinem Lande dadurch, daß er zur Vermeidung fernerer Zerftückelungen deffelben die Primogenitur gum Grundgesetze machte, das vom Raiser Rudolf II. 1608 bestätigt wurde. 8)

Als ber Fürst ein Jahr vor seinem Tobe sein Testament 9) nieberschrieb, ermahnte er barin feine Sohne, daß fie "bie Rom. Kaiferl. Majestät als die ordentliche Obrigkeit und bas bochfte Oberhaupt, wie auch bas ganze hochlöbliche Saus Ofterreich bie Zeit ihres Lebens allerunter= thänigst und ber Gebühr respectiren und fich um ihre Raiserl. Majestät und bero Erzhaus mit Worten, Herzen und in ber That zu allen und jeden Occasionen treulich und ohne einige Inter= miffion bedienet machen, auch wiber 3bre Raiferl. Majeftat und bero burchlauchtigftes Saus Ofterreich fich nimmermehr in einiger Kriegserpedition gebrauchen laffen follen". Dit mehr Pietät als Klugheit und Treue gegen seine Glaubensgenossen gab ber Sohn und Nachfolger, Land= graf Georg II., geboren 1605, biefer väterlichen Ermahnung Folge. Auch er bestrebte fich, zum Werke ber Friedensstiftung beizutragen. Als König Gustav Abolf nach seinem Siege bei Breitenkelb 1631 bis zum Mittelrhein vordrang, stellte sich ihm der junge Landgraf vor und erlangte, begunstigt burch bie Rucksicht auf seinen Schwiegervater, ben Rurfürsten

4) Rurge Aberficht einer Geschichte ber Univerfitat Gießen, im Taschenbuch Borzeit, herausgegeben

6) Bauffer, Geschichte ber rheinischen Pfalz (1845), II, 388. 7) Justi, Beffische Dentwurdigfeiten, II, 60-78. Kunzel, Geschichte von heffen, insbesondere Geschichte bes Großherzogthums Seffen in Chronif : und Geschichtsbildern (1856), G. 220-227.

von Justi, Jahrg. 1828, S. 116—192. 5) Baur, Die Pilgerreise bes Landgrafen Ludwig V. von heffen-Darmstadt nach dem Seiligen Grabe und sein Besuch bei dem Papite Paul V. zu Rom in den Jahren 1618 und 1619 (Archiv für hestische Weschichte und Alterthumsfunde, Bb. IV u. V).

<sup>8)</sup> Rommel, S. 115-241. Dieffenbach, S. 155-162. Justi, Vorzeit, Jahrg. 1827, S. V.-XVII. Rehm, II, 133-136, 262-275. Beck, Das hesstische Staatsrecht (1832), Buch 2, Hest 1 u. 2, S. 115 - 128. Heber, S. 141-147.

9) Beck, S. 135-152.

Johann Georg von Sachsen, mit Mube bie Ginraumung einer neutralen Galtung, welche er durd Offnung feiner Feste Ruffelsheim am Main und Ertragung ber fatirischen Laune bes Ronige, ber ihn bei einem Bantet und einer andern Berfammlung "bes Seiligen Romifchen Reichs Erzfriedensstifter" nannte und lächelnd bas ihm abgewonnene Geld als kaiserliches ein= firich 10), theuer erkaufen mußte. Nach dem Tode des Konigs und ber Schlacht bei Nördlingen verband fich ber Landgraf mit feinem furfürstlichen Schwiegervater gum Abschluffe bes Prager Friedens (1635), der seinen Segen verweigerte, da Freund und Feind in der Verwüstung des schuplosen Landes wetteiserte. Ihm brachte erst ber Westfälische Friede, welchen der die lette große Reicheversammlung zu Regensburg 1653 besuchende Landgraf noch erlebte (er ftarb 1661), ble ersehnte Rettung. 11) Der jungste Bruder bes Landgrafen, Pring Friedrich, eröffnete die Reibe ber marinlichen Mitglieder des fürftlichen Saufes, welche von bem Glaubensbekenntniffe ihres großen Ahnherrn abfielen und zur römisch=katholischen Kirche übergingen. In seiner Jugend verschwenderisch, unternahm er 1636 eine Reise nach Italien, wo er von zwei Cardinalen, welche die Tilgung feiner Schulden übernahmen, zum Ubertritt be-Alls Grofprior bes Johanniterordens in Soch= und Niederbeutschland gu Beitersheim refidirend, wurde er 1655 auf Empfehlung bes Kaifers Ferdinand III. von Papft Merander VII. zum Cardinal erhoben, und bei einer fpatern Papftmahl fehlten ihm nur einige Stimmen, unt felbst Bapft zu werben. Er ftarb als Fürstbifchof von Breslau, in Diefer Gigen= icait auch badurch thatig, daß er der evangelischen Jugend den Schulunterricht entzog. 12)

Der Sohn und Nachfolger bes Landgrafen Georg II., Ludwig VI., geboren 1630, be= wies bie ererbte Sympathie fur bas faiferliche Saus baburch, daß er mit feinem Better von Beffen-Raffel ein gemeinichaftliches Regiment errichtete, welches an bem Krieg gegen bie Türken theilnahm und fich 1664 in ber Schlacht bei St. = Gotthard rühmlich schlug. fer Fürft mußte mit den Bewohnern bes Landes den bittern Relch leeren, daß mährend bes franzönich-niederländischen Kriege in den Jahren 1670—77 zahlreiche Truppendurchzüge schwer drudten. So hatte ber Fürst Grund genug zu wünschen und barauf zu bringen, baß sich bas Reich zur Aufftellung eines machtigen Sceres fur Befampfung bes frangofifchen Erbfeindes quiammenraffe. Sorgfältig erzogen und burch guten Unterricht in ber Ausbildung feiner geiftigen Rrafte unterftutt, bewährte fich ber Fürft als ein Freund ber Wiffenschaften. Fruh icon Mitglied ber Fruchtbringenden Gesellschaft 13), unternahm er eine metrifche Ilbersetzung ber Bjalmen David's, welche er im Druck herausgab. Für die Gebung der Landeshochschule war er unausgesetzt thätig. Bu fruh, schon 1678, wurde er, gleich seinem Groftvater und Urgroßvater, im Alter von 49 Jahren vom Tode hingerafft. 14) Von den von ihm hinter= laffenen Sohnen zweiter Che traten mehrere in Befolgung best gegebenen Beifpiels zum Ratho= licismus über. Bu ihnen gehörte Prinz Georg, welcher zuerst in kaiferliche, bann in spanische Rriegebienfte trat, zum Granden erhoben, zum Bicekonig von Catalonien ernannt wurde, fich bejonders durch die Eroberung und als Gouverneur durch Behauptung des Felsens von Gibraltar bemerkbar machte und 1705 bei der Erstürmung bes Forts Mont=Jony bei Barcelona auf bem Feld ber Ehre fiel. 15) Bur Illustrirung biefer Erscheinung bes Religionswechsels dient eine altere geschriebene fürftliche Sauschronif im Archive zu Darmstadt, welche berichtet:

<sup>10)</sup> Gfrorer, Gustav Abolf, Konig von Schweben, und seine Zeit (zweite Auflage, 1845), S. 887 n. 888.

<sup>988.</sup> 11) Dieffenbach, S. 162—168. Heber, 147—155. Nehm, II, 319—512. Beck, S. 194—271. Jahr 1656. Gin Beitrag zur Specialgeschichte ber Landgraffchaft Beffen-Darmftadt (Archiv für heffide Geschichte und Alterthumefunde, Jahrg. 1861, G. 69-76).

<sup>12)</sup> Rommel, S. 441 u. 442. Rommel, Leibnig und Landgraf Ernft von Seffen-Rheinfels. Gin ungedruckter Briefwechset über religible und politische Gegenstände (1847), G. 48 u. 49.

<sup>13)</sup> Barthold, Geschichte der Fruchtbringenden Gesellschaft (Berlin 1848). 14) Rommel, S. 445-462. Dieffenbach, S. 168-172. Bopp, Beitr 14) Rommel, S. 445-462. Dieffenbach, S. 168-172. Bopp, Beitrage zur Gulturgeschichte ber Landgrafichaft Beffen = Darmftabt im britten Biertel bes 17. Jahrhunderts (Beitschrift fur beutsche Culturgeschichte, herausgegeben von Müller und Falfe, Jahrg. 1857, S. 342-346, 407-411, 534-536, 605-607; Jahrg. 1858, S. 244-247.)
15) Dieffenbach, S. 171 u. 172. Kungel, Das Leben und ber Briefwechsel des Landgrafen Georg

con Beffen-Darmftabt, bes Eroberere und Bertheibigere von Gibraltar. Gin Beitrag zur Geschichte bes franischen Successionefriege, gur Memoirenliteratur bes 17. und 18. Jahrhunderte und gur heffi: ian ganbesgeschichte (Friedberg 1859).

"Es war zwar Herr Landgraf Georg nebst seinem Bruder Heinrich in seinem Leben zur römisch=
fatholischen Religion getreten, er bezeigte sich aber daben nicht sonderlich ensserich, indem er
jederzeit die heilige Wibel und andere evangelisch-lutherische Wücher, worinnen er zu lesen und
zu beten pflegte, mit und ben sich geführt, seine Bedienten auch und übrigen Domestiquen der
evangelischen Religion mehrentheils zugethan und von Nation Gessen waren, indem er auf
fremde Nationen, zumahlen die Spanier, nicht viel hielte." 16) Jener Prinz Heinrich verließ
ben österreichischen Kriegsbienst, aus Spanien zurücksehrend, und da so der Zweck seines Religionswechsels wegsel, so fehrte er zum Protestantismus zurück, wie man den Rock wechselt.
Die beiden andern Prinzen, Philipp und Friedrich, starben als Katholisen. 17) Der erstere, österreichischer Feldmarschall und Gouverneur von Mantua, hinterließ zwei Söhne, von denen der
eine Bischof von Augsburg wurde; der letztere war Domherr zu Breslau und Köln und starb

als ruffischer General an einer in der Schlacht erhaltenen Wunde. Der Sohn und Nachfolger Ludwig's VI., Ludwig VII., starb schon einige Monate nach dem Tode seines Baters unvermählt, baber ihm sein halbbruder Ernst Ludwig und zwar wegen feiner Minderjährigfeit unter ber Vormundschaft seiner Mutter folgte. Raum hatte dieser, volljährig geworden, 1688 die Regierung angetreten, als der ausgebrochene orleanische Rrieg von der Pfalz berüber auch die füdlichen Theile des Landes verheerend beimfuchte; auch die Refidenzstadt wurde in Afche verwandelt worden sein, wenn nicht das Reichsheer in nahem Anzuge gewesen ware. Der junge Fürst hatte fogleich anfange vollen Grund, in Ludwig XIV. nicht das Vorbild eines Regenten zu erkennen; aber bennoch blendete auch ihn der Glanz dieses goldenen Monarchen, in welchem er, gleich so vielen fürstlichen Zeltge= noffen, bas Mufter eines herrichers erblickte, beffen berüchtigtes Wort: "Ich bin ber Staat", willige Ohren fand. Go begann ber fleine Fürft, unbefümmert um die Beschaffenheit ber Mittel, die er auch dadurch zu vermehren suchte, daß er Gold zu machen strebte, fich in seiner Residenz ein Versailles zu erbauen, einen Palast, welcher vollendet nach dem Worte des Kaifers Joseph II. ihn mit allen seinen Kurfürsten hätte aufnehmen können. Aus Furcht vor dem gefährlichen Feinde Deutschlands im Westen magte er nicht die Aufnahme der aus ihrem Bater= lande vertriebenen hugenotten, nur Waldenfern gestattete er Unfiedelungen durch Unlegung von einigen Dörfern. Seinen Landen eine brudenbe Schuldenlaft hinterlaffend, ftarb der Fürft, nachdem er 1738 bas Fest funfzigjährigen Regierens gefeiert hatte, im folgenden Jahre. 18)

Sein Nachfolger, Landgraf Ludwig VIII., geboren 1691, hatte sich noch als Erbprinz mit ber einzigen Tochter bes letten Grafen von Sanau, Johann Reinhard, welcher 1736 starb, vermählt und so die ansehnliche Grafichaft Sanau-Lichtenberg, größtentheils (in 10 Um= tern) im Elfaß gelegen und fo ber frangofischen Sobeit unterworfen, an fein Saus gebracht, eine Erwerbung, welche wegen des andern Landestheils, der Graffchaft Sanau = Mungen = berg, die an das Haus Bessen-Kassel gefallen war, zu heftigen, spät durch einen Vergleich beseitigten Diffibien mit dem Stammvetter führte. Seinem mit Leidenschaft verfolgten Privat= vergnügen, bem Jagdwesen, lebend 19) und babei seiner Neigung für allzu große Freigebigkeit Raum gebend, vernachläffigte ber Fürst die Pflege ber Wohlfahrt seiner Unterthanen; nament= lich vermehrte er die bas Land bedrudende Schuldenlaft, fodaß auf bas Andringen ber Glaubiger bas Eingreifen einer kaiserlichen Executionscommission brobte, eine Magregel, welche nur ba= durch abgewendet wurde, daß die Stände fich zu einer Geldverwilligung entschlossen. Sonft war es dem wohlwollenden Fürsten eine Genugthuung, wenn er das Gute fördern konnte. So verbankte ihm bas Land bie Gründung eines Waifenhauses. Sowol seine Politik als seine Sympathie war nach bem Beispiele seiner Worfahren bem Saufe Ofterreich zugewendet, in beffen Beere er ben Rang eines Generalfeldmarschalls einnahm. Als fich ber Siebenjährige Rrieg ent= zündete, stellte er sich mit Eifer auf die Seite der von ihm hochverehrten Kaiserin Maria Theresta und sendete unter dem Besehl seines jungern Sohnes, des Prinzen Georg, zur Reichsarmee ein Regiment, das sich in der sonst so unrühmlichen Schlacht bei Roßbach ehrenvoll auszeichnete, namentlich ben Rudzug fraftig beden half. 20) Goethe gebenkt ber politischen Joylle bes Bu=

<sup>16)</sup> Kunzel, S. 237. 17) In neuerer Zeit trat ein Sohn Ludwig's I., Prinz Friedrich, geboren 1788, jur römischen Kirche über. Er lebt noch.

<sup>18)</sup> Dieffenbach, S. 172-178. Gunther, Anefboten, Charafterschilderungen und Denfwurdig- feiten aus der hessischen Geschichte (1843), S. 157-164. Seber, S. 159-168.

<sup>19)</sup> Gunther, Bilder aus der hessischen Borzeit (Darmftadt 1853). 20) Brodruck, Duellenftucke und Studien über den Feldzug der Reichsarmee 1757. Beitrag zur beutschen Geschichte im 18. Jahrhundert (Leipzig 1858).

sammentreffens bes greisen Landgrafen mit Raifer Franz I. im Friedensjahr 1764, der mit feinem Sohne Erzherzog Joseph wegen ber Bahl und Aronung beffelben zum romifchen Konig nad Frankfurt zog, in bem Balb bei Beugenstamm: "Sie (bie Freunde) wußten auch einen ibonen menfdlichen Bug biefer boben Berfonen zu ergablen, bie wir foeben in bem größten Brunk vorheiziehen gesehen. Es war nämlich verabredet worden, daß unterwegs, zwischen Beugenftamm und jenem großen Bezelte, Raifer und Konig ben ganbgrafen von Darmftabt im Balbe antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nähernbe Fürst wollte noch einmal ben herrn feben, bent er in fruberer Beit fich gewibmet. Beibe mochten fich jenes Tages erinnern, als ber landgraf bas Decret ber Rurfürsten, bas Frang zum Raifer erwählte, nach Beibelberg überbrachte und Die erhaltenen koftbaren Geschenke mit Betheuerung einer unverbrüchlichen Un= banglichkeit erwiderte. Diese hoben Personen ftanden in einem Tannicht und ber Landgraf, vor Aller idmad, bielt fich an eine Fichte, um bas Befprach noch langer fortfeten zu fonnen, bas von beiden Theilen nicht ohne Rübrung gefcab." Dier Jahre nach biefer gemuthlichen Scene, im Jahre 1768, farb ber Fürst. 21) Sein Sohn und Rachfolger, Landgraf Ludwig IX., welder icon fruber bie Regierung ber ibm burch Beerbung feiner Mutter zugefallenen Graficaft Sanau-Lichtenberg geführt hatte und, ein leibenschaftlicher Freund militärifcher Baraben, fich in eine Militarcolonie in einem zu einem Stabtden berangewachsenen Dorfe auf bem linken Ufer bes Rheires vergraben hatte, wo er auch als Landgraf refibirte, war, im Gegenfage zu fei= nem Bater, ein eifriger Anhänger Preußens, baber er auch in früherer Zeit in bem Seere Friedrich's bes Großen biente. Mit Gulfe feines Ministers, bes Bubliciften Friedrich Rarl v. Mofer, welder ibm burch feine überhaupt zum Bohl bes Landes wirkende, aber bemfelben zu frub durch ben Tod entriffene Gemablin, die große Landgräffin, wie fie von Goethe genannt wird 22), jugeführt murbe, orbnete er, ungeachtet feiner koftspieligen Neigung für militärische Spielereien, die gerrütteten Finangen. Dem von Friedrich dem Großen erstrebten Fürstenbund trat der Fürst, baju eingelaben, nicht bei, hauptfächlich aus Rudficht gegen Frankreich, beffen Sobeit feine Be= figungen im Elfag unterworfen waren. 23) Beboren 1719, ftarb ber Fürft, noch angeweht von ben erften Sturmen, welche von Beften ber über bie nabe Brenze beranrauschten, im Jahre 1790. 24) Sein Sohn, Landgraf Ludwig X. (ber nachherige Großherzog Ludwig I.), war als Regierungsnachfolger ber Gegenstand ber Aufmerksamkeit der Bewohner bes Landes, bas er einft regieren follte und welches im Befite ber geiftigen Errungenschaften ber zweiten Balite bee Jahrhunderte fich befand, bas man früher bas philosophische zu nennen pflegte. Erzogen von einer ausgezeichneten Mutter, batte er fich einer forgfältigen Ausbildung zu erfreuen, welche bas, mas ihm die Natur verliehen, zur vollen Blute brachte. Gin scharffichtiger Beobach: ter, tam Goethe bem jungen Fürftensohn mehrmals an bem Sofe bes Schwagers beffelben, bes herzogs Karl August von Sachsen-Weimar, nahe und sah fich so im Stande, sich ein Urtheil über ibn zu bilben. Es findet fich in einem Schreiben Goethe's an feinen Freund Beinrich Merd in Darmstadt vom September 1776, mitgetheilt in der 1835 erschienenen Schrift von Bagner: "Briefe an Johann Beinrich Merd von Goethe, Berber, Wieland und andern bebeutenten Zeitgenoffen" (S. 97), aber freilich mit Luden, welche bie Rehrfeite gezeigt hatten. Denn ce beift barin : "Dein Erbpring fommt nun balb zu euch; ben empfehl' ich bir; es ift eine große, feste, treue Natur, mit einer ungeheuern Imagination und einer geraben, tüchtigen Eristenz. Wir find bie besten Freunde; zu bir hat er schon viel Zutrauen; sei nur gang, wie bu bist, gegen ibn; er bebarf febr, Menfchen zu finden." Das eigene Urtheil Rarl August's über feinen Edwager und beutschen Mitfürsten finbet fich in einem Schreiben bes erftern an Merd vom December 1780 (S. 279 berfelben Schrift) und zwar in der Stelle: "Mein Schwager fann vielleicht, fo bas Befchick will, mehr Gutes thun als irgendein Thuer von Profession. Behalt er Bertrauen in Sie, fo behalten Sie es als einen feltenen Schat; benn felten ift's, Macht in weltlichen Dingen burch gutes Butrauen zu erlangen." Mit biefem Prognostikon trat ber junge Furft seine Regierung an, begleitet von bem ernftlichen Willen, fie im Beifte bes mobernen

22) Bopp, Die große ganbgrafin. Bilb einer beutiden Fürftin bes 18. Jahrhunderte (Giftorisches

Tafchenbuch, britte Folge, vierter Jahrgang, Leibzig 1853, S. 533-573).

24) Dieffenbach, C. 186-189. Bunther, C. 174-183. Seber, G. 168-171.

= + 1 = d<sub>k</sub>

<sup>21)</sup> Dieffenbach, S. 182-186. Gunther, S. 165-174. Seber, S. 166-168.

<sup>23)</sup> Dobm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit, III, 103 u. 104. Sausser, Deutsche Geschichte vom Tobe Briedrich's des Großen bis zur Gründung bes Deutschen Bundes (zweite Auflage, 1859), I, 182. Stwidt, Geschichte der preußische beutschen Unionsbestrebungen seit ber Zeit Friedrich's des Großen (1851), S. 360, 369.

Staatslebens zu führen. Sein Vorbild war ber Freund feiner unvergeflichen Mutter, Friedrich ber Große, freilich auch von seiner autofratischen Seite. 25) Bald wurde er indessen von bem Strudel bes Revolutionsfriege ergriffen, ber ibm bie Führung bes Staaterudere in bobem Grade erichwerte und ihn in ein Net ichwerer Conflicte verftricte. Schon hatten bie fich beranwälzenden Wogen die Bengungen am linken Ufer des Rheins ergriffen und überschwemmt, als fie fich ben Grenzen bes Stammlandes zuwälzten. Der frangofifche General Cuftine zog am linken Rheinufer heran und bedrohte das wichtige Bollwerk des Reichs, die Festung Mainz, die eine schwache Befatung hatte. Der Landgraf hatte in feiner naben Sauptstadt ein Truppen= corps von 3000 Mann zusammengezogen, Grund genug, um an ihn die bringende Aufforde= rung zu richten, biese Manuschaft in die Festung zu werfen und so bazu beizutragen, baf fie bis zum Entjag bem Reich erhalten werbe. Rach bem Urtheile ber Sachkenner wurde baburch ber Breck mahricheinlich erreicht worden fein. 26) Allein im Bufammenftoge zweier entgegengefesten Interessen zog fich ber Fürft mit seinen Truppen in die befestigte Sauptstadt seines Fürsteuthums Dberheffen, nach Gießen zuruck, fich damit entschuldigend, daß die Franzosen biether seine Be= figungen im Elfaß schonend behandelt hätten und er so volle Ursache habe, sie nicht zu reizen. 27) Alls die preußische Armee mit ben Truppen ber verbundeten Reichsfürsten zur Belagerung und Wiedereroberung der Festung beranruckte, ließ auch der Landgraf seine Truppen sich an= schließen und nahm an der Belagerung versonlich Antheil. Denn Goethe, welcher im Gefolge bes Herzogs Karl August von Weimar Zeuge berfelben war, erzählt in höfischer Sprache: "3ch begleitete meinen guäbigsten herrn nach bem linken Flügel, wartete bem herrn Laudgrafen von Darmstabt auf, bessen Lager besonders zierlich mit kiefernen Lauben ausgeputt mar, bessen Zelt jeboch alles, was ich je in dieser Art gesehen, übertraf, wohl ausgebacht, vortrefflich gearbeitet, bequem und prächtig." Die burch bie Wiedereroberung ber wichtigen Feste genährte Goffnung ber Bestegung bes eingebrungenen feindlichen Beeres und ber Burudtreibung besielben über bie westlichen Grenzen bes Reichs murbe nicht erfüllt; Fürst und Land saben fich allen Wechselfällen bes fortgeseten, mit ber Darbringung ichwerer Opfer und mehrmaliger Flucht verbundenen Rampfes ausgesest 28); bas Gefühl ber Erschöpfung nöthigte ben Fürsten im Jahre 1799 jum Abschluffe eines Separatfriebens (Neutralität) mit ber vom General Bernabotte vertretenen frangofifden Regierung. 29) Bwei Jahre fpater fam es zu bem allgemeinen Frieden von Lune: ville, welcher bas linke Rheinufer an Frankreich abtrat, fodaß ber Landgraf feine bortigen Lande verlor. Danach ftrebend, auf bem rechten Rheinufer entschädigt zu werden, fah fich ber Fürft in ber Mitte ber Mitbewerber und mitten auf bem Markt, wo bie Mittel ber Entschädigungen ausgebreitet lagen und verhandelt wurden. Er hatte einen gewandten und thatigen Minifter in dem Freiherrn v. Barkhaus : Wiesenhütten. "Geinen mit bem glücklichsten perfonlichen Be: triebe ausgeführten Gefandtichaften nach London, Baris und Regensburg" - fo berichtet Barnhagen von Enfe in feinen "Denkwürdigkeiten", VII, 278 — "verbankte bas Land feine Bergrößerung und Bedeutsamfeit. Mit Bitt und Talleprand hatte er in vertrauter Berbindung gestanden." Befanntlich mar man bamals in ber Babl ber Mittel zur Erreichung bes Zweds nichts weniger als gewiffenhaft und angftlich. Der fparfame Vetter von Beffen= Raffel, welcher ebenfalls eine Entschädigung an Land und Leuten anzusprechen hatte, konnte fich nicht entschließen, ein bebeutendes Opfer an baarer Münze zu bringen; er bot nur 20000 Louisdor, welche mit Berachtung zurudgewiesen wurden. Der Freund bes frangofi= schen Ministere Talleurand, beffen Ginfluß von ber höchsten Bebeutung mar, hatte fich in ben Stand gesett, viel freigebiger zu sein, und seine Aussaat trug reiche Früchte, welche auch einge= erntet wurden. 30) Der ursprüngliche Verluft bestand in dem Theile der Grafschaft Ganau-

26) S. Rvenig, Denfwürdigleiten bes Generals Eickemeher (1845), S. 115. 27) Sauffer, S. 371. Klein, Gefchichte von Mainz mahrend ber erften französischen Occupation

1792-93 (Mainz 1861), S. 54.

29) Grome, Gelbstbiographie. Ein Beitrag zu ben gelehrten und politischen Memoiren bes vorigen

und gegenwartigen Jahrhunderts (1833), Abschn. 3, S. 246—311. Hild, S. 236—239.

30) Sauffer, II, 348 u. 349.

a management

<sup>25)</sup> Bgl. noch die Charafterifirung des Fürsten in Gervinus' Geschichte des 19. Jahrhunderte, II, 616 u. 617.

<sup>28)</sup> Silv, Militardronif bes Großherzegthume Geffen (1830), II, 12-236. Gefchichtliche Darstellung ber Entwickelung ber Militarverfassung der heffen barmstädtischen Truppen seit Philipp bem Großmuthigen bis auf unfere Tage. Nebft den Feldzügen, welchen biefelben von 1792-1815 beige = wohnt haben (Darmstadt 1840), S. 12—29.

Sichtenberg, welcher, im Elfaß gelegen, ber frangofischen Gobeit untergeben war, sowie in bem gleihfalls auf bem linken Rheinufer gelegenen, zu biefer Graffchaft, aber auch zugleich zum Demiden Reich gehörenden Umt Lemberg. Bu diefem Berluft gefellten fich in Bemägheit bes Reidsgesetes Des Deputationshauptschluffes vom Februar 1803 Abtretungen von Landes: theilen auf ber rechten Seite bes Rheins an benachbarte Fürften. Un bas neue Rurfürstenthum Baten wurde ein anderer Bestandtheil jener Grafichaft, bestehend in ben Strasburg gegenüber= liegenden beiden Amtern Lichtenau und Willstadt (ein von ber Ratur reich ausgestattetes Landden) abgetreten 31), fobag von biefem gangen Lanbedtheile nur ein fleines Bruchftud, bas wijden den Stabten Darmftadt und Afchaffenburg gelegene Umt Schafheim, gurudblieb. Dem Fürsten von Raffau-Uffingen wurde überlaffen der Untheil an der Niedergraffchaft Ragenelln= bogen, bestehend in den Amtern Braubach und Ragenellnbogen und in der mit Daffau-Dranien gemeinschaftlichen Bogtei Ems, Die im Taunus gelegene Berrichaft Cpftein, bas mit Naffau : Beilburg gemeinschaftliche Umt Gleeberg und bas zum Umt Bugbach in ber Wetterau geborige Dorf Weiperfelben. 32) Der gefammte Verluft betrug 40 Duabratmeilen mit etwa 100000 Seelen. Un Rechten, vielfach bestritten und vertheibigt, wurde verzichtet auf bas Schutrecht über die bas Reichsfammergericht beherbergende Gradt Weglar 33) und gegenüber ber Stadt Frankfurt am Main auf die Ausübung bes noch aus bem Mittelalter herrührenden boben Geleites. Die reichliche Entschädigung wurde vorzugeweise aus bem Schiffbruch ber brei geiftliden Rurfürstenthumer am Rhein genommen. Die Trummer bes Kurfürstenthums Maing lieferten bie Umter Gernsheim 34), Bensheim 35), Beppenheim, Lorich, Fürth, Dieburg 36), Eteinheim 37), Alzenau, Bilbel, Ctarfenburg, Sagloch, Aftheim und Birichhorn am Dedar 38) mit Einschluß ber Guter bes mainger Domfapitels und der mainger Universitätes und Rlofter= guter auf ber linfen Seite bes Dainfluffes. Bon bem Rurfürstenthum Roln wurde bas Berzogthum Bestfalen, welches eine besondere landständische Verfassung mitbrachte, erworben, und mar fammt ben barin befindlichen Rapiteln, Abteien und Klöftern, jeboch mit ber Laft einer immermabrenden, dem Fürsten von Wittgenstein-Berleburg zu gablenden Rente von 15000 Fl. Bon dem gleichfalls zu Entschädigungen verwandten Resten ber rheinischen Pfalz fielen an die Amter Lindenfels 39), Umftabt und Opberg 40) mit den rechtsrheinischen Reften der Amter Alzei und Oppenheim. Weiter murden hinzugefügt : ber Reft bes Bisthums Worms, die Abteien Geli= genftatt und Marienschloß (bas jetige Landeszuchthaus), bie Propftei Wimpfen und bie freie Reicheftabt Friedberg in ber Wetterau. 41) Mit Rudficht auf Dieje Erweiterung bes Staatege= biete murde Die Bedingung angefnupft, baß "die Deputatgelber bes Landgrafen von Beffen-Somburg wenigstens um ben vierten Theil" vermehrt wurden. Bermoge eines Staatsvertrags vom Jahre 1803 mit Aurbaden wurden brei Dorfer am mittlern Neckar abgetreten und bafur tie ebemalige freie Deichsftadt Wimpfen am Berg 42) nebft Wimpfen im Thal, Sobenftedt, Nedarhausen und ber babische Antheil an Nedarsteinach und Dareberg erworben. 43)

31) Staats=Lexifon, II, 108.

33) Abicht, Der Kreis Weplar, historischestatistisch und topographisch dargestellt (1836), S. 62. 34) Dahl, Historische topographische flatistische Beschreibung der Stadt und bes Amts Gernsheim (Darmstadt 1807).

35) Seckler, Beitrag zur Geschichte ber Stadt Bensheim und ihrer Umgebung, mit besonderer Richtat auf bas Kloster Lorsch (Darmstadt 1852).

36) Steiner, Geschichte der Stadt Dieburg und Topographie der ehemaligen Cantone und Amter Umfabt, Babenhausen und Dieburg (Darmstadt 1829).

37) Dazu gehorte bie Stadt Celigenstadt. Steiner, Gefchichte und Befdreibung ber Stadt und

ehemaligen Abtei Seligenstadt (Afchaffenburg 1820).

39) Marchand, Lindenfels. Gin Beitrag zur Ortogeschichte (Darmftadt 1858). 40) Steiner, Geschichte ber Städte Umstadt und Babenhausen (Afchaffenburg 1827).

41) Dieffenbach, Geschichte ber Stadt und Burg Friedberg in der Wetterau (Darmuabt 1857). 42) (Seid) Die Geschichte ber Stadt Wimpfen (Darmstadt 1836).

43) Bundschuh, Heffen nach seinen neuesten Berhältniffen (Lemgo 1803, Nachtrag 1804). v. b. Nahrmer, S. 13—19.

<sup>32)</sup> W. v. b. Nahmer, Entwickelung ber Territorial's und Werfassungeverhaltnisse ber beutschen Staaten an beiben Ufern bes Rheins vom ersten Beginnen ber Französischen Revolution bis in bie neueste Zeit. Ein handbuch für Staatsmanner, Rechtsgelehrte und Werwaltungsbeamte (Frankfurt a. M. 1832), S. 89 n. 90

<sup>38)</sup> Dahl, Hiftorisch-topographisch-statistische Beschreibung bes Fürstenthums Lorsch, ober Kirchengeschichte bes Oberrheingaus, Geschichte und Statistis bes Alosters und Kürstenthums Lorsch, nebst einer historischen Topographie ber Amter Heppenheim, Bensheim, Lorsch, Kürth, Gernsheim, hirschhorn u. a. m. (Darmstadt 1812).

Sonach fant fich bas Staatsgebiet in eine gang andere Form umgegoffen und es bedurfte einer organischen Umbildung. Bisher war die Landgrafschaft, durch fremde Gebiete vielfach zerspalten, nach ihrer geographischen Lage in brei Theile zerfallen: bas Fürstenthum Ober= heffen, die Obergrafschaft Kapenellnbogen mit dem Antheil an der Niedergrafschaft und der Herrschaft Epstein, die Grafschaft Sanau-Lichtenberg. Jedem dieser drei Landestheile, zerfallend in eine Angahl von Amtern, deren Vorsteher Nichter erster Instanz in Civilsachen waren, in peinlichen Fällen die Generalinguisition führten, die freiwillige Gerichtsbarkeit verwalteten und zugleich Polizei= und Verwaltungsbeamte waren, ftand eine Mittelbehörde, Regierung genannt, vor, welche collegialisch organisirt war. Sie war Polizei= und Administrativbehörde zweiter Instanz, Gericht erster Instanz für die sogenannten Schriftsässigen in streitigen und unstreitigen Civilrechtsfachen, in gleicher Beziehung Gericht zweiter Inftang bezüglich ber fogenannten Umtefässigen; in Straffachen hatten biese Regierungen bie Frage zu entscheiben, ob nach bem Ergebniffe ber von dem Amte geführten Untersuchung mit dem ordentlichen peinlichen Processe vorzuschreiten sei, zu bessen Führung ein gleichfalls collegialisch organisirtes und mit Gutachten zu hörendes peinliches Gericht bestellt mar. In schwerern Fällen hatten die Regierungen nach bem Schlusse ber Untersuchung ihr aus collegialischer Berathung hervorgehendes Gutachten an den Geheimen Rath zu erstatten, damit bieser, unter Beifügung seines eigenen Gutachtens, die als Erkenntniß anzusehende Verfügung bes Fürsten einhole; bei geringern Vergeben waren bie Regierungen zur Aburtheilung berufen. Neben ihnen functionirten Confistorien, welche zu= gleich bie Berichtsbarfeit über bie Beiftlichen und Schullehrer und in Chefachen ausübten. Das oberfte Gericht für ben Theil ber Graffchaft Sanau-Lichtenberg, welcher unter frangofifcher Oberhoheit ftand, war bas Parlament zu Kolmar; für die übrigen Lande war (für Civilsachen) bas Oberappellationsgericht in Darmstadt, welches niedergesest wurde, als ber Kaiser 1631 ein beschränktes Appellationsprivilegium ertheilte, und eine umfaffende Competenz erlangte, als 1747 bas unbeschränfte Privilegium errungen wurde, bas Gericht britter und letter Instanz. Collegialisch gebilbete Lanbesbehörben waren für die Finangen die Rent= fammer in Darmftabt, bas Rriegebepartement bafelbft fur bie Militarangelegenheiten, bas Dberforstamt und ber Geheime Rath (bas "geheime Ministerium").

Diefe Organisation bedurfte nun einer grundlichen, zugleich gereiften Anschauungen Rech= nung tragenden Durchficht, zu welcher, nach bem Borbilde ber organifirenden Gbicte für bas nun benachbarte, von einer ähnlichen Umwandlung ergriffene Land Kurbaben vom Frühjahr 1803 44), im Berbst beffelben Jahres geschritten wurde. Eingangeweise hindeutend auf die Nothwendigfeit, ben ,, alten und neuen Landen eine gleichmäßige Staateverwaltung zu geben und fie untereinander gehörig in Berbindung zu bringen", ließ bas erste Organisationsedict vom 12. Oct. das Staatsgebiet wieder in drei Theile zerfallen: das Herzogthum Westfalen, das Fürstenthum Oberhessen und bas Fürstenthum Starkenburg (Die ehemalige Obergrafschaft Rapenellnbogen, um welche fich die neuen Landestheile gelagert hatten, sodaß fie nur noch ben Rern bilbete). Aussprechend: "Das Geheimrathscolleg ober Ministerium ist ber Centralpunkt ber gangen Staatsverwaltung", ließ bas Cbict baffelbe in brei Departements zerfallen: Mini= fterium des Außern, des Innern, der Finangen. Weiter verordnete es: "Das Oberappellations= gericht ift bie oberfte Juftigbehörde für die gefammten Lande. Bu dem Geschäftefreise beffelben gehort die oberfte Leitung ber Juftigpflege und bie lette Enticheibung ber Rechtsfachen und givar 1) in Ansehung ber bürgerlichen Gerichtsbarkeit a) in britter Instanz über alle amtefässigen Bersonen und Sachen b) in zweiter Inftanz über alle schriftsässigen Personen und Sachen, c) in erster Instanz über bie nach ben bestehenden gesetzlichen Normen hierin privilegirten Per= fonen (3. B. die Mitglieder ber fürftlichen Familie mit ihrer Dienerschaft und die des oberften Tribunals felbst); 2) in Ansehung ber Strafrechtspflege a) als Revisionsgericht in Sachen, wo auf eine zweijährige Buchthaus= ober eine berfelben gleiche ober bobere Strafe erkannt ift und weitere Vertheibigung um befferes Recht geführt wird; b) als Oberappellationsgericht in allen Fällen, wo mehr als bürgerlicher Arrest zur Strafe auferlegt worden ist und ber Ange= schuldigte seine völlige Unschuld beweisen will." Als Landesverwaltungsbehörden wurden bei= behalten: bas Kriegsbepartement unter bem Namen Kriegscolleg (später Oberfriegscolleg) für bas Militärwesen und bas Oberforstamt (seit 1804 Oberforstcolleg) für die Forstsachen. Als eine fich hervorhebende Reform trennte bas Ebict in zweiter Instanz die Justiz von der Ber-

<sup>44)</sup> Kurfürstlich babische Landesorganisation. In 13 Ebicten sammt Beilagen und Anhang (Karleruhe 1803).



waltung; es ordnete für jede Proving eine collegialisch organisirte Verwaltungsbebörde unter Beibehaltung bes Namens Regierung an und conftituirte für jeben ber brei Landestheile einen Berichtehof unter bem Namen Sofgericht, welches in Civilfachen, wenn nicht Schriftfaffigfeit eine Ausnahme machte, in zweiter Instang erkannte und ichwerere Straffalle in erfter Inftang aburtheilte, fonft Strafgericht zweiter Inftang war. Sonft wurde noch fur jede Broving anges ordnet: ein im ganzen die Stelle der bisherigen Consistorien vertretender Rirchen- und Schulrath und eine Soffammer für bas Finanzwesen.

Noch verordnete bas erfte Organisationsedict die Niebersetung einer Besetzgebungscom= mission für die Brüfung und Redaction aller in Vorschlag gebrachten neuen Gesetze und für die

Ausarbeitung eines Civil- und Criminalgesethuchs. 48)

Diefe Abficht, bas Land, in welchem nun ber vorher fast gang protestantifden Bevolferung eine ber romifden Rirche angehörende gegenüberftand, von einer einheitlichen Rechtsgesetzge= bung beherrichen zu laffen, wurde von dem Gefühl erzeugt, daß es gelte, die verschiedenen Ele= mente, welche fich außerlich verbunden fanden, zu einem Gangen zu verschmelzen. 46) Die Errei= dung biefes Bivedes bedurfte aber eines bauernben Friedenszustandes, ber alle Krafte malten laffen konnte. Fur die Rabrung biefer hoffnung war jedoch die Zeit nicht augethan. Deutsch= land follte fernerhin ber Schauplat bes Kriegs fein und babei ben bittern Relch ber "tiefften Erniedrigung", um fich mit dem Titel jener Schrift, welche Palm's Ermordung herbeiführte, auszudrucken, leeren. Im September bes Jahres 1804 mar ber neue frangofische Imperator an tem Rhein gefommen, um in feiner Stadt und Festung Main; die Gulbigungen einer Schar beutider Furften entgegenzunehmen und bie erften Reime bee Abeinbundes zu pflegen. Der Landgraf konnte fich aus Gelbstgefühl nicht entschließen, ebenfalls in Person ber Politik ein Opfer zu bringen, und entfendete feinen Sohn, ben Erbpringen. Die Strafe blieb nicht aus. Bahrend nur ber Rurfürst von Baden und der Reichserzkangler Dalberg zur Tafel bes Raisers gezogen wurden, die andern Fürsten nur zur Tafel der Kaiserin, mußte sich der Erbpring mit einer Einladung bei Duroc begnugen. 47)

Im felgenden Jahre wurde ber Fürst von Rapoleon aufgefordert, dem Beispiele ber brei andern fudbeutichen Fürften von Baiern, Burtemberg und Baben gu folgen, fich zu einer Alliang mit ibm zu entschließen und an bem Kriege gegen Ofterreich burch ein Contingent von 3000 Mann theilzunehmen; die Belohnung follte in der Garantie feiner Berrichaft und feiner Lande und in einem Antheile an ber Kriegsbeute bestehen. Diefe einem Gebote nahostehenbe und mit Requisitionen verbundene Ginladung wurde von dem Landgrafen unter Berufung auf feine Pflichten gegen das Oberhaupt bes Deutschen Reichs und auf bindende Verträge mit Preußen standhaft abgelehnt. Die Folgen dieser Bewahrung der Treue blieben nicht aus. Gin Theil der aus bem Feldzug gegen Ofterreich zurudlehrenden frangofischen Armee wurde bagu auserfeben, ben Unwillen bes Imperators, ber baburch bis jum Born gesteigert wurde, bag bie Lanbgräfin die Berbeirathung ihrer Nichte, ber bairischen Pringessin Auguste, mit bem Pringen Gugen widerrieth (Rapp's Memoiren), zu bekunden. Das Armeecorps des Marschalls Augereau, bann bes iconungelofern Marichalls Lefebore lagerte fich ein und ließ fich von bem Lanbe ernahren. Um bas vom Ungewitter ergriffene Staatsschifflein zu retten, blieb nur bas Ein= laufen in ben Safen bes Rheinbundes übrig; ber Beitritt zu bemfelben, ber zugleich zur Theil= nahme an bem Kriege bes Protectors gegen Preugen burch Stellung eines Contingents nothigte, erfolgte und brachte bie Früchte, welche nicht einmal verschmäht werben konnten: ben Titel Großberzog, Die Unterwerfung ber Landgraficaft Beffen-Homburg, ber Graficaften Erbach 48), Wingenstein und Berleburg, ber Besitungen ber Fürsten und Grafen von Solms in ber Wetterau, ber Berrichaften Ilbenftebt, Breuberg, Beubach und Sabitheim u. f. m. unter bie Cou-

<sup>48)</sup> Simon, Die Geschichte ber Dynasten und Grafen zu Erbach und ihres Landes (Frant: furt a. M. 1858).



<sup>45)</sup> Eigenbrodt, Sandbuch ber großherzoglich heffischen Berordnungen vom Jahre 1803 an (1816), 1, 21—106.

<sup>46)</sup> Über bie bamaligen Buftanbe bes Landes verbreitet fich bie Schrift von Butté: Statistifchepolis tifch-toemopolitifche Blide in die heffen-barmftabtifchen Lande (2 Thle., Wiegen 1804), und namentlich auch bas Schriftchen: Die öffentlichen Berhandlungen über Die Eriminalproceduren ber altenftabter Bauern in ihrem Bufammenhange. Seche Auffate von burgfriedbergifcher Ranglei und Conforten einerfeite, andererfeite von dem Prediger Butte, sammt einer Decision des hofrathe Dr. Feuerbach (Darm= nabt 1805).

<sup>47)</sup> Bauffer, II, 439.

veränetät, die eigenthümliche Erwerbung der Burggrafschaft Friedberg 49) nach dem Ableben bes Burggrafen. 50) Durch ein Patent vom 13. Aug. 1806 wurden, mit Hindeutung auf diese Mediatistrungen, die "fämmtlichen Gerzogthümer, Fürstenthümer, Grafschaften und Gerrschaften u. s. zu einem souveränen Großherzogthum erklärt", unter dem Versprechen, die

"erlangte unumschränkte Gewalt" jum Besten bes Landes zu verwenden.

Bisher waren bie altheffischen Lande burch eine landständische Verfassung verbunden. Die Stände wurden, gleich den Feudalständen in andern Staaten, von den Prälaten, der Nitterschaft (erfte Curie) und ben Städten und ber Landschaft (zweite Curie) gebilbet. Die Landtage bestanden in weitern und engern und übten bas volle Steuerbewilligungerecht, bas auch zur Theilnahme an der gesetgebenden Gewalt benutt wurde, aus. Noch im Jahre 1803 waren die Stande einberufen worden, um an der Ordnung ber durch bie Drangfale ber letten zehn Jahre gerrutteten Finangen theilzunehmen. 51) Das Bergogthum Westfalen brachte eine besondere und abuliche ftandische Verfassung mit, wegen beren vermeintlichen Verlepung fich bald Beschwerden erhoben. 52) Die erlangte Souveranetät bictirte, in Berbindung mit einer Verordnung, welche bie "Befreiungen von Staatsabgaben" befeitigte, bas Cbict vom 1. Oct., welches, bavon ausgehenb. baß bie in ben verschiedenen Provinzen auch verschiedenartige ständische Repräsentation ber gleichen Behandlung ber Unterthanen hinderlich fei, Reformen, die ale wohlthätig erschienen, hindere und dem Zweck, welchen die ständische Verfassung ursprünglich gehabt haben möge, bei veranderten Berhaltniffen nicht mehr entspreche, "die Landstände fammtlicher Provinzen aus unumschränkter Machtvollkommenheit" aufhob. Das Land nahm bieje Entschließung, ohne zu untersuchen, ob barin bas, was bie neuere Zeit einen "Staatsftreich" nennt, zu erkennen sei, mit Gleichgültigfeit bin; es hatte feine Sympathie für feubale Ruinen, fondern begrüßte beifällig ben Entschluß, noch weitere Refte bes Fenbalwesens, zu benen auch bie Leibeigenschaft gehörte, wegzuschaffen. Die nothgebrungene Theilnahme an bem Kriege bes franzönischen Imperators gegen Ofterreich im Jahre 1809 burch Stellung bes Contingents, welches ichwer beimgesucht wurde, ward als eine Schickung ertragen, nur von ben edelften Beiftern beklagt, welche einen Aufschwung ber Ngtion zur Abwerfung bes fremben Jochs kaum zu hoffen wagten. Sie mußten mit ansehen, wie zur Bergeltung ber gebrachten Opfer an Gut und Blut fleine Territorien gur Einverleibung zugewiesen murben: von dem Fürstenthum Julda Die Stadt Berbstein, von ber Grafichaft Sanau-Mungenberg bie Amter Babenhaufen, Dorheim, Robbeim u. j. w. Bonbem Großberzogthum Baben wurden namentlich die ftandesherrlichen Amter Amorbach und Milten= berg bes Fürsten von Leiningen und bas Amt Heubach, bem Fürsten von Löwenstein-Wertheim gehörig, abgetreten. 53)

Solche äußere Erwerbungen waren nicht geeignet, die schweren Opfer auszuwiegen, welche durch die verlangte Theilnahme an den weitern Kriegen Napoleon's [selbst nach Spanien mußte ein Regiment gesendet werden, um für ein ganz fremdes Interesse zu fämpsen ben ganze Truppenscorps, welches für denselben ausgerüstet wurde 55), sodaß, sast mit den letzen Kräften des Lansdes, für den folgenden Feldzug im Jahre 1813 ein aus fast ganz neuer Mannschaft bestehendes Contingent ausgestellt und ausgerüstet werden mußte, welches noch in der Schlacht bei Leipzig, die den fürstlichen Chef, den Prinzen Emil, in Gesangenschaft geratben ließ, für den Zwingherrn fämpsen mußte. Als die siegreichen Allisten sich dem Nhein näherten, wurde in dem fürstlichen Cabinet die schwere Frage erörtert, welche Politik zu versolgen sei. Der französische Gesandte, eingedenk des frühern standhaften Widerwillens, sich seinem Kaiser anzuschließen, drohte mit der

51) Bopp, Geschschie bes ständischen Wesens im Großherzogthum Deffen von ter Mitte bes 13. Jahrhunderts bis zum Berfaffungswerke am Schlusse bes Jahres 1820 (Darmstadt 1833).

54) Kriegsbilder ober Erinnerungen eines heffischen Kriegers aus bem Kampfe auf der Byrenaifchen Salbinfel in ben Jahren 1808-12 (Darmftadt 1840). Maurer, Gedachtniffeier bes Kampfes ber

Beffen zu Babajoz vor 50 Jahren in ber Racht vom 6. und 7. April (Darmftadt 1862).

<sup>49)</sup> Meder, Sichere Nachrichten von der faiserlichen und des heiligen Reichs Burg Friedberg und der dazu gehörigen Grafschaft Raichen (3 Thle., 1766-74). 50) v. d. Nahmer, S. 19-27.

<sup>52)</sup> Runde, Uber bie Erhaltung ber öffentlichen Berfaffung in ben Entschädigungelanden nach bem Deputationshauptschlusse vom 25. Febr. 1803 mit Anwendung auf bas Berzogthum Westfalen (Gottingen 1805).

53) v. d. Nahmer, S. 32-40.

<sup>55)</sup> Geschichtliche Darstellung ber Entwickelung ber Militarversaffung ber hessen abarmstäbtischen Truppen u. f. w., Abtheilung V, S. 40- 18. Peppler, Schilberung meiner Gefangenschaft in Rußland vom Jahre 1812—14 (Worms 1832).

vollen Rache des wieder über den Rhein herüberdringenden Imperators, wenn Abfall von bem Bundniffe mit ihm beschlossen werden sollte. Auf der andern Seite war, wenn diesen Drohunz gen Sehör geschenkt wurde, ein Geschick zu. befürchten, von welchem eben erst ein anderer durch Drohungen bestimmter deutscher Fürst, der König von Sachsen, ergriffen worden war. Glücklicherweise siegte der Rath eines höhern Beamten, des nachherigen Ministers Freiherrn du Thil, welcher zu Dornigheim bei Hanau den Bertrag wegen des Beitritts zur Sache der Berzbündeten abschloß. 56) Ihm war es, wie er selbst in einer im Jahre 1848 von ihm ausgegebeznen (nicht in den Buchhandel gekommenen) Denkschrift berichtet, gelungen, den Fürsten zu bezwegen, diesen Bertrag, dessen Bestätigung eine andere den Rückzug nach Frankreich anrathende Pattei zu hintertreiben suchte, aufrecht zu erhalten.

Auf bem Wiener Congreß ließ fich ber Großherzog burch ben Erbprinzen, ben Schwager bes Raisers Alexander von Rußland, vertreten. Auf ber einen Seite ein Freund der Unumschränkts heit, in welcher er sich acht Jahre lang, freilich nach außen hin ein Satrap des Gewaltherrschers, bewegte, und in der er bei seiner Bereitwilligkeit, sein fürstliches Amt gut zu verwalten, die Mittel dazu erblickte, auf der andern Seite wahrnehmend, daß die öffentliche Meinung in einem Grundzeiehe und einer Bolksvertretung die Garantien der Freiheit finde, und dabei erwägend, daß das Land mit schweren Opfern ein solches Gut theuer erkaust habe, gesellte er sich den deutschen Fürsten zu, welche am 16. Nov. 1814 die Nechte bezeichneten, welche zur Einführung einer Repräsentativversassung den Ständen eingeräumt werden sollten. Auch nahm der Fürst theil an den Bestrebungen, Deutschland durch einen Bundesstaat mit kaiserlichem Haupt zu versbinden.

Che noch zur Erfüllung ber Bufage, ben Staat burch Verleihung einer Repräfentativ= verfaffung gur Bobe eines Rechtsftaates zu erheben, geschritten werben fonnte, erlebte berfelbe jum zweiten mal in biefem Jahrhundert eine tief eingreifende tetritoriale Umwandlung. Durch einen Staatsvertrag mit ber Krone Preugen trat ber Großherzog, ben Bewohnern bantend fur die Treue, "welche fie im Druck fcmerer Zeiten bewiesen", bas Bergogthum Weftfalen 58) mit bem Wittgenfteinschen an Preugen ab. Durch weitere gleichzeltige Ber= trage murbe bas Amt Dorbeim an ben Rurfurften von Beffen, ber 1806, furg por ber über ihn bereinbrechenden Rataftrophe, baran gebacht batte, fein Staatsgebiet auf Roften feines Stammvettere auszubehnen 59), wieder abgetreten, mahrend ihm noch weiter einige (3) Dörfer am rechten Ufer bes Mains in ber Dahe feiner Stadt Sanau überlaffen murben. Das 1803 erworbene Amt Alzenau (das sogenannte Freigericht) 60), sowie die 1810 einver: leibten Amter Amorbach, Miltenberg und Beubach wurden an die Krone Baiern abgetre= ten, mit welcher 1817 bezüglich einiger Grenzborfer ein Taufchvertrag abgeschloffen wurde. Bugleich wurde Bergicht auf alle Hoheitsrechte über bas Amt homburg geleistet. An die Stelle biefer Abtretungen wurden Gebiete auf bem linken und rechten Rheinufer erworben, und zwar ber nordliche Theil des vormaligen frangofischen Departements Donnersberg fole Cantone Main; 61), Oberingelheim, Bingen 62), Wöllstein, Alzen, Ofthofen ober Bechtheim, Pfebbers: beim, Worms 63), Oppenheim 64), Worrstedt, Rieberolm], ber als Proving Rheinheffen nun

<sup>56)</sup> G. Hert, Leben bes Ministere Freiherrn vom Stein (1851), III, 468. Wenn es bort S. 477 beißt: "In Baben. Darmstadt ward bie rasche Entwickelung ber Krafte burch napoleonistrende Fürsten zuruckgehalten", so ift biefe Bezeichnung bezüglich Ludwig's I. eine ungerechtsertigte.

<sup>57)</sup> Gervinus, Geschichte bes 19. Jahrhunderts feit ben Wiener Bertragen (1855), I, 287; Leben bes Freiherrn vom Stein, IV, 304.

<sup>58)</sup> Statistische Bemerkungen über bas Herzogthum Westfalen (Germania, herausgegeben von Erome und Jaup, Jahrg. 1811, II, 118-136). Beiträge für die Geschichte und Verfassung bes Herzogthums Benfalen (Darmstadt 1803).

<sup>59)</sup> Schmidt, S. 483. Thiers, Geschichte bes Confulate und Raiserreiche. Aus bem Frangofischen überfest von F. Fund (1847), VI, 403.

<sup>60)</sup> Steiner, Geschichte und Topographie bes Freigerichts Wilmundsheim vor dem Berge ober Freisgerichts Alzenau u. f. w. (Afchaffenburg 1820).

<sup>61)</sup> Briel, Mainz, geschichtlich, topographisch und malerisch bargestellt (Mainz 1829). Pault, Gemalbe von Mainz (1831). Schaab, Geschichte ber Stadt Mainz (4 Bbe., Mainz 1847).

<sup>62)</sup> Schaab, III, 316—412. 63) Pauli, Geschichte der Stadt Worms (1825). Lange, Geschichte und Beschreibung der Stadt Borms nehlt den alten Sagen, die sich an diesetbe knupfen (1837). Arnold, Berfassungsgeschichte ber beutschen Freistädte im Anschluß an die Berfassungsgeschichte der Stadt Worms (Gotha 1854).

<sup>64)</sup> Franck, Geschichte ber ehemaligen Reichostadt Oppenheim am Rhein. Nach urfundlichen Quellen beatbeitet (Darmstadt 1859).

wieder ben britten Landestheil bilbete, fowie in Dberhoheit ber größere Theil ber "Befigungen bes fürftlich ifenburgischen Saufes und ber gräflich ifenburgischen Linien mit ber Stadt Offenbach 65), die gräflich schönbornsche Herrschaft heußenstamm u. f. w. 66) Indem ber Fürst von ber neuen Proving auf bem linken Rheinufer 67) mit ihrem freien Boben Besit er= griff, fant er fich Institutionen gegenüber, welche ber moberne Staatsbegriff geschaffen batte und die barum die Bewohner werthschätten. Es war baber ftaatoflug, fle wegen beren Erhal= tung zu beruhigen, und biefer Betrachtung wurde Rechnung getragen. Das Befigergreifungs= patent vom 8. Juli 1816 sprach fich, die Zuficherung hervorhebend, daß die Reste des Feudal= fusteme, die Behnten und Fronen unterbrudt fein und bleiben follten, babin aus: "Rur besondere Rucksichten bes allgemeinen Besten werden und zur Anderung bestehender und burch Erfahrung erprobter Ginrichtungen bewegen"; eine Stelle, beren Bebeutung namentlich be= züglich ber Frage, ob fie eine rechtliche Barantie enthalte, zum Gegenstand vielfachen Streits innerhalb und außerhalb bes Ständehauses wurde 68), eine Frage, welche burch bas von bem Minister Beinrich v. Gagern contrassgnirte Ebict vom 6. März 1848 bejahenb entschie= ben wurde, indem es darin beißt: "Der Proving Rheinheffen find bis zur Einführung einer allgemeinen beutschen Gesetzgebung ihre Institutionen und Gesetze garantirt."

Schon ehe es zu ber neuen geographischen Gestaltung bes Staatsgebietes gekommen war, sehlte es nicht am Lautwerben von Beschwerben, besonders bezüglich der Steuerlast und von seiten der Standesherren 69), deren Beziehungen zum Staat durch ein Edict vom 1. Aug. 1807 regulirt wurden, während ein Nachtrag zu demselben vom Jahre 1808 ihnen den Erlas von einem Drittheil der Steuern bewilligte. Diese Beschwerden, in deren Geltendmachung besonders der Graf von Solms-Laubach für sich und seine Standesgenossen thätig war 70), wurden durch die im Jahre 1814 erschienene Schrift des Freiherrn du Thil: "Über Besteuerung im Großherz zogthum Hessen", welche betonte, wie wenig dem Unvermeiblichen Rechnung getragen werde,

gewürdigt.

Zwei Jahre später, im Jahre 1816, entschlossen sich die Standesherren zur Einreichung eines Gesuchs um Zusammenberusung einer Ständeversammlung. 71) hindeutend auf die traurige Lage des Landes, insbesondere der Grundbesitzer in den standesherrlichen Landestheilen, fügten sie hinzu: "Allgemein ist die liberzeugung, daß diesem Zustande nur auf einem Wege gründlich abgeholsen werden könne, nämlich durch die Zusammenberusung einer Ständeverssammlung. Ew. königliche Hoheit um diese zu bitten, dazu veranlaßt uns der mündlich und schristlich ausgedrückte Wunsch der Eingesessenen unserer Besitzungen, ja selbst alter Unterthasnen Ew. königlichen Hoheit. Da Höchsteselben nicht allein dem Deutschen Bunde beigetreten sind, sondern auch schon früher am 16. Nov. 1814 mit andern Kürsten die Rechte näher bezeichnet haben, welche wesentlich zur Landstandschaft gehören, so sehen wir zuversichtlich der Gezwährung unserer ehrfurchtsvollen Bitte entgegen." Die Staatsregierung antwortete nur durch eine halbossicielle Schrift: "Unparteissche Beleuchtung der Er. königlichen Hoheit dem Großherz

69) Leibensgeschichte ber burch bie Rheinbundsacte mediatifirten vormaligen Reichoftanbe. Rudblicke

auf die Vorzeit. Hoffnungen der Gegenwart und Zukunft (Teutonien 1813).

<sup>65)</sup> Königsfeld, Geschichte und Topographie ber Fabrif: und Sandelsstadt Offenbach (1822). Geber, Geschichte ber Stadt Offenbach. Nach Urfunden und Duellen bearbeitet (1838). Pirazzi, Offenbachs Wohlthätigseitsanstalten (Offenbach 1858).

<sup>67)</sup> Dahl, Statistif und Topographie ber mit bem Großherzogthum Gessen vereinigten Lande bes linken Rheinusers (Darmstadt 1816). Pauli, Gemälde von Neuhessen (Mainz 1816). Sesse, Rheinshessen in seiner Entwickelung von 1798 bis Ende 1834. Ein statistische staatswirthschaftlicher Versuch (Mainz 1835).

<sup>68)</sup> S. v. Gagern, Rechtliche Erörterung über ben Inhalt und Bestand der der Provinz Rheinhessen landesherrlich verliehenen Garantie ihrer Rechtsverfassung bei Verwirklichung des Art. 103 der Staatsverfassung (Worms 1847). Seiß, Die rheinhessischen Rechtsinstitutionen in ihrem Verhältniß zur allzgemeinen Codisication des Großherzogthums Gessen und die vermeintlichen landesherrlichen Garantien der erstern. Eine Beleuchtung der Schrift des Srn. S. v. Gagern (Regensburg 1847). Offener Brief aus Oberhessen nach Rheinhessen über die neue Gesetzgebung des Großherzogthums Heinhessen (Gießen 1847). Erwiderung aus Rheinhessen auf den Offenen Brief aus Oberhessen (Frankfurt a. M. 1847). Kraus, Die Garantie der französischen Einrichtungen in der Provinz Rheinhessen im Verhältniß zu der allgemeinen Gesetzgebung des Großherzogthums (Darmstadt 1847).

<sup>70)</sup> Barnhagen, Denkwürdigkeiten, VII, 282 u. 283.
71) Es ist mitgetheilt in der Boß'schen Zeitschrift: Die Zeiten, Jahrg. 1816, und nebst der Anlage, betreffend die Ursachen der Berarmung der Grundbesitzer in den standesherrlichen Gebieten, in dem Staatsarchiv (1816), II, 126—151.

jog von ben Stanbesberren im Marg 1816 überreichten Bitte um Bufammenberufung einer Stindeversammlung und ihrer Anlage, die Darstellung ber Lage des Landes enthaltend." 72) Dufer Schritt ber Standesherren wurde im Bolfe mehr Anklang gefunden haben, wenn fie in ibrer Betition nicht auch betont hatten, fie erkennten in ber Deutschen Bundesacte, soviel ihre ftaatbrechtlichen Berhaltniffe angebe, feine Gerstellung bes Rechtszustanbes und wurden fich taher an den beworstehenden Bundestag wenden, alfo Sonderintereffen hatten laut werden laffen. Das Bolk nahm seine Angelegenheit in die eigene hand und richtete Abressen an die Staatsregierung mit bem Gesuche, "eine auf echte Volksvertretung gegrindete landständische Verfassung einzuführen". 73) Ein Evict vom 18. Febr. 1819 verkündete, es folle "die erste Ständeversammlung im Maimonat 1820 in die Residenz einberufen und eine umfassende Constitutionsurfunde vor diesem Zeitpunft bekannt gemacht werden". 74) Inzwischen war die erste Reaction nach ben Befreiungefriegen über Deutschland hereingebrochen; ber Rarlebader Congres fundigte fich an. Der Dlinifter, welcher jenes Edict contrafignirt hatte, v. Grolman (fruber Rediblebrer an ber Landesbochschule), follte an beffen Berathungen theilnehmen. Det= ternich, ber, wie und Barnhagen ("Denkwurdigkeiten", VIII, 91) berichtet, meinte, Die "Doetrin" fei ,,fur ben Staatsmann ein fchlechtes Werfzeng", und v. Grolman fur einen Dectrinar hielt, ließ ihn gur Theilnahme am Congresse nicht zu, beffen Befchluffe er nur aus: juhren follte. So mag fich jenes verhängnifvolle Verfaffungsedict vom 24. März 1820 er= flaren 75), beffen Befampfung zu ber Aufrichtung bes Staategrundgefepes vom 17. Dec. 1820 iuhrie, zu der Bestegelung der Verfassungsurfunde, welche, um mit Gervinus (a. a. D., S. 668) ju reben, "thatfachlich, wenn fie auch ale eine Gewährung bes Fürsten verfundet warb, eine vereinbarte Urfunde war". Diefe Magna-Charta bes fleinen Landes zerfällt in 10 Titel mit Titel I: Bon bem Großherzogthum und beffen Regierung im allgemeinen. Berhältniß zum Deutschen Bunde. Bereinigung aller Rechte ber Staatsgewalt im Staatsober= baupte. Erbfolge nach Erftgeburt und Linealerbfolge mit Aufrechthaltung ber Erbverbrübe: rungevertrage. 76) Vorbehalt ber Erlaffung eines Sausgefeges. 77) Titel II: Von ben Domanen. Deren Gigenschaft als unveräußerliches Familieneigenthum bes Regentenhaufes mit ber Bestimmung, bag ber Ertrag zu ben Staatsausgaben verwendet wirb, aber in erfter Linie jur Bestreitung ber Bedürfniffe bes fürftlichen Saufes (Civillifte, Avanage u. f. m.) Dient. 78) Titel III: Allgemeine Rechte und Pflichten ber Beffen. Indigenat. Erwerbung und Berluft bes Staatsburgerrechts. Gleichheit vor bem Gefege. Gleichstellung. Freiheit der Auswanderung 79), ber Berfon und bes Eigenthums. Aufhebung ber Leibeigenschaft. 80)

73) Beffen-barmstabtische Actenstücke, Die Ginführung einer echten landständischen Berfaffung betreffent (6 Befte, Darmstadt 1819). Gervinus, Geschichte bes 19. Jahrhunderte seit den Wiener Bertra-

77) Beiß, Spftem bes Berfaffungerechte bes Großherzogthums Beffen (Darmftabt 1837), S. 109—123.

79) hiernach ein Geses vom 30. Mai 1821, nebst weitern Gefegen vom 10. Febr. 1824 und

<sup>72)</sup> Einen Auszug biefer Controveroschrift (bes Grn. v. Meserit) und eines Beitrags zur Zeitschrift Minerva, Jahrg. 1816: "Bemerkungen über bas Schreiben der hessensbarmstädtischen Standesherren an ihren Landesherren' u. s. w., liefert bas Allgemeine Staatsarchiv, S. 151—191, welches zugleich S. 191—205 zwei gegen die Schrift gerichtete Auffäße mittheilt.

gen (1856), II, 616 fg.

74) Bald nach der Erlassung dieses Edicts fam Barnhagen von Ense nach dem hessischen Stadtchen hetwenheim an der Bergstraße. Er berichtet (Denkwürdigkeiten, IX, 626): "In Heppenheim sahen wir deim Wirth ein Zeitungsblatt unter Glas in vergoldetem Rahmen an der Wand hängen; es enthielt das Bersprechen des Großherzogs, dem Bolfe in bestimmter Frist eine ständische Verfassung zu geben. Als ich lesend davor stand, trat der Wirth hinzu und sagte: Der Anschlag hängt nur bis zum Ablauf der Frist; denn nachher ist das Versprechen entweder erfüllt, und dann ist das Blatt nicht mehr nothig, wer das Versprechen ist nicht erfüllt, nun, dann ist man doch ein zu guter Unterthan, um öffentlich darauf hinzuweisen, daß der Großherzog gelogen hat." Der Versasser glaubte hinzussigen zu müssen: "Ein Ausdruck der Unterthanentreue, den sich doch maucher Fürst verbitten möchte."

Ausbruck ber Unterthanentreue, ben fich boch mancher Fürst verbitten möchte."
75) Gervinus, a. a. D., S. 665 u. 666, wo ber Bersaffer, ein jugendlicher Zeuge aus naher Ansichanung, biese Goiet als "gar zu plump nach bem neuen Mobell ber farlsbaber Grundsage zugeschnitzten" bezeichnet und naher charafterifirt.
76) Bgl. ben Art. Erbverbrüberung.

<sup>78)</sup> Weiß, S. 162, 163, 191-193. Denkschrift über bie Domanen bes großherzoglich hessischen Saufes (1838).

<sup>21.</sup> Juni 1833. 80) Goldmann, Die Gesetzgebung des Großherzogthums Heffen in Beziehung auf die Befreiung des Grundeigenthums und der Person von alten druckenben Beschränfungen und Lasten (Darmstadt 1831), S. 105—110.

Unstatthaftigkeit ungemessener Fronen und Ablösbarkeit gemessener. 81) Expropriation. 82) Pflicht zum Kriegsbienft mit Entscheidung burch bas Los und unter Geffattung ber Stellver= tretung. 83) Unabhangigfeit ber Rechtspflege. Barantie bafur, bag niemand feinem gefes= lichen Richter entzogen und anders als nach Gefet verhaftet und bestraft werben konne. 84) Sicherstellung bes Richterstandes und besonders ber Mitglieder ber Gerichtshofe. Freiheit ber Preffe und bes Buchhandels mit Gefet gegen ben Misbrauch. Freie Wahl bes Berufe und Gewerbes. 85) Titel IV: Die besondern Rechte bes Abels. Warantie derselben durch bie Berfaffung. Das Goict vom 17. Febr. 1820 über bie Rechteverhaltniffe ber Stanbesberren [welches an die Stelle bes Ebicte vom 1. Ang. 1807 trat, aber nicht alle Rlagen zum Schwei= gen brachte 86)] Bestandtheil der Berfaffung. 87) Titel V: Bon den Rirchen, ben- Unter= richte= und Wohlthätigfeiteanstalten. Schut ber innern Rirchenverfaffung. Verordnungen ber Rirchengewalt an die Genehmhaltung bes Negenten gefnüpft. Necht, Beschwerden wegen Mis= brauche berfelben an bie Regierung zu richten. Garantie bee Rirchenguts, bes Bermogens ber anerkannten Stiftungen, Wohlthätigkeite: und Unterrichteanstalten. 88) Titel VI: Bon ben Gemeinden. Garantie des Bermogens ber Gemeinden. Bufage einer Gemeindeordnung mit ber Grundlage felbständiger Verwaltung bes Vermögens unter Oberaufficht bes Staates. Diefes Gefet Bestandtheil ber Berfaffung. 89) Titel VII: Bon bem Staatsbienfte. 90) Brufung als regelmäßige Bedingung ber Bulaffung zu bemfelben. Unftatthaftigfeit ber Unwartschaften. Die Wejege über die Benfionen ber Staatsdiener, mit Ginichlug ber Militarpersonen, und beren Nechte bezüglich ber Witwen: und Waisenkassen von ber Verfassung garantirt. Unstatthaftig= feit ber Dieberschlagung von Untersuchungen gegen Staatsbiener wegen Dienftvergeben und ber Wieberanstellung solcher, beren Unfähigfeit bazu burch Urtheil ausgesprochen ift. 91) Titel VIII: Bon ben Landständen. Zwei Kammern. Die zweite Kammer Wahlfammer; active und paffive Babliabigfeit. Berufung ber Stanbe wenigstens alle brei Jahre 92). wendigfeit der Buftimmung ber Stände zum Ausschreiben und Erheben birecter und intirecter Auflagen. 3hre Befugnig, eine vollständige Uberficht und Rachweifung ber Staatsbedurfniffe und eine genügende Ausfunft über die Bermendung ber Steuern zu verlangen. Normirung bes Untheils ber Stände an ber Gesetgebung burch Art. 72: "Ohne Buftimmung ber Stände fann fein Gefet, auch in Bezug auf bas Landespolizeimefen, gegeben, aufgehoben ober abgeandert worden. Wenn bei bestehenden Gesegen die doctrinelle Auslegung nicht hinreicht, fo tritt nicht authentische Auslegung, fondern die Nothwendigkeit einer neuen Bestimmung burch einen Act ber Wesetgebung ein", jedoch in Begleitung bes Art. 73: "Der Großherzog ift befugt, ohne ftandische Mitwirfung bie zur Vollftredung und Sanbhabung ber Gefete er= forderlichen, sowie die aus dem Aufsichts= und Verwaltungsrecht aussließenden Verordnungen und Anstalten zu treffen und in bringenden Fällen bas Nöthige zur Sicherheit bes Staates vor= zutehren", ein Artifel, über beffen Bedeutung innerhalb und außerhalb bes Standehaufes viel= fach und lebhaft gestritten wurde. Reine Initiative von feiten ber Stände, jedoch Petitionerecht berfelben. Allgemeines Betitionercht, jedoch mit Beschränkung auf bas individuelle Intereffe.

81) Eine Reihe von Geschen. Goldmann, S. 110—125. Ergänzung und Fortsetzung bieser Schrift (Darmstadt 1841), S. 73—79, 176—182.

83) Der heffische Secretar (Darmftabt 1861), S. 161-196.

87) Beiß, S. 261-341. 88) Beiß, S. 160, 163, 193-196. Fertsch, Saudbuch bes besondern Kirchenrechts der evangeli=

<sup>82)</sup> Geset vom 27. Mai 1821 wegen Abtretung bes Privateigenthums zu offentlichen Zwecken. Geset vom 18. Juni 1836 wegen bessen Anwendung auf Anlegung von Eisenbahnen. Weiste, Rechtez lexifon, IV, 140.

<sup>84)</sup> Glaubrech, Über die gesetzlichen Garantien ber personlichen Freiheit in Rheinhessen. Ein Beistrag zur Kenntniß ber französischen Gesetzgebung in deutschen Staaten (Darmstadt 1834).

85) Weiß, S. 222—261.

<sup>86)</sup> Deutschrift des Grasen Franz zu Erbach Erbach an die Deutsche Bundesversammlung vom 12. Juni 1821. Aus dem Archiv für standes = und grundherrliche Nechte, Bd. I, heft 3, besonders absgedruckt (1822).

schen Kirche im Großberzogthum Hessen (Friedberg 1853), S. 18, 19, 345—382.
89) Weiß, S. 390—444.
90) Bertel. Ginige Worte über ben Staatsbienft, besanders über ben Staatsbienst im Großber-

<sup>90)</sup> Hertel, Einige Worte über ben Staatsdienft, befonders über den Staatsdienst im Großher= zogthum heffen u. f. w. (Darmstadt 1827).

<sup>91)</sup> Weiß, S. 341—377. 92) S. v. E'agern, Uber die Berlangerung ber Finanzperioden und Gesetzgebungstandtage (Darm= stadt 1827).

L-odille

Unverantwortlichkeit, jedoch mit Vorhehalt des Klagrechts wegen Verleumbung. 93) Be= idrinfte Beschützung ber perfonlichen Freiheit eines Mitglieds ber Stanbe mabrent bes Landrage. Cröffnung, Bertagung und Schluf beffelben. Befugniß zur Auflosung ber Stande-Barantie ber Staatsiculb u. f. w. 9-4) Titel IX: Allgemeine Bestimmun= gen. Der Fiscus privatrechtlich ben Gerichten unterworfen. Ausschliegliche Sanbels= und Gemerbeprivilegien nur Product eines Gesetzes. Statthaftigfeit ber Ertheilung von Patenten für Erfindungen auf bestimmte Beit. Verbannung ber Strafe ber Confiscation bes gefammten Bermogens mit Borbehalt eines Gefetes zur Substituirung zwedmäßigerer Strajen. 95) Zuficherung eines bas Land umfaffenben Gesethuchs über burgerliches und Strafrecht und bas Verfahren (Art. 103). 96) Titel X: Gewähr ber Verfaffung. Buficherung ber unverbrüchlichen Festhaltung ber Berfaffung in einer Urfunde von seiten bes Regierungs= nachsolgers. Beeidigung bes Berwefers im Fall einer Bormundschaft oder einer Berbinde= rung bes Regenten, ber Staatsburger und Staatsbiener. Das Wefet wegen ber Berantwort: wortlichfeit ber Minister und oberften Staatsbehörden ein Bestandtheil bes Staatsgrund= gefeges. Aband erungen und Erläuterungen ber Berfaffungeurfunde (Art. 110). 97) Nachdem tiefes Staatsgrundgeset aus ben Verhandlungen mit ben Standen auf bem Landtage von 1820—21 98) Hervorgegangen war, wurden mit benselben, vorzugeweise zum Ausbau bes Berfaffungewerks, noch einzelne Gesetze verabschiedet: Gesetz vom 30. Juni 1821 über bie Un= gelegenheiten der Gemeinden 99); Geset vom 3. Juli 1821 über die Verantwortlichkeit ber Minister und oberften Staatsbeamten, bem auf dem folgenden Landtage ein nachträgliches Gefes vom 8. 3an. 1824 folgte 100) (bie Erfahrung hat gezeigt, bag biefe legislative Erichei= nung eine wesenlose, nur eine Allusion ist); Gesey vom 6. Aug. 1821 über die Leistung ber Militarvienstpflicht (Refrutirungegeseg) 101), später einer Durchficht unterworfen und burch bas im gangen noch jest in Geltung ftebende Gefet vom 20. Juli 1830 erfest; bas Gefet vom 2. Juni 1821 wegen der Formen der Beräugerung der Domanen 102) u. f. w.

Der Landtag, welcher fich noch ber Miffion unterzog, bas Finanzwesen zu ordnen 103), bas langit in Angriff genommene Wert ber Befreiung der Landwirthichaft, bes golbenen Bobens bes Staatsgebaubes, von Teffeln burch bie Wesetgebung weiter zu fuhren [ Weset gur Aufhe= bung bes Novalzehntens 104) und bas Gefet wegen Abkaufe fiscalischer Grundrenten 105)], wurde am 8. Juni 1821 geschloffen. Der Landtagsabschied erkannte an: "Die Erwartungen, welche wir bei ber Wiederherstellung ber landständischen Berfassung begten, daß burch fie Die idonen Bande ber Liebe und bes gegenseitigen Bertrauens zwischen und und unfern geliebten Unterthanen befestigt und bekräftigt-werben wurden, find durch ben Gang ber Geschäfte auf tiefem erften ganbtage mit Bulfe ber gottlichen Borfebung auf bas vollkommenfte erfult mor= den." Einweises Ginlenken zu rechter Zeit, zu welchem ber einfichtige Fürft fich entschloß - einen idroffen Begenfat zeigt bas Berhalten bes furheffifden Stammvetters in neuefter Beit - hatte

<sup>93)</sup> R. S. Zacharia, Sind in ben beutschen constitutionellen Monarchien die Gerichte befugt, über Alagen zu entscheiben, welche vor ihnen wegen gesehwidriger Außerungen eines Mitglieds der Erften ober 3meiten Rammer erhoben worben? (Giviliftisches Archiv, XVII, 173 fg.). (Geit), Die fogenannte Unverleglichfeit ber Laudtageabgeordneten, ihre Berantwortlichfeit für gefegwibrige Außerungen in ber Rammer und ihr Schutz gegen bas Einschreiten ber Gerichte wegen anderer Berbrechen und Bergeben u. f. w. (Gießen 1853). Annalen ber Criminalrechtspflege, LXX, 70—93: Das Strasversahren gegen ben Abgeordneten Müller-Welchiors von Mainz wegen ber Anschuldigung ber Beleidigung ber großhers joglich heffischen Civilministerien. Drei Urtheile bes Caffationshofe in Darmftabt.

<sup>94)</sup> Beiß, G. 445-542. 95) Befet vom 24. Cept. 1821 über bie an bie Stelle ber Confiscation bes gangen Bermogens tre: tenben Strafen ber Deferteure und Refractare. Bgl. Muller, Ardiv fur bie neuefte Gefengebung (Mainz 1832), III, 477—498. Strafgefesbuch vom Jahre 1841, Art. 31, 216, 280, 320.

<sup>96)</sup> Deiß, S. 145-147, 234. 97) Weiß, S. 543-560. 98) Floret, Giftorisch-fritische Darftellung ber Berhandlungen ber Standeversammlung bee Groß: bergogthums Seffen in ben Jahren 1820 und 1821. Mit besonderer Beziehung auf die Berfaffunge= urfunde und vorzüglicher Berücksichtigung ber Gegenstände von allgemeinem Interesse (Gießen 1822). Bopp, Gefchichte, G. 69-179.

<sup>99)</sup> Namentlich abgedruckt in Müller's Archiv, III, 236—263. Ogl. Floret, S. 232—242. Kuch: ler, Sandbuch ber Lofal-Staateverwaltung im Großherzogthum Beffen (Beibelberg 1854).

<sup>100) (</sup>Buddeus) Die Ministerverantwortlichfeit in constitutionellen Monarchien. timet alten Geschäftsmanues (Leipzig 1833), S. 213—218. Floret, S. 179—227. 101) Floret, S. 249—261. 102) Floret, S. 276—279. 103) Flo

<sup>103)</sup> Floret, S. 303-363. 101) Floret, S. 249-261. 105) Müller's Archiv, III, 395-439. 194) Müller's Archiv, III, 328-343.

seine heilsame Frucht getragen. Nicht seine Schuld mar es, wenn bie außern politischen Buftanbe mahrend ber Restaurationszeit biefe Frucht nicht reifen ließen.

Der folgende Landtag von 1823-24 brachte eine Reihe von bas Bedürfniß befriedigenden Gesegen, unter benen fich besonders bas Geseg vom 15. März 1824 wegen Ablöfung ber Pri=

vatzehnten hervorhebt. 106)

Obgleich nun ber Landtagsabschieb "mit besonderm Boblwollen den guten Beift" aner= fannte, welcher auf biesem Landtage bie Stanbe befeelt habe, und obgleich bas bie active und paffive Wahlfähigkeit fehr beschränkenbe Wahlgeset aller Wahrscheinlichkeit nach bafur Burge war, daß auch die bevorstehende Wahl ber Mitglieder ber Zweiten Kammer fur ben britten und vierten Landtag "ben guten Geist" wieder erscheinen lassen wurde 107), so entschloß sich doch die Staatbregierung, auf bie Wahlen einzuwirken, und erließ unterm 4. März 1826 ein barauf berechnetes Rescript, worin es namentlich hieß: "Wir erkennen an, bag mit ber Freiheit ber Bahlen fehr wohl ber Einfluß besteht, welchen in ber menfchlichen Gesellschaft in allen Ver= hältniffen immer der intelligentere Theil ber Gesellschaft auf die minder intelligirende Daffe behaupten wird. Dieser ist so tief in ber Natur ber Sache gegründet, daß bie Regierung, wenn fle ihn entfernen wollte, fich etwas Unmögliches und, ba fie bas Entgegengesette nicht wünschen kann, zugleich etwas Unvernünftiges vorseten würde. Weit entfernt baber bavon, daß bie Re= gierung dieses Ginfluffes, welcher ber größern Intelligenz gebührt, fich für ihr Intereffe bei ben Wahlen begeben follte, halten wir es vielmehr für ihre Aufgabe, biefen Ginfluß möglichst für fich zu gewinnen" u. f. w. Diesen Intentionen trat ein einzelner Brivatmann, der Commerzien: rath Soffmann in Darmftadt, welcher biefes Rescript zugleich zur öffentlichen Kenntnig brachte, entgegen, was zur Folge hatte, daß gegen ibn ein Strafverfahren gerichtet wurde, bas ihm, ber zum Abgeordneten gewählt worben war, ben vorläufigen Gintritt in die Rammer verwehrte, nich aber mit Freisprechung abichloß. 108) Diefes Benehmen ber Staatsregierung trug, verbun= ben mit andern Erlebniffen, zu Verstimmungen bei. Der auf bem britten Landtage von 1826-27 eingebrachte wichtigste Gesethentwurf (Stadt: und Landgerichtsordnung) wurde, obwol mit fehr geringer Stimmenmehrheit, abgelehnt. 109)

Während bes vierten Landtags von 1829—30, welcher nach verschiedenen Richtungen legislativ thätig war: Gesetz wegen Wiesencultur 110), wegen Sicherstellung der Rechte ber Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck 111), wegen Verbannung der Strafe der Brandsmarkung in der Provinz Rheinhessen u. s. w., starb der greise Kürst nach einer Regierung von 40 Jahren am 6. April 1830, also kurz vor der Julirevolution, die ihre Wogen auch nach Deutschland trug. Unwillkürlich regte dieses Ableben dazu an, auf diese denkwürdige Regiezungszeit zurückzublicken und dabei namentlich bei einzelnen Erscheinungen zu verweilen, welche sich in den Bordergrund gedrängt hatten. Zu solchen Erscheinungen gehörten namentlich die politischen Herenprocesse, die, eine Ausgeburt bewegter Zeit, zuweilen austauchten. Schon in der ersten Zeit der Regierung des Landgrasen trat eine politische Versegerung hervor, welche der Kürst zulett einsichtig würdigte. 112) Die Bewegungen für das Versegrung hervor, welche der Kürst zulett einsichtig würdigte. 112) Die Bewegungen für das Versegrung kervor, welche der Fürst zulett einsichtige Ausgeberst einschliches Einschreiten 113), welches im Sande verlies, und einige Jahre später sührte der Glaube an das Gespenst eines Männerbundes, der besonders in Preußen geznährt wurde, zu einem peinlichen Processe, der jedoch durch eine Freisprechung zum Abschlusse

107) Berg, Leben bes Freiherrn vom Stein, VI, 280 (Gagern's Brief an Stein).

<sup>106)</sup> Müller's Archiv, III, S. 344-395.

<sup>108)</sup> Actenmäßige Darstellung nebst Bertheibigung in Untersuchungssachen gegen den Commerzien rath Ernst Emil Hossmann in Darmstadt wegen Einmischung in die Wahlen der Abgeordneten zum Landtage von 1826 und wegen Propalirung eines Ministerialrescripts. Copien gerichtlicher Actenstücke (Darmstadt 1829). Aritische Beleuchtung der actenmäßigen Darstellung u. s. w. Mit Beziehung auf die Beilagen obiger Denkschrift (von Prosessor Bopst in Heidelberg zu Gunsten des Angeschuldigten; Heidelberg 1829).

<sup>109)</sup> Weber, Pragmatische Geschichte der Berhandlungen der Landstände des Großherzogthums Seffen im Jahre 1827 über die proponirte neue Stadt : und Landgerichtsordnung und die damit in Berbindung stehenden weitern Gesetz, nach officiellen Quellen bargestellt (Darmstadt 1828).

<sup>110)</sup> Beller, Das Wiefenculturgesetz und die fonstigen Mittel und Anstalten zur Beforderung ber Biesencultur im Großherzogthum Gesien (Darmstadt 1843).

<sup>111)</sup> Schletter, Sandbuch ber beutschen Preggefengebung (1846), S. 65-68.

<sup>112)</sup> Gine Geschichte politischer Berkeperungssucht in Deutschland im letten Jahrzehnd bes 18. Jahr= hunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Aristofratismus in den heffen-darmstädtischen Landen und der dasigen Obscuranten (Deutschland 1796). Grome, Selbstbiographie, S. 134—139.

<sup>113)</sup> Gervinus, Gefchichte, II, 620.

tam, namentlich gegen zwei öffentliche Anwälte in Darmftabt, zu einem Broceffe, welcher zugleich ju einem ichweren Rechtsbruch führte. 114) Denn als biefe gum Zweck best einfachen Acte ber Cenfrontation nach Preugen gebracht wurden, wurden fie bort über ein Jahr lang als Gefangene gurudgehalten, obgleich ber fie begleitende Commiffar und fpater bie beffifche Regierung alle Mittel aufboten, um ber Gewaltthat ein Biel zu feten. Erft ale Pring Emil nach Wien ge= fenbet murbe, um ben Fürsten Detternich zur Intercession guveranlaffen, und biefer, um die Un= bangigmachung ber Angelegenheit am Bunbestage und fo einen Eclat zu vermeiben, einwirkte, ließ man ab. Mit Befriedigung fah man bagegen nach Preußen bin, als balb barauf eine Verfnüpfung ber Intereffen erzielt wurde. Der Fürst war kein Freund von Sonderbundnissen. Als im Jahre 1816 der König Friedrich von Burtemberg, ber vom Wiener Congresse ungufrieden jurudgefehrt mar, ben Plan begte, innerhalb bee Deutschen Bunbes eine engere fübreutsche Berbindung zu Stande zu bringen, besonders zu dem Zweck, um Gudbeutschland vom öfterreichi= iden und preußischen Ginfluffe freizuhalten, ein Bwed, ber fogar burch einen Unichluß an Frankreich befordert werden follte, und auch ben Großherzog dazu einlud, lehnte dieser ein fol= des Anfinnen entschieden ab. 115) Dagegen gab er in ber Boraussicht, daß sich bas erfüllen werbe, mas fich erfüllte, feine Buftimmung zu bem am 14. Febr. 1828 mit Preugen abgeschlof= senen Bertrag, aus bem fich ber fo jegendreiche Deutsche Bollverein entwickelte. 116) Gin Denkmal aus Erz und Stein ift bem Fürsten langft errichtet; an einem würdigen biographischen Denfmal gebricht es bisjett. 117)

Seinem Sohn und Nachfolger, Ludwig II. 118), geboren 1777, war es beschieben, bağ bas Staatsichifflein zweimal von heftigen Stromungen ergriffen und fortgeriffen wurde. Die Nachwirkungen der Julirevolution führten zu tumultuarischen Auftritten mit Ercessen in tem Bestreben bes Entgegenwirkens. 'Während noch bie Gemuther im Gefühle unbefriebi: gender Buftande erregt waren, ichritt man, nachdem 1831 mehrere Reformen erfolgt, ein Staaterath 119) und eine Rechnungsfammer in bas Raberwerf ber complicirten Staate: majdine eingeschoben, auch die Justig von der Berwaltung felbst in der unterften Instang (Landrichter, Landrathe) getrennt worden war 120), 1832 zu einer neuen, im gangen noch jest in Wirksamkeit stehenden Organisation der dem Ministerium bes Innern untergeordneten Berwaltungebehörden 121), wodurch bas icon fo mächtige und unerquickliche bureau= fratische Clement noch bedeutend verstärft ward. Bald barauf wurde ber fünfte Landtag er= öffnet, welchen man nach vielfachen erfolglofen Beftrebungen ber Zweiten Rammer fur Gebung bes conflitutionellen Staatslebens 122) am 2. Nov. 1833 auflofte. 123) Gine am gleichen Tage in das Land hinausgegebene, an neueste Emanationen erinnernde fürstliche Verkündigung legte bie Grunde biefes Beschlusses bar, behauptete, baß die Wahlen zu ber 3weiten landständi= ichen Rammer zum Theile nicht aus dem unbefangenen freien Willen bes Volkes hervorgegangen maren, und bob hervor, die Mehrheit der Rammer habe fich "zu der verderblichen Unficht" hingeneigt, "als seien landständische Verfassungen auf das Princip des Mistrauens gegründet". Im weitern Gefolge Bersetung einiger Abgeordneten, des Geheimen Staatsrathe Jaup (bes nachberigen Ministere in den Jahren 1848—50), des Regierungsrathe v. Gagern, dem zu=

<sup>114)</sup> S. R. Sofmann, Beitrage gur Erörterung vaterlanbifder Angelegenheiten (Darmflabt 1831), 3. 293-334. G. überhaupt 3lfe, Geschichte ber politischen Untersuchungen (Frankfurt 1860).

<sup>115)</sup> Barnhagen, Deufwürdigfeiten, IX, 6 u. 7. 116) v. Hofmann, Beiträge zur nahern Kenntnig der Gesetzgebung und Verwaltung bee Großher-Dentume Seffen, zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über ben innern Zustand, besonders über bie Bestemexung dieses Staates (Gießen 1832), S. 103—106. (Der Berkasser, zulest Finanzminister, batte einen wesentlichen Antheil an dem Werke.) Steinacker, Die politische und staatsrechtliche Entwidelung Deutschlands burch ben Ginflug bes Deutschen Bollvereine (Braunschweig 1844). 117) Steiner, Ludwig I., Großherzog von heffen und bei Rhein, nach seinem Leben und Wirfen

<sup>(</sup>Dffenbach 1842). (Bu fehr Panegpricus.) Dieffenbach, G. 199-227. Seber, G. 171-188.

<sup>118)</sup> Steiner, Ludwig II., Großherzog von Beffen und bei Rhein, nach feinem Leben und Birfen

<sup>(</sup>Seligenstadt 1849). (Ein Panegyricus.) Heber, S. 188—192.

119) Eigenbrodt, Das Berhältniß der Gerichte zur Berwaltung im Großherzogthum Hessen mit Entscheidungen des Staatsraths zu Darmstadt (Darmstadt 1840). v. Level, Der großherzoglich hesse: Staatsrath, seine Organisation, Competenz, Procedur und Rechtsprechung (Darmstadt 1856).

120) Weiske, Rechtslerikon, V. 290—292.

121) Weiske, Rechtslerikon, V. 292—294.

<sup>122)</sup> Annalen ber Geschichte und Politif (Stuttgart 1833), I, 111-161, 221-272; II, 160-191; 123) (Schacht), Der Liberalismus auf bem merfwurdigen ganbtage ju Darm: kabt 1833 (Gießen 1834). (Parteischrift für die Regierung.)

gleich ber Kammerherrnschlüssel abgenommen wurde, u. f. w. und, in Antwort auf die Petiztion wegen Emancipation der Presse, die Unterdrückung mehrerer Zeitblätter, z. B. des von dem Advocaten H. K. Hosmann begründeten und herausgegebenen "Beobachter in Hessen bei Rhein" welchem, da man die edle, aber entschiedene Haltung dieses Organs anerkennen mußte, die dazu angestachelte Bundesversammlung, welche auch darin einen Anklagegrund erblickte, daß "als ein unglücklicher Umstand, als eine Ursache der Krankheit der deutschen Bolksgesinnung gerngt" worden sei, "daß die mächtigsten Bundesstaaten keine Nepräsentativversassungen" hätten, zu Leibe gehen mußte. 124)

Das burch jene Verfündigung angesprochene Land antwortete burch Wiedererwählung ber beimgesendeten Abgeordneten, von welchen allen benen, welche Staatsbiener waren, ber Urlaub verweigert wurde, sodaß fie ihren Sit nicht wieder einnehmen konnten und burch Befinnungs= genoffen erfett werben mußten. 125) So war ber Erfolg vorauszusehen. Rach mehreren Mona= ten Auflösung, begleitet von einer ähnlichen Berfundigung. Neue verdoppelte Unftrengungen gu bem 3wed, eine gefügige Rammer zu erhalten, namentlich ber Erlag eines Ministerial= rescripts an die Wahlcommiffare und die bei den Wahlen mitwirkenden Ortsvorstände, mit der Weifung, bann, wenn "Staate: ober öffentliche Diener fich einen ungebührlichen Ginfluß auf die neuen Wahlen zu verschaffen suchten, auch wenn die Sandlung an fich nach ben bestehenden Gesegen nicht als strafbar erscheinen sollte, sogleich bavon unmittelbare Anzeige zu machen" und bie Babler "vor der Bornahme ber Bahlen auf die ernstlichste und eindringlichste Beise an Die Wichtigkeit ihres Berufe und an Die Verantwortlichkeit, welche fie burch ihre Stimmge= bung übernähmen, zu erinnern"; Rundreisen, Empfehlung bes Studiums ber Schacht'schen Schrift u. f. w. Der Zweck wurde erreicht. Der Landtag von 1835-36 126) befriedigte bie Staatsregierung; baffelbe galt von ben folgenben Landtagen 127); erft ber im Jahre 1847 einberufene Landtag fing au, eine mehr als blos "unfindbare Rammer" zu zeigen. Die herr= schaft ber Reaction fing an zurudzuweichen und erlag ben Sturmen, bie von Weften ber ber= einbrachen. Der greise Fürft verfündete durch ein Cbict vom 5. Marg 1848 bem Lande, er habe ben Regierungenachfolger zum Mitregenten ernannt, b. h. er refignirte, und ftarb am 16. Juni beffelben Jahres nach einer Regierung von 18 Jahren. Blickt man auch auf biefe Beit gurud, fo fällt bas Auge auf bunte Ericeinungen, bie in ihren Verknüpfungen ein munberliches Bild zeigen. Welche liebenswürdige Naivetät und Offenherzigfeit in jener "Bekanntmachung, ben öffentlichen Dienft betreffenb", vom 13. Dec. 1833, unterzeichnet von ben Miniftern du Thil, bem Nachfolger bes im Jahre 1829 verftorbenen Ministers v. Grolman, und v. Hofmann! Ein Bannftrahl gegen die Staatsbiener, welche fich eine Kritif und eine eigene Meinung erlaubten, und Die Anordnung einer hungereur in ber Stelle: "Die Staateregierung wird ftete ein wachsames Auge auf bas Verhalten ber Angestellten in ben ermähnten Beziehun= gen richten und bei allen Gefuchen um Anstellung, Beförderung ober Gehaltsverbefferung nicht nur auf die Qualification zu oder in bem speciellen Berufe, sondern auch auf jenes allgemeine Berhalten bes Unfuchenden Rudficht nehmen." Erwedten folche Erpectorationen Beiterfeit, fo erfüllte ber "finstere Geist" der politischen Processe, erinnernd an den Fanatismus der spani= ichen Regergerichte und ber beutschen Berenprocesse, bas Land mit Trauer und Schreden. Gegen ben ehemaligen Lieutenant Schulz, welcher schon im Jahre 1820 in eine Untersuchung verwickelt, aber von dem Rriegegericht freigesprochen worden war 128), wurde mit barum, weil er im Jahre 1832 seine Schrift "Deutschlands Ginheit burch Nationalreprafentation" herausge=

<sup>124)</sup> Die Verhandlungen der Bundesversammlung von den revolutionären Bewegungen des Jahres 1830 bis zu den geheimen wiener Ministerialconferenzen ihrem wesentlichen Inhalte nach mitgerheilt aus den Protosollen des Bundes (Geidelberg 1846), S. 191—196.

<sup>125)</sup> Galerie sammtlicher Abgeordneten in Darmstadt, oder furze Biographien und Charafteristifen berselben. Mit einer Einleitung über Geschichte und Verhältnisse der versammelten Abgeordnetenkammer in Darmstadt (Hanau 1834). Buchner, Geschichte des großherzoglich hessischen Landtags vom Jahre 1834 (Hanau 1835). Annalen der Geschichte und Politif, IV, 262—286; V, 191—217.

<sup>126)</sup> Der neue kandtag in Darmstadt, oder kurze Biographien und Charakteristiken sammtlicher Mitzglieder der Ersten und Zweiten Kammer der großherzoglich hessischen Ständeversammlung von 1835. Wit einer Einleitung (Hanau 1835).

<sup>127)</sup> Deutsches Staatsarchiv, Jahrg. 1841, II, 99—241. Biebermann, Deutsche Monatoschrift für Literatur und öffentliches Leben, Jahrg. 1842, S. 47—71.

<sup>128)</sup> Bertheidigung in Untersuchungesachen gegen ben Lieutenant Schulz, das unter dem Titel: Fragund Antwortbuchlein über allerlei, was im deutschen Baterlande besonders noth thut. Für den Bürgersund Bauersmann (Deutschland 1819) erschienene Schriftchen betreffend (Darmstadt 1820).

geben batte, ein Strafverfahren gerichtet, welches fich bamit abichlog, bag er, mit megen bes In= balte diefer Schrift, in eine mehrjährige Festungestrafe verurtheilt murbe (er entzog fich biefer Strafbaft burch Blucht). 129) Dann jener monftroje Proceg, geführt von einem an Gaufermahnfinn leidenden, aber boch mit Orden befchenkten Untersuchungerichter und mit dem Blute Beidig's in die Annalen des nach Einheit ringenden Vaterlandes geschrieben. 130) Als ein an= giebendes Radfpiel biefes tragifden gerichtlichen Dramas zeigte fich bas Auftreten bes Berrathers und Spione zur Geltendmachung feiner Unsprüche an ben Minister auf Belohnung ber mit einem erhaltenen "Beschenf" von 4000 gl. feiner Meinung nach noch nicht abgelobnten Dienfte. 131) Der Großherzog, ein Mann ber Milde und reinen Bergenogute, welcher mahr= nahm, was gleichfam unter seinen Augen geschehen war, ertheilte nach Berurtheilung ber Angefoulbigten 132), gegen ben Rath feines Ministeriums und feines Bruders, bes Pringen Gmil, eine unbedingte Amnestie 133) und versohnte badurch mit fo vielem, was unter seiner Regierung geschen war und die öffentliche Meinung fo entschieden gegen fich hatte. Gin Strafverfahren gegen ben Gemeinderath C. C. hoffmann wegen angeblicher Bablbestechung 134) verlief in feiner Freisprechung von der Inftang, welche aber gur Folge hatte, bag er nicht mehr gum Land= tageabgeordneten gewählt werden konnte. Das Jahr 1840 jah wieder ben Beginn eines Straf= verfahrens gegen eine Anzahl junger Männer, beschuldigt ber Mitgliedschaft von sogenannten Sandwerkervereinen ober ber Mitwissenschaft. Bon diesseitigen Gerichten verurtheilt, von bem Buchtpolizeigericht in Mainz freigesprochen 135), wurden die Verurtheilten begnabigt.

Satte jo bie Strafrechtspflege bisher die öffentliche Aufmerkfamteit gefeffelt, fo war nun ein Civilproces berufen, die Augen auf fich zu ziehen. Das auf dem Landtage von 1835-36 zur

129) Fliegende Blatter ber Gegenwart, Jahrg. 1860, S. 35 u. 36.

131) Die Klage bes 3. C. Kuhl von Butbach gegen ben großherzoglich hessischen Staatsminister Freiherrn du Bos du Thil auf Schadloshaltung wegen angeblich geleisteter Spionendienste (Burich 1844). Breidenbach, Mittheilungen über bie gerichtlich abgewiesenen Rlagen bes 3. G. Ruhl zu Bugbach gegen den großberzoglich beffifchen birigirenden Staatsminister Freiherrn du Thil und ben großherzoglich befs nichen Gentralfiecue. Bugleich ale Beitrag ber in ben Jahren 1833-38 im Großherzogthum Beffen

pangefundenen politischen Untersuchungen (Darmstadt 1844). 132) Actenmaßige Darstellung ber im Großherzogthum Beffen in ben Jahren 1832-35 stattgehabs ten bochverratherischen und fonftigen bamit in Berbindung ftebenben verbrecherischen Unternehmungen (Darmstadt 1839). Mi Schäffer, Nachträgliche actenmäßige Mittheilungen, S. 60-70. 133) a. a. D., S. 71-73.

134) Wortlicher Abdruck ber neuern Eingaben und Erlaffe in ber wiber ben Gemeinberath E. G. Soffmann anhängig gewesenen Untersuchung wegen Theilnahme an einer angeblich bei ben Bahlen jum sechsten gandtage vorgefallenen 17 Mr. betragenden Bestechung (Manheim 1845). Die neueste Ente icheibung bes großherzoglich heffischen Oberappellations : und Cassationegerichte zu Darmstatt nebst ben Entscheibungegrunden in der wider den frubern Abgeordneten G. G. Soffmann in Darmitadt an: hangig gewesenen Untersuchung wegen Theilnahme u. f. w. fritifch beleuchtet. Eine Erörterung ber Frage über bie rechtlichen Wirfungen ber Berjahrung nach erfannter Entbindung von ber Inftang, mit Bezug auf die im Großherzogthum Beffen bestehende Gesetzgebung (Manheim 1846).

135) Barnhagen, Tagebucher (Leipzig 1861), II, 122.

<sup>130)</sup> Der Tob bes Bfarrere Dr. F. E. Weibig. Ein actenmäßiger und urfundlich belegter Beitrag jur Beurtheilung bes geheimen Strafproceffes und ber politischen Zustände Deutschlands (1843). R. Welder, Die geheimen Inquisitioneprocesse gegen Weibig und Jordan. Bur neuen Unterftugung bes Antrage auf öffentliches Anflageverfahren und Schwurgericht (Karleruhe 1843). Rollner, Actenmaßige Darlegung bes wegen Godperraths eingeleiteten gerichtlichen Berfahrens gegen Pfairer Dr. F. 2 Beibig, mit befonderer Rudficht auf Die rechtlichen Grundfage über Staateverbrechen und beutsches Strafperfahren, fowie auf die öffentlichen Berhandlungen über die politifdien Proceffe im Großherzog. thum heffen überhaupt u. f. w. (Darmstadt 1844). Georgi, Erwiderung auf hrn. R. Welcker's Schrift: Die gebeimen Inquisitionsprocesse u. f. w. (Siegen 1844). Graff und Stegmaner, Einige Worte gur Beurtheilung bes Wahnfinns überhaupt und des Gauferwahnfinns insbesondere, in medicinischezericht= licher Beziehung. Rebst einem Anhange, veranlaßt burch bes orn. Hofgerichtsraths Georgi von Gießen Erwiderung u. f. w. (Wiesbaben 1844). Gebanfen über ben Proces Weibig (Siegen 1844). Kritif ber von Dr. Rollner verfaßten actenmäßigen Darftellung bes Procoffes Weibig. Bon einem Freunde bes Rechts und Fortschritts (Leipzig 1844). Schäffer (Referent), Nachträgliche actenmäßige Mittheis lungen über Die politischen Untersuchungen im Großherzogthum Beffen, inobesondere die gegen Pfarrer Dr. Beitig, eingeleitet burch allgemeine Betrachtungen über ben Inquisitionsproces in Bergleichung mit bem öffentlichemunblichen Anflageverfahren (Gießen 1844). W. Schulz und R. Welcker, Geheime Inquintion, Gensur und Cabinetojustiz im verderblichen Bunbe. Schlusverhandlung mit vielen neuen Actenstücken über ben Proces Weibig (Karloruhe 1845). Boden, Uber ben Untersuchungsproces gegen Bfarrer Weidig. Gine Streitschrift wider Rollner (Frankfurt a. M. 1845).

Weiterführung bes Werks ber Entlastung bes landwirthschaftlichen Bobens zu Stanbe gekom= mene Weset wegen Ablojung ber Grundrenten vom 27. Juni 1836 136) befriedigte bie Stan= besherren, welche boch als Mitglieder ber Erften Rammer an Diefer Legislation theilgenommen hatten, nicht, weil ce ihre verfaffungemäßigen Rechte verlege und barum auf ihre Grundrenten feine Unwendung finde, jedenfalls ihnen als Grundrentenberechtigten feine volle Entichabi= gung gewähre, und fie erhoben, nach vergeblichen Schritten bei ber Bundesversammlung 137), in ihrer Mehrheit eine Rlage gegen ben Fiscus auf Berurtheilung bes Staates babin, bag er aus eigenen Mitteln fo viel zulegen muffe, als zur Erfüllung ber Entschäbigung erforberlich fei. 138) Die Klage wurde in beiben Inftangen verworfen. Nachbem bas Gefet vom 7. Aug. 1848 me= gen ber Berhaltniffe ber Standesherren, auf Bergichte berfelben gegrundet, noch weit mehr gu Ungunften berfelben ausgefallen mar, was nachher mit Gulfe ber Breffe zu lebhaften Befdwerben führte 139), behielt ce in Gemäßheit bes Gefetes vom 18. Juli 1858, bie Rechteverhalt= niffe ber Standesberren angebend, bas ein Abfommen mit benfelben gur Grundlage hatte, bei bem Ablöfungegesetze sein Bewenden, indem die Standesherren mit einer Gefammtsumme von 803000 Fl. entschäbigt wurden.

Alle Erzeugnisse jener Periode von 1830-48 erscheinen noch bas Strafgesethuch vom Jahre 1841 140), bas Polizeiftrafgefen vom Jahre 1847, welches lettere, burch Gefen vom 16. Marg 1848 aufgehoben, burch Gefet vom 30. Oct. 1855 mit den entsprechenden Modifi= cationen wieder zur Wirksamfeit gelangte 141), bas Felbstrafgefet vom Jahre 1841, ein Gefes vom Jahre 1847 gur Beschränfung ber Gingehung ber Che, bedenflicher Natur 142) u. f. w. Die Anträge bes Freiherrn v. Gagern in der Ersten Kammer wegen der Pflege der Angelegen=

beit der Auswanderung führten zu keinem unmittelbaren Ergebniffe. 143)

Alls sonstige Erscheinungen, welche in bem engen und an Bewegungen reichen Kreife bes fleinen Staates auftauchten, machten fich mehrere bemerkbar: Die nächtliche Anlegung einer Schubbuhne an ber Infel Petersauc, bas ,lInternehmen vor Biberich", wie fich Varnhagen im erften Band feiner "Tagebucher", S. 282, ausbruckt, wo er auch einer berben Augerung bes Könige von Preugen über biefe Angelegenheit gebenkt 144); bie Berkummerung ber barum unterlaffenen Abhaltung eines beutschen Unwalttags in Maing 145); ber Krieg gegen bie Proffe im Geifte der Karlsbader Beschluffe fogar auf dem Gebiete der Wiffenschaft, z. B. durch Berweigerung ber erforberlichen Geftattung ber Berausgabe einer beutichen Rechtszeitung von seiten eines öffentlichen Anwalts in Darmftabt, eine Ericheinung, welche in bem britten Band bes biographischen Werks: "Das Leben bes Generals Friedrich v. Gagern" (1856), in ben

136) Goldmann, a. a. D. (Nachtrage), S. 31-36, 121-133. Gin Begleiter biefes Gefetes ift bas von bemfelben Tage datirte Gefes wegen Mitwirfung ber Staatsschuldentilgungstaffe zur Ab-lofung ber Grundrenten. Goldmann, S. 133-136.

138) Beleuchtung bes zwischen ben Standesherren bes Großherzogthums heffen als Rlagern und bem großherzoglich heffischen Fiscus ale Bellagtem anhängigen Rechtoftreits, betreffend bie Unwendung bes Grundrenten:Ablofungegefetes auf bie Grundrenten ber flagend aufgetretenen Standesherren (Darms

ftabt 1847).

139) Uber die ftandesherrlichen Beschwerben im Großherzogthum Beffen (Darmftadt 1855), S. 15 76. (Beantwortung eines Auffages im Jahrg. 1855 ber Zeitschrift Minerva unter ber Aufschrift :

Die ftandesherrlichen Beschwerben aus bem Großherzogthum Beffen.)

141) Polizeiftrafgeset für das Großherzogthum Seffen nebft dem Gefet über beffen Ginführung und verschiedenen andern bamit gufammenhangenden Gefeten. Amtliche Berausgabe (Darmftadt 1856).

142) Staats-Lexifon, III, 756. 143) Deutsches Staatearchiv, IV, 113-200.

144) Budiner, Stanteardiv, II, 228-239.

<sup>137)</sup> Dentschrift ber Standesherren Des Großherzogthums Beffen über bie Grundvertrageablofung nad bem Gefes vom 27. Juni 1836, mit befonderer Beziehung auf die ftandesherrlichen Rechteverhalt= niffe nach Art. 14 ber Deutschen Bunbesacte und bem großberzoglich heffischen Ebict vom 17. Febr. 1820. Bei großberzoglich heffischem Ministerium bes Innern und ber Justig im Driginal übergeben am 9. Mai 1839. Auf Dieje Dentschrift bezogen fich Die Beschwerbeführer spater, ale fie fich an Die Bundesver= fammlung wendeten.

<sup>140)</sup> Breidenbach, Commentar über bas großherzoglich beffifche Strafgesesbuch und bie bamit in Berbindung ftehenden Gesege und Berordnungen, nach authentischen Quellen, mit besonderer Beruckfichtigung ber Gesetzgebungewerfe anderer Staaten, namentlich bes Konigreiche Würtemberg und bes Großherzogthums Baben (Darmftabt 1842-44), Bb. I, Abth. 1 u. 2. Bopp, Sandbuch ber Criminals gefetgebung fur bas Großherzogthum Beffen (Darmftadt 1852).

<sup>145)</sup> Anwalt = Zeitung, Jahrg. 1844, Nr. 49-52. Preußische Gerichtszeitung, Jahrg. 1861, Nr. 20. Nach Barnhagen's Tagebuchern, II, 292, war bas preußische Berbot ber Beschickung ", der per= fonliche Einfall bes Ronige".

Borbergrund geführt murbe; bie Unnahme eines Gefchenks von 18000 Fl., welches ber main= wer Ausschuß ber Taunus-Gisenbahngesellschaft dem Referenten in Eisenbahnangelegenheiten im Ministerium bes Innern, bem Geheimen Staaterath Knapp, zugewendet hatte, unter Er= madigung bazu von oben ber; eine Krankheitsgeschichte mit Sectionen, in welche wegen ber Be= ipredung im Ständehaus und in beren Folge bas Auge ber Offentlichkeit blicken konnte und blidte 146); ber Studienplan für die Landeshochschule Biegen mit seinen Tenbengen und seinen Berfectern und Befampfern 147); bie Bewegungen auf bem Gebiete ber Rirche, in ber Entwide: lung ber beutschfatholischen Sache, in bem Ringen ber protestantischen Rirche nach einer freien Bestaltung aus ben Feffeln ber Confistorialverfaffung; bie Berathung bes erften Theils bes Emwurfe eines burgerlichen Gefegbuche 148), welche nothwendig wichtige Principien berührte, wie die Frage ber in ber Broving Rheinheffen ichon gefetlich eingebürgerten burgerlichen Che, die Frage ber Eingebung ber Che zwischen einem Christen und einem Nichtdriften, die Frage der Auswahl ber Civilftundespersonen u. f. w. 149); bie Angelegenheit ber Ausscheibung des Drinbeils ber Domanen zum Zweck ber Tilgung ber Staatsschuld 160); bie Antrage in ber Zweiten Rammer ber Stanbe wegen Aufforberung ber Staatsregierung, bei bem Bund ba= bin zu wirken, bag die burch Patent vom 1. Nov. 1837 aufgehobene Berfaffung bes Konig= reiche Sannover hergestellt werbe, und beren Berathung 181); bie Anlegung ber Staatseifen= bahnen, von oben ber geftattet und gefordert in bem mehr ober wenigen buntlen Befühle, bag fie auch für bie geiftige Bewegung, für bas Staatsleben ein hochwichtiges Behifel feien.

An biefen Rudblick auf bie Beit ber Regierung Ludwig's II., ber freilich fein Erbe bes Beiftes feines Batere war, fnupft fich ein Rudblid auf bie erften vierzehn Jahre ber Regierung seines Nachfolgers, des Großberzogs Lubwig III., geboren in dem Jahre des Zerfalls bes Reichs, im Jahre 1806. Das Geschick hatte ihn berufen, an die Spipe ber Verwaltung bes flei= nen Staates in bem Augenblick zu treten, als bas Schifflein von bem baberziehenden Sturm ber frangonicen Februarrevolution ergriffen und fortgeschleubert wurde. Es galt, bas Staatsruber in bie hand eines Mannes zu legen, ber im Stande fein moge, ben Sturm zu beschwören und bas gefährbete Staatsichifflein in ben rettenben Safen zu führen. Die öffentliche Stimme batte ibn icon bezeichnet. Der Mann ber Ungnabe, Seinrich v. Gagern 152), welcher als Mitglieb ber Zweiten Rammer am Staatsleben wieber Untheil genommen hatte, wurde berufen und er: lieg fein Programm ale Minister burch jenes Cbict vom 6. Marg. Die fanguinischen Soffnun= gen, benen die Beriprechungen beffelben Dahrung gaben, verwirklichten fich nicht. Der Minifter Jaup 153), welcher bem zum Brafibenten ber Deutschen Nationalversammlung berufenen Ber= faffer bes Programms, baffelbe aboptirend, folgte, versuchte es, baffelbe zu einiger Wahrheit zu

machen, unterzog fich aber ber Arbeit bes Gifpphus.

Nachbem die eben versammelten Stande jenes Ebict vernommen', widmeten fie, bie Erfte Rammer mit Widerstreben, einmal vertagt 154), ben Rest des Landtage, umwogt von fturmifchen Auftritten, besonders in ben fandesberrlichen Landestheilen, welchen die Staateregierung auch burd Ermahnungen entgegenzutreten versuchte, und friegerischen Bewegungen 156), ber Löfung

148) Tifcher, Die beutsche Rechtoreform und ber Berfuch eines heffischen Gesegbuche (Stuttgart 1846). Soffmann, Beitrage gur Beurtheilung bes Entwurfe ber erften Abtheilung bee burgerlichen Be-

sethuche für bas Großherzogthum heffen (Darmftadt 1845).

151) Buchner, Staatsarchiv, II, 182-189. 150) Buchner, Staatsarchiv, II, 190—196.

152) Beinrich v. Gagern. Gin öffentlicher Charafter (Stuttgart 1848).

<sup>146)</sup> Buchner, Staatsarchiv, II, 130—138, 215.

<sup>147)</sup> Studienplan fur die großherzoglich heffliche Landeduniverfitat Biegen (Giegen 1843). Schleier. macher, Bemerfungen über ben Studienplan u. f. w. (Giegen 1843). Linde, Erwiderung auf bie Bemerkungen Schleiermacher's u. f. w. (Darmstadt 1843). Erwiderungen auf die Bemerkungen Schleier= macher's u. f. w. (Giegen 1843). Diann, Beleuchtung ber Bemerfungen Schleiermacher's (Giegen 1843). Road, Kritische Belenchtung ber Principien bes neuen gießener Stubienplans (Beil's Conftitotionelle Jahrbudger, Bb. III). Bimmermann, Aubeutungen zu zeitgemäßer Berbefferung akabemischer Einrichtungen. Bunachft veranlagt burch ben fur Gießen festgesenten Studienplan und bie auf benselben bezüglichen volemischen Schriften (Darmftabt 1843).

<sup>149)</sup> Buchner, Das Großherzogthum heffen in seiner politischen und socialen Entwickelung vom Serbft 1847 bis zum Gerbst 1850 (Darmstadt 1850), G. 6 u. 7.

<sup>153)</sup> Unfere Zeit. Jahrbuch zum Conversatione: Lexifon, V, 78. 154) Lang, Die Stanbevertagung und Die Agitation im Großherzogthum Beffen (Giegen 1848).

<sup>155) (</sup>Babft) Der Feldzug ber babifchepfalgischen Insurrection im Jahre 1849, mit befonderer Besiebung auf bas Neckarcorps, namentlich bie großherzoglich heffische Armeedivision. Bon einem che= maligen Diffizier ale Augenzeugen (Darmitabt 1850). Rehrer, Greigniffe und Betrachtungen mabrenb

ber neuen Aufgabe burch Mitwirfung ju ben entsprechenben Gefegen: bem bereits genannten Beset wegen ber Verhaltniffe ber Stanbesberren und abelichen Gerichtsherren, wegen Ausübung ber Jagb und Fischerei, wegen Organisation ber bem Ministerium bes Innern unterge= ordneten Bermaltungsbehörben fbarauf berechnet, bas besonders verhafte, aber burch Gbict vom 12. Mai 1852 gurudgeführte Institut ber Rreierathe, in bem ber Bureaufrationius gipfelte, zu befeitigen, und bas burch Gefet vom Jahre 1853 wieder abgeschmächte Inftitut bes "Bezirferathe" einführend, ber, "vom Bolf gemählt", fich zeitweise versammeln foll, "um über wichtige Wegenstände ber Begirfeverwaltung theile zu berathen, theile zu beschließen" 156)], megen Aufhebung ber ausschließlichen Sanbels: und Gewerbsprivilegien, megen ber Freiheit ber Presse, wegen Emancipation bes Petitions: und Bersammlungerechte, wegen ber religiöfen Freiheit, megen Alodification ber Erbleihen und Landfiebelguter, megen ber befinitiven Ubertragung ber Polizeigerichtebarfeit an bie Berichte, wegen Wieberherstellung ber ftaateburgerlichen Rechte ber um politischer Vergeben willen Verurtheilten (ein Ebict hatte schon vorher Dieselben begnabigt), wegen Abschaffung ber militärischen Strafe ber körperlichen Buchtigung 187), wegen Werbannung bes privilegirten Gerichtsftanbes 158), wegen Ginführung bes öffentlichemundlichen Strafverfahrens mit Schwurgericht in ben Provingen dieffeit bes Rheins 159) (früher hatte bie Staatsregierung ihren festen Entichluß, bas bereits in ber Provin; Rheinheffen berrichenbe Institut bes Geschworenengerichts ben Rhein nicht überschreiten zu laffen, zu erkennen gegeben), wegen Aufhebung ber Tobesftrafe 160), bes Lebneverbanbes. Diefe beiben letten Befete wurden mit ben Ständen verabschiebet zur Ausführung ber, entsprechenden Beftimmungen ber Berfaffung bes beutschen Reichs vom 28. März 1849, welche unterm 9. Mai im Regierungs: blatt promulgirt wurde. Durch bas Gefet vom 3. Sept. 1849 wegen Zusammensetzung ber beiben ftanbifden Rammern, welches bie Dahlfreiheit verburgte, hinterließ ber Landtag fein politisches Testament. Es follte nicht lange in Wirksamkeit bleiben. Die beiden folgenden Land= tage (ber zwölfte und breizehnte) waren burch ben gewaltsamen Tob ber Auflösung von fur= zer Dauer. 161) Als am 27. Sevt. 1850 bie breizehnte "Bersammlung ber Stände" aufgelöst murbe, geschah biefes icon burch ben neuen Minister v. Dalwigk, welcher bie Berkundigung contrafignirte, woburch bie Rechtfertigung biefes Beschluffes versucht murbe. Als Grund beffel= ben wurde angegeben, bie Zweite Rammer ber Stande habe fich zur Steuerverweigerung 162) verstiegen, mabrend verschwiegen wurde, bag wegen bes Rudichreitens ber Staateregierung an ber Sand ber Reaction die Minifter mit einem Mistrauensvotum heimgesucht wurden, bas ihnen ben Rath ertheilen follte, fich zurudzuziehen. Gine Berordnung vom 7. Oct., die Berufung einer außerorbentlichen Stanbeversammlung betreffenb 163), fcbb bas verfaffungegemäß zu Stande gekommene Bahlgefet weg, weil es nicht gerathen fei, bamit ,,einen abermaligen Verfuch in seitheriger Weise" zu machen, führte bagegen einen andern Wahlmodus ein und brachte so eine in ihrer Mehrheit gefügige Zweite Rammer zu Stande. Das "lange Parlament" tagte bis über die Mitte des Jahres 1855 hinaus und producirre eine bunte Reihe von Gefegen, theil= weise victirt von bem herrschenden System: Weset wegen Wieberherstellung ber Tobesstrafe, burch fein hinreichendes Motiv begründet 164), Gefete megen Bilbung bes Ortsvorstandes und ber Wahl bes Gemeinderaths und wegen ortsbürgerlicher Niederlassung und Berehelichung 165),

ber Bermenbung ber großherzoglich hessischen Armeedivision in ben Jahren 1848 und 1849. In brieflichen Mittheilungen (Worms 1855).

157) Deutsche Vierteljahrsschrift, Jahrg. 1849, Heft 2, Abth. 11, S. 231—259. 158) Archiv des Criminalrechts, Jahrg. 1850, S. 184—190.

160) Archiv des Criminalrechts, Jahrg. 1850, S. 208-216.

161) Die Gegenwart, V, 478-511.

162) Wifpermann, Offener Brief an ben Steuerheber Manbl zu Gießen (Gießen 1850).

<sup>156) (</sup>v. Dalwigf) Ein Wort an meine Mitbürger als Erwiderung auf die Anschuldigungen bes Begirfdrathe von Rheinheffen (Main; 1849).

<sup>159)</sup> Das Geschworenengericht im Großherzogthum Beffen (Darmftabt 1851). Giner ber erften Processe, die vor bem Schwurgericht in Darmstadt verhandelt wurden, ift bargestellt in : Stenograbhifcher Bericht über bie Berhandlungen gegen &. v. Rosenberg, sowie gegen bie Reichstagsabgeordneten Dr. Belbmann und &. Bogen megen angeblichen ganbesverrathe (Darmftadt 1850).

<sup>163)</sup> Maver, Bur Regierungsgeschichte bes Großherzogthums heffen. Busammenstellung von Ge= setzen, Berordnungen u. s. w. von 1816—50 (Mainz 1851), S. 149—166. 164) Archiv bes Criminalrechts, Jahrg. 1855, S. 397—433.

<sup>165)</sup> Rüchler, Die gegenwärtige Gemeindeordnung im Großherzogthum Beffen, spftematifch bearbeitet und erlautert (Darmftabt 1859).

megen Abanderung bes Affisengesehes (burch allerdings rathfame Beschränkung ber Competenz bes Schwurgerichts), wegen ber ben Gifenbahn: ober Telegraphenbetrieb gefährbenden Bergeben, wegen Berjährung ber perfonlichen Rlagen, wegen Erweiterung ber Competenz ber Friebenegerichte in ber Proving Rheinheffen 166), wegen Aushebung ber fur ben Kriegsgebrauch erforderlichen Pferbe, wegen Ginquartierung und Berpflegung ber Landestruppen, wegen ber Stellvertretung im Militarbienfte, ber Auswanderung der Militardienftpflichtigen u. f. w. Als politisches Testament hinterließ diese Ständeversammlung, welche in dem Landtagsabschiede das Compliment exptete: "Unfer Bertrauen ift gerechtfertigt worben, und unfere Erwartungen find in Erfüllung gegangen", bas Gefet vom 6. Sept. 1856 wegen Zusammensetzung ber beiben Rammern ber Stande und ber Dahlen ber Abgeordneten, welches bas bie active und paffive Bablfähigkeit fehr einengende Bahlgeset vom Jahre 1820 und zwar in noch weiter gehenden Beschränkungen berfelben reproducirte. Gin Product bieses Wahlgesehes ift die jezige Stände: versammlung mit ihrer von Staatebienern angefüllten Zweiten Kammer, bie es an Bereit: willigfeit, zur Buruckschiebung bes Staatswagens beizutragen, nicht fehlen ließ. Wir mei= nen bas Gefetz wegen Wiederherstellung bes Jagbrechts unter ber Befugnif ber Ablöfung deffelben, wegen theilweiser Restauration der Standesherren 167), wegen Bildung der Orts: vorftande, wegen ber Familienfibeicommiffe 168), wegen Errichtung von landwirthichaftlichen Erbgutern u. f. w. Außerdem erfolgte bie Mitwirkung diefer Standeversammlung zu folgenden legislatorifden Acten: Gefen wegen Bufammenlegung ber Grundftude, Theilbarfeit ber Barcellen und Feldwegeanlagen, wegen Entwässerung ber Grundflude (Drainage), wegen Ber= antwortlichkeit ber Gemeinden fur Verlegungen und Befchäbigungen infolge von Busammenwittungen, wegen bes Civilbiener-Witweninstitute, wegen Amortisation ber auf ben Inhaber lautenten Schuldurfunden 169) (ein Gefet, bas ichon langft erwartet worden mar), bas Mili= tarftrafgefet (Revision bes ichon im Jahre 1822 eingeführten und vielfach als Mufter benut: ten Militarftrafgefegbuche in feinem materiellen Theile, im Gegenfage zum Strafverfahren), bas Jagbstrafgefet, bas Fischereistrafgefet, bie Gesetzgebung über bas Pfanbrecht, bas Ber= fahren ber Supothekenbehörben und die Rangordnung ber Gläubiger für die dieffeitigen Lan= bestheile u. f. w. Der Gesetzentwurf tvegen ber Rechteverhaltniffe ber Grundherren (bas joge: nannte Junfergeses) wurde von ber Zweiten Kammer abgelehnt und führte so nicht zum Biel. Außerdem beschäftigten fich bie Stände mit bem Gefetentwurf wegen Ginführung bes beutschen Sanbelegejegbuche und mit bem Entwurfe ber Criminalordnung, ber an ber Abneigung ber Grften Rammer gegen bas Beschworenengericht scheiterte. Der Entwurf einer Civilproceford= nung 170) wurde wegen ber Aussicht, ein vaterländisches Gesethuch über bas Berfahren in bur: gerlichen Rechtsfachen zu gewinnen, ftillschweigend zurückgezogen.

Iener vierzehnjährigen Beriode, innerhalb welcher auch die beiden Banken, die für Sandel und Industrie und die für Süddentschland 171), als eine bedenkliche Errungenschaft sich einführzten, gehören noch allerlei Erscheinungen an. Zunächst ist der Bewegungen auf dem kirchlichen Gebiete zu gedenken. Begreislich drängten sich in dem an Anforderungen und Zusagen reichen Jahre 1848 auch die Ansprüche der protestantischen Kirche auf eine freie Verfassung heran. Auch kündigte ein Edict vom 25. März, dictirt von "der Absicht, die evangelische Kirche in ihren segensreichen Wirkungen zu fördern", den Beschluß an, "eine weitere zeitgemäße Entwickelung der innern Verfassung derselben in der Art anzubahnen, daß namentlich den Gliedern des nichtzeislichen Standes die ihnen gebührende Mitwirkung nicht länger vorenthalten bleibt". Zu diesem Zwecke sollte eine Commission mit dem Entwurse einer solchen Verfassung, welcher einer wus Gliedern des geistlichen und weltlichen Standes durch freie Wahl zu bildenden Synode zur Berathung vorzulegen sei, beauftragt werden. Eine Verordnung vom 14. Nov. 1849, die zeitzgemäße Entwickelung der innern Verfassungen einstweisen eintreten, um dadurch dem auch einstweisen "einige Ander Ander Gereschung vom den einstreten, um dadurch dem

168) Staates Lerifon, VI, 372.
169) Golbschmibt, Zeitschrift für bas gesammte Handelbrecht, II, 109—118.

<sup>166)</sup> Gredy, Die Competenz ber Friedensgerichte in burgerlichen Rechtsfachen mit vorzugsweiser Berudfichtigung bes für die Brovinz Rheinheffen erlaffenen Gesetzes vom 27. Sept. 1855 (Main; 1855): 167) Minerva, Jahrg. 1855, S. 214 fg. Die Gegenschrift: über die ftandesherrlichen Beschwerben

<sup>170)</sup> Der Entwurf einer Brocefordnung in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Großherzog: them Geffen. Beleuchtung ber von ben öffentlichen Anwalten ju Darmstadt und Gießen darüber abges zubenen (gebruckten) Gutachten (Darmstadt 1857).

nächsten Bedürfnisse entgegenzukommen, die Synobe zugleich vorzubereiten und eine für bas Berfaffungewerf heilfame Belegenheit zur Sammlung praftifder Erfahrung in freier Ginrich= tung bes Rirchenwesens zu eröffnen". Wenn aber im Gingang ber Berordnung befannt ge= macht wurde, die Commission habe ihre Arbeiten eingesandt und werde balbthunlichst wieder zusammenberufen werben, um weiter thatig zu sein, fo ift es bisjest nicht bazu gekommen; bie hereinbrechende Neaction fand keinen Gefallen an dem Werke, und bis auf den Augenblick blie= ben alle Anregungen außerhalb und innerhalb bes Ständehauses erfolglos. Noch ift kein Ausfcußbericht erstattet über ben am 9. Mai 1860 gestellten Untrag bes Abgeordneten Mohrmann, bahin gehend, fich bei dem Regenten in einer Abresse bahin zu verwenden, daß die Hebung und Entwickelung bes innern Lebens ber evangelischen Rirche bes Landes burch Presbyterial= und Synodalverfassung geförbert werbe. Gludlicher in ihren Intentionen war die katholische Rirche ober vielmehr ber Illtramontanismus, bem es auch gelungen war, feinen Candibaten auf ben bischöflichen Stuhl zu führen. 172) Durch Verordnung vom 30. Jan. 1830 wegen Ausübung bes oberhoheitlichen Schutz- und Auffichtsrechts über bie fatholische Landesfirche mar bie Bilbung einer fatholischetheologischen Facultät ber Landeshochschule beschloffen worden; bie Stände bewilligten die erforderlichen Mittel, und durch Edict vom 22. Juni 1830 wurde die Anstalt ins Leben geführt; fie blühte auf, belebte ben-katholischen Klerus mit wiffenschaftlichem Geift und erfreute sich ber Gunft des bischöflichen Stuhls. Da entwickelte ber neue Vischof in geschickter Benutung der Zeitverhältniffe feine Gewalt und legte diefe Facultat troden, mahrend er gu= gleich burch Belebung bes mainzer Seminars bie ganze Bilbung bes fatholischen Klerus in seine Sand nahm. 173) Nicht genug, bag bie Staateregierung diesen Gingriffen ruhig jufah, ließ fie fich fväter noch zu einer verhängnifvollen Convention mit bem "Rirchenfürften" verleiten, welche burch weitere Unterhandlungen noch vervollständigt werden sollte. 174) Genothigt, hier ber öffentlichen Meinung Rechnung zu tragen und bas Beispiel in dem benachbar= ten Lande Baben zu beachten, beschloß die Zweite Rammer, freilich von der Erften Rammer nicht unterftugt, die Staateregierung zu ersuchen, die Unterhandlungen mit dem bischöflichen Stuhl zu feinem Abichluffe zu bringen, fonbern bas gange Rechtsverhaltnig bes Staates zur fatholischen Rirche und ihren Organen auf gesetlichem Wege zu ordnen und ben Standen, fo= weit es erforderlich, und so bald als möglich dazu die entsprechende Borlage zu machen. Die Staateregierung hat nicht die Absicht, diesen von ben beiden andern Staaten ber oberrheini= fchen Rirchenproving, Burtemberg und Baben, eingeschlagenen Beg zu beschreiten. Gine fpre= dende Erscheinung war noch ber Proces gegen ben protestantischen Pfarrer Ritter in Rhein= heffen, ber erft von dem oberften Gericht freigesprochen wurde. 178)

173) Lutterbed, Geschichte ber fatholischeologischen Facultät zu Gießen. Gine allen Theologen

Deutschlands gewidmete Dentschrift (Giegen 1860).

<sup>172)</sup> Der Informativproceg. Eine firchenrechtliche Erörterung (Mainz 1850). Beleuchtung ber Schrift: Der Informativproces u. f. w. (Mainz 1850). Schmib, Uber die jungfte mainzer Bifchofewahl. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte und praktischen Theologie unserer Tage, bestehend in Actenftuden und einigen wenigen Bemerfungen bagu (Giegen 1850). Der Verfaffer war ber vom Domfapitel zuerft Bemahlte, ber Bapft hatte aber biefe Wahl ohne Informativproceg verworfen.

<sup>174)</sup> Die Maing : Darmstädter Convention und bie großherzoglich helfische Verfassung. Eine Prufung ber Frage, ob Die Convention ber großherzoglich heffischen Regierung mit bem Bischof von Mainz vom 28. Aug. 1854 ohne Mitwirfung ber Stanbe bes Großherzogthums mit Rechtsgultigfeit abges schlossen werden fonnte, vom rechtlichen Standpunfte aus (Franffurt a. M. 1861). Die Gegenschrift bes Staatsprocuratore Seig in Mainz, eines standhaften Bersechters bes Ultramontanismus, auch in ber Zweiten Kammer, beren Mitglied er bisher war: Die fatholische Kirchenangelegenheit im Großherzogthum Beffen. Gine Abfertigung ber Schrift: Die Maing-Darmftabter Convention u. f. w. (Maing 1861.) Rhenius, Wird ber confessionelle Friede burch die Plaing-Darmstädter Convention gefordert? (Frankfurt a. M. 1861). (Berneinung.)

<sup>175)</sup> Fischer (Abvocat in Breslau), Gin beutscher Wunsch fur Katholifen und Protestanten, verbunden mit einem rechtlichen Gutachten in ber Untersuchungsfache wider den evangelischen Pfarrer Ritter als Berausgeber bes Guftav=Avolf:Ralenders (Darmftadt 1859). Der Guftav=Abolf:Ralender bes Jahres 1858, auf Beranlaffung bes bischöflichen Ordinariats zu Mainz strafrechtlich verfolgt in ber Perfon feines Berausgebers, Des evangelischen Pfarrere Ritter zu Planig bei Rreugnach. Specielle Darlegung ber Anschuldigungepunfte nebft furger Proceggeschichte und vollständigem Ergebnig ber Caffationsinstang (Darmstadt 1859). Der Proces gegen ben Pfarrer Ritter in actenmäßiger Darftellung feiner Entwidelung burch bie brei Instangen bes Berfahrens. Besonderer Abbrud aus ber Allgemeinen Rirchenzeitung (Darmftadt 1859). Der Guftav-Abolf-Ralender-Broceg. Dem evangelischen Bolfe gur Belehrung und Beherzigung in gebrangter Darftellung treu und frei erzählt (Dritte Auflage, Rreuge nad) 1859).

Auf bem Gebiete ber Volitik tauchten bie nothgebrungen wieder eingestellten strafrechtlichen Versolgungen gegen die Mitglieder bes Nationalvereins auf, die auf eine bloße Verordnung, nicht auf ein mit den Ständen verabschiedetes Gesetz gestützt wurden. 176) Der Antheil derer, welche am Ruder des Staatsschiffleins sitzen, an der sogenannten großdeutschen Politik und die Art dieser Theilnahme ist hier nicht weiter zu besprechen. In sehr mildem Urtheil kann man auch von dem in den Fesseln des Bureaukratismus liegenden Bruchstück des großen Vaterlandes, dem dieser Artikel gewidmet ist, mit dem Dichter sagen:

Nicht rühmen kann ich, nicht verbammen, Untröftlich ist's noch allerwärts.

U. Statistisches. Der Umfang bes in zwei getrennte Hauptbestandtheile zerfallenden Landes beträgt etwas über 152 Quadratmeilen, nach der Ausnahme im December 1858 bes wohnt von 845000 Individuen, von denen in runder Summe der Brovinz Starkenburg 318000, der Provinz Oberhessen 300000, der Brovinz Rheinhessen 227000 angehören. 177) Die Jahl der Familien ist 167688. Lutheraner zählt man 399000, Reformirte 29000, Unirte 167000 (davon in Rheinhessen 102000), Katholiken 217000 (in Oberhessen 15300, in der Brovinz Starkenburg 90500, in der Provinz Rheinhessen 111500), sonstigen dristlichen Conscessionen Angehörige gegen 4000, Juden 28700. Zahl der Staatse, Kirchene, standesherrslichen und patrimonialgerichtsherrlichen Diener 6958, der Ackerleute 50092, der Gewerbseleute 40872 (die Zahl derer, welche beides verbinden, beträgt außerdem 17809), der Tagelöhener 35503, der Tagelöhnerinnen 22774, der männlichen Dienstboten 15754, der weiblichen 29481, der männlichen Arbeiter in Fabriken 8533, der weiblichen 3592, der Handwerksegesellen 17145, der Gandwerkslehrjungen 6539.

Der Ackerbau, welcher immermehr rationell betrieben wird, besonders in der Provinz Meinheffen, ist noch gegenwärtig das vorherrschende Lebenselement des Staates. Seit dem Jahre 1831 wirft in jeder Provinz ein landwirthschaftlicher Verein mit einer verknüpfenden Centralstelle in der Hauptstadt und einer landwirthschaftlichen Wochenschrift als Organ. 178) Am 12. Nov. 1857 wurde das Fest des fünfundzwanzigjährigen Bestehens dieser Afficiation, verbunden mit einer Ausstellung, geseiert. Sehr gehoben hat sich auch die Industrie, welche gleichsalls in einem das Land umfassenden Werein und einer besondern Zeitschrift einen Verzeinigungsvunkt hat und im Jahre 1861 das fünfundzwanzigjährige Jubelsest dieser Vereinigung, verbunden mit einer Ausstellung der Erzeugnisse des gewerblichen Fleißes, seierte. 179)

Die Intereffen bes handels finden ihre Vertreter in den handelstammern in Main; Worms, Bingen, Offenbach und Darmftadt, welche burch den Druck veröffentlichte Jahresberichte erstatzten, die fich auch auf alle mit dem handel in Verbindung stehenden Angelegenheiten erstrecken.

An Bolksschulen für den Elementarunterricht 180), überwacht und geleitet von den Ortsschulvorftanden, resp. von den Bezirksschulcommissionen 181), besaß das Land im Jahre 1852 schon 1756, welche von 76871 Knaben und 78697 Mädchen besucht wurden. In neuerer

177) Ewald, Notizblatt des Bereins für Erbfunde u. f. w., Jahrg. 1860, S. 89-91. Bierfack, Beitrag zur vergleichenden Bevolkerungostatistik ber heffischen Lande (Archiv für heffische Geschichte und Alterthumskunde, VIII, 1-30).

180) Statistische Busammenftellung ber sammtlichen Elementarschulen im Großherzogthum Geffen,

begonnen von Ries, fortgesett und herausgegeben von hermann (Darmftabt 1837).

<sup>176)</sup> Zustände im Großherzogthum heffen. Separatabbruck aus der Wochenschrift des Nationals vereins (Koburg 1860), I—III. Erwiderung auf den Artifel in der Beilage zu Nr. 33 der Wochenschrift des Nationalvergins (Darmstadt 1860). Weitere Erwiderung auf die Fortsetzung der Beurtheilung der Zustände des Großherzogthums hessen in Nr. 34 der Wochenschrift des Nationalvereins (Darmstadt 1860).

<sup>178)</sup> Zeller (beständiger Secretar des Bereins), Die Wirssamseit der landwirthschaftlichen Bereine Des Großberzogthums heffen und deren Centralbehörde von 1831—56 (Darmstadt 1857); Nachtrag: Beriede 1857—60 (Darmstadt 1860). Geschichtlich: Günther, Beiträge zu der Geschichte der Landeszulur in heffen-Darmstadt zur Zeit der Landgrafen, 1567—1806 (Archiv für hessische Geschichte, IX, 445—462).

<sup>179)</sup> Wilfens, Die Erweiterung und Vervollsommnung des deutschen Gewerbebetriebs, ein Mittel zur herftellung des richtigen Verhältnisses zwischen Bevölkerung und deren Bedürsnissen, mit besonderer Ruckscht auf das Großherzogthum hessen (Darmstadt 1847). Fink, Übersicht der Wirksamkeit des Geswerbevereins für das Großherzogthum hessen von 1836—61 (Darmstadt 1861). Deutsches Museum, Jahrg. 1861, II, 563.

<sup>181)</sup> Schumann, Das Evict vom Jahre 1832 und bie barauf folgenden Instructionen über bas Volleschulmefen mir Bemerkungen aller barauf bezüglichen, fvater burch die Dberschulbehorbe befannt gemachten nabern Borschriften und Erlauterungen (Darmstadt 1841).

und neuefter Zeit wurden die Gehalte ber Bolfeschullehrer erhoht, auch badurch, bag bie Ge= meinden vermocht wurden oder fich von felbst entschlossen, bagu mitzuwirken. Indeffen bedarf es noch einer erheblichen Nachhulfe, um biefen Lehrerngerecht zu werden. 182) Außer benneun Real= fculen in Darmstadt 183), Mainz, Giegen, Bingen, Michelstadt, Offenbach u. f. w. besteht eine höhere Gewerbschule (Polytechnicum) in ber hauptstabt. 184) Träger ber classischen Bilbung find bie feche Gymnaffen in Darmftabt 185), Mainz, Morme 186), Beneheim, Glegen 187) und Bubingen 188). Dem Zwed einer Sochicule ift bie Landeduniverfitat zu Giegen gewibmet, welche, mit Burechnung bes jährlichen Zuschusses aus ber Staatskasse mit 80000 Fl., burch eine jährliche Einnahme von mehr als 100000 Fl. botirt erscheint. Bur Fortbilbung ber evangelischen Geift: lichen ift bas Predigerseminar in Friedberg bestimmt 189), während, wie schon gebacht, bas Pries sterseminar in Mainz, von bem Bischof in ber Nähe bewacht, ben künftigen Klerus beranziehen foll. Bur Ausbildung der Bolksichullehrer find zwei Seminarien bestimmt, bas Seminar in Friedberg für die evangelischen Schullehrer 190) und das zu Bensheim an der Bergstraße für bie fatholischen. 191) Mit beiben Anstalten ift eine öffentliche Taubftummenanstalt verbunden. 192) Neben diesen Bildungsauftalten 193) beben fich Wohlthätigkeitsanstalten bervor, fo bas Irrenhaus Gofheim, von Philipp bem Großmuthigen aus einem Klofter errichtet und im gangen bestimmt, durch eine Irrenanstalt bei bem Stabtden Beppenheim an ber Bergftrage, für welche die Stände eine Summe von mehr als 400000 Fl. verwilligt haben, erfeht zu wer: ben; eine Landeswaisenanstalt, welche ihre Pfleglinge in Familien aufnehmen läßt, Witwenund Baifenanstalten fur bie Relicten ber Staatsbiener, eine Staatsunterflugungefaffe, bie öffentliche Curanftalt Salzhaufen 194) u. f. w. Die Privatwohlthätigfeit außert fich namentlich in der Unterhaltung von Rleinfinderschulen und Nettungshäusern und in der Dotirung einer Blindenanstalt in Friedberg. Gine nüpliche Anstalt, die Knabenarbeitoschlule in Darmstadt, auf Erziehung ber Rinber bes Proletariats berechnet, ernahrt fich burch eigene Mittel. 198)

183) Kuly, Die Realschule zu Darmstadt nach 3weck und Ginrichtung (Darmstadt 1852).

185) Wend, Nachricht von ber gegenwärtigen Berfassung des fürftlichen Babagogiums in Darm: stadt (1774). Dilthen, Geschichte bes Gymnasiums in Darmstadt (1829).

186) Curtmann, Das reorganisirte Gymnafium in Worms (1831). Dilthen, Gomnafium und

Realfchule in ihrer Berbinbung in Worms (1842).

188) Thubichum, Gefchichte bes Ohmnasiums zu Bubingen nebst Nachrichten von bem bafigen Rirechen und Schulwesen überhaupt (Bubingen 1832).

189) Crößmann, Einige Bemerkungen über die Stellung und Aufgabe bes vraktischetheologischen Seminars für die evangelische Kirche bes Großherzogthums Deffen (Friedberg 1837). Dieffenbach, Das Fest der Einweihung des evangelischen Predigerseminars und der Taubstummenanstalt zu Friedberg (1837). Erdsmann, Denkschrift des evangelischen Predigerseminars zu Friedberg für das Jahr 1838 (Gießen 1838). Desgl. für die Jahre 1839—46.
190) Desse, Die Schullehrer-Bildungsanstalt zu Friedberg nach ihrer Entstehung und Entwickelung

190) Heffe, Die Schullehrer-Bildungsanstalt zu Friedberg nach ihrer Entstehung und Entwickelung bargestellt, mit einem Anhange über bas Verhältniß der Geistlichen zu dem Schullehrer (Mainz 1823). Das Schullehrerseminar in Friedberg (Allgemeine Schulzeitung, Jahrg. 1827, Abth. I, Nr. 55—58).

191) Ries, Anrede bei Eröffnung bes Schullehrerseminars zu Bensheim (Mainz 1821); Derfelbe, Die Einrichtung, ber Fortgang und Bestand bes Schullehrerseminars zu Bensheim. Nach pabagogischen Grundfagen bargestellt (Darmstadt 1832).

192) Mathias, Die Taubstummenfache im Großherzogthum Beffen (Friedberg 1845).

193) Im allgemeinen: Schmitthenner, Die Culturversaffung von Naffan, heffen Darmstadt und Mheinpreußen, gerechtfertigt gegen die Verleumdungen des Hofraths Thiersch in Munchen (Gießen 1839). v. Linde, Übersicht des gesammten Unterrichtswesens im Großherzogthum hessen, besonders seit dem Jahre 1829, nebst gelegentlichen Bemerkungen über die neueste Beurtheilung desselben durch Thiersch in Munchen. Amtlich dargestellt (Gießen 1839).

194) Möller, Fortgesette Mittheilungen über bie Wirkungen ber Solquellen zu Salzhaufen

(Friedberg 1842).

<sup>182)</sup> Deutschrift bes heffischen Bolfelehrerstandes, seine Bilbungs :, Stellunge : und Besolvunge : verhältnisse betreffend (Darmfladt 1848).

<sup>184)</sup> Schacht, Aber Zweck und Ginrichtung ber hohern Gewerbschule bes Großherzogthums heffen und ber bamit verbundenen Realfchule (Darmstadt 1843).

<sup>187)</sup> Borf, Sistorische Anzeige von der ersten Stiftung und Berlegung des gießener akademischen Badagogiums u. f. w. (Gießen 1777). Rumpf, übersicht der gegenwärtigen Ginrichtung des Badagogiums zu Gießen (Gießen 1809). Rlein, Ginige das gießener akademische Badagogium u. f. w. betreffende Nachrichten (Gießen 1829). Geist, Einige Beitrage zur Geschichte des akademischen Padagogiums zu Gießen (Gießen 1845).

<sup>195)</sup> Die Anabenarbeitsanstalt zu Darmstadt. Ein Bericht über ihre Entstehung und Entwickelung nach einem breißigjährigen Bestande, herausgegeben von dem Borstande berselben (Darmstadt 1857).

Eine Gesellschaft zur Beförderung des Seidenbaus äußert ihre wohlthätige Einwirkung. 196) Als wissenschaftliche Bereine erscheinen der Verein für die Geschichte des Landes, welcher das bereits genannte, bis zu neun Banden herangewachsene "Archiv für hestliche Geschichte und Altersthumskunde" herausgibt und außerdem periodische Blätter erscheinen läßt; der Verein für rheisnische Geschichte und Alterthümer in Mainz, welcher ebenfalls eine Zeitschrift besit; der Verein für Erdfunde und verwandte Wissenschaften in Darmstadt, welcher in Verbindung mit dem Mittelrheinischen geologischen Verein ein bissett vier Vände (Jahrgänge) bildendes Notizblatt herausgibt; der Verein der Arzte in Darmstadt; die Oberhessische Gesellschaft für Natur= und Heilfunde. Ein gemeinnütziger Verein ist der zur Unterstützung und Veaussichtigung der entslassener Sträflinge.

Um noch einen Blick auf die Staatsverwaltung zu werfen, fo find die obersten Beborben neben bem Staatsrath bie Ministerien: I. Das Ministerium bes großherzoglichen Sauses und bes Augern, bas in ben Gefandten bei ber Deutschen Bundesversammlung und bei einzelnen Bofen (Ofterreich, Preußen, Frankreich, Baiern, Burtemberg u. f. w.) seine Organe hat, fich einer Reibe von Confulaten, die in neuester Zeit sehr vermehrt wurden, bedient, bas Saus- und Staatsardio und (burch eine Uberpoftinspection mit brei Deputirten) bas Boftwesen übermacht, womit ber Fürft von Thurn und Taris belehnt ift, ber unter ber Oberleitung ber Generalbirection in Frankfurt bas Oberpostamt in ber Sauptstadt zur Behörde hat. II. Das Ministerium bes Innern, seit ber Verordnung vom 14. März 1848 von bem Justizministerium getrennt. Ibm fiebt bie eigentliche Regiminal: und Bolizeiverwaltung qu; untergeordnet find ihm als Dr= gone bie Provinzialbirectionen, bie Rreisräthe (26 Rreisämter), ber Abministrativjustigbof für Abminiftrativjustigsachen und ftreitige Abministrativsachen, bas protestantische Oberconfiftorium mit brei Provinzialsuperintenbenten (38 Dekanate und 432 Pfarramter) 197), ber Bifchof von Mainz mit dem Domkapital, bem Orbinariat und Confistorium (17 Defanate mit 151 Pfarramtern), die fieben Rabbinate für die ifraelitischen Gemeinden, die Oberftudiendirec= tion jur Übermachung aller Lehranstalten mit Ausnahme ber Socifdule und ber Militärfdulen und bas burch Berordnung vom 25. Juni 1861 auch zu einer Bermaltungebehörbe umgebilbete Dbermedicinalcolleg, nun Dbermedicinalbirection genannt, berufen zur Ertheilung von ge= richtearplichen und medicinalpolizeilichen Gutachten und Obergutachten, zur Vornahme ber Prufungen ber Argte und Apothefer und beren Rechnungen, zur Uberwachung ber Dienstfüh= rung bes ärztlichen Beamtenpersonals, zur Sanbhabung ber Disciplin über bas übrige beil= kundige Personal u. f. w. 198) Auch die Hochschule fteht unter der unmittelbaren Leitung bieses Ministeriums, bem auch bie Oberrechnungsfammer bezüglich ber Revision ber Gemeinde= und firchlichen Rechnungen, sowie noch eine Reihe von Beborben für einzelne Geschäftefreise unter: geben ift. III. Das Juftigminifterium, welches periodisch Uberfichten ber Rechtepflege erscheinen lagt, bat in Ausübung ber lanbesberrlichen Juftigewalt bie Aufficht über bie Rechtspflege, mit Ausnahme ber militärischen (Strafrechtspflege) und bie Disciplinargewalt über die Richter, Staatsanwalte, die Sachwalter, Notarien und fonftigen Gerichtsbeamten; ihm fteht die Erlebi= gung ber Recurse in letter Inftang wegen Berweigerung ober Bergogerung ber Rechtshulfe gu; es ertheilt Moratorien und Legitimationen, die Erlaubniß zur Errichtung von Familenfibei= commiffen und Bilbung von landwirthichaftlichen Erbgutern und hat die Redaction ber Ent= würfe ber Rechtsgesetze zu beforgen. Als ständiges Organ besitzt das Justizministerium eine Bifftationscommission für bie Untergerichte in ben bieffeitigen Landestheilen. Diese Land= (Stabt=) Berichte find in Civilsachen (mit Ginschluß ber fogenannten freiwilligen Berichtsbar= feit) unbeschränft, in Straffachen beschränft competent. Das Gleiche gilt von ben Berichten zweiter Inftang, ben hofgerichten in Diegen und Darmftabt, welche die Disciplinargewalt über

<sup>196)</sup> Rachricht über ben Fortgang des Projects zur Bildung einer Seibenbaugefellschaft im Groß: berzogthum beffen (Darmstadt 1838). Zeitschrift zur Beförberung der Seidenzucht im Großherzogthum beffen. Zeitschrift für die landwirthschaftlichen Bereine, Jahrg. 1862, Nr. 13.

<sup>197)</sup> Zimmermann, Grundzüge einer evangelischen Kirchenversaffung mit besonderer Beziehung auf bie Berhältniffe des Großherzogthums heffen (Darmstadt 1821). Verfassung ber Kirche und Volkoschule im Großherzogthum hessen nach ber neuesten Organisation. Nebst einem fritischen Sendschreiben von E. Zimmermann (Darmstadt 1832).

<sup>198)</sup> Simeons, Freimuthige Bemerkungen und Resterionen über die Medicinalorganisation bes Großherzogthums heffen (Mainz 1845). Nitgen, Das Medicinalwesen bes Großherzogthums heffen, in seinen gesetzlichen Bestimmungen bargestellt (2 Bbe., Darmstadt 1840-42).

bie öffentlichen Unwälte zunächft ausuben. 199) In ber Proving Rheinheffen, welche allein San= belogerichte besitt, nämlich bie in Mainz und Alzen, liegt bie freiwillige Gerichtsbarkeit, unter theilweiser Einwirkung ber Gerichte, in ber Sand ber Notare und Sypothekenbewahrer. Die Friedensgerichte nehmen, feit bem Befege vom 27. Sept. 1855 mit erweiterter Competeng, Untheil an ber Civilrechtevflege fowie an ber Strafrechtepflege. Uber benfelben fteben bie beiben Bezirkegerichte zu Mainz und Alzen und über biefen bas Obergericht in Maing. Für jebe Broving ift bas Inflitut bes Schwurgerichts augeordnet, beffen Antheil an ber Strafrechtspflege burch ein Competenzgeset regulirt ift. Augerbem fitt noch für bie bleffeitigen Provinzen vermoge eines provisorischen Gesetzes ein sogenanntes Provinzialftrafgericht mit öffentlich-mundlichem Berfahren. Das Oberappellationsgericht in Darmftabt, Gericht letter Inftang in Civil= und Straffachen, ift zugleich mit ben Attributen bes Caffationshofe fur Die Proving Rheinheffen in solchen Rechtssachen ausgestattet. Außerbem ift es Caffationsgericht, wenn gegen ein Urtheil eines bieffeitigen Schwur= ober Provinzialftrafgerichts bas Nechtsmittel ber Nichtigfeit ergriffen wird. IV. Dem Finangministerium find zur Leitung ber Staatsofonomie folgende Behorben unter= geordnet: die Oberforft = und Domanendirection mit den ihr untergeordneten Forstämtern, beren Sprengel in eine Angahl von Dberforftereien gerfallen, und Mentamtern als Erhebern bes Ertrage ber Domanen; die Obersteuerdirection mit ihren Unterbehörden, wie Steuercontrole und Calculatur, Ratafteramt, Bauptftempelverwaltung, Fiscalanwalticaft, Steuercommiffariat, Obereinnehmereien u. f. w.; die Oberzolldirection mit ihren Sauptzollamtern und Rebenzoll= ämtern u. f. w.; bie Dberbaudirection mit ihren Areisbauamtern und ihren Lokalbeamten für bie Berg= und Salinenverwaltung; bie Verwaltung ber Staatseisenbabnen; bie Sauptstaats= faffe; die Staatsschuldentilgungsfaffe, von einem landesherrlichen und einem von ben Ständen gemählten Director verwaltet und burch bas Gefet vom Jahre 1821 wegen Tilgung ber Staate= schulben hervorgerufen; bie Oberrechnungskammer, Revifionsbehörbe bezüglich bes Staats , Gemeinde= und Kirchen= Rechnungswefens; bie Münzbeputation. V. Das Kriegsministerium, gerfallend in brei Sectionen, von welchen die erfte fur die rein militarifden Angelegenheiten, Die zweite für die allgemeine Militärpolizei und Disciplin, die Strafgesetzgebung und Rechtepflege u. f. w., die britte fur bas Raffen=, Bau= und Rechnungewefen bestimmt ift (fur bestimmte wichtigere Angelegenheiten treten alle brei Sectionen zu einer Plenarberathung gusammen), befist ale untergeordnete Behörden die Kriegsgerichte mit ihren Auditeuren, bas Oberfriegege= richt mit bem Oberauditeur, die Berwaltungerathe ber Regimenter und Corpe, die Militar= schuldirection, die Medicinalcommission, die Beughausbirection, die Militar = Witwen = und Waisencommission, die Broviantanstalt u. f. w. Das Contingent (vier Infanterieregimenter, zwei Reghmenter leichter Reiterei, ein Artilleriecorps) bilbet bie britte Divifion bes achten beutiden Urmeecorps.

Aus vorstehender Uberficht ift zu erseben, daß die Staatsmaschine eine febr complicirte mit raberreichem Uhrwerf ift. Dit Folge bavon ift ber fostsvielige Staatshaushalt mit einem jabr= lichen Aufwand von mehr als 9 Mill. Fl., von benen allein bas Geer ber pensionirten Staats= biener fast eine halbe Million verzehrt, mahrend ber Staate und Abreftalender vom Jahre 1781 elf Pensionare aufzählt, barunter eine Kammerjungfer und eine Garberobemagb. Das Ministerium bes Innern erforbert 1,321000 Fl.; bas Finangministerium 2,396000 Fl.; bas Justizministerium 550000 Fl.; bas Ministerium bes Außern und großherzoglichen Sau= jes 121000 Fl.; "zur Unterhaltung bes Militärs und ber Militäranstalten" 1,621000 Fl.: "Bedürfniffe des großherzoglichen Haufes und Gofes" 751800 Fl., wozu die Erhöhung ber Apa= nage bes Prinzen Ludwig fommt. Die Staatsschuld, im Jahre 1859 namentlich vermehrt burch ein Unleben von 3,200000 Fl., welches zur Bestreitung ber Roften bes brobenben Kriege aufgenommen, aber größtentheils nicht bagu verwendet wurde, beträgt 22,000000 Fl., eine Summe, welche fich wegen der Activen der Tilgungskaffe auf 7,000000 Fl. eigentliche Staats: schuld reducirt. Die besondere Staatsschuld, erwachsen burch die Ausführung der Staats= eisenbahnen, betrug gu Enbe bes Jahres 1859 bie Summe von 13,300000 gl. mit einem Aufwand von 494000 Fl. für Verzinfung, ber jedoch durch den Reinertrag vollständig gebeckt wird; biefer reicht auch zur successiven Tilgung ber Schuld bin. Aus jenem Anleben von 3,200000 Fl. wurden die Roften ber Anlegung eines zweiten Schienengleises ber Main= Medarbahn mit einer Summe von etwa einer Million geschöpft.

-19-04

<sup>199)</sup> Die Disciplinargewalt öffentlicher Behörden über öffentliche Anwalte im Großberzogthum Beffen. Beitrag zur Kenntniß bes Abvocatenstanbes (Darmstadt 1833).

Literatur (forveit noch nicht berührt): Crome, "Sanbbuch ber Statiftif bes Großher= zogibumd Geffen in staatswirthschaftlicher Sinsicht, nach ben besten, meist handschriftlichen Onellen bearbeitet" (Thl. 1, Darmstadt 1822). Demian, "Beschreibung ober Statistif und Topographie des Großherzogthums heffen. Nach Originalquellen und eigener Ansicht bear= beitet" (Mainz 1824—25). Wagner, "Statistisch = topographisch = historische Beschreibung des Großherzogthums heffen" (4 Bde., Darmftabt 1829-31). "Beiträge zur Landes=, Bolfs= und Staatenkunde bes Großherzogthums heffen" (heft 1 und 2, Darmftabt 1850-53). Balther, "Das Großherzogthum heffen nach Geschichte, Land, Bolf, Staat und Ortlichfeit" (Darmstadt 1854). v. Wedefind, "Vaterländische Berichte für bas Großherzogthum Geffen" (Bt. 1, 1835). Sundeshagen, "Freimuthiges Sendichreiben an herrn Prafibenten Frhrn. A. C. v. hofmann in Bezug auf beffen Beitrage zur nabern Renntniß ber Gefetgebung und Berwaltung bes Großherzogthums Heffen, zur Berichtigung ber Urtheile bes Publikums über ben innern Buftand, besonders über die Besteuerung dieses Staates" (Offenbach 1832): Der= felbe, "Die Staatsfrafte bes Großherzogthums Beffen. Ein Versuch" (Tübingen 1833). v. Reden, "Allgemeine vergleichende Finangstatistif" (Darmftabt 1851 fg.), I, 396-465. "Bof: und Staatshandbuch des Großberzogthums Beffen fur 1861." (Bon ben 420 Seiten fullt die Rubrif ,, Großberzogliche Orben und Chrenzeichen" die Seiten 7-135 aus.) Walther, "Literarifches Sandbuch fur Geschichte und Landesfunde von Beffen im allgemeinen und bem Großherzogthum Beffen insbesondere" (Darmstadt 1841; Supplement 1 und 2, Darmstadt 1850, 1855). Schmidt, "Geschichte des Großbergogthums heffen" (2 Bde., 1818-19). Wend, "Beffische Landesgeschichte" (3 Bbe., Frankfurt 1785—1803). Ph. Bopp.

Deffen-Somburg (Landgrafichaft). In bemfelben Jahre, in welchem Landgraf Philipp der Grogmuthige geboren murbe, im Jahre 1504, fam Stadt und Amt homburg vor ber Dobe als ein pfälzisches Leben an Beffen. 1) Als biefer Fürft seine Lande unter feine vier Sohne theilte, ichied er einzelne Territorien aus, womit er (g. 37 feines Teftaments) feine mit ber Margaretha von der Saale erzeugten Sohne, die Grafen von Diet genannt, ausstattete. Dazu gehörte auch biefes Amt. Rach bem Absterben biefer finberlofen Grafen fiel es an ben jungften Sohn Philipp's, an ben Landgrafen Georg I. von heffen = Darmstadt. Die brei Sohne deffelben, Ludwig, Philipp und Friedrich, einigten fich jum 3weck ber Vermeibung ber weitern Berjolitterung bes kleinen Landes im Jahre 1606 zur Ginführung ber Primogenitur. Der Erft= geborene, Ludwig V., fand feine beiben Brüber mit einer jährlichen Rente, namentlich ben Bru= der Friedrich mit einer folden von 20000 Fl. ab. Als fich biefer im Jahr 1622 vermählte, räumte ihm fein Bruder statt eines Theils jenes Deputats Stadt und Amt Homburg ein, jedoch mit Borbehalt ber vornehmften Gerechtsame landesfürftlicher Oberhoheit, ein Borbehalt, beffen Bedeutung später zum Gegenstand vieler und langjähriger Diffibien wurde.2) Dieser Landgraf Friedrich I. ift ber Grunder ber gegenwärtig bem Aussterben naben Nebenlinie Beffen-hom= burg, in welcher 1626 aus fehr naheliegenden Gründen ebenfalls die Primogenitur eingeführt wurde. Damit weitern Ansprüchen fein Raum gegeben werde, verbot Landgraf Georg II. von Deffen Darmftabt in feinem 1660 errichteten Teftament feinem Nachfolger, Theile feines Lan= bes zu alieniren, "zumahl auch mit Unfern Bettern, ben Landgrafen zu Seffen-homburg, wegen Ubergebung niehrer Land und Leuthe, bargu weder Wir noch Er ohne bas im geringsten nicht schuldig noch verobligirt find, sich in Tractaten einzulassen". Friedrich I., Zeuge ber Schreckniffe, welche ber große Religionstrieg auch über sein Landchen ergoß, ftarb 1638 mit hinterlassung von vier Sohnen. Der britte, Georg Christian, "biefer rankevolle, stets mit ben Jesuiten in Berbindung flebende Pring", wie fich Rommel in seiner "Geschichte von Beffen feit bem Westfälischen Frieben" (1853) ausbrudt, ging fruh in spanischen und frangofischen Kriegsbienst und barum zur römisch: fatholischen Kirche über. Der vierte Sohn, Friedrich, geboren 1633, widmete fich nach ber Gewohnheit nachgeborener Fürsten= sohne bem Kriegsbienste. Als Karl Gustav von Schweden im Jahr 1654 ben Thron bestieg, führte ibm ber junge Pring ein beutsches Reiterregiment zu und nahm an feinen Ariegen theil, auch an ber Belagerung von Ropenhagen. Bei einer Bestürmung verlor er durch eine Studfugel bas linke Bein, mas ihm, ba er baffelbe burch ein fünftliches erfette, ben Beinamen : Friedrich

2) Balther, Literarisches Sandbuch für Geschichte und Landesfunde von Seffen im allgemeinen und bem Großherzogthum Beffen insbesondere (Darmftadt 1841), S. 114—120.



<sup>1)</sup> Sauffer, Geschichte ber rheinischen Pfalz (Seibelberg 1845), 1, 491. Wend, Sessische Lanbes: 3114ichte (1785), I, 340, 341, 359, 398, 399, 628—631.

mit bem filbernen Bein erwarb. Vom Konige ausgezeichnet, wurde ber Bring, ber fich mit ber Witme bes Kanglers Oxenstierna vermählte, Gegenstand bes Neibes und ber Eifersucht, was ihn veranlaßte, nach Deutschland zurückzufehren und eine Stelle in ber Armee bes Großen Rurfürsten von Brandenburg einzunehmen, der ihn zum Gouverneur seines Antheils an Pommern er= nannte. Befannt ift Friedrich's mefentlicher Untheil an bem Siege bes Rurfürften über Die Schwe= den bei Fehrbellin im Jahre 1675 3), welchen Stoff heinrich von Kleift zu seiner dramatischen Dichtung "Der Prinz von homburg" benutte. Spater zog fich ber Prinz, als Friedrich II. gur Regierung berufen, in fein Landchen gurud, bas er mit ftaatsmannischem Beifte beherrichte. Er verschönerte feine kleine Sauptstadt burch Erbanung eines Schlosses und Anlegung eines neuen Stadttheils und jog 1686 aus Franfreich vertriebene Sugenotten, welche einige Dorfer anlegten 4), heran. 2lus Diffibien mit ber hauptlinie ging burch Vergleich eine Erhöhung bes Deputate hervor. Noch furz vor seinem Ende, im Jahre 1708, besuchte ber Fürst, von ben Thaten Rarl's XII. begeistert, biefen Rriegsfürsten in Altranftabt, um ihn zu begrußen. Der Nachfolger bes Landgrafen aus seiner zweiten Che mit einer Prinzessin von Kurland (aus einer britten Che mit einer Grafin von Leiningen hinterließ er einen Sohn, Ludwig Georg, ber wieder zur römischen Kirche übertrat), Landgraf Friedrich III. Jakob, geboren 1673 und vermählt mit einer Tochter der Hauptlinie, war unter den Augen des Großen Kurfürsten erzogen worden, wohnte im Rriegebienfte ber Niederlande mehreren Veldzugen bei und ftarb zu Berzogenbusch im Jahr 1746. Bon seinen zwei Söhnen trat namentlich Prinz Ludwig in ruffifchen Rriegsbienft, wodurch er in die Nabe Beter's bes Großen tam, ber ibn gum Gemahl seiner Tochter Elisabeth, ber nachherigen Kaiserin, bestimmte, eine Absicht, die durch den frühen Tod des Prinzen vereitelt wurde. Da auch der andere Sohn kinderlos vor dem Bater starb, so kam der 1724 geborene Neffe Friedrich's III., Friedrich Karl, als Landgraf Friedrich IV. zur Regierung. Bon ausgezeichneten Männern, wie Sack und Tremblev, er= zogen und unterrichtet, hatte er bisher im Beere Friedrich's bes Großen mit Auszeichnung ge= Gin Streiflicht auf die furze Beit ber Hegierung Dieses Fürsten wirft ein Abschnitt ber Selbstbiographie des Publicisten Johann Jafob Moser, welcher von seiner furzen Dienstzeit als landgräflicher Gebeimrath und von seinen vergeblichen Bestrebungen, die Buftande des Landchens zu verbeffern, redet. Der junge Fürst ftarb ichon im Jahr 1751, mit hinterlassung eines Sohnes von brei Jahren, ber als Friedrich V. succedirte. Mit bessen Bermählung mit der ältesten Enkelin seines bisherigen Bormundes, bes Landgrafen Lud= wig VIII. von Beffen-Darmstadt, im Jahre 1768, wurden neue Diffibien beseitigt. Durch einen vom Raifer bestätigten Bergleich, wodurch die Sauptlinie auf die Bestallung eines Reservat= amtmanne und die huldigung verzichtete, wurden ber Nebenlinie alle hoheiterechte eingeräumt, wodurch fie aber nicht Sig und Stimme im Reichsfürstencolleg gewann.

Das Leben Friedrich's V., welcher, bas Greifenalter erreichend, 1820 ftarb, war reich an Wandlungen und bunten Geschicken. Die Wogen bes frangofischen Revolutionefriegs überftrömten auch fein fleines Land und bereiteten ihm manche Drangfale. Gleich im Beginn bes Kriegs, in welchem die tapfern Sohne des Fürsten, meistens im Dienste Ofterreichs, gegen ben Reichsfeind fampften, mußte bie in ihrem Schloffe zurudgebliebene Landgrafin, wie Barn= hagen im zweiten Bande feiner "Tagebücher" berichtet, den General Cuftine empfangen, ber fich zwar sehr rudsichtsvoll benahm, ihr aber ankundigte, daß es mit dem Monarchismus zu Ende gehe. Diese Vorhersage ging nicht in Erfüllung, wohl aber wurde bas haus heffen-homburg von einer andern Ratastrophe beimgesucht. Nachdem noch §. 7 des Bleichedeputationshaupt= schlusses von 1803 angeordnet hatte, daß ber Landgraf von Gessen-Darmstadt bie Deputat= gelder bes Landgrafen von Beffen-homburg wenigstens um den vierten Theil zu erhöhen babe, tam es brei Jahre fpater zu einer Mediatifirung. Denn bie Acte bes Rheinischen Bundes unter: warf bas Gebiet ber Nebenlinie ber Souveranetat bes nunmehrigen Großberzogs, also ber Hauptlinie. So ward Friedrich V. in die Reihe der Standesherren gestellt, und die Declaration vom 1. August 1807 über die standesherrlichen Verhältnisse ward auch ihm (dem Schwager Des nunmehrigen Souverans) zur Richtschnur. Diese Unterordnung follte indessen nur vorüber = gehend fein. Die Befreiungofriege, an welchen die fürftlichen Gobne, von benen ber jungfte, Brinz Leopold, an der Spike ber preußischen Garden am 2. Mai 1813 in der Schlacht bei Lüßen auf dem Felde der Chrefiel, einen fo ehrenvollen Antheil nahmen, führten zu einer Emancipation,

<sup>3)</sup> horn, Das Leben Friedrich Wilhelm's des Großen, Rurfürsten von Brandenburg (Berlin 1814), S. 141 u. 142. 4) Schlözer's Staatsanzeigen (1783), Ill, 66—70.

a la company of

bie ale Lohn gewährt wurde. 5) Unter bereitwilliger Zustimmung bes bisherigen Souverans (Ludwig I. fdrieb feinem Schwager und Better, er verzichte auf alles, nur nicht auf feine Freundschaft) wurde durch Urt. 48 ber Schlufacte bes Wiener Congresses ber Landgraf von der bisherigen Unterordnung befreit und am 7. Juli 1817 mit dem Titel eines souveranen Landgrafen und unter bem Pradicat Durchlaucht unter die Genoffen bes Deutschen Bundes aufgenommen. 6) Lag dieser Restauration ein gewisses historisches Recht zu Grunde, bas zur Rechtfertigung biente, fo gilt nicht bas Gleiche von einem weitern Befdluffe bes Diener Congreffes, welcher das wieder gewonnene linke Rheinufer auch dadurch zerftückelte, daß er einige fleine Ausschnitte einigen fleinen beutschen Fürsten zuwendete. Art. 49 ber Schlugacte fagte bem Sause Seffen- Somburg ein bortiges Gebiet von 10000 Seelen gu, mabrend Urt. 50 bie Bermandlung diefes abgelegenen neuen Landestheils in ein beffer gelegenes Territorium verfprach. Preugen übernahm durch Staatsvertrag vom 20. Nov. 1815 die Erfüllung jenes Artifels und trat zu biefem 3med ben bisherigen Canton Meifenheim mit noch einigen andern Dorfern ab. 7) Der Nachfolger Friedrich's V., Friedrich Joseph Ludwig, geboren 1769, erwarb fich im öfterreichi= iden Militärdienst einen Namen in der Kriegsgeschichte, namentlich als General der Reiterei in bem Feldzuge gegen Frankreich im Jahr 1814. Durch seine Vermählung mit einer Tochter bes Königs Georg III. von England, welche eine Apanage von 6000 Pf. St. bezog, wurde er in ben Stand gefest, die ertreme Berruttung ber Finangen gu mäßigen. Alle er 1829 finderlos ftarb, folgte ihm fein Bruder Ludwig Wilhelm Friedrich, geboren 1770, welcher in ber preußi= ichen Armee diente, General ber Cavalerie und Gouverneur ber Bundesfestung Luremburg war. Als auch er 1839 bort finderlos ftarb, fuccedirte ibm fein mit einer Gräfin von Raumburg morganatisch verheiratheter Bruber Philipp, geboren 1779, welcher öfterreichischer General= felozeugmeister und Gouverneur in Illyrien, Inneröfterreich und Tirol war. Barnhagen schil= bert benfelben in feinen "Denfmurdigfeiten" (Bb. VIII) als einen liebengwurdigen Charaf= ter, ale einen Mann von Ginficht und vaterländischer Gefinnung. "Den Pringen (Philipp) von Seffen-Homburg", schreibt Barnhagen, "hörte ich einst mit so eindringlicher Biederkeit über die beutiden Buftande reden, bag er mir bas innerfte Berg ruhrte, ebenfo ben Grafen v. Ball= moben und ben Fürsten Paul v. Efterhagy. Sie erfannten bie Nothwendigfeit an, bag bas gesammte Bolfeleben neue Bestalt gewinne, bag ber Gingelne barin aufgehe und icheinbaren Auszeichnungen entsage, um wirkliche zu gewinnen und burch biefe zu gelten. Go glücklich wirkt auf edle Gemuther Noth und Drangfal." Diese brangvolle Zeit war längst vorübergegangen, ale Barnbagen nach einer langen Reibe von Jahren, im Jahre 1844, ben bamale jungen Prin= gen ale Oberhaupt seines fleinen Staates in feinem Residenzstädten wiederfand und ihm mit= theilte, daß er von ber fürftlichen Schwester, ber Pringeffin Wilhelm von Preugen, beauftragt fei, Materialien zu einem biographischen Denkmal zu Chren bes gemeinschaftlichen älteften Bru= dere, bes Landgrafen Friedrich Joseph Ludwig, zu fammeln. Barnhagen fand bei feiner Un= kunft im Curbaufe zu homburg bas öffentliche Sagardfpiel unter ben Augen bes Landgrafen in vollem Bange und außert barüber (im zweiten Theile ber "Tagebucher"): "Die Gefell= ichaft, bie fich bier verfammelt, frohnt nur bem Spiel, bem verfluchten Spiel, bas alle Gauner und Tagediebe ber Umgegend anzieht." Uber ben Inhalt mehrerer Unterredungen mit bem Landgrafen theilt er indeffen nichts mit, und es berührte, wie es scheint, fein Gespräch die Spiels bolle, die in dem fleinen Lande ihren großen Drachenrachen aufgesperrt hielt. Alls ber Land= graf zwei Jahre später (1846) ftarb, folgte ihm fein Bruder Guftav Abolf Friedrich, ge= boren 1781, ber 1848 farb, nachbem ibm fein einziger Cobn, Pring Friedrich, geboren 1830, im Tobe eben erft vorangegangen war.

Der Nachfolger und gegenwärtig regierende Landgraf Ferdinand Seinrich Friedrich, geboren 1783 (Barnhagen lernte ihn kennen und charafterifirt ihn), ift der jüngste in der Neihe der Brüsder, und mit ihm, dem Unvermählten, erlischt die Nebenlinie Gessen Somburg, ein Ereigniß, ins folge bessen, da bann die Landgrafschaft bem Großherzogthum einverleibt wird, es zu Weiterunsgen kommen kann, ähnlich benen, welche sich durch das Aussterben der kurhessischen Nebenlinie

<sup>5)</sup> Weiff, Spstem bes Verfassungsrechts des Großherzogthums heffen (Darmstadt 1837), S. 54 u. 55.
6) Klüber, Offentliches Recht des Deutschen Bundes (dritte Auflage, 1831), S. 113, 114, 119,

<sup>7)</sup> v. b. Nahmer, Entwickelung ber Territorials und Berfassungsverhaltnisse der deutschen Staaten an beiben Ufern bes Rheins vom ersten Beginn ber Französischen Revolution an bis in die neueste Beit (Frankfurt a. M. 1832), S. 234, 454.

Beffen=Rotenburg bezüglich ber fogenannten Notenburger Quart entwickelten. Auch wird es nich dann fragen, wie es mit der Spielbank gehalten werden foll, beren Bacht mit dem Jahre 1871 zu Ende geht, und welche den Actionären die ansehnliche Dividende von 25-40 Proc. abwirft, mahrend fie bem Friedhof die Leichen ber Selbstmörder zuführt. 8) Denn da infolge ber Einverleibung die Gesengebung bes Großherzogthums auf bas incorporirte Gebiet ausgebehnt wird, so gilt dieses auch von bem Polizeistrafgeset von 1855, bas in Art. 237 verordnet: "Ift ein hazarbipiel von einem Unternehmer (Bankhalter) an einem öffentlichen Orte ober in einem Privathause gewerbsmäßig eröffnet worden, so trifft ben Unternehmer, neben ber Confiscation ber Bank (Spielkaffe), je nach bem Umfange, ber Dauer und Schäblichkeit ber Unternehmung, Gefängnifftrafe von 14 Tagen bis zu 2 Monaten, bei Wiederholungsfällen von 4 Wochen bis zu 3 Monaten." Befanntlich hatte schon die constituirende Nationalver= fammlung, in welcher fich Beneden als ber einzige Abgeordnete für Beffen-homburg befand, ber homburger Spielbank burch Entjendung von Executionstruppen zur Vollstreckung ihres Beschlusses ben Krieg erklart 9), aber ber Spielteufel trug ben endlichen Sieg bavon.

Schon Landgraf Philipp hatte zur endlichen Erfüllung bes Art. 13 der Deutschen Bundesacte die Ginführung einer landständischen Berfaffung zugefagt. Sein Nachfolger, Land= graf Guftav, hatte in ben Märztagen aus Politif einen politischen Märtyrer, ben Abvocaten Banfa in Giegen 10), welcher fich als Mitglied ber Zweiten Kammer ber Stande des Großherzogthums als ein entschiedener Freund des constitutionellen Spstems gezeigt hatte (er starb im Jahr 1862), zum Minister ernannt. In jenen Tagen sagte auch der Fürst die Erfüllung bes Wortes seines Vorgangers zu. Unter seinem Rachfolger, bem Landgrafen Ferdinand, fam es nun zur Publication ber Verfaffungsurfunde vom 3. Jan. 1850. Indeffen follte es auch bier an einem Staatsstreiche nicht fehlen. Hinter dem Rucken des verantwortlichen Ministers, der eben auf einer Reise begriffen war, wurde am 20. April 1852 ohne Umstände die Verfassung beiseite geschoben. An die Stelle ber Stände traten die Bezirkerathe, welche zu Anfang jeden Jahres zusammenzutreten und bie zu erlassenden Gesetze zu genehmigen haben, und ein Landes: ausschuß, ber jahrlich zur Berathung bes Boranschlags ber Staatsausgaben und Staatsein=

nahmen berufen wird.

Die Landgraffchaft besteht aus zwei geographisch getrennten Landestheilen. Das eine Ter= ritorium ift bas geschichtlich ausgebildete Amt homburg vor der Gobe, am öftlichen Abhange bes Taunusgebirgs, umgeben von dem Herzogthum Nassau und der großherzoglich hessischen Pro= ving Oberhessen, zu welcher es zur Zeit der Mediatistrung gehörte. 11) Diefer Landestheil hat einen Flächenraum von 11/2 Quadratmeilen mit einer Bevolferung von etwas mehr als 12000 Einwohnern, von denen etwa 5000 auf die Haupt= und Residenzstadt kommen, welche, wie allbekannt, eine Curanstalt mit fünf Mineralquellen 12) besitt. Das andere Territo= rinmaft die Berricaft Deifenheim am Abhange bes hunderud, auf weintragenden Goben milden Klimas gelegen. Dieses Gebiet, welches fich in zwei Gaue, ben öftlichen Gau an ber Glan, und den westlichen an der Rabe, eintheilen läßt, hat eine Ausdehnung von 31/3 Quabratmeilen und eine Bevölkerung von etwas mehr als 13000 Bewohnern. Theil der Einwohner der Landgrafschaft gehört mit der fürftlichen Familie der reformirten Confession an. Die Zahl der Lutheraner beträgt gegen 6000, die der Katholiken, die bem Sprengel bes Bisthums Mainz angeboren, gegen 3500, bie ber Iraeliten gegen 1000. Die bedeutenosten Nahrungszweige sind Ackerbau und Wiehzucht. Die neulich vergrößerte Sauptstadt ift vorzugeweise auf die Curanstalt hingewiesen, beren fünftliche Existenz wieber wesentlich an die Spielbank gesesselt ift. Im Jahr 1856 gründete bas Bankhaus Erlanger und

9) Stenographische Berichte ber Berhandlungen ber beutschen constituirenden Nationalversammlung, VIII, 6151—6156; IX, 6395, 6445, 6485.

11) Winfopp, Der Rheinische Bund (1806-8), III, 237-241; V, 448-457.

a best bloods

<sup>8)</sup> Die Gartenlaube, Jahrg. 1862, Dr. 14 u. 15.

<sup>10)</sup> Itje, Geschichte ber politischen Untersuchungen in ben Jahren 1819-27 und 1833-42 (Frankfurt 1860), S. 294 fg. Actenmaßige Darftellung ber im Großherzogthum Geffen in ben Jahren 1832 -35 stattgehabten hochverrätherischen und sonstigen verbrecherischen Untersuchungen (Darmstadt 1839), S. 66 u. 67.

<sup>12)</sup> hoffmann, Die homburger Beilquellen (homburg 1856). Jochheim, Die Mineralquellen bes Großherzogthums heffen, seiner Enclaven und ber Landgrafschaft heffen-homburg (Erlangen 1858), S. 49-62. Motigblatt bes Bereins für Erbfunde u. f. w. zu Darmfladt, Jahrg. 1861, S. 18-21, 82 - 86.

Sohne in Franksurt eine homburger Landesbank. Die Landgrafschaft gehört dem Gebiete bes Jollvereins an; der Landestheil diesseit des Rheins wird vom Großherzogthum, der auf dem linken Rheinuser von Preußen vertreten. Außer den Bolksschulen besitzt das Ländchen eine lateinische Schule in dem etwa 2600 Einwohner zählenden Städtchen Meisenheim, eine Bürgersichtle in Homburg und eine Forstlehranstalt. Das Postwesen ist seit dem Jahr 1817 dem Türsten von Thurn und Taris überlassen. Die Staatsschuld belief sich 1859, ansehnlich geznug, auf 1,037706 Fl., während in demselben Jahre die Ginnahme 359765, die Ausgabe 406538 Fl. betrug. Durch den Anfall des Ländchens an das Großherzogthum, aus dessen Staatsschise der Landgraf ein Deputat von jährlich 25000 Fl. bezieht, werden die Finanzen des Staates der Hauptlinie nicht verbessert.

Die Gerrschaft Meisenheim, welche bie frangofische Nechtsgesetzgebung beibehalten hat, wird verwaltet von einem Juftizbeamten, welcher in Civil: und Straffachen Richter erfter Inftang ift, und einem Berwaltungsbeamten (Landrath). Das Gleiche gilt von ber herrschaft homburg, in welcher das gemeine beutsche Recht die Grundlage ber Nechtsgesetzung bilbet. Aboptirt wurde das Militärstrafgesethuch und bas Strafgesethuch bes Großherzogthums, bas auch im Nassaul: iden und Frankfurtischen herricht. Alls einmal ein Solbat, welchen bas homburgische Kriege= gericht in eine Strafe verurtheilt hatte, trop ber Ermahnung, sich babei zu beruhigen, barauf bestand, daß er ein Nechtsmittel ergreifen bürfe, so wurde, da es an einer zweiten Instanz gebrach, durch einen Vertrag bas großherzogliche Oberkriegsgericht bazu erhoben. Die Regierung in Domburg, eine collegialisch organisirte Mittelbehörde, zerfällt in brei Abtheilungen, für die Juftig (bie zweite Inftang), die Berwaltung und die Finangen. Als britte Inftang in Rechtes fachen besteht bas Institut ber Actenversendung an die Juriftenfacultät einer beutschen Soch= hule. An ber Spipe ber Staatsverwaltung für bie innern und auswärtigen Angelegen= beiten fleht der Geheimrath, dem auch eine Schuldentilgungscommission, zugleich Rechnungs= fammer, untergeordnet ift. Das Bundescontingent, für welches eine Militärverwaltung angeortnet ift, beträgt 333 Mann. Den verschiebenen Münzconventionen ift auch Seffen-Somburg beigetreten.

Literatur: Dieffenbach, "Geschichte von Gessen, mit besonderer Berückschigung des Großberzogthums", S. 228—236. Rommel, "Geschichte von Hessen seit dem Westfälischen Frieden dis jest", I, 463—472. Weiske, "Rechtslexikon", V, 315—321. "Blicke auf Homburg vor der höhe und die Umgegend mit Hinsicht auf Geschichte 2c." (Franksurt 1835). Leimbach, "Geographie und Geschichte des Großherzogthums Hessen und der Landgrafschaft Hessen-Homburg" (Leipzig 1852). Weiland, "Die Landgrafschaft Hessen-Homburg" (Weimar 1834). Hamel, "Hessenhomburgische Reimchronik" (Homburg 1860).

Ph. Bopp.

Deffen : Raffel (Rurfürstenthum Beffen). I. Geographisch : Statistisches. Das Aurfürstenthum Seffen, im mittlern Deutschland, bilbet, von einigen Gebietstheilen abgefeben, ein geftrecktes, aber zusammenhangenbes Ganzes und grenzt gegen Rordwesten an die preußische Proving Westfalen, gegen Nordosten an bas Königreich hannover, im Often an die prenfische Proving Sachsen, an Sachsen = Weimar und Baiern, im Suboften an Baiern, im Subwesten an bas Großherzogthum heffen und an Frankfurt, im Westen an bas Großherzogthum Geffen und an Walbeck. Der Areis Schaumburg wird von San= nover, Schaumburg = Lippe , Lippe = Detmold und Westfalen und ber Rreis Schmalfal: den von herzoglich fächsischen und preußisch=sachfischen Gebieten umschlossen. Das Land ent= halt einen Flächenraum von 207—209 Quabratmeilen, worauf am Ende bes Jahres 1858 726739 (nach ber Matrifel bes Deutschen Bunbes 567868) Seelen wohnten, mahrend die Bevölkerung vor der Ausbebung ber Berfassung sich auf 755350 belief, welche bereits am Ende bes Jahres 1855 auf 736392 Seelen reducirt waren, indem von 1850 bis Ende 1858 28611 Perfonen, mithin 4 Proc. ber Bevölkerung, auswanderten. Davon gehoren etma 182000 in ben neu erworbenen Gebietstheilen zur katholischen, bie übrigen, mit Ausnahme von 8300 Juden, zur evangelischen Confession. Der Boben bes in die vier Provinzen: Miederhessen mit Shaumburg (89 Duadratmeilen), Dberheffen mit Ziegenhain (41 Duadratmeilen), Fulda mit Schmalkalben (41 Quabratmeilen) und Sanau (27 Quabratmeilen), eingetheilten Rurfurftenthums ift größtentheils bergig und malbig (gegen zwei Drittel bes gangen Gebietes neh= men die Balbungen ein) und im gangen nicht fehr fruchtbar, wenn man einzelne Gegenden ausnimmt; bas Klima rauh und unfreundlich, im Sanauischen und Ifenburgischen jeboch an= Staate: Lexifon, VIII.

genehm. Die vornehmsten Gebirge find ber Thuringer Balb mit bem Infelberge im Schmal= falbischen; bie Berragebirge, beren bochfter Bunft, ber Meigner, wegen seiner Bafaltflippen und trichterformigen Bertiefungen merkwürdig ift; bie Abongebirge, die Fuldagebirge mit ihren Berzweigungen, namentlich bem Sabichtswald und bem Reinhardswald, bie hanauischen Berge, welche mit ber Mhon, bem Speffart und bem Bogeleberge gusammenhangen, und im Schaum= burgischen ber Süntel, Deister und Bückeberg, Vorkuppen bes Harzes. Zu seinen vorzüglichsten Fluffen gehoren bie Fulba, die Werra, die Wefer, ber Main, die Lahn, die Ebber, die Diemel, bie Schwalm und bie Wetter. Das Thierreich liefert Pferbe, Rindvieh, Schafe, Schweine, Biegen, Wild, Febervieh, Fifche und Bienen, bas Pflanzenreich Getreibe aller Art, Kartoffeln, Bulfenfruchte, Gemufe, Ruben, Dbft, Tabact, Flache, etwas Bein, Rubfamen und Golz und bas Mineralreich Salz, Alaun, Vitriol, Goldfand (ausber Ebber), Gifen, Blei, Rupfer, Robalt, Duecfilber, Galmei, Thon, Walfererbe, Marmor, Ralf, Gips und Sanbsteine. Die Land= wirthichaft, obwol ber vorzüglichste Erwerbezweig, bedarf noch fehr ber Verbefferung, wofür jedoch viel geschieht; bas Fabrif= und Manufacturmefen vervollkommnet fich immermehr und ebenfo ber Sandel, ben außer ben guten Landstragen auch vier wichtige Gifenbahnen begun= ftigen, für welche bie Stadt Raffel einen Anotenpunkt bilbet. 3m Budget ber brei Jahre von 1861-63 find bie Ausgaben zu 16,846370, bie Einnahmen zu 16,852300 Thirn. Davon nimmt die Civilliste jährlich 392000 Thir. weg. Außerdem hat aber veranschlagt. ber Regent ben Genuß bes nach Gefet vom 27. Febr. 1831 zum Fibeicommiß conflituirten hausschapes, ber ein jährliches Einkommen von mehr als 300000 Thirn. abwirft. Bur weitern Bergrößerung biefer nach Berhältniß bes Umfange und Wohlstandes bes Landes fehr beträcht= lichen Revenue wurde nach dem Aussterben bes Mannsstammes ber Seitenlinie Heffen-Rhein= fele = Rotenburg auch noch bie fogenannte Rotenburger Quart (f. d.), nachbem biefelbe einen Begenstand langjährigen Streites zwischen Regierung und Ständen gebildet hatte (f. u.) und erst burch Berordnung vom 12. Mai 1848 und zwar ohne Erstattung ber bisher, also 14 Jahre lang, vom Lanbesherrn gezogenen Ginfunfte bem Staate als bem allein Berechtigten zugewiesen war, infolge ber Borgange im Jahre 1852 ale fürftliches Familiengut in Befis und Genuß genommen. Die nicht sehr beträchtliche Staatsschuld belief sich noch im Jahre 1842 auf 1,250000 Thir.; bagu fam gur Ausführung ber Eifenbahnbauten bie 1845 gemachte Lotterie= anleihe von 6,700000 Thirn. Der ziemlich koftspielige und ben Bunbespflichten mehr als genügende Militäretat, ber zu vielen landständischen Verhandlungen und einer mehr ober min= ber schwachen Opposition Veranlaffung gab, besteht aus etwa 8700 Mann, mit verhältnigmäßig zahlreicher Cavalerie, nämlich einer aus Kuraffieren bestehenben Garbe-bu-Corps und zwei Regimentern leichter Reiterei, die bald in der Gestalt von Dragonern, bald von Susaren er= fceinen. Dazu noch munichte bie Regierung im Jahre 1863 bie Gohe bes Bunbescontingents infolge Bunbesbeschluffes von 1855 um 791 Mann zu vermehren. Bei ber im furheffischen Regentenhause fast erblich scheinenben solbatischen Liebhaberei mußte fich bas Militär seit ber Befreiung Deutschlands im Jahre 1813 und ber bamit zusammenhängenden Restauration von Böpfen, Puber, breieckigen hüten, Stöcken und Prügeln mancherlei Wandlungen gefallen lassen. Nach der jüngsten Wetamorphose von 1844 hat es neupreußischen Zuschnitt erhalten.

Rurheffen gehort zum Deutschen Bunde, in welchem es bie achte Stelle einnimmt, und seiner Verfassung nach zu ben constitutionellen Staaten. Die Lage in ber Mitte zwischen Mord = und Subdeutschland, wonach es theilweise jenem und theilweise biesem angehort und gleichsam die Verbindung zwischen beiden vermittelt und bewirkt, gab diesem im Berhalt= nisse zu ben übrigen beutschen ber mittlern Größe angehörigen Staaten von jeher einen größern Einfluß auf die innern beutschen Angelegenheiten, als man von seinem Gebietsumfange und seiner innern Macht erwarten durfte, wenngleich nicht zu leugnen ist, daß die ausgezeichnete Berfonlichkeit einzelner Fürsten, beren sich Rurheffen rühmen kann, sowie die Charakterfestig= keit, die Tapferkeit, der Biedersinn und die unbestechliche Treue und Liebe des Volkes zu solchen Fürsten hierzu nicht wenig beitrugen. So trug, um nur die wichtigsten Thatsachen hier namhaft zu machen, Beffen zum Gelingen ber firchlichen Reformation wefentlich bei und mar fein Beifviel für den Sieg des constitutionellen Systems in Deutschland, sowie sein Anschluß an den preußi= schen Mauth- und Zollverband für die allmählich erfolgende gänzliche Aufhebung der Bölle und Mauthen im Innern bes Deutschen Bunbes völlig entscheibend. Die geographische Lage bes Lan= bes war zu einem nicht geringen Theile ber Grund, bag fich Ofterreich bei feinen fur bie fatho = lifche Religion und für das Unterdrückungsfustem in Deutschland verfolgten Planen, so 1650. 1749 und 1755, baselbst Einfluß zu verschaffen suchte, daß es sich im Dreißigjährigen und im

Siebenjährigen Ariege, in welchen heffen als Ofterreichs Gegner erschien, mit besonderm Grolle gegen daffelbe mandte, sowie daß auf der andern Seite Breußen 1786 eifrig strebte, heffen zur Theilnahme am Fürstendunde, dann zum Genossen gegen Napoleon zu bewegen, und endlich, daß 1850 nach hessens Lossagung die Union als aufgelöst gelten mußte. Rurhessens Bersfassungsurfunde von 1831 diente überdies den meisten nach ihr entstandenen Constitutionen in wesentlichen Punkten als Borbild und Muster. Aus diesen Rücksichten verdient die gedrängte Darstellung der politischen Gestaltung Aurhessens, der Entstehung und des wesentlichen Inhalts seiner Verfassung, der in den diametralsten Gegensätzen zweimal wechselnden Handhabungsart der letztern, sowie der zum Mittelpunkte der innern deutschen Politis gewordenen Verfassungs:

mirren in Diefem Berfe eine Stelle.

II. Überficht ber geschichtlichen Sauptmomente. Die Beffen bewohnten ursprung=. lich unter bem Ramen ber Ratten ben nordwestlichen Landftrich von Deutschland, welcher in wenig unterbrochenen waldigen Gugeln und Bergen von ber Werra und Befer bis beinahe zum Abeinstrome und von ben Rhon= und Wogelsbergen bis zu ben westfälischen Rieberungen sich erftrecte. Tacitus 1) schildert fie also: "Barter find bieses Stammes Leiber, gebrungen bie Glieder, brobend ber Blid und größer bie Lebhaftigfeit bes Geiftes. Für Germanen viel Ber= fand und Rührigkeit, daß fie Auserkorene fich vorfegen, ben Borgefesten gehorchen, Schlacht= ordnungen verstehen, Umstände benuten, wilden Angriff verschieben, Tagesordnungen festsetzen, nachts fic verschangen , Glud unter Bweifelhaftes, Tapferteit als Gewiffes rechnen und, mas hodft felten und nur römischer Kriegszucht gegeben ift, baß fie mehr auf ben Führer als bas heer fich verlaffen" u. f. w. In ben erften zwei Jahrhunderten fampften auch fie in ben Reiben bes großen Suevenhundes gegen die Romer. Seit ber Mitte bes 3. Jahrhunderts bis zu Ende des 5. verlor fich ihr Name in dem Bölferbunde der Franken; ihr Wohnsit war während dieser Beit am Main und an der Saale bis Westfalen herab und vom Barze her an den beiben Ufern Des Rheinstrome. Ihr Land gehörte zu Oftfranken. Winfried (Bonifacius) führte auch bier (718) bas Christenthum ein. Seit 724 erscheinen fie zum ersten mal in ber Befchichte wieber unter bem verwandten Namen ber heffen, welche Rarl ber Große in seinem Kampfe gegen bie Sachsen über bie Gebühr anstrengte. Bis zum 10. Jahrhundert stand ber heffengau 2) (Ober= und Nieber-Lahn-Gau) unter rheinfrankischen Grafen und Berzogen, seit 1025 aber unter ben Landgrafen von Thuringen, indem ein Sproffe bes farolingischen Geschlechts, Lubwig ber Bartige, burd Gunft und Berbienft, Beirath und Rauf Graf in Thuringen und Beffen wurde. Das Schloß Wartburg ward zum Stammfibe biefer Grafen, unter benen fich besonders Ber= mann I. (1190—1216) als Förderer der geistigen Cultur hervorthat. Die heilige Elifabeth, aus Stepban's bes Beiligen Königeftamme, warb, als Gemahlin von Bermann's Sohne, Lub= wig VI. (feit Errichtung ber Landgrafschaft IV.), die Mutter ber Ahnfrau bes noch jest regieren= ben beffifchen Regentenhaufes, nämlich ber Bergogin Sophia von Brabant, indem beren Sohn, Beinrich bas Rind, burch Bergleich (1263) bas nun von Thuringen getrennte Beffen, fpater (1292) vie Reichsfürstenwürde mit dem Titel eines Landgrafen und Sitz und Stimme am Reichstage erhielt. Seinrich bas Rind theilte Geffen unter seine Sohne Otto und Johann. Der legtere ftarb jedoch ohne Erben (1311), wodurch das Land wieder unter Otto vereinigt wurde, deffen Sohn Beinrich II. (1328-76) Treffurt, Wilhelmsthal Spangenberg, Beffenstein, ein Biertel ber herrschaft Itter, die Salfte ber Berrichaft Schmalkalben und andere Guter an Seffen brachte. Ludwig I. erwarb die Grafschaften Ziegenhain und Nidda und die Lehnsherr= lichkeit über Walbeck und sein Sohn Heinrich III. (IV.), an den Oberhessen kam, während bessen Bruber Ludwig II. Dieberheffen erhielt, burch Beirath Ragenellnbogen, besgleichen Battenberg und Dies. Schon seit bem 14. Jahrhundert hatten die Landgrafen vier Erbhofamter, abulich ben vier weltlichen Ergamtern bes Reichs, bas Erbmarfchallamt (v. Riebefel zu Gifenbach), bas Erbfammereramt (v. Berlepsch), bas Erbschenkenamt (Schenk zu Schweinberg) und bas Erbfüchenmeisteramt (v. Wilbungen, bann v. Hertingshaufen, endlich v. Bornberg).

Der Sohn best in den alleinigen Besitz der hessischen Lande gekommenen Wilhelm II., Phislipp der Großmuthige (1509, selbständig 1518—67), der ausgezeichnetste Fürst in der ganzen Reihe seiner Vorfahren, der eisrige Förderer der Reformation, das Haupt des Schmalkaldischen Bundes 3), stiftete (1527) aus den aufgehobenen Klöstern und ihren Gütern die Universität

3) Bgl. Rommel, Geschichte von Beffen, VI, 316.

<sup>1)</sup> Germ., c. 30 fg. 2) Bgl. Lanbau, Der frankische heffengau.

Marburg nebst einem Päbagogium baselbst, errichtete bas Kloster Rotenburg für ausgediente Geistliche, bestimmte für Gebrechliche und Geisteskranke die Klöster Haina, Merrhausen, Grosnau und Hospeim und verwandelte die Nonnenklöster Kaussungen und Wetter in abeliche Stifter. Infolge seines Testaments von 1562 wurde aber Hessen unter seine vier Söhne gestheilt: Wilhelm IV. (der Weise) erhielt die Hälfte mit Kassel, Ludwig IV. (der Testator) ein Viertheil mit Marburg, Philipp II. ein Achtheil mit Pheinsels und Georg I. (der Fromme) ein Achtheil mit Darmstadt. Glücklicherweise verstarben Ludwig und Philipp ohne Erben und

fo verblieben nur die beiben Sauptlinien Beffen=Raffel und Beffen=Darmftabt.

In heffen-Raffel regierten feit Wilhelm bem Beifen (1567-92), bem Freunde ber Wiffenschaften, besonders ber Sternkunde, und bem Feinde bes Luxus: Morit ber Gelehrte (1592-1627), Wilhelm V. ber Beständige (1627-37), beffen Gemahlin Amalia Glifabeth mit feltenem Geist und Muth als Vormunderin ihres Sohnes, Wilhelm's VI., die Zügel der Regierung führte. Im Brubervergleiche von 1568 verpflichteten fich Philipp's des Großmuthigen Sohne zur Unveräußerlichkeit bes Landes und feiner Bubehörungen. Gin festes Aneinander: foliegen ber beiben Sauptlandestheile, bes von Beffen-Raffel und bes von Beffen-Darmftabt, fuchte Ofterreich burch Rahrung bes zwischen benfelben entftebenben religiöfen Sabers zu verhindern 4), indem es fich auf die Seite des lutherischen Darmftadt foling 5), zu beffen Gunften es bann bie achtzehnjährigen Nupungen vom Erbtheil bes kaffelfchen Landgrafen Morit, welche es Darmftabt versprochen hatte, burch Tilly eintreiben ließ. 6) Durch ben Westfälischen Frieden, auf welchem Frankreich erklärte, Beffen=Raffel fampfe allein fur Deutschlande Freiheit, wab: rend bie andern Stanbe fich fur bas Saus Ofterreich zu Sflaven machen liegen 7), famen mahrend ber herrschaft Wilhelm's VI. (des Gerechten, ftarb 1663) die Abtei Gersfeld als Für= stenthum, die Grafschaft Schaumburg mit der 1621 gestifteten Universität Ninteln, die 1809 mit Marburg vereinigt wurde, und bie Graffchaft Sanau vorläufig (befinitiv erft 1736) an Beffen=Raffet. Bahrend biefer Beit entftanden auch die apanagirten Linien Beffen=Rotenburg (1648, ausgestorben 1834) für bes Landgrafen Morit Sohn Ernst und Beffen=Philippsthal (1652) für ben britten Sohn Wilhelm's VI., Philipp, wovon 1761 noch eine Debenlinie gu Barchfelb entsprang. Wilhelm's VII. (geb. 1651, geft. 1670) furze Regierung verbient faum erwähnt zu werben; bagegen herrichte beffen Bruber Rarl 60 Jahre lang (1670-1730). Er brachte durch die Aufnahme ber vertriebenen frangofifchen Reformirten, durch berrliche Bauund Runfibentmale, wie Rarleberg (jest Wilhelmehohe) mit bem Bercules, Rarlehafen u. f. w., und burch Forderung ber Wiffenschaften und Runfte neues Leben und feinere Gultur in feine Länder. Friedrich I. (1730-51), noch bei Lebzeiten seines Baters als Gemahl ber Rönigin Illrife Eleonore, Tochter Rarl's XII., auf ben schwedischen Thron berufen, ließ seine heffischen Erblande burch feinen Bruber Wilhelm VIII. regieren, ber nach beffen Tobe bie Berrichaft als eigentlicher Landgraf bis 1760 fortfette und jum Zwede ber Beschirmung ber burch Ofterreich bebrohten freien Entwickelung als treuer, weder burch Berfprechungen noch burch Drobungen anderer Machte abwendig zu machenber Genoffe Friedrich's bes Großen am Siebenjährigen Rriege gegen Ofterreich theilnahm. Landgraf Friedrich I. gab am 26. Nov. 1743 bas Ebict über die Einsetzung bes Oberappellationsgerichts. Sein Sohn Friedrich II. (1760-85) trat, unbeschabet ber Glaubenöfreiheit seiner Unterthanen und ber Religion seiner Nachfolger, 1749 zur katholischen Rirche über, infolge bessen, als es 1754 bekannt wurde, sein Bater eine von Breugen, England, Schweden, Danemart, ben Nieberlanden und ben evangelischen Reichsftan= ben garantirte 8) Religions=Affecuranzacte geben, er felbst aber versprechen mußte, bas Com= manbo über die Truppen niemals einem Katholiken anzuvertrauen ober einer katholischen Dacht bie Truppen zu Gulfezu fenden. Friedrich forberte Wiffenschaft und Runft, erließ seinen burch ben Siebenjährigen Arieg herabgekommenen Unterthanen bie Balfte ber Contribution, verwandte Die von England bis 1759 gezahlten Subsidiengelder in der That für das Land 9), gerieth aber über die Berwendung der von England für die Invasionen im Siebenjährigen Kriege gezahlten Entschädigungsgelder mit ben Ständen in Streit, welcher 1764 burch einen Vergleich been det wurde, wonach wenigstens ein Theil biefer Gelber zur Tilgung von Landesschulden verwandt wurde; bagegen fandte er Beffene Junglinge als englische Gulfetruppen, wofür er ben Dieth:

<sup>4)</sup> Rommel, VI, 177. 5) Rommel, VI, 125, 147, 187, 194.

<sup>6)</sup> Rommel, VI, 121, 219, 225. 7) Meieri acta pacis Westph., Ih. I, B. VII, S. 717.

<sup>8)</sup> Moser's Archiv, Jahrg. 1755, S. 166, 169, 171—179, 374. 9) Pseiffer, Geschichte der landständischen Verfassung in Kurhessen (Kassel 1834), S. 170, 171.

fold bezog, nach Amerika, um gegen die aufkeimende Freiheit zu kampfen. Erft nach fieben Jah= ren kehrten fie zum Theil in ihre heimat zurud. Das Oberappellationsgericht erkannte 1764 tie Beamten nicht als fürstliche Diener, jondern als Diener des Staates an; baffelbe erflärte 1765 die Kammergüterals Staatsgut. Friedrich's Nachfolger, Wilhelm IX., lehnte bas 1786 und 1798 von den Ständen erhobene Verlangen ab, die burch die Subsidientractate, also durch die Tapferkeit bes heffischen Militars nach und nach eingegangenen und aufgespelcherten 22 Mill. Thir. zur Deckung von Landesbedürfnissen zu verwenden. Als Wilhelm 1806 vor den Fran= wien floh, nahm er biefen Schat mit fich. 10) Die Regierung biefes Landgrafen (1785-1821) fällt in die Zeit ber großen europäischen Ereignisse, infolge welcher Bessen-Rassel (1803) die Sobeit über die hoffen-rheinfelfischen Besitzungen auf dem linken Rheinufer (St.=Goar) verlor, bagegen aber nebst der Kurwurde die mainzischen Amter Amoneburg, Friplar, Naumburg und Reuftabt, bie Stadt Gelnhaufen und bas Reichsborf Golzhausen erhielt, fpater (1806) von ben Franzoserr occupirt und nach bem Tilsiter Frieden (1807) ein Theil des neugeschaffenen Königreichs Westfalen wurde, weil Wilhelm trop Napoleon's Unerbieten, bas Land zu ver= größern, nicht zum Rheinbunde getreten, sondern burch bewaffnete Neutralität zwischen Frankreich und Preußen seine Selbständigkeit zu wahren gefucht hatte, nachdem er ebenso wie Sach= fen ben Plan Preußens zur Bildung eines nordbeutschen Bundes mit Preußen als Kaiserthum an ber Spige und mit Sachsen und heffen als Königreichen und Leitern ber fleinern Staaten im entscheiben ben Augenblicke abgelehnt hatte. Durch die Auflösung jenes Königreichs (1813) gelangte auch ber Landgraf Wilhelm (als Kurfürst Wilhelm I.) wieder zum Befite seiner Erb= lander. Die Fremdherrichaft hatte unftreitig wenigstens ben Bortheil, bag bamit bas mittelalter= liche Feudalspftem fturzte und Einrichtungen getroffen wurden, welche ber Zeltrichtung entspra= den. Infolge ber neuern Territorialausgleichungen (1816) trat Kurheffen ab: bie niebere Graffchaft Kapenellnbogen, die Herrschaft Pleffe, die Amter Neuengleichen, Uchte, Auburg, Freudenberg, Frauensee, Völfershausen, Bach, Babenhausen und Robbeim, die Propftei Göllin= gen, einen Theil ber Wogtei Arenzberg und bes Amtes Friedewald und feinen Antheil an Bil= bel, Mungenberg, Affenheim und Burggrafenrobe. Dafür erhielt es ben größten Theil des nachher zum Großherzogthum erhobenen Fürstenthums Fulba, einige Theile bes aufgelöften Großherzogthums Frankfurt; bie Salfte bes mediatisirten Fürstenthums Isenburg mit ben Berichten Diebach, Langenselbold, Meerholz, Lieblos, Bachtersbach, Spielberg und Reichenbach, sowie einige auf bem rechten Mainufer gelegene Dorfer bes Amtes Steinheim und bie Galfte von Praunheim. Aurfürst Wilhelm I. stieß nach seiner Rückfehr alles, mas irgend aus ber westfäli= ichen Zeit herrührte, es mochte fich, wie die Codification und die Abschaffung des Lehnwesens, zwedmäßig erwiesen haben ober nicht, wieder um, mit alleiniger Ausnahme ber inzwischen neu aufgekommenen Steuern; bie von ber westfälischen Regierung verkauften Domanen entzog er ben Raufern ohne weiteres wieder und erflarte erft, als bie lettern bei ben Gerichten Schut fan= ben, jene Beräußerung für nichtig. Die Gerichte erhielten bie Beifung, von jest an ihren Enticheibungen ftete bie Grunde beizufugen; alle bie übrigen Buftanbe bee Staates aber in ber bisherigen Weise zu lassen, erwies sich als unmöglich. Auf Wilhelm 1. folgte als Kurfürst sein Sohn Wilhelm II. (27. Febr. 1821), welcher seinen Sohn, ben Rurpringen Friedrich Wilhelm, 30. Sept. 1831 jum Mitregenten und fur die Zeit seiner Abwesenheit jum alleinigen Berr= fcer erhob. Wilhelm II. nahm niemals wieber theil an ber Negierung. Als er am 20. Nov. 1847 ftarb, folgte ihm fein Sohn, der bisherige Regent, als Curfürst Friedrich Wilhelm I.

III. Gebrängte Übersicht ber Berfassungsgeschichte. 11) 1) Aus benselben Urssachen und in berselben Weise wie in ben meisten deutschen Ländern entstand auch in Hessen eine landständische Versassung. Schon im 13. Jahrhundert zeigten sich die hessischen Landstände 12) bei allen öffentlichen Angelegenheiten von Wichtigkeit mit entscheidendem Einstusse thätig, indem auch in Hessen, wie anderwärts in Deutschland, die Fürsten ohne die Landstände nichts, mit ihrer Mitwirfung dagegen alles vermochten. Alls im Jahre 1247 Geinrich Raspe, der letzte Landsgraf von Thüringen und Hessen, kinderlos starb und ein heftiger Erbsolgestreit unter vier Präs

<sup>10)</sup> Uber ihn und die beiben folgenden Regenten vgl. eine Charafteriftif in Walcerobe's Schrift: Demofratische Studien (Hamburg 1860).

<sup>11)</sup> Pfeiffer, a. a. D. S. auch bie Schrift: Der Rampf in Kurheffen (Manheim 1860). 12) Deren Zusammenhang mit ber alten Gauversammlung der Katten (außer den Friesen der eins jige deutsche Bolkostamm, welcher stets in seinen altesten Wohnsthen geblieben ist) zu Maden bei Gustenderg (Buodaneberg) hat Landau in dem oben angeführten Werke zu zeigen unternommen.

tenbenten entstand, infolge beffen sich bie Ritterschaft Thuringens für ben Markgrafen Beinrich von Meigen entschied, mahrend bie Beffen lieber bei bem eblen Geschlecht ber beiligen Glisabeth und ihres frommen Cheherrn bleiben wollten, waren es die Landstände, welche der rechtmäßigen Dynastie ben Thron retteten : es famen bie Grafen, Ritter, Ebelleute und bie Dberften aus ben Stäbten zu einem Landtage zusammen "und wurden fammtlich einig, wie der junge Herzog aus Brabant, St.= Elisabethen Tochter Sohn, ein rechter Erbe mare bee Fürstenthume", und verbanden fich zusammen "bei ihrem Eibe, Ehren und Treuen, tobt und lebendig beieinander zu fteben und zu halten". Die wichtige Stellung ber hesfischen Landstände zeigt fich ferner in der im Jahre 1500 erfolgten "Berwilligung ber Ritterschaft" zu ber Reformationsordnung Landgraf Bilhelm's II. und in ber von biefem 1505 vor ben Ständen erhobenen peinlichen Untlage gegen feinen bisherigen Gunftling und Minifter v. Dornberg. Aus bem Jahre 1509 batirt ber Rechtsstaat. Damals traten nämlich bie Pralaten, Ritter und Städte von Beffen in eine Verei: nigung ,, nicht zur Schmälerung seiner Obrigfeit, Berrlichkeit und Gerechtigkeit", fondern, ba einige "Misgonner und Berhinderer der Landeswohlfahrt" ben Landgrafen Wilhelm II. zu bes Fürstenthums Verberben fo gereigt hatten, bag fein Unterthan mehr wegen feiner Sachen und Banbel zu Recht ober gebührlichem Berhor tommen fonnte, fo befchloffen fie, bag, wenn einer ber Landesfürsten sie, die Stände, oder die gemeinen Ginwohner des Fürstenthums "befehdigen, beschädigen, vergewaltigen ober verunrechten wolle gegen eines jeden Rechte, Gerechtigkeit, Freiheit, Privilegien, alt Gerkommen ober Gewohnheit", so wollten fie zunächst um freundliche Abstellung ber Befdwerung bitten; bliebe bies erfolglos, fo wollten fie fur ben Befdwerten bas Recht bieten, und wenn auch dies nichts helfe, fo wollten fie mit Leib, Gut und allem Bermogen Bulfe, Beiftand, Bertheibigung, Sous und Schirm thun. Die unverbrüchliche Beobachtung biefer Ginigung gelobten fich die Stände eidlich. 13) Bei ber balb nachher erfolgenden Erneue: rung biefer Ginigung und ihrer burch bie Landgräfin Anna fur ben noch minderjährigen Phi= lipp (ben Großmuthigen) erfolgten Bestätigung wurde auch noch verabredet, bag nur mit Rath und Bewilligung gemeiner Landschaft eine Schapung, Landsteuer und Befdwerung genommen ober aufgesett werben folle. 14) So ward icon fruhzeitig bas Recht ber Landftande auf Rechte: hülfe in ihren Streitigfeiten mit ber Regierung, sowie ihr Steuerbewilligungsrecht begründet. Diefes lettere Recht fowie eine genugende Sicherung ber Gerechtigfeitspflege wurde bann im Jahre 1655 burch "perpetuirliche unveränderliche Verordnung" nochmals gewährleistet. 15) Die Lanbesverfassung wurde ferner durch Landgraf Friedrich II. bestätigt, welcher zugleich ver= fprach, ohne Bewilligung ber Stanbe nichts an berfelben zu andern. Anfange hatten Beffen= Raffel und Seffen-Darmstabt ihrer Trennung ungeachtet gemeinschaftliche Landtage, die bald im Beffen-Raffelichen, bald im Beffen-Darmftäbtischen gehalten wurden, feit 1628 jedoch außer Bebrauch famen. Die Landstände harrten im Dreißigjährigen Rriege getreu bei Wilhelm V. und bann beffen minderjährigem Sohne Wilhelm VI. aus 16), als ersterer vom Raifer feines Landes zu Darmstadts Gunften für verluftig erklart war. 17) Daber benn auch Landgraf Wilbelm VIU. auf die gegen die besisische Religionsaffecurationsacte (f. o.) gerichtete Beschwerde ber katholischen Reichsstände erwiderte, Die Beffen seien "gewohnt, von Fürsten und nicht von Jefuiten regiert zu werben, die Fürsten zu heffen berrichten über ihr Bolf mit Gerechtigkeit und Milbe", und bie Beffen feien es auch werth, bag man fo vieles für fie thue, benn bie Lanbstanbe und Unterthanen hatten in ben trubften Beiten bes Dreißigjahrigen Rriege mit einem folden unüberwindlichen Muthe in dem größten Gefahren mit williger Aufopferung von Gut und Blnt bei ihrem herrn ausgehalten, baß man fagen konne, bas haus heffen habe feine hoheit und seinen Glanz ber unwandelbaren Standhaftigkeit und Treue seiner Unterthanen großentheils zu verbanken. 18) Bom Jahre 1754 an wurde bas Princip ber Rechtscontinuität Bestandtheil bes öffentlichen Rechts, benn Landgraf Wilhelm VIII. forderte bamals die Stände auf, nichts zu befolgen, was etwa sein Sohn Friedrich gegen die Landesverfassung anordnen werbe, und diese Bestimmung wurde später von Friedrich beim Negierungsantritte für alle Zeiten bestätigt. 19) In ben heffen-kaffelschen Landen insbesondere, unter benen Schaumburg eine eigene, hanau



<sup>13)</sup> Pfeiffer, S. 30. Lünig, Reichsarchiv, XI, 769. 14) Bgl. die Schrift: Entdeckter Ungrund berjenigen Einwendungen, welche gegen des Deutschen Orbens Ballen heffen fürgebracht worben, Beil. 80. 15) Pfeiffer, G. 136.

<sup>16)</sup> Rommel, Leibnig und Landgraf Ernft von Beffen, G. 13.

<sup>18)</sup> Moser's Archiv, S. 4062. 17) Lünig, Reichsarchiv, IX, 862.

<sup>19)</sup> Mippermann, Die Situation Rurheffene (Beibelberg 1860).

a support.

bagegen gar keine lanbständische Berfassung hatte, gehörten zu ben Lanbständen die Prälaten (ber Landcommenthur ber Orbensballei Beffen in Marburg, bie Stifter Rauffungen und Wetter, bie Sammthospitale Saina, Merrhaufen, Sofheim und Gronau und bie Universität Marburg), die Ritterschaft (nach den sogenannten Strombezirken Fulda, Diemel, Schwalm, Werra und Labn) und die Städte nach benselben Strombezirken (Schweinsberg, Karlshafen und Großalmerode hatten keine Landstandschaft, wohl aber St.=Goar, obwol es zu keinem Strombezirke geborte). Es gab große und engere Landtage. Bu jenen erschienen fammtliche Pralaten (unter diesen wenigstens zwei Deputirte ber Universität), fammtliche Glieder ber Ritterschaft und von jeder landstandschaftsberechtigten Stadt ein oder mehrere Deputirte; zu diesen bagegen in der Regel, außer bem Landcommenthur, nur ein Obervorsteher ber abelichen Stifter, ein Deputir= ter ber Univerfität und ein ritterschaftlicher und ein landschaftlicher (ftabtischer) Deputirter von jebem Strom nach freier Babl; nur von bem Diemel-, Schwalm- und Labnftrom mußte ftets ber Burgermeifter (von Raffel, Somberg und Marburg) erscheinen. Gine urfundliche Bestäti= gung ber gefammten landständischen Verfassung ertheilte im Jahre 1731 ber mit Ulrife Eleo= nore von Schweden vermählte Landgraf Friedrich I. mittels Landtageabschiedes. 20) Protestan= tifches Glaubensbekenntniß war feit 1755 Bedingung ber Landstanbichaft, nur ber Landcom= menthur konnte auch fatholisch sein. Die Landstände übten zwar in allen Angelegenheiten wefentlichen Ginflug aus, ale unbestrittenes Recht ftand ihnen aber nur bie Berwilligung ber Steuern zu, burch beren Verweigerung fie jedoch auch andere Buniche (Defiberien), namentlich auch binfictlich ber Wefengebung, burchzusegen wußten, obwol ihnen an biefer tein eigentlicher Antheil rechtlich zustand, indem ihre Bustimmung bei keinem Gefete zur Gultigkeit eines folden erforberlich war.

Die landständische Verfassung ber Grafschaft Schaumburg beruhte auf benselben Bestandstheilen saus den Prälaten (die Stifter Möllenbeck, Fischbeck und Obernkirchen, obwol ersteres bereits seit langer Zeit fäcularist war, baher die Regierung selbst immer noch einen Vertreter dieses gar nicht mehr eristirenden Klosters zum Landtag ernannte), einem ritterschaftlichen Deputirten und den Deputirten der Städte Rinteln, Oldendorf, Obernkirchen, Sachsenhagen und Robenberg und auf denselben Rechten wie die hessenztasselsche Die kasselschen Landstände sowol als die schaumburgischen hatten einen eigenen Consulenten, der bei diesen Landsyndikus dies. Die Berusung, welche au keine bestimmte Zeitfrist gebunden war, sowie die Vertagung, Auflösung oder Verabschiedung geschah durch den Landesherrn. Die kasselschen Stände bildeten zwei (die Ritter= und Städtecurie), beziehungsweise drei Curien (die Prälaten=, Ritter und Städtecurie), deren Präsident der Erbmarschall war; es wurden jedoch auch Plenarsitzun=

gen gehalten. 21)

2) Diefe landständische Berfaffung, beren Birtfamteit aber mit bem Steigen ber lanbed= berrlichen Dacht immermehr abnahm, bestand bis 1806, wo Beffen-Raffel ein Theil bes Ronigreiche Weftfalen wurde und an ber Berfaffung biefes Staates vom 15. Nov. 1807 Antheil hatte. 22) Der Aurfürst Wilhelm I. stellte aber, vermöge ber bei bem Beitritt zu ber großen Allian; übernommenen Bervflichtung (Acceff.=Bertr. von 13. Dec. 1813, geh. Art. 3.), balb nach feiner Rudfehr bie alte Berfaffung wieber ber, verkundigte am 29. 2lug. 1814 bie feier= liche Berficherung, bag "bie furheffifchen Lanbftanbe" fortbefteben follten, erließ am 27. Dec. 1814 eine Berordnung 23), worin er erklärte, sich "mit seinen getreuen Ständen über die wich= tigften Landesangelegenheiten zu berathen", und raumte zugleich ben Bauern bas Recht ein, zu bem auf ben 1. Mar; 1815 berufenen Landtage funf Deputirte nach ben funf Stromen abguordnen, ba "bei ben veranderten Beitverhaltniffen die Grunde weggefallen" feien, welche biefen Stand von jedem Antheil an ben landichaftlichen Berhandlungen ausschloffen. Diefer Landtag wurde auch wirklich am 1. Marg 1815 eröffnet, indem zwei Deputirte von ben Pralaten, funf von ber Rittericaft, acht von ben Stabten und funf von bem Bauernftanbe zu bemfelben er= idienen waren. Bei ber Eröffnung biefes Landtage fagte ber Rurfurft : "Um Abende meines Lebens wird es mir eine große Beruhigung gewähren, wenn die Resultate dieser Versammlung dabin führen, bas Glud und Bohl meiner treuen Unterthanen nicht blos für jest, sonbern für immer burch fefte, unumftögliche Bestimmungen bauerhaft zu grunden und zu fichern." Allein Dishelligkeiten von mancherlei Art entstanden zwischen Regierung und Ständen, namentlich über die verlangte vollständige Wiederherstellung der alten Standesvorrechte, insbesondere ber

<sup>20)</sup> Pfeiffer, S. 146 u. 192.
21) Lebberhofe, Kleine Schriften (Marburg 1787), Bb. I. 22) Volit, Europäische Berfaffungen (zweite Auflage), I, 38 fg.
23) Polity, I, 553.

Patrimonialgerichtsbarkeit, welche bie westfälische Verfaffung mit ben Feubalrechten aufgehoben hatte und der Kurfürst, trot der Nichtanerkennung der westfälischen Regierung, aufgehoben ließ, die verlangte Feststellung des Staatsvermögens, zu welchem man auch die englischen Sub= fibiengelber reclamirte, die ohne Mittvirfung ber alten Stände erfolgte Berufung bes Bauern= standes, die begehrte "Festsepung einer ber Bernunft und den Erfahrungen ber Zeit entspredenben Landesconstitution". Sinfictlich bes lettern Punktes erklärte Sassenvflug ber ältere, bes Kurfürsten Rathgeber, ben barüber erstaunten Ständen, an eine Landesconstitution sei in jener Eröffnungerebe nicht gedacht worben, die beabsichtigte Reuerung beziehe fich blos auf Die Abschaffung ber Steuerprivilegien bes Abels. Ein Hauptstreitpunkt war folgender. Die Regies rung verlangte von den Ständen, nachdem diefelben vom 2. Juli 1815 bis 15. Febr. 1816 ver= tagt waren, enorme Summen wegen ber im Siebenjährigen Kriege vom damaligen Landgrafen geleisteten Vorschüffe; in biesem außerorbentlichen Verlangen beobachtete bie Regierung zwar bie althergebrachte Bedingung ber Befragung ber Stände, zu gleicher Zeit aber unterließ fie, Die Bedingung in einer andern Beziehung zu erfüllen, indem fie bie Steuern ohne die seit 1509 übliche und wie von jedermann, so auch vom Oberappellationsgerichte wegen bes sich auf die Landtageabschiebe, also auf Verträge stüpenben Boranschlage als noch immer erforberlich erach= tete Bewilligung ber Stände erheben ließ. Daber verlangten die Stände, daß die auf diese un= rechtmäßige Weise icon beigetriebenen Steuern ben Unterthanen zurückerstattet wurden, bamir bem Lande bewiesen werde, daß die Regierung Verträge achte, und sie wollten ebenso wie nach= her im Jahre 1850 nichts bewilligen, bevor ihnen nicht nachgewiesen sei, wieviel der Borrath betrage und wieviel bas Land bedürfe, bamit fie beurtheilen konnten, ob ein Deficit vorliege, und weil sie für ein erträgliches Los ber Landesangehörigen forgen wollten. Doch für letteres zu sorgen, erflärte die Regierung für ein hoheiterecht. Die gebrudte Stimmung bes Landes fand in Vorstellungen ihren Ausbruck, welche von niederheffischen Bauern und schaumburger Rittern beim Rurfürsten erhoben wurden. Da ließ biefer, mit Umgehung seines bosen Rathgebers, ben Ständen einen Berfaffungeentwurf 24) zufommen. Derfelbe war, wie ber berühmte Oberappel= lationegerichteprafibent B. W. Pfeiffer 25) fagt, ein "allen billigen Bunfchen entsprechenbes Project", auf welches bas Land große hoffnung feste. Doch haffenpflug wußte ben Rurfürsten von biefem Plane abwendig zu machen, indem er benfelben zu bestimmen wußte, bei ber vor ben Ständen vorzunehmenden Feststellung bes Staatsvermögens nicht den geringsten Theil bes von ihnen vergleicheweise nur zum Theile beanspruchten oben erwähnten großen Rapitalvermögens als Staatsgut berzugeben. Die Verhandlungen über ben Verfassungsentwurf ruhten bier= auf, nachbem die Stande benfelben mit Bemerkungen 26) verfeben gurudgegeben, die ,, Bortreff= lichkeit" beffelben anerkannt und feine Ginführung für eine "große Wohlthat" erklärt 27) hatten. Um 10. Mai 1816 wurden bie Stände entlaffen 28) und zwar gegen bas alte Gerkommen zum erften male ohne Landtagsabschied. Es blieb bemnach bei ber alten, restaurirten Berfaffung; nur einige Sauptfage bes berührten Entwurfs wurden in "bas Saus= und Staatsgefes" vom 4. März 1817 29) aufgenommen. Der Regierungsantritt bes Kurfürsten Wilhelm II. (27. Febr. 1821) erregte zwar neue hoffnung auf Erfüllung bes Art. 13 ber Deutschen Bunbesacte, allein bas am 29. Juni 1821 erlaffene Organisationsebict 30), welches die Trennung ber Rechtspflege von ber Bermaltung anordnete, die Unabhängigkeit ber erftern ficher ftellte, bagegen die lettere über die Gebühr erweiterte, benahm alle Aussicht auf eine zeitgemäße Berfaffung. Alles politische Interesse schien nun zu erlöschen unter bem Drucke ber vielarmigen Verwaltung. Selbst die alte ftandische Berfaffung betrachtete man als aufgehoben, indem wenigstens die Pralatencurie in Ministerialrescripten eine ehemalige genannt wurde. Zwar fagen noch zwei Deputirte der Stände bei der Landesschuldentilgungscommission, um für die richtige Verwen= dung ber Tilgungssonds zu wachen; allein ihre Einsprace blieb ohne Berücksichtigung und

25) S. dessen Schrift: Einige Worte über ben Verfassungsentwurf (Kassel 1830), S. 13. 26) Namentlich hinsichtlich bes Bahlspstems waren biese Stände mit dem Kurfürsten einverstans den. Bgl. v. Verlepsch, Beiträge zu den heffen-kasselschen Landtagsverhandlungen der Jahre 1815 und 1816, S. 76.

28) S. Arnbi's Germania, Jahrg. 1850, S. 44.

<sup>24)</sup> Berfaffungsentwurf, von Kurfürst Wilhelm 1. von Seffen im Jahre 1816 seinem treuen Bolfe angeboten. Mit Borwort und Bemerkungen begleitet (Kassel 1830). Neuer rheinischer Merkur, Jahrg. 1816, Stuck 97.

<sup>27)</sup> Rurheffische Landtageverhandlungen vom Jahre 1816, Beft IV, S. 87.

<sup>29)</sup> Polis, S. 571. 30) Polis, S. 573 fg.

Erfolg, indem man über biefe Fonds, jener Ginsprache ungeachtet, willfürlich verfügte. Gin am 20. Juni 1823 gu Raffel auf bie Boft gegebener und mahricheinlich von bem fpater verhafteten Chef ber Polizei felbst, bem Oberpolizeibirector v. Manger, herrührender ober veranlagter Drobbrief, worin ber Aurfürst und seine Favoritin, die Gräfin Reichenbach, von einer angebli= den Gesellschaft junger Leute mit dem Tode bedroht wurden, wenn jener nicht binnen Jahres= frift tem gande eine bem Art. 13 ber Deutschen Bundesacte entsprechende Berfaffung geben, ben Ginfluß ber Reichenbach auf die Regierung beseitigen und bas Benehmen gegen seine nadfte Umgebung andern werbe, hatte fur bas Land bie traurigften Folgen. Die einer Special= commission übertragene Untersuchung hierüber verbreitete, gleich einem brobenben Bewitter, Furcht und Schrecken über den ganzen Staat; die polizeilichen Maßregeln wurden in einer bis bahin unbekannten Beise vermehrt und geschärft, ber Absolutismus griff polypenartig immer= mehr um fich unto lastete schwer auf bem Bolte, bas zwar mit stummer Dulbsamfeit das Unab= wendbare außerlich zu ertragen ichien, befto mehr aber fich im fillen nach einer Berbefferung seiner Lage febrite. Das Jahr 1830, beffen Juli, einem Erobeben gleich, alle politischen Einrichtungen Guropas erschütterte und mit Ginfturg bebrobte, brachte endlich biefe lange ver= haltene Sehnsucht zum Ausbruche und führte baburch zur Umgestaltung ber politischen Ein-

richtungen.

3) Die burch ben Kufermeister Herbold am 2. Sept. veranlagte Verfammlung ber Bunfte bezwectte zwar zunächst nur die Abhülfe ber Beschwerben ber Sandwerfer, sie wurde aber balb überzeugt, baß die Ginberufung ber Landstände diefe am sichersten herbeiführen wurde. Es ward baber, nachbem bie ausgebrochenen Unruhen ber niebern Bolfsflaffe am 6. Sept. die Bemaff= nung der Burger veranlaßt hatten, in den folgenden Versammlungen eine Abresse in diesem Sinne beschloffen und von bem Magistrate an bem für Rurheffen benkwürdigen 15. Sept. bem Rurfürften, ber vor brei Tagen vom Karlobabe gurudgefehrt war, überreicht. Die Bitte fand Gebor. Eine Berordnung vom 19. Sept. 31) berief die Landstände auf ben 18. Oct. nach Raffel. Der an biefem Tage eröffneten Versammlung ber Abgeordneten ber althessischen Landstände, welche die Deputirten ber schaumburgischen Stände sowie jene von den Provinzen Sanau und Fulva in ihre Mitte aufnahm, wurde ein Entwurf einer Verfassungeurkunde vom 7. Oct. 32) zur Berathung und Annahme vorgelegt und zu dem Ende ein landständischer Ausschuß von nieben Mitgliedern gewählt, welcher in wenig Wochen einen völlig umgearbeiteten, febr erweiterten Entwurf vor die Plenarversammlung brachte. 33) Die gemeinschaftlich mit ben laube8= herrlichen Landtagscommiffarien gepflogene Discussion, die nach feiner bestimmten Gefchäfts= ordnung erfolgte, führte mehrere wesentliche Veranderungen diefes Entwurfs berbei, von benen viele bem Geifte bes Reprasentativspftems nicht entsprechend waren. hiernach wurde eine Ber= faffungeurkunde ale "Entwurf infolge landständischer Berathung" unter Berucksichtigung aller von bet Bevolkerung 34) geäußerten Bunfche zusammengestellt. Diefer Entwurf wurde vom Mini= fterium begutachtet und mit den von demfelben beantragten Anderungen nochmals von der Stände= versammlung in Verathung genommen, nach beren Beschlussen bann ein weiterer Entwurf bem Autfürsten zur Genehmigung vorgelegt wurde. Diefer billigte benfelben, nachdem bas Di= nifterium einige von ihm beliebte Anderungen begutachtet und bie Stanbe biefe gebilligt hatten. So wurde bas Verfassungewerk gegen Ende December vollenbet. Die am 5. Jan. 1831 unterzeichnete Berfaffungeurkunde wurde am 9. beffelben Monate von den Miniftern und Landständen feierlich beschworen. Dag biefelbe ein Bertrag 35) zwischen Fürst und Standen ift, geht auslihrer auch in dem Berfaffungsentwurfe ber Regierung vom 7. Oct. 1830 ent= haltenen Ginleitung hervor, in welcher erwähnt ift, bag ber Landesherr ben vom Bolfe ausge= gangenen Bitten um lanbftanbifche Mitwirfung ju bem Berte entgegengetommen fei, baf er mit den Ständen eine Berathung habe pflegen laffen, daß ein volles Einverständniß zwifchen biefen und bem Fürsten erfolgt fei, bag bie Berfassung felbst ein Denkmal ber Gintracht zwischen

34) S. besonders: Die Stadt Marburg an den Landtag in Raffel 1830 (eine in Marburg am

18. Dec. 1830 zahlreich unterzeichnete Busammenstellung ber Bolfowunsche).

<sup>31)</sup> Bolip, S. 606 fg. 32) Polip, S. 607 fg. 33) Bgl. Jordan, über bie Grundsaße, von welchen bei ber Abfassung ber furhessischen Berfassungsurfunde ausgegangen warb, in Polit' Jahrbuchern ber Geschichte und Staatsfunft, Jahrg. 1832, l, 193 fg.

<sup>35)</sup> Dies wird hier hervorgehoben, um von vornherein der befondere von feiten der furheffischen Regierung in ihrer Denfschrift vom November 1859 (f. u.) gegebenen, ben Thatsachen ganglich wiber= fredenden Darftellung ber Entstehung biefer Verfaffung entgegenzutreten,

Fürst und Unterthanen genaunt wird; auch fpricht dafür der Umstand, daß die jenen ftändischen Berathungen beiwohnenden landesherrlichen Commissare ftete vom Anfertigen eines gemein= schaftlichen Entwurfs geredet hatten, daß die Verfassung am 8. Jan. 1831 burch den Rurfürsten ben Ständen feierlich übergeben und von deren Präsidenten für empfangen erklärt wurde; ferner baburch , baß fie auch von ben Ständen und zwar mit bem Bemerfen unterzeichnet wurde, biejelbe entspreche vollkommen dem landständischen Einverständniffe, und endlich durch die Auf= nahme der Berfassung in den unzweifelhaft einen Bertrag bilbenden Landtagsabschied vom 9. Marz 1831. Sinfictlich biefer Vertragsmomente unterschied fich bie Verfaffung fehr wefent= lich von bem Standpunkte, welchen bie Regierung 1816 eingenommen hatte, als es fich bamals um eine Verfaffung handelte. Denn damals hatte ber Rurfürst eine Verfaffung zwar ebenfalls nur mit Einverständniß ber Stände gewollt, weil er aber anerkannt zu feben gewünscht hatte, daß er bie Berfaffung gegeben habe, fo hatte er ben Entwurf ben Ständen bamale nur confi= bentiell mittheilen laffen. Die vertragemäßige Entftehungeart ber Berfaffung entsprach burch= aus dem Art. 56 der Wiener Schlußacte, indem der verfassungsmäßige Weg zu jener Anderung in ber Bustimmung jenes Landtage lag. Die Befugniß beffelben hierzu ift unzweifelhaft, benn was ben einen Theil besselben, ben engern Landtag von Althessen betrifft, fo war er berechtigt, für die althessischen Lande ganz allgemein verbindliche Handlungen vorzunehmen. Da er zu feiner Vereinigung mit Bertretern ber übrigen Landestheile und beren Mitwirfung gum Ber= faffungewerke zugestimmt hatte, fo waren auch biefe bazu legitimirt. Inebesonbere waren bie Bertreter ber Fürstenthümer hangu und Isenburg sowie bes Großherzogthums Fulda, obwol fle, unter Beobachtung bes Urt. 14 ber Deutschen Bunbesacte, einseitig vom Lanbesberrn (am 19. Cept. 1830) geschaffen waren, die legitimen Bertreter, weil biefe Landestheile bis babin feine landständische Vertretung gehabt hatten. Die Vertreter ber Grafschaft Schaumburg 36) waren freilich nicht in ihrer hergebrachten Beife zur Mitwirfung am Verfasfungewerke berufen, und ce wurde baffelbe baber fur biefen Landestheil fur unverbindlich zu halten fein, wenn bie Ber= faffung bafelbst nicht nachher von jedem männlichen Einwohner ware beschworen worden. 37) Die am 10. Jan. erfolgte Zuruckunft ber Gräfin Reichenbach veranlaßte neue Unruhen, welche als die Urfache ber nachher angeordneten Mitregentschaft zu betrachten find. Die Landstände blieben noch bis zum 9. März versammelt und bearbeiteten während dieser kurzen Zeit noch bas Bablgefet, die landständische Gefchafteordnung, die Gefete über den Saus- und ben Staatsfcat fowie über mehrere indirecte Abgaben, bas Staatedienstgefet und ben Landtageabschied. Die Gefchichte wird faum einen Landtag aufweisen konnen, welcher in einem Zeitraume von fünf Monaten unter fo fturmischen Verhältniffen, benen bie Ständeversammlung gleich anfangs mit einem fogenannten Martialgesetze (22. Oct. 1830) zu begegnen suchte, mehr geleiftet und eine ruhigere und umfichtsvollere Galtung beobachtet hatte als biefer furheffifche.

IV. Charafter und Sauptbestimmungen ber Berfassungeurfunde. Die furheffifche Berfaffungeurfunde 38) beruht größtentheils auf gefdichtlichen Grundlagen, indem fie bie alten Ginrichtungen ben Anforderungen ber neuern Zeit, ober, wenn man will, diese jenen anzupaffen, bas Alte und Deue in ein Ganges zu verbinden fucht. Diefe meift unnaturliche Ber= bindung verändert aber oft blos ben Standpunft, welchen die beiben Elemente, bas Alte und Neue, in ihrem Wechselfampfe gegeneinander einnahmen, ohne eine innere burchgreifende Aus= föhnung und so eine mahrhaft organische Verbindung zwischen ihnen zu bewirken. Die Folge hiervon ift, daß ber alte Rampf auch in biefer veranderten Stellung und zwar oft heftiger als vorher fortbauerte; man hatte ja nur die Form, aber nicht auch die Sache umgestaltet, nur Waffen und Ruftung umgewandelt, aber nicht die ftreitenden Theile ausgefohnt. Wie bie meiften beutschen Berfassungen, so litt auch bie furheffische an diesem Gebrechen, welches völlig zu ver= meiben nach ben bamaligen Berhältniffen unmöglich war. Es mag vielleicht noch eine geraume Beit vergeben, ehe man zu ber Uberzeugung gelangt, bag bie entgegengesetten Glemente bes politischen Lebens sich burch keine äußere Form harmonisch verbinden lassen und jede Bemühung biefer Art vergeblich fei, wiewol erft mit biefer Überzeugung bie Möglichkeit einer wahrhaft heilfamen, alle Elemente des politischen Lebens organisch durchbringenden Verfassung gegeben

36) Ledderhofe, 2b. I, Abth. I, S. 3.

<sup>37)</sup> Bgl. Allgemeine Zeitschrift fur Geschichte, Jahrg. 1846, V, 105—171, 493—520; VI, 309—342. 38) Polit, Berfassungen, I, 613. Murhard, Die furhessische Berfassungeurfunde erläutert und bes leuchtet nach Maßgabe ihrer einzelnen Paragraphen (Kassel 1834—35), Abth. II. Gräfe, Die Berfassungeurkunde des Kurfürstenthums Hessen (Kassel 1848).

ift. Wenn baber auch bie furheffische Verfassung unleugbar bem Reprasentativsysteme bulbigt und fie diefes in vielen Punften schärfer und confequenter burchführt als bie meisten übrigen neuem Constitutionen, fo hat fie fich bis jum Jahre 1848 gleichwol ebenfo wenig wie biefe von tem anticonstitutionellen Glemente lodzuwinden vermocht, welches vielmehr die gange Berfasjung durchdringt und fich allenthalben klettenartig an das Constitutionelle anschließt, diesem die Rraft zur freien und selbständigen Fortbilbung entziehend. Dan machte bei ber Discuffion barauf aufmerksam, allein ohne Erfolg, ba bei berfelben eben auch bas anticonstitutionelle Elez ment mit großer Bewandtheit thatig war. Go bilbete, um nur einiges zum Belege anzuführen, ten Schlufftein ber gangen Verfaffung bas Recht ber Ministeranklage; was ließ fich aber von biefer erwarten, ba die Besethung bes über fic entscheibenben Oberappellationegerichts von ber Staateregierung allein geschieht und die Glieder beffelben überdies versetzt werden konnen und in der Rendenz allen Kunsten und Gefahren der Hofkabale ausgesett find? Ebenso standen der Staateregierung Mittel genug zu Gebote, um Intelligeng und Energie aus ber Rammer zu ent= fernen oder fur fich zu gewinnen, sowie burchgreifenden Reformen die Standes = und Bezirks= stimmen entgegentreten können. Dieses anticonstitutionelle Element in der Verfassung machte ce, freilich in Verbindung mit einer kuhnen und beispiellosen Wortverdrehungskunst Sassen= pflug's und Scheffer's, möglich, bag mahrend 17 Jahren die Berfaffung nicht zur Wahrheit wurde. Und gerade diese Halbheit, in welcher das Repräsentativsustem in den meisten Berfas= jungeurfunden erscheint, ift es, welche, gepaart mit ber Indolenz ber Bolfer im Betriebe ber öffentlichen Angelegenheiten, das System felbst verdächtigt und es den Gegnern möglich genracht bat, die Repräsentativform für eine Täuschung auszugeben und selbst Constitutionelle mit dieser Anficht zu berücken, während bie eigentliche Täuschung vielmehr barin besteht, daß man in bem Worte die Sache zu befigen mabnt und die Früchte, welche nur biefe gemabren kann, von jenem erwartet.

Das bisher Bejagte foll nur zum Beweise bienen, bag bie Lobeserhebungen, welche ber furbeffiften Berfaffungeurkunde fogleich nach ihrem Erscheinen in fo großem Mage zu Theil geworden find, nicht burchgängig bas Resultat ber besonnenen und umfichtigen Prufung ber= felben maren. Sie hat große Borguge vor mancher andern, aber auch ihre Mängel, die jenen fast das Gleichgewicht halten, und ist überhaupt weit hinter dem zuruck, was man unter einem volltommen durchgeführten Repräsentativsufteme zu verfteben bat, welches aber überhaupt nicht in einer Urkunde einem Bolke gegeben werden kann, sondern fich aus biesem selbst organisch ent= wickeln muß. Daß ber Kurfürst in ber Verfassungsurkunde nicht "souveran" genannt wirb, rührt daher, daß die kurheffische Regierung ihrer Ansicht, wonach das Beilige Römische Reich bis zur Deutschen Bundesacte fortgebauert habe, praftische Geltung zu verschaffen suchte, fo hinficht= lich der Lehnsabhängigfeit des 1806 souveran gewordenen Fürsten von Walded und hinfictlich ber Wirfsamkeit der von ber westfälischen Regierung vorgenommenen Handlungen. Die Ver= faffung handelt in 11 Abschnitten: 1) von bem Staategebiete, ber Regierungeform, Regie= rungenachfolge und Regentschaft (f. 1-9); 2) von bem Landesfürsten und ben Gliebern bes Fürstenhauses (§. 10—18); 3) von den allgemeinen Rechten und Pflichten der Unterthanen (f. 19-41); 4) von den Gemeinden und Bezirkerathen (f. 42-48); 5) von den Standes= herren u. f. w. und ben ritterschaftlichen Körperschaften (f. 49-50); 6) von ben Staatsbie= nern (§. 51-62); 7) von ben Lanbständen (§. 63-105); 8) von ben oberften Staatebebor= ben (f. 106-111); 9) von ber Rechtspflege (f. 112-131); 10) von ben Rirchen, ben Iln= terrichtsanstalten und milben Stiftungen (g. 132-138) und 11) von bem Staatshaushalte (§.139-152). Der zwölfte und lette Abschnitt enthält allgemeine Bestimmungen, benen noch vorübergebende angefügt find. In diefer Reihenfolge moge hier ber hauptinhalt derfelben folgen.

1) Sammtliche furhessische Lande bilden ein untheilbares Ganzes und einen Bestandtheil bes Deutschen Bundes. Die Untheilbarkeit war in Gessen grundgesehlich seit der Einführung der Brimogenitur unter Landgraf Morit im Anfange des 17. Jahrhunderts. Die Beränderung des Gebietes durch Bertauschung, Abtretung u. s. w. ist an die Zustimmung der Landstände gesbunden. Das Beräußerungsverbot bestand schon seit dem Brudervergleiche von 1568 und dem Testamente des Landgrasen Wilhelm IV. vom 26. März 1576. Die Regierungsform ist mosnarchisch und es besteht dabei eine "landständische Bersassung". Unter dieser ist jedoch die Respräsentativversassung zu verstehen, deren Geist und Wesen aber selbst von den Behörden nicht immer richtig begrissen wird. "Die Regierung ist erblich vermöge leiblicher Abstammung aus ebenbürtiger Ehe nach der Linealfolge und dem Rechte der Erstgeburt, mit Ausschluß der Prinziessungen" (§. 3). Der Landessürst wird mit zurückgelegtem 18. Lebenssahre volljährig und

hat bei dem Regierungsantritt in einem den Landständen auszustellenden Neverse zu geloben, die Berfassung aufrecht zu erhalten und in Genäßheit derselben sowie nach den Gesetzen zu rezgieren. Die Regentschaft mährend der Minderjährigkeit des Nachfolgers gebührt der leiblichen Mutter desselben, im Verhinderungsfalle des Negenten aber der Gemahlin desselben, wenn aus der gemeinschaftlichen Che ein successionsfähiger noch minderjähriger Prinz vorhanden ist, sonst dem nächsten Ugnaten. Der Negentschaft steht ein Nath von vier Mitgliedern zur Seite. Höchst ungenügend sind die in diesem Abschnitte noch vorkommenden Bestimmungen über die Verhinz derung einer Thronerledigung und über die zu ergreisenden Maßregeln, wenn der zunächst zur Erbsolge berusene Prinz regierungsunfähig sein sollte.

2) Der Kurfürst vereinigt alle Rechte ber Staatsgewalt in sich und übt sie auf verfassungsmäßige Weise aus. Seine Person ist heilig und unverletzlich. Der Sitz ber Regierung kann nicht außer Landes verlegt werden. Dhne Einwilligung des Landesherrn darf sich kein Glied des Hauses vermählen oder in fremde Dienste treten. Die künftig nöthigen Apanagen und Witthümer werden mit Zustimmung der Landstände festgesetzt und die Prinzessinnen mit den

bisher üblichen Beträgen aus ber Staatstaffe ausgesteuert.

3) Der Aufenthalt im Rurftaate verpflichtet zur Beobachtung ber Gefete und begrundet bagegen ben gefetlichen Schut (§. 19). Die Staatsangehörigfeit (Indigenat) wird burch Beburt ober Aufnahme erworben und befähigt allein zum Genuffe der Orteburgerrechte. Jeder Staatsangehörige muß im achtzehnten Lebensjahre ben Gulbigungseib (Treue bem Landesfürften und bem Vaterlande, Beobachtung ber Verfassung und Gehorfam ben Geseten) leiften und ift in ber Regel auch Staatsburger, b. b. zu öffentlichen Amtern und zur Theilnahme an ber Bolfevertretung befähigt, infofern er die hierzu erforderlichen Gigenschaften besitt. Die Leibeigen= schaft ift und bleibt aufgehoben, die von ihr herrührenden unftandigen Abgaben sollen jedoch vertrageweise und subsibiar burch ein zu erlaffendes Gefet geordnet werden. Alle Ginwohner find vor ben Gesegen einander gleich und zu gleichen Verbindlichkeiten verpflichtet, insoweit die Berfassung oder sonst die Gesetze keine Ausnahme begründen (g. 26) (b. i. insoweit sie also nicht einander ungleich find!). Ginem jeben fteht bie Wahl bes Berufe und bie Benutung ber öffentlichen Lehr= und Bildungsanstalten bes In= und Auslandes, felbst zum Zwed ber Worbereitung zum Staatsdienste (wodurch die ehemalige Beschränkung der Studirfreiheit auf= gehoben worden), völlig frei (§. 27). Die Geburt ichließt von feinem Staatsamte aus und gewährt feinen Borgug zu einem folden (§. 28). Die Berichiebenheit bes driftlichen Glaubensbefennt= niffes hat auf die Staatsburgerrechte feinen Ginfluß. Das in Bezug auf die Ifraeliten in ber Berfassungeurkunde versprochene und am 29. Oct. 1833 wirklich erlassene Gejet 39) stellt Die= felben ben Chriften, wenn man von Religioneverhaltniffen abfieht, völlig gleich. Jedem Gin= wohner steht vollkommene Freiheit des Gewissens und der Religionsübung zu. (Dessenunge= achtet wurde eine hiermit im Wiberspruch ftebenbe, somit nach f. 155 ber Verfaffungeur= funde aufgehobene Sabbatordnung neu eingeschärft.) Die Freiheit ber Person und des Eigen= thume unterliegt feiner andern Beschränfung, ale welche bas Recht (Rechtesprüche) und Die Gesetze bestimmen (§. 31). Für bie Ausübung bes Staatsobereigenthumsrechts und bes Rechts ber außersten Roth 40) foll bas Rabere burch ein befonberes Gefet bestimmt werden, welches auch feitbem (30. Oct. 1834) erschienen ift. 41) Bur Forberung bes Acerbaus follen a) bie Jagb=, Waldcultur= und Teichdienste nebst Wildprete= und Fischfuhren oder bergleichen Trag= gange jur Frone auf Roften bes Staates aufgehoben, b) bie ungemeffenen Fronen in gemef= jene umgewandelt werden und c) alle gemessenen Fronen sowie alle Grundzinsen, Zehnten und übrigen guteberrlichen Natural= und Gelbleiftungen ablosbar fein. Die zu biefen 3weden ver= sprocenen Gefege 42) find bereits erschienen. Diese Bestimmungen allein, beren wohlthatige

Rechte, wie folche in die Berfaffung aufgenommen find.

- Cook

<sup>39)</sup> Müller's Archiv, V, 76 fg. 40) Wgl. Jordan, Bersuche über allgemeines Staatsrecht, S. 254 u. 424, über die Begriffe biefer

<sup>41)</sup> Kurhessische Gesetssammlung von 1834, S. 163 fg.

42) 1) Gesets vom 29. Febr. 1832 (Gesetssammlung, S. 59) über die Entschäbigung der aufgehostenen Jagds u. s. w. Dienste; 2) Gesets vom 23. Juni 1832 (Gesetssammlung, S. 149) über die Abslösung der Grundzinsen, Zehnten, Dienste und anderer Reallasten und über die Regulirung der ungesmessenen Dienste. Dazu: Ausschreiben des Justiz und Finanzministeriums vom 3. Mai 1834 (Gesetssammlung, S. 29) (Vollziehungsverfügungen); 3) Gesets vom 23. Juni 1832 (Gesetssammlung, S. 175) über die Errichtung einer Landescreditsasse (wodurch die Ablösung erst möglich wurde); dazu: Versordnung vom 14. Dec. 1832 (Gesetssammlung, S. 249) zur Vollziehung des gedachten Gesetses;

Tolgen bereits fühlbar werben, fohnen mit vielen anbern Mangeln ber Berfaffungeurfunde aus. Die abschlägige Untwort auf Beschwerben im abministrativen Wege foll von ben Beborom begrundet werben, und ber Rechtsweg jedem freifteben, ber fich in feinen Rechten gefrantt glaubt, wodurch also die Allgemeinheit der richterlichen Function anerkannt ift. Das Petitions= rect ift fowol einzelnen Unterthanen als Gemeinden und Rorperschaften eingeräumt. Sanbele= und Gewerbsprivilegien follen ohne landftanbifche Bustimmung nicht ertheilt und bie Monopole jowie Bann= und Zwangerechte burch ein befonderes Gefet aufgehoben, auch bie Gewerbe, für welche eine Concession erforberlich ift, gesetzlich bestimmt werben. 43) "Die Freiheit bes Buchbantels und ber Preffe wird in ihrem vollen Umfange ftattfinden. Die Cenfur ift nur in ben durch bie Bund esgesetze bestimmten Fällen zuläsffig" (§. 37). 44) "Das Briefgeheimniß ift auch funftig un verlett zu halten. Die absichtliche unmittelbare ober mittelbare Berletung beffel= ben bei ber Postverwaltung (ein späterer Bufat, ber ben Schut bieses Geheimnisses gegen bie Polizei u. f. w. aufhebt) foll peinlich bestraft werben" (§. 38). "Diemand fann wegen ber freien Außerung bloger Meinungen zur Berantwortung gezogen werben, ben Fall eines Ber= gebens (?! fpaterer Bufay) ober einer Rechtsverlegung ausgenommen" (§. 39). Das Recht der freien Austwanderung fieht jedem unter Beobachtung ber gesetlichen Bestimmungen zu. §. 40 der Berfaffungeurfunde gibt bie Grundzuge für ein zu erlaffendes Refrutirunge= gefes an 45) und fanctionirt bas Inftitut ber Burgerbemaffnung als eine bleibenbe Einrichtung. Das über biefe erlaffene Gefet 46) (vom 23. Juni 1832, Gefet fammlung, S. 121 fg.) entspricht aber ber Absicht ber Verfaffung nicht, indem in bemfelben bas Princip ber Ortlichfeit gegen eine frühere Berordnung (vom 11. Oct. 1830, Gefenfammlung, G. 131 fg.) festgefent und baburch die Allgemeinheit ber Bürgerbewaffnung unmöglich gemacht und das Princip ber innern Gin= beit vernichtet wurde.

4) In biesem Abschnitte werben die Hauptgrundsätze zu einer Gemeindeordnung angesteutet (§. 42 und 46), welche später erschienen ift, aber wol nicht jenen Grundsätzen ents spricht. 47) Insbesondere darf keine Gemeinde mit solchen Leistungen, deren Erfüllung allgemeine Verbindlichkeiten des Landes oder einzelner Theile besselben erheischen, belastet, auch das Vermögen und Einkommen einer solchen nie mit dem Staatsvermögen oder den Staatseinnahmen vereinigt werden. Das in §. 48 versprochene und in den Hauptgrundsätzen gezeichnete

Inftitut ber Begirterathe trat erft 1848 ine Leben.

5) In diesem Abschnitte werden blos besondere mit den Betheiligten zu verabredende Edicte und Statuten für die Standesherren, den ehemaligen reichsunmittelbaren Abel und die alts heisische und schaumburgische Nitterschaft versprochen, wovon indeh nur das standesherrliche Edict vom 29. Mai 1833 (Gesetzsammlung, S. 113 fg.) erlassen wurde, welches jedoch von den Landständen noch nicht anerkannt, darum noch nicht unter die Gewähr der Verfassung gestellt, jedenfalls aber wegen des darin angeordneten höchst auffallenden Pairsgerichts in Strafsachen (§. 15) merkwürdig ist. 48)

6) Die Staatsbiener, wozu auch die Difiziere gehören, ernennt auf Borichlag der vorgesiesten Behörde oder bestätigt der Landesherr. Es soll jedoch ein Staatsamt niemand, der nicht gesehmäßig geprüft und für tüchtig und würdig zu demselben erkannt worden, übertragen, in der Regel feine Auwartschaft ertheilt, ohne Urtheil und Recht kein Staatsdiener abgesetzt oder sein rechtmäßiges Diensteinkommen vermindert oder entzogen und keinem die nachgesuchte

43) Die Aufhebung bes Mühlenbanns erfolgte auf bem Canbtage von 1837—39.
44) Durch ein Urtheil bes Oberappellationsgerichts vom 19. Oct. 1833 ist ber richtige Grundsatz ausgesprochen, daß die Gensur nur in ben burch die Bundesgesetze bestimmten Fällen nach ber Ber-

faffungeurkunde zulaffig fei.

47) Gemeindeurdnung vom 23. Oct. 1834 (Gesetsfammlung, S. 181 fg.) und Geset vom 10. Febr. 1835 (Gesetssammlung, S. 3), die einstweilige Bekleidung der Gemeindeamter u. s. w. betreffend. S. auch Müller's Archiv, Bd. VI, Heft 2, S. 177 fg. Die "Aushebung" dieser Gemeindeordnung geschahdurch das sogenannte Gesets vom 1. Dec. 1853 und die Berordnung vom 22. Dec. 1853 (s. u.).

48) Wegen angeblicher Berletzung burch die Gemeindeordnung von 1834 mandten fich die furheffischen Standesherren mit einer Beschwerbe an die Bundesversammlung, die am 29. Sept. 1839 für die

Beschwerbeführer entschieb.

<sup>4)</sup> Gefet vom 31. Oct. 1833 (Gefetfammlung, G. 183 fg.), Bufate jum Gefet, bie Lanbescrebitfaffe betreffend.

<sup>45)</sup> Refrutirungsgeset vom 10. Juli 1832 (Gesetsammlung, S. 183 fg.) (fünfjährige Dienstzeit und Statthaftigseit der Stellvertretung) und Refrutirungsgeset vom 25. Oct. 1834 (Gesetsammlung, S. 113 fg.) (feine Berbesserung bes erstern).

46) Bolit, I, 646 fg.

Entlaffung verweigert werben; eine Berfetung nur "aus höhern Rudfichten bes Staates", aber ohne Verluft an Rang und Gehalt und gegen angemeffene Vergütung ber Umzugekoften stattfinden, auch diefelbe ben Fähigkeiten und ber bieherigen Dienstführung bee Beamten ent= fprechen; ber wegen Alterefchwäche ober fonft bienftunfahige Staatebiener mit angemeffener Benfton in ben Rubestand verset und in ben Diensteid auch die Verpflichtung zur Beobachtung und Aufrechthaltung ber Berfaffung aufgenommen werben. Jeber Staatsbiener bleibt bin= nichtlich feiner Amteführung verantwortlich und fann wegen Berfaffungeverletung, Berun= treuung öffentlicher Gelber, Erpreffung, Bestechung, gröblicher Berletung ber Amtspflichten und Misbrauchs ber Umtegewalt von ben Lanbständen ober beren Ausschuß angeklagt werben. Die übrigen Rechtsverhältniffe wurden einem unter dem Schupe der Verfassung stehenden .

Staatsbienstgesetze vorbehalten, welches am 8. März 1831 erschienen ift. 49)

7) Die furhespische Berfassung hulbigt bem Ginkammersustem 50) und hinsichtlich ber Bu= sammensehung ber Ständeversammlung bis 1848 bem hiftorischen Princip mit Aufnahme ber neuen Clemente. Diese ward nach bem Wahlgeset vom 8. Febr. 1831 gebilbet burch bie Prinzen bes Saufes; bie Saupter ber Stanbesherren (jene und biefe konnten - gegen bas Re= präsentativspftem — auch Bevollmächtigte, die in Kurhessen begütert sein muffen, schicken); ben Senior ober bas sonft mit bem Erbmarschallsamte beliehene Mitglied ber Familie ber Freiherren v. Riebesel (Prafibenten ber alten Lanbschaft); einen ritterschaftlichen Obervorsteher ber abe= lichen Stifter Kauffungen und Wetter; einen Abgeordneten ber Landesuniversität; einen Ab= geordneten der althessischen Ritterschaft von jedem der fünf [Strom= (Diemel, Fulda, Schwalm, Werra und Lahn)] Begirke; einen Abgeordneten aus dem ehemals reichsunmittelbaren Abel in ben Areisen Fulda und Hünfeld; einen Abgeordneten aus dem ehemals reichsunmittelbaren und soust ftark begüterten 51) Abel in der Provinz Hanau; 16 Abgeordnete der Städte und ebenso viele ber Landbezirfe. Bu den alten fünf Strombezirken kamen der Oberfulda=, ber Main = und Weserbezirk hinzu, mahrend bei ben Stadten die Wahl nach ben Flugbezirken gang aufhörte.

Bei den Abgeordneten, welche nach dem alten Systeme zur ersten Curie gehörten, fand ein= fache Wahl nach ber frühern Weise, bei ben Abgeordneten ber Städte zweifache (Wahl ber Wahlmanner und bes Abgeordneten) und bei den Abgeordneten der Landbezirke, wovon jeder in zwei Bablbiftricte (mit Ausnahme bes Weserbezirks) zerfiel, eine breifache Bahl (Bahl ber Gemeindebevollmächtigten, ber Wahlmanner und des Abgeordneten) ftatt. Die Leitung des Wahlgeschäfts steht in den Städten dem Magistrat und in den Landbezirken den Juftizbeamten zu. 62) Die Stifter, ber Abel und die Universität muffen aus ihrer Mitte die Abgeordneten mablen, die Städte: und Landgemeinden find hinfichtlich ber einen Salfte ber von ihnen zu wah= lenden Abgeordneten mehr als hinfichtlich der andern beschränft, und es findet hinfichtlich diefer mehr ober weniger beschränften Dahl ein Wechsel von Landtag ju Landtag ftatt, sobaß bie Städte und Landwahlbistricte, welche bas erfte mal die beschränfte Wahl hatten, das nächste mal die freie Wahl ausüben und so fort. Neben ben Albgeordneten wurden stells

vertreter gewählt.

Bur activen und paffiven Wahlfähigkeit sowie zur Ausübung bes perfonlichen Landstand= schafterechts hinnichtlich ber Prinzen u. f. w. ward burgerliche Unbescholtenheit, ein Alter von breißig Jahren und freie Vermögensverwaltung (Absein ber Curatel und eines gerichtlichen Concursverfahrens) erfordert. Die Annahme der Wahl steht jedem Gewählten frei. Staats= biener bedurften zum Eintritte in die Kammer der Genehmigung ihrer vorgesetzten Behörde; hinfichtlich bes Universitätsbeputirten 53) ftimmten bie Staatsregierung und bie Ständeversamm= lung nicht miteinander überein, indem jene auch bei ihnen die Nothwendigkeit einer Genehmi= gung behauptete, biefe hingegen fie in Abrebe stellte. Die Eigenschaft bes Abgeordneten bauerte in ber Regel drei Jahre; nur die Ernennung ober Beforberung eines folden zu einem Staatsamte hatte ben Berluft ber gebachten Eigenschaft zur Folge; er kann jedoch wieder gewählt werden,

52) S. Wahlgeset vom 16. Febr. 1831, welches einen Theil der Staatsverfaffung bildet, in Polit'

Jahrbüchern, Jahrg. 1831, I, 635 fg. 53) Bgl. (Mackelben) über ben §. 71 ber furheffischen Berfaffungenrfunde (Bonn 1893). Dagegen Jordan, Actenstude über ben S. 71 der Berfassungeurfunde u. f. w. (Offenbach 1883).

<sup>49)</sup> Geschsammlung, S. 69 fg. Müller's Archiv, III, 648 fg.; VI, 288 fg. 50) Über die Borzüge besselben s. besonders Weipel in Pölit Jahrbüchern, Jahrg. 1831, I, 385 fg. 51) Nach dem Landtagsabschied vom 9. März 1831, §. 16, sind es die Gutsbesitzer v. Carlshausen, v. Edelsheim, v. Leroner, Rau v. Golzhausen und v. Savigny.

wenn dies twegen ber burch bie Ernennung ober Beforberung etwa herbeigeführten Berhaltniffe

jenft noch möglich ift.

Die orbentlichen Landtage werden alle drei Jahre auf vorgängige Einberufung durch den Minister des Innern, welche diesem als verfassungsmäßige Pflicht obliegt, im November gehalzten, vom Regenten eröffnet und beendigt (welcher die Versammlung auch auf drei Monate verziagen und auflösen kann, in welch letzterm Falle dieselbe innerhalb der nächsten sechs Monate wieder eröffnet werden muß) und sollen in der Regel nicht über drei Monate dauern. Außerzorbentliche Versammlungen können so oft, als nöthig ist, einberufen werden, und im Fall eines Regierungswechsels versammeln sich die Landstände ohne Einberufung.

Nach erfolgter Eröffnung einer Ständeversammlung hatte jedes Mitglied derselben einen Etd zu leisten, der mit der sogenannten Standes und Bezirksstümme, diesem spätern Einschiehsel, nicht wohl in Einklang gebracht werden kann, da nach jenem nur das Landeswohl ohne Nebenzrückschen beachtet werden darf, während diese nur das Standes oder Provinzialinteresse im Auge hat, jener also auf dem Repräsentatiospsteme, diese aber auf dem Systeme der alten stänzeischen Werfassung beruht und die Nepräsentation wieder in so viele Curien auflöst, als in dieser Stände unterschieden werden können und es von den Hauptlanden entlegene oder getrennte

Bezirfe gibt.

"Die Mitglieder der Ständeversammlung können während der Dauer des Landtags sowie sechs Wochen vor und nach demselben, außer der Ergreisung auf frischer verbrecherischer That, nicht anders als mit Zustimmung der Ständeversammlung oder ihres Ausschusses verhaftet und zu keiner Zeit wegen Außerung ihrer Meinung zur Nechenschaft gezogen werden, den Fall der beleidigten Privatehre ausgenommen" (§. 87). Sie sind nicht an Vorschriften eines Auftrags gebunden, sondern stimmen nach ihrer eigenen überzeugung ab, wie sie es vor Gott und ihrem Gewissen verantworten können (Repräsentativspftem). Die gewählten Abgeordneten erhalten

angemeffene Reife= und Tagegelber.

Die Verhandlungen sollen ber Regel nach öffentlich sein, und die Beschlüsse können nur in Situngen, benen wenigstens zwei Drittel ber ordnungsmäßigen Anzahl von Mitgliedern (36) beiwohnen, nach absoluter Stimmenmehrheit gesaßt werden. Bei Stimmengleichheit muß die Beschlußsaffung auf die nächste Situng verschoben werden, in welcher bei abermaliger Stimmensgleichheit die Stimme bes Vorsitzenden entscheidet. Für die weitere Geschäftsbehandlung besteht eine eigene Geschäftsberung. Die ursprüngliche ist vom 16. Febr. 1831 (Gesetsammlung, S. 45 fg.). Un deren Stelle trat die eine größere Selbständigkeit der Stände enthaltende Ges

schäftsordnung vom 20. Juli 1848.

Bas ben Umfang ber Birffamfeit ber Lanbftanbe betrifft, welche im allgemeinen berufen find, die verfassungemäßigen Rechte bes Lanbes geltend zu machen und bas Wohl bes Staates zu for= bern, so erftredt fich biefelbe insbesondere a) auf die Beherrschung ber hinsichtlich eines eintreten= den Regierungswechfels und ber zur Berhinderung einer Thronerledigung nothigen Magregeln; b) auf die auswärtigen Berhältnisse, und zwar nicht blos bei Gebietsveränderungen ober Belafungen, sondern in allen Angelegenheiten, die auf das Landeswohl Ginfluß haben; c) auf die Befergebung, indem ohne ihre Bustimmung tein Gefet gegeben, aufgehoben, abgeandert ober authentisch erläutert werben fann, Dispensationen nur ftatthaft find, wenn fie bas Gefet felbft vorbebalt, und ihnen, wenigstens in materieller Sinficht, auch bas Recht ber Initiative zusteht; d) auf ben Staatshaushalt, indem die Stände für die Aufbringung bes ordentlichen und außer= orbentlichen Staatsbedarfs, soweit die übrigen Gulfsmittel zu beffen Deckung nicht hinreichen, burd Bewilligung von Abgaben zu forgen haben; e) auf bie übrige Landesverwaltung durch bas Recht, Aufschluß von ber Staatsregierung über alle das Landeswohl betreffenden Berhaltniffe zu verlangen, und bas Recht ber Beschwerbe wegen mahrgenommener Misbrauche in der Berwaltung oder Rechtspflege; f) auf den Schutz ber Unterthanen durch bas Recht der Berwendung, und enblich g) auf bie Lanbesverfassung felbst, indem die Stanbeversammlung 2) für bas richtige Berftanbniß ber Berfaffungeurfunde gemeinschaftlich mit ber Staateregierung burch Auslegung, gutliche Bereinbarung ober ichieberichterliche Entscheibung zu wachen, 3) in gleicher Art für die zeitgemäße Fortbildung berfelben durch Reformen zu wirken und 7) fur bie Aufrechthaltung berfelben sowie für eine verfassungemäßige Regierung burch Gel= tendmachung ber Berantwortlichkeit ber Minister sowie ber übrigen Staatsbiener zu forgen verpflichtet ift.

Die Ständeversammlung ift insofern permanent, als fie fur die Zwischenzeit von einem gandtage zum andern sowie im Fall einer Bertagung oder Auflösung einen bleibenden Aus-

schuß zu ernennen das Necht und die Pflicht hat. Schon in den Einigungen von 1509 und 1514 wurde festgesetzt, daß zwischen den Landtagen ein bleibender Ausschuß stattsinden solle. Ihr steht außerdem die Besugniß zu, einen Landsyndikus als beständigen Secretär zu ernennen und zu verpflichten, auch die Geschästsordnung, insoweit sie ihre innern Verhältnisse betrifft, ohne Buziehung der Staatsregierung abzuändern, welche übrigens keinen Antrag der Ständeverssammlung unbeantwortet und, wenn demselben nicht entsprochen wird, keine Antwort unbes

grundet laffen barf.

8) Als oberste Staatsbehörden bestehen nur a) das Gesammtstaatsministerium, welches aus den Vorständen sämmtlicher Ministerien und den sonst hierzu vom Landesherrn besonders berusenen Staatsdienern zusammengeset ist, um alle Angelegenheiten des Staates, die der lanz desherrlichen Entschließung bedürsen, zu berathen und über Competenzconslicte einzelner Misnisterien sowie über Beschwerden gegen Ministerialbeschlüsse zu entscheiden, auch die nöthige Einleitung zur Regentschaft zu treffen (§. 8) hat; b) die Vorstände der einzelnen Ministerien (der Justiz, des Innern, der Finanzen, des Kriegswesens und der auswärtigen Angelegenheisten). Diese Vorstände, wovon einer auch zwei, sedoch nicht mehr Ministerien verwalten kann, haben alle landesherrlichen Entschließungen zu contrasigniren, wodurch die versassungsmäßige Behandlung der betreffenden Angelegenheit bezeugt, die deshalbige Verantwortung übernommen

und jede folde Entichliegung erft glaubwurdig und vollziehbar wirb.

9) Hinsichtlich ber Nechtspflege bestätigt bie Berfassungsurkunde a) bie icon früher angeordnete Trennung ber Juftig von ber Bermaltung; fie fpricht b) die Allgemeinheit der richter= lichen Function aus, indem fie die Betretung und Verfolgung bes Rechtswegs ohne Rucfficht auf den Gegenstand einem jeden und gegen jedermann, felbft den Regenten nicht ausgenom= men 34), zusichert, ben Gerichten bas unbedingte Urtheil über ihre Competenz einraumt und jede Einwirkung irgendeiner Staatsbehörde ausschließt, dagegen jede Behörde und selbst bie bewaffnete Macht verpflichtet, ben gerichtlichen Requisitionen nachzukommen. Sie erklärt c) alle Commissionen, insofern sie nicht von den Gerichten selbst angeordnet werden, welche nur wieder Gerichte committiren burfen, für völlig unstatthaft und sucht d) ebenso die personliche Freiheit burch Bestimmungen über bie Statthaftigkeit ber Untersuchung und Verhaftung, über bie Bus läsfügkeit ber Entlassung bes Berhafteten gegen Caution ober wenigstens ber Erleichterung feiner Lage, über die Publicität der Entscheidungen in politischen und Pregvergehungen (g. 116), über die Saussuchung und über das Recht ber Beschwerbeführung, ber Vertheibigung und ber Urtheilsforberung, als bas Bermögen ber Staatsgenoffen burch Berbannung ber Bermögens: confiscation und ber Moratorien zu fichern. Sie macht e) bie Gemeinden und Korperschaften von ber administrativen Bevormundung binfictlich ber Rechtsverfolgung ober Vertheidigung unabhängig, verkundigt f) die Gleichstellung aller Staatsgenoffen vor bem Rechte burch die versprochene Aushebung der privilegirten Gerichtsstände (g. 130), trifft g) Fünforge für die Unparteilichfeit, Gediegenheit und Schnelligfeit ber Rechtspflege burch bie Berordnung, bag bie Zahl der Mitglieder der Gerichte gesetzlich bestimmt werden 55) und ein jedes von diesen stets vollständig bejett sein soll (§. 120), und burch Vorschriften über die Beschaffenheit und bas Alter ber Richter, fest li) die Unabhängigkeit ber Gerichte ausbrucklich fest und beschränkt i), um bie Wirksamkeit ber Rechtspflege zu fichern, bas Begnabigungerecht hinfichtlich ber Bergehungen gegen die Verfassung und das Recht der Wiederanstellung verurtheilter Staatsdiener. Biele ber angeführten Bestimmungen find zwar fehr mangelhaft, sie können aber, wenn Staats: regierung und Standeversammlung von rechtem Beifte und richtiger Ginficht geleitet werben, ebenfo leicht vervollkommnet wie freilich, im entgegengesehten Falle, völlig paralyfirt werben. Letteres geschah in der That von 1832-48. Für wichtigere Familienangelegenheiten soll ein Gefet bas Institut ber Familienrathe (g. 131) einführen.

10) Alle im Staate anerkannten Kirchen genießen gleichen Schut. Die Sachen bes Glausbens und der Liturgie bleiben ihren versaffungsmäßigen Beschlüssen überlassen. Die Staatszeglerung übt die unveräußerlichen Hoheitsrechte des Schutzes und der Oberaufsicht in ihrem vollen Umsange aus. Die unmittelbare und mittelbare Ausübung der Kirchengewalt über die evangelischen Glaubensparteien verbleibt dem Landesherrn, bei dessen übertritt zu einer andern Kirche die Beschränkung jener Gewalt mit den Landskänden festgestellt werden soll. In liturgischen Sachen soll ohne Zustimmung einer Synode, welche die Staatsregierung berusen wird,

and the second

<sup>54)</sup> Bgl. auch bas Geset über Staatsanwälte vom 11. Juli 1832 (Gesetsammlung, S. 213 fg.) 55) S. das Gesets vom 1. Juli 1831 (Gesetsammlung, S. 112 a fg.)

nichts geanbert werben. Für das Verhältniß der katholischen Kirche zur Staatsgewalt wurden die bereits früher bestandenen Normen 56) hinsichtlich der Rechte des Bischoss, der zu erlassenden Anordnungen, des Verhältnisses zu Rom, des Misbrauchs der geistlichen Gewalt in den Grundzügen wiederholt. Die Geistlichen haben jede zur Erfüllung ihrer Berufsgeschäfte erforz derliche gesetzliche Unterstützung und Schutz in ihrer Amtswürde zu erwarten, sind aber hinsichtzlich ihrer bürgerlichen Handlungen und Verhältnisse der weltlichen Obrigseit unterworsen. "Für den öffentlichen Unterricht, sonach für die Erhaltung und Vervollkommnung der niedern nud höhern Bildungsanstalten und namentlich der Landesuniversität sowie der Schullehrerzseminare ist zu allen Zeiten nach Krästen zu sorgen." (§. 137.)

Alle Stiftungen ohne Ausnahme stehen unter bem besondern Schuge des Staates, und das Bermögen oder Einkommen derselben darf unter keinem Vorwande zum Staatsvermögen einsgezogen oder für andere als die stiftungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Nur wenn der stiftungsmäßige Zweck nicht mehr zu erreichen steht, darf eine Verwendung zu ähnlichen Zwecken mit Zustimmung der Betheiligten und, sofern össentliche Anstalten in Betracht kommen, mit

Bewilligung ber Lanbstände erfolgen (§. 138).

Staats, Lexifon, VIII.

11) Sinfictlich bes Staatshaushalts wurde a) bas Staatsvermogen von bem Familien= fideicommiffe bes Regentenhauses 57) burch besondere Bereinbarungen, die nicht veröffentlicht werben burfen, forgfältig getrennt, b) was als Staatsvermogen anzuseben [Gebaube, Domanial= (Rammer=) Guter und Gefälle, Forften, Jagben, Fifchereien, Berg=, Gutten= und Salz= werte u. f. m.] naber bestimmt, c) bie nach ben gebachten Bereinbarungen festgeseste Sofoota= tion auf diejenigen Domanen und Gefälle, welche nach benfelben für diese vorbehalten worden, bleibend radicirt, d) für die Erhaltung des Staatsvermögens durch das Verbot der Veräuße= rung ohne landständische Buftimmung Sorge getroffen , auch e) die Wieberverleihung beimge= fallener Leben befdrankt, indem ber Regent nur bie mabrend feiner Regierung beimgefallenen an Glieder des Rurhauses oder der hessischen und ehemals reichsunmittelbaren Ritterschaft ober zur Belohnung von kundbar ausgezeichneten Berdiensten um ben Staat wieder verleihen barf, und endlich f) die Aufbringung bes Staatsbebarfs, insoweit biefer nicht burch die vorhandenen Bulfsmittel gebect wird, naber regulirt. Diefelbe liegt hiernach ben Stanben ob, ohne beren Bewilligung weber in Rriege= noch in Friedenszeiten eine birecte ober indirecte Steuer fo wenig als irgendeine fonstige Landesabgabe, sie habe Namen, welche sie wolle, ausgeschrieben oder erhoben werden kann (g. 143). Die Berwilligung des ordentlichen Staatsbedarfs erfolgt nach einem von ber Staateregierung ber Ständeversammlung vorzulegenden Voranschlag, worin zugleich die Nothwendigfeit ober Dluglichfeit ber zu machenben Ausgaben nachgewiesen und das Bedürfnig ber vorgeschlagenen Abgaben gezeigt werden muß, in ber Regel auf brei Jahre (g. 144). Jedoch durfen bie Abgaben noch feche Monate nach Ablauf ber Berwilligunge= zeit erhoben werben, wenn etwa bie Zusammenkunft ber Landstände burch außerorbentliche Greigniffe gehindert ober die Standeversammlung aufgeloft ift, ehe ein neues Finanggefet gu Stande kommt ober die beshalb nothige Beichlugnahme ber Landstände fich verzögert. Uber die möglichft befte Art ber Aufbringung und Vertheilung ber Abgabenbetrage hat die Standever= fammlung auf die beshalbigen Borfdlage ber Staateregierung die geeigneten Befdluffe zu neh= men (§. 145). "In den Ausschreiben und Verordnungen, welche Steuern und andere Abgaben betreffen, foll die lanbständische Berwilligung besonders erwähnt sein, ohne welche weder die Erheber zur Einforderung berechtigt, noch die Pflichtigen zur Entrichtung schuldig find" (§. 146). Die bisherigen exemten Guter follen unter Buficherung einer angemeffenen Enticha= digung zu einer gleichmäßigen, Besteuerung herbeigezogen werben; die Gnter ber Rirchen und Bfarreien, ber öffentlichen Unterrichtsanstalten und ber milben Stiftungen aber steuerfrei blei= ben, mas jedoch nur in Ansehung ber nicht icon bisher fleuerpflichtigen ober berjenigen Guter gilt, welche von ihnen nach ber Berfundung ber Berfaffung erworben werben. "Die Grund=

57) Bgl. hinfichtlich ber Rapitalien bie Gesetz vom 27. Febr. 1831 (Gesetzfammlung, S. 53 fg.), a) die Bildung und Berwaltung des Staatsschapes und b) den furfürstlichen Sausschap betreffend.

<sup>56)</sup> S. die Berfündigung der papstlichen Bullen vom 31. Aug. 1829 (Gesetsammlung, S. 45); Berordnung vom 30. Jan. 1830 (Gesetssammlung, S. 5), die Ausübung des landesherrlichen Schutzund Aufsichtsrechts über die katholische Kirche, und Ausschreiben des Ministers des Innern vom 25. Jan. 1834 (Gesetssammlung, S. 4), wodurch das Regulativ vom 31. Aug. 1829, das bischöfliche Gensurund Strafrecht betreffend, bekannt gemacht wird.

ftucke, welche von der Landesherrschaft zu eigenem Gebrauche oder von Gliedern des Kurhauses erworben sind oder werden, bleiben in ihrer bisherigen Steuerverbindlichkeit. Die gesetzlich in Rücksicht ihres bermaligen Besitzers steuerfreien Grundstücke verlieren diese Eigenschaft, so=

balb fie in Privateigenthum übergehen" (§. 150 und 151).

12) Die allgemeinen Bestimmungen betreffen: a) die Abanderung oder Erläuterung der Berfaffungeurkunde, wozu entweder Stimmeneinhelligkeit ber auf dem gandtage anwesenden ständischen Mitglieder, oder eine auf zwei nach einander folgenden Landtagen sich aussprechende Stimmenmehrheit von drei Bierteln derfelben erforderlich ift (g. 153). b) Die Anordnung eines Compromifgerichts zur Entscheibung ber zwischen ber Staatsregierung und ben Land= ftanden entstehenden Zweifel über ben Sinn einzelner Bestimmungen ber Verfaffungeurfunde oder ber für Bestandtheile berfelben erklärten Gesetze. Dasselbe wird zusammengesett aus sechs unbescholtenen, ber Rechte und ber Verfassung fundigen, wenigstene 30 Jahre alten Inländern, von welchen brei burch bie Regierung und brei burch bie Stande zu mahlen find. Die Compromigrichter mahlen jodann aus ihrer Mitte burch bas Los ben Vorfigenben, welcher bei Stimmen= gleichheit entscheidende Stimme hat. c) Die Aufhebung aller Anordnungen jeder Art, welche mit der Berfaffungeurfunde oder ben für Bestandtheile berfelben erklärten Geseten im Wider= fpruche stehen. d) Den Unfang ber Berbinbungefraft ber Berfaffungeurkunde, welcher mit ihrer Berfundung eintrat, sowie die Beschwörung berfelben von sammtlichen Unterthanen männlichen Geschlechts, die das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben. e) Den Revers, wel= den bie obersten Staatsbeamten (bie Vorstände ber Ministerialbepartements) über die von ihnen geschehene eibliche Angelobung auszustellen haben und der im landständischen Archiv niederzu= legen ift (§. 156), und endlich f) die Überreichung einer gleichlautenden Ausfertigung ber Ber= faffungeurkunde bei ber Deutschen Bundesversammlung, welche zugleich um die Ubernahme ber Garantie ersucht werben foll (g. 157). Diese ift bieber nicht erfolgt.

Die letten Paragraphen (158—160) enthalten vorübergehende Bestimmungen, welche bie Fortbauer und Wirksamkeit ber vereinbarenden Ständeversammlung, die Zusammenkunft bes ersten nach der Verfassungeurkunde zusammengesetzten Landtage (11. April 1831) und die einst =

weilige Fortentrichtung ber Steuern und Abgaben betreffen.

Man nieht aus bem Bisherigen, bag biefurheiniche Verfaffungsurfunde viele bem Reprafen = tativinsteme völlig entsprechende Grundsätze enthält, von benen aber manche nur angebeutet find und durch bie Gesetzgebung erft weiter ausgeführt und ausgebildet werben sollen. Allein biefe ift bis 1848 nicht erfolgt oder boch, insoweit sie bis bahin wirklich erfolgte, dem constitutionellem Spsteme nicht völlig entsprechend, wo nicht gang zuwider. Dieselben hindernisse, welche in ben übrigen beutschen Staaten der organischen und selbständigen Entwickelung dieses Softems ent = gegentraten, zeigen fich auch in Rurheffen wirksam. Gie find zu bekannt, als baf fie hier, wo ohnehin nicht ber Ort sein wurde, besonders angeführt zu werben brauchten. Das constitutio= nelle System kann nur da sich frästig ausbilden, wo keine äußere Gewalt hemmend einzuwirken vermag und barum fein Ministerium sich halten kann, welches bie Majorität ber Deputirten= fammer gegen fich hat. Wo ce hingegen ber Repräsentantenkammer wegen mangelhafter Wahl= gesetze an der erforderlichen Intelligenz, Energie, Gewandtheit und Selbständigkeit gebricht und bie Staatoregierung ber Majoritat berfelben nicht bebarf, weil fie fich auf frembe Macht ftuben fann; wo überhaupt die Staatsregierung und Ständeversammlung anderswoher gegebenen Normen zu hulbigen pflichtig find, ber Staat sohin selbst in Bezug auf seine innere Gestaltung als unselbständig erscheint: da kann das constitutionelle System fich unmöglich rasch und selb= ftanbig entwickeln und bie gewünschten Früchte bringen; es wird entweder verkrüppeln und all= mählich ganz untergeben, ober aber, wenn es bereits die nothige Araft errungen hat, diefe äußern hemmnisse nach langem Rampfe überwältigen und bann freilich um so bewährter und vollständiger aus diesem hervorgehen.

V. Das Verfassungsleben von 1831—48. Außer den allgemeinen hinder=
nissen, die in Deutschland der gedeihlichen Entwickelung eines freien öffentlichen Lebens ent=
gegenstehen, wurden ihr zumal im Kurfürstenthum hessen noch besondere hemmnisse in
den Weg gelegt. hatte sich das hessische Bolk durch einmüthige männliche Erhebung im
Jahre 1830 seine Verfassung errungen, so sollte sie ihm doch möglichst wenig Früchte brin=
gen, ja es sollte allmählich zu der liberzeugung gebracht werden, daß es durch ruhmwür=
dige Anstrengungen nichts gewonnen und erreicht habe. War dies nicht die Absicht der lause
Zeit besolgten Politik, so war es doch ihre augenfällige Wirkung; unleugbar war in den vier=
ziger Jahren eine freilich nur vorübergehende Erschlassung und Erlahmung des öffentlichen

Beiftes eingetreten. Sehr balb nach Grundung ber Verfaffung entwidelte fich jene Politik bes Mistrauens, Die auf ber faum betretenen constitutionellen Bahn Schritt für Schritt ftreitig medte. Das erfte bedeutende Ereignif in ber Regierung bes Mitregenten Friedrich Wilhelm war das am 7. Dec. 1831 erfolgte, allgemeine Erbitterung hervorrufende Einhauen ber reitenben Leibwache in das mit aller Rube vor bem Theatergebaute ftehende gablreiche Publifum, welches bafelbft ben Ausgang der Borftellung abwartete, um ber aus berfelben beimtebrenben Mutter bes Regenten laut feine Freude zu bezeigen, daß fie auf ben Bunfch ber kaffeler Bevol= ferung ihre Absicht, Kassel wegen ber Ankunft ber mit bem Regenten verheiratheten Frau Lehmann aus Bonn zu verlaffen, aufgegegen hatte. Durch jenes militarifche Ginfdreiten wurbe die Verfaffung verlett, sowol weil ber jener Versammlung zuvor verkündigte Kriegszustand nur bei Landfriedensbruch hatte verfündigt werben burfen, als weil bas Ginfchreiten nur bann geideben burfte, wenn ber Burgermehr bie Berftellung ber Rube nicht möglich war; biefe war, obwol feine Rubestorung vorlag, auf Requisition bes Polizeibirectors versammelt und hatte den gleichwol erfolgenden Angriff ber Golbaten mit ansehen muffen. Die von ben Stanben gewünschte Entiernung ber Leibwache wurde von ber Regierung verweigert; zwar verhieß fie Bestrafung der Schuldigen, aber dem wegen jenes Vorfalls verurtheilten Polizeibirector wurde die Strafe erlaffen und er erhielt bald barauf nicht blos baffelbe Amt wieder, fondern auch einen Orben. Rach biefer Berfaffungsverlepung beggnn ein langjähriger Streit ber Regierung mit ben Stanben. Schon auf bem erften vielfeitig thatigen Landtage, ohne beffen verfaffungemäßig nothige Buffimmung die neue Bollordnung verkundigt murbe und auf bem Jordan (f. b.), Pfeiffer, Schomburg, Wiederhold u. a. nach verschiedenen Richtungen bin ein tuchtiges parlamentarisches Talent offenbarten, entspann fich ber Saber, obgleich mehrere von ben Abgeord= neten gewünschte Gefege 68) zuStande kamen. Ein in der Verfassung verheißenes Geset über ein ftanbisches Mitbesetzungsrecht des höchsten Gerichts wurde jedoch nicht vorgelegt. Da baten bie Stante, tie Regierung moge boch vor Befegung einer Stelle biefes Gerichts biefes felbst gut= achtlich erft boren. Dies verweigerte Haffenpflug, benn ba bie Verfaffung fage, bag einer jeben Ernennung zu einem Staatsamte ber Vorschlag ber vorgesetten Behörbe vorausgehen muffe, fo wolle die Berfaffung, daß es hierbei nur auf die Regierung ankomme und ein foldes Gutachten Diejes Gerichts burch bie Berfaffung verboten fei. Der Landtag glaubte es nicht mit Stillschwei= gen übergeben zu burfen, baf Saffenpflug noch vor bem Erlaffe ber bie Bunbesbeschluffe vom 28. Juni und 4. Juli 1832 über bie Preffe veröffentlichenden Berordnungen "Berfammlungen und jogenannte Boltsfefte, bie zur Berfolgung politischer Zwede, zur Erreichung einer bie Bundedverfaffung aufhebenden Ginheit Deutschlands unternommen werden", unterfagte und demgemäß auch die für den 15. Sept. 1832 in Raffel beabsichtigte Feier ber Berheißung ber Constitution polizeilich verhindern ließ. Darauf wurde die Ständeversammlung am 26. Juli 1832, als eben bie Berichterstattung bes Rechtspflegeausschuffes über jenes Verfahren vor fich geben follte, aufgelöft.

Als nun ber permanente lanbständische Ausschuß zum ersten male seit Einführung der neuen Berfassung in Wirksamkeit treten wollte, fand er sich durch die Regierung in seiner ganzen Thätigkeit gelähmt. Da ihm wegen der so plöglich erfolgten Austösung die besondere Instruction nicht erst hatte ertheilt werden können, welche die Verfassung gestattet, so wollte der Ausschuß, da sich das Berfäumtenun nicht mehr nachholen ließ, behufd Absassung einer Verwahzung gegen die vom Deutschen Bunde beschlossenen, mit der Verfassung nicht zu vereinbarenden "Maßregeln zur Aufrechthaltung der Auhe und Ordnung" von seinem verfassungsmäßigen Rechte, noch andere ständische Mitglieder zu Rathe zu ziehen, Gebrauch machen. Hassenpflug gab aber die Verwahrung zurück, weil er die dabei zu Kathe gezogenen Personen wegen der Ausschußung des Landtags nicht als Mitglieder desselben anerkannt hatte, sowie weil der Staat über den persmanenten Ausschuß als über eine Corporation das Oberaussüchte habe. Hassenpflug verssagte dem Ausschusse als über eine Gerporation das Oberaussüchte habe. Hassenpflug verssagte dem Ausschusse zur Mitwirkung ausgesordert habe. Er versagte dem Ausschusse, in Betreff deren die Regierung den Ausschuß zur Mitwirkung ausgesordert habe. Er versagte dem Ausschusse, is Bestugnis, die Regierung an die Erzsüllung ihrer Versprechungen, selbst derzenigen, welche sie in den Landtagsabschieden 69) ertheilt

- 5 xxx

<sup>58)</sup> Nämlich bas Geset über bie Bürgerbewaffnung, ein Ablösungsgeset nebst Errichtung einer Lansterebitfaffe, ein Refrutirungsgeset vom 25. Juni 1832 und ein Geset über bie Staatsanwaltschaft. 39) hinfichtlich beren Aussührung hatte ber permanente Ausschuß Sorge zu tragen.

hatte, zu erinnern und Bittidriften, welche an bie Stände gelangt waren, ber Regierung gu

übergeben.

Für ben neuen Landtag murbe fast bie ganze Opposition wieder gewählt. Sofort fam es zu neuem Streit über die ministerielle Berweigerung bes Urlaubs fur mehrere Abgeord: nete, namentlich für ben von der Landesuniversität Marburg gewählten Professor Jordan. Bwei Mitgliedern des höchsten Gerichts wurde die Genehmigung vom Ministerium als von ihrer vorgesetten Behörde verfagt, indem als die "erhebliche" Urfache hierzu, aus welcher nach ber Verfaffung allein eine Verfagung foll eintreten durfen, die angegeben wurde, daß bem Staats= bienftgesetze zufolge ein Mitglied bieses Gerichtshofs niemals zugleich eine andere Staatestelle (bies follte hiernach bie Bolksvertretung fein) bekleiben durfe. Die fo durch unbefugte Ginmi= schung in die nur dem permanenten Ausschusse zustehende Legitimationsprüfung der Stände= mitglieder feche Wochen über ben verfassungemäßig bierzu feststebenden außerften Termin verzögerte Eröffnung bes Landtage bestimmte am 4. März 1833 bie Stände zu einer Anklage gegen ben Minister bes Innern und ber Justig, Saffenpflug. Allein die Anklage hatte fofort, hauptfächlich wegen bes angeblichen Eigenfinns ber Stände in ber Jordan'ichen Wahlfache, nach zehntägiger Landtagsbauer die abermalige Auflösung zur Folge, gerade als die Stände zur Mi= nisteranklage schreiten wollten. Gine compromissarische Entscheidung herbeizuführen, hatte bie Regierung abgelehnt, weil nur ein Zwiespalt zwischen einer Staatsanstalt (ben Landständen!) und ber Staatsbeborbe vorliege, beren Aufsicht biefelbe untergeben fei. Bur Rechtfertigung ber abermaligen Auflösung erschien am 23. März 1832 eine landesherrliche Verkundigung, in welcher ermahnt wurde, kunftig Männer zu wählen, welche es nicht als ihre vornehnste Aufgabe betrachteten, fich ber Regierung überall entgegenzustellen. Der permanente Ausschuß ant= wortete barauf am 15. April in würdiger Weise, daß nicht die Ständeversammlung baranschuld fei, "wenn die Staatsbürger bufterer Mismuth über die Versuche, ihre Vaterlandsliebe und

Unterthanentreue zu verbächtigen, erfülle". Auf bem britten, in feiner Eröffnung am

Auf bem britten, in seiner Eröffnung am 10. Juni 1833 wieber verzögerten Landtage, auf welchem als Stellvertreter ber Landgrafen von Philippsthal und von Barchfeld Personen er= schienen, beren Wahl von ben Landgrafen in Gemäßheit von Reversen, welche fie ber Regie= rung gegen bas Berfprechen ber Bewirkung einer Apanagenerhöhung ausgestellt hatten, ber Regierung überlassen war, bauerten die Dishelligkeiten fort. Neue Anklagen wurden bamals und fpater gegen ben Minister erhoben, aber vom Oberappellationegerichte regelmäßig verworfen. Im April 1833 wurde von den Ständen gegen haffenpflug wegen dreizehn einzelner Verfaffungeverletungen Rlage erhoben, welche ale "Bernichtung ber bem Bolfe verfaffungemäßig gemährten bürgerlichen und politischen Freiheit burch Beeinträchtigung ber landftandischen Rechte, Schmalerung und Bedrohung ber grundgefetlichen Bahlfreiheit, ungemeffene, verfaf= fungswibrige Ausbehnung ber Polizeigewalt und Verletung bes verfaffungemäßigen Princips der an bie landständische Mitwirkung gebundenen Gesetzebung" bezeichnet wurden. Die Resultatlosigkeit fammtlicher Ministeranklagen trat aus formellen Gründen ein; schuld baran war in einem Falle (ebenfo wie fpäter 1850) eine Lude ber Verfassung; bieselbe bestand barin, bag bas Necht zur Ministeranklage, bem Wortlaute ber Verfassung gemäß, nur ber Ständes versammlung felbst, nicht auch beren permanentem Ausschusse, welcher die Rlage erhoben ober aufgenommen hatte, eingeräumt war. Der angeklagte Minister hatte in ber That feine Bertheibigung meistens nur auf die Beanstandung der Legitimation des Klägers beschränkt. Ständeversammlung selbst hatte 1834 eine Ministeranklage angestellt. Nach ihrer Auflösung wurde diefelbe nach specieller dem permanenten Ausschuß vorher ertheilter Instruction von die= fem am 18. März fortgesett. Um bieselbe Klage illusorisch zu machen, verlangte bie Regie= rung von den Ständen die Anerkennung, daß dieselben jenem ihrem Ausschusse eine besondere Instruction nur mit Genehmigung ber Regierung ertheilen konnten, fowle bag eine Minister= anklage nicht vorgenommen werden konne, wenn es fich um eine einer verschiedenen Auslegung fähige Verfassungsvorschrift handle, sondern nur wenn eine allseitig, also auch vom Minister felbst ihrem Sinne nach gleichmäßig anerkannte Berfaffungebestimmung übertreten fei. Stände hatten diese eine Ministeranklage unmöglich machende Anerkennung verweigert, weil biefelbe bem Geifte ber Werfaffung widerftritt. Um 30. Oct. 1834 brachte man es endlich wenigstens zu einem vertragsmäßig gefaßten Landtagsabschiebe.

Der im November 1834 zusammentretende Landtag wurde nur durch die Bedrohung mit sofortiger Auflösung bewogen, die Personen, welche den Grafen v. Isenburg=Büdingen und den Grafen v. Solme-Röbelheim vertraten, als Landtagemitglieder anzuerkennen, obwol die

legtem bis bahin niemals stanbesherrliche Landstanbschaft gehabt hatten; ber Anspruch barauf grundete fich bei ersterm nämlich nur auf bas Recht, alle sechs Jahre bas Dorf Rückingen unter feiner Berwaltung zu haben, bei letterm auf ben Besit ber Salfte bes Dorfe Praunheim, von tem Kurheffen die andere Hälfte besitt. Die Verhandlungen über die Rotenburger Quart nach bem am 12. Nov. 1834 erfolgten Tobe bes Landgrafen von Beffen-Rheinfels: Rotenburg führ= ten ju neuen Berwickelungen. 3m Jahre 1627 marb nämlich, um eine Bertheilung bes faffel= iden Theils des Pessischen Landes unter die sechs nachgeborenen Sohne des Landgrafen Moris ju verhindern, der Gefammtheit berfelben, statt ber von ihnen zurudgewiesenen Gelbentschabi= gung, die quarta omnium bonorum mit gewiffen niebern Sobeiterechten in ber Art zur Benupung überlaffen, bag ber erftgeborene ber fieben Bruber, welcher über bas gange beffen= faffeliche Land regierte, regierender Gerr fein und biefem beim Tobe jener jungern Bruder bie Quart anwachsen folle. In biefer Einrichtung sprach fich unverkennbar aus und war im Jahre 1830 bom damaligen Landtage bei Festsetzung bes Familienfibeicommisses angenommen, baß dieser vierte Theil des Landes nur vorübergebend als Avanage bienen und nach dem Abgange der Berechtigten ber Staatsgewalt wieder zufallen folle; auch war bereits 1721 richterlich anerkannt und 1765 vom bochften Gerichte bestätigt worben, daß alle Domanen Staategut feien; bennoch ließ ber Kurpring-Degent im Jahre 1834 bie gange Quart fur bie Gofver= waltung einziehen. Die Stände erklärten, sie betrachteten die Notenburger Quart als Vermögen bes Staates, welches bemfelben burch ben Tob bes Lanbgrafen zugefallen fei. Bei ben Ständen ward beantragt, gegen den Finanzminister Anklage zu erheben, weil er die Quart nicht habe für ben Staat in Befit und Genug nehmen laffen, von ber Unklage jedoch für ben Fall abzustehen, wenn noch jett, nachträglich, die durch diese Unterlassung schon eingetretenen Nachtheile ausgeglichen wurden, insbesondere wenn der Finanzminister die Verwaltung ber Quart ber Domanenkammer überweise und die Ginkunfte berfelben ber hoffaffe auf die Civil= lifte in Anrechnung bringe. Bor bem Beschluffe hierüber wandte fich ber Regent in einem von feinem Minifter contrafignirten und beshalb von ben Stanben unbeachtet gelaffenen Rescripte an biefelben, in welchem er fein Misfallen über bie auf ganglicher Berirrung beruhenbe Anficht ber Stände über die ministerielle Verantwortlichkeit und zugleich seine Absicht aussprach, nd von feinem Rechte auf die Quart als unveräußerlichem Familienfibeicommiffe nichts vergeben zu wollen. Diesem Ausspruche bes Regenten von ber festen Uberzeugung seines Rechts wiber= iprach jedoch feine Beigerung, es nach Borfchlag ber Stände zu einer compromiffarischen rich= terlicen Enticheidung kommen zu laffen. Alls ber permanente Ausschuß zufolge ber ihm von ben Standen ertheilten speciellen Inftruction im Intereffe bes Staates wieder an die Sache erinnerte, versuchte die Regierung die Stände baburch zu einem Abstehen von der Sache zu bewegen, daß ne einen Beitrag von 1500 Thirn, aus ben Ginkunften bes Saussibeicommiffes zur Bestreitung ter Roften ber bem Staate zufallenden Juftig und Berwaltung ber Quart anbot. Die Meinung ber Regierung wurde ben Ständen nochmals durch einen und zwar wiederum nicht gegengezeich= neten Erlaß kund gegeben; hierin war behauptet, bas Staatsvermögen bestehe, da es 1830 aus landesherrlichem Vermögen neu gebilbet sei, blos aus bem, was bamals bazu gerechnet fei; bas in ber Rotenburger Quart bestehenbe landesherrliche Vermögen fei aber nicht bagu gerechnet worden. Es war aber nicht erft im Jahre 1831 ein Staatsvermogen gebilbet, fondern nur ein Theil des gleichzeitig ftaate = und landesherrlichen Bermogens ausschließlich ale letteres be= nimmt, insbefondere war bas aus ber Quart bestehende facularisirte Rlostergut burch Landtags= abidiebe bes 16. Jahrhunberte "zur Forberung bes gemeinen Rugens" und "zu gemeiner Lan= desnothdurft" bestimmt worden; eine Berwischung biefes Berhaltniffes war durch die feit Gin= führung ber Primogenitur gegründete Bestimmung ber Quart als Paragium nur scheinbar eingetreten. Freilich mar es von jeher bie Bestimmung ber Domanen gewesen, bag aus ihnen vor allem die Rosten der Hofhaltung bestritten und nur der Rest zu Staatsausgaben verwandt wurde, aber nach ber 1830 geschehenen Fixirung bes landesherrlichen Vermögens und ber Civil= lifte unterschieden fich die Domanen, alfo auch jene Quart, in nichts mehr vom übrigen Staats= bermögen. Die Stände baten nochmals, ben Streit burch ein Compromifgericht entscheiden zu iaffen, benn, fagten fie in ihrer Abresse an ben Regenten, "jeben, auch ben geringsten Unterthan das Uriheil berufener Richter finden zu laffen, erschien ben hessischen Regenten stets als eins der erften und würdigsten Ziele ihres Strebens". In einem abermals nicht contrasignirten Erlehnte bies ber Regent am 28. Juni 1837 nochmals ab. Ein von einem Ständemitgliebe eingebrachter Vermittelungsvorschlag, in welchem gleichwol die Rechte des Staates auf die Quart gewahrt maren, nämlich biefelbe ber Staateverwaltung zu übergeben und um ben Be=

trag ihrer Einkunfte Die Civillifte bis zum Tobe Wilhelm's II. zu erhöhen, fand nicht Die Billigung ber Stände. Mur burch bes Regenten am 21. Dec. 1837 gegebene Erklärung, bag er im Landtageabichiebe verfichern wolle, die Unficht ber Stande über bie Quart nochmals zu überlegen, und daß benfelben alle Befugniffe in biefer Beziehung refervirt bleiben follten, liegen fic bieselben, um ein Nichtzustandekommen des Finanzgesetzes möglichst zu vermeiden, von ihrer Absicht abhalten, die Ginkunfte ber Quart auf die bevorstehende Finanzperiode als Theil ber Staatseinnahme zur Bestreitung ber Staatsausgaben im Finanzgesete in Anrechnung zu brin: gen. Allein biefe ihre Erflärung ichien bie Regierung alsbalb zu bereuen; noch bevor es zum Landtageabichiede fam, erflärte ber Regent in einem wieberum nicht gegengezeichneten Schreiben, bağ er alle seine Rechte auf die Quart aufrecht erhalten wolle; zugleich wurde, obwol die Berathung bes Finanzgesetzes beinahe vollendet war, ben Ständen am 8. Febr. 1838 ein neues Finanzgefet vorgelegt, in welchem in weiterer Ausführung jenes frubern Berfuche, Die Stande zum Abstehen von ihrem Verlangen-zu bewegen, ber fleine Beitrag von 1500 Thirn. aus ben 45000 Thir. bamale betragenden Ginfunften ber Quart in Ginnahme gestellt mar. Run beschlossen aber die Stände, ba ihnen ber Rechtsweg zur Schlichtung dieses Streites von ber Regierung versperrt war, am 3. Marg 1838, Die Ginfünfte ber Quart im Finangesete in Gin: nahme zu ftellen. War bies in ber That eine Verweigerung einestheils ber Abgaben, fo war ce boch feine folche, durch welche ber Staat in Verlegenheit kommen konnte, ba ber Regent, als Befiger der Quart, es nun in ben Ganben hatte, es nicht zu letterer kommen zu laffen, und es waren bie Stande, ahnlich wie nachher im Jahre 1850 (f. u.), von der Regierung in die Collifion verfest, entweder einen nach Unficht ber Regierung eine Steuerverweigerung enthaltenben Beschluß fassen zu mussen, oder aber ihre Pflicht zur Nettung eines Theils des Staatsvermögens zu verfaumen. Um allen Nachtheil, welcher etwa boch aus bem Beschlusse entstehen konnte, ju dem fie als gewiffenhafte Männer getrieben maren, vom Staate abzuhalten, ermächtigten bie Stande übrigens die Regierung, eine Unleihe im Betrage einer den mahrend ber fechsjährigen Finanzperiode fälligen Ginfunften ber Quart gleichkommenden Summe vorzunehmen. Darauf wurden fie am 10. Marz 1838 aufgelöft.

Die neuen Stände wollten ben Schritt ber vorigen nicht wiederholen, weil die Regie= rung fie alsbann confequenterweife wieber werbe auflosen muffen. Der bei ben Ständen auftauchenden 3bee, bie Regierung um Angehung bes Bunbesschiedsgerichts zu ersuchen, wurde nicht Raum gegeben, ba ber Minifter Scheffer berfelben fogleich entgegentrat. Stände wandten fich hierauf in einer Abreffe an ben Bunbestag und richteten an ibn, jedoch erfolglos, die Bitte, die Regierung gur Anrufung bes Bunbesichiedsgerichts zu bestimmen. Zwar war für Falle wie ber vorliegende dieses Gericht nicht bestimmt, ba aber die Stände von der irrigen Meinung ausgingen, eine Wieberholung bes die Einkunfte ber Quart in Ginnahme ftellenden Befchluffes murbe "Storung ber Rube und Aufruhr" herbeiführen ton: nen, jo meinten fie, es habe nicht Abficht ber Wiener Conferenz fein konnen, ben Gintritt von Ruhestörung ober Aufruhr als Bebingung ber Anrufung bes Bunbesichiebsgerichts zu statui: ren. Bas ben im Finanggesetze in Ginnahme gestellten fleinen Beitrag ber Quarteinkunfte betraf, so erklärten die Stände am 3. Juli 1838 sich bagegen; der Minister Scheffer erklärte dies aber mittels fophiftifcher Auslegung ber Verfaffungsbestimmung, welche befagt, bag bas Budget mit Bollftanbigfeit aufzustellen fei, für unftatthaft. Die Regierung beobachtete nun auch bier ibr bis in die neueste Zeit fortgesettes Benehmen, in ihrem Streite mit ben Stanben weber nachzu: geben, noch es zu einer andererseits zu treffenden Entscheidung kommen zu laffen. Daber legte fie, weil fich bie Stände mit jenem Vermittelungsvorschlage nicht einverstanden erklären wollten, wiederum ein neues Finanzgeset vor, welches jedoch, da es blos einen Voranschlag ber Ausgaben und gar keinen der Einnahmen enthielt, als verfassungswidrig von den Ständen am 10. Juli 1838 abgelehnt wurde; ebenfalls wegen Verfassungswidrigkeit verwarfen die Stände die Regierungsproposition, welche babin ging, ohne jegliches Finanzgeset bie Steuern bis jum Schluß ber Finanzperiode zu bewilligen. Darauf wurden die Stände am 12. Juli 1838 aufgelöft, weil sie die ihnen in den beiden letten (der Berfassung Hohn sprechenden) Regierungs: vorlagen "gebotenen Gelegenheiten, von ihrer Verirrung gurudzukommen, nicht in ber ihnen geziemenden Weise erkannt" hätten.

Der 1840 zusammenkommenbe Landtag verwarf eine von ber Regierung vorgeschlagene Übereinkunft, wonach es ganz bei dem obschwebenden Zustande verbleiben sollte; doch ließ er sich bewegen, in das Budget den aus den rotenburger Einkunften gebotenen Beitrag in Einnahme zu stellen, fügte jedoch hinzu, daß dies nur für diesmal gelten solle. Diese Verwahrung erklärte

vie Regierung als nicht vorhanden betrachten zu wollen. Auf ben Landtagen für die vierte, noch weit mehr aber für die fünfte Finanzperiode (1840-42 und 1843-45) war die Opposition immermehr verschwunden. Durch die Gunft einer langen Friedenszeit zeigten fich bie Finangen im Zuftande der Befferung, sodaß bas frühere Deficit einem Überschusse Plat gemacht hatte, ben Die willfährige Majorität nicht beffer als zur Wiedererhöhung bes früher verminderten Militär= etate um jährlich 80000 Thir. zu verwenden wußte. Dies geschah, nachdem noch die Stände ber vierren Periode eine abermals erfolglose Anklage wegen Verfaffungsverletzung gegen ben neuen Minister bes Innern, v. Sanstein, angestellt und bie ihnen gemachten Anfinnen fur Erhöhung bes Kriegsbudgets und für Beifteuer zum Goftheater verworfen hatten. Mit Beziehung barauf war ihnen im Namen bes Rurpring-Mitregenten erflärt worden: er werde fich burch bie Verir= rungen ber Stanbe nicht im minbeften binbern laffen, alle Ausgaben anzuordnen, welche "die Burbe und Bedürfniffe ber Regierung und die Verpflichtungen gegen ben Deutschen Bund erfordern, weehalb jede weitere Berhandlung über Pofitionen bes Ausgabebudgets fur bie laufende Steuerperiode als aufgehoben erflart fei". Als fpater bie turbeffifchen Stande fich weiger: ten, die ihnen angesonnenen 600 Thir. Censurkosten zu bewilligen, erklärte ihnen ber Land: tagscommiffar ebenso rundweg, die Ausgabe werde boch gemacht werden. Das Ministerium suchte in einer großen Menge kleinlicher Dinge bas Institut ber Landstände als überflussig und laderlich barguftellen. Scheffer fprach fogar bas Princip aus, ber Landtag habe nicht bas Recht, Sandlungen bes Ministeriums zu tabeln ober zu beklagen, bas fei eine Anmagung, welche feine monarchische Regierung zugeben werbe; auch erflärte die Regierung, bie Sorge ber Stände um alle andern Dinge als die Beschäftigung mit ben Gesethvorlagen sei eine nutlose Berschlep= pung der Geschäfte; mahrend nach ber Berfaffung Berordnungen nur zur Bollziehung beftehender Gesete, diese aber nur mit Zustimmung der Stände erlassen werden können, bekannte sich die Regierung ben Ständen gegenüber zu bem Principe, daß die fich wesentlich burch Berord= nungen äußernbe gesetzgeberische Thätigkeit bes Lanbesberrn nur burch bie ausnahmsweise nöthige Einholung bes landständischen Consenses zu ben bann Gesetze genannten Verordnungen beschränkt sei. In der Anwendung biefes Princips machte fich die Regierung einer verfas= sungswidrigen Berwendung bes Staatseinkommens zu andern Zwecken, als wozu es bestimmt war, schuldig, so durch unbefugte Auszahlung von nach und nach 18000 Thirn, an die auf bem Landtage ericheinenden Bevollmächtigten ber Standesherrn; Die Regierung legte gegen Genehmigungen, welche die Stände zu Ausgaben ertheilten, Bermahrung ein, weil nicht fie, fondern ber Landesberr zu gebieten habe, und bie Stande blos eine Außerung über bie Rutlichfeit ber Ausgaben zu machen hätten, die nur fie binde, nicht die Regierung. Mit dem Ausspruche solcher Principien verneinte die Regierung gänzlich bas constitutionelle Wesen.

Inzwischen sammelte fich mancher Stoff, welcher ben Abgeordneten für die Finanzperiode von 1846 — 48 zu lebhaften und wichtigen Erörterungen Anlaß gab. 3m Juni 1839 war zum Bred einer politischen Untersuchung ber allgemein geachtete Professor Jordan (f. b.), ber fich um die Grundung ber heffischen Berfaffung besondere Berdienste erworben hatte, in Criminal= haft gebracht worden. Er follte an fich felbft erfahren, bag bie leere Form einer Berfaffung, folange fie nicht vom belebenden Geifte einer freien fraftigen und immer wachsamen öffentlichen Meinung erfüllt wird, noch keineswegs die Sicherheit eines rechtlichen Zustandes auf die Dauer verburgt. Erft nach ben Dualen eines vieljährigen Inquisitionskerkers, als fast seine ganze Familie hingestorben und er felbst bem Grabe nabe gebracht war, wurde der unglückliche Gefan= gene im Movember 1845 von ber Anflage wegen Hochverratheversuche freigesprochen und wegen angeblich unterlassener Anzeige hochverratherischer Berbindungen von ber Untersuchung ent= laffen. Über bas Berfahren in biefem geheimen Inquisitionsprocesse, über bie hartnäckige Ber= folgung leichtfertiger Anschuldigungen auf nichtswürdige Anzeigen bin, über die Entfernung und Berfetzung misliebiger Richter hatte fich bie öffentliche Stimme fcon entschieden genug ausgesprochen, als gleichwol noch im Jahre 1845 bie Verfetung eines folden Richters vom bochften Tribunal zum — Gifenbahnwesen erfolgte. Dies geschah keineswegs im Ginklang mit dem unter dem Schut ber Verfassung stehenden Staatsbienstgesete. Auch ließ man sich nicht abhalten, ben ausgezeichneten Bubliciften Murhard wegen einer Stelle eines unter beutscher Cen= jur erschienenen Aufsages nicht blos zur Berantwortung zu ziehen, sondern auch seine Papiere mit Befchlag zu belegen und ihn fur einige Zeit zu verhaften. Das Rurfürstenthum und bas Großherzogthum Beffen hatten in ben politischen Untersuchungen gegen Jordan und gegen Weibig die unzweideutigsten Belege von der Verwerflickfeit der geheimen Justiz und von der bringenbften Nothwendigfeit einer balbigen burchgreifenden Reform bes Strafproceffes gegeben.

Noch in anderer Beziehung trugen nicht felten die Versuche ber kurhessischen Staatsklugheit bas Gepräge verlegender Willfur und einer polizeilichen Urplöglichfeit, womit die heffischen Staatsburger, die auf ber Bahn ber Verfassung zu wandeln meinten, in hohem Grade über= rascht wuben. So meinten die Mitglieder bes Museums zu Marburg, ba fie im Sinblicke auf ben öffentlichen Ruf eines bortigen Polizeibeamten beffen Ausschließung aus ber Gesellschaft beantragten, nur ein einfaches Recht auszuüben. Allein eines Tages fanden sie ihr mit Gens= barmerie befettes Lofal polizeilich gefdloffen und bie aus Mitgliedern aller Stände bestehenbe Gefellschaft verboten. Chenso ploglich wurde bie in Raffel schon auf bem Stadthause vorberei= tete Beftaloggifeier (12. 3an. 1846) unterfagt; nur an wenigen Orten, wo bas Berbot zu fpat anlangte, konnte dieses Fest ber Freunde einer verbesserten Bolkserziehung noch begangen wer= ben. Auch die Bersammlung ber Stände im Jahre 1843, nachdem fie die Fortbauer ber forper= lichen Züchtigung im Strafprocesse gut geheißen hatte, mochte nicht gerade erwarten, daß balb barauf in ihrem an industriellen Ersindungen nicht besonders reichen Lande eine bereits zur An= wendung gebrachte Prügelmafdine erfunden werden wurde. Seitbem war in öffentlichen Blattern bes Auslandes von diefer Erfindung nur allzu viel die Rede, und die biedern, tapfern, aber gefchla= genen Beffen, bie im Jahre 1830 ben andern bentichen Bolfestämmen im erneuerten Rampfe für Berfassung und Freiheit vorangingen, mußten sich gefallen lassen, baß ihre Prügelmaschine mit zu ben "Früchten ber Constitution" gezählt wurde. Schon früher, 1841 und 1842, hatten vie achtmaligen Wahlen zu der durch den Tod Schomburg's erledigten Oberbürgermeisterstelle in Raffel, benen die Regierung immer und immer die Bestätigung verfagte, großes Aufsehen erregt. Unter folden Umftanben ift es erklarlich genug, wenn im Rurfürstenthum Seffen bie Bahl ber nicht zugelassenen deutschen Zeitungen und Journale größer war als in irgendeinem andern beutschen Bundesstaate. Vor allem versteht es fich gleichfam von selbst, daß nicht bie Ungelegenheiten bes Inlandes für die Breffe des Inlandes ber Gegenstand offener Befprechung fein burften.

Wie in den meisten andern deutschen Bundesstaaten, so nahm in Kurheffen die kirchliche Bewegung ein besonderes Intereffe in Unspruch. In der Geschichte bes hessischen Landes und seiner Fürsten find die beiden Endpunkte der Politik durch Philipp den Großmüthigen bezeichnet, ber einer neuen Zeit die Fahne vorantrug, und durch jenen Landgrafen Friedrich II., ber zur fatholischen Rirche übergetreten war, ber in ben Genuffen eines glanzenben Sofs schwelgte, ber für 21 Mill. Thir. 22000 feiner protestantischen Unterthanen an England verkaufte, um die auffeimende Freiheit in Nordamerifa niedertreten zu helfen. Schon auf bem Landtage von 1842—43 war von ben Ständen ein Geset über die gemischten Ehen genehmigt worden, wo= durch die frühere Bestimmung, daß Söhne dem Glauben des Vaters und Töchter dem der Mut= ter folgen follen, aufgehoben und bagegen die Erziehung aller Kinder in der Neligion bes Baters verfügt wurde. Allein man icheint aus Beforgniß vor der Ginsprache bes Bischofs und Domfa= pitele zu Fulba auf ber Bollziehung bes Gefetes nicht bestanden zu haben. Solcher Nachgiebig= feit ungeachtet ift die furhesfifche Regierung in einen Streit mit bem Bischof verwickelt worben. Sie verfagte ben vom Staate ausgesetten Unterhalt einigen Alumnen bes fulbaer Priefterfeminare, weil biefe im Collegium germanicum zu Rom ihre Studien gemacht hatten. Darauf rief zwar ber Bifchof die andern heffischen Zöglinge besselben Collegs aus Rom zuruck, ertheilte aber gleichwol ben bereits abfolvirten bie Beihe, mahrent fie bie Staatsregierung zu feinerlei geiftlichen Functionen wollte zugelaffen haben. Als nun ber Bifchof ben von ber Regierung gu= rudgewiesenen Alumnen die provisorische Beforgung einiger Raplaneien übertrug, reclamirte bas Ministerium und verlangte, daß ber Bifchof ben Betreffenden die Ausübung geiftlicher Functionen unterfage. Es ift befannt, bag bas Collegium germanicum unter bem Ginfluffe von Jesuiten steht, und bei dem immer gefährlichern, hier und da schon revolutionär geworde= nen Auftreten ber Gefellichaft Jesu ift es nichts weniger als gleichgültig, ob nich Jesuitenzog= linge unter irgenbeiner Form in bie beutschen Bunbesstaaten mit gemischter Bevolferung ein= brangen burfen. Bei einer Stanbhaftigfeit bes furheffischen Ministeriums barf es in biefer Beziehung ftete einer verfaffungemäßigen Unterftugung ber Dehrheit ber Stande versichert fein. Wenigstens hatte es bis dahin Gelegenheit genug, sich von neuem von ber alten Wahrheit zu überzeugen, daß durch Concessionen immer nur die Anmaßungen ber ultramontanen Faction gesteigert wurden. War ja bieses Ministerium noch am 19. Sept. 1845 fo weit gegangen, Die Berfammlung bes Guftav=Abolfe-Bereins in Sanau vorläufig zu verbieten. Und ift es ja bie furheffische Regierung, bie unmittelbarfte Nachfolgerin Philipp's bes Großmuthigen, welche nächst dem katholischen Ofterreich ber beutschkatholischen Bewegung die auffallenbsten Sinder=



100

niffe in ben Weg gelegt bat. 2m 18. Sept. 1845, fast zu berfelben Beit, als Baprhoffer zu Marburg in öffentlichem Bortrage bie Bebeutung ber neuen Bewegung berborhob, eridien ein Ministerialrescript, welches bie beutschfatholischen Dissibenten auf blofe Saus= andacht befcränkte, solange nicht auch diese aus befondern Gründen untersagt werde. Jebe Bezeichnung als Rirchgemeinde, jedes Auftreten als Corporation wurde ihnen verboten. Sie follten feinen, ber nicht icon zu ihnen übergetreten, bei ihren Religionsubungen gu= laffen, feine Berfammlungen im Freien halten und nicht mit Dufit und Sangerchor ihren Gottesbienft ichmuden und vericonern. Ihre Prediger hatten feinen öffentlichen Charafter und durften keinerlei Ministerialhandlungen mit bürgerlicher Wirkung vornehmen. Ihre Versamm= lungen follten genau überwacht werben, und alle öffentlichen Beifallebezeigungen zu Bunften ber Deutschfatholifen waren verboten. Für Marburg insbesonbere wurde verfügt, bag feinem fremben Geiftlichen ber fogenannten Diffibenten ber Aufenthalt bafelbft gestattet werben folle, und in Sanau erging gegen alle Mitglieber einer Berfammlung von Diffidenten, welche bas beschränkende Ministerialrescript als ungesetzlich anfochten, ein polizeiliches Straferkenntniß, weil babei bie Grengen einer hausanbacht überschritten feien. Doch wurde bas Erkenntnig burch oberrichterliche Entscheidung aufgehoben. Diefe ministerielle Burudfetung einer driftlichen Confession hinter die Juden ließ sich am wenigsten mit den flaren Bestimmungen ber furhessi= iden Berfaffungsurkunde vereinigen, wonach jedem Geffen nicht nur völlige Gewiffensfreiheit, sondern auch Freiheit ber Religionsübung eingeräumt ift.

Als nich beshalb bie Deutschfatholifen zu hanau und Marburg mit einer Beschwerbe wegen Redie- und Berfaffungeverletung an bie Stanbeversammlung wandten, erflarte bie Regierung ber lettern, noch bevor bie Sache zur eigentlichen Berhandlung fam, es fei zwar auf Grund bes verfaffungsmäßig garantirten Rechts der individuellen Gewissensfreiheit und Religions= audubung einem jeden unverwehrt, ben es gelufte, von bem Glauben feiner Bater abjufallen, von biefem individuellen Rechte fei aber bas Recht ber Seftenbildung, die Befugniß, abtrunnige Religionegefellichaften zu ftiften, wefentlich verschieben. 60) Diefem Grundfape gemäß handelte bie Regierung, indem fie (burd Ministerialerlag vom 7. Aug. 1846) "im Intereffe ber unschuldigen Rinder jener Separatiften" verfügte, daß alle Rinder, welche inner= halb 10 Monaten nach bem Ubertritte ihrer Altern zu ben Deutschfatholifen geboren wurben, burd bie protestantischen Ortopfarrer gegen bie bestehenben Gebühren getauft werben follten. Denn für biefe Rinder ftritt die Bermuthung, baß fie noch vor bem Ubertritte, alfo noch als Rinder driftlicher Altern zu betrachten feien. Alle nun bei ben Ständen die Berhandlungen über jene Beschwerben bevorstanden, wurden die Stanbe vertagt. Nach ihrem Wiebergu= sammentritt zeigte fich bereits am 10. Nov. 1846 burch bie fast einstimmige Berwerfung bes Antrage auf Billigung jener Regierungemagregeln, bag eine Minifteranklage werbe beschloffen werben. Daber wurden biefelben, ebe fie hierzu fcreiten fonnten, am 17. Mov. 1846 ploglich

aufgeloft.

Durch biese ungerechtfertigte Ausübung jenes Rechts ber Krone half sich ber Minister Schesser zugleich über bie mannichfachen Ausstellungen hinweg, welche bie Stände über verschiesbene regelwidrige Verwendungen des Staatseinfommens zu machen im Begriffe waren. Wie wenig dieser Leiter der Regierung gewillt war, eine freie versassungemäßige Entwickelung austommen zu lassen, zeigt der Umstand, daß er das Verlangen der Landstände nach Ausübung jenes ihres Rechts als den extravagantesten Misbrauch ständischer Redefreiheit, sie selbst aber aus jenem Grunde als Demagogen bezeichnete. Er sprach als Grundsat aus, die den Ständen hinschtlich der Gesetzebung zustehende Thätigseit sei darauf beschränkt, daß sie die ihnen abgesforderte Beistimmung zu Normen, welche nach dem Willen der Regierung als Gesetz gelten sollten, ertheilen müßten, sodaß die Vorlage eines Gesetzentwurst als bloße Formalität erschien. Das Steuerbewilligungsrecht der Stände, welches gerade wegen seiner bisherigen Misachtung durch die Regierung in der Verfassung auf das bestimmteste hervorgehoben war, stellte die Regierung in Abrede, indem sie der Bestimmung, wonach den Ständen ein Voranschlag der Staatseinnahmen und Ausgaben vorgelegt werden soll, die Bedeutung einer Pflicht zur blos notissierenden Mittheilung eines Verzeichnisses der Einnahmen und Ausgaben beilegte. Allers

<sup>60)</sup> Bgl. bagegen die Schrift von C. Friedrich (Ötker), Die deutschfatholische Frage in Kurhessen. Ingleich ein Beitrag zur Lehre vom jus resormandi (Leipzig 1847). Bgl. auch Bahrhosser, Kritif bed Erkenntnisses bes Oberappellationsgerichts zu Kassel vom 24. April 1847 hinsichtlich bes §. 30 ber furs bestischen Berfassungsurkunde (Marburg 1847); henkel, Die Kirchenreform (1845).

binge fei es nach f. 144 ber Berfaffungeurfunde Pflicht ber Regierung, ben Stanben jedesmal als Grundlage und Norm für ben von ihnen zu bewilligenden Steuerbedarf einen Voranschlag ber Ausgaben vorzulegen und babei beren Ruglichkeit und Rothwendigkeit nachzuweisen. Allein bamit fei feineswegs vorgeschrieben, bag eine Ausgabe, bie im Voranschlage nicht vorgesehen fei, nicht gemacht werben burfe, was icon bem Begriffe von Boranichlag ale bem Bergeichniffe ber mehr ober minder fichern, vermuthlichen und ungewiffen Ausgaben und ebenso bem Erforderniffe ber nach 6. 144 ber Verfaffung blos ,,thunlichften" Benauigfeit und Vollständigfeit bes Voranschlags wiberiprechen wurde. Es hange vom Billen ber Regierung ab, ob eine Ausgabe im Voranschlage aufgeführt werben folle, und ob eine Ausgabe, fle moge veranschlagt fein ober nicht, gemacht wer= ben folle. (hiergegen fiehe Biebermann, "Gin neuer Angriff auf bas ftanbifche Bewilligungs= recht in Rurheffen", Leipzig 1846.) Bei Gelegenheit bes ftanbifderfeits geaußerten Bunfches nach Einführung eines öffentlichen und mundlichen Gerichtsverfahrens wurde von ber Regie= rung ber Grundfat, bem Bolfe eine gewiffe Theilnahme an ber Rechtsanwendung möglich zu machen, für "rechtegerftorend und principiell irrig" erflärt. Die Bolizeiwillfur wurde im Jahre 1846 in Rurheffen fo brudend, bag niemand es wagte, feine Uberzeugung frei auszusprechen. Ber mabrheitegetreue Darftellungen ber Buftanbe bes Sanbes in auswärtige Blätter gab, wurde unter den gesuchteften Bormanden vor Bericht gestellt; die Regierung benutte bies als ein Mittel, oppositionelle Standemitglieder vom Landtage auszuschließen, wodurch, wenn auch beren meiftens voraussichtliche Freisprechung erfolgte, doch die Abmesenheit derselben bei De= batten und Abstimmungen über bestimmte Gegenstände erreicht wurde. Die allgemeine Ver= ftimmung bes Landes ward noch burch einige gerabezu aufreizende Sandlungen ber Regierung gesteigert, wie g. B. die Erhöhung ber Gewerbesteuer gur Beit ber bruckenben Theuerung von 1846, mabrend gleichwol die Anfertigung zahlreicher Militarbedüfniffe nicht den einheimischen Gewerben anvertraut murbe; ferner die Anordnung, daß Deutschfatholifen nur auf besondere Erlaubniß auf protestantischen Rirchbofen und zwar auf einem von ben übrigen Grabern gang abgesonderten Raume follten beerdigt werden durfen, worauf zu Sanau eine trogbem an eine andere Stelle bes Kirchhofs gelangte Leiche polizeilich baraus wieder entfernt wurde. Die herr= ichende protestantische Orthodoxie führte zu einem sich vom fatholischen Glaubenszwange nicht unterscheibenden Standpunkte. Das Oberappellationsgericht wurde mit dem Ministerium religios und politisch ergebenen Mannern ohne Rudficht auf ihre Befähigung befest, wobei benselben ein hoherer Gehalt zugefichert murbe, als nach ber Bereinbarung mit ben Stanben zulässig war.

Sehr bezeichnend für die durch eine solche Regierungsweise hervorgerusene Stimmung ves Landes ift es, daß man bei dem am 20. Nov. 1847 eintretenden Tode Rurfürst Wilshelm's II., des Urhebers der Versassung, allgemein glaubte, daß die Regierung, welche bisher ihre offenbaren Verletzungen der Versassung gleichsommende Art von deren Handhabung ebenso ersindungsreich als fühn mit Vorwänden aller Art zu beschönigen gewußt hatte, sich nicht ferner mit Umgehungen der ihr lästig scheinenden Versassung abmühen, vielmehr bestrebt sein werde, der veränderten Stellung des bisherigen Prinzregenten als nunmehrigen Aurfürsten einen Vorwand zur gänzlichen Beseitigung der Versassung untnehmen. In der That lagen Anzeichen vor, welche darauf hindeuteten. Es ist behauptet worden 61), der Grund, warum damals die Absicht des Versassunstungsumsturzes gehegt zu sein schien, sei der gewesen, daß die 1831 zwischen dem Kursfürsten und den Ständen geschlossens dem Kursürsten und des Staatsvermögens dem Kursürsten unbequem gewesen sein. Der Kurfürst erstlärte den Ständen, daß er einen Nevers über Angelobung der Versassung nicht ausstellen werde 62);

<sup>61)</sup> Wgl. den Auffat: Kurhessen seit dem März 1848, in der Gegenwart (Leipzig 1851), VI, 534. 62) Das Nähere hierüber ist zu ersehen aus Ilse, Die Politis der beutschen Großmächte und der Bundesversammlung in der kurhessischen Bersassungsfrage (Berlin 1861), S. 38—40. Danach gab es in Kassel eine kleine Partei, welche dahin gestrebt habe, durch die Behauptung, daß der vom Kurveinzen abgelegte Eid für ihn bei der Throndesteigung nicht bindend sei, die Bersassung zu beseitigen. (S. die gegentheiligen Außerungen von Preußen und Hannover in der Bundesversammlung dei Berathung der braunschweigischen Bersassungsfache 1830.) Jene Partei habe die Ausmerssamseit der Höse erregt. Der König von Preußen habe in Kassel am 30. Nov. 1847 erklären lassen, daß er einen neuen Eid nicht für erforderlich, sondern den frühern für verdindlich halte, und am Bundestage habe sich Preußen dahin ausgesprochen, daß eine Modisication der Bersassung von 1831, insofern diese bundeswidrige Bestimzmungen enthalten sollte, nur auf legalem Wege vorgenommen werden könne. Der König selbst habe den Umsturz der Versassung von 1831 für eine moralische und politische Unmöglichseit erklärt. Der

-131 5/4

boch ba er als Grund hierfür auf seinen bei Antritt der Mitregentschaft ausgestellten Revers himvies, so beruhigten sich die Stände hiermit. Eine Commission war behufs Ausarbeitung eines Entwurfs zu einer Revision der Berfassung niedergesetzt. Sie wurde jedoch wieder aufzehoben, als ein vom verstorbenen Kurfürsten an die Stände gerichteter letzter Wille veröffentzlicht war, in welchem er denselben vertrauensvoll empfahl, die Aufrechthaltung der Versassung als ein für ihn bleibendes Densmal zu sichern, vorzüglich aber, als seststand, daß die Truppen den dem neuen Kurfürsten zu leistenden Huldigungseid nicht in der ihnen vorgelegten, von der versassungsmäßigen Vorschrift abweichenden Form schwören würden. Da sich das Land nun über die von der Negierung kund gegebene Neigung 63) beruhigt sühlte, so ließ es sich gefallen, daß derzenige Theil der Hosvotation (92000 Thlr.), welcher infolge der zwischen Regierung und Ständen am 5. Febr. und 9. März 1831 abgeschlossenn Werträge durch den Tod des bischerigen Kurfürsten hätte wegsallen müssen, tropdem auf der bisherigen Höhe von 392000 Thlr. belassen wurde.

Von ihrem bisher eingeschlagenen Wege ging aber die Regierung nicht ab; eine Cha= rafteriftit ber von ihr befolgten Grundfage ergibt fich aus ben Deductionen, welche fie, unter Affifteng einiger ritterschaftlichen Deputirten, über bas Wefen ber Bolfevertretung ben nicht obne Umtriebe ber Regierung gewählten und absichtlich von ihr unvollzählig gehaltenen Landständen im October 1847 entwickelte. Bei Gelegenheit der Verhandlung über die Wahl des orn. v. Baig, welche wegen der Berichiebenheit bes Standes beffelben von bem feiner Babler beanstandet war, stellte nämlich die Regierung ben Grundfat auf, es merbe bas Bolf nur in seiner Gliederung nach Ständen vertreten, jeder Landtagsabgeordnete vertrete nur einen fpe= ciellen Stand nach feinen Standesbedurfniffen und feinem Standesbewußtfein; es finde baber durchaus nicht eine allgemeine Volksreprafentation fatt, und die Regierung konne nicht nach zufälligen Rammermajoritäten, sondern nur nach höhern Motiven regieren. Die Verfaffung felbft fei vom Fürften octronirt und ein aus ben frubern Buftanden zu erlauternbes Correctiv= gejen. In Wahrheit aber war die Verfaffung mit ben alten Stanben bes Landes vereinbart, und jene angebliche Art ber Vertretung war nicht blos bem Geifte ber Verfaffung zuwiber, fonbern auch undentbar, weil gerade in Beffen die Stande burch bie Berichiebenheit ber Intereffen langft verwischt waren. Die Aufstellung vieses Grundsapes war blos ein Resultat ber Aufsuchung von Bonranden, um diejenigen Abgeordneten vom Landtage auszuschließen, welche fich burch ihr eifriges Bestreben ausgezeichnet hatten, die verfaffungemäßigen Rechte bes Landes vor ihrer Berfummerung und Berbrehung durch bie Regierung zu retten. So wurde die Bahl von Buriften beanstandet, weil fie nicht bem Stande ihrer Babler, ber Bauern, angehörten, bie Babl anderer Abgeordneter, weil fie in einem andern Landestheile wohnten als ihre Babler. Welche Buftanbe bie bamalige Regierung erftrebte, zeigt ber Umftanb, bag fie im Februar 1848 jogar die Rechte ber in Ausführung einer in ber Berfaffung enthaltenen Borfdrift fcon 1833 mit ben Chriften gesethlich gleichgestellten Ifraeliten auf ein fruberes Dag zurud= guführen fuchte.

VI. Die Reformen von 1848 und 1849. Für kein deutsches Land konnte der Ausbruch ber französischen Revolution von 1848 in seinen Folgen gefährlicher werden als für Aurhessen, für welches, bei einer Fortsetzung des bisherigen Systems, eine selbständige Schebung aus Verzweiflung bisher ohnehin für nicht unwahrscheinlich gehalten ward. Aber infolge jenes Ereignisses der Beschreitung abnormer Wege überhoben, bewies das hesissche

preußische Minister v. Canit sei von einzelnen preußischen Staatsmannern sogar bestimmt, um die Mitte December 1847 seine Unterstützung auch zu legalen Anberungen der furhesischen Berfassung zu versagen.
63) Auch die österreichische Regierung hatte der furhesischen erklärt, "daß sie den Kurfürsten an die bestehende Berfassung für gebunden halte, daß sie jeden Bersuch, dieselbe zu beseitigen, für unpolitisch und im gegenwärtigen Augenblick (December 1847) für höchst bedenklich erachten müsse, daß Modificazionen der Berfassung nur mit den Ständen herbeizusühren wären und daß hierbei der Bund in letzter Instanz hülfreiche hand leisten könne". Dasselbe ließ Metternich noch Ansang Februar 1848 in Kassel erklären. Beranlassung zu diesen Erklärungen hat nach Isse's Darstellung der Umstand gegeben, daß der furhessische Bundestagsgesandte vom Bundesprässblasgesandten den Ausschußbericht des Freiherrn v. Blittersdorf (des babischen Gesandten) aus dem Jahre 1833 verlangte, während der von diesem das mals versäste Bericht, da sich die babische Regierung nicht zufrieden mit demselben erklärte, niemals erkattet wurde, sondern bloße Privatarbeit geblieden war. Auch antwortete der Prässblasgesandte, daß er "nicht Besugniß habe, Privatansschit geblieden war. Auch antwortete der Prässblasgesandte, daß er "nicht Besugniß habe, Privatansschit geblieden, welche niemals vom Ausschuß als sols dem adoptirt seien, auszuliesern, selbst wenn sie sich zusählig im Bundesarchiv befänden".

Wolf eine große Besonnenheit. 64) Reine wesentliche Ruheftorung fiel in Rurheffen bor. Die von außen gekommene Unvegung zu benuten, um jest endlich zu bewirken, bag bie Berfaffung eine Wahrheit werbe, war alleiniger Zweck aller in ben Märztagen unternomme= nen Schritte; Petitionen und Deputationen, vornehmlich aus Raffel, am nachbrucklichften aus Sanau, waren bie einzigen Außerungen bes eingetretenen Umschwungs. Die Broclamationen bes Rurfürsten vom 7. und 11. Marg 1848 verhießen bas Gewünschte: Reli= gione = und Preffreiheit, Ginigunge = und Verfammlungerecht, öffentliches und mundliches Berichtsverfahren mit Unflageproceg und Schwurgerichten, fowie Mitwirfung ber Stanbe bei Besetzung tee Dberappellationegerichte. Unter hinweisung auf ben Aufruf ber Bunbesver= fammlung vom 1. Marg 1848, ben Regierungen Bertrauen gu ichenken, ertonte mächtig gum Fürsten bes gangen Landes einmuthiger Bunich, bag er zu seinen Rathgebern nur folche Manner nehmen moge, welche das Vertrauen des Volles genöffen. An Stelle Scheffer's und feinet Collegen wurde v. Dornberg, als biefer aber nicht fur genugend befunden wurde, v. Baumbach, Schwebes, Beiß in bas Ministerium gerufen; zu biesen höhern Staatsbeamten traten, als bie allgemeine Stimme bes Landes bringend es verlangte, die Mitglieber ber bisherigen Opposition im Landtage, Cherhard und Wippermann. Diefes Ministerium 65) war, wenn es auch zur Zeit ber Revolution entstand, boch nicht aus berselben bervorgegangen. Es begann feine Thatigfeit mit bem Erlag 66) einer Umneftie wegen aller in ber Bergangenheit liegender Berfaffungeverletzungen. Es ftellte fich bie auf Grund ber Verfassung vorzunehmende Ausführung jener landesherrlichen Verkundi= gungen zur Aufgabe, um Institutionen zu gründen, welche icon lange ein Bedürfniß waren, und um eine Rückehr zum frühern Regierungsspsteme unmöglich zu machen. Man kann sagen, die Beit der Bewegung wurde zu keinen weitergehenden Schritten benutt, als welche dem Geifte der Berfaffung entsprachen. 67) Diese nach flebzehnjährigem Scheinleben endlich zu verwirklichen, die bereits in ihr gegebenen Verheißungen auszuführen, war das Streben der Minister. Um das Auf= tauchen eines etwa weitertreibenden und barum ben Vollzug jener Aufgabe vielleicht hemmenden Radicalismus unter neuen Ständen zu vermeiben, führte es diese bedeutenden Reformen mit ber ihm überkommenen Kammer von 1847 burch, der einzigen, in welcher das gestürzte System sich eine Majoritat zu verschaffen gewußt hatte.

Auf solche conservative Weise traten schon bis Ende October 1848 folgende Reformen Es wurden Formen und Bedingungen für ben Gebrauch bes burch Auf= ine Leben. hebung 68) ber Bundes = Ausnahmegesete ungebundenen Petitions = und Einigungsrechts ge= seglich 69) vorgeschrieben, Strafen für ben Miebrauch ber burch ben Bund von ber Censur befreiten Preffe angebrofi 70) und bas babei einzuschlagenbe Berfahren normirt, Bestim= mungen eines weitern Schupes fur bie icon in ber Berfaffung garantirte Religione = unb Gewissensfreiheit erlassen 71), die burgerliche Che eingeführt, die Besetzung des hochften Ge= richts in ber Beife geregelt 72), bag fünftighin ber Landesherr aus drei von ben Stanben nach Anhörung jenes Gerichts über die Befähigung ber Candidaten in Borfchlag zu bringenden Männern von bewährter rechtswissenschaftlicher theoretischer und praktischer Tüchtigkeit einen ernennt, wobei die Stände bas Recht haben follten, von ihrem Vorschlage nach Anhörung ber von ber Regierung ihnen mitzutheilenden Ginwendungen gurudzutreten; die Mitglieder biefes Gerichte follten unverfetbar fein, ihren Prafibenten aus ihrer Mitte ober, wenn anbere woher, mit Buftimmung ber Regierung und ber Stände mablen; ber neue Anklageproceg wurde nach bem Mufter ber in Rheinpreugen bestehenden Gesete normirt 73); bem Bolfe wurde eine

65) Eine Charafteristif ber Mitglieder besielben vgl. in ben Grenzboten, Jahrg. 1850, Nr. 46, im Artifel Kurheffische Staatsmänner. Die in biesem Artifel erzählten Borfalle find nicht immer ganz correct gegeben. Uber die schwierige Stellung bieses Ministeriums f. Grenzboten, Jahrg. 1850, Nr. 52.

66) Gefet vom 10. April 1848.

<sup>64)</sup> Auf die in Bluntschli's Staatswörterbuch gegebene Darstellung dieser Borgange, welche am Schlusse besselben eine Berichtigung erhalten soll, haben sich die Neue Preußische Zeitung sowie die Gegner der furhessischen Berfassungsbestrebungen in den Zweiten Kammern von Baiern und Königreich Sachsen berusen, weil sie in jenem im übrigen für liberal gehaltenen Werke enthalten sei.

<sup>67)</sup> Es ift eine grundlose Anficht Ilse's, wenn er in seinem Werke: Die Politif ber beutschen Groß= machte u. f. w., S. 41, behauptet, bag bie Gesetze von 1848 und 1849 im Grundprincip von ber Bersfaffung von 1831 abwichen.

fassung von 1831 abwichen.
68) Diese Aushebung ward in Kurhessen am 13. April 1848 verkündigt.
69) Geset vom 19. Juli 1848.
70) Geset vom 26. Aug. 1848
71) Geset vom 29. Oct. 1848.
72) Geset vom 17. Juni 1848.
31. Oct. 1848.

icon in der Verfassung zugesicherte Mitwirkung bei der innern Landesverwaltung burch die auf sehr conservative Weise bestimmte Wahl von Bezirksräthen eingeräumt 74), welche ben obern Bewaltung Sbehörden ber verschiebenen Bezirke in allem, was bas Gemeindeleben, Ganbel, Gewerbe und Aderbau betrifft, in jährlichen Verfammlungen, mit Belassung eines nkonatlich zusammen= metenden engern Ausschuffes, zur Seite steben sollten und namentlich die Bilbung der Geschworenenlisten zu beforgen hätten, damit der Abministration fein Ginfluß hierauf ermöglicht fei. Die Geschäftsordnung ber Ständeversammlung erhielt 75) eine solche Regulirung, daß künftig= bin Luden und Zweideutigfeiten zum Rachtheil einer felbständigen Behandlung der Geschäfte nicht mehr wie früher aufgefunden werden fonnten. Die wegen ber Eigenschaft bes Landes= herrn als oberften Militärchefs unbestimmte Stellung des Kriegsministers, welche bisher fo vielface Beraulassungen zu Dishelligkeiten gegeben hatte, ward, um ben Grundsat ber Un= verleglichkeit bes Landesherrn auszudehnen, burch Unterordnung aller Militärangelegenbeiten unter die Berantwortlichkeit des Kriegeministere zwedmäßig gestaltet 76), während ber Ober= befehl über bas Beer bem Landesherrn verblieb. Gine Berpflichtung jum Rriegsbienft ward unter Beseitigung bes Loses für alle Staatsangehörigen eingeführt. 77) Die Ortspolizei, foweit fie bis babin ben Staatsbehörden vorbehalten geblieben mar, wurde den Communalbehor= den zugetheilt. 78) Die Patrimonialgerichtsbarfeit wurde aufgehoben. Die Genehmigung ber vorgesetten Behörden für die Bahl ber Staatsbiener jum Landtag ward befeitigt. 79) Das Jagdrecht auf fremdem Boben wurde aufgehoben 80), und zwar gegen Entschädigung, während es sonst überall in Deutschland unentgeltlich aufgehoben wurde. Der Lehnsverband wurde unter Bergicht bes Staates auf ein Entschädigungsfapital aufgehoben 81) und alle Reallasten gegen Entrichtung eines solchen seitens ber Pflichtigen von einem bestimmten Zeitpunkte an für erloschen erklärt. Die rotenburger Domanen, welche folange einen Gegenstand bes Streits zwi= iden der Regierung und ben Candftanden gebildet hatten, wurden nunmehr mit ber Staate= Ananzverwaltung vereinigt 82), dem Aurfürsten jedoch die Gerbeiführung einer richterlichen Entscheidung über die Frage vorbehalten, ob fie zur Gof- oder zur Staateverwaltung gehörten. Die oben erwähnte Erhöhung der Hofdotation unterblieb. Die innere Landesverwaltung wurde umgebildet 83) und die forperliche Buchtigung fowol beim Militar 84) als bei ben Gerichten aufgehoben. 85) Ein Befeg 86) über bie Einrichtung ber Gerichte und ber Staatsbehorbe bei ben Berichten wurde erlaffen. Endlich wurden alle Reichsgesete, inobesondere auch die beutsche Wechselordnung, im Gesethlatte publicirt. 87)

Die meisten dieser Reformen waren nur Verwirklichungen des Inhalts der Verfassung. Die wesentlichste Anderung berselben, welche fich als nothwendig berausstellte, betraf bie Busammensetzung der Stände. Das Ministerium war bestrebt, der Bolksvertretung in unzweideutigfter Beise den von der vorigen Regierung in Abrede gestellten Reprasentativcharakter auf= zudruden. Während man allgemein glaubte, daß ein neues Wahlgefet nicht anders als burch eine constituirende Versammlung zu Stande fommen fonne, legte bas Ministerium berselben Kammer, welche einft bem Principe ber ftanbifden Glieberung ihre Beiftimmung gegeben hatte, ein neues Wahlgeset vor. Dies Wahlgeset wurde, ba nicht sogleich Stimmeneinheit zu er= zielen war, auf dem für diesen Fall von der Berfassung vorgezeichneten umftändlichen Wege zu Stande gebracht. Das Privilegium bes Besibes nahm hiernach die Stellung bes Geburtsabels ein, indem die Bahl eines Drittheils ber Abgeordneten ben hochstbesteuerten Grundbesigern und Gewerbtreibenden überlassen wurde. So wurde an die Stelle des bisherigen scheinbar confer= vativen Elements ein wirflich confervatives gesett, benn bie Ritterfchaft in Beffen befit nicht größere Guter als bie andern Stände, ihre Guter find nicht untheilbar, und bas Recht eines Ginzelnen besteht oft nur im Bezug eines fleinen Rentenantheils. Jene Neuerung sowie bie Trennung ber Bewohner ber Stäbte von benen bes platten Landes bei ber gleichmäßig von beiden vorzunehmenden Wahl ber übrigen Deputirten follte ein confervatives Gegengewicht gegen die Gestattung der directen Wahl und der außer dreißigjährigem Alter nur an Unbe= icoltenheit geknüpften activen und passiven Wahlfähigkeit bilden.

<sup>76)</sup> Wefet 74) Gefet vom 31. Det. 1848. 75) Gefet vom 20. Juli 1848.

<sup>77)</sup> Gefet vom 29. Sept. 1848. vom 26. Oct. 1848. 78) Gesetz vom 29. Oct. 1848. 79) Gefet vom 26. Oct. 1848. 80) Gefet vom 1. Juli 1848. 81) Gefeß 83) Wefet vom vom 26. Aug. 1848. 82) Verordnung vom 12. Mai 1848. 22. Dec. 1848.

<sup>84-86)</sup> Gefete vom 31. Oct. 1848. 87) Am 19. Det., 6. und 27. Dec. 1848 und 8. Febr. 1849.

Außer biefen größern organischen Schöpfungen gelangten burch bie Befeggebung noch eine Menge weniger bebeutenbe Angelegenheiten gur Forberung ber materiellen Interef: fen bee Lanbes zur Erlebigung. Nachbem alle biefe fegendreichen Bestimmungen ju Stanbe gefommen waren, Bilbete Rurheffen ein icones Bilb ber Gintracht zwischen Fürft und Bolt und zugleich einen thatsächlichen Beweis, bag und wie fehr mahre und gesetliche Freiheit in con= flitutionellen Formen bei einer Monarchie in heilsamster Weise bestehen kann, und es hierzu nur bes ernften Willens einer aufrichtigen Ganbhabung ber Berfaffung nach ihrem Geifte bedarf. Bahrend unter allen beutschen Staaten Rurheffen in seiner Vergangenheit Die meifte Ver= anlaffung gehabt hatte, in ben Zeiten ber Erhebung ein herb fteter Unruhe zu fein, bewahrte es inmitten unruhiger Nachbarstaaten, als zu Wien und Berlin die Throne wankten, unter

feiner volksthumlichen Regierung eine ungeftorte Rube.

Der Schluffel zur fernern Geschichte Rurheffens liegt in bem Verlaufe, welchen bie allgemeinen innern Angelegenheiten Deutschlands nahmen. Un den auf eine einheitliche Gestaltung Deutschlands gerichteten Bestrebungen seit bem Frühjahr 1848 nahm die Regierung wie bas Land unausgesett ben innigsten Untheil. Nationalvertretung beim Bunde mar unter ben in ben Märztagen laut gewordenen Bunfchen bes Volfes. Im Vorparlament und im Funfziger= Ausschuß mar Rurheffen verhältnigmäßig mehr als alle andern Länder vertreten; zu ben 11 auf Kurheffen kommenden Abgeordneten zur Nationalversammlung wurden mittels birecter Wahl die populärsten Männer bes Landes gewählt. Die provisorische Centralgewalt für Deutschland wurde in ihren Sandlungen von bem furheffischen Ministerium auf bas eifrigfte unterftust. Nicht im Stande, ein entscheibenbes Gewicht bei Behandlung ber beutschen Angelegenheiten in die Wagschale zu legen, betrat Rurheffen, als die Soffnungen auf eine einheitliche bundesstaatliche Bestaltung Deutschlands sich mit ber erwachenden Reaction zu verlieren be= gannen, ftets biejenigen Wege, welche, wenn auch nicht mit unbedingter Billigung von feiten ber Regierung, boch immer noch am meiften zur Verwirklichung jener hoffnungen geeignet er= schienen. In beharrlichem Festhalten an ber Reichsverfassung betheiligte sich Rurhessen nicht an ben berliner Conferengen. Nachbem aber feit Abichluß bes fogenannten Dreikonigebunbniffes vom 26. Mai 1849 feine Möglichfeit zur Durchführung ber Reicheverfaffung mehr in Aus= nicht, ba erft schloß sich die Regierung, nachdem ber Kurfürst es schon längst gewünscht hatte, biefer Union mit Preußen auf ben Bunfch ber Lanbstande am 6. Aug. 1849 als ber lette ber ber Union beitretenden Staaten an, obwol fie ben von Berlin gegebenen Berficherungen ber redlichen Absicht auf Durchführung ber in jenem Bundniffe gegebenen Verheißungen fein rechtes Bertrauen schenkte. Das Märzministerium sah fich mehrere male, namentlich wegen ber burch ben Rurfürften gehinderten Beforgung ber laufenden Gefchafte, genothigt, feine Entlaffung gu begehren. Bei biefen Gelegenheiten zeigte fich auf die eclatanteste Weise, welch ungemesseues und unbedingtes Vertrauen bas gange Land zu biefer Verwaltung hegte; es war fast fein Ort im Lande, ber nicht auf jene Kunde bin eine in ber entschiedensten Billigung des Regierungs= jufteme bestehende, mit der Bitte um Verbleiben im Amte verbundene Vertrauensabreffe an bas Ministerium gelangen lieg. Der ebenfalls auf jenes Berbleiben gerichtete Wunsch bes Rurs fürsten war jedoch weniger aus einer Berücksichtigung jenes Volkswunsches, als baraus ent= ftanben, baß niemand im ganzen Lande fich wollte bereit finden laffen, Nachfolger jener popu= lären Minister zu werben. Diese ließen sich burch die Versuche Ofterreichs zur Lockerung des Bündniffes mit Preußen nicht beirren, nie hielten fest an der Union und wollten dieselbe in ihrem mabren Beifte vollzogen wiffen. Sierauf aber war ber Wille bes Landesherrn inzwischen nicht mehr gerichtet. Denn bei ihm fanden jene Berfuche Ofterreichs Eingang, welche am Ministerium gescheitert waren. Ofterreich war unabläffig bemubt, Preußens Bersuch zu Deutschlands ein= heitlicher Gestaltung zu vereiteln, um seinen Ginfluß in Deutschland zum wieder überwiegenden zu machen, ben es während feiner in ben Bewegungsjahren auf bas außerfte gefährbeten Lage verloren glaubte. Durch geschickte Benutung einiger in ber Stanbeversammlung von bemo= fratischer Seite gefallenen Außerungen war es Ofterreich gelungen, bem Kurfürsten Bebenken gegen ein ferneres Festhalten an ber Union zu erregen, welches er feiner Couveranetat ge= fährlich hielt. 88)

VII. Der Berfassungestreit von 1850 und ber Umfturg ber Berfassung.

<sup>88)</sup> Die beste und betaillirtefte Darftellung ter Borgange in Rurheffen 1848 enthalt ber Auffat : Kurhessen seit dem März 1848, in der Gegenwart (Leipzig 1851), VI, 531—613.

Schools

Am 23. Febr. 1850 wurde baher bas Märzministerium entlassen. 89) Die glücklichste Zustunft ware Rurhessen beschieden gewesen, wenn die neue Regierung in demselben Sinne wie die vorige zu handeln gesonnen und befähigt gewesen ware. Denn dem Märzministerium war est entschieden gelungen, trop aller Erinnerungen an die Verkümmerungen der Vergangenheit vollkommene Eintracht zwischen Fürst und Volk herzustellen, indem es selbst das Vertrauen beiber gewonnen hatte. Es hatte den Staat auf die Idee des Rechts gegründet und in einer Weise wie sonst nirgends in Deutschland die Versassung des Landes zu einem vollkommen

barmonifchen Gangen ausgebaut.

Mit bem Beginne ber neuen Regierung beginnt für Kurheffen die traurigste Zeit seines öffentlichen Lebens, seine gänzliche Zuruckbrängung vom lange erstrebten und endlich schwer errungen en Standpunkte ber ebelsten constitutionellen Freiheit zu ben mehr als breis hundert Jahre zuruckliegenden Zeiten vor dem Beginne der verfassungsmäßigen Entwickelung. Dies wurde durch die Rivalität zwischen Österreich und Preußen herbeigeführt. Um dabei Osterreich zum Siege zu verhelfen, wurde der ganze Rechtszustand Kurhessens geopfert. Die Borzüge der Verfassung von 1831 und ihrer Ergänzungen von 1848 wurden in ihrer glorreichsten Entfaltung zur Phätigseit für Untergrabungen des monarchischen Princips auszgegeben. Die Geschichte der Begebenheiten, auf Grund deren letzteres behauptet wurde, bildet eine bedeutende Episode in der Entwickelung des Constitutionalismus in Deutschland, indem üch die in Rurhessen eintretende Behandlungsart der Verfassung herausstellte, welche der Constitutionalismus in ganz Deutschland nahm.

An die Spite der Regierung wurde diejenige Persönlichkeit 90) gestellt, an welche sich, wegen seiner frühern systematischen Verkümmerung der Versassung, der haß und die Versachtung bes ganzen Landes in der Erinnerung fnüpste. Die Ernennung hassenpstug's zum Justizminister erfolgte, als er eben in Preußen angeklagt war, in seiner bisherigen Stellung als Prästent des Appellationsgerichts zu Greisswald Fälschungen begangen zu haben. Sein Name allein kündigte dem ebenso entrüsteten wie erschrockenen Lande an, was ihm bevorstand. Ungerechtsertigt kann man es daher nicht nennen, daß er von den Ständen noch vor dem Bezginne seiner Amtsthätigkeit unter Hinweisung auf seine frühere Thätigkeit sowie auf die landesherrliche Verheißung vom 11. März 1848 mit einem Mistrauensvotum 91) empfangen wurde. Der constitutionelle Brauch, infolge bessen zurückzutreten, kam Hassenpstug nicht in den Sinn.

Saffenpflug's Ernennung betrachtete man allgemein als im Ginverftanbniffe mit Ofterreich geschen, bem es auf die Sprengung ber Union und die Wieberherstellung bes Bundestags ankam. Die Union hatte ichon burch ben am 21. Febr. 1850 erfolgten Austritt Sannovers und Sadfens einen Stoß erlitten. Aus ben hierfur angegebenen Motiven ging hervor, baß bies geschehen war, um Ofterreich bei jenem Plane zu unterftugen. Denn ce erklarten jene Regierungen, baß fie, ba ber Berwaltungerath ber Unionestagten am 13. Febr. ohne bie ,,nach ben Gefegen bes Deutschen Bunbes erforberliche Buftimmung Ofterreiche" bie Ginberufung eines Reichstags nach Erfurt zur Berathung ber von ben Unionestaaten entworfenen Berfassung be= ichloffen habe, ihr Berhältniß zu ben Theilnehmern ber Union gelöft und "auf die Grundlage bes Deutschen Bunbes gurudgeführt" betrachteten. Angeichen, bag Saffenpflug gur fernern Auflösung ber Union beizutragen bestimmt sei, fand man barin, daß bereits am Tage nach ber Ernennung Saffenpflug's bas unionistisch gefinnte furheffische Mitglied bes Verwaltungerathe, Bfeiffer, abberufen und burch einen Offizier ersett ward; ferner in bem hochft zweideutigen Programme, mit welchem Saffenpflug am 26. Febr. vor bie Stande trat. In biefem fprach er zwar aus, ber Kurstaat habe an ber Union festzuhalten, er sprach aber auch von einem "Banbe, Die Berpflichtungen ber einzelnen Glieber bes Deutschen Bunbes gegen biefen geltend zu machen". Der übrige Inhalt bes Programme enthielt Berficherungen, bag er nach ber Verfaffung und ben bestehenden Gesetzen regieren und zu ungesetlichen Alusnahmemagregeln nicht die Band

<sup>89)</sup> Schon im Juni 1849 sollen, wie Ilse (Politif ber beutschen Großmächte, S. 43) behauptet, ron Ofterreich bie Einleitungen zum Sturze bes Marzministeriums getroffen worden sein. Derselbe versichert auch, es sei gewiß, daß ber preußische Minister v. Manteuffel schon bamals hiervon unterzichtet gewesen sei.

<sup>90)</sup> Bgl. Grenzboten, Jahrg. 1850, Nr. 45: Der Kurfurft und haffenpflug. 91) Den abgetretenen Ministern wurde am 27. Febr. eine großartige öffentliche hulbigung barsgebracht.

bieten, bagegen bem Principe ber Bolfssouveranetat 92) entschieben entgegentreten werbe, ba Kurhessen als Glied des Deutschen Bundes eine monarchische Regierungsform besitze. Die Stände erflarten bem Ministerium am 5. Marg einstimmig, bag ihr Distrauen burch bas Programm nur verstärkt fei, und forderten es auf, seinen Plat zu verlassen. Das Bebenken ber Stände, bag er auch Rurheffens Unschluß an Ofterreich erftrebe, suchte Saffenpflug baburch zu zerstreuen, bag er am 7. März zum Protofoll bes Berfassungsausschusses ber Stänbeverfammlung erklärte: "Die Regierung spricht ihre Überzeugung aus, daß gegenwärtig eine Bundesgewalt nicht mehr besteht, welche irgendeine Ginwirkung auf die innern Verhaltniffe ber beutschen Staaten gestattet, welcher insbesondere die Befugniß zu einer Einwirkung auf die Berfaffung fowie zur Aufhebung berfelben ober verfaffungemäßig erlaffener Gefete beigelegt werben konnte; fie fpricht ihren Entschluß aus, jebe Ginwirkung ber Art mit Festigkeit gurud: zuweisen. Eine Mitwirkung ber Stanbe wurde verfassungemäßig nicht ausgeschlossen sein konnen, wenn es fich um Begrundung eines neuen Bundesverhaltniffes handeln foll, welches einen Einfluß auf die Verfassung und Gesetzgebung bes Einzelstaates auszuüben vermag. Ohne die obigen Voraussehungen kann der Bundestag nicht bergestellt werden." 93) Aber an demselben Lage, bem 7. Marz, begannen bie intimern Beziehungen zwischen ber Regierung und bem aus ber Union ausgetretenen Sannover. Und am 27. März that Saffenpflug im Berwaltungerathe ber Union Außerungen, welche es febr zweifelhaft machten, ob es ihm mit bem fernern Verbleiben bei der Union Ernst sei. Als Preis seiner Abtrünnigkeit von der Union war Aurhessen nebst Darmstadt eine befondere Stimme zugebacht in dem Entwurfe einer Berfaffung für Deutschland mit Ofterreich, welchen die schon am 27. Febr. zu diesem Zwecke zu Munchen fich vereinigenden Megierungen von Baiern, Bürtemberg und Sachsen veranstaltet hatten, und mit welchem fich, wie der König von Burtemberg in feiner Thronrede am 15. Marz gefagt hatte, Ofterreich im Resultate einverstanden erklärt hatte. Dem an Preußen an letterm Tage gerichteten Vorschlage Ofterreiche, durch eine Conferenz von Bevollmächtigten fammtlicher beutschen Staaten über die Revision der deutschen Bundesverfassung Beschluß zu fassen, folgte am 17. März die Aufforberung Kurheffens an Preußen, bas Parlament zu Erfurt wegen jener Conferenz zu vertagen. Um 26. April erließ hierauf Ofterreich, unter Berufung auf seine frühern Präsidialbefugnisse, an alle beutschen Regierungen eine Einladung zu einer am 10. Dai zu eröffnenden außerordent: lichen Bundesplenarversammlung. In der vierten Sitzung des in Berlin zusammengetretenen Fürstencongresses am 14. Mai 1850 erklärte Sassenpflug endlich gang offen, daß Rurheffen seinerseits nichts bagu thun werbe, ,,um auch nur bem fleinsten Stude ber Unionsverfassung gur Erifteng zu verhelfen". Deshalb lehnte er auch fur Rurheffen ab, an ber Ginfegung einer einstweiligen gemeinsamen Leitung der Unionsangelegenheiten sich zu betheiligen. Trop Dieser thatsächlichen Lossagung von ber Union erfolgte Rurheffens Austritt aus berfelben nicht eber, als bis bei haffenpflug feststand, ob der von Ofterreich oder der von Preußen unternommene Bersuch einer Neugestaltung ber Verhältnisse Deutschlands gelingen werde. Einen fraftigen Rückhalt in einer andern Macht bedurfte Haffenpflug, da er ohne diesen nicht vollbringen konnte, was er hinfichtlich ber innern Buftande Rurheffens im Schilbe führte. Uber die Beschidung ber Berfammlung zu Frankfurt in der Ständeverfammlung am 17. Mai interpellirt, gab Sassen= pflug am 22. Mai eine ausweichende Antwort. Bevor ber Landtag über die ihm auf seine am 24. Mai erhobene Bitte gemachten Mittheilungen über bas Ergebniß ber zu Erfurt gefaßten Beschlusse sich außern konnte, hatte er bereits zu bestehen aufgehört.

Hassenpslug beging nun eine Reihe von verfassungswidrigen Sandlungen, welche ihn in eine solche Collision mit den Landständen brachten, daß er angesichts der abnormen Lage, in welche er hierdurch den Staat versetzte, das Beharren der Stände auf dem verfassungsmäßigen Wege als ein das Staatswohl außer Augen lassendes denen gegenüber darzustellen unternahm, welchen eine genaue Kenntniß des Pergangs bei jenen Streitigkeiten nicht bekannt war. War es von vornherein Hassenpflug's Absicht, die Verfassung Kurhessens umzustürzen, so bedurfte er hierzu eines wenigstens scheindar triftigen Vorwandes. Einen solchen boten die gesetzlichen und ruhigen Zustände des Landes nicht im mindesten. Den Anlaß zum Versassungsumsturze rief Hassenpflug selbst hervor. Außer seiner Mission, Österreichs Plane zur Gerstellung des Bundes:

92) Das er barunter verstand, zeigt feine Dentschrift vom 19. Sept. 1850 (f. u.).

<sup>93)</sup> Der von Bilmar herausgegebene Hessische Bolksfreund nannte (Jahrg. 1850, Nr. 43) nach seis ner Erhebung zum officiellen Organ ber Regierung ben von ben Constitutionellen ausgesprochenen Argwohn des Abfalls von der Union eine "schamlose Berdachtigung ber Halbemokraten".

tage forbern zu helfen, lehrt fein nachfolgenbes Benehmen, bag ibm zur Laft zu legen ift, jenen

Anlag mit Abficht hervorgebracht zu haben, um ihn ale Borwand zu benuben.

Am 12. Marg 1850 machte bie Regierung ben Ständen bie Mittheilung, fie bedurfe gur Dedung außerordentlicher Ausgaben der Kriegskaffe die Summe von 344000 Thirn. und für die erfte Balfte bes Jahres 1850 bie Summe von 300000 Thirn. ju laufenden Ausgaben; benn in dem den Standen vom vorigen Ministerium am 14. Dec. 1849 vorgelegten Bor= anichlage ber Staatseinnahmen und Ausgaben für bie Jahre 1850 und 1851 fei bas Auffemmen von den Bollen, aus ber Verbrauchssteuer von Branntwein, aus ben Wege = und Brudengelbern, den Forstnupungen und der Main-Wefer-Gisenbahn irrigerweise um jährlich 600000 Thir. zu hoch gegriffen. Eine Nachweifung, daß biefe Behauptung gegründet sei, war nicht geliefert. Die Regierung ersuchte nun bie Stanbe um ihre Buftimmung, bag bie lett= erwähnte Summe zur Ausgleichung ber Ginnahmen und Ausgaben ber Staatsfaffe mabrend jened Zeitraums fowie zu jenen Ausgaben ber Kriegstaffe ben eingehenden Laubemial=, Rauf= und Ablofung fapitalien entnommen werbe, vorbehaltlich ihres fünftigen Wiebererfapes. Die Mothwendigkeit jener Ausgaben der Kriegskaffe stand allseitig keft, die übrige Behauptung aber, selbst wenn fie begrundet worden ware, konnten die Stande nicht anders prufen als bei Gele= genheit ihrer bemnachfligen Berathung bes erwähnten Finanggefegentwurfe, welchen fie gur Vorprüfung an einen Ausschuß gewiesen hatten. Die Bestimmung jener Staatsgelber ift nach §. 142 ber Verfassung bie, daß sie zum Grundstocke bes Staatsvermogens geschlagen und sobald als thunlich gur Erwerbung neuer Besthungen ober gur Berbefferung ber vorhandenen Do= manen und Erhöhung ihres Ertrage verwendet und bis bahin bei ber Landescreditfaffe ver= zinelich angelegt 94) werben. Auch burften jene Gelber noch aus bem Grunde nicht angegriffen werben, weil fie fur 4 Mill. Thir. Staatsschulden als Unterpfand hafteten. 98) Bu einer Ber= wendung für laufende Ausgaben wäre nicht nur eine gesetliche Bestimmung, sondern foggr eine Abanderung jenes S. 142 ber Berfassung erforberlich gewesen, mahrend boch bie Regierung teine Gefegvorlage gemacht, sondern nur eine einfache landständische Buftimmung begehrt hatte. Eine Pflicht ber Stände, biefe zu ertheilen, ging auch nicht aus g. 143 ber Berfaffung hervor, wonach dieselben für Aufbringung bes Staatsbedarfs zu forgen haben; benn bas Mittel, burch welches fie bies, biefem Paragraphen zufolge, zu thun haben, bie Berwilligung von Abgaben, mar von ber Regierung nicht beantragt. Es war nicht einzuschen, warum biese nicht vorzog, ben vom vorigen Ministerium herrührenden Budgetentwurf zurückzuziehen und einen neuen vor= zulegen, in welchem fie die angeblichen Irrihumer verbesfern und vor allem, wenn wirklich die Einnahmen zu hoch veranschlagt waren, auch die Ausgaben verringern konnte. Aus allen die= fen Grunden gingen bie Stände am 15. Marg auf jenes Anfinnen ber Regierung einstimmig nicht ein, wobei ber Umstand gar nicht einmal in Anschlag fam, daß ber Borfchlag ein solcher war, welchen nur bas Bewußtsein, fich bes größten Bertrauens ber Stanbe zu erfreuen, ber Regierung eingegeben haben fonnte, welcher im Gegentheil bas größte Mistrauen entgegengehal= ten worden war. Un bem Tage, an welchem die Stände jenen Befcluß faßten, wurden fie megen bes Bufammentritte bee Parlamente ju Erfurt vertagt.

Wegen bes seitens ber Regierung behaupteten Irrthums im vorliegenden Budgetentwurse erwartete man allgemein, daß dieselbe den Ständen nach ihrem Wiederzusammentritt am 16. Mai consequenterweise ein neues Budget vorlegen werde, zumal sie zu dessen Ausarbeitung während jener acht Wochen hinreichende Zeit gehabt hatte. Die Regierung mußte sich sogar gedrungen fühzlen, sehr hiermit zu eilen, weil das Finanzgesetz für 1850 und 1851 spätestens am 1. Juli vollendet sein mußte, da verfassungsmäßig nur bis zu diesem Zeitpunkte die Steuern ohne landständische Bustimmung erhoben werden dursten. Das vorige Ministerium hatte nämlich durch Verordzung vom 15. Nov. 1849 von dem nach §. 147 der Verfassung ihm zustehenden Rechte Gebrauch gemacht und für die ersten sechs Monate der mit dem 1. Jan. 1850 beginnenden neuen, durch ein Budget noch nicht geregelten Sinanzperiode die Steuern ausgeschrieben, welche dann bei der Festsstellung des letztern nachträglich in Einnahme zu stellen waren. Ze länger die Regierung mit der Vorlage eines neuen Budgets zögerte, um sowahrscheinlicher wurde, daß man, ohne dasselbe sestellt zu haben, den Zeitpunkt überschreiten werde, an welchem jene ausnahmsweise gestattete Steuerrehebung, welche nicht verlängert werden konnte, ablief. Die Regierung besand sich in der

<sup>94)</sup> Rach S. 18 bes Landeserebitfaffen-Gefetes vom 23. Juni 1832.

<sup>95)</sup> Rach ben Gesethen vom 26, Aug. 1848, 1. und 24. Marg und 24, Dec. 1849. Staate-Lerifon. VIII.

Alternative, entweder ein neues Budget vorzulegen ober zuzugestehen, bag bas ben Stanben vorliegende Bubget nun boch feine irrigen Angaben enthalte. Am 22. Mai ließ fich bie Re= gierung wieder hiernber vernehmen. Sie wiederholte ihre Behauptung vom Borhandenfein eines Deficits. Seltsamerweise ignorirte fie aber basjenige Deficit, welches fie bisher im Auge gehabt hatte, bas angebliche von 300000 Thirn. aus ber ersten Balfte bes Jahres 1850; statt beffen rebete fie blos von einem andern angeblichen Deficit von 400000 Thirn. aus bem Jahre 1849. Bur Erfetung biefes fowie zur Berausgabung ber oben erwähnten Bedürfniffe ber Rriegstaffe legte bas Ministerium einen Gefegentwurf über ein verzinsliches Anleben von 760000 Thirn. ober, wenn bies binnen vier Wochen nicht gelingen follte, zur Emission von Raffenscheinen zu jenem Betrage vor. Gine Nachweifung jenes behaupteten Ausfalls mar nicht gegeben. Die vom Ministerium felbft gelieferte Bufammenftellung ber wirklichen Ginnahme bes Jahres 1849 und der bereits angewiesenen Alusgabe ergab vielmehr einen Uberschuß von 17000 Thirn. Obwol in dem Gesetzentwurfe eine Ruckzahlung des Kapitals in Aussicht gestellt war, fehlte boch bie Bezeichnung eines Fonds, aus welchem diefelbe bewerkstelligt werben follte. Auch fehlte die Angabe eines Unterpfands für die vorgeschlagene Staatsschuld. Die Stände lehnten ben Gesetzentwurf mit allen gegen eine Stimme am 7. Juni 1850 ab. Sie wurden hierzu nicht blos durch die angeführten Grunde bewogen, sondern auch durch die vom Mini= fterium auf Befragen von seiten bes mit Prufung jener Borlage beauftragten Ausschusses am 28. Mai abgegebene Erklärung, daß bas verliegende Budget erheblichen Anderungen unter= liegen muffe und es einen andern Entwurf vorlegen wurde, "allein die vorerst bei ber Militarver= waltung und ber Juftig zu erzielenden Ersparniffe" seien "bedingt durch Anderungen in ber Gefet = gebung, und wenn auch die Einleitung bagu getroffen fei, fo fonnten boch die Entwurfe bermalen noch nicht vorgelegt", ber vorgelegte Voranschlag baber vorerft nicht zuruchgezogen werben.

Noch in derfelben Sipung, in welcher jener Beschluß gefaßt wurde, legte die Regierung einen Gefehentwurf wegen einstweiliger Erhebung ber Steuern bis zum Schluß des Jahres 1850 vor. Dies bebeutete nichts gnderes, als bie für bas Jahr 1849 bewilligten Ginnahmen und Ausgaben ohne weitere Prüfung auch für 1850 zu bewilligen. Dabei war weber eine Begründung noch ein Zweck angegeben. Der S. 147 ber Berfaffung gestattet eine einstweilige Forterhebung ber Steuern nur bann, wenn ber Busammentritt ber Stände burch außerordentliche Ereigniffe ge= hindert ober ber Landtag vor bem Buftanbefommen eines neuen Finanggesepes aufgeloft ift. Reiner biefer Fälle lag vor. Die Beit, für welche Forterhebung aus biefen Grunden gestattet ift, lief mit bem 1. Juli icon zu Ende. Die beiben bem Landtage nun vorliegenden Gefegentwürfe waren miteinander incompatibel, ber Budgetentwurf war der verfaffungs- und ordnungemäßige, ber neue Gesegentwurf ein nicht verfaffungemäßiger Weg, ber Regierung Geldmittel zu verschaf= fen. Da eine Ablehnung bes Gesetzentwurfs vom 7. Juni wegen beffen offenbarer Berfaffunge= wibrigkeit voraussichtlich war, so ließ sich ber ben Budgetentwurf prufende Alusschuß in ber Alusarbeitung feines Berichts nicht foren, zumal ihm erklärt mar, bag biefer Entwurf nicht zurudgezogen werden folle. Haffenpflug besorgte nun, biefer Bericht wurde früher erftattet und ber Budgetentwurf fruher von ben Ständen angenommen werden, als fie zur Berathung ber Borlage vom 7. Juni schreiten wurden. Trat diese Reihenfolge ein, so erwies fich die neue Borlage als überflüssig, indem das in derselben enthaltene Verlangen, und zwar auf ordnungs= mäßige Beife, bereits wurde gewährt fein. Nach einer Unnahme bes Budgets war eine Ber= legenheit für bie Staatskaffe nicht mehr herbeizuführen. War biefe Berlegenheit zu beschaffen, so war es nicht mehr schwer, Vorwände zum Verfassungsumfturz zu erfinden. Es war alsbann inebefondere die Möglichkeit gegeben, ein ferneres verfaffungemäßiges Streben ber Stande als eine Vernachläffigung ihrer Pflichten bezüglich ber Sorge für ben Staatsbedarf hinzustellen.

Am 10. Juni ließ die Regierung ben Landtag auffordern, die Vorlage vom 7. Juni alebald zu berathen. Dies sollte mithin vor der Berathung des Budgets geschehen. Der Ausschuß, an den die neue Vorlage zur Prüfung gewiesen war, beeilte sich, jener Aufforderung zu entsprechen. Sein Bericht konnte übrigens tropdem nicht früher erstattet werden als in der Ständestung am Morgen des 12. Juni, denn bis zu jener Aufforderung hatte der Ausschuß nichts zur Prüfung der Vorlage unternommen, weil er, in Gemäßheit seiner Geschäftsordnung, erst auf die Nach-lieserung einer Begründung der Vorlage gewartet hatte. Der Ausschuß beantragte die Verzwerfung der Proposition. Die Stände konnten nach ihrer Geschäftsordnung nicht eher über den Antrag Beschlußfassen, als bis sich der Ausschußericht drei Tage vorher gedruckt in ihren händen befunden hatte. Um auch ihrerseits dem Wunsche nach Beschleunigung der Sache nachzukommen, hatten am 11. Juni sämmtliche Ständemitglieder an einer Situng senes Ausschusses theil=

genommen. Auf diese Weise machten fie freiwillig ben Zeitraum jener brei Tage überflüssig. Um die Sache ferner zu beeilen, wurde die Abstimmung schon auf den Tag nach Erstattung des Berichts, auf den 13. Juni sestigeset. Inzwischen war auch der Bericht des Budgetausschusses vollendet. Wenn die Stände in ihrer Situng am 13. das Budget schleunigst vornahmen, so war füt immer abgeschnitten, eine Ablehnung der Borlage vom 7. Juni ihnen zur Last zu legen. Hassenflug ließ die Stände auf den Nachmittag des 12. Juni nochmals zu einer Situng zussammentreten und sie aufsordern, die Vorlage auf der Stelle zu erledigen, da der Landesherr die Bersammlung noch an demselben Tage aufzulösen beabsichtige. Da den Ständen auf diese Weise die Möglichseit benommen war, durch Verweisung auf das Budget eine Ablehnung der Borlage zu motiviren, so wurde die sosonen der kenten mit allen gegen eine Stimme abgelehnt. <sup>96</sup>) Sogleich wurden die Stände, ohne Wissen des Finanzminissters, aufgelöst, nachdem für die Staatsbedürsnisse in keiner Weise gesorgt war. Gieran waren nicht die Stände, sondern deren Austösung schuld. Bei einer solchen Ausübung des dem Landesherrn frei zustehenden Rechts der Aussösung mußte das ganze Steuerbewilligungsrecht der Stände illusorisch werden. <sup>97</sup>)

Das Ministerium ersuchte nun ben permanenten Stanbeausschuß um seine Zustimmung zur Forterhebung der indirecten Steuern und Abgaben für den Monat Juli, um dieselben so lange zu deponiren, bis sie von der nächsten Ständeversammlung würden bewilligt sein. Der permanente Ausschuß hatte zur Ertheilung einer solchen Bustimmung feine Befugniß. Der §. 95 ber Berfaffung, aus welchem bas Ministerium eine folde Befagnig bes Ausschuffes ber= leiten wollte, enthielt eine solche nicht, da er sich nicht auf die Steuerbewilligung, sondern auf Die Gesetgebung bezieht. Der Ausschuß gab aus Hudficht auf bas Staatewohl feine Bu= stimmung 98), obwol er bamit seine Befugnisse überschritt. Er hatte aber auch beshalb zuge= stimmt, um nothigenfalls später barauf hinweisen zu konnen, bag bie nach g. 95 ber Verfaffung nöthige "Zuziehung" bes Ausschusses nicht anders als als "Bustimmung" aufzufassen sei. Dieje ertheilte er auf Berlangen auch zur Erhebung ber indirecten Steuern fur ben Monat August. Um eine schleunige Legalistrung biefer Erhebungen ichien es bem Ministerium nicht zu thun zu fein, benn obwol schon am 15. Aug. alle Wahlen zum neuen Landtage beendet waren, wurde berfelbe erft auf ben 22. Aug. einberufen. Der neue Landtag bestand zum größten Theile aus Demofraten und mahlte ben Professor Bayrhoffer zum Prafidenten, welcher im October 1848 an der Spige ber aufrührerischen Republifaner in Berlin gestanden hatte.

Am 26. Aug. 1850 legte das Ministerium ben Ständen einen Gesehentwurf wegen einste weiliger Erhebung der indirecten und der directen Steuern vor, ohne übrigens einen Zeitpunkt, bis zu welchem dies stattsinden solle, anzugeben und ohne beizufügen, daß wiederum eine Deponirung bis zu einer ordnungsmäßigen Genehmigung stattsinden solle. Dies zum dritten male ordnungswidrige Geldverlangen konnten die Stände nicht gewähren, wenn sie nicht gegen die Verfassung handeln wollten. Die Stände konnten nach §. 144 der Verfassung sowie nach

98) Die beiben Steuerausschreiben find vom 27. Juni und 24. Juli 1850.

Mitglieder der aufgelösten Ständeversammlung. Beleuchtet auf Grund der Landtagsprotokolle und anderer officieller Actenstücke (Braunschweig 1853). Im Sinne der Regierung ist jener Ständebeschluß mit Schmähungen und Berleumdungen aller Art geschildert in der Schrift: Beleuchtung kurhessischer Zustände vom März 1848 bis zur Steuerverweigerung im August 1850 (Frankfurt a. M. 1851). Diese Schrift ist von Ilse, Prosessor des Staatsrechts zu Marburg. Es ist dies im Juni 1861 von der Kasseler Zeitung verrathen worden, in welcher die einzelnen Abtheilungen dieser Schrift zuerst erschienen waren. Es erfolgte diese Denunciation, wie es scheint, aus Rache über Ilse's Veröffentlichung der die vielssachen vor dem Jahre 1848 gemachten Versuche zur Beseitigung der Versassung von 1831 betreffenden Urfunden. Ilse hat in seiner Erwiderung die Urheberschaft zugestanden.

97) Es ist von Ilse (Politis der deutschen Großmächte, S. 43 u. 44) behauptet worden, die Stände

<sup>97)</sup> Es ift von Isse (Politif ber beutschen Großmächte, S. 43 u. 44) behauptet worden, die Stände bätten im Anfange des Jahres 1850 einen Fehler gemacht, indem sie das ihnen vom Märzministerium ber vorliegende Budget nicht zeitig genug in Berathung genommen hätten. Dem könnte man einsach entz gegenhalten, daß sie feine Beranlassung hatten, so sehr damit zu eilen, denn sie hatten mehrere Monate lang Zeit, und der Umstand, daß ein anderes Ministerium durch ordnungswidrige Geldverlangen die Stände in jene Collision bringen könnte, sag außer aller Berechnung. Entscheidend ist aber, daß die Stände nicht eher an die Berathung gehen konnten, indem sie das Jahr 1850 mit Verathung der die Vorsten, die Grundsteuer und die Berbrauchssteuer von Bier und Branntwein betressenden Gesetz gannen, weil dies die unumgängliche Borbedingung der Budgetberathung war, dessen Entwurf erst nachträglich ergänzt werden konnte, wenn das Einkommen aus jenen Gegenständen sirirt sein würde.

Art. 21 bes geheimen Schlugprotofolls ber Wiener Conferenz vom 12. Juni 1834 bie Steuern nicht anders bewilligen, als wenn ihnen vorher ein Boranschlag der Staatseinnah: men und Ausgaben vorgelegt fein wurde. Der vom vorigen Ministerium vorgelegte Boranschlag war durch bie Auflösung ber Stände zurudgezogen worben. Gin neuer Boranschlag war, obwol ein folder im Ministerium bereit lag, nicht vorgelegt. Es war eine misliche Lage für die Stände; auf der einen Seite war ihnen die Beobachtung ber Berfaffung, auf der andern die Sorge für die Staatsbedürfnisse hingestellt. Wofür fie fich jest auch entscheiben mochten, einen großen Vorwurf von seiten ber Regierung hatten fie ficher zu erwarten. Niemand unter ben Ständen war für eine ungeanderte Unnahme bes Gesegentwurfs. Die Minberbeit berselben wollte aber, da die Steuern und Abgaben demnächst doch verwilligt werden mußten, eine Bustimmung, statt von Steuern, von Beträgen, welche auf die später zu bewilligenden Steuern bereinst anzurechnen, bis babin aber zu beponiren feien. Die Dehrheit war für eine Erhebung und Deponirung blos ber sonst verloren gehenden indirecten Steuern und Abgaben. Um 31. Aug. wurde die Nichterhebung ber birecten Steuern mit 25 gegen 22, die Erhebung der indirecten einstimmig, die Deponirung ber lettern mit 30 gegen 17 Stimmen befchloffen. Die Regierung beharrte auf ber ungeanberten Annahme ber Steuervorlage und lofte am 2. Sept. 1850 ben Landtag auf. Durch bas Beharren auf der verfaffungswidrigen Vorlage hatte die Negierung die Verlegenheit der Staatskasse begründet, und da sie keine Rücksicht genommen hatte auf die Mittel, durch welche die Stande unter Innebehaltung bes verfaffungs: mäßigen Weges jener funftigen Berlegenheit der Staatstaffe abzuhelfen bemuht waren, fo batte in der That die Regierung dem Staate die Steuern verweigert.

Um 3. Sept. ließ haffenpflug an den permanenten Ständeausschuß eine Mittheilung gelangen. Dieselbe ging bavon aus, daß ber Beschluß vom 31. Aug. eine solche "außerordentliche Begebenheit" fei, welche g. 95 ber Verfassung im Auge habe, wenn er von folden Begebenheiten rede, "wofür die vorhandenen Gesetze unzulänglich" und "ausnahmsweise Maßregeln erforderlich" find, zu deren Bornahme, "wenn die Landstände nicht versammelt find", der permanente Ausschuß berselben zugezogen werden foll. Das Ministerium forderte baber den Aus: schuß zur Theilnahme an einer Sigung auf, in welcher jene Magregeln beschlossen werden follten. Aus zwei Grunden lehnte bies der Ausschuß ab. Erstens paßte bie Berufung auf jenen §. 95 nicht, weil unter jenen Magregeln Acte ber Gesetzgebung verstanden find, es sich aber um beren Vornahme infolge jenes die Steuern betreffenden Ständebeschlusses unmöglich handeln konnte. Und wenn bas Ministerium unter jenen Magregeln etwa Abanderungen ber Berfaffung verstand, so konnte der Ausschuß dieser gegen lettere verstoßenden Auslegung nicht beitreten, da foldes nach g. 153 nur auf eine bestimmte andere Weise gestattet war. Zweitens hatten die Stände diesem Ausschusse in der Instruction, welche sie ihm ertheilt hatten, ausdrücklich unterfagt, aus Rücksicht auf das Staatswohl zu Maßnahmen zuzustimmen, wie mit Uberschreitung feiner Befugniffe ber vorige permanente Ausschuß gethan hatte. Der Ausschuß lehnte bie brei-

malige Einladung bes Ministeriums aus jenen Grunden ab.

Die Maßregel, zu beren Beschließung der Ausschuß hatte zugezogen werden sollen, war die Werordnung 99) vom 4. Sept. In dieser wurde angeordnet, daß alle durch das Finanzgeset von 1849 dem Finanzministerium überwiesenen Steuern und Abgaben fort = und nacherhoben werben follten, bis mit den baldthunlichst zu berufenden neuen Ständen anderweite Vereinbarung getroffen sei, und daß diese Steuern sowie die deponirten vom Juli und August zu Staats: ausgaben verwendet werden sollten. Dabei wurden die Stände beschuldigt, die Staatsregierung ber Mittel zur Erfüllung ber Berpflichtungen bes Staates beraubt zu haben, sobaß in ihrem Beschlusse eine Steuerverweigerung, ein Verfassungsbruch und ber erste Schritt zur Rebellion liege. In der Verordnung war sodann gesagt, daß sie unter Zuziehung des permanenten Ausschusses erlassen sei, welcher Wiberspruch mit ben Thatsachen in der Verordnung dahin erläutert wurde, daß jene "Buziehung" in ber blogen Einladung des Ausschusses, welcher berfelbe allerbinge nicht Folge geleistet habe, gelegen sei. Die Verordnung enthielt eine directe Verletung 100) bes §. 143 ber Berfaffung, nach welchem ohne ftanbische Bewilligung feine Steuern ausge-

100) Ugl. Pfeiffer, Der Verfassungestreit in Kurhessen (Beseler und Renscher, Zeitschrift für beut-

sches Recht, Bb. XIII, Hest 1, S. 9-94.)



<sup>99)</sup> Bgl. Zacharia, Rechtliche Beleuchtung ber furhefüschen Septemberverordnungen (Göttingen 1851). Im Sinne ber Regierung verfaßt ift bie Schrift von Martin, Die furheffischen Berordnungen vom 4., 7. und 28. Sept. 1850 (Marburg 1851).

schrieben werben burfen. Es ist bemerkenswerth, daß die Verordnung nicht Bestimmungen der Versussung, sondern blos Personen Vorwürse machte, was mit der später behaupteten Bundes- widrigkeit von Versassungsvorschriften in Widerspruch steht. Aus der Bezeichnung des letzten Ständebeschlusses als ersten Schritt zur Nebellion war ersichtlich, daß die Regierung noch sernere solche Schritte erwartete, welche sie so zu bezeichnen willens war; voraussehen ließ sich aber nur ein stetes Beharren aller Vehörden auf dem Voden der Versassung; so deutete die Regiezung von vornherein selbst an, wie sie einen als Aufruhr zu bezeichnenden Zustand herbeizsühren werde.

Der permanente Ausschuß erließ am 5. Sept. eine Erklärung, in welcher er, unter Burudweisung ber in jener Verordnung ben Ständen gemachten Vorwürfe, bas mahre Sach= verhaltniß auseinandersette und auf die Unwahrheit ber Behauptung, bag er "zugezogen" sei, hinwies. Er sprach zugleich bie Zuversicht auf die Beistimmung und Unterstützung aller Staats= burger aus, vorzugeweise aber berer, welche die Berpflichtung nicht blos zur Beobachtung, son= bern auch zur Aufrechthaltung ber Verfassung noch besonders eidlich befräftigt hätten. Auch machte er barauf aufmerksam, daß er andernfalls von dem ihm durch §. 61 der Verfassung eingeräumten Rechte ber Anklage Gebrauch machen werbe. Den einzelnen Finanzbehörben theilte der Ausschuß speciell mit, bag er ber Verordnung nicht beigestimmt habe. Da nach §. 146 ber Verfassung in den bie Steuern und Abgaben betreffenden Berordnungen die land= ständische Verwilligung besonders erwähnt werden muß, sodaß ohne dieselbe weder die Erheber jur Einforderung berechtigt, noch die Pflichtigen zur Entrichtung schuldig find, fo fam fein Steuererheber ber Berordnung nach und alle Finang=, Gerichte=, Berwaltunge= und geistlichen Beborben unterließen fofort bie Berwendung von Stempelpapier; fie notirten blos bie Betrage, um fie nachher noch erheben laffen zu können. Das einzige Gericht, welches fortsuhr, ben Stem= pel zu verwenden, war das Obergericht zu Marburg; zwar war es nicht ber Meinung, daß bie Berordnung gultig fei, aber es hielt jene Berwendung fur ftatthaft, weil die Stande die Er= bebung ber indirecten Steuern verwilligt hatten; es überfah hierbei, bag die Regierung bicfem Stanbebeichluffe bie Buftimmung verfagt hatte.

Die fich auf diese Beise herausstellende Unausführbarkeit ber Verordnung vom 4. Sept. war zwar ein Sieg ber Sache bee Rechts, aber ein folder, welcher als Grundlage zu ftarfern Angriffen auf die Rechtsordnung benutt wurde. Die Regierung schritt auf dem Wege ber Ausnahmemagregeln, welche fie, wegen bes von ihr für pflichtvergeffen gehaltenen Benehmens ber Stände, verfaffungemäßigen Magregeln vorgezogen hatte, weiter fort. Es ift zu bezweifeln, ob fle bies gewagt haben wurde, wenn fle nicht überzeugt gewefen ware, in berjenigen Berfamm= lung einen Ruchalt zu haben, welche sich zu Frankfurt am 10. Mai als Bundesplenarver= sammlung zusammengefunden hatte. Dieselbe constituirte sich, unmittelbar nachdem ihr ber Standebeschluß vom 31. Aug. die ersehnte Aussicht zu einer von Bunbes wegen vorzuneh= menben Befdirmung ber lanbesherrlichen Autoritat Rurheffens geboten hatte, am 2. Sept. als Engerer Rath, obwol ihr von beffen bundesmäßigen 17 Stimmen erft 10, worunter feit Ende Juli die furheffische Regierung, beigetreten waren. Saffenpflug hatte ben Erlaß einer Bregverordnung beabsichtigt, ja eine folche bereits brucken laffen, um zu verhindern, daß bie "Neue Beffifche Zeitung" und die bemokratische "Horniffe" fortführen, die Bevolkerung in ihrer verfaffungemäßigen Saltung zu beftarten. Dies wurde jedoch plöglich wieder aufgegeben, mahr= scheinlich, weil voraussichtlich war, daß eine folche Verordnung sich wegen Mangels verfassungs= widrig gefinnter Beamten ebenso unausführbar erweisen werde wie die vom 4. Sept. Es

wurde gleich eine ftarfere Magregel angeordnet.

Dbwol die Ruhe im ganzen Lande durch nichts gestört, vielmehr von der Bevölferung mit Angstlickeit auf die Vermeidung von Excessen gesehen ward, weil dieselbe beforgte, daß solche zur Begründung der schon getrossenen oder noch zu gewärtigender Ausnahmemaßregeln aus gebeutet werden könnten, so wurde doch durch eine Verordnung vom 7. Sept. nachts der Kriegszustand über Kurhessen verfündigt und zugleich angeordnet, daß die Vollziehung der erlassen nen Verordnung sowie aller noch zu erlassender Bestimmungen des Ministeriums einem über das Militär, über die Bürgergarde, sämmtliche Civilbehörden, mit Ausnahme der Gerichte, und über alle Gesehe gestellten militärischen Oberbesehlshaber übertragen sei; es wurden alle Verzeine verboten, das Erscheinen politischer Zeitungen von der Genehmigung des Ministeriums abbängig gemacht, dem Oberbesehlshaber die Besugniß zur Suspendirung von Beamten, zur Ausösung der Bürgergarde und zur Leitung der gesammten Staatspolizeigewalt zugetheilt, endlich eine Untersuchung und Bestrafung des bewassneten Widerstandes sowie des Austruhrs

nach ben Rriegsgeseten angeorbnet. Diefe Magregeln waren in ber Berordnung baburch motivirt, bag wegen bes "Berfaffungebruche" burch bie Stande fur bie baburch hervorgebrach= ten Buftanbe bie gewöhnlichen Gefete unzulänglich feien. Die Berordnung nahm Bezug auf ben Bundesbefchluß vom 28. Juli 1832, welcher eine Verfagung ber zur Führung einer bundes= und verfaffungemäßigen Regierung erforderlichen Mittel burch die Stände bem in §. 25 und 26 ber Wiener Schlufacte erwähnten Aufruhr gleichstellt. Bon jenem Bunded: beschluß war in der Berordnung behauptet, daß er noch volle Rechtsfraft habe, während er viel: mehr nebst ben übrigen seit 1819 vom Bunde gefaßten Ausnahmebeschluffen durch ben in Rur: heffen am 13. April 1848 publicirten Bundesbeschluß vom 2. April 1848 aufgehoben mar. Durch jene Bezugnahme erfuhr man, bag bie Bebrohung der öffentlichen Ordnung lediglich in ber Besorgniß ber Regierung bestand, baß "anarchische Zustände zur thatsächlichen Erscheinung" famen. Deshalb folle burch ben Kriegszustand ,, bie ganze Verfaffung über ben Abgrund bin= übergeführt werden, den der Bruch berselben in einem Punkte für das Ganze eröffnet habe, und ben Fortbestand ber Verfassung sichern". Für bie Berufung auf jenen Bunbesbeschluß von 1832 lagen die Voraussenungen gar nicht vor, benn diese bestehen, zufolge bes in diesem Beschluffe alle= girten Urt. 26 ber Wiener Schlugacte, sowie ber Urt. 18 und 21 ber Wiener Conferenzbeschlusse vom 12. Juni 1834, endlich bes Bunbesbeschluffes vom 30. Oct. 1834, barin, bag von feiten ber Regierung erft alle verfassungemäßigen und gesetlichen Mittel eingeschlagen und inobefondere bas Budget zeitig beim Beginne ber Sigungen ben Ständen vorgelegt worben fei. Für die Verhängung des Kriegszustandes lagen auch die nach S. 144 der Verfassung erforder= lichen gesetzlichen Voraussetzungen nicht vor, als welche fich nach ber mit Buftimmung ber alten Stande bes Landes erlaffenen Verordnung vom 22. Oct. 1830 "Gewaltthätigkeiten" herausstellen, die gegen Privatpersonen oder deren Eigenthum von einem zusammengerotteten Volks= haufen ausgehen, oder wenn "Aufruhr" vorliegt, b. h. "wenn ein Haufe von Unterthanen sich zwar ohne hochverratherische Zwecke, jedoch in ber Absicht zusammenrottet, um mit Gewalt bie Dbrigfeit zu einer Sandlung ober Unterlaffung zu nöthigen".

Bur Vertheidigung gegen ben in ber Verordnung vom 7. Sept. liegenden großen Un= griff auf Berfassung und Recht blieb bem hierzu berufenen (g. 102 ber Berfassung) per= manenten Ständeausschusse wegen bes geringen Umfange feiner Befugniffe nichts übrig als Da ein Recht, die Minister wegen Berfassung 8verlegung an= Erklärungen und Anklagen. zuklagen, nach bem Wortlaute bes S. 100 ber Berfaffung nur ber Stanbeversammlung jelbst zustand, nicht auch jenem Ausschusse, so erhob biefer, gestützt auf g. 61 der Berfasfung, gegen bie brei Minister, burch welche bie Berordnung vom 7. Sept. gegengezeichnet worden, beim Obergerichte zu Kaffel Anklage wegen Misbrauchs ber Amtegewalt und trug, ba fich lettere nach f. 1 ber Verordnung vom 14. Febr. 1795 als Hochverrath heraus: stellte, wegen der im Berzuge liegenden großen Gefahr für die Berfassung auf sofortige Berhaftung ber Angeklagten an. Diefe Anklage wurde fpater vom Obergerichte und, nach: bem ber Ausschuß hiergegen appellirt hatte, auch vom Oberappellationsgerichte zuruckgewiesen, weil die den Ministern zur Last gelegten handlungen sich nur unter der Voraussetzung als ein Misbrauch der Amtsgewalt herausstellen wurden, wenn zuvor entschieden sei, ob in jenen hanblungen eine Verfassungsverletzung liege, was zu beurtheilen verfassungsmäßig nur bem Oberappellationsgerichte als Staatsgerichtshofe zustehe. Auf biese Weise sab fich ber permanente Ausschuß auf bie Einschlagung besjenigen Wegs gewiesen, welchen er wegen fruherer Präjudicien durch jene Anklage gerade hatte vermeiden wollen. In den Jahren 1833 und 1835 waren Ministeranklagen (gegen Hassenpflug), welche jener Ausschuß angestellt hatte, vom Staategerichtehofe zurudgewiesen worben, weil verfassungemäßig nur ber Stanbeversammlung viese Befugniß zustehe. Um aber zur Wahrung bes landständischen Interesses kein Mittel un= versucht zu lassen, erhob der Ausschuß nun bei letterm Gericht eine Anklage wegen Versassunge: verlegung gegen die Minister, wobei er fagte: "Will nun furfürftliches Oberappellationsgericht ängstlich prüfen, ob und, in solchem Streite seine Gulfe anzurusen, die Legitimation zusteht, ober ob ber bermalige Buftand unentschieden fortbauern muß, bis vielleicht nach fechs Monaten erft an die Stelle ber aufgelöften Ständeversammlung eine neue berufen sein wird? Es muß in ber Lage, in der fich dermalen das Land befindet, ein Rechtssubject geben, welches im Namen des Landed Rechtshülfe erbitten darf, und wer anders konnte es sein als wir. Daß auf unsere Unzeige und Unklage ber Staatsgerichtshof muß thatig werben konnen, bas ergibt fich mit Nothwendig = feit, will man nicht zugeben, daß auch kurfürstliches Oberappellationsgericht selbst seinen Untergang mußte ruhig becretiren laffen, ohne gegen eine folde Magregel Schut verleihen zu konnen, falls gerade die Lanbstände nicht versammelt sind. Und wie nun, wenn das lanbständische Institut selbst durch Decret aufgehoben würde? Soll bei solchem Ausspruch immer doch erst abgewartet werden, ob die Landstände nicht nach Monaten oder Jahren werden einberusen werzen, ehe wegen solcher offen ausgesprochenen Vernichtung der Landstände durch den bleibenden Ausschuß derselben dürste Klagen erhoben werden? Das kann unmöglich die Absicht der Verzfassung gewesen sein." Die Anklage wurde einige Wochen nachher abgewiesen, weil sich der Staatsgerichtshof "auch durch die dringendste Rücksicht auf das öffentliche Wohl nicht bestimmen lassen" könne, "von dem, was Rechtens, irgendwie abzuweichen". Auch eine beim Staats=gerichtshose gegen die Minister erhobene Anklage wegen Misbrauchs der Amtsgewalt wurde

aus formellen Grunben gurudgewiefen. Der Kriegszustand erwies sich alsbald als unwirksam. Bon allen Verwaltungs = und Gemeindebehörden kamen nur fieben ber Weifung, ben Arlegezustand zu verkundigen, nach. Die Beborden fuhren mit ber Nichterhebung ber Stempel fort. Sammtliche obere Finang = und Bermaltungebeborben baten ben Rurfurften in einer Abreffe, er moge ben offenbaren Der= faffungeverletzungen bes Ministeriume Ginhalt thun. Der Stadtrath von Raffel protestirte beim Ministerium gegen die Verhängung des Kriegszustandes. Derfelbe bezeichnete in einer an bie Burgerschaft gerichteten Bekanntmachung vom 10. Sept. ben Kriegezustand als mit Ber= faffung und Recht im größten Wiberfpruch ftebenb. Der Befehlshaber ber Burgergarbe machte tiefe am 11. Sept. in einer Ansprache barauf aufmertfam, bag burch bie Berordnung vom 7. Sept. in ber bienstlichen Stellung ber Burgermehr zu ben verfassungemäßigen Behörben keine Anderung eingetreten sei. Der Staatsprocurator wies bie Zumuthung des Ministeriums, ben permanenten Ausschuß verhaften zu laffen, als unbegrundet zurud. Bwei Polizeiofficianten famen ber ihm vom Ministerium zugekommenen Weisung, fich ben Auftragen bes Oberbefehle= habers zu unterziehen, nicht nach. Die vom Oberbefehlshaber über ben Borftand ber ftabtifchen Polizei verhängte Entbindung von ber Beauftragung mit Verfebung ber Staatspolizei hatte keine Wirkung. Ein vom Oberbefehlshaber mit letterer beauftragter Affesfor nahm bies nicht an. Gin anderer Affeffor lehnte die Stelle eines Civilcommiffare beim Oberbefehlshaber ab. Ein Referendar nahm feine Ernennung zum Secretar bes lettern nicht an. Der Bezirksbirector zu Raffel lehnte bes Dberbefehlshaberd Aufforderung zur Auflofung von Bereinen ab. Der Dberburgermeifter von Raffel lebnte eine Einladung des Oberbefehlshabers zu einer Conferenz ab. Die Beitungebruckereien zu Raffel wurden von Militarabtheilungen befett, welche bie Be= fehle bagu nicht von ihren Offizieren, sondern vom Oberbefehlshaber erhalten hatten. Die Beltungen fanden tropbem Gelegenheit, weiter zu erscheinen. Auf die Anrufung bes richterlichen Schupes burch ben Rebacteur ber "Neuen Seffischen Zeitung" erließ bas Obergericht zu Raffel am 9. Sept. fogleich ein unbedingtes Mandat, worin ber Staatsanwalt, gegen welchen bie Rlage gerichtet war, schuldig erkannt und angewiesen wurde, sofort ben Befehl bes Oberbefehls: babers zurudzuziehen und bie weggenommenen Beitungenummern bem Rlager zurudzuliefern. Das Mandat wurde am 16. Sept, bestätigt. Da die Berichte bem Oberbefehlshaber nicht unter= geordnet waren, so mußte berfelbe jenes Erkenntniß respectiren. Da es ihm aber verheimlicht wurde, jo unternahm er einen weitern Schritt gegen bie Preffe. Er gab einem Polizeiofficianten, welcher fich ploglich aus nicht befannt gewordenen Grunden bereit finden ließ, ben Befehlen bes Dberbefehlshabers nachzukommen, die Druckerei ber,, Neuen Geffifden Zeitung" wieder zu befegen. Nachdem ber Redacteur 101) biefer Zeitung ein fogleich über biefen Borfall aufgenommenes Protokoll dem permanenten Ständeausschusse überreicht hatte, klagte bieser den Polizeicommissar an, welcher infolge beffen burch bie ftabtifche Polizei verhaftet und, ba feine Abführung in bas Gefängniß wegen ploglichen Unwohlfeins beffelben unthunlich war, von einer Abtheilung Bur= gerwehr in feiner Wohnung bewacht wurde. Der Befehlshaber ber lettern erhielt vom Ober= befehlshaber bie Weisung zur Burudziehung jener Bache. Dies wurde abgelehnt. Siermit war an ben Rriegezustand die ernftliche Frage gestellt, ob er im Stande fei, den verfaffunge= mäßigen Wiberstand gegen ble ungesehlichen Septemberverordnungen zu brechen. Der Ober= befehlshaber schritt nicht zu Gewaltmaßregeln. Ihm war endlich bas gerichtliche Erkenntniß vom 16. Sept. bekannt geworden; er hatte barauf bas Generalaubitoriat über bie Berfaffungs:

<sup>101)</sup> Gegen benfelben hatte bas Ministerium schon am 28. Mai 1850 einen Proces anhängig ges macht. Bgl. die Schrift: Die Redlichkeit und bas Ehrgefühl bes Ministeriums haffenpflug vor dem Schwurgericht zu Kassel. Ein Presproces gegen die Neue hessische Zeitung (Kassel 1850). (Berfast vom Redacteur F. Detfer.)

und Gesetmäßigkeit ber Verordnung vom 7. Sept. um Aufklärung ersucht und fing an, die

Rechtmäßigfeit feiner Stellung zu bezweifeln.

Unter Anknupfung an ben Protest bes fasseler Stadtrathe gegen ben Rriegezustand erließ Saffenpflug eine "Belehrung" an biefen Stadtrath und an alle andern Beborben. Es wurde hierin ausbrudlich anerkannt, bag bie gesetliche Ordnung nirgends burch bas Benehmen ber Bevolkerung beeintrachtigt fei. Go mahr biefe Anerkennung war, fo ftand fie boch in Wiberspruch mit ber fruher als Motivirung bes Rriegszustanbes angeführten Behauptung, daß die öffentliche Rube gestört sei. Die Erklärung bes Kriegszustandes fei, sagte bie Belehrung, burch andere Veranlassungen nothwendig gemacht. Der Stadtrath von Raffel erwiderte, dag er bei feinem Proteste beharre, ba er die Ausführungen bes Mi= nisteriums für juristisch und logisch falsch halte. Dies bezog fich auf die in ber Beleb: rung einzelnen Berfaffungsparagraphen gegebene Auslegung. Es war in berfelben ausein: anbergefest, bag bie Bestimmung bes §. 146 ber Verfaffung, wonach ein Steuerausschrei: ben, in welchem die landständische Zustimmung nicht erwähnt ist, für niemand verbindlich sein soll, nur für ben Fall gemeint sei, wenn die Stände für die Aufbringung des Staatsbedarfs geforgt haben, welche ihnen §. 143 ber Berfaffung zur Pflicht macht. Da nun bie Stanbe im vorliegenden Falle biefer Pflicht nicht nachgekommen feien, fo brauche S. 146 ber Ber: faffung nicht berucksichtigt zu werden. Auch war in der Belehrung zu deduciren versucht, daß bas bem permanenten Ausschusse nach S. 61 ber Verfassung zustehende Recht, Beamte megen Misbrauchs ber Amtsgewalt anzuklagen, sich nur auf die Fälle beziehe, in benen etwas selbst: ftändig von den Behörden vorgenommen würde, daß aber allen Erlassen des Landesherrn un: bebingter Gehorfam geleiftet werben muffe. Aus ben Schlußworten bes §. 108 ber Berfaffung, wonach Verfügungen bes Lanbesherrn burch die Contrasignatur eines verantwortlichen Ministers "allgemeine Glaubwurdigfeit und Vollziehbarkeit" erhalten, zog bie Belehrung ben Schluß, daß durch diefe bloße Gegenzeichnung eine jede Beurtheilung, ob die Verfügung verfassungs: mäßig fei, abgeschnitten ware und nur ben Standen zustehe. Diese Belehrungen waren ebenso wenig im Stande, bie Behörben vom verfaffungemäßigen Bege abzubringen. Um 12. Sept. erhob der permanente Ständeausschuß gegen den Oberbesehlshaber wegen Ubernahme biefer Stelle im Sinne ber Verorduung vom 7. Sept. fowie wegen feiner oben erwähnten Sandlungen eine auf Berfaffungeverletung, Miebrauch ber Amtegewalt und Theilnahme am Sochverrath gerichtete Anklage. Das Generalaubitoriat übertrug auf Grund ber Militärftrafgerichtsorbnung die Untersuchung bem Garnisonsgerichte.

Es war offenbar, bağ die Regierung ihren versassungewidrigen Verordnungen auf bem bisherigen Wege keine Folgeleistung verschaffen konnte. Da sie nun mit Sicherheit annehmen mußte, daß eine dennoch vorzunehmende Fortsetzung berartiger Maßregeln keine Anderung im Benehmen ber Behörden herbeiführen werde, so ließ sich, wenn man zur Fortsetzung berartiger Maßregeln noch den gleichen Willen des sogenannten Bundestags fügte, jenes zu erwartende Benehmen der Behörden in bequemer Weise zugleich zur ersten Stufe von Vorwänden für eine unmittelbare Einmischung jener Versammlung verwenden, nach welcher sich biese sehnte, um durch Außerung einer wirksamen Thätigkeit den Ersat ihrer mangelnden rechte

lichen Exifteng burch eine thatfachliche gu bocumentiren.

Waren jenes, wie kaum zu bezweifeln, die Intentionen Hassenpstug's, so hing damit offensbar die plöglich in der Nacht vom 12. auf den 13. Sept. erfolgte Ahreise des Kurfürsten von Kassel in die Nähe des Siges der Bundesversammlung, nach Schloß Wilhelmsbad zusammen, wozu Hassenpstug den Kurfürsten durch die ganz grundlose Behauptung bewogen hatte, daß ein Ausstand des Militärs auszubrechen drohe. Durch eine Verordnung vom 17. Sept. wurde der Sig der Regierung in die Provinz Hanau verlegt, weil es mit der Würde der Regierung unvereindar sei, daß sie mit widerstrebenden untergeordneten Behörden an einem und demselz ben Orte verweile, solange diese Behörden nicht zu ihrer Pslicht zurückgekehrt seien. Warum die Regierung aus diesem Grunde ihre Entsernung einer Anwendung der Borschriften bes Staatsdienstgesest vorzog, sagte die Verordnung nicht.

Am 17. Sept. rief Saffenpflug bie Hulfe bes Bundes an, indem er ben Antrag stellte, ber Bund möge beschließen, daß in Aurhessen eine Steuerverweigerung vorliege, daß der Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832 noch anwendbar sei und "daß den Verordnungen, welche in Anwendung dieses Bundesbeschlusses von den Regierungen ergehen, die Kraft von Gesegen einwohnend sei, deren Befolgung sich weder die Gerichte und andern Behörden, noch die Untersthanen ohne schwere Pflichtverlegung unter irgendeinem Vorwande entziehen könnten". Zur

Begründung dieses Antrags legte die kurhessische Megierung nicht die nach Art. 26 ber Wiener Schlufacte erforderlichen Beweise vor, daß sie bei dem Streite mit den Ständen ihre verfassungse mäßigen Pflichten erfüllt, insbesondere den Ständen einen Voranschlag der Staatseinnahmen und Ausgaben vorgelegt habe, sie legte vielmehr nur ihre Verordnung vom 7. Sept. vor, und zwar mit den Worten: "In den offenkundigen Zuständen Kurhessens legt sich der Kampf der

Principien der Revolution gegen die Monarchie zu Tage."

Dhne die Begründung jenes Antrags prufen zu konnen, beschloß die Bunbesversammlung am 21. Sept. 102) unter Billigung ber beiben erften Puntte bes Untrage, bie furheffifche Regie= rung zur Anwendung aller einer Bundebregierung zustehenden Mittel zur Gerftellung ber ernftlich bedrohten landesherrlichen Autorität aufzuforbern und fie um Anzeige ber von ihr in biefer Beziehung zu ergreifenden Maßregeln und beren Erfolge zu ersuchen. Da es dem Bunde hierbei barauf ankam, die Möglichkeit feiner unmittelbaren Ginmifchung in die innern Angelegenheiten Kurhef= jene naber zu ruden, so wurde er fich unter Umständen nicht gescheut haben, einen noch weit unbegrundetern Befchluß zu faffen. Worauf es ihm ankam, zeigt ber biefem Befchluffe beigefnigte Bufat, bağ er fich ,, alle zur Sicherung ober Wieberherstellung bes gesetzlichen Justandes erforderlich wer= ' benden Anordnungen vorbehalte". Gine rechtliche Prüfung ber von der furheffischen Regierung nun unternommenen Schritte fann nach wie vor nur vom Standpunfte ber Verfaffung ausgeben, sowol weil bem Bundestage nicht zusteht (Art. 53 und 32 ber Wiener Schlufacte), in bie innern Berhaltniffe eines Bundesstaats entscheidend einzugreifen, er insbesondere auch wegen Art. 56 der Wiener Schlußacte nicht befugt ist, verfassungsmäßigen Bestimmungen eine bin= bende Auslegung zu ertheilen, als auch weil trop ber im Bundesbeschlusse vom 21. Sept. fich aussprechenden entgegenstehenden, bas furheffische Recht und bie Anwendbarfeit bes Bunbed= beschluffes vom 28. Juni 1832 betreffenden Nechtsanschauung die Regierung nur aufgefordert wurde, "alle einer Bundesregierung zustehenden Mittel", b. h. alfo die durch die Landes= verfaffung vorgeschriebenen, anzuwenden. Um 20. Sept. erließ ber permanente Stänbeausschuß eine öffentliche Erflärung, in welcher er feinen Wiverfpruch gegen bie Septemberverordnungen in Erinnerung brachte und auf das Einverständniß aller Finange, Berwaltungs= und Gerichts= behörden mit bem Wolfe hinsichtlich ber Verfassungewidrigkeit ber Verordnungen hinwies. Die obern Berwaltungs: und Finanzbehörden wiesen in Eingaben an das Ministerium die ihnen in ber Berordnung vom 17. Sept. gemachten Anschulbigungen protestirend zuruck und zeigten, bağ ber Borwurf ber Pflichtvergeffenheit nicht fie, sonbern bas Ministerium treffe. Um 21. Sept. bat der Stadtrath von Hanau, welche Stadt durch die Nähe der neuen Residenz viele pecuniare Bortheile erlangt hatte, ben Rurfürsten in einer Abreffe um Burudverlegung ber Refibeng nach Raffel und außerte babei: "Ihre jegigen Minister, Konigliche Soheit, erklärt die allgemeine Stimme für Ihre ätgsten Feinde und für Männer, die es nicht blos auf den Umfturz der furhef= fiften Staateverfaffung, sonbern zugleich auch auf ben Ruin Ihres Rurfürftlichen Saufes ab= gesehen haben, und die Sie gleichwol wie Schlangen am eigenen Bufen erwärmen. Berurtheilt burch bie öffentliche Meinung, ja fast erdruckt burch bie Bucht ber gangen beutschen Bolte= verachtung, wissen diese Menschen zwar wohl, daß sie keinen sichern Aufenthaltsort, keine ruhige Statte mehr haben; aber bennoch treten fle nicht zurud, bennoch fahren fle fort, ihr verzweifeltes Spiel zu treiben." Am 26. Sept. richtete ber permanente Ausschuß eine Abresse an den Rur= fürsten, in welcher er ibn auf die Gefahren aufmerksam machte, welche für bas Land und ben Thron burch eine auswärtige Ginmischung entstehen würden.

Die von ber Regierung nun unternommenen Maßregeln muß man für solche halten, mit welchen fie bem Bundesbeschlusse vom 21. Sept. nachkommen wollte. Hassenpflug, welcher sich bereits durch die sehlgeschlagene Anordnung, den Beamten die Klassensteuer am Gehalte abzuziehen, des Versuchs einer Erpressung schuldig gemacht hatte, ertheilte der Direction der hauptsstatelie troß deren hinweisung, daß hinreichende Mittel vorhanden seien, den Besehl zur Einstellung der Gehaltszahlungen an die Beamten. Diese ließen sich hierdurch in ihrem versassungsmäßigen Benehmen nicht beirren; außerdem wurde durch Comites, welche unverzinsliche Borschüsse annahmen, dem hierdurch herbeigeführten Mangel mehrere Monate lang sogleich abzeholsen. Als nach Einklagung der Gehalte der Staat zur Zahlung berselben verurtheilt wurde und die Zahlung bemzusolge bewirfte, zeigte sich die Grundlosigkeit jenes Besehls.

Am 28. Sept. erschien eine Berordnung, welche eine Berschärfung bes Kriegezustandes ent=

<sup>102)</sup> Bgl. Pfeiffer, Bur Burbigung bes Bundes agebefchluffes vom 21. Sept. 1850, ben bermaligen Conflict der furhefsischen Regierung mit ben Standen über die Steuerfrage betreffend (Raffel 1850).

bielt und welche bie Selbständigfeit ber Gerichte über ben Saufen warf. Schon bas Gbict vom 26. Nov. 1743 hatte bie Gelbständigfelt ber Rechtepflege fanctionirt. Geine andauernde Gultigfeit batte S. 123 ber Verfaffung ausbrudlich erwähnt und zugleich gejagt, baß bie Richter "obne irgendeine fremde Einwirfung nach ben bestehenden Rechten und verfassungemäßigen Gefeben gu entscheiben" hatten. Jebe Doglichfeit zur Ginmischung in bie Rechtepflege unter Bormanben war burch f. 113 ber Verfaffung abgeschnitten, wonach ,bie Beurtheilung, ob eine Sache gum Gerichtsverfahren fich eigne, bem Richter gebuhrt". Die Verordnung vom 28. Sept. verbot nun ben Gerichten jegliche Cognition über bie rechtliche Gultigkeit biefer und ber frubern Berordnungen. Sie bob auch alle hiermit in Wiberspruch ftebenben Erkenntniffe auf, wiewol eine folde Befugniß nicht einmal in ben in ber Verfassung vorgesehenen Ausnahmefällen ber Crecutivgewalt eingeräumt war. Sobann verwies bie Verordnung mehrere Vergeben, na: mentlich jeden Ungehorfam gegen biefe und die frühern Berordnungen, vor ein Ariegsgericht, welches biefe Bergeben ,an öffentlichen Dienern wie Aufruhr" bestrafen follte, vorerft jeboch nicht nach Rriegerecht. Man mußte biernach annehmen, bag bie Befetung bes Rriegegerichts nach Maggabe ber Militärstrafgesete gefchehen werbe, sobag alfo Richter vor Militare bobern Ranges gestellt würden. Eine Berordnung vom 30. Sept. bestimmte aber, daß bas Kriegs: gericht für Civilpersonen jeben Stanbes und Ranges in ber Weise zusammengesett werben folle, wie es zur Aburtheilung gemeiner Solbaten vorgeschrieben fei. Die Bufammensetzung selbst wurde dem Oberbefehlshaber übertragen. Sierzu wurde an Stelle Bauer's ter brei Jahre vorber wegen Altereschwäche penflouirte General v. Sannau ernannt. Diefer bilbete ein Kriegegericht, feste ben Befehlehaber ber Burgergarbe ab, lofte biefe felbft auf, befahl bie Ablieferung ber Baf= fen berfelben und ließ fammtliche Zeitungepreffen mit Gewalt foliegen. Ale ber Rebacteur ber "Neuen Beffischen Beitung", Abgeordneter zum letten Landtage, diesem Berfahren wiberfprach, wurde er verhaftet, obwol bie feche Wochen noch nicht verftrichen maren, für welche feit Schließung bes Landtags S. 87 ber Berfaffung die Berhaftung ber Abgeordneten verbietet und obwol bie Berordnungen biefe Bestimmung nicht aufgehoben hatten. Sowol bas Obergericht zu Raffel als bas Generalaubitoriat fprachen bie Freilaffung bes Berhafteten, aber erfolglos, aus. Da Saffenpflug endlich einige gefügige Beamte gefunden hatte, fo wurden diese an die Stelle einiger oberer Berwaltungsbeamten gefest. Finangbeamte ließen fich aber nicht fo leicht erfegen, baber erfolgte am 11. Det. bie Aufhebung von feche ber obern Kinangbeborben. Durch eine Berordnung vom 14. Oct. wurde bestimmt, daß bie Berfügungen wegen Erhebung ber Grund=, Gewerbe= und Rlaffensteuer, ber Wege= und Brudengelber und ber indirecten Abgaben gur fofortigen unmittelbaren Behandlung an bas Finanzministerium übergehen follten.

Begen bie ben Bundesbeschluß vom 21. Sept. verfündigende Berordnung vom 23. Sept. hatte ber permanente Ständeausschuß am 25. Sept. eine offene Erklärung erlassen, in welcher er in Erinnerung brachte, bagbie Regierung am 7. Marg ben Ständen erklart habe, ber Bund fonne ohne beren Buftimmung nicht wiederhergestellt werben, bag bie lette Standeversammlung am 29. Aug. gegen die Wiederherstellung bes Bundestage Protest erhoben hatte, und baß jebe Einmischung der angeblichen Bundesversammlung in die Angelegenheiten Kurhessens ein Attentat gegen bie Sicherheit und Unabhängigfeit biefes fouveranen Staates enthalte, beffen Regent in feiner landesherrlichen Autorität nirgends im Rurfürstenthume bedroht sei. Da schlieglich alles barauf antam, wie bas Militar fich benehmen, ob es bie burch feine Beeibigung auf bie Berfaffung feinem militärischen Gehorfam verfassungemäßig gezogenen Schranken bewahren werbe, so hielt ber Oberbefehlshaber am 4. Det. auf einer Parabe eine Ansprache an bas Militar, in ber er baffelbe vor der Theilnahme an den "aufrührerischen Notten" warnte, die Zustände des Landes mit bem Aufftande in Baben verglich und benjenigen, welche ben bem Landesherrn ichulbigen Gehorfam außer Acht setzen und einen Gehorsam gegen landständischen Ausschuß und bie Civilbehörden vorziehen murben, anheimgab, ben Ehrenrock bes Soldaten mit ber Blufe zu vertaufchen. Der permanente Ausschuß erhob wegen aller verfaffungewibrigen Sandlungen bes Dberbefehlshabers Anklage gegen benfelben beim Generalaubitoriate. Dies gab ber Anklage nach, insweit fie bas Vergeben einer Vergewaltigung indicirte, und ertheilte bem Garnisond= gerichte ben Auftrag zur Untersuchung. Hierauf entschied fich am 5. Oct. bie überwiegenbe Mehrzahl ber Offiziere für ein Beharren auf bem verfassungsmäßigen Wege. Der hierüber befturzte Oberbefehlshaber verabredete mit ben Offizieren die Absendung einer Deputation an ben Rurfürsten, um biesem von ber Stimmung bes Militare Nachricht zu geben. Inzwischen hatten bas Obergericht zu Raffel und bas Oberappellationsgericht in bem vom herausgeber ber "Neuen heffischen Zeitung" anhängig gemachten Rechteftreite gegen ben Staatsanwalt bas Burechtbestehen ber bieber in biefer Sache ergangenen Erfenntniffe, bie Ungultigkeit ber Berordnung vom 28. Sept. und die Ungultigfeit ber vom Ministerium auf eine Nichtbeachtung ber Verorb= nungen für die Richter gesetzten Strafe von 30-50 Thirn. für jedes Mitglied ausgesprochen. Die Freilaffung bes verhafteten Zeitungerebacteure wurde vom Obergerichte und vom Gar: nisonegerichte ausgesprochen, erfolgte jeboch, §. 115 ber Berfaffung zuwiber, nicht. Der permanente Ausschuß bat bas oberfte Militärgericht um Berhaftung bes Oberbefehlshabers, ba aber die militarifden Mitglieber biefes Gerichte fich nicht hierfur entscheiden konnten, fo unterblieb die Berhaftung. Dun suspendirte ber Oberbefehlshaber bas Generalauditoriat. welcher Ungesemäßigfeit wiederum bie militarifden Mitglieber bes Berichts nachkamen. Rach: dem fodann ber Oberbefehlshaber am 8. Det. eine nochmalige Ansprache an die Offiziere gehalten, fie barauf hingewiesen hatte, wie pflichtvergeffen es fein murbe, bei berrichenbem Rriegszustande ben Landesherrn in Stich zu laffen, und fie schließlich aufgeforbert hatte, ihren Abidied einzureichen, falls fie zur Ausführung ber Berordnungen nicht mitwirfen wurben, gaben am 9. Oct. von 251 Offizieren 241 ihr Abschiedsgesuch ein. Glermit erwies fich ber Rriegezustand zum zweiten male unfähig zur Durchführung ber ungesetlichen Berordnungen. Ge endet hiermit auch ber furheffifche Berfaffungeftreit. In rubiger und besonnener Saltung hatte bas gange Bolt eine Reihe ber unerhörteften Angriffe auf feine Berfaffung und feine Jahrhunderte lang befessenen und geachteten Rechte mit gesetlichen Mitteln abgeschlagen. Diefer Sieg der Verfassung zeigte, wie tief diefelbe ins Leben des Volkes eingebrungen war und ben Rechtsftaat befestigt hatte.

Bas die furheffische Regierung nicht felbst hatte durchsegen konnen, follte nun burch aus= wärtige Hülfe durchgesett werden. Vorbereitungen hierzu waren einerseits eine Denkschrift 103) der furhessischen Regierung vom 19. Sept. 1850, in welcher fie die Borfalle des Jahres 1850 als Angriffe auf bas monarchische Princip barftellte, bie Buftanbe, welche in ben letten Beme= gungejahren geschaffen waren, ale anarchisch ausgab und alle biejenigen Punfte verschwieg, aus welchen eine Widerlegung ihrer Behauptungen hervorging. Bon bervorragenden Stände= mitgliedern wurde eine Gegendenkschrift 104) verfaßt und veröffentlicht. Andererseits verabrebete ber Raifer von Ofterreich mit ben Königen von Baiern und Würtemberg am 11. Oct. auf ber Busammenkunft zu Bregenz, daß fie in Rurheffen militärisch einschreiten wollten, um Preußen zur Anerkennung bes Bundestags zu bringen. Dachbem ber Oberbefehlshaber auf erhaltene Weisung alle Truppen ins Hanauische gebracht, die besohlene Fortschleppung bes Haus= und Staatsichapes jedoch wegen bes verfaffungemäßigen Benehmens der Behörden nicht hatte burch= fegen konnen, beantragte Saffenpflug am 15. Det. eine Bundesexecution gegen Rurheffen. Am 25. Det. beschloß ber Bunbestag "zur Wiederherstellung ber gesehmäßigen Ordnung im Rurfürstenthum Seffen nach Unleitung ber Urt. 26 und 31 ber Wiener Schlufacte bie erfor= licen Executionsmaßregeln".

Ofterreichische und bairische 105) "Bundes: Executionstruppen" ruckten am 1. Nov. 1850 von Guden ber in Rurheffen ein. Es war bies gerade berselbe Tag, an welchem 37 Jahre vorher ber vorige Rurfürft in sein vom König Jerome von Westfalen verlassenes Land unter bem Jubel

<sup>103)</sup> Denkschrift ber furfürstlich hessischen Staateregierung, betreffend ihre Differenzen mit ben Landftanben und bem landständischen Ausschusse fowie die baraus hervorgegangenen Wiberfeslichkeiten ber Beborben und Unterthanen. Mit Anlagen.

<sup>104)</sup> Bur Burdigung ber Denkschrift ber kurfürstlich hessischen Staateregierung, betreffend ihre Differenzen mir ben Landständen und bem laubständischen Ausschusse (Kaffel 1850). (Die Denkschrift nebst Aulagen ift hierin wieder abgedruckt.)

<sup>105)</sup> Spater, am 1. Mai 1851, erflarte der bairische Minister v. d. Pfordten in der bairischen Ramsmer: "Was wir in heffen gethan, haben wir nicht um der hessischen Frage willen gethan. Auf fursbessischem Boden ift die deutsche Frage zur Entscheidung gebracht worden, und wenn das bairische Misnisterium nicht allen seinen überzeugungen in der beutschen Frage untreu werden wollte, so mußte es so handeln, wie es gehandelt hat. Ja, ich gehe noch weiter; wenn wir noch einmal im October 1850 franden und ich hatte noch einmal Entschlüsse zu fassen, ich wurde in keiner Beziehung auch nur um eine Linie anders handeln. Man hat von dem traurigen Zustande unsers deutschen Baterlandes gesprochen. Au eine Hülfe glaube ich nur unter der Boraussepung, daß der Gedanke sestgehalten und durch die Gunst des himmels verwirklicht werde, von dem die bairische Regierung bei ihrer deutschen Politik sich hat leiten lassen, nämlich dem Gedanken: keine Spaltung der deutschen Nation. An dem Tage, wo Nords und Süddeutschland auseinander gerissen werden, hat die deutsche Nation meiner Ansicht nach eine Inde. Dies ist aber der Standpunkt im October und November 1850 gewesen. Ob diese Zerreissung stattsinden solle, und damit sie nicht stattsinde und damit wir unsers Theils dazu beitrügen, daß es vermieden werde, darum sind die bairischen Fahnen in Kurhessen entsaltet worden."

ber Bevolferung wieber eingezogen war. Die Leitung ber Bunbedexecution gefcah burch ben vom Bunde zum Civilcommiffar ernannten Grafen v. Rechberg und bem biefem ale Territorial= commiffar beigegebenen Staaterath Scheffer, welcher bis zum Marz 1848 an ber Spipe ber Regierung gestanden hatte. Ersterer erließ am 1. Nov. eine Proclamation an die Bewohner Rurheffens, in welcher er unter Berkunbigung bes die Execution anordnenden Beschluffes verficherte, bag bie Truppen, mo es beren Pflicht erlaube, Schonung murben vormalten laffen; bann folgte eine Bervorhebung ber Tugenben bes heffischen Bolfes, bas fich ,, bei bem von einigen größern Städten bes Landes ausgehenden Umtrieben im gangen nicht betheiligt" babe. Von Norden und Westen her ruckten nun auch preußische Truppen in Kurheffen ein und besetzten Raffel. Dem hatte bie kurheffische Regierung am 2. Nov. eine Verwahrung entgegengeseht, inbem folder Schritt ,,eine Berletung ber Souveranetat bes Rurfurften" enthalte, gegen welche man fich ,, auf bie Vertretung und ben Schut bes burchlauchtigften Deutschen Bunbes" berief. Gegen ben Ginmarich ber Bunbestruppen erhob am 5. Nov. ber permanente Stanbeausschuß feierlichen Protest, indem er barauf hinwies, bag bas gange Bolf fest und entschlossen in ber Bertheibigung ber Berfaffung fowie ber Macht und bes Anfehens bes Fürsten bas Bevorstebende erwarte, und mit ben Worten folog: "Gegen folche Gefinnungen mit Waffengewalt zu Felbe gu gieben, bas fann nicht Deutschlands Wille fein." Um 2. Nov. becretirte bas Minifterium nochmale bie Erhebung ber birecten und indirecten Steuern vom 1. Juli an, wogegen ber permanente Ausschuß am 14. Nov. protestirte und bie Ausübung seines Unklagerechts gegen bie Befolger bes Decrets anfundigte. Die Regierung ertheilte am 4. und 13. Nov. einem Theile (47) ber Offiziere ben Abschied, um ben fie gebeten hatten, ber andere Theil berfelben wurde in Ungewißhelt über feine Stellung gelaffen. Die wenigen Offiziere, welche ihrem Berfaffungseibe nicht treu geblieben waren, wurden beforbert und mit Orden beschenkt. Ginige ber verabschie: beten Offiziere fanden in andern beutschen ganbern eine Anstellung, bie übrigen wurden burch ein zu biefem 3wede fich bilbenbes Comite unterftupt. Ginige unbedingte Unbanger ber Regierung ftifteten am 6. Nov. zu Wabern einen "Treubund fur Rurfurft und Baterland". Nachbem ber Borftanb beffelben vom Rurfürsten ein eigenhandiges Dantidreiben bierfür erhalten hatte, wurde er wegen vielfacher Unterschleife zu einer entehrenden Strafe verurtheilt. Da auch andere Mitglieder biefes Bundes ein gleiches Schickfal traf, fo lofte fich letterer allmählich wieber auf.

Die Execution konnte nur gegen die Beamten gehen; zwar war das Volk mit denselben einsverstanden, aber die Frage, ob es die Verordnungen befolgen werde, wurde durch die vorangehende Handlungsweise der Beamten absorbirt. Das Mittel, durch welches die Beamten zur thatsächlichen Besolgung der Vorschriften genöthigt werden sollten, deren Besolgung ihr geleissteter Eid ihnen verbot, bestandbarin, daß ihnen auf so lange, die sie Verordnungen besolgten, Truppen zur Quartierung, Speisung und Löhnung in die Wohnung gelegt und deren Anzahl verstärkt wurde, je länger es mit der Besolgung dauerte. Im Gegensatzu einer gewöhnlichen Ginquartierung wurde dies Bequartierung genannt. Zeder der Obergerichtsräthe zu Hanau, Kulda, Marburg erhielt 16—20 Mann solcher Gewissensbezwinger. Von jedem dieser Obergerichte nahmen vier Mitglieder ihren Abschied, während die andern sich der rohen Gewalt fügten. Das Obergericht zu Notenburg, das Graf Nechberg persönlich quälte 106), gab in seiner Gesammtheit den Abschied ein. Ein Justizbeamter zu Schwarzensels erhielt 23 Mann nebsteinem Corporal. Auch Personen, bei denen es sich um Brechung eines Widerstandes gegen die Verordnungen nicht handelte, wurden bequartiert, so Mitglieder der letzen Ständeversammlung. Die Maßregeln nahmen den Charaster persönlicher Rache an.

Als sich die Bundeserecution aus dem Hanauischen in das Fuldaische zog, rückten die ben nördlichen Theil Kurhessens besetzt haltenden Preußen südwärts, sodaß sie am 8. Nov. 1850 in der Nähe von Fulda, bei Bronzell, den Bundestruppen gegenüber standen. Die Bevölkerung von Kurhessen glaubte sich, da sich Preußen hinsichtlich der Herstellung des Bundestags als Österreichs Gegner erwies, zu der Annahme berechtigt, Preußen nehme damit zugleich für die Sache der kurhessischen Stände Partei. Das Benehmen Preußens war jedoch folgendes. Am 25. Aug. 1850 hatte die preußische Regierung in einer Denkschrift über die beabsichtigte Wies derherstellung des Bundestags den Nachweis geführt, daß die Bundesversammlung nicht blos

<sup>106)</sup> Uber bas Berfahren bes Grafen Rechberg in Rotenburg vgl. die wiener " Preffe" von

thatfaclich, fondern auch rechtlich 107) zu bestehen aufgehört habe, baß fie "eine Berechtigung jur herstellung bes Bunbestage nicht anerkennen konne", daß "burch bie Abmesenheit bes früher berechtigten Centralorgans bes Bunbes bie Bunbesgewalt lediglich an die Gefammibeit ber deutschen Staaten zurudgefallen fei, und feine Anzahl berfelben bas Recht habe, bie andern in irgendeiner Weise zu binden und zu verpflichten, daß dies vielmehr bem oberften Grundgesete bes Bunbes wibersprechen wurde" 108), und bag niemand bas Recht guftebe, fie wieber ein= zuberufen. 3manzig beutsche Regierungen ftimmten am 20. Sept. 1850 Preußen bei. In einer am 12. Sept. 1850 an bie furheffische Regiemng gerichteten Note hatte Preußen bie Uberzeugung ausgesprochen, daß innerhalb ber furheffischen Landesverfassung felbst auch jest noch die Mittel fich Darboten, ben obschwebenben Streit ohne Beeinträchtigung ber Autorität und Burbe ber Regierung burch bie in §. 154 ber Berfaffung für Fälle wie ber vorliegenbe vorgeschriebene compromissarische Entscheibung zu schlichten. Diese hinweisung auf ben einzig legalen Beg zu Diefer Schlichtung mußte consequenterweise erwarten laffen, baf Breufen an Diefer rechtlichen Unficht festhalten werbe. Durch bas Folgende erft ftellte fich beraus, bag mit jener hinweifung Preußens auf Innehaltung bes verfassungsmäßigen Bobens, sollte fie auch mit Aufrichtig feit ausgesprochen fein, nicht gemeint war, energisch auf Ginschlagung biefes für richtig erkannten Weges zu bestehen; in Wahrheit war es nur ein Versuch, die kurhessische Regierung zu einer folden Sanblungeweise zu bewegen, welche Preußen bes Beweises überhebe, daß es jene Anficht nicht entschieden geltend machen werde. Als nun Rurheffen am 17. Sept. 1850 ben Bund um Gulfe angerufen hatte, beabsichtigte Preugen, noch immer ben Dahn gu erhalten, bag es fich einer Bundesexecution wirklich mit Dachdruck wiberfegen werbe. Daber richtete bas preußische Cabinet am 21. Sept. eine Note an die furhesische Regierung, in welcher ce daran erinnerte, daß bie Bersammlung, welche zu Frankfurt ben Namen ber Deutschen Bunbedversammlung angenommen habe, von Preußen weber als ber Deutsche Bund, noch als ein irgendwie berechtigtes Organ bes Deutschen Bundes anerkannt fei, und beshalb ein Gin= ichreiten, welches jene Berfammlung in Rurheffen bewirken wurbe, Schritte nach fich gieben werbe, ju benen fich Breugen megen Rurheffens geographischer Lage burch bie Pflichten gegen Deutschland und bas eigene Land genothigt fühle. Aber zu Wien erkannte man aus ben babin gerichteten Roten bes preugifden Cabinets vom 22. und 27. Gept. nur zu gut, bag baffelbe bei der halbheit und Schwäche seiner Entschließungen stehen bleiben werbe. Die furhessische Re= gierung ward baber durch Preugen nicht eingeschüchtert. Alle nun ber Bundesbeschluß vom 21. Sept. gefaßt war, wollte Preußen baburch, daß an die Stelle des Grn. v. Schleinit ber Gene= ral v. Radowiß als Minister des Augern trat, nochmals an bevorstehende ernstliche Schritte glau= ben machen. Doch es war bies nur eine leere Demonstration gegen Ofterreich. Rabowis hatte seiner eigenen Regierung ichon am 7. Sept. 1850 in einer Denkschrift seine Meinung babin ausgesprochen: "Ich sete voraus, bag unsere Regierung biefer brutalen Schilberhebung (nam= lich ber herstellung bes Bunbestage) gegenüber unwandelbar und unbeirrt auf bem Standpunkte bleibe, ber durch die Erklärung vom 25. Aug. neuerdinge und feierlichst vor Deutschland verfündet worden ift. Wir werden daber jeden Berfuch, einem Befchluffe biefer Berfammlung birecte ober indirecte Geltung zu verschaffen, burchaus zurudweisen. Es gibt bierin feine Mittel= wege, feine Transactionen; jebe Galbheit, jedes Schwanken wird uns von Position zu Position jurudbrangen und bem Wegner ben endlichen Sieg bereiten." 109) Aber bennoch zeigte fich fofort Salbheit. In der Note, welche Preußen am 26. Sept. an die furhessische Regierung erließ, mar, fatt eines energischen Verhaltens, wiederum blos eine Nichtanerkennung bes Bundesbeschluffes ausgesprochen, fowie bie Ankundigung, bag fich Breugen ebenjo wie ber Bund feine weitern Entschließungen vorbehalte. In ber vom preußischen Cabinet am 30. Sept. an bas wiener Cabinet gerichteten Note war ebenfalls nur gesagt, bag Preugen ,, an die als Acte ber beutschen Bundesautorität rechtlich wirkungslosen Beschlüsse lediglich ben Magstab bes Rechts und ber aus ben Berhaltniffen Preugens hervorgehenden Pflichten anlegen" werbe; wozu fich aber Breugen burch feine Erkenntnig bes Rechts entschließen wurde, wurde nicht fund gegeben, und bie preugifche Regierung wußte es felbst noch nicht. Um 3. Oct. versuchte ber Konig von Preugen,

108) Bgl. Blomer, Bur Geschichte ber Bestrebungen ber preußischen Regierung für eine politische Resorm Deutschlands vom Mai 1849 bis Aufang Mai 1850 (Verlin 1860), S. 121.

109) Blomer, S. 128. .



<sup>107)</sup> Zacharia, Die Rechtswidrigfeit ber versuchten Meactivirung ber im Jahre 1848 aufgehobenen Deutschen Bundesversammlung (Göttingen 1850).

bas, mas in officieller Beife nicht gelungen mar, privatin zu erreichen: er ließ burch ben Beneral v. Brefe bem Rurfurften ein Schreiben überreichen, in welchem biefer ersucht wurde, es zu einer gutlichen Schlichtung seines Streites mit bem Lande kommen zu laffen. Doch ber Rur: fürft ging nicht barauf ein. Bei biefer Unentschlebenheit Preugene bedurfte es feines befonbers ftarten Mittele, es ber von Ofterreich eingehaltenen gegentheiligen Richtung zuwendig qu machen. Ein ficheres Mittel biergu war aber, angefichts ber befannten reactionaren Richtung bes Ministeriums Manteuffel, Die Sinweifung, bag bie ehrenvolle Bertheibigung bes Rechte: zustandes in Rurheffen nichts als "Revolition" fei. Alls nun gar ber Raifer Nifolaus von Rufland auf ber Confereng 110) ju Baricau am 28. Oct. 1850 Preugen bebeutete, bag er bie Unterbrudung jener "Revolution" wünsche, fo erklärte fich ber Minister Graf v. Brandenburg für Breugen im Brincipe mit ber Dothwendigfeit einer "Gerftellung bes landesberrlichen An= febens in Rurheffen" einverftanden, nur richtete er fich noch gegen ein bemaffnetes Ginfdreiten; im Sinne ber ben Ronig beherrichenden Partei geschah bies jeboch blos, um ben Contraft gwi= fchen ber bieber von Preugen vertheibigten Unficht und einem Beitritte zum Bunbestag nicht gar zu groß erscheinen zu laffen. Preußens Ubergang zu letterm geschab nun allmählich. In ber Thronrebe, mit welcher am 21. Nov. 1850 ber preugifche Landtag eröffnet ward, wurde barauf hingewiesen, bag bie furheffische Frage fur Preugen eine bloße Etappenfrage fei. hiermit murbe bas andauernbe Berweilen ber preugifden Truppen in Beffen begrunbet, ohne baffelbe als eine Theilnahme an ber Bernichtung bes Rechtszustandes bafelbft erscheinen gu laffen. Ofterreich verlangte 111) nun von Preugen bie Gestattung zum Ilberschreiten ber preußischen Etappenftrage in Rurheffen. Der Ronig von Preugen gab am 25. Dov. seinen Ministern ben Willen fund, Geffen auf feinen Fall raumen zu laffen, weil bie fernere Befegung beffelben eine Rothwendigfeit geworben fei, um die preußische Monarchie vor einer Militarrevolution zu fichern und um ben Conflict zwischen ber öffentlichen Meinung bes Landes und ber Regierung abzuwenden, ber ben Bestand ber Monarchie in Frage stellen konne. Gine Beigerung jenes feines Berlangens erklärte aber Ofterreich als casus belli anfeben zu wollen. Manteuffel wollte bem Verlangen nachgeben, weil er ben Krieg, als ein Unglud, vermeiben wollte. Der Pring von Preugen verlangte vom Konige Manteuffel's Entlaffung und war für einen eingereichten Operationsplan febr eingenommen, wonach mit 120000 Mann auf Wien gerudt und alles Ubrige preisgegeben werben follte. Noch bevor nich bie Frage entschied, ichon am 26. Nov., erhielt ber General v. b. Groben, welcher bie preufischen Truppen in Rurheffen befehligte, die Orbre, fich blos gegen Angriffe zu vertheibigen. Um ben Rrieg zu vermeiben, wollte Manteuffel ben Ofterreichern vorhalten, ber Fortgang ber Bundesexecution sei gang unnothig geworben, indem in Seffen fich alles von felbft arrangirt habe. Ilm bies fagen gu können, wurde ber Regierungerath Delbrud nach Raffel geschickt, "um die Befchwerben bes Landes aufzunehmen". Der König war nun, am Tage nachdem er seinen obigen Willen erflärt hatte, am 26. Nov. mit biefem Versuche einverstanden, auch mit ber Wahl Delbrud's als Abgefanbten, obwol er außerte, bag biefer es ju febr mit ben Stanben halte. Manteuffel meinte, ber Rurfurft muffe bie Septemberverordnungen jurudnehmen, und ber Minifter Labenberg äußerte hinfictlich haffenpflug's: "Dieser Menfch fann boch unmöglich bleiben!"

Wenn Preußen ernstlich bestrebt gewesen ware, jest noch eine Schlichtung ber Streitigkeiten zwischen ber furhessischen Regierung und bem Lande herbeizuführen, so mußte es den Aursürsten zur Entlassung hassenpflug's und seiner Genossen zu bestimmen suchen, indem infolge eines alsbann zu berusenden neuen Landtags die Septemberverordnungen indirect hinwegfallen mußten, weil sich voraussichtlich jedes andere Ministerium einer Ignorirung der letztern als ungültig nicht zu widersetzen sortsahren würde. Preußen verlangte aber zur Herbeiführung einer solchen Schlichtung nicht die Entlassung Hassenpflug's, sondern der vom Ministerium an den Aurfürsten gesandte General v. Brese hatte, wie der Minister Ladenberg am 28. Nov. äußerte, den Auftrag, zu erklären, daß Preußen schon dann, wenn der Kursürsterkläre, er "unterhandle mit seinem Lande", den Zeitzpunkt gekommen sehe, wo es den Nückzug der Bundestruppen verlangen und seinen eigenen

110) Den Wortlaut ber Punktationen zu Barfchau sowie auch ber spatern zu Olmug f. in ber Schrift: Bon Warschau bis Olmug. Gin preußisches Geschichtsblatt (Berlin 1851).

<sup>111)</sup> Die folgenden Mittheilungen über bas, was am berliner Hofe in den der Punktation von Olmüß vorangehenden Tagen geschah, entnehme ich den Notizen meines Baters, des Staatsraths K. W. Wippermann, welcher sich um jene Zeit nach Berlin begeben hatte, um dort im Interesse des kurhessischen Landes zu wirken. S. auch meine Leitartikel in der Hessischen Morgenzeitung, Jahrg. 1860, Nr. 363, 368, 379 und 382.

-131-04

bewerkstelligen wolle, weil mahrend der Unterhandlungen von Bundesexecution keine Rebe sein konne. Außer Brese wurde auch der Masor v. Boddien, Flügeladjutant des Königs, nach Kassel gesandt, bessen Austräge mit denen Brese's nicht übereinstimmten. Beide aber ließen sich vor ihrer Abreise von einem im Interesse des kurhesitschen Landes in Berlin weilenden hessischen

Staatsmanne erft belehren, um was es fich in Rurheffen eigentlich handle.

Der Grund, warum Preugen bei feinem neuesten Bermittelungsverfuche wiederum nicht ben entidiedenen und durchgreifenden Weg einschlug, mar folgender, welcher auch biefen Berfuch felbft vereitelte. Ofterreich hatte inzwischen bem preußischen Cabinet erflärt, die einzige Möglichfeit, jest noch eine Berfohrung zwischen bem Rurfürften und bem Lanbe berbeizuführen, fet bie, bag biefer felbst mit feinen Truppen die Autorität herstelle. Der Kurfürst habe nich nun "gegen Ofterreich verpflichtet", nicht eher nach Raffel zuruchzufehren, als bis er bagu von feinem Bolfe ober ber Stadt Raffel bittweise angegangen werbe. Diefe Bitte burfe "feine Bedingung enthalten", alfo auch nicht die ber Entlaffung Saffenpflug's. Ofterreich hatte bies nur beshalb als bie ein: zige Möglichkeit einer Schlichtung bes Streites in Kurheffen bezeichnet, um alle Vermittelungs= versuche Preugens unmöglich zu machen und fich bie Durchführung ber Execution zu fichern. Eine offenbare Unkenntniß bes Streites in Rurheffen muß es gewesen sein, was Preußen bewog, burch seine officiellen Abgesandten ben Stadtrath zu Raffel anzugeben, bag er in einer Abreffe ben Rurfurften um Ruckfehr nach Raffel bitte. Der Stadtrath, welcher glaubte, bag es aufrichtig hiermit gemeint fei, war fogar in diefer Lage bes Streites nicht abgeneigt, ben erften Schritt zur Beriohnung zu thun; aber haffenpflug, bei bem fich bie preußischen Abgesandten erft zu vergemiffern gefucht hatten, ob eine folde Bitte wirflich werbe gewährt werben, hatte, um ju ver= hindern, daß jene gar nicht ernftlich gemeinte Bedingung Ofterreiche unverhofft boch fur Breugen zum Ziele führe, die Bedingung dahin verschärft, daß der Stadtrath von Kaffel in der Abreffe zugleich ausspreche, daß er die Septemberverordnungen thatsächlich befolgen werbe. Dies lebute ber Stadtrath ab, ba er hiermit feiner Uberzeugung hatte untreu werden und fein bisheriges Benehmen besavouiren muffen. Daffelbe, mas Breugens officiellen Abgefandten nicht gelungen war, versuchte der Cabinetsrath v. Niebuhr, welcher als Wertreter der perfon= lichen Anfichten bes Königs und ber mit Manteuffel ihn beherrschenden Vartei nach Rurheffen gefandt war. Er fuchte, jeboch ebenfalls erfolglos, ben Stadtrath von Raffel zu einer Abreffe, wie fie haffenpflug gewunscht hatte, zu veranlaffen. Dies gefcah, nachbem in bes Könige Umgebung bie völlige Unterwerfung unter Ofterreiche Willen ichon beschloffen war, um eine ohne vorhergegangene Bequartierung Raffels erfolgte Ruckfehr bes Rurfürften babin fpater ale ein verbienstvolles Resultat ber Olmüber Bunktation zu preisen. Die preußischen Minister außer Manteuffel 112) icheinen bie balb erfolgenbe Nachgiebigkeit Preugens gegen Ofterreich nicht für möglich gehalten zu haben. Um 28. Nov. erklärte ber Minister Labenberg, bafipreußen auf feinen Fall bas Uberfdreiten feiner Etappenftrage burch bie Bundestruppen bulben werbe, ba feine militarische Sicherstellung bies verbiete. Berficherungen Ofterreichs, bages bie Etappen= ftrage frei laffen wolle, genügten zu biefem Zwecke nicht mehr, weil biefelben nur von einem dazu mächtigen Landesherrn ausgehen könnten, der Aurfürst aber die dazu nöthige Macht nicht mehr befige, weil er felbft nicht frei fei; ohnebin tonne die Bundesarmee, wegen ihrer bedeuten= ben Große, nicht blos die Bestimmung haben, Geffen zu pacificiren; in ber bevorstehenden Busammenkunft Manteuffel's mit Fürst Schwarzenberg werbe es sich zeigen, ob man Krieg auf jeden Fall wolle. Und noch am 30. Nov. erflärte Labenberg auf Befragen, was Preußen thun werbe, wenn bie Bundestruppen, ungeachtet ber Rurfurft fie fur ferner unnöthig erflare, boch nicht abzögen, daß die Preußen sich auf der Etappenstraße "nicht vom Fleck rühren" würden.

Am 29. Nov. aber hatte Manteuffel zu Olmus im Namen Preußens erklärt, es liege "im allgemeinen Interesse, daß in Kurhessen ein gesemmäßiger, den Grundgesehen des Bundes entsprechender und die Erfüllung der Bundespflichten möglich machender Zustand herbeigeführt werde"; beshalb wolle Preußen "ber Action der vom Kurfürsten herbeigerusenen Truppen fein

<sup>112)</sup> Isse in seinem Werke: Die Politik ber beutschen Großmächte, S. 45, Note 2, scheint ebenfalls zu glauben, daß sich Manteussel für seine Person schon längst vor dem Tage von Olmüß mit Österreich über ben Einmasch der Executionstruppen in Kurhessen geeinigt habe. Ansang October 1850 habe ein Agent Manteussel's (v. K.) in Franksurt a. M. gesagt, es sei wünschenswerth, daß einflußreiche Versonen in Kurhessen mit allen Kräften verhinderten, daß die Executionstruppen und das preußische Sen zum Zusammenstoße gelangten. Ein anderer Diplomat habe damals daselbst geäußert, jest sei die Zeit gekommen, die Berkassung von 1831 in Kurhessen zu stürzen und überhaupt die Constitutionen in Deunschland zu beseitigen.

Sinderniß entgegenstellen". Das furheffische Bolt war über biefe Abtrunnigfeit Preußens von ber Sache bes Rechts, Deutschland über Preugens Bertennung seines beutschen Berufs höchst indignirt und bas in Rurheffen eingeruckte preußische Milltar über bas ohne Rampf nun befohlene Weichen vor den Bundestruppen bedenklich aufgeregt. Manteuffel erklärte später officiell, ber Rudzug aus Rurheffen sei "aus ftrategischen Rudfichten" geschehen. Diesen "Grund" hatte er aber bereits am 26. Nov., vor ber Busammenkunft zu Olmüg, erfunden, als officiell ber bamit in Widerspruch ftebenbe Plan gehegt wurde, eine Urmee von 40000 Mann bei Minben aufzustellen, welche entweber im Often verwandt ober zum Schute ber Mainlinie bienen follte. In einer zur Beurtheilung und Rechtfertigung ber Olmüter Bunktation erlaffenen Denkschrift fuchte Manteuffel barauf hinzuweisen, bag es fich in Kurheffen vor allem um bie factische Herstellung der landesherrlichen Autorität gehandelt habe, welcher alsbann erst die rechtliche Entscheidung nachzufolgen habe. Das war nichts anderes als die Ibee einer Urtheils: vollstreckung vor ber Urtheilsfällung. Gine kunftige unparteilsche rechtliche Entscheibung batte anerkennen muffen, daß nicht einmal factifch jene Autorität in Frage gestellt war. In feiner am 8. Jan. 1851 in ber preußischen Erften Rammer gehaltenen Rebe erflärte Manteuffel gang offen, daß man habe "mit ber Revolution brechen" muffen, und um von einer Revolution in Rurheffen fprechen zu konnen, obwol alle Thatfachen bas Gegentheil befundeten, erfand er ben Begriff einer "Nevolution in Schlafrock und Pantoffeln", ging bamit alfo weiter als ber frubere Bundesausnahmebefdluß vom 28. Juni 1832, welcher eine wirkliche Steuerverweigerung bem Aufruhr nur gleichstellte.

Um 15. Dec. 1850 trat an die Stelle des Grafen Rechberg ber General Graf v. Leiningen als Civilcommiffar des Bundes, um die Execution in Aurhessen welterhin zu leiten. Bon seiten Preußens wurde in Gemäßheit der olmüger Berabredung ber General v. Peucker zum Commiffar zur Regelung ber kurhessischen Angelegenheit ernannt. Trot ber über bas einseitige Worgehen ber Bundestruppen gegen Rurheffen zu Olmut erzielten Ginigung Ofterreichs und Breußens bewahrte letteres immer noch einen Standpunkt, welcher von dem Ofterreichs febr abwich. Es erkannte jene eingreifende Thätigkeit bes Bundes an, ohne diesen felbst anzuerkennen ober ihm beigutreten. Diese Salbheit, welche Preugen auch in ber Unterwerfung unter Ofter= reiche Willen bewährte, führte in ber fernern Behandlung Rurheffens eine neue Demuthigung Preugens herbei. Der preußische Commiffar v. Peucker machte einen Berfuch, Die Befetung Raffele burch bie Bunbestruppen zu verhuten, als biefe ber Refideng icon nabe maren. Es gelang ihm, einen bem Dberappellationegerichte Rurheffens nicht zur Ehre gereichenben Befchluß beffelben hervorzurufen, welcher eine Befegung von Raffel allerdings unnöthig erscheinen lieg. Das Oberappellationsgericht wollte die Laften ber Bequartierung von fich und ber Sauptstadt abwenden. Es suchte baber nach einem Grunde, aus welchem fich eine thatfächliche Befolgung ber Septemberverordnungen rechtlich allenfalls rechtfertigen laffen konne. Seinem Ausspruche von der Ungefetlichkeit der Verordnungen wurde es zwar nicht untreu, aber es suchte die rechtliche Mothwendigkeit von beren Befolgung in bem barauf gerichteten Willen ber Gefammtheit aller beutschen Regierungen. Es erblickte also in biefer eine nach Art bes bis 1848 bestandenen Bundestage über Deutschland stehende Gewalt, obwol bie einzelnen Regierungen weder eine neue folde Gewalt geschaffen, noch fich fammtlich über bie Berftellung bes alten Bunbestage geeinigt hatten. Auf dieser Grundlage beschloß jenes Gericht am 19. Dec. 1850, daß es bis gur befinitiven Regulirung bes Berfaffungestreites ber Berordnung vom 4. Sept. und bem baffelbe wie diese nochmals forbernden Ministerialbeschlusse vom 17. Dec. hinsichtlich ber Stempelver= wendung Folge leiften wolle. Da alle andern Gerichte biefer für fie maggebenden Erklärung beitraten, fo war in Raffel fein Widerstand mehr zu brechen. Bemter forberte baber, in Ausführung seines dem Oberappellationsgerichte für den Fall, daß es jenen Beschluß faffen werde, gegebenen Versprechens, daß die Execution Raffel nicht treffen folle, Leiningen auf, die Saupt= ftadt nicht besethen zu laffen. Dieser erklärte, bag ihm jener Beschluß nicht genüge, indem auch die Befolgung ber Verordnung vom 28. Sept. ausgesprochen werden muffe, und daß er baber, als Commiffar bes Deutschen Bundes, welche Eigenschaft Peucker nicht hatte, Raffel bennoch befeten werbe. Dies wurde am 22. Dec. bewerkstelligt. Leiningen überschritt hiermit seine bun= besmäßigen Besugniffe, Preußen wurde hiermit als gegen ben Bund nicht in Betracht kommend dargestellt und das höchste Gericht erhielt damit die gerechte Belohnung für seinen Wankelmuth.

In einem Erlasse vom 21. Dec. hatte Leiningen alle Behörden von Kassel zur Befolgung ber Berordnungen vom 4. und 28. Sept. aufgefordert, Das Oberappellationsgericht erwiderte ihm, der neueste Ministerialbeschluß (vom 17. Dec.) habe blos die Befolgung der Verordnung vom

4. Sept. verlangt, biese befolge es, bie vom 28. Sept. aber werbe es nicht befolgen. Durch bie Befolgung ber Berordnung vom 4. Sept. war ber vom 28. Sept. Die Spige abgebrochen, indem Falle, in denen über die Gultigfeit ber Berordnungen hatte entichieden werben muffen, nicht wohl mehr vorkommen konnten. Als Antwort auf Leiningen's Aufforderung nahmen brei Mitglieder des Confistoriums und fünf des Obermedicinalcollegiums ihren Abschied. Leiningen lieg unter Uberschreitung ber ihm nach Art. 32 ber Wiener Schlugacte und Art. 6 ber Bundes= erecutionsordnung vom 3. Aug. 1820 zustehenden Befugniffe, welche auch durch die ihm nach Art. 34 der Wiener Schlugacte und Art. 8 der Erecutionsordnung ertheilte besondere Instruction bundeerechtlich nicht erfest werden konnten, ber Bürgergarbe bie Waffen abnehmen, verbot alle politifden Zeitungen und Vereine, ordnete Polizeimagregeln an, suspendirte bas ben Direc= toren der hobern Collegien nach bem Staatsbienstgesetze zustehende Recht zur Ertheilung eines Urlaube, erklärte die Mitglieder ber Gerichte für ben burch ihre Nichtbefolgung ber Berord= nungen entstehenden Schaden fur perfonlich haftbar, proclamirte den Ungehorfam gegen feine Befehle als ftrafbaren Wiverstand gegen ben Bund und suspendirte ben permanenten Stände= ausschuß, weil derselbe ,,ber Durchführung ber Berordnungen hinderniffe bereitet und von feinem Anflagerechte in einer Art Gebrauch gemacht habe, wodurch die bedauerlichsten Buftande berbeigeführt feien".

Um 1. 3an. 1851 wurden zu Raffel 100 Perfonen, welche ben Septemberverordnungen nicht nachgekommen ober sich an politischen Bereinen lebhaft betheiligt hatten, mit je 2-10 Mann bequartiert. Einige Richter, welche babei übergangen waren, baten sich, um nicht durch eine Vermuthung, daß fie anders als jene gefinnt feien, anruchig zu werben, eben: falls Mannschaft aus. Als ber Stadtrath auf bie Aufforderung Leiningen's erwiderte, daß er gar nicht in die Lage kommen konne, von ben Berordnungen dienftlich Gebrauch zu machen, murden die Mitglieder beffelben bennoch bequartiert; ber Oberburgermeifter mit 35 Mann. Am 7. Jan. 1851 wurde ein aus Ofterreichern und Baiern gebildetes oberes und unteres Rriegegericht ohne Ungabe ber proceffualischen Grundfage, nach welchen bieselben verfahren wurden, mit einer fo ausgebehnten Buftanbigfeit errichtet, wie fie faum im Rriege vorzufommen pflegt, nämlich für alle Fälle, welche eine eigens hierzu gebildete Commission zur Erreichung ber gestellten Bundesaufgabe für erforberlich erachten werde. hiermit wurde die furheffische De= gierung Richter in eigener Sache. Da aller Wiberftand nun gebrochen war, fo war fur eine Fortbauer ber Execution fein Raum mehr; burch bie Burnceverlegung bes furhesiischen Militars nach Raffel am 26. Dec. und burch die Ruckfehr bes Rurfurften und ber Minifter babin am 27. Dec. 1850 hatte die Regierung bekundet, daß fie allen Widerstand fur gebrochen ansehe; die Expedition dauerte aber über die nach Art. 34 der Wiener Schlufacte statthafte Zeit hinaus an. Die Regierung Rurheffens bulbete nicht blos bes Bunbescommiffars Leiningen bunbes: widrige Gingriffe in die Rechte des Landes, sondern ftellte fich jogar unter deffen Willen, indem fie, wie fie am 3. Febr. 1851 befannt machte, auf Leiningen's "bestimmte Aufforderung" vom 1. Febr. die ihr nach der Verfassung obliegende Einberufung der Landstände unterließ und hiermit ibre in ben Septemberverordnungen ausgesprochenene Verheißung nicht erfüllte, wonach diese Berordnungen alsbald ben Ständen vorgelegt werden follten. Der permanente Stände: ausschuß reichte wegen Unterlassung ber Einberufung ber Stände eine Ministeranklage ein : obwol dies blos die Ausübung einer ihm nach g. 81 der Verfassung obliegenden Pflicht war und am wenigsten eine Wibersetzung gegen bie Verordnungen enthielt, ließ Leiningen ben Ausschuß verhaften.

Bas von allen diesen Verletzungen der Souveränetät des Aurfürsten nach Beendigung der Crecution unter dem Namen der Execution geschah, sah der in Kassel weilende Commisssar Preußens, Peucker, mit an, ohne Einsprache dagegen zu erheben, weil dieselbe ebenso wes nig wie am 22. Dec. 1850 würde Berücksichtigung gefunden haben. Da Peucker nicht geneigt war, diese Rolle fernerhin zu spielen, so wurde er von Preußen durch den Staatsminister Uhden erset. Das diese Beränderung bekannt machende Ministerialausschreiben vom 29. März 1851 sagte, das Leiningen und Uhden "als Commissare des Bundes" der definitiven Regulirung der in Aurhessen nothwendigen Maßnahmen sich unterziehen würden. 113) In Wahrheit aber war

<sup>113)</sup> Bis auf diesen Zeitpunkt reicht eine Darstellung der Begebenheiten mahrend bes Jahres 1850 unter bem Titel: Der Verfassungskampf in Kurhessen, nach Entstehung, Fortgang und Ende, historisch zeichildert von S. Grafe, Mitglied bes permanenten Ständeausschusses (Leipzig 1851).

Staate: Lexifon. VIII.

Uhben nicht Bunbescommiffar 114), weil zur Beit feiner Ernennung, im Marg, Preugen bem Bunde nicht beigetreten mar, fondern ihm erft im Juni beitrat, auch batte er vom Bunde feinen Auftrag bekommen, sondern war, wie vorher Peuder, blos preußischer Commissar. Und die einzigen Magnahmen, welche benkbarerweise jest nothwendig getroffen werden nuften, konnte nur Die Berfaffung an die hand geben; ba nun ber in diefer hinficht vor allem fich bietenbe Weg ber Einberufung bes Landtage foeben verworfen war, fo war nicht ersichtlich, welche Magnahmen bie Commiffare treffen follten. Die bundeswidrigen Grecutionserceffe ber Bundescommiffare fanden von jest an unter erdichteter Legitimation berfelben ftatt. Sierbin ift befonders gu rechnen, bag bie Commiffare bas Kriegsgericht feine Thatigfeit fortfeten liegen 115), obwol feit ber Unterdrückung bes Wiberstandes fein por biefes Gericht gehöriger Fall mehr vor= gefommen war. Bur blogen Wiedervergeltung für ben frühern Widerftand wurden vom Kriegsgericht die Mitglieder bes permanenten Ständeausschuffes, beffen Brafibent Schwarzenberg feinerzeit ben gur Burudführung bes Lanbesberrn unternommenen Aufftand Dornberg's mitgemacht batte, fowie ber Oberburgermeifter von Raffel und andere Beamte, erftere wegen aller gegen bie rechtewibrigen Schritte ber Regierung gerichteten Erlaffe, zu breifabrigem Festungsarreste und zum Werluste bes Rechts, die furhessische Nationalcocarbe zu tragen, verurtheilt. Die Juriftenfacultaten zu Göttingen und Beidelberg gaben auf vorgelegte Fragen ibre rechtliche Überzeugung babin ab, daß bie Mitglieder bes landständischen Ausschuffes wegen ihrer als folde vorgenommenen Sandlungen nicht zur Rechenschaft gezogen werben konnten und bag biefelben burch ihr Berhalten feit bem 2. Sept. 1850 fich feiner nach ben Wefegen ftrafbaren Sandlung ichuldig gemacht hatten. 116) 2ils bas Rriegsgericht bas Martialgeset nicht auf Die vor Berfundigung beffelben vorgekommenen angeschuldigten Bandlungen für anwendbar bielt und bemgemäß einigemal (fo ben zweiten Burgermeifter von Kaffel) freisprad, murbe es mittels einer Berordnung vom 29. April 1851 burch eine ,authentische Interpretation" auch für biefe Fälle für competent erflärt; bemgufolge wurden bie friegerechtlich icon freigesprocenen Pers fonen wegen bes nämlichen Thatbestandes nun verurtheilt. Dies geschah unter Autorisation ber angeblichen Bunbescommiffare, obwol bas in ber Berfaffung enthaltene Berbot ber Cabinetes juftig bem Bunbesrechte nicht zuwidetlief.

Erst am 11. Juni 1851, bem Tage bes Beitritts Preußens zum Bundestage, faßte Dies fer einen Beschluß, aus welchem die furhesische Regierung die Autorisation der Commissare zu den ihr von denselben mahrend der neun vorhergegangenen Wochen vorgeschriebenen Anordnungen hätte versuchen können herzuleiten. Der Bund beschloß, die fernere Leitung und Vorbereitung der kurhesischen (wie der schleswigsholsteinischen) Angelegenheit bis zu

116) Dies wurde befannt gemacht durch Gesammtstaatsministerialausschreiben vom 6. Febr. 1851. 116) Bal.: Der permanente landständische Ausschuß in Kurhessen vor dem Kriegsgerichte; Bertbeisdigungsschrift mit Rechtsgutachten der Juristensacultäten in Heidelberg und Göttingen (Kassel 1851), und: Bertheidigung des Obergerichtsanwalts Gensel zu Kassel vor dem kursürstlich hesüschen permanenten Kriegsgericht (Kassel 1851). Um 25. Juni 1852 wurde Schwarzenberg zu zehn Monaten, Gensel zu einem Jahre und zehn Monaten, Gräfe zu einem Jahre Festungsstrafe von der zweiten Instanz des Militärgerichts verurtheilt. Byl.: Urtheil des kursürstlichen Generalauditoriats vom 25. Juni 1852 (Kassel 1852).

<sup>114)</sup> Bis dahin hatte Ofterreich, nach dem eigenen Geständnisse des Ministers Schwarzenberg (in einer an den österreichischen Bundestagsgesendten gerichteten Note vom 21. Mai 1851), die Crecution gegen Kurhessen als nicht in "regelmäßiger Rechtelage" besindlich angesehen. Daher sprach der Minister Schwarzenberg in einer Devesche von Ende Mai an den Grasen Thun in Franksurt aus, er set "durchdrungen von der Überzeugung, daß nur durch eine innige Berständigung der beiden Großmächte unter sich und durch eine daraus hervorgehende Gemeinsamseit des Wirkens das Wohl des Bundes gestördert und der Gesahr ersolgreich entgegengetreten werden könne, mit welcher ein in sich durch das gesmeinsame Ziel des Umsturzes sest vereinbarter Veind nicht blos diesen oder jenen Staat, soudern die gessellschaftliche Ordnung überhaupt bedrohe. Die auseinander gehenden Bestrebungen der Regierungen, wo sich deren vorsänden, sich dienstdar zu machen, sei eben die gesährlichse Tasis des Feindes." Dies sührte zu Österreichs und Preußens Berhandlungen über die Wiedererössnung der Aundesversammlung. Dabei wollte Österreich doch nicht auf die Darstellung der leitenden Principien in der furhessischen Frage verzichten, und Schwarzenberg instruirte den Grasen Thun am 30. Mai 1851 in dieser Beziehung. Doch dieser befolgte die Anweisung nicht, sondern verzichtete darauf am 7. Juni 1851, wahrscheinlich weil er die Überzeugung gewonnen hatte, daß er die Mehrzahl der Anneesglieder nicht für jene Ansichten geswinnen werde. Namentlich hatte sich ein Wieberstand der Mittelstaaten gezeigt. Diese bewirsten nämlich am 11. Juni 1851 die Ablehnung des von Österreich am Bunde gestellten Antrage, daß den Bundessemmissaren Österreichs und Preußens in Kurhessen seine bestimmte Instruction ersheilt werden solle.

ihrer befinitiven Erlebigung ben Regierungen von Ofterreich und Preugen zu übertragen und die Dauer biefes Commissoriums auf 6 Wochen (also bis jum 23. Juli 1851) zu beforanten. Man hatte glauben sollen, bag bie furheffische Regierung, um wenigstens nach: rräglich eine Legalistrung ber Anordnungen ber Commission ober eine Legitimation berselben hierzu aufweisen zu konnen, fich mit ber Bublication bicfes Befchluffes fehr beeilen werbe. Aber bie gange bisherige Verwickelung hatte Haffenpflug nicht beshalb berbeigeführt, um jest, wo er endlich fast am Biele seines auf ben ganglichen Umfturg ber Berfassung gerichteten Strebens fand, es zu einer auf verfaffungemäßigem Wege zu bewirkenben Entwirrung ber Sache fommen ju laffen. Der Bundesbeschluß vom 11. Juni war ihm baber eber hinderlich, indem berfelbe ben Commiffaren nicht die Befugniß ertheilte, bestebende Gesete aufzuheben und neue zu ertheis len, sowie hierbei die Bestimmungen der Berfassung außer Augen zu lassen. Der Bundesbeschluß ward baber in Rurheffen gar nicht publicirt. Dennoch aber erließ bie Regierung, wie fie fagte, auf Veranlassung" ber Commission mittels Berordnungen Verfassungsänderungen und ges ftgltete mittels "provisorischer Gefete" ben Rechtszustand um. In Gingange aller biefer Ers laffe mar, ben Thatfachen zuwider, erwähnt, daß fie mit Buftimmung ber durch ben (nicht publis cirten) Bundesbeschluß vom 11. Juni "bagu" bevollmächtigten Bundescommiffare geschähen.

Die "proviforischen Gesetze", zu benen die Commissare angeblich follten die Buftimmung zu ertheilen haben, betrafen Folgendes. Durch das provisorische Geset vom 29. Juni 1851 wurde bas Gefes vom 17. Juni 1848 aufgehoben, burch welches ben Standen ein Mitwirkungerecht bei ber Besetzung des Oberappellationsgerichts ertheilt war; durch das vom 2. Juli 1851 mur= ben die Functionen der Landespolizei den Gemeinden, benen fie 1848 ertheilt waren, wieder abgenommen und an Staatsbeamte gegeben; durch bas vom 7. Juli 1851 wurde die zur Ber: hutung von Ubergriffen der Berwaltungsbehörden 1848 eingeführte Organisation derselben aufgehoben, welche fich bieber als äußerst wohlthätig erwiesen und namentlich die unmittelbare Renntnifnahme ber Bezirksbeamten von den Bedürfnissen der Bevölkerung erleichtert und bes forbert hatte. Die statt bessen burch benfelben Erlaß eingeführte Organisation mußte bie Berwaltungsbehörden noch mehr als vor 1848 ber Bevolkerung entfremden, und die Beibehaltung der Ginrichtung des Bezirksraths enthielt blos eine ganz äußerliche Erfüllung des fie verheiffens ben Berfaffungsparagraphen, indem diefer Rath durch die Befchränkung feiner Befugniffe, namentlich burch bie Berabdrudung seiner Stimme zu einer blos berathenden gang bedeutungs: los wurde. Durch bas provisorische Geset vom 14. Juli 1851 murden die Dienstrergeben, als welche zugleich einige gang neue Arten berfelben, wie "feindfelige Parteinahme gegen bie Regierung", geschaffen wurden, vor besondere neue Disciplinargerichtshofe mit mechselnden Mitgliebern ftatt wie bisher vor die Gerichte verwiesen und ber Regierung die Befugnig ertheilt, Die durch neue Organisationen entbehrlich gewordenen Staatsbiener um ein Viertel bes ihnen zugenicherten Gehalts ohne Rucksicht barauf zu fürzen, daß dieser infolge bes §. 13 bes Saus= und Staatsgeseites 117) vom 4. Marg 1817 ben Charafter eines Privatvermogenerechte hatte. Das provisorische Geset vom 21. Juli 1851 118) betraf bas Tragen von Schieggewehren, und das vom 22. Juli 118) machte durch eine Anderung der Gerichtsbezirke, durch Bestimmungen über Die Organisation der Gerichte und die Befugnisse bes Staatsanwalts, endlich über die Competenz ber von einem Schwurgerichte nur ben Namen 119) tragenden Einrichtung die Bands habung ber Strafrechtspflege von der Regierung abhängig. Es ist hierhin auch zu rechnen die

a late of a

<sup>117) &</sup>quot;Kein-Staatsbiener barf ohne Urtheil und Recht feiner Stelle entfest ober bemfelben fein rechtmäsiges Diensteinsommen entzogen werden."

<sup>118)</sup> In einer Schrift: Die provisorischen Gesetze in Kurhessen. Ein Beitrag zur Insormation bes boben Bundestags (Braunschweig 1859), S. 9, wird der Verdacht ausgesprochen, daß diesen erst am 26. Juli, resp. am 1. Aug. 1851 publicirten provisorischen Gesetzen erst nach dem am 23. Juli abgelausienen Commissorium der österreichischen und preußischen Regierung, mithin ohne "Legitimation" der Commissare das Datum des 21. und 22. Juli gegeben sei. Über das letztere Gesetz vgl. Bahr, Das sur beissische provisorische Gesetz vom 22. Juli 1851 (Kassel 1851).

<sup>119)</sup> Nach S. 42 bieses Gesess wird die Geschworenenliste baburch gebildet, daß jeder Ortsvorsstand die von ihm sestgestellte Urliste an das betressende Landrathsamt einsendet, daß dieses die gesamsmelten Urlisten der Brovinzialregierung vorlegt, und daß diese aus allen diesen Urlisten "für einen jeden Criminalgerichtsbezirk eine besondere Liste derzenigen von ihr auszuwählenden Bersonen aus diesem Bezirke anfertigt, welche sie zu dem Amte eines Geschworenen für das bevorstehende Geschäftsjahr geeignet erachtet".

Berordnung vom 26. Juni 1851, durch welche die verfassungsmäßig vorgeschriebene Verzeidigung des Offiziercorps auf die Beobachtung und Aufrechthaltung der Verfassung für aufzehoben erklärt, und eine andere Berordnung desselben Datums, durch welche ein neuer nach der in den Kriegsartifeln enthaltenen Formel abzuleistender Diensteid für die Offiziere vorgesschrieben ward und diese von dem geleisteten Eide für "entbunden" erklärt wurden. Die durch das Geseh vom 26. Oct. 1848 beseitigte Quelle unabsehbaren Haters, welcher sich aus der Nichtbegrenzung der das Militärwesen betressenden und zu Gunsten des Landesherrn als obersten Militärchess der Verantwortlichseit des Kriegsministers nicht untergebenen Functionen ergab, wurde durch eine Verordnung vom 26. Juni 1851 mittels Herstellung des §. 107 der Vers

faffung wieber geöffnet. Das ichon in dem Ausbrucke ,, provijorifde Befete" fich fund gebenbe Gelbstbekenntnig ber furheffifden Regierung von ber rechtlichen Ungultigfeit jener Erlaffe fprach nich geradezu barin aus, bag in ben lettern erwähnt war, fie feien "unter bem Borbehalte ber demnächst einzuholenden landständischen Buftimmung" ertheilt. Dabei war aber gleichwol un= erwähnt gelaffen, warum bie von ben Commiffaren angeordnete Nichteinberufung ber Stande sogar nach biesen tiefen, dem bestegten Widerstande gegen bie Septemberverordnungen gang fremben Eingriffen noch gerechtfertigt fein folle. Ohne die Erwähnung einer Buftimmung ter Bundescommissare erschien während der Dauer von deren "Legitimation" am 26. Juni 1851 eine Berordnung, durch welche fast allen Civil- und Militärbeamten wegen ihrer Nichtbefolgung der Berordnungen vom 4., 7. und 28. Sept. 1850 "Amnestie" bewilligt wurde. Der Kriege= zustand dauerte aber fort. Auch nach Ablauf der Zeit, für welche die Bundescommissare "legi= timirt" waren, die Regierung zu weitern Dagnahmen zu veranlaffen, traf biefelbe Beftim= mungen, welche fich nach ber Verfaffung nicht rechtfertigen ließen. Dabin gehört bas gleichwol eine erfolgte Buftimmung ber Bunbescommiffare erwähnenbe Gefammtministerialansschreiben vom 30. Juni 1851, wodurch bie Thätigfeit bes bleibenden Ständeausschuffes suspendirt wurde, ferner bas Ministerialansschreiben beffelben Datums, woburch ,allen Behörben und Beamten ohne Ausnahme jede amtliche Erörterung und Berührung ber Competenzfrage bezüglich ber BundeBaction in Rurheffen und der feit Beginn berfelben erfolgten Erlaffe und Anordnungen ber Bundescivilcommiffare bei friegsrechtlicher Bestrafung als Aufruhr" untersagt wurde. Sodann ift hierhin zu zählen die Verordnung vom 30. Oct. 1851, durch welche der Civilproceß umgeformt wurde. Auch biefes Bejes bulbigt icheinbar freifinnigen 3been, die in bemfelben angeordnete Offentlichfeit und Dundlichfeit pagt aber nicht zu den übrigen Bestimmungen und führt baber, namentlich burch ben fich praktisch als unnöthig erweisenden Verhandlungstermin, lediglich Erschwerungen bes Geschäftegangs berbei.

Im August 1851 hatten die Bundestruppen, mit einstweiliger hinterlassung fleiner Abetheilungen, Kurhessenverlassen, nachdem siedaselbst neun Monate, wovon fünf nach Beendigung der Execution, geweilt und in einigen Gegenden Verarmung der Bevölkerung sowie massenhaftes Auswandern bewirkt hatten. Der Kriegszustand wurde aber nach dem unleugbar die Dämpfung des "Aufruhrs" bekundenden Abzug der Bundestruppen und trop der ertheilten Amnestie nicht aufgehoben, vielmehr die mit dem Kriegszustande geschaffene Würde eines Oberbesehlshabers

am 13. Aug. 1851 neu befest.

Bis dahin hatte die Regierung in allen ihren öffentlichen Kundgebungen das Benehmen der Beamten für den Grund der vorgesommenen Verwickelungen angegeben. Wenn die Regierung nun fortfahren wollte, Verfassungsbestimmungen diejenige Deutung zu geben, welche fein Beamter, kein sonstiger Unterthan denselben beilegte, so war eine stete Wiederholung der 1850 stattgehabten Ereignisse bei dem verfassungsmäßigen Sinne der ganzen Bevölkerung voraussichtlich. Daher mußte Hassenpflug, wenn er es wirklich nicht schon durch seine Herbeissührung der Verwickelungen sowie durch seine offenbare Ausbeutung einer jeden Phase des Streites zu einer umfangreichen Ausdehnung desselben von vornherein auf einen allmählich vorzubereitenden Umsturz der Verfassung abgesehen, sondern blos eine Förderung der Gerstellung des Bundestags damit bezweckt hätte, jest auf eine Entsernung der Verfassung sich hinz gewiesen sühlen. Die Regierung ging deshalb von nun an darauf aus, als den Grund der vorzgesommenen Verwickelungen die Verfassung selbst zu bezeichnen; hierdurch wurden zugleich die früher den Beamten gemachten Beschuldigungen thatsächlich zurückgenommen. Zur Vorbereitung jener Schwenfung hatte die Regierung mit den Bundescommissaren den Entzwurf einer neuen Verfassung nehst Wahlgesetz zu Stande gebracht.

Der erste offene Angriff auf den Bestand ber Berfassung wurde in dem in Form zweier

- - INTERNA

Denkscriften 120) vom 18. und 20. Sept. 1851 ergehenden Berichte ber Commissare an ben Bund über ihre Thatigfeit in Rurheffen gemacht. In ben Denkichriften mar versucht, bie Berfaffung ale ,, bunbeswibrig" barguftellen. Dies wird auf eine Nachweifung gegründet, daß Bestimmungen ber Berfaffung mit bem monarchischen Principe unvereinbar feien. Sier= unter verftanden die Commissare, mittels einseitiger (auch nach Art. 17 ber Wiener Schluß: acte nur der Bundesversammlung zustehender), bundesgesetzlich durch nichts begründeter Interpretation bes Art. 58 ber Wiener Schlufacte, ben Grundfat, daß bie Landesherren, weit dieselben "burch bie Auflösung bes Deutschen Reichs völlig unumschränkte Berricher ge= worden seien", in der Ausübung ihrer Functionen an die Unterthanen, welche seit 1806 "gar feine ober febr geringe politische Rechte" hatten, nicht in einer jenes Entwickelungs= rejultat bes monarchischen Princips irritirenden Weise und zwar fo wenig gebunden sein burfien, daß mit ber Bestimmung bes Art: 13 ber Deutschen Bunbesacte nicht einmal eine Wiederherstellung ber frühern landständischen Berfassungen gemeint fei. Die jenem Principe widersprechenden Verfassungen feien baber zu entfernen. Um barguthun, bag bie Verfassung Aurheffens eine folche fei, war in ben Dentschriften eine ausführliche Darftellung ber gangen Berfassungsentwickelung in Rurheffen gegeben, jedoch nicht, wie dieselbe wirklich stattgefunden hat, fondern in einer gang unrichtigen Beife. Die meiften Entstellungen und Übertreibun= gen 121), beren fich bie Commiffare in ben Denkschriften schuldig machten, betrafen bie Er= eigniffe des Jahres 1849. Die Commissare behaupteten, daß in Rurhessen, dem 1848 fich am gesepmäßigsten benehmenden beutschen Lande, die "Revolution auf ber Strafe" geherrscht babe und "Die Sonveranetat bes Wolfswillens bas leitende Princip und zwar bes auf Der Strage revolutionirenden Bobels" gewesen sei, mahrend boch die einzige ernftliche Ruhesto= rung in jenem Jahre von der kurfürstlichen Leibwache ausgegangen war, welche zur Verhütung einer vermutheten Ragenmufit in einen wehrlosen Saufen Menfchen eingehauen hatte, infolge beffen der Funfzigerausschuß bes Vorparlaments eine Deputation zur Untersuchung nach Kassel fandte. In ben Denkichriften ift behauptet, bag 1848 unverschleierte Angriffe auf bie Berfon bes Landesberrn vorgefommen feien, mabrend nicht bas Entferntefte bavon vorfam und felbst bie auf eine Berminderung der Civillifte gerichteten Untrage einzelner Deputirten vom Ministerium und ben Ständen als gegen bestimmte Berträge 122) verftoßen bentichieden abgelehnt wurden; ber Rurfürst ward vielmehr bei Gelegenheit eines am 6. Aug. 1848 in der Karlsaue bei Kassel be= gangenen großen Volksfestes vom jubelnden Bolfe auf ben Banden getragen. 123) Die Behauptung ber Denkschriften, es habe ber Antrag, alle misliebigen Beamten zur Disposition zu ftellen, ben Beifall ber Stände gefunden, ift unwahr; bas Factum, welches die Denkschriften hiermit meinen, bestand barin, baß sich bie Stände bereit erklärten, ben Staatsbienern, welche (wie der Minister Scheffer) 1848 in ihren Stellen unhaltbar geworden und dieselben verlassen batten, ben Gehalt fernerhin zu laffen. Das neue Bahlgeset wurde 1849 nicht, wie bie Dent= fdriften behaupten, angeblich, sonbern in ber That einstimmig von ben Ständen angenommen. Die als wohlthätig erprobte Einrichtung ber Bezirkgräthe wurde in den Denkschriften als "eine bem monarchischen Principe biametral entgegengesehte Volksgewalt" bargestellt, welche bie Regierung verhindert habe, ihren bundesmäßigen Verpflichtungen nachzukommen. Proben bienen zur Charafteristif jener Denkschriften; im übrigen genügt es, zu fagen, baß bie= felben in erhöhtem Mage die Deductionen enthalten, wie sie in ber Denkschrift ber turheffischen Regierung vom 19. Sept. (f. o.) gegeben waren. 124)

<sup>120)</sup> Diese Denkschriften zerfallen in drei Theile. Der erste enthält eine geschichtliche Darstellung ber Wirksamkeit der Bundescommissare, der zweite verbreitet sich über die von ihnen für nothwendig erachteten Resormen der kurhessischen Bersassung und der dritte Theil enthält eine Begutachtung der von der kurfürklichen Regierung vorgeschlagenen Versassungsrevision und ist abgedruckt bei Ilse, Politis der beutschen Großmächte, S. 125—186. Die ganze Denkschrift bildet die erste Beilage zu S. 3 des sechsten Protokolls der Bundesversammlung vom 7. Jan. 1852. Gine Kritis der Denkschrift gibt Ilse, a. a. D., S. 189—195.

<sup>121)</sup> Mit einer Aufbedung berfelben befaßt fich bie Schrift: herr Uhben und bie furheffische Beriaffung. Gine Apvellation an die hohe Deutsche Bundesversammlung (Leipzig 1859).

<sup>122)</sup> Vom 5. Febr. und 9. Marg 1831, Die nämlichen, von welchen fich die Regierung burch Abidn. 8 bes Verfaffungogesetzes von 1852 einseitig lossagte.

<sup>123)</sup> Sehr bezeichnend war es, daß sich damals die Freude auch über ben Umstand sundgab, daß ber Lufurft, den man vorher niemals anders als im Soldatenrocke gesehen hatte, bei diesem Feste einen schwarzen Frack trug.

<sup>124)</sup> Gine Wiberlegung ber Bundeswidrigkeit der nach Angabe ber Deukschriften hiermit behafteten Gerkaffungeraragraphen f. in ber in Note 121 citirten Schrift, S. 23-27.

Der Bunbesausichuß, welcher jene Denkschriften 126) zu prufen hatte, erftattete feinen Bericht barüber am 6. März 1852. Eine vom Bunbe ausgehende Augerfraftsetung ber Verfaffung eines Ginzelftaats wurde felbft angefichts einer allfeitig anerkannten Unverträglichfeit berfelben mit ben Bundesgeseten boch nur burch eine vom Bunde vorzunehmenbe Bezeichnung ber nach feiner Dei= nung bunbeswidrigen Bestimmungen haben geschehen konnen, benn jeber andere Beg biergu enthielt, weil er, bem Art. 56 ber Wiener Schluftacte gumiber, eine verfaffungemäßige Art, jene Bestimmungen zu andern, abschnitt, einen Eingriff in die Selbständigkeit des Einzelstaats. Jener Ausschuß bes Bunbestage aber begründete feinen auf Beiseitesegung ber gangen Berfass fung Rurheffens gerichteten Untrag badurch, daß dieselbe Vorschriften enthalte, welche, wie bie Erfahrung eben gelehrt habe, zu einer ben Art. 57 und 58 ber Wiener Schlugacte wiberftreitenben vollständigen Auftöfung ber monarchischen Ordnung geführt hatten; ein Ausspruch bes Bunbes: tage aber barüber, welche Bestimmungen jenen gefährlichen Charafter hatten, sei unthunlich wegen ber "Möglichkeit von Zweifeln über bie Grenglinie ber Bunbeswidrigkeit". Und in ber That mußten allerdings von vielen Bundesregierungen, in beren Landen gang gleiche ober ähnliche Bestimmungen wie in ber Berfaffung Kurbeffens grundgefeplich galten, ftarte Zweifel vermuthet werden, ob fich überhaupt etwas Bundeswidriges in der furheffifden Verfassung befinde. Dag ber Bunbestageausschuß bie Ereigniffe in Rurheffen in jenem Lichte betrachtete [was nur daburch möglich wurde, bag bie Stände über Darstellungen bes Sachverhalts gar nicht gehort 126), nicht einmal bazu aufgefordert wurden], war blos beflagenswerth, ben oberften Rechtsprincipien zuwider mar es aber, daß er mit der Unterlassung einer genauern Fixirung bes eigentlichen Siges ber angeblich bunbeswidrigen Berfaffungsbestimmungen ein Urtheil ohne vorausgegangene Prüfung gefällt wissen wollte, und zwar zugleich über die nach seiner eigenen Meinung mit jenem Dafel nicht behafteten, wenn auch als solche noch unbefannten Verfassungs: bestimmungen,

Unter Annahme bes Ausschußantrage erklärte bie Bunbesversammlung am 27. Marg 1852, daß die Verfaffung vom 5. Jan. 1831 nebst ihren Bufagen aus bem Jahre 1848 und bem Bahlgesete vom 5. Avril 1849 als mit-ben Bundesgrundgeseten unvereinbar außer Wirkfamfeit zu fegen fei. Durch bie Singufügung ber Erflärung, bag bie bunbeswidrigen Beftimmungen der Berfaffung vom übrigen Inhalte nicht zu trennen feien, erkannte fie nicht blos bie Fehlerlofigkeit eines Theils ber Berfaffung an, sondern vermied auch die Mothwendigkeit einer Grenzziehung zwischen beiden vermeintlichen Arten der Berfaffungsbestimmungen aus einem wenigstens auscheinend ftichhaltigern, obwol ebenfo unzweiselhaftem Grunde, als ber Ausschuß gewollt hatte. Sodann wurde die Regierung burch jenen Bundesbeschluß aufgefordert, an die Stelle der feitherigen Verfassung eine ihrer mit ben Bundescommissaren barüber gepflogenen Berathung entsprechende revidirte Verfaffung nebft Bahlgefet und Gefcafteordnung ohne Bogern "ale Gefet" (im Gegenfat zum Vertrag) zu publiciren und Diefelbe ber in Gemäßheit biefer Berfaffung und bes Bablgefeges einzuberufenben Stanbeversammlung "zur Erklarung" vorzulegen, sowie von dem Resultate dieser Erklärung, eventuell ber etwaigen weitern Berhand: lung bei ber bemnächstigen Nachsuchung ber Garantle bes Bunbes für bie revidirte Berfaffung

126) Bgt. Die Schrift: Der Bundesbeschlug vom 27. Marg 1852 in ber furheffischen Berfaffungs: sache ift erschlichen. Gin Wort an Die Mitglieder ber Deutschen Bundesversammlung und aller beuts ichen Standeversammlungen (Samburg 1860).



<sup>125)</sup> Der eine ber beiben Commissare, ber Feldmarschall Leiningen, hatte übrigens fast gar feinen Antheil an ber Autorschaft dieser Urfunden. Daher fam es, daß die geschichtliche Darstellung ben nache träglichen Beifall des Fürsten Schwarzenberg nicht erhielt. Insbesondere leugnete er, daß Ofterreich und Preußen bereits von den zur Dresduer Conferenz versammelten Regierungen Vollmacht zur Ordnung ber furheffifchen Sache erhalten hatten. Und bei biefer Gelegenheit erinnerte Schwarzenberg ben Minifter Manteuffel an seine untergeordnete Stellung (Note vom 1. Dec. 1851), indem er aussührte: fo gewiß er auch ferner ben größten Werth barauf lege, nuplofe Grorterungen über bie Berhaltniffe zu vermeis ben, die bem Zusammenwirfen ber beiden Mächte vorangegangen seien, wolle er fich boch nicht möglichen Miebeutungen aussetzen, welchen ein Borwand bargeboten mare, wenn Ofterreich über ben Gebrauch. ben es von ber ihm ertheilten Bundesvollmacht gemacht habe, feinen Bundesgenoffen erft von bem Beite punfte an Bericht erstatten wollte, wo nach bereits gesichertem Bollzuge ber Bundeserpedition bie Mits wirfung Breugens zur Wieberherstellung ber Ordnung und zur befintiven gesestichen Erledigung ber gangen Sache eingetreten. Und Manteuffel ließ fich bies gefallen, er war einverftanben, bag bie Denf: fchrift ber Commiffare uber bie vorläufigen Magregeln und Berordnungen, die von benfelben mit Bilg ligung ber Sofe in Kurheffen veranlaßt wurden, nur einfach ber Bundesversammlung zur Kenntnis nahme zu übergeben feien, ohne daß ein Antrag auf ausbrudliche Genehmigung biefer Dagnahmen burch bas Organ bes Bundes erforberlich fein follte.

Mutheilung zu machen. Go ftart biefer Gingriff in Rurheffens bundesgesehliche Befugniß, seine Angelegen beiten selbst zu ordnen, war, so spricht sich barin boch bas Bestreben aus, es nicht ohne des Landes Mitwirfung zu einer endgültigen Umgestaltung ber dffentlichen Berhaltniffe fommen zu laffen. Sieht man von ber bie Rechtecontinuität gänglich unterbrechenden, bem Art. 56 ber Wiener Schlufacte wiberftreitenden Anordnung ab, wonach bie neue Verfaffung burch ibr eigenes Product legalifirt werben follte, fo läßt es fich, wenn man bie Anficht ber Bundesverfammlung, daß Rurheffen eine bundesmäßigere Verfaffung haben muffe, theilt, nur billigen, baß bereits mahrend bes bis zur Bewirkung einer Endgültigfeit ber neuen Verfassung hinfliegenden Zeitraums ein dem neu zu schaffenden ähnlicher Zustand thatfächlich vorhanden sei, auf bag jene Bewirkung nicht burch ben abzuschaffenben Buftand gehemmt werbe. Freilich tennte fich eine aus politischer Nothwendigkeit hervorgehende Rechtfertigung bieser Anticivirung ber in Ausficht genommenen Entfernung bes alten und ber thatfachlichen Ginführung bes neuen Buffandes nur durch eine nachfolgende Buftimmung bes Landes zu letterm als folche erweisen. Der Berfuch Des Bunbestage war alfo, wenn ber Rechtoftandpunkt nicht gang außer Augen gelaffen werben follte, bodft riefant. Er machte jenen Berfuch im angegebenen Sinne, inbem er in jenem Beschluffe ferner erflarte, bag er "bem Entwurfe ber revidirten Berfaffung gur Belt nur im allgemeinen feine Zustimmung ertheile, ohne über die Billigung aller in bemfelben ent= haltenen einzelnen Bestimmungen sich auszusprechen". Wegen bieses Ausspruchs sowie weil bie Bundesversammlung "nich die weitere Beschlugnahme vorbehielt", zweifelte niemand baran, daß dieselbe die neue Verfassung vorerst nur als ein Provisorium gemeint habe. Ihre Competenz ju dem Beschluß vom 27. März 1852 leitete die Bundesversammlung aus den Art. 61 und 27 der Wiener Schlußacte ab, fie nahm alfo zur Begründung ber Statthaftigfeit ber ihr in biefen Mrifeln ausnahmeweise gestatteten Einwirkung in Streitigkeiten zwischen bem Lanbesherrn und ben Ständen den Ausbruch eines wirklichen Aufruhrs in Rurheffen noch mit berfelben Augerachtlaffung einer Darftellung bes Sachverhalts burch bie Stanbe an, wie in ihrem Befchluß vom 21. Sept. 1850, ja fie grundete ihren Befdluß auf die, wie gezeigt, unzuverläffigfte aller eine feitig im Intereffe ber Regierung gegebenen Darftellungen, auf bie Denfidriften ihrer Commiffare.

Dem Bundesbeschluß entsprechend publicirte die Regierung am 13. April 1852, unter Prozestest der Agnaten des kursürstlichen Hauses, mittels einer "Verordnung" den neuen Versassungs emwurf "als Geseh". Diese "Versassung" ist in der That das Resultat einer Revision der Versassung von 1831, indem mehrere Punkte in dieser gestrichen, der Rest wörtlich beibehalten und durch einige neue Zusähe ergänzt ist. Die Gesammtheit dieser Abänderungen und Zusähe, welche die Regierung an der Versassung (von 1831) vornehmen zu lassen wünschte, konnte von ihr blos deshalb in der Form einer Versassung publicirt werden, weil der Bund aus besagtem Vrunde eine thatsächliche Wirksamkeit der von der Regierung ersehnten Anderungen anordnete, ohne doch zugleich, wie es consequent gewesen wäre, eine Scheidung der von ihm für bundeszwidig gehaltenen Versassungsbestimmungen vorzunehmen. Und die Regierung selbst hielt das neue Versassungsbestimmungen vorzunehmen. Und die Regierung selbst hielt das neue Versassungsbestimmungen vorzunehmen. Eind dies thatsächlich daraus hervor, das den neu berusenen "Ständen" eine Veschwörung der Beobachtung desselben nicht anges sonnen wurde. Ein offenes Bekenntniß dieser ihrer Ansücht brauchte die Regierung damals nicht zu schen, da sie letztere mit ihrem schon von Ansang an unverhohlenen entschiedenen Willen, an dem Versassungsgesetze festzuhalten, wegen ihrer auf die neue Zusammensetzung der Stände

gebauten Soffnung von beren Buftimmung verbinden fonnte.

Das Verfassungsgesetz von 1852 zerfällt in 9 Abschnitte und 123 Paragraphen: 127) Im ersten Abschnitte, welcher "von bem Gebiete und der Verfassung des Staates, der Regierungssolge und Regentschaft" handelte, sehlt die Vestimmung, daß der Regierungsnachsolger beim Antritte der Regierung eine im landständischen Archive zu hinterlegende Urfunde, worin er die Ausrechtsbaltung der Versassung gelobt, auszustellen habe; statt dessen sagt der S. 5: "Die Thronzerledigung überträgt auf den Thronsolger die Negierung des Landes und wird derselbe bei Verkündigung des Regierungsantritts neben Anordnung der Huldigung die Aufrechthaltung der Verfassung und die Negierung in Gemäßheit derselben sowie nach den Geschen geloben." Ausgelassen und durch nichts erseht ist die Vestimmung, wonach, wenn Besorgnisse wegen der Thronerledigung bei Ermangelung eines zur Nachsolge berechtigten Prinzen entstehen, zeitig

<sup>127)</sup> Wgl. den oben angegebenen Inhalt der Berfassung von 1831 und: Aurhessens Berfassungs: milmbe vom 5. Jan. 1831 nebst den 1848 und 1849 eingetretenen Anderungen berfelben, gegenübers gestellt der Versassungsurfunde vom 13. April 1852. Nach dem officiellen Abdruck beforgt (Kassel 1852).

bom Lanbesherrn und ben Ständen burch ein weiteres Grundgefet bie neue Borforge über bie Thronfolge getroffen werben foll. Daffelbe ift ber Fall hinfichtlich ber Bestimmung, wonach ber Regentschaft ein Rath von vier Mitgliedern zur Seite stehen, und daß dieselbe die Aufrechthaltung ber Verfassung geloben foll, sowie ber Bestimmungen über bie auf landständischen Antrag zu bewirkende Ginleitung ber Regentschaft. Der Fall einer folden geistigen ober forperlichen Beschaffenheit bes zur Nachfolge berufenen Prinzen, welche bemfelben bie Regierung unmöglich macht, ift gar nicht vorgesehen. In bem "von bem Canbesherrn und ben Gliedern bes Fürften= hauses" handelnden zweiten Abichnitte ift bei ber Bestimmung, daß ersterer in fich alle Rechte ber Staatsgewalt vereinigt, ber bisherige Bufan ,,und ubt fie auf verfaffungemäßige Beife aus" weggelaffen. Bon ber Nothwendigfeit ber landesherrlichen Erlaubnig zur Bermählung eines Prinzen und zu seinem Eintritte in fremde Dienste ift feine Rebe mehr. Der britte Abschnitt handelt "von den Unterthanen, Gemeinden, Bezirferathen, Staatsbienern, Standesherren und ritterschaftlichen Körperschaften". Die Bestimmungen ber §g. 22, 26, 27, 28, 31 ber Verfaf= fung (f. o.) find weggelaffen. Dach S. 20 ift ber Genug ber burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte von bem driftlichen Glaubensbefenntniffe abhängig. Nicht aufgenommen ift bie Bestimmung ber Berfaffung, wonach bie Freiheit ber Berfon und bes Gigenthums keiner anbern als ber burch bie Gefete bestimmten Beschränfung unterliegt. Nach S. 24 ift bie gerichtliche Rlage nicht eröffnet, wo bie angeblich erlittene Rechtsverletung auf einer burch bie Berfügungen ber Staatsbehörben geschehenen Unwendung ber Staats: und Sobeiterechte beruht. Ginfictlich ber Berhältniffe ber Preffe und bes Buchhanbels ift (in §. 26) auf bie Bunbesgesetze verwiesen. Die Bestimmung über bas Bestehen einer Bürgerwehr findet nicht. Nicht aufgenommen aus ber (alten) Berfaffung find bie Bestimmungen, wonach ein Staatsamt nur bemjenigen foll übertragen werden fonnen, welcher nach gehöriger Prufung für tuchtig und wurdig befun= ben ift, wonach fein Staatsbiener ohne Urtheil und Recht foll abgeset, entlaffen ober am Gehalte geschmälert werben, und wonach bie bienstuntauglich gewordenen Staatsbiener Penfionen

beziehen und die unverschulbet verfesten Umzugekoften erhalten follen.

Im vierten Abschnitte "von ben Landständen" ift gefagt, baß zwei Rammern befteben Die Erfte wird gebilbet aus ben nachgeborenen Pringen bes Rurhauses sollen (§. 40). und je einem Prinzen aus jeber apanagirten Linie, ben Gauptern ber ehemals reichsunmit: telbaren, Standesherrschaften in Rurheffen befigenden Familien, ben vom Landesherrn erb lich ernannten Mitgliedern, "beren jährliches schulbenfreics Gintommen aus im Inlande belegenen, im fibeicommiffarischen Berbanbe ftebenben und nach ber Primogenitur vererblichen Grundbesitzungen mindestens 6000 Thir. beträgt", ferner bem Erblandmarschall, ben ritterschaftlichen Obervorstehern ber abelichen Stifter, bem Bicefangler ber Universität, bem Bischofe von Fulba, brei protestantischen Superintendenten und Abgeordneten der Ritterschaft aus Althessen und Schaumburg sowie bes ehemals reichsunmittelbaren Abels in Fulba, Gunfeld und Banau. Die Zweite Kammer wird gebildet aus 16 Abgeordneten ber Befiger von minbestens 200 Ackern Landes, 16 Abgeordneten ber Städte und ebenfo vielen ber Landgemeinden. Jene Grundbesitzer mablen bie Abgeordneten aus ihrer Mitte, im übrigen ift bie Bahl inbirect. Die Staatsbiener follen zur Unnahme ber Bahl ber lanbes: herrlichen Bestätigung bedürfen (§. 53), burch die Ernennung ober Beforberung eines Abgeordneten zu einem Staatsamte wird eine neue Wahl erforderlich (§. 52). Bei Abstimmungen follen die Abgeordneten eines bestimmten Standes sich zu einer besondern Separatstimme mit ber Wirkung vereinigen können, daß fie in die vom Landtage ausgehende Erklärung neben dem Beschluß ber Mehrheit aufgenommen werben muß und es ber Regierung vorbehalten bleibt, bieje Erklärung in Bezichung auf ben betreffenben Stand zu berüchsichtigen (§. 58). Bon einem permanenten, zur Wahrung ber Verfassung bestimmten landständischen Ausschuß weiß biefe Berfaffung nichts, mas freilich angesichts ber Gleichgültigfeit gegen eine fo nichtsfagenbe Berfassung nicht sonderlich zu beklagen ift. Das landständische Recht ber Ministeranklage besteht zwar noch, ift jedoch in dem Falle ausgeschlossen, wenn zwischen Regierung und Ständen über ben Sinn einzelner Verfaffungsbestimmungen Zweifel fich erheben follten (§. 120), mithin gerade in benjenigen Fällen, in welchen früher Saffenpflug die größten Berfaffungeverletzungen unter bem Schute ber gesuchtesten Auslegungen von Verfassungsbestimmungen unternommen hatte. Während nach ber Verfassung die Mitglieder der Ständeversammlung nur im Falle beleidigter Privatehre megen ihrer Deinungöäußerungen zur Rechenschaft gezogen werden fonnten, ift bies nach g. 68 des "Berfaffungsgeseges" auf bie "Antrage, Abstimmungen und Außerungen" ausgebehnt, "welche bie Merkmale ber Majeftatsbeleidigung an fich tragen".

Die bisher zur Berhaftung von Ständemitgliedern nöthige Zustimmung des Landtags ift auf die Fälle beschränkt, wenn Civilgerichts- oder Polizeibehörden die Verhaftung verlangen. Die Regierung kann also ohne weiteres die Verhaftung eines Abgeordneten bewirken, sobald sie behauptet, daß sie in dessen Außerungen Merkmale des Hochverraths erblicke. Durch den §. 75, welcher lautet: "Ohne Beistimmung der Stände kann kein die Privatrechte, die Steuern oder die Rechtspsiege änderndes Gesetz gegeben und erläutert werden", wird ein Theil der Gesetzgebung, z. B. Gesetz über die staatsbürgerlichen Rechte und das Gemeindewesen, der Mitwirfung der Stände entzogen, was auch noch darum zu beklagen ist, weil die Regierung die Grenzen der Gesetze, welche Privatrechte und die Rechtspsiege betressen, beliedig verengern kann. Die legistatorische Thätigkeit der Stände wird noch illusorischer dadurch, daß ihnen keine Initiative zusteht, nicht einmal die Besugniß, die Regierung um die Vorlage eines bestimmten Gesetzentwurst zu bitten. Das Petitionsrecht der Stände ist auf die Besurwortung solcher Vitten beschänkt, welche auf den verkassungsmäßigen Wegen keine Abhülse gefunden hatten; eine Besugniß zur Beschwerde steht ihnen nicht hinsichtlich der Mängel der Gesetzgebung, sondern blos hinsichtlich der "in der Landesverwaltung oder der Rechtspsiege wahrgenommenen Mis-

brauche gu".

Bur Erhöhung ber bestehenden und zur Ginführung neuer Steuern ift zwar (nach §. 113) tie Bustimmung ber Stanbe erforderlich, es ift ihnen aber die, wenn diese Bustimmung über= haupt einen Sinn haben foll, hierzu nothige Befugnig einer vorausgehenden Prufung ber Boranichlage ber Ginnahmen und Ausgaben nicht gewährt, auch braucht ihnen ber Ctat nicht einmal regelmäßig vorgelegt zu werben, benn es ift blos von einer Aufforberung ber Stände gur Zustimmung (g. 112) bie Rebe, nicht von einer Pflicht ber Regierung, benfelben stets vorzulegen. Sierdurch tritt auch ber Ginn bes §. 111 beutlich hervor, wonach beffen Worte: "Infofern zur Beschaffung bes Bebaris fur bie Staatsausgaben die Erhöhung ber bestehenben oder die Einführung neuer Steuern nothig ift, ift bazu bie Zustimmung ber Stande erforberlich", nicht die Bedeutung haben foll, bag ohne biefe Buftimmung jene Steuern nicht erhoben merben, sondern die, daß die Stande ihre Buftimmung niemals verfagen durften. Gine Untersuchung, ob die Staatseinnahmen etatsmäßig verwendet feien, fieht ben Ständen nicht zu, ftatt beffen foll ihnen auf Berlangen nachgewiesen werben, bag bie Gelber ausgegeben feien. Bei einer jeten Bewilligung einer Steuererhöhung muffen die Stande ben Fall als möglich fegen, daß die= felbe niemals wieder abgeschafft werde, benn nach g. 113 foll eine jede Steuer "fo lange fort= bestehen, bis folde im Einverständniß ber Regierung mit ben Landständen wieder aufgehoben ober abgeandert wird". Da durch bieses Erforderniß einer Ubereinstimmung der drei legislatorischen Elemente die Wiederabschaffung einer Steuererhöbung fehr zweifelhaft wird, fo ift es ben Ständen benommen, einem temporaren Beburfniß burch eine einstweilige Steuererhöhung abzuhelfen. Je mehr alfo bie Stände überzeugt find, bag zu einer Bestreitung ber ohnehin ohne alle ihre Mitwirkung festzustellenden Staatsausgaben nicht gerade eine Steuererhöhung, eine duernde gaft, fondern weit eher andere Rudfichtnahmen geeignet seien, um so mehr muffen fie nd zu einer Steuerverweigerung hingetrieben fühlen. Aus biefem Grunde fagte bas ein Organ der preußischen Regierung ober wenigstens ber Partei bes Cultusminifters v. Bethmann=hollweg bildende "Preußische Wochenblatt" 128), Die Verfassung von 1852 ruhe auf unsittlichen Grund= · lagen. f. 79 lautet: "Gegen Staatsbiener, welche nicht Ministerialvorftande ober beren Stell= vertreter find, find landständische Anklagen unstatthaft" (vgl. §. 101 ber Berfaffung von 1831). Der funfte Abichnitt handelt "von ben oberften Staatebehorden". Dabin gehort §. 82, wonach Die vor ben Landesherrn als oberften Militärchef gehörenden Angelegenheiten ber minifteriellen Berantwortlichkeit entzogen find. Eine Abgrenzung biefer Angelegenheiten ift aber trop ber früher hierburch hervorgerufenen Mishelligkeiten nicht hinzugefügt. Nach §. 83 foll ber Nichter feinem Spruch einen jeden mit ministerieller Contrafignatur versehenen Erlaß zu Grunde legen, einerlei, ob derfelbe nach Form und Inhalt ein Gefet fei ober nicht. Dies follte auch fur alle anbern Staatsbiener gelten, "fobag nur ben Lanbständen vorbehalten bleibt, wegen bes Erlaffes von Verordnungen 129) mit der Regierung in Verhandlung zu treten". Im sechsten Abschnitte, welcher "von der Rechtspflege handelt, ift, während bisher die Trennung der Rechtspflege von der Landesverwaltung "auf immer" statuirt war, in §. 86 die Wöglichkeit einer Anderung hierin in

<sup>128)</sup> Jahrg. 1860, Mr. 3.
129) Alfo nicht wegen bes Erlasses von Gesetzen, beren viele (nach §. 75) von ber Regierung einsteitig erlassen werden können.

Ausnicht gestellt. "Die Beurtheilung, ob eine Sache fich jum Gerichtsverfahren eigne", foll künftig nicht mehr bem Richter nach Maggabe allgemeiner Nechtsgrundfäße gebühren, sondern "einem Competenzgerichtshofe, ber aus zwei höhern Verwaltungs = und zwei höhern Gerichts = beamten unter bem Brafibium eines Mitglieds bes Gefammtstaatsministeriums ober eines andern geeigneten bobern Beamten zu bilben ift". Siernad liegt bie Entscheidung lediglich in ben Ganben bes Ministeriums. Die bisher (f. g. 114 ber Verfassung) unterfagten außerorbentlichen Commiffionen ober Berichtehofe follen nach S. 88 im Falle ber Erflärung bes Rriege= ober bes Belagerungezustandes statthaft fein. Die in S. 120 ber Verfassung sich findende Bestimmung, bağ bie Bahl ber Gerichtsmitglieder gesetlich 130) bestimmt und jedes Gericht vollständig besett sein folle, ift in das "Verfassungsgeset" nicht aufgenommen. Nach §. 97 steht dem Landesherrn bie Befugniß zu, eine gerichtliche Unterfudung niederzuschlagen. Das landesherrliche Begna= bigungerecht foll nur insoweit beschränkt fein, als eine landständische Ministeranklage nicht niebergeschlagen ober eine infolge berselben erkannte Amtdentsetzung nicht aufgehoben werden fann. Dieje icheinbar liberale Bestimmung fonnte unbebenflich in bas "Berfaffungegefes" aufgenommen werben, ba burch mehrfache andere Bestimmungen, fo burch bas Wefet über bie Besetzung bes höchsten Gerichts, ohnehin ichon eine jede solche Anklage von vornherein illusorisch gemacht ift und ihr burch Unterlaffung ber Wieberaufnahme ber Bestimmung, bag eine von ben Landständen wegen Dienstvergehungen veranlaßte gerichtliche Untersuchung niemals im Wege ber Onabe folle niebergefchlagen werben burfen, Die Spite abgebrochen ift. Wenn ein Staatsbiener (alfo etwa ein Minister) gerichtlich verurtheilt ift, fo fteht feiner fofortigen Wiebers anstellung nichts im Wege, benn ber biefelbe ausbrücklich ausschließende Verfassungsparagraph ift in bem Berfaffungsgefete nicht beibehalten.

Der fiebente Abschnitt handelt "von ben Rirchen, ben Unterrichtsanstalten und ben mil: ben Stiftungen". Er ift mit bem zehnten Abschnitt ber Berfaffung übereinstimmenb. Hauptbestimmungen bes ,,von bem Staatshaushalte" handelnden neunten Abschnitts find bez reite oben erwähnt. Dach S. 107 gibt es fein Staates, fondern nur ein landesherrliches Bers mögen (f. Note 122); aus biesem soll (f. 108) bie Hosbotationssumme entrichtet werben. Unter ben "allgemeinen Bestimmungen" bes neunten Abschnitts ift bemerkenswerth, baß (nach §. 119) eine Abanderung voer Erlauterung ber Verfassung durch Stimmenmehrheit von brei Bierteln ber festgesetten Ungahl Ständemitglieder in jeder Kammer foll erfolgen konnen, baß (nach §. 121) bie Rammern berechtigt fein follen, eine Commiffion von feche Mitgliedern, aus jeder Rammer brei, zu bem Zwecke zu wählen und zu bevollmächtigen, um für ben Fall einer Verletung einer positiven Berfassungebestimmung (alfo nicht, wenn biese Berlegung in einer Unterlassung besteht) bei ber Bundesverfammlung Beschwerbe zu führen. Vierzehn Tage jedoch bevor bie Com= miffion vies thut, foll fie ber Regierung unter Darlegung ber Grunde gebührende Anzeige bavon machen. Diese Urt, die Verfassung zu bewachen, hat also nicht ben Schutz bes Rechts, sondern bas Gutbefinden ber beutschen Regierungen binter fich. Endlich ift es nicht für nöthig befunden, ben Schluß ber (alten) Verfaffung zu wiederholen, wonach es bes Landesherrn unabanderlicher Wille sei, die Verfassung aufrecht zu erhalten, und daß jeder Nachfolger in ber Regierung zu allen Zeiten dieselbe tren und unverbrüchlich beobachten foll. Durch die Auslaffung der wesents lichsten Bestimmungen und burch bie Infragestellung ober Illusorischmachung berjenigen, an welche fich fonft allenfalls noch ein Intereffe knupfen konnte, stellt fich bas Verfassungsgeset von 1852 lediglich als ein in die für Verfassungen übliche Form gekleidetes Mittel zu einer verkapp: ten willfürlichen Regierungsweise bar. Daß biefe Berfaffung nicht ben minbeften Unklang finden würde, war gleich von vornherein allgemein flar, einer mehrjährigen Erprobung berfel= ben bedurfte es baher zu einem Versuche, Anhänger bafür im Lande zu gewinnen, gar nicht, und boch mußte man bies als bie Abficht ber jest beginnenben langjährigen Sinausschiebung einer befinitiven Drbnung ber Berfaffungsangelegenheit annehmen, falls bie nun zu entwickeln= ben Grunde hierfur bezweifelt werden mußten.

Bur nachträglichen Gewinnung einer wenigstens anscheinend rechtlichen Basis mußte ber Regierung alles barauf ankommen, daß in der von den neuen sogenannten Ständen abzugeben: ben Erklärung das Versassungsgeset von 1852 gutgeheißen werde. Die erwähnte Art der Zusammensetzung dieser Stände, welche Hassenpflug beshalb "die wahren Stände des Landes" 131)

<sup>130)</sup> Dies war burch bas Gesetz vom 1. Juli 1831 geschehen. 131) Worte aus der Thronrede des Kurfürsten vom 16. Juli 1852 (f. Beilage I der Landtagevershandlungen).

genannt hatte, ließ biefe Aussicht gegrundet erscheinen, falls es überhaupt biermit übereins fiimmenbe Spharen ber Bevolferung gab. Die in Rurheffen thatig gemefenen Bunbescommiffare tatten fich fruber, als bie Regierung bie Erfte Rammer noch burch feche vom Rurfürften beliebig zu emennen be Mitglieder zu verstärken wünschte, in ihrem Berichte bierüber geaußert : "Der wahrs ideinliche und nur nicht ausgesprochene Zweck, ber Regierung baburch möglichst eine Majorität ju ücern, scheint und bei der vorgeschlagenen Zusammensetzung ber Ersten Kammer völlig überfluffig, benn wenn bie Regierung bei fo confervativen Elementen bennoch in ber Minderbeit bleiben follte, fo mußte man ihr wohl die Schuld zuschreiben, und bann wurde die Bermebrung um feche Mirglieder auch gu feinem Resultate führen." Rachdem ber "Landtag" am 16. Juli 1852 nach ber neuen Urt zusammengetreten war, beauftragte ber Prafibent ber Bweiten Rammer, Staaterarh Scheffer, um auf bie ftanbifche Behandlung ber Verfaffungeangelegenheit von vorn= berein einen ber Regierung erwünschten Ginflug walten zu laffen, zufolge bes ihm nach ber neuen ungultigen Gefchafteordnung ausschlieflich bierzu zustehenden Rechte, ben Professor bes Swaterechte zu Marburg, Ilfe, welcher furz vorher von haffenpflug unter bem burch Geloftrafen gebrochenen Wiberftanbe bes afabemischen Senats zu Marburg bagu ernannt mar, weil er bie Denkichrift ber Regierung von 1850 verfaßt hatte, mit bem Berichte über biefe Cache. Allein sowol vieser Berichterstatter als ber Ausschuß ber Ersten Kammer zeigten alsbald, daß sie ber Megierung nicht blind ergeben feien. Die Zweite Rammer bewies vielmehr ihre Selbständigfeit bas durch, bağ fie am 7. April 1853 beim Beginne ber Berathungen über bie Berfaffungsfache einen Antrag auf Berftellung ber Verfaffung von 1831 an ihren Verfaffungsausschuft jur Bericht: erflattung verwies; auch gab fie bem Ministerium ein Mistrauensvotum burch bie ichleunig vorgenommene Wahl ber ftanbifden Commission, welche nach bem Verfassungegesetze berufen fein follte, über Verfaffungeverletzungen beim Bunde Befdwerde zu führen. Die Absicht ber Rammermehrheit jedoch, fich bei Gelegenheit ber Verhandlung über eine Anleihe für incom: vetent über alles, mas nicht die Verfassungsfache betreffe, zu erklären, wurde vom Prafibenten Scheffer burch verschiedene nach ber neuen Geschäftsordnung in feine Sand gelegten Mittel Baffenpflug fuchte nun die oppositionelle Mehrheit von 26 Stimmen unmöglich gemacht. burch Entfernung von vier Stimmen zur Minberheit zu machen. Bu biefem Zwecke wurde ber unverhofft nicht gefügige 3lfe 132) seiner Thatigfeit als Mitglied bes Berfassungsausschuffes burd ein Ministerialschreiben enthoben, nachbem er zuvor von Saffenpflug mit bem Gintritte materieller Nachtheile bedroht war. 133) Die andern Mittel zu jenem Zwecke liefen nicht blod ber Verfaffung, fonbern auch bem Berfaffungegesetze von 1852 zuwider. Saffenpflug's an bie 3weite Kammer gestelltes Begehren, brei ihrer Mitglieder zuercludiren, weil dieselben (und zwar zwei von ihnen wegen Theilnahme am fogenannten Steuerverweigerungebeschluffe, obwol einer von ihnen nicht mit letterm gestimmt hatte) in Unflagestand verfett 194) und redhalb vom Minis fterium von ihren Gemeindeamtern fuspendirt feien, mar unftatthaft, fowol weil nach bem Berfaffungegeseite nur folde Bersonen nicht zu Abgeordneten gewählt werden durften, welche wegen eines entehrenden Bergebens vor Gericht gestanden haben, ohne völlig frei gesprochen ju fein, als auch weil bas Verfassungsgeses nicht bie bie Kammer periodisch beschlußunfähig machende Bestimmung hatte, daß die Dauer bes Abgeordnetenmandats von bem Berbleiben in dem auf je brei Jahre besetzten Gemeindeamte abhängig sei. Nur durch die Drohung mit neuer Bundesexecution und Bequartierung ließ fich jene Kammer bestimmen, bas Begehren bes Dis nifteriume, wenigstene theilweise, zu billigen, indem fie ftatt ber Ausschließung die Suspenfion ber brei Abgeordneten von ihrem Mandate aussprach.

Obwol die Gewaltmaßregeln zur Entfernung der Kammeropposition gelungen waren und dieser Bustand wegen der Offenhaltung der vier entfernten Stimmen Dauer zu versprez den schien, zeigte sich bei dem bald darauf am 5. April 1853 erfolgenden Wiederzusamentritt der Stände die Kammermehrheit wieder oppositionell und erregte der Regierung Bedenken durch ihren Beschluß, dem Verfassungsausschusse den Antrag zu überweisen, wosnach die Stände den Bund um Aushebung des Kriegszustandes, um Wiederherstellung der

<sup>132)</sup> über ben von ihm erstatteten Bericht bes Berfassungsausschuffes ift zu vergleichen die Schrift: Die Berfassungsfrage in Kurheffen auf ihrem jetzigen Standpunkte (Leipzig 1853), S. 1—43.

<sup>133)</sup> hierüber gibt die Schrift: Die Berfassungsfrage in Kurhessen (Leipzig 1853), S. 53, Aufschluß. 134) Die Behauptung, daß die zwei Abgeordneten in Anklagestand versetzt seien, war unwahr, da ber Staatsanwalt abgelehnt hatte, die Klage zu erheben. Ugl.: Die Verfassungsfrage in Kurhessen (Leipzig 1853), S. 45, 55–80.

Berfassung von 1831 und um Bezeichnung ber bundeswidrigen Punkte berfelben behufs beren verfassungsmäßiger Aushebung ersuchten. Daher wurde die Kammer, noch bevor sie sich mit der Ersten über die gemeinsam abzugebende Erklärung über die Verfassungs angelegenheit geeinigt hatte, am 4. Jan. 1854 entlassen. In dem Landtagsabschiede vom 9. Febr. erklärte das Ministerium, daß der Landesherr die "provisorischen Gesete" dem Landstage, "habe vorlegen lassen", und hiermit scheint es, da es auf den folgenden Landtagen von die sen Erlassen nicht mehr redete, zu glauben, die Legalissrung erbracht zu haben. Bei der allgemeinen Haltung des Bundesbeschlusses vom 27. März 1852 erscheint die in jener Entlassung bes Landtags liegende Abweichung des Ministeriums von dem Beschlusse blos aus diesem formellen Grunde nicht als eine unbesugte.

Baffenpflug machte nun einen neuen Berfuch, fich eine gefügige Rammer zu verschaf-Der Bundestag hatte 1852 das neue Wahlgeset blos deshalb als provisorisch gutgeheißen, weil hiernach die Wahl von zwei Dritteln der Abgeordneten in die Hande der Gemeinbebeamten gelegt, mithin bei bem noch andauernben Fortbestande ber feit 18 Jahren festgewurzelten Gemeindeordnung zu erwarten war, daß statt ber legal zu beschaffenden menigstens eine wirkliche, untrügliche Meinung bes Landes fich fundgeben werbe. Das neue Bahlgefet wurde nun von Saffenpflug, ohne bag er vom Bunbestage eine Befugnig hierzu erhalten hatte, gänzlich umgeändert. Es geschah dies, mährend außerlich das Wahlgesetz felbst gang in ber bisherigen Beise bestehen blieb, burch Umgestaltung ber Grundlage bej= felben, der Gemeindeordnung von 1834, und zwar durch das, tropdem es den frühern Er= laffen an Ungesehmäßigkeit gleichstand, nicht einmal als provisorisch bezeichnete "Geset" vom 1. Dec. 1853, welchem bie Stände zugestimmt hatten, obwol es, ba bie befinitive Ordnung ber Verfassungeverhältnisse ber Ratur ber Sache nach allem Ubrigen vorgeben mußte, febr zweifelhaft war, ob diefe Stände noch zu andern Dingen 135) als ber Abgabe ber Erflärung über bas Berfaffungegeset befugt seien. Reinesfalls maren fie insofern zur Ertheilung ber Buftimmung zu jenem Gesetze befugt, ale fie nicht vor ber nachträglich burch fie felbft zu befchaf= fenden rechtlichen Grundlage ihrer Busammensegungsart zu einer Anderung ber lettern bie Sand bieten fonnten und ale fie zur Abgabe jener Erflärung nicht eine andere ale fie felbft zufammengesetzte Kammer für berechtigt halten konnten. Zene Anderungen ber Gemeinbeord= nung bestanden barin, daß bie intelligenten Berufeflaffen aus ben Gemeindeamtern möglichst ausgeschieden wurden, indem Staatsbiener und Beiftliche gum Gintritt in bie Mitgliedschaft einer Gemeinde nicht berechtigt fein follten und Unwälte, Arzte und Postbeamte, mithin Personen, beren Aufenthaltsort durch die Interessen ihres Berufs bedingt ift, nur bann, wenn ihr Bater in der Gemeinde wohne, ober wenn fie felbst in berfelben mit Grundbesit anfaffig waren. Huch wurde die lebendige Wechselwirkung zwischen ben Gemeinden und ihrer Vertretung burch bie Bestimmung zerftort, bag bie Gemeindeamter noch einmal fo lange ale fruber, 10 Jahre, dauern follten. Die übrigen Anderungen ber Gemeindeordnung nahm die Negierung, ohne die Stände um Buftimmung anzugehen, aber gleichwol zur Zeit, als diefelben noch versammelt waren, burch Berordnung vom 22. Dec. 1853 vor, wozu fie ihre Befugniß baraus herleitete, baß das Gemeindegeset zu den nach dem Verfassungegesetze einseitig von ihr vorzunehmenden Organisationen gehöre. Siernach follte nun, wenn "bei einem zum Mitgliede einer Gemeinde=

<sup>135)</sup> Sie hatten sogar auch zugestimmt zu Gesetzen vom 23. Juni 1853 über die Landescreditsasse und die Erweiterung des Bollvereins, vom 14. Juli 1853 über Berfürzung der Berjährungsfristen und das Oppotheseuwesen, vom 24. Juli 1853 über erleichterte Rechtshülse in Schultsachen, vom 4. Aug. 1853 über Einführung der körperlichen Jüchtigung und über ein Stempelgesetz vom 22. Dec. 1853. Es war übrigens gar kein Princip sichtbar, in welchen Fällen die Regierung einseitig "Gesetze" erließ. Dhne Zustimmung der Stande, also, da die Bundescommissare nicht mehr thätig waren, ganz nach eigenem Gutvänsen, erließ die Regierung viele "Berordnungen", so die vom 22. Sept. 1853, durch welche die durch das Gesetz vom 1. Juli 1848 und zwar einzig in ganz Deutschland gegen Entschädigung ausgehobenen Jagdgerechtsame unmittelbar nach einer durch die Iweite Kammer mit 40 gegen 2 Stimmen erselgten Ablehnung einer darauf gerichteten Position wiederherzesstellt wurden, weil, wie sich die Berordnung über jenes landesherzliche Gesetz äußerte, jener "offendaren Beraubung der Berechtigten" ein Grundziag der deutschlichen Grundrechte zu Grunde liege, während diese befanntlich im Gegentheil die Ausbedung der Jagdgerechtsame ohne Entschädigung statuirt hatten; seiner zwei "Gesetze" vom 15. Sept. 1853 über Bestenerung der Gewerde und des Beiege swalt betressenden Gesetzes vom 29. Det. 1858 über Bestenerung vom 13. April 1853, wodurch das Gesetz vom 29. Det. 1848 über die Religionsfreiheit abgeändert, insbesondere die Civilehe abgeschasst wurde; endlich die Berordnung vom 3. April 1856 über die Neuorganisation der Staatsssnazverwaltung.

beborde gemählten Ortoburger eine feindselige Parteinahme gegen die Staatsordnung ober die Stautregierung auf irgenbeine Beije hervorgetreten" ift, "bie Gejegmäßigkeiteerklarung ber Babl verfagt werben". 136) Durch biefe indirecte Verbefferung ber "wahren Stände" legte fich

tie Regierung in ber That bie Ernennung bei. 137)

Die Einberufung eines Landtage nach dem in feinen Grundlagen umgeftalteten Wahlgesetze erfolgte nicht fehr balb, fondern wurde bis zum 30. Juli 1855 verzögert. Während tiefer Zeit wurde mit neuen Verordnungen und ben frühern provisorischen Gesetzen regiert. Sinfichtlich biefer erklärte bie Regierung am 25. Jan. 1855 beim Bunbestage, baß tiefelben "ben beabsichtigten Erfolg ber Befestigung ber wiederhergestellten gesetlichen Orbnung vollständig erreicht, auch eine indirecte Anerkennung ihred Inhalts dadurch erhalten haben, daß, obgleich diese Gesetze ben beiden Rammern vorgelegt find, dennoch keine dieser Rammem es für erforberlich gehalten hat, fich barüber auszusprechen, sodaß in bem unterm 9. Febr. 1854 erlaffenen Landtagsabschiede ber betreffenden Gesetze Erwähnung geschehen fennte". Hiernach glaubte die Regierung, daß in dieser blogen, noch dazu nur von ihr 188) ausgegangenen Grwähnung ber geschehenen Borlage eine nachträgliche Legalifirung burch die Stände liege, während bei beren durch die Regierung plöglich und vor deren Erklärung über diese Gesetze erfolgter Entlassung von einer erfolgten indirecten, etwa einer stillschweis genden Anerkennung nicht im entferntesten bie Rede sein konnte. Am 19. Dec. 1854 wurde endlich ber Kriegszustand aufgehoben, nachdem er über volle vier Jahre nach bem Wegfalle tee für seine Ginführung angegebenen Grundes angebauert hatte. Nachbem die Regierung duch tie Entlaffung berjenigen Stande, welche allein vom Bunde als zur Abgabe einer Erflarung über bas Berfaffungsgeset berechtigt bezeichnet waren, für immer bie Möglichkeit ganglich abgeschnitten hatte, daß dem Bundesbeschluß vom 27. März 1852 nachgesommen merte, indem fich eine Redreffirung der burch die Anderung der Gemeindeordnung herbeige= führten thatfächlichen Buftande nicht ohne Anrichtung ber größten Berwirrung bewerkstelligen ließ, sorberte bie Regierung jene Erklärung von bem am 30. Juli 1855 eröffneten Landtage. 139) Dieser ließ fich zwax, unter Ignorirung seiner Unzuständigkeit, hierzu bereit finden, zeigte jedoch bald, daß er die Exklärung nicht nach dem Wunsche der Regierung abgeben werde. Hiermit wurde haffenpflug's Stellung unhaltbar, ba nun alle Mittel gescheitert waren, die Verfassunge= angelegenheit gang im Sinne ber Regierung mit ben Ständen burchzuführen.

Die Veranlassung zu Hassenbflug's Sturz war der Umstand, daß der Kurfürst die Wahl Bilmar's jum Superintendenten von Raffel nicht genehmigen wollte, weil seine Abneigung gegen die Orthodoxen burch Vilmar's Versuche 140) zur Gründung einer Art protestantischen Papfithume in empfindlicher Beife gesteigert war. Vilmar hatte zu jenem Zwecke allen Thatsachen zuwider gelehrt, die Confession Niederhessens sei die lutherische. durch mehrere Schriften bes Professor Heppe sowie am 10. Sept. 1855 burch ein Gutachten ber theologischen Facultät zu Marburg 141) widerlegt. Mit großem Widerstreben wurden die Neuerungen erduldet, welche Vilmar von seinem Standpunkte aus eingeführt hatte, so bie Abichaffung bes Beidelberger Ratechismus, welcher feit ber Schulordnung von 1656 gegolten hatte, die Notirung bes Rirchenbesuchs, bas Examen ber Brautleute, die Gibesbelehrung bes Somorenden burch einen Geistlichen, die Hervorsuchung alter Liturgien und die Verfetzung von Predigern wider den Willen ihrer Gemeinden, um Predigern einer andern Nichtung Plag ju maden, gegen welche die Gemeinden protestirten. 142) Rachdem fich ber Rurfürft über bie

136) Dies gefchah Anfang 1860 hinsichtlich bes in den Gemeinderath zu Raffel gewählten Dbergerichteanwalts henfel und bes bann ftatt feiner gewählten &. Detfer.

139) Bgl.: Bur Kenninig und Erwägung ber furheisigen Kammern (Lieftal). 140) Bgl.: Allerunterthänigstes Memorandum, die fünftige Ausübung ber Kirchengewalt in der mangelischen Kirche Kurheffens betreffend. Namens und im Auftrage ber zu Jesberg versammelten Confereng von Mitgliedern und Freunden ber beffifchen Rirche (Raffel 1849).

141) Bgl.: Amtliches Gutachten ber theologischen Facultat zu Marburg über bie heffische Ratechia

mus: und Vekenninißfrage (Marburg 1855).

<sup>137)</sup> Bgl. Die Schriften: Die furheiftiche Berfaffungefrage. Abgedrudt aus den Grenzboten, Jahrg. 1854, Beft 4, G. 329-337; Die geheimen Bundestagsprotofolle in der furheffischen Verfaf: iungsangelegenheit; Saffenpflug und die kurhessischen Conservativen (Hamburg 1854).
138) Nach S. 67 des Verfassungsgesetzes "erläßt" der Landesherr einseitig die Landiagsabschiede, während dieselben bis dahin zwischen ihm und den Ständen festgestellt worden waren.

<sup>142)</sup> Bgl. : Die Freiheit ber Gemeinde zu Raffel und ihr Berhaltniß zu ihren Predigern hoffmann Rudert. Ein Beitrag zur Geschichte ber zeitigen firchlichen Bestrebungen und beren Folgen Franffurt a. M. 1856).

Bebeutung ber Vilmar'schen Nichtung burch ein vom Prosessor Nichter in Berlin eingeholtes Gutachten 143) hatte instruiren lassen, wurde diesem kirchlichen Treiben ein Ende gemacht und Vilmar zu der gegen seine Lehre ausgetretenen theologischen Facultät nach Marburg versetzt. Hassenpflug hatte bei seinem Austritt aus dem Ministerium das Land im höchsten Stadium der durch ihn selbst herbeigesührten Verwirrung und Nechtlosseit gelassen. Daher trat der

gu feinem Dachfolger bestimmte Scheffer erft nach einigem Strauben ine Amt.

Uber die hinsichtlich des Verfassungsgesetes abzugebende Erklärung entstanden zwischen bei= ben Rammern Meinungeverschiedenheiten. 144) Obwol bie Regierung erflärte, daß fie von jeder Rammer einzeln die Erklärung verlange, ba fie jeder berfelben einzeln die Borlage gemacht habe, fo traten boch zur Ausgleichung ber Meinungeverschiedenheiten Conferenzausschuffe beiber Rammern im December 1856 zufammen, jedoch ohne fich einigen zu konnen. Unter Verwerfung ber Conferenzbeschlusse nahm die Erste Kammer die Vorschläge ihres Verfassungsausschusses am 6. Mai 1857 an. Diesem Beichluffe trat die Zweite Rammer am 25. Mai, jedoch mit erläuternbem Borbehalte hinfictlich einiger Verfaffungeparagraphen, bei. Die Erklärung ber 3weiten Kammer ift vom 22. Juni, die der Ersten vom 30. Juni 1857 batirt. Es lagen also unstreitig zwei gesonderte Erflärungen vor, und die Zweite Rammer hatte babei ausbrudlich bingugefügt, "bag biefe Erfläs rung über die Verfassung als Ganzes auch nur als Ganzes aufzufassen sei, und bag baber die ge= faßten einzelnen Beschlüsse nur insofern als die Kammern bindende zu betrachten seien, als fammt= liche banach gestellte Anträge zufammen feitens ber Regierung Annahme finden, oder für jede etwa gewünschte Modification derselben eine fpatere Bustimmung der Rammer erfolge". Auf die von ber Regierung späterhin verneinte Frage, ob die Kammer zur Hinzufügung dieser Clausel be= rechtigt gewesen sei, kommt gar nichts an, sondern eine Nichtberücksichtigung ber Clausel kann nach der Abficht ber Stände nur eine Anerkennung bedeuten, daß gar feine Erklärung berfelben porliege. Da die Erklärungen der Kammern mit den Bünschen der Negierung nicht überein= ftimmten, so wurden sie von derselben der Bundesversammlung nicht fofort abgegeben; die Re= gierung machte vielmehr im October 1857 ben Rammern eine Bropofition, wonach die Erfte Ram= mer fünftig burch feche vom Landesherrn zu ernennende Mitglieder verftarft werben follte; bem widersette fich aber die Erfte Rammer entschieden, indem hierdurch bas von ber Regierung felb fi aufgestellte ständische Princip verlett werde. Die Erflärungen ber Stände legte die Regierung ber Bundesverfammlung erft am 15. Juli 1858 vor, also zwei volle Jahre nachdem dieselben abgegeben waren und 13 Tage vor ber Eröffnung eines neuen Landtags, von welchem, obwol burch Berordnung vom 25. Febr. 1858 die Tagegelber für Die Ständemitglieder von ber Res gierung erhöht waren 146), ber ichon im December 1857 bei ben Ständen gehörte Ruf nach Ber= stellung der Berfassung von 1831 noch eruftlicher erwartet werden fonnte. Mit ber Ubergabe ber ftanbifden Erklärung am Bunde verband bie Regierung eine Denkidrift, in welcher ben Ständen vorgeworfen wurde, daß fie die ihnen burch den Bundesbeschluß von 1852 gestattete Erklärung als Unlag benutt batten, "auf eine Theilung ber Staatsgewalt mit den Stanben ober die absolute Präponderanz nur einer Fraction der Landesvertretung hinzuarbeiten", wo= burch "bas trube Bild conflituirender Verfammlungen bis zur jungften Vergangenheit aufrecht erhalten und eine Verständigung mit der Regierung unmöglich geworden" sei. Sie verband bamit ferner ben Untrag, diefelbe unbernichfichtigt zu laffen und ben Verfaffungeentwurf von 1852 unter einigen von ihr vorgeschlagenen Modificationen zu genehmigen. Infolge bes italienischen Kriege von 1859 und ber damit nabe gerudten Gefahr Deutschlands sprach fic bie öffentliche Meinung, wie fur ichleunige Beilung ber übrigen Gebrechen Deutschlands, ent= fchieden für Berftellung bes Rechtszustandes in Rurheffen aus. 3m April 1859 ichied Scheffer aus bem Ministerium, nachdem er ebenso wenig wie haffenpflug die Verfassungsangelegenheit hatte konnen erledigen helfen. Er ward ersett burch den bisherigen Prafidenten bes bochften Berichts, Abee. Die Lage ber furheffischen Regierung hinfichtlich ber Gerbeiführung eines Rechtszustandes war die, daß sie sich nach allen Nichtungen hin wie in einer Sachgasse befand. Denn die zum zweiten male corrigirten Stande hatten eine Erklarung abgegeben, ber Die

144) Ugl. hiernber die Schrift: Bur Drientirung über ben bermaligen Stand ber Werfassungeange-

legenheit in Kurheffen (Jena 1856; erschien auch in ber Minerva, Jahrg. 1856, Maihest).
145) Dies war auch schon burch Berordnung vom 7. Dec. 1855, unter Aushebung ber Berordnung vom 2. Marz 1839, geschehen.

<sup>143)</sup> Nichter, Gutachten, Die neuesten Borgange in ber evangelischen Kirche bes Kurfürstenthums Seffen betreffend (Leipzig 1855).

Megierung nicht zustimmte, die zum ersten male corrigirten (b. h. die nach dem unabgeanderten Wahlgesetze zusammenzusetzenden) Stände wieder zu berusen, war thatsächlich unmöglich geswerden, eine einzig und allein die Nechtscontinuität wahrende Berusung von Ständen nach der Bersaffung von 1831 wollte die Negierung nicht, selbst wenn sie es nach dem sie von dieser

Nothwendigfeit befreienden Bundesbeschluffe vom 27. Märg 1852 gefonnt hatte.

VIII. Der Rampf um bie Biebererlangung ber Berfassung. Der Bundes: ausschuß, an welchen ber Antrag ber Regierung vom 15. Juni 1858 gur Prüfung gewiesen war, bestrebte sich, der Regierung über die Schwierigkeit der Beschaffung einer ständischen Zuflimmung einfach baburch hinwegzuhelfen, daß er mit seinem am 26. Juli 1859 nach einjähriger Berathung erstatteten Berichte ben Antrag verband, die kurheifische Regierung aufzufordern, ohne alle ftandifche Einwilligung ben bieber provisorisch eingeführten Berfaffungsentwurf von 1852 als Verfassung zu verkündigen und zwar unter Annahme der von ihm selbst beantragten Diefer Antrag ging auf eine Bundeswidrigfeit und eine engere Competeng: überschreitung; auf erstere, indem sich der Bund durch die Unnahme bes Antrags die Besugniß angemaßt hatte, eine Anderung ber Verfassung ber Ginzelftaaten nach politischen Bwedmäßigs keitsgrunden zu bewirken, anstatt nach der Vorschrift bes Art. 56 ber Wiener Schlugacte; und auf eine specielle Competenzüberschreitung ging ber Antrag, weil mit ber Bestimmung ber Octropirung einer Verfaffung von dem bie maggebende Grundlage bilbenden Bundesbeschluffe rom 27. Marg 1852 abgewichen fein wurde, welcher erflart hatte, bag eine befriedigende Lofung nur in Verhandlungen mit einer bestimmten Ständeversammlung erblickt werden konne. Auch in der beantragten Dichtberudfichtigung ber ftanbifden Erflarung lag ein Abweichen vom Bundesbeschluffe von 1852, benn ba die Bundesversammlung bamals den Antrag ber Com= miffare, über ben Verfaffungeentwurf von ben Ständen eine blos gutachtliche Erklärung abgeben zu laffen, verworfen hatte, so hatte fie der abzugebenden ständischen "Erklärung" eine maße gebende Bebeutung einräumen wollen, und da jener Bundesbeschluß von "etwaigen weitern Berhandlungen" redete, so war es auch nicht Absicht gewesen, daß mit einer einfachen Annahme ober Ablehnung burch die Stände alles abgemacht sein sollte. Während fich die öffentliche Mels nung in Deutschland in ber Preffe und in Brofchuren 146) allgemein für eine Berftellung ber Berfassung von 1831 aussprach, trat bagegen die öfterreichische Regierung zur Unterftügung des Antrage bes von gleichem Standpunfte ausgehenden Bunbesausschuffes in einer an alle Bundesglieder gerichteten Denkschrift auf, bag die Verfassung von 1831 durch den Bundess befolug vom 27. März 1852 vefinitiv aufgehoben sei. Freilich hatte die Bundesversammlung gehofft, daß ber Zustand, welchen sie einstweilen geltend wissen wollte, als ein befinitiver bie von ihm bezeichnete Legalifirungsart erhalten werbe, aber nachdem letteres wiederholt mislungen war, konnte vies nicht zu einer solchen Verbrehung der damale klar hervorgetretenen Absicht ber Bundeeversammlung berechtigen. Der Inhalt wie der Ausdruck (f. v.) des Bundesbeschluffes vom 27. Marz 1852 spricht bagegen, bag durch denselben die Berfassung von 1831 befinitiv be= feitigt fei. Auch spricht bagegen ber Bericht bes Bundesausschusses vom 6. März 1852, welcher ber Bundesversammlung rieth, "für jest auf eine vollständige Kritik der kurheifischen Verfassung (behufs Bezeichnung von deren bundeswidrigen Bestimmungen) nicht einzugehen", und hervors geboben hatte, "bag ftanbifche Berechtigungen theils aus frühern Grundlagen, theils felbst aus der Verfassung von 1831, insofern einzelne Bestimmungen weder direct noch indirect als bem Bundesrechte widerstreitend zu betrachten find, von der neuen Ständeversammlung nachgewiesen werden konnten". Es iprechen ferner bagegen die Worte bes bamaligen Bundesausschuffes, wonach ber Ausspruch, "daß biefe Berfaffung sofort und ohne weiteres außer Wirksamkeit gefest fein folle", der Bundesversammlung nicht empfohlen werden konne. Auch wurde bamals in diefer Berfammlung als Motiv bes Beschlusses angeführt, daß "die Berfassungsangelegenheit der ordnungsmäßigen befinitiven Erledigung damit näher gebracht werden" folle. Beruhte jene Behauptung der österreichischen Denkschrift auf einer Verdrehung, so beruhte ihre aus bieser Behauptung gezogene Folgerung auf irrigen Voraussehungen, welche babin ging, daß ber Bundesbeschluß vom 27. März 1852 zwischen ber Bundesversammlung und der furhesuschen Regierung formelles Necht geworden sei, lettere mithin über Verleyung würde klagen können,

<sup>146)</sup> Bur Geschichte ber kurhessischen Werfassungswirren (Frankfurt a. M 1859). Die kurhessische Berkassung vor ber Bundesversammlung (Hamburg 1859). Diese Schrift befürwortet zwar eine Bertasung der verfassungsmäßigen Stände, jedoch nicht nach dem Wahlgeses vom 5. April 1849, sondern nach dem von 1831, womit jedoch von der Nechtscontinuität abgewichen sein wurde.

wenn nunmehr der Bund sich weigerte, seinem für sie maßgebenden Beschlusse, also auch ber Belassung bei der Verfassung von 1852 die entsprechende Folge zu geben. Falsch waren hierbei die Voraussehungen, weil die kurhessische Regierung durch ihr einseitiges und willkürliches Abgehen von dem zwischen ihr und der Bundesversammlung obwaltenden Rechtsverhältuisse den Ansorderungen des Bundesbeschlusses von 1852 nicht nachgekommen war, also sich selbst aller ihr aus demselben etwa erwachsenen Rechtsansprüche beraubt hatte. Die meisten der der österreichischen Denkschrift zu machenden Einwürfe wurden in einer Denkschrift der preußischen Regierung vom 10. Oct. 1859 hervorgehoben 147), welche sich, seit der Prinze Regent an ihrer Spipe stand, eifrig angelegen sein ließ, wieder gut zu machen, was sie 1850 an Kurhessen hatte verüben helsen.

Auch von seiten ber furhessischen Regierung erging im November 1859 eine Denkschrift an alle Bundesglieder. In berfelben wird ein Rudblid auf ben Urfprung, ben Inhalt und die Folgen ber Berfaffung von 1831 geworfen, um zu zeigen, baß eine Berftellung berfelben eine Wiederholung ber vorgekommenen Verwirrungen mit fich führen werbe. Von blefer ledig= lich burch ben Landesberrn felbst auf verfassungemäßigem Bege ins Leben gerufenen 148) Ver= faffung, beren Aufrechthaltung jener noch fterbend feinem Rachfolger empfohlen hatte, behaup: tete bie Denfichrift, bag fie unter bem Ginfluffe ber frangofifchen Julirevolution 149) entftanben fei; wahrend fie forgfältig an die alten Rechte und Ginrichtungen bes Landes anknupfte 160), ward behauptet, fie fei nach Theorien bes allgemeinen Staatsrechts conftruirt. In bem Ausfpruche ber Denkichrift, bag bie Berfaffung in ihren wesentlichften Bestimmungen eine Berlegung, ja Untergrabung bes monarchischen Princips enthalte, an beffen Stelle Die Bolfs: souveranetat fete und die Spite ber Regierung in die Bolfevertretung lege, spricht fich bas gange gegenwärtige Stadium bes Constitutionalismus in Rurheffen und in gang Deutschland aus. Während vor 1848 bie Abneigung ber Regierung gegen eine aufrichtige Durchführung bes Constitutionalismus fich in ber widerwärtigen Form einer Verbrebung, Verfummerung, Illusorischmachung ber Berfassungebestimmungen 181) außerte, in welchen ben Regierten ein Untheil an ber Regierung zugestanden war und mit welchen Mittel zur endlichen Verhinderung von Elbergriffen ber Regierung angeordnet waren, außerte fich jene Abneigung jest in offener Weise. Hierzu oder aber zu einer endlichen aufrichtigen Unwendung ber Verfassung war bie

<sup>147)</sup> Bis auf diesen Zeitpunft reicht eine über die Verfassungsverhaltnisse von der altesten Zeit an reserirende Schrift: Der Bruch des Rechts in Kurhessen. Gin Beitrag zur Information der hoben Deutschen Bundesversammlung (Verlin 1859). In diese Zeit fällt auch die Schrift: Was ist zu thun? Ein Wort eines Kurhessen an seine Mitbürger. Bel. Sahm, Preußische Jahrbücher, Jahrg. 1859, Vd. IV, Heft 3—5, enthaltend zwei Versassungsbriese aus Kurhessen und noch zwei andere Artikel barüber.

<sup>148)</sup> Wgl. hierüber Wippermann, Die Staates und Rechtsverfaffung Kurheffens in ihrer geschichte lichen Entwickelung (Arnbt's Germania, Leipzig 1851, I, 28-64).

<sup>149)</sup> hiergegen moge an die Worte des furfürftlichen Commiffare im Jahre 1830 über ben am 7. Oct. deffelben Jahres vom Aurfürsten ben Ständen bargebotenen Entwurf erinnert sein: er hoffe, ,,es werde eine ruhige und überdachte Prüfung bieses Entwurfs gang gewiß die Uberzeugung gewähren,

bağ es ein wahrhaft großes, zu freudiger Annahme vollkommen geeignetes Geschent sei".

150) Der in Kurhessen in jeder Beziehung als Autorität geltende Pfeiser sagt darüber in seiner Schrist: Einige Worte über den Entwurf einer Berfassungsurkunde für Kurhessen (1830), S. 8: "Allerdings war schon in der ältern hessischen Landesverfassung gar mancher fruchtbare Keim eines mittels ständischer Vertretung sest geordneten Rechtsverhältnisses zwischen Fürst und Voll enthalten, duch beruhte sast alles, was den Versammlungen der Landstände einen höhern, nicht blos auf Geldbewillugungen nach dem Begehren des Regenten beschränkten Zweck ihrer Wirksamseit verleihen, was vielmehr eine unmittelbare Theilnahme derselben an den die Wohlsahrt der Gesammtheit aller Staatsbürger bestressenden Landesangelegenheiten begründen konnte, nur auf Hersommen, dessen Behauptung und Geitendmachung mit allen den Schwierigseiten unzertrennlich verbunden war, die bei dem Mangel urfuntlicher Nachweisung sich nur allzu gewöhnlich der Realisirung von Ansprüchen, welche die Staatsgewalt einzuräumen nicht geneigt ist, entgegenstellen. Das Wenige aber, was in ansdrücklichen Normen angeordnet war, beruhte auf bloßer Schlußsolgerung aus einzelnen Beispielen." Durch den Vertrag seinun nicht blos ein neuer Rechtszustand geschassen, sondern der Stamm des alten geschichtlichen Rechtsneu beselbt worden.

<sup>151)</sup> Eine aussührliche Geschichte ber Vorkommnisse auf den Landtagen bis 1848 enthält das Werk von Wippermann, Kurhessen seit den Freiheitskriegen (Kassel 1850). Ugl. auch Pfass, Das Trauersviel in Kurhessen (Braunschweig 1851). Im Resume ist dies enthalten bei F. Oetker, Minister Hassenpfing und die furhessische Volksvertretung. Ein Wort an die öffentliche Meinung (Kassel 1850).

Regierung genothigt, nachdem eine fernere Verkummerung ber Verfassung burch beren 1848 bemifte innere Bollenbung unmöglich gemacht war. Die Entscheibung für ben offenen Bruch mit tem Constitutionalismus beweist leider eine Verkennung besselben als des einzigen Mittels, ame Griullung ber zeitgemäßen und unwiderstehlichen Anforderungen ber Regierten mit ben mm einmal vorhandenen Zuständen Deutschlands in friedlicher Weise zu vereinigen. Auch die tied gegen jenes Suftem mit aller Feindschaft gewandte Richtung war anfange ebenfalls nicht in gang offener Beise kund gegeben, wie die Übertunchung ber auf den allmählichen Verfassungs= umfurg gerichteten Conflictherbeiführung im Jahre 1850 mit Vorwänden, wie "bie Rettung ter Berfassung über den durch die «Steuerverweigerung» der Stände herbeigeführten Abgrund", migt. Mit Betrubniß über ben gelungenen Versuch ber Regierung, fich selbst zu verurtheilen, jah daher jeder Freund der Ordnung, daß jene Denkschrift die langjährigen Verwirrungen und Zwifte, welche infolge bes verfassungsmäßigen Benehmens ber Stände gegen der Regierung unausgesette unwillfährige Behandlung ber Berfaffung entstanden, ben "antimonarchischen" Bestimmungen berfelben zur Laft legte. Dach bem Gelingen bes Verfaffungsumfturzes befannte man fic alfo in ber Denkschrift zu einem offenen Bernichtungeftreben gegen biefelbe. folgende von der Denfschrift gegebene Charafteriftif ber wesentlichsten Verfaffungebestimmungen jeugt von dem geringen Berftandniß berfelben als Stupen ber Regierung: die Berfaffung taume den Standen einen ungebuhrlichen Ginfluß auf die Regulirung der Thronfolge und die Regentschaftsfrage ein 152), fie mache bie Minister im weitesten Umfange wegen Verfassungsverlegungen ber Bolfevertretung vor bem Staatsgerichtshofe verantwortlich, bem Lanbesberrn fei bas Recht ber Abolition entzogen 153), die Staatsbiener feien in völlige Abhangigkeit von ber Ständekammer versett, gegen Magregeln ber Penfionirung, Versetung auf geringere Stillen ober Entlaffung fei ber Rechtsweg eröffnet, ben Ständen und ihrem Ausschuffe fei ein Anklagerecht gegen alle Beamten verlieben, die Juftig erscheine fast omnipotent, die Offiziere leien ben Staatsbienern gleichgestellt, die Burgerbewaffnung fei eingeführt, die Polizei ben Gemeinden gegeben, die Bezirkerathe zu verwaltenben Behorben gemacht, ben Standen fei bie Initiative jur Gejengebung ertheilt, die Stande hatten nicht blos bas Steuerbewilligungerecht, die Zustimmung zur Contrahirung von Landesschulden, die Controle über die richtige Berwendung ber Steuern und Albgaben, sondern es werde auch baburch, daß die Feststellung des Staatshaushaltsetats von brei zu brei Jahren nur mit Bustimmung ber Stanbe erfolgen burfe, wie die Erfahrung gelehrt habe, periodifch die ganze Eristenz des Staates in Frage gestellt. Daß die über diefen Punft allerdinge fast periodischen Streitigfeiten vermieden worden wären, wenn die Regierung im August 1850 ein Budget vorgelegt, wenn sie im März und Mai 1850 bei vorliegendem Budget nicht ungerechtfertigte außerordentliche Gelbbewilligungen verlangt hatte, wenn fie nicht im December 1840 eine bedeutende Summe mehr, als nothig war, für das Militär beansprucht, wenn sie nicht auf einer Neihe von Landtagen sich geweigert hätte, die rotenburger Domane für den Staat dem Regenten abzuverlangen, das alles war verschwiegen. Endlich war in ber Denkichrift behauptet, unter ber verfaffungemäßigen Anderung einer Berfaffung, welche

153) Inwiesern diese Behauptung der Denkschrift auf Wahrheit Auspruch machen kann, zeigt der seinende Wortlaut des §. 126 ber Berfaffung: "Der Landroherr ift befugt, Strafen zu erlaffen oder 34 milbern."

a martine de

<sup>152)</sup> Bgl über diesen wie über die folgenden Anklagepunkte der Berfassung von 1831, welche man erst durch diese Deukschrift zum ersten mal als die angeblichen Bundeswidrigkeiten fennen lernte, die eben erwähnten Bestimmungen der Berfassung, in Bergleichung mit der Schrift: Der Bundesbeschlussum 27. Rarz 1852 in der kurhessischen Berkassungsangelegenheit ist erschlichen (hamburg 1860), in melder E. 23—60 sowol gezeigt ist, daß jene Punkte keine Bundeswidrigkeiten enthalten, als auch, das sich dieselben in den Berkassungen des Konigreichs Sachsen, Gotha, Meiningen, Weimar, Braunsichweig, Olbenburg, Würtemberg (von denen die meisten vom Bunde garantirt sind), besinden, ohne dert sir dundeswidrig gehalten zu werden. Was insbesondere das ständische Steuerbewilligungsrecht betrist, so war schon in der ältesten hessischen Landesverkassung der ohnehin reichsgesetzlich bestehende Grundsge Rechtens, daß eine Besteuerung der Unterthanen nicht anders als auf dem Wege des Anstalens um die Beihülse der Landstände und mittels deren vorgängiger Bewilligung bewirft werden kande. (Lebberhose, Kleine Schriften, Bd. I, S. 19, 20. v. Dalwigs, Etwas über die Rechte der Landstande, Wiesbaden 1819, S. 38.) Die allgemeine Grundvegel der hessischen Werfassung lautete: "Wenn Lands und Kriegosteuern zu dewilligen sind, müssen sämmtliche Stände beschrieden werden." (Lebberhose, S. 52.) Auch ist dies in den fürstlichen Resolutionen vom 2. Det. 1655 anerkannt. Endlich hatte artade Kurhessen auf dem Wiener Congress diesen Recht als ein allen Ständen nothwendig zu gewährens des Bezeichnet. (Klüber, übersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Congresses. 201.)

Art. 56 ber Wiener Schlufacte vorschreibe, fei eine bunbesverfaffungemäßige Anderung, alfo

eine Entfernung ber bunbeswidrigen Berfaffungsbestimmungen zu versteben. 154)

In ber Bunbestagefigung vom 12. Nov. 1859 sprach fich bie königlich fächfische Regierung babin aus, daß über die nicht bundeswidrigen Bestimmungen der Verfassung von 1831 noch nicht geurtheilt fei. 156) Die Mehrheit ber Berfammlung war gwar nicht gegen ben Untrag bes Aus: fouffes, befolog aber eine nochmalige Burndweifung ber Sache an ben Ausschuft. 186) Die Zweite Rammer ber corrigirten "wahren Stande" hielt es nun an ber Beit, ihren Ginflug auf ben Bang ber Berfaffungsangelegenheit beim Bunde geltend zu machen. Sie beschloß baher am 8. Nov. 1859 ihre icon am 5. Nov. an ben Rurfürsten gerichtete, von biefem aber nicht in Empfang genom: mene Abreffe, welche die Bitte um Berftellung ber Verfaffung von 1831 nebft ben Bufaben von 1848 und 1849 enthielt, zur Renntniffnahme an die Bundesversammlung unter Singufügung gleicher Bitte zu fenden. Diefe Bitte enthielt zwar nicht ein völliges Burudgeben auf ben Rechtsftandpunft, indem diefelbe zugleich auf eine burch Stande, welche nach bem urfprunglichen Bablgefete, bem vom 16. Febr. 1831, zu berufen maren, vorzunehmenbe Revifion ber Ber faffung von 1831 ging; ber Schritt wurde aber im ganzen Lande wohl aufgenommen. Nachdem eine Abreffe bes Stadtrathe zu Sanau mit ber Bitte um Berftellung ber Verfaffung von 1831 vom Aurfürsten nicht angenommen war, richteten bie Stadträthe fast aller Orte bes Landes an bie Zweite Rammer Dankabreffen fur jenes ihr Verhalten mit ber Aufforberung, auch ferner auf biefem Wege zu bleiben. In ihrer Abreffe an die Bunbesversammlung hatte die Zweite Rammer fich und das Land zugleich gegen die in ber Denkschrift ber öfterreichischen Regierung aufgestellte Behauptung vermahrt, es habe bas Bolf Rurheffens burch bie Vornahme ber Bahlen nach bem Verfaffungsgefese von 1852 und es hatten die fo zu Stande gefommenen Stande burch Richt: beanstandung ihrer Legitimation jenes Verfassungsgesetz definitiv anerkannt. Die Verwahrung hiergegen war auf die hinweifung gegründet, daß ein entgegengefettes Benehmen bes Landes. bezüglich ber Stänbe, zumal bei bem bamals noch herrschenden Rriegszustanbe, als Wiberfet: lichkeit gegen ben Bundesbeschluß von 1852 wurde haben aufgefaßt werden konnen. Ubrigens hätte biese Rammer, wären Juristen in ihr gewesen, in der Abresse nicht behaupten können, der Bunbesbeschluß vom 27. März 1852 könne "als formal gultig mit rechtlicher Wirkung nicht angefochten werben". Der Bunbesausschuß für bie furheffische Sache 167) ftellte, wie man allgemein annimmt, infolge ber am 28. Nov. 1859 zu Würzburg ftattgehabten Conferenzen bei Minister ber in jener Sache mit Ofterreich stimmenden Regierungen 188), am 1. Dec. bei ber Bundesversammlung ben Antrag, daß er burch ben am 23. Aug. 1851 zur Berathung von Magnahmen "für Sicherheit und Ordnung" im Bunde errichteten Reactionsausschuß 139) verstärkt werde. Nachdem aber Preußen entschieden barauf hingewiesen hatte, daß die rechtliche Existenz jenes Ausschuffes icon am 8. Jan. 1858 erloschen fei; genehmigte bie Bunbesver fammlung am 10. Dec. 1859 ben Untrag Preugens, ben Ausschuß für die furheffische Sade durch die Vertreter ber beiben Grogmächte zu verftarfen.

Die Erfte Rammer Aurheffens, welche, während bas ganze Land fich über die Berfaffungefache ausgesprochen hatte, ein langes Schweigen beobachtete, ließ fich nun endlich ebenfalls vernehmen. Sie überreichte dem Rurfürsten am 15. Dec. 1859 eine Abresse, in welder erklart war, eine befriedigende Lofung fei nur in ber Beibehaltung bes Berfaffunge: gesetzes, jedoch mit ben von ben Ständen bes Jahres 1857 beantragten Modificationen, gu In Diesem Ausspruche ber Erften Rammer war bie von ber gleichzeitig mit ibr tagenden Zweiten Rammer abgegebene Außerung gänzlich ignorirt. Um der Regierung über die ihr durch lettere erwachsene neue Schwierigfeit hinwegzuhelfen, suchte die Erfte Rammer ber Thatsache entgegenzutreten, bag nun eine Revocation ber von ber Zweiten Kammer 1857

Frage in Beseler's Zeitschrift fur beutsches Recht, Jahrg. 1859, Bb. XVIII. 155) Dieses Botum hatte Sachsen auch schon am 19. Oct. 1859 abgegeben. 156) Bgl. über biese Abstimmung die Grenzboten, Jahrg. 1860, Nr. 9.

158) Bgl. R. Wippermann, Geschichte der deutschen Politik seit ber Wiederherstellung bes Bundee:

<sup>154)</sup> hiergegen ift zu vergleichen eine fehr grundliche flaaterechtliche Beleuchtung ber futheffischen

<sup>157)</sup> Derfelbe bestand aus ben Bertretern von Baiern, Konigreich Sachfen, Burtemberg, Baben und Beffen : Darmftabt.

tage (Unfere Zeit. Jahrbuch zum Conversations-Lerison, Bb. V, Leipzig 1861).
159) Derfelbe bestand aus den Bertretern von Ofterreich, Breugen, Konigreich Sachsen, Sannover, Beffen : Darmftadt und Rurheffen. Seine Thatigfeit bestand besonders in ber Aufhebung ber Grundrechte und bem Gingriff in Die Gelbftandigfeit von Sannover.

abgegebenen Erflärung vorliege. Deshalb bezeichnete fie bie 1857 abgegebenen Erflarun: gen alt eine einzige und gemeinschaftliche, während bieselben in ber That weber übereinstimm= ten, noch gemeinschaftlich waren. Schließlich bat die Rammer ben Rurfürsten, "ben Frieden ber Gemuther herzustellen und einem Buftande ber Berwirrung ein Ende zu machen, welcher icon ieit lange jedem braven heffen ein Gegenstand tiefer Bekummerniß ift". Bevor die Enticheibung in der Bundesversammlung nahte, trat Preugen für die Sache bes Rechts nochmals ein. In der Thronrede, mit welcher ber Pring-Regent am 12. Jan. 1860 bie Rammern eröffnete, ver: fandigte er als bas Streben seiner Regierung, "die Thätigkeit der Deutschen Bundesversamm= lung in ihrem Berhaltniffe zu den Berfaffungen ber Ginzelstaaten auf bas genaueste Mag ihrer competenzmäßigen Wirksamkeit fich beschränken zu seben". Deshalb habe er fich fur verpflichtet erachtet, bas Burudgeben auf die furheffifche Verfaffung von 1831, unter Beseitigung ber barin enthaltenen bunbeswidrigen Bestimmungen, als ben jenem Grundfate entsprechenben Weg zu bezeichnen. Die furheffifche Regierung fonnte ihren Groll über biefes Benehmen Breugene nicht verbergen. Sie rief ihren Gefandten in Berlin ab, unterfagte ben milben Stiftungen bie Anlegung von Kapitalien in preußischen Papieren und machte einen Berfuch, bas Militar, welches schon so manche theuere Uniformanderung hatte erfahren muffen, nach öfter= reichischem Mufter umzuformen. Die Zweite Rammer Kurheffens protestirte am 27. Febr. 1860 bei ber Bundesversammlung gegen bie etwaige Annahme, bag fie an bie Erflärung ber Stänbe von 1857 noch gebunden fei. In vielen beutschen Ländern sprachen fich die Rammern für die Sache tes furhefuschen Bolfes aus, jedoch nicht immer in einer bemfelben völlig zusagenden Weise, indem riele Rebner eine Unfenntniß ber Thatsachen und eine Unfähigkeit zu juriftischen Unterideibungen verriethen. 160) So fprach fich die babische Rammer und sogar das liberale babische Ministerium nur 161) formell fur die Sache Rurheffens aus. Der Grund lag barin, daß fie gu febr auf die Zwedmäßigkeit Rudficht nahmen, daß fie auf ben Inhalt ber neuen Berfaffunge: projecte und deren Annehmbarkeit saben und zur Bermeidung von Collisionen am Bunde ben Rechteftandpunkt nicht festhielten und vor allem verkannten, bag es fich in biefer Sache um bie Aufrichtigkeit in ber Unwendung ber beutschen Bunbesverfassung handelte.

Der verftartte turbeffifche Bunbesausichug erstattete am 3. Marg 1860 feinen Bericht. Die Minderheit (Preußen) beantragte, die kurheffische Regierung aufzusorbern, bas Verfaffungsgeset von 1852 außer Birkfamkeit zu feten und bie Verfaffung von 1831, jedoch unter hinweglaffung ihrer vom Bundestage vorher zu bezeichnenden bundeswidrigen Bestimmungen, wiederherzustel= len, dieje Sinweglaffung bann aber fogleich burch bie alebann ale verfaffungemäßig erscheinenben Stande legalifiren zu laffen; zu bem Ende wollte Preugen, daß jener Bundesausichuß zunächst über die Bundeswidrigkeit einzelner Bestimmungen der Verfassung von 1831 Bericht erstatte. So wohlgemeint und so fehr bem Antrage ber Majorität vorzuziehen dieser Antrag Breußens war, jo hielt berfelbe boch nicht genau ben Rechtestandpunft inne, weil möglicher=, ja bochft wahr= ideinliderweise unter benjenigen Berfaffungsbestimmungen, welche bie Bundesverfammlung als bundeswidrig bezeichnen wurde, fich das unbegreiflicherweise in den Ruf der Bundeswidrig= feit gefommene Bahlgeset vom 5. April 1849 befinden wurde, welches doch einzig und allein für die Bestimmung ber zu Anderungen ber Verfaffung von 1831 berechtigten Stande maß: gebend ift, mabrend, wenn baffelbe von vornherein fortgelaffen wurde, gar feine Stande zu jenen Anderungen berechtigt erscheinen wurden, da basjenige Bahlgefes, welches bis 1849 einen Theil der Berfaffung von 1831 bilbete, burch die bloge Nichtbeachtung bes an feine Stelle geseten Bahlgeseges von 1849 nicht wieder anfangen kann, einen Theil ber Verfaffung von 1831 zu bilden. Der Majoritätsantrag bes Bundesausschusses ging babin, der kurhessischen Regierung zu eröffnen, daß ber befinitiv festzusependen Verfassung in der Gestalt, wie fie die= felbe, ihrer Mittheilung vom 15. Juli 1858 zufolge, eingeführt wiffen wolle, die Garantie nicht ertheilt werden konne, weil jene Gestalt bem Art. 27 ber Wiener Schlufacte und bem Bundesbeschlusse vom 27. Marg 1852 nicht entspreche; daß die Garantie aber werde ertheilt werden, wenn bie von den Ständen von 1857 gestellten Untrage und gwar ,,nach Daggabe ber im Ausschußberichte enthaltenen Ausführung" in bie Verfassung von 1852 aufgenommen

161) Bgl. den Aussag: Recht und Zweckmäßigkeit hinnichtlich der neuen Verfassung (Hessische Morsgriftung, Jahrg. 1860, Nr. 181).

<sup>160)</sup> S. bagegen bie bundesrechtliche Denfschrift zu ber Petition von Burgern und Einwohnern ber Stadt heibelberg in der furheffischen Sache. (Berfast von Welcker.)

würden und bie Regierung auf benjenigen Bestimmungen ber lettern nicht ferner beharre, zu welchen fie eine Bustimmung jener Stänbe nicht erlangt habe. Der Majoritäteantrag wurde am 24. März 1860 angenommen, nachdem Preußen, um burch das Gewicht seiner Stimme auf Den zu faffenden Beschluß einzuwirken, seine Abstimmung schon einige Tage vorher abgegeben batte. Dieser die im Bundesbeschlusse vom 27. März 1852 liegende Competenzüberschreitung bauernd machende Befdluß ift gang nichtig, weil die Bundesversammlung erstens die Erklärung ber Stände von 1857 noch als vorhanden und als lettere verpflichtend halt, obwol fie nicht blos wegen ihrer Nevocirung durch die Stände von 1859, sondern auch schon deshalb gar nicht mehr vorlag, weil die ausbrückliche Bedingung, unter welcher die Stände von 1857 fich an ihre Erklärung für gebunden und gegentheiligenfalle biefelbe für gurudgezogen erflärt hatten, die Genebe migung ber Gesammtheit ihrer Antrage, infolge ber Nichtannahme burch bie Regierung nicht eingetreten war. Diese Nichtannahme leugnete die Regierung, indem fie in der Bundesverfammlung erflärte, ben Ständen gegenüber habe fie jene Nichtannahme niemals kundgegeben. Allein jedenfalls hatte fie dies durch ihre im October 1857 den Ständen, nachdem diese die Erklärung abgegeben hatten, gemachte Proposition (f. v.) thatfächlich gethan. Die Regierung leugnete auch die Berechtigung ber Stände von 1859 zur Revocirung der von den Ständen von 1857 abgegebenen Erklärung. Hieran ift blos bas richtig, daß bie Stände von 1859 ebenso wenig als im Sinne des Bundesbeschlusses vom 27. März 1852 legitimirt anzusehen find als die von 1857, indem beide auf dem verunstalteten Wahlgesche beruhen; gerade hieraus ergibt fich aber, daß die Stände von 1859 gang gerade fo wie die von 1857 legitimirt waren. Der Bundesbeschluß vom 24. März 1860 ist zweitens nichtig, weil die Bundesversammlung jene ständische Erklärung nicht in dem Sinne, in welchem sie gegeben wurde, als verbindlich für die Stände betrachtete, sondern trop beren Bezeichnung als untrennbares Ganzes blos einige berselben zuließ, andere beanstandete. Wenn, wie ber Ausschuft behauptet hatte, die Stände zu jener Bezeichnung nicht befugt waren, so hätte die Bundesversammlung eine andere Erklärung verlangen muffen, nicht aber burfte fie bas ftanbifche Recht auf eine zufolge bes Bundesbeschluffes vom 27. März 1852 maßgebende Erklärung fürzen. Preußen verwahrte fich fogleich gegen jenen Beschluß, "ba ber felbe weber mit ber nach bem Bunbedrechte allein zuläffigen Auslegung bes Bunbesbeschluffes vom 27. März 1852, noch überhaupt mit ben burch bie Bunbesgrundgesetze ber Competen z bes Bundes gezogenen Grenzen übereinstimme". Die Bundesversammlung wies bagegen barauf hin, daß jener Majoritätsbeschluß für Preußen wie für alle Bundesglieder verbindlich fei. Allein ein Bundesbeschluß ist nicht schon badurch verbindlich, daß er sich in den bundesmäßigen Formen, sondern vornehmlich erft badurch, daß er sich auch innerhalb der bundesmäßigen Competenz hält. 162)

Jener Bunbesbeschluß hat nicht blos fur Rurheffen eine traurige Wichtigkeit, fonbern ebenso für Deutschland, indem er so recht die Lage bezeichnet, in welche Eifersucht und Furcht vor Preugens Beruf zur Forberung ber Ginigung Deutschlands bie beutsche Frage getrie: Die Folgen, welche aus jenem Beschluffe entstehen konnten, waren gang geeignet, den Widerstreit ber beutschen Mächte abermals zum Ausbruch zu bringen. Wenn Preupen fest an der Wahrung deutschen Rechts hielt und die die Majorität jenes Bundesbeschluffes bilbenden Regierungen ebenfo fest an der Ausführung besselben hingen, so war unaus= bleiblich, bag eine in Rurheffen eintretende Collifion fich fofort zu einer beutschen erweiterte. Gin Unfang hierzu wurde allerdings gemacht, denn am 30. Mai 1860 verkundigte die kurbeffische Regierung burch bas Gesethlatt bas Resultat bes langen Sin- und Bergerrens über bie Abanberungen der Verfaffung von 1831 in der Form einer neuen Verfaffung nebst Wahlgeset. Die: selbe enthielt im wesentlichen die provisorische Versassung vom 13. April 1852, d. h. also den jenigen Rest der Verfassung von 1831, welcher übrig bleibt, wenn man ihm alles entzogen hat, was einer Verfaffung überhaupt Bedeutung verleiht; es find hier nur die Punfte anzugeben, hinsichtlich welcher an der Verfassung von 1852 Anderungen vorgenommen wurden. Es ist die Bestimmung fortgelassen, daß ber auf längere Zeit an der Ausübung der Regierung gehin berte Landesfürst eine genügende Vorsorge für diesen Fall soll treffen können, ebenso Die Bestimmung, daß die Berschiebenheit des driftlichen Glaubensbekenntnisses auf den Genuß ber burgerlichen und staatsburgerlichen Rechte keinen Einfluß hat. Bu ben Fällen, in welchen die gerichtliche Rlage ausgeschloffen sein soll, find die fiscalischen Sobeitsrechte noch bin =

<sup>162)</sup> Ugl. R. Wippermann's Darftellung ber furhessischen Versassungelegenheit in Unfere Zeit. Jahrbuch zum Conversations-Lexison, IV (Leipzig 1860), 226—266.

jugenomment. Alle jur Ausführung ber Berhaltniffe ber Preffe und bes Buchhandels bien= lid find die einfeitigen Anordnungen ber Regierung fortgelaffen, aber bas Refultat bleibt deffelbe, da die bereits bestehenden diefer Anordnungen auch fernerhin entscheidend fein sollen. Reuift S. 35: "Das Verhältniß ber Ritterguter und ber ehemals abelichen geschloffenen Freiguer zu den Gemeinden, namentlich die Exemtion von den Gemeindelasten, soweit eine folche dermalen besteht, kann, außer dem Fall der Einwilligung der Eigenthumer, nur mit Zustimmung der Kammern geändert werden." Neu find folgende Bestimmungen: Der ritterschaftliche und der ftandesherrliche Abel hat das Recht, seine Stellung als Corporation und die sonstigen Angelegenheiten seines Standes burch Statute zu regeln, welche ber Zustimmung bes Lanbes: term, eventuell ber Landstände bedürfen; ferner §. 39, wonach bas Richteramt (alfo nicht, wie nach ber Verfassung von 1831 bas Staatsamt) nur bemjenigen übertragen werden kann, welcher verber gesegmäßig geprüft und für tuchtig und wurdig zu bemfelben erfannt worben ift. 163) Aus ber Berfaffung von 1831 ift hernbergenommen, bag alle erlebigten Stellen, beren Beibehaltung nothwendig erscheint, baldthunlichst wiederbesett werden sollen, sowie §. 41, wo= nach ohne Urtheil und Recht fein Staatsbiener abgefest ober wider feinen Willen entlaffen, noch temselben sein rechtmäßiges Diensteinkommen vermindert ober entzugen werben barf. 164) Beggelaffen ift bie Bestimmung ber Verfassung von 1852, wonach bie vom Landesherrn zu er= nennenden Mitglieder die Bahl ber Sit in der ersten Rammer habenben Standesherren nicht überichreiten foll; fatt bes Bifchofs von Fulva foll auch ber Dombechant erscheinen burfen. Die Muterfaft von Fulda und Sanau hat außerbem, baß fie einen Bertreter mablen fann, bas Redt, beim Landesberrn zu beantragen, abelichen Befitern eines in ber Proving gelegenen, im Weicommiffarischen Verbande ftehenden Gutes von mindeftens 3500 Steuergulden im Grund Reuerkataster ober von 700 fasselschen Ackern Areal, unter welchen sich jedoch mindestens 200 Ader an Garten, Felbland ober Wiesen befinden muffen, die erbliche Landstandschaft zu verleihen. Die Abgeordneten und die Wähler ber Nitterschaften muffen fich in voller Ausübung ihrer rittericaftlicen Rechte, die Abgeordneten und Wähler des ehemals reichsunmittelbaren Abels im Benge einer ehemals reichsunmittelbaren Liegenschaft und ble Ritter ber Provinzen Fulba und Sanau im Befige ber betreffenben Güter befinden. Sinfichtlich ber Zusammensetzung ber Zweiten Rammer ift neu, daß bas Areal von wenigstens 200 Actern, welches ben großen Grundbesitzern Die Bahlbarfeit gibt, Barten, Feldland ober Biesen sein muß. Kaffel erhalt ftatt eines Abgeordneten derenzwei, ebenfo Sanau, bafür follen Efdwege und Berefeld mit der Bahl eines Abgeordneten abwechseln; wenn lettere Stadt nicht an der Reihe ift, selbständig zu wählen, fo wahlt fie gemeinsam mit Melfungen und funf andern Stabten; ebenfo ift Efdwege fur biefen Fall mit andern Städten verbunden. Es figurirt auch die Spielhölle Rauheim jest als mah: lende Stadt. An Stelle ber einen Theil der Wahlmanner der ftadtischen Wahlbezirke bildenden Bunftmeifter und Bunftgenoffen fowie unzunftigen Fabritbefiger und Großhandler, wie fie bie Berfaffung von 1852 enthalt, find biejenigen Orteburger berufen, welche in Bezug auf Grund=, Gewerbe: und Rlaffensteuer bie höchstbesteuerten find. Der Rorperschaft ber Babler in ben lanelichen Wahlbezirken find außer ben Ortevorständen und Ausschuftvorstehern noch die Gemeinderathsmitglieber und bie ordentlichen wie außerordentlichen Ausschufmitglieber zugetheilt. Die mablunfähig machenden Grunde leiden feine Anwendung auf die Bevollmächtigten, durch welche fich Mitglieder ber Erften Rammer vertreten laffen. Aus bem Standecid ift die Beobachtung ber Berfassung fortgelassen; ebenso bas in ber Verfassung von 1852 ben Abgeordneten eines Standes ober Bezirks gegebene Recht einer Separatstimme; ebenso, daß die Zustimmung einer Kam= mer zur Verhaftung eines ihrer Mitglieder nur in bestimmten Fällen nothig sein sollte. Neu if, daß beibe Rammern gleichzeitig einberufen, eröffnet, vertagt und geschloffen, bagegen nur eine Kammer allein aufgelöst werden kann, in welchem Falle die andere gleichzeitig vertagt und erst mit der an die Stelle der aufgelösten getretenen neuen Rammer wieder einberufen werden foll. Die Gegenstände, hinsichtlich beren fein Geset ohne Bustimmung ber Stände gegeben und aufge= hoben werben kann, find zwar ausgebehnter als in der Berfassung von 1852, und durch ihre

164) Gleichwol aber unterließ bie Regierung, benjenigen Staatsbienern endlich ben vollen Gehalt Tuter auszuzahlen, welchen sie wegen ihrer Verfassungstreue benselben zu einem Biertel seit 1851 und war unter bem nichtigen Vorwande entzogen hatte, daß diese Beamten jest disponibet seien.

<sup>163)</sup> Daß man aber benjenigen, welche gesetzlich geprüft und für tauglich befunden sind, bennoch, war ohne alle Angabe von Gründen, ben Eintritt in den Staatsdieust nicht ferner solle abschlagen wien, ift nicht gesagt. Dies wherfuhr bem Candibaten Morchutt, zwei Juden und Sohnen von Mirzministern.

Aufzählung ift ein fehr langer Paragraph zu Stande gefommen, ausgeschloffen find aber die Begenstände geblieben, bie es auch nach ber Berfaffung von 1852 waren. Neu ift, bag bie Dag: regeln, welche die Regierung bei außerorbentlichen Begebenheiten ohne landftanbifche Buftim: mung ju treffen bae Mecht haben foll, bem nachften Landtage jur nachträglichen Buftimmung vorgelegt werben follen. Die ausnahmsweise und mit größter Borficht zu ertheilenden Dispen= fationen von gesetzlichen Vorschriften follen nicht blod, wie 1852 bestimmt war, nicht gegen bie fünftigen, fondern auch nicht gegen die seit bem 5. Jan. 1831 erkassenen Gefete ftattfinden. Die Ministeranklage foll auch gegen bie nicht mehr im Amte befindlichen Minister statthaft fein. Neu ift Folgenbes: "Die Aufstellung und Einreichung ber Anklageschrift (gegen Minifter) gefchieht burch zwei Commiffare, von welchen jebe Rammer einen aus ihrer Mitte wählt. Der Fortgang der Untersuchung sowie die Aburtheilung ift weder von der Fortbauer des Landtags, von welchem die Anklage ausging, noch von ber Anwesenheit ber Rammern jenes ober eines folgenden Landtage oder ber geschehenen Ausschreibung eines neuen abhängig, auch eine weitere Thätigkeit ber gewählten Commission nicht erforderlich. Jedoch können, solange bie Aburthei= lung noch nicht erfolgt ift, Die etwa anwesenben beiben Rammern bes anklagenben ober eines folgenben Landtage burch übereinstimmende Beschlüsse die Anklage zurückziehen." Der Unftatthaf: tigfeit lanbständischer Unflagen gegen andere Staatebeamte ale Minister ift hinzugefügt, bag bie lettern, "wenn fie ber gegen einen ihnen untergeordneten Staatsbeamten geführten Beschwerbe über eine Verfassungsverlezung nicht abhelfen, in demselben Umfange verantwortlich find, ale wenn biefe von ihnen felbst ausgegangen mare". Es ift noch eine befondere Berant= wortlichkeit bes Gesammtstaatsministeriums ausgesprochen. Die bisher in Aussicht gestellte Möglichkeit einer Bereinigung ber Rechtspflege mit ber Berwaltung ift entfernt. Der Competenzgerichtshof foll burch ein mit lanbständischer Buftimmung zu erlassendes Geset geregelt merben, und "biefelbe Behörde entscheibet auf Anrufen ber Betheiligten in oberfter Instang in benjenigen Befdwerbesachen, welche nicht zur Erledigung im Rechtswege geeignet find, infofern bie Beschwerbe im Instanzenzuge ber Verwaltung keine Abhülfe gefunden hat". Die in der Ver= fassung von 1852 enthaltenen besondern Verhältnisse der katholischen Kirche zur Staatsgewait find fortgelaffen und statt beffen eine Verständigung mit dem Bischof von Fulda im Einklange mit ber Fundationsurfunde biefes Bisthums in Aussicht gestellt. Die Bertrage von 1831 über bie Scheibung bes Sausvermögens vom Staatsvermögen, welchen in ber Berfaffung von 1852 nur eine einstweilige Fortbauer zuerkannt war, follen als unantastbar gelten. Während nach jener Berfaffung die Ministeranklage für die Fälle ausgeschlossen war, in benenzwischen Regierung und Ständen Differeng über ben Sinn von Berfaffungebestimmungen obwalte, ift fie jest ftatthaft, - aber bas Gericht foll sie als nicht begründet ansehen, "wenn vor ober nach der Erhebung berselben eine ben Angeklagten rechtfertigende Entscheidung bes Bunbestage erfolgt ift, in welchem Fall ber bereits vorher verurtheilte wieder einzusegen ift". Nach ber Berfaffung von 1852 burften bie Rammern burch eine Commiffion beim Bunbe Befdwerbe führen wegen Verletung einer "positiven" Berfassungebestimmung, jest heißt es: wegen einer "beutlichen".

Die Regierung war fich wohl bewußt, daß die Bevölkerung die Verfassung von 1831 beschworen hatte. Wenn fie nun eine Beschwörung ber neuen Verfaffung anordnete, so war voraussichtlich, daß sofort eine größere Collision entstehen mußte, die, wenn anders die Regierung in ber Durchsetzung ihres Willens, wie fruher, jum Außerften ichreiten und confequenterweise abermals den Bundestag anrufen würde, Preußens energischem Regenten unstreitig zu einem Benehmen die Beranlaffung geben mußte, infolge beffen fehr zweifelhaft wat, ob die neue Berfassung thatsächlich werde befolgt werben. Daher ging die Regierung auf die sorgfältigste Ber= meibung aller Anlässe aus, welche eine folde Collision etwa herbeiführen konnten; so murbe bin= sichtlich des in S. 17 ber neuen Verfaffung angeordneten Gibes auf Diefelbe nicht zur Ausfub= rung geschritten, und aus bemfelben Grunde mar ber Ständeeib ber Verfassung nicht auf bieje gerichtet. In ber haltung ber Bevolkerung fonnte bie neue Berfaffung feine Anderung bervor= bringen; bieselbe war ebenso ungultig und unverbindlich als die von 1852; das Volk von Rur= heffen hatte 1850 alles, was in seinen Kräften stand, zur Vertheidigung der rechtsgültigen Verfassung von 1831 gethan und zwar in einer bie ganze gebilbete Welt mit Bewunderung erfüllenden Weise; nachdem aber burch Gewalt, nämlich durch die Bundesexecutionstruppen, die legitimen Vertheibigungswaffen seiner Hand entwunden waren, hatte es sich in die unverschul= bete lage verfest gesehen, entweder in Weiterbefolgung ber Verfassung von 1831 und in Durch= führung ber von berfelben gemährten Bertheibigungsmittel fich gegen bie Regierung aufzuleh= nen ober die ungesetlichen Neuerungen zu befolgen. In diesem Dilemma war bei bem Loyali=

to be this Mr.

tate: und Rechtesinne bes heffischen Bolfes nicht zweifelhaft, bag es bie Auflehnung vermeiben und die thatfachlichen Neuerungen auch nach ber am 19. Dec. 1854 erfolgten Aufbebung bes Ariegszustandes, moge man für biese Zeit ben Zwang noch als perpetuirt ansehen ober nicht, so lange thatsachlich befolgen werbe, bis es burch einen gunftigen Moment wieder in die Lage versett werde, mit seinen rechtmäßigen Waffen die Vertheibigung fortzuführen, 165) So war denn bas Land einig, bie thatsächliche Neuerung vom 30. Mai 1860 ebenso wie bie com 13. April 1852 zu befolgen, nur mit ber Überzeugung, baß bie Pflicht zu biefer einstweili= gen Befolgung icon jest ihre Grenzen habe, indem nämlich die Gewiffen baburch nicht beun: ruhigt werben burften; benn gum Bruche bes auf bie Berfaffung von 1831 geleifteten Gibes mittels Beschwörung ber Verfassung von 1860 konnte man sich nicht zwingen lassen. por man an eine Befolgung ber neuen Verfaffung ging, traten baber bie Gemeinbebeborben und Burger fast aller Orte in Lande ber Rechtsverwahrung für die Verfaffung von 1831 bei, welche der Stadtrath von Raffel und die bortigen Unwälte erhoben. Wo bies nicht geschah, ba lag ber Grund nicht in einer gegentheiligen Gefinnung. Bon diesem Standpunkte aus nahm man überall im Lande die Wahlen zu dem nach dem ungültigen Wahlgesetze am 2. Juli 166) 1860 berufenen Landtage unter ber Verwahrung 167) vor, bag nicht aus ber Wahl ein Verzicht der Babler auf bas Berfassungerecht von 1831 ober gar eine Anerkennung ber Berfassung vor 1860 gefolgert werbe. Diese Art, bie Wahlen vorzunehmen, war von Dr. Friedrich Detfer in feiner "Beffifchen Morgenzeitung" empfohlen, und überall betrachtete man alle von bem Blatte in biefer Beziehung gegebenen Winke ale unbedingt maggebend. Das öffentliche Auftreten Det= fer's gegen die herrschenden Buftande und seine einfachen Ginweifungen auf die Rlarheit bes perfassungemäßigen Nechts, sowie auf die großen und zahlreichen Wibersprüche, welche die einfeitige Ginführung ber Meuerungen enthielt, hatten von ber Bevolferung bes Landes ben lang: lährigen Druck genommen, sodag biefelbe bem fühnen Führer unbedingt und vertrauensvoll folgte. Aus bem ganzen Lande gingen bei biefem Blatte Berichterstattungen und Bitten um Rathichlage in Betreff ber Wahlen und aller sonstigen Dinge von öffentlichem Interesse ein wie bei einer Beborbe.

Die Bablen zur "Zweiten Rammer" fielen fast überall zu Gunften bes Berfaffungerechts von 1831 aus, fodag beim Bufammentritt berfelben am 12. Dov. 1860 von vornherein niemand zweifelhaft sein konnte, daß sich die Versammlung für die rechtmäßige Verfassung aussprechen und daß fie bies als ihre hauptaufgabe betrachten werde. Gine Erklärung, bag man zu einem Gingehen auf Landtagegeschäfte unzuständig sei, stand von vornherein burchaus nicht mit Sicherheit zu erwarten. Zwar hatte Detker fich in feiner Zeitung unbedingt fur biefen Schritt ausgesprochen, allein ein Theil ber Abgeordneten schien hierfür nicht recht zugänglich. Der Grund lag barin, daß bie Mehrzahl eben biefer Personen auf allen seit Einführung ber un= rechtmäßigen Berfassung von 1852 berufenen Landtagen erschienen war und sich hier nicht nur auf Landtagsgeschäfte eingelassen, sondern sogar an den Verhandlungen über einen Abschluß ber Berfaffungeneuerungen theilgenommen hatte. Es ichien, ale ob fie fich gesteben mußten, daß fie eigentlich icon weit früher Incompetenzerklärungen hätten abgeben muffen. Zwar icheuten fie weniger ben Borwurf einer Inconsequenz, benn in biefer hinsicht ließ fich einfach auf bie Unfreiheit ber Berathungen während und nach ber Situation im ganzen Deutschland auch nach Aufhebung bes Kriegezustandes binweisen; Die Abgeordneten ftraubten fich vielmehr eine Beit lang gegen bas Bekenntniß, zu beffeter Uberzeugung gelangt zu fein. Doch mahrenb ber geraumen Zeit, welche bas Ministerium, und zwar, wie man glaubte, behufs Einwirkung auf bie Ab= geordneten bis zu beren Bereibigung verftreichen ließ, wurde benfelben von allen Theilen ber Einwohner Kaffels gründlich die Mleinung gefagt. Die Abgeordneten bemerkten eine fo entschieben bie Unzuftanbigfeiteerflärung verlangende öffentliche Meinung, daß fie, soweit fie nicht über-

<sup>165)</sup> Bgl. K. Wippermann, Die Situation Kurheffens gegenüber ber rechtsungultigen Berfaffung zem 30. Mai 1860 (Geibelberg 1860).

<sup>166)</sup> Dbwol die Berfaffung von 1860 bestimmte, daß dies am 1. Juli geschehen muffe. 167) Etwa 600 Bürger von Hanau gaben die öffentliche Erklärung ab, daß sie, als wahlberechtigt nach bem Geset vom 5. April 1849, aber von den jüngsten Wahlen nach den Anvednungen vom 30. Mai 1860 ausgeschlössen, ihre Rechte auf die Berfassung von 1831 und aus den danach verfassungsmäßig ertassenen Geseten wahrten und von den Abgeordneten erwarteten, daß dieselben nach Krästen zur herfiellung des versassungsmäßigen Nechtszustandes hinwirken würden, und daß eigentliche Landtagszeschäste unterbleiben, vielmehr die Einberufung des Landtags nach dem Wahlgeset von 1849 gestichen müßte.

zeugt wurden, auf ihrer anfänglichen Meinung nicht zu beharren im Stande waren, wazu vielleicht auch ber Umftand beigetragen haben mag, bag man feinen Unlag zu bem Glauben geben wollte, als bedauere man, die Tagegelber nun furgere Beit beziehen zu fonnen. Es waren anfange auch nicht alle Abgeordneten fur bie volle Scharfe bes nachherigen Befdluffes. Der Grund lag barin, bag ein Einstehen fur bas rechtmäßige Berfaffungerecht nicht andere als burch Mitbetonung bes Wahlgesetzes vom 5. April 1849 168) gefchehen konnte, mit beffen Inhalt viele nicht einverstanden waren. Doch ben Bemühungen einsichtsvoller und entschiedener Manner fowie ben Ausführungen, welche bie Blatter aus ben verschiebenften Theilen Deutschlands brachten, gelang es, bie Schwankenben, wie man fie nannte, mit fortzureißen. Ramentlich, nachbem es ben Bemühungen bes höchft entschiedenen Bertretere ber Stadt Raffel, bes Dberburgermeiftere Bartwig, gelungen war, im Berfaffungsausschuffe biefe Buntte einstimmig burchzuseben, fonnte bie ben Umftanden einzig entsprechende Erflarung als genichert betrachtet werben. Während ber Untrag bes Wicepräfidenten Biegler auf Incompetenzerflärung und auf bie Berftellung ber Berfaffung von 1831 ging, beantragte jener Ausschuß, außerbem bas Bahlgefet von 1849 ebenfalls zu erwähnen, wiewol man es auch unter bem Ausbrucke "Berfaffungerecht von 1831" hatte mitverfteben fonnen. In ber Sigung vom 8. Dec. 1860, in welcher jene Untrage gur Berhandlung famen, ergriffen alsbalb zwei Bertreter ber Regierung bas Wort und ergingen fic vornehmlich in weitläufigen Auslegungen bundesrechtlicher Bestimmungen, um bie Rechtmäßigfeit ber Verfassung von 1860 zu beweisen. Sie handelten damit gegen eine Bestimmung ber Verfaffung und ber Geschäftsorbnung von 1860, wodurch bie Discuffion ber Bunbesgesetze im Landtag unterfagt ift. Diefes Berfahren zeigte alfo ichon an und fur fich, daß ber Bunfch ber Regierung , bas einseitig Gingeführte burchzusepen , großer war als ihr Bewußtsein , bag bie Rechtmäßigfeit ber Grundlagen ber Neuerungen über allem Zweifel erhaben fei.

Die Abgeordneten wählten den Präsidenten unter Vorbehalt, dieser nahm nur unter Vorbehalt an, und am 8. Dec. legten die Abgeordneten den Ständerid ab, nachdem sie vorher gegen eine etwaige irrige Auslegung besselben sich verwahrt hatten. 169) Zum Beweise der Behauptung, daß das Verfassungsrecht von 1831 besinitiv aufgehoben sei, gaben die Regierungscommissare etwa folgende Aussührungen, in deren Darstellung wir die Wiberlegung punktweise ver-

weben werben.

Es fomme auf die im Bundesbeschlusse vom 27. März 1852 enthaltenen Worte "außer Wirksamkeit gesett" an. Dieser Ausdruck, welcher an und für sich ohne Zweisel gar keine Andeutung hinsichtlich der Dauer enthält, lasse den Gedanken einer vorübergehenden Beseitigung nicht zu. Für diese Behauptung berief man sich nicht etwa auf den am Bundestage üblichen Sprachgebrauch, sondern auf einen gleichlautenden Ausdruck im kurhessischen Geziehe vom 12. Juli 1848, wodurch noch vor der Anderung des Wahlgesetzes die unpassendsten Bestimmungen desselben verkassungsmäßig beseitigt waren. Ferner solge die definitive Aussten Bettimmungen desselben verkassungsmäßig beseitigt waren. Ferner solge die definitive Aussten Bestimmungen desselben verkassungsmäßig beseitigt waren. Ferner solge die definitive Aussten Bestimmungen der Bestaltige Gete des Bundes unvereindar mit den Art. 54, 57, 58 der Wiener Schlußacte sei, daß er in ihr demnach nicht eine landständische, sondern eine auf den Grundsag der Bolsssouveränetät gegründete Berfassung erblickt und geglaubt habe, daß durch sie die gesammte Staatsgewalt nicht nicht im Oberhaupte des Staates vereinigt geblieden und der Souverän auf eine nicht zulässige Weise in der Aussübung seiner Regierungsrechte beschränkt sei. Dies wagte man dreist und ossen zu behaupten, während notorischerweise der Bund die Bersassung von 1831 niemals, am wenigsten 1852 geprüft hat.

Die Frage einer Brufung ber Bunbesmäßigkeit berfelben hat eine formliche Geschichte. Der Kurfurft von Sessen hatte fich unter ben Fursten befunden, welche am 16. Nov. 1814 eine

169) Hierauf hatte bas Ministerium geantwortet, baß es bieser Berwahrung feine Bedeutung beilege. Die Abgeordneten hatten erwidert, baß sie biese Außerung als eine Empfangsbescheinigung ansähen.

<sup>168)</sup> Unmittelbar vor der Eröffnung der Abgeordnetenversammlung erschien im Preußischen Wochensblatt ein von einem in Hamburg lebenden Kurhessen versaßter Bermittelungsvorschlag etwa folgenden Inhalts. In den Augen der kurfürstlichen Regierung sei eine vollständige und sofortige Reactivirung der Berfassung von 1831, nachdem sie einmal von der Regierung und dem Bundestage als bundess widrig bezeichnet sei, nicht gut möglich. Ihrer Wiederherstellung werde eine Revision vom Standpunste des Bundestechts aus vorausgehen müssen. Diese Berhandlungen könnten nur von den Ständen von 1831 oder denen von 1849 ausgehen. Dieser Borschlag war ganz unannehmbar, weil damit das Rechtsprincip ausgegeben war, denn solange man dieses sesthält, kann die Berfassung von 1831 nicht eher geändertswerden, dis sie hergestellt ist, und vom Wahlgeset von 1831 konnte gar keine Rede mehr sein, denn das ist 1849 gültig ausgehoben, und würde man sich sonst ebenso gut mit dem von 1860 haben begnügen können.

Rote an bie Großmächte richteten und barin als bie ber Entwickelungeftuse bes Bolfes entspredenten nothwendigen Rechte beffelben bie meiften von benjenigen namentlich aufgahlte, in welchen man beliebt, Bunbedwibrigfeiten zu finden. Es ift feltfam, wie von auswärts von jeher Berfuche gemacht worden, ohne, ja gegen ben Willen bes heffischen Fürsten beffen Lage gegenüber seinem Bolke gunftiger zu gestalten. Schon 1754 hatten die katholischen Reichsstände öffentlich geklagt 170), "daß ein regieren sollender Reichsfürst und ber heffen-kaffelsche Religione-Affecu: rationsact nicht nebeneinander bestehen konnen", daß biefer Act mit ben Reichegeseben, auch landesherrlicher Chround Ansehen 171) nun und nimmer zu vereinbaren sei, und daß bem Fürsten "bie Sande bermagen bestrickt, daß fie keinen regieren follenden Banden mehr gleich feben"; und doch hatte Landgraf Wilhelm VIII. aus eigenem Antriebe jenen Act erlassen und die Stände bejondere barauf vereidigen laffen. Ebenso batte Ofterreich, veranlaßt burch einige in Sanau an ver Bollstätte stattgehabte Erceffe, am 18. Sept. 1830 burch einen am Bundestage gestellten Antrag verfucht, gegenüber ber ruhigen Bereinigung bes furheffischen Bolfes mit feinem Fürften über bie zuvor von bemfelben verheißene Verfaffung feine eigenen Meinungen 172) über bie bem lettern zu gebende Stellung burdzusepen. Uberhaupt ward, ba die furheffifche Verfassung von 1831 gewiffe Grundfate bes Reprafentativspfteme in flarer und pracifer Beife enthalt, vom Bunde icon feit 1831 eine Prufung berfelben umgangen, weil fich die Regierungen nur zu wohl bewußt zu fein ichienen, bag eine unbefangene Beurtheilung ber constitutionellen Princi= rien, welche alsbann gang in abstracto hatten biscutirt werben muffen, bie Unverfänglichkeit 173) berjelben bargelegt haben mußte. Dachbem jene Verfaffung am 10. Febr. 1831 beim Bunbe mit der Bitte um Garantic abgegeben war, fühlte Ofterreich fich zur Entscheidung gemahnt, ob es bulben wolle, daß big beutschen Staaten fich wirklich auf constitutionelle Bahnen begaben. Thaten fie bies, fo war Ofterreichs Ginfluß gebrochen. Deshalb 174) schickte Ofterreich ben Minifter bes Königs Georg IV. von Sannover, ben Grafen Münfter, gegen bie furheffische Berfaffung. Derfelbe richtete am 5. Febr. 1831 aus Brighton eine Note an bie größern beutschen Sofe und fagte, "bie Lage ber heffen-faffelfchen Unruhen" fei nachtheilig, es fei am 24. 3an. ein "abermaliger Aufstand" ausgebrochen, mit der neuen Verfaffung fei das Volk noch nicht zu= frieden, es brobe eine Revolution, und tropbem behaupte bie heffische Regierung, die Rube sei bergeftellt. Doch mistang ber gegen jene Berfaffung beabsichtigte Schlag, indem Preugen am 1. Mar; 1831 bas öfterreichische Unfinnen, beim Bunbe einen Untrag wegen Dagregeln zur "Beendigung bes revolutionaren Treibens in ben beutschen Rachbarftaaten" gu ftellen, burch bie Sinweifung auf Die aus Anlag ber Bitte um Barantie bevorftebende Prufung ber furheffifchen Verfassung ablehnte. Ein zweiter Anlauf Ofterreichs gegen die Verfassung von 1831 hatte barin bestanben, bag es ber furfürftlichen Regierung fich bereit erffarte, am Bunbe bie Ablehnung ber Garantie zu beantragen. Aber ber Rurfürft hatte bies abgelehnt, benn er hatte es ernftlich gemeint mit feinen Worten in ber Ginleitung zur Berfaffung, daß biefelbe als ein Denkmal ber Eintracht zwischen Fürst und Wolf noch in ben fpatesten Jahrhunderten bestehen moge. Co war Metternich nichts übrig geblieben, ale ben Bunbespräfidialgefandten bahin gu inftruiren, bag er ohne vorhergebende Erorterung ber Sache burch eine Bundescommiffion eine verneinende Abstimmung wegen der Garantie der furheffischen Berfaffung zu Protofoll geben und babei erflären folle, daß Ofterreich dieselbe als in anerkannter Birkfamkeit bestehende Berfaffung nicht anzusehen vermöge. Abermale mislang Ofterreiche Plan, indem fich gegen Ende Mai 1831 Breugen, Baiern und Burtemberg bagegen erflärten. Die wiederholte Simweifung

<sup>170)</sup> Mofer, Deutsches Staatsarchiv (1755), S. 166, 169, 171, 172.

<sup>171)</sup> Das ist also ganz basselbe Lieb wie von der Bundeswidrigkeit und dem monarchischen Brincip. 172) S. hierüber Isse, Die Politik der deutschen Großmächte und der Bundesversammlung in der kurhefnischen Berfassungsfrage von 1830—60 (Berlin 1861), S. 7. Bgl. auch K. Wippermann's Leitzartikel in der Gestischen Morgenzeitung, Jahrg. 1861, 22. und 23. Mai.

<sup>173)</sup> Die bedeutenosten Schriftsteller Kurhessens haben von Anfang an gerade die Unwerfänglichkeit und Iweckmäßigkeif der Verfassung von 1831 anerkannt. Pfeisser (Ginige Worte über den Entwurf einer Verfassungsnehmen für Kurhessen, Kassel 1830) sagte: "Wögen die erleuchteten Vertreter des Volkes das Geschenf nur immerhin dankbar annehmen; sie sinden darin die wesentlichzen Grundlagen eines bleibend gesicherten Nechtszustandes, diesen Ausdruck in dem ausgedehnten Sinne genommen, wie er dem begründeten Anspruche eines jeden Staatsbürgers auf bürgerliche Freiheit und Selbständigkeit, ans geses mäßigen Genuß seines Eigenthums und auf Schuß gegen jede willsürliche Beschräufung seiner Nechte entspricht." Ähnlich äußert sich in aussährlicher Weise Murhard, Die furhessische Berfassungswusunden, erläutert und beleuchtet nach Maßgabe ihrer einzelnen Paragraphen (Kassel 1834), Bb. 1, Ubih. I, S. 46—97.

Breufens auf eine am Bunbe vorzunehmenbe Brufung ber turbeffifden Berfaffung bewog Metternich, Die Sache auf fich beruhen zu laffen. Enblich fam es aber boch bazu, bag ber Bund fich zur Prüfung jener Berfaffung anschickte. Dies geschah burch bie Berlegenheit, in welche fich Ofterreich burch ben bie braunschweigische Verfassung betreffenden Beschluß versett fab. Da bie Bundesversammlung bierdurch erflart hatte, bag mit ihrem Stillschweigen auch eine von ihr nicht fanctionirte Berfaffung bennoch in anerkannter Wirksamkeit bestehe, sobald fle ihr von einem Bundesfürsten als Ergebniß ber Übereinkunft zwischen ihm und ben Landständen über= reicht sei, fo mußte Ofterreich, um nicht mit obiger Instruction feines Bunbestagegefandten in Biberfpruch zu gerathen, jest felbst auf eine Brufung ber furhefnichen Berfaffung bringen. Ein Ausschuß wurde zu biesem Zwecke wirklich ernannt, bestehend aus ben Bertretern von Ofterreich, Preugen, Sachsen, Baben und holftein. Allein zur wirklichen Brufung fam es boch nicht, weil fich Baiern, Sachsen und Sannover, und zwar offenbar wegen berfelben Beforgniß, welche Ofterreich noch fortwährend vor biefer Prufung hegte, entschieden gegen eine folche aus= fprachen, und weil fich namentlich die badifche Regierung gegen die Bezeichnung gewiffer Bunkte jener Berfaffung ale bundedwidrig ausgesprochen und das Borangeben ihres Bundestagegefandten v. Blittereborf ale Berichterstattere jenes Ausschuffes burch Note vom 9. Nov. 1832 besavouirt hatte. Go fam es, bag bie Brufung ber furheffifchen Berfaffung ober, mas baffelbe ift, bas offene Bekenntnig ber beutichen Regierungen, ob fie ben Berfaffungen ben mabrhaften Reprajentativcharafter aufgebruckt wiffen wollten, hinausgeschoben 175) murbe. Es ift biefer Grund deutlich zu ersehen aus ber von der badischen Regierung unterm 23. Sept. 1833 an ihren Bundestagegefandten gerichteten Depefde, in ber es beißt: "Die furheffifche Verfaffung läßt fic nur bann fritifiren, wenn man fie mit gemiffen allgemeinen 3been über Reprafentativber= faffungen vergleicht; biefe werben aber mehr ober minber willfürlich fein und in ihrer Confe= queng fast unvermeiblich eine ober bie andere Bestimmung britter ichon anerkannter Berfaffun= gen gefährben." Derfelbe Grund, welcher biefen Verfuch, bie furbeffifche Berfaffung von 1831 am Bunbe prufen gu laffen, icheitern machte, waltete auch 1852 und feitbem ob.

Die Behauptung bes Commiffare ber furfürftlichen Regierung, burch ben Bundesbeschluß von 1852 fei die Berfaffung von 1831 für unvereinbar mit ben Art. 54, 57, 58 ber Wiener Schlugacte erflart, war aus ben verschiebenften Grunben falich. Bor allem ift ber Bund von ben irrthumlichen Boraussehungen ausgegangen, daß 1850 in Kurheffen ein Aufruhr stattge= funden habe, und daß man die Sould an vorgefallenen Wirren ben Bestimmungen einer Ber= fassung auch bann zur Laft zu legen babe, wenn ein pflichtvergeffener Minister absichtlich ein fo illovales Berfahren einschlägt, bag bie Stanbe gerabe aus Rechtsfinn und Bewiffenhaftigfeit babin gebrängt werben, ben Staat bem Berlufte einiger Ginnahmen auszuseten. Reinen= falls konnen aber jene brei Artikel eine Außerachtlaffung bes Art. 56 ber Wiener Schlugacte rechtfertigen. Die Bundescommiffare Leiningen und Uhden hatten in ihren Denkschriften, und im October 1859 hatte die furheffische Regierung einen Grund für die Außerachtlaffung bes Urt. 56 aufgestellt. Sie hatten behauptet, unter bem barin vorgeschriebenen verfaffungemäßi= gen Wege fei nicht ber landes:, fonbern ber bundesversaffungemäßige Weg zu verfteben. Und biefe Anficht muß auch ber Regierungecommiffar in ber Sigung ber Stanbe vom 8. Dec. 1860 unterstellt haben, ba er feine besondere Theorie Dieferhalb aufstellte. Die Unrichtigfeit jener Unficht geht aber aus bem Protofolle ber achten Wiener Ministerconfereng 176) vom 24. Dec.

1819 hervor, 177)

175) hiervon wurde ber Minifter Saffenpflug bei feiner Unwefenheit in Frankfurt am 12. Det.

1833 vom öfterreichifchen Bunbestagegefanbten in Kenntnif gefest.

<sup>176)</sup> Agibi, Die Schlußacte ber Wiener Ministerialconferenzen zur Ausbildung und Besestigung bes Deutschen Bundes (Berlin 1860), Abth. I, Liefg. 1, S. 43. hiernach hatte der fünste Ausschuß der Bevollmächtigten unter die von ihm über Art. 13 ber Bundesacte gestellten Antrage auch den Sat aufgenommen: "In benjenigen Bundesstaaten, in welchen landständische Berfassungen bestehen, sonnen bieselben nur in der durch die Berfassung selbst bestimmten Art abgeandert werden." Bei der Berathung hierüber wurde vom Bevollmächtigten für Hannover, Grasen Münster, und dem für Holstein u. s. w., Hrn. v. Berg, eine Ginsprache erhoben, welche sich auf die Mortsassung bezog. Dieselben bemerkten nämlich, daß eine bestimmte Art, die Versassung abzuändern, sich in den wenigsten der bestehenden Lanbesversassungen sinde, daß es bemnach undassend sei, für die Abänderung der Versassung auf diese selbst zu verweisen. Der Ausschuß fand diese Vemerkung richtig und schlug beshalb vor, statt der Worte "auf die Versassung selbst bestimmte Art" die Worte "auf versassungsmäßigen Wege" in den Art. 56 zu sessen. Damit war also unzweideutig der landesversassungsmäßige Weg gemeint.

177) Die Abgeordneten hoben den Regierungscommissaren gegenüber diesen Punkt nicht hervor.

Die fernere Deduction bes Regierungsvertreters ging bahin, es sei von ber preußischen Regierung die "fünftliche" Auslegung versucht, als ob die Versassung von 1831 nur provisozische Außer Wirksamkeit gesetzt sei, und es hätten darüber im Schose der Bundesversammlung Verhandlungen stattgefunden, aber die Mehrheit der letztern habe sich gegen die preußische Ausschlung ausgesprochen, sodaß also der Bundesbeschluß vom 24. März 1860 eine authentische

Interpretation bes vom 27. März 1852 enthalte.

Dabei ift aber vor allem die Auffassung falsch, als habe Breugen jene seine Ansicht durch tie Bezeichnung der von ihm vorgeschlagenen Interpretation als einer fünstlichen für eine incorrecte ausgegeben, vielmehr sollte dieselbe der Mehrheit der Bundesglieder blos ein anständiges Mittel abgeben, wie sie ihren sonst ganz ungültigen Beschluß vom 27. März 1852 über haupt aufrecht zu erhalten im Stande sei. Die Verweisung Breußens auf den Beschluß vor Bundesmehrheit, welcher die Minorität sich zu fügen habe, ist ein den ganzen Kernpunkt der beutschen Frage umfassender Bunkt, auf welchen das Verlangen, vom Versassungen über jenen kunkt nicht blos aus Gründen der Politik, sondern vor allem aus denen des Nechts sich in zwei heerlager spalteten. Was des Commissass hinweisung auf des Bundestags Selbstentschungsrecht über seine Competenz betrifft, so war dabei außer Acht gelassen, daß es sich mit den Sandlungen des Organs eines Staatenbundes anders als mit denen einer Staatsgewalt verhält, indem das erstere überhaupt nur innerhalb bestimmter Grenzen Eristenz hat, und daß die Wiener Ministerialconsernzen ganz deutlich 178) zeigen, daß der Bund 1860 mit Unrecht über seine Competenz entschied.

Der befinitiven Aushebung ver Wersassung von 1831 widerstreite, so suhr der Regierungscommissar etwa fort, auch der Umstand nicht, daß die Bersassung vom 13. April 1852 eine provisorische war. Sie habe so lange als Gesetz gelten sollen, "bis sie insolge der Erklärungen, beziehungsweise Berhandlungen der nach dem Wahlgesetz vom 13. April 1852 einderusenen
Stände zu einer definitiven umgestaltet sein würde". Und dies sei dann durch die Erklärungen
der Stände von 1857 geschehen, welche sogar zugestimmt hätten, obwoldies nicht verlangt sei.
Die Kammermitglieder, namentlich Ziegler, beschränkten sich auf eine Hinweisung, daß die Erklärungen von 1857 nicht übereinstimmend waren. Vor allem war aber zu erwidern, daß ja
die Stände von 1857 wegen der inzwischen erfolgten einseitigen Anderung der Gemeindeordnung gar nicht mehr die Stände des Wahlgesetze von 1852 waren. Zudem war eine Erklärung der Stände, welche nicht einmal eine Zustimmung habe zu sein brauchen, nicht nur ein
Widerspruch, sondern offenbar gegen die Intentionen des Bundes, welcher ja die verfassungs-

mäßige Buftimmung burch bie anbern Stanbe erfest wiffen wollte.

Dies geschah erft in den Leitartifeln ber Hessischen Morgenzeitung vom 14., 15., 21. und 22. Febr. 1861. Siergegen richtete fich vor den Wahlen zum nächsten Candtage die amtliche Kasseler Zeitung, und wird hiervon unten die Rede sein.

<sup>178)</sup> Der Ministerausschuß fur Entwerfung einer neuen Competenzordnung bes Bunbestags hatte am 23. 3an. 1820 erflart, nach feiner Auficht bestehe ber "Bauptgefichtepunft" barin, "bag ber Bund. tie Gesammtheit ber Bunbesgenoffen, jedes einzelne Bunbesglied nur vertragemäßige Rechte und Pflich: ten im Bunde fennen, und bag bie Urquelle biefer Rechte und Pflichten einzig ber Grundvertrag bes Bundes, Die Bundesacte, ift". Auf biefer von ber Berfammlung gebilligten Anficht beruhen vornehm= lich die Art. 1, 2 und 3 der Schlufacte; in ben Berhandlungen barüber fprach man aus, bag ber Bund nur bestimmte, vertragemäßig ausgesprochene 3mede habe, bag er ein Berein, eine politische Gefellicaft mit bestimmten Bertragerechten und Obliegenheiten fei. Es folgt hieraus, bag bie Innehaltung ber Schranken, innerhalb welcher bie Abgefandten ber Gesammtheit der Bundesglieder ben Bundestag bilden, die Boraussepung für die Sandlungen beffelben ift. Wenn es bei Uberlassung ber Selbstbestimmung ber Bundescompetenz an den Bundestag Absicht der Einzelstaaten gewesen ware, hiermit auch auf cie Beurtheilung ber Frage zu verzichten, ob ber Bunbestag fich gegen fie mehr herausnehme, als fie thm gestattet haben, fo murbe jebe grundgefenliche Abgrengung ber Bundesbefugniffe unnothig und bie einzelftaatliche Selbstanbigfeit von vornherein ichranfenlos preisgegeben fein. Fürst Metternich hatte in ber Ministerconfereng vom 19. April 1820 gefagt: "Der wirtfamfte Schut ber Couveranetaterechte ber Bundesglieder liegt unftreitig in der Befugniß, in gewiffen, grundgefestich bestimmten Fallen einem von ber Mehrheit vorgeschlagenen Beschluß ihren Beitritt zu verfagen." Welches jene Falle find, fagt Art. 13 ber Schlugacte, und ber erfte ber daselbst angegebenen Gegenstände, für welche Stimmeneinhelligfeit erforberlich fein foll, ift bie "Annahme neuer Grundgesete oder Aranderung ber bestehenben". Bei ber Abanderung aber, welche bie grundgefepliche und vom Bundestage bis zu feiner im Jahre 1848 erfolgten Aufhebung burch bie Praxis anerkannte Nichteinmischung bes Bunbes burch bie Praxis bes "Bundestags" feit 1851 erfahren haben foll, namentlich aber beim Befchluffe vom 24. Mart 1860, herrschte nichts weniger als Einstimmigfeit.

Über ven Umstand, daß die Megierung jene "Erklärungen" in ihrer 1858 dem Bundestage darüber gemachten Außerung nicht annahm, setzte sich der Vertreter der Regierung mit der Bemerkung hinweg, daß §. 80 der Versassung von 1852 keine Zeit bestimmt habe, innerhalb welcher die Regierung jene Erklärungen anzunehmen gehabt hätte, und wenn es in diesem Paragraphen heiße, es solle "thunlichst balb" geschehen, so sei dieses allein von der Regierung zu bemeisen, welche dann auch noch 1860 die immer noch vorliegenden Erklärungen habe annehmen können, wie es in der Versassung von 1860 geschehen ist. Bei diesem Beweise war der Untersas unterstellt.

Auf den Einwand der Zurücknahme jener Erklärungen durch die Zweite Kammer von 1859 erwiderte der Commissar, daß, selbst wenn dem so wäre, nur daraus folge, daß die Verstaffung von 1852 noch sortzubestehen habe; außerdem aber habe die eine Kammer nicht allein zurücktreten können. Allein die Behauptung einer gänzlichen Wirkungslosigkeit der Zurücknahme kam einer absichtlichen Ignorirung einer Thatsache gleich, und was erstern Bunkt ander langt, so mag der Bund wol mit Sicherheit gehosst haben, es würden die unrechtmäßigen Stände sich nachgiebig zeigen; aber war dies doch eben nur eine Hoffnung, und wenn durch die Nichtzersällung berselben Bund und Negierung sich in grenzenlose Verlegenheit versetzt sahen, so war es eben nicht Sache des Bolkes, blos um einer Rettung des Bundes und der Regierung aus ihrer selbstverschuldeten Verlegenheit willen die theuersten Rechte freiwillig zu opsern.

hinsichtlich ber Bustandigkeit bes Bundes bei ben Gingriffen in Kurheffen fam ber Regierungevertreter in Rurge auf ben Art. 56 ber Wiener Schlufacte zu fprechen und behauptete, biefer konne nicht gegen ben Bund felbst angezogen werben, ba ber Bund verlangen konne, bag vie Landesgesetzgebung mit ber Bunbesgesetzgebung in Einklang stebe. Zwar sei es controvers, ob im Falle ber Collision bes Bunbes: mit bem Lanbebrecht bie Regierung einseitig vorgeben burfe, oder ob fle an die Mitwirfung ber Stanbe gebunden fei. Die Praxis in Deutschland fei bafür, bağ bie Ständeversammlungen hierbei nicht zugezogen würden, wie baraus hervorgebe, daß in Befolgung des Bundes (Meactions: )Beschlusses vom 23. Aug. 1851 und des die Presse betreffenden Bundesbeschlusses vom 6. Juli 1854 in allen deutschen Staaten die Landesgesch = gebung mit den Bundesbestimmungen einseitig von den Regierungen in Ginklang 179) gebracht jei, und felbft in den bedeutenoften beutschen Staaten beruhe die gegenwärtige Bolfevertre= tung auf einem octropirten Bablgefege. 180) Gegen biefe Debuction war zu erwibern, bag Art. 56 ber Wiener Schlugacte allerdings fein hinderniß ift, daß ber Bund bas Berlangen ausspreche, es solle jener Ginflang bergestellt werben, aber eine gangliche Ubersehung bes Urt. 56 in jedem Falle, wo ber Bund biefes Berlangen geaußert hat, folgt baraus nicht, wenigstens würde bann felbft bie noch bleibende Bebeutung bes Art. 56 von ben Regierungen burch bas Medium bes Bunbes in jedem Falle leicht illusorisch gemacht werden konnen. Was jene angebliche Bundespraxis betrifft, fo handelt es fich ja gerade um die Unftatthaftigfeit berfelben, und man kann außerbem nicht von einer eigentlichen Bundespraxis reben, sonbern nur von der einzelner Bundesglieder als folder, gegen welche fich die den Eingriff erleidenden Genoffen nicht zu wehren vermochten; es ift befannt, daß manche ber lettern auf mannichfache Art ben Gin= griffen zu entgehen trachteten 181), fo bie Regierungen von Roburg-Gotha und Lippe-Detmold.

Ewig benkwürdig wird die vom Vertreter ber Regierung aufgestellte Eidestheorie sein. Der Gid dürfe nichts enthalten, was der Religion, der Moral, dem Geset und dem Recht Eintrag thue. Die oberste Bundesautorität habe ausgesprochen, daß die Versassung von 1831 mit den Bundesgesetzen in Widerspruch stehe, und daß eine neue Versassung vereinbart werde; dies sei geschehen, und diese Versassung enthalte die Entbindung vom Eide auf die Versassung von 1831. Selbst wer diese Ansicht theilt, muß doch zugeben, daß auch ein gegen Gesetz und Recht verstoßender Sid nicht beshalb von selbst nichtig sei; die Ansicht selbst, so wunderlich sie ist, kann vielleicht jemand, der darauf ausgeht, zu suchen, wie sich durch Auslegung ein Gehorsam gegen die

<sup>179)</sup> Der Commissar erinnerte in bieser Beziehung an die "ganze Galerie der Einwirfungen Des Bundestags" in den verschiedenen Ländern, welche sich in Wippermann's Leitartiseln der heisischen Morgenzeitung vom 10., 17., 19., 29. Sept. und 1. Det 1860 finden.

<sup>180)</sup> Das ist allerdings der Fall und bedauernswürdig ist, daß alle diese einseitig geschässenen Bollsvertretungen sich als rechtmäßige betrachten. Gerade barum aber fampsten auch die Kurhessen ben Kamps für das Nechtsprincip nicht blos für sich, sondern auch für alle andern deutschen Volksstämme.

<sup>181)</sup> Dies ist nachgewiesen in dem in der Note 158 citirten Aufsage sowie in der Wochenschrift des Nationalvereins im Aufsag: Die ritterschaftliche Reaction während der letzten zehn Jahre, Jahrg. 1860, Nr. 21 u. 22.

Cibesentbindung rechtsertigen lasse, sich einreben, aber andern kann so etwas nimmermehr als maßgebend vorgeschrieben werben, wie denn auch die Abgevrdneten, namentlich der Bürgermeisser Knobel, darauf hinwiesen, daß dies eine Gewissenssache sei, welche jeder mit sich selbst abzusmachen habe.

Schließlich murbe von seiten ber Regierung bas Hauptgewicht barauf gelegt, bag Berhalt: niffe vorlagen, über die man nicht hinauskonne, bag ber Bund biefe Berhaltniffe geschaffen habe und die Regierung bemfelben Folge leiften muffe, endlich bag die neue Verfassung vieles Zweck: mäßige barbiete, daß bie Regierung nach einem Eingehen auf die Berfaffung von 1860 gu Underungen berfelben, namentlich bes Bahlgefepes und im Ginne bes Bahlgefepes von 1831 bereit sei, daß die seit 1852 bestehenden Verfassungsbestimmungen in Fleisch und Blut bes öffentlichen Lebens übergegangen seien, und daß auf das Wahlgesetz von 1849 nicht recurrirt werben konne, weil es vom Bunde als bundeswidrig bezeichnet fei. Die Incompetenzerklärung fei unstatthaft, weil die bei ben Wahlen vorgenommenen Rechtsvorbehalte als mit der Sandlung felbst in Widerspruch stehend rechtlich unwirksam seien. Bei dieser Argumentation war unterstellt, daß in der Vornahme der Wahl eine Anerkennung der Nechtmäßigkeit des Wahlgesches liege, während doch gerade der damit verbundene Borbehalt diefe Unnahme ausschloß. Bei allen diesen Deductionen war die Wahrheit bes zu Beweisenden bereits vorausgesett. Die geschehene Ablegung bes von der Berfaffung von 1860 vorgefdriebenen Ständeeides enthalte, hieß es ferner, eine Anerkennung der lettern, während doch hochst absichtlich jede Bezugnahme auf diese Berfaffung aus diesem Eide fortgelassen war und die Abgeordneten ihn sonft auch nicht abgelegt haben murben.

Mit allen gegen seche Stimmen beschloß 182) die Versammlung der Vertrauensmänner vom S. Dec. 1860, daß man fich nicht als rechtmäßige Landesvertretung betrachte, daher auf Landtagegeschäfte 183) nicht eingehen könne; sobann beschloß man, eine Abresse an den Kurfürsten mit ber Bitte zu richten, die Verfassung von 1831 nebst ben 1848 und 1849 bazugekommenen Zufätzen thatfaclich wiederherzustellen, eine Standeverfammlung nach bem Wahlgesete vom 5. April 1849 zu berufen und mit dieser die etwa nöthigen Anderungen der Verfassung vorzunehmen. 184) Die josortige Auflösung ber Versammlung konnte feinen andern Sinn als ben einer Berufung an das Land haben, obwol nach allen Ginzelheiten, welche bei ben Bahlen vorfamen, nicht im mindesten zu bezweifeln 186) war, daß die Abgeordneten wirklich die Meinung des Landes ausgesproden. Satten fich boch bei ben Wahlen überall die Wähler gang ausbrudlich über ben fragliden Bunkt ausgelaffen. Bwar ichien einer zur Beit, als bie in ber Verfaffung von 1860 vorgeschriebenen sechs Monate, nach beren Verlauf eine neue Versammlung zusammen treten muß, fich ihrem Ende zuneigten, erlassenen Proclamation des Kurfürsten die Idee einer Berusung an das Land nicht fern zu liegen, denn es wurde darin das Land aufgefordert, seine wahre Meinung fund zu geben; bennoch gab fie aber zugleich nicht undeutlich zu verstehen, daß nur diejenige Meinung als bie wahre folle betrachtet werden, wonach die Verfassung von 1860 als zu Recht bestehend gelassen würde. Diese Proclamation sowie eine Belehrung, welche bas Ministerium durch die Provinzialregierungen den Ortsbehörden vorlesen ließ, machten nicht den

<sup>182)</sup> Der Antrag bes Abgeordneten Beng aus Bieber, die Regierung um Bezeichnung berjenigen Bunkte zu bitten, welche sie aus der Berfassung von 1831 in die von 1860 herübergenommen wissen wolle, wurde gegen 7 Stimmen abgelehnt.

<sup>183)</sup> Die Borlagen der Regierung betrafen die Leih: und Commerzbank, ben Bau einer Eisenbahn von Bebra nach Fulda und Hanau, die Zusammensetzung ber Bezirkerathe, ben Boranschlag ber Staatsennahmen und Ausgaben.

<sup>184)</sup> Aus vielen Hauptorten Deutschlands gingen infolge dieses Beschlusses Anerkennungs: und Daulsagungsadressen an den Präsidenten der aufgelösten Versammlung, Anwalt Alebelthau zu Kassel, ein. In der Abresse aus Hamburg hieß es: "Den einzigen Schritt, welchen die Landesvertretung thun konnte, wenn sie dem Austrage ihrer Wähler, dem Interesse des engern Vaterlandes, der Trene ihrer überzeugung und dem Rechtsbewustsein des ganzen Deutschland entsprechend handeln wollte, hat die Iweite Kammer unverzagt gethan. Wir sprechen Ihnen dafür im Hindlick auf die nationale Bedeutung tieses Schrittes unsern warmen Dank aus." Die Abresse aus Hagen lautete: "Ehre und Achtung und Vans, dir, Wolf von Kurhessen, daß du wahrst Recht und Gerechtigseit gegen Willkür und Gewalt." Ternere Abressen famen aus Heibelberg, Prenzsan, Barnim, Mülheim a. d. R., Anhrort, Duisdurg, Homberg, Mors, Iserlohn, Gütersloh, Isselhbrit, Verl, Rheda, Olde, Apolda, Gladbach, Küdesseim, Saarbrücken, St. Sohann, Harburg, Oresben, Wiesbaden, Franksurt a. M., Koburg, Bremen u. s. w.

<sup>185)</sup> Es war eine Demonstration der Burger von Kassel, daß sie am 5. Dec. 1860 den Dr. J. Cester in allen sechs Abtheilungen in den ständigen Burgerausschuß mahlten.

geringsten Ginbrud, fleigerten wol eher noch bie Unwillfährigfeit. Bur Vorbereitung ber Wah: len ließen es die Anhänger ber Regierung nicht an Ginwirkungen fehlen. Das amtliche Organ, Die "Raffeler Zeitung", muhte fich in rechtlichen Ausführungen ab, aus benen bie Rechtmäßigfeit ber neuen Verfaffung folgen follte, aber es verlief bies im Sande, zumal biefe Erörterungen von niemand einer Widerlegung 186) werth befunden wurden. Im Intereffe ber Regierung erichienen auch Brofchuren, boch hatten biefe ebenfalls nicht bie mindeste Wirkung, zeigten vielmehr

nur, wie außerst schwach es mit ben Baffen biefer Partei bestellt war. 187)

Die zweite nach ben Bestimmungen vom 30. Mai 1860 berufene Abgeordnetenversamm. lung trat am 11. Juni 1861 zusammen und nahm benfelben Verlauf wie die vorige Versamm lung. Obicon es bem unbefangenen Beobachter fofort flar fein mußte, bag fünftige Berfamm= lungen so wenig wie diese die Verkassungsneuerung anerkennen würden, suchte die Regierung, um ben Boben ihrer eigenen Verfaffung noch nicht verlaffen zu muffen, fich fo zu geriren, ale glaube fie an eine bevorftebende Erledigung ber Landtagegeschäfte, ja fie suchte fogar, nachbem die Versammlung die Prafidentenwahl unter ausbrudlicher Verwahrung für das rechtmäßige Berfaffungerecht vorgenommen hatte, an jene ihre Unficht glauben zu machen. Bei ber am 1. Juli stattfindenden Verhandlung über ben Antrag bes Verfassungsausschusses auf Wieder= holung bes Beschlusses vom 8. Dec. 1860 nahmen mehrere Abgeordnete, welche Mitglieder ber Landtage von 1852—60 gewesen waren, die Gelegenheit wahr, ben ihnen gemachten Vorwurf ber Inconsequenz burch eine Beleuchtung bes Druckes zu erwidern, unter welchem fie damals gestanden hatten, indem damals ber Ariegszustand herrschte und ber Präsident, Staats. rath Scheffer, die Abgeordneten mit Wiederholung ber Bundesexecution bedroht habe, wozu er fich befugt glaubte, weil er zugleich als Landtagscommiffar fungirte. Bon seiten ber Landtags. commissare hörte man im wesentlichen dieselben Deductionen wie in der vorigen Versammlung, namentlich wurde die Nechtmäßigkeit der Bundesbeschlüsse von 1852 und 1860 und bas Recht des Bundes zu Eingriffen in die Selbständigkeit der Einzelstaaten ausführlich dargelegt, obwol §. 26 ber octropirten Geschäftsordnung jebe Verhandlung barüber unterfagte. blos die Behauptungen der Regierungsvertreter, daß eine Zustimmung der Versammlung zur Berfassung von 1860 nicht begehrt werbe, und bag sie blos ihre Thätigkeit fortzusegen habe. In den Erwiderungen der Abgeordneten wurden die zahlreich sich darbietenden Angriffspunkte in den Ausführungen der Regierungsvertreter lange nicht vollständig ausgebeutet, wiewol es bem schlichten Berftande ber einfachen Leute nicht schwer fiel, schlagende Beweise beizubrin= gen. Auf die Worte bes Regierungsvertreters z. B., daß die Regierung, wenn man Gefahr für ben Bestand ber Ablosungegesete vermuthe, bereit fei, dieselben unter ben Schup ber Verfaffung von 1860 zu stellen, erwiderte der Abgeordnete Knobel, ein beliebter Bolksmann von großem Einfluß, daß gerade biefe Untwort ben besten Beweis der Schuplosigkeit jener Wejete zeige. Um Schluß ber langen Debatte fagte ber Präsident Nebelthau: "Man hat uns die Wahl leicht gemacht. Was man von une verlangt, ift nichts Geringeres, als bag wir ben festen Boben bes Rechts autgeben, unfern Widersachern auf Gnade und Ungnade uns ergeben sollen." Die Incompetenzerklärung wurde von allen Anwesenden einstimmig beschlossen, nachdem einer ber drei Unhänger der Regierung im Laufe ber Discussion übergetreten war und die beiden andern aus Scheu vor einem offenen Ubertritte vor der Abstimmung den Saal verlassen hatten.

Es ift wol erklärlich, daß die Erfolglofigkeit aller Anstrengungen zur Wiebererlangung bes Rechts nicht blos Mismuth, sondern in einigen Kreisen auch eine gewisse Nachgiebigkeit, wenig: ftene fur ben Augenblich, hervorbrachte. Man borte nämlich von einer Seite bie Behauptung

186) Die Schrift von herquet (Obergerichtsamwalt in Fulba), Die Begrenzung ber deutschen Bundesgewalt in ihrer Beziehung zu den Landesverfaffungen ber beutschen Bundesstaaten (Leipzig 1861). enthält die beste Diberlegung, wenn auch ohne besondere Bezugnahme auf die Deductionen ber Wegner. 187) Eine biefer Brofchuren ift in Marburg erschienen und betitelt: Eine Stimme im turheffischen Berfassungestreite. Dieselbe gibt zwar zu, bag in Kurhessen ein Staatsstreich vorliege, ift aber bennoch gegen die Incompetenzerklärung. Sie geht davon aus, daß die Macht überhaupt Factor ber Rechtsbildung sei, und diese Macht (die Bundeverecution) habe eine neue Rechtsgrundlage geschaffen. Eine andere Schrift erschien in hannover und ist betitelt: Deutsche Fragen. I. Bum furhesisischen Verfaffungoftreit. Sie enthält eine unglaubliche Entstellung von historischen Thatsachen und hat für ihre seltsamen Behauptungen einzelne Stellen aus R. B. Bippermann's Geschichtswerf herausgeriffen und auf die dem Ginne bes Berfaffers entgegengesette Beise interpretirt. Gie manbte fich bann besonders gegen bie in einem Flugblatte Detfer's gemachten Borichlage, wie im einzelnen bei Berftellung ber Berfaffung zu verfahren fei. Bang ahnlichen Inhalts ift eine Schrift: Fur Die Berfaffung von 1860, ale singige Grundlage jum Frieden in Kurheffen (Marburg 1860).

auftauchen, es durfe ber juriftifche Standpunkt in ber Verfaffungsangelegenheit nicht zu febr beworgehoben werben, und es muffe mehr ein ftaatemannifder Gefichtspunft maggebend fein, benn burch bas ftarre Festhalten an formellen Rechte leibe bas Land zu fehr. Deshalb erklärte man nich von biefer Seite mit bem Bahlgefet von 1831 zufrieben. Glücklicherweise fiel bie ge= fammte Preffe über biefen wahrhaft verratherifchen Plan ber, benn es mare bamit alles preisgegeben gewesen, wofür seit 1850 gekämpft wurde. Bu einer Revision der Berfassung, wenn fie werde hergestellt sein, war das Land bereit, wie die beiben Abgeordnetenversammlungen auch bereits erklärt hatten; aber mit dem Fallenlassen des Wahlgesebes von 1849 ware zugleich die obenan ftebende Rechtscontinuität aufgegeben worden, und felbst wenn das land unter ber von beiden Seiten herrichenden Unnachgiebigkeit litt, fo war doch flar, daß mit dem Aufgeben bes for= mellen Standpunktes ber Boben für alle andern Anstrengungen entzogen fein werbe und bie herftellung bes in ordnungemäßiger Beife abgeschafften Bahlgesetes vom 5. Febr. 1831 nichts anderes als eine Octropirung bebeute. Wahrscheinlich war am Auffommen jenes Plans ber Umftand ichuld, bag Preugen in ben bamals veröffentlichten Noten vom 22. März und 10. April 1861 188) an die Gefandtichaft zu Wien die Frage nach ber Berftellung bes Bahlgesetzes von 1831 ober bas von 1849 für eine noch offene erklärt hatte. Breugen hatte zwar erklart, daß ihm ber Rechtspunkt bie Sauptfache fei, aber ein Buruckgehen auf bas altere Wahlgeset erschien ihm leiber als eine Wahrung bes Rechtspunftes. Die mangelnbe Entschiebenheit ber preußischen Regierung, welche ihr in ber Note bes wiener Cabinets vom 11. März 1861 bereits vorgeworfen war, batte jenen unflaren Plan zu Tage gefördert, ben aber bas bei nice Volk von sich wies.

Als bie Zeit beranruckte, wo zum britten male bie Wahlen nach ben Bestimmungen vom 30. Mai 1860 vorgenommen werben follten, gab es im ganzen Lanbe wol faum irgendjemand, selbst nicht unter ben Regierungsanhängern, welcher bei unbefangener Uberlegung nicht vorausgefeben hatte, bag auch biesmal ber Landtag wie bie frubern enben werbe. Diefe Gewißheit war fo groß, daß von feiten ber Berfaffungspartel nur in fehr geringem Mage agitirt wurde; trot ber voraussichtlichen Erfolglofigfeit ftrengten fich aber bie wenigen Regie= rungeanhänger in Ginwirkungen auf bie landliche Bevolkerung fehr an. Der frubere Minifter Scheffer erhob fich nach langjähriger Rube von feinem Gute, um bas Werk, bas er felbst mit den Bundescommiffaren geschaffen hatte, vom Untergange retten zu helfen. Unter Leitung Diefes Mannes murbe bie Gründung eines neuen Treubundes befchloffen, welchem jeboch, ba fich viele Mitglieber bes frubern Treubundes in übeln Geruch gebracht hatten , ber Rame Beffen: verein beigelegt wurde. Die Bartei beschloß auch die Gründung eines eigenen Blattes, welches, wie der Berein, für die Aufrechthaltung ber Berfaffung von 1860 wirken follte. Gleichwie Sheffer, fo war auch ber bekannte Vilmar aus feiner Ruhe aufgewacht und führte feine Unhanger biefer Partei zu. Der neue Berein machte fich aber gleich bei feinem Entfteben hochft lacher: lich burch eine in seinem Sinne geschriebene Broschüre 189), in welcher die seltsamsten, von religiod : politischem Fanatismus eingegebenen Behauptungen vorgebracht waren. Rurg vor ben Bablen machte der Rurfürst vom 11. bis 14. Oct. 1861 eine Reise ins Land, und zwar in bie Gegend von Eschwege und Sontra, Städten, in welchen man noch am meisten unbedingte Ergebenheit voraussehen zu burfen glaubte. Ohne Zweifel hat die Umgebung des Rurfürsten gemeint, durch beffen ploglichen Befuch von Gegenden, in welchen noch niemals mabrend feiner breißigjährigen Regierung ber Lanbesherr gefehen worden war, auf die Wahlen ein: zuwirken. Das amtliche Blatt wußte viel zu erzählen von ber Freude ber Bevolkerung über bas unerwartete Greignig 190), boch trat noch vor ben Bablen aufe flarfte bervor, bag in ber bem Fürsten zu Theil gewordenen Gulbigung nicht eine Berzicht auf bas Berfaffungerecht zu erbliden war; bie Reise bes Kurfürsten, welche, wie es hieß, ursprünglich weiter ausgebehnt werben sollte, war hiermit schon beendet. Am meisten suchte die Regierungspartei burch die Landrathe auf die Wahlen einzuwirken. Erft die verhältnißmäßig große Rührigkeit der Regie: rungeanhanger rief eine Agitation ber Berfaffungefreunde hervor. Abgefehen von einer im

190) Es erschien sogar eine Schrift, welche in widerlicher Weise den hohen Besuch verherrlichte; fie führt ben Titel: Eschweges Wonnetage (Eschwege 1861).

<sup>188)</sup> Diefelben find abgedruckt bei Agibi und Rlauhold, Staatsarchiv, Jahrg. 1861, Beft 1, €. 84 u. 90.

<sup>189)</sup> Bilmar, Die protestantische Mission in Kurheffen (Rengshausen 1861). Dieselbe fand treff: liche Erwiderungen in einem Offenen Briefe bes Gutebefigere Bild und in ber Schrift von Montalte, Ein Brief an meinen Freund in ber Proving Rurheffen (Frankfurt a. D. 1861).

ganzen nicht übeln Vergleichung 191) ber Versassungen von 1831 und 1860, welche, tropbem ihr Versasser auf ber Seite bes Nechts stand, doch gerade von der Rechtspartei die entschiedenste Misbilligung wegen des Vorschlags fand, die Stände möchten sich auf die wichtigsten Vorlagen einlassen, ist besonders das "Kurhessische Urfundenbuch" 192) zu erwähnen; dasselbe enthält eine Zusammenstellung aller auf die Entstehung und die Umwerfung der Versassung von 1831 bezüglichen Urfunden. Diese Erinnerung an die seierliche Art des Zustandesommens der Verssischen linkunden großen Eindruck. Von der andern Seite erschien ein Schristchen 193), welches in rober Gemeinheit alle edlen Bestrebungen des Volkes höhnisch in den Staub zu treten suchte. Es rief durch die freche Vehauptung, daß sich das eigentliche Volk ganz und gar nicht um Versassungen bestrebungen der Ausstellung des Sages, daß ein Duentchen Nugen besser sei als ein Centner Necht, eine ganze Flut von Erwiderungen hervor und erregte die Leidenschaften sehr heftig. Die am meisten verbreitete Erwiderung sand diese

Schrift in einem Flugblatte 194) bes Dorfburgermeiftere Rnobel zu Ghlen.

Um 14. Nov. 1861 wurde fodann von der furfürftlichen Regierung am Bunbe eine, Erflarung" 196) auf ben babifchen Bundesantrag vom 4. Juli 1861 abgegeben. Trop ihres großen Ilm = jange enthält biefe Erklärung faum etwas anderes zur Stupe ber herrschenden Buftanbe als bie Berufung auf ein burch bie Bundesbeschlusse erlangtes formelles Recht. Gegen die in dieser Gr= flärung ausgesprochenen Vorwürfe, als ob burch die Haltung einiger beutscher Regierungen bie Berfaffungsbewegung in Rurheffen eine Stupe gefunden habe, verwahrten fich am Bunde bie Regierungen von Preugen, Baben, Sachsen-Beimar und Reug j. 2., welches lettere burch ben Minister v. harbon von ber bisherigen Bundesmehrheit abgezogen war. Um 19. Dec. 1861 antwortete hierauf die furfürstliche Regierung mit einer "Entgegnung". 196) Unbefummert unt Die Berurtheilung, welche die herrichenden Buftande in der gangen Belt erfahren, hielt die Re= gierung ihren Standpunft fest und erflärte, fie werbe "ein jedes Antampfen gegen ben jegigen Buftand von unten nicht anders als Aufruhr bezeichnen konnen und durfen". Der Umftand, bag Die Regierung in jener , Erklärung" behauptet hatte, Die gange Berfaffungsbewegung fei funft= lich burch Agitation hervorgerufen, bas eigentliche Bolf fei mit ben herrschenden Buftanden zufrieden, rief eine Abreffe an ben Kurfürften 197) mit ber Bitte um Berftellung ber Berfaffung von 1831 hervor, welche von feiten ber Berfaffungefreunde in jedes Dorf und jede Stadt bes Landes zur Un = terschrift gefandt wurde, um einen grandiosen Gegenbeweis gegen jene Behauptung zu führen. In wenigen Tagen schon bebeckte sich die Abresse mit vielen (17404) Unterschriften und würde, wenn das Sammeln der Unterschriften feine gewaltsame Unterbrechung erlitten hätte, fo ziemlich bie ber gefammten unabhängigen Bevolferung bes Landes gefunden haben. Raum aber batte die Regierung von dem Unternehmen Nachricht erhalten, als fie den Landräthen die Weisung zukommen ließ, auf die Abreffen zu fahnben. Dies geschab, und in allen Theilen bes Lanbes waren die Gensbarmen in Bewegung. Die aus biefem Anlaß vorgenommenen Sausfuchungen und gewaltsamen Erbrechungen ber Dobel brachten felbft bem bummften Bauer die Ginficht, bag in bem jegigen Zwiespalte bas Recht boch wol nicht auf feiten ber Regierung fein konne. Die Beschlagnahme der Adressen erfolgte, obwol felbst die bestehende Verfassung das Petitionsrecht gestattete; zudem war die Berufung bes biese Anordnung treffenden Ministerialbeschlusses unzutreffend, benn ber angezogene f. 16 ber Pregverordnung vom 25. Juli 1854 bezieht fich auf ben Misbranch ber Presse zu handlungen, welche burch die Strafgesetze verboten sind. "Terroris: mus" hatte die Regierung in ihrer Erklärung vom 14. Nov. die Verfassungsagitation genannt, jene Behandlung bes Petitionsrechtes aber fo zu bezeichnen, burfte bei ben obwaltenden Preßverhältniffen nicht gewagt werben.

192) Dasselbe erschien (von R. Wivpermann) in Franksurt a. M.

194) Der Titel lautet: Antwort bes Burgermeistere Knobel zu Ehlen auf bas Schriftchen: Der fur-

hestische Versaffungoftreit (Frankfurt a. M.)

196) Sie ist befonders gedruckt erschienen zu Rassel und wurde den Provinzialwochenblättern beigelegt. 197) Es war in der Adresse Berschnlichfeit, zugleich aber die größte Entschiedenheit in der Festhaltung am vereinbarten Rechte ausgedrückt.

<sup>191)</sup> Der Titel ber Schrift lautet: Die Verfassungen vom 5. Jan. 1831 und vom 30. Mai 1860, ihrem sachlichen Inhalte nach verglichen (Frankfurt 1861).

<sup>193)</sup> Der Titel heißt: Der furheffische Verfassungestreit. Gin Wort aus dem Volfe für das Voll (Raffel 1861).

<sup>195)</sup> Sie ift besondere gedruckt erschienen zu Kassel und wurde der amtlichen Zeitung beigelegt. In Franksurt a. M. erschien eine tressliche Erwiderung auf die Erklärung der kurheffischen Regierung vom 14. Nov. 1861 vom Standpunkte des beutschen und des kurhessischen Volkes.

Indeffen waren die Abgeordnetenwahlen fast durchgängig wiederum in entschieden verfasjungeneuem Sinne ausgefallen. Es trat babei zu Tage, daß die Bevölferung im Selbstbewußtiein und Bertrauen auf ihr gutes Recht wiederum einen bedeutenben Fortschritt gemacht hatte; besondere zeigte fich bies barin, bag man an vielen Orten bie Rechtsverwahrung fortließ, ohne beforgt zu fein, daß ber zu Wählende fich auf Landtagsgeschäfte einlasse. Der Grund aber, marum diefer Protest weggelaffen wurde, lag in einem besondern Mistrauen gegen die Regierung, und diefes grundete fich auf ein Ministerialrescript vom 14. Nov. 1861, in welchem den Bahl= commiffaren eröffnet war, bag, nachbem fich bie Regierung wieberholt über bie Bedeutungelofig= feit und Unzulässigkeit der bei den Wahlen vorgekommenen Rechtsverwahrungen ausgesprochen babe, Actenftude, welche berartige Proteste enthielten, ohne weiteres murben gurudgesandt werben. Da nicht hinzugefügt war, welche Bedeutung und welche Folgen eine folche Burudfenbung haben werbe, fo argwöhnte man, bag, wenn viele Bahlproteste guruckgefandt werben wurden, irgenbeine Magregel folgen werbe, burch welche am Ende eine fünftliche Rammermehrheit hervorgebracht werden fonne. In bem Argwohn wurde man noch mehr bestärft burch ein Ministerial: rescript an die die Bahl ber Landbegirfe Raffel und Wolfhagen: Gofgeismar leitenden Com= miffare, wonach bie bisherigen Abgeordneten biefer Bezirke wegen ihrer Suspendirung vom Amte eines Dorfburgermeisters nicht mablbar seien. Diese Berfügung widersprach bem Ber: fahren bei den vorigen Wahlen, wo jene Berfonen tropbem, daß sie auch damals schon suspenbirt waren, unbedenklich zugelaffen und noch bazu im Augenblicke, wo biefe Verfügung erschien, vom Disciplinargerichtshofe in erfter Instang freigesprochen waren. Es lag zu nahe, an außerorbentliche Magregeln ber Regierung gegenüber ben Dablen und ben Gemählten zu glauben, obwol man sich schon zweimal in dieser Vermuthung geirrt hatte. In ber That schlug die Regierung biesmal ben Abgeordneten gegenüber ein neues Berfahren ein. Als biefelben, nachdem fie auf ben 30. Dec. 1861 einberufen waren, am 3. Jan. 1862 bei ber Bureaumahl vie Rechteverwahrung für bas Berfaffungerecht von 1831 einlegten, erklärte ber Regierunge: commiffar, ein folder Borbehalt sei "unnng und zwecklos", es könne unter folden Umftanden von der Entwickelung einer eigentlichen landständischen Thätigkeit keine Rede sein, und er billeb bei biefer Erklärung, selbst nachdem ihm bie Inconsequenz ber Regierung vorgehalten war, welche es im December 1860 und Juni 1861 trop bes Protestes qu einer Eröffnung batte fommen laffen. Bom Standpunkte ber Abgeordneten war es im Grunde einerlei, in welchem Momente die Regierung officielle Notiz bavon nehme, daß sich die Abgeordneten des Bolfes nicht für die rechtmäßigen, gur Verfehung von Lanbtagegeschäften berechtigten Stande hielten, eine unzweideutige Rundgebung in dieser Hinsicht konnte baber an sich auch schon vor der Eröffnung ber Berfammlung von Entscheidung fein. Die Eröffnung hatte ja fur die Abgeordneten nur info= fern Bebeutung, als sodann felbst ber lette formelle Grund hinwegfiel, aus bem die Regierung nich etwa ftrauben konnte, ben Befdluß ber Versammlung gegen fich gelten zu laffen, und bie Enticheidung vor der Eröffnung war sogar noch werthvoller, weil die Regierung alsbann noth= wendig mit ihren eigenen Anordnungen in Conflict kommen mußte, wenn anders fie ihre burch den Commissar abgegebene Eröffnung nicht unbedingt zurückzuzichen willens war. Bei bieser Sachlage war es für die Abgeordneten unbedingt nothwendig, eine offene Erklärung abzugeben, welche jeden Zweifel, ob fie fich für competent hielten, beseitigte; denn in der am 3. Jan. abge= gebenen Rechtsvermahrung brauchte man, wenn auch aus blos formellen Grunden, die Ent= deibung noch nicht zu erblicken. Man hatte ichon nach ber Erklärung bes Commissars eine Seimsendung der Abgeordneten erwarten konnen, und es wurde daher schon in jener Sitzung darauf hingewiesen, daß die Regierung nach dem Gehörten die Rechtsverwahrung eigentlich icon als Incompetenzerklärung auffasse. Indeß ber Commissar hatte die Versammlung ver= laffen und über das fernere Berhalten ber Regierung im Unklaren gelaffen. Die Berfammlung, während fle auf eine auf die Nachricht von der vorgenommenen Präfidenten= wahl abzugebende Antwort der Regierung wartete, den Beschluß, eine Abresse an den Aurfür= nen mit der Bitte um Wiederherstellung bes Verfassungerechts, die Einberufung von Ständen nach bem Bahlgesetz von 1849 und der Bereiterklärung zur verfassungsmäßigen Revision zu richten; ferner für den höchst wahrscheinlichen Fall, daß ber Kurfürst diese Abresse nicht annehme, eine offene Erflärung gleichen Inhalts zu erlaffen. Beibe Documente wurden von allen Abge= ordueten, mit Ausnahme zweier, welche fich auch an ber Nechtsverwahrung nicht betheiligt hat= ten, unterzeichnet. Am Tage, nachdem bies gefchehen war, erfolgte bie Auflösung ber Berfamm= lung, weil fie ber Aufforderung zur Zurudnahme ber Rechtsverwahrung nicht nachkommen Staats-Berifon, VIII.

wollte. Die Auflösungsverordnung sette sich sehr leicht über alle von seiten der Stände für it Benehmen vorgebrachten guten Gründe hinweg und trug eine so schroffe Nichtberücksichtigun des flaren Bolkswillens zur Schau, daß es unbegreislich war, welcher Umstand einen solchen Bru mit dem Bolke dem Fürsten zusagender erscheinen lassen konnte als ein Abgeben von sein wenn auch noch so tief begründeten Ansicht von einer Nechtmäßigkeit der bestehenden Zuständ Wenn es in dem Erlasse hieß: "Da die Wahl und Berufung der Abgeordneten auf Grund de Berfassung von 1860 und damit zur Ausübung des durch diese Berfassung bestimmten lant ständischen Berufs geschehen ist, so kann die Annahme des landständischen Mandats, sowie ein jede vorbereitende Thätigkeit seitens der Abgeordneten für zulässig nur dann angesehen werden wenn sich dadurch zu einer Thätigkeit im Sinne und nach Maßgabe der Berfassung von 186 bereit erstärt und hierzu Einleitung getrossen werden soll", so war diese stolze Nichtachtun des Bestehens eines Zwiespalts über die Grundlage dieser Deduction eben nur im Stande, wesche der Regierung selbst in den Augen Conservativer zu misereditiren. Wenn es in dem Er lasse hieß, man habe "erwarten müssen, daß sich die Mitglieder der Bersammlung auf den Be des Nechts und der Ordnung begeben würden", so mußte diese Sprache in solchem Augenblid

auch ben weniger Gingeweihten mistrauisch gegen bie Regierung ftimmen.

Die dritte Heimsendung der Abgeordneten mußte nothwendig einer andern Auffassung & furbeffifden Ungelegenheit bei ben beutiden Regierungen bie Babn brechen. Dochten biefelber bisher noch fo febr zur Barteinahme für die Regierung geneigt gemefen fein, mochte es ihm noch fo fehr widerstreiten, in dieser Sache durch den Bundestag wieder einlenken zu laffen un baburch bie Gefahr heraufzubeschwören, bag im eigenen Lanbe bas Wert ber Reactionszeit lode zu werden beginne, so gebot ihnen boch gerade bas Interesse bes monarchischen Princips, id von einer Regierung loszusagen, welche sich fo weit vom Bolle zu trennen ichien, daß niemal auch nur bie geringfte Unnaberung möglich ericien. Augerbem batte bie Regierung jene ibn auswärtigen Freunde vollständig jeder Gelegenheit beraubt, ihr hulfreich zu fein, denn erftid hatte fie durch jene Auflösung fogar gegen die Berfaffung von 1860 gehandelt. Die Verfamm lung ber Abgeordneten war nämlich blos zur Prafibentenwahl zugelaffen worden, und die Handlung ift nach S. 2, 3, 4 ber Geschäftsordnung von 1852 eine nur vorbereitende. Erft well die einberufenen Mitglieder ihre Ankunft am Versammlungsorte dem von ber Regierung be stellten Commiffar angezeigt und bemfelben bas Bablzeugniß abgegeben baben, wenn biefe bann bie Mitglieder zu einer Bufammenkunft eingeladen bat, auch auf Beranlaffung bes Com miffare die Bureauwahl erfolgt ift und die Legitimationeurfunden an die erwählten Brafiden ten ausgehandigt, endlich vom Bureau und bem Commiffar die Ur Eunden gepruft und gut Drittheile ber Mitglieder als legitimirt angenommen find, erft bann foll bie Eröffnung, alio W Act ftattfinden, durch welchen die Rammer zur Erifteng gelangt. Die Auflöfung hatte bemnat nicht eine Rammer betroffen, sondern blos "eine Berfammlung von Abgeordneten zur Kammer" wie auch die Regierung ausbrücklich anerkannt hat, indem fie in der Auflösungsverordnung eben jene Borte gebrauchte. Da eine Kammer nicht aufgeloft und boch die zu ihrer Bilbun berufene Rammer baran gehindert war, so war gegen S. 69 ber Berfaffung von 1801 gehandelt, wonach ein Zusammentritt der Stände binnen 6 Monaten nach einer Auflösung geschehen hat; dieser Zeitraum war nun überschritten. 198) Die Auflösung war fernerbin von cilig, weil nicht einmal feststand, ob die Beigerung ber Bewählten, von ihrem obigen Beidiuff abzugehen, von Legitimirten ansgegangen war, benn nach S. 4 ber Geschäftsorbnung fonnte bie Legitimationen erft nach erfolgter Bestätigung bes Prafibenten gepruft werben. Goban ift zu bedenken, bag nicht die Unrechtmäßigkeit der Sandlung es war, was ben übrigen 30 gierungen fo ungelegen fam, sondern ber große Standal, welchen fie erregte. Dach ben vielt frühern Detropirungen würde eine neue einfeitige Magregel zur Berbeiführung einer gefügige Rammer am Ende nicht fo großen Larm gemacht haben als ber offene Berftog gegen b Berfaffung. Die Regierung hatte erflaren tonnen, die Mehrheit ber Abgeordneten fei ang feben, als habe fie ihr Mandat niedergelegt, und fie hatte bann Erfapwahlen anordnen fonnet

<sup>198)</sup> Öffentliche Blätter entwickelten sogar die Ansicht, daß, da die Regierung bei der Auflösul vom 8. Jan. 1862 eine Neuwahl in seche Monaten augefündigt hatte, das Verfahren der Regierung einer Absurdität führe, indem nach Ablauf dieser Zeit zwei Zweite Kammern, also im ganzen be Kammern vorhanden sein müßten, denn jene Abgeordneten behielten, eben weil nicht eine Auflein einer Kammer stattgefunden hatte, nach Maßgabe des Art. 65 der Verfassung von 1860 sene ih Eigenschaft noch bis zum 81. Det. 1863.

tie Amerdnung von Neuwahlen konnte aber nicht als eine von Ersapwahlen angesehen mitm, weil die Wahlen der aus zwei Abgeordneten bestehenden Minderheit nicht davon ausgewemmen waren.

himelmehrbietigkeit nachweisen, vielniehr war gerade der Umftandigken Bruch mit dem Volke bedeuten solle, die Abresse der Abgeordneten kurz abgewiesen. Man konnte verselben durchans kinellnehrbietigkeit nachweisen, vielniehr war gerade der Umstand, daß voraussichtlich gern jeder nicht ganz genehme Ausdruck zum Vorwande für ihre Abweisung ergriffen worden wäre, der Grund, warum sie so gemäßigt gehalten war; dies zog sogar der Abresse in öffentlichen Blätztem, die ohne Kenntniß jenes Grundes waren, Tadel zu. Die Abresse wies davauf hin, daß sich das kand schon zweimal den Vorschriften des Wahlgesetzs von 1860 unterworsen habe, blos um seine Wünsche vor den Thron zu bringen; sie wies auch auf die Riesenadresse hin, denn es suche sich der Wille des Landes auf jede gestzliche Weise geltend zu machen. Ein Mistrauens votum sonnte wegen der aus Zaghaftigkeit hervorgehenden Weigerung zweier Abgeordneten und megen der Erhaltung der Einmüthigkeit im Handeln nur in schwacher und indirecter Weise in die Abresse ausgenommen werden. Dieselbe wurde zunächst vom Landtagscommissar zurückzeites und, nachdem sie dann vom Altersprässenten im Palais des Kurfürsten abgegeben

mar, vom Ministerium jenem gurudgefandt.

Ein hulfreiches Beispringen seitens anderer Regierungen machte bie kurfürftliche Regierung ferner burch bie haltung ihres amtlichen Blattes unmöglich, welches fortfuhr, in ber allercraffeften Beife fich auf eine Rechtmäßigkeit ber Berfaffung von 1860 zu fteifen. Dazu tam eine Menge von Ungehörigfeiten, welche fich bienftbefliffene Beamte auf bem Lande gu Schulden fommen liefen; alle diefe Vorfälle murben nun allgemein ber Regierung in die Schuhe geschoben und mit den herrschenden Zuständen in Verbindung gebracht. Endlich waren die Agitationen und Ergebenheitsabreffen ber neuen Treubundler nur im Stande, bas Anfehen der Regierung noch mehr zu untergraben. Wenn man z. B. vernahm, daß in biefen Abreffen bas "feste Beharren bei Bundesehre und Fürstenehre" gepriesen und die Berfassungspartei als Nevolution bezeichnet war, wenn barin geklagt war über "bosartige und verwirrende Febern und Zungen in revolu= tionaren Zeitungen" und ale folde die amtlichen Blatter einiger Regierungen bezeichnet wurden, 10 tonnte diet nur ben Ginbrud machen, als glaubten die fo Redenden felbft nicht an ihre Worte. Nicht wenig wurde der Sache ber Reglerung auch durch die Agitation des frühern Ministers Sheffer gefhabet, welcher eine Menge von "Genbichreiben" an feine "Standesgenoffen", b. b. an die Dablerflaffe ber großen Grundbefiger, welche er felbft hatte ichaffen helfen, richtete, von diefen aber mit feiner Lehre, daß die Intereffen hoher ftanden als das Mecht, gewaltig zu= rudgewiesen wurde.

Der karm über bie Unhaltbarfeit ber Zustände in Kurhessen wurde burch alle diese Dinge in Deutschland, ja in ganz Europa so groß, daß die Regierungen nichts sehnlicher wünschen mußten, ale, wenn auch mit Opsern, dieselben beendet zu sehen. Die Abgeordneten hatten sich nach Jurudweisung ihrer Adresse gleichsam an die ganze civilisitete Welt gewandt, indem sie eine ihresrühern Incompetenzerklärungen wiederholende Erklärung veröffentlichten. Versammlungen von Rationalvereinsmitgliedern in verschiedenen Gegenden sprachen sich wiederholt für die Sache Kurhessen aus, und abgesehen von den seudalen Organen, gab es fast kein einziges unter den

Blattem Deutschlands, welches nicht einen gleichen Ton angeschlagen hatte.

Das erfte Zeichen, daß auf eine veränderte Auffassung der kurhessischen Sache in weitern maßgebenden Rreisen wol zu hossen sei, lag in der Entschiedenheit, mit welcher der König von Breusen in seiner Thronrede vom 14. Jan. 1862 der Nothwendigkeit einer Lösung dieser Sache gedachte: "Zu meinem lebhaften Bedauern ist der Verfassungsstreit in Kurhessen noch nicht gesichtete. Ich will jedoch, selbst den letten Ereignissen gegenüber, an der Hoffnung sesthalten, daß den Bemühungen meiner Regierung, welche fortwährend auf Wiederherstellung der Versähung von 1831, unter Abänderung der den Bundesgesetzen widersprechenden Bestimmungen derselben, gerichtet sind, der endliche Erfolg nicht sehlen wird." Es wurde zwar vielsach getadelt, das wiederum nur Hoffnungen ausgesprochen waren, allein es schien dies nicht so verstanden merden zu mussen, als habe der König geglaubt, die kurfürstliche Regierung werde aus sich selbst zu bestere Überzeugung kommen, sondern es lag darin die Zuversicht, daß die Anschauungen über die kurhessische Sache bei den andern Regierungen sich ändern würden. Die im Dienste der würzburger Regierungen stehende Presse such zwar jener Gestinnungsänderung vorzubeugen, und der münchener Correspondent des "Moniteur" suchte glauben zu mächen, Preußen gehe ans

Unnectirung Sessens aus, allein bie Macht ber Verhältnisse siel schwer ins Gewicht. Wenn auch über bas Wie noch keine Klarheit herrschte, so stand boch der Umstand, daß irgendein Schritt für die Verfassung von 1831 geschehen musse, fest, als Baben am 23. Jan. 1862 am Bundestage eine die kurhessische Angelegenheit betressende Denkschrift überreichen ließ, beren Inhalt geradezu jeden Vorwand abschnitt, daß noch von irgendeiner Seite jenem Schritte Schwierigkeiten in den

Weg gelegt wurden.

Die babische Denkschrift 199) war ein großes Ereigniß. Sie übertraf an Rlarbeit ber Darstellung, an Gründlichkeit und Sicherheit der Begründung und an Entschiedenheit bes Urtheils alles, was bisher in biefer Sache geschrieben war. Die Kritif bes Verfahrens ber Bunbes: commiffare in ben Jahren 1850-52 sowie ber barauf gefolgten Befchluffe ber Bundet: verfammlung widerlegte vom Standpunkte des Bunbesrechts und bes beutschen Staatsrechts mit größter Schärfe alle von ber furfürftlichen Regierung und fonftigen Begnern einer Ber ftellung bes Verfaffungerechte vorgebrachten Argumente und wies vom Standpunfte ber Politil bie Gefahren nach, welche nach Unschauung ber babischen Regierung ein Bebarren auf bem betretenen Wege für ben Rurftaat, für die übrigen deutschen Regierungen, für ben beutscher Bund zur Folge haben mußte. Mit befonderm Nachbrud maren bie Competengüberschreitunger ber Bundescommiffare und ber völlige Mangel einer Berechtigung berfelben gu bem Erlaffe bet fogenannten proviforischen Gesetze hervorgehoben. Die Denkschrift misbilligte zwar im ftreng confervativ = monarchischen Geifte bie 3wedmäßigfeit ber Bestimmungen ber Verfaffung vor 1831 über ben Verfassungeeib bes Militare, über bie Verpflichtung ber untern Verwaltunge beamten zur Brufung ber Berfaffungemäßigkeit von Anordnungen ihrer Borgefesten, fomit über bie Befchränkung ber ausschließlichen Buftanbigkeit bes Lanbesherrn als oberften Militar chefs, fie verurtheilte aber beffenungeachtet bie Aufhebung biefer Bestimmungen, welche all formell nichtig nachgewiesen warb. hinsichtlich aller übrigen als "bundeswidrig" angefochtener Bestimmungen der Verfassung von 1831 ward beren Übereinstimmung mit dem positiver Staate und Bunbeerecht gezeigt und in ichneibenber Weife bas Verfahren bes Bunbestagi charafterifirt, ber ohne irgenbeine eingehende Prufung ber einzelnen Verfassungebestimmunger die gange Verfaffung in Baufch und Bogen außer Wirkfamkeit fette. Baben theilte die Dent schrift ben beutschen Regierungen noch besonders mit und bemerkte in einem Begleitschreiben ber Verlauf ber Thatsachen habe alle Beweggrunde bestätigt, welche Baben zur Stellung bei Antrags vom 4. Juli 1861 bewogen hätten, nur allein die kurheffische Regierung habe geglaubt Diesem Schritte fich ernstlich entgegensetzen zu muffen, Baben glaube aber biefem Benehmer nicht wirksamer entgegentreten zu konnen ale burch einfache Beschichtserzählung und rechtlich wie politische Beurtheilung bieser hochwichtigen Frage; nur eine schnelle und ruckhaltelofe An: erkennung bes Unrechts könne schweres Unheil verhüten.

Ein Anfang zur Lösung ber kurhessischen Frage wurde gegen Ende Januar von de preußischen Regierung baburch gemacht, bag fie fich Dlube gab, Mitglieder ber bisberiger Bundesmehrheit dafür zu gewinnen. Auch in Wien konnte man fich ber Ginficht von be Nothwendigkeit einer Lösung nicht verschließen, boch wurde zur Anbahnung einer Ginigung hierüber zwischen Preußen und Ofterreich ber Unfang erft gemacht, nachbem Preußens Verfud vom 20. Dec. 1861, eine Reform des Deutschen Bundes in einer bestimmten Weise zu unter nehmen, burch bie ibentischen Noten Ofterreiche und fast aller Bunbesstaaten vereitelt war. 3 weniger stichhaltig die in jenen Noten vorgebrachten Grunde waren, um fo ficherer war Ofter reiche Entschluß, die hessische Sache mit lösen zu helsen, weil es ihm fur die Bufunft von Wert fein mußte, daß Preußen, welches ichon jest eine Entichiedenheit wenigstens infofern fundgat daß es eine zweite Uberziehung Kurheffens mit Strafbaiern nicht dulben werbe, jene handbab für moralische Eroberungen in Deutschland genommen werde. Und daß es Preußen in jener Punkte Ernst war, ging aus ber Erklärung hervor, welche die preußische Regierung am 4. Web-1862 in einer Sigung bes Ausschusses bes kurhessischen Abgeordnetenhauses bahin abgab. f habe ber furheffischen Regierung erflären laffen, bag Fälle eintreten konnten, in benen ba Interesse Preußens erfordern werbe, die hessische Frage nicht länger als eine blos innere, rei

hessische Frage zu behandeln. Um beurtheilen zu können, welchen Werth das Einstehen Preußens für die Sache Kurhesser eigentlich habe, ist zu beachten, worauf Preußen den Hauptnachdruck dabei legte. Es wäre si

<sup>199)</sup> Der Titel lautet: Denfschrift zur Begrundung bes von der großherzoglich badifchen Regiern in der hohen Bundesversammlung gestellten Antrags, betreffend die furheiniche Verfaffungsangelegent.

Drugene Grofmachtoftellung ein viel zu fleinlicher, beschränfter Standpunkt gemefen, wenn es ibu flos auf die Befeitigung eines Reims von Aufregung in Deutschland und etwaiger Unrubmangekommen mare, ben eigentlichen Werth mußte biefes Ginfteben erft burch bie Parteis nabme für bas gefrantte Recht gewinnen; in ber That nahm es hierfur Partei, jeboch in un= sollfommener, halber Beife. Der Dlinifter v. Beruftorff erflärte ben Abgeordneten, für Breugen luge ber Schwerpunft ber Angelegenheit in ber Beziehung jum Bumbesrecht, welches burch bie Competengüberichreitungen ber Bundesbeschluffe vom 27. Marg 1852 und vom 24. Marg 1860 milit worden. So werthvoll diefe Betonung des Nechtspunftes war, fo blieb fie boch fast werthles, weil nicht mit berfelben Weitigfeit bas Princip ber Rechtscontinuität, beffen Erhaltung gerate Deutschlands Sauptintereffe an ber furbeffifden Sache ausmachte, gewahrt wurde; es murbe bies von Preugen nicht gewahrt, indem es das furheffische Wahlgeses von 1849 nicht unbedigt jeftzuhalten willens war. Anfangs beruhte bie Abgeneigtheit gegen biefes Gefet barauf, dag bei ber erften Sympathiebezeigung Preugens fur bas Recht Rurheffens ber Konig turd bie Borftellung gewonnen war, bag jenes in ber bewegten Zeit entstandene Wablaefes con der Berftellung auszuschließen fei. Alls es fich aber nun fur Preugen barum handelte, Dierreichfür einen gemeinsamen Schritt in bieser Sache zu gewinnen, war es um bie Erlangung tiefes Preifes laffig in ber Festhaltung jenes Punftes. Zwar fam Ofterreich, wie fich nachher migte, wenig barauf an, ob biefes ober jenes Bahlgefet in Kurheffen bergeftellt werbe, es war ibm vielmehr nur barum zu thun, biefe leibige Angelegenheit endlich aus ber Welt geschafft zu ieben, aber es betonte Breugen gegenüber neben ber Ausmerzung ber bunbeswibrigen Punfte der luteffischen Verfaffung und ber Beibehaltung bes Zweikammerfostems bie Ginberufung con Ginten nach bem Bablgefete von 1831, um auf biefe Weife eine Avance gegen Preugen ju haben, auf welches ber gange Sag biefer Incorrectheit fallen mußte. Preugen ging indirect darauf ein, indem es bie Dahlgefenfrage fortfuhr als eine offene zu betrachten. Das preußische Abgeordneienbaus 200) fab fich baber am 15. Febr. veranlaßt, für geboten zu erklaren, "bag bie Regierung mit allen ihren Mitteln auf die Wiederherstellung bes verfassungsmäßigen Rechts= juftandes in Rurheffen, inebefondere auf eine fofortige Berufung ber heffifchen Bolfevertretung auf Grund ber Berfassung von 1831 und ber in ben Jahren 1848 und 1849 bazu gegebenen Erläuterungen und baran vorgenommenen Anderungen und bes Wahlgesetzes von 1849 hinwirfe".

Der Minster v. Bernstorsf hatte sich zwar in jener Sitzung des Abgeordnetenhauses in einer Beise über die Stellung Preußens zur kurhesissschen Frage geäusert, daß die Rechtsvartei in Deutschland mit dem Wortlaute der Erklärung sich besriedigt halten konnte, mit Vedauern verniste man aber immer noch eine ausdrückliche Anerkennung des Wahlgesetzes von 1849, denn wenn Graf Bernstorsf auch sagte, "die Staatsregierung halte daran sest, daß eine jede Abänderung der kurhesischen Verfassung von 1831 — auch die Aussonderung bundeswidriger Bestimmungen — zunächst auf verfassungsmäßigem Wege und unter Mitwirkung verfassungs- mäßiger Stände zu erfolgen habe", so wußte man doch immer noch nicht, ob unter jenem Wege das Bahlgesetz von 1849 gemeint sei, also auch noch nicht einmal, ob die Nevision der Verzissung vor oder nach deren Herstellung geschehen solle. Die preußischen Abgeordneten dagegen machten auf die Wichtigseit einer Erhaltung der gerade in Kurhessen seit dem 13. Jahrhundert niemals unterbrochenen Rechtscontinuität ausmertsam. Neben den Abgeordneten Virchow und Iwesen zeichnete sich in dieser Verhandlung namentlich der Abgeordnete v. Carlowig aus, welcher eine Abberusung des preußischen Gesandten von Kassel und eine Drohung mit dem Cimmarsch preußischer Truppen wünschte.

Gine Art von Pression auf die Großmächte zu Gunsten des Wahlgesetzes von 1849 wurde in Autheffen durch die namentlich in Sanau vorkommende Versagung der Steuern, fälschlich Steuerverweigerung genannt, ausgeübt. Den Hauptanstoß bazu hatte eine Flugschrift 201) bes

201) Sie ift betitelt: Winke aus der Ferne (er hielt fich bamale in ber Schweiz auf), und batirt vom 5. Rie 1862.

.

----

<sup>200)</sup> Im kurhessischen Ausschuß bieser Kammer machte sich die Ansicht geltend, der badische Bundes; untrag vom 4. Juli 1861 gehe nicht weit genug, weil er die Competenz des Bundes zu dem Beschlusse wim 27. Marz 1852 stillschweigend anerkenne, indem Baden nur ausgesprochen wissen wolle, daß der Jame erflären solle, es siehe der Herstellung der Verfassung kein Hinderniß im Wege. Hiergegen wurde warf bingewiesen, daß aus der badischen Denkschrift Badens Nichtanerkennung jener Competenz Invergebe.

Rorfämpfers im Berfassungsstreite, Friedrich Detker, gegeben. 202) Detfelbe führte aus, daß, da seit 1850 keine verkassungsmäßige Steuerbewilligung erfolgt sei und seit dem 1. Jan. 1861 nicht einmal eine Bewilligung seitens der neuen Stände vorliege, von Nechts wegen keine Steuern zu zahlen noch zu sordern seien; das Nichtzahlen sei nicht als strasbare Handlung anzusehen. So sehr jedermann mit dieser Ansicht einverstanden war, so sand die Aussührung doch nur in Hanau Anklang, wo sich mehrere Personen gewaltsam Gegenstände abpfänden ließen welche der Reuterei abzukaufen dann im ganzen Lande Ehrensache wurde. In Kassel konnten sich die Bürger nicht zur Steuerversagung entschließen. Ebenso wenig wurde der Vorschlag befolgt, es sollten die Gemeindebeamten, da sie auf unrechtmäßige Art gewählt worden, ihr

Almt nieberlegen. 203)

Die von Preußen am 21. Febr. begonnenen Berhandlungen mit Ofterreich führten Anfang März zu einer Einigung beiber Mächte, infolge beren fie am 8. März folgenden Antrag am Bunbe ftellten : "In ber Erwägung, daß bie hohe Bundesversammlung fich ihre foliegliche Er: flarung über bie Erledigung ber Berfaffungsangelegenheit bes Rurfürstenthume Beffen por behalten hat; bag auf ber Brundlage ber Berfaffungeurfunden vom 13. April 1852 und vom 30. Dai 1860 ein Einverständniß zwischen ber furheffischen Regierung und bem Lande nicht hat erzielt werben konnen; bag ber Bundesbeschluß vom 27. Marg 1852, wenngleich er bie bunbeswidrigen Bestimmungen ber frubern Berfaffungegefete nicht im einzelnen bezeichnet bat, grundfäglich boch nur eine Revifion biefer Gefete nach bunbeerechtlichen Gefichtepunften bezwectte; bag bie endliche Berftellung eines geficherten und allfeitig anerkannten Rechtszustandes in Rurheffen im bringenden Intereffe bes Landes wie bes gesammten Deutsch: land liegt - tragen bie boben Regierungen barauf an, bie bobe Bunbesversammlung moge bie furfürftliche Regierung aufforbern : unter Berücksichtigung ber bunbedrechtlich verburgten Stanbichafterechte ber Mediatifirten und ber Reicheritterschaft geeignete Ginleitung zu treffen, bamit bie im Jahre 1852 außer Wirksamkeit gesette Berfaffung vom 5. Jan. 1831, vorbehaltlich berjenigen zunächst auf verfassungsmäßigem Wege zu vereinbarenben Abanberungen, welche zur herstellung ber Ubereinstimmung mit ben Bunbesgesegen erforberlich find, wieber in Wirffamfeit trete."

So erfreulich biefe endlich zu Stande gekommene Einigung ber beutschen Großmächte war, und fo große Benugthung es fur die Sache bes Rechts in Deutschland enthielt, bag fogar Diejenige Dacht, welche am meiften gur Beugung bes Rechts in Rurheffen beigetragen batte, Ofterreich, und zwar burch eben ben Minifter, welcher 1850 in Rurheffen als Bundeserecutionscommiffar thatig gewesen war, ihr fruberes Unrecht bekennen mußte, fo war boch fut bie Principien, um welche es fich in bem furheffischen Berfaffungstampfe banbelte, bochft betru: bend, bag bie Entscheidung über bieselben in jener Ginigung nicht enthalten, vielmehr augen. scheinlich gerade mit Absicht umgangen war. Dennoch wurde Aussicht gewesen sein, bag bie Bewegung für die herstellung jener Berfaffung, nachdem auf folche Beise einmal ber Anstos bagu ertheilt worden war, am Ende burch die Macht der Umftande die Machte auch noch gut Unerfennung jener Principien gebracht haben wurde, wenn nicht bie am 11. Marg 1862 eingetretene Entlaffung bes liberalen preußischen Minifteriums und bie Ginsepung eines reactionaren ein Sinderniß hierfur geboten hatte. Es ftellte fich bald beraus, bag bas neue preußifde Ministerium, wenn es auch ebenso fest wie feine Borganger entschloffen mar, die furbeffifce Frage zur Lösung zu bringen, in jenen principiellen Bunften weit hinter jenen zurudftand; bas Schlimmfte aber war, bag bie reactionare Richtung beffelben von zwar ehrenwerthen, abet bem Berfaffungstampfe bis babin fern geftanbenen Staatsbienern, und gerabe folden, auf welche wegen ihrer Geschäftstüchtigfeit die Verfassungspartei ihr Augenmerk geworfen hatte, als Grund angegeben wurde, warum fie bas Bahlgefet von 1849 zu Gunften bes rechtmäßig aufgebobenen von 1831 zu opfern nicht abgeneigt ichienen. Diefer Plan erregte aber in und außer halb Rurheffens einen folden Sturm ber Entruftung, daß ihn die Urheber alsbald wieder aufgaben. 204) Die turheffische Regierung brachte barauf die beutschen Großmächte febr geschicht

204) Etwas fpater wurde an einflugreiche Personen in Deutschland ein ale Manuscript gebruckte

<sup>202)</sup> Auch ein in Frankfurt a. M. erschienenes Flugblatt: Zum neuen Jahr und neuen Kampt suchte zur Steuerverweigerung anzuregen, indem es durch eine Zusammenstellung der die Steuerfrage betreffenden Gesetzeitellen alle Bedenken zu heben suchte.

<sup>203)</sup> Um biese Zeit, zu Ende bes Jahres 1861, erschien zu Frankfurt a. M. eine Schrift von G Bflüger, Die Täuschungen der Zeit über Aurheffen, welche sich gegen eine ungeschmälerte Herstellung der Versaffung aussprach.

in große Verlegenheit, indem fie biefelben zu einer Entscheidung über die Bedeutung bes Untrags rom & Marz brangte, namentlich über die Frage, welches Wahlgeses und welcher Zeitpunkt

ber vorzunehmenben Revifion gemeint fei.

Die kurhefnische Regierung ging inmittelst auf ihrer Babn in einer Beise weiter, als wenn niemand bie Rechtmäßigkeit ber herrichenden Buftande bezweifle. Sie ließ am 27. März 1862 bem Bundestage eine gegen die babifche Denkidrift gerichtete Denkidrift 205) überreichen. In diefer wurde ausgeführt, die erstere sei "nur Reproduction ber von ber sogenannten öffentlichen Reinung in ber Tagespreffe feit geraumer Zeit vorgebrachten Argumente"; bie Regierung babe "bas Disgefchich, ben Beruf zu haben, im Gegenfaß zu einer fo verbreiteten Aufchauung, bie in ber Tagespresse und auf Tribunen beutscher Stänbefammern ohne Anführung von Grunden über alle Zweifel erhoben wirb", bas Recht ihres Landes zu vertreten. Weitläufig ward ausgeführt, ber Bund felbst habe am 27. März 1852 bie Berfaffung nicht aufgehoben, vielmehr habe er nur baju aufgeforbert. Ausführliche Erörterungen wurden bem Art, 56 ber Wiener Schluß: acte gewidnet und behauptet, die babifche Regierung habe gegenüber ber von ber furfürftlichen Regierung am 14. Nov. 1861 am Bunde abgegebenen Erklärung nicht mehr an ihrer Ansicht über jenen Artifel festgehalten. Die babifche Denkschrift hatte nämlich auf ben vom Bunde ein= aufchlagenben correcten Weg hingewiesen und gejagt, erft habe ber Bund zur verfaffungemäßigen Anderung aufzuforbern, und wenn die Stanbe renitent feien, bann habe er Beiteres zu beidliegen. Die heffische Denkidrift erwiderte, ein Mitwirkungerecht ber Stande bei ber Gefet gebung babe nur ba einen Sinn, wo von ihrem Willen etwas abhangig gemacht fei, eine Auf: forberung bes Bundes aber zur Entfernung von Bundeswidrigkeiten enthalte für bie Stande eine rechtliche Nothwendigkeit: werbe also ein vorheriges Beschreiten bes werfassungsmäßigen Bege verlangt, fo werde eine leere Form verlangt. Die babifche Anficht über Urt. 56 fci "ein auf bas ftrengfte nachweisbarer Irrthum". Ferner: feinenfalls liege im Bunbesbefchluffe von 1852 eine Competengüberichreitung, fonbern blos bie "Berletung einer Formalität". Es folgte bann eine längere Auseinanberfetung, bag 1850 Unruben vorgelegen batten. Uber ben Borwurf, bas Schiedsgericht nicht angerufen zu haben, sette fich bie Regierung burch bie Be= bauptung hinweg, eine Berpflichtung hierzu habe ben Ständen gegenüber nicht vorgelegen. Endlich bieg es, ber Sag gegen bas monarchische Princip und bie Autorität bes Bundes fei es, welcher ben Abschluß ber Angelegenheiten bisher gehindert habe. Die Tagesmeinung fordere "in unerhörter Frechheit eine Bergewaltigung an ber Selbständigkeit bes Rurftaats". Baben fenne nicht aus eigener Anschauung bie Stimmung in Rurheffen. Gin Ausbruck bes Rechts: gefühle konne nicht barin erblickt werben, bag bie landesherrlich angeordneten Wahlen in ihr gerades Gegentheil verfehrt feien. Die Regierung fei in der zuverläffigsten Beise bavon unter= richtet, bag ber Biberftanb "burch bie unredlichften Mittel, namentlich burch Täuschung über bie Abficten ber Regierung" berbeigeführt fei.

Bald barauf folgte ein Ministerialbeschluß, durch welchen ben Abgeordneten zur letts aufgelösten Kammer die Tagegelber verweigert wurden. 206) Als Grund war beren Erzitärung, nicht Stände sein zu wollen, angeführt, während doch den Abgeordneten der beis den ersten Bersammlungen, welche sich für incompetent erklärten, Tagegelder ausbezahlt wors den waren. Eine Anzahl kasseler Bürger brachte sogleich die erforderliche Summe zusammen und ließ den Abgeordneten ihre Beträge zur Verfügung stellen, worauf die Abgeordneten Klage gegen den Staatsanwalt erhoben. Die Agitation des neuen Treubundes für die Versassung von 1860 wurde immer lebhafter, Geistliche und Landräthe suchten für Ergebenheitsadressen Unterschriften zu bekommen, und den Staatsdienern wurde eine Flugschrift unter dem Titel "Sagen und Verschweigen" zugeschickt, in welcher der Versuch gemacht war, die Behauptungen der Versassungspartei zu verdächtigen und durch das unglaubhaft zu machen, was sie angeblich

205) Sie int betitelt: Beitere Denkichrift ber furfurftlich heffischen Regierung, betreffend bie fur-

ger ber Dibonnangen vom September 1850, verfaßt fein.

Berschlag gesandt, durch die nach dem Wahlgesetz von 1849 zu berufenden Stände das Wahlgesetz von 1831 in der Gestalt, wie es nach seinen im Zahre 1848 getrossenen Abanderungen beschaffen war, en bloc annehmen zu lassen. Der Borschlag fand nirgends eine Beachtung.

<sup>206)</sup> Rach S. 74 der Berfaffung von 1860 erhalten bie Abgeordneten Tagegelber, und nach S. 60 aeben fie ihre Abstimmungen "nach ihrer Überzeugung, wie sie es vor Gott und ihrem Gewissen zu verantwerten gebenken". Durch Erfenntniß bes Obergerichts zu Kassel vom 15. Jan. 1863 wurde bei Staat zur Zahlung ber Diaten an die Abgeordneten verurtheilt.

verschweige. Wie fich nachber herausstellte, war biefe Agitation mit Rudficht auf bie fpatere Anordnung nochmaliger Rammerwahlen ichon zeitig ins Werk gesett. Die nachtheilige Lage in welche fich Preugen ohne alle Beranlaffung burch feine gegen bas Bahlgefet von 1849 gezeigte Gleichgültigfeit begeben batte, murbe von Baiern und Burtemberg zu Unfang April 1862 ausgebeutet: biefe beiben Regierungen nahmen, um Preugen an Popula: ritat zu übertreffen, Partei für jenes Befet, beffen rechtmäßige Entftehung 207) in Rur: beffen niemand, felbst bie Regierung nicht bestritten hatte. 208) Andererseits machte bie alt: heffische Ritterschaft eine Demonstration gegen die herstellung bes Bahlgesetzes von 1849, indem fie am 26. Marz auf einer Berfammlung zu Raufungen eine Eingabe an bie Regierung zur Wahrung ihrer "althergebrachten, lange Jahrhunderte hindurch bis 1831 bestan: benen lanbichaftlichen Rechte" richtete, welche im Bablgefet von 1831 gewahrt feien, wahrend ber Bunbesantrag vom 8. März nicht erkennen laffe, ob berfelbe ebenfalls eine Wahrung biefer Rechte enthalte. Wenn auch ober vielmehr gerabe weil biefer Schritt ber Rittericaft zugleich gegen bie Berfaffung von 1860 gerichtet war, fo wurde er berfelben als verspätet (während er früher fehr nüplich hatte fein konnen) und als ein Zeichen, bag ihr bas perfonliche Intereffe unter allen Umftanben über bas fachliche gebe, ftart verbacht. Um über bie eigenen Unfichten in ber hochwichtigen Bahlgesetzfrage feinen Zweifel über bie fortbauernbe Festhaltung bes Rechte: ftandpunftes feitens ber Berfaffungspartei auffommen zu laffen, richteten bie Bemeinde beborben von Raffel am 7. April eine Gingabe 209) an ben Bund, in welcher fie erflärten, bag ,, bas ungetrubte Rechtsbewußtsein bes Boltes fich bes Bweifels erwehrt, als fonne unter bem verfaffunge: mäßigen Wege, welchen ber Antrag vom 8. Marz bezeichnet, etwas anderes verftanden fein ale bie Berufung einer Ständeversammlung nach bem Bahlgeset von 1849". 210)

Ein ernstliches Borgehen gegen bie furhesische Regierung kostete ben übrigen beutschen Regierungen selbst nach ihrem ersten Anlause hierzu wegen bes barin liegenden Reuebekenntenisses über ihr bisheriges Berhalten in der hessischen Sache noch so viel Überwindung, daß nicht ein Act freier Entschließung, sondern erst ein neuer ihnen gesahrvoll scheinender Schritt der kurhessischen Regierung sie hierzu brachte. Diese wurde durch das heranrücken des Zeitpunktes bedrängt, bis zu welchem spätestens die acht Wochen Zeit in Anspruch nehmenden Borbereitungen zu nochmaligen Wahlen nach den Bestimmungen von 1860 eingeleitet werden mußten, wenn anders diese letztern angesichts des Bundesantrags vom 8. März noch für obligatorisch gelten sollten; es stellte jener Zeitpunkt die Alternative: entweder dem Beschlusse des Bundes durch herstellung der Versassung von 1831 zuvorzukommen, oder sogar im jezigen Momente die Versassung von 1860 mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten. Es war die rächende Nemesse in bieser unglücklichen Sache, daß schließlich sogar der letztere Weg nur gegen die Regierung aus-

folagen fonnte. Gie mablte inbeg ben lettern Weg.

Durch die Verordnung vom 26. April 1862 wurde vorgeschrieben, daß jeder Wahlberechtigte vor der Wahl die Erklärung abzugeben habe, daß er die Wahl "auf Grund und nach Maßgabe der Verfassung und des Wahlgesetes vom 30. Mai 1860 ohne irgendeinen Vorbehalt vornehmen und annehmen und die unweigerliche, geschäftsordnungsmäßige Erfüllung des durch die Verfassung von 1860 vorgezeichneten landständischen Beruss seitens der aus der Wahl hervorgehenden Abgeordneten gewahrt wissen wolle"; im Weigerungsfalle solle man nicht zugelassen und der hiergegen verstoßende Wahlleiter in Gelostrasen genommen werden. Diese auf den ärgsten Gewissendzung gerichtete Verordnung verstieß gegen die bestehende Verfassung, weil badurch ein neues Erforderniß der Wahlfähigkeit einseitig geschaffen war und §. 60 jener Verfassung bestimmte, daß die Abgeordneten ihre Stimme nur nach ihrer überzeugung abgeben sollten. Die Verfassungspartei sah sich, da sie die Erklärung nicht abgeben konnte, genöthigt,

<sup>207)</sup> Dieselbe ist ausführlich und genau quellenmäßig nachgewiesen in bem Leitartikel ber Weimarer Zeitung vom 15. Marg 1862.

<sup>208)</sup> Die Seffische Morgenzeitung vom 1. April 1862 constatirte bie Einigkeit ber Bartei in Betren biefes Bunktes. Bgl. auch Stimmen ber Zeit vom 18. Juni 1862.

<sup>1209)</sup> Derfelben murben bie 16884 Unterschriften ber im December 1861 an ben Kurfürsten gerich teten Abresse wegen herstellung ber Berfassung beigelegt, welche ber Beschlagnahme entgangen waren.

<sup>210)</sup> Gegen eine Anwendung des Wahlgesetzes von 1849 sprach sich überhaupt nur eine Stimme aus, nämlich eine anonyme als Manuscript gedruckte Denkschrift. Als Grund war darin blos der ansgeführt, daß es keine Bezirksausschüsse mehr gebe, während bereits hinreichend öffentlich dargelegt und nachher wirklich ausgeführt wurde, daß die bestehenden Verwaltungsbehörden hierzu verwendet werden könnten, ohne daß eine Octrohirung nöthig sei.

Stimmenthaltung als Losung auszugeben, obwol höchft wahrscheinlich war, baß eine zur Beidluffahigfeit ber Rammer nothige Angahl von Minberheitewahlen zu Stande fommen Agitationen gegen ein Buftanbefommen biefer Berfammlung waren bebeutenb er= ichwert, benn bie "Hestische Morgenzeitung", nach welcher man fich überall zu richten pflegte, konnte feinerlei Winke geben, ba fie, wol nur zu biefem Behufe, vorher eine ihre Erifteng ftart gefähr= bende Berwarnung erhalten hatte. Das "Frankfurter Journal", als bas gelesenfte auswärtige Blatt, war ebenfalls furg vorher verboten worden. Die Anschaffung ber "Beffenzeitung", Organ des neuen Treubundes, ein mit Fanatismus für die absolute Monarchie streitendes Blatt, war ben Landgemeinden aufgegeben. Die Landbevölkerung wurde burch blind ergebene Landrathe terrorifirt und von Agenten die Meinung verbreitet ober genahrt, als fei die in diefem Bunfte fich nicht flar genug ausbrudenbe Berordnung fo zu verstehen, daß bie Geloftrafe jeden treffen folle, welcher obige Erklärung nicht abgebe. Namentlich war dieses Misverständniß für viele Burgermeifter entscheibenb. Auf Borftellung ber preußischen Regierung entschulbigte bie furbeffifde Regierung jene Berordnung bamit, bag fie erlaffen fei, um einem etwaigen Bundes= beschluffe gerecht zu werben. Diefer laffe auf fich warten, sowie bie Ginigung zwischen ben Großmächten über bie an fie zur Erläuterung bes Antrags vom 8. März gestellten Unfragen; ber Termin zur Berufung ber Kammern rude aber beran, laffe ihn bie Regierung verftreichen, fo murbe es wieber beigen, bie Verfaffung fei verlett. Dies entschulbigte inbeg nicht die Anordnung eines Gewiffenszwangs. Für ihn batte blos bas amtliche Blatt die febr bezeichnende Entschuldigung, es habe gerabe burch bie Anordnung jener Erklärung bie burch bie Rajorität der Wähler bisher beschränfte Wahlfreiheit ber Minderheit gesichert werden sollen. Die bisherige Bunbesmehrheit machte einen letten Berfuch zu Gunften ber furheffischen Regierung, indem fie gegen ben Willen Preugens am 8. Mai die Uberweifung ber obigen Gin= gabe 211) ber kaffeler Bähler an ben Legitimatione= statt an ben kurhessischen Ausschuß beschloß. Gerabe biefer Umftand trug aber bazu bei, Preußen in ber Ernftlichkeit seines Borhabens zu bestärfen. Schon am 9. Dai brachte bie amtliche Sternzeitung einen Artifel, worin es bieg, jener Bunfch Preußens sei durch ben bedenklichen Charakter ber kurheffischen Wahlverordnung begrundet, indem bei ber unmittelbar bevorftebenben Ausführung ber Berordnung Gefahr im Berguge fei; die Magregel ber furhesiischen Regierung brobe schwere politische Folgen nach fich ju ziehen und bocumentire einen Mangel an Rudficht gegen ben Bunbesantrag vom 8. Marg. Dieselbe Entschiedenheit 212) bewährte Preußen, indem es ihm gelang, schon am 10. Mai am Bunde zu beantragen, die kurhessische Regierung um Sistirung des Wahlverfahrens zu ersuchen, bamit jenem Antrage nicht vorgegriffen werbe. Am 12. Mai traf ber General v. Willisen in besonderm Auftrage bes Konige von Breugen in Raffel ein, erfuhr aber eine Behandlung feitens tes über Preugens Berhalten ergurnten Rurfürsten, welche vom Konig als eine perfonliche Beleidigung aufgefaßt wurde, ein Umftand, ber fur die gute Sache fehr forberlich war. Preugen trat fo fest und entichieben in ber heffischen Sache auf, wie es fich unter ber Regierung bes vorigen und bes regierenden Ronigs in beutschen und in außerdeutschen Angelegenheiten noch nicht gezeigt hatte, benn es murbe bas 4. und 7. Armeecorps mobil gemacht, und bas amtliche Blatt in Berlin fagte, Preußen fei burch bas Auftreten ber kurheffifchen Regierung in eine ernfte und ausnahmsweife Lage versett, es sehe in erster Linie die Chre, die Interessen Preußens und gleichzeitig bas Intereffe und die Rube Deutschlands bedroht. Nunmehr fei es unabweislich geworbene Pflicht Preußens, mit Rudficht auf ben eigenen Staat wirksame Mittel zu ergreifen, um einer unheilvollen Entwickelung ber Dinge in Rurheffen Ginhalt zu thun.

Dies wirfte; schon am 13. Mai nahm ber Bundestag ben Antrag wegen Sistirung ber hesischen Wahlen an. Die kurhesische Regierung erklärte barauf, diesem Ersuchen nicht ents sprechen zu können, war jedoch babei nur willens, sich mit Würde auf den Rückzug zu begeben, benn sie legte jene Unfolgsamkeitserklärung so aus 213), als habe sie wegen ihrer verfassungs=

<sup>211)</sup> Diefer Eingabe traten bis Ende Mai noch 33 Städte, 58 Landgemeinden und 61 von ben 100 Bahlern aus ber Klaffe ber Großgrundbesitzer bei.

<sup>212)</sup> Dieselbe trat namentlich in einer Note vom 6. Mai 1862 an die öfterreichische Regierung hers vor. Es hieß barin: "Der heraussorbernbe Charafter der neuesten Maßregeln (Wahlverordnungen) ift ber Art, daß wir unfere Action nicht mehr von dem Zögern und Schwanken in Franksurt abhängig machen dürsen", und es wurde mitgetheilt, daß der König "im weitern Verlauf nach den Umständen handeln und nur noch das Interesse Preußens zu Rathe ziehen werde".

<sup>113)</sup> Und zwar nachbem Ofterreich ber furfürftlichen Regierung bie Gefälligkeit erwiesen hatte, fie mittels Rote vom 16. Mai auf jene Berbindlichkeit bes Beschluffes burch bie Worte ausmerksam zu

mäßigen Pflichten einem blogen "Erfuchen" nicht Folge geben konnen, und erklärte am 19. Dai am Bunde, daß fie ben Befchluß als ein Inhibitorium auffaffe und beshalb nachgeben wolle; jeboch erfolgte biefe Erflärung 214) erft, nachbem am 17. Mai Preußen wegen beleibigenber Behandlung bes Generals v. Willisen ben Rücktritt bes Ministeriums verlangt hatte. Die Thron= rebe, womit am 19. Mai bie preußischen Kammern eröffnet wurden, gab aufe neue von Breugens ernftlichem Willen Kenntnig burch bie Worte: "Dag auch bie foliegliche Entscheibung nunmehr ohne weitere Bogerung zu Gunften ber Berfaffung von 1831 erfolge, bafur wirb meine Regierung Sorge tragen." Wegen nicht erfolgter Entlassung bes Ministeriums Volmar wurden am 20. Mai von Preußen die biplomatischen Beziehungen zu Rurheffen abgebrochen. Buvor theilte Preugen in Raffel noch mit, daß ber König bie Sache mit ber Sistirung ber Wah: len noch nicht für abgethan halte, benn es handle fich nicht allein um proviforische und vorläufige Magregeln, fonbern um bie befinitive Erledigung ber ganzen Angelegenheit, welche nur burch die wirkliche herftellung ber Verfassung von 1831 erfolgen könne. Diefer wiederholt aus= gesprochene ernstliche Rath Preugens sei jest eine ,, unabweisliche Nothwendigfeit" und bie Bebingung einer Wieberaufnahme ber biplomatifden Beziehungen. Nachbem bann am 22. Mai die Wahlen fistirt waren, wurde der Antrag wegen Wiederherstellung der Verfaffung von 1831, beffen einfache Unnahme an jenem Tage ber Gefanbte Würtemberge am Bunde empfohlen batte, obwol ber würtembergifche Minifter v. Sügel fich am 17. Mai in ber Zweiten Rammer entschies ben'für eine Berftellung bes furheffischen Bahlgefepes von 1849 ais eines integrirenben Bestandtheils 216) der Verfaffung von 1831 ausgesprochen hatte, mit allen gegen zwei Stimmen am 24. Mai vom Bunde angenommen. In ben Motiven feines Antrage mar ber Ausschuß noch weit hinter bem Bunich bes furheffischen Bolfes zurudgeblieben, benn er hatte bie einft: weilige Beibehaltung ber feit 1852 einseitig erlaffenen Gefete empfohlen. 216) Doch waren alle Bedenken gegen jenen ber Sache nicht vollständig auf den Grund gehenden Bundesbeschluß un= erheblich, wenn bie Ausführung einem wirklich liberalen Ministerium in bie Sand gegeben In biefem Bunft aber follte zuerft an ben Tag treten, baf Preugens Entichiebenheit boch nicht fo ernstlich gemeint war, als es ben Anschein hatte, benn bie für die Entlasfung ber furhestischen Minister gestellte Frist war abgelaufen, und es trat basselbe erft nach bem Bundesbeschluß am 26. Dai ab, bamit es nicht icheine, als geschehe es infolge ber Preffion Preugens. Diesem blieb nichte übrig, ale sich weitere Entschließungen für den Fall vorzubehalten, daß nicht ein

machen: "Es liegt im bringenbsten eigenen Interesse ber Regierung Gr foniglichen Goheit bee Rurfürsten, biesem Ersuchen, welches ber faiserliche Gof trop seiner milben Form als eine binbenbe Aufforberung betrachtet, zu entsprechen."

214) Nach geschehener Sistirung der Wahlen stellte sich heraus, daß wahrscheinlich nicht einmal eine Minoritätenkammer wurde zu Stande gekommen sein, denn von 325 Orten, in denen man bis dahin den Wahlact vorgenommen hatte, hatten 283 nicht gewählt und in den übrigen war ein lächerliches Ressultat hervorgetreten.

215) Baben sprach fich bei ber Abstimmung am Bunde am 24. Mai bahin aus, "baß auch die emspfohlene Berücksichtigung der bundesrechtlich verbürgten Standschaftsrechte der kurfürstlichen Regierung feine Veranlassung geben kann, bas in rechtlicher Wirksamkeit bestehende Mahlgesetz von 1849 bei Besichaffung des Organs für die als nothig erachtete Revision sowol der Verkassung von 1831 als bes

Mahlgefepes felbst beifeite zu fepen".

<sup>216)</sup> Wenn sich ber Bunbestag nicht für eine Aushebung seiner seither in der kurhessischen Sache erlassenen Beschlüsse, namentlich des vom 27. März 1852, entschied, so lag der Grund hauptsächlich darin, daß er wenigstens den Schein vermeiden wollte, als sei sein bisheriges Verhalten ein incorrectes und als enthalte seine jesige Bandlung ein Reubesenntniß. Es war deshald als Grund sener Bandlung angegeben, der Bund wolle jest zur Aussührung des Veschlusses von 1852 einen andern Beg einschlagen, nachdem sich der disher eingeschlagene als unhaltbar herausgestellt habe, und er nahm als Grund, warum er sich von der Richtung der kurhessischen Regierung lossagte, den Umstand an, daß diese noch keine Auzeige wegen desinitiver Erledigung der Angelegenheit gemacht habe, während doch im Bundesbeschluß von 1860 eine solche als nothwendig erklärt worden sei. Die kurhessische Regierung batte in der Bundestagssisung vom 24. Mai 1862 hierauf erwidert, eine solche besinitive Erklärung sei in ihrer am 19. April 1860 am Bunde abgegebenen Erklärung in Verbindung mit der notorisch stattgesundenen Publication der Verkassung vom 30. Mai 1860 recht wohl zu sinden. Außerdem sei der Bund, "nur zu der Aussochen der Berkassung des Vunde Anzeige zu erstatten, nicht aber den Beschluß zurückzunehmen". Auch sprach sich die Regierung gegen die im bevorstehenden Bundesbeschlusse angeblich liegende undesugte Einmischung des Vundsasse in innere Landesangelegenheiten aus und kam dadurch mit ihrem disher vertheidigten Grundsase, daß dem Bunde eine solche Einmischung zustehe, in Widerspruch. Da beide Erklärungen behufs Aufrechthaltung der Verfassung von 1860 ersolgten, so wurden sie damit von der Regierung selbst als Porwände becouvriet.

Ministerium genommen würde, von bem man sich eine "befriedigende" Lösung versprechen konnte. Als ein weiterer Rudichritt Preugens mußte ferner ber Umftand betrachtet werben, bag ber Ber: men ber Regierung am 30. Mai im Abregausschuß bes preußischen Abgeordnetenhauses er: flätte, dem Bahlgeset von 1849 sei Preußen nicht entgegen, wenn das Land fich bahin erkläre, ebwol man ben völligen Abschluß burch bas Wahlgesetz von 1831 sich leichter gebacht habe. Durch biefen Ausspruch rief Preugen nur Verwunderung in Kurheffen hervor, wo man fich buch bie Eingaben an ben Bunbestag und gerabe aus Anlag eines Berfuchs zur Gerftellung det Bahlgesetzes von 1831 ausbrudlich für bas von 1849 erflärt hatte. Gine wiederholte gang= lice Gleichgultigfeit ber preußischen Regierung gegen bas große Princip, beffen Unerkennung man burch eine herstellung bes Bahlgesetes von 1849 gewahrt wiffen wollte, trat in ber Er: flarung hervor, welche ber Rath Abeken in jener Ausschußstung auf die hinweisung des Abge= geerdneten Gneift, daß man die Beleidigung bes Konigs burch ben Kurfürsten fehr gut zu einer Forberung bes Bablgefetes von 1849 habe verwenden konnen, mit den Worten machte, es fei "Sace einer bas Bertrauen bes Lanbes genießenben Regierung und bes Landtags, bie Einzel= heiten ber Wiebereinführung von außer Kraft gesetzten Gefetzen zu bestimmen". Jenes Wahl= gefen zeichnete fich aber bekanntlich vor ben übrigen Gefegen jener Art als Theil ber Berfaffung von 1831 felbst aus, und wie konnte man einem Landtag jene Bestimmung über bas Bahlgefes

überlaffen wollen, auf Grund beffen berfelbe erft zu wählen war! 217)

Aus biefer Unklarheit ober Undauerhaftigkeit in ber Entschiedenheit Breugens konnten bie furheifische Regierung und ihre Freunde leicht entnehmen, bag bei einer nur formellen Befriebigung bes von Preußen burchgesetten Bunbesbeschluffes um so ficherer gewiffe bisberige Bunfche ber Regierung befriedigt werben konnten; baber konnte fich Ofterreich unbebenklich mit ber Anfang Juni 1862 feitens Preußens in Wien erfolgten Notification, bag es in Rurheffen einschreiten werbe, wenn ber Bunbesbeschluß vom 24. Mai nicht balb erfüllt werbe, einverftan= den erklären; auch war wol nur jenes schwankende Berhalten Preußens die Beranlaffung, baß Burtemberg, um Preugen in einem bunklern Lichte erscheinen zu laffen, am 5. Juni am Bunde erflarte, es habe bei feiner Abstimmung vom 24. Mai bie Berftellung bes gangen frühern Bu= ftanbes, einschließlich bes Wahlgesepes von 1849, gemeint. Endlich war jenes Berhalten Breugens für Ofterreich ein hinreichender Grund, baffelbe trop feiner außerlichen Entschieden= beit boch ju überliften. Wenn baber auch bie amtliche Sternzeitung am 18. Juni fagte, in gang Deutschland fei feine Meinungeverschiebenheit bezüglich ber unausbleiblichen Rothwen= Digfeit eines ichnellen Fortichreitens ber brennenben furheffischen Angelegenheit, und am wenig= ften konne Preußen ein etwaiges absichtliches Bogern ruhig annehmen, es fei zu hoffen, baß Breußen nicht genothigt werbe, in feinen militärischen Anordnungen weiter zu schreiten, so wurde boch burch bie vermittelft öfterreichischen Ginfluffes am 21. Juni 1862 erfolgte Ernennung eines zur Gerftellung ber Verfaffung von 1831 nebst bem Wahlgefes von 1849 berufenen Minifteriums aus ben Reihen ber entschiebenften Gegner biefer Verfassung und biefes Gefetes (Ministerium v. Dehn = Notfelfer, Stiernberg, Pfeiffer) ber mit ben Waffen unterftuste Plan Breugens, die furheffifche Angelegenheit befinitiv erledigt zu feben, ganglich vereitelt, ohne bag Breugen im Stande war, formell jene Art ber Löfung für eine unvollkommene und ungenugenbe zu erklaren. Gine unglaublich große Entruftung, eine felbft bie bisher bem Rampfe fern ftehenbe Staatebienerschaft ergreifenbe Aufregung über bie Ernennung jenes Ministeriums bewies, bag Die Rurheffen fie als eine große Kriegserklärung gegen bie Berfaffung von 1831 anfahen, wie bies bas Organ ber Freunde biefer Minister, Die "Beffenzeitung", offen aussprach. 218) Auf Die Nadricht von ber Ernennung biefer Dinifter hatte Breugen zwar ben Befehl an zwei Urmee: corps jum Mariche gegen Kurheffen ertheilt, benfelben aber zurückgezogen und fich für befriedigt erflatt auf die Rachricht von ber burch landesherrliche "Berfundigung" vom 21. Juni 1862

217) Es wurde dies auch in der Sipung des preußischen Abgeordnetenhauses vom 5. Juni 1862 besonders durch die Abgeordneten Twesten, v. Binde und v. Sybel bei Gelegenheit der Berhandlung wer die Kurheffen betreffende Stelle der Antwort auf die Thronrede hervorgehoben.

<sup>218)</sup> Da aus der Bergangenheit der Minister zu entnehmen war, daß sie alles versuchen würden, um diesenige Beschränfung constitutioneller Rechte, wie sie bisher in den Berkassungen von 1852 und 1860 stattgefunden hatte, nunmehr vom Boden der Berkassung von 1831 aus zu erstreben, so war, weil das Land auf einige dieser Punkte unter keinen Umständen eingehen konnte, ein unabsehbarer Constitt, also keine befriedigende Lösung in Aussicht, zumal das neue Ministerium nicht, wie das ankangs und vielleicht niemals ernstlich in Aussicht genommene Ministerium Wiegand-Losberg beabsichtigte, die von 1850—52 einseitig erlassenen Anordnungen aufgehoben hatte.

erfolgten Herstellung ber Verfassung und jenes Wahlgesetzes. Von seinem Auftreten für eine befriedigende, wirkliche und wahre Lösung ber kurhessischen Frage war somit Preußen trot seiner in Wien und am 6. Mai der kurfürstlichen Regierung gegenüber abgegebenen Erklärungen abgegangen, und Kurhessen stand nach allgemeiner Meinung vor einem neuen Kampse um seine

verfaffungemäßigen Rechte.

Die landesherrliche Verfündigung vom 21. Juni 1862 ftellte bas Verfaffungerecht bes Landes in unvollkommener Weise her. Sie stütte sich bei diesem Verfahren auf die Motive des Ausschuffes, beffen Untrag ber Bundestag am 24. Dai angenommen hatte, obwol nur bie Decifive best lettern maggebend fein burfte. 3war behauptete bie Regierung in jenem Patent, für die Ausführung bes Bundesbeschlusses seien die von der Bundesversammlung anerkannten Grundfage maggebend, "bag bie feit bem Jahre 1852 erlaffenen Gefete fo lange in Rraft bleiben, als sie nicht einer verfassungsmäßigen Abanderung unterliegen", und "bag anerkannt bun= beswidrige Bestimmungen ber Verfassung von 1831, welche einmal factisch außer Wirksamkeit gefest find, nicht wiederhergestellt werden, fondern suspendirt bleiben, bis fie auf verfaffungs: mäßigem Wege abgeschafft find"; in Wahrheit hatte aber ber Bunbestag biefe Grundfate nicht als maßgebend angegeben. Abgesehen von §. 60 und 61 ber Verfassung (Verfassungseid ber Offiziere und Verantwortlichkeit ber Staatsbiener für ben Vollzug verfassungswidriger Berfügungen der Borgefesten), blieben auf diese Weise die wichtigsten Rechte bes Landes außer Wirksamkeit, fo insbesondere bas Recht der Stande zur Mitbesegung bes Dberappellations: gerichte, bas Staatedienstgeset, bie Gemeindeordnung, bas Jagde, Preße und Vereinsgeset. Warum alle biefe Gefete und noch viele andere, welche fammtlich auf verfassungemäßigem Wege entstanden waren, bundeswidrig seien und wer fie als folche bezeichnet habe, blieb ein Es war gegen diese verfassungswidrige Vorenthaltung bes wichtigften Theils ber Berfassung vorerst nichts auszurichten, sondern es mußte dessen nachträgliche Erkämpfung der rechtmäßigen Landesvertretung überlaffen werben, beren Wahlen ichon am 24. Juni 1862 ausgeschrieben murben.

Diese Wahlen, für welche alsbald eine lebhaste Agitation sich entwidelte, sielen sämmtlich auf durchaus versassungstreue Männer. In Hanau wurde ein schwacher, kaum beachtungs-werther Versuch zur Neubegründung einer demokratischen Partei gemacht. Das Ergebnis ver directen Wahlen konnte als der wahre Ausdruck des Volkswillens gelten. Von 105922 Be-

rechtigten mählten 65982, von benen 47782 Stimmen auf die Gemählten fielen.

Die Anhänger bes vorigen Ministeriums machten, unter Anführung Vilmar's 219) und Scheffer's, die größten Anstrengungen, einer Auffassung in den maßgebenden Kreisen Geltung zu verschaffen, wonach der wiederhergestellte Versassungende ein aufgedrungener und die Versassung in einer solchen Weise zu handhaben sei, als ob der Geist der Versassung von 1860 bas Entscheidende wäre. Die Minister schienen sich von dieser Richtung indeß wenig beeinstussen zu lassen, immerhin aber wurde hierdurch eine Verschiedung der Einberusung der Stände bewirft, sodaß die Ausmerksamseit der Mächte, welche den Grund der Wirren entsernt wissen

wollten , hierburch aufe neue erregt wurde:

Endlich ward die Ständeversammlung auf ben 27. Oct. einberusen und am 30. Oct. 1862 erössnet. Die Erössnungsrede schien eine Kriegserklärung gegen die durch herstellung der Berfassung siegreiche Partei zu sein. Abgesehen davon, daß sich in der Kühle und Gemessenheit der Thronrede eine nicht geringe Bitterkeit aussprach, schien sie der Anschauung und dem Willen bes Landes in Betracht der wichtigsten Fragen entgegenzutreten. Namentlich deutete sie durch die Bezeichnung des Wahlgesehes von 1849 als eines nicht blos bundes, sondern auch landes versassungen Gesehes die Ansicht der Regierung von einer beschränkten Competenz der Ständeversammlung an, welche nur ad hoc, d. h. zur Anderung des Wahlgesehes berusen sei. Am deutlichsten trat diese Ansicht durch die Bezugnahme auf den in den Motiven zu einem gleichzeitig vorgelegten Wahlgesehentwurf erwähnten, 1855 in der hannoverischen Verfassungsangeslegenheit ergangenen Bundesbeschluß hervor. Dieser Entwurf enthielt das ehemalige Wahlzeseh vom 16. Febr. 1831 und zwar ohne die im Juli 1848 daran vorgenommenen Anderungen. Was den Constict sosort hervorzurusen schien, war der Mangel einer Vorlage des Budgets. Nach der Verfassung mußte dieselbe sosort ersolgen, die Regierung aber glaubte sich wegen jener ihrer Ansicht über die Stellung der Ständeversammlung nicht dazu verpstichtet.

<sup>219)</sup> Eine vortreffliche Charafteristif Bilmar's ist enthalten in Gelzer's "Protestantischen Monates heften", Novemberheft 1862, S. 280 — 325.

Das Bestreben ber Stänbe ging barauf hinaus, an bem Nechtsstandpunkt festzuhalten, aber im Interesse ber materiellen Wohlfahrt bes Landes und behuss baldiger Wiedererlangung der nech nicht hergestellten wesentlichen Rechte alles zu vermeiden, was den Constict mit der Regiezung wieder herbeisühren könnte, und dieses Verhalten nöthigte die Regierung zu einem fast gleichen Verfahren. In der die Erössnungsrede beantwortenden Abresse schnitt die Ständeverssammlung jede neue Einmischung des Vundestags durch die Worte ab: "Wir erklären uns gern bereit, zu allen bundesrechtlichen Verpslichtungen mitzuwirken"; im übrigen war sest und ehrzerbietungsvoll auf die absolute Zuständigkeit des Landtags hingewiesen. Über die Erlasse aus dem Jahre 1850 sprachen die Stände gelegentlich der Frage über die Legitimation eines damals durch das Kriegsgericht verurtheilten Abgeordneten am 8. Nov. 1862 das Verdammungsurtheil aus. Als die Budgetvorlage sich verzögerte, baten die Stände um diese Worlage, unter Verweisung auf die Vorschriften der Verzögerte, baten die Stände um diese Worlage, unter Verzessung nicht entsernen wollten, bewog dies am 18. Nov. zur Einreichung ihrer Entlassung, worzauf am 20. Nov. der Landtag auf unbestimmte Zeit vertagt wurde.

Dit Diefem Schritte war Rurheffen in den Augen der beutschen Großmächte aufs neue ber Berd ber Ungufriedenheit geworden. Eine am 24. Nov. vom preugifden Minister v. Bismard= Schönhaufen nach Raffel gerichtete und wegen mangelnder biplomatischer Verbindung durch einen Feldjäger übermittelte Note rügte, daß ber von der preußischen Regierung am 15. Oct. durch Note an ben preußischen Bunbestagsgefandten allgemein fund gegebene Wunsch : es möge "der Zusammentritt ber Ständeversammlung bei Erledigung aller im Junipatente gemachten Bufagen und bei gemäßigter Saltung bes Landtags zur Erledigung bes Berfaffungestreits führen", nicht erfüllt worden fei. Die Standeversammlung habe "fichtlich ein großes Dag von Bereitwilligkeit zur Erledigung bes vieljährigen Sabers und zur Berftellung bauernben Friebens an den Tag gelegt;" es fei bies aber nicht burch Entgegenkommen ber Regierung ermibert, vie Schwierigkeiten feien gesteigert worben , und Preugen konne einen bleibenben Gerb von Unruben inmitten seines Gebiets nicht bulben. Daber ergebe die Aufforderung, daß endlich für die Berftellung eines gesicherten und allseitig anerkannten Rechtszustandes in Rurheffen, wie ihn ber Bundesbefchluß vom 24. Mai 1862 verlange, das Geeignete geschehe. In diesem Sinne moge mit bem Landtage im Beifte wirklicher Berfohnlichfeit verhandelt werben. Endlich wurben für den Fall fernerer Unwillfährigfeit anderweitige Schritte ,, unter Zuziehung ber Agnaten" bes Rurfurften in Aussicht gestellt. In seiner Antwort vom 1. Dec. wies ber Minister v. Debn-Rotfelfer barauf bin, bag ber Bunbesbeschluß vom 24. Dai nicht gefagt habe, ob ber Lanbtag unbeschränkte Competenz haben folle ober blos zur Berathung bes Wahlgesetes zu berufen sei. Daran schloß sich ein Protest gegen bie Ankündigung einer Ginmischung in bie innern Angelegenheiten.

Infolge ber Cinwirkung von außen blieben bie Minister im Amte, und es wurde ber vertagte Landtag auf ben 4. Dec. wieder einberufen. Die Minifter liegen jest bem Landtage ein Programm vortragen, wonach die Erledigung ber Wahlgesetzfrage als eine Hauptaufgabe bes Landtags bezeichnet war; boch folle bemfelben außerbem ein weites Feld ber Thatigfeit eröffnet werben. Sinfichtlich ber Frage über die Berftellung bes öffentlichen Rechtszustandes fei bas Ministerium ber Meinung, daß auf Grund ber Verfassungen von 1852 und 1860 ein recht: mäßiger Buftand bestanden habe, mithin nicht blos die Erlaffe aus den Jahren 1850 und 1851, beren Entfernung zu Verwirrung führen wurde, fondern auch alle mit den Ständen der funf: giger Jahre vereinbarten Gesetze bestehen bleiben follten. Mit biefer bem Rechtsstandpunkte bes Landes birect widersprechenden Ausicht suchten die Stände eine Collision solange als irgend thunlich ju vermeiben, und fle brangen vorerft am 9. Dec. auf bie verfaffungemäßig nothwendige Bor: lage eines Gesetzentwurfe wegen Forterhebung ber Steuern und Abgaben bis zur Beendigung ber Budgetberathung. Nachdem einige Falle von Steuerverweigerung vorgefommen waren, legte die Regierung, da fie fah, daß ein allzu ftarres Testhalten an ihrem Brincipe ihrer Sache nur ichaden konne, am 17. Dec. 1862 in ber That jenen Entwurf vor, und es wurde berfelbe vom Landtage, ohne daß sich dieser an die gleichzeitige Erklärung der Regierung kehrte, sie sei nach §. 3 bes Junipatente auch ohne Gesegvorlage zur Forterhebung ber Steuern berechtigt, genehmigt, obwol ber Termin bis zum 1. Juli 1863 gesetzt war und ein fürzerer Termin gut ale Preffionemittel zur Wiedererlangung alter Rechte hatte verwandt werden konnen.

Einen weitern Schritt zur Befestigung ihrer Stellung unternahmen die Stände, indem sie am 3. Jan. 1863 die Regierung um Vorlage eines Gesehentwurfs wegen alsbaldiger Zusiehung der Standesherren und der Reichsritter zur Ständeversammlung baten, damit dieselben

noch an der Berathung des Wahlgesesentwurss theilnehmen könnten. hierdurch wurde die Stellung der Stände gegenüber der Negierung und dem Bundestage unantastdar, obwol sie sich nun eine motivirende Ablehnung des Wahlgesehentwurss vorbereiten konnten. Die Minisster, obschon principiell von den Ständen geschieden, schienen doch ihre Zusagen halten und sowol viele neue Gesehentwürse als auch die in der Zwischenzeit einseitig ergangenen Erstasse vorlegen zu wollen; allein an maßgebender Stelle schien sich auss neue der Einstuß der Vartei geltend gemacht zu haben, welche die Wiederherstellung der Versassung von 1831 als einen Zwang betrachtet. Insolge dessen wurde am 10. Jan. 1863 Hr. v. Dehn=Rotselser als Winister des Außern und der Finanzen entlassen, und es begann eine Ministerkrisse, die das hin sührte, daß einstweilen der Geh. Finanzrath Schnackenberg die Verwaltung des Ministeriums der Finanzen, der Ministerialrath Koch die des Ministeriums des Auswärtigen übernahm. Hossen wir, daß die ebenso sehens feste wie maßvolle Haltung des bisher durchweg einstimmig handelnden Landtags bei redlicher Abssicht der Minister endlich zum Abschluß des innern Zwiesspalts sühre, der dem tapfern Volke Kurhessens so viele und tiese Wunden geschlagen hat.

R. Wippermann. Beren, Berenproceffe. Soweit bie Urfunden ber Beschichte in die Vergangenheit ber Menschheit zurudbliden laffen, bezeugen fie auch neben bem Glauben an eine überfinnliche Welt ben Glauben an mächtige Geifter, mit beren Beiftand ber Geweihte bie Gefete ber Matur bezwingen und über hohere Rrafte gebieten fonne. Das Alterthum hatte feine Magie und feine Magier, welche bei ben Berfern, Chalbaern, Agyptern u. f. w. bie Beifen und Lehrer bes Volkes waren. Nur dem Monotheismus war die Magie ein Götzendienst. Daber verurtheilte er in ber mosaischen Besetzgebung bie Zauberei. 1) Schon ber tieffte hintergrund ber Weschichte ber Griechen 2) zeigt ben Glauben berfelben an Magie in ber homerischen Dichtung mit bem Zaubergurtel ber Benus, bem Zauberftab und ben Zaubertranten ber Circe; bann bie Bauberin Mebea. Die Romer waren Erben biefes Glaubens. 3) Nach allen Beugniffen war den Alten die Zauberei eine in das Leben tretende Erscheinung; indeffen beruhte vieles, mas bem Bolte fo vorkam, auf fehr natürlichen Grundlagen und fand feine Erklätung in einer tiefern Renntniß ber Natur, als dem Bolfe im allgemeinen innewohnte. Freilich verspotteten biesen Bahn, den noch Plinius theilte, Gellius und ber icharfe Satirifer Lucian. Alls bas Chriften= thum mit feiner Mythe von ber Golle, bem Gollenfürsten und ben Teufeln fich ausbreitete, fand ber Glaube an Zauberei einen neuen Umschwung, indem ber Wahn auftauchte, bag Zauberei durch eine Berbindung mit den Geistern der Solle geubt werden konne. Das Christenthum fturzte ben Altar ber Freja um, beren Dienst in gewiffen Nachten, besonders in ber Walpurgis= nacht, welche zur Racht ber Saturnalien bes Teufels und feiner Berbundeten auf bem Brocken wurde 4), von ben Alraunen, ben Bewahrerirnen magischer Kräfte, auf Bergen gefeiert wurde, und ließ bie Priefterinnen, welche biefem Dienfte im geheimen ergeben blieben, als im Bunbe mit bem Teufel ftebend erscheinen. 5) Während bas Abendland fich zu einer Religion bekannte, welche lehrt, bag bie Welt vom Inbegriffe bes vollfommen Guten beherrscht werbe, glaubte es an boje Befen, die fich ber menschlichen Seele bemächtigen konnten, und biefer Glaube wurde noch von der Damonologie der Rirchenväter genährt. Die Rirche verponte die Miffethat ber Zauberei und verhängte Bönitenzen von fürzerer ober längerer Dauer; bie bürgerlichen Ge= jege traten hinzu. Go bas Strafgefet bes oftgothischen Konigs Theodorich, bas longobarbische Gefet Rothar's, Rarl's bes Großen, ber zugleich auf ben Schut gegen ben Gifer ber Berfolger bedacht war und bas Extrem ber Tobesftrafe fern hielt. Bon ber Beit bes großen Raifere an fonimt in den nächsten vier Jahrhunderten im Abendland fast feine hinrichtung von Zauberern und hexen vor. Rach Cambert von Afchaffenburg wurde im Jahre 1074 ein Weib von ber Stadtmauer herabgestürzt, weil es im Rufe ftand, burch Zauberkunfte Menschen bas Gut bes

5) Die Bere Kondrie im Parzival. (Beitschrift fur beutsche Culturgeschichte, Jahrg. 1857, S. 395.)

<sup>1)</sup> Midjaelis, Mosaisches Recht, Bb. V, §. 55, S. 138—143. Saalschüt, Mosaisches Recht (1846), Ap. 67.

<sup>2)</sup> Wachsmuth, Die Ansichten ber Stoifer über Mantif und Damonen (Berlin 1860). 3) Romberg, Die Wissenschaften im 19. Jahrhundert, III, 71—88. Soldan, Geschichte der Herensprocesse. Aus den Quellen dargestellt (Stuttgart 1843), Kap. 2, S. 11—37; Kap. 3, S. 38—68.

<sup>4)</sup> Schrader, Die Sage von den Heren des Brockens und beren Entstehen in vordristlicher Zeit durch die Verehrung des Malphogs und der Frau Holle (Quedlindurg 1839). Weimarisches Jahrbuch. Jahrg. 1855, II, 357 fg.

Berftanbes geraubt zu haben. 6) Solban außert in feiner "Geschichte ber Gerenprocesse" (Rap. 4, S. 97) vom Standpunkt am Schlusse bes 12. Jahrhunderts: "Wie schwer auch immer die Ubel feien, die in anderer hinficht diese Zeit belaften, in einem Stud ift's beffer Die Blutgesete ber driftlich = romischen Raifer find vergeffen; Staat und Rirde haben fich verbunden zu ernfter, aber menschlicher Bucht für den bofen Willen ober bie Thorheit; Concilien und Lehrer haben manchen althergebrachten Irrthum bekämpft und wenn auch nicht bem Zauberglauben überhaupt, boch bem hexenglauben fo viel Boben abgerungen, bag bie: fer in ber Folgezeit nur faft ichrittweise bas Berlorene wiedererwerben fann. Rur am Sofe von Byzang, bem hofe ber Grunen und Blauen, ber Bilberfturmer und Gaulensteher, ber Regenten mit geblendeten Augen und ber Solbaten mit Raftan und Stock, ber ichreiben: ben Pringeffinnen und ber bisputirenben Raifer, vollendet fich zu blutiger Confequenz, was Konftantin und feine nächsten Nachfolger in gludlicher Balbheit gelaffen hatten." 13. Jahrhundert fam beran und mit ihm eine Beit ber Schredniffe: die eigentlichen Berenprocesse begannen und erfüllten, Band in Band mit ben Reperprocessen, welche Scheiterhaufen angundeten?), bas Abendland mit Blut und Thranen. "Mit bem 13. Jahrhundert", fagt Soldan , "haben wir einen Wendepunkt in ber Geschichte bes Zauberwesens erreicht. beginnt eine furze Periode bes Ubergangs, die mit einer überraschenden Erscheinung endigt. Am Schluffe berfelben feben wir ben bisher von ber Rirche in feiner Realität oft bekampften Zauberglauben kirchlich geboten und ben Zweifel an feiner Realität als Reperei bingestellt. Der Umfang ber Zauberei hat fich erweitert, ihr Charafter ift ein anderer geworben. Es hanbelt nicht mehr um Beschädigungen von Menschen, Thieren und Fluren, Liebeszauber, Luftfahrten, geheimnißvolle Beilungen, Sortilegien und Wettermachen, ale einzelne, untereinander verbundene Runfte, vielmehr fammeln fich alle biefe Begehungen und noch andere neu hinzutre= tende von nun an als Radien um einen gemeinsamen Mittelpunkt, ber nichts anderes ift als ein vollendeter Teufelecultus. Das ausbrudliche ober ftillschweigende Bundnig mit bem Satan, bie ihm bargebrachte obseone hulbigung und Anbetung, die fleischliche Vermischung mit ihm und feinen Damonen "), bie Losfagung von Gott, die formliche Berleugnung bes driftlichen Glaubens, die Schändung des Kreuzes und der Saframente, dieses alles ist wesentliches Uttribut der neuern Bauberei und ftellt biefelbe ichenglicher bin als alles, mas bie alte Beit jemals unter diesem Namen ergriffen hat. Best erhebt bie Rirche bas Panier einer blutigen Berfolgung, und bas burgerliche Gefet tragt ihr eine Beit lang bas Schwert vor, um biefes gulett felbftan: dig zu führen." Es ift begreiflich, daß, wie gebannt von einer fo furchtbaren Erfcheinung, Die Forschung fich bis in die neueste Zeit bemühte, sie in allen ihren Einzelheiten zu beleuchten. Die Literatur über herenwesen und hexenprocesse ift zu einem faum übersebbaren Strome berangewachsen und fest ben Beobachter in den Stand, bem Ungeheuer durch die Lander zu folgen, welche es bluttriefend burchichritt.

Um zunächt das von dem Wahn gequälte Vaterland ins Auge zu fassen, so erließ Papst Gregor IX., welcher dem furchtbaren Ketermeister Konrad von Marburg die schrankenlose Gewalt verlieh, auch alle die vor sein Gericht zu ziehen, welche er der Gererei verdächtig sinde, und die, welche er schuldig erachte, zum Scheiterhausen zu sühren, jene berüchtigte Bulle, wodurch er dem Hexenprocesse alle Pforten öffnete; ihr solgte die vom Kaiser Maximilian I. im November 1486 anerkannte und allen Angehörigen des Deutschen Reichs zur Nachachtung eingeschärste Bulle des Papstes Innocenz VIII. vom Jahre 1484, wodurch er den Ketzermeizstern die unheilvolle Gewalt einräumte, die Verbündeten des Satans vor ihren sinstern Richterstuhl zu ziehen. Dem Oberhaupt der Christenheit sei zu Ohren gekommen, daß sich in Deutschland viele dem Teusel ergäben und durch ihre Zaubereien, Beschwörungen und andere Laster und lintbaten die Geburten der Weiber, die Jungen der Thiere, die Feldz und Vaumfrüchte verderbten, den Menschen und dem Vieh Qualen bereiteten, die Kindererzeugung hinderten u. s. w. Da nun die Ketzermeister hier und dort von Geistlichen und Laien in ihrem Einschreiten gegen solcher Missethaten Verdächtige, in deren Verhaftung und Bestrasung Widerstand gesunden hätten, sodaß zuweilen Schuldige unbestrasst geblieben seien, so sollten die, welche, weß

<sup>6)</sup> Schindler, Der Aberglaube des Mittelalters (Breslau 1858). Gupfow's Unterhaltungen am bauelichen Berd, Dr. 9: Die Damonen.

<sup>7)</sup> S, den Art. Auto ba Fé. 8) Bgl. Goldschmidt, über den Alp, im Deutschen Museum, Jahrg. 1857, I, 641—652. (Der Alpbei Rannern succubus, bei den Frauen incubus.)

Standes und welcher Burbe und hoheit fie auch feien, fich ben Regermeistern wiberfetten, mit bem Bann bedroht fein und zur Strafe angehalten werben; und bamit diese ihr Umt gehörig verwalten könnten, follten vor ihnen alle Schranken von Privilegien, Freiheiten u. f. w. verschwinden. Ungenchtet biefer furchtbaren Manbate best infalliblen Oberhauptes ber Kirche fanden diese Sendboten noch fortwährend Widerstand. Zwar hatten zwei von ihnen, Sprenger und Institoris, innerhalb funf Jahren 48, ein britter in dem einen Jahre 1485 41 Schlacht: opfer den Flammen hingegeben, aber noch immer wurde von Kangeln berab die Existeng von folden, die durch geheime Runfte Schaben verursachen könnten, beharrlich bestritten. Um einer solchen Opposition zu begegnen, wurde eine scharfe Waffe ergriffen. 3m Jahre 1489 erschien zu Köln, von den dortigen theologischen Prosessoren durchgesehen und genehmigt (die lichtbrin: gende Runft Gutenberg's mußte dem Werke der Finsterniß dienen), bas berüchtigte Buch: "Der Herenhammer" ("Malleus maleficorum"). 9) Diefes Buch, worin bas Wort diabolus (Teufel) von duo (zwei) und bolus (ber Biffen) hergeleitet wurde, weil Leib und Seele zwei Biffen für den Teufel seien, führte aus, man musse den Kepermeistern vollen Gehorsam leisten und unterwürfig fein; es fei Glaubensfatung, bag es Zauberer und hexen gabe, welche mit dem Höllenfürsten 10) in ruchlosem Bunde ständen. Zugleich ertheilte das Buch geistlichen und welts lichen Nichtern Unterricht barüber, wie der peinliche Proces gegen die Verdächtigen eingeleitet und geführt und bas Urtheil gesprochen werden solle. Aber auch nach bem Erfcheinen bes Buches fehlte es nicht an Stimmen, welche wenigstens Einzelnes bestritten. Ulrich Molitoris, Sachwalter zu Konstanz, ließ eine bem Erzherzog Sigismund von Ofterreich gewidmete Schrift erscheinen, worin er, freilich bavon ausgehend, daß der Fürst der Hölle eine Wirklichkeit sei und Macht befige, namentlich ben Werth ber Bekenntniffe ber ber hererei Beschulbigten bestritt, weil ste auf Blendwerk beruhten, indem sie bas Bild ihrer Phantasie als Thatsache anfähen. Die leibliche Ausfahrt ber hexen und ihre Tänze stellten die Juriften Alciatus und Ponzinibus in Abrede, mas ben Dominicaner Bartholomaus be Spina zur Begenrebe veranlaßte. Gelbft Erasmus von Notterbam überwand seine Schuchternheit, erklärte ben Bund mit bem Teufel für eine Erfindung ber Regermeister und machte ben Wahn und feine Diener, die Richter, jum Gegenstand ber Satire. Auch bem Gesetzgeber gab ber zu einem Glaubensartikel erhobene Wahn die Feder in die Hand. Die Criminalordnung Kaifer Karl's V. handelt in Art. 109 von ber "Straff ber Zauberep" und verordnet mit ber ihr eigenen Mäßigung: "So jemand den Leuten durch Zauberen Schaden zugefüget, soll man ihn straffen vom Leben zum Tob, und man foll folde Straffe mit bem Feuer thun. Wo aber jemand Zauberen gebraucht und bamit niemand Schaden gethan hätte, foll er sonst gestrasst werden nach Gelegenheit der Sach" u. s. w. Art. 44 instruirt ben Richter: "Wenn jemand sich erbietet, andere Menschen Zauberen zu erlernen, ober jemand zu bezaubern bedroht, und bem Bedrohten bergleichen gefchieht, auch fonder: liche Gemeinschaft mit Zauberern ober Zauberinnen hat, ober mit folden verbächtigen Dingen, Bebarben, Worten und Wefen umgeht, die Zauberen auf fich tragen, und biefelbige Perfon bef: felben fonft berüchtiget, bas gibt eine redliche Unzeigung ber Bauberen und genugfame Urfach zu peinlicher Frage." Die Gesettgebung in ben einzelnen beutschen Staaten bulbigte gleichfalls dem Wahn. Tit. 90 der würtembergischen Landesordnung handelt "von Zauberen, Teuffels: beschwörern, Wahrsagern und benen, so Rath und Gulff ben ihnen suchen", indem fic, wie bas Reichsgeset, selbst ben Feuertod androht. Der fünfte Titel ber babifchen Polizeiordnung gebietet, bag "Zauberer; Warfager, Segensprecher und andere bergleichen Abgötterer" bes Landes verwiesen oder an Leib und Leben gestraft werben sollen. Hierher find noch zu rechnen ein sächsisches Geset vom Jahre 1572 und eine Polizeiordnung vom Jahre 1661 11) sowie aus der ersten Balfte bes 18. Jahrhunderts bas Stadtrecht von Lübed vom Jahre 1726, bas Bauberei , mit bem Feuer, Schwerdte oder Staupen" bestraft. Im Jahre 1739 wurden in Osterreich Kriegsgriffel erlaffen, von benen Art. 25 lautete: "Das höllische Lafter ber Bexerei wird mit bem Feuertobe bestraft, sowie alle bie, welche nachts unter bem Galgen vom Teufel verblendete Mahlzeiten und Tänze halten , verschiedene Ungewitter, Donner und Hagel, Würmer und anderes Ungeziefer machen." 12) Noch das Stadtrecht von Rostock, publicirt im Jahre 1757, verordnete: "Wo ein Mann ober Frau mit Zauberen, Wahrsagen ober Vergifften umgehet, barüber betroffen

<sup>9)</sup> Annalen ber Criminalrechtspflege, Jahrg. 1841, XXV, 273-315.

<sup>10)</sup> Frentag, Bilder aus der deutschen Bergangenheit (Leipzig 1859), Bd. I, Kap. 12, S. 316—354.
11) Weber, Aus vier Jahrhunderten. Meue Folge (Leipzig 1861), I, 336.

<sup>12)</sup> Fliegende Blatter ber Gegenwart, Jahrg. 1860, G. 284.

oder bessen überwiesen würde, ber ober bieselbigen sollen nach ber Verbrechung Größe und geihanen Schaben entweder mit bem Feuer ober Rabe gestraft werden." Ginige Jahre fpater, im Jahre 1768, ließ die Kaiserin Maria Theresia, auf welche ihr berühmter Leibarzt van Swieten einen machtigen Ginflug übte, ihr Strafgefegbuch erscheinen, wodurch bas noch gang vom Beifte bee, berenhammer" erfüllte Strafgeset bee Raisers Joseph I. vom Jahre 1707 mit seiner Feuer= ftrafe außer Wirksamkeit geset murde. Ein besonderer Titel diefer Therestana handelt "von der Zauberei, hexerei, Wahrfagerei u. bgl.". S. 3 gesteht zu: "Wieweit ber Wahn von Zauber und Gerenwesen bei vorigen Zeiten bis zur Ungebuhr angewachsen sei, ift nunmehro eine allbekannte Sache. Die Neigung bes einfältig gemeinen Pobels zu aberglänbischen Dingen bat hierzu den Grund gelegt, die Dumm= und Unwissenheit als eine Mutter des Aberglaubens hat selden befördert, woraus bann, ohne bas Wahre von dem Falschen zu unterscheiben, bei bem gemeinen Bolke die Leichtgläubigkeit entsprungen, solche Begebenheiten, die boch nur aus natür= lichem Zufall, Kunst ober Geschwindigkeit herrühren, ja sogar solche Zufälle, so gang natürlich find, als Ungewitter, Wichumfall, Leibsfrantheiten u. f. w., bem Teufel und feinen Wertzeugen, nämlich den Zauberern und Geren zuzuschreiben" u. f. w. Dennoch foll, wenn "bie erweislich von dem Inquisiten begangenen Dinge ober verübten Unthaten ganz unbegreiflich und keine na= : urliche Urfach berfelben angegeben werden kann, die Vermuthung statthaben, daß eine solche linthat, welche nach bem Lauf ber Natur von einem Menschen für fich selbst nicht hat bewerks ftelligt werben können, mit bedungener Zuthat und Beistand bes Sathans aus Verhängniß Geues beschehen sey, folgsam in Ansehung ber Person, die eine so geartete Unthat angerichtet hat, eine wahre Zauberei ober hexerei barunter steden muffe". Erst bas Strafgesethuch bes Raisers Joseph II. vom Jahre 1787 bezeugt das völlige Verschwinden des auch den Gesetzgeber beberrichenben Bahns, ber burch bie von ihm bictirten Gesetze so viele Tausenbe auf die Schlacht= bant geführt hat. Ebenso lehrreich als schreckenerregend ift ber Rückblick auf die Erscheinungen Dieser Strafrechtspflege in Deutschland. 13) Die geschichtlichen Urkunden haben einzelne Daten aus bem 15. Jahrhundert überliefert. 3m Jahre 1446 murden in Beibelberg unter ber Autorität ber Regermeister etliche Frauen wegen Zauberei mit dem Feuertod bestraft. Das gleiche Schick= fal erlitt vort im folgenden Jahre ein Weib, welches Dr. Hartlieb mit Erlaubniß bes Pfalz= graien und in Gegenwart bes Inquisitors wegen ber Runft, Schauer und Sagel zu machen, befragen wollte, ein Borhaben, von welchem er abstand, ale er vernahm, daß diese Runft nicht er= lernt werben konne, ohne Gott, bie Sakramente und Beiligen zu verleugnen und fich brei Teufeln zu ergeben. In Frankfurt wurde, wie Rirchner im ersten Theil seiner Geschichte dieser Stadt (1807), S. 504 berichtet, ein Gaukler, ber in ber Doffe feine Runfte zeigte, als hexenmeifter in ben Main geworfen. Dies gefcah im Jahre 1486.

Die Geschichte bes 16. Jahrhunderts mit seinem großen Bauernfrieg und bem weiblichen Führer, der Bökingerin, welcher das Volk Zauberkunfte zuschrieb (Zimmermann, "Geschichte bes großen Bauernfriegs", II, 488-490), zeigt eine lange Reihe von Gerenprocessen. Auch die Reformation, den Kampf für Geistesfreiheit beginnend, trat dem Ungehener nicht entgegen, ja brachte ihm mit gleicher Bereitwilligkeit wie bas von ihr bekämpfte Papft= thum mit feinem Dogma, bem Glauben an bas Hexenwesen, Opfer. Glaubte ja Luther selbst an den Teufel, der ihn nach der Angabe seiner wutherfüllten Feinde mit einer Gere erzeugt haben follte, und an feine Macht, welcher er in ber Stunde ber Versuchung auf ber Wartburg wiber= Nanden 14), und nährte so, freilich willenlos, in den Anhängern seiner Lehre den furchtbaren Bahn. 15) Thomafius äußert in seiner zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts herausgegebenen Shrift: "Rurze Lehrfage von bem Lafter ber Zauberei": "Man follte zwar benfen, bag bie Leute durch Lutheri Reformation, baburch fie boch fonst von vielem papstlichen Aberglauben befreit worben, auch von biefem Monche= und Pfaffengeschwäße von ber Zauberer Bunbnig mit bem Teufel frei worden maren; aber es ift nichts weniger als biefes geschehen. Ja es ift vielmehr biese schone

<sup>13)</sup> Bachter, Beitrage zur beutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafs (Tübingen 1845), S. 81—110. (Ercurse dazu, S. 279—331.)
14) Geist aus Luther's Schriften, herausgegeben von Lomler u. a. (Darmstadt 1831), IV, 381—397. Die Grenzboten, Jahrg. 1858, II, 361—386. Näber, Jur Geschichte des Aberglaubens im Anfange bes 16. Jahrhunderte (Bafel 1856).

<sup>15)</sup> Zeugniß legt ab bas feltene Buch : Neue auserlesene und wohlbegrundete Berenpredigten u. f. w. von M. hermann Samsonlus, Superintenbenten zu Riga (1626).

Meinung unter ber Regierung Churfürstens Augusti, ba fie zuvor als ein noch ungeschriebenes Recht passirte, ben churfürstlichen Constitutionen mit folgenden klaren Worten einverleibt worben : « So jemand in Vergeffenheit seines driftlichen Glaubens mit bem Teuffel Bundniffe auf: richtet, umgehet ober zu ichaffen bat, biefelbige Person, ob fie gleich mit Zauberei niemals Schaben zugefüget, foll mit Feuer vom Leben zum Tob gerichtet werben. Da nun ber Churfurst zu Sachsen einer von ben vornehmften lutherischen Fürsten, jo ift kein Wunber, wenn auch nachgehends biese neue Einbildung und Meinung in andere lutherische, ja auch reformirte Länder fortgepflanzt worden." So wurden noch lange nach der Ausbreitung der Kirchenverbefferung in ber Beimat berselben, in Sachsen, Beren verbrannt. 16) Der Beitrag zum Jahrgang 1859 ber "Beitschrift fur beutsche Culturgeschichte", S. 652-657: "Bur Beschichte bes Aberglaubens im 16. Jahrhundert", von R. Gautich, berichtet von einer im Jahre 1572 gu Zwickau verbrann: ten Zauberin, die jo fuhn war, fich felbst biefe Eigenschaft zu vindiciren. Nach bem Zeugnisse von Hasche ("Diplomatische Geschichte von Dresben", II, 369) wurden im Jahre 1585 zwei Weiber dieser Stadt als hexen verbrannt. In hamburg wurde im Jahre 1521 ber Argt Benthes zum Scheiterhaufen geführt, weil er eine von ber Bebamme aufgegebene Frau gludlich entbunden hatte, was nur durch Bauberei möglich gewesen fei. Um die Mitte des Jahrhunderts erfüllten nach ben Mittheilungen v. Raumer's im ersten Banbe feines Werkes: "Martifche Forschungen", S. 236 fg., die Mark Brandenburg gerichtliche Broceduren über "Giftguffe", bereitet aus Schlangen, Tobtenknochen, Graberbe u. f. w. und zur Beschäbigung von Menschen und Wich in die Thormege geschüttet. Besonders benkwürdige Erscheinungen treten aus ber letten Galfte bes 16. Jahrhunderts hervor. So zunächst ber Proceß im Jahre 1572 gegen die Herzogin Sidonie von Braunschweig, geborene Prinzessin von Sachsen, beschulbigt, im Bunde mit dem Teufel durch Gift versucht zu haben, ihren Gemahl aus bem Wege zu raumen. 17) Die Geschichte von Baiern fennt jenen grauenhaften Berenproceß in ber Grafschaft Werbenfels in ben Jahren 1589—92. Er schloß fich bamit ab, baß auf fieben Malefigrechtstagen 48 Weiber nach den graufamften Tor= turen, welche Geftandniffe erzwangen, zum Feuertobe verurtheilt und theils lebendig, theils nach vorausgegangener Erwürgung verbrannt wurden. Wäre der Proces mit dem Eifer fortgeführt worben, mit welchem er eingeleitet wurde, so würden, wie ber Inquirent in seinem Bericht vom 15. Jan. 1592 fehr unbefangen bemerkte, in ber gangen Graffcaft nur wenige Beiber ber Folter und ber Berbrennung entgangen fein. Die Acten bekunden vielfach, daß die Beiniger fic im Angesicht ihrer Schlachtopfer nichts abgehen ließen. Ein besonderes Geft berfelben trug bie Aufschrift: "hierin lauter Expensregister, was verfressen und versoffen worden, als die Weiber zu Werbenfels im Schlosse in Verhaft gelegen und hernach als Hexen verbrennt worden." Hormapr, welchem biefe Mittheilung im Jahrgang 1831 seines "Taschenbuch für bie vaterländische Geschichte" zu verdanken ift, fügt in Betrachtungen hinzu: "Wieweit bieser Wahnfinn überhaupt in Baiern gegangen sei, mögen auch die Consilia des berühmten ingolftädter Lebrers Cherhard bewähren, da fogar fürstliche und herzogliche Bersonen als Zauberer und Gexen verbächtigt wurden und die Frage wegen ihrer Verhaftung, Tortur und hinrichtung sehr ernsthaft berathen ward. Das war die Bildung, die ein zweihundertjähriger Jefultenunterricht ben Ge= setgebern, ben Rechtskundigen und Führern bes Wolfes, bie er ben Belehrten Baierns vaccinirt hatte." In ben letten zehn Jahren bes Jahrhunderts wurden im Gerzogthum Braunschweig oft an einem Tage 10—12 Unglückliche verbrannt, sodaß, wie fich eine barüber berichtende Chronif ausdrückt, die Richtstätte von den Brandpfählen wie ein fleiner Wald anzusehen war. Un einem Tage wurden 133 Verurtheilte verbrannt. Nur vier ber schönften Geren wur= ben, wie die Chronik gläubig hinzufügt, ehe sie in die Flammen geworfen wurden, vom Teufel lebendig bavongeführt. In Ellingen, einer Landcomthurei bes Deutschen Ordens, wurden im Jahre 1590 in acht Monaten nicht weniger als 65 Personen wegen Hexerei hingerichtet. Dann der Proces in der Reichsstadt Mördlingen in den Jahren 1590—94 mit seinen 32 Hinrichtun= gen. 18) Gleichsam als eine Brucke zwischen bem 16. und 17. Jahrhundert find bie bemfelben

seiner Gemahlin Sidonia veranlaßten Misverständnissen. 18) Weng, Die Herenprocesse der ehemaligen Reichostadt Nördlingen in den Jahren 1590— 94 Aus den Criminalacten des nördlingischen Archivs gezogen (Nördlingen 1839).

- make

<sup>16)</sup> Böttiger, Geschichte bes Kurstaats und Königreichs Sachsen (1830—31), I, 548: II, 150.
17) Weber, Aus vier Jahrhunderten. Mittheilungen aus dem Hauptstaatsarchiv zu Dreeden (1858),
II, 38—78. Vaterländisches Archiv des Historischen Bereins für Niedersachsen in Hannover, V,
303 fg. Möhlmann, Actenmäßige Darstellung der Theilnahme der kalenbergischen Landstände an den
burch angeschuldigte Zauberei und Gistmischerei zwischen dem Landesherrn Erich dem Jüngern und

angehörenden Verfolgungen in der Stadt Eflingen, die einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren umfaffen, angufeben. Diefe große Tragobie findet fich bargeftellt in bem Beitrage gum Jahrgang 1856 ber "Zeitschrift fur beutsche Culturgeschichte": "Die Berenproceffe in Eflingen im 16. und 17. Jahrhundert", von Dr. R. Pfaff. Dem 17. Jahrhundert war es vorbehalten, bas Baterland nicht nur burch ben großen Religionsfrieg, sondern auch burch eine Flut von Gerenbrocessen heimzusuchen. 19). Es muß genügen, die benkwürdigsten Erscheinungen ber Art beworzuheben: Die Processe in der Grafichaft henneberg zu Anfang bes Jahrhunderts mit 144 Opfern 20); Die Proceduren im Bisthum Bamberg mit ihren 285 hingerichteten, welche die im Jahre 1835 erschienene Schrift bes Grafen v. Lamberg: "Criminalverfahren vorzug= lit bei Gerenprocessen im ehemaligen Bisthum Bamberg mahrend ber Jahre 1624—30", aufgebeckt bat; die Berfolgungen im füdwestlichsten Theile von Deutschland; welche die im Jahre 1837 herausgekommene Schrift von S. Schreiber: "Die Hexenprocesse in Freiburg im Breisgau, Offenburg in der Artenau und Bräunlingen auf dem Schwarzwald", schildert (am häufigsten waren die Berenbrande in Offenburg, indem es in Anwendung ber febr thatigen Folter an Beftanoniffen und fo an vermeintlich Schuldigen nicht mangelte); ber große Brocef zu Lindheim in der Wetterau21); ber Broceg im Bisthum Burgburg, welcher in brei Jahren (1627-29) über 200 Personen, worunter 3 Chorherren, 14 Domvicare, bem henfer überlieferte, felbft Rinber von 8-12 Jahren; ber zu Fulba, wo jener Balthafar Bog muthete, ber fich rubmte, über 700 Unholbe bem Scheiterhaufen überliefert zu haben, und fich ber hoffnung hingab, die Bahl von taufend zu erreichen. In ber fleinen Stadt Budingen im Ifenburgifchen wurden im Jahre 1633 nicht weniger als 64, im folgenden Jahre 50 Angeklagte als schuldig hingerichtet. 22) Im Jahre 1627 wurden in dem mainzischen Städtchen Dieburg 36 Einwohner hingerichtet. 23) (Die Acten bezeugen, welche Folterqualen zu Geftanbniffen führten.) Rach einer Mittheilung im zweiten Band ber Zeitschrift: "Neues vaterlandifches Archiv, ober Beitrage zur Kenninig bes Königreichs hannover", überschrieben : "Geren in Sigader", wurden bort in einem Jahre zehn Berjonen gum Fetiertod verurtheilt. Die Chronif, welche beffen gebenft, fügt hingu: "Es warb geurtheilt, bag viele diefer Leuthe unichulbig fterben muffen und ber Scharfrichter bei ber Waffer= probe betrüglich gehandelt, bamit er nur viel verbienen mochte." In ber Stadt Deiffe wurden im Jahre 1651 nicht weniger als 42 Weiber verbrannt, wogu in ber Dabe bes hochgerichts ein eigener Dien hergerichtet wurde. 24) Die im Jahre 1854 erschienene Schrift von Reller: "Die Drangfale bes naffaulichen Bolfes und ber angrenzenden Nachbarlander in ben Beiten bes Dreißigjabrigen Kriegs", läßt auch bie Schrechniffe graffirenber Berenproceffe hervortreten. In Den Jahren 1670-75 wurde, und zwar unter ben Augen eines Fürften, wie Berzog Ernft ber Fromme, bas fleine Umt Georgenthal im Sachfen-Gothaischen von 38 meiftens mit bem Fenertobe fich abichließenden Berenproceffen beimgesucht. In Salzburg wurden im Jahre 1678 auf Anlag einer Rindervest 97 Personen, welche diese Blage berbeigebext haben follten, hingerichtet.

Diese Ausgeburten bes Wahns überschritten noch die Schwelle bes 18. Jahrhunderts, welches man fruber fo gern bas philosophische nannte. Die Geschichte ber erften Balfte beffelben gablt moch manche Beifpiele auf. 3m Jahre 1713 verurtheilte bie Juriftenfacultat ber Gochichule Tubingen eine alte Frau, beschuldigt, einen Rnaben durch Zauberfunft frank gemacht zu haben, zum Scheiterhaufen; im Jahre 1749 wurde die Subpriorin bes Rloftere Unterzelle bei Burg= burg, Renata Sanger, nachdem fie babin gebracht worden war, zu bekennen, daß fie vom Teufel befeffen fei, bazu verurtheilt, lebendig verbrannt zu werden.25) Der Bifchof von Burg= Surg milberte jedoch, mit Rucfficht auf Die garte Jugend, in welcher Die Berurtheilte zur Bau= berei verführt worden fei, bas Urtheil dahin, daß fie enthauptet und ber Leichnam öffentlich Berbrannt werben folle. An bem Scheiterhaufen hielt Pater Gaar von ber Gesellschaft Jesu eine

<sup>19</sup> Ugl. Die Abenteuer bes Simplicissimus. Ein Roman aus ber Zeit bes Dreißigjahrigen Kriegs, Serausgegeben von v. Bulow (Leipzig 1836), G. 127-130. 20) Beber, I, 371-397.

<sup>21)</sup> Borft. Damonomagie ober Gefchichte bes Glaubens an Bauberei und bamonische Bunber, mit Eriemberer Berudfichtigung bes herenprocesses seit ben Zeiten Innocenz' VIII. (1818), II, 347-446.

<sup>22)</sup> Thubichum, Geschichte bes Gymnafiume zu Bubingen (1832), G. 33. 23) Steiner, Geschichte ber Stadt Dieburg (Darmftadt 1829), G. 68-100.

<sup>24)</sup> Zeitschrift bee Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Jahrg. 1856, I, 119. 25) Wahrbafte und umftandliche Nachricht von bem Zufalle, fo bas jungfrauliche Kloster Unterzell, mach Birgburg, Bramonstratenserordens, betroffen (1749). Eine neuere Mittheilung findet fich Bb. X Dee Ardire bes hiftorischen Bereins fur Unterfranken und Afchaffenburg.

falbungsvolle Rebe, die auch im Druck erschien : "Chriftliche Unred nächst dem Scheiterhaufen, worauf ber Leichnam Mariae Ronatae, einer durche Schwert hingerichteten Zauberin, ben 21. Jan. 1749 außer ber Stadt Wirthburg verbrennet worben, an ein zahlreich versammeltes Bolf gethan" u. f. w. Gelbst noch in ber zweiten Sälfte bes 18. Jahrhunderts, im Jahre 1754, wurde in Baiern ein Madchen von 13 Jahren als Bere mit dem Schwerte hingerichtet, und mit berselben Strafe wurde zwei Jahre später bort in Landshut ein Mädchen von 14 Jahren belegt, weil es mit bem Teufel Umgang gepflogen, Menschen behert und ichabliches Wetter gemacht habe. Ein Beitrag zum Jahrgang 1858 ber "Zeitschrift für beutsche Cultusgeschichte": "Bum Bexenproces", macht bas Publikum bekannt mit einer Unleitung für angehende Inquirenten in Berenprocessen aus bem Jahre 1769, die nicht gebruckt murbe, und ber Berfasser berichtet ba: bei, er habe im Jahre 1809 einen alten Mann aus der Gegend von Straubing kennen gelerm, ber, in seiner Jugend der Zauberei angeklagt, torquirt worden sei, aber alle Marter überstan:

ben habe, obgleich er an Banden und Füßen Spuren ber Folterung gezeigt.

So war Deutschland, bessen Reichskammergericht zuweilen genöthigt war, hemmend einzugreifen 26), endlich von der Best ber Berenprocesse befreit, die noch genährt wurden von der Beneigtheit ber Angeschuldigten selbst, sich vom bosen Geift befessen zu betrachten und bies zu befennen, und, wie schon mehrfach bervorgehoben wurde, unterftugt von der Anwendung der Folter. 27) Nicht genug, daß diese die Geständnisse, und zwar die widerfinnigsten (ein Angeschul: bigter wurde z. B. oftmals gefoltert, um zu bekennen, er fei ein Bolf, ein Werwolf, und auf dieses Geständniß hin verbrannt), durch erfinderische Qualen erpreste, schrieben auch die Genfer bann, wenn bas Opfer erlag, folden Morb ber Macht bes Teufels zu. Go heißt es z. B. in einem Protofoll eines zu Wasungen im hennebergischen geführten Processes vom 22. Aug. 1668: "Alle fie (die auf die Folter gelegte Angeschuldigte) nun eine Beile fo geseffen, ift fie bedroht worden, wo sie gutwillig nicht bekennete, daß mit der Tortur fortgefahren werden sollte. auch darauf ein wenig in die Sohe gezogen. Aber als fie etwas, jedoch unvernehmlich, gerebet. und man vermeinet, fle wurde weitere Aussage thun, bald wieder heruntergelassen worden, bat man vermerkt, daß es nicht richtig um fie sepe, babero ber Scharfrichter fie mit daneben fiebenbem Weine angestrichen; als aber befunden, daß das sonst starke Athemholen nachließe, ift it auf die Erde auf ein Bett gelegt worden, da fie fich noch in etwas gereget, und bald gar ausgeblieben und gestorben. Es ift aber berfelben, als ber Scharfrichter fie erft besehen, ber Gale oben im Gelenke gang entzwei gemesen; wie es bamit bergegangen, kann niemand miffen. Die Tortur hat von früh 8 Uhr bis 10 Uhr und alfo zwei Stunden gewährt. Vermuthlich hat ber boje Feind ihr ben Gale entzwei gebrochen, bamit fie zu feinem Befenntniß fammen folle." Der Herzog rescribirte auf erstatteten Bericht: "Dieweil Eurem Bericht nach von dem Schaif: richter kein Erzeß in der Tortur begangen und gleichwohl wider die Inquisitin unterschiedlich Indicia, auch endlich ihr, wiewohl nur generaliter und zwar bei der Tortur, auf Befragung bes Scharfrichters gethanes Bekenntniß vorhanden, auch aus denen bei ihrem Absterben sich er eignenden Umständen und vorgegangenen Besichtigungen fo viel abzunehmen, daß ihr von dem bosen Feind ber Hals zerknickt sein muß, als habt ihr bei so gestalten Sachen ben Körper als: bald hinausschaffen und unter das Gericht (ben Galgen) einscharren zu lassen." Eines andern Beispiels der Art gedenkt aus den benutten Originalacten der Verfasser dieses Artikels im Jahrgang 1859 ber "Zeitschrift für beutsche Culturgeschichte", S. 663 — 664. Ein Weib aus bem Städtchen Bugbach in ber Wetterau, ber Gexerei beschuldigt und gefoltert, farb an ber Qual. Die Negierung zu Gießen erstattete am 22. Aug. 1673 einen Bericht an den Landgrafen von Heffen=Darmfladt dahin, daß "ihr der boje Feind ben der Tortur den Half gebrochen", und beantragte, ben verdammten Rorper burch ben Wafenmeister auf einer Schleife zur Berichteftatte zu führen und dort öffentlich zu verbrennen, ein Antrag, welchen der Fürst unter bem Beifügen genehmigte, "daß ber Ropf auf ein Hochgericht ober sonsten aufgestecket werde, sowie unter ter Einschärfung, es an ber Confiscation bes Vermögens bes Weibes nicht fehlen zu laffen". Ginnreich war man in ber Auffindung von Verbachtsgrunden, um auf beren Grund zur Folter ju schreiten. Selbst bas Benehmen ber Unglücklichen während ber Peinigung wurde für sprechent erachiet. Berlor z. B. die Gefolterte unter ben Qualen die Sprache, fo hatte ber Satan fie ftumm gemacht. Thränenlofigkeit galt als eine nahe Inzicht, und erft fpat wagten Rechtsgelehrte nach Aussprüchen der Arzte barauf hinzubeuten, daß bas Abermaß der Qual bas Weinen ver-

<sup>26)</sup> Wigand, Denkwürdigkeiten für beutsche Staate = und Rechtswiffenschaft (Leipzig 1854), Dr. X 27) S. den Art, Folter,

binden. Entzog fich eine ber Gexerei verdachlige, im Beruch berfelben ftebenbe Perfon (benn die genügte, um verfolgt und ber Folter hingegeben zu werben) ihrem Gefchick burch bie Flucht, ie eficien biese ebenfalls als Berbachtsgrund. Der Icsuit Friedrich Spee, geb. 1596, muin ber vollen Ruftung feiner Beiftes= und Gemuthsfraft, obwol, weil gerechte Beforgniß; besonders bas Schicksal seines Vorläufers Tanner zur Vorsicht aufforderte, mit herabgelassenem Bifir dem furchtbaren Wahn entgegen burch seine Schrift: "Cautio criminalis de processibus contra sagas", welche im Jahre 1631 erfchien. Er hatte fich burch vielfache Beobachtungen von der Wahrheit überzeugt, sodaß er sich gebrungen fand, auszusprechen: "Ich kann nicht brigm, daß die unselige Folter unser gutes Deutschland mit einer unerhörten Menge von Geren etiult, und ich schwöre vor Gott, baß ich, obgleich barauf nicht geachtet wird, von ben vermeint= liden heren fo befriedigende Entschuldigungen angehört habe, daß, fo bewandert ich in schola= ftijden Disputationen sein mochte, mir nicht ber geringste Zweifel an ihrer gänzlichen Unschulb bleiben fonnte." Bon Spec felbst wiffen wir, bag eine ehrbare Frau in ihrer Ungst einige Stunden weit ber zu ihm gekommen, ihm geklagt habe, fle fei als Bere angegeben, und ihn um Rath gebeten habe; er habe ihr gerathen zurudzukehren, ba fein Berbacht gegen fie spreche. Die Frau folgte viesem Rath, ward aber verhaftet, indem ihre Abwesenheit für Flucht galt. Birgeblich berief fie fich auf Spee; die Anzeige ward als bewiesen angesehen und führte zur felter, jo zum Geständniß, also zum Scheiterhaufen. Wagte jemand, sich aus freien Stücken Berfolgter anzunehmen und dem Wahn entgegen zu treten, fo wurde barin ebenfalls eine Un= zeige eiblickt. Sie genügte z. B., um einen trefflichen Mann, den kurfürstlichen Rath und Stadt= jaultheigen Dr. Flaet zu Trier, zur Folter und fo zum Scheiterhaufen zu führen. "Das ge= ihrlichste Indicium" — um mit Wächter (a. a.D., S. 105, 106) zu reden — "und das wich= tigfte von allen und das, welches erklärlich macht, wie aus einem Gerenproces hunderte von herenprocessen entstanden, war die nominatio socii. Die Nichter begnügten sich selten bamit, von imer Angeschieldigten das Bekenntniß ihrer Schuld heraus zu torquiren. Hatte man von der rermeintlichen Hexe durch alle möglichen Qualen ein Geständniß erpreßt, fo wollte man auch wiffen, von went fie bas hexen lernte, wem fie bas hexen lehrte und wer mit ihr auf bem Sumanze gewesen. Chrlich genug, um nicht Unschuldige in Berdacht zu bringen, gaben fie. meit ansangs an, Die andern Hexen seien vermummt gewesen oder nannten schon Verftorbene. Allein der Richter will auch von Lebenden wissen. Sie werden gefoltert, bis fie in Berzweiflung die nächsten besten mennen oder die Damen, welche der Richter ihnen vorfagt, bejahen. Oft er= greift fie auch Unmuth oder Bosheit — warum follen fie allein die Gemarterten fein? Sie geben am Ende bann bie an, benen fie boje ober misgunftig find. Wehe bann einer folden, von ber mei ober brei Angeschuldigte auf ber Folter aussagten, fie hatten fie auf bem Berentanze ge= ieben. Sie wurde bann auch auf die Folter geschleppt — so unfinnig es auch war, bem Beug= nife einer Bere zu glauben — und ber Scheiterhaufen war ihr gewiß." Noch eine Reihe von andern Inzichten, unter benen das Ergebniß der vom Papft Eugen II. gestatteten Wasserprobe furchibaren Andenkens eine besonders wichtige Rolle spielte 28), mußte dazu bienen, um gabl= miche Opfer des Wahns zu finden, den nur einzelne heller sehende Zeitgenoffen mehr oder weni= ger in seiner Besenlosigkeit erkannten und zu bekampfen wagten. Schon genannt ift Spec, dem, als Berfaffer ber "Trupnachtigal", ber eble Frhr. v. Wessenberg, gleichfalls ein Kämpfer für das Licht, im zweiten Band seiner "Sämmtlichen Dichtungen" (Stuttgart 1834, S. 258 1. 1. w.) ein Chrendenkmal errichtete. Befannt ift, baf er dem Domheren Philipp v. Schönborn auf die Frage, warum er schon im vierzigsten Jahre eisgraue Haare habe? antwortete, ber Gramüber die Hinrichtung so vieler Unschuldigen sei die Ursache. 29) Wol mag diese Antwort dazu beigetragen haben, daß der Fragende, später Kurfürst von Mainz, keine Hexenprocesse zu= des. Ein Vorläufer Spee's war nach bem Juristen Johannes be Poncinibus, welcher die Möglichkeit eines Bundes mit bem Beherrscher ber Golle in Zweifel zu ftellen magte, 30= fann Beier (Warus), ber Leibarzt bes ebenfalls einsichtsvollen Berzogs Wilhelm von Bulid und Rleve. Er schritt weiter voran und fampfte mit bem Bahn, ihm entgegentre= mb. "Mit Befriedigung hatte er (nach Solban, a. a. D., S. 334, 335) bevbachtet, wie fein durft mit ben Ungludlichen, bie ber Zauberei angeklagt waren, weit vorfichtiger und mil= ber verfuhr, als man anderwärts that, und nur dann zu scharfer Strafe griff, wenn er fich uberzeugte, daß eigentliche Giftmifcherei im Spiele war. Die Hoffnung, auch andern gantern

<sup>28)</sup> Beispiel in Bigand's Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westsalens, VI, 17. 29) Bilmar, Geschichte der deutschen Nationalliteratur (vierte Auflage, 1851), II, 43.

ein wohlthätiges Licht angunden zu konnen, bestimmte ben wackern Argt im Jahre 1563 gur Berausgabe feiner feche Bucher "De praestigiis daemonum". Gin Schuler Agrippa's ven Mettesheim, bem er ohne Zweifel manche hellere Ansicht verbankt, mehr praktisch gewandter Ropf als grundlicher Philosoph, mehr fcarf blidend im Ginzelnen und Naheliegenben als burd: bringend zur Ergründung ber erften Quelle bes Irrthums, voll Mitleid gegen bie unterbrudte Bulflofigfeit, aber berb, iconungelos und bitter, wo es gegen Dummbeit, Sabfucht und Pfaffen: thum geht, ift Beier ber erfte gewesen, ber mit offenem Vifire einen Sauptangriff that, und zwar fo entichieben, bag alle nachfolgenden Schriftfteller über biefen Begenftand in ihm ent: weber einen Bundesgenoffen ober einen Gegner erften Rangs erkannten. Zwar hat auch er über bie Begriffe feiner Zeit hinfichtlich ber Macht bes Teufels fich nicht gang erhoben, und es bleibt auch für ihn noch eine Magie, die burch ben Beiftand bes bofen Geiftes wirkt; aber fein Berbienft ift es, bag er bie grobfinnlichen Borftellungen von ben fichtbaren Erscheinungen bei: felben und feinem perfonlichen Verfehr mit ben Menfchen befampft und vieles aus natürlichen Brunben erklart, wo man bieber jenen zu Gulfe genommen batte. Seine autoritäteglaubigen Beitgenoffen fuchte er auf eine beffere Bahn zu lenken, indem er ihnen nachwies, wie bas neuere Berenwesen nur auf ber Ginbilbung beruhe und ber Bauberei ganglich fremt fei, welche bie Bibel und bas Romifche Recht mit ber Tobesftrafe bebroben." Gine große Babl von Gegnern, zu benen auch Arzte gehörten, fiel über ben Neuerer ber und beschuldigte ihn ber Theilnahme an ben Zauberkunften feines Lehrers Agrippa. Giner ber Gegner, Gorhaufen, ein Fanatifer, welcher besonders erfinderisch war in dem Borfchlagen von Mitteln, die Angeschuldigten gum Beständniffe zu bringen, namentlich vorschlug, fie gewaltsam vom Schlafe abzuhalten, suchte qu beweisen, daß ber Teufel selbst die Maste eines Predigers gegen das herenwesen angenommen habe. Indeffen fand bie Stimme bes muthigen Mannes, beffen Schrift innerhalb bes Beit raums von 14 Jahren funf Auflagen erlebte und im Jahre 1586, um fie juganglicher u machen, von Fuglinus ins Deutsche überfest wurde, auch einen Wiberhall in ben Gemutben anderer Zeitgenoffen. Bu biefen gehörte ber heidelberger Professor Bermann Wittefind, bit unter bem Namen Augustin Buchheimer zur Rampfmaffe ber Feber griff und in feinem ein fichtigen Fürsten, bem Rurfürsten Friedrich III. von der Pfalg 30), eine Stüte fand, ber Jefut Sanner u. f. w. Inbeffen feierten bie Wegner ihren factifden Triumph. Wie fcon bemerft war bas folgende 17. Jahrhundert die Beit, in welcher ber Bahn die meiften Opfer ichlachtett Das Samenkorn trug erft fpat Frucht. Der große Thomafius 31) verfolgte ben von Sp angebahnten Weg. . Doch im Jahre 1698 ftimmte er, Referent in einem Bexenproceffe , fur ti Berurtheilung ber Angeschuldigten. Erregt burch bie Bebenken, welche ihm einer feiner Gol legen entgegensette, gab er fich grundlichen Forschungen bin und brang baburch gum Lichte voll Seine Bemühungen, namentlich in ber Berausgabe mehrerer Schriften, wohin besonbers feit Schrift "Rurze Lehrfage von bem Lafter ber Zauberei" u. f. w. geborte, burch welche er M Anschen bes in ausgebehnter Autorität herrschenden Criminalisten Carpzov bekämpfte, ba ten Erfolg. Er zeigte, baß folche Beren, wie man fie gerichtlich zu verfolgen bisher gewebt gewesen fei, gar nicht existirten, und bedte bie Bobenlofigfeit ber Berenproceffe in ibrem jur ftischen Charakter auf. Zwar erhob sich noch mancher Wiberspruch, aber mit zunehmend Dhnmacht. Thomasius, Sand in Sand mit bem Nieberlander Balthafar Beffer, ber im Jab 1691 eine gleichfalls auf Befampfung bes Wahns berechnete, ins Deutsche, Frangoniche, 31 lienische und Spanische übersette Schrift berausgab ("Die bezauberte Belt", Leipzig 1698 und getragen von ben Fortidritten ber Biffenschaften, besondere ber Raturwiffenschaften, t Aufhellung bes menschlichen Geistes, vollenbete bas Werk feiner Vorläufer. Seine ersten & folge erlebte er in Preußen selbst. Friedrich I. zog im Jahre 1701 einen märkischen Gericht herrn wegen ber hinrichtung eines 15 Jahre alten Mädchens, gegründet auf einen Sprucht Buriftenfacultat ber Bochichule Greifemalb, zur Rechenschaft und befdrantte im Jahre 171 Die hexenprocesse in Pommern. 32) Alls sein Sohn Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1713 ; Regierung fam, verfündigte er, baß er, überzeugt von ber Berwerflichkeit bes bisherigen B fahrens bei Unflagen wegen Bererei, beffen Berbefferung beschloffen habe, inzwischen aber a Erkenntniffe auf Unwendung ber Folter ober gar Tobesurtheile ber koniglichen Bestätigu

31) Westermann's illustrirte deutsche Monatchefte, Jahrg. 1862, XI, 541-552.

<sup>30)</sup> Bauffer, Gefchichte ber rheinischen Pfalz (1845), II, 3-85.

<sup>32)</sup> Mainder, Gebanken und Monita, wie mit ben herenprocessen und Inquisitionen wegen Zauberei in ben preußischen und brandenburgischen Landen zu verfahren (Lemgo 1716).

unterligen, die auch nie ertheilt wurde. Zugleich verschwanden die Brandpfähle. Diesem Beisspiele solgte das übrige protestantische Deutschland mit immer mehr verstummendem Widerssemch; langsamer hinkte das katholische Deutschland nach. Als im Jahre 1766 der Theatinersmind und Prosessor Sterzinger seine von ihm als Mitglied der bairischen Akademie der Wissenschung minchen gehaltene Rede: "Von dem gemeinen Vorurtheile der wirkenden und thätigen Gererei", im Druck erscheinen ließ, um den von ihm beabsichtigten Zweck zu erreichen, erhoben sich gegen ihn sogleich zwei Mönche, der Augustiner Agnellus März und der Benedictiner Angelus März, und vertheidigten gegen ihn die nach ihnen auf dem Boden der Kirche ruhmde Lehre, unter Verdächtigung ihres Gegners, wider welchen sich auch noch andere Pfassen

erflätten 33), die letten Bemühungen vor bent beranbrechenden Morgen. Ubeischreitet ber Fuß die Grenze bes Baterlandes, um der blutigen Spur bes Wahns im übrigen Guropa zu folgen, und berührt er ben Boben ber schweizerischen Gibgenoffenschaft, fo ficht er auf die Spuren der Proceduren im Canton Bafel, die in der im Jahre 1840 zu Bafel eridienenen Schrift Fischer's: "Die baseler Berenprocesse im 16. und 17. Jahrhundert", darge= felle find, und auf die Urfunden über die ähnlichen Proceduren im Ranton St. = Gallen, welche durch den Beitrag des Berhörrichters v. Gonzenbach in St.=Gallen: "Stadt St.=Gallische Heren= atten feit 1600, aus ben Archiven mitgetheilt", in Bb. 73 ber Schletter'schen "Annalen ber deutschen und ausländischen Criminalrechtspflege" (1853), S. 1—22, zur öffentlichen Kennt= nig famen. (Ein Urtheil vom Jahre 1691 wurde babin erlaffen, bag ber Schuldigen bie rechte Sand abzuhauen, fie auf ben Scheiterhaufen zu werfen und alfo lebendig zu Staub und Afche pu verbrennen sei.) Besonders auch ber kleine Canton Bug that sich hervor. 34) Im Jahre 1660 wurden in zwei Monaten 27 Weiber dem Feuertobe hingegeben, und noch im 18. Jahrhundert tauchte dort eine furchtbare Erscheinung auf. 35) Ein blodfinniges Mädchen von 17 Jahren hatte fich im Jahre 1737, nach einer Unterredung mit ben Jefuiten in Lugern, bei bem Gericht in Jug als here angegeben. Auf Grund ihrer Angaben wurden ein Mann und acht Frauen und Maden allen Graben ber Folter ausgesett, die begreiflich Beständniffe erpreste. Die Angebetin wurde nur enthauptet; sechs von den Frauen wurden verbrannt oder strangulirt, nach= bem ber henter fie vorher mit glühenden Zangen geriffen hatte. Der Mann und seine achtzehn= lährige Lodter hielten alle Qualen aus und wurden als nicht geständig freigesprochen. Gin armet Beib wollte auch nicht gestehen, aber Marter, Sunger und Frost brachten fie in ihrem grabahnlichen Rerfer ums Leben. Der Canton Glarus hat die Ginrichtung ber letten Bere er= lebt. 36) Im Jahre 1782 wurde bort eine Magd, welche beschuldigt wurde, bas Rind ihrer Dienstherrschaft behert und bann "durch außerordentliche und unbegreifliche Runstfraft", wie sich das Urtheil ausbrückt, enthert zu haben, nach Erwirkung ihres Geständniffes mit dem Schwert bingerichtet. Ihr vermeintlicher Mitschuldiger, ein angesehener Burger, entleibte fich in ber Bergweiflung im Gefängniß. Solban, welcher S. 474-478 feiner Monographie biefe lette Scene einer großen Tragobie vorführt, fügt hinzu: "Das in biefem Proces hervortre= lende Parteienspiel ter Patricierfamilien, bas Benehmen ber Arzte und Theologen, bas hingusieben eines mahrsagenden Viehdoctors, die Entzauberungsprocedur durch die Angeschuldigte und das von reformirten Richtern gefällte Tobesurtheil selbst geben einen traurigen Begriff von ber bamaligen Geistesbildung des fleinen Freistaats." Warnungen von Zürich herüber blieben unbeachtet, 37)

Der Weg nach Italien führt zunächst nach bem Bezirk von Como mit seinen grauenvollen Geschichten. Nachdem Papst Habrian VI. den dortigen Inquisitor im Jahre 1523 mit einer neuen herenbulle ausgestattet hatte, blieben die blutigen Früchte nicht aus. Nach einem Bericht von Bartholemaus de Spina gab es in der Diöcese von Como jährlich über 100 Hexenbrande. Der venetianische Theil der Lombardei sand sich mehr geschützt durch die Beschränkungen der Hexenkroeesse von seiten der elsersüchtigen venetianischen Negierung. 38) Im Jahre 1629 wurden in

38) Solban, S. 328—330.

37) Bgl. ben Art. Glarus,

<sup>33)</sup> Schröck, Christliche Kirchengeschichte seit ber Reformation, VII, 328 fg. Hormanr's Taschenstach für die vaterländische Geschichte, Jahrg. 1844, S. 478. (Hindeutung auf Westenrieder's Darstellung bieses Kampses "beispiellosen" Aufsehens.)

34) Prut Deutsches Museum, Jahrg. 1858, I, 181.

<sup>35)</sup> Der herenproces und die Blutschwißer-Procedur. Zwei Falle aus der Criminalpraxis des Can-

<sup>36)</sup> Lehmann, Freundschaftliche und vertraute Briefe, ben sogenannten sehr berüchtigten Gerenhans in Glarus betreffent (Burich 1783). Schlözer's Staatsanzeigen, II, 273—277.

Bormio 34 der Hererei beschuldigte Personen mit Zustimmung des Bischofs von Como ente hauptet und verbrannt. 39) Auch noch im 18. Jahrhundert herrschte in Italien die Gewalt, die Scheiterhausen entzündet hatte, daher der Lombarde Beccaria in seiner berühmten Schrift die Gründe nur andeutet, aus denen er die Prüsung der Beschaffenheit der Art von Verbrechen übergangen habe, "die Europa mit Menschenblut überschwemmt und jene schändlichen Scheiters hausen errichtet hat, worauf menschliche lebende Körper den Flammen zur Nahrung dienten". 40)

Um von Italien nach Frankreich überzugehen 41), fo führte bafelbft, nachbem zur völligen Unterbrückung ber albigenfischen und walbenfischen Repereien ftanbige Inquisitionegerichte nie: dergefest worden waren, die dreifache Verlegenheit des Mangels an Stoff, der Unpopularität und des Competenzconflicts zur herbeiführung ber Mittel, um diefem Mangel zu begegnen. Man verknüpfte mit bem Reger = bas traditionelle Bauberwefen , und die Bexenproceffe hielten ihren Umzug. Ronig Philipp von Valois erklärte bie Inquifition für einen koniglichen Gerichtshof und biesen für competent im Punfte ber Magie. So war ber Weg gebahnt. In Carcaffonne wurden in den Jahren 1320 – 50 über 400 Zauberer verurtheilt, von denen mehr als die Gälfte den Led erlitt. Im Jahre 1357 kam es bort zu 31 hinrichtungen; zu Toulouse wurden um dieselbe Beit Sunderte von Strafurtheilen erlaffen. Im Jahre 1578 gab ber Generalin quifitor Mifolaus Ennevirus die erste justematische Unterweisung für die Richter beraus; ihm folgte ber gelehrte Dr. Bobin, ber in einem besondern, auch ins Deutsche übersetten Werke die Wir flichkeit des Geren: wesens darzuthun versuchte und witer seine Gegner vertheidigte. So konnte es an Opfern und an ber Aufbietung aller Mittel, um fie zu finden, nicht fehlen. Bitaval ftellt einen besondere benkwürdigen Proceg bar, ber fich auch im ersten Theil ber von Schiller herausgegebenen Sammlung: "Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte ber Menschheit" (Jena 1792), S. 1-213, unter ber Aufschrift: "Die Besessenen zu Laudun, ober die Geschichte bes Urban Grandier", bearbeitet findet. Der ungludliche Grandier, ein Geiftlicher, murbe beschule bigt, die Urfulinerinnen zu Laudun behert und dem Teufel zugeführt zu haben, und als er leug: nete, auf die Folterbant gelegt. Seine Beine wurden zwischen zwei Breter gepactt, welche mar mit einem Seil möglichst fest zusammenschnürte. Dann wurden zwischen die Beine und bit Breter mit einem Sammer Reile eingetrieben. Als diese dem Inquisitor zu schwach schienen bebrohte er ben Scharfrichter, wenn er nicht ftarkere herbeibringe, und beruhigte fich erft bann als biefer eidlich versicherte, er habe feine stärkern Reile. Einige Pfaffen, welche die Folterweif zeuge exorcifirt hatten, flagten bie Milbe bee Scharfrichtere an; und erflärenb, einem Unge weihten, wie diesem, konne ber Teufel leicht widerstehen, ergriffen fie felbst ben Sammer un schlugen auf bie Reile. Die Schmerzen raubten bem Unglücklichen, mehrmals bie Befinnung aber verdoppelte Schläge führten biefe gurud. Neue Reile wurden angetrieben , bis feine Bein zerschmettert waren und das Mark ausfließen ließen. Dann wurde er zum Richtplatz geschlerz und lebendig verbrannt. Er follte folgenden Pact mit dem Satan abgeschlossen haben: "Mei Herr und Meister Lucifer! Ich erkenne bich für meinen Gott und verspreche bir, folange ich leb zu bienen. Ich entsage Gott, Jesu Christo und allen Seiligen ber römisch = apostolischen Kird und allen ihren Sacramenten, bem Gebete und allen Fürbitten für mich und verspreche di nach Möglichkeit Boses zu thun und, wen ich nur immerkann, zum Bosen zu verführen. Ich ver zichte auf alle Verdienste Chrifti und seiner Beiligen und übergebe mein Leben gang bein Willfür, wenn ich unterlaffen follte bir zu bienen, bich anzubeten und bir täglich breimal; opfern." Diefer Pact wurde mit bem Anfügen bekannt gemacht, bas Driginal fei in ber Soll in Lucifer's Cabinet, unterschrieben mit bes Zauberers Blut u. f. w. Abwechselnd nahmen Franfreich die Berenproceffe zu ober ab, besondere je nach ber Ginficht bes Ronigs. Ludwig X Karl VIII., Ludwig XII. und Frang l. wirften mäßigend ein. Unter Geinrich II. wurden im 3ab 1549 fieben Berenmeifter auf einmal in Mantes verbrannt. Solche Brande erleuchteten auch ! Regierung bes Konigs ber Bartholomausnacht, Rarl's IX. Gelbft unter Beinrich IV. fehlte nicht an herenprocessen. Nach und nach brangen Lichtstrahlen burch. Die Giferer flagten bie La heit der Richter an, zu denen die Stimme Weier's gedrungen war. Bu diesen Richtern gebo auch ber Parlamentspräsident Adill v. Sarley. Der Berfaffer bes Werfs vom Geift ber Gefet Montesquieu, fant fich veranlaßt, fich vorsichtig auszubruden, indem er ben Rath ertheil fehr umfichtig zu fein, wenn es fich von ber Bestrafung ber Zauberei und Hexerei handle, w

<sup>39)</sup> Leonhardi, Das Beltlin (Leipzig 1860), G. 58.

<sup>40)</sup> Beccaria's Abhandlung über Berbrechen und Strafen, übersett von Bergf (1798), 1, 293 u. 21 41) Solban, Rap 10.

mit er aber feineswegs fagen wolle, daß man von ber Strafe absehen folle. Roch im Jahre 1718 fendete bas Parlament von Borbeaux einen Ungeflagten, ben es für überführt erachtete, einen vornehmen herrn und beffen ganges Saus burch Deftelfnüpfen bezaubert zu haben, auf

ben Scheiterhaufen.

Auch jenseit ber Pyrenaen wurden die Zauberer verfolgt. Im Lande ber Inquisition, in Spanien, scheint das erste Auto da Fé im Jahre 1507 gehalten worden zu fein, indem in Cala= borra über 30 Beiber verbrannt wurden. Im Jahre 1536 gundete bas beilige Dificium zu Saragoffa einige Scheiterhaufen an. Besonders benkwürdig ift ber im Jahre 1610 zu Logamo verbandelte Berenproceg, ber bamit-abichlog, bag ein Theil ber Angeklagten gum Feuertobe verurtheilt und bieses Urtheil vollstreckt wurde. Sie wurden fur überwiesen erachtet, ben bei ber Berjammlung erschienenen Teufel angebetet zu haben. 42) Ein großer Proceg in Da= parra im Jahre 1527 wegen Theilnahme an einem herensabbat führte nur bagu, daß bie Ungeklagten, 150 an der Bahl, zu 200 Beitschenhieben und mehrjährigem Gefängnig verurtheilt murben. Noch im Jahre 1781 wurde in Sevilla ein Madden, welches auch beschuldigt wurde, Gier gelegt zu haben, ale Bere verbrannt. 43) Während Arago's Aufenthalt in Valencia im Jahre 1807 beschäftigte fich die Inquifition mit einer angeblichen Bere. Gie ließ fie rittlings auf einem Esel, bas Gesicht nach hinten, durch die Stadt führen. Der obere Theil bes Körpers war mit Honig bestrichen, an welchem eine Daffe von Febern bing. 44)

Für die Niederlande hatte Philipp II. in den Jahren 1592 — 95 gegen die zunehmenden Zaubereien strenge Verordnungen erlassen, jedoch mit Untersagung ber Wasserprobe. Eine Berordnung von Albert und Isabella vom Jahre 1606 erneuerte dieses Gebot, indem fie zu=

gleich die Richter ermächtigte, bem ichuldigen Denuncianten Straffreiheit zuzusichern.

Die Geschichte von England zeigt ben Proceg gegen die in Gefangenschaft gerathene Jung= frau von Drleans.

> Dorf: Run, Dirne Franfreiche, glaub' ich, hab' ich Guch. Entfesselt Gure Weister nun burch Bann, Berfucht, ob Ihr die Freiheit fonnt gewinnen; Ein schoner Preis, ber Gunft bes Teufels werth. Seht, wie die Bere ihre Brauen gieht, Als wollte fie wie Circe mich verwandeln. 45)

Sie verfiel bem Scheiterhaufen. 46) Die Bergogin von Gloucester wurde zur Rirchenbufe und Berbannung auf die Infel Dan verurtheilt, weil fie fich mit Zauberinnen wegen ber Tobtung Beinrich's VI. berathen haben follte. Richard III. erachtete als schärffte Waffe wiber feine Geg= ner bie Anklage ber Zauberei gegen bie verwitwete Konigin und bie Anhanger bes Grafen von Richmond (Geinrich's VII.). Raum war die Königin Elisabeth zur Regierung gelangt, als fie von einem Bischof von der Kanzel herab dahin angeredet wurde: "Mögen Ew. Gnaden geru= ben, fich von ber wunderbaren Vermehrung zu überzeugen, welche Zauberer und hexen während ber letten Jahre in Ihrem Königreich genommen haben. Ich bitte Gott, daß bie Zauberer ihre Kraft niemals weiter als an ben Unterthanen anwenden mogen." Die Zahl ber unter biefer herrscherin hingerichteten war verhältnismäßig sehr mäßig. Im Jahre 1576 wurden in Effer 17 Personen mit dem Tobe bestraft, 1593 in Warbois 3, eine alte Frau, die ihr Bekenntniß ablegte, ihr Chemann und ihre Tochter, die ihre Schuld ftandhaft in Abrede ftellten. Auf Un= laß dieses Falls kam es zu einer Stiftung, ber zufolge jährlich ein Studiosus ber Theologie im Colleg der Königin zu Cambridge gegen eine Belohnung von 40 Sh. einen Bortrag über Hexen= wesen zu halten hatte. Als Jafob I. von Schottland Rachfolger in England wurde, erfchien (1603) ein gang von dem Geift ber königlichen Dämonologie belebtes Gefen, dem zufolge bie Bauberei an fich icon ein Berbrechen war, wenn auch burch fie fein Schaben verurfacht wurde. 47) Berüchtigt find die beiden Processe gegen die vermeintlichen hexen in Lancashire in den Jahren 1613 und 1634, herbeigeführt durch die Denunciationen eines boshaften Anaben unter ber Anleitung seines habgierigen Baters. Doch rechtzeitig wurde ber Betrug entbeckt, um 17 Bei=

43) Schloger's Briefwedifel (1782), X, 222, 368.

46) Pauli, Bilber aus Altengland (Gotha 1860).

<sup>42)</sup> Llorente, Kritische Geschichte ber spanischen Inquisition, übersetzt von Sorf (Gmund 1821), Bb. III, Kap. 37, Abschn. II. Solvan, S. 223—227.

<sup>44)</sup> Bestermann's illustrirte beutsche Monatchefte, VII, 165.

<sup>45)</sup> Shaffpeare's Konig Beinrich VI, erster Theil, funfter Act, vierte Scene. Bgl. Shalfpeare's Borfchule, herausgegeben von Tieck, II, 229 fg. 47) Sorft, II, 456 u. 457.

ber zu retten, bic eben gehängt werben follten. Während in England ber Burgerfrieg tobte, gefellten fich, ahnlich wie in Deutschland zur Beit bes großen Religionefriege, bie Schred: niffe ber Berenprocesse bingu. Gin gewiffer Matthias Copfins aus Effer burchzog, fich besonberer Renntniffe ruhmend, unter bem Titel eines Beneral-Berenfinders vom Jahre 1645 an bie Graffchaften Effer, Suffer, Norfolk und huntingdon. Wenn ein Magistrat seine Bulke, die er geschickt zu empfehlen verstand, ansprach, so suchte er gegen seinen Unterhalt, Bergütung ber Reisekoften und bestimmte Tagegelber bie Beren bes Bezirks auf und führte unter bem Beifall bes fanatifirten Bobels Sunberte zum Tobe, bis ein Geiftlicher fich gegen bas Unwesen erhob' und bas Bolf mit ihm felbft bie Bafferprobe anftellte; er fcmamm, ein Beiden feiner Schuld, und erlitt ben Tob, ob burch Richterspruch, ift zweifelhaft. Butler gebenft biefes Bermorfenen im fechsten Gefange feines "Subibras". Über eine ähnliche Gerenjab berichtet Solvan S. 423 feiner Monographie. Der Schuldige, ein Schotte, gestand am Galgen, daß er über 220 Beiber in ben beiben Königreichen um ben Lohn von 20 Sh. für jeben Ropf zur Bollstreckung ber Todesstrafe geführt habe. 48) Erft 1736, nachdem furz vorher ber Bobel ein altes Mutterden in der Anwendung ber Wasserprobe ums Leben gebracht hatte, wurde das Geset Jakob's I. förmlich aufgeboben. 49)

Die Geschichte von Schottland hat ebenfalls ein besonderes Rapitel, das von Gerenprocessen handelt. Unter der Königin Maria Stuart wurden fie fehr zahlreich, ein Geset verschärfte bie Strafe ber Zauberei. Ihr Sohn und Rachfolger Jakob war ein eifriger Wer folger berfelben: fich felbst einbilbend, wegen feines Religionseifers vom Teufel verfolgt zu werben, wohnte er felbst den Berhören bei, ließ sich mitunter von den Angeschuldigten die Melodien vorspielen, mit welchen bie Teufelsproceffionen begleitet wurden, freute fich barüber, wenn ber Satan, frango: fisch sprechend, von ihm gesagt haben sollte: Il est un homme de Dieu, ober er sei ber größte Feind, den er in der Welt habe, und bedrohte die nicht besonders eifrigen Geschworenen. Alls er auch ben englischen Thron bestieg, mäßigte fich burch feinen Wegzug bie Verfolgung. Auf bie schottischen Zustände zu Ende des 17. Jahrhunderts läßt der englische Historiker Macaulay ein Streiflicht fallen, indem er berichtet: "In demfelben Monat (1697), in welchem die Acte zur Errichtung von Schulen mit bem Scepter berührt wurde, begannen die Regierer ber Kirche und bes Staates in Schottland zwei Berfolgungen, bie bes 10. Jahrhunderts würdig maren, mit Rraft zu betreiben, eine Berfolgung von Beren und eine von Ungläubigen. Gin Saufen Un: glücklicher, die feine Schuld hatten, als alt und elend zu fein, wurde angeklagt, mit bem Teufel ju verkehren. Der Geheimrath ichamte fich nicht, eine Bollmacht zur Proceffirung von 22 biefet armen Geschöpfe auszustellen." Es war bies ber lette Anlauf!

Was Schweden angeht, so erhob sich bort sehr spät das Gespenft des Wahns, aber gleich in furchtbarster Gestalt. Urkunde bessen ist der berüchtigte Ferenproces von Mora im Jahre 1670, ber 72 Weibern und 15 Kindern das Leben raubte, weil sie sich der Zauberei schuldig gemacht hätten. Thomasius berichtet aus dem Munde eines reisenden Schweden, der mit zu Gericht gestessen hatte, daß die Juristen anfangs Bedenken getragen hätten, auf das Gerede unmündiger Kinder eine Untersuchung zu gründen, aber die Geistlichen darauf bestanden hätten, weil der Heilige Geist, der immer die Chre Gottes gegen das Reich des Satans vertheidige, nicht zugebe, daß die Knaben lögen. Die Furchtbarkeit des Processes wirkte indes heilsam; die Besonnenheit kehrte bald zurück, Gesetze beschränkten solche Verfolgungen, aber spät, erst 1779, wurde die

fcon langft nicht mehr angewendete Todesstrafe ausbrücklich aufgehoben.

Um nur einen Blick auf Polen zu werfen, so wurde bort noch 1739 ein Taschenspieler bis

zum Geständniß der Gexerei gefoltert und dann gehängt.

Bu den Schrecknissen der Hexenprocesse, welche so den größten Theil Europas heimsuchten, gehörte, da die Seelenkunde noch in der Wiege lag, auch die Thatsache, daß auch Geisteskranke für schuldig erachtet wurden und die Sprache des Wahnwißes zur Anklage diente. Beweiß davon liesert der Beitrag Meyer's in Westermann's "Jahrbuch der illustrirten deutschen Monatsheste" (1861), X, 258—264: "Die Beziehungen der Geisteskranken zu den Besessen und Herchte", sowie die Mittheilung von Marx: "lüber die Verdienste der Arzte um das Verschwinden der dämonischen Krankheiten", in Bd. 8 der "Abhandlungen der königlichen Gessellschaft der Wissen zu Göttingen" (1860).

Mit bem Berichwinden ber Berenprocesse bat fich indeß ber Glaube an Bererei und Bau:

<sup>48)</sup> Borft, II, 452-460.

<sup>49)</sup> Macaulan's Geschichte Englands, übersest von Bulau VII. 257.

berei nicht zugleich verloren; berfelbe lebte fort und lebt noch. 50) Babllofe Beweise bierfür finden wir jahraus jahrein fowol in ber Tagespreffe wie in ben verschiedenartigften Schriften. So ergablt Speper in bem Buche: "Bilber italienischen Landes und Lebens" (1859), Bb. II, bezüglich einer feltsam geformten Rlippenreihe bei Tavrmina (Sicilien): "Unfer Rutscher schlug ein Kreuz: «Dort oben wohnen lauter Hexenmeister», sagte er halblaut, als fürchtete er, fle möchten ibn boren; auch ift fein Christenmensch je ba oben gewesen ober boch lebend gurud= Seben Sie bie bolgernen Rreuge auf ben Strohschobern bier an ber Strafe, bie find gum Schute gegen bie Bauberer bort oben aufgerichtet, fonft bleiben bie Schober feine 24 Stunden, wo fie find." In Frankreich führte bie tobliche Mishandlung einer Frau, bie für eine Zauberin gehalten wurde, 1850 gur Berhandlung einer Anklage vor dem Affifenhof ber Sochpyrenaen. 51) Undere Berichtescenen diefer Art haben öffentliche Blatter mehrfach mitgetbeilt.52) Gine abnliche Erfcheinung findet fich angeführt in Pol's ,,Auffagen und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneiwiffenschaft" (Berlin 1786), IV, 66-71: "Obduction eines für eine Bere gehaltenen und beshalb jammerlich ermorbeten alten Weibes", und in ben von Konig berausgegebenen "Denkwurdigkeiten bes Generals Gidemeyer" (Frankfurt 1845), 3. 43-48: Beifelung eines alten Beibes, bas fur eine Bere gehalten wurde, in Begenwart bes Pfarrers an ber Stephansfirche in Maing, ber herenpulver gereicht hatte, um burch Raucherung die Bere herbeizuziehen. "Wie manches Jahr", erzählt uns König selbst , "habe id am letten April abende bas frifche Weihwaffer aus ber Pfarrfirche geholt, mit welchem por der Racht bes 1. Dai zur Abhaltung ber nach bem Blorberge ichwarmenden Beren und bojen Beifter alle Thuren besprengt wurden." Nach einer Mittheilung ber Neuen Folge ber "Unterhaltungen am häuslichen Geerd" (Leipzig 1856), I, 653, wurde vor einigen und 20 Jahren bei Danzig ein altes Weib, im Verbacht ftebend, Wetter gemacht und bie Milch ber Rube verfest zu haben, mittelalterlich ,,getaucht", wobei es ums Leben fam (Stoff einer nach= ber ericienenen Rovelle). Riehl bemerkt in feiner Schrift: "Die Pfälzer. Gin rheinisches Wolfsbild" (1857), S. 109: "Die Pfälzer fagen freilich; die Französische Revolution habe allen Aberglauben aus bem Lande gespult, es ift aber boch noch vor wenigen Jahren in einer afehr aufgeflarten Begend» ber Pfalz eine alte Frau ichwer mishandelt worden, weil fie fur eine Bere galt." Die es in Altbaiern aussieht, barüber belehrt bas Wert: "Bavaria. Lanbes = und Wolfstunde bes Königreiche Baiern" (1860), Bb. 1, Abthl. 1, S. 367; Abthl. 2, S. 1005. Bichler gedenkt in feiner Schrift: "Aus den Tirolerbergen" (1861) , S. 79 , bes Glaubens an Beren in biefem Alpenlande, und läßt S. 81 einen Geiftlichen fich babin außern: "Fragt man einen Bauer, warum man jest feine Beren und Gespenster mehr sehe? fo wird er antworten: Weil nun allerorten auf Wiesen und Scheibewegen Feldfreuze errichtet find, an benen sich ber Sput nicht porüber magt"; mahrent er S. 300 unter ber Bemerfung , bag auch in Tirol Sunderte von Opfern bes Wahns verbrannt worden waren 63), hinzufügt: "Gang ift biefer Glaube auch beim jungern Gefdlecht nicht vertilgt; elende Gewinnsucht, ber fein Mittel su folecht ift, weiß ihn, um fo manche Ginnahmequelle offen zu erhalten, ftete von neuem auf: zufrischen." Alls es bem frangofischen Geiftlichen Paramelle infolge wissenschaftlicher Studien gelang, in ben letten Decennien in vielen mafferarmen Wegenben feines Baterlandes Quellen aufzufinden, mar er oft veranlaßt, fich bagegen zu verwahren, daß er ein Berenmeifter fei.54)

Beurkundungen des Glaubens an Zauberei und Hexerei bei den fogenannten wilden Wölsfern finden sich in vielen Reisewerken. So wird in dem Werk: "Neisen in Südafrika dis zum See Ngami in den Jahren 1850—54 von Andersson" (1858), II, 207 berichtet: "Die Zausberei hat sehr zahlreiche Anhänger unter den Vetjuanen, welche auf die Worte und Vorschriften

<sup>50)</sup> Horft, II, 266—268. Wutte, Der beutsche Bolfsaberglaube ber Gegenwart (hamburg 1860). Bekanntlich ist in neuester Zeit der Glaube an den Teufel wieder aufgetaucht. Vilmar! So ware diesen Glaubigen ber Weg, auch an Heren zu glauben, gebahnt. Bb. I, S. 237 der Tagebücher von Barnshagen von Ense ist zu lescn: "Geheimrath Hassenpflug glaubt an Heren. Ob deren fünftig wieder hier verbrannt werden sollen? Warum nicht? Dahin kann es kommen, autwortet man ganz im Ernst." (12. Nov. 1840.)

<sup>51)</sup> Der Gerichtofaal, Jahrg. 1851, II, 98-102.

<sup>52)</sup> Malten's neueste Weltfunde, Jahrg. 1843, III, 190—194. 53) Bulau, Geheime Geschichten und rathselhafte Monidien, II, 186 fg. Zingerle, Barbara Pachstein, die fanthaler Here und Mathias Perger. Zwei herenprocesse (Innobruck 1858).

<sup>54)</sup> Neues Frankfurter Museum, Jahrg. 1861, S. 1640. Im Jahre 1784 gab ein falzburgischer Geistlicher eine Schrift heraus: Theologie ohne heren und Zauberer, um den Wahn zu bekampfen.

von Zauberern das höchste Vertrauen setzen. Namentlich gilt dieses von der Alasse der Gerenzmeister, die sich mit dem Negenmachen abgeben." In dieser Beziehung ist noch hinzuweisen auf L. Magyar's "Reisen in Südafrika 1849—59", I, 97 fg., sowie auf Andree's "Forschungszreisen in Arabien und Ostafrika" (1861), enthaltend: "Burton's Neise nach Medina und Mekka und in das Sumaliland", I, 252, und auf "Harris" Gesandtschaftsreise nach Shoa"

(Stutigart 1845), I, 357.

Daß der Wahn nach der Wahrheit auch zur Befriedigung der Selbstfucht, zu Betrug misteraucht wurde, ist schon hervorgehoben worden. 3m Jahre 1786 erschien ein Schristchen: "Neuester Herenproces aus dem aufgeklärten heutigen Jahrhundert, oder: So dumm liegt mein bairisches Vaterland noch unter dem Joch der Mönche und des Aberglaubens, von A. v. M." Der erste Band der Schott'schen "Bibliothek der neuesten juristischen Literatur" für das Jahr 1786 berichtet über dieses Schristchen: "Erzählung eines Betrugs, womit ein geiler Mönch in Baiern ein einfältiges Bauernweib unter dem Vorwand, sie und ihre Kühe von einer einzgebildeten Zauberei zu befreien, zu seiner Wollust misbrauchte und zur Ermordung ihrer unsschuldigen Schwiegermutter veranlaßte. Die Strafe des Mönchs war zehnjährige Suspenssion vom Messelesen und ebenso langer klösterlicher Arrest bei Wasser und Brot." Ein Vorzläuser von Feuerbach's Pfarrer Niembauer! Eine weibliche Erscheinung, neuerer Zeit anges hörend, sindet sich angessührt in Seldner's Schrist: "Pariser Criminalgeschichten" (1845), II, 132—136.

Mit der Frage, wie sich die ganze historische Thatsache der Pexenprocesse erklären lasse, haben sich viele Geister und Federn beschäftigt, so Jean Baul ("Flegeljahre"), Callot-Hof-mann, Soldan, Graf Lamberg, Wächter u. s. w. Ganz nüchtern kann man mit letzterm sagen: "Die Sache läßt sich leicht und einsach erklären. Wir würden in unserer Zeit noch ebenso viele Heren sinden und verbrennen können als in jenen Zeiten, wenn man dasselbe Mittel, sie zu sin- ben, bei uns noch anwenden wollte. Das Mittel war einsach, sicher und schnell zum Ziele führend.

Es war die unfinnigfte Ausgeburt menschlicher Berirrung, die Folter."

Dem 20. Jahrhundert ist es vorbehalten, die Acten der politischen Gerenprocesse des 19. Jahrhunderts zu sammeln und dabei zu untersuchen, inwieweit in diesem die rechtlich abgesschafste Folter thatsächlich ihre Rolle spielte.

Der schredlichste ber Schreden Das ift ber Mensch in feinem Wahn.

Der Strom ber Literatur über Hexenwesen und Hexenprocesse ift besonders in neuerer und neue: fter Beit boch angeschwollen und fast nicht zu übersehen. Gine Dluftification ift bekanntlich bie Schrift: "Maria Schweidler, die Bernsteinhere. Der interessanteste aller bieber bekannten Gerenprocesse, nach einer besecten Sandschrift ihres Baters berausgegeben von B. Meinholb" (Berlin 1843). Um noch einen Blick auf die bisher nicht berührte Literatur zu werfen, so ist aus berfelben Folgendes hervorzuheben : I. Selbständige Schriften, die ausschließlich ober theil: weise hierher gehoren: Dopler, "Schauplat ber Lebens = und Leibesstrafen" (1693-97), I, 345-371; II, 569-574 (ein Bilberfaal voll Göllenbreughels). Eisenhart, "Erzählungen von befondern Rechtshändeln" (1767), I, 551-594. Roghirt, "Gefchichte und Suftem bes beutschen Strafrechts" (1839), Thl. I, S. 208 — 210, S. 149 — 155. Walter, "Deutsche Rechtsgeschichte" (zweite Auflage), II, S. 764, S. 433 und 434. "Syftem einer vollständigen medicinischen Polizei" (1794), XIII, 11—155. A. v. Haller, "Borlefungen über die gerichtliche Arzneiwissenschaft", Bb. II, Thl. 2, G. 127-144. Müller, "Entwurf ber gerichtlichen Arzneiwissenschaft", II, 359-542. Sorft, "Zauberbiblio: thet" (6 Thle., 1821 - 26). Siegen, "Juriftische Abhandlungen" (Göttingen 1834), S. 123 — 127. Ruling, "Auszuge einiger merfwurbiger hexenproceffe aus ber Mitte bes 17. Jahrhunderts, im Fürstenthum Kalenberg geführt" (1786). Niefert, "Merkwürdiger Berenproceß gegen ben Raufmann G. Röbbing an bem Stadtgericht zu Cosfeld im Jahre 1632" (1827). (Diefer Proceß ift benkwürdig wegen ber Anerkennung ber Rechtswidrig: feit des Verfahrens, benn es heißt in einem von Münster aus an das Untersuchungsgericht erlassenen Nescript: "man finde nicht ohne Befremdung, wie daß also geschwind und auf allerbinge nicht genügsame Indicien und mit Zuziehung eines sehr jungen und annoch bergestalt in praxi criminali nicht genbten Gelehrten bie Tortur erkannt und verhängt, vielweniger Defensor angeordnet worden fei".) Trummer, "Vorträge über Tortur, Herenverfolgungen, Femgerichte

<sup>55)</sup> Criminallerifon, begrundet von v. Jagemann, fortgefest von Brauer, C. 421.

und andere merkwurdige Erscheinungen in ber hamburgischen Rechtsgeschichte" (2 Bbe., 1845 -47). Muller, "Beitrage zur Gefchichte bes Berenglaubens und ber Berenproceffe in Gieben= burgen" (1854). Muller, "Rleiner Beitrag zur Geschichte bes herenwesens im 16. Jahrhundert, aus authentischen Quellen ausgehoben" (1841). Scholt, "Uber ben Glauben an Bauberei in den letztverflossenen vier Jahrhunderten" (1829). Pfandler, "Über die Hexenprocesse des Mittelalters, mit fpecieller Beziehung auf Tirol. Debft Anhang : Die actenmäßige Durftellung eines fehr intereffanten Gerenprocesses im Jahre 1680 enthaltenb" (1843); "Das Gerenwesen im Fürstenthum Reiße, in Schleffen und Mähren im 17. Jahrhundert" (1836). Köppen, "Geren und herenprocesse. Bur Geschichte bes Aberglaubens und best inquisitorischen Processes" (zweite Auflage, 1858). Lilienthal, "Die Berenproceffe ber beiben Stabte Braunsberg nach den Criminalacten ber braunsberger Archive bearbeitet" (Königsberg 1861). Bifchof, "Bur Befdichte bes Glaubens an Zauberer, Geren und Bampyre" (1859). Wigand, "Denkwürbige Beitrage fur Geschichte und Rechtsalterthumer. Rr. VIII: Bur Geschichte ber Berenproceffe" (1858). Bopp, "Beiträge zur Beurkundung ber deutschen Strafrechtspflege in den brei letten Jahrhunderten" (1861), Beft 1. Sierher gehören auch noch die Schriften über die Befchichte einzelner Stabte, ale: Steiner, "Beschichte und Beschreibung ber Stadt und ehemaligen Abtei Seligenstadt" (1820), S. 283-285. Send, "Die Geschichte ber Stadt Wimpfen" (1836). S. M. Dieffenbach, "Geschichte ber Stadt und Burg Friedberg in ber Wetterau" (1857), Bayler, "Siftorifche Denkwürdigkeiten ber ehemaligen Freien Reichsftadt Reutlin= gen" (1845), G. 131-176. II. Mittheilungen in Beitschriften und Beitrage zu benfelben : Shlözer's "Staatsanzeigen", IV, 287—293. Rlein's "Unnalen ber Gefengebung in ben preußischen Staaten", XIX, 141—150. Sigig's "Annalen ber Criminalrechtspflege", 1, 431 -456; XVI, 236-253; XXVI, 56-125; XXXVIII, 178-212; LVII, 252-266. "Archio bes hiftorischen Vereins für ben Untermainfreis, Bb. II, heft 2, S. 1 fg.; Bb. V, Beft 2, S. 165; Bd. VI, Beft 1, S. 128. "Mittheilungen bes hiftorifchen Bereins zu Donabrud", Jahrg. 3, S. 69-76. "Beitschrift bes Bereins fur thuringifche Geschichte und Alter= thumetunde", Beft 2. "Protestantische Monateblätter für innere Zeitgeschichte", Bb. X. Malten, "Neueste Weltkunde", Jahrg. 1843, IV, 105-112. Spiel, "Baterländisches Archiv, ober Beitrage jur Renntnig bes Ronigreichs Gannover", IV, 4 fg. "Beitschrift fur beutsche Gultur= geschichte", Jahrg. 1859 56), G. 409 fg. "Märkische Forschungen", herausgegeben von bem Berein für die Geschichte ber Mart Brandenburg zu Berlin , II , 106 fg. ", Neue pommerische Provinzialblätter", herausgegeben von Giefebrecht und Sacken, I, 331 fg. "Würtembergifche Jahrbücher", herausgegeben von Menmingen, Jahrg. 1838, S. 174 fg. "Deutsches Museum", herausgegeben von Brut, Jahrg. 1857, Bb. 1: "Der herenglaube in ber Univerfitätsaula". Sindeutung auf eine im Jahre 1749 in Galle erschienene juriftifche Differtation über Bauberei, welche noch von bem festen Glauben an Hexerei bictirt wurde. 57)] Ugl. noch Peter, "Die Literatur ber Fauftfage" (Leipzig 1851). Bon dem ohnehin nun veralteten Werk von Schwager, "Berfuch einer Geschichte ber Berenproceffe", ift (1784) nur der erfte Band erfcbienen.

Ph. Bopp.

Sinrichtung und Todesstrafe. 1) Wir verstehen unter hinrichtung ben amtlichen Act der Bollstreckung einer gesehmäßig erkannten Todesstrase. Diese und die hinrichtung stehen in demselben nothwendigen Zusammenhange zueinander, in welchem sich die Ursache zu ihrer Wirkung befindet. Die Erörterungen, welche die eine betressen, fallen mit denen über die andere so unmittelbar zusammen, daß thre Trennung einem gewaltsamen Zerreißen eines und desselben Segenstandes gleichkommen würde. Wir müssen und beschalb auch hier zugleich über das Unstecht und die Entbehrlichseit der Todesstrase verbreiten und haben daran zugleich unsere Bestwertungen über den gegenwärtigen Stand der Todesstrase in Deutschland, Frankreich, Engsland und andern Ländern zu knüpsen.

1. Das Unrecht und bie Entbehrlichfeit ber Tobesftrafe. Es war ber in

1) Bgl. ben Art. Beil, Sowert, Strang und Fallbeil. Ferner bie Art. Beccaria; Befferungeftrafe und Befferungeanstalt; Felonie; Freiheitestrafen; Gefängniswesen.

<sup>56)</sup> Der Beitrag zum Jahrgang 1856 von Costa: Aberglaube in Krain gegen Ende des 17. Ichrehanderts, berührt auch den Glauben an Hexenwesen.

<sup>57)</sup> Gegenfaß: Das Gutachten der medicinischen Facultät zu Greifswald über eine vorgegebene Besterung vom Jahre 1736, mitgetheilt in Ppl's Neuem Magazin für die gerichtliche Arzneifunde und medicinische Polizei (1785), I, 338—350.

bem Art. Beccaria bereits erwähnte Justizmord, welcher 1761 zu Toulouse an Jean Calas, einem in allgemeiner Achtung stehenden bortigen Protestanten, verübt wurde, aus dem die hefstigen Angrisse hervorgingen, die seitdem die Todesstrase zu bestehen hatte. Mit den durch dies sen Justizmord wesentlich mit veranlaßten Bestrebungen Voltaire's für die Verbesserung der Strasrechtspslege verbanden sich die des Marchese de Veccaria zu gleichem Zwecke, und es war insbesondere des letztern Schrift "Dei delitte i delle pene"2), welche nicht allein fast unmittels dar die Tortur stürzte, sondern auch den Kampf gegen die Todesstrase einleitete, der zwar dies her noch nicht zu einem vollständigen Siege geführt, aber doch die Ausbehnung dieser unges

rechtfertigten Strafe fehr bebeutend beschränft hat.

Beccaria fagt 3) über die Todesstrase: "Mit welchem Rechte erlauben sich die Menschen ihresgleichen zu töden? Gewiß fann es nicht denselben Ursprung haben, den die Souveränetät und die Gesetze haben. Diese sind nur die Summe des möglichst kleinsten Theils der von einem jeden aufzuopfernden Freiheit. Sie vertreten den Gesammtwillen, welcher ein Aggregat der einzelnen Willen ist. Wer hat nun jemals andern das Recht überlassen wollen, ihn zu tödten? Wie fann jemals unter den kleinsten Opfern der Freiheit eines jeden das größte der Güter, das Leben, inbegriffen sein? Wäre dies aber auch wirklich, wie vereinigt sich dieser Grundsatz mit dem andern, daß der Mensch nicht das Necht hat, sich selbst zu tödten? Und dies Necht müßte er haben, um es an andere oder an die ganze Gesellschaft abtreten zu können. Die Todesstrase ist also kein Recht, sondern sie ist der Krieg der Nation gegen einen einzelnen Bürger, dessen Bernichtung sie für nothwendig oder nütlich hält."

Wir können Beccaria nicht auf bem längern Wege folgen, auf welchem er zu bem Resultate gelangt, daß die Todesstrafe weder nothwendig noch nüglich sei; nur Einzelnes von dem wollen wir hervorheben, was er zur Unterstützung seines scharffinnigen Beweises anführt. Ihm ist est nicht die Härte der Strafe, die auf das menschliche Gemüth den stärksten Eindruck macht, sondern ihre Dauer, indem die Empfindlichkeit leichter und anhaltender von kleinen, aber wiederholten

Einbruden erregt wird, ale von einer ftarten, aber vorübergebenben Erschütterung.

Mach ber Anschauung ber Zeit, in welcher Beccaria seine Schrift verfaßte, galt nämlich, wie leiber auch heute noch bei vielen, die Abschreckung als der stärkste Zaum gegen Werbrechen. In diesem Sinne bemerkt er: "Nicht das schreckliche, aber vorübergehende Schauspiel der Sinzichtung eines Berbrechers, sondern das lange und fortdauernde Beispiel eines seiner Freiheit beraubten Menschen, der, zum Lastthiere geworden, durch seine mühseligen Arbeiten die Gesellschaft ernährt, die er verlet hat, leistet für die Wirksamkeit der Strase die nöthige Gewähr." Die Todesstrase, sagt er weiter, macht einen Eindruck, welcher bei aller seiner Stärke doch nicht der raschen Vergessenheit entgeht. Die Todesstrase wird für den großen hausen ein Schauspiel und für die Übrigen der Gegenstand eines mit Unwillen vermischten Mitleids. Damit die Strase gerecht sei, darf sie keinen höhern Grad von Härte haben als den, der hinreicht, die Menschen von Verbrechen abzuhalten. Es gibt aber keinen Menschen, der mit überlegung sür ein auch noch so gewinnbringendes Verbrechen den völligen und fortdauernden Verlust seiner Freiheit wählen könnte. Um durch die Todesstrase andern ein abschreckendes Beispiel geben zu können, müßten überdies auch immer neue todeswürdige Verbrechen verübt werden, damit diese Zwecke erreicht würden.

Wir wenden uns zu einem andern ebenso muthigen Befänpfer der Todesstrase, zu bem Prosessor Dr. Grohmann in hamburg. 4) Derselbe bemerkt sehr wahr, daß der Zustand des Strafrechts der sicherste Waßtab für die Cultur eines Staates sei. Das Strafrecht sei gleichs sam der Zeiger, in welchem Preise der Werth des Menschen stehe, ob der Staat noch als äußere Gewalt oder als freie Macht der Bernunft richte, ob er das allgemeine Interesse der Sicherheit, der Nuhe, des Wohlstandes, der Bersönlichkeit und der Gerechtigkeit von harten und überharten Strasen abhängen lasse, oder ob er einen höhern Nechtsgrund der Freiheit, der Vernunft und Gerechtigkeit sich zu eigen gemacht habe. Dem letztern Standpunkte, dem des höhern Nechtsgrundes, entspreche die Abschaffung der Todesstrase, in welcher eine Anmaßung der Macht oder vielmehr der Gewalt liege, mit beiden händen gleichsam Erde und himmel zu umfassen, den

<sup>2)</sup> Die erfte (anonyme) Auflage ber berühmten Schrift erschien 1764 zu Monaco. Die neueste deutsiche Uberfetzung ift die von 3. Glafer (Wien 1851).

<sup>3)</sup> Beccaria, Über Verbrechen und Strafen, überfest von Gareis, S. 46. 4) Bgl. Grohmann, Christenthum und Vernunft für die Abschaffung der Todeestrase (Berlin 1835); Uber das Princip des Strafrechts (Karleruhe 1832).

Übergang von dem einen zum andern mit dem Schwerte zu lösen und den Lebensfaden des Sterblichen schwerzen zu zerreißen, als es selbst vielleicht die schwarzen Schwestern einer übel be=

rudigten Demefis geftatten mogen.

Die Grunde, welche man fur die Beibehaltung ober gar fur die Rechtmäßigkeit ber Tobes: ftrafe beizubringen pflegt, bezeichnet Grohmann als sehr verschiedener Art und verschiedenen Er bemerft, bag bie altere Dogmatif ber Theologie gleichsam ihre Sollenftrafen in unsern Beiten einem Obscurantismus ber Rechtsphilosophie und einem Myflicismus bi= goter Arzte anvertraut habe, fobag biefe brei Dogmatifen nun vereint von ewiger Erbfunde und Höllenstrafen träumten und für bas Berföhnungsmittel bes Hochgerichts als für eine Noth= wendigkeit ftritten. Einige mußten nichts Befferes für bie Tobesftrafe zu fagen, als bag fie nach dem Gesetze der Action und Reaction nothwendig sei. Andere legten das bleierne Material bes gebruckten Buchstaben zu Grunde und fagten, eine altere Carolina habe bie Tobeeftrafe ein= mal eingeführt, und babei muffe ce bleiben. Man pflegte auch biefen Buchftaben ber Wewohn= heit ober einer gewissen politischen Nothwendigkeit noch mit vermeinten höhern Beziehungen ber Ertenntnig auszuschmuden ober, nach ben griechischen Tragifern, einer ariftotelischen Boetif jugumeifen. Meistens treffe man unter biefen und anbern Grunden, welche bas Recht ber Todesstrafe erweisen sollen, unlautere und unklare Gebanken, falfche Borberfäpe, unrichtige Folgerungen, Misverständniffe, die ben reinen Begriff ber Gerechtigkeit nur zum Sebel eines Mechanismus machen, und wo bie Gerechtigfeit ber Strafe nicht viel anderes ift als ber blinbe Fall eines Ziegels auf bas Haupt bes Schuldigen.

Das Strafrecht, welches ben Gefegen ber Bernunft gemäß fein foll, muffe bie Freiheit, bie Berfonlichkeit ber Menfchennatur anerkennen, ein Recht, welches unverleglich und beilig fei. Und bie Strafe, welche rechte= und vernunftgemäß fein foll, muffe und burfe diefe Perfonlich= feit, die Freiheit ber Menschennatur nicht verlegen, vielmehr diese felbst badurch in ber Strafe anerkennen, bag fie nicht gegen bas freie, intelligible Menschenleben, sondern nur gegen bie Billfür ber Rechtsverleyungen gerichtet sei, daß sie, indem sie diese coercite, der perfonlichen Freiheit der Menschennatur ihre ewigen unverleylichen Rechte zugestehe. Durch die Todesstrafe werbe bas ewige Necht ber perfonlichen Menschennatur beleidigt. Dies geschehe aber nicht burch die mehrjährige, felbst lebenslängliche Freiheitsstrafe, benn auch biefe erhalte bas Recht ber Perfonlichkeit in ihrer Integrität. Denn die moralische personliche Existenz des Menschen bestehe ja nicht in einer Willfür zufälliger Bewegung, zufälliger Triebe, sondern in der Unterordnung, in dem Zwange berfelben unter die von ber humanität gegebenen Gefete, wodurch ber vernunftgemäße Berkehr bes menschlichen Lebens erhalten und unterhalten werbe. So trage auch ber Begriff ber Strafe bas Moment ber Befferung als unmittelbar immanentes Merkmal in nd, welches wohl von bem Bweckbegriffe ber Strafe unterschieben werben muffe. Die Strafe habe zwar nicht ben 3wed, aber fie trage bie Möglichfeit, bie Bethätigung ber Befferung un=

mittelbar in fic.

Der Aronprinz und nachherige König Osfar von Schweben erklärt fich in seiner Schrift über Strase und Strasanstalten ) ebenfalls gegen die Todesstrase. Seine Ansichten sallen des balb so schwer in das Gewicht, weil sie von einem Manne ausgingen, der dazu berusen war, einen Königsthron einzunehmen und auf diesem seine individuellen Ansichten den Interessen seine

ner politifden Stellung unterzuordnen.

Es heißt S. 7 ber gedachten Schrift: "Der Grundfatz ber Anwendung von Leibesstrasen erreicht seine höchste Stassel in der Todesstrase, denn über diese Grenze hinaus vermag er nicht seine Gewalt zu erstrecken. Da die Todesstrase gegenwärtig noch von vielen, ja vielleicht von der Mehrzahl der Bewohner Europas als ein nothwendiges, unausweichliches Ubel betrachtet wird, gegen welches man wol Abscheu und Widerwillen empfinden, das man aber nicht abschaffen kann, so dürste es zweckbienlich sein, die wahre Beschaffenheit derselben näher zu untersuchen. Der Staat hat unleugbar das Recht und die Pflicht, jede handlung mit Strase zu belegen, welche den allgemeinen Rechtszustand unterbricht; er hat auch das, wenn ein Berbrecher sich durch erneute Vergehen als unverbesserlich zeigt oder diese für die allgemeine Sicherheit immer bedrohlicher werden, ihn außer Stand zu segen, den übrigen den Gesehen des Staates solgeleistenden Mitzgliedern abermals zu schaden. Erstrecht sich aber dies Recht weiter als die auf die Entziehung der Treiheit, wodurch der Zweck sich erreicht ist? Zede Strase, welche sich über die Grenze der

5.0000

<sup>5)</sup> Une liegt die Übersetzung aus bem Schwedischen von A. v. Treekow, mit ber Einleitung von Julius por, welche 1841 in Leipzig erschien.

Nothwendigkeit ausbehnt, schweift in das Gebiet der Willfür und der Nache über. Hiergegen wird freilich eingewendet, daß die Todesstrase mit ihren schauerlichen Vorbereitungen und der Entsessen erregenden Hinrichtung selbst weniger zur eigenen Bestrasung des Verbrechers, sonkern ganz besonders darum beibehalten werde, um andere zu warnen und von der Nachahmung des bösen Beispiels abzuschrecken. Ohne darüber in eine nähere Untersuchung eingehen zu wollen, ob dem Staate das Recht zustehe oder nicht, einem seiner Mitglieder Strasen auszuerlegen, einzig und allein um den übrigen Furcht einzuslößen, möchte es doch wol großem Zweisel unterzliegen, ob die größere oder geringere Anzahl von Verbrechen von der mehr oder minder häusigen Anwendung der Abschreckungstheorie abhängig sei. Die Ersahrung scheint im Gegentheil zu lehren, daß den Verbrechen weit besser durch vermehrte Bildung, durch eine vernünstigere und odlere Staatsordnung und durch die Leichtigkeit der Erwerbung des Unterhalts vorgebeugt wird. Diese Mittel müssen in ihrer weitesten Ausdehnung sowol aus Gründen der Menschlichkeit als aus denen der Politis angewendet werden.

"Die Todesstrase bewirft keine Besserung, benn sie vernichtet ebensowol die guten Worsage als die bosen Neigungen. Man glaubt gewöhnlich, daß man nicht besonders viel hoffnung auf die Besserung derjenigen seigen dürke, welche die bochste Strase, die von den Gesetzen auferlegt werden kann, verdienten. Dennoch ist es eine sowol von Richtern als von Gesängnisbeamten gemachte Ersahrung ), daß die, welche durch das Gesetz dem Tode verfallen, weit weniger vershärtet und minder gesunken sind als andere Berbrecher, denen wiederholte Bergeben nur eine geringere Leibes oder Gesängnisstrase zuzogen. Die Todesstrase gestattet keine Nestitution,

feine Rettung, wenn fich fpater die Unschuld bes Singerichteten berausstellt."

Die auch von dem Prinzen Osfar hervorgehobene Absolutheit der Todesstrafe, die vernichtende plumpe Schwere, mit welcher sie, ihrer Natur nach, jedesmal treffen muß, ohne Rudsicht auf die so große Verschiedenheit des einzelnen Falles und ohne die Möglichkeit, einen Irrthum je wieder auszugleichen, gilt auch und als das größte Vedenken gegen die Menschen

töbtung burch bie Staategewalt.

Sehr wahr fagt Professor Berner?): "Wie groß mag wol die Zahl derjenigen sein, welche bie Sand bes feine eigene Schwäche und Irrfamteit verkennenden Menschen im Ramen ber Gerechtigkeit unschuldig aufs Blutgeruft geschleppt hat? Und wie schwer mag wol die Veraniwon: lichkeit berjenigen in ber Wage ber ewigen Gerechtigkeit wiegen, welche fich burch bas Bewußt: fein ber immer noch zahlreich vorkommenden Justizmorde nicht bewegen lassen, von der Bertheibigung ber Todesstrafe gurudzutreten? Rann bie Rechtspflege eines Landes einen schwerem Schaden erleiden als den, der ihr durch einen Justizmord zugefügt wird? Und die Nachrichten über Juftizmorde strömen und aus allen Ländern und aus allen Zeiten zu. 8) Die irrigen Ur theile werden ebenfo gut mit Ginftimmigfeit ale mit einfacher Stimmenmehrheit gefällt. Die schweren Verbrechen regen nämlich die Nichter auf und rauben ihnen häufig die zur ruhigen Brufung ber Beweise nothige Besonnenheit. Wie die Jury häufig ben Schuldigen freifpricht. wenn fie ihn von ber Todesstrafe retten will, so zeigt fie bei schauberhaften und bas Gefühl emporenden Berbrechen mitunter eine Reigung zu übereiltem Berurtheilen. Ohnebin treffen bie ichweren Berbrecher bie raffinirteften Anstalten, um bie Rechtspflege zu täuschen, ben Berbacht von fich abzulenken und ihn auf Unschuldige zu werfen. Daraus erklärt fich bie große Bahl ber Zustizmorbe."

Ch. Lucas erwähnt in seinem "Système pénal et répressis" (Paris 1827), in welchem er sich insbesondere gegen die Todesstrafe ausspricht, neun Todesurtheile, die bei einer erneuerten Prüfung aus diesem oder jenem Grunde reformirt worden sind, nachdem sie sich als unbegründet erwiesen hatten, und welche vollstreckt worden wären, wenn nicht zufällige Formsehler die Sachen der neuen Untersuchung unterbreitet hätten. Auch Wiles ("On circumstantial coincidence", London 1850) führt zahlreiche Hinrichtungen aus England an, welche an Unschuldigen vollsstreckt wurden. Nachder "Deutschen Strafrechtszeitung" vom 23. Febr. 1861 bezeichnen die engs

<sup>6)</sup> Diese Erfahrung bestätigt sich bis zur neuesten Zeit immermehr. Nach der fast übereinstimmen ben Ansicht ber Strafanstaltsbirectoren sind die zum Tobe verurtheilt Gewesenen und ber Tobesstrase durch ihre Begnadigung Entgangenen der Mehrzahl nach den besten und fleißigsten Sträflingen zuzurrechnen.

<sup>7)</sup> In feiner Schrift: Die Abschaffung ber Tobeoftrafe (Dreeden 1861), S. 2.

<sup>8)</sup> Rach Clorente's Berechnung hat die Inquisition in den Jahren 1481—1808 13912 Menschen lebendig verbrannt.

liste und französische Praxis für ben Zeitraum der letten zehn Jahre fünf Justizmorde, bei benem die Richter sich, nachdem das Urtheil rechtskräftig geworden, von der Unschuld des Berurtheilten überzeugten. Auch in Preußen kam vor mehreren Jahren ein Todesurtheil vor, welches auf einem Geständniß beruhte und nachträglich als irrig erkannt wurde, weil der Verzunheilte das Verbrechen gar nicht begangen haben konnte, indem er sich, als es begangen wurde, in einer entsernten Strafanstalt befunden hatte. Und dennoch will man Beibehaltung der Todeszstrase! "Ist denn nicht", ruft Verner aus, "jeder Justizmord ein allgemeines Landesunglück, das uns mit dem tiefsten Ernste die vorwurfsvolle Frage vorhält: Schwacher und irrfamer Mensch, wie kannst du dich unterwinden, beinem menschlichen Bruder das ihm durch Gottes Schöpferwort gegebene Leben abzusprechen und eine Strafe zu verhängen, die jede Möglichseit der Verbesserung eines Irrthums unwandelbar aushebt?"

Buben entschiedensten Gegnern der Todesstrafe zählt Mittermaier, der gegenwärtige Mestor unserer Strafrechtswissenschaft. Derselbe hat seine Abneigung gegen die Todesstrafe bei einer jeden der so zahlreichen Gelegenheiten, die ihm dazu seine beispiellos rege literarische Thätigkeit in einer langen Reihe von Jahren barbot, ebenso unverhohlen ausgesprochen als scharffinnig begründet. In den so zahlreichen Bänden des "Archiv des Criminalrechts" hat Mittermaier, den Gegenstand durch alle Länder versolgend, sich über das Unrecht und die Werthlosigkeit der

Todesstrafe ausgesprochen. 9)

Aber bebeutsamer noch als an biesen Stellen hat Mittermaier in seiner Schrift: "Die Todesstrase nach den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschungen, den Fortschritten der Gesetzebung
und den Erfahrungen" (Heidelberg 1862), den Kampf gegen die Todesstrase aufgenommen
und siegreich durchgeführt. Das Resultat seit einem halben Jahrhunderte zu dem Behuse angestellter Forschungen, die wahre Natur der Strasarten und ihrer Wirkungen zu ergründen, sinden wir in Betress der Todesstrase ebenfalls in dieser Schrift niedergelegt. In ihr hat Mittermaier sich bemüht, eine Verständigung über die Frage wegen Beibehaltung der Todesstrase zu
erleichtern, es auf geschichtlichem Wege zu versolgen, wie diese Strasart allmählich Boden gewann, die zuverlässigen Ersahrungen über die Wirkungen der Drohung und der Bollstreckung
der Todesstrase zu sammeln und so eine Basis für die Entscheidung der Frage zu erhalten, ob
die Todesstrase gerecht, ob sie nothwendig ist, oder ob sie nicht vielmehr durch andere Strasen,
unter Erreichung desselben Zweckes, füglich erseht werden könne. Ebenso hat Mittermaier auch
für die Frage eine Grundlage zu gewinnen versucht, ob diese Strasart nicht selbst Nachtheile
erzenge, welche das Interesse der bürgerlichen Gesellschaft gesährben.

Am Shluffe seiner ebenso geist: als kenntnißreichen Aussührungen kommt Mittermaier zu dem Resultate, die Überzeugung auszusprechen, daß Wissenschaft, Gesetzebung und Ersahrung sich dahin vereinigen, es darzuthun, daß die Zeit nahe sei, in welcher die Todesstrafe als ein Iberbleibsel veralteter Zustände werde aufgehoben werden. Er ist davon durchdrungen, daß, sobald die Überzeugung gesiegt haben wird, daß die Todesstrafe weder nothwendig noch nützlich sei, daß sie im Gegentheil große Nachtheile in ihrem Gesolge habe, sie ebenso verschwinden werde, wie die Blätter im Herbste absallen müssen. Ihm erscheint alles gewonnen, wenn die Mehrzahl aller wohlgesinnten Bürger von der Überzeugung durchdrungen werde, daß bei einem gut eingerichteten, auf Besseung berechneten Gesängnißspsteme die Todesstrafe vollständig durch die Freiheitsstrafe ersetzt werden könne, durch welche, wie die Ersahrung lehrt, die Bese

ferung auch ber fogenannten schwersten Berbrecher bewirft werben konne.

Wir muffen es uns versagen, speciell auf ben Inhalt bes classischen Mittermaier'schen Werstest einzugehen, und uns bamit begnügen, hier ganz besonders auf daffelbe die Aufmerksamkeit hinzulenken. Nur auf bem Gebiete der Statistik und ba, wo Mittermaier's Mittheilungen ein neues Licht über ben Stand ber Tobesstrafe in einzelnen Ländern verbreiteten, werden wir auf

diefe befonders gurudfommen.

Es war eine fehr richtige Anschauung von der Todesstrafe, welche in dem bewegten Jahre 1848 die Deutsche Nationalversammlung veranlaßte, in den am 28. Dec. 1848 vereinbarten Grundrechten (Art. III, §. 9) diese Strafe, soweit sie nicht vom Kriegsrechte geboten werde, aufzuheben. Wir werden später sehen, daß man in den meisten Ländern, in welchen diese

10

<sup>9)</sup> Mittermaier gibt in seiner Ausgabe von Feuerbach's Lehrbuch bes gemeinen beutschen peinlichen Medis (breizehnte Auflage, Gießen 1847), S. 246, eine reiche Literatur ber bis bahin gegen bie Todes: ftrafe verfasten Schriften.

Grundrechte publicirt wurden, in der Reactionsperiode zur Todesstrafe zurücksehrte, ohne gesabe bie Überzeugung von der Nothwendigkeit dieses Rückschritts gewonnen zu haben. Mur bas Bestreben der Regierungen, die alten Zustände möglichst wieder aufleben zu lassen, lag der

Biebereinführung zu Grunbe.

Ein weiterer fehr beachtenswerther Gegner ber Tobesftrafe ift ber ehemalige Prediger Georg Friedrich Schlatter, welchen bas Schickfal traf, als Alterspräsident ber badischen Nationalver= fammlung zu einer fechsjährigen Buchthausstrafe verurtheilt zu werben, welche er faft gang in bem Bellengefängniffe zu Bruchfal verbußte. 10) Wir geben nachstebend einzelne feiner Bemerkun= gen wieder. Go außert berfelbe: "Die Reform ber Strafgesetzung verbreitete fich noch nicht über bie Tobesftrafe. Die fortgeschrittene Civilifation hat bies Bermachtnig einer barbarifchen Borzeit noch nicht augutasten gewagt. Man hat allen mit ber Würbe bes Menschen im Wiber= fpruche ftebenben Strafen ben Rrieg erflart, ber Tobeeftrafe noch nicht. Die Unverleplichfeit und Beiligkeit bes Menschenlebens hat man noch nicht anerkannt. Das unveräußerlichfte aller Rechte, bas Recht auf bas Leben, worüber nur Gott zu verfügen hat, wird unter ber Sanction ber Befetgebung noch fortan preisgegeben. Man hat bisber nur beschränft, nicht aufgehoben." Die Busammenstimmung berjenigen zwei Corporationen, bie in allen Zeitaltern vorzugeweise Die Träger ber öffentlichen Meinung und bie Beberricher ber Sitten und Gebrauche ber Bol= fer waren, die ber Theologen und Juriften, erhielt die Tobeoftrafe. Die Juriften konnten fich nicht von den Teffeln bes hiftorischen Rechts losmachen. Nichts trat ben nothwendig geworde= nen Verbefferungen im staatlichen Leben fo hemmend entgegen als eine zu weit gehende Vor= liebe für bas geschichtlich Uberlieferte, Jahrhunderte lang Bestandene.

"Mas ben Forberungen ber Menschlichkeit widerspricht und mit den Aussprüchen einer unsbestochenen Bernunft im grellen Widerspruche steht, hat aber keinen Anspruch darauf, ferner zu bestehen, wenn es auch ein väterliches Erbtheil ist. Borurtheile und Unrecht werden durch das Alter nicht geheiligt und nicht zu Wahrheit und Recht gestempelt. Man darf nie vergessen, daß der Ansang aller Geschichte in die Zeit der Roheit der Bölker fällt, und die Todesstrase ist es gerade, welche noch die Spuren ihres barbarischen Ursprungs an sich trägt. Die Allgemeinheit der Todesstrase liesert keinen Beweis für deren Bortresslichkeit und Nothwendigkeit. Die gesmeinschaftliche Barbarei allein ist der Grund der Gemeinschaftlichkeit der Todesstrase. Die gesmeinschaftliche Roheit, die die Kindheit der Bölker begleitete, die Leidenschaftlichkeit und Rachsbegierde, die ihren Sig in der sinnlichen Natur des Individuums hat, und die gemeinschaftliche Neigung, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, das sind die Quellen der Todesstrasen. Das golzbene Zeitalter ist nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunst zu suchen. Es ist dies die eigenthümliche christliche Weltanschauung, im Gegensase zur heidnischen, der Mythologie

angehörenben.

"Die Juristen mußten bei ihrer Bertheibigung ber Tobesstrafe burch beren religiöse Sanction seitens ber Theologie bestärft werden. Diese ging auf die Autorität Moses' zurück, auf das Geset: Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll wieder vergossen werden. Man thut aber unrecht, wenn man dem Bolke Ifrael ausschließlich eine Offenbarung oder ein Hervortreten relizgiöser Ideen vindicirt und dieser Offenbarung gar den Charafter der Übernatürlichkeit beilegt. Die Offenbarung steht mit der stusenweisen Entwickelung und mit der zunehmenden Klarheit und Reinheit der Bolksbegriffe im innigsten Zusammenhange. Sie ist keinem Bolke abzuspreschen, sie kommt einem jeden in höherm oder niederm Grade zu. Dem Mosaismus ist ein durch theokratische Strenge charakterisirtes Staatsgesetzeigenthümlich. Die Todesstrafe sindet die ausgebehnteste Anwendung namentlich wegen theokratischer Vergehen.

"Die dem Todtschlage von Moses gedrohte Todesstrase gründet sich auf die schon vor Moses bestandene Sitte der Blutrache. Schon Moses suchte dieser Sitte durch die Gründung von Freisstaten entgegenzutreten. Durch die mosaische Gesetzebung läßt sich die Todesstrase nicht rechte fertigen. Wer sich zu Gunsten der Ansicht, daß Blut mit Blut gesühnt werden muß, auf Moses beruft, kann nicht umhin, auch alle sonstigen von ihm sestgesetzen Todesstrasen, die läng ft ab:

rogirt find, für nothwendig und unentbebrlich zu halten."

Wir muffen und aufrichtig zu ben vorstehenden Aufichten Schlatter's bekennen und gun Nachweise ber Behauptung, bag auch im mahren Christenthum feineswegs eine Rechtferti

<sup>10)</sup> Schlatter, Das Unrecht ber Tobesstrafe (Erlangen 1857). Die Schrift ift mahrend ber Stragefangenschaft bes Autors verfaßt.

aung ber Tobesstrafe gefunden werden kann, auf die Autorität eines febr bewährten Theologen berufen. So fagt Schleiermacher 11): "Was ift es allemal für ein Augenblick, wenn ein Mensch bem andern das Urtheil bes Todes verkündigt von Angesicht zu Angesicht! Einer fpricht gu bem anbern: Diese Bertftatte, in welcher ber Geift gearbeitet bat, foll gerbrochen merben, dieses Gebaube, in welchem die Erkenntniß Gottes ihren Sit hatte, werbe gerftort! Reine Wirksamkeit bes gottlichen Gesetzes gebe weiter von hier aus! Und nicht nach bem Gesetze ber Natur, sondern burch meinen Willen und meinen Befchluß foll bies geschehen, ber Beift foll in biefem Leibe aufhören zu walten, bie Seele foll ausgetrieben werben aus bemfelben, er ift bem Tobe verfallen. Freilich waltet hierbei nicht die Willfür des einzelnen Menschen; der so spricht, thut es immer im Ramen bes Gefetes. Aber biefe Gefete, find fie nicht auch bas, wenngleich gemeinsame, wenngleich burch langes Alter ehrwurdige, aber immer boch wieder bas Werf ber Menichen? Und woher unter Menschen bem einen biefe Gewalt über ben anbern? Ich weiß wohl, dag biefe Frage und ber Bunfch, welcher baran hangt, bag eine Beit fommen moge, mo keiner mehr einen solchen Augenblick erlebt mit einem andern, ich weiß es, daß dies von vielen als eine Berweichlichung bargestellt wirb, wie benn oft bem Menschen bas Babre und Rechte gu ftreng ift, und bag gefagt wirb, man thue unrecht, biefe Gewalt zurudzuführen auf menschliche Gefete, weil es ja ein altes gottliches Gefet fei, ber Menich, ber Menschenblut vergießt, aber freilich fein anderer, beffen Blut foll wieber vergoffen werben. Aber fragen wir uns boch genauer, woher ift dieses Befes, bas wir als ein gottliches ehren? Go fteht freilich geschrieben in ben Schriften bes Alten Bunbes, aber fo fteht es nicht in ben erften Erzählungen von ben Anfangen des menschlichen Gefchlechts. Denn ber Gerr schonte selbst ben Rain, bag ihn keiner am Leben ftrafte megen bes Morbes, ben er an feinem Bruber begangen hatte. Und in bem Gefete Mofes' ftebt biefes Gefet : Wer Menschenblut vergießet, beg Blut foll wieber vergoffen werben, neben fo vielen andern, die unfer innerftes Gefühl und niemals gestatten, fondern fich gewaltsam bagegen auflehnen wurde, fie fur gottliche Gefete zu erfennen, welche fur alle Beiten gelten follen. Denn es ftebet auch geschrieben: Wer am Sabbate arbeitet, ber foll fterben; und als am Sabbat ein Einzelner in bas Lager bes Bolfes hinausging, um Golg zu fammeln, fo ging Mofes in bie Sutte bes herrn und bolte bie Enticheidung, er muffe fterben. Und abnliche Tobesgebote gibt es bort noch viele. Daber fonnen wir füglich von allen diefen fagen, was Chriftus felbst von einem andern mojaifchen Befete fagt, bag Mojes es jo gestellt um bes Bergens Bartigfeit bes Bolfes willen, und ebenfo wenig als diefes konnen wir auch jene ansehen als ewige, fur alle Beiten und Bolfer gultige gottliche Ginrichtungen."

Wir entnehmen aus ben Worten Schleiermacher's nicht die leiseste Andeutung einer Nechtsfertigung der Todesstrase durch die Lehre Christi. Man vermeinte, allerwenigstens bei dem Morde solle die Todesstrase als ein geoffenbartes göttliches Recht auch für den Christen zu bestrachten sein. Doch dasselbe mosaische Geseh, welches man dasür auführt, verlangt auch die Todesstrase bei dem Chebruche. Aber wir wissen, daß Jesus durch die Worte: "Wer unter euch ohne Sünde ist, der werse den ersten Stein auf sie!" dem verlangten Tode der Chebrecherin widersprach. Man kann sich in Betress der Beziehung der Todesstrase zum Christenthume sehr füglich auf die von Berner 12) ausgeworsene Frage beschränken: "Wie konnte wol die Todesstrase im Geiste dessenigen sein, der den glimmenden Docht nicht verlöschte und das geknickte Rohr nicht zerbrach? Und wie kann ein Christ die Todesstrase versheidigen, da ihm, bei einer ausmertsamen Betrachtung, die über den Erlöser selbst erkannte und an ihm vollzogene Todess

ftrafe eine burch alle Beiten tonenbe Bredigt gegen bie Tobesftrafe fein muß?"

Aber auch unter dem Banner von Kant und Segel ift die Todesstrafe als eine Forderung der Philosophie geltend gemacht worden. Dieser gegenüber genügt der Beweis, daß die Bersgeltungetheorie, wie sie die unbedingte Nothwendigkeit der Todesstrafe auffassen, ebenso falsch als unbrauchbarist. Es kann vollständig unerörtert bleiben, ob der Staat, wie schon von Becscaria bestritten wird, ein Recht über Leben und Tod hat. Das Necht kann vorhanden sein, obne daß deshalb die Todesstrafe nothwendig ist.

Treffend bemerkt Berner a. a. D., daß bie Frage nach der Abschaffung der Tobesstrafe ichon

- 4 N - Kin

<sup>11)</sup> In einer 1833 über bie Sunde ber Todesstrafe gehaltenen Predigt. Schleiermacher's Predigten (Berlin 1835), III, 512.

<sup>12)</sup> Berner, a. a. D., S. 5. Bgl. die Predigt Schleiermacher's a. a. D. Schleiermacher spricht auch in seiner Christlichen Ethik gegen die Todeostrase aus.

gu reich und zu gut anderweitig begründet ware, als bag es noch auf eine Erbrterung über bie

Rechtmäßigfeit ber Tobesstrafe ankomme.

Man finder eine Rechtsertigung ber Todesstrafe in ihrer Berbreitung über alle Zeiten und Länder und in der durch diese thatsächlich bezeugten Nothwendigseit derselben. Aber der Geist fommt erst im Laufe der Geschichte zu einem reisern Bewußtsein des Sittlichen. Wir werden es im Berlaufe dieses Artikels sehen, wie die Todesstrafe überall in einem sehr weiten und dann stets enger werdenden Kreise sich bewegte, wie ihr allmählich eine ihrer Positionen nach der and bern verloren ging, und wie sie einem auf das Haupt geschlagenen Feinde immer ähnlicher wurde.

Wenn man ben Staat als im Nothstande und in der Vertheidigung gegen ben Berbrecher befindlich betrachtet und ihm deshalb die Tödtungsbefugniß vindicirt, dann verkennt man damit, daß der Vertheidigung manches erlaubt ist, was man der Strafthätigkeit absprechen muß. Die hinrichtung eines Verbrechers ist aber die Tödtung eines Wehrlosen, und es besindet sich bei dieser nur dieser und nicht der Staat im Stande der Noth. Der errungene Sieg macht

eine weitere Bertheibigung entbehrlich.

Kant stellte für das Strafmaß den Grundsat der Gleichheit von Verbrechen und Strafe auf. Er will aber die Gleichheit nicht buchstäblich durchgeführt haben, ihm genügt es, wenn sie nur "der Wirfung nach" mit Berücksichtigung der Empsindungsart des Verbrechers erfolgt. Auch Hegel will eine gewisse Gleichheit von Verbrechen und Strafe, aber nicht eine specisische, sondern eine Gleichheit nach dem Werthe, die durch eine ungefähre Abschähung zu sinden sei. Für den Word verlangen Kant und Hegel die Todesstrafe als specifische Gleichheit. Nach ihnen ist keine Gleichheit zwischen dem Leben und dem Tode, und dem absichtlich zugefügten Tode steht daber bei ihnen nur der Tod gleich.

Diese Unsicht ist jedoch nichts als ein Ruckfall in die rohe Talionstheorie. Sie beweist zu viel und deshalb nichts. Dluß jeder Mörder hingerichtet werden, dann ist die Begnadigung bed Mörders ein Verbrechen, und es niuß, damit man consequent versahre, auch jede zugefügte

Berftummelung burch bie Berftummelung bes Berbrechers gefühnt werben.

Das Verbrechen ist nicht blos eine Verletzung des Einzelnen, sondern es ist vor allem eine Verletzung der Nechtsordnung. Nach dem Maße dieser Verletzung allein läßt sich die Schwere des Verbrechens berechnen, es kann bald ein kürzeres, bald ein längeres Maß gegenüber der Störung der Nechtssphäre des Privaten sein. Je mehr sich die Nechtsordnung des Staates befestigt, um so weniger wird sie durch den Verbrecher erschüttert, und je schwächer der Druck ist, welchen er auf diese Nechtsordnung ausübt, um so milder kann die zur Wiederherstellung der Integrität des letztern nothwendige Strafesein. Die Thatsache, daß in allen Staaten das Strafsostem täglich milder und milder wird, bestätigt die Richtigkeit dieser Anschauung.

An sich fällt der Gedanke der Vergeltung durch die Strafe mit dem obersten Grundsage der Strafgerechtigkeit zusammen, daß nur das der Verschuldung entsprechende Strafübel das zu billigende, das gerechte sei, aber es ist diese Ahnlichkeit beider keine talionsmäßige. Sie liegt nur davin, daß für die Verbrechen, je nach der Verschiedenheit ihres Charakters, auch verschiedenk Arten der Freiheitsstrasen kestgestellt werden, und daß z. B., wo die Triebkeder der strafbaren

Sandlung die Bewinnfucht mar, auch Geldbugen berfelben folgen konnen.

Die Vertheibiger einer unbedingten Nothwendigseit der Todesstrase, welche es anerkennen, daß es mit dem Grundsatze der Talion: Leben um Leben, nicht mehr gehen will, verweisen auf die innerliche Tiefe der Schuld des Verbrechers. Diese Tiefe soll von einer solchen Beträchtlichkein werden können, daß die durch das Verbrechen entstandene Klust sich nur durch den blutigen Opfertod des Verbrechers wieder aussüllen lasse. Abgesehen davon, daß diese Tiefe nur in dem Gewissen des Thäters ihre richtige Abmessung sinden kann, eine Würdigung berselben, welche nur die äußere Erscheinung der That zu ihrer Grundlage hat, aber sehr leicht eine irrthümliche sein kann, steht man bei Versolgung jener Ansicht auch wesentlich auf einem unberechtigten Gebiete, indem man sich vermißt, in einer misverstandenen Nachbildung der göttlichen Gerechtigseit da eine Unverbesserlichkeit anzunehmen, wo diese, wie die Ersahrung lehrt (man vgl. Note 6), noch keineswegs als vorhanden angesehen werden darf.

Endlich ift es auch nicht mehr die Stimme bes Bolfes, welche die Todesstrafe herbeiruft. Die Entfleidung dieser von allen ihren grausamen Qualificationen, die immermehr fich verbreitende hinrichtung im verschlossenen Naume, sie haben überall, einzelne Ausbrüche ber Robeit, wie sie z. B. bei der hinrichtung Dr. Webster's zu Boston vorkamen 13), abgerechnet, keinen

<sup>13)</sup> Mittermaier gibt im Archiv bes Criminalrechts von 1851, S. 310 fg., eine Schilderung berfelben.

Witerstand im Volke gefunden. Was aber die Intramuranhinrichtungen so recht deutlich her= ausgestellt haben, das ist die völlige Entbehrlichkeit der Todesstrafe. Wo man deren Boll= stredung nicht mehr sieht, wird sie auch nicht vermißt, und wenn sie völlig beseitigt sein wird, bann werden sich weder die Verbrechen vermehrt haben, noch werden die Säulen der Staats= gebäude wanken. Man kann sich in Oldenburg des Abends ebenso sicher zur Ruhe niederlegen als in dem benachbarten Hannover, obgleich in dem erstern Lande es keine und in dem letztern

noch ziemlich häufige Tobesstrafen gibt.

Bir gelangen zu dem recht eigentlichen Rechtsertigungsgrunde der Todesstrase, zu der durch sie zu bewirkenden Sühnung und Abschreckung. Feuerbach stellte die Ansicht auf 14): "Ein Mensch, der einmal seine Hände in Menschenblut gesärbt hat und hierüber mit sich selbst wieder zu Ruhe gekommen ist, wird immer für die menschliche Gesellschaft eine ebenso grausenhafte und unheimzliche als gesahrdrochende Erscheinung bleiben. Blut macht mit Blut vertraut, und der Abschen, den man zum ersten male überwunden hat, kostet zum zweiten male keine liberwindung mehr. Wer eine so entsetzliche That verübt hat, der nuß entweder rasend werden, oder er sindet nur im Tode einen ruhigen Schlaf, oder — wenn keins von beiden — es hat der blutige Tod, den er gegeben, zugleich ihn selbst sittlich gemordet. Ein solcher Verbrecher gleicht einem Medusenbild, das zwar nicht den Leib, wol aber den sittlichen Theil der Seele versteinert."

Wir haben schon bemerkt, daß wir eine vollendete Schlechtigkeit, eine unheilbare Berzückscheit nicht anerkennen, und daß die Verbesserlichkeit auch des Mörders als eine durch die Ersahzung bestätigte Thatsache dasteht. Daß ein Mörder stets eine gesahrdrohende Erscheinung bleibe, wenn man ihn nicht köpst, diese Anschauung ist eine von einem völlig überwundenen Standpunkte ausgehende. Will man nach dieser Anschauung versahren, so bedarf es dazu keiner Entshauptung, dazu reicht schon eine lebenslängliche Freiheitsberaubung aus. Was zu einer Zeit, wo es an Strasanstalten ganz sehlte, oder wo sie so mangelhaft waren, daß sie keine Garantie sur die sichere Ausbewahrung des Verbrechers und gegen seine Entweichung gewährten, ein Bedürsniß war, das liegt nicht mehr als ein solches vor. Die öffentliche Sicherheit erheischt keine blutigen Opfer mehr, der Fortschritt der Civilisation hat in anderer Weise für diese gesorgt.

Wir gelangen zu ber Rechtfertigung ber Tobesstrafe burch bie in ihr liegende abschreckenbe Kraft in Gemäßheit ber Theorie bes psychologischen Zwanges, beren Träger Feuerbach so lange

gemefen ift.

Man wurde die menschliche Natur verkennen, wenn man das Dasein dieser Kraft leugnete, aber es kann die Todesstrafe, wenn sie ein Unrecht ift, badurch, daß sich durch dieselbe ein guter 3wed erreichen läßt, niemals zu einem Rechte werben. Darf man barum jemand bas Leben nehmen, bamit ein Anderer von dem Begehen eines Berbrechens abgehalten werde? Überhaupt ift die Furcht feine sichere Grundlage ber gesellschaftlichen Ordnung, fie ift fein sittliches Motiv, sondern ein finnliches Gefühl. Sie gibt der menschlichen Neigung feine positive Richtung auf das Gute, dies thut nur die Liebe. Sie hat keine große Gewalt, benn in dem Herzen des Ber= brechers walten noch andere Gefühle, Triebe, Neigungen und Leibenschaften, welche ber Frucht das Gleichgewicht halten, sehr oft sie sogar überflügeln und niederhalten. Eigennut, Sabsucht, Beig, Sag, Bosheit, nadfuct und bie Soffnung, bei Borficht und Rlugheit unentbect zu bleiben und ber Strafe zu entgehen, arbeiten ber Furcht heftig entgegen. Man verkennt, wenn man burch abschreckenbe Strafen von bem Berbrechen auch nur einigermaßen burchgreifenb abhalten zu konnen vermeint, die Thatsache, bag, je niehr man abschreckt und je ofter man bie jur Abschreckung bestimmten Executionen vollzieht, man auch die abschreckende Rraft unwill= fürlich abschwächt. Endlich bewirkt bas Mittel ben entgegengesetten Erfolg, und im Angesichte bes Dochgerichts find nicht felten bie Borfage zu neuen, später ausgeführten Berbrechen gefaßt worben. Der Mensch gewöhnt fich an alles, auch an bas Schauspiel ber hinrichtungen; traten Die Tage derfelben im Mittelalter doch ein in die Reihe der Festlichkeiten, der Zerstreuung ge= mabrenden Unterbrechungen bes einfachen täglichen Lebens. Die Androhung der harten Strafe Des Todes hat aber auch ben Fehler, daß gerade ihre Garte in dem Thater die hoffnung erweckt, nachsichtig von dem Richter behandelt zu werben ober seine Begnabigung zu erlangen. Die übergroße Härte des Code penal hat viele Aussvrüche des Michtschuldig bei der französischen Jury in solchen Fällen hervorgerufen, welche sich, nachdem bas Suftem ber circonstances attenuantes zur Geltung gelangt war, in Fälle ber Verurtheilung zu milbern Strafen vermanbelten.

<sup>14)</sup> In higig's Annalen, V, 435.

Wir werden später sehen, in welchem Verhältnisse die Ginrichtungen zu den Vegnadigungen in einzelnen Ländern stehen, und wie die fortschreitende Civilisation, wo nicht pietistische Anschauungen von der Schristmäßigkeit der Todesstrase das Gegentheil bewirken, die Begnas bigungsfälle immer häusiger macht. So wird die Androhung der Todesstrase immermehr zu einem kraftlosen Schattenbilde, und als solches kann und darf sie nicht fortbestehen. Die Wirksfamkeit einer Strase liegt in ihrer Gewisheit und Ausnahmslosigkeit, und eine sichere leichtere

Strafe wirft beffer ale eine fdwere, ber zu entgeben man gegrundete Boffnung hat.

Die täglich fich mehrende Bahl der Gegner der Todesstrafe muß die Bahl der Freisprechungen unwillfürlich steigern. Mußte man doch schon in einigen Staaten Nordamerikas an die Geschworenen die Borfrage richten, ob sie Gegner der Todesstrase wären, um sie in diesem Falle abzulehnen. Je größer die Bahl dieser Gegner auf den Bänken der Geschworenen und auf den Richterstühlen wird, um so mehr bringen die Gesetzgebungen, welche die Todesstrase beibehalten, die Anwendung derselben mit den Anwendenden in einen unhaltbaren Widerspruch, und um so mehr ist ihre Wirkung eine corrumpirende. Auch auf die Begnadiger muß sich diese Corruption mit erstrecken; sie werden entweder durch die große Säusigsteit der Begnadigungen selbst dazu beitragen, die Selbständigkeit der Nechtspslege zu untergraben und ungerechte Ungleichmäßigfeit in die Behandlung der Verbrecher zu bringen, oder sie werden Todesurtheile auch in folchen Fällen bestätigen mufsen, wo diese Bestätigung ihrer Überzeugung und ihrem Gewissen widerspricht.

Einen befondern Gegner hat die Abschaffung der Todesstrafe in dem Umstande, daß man das Verlangen nach dieser Abschaffung der revolutionären Gesinnung zuschreibt und sie als eine Bestrebung der Umsturzpartei bezeichnet. Wir sahen schon, wie schnell die von den deutschen Grundrechten hervorgerusene Beseitigung der Todesstrase sast überall wieder rückgängig gemacht wurde. Als im Jahre 1830 die Erminister Karl's X. hingerichtet werden sollten, schaffte man, um dies zu verhindern, die Todesstrase ab, kehrte aber, als dieser Zweck erreicht war, bald zur Todesstrase zurück. Auch die Abschaffung der Todesstrase bei politischen Verbrechen, welche die provisorische Regierung Frankreichs 1848 decretirte, ist zum Theil 1853 wieder rückgän-

gig geworben.

Alls man 1853 in Würtemberg die Todesstrafe wieder einführte, wurde zugleich die Brüsgelstrafe, die kleine Schwester der Todesstrafe, wieder eingeführt. Dies lettere charafteristrt den Zweck und die Bestrebungen, aus welchen beide Strafarten wiederum hervorgingen, vollständig.

Mit welcher Oberflächlichkeit man im Großherzogthum Seffen bei ber Berathung ber Biebereinführung ber Tobesftrafe verfuhr, barüber erstattet Bopp im "Archiv bes Criminalrechts"

von 1855, S. 397 fg., einen ausführlichen Bericht. 15)

Solange in Deutschland es bem constitutionellen Principe noch nicht gelingt, sich zu einer Wahrheit zu machen, solange noch mit ober ohne constitutionelle Formen baselbst absolut regiert wird, so lange wird die Todesstrafe noch als ein Mittel zur Befestigung des Absolutismus ihr elendes Dasein fortzusristen im Stande sein. Wir werden bei der Anhäufung der Todesstrafen in der Materie des Hoch= und Landesverraths sehen, wie ängstlich man in den Strafgesetzgebungen darauf bedacht war, die Todesstrafen als Stützunkte der Staatsgewalt auszubeuten. Man übersieht bei dieser Art der Todesstrafen jedoch, daß sie gerade in den Fällen selten werden zur Anwendung gebracht werden können, wo ihre Wirksamseit recht eigentlich sich zu bewähren im Stande sein würde. Der ausgesührte Hoch= und Landesverrath paralvsirt nur zu ost die Strafgewalt selbst oder legt sie in die Hände des siegreichen Verbrechers.

Wir gelangen zu unserm Sauptargumente für die Abschaffung ber Todesstrafe, zu bem birecten Widerspruche derselben mit einem Sauptzwecke der Strafe, mit der durch sie zu bewir = fenden Besserung des Verbrechers. Wir würden uns der Wiederholung schuldig machen, wollten wir hier näher auf eine Begründung der Besserungstheorie eingehen, sie ift in den Art. Besserungsstrafe, Freiheitsstrafen und Gefängniswesen bereits ausreichend verhart =

belt worben.

Wir haben schon angebeutet, baß zum Tobe Verurtheilte und bemnächst Begnadigte fich in ben Strafanstalten fast burchgängig sehr gut betragen und im Fleiße ben andern Sträflin = gen nicht nachstehen. Hover, einer ber tüchtigsten beutschen Strafanstaltsbirectoren, hat in Der

<sup>15)</sup> Bgl. auch Berner, G. 19.

Strafanstalt zu Bechta in Oldenburg diese Erfahrung gemacht 16), und auch und ist sie von dem Director Heinke zu Waldheim bestätigt worden, der und einen folden Sträsling zeigte, welscher ber ersten (der Aufseher=) Klasse der Züchtlinge angehörte; derselbe sprach das allgemeine Tischgebet mit dem wärmsten Gesühle und in rührendster Weise. Auch mit den von Mitter= maier gemachten Erfahrungen stimmt die Richtigseit der Annahme überein, daß das Begehen eines todeswürdigen Verbrechens mit der Unverbesserlichteit des Verbrechers in keinem nothwen=

bigen Bufammenhange ftebt.

Berner bemerkt a. a. D., S. 21, sehr treffend: "Eshat jemand ein schweres Verbrechen, vielleicht einen Mord, vielleicht gar einen Raubmord begangen; dieser Mensch ist sittlichtobt, die Liebe
ist in ihm erstorben, nie kann aus ihm wieder etwas Gutes kommen. So urtheilen Menschen,
die das menschliche Herz nicht kennen. Sie theilen die Betwohner des Landes in zwei Klassen,
die Guten und die Verbrecher. Die schweren Verbrecher malen sie sich als Teusel aus, wie sich
Schiller in seinem sechzehnten Jahre, wo er die Nachtseite des menschlichen Herzens noch nicht
kannte, seinen Franz Moor dachte. Sie wissen nicht, daß es keinen vollskändigen Teusel gibt,
keinen Verbrecher, aus dessen schwarzem Herzen nicht noch ein Lichtstrahl des Guten hervorströmte. Sie denken sich die sittliche Entsernung der Verbrecher von den Nichtverbrechern wie
eine unausfüllbare Klust. Der in die verborgenen Tiesen sieht, wird es wissen und vielleicht
einst an den Tag bringen, daß diesenigen, die im Kerker oder unter dem Henkerbeil büßen, bei
weitem nicht die Schlechtesten sind, und daß mancher, der kein Verbrechen begeht, ein größerer
Bösewicht ist als der der Schärse des Gesehes verfallende Verbrecher.

"Wir wollen den schweren Verbrecher wahrlich nicht ins Schöne zeichnen, aber wir glauben eine psychologische Wahrheit auszusprechen, wenn wir behaupten, daß der Zeitpunkt, wo der Mensch soeben ein schweres Verbrechen, besonders ein Verbrechen von so grausiger und greller Färbung wie den Mord verübt hat, keineswegs der Zeitpunkt ist, wo er der Besserung am sernsten steht. Che der Mensch sich in seiner ganzen empörenden Nichtswürdigkeit selbst erscheint, kann die Nichtswürdigkeit in ihm still sortwachsen; stellt sich ihm aber in der Gestalt eines schweren Verbrechens das Bild seiner ganzen Niedrigkeit und Verworfenheit plöglich in scharfen Zügen vor die Augen, so kommt mit der Selbsterkenntniß auch die tiesere Besinnung, die

Reue, die Umfebr."

Derselbe Autor entwirft a. a. D., S. 22, ein ebenso ergreisendes als der Wahrheit getreues Bild von der Scelenstimmung, in welche man den Verbrecher in den seiner hinrichtung vorhers gehenden Momenten zu versehen sich erlaubte, als man noch die öffentliche Ausstellung vor der hinrichtung, die grausamen Verschärfungen der Todesstrafe, den weiten Weg zur öffentlichen Richtstätte für nothwendige Elemente der Menschentöbtung von Rechts wegen hielt. Er führt es richtig aus, daß auch bei der jetigen einfachen Vollstreckung der Todesstrafe in Vetreff der

Seelenstimmung bes Delinquenten nichts gebeffert wird, und fügt bingu :

"Es ift nur zweierlei möglich: entweder der Berbrecher ift zur Erkenntniß der Tiefe seiner Schuld gelangt, empfindet Reue und wendet sich der Besserung zu, oder es sehlt ihm diese Erkenntniß noch, er halt seine That nicht für verdammlich und beharrt bei seinem bisherigen Sinne. Trifft das erstere zu, welch ein Borwurf für die bürgerliche Gesellschaft, einen Menzichen zum Blutgerüfte zu führen, der den Weg der Besserung betritt, gegen den also die Gesellsichaft sich nicht mehr durch eine so herbe Strafe zu sichern braucht; und welch ein Begriff der Gerechtigkeit, wenn man den sich bessernden Verbrecher zur bloßen Sühne sterben läßt und sich also eine Gerechtigkeit denkt, in der keine Liebe mehr ist! Trifft das letztere zu, welch eine Härte und wie ungehörig, einen Menschen hinzurichten, dem vor und bei seiner That das Vollsbewußtsein der Schuld gesehlt hat und dem es noch sehlt, der das Blutgerüft vielleicht mit der Überzeugung besteigt, daß ihm unrecht geschehe, daß er ein Märtyrer sei."

Cehr wahr fagt Daub 17): "Wenn bas Bewußtfein bes Sinzurichtenden nicht zugestimmt bat, wenn ber Berbrecher mit bem Glauben zum Schaffot geht, bag ihm unrecht gefchehe, bann

behält die Todesstrafe immer etwas von einer Ermordung an sich."

Wie widerwärtig find nicht die Schauspiele einer wüthenden Gegenwehr des verzweifelten Berurtheilten zur Abwendung seiner Hinrichtung, wie unmenschlich wird die letztere, wenn die Todesangst die Kraft des Körpers überwältigt und die Strafe an einem Willen= und Bewußt=

17) higig's Annalen, XVI, 221.



<sup>16)</sup> Mittermaier im Archiv des preußischen Strafrechts, VII, 20, und im Archiv des Criminalrechts von 1857, S. 482.

losen zu vollstrecken ist, wie dies in Bruchsal bei der ersten hinrichtung der Fall war, welche nach der Wiedereinführung der Todesstrafe in Baben vollstreckt wurde.

Der murbige, so verbiente bairische Criminalist Prafident v. Arnold in München war Augenzeuge eines ber vielen Fälle, in benen bei hinrichtungen förperliche Zufälle vorkommen,

welche bie Bollziehung der Todesstrafe fast unausführbar machen.

Ein vor ihrer hinrichtung an ben Pranger gestelltes Mabchen siel in Ohnmacht und konnte nicht mehr zum Bewußtsein gebracht werben. Sie mußte auf das Schassot getragen werben und konnte, da der Hals krampshaft zusammengezogen war, beinahe nicht enthauptet werben. Der erste Streich war zwar tödlich, das Schwert aber blieb auf dem Handgriff des Brustbeins stecken, und nun mußte das schon genug erschütterte Publikum noch das völlige Trennen des Hauptes vom Rumpse mit ansehen. 18)

Wir waren Zeuge des erschütternden Eindrucks, welchen es bei ber Hinrichtung Sand's machte, als dessen Saupt erst mit dem zweiten Siebe fiel. Auch in Paris versagte einmal bei der Hinrichtung eines am Halse Verkrüppelten die Guillotine ihre sonst so schnelle Dienstleistung.

Durch solche Acte der Barbarei wird man schwerlich bessern, man übt bei ihnen nicht mehr Gerechtigkeit, sondern man entwürdigt dieselbe und tritt mit den menschlichen Gefühlen in offenen Kampf. Eine Strafe, welche, wie die Todesstrase, die Besserung aufgibt und ihrer Natur nach aufgeben muß, ist nun aber eine fehlerhafte und verwerfliche. Ihr sehlen alle Eigensschaften eines guten Strasmittels.

Was die Entbehrlichkeit ber Tobesftrafe betrifft, fo werden die in den nachfolgenden Dar= ftellungen erwähnten allmählichen Beschränkungen ber Tobesftrafe ben beften Beweis für biefe

Entbehrlichfeit zu führen im Stanbe fein.

ftrafe, im Gerichtsfaal von 1858.

Die Todesstrafe ist völlig einflußlos auf ben Stand ber Verbrechen. 19) Man kann sogar behaupten, bag biese ba zunehmen, wo bie Todesstrafen häufiger werben. Arnold hat bies a. a. D. mit näherer Beziehung auf Baiern in bas hellste Licht gestellt, und auch in Betreff

anderer Länder ift biefer Beweis an ber Sand ber Criminalftatiftif leicht zu führen.

Die Tobesstrafe ist eine untheilbare Strafe, ihre Androhung ist deshalb selbst dann bedentlich, wenn man fie auf die schwersten Berbrechen, namentlich auf ben Mord beschränkt. Denn auch bei ben Verbrechen ber schwersten Art finden sich die bedeutendsten Schuldunterschiede, die bei der absolut angebrobten Todesstrafe selbstrebend keine Berucksichtigung finden können. Dehnt man die Todesstrafe noch weiter aus, dann entfernt man sich noch mehr von einer ge= rechten Straffcala und macht Ruckschritte zu ben überwundenen Standpunkten ber vergangenen Jahrhunderte. Selbst alfo auch ber, welcher sich noch nicht von der Todesstrafe trennen zu kön= nen vermeint, wird ihr bas möglichst engste Gebiet anzuweisen sich nicht mehr entbrechen können. Als man die qualificirten Todesstrafen abschaffte, welche eine Stufenleiter innerhalb ber Todes= strafen bilbeten, ba hatte man, um gerecht zu sein, noch einen Schritt weiter gehen muffen. Man mußte die Todesstrafe nur noch da beibehalten, wo man früher die qualificirte Todesstrafe angebroht hatte, die Berbrechen aber, wegen beren nun die einfache Todesstrase plangegriffen hatte, fernerhin nur mit einer Freiheitsstrafe bedrohen. Rur ber vollendete Mord, der voll= endete, in einem begonnenen Angriffe bestehende Hochverrath und der schwere Landesverrath würden es fein, welche man noch mit ber Tobesstrafe zu bedrohen hatte. Wir werden feben, wie bie beiben neuesten beutschen Strafgesetzgebungen, bas bairifche Strafgesegbuch vom 10. Juli 1861 und ber Entwurf eines Strafgesegbuchs für Bremen, fich biefe Beschränfung der Todesstrafe angeeignet haben, welche wir in unserer Abhandlung "Uber die Ausgangs= puntte zu einer gemeinsamen beutschen, die Tobesstrafe betreffenden Gesetzgebung" in ber,,AU= gemeinen Deutschen Strafrechtszeitung" von 1861 als bie zur Zeit mögliche barftellen zu muffen glaubten.

Mittermaier stellt S. 140 fg. seiner Schrift die Ergebnisse ber Forschungen und Erfahrunsgen zusammen, welche für die Ausstehung der Todesstrafe sprechen. Auch ihm drängt sich als für diese sprechend die Thatsache auf, daß noch vor 50 Jahren in den meisten Staaten eine große Anzahl von Verbrechen mit der Todesstrafe bedroht waren, in Betress deren es keinem Gesetzgeber mehr einfällt, sie verhängen zu wollen. Tausende haben infolge solcher veralteter Anschausungen auf dem Schaffote geblutet, deren hinrichtung nur durch Acte grausamer Barbarei

18) Berner, S. 24. 19) Bgl. die diesfallfigen Mittheilungen v. Arnold's in dem Auffage: Die Ohnmacht ber Todes= janctionirt wurde. "Man fragt billig", fagt Mittermaier, "ob ein foldes Geständniß nicht überhaupt gegen die Androhung der Todesstrafe mistrauisch machen muß und zur gewissen= haiten Prufung auffordert, ob die Rothwendigfeit ber Beibehaltung ber Tobesftrafe nachge= wiesen werden fann. Bedeutungsvolle Erscheinungen auf bem ernften Gebiete mehren fich jeben Jag. Nicht rein theoretische Schriftsteller, die nur in der Studirftube die Welt nach einseitigen Vorstellungen beurtheilen, nicht Personen, die im Wiberstreben gegen alles Bestehende bie Garantien ber burgerlichen Ordnung erschüttern, ober Aufhebung ber Tobesftrafe verlangen, damit fie gegen fie und ihre Parteigenossen nicht angewendet werden kann, find es, welche bie Aufhebung ber Tobesstrafe beantragen; wir seben bie ebelften Männer, welche überall im Bu= sammenhange mit der Verbesserung ber Strafgesetzgebung, insbesondere ber Gefängnisse, im englischen Parlamente für die Aufhebung der Todesstrafe mirkten. Wir finden, daß in neuester Beit in Baiern zwei ber murbigsten und erfahrensten Manner (v. Arnold und Graf Reigers= berg), in Breugen ein bochgestellter, wissenschaftlich und praftisch gleich ausgezeichneter Mann (Bornemann) fich gegen die Tobesstrafe aussprechen, und bedeutungsvoll ift die Erklärung bes Lordfanzlers von Irland (auf dem Congresse von Glasgow 1856), daß die Heiligkeit bes Lebens immermehr eingesehen und die unnöthige Beibehaltung ber Tobeeftrafe felbst zu einem Ver= brechen von seiten bes Gesengebers wird."

Wir wenden uns zu einer Besprechung bes gegenwärtigen Standes ber Tobesftrafe, wobei wir und mit Deutschland, Frankreich und England specieller, mit den übrigen von uns in Betracht

gezogenen Lanbern aber nur in furgen Bemerkungen zu beschäftigen haben werben.

II. Die Todes ftrafe in Deutschland. A. Geschichte derselben. Die Ansicht, daß bie germanischen Bölferstämme, welche dem Fränkischen Reiche angehörten, eines wirklichen Strafrechts gänzlich entbehrt hätten 20), und daß ihnen der Begriff eines Berbrechens als eines aus dem Willen hervorgegangenen Unrechts gesehlt habe, ist von Wilda 21), dem Gülschner 22) beistimmt, überzeugend als eine irrige bekämpft worden. Auch bei den Germanen ist der widerzrechtliche Wille die eigentliche Grundlage alles strafbaren Unrechts gewesen. Mochte es auch in dem ursprünglichen Zustande des germanischen Strafrechts an einer Auffassung des Verbrechens, welche dem vorgedachten Begriffe entspricht, gesehlt haben, und an Normen, welche der Rache und Selbsthülfe des Verletzten eine seste Schranke setzen, und es den niedrigsten Standpunkt des Strafrechts bekunden, daß die regelmäßige Folge des Verbrechens die Friedlosigseit des Verbrechers war, welche ihn rechtlos der Gewaltthat eines jeden und namentlich der Rache des Verletzen preisgibt, so wurde doch auch bei den gedachten Volksstämmen dieser Zustand der Kindheit der Civilisation im wesentlichen schon in einer Zeit überwunden, welche älter als ihre zuverlässige Geschichte ist.

Schon in ben beutschen Wolfsrechten und in ben Capitularien ber frankischen Könige ist ber vorgedachte Standpunkt nicht mehr eingenommen. Das ausgedehnte Recht ber Selbsthülse und Nache beschränkt sich schon, wenige besondere Fälle ausgenommen, in welchen es weiter geht, auf bas Necht bes Berletten, sich bes Verbrechers zum Zwecke ber Rechtsversolgung zu bemächtigen. Die Friedlosigkeit ist nicht mehr die natürliche Folge des Verbrechens, sie trist nur als äußerstes Mittel den, welcher sich hartnäckig der Macht des Gerichts entzieht und diesem demnächst versestet überliesert wird, und der als Versesteter oder Gerichteter dem Tode unbedingt und ohne Rücksicht auf seine Schuld verfällt, sofern er sich nicht freiwillig vor dem Gerichte siellt. Sonst ist die Verpflichtung zur Zahlung einer Buße, mit welcher theils das verletzte Recht des Klägers, theils der gebrochene Rechtsfriede gefühnt wird, die Folge des Verbrechens. Nur die Weigerung zur Zahlung der Buße überliefert den Beschuldigten der Nache des Verletzten. Ansanzlich allein die Folge gegen die politische Gemeinde gerichteter Verbrechen, gewinnen nach und nach die öffentlichen Strasen an Leben, Leib und Ehre bei einzelnen Wolfsstämmen, insbes

fundere bei ben Sachfen eine fehr häufige Anwendung.

Je mehr sich in Deutschland die Staatsgewalt, die individuelle Selbständigkeit beschränkend, im Sinne des römischen Staatswesens entwickelte, um so enger wurden die Grenzen, in welchen üt auf dem Gebiete des Strafrechts noch die individuelle Berechtigung bewegen konnte. Doch war der Gegendruck von seiten der letztern ein heftiger; selbst die Capitularien des so mächtigen Karl des Großen legen Zeugniß von der Heftigkeit dieser Gegenwehr ab.

22) Geschichte des brandenburgspreußischen Strafrechts (Bonn 1855), S. 15 fg.

<sup>20)</sup> Bgl. Rogge, Das Gerichtswesen ber Germanen (Halle 1820); Jarde, Hanbbuch bes beutschen Strafrechts, Bb. I. 21) Das Strafrecht ber Germanen (Halle 1842), S. 146 fg.

Alls bas fo mohlgeordnete Bebäude ber farolingifchen Berfaffungezustände von ben fic bilbenden feubalen Institutionen burchbrochen wurde, die Macht ber Könige ben geistlichen und weltlichen Fürsten gegenüber stete eine schwächere wurde, ba erhob sich bie rechterzeugenbe Rraft bed Boltes von neuem, die Boltsfitte burchbrach bie Schranten, welche ihr bas frantische Reicherecht gefest hatte, und es wiederholten fich bie Buftande ber Bergangenheit. Dem Gericht fehlte häufig bie Dacht und ber Wille, bas Berbrechen zu verfolgen und zu bestrafen, bie Radeubung überschritt bie ihr geftedten engen rechtlichen Grengen, und bie Beiten ber in bem Fehberechte ihren Sohepunft erreichenben Gelbsthülfe waren angebrochen. Dit standen Die Glie: ber und Stände bes Meiche in Waffen gegeneinander, um ihre widerftrebenben individuellen Intereffen zu verfolgen, und bie Maffe bes schuplosen Volles mar wehrlos einer jeden Gewalt: that preisgegeben. Das Baffenrecht murbe ein Borrecht bes Ritterftanbes und berjenigen Städte, welche fich zu felbständigen politifchen Corporationen zu erheben vermochten. Burudgebrangt burch ben Abel von bem Rechte ber Gelbfthulfe, mußte bas Bolf ben Weg bes Rechts einschlagen. Es bilbete fich bie Unficht, bag bas Strafrecht sowol in Betreff ber Pflichten, bie es auferlege, als bes Rechtsfriedens, ben es gewähre, nur für bie vom Waffenrechte ausgefchloffenen Stanbe bes Bolfes vorhanden fei, während umgefehrt bie gum Baffenrechte Geborenen ebenfo wenig bie Bflicht hatten, fich ben Bestimmungen bes Strafrechte unterzuordnen, als auch bas Recht, ben Schut und ben Frieden, welchen es gewähre, fur fich in Anspruch zu nehmen. 23) Der Sachsenspiegel 24) bezeugt, bag bies bie Anschauung bes Bolles tvar,

eben baburch, daß er bieselbe als eine irrige befämpft.

Babrend die Thatigfeit ber Reichsgesetzung fast allein bemuht war, ben verberblichen Folgen bes Fehbewesens hemmend entgegen zu treten, im übrigen aber das Strafrecht von ihr in feinem wesentlichen Bunfte geforbert murbe, fallt beffen Fortbilbung ben engern Rreis fen der Territorien und des flädtischen Lebens anheim. Der Sachsenspiegel gibt uns eine umfaffende Darftellung bes Strafrechts feiner Zeit und zugleich ein treues Bild von bem bamaligen Stanbe ber Tobesftrafe. Die strafbaren Sandlungen, welche ber Sachjenspiegel als Friedensbruch, b. h. als eigentliche Berbrechen, im Gegenfage zu ben Freveln, als ben leichtern Bergeben, bezeichnet, gieben Strafen nach nich, welche an bas Leben, und Strafen. welche an bie Sand geben. Bon ben erftern fennt ber Sachsenspiegel 1) die Strafe bes Diefelbe trifft bie Berbrechen, bei welchen in bem beimlichen, meuchlerischen Mabes. Benehmen bes Thaters fich die volle Ehr = und Treulofigkeit und die kaltblutige Bosbeit fund gibt. Go beim Mord, Mordbrand und Verrath, Diebstahl an befriedeten Sachen (bem Pfluge, ber Muble, bem Rirchhofe, ber Rirche u. f. w.) und beim feigen Angriffe auf Wegenstände, welche vermöge ihrer Schut = und Wehrlofigfeit eines befondern Friedens bedürfen. 2) Die Strafe bes Verbrennens auf bem Scheiterhaufen. Diefe erleidet bie Zauberei, was schon in heidnischer Zeit bei ben Sachsen und Franken ber Fall war. Der in ber Zauberei fich bekundende Unglaube und Abfall vom Chriftenthum wurde nach Ginführung des lettern ohne Rucficht auf einen bestimmten rechtsverlegenden Erfolg bie Veranlaffung zur Strafe bes Berbrennens. Diese erleibet auch ber Giftmischer (f. Giftmischerei), und schon ber Geschlechts: umgang von Chriften mit Juden zieht biefelbe nach fich. 3) Mit bem Abschlagen bes Ropfes wurde ber Tobtschlag, ber einfache Raub und Brand, die Nothzucht, ber Chebruch, Die wiber: rechtliche Gefangenhaltung eines Menschen und ber Friedensbruch im engern Sinne bestraft. Die Enthauptung ift feine entehrende Strafe. Die mit berfelben bedrohten Verbrechen find am häufigsten als ein Ausbruch einer ungebändigten Thatkraft und der roben finnlichen Natur gu betrachten. Solche Acte offener Gewalt erschienen wegen bes in ihnen fich zeigenben fittlichen Muthes ber bamaligen Bolfsansicht entschuldbarer als bie Berbrechen, welche bie im Finstern schleichende Feigheit begeht, und welche fie ber entehrenden Strafe bes Raberns unterwirft. 4) Die Strafe bes Erhangens ift die eigenthumliche entehrende Strafe bes Diebstahls. Sie tritt ein, wenn ber Werth bes Gestohlenen 3 Schillinge übersteigt. Nach ber Bolksanschauung find bie im Walbe machsenden Baume, bas ohne Cultur auf ber Wiese wachfende Gras, die im fliegenden Baffer lebenden Fifche fein Gegenstand bes Diebstahls; fie geben erft burch eine Decupationshandlung in bas Eigenthum über. Es ift eigenthumlich, baß fic im gemeinen Mann noch jett mehr ober weniger die Aberzeugung von der Richtigkeit dieser Ansicht erhalten bat.

Bu biefen an bas Leben gehenden Strafen gefellt fich 5) bie bes Abhauens ber Sand, welche

- - 1 T - K | 1

<sup>23)</sup> Bulfdmer, a. a. D., S. 22.

auch sonst als eine Körperverstummelung executirt wurde und verschiedenen Friedensbrüchen angebroht ift.

Der Richter, welcher fich einer Rechtsverweigerung bei einer Klage um Ungericht schuldig

macht, foll diefelbe Strafe erleiben, welche ber Angeklagte hatte erleiben muffen.

Der Schwabenspiegel 25), welcher im wefentlichen eine getreue Nachbilbung bes Sachfen=

spiegels ift, bestraft bie an einer Jungfrau verübte Nothzucht mit bem Lebendigbegraben.

Spätere beutsche Nechtsquellen stellen die allgemeine Negel auf, daß, wenn Männer gehängt und gerädert werden sollen, Weiber "der weiblichen Ehre wegen" lebendig zu begraben sind. Auch Feiglinge sind, des besondern Schimpses halber, dieser Weiberstrafe unterworfen worden. Mit der Strafe des in die Erde Begrabens wurde später oftmals das Treiben eines Psahls durch den Leib verbunden, besonders bei Kindesmörderinnen. Man hat vermuthet, daß dies Pfählen eher eine Erleichterung als eine Erschwerung der Strafe habe sein sollen, indem man den Psahl durch das Herz zu treiben suchte und so sogleich den Tod herbeizussähren sich bemühte.

Die Strafe ber furca et sossa war vorzüglich in England volksthümlich und häusig. Das eigentliche Begraben, das Versenken in Moor und Pfützen und selbst das Ertränken, dessen die franklichen Geschichtsschreiber als einer Strafe gedenken, der besonders die Frauenzimmer unterlagen, erscheinen fast nur als verschiedene Formen einer und derselben Strafart, des Todes durch Erstickung. Den zu Ertränkenden wurden auch wol Steine um den Hals gehängt, was ebenfalls nur, um das Ableben schneller herbeizusühren, geschah. Das Ertränken im Sack und in Gemeinschaft mit gewissen Thieren möchte wol erst später vorgekommen sein. Selten angeswandt und in den Rechtsquellen nicht besonders erwähnt sind das Viertheilen, das Schleisen durch Pferde, das Sieden u. a.

Die Anwendung der Todesstrase wurde nicht selten durch Lösung oder Ledigung der Strase beseitigt. Es stand den Beschädigten sederzeit frei, seines Schadens zu schweigen und ohne gerichtliche Klage mit dem Schuldigen eine Ledigung einzugehen und sich mit einer Geldbuße zu=

friedenstellen zu laffen.

Doch konnte das Gericht wegen aller wirklichen Berbrechen auch ohne Alage infolge einer Rüge gleichfam von Umts wegen verfahren. Die einmal erhobene Alage mußte durchgeführt werden und konnte durch eine Ledigung nicht mehr beseitigt werden. Alle verwirkten und von einem Richter zuerkannten Strafen konnten aber geledigt, d. h. durch Geldbuße abgelöst werden. Auch die Leibes und Lebensstrasen des sächstschen Bolksrechts blieben nicht in steter Ausübung und wurden allmählich sühnbar gemacht. Bei den an Leib und Hand gehenden Strafen konnte jedoch ber Wille des Schuldigen die Strafe nicht unwirksam machen, nur für den Aläger und Richter trat die Berechtigung, nicht aber eine Verpflichtung dazu ein, die Ledigung der Strafe zu gestatten. Die Ledigung setzt daher die Gnade des Richters voraus und ist zugleich an die Einwilligung des Alägers gebunden. Die durch das Verbrechen bewirkte Nechtlosigkeit 26) wird durch die Ledigung nicht aufgehoben.

Aus bem berliner Stadtbuch von 1397, welches bis vor furzer Zeit fast gänzlich unbekannt war<sup>27</sup>), ergibt sich, daß auch die Fälschung mit dem Feuertode bestraft und daß in vier Fällen Leben, Chre und Gut verwirft wird, nämlich beim Mord des Chegatten, beim Mord des herrn durch den Anecht, Beraubung eines Leichnams und Diebstahl oder Raub an Sachen, die jemand

bei einer Branbftiftung gerettet hat.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begann eine gänzliche Umbildung des deutschen Strafversahrens. Dis bahin hatte der Beweis nicht die Aufgabe gehabt, dem Gericht Thatssachen an die hand zu geben, aus denen es eine selbständige überzeugung von der Schuld oder Unschuld des Angeschuldigten gewinnen kounte. Nur in rein formeller Weise wurde Schuld oder Unschuld sestgestellt, und dem Gericht siel nur die Thätigkeit zu, die Frage zu entscheiden, wem das Recht zu beweisen zustehe, für die richtige handhabung der Beweismittel zu sorgen und dann die Strafe sestzuseben.

Mit bem Kanonischen und Römischen Recht brang jedoch bie Inquisitionsmaxime und bas mit ihr verbundene Streben nach ber Erlangung materieller Wahrheit in bas Strafverfahren ein. Der Beweis burch Cideshelfer wurde zum Zeugenbeweis, die Kampfgerichte traten außer Wirk-

<sup>25)</sup> Der Schwabenspiegel ist in ber zweiten Galfte bes 13. Jahrhunderts verfaßt. Die alteste be- fannte Ausgabe beffelben ift vom Jahre 1286.

<sup>26)</sup> Wilba, a. a. D., S. 495—507. Hulfchner, S. 45. 27) Fibicin, Hiftorisch-biplomatische Beiträge zur Geschichte ber Stadt Berlin (Berlin 1861), Thl. I.

samkeit und ber Reinigungseib bes Beklagten griff nur bann noch plat, wenn fich ber Schuld-

beweis als ein sehr schwacher barftellte.

Der unter bem Ginflug firchlicher Glemente fich bilbenbe und Gingang verschaffenbe Leumunbeproceß führte in seinem inquisitorischen Wesen zur Geständnißerpressung durch bie Folter, indem er, wo der Zeugenbeweis fehlte, das Geständniß zum nothwendigen Requisit der Verurtheilung machte und ben Indicienbeweis verwarf.

Die Bamberger halsgerichtsordnung von 1507, hervorgegangen aus ber Redaction 30= hann's von Schwarzenberg, gestaltete bie beutsche Gerichtsverfassung und die Grundformen bes beutschen Strafverfahrens nach dem Mufter bes italienischen in umfaffender Beife um. inquisitorische Proces trat überall ba ein, wo es an einem Ankläger fehlte. Im Fall bes Leugnens muß entweder freigesprochen oder burch richterliches Urtheil, durch welches bas Dafein genügender Indicien festgestellt wird, die Tortur verhängt werden. Auch die Bambergensis unterscheibet in Art. 125 die Verbrechen, welche nach bem gemeinen (Romischen) Recht ben Ted nach fich ziehen, von benen, welche nur an Leib und Gliebern zu ftrafen find.

Wie fast überall in Deutschland, so erhielt auch alsbald in ber Mart Brandenburg die Bambergensis ein gesetzliches Ansehen, und es war namentlich ber Schöppenftuhl zu Branden: burg, welcher dieselbe bei seinen Entscheidungen zu Grunde legte. Aus ben noch vorhandenen mit bem Jahre 1529 beginnenben Urtheilen biefes Gerichtshofs erseben wir bie haufige An:

wendung ber Tobesftrafe.

So wurden 1529 zwei Personen verurtheilt, "gehenget und also gestrafft" zu werden, weil fie in der kurfürstlichen Heide bei Spandau einen Eichbaum abgehauen, heimlich entführt und auf ihren Gof gelegt hatten. Das Urtheil fest hinzu: "es war ben bag unfer gnabig Gerr bie theter in gnädigster geldstraff und buß wollt kommen laffen."

So hatte Peter Franke (1529) bei ben Bauern auf den Dörfern etliche Rechenpkennige "vor gulben" ausgegeben und follte wegen biefer Falfchung und Betrugs mit "femr verbrent" merben, falls ihn ber Rath von Berlin nicht mit einer Gelbstrafe wollte bavonkommen laffen.

So wurde im Jahre 1530 eine Kindesmörderin zum Feuertobe verurtheilt, 1531 ein Mann, welcher brei Weiber zur Che genommen hatte, wegen biefer Miffethat conbemnirt, mit bem Schwerte "verheublet und vernichtet zu werben", Sans Mollers 1531 verurtheilt, wegen eines Getreibediebstahls "am Galgen gehenft und vom Leben zum Tobe gestraft zu werben". Rirchendieb, ber eine Monftrang gestohlen hatte, wurde 1532 jum Feuertobe verurtheilt und ein Schafbieb mit Bangen bestraft. Unter Aufhebung biefer Strafe wurde er jeboch wegen fonft noch begangener Blutschande und Reperei verurtheilt, "mit fewr" verbrannt zu werden.

Bir feben, bag bie Bambergensis es an ben barteften Strafen nicht fehlen ließ und fich in biefer Beziehung nicht über bie Unschauungen ihrer Zeit erhebt. Die Verhältniffe ber lettern gestatteten es allerdings wol nicht, etwas anderes an die Stelle ber mannichfachen Todes = und verstümmelnden Strafen zu fegen, namentlich von ber Freiheitestrafe einen ausgedehnten Gebrauch zu machen, aber bennoch muß ber bem Gefet gemachte Borwurf ber besonbern Sarte und Grausamfeit als ein gerechtsertigter betrachtet werden. Dieser Vorwurf trifft die Bambergensis um fo mehr, als fie bie Strafarten , welche bie babin nur eine lokale Anwendung gefunben hatten, allgemein machte und ber ganzen Masse ber in Deutschland vorkommenden Leibes: und Lebenöftrafen eine burchgreifende Univendung verschaffte.

Im Gegentheil dürfen aber auch der Bambergensis ihre großen Verdienste weder abgesprochen noch geschmälert werden. Sie liegen freilich nicht in den gewählten, oft verwerflichen Strafübeln, wohl aber in der genauern Feststellung ber Erfordernisse zu ihrer Anwendung und in dem großen Fortschritt, den fie in der Würdigung des Maßes der Schuld bei den einzelnen Verbreden machte, vermöge beren fie bie Berbrechen in ein richtiges und festes Berhaltnig ber Strafbarkeit zueinander stellte und eine ber Gerechtigkeit entsprechende größere Abstufung ber Strafen bewirkte. 28)

Die Carolina, "Rarl's V. und bes Seyligen Romifden Reichs peinlich gerichte ordnung", ging 1532 aus ber Bambergensis mit mehrfachen Abanberungen und Austassungen, aber boch ihren Charafter in feinem wefentlichen Punft alterirend, hervor.

In Unsehung ber vor und bei ber hinrichtung zu beobachtenden Feierlichkeiten finden wir in der Carolina, Art. 96, junächst die bes Stabbrechens in der öffentlichen Sigung des hochnothpeinlichen halsgerichts. Der Richter foll an ben Orten, wo vies Gewohnheit ift, sobald ber Be-

<sup>28)</sup> Sulfdiner, S. 94.

- flagte endlich zu peinlicher Strafe verurtheilt ift, "seinen Stab zerbrechen" und ben Armen dem Nachrichter besehlen und diesem bei seinem Eid gebieten, das Urtheil getreulich zu vollziehen. Der Richter hatte sodann vom Gericht aufzustehen und darauf zu halten, daß der Nachrichter das Urtheil "mit guter gewarsam und sicherheht vollziehen möge". Wenn sodann (Art. 97) der Nachrichter den Armen auf die Nichtstatt bringt, dann soll der Nichter "öffentlich aufrussen ober verkünden lassen, und von der oberkeht wegen bei leib und gut gebieten, dem nachrichter seinerlen Verhinderung zu thun, auch ob im mißling mit handt anzulegen".

Nach der Vollziehung des Urtheils hat, nach Art. 98, der Nachrichter die Frage an den Richter zu thun, ob er recht gerichtet habe, und sodann "der felbig Richter ungraunlich auff diese mennung zu antworten: So du gericht hast, wie urthenl und recht geboten hat, so laß ich es

babei bleiben".

Der zum Tobe Verurtheilte ift, nach Art. 102, zur Beichte zu lassen, auch hat man "zum wenigsten einen Priester ober zwen vor aussüren ober ausschlenssen (zur Richtstätte) bei ihm zu lassen". Die Priester haben ihn zu der Liebe Gottes, zum rechten Glauben und Vertrauen zu Gett und zu dem Verdienst Christi, unsers Seligmachers, und zur Bereuung seiner Sünden zu ermahnen. Auch heißt es im Geset; "Man mag im auch vor dem füren zu gericht und auf dem

jum tobt ftetigs enn Grugifir fürtragen."

Nach Art. 106 foll ber "gottsschwerer ober gottlesterer an leib, leben ober glibern barumb, nach gelegenheit und gestalt der person und lesterung, gestrasst werden". Der, welcher den Leusten durch Zauberei Schaben oder Nachtheil zusügt, soll (Art. 109) vom Leben zum Tode gesptrasst werden, und "man soll solche strass mit dem sewer thun". Die Münzfälscher sollen (Art. 111) mit dem "sewer vom Leben zum Tode gestrasst werden", und die Hänser, in denen die salschen Münzen gesertigt worden, sollen verwirkt sein. Auch die Ansertigung salscher Siesgel, Briese oder Instrumente verfällt (Art. 112) der Strase an Leib und Leben, "nachdem die sälschung viel oder wenig boshasstig und schedlich geschicht".

Die naturwibrige Unkeuschheit bestraft Art. 116 mit dem Leben, und man foll sie der gemeinen Gewohnheit nach mit dem Feuer richten. So wird in Art. 119 dem Nothzüchtiger die Strafe des Schwerts, der Bigamie (Art. 121 fg.), der Blutschande, dem Chebruch und der Ruppelei aber dann die peinliche Strafe gedroht, wenn dies das kaiserliche (Nömische) Recht an-

ordnet, worüber bei ben Rechtsverständigen Raths erholt werden foll.

Die Berrätherei, Soch = ober Landesverrath, foll (Art. 124) der Gewohnheit nach durch Wiertheilung zum Tode gestraft werden. Ift die Berurtheilung eines Welbsbildes erfolgt, bann soll man dieses ertränken. Nach der Gefährlichkeit der That tritt die Schleifung zur Nichtstätte und bas Bangenreißen als Erschwerung hinzu. Der richterlichen Beurtheilung ist es überlassen,

dem Biertheilen bas Röpfen vorangeben zu laffen.

Die "boßhaftigen überwunden Brenner" sollen nach Art. 125 den Feuertod erleiden; den Räuber trifft, Art. 126, die Strafe des Schwertes. Wer einen Aufruhr des Volles herbeisührt, der soll, nach Art. 127, mit Abschlagung seines Hauptes bestraft werden. Wer wider Recht und Billigkeit jemand besehdet, soll, nach Art. 129, mit dem Schwert vom Leben zum Tode gerichtet werden. Die Strafen bei Vergiftung, welche Art. 130 ausspricht, sind in dem Art. Gift-

mifcherei bereits berührt worben.

Die Strafe ber "Weiber so jre Kinder tödten" ist das Lebendigbegraben und Pfählen. "Aber", bemerkt Art. 131, "darinnen verzweisselung zu verhüten, mögen dieselben übelthätezinnen, in welchem gericht die bequemlichkeit des wassers dazu vorhanden ist, ertränkt werden. Wo aber solche übel offt geschehn, wollen wir die generelle gewohnheht des vergrabens und pielens, umb mer furcht willen, solcher boßhafftiger weiber auch zulaßen, oder aber das vor dem extrenken die übelthäterin mit glüenden zangen gerissen werde, alles nach radt der rechtzessändigen." Diesenigen, welche schwangern Weibsbildern Kinder abtreiben, sollen nach Att. 133, wenn es Männer sind, mit dem Schwerte und, wenn es Weiber sind, mit dem Ertränzten bestraft werden.

Den Mördern und Tobtschlägern bie "kehn gemeinsam entschuldigung haben mögen", ist die Tobekftrase in Art. 137 gedroht. Daß, nach ber Gewohnheit einiger Gegenden, ber vor= stille Mörder und ber Todtschläger gleich mit dem Rade bestraft werden, wird reprobirt und

dem Tobtschläger nur die Strafe bes Schwertes bestimmt.

Nach Art. 159 wird ber mittels Einbruchs ober Einsteigens ober bewassnet, bei Tage ober Nacht verübte erste ober weitere Diebstahl beim Manne mit dem Strange und beim Weibe mit dem Wasser ober "sonst nach gelegenheit der personen und ermessung des richters in ander weg, mit

aufftechung ber augen ober abhauung einer hand ober einer andern dergleichen schweren ftraff gestrafft werben". Rach Art. 162 ift die Strafe des britten Diebstahls jedesmal beziehendlich

ber Strang ober bas Waffer.

Aus dem Art. 194, welchem die Formulare der Todesurtheile nachfolgen, bemerken wir noch, daß die bei der Viertheilung lautet: "durch seinen gangen Leib zu vier stücken zu schneitten und zerhawen und also zum todt gestrafft werden, und sollen solche vierthehl auf gemeinen vier wegstraßen öffentlich gehangen und gesteckt werden." Beim Räbern lautet die Formel: "mit dem rade durch zerstossung seiner glieder vom leben zum todt gebracht und fürder öffentlich darauf gelegt werden sollen." Beim Galgen ist dagegen der Wortlaut: "an dem galgen mit dem strang oder ketten vom leben zum todt gerichtet werden."

Als verftummelnber Strafen gebenkt bie Carolina fpeciell bes Abschneibens ber Bunge, Ab-

hauens zweier Finger ber rechten Sand und bes Abschneibens ber Ohren.29)

Es find die Großherzogthumer Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelit, das Kurfürstenthum Gessen, die Herzogthumer Golstein und Lauenburg, die Fürstenthumer Schaumsburg-Lippe, Hessensburg und Reuß älterer Linie, sowie die Freien Städte Hamburg, Lübed und Bremen, in beneh zur Zeit noch die Carolina zur Anwendung kommt, wogegen sonst

überall in Deutschland besondere Strafgesegbucher an ihre Stelle getreten find.

Die Praxis des gemeinen Rechts regelte sich insbesondere durch die Autorität, welche die Criminalisten Sachsens sich im 17. Jahrhundert zu verschaffen wußten, und es war insbesondere die Autorität Benedict Carpzov's die maßgebende. Seine "Practica nova imperialis saxonica rerum criminalium" war ein vollständiges System des gemeinen Strafrechts. In ihr sinden sich alle wesentlichen Momente im Thatbestande der einzelnen Verbrechen zu einer allgemeinen Definition zusammengefaßt und aus ihnen eine Reihe einzelner Grundsaße entwickelt, mit denen sich der endlose Stoff der concreten Gestaltungen beherrschen läßt. Carpzov's Werf gelangte über ein Jahrhundert lang zu einer unumschränkten herrschaft über die Doctrin und Praxis des gemeinen Strafrechts. Wir nehmen im übrigen in Betress der Carolina und auch Carpzov's auf den Art. Carolina Bezug und wiederholen aus demselben, daß man Carpzov die hauptsächliche Mitwirfung bei dem Erlaß von 20000 Todesurtheilen nachzühmt und beziehendlich schuld gibt.

Es lag in den Anschauungen der damaligen Zeit beinahe eine Berehrung, ein Cultus der Todesstrafe. So entnehmen wir aus einem 1563 den Städten der Neumark Brandenburg vom Kurfürsten ertheilten Reverse, daß er gemeint sei, über den Lauf der Justiz zu halten, um alle Übelthäter, welche Gott am Leben zu strafen befohlen, aus der Stadt des Herrn auszurotten.

Die Lehre Carpzov's, daß bei Verbrechen, welche durch göttliches Gebot mit dem Tode bebroht seien und welche als delicta atrocissima angesehen wurden, keine Begnadigung play-

greifen burfe, icheint in dem vorgebachten Reverse ihren Ausbruck gefunden zu haben.

Die Strafrechtswissenschaft gelangte in Deutschland jedoch später dabin, sich ber positive rechtlichen Normen gänzlich zu entledigen und in den vielfachsten und bedeutsamsten Bezieshungen (Hülschner, S. 137) selbständig schaffend aufzutreten. Willfürliche Interpretationen der Quellen und des Gewohnheitsrechts, welche sich die Praxis bildete, förderten diese Emancipation, welcher es zu danken ist, daß auch in den Ländern des gemeinen Rechts sich die Todes-

<sup>29)</sup> Hulichner theilt S. 109 mehrere Urtheile bes Schöppenfluhls zu Brandenburg aus der Zeit mit, in welcher bei demfelben schon die Carolina zur Anwendung fam. Auf eine Anfrage von Berlin vom Jahre 1535 wird ein Raubmörder wegen des Mordes zum Käbern verurtheilt, worauf dann sein Leichnam wegen des Diebstahls gehängt werden soll. Nach einem Urtheile von 1535 war es brandendurzischen Rechts, den, welcher zwei Belber zur Ehe nahm, aus der Stadt zu geifeln und ihm dabei zwei Buppen unter die Arme zu geben. Da Hans Prüge aber eine besondere Willtur mit dem Mädchen ausgesetzt, daß, wenn ihm noch ein anderes Cheweib solgen werde, man ihm den Kopf abstoßen solle, so sei er in die Strase seiner Willsur verfallen und bermaßen vom Leben zum Tode zu strasen. Aber aus Gnaden möge er mit dem Schwerte gerichtet werden. Michel Bendt sollte (1536) wegen Diebstahls zwischen hinnel und Erde am Galgen gehangen und also zum Tode gebracht werden. Im Jahre 1536 wird ein Kirchendieb, welcher die Monstranz gestohlen, zum Rade, sein Schilfe aber dazu verzurtheilt, lebendig unter dem Galgen begraben zu werden. Im Jahre 1537 soll der Angellagte, welcher betrüglicherweise beim Leben der zwei andern Eheweiber noch die dritte sich ehelich antrauen lassen, welches Laster mehr als ein Chebruch zu achten sei, "mit dem Schwerte vom Leben zum Tode verricht werden". In einem Urtheile von 1538 finden wir, daß die Bigamie durch das öffentliche Stäupen mit Ruthen gestrast wurde, wobei dem Bestrasten in jeden Arm "zur Bezeugniß angezeigter Missethat ein Puppen gegeben" wurde.

ftrasen immer seltener machten und endlich zu vereinzelten Ausnahmefällen gestalteten. Der immer ausgedehntere Gebrauch der Freiheitsstrasen trat der Leibesstrase ersolgreich entgegen, auch war es der Umstand, daß die beim nicht vollständig geführten Beweise eintretende poena extraordinaria sich nicht bis zur Todesstrase steigern durste, welche diese immermehr beseitigen mußte, seitdem die Abschaffung der Folter das Mittel, Geständnisse zu erpressen, überdies besseitigt hatte.

Wir wollen, che wir die Geschichte der Todesstrafe in Deutschland verlassen, noch eines bezeits dieser Geschichte angehörigen Strasgesethuchs etwas näher gedenken. Es ist dies das in Ihl. II, Tit. 20 des preußischen Allgemeinen Landrechts vom 5. Febr. 1794 enthaltene. Aus ihm wird sich ergeben, welche Fortschritte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in diesem größten der rein deutschen Länder, im Verhältnisse zur Carolina, zur Beschränkung der Todes-

ftrafe man benn eigentlich gemacht hatte.

Die Rebactoren bes Landrechts ftanden nicht unter ber ausschließlichen Herrschaft einer ber verschiedenen sogenannten Strafrechtstheorien. Für fie follte bie Strafe einer Mehrheit von Breden, ber Warnung, Abfchreckung und Sicherung vor fünftigen Berbrechen bienen, welche 3mede fich in bem Sauptpunfte "Gerechtigkeit zu üben" vereinigen follten. In ben Bestim= mungen über die Todesstrafe ift es jedoch überwiegend die Abschreckung, welche dieselben becre= Neben bem noch ziemlich ausgebehnten Gebrauche ber Tobesstrafe bilben indeg bereits bie Freiheiteftrafen ben Mittelpunkt bes gangen Straffustems. Bas bie bier nur zu berühren= ben Tobesftrafen betrifft, fo finden wir in §. 47 bie Bestimmung, bag fie, wo eine Straffcharfung eintreten muß, durch die Schleifung zum Richtplage ober burch öffentliche Ausstellung zu ibarfen find. Dach g. 93 und g. 95 foll ber Sochverrather mit ber harteften und ichrechafteften Leibed = und Lebenöstrafe hingerichtet werden. Die Bermögensconfiscation und Die Befangen = haltung ober Berbannung ber Rinber bes Berurtheilten treten biefer Strafe erschwerend hinzu. Seine Gebülfen find mit bem Schwerte hinzurichten. Den Lanbesverrather, welcher gange bem Staate gehörige Lande, Kriegsheere und Sauptfestungen in feindliche Gewalt zu bringen unter= nimmt, trifft (g. 101 und 102) bie Schleifung zur Richtstätte, bie Binrichtung mit bem Rabe von unten berauf, bei welcher die untern Korpertheile zuerft mit bem Rabe zerschlagen werben, und bas Flechten seines Rorpers auf bas Rad. In Betreff ber Confiscation u. f. w. fieht biefer Landesverrath dem Sochverrathe gleich. Den Sochverrather zweiter Rlaffe trifft, wenn er z. B. bem Feinde jur Ausführung feiner Anschläge forberlich ift (g. 107), die Strafe bes Stranges, wenn er Stadte, Dorfer u. f. w. in Brand ftedt (f. 109), der Feuertod, wenn er gur Begunstigung des Feindes Aufruhr erregt (f. 108), die Strafe des Rades von oben berab, wenn er Die feindlichen Truppen burch Lebensmittel u. f. w. unterftüt (g. 110), die Strafe bes Schwer= tes, und wenn er kundschaftet u. f. w. (g. 111), ber Galgen. Feindliche Kriegsgefangene, welche fich felbft befreien u. f. w., follen mit bem Schwerte (g. 114) hingerichtet werben, nach Be= mandtniß ber Umftande aber auch die Strafe bes Rades von oben erleiben. Wer frembe Dachte gegen ben Staat aufwiegelt, wird (§. 134) als Landesverrather britter Rlaffe mit bem Schwerte hingerichtet. Wer Verrath an fremden freundlichen Machten verübt, foll (§. 146) mit ber Strafe bes Galgens belegt werben. Ber bie Befreiung eines gefangenen Boch = ober Landesverrathers bewirft, wird (§. 163) zur Strafe des Schwertes verurtheilt. Thätliche Be= leivigungen gegen bas Staatsoberhaupt ziehen (g. 197) bie Strafe bes Schwertes nach fich.

So sinden wir benn hier bei den politischen Berbrechen fast die ganze Musterkarte der Todesstrafen wieder vor, welche wir in der Carolina antrasen. Nur des Erträufens und Pfählens, welches lettere eher eine Milderung als eine Erschwerung der Todesstrase war, und des Zangen=
reißens geschieht nicht mehr Erwähnung, wogegen die vorgedachte schreckhasteste Todesstrase,
soviel man weiß, in dem Viertheilen bestehen sollte. Es mußte einer Negierung, wie die Friedrich Wilhelm's II. es war, im Angesichte der Französischen Revolution gleichsam als eine Tristenzbedingung erscheinen, jedem Angriffe auf die Regierung die härtesten Strasen solgen zu lassen. Man verkannte es damals noch völlig, daß es die Liebe des Bolfes allein ist, welche die sestelnen Säulen eines Staatsgebäudes aufrichtet, und daß harte, mit Grausamseit gepaarte
Strasmittel dies Gehäude nur wankend zu machen, nicht aber zu besestigen vermögen.

In §. 479 straft dieses Gesethuch die dritte Desertion mit dem Strange. §. 640 straft die Realinjurie, wenn sie den Tod des Werletten herbeiführte, als Todtschlag, und §. 672 droht dem die Todesstrase der Mörder und Todtschläger, welcher einen andern im Duelle tödtet; doch unterlagen nach §. 686 die sich duellirenden Militärpersonen besondern mildern Bestimmungen. Den Todtschläger trifft nach §. 806 die Strase des Schwertes, den mit vorher überlegtem

Vorsatze töbtenden Mörder die Strase des Rades von oben. Grausamkeiten und Mishandlungen, welche vor, bei oder nach der Verübung des Mordes begangen werden, schärsen die Todesstrase. Beim verabredeten Morde trifft, nach §. 839, den Rädelsführer die Strase des Rades von unten herauf. Beim Gistmorde wird (§. 856) die Todesstrase durch Schleifung zur Richtstätte geschärst. Kinder, die ihre Altern ermorden, erleiden (§. 873) die öffentliche Stäupung, Schleisung zur Nichtstätte und die Strase des Näderns von unten herauf. Mord der Kinder oder Chegatten wird (§. 874) ebenfalls mit dem Rade von unten herauf bedroht. Eine Kindesmörderin trifft (§. 965) die Strase des Schwertes; auch die intellectuellen Urheber und Theilnehmer an diesen Verbrechen trifft diese Strase.

Der Räuber soll nach §. 1191 mit dem Schwerte gerichtet und sein Körper auf bas Rab gestochten werden, wenn seine Mishandlungen den Tod des Beraubten herbeigeführt hatten. Den Anführer einer sich zusammenrottenden Bande, welche gewaltsame Diebstähle verübte, trifft (§. 1210) die Todesstrafe des Galgens. Berübte die Bande wirkliche Räubereien, dann hat wenigstens der Anführer die Strafe des Nades von oben verwirkt. Auch schon die Mitgenoffen

eines Raubmorbes werben (§. 1216) mit bem Rabe von unten bestraft.

Die falsche Anschuldigung eines tobeswürdigen Berbrechens zieht (§. 1433), wenn infolge berfelben ber Angeschuldigte hingerichtet wurde, für den Anschuldiger biefelbe Todesstrafe nach

fich, welche ber Singerichtete erleiben mußte.

Bei ben Beschäbigungen mit gemeiner Gefahr ift, wenn sie einen Mangel an Lebens mitteln verursachte und wegen besselben ein Tumult entstand, bei welchem jemand bas Leben verlor, die Todesstrafe des Schwertes dem gedroht, welcher den Mangel (§. 1502) bersbeiführte.

Jede vorfähliche Brandstiftung (§. 1511), bei ber bas Leben von Menschen oder Städte u. s. w. in Gefahr gesetzt wurden, zieht für den Thäter die Todesstrafe nach sich. War die Feuersbrunst erregt, um unter dem Schutze derselben Mord, Raub oder ein anderes Verbrechen zu verüben, dann trifft den Mordbrenner die Strafe des Feuers (§. 1512), die, wenn Menschen beim Vrande umkamen, nach Verhältniß der begangenen Grausamkeiten geschärft werden sell. Ebenso ziehen vorfählich verursachte ilberschwemmungen u. s. w. unter Umständen die Todestftrase (§. 1571) nach sich.

Bergleichen wir dies summarische Berzeichniß der Todesstrafen des Allgemeinen Landrechts nit dem der Carolina, so find entschiedene Fortschritte zum Bessern nicht zu verkennen. Wir sinden nicht mehr die Todesstrase der Gotteslästerer, Zauberer, Münzfälscher, Urkundenfälscher, die Todesstrase wegen der Berbrechen gegen die Sittlickeit (naturwidrige Unkeuschheit u. f. w.), wegen der Abtreibung der Leibesstrucht, des einfachen Raubes und insbesondere nicht mehr die

Tobesstrafe beim Diebstahle.

In ber That gestaltete sich unter ber Herrschaft bes Allgemeinen Landrechts ber Stand ber Todesstrase keineswegs als ein besonders ungünstiger, die Todesstrasen waren, wie wir später sehen werden, seltener, als sie es seit 1851, unter der Gesetzeskrast des Strasgesetzuchs vom 14. April 1851, gewesen sind. Die Anwendung der Todesstrase war durch das Procesversahren nach der Criminalordnung vom 11. Dec. 1805 bedeutend erschwert. Die Beweistheorie derselben trat ihr hemmend entgegen, und um sie auszusprechen, mußten zwei Drittheile der Mitglieder des erkennenden Gerichts den geführten Beweis für einen vollständigen (§. 395) erachten. Die Mündlichseit und Öffentlichseit des Berfahrens, die Beseitigung der Beweistegeln und die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung der Verbrechen haben auch bei denen, welche das Gesetz für Todeswürdige erachtet, in der Gegenwart viel häusiger als sonst die ganze Strenge des Gesetzs zur Anwendung kommen lassen.

Aber auch alle die vorgedachten so verschiedenen, gleichsam raffinirten Qualificationen der Todesstrafen waren dies nur für die dem Schausviele der Hinrichtung beiwohnende Menge, ers höhten jedoch nur selten oder wol nie die Todesqualen des Berurtheilten. In den Fällen des Räderns und des Verbrennens war es der Tod des Erstickens, den der Delinquent erlitt. Auf eine dem Publikum unbemerkbare Weise wurde derselbe durch das Anlegen der sogenannten Dämptsleine um seinen Halb erdrosselt, und es wurde dann erft an seinem Leichname das Weitere der Hinrichtung zur Aussührung gebracht. Ein königlicher Besehl ermächtigte den Scharsrichter zu dieser Erdrosselung. Selbst bei der Strafe des Galgens war es der sogenannte Gnadenstoß, welcher

bem Berurtheilten bas Benick brach, bevor bas Erhangen felbit erfolgte.

Uber die Bollstredung ber Todesstrafe gibt die Criminalordnung §. 538 fg. febr specielle Borfdriften. Bon bem Augenblice ber Publication ber Todesstrafe ab war nur ben Gerichts:

personen, bem Geiftlichen und ben nächsten Anverwandten bes Delinquenten ber Butritt ju biefem verstattet, und bie Befängnigbeamten follten bei Strafe ber Amtsentfepung bafur einfieben, bag ber Gefangene unter feinem Bormanbe ben Neugierigen gur Schau geftellt murbe. Der Druck und Berkauf von Lebensbeschreibungen bes Delinquenten, auf die Hinrichtung Bezug habender Lieder u. f. w. war unterfagt, und die Hinrichtung mußte fo schnell als möglich nach der Urtheilsverkundigung erfolgen. Der Tag berfelben follte nur benen bekannt gemacht werben, welche bei ber hinrichtung mitzuwirken hatten. Die Execution follte in ben langen Tagen um 6 Uhr, in ben furgen aber zwischen 7 und 8 Uhr fruh vorgenommen werben. Auf bem Richtplage wurde bas Urtheil bem Delinquenten vorgelesen. Derfelbe erhielt feine ibn auszeichnenbe Rleibung. Ein gewöhnlicher Leiterwagen follte zu feinem Transporte nach ber Richtftatte benutt werben. Polizeibeamte und ein Cavaleriecommando mußten ben Wagen umgeben. Nur ben Bekennern ber römisch= und griechisch-katholischen Kirche war es verstattet, burch einen Beiftlichen zur Richtstätte begleitet zu werben. Gin Infanteriecommanbo ober bagu bestimmte Gerichtseingeseffene umftellten bas Blutgeruft, ju welchem, bamit bie entfernten Bufdauer die hinrichtung sehen konnen, niemand zugelassen ward. Das fogenannte hochnoth= reinliche Halsgericht fand nicht flatt, und ber Scharfrichter hatte nach ber ihm von ber obern Juftizbehörde ertheilten Anweisung und ber ibm vorgelegten foniglichen Bestätigung bas Urtheil zu vollstrecken. Der Körper bes hingerichteten wurde an seinen Bestimmungeort gebracht, Die Richtflätte von Blut gereinigt und bann erft ber Butritt zu berfelben erlaubt. Die Bollstreckung bes Tobesurtheils wurde burch bie öffentlichen Blätter und Anschläge in ber vorgeschriebenen Weise befannt gemacht. Starb ber Berurtheilte vor ber hinrichtung, bann war fein Rorper bes Machts von ben Leuten bes Scharfrichters auf ber Richtftatte zu verscharren.

B. Der gegenwärtige Stand ber Tobesftrafe in Deutschland. Es find nur brei beutsche Staaten 30), welche in ihren Strafgesegbuchern bie Tobesftrafe nicht mehr fen= nen : bas Bergogihum Naffau, beffen Strafgefet vom 14. April 1849 in ber Zeit ber Gul= rigfeit ber beutschen Grundrechte publicirt wurde, bas Bergogthum Anhalt = Rothen = Deffau, meldes feit feiner Annahme bes auf bem Boben ber Grundrechte ftebenden thuringifden Straf= gefesbuche allein noch biefem getreu blieb, und bas Großbergogthum Olbenburg, welches in seinem Strafgesesbuche vom 3. Juli 1858 von ber Tobesstrafe Abschieb nahm. Das Staats= grundgefet Olbenburge hatte ichon in S. 43 bie Abichaffung ber Tobeeftrafe ausgesprochen. Man hat, wie Mittermaier bemerkt, in Naffau feit ber Aufhebung ber Tobesftrafe feine Bermehrung ber schweren Verbrechen mahrgenommen, auch find bort keine Stimmen laut geworben, welche die Wiebereinführung ber Tobesstrafe forberten. Auch in Olvenburg haben die von Mitter= maier bei hochgestellten Beamten und bem Gefängnifdirector Hoper in Bechta eingezogenen Er= fundigungen ergeben, daß weber von dem Volfe noch von den Juriften die Wiederherstellung der Todesstrafe gewünscht wird. Bielmehr haben einige gunftige Beispiele von völliger Bes= ferung wegen Morbes auf Lebenszeit Berurtheilter die Stimmung noch gunftiger fur die Aufbebung ber Tobesstrafe gemacht. Bon brei Giftmörberinnen betrugen sich zwei so musterhaft, baß fie als gebeffert betrachtet werben fonnten, ebenfo ein Branbftifter.

Tobesstrase wir etwas näher in bas Auge zu fassen haben und zwar: 1) bas Strafgesehbuch für bas Königreich Baiern vom 6. Mai 1813, an bessen und zwar: 1) bas Strafgesehbuch für bas Königreich Baiern vom 6. Mai 1813, an bessen Stelle bas Strafgesehbuch vom 10. Juli 1861 am 1. Juli 1862 trat. Dasselbe erstreckt seine Wirksamkeit auch über die baisrische Rheinpfalz, in der bisher noch der Code penal seine Anwendung fand. 2) Das königslich sächnische Criminalgesehbuch vom 30. März 1838, welches nur noch in Sachsen-Altensburg, wo est mit wenigen Abänderungen am 3. März 1841 eingeführt wurde, in Gültigkeit sich besindet. 3) Das Strafgesehbuch für das Königreich Würtemberg vom 1. März 1839. Durch ein Geseh vom 13. Aug. 1849 abgeschasst, wurde im Gesehe vom 17. Juni 1853 die Todesstrase in Würtemberg in einem beschränktern Umsange wieder eingesührt. 4) Das Crisminalgesehbuch für das Herzogthum Braunschweig, welches mit wenigen Abänderungen am 18. Juli 1843 auch im Fürstenthum LippesDetmold Gescheskraft erhielt. 5) Das Criminalsgesehbuch für das Königreich Hannover vom 8. Aug. 1840, dessen Bestimmungen über die Wollstreckung der Todesstrafe ein Geseh vom 11. Mai 1860 abänderte. 6) Das Strafgesehbuch

Staate: Lexifon. VIII.

11

<sup>30)</sup> Auch in Bremen ist jest zwar die Todesstrafe nicht im Gebrauch, sie foll jedoch baselbst nach bem Gatwurfe bes Strafgesetbuchs von 1861 wieder eingeführt werben.

für bas Großherzogthum heffen vom 17. Sept. 1841 (feit 10. Sept. 1856 auch in ber Freien Stadt Frankfurt a. M. eingeführt). Auch hier wurde die am 11. April 1849 abgeschaffte Tobesstrafe am 26. April 1852 wieberhergestellt. 7) Das Strafgesethuch für bas Großherzogthum Baben vom 6. Marg 1845. Gin Befet vom 16. Marg 1849 hatte bier Die Tobesstrafe abgeschafft, bas vom 3. Febr. 1851 stellte sie jedoch wieder her. 8) Das soge= nannte thuringifche Strafgesethuch, welches mit in Betreff ber Tobesftrafe nicht unwesent: lichen, sonst aber geringfügigen Mobificationen in folgenden Staaten Gesetzektraft erhielt: a) im Großherzogthum Sachsen = Weimar = Gisenach, laut Geset vom 20. Marg 1850, b) im Berzogthum Sachfen=Meiningen, laut Gefet vom 21. Juni 1850, c) im Berzogthum Sachfen= Roburg-Botha, und zwar in Roburg laut Gefet vom 29. Nov. 1850, in Gotha aber laut Gefet vom 23. Dec. 1850, d) im Bergogthum Anhalt=Deffau=Rothen, laut Patent vom 28. Mai 1850, e) und f) in ben Fürstenthumern Schwarzburg : Sonberehaufen und Schwarzburg: Rubolftabt, laut Gefeg vom 25. März und 26. April 1850, und g) im Fürstenthum Reuß jungerer Linie laut Befet vom 14. April 1852. Art. 6. bes Strafgefegbuche lautete, in Uber: einstimmung mit ben Grundrechten: "Die Todesftrafe ift abgeschafft, ausgenommen, wo bas Rriegerecht fie vorschreibt." Rur Sachsen=Meiningen und Reuß genehmigten biefen Artikel von vornherein nicht, behielten vielmehr bie Todesstrafe bei, wogegen die andern Staaten ben Artifel annahmen. Buerft fehrte Sachfen-Weimar-Gifenach, am 14. Juli 1856, bann Schwarzburg = Nubolstabt, am 15. Aug. 1856, bann Sonbershaufen, am 19. Juli 1857, und endlich Roburg: Gotha, am 4. Nov. 1857, zur Todesstrafe zuruck. Am 10. April 1862 hat der weimarische Landtag beschlossen, der Staatsregierung den Antrag auf Wiederabschaf= fung ber Tobesstrafe zu unterbreiten, und die Bitte gestellt, bag ein Gesammtausschuß aller thuringifden Landtage gusammentreten moge, um bagu ben Weg zu bahnen, biefe Wieber= abschaffung in Thuringen zu einer allgemeinen zu machen. Anträge biefer Art find ebenfo ber Anerkennung als ber Nachahmung im höchsten Grabe würdig. 9) Das Strafgefegbuch vom 14. April 1851 für bas Königreich Preußen. Auch in ben hohenzollernschen Landen vom 1. Jan. 1852 ab eingeführt, stellte es in diesem die Todesstrafe wieder ber, welche Die Grundrechte beseitigt hatten. Das Strafgesethuch vom 14. April 1851 erhielt laut Gefet am 22. Jan. 1852 im Herzogthum Anhalt: Bernburg und laut Gefetz vom 15. Mai 1855 im Für: stenthum Walbeck: Phrmont Gesetzeskraft. 10) Das Strafgeset für bas Kaiserthum Ofter: reich vom 27. Mai 1852. Daffelbe ift eine oft abgeanderte neue Ausgabe bes Strafgefegbuchs vom 3. Sept. 1803. 11) Das Strafgesetbuch für bas Königreich Sachsen vom 13. Aug. 1855. Daffelbe ift aus bem ad 2 genannten Gesethuche hervorgegangen.

Wir haben zunächst die in den vorgebachten beutschen Landern noch vorkommente Tobes: strafe als Strafmittel in Erwägung zu ziehen und es beshalb zuvörderft mit beren Vollftredung

zu thun.

Wenn wir uns in dem ersten Abschnitte dieses Artikels bereits über den Unwerth der Todesstrafe verbreiteten und aus voller Überzeugung zu dem Schlusse gelangten, daß dieselbe sich mit
allen zu Anerkennung berechtigten Strafzwecken in einem directen Widerspruche besindet, dann
wird die nachstehende Schilderung alles dessenigen, was im Laufe dieses Jahrhunderts schon
geschehen ist, um die Vollstreckung der Todesstrafe aller sie erschwerenden und grausamen Beiwerke zu entkleiden und die Anwendung dieser Strafe zu beschränken, die Richtigkeit unserer

Unficht noch in einem boben Grade zu bestätigen geeignet fein.

Als ber politische Fanatismus in der Französischen Revolution die maschinenmäßige Mensichentödtung in Amwendung brachte, so dachte man gewiß nicht daran, daß solches Bersahren im allgemeinen zur Milderung der Todesstrase führen werde. Wir haben uns in dem Art. Beil, Schwert, Strang und Fallbeil schon über Dr. Guillotin's angebliche Ersindung auszusprechen Gelegenheit gehabt. Die Benutung der Guillotine zur Beseitigung politischer Gegner, bei welcher es mehr auf die Besestigung der eigenen Machtstellung als auf die Bestrassung des Verbrechens ankam, leistete der Menschlichteit der Hinrichtungen den wesentlichsten Borschub. Die Maschine, welche in dem Zeitraume einer Secunde den Kopf von dem Numpse des angeblichen Verbrechers trennte, ersparte diesem alle Martern eines schmerzvollen und langsamen Todes und entsernte alle Rüstzeuge mittelalterlicher Grausamseit, durch deren Gebrauch man sich in den Stand zu sehen glaubte, der Schwere des Verbrechens auch eine diesem entsprechende Todesqual solgen lassen zu können. Wir werden später sehen, daß sich in Frankreich nur eine Qualissication der Todesstrase bis zum Jahre 1832 erhielt, welche bei der Bestrasung des parricide plaggriff.

Da mit Ausnahme der Gesetzebung Österreichs die obgenannten deutschen Strafgesetzgebungen mehr ober weniger den Code penal zu ihrem Musterbilde nahmen, so lag es nahe, daß auch sie zu der Enthauptung als der einzigen Art der Bollstreckung der Todesstrafe gelangten und alle übrigen Todesstrafen, welche wir in der Carolina und noch im preußischen Landrechte vorsanden, beseitigten. Nur Österreich trennte sich nicht von der althergebrachten Strafe des Stranges. Als hinrichtungsinstrumente sinden wir noch das Schwert, das Beil und, sich immersmehr verbreitend, die Guillotine als Fallbeil und in einer neuern verbesserten Construction als Fallschwert vor.

So wenig wie in den deutschen Ländern in Betreff des Hinrichtungsinstruments eine überzeinstimmung stattsindet, ebenso wenig ist sie auch in Beziehung darauf vorhanden, ob die hinzichtungen im eingeschlossenen Raume, als sogenannte Intramuranhinrichtungen, oder, wie in stuherer Zeit allgemein, öffentlich bewirkt werden sollen. Das immer reger gewordene Berzlangen nach der gänzlichen Abschaffung der Todesstrase mußte selbst die Anhänger der letztern dazu veranlassen, ihre Bestrebungen dahin zu richten, daß von der Vollstreckung dieser Strase alles getrennt werde, was disher dazu beigetragen hatte, sie als eine mit den Fortschritten der Sivilisation im Widerspruche stehende, die Roheit sördernde zu charakterisiren. Die mit einer öffentlichen Hinrichtung unzertrennlich verbundenen Übelstände waren es insbesondere, welche

biefer Strafart jenen Charafter aufprägten.

Die öffentliche Hinrichtung gehört zu ben sogenannten äußern Schärsungen ber Tobesstrafe, welchen man die sogenannten innern, die Tobesqualen physisch steigernden entgegenstellt.
Man findet mit Recht diese Schärsung barin, daß der Berurtheilte oft einen langen Weg vom Gefängnisse bis zum Erecutionsorte im Angesichte von Tausenden zu machen habe, daß die Anwesenheit der Menge die Sammlung des Gemüths des zum Tode gehenden Verbrechers gefährde, daß der Gedanke, vor so vielen zu sterben, nicht selten dazu führe, diesen Tod für einen heldenmäßigen zu halten, daß der beherzte, kaltblütige Tod des Verurtheilten andere zur Begehung von Verbrechen anreize, um einen ähnlichen Geldentod zu sterben, und daß endlich die öffentliche hinrichtung einer leichtstnnigen, roben Menge nur zu oft die Veranlassung zu Ausebrüchen der Wuth oder des Beisalls, zu empörenden Scenen und zu Ercessen anderer Art gebe.

Diese und ähnliche Gründe waren es, welche vor einigen Jahrzehnden in Amerika, namentlich in den Staaten der Union dazu führten, an die Stelle der öffentlichen Hinrichtungen die in
einem umschlossenen Raume treten zu lassen. In Deutschland war es ziemlich zuerst der
Professor Lieber, welcher von Columbien aus sich in der "Kritischen Zeitschrift für die Rechtswissenschaft und Gesetzebung des Auslandes (Bd. XVII, 1 fg.) gegen die Hinrichtungen auf
offenem Felde (Ertramuranhinrichtungen) und für die im umschlossenen Raume lebhaft
aussprach. Auch wollte er die Todesstrase nicht heimlich, sedoch in einem andern Sinne öffentlich
vollstrecht sehen, d. h. nach einer vorhergegangenen öffentlichen Werhandlung des Processes und
nachdem dem Angestagten die Garantien der ausgedehntesten Vertheidigung und die gewährt
worden, welche die von den Geschworenen ausgehende Entscheidung zu geben vermag. Das
"öffentlich" solle nicht soviel wie auf offenem Markte bedeuten, und die Öffentlichseit sei auch dann
gewahrt, wenn die Hinrichtung vor Richtern, Gesängnisbeamten, Geistlichen und Bürgern erfolge, was wie wir sehen werden, bei allen Intramuranhinrichtungen der Fall ist.

Vorwurf, welchen man der öffentlichen macht, daß sie den hinrichtungsact nothwendig verslängere und so die Todesqualen vergrößere, dadurch abgewiesen, daß man auch die Borbereistungen zur hinrichtung verfürzen und dieselbe in früher Morgenstunde bewirken könne. Die Nachtheile, welche die öffentliche Schaustellung des Verbrechers in ihrem Gefolge haben solle, werden für übertrieben angesehen, namentlich wird geleugnet, daß sie die Sammlung des Gemüths des Verurtheilten unmöglich mache, in ihm die Idee als Märthrer zu sterben erwecke und andere zur Bewunderung und zur Nachahmung hinreiße. Auf die meistentheils rohe Menge der Zuschauer mache im Gegentheil die Hinrichtung den gewünschten erschütternden Eindruck. Etwa vorkommende empörende Seenen wären mehr auf den unvermeiblichen Zusammensluß einer

großen ungebildeten Boltsmaffe als auf Rechnung der hinrichtung felbst zu ftellen.

Solche Grunde waren es namentlich, mit welchen man 1852 in der würtembergischen Zweisten Rammer, bei der Berathung des vorgedachten Gesetzes vom 17. Juni 1853, jedoch vergebslich, die Ginführung ber Intramuranhinrichtung bekämpfte.

Schlatter, welcher, wie wir fahen, bas linrecht ber Tobeoftrafe fo überzeugend barthut, findet

to be total of a

in der Seimlichkeit der Hinrichtungen (a. a. D., S. 92) ein entschiedenes Zeugniß gegen die Zulässigsteit der Todesstrafe. Er bemerkt, eine Thatsache, welche, um nicht zu schaben, sich in das Dunkel hüllen muß, müsse wol eine bedenkliche sein, und es liege ein Widerspruch darin, die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen für eine Wohlthat oder für ein heilsames Institut zu betrachten und doch in der öffentlichen Vollziehung des gerichtlichen Urtheils ein Übel zu erkennen. Auch für und liegt in der bereits erkannten Nothwendigkeit, die Blutscenen des ernsten Dramas der Strafgerechtigkeit vor möglichst wenigen Zuschauern aufzusühren, eine scharse Kritik

dieser Scenen und ein Motiv zu beren Verwerfung.

Den Anfang mit der Einführung der Intramuranhinrichtung in Deutschland machte Preussen im Gesethuche vom 14. April 1851. Nach S. 8 desselben foll die Bollstreckung der Todestrase in einem umschlossenen Raume, entweder auf einem Plate innerhalb der Mauern der Gestängnißanstalt oder auf einem andern abgeschlossenen Blate statisnden. Bei derselben sollen mindestens zwei Mitglieder des Gerichts, ein Beamter der Staatsanwaltschaft, ein Gerichtsschreiber und ein oberer Gefängnißbeamter zugegen sein. Vor der hinrichtung ist dem Gemeindes vorstande des Orts derselben Nachricht zu ertheilen. Derselbe hat 12 Versonen aus den Verstretern der Gemeinde oder aus andern achtbaren Mitgliedern derselben abzuordnen, um ebenfalls der Hinrichtung beizuwohnen. Außerdem ist einem Geistlichen von der Consession des Verurtheilten, seinem Vertheidiger und auch andern Personen (dies geschieht, soweit der Naum es zuläßt, auch wirklich) der Zutritt zu gestatten. Die Vollstreckung des Todesurtheils wird durch das Läuten einer Glocke angekündigt, welches die zum Schlusse der Hinrichtung andauert. Der Leichnam des Hingerichteten ist (S. 9) dessen Angehörigen auf ihr Verlangen zur einfachen, ohne Körmlichseiten irgendeiner Art vorzunehmenden Veerdigung zu verabsolgen. Mit dem preußisschen Strassesehe führten auch Anhaltsverndurg und Waldeck die Intramuranhinrichtung ein.

Man fieht, bag auch bei ber Intramuranhinrichtung bas Princip ber Offentlichfeit ausreischenbegewahrt ift; bemfelben ift vollkommen Genuge geleistet, wenn, wie bies in Preußen ber Fall

ift, auch nur hundert und wenig mehr Perfonen dem Acte beiwohnen.

3m Jahre 1853 führte am 17. Juni Burtemberg und am 16. Aug. Braunichweig bie 3n-

tramuranhinrichtung ein.

In Altenburg war es die Strafprocefordnung vom 27. Febr. 1854, durch welche die Intramuranhinrichtung eingeführt wurde. Art. 308 gibt genaue Bestimmungen über die Bollftreckung ber Tobesstrafe. Der Verurtheilte foll brei Tage vor ber Vollstreckung von der landesherrlichen Bestätigung bes Tobesurtheils in Renntniß gesett, und es foll bafür geforgt werben, bag ibm in biefer Zeit geiftlicher Zuspruch im ausgedehnteften Mage zu Theil werde. Der Tag ber hinrid: tung foll brei Tage vorher öffentlich, unter Angabe ber perfonlichen Verhältniffe und ber That bes Berurtheilten, bekannt gemacht werben. Die Vollstreckung ber Strafe erfolgt im umschloffenen Raume, im Beifein von wenigstens brei Mitgliebern bes Gerichts und eines Protofollführere. eines Staatsanwalts, bes Bertheibigers, bes Gerichtsarztes und Gerichtswundarztes und bes Beiftlichen, welcher ben Verurtheilten zum Tobe vorbereitete, ober feines Gubstituten. Die Sinrichtung erfolgt auf einem Schaffot, bas mit einer Eftrabe für bas Gericht zu verfehen ift. Schaf: fot, Estrade und die nothigen Mobel find schwarz zu behängen. Die hinrichtung wird mit bem Beile vollzogen und geschieht mit beschränkter Offentlichkeit. Buzugiehen find bei berselben bas Personal bes betreffenden Criminalgerichts und ber Polizeibehörde, ber Vorstand und bie Mitglieder ber Gemeindebehörde, sowie die Gemeindevertreter bes hinrichtungsorts. Gine weis tere Anzahl von Buschauern, welche die Gemeindebehörden aus den verschiedenen Volksklassen auswählen, ift ebenfalls bei bem Acte zuzulaffen. Außerdem find noch zuzulaffen die nächften Berwandten des Verurtheilten, die Mitglieder des Ministeriums und Appellationsgerichts sowie ber obern Bermaltungsbehörben, die Ortsgeiftlichen und auf ben Bunfch bes Berurtheilter beffen fruberer Seelforger, Berfonen, welche aus ihrer burgerlichen ober wiffenschaftlichen Stellung ein Interesse für ihre Anwesenheit ableiten , z. B. Arzte, Juftizbeamte u. f. w., und andere acht: bare Mannspersonen, soweit es ber Raum verstattet. Auch bier finden wir bas Läuten mit Der Glode. Der Leichnam bes hingerichteten foll ber anatomischen Anstalt zu Jena angeboten unt eventuell an diese verabsolgt werden, sonst aber soll berselbe sosort nach ber hinrichtung burd bie Anechte bes Scharfrichters außerhalb bes Gottesackers an einem geeigneten Orte vergrabet werden. Diese lettern Bestimmungen find weniger human als die preußischen.

Die obengenannten Gesetze, welche in Sachsen=Weimar-Eisenach, in den beiden Schwarz burg und in Sachsen-Roburg-Gotha die Todesstrafe wiederherstellten, verordneten auch dere

Bollftreckung im umschlossenen Raume, wobei bie Bestimmungen Preußens zum Borbilbe ge=
nommen wurden.

In Baben erfolgte die Einführung der Intramuranhinrichtung unterm 12. Aug. 1857, in hannover am 11. Mai 1860 und im Königreiche Sachsen in der Strafprocessordnung vom 13. Aug. 1855. Die §§. 425—428 geben die nähern Anweisungen über die Bollstreckung ter Todesstrafe im umschlossenen Raume, in Betreff welcher wir nur bemerken, daß auch hier tas Läuten mit der Glockevorgeschrieben ist, daß an Sonn= und Feiertagen und in der Charwoche seine Hinrichtungen erfolgen, und daß der Leichnam des hingerichteten an die nächste anascmische Anstalt abgeliesert, wo dies aber nicht thunlich ist, auf einem abgesonderten Plaze des

Tobtenackere begraben werben foll.

Endlich ift es noch Baiern, welches in bem neuen Strafgesethuche vom 10. Juli 1861 bie Intramuranhinrichtung in bem ganzen Umfange bes Königreichs einführte, mit welchem Gesethuche fie am 1. Juli 1862 in Wirksamfelt getreten ist. Die Todesstrafe wird in einem umschlossenen Raume in Gegenwart einer Gerichtscommission und eines Beamten der Staatsanwaltschaft rollzogen. Bon dem Gemeindevorstande des hinrichtungsorts sind aus den Vertretern der Gemeinde oder aus andern achtbaren Bürgern 24 Personen zu berusen, um als Urfundspersonen dem Acte beizuwohnen. Für die Nichterscheinenden bezeichnet die Gerichtscommission Ersatsmänner. Gine Verpslichtung, der Hinrichtung beizuwohnen, sindet für diese Personen nicht statt, ihr Ausbleiben hält die hinrichtung nicht auf. Der Zutritt ist auch einem oder zwei Geistlichen von der Confession des Verurtheilten sowie dessen Wertheibiger und auch aus besondern Gründen andern Personen zu gestatten. Auch hier sinden wir das Läuten der Glocke.

Abstrahiren wir von ben beutschen Kronlanbern Ofterreiche, so ift bas Gebiet, in welchem in Deutschland noch bas Schauspiel ber öffentlichen hinrichtung zur Aufführung kommt, nur noch ein kleines, und es würde eine übereinstimmende Verfahrungsweise fich nicht allzu schwer her-

beiführen laffen.

Bas die hinrichtungeinstrumente betrifft, so haben wir nur einiges dem in dem Art. Beil u. s. w. Gesagten hinzuzufügen. Wir sinden die Anwendung des Fallbeils in Baiern seit 1854, im Großherzogthum hessen seit dem 19. Oct. 1841 mit der Unterbrechung, welche die vorüberzgehende Abschaffung der Todesstrase herbeissührte, in Franksurt seit dem 16. Sept. 1856, in Baden nach dem Gesetze vom 12. April 1856, in Weimar nach dem Gesetze vom 14. Juli 1856, in Schwarzburg = Sondershausen nach dem Gesetze vom 19. Juli 1857 31), in Koburg = Gosha nach dem Gesetze vom 4. Nov. 1857, in Hannover nach dem Gesetze vom 11. Mai 1860 in seiner neuern Construction als Fallschwert, im Königreiche Sachsen nach einer Berordnung vom 1. Dec. 1852 ebensalls als Fallschwert und in der preußischen Rheinprovinz nach einer Cabiemetserdre vom 17. Aug. 1818 vor. In dem übrigen Preußen, in Sachsen=Meiningen, in Reuß, in Mecklendurg und in Altenburg sinden wir das Beil und in Würtemberg und in einzelnen Gebieten des gemeinen deutschen Criminalrechts das Schwert als Hinrichtungsinstrument vor, wogegen Österreich, wie wir schon bemerkten, die Strasse Seibehielt. 32)

Bon ben sogenannten innern Verschärfungen hat man sich bei der Vollstreckung ber Tobesstrafe wol bereits überall factisch losgemacht. Sollte auch irgendwo im Gebiete des gemeinen Rechts noch auf die Strafe des Rades erkannt werden, so verwandelt die landesherrliche Gnade

bod biefe Strafe in bie ber Enthauptung ; namentlich geschieht bies in Golftein.

Die innere Berschärfung ber Tobesstrafe, welche Baiern noch in bem Armefundercoftum bes Berurtheilten kannte, ift mit bem neuen Strafgesethuche verschwunden, und auch hannover kennt seit bem Gesetze vom 11. Mai 1860 bie Berschärfung ber Tobesstrafe burch bas Schleifen

bes Berbrechers auf einer Rubhaut zum Richtplage nicht mehr.

32) Staate: Lexifon, 11, 444.

In den sachsischen und thüringischen Ländern und auch in Holstein finden wir eine außere Schärfung der Todesstrafe in der Ablieferung der Leichname der Hingerichteten an eine anatomische Anstalt noch vor. Im Grunde soll diese Ablieferung abschreckend wirken, da die durch dieselbe etwa der Wissenschaft gewährte Förderung gewiß nicht in Betracht zu ziehen ist. Mecklensburg behnte neuerdings diese Ablieferungen sogar auf die in Zucht= und Krankenhäusern Bersstorbenen aus.

<sup>31)</sup> Schwarzburg = Rubolstadt nennt in seinem sonst mit diesen thüringischen Gesetzen ganz übereins stimmenden Gesetz vom 15. Aug. 1856 bas hinrichtungeinstrument nicht, boch ist es nicht zweiselhaft, bas baffelbe bas Fallbeil sein soll.

Eine allgemeine Annahme ber vorgebachten preußischen Bestimmung über bie Beerbigung, welche Art. 14 bes Code penal entnommen ist, muß sich gewiß ganz besonders empsehlen. Mit bem Tode des Verbrechers erscheint jede Schuld besselben getilgt, und eine noch an seinem Leich: nam zu vollstreckende Nachstrase erscheint verwerflich, namentlich bessen Ginscharrung an einem

abgesonderten Orte durch die Knechte bes Scharfrichters u. f. w.

Berschiedene Gesetzgebungen, so Sachsen, Braunschweig und die thüringischen Staaten, haben in ihre Gesetzbücher die Bestimmung aufgenommen, daß die Hinrichtung einer Schwanzern erst nach ihrer Entbindung geschehen, und daß von mehreren zum Tode Verurtheilten keiner vor den Augen des andern hingerichtet werden soll. Beide Anweisungen erscheinen vollig überstüssig, da es die Natur der Sache lehrt, daß man durch die Hinrichtung der Schwangern zugleich deren Leibeöfrucht tödten und so einen Justizmord begehen würde, und daß man der rohesten Abschreckungstheorie huldigen würde, wenn man die Strase des Verurtheilten das durch schärfte, daß man ihn nöthigte, Zeuge der Hinrichtung eines andern zu sein. Das Läuten mit der Glocke wird namentlich von v. Arnold 33) getadelt. Die von ihm sogenannte Armefünderglocke ertönt jedoch über die umschlossenen Räume hinaus und verleiht so der hinrichtung in einem gewissen Sinne den Charakter einer öffentlichen, erweckt auch unwillkürlich in den bei derselben Anwesenden eine seierliche Stimmung.

Die beutschen Strasgesetbücher, welche die Todesstrase kennen, erachten dieselbe sammlich für die schwerste der von ihnen verordneten Strasen. Wo nach dem französischen Muster die Oreitheilung der strasbaren Handlungen in Verbrechen, Vergeben und Übertretungen platzegegriffen und an die Verbrechensstrase als sich von selbst verstehend der Verlust der bürgerlichen Chrenrechte sich geknüpft hat, zieht auch die Todesstrase diesen nach sich. Nur Preußen hat die nachahmenswerthe Vestimmung getroffen, daß nur dann mit der Todesstrase auf den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen sei, wenn das Verbrechen unter Sesonders erschwerenden Umständen begangen werde, oder da, wo es das Gesetz ausdrücklich verlange. Es ist zu hoffen, daß Deutschland sich wiederum von den Fesseln frei machen werde, in welche es sich durch die Annahme des französischen Schematismus schlug, nach welchem sich die Chrlosisseit mit allen peines asslictives ou insamantes verbindet.

Nach der berührten Rechtsanschauung ist es nicht die Strafe an sich, welche entehrt, nurde in der That liegende Mangel der Chrenhaftigkeit ist es allein, aus welchem sich ihre Ehrenfolgen rechtsertigen lassen. Daher sagt schon Thomas Corneille sehr richtig: "Le crime sait la honte

et non pas l'échafaud."

Doch einer außern, nicht wohl zu rechtfertigenden Scharfung der Todesstrafe muffen wir gebenken. Es ift dies die bes §. 73 des preußischen Strafgesetzbuchs, nach welchem ber wegen hode oder Landesverraths zum Tode Verurtheilte die Fähigkeit verliert, über fein Vermögen unter

Lebenden und von Todes wegen zu verfügen.

Das gemeine deutsche peinliche Recht sowol als auch die deutschen Strafgesethücher schließen die Todesstrafe aus, wenn der Verbrecher zur Zeit der begangenen That ein gewisses Lebenstalter noch nicht erreicht hatte. Gemeinrechtlich werden Kinder unter sieben Jahren für unzurebnungsfähig erachtet, und es darf bis zum vierzehnten Jahre kein Anfang der Zurechnungsfähigkeit angenommen werden, wenn nicht die im einzelnen Falle vorgenommene Prüfung leben daß die Person den vom Gesetz zur Zurechnungsfähigkeit vorausgesetzten Zustand erlangt, und daß sie ungeachtet der Unmündigkeit nach allen Umständen die ersorderliche Verstandestreis erlangt hatte. Aber auch in diesem Falle und bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre erscheint die Jugend als ein die Todesstrase ausschließender Milderungsgrund.

Der Code ponal ruckte den Zeitpunkt der Anwendung der Todesstrafe auf das vollender sechzehnte Lebenssahr zur Zeit der That hinaus und wurde für mehrere deutsche Strafgeies bücher die Beranlassung dazu, dieses Lebensalter ebenfalls als das maßgebende zu betrachten So ließ das bairische Strafgesetzuch vom Jahre 1813 bei vorhandener Zurechnungsfähigkt doch in dem Alter von 12—16 Jahren statt der Todesstrafe eine Freiheitsstrafe eintreten, und es that ebendasselbe das Gesetzuch Hannovers. Auch Preußen solgte diesem Beispiele.

In einer zweiten Gruppe der Strafgesetzgebungen finden wir das achtzehnte Lebensjahr al das fritische bezeichnet, so in Altenburg, Heffen, Baben, Würtemberg, Thüringen und Sachser Öfterreich verschont ben, welcher zur Zeit der That noch nicht das zwanzigste, und Braunschweiten, welcher noch nicht das einundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hatte, mit der Todesstrafi

<sup>33)</sup> Im Archiv bes Criminalrechts, Jahrg. 1854, S. 546.

und auch bas bairische Strafgesethuch von 1861 fordert die erreichte Majorennität bes Thaters

jur Anwendung biefer Strafe (Art. 82).

Die Festsetzung bes sechzehnten Lebensjahrs als bes Zeitpunkts, von welchem ab die volle Strase des Gesetzes ihre Anwendung zu finden hat, ist in keinem Falle zu rechtsertigen. Sie wurde 1791 in Frankreich durch die constituirende Versammlung willkürlich infolge einiger Ansteutungen des ältern französischen Nechts herbeigesührt 34) und widerspricht dem deutschen Rechtsbewußtsein, nach welchem die volle Verstandesreife erst nach vollendetem achtzehnten Lebensziahre als vorhanden anzusehen ist.

Auch die Verjährung kann die Todesstrafe ausschließen. So verjähren todeswürdige Versbrechen in Baiern (auch nach dem Gesetze von 1861), Würtemberg, Braunschweig, Gessen und Baden in 20 Jahren, in Preußen in 30 Jahren. In Sachsen sind mit der Todesstrase bedrohte Verdrechen unverjährbar, ebenso in Altenburg, Hannover und Österreich, doch soll der Ablauf eines längern Zeitraums seit der Begehung des Verbrechens wenigstens in Hannover und Östersreich dazu die Veranlassung geben, den Thäter der landesherrlichen Gnade zu empsehlen.

Was die bereits erkannten Todesstrafen betrifft, so verjähren dieselben in Baiern (nach beisten Gesethüchern), in Sachsen, Preußen, Hannover, Hessen und Altenburg gar nicht, in Würstemberg in 25 Jahren. In Braunschweig wird ein Todesurtheil, welches vor 20 Jahren erzging, nicht mehr vollstreckt, und in Österreich ebenfalls nach 20 Jahren, hier jedoch nur, insofern der Verbrecher alle Bedingungen zu erfüllen vermag, welche ihm in §. 227—229 bes Strafgesehbuchs gestellt wurden.

In Thuringen verjähren ichwere Strafen in 15 Jahren. Im übrigen erwähnen bas thuzringische Gesethuch und seine Novellen nicht ausbrucklich ber Berjährung tobeswürdiger Ber-

trechen und erkannter Tobesftrafen.

Nach unserm Dafürhalten hat hier nur Braunschweig ben richtigen Weg eingeschlagen. Mit jedem Tage, welcher mehr zwischen dem des Urtheils und der Strafvollstreckung liegt, wird die Strafe eine hartere, und dehnt dieser Zeitraum sich bis zu Jahren aus, dann erreicht sie einen Grad der harte, welcher der Grausamkeit nahe verwandt und gleich verwerflich wie diese ist. Aber auch die Frist, welche Braunschweig festsetzte, ist noch eine viel zu lange; schon in dem Abslauf einiger Jahre können sich die Umstände so geändert haben, daß die Strafvollstreckung sich in keiner Weise mehr rechtsertigen läßt.

Die Strafe des Versuchs eines todeswürdigen Verbrechens geht niemals bis zur Todesstrafe. Es würde uns zu weit führen, wenn wir hier der Theilnahme an todeswürdigen Verbrechen näher gedächten. Diese fann z. B. in Preußen zur Todesstrafe führen, wenn sie eine wesentliche war, worüber die Geschworenen zu entscheiden haben, in Altenburg und Thüringen, wenn sie eine gleiche Theilnahme oder eine solche ift, welche nach vorgängiger ausbrücklicher Verabredung

ober ftillschweigenber Ubereinfunft bei Berübung ber That geleiftet wurde, u. f. w.

Wir wenden uns zu den Verbrechen, welche auch jest noch in Deutschland mit dem Tode bestraft werden, und haben hier zunächst bes Mordes zu gedenken. Der Begriff des Mordes ist in den deutschen Strafgesethüchern theils ein weiterer, theils ein engerer. Das gemeine Recht theilt das Verbrechen der Tödtung in den Todtschlag und in den Mord und versteht unter dem erstern die im Affecte des Jorns unüberlegt begangene Tödtung, unter dem letztern aber die Tödtung aus Überlegung und Willfür. 35) In der Praxis des gemeinen Rechts wurde als Mord bezeichnet die infolge eines mit Vorbedacht gesasten, auf Tödtung einer Person bestimmt gerichtezten Vorsatzs ausgeführte Tödtung, Todtschlag dagegen die ohne überlegten Vorsatzung gerichzeten, im Affect beschlossene der infolge eines unbestimmt auf Tödtung oder Körperverletzung gerichzeten, im Affecte entstandenen Entschlusses, im sortdauernden Affecte ausgeführte Tödtung.

Diese große Verschiedenheit ber Verschuldung beim Morde von der beim Todtschlage mußte da, wo die Strafe bes Schwertes zur einzigen Todesstrafe wurde, von selbst bazu führen, ben

Todischlag nicht mehr mit dem Tode zu strafen.

Schon das öfterreichische Strafgesethuch von 1803, welches (§. 123) unter Todtschlag die handlung versteht, wodurch ein Mensch um das Leben kommt, und welche zwar nicht mit dem Intschlusse zu tödten, aber boch in einer andern seindseligen Absicht verübt wurde, bedroht den Todtschlag nicht mehr mit dem Tode und ebenso das Gesethuch von 1852. Nach diesem ift

34) Mittermaier in Goltbammer's Ardiv für preußisches Strafrecht, VII, 177.

<sup>35)</sup> Feuerbach, Lehrbuch bes gemeinen peinlichen Rechts (vierzehnte von Mittermaier herausgeges bene Auflage), S. 215.

(S. 140) jedoch schon die Handlung ein Mord, welche mit der Absicht zu todten gegen einen Menschen auf eine solche Art erfolgte, daß badurch sein ober eines andern Menschen Tod herbeisgeführt wurde. Hiernach greift der Mord in Ofterreich weit in das Gebiet hinein, welches die andern Gesetzebungen bem Todtschlage angewiesen haben.

In Baiern, Sannover, Altenburg und Würtemberg ift die mit Vorbedacht beschloffene und mit Uberlegung ausgeführte Sandlung ober Unterlaffung, burch welche ber Tob eines Menschen

berbeigeführt wurde, ein Morb.

Baierns Strafgeset von 1861 nennt ben einen Mörber, welcher in ber Absicht, einen ansbern zu töbten, mit überlegtem Entschlusse rechtswidrig den Tod desselben verursacht. Preußen nennt (§. 176) den einen Todtschläger, welcher vorsätzlich, jedoch nicht mit liberlegung einen Menschen töbtet, den aber einen Mörder, welcher dies vorsätzlich und mit liberlegung thut. Braunschweig, Gessen, Baden und Thüringen erfordern zum Morde die mit Borbedacht und liberlegung oder doch infolge eines mit Borbedacht gesaßten Beschlusses ausgeführte Tödtung, sodaß der bei der Aussührung vorhandene Assect nicht ins Gewicht fällt. Sachsen bestraft (Art. 155) den als Mörder, welcher vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen um das Leben bringt und die Tödtung mit liberlegung aussührt, als Todtschläger aber den, bei welchem die

Überlegung bei ber Aussuhrung fehlte.

Alle diese Gesetzgebungen sind darüber einig, den Mord mit dem Tode zu strasen, wogegen sie den Todtschläger mit einer meist lebenswierigen Freiheitsstrase mit einzelnen Ausnahmen das vonkommen lassen. So trifft (Art. 231) in Hannover auch den Todtschläger die Todesstrase, welcher ohne überlegten Borsat in der Hitze des Affects eine lebensgefährliche Handlung wider den andern beschließt und aussührt, wenn erwiesenermaßen der Borsat des Thäters bestimmt und geradezu auf die Tödtung gerichtet war. So bestrast Preußen, verleitet dazu durch die Bestimmung des Art. 304 des Code penal, den Todtschlag (S. 178) dann mit dem Tode, wenn er bei Unternehmung eines Berbrechens oder Bergehens, um ein der Aussührung dessehen entsgegenstehendes hinderniß zu beseitigen, oder um sich der Ergreifung auf frischer That zu entziehen, begangen wird, und in §. 179 den Todtschlag auch dann mit dem Tode, wenn er an einem leiblichen Berwandten in aussteigender Linie verübt wurde.

Schon längst führte die Praxis des gemeinen Nechts dazu, den Kindesmord, d. h. die von der unehelichen Mutter an dem neugeborenen Kinde verübte Tödtung, nicht mehr mit dem Tode zu bestrafen. So geschieht dies nun auch in den deutschen Gesethüchern nicht mehr. Die Ansschauung, daß das Verbrechen unter Umständen begangen wird, welche ihm den Charafter des Mordes entziehen, hat die Todesstrafe entsernt. Nur Hannover hat sich durch Baierns Strafzgesethuch von 1813 dazu verleiten lassen, den Kindesmord dann mit dem Tode zu bestrasen, wenn er nach erlittener Freiheitsstrafe wegen Kindesmord, also gleichsam im Rücksalle verübt wurde. Baiern hat sich hier schon im Gesethe vom 28. Aug. 1848 von der Todesstrafe getrennt.

Den Giftmord finden wir überall mit dem Tode bedroht. Hannover, Heffen, Baben und Bürtemberg nehmen den Thatbestand dieses Verbrechens schon dann als vorliegend an, wenn das Gift oder die sonstigen lebensgefährlichen Substanzen auch nur in der Absicht zu beschädigen beigebracht und dadurch der Tod des Vergifteten bewirft wurde. Preußen, Baiern, Altenburg, Braunschweig, Thüringen, Öfterreich und Sachsen stellen keine andern Requisite als die gewöhn-

licen bes Morbes für ben Giftmorb auf.

Einige Gesetzgebungen behnen die Strafe bes Giftmordes auch auf solche Fälle aus, in welchen das Gift keiner bestimmten Person beigebracht wird, wo vielmehr Brunnen, öffentlich verkäufliche Waaren u. s. w. vergiftet werden, sodaß eine unbestimmte Menschenzahl die Gesundheit ober das Leben verlieren kann, wenn dies mit dem Vorsate, andere zu beschädigen, geschah. Dies war in Baiern, Würtemberg, Hannover, Hessen, Baden und Preußen der Fall. Doch kennt Baiern in seinem Strafgesetzuche von 1861 hier die Todesstrafe nicht mehr, und Würtemberg kann, da es nur für den Mord die Todesstrafe wieder einsührte, in solchem Fallenur dann die Todesstrafe platzgreisen lassen, wenn die Erfordernisse des Mordes vorliegen. (S. Giftmischerei.)

Die der Nothzucht in der Carolina gedrohte Todesstrase hatte die mildere Praxis, sofern nicht der Tod der Genothzüchtigten erfolgte, in eine Freiheitsstrase verwandelt. Nur Baiern, Hannover und Baden behielten die Todesstrase in dem gedachten Fall bei, doch hat Baierns Strasgesethuch von 1861 ebenfalls von derselben Abstand genommen. Die Anwendung der Todesstrase setzt voraus, daß dem Thäter der erfolgte Tod zum bestimmten oder unbestimmten

Vorsage muß angerechnet werben können.

Much bie Strafe des Zweikampfes feben wir fich bis zur Todesftrafe fleigern, in hannover

(Art. 175), wenn der Zweifampf auf den Tod verabredet und dann wirklich ein Theil getöbtet wurde. In Gessen (Art. 295) fällt der Zweikampf unter den Begriff des Mordes bei dem, welcher das Duell oder die Herausforderung absichtlich veranlaßte, oder auch dann, wenn die eingetretene Tödtung die Folge einer vorfählichen Verlehung der hergebrachten oder besonders verabredeten Regeln des Zweikampses war. In diesem Falle lassen auch Baben, Thüringen,

Breußen und Sachsen bie Tobesstrafe eintreten.

Es find nur Burtemberg, Braunschweig und Baiern in bem Gesethuche von 1861, welche bei ber Brandstiftung auf ihrer Strafleiter nicht mehr bis zur Tobesstrafe hinansteigen. Die Braxis bes gemeinen Rechts beschränkte nach und nach bie Todesstrafe bei ber Brandftiftung auf die Falle ber höchften Berschuldung. Baiern (in dem Gesethuche von 1813) und ihm nachfolgend Sannover machten, geleitet von ber Abichredfungetheorie Feuerbach's, bei ber Be= ftrafung biefes Berbrechens fehr bedeutende Ructichritte zur mittelalterlichen Barte. Baiern bebrobte in neun und hannover sogar in elf Fällen den Brandstifter mit bem Tode. Altenburg hebt beren nur funf hervor, und in Sachfen muß beim Branbe ein Menich bas Leben ver= loren haben, nicht blos lebensgefährlich beschädigt fein. Ofterreich bestraft ben Brandflifter nur bann mit dem Tobe, wenn burch ben Brand ein Mensch bas Leben verlor und bies vom Brand= leger vorhergesehen werden konnte, ober wenn ber Brand bei besondern, auf Verheerungen ge= richteten Zufammenrottungen gelegt wurde. Heffen, Baben und Thüringen bestrafen nur bann ben Brandftifter mit bem Tobe, wenn ein Mensch beim Brande bas Leben verlor und biefer Er= folg ben Umftanben nach vom Thater vorausgesehen werden fonnte. Abnlich ift bie Bestimmung Das Rechtsbewußtsein hat fich bereits von ber Todesstrafe bes Brandftiftere in Deutschland abgewendet, und wo fie erkannt werden muß, erscheint die Begnadigung ungewöhn= lich thätig.

Auch bei andern gemeingefährlichen Verbrechen drohen Hannover, Hessen, Baben, Preußen und Sachsen die Todesstrafe. So bestraft Hannover mit dem Tode das Verursachen der abssichtlich bewirkten Strandung oder des Versinkens eines Schiffs, wenn ein Mensch dadurch das Leben verliert, ebenso das Durchstechen und Beschädigen der Deiche und Dämme; Hessen ebenso die absichtlich verursachte überschwemmung, wenn infolge derselben ein Mensch das Leben verliert. Ganz ebenso Baden. Preußen bedroht, wenn durch die That ein Mensch das Leben verliert, mit dem Tode die vorsätzliche Verursachung einer überschwemmung, das Zerstören der zur Siecherheit der Schiffsabrt ausgestellten Feuer: und andern Zeichen und die vorsätzlich veranlaßte Strandung oder Versenfung eines Schisse. Sachsen bedroht mit dem Tode in gleichem Falle die vorsätzlich verursachte überschwemmung. Die in Baiern dem jenigen gedrohte Todesstrafe, well

der eine Bulvermine legt , fennt bas Gefet von 1861 nicht mehr.

Die Neuzeit hat noch hierher gehörige Todesstrafen hervorgerusen, nämlich die der vorsätzlichen Beschädigung der Eisenbahn= und Telegraphenanlagen, wenn durch dieselben ein Mensch
das Leben verloren hat. Solche Todesstrafen hat Hannover in seinem Gesetze vom 8. Aug. 1846, Hessen in dem vom 15. Mai 1852, Baden im Strafgesetzbuch und im Telegraphengesetze vom
20. April 1854, Weimar im Gesetze vom 14. Juli 1856, Preußen und Österreich in ihren
Strafgesetzbüchern und endlich Sachsen in dem Gesetze vom 13. Aug. 1855, welches bestimmt,
daß die That die Eigenschaften des Mordes au sich tragen musse, eine Anschauung, welche wol

die allein richtige fein dürfte.

Die Strafe bes Naubes geht nur in Bürtemberg und in Preußen nicht bis zur Todesstrafe hinauf, es wäre benn, baß die That zugleich den Requisiten des Mordes entspräche. Auch das Strafgesesbuch Baierns von 1861 will bann auf die Todesstrafe erkannt wissen (Art. 302), wenn die beim Raube gemishandelte Person den Tod erlitten hat. Baiern hat sich in diesem Art. 302 von einer reichen Casuistis des Strafgesesbuchs von 1813 freigemacht, welche die Todesstrafe beim Raube in großer Ausbehnung anwender. Eine ähnliche Ausbehnung der Todesstrafe bei diesem Verbrechen sinden wir in Hannover, Altenburg und Hessen vor. Baden, Weimar, Österzeich und Sachsen verlangen, daß jemand beim Raube infolge der an ihm verübten Gewalt den Tod gefunden hat, und stehen so auf dem Standpunkte des bairischen Strafgesesbuchs von 1861.

Auch die gewaltsame Erpressung finden wir in Altenburg, in Hessen, in Thuringen und in Sachsen mit dem Tode bedroht. Altenburg erfordert hierbei nur eine zum Behuse der Erpressung angewandte körperliche Gewalt oder Bedrohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Ebenso wenig wie wir die Todesstrafe beim Raube billigen können, vermögen wir

ne bei ber Erpreffung für gerechtfertigt zu halten.

Wir begegnen auch noch einzelnen Todesftrafen, welche für Sandlungen angebroht find, die

im weitern Sinne dem Gebiete der intellectuellen Urheberschaft des Mordes angehören. So hatte Baiern in Art. 292 demjenigen die Todesstrase gedroht, auf dessen falsches meineidiges Zeugniß jemand mit dem Tode bestrast worden ist. Das Gesegbuch von 1861 hat diese Todesstrase in Art. 192 in eine Freiheitsstrase umgewandelt. Der ältern Bestimmung Baierns ähnlich sind die, welche Hannover, Altenburg, Baden und Sachsen getroffen haben. Nach unserm Dafürshalten wird die That den Ersordernissen des Mordes entsprechen und der Thäter der intellectuelle Urheber eines Justizmordes sein müssen. Der, welcher in seiner Eigenschaft als Staatsstener die Todesstrase an jemand vollstrecken läßt, der dazu nicht verurtheilt oder der begnabigt ist, unterliegt in Hessen (Art. 460) der Strase des Mordes.

Den politischen Verbrechen wird in allen Strafgesethüchern noch mit einer verschwenderisschen Androhung der Todesstrafe begegnet, die glücklicherweise jedoch in unsern Zeiten gerade in diesem Falle immer seltener zur Aussührung gelangt. Es ist zunächst das Verbrechen des Hochsverraths, welches hier hervortritt und sowol nach den allgemeinen Principien als nach den positiven Gesehen als das strasbarste aller Verbrechen (Feuerbach, a. a. D., g. 162) erscheint. Wir haben gesehen, mit welchen grausamen Todesstrafen die Carolina und selbst noch das preußische Landrecht den Hochverrath bedrohte. Die mildere Praxis des gemeinen Nechts ließ nur noch bei den schwersten Arten und auch nur im Falle des vollendeten Verbrechens die Todes:

ftrafe eintreten.

Wir übergehen die weitläusigen Strasbestimmungen, welche das bairische Strasgesethuch von 1813 in den Art. 300—308 über den Hochverrath und Landesverrath getrossen hat und welche in den Art. 101—114 des Strasgesethuchs von 1861 eher eine Erweiterung als eine Beschränkung ersahren haben. Die Todesstrase wegen Hochverrath ist in Art. 101 dieses neuessten der beutschen Strasgesethücher dem gedroht, welcher eine Handlung vornimmt in der Absicht: 1) den König zu tödten, am Körver oder an der Gesundheit zu verletzen, gesangen zu nehmen, in Feindesgewalt zu bringen, von der Regierung zu entsernen oder an derselben zu hindern, oder 2) gewaltsam entweder die regierende Familie zu beseitigen oder die Thronsolge oder die Staatsversassung zu ändern, oder 3) widerrechtlich das Königreich einem fremden Staate einzuverleiben oder zu unterwersen, oder einen Theil des Staatsgebietes vom Ganzen zu trennen. Sind (Art. 105) bei einem Aufruhr Handlungen begangen worden, welche schon einen Ansang der Aussührung des hochverrätherischen Unternehmens (Art. 101) enthalten, dann sollen die, welche die Handlungen selbst verübt, oder die Aussührer angesührt, oder den Aussuhr angestistet, oder an einer auf denselben gerichteten Verschwörung sich betheiligt haben, ebensalls mit dem Tode bestrast werden.

In den Art. 110—112 wird auch der Landesverrath in verschiedenen Fällen mit dem Tode bestraft, namentlich an demjenigen, welcher in irgendeiner Weise Veranlassung, Vorwand oder Gelegenheit zu einem Kriege gegen Baiern gibt, der wirklich ausbricht. Ein Baier, welcher während eines gegen Baiern ausgebrochenen Kriegs in feindlichen Heeren Dienste nimmt, und selbst ein in bairischem Dienste stehender Ausländer, welcher dies thut, soll mit dem Tode bestraft werden; der Ausländer aber nur dann, wenn das Heer, in welchem er Dienste nahm, nicht das seines Vaterlandes ist. In Art. 112 werden fünf Fälle hervorgehoben, in welchen das Vorschubleisten einer feindlichen Macht oder das Bereiten von hindernissen und Nachtheilen für die

Truppen Baierns mit bem Tobe bebrobt ift.

Nach §. 61 des preußischen Strafgesetzuchs ist Hochverrath ein Unternehmen, welches dars auf abzielt: 1) den König zu tödten, gesangen zu nehmen, in Feindesgewalt zu liefern oder zur Regierung unfähig zu machen, 2) die Thronfolge oder die Verfassung gewaltsam zu andem, oder 3) das Gebiet des Staates ganz oder theilweise einem fremden Staate einzuverleiben oder einen Theil des Gebietes vom Ganzen loszureißen. Der Hochverräther soll mit dem Tode bestraft werden. Dem Hochverrathe gleichgestellt sind die Angrisse gegen die deutsche Bundesversassung.

Den Hochverräther trifft außer der Todesstrafe auch der Verlust der bürgerlichen Ehre.

Des Landesverraths macht sich ein Preuße schuldig, welcher mit einer fremden Regierung in Berbindung tritt, um dieselbe zu einem Kriege gegen Preußen zu veranlassen. Ift der Krieg wirklich ausgebrochen, dann wird der Thäter mit dem Tode und Verluste der bürgerlichen Chrebestraft. Nach §. 68 wird ein Preuße, der während eines gegen Preußen ausgebrochenen Kriegs im seindlichen Heere Dienste nimmt und die Wassen gegen Preußen oder dessen Bundesgenoffen trägt, ebenfalls als Landesverräther mit dem Tode bedroht, doch schließen mildernde Umstärzde die Todesstrafe aus. Außerdem zeichnet §. 69 noch sechs Fälle aus, in welchen landesverräthe riesiche, während eines Kriegs gegen Preußen verübte Handlungen die Todesstrafe nach sich zieh en

Man vermag sich, wie schon bemerkt, immer noch nicht von ber Anschauung zu trennen, daß benpolitischen Berbrechen gedrohte schwere Strafen dazu geeignet seien, von solchen Berbrechen abzuschlen und abzuschrecken. Die Androhung harter Strasen ist est sedoch nicht mehr, auf welche ein Staat seine Sicherheit und seine Existenz bauen kann, beide ersordern in unserer Zeit zu ihrer Erhaltung und Kräftigung andere Grundlagen und andere Elemente. Es ist übersbaupt ein eigenthümliches Verhältniß mit der Verschuldung bei politischen Vergehen. Dieselbe That, welche heute zum Schassot führt, ist morgen vielleicht der Weg zum Ruhme und zur Rettung bes Vaterlandes. Mit dem Wechsel der Parteien und der politischen Ansichten und Glaubensbekenntnisse ändert sich nicht selten auch die Strafbarkeit derselben Handlung. Dem hingerichteten Hochverräther errichtete die Nachwelt ost sein Märtyrerthum ehrende Denkfäulen. Die Verwerflichkeit der Todesstrase tritt nirgends so scharf hervor als bei politischen Verbrechen.

Dir berühren hier nicht weiter die Todesstrasen, welche unsere übrigen Strafgesethücher bem hoch: und Landesverrathe androhen, und bemerken nur noch, daß Österreich den hoch: und kandesverrath durch die Militärgerichte untersuchen und bestrasen läßt, und daß in Altensturg, Thuringen, Sachsen und hessen die Strafen des Landesverraths sich nicht bis zum Tode seigern. Auch das Verbrechen der beleidigten Majestät bedrohen unsere Gesethücher, mit Aussnahme derjenigen Altenburgs, Sachsens, Thüringens und Österreichs, mit dem Tode, wenn es in einer thätlichen Verletzung des Staatsoberhauptes sich kund gab. Der Ausruhr ist ebenfalls in einigen Gesethüchern mit dem Tode bedroht, in Österreich dann, wenn demselben durch Standrecht Einhalt geschen muß; ebenso unter Umständen in Hannover und Hessen.

C. Statistif ber Tobesstrafen in Deutschland. 1) Preußen. Die Mittheilungen des Statistischen Bureau in Berlin, Jahrg. 9 und 12, S. 193 und 89 fg., enthalten eine statissische übersicht ber im preußischen Staate in den 40 Jahren 1818—57 zur Einholung der Bestätigung des Königs vom Justizminister vorgelegten rechtskräftigen Todesurtheile. Wir

entnehmen baraus Folgendes:

|      |                      | Es wurde  | en             |                |
|------|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| •    | jum Tode verurtheilt | begnadigt | - hingerichtet | Einwohnerzahl. |
| 1818 | 17                   | 9         | 8              | 10,349031      |
| 1819 | 24                   | 8         | 16             | (1818 - 19)    |
| 1820 | 21                   | 13        | 8              |                |
| 1821 | 25                   | 14        | 11             | 10,981934      |
| 1822 | 20                   | 5         | 14             | (1820-22)      |
| 1823 | 27                   | 10        | 17             | 11 001100      |
| 1824 | 22                   | 12        | 10             | 11,664433      |
| 1825 | 15                   | 4 .       | 11             | (1823-25)      |
| 1826 | 16                   | 5         | 11             | 10 550705      |
| 1827 | 24                   | 7         | 17             | 12,556725      |
| 1828 | 29                   | 12        | 17             | (1826-28)      |
| 1829 | 17                   | 5         | 12             | 40 700440      |
| 1830 | 18                   | 4         | 14             | 12,726110      |
| 1831 | 22                   | 9         | 13             | (1829 - 31)    |
| 1832 | 28                   | 2         | 26             | 40.00000       |
| 1833 | 30                   | 2         | 28.            | 13,038960      |
| 1834 | 21                   | 2         | 19             | (1832 - 34)    |
| 1835 | 36                   | 7         | 29             | 10 500005      |
| 1836 | 22                   | 4         | 18             | 13,509927      |
| 1837 | 34                   | 4         | 27             | (1835 - 37)    |
| 1838 | 18                   | 7         | 9              | 14.000195      |
| 1839 | 24                   | 8         | 16             | 14,098125      |
| 1840 | 23                   | -         | 13             | (1838-40)      |
| 1841 | 14                   | 3         | 10             | 44 000405      |
| 1842 | 39                   | 8         | 28             | 14,928125      |
| 1843 | 29                   | 5         | 17             | (1841-43)      |
| 1844 | 25                   | 8         | 9              | 145 454004     |
| 1845 | 27                   | 6         | 9              | 15,471084      |
| 1846 | 23                   | 6.        | 12             | (1844-46)      |

|          |                  | Es wurd    |              |                |
|----------|------------------|------------|--------------|----------------|
| jun      | Tobe verurtheilt | begnadigt  | hingerichtei | Einwohnerzahl. |
| 1847     | 28               | 4          | 7            | 16,112938      |
| 1848     | 26               | -          | 16           | •              |
| 1849     | 26               | ′ <b>3</b> | 12           | (1847-49)      |
| 1850     | 42               | 14         | 18           | 16,331187      |
| 1851     | 60               | 19         | 33           | (1850-52)      |
| 1852     | 39               |            | —)           |                |
| 1853     | 40               | 66         | ${30}$       | 16,689786      |
| 1854     | 37               | doubt-map  | _)           | (1853 - 55)    |
| 1855     | 54               | -          | -)           | 17,190575      |
| 1856     | 48               | 78         | 37}          | (1856-57)      |
| 1857     | 56               | -          |              | (1000-01)      |
| Bufammen | 1146             | 373        | 602          |                |

Sonach ergibt ber jährliche Durchschnitt 27,9 Todesurtheile, 9,1 Begnabigungen und

15 Sinrichtungen.

Da bie Bahl ber Todesurtheile 1146, die ber hinrichtungen und Begnadigungen zusammen aber nur 975 beträgt, so bleiben 171 übrig, in Betreff beren theils die Urtheile damals noch nicht vollzogen waren, theils die Sache sich durch ben natürlichen Tod ober ben Selbstmord, die Flucht bes Verbrechers ober in anderer Weise erledigt hatte.

Von den Verurtheilten wurden somit 53,76 Proc. begnadigt und 32,61 Proc. hingerichtet. Auf die 34 Jahre von 1818—51, welche in die Zeit der Herrschaft des Allgemeinen Landrechts fallen, kommen 230 hinrichtungen und 533 Begnadigungen bei 842 Verurtheilungen und von diesen durchschnittlich auf ein Jahr 6,7 hinrichtungen, 15,7 Begnadigungen und 24,7 Verurtheilungen.

Dagegenkommen auf die sechs Jahre ber Wirksamkeit bes Gesethuchs von 1851 ober auf die Beit von 1852—57 144 hinrichtungen und nur 67 Begnadigungen bei 274 Berurtheilungen, sodaß hier auf ein Jahr 24 hinrichtungen, 11,1 Begnadigungen und 45,6 Verurtheilungen treffen.

Man ersieht leiber hieraus die schon früher erwähnte erhebliche Vermehrung der Todesstrafen in Preußen, aber auch die große Abnahme der Begnadigungen. Man schreibt diese Abnahme, vielleicht nicht mit Unrecht, den Einflüssen zu, welche die Vertreter des orthodoren Schristsglaubens sich an competenter Stelle zu verschaffen wußten, und welche die humanen Anschauunsgen verdrängten, die in der Regierungsperiode Friedrich Wilhelm's III. sich Geltung verschafft hatten.

Die Zahl ber Hinrichtungen und Begnabigungen, welche in die Zeit seit 1858 fallen, ist uns nicht bekannt. Wir wissen nur, daß die preußischen Schwurgerichte 1858 29mal und 1859 26 mal auf den Tod erkannten. Nach der Zählung von 1858 belief sich die Zahl der Einswohner Preußens auf 17,739913.

Berurtheilungen zum Tobe erfolgten in ben Jahren 1818-54:

| 1) | wegen | Morbes                   | 404       | mal | ober | c bei | 40,89 | Proc. |
|----|-------|--------------------------|-----------|-----|------|-------|-------|-------|
| 2) | "     | Tobischlags              | 137       | "   | "    | "     | 13,87 | "     |
| 3) | "     | Raubmorbs                | 130       | "   | 11   | "     | 13,16 | • •   |
| 4) | "     | Rinbesmorbs .            | 124       | "   | "    | "     | 12,55 | "     |
| 5) | "     | Brandstiftung            | 96        | "   | ,,   | "     | 9,72  | "     |
| 6) | ,,    | Raubes                   | <b>52</b> |     | "    | "     | 5,46  | "     |
| 7) | "     | Falschmungerei           | 32        | 11  | "    | "     | 3,24  | 11    |
| 8) | "     | Boch= und Lanbesverrathe | 12        | **  | "    | "     | 1,21  | "     |
| 9) | "     | Duells                   | 1         |     |      |       | 0,10  | "     |
|    |       | Busammen                 | 988       | mal |      |       | 100 9 | Broc. |

Verurtheilt wurden 754 (76,32 Proc.) Männer und 234 (23,68 Proc.) Frauen. Von ben Hingerichteten waren 248 (86,73 Proc.) Männer und 38 (13,28 Proc.) Frauen, und es erlitten die Todesstrafe

|    |       |             | Männer            | Frauen           |
|----|-------|-------------|-------------------|------------------|
| 1) | wegen | Morbes      | 138 (48,25 Proc.) | 33 (11,53 Proc.) |
| 2) | "     | Tobischlags | 31 (10,84 Proc.)  |                  |

5.0000

|    |    |               |    | Männer        |   |   | Grauen      |
|----|----|---------------|----|---------------|---|---|-------------|
| 3) | ,, | Naubmords     | 75 | (26,23 Proc.) | 3 | ( | 1,05 Proc.) |
| 4) | "  | Rindesmords   | _  |               | 2 | ( | 0,70 Proc.) |
| 5) | "  | Brandstiftung | 3  | ( 1,05 Proc.) |   |   | _           |
| 6) |    | Hochverraths. | 1  | ( 0.35 Broc.) |   |   | -           |

Die beiben Kindesmordsfälle fallen in die Jahre 1852—54, und es muffen dies Verwandten= morde gewesen sein, da der Kindesmord, wie schon erwähnt wurde, nicht mit dem Tode nach dem Gesethuche von 1851 bedroht ist.

Die 115 Fälle, in benen 1855—57 bie hinrichtung ober Begnadigung erfolgte, betrafen 93 mal ben Mord, 17 mal ben Tobtschlag und 5 mal die Brandstiftung, und es waren von ben

Berurtheilten 79 (68,70 Proc.) Manner und 36 (31,30 Proc.) Frauen.

Nach einer im Justizministerialblatte von 1848, S. 247, enthaltenen aussührlichen Tabelle über die 1826—43 erkannten Todesstrafen wurden in diesen Jahren in der Rheinprovinz (wo der Co-de penal gilt) 189, in den andern Provinzen aber 237 Todesurtheile erlassen. Bon den erstern wurden 6 (2,9 Proc.) und von den letztern 96 (40 Proc.) vollzogen. Von diesen Urtheilen ergingen 135 wegen Mordes, 4 wegen Todtschlags an Ascendenten, 34 wegen Kindes=

mords und 12 wegen Brandstiftungen, bei benen ein Mensch bas Leben verloren hatte.

2) In Ofterreich hatten Beccaria's Schrift und die (noch zu erwähnende) Aufhebung der Todesstrafe in Toscana bei dem Kaiser Joseph II. schwere Zweisel über die Rechtmäßigsteu der Todesstrafe angeregt. Obgleich er es noch nicht wagte, die Todesstrafe auszuheben, so hemmte er doch ihre Vollziehung. Von 1781—83 wurde kein Todesurtheil verkündet, und erft 1786 sindet sich wiederum die Vollstreckung eines solchen. Das Strafgesetz vom 2. April 1787 hob die Todesstrafe ganz auf, und erst Franz II. führte 1796 dieselbe beim Hochverrathe wieder ein und gab ihr dann im Gesetzbuche von 1803 wieder die weite Ausssührung (v. Hye, "Österreichisches Strafgesetzbuch", Wien 1856, S. 34). Daß die Todesstrafe ungeachtet ihrer häusigen Androhung in Österreich verhältnismäßig nur selten vorkommt, beruht hauptsächlich datauf, daß beim Indicienbeweise auf den Tod nicht erkannt werden darf, und daß noch nicht 21 Jahr alte Verbrecher nicht mit dem Tode bestraft werden.

Nach einem Hoftanzleidecret vom 29. Oct. 1803 36) wird als leitende Rücksicht für die Emischeidung der Frage, ob Todesstrase gedroht und vollzogen werden soll, die aufgestellt, daß Todesstrasse nur eintreten solle, wo die Schwere des Verbrechens, die Art der Verübung und die Individualität des Verbrechers so beschaffen sind, daß der für die Gesetzgebung einzige Grund

schonender Strafen, bie Hoffnung auf Besferung, wegfällt.

In ten Jahren 1803—54 wurden zwar 1304 Todesurtheile ausgesprochen, aber es trat auch in 856 (65,6 Proc.) Fällen die Begnadigung ein. Bon den Todesurtheilen wurden gesällt: wegen Hochverraths 121, wegen Fälschung von Creditpapieren 174, wegen Mordes 911, wegen räuberischen Todtschlags 14 und wegen Brandlegung 84. Nur in 2 Fällen wurde wegen Hochverraths, in 421 wegen Mordes und in 18 wegen Brandlegung das Urtheil vollzogen.

In den Jahren 1821—40 ergingen 605 Todesurtheile; 405 der Verurtheilten wurden begnadigt, sodaß jährlich im Durchschnitt nur 11 Personen hingerichtet wurden. Im Jahre 1841 wurden von 44 Verurtheilten in den Provinzen, außer Ungarn und Siebenbürgen (wo allein 12 Todesurtheile gefällt wurden), 34 begnadigt. Im Jahre 1842 wurden 44 Todesurtheile gefällt und bei 29 Gnade ausgesprochen. Im Jahre 1843 trat von 30 gefällten Todesurtheilen bei 22 Gnade ein. In den Jahren 1844—48 wurden nur 27 Personen mit dem Tode bestraft.

Die Nesultate bes Jahres 1855 find nicht bekannt. Was die Jahre 1856'und 1857 bestrifft, so gibt über dieselbe die alle Zweige der Staatsverwaltung umfassende Statistif der östersreichischen Monarchie 37) die nöthige Auskunft. Wir finden Todesstrafen ausgesprochen:

36) Abgebruckt in v. Hoe, Das österreichische Strafgeset über Verbrechen (Wien 1855), S. 36. Mittermaier im Archiv bes Criminalrechts, Jahrg. 1857, S. 492.

<sup>37)</sup> Ofterreich zählte mit Ausschluß ber dem Militärstrafgesetz unterworfenen Militärgrenze im Jahre 1856 33,763157 und 1857 34,181181 Einwohner. Die elf beutschen Kronländer hatten 12,885019 Einwohner.

|    |                                                       |            |     |       |       |      |             |             |      |      |      |      |   | 185 <b>ê</b> . | 1857. |
|----|-------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|------|-------------|-------------|------|------|------|------|---|----------------|-------|
| a) | in ben 11 t<br>und Öfterr<br>Steiermark,<br>rol und W | eich<br>Rä | rn  | iter, | Rr    | r (  | Ini<br>1, F | is,<br>Lüft | enla | alzb | urg  | =    |   |                |       |
|    | Schlesien                                             |            |     |       |       |      |             |             |      |      |      |      |   | 30             | 21    |
|    | Davon kam                                             | en c       | uf  | Ö     | terr  | eid  | 06          | ber         | E    | ıns  |      |      |   | -              |       |
|    | unter ber @                                           |            |     |       |       |      |             |             |      |      |      | • .  |   | 9              | 4     |
|    | Salzburg                                              |            |     |       |       |      |             |             |      |      |      | •    |   |                |       |
|    | Steiermart                                            |            | •   | ٠     |       |      |             |             |      | ٠    |      |      |   | 5              |       |
|    | Rärnten                                               |            |     |       |       |      |             |             |      |      |      |      |   | 1              | -     |
|    | Krain .                                               |            |     |       |       |      |             | •           |      |      |      |      |   | 1              |       |
|    | Rüftenland                                            |            |     |       |       |      | .,'         |             |      |      |      |      | ` | 2              | 1     |
|    | Tirol und A                                           | dora       | lbe | rg    |       |      |             |             |      |      |      |      |   |                | 1     |
|    | Böhmen                                                |            |     | -     |       |      |             | •           |      |      | •    | •    |   | 7              | 10    |
|    | Mähren .                                              |            |     |       |       |      |             | •           | •    |      |      | •    |   | 3              | 3     |
|    | Shlesien                                              |            |     |       |       |      |             |             |      |      |      |      |   | . 2            | 2     |
| b) | in Benebig                                            | unb        | D   | lail  | anb   |      |             |             |      |      |      |      |   | 2              | 4     |
| c) | in Dalmati                                            |            |     |       |       |      |             |             | ٠    |      | •    |      |   | 3              | 2     |
| d) | in Ungarn                                             |            |     |       | •     |      |             |             |      | ٠    | •    |      |   | 66             | 63    |
| e) | in ber Bufc                                           |            |     |       |       |      |             |             |      |      |      |      |   |                | 2     |
| n  | in ber Gerb                                           | ifche      | n s | Wo    | invol | र्वि | aft         |             |      | ٠    |      |      |   | 4              | 10    |
| g) | in Rroatien                                           |            |     |       |       |      |             |             |      |      |      |      |   | 9              | 12    |
| h) | in Giebenb                                            | ürge       | n   |       |       |      |             |             |      |      |      |      |   | 8              | 4     |
| i) | in Galigien                                           | -          |     | ٠     |       |      |             | •           |      |      |      |      |   |                | . 5   |
|    | •                                                     |            |     |       |       |      |             |             |      | 31   | usan | nmei | ı | 152            | 144   |

Es kam mithin eine Tobesstrafe auf 276747 und 277895 Einwohner Ofterreichs. Bei

ben 152 Tobesftrafen bes Jahres 1856 trat in 36 Fällen bie Begnadigung ein.

3) In Baiern wurden seit 1813 jährlich burchschnittlich 7 Tobesurtheile gefällt. In ben fieben bieffeit bes Rheins belegenen Rreisen bes Königreichs ergingen in ben 16 Jahren 1832-48 38) 81 Tobesurtheile, burchichnittlich jahrlich 51/16, in ben Jahren 1850-57 aber 183 ober 271/7. In ben Jahren 1839-44 wurden von 19 Todesurtheilen 5, in ben Jahren 1844—48 von 26 4, in den Jahren 1851—54 von 115 26 und in den Jahren 1854—57 von 68 Todesurtheilen 18 vollstreckt, mithin im ganzen von 228 Urtheilen 53 ober 23 Proc. Bon ben 18 vollstreckten Tobesstrafen waren 11 wegen Morbes, 5 wegen Raubes und 2 wegen Brandlegung erkannt. Bon ben 68 Todesstrafen ber Jahre 1854—57 kommen burchschnitt= lich 22,6 auf bas Jahr; bavon fallen auf ben qualificirten Morb 8, auf ben einfachen Morb 2,3, auf ben Raub 3 und 9,3 auf die Brandlegung. Da 1855 die dieffeit des Rheins gelegenen Rreise 3,954222 Einwohner gahlten, fo fam icon auf 174465 berfelben eine Tobeeftrafe, und es war biefe fomit fehr häufig. In bem achten Lanbesfreife, ber Rheinpfalz, mit 587344 Gin= wohnern, murben 1833-48 45 Tobeeftrafen ober jahrlich 3 erfannt, von 1848-57 aber 28 ober jährlich 31/9. Bon 1817—54 hat in ber Rheinpfalz keine hinrichtung stattgefunden, in den Jahren 1854—56 wurden jedoch 3 Todesurtheile vollstreckt. Won den in den 11 Jahren von 1837 — 48 in den sieben ältern Rreisen ausgesprochenen 41 Todesurtheilen kam nur eins auf die beiden Mainfreise, dagegen auf Niederbaiern 16. 3m Jahre 1857 wurden 16 und 1858 23, bagegen 1859 21 und 1860 12 Perfonen zum Tobe verurtheilt, bavon 8 wegen Morbes und 4 wegen Brandstiftung. Die meisten hinrichtungen fanden in Oberbaiern statt, in den drei Jahren 1855-57 deren 10. Im Jahre 1858 wurden 7 Tobesurtheile vollzogen, 4 wegen Morbes und 3 wegen Raubes. 3m Jahre 1859 wurden 5 Morder hingerichtet, 1860 2 Versonen ebenfalls wegen Morbes.

Eine gegen bie Wirksamfeit ber Tobesftrase sprechenbe wichtige Erfahrung machte man in Baiern, nämlich bie, bagin ben fieben Jahren 1850—57, wo burchschnittlich jährlich 6 hinrich= tungen vorkamen, jährlich 156 Morbe, Tobtschläge und Körperverlegungen, bie ben Tob zur

<sup>38)</sup> Die Geschäftsjahre werben vom 1. Juli bis zum letten Juni gezählt. Bgl, bie vorgebachte Ab= handlung v. Arnold's über bie Ohnmacht ber Tobesstrafe in Betreff ber statistischen Angaben.

Folge hatten, untersucht wurden, mahrend in ben 14 Jahren von 1836-50, wo jahrlich nur

eine hinrichtung ftattfand, bie Bahl biefer Berbrechen nur 155 betrug.

4) Im Königreiche Würtemberg wurden 1816—23 24 Todesurtheile gefällt, von 1831—33 18. Im Jahre 1835—36 ergingen 2; 1836—37 5; 1837—38 4; 1838—39 7; 1839—40 seine ; 1840—41 2; 1841—42 und 1842—43 je 1; 1843—44 4; 1844—45 1 und 1845—46 kein Todesurtheil. Nach der Wiedereinführung der Todesstrafe ergingen 1856 2 und 1857—58 ein Todesurtheil. Nach einer Tabelle aus der neuesten Zeit, welche der "Schwäbische Mercur" mittheilt, nahmen in Würtemberg die Verbrechen sehr ab. Während 1848 noch 20613 begangen wurden, betrug 1856—60 durchschnittlich deren Zahl nur 16000. Die Zahl der Mordfälle, deren 1854 11 vorkamen, fank 1855 auf 6, 1856 und 1859 auf 3, stieg 1860 aber wiederum auf 9. Von 24 in den Jahren 1813—23 gefällten Todesurtheilen wurden 14 vollzogen; 1834—38 wurde kein Todesurtheil vollstreckt; 1838—39 wurden von 7 nur 2 vollzogen; die 1840—42 ergangenen 3 Arthelle wurden vollstreckt, die 1842—43 Verurtheilten aber begnadigt. Die 5 von 1843—45 erkannten Urtheile wurden vollstreckt, ebenso die aus den Jahren 1856—58, welche wegen Mordes erfolgt waren; die Zahl berselben ist jedoch nicht angegeben.

5) Im Königreiche Sachsen wurden in den Jahren 1815 — 38 158 Todesurtheile gefällt, darunter 15 wegen Mordes, 11 wegen Raubmords, 4 wegen Gistmords, 20 wegen qualisischten Diebstahls und 62 wegen Brandstistung. Vom Jahre 1856—60 ergingen 11 Todes unheile wegen Mordes. Von 1815—38 kamen mehrere Jahre vor, in denen keine Todesurstheile vollstreckt wurden, obgleich deren viele erkannt waren, z. V. 1837 10. Im Jahre 1835 wurden von 9 Urtheilen 2 durch Hinrichtung vollzogen, von allen vorgedachten 158 Todes urtheilen aber 30 (19 Proc.). Von den 1856—60 verurtheilten 11 Personen wurden

4 Morber bingerichtet.

6) In Sannover, welches 1855 1,820479 Einwohner zählte, wurden 1854 9, 1855 7, 1856 5, 1857 3 und 1858 5 Todesstrafen, in 5 Jahren also 29 oder durchschnittlich jährlich

5,8 erfannt, fobag bier eine Tobesftrafe auf 313875 Ginwohner fam.

7) In Baben wurden 1852 3, 1853 4, 1854 3, 1855 3, 1856 3, 1857 und 1858 feins, 1859 2, 1860 3 und 1861 4 Todessftrasen, in 10 Jahren mithin 25 erkannt. Nach dem gemeinen Rechte und dem Strasedicte von 1803 wurden in Baden im Jahre 1829 7, 1830 8, 1831 3, 1832 12, 1833 7, 1834 7, 1835 8, 1836 9, 1837 7, 1838 aber 4 Todesurtheile erlassen, 1844 ergingen deren 2, 1845 3 und 1846 4. In manchen Jahren ersolgte gar keine Hinrichtung ungeachtet mehrerer Verurtheilungen, so 1830 bei 8 und 1833 bei 7 derselben. Nur 1829 wurden zwei hingerichtet, 1844—46 kam keine Hinrichtung vor; in den Jahren 1845 und 1852 sand eine Hinrichtung statt, 1853 3, 1854 2, 1856 eine und 1860 eine.

8) In Braunschweig fam unter ber Regierung bes Herzogs Karl Wilhelm kein Tobesurziheil vor, und es wurden seit 1817 nur 2 vollstreckt. Seit der Einführung der Schwurgerichte fam überhaupt nur 1 Todesurtheil vor, über dessen Bollstreckung nichts bekannt ist. Im Jahre 1861 ist nicht auf den Tod erkannt worden.

9) Aus Rurheffen weiß man nur, dag von den 1826-37 zum Tobe verurtheilten 10 Ber=

jonen 7 hingerichtet wurden.

10) Im Großherzogthum Geffen finden wir die Todesstrafe 1855 1 mal, 1856 1 mal, 1857 7 mal, 1858 gar nicht und 1859 2 mal vor, ober in 5 Jahren 11 mal, sodaß auch hier auf das Jahr 2,2 Todesstrafen kommen, oder bei 885571 Einwohnern (nach der Zählung von 1858) eine Todesstrafe auf 402527. Bon diesen Strafen ist nur eine wegen Mordes erkannte vollstreckt worden. In Beziehung auf andere beutsche Länder liegen und keine statistischen Motizen vor.

D. Die Tobesstrafe in Bremen und ben übrigen hansestädten. Im allgemeisnen gilt in Bremen bisjett noch das gemeine beutsche Strafrecht, wiewol in mancher Beziehung durch Specialgesetze modificirt. Von den zahlreichen qualificirten Todesstrafen des bremischen Stadtrechts, von denen manche schon der Carolina fremd waren, ist bereits seit Jahrhunderten nicht mehr die Rede gewesen.

Bremen publicirte am 24. Jan. 1849 bie Grundrechte bes deutschen Bolfes und beseitigte damit die Todesftrafe. Der 1861 burch den Druck veröffentlichte Entwurf eines Strafgesethuchs für die freie Hansestadt Bremen kehrte jedoch zu der Todesstrafe, wiewol im beschränktesten Um=

tange, gurud, indem er biefelbe nur bei bem Berbrechen bes Morbes androht.

In den Motiven (Bb. 1) S. 186 wird in dieser Beziehung bemerkt : "Was, abgesehen von dem

offenbar unbegrundeten Wiberfpruch gegen bie ethische Berechtigung bes Staates, wiber bie Berbangung einer Tobesftrafe vorgebracht worden ift, trifft fur ben Mord nicht zu. Er ift bas aller: ichwerfte, weil bas einzige Berbrechen, bas in Menschenaugen meiftens nur burch bie Tobesftrafe gefühnt werden fann. Bebe andere That, mogen auch Menfchenleben, aber mit bem unüberlegten Willen bes Thäters ober in nicht bedachter Wirkung ber That, barüber zu Grunde gegangen fein, fann noch eine Rudfichtnahme auf bie Erregung bes Augenblick, auf fittliche ober Berstandesschwäche gestatten, ber Mord aber wird als ein bem Leben jedes Einzelnen brobendes Attentat empfunden; ihn umgibt ein Grauen, bas bem natürlichen Menschenherzen gegenüber bem Mörder antlebt fein Leben lang. Bwar fann es Umftande geben, unter welchen die Gicherung gegen ben Morber mittels lebenslänglicher Ausschließung beffelben aus ber menschlichen Besellschaft bem verletten Befühl eine Benugthuung scheinen mag, aber bie Tobesftrafe grund: fäglich auszuschließen, ift wenigstens zur Beit unmöglich. Die hinrichtung ber Giftmorberin Gottfried (f. Giftmifcherei) war ein unabweisliches Gebot bes öffentlichen Gewiffens. Beben: tungsvoll in biefer Beziehung ift, bag bie Tobesstrafe bei allen fremben civilifirten Wölfern gilt, und selbst strafpolitisch nicht ohne Belang, bag fie in allen benachbarten beutschen Bundesftagten nach Aufhebung ber beutschen Grundrechte, neuerdings auch in Samburg 39), wieder eingeführt worden ift, wie benn auch ber neue Entwurf bes lubeder Strafgesegbuche fie wieder aufgenom= men, während nur Oldenburg in jungfter Beit fie durch lebenslängliches Buchthaus erfest bat."

Wir vermögen dem, was hier über die Todesstrase gesagt ift, nicht beizustimmen und verweisen auf das, was wir bereits oben gegen diese Strafart überhaupt gesagt haben. Dennoch bleibt die große Mäßigung anzuerkennen, welche der Entwurf bei der Anwendung der Todessstrase an den Tag legte. Nur S. 328 des Entwurfs bestrast den als Mörder mit dem Tode, der mit überlegtem Vorsage einen Menschen tödtet. Auch den Hoch= und Staatsverräther trifft nur eine Zuchthausstrase von bezüglich wenigstens zehn= oder fünsighriger Dauer. Wenn nun noch hinzutritt, daß ein versassungsmäßiger Senatsbeschluß, nach S. 131, dazu ausreicht, auch die Todesstrase in eine lebenslängliche oder zeitliche Freiheitsstrase umzuwandeln, dann dürste es wol nur in sehr seltenen Fällen noch in Vremen zur Vollstreckung einer Todesstrase kontmen.

Die Hinrichtung soll durch die Enthauptung mit dem Schwerte erfolgen, solange nicht an bessen Stelle eine Maschine treten könne, namentlich das Fallschwert, wenn sich dies zweifellos als angemessen erproben sollte. Die nähern Bestimmungen wegen der Vollziehung sind der Strafprocesordnung vorbehalten worden; der Vollziehung muß die Bestätigung des Senats vorangehen. Die hinrichtung soll im umschlossenen Raume unter Anwesenheit einer genügenden Anzahl geeigneter Personen erfolgen. Von mehreren zum Tode Verurtheilten soll keiner vor den Augen des andern hingerichtet werden (h. 12 und h. 13). Ist für die vollenden That die Todesstrase vorgeschrieben, dann soll der Versuch des Verbrechens mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren geahndet werden (h. 79), ebenso auch die Theilnahme (h. 86).

Auch in Hamburg ift die Todesstrafe nur beim Morde eingeführt worden, und auch Lubeck bat bie Absicht, fie auf dies Verbrechen zu beschränken. Es ift zu bedauern, daß sich hamburg. Lübeck und Vremen nicht ben Unschauungen Oldenburgs über die Todesstrafe angeschlossen

haben, es würde bies ein bedeutender Fortschritt zum Beffern gewesen sein.

III. Die Tobesstrafe in Frankreich. Während fich aus ber romischen Zeit im Suben Frankreichs bas Römische Mecht als droit écrit forterhielt, war bas aus ben Gewohn: heitsrechten ber franklisch=germanischen Stämme hervorgegangene droit coutumier im Norden das herrschende. So waren es auch im Suben wefentlich die romischen Anschauungen von bet Tobesstrafe 40), im Morben bie ber Franken, welche fich erhielten. Überein kamen in spate: rer Zeit Guben und Norben in einer maglofen Unwendung graufamer Todesftrafen. Bor= züglich waren es bie königlichen commissions, außerordentliche Criminalgerichtshöfe, und Die sich aus der Polizeigewalt herausbildenden Prevotalgerichtshöfe (Cours prévotales), welche ihre Urtheile mit Blut schrieben. Die außerordentlichen Criminalcommissionen, welche unter Franz II. (1559) thätig waren, erwarben sich bie Benennung ber chambres ardentes, weil ibre Urtheile nur auf den Feuertod lauteten. Beranger bemerkt, daß vor der Revolution in 115 ver= schiedenen Verbrechensfällen bie Todesstrafe die gesetzliche gewesen sei. Bei ben im zweiten Jahre ber Republik eingesetzten tribunaux révolutionnaires, welche mit Zuziehung einer Surv richteten, lautete bie Strafe ftete auf ben Tob.

40) Aber bie Griminalstrafen ber Romer vgl. bas im Art. Freiheitestrafen Gefagte.

<sup>39)</sup> Vgl. v. Holpendorff's Allgemeine beutsche Strafrechtszeitung, Jahrg. 1861, Nr. 7 u. 8.

Der Code pénal des Jahres 1791 kannte nur noch 32 mit dem Tode bedrohte Verbrechen, undder Code vom 3. Brumaire des Jahres IV beschränkte diese Jahlauf 30, der Code pénal vom Jahre 1810 aber auf 27 und das Gesetz vom 28. April 1832 auf 22, und als die Februarrevoluzien von 1848 bei den politischen Verbrechen die Todesstrasse abschaffte, reducirte sich diese Zahlauf 15. Seitdem hat jedoch das Gesetz vom 10. Juni 1853 mit dem Art. 86 des Code pénal auch die Todesstrasse beim attentat contre la vie ou la personne de l'empereur und bei dem Attentat contre les membres de la samille impériale hergestellt und so die Zahl der todesz

würdigen Berbrechen wiederum vermehrt.

Schon vor der Nevolution hatten die Ideen, welche Beccaria entwickelte, vielfach bei den Mannern Anklang gefunden, beren Bestrebungen sich auf die Reform der Strafgesetzgebung richteten. Seit 1790 erhielt die Frage nach der Beseitigung der Todesstrafe jedoch eine größere Bebeutung. In der Nationalversammlung stellte Lepelletier=St.=Fargeau im Namen bes Berfaffunge= und Gesetgebungeausschusses ben Antrag, die Tobesftrafe aufzuheben und nur für politische Berbrecher als Nebellen beizubehalten. Nobespierre sprach sich für die Aufhebung biefer Strafe aus, die Mehrheit ber Berfammlung entschied fich jedoch fur die Beibehaltung. Im Convent hatte Condorcet nach der Hinrichtung des Königs 1793 einen Antrag wegen Aufbebung der Todesstrafe für alle gemeinen Berbrechen gestellt, und es zeigte sich auch eine günstige Stimmung für biefe Aufhebung. Allein bas im Jahre IV ergangene, baffelbe aussprechende Decret enthielt ben Zusat, bag fie erst bann in Wirksamkeit treten solle, wenn ber allgemeine Friede verkündigt sein werde, und so wurde diese Aushebung völlig bedeutungslos. Der Code von 1810 zeigte die harte Gefinnung bes Raifers. Während ber Restauration fehlte es nicht an guten Schriften, welche die Unrechtmäßigkeit ber Todesstrafe nachzuweisen versuchten. Welch finfterer Geift damals jedoch die freie Forschung hemmte, zeigte die Erklärung eines Ministers, welcher ber Kammer felbst das Recht bestritt, über die Rechtmäßigkeit der Todesstrafe zu berathen.

Suizot trat für die Abschaffung der Todesstrafe bei politischen Verbrechen auf, und die Société de la morale chrétionne setzte es sich zur Aufgabe, die Todesstrafe zu bekämpsen. Als 1848 die Natonalversammlung die Todesstrafe für politische Verbrechen aushob, war auch der Antrag, dies für alle Verbrechen zu thun, gestellt, aber zurückgewiesen worden. Die Wissenschaft beschäftigte sich weniger mit der Frage der Aushebung der Todesstrafe, als das System der milzbernden Umftände dieser ihre Spipe abgebrochen hatte. Der gegenwärtige Standpunkt der Wissenschaft in Frankreich ist der, daß die Mehrzahl der neuesten Schriftsteller die Todesstrafe als nothwendig betrachtet und deren alsbaldige Aushebung für gefährlich ansieht. Andere

find für die Beseitigung biefer Strafart.

Gegenwärtig find mit dem Tode bedroht: 1) nach Art. 302 bie Berbrechen bes assassinat, parricide, infanticide und empoisonnement. Mit der Strafe des Affassinats sind (Art. 303) auch die bedroht, welche zur Ausführung ihrer Berbrechen Torturen und Acte der Barbarei 2) Nach Art. 304 ber meurtre, wenn ihm ein anderes Berbrechen vorherging, ihn ein foldes begleitete ober ihm ein solches nachfolgte, ober wenn er begangen wurde, um baburch ein anderes Berbrechen vorzubereiten, es zu erleichtern ober auszuführen, ober auch um sich bie Flucht, ober um baburch fich ober seinen Mitschuldigen die Straflofigkeit zu sichern. 3) Rach Art. 316 bie Caftration, welche ben Tob bes Berletten herbeiführte. 4) Nach Art. 344 bie ge= waltsame Gefangenhaltung einer Person, verbunden mit tortures corporelles. 5) Die Aus: jetung und Hulfloslassung eines Kindes (Art. 351), wenn dies badurch seinen Tod findet. 6) Die incendie des édifices habités ou servant à l'habitation, nach den nähern Bestimmun: gen bes Art. 434. 7) Die Brandlegung in Gebäuden, servant à des réunions de citoyens. 8) Die Brandlegung, welche ben Tod eines ober mehrerer Menschen verursacht, die fich in bem angeftedten Gebäude befanden (Art. 434). 9) Das Legen einer Pulvermine, wenn daburch Gebaube, Schiffe u. f. w. (Art. 435) zerftort wurden. 10) Die Verbrechen bes schon berührten Ant. 86 gegen die Person und die Familie des Kaisers. Die Todesstrafe ist nach Art. 463 aus: geichloffen, wenn bie Jury ju Gunften bes Angeflagten bas Borhandensein milbernber Umftande annimmt. Nach bem Befinden bes Gerichtshofs geht bann bie Strafe um einen oder zwei Grabe herunter und verwandelt sich entweder in lebenslängliche ober zeitliche Zwangsarbeit.

Beranger theilt 41) eine Unterredung mit, welche er in Gegenwart des Justizministers Du= pont mit Ludwig Philipp hatte. Der König gestand, daß er schon fruh den festen Entschluß ge=

<sup>41)</sup> In dem Rapport de la répression pénale (Paris 1855), S. 29. Steats-Lexison. VIII.

faßt habe, baß, wenn er einst berufen wäre, auf die Geschicke seines Baterlandes einen Einstuß zu üben, er diesen dazu anwenden würde, die Aushebung der Todesstrase zu bewirken. Auf die ihm gemachte Einwendung, daß diese plögliche Aushebung gesährlich werden könne, wurde vorgesschlagen, die Todesstrase für viele Fälle, z. B. bei der Münzsälschung, Brandstiftung in nicht bewohnten Gebäuden u. s. w., auszuheben, überhaupt aber die Jury aus der furchtbaren Iwangslage zu reißen, entweder einen zum Todesurtheil führenden Wahrspruch zu ihun oder freizusprechen, überhaupt aber d'associer en quelque sorte le pays à cette abrogation graduelle de la peine capitale en concédant au jury la faculté discrétionnaire de rechercher, soit dans la vie antérieure de l'accusé, soit dans circonstances dusait à lui imputé, les motifs d'atténuations susceptibles d'adoucir en sa saveur dans une mesure déterminée les sévérités de la loi. 42) Hieraus ging das französische System der mildernden Umstände herver, welches seit 1832 durch eine so wesentliche Milderung der harten Strasen des Code pénal überzaus wohlthätig für Frankreich sich erwiesen hat.

Wir haben bereits angedeutet, daß in Frankreich die Todesstrafe durch Enthauptung mittels des Fallbeils vollstreckt wird. Die Hinrichtung geschieht öffentlich auf einem freien Plaze, gewöhnlich in frühester Morgenstunde und mit großer, oft von nachtheiligen Folgen begleiteter Eilfertigkeit bei dem Ausstellen der Maschine. Nur eine Qualification der Todesstrafe fennt noch das französische Strafgeset. Der condamné pour parricide wird zum hinrichtungsorte en chemise, nus-pieds et en tête couverte d'un voile noire geführt und während der Werlesung des Todesurtheils vom Huisser auf dem Schassot ausgestellt. Das in diesem Falle nach dem Code pénal der Hinrichtung vorhergehende Abhauen der rechten Hand hat das Geset vom 28. April 1832 glücklich beseitigt. In Beziehung auf die Beerdigung des Leichnams des Hingerichteten sinden wir die Bestimmung Preußens wieder. Die Hinrichtung schwangerer Frauen darf erst nach deren Entbindung ersolgen. Verbrecher, welche zur Zeit der That das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, trifft statt der Todesstrafe eine Freiheitsstrafe.

In den Jahren 1803—7 wurde auf die Todesstrase 2094mal erkannt, mithin durchschnittlich jährlich 419mal, am häusigsten 1803, 605mal, am seltensten 1807, 297mal. Über die Jahre 1808—10 ist nichts bekannt; 1811—15 und somit unter der Herrschaft des Code penal wurde 1322mal auf den Tod erkannt oder jährlich 264mal; am häusigsten 1813, 322mal, am seltensten 1814, 183mal. In den Jahren 1816—20, unter der Regierung der Bourbonen, steigerte sich die Zahl der Todesstrasen wieder auf 1980 oder auf 397 sur das Jahr; 1817 betrug die Zahl der Todesstrasen sogar 508, 1820 nur 290. Frankreich zählte 1821 30,461875 Einwohner; hiernach kam 1817 schon auf 54591 Einwohner eine Todesstrase. In den folgenden Jahren 1821—25 gab es nur 1259 Todesurtheile oder jährlich 252; 1821 betrug diese Zahl 314, 1825 aber nur 176. 43)

Bei der Überreichung des in Note 43 erwähnten Compte général an den Kaiser bemerkte der Justizminister, daß man der Zahl der Todesurtheile keine indiction rigoureuse geben durse, indem sie viele par contumace Verurtheilte mit denen vermenge, welche contradictoirement gerichtet wurden, ebenso wenig aber auch die Verbrechen constatire, wegen deren die Strasen verhängt wurden, endlich aber auch crimes darunter enthalten wären, über welche die Cours

spéciales und Cours prévôtales entschieben hatten.

Faßtman die 25 Jahre von 1826—50 zusammen, so wurden in ihnen 1563, mithin burch: schnittlich jährlich 60 Todesurtheile gefällt. Von biesen wurden 999 ober 60 Broc. vollstreckt,

564 oder 40 Proc. aber blieben unvollzogen.

In den Jahren 1826—31, d. h. in den sechs dem Gesetze vom 28. April 1832 zunächst vor hergegangenen Jahren, sinden wir 662 Todesstrasen, wovon 385 vollstreckt und 277 nicht vollsstreckt wurden. Auf ein Jahr kamen mithin 110 Todesurtheile, 64 Bollstreckungen und 46 Begnadigungen. In den ersten Regierungsjahren Ludwig Philipp's war die Zahl der Begnadigungen bedeutend; so wurden 1831 von 108 Berurtheilten nur 25 hingerichtet und 83 be gnadigt. In den Jahren 1832—54 betrug die Zahl der Todesurtheile zusammen 1122; hier von wurden 743 vollstreckt und 378 nicht vollstreckt. Unter dem Einflusseder eirconstances attenuantes verminderte sich mithin die Zahl der Todesurtheile auf 48,7 jährlich, wovon 32,3 vollstreckt.

42) Mittermaier im Archiv bes Criminalrechts, Jahrg. 1857, S. 177.

<sup>43)</sup> Bgl. Compte général de l'administration de la justice criminelle en France von 185 und unsere Abhandlung über die circonstances atténuantes im Archiv des Criminalrechts, 3ahr 1857, S. 551 fg.

findt und 16,4 nicht vollstreckt wurden. Die Todesstrafen reducirten sich sonach auf brei Achtel ihne Betrags in den Jahren 1826—31. Gehen wir auf die Jahre 1855—59 etwas näher ein, so gelangen wir zu folgenden Resultaten.

In Frankreid, welches 1856 36,0393649 Einwohner gahlte, betrug bie Bahl ber

|   |                            | Todesstrafen | hinrichtungen | Begnadigungen        |       |
|---|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------|
|   | 1855                       | 61           | 28            | 32 (1 Selbstmörber)  |       |
|   | 1856                       | 46           | 17            | 28 (1 Gelbstmörber)  |       |
|   | 1857                       | 58           | 32            | 26 —                 |       |
|   | 1858                       | 38           | 23            | <b>15</b> —          |       |
|   | 1859 .                     | 36           | 21            | 15 <u>—</u>          |       |
|   | Busammen                   | 239          | 121           | 116 (2 Selbstmörber) |       |
|   |                            | ober         | 50,6 Proc.    | 48,6 Proc.           |       |
|   | Die Todesurtheile erfolg   | gten         |               |                      |       |
|   |                            |              | 1855          | 1856 1857 1858       | 1859  |
| 1 | vigm attentat contre la vi | e de l'emp   | ereur 1 mal   | 3 mal                | -     |
|   | " meurtre qualifié .       |              | 5 ,,          | 2 mal 2 mal 3 ,,     | 2 mal |
|   | " assassinat               |              | 42 ,,         | 35 ,, 37 ,, 21 ,,    | 28 ,, |
|   | parricide                  |              | 4 ,,          | 5 ,, 5 ,, 3 ,,       | 4 ,,  |
|   | " infanticide              |              | 2 ,,          | - " 2 " 2 "          | 2 ,,  |
|   |                            |              |               |                      |       |

Zusammen 61 mal 46 mal 58 mal 38 mal 36 ma

Fragen wir, wie oft in biesen Jahren bie Anwendung der vom Code pénal gedrohten Todes= strase durch die circonstances atténuantes ausgeschlossen wurde, so erhalten wir aus den Comptes géneraux die Antwort, daß dies geschab

incendie d'édifices habités .

empoisonnement .

|     |                                 |     |    | 18  | 55  | 1856  | 1857      | 1858      | 1859   |
|-----|---------------------------------|-----|----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|
| bei | attentat contre la vie de l'emp | ere | ur | 1:  | mal | _     | _         | 1 mal     | -      |
| 11  | assassinat                      |     |    | 91  | "   | 89 n  | ial 85 ma | ( · 78 ,, | 73 mal |
| 11  | empoisonnement                  |     |    | 29  | "   | 24    | , 27 ,,   | 30 ,,     | 17 ,,  |
| 11  | infanticide                     | ٠   |    | 110 | **  | 126 , | , 140 ,,  | 158 ,,    | 140 ,, |
| 11  | meurtre qualifié                |     |    | 15  | "   | 15 ,  | , 14 ,,   | 10 ,,     | 9. ,,  |
| 2.0 | parricide                       | •   |    | 7   | "   | 6,    | , 5 ,,    | 7 ,,      | 10 ,,  |
| 17  | incendie d'édifices habités     |     | •  | 66  | "   | 59,   | , 78.,,   | 53 ,,     | 56 ,,  |
| 20  | séquestration de personnes      |     | •  | 1   | "   | - ,   | , - ,,    | 1 ,,      | · ,,   |
| 10  | fausse monnaie française        |     | •  |     | **  | - ,   | , 1 ,,    | - ,,      | - "    |

Busammen 320 mal 319 mal 350 mal 338 mal 305 mal

5

Es stehen hiernach 246 erkannte Todesstrafen 1632 folden gegenüber, welche burch die milbernben Umftande ausgeschlossen wurden, ober 13 Proc. erfannte 87 Proc. ausgeschlossenen. Bei bem Verbrechen bes Rindesmords und bei bem ber Branbstiftung zeigt es fich insbesonbere, daß Die gesetzliche Todesstrafe fich nicht im Ginklange mit bem Rechtsbewußtsein bes Wolkes be= findet. In 682 Fällen bes infanticide kam es nur 8 mal ober bei 1,1 Proc. zur Tobesstrafe, und wahrscheinlich in folden, welche nach andern Gesetzgebungen als Fälle bes Berwandten= mords zu betrachten gewesen wären. Der Begriff bes infanticide ift nämlich weiter als ber bes deutschen Kindesmords; ber lettere kann nur von der unehelichen Mutter, der erstere aber auch von jedem andern an einem neugeborenen Rinde, mithin auch von Männern begangen werben. In 333 Fällen ber Brandstiftung fam es nur 21 mal ober bei 6,3 Proc. zur Todesstrafe, in 137 Fällen ber Bergiftung nur 10 mal ober bei 7,3 Proc. Strenger waren bie Geschworenen in den Fällen des assassinat; in 559 berselben kam es 123 mal oder bei 22 Proc. zur Todes= strafe. Sehr ftreng war die Jury beim parricide; in 52 Fällen beffelben trat 17 mal ober bei 32,7 Broc. die Todesstrafe ein. In 6 Fällen des Attentats auf bas Leben des Raisers schlossen nur 2 mal milbernde Umstände bie Todesstrafe aus, und in ben 4 Fällen bes Menschenraube ge= ihab bies nur 2 mal, wogegen bies in dem vereinzelten Falle ber Falschmungerei ber Fall war.

Was hiernach bas System ber circonstances attenuantes zur Beschränkung ber Todesstrase that, mußten bis 1832 die Geschworenen soviel als möglich auf Unwegen zu erreichen suchen. Wo ihnen die Todesstrase unbedingt zu hart schien, sprächen sie das Nichtschuldig aus, oder sie erachteten die That für ein nicht mit dem Tode bedrohtes Verbrechen, den assassinat für einen einfachen meurtre, und wendeten so die Todesstrase ab.

Es gehört nicht hierher, ben Nachweis zu führen, daß das Sustem der milbernden Umstände im allgemeinen die répression gegen das Strafgesetz nicht abgeschwächt, vielmehr gestärkt har. Was es den harten Strafen entzog, hat es dadurch wieder ausgeglichen, daß es die Zahl ber ganz verworfenen Anklagen verringerte und dies bei benen that, bei welchen das sait eine andere

Qualification erhielt.

IV. Die Tobes strafe in England. Was England betrifft, so setzen uns die Mittheis lungen Mittermaier's in den Stand, näher auf die Todesstrafen dieses Landes einzugehen. Die Zahl berselben überstieg mährend ber politischen und religiosen Kampse alles Maß; bas Ab-

schreckungsprincip war bas allein herrschenbe.

Howard's Bemühungen, die Härte der Strafen zu mildern, gedachten wir schon im Art. Gefängnißstrafen. Sie blieben nicht ohne Einfluß auf die Häufigkeit der Todesstrafen. Bentham, der Begründer der sogenannten Nüglichkeitstheorie, fand in dem durch Furcht und Hossenung geleiteten feinen Egoismus die Ursachen der Verbrechen und erkannte in der Strafe das Mittel, der Verübung des Verbrechens durch Drohung eines größern, die Lust zum Verbrechen zerstörenden Übels entgegenzutreten. Seine Anschauungen wirkten wohlthätig auf die Verschung ber Todesstrafe ein, indem er sie nur dann für gerechtsertigt hielt, wenn sie sich als

nothwendig herausstellte.

Auch in England fanden die Ideen Beccaria's Eingang, und es wuchs fortbauernd die Zahl berjenigen, welche die Unrechtmäßigkeit der Todesstrafe behaupteten und durch ihre Schriften und Petitionen beim Parlamente dies nachzuweisen sich bemühten. Auch eine Gesellschaft zur Bewirkung der Aussebung der Todesstrafe war für diese besonders thätig. Als man die Frage nach dieser Aussebung in einen unmittelbaren Jusammenhang mit der Verbesserung der Gestängnisse brachte, stelltenedle, einflußreiche Männer (Nomilly, Burton, Noscoe, Macintoshu.a.) sich die Ausgabe, im Parlament dieselbe durchzusehen. "Sier zeigte sich", bemerkt Mittermaier, "der praktische Sinn und die Eigenthümlichkeit der Engländer, die in Furcht vor zu raschen Anderungen nur allmählich, freisich oft mit halben Maßregeln, zu verbessern suchen." Wenn auch die stets wiederkehrenden Motionen und Betitionen sich in der Majorität des Parlaments noch keine Stüge erringen konnten, so wirkten die in denselben vorgebrachten, durch die Prest allgemein bekannt gewordenen Gründe der Gegner der Todesstrafe doch mächtig auf die Stimme des Bolkes ein. Die hinrichtung des der Fälschung angeklagten Bankiers Fauntlerry rief so viele Petitionen englischer Bankiers um Aushebung der Todesstrafe bei der Fälschung von Banknoten hervor, daß diese erfolgen mußte.

Von dem Ministerium und dem Parlamente niedergesette Commissionen, von welchen die Vernehmung erfahrener Personen ausging, sowie die Zeugnisse der Richter des höchsten Gerichtschofs lieferten die Materialien zu den Resormen, welche die Todesstrase beschränkten. Aus diessen ging die Thatsache hervor, daß statt 160 Verbrechen, denen die Todesstrase gedroht war, es jest nur noch sieben sind, bei welchen dies der Fall ist. (Vor 70 Jahren war noch in 240 Fälzlen die Todesstrase die gesetzliche.) Es sind dies: der Mord, der Mordversuch, wenn schwere Verschädigungen entstanden, die Sodomie, der Hauseinbruch mit Gewaltthätigkeiten an Personen, der Raub mit Verwundung, die Vrandstiftung an Wohnhäusern, wenn ein Mensch darin sie

befand, und der Hochverrath mit fehr eng begrenztem Thatbestande.

Im Jahre 1817 betrug die Zahl der Todesurtheile 1302, sie sank allmählich bis auf 1000 herunter, erhob sich 1831 aber wieder auf 1601. In Gemäßheit der 1832 eingetretenen Gesetzeformen verminderte sie sich 1833 auf 931, 1834 aber schon auf 480; 1834—38 schwankte die Zahl zwischen 523 (1835) und 438 (1837). Von da ab tritt eine große Verminderung ein; es kamen 1838 nur noch 118, 1839 aber nur 54 Todesskrafen vor.

Die Zahl ber Anklagen wegen Mordes nahm, ungeachtet ber so erheblichen Vermehrung ber Einwohnerzahl, auffallend ab. Sie war 1836—42 um 61 geringer als 1830—36 um um 93 geringer als in den Jahren 1812—18. In diesen Jahren wurden 91 hingerichtet

1836-42 aber nur 50.

Nach einer 50 Jahre umfassenben Tabelle ber Hinrichtungen in England fanden 1800—10 noch 802, 1811—20 felbst 897 Hinrichtungen statt, während beren Zahl 1831—40 nur noch

- - Comple

250, 1841 - 50 aber 107 betrug. 3m Jahre 1859 wurden nur 9 und 1860 nur 12 Per-

sonmhingerichtet. Seit vielen Jahren wird nur wegen Mordes ein Urtheil bestätigt.

In England hat die theilweise Aushebung der Todesstrafe die Berbrechen nicht vermehrt und bennoch im allgemeinen die Kraft der Repression verstärkt. In den Jahren 1821—30 wurden wegen Pferdediebstahls 46, wegen Fälschung 44, 1831—40 wegen Nothzucht 18, wegen nicht qualificirter Brandstiftung 53 hingerichtete Alle diese Verbrechen haben sich nicht vermehrt, obzgleich die ihnen gedrohte Todesstrafe nicht mehr besteht.

Das Statut 7 u. 8 Ge. IV. (vom 14. Nov. 1826), bessen wir schon im Art. Felonie gebachten und welches das benesit of clergy aushob, bedrohte nur noch die selonies mit der Todesstrafe, welche am Tage des Gesetzes oder schon vor diesem durch das common law 44) oder ein Varlamentsstatut (statute) von der Rechtswohlthat der Geistlichen, dem benesit of clergy, ausgeschlossen waren, oder nach diesem Tage mit der Todesstrase bedroht worden sind. Vorausgesetzt wurde hierbei, daß in keinem dieser beiden Fälle die Todesstrase durch ein späteres

Statut aufgehoben fei.

Wie zahlreich bis zum Gesetze von 1826 noch die Todesstrafen Englands waren, entnimmt man baraus, daß noch 1826 1203 Personen zum Tode verurtheilt, wovon jedoch nur 57 hinzgerichtet wurden. Im Jahre 1829 wurden noch 1385 zum Tode verurtheilt und 74 hingerichtet. Da damals das eigentliche England nur 11,352677 Einwohner hatte, so kam 1826 schon auf 9437 derselben eine Todesstrafe. Den größten Abbruch erlitt die Todesstrafe dadurch, daß nach demselben Statute Georg's IV. (c. 29) der einfache Diebstahl nicht mehr der Todesstrafe unterlag. Betrug der Werth des Gestohlenen 5 Pf. St. und mehr, dann trat noch die Todessstrafe ein, welche erst das Statut 2 u. 3 Will. IV. c. 12 1833 beseitigte. Der Einbruch zur Nachtzeit (durglary) blieb auch nach jenem Statut Georg's IV. ein mit dem Tode zu bestrassendes seldony.

Berfolgen wir nach ben Judicial statistics biefer Jahre bie in ben Jahren 1855 — 60 ergangenen Todesurtheile, bann gelangen wir zu bem folgenden Resultate. Es kamen Todes:

strafen vor:

|                       |    |      |     |      |    | 3    | usa | mm | en  | 50   | 69   | 54   | 53   | 43   | 48   |
|-----------------------|----|------|-----|------|----|------|-----|----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Raubes (robbery)      | •  | ٠    |     |      | •  | •    |     |    |     | 5    | 2    | 7    | 2    | -    | 3    |
| Sodomie               |    |      |     |      |    | ٠    | ٠   | ٠  |     | 20   | 11   | 10   | 14   | 19   | 12   |
| Brandstiftung (arso   | ns | sett | gai | fire | 3) |      |     |    | •   | 2    | 2    | 2    | _    | -    | 1    |
| nächtlichen Diebstahl |    |      |     |      |    | glar | (v) |    |     | 2    | 13   | 6    | 13   | _    | 6    |
| Mordversuch mit schr  |    |      |     |      |    |      |     |    | er) | 10   | 10   | 9    | 8    | 6    | 10   |
| wegen Mordes (mu      |    |      |     |      |    |      |     |    |     | 11   | 31   | 20   | 16   | 18   | 16   |
|                       |    |      |     |      |    |      |     |    |     | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 |

Im Jahre 1836 finden wir noch 494 Todesstrafen, 1848 nur noch 60, 1849 66, 1850 49, 1851 70, 1852 66, 1853 55, 1854 49. In ben Jahren 1848—57 finden wir nur 101 hinzichtungen. Da diese 558 Todesurtheilen gegenüberstehen, so wurden 18 Proc. derselben vollzstreckt. Die 101 hinrichtungen fallen mit 12 auf 1848, 15 auf 1849, 6 auf 1850, 10 auf 1851, 9 auf 1852, 8 auf 1853, 5 auf 1854, 7 auf 1855, 16 auf 1856 und 13 auf 1857; 1859 wurden 9 Personen hingerichtet. Es ist wol nur das Verbrechen des Mordes unter ersichwerenden Umständen, wegen dessen überhaupt hinrichtungen in den gedachten Jahren ersolgten.

In Shottland wurde eine auffallend geringe Zahl von Todesurtheilen gefällt; 1847 waren es 2, 1848 4, 1849 5, 1850 3, 1851 1, 1852 4, 1853 6, 1854 1, 1855 2, 1856 1, 1857 1, 1858 und 1859 erging fein Todesurtheil, 1860 aber 4. In ben meisten Jahren erfolgte nur eine hinrichtung. In jedem ber Jahre 1852—55 kam nur eine hinrichtung wegen

Morbes vor.

Die Bollstreckung ber Tobesstrafe muß in England wie die aller andern Strafen durch ben Sheriff ober bessen Stellvertreter geschehen. Der Sheriff muß die Bollstreckung innerhalb einer passenden Zeit vornehmen. Gewöhnlich soll der Sheriff zwei Sonntage nach dem Empfange des calendar (des Verzeichnisses der zu vollstreckenden Strafen) bis zur Vollzstreckung vergehen lassen, wenn nicht in dem warrant (Vefehle), "daß das Necht seinen Lauf haben solle", welchen der recorder nach dem Vortrage des Falles beim Könige extrahirt, der

<sup>44)</sup> Man unterscheibet in Englands Criminalrecht sowie im englischen Recht überhaupt bas ungesichriebene Recht (common law) von bem burch Parlamentostatute gebildeten geschriebenen (statute law). Stephen, handbuch bes englischen Strafrechts, übersett von Mührt (Göttingen 1843), S. VI.

Tag und Ort ber Bollstreckung ausdrücklich bestimmt sind. Der Sheriff kann die Art ber Bollsstreckung badurch, daß er eine Todesart an die Stelle der andern setzt, nicht ändern, ohne sich selbst eines selony schuldig zu machen. Wenn infolge eines Urtheils, "daß der Verbrecher am Halse ausgehangen werden solle, bis er todt ist", dieser nicht völlig getödtet wird, sondern wies

ber zum Leben fommt, bann muß ber Sheriff ihn von neuem hangen laffen.

Die Qualification ber Tobesstrase beim Morbe, welche in ber Zerglieberung bes Leichnams bes Hingerichteten ober in bem Aushängen des Leichnams in Ketten bestand, ist in dem Statute 4 u. 5 Will. IV. c. 26 s. 1 ausgehoben worden; die hinrichtung des Mörders ersolgt gegenmärtig wie die eines jeden andern zum Tode Verurtheilten. Nach dem Statut 54 Ge. III. c. 146, welches sich nur auf Mannspersonen bezieht, soll der Hochverräther auf einer Schleise (hardle) zur Richtstätte geschleift und bort am Halse, die er todt ist, ausgehängt werden, dann soll sein Kopf vom Rumpse getrennt und letzterer in vier Theile getheilt werden, über welche vom Könige weiter zu verfügen steht. Nach 30 Ge. III. c. 48 s. 1 besteht bei Frauenspersonen die Strase des Hochverraths im Aushängen nach vorherigem Schleisen zur Richtstätte. 45)

Die Hinrichtungen ersolgen noch immer öffentlich und an Montagen. Sie rusen nicht selten empörende Scenen hervor, von denen Ch. Dickens die geschildert hat, welche am 13. Nov. 1849 die Hinrichtung des Mörderehepaars Manning begleiteten. 46) Mit den grellsten Farben malt Dickens das ruchlose und leichtsertige Benehmen der zahllosen Wolfsmenge, welche der Hinrichtung beiwohnte, und das Schauderhaste des Worgangs aus. Er bemerkt wörtlich: "Als die beiden Geschöpfe zuckend in die Lust emporschnellten, da zeigte sich weder Rührung, noch Mitleid, noch eine Besinnung davon, daß zwei unsterbliche Seelen vor ihren Richter getreten. Es ist meine seierliche Überzeugung, daß der größte Scharssinn nichts zu entdecken vermöchte, was in so engem Raume und in so kurzer Zeit so viel Unheil stiften kann wie eine einzige öffent:

liche hinrichtung."

In Irland gestaltet sich ber Stand ber Todesstrase als ein besonders merkwürdiger. Hier, wo noch 1829 295, 1831 selbst 309 und 1834 gar 319 zum Tode verurtheilt wurden, sinden wir 1845 nur noch 13 und von 1855 ab in jedem Jahre nur 5 Todesurtheile. Mittermaier sindet, daß die Zahl schwerer Verbrechen mit den politischen Zuständen zusammenhängt, und die frühere politische Aufregung, der verderbliche Parteigeist, welcher surchtbare verdrecherische Verbrüderungen hervorrief, auch minder Verdorbene mit fortriß und die Achtung vor dem Leben des politischen Gegners zerstörte. Mord und Vrandstiftungen führten insbesondere die Todesurtheile herbei. Im Jahr 1823 wurden von 241 Verurtheilten 61, 1829 60, 1850 von 17 nur 8 hingerichtet. Von 1857 an ist die Zahl der jährlichen Hinrichtungen auf 4 herunterzgegangen.

V. Die Todesstrafen in Belgien und ben Niederlanden. Belgiens politische Ilmgestaltung im Jahre 1830 wirkte auch ein auf den Charafter der Strafjustig. Am 4. Juli 1832 brachte Brouckere einen Antrag auf Abschaffung der Todesstrafe an die Kammern. Er erhielt nicht die Zustimmung der Mehrheit, doch machte er die öffentliche Meinung für die Milbe geneigt. Das Ministerium ließ (seit 1829) kein Todesurtheil bis 1835 mehr vollziehen Als man 1835 in den Kammern dem Könige den Borwurf machte, daß er das Begnadigungszecht misbrauche, ließ er in einem Falle der Justiz ihren Lauf, und es erfolgte wiederum eine Hinrichtung. Die Meinungen für und wider die Todesstrafe zersplitterten sich seitdem, und die Frage, ob die Milbe bei todeswürdigen Verbrechen diese vermindere oder vermehre, blieb noch

eine offene.

Die Zeit von 1796—1807 war in Belgien eine blutige; es wurden 1801 90, 1802 85. 1803 86 Tobesurtheile gefällt. Von 1808 an wurden dieselben seltener, sie fanken auf 23—25 im Jahre herab; 1823 gab es beren nur 6. Mit bem Jahre 1828 stieg ihre Zahl wieder bis au

18—20 jährlich, und nur 1832 finden wir nur 2 Todesurtheile.

Unterscheidet man die beiden Perioden der französischen und der holländischen Gerrschaft so ergingen in der erstern (bis 1814) viel Todesurtheile, wegen gesährlichen Diebstahls 300 wegen Brandstiftung 39, sowie 379 wegen Mordes. In der zweiten Periode wurden weger Mordes nur 113 Urtheile gefällt. In der Periode, in welcher die meisten Todesurtheile erginge und vollstreckt wurden, wurden 1801 71 und 1803 60 hingerichtet, und es stieg die Jahl De

45) Stephen, a. a. D., S. 64.

<sup>46)</sup> Bgl. auch bas ben Proces Mannring betreffenbe Beilageheft zum Gerichtssaal, Jahrg. 1850.

bertones la

jomenen Berbrechen mit jedem Jahre. Erst als die Todesurtheile und hinrichtungen seltener wurden, wurden dies auch wieder die Perbrechen. Im Jahre 1856 wurden 20 Todesurtheile gesällt, 5 gegen Mörder und 8 gegen Brandstifter. Bon 1850—56 wurden 204 Todes= unheile gefällt und davon nur 22 (10 Proc.) vollzogen; 1852 geschah dies von 14 Urtheilen bei keinem. Die Ausübung des Begnadigungsrechts ist hier mithin eine sehr ausgedehnte. Nach den Documents statistiques de royaume de Belgique von 1858 kamen in diesem Königreiche an Todesurtheilen vor: 1850 43, 1851 32, 1852 18, 1853 27, 1854 32 und 1855 32, in diesen 6 Jahren mithin 184 oder jährlich durchschnittlich 30,6. Belgien zählte am 31. Dec. 1856 4,329461 Einwohner, von denen mithin 117648 auf ein Todesurtheil samen. Es kann diese Häusigkeit der Todessftrasen nicht auffallen, wenn man erwägt, daß in Belgien der Code penal, nicht aber auch das ihn mildernde Geset vom 28. April 1832 gilt.

Bot 1830 ergingen in den zu Belgien gehörigen Ländern von 1800—9 407 Todesuntheile mit 323 Hinrichtungen, welche 79 Proc. der Verurtheilten bildeten. Von 1810—13
finden wir 88 Urtheile mit 68 (77 Proc.) Hinrichtungen und 1814—29 150 Urtheile mit
74 (49 Proc.) Hinrichtungen. In Belgien zeigt sich die Erscheinung, daß von 1831—49 die
Todesstrasse nur selten zur Anwendung kam; es ergingen nur 438 oder jährlich 23 Todesuntheile, von denen 28 vollzogen wurden, 410 aber die Begnadigung beseitigte. Es wurden
mühin nur 6,4 Proc. der Urtheile vollstreckt. Wegen des im Code penal mit dem Tode bedrohten Kindesmords und des Diebstahls unter erschwerenden Umständen, welchen das französische
Beseitz von 1832 seiner Todeswürdigkeit entzog, sand keine Hinrichtung und nur eine wegen
Brandstiftung statt. Während dieser ganzen Periode wurde nur eine Frau in Belgien hingerichtet. Erst seit 1850 führten einige Aussehen erregende Mordsälle zu einer größern Bejerinkung der Begnadigung. 47) In den Jahren 1850—55 ergingen 12 Todesurtheile par
contumace, 1831—49 deren 29.

Von den 184 Todesurtheilen der Jahre 1850—55 ergingen wegen

| assassinat     | •    | •   |      | ٠   |      | •    | •    |      | ٠     |      |      | •  |   | ٠ | 65  |
|----------------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|----|---|---|-----|
| empoisonne     | men  | t   |      |     |      |      |      |      |       |      |      |    |   |   | 8   |
| infanticide    |      |     |      |     |      |      |      |      |       | ٠    |      |    |   |   | 24  |
| meurtre .      | •    |     |      |     |      |      |      |      |       |      | •    |    |   |   | 4   |
| parricide .    |      |     |      |     |      |      |      |      |       |      |      |    |   |   | 2   |
| violances en   | éta  | t d | e re | bel | lioi | ı ay | ant  | ca   | usé   | la t | noi  | t  |   | • | 4   |
| viol par les p | ers  | oni | nes  | aya | nt   | aut  | orit | é su | ir la | vic  | etin | ne |   |   | 1   |
| incendie.      | •    |     |      |     |      |      |      |      | •     |      |      | ٠  |   | • | 40. |
| fausse monn    | aie  |     |      |     |      | •    |      |      |       |      | ٠    | ٠  | ٠ |   | 3   |
| vol à l'aide d | e vi | ola | nce  |     |      |      | •    | •    |       |      |      |    | • |   | 1   |
| vol sur un cl  | nem  | in  | pub  | lic |      |      |      |      | ٠     |      |      |    |   |   | 2   |
| vol à l'aide d | e ci | nq  | circ | on  | sta  | nce  | s ag | gra  | var   | ites |      |    |   |   | 30  |
|                |      |     |      |     |      |      |      |      |       |      |      |    |   |   |     |

Die hinrichtung erfolgt, wie in Frankreich, öffentlich und vermittelst des Fallbeils. Obgleich die Regierung Belgiens in dem Entwurfe eines Sesess zur Verbesserung des Code penal
die Offentlicheit bei der hinrichtung ausschließen wollte, so sprach doch der angenommene Entmuti die öffentliche hinrichtung aus. Der Appellationshof in Brüssel hatte dies herbeigeführt,
indem er hervorhob, daß nur die Öffentlichkeit der Bollziehung geeignet sei, einen mächtigen
erschüttenden Eindruck auf das Bolk hervorzubringen, und am besten die nachtheiligen Folgen
bes Argwohns, Mistrauens und der Vorwände, die sich leicht an heimliche hinrichtungen knüpfen,
zu beseitigen im Stande wäre. As) Diese Anschauung dürste noch auf einem Standpunkte
stem Argumenten für die öffentliche hinrichtung, daß sie dem Bolksbewußtsein entspreche und
der Regierung eine größere Barantie dafür gewähre, daß alle Vorschriften des Gesess bei der
Grecution besolat werden.

In den Niederlanden hat sich die öffentliche Stimme wenig für die Abschaffung der Todes=
frase ausgesprochen. Bei der Berathung des Gesetzes von 1834 äußerte sich der Minister
bahin, daß man diese Strase nur bei unverbesserlichen Verbrechern nach wiederholtem Rückfalle
beigubehalten habe. Doch entsprachen dem nicht die Beschlüsse; man behielt die Todesstrase auch

<sup>47)</sup> Mittermaier im Archiv bes Criminalrechte, Jahrg. 1857, S. 490.

<sup>48)</sup> Mitterrnaier im Archiv des Criminalrechts, Jahrg. 1853, Erganzungsheft, S. 20.

beim Kindesmord und beim Diebstahl mit ben fünf erschwerenden Umständen bes Art. 381 bes

Code pénal bei.

Die Strenge wechselte in Betreff der Vollstreckungen der Todesstrafen. Von 1811—20 wurden 42 hingerichtet und 39 begnadigt, 1831—40 57 Todesurtheile nicht bestätigt und 17 vollzogen, 1841—50 von 125 Todesurtheilen nur 10 vollstreckt, 1851 von 7 feins, 1854 von 13 und 1855 von 14 Verurtheilten jedesmal nur einer hingerichtet, 1856 von 8 aber 3.

VI. Die Tobesstrafe in den stand in avischen Ländern. In Schweden sind die Bemühungen, ein allgemeines Strafgesethuch zu Stande zu bringen, noch von keinem Ersfolge gekrönt worden. Die in den bestehenden Gesetzen gedrohten Strafen sind längst als ebenso ungerecht wie unzwecknäßig erkannt worden. An der Verbesserung der Strafgesetzgebung konnte bisher nur im einzelnen gearbeitet werden. So wurde 1855 ein Gesetz über die Bestrafung des Diebstahls und Raubes publicirt, welches mit einem die körperliche Züchzigung auschebenden Gesetz zugleich in Kraft trat. Diesem ist am 21. Jan. 1861 ein Gesetz über Mord, Lodtschlag, Körperverletzung und andere verwandte Verbrechen gefolgt.

Der Mord ist als das Verbrechen bezeichnet, wenn jemand vorsätzlich und mit Vorbedacht einen Menschen des Lebens beraubt. Die Strase ist der Tod, doch darf bei mildernden Umständen die lebenslängliche Freiheitsstrase an bessen Stelle treten. Die Vergiftung wird als Mord angesehen. Auch dann tritt die Todesstrase ein, wenn die von einem Oritten wider den Willen der Schwangern unternommene Abtreibung ihrer Leibesfrucht die Schwangere tödtet, sofern

nicht milbernbe Umftanbe plaggreifen.

Mittermaier bespricht in der "Allgemeinen deutschen Strafrechtszeitung" von 1861, Nr. 44, das Gesetz vom 21. Jan. 1861 speciell und begrüßt es als einen übergang Schwedens von seinen überharten Criminalgesetzen zu mildern, dem gegenwärtigen Stande der Civilisation entsprechendern. Eine unmittelbare Folge jener härte ist die bisherige häusigkeit der Todesturtheile in Schweden. Nach der Angabe König Ostar's kam im Jahre 1837 auf 172000 Einwohner eine hinrichtung, und berselbe bemerkt, daß, verglichen mit der Bolksmenge, nur in Spanien noch häusigere hinrichtungen vorkämen. 49) Wir lernten die Ansichten diese Königs über die Todesstrafe kennen und müssen es daher natürlich sinden, daß während seiner Regierung das von ihm ausgeübte Recht der Gnade die Zahl der vollstreckten Todesturtheile sehr verringerte. Es wurden nach den dem Justizministerium vorgelegten Tabellen

|      | zum Tobe 1 | verurtheilt: | hinger | ichtet: |
|------|------------|--------------|--------|---------|
|      | Männer     | Frauen       | Manner | Frauen  |
| 1850 | 50         | 35           | 5      |         |
| 1851 | 50         | 35           | 6      | 2       |
| 1852 | 59         | 26           | 1      | 1       |
| 1853 | 57         | 30           | 10     | 1       |
| 1854 | 49         | 40           | 7      | 1       |
|      | 265        | 166          | 29     | 5       |

Hiernach wurden von 431 Verurtheilten nur 34 ober 8,2 Proc. hingerichtet.

Im Jahre 1856 traf von 85 Verurtheilten sogar nur 2 die Vollstreckungder Todesstrafe. 50) Die Ansicht, welche diese so ausgedehnte Anwendung des Begnadigungsrechts leitete, spricht König Osfar (S. 13) bahin aus: "Das Begnadigungsrecht beruht auf einem großen und heiligen Gedanken und gewährt der verfolgten Unschuld die lette Zuslucht auf Erden; es kann sogar als eine Vervollständigung der Gesetze in den Fällen betrachtet werden, wo der Buchstabe nicht ausreicht. Das Gesetz enthält die unbeweglichen Anforderungen der Gerechtigkeit, die kalten Verechnungen des Verstandes; die Inade hingegen ist die Stimme des Gesammtwohls und bessengebung. Aber das erwähnte Vorrecht, das schänste unter denen der Krone, muß mit Überlegung angewendet werden; es ist so schwer wie verantwortungsvoll, das Wort auszusprechen, welches unwiderrustich ein Menschelben endet."

Auch wir halten ben unvermeidlichen Kampf ber Tobesstrafe mit bem Begnabigungsrechte für einen sehr schweren. Es unterliegt ber Ausgang bieses Kampfes so vielen Zufälligkeiren. Die Gnabe trägt oft gerabe ba ben Sieg bavon, wo sie am wenigsten an ihrem Plate ist; bie

<sup>49)</sup> S. 9 feiner Schrift über Strafe und Strafanstalten.

<sup>50)</sup> Schweben hatte bamals 3,600000 Einwohner.

Beznabigten find oft strafbarer als die Nichtbegnabigten. Stand es denn so fest, daß die beiden 1856 in Schweden Hingerichteten im Berhältnisse zu den 83 Begnadigten eine so schwere Shuk auf sich geladen hatten, welche nur der Tod zu sühnen vermochte, oder tödtete man sie nur

bes bed nothwendig zu gebenden Beifpiels halber ?

In Norwegen, welches 1855 1,490047 Einwohner zählte, sind die hinrichtungen sehr ielen. In den Jahren 1832, 1833 und 1834 kam jährlich eine und 1835, 1836 und 1837 garkeine vor. Im Jahre 1856 wurden 3, 1857 3 und 1858 1 Verson zum Tode verurtheilt, ebenso 1859 und 1860 deren 3. Bon den 10 in den Jahren 1856—60 zum Tode Verurtheilt, ebenso 1859 und 1860 deren 3. Bon den 10 in den Jahren 1856—60 zum Tode Verurtheilt wom Könige Karl Iohann am 20. Aug. 1842 ein Strafgesesbuch. Nach demselben wird dem, welcher die Todesstrase erleiden soll, eine rassende Zeit gegeben, um sich zum Tode vorzubereiten. Die Todesstrase wird öffentlich durch Enthauptung mit dem Beile (wie in Schweden) vollzogen. Der Leichnam des Hingerichteten soll in der Stille, jedoch mit Auswerfung der Erde durch einen Geistlichen, auf dem Kirchhose beerdigt werden. Sollen mehrere die Todesstrase erleiden, so darf keiner von ihnen bei der Sincichtung des andern gegenwärtig sein. Schwangere Frauen werden erst nach bestandenem Bochenbette hingerichtet. Keine Todesstrase darf vollzogen werden, bevor nicht der König über die Begnadigung bestimmt hat. Berbrecher, welche das 18. Lebensjahr bei der That noch nicht wrückgelegt hatten, erleiden statt der Todes= eine Freiheitsstrase.

Das Strafgesethuch kennt die Todesstrafe beim Hoch= und Landesverrathe, bei der an dem Könige verübten Gewalt, der vorbedachten Tödtung der Königin, der Königin=Witwe und einer stinglichen Prinzessin oder eines Prinzen, bei der Gewalt gegen den Storthing, wenn jemand dadurch das Leben verliert, bei dem Meineide, wenner die Veranlassung dazu wurde, daß jemand die Todesstrasse erleiden mußte, und bei der Tödtung eines fremden Negenten in Norwegen. Sbenso ist die Verbreitung der Pest oder einer andern ansteckenden Krankheit sowie die Waarenvergiftung mit dem Tode bedroht, wenn jemand badurch das Leben verliert. Wer mit Borbedacht oder Überlegung den Tod eines andern verursacht, soll für Mord das Leben verwirkt

baben; auch die Bergiftung, welche ben Tob berbeiführt, ift Morb.

Tottet jemand feinen Chegatten, mit bem er in Gemeinschaft lebt, ober feinen Blutever= wandten in gerade aufsteigender Linie, ober feinen Dienstherrn ober feine Dienstfrau, und hatte er die Abnicht, eine folche Tobtung ju begeben, ober hat er mit Borbebacht ober Uberlegung bem Betorteten eine bedeutende Berletung an Korper ober Gesundheit zufügen wollen, fo foll er fein leben verwirft haben. Daffelbe gilt, wenn ein Gefangener einen Aufwärter, Aufseher ober andern Vorgesetten tobtet. Auch ziehen Beinigungen bei Raufhandeln ober an Schwangern ben Tod nach fich, wenn baburch eine Töbtung erfolgte. Auch wer zur Strafarbeit erften Grabes verurtheilt ift und einen Tobtschlag begeht, ist mit bem Tobe bedroht. Ebenso ber wieberholte Kindesmord und das Beibringen von Abortivmitteln wider den Willen der Mutter, wenn dieser baburd ein bedeutender Schaben an Körper und Gefundheit zugefügt wirb. Das Aussehen eines Rindes, wenn es ben Tob bes Rindes herbeiführt, zieht ebenfalls unter Umftanben bie Tobesftrafe nach fich. Der Nothzüchtiger wird, wenn Die Genothzüchtigte bas Leben einbußt, mit bem Tobe bestraft. Der Räuber, welcher bem Beraubten an seinem Körper bebeutenben Shaben jufugt ober ihn peinigt, hat bas Leben verwirft. Wird burch Brandftiftung ober eine sonftige gemeingefährliche Sandlung jemand getobtet, fo hat ber Thater bie Lobesstrafe gu erleiben.

Man wird aus bieser langen Reihe ber Tobesstrafen, beren reiche Casuistif wir nicht vollständig wiedergeben konnten, die Häufigkeit der Androhung der Todesstrafe in Norwegen entnehmen, mit welcher die so seltene Strafvollstreckung in einem exfreulichen Widerspruche steht.

Nach dem "Statistick Tabelwerk" Dänemarks für die Jahre 1841 — 55 (Kopenhagen 1860) wurden in den gedachten Jahren 25168 Individuen schuldig befunden und davon 205 oder 0,81 Proc. zum Tode verurtheilt. Auf jedes der 15 Jahre kommen mithin durchschnittlich 13,6. Dinemark zählte 1855 2,620000 Einwohner.

VII. Die Tobesstrafe in Italien. Wir wenden uns nach Italien und werden hier

die Todesstrafen Toscanas, Piemonts und Meapels zu trennen haben.

A. Die Gesetzgebung Leopold's von Toscana tritt auf bem Gebiete ber Tobesstrafe als eine michtige Erscheinung hervor. Die von ihm in bem Gesetzuche von 1786 ausgesprochene Aufstebung ber Tobesstrafe stand im Zusammenhange mit bem Geiste ber Resorm, welcher biesen

Fürsten beseelte. Eine Erfahrung von 14 Jahren, seit welchen keine hinrichtung stattgefunden haste, belehrte den Gesetzeber, welcher sich darüber in den Motiven zum Gesetze von 1786 austührlich ausspricht, daß grausame Strafen nur Nachtheile hervorrusen, daß die Besserung der Berbrecher, an welcher nicht verzweiselt werden dürse, ein hauptzweck der Strase neben der Sicherung der Gesellschaft und dem öffentlichen Beispiele sein müsse, dieser Zweck aber viel sicherer durch gute Gefängnisse als durch die mit dem Charafter des toscanischen Bolkes im

Wiberspruche stehende Tobesstrafe erreicht werbe.

Die Bahl ber tobeswürdigen Berbrechen nahm ungeachtet ber Aufhebung ber Tobesftrafe nicht zu. Als Leopold 1790 beutscher Raiser geworben war, entstanden während feiner Abwesenheit in Toscana Volksbewegungen, welche ibn, angeregt bazu von ben Feinden feiner Reformen, veranlaßten, die Todesstrafe bei gewaltsamer Auflehnung gegen die Anordnungen bes Staates wieder einzuführen. Leopold's Nachfolger Ferdinand stellte in dem Gefete von 1795 auch bei gewissen Verbrechen gegen die Religion und bem Verbrechen der qualificirten Töbtung bie Todesstrafe wieder her. Auch nach ber Wiedereinführung berselben kam es zu keiner hinrichtung, weil in ben Gerichtshöfen eine entschiedene Abneigung gegen bie Tobesstrafe herrschend war. Es gelang indeß der immer mächtiger gewordenen Neaction, das empörend harte Gefet vom 28. Mai 1803 zu Stande zu bringen. Bald barauf folgte die Einführung des Code penal mit seiner Verschwendung ber Tobesstrafe. Nach bem Sturze ber frangofischen Herrschaft glaubte die rehabilitirte Dynastie ben Thron nur burch strenge Drohung ber Todes: ftrafe ftuben zu konnen. Ein Geset vom 22. Juli 1816 erweiterte bas Gebiet ber Tobesftrafe noch mehr und behnte fie fogar auf ben mit Gewalt ober Waffen verübten Diebstahl aus. ber Thronbesteigung bes Großherzogs Leopold II. trat ein bem Fortschritte gunftiger Zeitabschnitt ein. Erft 1830 fanden, nachdem bies lange nicht ber Fall gewesen war, wieder zwei hinrich: tungen in Pifa und Florenz statt. Die Vorgange bei biefen (man hatte in Florenz alle Laben und Raufmanusgewölbe geschloffen, bie Stragen, burch welche ber Bug ging, maren fast leer, bie Bürger eilten in die Kirchen und beteten, und um bas Schaffot ftanden nur wenige Zuschauer) hatten ben Widerwillen bes Wolfes gegen hinrichtungen unzweiselhaft bargethan. Auf bas Gemuth bes wohlwollenden Regenten machte bies einen fo tiefen Gindruck, daß feitdem keine Tobesftrafe mehr vollzogen wurde. Gin Gefet vom 2. Aug. 1838 bestimmte, daß nur bann auf den Tod erkannt werden folle, wenn alle Richter barüber einstimmig wären. Bon 1838-47 wurden nur 2 Todesurtheile gefällt, bie Berbrecher aber begnabigt. Das Gefet vom 11. Oct. 1847 beseitigte die Todesstrafe gang, aber die politischen Verhältnisse Toscanas führten in bem Gefege vom 16. Nov. 1852 zur Wiebereinführung ber Tobesstrafe und zu beren häufiger Aufnahme in bas Strafgesethuch von 1853. Doch schlossen Milberungsgrunde biese Strafe aus. In einem Falle wurde über ein ergangenes Todesurtheil bie Aufregung jo groß, daß ber Werbrecher begnadigt werden mußte. Als 1859 die politische Umwälzung geschehen war, bob ein Decret der fardinischen Regierung vom 10. Jan. 1860 die Todesstrafe auf. 51) Die Ab= schaffung ber Todesstrafe in Toscana hat die schweren Berbrechen nicht vermehrt (Mittermaier, a. a. O., S. 94), und man empfindet baselbst fein Berlangen nach einer Gerstellung berselben.

B. In Piemont wurde 1839 ein Strafgesethuch publicirt, welches, wenngleich es einzelne wesentliche Verbesserungen enthielt, doch unverhältnismäßig hart war. Es drohte in 41 Fällen die Todesstrase und mehrte die Jahl der Todesurtheile in erschreckender Weise. Im März 1856 fanden in der Zweiten Kammer Verhandlungen statt, in denen die Todesstrase hestig angegriffen wurde. Man beschloß einen Gesesentwurf, nach welchem die Todesstrase in weit weniger Fällen gedroht und durch erhebliche Milberungsgründe ausgeschlossen wurde. Aus dem Entswurfe ging das neue Strafgesethuch vom 20. Nov. 1859 hervor. Dasselbe droht noch in 13 Fällen die Todesstrase und schließt sie beim Vorhandensein wichtiger Milberungsgründe aus. <sup>52</sup>) Der Abgeordnete Mazaldi stellte am 8. Mai 1860 einen Antrag auf Abschaffung der Totesstrase, über welchen der Beschluß jedoch bis zur Berathung eines allgemeinen Gesethuchs

für bas Ronigreich Italien ausgesest murbe.

Von 1815—23 ergingen 227, von 1824—39 229 und von 1840 (seit Einführung bes neuen Strafgesethuchs) bis 1855 200 Tobesurtheile. Darunter waren 138, welche schon in die Zeit bes öffentlichen und mundlichen Verfahrens fallen. 53) Rach ben neuesten Mit=

<sup>51)</sup> Peri, Risposta al Morelli (Florenz 1860). 52) Ambrosoli, Il codice penale, S. 37. 53) Die Regierung hat eine 40 Jahre umfassende Statistift, Statistica giudiziaria degli statisardi, veröffentlicht, die jeder Criminalstatistif zum Vorbilde dienen fann. Mittermaier, S. 85.

theilungen über bie Tobesurtheile von 1855—60 wurden in den 5 Jahren 104 Tobesurtheile, darunter aber mehrere gegen Abwesende gefällt. Bon den Tobesurtheilen kommen auf den Appellationsgerichtsbezirk Turin 71 (1855 12 und 1860 20), auf den Bezirk Genua 17 und auf den Bezirk Casale 16. Auffallend ist die Zahl der wegen Räubereien, die mit Tödtung ver-

bunden waren, gefällten Todesurtheile; es waren dies im turiner Bezirke 23.

Bon den 227 (1815—23) Verurtheilten wurden 198, von den 229 (1824—39) 166 bingerichtet, mithin von 456 beren 364 (80 Proc.), was eine fast beispiellose Strenge documentirt. In dieser war man jedoch nicht consequent, zuweilen vielmehr sehr mild, so 1841 und 1843, wo jedesmal nur eine Hinrichtung stattsand. Plöglich glaubte man wieder strenger werden zu müssen und schlug fast regelmäßig die Begnadigung ab. So wurden 1854 von 19 Verurtheilten 13 hingerichtet. Von den 1855—60 in Turin Verurtheilten wurz den 32 hingerichtet und 13 begnadigt, von den in Genua Verurtheilten 5 hingerichtet und 1 begnadigt.

C. Nach den amtlichen Tabellen Neapels (Statistica penale comparata) betrug die Zahl der 1831—50 gefällten Todesurtheile 641. Darunter waren 23 wegen Vatermords, 160 wegen Gattenmords, 19 wegen Giftmords, 229 wegen gemeinen Mordes, 11 wegen Nothzucht mit Tödtung, 186 wegen qualificirten Diebstahls mit Tödtung. Die Zahlen sind nach den Zahrgängen sehr verschieden, 1831 79, 1832 109, 1833 95, dagegen 1836, 1849 und 1850 nur 36 und 30. Im Jahr 1851 wurden 50 zum Tode verurtheilt, darunter 14 wegen postitischer Verbrechen, 10 wegen gemeinen Mordes, 16 wegen Tödtung im Zusammenhange mit Diebstahl.

Von den 1831—50 zum Tode Berurtheilten entgingen viele dieser Strase durch die Bernichtung des Urtheils seitens des Cassationshofs, und zwar 1832 36, 1833 40 und in den letten Jahren 4. Es trat nämlich in der zweiten Berhandlung eine Freiheitsstrase an die Stelle der Todesstrase. Von 641 Verurtheilten erlitten nur 55 die Todesstrase; in manchen Jahren fand nur 1 (1834), in andern 2 (1836) Hinrichtungen statt, in den letten Jahren immer 4. Von den 50 1851 Verurtheilten wurden 7 hingerichtet. <sup>54</sup>) In Piemont waltete mithin in Bezug auf Bollstreckung der Todesstrase eine viel größere Strenge als in Neapel ob.

VIII. Die Todesstrafe in den Bereinigten Staaten von Nordamerika. In Nordamerika nahm die Entwickelung der Ansichten über die Todesstrase einen eigensthümlichen Gang. Schon 1682 machte man in Pennsylvanien lebhaft das Verlangen geletend, daß nur dem Morde die Todesstrase gedroht sein solle. Die Quäker waren es vorzügslich, welche, abgeneigt dieser Strafart, es für Pflicht hielten, sie möglichst zu beschränken. Erst versuchsweise 1786 auf drei Jahre und dann wieder auf drei Jahre beschlossen, wurde diese Beschichten, wurde diese Beschlossen.

idrankung 1794 befinitiv genehmigt und gefetlich bestimmt.

Diese Beschränkung in Bennsplvanien und bas Werk Beccaria's wirkten bald auf andere Staaten ein. Die Gegner ber Todesstrafe hatten heftig mit benen zu kampsen, welche sich auf die Bibel zur Nechtsertigung berselben beriefen. Schon Franklin hatte sich kräftig gegen die Ansicht erklärt, nach welcher man die Todesstrafe durch die Bibel rechtsertigen zu können vermeinte. Aus diesem Widerstreite der Meinungen erklären sich die Verschiedenheiten, nach welchen in einigen Staaten die Todesstrafe in größerm, in andern in kleinerm Umfange platzreift.

Livingston, ber spätere amerikanische Gesandte in Paris, bekämpste zuerst in dem Report von 1822 und aussührlicher in dem Nehort zu seinem Strafgesethuche für Louisiana die Todesstrafe. Der praktische Geist in diesen Berichten, die Fülle der angeführten Erfahrungen und die geistreiche Widerlegung aller erhobenen Einwendungen machten in Amerika einen bedeutenden Eindruck. Hier drang auch und namentlich in Pennsylvanien zuerst die Überzeugung durch, daß, wenn man dem Morde die Todesstrafe drohen wolle, man eine Unterscheidung zwischen Mord ersten und zweiten Grades zu machen und nur dem ersten Grade den Tod zu drohen habe. (Bgl. den Art. Beil in Betress der Unterscheidung beider Grade des Mordes.) Diese Ansicht ging bald in die Gesethücher anderer amerikanischer Staaten über. 55) Auch die Ansicht, daß die Hinrichtungen nicht öffentlich sein sollten, ging, wie wir oben schon andeuteten, von Amerika aus.

Die jett über bie Tobesstrafe unter ben bebeutenoften Staatsmännern Amerikas geltenbe Meinung ergibt sich aus ber Botschaft bes Gouverneurs von Massachusetts, 3. Andrew, vom

<sup>54)</sup> Im Jahre 1861 zählte Toscana 1,779338, Piemont 3,875637 und Neapel 6,843355 Einwohner. 55) Wheaton, Treatise on the criminal law of the United States (Philadelphia 1857), §. 1075 fg.

5. Jan. 1861, in der er erklärt: "Die Anwendung der Todesstrafe als Strafe für Werbrechen wird unter civilisirten Wölfern einst aufhören. Schon haben sich Philosophen, Juristen, Staatsmänner, die reiche Ersahrung in menschlichen Werhältnissen und eine hohe Stellung haben, in großer Zahl gegen diese Strafe ausgesprochen, und ein neuer Zeitabschnitt in den Fortschritten von Massuchufetts wird beginnen, wenn der Staat durch Aushebung dieser Strafe seine Strafgesetzeng den erleuchtetsten Grundsähen des Strafrechts anvaßt und seine wahre

Wohlfahrt in Erwägung zieht." 56)

In einer Stelle von Andrew's Botschaft vom Januar 1862 heißt est: "Ich beklage, daß die Todesstrafe noch in dem Gesethuche von Massachusetts zuruckgeblieben ist, während sie allmählich in allen civilisirten Gesethuchen verschwindet, da sie als nicht nothwendig, selbst als gefährlich, auf manche Personen verderblich wirkend, andere erschütternd erkannt wird. Jahrelanges Stubium und Nachdenken bestärken die Überzeugung, daß diese Strase aus der Jahl der Strasarten verschwinden muß, die die bestgeordneten und gebildetsten Staaten ausstellen. Ein bei der wilden Rechtspsiege roherer Formen und Stusen der Gesellschaft natürliches Wersahren, eine harte Nothwendigkeit, die zuweilen nach Kriegsgesetzen eintritt, bewirkt in einem Staate, wie der unserige, die Errichtung des Schassots nur ein schaderhaftes Schauspiel, welches die Einsbildungstraft aufregt und den fühlenden Menschen in seinen Träumen versolgt" u. s. w.

Eine merkwürdige Bestimmung findet sich in einigen Gesehen insvsern, daß der Schuldige zur Todesstrafe und zugleich zu lebenslänglichem Zuchthause verurtheilt, aber noch nicht hinsgerichtet wird. Er bleibt ein Jahr lang im Gefängnisse verwahrt, wo es bann von dem Gousverneur abhängt, ob er mit Rücksicht auf die besondern Verhältnisse die Hinrichtung ans ordnen will. Diese Bestimmung besteht im Staate Maine seit 1857, sie bestand auch seit 1852 in Massachietts, wurde hier aber 1858 und gewiß mit großem Rechte wieder aufgehoben. Ganz ausgehoben ist die Todesstrafe nur in Michigan (1846), in Rhode 3 gland (1852) und in

Wisconfin.

IX. Die Todesstrase in der Schweiz, in Spanien und in Rußland. In der Schweiz wurde 1848 im Art. 54 der Verfassungsurkunde die Todesstrase für politische Verbrechen aufgehoben. Ganz beseitigt wurde diese Strase 1849 in dem Strasgesethuche von Freidurg und 1854 im Canton Neuschätel. Aus den Verhandlungen über die Gesehbücher von St.-Gallen, Aarau und Solothurn ergibt sich, daß überall ehrenwerthe und ersahrene Männer für die Aushebung der Todesstrase auftraten und es bezeugen, daß sie nicht nothwendig erscheint. Nach den statistischen Tabellen hat im Canton Neuschätel die Aushebung der Todessstrase nicht die Verbrechen vermehrt. Es kommt in ihnen eine Anklage wegen Mordes gar nicht vor, auch sind Stimmen, welche die Wiederherstellung der Todessstrase forderten, nicht laut geworden.

Was die Todesstrafe in Spanien betrifft, so berechnet König Oskar in seiner gedachten Schrift, daß auf 120000 Einwohner eine Hinrichtung falle, was, wenn man die jezige Besvölkerung Spaniens zum Grunde legt (15,469300), 127 Hinrichtungen geben würde. Hiermit steht jedoch die amtliche Estatistica de la administracion de justicia en la criminal von 1859 im Widerspruche, indem nach dieser 1859 nur 59 Todesurtheile ergingen, sodaß erst auf 396648 Einwohner ein Todesurtheil kommt. Lebenslängliche Freiheitsstrafen wurden 130

erfannt.

Rufland fennt bie Tobesftrafe nur beim Godverrathe, bie Berbannung nach Sibirien

vertritt im übrigen ihre Stelle.

Literatur: Eschenmeier, "Die Abschaffung ber Tobesstrase" (Tübingen 1831). Neubig, "Die rechtswidrige Todesstrase" (Nürnberg 1833). Zöpft, "Denkschrift über die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit ber Todesstrase" (Heidelberg 1839). Althosf, "Über Werwerslichkeit ber Todesstrase" (Lemgo 1842). Nöllner, "Wissenschaft und Leben in Bezug auf Todesstrase" (Kranksurt 1843). Hepp, "Über den gegenwärtigen Stand der Streitsrage über Zulässigkeit der Todesstrase" (Tübingen 1835). Trummer, "Das Werhältniß ver jehigen Strasgesehung zum Christenthum" (Kranksurt 1856). Neaste, "Consideration on the punishmentof death" (London 1857). Struve, "Über die Todesstrase" (Heivelberg 1843). Schiblig, "Die Todessstrase in naturrechtlicher und sittlicher Beziehung" (Leipzig 1825). Neidel, "Die Nechtmäßigskeit der Todesstrase" (Heidelberg 1839). Götting, "Necht, Leben und Wissenschaft" (Hildesscheim 1861).

<sup>56)</sup> Mittermaier, S. 33.

Dippolytus a Lapide und Severin von Monzambano. (Ihre Kritifen und Reform vorschläge in Beziehung auf die vaterländischen Berfassungszusstände.) Die beiden fleinen Werfe, die unter den hier angeführten falschen Namen im 17. Jahrschundert erschienen, waren für die Ausbildung des frühern deutschen Staatsrechts so wichtig, daß ber berühmte Pütter in seiner meisterhaften "Literatur des deutschen Staatsrechts" mit jedem von ihnen eine besondere Beriode beginnt. Sie verdienen also gewiß einer Erwähnung im "Staatszerison". Sie sind aber auch besonders geeignet für einen heutigen Leser, der vor den Werfen über das alte deutsche Reichsstaatsrecht meist eine recht natürliche Scheu empfindet, weil dieselben einen im ganzen unpraktisch gewordenen Gegenstand behandeln und zugleich von den erwähnten zwei kleinen Schriften sich gewöhnlich dadurch unterscheiden, daß sie ebenso viel weniger mit Geist und Geschmack behandelt wurden, als sie ungleich ausgebehnter sind. Sie geben uns zugleich ein Abbild des eigenthümlichen Liberalismus im Deutschen Reich.

Der vollständige Titel des zuerst 1640 erschienenen Werks des Sippolytus a Lapide ist: "Dissertatio de ratione status in imperio nostro Romano-Germanico, in qua tum quisnam revera in eo status sit. tum quae ratio status observanda quidem, sed magno cum patriae libertatis detrimento neglecta hucusque suerit; tum denique, quidusnam mediis antiquus status restaurari ac sirmari possit, dilucide explicatur, auctore Hippolyto a Lapide."

Das andere Werk, welches Pütter "beinahe einen zweiten hippolytus a Lapide" nennt, ersibien 1667 unter dem Titel: "Severini de Monzambano de statu imperii Germanici ad Laelium fratrem liber."

Beibe Werke gaben in geistreicher, gebildeter Sprace ohne allen gelehrten Prunk, aber mit ebenso gründlicher allgemeiner und philosophischer als historischer Gelehrsamkeit zuerst eine kurze allgemeine staatsrechtliche Theorie und dann eine höchst freimuthige Darstellung und Kritik der deutschen Reichsverfassung und der Neichsregierung und ihrer Hauptgebrechen, und endlich die Kauptmittel, diesen Gebrechen abzuhelsen.

Beide Schriften machten ungemeines Aufsehen, wurden allgemein in verschiedenen Ausgaben verbreitet und ließen das Aublikum über ihre wahren Berkasser lange in Zweisel. Für jedes
von beiden hatte man, sowie später in England über die "Briese des Junius", wenigstens ein
halbes Dugend der berühmtesten Schriftsteller längere Zeit im falschen Berdacht der Urheberschaft, die endlich die wahren Versasser bekannt wurden. Als Sippolytus a Lapide stellte sich
heraus: Bogislaus Philipp v. Chemnig, Sohn des pommerschen, nachher schleswigschen
Geheimraths Nartin Chemnig. Er war im Dreißigjährigen Kriege längere Zeit zuerst in
hollandischen, dann in schwedischen Kriegsdiensten, später schwedischer Historiograph, schrieb
auch eine Geschichte des schwedisch=deutschen Kriegs und erhielt von der Königin Christine den
Abel und ein Landgut.

Als Verfasser ber unter bem angenommenen Namen Monzambano erschienenen Schrift bekannte sich später felbst ber berühmte Samuel Pusendors, zuerst Docent in Lepben und seit 1661 Prosessor in Heibelberg, der erste Lehrer des Naturrechts in Deutschland und Versasser des Werks "De jure naturae et gentium", sowie des kleinern Buchs "De ossicis hominis et civis", dann auch der historischen Schriften "De redus suecicis" und "De redus Friderici Wilhelmi". Von Heidelberg ging er 1679 als Prosessor nach Lund in Schweden, wurde dann königlicher Rath und Historiograph in Stockholm und endlich furbrandenburgischer Geheimrath in Verlin.

Beide Schriftsteller vereinigen fich in einer flaren und scharfen Auffassung und Beurtheislung der Verderblichkeit der habsburgischen Bolitik für die Integrität, Einheit und Macht unfers deutschen Baterlandes und in der von Chemnit nur energischer ausgesprochenen Bestresbung, Deutschland von der verderblichen habsburgischen Einwirkung zu befreien. Beide tressen fomit in einer politischen Grundansicht mit einer heutigen deutschen Resormpartei zusammen. Bei aller traurigen Wahrheit der völligen Undeutschheit der habsburgischen Politik bis in die neueste Zeit wird jedoch der unbefangene Urtheiler nicht vergessen, daß beide Schriststeller theils in, theils unmittelbar nach dem furchtbaren Dreißigjährigen Krieg als protestantische Schriststeller gegen das katholische österreichische Kaiserhaus schrieben, Chemnit sogar als Kriegsmann im Dienste der gegen Österreichischen Hauptmacht.

In Beziehung auf die allgemeine staatsrechtliche Theorie hatten beide mehrere Grundsehler miteinander gemein, welche in Beziehung auf ihre positiv=staatsrechtliche Beurtheilung der deutsichen Reichsverfassung wie in Beziehung auf ihre Reformvorschläge vom wesentlichsten Ginflusse waren. Chenso wie die damalige entartete Reichsverfassung, so übersahen beibe die Nothwendig= feit der Wiederherstellung einer freien Gestaltung des Volkes und dachten nur an die Regierenden.

"Deutsche Freiheit" bestand vorzüglich für Chemnig nur in ber Unabhängigkeit ber Reichsstänze vom Kaifer. Hiermit hing ein anderer Fehler zusammen. Sie leugneten nämlich bie Möglichte: einer gemifchten Berfaffung, welche bod, wie im "Staats: Leriton" bie Art. Cabinetsjuftig unt Deutsches Staatsrecht nachweisen, nicht blos Ariftoteles, Cicero, Tacitus und fast alle großen Staatorechtolehrer ber Welt mit Recht als bie bem höhern Leben freier gebilbeter Bolfer entfpres dende Organisation anerkannten, sondern welcher vor allem auch alle germanischen europäischen Nationen, wo und jolange fie Freiheit hatten, mithin auch alle beutigen constitutionellen ganter, por allen Großbritannien, hulbigten und noch huldigen. Beide Schriftsteller und auch Ibe: mafius, welcher in feinen Noten zu Mongambano ihre Anficht gegen die freilich feichten bame: ligen Vertheidiger ber richtigen Theorie zu rechtfertigen sucht, laffen fich nur burch bie vertebu: mechanische Ansicht von dem lebendigen Staate und durch die Vermischung der Regierungesein mit ber Verfassung verleiten. Gie erkannten mit Recht, bag zum Wesen eines vernünftien Staates und Staatslebens eine höchste, harmonisch handelnde Regierung nothig ift. Aber fie maren barin febr einfeitig, bag fie überfaben, bag alle Regierung nur bes Bolfes und ber Ber: faffung wegen ba ift, und daß es vor allem auch nöthig ift, daß die Regierung verfassungemäßig, vernünftig und rechtlich regiere; und fie irrten barin, daß fie für diese Harmonie und Bernunf: tigkeit und Rechtlichkeit und fur bie ftete Durchführung biefes vernünftigen Staatswillens in einer mechanischen absoluten Zwangsgewalt einer einfachen monarchischen ober ariftofratischen ober bemofratischen Regierung ober höchsten Gewalt und nur in ihr eine vollständige und genu: gende Burgichaft zu erhalten glaubten. Nun lehrt aber die gange Geschichte wie bie Natur ber Sache, bag biefes ein Grundirrthum ift. Diefe einfachen absoluten Regierungsgewalten haben taufendmal bas Unvernünftige, fie haben bas fur Recht und Freiheit und Staat Berftorente beschlossen. Die Absolutheit ber Gewalt felbst verführt fie gerade bagu. Die von ber Regierung verschiedene Verfassung oder bie Rechtlichkeit und Vernünftigkeit bes Staatszustandes, um beretwillen allein die Regierung als das Mittel ihrer Erhaltung da ift, hat gegen ihre rechtlofe unvernünftige Willkür keine kräftige Vertretung und Schupwehr. Auch haben sie endlich theils in ihrem eigenen Schose, in den Regierungsbeamten, in den aristofratischen oder demofratischen Mitregenten, theils in bem Wiberstande ber Solbaten und Bürger sehr häufig unüberwindlich Hinberniffe ber Durchführung eines harmonischen freien Regierungswillens gefunden. Gine ungleich beffere Burgichaft wenigstens für bie Bernünftigfeit und Rechtlichfeit bes Staatswillens und feine Durchführung gibt eine tüchtige britische gemischte Berfaffung, mit angemeffenem Busammenwirken verschiedener, möglichst allen vernünftigen und rechtlichen Sauptintereffen und hauptgrundsätzen bes Staates angemeffener Organe. Sie wirken zusammen in einem ibealen bochften Gesammtwillen, welcher durch die gemeinschaftlich beschworene Verfassung und burd bie lebendige allgemeine vaterland= und freiheitliebende Nationalgesinnung und öffentliche Meis nung fräftig ausgesprochen und verbürgt wird. Für diesen höchsten, durch die Verfassung und jene öffentliche patriotische Gefinnung und Meinung bestimmten Gesammervillen wirken bann, solange Lebensfraft des Staates da ift, die einzelnen selbständigen Organe jedes in seiner wer faffungemäßigen Weise zusammen, wie ja auch die ebenfalle nothwendig harmonische Lebendthatigfeit bes einzelnen Menschen von verschiebenen felbständigen Organen ausgeht, folange seine Lebenstraft bauert.

Bon ber Berkennung nun dieser lebendigen organischen Natur bes Staates, als einer Dige nisation des Volkes oder des vernünftigen freien Nationallebens, seines Grundgesetzes und Ende zwecks, von welcher die Zersplitterung und bas Absterben bes beutschen Reichsstaats und all unser Unglud, von welcher auch unsere furchtbare Unterjodung burch Napoleon I. sowie un: fere Berftudelung und erschredenbe Unficherheit bis auf ben heutigen Tag ausgingen, geben auch die genannten beiden geiftreichen Reformatoren aus. Der wahre Sauptschaden der bent schen Reichsverfassung und das hauptmittel ber Abhülfe, woran boch früher und noch zur Beit bes Raifers Wenzel und zur Zeit Friedrich's III. Die besten Patrioten bachten, Diese fielen ihnen nicht ein. Dieser Sauptschaben aber bestand barin, daß man bem Reiche jene bobere Lebenefralt einer freiheit: und vaterlandliebenden fraftigen Nationalgesinnung und öffentlichen Meinung entzogen hatte. Sie und die wahre beutsche Freiheit gingen zu Grunde durch den Mangel ber öffentlichen Theilnahme und Mitwirkung ber Nation an dem Reiche. So wurde bie Nation, bet Abel, die Bauern, die Bürger felbstfüchtig, spießbürgerlich und unpatriotisch, und die Reicht: und Landesregierungen wurden es noch mehr und vergagen über ihren Privatintereffen bes Baterlandes Bohl und Chre, haberten gegeneinander, die Raifer gegen die Reichsstände, tiefe gegen ben Raifer. Sie verbanden sich mit den Fremden und gaben ihnen das Vaterland preis.

Das Deutsche Reich ging trot unserer Reformatoren schmachvoll zu Grunde, rif in seinen Unter= gang bie Mehrzahl beutscher Regierungen und viele Gunderttaufende von Bürgern mit fich ins Berberben. Wir wurden der Spott und ber Spielball der Fremben; wir wurden in freiheite= und brudermorberische Kriege geschleppt und bereits ichon ber polnischen Theilung nabe gebracht. und in der ersten großen Krise wird sich unsehlbar ähnliches Schicksal erneuern, wenn uns eben= je wenig ber frangofische Revolutiones wie ber Dreißigjährige Krieg belehrte und zu mahrer dauernber Befferung in bem hauptpunkte führte. Solange wurben alebann, gerabe fo wie fruher, felbst die Berufungen auf die ebelften Gefühle ber Burger, um fie zum Kriege, bier ber Religion, bort ber Ehre und ber Reichsgrenze wegen, zu begeistern, nur bie Köber werben, um bas bumme gutmuthige Volf zu Werfzeugen und zu Opfern für die verschiedensten, oft bem Baterlande verberblichften Intereffen ber Cabinetspolitif zu machen. Und man muß alebann, nicht wie unfer Sippolytus und unfer Mongambano, erbittert über bie Magregeln ber Kurften innerhalb ber verkehrten Berhaltniffe ichelten, nicht ihre Ausrottung forbern, wie Sippolytus fie vom gangen Saufe Ofterreich forbert. Wo bie Berhaltniffe im Grunde verkehrt und mangel= baft find, ba muß man, fofern fie nicht vor allem verbeffert werben, von ben Menfchen feine Bulfe erwarten. Sie find keine Götter. Hat noch jemand patriotische Ginfict und Gefinnung und Muth und Rraft, fo muß er bie Berbefferung bes Sauptubels forbern, bie Berblenbung der Mächtigen barüber zerstreuen. Schon ber Gebanke baran, die hoffnung barauf gibt ber Ration bie rechte Rraft und Richtung, fowie in ben großen Freiheitefriegen. Gelbft bie febr ver= bienflich entwickelte naturrechtliche Theorie von Pufendorf konnte ohne freie Verfaffungsein= richtungen nicht helfen.

Das gangliche Berfinten in jenen einseitigen Reichsliberalismus, ber nur Opposition gegen die faiferliche Gewalt war und ber die beutsche Freiheit nur in ber Freiheit ober Unbeschränkt= heit ber Reichsstände oder ber Landesregierungen fah, läßt sich zum Theil erklären. Noch zu Rart's bes Großen Zeit und ben Rechtegrundfagen und einer halben Ausubung nach noch viel spater bilbete bie Gesammtheit ber freien Gutsbefiger bie Reichsftande. Go fielen also Freiheit ber Reichsftanbe und ber Nation zusammen. Deshalb geht auch ber Sprachgebrauch noch in ben fpatern Reichsgesegen und felbft bei unfern Schriftftellern ftets noch auf bie gange Ration, als beren Repräsentation ber Reichstag bezeichnet wirb. Die unermegliche Mehrheit ber Nation aber, bas gange regierte beutsche Bolf wurde allmählich immermehr von ber Ausübung freien öffentlichen Nationalrechts und aus bem Gefichtspunkt ber Publiciften entfernt, vollends feit ihm die Romanisten auch noch seine öffentlichen Volksgerichte und großentheils seine öffentlichen Bolleversammlungen nahmen. Die vornehmen Reichsstände, die es erblich repräsentirten, und felbft bie reichsftabtifden Abgeordneten bachten eigenfüchtig mehr nur an fich, und bie Schrift= fteller, die ihre Diener waren, faben nur auf ihre Berren, während man bei bem allem burch einen täuschenden Sprachgebrauch noch in seinem Namen und noch von ber beutschen Freiheit iprad. Der wahre reprasentative Charafter ber Reicheverfassung und ihr Berbienft, benfelben früher ale England ausgebildet zu haben, ging wieder zu Grunde ober wurde boch wirfungslos. .

hippolytus behauptete babei, gang feinem falichen Standpunkte gemäß, bas Deutsche Reich fei grundgesetlich eine reine Ariftofratie ber brei Reichsstände, ber Raifer nur ber erfte unter Gleichen und ohne mahre monarchische Rechte. Die vielen icharffinnigen und gelehrten Schein= grunde für biese Theorie haben meift heute weniger Interesse. Ein Sauptgrund besteht in der Aussubrung, wie, mit Ausnahme weniger faiserlicher Reservatrechte, die Ausübung ber Reichs= regierungsrechte von den Beschluffen ber Reichsstände abhängig fei. Allein abgesehen von allen wichtigen perfonlichen Majestätsehrenrechten, von allen wichtigen faiferlichen Directorial= und Canctione: und Bollziehungerechten in Beziehung auf die Reicheregierung, fowie von allen ihm vorbehaltenen und von ihm allein abhängigen Regierungsrechten, gab ichon bae allein bem Raifer mahres monarchisches Recht, bag er von ben Reichsständen nie überstimmt, nie burch eine hobere Autorität zur Genehmigung irgendeines Reichbregierungsacts genothigt werden konnte, bağ vielmehr alle Beschluffe aller brei Reichscollegien rechtsungultige Gutachten blieben ohne feine freie Zustimmung und Sanction. Hier erscheint er so gut wie der König von England als mabre felbständige souverane monarchische Gewalt, obgleich allerdings auch im Deutschen Reiche, wie in ber ebenfalls gemischten englischen Berfassung, außer ben bestimmten besondern Refer= ratrecten und Prärogativen ber Krone, also regelmäßig, die Regierungsgewalt dem Reiche oder bem Barlament zustand. Das beißt: fie stand und fteht zu ben verschiedenen selbständigen voli= tifden Berfonlichkeiten sowol ber Reichsstände als bes Oberhauptes. Sie ftand und fieht ihnen 311 als einer höhern moralisch verbundenen Gesammtpersonlichkeit, Reich ober Parlament ge=

nannt, jedoch mit verschiedenen Befugniffen. Allerdinge naberte fich babei bas Reich bei feiner Bufammenfegung aus halb felbständigen Unterstaaten einer Bundesverfassung; allein es blieb der Reichsregierung ein wahrer Inbegriff mahrer Regierungsrechte. Es war also ein wirklicher Staat, ebenjo wie ber Raifer ein Monarch war, wie hiefes auch alle Reichsgesete, die beutsche Nation und Europa es stets anfahen, wenngleich auch beibe sehr beschränkt maren und ber

Reichsobersenat ober fogenannte Staatensenat einem Bunbesstaate fich naberte.

Es ift ein neues Beispiel, wie oft die naheliegenoften einfachen Wahrheiten unbegreiflich und verberblich verkannt werden, daß die zwei größten Grundlagen sowol ber beutschen Reichs= wie ber englischen Verfassung solange und so vielfach verkannt werden konnten. Wir meinen : ber repräsentative Charafter und die moralisch-perfonliche Ginheit ber Regierungefactoren ober bes bemofratischen, monarchischen und ariftofratischen Bestandtheils in ber beutschen Reichsregierung wie im englischen Parlament. "Das Reich" ober "Raifer und Reich" bezeichnete biefe Freiheit in Deutschland, "bas Parlament" in England. Für eine mahre Staateregierung, für ihre und bes Staates Befundheit und Kraft ift biefe Ginheit ober bas barmonifche Bufammen= geben und Ineinandergreifen der verschiedenen nur fehr relativ felbständigen Organe und Fractionen ber Staatsregierung, abnlich wie bas ber verschiedenen Organe im gefunden menschlichen Organismus, absolut wefentlich und unentbehrlich. Statt beffelben, was feben wir nun bagegen in manden politisch ungebildeten und roben deutschen und preußischen Auffassungen? Da ftreitet man, ob Parlamentarismus ober königliche Gewalt? ob der König über, außer, neben oder in der Verfassung fteht? ob Parlament und König oder König und Parlament? Man ftreitet fo auf Rosten ber Ehre und Rraft bes Staates wie ber Regierung, auf Rosten bes Friedens und ber Sicherheit von beiden. Machbem man in unferer beutschen Reaction lange zu Gunften feubaliftischer Despotie und Anarchie die Bezeichnung unferer Berfassungen als constitutioneller und reprafentativer Verfassungen bestritten hatte, will nunmehr eine armselige Junkerpartei ober verblendeter fürftlicher Absolutismus bie Lebenstraft unferer Berfaffungen burch bie Ausschließung bes Varlamentarismus vernichten und bie preußische und jede andere beutsche Verfaffung und somit die Chre und Freiheit ber betreffenben Staaten und Bolfestamme gegenüber

ben andern freien Bölfern ber gebildeten Belt erniedrigen.

Einen zweiten Sauptgrund, bem Raifer alles mahre Monarchenrecht abzusprechen, fand Chemnis barin, bag ber Raifer nach unbestreitbaren Rechtsbestimmungen ber Reichsgefete, und zwar ebenso wol noch ber Golbenen Bulle wie bes Sachsen= und Schwabenspiegels und bes Reichsschlusses von Worms, wegen Verfassungsbruchs gerichtet, ja abgesetzt werden konnte. Allein obwol bie in ben neuern Reprafentativverfassungen an bie Stelle biefer perfonlichen Berantwortlichkeit gesetzte Berantwortlichkeit ber Minister weit vorzuziehen ift, fo liegt boch an fich barin, bağ ein felbständiges unabhängiges Gericht über ben Bruch bes Grundvertrage rich= tet, ober barin, bag nach bem Grundvertrage, wie in England ichon nach ber Magna-Charta und nach bem frangofischen Staaterechte, allgemeine Wiberftanberechte wegen Verfassungebruche förmlich anerkannt werden, noch keine Aufhebung des Rechts, innerhalb der verfassungsmäßigen Grengen fouveran Regierungerechte auszunben. Etwas anderes mare es gemefen, wenn nicht ein unabhängiges Gericht nach ber Gerechtigfeit, fonbern wenn bie Reichsftände nach politifchem Ermeffen batten enticheiben muffen, ober wenn gar, wie Chemnit an fich icon fehlerhaft aus einigen zum Theil wol mehr factischen als ftreng verfassungemäßigen Bergangen, g. B. ber Absetzung Rarl's bes Diden, Beinrich's IV., Abolf's von Raffau und fpater Bengel's, schließt. bie Reichsstände "nach Belieben" (pro lubitu) ben Raifer hatten zur Rechenschaft ziehen und absetzen können. Dieses lautet ja fast gerade so, als wie zur Bezeichnung bes Princips ber rei= nen Bolkssouveranetat ein spaterer humoristisch=baroder Ausbruck eines berühmten Schrift= ftellers von einem Absetzungsrechte schon wegen Disfallens ber Nase sprach. Allein so etwas kam boch gewiß unfern ernsthaften beutschen Reichsgesetzen nie in ben Sinn. Nur blieb ber ge= fährliche Punkt ohne nähere rechtliche Bestimmung. Es läßt sich also aus dem Ganzen weiter nichts ableiten als die Achtung unserer Vorfahren für die Heiligkeit des Nechts sowie auch bes gefunden Menschenverstandes, nach welchem burchaus jedes Recht eines rechtlichen Schutes bebarf, für welchen man aber bamals bas beffere, ber Majestät ungefährliche Mittel ber britischen Ministerverantivortlichkeit noch nicht kannte.

Die Mittel, mit welchen Chemnit bem freilich heillos traurigen Buftanbe bes Reichs aufzuhelfen vorschlägt, und von welchen einige an sich gut find, treffen ebenfalls nicht ben berührten Sauvtfehler des Zustandes. Bielmehr sieht er, weil er die ganze beutsche Freiheit in der Ungebundenheit ber Fürsten und sonstigen Reichsstände sucht, bas Saupthulfsmittel in ber Beschrän= tung ber kaiserlichen Rechte und ber Herstellung jener angeblichen reinen Aristokratie, endlich

in ter Ausrottung Ofterreiche.

Pufendorf fam von jenem oben bezeichneten falichen Standpunkte aus zwar nicht zur An= nicht, daß bas Deutsche Reich eine reine Aristokratie sei, indem er die monarchische Würbe bes Roifers nicht verkennen konnte. Aber vorzüglich sein Glaube an die Unmöglichkeit gemischter Berfaffungen brachte ihn zu bem Ausspruche, Die Reichsverfassung sei eigentlich gar feine or= dentliche Verfaffung, sondern "ein wahres Monstrum". Dabei übersah auch er nach dem Obi= gen den Sauptgrund biefer Monstrosität, nämlich daß ein wahrer beutscher Nationalverein ohne genügende Theilnahme ber Nation stattfinden follte, welche Theilnahme bei einem fünftlich zu= sammengesetzten Staatskörper oder Bundesstaate boch noch ungleich unentbehrlicher war als bei einem einfachen Staate. Er ist es hier fomol für die Entwickelung und Erhaltung einer wahren Bebenstraft beffelben wie zur Berhinderung einfeitiger felbstfüchtiger Richtungen ber Regierun= gen und der Bürger und zur Abwehr gefährlicher Spaltungen und Gegenfäße und Einmischun= gen frember Machte und ihrer Intereffen. Im einfachen Staate find bie Banbe zwischen Regent und Unterthauen und die patriotischen Gefinnungen viel ftarfer, die Gefahren viel geringer. Der Burger kann viel leichter Vertrauen faffen zu feiner Lanbedregierung als zu vielen ibm fremben Regenten. Diese haben gegeneinander und gegen die Unterthanen anderer Bunde8= flaaten viel mehr Eifersucht und bem Gemeinwesen frembe Intereffen und Gesichtspunkte. Ubrigens weiß auch Pufenborf andere wahre Gebrechen bes Neichs genug zu enthüllen und auch mande zeitgemäße Rathschläge zu ertheilen.

Noch eine Betrachtung brängt fich gleichmäßig bei beiben bisher besprochenen Schriften auf. Dieses ift die ganz ungemeine Freimüthigseit, mit welcher beibe Schriften alle Gebrechen des vaterländischen Zustandes, mit Spott und Ernst, selbst ohne Schonung der Personen enthüllen, und womit sie ihre Reformvorschläge machen, ohne daß dieses ein hinderniß war, daß beide bald in einer Neihe verschiedener Auflagen in der Nation verbreitet, commentirt und geprüft wurden.

Sippolytus a Lapide bespricht nicht blos überhaupt alle Gebrechen ber beutschen Verfassung, Die Tehler und den unpatriotischen Sinn, die selbstsüchtige, vaterlandsverderbliche Handlungs= weise ber Reichsstände und die ihm nothwendig scheinenden Reformen. Er sucht die monarchi= ichen Rechte bes Raifers zu zerftoren und bect mit besonderer Bitterkeit und wirklicher Leiden= schaftlichkeit und Abertreibung alle verkehrten und bem beutschen Baterlande verberblichen Dag= regeln Ofterreichs zu Gunften seiner besondern Gaus: und Hofintereffen und vorzüglich die des Raisers Ferdinand II. auf. Dieser Raiser und die Jesuiten und ihre Mahregeln hatten vorzüglich viele Abneigung erregt. Hippolytus geht so weit, geradezu den revolutionären Vorschlag ber Ausrottung bes ganzen Saufes und ber Confiscation feiner Befigungen zu machen. Als eine Sauptbedingung eines verbefferten Buftanbes forbert er hierzu auf (III, 2): "Omnium arma in defuncti tyranni (Ferdinandi II.) liberos ac totam istam familiam imperio nostro, vitae et libertati exitiosam, nullique quam sibi fidam, domum, inquam, Austriacam convertuntor: illa prout de republica nostra merita est Germania in totum pellitor: ditiones ejus, quas amplissimas imperii beneficio consecuta est et sub imperio possidet, in fiscum rediguntor. Si enim verum est, quod Macchiavellus scripsit: esse in singulis rebus publicis familias fatales, quae earum exitio nascuntur: haec certe familia Germaniae nostrae fatalis est, quae ab exiguis orta initiis eo progressa est potentiae, ut toti imperio formidalosa, immo exitiosa existat." Dabei tritt er ben unmittelbaren Planen bes faiferlichen Gofe, inebesondere ber Annahme bes Prager Friedens und feiner Borfchlage entgegen, und er vereitelte fie wirflich.

Busendorf in seinem Werk, das er als Prosessor in Seibelberg schrieb, ist nicht so ungemessen und leidenschaftlich, sonst aber in Enthüllung der wahren Gebrechen der vaterländischen Verstassung, die er ja geradezu als ein Monstrum bezeichnet, der großen Fehler und der selbstsüchtisgen unpatriotischen Gesinnungen des Raiserhauses und der Reichsstände wie in den Vorschlägen von Seilmitteln und Verfassungsveränderungen völlig unumwunden. "Zugleich streute er"—nach Pütter's Worten — "überall satirische Züge ein, die zum Theil selbst für den kaiserlichen Sos und das Haus Österreich, zum Theil auch für Rurmainz und alle geistlichen Reichsstände

wie auch fur bie Reichsritterschaft beleidigend gefunden wurden."

Bei dem allem verhinderte keine Reichscenfur oder Reichspolizei die allgemeine Verbreitung und Beachtung solcher Werke. Freilich der Sippolytus a Lapide erschien zuerst ohne Angabe eines Dructorts, später mit dem falschen Druckort Freistadt, und wurde in Ofterreich bei seiner

13

Erscheinung verboten und verbrannt, aber, wie Bütter bemerkt, baburch nur die Ausbreitung noch mehr befördert. Er erschien auch bald in neuer Auflage. Ja im Jahre 1661 erschien, obgleich selbst noch damals die lateinische Sprache wenig Hinderniß für eine allgemeine Berbreitung begründete, der Sippolytus zu Mainz und Koblenz in einer beutschen Übersetung von J. H. Duste, und zwar unter dem Titel: "Hippolyti a Lapide Abris der Staatsversassung Staatsverhältniß und Bedürsniß des Nömischen Neichs deutscher Nation; nehst einer Auzeige der Mittel zur Wiederherstellung der Grundeinrichtung und alten Freiheit nach dem bisherigen Bersall, aus Bogislaus Philipp von Chemnis' vollständiger lateinischer Urschrift mit Anmer:

fungen, welche bie gegenwärtigen Umftande im Reich betreffen."

Bufenborf wollte anfange fein Bert in Paris bruden laffen. Aber Mezeray, ber es jui Cenfur erhielt, schrieb zuruck: "J'ai lu le manuscrit latin, que vous m'avez envoyé de l'étal présent de l'Empire d'Allemagne. — Comme je le pensois, l'auteur est un homme de grande réflexion, qui possède bien son sujet et qui va fort avant. Le livre mérite bien d'être imprimé, mais pour moi, je n'oserois en donner le billet; premièrement parcequi y a quelque petit endroit qui choque la France, et Vous savez que le temps est fort delicat; secondement parceque les prêtres et moines y sont maltraités. Et c'est fort bien fait mais ils s'en prendroient à moi." Desto ungehinderter wurde bas Werk, wie überhaut jebe sonst unzulässige Schrift, im Haag gebruckt und alsbalb in viel tausend Abbrucken un balbigen häufigen Nachbrucken verbreitet. Schon 1669 erschien es unter bem Titel: "Ge verin Mongambano's, eines Veronesers, grundlicher Bericht von ber mabren Beschaffenheit un Buftand bes Deutschen Reichs", ebenfalls in beutscher Überfetzung, und 1709 und 1715 # Leipzig in einer neuen Ubersetzung von Beter Dahlmann, jest auch mit Angabe best mahre Berfaffers, bes Freiherrn Samuel v. Pufenborf. Ja Thomafins beforgte 1714 zu Galle eim neue Herausgabe bes lateinischen Textes "zum Gebrauche seiner Vorlefungen" (in usum anditorii Thomasiani) und ließ in ben Noten sogar bie anftogigften Stellen, welche Bufenberi in einer eigenen unter seinem Namen erschienenen Auflage gemilbert ober weggelaffen batte wiederherftellen.

Wäre nicht aus den oben angedeuteten Gründen und bei dem immer größern Mangelösem licher ständischer und Gerichts= und Volksversammlungen, zumal da auch damals freie Zeitungen und Zeitschriften nicht bestanden, das wahre Nationalleben so sehr erstorben gewesen, das selbst die Schriftsteller blind für die Hauptgebrechen und die Hauptbedürfnisse geworden waren alsdann freilich hätten solche freimüthige Werke und ihre ungehinderte Verbreitung wohltbati wirken können.

Siftorifches Recht. (Berhältniß zum natürlichen Rechte, zur gefie gebenden Gewalt und zum Reformfofteme.) Wenn ber berüchtigte Aussprud "Alles, was ift, ift vernünftig; alles Vernünftige ift wirklich", wirklich ein wahrer ift, all bann gibt es freilich kein natürliches, allgemeines und ewiges Recht, sondern blos ein historifact particulares und zeitliches, und es erscheinen zugleich alle gegen einmal Bestehendes gerichten Lehren, Beschwerden, Reformbegehren ober Bersuche als thorichtes ober als verbrecherite Beginnen. Durch das Bestehen selbst ist die Vernünftigkeit des Bestehenden ausgesproden Indeffen ift boch unmöglich zu leugnen, baß bas, mas jest besteht, nicht immer ober von jeb! bestand, sondern daß es einen Anfang hatte, daß vor ihm etwas anderes bestanden hat, weldt burch bas jest Bestehenbe verbrangt ward, ja bag bie gange Beschichte nichts anderes zeigt al eine Reihe von Beränderungen, welche theils allmählich, geräuschlos und friedlich, theils abt auch plöglich, gewaltsam, umwälzend und mehr oder minder auch durch bewußten Willen un Entschluß einzelner ober vieler ins Dasein getreten find. Berschließt man biefer hellenchtende Bahrheit nicht ftarrfinnig seine Augen, fo muß man anerkennen, bag, wenn die Begel'iche Beb mit Confequenz verfolgt wird, man zu der Ansicht gelangt: alles Bestehende sei nur so lani vernünftig, als es besteht, und die gelungene Einführung von etwas anderm fei ber Bemei baß biefes andere für jest besser als bas früher Bestandene, b. h. baß es jest vernünstig! Bon biesem Standpunkte nun wird man zwar die gegen etwas Bestehendes vorgetragent Lehren stets für etwas Verwersliches, ja Strafbares, weil Unvernünftiges und Rechtswidrige erkennen muffen, aber bie thatlichen Bestrebungen gur Ginführung einer Anderung mufte sobald fie gelingen, als etwas Berbienftliches, weil bas jest Bernünftige in Gerrschaft Segende erkannt, und wenn fie nicht gelingen, blos als verungludte Probe ber Bernunftigfeit einer ve langten Meuerung angesehen, mithin, als aus bloßem Irrthume geflossen, mit Rachsicht aus nommen werden. Dahin alfo, nämlich zur Ermunterung jedes revolutionären Strebens u ieber gewaltsamen, auf Umsturz bes Bestehenden gerichteten Unternehmung, führt die Hegel'sche, in dusem Punkte der beliebten Haller'schen Restaurationspolitik wie der Theorie der historischen Schule verwandte Lehre; und est macht diese logisch richtige Folgerung aus den Principien dieser Schulen wenigstens so viel flar, daß die Systeme beider an einem innern und wesentlichen Selbstwiderspruche tranken, und daß die sogenannte Legitimität oder überhaupt das historische Recht, dessen Behauptung und Besestigung beide sich zum Ziele gesetzt haben, durch keine andere Lehre mehr als durch ihre eigene gesährdet, ja daß es dadurch bis auf die Grundsesten erschütztert und dem Umsturze preisgegeben wird.

Das Kriterium ber Bernünftigfeit oder Unvernünftigfeit menschlicher und geselliger Zuninde oder Einrichtungen nuß also wo anbers gesucht werden als im Bestehen oder Nichtbes
stehen; wir mussen und nach Principien dasur umsehen, das bloße Factum des Bestehens oder Michtestehens genügt nicht. Es besteht leider nur allzu vieles, was schlecht, ja was heillos
ift, und allzu vieles, was gut und segenbringend sein würde, ringt noch vergebens nach Anertennung und Berwirklichung; ja gerade der Starrfinn, womit man alles Bestehende, ohne
Materichied — weil es einmal historisches Necht sei — sesthalten (oder auch srüher Bestandenes,
welches aber dem Zeitgeiste gewichen, wiederherstellen) will, ist die Quelle unsaglichen übels,
und Heilung kann nur aus sorgfältiger Unterscheidung bessen, was Erhaltung verdient, und

beffen, mas Abichaffung, hervorgeben.

Was ist historisches Recht? Im weitern Sinne gehört bagu alles bas, mas jemals, zu irgenteiner Zeit ober an irgendeinem Orte, ale Recht gegolten hat ober gilt. Im engern Sinne, und zumal in Bezug auf die großen Fragen oder den großen Principienstreit unserer Tage, verficht man barunter blos bas durch einen längern Bestand gewissermaßen geheiligte, und im engften, für bie praktische Anwendung wichtigsten Sinne vorzugsweise nur basjenige Recht, welches zur Zeit bes Ausbruchs ber Frangonichen Revolution factisch bestand, ohne Unterschied, ob es noch heute wirklich besteht ober ob es burch bie Umwälzungen unserer Tage außer Geltung gefest ward. Wir nehmen es im engern Sinne, nämlich für das auf längerm factischen Be= fande beruhende, ohne Unterschied aber, welches sein Ursprung und welches sein Inhalt sei, wo= fem es nur wirklich als Recht behauptet und als foldes anerkannt ober boch gebulvet worden. Besentlich ift an ihm also nichts als ber längere Bestand, über bessen Dauer jedoch keine nabere Bestimmung gegeben werben fann. Mur überhaupt, bag bie Beit es befestigt, gewiffer= magen geheiligt habe, wird gefordert; bag es wirklich ale Recht fich geltend gemacht habe und made, jum Unterschiebe nämlich von anerkanntermagen blos factischen Buftanben, g. B. von erwa blod burch Kriegsgewalt, ob auch die längste Zeit hindurch, über ein Volk ober Land ver= hängten Zuständen ober von noch bestrittenen, b. h. noch unbefestigten, noch im Rampfe liegen= den Ansprüchen und Verhältnissen, ober von nach Gegenstand und Zweck sich als blos vorüber= gebend ankundenden Ordnungen und Magregeln. Alls Recht jedoch macht ein Buftand ober ein Bethältniß nich icon baburch geltend, bag von einer Seite beren Rechtsbegrundung behauptet und von der andern entweder gar nicht oder doch ohne Wirkung widersprochen wird. Es kann also gleichwol eine bloße Anmagung ber Gewalt auf einer und eine blos auf Unfunde, Schwäche oder Feigheit beruhende Duldung auf der andern Seite gewesen sein, was dem jest als histori= ides Recht geachteten Verhältniffe ben Ursprung gab; und es ift also mit nichten badurch, baß etwas als historisches Recht erscheint, schon ausgesprochen, bag es auch wirkliches, b. h. vernunft= maßig anguerfennenbes fei.

Nach einer heutzutage sehr beliebten Worstellung zwar ist im historischen Rechte überall nur der Bolfd: ober Nationalgeist zuerkennen, d. h. es ist solches Recht nichts anderes als der Ausdruck ber Bolfdzefinnung oder bes Wolkswillens; es hat sich von selbst aus den eigenthümlichen Naturanlagen und dem Leben eines Wolkes entwickelt und herangebildet; und demnach ist es ein thörichtes oder ein frevelhaftes Beginnen, solchem historischen Rechte ein sogenanntes naturaliches oder tein vernünftiges entgegensehen und jenes durch vieses verdrängen zu wollen.

Diese Vorstellung jedoch ist, wie eine unbefangene Betrachtung augenscheinlich lehrt, unhalts bar. Das historische Recht ift oftmals gerade in seinen wichtigsten Bartien nicht aus dem Geiste aber Gemuthe eines Volkes hervorgegangen, sondern hat vielmehr seinen Ursprung gefunsten in dem Misbrauche der Gewalt oder der Lift, gegenüber einem gedankenlosen oder eingesichteten, durch Schrecken niedergeworfenen oder durch Blendwerk verführten Volke. Glücksliche Kriegshäupter oder verschmitzte Priester legten etwa den schwachen oder stupiden Massen, das Ioch auf den Hals und dictirten benfelben ein auf den Vortheil ihrer eigenen Versonen,

- and the

Familien oder Rasten berechnetes Necht, b. h. sie setzten ein foldes durch libermacht oder Bethözung in Herrschaft und erstickten glücklich jede etwa dagegen sich erhebende Stimme bes Freiheitsinstincts und ber Ahnung eines natürlichen Rechts. Und wenn dann eine Reihe von Jahren oder eine Folge von Geschlechtern hindurch eine mit Gewalt oder Arglist den Bölsern aufgedrungene Einsehung fortbestanden hatte, so erschien jedes weitere Widerstreben dagegen als Bersbrechen. Das rein factisch Entstandene und Fortbestehende galt für wahres Necht, und die von den Eindrücken der Kindheit oder überhaupt der sie umgebenden Erscheinungen beherrschten und der Mittel und Wege zur Erlangung besserer Erkenntniß beraubten Wölker achtelen es auch als Necht, ertrugen dessen Druck geduldig und wurden dann erst durch dieses Necht in jene Geisteszund Gemüthösorm gepreßt, welcher—nach der verkehrten Ansicht der historischen Rechtslehrer—basselbe entsprungen sein soll.

Ift wol das historische Recht, welches die Selvten in Sparta over überhaupt die Stlaven in alter und neuer Zeit zu Sachen herabwürdigte, dem Geiste der solchem Rechte Unterworfenen entsprungen? Dem Geiste der Unterdrücker wol, doch nicht jenem der Unterdrückten; und wenn auch die letztern allmählich mit ihrem Zustande sich befreundeten oder sich in denselben, als in eine unabwendbare Nothwendigkeit, fügten, ja wenn endlich durch die längere Dauer der Stlaverei selbst ihrem Charakter der Stempel der Anechtschaft aufgedrückt ward, so wäre es doch abenteuerlich, zu sagen, ihrem Geiste sei das Sklavenrecht entsprungen. Aus dem Geiste der Varias ist das historische Necht der Hindus nicht hervorgegangen, so wenig als das germanische

Abelerecht aus bem freien Willen ber baburch berabgewurdigten Burger und Bauern.

Wol gibt es auch Partien bes hiftorischen Rechts, die einen edlern Ursprung haben als Gewalt ober Erschleichung auf einer und Unwissenheit, Furcht ober Schwäche auf ber andern Seite. In ben ber Periode bes Fenbalunwefens vorangegangenen Verfaffungen und Gefeten der altgermanischen Wölker waltet großentheils ein echter Bolksgeist, ein lichter, ob auch infolge ber Robeit noch in beschränktem Kreise fich bewegender Berftand und ein gerader, bas mabre Recht und beffen Schirm fich zum Biele segender Sinn. Überhaupt aber, wo immer in alter ober neuer Zeit echt republikanische, b. h. bem Gefammitwillen ein lauteres Organ verleibenbe Berfaffungen waren ober find, mogen bie Gefete und hiftorifden Rechte ale Ausbruck ber Bolfegefinnung, ale natürliche Darftellung ber aus ben jeweiligen Buftanben ber Bolfer (nach Lage, Lebensweise, Gesittung u. f. w.) natürlich hervorgegangenen Ansichten und Bedürfnisse gelten, und fie sprechen barum — ob auch die Mängel jener Zustände nicht minder als die Bor= züge berfelben fich barin abspiegeln - bie Achtung ber Rechtsliebenben an. Gobann find auch manche Befege, wol auch ganze Gefegbucher, ber Beisheit einzelner Danner entfloffen, ober fie find — wie zumal das Römische Recht — bie Frucht der Zahrhunderte hindurch gesammelten und vervollkommueten Unfichten und Erfahrungen geistreicher Bearbeiter ber Rechtswissenschaft gewesen. Doch felbst folde bem unmittelbaren Ursprunge nach achtungewürdige historische Rechte führen gewöhnlich noch mancherlei aus entferntern Quellen, nämlich aus frühern factischen Buftanben ber Unterbrudung ober ber Wilbheit ober ber Bethorung ftammenbe Gebrechen mit fich und forbern baber, wenn von ber ihnen zu zollenden Achtung die Rede ift, zur vorläufigen Sichtung ihres Inhalts auf.

Schon biefe wenigen und nächstliegenden Betrachtungen zeigen bie Berfehrtheit einer unbebingten Berehrung ober gar blinden Anbetung bes historifchen Rechts, und fie machen geneigt gu

ernsterer Erwägung ber Unsprüche, welche jenem gegenüber bas natürliche Recht erhebt.

Der Geist ber Nenzeit hat also mit Recht ben Kampf gegen bas historische Recht, nämlich gegen besselben Ungebühr unternommen, und solcher Kampf, b. h. bas in die Schranken Treten bes Vernunftrechts gegen bas historische, macht den Charakter ver Reformen der neuern Zeiz und der in Frankreich emporgeloderten, dann aber durch die ganze civilisärte Welt gewanderten Revolution aus. Die leider nur allzu häusig erschienenen Ausschweisungen, Irrthümer und selbst Gräßlichkeiten der Revolution lassen wir bei unserer Vetrachtung, welche blos die Saupt zichtung oder das Endziel der Revolution zum Gegenstande hat, zur Seite, uns auf die Erörte zung der Frage beschränkend: Welchen Anspruch hat das Vernunstrecht gegenüber dem histozischen? Welches ist das den beiden Rechten zur Veherrschung anzuweisende oder einzuräusmende Gebiet? Nach welchen Principien ist der zwischen beiden ausgebrochene, heutzutage nrit erneuter Heftigkeit geführte Streit zu schlichten?

Das ber "Reform" feindselig entgegenstehende und barum als "Reaction" austretende Sp= stem anerkennt blos bas historische Recht, namentlich bas althistorische und insbesondere bas mittelalterliche. Alle Forderungen der Reform, alle Bestrebungen — ob auch auf gesetzliche mit Wege— dazu zu gelangen, erklärt es für revolutionär und also verdammlich; alle Neuerungen im Sinne des Bernunstrechts sind ihm ein Greuel; und wo dergleichen bereits stattsanden, da

fichtes nur in ber Rudfehr gum Althiftorifden ben Weg bes Beile.

Reform und Reaction find uns hiernach blos die gewissermaßen conventionelle Benennung ber beiben Hauptrichtungen ber Neuzeit, jene nämlich die der Bestrebung nach der Herrschaft des Vernunftrechts, diese die der Vergötterung des historischen. Dort wie hier haben wir also bled die Hauptlosung "Herrschaft des Vernunstrechts" und "Herrschaft des historischen Nechts" vor Augen und sehen daher ab von jeder Verunstaltung solchen Hauptcharakters, dort durch tückschoses, gewaltthätiges, Gutes wie Schlechtes lediglich als bestehend anseindendes Treisben, Zerstören, Umwälzen, Wüthen; hier von der zum Zwecke der Restauration alles Alten oder auch zur Bestiedigung des Hasses und der Rachsucht organisärten persönlichen Versolgung, auch maßlosen Geistesunterdrückung u. s. w., überhaupt also von den durch Fanatismus, Seldssücht und blinde Leidenschaft erzeugten Auswüchsen der zwei Systeme, welche, wenn auch eine derselben als das vorzüglichere sich darstellt, gleichwol eins wie das andere, in ihrer Reinzbeit ausgesaßt, eine aufrichtige Vertheidigung allerdings zulassen.

Die Anhänger ber Reform ober ber vernunftrechtlichen Schule fagen: Alles ift veraltet und dem Tode verfallen, was mit der in der Nation aufgekommenen bessern Erkenntniß im Wider= treite fleht, alles, worüber die verständige öffentliche Meinung ihr verdammendes Urtheil ge= wrochen hat und was also keinen halt mehr in Geift und Gemuth bes Volkes besitt. Dieses alles wollen wir sonach abschaffen, zwar nicht auf einmal ober über Nacht, sonbern eins nach dem andern, in gemeffenem Bange und auf dem friedlichen Wege ber Gefetgebung; aber auch nicht jogernd, faumend, hinhaltend, fondern mit Entschiedenheit und mit ber bem Bedürfniffe und der nach Abbulfe rufenden öffentlichen Stimme entsprechenden Beschleunigung. Auch foll der historische Boden mit nichten verlassen werden; alles, was früher barauf erbaut worden, foll, wenn es gut ift, bleiben, felbst in baulichem Stande erhalten werden, und auch die Neu= bauten sollen thunlich in Ubereinstimmung ober paffenbem Bufammenhange mit ben ältern, als gut befundenen und barum beibehaltenen Grundungen fteben. Dagegen fagen viele Freunde des historischen Rechts ober ber Reaction, was nicht abgeschafft werben könne, ohne Widerstand aufzuregen oder Beschwerben hervorzurufen, stelle fich eben dadurch als noch lebensfrisch ober jum lebendigen Fleische gehörig bar; und follte auch bei einer ober ber andern Einsetzung bes kiftorijden Rechts einige Abnahme ber Kraft gegen frühere Zeiten zu bemerken sein, so mogen Beilmittel dieselbe wiederherstellen. Jedenfalls wollen wir nichts übereilen. Mit Vorsicht und Behutsamkeit, ohne Antaftung irgendwelcher Rechte und Interessen, ohne Störung bes Friedens ober der Zufriedenheit, also nur allmählich, nach hinreichender Borbereitung und mit allseitiger Einwilligung follen bie Reformen stattfinden, b. h. also im Grunde: sie sollen gar nicht statt= finden, sondern bie Aussicht auf ein nimmer zu erreichendes, weil vor dem sich Nähernden stets gleichmäßig zurndweichendes Biel foll die einzige Befriedigung ber Nationen fein.

Ein solches System ber Reformen, geeignet nicht zur Verschnung, sondern nur zur Verschleierung ber entgegengesetzen Tendenzen und an und für sich principlos, weil Necht mit Bestand, Bernunftmäßigkeit mit Lebenskraft verwechselnd, weisen wir entschieden zuruck. Auch sind seine Anhänger größtentheils entweder blos verkappte Reactionsmänner, die aber doch — aus Scheu vor der öffentlichen Meinung — die Stirn nicht haben, sich ganz offen und unbedingt gegen jede Berbesserung im Sinne des Vernunftrechts zu erklären, oder zwar gutmüthige, aber schwache Nenschen, die da gern in Ruhe und in Frieden mit der ganzen Welt lebten, vor jedem Ausbrausen und jeder Bewegung zittern, den schönen Versprechungen der schlauen Gegner trauen, die eitle Hoffnung auf eine bessere Zukunft als Ersatz für eine gedrückte Gegenwart hinsnehmen und, in unklaren Begriffen befangen, an die Möglichkeit der Vereinbarung von Entzgegengesetzen, an die Möglichkeit aufrichtiger Versöhnung zwischen Reaction und Revolution glauben. Dieses einschläfernde, bethörende, in alle Ewigkeit nicht zum Guten sührende System der Resormen hat vor allem in Deutschland großen Anhang gesunden, eben weil bei uns die Sutmüthigkeit vorherricht und weil es bequem ist, der schwierigen oder bedenklichen Wahl zwisisen Emigegengesetzem durch Ergreisung eines Mittelwegs auszuweichen, gestützt auf den der

Mittelmäßigfeit zusagenben Gemeinplat : In medio virtus et veritas.

Bohl sagen auch wir uns los von entgegengesetten Verirrungen und Übertreibungen und suden zwischen beiden die rechte, solchergestalt den Weg der Wahrheit und des Nechts bezeich= nende Mitte. Zwischen diesem Wege aber und irgendeinem andern, der dann nicht mehr der rechte sein kann, ist und jeder Vergleich verhaft. Ift also die Frage: was wir höher schäßen, das

vernünftige ober das historische Necht, welchem von beiden wir also die oberste Herrschaft wün: schen, so ist unsere Antwort kurz und entschieden: dem Bernunstrechte. Überall also, wo das historische Recht dem vernünftigen widerstreitet, soll jenes weichen, also abgeschafft oder mit dem vernünstigen und mit dem Gemeinwohle in Übereinstimmung gesetzt werden; das vernünstige Recht dagegen bedecht mit seiner Alegide auch das historische, welches ihm befreundet oder entsprechend ist; aber es soll nie und nirgends seine ewigen Ansprüche einem unlautern historischen

zu Liebe aufgeben.

Hielten Sinne, nämlich Kampf bes vernünftigen Rechts gegen bas ihm widerstreitende historische (versteht sich, ein nur auf dem Wege des Rechts und des Gesets zu führender, von Verkehn: heiten, Ausschweifungen und Fanatismus freier, eben weil vernünftiger und im Dienste des vernünftigen Rechts zu führender Kampf), sondern wir bekennen uns noch weiter zum Radica-lismus, d. h. zu dem die völlige Erreichung des Ziels, also die vollkommene Herrschaft des Vernunftrechts sich zur Aufgabe setzenden Systeme und treten hiernach dem Conservatismus, d. h. dem schlechthin die Erhaltung alles Bestehenden, ohne Unterschied, ob es gut ober schlech:

fei, bezwedenden Spfteme diametralifch entgegen.

Daß wir aber bem "confervativen" Syfteme nicht bas "bestructive" entgegensegen, sonbern blos bas radicale, geschieht barum, weil ein bestructives System, b. b. ein auf Umfturz ale solden gerichtetes, allem Bestehenden, ohne Unterschied, ob gut oder schlecht, blos als bestehend ben Arieg erklärendes Syftem, als wirkliche Lehre ober ausgesprochene Tendenz (also abgesehen von bem verbrecherischen Treiben einzelner Bosewichter) gar nicht vorhanden ift, sondern bles im Wege ber verleumderischen Anklage ben Liberalen ober Radicalen zur Last gelegt wird. Ein conservatives Syftem wol gibt es, b. h. eine erflärte Tenbeng zur Erhaltung alles Bestehenten. weil bestehend; und ein foldes mag fogar mit Aufrichtigkeit angenommen ober vertheitig: werben, weil nämlich ber Umfturg auch nur bes Schlechten boch als Umfturg, welcher bann, wie man fürchtet, auch bas Bute, wenigstens bas ben felbstifden Intereffen Schmeichelnbe treffen fann, erschreckt und bie Betheiligten zum Widerstande auffordert. Aber ein Sustem bes Umflut: ges fann nur Tollheit ober Ruchlofigfeit fein. Der Rabicalismus bagegen, welcher nur bat Schlechte, bas Ungerechte, bas Gemeinschädliche abgeschafft und von Grund aus ober mit bet Burgel ausgerottet haben will, ift eine Fahne, zu welcher jeber Chrenmann fich befennen bar und zwischen welcher und jener bes conservativen Systems mithin ein ehrlicher Rrieg ftattfinden fann. Die Lofung auf einer Seite ift : naturliches ober Bernunftrecht, und auf ber andern Seite: bistorisches Recht.

Wenn wir nun in biesem Kriege Partei für die Nadicalen nehmen, so liegt uns ob, 300 Abwendung boswilliger oder thörichter Misdeutungen uns naber darüber zu erklären, in wellichem Sinne wir solche Kriegführung des natürlichen gegen das historische Necht verstehen.

1) Eine große Partie ber hiftorischen Rechte, nämlich alle wohlerworbenen Privatrecht. find fofort als auch vernunftrechtlich gultig anzuerkennen, mithin unantaftbar (vorbehaltlich ctwa ber im jus eminens ber Staatsgewalt enthaltenen Befugniffe). Wohlerworbene Brivat rechte aber nennen wir alle diejenigen, welche unter einem jeweils als gultig anerkannten private rechtlichen Titel in bas Seinige bes Erwerbers gefommen find. Solche Titel find: urfpring liche Erwerbung burch Occupation und Formgebung, sobann Vertrag, weiter Erbschaft und endlich auch Verjährung (b. h. Verjährung nicht schlechthin als lange andauernder Besit, ohn Unterschied, ob diefer vermöge öffentlichen ober vermöge Privatrechte ftattfand, fondern blot Berjährung im streng privatrechtlichen Sinne). Dabei wird jedoch zweierlei vorausgesett, ein mal nämlich, daß der Inhalt des Nechts dem Vernunftrechte nicht widerstreite, und dann, daß wofern bem mit bem angeblich wohlerworbenen Rechte Angethanen ein Pflichtiger gegenüber fteht, ber Erwerbungstitel wirklich auch gegen biefen laute. In Ermangelung ber erften Bor aussetzung (wie z. B. bei bem angeblichen Rechte ber Leibherrlichkeit, bei bem jus primae noch bei bem Strandrechte u. f. w.) ist gar kein wahres Mecht vorhanden, sondern eine blos factiff (ob auch von ber Gesetgebung ober von ber Staatsgewalt zeitlich gedulbete) Ausübung; in I mangelung ber zweiten aber (z. B. bei einem etwa erfauften Zehnt= oder andern grundbertil chen, lediglich auf Gefet ober herkommen beruhenden Rechte) ift ber Titel zwar gegen benjen gen, von welchem man bas Recht erwarb, nicht aber gegen benjenigen, beffen Pflichtigkeit Sprace ift, privatrechtlich gultig. Der lettere ift fortwährend blos durch bas Gefes (z. B. I Behntpflichtige burch bas Gefet, welches bie allgemeine Zehntpflicht als Steuer einführte), mi hin vermöge öffentlichen Nechte pflichtig.

2) Auch bas blos vermittelft einer vom Gefege ertheilten, b. h. blos auf bem Gefege ruben= bm Berechtigung Erworbene, b. h. ind Eigenthum ober in Befig Gebrachte, ift unwiderruflich mein, wie z. B. die bereits bezogenen Zehntgarben ober die vermöge gesetlichen Grundherrlich= feuerechts bereits empfangenen Steuern und Abgaben aller Art. Doch nicht alfo bas Bezugs= rect selbst, insofern bieses nämlich nur vermöge Gefetes ober Gerkommens besteht, nicht aber rermöge eines erweislich vorliegenden wirklichen (ausbrücklich oder stillschweigend geschlossenen) ebet wenigstens aus guten Grunden zu vermuthenden Bertrags. (Gin vom Gefet blos gebich: teter ober ein ohne hinreichenden Wahrscheinlichkeitsgrund willfürlich vorausgesetter Bertrag nämlich fann nicht hinreichen, der Berechtigung ben Charafter einer wahrhaft privatrechtlichen zu verleihen.) Das Bezugsrecht selbst, sagen wir, iusviern es blos auf einem Gesetze oder einem demielben gleich zu achtenden herkommen beruht, fann ebenfo, wie est eingeführt ward burch ein Gifes, auch wieder abgeschafft werden durch ein solches. Denn niemand kann ein Recht haben auf bie Fortbauer eines Gefetes, alfo auch nicht auf die Fortbauer einer blos auf bem Gefete ruhenden Gerechtsame; und nur in dem — wol felten vorkommenden, sondern mehr nur ibea: len - Falle, bag die Staatsgewalt oder die Gesammtheit ein von ihr gesetgebend erschaffenes Rect bem oder den damit Befleideten eigens durch Bertrag garantirt hätte, fann, wegen der jeldergestalt vazu gekommenen privatrechtlichen Natur der Gerechtsame, dieselbe gegenüber der Staatsgewalt behauptet ober boch, wenn die Abschaffung gleichwol geschieht, ein verhaltniß= migiger Erfat bafür geforbert werben. Rein Befet bindet die Gefammtheit ober die Staatsge= walt selbst, b. b. von ihrem stets freien Willen hangt bie Fortbauer ober bie Abschaffung eines piten ab; fie ift nicht einmal berechtigt, fich die Sand für die Bukunft zu binden, und felbst ein Bettrag, ben fie in solchem Sinne schließen wurde, enthielte stillschweigend bie Claufel: "unbe= ihabet bes gemeinen Wohls und zumal unbeschabet ber Rechte ber nachfolgenden Geschlechter." Sebald alfo die Staatsgewalt erkennt, daß eine früher von ihr ftatuirte Gerechtsame folden Medten ober bem Gesammtwohle widerspricht, ober bag fie - ob auch zur Beit ber Statuirung vielleicht zweckmäßig und gut — wegen etwa veranderter Umftande für die Gefammtheit nach= theilig ober für die Pflichtigen allzu brückend geworden ist; so hat sie nicht nur die Besugniß, sondern die Schuldigkeit, Dieselbe abzuschaffen ober ben Forderungen bes natürlichen Rechts oder auch der Billigfeit, der humanität und überhaupt der Politik gemäß zu reformiren. Nur darf ein jelder Befdluß ber Abichaffung ober ber Reform feine rudwirkenbe Rraft ansprechen, d. h. bas in Gemäßheit des abgeschafften Gefetes ichon fruber, nämlich folange es noch bestand, Erworbene (mithin bona fide und justo titulo Erworbene) bleibt unangetaftet durch die Reform.

3) Wenn hiernach selbst in der privatrechtlichen Sphäre, für welche man im weiten Sinne Diejenige achten fann, welche burch bas Civilgesetz umschrieben ift, namentlich bei benjenigen Recten, welche oder insofern fie blos ober unmittelbar auf positiver Gesetzverfügung beruben, Abicaffung ober Modification mittels Anderung ber Gesethe jeweils unbebenklich ftattfinben fann, ja in den oben angedeuteten Fällen stattfinden foll und muß, so ist daffelbe und noch mit fürkerm Grunde zu sagen von denjenigen historischen Nechten, welche nicht nur nach ihrem Ur= frrunge over Tundamente, sondern auch nach Gegenstand und Inhalt offenbar dem öffentlichen Recte angehören. Ohne hier in eine umständliche Erörterung über die Grenzen der beiderseiti= gen Bebiete einzugehen, konnen wir boch ale bem öffentlichen Rechte angehörig allernachft bieje: nigen bezeichnen, welche man die burgerlichen im engern Sinne nennt, b. h. welche bas Befet den Staatsbürgern als folden (nicht ichon niberhaupt als Rechtsfubjecten ober Personen, welche im Stagte leben, schlechthin) verleiht. Auch unter ben gewöhnlich bem Privatrechte beigezählten und barum ind Civilgesethuch aufgenommenen gibt es manche, welche ihrem tiefer liegenben Charafter nach bem öffentlichen Rechte (ganz ober wenigstens zum Theil) angehörig find. Wir reden jest nur von benjenigen Rechten, welche ben Staatsbürgern als folden überhaupt ober den verschiebenen Bürgerklassen, ober auch einzelnen Corporationen ober Familien, ober ben verichiebenen Rirchen u. f. w. in ihrem gegenseitigen Berhältniffe und in jenem zur Staatsgefammt: beit gufteben, g. B. von ben Rechten bes Abels, von ben Gerechtsamen ber Bunfte und Bunft= genoffen als folden, von den gemeindeburgerlichen Rechten, von den etwa zur Beförderung der Industrie und des Handels verliehenen Privilegien, wie Monopolen u. f. w., von den Steuer= oder Miligoflichtigkeiten und Befreiungen, von ben privilegirten Gerichteständen u. f. w. Und dann rechnen wir dazu gang vorzüglich bie fogenannten politischen Rechte, welche nämlich in ber indirecten ober birecten Theilnahme an ber Staatsgewalt ober an bem Ausbrucke bes Gesammit= millens bestehen, wie active und passive Wahlrechte, landständische Rechte, überhaupt Verfas= lungeformen und Rechte. Von folden Rechten nun find mebrere ichon im natürlichen ober allgemeinen (Gesellschafte= oder Staate=)Rechte gegrundet, z. B. bas ber (wohlverstandenen) Gleichheit vor bem Gesetze und Richter, bann ber Berhaltnigmäßigkeit in Tragung ber Staate: laft, bas Auswanderungsrecht, bas ber Gewissensfreiheit u. f. w. Das historifche Recht alfo, wenn es bieselben auch anerkennt und gewährleiftet, hat fie gleichwol nicht erschaffen, und wenn fie unantaftbar find, fo fließt biefes aus ber Beiligfeit bes Bernunftrechts, welchem bas bifto: rische hier nur beipflichtet und baburch eine praktische Bekräftigung verleiht. Was aber bie rein historischen Rechte dieser Art betrifft, fo ist flar, daß sie für die damit Bekleideten durchaus fein selbständiges ober ber fortwährend freien Gewalt ber Gesetgebung entrucktes Befithum begründen, sondern in Bezug auf Gestaltung, Maß und Fortbestand immersort von dem Ermessen berfelben Autorität, die fie schuf, b. h. also von dem blos den Forderungen des emigen oder ma: türlichen Rechts und der politischen Weisheit unterworfenen Gesammtwillen ober der gesetz: gebenben Staatsgewalt abhängig bleiben. Sie bestehen nämlich blos aus Festsepungen, welche Die Gesammtheit in ihrem eigenen Intereffe, b. h. behufe ber Erftrebung bee Staategwedes, ge: macht hat, wobei fie alfo feineswege fich felbst für die Butunft die Bande binden wollte noch burfte, fonbern nothwendig bie Freiheit fich vorbehielt, jeden Augenblick - fei es wegen veran: berter Umftande, fei es wegen (mit bem Fortichreiten ber politischen Renntnig und Erfahrung) geanberter Uberzeugung von bem, was bas Klügste und Beste sei — die frühere Festsepung gu widerrufen und etwas anderes zu statuiren. Die Statuirung also, als Geset, ist wohl verbindlich für alle ber Staatsgewalt unterworfenen Bürger und Bürgerklassen, nicht aber für die Staats: gewalt ober Gesammtheit selbst, als welche hier (gleich einem Einzelnen) in Sachen ihres eigenen Rechts jeden Augenblick einen andern Entschluß faffen oder ein anderes Mittel zu dem von ihr erstrebten Endzweck wählen und folden Entschluß sodann ihren Unterthanen gesetzgebend ber fünden fann.

4) Von biefer Grundregel jedoch gibt es einige Ausnahmen. Es ift nämlich die Staate: gewalt nicht nur in ihrem Walten beschränkt burch bie ewigen Gesetze bes Vernunftrechte und überhaupt burch bie das Gebiet des wahren Gesammtwillens umschließenden Grenzen, wenach, falls die Verfassung diesem Gesammtwillen tüchtige und lautere Organe verlichm, Berletzungen bes Nechts ober bes Gemeinwohls ihm ganz unnatürlich, ja seinem Begriffe widersprechend sind; sondern es geschieht wol auch und ist sehr gut, wenn es geschicht, das um ben factifc möglichen Irrthumern ober Unlauterkeiten ber jeweiligen Organe bes Gesammtwillens vorzubeugen, gemiffe für vorzüglich wichtig und heilfam erachtete ober einer nabern Gefahr ber Untaftung burch Gewaltmisbrauch ausgesette Partien bes hiftorifden of fentlichen Rechts mit einer weitern, fünftlichen Garantie des Fortbestandes umgeben werten. Solde Garantie fann entweder in einem mit ben durch bas Wesetz mit gewiffen Rechten beflei: beten Personen ober Personlichkeiten eigens geschlossenen Vertrage bestehen, welcher bie Un: widerruflichkeit bes verliehenen Rechts festsett und baffelbe bergestalt — obidon bem Ursprung und Inhalte nach öffentlichem Rechte angehörig - noch weiter unter die Alegide bes unantaft: baren Privatrechts stellt; ober in der constitutionellen Festsetzung gewisser erschwerender, mit hin vor Ubereilung ober Überliftung, überhaupt vor Befangenheit des Augenblicks schirmenter Formen für die Abschaffung ober Abanderung bestimmter Rechte. Go wird die Stetigkeit ber monarchischen Berfassung und bas historische Recht bes Fürstenhauses vorsichtigerweise burd eigene Grundvertrage, die zwischen diesem Saufe und ber Staatsgefammtheit gefchloffen met: ben, gewährleistet, fo auch bas firchliche und burgerliche Recht ber einzelnen Religionsforen u. f. w. Ober es wird auch ben folche Rechte bestimmenten Grundgesegen zugleich ber Charafter von Berträgen ertheilt; ober auch man begnügt fich bamit, bag man bergleichen Fest: setzungen unter die Alegide der Conftitution fiellt und - was überall die Klugheit fordert für bie Abanberung von Constitutionsartifeln ganz andere und schwierigere Formen vorschreibt als für jene von gemeinen Weseten.

5) Was nun die gesetzgebende (oder nach Umständen die constituirende) Autorität in der ihr durch die voranstehenden Sätze zur Beherrschung angewiesenen und zugleich mit den gebörigen Schranken umgebenen Sphäre in Bezug auf historische Nechte verfügt, dasselbe ist mit Recht verfügt und unterliegt daher — ob auch mitunter dem Vorwurse der Unklugheit oder der irrigen Berechnung, oder auch der Härte — doch keiner auf die "Heiligkeit der historischen Nechte" zu gründenden rechtlichen Einsprache. Abschaffung und beliebige Abänderung dieser Nechte stehen kortwährend in jener Autorität Macht und Belieben, und sie hat bei der Ausübung ihrer Gewalt niemals das Interesse der bisher Berechtigten, sondern blos — oder wenigstens ganz vorzugsweise nur — das Gesammtinteresse zu berücksichtigen. Hat sie dabei einen Irrthum beganzugsweise nur — das Gesammtinteresse zu berücksichtigen. Hat sie dabei einen Irrthum beganz

- C-1

201

gen, was bei ber Beschränftheit ber menschlichen Einsicht und ber Unvollsommenheit aller dages gu zu ersinnenden constitutionellen Cautelen nie ganz vermeiblich ist, und wird sie namentlich durch Crsahrung eines Bessern belehrt, so steht ihr auch wieder die Rücksehr zu dem voreilig Abzeschafften oder die abermalige Statuirung von etwas anderm frei; und überall und immer intes nicht das historische Recht als solches, was ihre Macht beschränft oder was deren Unwens dung das leitende oder bestimmende Gesetz zu geben hat, sondern blos die politische Weisheit. Notteck.

Sobbes (Thomas). Das Hauptwerk von H., wenn derfelbe von der uns hier allein beschäf= tigenden Seite aus, nämlich als politischer Schriftsteller betrachtet wird, ist sein Buch "De cive", obgleich es weniger bekannt ist als sein nur auf den Principien des eben genannten Werkes be=

ruhenber "Leviathan".

Far die Beurtheilung eines politischen Schriftstellers ift aber, neben seiner Erkenntniß= fähigkeit und Gelehrsamkeit sowie neben seinem Charakter, ganz vorzüglich die Zeit, in welcher er lebte, und bas Berhaltniß, in welchem er zu feiner Beit ftand, von der größten Bebeutung. Wer mit Geift und Fleiß nach Bahrheit forscht, burch sein Leben für bie eigene Überzeugung Zeugniß gibt und, wenn auch nicht frei vom Stempel seiner Zeit, boch burch die Art wie burch Die Resultate seiner Thätigkeit nicht nur auf bie eigene Zeit einwirkt, sondern auch für nachfol= gende Jahrhunderte einen mächtigen Anstoß gibt, dem gebührt, welches auch seine Meinung zewesen sein mag, eine unvergängliche Stelle in-Tempel bes Rachruhms. Eine beutsche in Balle 1794 ericienene Übersetung bes "Leviathan" beginnt mit den naiven Worten: "Darf man denn wol einen so verdächtigen Mann, wie Thomas Gobbesift, in Deutschland auftreten lassen"? u. f. w. Diese Frage war 1794 langst gelöst, benn bie von H. zuerst in einer Art von wissen= idafilider Form aufgestellten Lehren waren bamals icon längst nicht nur von manchen beut= iden Gelehrten mit mehr ober weniger Modificationen aufgenommen und ausgeführt, sondern auch ba und dort, mit ober ohne Bewußtsein ihres literarischen Urhebers, in Anwendung zu iezen versucht worden, und es gehörte die Totalität der deutschen Zustände von 1794, namentlich die damals noch so geringe Freiheit bes Denkens und bie so große Befangenheit der wissenschaft= lichen Erfenntniß in politischen Dingen bazu, um eine folche Frage einigermaßen möglich er= iheinen zu laffen. Wahrheit und Irrthum find in ber Form und nach dem Standpunkte feiner Beit in ben Werken von S. fo fehr miteinander gemischt, wie dies nur in den großen politi= iden Werfen irgendeiner Beit ber Fall fein fann. Gine folde Mifchung überhaupt und ihre geitzemäße Form wie Ausführung find weder des Autors Verdienst noch seine Schuld. Diese werden, welches auch burch die Umstände die literarische und historische Bedeutung eines Wer= fest sein mag, lediglich nach ben vom Autor bazu gebrauchten individuellen Mitteln, nach bem Bleige und ber Gewissenhaftigfeit seiner Arbeit, nach ber Reblichkeit seines Strebens und ber Lauterfeit seines Zweckes bemessen. Che wir nun von diesem Gesichtspunkte aus ein Urtheil über S. fallen , wollen wir 1) feine Lebensgefchichte , 2) fein Verhaltniß zu feiner Beit und 3) seine politischen Schriften, soweit es nothwendig und hier möglich, fennen zu lernen suchen.

1) Hobbes' Leben. Die einzige uns zugängliche Quelle über das Leben des H. ist die wenige Jahre nach seinem Tode anonym erschienene "Thomae Hobbes Angli Malmesburiensis philosophi vita. Carolopoli, apud Eleutherium Anglicum, sub signo veritatis", von welscher wir zwei Ausgaben, die eine in Duodez von 1681, die andere in Quart von 1682, kensnen, und die sich auch badurch voneinander unterscheiden, daß der erstern einige der philosophischen Arbeiten des H. beigefügt sind. Von den lateinisch geschriebenen mathematschen und philosophischen Werken desselben bestigen wir auch eine Gesammtausgabe in Quart (Amsters

ram 1678).

5. wurde am 9. April 1588 zu Malmesbury in der englischen Grafschaft Wilton, nach der lita als lebensfähige Frühgeburt, von seiner durch die Furcht vor der drohenden spanischen Armada schwer betrossenen Mutter geboren. Sein Vater war ein Concionator, Prediger, deffen Geschicklichkeit nach derselben Quelle vorzüglich darin bestand, daß er die Homilien gut genug vorzulesen im Stande war. Seine erste Bildung, die sich besonders auf die classischen Sprachen erstrecke, genoß er im väterlichen Hause, und zeichnete sich der junge H. schon mit acht Jahren durch seine außerordentliche Gelehrigseit, Geistesschäfte und Stärfe so aus, daß er in einem sehr hohen Grade die Gunst und Auszeichnung Robert Latimer's von Oxford, welcher in Malmesbury Lehrer war, erwarb. Aus dieser Zeit stammt von H. eine lateinische übersetzung der "Medea" des Euripides in dem ursprünglichen Versmaß. Schon 1603 bezog der noch nicht funszehnsährige Jüngling zu seiner weitern Ausbildung die Universität Oxford, woselbst ihn

---

fein Ontel Frang G., ber Alberman von Malmesbury war und unfern Thomas auch bei feinem Tobe mit einem mäßigen Legat bedachte, auf feine Rosten erhielt, und wo er, wie es bie bamalige Beit mit fich brachte, mit bem Ariftoteles in scholaftifcher Beise bekannt gemacht wurde. Nach vier Jahren erwarb S. ben akademischen Grab bes Baccalaureats. Schon 1608 wurde er auf Empfehlung 3. Wilkenson's in die Familie bes W. Cavendish, Barons v. hardwick und spätern Grafen v. Devonshire, berufen, um die Leitung der Studien und Sitten des erfigebores nen, nur wenig jungern Sohnes beffelben zu übernehmen. Es wird in ber Vita besonders ber: vorgehoben und ift jebenfalls von Bedeutung, baf B. nicht nur bie ernftern Studien, sonbern auch bie abelichen Ubungen und Vergnügungen seines Zöglings ununterbrochen theilte, und bag er burch feine feine Sitte, Rlugheit und glangenben Talente fich fo fehr bee Batere wie bee Cob: nes Gunft zu erwerben verftand, daß man fur ben nach Frankreich und Italien auf Reisen geichickten jungen Grafen (1610) keinen bestern Mentor finden zu können glaubte als unsern S. Won diefer Reife, welche ihm burch die Befannticaft mit ben größten Gelehrten, mit einer neuen reichen Natur, mit ben bewunderungewürdigsten Monumenten bes Alterthume und mit dem eigenthumlichen Geifte fo berühmter Bolfer eine in jeder Beziehung neue Welter foloffen hatte, fehrte er, bereichert mit einem Schape "foliber Beisheit", in die Beimat gurud und warf fich, nachdem er bie bisherige Methode bes Philosophirens von fich abgeschüttelt, mit seiner gan zen Kraft auf bas freie Studium ber alten Claffifer, um eine neue Art von Philopophie zu erfinden. Damals wurde er von bem fast noch einmal fo alten Baco und von mehreren bedeutenden Landeleuten in die Freundschaft aufgenommen. In diefe Zeit (1628) fallen aud seine ersten Arbeiten für die Übersetzung des Thucydides ins Englische. Nachdem ihn in den Jahren 1626 und 1628 ber schnell aufeinander folgende Tod bestältern und jüngern Grafen v. Devonshire schwer getroffen hatte, führte er ben jungen Gervatius Clifton, einen Abelichen aus ber Graffchaft Nottingham, auf ber Reise nach Frankreich, und in Diefer Zeit beginnt feine Hinneigung zum Studium ber Mathematif, nicht um der Mathematik als folder willen, ion: bern weil er in ber eigenthumlichen Methobe ber Mathematik ben besten Weg zur Auffindung aller wahren Erkenntniffe gefunden zu haben glaubte. Im Jahre 1631 als Lehrer tes tuizehnjährigen Sohnes bes Grafen v. Devonshire in beffen Saus zuruckberufen, übernimme er bankbar biese Aufgabe und hat burch seine vortreffliche Einwirkung auf ben jungen Grafer einen großen Untheil an ber Berehrung, welche bie Zeitgenoffen feinem zum reifen Mannt gewordenen ehemaligen Böglinge weihen. 11m biefe Beit erscheint auch Die oben erwähnte englische Übersetzung des Thucydides und ein Gedicht "De Mirabilibus Pecci". Im Jahre 1634 reiste er mit "bem herrn" nach Frankreich, woselbst er fich vorzüglich auf Naturphilosophie und Phyfit warf und zuerft die Idee des alles regierenden mechanischen Gesenes erfaßte, Die er aud bem berühmten Marinus Marfennus mittheilte. Bald barauf reifte er nach Italien, wo er in Pija mit Galilei befannt wurde und enge Freundschaft schloß. Im Jahre 1637 fehrte er nat England mit feinem Patron gurud, in einem Momente, in welchem ber große englische Butgerkrieg bereits auszubrechen brobte. "ilm bem Ilbel ber Verletung ber koniglichen Gewalt um des häßlichsten Aufstandes, soweit es an ihm war, entgegenzutreten, beshalb, und um fein: Pflicht und Treue gegen feinen Konig und seinem alten haffe gegen die Demokraten zu genu: gen", verfaßte er eine Schrift für die Rechte bes Ronigs, welche fich bann zu bem Buche "De cive (erichien zuerft vollendet, aber nur in wenigen für seine parifer Freunde bestimmten Abdruden 1642 in London) und später noch zu einem weitern Werke, bem "Leviathan" (zuerft 1561, en lisch) auswuchs. Hier fteben wir an ber Grenze ber politisch = literarischen Thätigkeit bes 4 Che wir aber feine politischen Grundfage felbst prufen, wollen wir feine Lebensgeschicht furz vollenden und dann erst noch einen schnellen Überblick über die ganze Situation seiner 36 werfen. Im Jahre 1640 hatte fich G., Die Weben bes Burgerfriege immer beutlicher nabit fühlend und für seine personliche Sicherheit beforgt, nach Paris begeben, wo er in ber Gesell schaft alter (bes Marinus Marsennus u. a.) wie neuer Freunde seinen Studien lebte; 164 trat er burch beffelben Marsennus Bermittlung mit Descartes in brieflichen Berkehr, was ib jedoch nicht hinderte, als einer der principiellen literarischen Gegner beffelben aufzutretet S. erntete burch seine politischen Schriften ebenso viel Ruhm wie Feindschaft und Berfolgung Der damalige Prinz von Wales, nachherige König Karl II. von England, war gleichfalls bei Burgerkriege nach Frankreich entflohen. Obgleich aber S., bes Prinzen Lehrer in ber Math matif, ber unbedingtefte Bertheibiger ber königlichen Gewalt mar, so wurde er boch, weil er b Freiheit und Selbständigkeit ber Kirche leugnete, auf Anstiften besselben Prinzen aus seine bisherigen Afol in Frankreich vertrieben und gezwungen, nach England zu flieben, wo t Dankbarkeit des gräflichen Hauses von Devonshire ihm eine verborgene Zufluchtsstätte gastfreundlich öffnete. Nachdem 1660 Karl II. nach England zurückgekehrt und in die königliche Bitte eingesett worden war, wurde H. in alle Gnade des Königs wieder aufgenommen und
mit den ausgezeichnetsten Gunstbezeugungen von ihm überhäuft. Obgleich er bis zu seinem letzten Lebensende den Wissenschaften oblag, vielleicht nur weil er diesem seinem Lebensberuse ohne
irgendwelche Störung nachgehen wollte, zog er sich 1674 auf einen kleinen Landsitz bei London
zurück, wo er am 1. Dec. 1679 in dem seltenen Alter von 91 Jahren am Schlagstusse sein bewegtes und reiches Leben schloß. Robert Filmer's absurdes Buch für das Königthum, der "Patriarcha" (herausgegeben 1680) und die großen Werke von Locke und Alg. Sidney erschienen
erst furz nach seinem Tode.

2) Hobbes' Zeit. Literatur: Glasen, "Hist. jur. nat.", S. 138 fg.; hinriche, "Gesichicht ber Rechtes und Staatsprincipien", I, 115 fg., 241 fg.; Sigwart, "Bergleichung der Rechtes und Staatstheorien des Spinoza und des Th. Hobbes" (Tübingen 1842); Struve, "Kritische Geschichte des allgemeinen Staatsrechts", S. 80 fg.; Fichte, "Ethit", I, 513 fg.; Rimer, "Geschichte der Philosophie", X, 453 fg.; Feuerbach, "Geschichte der neuern Philosophie", S. 91 fg.; Borläuder, "Geschichte der philosophischen Moral, Rechtes und Staatstelede der Engländer und Franzosen", S. 352; Condi, "Hobbes Rechtes und Staatstheostie" u. s. w. (Zürich 1850); Feuerbach, "Antihobbes" (Gießen 1797 und Ersurt 1798); Kanke, "Englische Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Zahrhundert"; Hume, "Geschichte von Großbritannien" (aus dem Englischen, Frankenthal 1787), XVII, 353 fg.; Proudhon, "La guerre et la paix", I, 161, 169 fg.; Schlosser, "Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts" (enstauflage), I, 23 fg., 414; Mohl, "Geschichte der Literatur der Staatswissenschaft", I, 10, 76, 230, 324; Fehr, "Ilber die Entwicklung und den Einsluß der politischen Theorien", S. 277 fg.

Die Lage Europas am Ende des 16. bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts und das Bersbalmiß, in welchem fich England zu derselben befand, ist unsern Lesern im wesentlichen bekannt, und wir wollen hier nur diejenigen Momente aus der Zeitgeschichte des H. hervorheben, von denen nach unserer Ansicht seine Beurtheilung und zwar insbesondere als staatsphilosophischer,

praftifde Refultate unmittelbar anftrebenber Schriftfteller abhangt.

Der Zeitraum, in welchen bas Leben bes H. fällt, erscheint in jeder Beziehung als eine der wichtigften Übergangsperioden, welche die Dlenschheit je gesehen, und Europa selbst hat keine größere ilbergangsperiode aufzuweisen, es wäre denn die, innerhalb welcher wir uns schon seit

einigen Jahrzehnden felbst befinden.

Die beiden Hauptmomente, welche die Zeit des H. charafteristren, sind 1) der vollendete Bruch mit der bisher herrschenden Idee des durch das Papsthum und Kaiserthum dargestellten mittelalterlichen oder christlichen Weltreichs und das heraustreten einer Mehrzahl ihrer eigenstümlichen Individualität bewußter Nationalitäten aus der bisherigen idealen Einheit der Christenheit; 2) der Bruch mit dem mehrhundertjährigen Feudalspstem, beziehungsweise mit dem gesammten darauf gebauten politischen Dasein, das Verlassen der seudalen Decentralisation oder eigentlich Diminutiostaaterei, des nur auf den Bertrag oder vielmehr guten Willen der seudalrechtlich Verbundenen sich stügenden Zusammenhängens und Zusammenwirkens und das emschiedene hervortreten der nicht nur nach außen, gegen Papst und Kaiser, sondern auch nach innen, gegen jedermann, selbst den Mächtigsten, unüberwindlichen Krast des zu immer klarerem Bewustsein erwachenden nationalen Staates.

Lange vorbereitet und organisch nothwendig, mußte dieser Übergang einmal kommen, wenn in der germanischen Welt überhaupt von einem ihr angehörigen eigenen Wölker: und Staatszechte die Rede sein sollte; und so klar diese Überzeugung vor unserer Zeit steht, ebenso klar erzennen wir nun an den betressenden Erscheinungen jener Zeit den Charakter einer Übergangszeriode. Aber damals war es anders. Die mitten in jenen Zeiten standen, erkannten den Cauzsalzusammenhang derselben mit dem Worausgegangenen und Nachfolgenden um so weniger, als mit der rechten nationalen Selbsterkenntniß überhaupt die höhere politische Erkenntniß noch auf einer sehr tiesen Stufe stand. Die weltliche Wissenschaupt der Hohere geit war überhaupt nicht praktisch im Sinne eines unmittelbaren bessernden Einflusses auf das Leben, welches bei der Vertiesung iener Zeiten in das classische Alterthum den meisten kaum der wissenschaftlichen Betrachtung werth erscheinen mochte. So konnte man sich lange begnügen, in schilerhafter Unlehnung an das Alterthum sein Bewußtsein über die unwiderstehlich auftauchenden Wahrheiten des Staatszund Gesellschaftslebens und seine Ansorderungen an dasselbe zu beschwichtigen.

Die beiben angegebenen Sauptmomente ber Zeit bes S. aber, bem Vernunftpoftulate bes

204 Sobbes

Staates und des Nebeneinanberbestehens einer Mehrheit von selbständigen Wölfern in ber Menschheit entsprechend, find es, welche die am Ende des Mittelalters scheinbar zum Schlummer neigende europäische Welt gewaltsam aufgerüttelt hatten, natürlich nicht ohne im Anfangemehr Furcht und Zerstörung als behagliche Rube und freudige Neuschöpfungen hervorzurusen.

B. batte bas Glud, icon frub und unter febr gunftigen Verhaltniffen frembe ganber und Bolfezustände zu feben, die von denen feines Baterlandes mefentlich verschieden maren. Er fab Frankreich und Italien und flubirte beibe, früher vielleicht, als feines eigenen Baterlandes voli: tifche Buftande fein besonderes Rachbenken erweckt hatten. Wie verschieden aber waren bie Bilder, welche ihm diese beiden Länder barboten! Da, in Frankreich, fab er ein anfange an Umfang unbebeutendes Land durch die Concentration aller seiner Araste in der Sand eines absolut herrschenden Königs auf den gewaltsam gebrochenen und zusammenhangslos herumgestreuten Saulen des Feudalismus zu einer Größe, einem Glanze emporgewachsen, welche die vollste Bewun: berung zu verbienen ichienen; letteres um fo mehr, als bamit trot aller Festhaltung ber religioien Einheit mit Rom feine die nationale Selbständigkeit vermindernde Abhängigkeit von dem papite lichen Stuhle verbunden schien und unter dem mächtigen Schute des Cardinals Richelieu Kunft und Wiffenschaft zu einer verhältnißmäßig hohen Blüte gelangt waren. Auch hatte England langft fast alle feine dieffeit bes Ranals gelegenen Besitzungen an bas glanzenbe Frankreid verloren, und der Stern dieses Landes strahlte um so heller, je mehr ber des deutschen Raifer: thums, rejp. Spaniens und ber weltlichen Macht bes Papftes im Erbleichen war. Bas h. in Italien fah, war in vielen Dingen bas gerade Gegenstück von dem in Frankreich Wahrgenom: menen. Db S. ben Macchiavelli ftubirt, wiffen wir nicht; daß er aber gelegentlich feines wie: berholten Aufenthalts in Italien und bei feinem vertrauten Umgang mit vielen der geistreichsten Italiener trot des in manchen Beziehungen außerordentlichen Glanzes italienischer Städte die innere Zerriffenheit des Landes, die aufreibenden innern Kämpfe, die Dhumacht der italienischn Nation als eines Bangen und ben allenthalben bruckenden Ginfing bes Klerus nicht überiben fonnte, das ift gewiß. Nach England zurückgekehrt, ward er ber fürchterlichen Garung gewahr, welche der noch nicht ganz ausgetobt habende und von den Leitern wenigstens vorher: schend politisch aufgefaßte Kampf ber neuen und alten Religion, sowie der Kampf zwischen tem absoluten einheitostaatlichen Konigthum und bem Bolle, refp. ber mehr foderalistisch: feubalin Aristofratie hervorgerusen hatte. Wenn auch vielleicht nicht ohne alle Furcht für sich selbst, 10 glaubte S. boch vorherrschend aus Patriotismus gegen die theils schon verwirklichten, theils leicht vorherzusehenden Ubel auftreten zu muffen, und die Seite, von welcher aus bies zu geschehn, scheint für ihn nicht zweiselhaft gewesen zu sein. Wo die Kirche herrschte, da sah er den Staat in demuthigender Unterordnung unter derselben, und hatten auch die ersten englischen Resormatoren wenigstens zum Theile, namentlich die fanatischen Buritaner, bem Staate feine andere Stellung zugedacht. (Hallam, "Constitutional history", übersett von Guizot, Paris 1828. I, 283.) So mar bie größte Ibee bes Mittelalters, bie ber Brapoteng ber Kirche, wenn: gleich in verzerrter Form, auch von jener neuen religiöfen Schöpfung aboptirt, welche am meifen zum befinitiven Sturge des Mittelalters beigetragen batte. Biergegen ichien S. mit einer gewissen Logif, aus ber Entwickelung bes Protestantismus in England und im Gegensage 31 ben Prätentionen bes Puritanismus wie bes Katholicismus, nur ein einziges Mittel gegeben. nämlich die Unterwerfung der Kirche unter den Staat. Dies ift der eine der beiden großen politi tischen Grundgebanken bes S., ber fich um fo mehr erklart, wenn man bie Entartung feiner Zeit überblickt, befonders auch die Entartung bes damaligen Klerus einigermaßen kenut, wenn man ferner in Anschlag bringt, daß bie Reformation gerade in England am entschiedensten nicht von ber Rirche, fondern vom Staate ausgegangen, daß die Unterordnung ber Rirche unter ben Staat in gewiffen nicht rein firchlichen Dingen absolut unvermeidlich, bie Rirche aber immet ebenso geneigt ift, biese zu verweigern, wie selbst bie firchlichsten Könige geneigt find, wenn d barauf ankommt, ihre königliche Gewalt in jeder Beziehung über die Selbständigkeit der Rirde zu feben, daß endlich bas englische Rönigthum in seiner bisherigen Weife, etwa mit Ausnahme ber Epiftopalen, fast feinen rechten Freund mehr zu haben ichien, indem Buritaner, Presbuterianer, Indevendenten und Levellers um bie Wette auf Beidranfung ober gar Bernichtung bis Königthums hinzuwirken suchten.

Betrachtete S. aber, abgesehen von dem Verhältnisse zur Kirche, die staatlichen Zustände der verschiedenen Sauptvölker seiner Zeit, so mußte ihm auf den ersten Blick der Glanz Frankreiche auffallen. S. kannte die bisher fast ununterbrochenen Thronstreitigkeiten in England und all bas grenzenlose Elend, welches dieselben in jeder Veziehung, namentlick, in Veziehung auf bie

fittlichen und materiellen Zustände bes Landes fowie in Bezug auf beffen Bebeutung nach außen= mund geführt hatten, Rampfe, als deren Saupturfache und Sauptwirfung, beibes in bestän, rigem Rreise, die außerordentliche Gelbständigfeit so vieler Großen ihm fich barftellen mußte. (Bgl. Bernal, "Théorie de l'autorité", I, 286 fg., 303 fg., 336 fg.) Dazu famen die immer offenen und eiternben Bunben, ale welche ihm die Berhaltniffe Englande gu Schottland und Irland erscheinen mußten, und zu allem bem noch ber Umftand, daß nach ber Ansicht vieler Patriotismus und Nationalität infolge ber noch fortwirkenben Anschauungen bes Mittelalters fich nicht anders benn im engsten Anschluß an den Gerrscher und seine Dynastie zu äußern ober Dech geltend zu machen vermochten. Rechnet man zu bem allem die bamale burchaus noch nicht beseitigte Furcht vor der spanisch=habsburgischen Weltmonarchie, die durch Elisabeth kaum erst begrundete englische Flottenmacht und die ganze insulare Lage Englands sowie die aus dieser Lage in Berbinbung mit ben großen Entbedungen jener Zeit fur Englaub, wollte es eine Bu= funft haben, erstehenden, die größte Einheit im Regiment voraussebenden Anforderungen; er= wagt man endlich, baß G. nach bem bamaligen Standpunkte ber politischen, historischen und ethnographischen Wissenschaften unmöglich eine flare Vorstellung von ben Gesetzen einer organiiden Entwickelung, von ben Grenzen ber Freiheit und Staatsgewalt, von bem eigenthumlichen Charafter bes germanischen Bolfdelements, von ben Wirkungen ber nicht minber eigenthum= liben Berschmelzung ber Bölker, namentlich ber Angelfachsen und Normannen, wie sie in England fattfand, haben konnte, daß endlich S. überhaupt erft in ben reifern Jahren fich mit dem Nachdenken über ben Staat ex professo beschäftigt zu haben scheint: so werben feine flaatswissenschaftlichen Werke nach ihren Licht- und Schattenseiten klarer und viele mit uns ber liberzeugung werden, daß diese Werke [mit einziger Ausnahme bes noch ftark aristotelisch ge= farbien, nichtsbestoweniger aber hochst interessanten Werkes von Jean Bobin (geb. 1529, gest. 1596) "De republica libri VI", (vgl. barüber v. Mohl, a. a. D., I, 170, 228, 323; III, 375, 419; Febr, S. 232 fg.), von bem aber gewiß ift, baß es nicht Epoche machte, bagegen gezweifelt werben muß, ob S. es gefannt (auch Bobin ift fur bie ausgebehntefte Fürftenge: walt)], eigentlich die ersten felbständigen staatswiffenschaftlichen Werke der Meuzeit, weit mehr einen unmittelbaren praktischen Boden und Endzweck hatten, als daß fie bloße philosophische Speculationen gewesen waren. S. fteht mit offenem Auge inmitten seiner Zeit; er fieht alles wanten und in Zerftorung aufgeben; nur die Sehnsucht und bas ewige Bedürfnig bes Friedens ift ihm flar und ungerstörlich, und er schlägt fich entschieden auf die Seite berjenigen politischen Bartei, von deren Erfolg er die Erfüllung jener Sehnsucht, die Befriedigung jenes Bedürf= niffes am meiften, ja allein erwarten zu konnen vermeint. Duß bemnach fein Standpunkt in einer Zeit unklarer Extreme um so erklärlicher werden, je mehr man auch seine Religion, ben ba= maligen englischen Protestantismus, nicht außer Anschlag laffen barf, so wird fich zugleich ber= ausstellen, daß in den Grundgedanken des G. auch eine gewisse absolute Wahrheit enthalten ift, indem es unter allen Umständen gewisse Fälle, bald mehrere, bald wenigere, geben wird, in benen thatfächlich ber Staat allein burch ben absolut bestimmenden Willen eines Einzigen beste= hen und gerettet werben fann.

3) Sobbes' staatsphilosophische Werke. Die beiden und hier allein interessiren: ben Werke von S. sind die bereits genannten, nämlich sein Werk "De eive" und sein wie eine Art Commentar zu dem erstern sich verhaltender "Leviathan", d. h. der alles verschlingende,

beherrichende Staat.

D. geht vom Menschen aus, von einem gewissen Naturstande, ber ihm, weil er nach seiner Ansicht ein endloser Krieg aller gegen alle sein müßte, als ein absolut unhaltbarer Zustand ersicheint, weshalb der Mensch sich zum Staatsvertrage gezwungen sehe. Dieser Staatsvertrag beseitige aber das unerträgliche übel jenes Naturstandes nur unter der Bedingung, daß der Regent, dem durch einen zweiten Vertrag die Aufrechthaltung des Staatsgrundvertrags überstragen worden, der also das Volk und dessen allgemeinen Willen repräsentire, also auch dem Bolke gegenüber nicht unrecht thun könne, in seiner Regierungsgewalt unbeschränkt, sogar über jeden Tadel erhaben, das Volk aber nicht blos zu einem geseslichen oder verkassungsmäßisgen, sondern zu einem unbedingten Gehorsam verpflichtet sei.

Dies ift die Quinteffenz ber Staatslehre bes S.; alle Ginzelheiten berfelben, namentlich

auch die Unterordnung der Rirche unter ben Staat, find nur Confequenzen bavon.

Damit man fich von ber Richtigkeit biefer Behauptung überzeugen und zugleich eine felb= ftandige Ginsicht in ben eigenthümlichen Gang ber Ibeen bes G. gewinnen könne, wollen wir die ganze Entwickelung bes Buches "De cive" furz folgen lassen.

He beginnt damit, daß gegenseitige Furcht ber Anfang der bürgerlichen Gesellschaft sei. Die Ursache der Furcht liege theils in der Gleichheit der Menschen in Bezug auf individuelle Selbstsucht, theils in ihrer Neigung, sich gegenseitig zu verleten. So entstehe Kampf, besonders aus der Berschiedenheit der Ansichten, dann, weil immer viele dieselbe Sache wollten. Die Grundlage des Naturrechts sei, daß jeder sein Leben und seine Glieder nach Möglichkeit schütze. Das Necht auf den Endzweck gebe auch das Necht auf die zu bessen Erreichung nöttigen Mittel. Nach Naturrecht stehe jedem die Entscheidung über die zu seiner Erhaltung nöttigen Mittel zu. Nach Naturrecht gehöre aber allen alles. Ein solches Recht sei jedoch unnüh und der Stand des Menschen außer der Gesellschaft der des Kriegs. Alls Krieg erscheine aber dies Beit, in welcher sich der Wille des Kampses in Worten und Thaten äußert, die übrige Zeit sei der Friede. Der Krieg sei der Erhaltung der Menschen seindlich, und das Naturrecht gebe jedem die Besugniß, die in seiner Gewalt besindlichen Menschen zur Sicherheitsstellung für deren künstigen Gehorsam zu zwingen. Die Natur heiße uns den Frieden suchen. Das Naturgeset sie nicht der Consens der Menschen, sondern ein Besehl der Bernunft. Es gebiete, womöglich den Frieden zu sucheiden, falls dieser aber nicht zu haben sei, sich zu vertheidigen.

Die besondern Bestimmungen des Naturgesetzes seien: 1) Das Recht aller auf alles fann nicht festgehalten werben; baber gibt es Rechtsverzichte und Rechtsübertragungen, und bie Sandlung, burd welche mehrere ihre Rechte wechfelfeitig übertragen, heißt Bertrag. Berträge, mittels welcher das Necht durch verba de futuro übergeht, können nur im Staate Kraft und Gele tung haben. Rur Menfchen konnen miteinanber pacifciren, ihre Berabrebungen verpflichten aber nie über bie außerfte Möglichkeit. hieran schließen fich weitere Ausführungen über bie Ber träge. 2) Die allseitige Aufrechthaltung ber Verträge ift bie Bedingung ber Erhaltung bes Friedens, der Bruch berfelben Unrecht. 3) Wohlthat und Gunft foll nicht mit Undankbarkeit gelohnt werden. 4) Ieder foll fich selbst ven Ubrigen vortheilhaft machen. 5) Einer sollten andern, unter Sicherheitestellung für die Bukunft, Verzeihung auf feine Bitte gewähren. 6)Bit Strafen foll nicht bas geschehene Ubel, sondern bas zufünftige Gute ins Auge gefaßt werben. 7) Reiner foll ben andern ichmähen. 8) Stolz ist die Verletung der natürlichen Gleichen. 9) Das rechte Maß besteht barin, Gleichen Gleiches, jedem nach bem richtigen Verhaltniffe bat Berhaltnigmäßige zu geben. 10) Wer Recht fpricht, foll beiben Theilen gleich gerecht werten. 11) Untheilbares foll in Gemeinschaft gebraucht werden. 12) Ift auch bies nicht möglich, sofindet alternirender Gebrauch ober Entscheidung durch das Los statt. 13) Primogenitur und ent Occupation find naturrechtlich. 14) Friedensvermittler find unverleglich. 15) Bei jedem Recht ftreite muffen fich bie ftreitenben Theile einem Schieberichter unterwerfen. 16) Reiner fann Schieberichter in eigener Sache fein. 17) Jeber Schieberichter muß ohne eigenes Intereffe fein. 18) Der Schiederichter und ber Nichter haben nüchtern nach ben Aussagen unverbächtiger 3000 gen zu enticheiben.

Das Naturgesetz verpflichte immer in foro interno, nicht immer in foro externo; es weite oft durch die Gesetze selbst verletzt, sei aber an sich unabanderlich. Wer es erfülle, der erscheine als gerecht. Es sei identisch mit Moral, keineswegs aber mit dem, was die Philosophen von der Tugend sagen, und erscheine nur insoweit als eigentliches Gesetz, als es sich in der Heiligen

Schrift begründet zeige.

Das Naturgefet ober bie Moral fel gottliches Gefet, welche Behauptung S. in ber feiner

Beit eigenen Weise mit zahlreichen Stellen aus ber Beiligen Schrift zu belegen fucht.

Die Bestimmungen bes natürlichen Rechts allein genügten nicht zur Erhaltung bes Friesbens, ba sie im Kampse bes Naturstandes verstummen. Eine Sicherheit, nach natürlichem Recht zu leben, gebe nur die Einmüthigseit der Menge. Allein auch diese reiche zur Aufrechthaltung eines ununterbrochenen Friedensstandes nicht hin. Dazu gehöre vielmehr auch noch eine wirfliche Einigung (unio), die einheitliche Herstellung des Gesammtwillens aller für alle, was zum Frieden und zur Vertheidigung nothwendig sei. Dies geschehe durch die Unterwerfung allet Einzelwillen unter den Willen eines Einzigen oder unter den in einem Majoritätsbeschlusse gesprochenen Willen einer juristischen Person (consilium). In einer solchen unio werde alst das Recht aller auf einen übertragen, und dies sei es, was man staatsbürgerliche Gesellschaft bürgerliche Person nenne. Der, dessen Willen alle ihren Willen unterworsen haben, beste wiedem Staate die oberste Gewalt, Staatsgewalt, Souveränetät (summa potestas, summun imperium sivo dominium) alle andern seien seine Unterthanen (subditi). Nach ihrer Entstehungsweise, die entweder auf Naturnothwendigseit oder auf freiem Beschluß und Constitutung beruhe, müßten die Staaten in natürliche, wie die patriarchalischen und bespotischen

und in kunstliche (institutivum genus civitatum), die man auch politische nennen könne, ein= acheilt werden.

In benjenigen Staaten, welche zum genus institutivum sive politicum gehörten, feien es tie Burger felbst, welche nich ber herrschaft eines andern, gleichviel ob einer phonischen Ginzel= ober einer juriftifden Gesammtperfon, unterwerfen. Giner ftaatlofen Menschenmenge tonne fein Recht und auch feine Sandlung zugeschrieben werben, in welche nicht jeder Ginzelne einge= fimmt habe. Der Anfang bes Staates bestehe in bem Recht ber Zahlenmajorität. Gegen ben Diffentirenden behalte ber burch Majoritat conftituirte Staat fein urfprüngliches Recht, bas Recht bes Kriegs. Jeber aber behalte bas Recht, fich nach eigenem Urtheil zu fcugen, folange für seine Sicherheit nicht vorgesehen worden. Bur Aufrechthaltung ber Sicherheit sei eine Zwangegewalt unentbehrlich und bies nenne man bas Schwert ber Berechtigfeit, welches fammt dem Rechte des Kriegs, ber Gerichtsbarfeit, ber Gesetgebung, ber Ernennung ber öffentlichen Diener und ber Brufung, refp. bes Berbots ber Meinungen und Lehren, bem Trager ber boch: ften Gewalt zustehe. Bas biefer thue, fei straflos; bie ihm von ben Bürgern zugestandene Bericaft fei eine absolute und baraus ergebe fich auch bas Mag bes ihm gebührenden Gebor= jams. Er werde burch bie Gefete bes Staates nicht gebunden und ihm gegenüber befite nie= mand eiwas ihm Eigenes. Was Diebstahl, Tobtung, Chebruch und Unrecht (injuriae) fei, ergebe fich aus ben bürgerlichen Gefeten. Der Träger ber Staatsgewalt verhalte fich zum Staate wie die menschliche Seele zum Menschen, und es konne biese Staatsgewalt nicht mehr durch die Ubereinstimmung berjenigen Menschen aufgeloft werben, die burch ihren Bertrag fie conflituirt batten.

Ge gebe nur brei Arten von Staaten: Demofratien, Aristofratien und Monarchien. Die Oligarchie unterscheide sich nicht von der Aristofratie; die Anarchie sei überhaupt gar kein staatlicher Zustand. Die Thrannei sei nichts wesentlich anderes als die legitima monarchia. Einen Staat, bessen Verfassung aus einer Mischung der genannten drei Arten bestehe, gebe es nicht.

Die Demokratie muffe ohne genaue Bestimmung von Zeit und Ort der Bolkversammlunz gen sich auflösen; seien die Intervalle zwischen den einzelnen Bolkversammlungen nicht kurz, so muffe die Ausübung der obersten Gewalt für die Zwischenzeiten einem Einzelnen überlassen werden. In der Demokratie vertrügen sich alle Einzelnen mit allen Einzelnen dahin, dem Volke geherchen zu wollen; das Bolk selbst werde niemand verpslichtet.

Die Aristokratie habe ihre Entstehung von der Demokratie, welche ihr Recht auf jene überstrage. In ihr sei der herrschende Körper (curia optimatum) frei von jeder Beschränkung. In Beziehung auf die Zusammenkunfte besselben gelte, was rucksichtlich der Demokratie gesagt

Auch die Monarchie leite ihre oberste Gewalt vom Bolke ab. Der Monarch musse unbesschänkt sein, weil die Gewalt, welche beschränke, eine höhere sein würde als die von ihr besschränkte. Der Monarch befinde sich immer zunächst in der Lage, alle zur Staatsbeherrschung ersorderlichen Acte vorzunehmen. Der Träger der Staatsgewalt, nie der Staat selbst, könne gegen die leges naturales sehlen, aber keine injuria gegen die Bürger begehen, da er nicht rechtslich beschränkt sei. Wer nicht blos auf bestimmte Zeit zum Monarchen bestellt worden, sei auch berechtigt, seinen Nachsolger zu bestellen. Besondere Fragen erhöben sich in Beziehung auf die nicht erbliche Monarchie.

Iedes Versprechen des Monarchen, infolge bessen er die oberste Gewalt nicht auszuüben verzwöchte, sei ungültig; in der Vollmacht, welche den Organen der Staatsgewalt ertheilt werde, tonne feine Übertragung der obersten Gewalt selbst liegen. Doch gebe es Fälle, in welchen die Bürger von ihrer Pflicht der Unterwersung frei würden, wie infolge von Abdication, seindlicher Groberung, Erlöschung successionsssähiger Nachkommenschaft, freiwilliger oder gezwungener Auswanderung.

Den natürlichen Staaten (civitates naturales), welche man auch acquisitae nennen könne, werde die oberste Gewalt durch die Macht und durch natürliche Kräfte erworben. Das dominium über die personae hominum, wodurch ein parvum quoddam regnum entstehe, werde ersworben entweder, wie schon gezeigt, durch einen freien Unterwerfungsact oder durch Kriegsgesfangenschaft oder durch Zeugung. Was die Gefangenen oder Staven betreffe, so seien sie dem Geren nur dann verpflichtet, wenn er ihnen die körperliche Freiheit gelassen, nicht, wenn er sie eingesperrt oder gefesselt u. s. w. Die väterliche Herrschaft aber entstehe nicht aus der Zeugung. Denn die Herrschaft über die Kinder gebühre dem, der sie zuerst in seiner Gewalt habe, also der Mutter. Von der Mutter aber könne die Herrschaft auf verschiedene Weise an andere übergehen,

208 Sobbes

3. B. auf ben Bater, und die Kinder seien den Batern ebenso erst jure derivatico unterworsen, wie die Staven dem Herrn und die Bürger dem Souveran. Auch nach Aushebung des Bandes schulde der Befreite dem Naturrecht gemäß den frühern Autoritäten Ehrsurcht. Freiheit aber sei nichts als die Abwesenheit von hindernissen der Bewegung, also ein relativer Begriff, wonach alle nicht gesessselten und eingesperrten Staven und Unterthanen frei seien. Die Einheit des Familienoberhauptes mit seinen Kindern und Unfreien als persona civilis heiße Familie und bilde dieselbe die Grundlage des Patrimonialstaats, in welchem aber die oberste Gewalt denselben Charakter habe wie in der monarchia institutiva. Die Successionsfrage könne nur in der Monarchie erhoben werden; der Monarch sei besugt, durch Testament, Schenkung, Verkauf über die oberste Gewalt zu verfügen; sterbe er aber ohne Testament, so sei anzunehmen, daß er vor allem einen Monarchen und zwar aus seinen männlichen Nachkommen den ältestgeborenen zum Nachfolger haben wolle, in Ermangelung eigener Nachkommenschaft aber seine Brüder.

Nachdem S. bie Vorzüglichkeit bes ftaatlichen Buftanbes gegen ben Naturftand bervorge: hoben und die Behauptung aufgestellt hat, daß das Verhältniß ober die Vortheile und Nachtheile ber Berrichenden und Beherrichten unter allen brei Staatsformen im wefentlichen biefelben seien, da fie nicht von ber in den drei Staatsformen gleichen Staatsgewalt, fondern von deren Alusübung, biefe aber von ben Dienern bes Staates abhange, pruft er jebe einzeln fur fich und findet, daß die absolute Monarchie die beste Staatsform sei, wobei er namentlich auszuführen fucht, daß unter ihr die Freiheit ber Ginzelnen keinen geringern Schut und Umfang habe als unter ber Berrichaft bes Wolfes und bag die öffentlichen Angelegenheiten burch große Versamm: lungen, alfo namentlich in Demokratien, schlecht verwaltet wurden. Die Ariftokratie aber fei in bem Grabe beffer, als fie fich ber Monarchie nabere und umgefehrt. Alle vorftebenden Behaup: tungen werden gleichfalls (Rap. XI) burch Stellen aus ber Beiligen Schrift zu belegen gefucht. Sierauf folgt ein Rapitel, welches von ben innern Grunden ber Auftofung ber Staaten handelt und in welchem die Behauptungen, bag bas Urtheil über gut und ichlecht dem Ginzelnen gu= stehe, daß man durch Gehorsam gegen den Fürsten sündigen könne, daß man Tyrannen tödich burfe, bağ ber Couveran ben Wejegen unterworfen und bie Staategewalt theilbar fei u. f. m., fammt einer Mehrzahl anderer Aufichten als ftaatsgefährliche Tenbengen bezeichnet und als febitiös verworfen werben.

In Rap. XIII handelt H. von den Pflichten berer, welche die oberfte Gewalt ausüben. Zuerst wird zwischen dem Nechte selbst und dessen Ausübung unterschieden und dann der Sat aufgestellt: alle Pflichten der Herrschenden seinen im dem einen Sate enthalten: Salus populi suprema lex. Das Gemeinwohl, nie irgendein Einzelinteresse, sei zu berücksichtigen; salus bezeichne aber jede Art von Vortheil, selbst das Seelenheil, soweit es auf Cultus und Unterricht beruhe. Das Wohl des Volkes bestehe aber namentlich in der Abwehr der Feinde, in der Erhaltung des innern Friedens, in der Bereicherung des Volkes, soweit sie mit der öffentlichen Sichersheit verträglich, und in dem unbeschränkten Genusse der Freiheit; an welche Säte H. einzelne politische Ausführungen über Kriegsrecht, Volksbildung, Vertheilung der öffentlichen Lasten,

politische Partelen, Nationalofonomie und Gesetzebung wie Gerichtsbarfeit fnupft.

In dem folgenden Kapitel ift von Gesetzen und Fehlern (peccata) die Rede. Gesetz seine weber identisch mit Beschluß, noch mit pactum, noch mit jus. Die Gesetze seinen entweder göttzliche ober menschliche; die göttlichen Gesetz zersielen in natürliche und positive, die natürlichen wieder in die singulorum hominum et gentium. Die menschlichen oder bürgerlichen Gesetze seine entweder geistliche oder weltliche. Die Eintheilung der Gesetze in distributive und vindicative bezeichne nicht eine Verschiedenheit der Gesetze, sondern des Inhalts eines und desselben Gesetzes. Es müsse angenommen werden, daß jedem Gesetze eine Strase beigefügt sei. Die Vorsschlacht und falsches Zeugniß seien bürgerliche Gesetze. Das bürgerliche Gesetzschung, Chebruch, Diebstaht und falsches Zeugniß seien bürgerliche Gesetze. Das bürgerliche Gesetz sonne nichts gegen das natürliche Gesetz gebieten; wesentlich für ein Gesetz aber sei es, daß es selbst und der Gesetzgeber gekannt sei; die Kenntniß des Gesetzgebers hänge vom Bürger, die der Gesetz vom Gesetzgeber ab, nämlich von der Promulgation und Interpretation u. s. W. Zuletzt solgt noch eine Aussücztung über das erimen laesae majestatis, welches nach S. darin bestehen soll, daß ein Bürger etwas thue oder sage, wodurch er erklärt, nicht weiter gewillt zu sein, dem Träger der Staatsgewalt zu gehorchen.

Die drei letten Kapitel führen die Überschrift Religio (gleichwie Kap. I-V mit Libertas, Kap. V-XV mit Imperium überschrieben find) und behandeln die Frage über das Verhältnis ber göttlichen Gesetzu ben bürgerlichen und die baraus entstehenden Collisionen zwischen bem

Gewiffen und bem Staate, zwischen Religion und Recht, wobei S. zu bem Schluffe gelangt, bag in bem Grifflichen Staate fein Widerspruch zwischen ben Befehlen Gottes und bes Staates bestehe.

Sowie nun schon in frühern Zelten einzelne Seiten dieser Lehre aufgestellt und bestritten maren, so fand die Theorie des H. im ganzen mehr Gegner als Vertheidiger in der auf ihn solgenden Literatur, obgleich auf der andern Seite einzelne von H. aufgestellte Sätze nicht nur in der Literatur von jeher als richtig anerkannt, sondern auch bis zur Stunde praktisch durchzussühren versucht wurden. Die Ansichten von dem auf dem consensus omnium beruhenden Staate, von der Unterordnung der Kirche unter den Staat, von der absoluten Herrschergewalt haben von jeher in der Literatur wie in der Praxis neben ganz entgegengesetzten Ansichten bestanden und Anerkennung gesunden, aus dem einfachen Grunde, weil sie alle, trot der falschen Umhüllung, einen getriffen Kern von Wahrheit enthalten, obwol sie eben um dieser nur theils weisen Wahrheit willen im ganzen falsch und nur desto gefährlicher sind. 1)

Die Cigenthümlichkeit und zugleich die Schwäche ber Theorie von S. besteht offenbar in der extremen Einseitigkeit, mit welcher er, von einem falschen Naturstande ausgehend (vgl. Held, "Spstem des Berfassungsrechts", I, 98 fg. sowie dessen, Staat und Gesellschaft", I, 399 fg.), die Freiheit der Menschen als eine aprivristische und absolute in der Vertragsbegründung des Staates und den definitiven Berlust dieser ganzen Freiheit zu Gunsten des Staatsoberhauptes durch die vertragsmäßige Übertragung der Staatsgewalt an dasselbe behauptet, dabei aber doch

beide Extreme verbindet und praktifch durchzuführen fucht.

S. überfieht also die Freiheit im Menschen nicht, im Gegentheile, er überfieht die bem Menschen gleichzeitig mit ber Freiheit angeborene Geselligkeit und betrachtet bas natur= und vernunftnothwendige Product berfelben, den Staat, felbst nur als bas Erzeugniß eines Ber= mage, zu welchem freilich bie Menschen burch eine unwiderstehliche Nothwendigkeit gebrängt feien. So nimmt er, ein ebenso entschiedener Gegner bes jus divinum ber Könige wie bes Re= volutionsrechts ber Bolfer, gleichsam in einem Athem bem Bertrage fein Befen, bie Freiheit, um für ben Staat eine feste und ewigen Frieden gewährende Grundlage zu gewinnen, und zieht aus dem auf biefe Beife bafirten Staate Confequenzen gegen bie Freiheit, welche überhaupt nicht aus ber Bertragsgrundlage, am allerwenigsten bann, wenn nicht bas freie Wesen, sondern nur der leere Schein, die todte Form bes Vertrags vorhanden ift, gezogen werden konnen. Der Rern der Wahrheit in der Theorie von S. liegt also in der grundfäylichen Unerkennung der menschlichen Freiheit und ber Nothwendigkeit staatlicher Ordnung. Die Art aber, wie beren Berbindung gesucht wird, ist grundfalsch und bleibt es auch, obgleich einzelne Sape in den Ausführungen als richtig erkannt werden muffen, da fie gerade nicht als richtige Consequenzen ber falschen Grundlehre, sondern an sich richtig und als Inconsequenzen bes aufgestellten Prin= cips erideinen.

B. war nicht nur im vollen Sinne Engländer und beshalb geschworener Feind der immer aufs neue erwachenden Selbständigkeitsibee Schottlands und Irlands, sondern er war auch nach seiner ganzen Erziehung und Lebensstellung monarchisch gesinnt und beshalb ein ent= icedener Feind antimonarchischer Bestrebungen in der englischen Aristofratie und in dem engli= iden Volke. Die "autonomen Regungen", wie Ranke in feinem oben citirien Werke die Be= strebungen ber Schottlander und Irlander um ihre Unabhängigkeit von England nennt, durf= ten um Englands Größe willen feinen Erfolg haben, mußten aber fortwährend auf bie innere und außere Araftentfaltung Englande lähmend einwirken, wenn fie auch ohne Zweifel zugleich zur Consolidation ber Einheit und Macht ber englischen Nation beitrugen. Und wie G. als ftreng logifder Denker, nachdem er fich muhfam von ber claffischen Staatsweisheit emancipirt, um fo icarfer ben staatlichen Ginheitsgebanken den genannten beiden ehemals felbständigen Landern gegenüber erfaßte, je mehr er von bem großen Berufe Englande überzeugt war, fo niußte er für biefen Gebanken auch ben centrifugalen Elementen bee eigentlichen England gegenüber nach einer Grundlage und entsprechenben Formel suchen. Abgesehen von ber innern Berechti= gung biefes Gebankens, schien ihm auch ein gewisser alter monarchischer Bug ber englischen Na= tion und die geschichtliche Wahrnehmung zur Seite zu fteben, daß fich bas ichopferische National= gefühl allenthalben im Gegensaße zu bem nun unproductiv gewordenen Feudalismus an die

Ctaate=Lerifon, VIII.

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. über bas Verhältniß zwischen G. und J. J. Rousseau: Brockerhoff, J. J. Rousseau (Leipzig 1863), Bb. I; Laurent, L'église et l'état (Vrüssel 1862), Ill, 479 fg.; Constant, Principes de politique (in ber neuen Ausgabe seiner Werke von Laboulape), I, 11 fg.

größern nationalen Dynastien angelehnt hatte, und baß von diesen mehr allgemeine burgerliche Freiheit ausgegangen war [Guizot, "Histoire de la civilisation en Europe", S. 207, 248, 269; Müller, "La légitimité" (Paris 1857), S. 248. War doch das Parlament, welches Karl II. zurückgerusen hatte, anfangs selbst royalistischer als der König; Bernal, a. a. D., I, 373], als von einer wenn auch noch so nationalen Aristokratie oder von einer revolutionärsdespotischen, religiössfanatischen oder rationalistischen Demokratie erwartet werden konnte.

H. übersah, bag Englands Geschichte stets königlich und populär zugleich gewesen, daß in biesem Rampfe ber Rampf ber Ausgleichung zwischen ber Ginheit und Mannichfaltigkeit, zwifden Freiheit und Ordnung in ben England eigenthumlichen Formen gefampft murbe und ge= fampft werben mußte, und bag ber in feiner Beit gang Europa beherrichende Staatsabfolutismus (vgl. z. B. Norbenflycht, "Die schwebische Staatsverfassung", S. 100 fg., 130, 209 fg., 213, 229 fg., 233 fg.; Fischel, "Die englische Staatsverfassung", S. 10 fg.) nur dem abgestorbenen Feubalismus gegenüber eine vorübergebenbe Berechtigung, nur ben Charafter einer burch ein anderes Extrem hervorgerufenen extremen Richtung, alfo einer Ubergangsperiode haben fonnte, wenn mit ihm nicht ber befinitive Rudichritt ober Verfall ber europäischen Völker beginnen follte. Des S. Schriften können fo wenig zu ben eigentlichen Staatbutopien gerechnet werben, wie ber "Principe" bes Macchiavelli. Beibe wollten praftifche Refultate, wie biegroßen königlichen Trager (und beren große Minifter) ber Staatseinheit in Franfreich, und beibe haben bei aller theore: tischen Opposition zahllose praktische Nachfolger gefunden und werben sie immer finden. B. fdrieb aber weber aus fdriftstellerifder Gitelfeit, noch um eine politifde Parteileibenfcaft ober gar ein niedriges materielles Intereffe zu befriedigen, sondern aus Uberzeugung, Pflichte gefühl und nationalem Patriotismus und war ebenfo entfernt von ben absolut unfittlicen Grundfagen eines Machiavelli, wie die englische Nation von ber bamaligen politischen und fitte lichen Verkommenheit ber italienischen Wölker.

Während wir baher das Staatsgebäube des H. ebenso nach der Begründung wie nach der Aussührung besselben im ganzen verwersen mussen, sind wir H. gerecht geworden in der Achtung seines persönlichen Charakters, in der Berücksichtigung seiner Lage und in der ganzen Situation seines Vaterlandes zur Zeit seines Lebens. H. ist aber auch ein schlagender Beweis, wie wenig Fleiß, Talent und Charakter allein genügen, um in staatlichen Dingen vor den gröbsten Irrthümern und Einseitigkeiten bewahrt zu werden. Dazu gehört vor allem ein höheres sittliches Princip, ein mehr als gewöhnlicher Brad von Selbsterkenntniß und eine ebensotiese als weite objective Aufsassung der geschichtlichen Borgänge in der Menschheit. Eines wahren Fortschritts in allen diesen Dingen aber können wir uns nur unter der Bedingung rühmen, wenn wir nicht überhaupt nur etwas anderes, ebenso Grundsalsches und Einseitiges wie H. als politisches System ausstellen, sondern, ausgehend von der Einheit der Freiheit und Ordnung, in beiden zugleich weiter fortgeschritten und bei den zwischen ihnen sich ergebenden Collis

fionen zu ftete erneuter organischer Aussohnung berfelben mehr befähigt worben find.

3. Selb.

Handen seiner Berübung als ein auf ber höchsten Stuse der Strafwürdigkeit stehendes Berbrechen sowol nach dem objectiven als nach dem subjectiven Gesichten Berbrechen ber auter der ber hohe Grad der Strafbarkeit wird in der ersten Beziehung bestimmt durch den unter gewissen Umsständen unberechendar großen Umfang der Nachtheile, welche die gewaltsame Umwälzung der bestehenden Staatsordnung erzeugt, indem alle Grundlagen dieser Ordnung, alle damit zussammenhängenden Bustände eines gesicherten und ruhigen Zusammenlebens der Bürger ersschüttert werden. Der durch hochverrätherische Umwälzungen hervorgerusene Kampf der ber stehenden Regierung gegen die Feinde derselben wird nicht selten viele Ovser durch den Tod der jenigen, die in dem Kampse fallen, fordern. Der durch die Art der Berübung des Berbrechens bervorgerusene Umsang der Gesahren selbst für das Leben so vieler durch die Ausstührung der Berbrechens betrossenen Personen sam oft ein so ausgedehnter sein, daß der höchste Grad der Berschens betrossenen Personen kann oft ein so ausgedehnter sein, daß der höchste Grad der Berschuldung des Thäters nach dem allgemeinen Rechtsbewußtsein begründet ist. 1) Nur personen berschuldung des Thäters nach dem allgemeinen Rechtsbewußtsein begründet ist.

<sup>1)</sup> Wir erinnern baran, welch ungeheuere Zahl von Personen um bas Leben gekommen sein würde wenn die Pulververschwörung in London nicht rechtzeitig entdeckt worden wäre. Ebenso erinnern wir a die 1835 von Fieschi gegen den König Ludwig Philipp gerichtete Höllenmaschine, durch welche so Die Unglückliche den Sod fanden.

leicht wird burch ben wenn auch nur vorübergehenben Sieg ber die Umwälzung bewirkenben Bartei eine Schreckenscherrschaft herbeigeführt, durch welche auch der ruhigste Bürger ergriffen und mit vielsachen Nachtheilen bedroht wird, um so mehr, als da, wo solche Umwälzungen vorstommen, mag die rechtmäßige Regierung siegen oder die Umsturzpartei im Siege sich erhalten, ein surchtbarer Parteigeist regelmäßig lange fortbauert und in neuen Verschwörungen det bestiegten Partei, in Schreckensmaßregeln der siegenden Partei, in Versolgung der Gegner sich kund gibt und von Gerechtigkeit und Serrschaft des Gesehes nicht mehr die Rede ist. Auch in subjectiver hinsicht kann unter Umständen die Verschuldung des Hochverräthers auf sehr hoher Stufe stehen, und zwar durch den in der Verüdung des Verbrechens liegenden Bruch der nach besondern Verhältnissen übernommenen Pflichten der Treue, durch die Schändlichkeit des Verztäthers und die Unweidung der unwürdigsten, selbst verbrecherischer Mittel, um den Vertath durchzusunschung der unwürdigsten, selbst verbrechers, daß er durch sein Verhreten für die bürgerliche Ordnung, für sein Vaterland und selbst seine Mitbürger Gesahren

bervorruft, beren Gintreten und Fortwirfen nicht mehr in feiner Bewalt fteht.

Unsehlbar verdient der Hochverrath, wenn man ihn gehörig begrenzt, keine Entschuldigung. Gine verworfene Gefinnung wirb es haufig fein, welche bagu bestimmt, ben Burgerfrieg mit allen Greueln zu erregen, bas Baterland dem Feinde zu verrathen, Festungen im Kriege auf verratherische Weise zu übergeben. Die Sandlung besjenigen, welcher morberisch bie Sand gegen den Regenten erhebt, dem er Treue gelobt hat, den er mit jeder Aufopferung zu verthei= bigen verpflichtet ift, steht auf hoher Stufe ber Strafbarkeit. Wer, um seine Umwälzungsplane in bas Leben einzuführen, gewaltsame Mittel wählt, weiß, baß er Gewalt und Rampf berbei= führt, ber willigt in alles Elend ein, was als Folge seines Berbrechens entsteht, in die Tödtung berjenigen, die in treuer Pflichterfüllung dem Aufruhre sich widersegen. Der Sochverräther weiß, daß, wenn einmal die Menge, welche Gewalt braucht, mit allen ihren Leibenschaften ent= feffelt ift, niemand mehr herr über fie ift. Mag auch ber Buftand bes Landes, in bem ber hoch= verrather, um eine angeblich beffere Bukunft berbeizuführen, fein Verbrechen übt, noch fo be= flagenewerth fein, fo ift es boch nur Sochmuth, mit bem ber Berbrecher fich einbilbet, berufen zu fein, als Werkzeug ber Vorfehung eine neue Ordnung berbeizuführen. Das mögliche Gute, mas aus feinem Verbrechen entstehen fann, ift in ber Bufunft verhüllt; bas lingluck, bas er über fein Baterland burch ben Buftand ber Gewalt, burch bie Berbrechen, Die er veranlagt, bringt, ift gewiß. Die Baterlandsliebe kann bazu kommen, mit ber größten Aufopferung furchtlos je= bes gefeslich erlaubte Mittel ber Berbefferung bes Buftanbes anzuwenden, bie ichonere Bufunft burch bie Rraft öffentlicher Meinung vorzubereiten; fie kommt aber nicht zum Morbe bes Re= genten und zum Berrathe. Die Schmarmerei fann unflug mit Selbstaufopferung die Reformen predigen, aber fie billigt Verbrechen nicht, und thut fie es, so verdient fie fo wenig Entschuldi= geng ale ber Fanatismus besjenigen, ber einen Dann morbet, welchen er für einen Feind ber Berbreitung ber mahren Religion balt.

Allein hier zeigt sich ber Mangel ber richtigen Burbigung ber Berhältnisse und Ersahrunsgen von seiten ber Gesetzete, sowie ber zur Anwendung der Gesetze über Hochverrath berussenen Juristen und leider auch vieler juristischer Schriftsteller, welche die eben geschilderten, unter außerordentlichen Umständen eintretenden, die schwere Berschuldung mancher Hochverrather begründenden Verhältnisse und Zustände zur Regel erheben, sie generalisten, indem sie die Fälle der verschiedenartigsten Verschuldung zusammenwersen, um das sogenannte Verbrechen bes Hochverraths zu construiren und die Orohung der schwersten Strafe sur dies Werbrechen zu rechtsertigen. Es ist Pflicht, alle Ersahrungen über die Art, wie das Verbrechen ost vorskommt, zu sammeln und in den Kreis der Prüsung, die dem Gesetzeber obliegt, welcher die zu drohende Strase selsten will, auch diesenigen Fälle zu ziehen, in welchen die Werschuldung des Verbrechen selsteisgten sehr herabsinkt, daher auch die Strastorohung so erfolgen muß, daß die für die Fälle zeringerer Verschuldung ausgesprochene Strase im Einklang mit der Größe der letzern steht.

Es mag nicht ohne Werth sein, auf einzelne Fälle aufmerksam zu machen, welche unter bie Rategorie des Hochverraths gestellt werden, in welchen aber in objectiver und subjectiver Sinsicht die Verschuldung bedeutend vermindert ist. Wir heben vorerst den Umstand hervor, daß das Strasgesetz bei dem Hochverrath schon das bloße Unternehmen mit der Strase dieses Verbrechens bedroht, daher auch Handlungen, in denen eigentlich nur ein Versuch des Versbrechens liegt, mit schwerer Strase bedroht, während für den Staat Nachtheil oder Vesahr nicht eintrat. Wie häusig wird, ehe noch das Verbrechen ausgesührt wird, das Unternehenstat.

a hard to be a

men von ber Regierung entbeckt, ber Berbrecher bestraft, ohne bag noch ein Schaben eintrat; wie oft ift ein hochverratherisches Unternehmen so planlos angelegt, bas gewählte Mittel so vollig ungeeignet und die Partei fo ohnmächtig, daß es ber Regierung leicht wirb, ben Ausbruch zu unterbrücken; wie oft geschieht auch bie Umwälzung unter ben schlimmen Buftanben, welche in einem Staate herrschten und die allgemeine Stimmung gegen die Regierung verbreiteten, so leicht und ohne bag es nothig war, ju gewaltfamen Mitteln ju greifen. Dag aber auch in fubjectiver Sinficht bie Berichulbung in Fällen bes fogenannten Sochverrathe oft, wenigstens in Bezug auf einzelne Theilnehmer, febr vermindert fein fann, lehrt ebenfo die Erfahrung, welche zeigt, baß fo häufig, wenn verbrecherifche Unternehmungen von einer Partei gemacht wurden und biefe langere Beit einen provisorischen Buftand mit Aufhebung ber bisherigen Formen berbeiführen konnte, auch eble Personen, die auf feine Art ber Umwälzungspartei angehören, als Theilnehmer in ben Kreis ber Bewegung bereingezogen werben, fie fcheinbar unterftugen, g. B. felbst Stellen annehmen, weil fie von ihren Mitburgern, die felbst Gegner ber Umfturzpartei find, hierzu bringend aufgeforbert werben, um größeres Abel abzuwenden. Wer weiß nicht, wie in folden Zeiten politifder Umwälzungen auch bie ruhigsten Burger eingeschüchtert und zu Sandlungen gezwungen werben, welche allerbings die Bewegung unterftüten, während die Sandelnben bie neuen Buftande verabscheuen. Wie baufig bewirken bier auch in folden Beiten folaue Worfplegelungen, Täufdungen über ben wahren 3wed bes Unternehmens bie Berführung mancher unerfahrenen jungen Leute. Daraus ergibt fich bie Pflicht bes Gefetgebers, bei ber Erlaffung von Gefeten über Sochverrath, in Erwägung ber unendlichen Berfchiebenheit in ber Abstufung ber Berschuldung, in einzelnen Fällen ben Fehler zu vermeiben, burch bie Drobung absolut bestimmter Strafen ober eines zu hoben Maximums bie Richter zu nothigen, eine im Wiberfpruch mit ber Große ber Berfculbung ftebenbe ungerechte Strafe über einen Angeklag: ten auszusprechen. Nicht genug fann man vor den großen Fehlern warnen, welche mehr ober minder in fruhern wie auch in neuern Strafgefetgebungen über hochverrath bemerkbar find. Da= hin rechnen wir vor allen ben Fehler, nach welchem felbst ehrenwerthe Staatsmänner in Stande: verhandlungen in neuester Zeit ausgesprochen haben, bag bei Erlaffung von Geseben über Sochverrath ber Zwed, burch bie Strenge ber Strafen abzuschreden, bem Besetzgeber vorschweben muffe, während die in ihrer blinden Anhanglichkeit andbas beliebte Abschreckungsprincip irregeleiteten Gefeggeber nicht erkennen, bag gerabe bei bem Berbrechen bes fogenannten Sochverrathe eine Regierung nur barauf rechnen fann, burch bie handhabung ber Gefete eine wohlthatige Wirtfamfeit zu erzielen, wenn bas Rechtsbewußtsein aller wohlgefinnten Burger bie gegen ben Ginzelnen ausgesprochene Strafe für eine gerechte erkennt, bag fonft bie Barte ber gebrobten ober felbft vollstredten Strafe, ftatt abzuschreden, eine allgemeine Erbitterung und neue Aufregung gegen die Regierung erzeugt, die bann nur zu leicht als eine Partei erscheint. Gin anderer Fehler lag barin, bag man fich einbilbete, bag bei ber Strafgefetgebung über Sochverrath es weniger barauf aufomme, die Forberung ber Gerechtigkeit zu befriedigen, als vielmehr burch bie Strafe ein Rothrecht auszuuben, indem ber fcwer burch folde Angriffe gefährbete Staat in einem Nothstande fich befinde. Als ein weiterer schwerer Fehler muß bemerkt werben. baß icon fruh angesehene Juriften im Mittelalter, verleitet burch irrige Auffaffung romifder Stellen, insbesondere ber L. 5 Cod. ad legem Juliam majestatis, ben Sat aufftellten 2), bag ber Sochverrath zu ben Ausnahmeverbrechen gebore, bei welchen ber Gesetzgeber abweichent von den allgemeinen Rechtsgrundfagen außerordentliche Bestimmungen aufzustellen befugt fei. 3) Unter ber Berrichaft folder verfehrten Borftellungen famen die Befeggeber leicht bagu. ben Begriff bes Bochverrathe möglichst weit auszudehnen, baber bie Falle ber verschiedenartig= ften Berfduldung zusammenzuwerfen und überall icon Gochverrath anzunehmen, wo nur irgenbeine Sandlung möglicherweise ben Staat gefährben fonnte. 3m Bufammenhange bamit

2) Trefflich hat dies nachgewiesen Puccioni (Prafibent des Caffationshofs in Florenz) in feinem

Werfe Il codice penale toscano illustrato (Pistoja 1856), III, 23.

<sup>3)</sup> Bu diesen Ausnahmen, welche man rechtsertigte, gehörten: 1) daß schon die bloße hochverrathe rische Absicht, die auf irgendeine Art sich offenbart, die Bestrafung rechtsertige; 2) daß bei dem Soa verrath die Strafe des Versuchs und der Vollendung gleichstehen mußten; 3) daß ber Gesetzeber be biesem Verbrechen auf privilegirte Weise zur sichern Uberweisung bes Angeklagten verschreiten durfe 4) baß in Hochverratheprocessen feine Bertheidigung zuläsfig fei; 5) baß die Unterlassung der Angergeines bavorstehenden hochverratherischen Unternehmens die Strafe bes Hochverrathe begrunde; 6) hier auch bas Gefet die unschuldigen Rinder eines hochverrathers mit Strafen ober boch gewissen Rad theilen belegen burfe.

ftand auch bie schlimme Sitte ber Geseggeber, möglichst unbestimmt ben Begriff bes Berbrechens bes bochverrathe im Strafgefege aufzustellen und absichtlich unbestimmte Ausbrude zu mablen, damit ber Richter nicht in ber Anwendung bes Strafgesetzes auf gefährliche Menschen beschränft wurde. Es ift ein großes Unglud unferer Beit, bag neuere Gesetgeber, vorzüglich verleitet durch bas Borbild ber frangofischen Gesetgebung, eine Reihe von Strafgeseten wegen joge= nannter politischer Verbrechen aufstellten, durch welche nur Tendenzprocesse hervorgerufen mur= den, in welchen nur Willfur ber Richter entschied und es möglich machte, beliebig bas foge= nannte Sicherheitsgeset wegen ber Unbestimmtheit ber Faffung auf diejenigen anzuwenden, bie man als misliebig bestrafen wollte. Wie wohlbegrundet find die Worte von Dahlmann4), wenn er fagt: "In Beiten großer politischer Erregung ift es faum möglich, zugleich politisch thatig und vor bem Befete foulblos zu bleiben; auch wird es niemals mit juriftifcher Scharfe ausgemacht werben, wo bie Grenze bes erlaubten Wiberftanbes anfangt." Es barf nicht ver= fannt werden , daß allerdings in bem Thatbestand bes Berbrechens etwas Unbestimmtes liegt, indem es viel fdwieriger als bei bem Privatverbrechen wird, die Grenze des Erlaubten und bes

Strafbaren richtig zu bezeichnen.

Im Feuereifer für die Mealifirung bes wünschenswerthen beffern Buftandes tann auch ber Stelfte Mittel mahlen, bie nach ber Absicht bes Sandelnben fein Berbrechen herbeiführen sollen, wo vielmehr ber handelnde erwartet, daß bie Regierung, wenn fie nur einmal bie fraftige Außerung ber Bolfestimme fennt, auf halbem Wege entgegenkommen werbe, mahrend er in feiner Berechnung fich täuscht und durch ben Aufruhr, den er anstiftet, schweres Unglück herbei= führt. Manche diefer hochverratherischen Sandlungen find nur nach Lokalitäten Berbrechen; was im benachbarten Auslande Tugend ift, weil bort eine andere Berfaffung besteht, ift im an= dern Lande Berbrechen. Dft wird nur burch Zeitverhaltniffe bas Berbrechen bestimmt. Das, mas der Berbrecher heute burch Gewalt herbeizuführen fucht und wofür er, weil bas Unter= nehmen mislang, auf bem Blutgerufte bußt, wird vielleicht in einem Jahre in bem nämlichen Staate als die zweckmäßigste Form eingeführt und bas Andenken besjenigen, ber vor einem Jahre als Verbrecher verurtheilt ward, nun gefeiert. Der General, ber die allgemeine Bolf&= ftimme fennt, welche von bem Bunbesgenoffen, ben bas Bolf haft, fich lodmachen will, und mit feinen Truppen zu dem Feinde übergeht, thut jest etwas, was acht Tage fpater seine Regierung felbst thut, die bas gezwungene Berhältniß abschüttelt. Man benfe nur an die Geschichte bes Jahres 1813. Gelbst von Umftänden hängt oft bei hochverratherischen Handlungen, insbeson= dere bei den entfernten Versuchshandlungen, der Schaben oder die Gefahr ab, welche die Hand= lung ftiftet. Wer in einem Lande, in dem ein geliebter Regent herrscht, wo eine gute Verfassung besteht, auf öffentlichem Markte zum Aufruhr, zur Abanderung ber Verfaffung ober zum Konigsmorde aufforbert, wird entweder als ein Berruckter verspottet oder von jedem redlichen Manne fortgejagt, und sein ganzes Berbrechen ist eine spurlos vorübergehende Albernheit. Richtig ift es endlich noch, daß in Bezug auf politische Verbrechen herrschende Ansichten, die oft in einer gewissen Aufregung ber Zeit mit Allgewalt sich verbreiten — ebenso wie bas Beispiel und die Berführung einen großen Ginfluß über die Gemuther üben — die Meinung von ber Unerlaubtheit gewisser Sandlungen mindern und schwache Menschen irre leiten können, sodaß auch die Verschuldung bedeutend gemildert werden fann. 5)

Nicht unerwähnt darf hier der Zusammenhang der Hochverrathsgeseige mit der Aufstellung einer Rlaffe von Berbrechen bleiben, welche man mit dem Ausbrud politische Berbrechen be= zeichnete. Diese Aufstellung ist vorzüglich durch die französische Gesetzgebung ober noch mehr durch frangofische Schriftsteller veranlaßt worden, insbesondere mit dem Bestreben, eine gewisse Rlafte von Verbrechen von den übrigen Verbrechen zu trennen und wegen ihrer Beschaffenheit eine eigenthumliche Behandlung in den Gefegen zu rechtfertigen, nämlich 1) insofern es auf die Frage ankam, ob bei biesen Berbrechen, auch wenn die bafür gebrohte Strafe nicht eine solche ift, bag fie eine schwere Berbrechensftrafe rechtfertigt, Die Aburtheilung doch an Die Schwur= gerichte gewiesen werden soll6); 2) ob nicht überhaupt bei politischen Verbrechen die Todesstrafe

4) In feiner Geschichte ber englischen Revolution, G. 329.

6) Dies wurde in Franfreich von 1830 an geforbert und durchgesett.



<sup>5)</sup> Aber die Immoralität ber politischen Berbrechen und Bergleichung derfelben mit anbern Berbreden f. Guiset, De la peine de mort en matière politique, S. 37, 96; Saus, Observations sur le projet de revision, II, 6; Chauveau und Hélie, Théorie du Code penal, II, 318 fg.; Mitter= maier's Auffas im Archiv des Criminalrechts (Neue Folge, Jahrg. 1835, S. 554 fg).

auszuschließen ift 7); 3) bag nicht bie Auslieferung flüchtiger, wegen politischer Berbrechen An= geklagter in Auslieferungsvertragen zugegeben, vielmehr auszunehmen ift; 4) inwiefern auch auf bie wegen politifder Berbrechen Berurtheilten bie Befängnifeinrichtung burch Ginzelbaft angewendet werden foll. Bergleicht man die Berhandlungen über diefen Gegenstand, fo bemerft man leicht die große Berichiedenheit ber Anfichten nicht blos über ben Umfang ber Rlaffe poli= tifcher Berbrechen und was babin gerechnet werben foll, fonbern vorzüglich auch über bie recht= liche Natur Dieser Berbrechen. 8) Man bezeichnete als politische Berbrechen Diejenigen, welche bei Ausübung politischer Rechte im Rampfe mit ber Staatsregierung mit bem Streben verübt wurden, bestehende politische Buftanbe ober Einrichtungen abzuändern ober neu einzuführende barauf bezügliche Anordnungen zu hindern. Man erfennt leicht, daß auf biefe Art eine genaue Begrenzung ber politischen Berbrechen nicht möglich war. Dabei machte fich nun noch eine verschiedene rechtliche Auffassung geltend, die sich auf die Beurtheilung ber Strafwurdigkeit bie: fer Berbrechen bezog. Bahrend eine Partei bie politischen Berbrechen als Ausfluffe verratheri= icher Besinnungen und eines Strebens, bie burgerliche Ordnung zu erschüttern, und als Unternehmungen schilderte, bie gewöhnlich aus Eitelkeit ober Egoismus hervorgeben; mahrend man baber bie Mothwendigfeit zu rechtfertigen fuchte, burch ftrenge Strafgesete abzuschrecken, um ben Staat zu fichern, betrachtete eine andere Partei Die politifden Berbrechen als folche, Die überhaupt eine milbere Behandlung verdienten, weil biefe Bergeben nicht als unmoralisch betrachtet werben konnten, weil es hier auf eine Berschiedenheit politischer Meinungen, auf die Außerungen der ber Freiheit nothwendigen Bewegung und auf ben Rampf ankomme, welche von ben verschiebenen politischen Anfichten zum Siege kommen follte, fobag auch bie ebelften Menschen mis ben reinften Absichten und aus mahrer Vaterlandeliebe, höchstens aus Schwärmerei zur Verübung politifcher Berbrechen fommen konnten. Schwerlich gewinnt burch bie Aufstellung von politischen Berbrechen bie Strafgesetzgebung, weil babei bie verschiebenartigften Falle zusammengeworfen mer: ben, weil es ber Wiffenschaft nicht gelingen wirb, genau zu bezeichnen, was zu politifchen Berbrechen gehort. Wenn es auch richtig ift, bag bei fo vielen biefer Berbrechen bie Strafmurbigfeit eine geringe ift, weil die Grenze zwischen ber erlaubten muthigen Ausübung politischer Bestrebungen und mahrhaft strafbarer Gandlungen fehr schwierig ift, so kann auf ber andern Seite nicht geleugnet werben, bag unter ben fogenannten politischen Berbrechen viele Sand: lungen fich befinden, die auf der Stufe schwerer Verschuldung fteben, indem die Vaterlandeliebe hier nur ein Vorwand ift und gemeine Privatleidenschaften die mahren Motive find, welche bas Berbrechen erzeugten. 9) Daraus erflart fich auch, bag von ben neueften Gefetgebungen, welche ben Grundfat aussprechen, daß ben politischen Verbrechen keine Tobesftrafe gebroht wer= ben foll, einige bagu fommen, boch wieber für einzelne Staateverbrechen Tobesstrafe zu broben, entweder wie in Franfreich burch bas Befet von 1853 10), ober wie in Belgien im neuen Entwurf, wo man von gemischten Berbrechen spricht 11) und bei ihnen Tobesftrafe brobt, wenn bie Sandlung ein gemeines Verbrechen ift, jedoch aus einem politischen Zwecke verübt wirb.

Um zur richtigen Auffaffung bes Berbrechens bes Sochverrathe zu gelangen, muß man bavon ausgeben, baß eine mabre politische Freiheit in einem Staate nicht besteben kann, wo nicht ber Begriff bes hochverrathe im Befete genau begrenzt und eng gefaßt ift, fobag in ber Beftimmtheir bes Strafgesetzes über Sochverrath ber Burger einen Schut gegen grundlose Unflagen wegen angeblicher hochverratherischer Unternehmungen findet. 12) Daraus erflart es fich, bag ein Bolf, fobalb es auf einen hohern Grad politifder Freiheit fommt und feine Berfaffung fouten will, es für nothwendig findet, in ber Berfaffungeurfunde felbft bestimmt auszusprechen, in welchen Fällen jemand wegen Sochverrathe angeklagt werben fann. Ein foldes Schupmittel

10) Ramlich nach Gefet vom 10. Juni 1853 bei Attentaten gegen bas Leben ober bie Berfon bes Raifers.

<sup>7)</sup> Mittermaier, Die Tobesstrafe (Beibelberg 1862), G. 154.

<sup>8)</sup> Chauveau und Helie, Nr. 964—989, mit ben guten Zufäten von Mypels in seiner Ausgabe von Helie-Berenger, De la répression pénale, S. 9—11. Archiv des Criminalrechts, Jahrg. 1835,

<sup>9)</sup> Richtige Bemerkungen barüber liefert Schirach in ber Schrift über politische Berbrechen (Beis lageheft zum Archiv des Criminalrechts, Jahrg. 1851, S. 5 fg.). Auch Lieber in bem Berke: On civil liberty, S. 81 in ber Note, halt biefe Bezeichnung nicht fur empfehlenewerth.

<sup>11)</sup> Denkschrift bee belgischen Ministeriums an die Rammern in Bezug auf Buch II, die Revision des Code pénal, Tit. I.

<sup>12)</sup> Trefflich hat bies entwickelt Lieber a. a. D., G. 81, in ber beutschen Ubersetung von Mitter= maier, S. 63-67.

findet fich in ber nordamerikanischen Verfassung Art. 3, Abs. 3, und fehr belehrend ift es, ber Befetgebung ber nordamerikanifchen Staaten in biefer Beziehung und ber Rechtsprechung über Sochverrath zu folgen. 13) Wie überall in ber Strafgefengebung und in ber Rechtswiffenschaft die Art ber Entwickelung burch bie politischen, socialen und moralischen Buftanbe eines Bolfes bestimmt wird, fo zeigt fich bies gang vorzuglich in Bezug auf bie Strafgesetzgebung und ben Charafter ber wiffenschaftlichen Leiftungen über hochverrath. Je mehr wahre burgerliche Freibeit bei einem Bolfe geschütt ift, befto mehr werben auch bie Sochverrathegesete barauf berechnet fein, auf einer Seite bem Staate bie nothwendige Energie gegen die Bestrebungen ber Feinde ber Ordnung zu geben, auf ber andern aber durch genaue Begrenzung und Rlarheit in ber Bestimmung bes Begriffs bes Hochverraths bie burgerliche Freiheit zu schützen. Wir haben bereits auf Amerika aufmerksam gemacht. Borguglich belehrend ift auch die Gefchichte ber Ge= fetgebung über Sochverrath in England und in Frankreich. In England zeigt fich ber Ginfluß bes feit Jahrhunderten geführten Rampfes ber Willfürherrichaft ber Könige mit ber Bolfe= freiheit. Be nachdem bie erfte ober die zweite zum Siege gelangte, zeigen bie Gefete über Goch= verrath mehr die Richtung, durch Ausbehnung der Hochverrathsprocesse Personen unschädlich zu machen, die man wegen freisinnniger Bestrebungen, wenn fie auch in bem ebelften Beifte unter= nommen waren, verfolgte, um bas Strafgefet über Hochverrath möglichst auszubehnen, mabrend ba, wo bas Bolf jum Siege fam, bas Parlament Befege bewirfte, bie auf ben Schut gegen grundlose Anklagen wegen Sochverrathe berechnet waren. 14) Die Rechtsprechung in England lehrt jeboch, wie fehr in ichlimmen Zeiten burch eingeschüchterte Richter, burch General= advocaten, die willenlose Werkzeuge der Konige waren, die hochverratheprocesse gegen unichul= bigePersonen ausgedehnt wurden, und wie auch in dem Wahrsvruch ber Geschworenen kein genügender Sout lag, weil man es verftand, bie Gefdworenen einzuschüchtern ober irre zu leiten. 15) Merkwürdig ift es, wie im Kampfe ver Bolksfreiheit gegen die Könige wichtige Bestimmungen ber Gefeggebung über hochverrath in England zum Schupe ber Freiheit erreicht wurden 16), insbesondere durch Bestimmung einer furzen Berjährungszeit bei Anklagen wegen gewisser Ar= ten des Hochverraths durch die Vorschrift, daß zur Überweißung wegen Hochverraths zwei über= einstimmende Beugen gehoren, und burch vielfache Begunftigungen ber bes hochverrathe Un= geklagten im Strafverfahren. 17) In Frankreich zeigte bie Sochverrathogesetzgebung, bag in jenem ganbe bie Willfürherricaft nur bie Abichreckung burch barte Gefete bezweckte und nicht, wie in England, ber immer mehr erftarften Bolfefreiheit es gelingen fonnte, Befchrankungen ber barten Wesetze burdjuseten. Die Rampfe ber ichwer und ungerecht verfolgten Protestanten gaben ber Regierung noch mehr Veranlaffung, unter bem Deckmantel ber Religion burch grau= same Gefete Strafverfolgungen wegen Sochverraths einzuleiten. Unter ber Herrschaft ber Schreckensregierung während ber Revolution waren bie Processe gegen bie unschuldigften Per= sonen als angebliche Feinde bes Vaterlandes an ber Tagesordnung, und Gesetze, die man beliebig breben konnte, entstanden in jener Epoche. 18) Die Beit, in welcher ber jest noch geltende Code penal abgefaßt wurde, war nicht geeignet, eine gerechte Strafgefetgebung über Staate= verbrechen zu erzeugen. Die Angewöhnung aus ber Nevolutionszeit, mit Strenge gegen alle, welche bie bestehende Ordnung anzugreifen ftrebten, als gegen Feinde bes Baterlandes ein=

<sup>13)</sup> Eine treffliche Darstellung ber einzelnen Gesetze und bes Ganges ber Rechtsprechung in Nordsamerisa über Staatsverrath liefert Wharton, A treatise on the criminal law of the United States (Philabelphia 1857), S. 2718—2779.

<sup>14)</sup> Sehr intereffante Schilberungen bes Ganges ber englischen hochverrathsgesetzgebung liefert Marquarbsen im Archiv bes Criminalrechts, Jahrg. 1849, S. 246, und in ber Kritischen Zeitschrift für ausländische Rechtswiffenschaft, XXI, 27.

<sup>15)</sup> Interessante Beispiele von solchen Bersolgungen finden sich in Jardine's Schrift Criminal trials (2 Bbe., London 1832) und in der beutschen Bearbeitung der State trials von Phillips, sowie in dem Werke von Kolb, Die wichtigsten altern Staatsprocesse von England (2 Bbe., Leipzig 1861).

<sup>16)</sup> Die beste Darstellung ber noch jest bestehenden Gesetzgebung über Hochverrath sindet sich in ber am 21. Juli 1856 von dem Lordsanzler dem Parlament vorgelegten Bill Act consolidating the statute law relating the offences against her Majesty and her government.

<sup>17)</sup> Ein Beweis bes praktischen Sinnes ber Englander ift ein 1850 ergangenes Geses, welches burch die häusigen gewaltthätigen Angriffe auf die Königin Victoria veranlaßt wurde und bezweckte, statt bes in solchen Fällen anzuwendenden Hochverrathsgesepes ein milberes Strafgeset für solche Angriffe zu erlaffen.

<sup>18)</sup> Sehr lehrreich find hier die Werke von Campardon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris (2 Bbe., 1862), und Berriot, La justice révolutionnaire à Paris (Paris 1863).

gufdreiten, ber Weift ber Abidreckung, ber überhaupt in ber frangofifden Strafgejengebung berrichte und vorzüglich bei Drohung ber Strafen gegen ftaategefährliche Sandlungen gerecht= fertigt ichien, die große Bahl von Berichwörungen, die die neue Ordnung der Dinge bedrohten, und ber Glaube, bag ber faum gegrunbete, noch mantenbe Thron nur burch ftrenge Straforo= bungen gegen bie Feinde befeftigt werben tonne, führten zu ber Barte, Die bas frangofifche Be= fesbuch von 1808 in ber Lehre von ben Staateverbrechen darafterifirt. Die Tobeeftrafe mar hier mit wahrer Berschwendung gebroht, vorzüglich waren unter bem Gesichtspunkt Berbrechen gegen die innere Sicherheit bes Staates in Art. 86-90 die Angriffe (attentals) ober Complote gegen bas Leben ober bie Person bes Raisers als crimes de lèse-majesté bezeichnet, ber Thater wie ein Batermorder betrachtet und mit bem Tobe beftraft. Es war dafür gesorgt, daß burch bie febr unbestimmte weite Fassung bes Begriffe von Attentat, fo, bag jebe Sandlung, bie auch nur angefangen murbe, um zur Ausführung bes Berbrechens zu gelangen (alfo auch jebe Borbereis tungebandlung), ale Attentat galt, ebenfo burch bie Faffung bes Begriffe Complot mit Verletung aller Rechtsgrundfage jeder, ber nur auf irgendeine Art feine gefährliche Befinnung an ben Tag legte, mit ber Tobeeftrafe belegt werben fonnte. 19) Bur Beftrafung genugte es nach Urt. 90 icon, wenn jemand auch nur einem andern ben Antrag machte, ein ftaatsgefährliches Unternehmen ju verüben, obgleich ber andere ben Antrag zurudgewiesen hatte. Solche Borfdriften, bie mit Barte gehandhabt wurden, konnten bem gerechten Tabel auch in Frankreich nicht entgeben. 20) Die Schwurgerichte boten bier um fo weniger eine genügenbe Abbulfe, als felbst im Jahre 1814 in Art. 33 ber Berfassungsurfunde an die Pairsfammer die Aburtheilung nicht blos ber At= tentate gegen bie Sicherheit bes Staates, sonbern auch bas Berbrechen de haute trahison gewiefen war, mabrend ber Begriff bes lettern Verbrechens gesetlich nirgends bestimmt wurde. 21) Bei ber Revision bes Gesethuche 1832 wurde zwar einigermaßen ben Garten bes Code penal abgeholfen, aber leiber nur fehr ungenugenb; nur in bem ben Befdworenen gegebenen Rechte, burch Unnahme von Milberungsgrunden bie Berabsehung ber gefeglichen Strafe gu bewirken, lag jum Theil ein Mittel beralbhulfe, aber auch ein ungenügendes, wie die Erfahrung lehrte. Wie febr auf die Gefete über Sochverrath bie politifchen Buftande eines Boltes ein= wirfen, zeigte fich auch in Frankreich. Als im Jahre 1848 bie große politische Umwälzung in Frankreich eine neue Gestaltung berbeiführte, bewirfte bie neue Richtung ben Beschluß ber Dationalversammlung, daß für politische Berbrechen die Tobesstrafe aufgehoben fei. Durch bas Gefet von 1853 wurde jedoch biefe Strafe wieder bei Angriffen auf bas Leben bes Raifers gebrobt.

Betrachtet man ben Gang ber Gesetzebung über Hochverrath in ben beutschen Staaten seit bem Ende bes vorigen und dem Anfang des jetzigen Jahrhunderts, so kann man dem Geiste dieser Gesetzebungen kein günstiges Zeugniß geben, was freilich dadurch begreiflich wird, daß durch die insolge der Nevolutionsansichten auch in manchen deutschen Staaten entstandene politische Aufregung die deutschen Regierungen vielfach eingeschüchtertwaren und ohnehin an dem Abschreckungsprincip festhaltend, es für nothwendig hielten, durch strenge Strasprohungen die bestehenden Zustände zu schügen. Der Grundcharakter der damaligen Strasgesetzung war möglichste Ausbehnung des Begrisse von Hochverrath und der Strasprohungen auch auf alle Handlungen, die staatsgesährlich sein konnten, und Unbestimmtheit in der Fassung der Gesetze, um dem Richter ein freies Ermessen zu lassen, sowie Bedrohung auch der Bordereitungshandlungen des Hochverraths mit Strase und Haspesicht der Drohung der Todesstrase, um sicher den zu Umwälzungen Geneigten abzuschrechen und gefährliche Menschen unschädlich zu machen. In diesem Geiste ist das preußische Landrecht 22) abgesaßt, wenn es dem Hochverrächer (auch jedem entsernten Theilnehmer) die härteste und schreckhafteste Strase droht. Aus Rechnung des

20) Bavoux, Leçons sur le code penal, S. 34. Destrivaux, Essai sur le code penal, S. 3—10. Ferner die trefflichen Erörterungen in der belgischen Denkschrift über Revision des Code penal, Buch II, und in dem Rapport der ersten Commission der belgischen Zweiten Kammer vom Berichterstatter Stischeller. Haus, a. a. D., II, 21.

21) S. barüber bie merkwürdige Schrift von Cauchn, Les précedents de la cour des pairs (Paris 1839), S. 22. 22) Preußisches Landrecht, Th. II, Tit. 20, Art. 91.

E Soule

<sup>19)</sup> Um Personen, die man haßte, weil man wußte, daß sie der neuen Ordnung der Dinge abges neigt waren, zu verderben, hatte man in der französischen Braxis ein tressliches Mittel durch die sogen nannten agents provocateurs, indem man Spione ausstellte, welche der misliedigen Person gegenüber als seurige Gegner der Regierung sich zeigten, um den andern zur Verabredung staatsgefährlicher Untersnehmungen zu überreden. Nach dem gesetzlichen Begriff Complot konnte der Irregeleitete als Verschwoster mit dem Tode bestraft werden, der agent aber wußte sich ans der Schlinge zu ziehen.

Abidreckungeprincips muß es gefest werben, wenn bas öfterreichische Strafgefesbuch von 1803 23) als hochverrather jeden bestraft, welcher etwas unternimmt, was auf eine gewaltsame Anderung u. f. w. ber Staatsverwaltung abzielt. Am ersten hatte man erwarten follen, bag in Diefer Lebre bas bairifche Strafgesethuch ben Forberungen ber Gerechtigfeit auch in Bezug auf Sochverrath entsprechen wurde, und es muß anerkannt werben, daß dieses Wesesbuch wenigstens große Berbefferungen enthält, theils burch bas Bestreben einer flaren Faffung, theils burch bic Aufftellung von vielen Abstufungen ber Handlungen bes Staatsverrathe, theile burch bie An= erfennung, bag ber Verfuch auch bei bem Sochverrath gelinder als die Bollendung bestraft werben foll; allein Feuerbach, ber Berfaffer bes Gefegbuchs, war zu fehr von feiner beliebten Ab= idredungetheorie gefeffelt, bie nothwendig zu ftrengen Strafbrohungen führen mußte; bie im Jahre 1809 in Tirol und in Vorarlberg ausgebrochenen Umwälzungsversuche machten bamals Die raid abgefaßten ftrengen Strafgefege nothwendig, Die bei ber Abfaffung bes Strafgefetbuche verschwebten, und Feuerbach war zu wenig mit bem Leben und mit ber Erfahrung ver= traut, um die Tragweite mancher von ihm gut gemeinten Strafbestimmungen über Staatever: rath vorauszusehen. Auf biefe Beise erflart es fich, bag in bem bairifchen Strafgesethuch bie Todesstrafe febr häufig und gewiß ungerecht bei Hochverrath gebroht ift, inebesondere auch Sandlungen trifft, bie g. B. bei noch febr unreifen bochverratherifchen Comploten weit entfernt von bem Gelingen bes Berbrechens find. Der Begriff bes Staateverrathe ift zu weit ausgebehnt, und ba bas bairifche Befet jeben entfernten Versuch überhaupt bestraft, fo mußte bies febr ge= fährlich in Bezug auf Vorbereitungshandlungen zum Sochverrath werden. Die bairische Strafgejengebung ichwebte befanntlich bei ber Abfaffung ber Strafgefegbucher von Burtemberg, hannover, heffen u. a. vor, und wenn auch anerfannt werben muß, daß vielfach in biefen Befegbuchern auch bei Sochverrath große Berbefferungen vorkommen, die Tobesftrafe mehr beichrankt, die Fassung flarer gemacht ift, so lehren boch die Berhandlungen über jene Gesetz= bucher, daß von seiten der Regierung offen ausgesprochen wurde, daß die Strafbestimmungen über hochverrath auf Abschreckung burch strenge Strafen berechnet sein mußten , baber auch in jenen Besetzgebungen die Strafvorschriften dieser Lehre vielfach zu hart und unbestimmt find. 24)

Der Wiffenschaft lag wie überall bie Pflicht ob, auch in biefer Lehre ber Gesetzgebung vorzu= arbeiten, fie aufzuklären, auf Fehler aufmerkfam zu machen und zur Berbefferung beizutragen. Man muß aber bebauern, bag in Bezug auf ben Sochverrath bie Wiffenschaft nicht foviel ge= leiftet bat, als fie batte leiften konnen und follen. Die Belehrten hielten fich vielfach ju febr nur an bie Unfichten, bie nach ben Quellen bes Romischen Rechts burch ben Gerichtsgebrauch überliefert waren, fie kannten bas Leben und bie Gefahren mangelhafter Sochverrathsgefete ju wenig, waren von einem einmal angenommenen Strafrechtsprincip, 3. B. dem ber Sicherung ober Abidredung, gerabe in unferer Lehre irre geleitet und zu bem Glauben bewogen, bag es hier ftrenger Strafbrohungen bedürfe. Große Reformatoren im öffentlichen Rechte, inebefon= bere auch im Strafrecht, g. B. Montesquieu und Beccaria, hatten zwar ichon fraftig gezeigt, welche Gefahren in jenen unbestimmten und ausgebehnten Processen über Majestätsverbrechen liegen, allein ihre Warnungen wurden nicht genug beachtet. Feuerbach hatte zwar das Ver= bienft, in einer fleinen Schrift 25) wenigstens ber Ausbehnung bes Berbrechens bes Bochver= rathe entgegenzuwirken und dies Werbrechen von andern ftraflosen Sandlungen zu unterschei= ben, allein er fannte bamals als junger Mann noch wenig bas wirkliche Leben und bie prakti= iden Bedürfniffe und war noch zu sehr von rein theoretischen Ansichten, insbesondere auch von bem Glauben an die Wirksamkeit ber Tobesstrafe befangen. Die spätern Leiftungen beutscher Schriftsteller maren insofern verdienftlich, ale burch fie fruber unbekannte geschichtliche For= ichungen über bie mabre Bedeutung und Entwickelung bes romischen crimen majestatis bewirft wurden. 26) Als zwei ber wichtigsten Leistungen muffen ausgezeichnet werden bie bes hollan= rifden Juriften Eversten be Jonge 27) und Bepp's. 28) Ersterer hat mit großer Welehrfamfeit

<sup>23)</sup> Art. 52. 24) Über bie Strafgesetzgebungen ber beutschen Staaten in dieser Lehre val. Mittermaier'e Darstellung in seiner Ausgabe von Feuerbach's Lehrbuch, §. 162a, S. 276.

<sup>25)</sup> Philosophische und juridische Untersuchung über das Berbrechen des Hochverraths (Erfurt 1798). 26) In diese Klasse gehören die Arbeiten von Dieck, Historische Bersuche über das Criminalrecht der Kömer (Halle 1822); Weiste, Hochverrath und Majestätsverbrechen (Leipzig 1836); Zirller, Die gemeinrechtliche Lehre vom Majestätsverbrechen (Stuttgart 1836); Rein, Criminalrecht der Kömer (Leibzig 1844), S. 464 fg.

<sup>27)</sup> De delictis contra rempublicam admissis (2 Bbe., Utrecht 1845).

<sup>28)</sup> Die politischen und unpolitischen Staatsverbrechen und Vergehen (Tübingen 1846).

und Scharffinn einzelne auf bas crimen majestatis fich beziehenbe Stellen zergliebert, freilich weniger auf bie in ber Neuzeit in ber Rechtsanwendung wichtigen Fragen fich eingelaffen; bas Bert bes zweiten bezieht fich zwar zunächft auf bas murtembergifche Strafgefegbuch, ift aber boch ber allgemeinen Beachtung wurdig, ba ber Berfaffer bie Grundfage ber Gerechtigfeit, bie auch bei bem Hochverrath leiten muffen, entwickelt und manchen wohlgegrundeten Tabel ber in ben neuen Gefegbuchern vorkommenden Bestimmungen ausspricht. Gin Berfuch zu einer gerechtern Strafgesetzgebung auch über hochverrath liegt bem babifchen, zwar icon am 6. Mar 1845 verfundeten, aber erft 1851 in Wirffamfeit getretenen Strafgefethuch zu Grunde. Die Absicht ber Gesetzemmission, deren Mitglied auch ber Verfasser biefes Auffages war, ging babin, theils ben Begriff bes hochverrathe geborig einzuschränken, theils jebe Unbeftimmtheit ber Fassung zu vermeiben, theils bie Drohung ber Tobesstrafe, insbesondere bie absolute Drohung berfelben zu beschränfen, theils ftatt ber unbestimmten Borfdriften über Berfuch und Borbereitungshandlung genau bie Sandlungen zu bestimmen, die als eigene Ber: brechen mit einer geringern Strafe zu bebroben find, mahrend man fie als Versuchshandlungen zu dem Berbrechen betrachten fann. Leiber fonnte bei ber Berathung in ber Commiffion ber Rammer und in ber Rammer felbst biefe Absicht nicht burchgefest werben. Ginigermagen murte eine Berbefferung boch wenigstene baburch erreicht, bagin §. 592 und 593 bei ber hochverratheri: fchen Verschwörung bie Fälle unterschieden wurden, ob bereits die Verabredung über die Mittel, Art und Beise ber Durchführung und Benutung ftattgefunden hat, ober bie Verschwörung noch nicht so weit gekommen ist, sodaß wenigstens für Fälle ber zweiten Art nur eine nicht Durch f. 594 follte wenigstene ber Umfang ber ftrafbaren entehrende Strafe gebroht ift. Borbereitungshandlungen näher bezeichnet werben; in §. 586 am Schlusse wurde auch ber in anbern Gefegen ganz übergangene Fall, wo jemand zu einem hochverrätherischen Zweckeine ihm anvertraute öffentliche Gewalt misbraucht, bernäfichtigt. 29) Die Fehler bes Gesethuch liegen barin, bag in §. 586 man mit bem unbestimmten Ausbruck "einen Angriff unternimmt" fich begnügte, daß man die Tobesftrafe in zu vielen Fällen, §. 586—589, 597, 600, und zwar absolut (mit einer Ausnahme in §. 600) brobte, daß man regelmäßig bie Drohung ber emt: ehrenden Buchthausstrafe aufnahm und in §. 594 bei ben Borbereitungshandlungen burch bie zu große Unbestimmtheit ber Fassung bie Willfur begunftigte. Den wichtigsten Ginfluß sowol auf die Gesetgebung ale auf die Rechtsprechung und selbst auf die wissenschaftlichen Leiftungen in Deutschland übte bas Jahr 1849 aus. Auf einer Seite war bieser Einfluß ein wohlthatiger. insofern als infolge ber Volkserhebung in jenem Jahre in mehreren Staaten burch bie unter den damaligen Umständen mächtige, oft freilich stürmische Einwirkung des Volkes auf den Entschluß ber Regierung Verfassungen eingeführt ober bie ichon bestehenden in einem freisinnigern Geiste modificirt wurden, überhaupt aber burch neu eingeführte freisinnige Ginrichtungen und Dor: schriften über Presse, Bereins = und Versammlungsrecht ein besserer Geist freierer Volksbewegung fich jest als wirksamer entwickeln konnte, ohne bag man fürchten mußte, bag, wie bisher oft, folde Bestrebungen als hochverrätherische strafrechtlich verfolgt würden. Auf der andern Seite brachte aber bas Jahr 1849 vielfache Nachtheile; bie Bolfserhebung überschritt in man: chen Staaten die Grenzen erlaubter Bewegung und führte zum Aufruhr und zu manden Hanblungen, die nach den Gesetzen als Hochverrath betrachtet werden konnten. Daburch mut: ben nun zahllose Strafprocesse herbeigeführt. Selbst als es ben Regierungen gelungen mar, mit Gewalt die Unordnung zu unterdrücken, blieb in diesen und in den Personen, welche auf die neuen Gefete Einfluß hatten, eine Erbitterung, ein Geift bes Mistrauens gegen alle freisinnis gen Manner und gegen alle freien Bestrebungen gurud. Der Glaube, bag man nun am besten burch ftrenge Gefege über Sochverrath und alle gefährlichen Sandlungen von der Wiederholung ber faum unterbrudten Bewegung abschreden konne, wurzelte bei ben Staatemannern; selbst rubige Bürger verloren, eingebent ber Schreckenszeiten und in ber Furcht vor Wiederholung, die no: thige Besonnenheit und billigten die strengsten Magregeln. Die unter ber Einwirkung solder Unsichten zu Stande fommenden Gesetze konnten leicht zu harten, auf Abschreckung berechneten Strafbestimmungen führen, und die gerechte Rechtsprechung scheiterte leicht, theils an ben Richtern, die burch Einwirkung von oben noch mehr eingeschüchtert waren und in ber Unbestimmtheit ber Strafgefete über Hochverrath bas Mittel fanden, gegen misliebige Personen harte Strafurtheile zu erlassen, theils an ben Erschelnungen, welche regelmäßig in folden politischen Processen vorkamen, nämlich icanblichen Denuncianten und Spionen, Die alles über:

<sup>29)</sup> Es schwebte hier ber Fall vor, wo ein verratherischer Minister bie Berfaffung willfürlich aufbebt.

-111 5/4

meiben, und leibenschaftlichen Aussagen schlechter ober eingeschüchterter Beugen. Die in folden Beiten eingeführten Ausnahme= und Kriegsgerichte verfehlten nicht, die mit folden Gerichten faft regelmäßig verbundenen Nachtheile für eine gerechte Rechtsprechung herbeizuführen. Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß gerade die burch bas Jahr 1849 veranlaßten Erscheis nungen auf bem Gebiete ber Wiffenschaft wichtige Schriften erzeugten, indem manche Schrift= fteller, jest erst burch die Erfahrung in der Nechtsprechung auf Mängel in der bisherigen Gesetz = gebung über Bochverrath aufmertfam gemacht, von bem praftifchen Standpunkte aus die Fehlerber bestehenden Bestimmungen nachwiesen und über wichtige Fragen Erörterungen lieferten. Bierher geboren die Arbeiten von Schirach 30), Feber 31), Temme 32) und Auffate in ben "Annalen ber babischen Gerichte". 33) Am meisten hätte man auf bem Gebiete ber Gesetzgebung son bem im Jahre 1851 verfundeten Strafgefesbuch für Preugen eine grundliche Berbefferung ber Befege über Sochverrath erwarten follen, leiber aber ift bie Erwartung getäuscht worben. Der Grund liegt theils barin, daß die Erinnerung an Erfahrungen des Jahres 1849 dem Alb= ideckungeprincip zu viel Einfluß gestattete, theils überhaupt auf bie preußische Strafgesetzung die franzöfische ebenso einwirkte, wie die vielfach von deutschen Gelehrten verbreitete Ansicht, daß man bei dem Hochverrath Versuch und Vollendung nicht unterscheiden könne, theils daß über das Strafgesethuch in den Rammern nur im ganzen ohne Einzelberathung abgestimmt wurde und baber manche Antrage auf Verbefferung nicht geltend gemacht werden konnten. 34) Die Sauptfehler bes Gesethuche liegen theile in ber unbestimmten Faffung bes S. 61, worin offen= bar zu allgemein jedes Unternehmen, bas barauf abzielt 35), als Hochverrath mit bem Tode be= ftraft wird (also ohne alle Rücksicht auf milbernbe Umstände), theils barin, bag bie Tobesstrafe bei hoch = und bei Landesverrath offenbar zu oft gebroht ist (§. 61, 67, 68, 69), theils in der Faffung des S. 62, wodurch die Berschwörung zu weit ausgedehnt ift, theils in S. 36, worin jete vorbereitende Handlung ohne nähere Begrenzung mit Strafe bedroht ift. 36) Es ist fehr gu bellagen, baß bei ber Berathung bes oldenburgifden Gefegbuchs, welches völlig an bas preupifde fic anschloß, zu wenig den Fehlern bieses lettern Gesethuchs abgeholfen wurde. 37)

Erft in neuester Zeit hat die Gesetzgebung über Hochverrath eine erfreuliche bessere Richtung gewonnen, burch welche auch in biefer Lehre bie Grundfage ber Gerechtigfeit wenigstens einigerma= Bendadurch anerkannt werben, bag ber Gefengeber ben Begriff bes Hochverraths gehörig begrenzt, ben Thatbestand genauer bestimmt und bie geeignete Abstufungen aussprechenbe Art ber Drohung ber Strafen ber Rechtsprechung eine beffere Grundlage gibt, obwol nicht verkannt werden fann, baß einegewiffe Angstlichkeit und eine oft unbewußt anstedende Anhänglichkeit an bas Abschreckungs= princip auch ben neuen Gesetzeber von folgerichtiger Durchführung gerechter Principien vielfach abgehalten haben. Bon ben hierher gehörigen neuen Gefetgebungen erwähnen wir zuerft bieje= nigen, welche mehr an das System bes frangösischen Strafgesethuchs sich anschließen. Dahin ge= boren bas Strafgesethuch fur Piemont (bas neue Königreich Italien) und ber von der belgischen Imeiten Rammer bereitst angenommene Entwurf bes revidirten Code pénal. Die erstgenannte Gefengebung mußte barauf berechnet sein, ber neuen politischen Gestaltung angepaßt zu werben, welche in Piemont seit ber Verkundung bes Strafgesethuchs von 1838, wo Piemont noch kein constitutioneller Staat war, eintrat. Es fann nicht verkannt werben, daß bas neue Gesethuch zwar milber als bas von 1838 und bas französische ist; indem es weit seltener Todesstrafe brobt; allein die in Piemont überhaupt bemerkbare große Anhänglichkeit an die französische Gesetze= bung tritt überall ebenso hervor wie ber Abschreckungszweck, ber ben Gesetzgeber bei ber Drobung der Strafen leitete. Daraus erklärt es fich, baß in den meisten Fällen der im Abschnitt von

<sup>30)</sup> Über politische Verbrechen (Halle 1851). Auch als Beilage zum Archiv bes Criminalrechts.
31) Das Staatsverbrechen des Hochverraths nach Rechtsbegriffen der Vorzeit und der Gegenwart

<sup>(</sup>Stuttgart 1850).
32) In seinen Glossen zum preußischen Strafrecht, S. 134, und in seinem Lehrbuche bes preußischen Strafrechte, S. 560.
33) Jahrg. 1850, Nr. 17, 18 u. 38.

<sup>34)</sup> über bie Berhandlungen im Ausschjuß geben uns wichtige Nachrichten (auch mit manchen guten

Bemerkungen ber Herausgeber) die Arbeiten von Goltbammer und Beseler.
35) Um gerecht zu sein, muß bemerkt werden, daß nach §. 62 als Unternehmen, durch welches der Hochverrath vollendet wird, eine solche Handlung bezeichnet ist, durch welche das verbrecherische

Berhaben unmittelbar zur Ausführung gebracht werden foll. Daburch erhalt ber Richter bie Anweisung. 36) Diese Fehler bes preußischen Gesesbuchs find richtig hervorgehoben von Temme in seinem Lehrbuche. S. 579 fg.

<sup>37)</sup> S. darüber Mittermaier's Nachweifungen in Goltdammer's Archiv für preußisches Strafrecht, Jahrg. 1860, S. 289.

ben Berbrechen gegen innere ober außere Sicherheit bee Staates genannten Banblungen (§. 155, 157, 162, 169) bie lebenslängliche Zwangsarbeit absolut gebroht ift, was bei ber großen Berschiedenheit ber Falle häufig zu ungerechten Strafen führen wird. 38) Das Attentat gegen ben König wird als Vatermord angesehen (Art. 153) und ebenso wie das Attentat gegen Personen ber koniglichen Familie mit bem Tobe bestraft. 39) Gine Verbefferung bes frangofischen Code liegt zwar barin, daß nach Art. 159 bas Attentat mehr begrenzt ift, als in Frankreich angenommen wird, wenn ber Anfang ber Ausführung irgenbeiner ber hochverratherifden Sandlungen gemacht ift. Man bemerkt leicht, bag auch biefe Faffung febr unbeftimmt ift. Als Berichmorung wird (g. 160) jede Verabredung zweier Berfonen zu hochverratherischen Sandlungen, mag fie auch noch so unreif und entfernt sein, bezeichnet und jede folche mit lebenslänglicher Zwangsarbeit bestraft. Unter ben Verbrechen gegen die äußere Sicherheit werden Art. 174 und 175 bie unbestimmten Vorschriften bes frangofischen Code, Art. 84 und 85, aufgenommen und nach Art. 178 jebe Annahme einer Benfion von einer fremben Macht mit ftrenger Strafe bebroht. Erfreulicher bagegen ift die Art, wie ber belgische Entwurf bie Revision bes frangofischen Code penal vornimmt. Wegen aller Verbrechen gegen die innere und außere Sicherheit bes Staates tritt feine Tobesftrafe ein, und nur bei bem Attentat gegen bas Leben ober bie Berfon bes Königs und bem Attentat gegen bas Leben bes vermuthlichen Thronerben ift Tobesftrafe gebroht, jedoch nur bann, wenn burch ben Angriff entweder Blutvergiegung ober Verwundung ober Krankheit bewirkt wurde. Nach Art. 100 wird als Attentat nur biejenige Handlung erflärt, welche einen strafbaren Versuch enthält, also nur biejenige, in welcher bereits ein Anfang ber Ausführung bes Berbrechens lag. Bei bem Complot wird bie Strafbrohung verschieben festgesett, je nachdem schon eine handlung von ben Verschworenen verübt wurde, welche die Ausführung bes Berbrechens vorbereiten foll, ober noch kein folcher Act stattfand. Man bebauert, daß nicht ber Begriff bes Complots noch enger begrenzt wurde. Wenn ein Untrag zu einem Complot gemacht, aber nicht angenommen wurde, fo tritt nur Strafe, aber nie eine entebrende ein, wenn bas Complot gegen bas Leben over bie Perfon bes Regenten ober Thronerben gerichtet ift.

Eine besondere Erwähnung verdient bas toscanische Strafgesethuch vom 20. Juni 1853. Es ift beswegen eigenthumlich, weil es fich nicht wie andere italienische Strafgesetbucher an ben frangöfischen Code penal anschließt, sonbern ben mit ber ausländischen beutschen Gesetzgebung, insbesondere ber babifchen, genau vertrauten Berfaffern bes Gefethuchs die beutschen Gefet bucher vorschwebten, und weil fie vorzüglich burch bie milben Anfichten, bie feit langer Zeit burch bie Braxis ber toscanischen Gerichtshofe ausgebildet waren, geleitet wurden. Allerdings ift bie Todesstrafe noch in mehreren Fällen wol zu viel (Art. 96, 97, 104, 111, 114, 115, 116, 118, in den letten zwei Artifeln jedoch nicht absolut) gebroht. Eine Berbefferung ift bie genaue Bezeichnung des Attentats (Art. 98), welches nur angenommen wird, wenn ein Act der wirklichen Ausführung bes Berbrechens und zwar ber nächsten unmittelbaren Ausführung verübt wird. Der Wille bes Gesetzebers war, bag burch nur entfernte Acte ber Ausführung fein Attentat begrundet fein foll. Bei ber Berfdwörung (Art. 99-102) ift die Strafbrohung eine verschiedene, je nachdem bereits Sandlungen zur Vorbereitung ber Ausführung gemacht wurben ober nicht. Man bedauert, bag ber Begriff ber Berfchwörung nicht mehr begrenzt und zu harte Strafen gedroht find. Gine Strafbrohung wegen Nichtanzeige bes Gochverraths enthalt bas Gefegbuch nicht. 40)

Wesentliche Verbesserungen bes bairischen Strafgesetzuchs von 1813 enthält bas neue Gessetzuch vom 10. Nov. 1861. Zum Verstehen besselben sind die Ausschußverhandlungen schon über den Entwurf von 1856 zu beachten. 41) Die Unterscheidung von Hochverrath (Art. 101)

39) Sehr gegründete Bemerfungen gegen biefe Gleichstellung sowie überhaupt gegen andere Bor-schriften bieses Titels macht Ambrosoli in seinem Werke: Il codice penale italiano (Mailand 1861), S. 78—82, 279—284.

40) Eine sehr gute und auch für jeden ausländischen Juriften wichtige Ausführung über die Lehre vom Sochverrath mit ernfter Kritif liefert Buccioni, a. a. D. III 8—155

vom Hochverrath mit ernster Kritif liefert Buccioni, a. a. D., III, 8—155.
41) Abgebruckt in dem Beilageheft, S. 468—479. Die Verhandlungen des Ausschusses über dem Entwurf von 1859 finden sich in den Beilagen, III, 36 u. 166.

<sup>38)</sup> Es darf nicht verschwiegen werden, daß nach Art. 684 des Code durch die allgemeine Ermach = tigung der Gerichte, wegen Milderungsgründen die Strafe um einen Grad herabzusesen, für mildere Fälle auch bei Hochverrath die Strafe vermindert werden kann (jedoch in manchen Fällen gewiß un = genügend).

1 1 1 L

und Landesverrath (Art. 110) liegt auch dem neuen Gesethuch zu Grunde. In den Verhand= lungen von 1856 finden sich wichtige Berathungen barüber, ob die Todesstrase zu droben ist, instesondere so ausgedehnt, als ber Entwurf es vorschlug 42); ferner barüber, ob nicht über= baupt zur Bestrafung aller Arten bes Sochverraths geforbert werden foll, bag er gewaltsam verübt wird (bas Gefetbuch Art. 101 fordert dies Merfmal nur bei bem hochverrath, ber verübt wird, um die regierende Familie zu beseitigen ober die Thronfolge ober die Staatsverfaffung zu antern). Ein ehrenwerthes Mitglied fprach geradezu (leiber fruchtlos) aus, bag es fur bie Strafbestimmungen bes Entwurfs nur stimmen konnte, wenn bas System ber milbernben Umftanbe aufgenommen werde. Wefentliche Berbefferungen finden fich in Art. 101, worin gum Soch= werrath überhaupt eine handlung gefordert wird, die wenigstens einen Anfang ber Ausführung bes verbrecherischen Vorhabens enthält; ferner in Art. 102, worin die Vorbereitung gum Sochverrath mit Strafe bedroht wird. Der Audschuß erklärte fich bestimmt gegen ben Borfclag, überhaupt Borbereitungen zum Sochverrath mit Strafe zu bedroben, und verlangte vielmehr eine Bestimmung im Geset barüber, welche Arten von Sandlungen bas Geset icon als Borbe= reitungshandlungen mit Strafe bebroben will. Danach find auch in Art. 102 fieben Arten von Gandlungen aufgeführt (freilich mit einer bebenflich unbestimmten Fassung), welche als Vorbereitungshandlungen zu bestrafen sind. Alls zweckmäßig anzuerkennen ist Art. 103, welcher erflart, daß eine Berichwörung nur vorliegt, wenn mehrere Perfonen ein bestimmtes bochver= ratherisches Unternehmen eingehen und bereits über die Mittel ber Ausführung beffelben über-Eine Maffe von Tenbengproceffen wegen unreifer Berabredungen wird eingekommen find. durch biefe Fassung ausgeschlossen.

Reich an Bestimmungen, welche ben redlichen Willen bes Gesetzgebers beweisen, auch in ber Lehre von den Verbrechen gegen den Staat den Grundfagen der Gerechtigkeit treu zu sein, ift der neueste Entwurf des Strafgeseybuchs für Portugal. 43) So wird in Buch II, mit ber Auffchrift: "Berbrechen gegen bas sociale Recht", in Rap. 1 von dem Berrath gehandelt und unter 10 Mummern angegeben, burch welche Sandlungen Verrath verübt wird. Tobeoftrafe ift bei allen politischen Berbrechen im Entwurf nicht gebroht. Nach Art. 331 wird von ben Berbrechen gegen die Berfassung bes Reichs gehandelt und bies bezeichnet ,, als Attentat, um durch das Mittel der Revolution oder burch irgendein Verbrechen oder Vergehen die politische Berfaffung bes Staates zu zerftoren ober ganz ober theilweise zu andern". Beigefügt ift bem Artitel die Bestimmung : "Das Geset bestraft weber Mittel, welche angewendet werden, um aufzutlaren ober zu überzeugen, noch bie Alusübung ber Freihelt zu benten (?) ober zu ichreiben ober Ibeen mitzutheilen, wenn ohne hinzukommende verbrecherische Mittel badurch in Harmonie mit bem focialen Fortschritt die Neform ber Berfassung ober Überzeugung ber Bürger von ihrer Nothwendigkeit bewirft werden foll." 44) Unter der Aufschrift "Berbrechen gegen die Staatsgewalt" bestimmt Art. 332 sechs Arten, wodurch Revolution verübt wird, und hier ist unter Nr. 1 hervorgehoben bas Attentat, um ben König ober ben Regenten abzusehen, ihn ber perfon=

lichen Freiheit zu berauben ober bie Thronfolge zu andern. 45)

Um ben richtigen Standpunkt für die Benrtheilung des hochverraths aufstellen und die Natur desselben richtig entwickeln zu können, ist die Angabe der verschiedenen Ansichten nothwendig, die im Lause der Zeit auf die Entwickelung der Lehre wirkten. In dem gemeinen deutschen Strafrechte bildete das Römische Necht die Grundlage, daher auch in dieser Lehre die römischen Ansichten vorzüglich zu Grunde gelegt wurden. Sier aber zeigte sich der Nachtheil der Sitte, aus dem Zusammenhange einzelne Stellen der römischen Nechtssammlung zu reißen und daraus eine Theorie abzuleiten, in seiner ganzen Größe. So hat z. B. die Lex 5 Cod. ad legem Juliam majestatis von jeher eine unselige Rolle in dieser Lehre gespielt und eine Wasse harter und ungerechter Ansichten veranlaßt. Nur ein klares Erfassen des Geistes der rösmischen Duellen und der verschiedenen Aussprüche in ihrem innern Zusammenhange, eine Brüssung, wie allmählich unter den verschiedenen Berhältnissen des Kömischen Reichs die leges, die Aussprüche der Kaiser und der Juristen sich ausbildeten, und aus welchen politischen Verhältz

43) Codigo penal portugeze. Projecto commissão (Listabon 1861), Th. II, Art. 327 fg.
44) Es sollen badurch die Gerichte vor Einleitung von Tendenzprocessen oder Bestrafung von Restembestrebungen gewarnt werden.

<sup>42)</sup> Die Todesstrafe findet fich gedruht Art. 101 in den drei Fällen bes Hochverraths, bei Landes- verrath in Art. 110-112.

<sup>45)</sup> Bon dem Angriff, um den Konig zu tobten, ift hier nichts erwähnt, weil die Sandlung übers haupt unter das Strafgericht über Lodtung fallt.

niffen und Woraussenungen bie Unfichten bervorgingen, fann gum Biele führen und eine gehorige Grundlage liefern. Man muß bei ber Prufung romischer Unfichten fich bavor buten, mo: berne Borftellungen ber alten Zeit unterzuschieben. Das Romifde Recht fannte bie Unterfdei: bung von Berfuch und Bollenbung nicht 46), fonbern ftellte eine Maffe von Sandlungen unter bie lex, ohne zu erklären, daß einige berfelben nur ale Verfuchehandlungen angesehen werden follten; es waren vielmehr eigene Delicte, die mit ber poena legis bestraft wurden, mabrent manche neue Juriften biese handlungen wieder als vollendete Verbrechen betrachteten und nun nach ben Grundfagen bes Versuche bie Vorbereitungen zu biefen Sandlungen mit ber Strafe bes Berfuche bestraften u. f. w. Das im altesten Romifchen Rechte über perduellio vor fommt 47), beutet barauf, daß burch die Einleitung bes judicium perduellionis bezweckt wurde, Banblungen, burch welche ein Burger als Feinb bes Baterlandes bie Sicherheit ober Berfaffung bes Staates gefährbet, zur Strafe zu ziehen in zweifacher Richtung, wenn entweber bas innere Leben bes Staates, seine Berfassung ober ber Konig gefährbet wurde, ober wenn burd Berraib (proditio) ber Burger treulos ben Feind bes Lanbes begunftigte. Dag eine genaue Begrengung bes Berbrechens burch eine lex vorfam, ergibt fich nicht, baber auch oft eine Sandlung balb andas judicium perduellionis gewiesen, balb ale parricidium (in bem bamaligen weitern Sinne) behandelt wurde. 48) Gewiß ist, daß in bem judicium perduellionis Ausnahmen von ber allgemeinen Behandlung ber Verbrechen in Bezug auf Befehung bes Gerichts, auf bas Strafverfahren und bie Art ber Strafe vorfamen. 49) In ber Republifentstand eine neue Richtung, Sanblungen, bie ben Staat gefährbeten und in benen man Angriffe gegen bie majestas erkannte, in ber bafür angeordneten quaestio perpetua ju verfolgen. Darauf bezogen fich bie leges majestatis, beren erste bie Lex Apuleja war und worauf balb mehrere leges folgten 60) unter benen besonders bie Lex Cornelia, mit ber Richtung 61) eines Versuche, ben Thatbestand bes Verbrechens genan zu bestimmen 52), und bie Leges Juliae 53), mit bem Charafter ber Ausbehnung bes crimen majestatis, bie bedeutenbsten waren. Es ergibt fich aus ben Quellen, bag auch, als bereits leges über erimen majestatis erlassen waren, bennoch zuweilen Anklagen im judicium perduellionis vorfamen 64), bag aber, indem bie Anfichten immermehr gegen bie in bem erwähnten judicium liegenden Ausnahmen sich sträubten, das judicium perduellionis außer Ubung kam und bie Anklagen wegen crimen majestatis häufiger wurden, baburch aber auch bas crimen, bas als Aus: hülfsverbrechen galt, immermehr erweitert wurde, ohne bag man annehmen barf, bag bas crimen perduellionis neben dem crimen majestatis praktifch fortbauerte. 55) Es ist begreiflich, baß, it unruhiger die Zeiten wurden, je mehr Parteien gegeneinander fampften, auf einer Seite mande frühere Unfichten über politische Berbrechen fich milberten, auf ber andern Seite aber bie Madt: haber, welche auf die Erlassung folder leges majestatis einwirkten, die Gelegenheit benutten, manche bie bestehenbe Orbnung und ihre Macht gefährbenbe Sandlungen ftreng zu verbieten. woraus sich erklärt, warum so viele Handlungen, die in unserm Sinne nur polizeilich gefähre liche ober Bersuchshandlungen beißen wurden, allmählich unter bie leges majestatis geftellt wurden. 56) Der Grundgebanke bei bem crimen majestatis war 57), bag biefes Berbrechen alle feindseligen Gandlungen gegen die respublica umfaßte, worunter man fich nicht die Staatente faffung ober Staatsform, fondern bas romifche Bolf als Ganges, ben Staat in feiner Majefiat bachte. 58) Nach ben ursprünglichen Worstellungen, bie ber Lex majestatis 59) zu Grunde la: gen, bachte man fich bie respublica burch manche Sandlungen verlett, bie wir unter andere Strafgefete zu subsumiren gewohnt find. Es ift gewiß, bag man bas Töbten frember Beifeln, bas Alberlaufen zum Feinde 60), die handlung des Statthalters, ber fein Amt bem Nachfolger

46) Deiefe, G. 64.

48) Daraus erflärt fich, bag in ben Duellen parricidium und perduellio oft gleichbedeutent ju fein

scheinen, ohne baß fie rechtlich fich gleich ftanden. Rein, G. 466.

<sup>47)</sup> Forschungen barüber bei Eversten be Jonge, I, 41; Köstlin, Die perduellio unter ben tombichen Königen (Tübingen 1841); Dsenbrüggen, Das alte römische parricidium (Riel 1841); Rein, Criminalrecht ber Römer, S. 466.

<sup>49)</sup> Eversten de Jonge, I, 51. Rein, S. 477 u. 481. 50) Darüber Eversten de Jonge, I, 257; Dieck, Historische Bersuche, S. 47; Rein, S. 494 u. 507. 51) Geib, Lehrbuch bes Strafrechte, S. 46.

<sup>52)</sup> Eversten be Jonge, 1, 341. Dieck, S. 90. Rein, S. 513.
54) Dieck, S. 40-157. Rein, S. 498. 55) Rein, S. 501.
56) Weiske, S. 15.

<sup>57)</sup> Luben, Abhandlungen aus bem beutschen Staatsrecht, I, 227. Weisse, S. 21. Birkler, S. 54. 58) Weisse, S. 36. 59) van Beiben, De var. maiest. signisic. apud Romanos (Greiningen 1834). 60) Birkler, S. 75.

nicht übergeben und mit Bewalt in seiner Stellung fich erhalten will, felbft unter Umftanben bie Witersegung gegen ben magistratus 61) ju bem erimen majestatis rechnete; es ift ebenso begriffic, baf in unruhigen Beiten manche Sandlungen, die sonft nur eine vis publica begrunde= ten, burch ben Bufammenhang mit ben Parteifampfen und ale Lofung zu Gewaltthätigkeiten eine dem Staate gefährliche Richtung annehmen und baber als Fälle bes crimen majestatis betrachtet werden fonnten. 62) In ber Raiserzeit wurde nun ber Raiser ein Sauptgegenstand bie Berbrechens, und allmählich war er es 63), auf welchen bas crimen majestatis bezogen wurde. Man hat nicht nothwendig, bei ben Fällen zu verweilen 64), in welchen nach ben Beugnissen der Classifer despotische Kaiser diejenigen, welche ihre Ungnade sich zuzogen, als Maje= flätererbrecher verurtheilen liegen und servile Richter oft die unschuldigsten Handlungen als crimen majestatis bestraften; benn eine folche bespotisch ausbehnende Richtung bes crimen majestatis lag nicht im Geifte ber classischen romischen Jurisprudenz. Es ift zwar richtig, bag die Juriften immermehr auch Fälle, die ursprünglich nicht unter der Lex majestalis begriffen waren, in ber Fortbilbung bes Rechts ad exemplum bahin rechneten 65), und man thut bem Romifden Rechte vielleicht zu viel Ehre an, wenn manche Schriftfteller ein Streben nach Bestimmt= beit und Begrenzung ber Gochverrathefälle im Romischen Rechte finden wollen 66); es möchte idwierig fein, einen bestimmten Begriff nachzuweisen, ber ben römischen Juristen in Bezug auf bas crimen majestatis vorschwebte. Dagegen ift zur Ehre ber romifden Juriften, beren feinen juriftischen Sinn und beren Runst trefflicher Analyse wir boch sonst bewundern, zu glauben, daß ne auf ähnliche Art wie noch jeht die englischen Juristen, die auch über treason keine ge= ichloffene vollständige Gesetzgebung besitzen, von einer gewissen das crimen majestatis beschrän= fenden Ansicht geleitet wurden, indem es theils bekannt ist, daß die römischen Juristen, wenn sie auch bas Recht fortbildeten, fich boch immer an bie geltenbe lex und ihre Aussprüche hielten, theils eine entscheibende Rücksicht ber römischen Juristen bei bem orimen majestatis immer die mar: "an potuerit facere" 67), wodurch man von felbst bewahrt wurde, bei jedem unreifen, unbestimmten ober albernen Unternehmen icon Sochverrath anzunehmen, theils bag bie Juri= ften wesentlich auf ben animus hostilis Rückscht nahmen, der nothwendig zum crimen majestatis gehörte 68) und unter welchem nicht ber gewöhnliche dolus, sondern jene Absicht verstanben wurde, die bestehende Macht durch Krieg und Gewalt zur Ausführung ber hochverrätherischen Plane anjugreifen. Man barf auch annehmen, daß feit der Zeit, ale die quaestiones perpetuae verfielen und die judices ein freieres Recht ber Anwendung ber Strafen mit Milberung ber in der lex gedrohten Strafe hatten, auch bei dem crimen majestatis nicht alle Fälle dieses crimen mit ber vollen poena legis, fonbern mit geringerer Strafe bestraft wurden. Auch scheint es, baß man unterschieb, ob jemand Legis Juliae majestatis reus war ober nur majestatis reus 69), und den erftern ftrenger behandelte. Der Ausbruck perduellio murbe beibehalten, um bie ichwerften Fälle bes crimen majestatis zu bezeichnen. Manche handlungen wurden nach Verschiebenheit der Richtung bald unter crimen majestatis gestellt, bald als vis publica betrachtet, z. B. bei Wibersetung; manche, bie anfange unter ber Lex Julia standen, z. B. seditio, wurden später mit besondern Strafen bedroht. Gine hauptstelle in Bezug auf bas unter ben Raifern vorkom= mente Recht war bie Lex 5 Cod, ad legem Juliam majestatis. Daß sie einen thrannischen Geist athmet, ift unverkennbar, wenn es auch richtig ift, daß sie nicht ganz auf Nechnung ber Raiser Sonorius und Arcadius zu fegen ift, da die constitutio allerdings harte Borfchriften enthält, welche icon por biefen Raifern burch ihre Borfahren eingeführt waren, wo bie Lex 5 nur bie in vericiebenen Gefegen und in ber Rechtsubung vorkommenben Unfichten zusammenfaßte. 3mar enthält bie Lex 5 etwas Neues 70), nämlich bie Gleichstellung ber bas Leben bedrohenden Ber= ihmorung gegen bie oberften Reichsbeamten (man bente nur an Gutrop, ber zur Jugendzeit von Arcadius mit unbedingter Gewalt sehr tyrannisch herrschte und durch die constitutio sein Anse=

Rein, S. 543.

<sup>61)</sup> Beiste, S. 104. Birfler, S. 107. 62) Birfler, G. 84.

<sup>65)</sup> Beidfe, G. 122. 64) Diect, G. 125.

<sup>66)</sup> Bgl. gegen Zirfler's und Weisfe's Ansichten Depp im Archiv bes Criminalrechts, Reue Folge, Jahrg. 1837, S. 367-391.

<sup>67)</sup> L. 7, §. 5, D. ad leg. Juliam. Beisfe, S. XVII. Birfler, S. 194. Bepp im Archiv, S. 378.

<sup>68)</sup> Birtler, S. 145. Sepp im Archiv, S. 361 u. 410. 69) Weiste, G. 5.

<sup>70)</sup> Gothofred. ad Cod. Theod., Buch IX, Tit. 14. Boggi, Elem. jur. crimin., Buch II, S. 52. Rein, G. 554. Abegg, im Archiv bes Criminalrechts, VII, 141. Walther, Beitrag gur Lehre vom boch= verratherischen Complot (Munchen 1849), G. 12.

hen und fein Leben fichern wollte) mit ber Berichwörung gegen bas Leben bes Raifers; in An: sebung ber lettern aber war es nicht die Absicht, eine ftrengere Ansicht einzuführen, und mir Unrecht wurde man aus bem Worte "cogitaverit" ober aus ben Worten "eadem severitate voluntatem sceleris qua effectum jura puniri voluerunt" ableiten 71), daß schon jede Auße: rung eines hochverrätherischen Gebankens mit ber Strafe ber Bollenbung bes Hochverraths bestraft werden foll, da offenbar nur von der Bestrafung einer eigentlichen Verschwörung bie Rebe ift.

In bem germanischen Recht lag ben Sandlungen, Die wir Sochverrath nennen, ber Geficie punkt ber proditio, bes Berraths, jum Grunde. Uberall zeigt fich in ben beutschrechtlichen Duellen 72), bag man ben Verrath zu ben ichwerften Berbrechen rechnete, ben Ausbrud aber in einem weitern Sinne auffaßte, in welchem er nicht blos die Untreue gegen den Staat und ben eigentlichen Staatsverrath bedeutete, sondern auch die Berletzung an einer Person umfagte, welcher ber Thater zur besondern Treue verpflichtet mar. 73) In diesem Sinne wird an tem Landesherrn, an dem Borgesetten, an dem Chemann und felbst an dem Zeltgenoffen burch ben Mord ein Berrath begangen. 74) Es erflärt fich biefes aus ben Lehnsverhältniffen , welche bas germanische Leben burchbrangen und auf ber Berpflichtung zur Treue beruhten, und wo man leicht bagu kommen konnte, bie nämliche Strenge gegen benjenigen eintreten zu laffen, welcher zur Treue gegen einen andern verpflichtet war und diese Treue verlette.75) So erklärt es sich. warum im englischen Necht 76), wo sich überhaupt so viele germanische Ansichten erhielten, ber Unterschied von hohem und kleinem Verrath (petty treason) fich ausbildete und der Mord bei Chemanns burch die Chefrau, bes Geiftlichen an feinem Obern als Berrath angesehen murbe. In bas germanische Recht gingen aber auch fruh bie Anfichten bes Momischen Rechts über erimen majestatis über. In ben italienischen Statuten, auf welche bas Romische Recht Ginflufer hielt, wurde schon vom crimen majestatis gesprochen, und die Glossatoren 77) und italienischen Praktifer setten bas crimen (wie man gewöhnlich beifügte: laesae) majestatis schon ale befannt voraus, indem fie in Bezug auf ben Berfuch bemerkten, daß biefes Berbrechen gu bin crimina atrocissima gehore, bei welchen ber Versuch wie die Vollendung gestraft wurde. 18) Da die beutschen Raiser sich als die Nachfolger ber römischen betrachteten, so kam man bit Absassung der Goldenen Bulle leicht bazu 79), die hochverrätherischen Unternehmungen gegen ben Raifer als Majestätsverbrechen zu erklaren und bie Lex 5 Cod. ad Legem Julian in das beutscher Gefet aufzunehmen, indem man zugleich aussprach, daß auch gegen die Rut: fürsten ("quia pars corporis nostri sunt") bas crimen majestatis begangen werben könne. 🐃 In der Bambergensis scheint zwar Schwarzenberg kein klarer Begriff von dem Hochverrath vorgeschwebt zu haben, allein die leitende Ansicht war die bes Verrathe, und zwar im Ginne des Mittelalters. Art. 132 spricht schon von dem crimen laesae majestatis gegen bie far ferliche Majestät, verweist auch die Schöffen auf Nömisches Necht; Art. 135 handelt schon bestimmt von Fällen, die im heutigen Sinne zum Hochverrath gehören ober wenigstens Staals: verrath in unserm Sinne begründen, und in Art. 149 und 152 wird von dem Aufruhr gezeit Staat und Verrätherei überhaupt gesprochen.81) Aus einem neuerlich mitgetheilten Redis fall vom Jahre 1486 in Bamberg 82) feben wir, daß man einen Sochverrather wegen feine! Berbrechens gegen ben Fürsten jum Biertheilen verurtheilte. In ber Carolina 83) find einigt Artifel ber Bambergensis weggelassen; man schien die Vorschriften des römischen erimen ma-

72) Heineccii elementa jur. germ., II, 110.

76) Mittermaier's Auffat in ber Zeitschrift fur ausländische Gesetzebung, I, 221.

82) Bopfl, Das alte bamberger Stadtrecht (Beibelberg 1839), im Tert S. 140 und Ginleit. S. 1

83) Bepp im Archiv, S. 396.



<sup>71)</sup> Weiste, S. 67. Zacharia im Archiv, Jahrg. 1838, S. 358.

<sup>73)</sup> Aber die schon fruh in germanischen Quellen vorfommenden und im Mittelalter fortbauernei Anfichten von Berrath f. Bopfi, Deutsche Rechtsgeschichte, S. 913; Dsenbruggen, Alemannisches Straf recht, S. 394.

<sup>74)</sup> Roghirt im Archiv, IX, 143. Sepp im Archiv, Neue Folge, Jahrg. 1837, S. 401.
75) Wie sehr im Mittelalter bei Bestrasung bes Hochverraths romische und germanische Ansicht gemischt vorsamen, lehrt das Urtheil Raiser Beinrich's VII. von 1312 gegen rebellische italienische State die der Felonie, des crimen majestatis und der proditio schuldig erklärt wurden.

<sup>77)</sup> S. barüber Luden, über ben Bersuch bes Berbrechens (Göttingen 1836), S. 402 u. 403. 78) Dieses findet fich bei Gandinus, Angelus Arretinus u. a. Archiv bes Criminalrechts, Jahrg. 1838, S. 585. S. aber richtig bei Bacharia i 80) 3achar 79) Rap. 24. im Archiv, Jahrg. 1838, S. 539. 81) Gepp im Archiv, Jahrg. 1837, S. 394.

jestatis als bekannt vorauszusegen; nur Art. 124 CCC spricht allgemein von dem Berrath, jebod im mittelalterlichen Sinne, wo der Verrath auch gegen andere Personen, benen man besondere Treue schuldig ift, begangen wird, und ber Art. 127 CCC handelt von dem Aufruhr, ater wol in einem ausgebehntern Sinne, als wir biefes Wort nehmen, baber gewiß ebenfo von dem hochverratherischen Aufruhr wie von dem Aufruhr überhaupt. 84) Bei diefer Lücke der Carolina, die man aus dem Nömischen Recht auszufüllen suchte, konnte es nicht fehlen, daß die ganze Lehre vom Hochverrath ohne alle feste Grundlage in der Anwendung war; und ver= gleicht man die Praftifer und bie Schriftsteller vom 16. Jahrhundert an, fo überzeugt man fich leicht, daß für keine Lehre wissenschaftlich weniger geleistet worden ist als für die gegen= Einen merkwürdigen Beweis, wie im 15. Jahrhundert überall bas römische crimen majestatis mit der Bezeichnung crimen laesae majestatis, inebesondere die Lex 5 Cod. ad legem Juliam bei Beurtheilung ber Gochverrathefalle in ben Gerichten angestrebt wurbe, liefert ber Proceg gegen ben Grafen Egmont. 85) Man betrachtete bas Majeftateverbre= den vielsach als ein delictum exceptum, stellte eine Masse 86) angeblicher Singularitäten auf, bilbete fich ein, daß man bei bem hochverrath jebe Bersuchshandlung wie die Bollenbung frasen muffe, und da unsere Juristen die Gefahr nicht fühlten, welche der burgerlichen Frei= heit eben durch unbestimmte Hochverrathsprocesse gebroht wird, ba überhaupt bas Princip der Abschreckung herrschend wurde und man vorzüglich bei bem Hochverrath bieses Princip gel= tend machen zu muffen glaubte, fo mar ber Rechtszuftand in biefer Lehre fein lobenswerther. Man rif einzelne Stellen bee Romifchen Rechte aus bem Busammenhang und benutte fie zu einer willfürlich construirten Theorie.

L Bersucht man nun auf Grund ber bisherigen Entwickelungen ben Begriff bes Hochver= rathe festzustellen, so überzeugt man sich, baß es ber Rechtsprechung an einer festen Grundlage fehlt, weil es barauf ankommt, die freilich weit gefaßten Borschriften über erimen majestatis mit den deutschen Rechtsansichten über Berrath zu einem Gesammtbegriff zu vereinigen, und baß bas herausreißen römischer Stellen aus ihrem Zusammenhang und die die richterliche Willfür begunftigende Lex 5 Cod. ad legem Juliam eine gefährliche Ausbehnung bes Verbrechens mög= lich machen. 87) Geht man bavon aus, baß schon in ber römischen Rechtsprechung die Fälle, in benen bie Richtung auf bas exitium reipublicae hervortrat, von Fällen getrennt wer= den 86), in welchen zwar auch ber Staat gefährbet werben konnte, jedoch ohne die vorbe= mertte Richtung; erwägt man, bag bei une viele Sandlungen, bie unter bas crimen majestatis bei den Romern gestellt wurden, unter eigenen Strafgesehen stehen; bleibt man ber ger= manifden Anficht treu, bag Verrath bem ichwerften Staatsverbrechen zu Grunde liegen muß, jo wird am richtigsten ber bessern Praxis gemäß bas Wefen bes hochverrathe in bie Vornahme einer feindseliger Absicht verübten Sandlung gesett, in welcher bie Richtung ber gewaltsamen Abanberung eines wesentlichen, jum Bestehen eines Staates gehörigen Grundbestandtheils liegt. Gine ebenfo die gerechte Gesetzgebung als eine gesicherte Rechtsprechung hindernde Ansicht war te, bag manche Juriften bei bem Sochverrath als entscheibend ben subjectiven Gefichtspunkt hervorhoben und baber vorzugsweise die bei biesem Verbrechen in gewissen Sandlungen liegende feindselige Gesinnung ober ben Bruch ber Unterthanentreue beachten wollten 89), ober bas Wesen bes Dochverraths schon in ber Berweigerung ber Erfüllung ftaatsbürgerlicher Pflichten ober in bem Streben fanden, die Thatigfeit ber Staatsgewalt zu vereiteln. 90) Bergleicht man, um

<sup>84)</sup> Bächter im Archiv, Jahrg. 1835, S. 473. 85) Dies beweist ber Anklageact vom 11. Jan. 1568, abgebruckt in bem Quche von Bavay, Le proces du comte d'Egmont (Bruffel 1853), S. 93, und bas wichtige Gutachten, das der Prafident des Confeils, Affet, auf Aufrage des Herzogs Alba gab, und worin Affet die Schuldlosigseit Egmont's nachwies, mit Berufung darauf, daß man nach Römischem Recht sehen musse auf die Person und quid antea fecerit. Das Gutachten ist abgedruckt in dem seltenen Werk von Bandervynst, Histoire des

troubles de Pays-Bas par Tarte (1822), IV, 319.

86) Zacharia im Archiv, Jahrg. 1838, S. 547.

87) Was Schirach, S. 37, als Fehler in der Behandlung der Lehre rügt, kommt auch in der Bestandlung vom germanischen Rechte vor; s. auch richtige Bemerkungen von Temme, Lehrbuch des preus Sischen Strafrechte, S. 557.

<sup>88)</sup> Sehr belehrend ist in dleser Bezlehung die L. 21, §. 1 d, De captivis.

89) Richtig erflärt sich bagegen Walther in der Schrift: Von dem hochverrätherischen Complot, S. 39—45.

90) So konnte man tazu kommen, in dem Beschluß einer Kammer oder in der Verabredung, die Stuern zu verweigern, hochverrath zu sinden.

ben Begriff bes hochverrathe festzustellen, bie Bestimmungen ber neuesten Gesetzgebungen, fo bemerkt man balb eine Verschiebenheit der Anfichten in Bezug auf den Umfang des Verbrechens. je nachbem bie Befetgebung ben Sochverrath von bem Lanbes- ober Staateverrath trennt, wie 3. B. in Preugen, Baiern, Sachsen, ober feine folche Unterscheibung aufstellt, vielmehr nur von bem hochverrath fpricht, wie z. B. bas öfterreichische Gesetuch. 91) Dag nach ber lettern Unficht unter ben Begriff bes hochverrathe mehr Sandlungen gestellt werben konnen als nach ber erftern, ift begreiflich. 92) Der Grundcharafter bes hochverrathe liegt in ber mit feinb: feliger Abficht ber Beranberung bes Bestebens eines Staates in seinen wefentlichen Grund: bestandtheilen, baber gegen die Integrität bes Staatsgebiets, ober gegen wesentliche Grund: lagen ber Verfaffung, ober in Monarchien gegen Leben ober Freiheit bes Regenten gerichtem Hanblung.93) Berfucht man bagegen bas Wesen bes Staateverrathe nach ber Auffassung in ben neuen beutschen Besetzgebungen zu charafterifiren, fo fann man nur annehmen, bag babin gewiffe Sandlungen gehören, burch welche ohne die eben zuvor bei bem Sochverrath gefordertelle ficht und Richtung gegen bie Sicherheit bes Staates mit Verletung ber Unterthanen = ober bet besondern Dienstoflicht eine Gefährdung des Staates herbeigeführt werden kann. Man überzeugt fich aber balb, bag eine genau in bem Wefen bes Berbrechens liegende Scheidung ber Falle bes Hoch= und Landesverraths nicht wohl möglich ist 94) und die Trennung willkürlich geschieht 95), baß auch bie beutschen Gesetzgebungen, oft irre geleitet burch einzelne Bestimmungen bet frangöfifchen Code, auf eine fehr unbestimmte und baber gefährliche Weise manche handlun: gen als Arten bes Staatsverraths in zu großer Allgemeinhelt aufstellten, mabrend richtiger manche biefer Sandlungen entweder unter Bochverrath begriffen ober als ein eigenes Berbie chen, jedoch unter geeigneter Beschränkung, mit Strafe bedroht werden konnte. 96)

II. Inwiefern ein Hochverrath auch gegen ben Deutschen Bund begangen werben konne, if in neuester Zeit bestritten worben. 97) Ge ift burch einen Bundesbeschluß vom 18. Aug. 1836 ausgesprochen worden, daß sich alle Bundesstaaten verpflichten, einen gegen ben Bund ober gegen bessen Verfassung gerichteten Angriff zugleich als einen Angriff auf ben einzelnen Buntet: ftaat zu betrachten und einen folden Sochverrath nach ben Gefegen zu bestrafen, nach welchen eine gleiche gegen ben einzelnen Bunbesftaat begangene Sanblung als Bochverrath zu richten matt. Auch die neuen Gesethücher 98) stellen diese Unsicht auf und sprechen aus, daß die Angriffe (welche bie ben Hochverrath gegen bas Inland charafterifirenden Merfmale an fich tragen) auf die Gelbi ftanbigfeit und Berfaffung bes Deutschen Bunbes bem Gochverrath gleich zu achten feien. Dataus konnte man ableiten, bag eigentlich ber Bochverrath gegen ben Deutschen Bund nich immer in einen hochverrath gegen ben einzelnen Bundesstaat auflöst, in welchem jemand bas Verbrichen verübt. Dieses fann geschehen burch einen gewaltsamen Angriff, um ben Deutschen Bund auf zulosen, ober um einen Bundesstaat bavon loszureißen, ober um die Verfassung bes Bunde Es erflärt fich biefes baburch, bag nach ber Berfassung ber beutschen Staaten ibr Berhältniß zu bem Bund ein Theil ihres jetigen Bestehens und ihrer Verfassung ift, bag bit politische Bebeutung jedes Staates durch die Macht und Stärke bes Bundes gewinnt, daß baber bie Erschütterung bes Bunbesverhältnisses zugleich ben einzelnen Bunbesstaat erschüttert, und bağ ber Unterthan, indem er ben Staat von bem Bunde loszureißen sucht, einen mefentlichen, ver:

CONTROL .

<sup>91)</sup> Von 1853, Art. 58, und bazu v. Spe, Das öfterreichische Strafgesethuch, S. 673. Erfrenlin ift es, daß 1862 am 3. Juli in. dem Ausschußbericht im Reicherath in Wien und in ber Berhandlong am 24. Juli offen ausgesprochen ward, daß bei ber gefährlichen Unbestimmtheit bes Thatbestandes in Gesethuch von 1853 über politische Berbrechen Tendenzproceffe begunftigt murben und bas Abschrechung! princip zu Grunde liege.

<sup>92)</sup> Daraus erklärt es fich, bag in Ofterreich nach Novelle vom 27. Avril 1854 auch bie Einfalt ber Berfehr, die Berbreitung von Geldzeichen, Creditpapieren ber revolutionaren Propaganda ale Mit schuld am Sochverrath erflart werden fonnte.

<sup>93)</sup> v. Hie, S. 699. Temme, Lehrbuch bes preußischen Strafrechts, S. 532. 94) Schirach, S. 91. v. Feber, S. 78. v. hie, S. 697 in ber Note. 95) Wir bitten bie Bemerkungen preußischer Schriftsteller zu beachten, z. B. Befeler, Commental

S. 222—225; Goltbammer, Materialien, II, 2; Temme, Gloffen, S. 134.
96) 3. B. Mittheilung von Geheimnissen, Vornahme von Handlungen, Die ben Staat Repressalle ober Feindseligkeiten von einer fremben Dacht aussegen fonnten.

<sup>97)</sup> Teuerbach, Lehrbuch, S. 164, und Mittermaier's Bufat zu Feuerbach's Lehrbuch. Seffter, Beli buch, §. 203. Scheuerlen im Archiv, Jahrg. 1838, Nr. 20. Hepp, Politische Verbrechen, S. 48. Lemme, S. 569. 98) Sächsisches Gesethuch, Art. 82. Würtembergisches Gesethuch §. 148. Padisches Gesethuch, §. 595.

iaffungsmäßig bestehenden und zur politischen Bebeutung seines Staates gehörigen Bestanbtheil angreift. Daraus folgt aber, daß nur fo weit, als bas einheimifche Gefen bes Staates, in bem bas Berbrechen verübt wird, Gochverrath annimmt, auch ein Sochverrath gegen ben Bund begangen werben fann; baber nur burch Bewirfung bes Ginfalls bes Feinbes, um ben Bund aufzulofen oder einen Theil lodzureißen, ober burch Aufruhr, ober burch Berfchwörung, infoweit burch die lettere ein hochverrath begangen werben fann. Der Bunbesschluß verpflichtet bie Bunbes= glieber, bafür zu forgen, bag burch ihre Gesetzgebung biese Unficht gesetzlich festgestellt werbe. 99) Gegen bie Anficht, bag, wenn in ber Verfassung eines Staates bas Bunbesverhältniß als Theil der Berfaffung aufgestellt ift, ber Ungriff gegen ben Bund in einen Gochverrath gegen ben eige? nen Staat des Thatere übergeht, lagt fich jedoch einwenden 100), dag bezweifelt werben tann, ob ein bloßes Bundesverhältniß, da es nur ein außerordentliches völkerrechtliches Verhältniß ift, einen Theil ber Verfaffung bilben kann. Die Entscheibung ber Frage, inwiefern gegen ben Deutschen Bund Sochverrath verübt werben fann, wurde feit 1848 noch fcmieriger, ba fcon Zweifel entfteben konnten, inwiefern noch auf Grund ber 1848 von ber Bunbesverfammlung jelbft aufgehobenen und fpater nicht wiederhergestellten Ausnahmegesetze 101), wohin auch ber oben angeführte Bundesbeschluß von 1836 gehörte, ein hochverrath gegen ben Bund angenom= men werden fann, baber man auch nach ben Berhandlungen über bas preußische Strafgesetbuch con 1851 102) in daffelbe teine Borichrift über einen folden hochverrath aufnahm. Es muß aber bemerft werben, bag bennoch bas preugifche Obertribunal einen ftrafbaren Gochverrath gegen ben Bund annimmt. 103) Auch in mehrere ber neuesten beutschen Strafgesetbucher 104) ift eine Bestimmung aufgenommen, welche ben Bochverrath gegen ben Bund mit Strafe bebrobt.

III. Der wichtigfte Bunkt betrifft die Scheidung bes hochverrathe von andern Sandlungen, welche wegen ihrer Gefährlichkeit oft irrig jum Hochverrath gerechnet werben, während fie ent= weder unter andere Strafgefete zu ftellen ober ftraflos find. Dahin gehoren : a) bie Falle bes Auf: ruhre, ber nicht auf die Erreichung eines hochverratherischen Zwecke, vielmehr nur barauf ge= richtet ift, die Regierung ober ben Regenten zu etwas zu zwingen, z. B. einen Minister zu entlaffen, ober von einer handlung abzuhalten; b) Fälle, in benen unter Umftanben, obgleich ohne offene Gewalt, burch Vereinigung großer Massen, 3. B. bei bem Petitioniren, die Regie= rung eingeschüchtert und zu gewissen Unordnungen ober Burucknahme von Beschlussen genöthigt werben joll (in welchen Källen entweber besondere Gefete ober bie Strafgesete wider crimen vis ober unerlaubte Bufammenrottungen anzuwenden find); c) handlungen, welche in Beiten augerorbentlicher Aufregung vorgenommen werben, um ber Bewegung eine gesehmäßige Rich= tung ju geben und größere fonft brobende Nachtheile abzuwenden; d) Bestrebungen, um burch Berbreitung gewiffer von ben Regierungsanfichten abweichender Meinungen burch bie Kraft Mentlicher Meinung auf bem Wege ber Reform eine beffere politische Gestaltung vorzubereiten, ebenso wie ber Tadel bestehender Gesethe ober Einrichtungen (insofern die Außerung nicht unter bas Strafgefen fällt) und Aussbrechen von Bunfchen ober Uberzeugungen, wenn fie auch von ben bestehenden Ginrichtungen ober Regierungefnstem abweichen. 106)

IV. Eine besondere Gefahr brobt ber Rechtsprechung, wenn man unter ben Genichtspunkt strafbarer Theilnahme am Sochverrath Gandlungen stellt, welche entweder a) in ber Zeit, wo bie Bolfsbewegung noch feine bestimmte, insbesondere noch feine Sochverrath be= zwedende Richtung hat 106), vorgenommen werden und in die Rategorie ber unter III, d be= zeichneten Gandlungen fallen, auch felbst nicht barauf gerichtet find, Gochverrath herbeizuführen, ober b) handlungen, welche nach Ausbruch einer Revolution ohne Berbindung ober Berabre=

101) Bacharia, Deutsches Staaterecht, I, 197, 221.

105) Feuerbach, Uber Sochverrath, S. 58. Bacharia im Archiv, Jahrg. 1838, S. 350. Feber, Staateverbrechen, G. 144.

<sup>99)</sup> Berhandlungen barüber in ber babifden Zweiten Rammer am 19. Mai 1837. Berhandlungen ter Rammer, 1837, heft 5, G. 16-38. 100) Temme, S. 569.

<sup>102)</sup> Goltbammer, II, 74—78, vgl. mit Temme, S. 570. 103) Oppenhof, Preußisches Strafgesegbuch, S. 106, vgl. mit Berner, Lehrbuch, S. 536. 104) Burtembergisches Geset vom 23. Juni 1853. Diterreichisches Gesetbuch, §. 58. Sächfisches Beietbuch, §. 121. Dibenburgifches Gefetbuch, §. 69 (leiber mit fehr mangelhafter Faffung). Mitter: maier's Anfichten im Archiv fur preußisches Strafrecht, VIII, 290.

<sup>106)</sup> Die wichtig es ift, die verschiebenen Stadien revolutionarer Bewegung zu scheiben, zeigt richtig Feder, S. 151.

bung mit den Leitern des Verbrechens isolirt für sich als eigene Verbrechen, z. B. Gewaltthätige keiten, Widersehung gegen Beamte, vorgenommen werden; c) Handlungen, insbesondere Außerungen, durch welche jemand seine Billigung der Bewegung ausspricht, ohne daß die Merkmale strafbarer Theilnahme vorhanden sind; d) Handlungen, durch welche jemand selbst an den durch die Bewegung herbeigeführten Zuständen scheinbar theilnimmt und sie unterstützt, aber ohne feindselige Richtung und Absicht, vielmehr mit dem Zweck, durch seine Mitwirkung den geseh:

lichen Buftand herbeizuführen ober größeres Unheil abzuwenden. 107)

V. Gegen ben Regenten kann ber Hochverrath verübt werben, wenn ber gewaltsame Angrif geschieht, um ihn von ber Regierung zu entsernen, ober ihm die Ausübung ber Regierung uns möglich zu machen, ober ihm die Abtretung eines Theils des Landes aufzudringen, oder zur Absänderung der Staatsversassung ihn zu nöthigen. Hier kommt nichts darauf an, welches ter Beweggrund der Handlungsweise ist. Die Gesetzgebung kann nicht unterscheiden, ob die ges waltsame Handlung, Tödtung oder Gesangennehmung aus persönlichen Motiven, die nur den Menschen betreffen, z. B. Rache, oder aus der Absicht, dadurch dem Baterland angeblich zu nützen, verübt wird; nur nung die Handlung eine der oben bezeichneten Richtungen haben. Bei Orohungen, denen nicht diese Richtung zu Grunde liegt, kann ost das Verbrechen der Beleidischingung des Regenten begründet sein; bei Nöthigung zu einzelnen Regierungshandlungen, z. B. eine gewisse Steuer aufzuheben oder einen Minister zu entlassen, fann ost nur einsacher

Aufruhr zu Grunbe liegen.

VI. Die Sandlungen, durch welche ber hochverrath verübt wird, find entweber a) Bewalt gegen ben Regenten ober b) Verbindung mit einer auswärtigen Dacht, um einen Ginfall in bas Land zu bewirfen und baburch entweder ben Regenten zu entfernen, ober ben Staat ber aud. wärtigen Dacht zu unterwerfen, ober bie Staateverfaffung zu anbern. In biefen Fallen be: brobt die Richtung bes Berbrechens bas Besteben bes Staates, und ber Einfall bes Feinbes, ten ber Berbrecher bewirft, foll nur bas Mittel zur Erreichung feiner verbrecherischen Plane fein: bie Gewaltsamkeit des Berbrechens liegt hier in ber Bewirkung bes Kriegs und in der Gewalt bes Feindes, unter beffen Begunftigung ber Dochverrather fein Worhaben ber Umwälzung burchzusepen fucht. c) Ein anderes Mittel ift bas bes Aufruhre, in ben romifchen Gesegen gewöhnlich mit seditio bezeichnet. 108) In Bezug auf biefes Mittel bedarf es aber einer besondern Borficht; benn ber Aufruhr fommt ebenfo als ein eigenes Berbrechen ohne alle hochverrathe rische Absicht vor, als er in andern Fällen nur als ein Mittel bes Hochverraths erscheint. Aberall. wo ber Aufruhr angestiftet wirb, um baburch ben Regenten von ber Regierung zu entfernen. ober um ben Staat ober einen Theil bes Bebiets beffelben einem fremben Staate einzuverleiben, ober um bie Staateverfaffung zu anbern, ift Sochverrath begrundet, und ber Aufruhr ift bann nur bas Mittel, um auf bem Wege ber Gewalt bie Umwälzung zu bewirken. Wenn bagegen ber Aufruhr nur bezweckt, die Bollziehung eines Gefetes ober einer Berordnung oder einel obrigfeitlichen Berfügung burch Anwendung von Gewalt gegen obrigfeitliche Personen zu bini bern, zu vereiteln, ift bas Berbrechen bes Aufruhre begrundet; benn bier wird ber Staat if feinem Bestehen nicht angegriffen; bie Aufrührer verüben bier nur bas Berbrechen ber Diter febung ober ber Gewaltthatigfeit; ihr Berbrechen ift nur auf eine einzelne Regierungehand: lung gerichtet, g. B. um die Errichtung neuer Bollftatten zu hindern, um die Berausgabe meg genommener Sachen von der Obrigfeit zu erzwingen , ober die Polizeibehörde zur Burudnabm einer neu eingeführten Tare zu bewegen. Der Aufruhr in bem Ginne, daß er Mittel bes bod: verrathe ift ober ein eigenes Berbrechen begrundet, wird immer burch mehrere Merkmale daral. terifirt, welche gemeinschaftlich vorhanden sein muffen, und zwar muß a) schon eine größer Wolksmenge 109) vorhanden sein; β) fie muß zusammengerottet sein, baber in aufrührerifde Absicht vereinigt; 7) biefe Bufammenrottung muß öffentlich fein, weil nur unter biefer Bet aussetzung die öffentliche Ruhe bedrobt ift und die ratio der ftrengen Bestrafung eintritt, inden bei einer folden Bufammenrottung bie Wirksamfeit bes machsenben Aufrithre auf bas Boll il zeigt; d) es muß die Zusammenrottung so beharrlich und unter solchen Umftanden geschehr

<sup>107)</sup> Biel Beachtungswürdiges über die Beurtheilung der Theilnahme am Hochverrath bei Schirad S. 95; Archiv des Criminalrechts, Jahrg. 1850, S. 268; Annalen der badischen Gerichte, Jahr. 1850, S. 220—245.

<sup>108)</sup> Weiske, S. 102. Firkler, S. 89.
109) Eine bestimmte Zahl, z. B. 10. zu fordern, ist durchaus unzweckmäßig und durch kein Gest begründet. Bal. Wächter im Archiv, Jahrg. 1835, S. 474.

raß zur Wiederherstellung ber Ordnung und Rube die ordentlichen Zwangefräfte ber Obrigfeit nicht wreichend gewesen sind oder bei ihrer Unwendung nicht zureichend gewesen wären, wo baber bie Aufrührer ichon die Absicht an ben Tag legen, ber Obrigkeit mit Gewalt zu wiber= fichen, in ihrem Trope fich zu erhalten und selbst das Augerste zur Realistrung ihrer verbreche= nichen Plane zu wagen, baber auch jedes Mittel ber Gewalt felbst gegen bie außerorbentliche Macht bes Staates anzuwenden, um ihr Borhaben burchzusegen. 110) d) Ein Mittel ber Ber= übung des Hochverraths ist endlich die Verschwörung (conjuratio, consilium, factio in den römi= iden Gefegen genannt). 111) Bu bem Dafein einer Berichwörung gehören aber jene Mert= male, welche überhaupt zu bem Complot ober ber verbrecherischen Berbindung geforbert werben. a) Es muffen baber mehrere fein; bie Bahl ist gleichgültig, ba auch nur wenige, 3. B. zu bem Mort bes Regenten, fich verbinden konnen. 3) Es muß bereits eine Verabredung ber Verfdwo= renen zur gemeinschaftlichen Ausführung bes Werbrechens geschloffen sein; folange baber einer ben andem nur Antrage macht, biefe aber noch ichwanken und feine Bufage geleiftet haben, ift feine Berichwörung vorhanden. 7) Es muß die Verabredung ichon auf die Verübung einer That gerichtet sein, welche Hochverrath im gesetzlichen Sinne begründet, z. B. ben Regenten zu totten ober bie Berfaffung burch Aufruhr zu anbern. Solange baher bie fogenannten Berimworenen nur im allgemeinen fich vereinigen, um eine fünftige Umgestaltung bes bestehenben Zustandes vorzubereiten, gewisse Grundsähe bei dem Bolke zu verbreiten, ist keine Verschwörung erhanden, wenn nicht das Landesgeset schon Handlungen dieser Art eine besondere Strafe ge= broht hat. hier wird es vorzüglich wichtig, im Gefet ben Begriff ber Verschwörung möglichst ju begrengen und nur bann ftrafbare Verschwörung anzunehmen, wenn bereits bie Verschwotenen über die Richtung bes hochverratherischen Unternehmens, über die Mittel zur Berwirf= lihung und über die Art bes Gebrauchs übereingekommen sind. 112)

VII. Wenn nach ber bisherigen Ausführung zum Sochverrath immer ein das Bestehen bes States bedrohender Angriff, um auf gewaltsamem Wege Plane der Umwälzung des Bestehen: ben in das Leben zu führen, gehört, so muß der Hochverrath wohl getrennt werden 113) von ans dem Sandlungen, die nur auf die Realisirung gewisser politischer Ibeale und Wünsche gerichtet und oder die Außerung einer von der durch die Regierung sanctionirten Einrichtung abweichen den politischen Überzeugung enthalten. Darüber, ob zum Hochverrath das Merkmal gesordert werden soll, daß die Aussührung gewaltsam geschehe, ist sortdauernd bei den Schriststelzlem 114) und in den Verhandlungen über neue Gesethücher 115) Streit. Gewiß ist, daß Droshung mit Gewalt oder Herbeisührung (wenn auch ansangs durch List) eines Zustandes der Ges

walt unter Umftanden Sochverrath begrunden fann.

VIII. Borzüglich wichtig ift die Frage, ob bei dem Hochverrath der Bersuch des Berbrechens und die Bollendung gleich zu bestrafen seien. Biele Juristen 116) bejahen die Frage, und selbst in Urtheilen 117) von höchsten Gerichten ist neuerlich die Bejahung ausgesprochen worden. Man berust sich darauf, daß der Hochverrath ein Verbrechen sei, bei welchem die seindselige, verräthezische Gestinnung die Hauptsache sei und das Verbrechen begründe, sobald sich diese Gestinnung unzweideutig äußere; daß auch der Versuch und die Vollendung gar nicht getrennt werden sonnten, weil, wenn man zur Vollendung eine bestimmte Wirfung oder das Eintreten des beabsichtigten Erfolgs fordere, der Hochverräther seinen Wunsch erreicht habe und dann gar nicht bestrast würde. Man berust sich auf die römischen Gesehe, in welchen schon das bloße cogitare als Sochverrath und die voluntas sceleris wie essetus bestraft würde, man berust sich endlich auf die Goldene Bulle, in welche die Lex 5 Cod. ad legem Juliam aufgenommen wäre, und auf die Braktister, welche immer gelehrt hätten, daß bei Hochverrath Versuch und Vollendung gleichständen.

<sup>110)</sup> Bachter, S. 486. Deiste, Rechtslexifon, S. 471. Müller in ber Zeitschrift fur Necht und Sefetzgebung in Kurheffen, Heft 2, S. 67.

<sup>111)</sup> Weiste, S. 91. Birfler, S. 199. Rein, S. 521.
112) Gut Balther, Beitrag zur Lehre vom hochverrath, S. 11. Feber, S. 127. Temme, S. 585.

<sup>113)</sup> Feuerbach, S. 58. Roghirt im Archiv, X, 166.

<sup>114)</sup> Schirach, S. 97. Feber, S. 76. Temme, S. 581. Heffter, S. 183. Hepp im Archiv, Jahrg. 1847, S. 471.

<sup>115)</sup> Geltbammer, II, 8-9. v. Spe, Ofterreichisches Gesethuch, S. 689.

<sup>116) 3.</sup> B. Feuerbach, S. 168. Martin, Lehrbuch, S. 204. Roghirt im Archiv, IX, 167.

<sup>117) 3.</sup> B. in einem Urtheile von Jena in Demme's Annalen, Bb. I, heft 1, Mr. 3; und Urtheil von Wolfenbuttel bei Scholz, Strafrechtofall ber Grafin Gorp u. f. w. (Luneburg 1835).

Allein richtiger ift unfehlbar bie Meinung 118), welche auch bei bem Sochverrath bas vollenbete Berbrechen von bem Berfuch in Bezug auf bie Bestrafung trennt. Die jenfeitige Meinung vergift ben Beift bes romifden Strafrechts, nach welchem gemäß bem subjectiven Befichtepunft unsere Unterscheidung von Bersuch und Bollendung feinen Plat finden konnte. Es ift bei ber Lex Julia majestatis nichte Singulares, sondern nur bas ausgesprochen, was bei allen romi: ichen leges galt. Es ift als eine burch historische Forschungen ausgemachte Wahrheit angu: nehmen, bag bas Romifde Recht gar nicht von Berfuchshandlungen fprach, fonbern nur ein: gelne Delicte (bei benen wir nur vom Berfuch fprechen) auch unter bie lex stellte und mit ber poena legis bestrafte. Man reißt willfürlich romische Stellen aus ihrem Busammenhang, wenn man, wie die Gegner es thun, fich z. B. auf Lex 5 Cod. ad legem Juliam beruft, um zu zeigen, bag ber Berfuch wie bie Bollenbung bestraft werben muffe, und lagt unbeachtet, bag bie romifden Stellen nur ben auf gemiffe Beife, g. B. burch Gingehung ber Verschwörung, geaußerten bojen Die Golbene Bulle hatte ohnehin gar nicht die Absicht, irgent: Willen als strafbar erklärten. etwas Singulares über ben Berfuch bes hochverrathe aussprechen zu wollen. Es fann bei ber Beantwortung ber obigen Frage nur ber Grundfat entscheiben, bag nach bem unferm beutiden Recht an Grunde liegenden objectiven Gefichtspunkt nicht blos ber bofe Bille, fondern auch tie Handlung entscheibe, und daß nach ber allgemeinen Borfdrift bes Art. 178 ber Carolina ber Berluch immer gelinder als die Vollendung bestraft werden muß, weil dieses ichon bie Gerech: tigfeit forbert. Dag bei bem Sochverrath es vorzüglich auf bie feindfelige verratherische Befin: nung ankommt, andert nichts, ba auch bei andern Berbrechen, g. B. bei ber Injurie, ber Gottef: läfterung, bie Richtung ber Absicht entscheibet und bennoch Berfuch und Bollenbung getrennt werben. Es ift eine irrige Boraussetzung, bag man zur Bollendung bes Sochverrathe bas Gin: treten bes beabsichtigten Erfolgs forbert, ba vielmehr ber Sochverrath zu benjenigen Berbiechen gehort, welche erft burch eine Sandlung vollendet werben. Die Gerechtigfeit verlangt, bus man, wie bei allen Berbrechen, auch bei bem Bochverrath die Strafe nach ber Broge ber Ber: ichulbung ausmeffe, und biefes fann nur gefchehen, wenn man auch bei bem Sochverrath Ber: fuch und Bollenbung unterscheibet und mit verschiebenen Strafen belegt. Derjenige, melder an einer Berfdwörung theilnimmt, welcher mit bem Feinde bes Staates in Correspondeng tim und ibm Anerbieten macht, ber, welcher verfprach, eine Festung zu übergeben, ober bie Baffen vertheilt, um an bem andern Tage ben Aufruhr ausbrechen zu laffen, fteht boch, wenn noch fein! weitere Sandlung bingufam, auf einer geringern Stufe ber Strafbarfeit als ber, welcher bit Festung wirklich übergab ober bas Beheimniß mittheilte ober bereits bas Refibengichlog an: greift. Die Gesegebung hat Grunde, auch ichon gewiffe Borbereitungshandlungen bier mit Strafen zu bedrohen, und zwar fann man den Berfuch icon ale ftrafbar anseben 119), ment ber Berbrecher die Absicht in einer bestimmten Richtung, z. B. Mord bes Regenten ober Aban: berung ber Berfaffung, burch außere Sandlungen ausspricht, welche biefe Richtung unzweiben tig an ben Tag legen und zwar ben Borfat, auf gewaltsamem Wege ben Plan zu realifier Solange noch die Reife bes Entichluffes fich nicht fo ausspricht, bag man erfennt, mel ber Berbrecher beabsichtigt und welcher Mittel ber Gewalt er fich bedienen will, ift auch fein ftrai barer Berfuch ba; bie bloge Berforperung bes Gebankens genügt nicht; bie Entwerfung bed verratherifder Plane im Concepte 120), bas noch niemand mitgetheilt ift, begrundet ebent wenig ben ftrafbaren Berfuch ale Sandlungen, bie nur ben Zwedt haben, bie Gelegenheit auf gutunbichaften, wie bas Berbrechen auszuführen ift, ober ob eine bem Berbrechen gunfig Stimmung herricht. 121) Bollenbet ift bagegen ber Bochverrath, wenn ber Berbrecher von !!! ner Seite alles gethan hat, was zu bem Unternehmen ber haupthandlung, burch welche te Sochverrath ausgeführt werden foll, erforderlich ift, insbesondere wenn feine Sandlung je bi schaffen ift, bag burch fie felbst unmittelbar ber beabsichtigte Erfolg herbeigeführet werben foll und konnte. Sobald baher ber Aufruhr ausgebrochen ift, sobald ber Verbrecher bie morberifd Waffe auf ben Regenten losbruckt ober bie Gewalt gegen ben Regenten ausubt, um ibn ji

<sup>118)</sup> Wächter, Lehrbuch, II, 519. heffter, §. 215. hepp, Beiträge zur Lehre vom hochvertal S. 1. Mittermaier in dem heidelberger Gutachten bei Scholz, S. 209. Zacharia im Archiv, Jahr 1838, Nr. 8 fg. heffter, S. 170. Temme, S. 583. Walther, S. 37. Schirach, S. 108. Feber, S. 119) S. auch Zirfler in Demme's Annalen, V, 229.

<sup>120)</sup> So wurde geurtheilt in einem merkwürdigen Falle, bei Graba, Theor ie und Praxis des gem nen Criminalrechts (Hamburg 1838), S. 94. Ugl. auch Brinfmann, Wissensch aftliche praftische Recht kunde, S. 332.

121) Zacharia im Archiv, Jahrg. 1838, S. 348. Temme, S. 581.

Unterzeichnung ber neuen Berfaffung zu zwingen, ift bas Berbrechen vollendet, wenn auch fo= gleich bas Berbrechen in feinem weitern Fortschreiten gehindert wurde. 122) Bei ber großen Un= bestimmtheit bes Anfangepunttes bes Berfuche und bei ber Befahr, bag auch burch eine noch fo sorgfältig redigirte allgemeine Fassung im Geset über ben Anfangspunft ber Richter boch irre geleitet werbe, ift es wol am zwedmäßigsten, wenn bas Befet bestimmt bezeichnet, welche Sand= lungen bes Versuchs mit Strafe bedroht werben sollen, und wenn eine folche Strafe gedroht wird, die das richterliche Ermessen nicht zu fehr beengt. Sier wird z. B. ber Gesetzgeber entscheiden muffen, inwiefern auch die Bemühung, eine Verschwörung zu bewirken, ober die Aufforde= rung zum hochverrätherischen Aufruhr mit Strafe belegt werben foll. Alles kommt barauf an. bie Forderungen bes Schupes burgerlicher Sicherheit und Ordnung gegen frevelhafte Angriffe ju beachten, aber auch die Forberungen ber Gerechtigfeit, bag nur nach ber Große ber Berfcul= bung Strafe angewendet werde, ebenso wie die Interessen burgerlicher Freiheit burch Bermei= bung einer zu großen Ausdehnung bes Rreises ftrafbarer Sandlungen zu berücksichtigen. Aus ben Berhandlungen über die neuern Gefegbucher 123) bemerkt man, bag es an ber nothigen Alerheit berjenigen oft fehlte, welche an ber Gesetgebung theilnahmen, und bag fie burch die itrige Borftellung von ber Unmöglichkeit, hier Bersuch und Bollenbung zu scheiben, geleitet murben. R. J. Al. Mittermaier.

Sochverrath (politifd). (Aufruhr,'Aufftanb, Emporung und Burgerfrieg. Mittel bes Verhütens und bes Unterbrückens.) Im vorangehenden Artifel ift ber hochverrath von der juristischen und zwar allermeist positiv=rechtlichen Seite betrachtet worden. te bleibt jest noch die politische Seite zu beleuchten übrig, sowie überall in ber Staatswissen= shaft allererst das Recht darüber zu befragen ist, was geschehen burfe, und sobann die Rlugheit darüber, was zu thun rathlich und gut sei. Freilich fteben beibe Seiten, die juriftische und die politische, hier untereinander in so naher Verbindung und Wechselwirkung, daß wir auch in diesem zweiten Artifel, obicon bessen unmittelbarer Gegenstand die politische Seite ift, gleichwol auf bie rechtlichen Unfichten mitunter werben zurucklicken muffen. Auch fann bier nicht aus= folieglich vom Hochverrathe die Rede sein, da auch die demselben verwandten, wiewol der Somere nach von ihm und unter fich felbst verschiedenen Verbrechen bes Aufstandes, bes Auf= tuhte, ber Emporung u. f. w. großentheils aus benfelben Quellen fliegen und nach benfelben Grundfagen zu beurtheilen, namentlich auch burch biefelben Mittel zu befampfen ober zu ver=

buten find, wie ber Hochverrath felbst.

Statt einer weitläufigen Auseinandersetzung ber bei ben Berbrechen gegen die Staatoge= walt als solche zu unterscheibenden Abstufungen und charafteristischen Merkmale wollen wir die von Jenull in seinem Commentare über bas öfterreichische Strafgesetzuch 1) aufgestellte Stufenleiter und Benennung der hier in Sprache stehenden Verbrechen annehmen, um badurch mit wenigstens annähernder Genauigkeit die Begriffe zu bezeichnen, welche wir hier mit ben Worten Auflauf, Aufftand, Aufruhr u. f. w. verbinden. Zenull unterscheibet die nachstehenden sechs Stufen der fraglichen Berbrechen: 1) bloge Berweigerung bes Gehorfams gegen einzelne Be= fehle, darin bestehend, daß ein Unterthan öffentlich seine Weigerung, einzelnen Befehlen oder Anordnungen zu gehorchen, erklärt, ohne irgendeine Thatlichkeit. 2) Auflauf, wenn biefe Bei= gerung verbunden ift mit der Aufforderung mehrerer Menschen zur Mithulfe ober Widersetzung gegen einen in Ausübung seines Amtes ober Dienstes begriffenen öffentlichen Beamten ober Diener. 3) Offentliche Gewaltthätigkeit, wenn bie Berweigerung bes Gehorfams nicht nur Thatlicheiten besorgen läßt, sondern mit der Anwendung oder Androhung physischer Kräfte zur Behauptung einer Anmagung verbunden ift, boch diefes nur von einzelnen ohne Zusammen= rottung geschieht. [In dem angeführten Gesethuche selbst wird bieses (§. 70) also ausgebruckt: "Wenn jemand für fich allein, ober auch wenn mehrere, jedoch ohne Zusammenrottung, dem Richter, einer obrigfeitlichen Person ober ihrem Abgeordneten in Amtsfachen, ober wenn je= mand einer Bache in Bollziehung bes öffentlichen Befehls fich mit gefährlicher Drohung ober

= -137 Kla

<sup>122)</sup> Mittermaier's Zusat zu Feuerbach's Lehrbuch, S. 168. Bacharia im Archiv, Jahrg. 1838, €. 240—242.

<sup>123) 3.</sup> B. über Preußen Goltbammer, S. 21; Befeler, S. 220. Über Ofterreich v. Syn, S. 684. Uber Sachsen Rrug, Commentar, II, 7. Mittermaier's Auffat im Archiv fur preußisches Strafrecht,

<sup>1)</sup> Das ofterreichische Eriminalrecht nach feinen Grunben und feinem Beifte bargeftellt (britte Auflage, Wien 1837).

wirklicher gewaltsamer handanlegung, obgleich ohne Wassen und Verwundung, widersett".]
4) Ausstand, wenn mehrere Personen (auch nur zwei) sich zusammenrotten, um der Obrigkeit Wierstand zu leisten. 5) Aufruhr. "Wenn es bei einer aus was immer für einer Veranlassung entstandenen Zusammenrottung durch die Widerspenstigkeit gegen die von der Obrigkeit vorausgegangene Abmahnung und durch Vereinigung wirklicher gewaltsamer Mittel so weit kommt, daß zur herstellung der Ruhe und Ordnung eine außerordentliche Gewalt angewendet werden nuß, so ist Aufruhr vorhanden, und jeder macht sich dieses Verbrechens schuldig, der an einer solchen Rottirung Antheil nimmt." 6) Ist aber der Widerstand gegen die höchste Obrigkeit oder das Staatsoberhaupt gerichtet, so ist es Empörung (Nebellion) und gehört unter den

Den hochverrath selbst nehmen wir hier nach bem bavon in bem voranstehenden Artikel aufgestellten Begriffe und nach bessen ebendaselbst bezeichnetem Berhältnisse zu jenem bes Staatsverraths, des Landesverraths und der verschiedenen Majestätsverbrechen. Bon dem in neuerer Zeit unter dem neuerschaffenen Namen der demagogischen Umtriebe vorgebrachten vagen und unbestimmbaren, doch strengst versolgten, ja häusig mit hochverrath in eine Linie gestellten Berebrechen und von den dagegen getrossenen außerordentlichen Anstalten ist schon früher in einem besondern Artisel geredet. Wir sehen hier davon ab, müssen jedoch einige Worte sprechen von einer andern durch die Gesetzgebung des Deutschen Bundestags ausgestellten Erweiterung des Begriffs vom hochverrathe und von den demselben verwandten Verbechen, nämlich von der Ausbehnung desselben auf Unternehmungen gegen die Eristenz, die Integrität, die Sichetheit und Verfassung des Deutschen Bundes und ebenso irgendeines einzelnen Bundesstaated, wornach im ersten Falle die auf den hochverrath gegen den eigenen Staat gesetze Strase, im zweiten aber die Auslieserung — nicht nur etwa des bereits schuldig Besundenen oder Verurtheilten, sondern auch des blos "Beinzichteten" — an den beleidigten Bundesstaat (wosern der Beleidigten nicht Unterthan des um die Auslieserung angegangenen ist) stattsinden soll. Wir bemerken him

gu Machftebenbes:

Begriff bes Sochberraths.

1) Da ber Abscheu, ben man gegen ben Hochverrath und die demselben verwandten Un: brechen ber Majestätsbeleibigung, bes Aufruhrs u. f. w. hegt, ganz eigens aus bem strengen Begriffe berfelben fließt, wonach fie nämlich bestehen in einem Treubruch gegen ben Staat, bem man ale Unterthan angehört, ober gegen bie Regierung, welcher man ale Unterthan gehulbigt hat, ober überhaupt zum Gehorsam und zur Ergebenheit barum verpflichtet ift, weil sie die eigene Regierung ift: fo tann bie Erweiterung bes Begriffe auf andere biefes charafteriftifche Mert mal nicht an fich tragende Berbrechen ober Sandlungen nur schädlich, nämlich jenen beilfamen Abiden verringernd und baber einen ber wirkfamften Abhaltungsgrunde ichmadend ober auf: hebend sein. Sowie die Sohnespflicht, wenn sie noch auf andere Personen als Water und Multer ausgebehnt murbe, an ihrer Beiligkeit verlore, sowie bie ebeliche Bartlichkeit, wenn fie noch anbern ale nur ben Gatten zu erweisen ware, ihrer hochsten Beihe bar wurde : fo auch mit ber Pflicht gegen ben eigenen Staat und bessen Regierung. Muß ich statt eines Vaterlandes berfelt ben breißig lieben, ftatt einer Regierung berfelben breißig mit Pflicht und Ergebenheit zugeihan sein, so wird die Lauheit, welche naturgemäß für die letten stattfindet, auch auf die erste über: geben und bie Berletung ber Pflicht gegen bie eigene und mabre Regierung im milbernben Lichte ber Berletung blos einer fremben fteben.

2) Der Deutsche Bund ift, gemäß ber seierlichsten und urfundlichen Erklärungen, blos ein völkerrechtlicher, nicht aber ein staatsrechtlicher Verein. Es kann baher, so theuer ben Deutsche aller Gaue die sentimentale Pflicht der Liebe und Treue für das gemeinsame deutsche nationale Vaterland ist, von staatsrechtlicher Verpflichtung im echt juristischen Sinne gegen den beutschen Staatenbund (der ja durchaus kein Bundesstaat sein soll) die Nede nicht sein. Auch wird wol dem schlichten Bürger schwer begreislich gemacht werden können, daß er allen Bundesmitzgliedern die gleiche Ehrsurcht, Ergebenheit und Treue schuldig sei wie dem eigenen angestammten Fürsten, und es wird aus psychologischen Gründen nothwendig dem letztern so viel entzogen wert

ben, als man ben anbern weihen muß.

3) Sobann ist der Begriff der Sicherheit, die da neben der Eristenz, Integrität und Versfassung des Bundes und der Bundesstaaten durch das neue Hochverrathsgesetz geschirmt werden soll, so unbestimmt und vag, daß durch bieses Gesetz offenbar der persönlichen Sicherheit ber deutschen Staatsbürger eine große Gesahr erwächst. Ebenso durch die Schuldigkeit der Auslieser rung an die sich beleidigt glaubende, daher gewissermaßen Partei gewordene Regierung. Freislich wurde, wenn etwa ein preußischer, sich oben in Baben oder Würtemberg aushaltender

Statsbürger beinzichtet wäre, eine Majestätsbeleibigung gegen Liechtenstein begangen zu haben, beiselbe an dieses lettere schwerlich ausgeliefert (die Auslieferung wol auch nicht verlangt) werden; wohl aber fonnte es einem Babener ober Würtemberger, wenn er eben burch bas Fürstenthum Liehtenstein reiste, widersahren, daß er, als beinzichtet eines Majestätsverbrechens gegen Preußen, in diese Großmacht ausgeliesert würde. Juristisch ist aber das Verhältniß hier und bort das iebe; nur factisch ist die Wirkung verschieden und eben darum auch, politisch betrachtet, das Geseh höchst bedenklich.

4) hiermit wird jedoch keineswegs die Straflofigkeit angesprochen für Verletungen bes Bundes ober eines Bundesglieds, sondern blos die Unanwendbarkeit des Begriffs von hochverrath und Majestätsbeleidigung auf solche Verletungen behauptet, sowie das Necht der Strafbestimmung dafür der gesetzgebenden Gewalt der einzelnen "souveranen" Bundesstaaten vindicirt.

Bir wenden uns nun zu ben im eigentlichen Sinne bem Sochverrathe oder ben ihm vers wandten Staatsverbrechen beizuzählenden Übertretungen und suchen die vernunftrechtlichen und

politifden Grundfage für bie fie jum Gegenstande habende Gefetgebung auf.

Dieje Berbrechen, nach ihrem allgemeinen Begriffe aufgefaßt und vom Standpunkte eines normalen Staateguftanbee betrachtet, muffen, wofern nämlich jener Begriff nicht ungebuhrlich erweitert ober burch tyrannische ober fervile Auslegung auch auf natürlich schuldlose ober boch nur wenig schulbbare Handlungen (ober Unterlassungen) ausgebehnt wird, als höchst schwere und ber ftrengften Beftrafung wurdige anerkannt werben. Der Gochverrather und ebenfo ber Lanbesverräther, ber Emporer, ber Aufrührer tritt als Feind deffelben gemeinen Wesens auf, welchem er burch beilige Pflicht zur Treue verbunden ift, bricht auf frevelhafte Weife den Staate= vertrag ober bas Unterthansband, will an bie Stelle bes Nechts und Gesetzes, beren Berrschaft Die eigentliche Seele, b. h. bie 3bee ober bas Wefen bes Staates ausmacht, die phyfifche Gewalt, die Herrschaft der Leidenschaften oder des blinden Ungefährs segen und scheut sich nicht, über die Besammtheit und die einzelnen Mithurger die namenlosen Schrecken und Leiben, die aus ber Auflojung der burgerlichen Ordnung fliegen konnen, herbeizuziehen, oder fie doch ber nächsten Gefahr bes Bereinbrechens folder Schreden preiszugeben, um fein rechtswidriges Beginnen durchzuführen. Mit Recht also vertheibigt die Gesammtheit und in ihrem Namen ober als ihre Stellvertreterin die Regierung das Bestehen bes Staates und seiner Verfassung und der gesetzlichen Autoritäten gegenüber bem frechen Angreifer nicht nur mit ber Kriegsgewalt, welche auch gegen den fremden Feind ftattfindet, sondern auch mit der ganzen Strenge der bürgerlichen, burd positives Gefet geregelten Strafgewalt, welcher ber Unterthan unterworfen ift.

Bei biefem gerechten Abscheu gegen bas Verbrechen bes Hochverraths und andere bamit verwandte Berbrechen wird indeffen vorausgesett, daß die in Frage stehenden Sandlungen in wirklich feindseliger Besinnung entweber unmittelbar gegen die Besammtheit, b. h. die Staate= gefellicaft ober ben Staat, unternommen ober ausgeubt werben, ober bag, infofern fie unmittel= bar blos gegen die constituirten Autoritäten oder gegen einzelne höhere oder niedere factische Inhaber ober Agenten oder Diener ber Staatsgewalt gerichtet find, biese Gewaltsträger ober Autoritäten nicht nur vermöge eines wirklich oder erscheinend rechtsbegründeten Titels als solche auftreten, sondern bag fie auch wirklich im Sinne und innerhalb ber Grenzen bes ihnen von seiten ber Gesammitheit oder von seiten ber Negierung gewordenen Auftrage, b. h. also den po= ntiven-Verfassunge: und andern Gesetzen und, in Ermangelung berselben, bem allgemeinen vernünftigen Staaterechte gemäß, wenigstens nicht offenbar ungemäß, handeln ober befehlen, ober bağ menigstens gegen offenbar ungerechte Befehle ein gesetliches Bertheibigungs: ober Rechtsausführungsmittel — namentlich Appellation an höhere Behörden und, wenn das IIn= recht von ber höchsten ausging, an die öffentliche Meinung — vorhanden sei. Wo solche Voraus= lebung wegfällt ober ber factische Zustand ihr entschieden widerspricht, ba nehmen auch und in tem Mage, als bieses stattfindet, die fraglichen Verbrechen, b. h. die nach dem Materiellen der Panblung unter ben Begriff berfelben zu bringenden Richtungen und Bestrebungen, einen wesentlich verschiedenen Charafter an und mogen, je nach Umftanden, entweder nur als minder strafbar ober gar als völlig schuldlos erscheinen. Es fordert jedoch diese Lehre zu Verhütung von Mieverständnissen zuvörderst eine Verbeutlichung durch Beispiele und sodann eine auf Princi= bien bes Bernunftrechts gebaute Darstellung ber Grenzen bes als pflichtgemäß zu erkennenben burgerlichen Gehorsams und ber Bedingungen eines in gewissen Fällen eima zulässigen Biberftandes.

In dem normalen Buftande der Gesellschaft ift allerdings jede Auflehnung gegen den In= haber der Gewalt zugleich Auflehnung gegen die Gesammtheit selbst, welche nämlich jener nach

bem Titel seiner Berrschaft und nach ber Art ihrer Ausübung in Wahrheit und vollftanbig reprafentirt und beren Perfonlichkeit sonach mit ber seinigen in ber That gusammenfällt. Gs gibt aber Zeiten und Lagen, worin folde Ibentitat mehr ober minber erkennbar nicht ftattfinbet. ober wo fie wenigstens zweifelhaft ift, entweder in Bezug auf bas Besitzrecht oder auf die recht: lichen Grenzen ober auf ben Gebrauch ber Gewalt. Es fann hier natürlich die Rebe nicht sein von wahren ober angeblichen Anfichten oter Zweifeln einzelner, sondern blos von so weit verbreiteten, bag baburch bie Besammtheit in mehrere Theile ober ftreitende Parteien zerfällt, eine wahre Besammtheit also entweder gar nicht mehr vorhanden oder, welche Partei solche Eigen: ichaft ansprechen konne, wenigstens zweifelhaft ift. In solchen unglucksvollen Lagen eines Ge meinwesens erscheint die Anwendung der gemeinen Strafgesetze gegen ben Hochverrath in eben bem Mage bedenklich ober verwerflich, als die Spaltung erkennbar vorliegt und weitreichend if: ja es wird, wenn fie bereits bis zum wirklichen Burgerkriege gedieh, fatt bes Strafrechts nur noch bas Rriegerecht walten burfen. Als mahrend ber langwierigen Kampfe zwischen ber rothen und weißen Rose in England abwechselnd die Häuser Lancaster und York sich des Throns bemächtigten ober im Lande zeitlich die Oberhand gewannen, da ward freilich nicht nur in Schliche ten, sondern auch durch henkershand des Blutes viel und gegenseitig vergoffen, aber die Achte liebenben ber Mit = und Nachwelt erblickten in folden hinrichtungen nur gräßlichen Mord. Und welches Herz entsetzt sich nicht z. B. vor den in Spanien von Christinos und Carlisten gegen: einander in Anwendung gebrachten (nicht nur blutigen Repressalien, welchen, obschondas beilige Menschenrecht verhöhnend, boch noch ein barbarisches Kriegerecht beschönigend zur Seite fieb, sonbern) wirklichen Rebellionsstrafen? So hat in Frankreich die Guillotine abwechselnd das Blut ber Monarchisten und ber Republikaner, auch unter diesen das von verschiedenen mach: einander besiegten oder unterdruckten Parteien getrunken, und fo hat abwechselnd bie weiße und bie dreifarbige Fahne ihre zeitlich ichwächern Gegner bem Schaffot zugesenbet.

Shon diese zunächst auffallenden Erscheinungen zeigen den unendlichen Unterschied gwichen Staate ober politischen und gemeinen Berbrechen. Freilich wer zur Befriedigung selbstichn Intereffen ober Leibenschaften die Fahne bes Aufruhrs erhebt, wer in meuchelmörberische Plane gegen König ober Obrigfeit fich einläßt, wer aus Feigheit ober Bestechung eine ihm zur Ber theibigung anvertraute Feste bem Feinde überliefert, wer Staatsgeheimnisse ben Fremben ter kauft, überhaupt wer böswillig, d. h. in erkennbar feindseliger ober auch nur egolstischer Genanung bem Baterlande, welchem er angehört, ober ber rechtmäßigen Staatsgewalt, ber er Geberfam schuldig ift, zu schaben oder in Rechten Eintrag zu thun unternimmt, ber ift unbedingt ber werflich und so wenig wie ein gemeiner Verbrecher, z. B. Dieb oder Morder, ja noch weniger ale biefer ber Theilnahme ober Schonung werth. Wo diese Charaftere ermangeln, wo ein aufricht: ger Glaube ober auch nur ein entschuldbarer Irrthum über die Rechtmäßigkeit eines solden Unternehmens vorliegt ober mit Bahricheinlichkeit anzunehmen ift, ober felbst eine patriotisch Gefinnung ale Triebfeber ber Sandlung mit Zuverläffigkeit ober Glaubwürdigkeit erschind insbesondere also, wo ber Staat fich nicht im normalen Zustande bestinnern Friedens befindel: ba erklärt fich — ob auch nach Umständen mit mehr oder weniger Entschiedenheit — der rechtlick Berftand sowie bas menschliche Gefühl gegen bie ftarre Unwendung ber Strafgesete. Mortet und Diebe und mahre Berrather find immer und überall ber Berachtung und bes Abident gewiß, mag ihr Unternehmen gelingen, mogen fie ber Strafe entweichen oder nicht. Als poli: tische Verbrecher bagegen werden oftmals nur biejenigen betrachtet, welchen ein Unternehmen mislang und weil es ihnen mislang. Wäre es ihnen gelungen, so wären sie vielleicht als Vater landsfreunde und Retter verehrt worden. Der rechtliche Berftand aber kann unmöglich in to Gelingen ober Mislingen eines Unternehmens ben entscheibenben Grund feiner Rechtfertigum ober Berbammniß erkennen; er fann unmöglich die Begriffe: Sieger fein und iculblos (odt gar verdienstvoll) sein für identisch achten und ebenso wenig die Begriffe: bestegt fein und strat bar sein. Daher sieht er sich bei Unternehmungen ober Sandlungen dieser Art nach einem an bern Kriterium als bem blos materiellen ber That ober bem blos factischen bes Gelingens abe Mislingens um und findet ce in den Motiven des Handelnden und in der wirklichen Lage de gemeinen Wefens ober in ber Beschaffenheit ber Zustände, zu beren Anderung bas Unternehme stattfand.

Hierzu kommt, daß bei politischen Verbrechen naturgemäß die Gesahr nahe liegt und dahi auch in der öffentlichen Meinung leicht die Idee obwaltet, es sei die dadurch unmittelbar bele digte Partei, nämlich die eben bestehende Staatsgewalt, zugleich auch Richter, indem sie nämli entweder durch außerordentliche, von ihr abhängige oder ihre Erbitterung nach selbsteigen

- Cook

Richtung theilende Commissionen die Angeklagten richten läßt, oder, wenn auch die ordenklichen Tribunale das Urtheil fällen, auf dieselben einen mächtigen Einfluß auszuüben nach ihrer Stellung (als Inhaberin des Ämterverleihungs:, des Besörderungs:, Bersetungs: und Pensionis rungsrechts) gar sehr geeignet ist. Bon ihr gehen oder gingen ohnehin die Gesete aus, wonach die Angeklagten zu richten sind; und in dem Inhalte vieler solcher Gesete, namentlich auch in dem unsers deutschen sogenannten gemeinen — meist aus den despotischen Dictaten der altrösmischen Kaiser bestehenden, durch die Barbarei deutscher Juristen zum Theil noch verschärften — Rechts, sind die Eingebungen der Furcht und der Rache mehr als der ruhigen Gerechtigkeit zu erkennen. Gerechtigkeit ist es wahrlich nicht, welche neben dem Hauptverbrecher auch die entsernswisten, ja auch die blos die Anzeige Unterlassenden — durch das Schwert nach rösmischen, durch Biertheilen nach deutschem Nechte — getöbtet wissen will, und welche auch die uns schuldigen Kinder des Berurtheilten zu ewiger Noth und Schande verdamunt!

Mit diesen Unfichten ift die öffentliche Meinung allenthalben, wo eine folche besteht, volls femmen übereinstimmend, und nie spricht fich barüber sehr eindringlich in mehreren selbst ins anerkannte öffentliche Recht übergegangenen allgemeinen Principien sowie in gelegentlichen

Außerungen über concrete Vorfälle aus.

Bober sonst nämlich als aus ber Evidenz dieser Rechtsansichten fließt die allseitig aner= fannte Chrenpflicht ber Staaten, ben politischer Verbrechen wegen Angeklagten ober Verfolgten aus anbern Staaten wenigstens (wofern fie nicht zugleich eines gemeinen Berbrechens ichulbig find) ein Afol zu gewähren, folglich ihre Auslieferung zu verweigern? Gemeine Verbrecher, wie Diebe, Räuber, Mörber, liefert man gern sich gegenseitig aus ober bestraft sie, je nach Umstän= den, wol auch felbst; dag man bei politischen Verbrechern ober von politischen Anschuldigungen Berfolgten daffelbe nicht thut, beweist also sonnenklar, daß man hier eine ganz besondere, zu rudfichtevoller Schonung aufforbernde Natur ber fraglichen Berbrechen anerkennt. Man fühlt es, bağ bier bie Unterscheidung zwischen wirklich Schuldigen und blos Verfolgten allzu schwer ift und bağ bas Princip ber auch hier allseitig zu gewährenden Auslieferung ein Tobesfloß für bie fonbarften Freiheitsintereffen aller Ginzelnen und mittelbar für den gefammten Rechtszuftand der Welt fein wurde. Wie viele Ummälzungen, Dynastieveranderungen, gelungene und mis= lungene Angriffe auf bestehende Verfassungen und herrschaften kommen nicht vor in der Ge= foichte! Fast alle waren begleitet mit Achtungsbecreten gegen ben besiegten Theil; und wie groß ware überall die Blutarbeit ber Benker geworden, wenn die fremden Staaten die flüchtigen Berfolgten ausgeliefert hatten! Das allgemeine Nechtsgefühl, welches allenthalben, wo nicht felbstijde Interessen ober Leidenschaften es erstiden, fich geltend macht, und mit ihm im Bunde die weisere Politif haben bavon abgehalten, und es haben abwechselnd bie politischer Verbrechen oder Feindschaften wegen Berfolgten aller Lanber und Farben gastliche Aufnahme und Schut unter ben fremden Nationen gefunden. Man gebenfe ber vor Alba's Grimm fliehenden Nieber= lander, ber Anhänger bes Königthums und nachher jener ber Republif, noch später jener ber Stuart'iden Pratendeuten in England, ber Genoffen ber Ligue und ber Fronde in Frankreich, ebenbafelbft in neuefter Zeit ber ariftofratischen Auswanderer, ber gestürzten Girondiften und anderer republikanischer Parteien, fodann wieder abwechselnd ber Bourbonisten und Napoleoni= ften, ebenfo in Spanien und Portugal der abwechselnd geachteten Josephinos, Liberalen, Abso= lutisten und Carlisten, Miguelisten, Pedristen, Constitutionellen und Chartisten, überhaupt in neuer und neuefter Zeit so vieler und vielnamiger politischer Flüchtlinge aus fast allen Ländern Europas, vor allen der unglücklichen Bolen, deren Trauerscharen allüberall Aufnahme von seiten ber Bölker und selbst Unterstützung von seiten ber Regierungen zu Theil warb.

Freilich find auch Abweichungen von solchem hochheiligen Principe in verschiedenen, zumal auch in unsern neuesten, von politischer Entzweiung mehr als je heimgesuchten Zeiten erschienen. Man hat in Kreisen sich näher berührenber Staaten bereits durch Verträge sich zur Auslieserung volltisch Angeslagter verpflichtet, ist mindestens zur Austreibung berselben in den andern Weltzteil geschritten, und es gibt eine starte, einflußreiche Partei, deren Richtung offenbar dahin geht, wider die Genossen der andern, gegenwärtig unterdrückten Partei die Regierungen zu einer gemeinschaftlichen, über den ganzen Welttheil sich ausbreitenden Verfolgung zu bewegen, ungestend, daß auch ihre eigenen Anhänger die Wohlthat des von ihnen jest misachteten Prinzips schon vielsach genossen, und daß Ereignisse wenigstens möglich sind, welche sie derselben

Boblthat neuerdings konnten bedürftig machen. (G. Auslieferung.)

Nicht minder sprechend als durch die von allen Denkenden anerkannte Beiligkeit des politischen Flüchtlingen zu gewährenden Afple drückt die öffentliche Meinung ihr Durchdrungenfein

von ber gang besondern Matur ber hier in Frage fiehenden Berbrechen baburch aus, daß fie überall, wo nicht erkennbar schlechte Motive zu denselben bestimmten und wo nicht mit ihnen auch noch gemeine Berbrechen verbunden murben, bie barte Bestrafung misbilligt und bie Begnabigung mit Dant und Freube aufnimmt. Jeber Berbrecher gwar, auch ber bosartigfte, erregt, wenn er jum Blutgerufte ober jur Galere abgeführt ober zu langer Rerferqual verbammt wird, bas Mitleib bee fühlenden Mitmenschen; boch überwindet bas Gerechtigkeitege= fühl jenes ber Weichherzigkeit, ober ber Abscheu vor ber Missethat bas Erbarmen mit bem Missethäter; und wenn Räuber und Mörder, überhaupt gemeine Verbrecher (wenige, ganz besondere Fälle ausgenommen) von einer Regierung begnadigt, zumal etwa durch ein allgemeines Umneftiebecret ber wohlverdienten Bestrafung entzogen wurden, so wurde die Gesellschaft fic felbst wie die Gerechtigkeit baburch verlett fühlen und laut ihr Misvergnugen ober ihre Entruftung barüber aussprechen. Dan vergleiche nun mit foldem Gefühle ben freudigen Ginbrud, welchen jede Amnestie politisch Compromittirter unter allen civilisirten Nationen hervorbringt, ben weithin schallenden Ruf bee Jubels, bes Dankes, bes Lobpreifens, welcher folche Acte einer gleich weisen als humanen Politik belohnt. Fürwahr, solchen Unterschied ober die Quelle bes selben zu verkennen, ware nur ber Stupidität ober ber Berftodtheit möglich.

Wo aber find die Grenzen der wirklich strasbaren, ja schwerst strasbaren, sodann der minder oder mehr entschuldbaren oder gar der vollkommen erlaubten, vielleicht selbst pflichtgemäßen Auslehnung oder Gehorsamsverweigerung gegen die Staatsgewalt oder deren zeitlichen Inhas ber? Die Beantwortung dieser Frage ist zwar envas schwierig und heisel, doch für den aufrichtisgen Forscher der Wahrheit, für den unbefangenen Beurtheiler der Verhältnisse die Aufgabe nicht eben unlösbar. Auch kann die freimuthige Beleuchtung der hier zur Sprache zu brinsgenden Dinge durchaus keine Gesahr für irgendeine rechtmäßig bestehende und rechtmäßig waltende Regierung mit sich führen, vielmehr muß sie ihren rechtlichen Interessen soverlich sein, wogegen die servilste oder absolutistischste Theorie sowie die terroristischste Gesetzung verzgebens gegen die Aussprüche des gesunden Menschwerstandes und gegen die Macht der That-

fachen anfampft.

Als im Jahre 1809 Öfterreich durch seine Maniseste die Bölker des Mheinbundes und Italiens zum Aufstande gegen den Unterdrücker des öffentlichen Rechtszustandes aufsorderte, und als 1813 die zu Kalisch versammelten Säupter ähnliche Aufsorderungen an die unter wis derrechtlich aufgelegtem Joche schmachtenden Nationen erließen, da erkannten sie wol auf die unzweideutigste Weise das in gewissen Fällen den Völkern zustehende Necht des Selbsturtheils über die Rechtmäßigkeit eines über sie gekommenen Zustandes und auch der Auslehnung gegen unrechtmäßige Gewalt an. Im allgemeinen ist dadurch die Frage entschieden: es gibt Fälle einer erlaubten, vielleicht selbst pflichtmäßigen Widersehung, und nur das Bestimmen und Unterscheiden solcher Fälle thut nech noth.

Eine unendliche Menge unter fich verschiebener Fälle ift bier bentbar und auch in ber Er-

fahrung vorkommenb. Wir wollen nur einige Sauptflaffen in Betrachtung gieben.

Fürs erste barf der Unterthan nicht nur, sondern er soll oder muß nach der Rechtmäßigkeit der Gewalt desjenigen fragen, der sich als Inhaber derselben darstellt. Setzen wir, ein — eins heimischer oder fremder — Usurpator hätte sich der Hauptstadt oder des Arsenals bemächtigt und fündige sich nun der Nation als Beherrscher an, so wird es jedem im Volke nicht nur erlaubt, sondern nach Umständen selbst als Pflicht von ihm zu fordern sein, daß er dem Thronräuber die Anerkennung versage und dem zeitlich verdrängten rechtmäßigen Herrn die Treue bewahre.

Freilich wird ber Einzelne, weil ber Kräfte zum wirksamen Wiberstand entbehrend, in der Regel sich der einmal factisch bestehenden Gewalt, will er nicht Märtyrer werden, unterwerfen mussen, was zumal alsbann der Fall ist, wenn kein gesetzliches oder verfassungsmäßiges Organ des Gesammtwillens vorhanden ist und die dergestalt zum Schweigen verurtheilte Nation durch solches Schweigen oder Nichtwiderstehen der Usurpation den Schein des anerkannten Herrscherzrechts verleiht. Wenn aber viele gleichzeitig oder dem kühnen Aufruse einzelner folgend die Fahne des widerrechtlich verdrängten Regenten auspstanzen, während andere dem Usurpator anhängen, oder wenn in Fällen eines streitigen oder zweiselhasten Titels der verschiedenen Thronprätendenten ein Theil der Nation dem einen und ein anderer Theil dem andern anhängt, so entsteht eben Bürgerkrieg; und welcher Bewerber obsiege, er hat das Necht nicht, die Anshänger des Gegners als Hochverräther oder Rebellen zu bestrafen, sondern seine Besugnisse sind durch das Kriegsrecht beschwährt. Ist jedoch einmal einer im wirklichen (nicht blos kriegsrechtlischen, sondern bürgerlichen oder staatsrechtlichen, b. h. von der evidenten Mehrheit des Volkes —

fillschweigend ober ausbrücklich — ober auch von den fremben Mächten anerkannten) Befige bes Thrond, alsbann fest ber Ginzelne, follte er auch aus redlicher Rechtsüberzeugung ibm ben Geborfam weigern, fich ber verdienten Bestrafung aus, weil bem Gingelnen wol eine Meinung, jedoch kein geltendes Urtheil zusteht und seine Gesellschaftspflicht ihn zur Unterwerfung unter den erscheinenden Defammtwillen verbindet. Roch wird er zwar, wenn er burch fortgefesten Biterftand ober burch neue Auflehnung gegen die einmal feststehende Gewalt ber Strafe wirklid anheimfällt, nach Umftanben unferer Theilnahme, felbft unferer Sochachtung ober Bewunderung wegen seiner historischen Treue für die vorige Herrschaft würdig erscheinen; aber das frenge Recht nimmt ihn nicht mehr in Schut; und nur bann, wenn etwa fein Unternehmen burd Buftimmung ber Debrheit mit Erfolg gefront wurde, nahme es ben Charafter eines rechtmäßigen Beginnens an. In folden Fällen alfo (wie biefes g. B. 1813 bei ben Aufständen in vielen Landern gegen Napoleon's ober feiner Satelliten Herrschaft geschah) entscheibet allerbings ber Griolg felbft über Rechtmäßigfeit ober Unrechtmäßigfeit, weil baraus bie Buftimmung ober Nichtzustimmung ber Mehrheit hervorgeht. Der unterliegende Emporer leibet bann freilich mehr nur bie Strafe feines Irrthums als feiner Bosheit; aber eben barum, weil er, ohne über= jeugt zu fein, b. h. ohne noch vollen Beweis zu haben von jener Zustimmung, ein so verhäng= nifvolles Spiel wagte, bust er nicht ohne Grund für seine Vermessenheit.

Auch wo die Staatsgewalt als rechtmäßig bestehende anerkannt oder erscheinend ist, gibt es seine Schuldigkeit zum blinden Gehorsam, sondern auch da hat der Bürger das Necht, ja nach Umständen die Pflicht, die Gültigkeit der an ihn ergehenden Besehle zu prüfen, bevor er gehorcht. Gültigkeit aber kann einem Besehle mangeln theils wegen Abgang der erforderlichen Form, theils wegen des Inhalts. Ein Urtheil darüber zu fällen, steht freilich dem Einzelnen in der Regel nicht zu; doch sind auch Fälle von so evidenter Natur denkbar, daß die individuelle Überzeugung des Einzelnen von derselben nothwendig auch die aller andern Verständigen sein

muß und baher (rechtlich) unbedenklich ihr gemäß mag gehandelt werden.

Daß ein Geset, solange es nicht gehörig verkundet worden, ungültig, daß — in constitutionellen Staaten — eine Berordnung des Fürsten, welcher die Mitunterschrift eines verantwortelichen Ministers fehlt, ohne Kraft, daß ein von einem unzuständigen Richter oder Beamten ere lassene Befehl unverbindlich sei, leuchtet ein; und es wird daher in wohlgeordneten Staaten wenigstens die Nichtsolgeleistung durch die Autoritäten gebilligt oder für straslos erklärt, auch, wenn ben einer Unterbehörde gesetzwidriger Zwang angewendet oder gedroht ward, dem dadurch Gekränkten, wosern er Beschwerde führt, die geeignete Abhülse oder Genugthuung gewährt wers ben. Gewaltsamer Widerstand jedoch, da im Staate die Selbsthülse verboten ist, wird in der Regel unzulässig, mithin nur etwa auf Art und innerhalb der Grenzen der Nothwehr (wie z. B. wenn, ohne gehörige Autorisation oder die Grenzen derselben in Maß oder Weise überschreitend, von Gerichtse oder Polizeipersonen eine beschimpsende Verhastnahme vorgenommen oder die gesetzliche Freistätte des Hauses wollte verletzt werden), also jedensalls unter Verantwortliche keit erlaubt sein.

Inwiefern die Verweigerung ohne landständische Verwilligung ausgeschriebener Steuern bierher gehore, und wieweit solche Verweigerung gehen durfe, davon nuß der Wichtigkeit und Sigenthumlichkeit bes Gegenstandes wegen ausführlicher und darum in einem eigenen Artikel

(f. Steuerbewilligung und Steuerverweigerung) gehandelt werben.

Die Frage über ben Inhalt ober Gegenstand des von der Staatsgewalt oder ihren Agenten ausgehenden Befehls, Berbots oder überhaupt Thuns fällt mit jener über die Form oftmals zusammen, namentlich wenn von der Competenz einer Autorität für bestimmte Acte die Rede ist. In solchen Fällen nämlich geht eben aus dem Inhalte hervor, ob eine Incompetenz, mithin ein Formsehler, wirklich vorhanden sei, z. B. wenn eine Bersügung von gesehlicher Natur einseitig von der Negierung erlassen, oder von der Administrativbehörde in die gerichtliche Wirksamseit eingegriffen, durch Cabinetsbesehl der Gang der Justiz gehemmt oder alterirt würde u. s. w. Wir fragen nun allgemein: kann oder inwiesern kann durch Inhalt oder Gegenstand eines Actes der Staatsgewalt der Ungehorsam oder auch der Widerstand gerechtsertigt werden?

Mehrere Staatsrechtslehrer stellen hier mit Jakob (philosophische Nechtslehre) ben Sat auf: "Niemand barf gehorchen, wenn ihm etwas Pflichtwidriges, niemand ist schuldig zu gesborchen, wenn ihm etwas seinem offenbaren Rechte Widersprechendes besohlen wird." Aber dieser Sat ift nicht nur unbefriedigend, weil vag und verschiedener Deutung empfänglich, sons dern felbst falsch und in seinen Consequenzen gefährlich, weil die Pflicht des Gehorsams weitaus

mehr, ale nothwendig und gut ift, beschränfend.

Uber die (moralische) Pflicht entscheibet fur jeden Ginzelnen blod beffen eigenes Gewiffen. auch wenn es ein irrendes ift. Fande nun die Staatsgewalt an ben Aussprüchen folden Bewiffens (baber - weil man bem Menfchen nicht ins Innere feben fann - auch an ben blos vor: geschüpten Aussprüchen beffelben) ihre Grenze, so ftanbe es in ber Macht jebes Fanatifers ober Beuchlere, ihr zu trogen, und die Staateordnung ware babin. Dann fonnte jeber Gingelne und könnten ganze Seften fich z. B. ber Schuldigkeit, das Vaterland zu vertheidigen, beliebig ent: ziehen, vorgebend, ihr Gewiffen erlaube ihnen bas Blutvergießen nicht, bann fonnte über: haupt jedes geset; ober polizeiwidrige Thun oder Nichtthun burch angebliche Gewiffenspflicht beschönigt ober gerechtfertigt werben. Die Staatsgewalt anerkennt als Schranke ihrer Macht feine andern Bflichten, als welche es nach dem Urtheile der allgemeinen Menschenvernunft find, und selbst diese nur insoweit, als sie zugleich als unbedingte oder ausnahmslose, namentlich als selbst im Collisionsfalle mit dem Staatswohle noch fortbauernde anzuerkennen sind. Golde nämlich unerfüllt zu laffen ober gegen biefelben zu fündigen, hat man fich im Staatsvertrage nicht anheischig gemacht und nicht anheischig machen tonnen; es wurde baber jeder Befehl, ber es verlangte — wie ein Befehl, ein falsches Zeugniß zu geben, ober die Chrbarkeit an fich selbst ober an andern zu verlegen, ober überhaupt ein evidentes und als folches anerkanntes Richt eines andern zu verlegen (z. B. einen Unschuldigen zu morden ober ein Urtheil gegen die eigene Rechtouberzeugung zu fprechen u. bgl.) - zugleich wiber bas Recht bes Staatsburgere ftreiten und eben barum ungultig fein. Wir konnen baber unfere Untersuchung auf die Rechte: wibrigkeit ber von ber Staatsgewalt ausgehenden Acte beschränken; benn was bieffeit biefer Schranke verordnet wird, ift rechtegültig und mag auch gegen bie bawiber angerufene - alebann jedenfalls irrende, wahrscheinlich aber blos vorgeschützte — subjective Gewissenspflicht geltend gemacht werben. (Bewiffenspflichten, die aus ber Glaubenslehre ber im Staate einmal reibit: ten Rirchen fliegen, find, weil ihre Ausübung eben burch bie Reception auch zum Rechtigte worden ift, natürlich hiervon ausgenommen.) Der Fanatifer ober Beuchler, ber in feldem Falle ben Gehorsam versagt, unterliegt — ob auch Schonung rathlich sei — bennoch rechigman bem Zwange und , falls er Widerstand leiftet, ber. Strafe. Alfo nur an dem Rechte ber Staate angehörigen finbet Die Staatsgewalt ihre Grengen.

Ein rechtswidriger Act der Staatsgewalt ist nach seinem Begriffe ein ungültiger, b. h. au und für sich unverbindlicher; aber dennoch kann nicht sofort der Ungehorsam oder gar der Derstand dagegen für zulässig erklärt werden, vielmehr sind hier mehrere wichtige Unterscheidung

gen nothwendig.

Buvörderst muß bemerkt werden, daß man durch den Eintritt in den Staat auf das Selbste urtheil über das eigene Necht, wenigstens auf die Besugniß, das vernieinte Necht auch mit Gewalt geltend zu machen, Berzicht leistet, auch daß mancherlei Beschränkungen oder Modisicationen natürlicher Rechte durch positives Gesetz um der Erreichung des Staatszweckes willen nothwendig, mithin nicht widerrechtlich sind. Wie aber, wenn solche Beschränkungen weiter gehen, als der Staatszweck wirklich erheischt, oder wenn selbst gesetzlich anerkannte ober gar unveräußerliche

Rechte burch Regierungeverfügungen gefränkt wurden?

In wohlgeordneten, zumal in constitutionellen Staaten, wo nämlich eine gut organistet Abstufung der Behörden und wo eine mit hinreichender Autorität versehene Bolksreprasentation und zumal wo Preffreiheit und, durch sie erzeugt, ausgeklärt, bekräftigt, eine öffentliche Meinung besteht, da ist der Fall eines dem Einzelnen rechtlich erlaubten Widerstandes geges Mechtstränkungen der fraglichen Art kaum zu denken. In einem solchen Staate nämlich gibtes hinreichende gesetzliche Mittel zur Abwendung oder heilung der etwa dem Einzelnen durch ungerrechte Verfügungen drohenden oder zugegangenen Beschwerden. Von den untern Behörten kann der Necurs an die obern genommen oder Klage über erlittenes Unrecht bis an die Swift des Throns gesührt, ja, wenn selbst die oberste Behörde nicht abhalf, auch noch die Volksreprissientation um Schutz oder Kürsprache angegangen und in allerletzter Instanz noch an die öffentliche Meinung appellirt werden. Solange es aber noch gesetzte Mittel gibt, Unrecht abzwwenden, ist das Unternehmen, es mit physischer Gewalt zu thun, ein zwiesach straswürdiges Werbrechen.

Freilich geschieht auch in constitutionellen Staaten oder kann geschehen mancherlei buid gesetzliche Mittel schwer oder gar nicht abzuwendendes Unrecht. Es können selbst ungerecht Gesetz gegeben werden, weil auch die Bolksrepräsentation, so gut sie zusammengesetzt sein mas, niemals den Gesahren des Irrthums, der Überraschung, der Besangenheit durch particuluse Interessen, der Verführung durch beredte Parteihäupter u. s. wöllig entrückt ist. Um wie viel

niher liegt die Gefahr, wenn einmal eine unglückliche Wahl statfand, wenn die Bestechlichseit unter den Boltsvertretern einreißt, oder gar ein schlechtes Wahlgeset die Kammer zur Neprässennntin etwa blos einer engherzigen Kaste anstatt der Nation macht! Sodann kann auch in constitutionellen Staaten mancherlei Unrecht durch Acte der Negierungs= und Gerichtsbehörden, auch durch solche der obersten Regierungsgewalt verübt werden, ja es kann die letztere durch gesseswirtigen Einstuß auf die Wahlen oder durch ein umfassendes Corruptionssystem die Volksterpräsentation verderben, zum Werkzeuge der Willkür herabwürdigen und dergestalt die Nation um die Hauptschutzwehr ihrer Freiheit und Nechte bringen. Sie kann selbst directe Eingriffe in die Constitution sich erlauben oder wol gar die ganze Verfassung durch einen Gewaltstreich über dem hausen werfen. Hat sie einmal dieses gethan, alsbann wird sie natürlich auch noch die letzte geschliche Wasse dem niedergetretenen Rechte rauben, sie wird die Presse in Fesseln schlagen, zebes Bort der Klage oder Rechtsverwahrung verpönen oder ersticken und dergestalt die Alleinshertschaft der Gewalt verkünden. Alles dieses kann geschehen; und solche— seien es blos ideale, seien es geschichtliche— Fälle dürsen nicht außer Betracht gelassen werden, wenn man die Frage vom Widerstand allseitig beleuchten soll.

In absolutistischen Staaten kann zwar die Nechtsverletzung durch Versassungsbruch ober Umsturz nicht vorkommen, weil alldort keine Versassung besteht; dagegen liegt daselbst die Mögslichkeit oder Gefahr der andern Arten von Nechtskränkungen näher, und est mangeln, wenn solche stantinden, die in constitutionellen Staaten vorhandenen Sauptmittel gesetzlicher Abhülse. Wie lautet nun hier und dort die vernünstige Rechtslehre über Zulässigkeit oder Unzulässigkeit

bes Wiberstandes?

Wenn bas Unrecht (und wir wollen annehmen: ein wares, nicht nur vermeintes Unrecht), tas mir wiberfahrt, fich auf ein Gefen grundet ober eben in bem Inhalte bes Gefenes besteht, wift ter Wiverstand jedenfalls rechtswidrig und folglich strafbar. Selbst wo die Gesetze durch bleze Cabinetvordres gegeben werden, um wie viel mehr also ba, wo die Volksrepräsentation bazu ihre Zustimmung zu ertheilen hat, find fie als Ausbruck bes — fei es stillschweigend, fei es ausbrudlich erklärten — Gesammtwillens zu ehren, welchem zu gehorchen die erfte Pflicht bes Burgers ift. Wer gegen bas von ber Gesammtheit gebilligte ober anerkannte ober willig getra= gene Befet fich auflehnt, ber lehnt fich gegen die Gefammtheit felbst auf, ftort die Staatsorbnung und gefährtet ben gangen Rechtszustand. Auch wo mir burch unrechte Unwendung bes Gefetes oder gegen bie Bestimmung beffelben von feiten eines Richters ober einer Regierungsbehörbe lintedt gefdah, sei es aus Irrthum ober bnarem Gewaltmisbrauch, und wo auch ber Recurs an die obern und oberften Behörden fruchtlos blieb, ift — die oben bemerkten außerordentlichen Falle, worin eine Art von augenblicklicher Nothwehr erlaubt sein kann — ber Widerstand un= gulaging. Wir reben hier natürlich blos von bemjenigen Wiberstande, welcher, weil bem Wiber= prebenden bedeutende Kräfte oder helfende Arme zu Gebote ftehen , eine Störung der Staats= erdnung nach fich ziehen kann, nicht aber von ber blogen Verweigerung bes Gehorfams, wodurch ber Beigernbe nur nich felbst ber Gefahr bes Zwanges ausset, ober von ber Gelbstrettung burch Blucht ober Auswanderung. Aufruhr und Emporung aber zur Abwehr (auch wahrer, nicht nur vermeinter) perfonlicher Rechtskränkung find immer ein Unrecht, wenn nicht gegen bie wirklichen Inhaber ber mir die Unbill zufügenden Gewalt, fo boch gegen die Gefammtheit, gegen welche ich burch den Staatsvertrag zur Entsagung auf Selbsthülse und zum Ertragen ber nie gang zu vermeibenben, weil aus ber Ratur ber ftets mangelhaften Ginrichtung bes gemeinen Befens fliegenben Unannehmlichkeiten und Rechtsverfürzungen mich verpflichtet habe. Diefe Besammtheit oder moralische Person ber Gesellschaft, die ja an dem mir widersahrenen Unrecht feine Schuld trägt, beleidige ich, wenn ich zur Bertheidigung meiner perfonlichen Interessen ober Rechte (es fei benn, biefe waren zugleich mit unerlaglichen Pflichten verbunden) das Unheil der Emporung ober bes Burgerfriege ober bie Gefahr beffelben über fie bringe.

Was von einzelnen Personen gilt, gilt auch von einzelnen Ständen, Corporationen, Gesmeinden u. s. w. Wer immer, ob Individuum oder Gesammtpersönlichkeit, zur Behauptung oder Wiedererlangung eigener vermeintlicher Rechte die Wassen gegen die Regierung oder die Staatsgesellschaft ergreist oder die Gefahr eines auswärtigen oder einheimischen Kriegs ihr bereitet, der ist ein Verbrecher, nur daß freilich se nach der Wichtigkeit oder Kostbarkeit der zu wertheidigenden Rechte oder nach der Größe der erfahrenen oder angedrohten Rechtskränkung

bie Schwere bes Berbrechens fich verringern mag.

Diese Gehorsamstheorie ift, sollten wir meinen, ftreng genug, ja fie möchte leicht allzu ftreng

bunten. Wir eilen barum, fie burch Beifugung einiger Erlauterungen und baraus fliegenber

Befdrantungen zu milbern:

- 1) Soll eine Pflicht gegen die Gesammtheit angenommen werden, so sett dieses eine wirklich vorhandene, d. h. erscheinend in Lebenstraft bestehende Gesammtheit voraus. Wo biese Boraussehung mangelt, wo nämlich zwar eine Summe oder ein Hausen von derselben herrsschaft unterthanen Anechten, nicht aber eine mit wahrem Gesammtleben, d. h. mit Gesammtge: fühl, Gesammtrecht, Gesammtwillen und Gesammtkraft begabte Gesellschaft zu sinden ist, da hört auch alle Verpflichtung gegen eine solche in diesem Falle blos ideale oder gedichtete Gesammtheit auf, und bleibt blos die aus andern als aus staatsrechtlichen Gründen zu ermeissende Pflicht gegen den gemeinschaftlichen Oberherrn übrig und nehenbei noch die aus den gegen die Widersehlichkeit angedrohten Strasen fliegende psychologische Nöthigung zum Gehorsam. In einem Despotenreiche kann von einer Verpflichtung eines Stlaven gegen die übrigen Stlaven seinen Rede sein. Zeder Einzelne mag sich, wenn der Despot ihn wie rechtlos behandelt, vertheis digen, so gut er est im Stande ist. Die Gemeinde, d. h. die Nation, nimmt sich seiner nicht anser hat also blos sein eigenes Verhältniß zum Geren zu erwägen und das gegenseitige Was der Kräste.
- 2) Wo eine mahre Gesammtheit vorhanden ift, ba hat biefelbe und auch jedes einzelne Mitglied die Pflicht sowie auch bas nächftliegende Interesse, die jedem Ginzelnen widerfab: rende Rechtsfrankung als eine fich felbst zugefügte zu betrachten und mit allen ihr zu Bebou stehenden rechtlichen Mitteln abzuwehren oder zu heilen. Es ift dieses die Gegenleistung für die dem Einzelnen auferlegte Pflicht des Dulbens ober bie Bebingung ber rechtlichen Gultigfeit solcher Verpflichtung. Infolge bavon hat die Gefammtheit und hat jeder politisch mundige Gin: zelne die Aufforderung, auf alles, mas im Schofe ber Gemeinde vorgeht, insbesondere auch auf jedes Unrecht, das etwa einem Mitgliede widerführe, ein aufmerkfames Auge zu richten und auf jedem rechtlich erlaubten Wege, zumal alfo durch freimuthige Meinungsäußerung demselben nach Kräften zu fteuern. Alle politisch mundigen Ginzelnen haben in constitutionellen Staaten ebenso bie Aufforderung, nur zuverlässige Freunde bes Rechts und Gemeinwohls zu Boltener: ttetern zu wählen, sodann die Wirksamfeit berfelben forgsam zu überwachen und abermale u offener und freier Befprechung über ihre Berhandlungen die Richtung ber öffentlichen Deinung ober bes wahren Gesammtwillens fund zu thun. Die Erfüllung biefer Pflicht sest freilich bie ungehemmte allseitige Mittheilung unter ben Vereinsgenoffen voraus, b. h. also bie Prefire beit und, verbunden mit ibr, die Publicität ber Regierunge= und gerichtlichen Acte und bet Ständeverhandlungen. Wo diese Schupwehren bes Rechts ober diese Burgichaften bes Rechts zustandes völlig mangeln, da tritt mehr ober weniger ein blos factischer Bustand ein und net der wiverrechtlich Unterbrückte fich hingewiesen an die für ihn wie für bas gemeine Wesen troffe lose Gewalt.
- 3) Sowie es | Fälle ganz empörenber Gewaltthat ausgenommen, worin es nämlich für bit Wefammtheit felbst gut fein kann, bag ber Diehandelte zur Wehr fdreite und fie, die Gefammt heit, zur Bulfe aufrufe (man benfe an Lucretia, Birginia, Tell u. f. w.), weil die Dishandlung bes einen auch allen andern eine ähnliche Mishandlung broht] — fowie es, fagen wir, in bit Regel die Schuldigkeit bes Ginzelnen ift, fein eigenes Interesse und Recht eber aufzugeben, all burch beffen gewaltsame Behauptung ber Gesammtheit Noth und Gefahr zu bereiten, so ift et hinwieder fein Recht und feine patriotische Pflicht, fich ber offenbar gefährbeten ober unterbrud ten Nechte und rechtlichen Interessen seiner Mitbürger, zumal aber jener ber Gesammtheit mi aller Kraft, auch mit Aufopferung der eigenen Interessen anzunehmen, soweit es die jedem 11 ber burgerlichen Gefellschaft angewiesene Stellung erlaubt und bem erkennbaren ober mit Ber nunft anzunehmenden Gesammtinteresse ober Gesammtverlangen ber Nation gemäß ift. Un auch hier besteht wieder der unendliche Unterschied zwischen einem Staate, beffen Berfassung !! segliche Mittel ber Abhülfe, namentlich Wolfsvertretung und Preffreiheit ober wenigstene ! lettere gewährt, und einem folden, worin biefe Mittel fehlen und alfo nichte anderes als phonis Gewalt übrig bleibt, um gegen ben äußersten Misbrauch ber Gewalt sich zu vertheibigen. I jenem genügt zur Abhaltung ober Beilung bes Ubels bie entjeffelte Bolfestimme ober öffentlid Meinung, in biefem ift, wenn einmal die Inhaber ber Staatsgewalt eine verderbliche Babn ei ichlugen, nur der physischen Widerstandsfrast möglich, den Rechtszustand zu erhalten oder wi berherzustellen. Und völlig rechtlos, ganz unbedingt ber Willfür ober Tyrannei hingegeben w ein ebles, ein einmal aufgeflärtes Wolf nicht fein. Mögen die Strafgesetze gegen Aufruhr u Emporung noch jo gräßlich lauten, mogen die Lehren der Hofpublicisten noch fo unbedingt u

vonnerub jede Volkserhebung verdammen, es wird biese gleichwol stattsinden, sobald ein Übermaß ws Druckes eingetreten und den darob Entrüsteten, durch Berzweislung zum Aufstand Gezreizen durch die Umstände eine Aussicht des Gelingens eröffnet ist. Solches erfuhren Jakob II. in England (1688), Ferdinand VII. in Spanien (1820), Karl X. in Frankreich (1830) und

noch viele andere Saupter in alter und neuer Beit. .

4) In so verhängnisvollen Lagen allerdings entscheibet für bas strenge, ans positive Recht gebundene Gericht der Erfolg über Schuldlosigkeit (vielleicht gar Verdienstlichkeit) oder Straf= butleit. Irrihum oder Unglud ftempeln bas in patriotischer Gefinnung gewagte Unternehmen jum Berbrechen; Berfcmigtheit, Rraft und Glud bringen ben Frevel zur Ehre. Dem Rechte= gefühl thut folde Erscheinung webe, und die einzige Ansicht, die es einigermaßen beruhigen fann, ift tie, bag, wie wir schon oben bemerkten, Sieg ober Nieberlage als Zeichen ober Beweis bafür gelten mögen, daß oder ob die Mehrheit der Nation den Zweck des Unternehmens gebilligt ober gemisbilligt habe, in welch erfterm Falle ber Unternehmenbe als im Sinne ber Gefammtheit handelnd zu betrachten, im zweiten als Beleibiger ber Gesammtheit, nämlich als fich Auflehnenber gegen bas, was bie Mehrheit genehm halt, erscheinend ift. Freilich ift biese Boraussehung icht trüglich, da oft der Sieg durch eine kühne, wohlgeführte Rotte gegen Willen und Interesse ber Ration mag errungen werben und ein von ben Segenswünschen ber Nation begleitetes Unternehmen schon wegen zu früher Entbedung verungluden ober, wenn bereits ausgebrochen, an den Bajonneten und Feuerschlünden auswärtiger oder einheimischer, jedenfalls aber der Na= non entfremdeter Waffenknechte scheitern fann; doch bleibt sie unsere einzige Buflucht. Auch tum nicht geleugnet werben, daß das Princip: ein jeder, welcher fich gegen die bestehende, von ter Nation ober von ihrer Mehrheit anerkannte Staatsgewalt auflehnt, hat bas äußere Recht verlett und ift strafbar, ein zur Erhaltung ber Staatsordnung nothwendiges ift. Wer also die fabne ber Emporung aufftect, weiß, daß er im Falle bes Mislingens die gefetliche Strafe zu gewärtigen hat; er wird es aber auf folche Gefahr hin zuweilen wagen, wenn er Grund zur Uberzeugung hat, daß er babei im Sinne ber nation handle, und daß biefe fich fonell und ener= gift genug erklaren werde, um seiner Sache ben Triumph zu verleihen. Bleibt er gleichwol ohne bebeutenden Unhang, bann flage er eben fein Unglud ober feinen Irrthum ober feine Ber= menmheit an, nicht aber bas Gefet (wofern biefes nicht in ber Strafanbrohung bas fur gerecht zu erkennende Maß überschritt) und nicht ben Richter, wenn berselbe es anwendet. Auch seine Anhänger find mehr ober minder straffällig als Miturheber ober als Gehilfen, folange nicht thre Zahl so groß geworden, daß eine aufrichtige Vermuthung ber Nationalzustimmung baburch begrundet werden kann, ober mindestens bie Spaltung ber Nation in zwei feindfelige Lager bar= aus hervorgeht. Im lettern Falle vermandelt fich der Aufruhr abermals in Burgerfrieg, das Recht ift zweifelhaft geworben und erscheint - wie bei ben Kriegen zwischen mehreren Staa= ten — als artheimgestellt ber Entscheibung burch Gottesgericht. In folder Voraussehung konnte leber Burger nach seinem guten Glauben ber einen ober ber andern Partel fich beigesellen (ja nach dem weisen Solon'ichen Gesetze ware er sogar schuldig gewesen, foldes zu thun), und weber Borw urf noch Strafe kann ihn mehr treffen, was immer der Ausgang bes Kampfes fei. 👫 gibt alsbann nur noch Sleger und Bestegte, nicht aber Pflichtgetreue und Verbrecher; und obidon ber Zeitpunkt, wo foldes Berhältniß, b. h. bie Umwanblung ber Rebellion in Burger: frieg, eintritt, schwer zu bestimmen ist, so besteht boch unverkennbar ber wesentliche Unterschied zwischen beiben und ist für die siegende Partei jedenfalls eine ausdehnende, d. h. die Straflosig= feit in möglichst weitem Kreise aussprechende Erklärung Gebot ber Klugheit und Humanität, wenn nicht bes ftrengen Rechts.

Wenn aber, was niemand leugnen wird, Aufruhr und Empörung zu den größten Calamisaten der Staaten gehören, und wenn jede rechtlich bestehende Regierung das Necht und, insosern se als durch den Nationalwillen ernannt sich betrachtet, auch die Asslicht hat, sich selbst und übers aupt die öffentliche Ruhe und Ordnung gegen Angrisse zu vertheidigen und die Gefahr des Amsturzes von sich abzuwenden: welches sind die geeignetsten Mittel, solchen Zweck der Selbstschaltung zu erreichen und das gemeine Wesen vor den Drangsalen der Umwälzungen zu beswahren? Und welches sind, wenn trop aller Sorgsalt des Verhütens gleichwol der Aufruhr aussticht, die vom Recht erlaubten und von der Klugheit angerathenen Mittel, ihn schnell zu däms

pien und die gesetliche Ordnung wiederherzustellen?

3wei Principien find es, welche die Regierung zu solchen Zweden befolgen kann. Das eine ift bas bes Schredens und ber Gewalt, bas andere jenes ber Gerechtigkeit und Humanitat. Das

16

erfte will nicht nur ben etwa zu befürchtenben boswilligen Planen einzelner Personen, Korper: schaften ober Parteien burch Berhütung eines übermäßigen Anwachsens ber Privatfrafte, burch forgfältige Abermachung der aus Grunden Berbachtigen vorbeugen und burch gerechte Straf: anbrobung von verbrecherischen Anschlägen abschrecken, sondern es will die Regierungegewalt röllig unwiderstehlich, auch im Falle bes Wiberftrebens ber gangen Ration machen; es will ben verfaffungetreuen, auf Erhaltung ber burch ben Staatevertrag verburgten Guter gerichteten Besammtwillen berfelben nicht minder als ben verbrecherischen Privatwillen einzelner Chraein: ger ober Fanatifer ober feinbfeliger Factionen unterbruden und burch Anftalten, Befegeund tie Schreden ber Strafgewalt es bahin bringen, bag burchaus alles und alles, jebes Recht, jete Freiheit, jebes Intereffe ber Ginzelnen und ber Gesammitheit lediglich und unbedingt von ben Willen ober von ber Gnabe ber Regierung abhange, bag, moge biefe verfügen, anordnen, ein: führen ober umfturgen, was immer fie wolle, bagegen gar fein Wiberftand möglich fei. Alle: walt ber Regierung, gebaut auf die Uberwucht ber ihr zu Gebote ftebenben Rrafte, nicht mir gegenüber jeder Affociation von Privatkräften, sondern auch gegenüber der Gesammilian im Mation ift sein Biel, und es sucht baffelbe zu erreichen nicht durch Gewinnung ber Liebe, tet Ber: trauens, ber freien Unhänglichkeit dieser Nation, sondern durch Ertöbtung jeder imponimenten selbständigen Araft und durch allgemeinen Schrecken. "Oderint, dum metuant!" ift ber Wahl: fpruch berer, welche diesem Principe hulbigen.

Weit verschieden davon ist das andere Princip. Dasselbe will allerdings auch alle seindse ligen Privatkräfte niederhalten, b. h. verhindern, daß nicht egoistische Tendenzen einzelner Nationalglieder oder Parteien die im Namen und im Sinne der Gesammtheit waltende Regies rung zu überwältigen im Stande seien; auch es will die Negierung im Fortbesitze bes undes strittenen Ansehens erhalten und selbst dem Entstehen irgendeines ihr feindseligen Willens vorzbeugen; aber es setzt die Mittel der Zweckerreichung keineswegs in den Schrecken, sondern das Bertrauen und in die Besteundung mit dem Nationalwillen, und es verwirft jeden Ansendauf Allgewalt und jedes Bestreben nach Unterdrückung der dem Recht und dem Gesammtwehl naturgemäß dienstbaren, eben dadurch aber möglicherweise mit einer im Irrthum besanzens oder durch schleckte Rathgeber auf Abwege geleiteten Regierung in Opposition tretenden edem

Arafte in ber Nation.

Die unendliche Verschiedenheit ber beiben Spsteme drückt fich in allen rücksichtlich ber Bei beugung sowol als ber Unterdrückung von Empörungen anzuwendenden Mitteln und Refe

regelu aus.

Das erfte Spftem — wir wollen es bas terroriftifche nennen, im Gegensas bes freiheiliche wie wir bas zweite beigen - fucht bie Burger möglichft zu isoliren, b. h. aller Bereinigung mit Rraften, welche möglicherweise jenen ber Regierung fich entgegensegen konnten, thunlidit mit zubeugen, allernächst burch bie möglichst vollständige Centralifirung ber öffentlichen Gemalur und aller Faben bes Staatslebens in bem Sit und ben Organen ber oberften Regient burch die Aufhebung aller Selbständigfeit ber Provinzen, Bezirke, Gemeinden u. f. w. durch Berbot aller auch nur von fern mit politischen Zwecken in Verbindung ftebenden Geine schaften und Affociationen. Es sucht weiter bas Auftommen einer freien, aufgeflarten, Itali und Nationalehre schirmenden öffentlichen Meinung zu verhindern und alle bessern Empfindu gen ber Burger, alle Regungen bes Patriotismus und bes Gelbftgefühls in Gervilität mi Corruption untergeben zu machen; es unterbruckt alfo zumal bie freie Preffe, bas Organ it gegenseitigen Mittheilung, Erleuchtung, Erhebung, und bebedt, bie Bublicitat, Die Freundin rel Rechts, icheuend, alle Acte ber Staatsgewalt mit bem Schleier bes Weheimniffes. Ge mint !! Werth ber Burger, ber Candidaten bes öffentlichen Dienftes zumal, nach bem Grade ber lime thanigfeitebezeigung und Speichelleckerei, wirft auf Talent und Tugend, auf Charafterfeniglie und zumal auf Popularität einen argwöhnischen, einen haffenden Blick, umgibt alle Bufammin funfte auch ber rechtlichsten Burger, ja bie vertrautern Freundes= und Familiengesprache I Musfpahern, ftempelt jeben Laut bes Disvergnugens, jebe leife Rlage jum Majeftateverbride und belegt icon ben Befig oder bie vertraute Mittheilung von ber Cenfur verbotener, b. f. mil fälliger Schriften mit ber Strafe ber Miffethater. Wenn bann, trop aller biefer Borfebrunge ber im geheimen fortschreitenbe Brand — burch bie Erstickungsversuche wol ins Innere juris gedrängt, boch eben barum noch heftiger glubenb - endlich in Flammen ausbricht, wenn be aller gesetlichen Mittel, feine Rechte zu mahren, beraubte Bolf zulest zur Bewalt, an welchet nich bergestalt verwiesen fieht, verzweifelnd greift: alsbann fleht bie blind gehordenbe, tel Bolfe fünstlich entfremdete Kriegemacht mit ihren Teuerschlunden bereit, die Aufrührer gu iff ihmeltern, und nach gewonnener Schlacht beginnt die Blutarbeit des Henters. Der Aufruhr in ninergeschlagen; Ordnung und Ruhe kehren zuruck, und nichts flört mehr den Gang der lesten befestigten Regierung. Freilich kann es auch sehlschlagen; es kann, wenn die Willkürsberichaft zum Außersten gekommen, die Volkskraft durch energischen Ausschwung die Söldnersicht überwältigen oder die bewassnete Macht selbst für die allzu schwer gekränkte Volkssache sich entlären; und alsdann wird das Volk, je größer der Druck gewesen, um so härter sich rächen und, damit die Wiederkehr des Erlittenen verhütet werde, um desto weiter in den Sicherungsanstalten für die Zukunft gehen. Alsdann kann, austatt der kleinen Regungen des Volkslebens, welche niederzuhalten man so ängstlich bestissen war, eine völlige Umwälzung eintreten und das vurch das Gute mit dem Schlimmen einer gemeinsamen Zertrümmerung anheimfallen.

Banz anders bas zweite oder freiheitliche System. Dasselbe ist zwar weit bavon entfernt, das Anwachsen berjenigen Arafte zu begünstigen, welche nach ihrer natürlichen Richtung leicht in Begenfat mit jener bes vernünftigen Gefammitwillens und ber in beffen Sinne waltenben Regierung treten konnen, g. B. ber Abelsmacht ober ber Prieftergewalt und überhaupt jener ber privilegirten Rlaffen; bagegen aber liebt es und beforbert bie Erstarkung ber naturgemäß bem Recht und ber Geschlichfeit befreundeten Rraftevereine, wie jene ber Gemeinden, der Bezirfe= und Provingenoffenschaften, ber für gemeinnütliche Unternehmlingen ins Leben tretenben geielligen Berbindungen für Industrie, Sandel, Wiffenschaften u. f. w. Es freut fich auch ber Canaltung aller höhern perfonlichen Kraft einzelner burch Talent, Tugend und patriotifchen Gifer ausgezeichneter Staatsburger und ftrebt felbst nach thunlichster Ausbreitung folde intel= laueller und moralischer Rrafte. Es will eine aufgeflarte, lebensfraftige öffentliche Meinung und erwartet eben von ihr die wirksamste Unterstützung in allen aufs Gemeinwohl abzweckenden Mariegeln. Uberhaupt ift ihm biefes Gemeinwohl bas Bochfte, nicht aber bie Ungebundenheit ber Regierungsgewalt; ja es fußt auf bie Voraussetung, bag ein guter, seiner heiligen Pflich= un eingebenker Regent, auch wenn er selbst die unumschränkte Dacht, die er factisch überkom= men, blod zum Besten ber Nation ausübt, bennoch nur mit Schaubern baran benfen fann, eine gleich ichrankenlose Macht jedem fünftigen Nachfolger- ber vielleicht ein Domitian ober Commodus sein wird — überliefern zu muffen. Dieses System fennt feine Furcht vor freier Rite und Schrift, vor Demagogen und Agitatoren, vor Volksversammlungen und offenen Anociationen; es will die Regierung fark haben durch die aus Uberzeugung fließende Anhäng= lidleit ter Nation, d. h. der Mehrheit ihrer intelligenten Glieder, und es verläßt fich auf der= selben Beiftand gegen die etwaigen Bersuche einiger boswilliger Rubestorer. Es gründet biernach ben Thron auf Gerechtigkeit und Volksbeglückung und erkennt baber in ben natürli= Am Interessen ber Burger eine sicherere Burgichaft für bie Treue, als bas andere System sich in der Furcht vor ber Strafe verschafft. Hiernach kann es ber vielen, theuer zu bezahlenden und allgemeine Moralität vergiftenden Wächter und Ausspäher sowie der kostbaren Wehranstal= im gegen bas eigene Bolt entbehren und bie Rriegeruftungen auf bas im Berhaltniffe jum Auslande nöthige Dag beschränfen. Ginge nun, ungeachtet ber volkefreundlichen Richtung ber Regierung, ein von boshafter Sand ausgestreuter Same der Unzufriedenheit auf, ober hatte bie Regierung selbst burch zwar wohlgemeinte, boch aus Irrthum sehlgegriffene Handlungen solche Ungufriedenheit erregt, jo will bas eben besprochene System die Augerungen berfelben feines= mige unterdrücken, vielmehr beachtet es vieselben forgsam, forschtihrer Duelle und Begründung nach und heilt ben Mismuth entweber, wenn er aus falschen Unfichten entsprang, burch Beleh= rung ter Irrenden ober, wenn gerechter Grund bafür ba ift, burch fluge Nachgiebigkeit und Be= bung der Beschwerden. Sollte aber ein wirklicher Aufstand, welcher unter solchen Umftanben iedenfalls ein verbrecherischer sein wurde, irgendwo ausbrechen, alsbann erlaubt ober fordert das Softem bessen rasche und energische Unterdrückung durch die Bffentliche Macht und die wohle. metbiente Bestrafung ber Schuldigen. Die öffentliche Macht aber, welche gegen bergleichen Rube= berer aufzubieten ift, will es lieber aus Burgergarben als aus Soldtruppen gebildet wiffen, 'aul jede Verwendung ber lettern gegen bas Volf gehässig und verdächtig ist, und weil gegen bitmillige Rubestorer bie aus Recht und Ordnung Liebenden zusammengesette Burgergarbe menlassig genug ist. Uberhaupt will bieses System sowol zur Verhütung als zur Unter= brudung ber Aufstände nur folche Mittel angewendet und nur folche Kräfte aufgeboten wissen, wiche naturgemäß blos bem Recht und bem Gemeinwohl bienftbar, nicht aber gleich gut auch M Durchsetzung unlauterer Absichten zu gebrauchen find. Ift dann durch folche bem Gesammt= best und Gesammtwillen befreundete Rrafte der etwa ausgebrochene Aufstand gedampft, jo 16\*

-131 Ma

246 · Sof

heute noch der ber ftaatlichen Ginheit bes ofterreichischen Raiserthums entsprechende Aufenthalis: ort des Raisers die Hofburg heißt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß jeder Mensch seine Umgebung theils sich selbst frei bildet, theils nach höhern Pflichten einrichtet oder, wenn er sie schon eingerichtet vorfindet, bebalt und bann ben sich verändernden Umständen gemäß auch entsprechend verändert. Bernünstiger: weise muß aber die ganze Umgebung eines Menschen durch seine Lebensstellung, also durch seinen Lebensztweck bestimmt sein.

Die dem persönlichen Dienste bes Königs als solchen und seiner Familie als bem zur unterbrochenen Bertretung ber obersten Staatsgewalt verfassungsmäßig bestehenden Organist mus gewidmete Umgebung muß also mit dieser Stellung des Souverans und seiner Familie mit der wahren Idee des monarchischen Staates überhaupt und mit der besondern Art und Weise, wie sich dieselbe in dem gegebenen einzelnen Volke herausgebildet hat, im Einklanze stehen, resp. stets im Einklange erhalten werden. Hof und Staat konnen ebenso wenig ober ebenso viel voneinander geschieden werden wie Mensch und Monarch, und selbst der Ausdruck Hofstaat weist auf die unlösbare Verbindung zwischen Hof und Staat hin. Ein staatswidziger Hof muß als ein nicht minderer libelstand bezeichnet werden als ein hofwidriger Staat.

Die Umgebung eines Menschen muß seiner äußern Machtstellung und, soweit fie von ibm abhängt, seiner Auffassung berselben nach äußern und innern Merkmalen entsprechen, und daß es bemjenigen, der die Macht hat, nicht an Höflingen in gutem wie üblem Sinne des Bortes sehlte, hat die Geschichte der selbst von Fürsten umbuhlten Demofratie in der alten und neum Zeit bewiesen. Aber nicht nur das souveräne Volk, auch der abhängige Präsident der Republik hat seinen Hof, wie ja selbst die alten vornehmen Germanen schon dergleichen gehabt, und der Hauptunterschied liegt nicht in der Sache selbst, sondern in den höchst verschiedenen Formen bes Ausbrucks.

Für uns aber erscheinen nur die Höfe regierender Fürsten von besonderer Wichtigkeit. Nur fie sind mit unserer ganzen bisherigen Geschichte innigst verbunden und haben auch not im das gegenwärtige Staatsrecht eine große Bedeutung, die namentlich in den Berührungender Hofverhältnisse mit dem allgemein herrschenden constitutionellen Princip deutlich hervormen. Diese Berührungen sind allerdings meist ebenso viele Collisionen zwischen Sof und Stant Gerrscher und Volf. An sich unvermeiblich, sind wir weit entsernt, in ihrem Vorsommen im besonderes und nach irgendeiner Seite hin bitter machendes übel zu erfennen. Ein solches ward ben wir nur darin sinden, wenn zwischen Herrscher und Hof einerseits, Staat und Bolf anderesseits eine sich wechselseitig ignorirende Gleichgültigkeit, deren Ende doch ein Vernichtungssams sein müßte, bestehen und also nothwendig die sortgesetzte organische Ausgleichung unmöglich machen würde.

Der Hof als die ständige Umgebung des regierenden Herrn muß, wie schon gesagt, der gamzen Stellung desselben entsprechen. Da diese Stellung die hervorragendste im Lande ist und wie Land auch nach außen charakterisirt, so muß der Hof des Kürsten an echtem Glanz jede ander Stellung im Lande übertreffen und suchen, dem Kürsten auch unter seinesgleichen eine würtig Stellung zu bereiten. Sowie aber in den fürstlichen Lebensäußerungen eine große Verschieden heit nach Art und Wichtigkeit stattfindet, so muß auch der Hof dem entsprechend organiset und in verschiedene Rangklassen eingetheilt sein.

Es versteht sich von selbst, daß die Ansichten, was überhaupt der Stellung des Fürstenem spreche, sehr verschieden sein und selbst bei einem und demselben Volke in den verschiedenen Pener den seiner Entwickelung wechseln mussen, daß also der Rampf zwischen dem Bestehenden und Werdenden, zwischen Erhaltung und Fortschritt sich auch in der Gestaltung des "Hoss äußem wird. Nicht minder aber ist leicht einzusehen, daß die Bedeutung oder der Rang der Hossellung in demselben Grade höher sein muß, in welchem sie mehr mit den Lebenssunctionen des Genschers als Staatsoberhauptes, denn mit denen des Menschen in Verbindung stehen, obgleich be persönliche Einfluß an den Hösen thatsächlich oft besto größer ist, je niedriger die Rangstellund des Hösslings erscheint.

Wie wenig man nun den Fürsten vom Menschen und den Staat von seinem Fürsten trenme fann, ebenso wenig kann der Hof von Staate und von der staatlichen Eigenschaft des Fürste losgerissen werden. Gerade durch den Hof wird eine Masse von Unterthanen in die beständig nächste Umgebung des Souverans gezogen, und damit hieraus keine Neigung entstehe, die Ste lungen zu confundiren, ist am Hofe eine viel strengere Regulirung der Umgangssormen, ni mentlich zwischen dem Fürsten und seinen Höstlingen selbst, nothwendig, als dies für jene Fil

الربت السيا

und nahrend jeder an ten Hof Kommende sich der Etikette, dem Hofceremoniel, wie einer Art von haustrecht zu unterwerfen hat, bedient sich auch der Fürst, wenn er in nicht officieller Eigensicht in das Leben tritt, der gewöhnlichen gebildeten Erscheinungs= und Umgangsformen.

Der hof foll den höchsten echten Glanz des Landes in allen Dingen, welche zur politischen Griftegehören, als ständige Umgebung des Fürsten darstellen und ihm auch für die rein menschlichmeiten seiten seines Daseins oder für die menschlich-fürstliche Erscheinung als eine auszeichnend würige Umgebung dienen. Diese Anforderung zu befriedigen, hängt in Staaten, welche eine Beschieben, nicht einzig vom Willen des Fürsten selbst ab, da nicht nur die vorhandenen Mud, sondern auch oft eine Masse feststehender ausdrücklicher Normen oder Gewohnheiten die hauptsache bestimmen und dem Fürsten nichts bleibt, als zwischen einer Mehrzahl an sich fähigen Personen zu wählen und das bestehende Recht, ein wahres Hosrecht, sortzubilden.

Die Gestaltung ber Höfe und bes Hoflebens hängt bemnach wesentlich mit ber ganzen Gesichichte Bolfes zusammen, wird dieser niehr oder minder entsprechen und daher auch sehr versischen je nach der Culturstuse der Wölfer und je nach der Culturperiode jedes einzelnen Wolfes jein. Deshalb bildet aber auch die Geschichte der Höse und einzelner Hoseinrichtungen nicht nur einen Gegenstand ber politischen Geschichte, sondern hat auch ihre eigene Literatur, zu welcher

ber größte Theil ber ungeheuern Memvirenliteratur gehört.

Man kann die Bedeutung der Höfe von verschiedenen Seiten auffassen, namentlich von einer kulichen, culturhistorischen und politischen Seite. So sehr diese drei Seiten miteinander zusam= menhängen, so haben wir es doch hier vorzüglich nur mit der politischen Seite der Höfe (und mit dem eigenkichen Hospstaate, nicht mit der einer besondern politischen Bedeutung gänzlich entbeh= tenden Hospienerschaft) zu thun, von welcher wir daher ausgehen und dann nur gelegentlich

einige Blide auf bie übrigen Seiten berfelben werfen werben.

Die beiden Extreme der politischen Bedeutung bes Hofe find, daß er entweder der gange Staat ober bağ er nichts im Staate ift. Letteres wird namentlich feit neuerer Beit in Berbindung mut den modernen Theorien ber Volksherrschaft, Nationalfouveranetät u. f. w. angestrebt und mar entweder fo, daß man gerade aus nationalem Stolz einen möglichst glanzenden Sof haben, tenselben aber mehr als ben Träger ber Nationalsonveränetät betrachten und ihn boch von allem Ginfluffe auf das Berfaffunge= und Berwaltungeleben bes Staates vollständig getrennt halten will, over fo, bağ man, mit einem oft unwürdigen Feilschen um bie Minderung ber Civil= life beginnend, ben hof möglichst seines Glanzes zu entfleiben und die Stellung bes Staats= oberhauptes auf bas allgemeine burgerliche Niveau herunterzubruden fucht. Erfteres wird ent= weder bei noch ganz roben, staatlich noch wenig entwickelten Bolkern ober bei solchen stattfinden, bie bereits so bemoralisirt sind, daß das öffentliche Leben in ihnen erstorben ift. Dort ist ber politische Gedanke noch nicht über die Grenzen ber nächsten Umgebung bes Fürsten binausge= drungen ins Bolf; hier hat er sich aus bem Bolfe verloren und seine lette Unterfunft am hofe gefunden. Eine überwiegende und entscheidende Bedeutung des Sofs ift aber auch ohne gang= ligen Mangel oder Verlust ber politischen Lebenokraft eines Volkes bann möglich, wenn in ein= plnen fritischen Momenten seiner Geschichte bie entscheibende Wendung durch ausgezeichnete Pasonlichkeiten auf bem Throne ober aus ber nächsten Umgebung bes Throns vermittelt wirb, wie dies z. B. in Frankreich und Preußen geschehen ist, da in ersterm Lande die Ginheit, in legterm die politische Selbständigkeit von dem Throne ausging. Man kann baber wohl sagen, die politische Bebeutung bes hofe, sofern fie nicht von ber herrschenden Perfonlichkeit abhängt, fleige immer in dem Grade, in welchem die äußere Einheit und Selbständigkeit eines Staates Junimme. Umgekehrt kann die politische Bedeutung des Hofs auch ohne Vernichtung oder Ver= minderung ber außern Einheit und Selbständigkeit eines Staates fehr verringert ober fogar ver= nichtet werden, wenn in gewissen Momenten ber politischen Entwickelung die entscheibende Bendung durch bas Bolf ober Leute aus bem Bolfe gegeben worden ift, wie bies 3. B. gleich= falls in Frankreich, dann in England u. f. w. geschehen. Die politische Bedeutung ber Gofe wird Wher auch wieder in demfelben Grade herabgebrudt, in welchem die Bahl der am öffentlichen Athen des Staates fich Betheiligenden zunimmt und bas Daß biefer Betheiligung felbst ein grogeres wird.

hieraus erhellt, daß auch die politische Bedeutung der Hofe nicht nur bei verschiedenen Villern, sondern auch bei einem und demselben Volke zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene sum muß, und daß von den beiden angegebenen Extremen in Wirklichkeit keins je ganz vorstunden ift. Es kann z. B. mit einer Dynastie auch das alte Hosmosen gestürzt werden; aber wer

immer wieber an bie Spite bes Graates tritt, wird auch einen neuen Bof fich bilben muffen, welcher in seiner Ginfachheit ober in seinem Brunt, Wirkung politischer Borgange und Urfache politischer Wirkungen zugleich, unvermeiblich eine politische Bebeutung haben wirb. Auch ift es benkbar, bag zwar bas gange politische Leben, soweit es noch ober icon einigermaßen organi: firt und organisirbar, sich am hofe zusammenzubrängen scheint. Allein selbst ber reichste und machtigfte Sof ift ohne bas Bolf und Land politifc nichts; feine politifche Bedeutung rubt wesentlich mit auf ben lettern. So kann z. B. ein vertriebener Fürst in frembem Lande einen fehr glanzenden Gof halten, aber politisch bedeutend ift er nur so lange, als er im Lande seiner Wäter trot seiner Vertreibung noch eine politische Macht besitt. Diese kann sich auf die Sum: pathien bes Volkes ober einzelner Klassen besselben ober auf das im Lande gelegene Vermögen, auf gewiffe mit ber Dynastie verbunbene Privatintereffen u. f. w. ftugen, woraus fich bieverfdie: benen ausnahmsweisen Gewaltmagregeln erklaren, die man gegen vertriebene Fürsten anwende, um ihnen bie Doglichkeit zu einem fürftlichen Auftreten und bamit bie Quelle einer bem auf ihr Rosten erworbenen Besitzstande gefährlichen Macht abzuschneiben. So ist es ferner möglich, die ein Fürft, beffen in fabelhaftem Luxus ftrahlenber Bof alles ift, mit seinen Glanze Fürsten und Wölfer, die keine hohere Vorstellung von staatlichem Leben haben als er und fein eigenes Bolt, blendet und siegreich überwindet. Aber einem politisch besfern Bolke gegenüber wird eine solde leere Pracht wirkungelos und ber Fürst nicht im Stande fein, bie politische Schwäche seiner Stellung zu verheimlichen.

Die politische Bedeutung bes Hofs besteht nun im allgemeinen barin, daß er die Einrichtung sei zur persönlich-räumlichen Darstellung ber Majestät bes Staates. Ift ber Staat bat souverane Gesammtindividuum zur Herstellung der harmonischen Einheit aller Nicktungen bei irdischen Daseins in Freiheit und Ordnung, so muß auch diese Einheit ihren Ausbruck im hofe sinden, und jeder concrete Hof ist wirklich der Ausdruck dieser Einheit, sosern und insoweit sie im Staate verwirklicht ist. Daß hierbei eine große Verschiedenheit stattsinden könne und musse, wurde bereits angedeutet. Sehr bezeichnend aber ist es, daß, den drei Hauptrichtungen bes menschlichen Daseins (ber religiösen, intellectuellen und materiellen) entsprechend, an allen Hösen geistliche, civile und militärische Elemente zu einem Ganzen, wenngleich in sehr verschiedenen und wechselnden Proportionen, mit verschiedenem und wechselndem Einstusse vereinigtsind.

Ein Hof ist an sich weber etwas Gutes noch etwas Schlechtes. Der Hof ist, wie er ift, und bas Hossen hat seine eigenen Gefahren wie Vortheile für ben Monichen. Es ist leicht, ben Beweis zu liefern, daß von ben Hösen unendlich viel Gutes wie libles ausgegangen ist, aber immer war nicht ber Hof ein absolut so ober so wirksames Verhältniß, sondern alles haupsächlich von den Menschen selbst abhängig. Ehe wir auf Einzelheiten der geschichtlichen Entwidelung und der gegenwärtigen Zustände eingehen, wollen wir nur noch die Frage aufwersen, wund inwiesern Hossehen und Volksleben auseinander bestimmend einwirken mussen.

Bersteht man unter Bolf bas ganze lebendige staatlich organisite Substrat des Staated, is gehört der Fürst mit dem Hofe zum Bolfe. Es ist unvermeidlich, daß das Leben des Hose und am Hose in vielen Beziehungen sich vom Leben des Bolfes und im Volfe unterscheidet. Kein Fürst wird aber je einer gewissen Popularität, einer gewissen Sympathie der öffentlichen Meinung des Gefühls seiner organischen Stellung ganz entbehren wollen. Selbst wenn er und sein hot der eigentliche Staat wären, müßten ihn gewisse Bande and Volf knüpsen, sei es, um den unna

türlichen Staat zu erhalten ober ihn natürlicher zu machen.

Der Fürst wird baher ben Hof, der oft selbst das Product einer volksthümlichen oder ted volksthümlich gewesenen Entwickelung ist, nicht so einrichten wie den Privathaushalt eines Mannes aus dem Bolke oder aus dieser oder jener maßgebenden Bolksklasse, sondern so, wie er es sundthig hält, um für sich als Staatsoberhaupt die meisten und die wichtigsten Sympathien zu erwecken. Daß hierbei grobe Irrthümer und unheilvolle Misgrisse wie Täuschungen über der Tragweite an sich sehr gewöhnlicher Handlungen leicht vorkommen in und nach und nach die mis geheuersten Wirkungen hervorbringen können, ist von selbst klar. Der Zusammenhang zwische Hose und Bolksleben, Hose und Bolkssitte ist daher nicht der, daß eins das Abbild des andere sein, sondern nur der, daß das eine auf das andere wirken müsse, wobei aber sehr viel darauf am kommt, was man unter Bolk versteht. Denn nicht nur kann Sitte und Leben des Hoss mit benei des Bolks wenigstens äußerlich, oft aber auch innerlich in directem Widerspruch stehen und diest

<sup>3)</sup> Jolly, Histoire du mouvement intellectuel (Paris 1860), II, 84. Bernal, Théorie de l'au orité (Paris 1861), I, 435.

Wiberspruch gerade durch die in der natürlichen Verschiedenheit zwischen beiden begründete, aber umatürlich gesteigerte Opposition des einen gegen das andere hervorgerusen worden sein, son= tem es ist auch möglich, daß einzelne Klassen des Volkes in Sitte und Leben mit dem Hofe sym= puhistren, ohne daß man deshalb berechtigt wäre, nur diese Klassen als maßgebend, als Volk zu bezeichnen.

II. Gefcicte. Der Grundsat bee Despotismus: "L'état c'est moi", wird mit Recht als in im Staaten bes Drients zuerft und am vollständigsten ausgebildet angenommen. Der Despot bu baber auch keinen eigentlichen Hofftaat — er ift ja selbst und allein alles, was man Staat umnt. Seine Unterthanen, thatfachlich alle Sflaven, find es besto mehr, je naber fie ihm fom= men, und die Boflinge, welche in mehreren diefer Staaten nicht symbolisch, sondern ernftlich nach um Gliebern seines Körpers ober nach ben Theilen seines Anzugs benannt und gehalten wer= ben, unterscheiden fich von ben Ilbrigen nur burch ben glangenbern Stoff ihrer Retten. Die Con= sequenz tes Despotismus ist die Negation jeder staatlichen Regierung oder Verwaltung. Eben= beshalb strebt aber auch ber Despot, soviel Menschen und Gut als möglich seiner willfürlichen, unmittelbaren, perfonlichen Einwirfung andauernd zu unterwerfen. Das Streben nach Macht und Auszeichnung erstirbt aber so wenig im Pfuhle ber Sklaverei wie in den Regionen der an= erfannten allgemeinen freien Menschenwurde, und fo kommt es, daß Menschen und Gut in die Umgebung bes Despoten, zur Unterwerfung unter ihn sich brängen, bis bas Ungluck ihn einfam macht auf seiner grundlosen, schwindelnden Sohe. Nicht blos die Eigenthümlichkeiten und Reich= thumer des Drients find es baher, was die orientalischen Gose äußerlich so zahlreich und glän= jend erscheinen läßt, sondern und vorzüglich die natürlichen Consequenzen des Despotismus. Aber alles ist nur Schein. Unter allen den Massen weiblicher Schönheiten sehlt das Weib, die eine, gleiche, treue Genoffin des Lebens; die zahllofen Rinder find nicht ber freudige Same ber llufterblichfeit, sondern geborene Feinde und Berschwörer; die Taufende auf dem Boden hinge= ftiedter goldbedeckter Sklaven murmeln giftige Fluche in den Bart 4), und all das Edelgestein, ie die Wände des Palastes deckt, dient nur als Tunche eines Grabes der Humanität. Das Leben geht nicht in fester würdiger Ordnung babin, wo die alteste Sitte die Unfitte ber personlichen Willfür ift; man lebt nur von einem Augenblick zum andern, wo es nichts Unergründliches gibt als die allmächtige, in jedem Momente umschlagende Laune bes Despoten, der ein Gott ware, stwebte nicht, wie über Beus bas Fatum, so über ihm die nie raftende Furcht. Diese er= scheint auch als die eigentliche Mutter des orientalischen Hosceremoniels, welches übrigens, wenn nicht seine alteste, boch sicher seine bochste Ausbildung in dem himmlischen Reiche ber Mitte, in China, erhalten haben burfte.

Zwischen bem barbarischen Negersursten, ber fur Gosseste Tausenbe seiner Unterthanen ihlachtet, mahrenb er andere Tausenbe einfängt, um fie zur Besviedigung seiner thierischen Leisbenschaften zu verkaufen, und bem cultivirten Despoten bes Orients ist trop ber Berschiedenheit ihres außern Auftretens nur ein Unterschied in der Form der Despotie, und die armselige sest= liche Erscheinung bes Säuptlings eines kleinen unverdorbenen Stammes von Wilden nuß bent

benkenden Blide baneben mehr fittlich groß als lächerlich erscheinen.

Über die nächste Umgebung der alten griechischen und römischen Könige ist uns nur wenig befannt. Die Borsteher ber classischen Republiken aber waren in der Regel bedeutende, reiche und einflußreiche Bürger, und während sie in ihrem Privatleben einen vielumworbenen Glanz entsalteten, erschienen sie in ihrer officiellen Eigenschaft stets mit derzenigen Umgebung, welche nach der Verfassung mit ihrer Stellung verbunden war und auf welche ebenso wie auf die ganze äußere officielle Erschiung (Gewand, Stuhl u. s. w.) von seiten der Staatswürdenträger wie des Volkes der größte Werth gelegt wurde. Die Geschichte des römischen Hoss aber, die in dem Sinne unserer Zeit erst mit dem römischen Raiserthum beginnen konnte b), ist mit den Schickalen des römischen Kaiserreichs innigst verwachsen. Genau in demselben Verhältnisse, in welchem die Vereinigung republikanischer Magistraturen im Cäsar zum Imperatorenthum, die Staatsverwaltung aber zu einer despotischen Ausbeutung der römischen Welt und die römische Sivität zur Bezeichnung einer allgemeinen politischen Bedeutungslosigseit, weil Nom nicht mehr die Republik der Kömer, sondern der Imperator selbst Rom geworden war, in demselben Verschliste wuchs die politische Bedeutung und Organisation des römischen Kaiserhofs. Ik es nun in der Natur der Sache gelegen, daß eine vollendetere Organisation des Hoss auch dessen nun in der Ratur der Sache gelegen, daß eine vollendetere Organisation des Hoss

<sup>4)</sup> Dunder, Geschichte des Alterthums, II, 672 fg. Bastard d'Estang, Les parlements de France (Paris 1857), II, 7. 5) Wallon, Histoire de l'esclavage, III, 131 fg., 146.

Borhandensein eines eigenen staatsdienst mit sich führt, so müßte dies doch auch noch bas Borhandensein eines eigenen staatlichen Lebens außerhalb des Hofs voraussehen. Ze weiter wir aber in der römischen Kaiserzeit vorwärts schreiten, desto mehr verliert sich das letzter, und wenn auch aus den frühern Organisationen da und dort Neste sich erhalten hatten, so concentrirte sich doch immermehr das ganze öffentliche Leben, oder was man so heißen wollte, am Hose oder verbarg und verstüchtigte sich in den Nessen der frühern Municipalversassung. Die höchste wickelung des Hoswesens zwischen der Alten und Neuen Welt zeigt aber das so bespotische oströmische Kaiserthum. Dort hatte man den Hosvienst nicht nur am vollständigsten von dem Staatsbienst zu trennen gesucht, sondern auch ihm eine die ins Kleinste gehende Durchbildung und eine alles verschlingende Ausbehnung gegeben, und es ist der Hos von Byzanz, an welchen sich sowi in Beziehung auf einzelne Hossmiternamen als auch bezüglich der ganzen Einrichtung des Hoss

bie germanische Ara baufig angelehnt bat.

Sind die Culturstaaten der Alten Welt ein Beweiß dafür, daß bei entarteten Völkern der Hof allmählich ben Staat absorbirt, so bienen die Anfänge ber germanischen Staaten als Beweis, daß bei ftaatlich noch wenig entwickelten Wölkern der Hof in dem Sinne alles ift, daßter Staat eigentlich nur von ihm ausgeht. Um Sofe ber frankischen Könige war ber frankische Staat. Die frankischen Könige, teren Gewalt ober Gewaltsanstrebungen für die große Maffe ber centrifugalen Bevolkerung bespotisch erscheinen mußten, suchten an ihren Sozen möglichst die höchsten Potenzen in firchlichen und weltlichen Dingen zu vereinigen und festzuhalten. An ihrem hofe war der Sip des höchsten Gerichts, deffen Idee felbst erst durch das Königthum ent: stehen konnte; von ihrem Sofe aus entfandten sie die meift aus ihrer Begleitung gewählten oberften Verwaltungsbeamten für Krieg und Frieden in die entferntern Theile des Reichs. Ebendaselbst fanden die politischen Reiches und Hoftage statt, und je hervorragender eine Ber: fonlichkeit, besto größern Werth legten die Konige barauf, daß fie von Zeit zu Zeit am fonigli: chen Sofe erscheine und bem Konige hulbige. Der Sof bes frankischen Konigs wandeme von einem Palatium zum andern, von einer Stadt ober Villa zur andern und war meift fehr zahlrich. Die Hofamter, welche zugleich Staatsamter waren ober beren Träger zugleich Staatsamter trugen, waren in mancher Beziehung Nachahmungen oftromischer Einrichtungen, was fic daraud erklärt, bag es ebenfo im Intereffe ber romifden Raifer wie ber germanischen Fürften zu liegen schien, baß fich die lettern in allen Dingen des ftaatlichen Lebens möglichst an die Autorität bes römischen Raiferreiche anlehnten.

Abgesehen von bem Majordomat, bas, nachdem es mit ber untergeordneten Bedeutung eines Hausauffehers begonnen, fich allmählich zur ersten politischen Würde bes Staates emporgerungen, lange Zeit bas Königthum verbunkelt und endlich in Pipin bem Rurgen über: flügelt hatte, seitdem aber auch nicht mehr vorkommt, finden sich folgende hauptsächliche Dotämter in der franklichen Zeit: 1) die königliche Ranglei, welche anfänglich unter dem Referenbarins stand und mit einem zahlreichen Personal besetzt war, später aber bem Apocristarius (bem Vorstande ber Hofgeistlichkeit, ber beshalb auch capellanus hieß) untergeben wurde: 2) bas hofgericht, welches in Verbindung mit ber Anführung bes königlichen Gefolges und mit ber Stellvertretung bes Königs unter bem Pfalzgrafen (comes palatii) ftand; 3) bas Schaf. amt mit seinen Attributen unter bem thesaurarius, später camerarius; 4) bas Umt bed St neschalls, welches, in der Fürsorge für das königliche Goflager bestehend, unter den damaligen Verhältniffen von der größten Bedeutung war; 5) das Almt des Schenken (pincerna); 6) bas Reisemarschallamt (mansionarius); 7) bas Amt bes Oberstallmeisters. Minder wichtig als Amter find die, welche fich auf die königlichen Jagben beziehen u. bgl. m. Jebem diefer Gofamut war ein zahlreiches Personal zugetheilt, sowie ihnen nicht nur gewisse Familien oft erblich, fonbern auch für ihre Bedürfniffe bestimmte konigliche Guter zugewiesen waren. Ubrigene burfen mit den angeführten Umtern, welche man hohe ober Oberhofamter nennen fann und deren Borftande anch capitanei genannt wurden, vielfache geringere am hofe vorkommende Beamtungen nicht verwechselt werben.

Der eigentliche ftändige Hof des frankischen Königs theilte nun das ganze Leben des Fürsten, der ihn nährte, kleidete, bewaffnete, die Kinder der Göflinge erziehen ließ (Pagerien) und nicht selten, gleichsam als Vater, über deren Beruf und Che entschied. Hierin liegt ein patriarchalische despotischer Zug, der jedoch im Lichte jener Zeit ganz anders erscheinen muß als nach dem Maßestabe unserer Verhältnisse. Manche geschichtliche Zeugnisse beweisen uns aber, daß die frankischen Könige und namentlich Karl der Große bei feierlichen Gelegenheiten durch ihre Pracht wie im gewöhnlichen Leben durch ihre Einsachheit gerechte Verwunderung bei ihren Zeitgenoffen ers

weckt haben. 6) Wie aber überhaupt die Formen bes staatlichen Daseins in Deutschland nach seiner Trennung vom Frankenreiche zunächst aus den frankischen Einrichtungen entlehnt wurden, so geschah es auch der Hauptsache nach mit den Hofeinrichtungen des deutschen Königs und römischen Kaisers. Der Hof dieser einen von den zwei Sonnen des Mittelalters erscheint zwar ihon unter den Ottonen und Heinrichen mitunter sehr glänzend, aber entschieden war es die Zeit der Hohenstausen, wo der Glanz des deutsch=römischen Kaiserthums und des kaiserlichen Hofs seinen höchken Höhevunkt erreichte.

Nach der ganzen Stellung des deutschen Reichsoberhauptes konnte aber sein Hof im wesentslichen noch nicht denselben Charafter haben wie die Gose in unsern modernen Staaten. Der Mangel einer ständigen Neichsresidenz, der Erblichkeit der Krone, eines eigentlichen Reichsunterstantenisses, die Eigenschaft des Kaisers als Landesherr oder Souveran deutscher und nichteutscher Erblande und der Umstand, daß nicht nur er selbst aus dem letztern Grunde, sons bern auch die vorzüglichsten Glieder des Reichs als Territorialherren eigene Höfe und Hosphalstungen hatten, mit einem Worte, die ganze dem absolutistischen Einheitsstaate entgegengesetze sonwistelung des Deutschen Reichs mußte natürlich auch auf den Hos des Kaisers einwirken.

Zwar war unter den Hohenstaufen, ihren Negierungsprincipien entsprechend, die dauernde Entfaltung einer größern Pracht schon mehr zur leitenden Maxime geworden, und bei der in diesen Zeiten beginnenden Entwickelung der verschiedenen europäischen Nationalitäten und der Landeshoheit in Deutschland selbst diente der hohenstausische Hof als Vorbild für alle diejenigen, welche in ihren Personen oder Dynastien die Träger der Selbständigkeit ihrer Völker erkannten

und mit ober gegen bas Raiferthum bieje Gelbständigfeit geltend zu machen fuchten.

Aber all bem mittelalterlichen Hofglanze fehlte die ständige Ordnung der spätern Höse. Als seite Einrichtungen des kaiserlichen Hoss erscheinen, eigentlich erst seit der Goldenen Bulle sest geordnet, die mit dem Neichstaatsamte des Kursurstenthums verbundenen Neichserzämter und deren Substitute, die Neichserbämter, welche jedoch, mit einziger Ausnahme des Erze und Erbmarschallamts, nur bei der Kaiserkrönung nach dem höchst detaillirten Geremoniel der Goldemen Bulle ihres Amtes warteten. Wir werden in den Art. Huldigung, Krönung und Kurssürsten dieser Amter aussührlicher gedenken; hier nur noch die Bemerkung, daß wir die den vier wehlichen Kursürstenthümern entsprechenden vier obersten Hosämter (die drei geistlichen Kurssürsten waren die Erzkanzler von Deutschland, Italien und Arelat) des Marschalls, Truchsesses, Kämmerers und Mundschenken an allen europäischen wie an den deutschen Sosen wiederfinden, das in diesen Hossämtern Ministerialität und Vasallenthum sich zur höchsten Ehre des Dienstes verbanden und auf diese Weise nicht nur die Hossämter selbst, sondern auch die allenthalben damit verbundenen politischen Functionen nach und nach erblich wurden.

Beststehende Regeln darüber, welchen Bersonen ober Kategorien von Personen das Necht zustehe oder die Pflicht obliege, entweder regelmäßig oder bei gewissen Gelegenheiten am Hofe zu ericheinen (Hoffähigkeit), sowie bestimmte seste Normen für das ganze Leben am Hofe (Hofceresmoniel, Hofetikette) scheinen sich am ersten und vollkommensten in Spanien?) ausgebildet zu haben, was sammt dem besondern Charakter des spanischen Königthums mit dem Charakter der spanischen Nation und deren eigenthümlicher geschichtlicher Entwickelung innig zusammensbangt. Ubrigens ist es zu allen Zeiten und bei allen Wölfern als besonders ehrenvoll, als Folge und Ursache höherer Ehre betrachtet worden, sich in der Umgebung ausgezeichneter Persönlichkeisten zu besinden, und wenn sich auch stets Eitelkeit und materielle Interessen mit dieser Anschaung werbunden zeigten, so lag ihr höherer Grund doch darin, daß die Größe und Bedeutung der Bslichten die versönliche Würde bestimmten, die größten Pflichten aber die des Staatsoberhaupstes und die vichtigsten nach diesen die seiner Diener seien. Solange nun über die Hoffschisseit

6) Dahn, Die Könige ber Germanen, I, 37, 215 fg., 218, 223, 236; II, 7, 13, 19, 25, 130 fg., 236, 249. Waiß, IV, 5, 119, 211, 215, 229, 232, 403 fg., 414, 416 fg. Lasteyrie, Histoire de la liberté politique (Paris 1860), S. 7.

<sup>7)</sup> Literatur über die Hofverhältnisse in verschiedenen europäischen Staaten: Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, I, 257, 318, 336, 339. Held, System des Verfassungsrechts, II, 124, Note 1. Verstrame Geschichte ber europäischen Hösse und Staaten (Bd. 1—4, Berlin 1860—62). Bernal, a. a. D., I. 281 fg. May, Die Versassungsgeschichte Englands (Leipzig 1862), I, 107 fg., 155, 161. Fischel, Die Versassung Englands (Verlin 1862), S. 351. Du Cellier, Histoire des classes laborieuses (Baris 1860), S. 254 fg. Laserrière, Essai sur l'histoire du droit français (zweite Aussage, Paris 1859), I, 308. Nordenstückt, Die schwedische Staatsversassung (Verlin 1861), S. 28, 165, 202, 228. Mohl. Geschichte der Literatur der Staatswissenschaften, II, 56 fg., 87, 91, 360; III, 136, 145, 173.

und Sofetifette weber fefte geschriebene Ordnungen (Sofordnungen) noch anerkannte Bemobn: beiterechte bestanden, maren die Fürsten freier, sowol was die Bahl ihrer Umgebung, ale mas die Formen bes Lebens am Hofe betrifft. Die geringe Confolibation bes Staates und ber Dyng: ftien, bie zweifelhafte Superioritat ber lettern über andere eble Befchlechter, ber Bechiel ber Refibeng, bie Superioritat ber Rirche, beren bochfte Burben weber von Beburt noch von Ber: mogen abhangig waren u.f. w., dies alles erklart es, warum lange jebe ausgezeichnete Perfonlichkeit am Bofe Plat finden und bas Leben am Bofe felbft ein ziemlich freies fein konnte. Dini: fterialen, Freie, Bafallen, die Refte alter ebler Gefchlechter, Gelehrte und Runftler, Lalen und Alerifer waren zu einen bunten Bilbe bes Lebens an ben Bofen vereint, bis biefelben mit ben cben angebeuteten Berhaltniffen fich anbern mußten. Mit ber Entwickelung ber verichiebenen europäischen Nationalitäten bangt bie Erblichwerbung ber Leben, Die Bebeutung bes Lebus als regelmäßigen Trägere jedes öffentlichen Umtes, Bof= ober Staatsamts, eine gewife Trennung bes Staates von ber Rirche, boberer, burch größern erblichen Grundbefit und bamit verbundene Privilegien ausgezeichneter Rlaffen von ben anbern Rlaffen ber Bevolferung, entichiebme Superiorität der regierenden Dynastien, festgeordnete Erblichfeit der Arone und Ständigkeitter königlichen Resibenzen u. f. w. zusammen, und fo konnte und mußte es kommen, daß die boi: fähigfeit bas Recht ober bie Pflicht einzelner Stänbe, bas Sofceremoniel ein Suftem außerer Ilmgangeformen wurde. In ihrer Bollenbung ein Product bes aus bem politischen Siege über ben becentralifirenden Feubalismus hervorgegangenen modernen Staatsabfolutismus, find fie zugleich ein Beweis, bag auch ber absoluteste Fürft fein unbeschränfter Fürft fein konne, indem fie ibn felbst nicht minder als feine Soflinge in unverletliche Schranken einschlossen, wenn fie auch mitunter bas Bolf von ber perfonlichen Berührung mit feinem Fürsten und feinem Bofe bermetisch abzuschließen trachteten.

Gleichwie aber ber monarchische Absolutionalismus in Europa überhaupt nur eine Übergangstufe aus bem Feubalismus zum Constitutionalismus gewesen ift, so auch die dem monarchischen Absolutismus entsprechende Einrichtung der höfe. Weder die an ihnen sich sindenden sendlen Reste noch ihr absolutistisches Gepräge vermochten sich dem Fortschritte der Zeit gegenüber zu erhalten. Der Hosseudlismus war selbst gewissermaßen ein Träger der alten Freiheit, der Absolutismus des Hosse Träger der modernen Staatseinheit, und während der erstere eine And won constitutioneller oder aristofratischer Beschränkung der fürstlichen Willfür bildete, suchte der Hossabsolutismus über diese Grenze hinauszugreisen und durch die Verbindung mit den nicht hossähigen Massen dieselbe zu sprengen. So kam es, daß die alten erblichen Hossämter, welche sich die Entstehung eigentlicher wichtiger Staatsämter etwas verdunkelt wurden, allmähisch in den Hintergrund traten, während an ihre Stelle besoldete nicht erbliche Hosseamte kamen. Nur als Chrenämter bestanden und bestehen sie zum Theile noch, und einige derselben bilden in den meisten Staaten heutzutage noch eine eigenthümliche Art von Amtern, in denen eine hohe politische Charge mit einem hohen Hosaute verbunden erscheint (wie z. B. die Kronämter in

Baiern).

Die Höfe des Mittelalters waren auch insofern ein treuer Spiegel ihrer Zeit, als sie alle ertremen Richtungen derselben repräsentirten. Die größte Zügellosigkeit und die größte Frömmigkeit, ein oft fabelhafter Luxus bei einzelnen Gelegenheiten und eine bürgerliche Einsacheit im gewöhnlichen Leben, der höchste Ernst, die Runst, Gelehrsamkeit und die Narrheit bind oft unmittelbar nebeneinander, oder folgen doch schnell auseinander, und während Höslichkeit vom Hose kommt und Hossitte die seinste Sitte bezeichnet, ist an den Hösen unter den feinsten Formen Unsittlichkeit und brutale Robeit nicht selten zu finden.

Bon allen Gofen des Mittelalters war der der prachtliebenden und reichen, mit dem feniglichen Frankreich stets rivalistrenden Serzoge von Burgund seines Glanzes wegen am meisten berühmt und die an ihm ausgebildete Hofsitte allenthalben nachgeahmt worden.

Schon durch die Vermählung der burgundischen Erbtochter Maria mit Maximilian fam burgundische Hossitte auch nach Spanien, hatte dort den geeignetsten Boden gefunden und war in der dort empfangenen Ausbildung als spanische Etikette mit der Vermählung der spanischen Erbtochter an Philipp I., Karl's V. Vater, in dieser Form für den kaiserlichen Hof und viele andere europäische Staaten entscheidend geworden. Zugleich wurde das Spanische die Hossische im kaiserlichen Hause und in den ihm zunächst stehenden Häusern. Alls solche erhielt es

- 5 Sept.

<sup>8)</sup> über hofnarren u. bgl.: Flogel, Geschichte bes Grotest-Komischen (Leipzig 1788), S. 245 fg. Mief, Die hof= und Bolfenarren u. s. w. (Stuttgart 1861).

fic bafelbst von Anfang bis Ende bes 16. Jahrhunderts; für bas folgende Zahrhundert gaben bie baufigern Berbindungen mit Italien bem Italienischen bas Ubergewicht. Alle fobann unter Ridelien die frangofische Politik für gang Europa maggebend geworden mar, besonders als Ludwig XIV., alle Beschränfungen ber bochften Machtvollkommenheit beseitigend, feinen nionarhischen Absolutismus proclamirt und seinen Hof zum Mittelpunkte gemacht hatte, von dem aus die Faben einer ftets feiner fich ausspinnenben Diplomatie über alle Staaten fich zogen; als zugleich geiftvolle Schriftsteller, um ben Thron bes allgewaltigen Monarchen versammelt, ber frangofischen Sprace die höchfte Ausbildung, Feile und Fügsamkeit für eine leichte und spielende Conversation gegeben hatten: verdrängte das Französische, besonders seit dem Frieden zu Nim= wegen (1678), nicht blos bas Lateinische als Staatssprache, sonbern verbreitete fich auch als Soffprace über alle europäische Gofe, am spätesten jedoch über ben kaiferlichen Gof. In feiner anmaglichen und ausschliegenden Berrschaft behauptete es fich bis zu Aufang bes jegigen Jahr= hunderts. Auch ein neues Ceremoniel verpflanzte fich damals vom Hofe von Berfailles in alle Refidengftabte bes monarchischen Europa. Die Formen, die es einführte, waren zwar, ber schwerfälligen spanischen Grandezza gegenüber, etwas leichter und gefälliger, aber boch immer noch beengend und abgemeffen genug, wie biefes bem ernften Ludwig XIV. entsprach, ber bekanntlich jo febr auf beständige Repräfentation hielt, daß er in feinen fpatern Jahren fich nirgende mehr an= bere als in seiner großen Perude zeigen mochte. Mit bieser Neuerung wurde übrigens bas schon früher herrschende Princip einer ausschließlichen Befähigung bes Abels zum nähern geselligen Berkehre mit ben Regenten und mit ben Gliebern ihrer Familie feineswegs aufgehoben ober gemilbert, sonbern erhielt vielmehr wiederholte Unerkennung und Gemahr. Unter einigen durch Nationalität ober geschichtliche Überlieferung bestimmten Modificationen, die namentlich bem englischen Sofleben in mancher Beziehung einen eigenthümlichen Charakter bewahrt haben, hat fic biefe frangofische Etikette, eine Ausgeburt bes absolutesten Herrscherthums, bis in bie neueste Zeit, selbst an Höfen constitutioneller Regenten erhalten. Endlich bildete sich am französischen Sofe jenes gange Syftem ber Nebenordnung und Unterordnung ber Gofamter bestimmter aus, wie es noch jest besteht, wenngleich in ben letten Jahrzehnben ber ganze Apparat von Amtern und Junctionen weniger häufig als früher in Anspruch genommen wird.

M. Die gegenwärtigen Ginrichtungen ber Bofe nach ihren wichtigsten allgemeinen Erscheinungen. Un ber Spipe bes ganzen hofwesens fieht ber Minister bes Paufes, in Ofterreich ber Saus= und Hoffangler. Damit ift in mittlern Staaten gewöhnlich bas Departement ber auswärtigen Angelegenheiten verbunden, während in den kleinern die ein= folgenden Geschäfte von ber höchften Abministrativbehörde ober von einem besondern Beamten beforgt werben. Neben ber Leitung bes gesammten hofwesens gehoren jum Ministerium bes Saufes die Hoffachen im weitern Sinne ober die Angelegenheiten ber regierenden Dynastie, wie ber Abschluß und bie Sandhabung ber Sausverträge, ber Verkehr mit auswärtigen Regenten= familien u. f. w. Für die Besorgung ber Hoffachen im engern Sinne ober alles bessen, was unmittelbar zum Unterhalte und Glanze bes hofs bient, ift indessen bas Ministerium bes Saujes nicht sowol vollziehende als in höchster Instanz überwachende Behörde. Die höchsten Bollziehungsbeamten bafür find die verschiedenen Oberhofchargen, beren jeder eine Reihe von Amtern und Bedienungen untergeordnet ift. Nach ihren verschiedenen Zweden laffen fich hier= nad mehrere Rlaffen berfelben unterscheiben. Die eine Rlaffe ift im Oberhofmeisteramte (Ober= hosmeisterstabe) begriffen. Dieses hat es mit Uberwachung und Wahrung bes Ceremoniels zu thun und barum auch mit dem nicht immer leichten Geschäfte der Unterhaltung der fürstlichen Familie burch Anordnung der Lustbarkeiten und Feierlichkeiten. Dahin gehören die Prafenta= tion8:, Gratulation8: und andere Couren; die Levers, Assembléen mit oder ohne Spiel in größern ober fleinern Cercles; bie Hofconcerte und Hofballe; bie engern Familien= und Gala= tafeln; die Jagd= und Landpartien; die Geburte-, Hochzeite= und Trauerceremonien u. bgl. Die hochfte Leitung biefer Geschäfte hat ber Oberfthofmeister; boch ift zur besondern Sandhabung des Ceremoniels oft ein besonderer Oberceremonienmeister mit mehreren Untergebenen ange= ftellt. Sier und ba, wie am jegigen frangofischen und spanischen Gofe, gibt es einen oder mehrere Beamte, die ausschließend die Einführung der fremden Gefandten zu beforgen haben. Wo der Dof ausgebehnter oder die Furcht vor der Langenweile größet war, hatte man wol auch einen tigenen maitre du plaisir, ber jedoch zuweilen nur mit ber Anordnung ber Schauspiele und ber außerhalb bes Schloffes zu veranstaltenden Luftbarkeiten beauftragt war. Bu berfelben Rlaffe von hofbeamten ift sodann bas gewöhnliche Gefolge ber Fürsten zu zählen, ihre General: und Flügelabjutanten, die einen Theil bes Militärhofftaats bilden, wozu an mehreren Höfen noch

außerbem besonbere Ordonnanzoffiziere, abeliche Garben und Leibgarben gehören. Mitunter ift bie Schar dieser Generaladjutanten, sowol der wirklich dienstthuenden als der aides de camp honoraires, beträchtlich genug, unter anderm auch in Frankreich, wo sogar der hof des Burgerkönigs noch ein ziemlich militärisches Aussehen hatte. Dies erinnert an das frühere kriez gerische Gesolge der Fürsten, das aber jest in moderner Weise abgefürzt und nicht viel mehr ift als ein zierlicher militärischer Rahmen von glänzenden Unisormen und geputzen Wassen, der nicht gerade mit militärischem Talente ausgefüllt sein muß. Dem hofstaate der Gemahlin der regierenden Fürsten und zuweilen der Witwe des Regenten steht meistens eine Oberhosmeisterin vor, unter welcher die verheiratheteten oder unverheiratheten, meistens im Schlosse selbst wohenenden und einen besondern Gehalt beziehenden hofdamen der Fürstinnen als Gesellschafterinnen dienen. Sie theilen sich zuweilen in eine erste Klasse der Chrendamen oder Staatsdamen (in England ladies of the bedchamber) und in eine zweite der Palastdamen. Den ersten Rang unter allen hofdamen hatte am französischen hose die dame d'atour. Mitunter sind noch besondere Hofsfräulein (Ehrenfräulein) angestellt, die im Range niedriger als die Hofdamen stehen.

Einer zweiten Rlaffe von Sofamtern, bem Oberfammereramte, fteht ber Oberft= ober Ober: fammerherr vor. Er ordnet und beauffictigt ben meiftens nach einem Turnus statifindenden Dienft ber ihm untergebenen Rammerherren, Rammerjunter, Hofjunter und Pagen. Es liegt im Berufsfreise bieser Beamten, ihrem Geren theils Gesellschaft, theils bie nicht gang gemeinen Hanbreichungen zu leiften. Sie find sublimirte Bausbiener, bie nach einem ftrengen Gebote ber Etifette bem Abel angehoren muffen. Bum Beichen, bag ihnen bas Bertrauen ber Berricaft tie Bimmer berfelben geöffnet hat, tragen bie Kammerherren im Dienste auf ber rechten Seite ober: halb ber Rodichofe einen golvenen Zierath, ben jogenannten Kammerherrenschluffel. Regel: mäßig speift ber bienstihuende Rammerherr an ber herrschaftlichen Tafel; bei außerordentlichen Festen aber hat er an ber nur von fürstlichen Personen besetzten Galatafel hinter dem Stuble bes Fürsten zu stehen und bie Speisen zu reichen. 9) Selbst bie Speifen, bie in abgemeffener Reihe burch bie Ganbe ber Lakaien, Pagen und Rammerherren in bie bes Hofmarschalle gelan: gen, ber fie zerlegt, haben alfo gleichsam symbolisch eine Reihe von Rangftufen zu burchlaufen. ehe fie bie Lippen ber Sochftstehenben berühren. Meift find bie Rammerherren nicht befoldt, ober boch nur die alteften ober bie wirklich bienftthuenben. Gine Zeit lang fuchten bie Rurfurfin in der Ernennung von Kammerherren ein besonderes Prärogativ vor den übrigen altfürfiligen Häusern des Deutschen Reichs, wogegen sich aber diese zu Nürnberg im Jahr 1700 ausdrudlich verwahrten, "weil zwischen ben Rurfürsten und Fürsten bes Reichs feine weitere Diftinction, als was bie Rur anbelange, zu machen fei, und bag auch bie Reichsfürsten um jo mehr bergleichen Chargen bei ihren Gofen zu introduciren hatten, bamit ben Rurfürsten nichte nachgegeben und auch hierin nich ihnen gleich aufgeführt werbe". 10) In weiterer Rangfolge abwärts fiehen : nachft ben Rammerherren bie Rammerjunter, als beren Affiftenten; Die Sofjunter, zu fleinem Bedienungen bestimmte junge Abeliche von 12-18, am frühern fächfischen Sofe aber molaud von 40 Jahren; die früher in besondern Unterrichtsaustalten erzogenen Pagen ober Edelfing ben, bie jedoch um ber Roftspieligkeit folder Anstalten willen in neuerer Zeit meift abgeschaft und burch gewöhnliche Lakaien erset wurden. Rur zur Bedienung vornehmer Fremden biefft man bann, ale Erfat biefer Pagen, wol auch junge Ebelleute aus Cabettenhäufern und anbers Militärschulen zu außerordentlichen Hofviensten auf. Analog mit bem Hofstaate ber regierenden Fürften haben beren Gemahlinnen ober Witwen in ihrem meiftens abgesonberten Golftaate Rammerbamen und Rammerfräulein, zuweilen auch bienfithuende Rammerherren, mabreit die nicht regierenden Prinzen gewöhnlich ftatt ber Kammerherren Gof= ober Gefellichaftetend: liere haben. Sind fremde Regenten auf Besuch am Hofe, so forbert es die Etifette, bag ibnen tie Dienste von Kammerherren angeboten werben.

Die Aufsicht und handhabung ber Ökonomie bes Hofs liegt bem Hofmarschallestabe eb Ein Oberhofmarschall, in England Lord-Steward, und an größern Göfen mehrere hofmarschälle haben in höchster Instanz über Neinlichkeit und Ordnung im hauswesen zu wachen, übe hoftellerei, Rüche und Conditorei, auch wol über die Hofgärtnerei und das ganze in diesen Zweigen angestellte Versonal. Meistens sind auch dem Oberhofmarschall die Kammerdiener unter

10) v. Moser's hofrecht (Frankfurt a. M. und Leipzig 1755).

-

<sup>9)</sup> Am alten französischen hofe mußte auch berjenige, bei bem sich ber König zu Gaste geladen batte ben Kammerheren machen und hinter bem Stuhle bes Monarchen stehend biesem bie Speisen reichtes S. Segur, Memoires (Paris 1824), 1, 31.

gerbnet, sowie der ganze hausen der Hossalaien und niedern Dienerschaft. Endlich gehört zu dem Oberhoschargen der Oberstallmeisterstab mit seinen Obers, Reises und Unterstallmeistem u. s. w. dist zu den Stallsnechten und Stallzungen herab, und öfters ein Hossagdbepartes ment mit seinen Oberhossägermeistern, Jagdjunkern, Büchsenspannern, Hossägern und Wildsmeistern. Zwischen den von Abelichen besetzten Hoschargen der verschiedenen Departements und dem niedern Dienstpersonal stehen gewöhnlich noch einige Hoss, Jagds oder Stallsouriere. An größern Hösen hat jeder der verschiedenen Geschäftszweige eine besondere Kanzlei und eine Hossbalterei zur Verwaltung der Hossassans unmittelbar die Ausgaben des Hoss bestritzten werden und wohin sowol das Einkommen aus dem Chatoullgute sließt, als auch alles, was der Fürst aus nicht privatrechtlichem Titel bezieht. An kleinern Hösen besteht für das ganze Hossweien eine Hossanzlei mit Hossecretären, Kanzlisten und Copisten; für die Hossassanze ist zuweisten eine Hossassanzeit mit Hossecretären, Kanzlisten und Copisten; für die Hossassanzeiten ihr zuweisten eine Hossassanzeiter oder Hossassanzeiter angestellt.

Diese Oberhofchargen mit bem ganzen ihnen untergeordneten Personale bilben ben engern und eigentlichen hofftaat. Im weitern Sinne aber umfaßt er noch eine große Menge von Be= rufezweigen, Amtern und Stellen. 11) Es gehören babin Dberhofmeifter und Erzieher, Gouvernanten und ihre Gehilfen und Gehilfinnen gur Erziehung ber Pringen und Pringeffinnen; Bofgeiftliche, Gof= und Leibärzte, Gof= und Leibdirurgen; Goffiscale, zur Wahrung ber Rechte tes hofe und zur juriftifchen Bertretung ber Hofbeamten; Sofagenten, zur Beforgung ber Lieferungen für ben hof, mas jeboch öfters ein bloger Titel ift; hofbaubeamte; bier und ba auch wol hofbichter 12); endlich zahlreiche Angestellte an ben mit ben Gofen in engerer ober weiterer Ber= bindung stehenden kunstlerischen und wissenschaftlichen Instituten, als Goftheatern, Goftavellen oder Rammermufifen, Runftsammlungen, Sofbibliothefen u. f. w. 13) Gine besondere Wichtig= feit hatte mahrend langerer Zeit ber Hofflerus burch feinen großen Ginfluß auf bie Regenten. Son frub, im 9. Jahrhunderte, errichteten biese und ber bobe Abel häufig eigene hoffapellen (Shlogfirchen) mit besondern Gofgeistlichen (Hoffapellanen); aber erft nach manchen Schwierigfeiten gestatteten die Bapfte zu Ende bes 13. und zu Anfang bes 14. Jahrhunderts ben Für= ften, nich ihre Sofbeichtväter auszuwählen an Stelle ber früher bazu verordneten Bifchofe. Ansange erhielten Monche verschiedener Orben bie Stellen ber Beichtväter an ben fürftlichen Bejen, bis fich fpater die Jesuiten berfelben fast ausschließend zu bemächtigen und hierdurch in einer Zeit, wo noch weit mehr von der Person der Regenten und ihren Umgebungen abhing, zu to großer Bebeutung zu gelangen wußten. Mit ber Stelle ber Beichtväter war und ift häufig noch jest an katholischen Höfen bas Amt eines Almoseniers verbunden. Nach der Reformation wurden aus ben Beichtvätern Oberhofprediger und Hofprediger, benen zugleich bie Seelforge für die ganze Hofgemeinde übertragen wurde. In kirchlicher Beziehung gehören zu dieser Hof= gemeinde auch die besondern Hofgewerke und Hofhandwerker. Diese sind hier und da noch von einigen Abgaben und Lasten befreit, auch werben ihnen wol fonst noch einige Begunstigungen ju Theil. Saufig besteht jeboch ihre Auszeichnung nur im Namen, und feltsam genug find oft tie an manchen deutschen Höfen noch jest gebräuchlichen Titel von "Leibschneibern", "Hofhüh= neraugenoperateuren" u. bgl., bie man als wohlfeiles Mittel zum Rigel ber Eitelfeit erson= nen hat. Mehr in früherer Zeit als gegenwärtig, wo der fürstliche Aufwand großentheils aus festen Civillisten bestritten wirb, waren und find hier und ba auch jest noch die Sofe mit einem Theile ihres Unterhalts auf bie Dienste und Lieferungen besonders verpflichteter Bauern angewiesen, fodag ber hofftaat in seiner weitern Ausbehnung, einen Theil aller Stanbe und Alaffen ber Gefellschaft in fich aufnehmend, gleichsam einen Staat im Staate bilbet. Auch alle Ritter= und Damenorden gahlt man infofern zum Gofftaate, als die Beamten und Mitglieder berfelben icon als folde für verpflichtet gelten, wenigstens bei außerorbentlichen Feierlichkeiten den Glanz der Höfe zu vermehren. Nächstdem unterscheidet man die eigentlichen Verdienstorden von den hoforden, indem die lettern, wobei schon dem Grundsate nach bas Verdienst nicht be=

<sup>11)</sup> Um zahlreichsten ift wol am öfterreichischen Sofe ber innere und außere Sofftaat, ber aus einem Berfonal von beilaufig 4800 Individuen besteht.

<sup>12)</sup> Das Amt ber Hofbichter, die gewöhnlich noch eine andere Hofftelle bekleibeten, wurde nach bem Mittelalter üblich, als ber seiner eigenen Pocsie entkleibete Abel fich mit dieser überhaupt nicht mehr befassen mochte. Nicht selten gaben sich die Hofpvocten zu Lustigmachern her.

<sup>13)</sup> Die verschiedenen hier genannten Hofamter find bald der einen, bald der andern Oberhofcharge untergeordnet, wie z. B. am wiener Hofe die Hosbibliothef und Hofmust bem Obersthosmeisterstabe; das gegen das Naturalien = und physisalische Cabinet, die Gemäldegalerie und das Hostheater dem Stade Dberftsammerers. Oft sind dasur besondere Directionen errichtet.

256 Fof

sonders berücksichtigt wird, als bloße Hosehren und aus rein persönlicher Gunst der Monarhen verliehen werden. In Außland, wo übrigens nach den in diesem Reiche herrschenden allgemeisnen Principien die Hossächigkeit nicht sowol von der Geburt als von Amt und Nang abhängt, gibt es nicht weniger als fünf solcher Hosorden. In Österreich werden das im Jahre 1430 gesstiftete Goldene Wließ, sowie an Frauen der Sternorden, in Preußen der schwarze Ablerorden

und die ersten Rlassen bes rothen als Hofehren verliehen. 14)

Noch gibt es mehrere Beborben und Amter in Deutschland, die früher zum hofe geborten, ale Civil=, Militar= und Hofftaat ineinander verschmolzen und diefer felbst eine manbernte Staatsverwaltung war. Jest aber erinnert meiftens nur ber Rame an bas frubere Verhältnig. Nach uraltem Berkommen und Sitte hatten bie Regenten felbft bas Recht und bie Pflicht einer oberften Leitung ber Juftizverwaltung. Go mar bas kaiferliche Hofgericht bas unmittelbar rem Raiser abhängige und von ihm personlich ober von seinem Pfalzgrafen ober Hofpfalzgrafen präfivirte Gericht am jedesmaligen Hoflager. Später fixirten fich diese kaiserlichen Hofgericht in dem Reichskammergerichte, bas außerhalb ber kaiserlichen Residenz gegründet wurde, ba eine fortschreitende Glieberung des Staatsorganismus zur Trennung der Justiz vom Sofe juhrte. Doch bestand noch in ber schwäbischen Reichestadt Rottweil, als eine ben Reichsgerichten unter: geordnete Instanz, bis zum Jahre 1806 ein faiferliches hofgericht, wofür Maximilian II., nach dem Muster ber Rammergerichtsordnung von 1555, im Jahre 1572 bie jungste hofgerichts: orbnung erlaffen hatte. Theils nach Gerfommen, theils nach ausbrucklichen Reichsgeseten 15) wurden nach bem Mufter bes Reichstammergerichts in ben einzelnen Glieberftaaten folde von ständigen Beamten birigirte Hofgerichte errichtet. Da jedoch ber ben Fürsten zunächst flebenten Behörde, dem Hofrathe oder der Regierung, meistens noch die Criminaljustig und in Civiljadia eine Entscheidung in höchster Inftang blieb, fo kamen in mehreren beutschen Staaten die Boigerichte in die Stellung von Mittelgerichten und blieben barin, selbst nachdem die vollständige Trennung ber höhern Justiz= und Verwaltungsbehörden erfolgt und zugleich für die Criminal: sachen ein fester Instanzenzug angeordnet war. 16) In andern Staaten Deutschlands verschmand ber Rame hofgericht, und es famen fur bie Mittelgerichte andere Bezeichnungen auf, wie Appellationsgericht, Oberlandesgericht, Juftigkanzlei u. f. w.; nur im Großherzogthum Bar ben heißt noch jest bas höchste Gericht Oberhofgericht. Ahnliche Umwandlungen erfuhr bie Bedeutung bes Wortes "Hofrath", ber ursprünglich ein vom Fürsten in Regierungssachen ju Rath gezogener Rechtsgelehrter, bann aber eine bem Regenten unmittelbar untergeordnete all: gemeine Verwaltunges und Justizbehörbe war. Später blieb biefer Name nur noch ba und boit ben Finang= und Regierungscollegien ober ben einzelnen Mitgliebern berfelben, ober fam als bloger Titel, besonders für Gelehrte, in Gebrauch. 17) Gang übereinstimmend mit dem Bortlaute hatte man im Mittelalter unter "hoffammer" bas gur Aufbewahrung bes bem Furfien gehörigen Gelbes bestimmte Bimmer, in ber Folge aber häufig die oberfte Beborbe verftanten. ber die Verwaltung des Privateinkommens des Regenten anvertraut war, sowie endlich in einigen beutschen gandern bas Collegium, bas bie Ginfunfte bes Staates unter Aufficht bes Finanzministeriums zu abministriren hat. In neuerer Zeit ift ber Ausbruck Goffammer fall überall abgekommen und hat nur in wenigen Ländern fich erhalten, wie in Ofterreich, wo not eine allgemeine Softammer besteht.

IV. Berhältniß des Hofs zum Staate und zu den verschiedenen Richtung en des Bolfstaats hängt von dem Billen des Souverans ab. 18) In Deutschland aber steht das Recht, einen Hofstaat zu halten außer den Regenten und den selbständigen Gliedern ihrer Familien, zugleich den Standesberren zu, wie denn die für ihre staatsrechtlichen Berhältnisse hauptsächlich maßgebende bairische Declaration vom 19. März 1807 ausdrücklich von ihren Hofdienern spricht. Was sodann die recht liche Stellung der zum Hose Gehörigen selbst betrifft, so haben diese noch in mehreren Staaten einen sogenannten befreiten Gerichtsstand, woher auch der Name "Hosbefreite" kommt. 19

14) Bgl. Klüber, Offentliches Recht bes Deutschen Bundes (britte Auflage), G. 671.

17) Uber Reichohofrath fowie hoffriegerath f. Die Art. Juftigverfaffung und Offerreich.

18) Rluber, G. 327.

<sup>15)</sup> Reichsabschied von 1570, §. 68. Reichsdeputationsabschied von 1600, §. 15.
16) Im Königreiche Sachsen bestand bis zum Jahre 1835 zu Leipzig unter bem Namen Oberhofgericht ein solches Mittelgericht.

<sup>19)</sup> Im engern Sinne versteht man unter Hofbefreiten die mit einem folchen privilegirten Birichtsftande begunstigten Hofhandwerfer.

Durch die ganze Geschichte bes beutschen Rechts sehen wir bas Princip eines Gerichts burch Gleiche festgehalten, und als sich die Volksmasse in schafer gesonderte Stände und Klassen zerlegte, entstanden um so zahlreichere Arten von Gerichten. Aber nach demselben Gange der Entemidelung, der mit der factischen zugleich die rechtliche Bedeutung einer Trennung in einzelne Stände verwischte und diese mehr und mehr ineinander verschmolz, der die frühere ständische Bersassung da und dort verdrängte und die sogenannte Repräsentativversassung an ihre Stelle seste, der den Grundsat der allgemeinen Rechtsgleichheit im Gegensatze des Vorrechts zum Bewustsein der neuern Zeit und wenigstens theilweise zur Anerkennung brachte — ganz nach demselben Bildungsgange müssen auch jene sogenannten privilegirten Gerichtsstände wegsallen und sind bereits fast allenthalben weggefallen, ohne daß hiermit der uralte Rechtsgrundsatz des Gerichts durch Gleiche selbst wegfällt, welcher vielniehr jetzt nur, nach dem veränderten Gehalte unsers Bolkslebens, eine veränderte Anwendung sinden soll. Und so sind denn wirklich in den meisten constitutionellen deutschen Staaten, die auf dem Grundsatze der Rechtsgleichheit sußen wollen, auch jene frühern privilegirten Gerichtsstände für die Mitglieder besonderer Hosgemeins den endlich ausgehoben worden.

Nach einem weitern Gesetze ber Entfaltung bes Staatsorganismus mußten sich bie Staats: amter mehr und mehr von den Hofamtern abscheiben. Diese fortschreitende Emancipation bes Staates vom Bofe zeigt fich in Deutschland auch in einem veranderten Sprachgebrauche. Es ift noch nicht gar lange her, bağ die Staatsbürger, namentlich aber die Staatsbiener, den Regenten sehr allgemein und vorzugsweise als ben "Gerrn" bezeichneten und so mit ben Hofdienern in mesentlich gleiche Rategorie sich stellten, indem sie mehr auf eine Abhängigkeit von der Person des Regenten hinwirsen als von ber Verfassung und ben Gesehen, worauf ber Staat gegrun= det ift. Diese Terminologie der Unterwürfigkeit, die an ein ähnliches Werhältniß wie an das des Anechts zu feinem Gofheren erinnerte, ist in neuerer Zeit noch nicht völlig, aber boch beinahe ver= imunden. Aus demfelben Grunde hat das Princip, daß Hofdiener feine Staatsdiener find, eine weitere Geltung erhalten muffen. 20) Siernach konnen in constitutionellen Staaten bie hofdiener, den Wolksvertretern gegenüber, nicht derselben Verantwortlichkeit wie die Staats: tiener unterliegen. Ift inbessen ein Theil der Civilliste zu einem besondern Zwecke verwilligt, beffen Erfüllung nicht blos ein Privatintereffe bes Regenten, sondern zugleich ein allgemeineres Gesellschaftsinteresse berührt, wie z. B. zur Erhaltung und Ausbehnung einer dem Publikum geoffneten Gofbibliothef, fo fann ber Minifter bes Saufes für bie zwedmäßige Berwenbung verantwortlich gemacht werden. Auch versteht es sich von felbst, daß die im allgemeinen stets zur Erhaltung eines gewissen Glanzes und einer für zweckmäßig gehaltenen Repräsentation ver= willigte Civillifte nicht ausschließend oder großentheils in anderer Weise, wie etwa zur Bergrößerung bes Privatvermögens bes Fürsten, benutt werben burfte, und bag auch in biefer Begiebung der Minister des Hauses einer gewissen Verantwortlichkeit unterliegt. Sodann läßt sich wohl behaupten, weil doch immer die Stellung bes Fürsten und seiner Umgebung mit Rucksicht auf das Intereffe bes Landes festgesett ift, bag in Deutschland die Bestimmung früherer Reichs= und ganbesgesete, wonach Staatsbürger vor Fremden bei Besetzung der hofamter ein Bor= recht haben sollen, noch jest zur analogen Anwendung kommen könne, und daß in constitutio= nellen Staaten ein offenbarer Misbrauch in dieser Beziehung bas verfassungsmäßige Ginichreiten ber Repräsentanten rechtfertigen wurde. Aus bemselben Grunde find die Sofbeamten zwar nicht als Staatsbiener, aber boch in mancher Beziehung als öffentliche Diener anzusehen. Darum kann von ihnen ebenso wol wie von Gemeindebeamten bas crimen de residuis begangen werben. 21) Endlich ift an ben Bofen, nach Herkommen und Brauch, den Dberhofchar= gen eine ausgebehntere Polizeigewalt über ihre Untergebenen eingeräumt, als fie ein Sausvater burch einfache Sausordnungen einem ober einigen seiner Privatdiener einräumen könnte. Das aber die foust noch behaupteten Unterschiede in der rechtlichen Stellung ber Sofdiener und Pris vatdiener betrifft, fo find fie nur Folge der eigenthümlichen Natur bes hofdienervertrags und ber Abnicht, die hiernach auf seiten ber Contrabenten unterstellt werden muß. Namentlich ift . hierbei von Einfluß, daß wenigstens ein Theil ber Hofbeamten, anders wie das gewöhnliche

Befinde, den Gebrauch feiner Krafte auf Lebenszeit vermiethet, wodurch unter Umftanden, bei

<sup>20)</sup> Klüber, S. 659. 21) Martin, Lehrbuch bes gemeinen beutschen Criminalrechts (zweite Auflage), §. 230, Aum. 5. Staats: Lerifon. VIII.

alfo burch bie Eriftenz ber Bofe eine gewiffe Maffe von Kraft in Unfpruch genommen werben, bie fich fonft zum großen Theile ber materiellen Production zugewendet hatte, und es läßt fic alfo annehmen, bag baburch bas Nationalvermogen . und Nationaleinkommen im gangen verminbert wird. Siernach allein läßt fich jeboch ber gange nationalofonomische Ginflug ber boie noch lange nicht bemeffen. Die Schauftellung eines auszeichnenden Glanzes bebingt eine ftartere Confunction fostspieliger Luxusartifel, und bie Erzeugung Diefer lettern erfordert gleichfalls einen gewiffen Aufwand von Rraft, bie andern Zweigen ber Production, beren Fruchte einer gablreichern Menge zugute gefommen maren, entzogen wird. Diefer Luxus ber Bofe findet bann auch in andern Rreisen ber Gefellschaft mehr ober weniger Nachahmung, und um fo weiter muß fich bie bezeichnete Wirkung erftrecken. hiermit hangt es zum Theile zusammen, bag in ben monarchischen Staaten, ben bemokratischen gegenüber, felbst noch größere Unterschiebe ber Lebensweise als bes Wermögens zu bemerfen find. Zwar werben burch bie Ausbreitung eines folden fünftlichen Luxus einige neue Nahrungszweige geschaffen; weil jedoch bei ber Consum: tion, die fich nicht auf Gegenstände ber ersten Nothwendigkeit oder bes augenfälligen Aubens bezieht, überhaupt eine größere Willkür der Wahl gestattet ist, so wird ein großer Thill bes Aufwandes ber Bofe nach bem Bechfel ber Moden und ber individuellen Launen und Gelufte ein wechselnder fein und bald diese, bald jene Richtung nehmen. Findet jest ein Regent seine Liebhaberei an prachtvollen Gebäuden, so hat vielleicht bald er felbst oder fein Nachfolger eine befondere Luft an glänzendem Theater, fostspieligen Festivitäten u. bgl. Es entstehen also bamit plögliche Beränderungen in der Art der Consumtion, wodurch neue Erwerbszweige fünftlich in die Höhe getrieben werden, um balb barauf, unter manchen öfonomischen Schwankungen und Berrüttungen, wieber zu verkummern und zu versiechen. Mit baraus erklären fich jene besondert mislichen öfonomischen Berhältniffe in vielen europäischen Resibenzen, wie bafür bie Statifit des Pauperismus so manche Belege aufzuweisen hat. Endlich kann auch wol durch ben Einflus bes hofe bie gange Industrie eines Landes ein eigenes Geprage erhalten, woburch ihr Werth im allgemeinen Bölferverkehre nicht gerade erhöht wird. So hatte fich in Frankreich, als noch bas selbst ber Hof alles und bas Bolk nichts war, die Industrie lange Zeit und vorzugsweise auf tu Berfertigung kostbarer Luxuswaaren beschränkt, wie der Gobelins, schwerer Seibenzeuge, fofi: barer Bijouterie= und Modewaaren, feiner Porzellane u. dgl. Ift boch — charafteriftisch 400 nug — bie Porzellanfabrik von Sevred eine Schöpfung der berüchtigtsten Maitresse Ludwig'e N ber Marquise von Pompadour! In England bagegen, wo von jeher die Nation wenigstent neben dem Gofe gablte, ebenso in ber bemofratischen Schweiz hatte ber Gewerbfleiß, ju feinen weit größern Vortheile auf die Bedürfniffe der Maffen speculirend, eine verhältnismäßig größere Menge von allgemein unentbehrlichen ober doch in weiten Kreisen verfäuslichen Per ducten erzeugt und hiernach die Bolfer zu Abnehmern bekommen, während die frangofische 300 buftrie ihren Sauptabfag nur unter ben hochsten Rlaffen, namentlich an ben Sofen, suchte und fand. In der neuern Zeit find jedoch dem Aufwande ber lettern etwas festere Grenzen gezogen worben. Da zugleich mit ber Bunahme ber Bevölferung und bes Nationalreichthums sowie mit ber Ausbehnung und Erleichterung bes Bolterverkehrs bie gewerblichen Bedürfniffe und Mat spruche ber Nationen größer und mannichfaltiger geworden find, so ist auch die Industrie sill in viel größerm Umfange als früher in den Dienst der Nationen getreten und jest weit mehr und die Gunft der Bolfer als der Hofe bemuht. Wie groß also noch immer bie ökonomische Abban: gigkeit sein mag, worin ein Theil ber Residenzbewohner von ben Gofen fieht ober zu fieben meint, so läßt sich boch im allgemeinen behaupten, daß die Industrie sich popularisirt und bak " hiernach mehr und mehr in eine unabhängige Stellung kommen muß. Damit hängt auch im sammen, daß früher der frangösische Hof, da er noch ein Mittelpunkt ber Anziehung für 陆 französische Nation selbst wie für die ganze vornehme europäische Welt war, weit und breit Gefengeber ber Mobe anerkannt wurde. Noch jest kann man Paris als eine Sauptstadt ? Mobe betrachten, aber lange nicht mehr mit jener ausschließenden Herrschaft wie in der 30 Ludwig's XIV. bis zum Ausbruche ber Revolution. Und selbst jener leichte französische, in be ftandiger Unruhe ichaffende Erfindungsgeift, ber einen ewigen Bechfel ber Trachten, ber Genul und Formen bes gesellschaftlichen Lebens erzeugt und baburch wenigstens Die Oberfläche it Industrie mit immer veränderlicher Farbe färbt, selbst biefer echt französische Erfindungsge scheint zu frankeln, seit er nicht mehr, wie zur Zeit bes Burgerkönigs, feinen Gis weniger al Hofe als vielmehr unter den Bürgern selbst hat und seit der Sat eines Ludwig XIV.: "L'ett c'est moi", wenngleich in ber Umhüllung bes suffrage universel, wieder zur höchsten Geltun gebracht worden ist. Gerade dieses Kränkeln der französischen Industrie beweist, wie sehr fich b

Ziun geanbert haben. Denn selbst bas, was ber sogenannte gute Ton in ber Gesellschaft forsten, mirb nun gleichsam vertragsmäßig im Volke selbst bestimmt burch eine beständige Wechselmitung zwischen dem Speculationsgeiste der Producenten und Verkäuser und den Ansichten und Belüsten der Consumenten. Und so hat denn der reisende Geist der Zeit auch den populären slementen eine gewisse Herrschaft in diesem Gebiete eingeräumt und den Höfen das mit fast

unumidranfter Gewalt geführte Scepter ber Mobe entriffen. Gamare eine fehr einseitige, fummerliche Unficht, wollte man ben Dagftab für bie Beurthei= lung der Gofe nur in bem Aufwande finden, den fie verursachen, oder überhaupt nur in ihrem Berhalmiffe zu ben materiellen Intereffen ber Gefellschaft. Wird boch biefer Aufwand weit metrale blos entschuldigt fein, wenn fie etwa ben Bolfern ein Mufter ber Sitte und Sittlichfeit and, wenn fie int Dienste bes Schonen ober mit ber Leuchte ber Wiffenschaft ihnen voranschrei= ten. Dan muß alfo, um ihre gange fociale Stellung zu ermeffen, die Betrachtung noch auf Die andem Areise ber Cultur ausbehnen und die im Laufe ber Beit barin eingetretenen Spuren ber Beranderung verfolgen. Auf die Sobe ber Gefellichaft gestellt, mußten die Bofe ebenso mol bie Augen berfelben auf fich ziehen, ale fich ihnen felbft von biefem Standpunkte aus ein freierer iberblid über bie socialen Berhaltniffe öffnete, wenigstens jo lange, als noch nicht ein allzu bicht gewerdener Majestätenimbus sie in eine eigene trube Atmosphäre eingehüllt hatte. Um fo leichter fand die ,, ungeschmiedete Feffel" ber feinern Sitte, wie fie an ben Bofen fich ausbilbete, mehr oder minder in den untern Rreifen der Gefellschaft Gingang, und gewiß biente es ihr jum bile, daß so bie wilden Leibenschaften allmählich gezügelt und gezähmt, daß bie überall bin mlegende Robeit in gemeffene Schranken gewiesen wurde. An ben Bofen felbst ging aber bie feinere Sitte aus ber Stellung eines anerkannt Bobern, die allen Untergeordneten ein rudfichte= rolled Benehmen zur ersten Pflicht machte, fehr natürlich hervor; und fo wurden fie bie Quelle imer besondern socialen Tugend, ber Soflichkeit (courtoisie), die gerade von ihnen ihren Na= men hat. 23) "In ben Monarchien", fagt Montesquieu 24), "ift bie Boflichfeit am Sofe ein= beimifd. Die weit überragende Große eines Ginzelnen macht alle andern flein. Daber bie Rudfichten, Die man aller Welt foulbig ift; baber Die Boflichfeit, Die ebenfo fehr benen fcmei= helt, die felbst höflich find, als ben anbern, gegen die fie es find, weil fie erkennen läßt, bag man tem hofe angehört, oder bag man verdient, ihm anzugehören." Sodann heißt es fehr treffend in einer unmittelbar vorhergehenden Stelle: "Gewöhnlich entspringt die Soflichkeit aus ber Buft, fic auszuzeichnen. Wir find boflich aus Stolz; wir fühlen uns geschmeichelt, solche Da= nieren zu haben, welche zeigen, bag wir feinem niebrigen Stande angehoren und nicht gewohnt find, mit Leuten foldes Standes umzugeben."

Die nächste Aufgabe ber Söflichkeit ift die Bermeidung alles Berletlichen, und so versteht man benn unter Hofton jenen glatten und geschliffenen Ton ber Unterhaltung und Geschäftsbes handlung, ber vor allem nirgends anzustoßen hat und barum nur mit leichter Berührung an der Oberstäche der Dinge hingleitet. Übrigens würde man irrig schließen, wenn man für die ganze Summe der kleinen gegenseitigen Rücksichten im geselligen Berkehre, welche einzeln so unbedenstend find, aber deren Mangel im ganzen so schwer empfunden werden müßte, nur jenen monarschischen Ursprung an den Gösen annehmen wollte. Ift erst eine größere Masse durch einen allgesmeiner werbreiteten Wohlstand aus einer niederdrückenden Sklaverei des physischen Bedürfnisses besteit und ihr für die höhern Genüsse des Geistes und Herzens eine sichere Basis zu Theil gesworden, so wird auch unter allen Umständen das Verlangen entstehen, im geselligen Leben mancherlei Formen des Schicklichen und Anständigen gelten zu lassen, wodurch diese Genüsse erst zusellich gemacht und selbst alle seinern Gesühle geschont werden. Hat man also viels

24) Monteequieu, De l'esprit des lois, Thl. I, Buch 4, Rap. 2.

<sup>23)</sup> So wenigstens nach ber gewöhnlichen und wol auch richtigern Annahme; benn freilich gibt co toch andere etymologische Erklärungen des Wortes "Höslichkeit". Insbesondere unter Courtoisse versicht man zwar im engern Sinne nur den Gebrauch willkürlich augenommener Ausdrücke und Formeln Weschäftsstil, zur Bezeichnung der äußern Würde und gegenseitigen Verhältnisse der Staatsgenossen Weichaftsbeit, zur Bezeichnung der äußern Würde und gegenseitigen Verhältnisse der Staatsgenossen weisen besondern Bereiche des geselligen Verkehrs. Wenn man ferner zuweilen behauptet, daß man, treng zenommen, nur im Verhältniß gegen Untergeordnete ober gegen Gleichstehende höslich sein könne, vert die höslichseit da aufhöre, wo sie nicht mehr als Berdienst anzurechnen sei, sondern als Pslicht insteine, so beruht dies auf unrichtiger Unterscheidung. Nur als zwingende Nechtspslicht kann die Höslicht nicht gesordert werden, wohl aber als eine Pflicht der Sitte, und deshalb kann sie im Verhältzis von Untergeordneten zu übergeordneten gar wohl gegenseitig sein. Über Courtoisse im Deutschen Sunde f. Klüber, S. 119.

262 **5**of

leicht Urfache, ben heutigen Republikanern Nordamerikas ben Vorwurf einiger Noheit und Rückschöftstofigkelt im Umgange zu machen, so ist der Grund nicht allein in ihrem demokratischen Principe der staatsbürgerlichen Gleichheit, sondern zugleich darin zu suchen, daß hier der bewältigende Kampf der Menschen gegen die Naturkräfte noch lange nicht bis zu dem Grade wie in den meisten europäischen Staaten durchgekämpft ist, daß darum noch die materiellen Interessen und der minder verseinerte Egoismus überwiegen. Könnte man doch auch diesem einzelnen Beispiele, von der seinen Bildung der Athenienser an bis zu dem geselligen Leben in den Demokratur

neuerer Beit, gar manches Widersprechende entgegenhalten!

Nach zwei Seiten bin kann bie fociale Tugend ber Höflichkeit ausarten. Ihrer Natur nab ist biese geschmeidig, und weil sie vor allem alles Verlegende und Anstößige zu vermeiben bit. so muß sie sich ben wechselnden Umständen und Versönlichkeiten anzufügen wissen. Dies ind de Beift ber Boflichkeit, und fie hat ben Geift ichon aufgegeben, wenn fie nur als ein leeres unt ftarres Formenwert bie lebloje Gulle einer fteifen Etifette gurudläßt, die nicht mehr bie reide Mannichfaltigfeit ber befondern Fälle und Individualitäten beachtet, sondern nach allgemeinen Abstractionen bas gesellige Leben ihren Regeln turannisch unterwirft. 25) Wol megen be meisten Bestimmungen ber Etifette historisch zu erklären und zu rechtfertigen sein, aber and bier gilt, was Goethe fo treffend vom Rechte fagt, bag Bernunft zum Unfinne, daß bie frubere Deble that zur Plage wird. Es fommt bamit ein beengender Zwang in bas gefellige Leben, ber, mit aller Zwang, Beuchelei und Luge erzeugt. Gleichwol finden wir an allen Sofen eine felde beengende Etifette, namentlich an den Sofen der unumschränkten Monarchen und am firengiten in ben eigentlichen Despotien. Wollte man aber ben Einzelnen die freie Bestimmung ibne Benehmens gegen bie Dachthaber überlaffen, fo ware ber Abstand zwischen ihnen und ihm Unterthanen gar balb verschwunden. Die Aufrechthaltung bes Geiftes ber Unterwufigfen macht vielmehr eine bestimmte Weife ber Auszeichnung und Verehrung ber Regenten eineber: lich. Aber bice ift nicht möglich, wenn nicht bie vorgeschriebenen Gulbigungen auch von ben Regenten felbst in einer ebenso fest bestimmten Weise entgegengenommen und empfangen mit ben. Darum werben nicht blos die Umgebungen ber Fürsten, sondern auch diese selbst die Elle ven ihrer Etikette und in besto boberm Grabe, je unbeschränkter fie find. Go außert benn !! Beschränfung ber Freiheit bes Volfes ihren Ginfluß auf alle im Bolfe, ben absoluten Gerrian nicht ausgenommen, und fo muß wol die bobere Freiheit, die fich die Nationen erringen, ich ben Monarchen zugute kommen. Bwar gibt es auch eine Etifette bes Bolfes, und vielleicht ! das Wenigste beffen, mas man fo nennen barf, burch Rachahmung ber Etifette ber Bofe enifian den. Jene Taufende von Regeln bes außerlichen Berhaltens im getröhnlichen Leben ober !! außerordentlichen Gelegenheiten find vielmehr im Bolfeleben felbst aus ursprünglich gem nicht verwerflichen Grunden entsprungen und nur zum Theile und bann erft zur Laft und Thei beit geworben, als die Regel blieb, mahrend die Berhaltniffe und Buftande, benen fie angemeffe war, fich verändert hatten. Allein ein anderer Theil von überfluffigem Zwange, von berfomt licher Roth und halb freiwilliger Bein, die unferm geselligen Leben aufgeburdet wurden, fame aus ber Nachahmung bes Beispiels ber Bofe. Besonders geschah dies in Europa mahrent ? monarchischen Absolutismus, von Ludwig XIV. an bis zur französischen Umwälzung, in bi Beit ber Bopfe und Peruden, bes Pubers und bes Menuets. Seitbem bat aber ber in ber Gri bindung der Maffen fich fundgebende Geift bes organischen Fortschritts und befondere die No wirfung ber Frangofifden Revolution gar manche Balle ber angeblichen Convenienz, webin nich bie verschiedenen Rlaffen ber Gescllschaft verschanzt hatten, gestürzt und bem geselligm Der febre freiere Bahn gebrochen. Und wenngleich bas Leben felbft immer neue Regeln bes Etil lichen und Anständigen in bas Bewußtsein treten läßt, wenn es fich mitunter fogar tyrannität Geboten in freiwilliger Sklaverei unterwirft, so geschieht bies boch in neuerer Zeit wenis als soust nach dem Vorbilde ber Hofe, die unter ben veränderten Verhältniffen mehr und me genöthigt worden find, auch die herrschaft ber Sitten und Brauche mit bem Bolfe, wenn auch ungleichem Grabe, zu theilen.

Es gibt eine Höflichkeit, die weniger aus Gewöhnung ober verständiger Berechnung beide geht als aus einem liebreichen Herzen, das mit seinen zarten Gefühlsfäden alsbald die 3M Lage bessen umfaßt, mit dem man in Berührung kommt, und hiernach instinctmäßig das Gisprechende und Angemessen zu wählen, das unangenehm Auffällige zu vermeiden weiß. U

<sup>25)</sup> über Soflichfeit im Berhaltniß zu Etifette theilt Bottiger in ben Literarischen Buftanden ! Zeitgenoffen, I, 31 u. 32, einige intereffante Bemerfungen v. Ancbel's mit.

tinefillere Poefie bes herzens, die nicht gerade in Leibenschaft aufflammt und zu außerorbent= lim Thaten begeiftert, wohl aber ben täglichen Rleinverfehr mit immer neuen Reigen fcmudt, ihabliebt und erwarmt, biefe Unwendung bes driftlichen Gebotes, bag man nicht andern thue, mus man fich felbst nicht gethan wünscht, auf bie laufenben geselligen Berhältniffe, fie ift in Bahtheit die einzig erquickliche Art ber Boflichfeit. Allein es find nicht die Bofe, wo man vorberidend biefe Urt suchen barf. Sier ift bie Goflichfeit meift nicht etwas Unmittelbares, was aus bet Seele entsvringt und mit aufrichtiger hinneigung bie frembe Perfonlichkeit in ihrer mitten Eigenthumlichkeit erfaßt und berudfichtigt. Denn fur ben hofmann find es nicht bie Berionen, fondern ihre focialen Stellungen, wodurch ihm bas Benehmen vorgeschrieben wird. Dennoch muß er mit seinen vorgeschriebenen Rücksichten stets an eine bestimmte Persönlichkeit, besonders an die des Regenten sich wenden, und weil diese nicht felten viel tiefer als ihr Rang ftebt, wuird icon barum seine Höflichkeit fast unvermeiblich in bewußte ober halbbewußte Lüge und Someichelei ausarten. Darum wird bem hofmanne felbft burch feine Stellung bie Ber= ftellung gur Rothwendigfeit gemacht, benn von ber Unwahrheit, die ihm die Stifette vorschreibt, ift me Shritt zur freiwilligen Luge nicht weit. Auch fann leicht burch bie beständige, wenigstens äuserliche Unterwerfung unter alle Launen tes Gerrn alle innere Gelbständigkeit vernichtet, Die moralifde Profitution zur Gewohnheit gemacht und alles eigenthumliche Gepräge bes Charaftere ausgeloscht werben. So bleibt bem Hofmanne von den Tugenden, ja zuweilen auch von ben Laftern meistens nur der Schein übrig. Aller Chrgeiz biefer Soflinge, all ihre Ausbauer und Beharrlichkeit gilt nur bem einen Streben, fich in ber Gunft berjenigen, die ihnen die größte Mubbeute versprechen, ben erften Plat freitig zu machen. Dafür wird bas Spiel ber Ranke und Intiguen in Bewegung geset, bas, wie jedes Spiel, wobei viel gewonnen und verloren werben fann, bei vielen gur herrichenden Leibenschaft, ja zum einzigen Lebendreize wird. Es mare falfc und ungerecht, diesen eben geschilderten Charafter als die absolute Folge des Hoflebens zu be= Michaen und nicht zuzugeben, daß sich auch in Mitte eines noch fo bemoralisirten Hofe reine Charaftere erhalten und bewährt haben. Auch hier hangt alles von ben Individualitäten und von bem gangen Beifte eines bestimmten Sofs ab. Mur jener namentlich in fruhern Zeiten freilich eit genug vorherrichende Charafter ber Charafterlofigkeit, ber zum Bobenfage eine grobe Enbfindiund Gefallsucht hat, woraus nur glanzende Blasen in die Sohe fteigen, ift es, ben nd unfer beutsches Bolf mit bem Worte Sofichranze bezeichnet hat, und felbst in das milbere Bont Boffing fpielt eine abnliche Bebeutung binein. Auf gleiche Beife haben aber auch bie ausgezeichneiften Denfer und Dichter ber verschiebenften Nationen und Zeiten, ein Shakspeare wie ein Jean Paul, ein Chefterfielb wie ein Montesquieu, Die Hofteute und das Sofieben in frühern Zeiten geschildert. Mit folgenden furzen Worten suchte ber lettere die Außerungen ber "Geschichtschreiber aller Zeiten und Länder über ben beklagenswerthen (misérable) Charakter ber hofteute" zusammenfaffen: "Ehrgeiz im Müßiggange, Niederträchtigkeit im Stolze, bas Berlangen, fich ohne Arbeit zu bereichern, Saß gegen die Wahrheit, Schmeichelei, Verrath und Treulosigkeit, heillosed Spiel mit allen Versprechen und Verpflichtungen, Verachtung ber Burgerpflichten, Furcht vor ber Tugend bes Fürsten und Hoffnung auf seine Schwäche, ja, was noch mehr ift, eine beständige Berhöhnung jeber Tugend — das ift, so glaube ich, ber Cha= rafter ber meiften Hoffeute aller Orte und Beiten."26) Und gar manche biefer Eigenschaften hat eine fittlich verschrobene Politik ben Sofleuten sogar zum Vorzuge gerechnet! In biesem Geiste lautet die Lehre, die Richelieu in seinem politischen Testamente den Monarchen hinterließ, daß fe nicht leicht Männer aus untern Ständen zu ihren vertrauten Dienern wählen möchten, weil Diese allzu streng rechtlich und nicht biegfam genug für bas Schlechte seien. Fügt man bemallem noch bei, daß die Hofteute fich oft gewöhnen, im erborgten Schimmer ihre Auszeichnung zu fuhen, daß sie selbst von Amts wegen verpflichtet sind, in äußern Formen und Lustbarkeiten sich pewegen, bag ihnen mühelos und ungesucht vieles sich barbietet, was die Sinne aufreizt und figelt, und bag endlich bie beständige Wiederholung biefes Rigels bie Blafirtheit erzeugt, fo list fich damit das freilich nicht fehr schmeichelhafte Bild vervollständigen, das Montesquieu von Im bofen feiner Beit und ber vorhergebenben Beiten entworfen hatte.

Ge ift flar, daß der sittliche Einfluß solcher Sofe auf das Bolt nicht eben ein heilsamer sein tonnte. Indessen war der Einfluß ber schlimmen Eigenschaften, die Montesquieu hervorhebt, bielleicht minder verderblich, weil sie großentheils vor den Augen der Menge sich verbergen, beil sie der Sphäre des Hossens mehr eigenthümlich angehören, weil sich in andern Kreisen

<sup>26)</sup> Montesquieu, Thl. I, Buch III, Rap. 5.

ber Gesellschaft weniger Aufforderung zu ihrer Ausbildung, weniger Stoff zu ihrer Unmendung vorfindet. Biel ansteckender wirkte dagegen bas augenfällige Beifpiel eines unmäßigen Auf: wandes für gefdmadlofen Glang, finnlose Bracht und jede Art von Schwelgerei. Dan erinnere fic an ben hof ber Regentschaft und eines Ludwig XV. von Frankreich, an ben eines August II. und August III. in Bolen, wodurch biefe aus Reigung wie aus Politif bem polnifden Abel ein Beisviel ber Uppigfeit gaben, um ihn zugleich weichlich und gehorfam zu machen. Fallt gleich Toahrend bes 18. Jahrhunderts die Demoralifirung in einem großen Theile bes monarchifden Gurova, besondere in Franfreich, nicht ausschließend und felbst nicht hauptfächlich ben Gofen zur Laft, jo haben fie boch an ihrem Theile beigetragen, bas Dag bes Ubels zu fullen. Im hinblide auf bas jegige Sofleben burfte man übrigens bie icharfen Buge, womit biefes Montesquien ichilben, zwar noch immer ba und bort treffend und ähnlich, aber boch vielleicht übertrieben finden. Worin liegt ber Grund hiervon? Zum Theil wol barin, daß man in neuerer Zeit an ben Gofen ju einer etwas einfachern, ben fittlichen Gehalt nicht mehr fo fcnell aufreibenden Lebensweise über: gegangen ift; bann aber auch in ihrer wefentlich veranberten Stellung gum Bolfe. In ber Bilt ber absoluten Monarchien mar es bie Person bes Regenten, von ber ausschliegend alle Gnate und Macht ausfloß, und man sammelte fich um biese Quelle, um fie zu truben und im Truben gu fifchen. Jest aber, bei ber fortichreitenden Emancipation bes Staates vom Gofe und nachtem bie öffentliche Meinung eine Macht geworben, fann man gar wohl in Unabhängigfeit und felbit in Opposition mit ben Sofen - ale Staatsbiener, Abgeordneter und Schriftsteller, ale Com: merzieller und Industrieller - auf zahlreichern, theils guten, theils ichlimmen Wegen gu Gin: fluß und Ansehen gelangen. Denn freilich wird faum fich leugnen laffen, bag nun auch die Gerruption weniger ausschließend als sonft an die Bofe fich fnupft, daß fie unter mannichiaden lockenden Gestalten in die Bureaux der Staatsbiener, in die Kammern der Abgeordneten, in die Berfammlungen ber Bähler gebrungen ift, baß bie Krankheit, bie fruher befonders im haupte ihren Sit zu haben ichien, über eine größere Oberfläche bes Staatsforpers fich ausgebreitt bat.

"An ben Bofen", fagt Montesquien, "finbet man in allem eine ausgesuchte Feinheit bes Geschmade, Die aus bem beständigen Mitgenuffe an einem reichen Uberfluffe entspringt, aus ber Mannichfaltigfeit ber Bergnugungen und noch mehr aus ber Sattigung bamit, aus ben bunten Bechfel und fogar aus ber Berwirrung ber fich burchfreuzendert Launen und Phantafien. benen man, wenn fle nur Unterhaltung verfprechen, immer juganglich bleibt." Gewiß haut icon bas Bedürfniß ber Abwechselung im Genuffe, selbst ohne irgent höhere Rudfichten, bie Bofe wenigstens zeitweise zu Schugern und Pflegern von Runft und Biffenschaft, zu Schulen eines verfeinerten Gefdmade auch fur bie Auswahl ber geiftigen Genuffe und Guter magen muffen. Und bliden wir gurud in die frubere Gefdichte ber europaifchen Sofe, fo wird man faum behaupten wollen, daß die hohern Intereffen des Geiftes felbst ohne den Schirm gablin der Machthaber ein gleich frohliches Gebeiben gehabt haben wurden. Wie bie erften Rlofter all die Cultur des Bobens die augenscheinlichsten Berbienfte hatten, fo die frubern Sofe um die ber Runfte und Wiffenschaften. Allein wie bas Gebeihen ber Landwirthschaft nicht mehr von ben Rlöftern abhängt, fo auch bas ber Runfte und Wiffenschaften nicht mehr von ben Gofen. En bedürfen der fünstlichen Stupe weniger, und die gartlich erstidende Sorge in der Treibhaudwarme ber Bofe fann ihnen jest vielmehr ichablich werben. Gelbft in ber fur bie Runft gebeit: lichften Periode bes Mittelalters konnte biese nicht anders als im Boben bes Bolkslebens wurzeln und aus bem alle focialen Verhältniffe burchbringenben Bolksglauben ihre geistige Ant rung ziehen. Die fürstlichen Gaufer ber Gobenstaufen, ber Efte, ber Mediceer u. a. batten fie nicht erzeugen, sondern nur gegen bie außern Sturme fcugen konnen, fowie die Mauer bet Haufes die Rebe fcutt, die es als freundliche Zierbe umrankt. Ungereimt bleibt also bie De hauptung berjenigen, bie, im Wiberspruche mit Bernunft und Gefdichte, die Bofe ober bi Monarchien zur ausschließenben Geburteftatte bes Schonen machen wollen, fo oft auch ber angl liche Gifer, loyale Gefinnungen zur Schau zu ftellen, folche Behauptungen wiederholen lag In berfelben Periode bes Mittelalters, wo fo manche Gofe in wetteifernbem Bestreben um b Pflege von Runften und Wiffenschaften fich bemühren, opferten doch biefe ihre Gelbständigft nicht auf, weil ihre Eigenthumlichkeit zugleich bie berrichende Eigenthumlichkeit der ganzen 3t war, ber fie angehörten. Erft nach bem Dreißigjährigen Kriege, als die Unumschränktheit b Monardien gegrundet und bas politische Bewicht nicht blos bes Bolfes, sondern auch ber eit zelnen Stanbe vernichtet war, traten fie in formlichen Gofbienft und übernahmen es, bie fur! lichen Säufer glänzender herauszupupen. Fortan wurde aber zugleich der Ginfluß ber Gofe a ne weit mehr hemmend als forbernd. Schon die Verbreitung bes Frangonichen, als allgemein

his und biplomatischer Sprache, mußte ber raschern Entfaltung ber Nationalsprachen und winn ber Nationalliteraturen, ihrer Blute und Frucht vielfachen Gintrag thun. Auch fab man amile unter Ludwig XIV. jene hölzerne und zumeist nach bem Bilbe bes Herrichers selbst zuge= ibniste classifc neufranzösische Poesie entstehen, die nicht weniger wie später die Französische Reselution ihre Reise burch Europa machte. Immer wußte jedoch Ludwig XIV., weil er selbst Giftbefaß, biefen auch an andern zu schätzen und zu wecken, während schon Ludwig XV. an= fing, die talentvollsten Schriftsteller ber Nation zu fürchten und zu verfolgen. Der Hof bes er= film konnte in Wahrheit noch für das haupt bes Staatsförpers gelten; ber feines Nachfolgers mut nur noch die Berucke beffelben. Ubrigens zeigte jene Stellung Ludwig's XV. gegen bie wich= tigften Repräsentanten bes Geistes ber Nation eine große Umfehr ber Verhältniffe, schon bamals utfindigend, bag biefer Geift bas Band ber Dienstbarfeit, bas ihn an ben Bof gefnupft, ge= irmgt, baß er fich unabhängig von ihm gemacht hatte, ja baß er fogar im Stanbe war, fich in Oppefition mit ihm zu fenen. Wenn bann auch fpater wieder große Fürsten, ein Friedrich II., ein Joseph II., eine Ratharina II., die hervorragenosten Talente um sich zu versammeln und für ich zu gewinnen fuchten, so war dieses eine freiwillige Hulbigung, die ber Geist dem Geiste wie eine unabhängige Macht ber anbern barbrachte. Endlich fab man noch eine merkvürdige Berjummlung der größten Geister ber beutschen Nation am fleinen Hofe zu Weimar, die bis in die mufte Beitreichte, beren Entstehung jedoch noch ber Beit vor ber Frangofischen Revolution angebonte. Gewiß hat bamit ber Herzog Rarl August fich felbst einen bauernden Rubm gewonnen. Min wie boch man ben Gewinn anschlägt, ber aus bem Bufammenleben jener ausgezeichneten Minner, aus ihren zahlreichern perfönlichen Berührungen entspringen mochte, so bleibt es boch ine Frage, ob gerade aus der befondern focialen Stellung, die ihnen zu Weimar bereitet wurde, überwiegende Bortheile für die geiftige Gesammtproduction hervorgegangen find, ob nicht gei= fliger Gewinn und Verlust fich wenigstens die Wage hielten, ob nicht ebenso viel Anlaß zur Bergeubung als zur gedeihlichen Entwickelung und Offenbarung intellectueller Kräfte gegeben murte. Die man übrigens für ben besondern Fall biese Frage beantworte, so ift boch gewiß, daß der allgemeine Bildungsgang zur größern Unabhängigkeit von Literatur und Runst geführt but. Eind boch jest fcon bie allgemeinen socialen Bustande von ber Art, um ben geistigen Rraften Sicherheit und felbst Pflege zu gewähren. Fast nirgends und kaum zu irgendeiner Beit durfte man an ben Gofen ben Sig ber strengen und ernsten Wiffenschaften suchen, und wenn früher bie burgerliche Stellung ber eigentlichen Fachgelehrten häufiger vom Gofe aus bestimmt wurde, so fann bies, nach bessen schärferer Trennung vom Staate, nur noch ausnahmsweise ber fall fein. Auf bem besondern Felde ber Politik sehen wir die streitenden Geifter in Parteien jerfallen, die mit gegenseitigem Distrauen fich betrachten. In biefem Kampfe fucht wol auch bie fogenannte confervative Partei burch Gewährung außerer Bortheile fich manche Talente bienft= bar ju machen. Aber ba ce fich wesentlich um die Gestaltung bes Staates und etwa nur beilaufig um die bes hofe handelt, fo ift hierbei alles weniger die Sache bes lettern als ber Staatege= malt. Die schönen Kunfte, beren Stoff Wort ober Ton find, hatten bie geistige Umwälzung, bie ber politischen voranging, begonnen und zuerst ihre Unabhängigkeit erkampft. Namentlich hat Die Poefie, die stets besonders gedrungen sein wird, die Bewegung bes Wolferlebens abzuspie= gela, bas Mistrauen ber Machthaber geweckt. Es erflärt fich alfo aus doppeltem Grunde, wenn man insbesondere in der neuesten Literatur bemerkt hat, daß die Bahl der schöngeistigen Schrift= fteller, die weber burch Ginkommen noch burch Amt ober Titel in irgendeiner nähern Berbindung mit ben bofen ober felbst mit ber Staatsgewalt steben, jest weit beträchtlicher ift, als sie etwa noch tor elichen Jahrzehnden war. Auch wenn Dichter ober Tonfünstler "nicht blos ber innern" Simme gehorchen und nicht immer fingen, wie ber Wogel fingt, so werden fie boch, find fie nicht aller fünftlerischen Ehre bar, jest mehr auf bas Lob und ben Lohn eines urtheilsfähigen Publi= fund als nur auf ben befondern Beifall ber Gofe ihr Augenmerk richten. Denn die als legitim anerkannte absolute Herrschaft bes Geschmads, auf beren Existenz noch ein Montesquieu bin= misen konnte, ist viesen entriffen und im Bolke selbst findet fortan die Kunst wieder ihre freiwil= Ign Geschworenengerichte. Ein merkwürdiges Zeichen unserer Zeit aber ift es, bag es Napo= leon III. tros feiner Macht und trop aller angewandten Mittel nicht gelungen ift, die eigentlichen Reprajentanten ber Wiffenschaft und ber Runft Frankreichs an feinen Thron zu ketten, an fei= nen bof ju gieben und mit feinem Regimente zu verföhnen.

Co läßt benn bie Geschichte ber Hofe und ihrer Beziehungen zu ben verschiedenen Lebenstich= tungen ber Bolfer erkennen, bag auch bie Hofe Glieder jener großen organischen Gesammtwesen und, die wir Staaten nennen, und bag auch sie, wenngleich oft nach längerm Witerstande, von weshalb auch berjenige römische Bürger, welcher nach Verlust aller seiner politischen Rechte ins solge eines Verbrechens nur insosern Bürger blieb, als er die Steuer sortbezahlen mußte, aerarius genannt wurde. Im Gegensatzum aerarium hieß der Schatz des Kaisers siscus (d. h. Korb, Geldsorb). Gleichwie aber allmählich die politische Volksthümlichseit der Kömer gänzlich im Imperatorenthum ausging, so ist auch nach und nach das aerarium in dem kaiserlichen Fiscus auss oder vielmehr untergegangen. Wie in den orientalischen Reichen und selbst in Griechenstand, so sindet sich namentlich in der römischen Kaiserzeit mancher unserer niedern Regalität verzwandter Zug 4), und die römischen Kaiser hatten sich unter anderm sogar das Monopol gewisser

Industrien reservirt. 5) Die Vermogendrechte bes Staates haben eine natürliche, außere Grenze in bem begreif: licherweise weber unenblichen und unerschöpflichen, noch unwandelbaren Vermögen, welches er in fich begreift. Die innere, fittlich = vernunftige Grenze biefer Bermogenerechte besteht einerfeit in bem Wefen bes Staates und feiner eigenthumlichen Zwecke felbft, andererfeite in bem absoluten Postulat der individuellen Freiheit seiner Glieder, die ohne ein ihrer freien Privatdisposition un: terliegendes und gesetzlich gesichertes eigenes Privatvermogen nicht benkbar ift. Je mehr nun ter Staat bei ber Befriedigung jedes einzelnen seiner Bedürfnisse immer erft an die unmittelbau Be: theiligung seiner Unterthanen appellirt und ihnen bie Befriedigung dieser Bedürfnisse birect und zwar auf ihre eigene Roften überläßt, besto weniger wird ein besonderes Staatsvermogen begriff: lich gebacht und felbst basienige, was seine Stelle vertritt, g. B. bie in Gemeinschaft besessenn und benutten oder nach Untheilen, Lojen zur Sonderbenugung verwendeten Eroberungen, von bem ber Unterthanen ausgeschieben sein. Und je weniger ber organische Staatsgebanke ein Polt burchdringt, je niehr biefer Gebanke nur in bem Ropf bes Oberhauptes lebt, besto mehr wird das eigene Vermögen des lettern den Charafter eines Staatsvermögens infofern annehmen, als ce von ihm für feine politischen Zwecke verwendet wird. Dit treffen beide Erscheinungen ju fammen, und zwar forvol bei ftaatlich noch nicht entwickelten als auch bei ftaatlich bemoralifiten Bolfern. Im lettern Falle fteben wir am Untergange, im erftern an ben erften Unfangen bed staatlichen Lebens, und in biesem Fall befanden sich die germanischen Wölfer in ber erften Beit

ihrer geschichtlichen Staatengründungen. In ben altesten Zeiten wurden Die öffentlichen Dienste, Kriege- und Gerichtsbienfte, lediglid von den freien Männern auf ihre Rosten geleistet. Grund und Boben waren Gemeinbesit ter souveranen Familien : ober Stammesgemeinschaft und wechselten in Besit und Nugung. Undere Einnahmen als durch friegerische Eroberung oder Beute und freiwillige Ehrengeschink gab es nicht. Auf biefe ober sein eigenes Bermogen war berjenige angewiesen, ber ein ihm felbit ergebenes Gefolge fich halten wollte. Alls bas germanische Königthum deutlicher hervortrat, erfennen wir folgende nach ben bamaligen Verhältniffen unter ben Begriff eines öffentlichen Zwecken dienenden Vermögens fallende Ginnahmequellen: a) das fehr bedeutende Krongul, wie es aus verschiedenen Titeln, namentlich burch ben Gintritt ber germanischen Könige in die Stillt bes römischen Raifers und burch ben größern Antheil bes König = Anführers an ben eroberten Ländereien entstanden war. Hierher kann man auch diejenigen nugbaren Soheiterechte bet römischen Raiser zählen, welche auch schon bie frankischen Ronige als Dachfolger ber erfem für sich in Anspruch nahmen. Hervorzuheben ift, daß damals zwar weder von einem allgemet nen Golg = ober Jagbregal, noch von einem berartigen Bergregal bie Debe war; allein tit großen Königsforsten wurden bereits, mehr um bes Wilbes als um ber Jagb willen, unter bin Königsbann gestellt 6), und Bergwerke fanden fich gleichfalls nicht selten gerade auf ben Aren: gutern. b) Steuern und freiwillige Chrengeschenke, erstere vorzüglich wie bisher von den unter worfenen Romern, wol auch von einzelnen germanischen Stämmen, lettere hauptfachlich von ben Germanen entrichtet. c) Friedensgelber und Bannbugen, Confiscationen, Gingiehung ett. lofer Guter, Tribute frember Bolfer, Weg=, Bruden=, Gahrgelber und Bolle und manche an: bere ähnliche Gefälle. d) Die Erträgnisse bes ausschließlich unter bem König stehenden Ming wesend. e) Eine große Angahl höchst mannichfaltiger Naturalleistungen. 7) Geerbann und Gerichtedienst aber blieben auf Grundlage bes freien Grundbefiges unmittelbare Laften ber voller Freiheit, ja bie Gesetze Rarl's bes Großen beweisen, bag man zwar die Last bes Gerichtsvienstei

<sup>4)</sup> L. 3, 5 Cod. de metall. et metallar. L. 1 Cod. l. c.

<sup>5)</sup> Du Cellier, Hist. des classes laborieuses, S. 15.

<sup>6)</sup> Pipini leg., 5-20, 31. 41. Caroli Magni leg., 71. Ludov. Pii leg., 49.

<sup>7)</sup> Ugl. Walter, Deutsche Rechtegeschichte (zweite Auflage), 1, 130 fg.

bereits für die ärmern Grundbesiger zu vermindern suchte, zum Geerbann aber nicht nur die fleinsten Grundbesiger, sondern auch diesenigen freien Leute herbeizog, welche zwar keinen freien Grund und Boden, wohl aber anderes Vermögen besaßen. Welche Bedeutung sowol das soges wannte Krongut unter den beiden frankischen Dynastien als auch das Hausgut in den Zeiten der deutschen Könige und Raiser hatte, und wie man sagen muß, der Mangel eines eigentlichen Staatsguts, mehr noch eines ausreichenden Staatssinanzhoheitsrechts sei Ursache und Wirkung der Unfertigkeit und des Versalls des Deutschen Reichs mit gewesen, das sind lauter längst bestannte Dinge.

The wir nun weiter schreiten, wollen wir erst feststellen, welche einzelnen Rechte nach ben gegenwärtigen Unschauungen unter den Begriff der niedern Regalien fallen. Zu diesen gehören:
a) alle nutbaren liegenden Gründe, Renten, Forderungen und Gelder wie Geldeswerthe, woran oder insosern daran der Staat das Privateigenthum oder überhaupt die Rechte eines Privaten bat; b) alle Gewerbsrechte, seien sie in irgendeiner Beziehung Monopole oder nicht, soweit sie von ihrer privatnutharen Seite in Betracht kommen; c) alle ausschließlichen Occupationsrecht des Staates an herrenlosen Sachen, also einmal das ausschließliche Occupationsrecht des Staates an herrenlosen Grundstücken, dann ein gleichfalls ausschließliches Occupationsrecht desselle ten an herrenlosen Sachen auf fremdem, b. h. der Unterthanen Grund und Voden, diese alle gleichfalls nur von ihrer nutbaren Seite ausgefaßt.

Nicht unter diesen Begriff fallen baber: a) das Recht des Staates bezüglich aller dem Prizutbefis und Commercium entzogenen Sachen ); b) sämmtliche unter den Begriff der Gebietszweit, der Staatsoberaufsicht oder sonst eines Hoheitsrechts und dessen Consequenzen fallende Rechte des Staates, auch wenn sie sich auf die Ausübung zufälliger regaler Nechte, auf das Verzmögen und die Gewerbthätigkeit der Unterthanen beziehen und damit gewisse fiscalische Vorz

theile, 3. B. aus ben Gerichtssporteln, Taren u. f. m., verbunden find.

Bon ben vorhin angegebenen brei Klassen zufälliger Soheitsrechte ist es nun vorzüglich bie lettere, welche gewöhnlich unter der Bezeichnung ber niedern Soheitsrechte verstanden wird, und von diesen find es wiederum die ausschließlichen Occupationsrechte auf den Grund und Boden der Unterthanen, welche man dabei vorzüglich im Sinne hat ), von diesen endlich wieder sene Occupationsrechte des Staates, welche sich auf Wild, Fische, Fossilien und Salzquellen bezieden, oder die Jagde, Fischereie, Berge und Salzquellenregalien. Der Grund der gemeinschaftlichen Auszeichnung dieser vier Regalien liegt wol hauptsächlich in ihrer wesentlichen Berwandtschaft, in ihren gemeinsamen geschichtlichen Schicksalen und besonders darin, daß sie mehr und verletzens der als die andern in die Privatvermögenssphäre eingreisen, während sich doch bei den weisten von ihnen weniger als bei den übrigen ein allgemeines össentliches Interesse, wenigstens für unsere modernen Verhältnisse, nachweisen läßt.

Die geschichtliche Entwickelung bieser eben hervorgehobenen sogenannten niedern Regalien gehört zu ben allerschwierigsten Materien ber Nechtsgeschichte. Rlar ift nur, daß die Entwickelung dieser Regalität in den verschiedenen europäischen Ländern überhaupt und besonders auch in Deutschland sowol nach der Zeit als nach dem Umfang eine sehr verschiedene war, daß, was namentlich Deutschland betrifft, für keins der genannten Negalien und für keinen bestimmten Umsang des einen oder des andern eine gesetzliche Präsumtion der Gemeinrechtlichkeit streitet, das es stets da und dort größere oder geringere Besreiungen von dieser Regalität gab, daß fermer die Selbstausübung dieser Rechte durch den Staat nie ersordert wurde, und daß die verschies den Fründe zusammengewirkt haben mussen, um die genannten nugbaren Rechte des Staas

tes in jener Ausbehnung, in welcher wir fie bennoch vorfinden, bei und einzuburgern.

Man kann vielleicht alle diese Gründe zusammenfassen, wenn man fagt, die Ausbildung dieser Regalität hänge mit der Entwickelung des modernen Einheitsstaates und der monarchischen Staatsgewalt, also mit allen den verschiedenen Wegen zusammen, welche diese Entwickelung nach ihrem natürlichen innern Gesetz und theilweise geleitet von den seitens der Römer überswemen, bald falsch gedeuteten, bald absichtlich falsch angewendeten Rechtsansichten im Kampf mit zen antistaatlichen Bestrebungen der Zeiten gegangen ist. So erklärt es sich denn auch, daß die vollständige Ausbildung der Regalität, wie ost die in ihr enthaltenen Rechte auf den Kaiser als deren Urquelle zurückgesührt wurden, doch in Deutschland erst durch die Landesherren und zwar besonders seit dem 16. Jahrhundert, nicht selten unter Mitwirkung der Landstände, ers

9) Gerber, §. 90 fg.

S) Gerber, Spftem bes beutschen Privatrechte (fechete Auflage), §. 60 fg.

folgte. Den meisten Schein ber Gemeinrechtlichkeit hat bas Bergregal für sich 10), obgleich bessen Umfang sehr verschieben sein konnte. Zebenfalls hat aber bessen Verbindung mit dem Münzwesen sowie überhaupt mit höhern staatlichen Zwecken nicht wenig zu dessen weiterer Verbreitung
und geneigterer Aufnahme beigetragen. Höchst charakteristisch ist es, wenn Grotius ("De jure
belli et pacis", Buch II, Kap. VIII, S. 5) sich die Regalität so erklärt, die germanischen Völker
hätten (nachdem sie die Einsicht von der Nothwendigkeit, ihren Fürsten etwas zur Ausrechters
haltung ihrer Stellungen zuzuwenden, eingesehen) sehr klugerweise dafür gehalten, bei solchen
Sachen anzusangen, welche man ohne Benachtheiligung irgendjemandes hergeben könne, und
dieser Art seien eben alle diesenigen Sachen, an denen noch niemand Eigenthum erworben habe.

Die bisher erklärte Regalität hat zu allen Zeiten in Deutschland bittere Gegner gehabt, da sie ebenso den echt germanischen Rechtsanschauungen über das Grundeigenthum 11), wie, selft wo sie aus Borbehalten des Obereigenthümers entstanden sein sollte, dem männlichen Freiheitet gefühl widersprach und eine Masse von in jeder Beziehung bedenklichen Erscheinungen (man erwäge nur z. B. die übermäßige Wildhegung, die entsttlichende Wirkung des Wilderns u. s. n.)

nach fich zog.

Es fann hier nicht unfere Aufgabe fein, Die Entwickelungsgeschichte biefer fogenannen nie bern Regalien und bie bogmatische Ausführung ber für jedes berselben geltenden rechlichen Vorschriften zu geben. Es genugen bie vorstehenden Begriffsbestimmungen und bie benfelben beigefügten Andeutungen, um jede Berwechselung berfelben mit den eigentlichen Staatshoheid: rechten ober höhern Regalien zu vermeiben und bas Verhättnig beiber Arten von Rechten tel Staates, resp. bes Souverans, richtig zu erkennen. Bum Schluß mag über biefen Gegenstand nur bemerkt fein, bag bie neuere Staatsweisheit ber Regalität ebenfo ungunftig ericheint, wie ne berselben früher in einem hohen Grabe günstig gewesen ist. Der fertige und auf feinen Füßen feststehende moderne Staat mit dem Princip der allgemeinen, verhältnismäßig gluden Steuerpflicht aller Staatsangehörigen für alle wirklichen Staatsbedürfnisse bedarf deuniger nugbarer Rechte nicht mehr und erkennt in der wenn auch noch so rentabeln Beschränfung an sich natürlicher Freiheitsrechte seiner Unterthauen eine um so größere Gefahr, je zahlreicher und größer feine gesetlich begrundeten Unforderungen an bie Burger werden und je mehr von der frei=freudigen Leiftung ber Bürgerpflichten fein eigenes Wohlbefinden abhängt. Sind mit auch ber Anficht, bag bas, mas ber Einzelne von ber ftaatlichen Gefellschaft erhalt, und bas, was bie Gesellschaft von ihm verlangt, fich im großen Ganzen immer jo ausgleicht, bag bem Mis nach in jeder Zeit daffelbe Berhältniß zwischen beiden Leiftungen vorhanden ift, jo find wir nid minder bavon überzeugt, bag eine gesunde Staatsweisheit für bas, was ber Staat leiftet, w für bas, was feine Angehörigen ihm zu leiften haben, nach Möglichkeit bie bem Geifie ber 30 am meiften entsprechenben Formen maflen muffe, und fo erflart es fich, warum mit ber Gn laftung bes Grund und Bodens auch fast allenthalben bas Terrain ber Regalität sich sehr wer engert hat. Wenn auch nicht fo recht aus biesem Grunde, so geschah boch die erste wichtige Me bification bes bisherigen Rechts, und zwar mitunter schon fruh, burch bie sogenannte Frett flärung bes Bergbaus, b. h. ber bergregalberechtigte Staat ober Landesherr verpflichtete fich (mel bas Bergregal eben nichtburchführbar erschien), bas ihm angeblich zustehende ausschließliche bei mannische Occupationerecht an Fossilien unter gewissen Voraussehungen bem ersten gludlicht Finder des Fossils gegen eine gewisse Abgabe zu verleihen. 12) In neuerer und neuester Beit abe ift mit ber Entlastung des Grund und Bobens auch die Aufhebung ber fammtlichen Jagerich auf frembem Grund und Boben fast überall Sand in Sand gegangen und bamit auch battle fligfte ber in Frage ftehenden zufälligen Regalitäterechte theils mit, theile ohne Entichais beseitigt worden. Es versteht fich übrigens von felbst , bag mit ber Beseitigung bes niebern Re gals keineswegs die auf ben Gegenstand besselben bezüglichen wesentlichen Staatshoheiten 3. B. die Jagd= und Berghoheit, als aufgehoben zu betrachten find. Rur bas nugbare Redt Staates, feineswege die aus ber Aufgabe beffelben erwachsenden Befugniffe ber Oberauf über berlei politisch oder staatspolizeilich wichtige Verhältnisse find babin. 13)

<sup>10)</sup> Eichhorn, Deutsche Staate: und Rechtegeschichte, §. 58, 362, 548.

<sup>11)</sup> Lex Ripuar., XLII. Schwabenspiegel, S. 236. Reichobeputationsabschied von 1600, &

<sup>12)</sup> Bgl. hierüber die Literatur bei Gerber, S. 95.
13) Jacharia, Deutsches Staats: und Bundesrecht (zweite Auflage), I, 66; II, 387. 38 Grundsate bes allgemeinen und beutschen Staatsrechts (vierte Auflage), I, 226, 229; II, 186, 8—862. Hullmann, Geschichte bes Ursprungs ber Hoheitsrechte in Deutschland (1806). Grabe, M

II. Höhere Hoheitbrechte. Hoheitbrechte in bem und hier vorzüglich beschäftigenben Sinne ober wesentliche Regalien, eigentliche Souveränetäts-, Regierungs- u. s. w. Nechte sind diesmigen Besugnisse des Staates als solchen, welche als wesentliche Bestandtheile der Staats- gewalt erscheinen. Sie sind es, welche alle zusammen in ihrer Einheit die Gewalt des Staates ausmachen, und zwar so, daß nicht nur der Staat allein sie seiner und ihrer Natur nach besigen, sondern auch der Staat ohne den Besig selbst nur eines einzigen von ihnen nicht bestehen kann. hiermit ist eine gewisse Verschiedenheit der Zeiten und Völker einerseits in Beziehung auf den Umsang, resp. die Grenzen dieser Nechte gegenüber den Unterthanen, andererseits in Bezug zus die Formen der Ausübung keineswegs ausgeschlossen.

Die Theorie pflegt biefe Rechte einzutheilen:

1) In weltliche und geistliche, je nachdem sie sich direct auf den Staat oder um des Staates willm auf das kirchliche Leben beziehen. Da die lettern Hoheitsrechte (jura circa sacra) als wesentliche Aussküsse der Staatsgewalt gegenüber den religiösen Gesellschaften als äußern Verzgeiellschaftungen innerhalb des Staates zu betrachten sind, so theilen sie juristisch im wesentzlichen denselben Charakter mit den erstern, eine wie große eigenthümliche politische Bedeutung wieselben auch durch ihre Verbindung mit der Gewissensfreiheit, durch das Verhältniß zwischen Staat und Kirche überhaupt und zwischen dem Staat und der Organisation dieser oder jener Kirche insbesondere haben mögen. Jura in sacra, d. h. Besugnisse einer obersten rein firchzlichen Autorität, können, selbst wenn sie in irgendeiner Weise dem Oberhaupt des Staates zus sinden, höchstens in jenen Staaten mit den staatlichen Hoheitsrechten verwechselt werden, in welchen durch die Entwickelung theoretischer Grundsähe die natürliche und unabweisbare Verzischenheit zwischen Staat und Kirche, Rechts und Religionsgemeinschaft mit Ersolg verzwischen vorden ist.

2) In materielle und formelle. Bei dieser Eintheilung geht man bavon aus, bag bie Staatsgewalt fich in verschiedenen Hauptrichtungen äußere, oder bei ihrer Bethätigung in meherter materiell verschiedene Hauptrefforts zerfalle (wonach eine Mehrzahl sogenannter materieller wesenlicher Hoheitsrechte unterschieden wird), daß aber auch in Ruchficht auf die Formen und Organe, burch welche dies geschieht, eine gewisse Verschiedenheit der Lebensäußerungen der Staatse gewalt stattfinde (wonach statt von verschiedenen Formen und Organen für Lebensbethätigung ber Staatsgewalt von verschiedenen formellen wesentlichen Hoheitsrechten gesprochen wird). 14)

Um diese Eintheilung richtig würdigen zu konnen, muffen wir von dem richtigen Begriff der Gobeit des Staates, der Staatsgewalt und ihrer Eigenschaften, endlich der wesentlichen Bestandtheile der Staatsgewalt oder ber in ihr wesentlich enthaltenen Besugnisse ausgehen.

Die Soheit des Staates ist an sich nicht ein Necht, sondern ein Zustand oder ein Verhältniß mit rechtlichen Folgen, wie z. B. das als Eigenthum bezeichnete Verhältniß der möglichst voll= ständigen Unterwerfung einer Sache unter den Willen eines bestimmten Menschen gleichfalls an

ich fein Recht, fonbern ein Buftanb mit rechtlichen Wirkungen ift.

Das Eigenthümliche der Hoheit des Staates besteht daher weder in ihrer Einheit und Unsteilbarfeit (benn jeder Zustand ist untheilbar), noch darin, daß der Staat durch seine Hoheit mit andern Gesammtwesen von gleicher individueller Selbständigkeit auf einer und derselben Stufe rechtlicher Geltung steht (denn dies ist ein durchgehender Grundsatz sur Wesen gleicher Urt), noch darin, daß der Zustand der Staatshoheit zwar nur einem Staate möglich ist, aber gerade deshalb immer Menschen als seine Träger erfordert (weil jede freigesellschaftliche Idee nur durch Menschen dargestellt werden kann), sondern darin, daß er im Vergleich zu Nechtsssubjecten, die nicht der Staat selbst sind, ein Zustand des Höherseins, oder mit andern Worten ein die einzelnen Glieder des Staates an Würde, Bedeutung und Macht überragender Zusstand ist.

Das Wesen dieses Zuftandes bestimmt sich natürlich nach bem Wesen bes Staates. Wie ber Staat selbst natur: und vernunftnothwendig ist, so muffen aus diesen Eigenschaften des Staates auch für bas Wesen seines Zustandes, dieser Hoheit, gewisse natur: und vernunftnothwendige Tolgen sich ergeben, und diese Consequenzen können nur insosern als Rechte und Pflichten auf: gezählt werden, als der Staat durch die Außerungen seines Lebens mit andern Staaten (Wöl:

14) Selo, Suftem bee Berfaffungerechte (Burgburg 1856-57), I, 305 fg.

- Cook

tre Eintheilung und Grundfäße der Regalien (1808). Baiß, Deutsche Berfassungsgeschichte, III, 218, 414; IV, 44, Note 1. Balter, I, 304, 400. Böhlau, De regalium notione et de salinarum jure regali (1855). Lustfanbl, Das ungarischeschterreichische Staatsrecht (Wien 1863), S. 20 fg.

ferrecht) ober mit auf irgenbeine Art ihm angehörigen physischen und juriflischen Bersonlichtei:

ten in Berührung fommt (Staaterecht).

In dem Verhältniß von selbständigen Staaten zueinander kann nun wol ohne Zweisel auch von gegenseitigen Rechten und Pflichten gesprochen werden, allein Soheitsrechte oder Pflichten können dies nicht sein, da solche nur aus dem Zustande der rechtlichen Überordnung des einen über den andern hervorgehen können, der Begriff des selbständigen Staates aber einen Zustand, vermöge dessen er einem andern Staat rechtlich untergeordnet wäre, ausschließt. Ohne Zweisel ist keines Staates Selbständigkeit eine so absolute, daß er nicht gewissen Natur= und Moralzgesehen sich beugen müßte oder überhaupt nicht von außer ihm liegenden Dingen mehr oder minz der abhinge. Allein dies alles fällt nicht in das Gebiet des Rechts, und man kann sich demnach die Staatshoheit als juristischen Begriff, die Soheitsrechte als juristische Rechte nur in dem Betzhältniß zwischen dem concreten Staat und allem dem, was ihm unterworfen ist, benken.

Die Hoheit des Staates ist in der That gleichbedeutend mit Souveranetät im staatsrechtlichen Sinne. Wer in einem Staate ift , muß irgendwie von bemfelben erfaßt werben. Im geringften Fall barf er ben Staat nicht schäbigen, nicht verleten; im besten Fall soll er sein ganges Wesen frei dem Bedürfniß bes Staates, bem Wohle beffelben anpassen. Dieser Anforderung fann und barf fich feiner entziehen, ber im Staate ift, und bas Berhältniß ber Exterritorialität ift eine unbebeutende, aus Gründen bes völkerrechtlichen Berkehrs unvermeidliche Ausnahme. Aut burch bie Befriedigung biefer Anforderung fann ber Staat bestehen, ihr muß baber in Collie fionsfällen mit dem Einzelinteresse bieses immer weichen, und insofern ift denn auch der Zustand bes Staates zunächst ein Buftand ber Sobeit. Das Staateintereffe fteht im Range über allen in ihm begriffenen Einzelintereffen. Es ift aber auch ein älteres und bauernderes, ja fogar ein fittlich erhabeneres, vernünftig bedeutenderes Interesse. Der Staat, sowie er ift, die Frucht langer geschichtlicher Entwickelung und für eine zeitlich nicht abgrenzbare Bufunft bestimmt, fann in fei: nem Bestand, in feiner Existeng nicht von ber individuellen Willfur biefer ober jener phofifden Einzelpersönlichkeit abhängen, und sowie es sittlich besser ift, rein individuelle Eingebungen nicht auf Rosten bes Da= und Wohlseins eines wohlbegründeten Gesammtindividuums durchführen zu wollen, so lehrt auch die Vernunft bem Menschen, daß in der Regel nichts flüger ift, als nicht blos ein guter Mensch, sondern auch ein guter Burger sein zu wollen. Allerdings gibt es nicht nur schlechte Staaten, sondern auch Mängel und Schlechtigkeiten in jedem Staate. Die lie tersuchung aber, wer baran schuld sei, kann ebenso wenig in ihren Resultaten eiwas an ben bisher aufgestellten Sagen andern, wie felbst bas achtungewerthefte Wefühl bes Burgers, tit moge beffen er berlei Mangel und Schlechtigkeiten nicht ertragen fann. Mag man bie Urfaten erkennen ober nicht und bemnach auf eine ftaatsgemäße, b. h. gefeslich gulaffige Weise befein gen ober nicht, mag man ben Buftanb für fich noch fo verlegend finden und nur unfrei ertragen ober lieber aus bem eigenen Lande ziehen, mogen auf diefe Beife für ben Staat felbst die bi benklichsten Folgen hervorgeben: folange ber Staat besteht, ift ihm felbst fein Bestand bas em und höchste Geset, und barin liegt für ihn bas Recht und bie Pflicht ber lebenbigen Gelbsterbalt tung, was identisch ist mit der Aufrechterhaltung feiner Hobeit, b. h. seines ihm eigenthumlich Buftanbes, feiner Converanetat.

Der Staat ist ein organisches, sinnlich = sittliches Gesammt= ober Gemeinwesen. Danis bestimmt sich also auch der Charafter seiner Hoheit, die also eine organische, sinnlich sittlich sein muß. Daraus ergibt sich für sie das Gesetz der ununterbrochenen lebendigen, ihrem Gerafter entsprechenden Bethätigung. Diese Bethätigung ist eine absolute Nothwendigseit, wan sich, wie alles Leben, ein Zustand. Aus diesem Zustand ergibt sich aber für den Steat nicht nur gegen sich selbst wie (was übrigens eigentlich dasselbe ist) gegen alle seine organischen, sinnlich = sitslichen Bestandtheile die Pflicht der Selbsterhaltung und der seinem wahren Wesen mit sprechenden höchstmöglichen Selbstsberung, sondern auch das Recht, gegen jedes Hindernis jede Störung seines Daseins und seiner organischen Bewegung mit der nöthigen Krast obe

höhere Appellation einzuschreiten. Die aus dem wirklichen staatlichen Dasein zum Zweck Die aus dem Wesen des Staates und aus dem wirklichen staatlichen Dasein zum Zweck Ersüllung der eben bezeichneten Aufgabe oder Pflicht des Staates sich ergebenden Besugnissind es, die man wesentliche Hoheitsrechte nennt, und das Mittel zu ihrer Verwirklichung ist staatliche Lebenstrast oder die Staatsgewalt, während man diese Verwirklichung selbst, wid die Leitung der staatsaufgabe im allgemein Regierung nennen kann.

Gleichwie bemnach ber Staat vermoge ber freigeselligen Natur bes Menschen bemfelben ei

Natur- und Vernunftnothwendigkeit ift, so erscheinen auch die Hoheit des Staates, bessen Gewalt und Regierung, weil als logisch nothwendige Consequenzen des Staates, an sich nicht als etwas der menschlichen Freiheit Entgegengesetztes, sondern als etwas ihr Homogenes, wie sehr auch bei den nie vermeidlichen Collisionen zwischen den Anforderungen der individuellen Freiheit und beststaatlichen Gesellschaftslebens selbst in dem besten Staate und auch von den besten Bürgern immer wieder eine erneute Ausschnung dieser beiden Richtungen nothwendig sein muß.

Die größte Schwierigkeit bei biesen Hoheiterechten hat von jeher ber Umstand bargeboten, daß fie von Menfchen, die ja felbft bem Staate angehorten, alfo unter beffen hobern Gefegen ftunden, über andere ihnen infofern wesentlich gleiche Menschen ausgeübt werben mußten. Richt die Goheit bes Staates an fich, auch nicht fo fehr die Art, Bahl und bas Maß ber fich mit ihr ergebenden Pflichten, beziehungsweise Rechte waren es, was die meiften Unftande machte, als vielmehr bie Frage, in welcher Menfchen Banb ber Befit und bie Ausübung biefer Staatsmacht ju legen fei und unter welchen Bebingungen bies ju geschehen habe. Go fam es, bag man bald Gott, bald ber Bernunft, balb bem Gefes, balb bem ganzen Bolke, balb diefer ober jener Rlaffe des Bolfes, bald einzelnen Familien ober Menichen, und zwar in ben lettern Fallen bald in einem höhern Auftrage, balb fraft eigenen Rechts, die Hoheit, Gewalt und Regierung bes Staates beilegte, bag man fich burch berichiebene Formen ber Bestellung und Dachtbegrenzung bes Staatsoberhauptes gegen beffen menschliche Schwächen zu fcugen suchte, bag man weiter zu einer Theilung ber Gewalt bes Staates fcritt und burch ein fogenanntes Syftem bes Gleich= gewichte ber Staategewalten über alle Bebenklichkeiten hinwegzukommen glaubte und endlich in einer Art von Bergweiflung gar ben gangen Staat leugnete. Allein alle biefe Bersuche find ebenso theoretisch unhaltbar wie praftisch undurchführbar. Der Mensch kann nicht ohne Staat, wie dieser nicht ohne Menschen sein, und die Gewalt des Staates, die wie der Staat eins, einig und untheilbar ift, muß barum auch ftete in Menschenhanden fich befinden. Wie ber Mensch, fo ift ber Staat zwar unendlich perfectibel, aber ber Bollfommenheit hienieben ewig unfähig; es kann baher in der Einrichtung der Staatsgewalt, in den Formen und Organen ihrer Ausübung mandes zum Bessern verändert, badurch aber weber das Wesen derselben, die Einheit, die Nochwendigkeit, fie Menschenhanden zur Ausübung anzuvertrauen und alfo auch die lette In= fang in ftaatlichen Dingen burch einen Menfchen ober eine Ginheit von Menfchen auszubrucken, nod endlich jede Unvollfommenheit, wirkliche ober vermeinte, felbft mit bem beften Willen ver= mieben werden.

Aus allem bem ergibt fich nun folgende Reihe von Gagen:

1) Die Hoheit des Staates ist der Zustand der Gleichheit mit andern rechtlich vollkommen selbständigen Gesammtwesen und der Zustand des Höherseins denn alles in ihm Begriffene, semnach der höchste rechtlich geordnete Zustand, in welchem sich die Menschen in Gesellschaft lestween können. Daher ist auch Staatshoheir identisch mit Souveränetät, Majestät.

2) Die Hoheit des Staates ist etwas natürlich und vernünftig Wesentliches, wie der Staat und sein wahres Wesen selbst. Mit dem Staate ist sie nicht ersunden, sondern geworden, welchen Ginfluß auch die Menschen auf die concreten Gestaltungen immer geübt haben. Diese Hoheit sie ein wesentliches Requisit des Begriffs des Staates überhaupt und kann daher ebenso wenig sinem wirklichen Staate ohne Vernichtung seiner staatlichen oder rechtlich selbständigen Existenz genommen, wie einem andern Wesen als dem Staate zugesprochen werden. Hoheit wie Majestät ils Titulaturen fürstlicher Personen beweisen gerade, daß nur durch die allereminenteste Versindung bieser Versonen mit dem Staate eine derartige Auszeichnung gerechtsertigt werden kann.

3) Wie der Staat, so kann auch seine Soheit nur durch Menschen dargestellt werden. Unvoll= mmenheit und Vervollkommnungefähigkeit find baber wesentliche Eigenschaften, welche ber

taat und feine Sobeit mit ben Menschen theilen.

4) In der Natur und in der sittlichen Welt herrschen Gesetze, welche jede Hoheit eines bestimten Staates überragen, Gesetze, denen jeder wirkliche Staat nach Möglichkeit Rechnung tagen sollte und kein Staat nicht einigermaßen Rechnung trägt. Aber in der staatlichen Gesellschaft find diese Gesetze nur insofern gültig, bindend, als sie durch den Menschen bereits hinsurchgegangen und Staatsgesetze geworden sind. In der rechtlichen Ordnung steht also kein beseits über dem Staate und seiner Hoheit.

5) Wie der Staat, so muß auch seine Hoheit, die Gesammtheit der aus ihr sich ergebenden vierquenzen, Rechte und Pflichten und die Darstellung derselben durch Menschen eins sein, er: welche Unterscheidungen und Eintheilungen der sogenannten Hoheitsrechte man auch und

18

mit wie guten Grunden man fie aufstellen mag, fo barf boch über ihnen bie Einheit nicht ber

geffen werben. 16)

Betrachtet man nun die sogenannten materiellen Hoheitsrechte etwas näher, so werden gewöhnlich als solche angeführt: die Organisations, Polizeis, Finanzs und Militärs, die Justizund die Repräsentationsgewalt. Offenbar sind alle diese Gewalten unentbehrlich, wenn ein Wesen wie der Staat seine Aufgabe lebendiger Selbsterhaltung und des Fortschritts durch eigene Kraft mit Ersolg austreben will. Zeder geschichtlich bestehende Staat zeigt in dem ersten Moment, wo er der geschichtlichen Untersuchung zugänglich ist, nicht nur das Vorhandensein und die Wirksamkeit dieser Gewalten, wenngleich in noch sehr rohen Umrissen, sondern läßt auch keinen Zweisel darüber, daß alle diese Gewalten schon lange vorher, ehe der Eintritt bestendes in die Geschichte ersolgte, wirksam gewesen waren. In der That bilden sie alle zusammen für den Staat nichts anderes als diesenige Einheit von sittlich sinnlichen Krästen, ohne welche man sich überhauft sein lebendiges sinnlich sittliches Wesen nicht zu denken vermag.

In der Organisationsgewalt liegt die Kraft der Selbstgestaltung und Selbstumgestaltung nach bem organischen Gefet, alfo bie Rraft, die vorhandene noch lebensfähige Geftaltung ju er halten, die nicht mehr lebensfähige abzustoßen und burch neue dem Bedürfniß entsprechente Bestaltungen zu erseten. Die Organisationegewalt bes Staates bestimmt nicht nur beffen Gliebe: rung überhaupt, sondern auch die Function ber Glieber und wie und von wem jedes Glieb bet: treten werben foll. Da bie Menschen bei aller menschlichen Gleichheit infolge ihrer Mannichsal: tigfeit auch fehr verschieden find und bie Würdigung biefer Verschiedenheit gerade ein Postulat ber Freiheit ift, fo muß die Organisation bes Staates eine freic, auf die Mannichfaltigkeit bu Menschen gestütte sein und die organische Bewalt bes Staates fich nicht nur barin bemabren, daß sie jeden Menschen frei fein läßt, sondern auch, eben beshalb, seiner besondern Individualität gemäß bem Staate zu affimiliren fucht. Hieraus entsteht von felbft bie Nothwendigftil mannichfacher besonderer Organisationen innerhalb ber großen Gesammtorganisation, die aber naturlich felbst wieder von dem Gebanken der lettern getragen sein und mit den Fortschritten in ber Berwirklichung ber Staatsibee gleichfalls fortichreiten muffen. Diefe Gewalt umfaßt ben gangen Staat, ob feine Gliederung fein und bestimmt, ober grob und noch unentwidelt, ob fie elastifch und fortbilbungefähig ober ftarr und entwickelungefeindlich ift. Daffelbe gilt wet bem Unterschied einer mehr bureaufratischen ober mehr auf Selfgovernment beruhenben Dige nifation. Denn lettere muß, wenn sie nicht antistaatlich fein foll, ebenso von bem Ginheite gebanten bes Staatsorganismus getragen fein, wie erstere, falls fie nicht bas Leben im Ctain erstiden foll, ben organischen Charafter ber ftaatlichen Ginheit nie vergeffen barf.

Unter ber Polizeigewalt muß bier bie gesammte, burch keinen anbern besonbern 3meig til Staategewalt bargestellte, bem Staatezweck entsprechenbe Thatigfeit bee Staates zur Forberun bes materiellen wie sittlichen Fortschritts und Beseitigung jedes demselben brobenden Nachthell verstanden werben. 16) Art und Umfang dieser Gewalt kann wie die ber Organisationegemal und jedes andern ber jogenannten materiellen Staatshoheitsrechte fehr verfchieden fein und mit feln, es fann ferner gerade diese Gewalt wegen ber Schwierigkeit, ihren Reffort genauer abiu grenzen, ber Freiheit ber Staatsangehörigen mit ober ohne Grund gefährlich zu werben brobe und bies ift wol die Urfache, warum in unfern Zeiten mit bem Worte Polizei im gewöhnliche ober vulgaren Sinne fast immer ein übler Beigeschmad verbunden ift. Allein bas ift bie Giget thumlichkeit des Lebens, daß fich feine Erscheinungen und Bedürfnisse nie vollständig im verwi construiren laffen, ein Gefet, welches auch fur bas Leben bes Staates gilt. Dazu fommt, ber wie der Mensch ben gangen Staat zu erfassen suchen muß, ber Staat auch ben gangen Diniffen Bu burchbringen, zu ergreifen ben Drang hat. Go ergeben fich unabsehbare Gebiete ber Did selwirkung zwischen Staat und Individuum, Freiheit und Ordnung, wobei es nie blos auf be Staat ober blos auf die Freiheit, auf ein größeres ober geringeres Mag einfeitiger Ausbehnun ber einen ober ber andern, fondern ftete auf die gleichmäßige und harmonische Ausbilbung !! ber Gebiete miteinander ankommt. Auch von ber Polizeigewalt gilt, baß es kein menichlich Mittel gibt, ben Misbrauch neben bem Gebrauch absolut unmöglich zu machen. Willfür und Allesüberwachung find Begriffe, bie eigentlich erft durch die 3dee bes freien Red: ftaats entstanden find. Die Einwirkungen biefer Ideen zeigen fich befonders in ber Ermeil

= Comple

<sup>15)</sup> Zacharia, Vierzig Bücher, I, 122 u. 123. 16) Zacharia, IV, 287 fg. Deutsche Bierteljahreschrift, Jahrg. 1857, Heft 3, S. 213 fg. H. 309, Note 1.

rung, Feststellung und Garantie der allgemeinen Freiheitsrechte, in der Erlassung förmlicher Polizeigesetze und in der Aushebung der polizeilichen Strafgewalt. Je höher die politische Erstenmiß in den Völkern steigt, je weiter sie sich verbreitet und je mehr dieselbe von wahrer polizischer Charaktertüchtigkeit begleitet ist, desto weniger wird das Wesen und die Ausbehnung der

Beligeigewalt einen odiofen Charafter annehmen oder boch behaupten fonnen.

Die Finang= und Militärgewalt find jene Hoheiterechte, burch welche ber Staat zunächst iein äußeres Dafein in feiner Integrität zu erhalten, zu fichern und feine ganze Existenz, forveit të burch materielle Mittel möglich ist, zu schützen und zu fördern sucht. Falsch wäre es aber, tiefe Gewalten rein materialistisch aufzufassen. Das Vermögen und bas Blut ber Unterthanen find an fich befeelte Dinge, fie follen namentlich staatlich befeelt fein, wie natürlich auch die ent= ipredenden Gewalten felbst. Für die große Masse greift gerade die Ausübung dieser Gewalten off unmittelbarer und fühlbarer in die individuelle Freiheitesphäre ein als die Alusübung man= der anderer Staatshoheltsrechte und ift baber bei richtiger Anwendung ebenso entschieden ein greses Mittel, schlummernbe ober verborgene politische Rrafte zu wecken und zu entwickeln, wie in umgekehrten Fall eine allmähliche, aber sichere Ertöbtung selbst ber frischesten politischen Belletraft eintreten muß. Dan barf hiet nur erwägen, wie ohne Steuern ober boch ohne allge= mine Steuerpflicht und geordnetes Staatsfinanzwesen bas ganze staatliche Leben gefränkelt hat, mihrend sammt ben vielen allgemeinen und schweren Steuern fich bas ftaatliche Leben in neue= m Beit fast allenthalben machtig hob, wie ferner weber die alte Beerbannspflicht die Freiheit, noch der Lehnsbienst die Wassenehre für die Dauer aufrecht zu erhalten vermochte, während die allgemeine Wehrpflicht der Neuzeit, trot mancher Mängel des Conscriptionswesens und trot tes viel höher gesteigerten Bedürfnisses des Friedens, die Waffenkraft der Bolker unendlich ge= boben bat.

Die Justiggewalt ist jenes Hoheitsrecht, durch welches der Staat wirkliche Verletzungen des inm Bestand bedingenden Rechts fühnt und den zu feinem Bestand wesentlichen Friedenszu= fand unter feinen Burgern auch bann aufrecht erhalt, wenn biefelben untereinander über ihre wirflichen ober behaupteten Rechte in Streit gerathen find. Jedes nicht blos finnliche, fondern वार्क fittliche Befen fühlt in fich bas unabweisbare Bedürfniß ber Chhne ober Wiederherstellung imenn es felbst feinem Befen zuwider gehandelt hat ober behandelt worden ift) und bas Bedurinigter friedlichen Lösung jeder Collision in sich felbst oder mit andern. Zwar lebt auch im Meniden vermöge seiner Freiheit und Selbständigfeit ein diametral entgegengesettes Gefühl, bas Unrecht als sein Necht zu seben und bas erlittene wirkliche ober vermeintliche Unrecht mit Un= Reft zu vergelten, mit Gewalt feinen Willen zu erzwingen, den Zwiespalt der eigenen Natur ungelöft zu erhalten und wol auch nur aus Feigheit, Indifferentismus ober Faulheit sein Necht Sogar rein individuelle oder auch gemeinschaftliche sittlich = religiose Un= Hauungen konnen bagu führen, ben Weg bes Rechts gering zu schägen und beshalb vermeiben wollen. Der Staat, der als äußere Unstalt wesentlich auf der Unverletterhaltung seiner digen Integrität beruht, befigt in feinem Recht ben Ausbruck ber gefammten harmonischen fittlichen Anschauung seines Bolfes, soweit ein solcher für die außern Lebensverhaltniffe ihm meglich ift. Die Entwickelung und Wahrung bes auf absoluten sittlichen Anschauungen und beren besonderer nationaler Ausbildung und Ausprägung beruhenden Rechts ift eine Sauptaufgabe bet Staates überhaupt, Die Wahrung seines eigenen Rechts eine Sauptaufgabe jedes concreten Stuates. In bem öffentlichen Recht, zu welchem außer bem eigentlichen Staaterecht bas gange Straf- und Procegrecht sowie materiell alle absoluten Gebote und Verbote, auch wenn fie in ben Privatrechtogesetzen enthalten waren, gablen, hat ber Staat die Summe aller Folgen nieder= gelegt, welche fich aus bem Verhältniffe zwischen ihm und seinen Angehörigen ergeben und auf benen also seine Hoheit und die Unterordnung der Staatsangehörigen unter ihm beruht. Ber= legungen biefer Rechte find bemnach Verletzungen bes ftaatlichen Bestandes, bie, wenn wirklich trielgt, möglichft geheilt werben muffen, falls nicht aus ber Verletzung eine tobliche Krankheit miteben foll, gleichviel ob der Ginzelne, in welchem fich der Staat verlett fühlen muß, nur feine igme Berlegung ober auch die bes Staates ober feine von beiben fühlt. Die Unvollkommenheit ter Besetze und ber Juftig andert nichts an diesem Postulat, sondern fordert einfach entsprechende Reformen in ber Gesetgebung und Rechtepflege. Entsteht aber eine Rechtsverletzung wirklich Der eingebildeterweife in Beziehung auf reine Privatrechte und wegen Berichiedenheit ter Redisansichten unter ben Betheiligten, so hat ber Staat nur bas Interesse, bag bem Hechtsbeburinif, hier namentlich und gang besonders dem Schut begrundeter Bermogendrechte, die no=

131 Ca

thige Hülfe gebracht werbe, wenn ber sich für verlet haltenbe auf seiner Behauptung ber sort: bauernben Verletung von ber andern Seite besteht, und baß berselbe nicht zu einem Mittel zur Behauptung ober Wahrung seines Rechts schreite, welches der Autorität der gesamme ten nationalen Rechtsanschauung, beziehungsweise bem normalen Friedenszustand und ber zu gleich sittlichen Tendenz des Rechts, nicht die materielle Übermacht entscheiden zu lassen, entgegen wäre. Danach bildet sich benn ein eigener Ressort der Staatsgewalt für die Justiz, wesentlich wie alle übrigen, mehr oder minder selbständig ausgebildet oder in andern Ressorts enthalten und demnach auch beutlicher von der Polizei und Politik geschieden oder nicht, immer aber mit der ganzen Staatshoheit in unausschlicher Verbindung.

Die sogenannte Repräsentativhoheit ift die in ber Staatshoheit enthaltene Pflicht und Befugniß, ben Staat als Ganzes und, infofern es fich um die Intereffen der Staatsangehörigen fremben Staaten gegenüber handelt, auch in feinen einzelnen Bliebern nach außen zu vertreten, ober das Recht und die Pflicht, die Selbständigkeit des Staates und feine Interessen auch nach außen zur Geltung zu bringen. In biefem Sobeiterecht ift befondere bas active und paffive Besandtschafterecht, das Recht des Ariege und Friedens sowie das Necht zu völkerrechtlichen Bund: niffen und Berträgen enthalten. Daß bei bem Rebeneinanderbestehen einer Bielgahl von State ten, bei der natürlichen Erpansivkraft jedes lebendigen, Staatswesens und bei ben unverander: lichen zahllosen Beziehungen ber Staaten und ihrer Angehörigen untereinander bie Reprafen: tativgewalt als ber Ausbruck für bie gesellige Fähigkeit bes Staates ein wefentlicher Bestand: theil der Individualität oder Hoheit des Staates sei, bedarf feines weitern Beweises. Nur ift nicht zu vergeffen, daß biefe Seite ber Staatshoheit lediglich insofern Gegenstand staateredt: licher Bestimmung fein kann, ale sie nicht ine Bolkerrecht gehört, und bag bier leicht Collisionen zwischen Staats = und Wölkerrecht entstehen können, beren Lösung in gegebenen Fällen von der politischen Weisheit unter richtiger Würdigung bes mabren nächstliegenden und boch zugleich nachhaltigen Staatsinteresses erwartet werden muß.

Es möchte sich noch zum Schluß der Betrachtung der sogenannten materiellen Stand: hoheiterechte die Frage auswerfen, ob sich im Wesen derselben nicht vielleicht daraus eine Beranderung ergebe, weil sie von einem oder von mehreren Menschen innegehabt und ausgrübt

werden muffen?

Steht nun fest, daß biefe Rechte ohne Innehabung und Ausübung burch Menschen gar nicht gebacht werden konnen, fo ergibt fich auch, daß biefe Frage verneint werden muß. Derjenigt ober bie zu biesem Zweck organisirte Ginheit von Menschen, bem ober ber bie Innehabung und Ausübung ber Staatshoheiterechte zusteht, ift ber Träger, die fichtbare Erscheinung ber Staats hoheit, der Souveran, und zwar entweder nach allgemeiner Anerkennung von Rechts wegen ober, wegen Bestrittenheit seiner Stellung für eine mehr ober weniger große Zahl ber Staats: angehörigen, nur thatfachlich. Diefe nur thatfachliche Anerkennung bes perfonlichen Souverand kann aber nicht blos barauf beruhen, daß ein Theil des Volkes benselben wegen Berstoßung ober Bertreibung ber bisherigen Donaftie ober wegen eines Streits über die rechtmäßige Nachselge für einen Usurpator halt, sondern auch barauf, daß man felbst bei bem legitimen Souveran eine von ber in seinen Banben befindlichen Bewalt verschiedene bobere rechtliche Staatsgewalt als wirklich vorhanden und gegebenenfalls über ihn entscheibend annimmt, fo zwar, bag, menn er tropbem nach ber Unficht ber Vertreter biefer Meinung gegen biefe Staatsgewalt banbelte. vies benfelben nicht als rechtlich, sondern nur als thatsächlich geltend erschiene. Offenbar handelt es fich bier entweder um eine vollständige Unterbrechung in ber bisher gesetzlichen Continuite der Staatsnachfolge, oder um eine Streitigkeit barüber, was nach diefer gesetzlich im gegebenen Fall sei, oder um wirkliche oder angebliche Irrthumer, Misgriffe, Willfürlichkeiten in der Mei wendung ber Staategewalt seitens bes Souverans, ober endlich um eine bie Continuitat be Rechtsbestandes und seiner verfassungemäßigen Reform unterbrechende, resp. zu unterbrechen beabsichtigende Auflehnung von Unterthanen, in allen Fällen um eine bedenkliche Schwäckt ober Lude ber Staatsorganisation und ber gemeinsamen Rechtsüberzeugung.

Es ift hier nicht ber Ort, bes Nähern auf biese Erscheinungen einzugehen. Gewiß ist aber, bağ jeder Staat für seine Hoheit und Gewalt einer persönlichen Darstellung bedarf, baß biese zwar nie unsehlbar, aber doch immer von dem Staatsgedanken bei der Ausübung der staatlichen Machtvollkommenheiten getragen sein muß oder sollte, und daß, wenn man neben und über dem persönlichen Souveran noch eine eigene Staatssouveranetät annehmen wollte, diese natürlich auch in Menschen ihren Ausdruck sinden müßte, welche Menschen dann in ihrer Einheit als Souveran über dem persönlichen Souveran ständen, also der eigentliche Souveran wären, da

E\_OTTOLE

neben bem Souveran ein zweiter Souveran in bemfelben wirklichen Einheitestaat ebenfo wenig

möglich ift, wie ein Souveran, über ben in bemfelben Staat ein höherer geftellt mare.

Die ganze Frage hat ihren Grund theils in der Crfahrung, daß die Innehabung und Ausübung einer so großen und ihrer Natur nach rechtlich höchsten Gewalt wie die des Staates für
einen Menschen zu viel Versuchung zum Misbrauch bietet, also in dem Wunsch, diese Gefahr
möglichst zu vermindern, theils in der Überzeugung, daß kein Mensch so hoch stehe, daß er an=
vere blos als Mittel für seine persönlichen Zwecke gebrauchen dürse, also in dem Wunsch, den
Ginfluß der souveränen Persönlichkeit möglichst zurückzudrängen, theils endlich in der Erkenntniß, daß auch der Souverän im Staate sowol den absoluten wie den bestehenden posiviven Gesehen des Staates bei Ausübung der Staatsgewalt Rechnung zu tragen staatsrechtlich
verpstichtet sei, also in dem Wunsch, die in den Gesehen niedergelegte große Errungenschaft der
Vergangenheit zu bewahren und nur auf staatsorganische Weise oder auf gesehlichem Wege sie
den sortschreitenden Bedürsnissen und nur auf staatsorganische Weise vober auf gesehlichem Wege sie
den sortschreitenden Bedürsnissen und nur absolusieren; lauter Ersahrungen und liberzeugungen, denen ein guter Gehalt von Wahrheit nicht abgesprochen werden kann, wie wenig auch viele
zur Beantwortung der ausgeworfenen Frage vorgeschlagene und wirklich versuchte Lösungen den
an sich vollkommen gerechtsertigten Wünschen entsprechend gesunden werden können.

Dffenbar kann die Erfüllung diefer Buniche nur dadurch soviel möglich erzielt werden, daß die Formen und Organe, in welchen und durch welche die sogenannten materiellen Soheiterechte tee Staates zur Außerung gelangen, die den Zwecken des Staates entsprechende Ausbildung erhalten. Dies führt uns von selbst auf die Betrachtung des zweiten Gliedes unserer Eintheis

ibeilung ber Staatshoheiterechte, ber jogenannten formellen Sobeiterechte.

Formelle Soheitsrechte find die Nechte der Staatsgewalt nach den Formen und Organen ihrer Außerung und Bethätigung. Sie segen also die materielle Einheit der Staatsgewalt und irgendeine einheitliche sichtbare oder menschliche Darstellung derselben als vorhanden voraus. Es tann daher von einer Mehrzahl solcher sormellen Hoheitsrechte nur insosern die Nede sein, als für verschiedene Gegenstände der Staatsverwaltung oder Negierung bei der Ausübung mit rectlicher Nothwendigkeit die Beobachtung verschiedener versassungsmäßiger Formen erforderlich ift, ohne daß badurch die Freiheit, Einheit und Souveränetät der Staatsgewalt und ihres per-

ionlicen Tragers materiell gebunden ober aufgehoben wurden.

Der Umftand, daß von jeher und allenthalben, oft neben unklaren Vorstellungen von bem die Staatseinheit repräsentirenden Subjecte und unter Verhältnissen, in denen staatseinheit= liche und soderative. Elemente noch ungeschieden burcheinander lagen, verschiedene Organe in verschiedenem Maße und unter verschiedenen Formen sich an der Lebensthätigkeit der Staatsgewalt beiheiligten, hat auch schon früher zur Annahme einer Mehrzahl von Staatsgewalten geführt. Es ist dies eine Annahme, die entweder auf den organischen Einheitsstaat gar nicht paßt und dann mehr nur eine durch Vertrag begründete gesclischaftliche Ordnung als die Organisation eines einheitlichen Gemeinwesens voraussehen würde, oder die über der in seinem Kreise selb= fländigen Function eines dem Ganzen untergeordneten Organs die Unterordnung desselben unter das Ganze vergessen hat, oder endlich das Princip der Arbeitstheilung so weit ausdehnt,

Sosern nicht für die Ausübung verschiedener Zweige der Staatsgewalt oder für verschiedene hoheitsrechte außer besondern Organen auch besondere Formen bestehen, ist ein Begriff von sormellen hoheitsrechten eigentlich gar nicht gegeben, wenigstens bestände in staatsrechtlicher binsicht kein Bedürsniß, neben der Organisationsgewalt noch solche besondere sormelle Hoheitseichte auszuscheiden. Mun liegt es aber in der Natur einiger dieser Hoheitsrechte, daß fast ein Staat nicht denkbar ist, ohne daß für ihre Ausübung ihrem Wesen entsprechende Formen das baren. In der Monarchie wie in der Nepublik werden z. B. Gesetzgebung, Justiz und Vollzug, ie sehr sie sich auch oft berühren, jedes manche Eigenthümlichkeiten haben, und zwar selbst ann, wenn ein absoluter oder despotischer Monarch oder eine ausgedehnte Aristokratie nicht werden die Einheit und den Ausgang aller Staatsgewalt darstellen, sondern auch in alle Auserunzen des staatsgewalt darstellen, sondern der einen eingreisen.

Bekannt ift bie sogenannte trias politica bes Aristoteles, welche nicht nur von ben römischen traatsphilosophen, sonbern auch, theilweise mit Mobificationen, von ber Staatslehre bes Mit-falters recipirt worden ift. 17) Aristoteles und seine unbedingten Nachfolger unterscheiden eine

<sup>17)</sup> Förster, Die Staatslehre bes Mittelalters, in ber Allgemeinen Monatsschrift, Jahrg. 1853, 832 fg., 922 fg. Helb, I, 310 fg.

gesetzgebende, oberaufsehende und richterliche Gewalt, Marsilius will schon nur eine gesetzgebende und vollziehende, während Thomas von Aquino eine verwaltende, richtende und vertheidigende Staatsgewalt anzunehmen scheint. Um auch ein Beispiel aus der neuern Literatur anzusühren, so hat der mit Necht berühmte Tocqueville 18) die Idee der Unterscheidung einer überwachenden und beschließenden Staatsgewalt einerseits und einer vollstreckenden andererseits und die Berzbindung beider Systeme als die einzige großartige Entdeckung im öffentlichen Verwaltungs:

wesen, die unserm Jahrhundert angehört, bezeichnet.

Zwar ist nirgends in den eben angegebenen Schriften von einer wirklichen Theilung der obersten Gewalt des Staates, seiner Hoheit oder Souveränetät die Rede, nichtsbestoweniger hat sich die moderne Theorie von den gemischten Staatsverfassungen an Aristoteles angeschlossen. Das innere Metic ehrlicher Leute ist in beiden Fällen 21) die Beseitigung der Gesahren der Monarchie und die Bestimmung des Verhältnisses des Monarchen und seiner Negierung zu den übrigen Factoren der Gesegebung in den constitutionellen Ländern, namentlich auch des Verhältnisses des Volkelzusseiner Vertretung.

Der moderne Constitutionalismus ift es gang befonders, der viele, wie zur Theorie von ben gemischten Staatsverfassungen, so auch zur Lehre von ber Theilung der Staatsgewalt, wo:

mit wir es bier allein zu thun haben, geführt bat.

Es gehört nun allevbings zum Wesen bes constitutionellen Staates, daß er durch besonder auch den Souveran und die Regierungsorgane rechtlich bindende Verfassungsbestimmungen die Ausübung der Staatsgewalt formell ordnet und namentlich für die Ausübung der Gesetzebung (das Wort im Sinn und in dem Umsang des constitutionellen Staatsrechts genommen), der Jurisdiction und des Vollzugs je andere Formen sestset. Die Gesetzebung sordert die verfassungsmäßige Verathung und Justimmung der Kammern, mitunter nach vorher ersolgtem Gutachten des Staatsraths, jedenfalls unter Contrassgnatur der Minister; die Jurisdiction ist versassungsmäßig unabhängig gestellt, um lediglich nach den vorhandenen gültigen Gesetz wersahren und zu entscheiden, und in den schieden Fällen sollen sogar Volksrichter über die Thatsacke ohne Appellation lediglich nach Gewissen und Überzeugung urtheilen, dagegen iste Negierungs und Cabinetsjustiz ungültig sein; selbst in den Gegenständen der sogenanntm reinen Administration wird wenigstens die Gegenzeichnung verantwortlicher Minister sur ihre Vollziehbarkeit vorausgeseitet.

Die Zahl ber von den Vertretern der Staatsgewaltentheilungstheorie angenommenen mehreren Staatsgewalten ist sehr verschieden. 22) Ist die Theorie aber im ganzen falsch, so ist diest Punkt gleichgültig. Bemerkt muß übrigens jest schon werden, daß die bedeutendern hierher gehörigen Autoritäten immer einen über den mehreren durch die Theilung entstandenen Gewalten stehenden Souverän, z. B. die Nation, die Vernunst, Gott, das Gesetz, die Gerechtigkeit, and nehmen, woraus sich ergibt, daß sie doch den Gedanken einer gewissen höhern Einheit im Stadt selbst nicht ganz aufzugeben vermochten, und daß der einzige bekannte praktische Versuch, welche auf dem europäischen Continent mit dieser Theorie gemacht wurde, die französische Republik von 1848 23), zu einem Ausgang führte, den wol jedermann als ganz natürlich, aber auch alle

höchft fläglich für bas Experiment und bie Experimentirten erfannt hat.

Der Constitutionalismus ist diejenige Form für die Ausübung der Staatsgewalt, durch welche der Idee der innigen Versöhnung des Gegensatzes zwischen Freiheit und Beherrschung ober der organischen Staatsidee nach den Entwickelungen des modernen Culturstaates die gegens wärtig möglichst vollkommene Nechnung getragen werden soll.24)

Diese Bebeutung bat ber Conftitutionalismus allenthalben, wo er bestebt, wie veridiebet

24) Über bas Wesen bes Constitutionalismus f. Beld, 1, 365.

<sup>18)</sup> La démocratie en Amérique, I, 229.

<sup>19) 3.</sup> B. Guizot, Histoire des origines du gouvernement parlementaire, I, 85, 389. Chair brun, Du régime parlementaire, S. 306. 20) Vgl. z. B. Zachariā, III, 8.

<sup>21)</sup> Der moderne Wiederbeleber der Theorie war Montesquieu, veranlaßt durch den französische Staatsabsolutismus seiner Zeit. Mohl, Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, II, 38 i 22) Bgl. Helb, I, 310, Note 4.

<sup>23)</sup> Die französische Verfassung von 1791 hatte zwar außer ber gesetzgebenden und ausübenden und noch eine richterliche Gewalt augenommen und die Souveränetät untheilbar der ganzen Nation zu sprochen, die Ausübung berselben sollte aber frast übertragung dem Gesetzgebenden Körper und bikonig als Repräsentanten der Nation zustehen.

a copied to

auch seine Ausbehnung, seine Anwendung, bas bazu verwendete Material, die ba und bort bemselben untergeschobenen Absichten und die Detailbestimmungen besselben fein mogen.

Der Constitutionalismus ist das allmähliche Product der europäischen Staatenentwickelung, wie sie aus der Berbindung römischer Disciplin, driftlicher Moral und germanischer Freiheit

fic gestalten mußte.

Der Constitutionalismus bezweckt einen bestimmten, sesten, rechtlichen Ausbruck für die natürlichen und sittlichen Grenzen der Staatsgewalt gegenüber der individuellen Freiheit der Staatsangehörigen und umgekehrt, namentlich auch rechtliche Formen sur jede Veränderung des allgemeinen Nechtszustandes, wobei er auf die öffentliche Meinung, die in besondern Verssammlungen von Männern aus dem Volke ihren Ausdruck sinden soll, ein nach bestimmten Grundsätzen entscheidendes Gewicht legt (consilium simul et auctoritas — oder wie die Einzleitung in die bairische Verfassungsurkunde sagt: "die Weisheit der Berathung zu verstärken, ohne die Kraft der Regierung zu schwächen").

hangt der Werth des Constitutionalismus im gegebenen Fall natürlich am meisten nicht sowol von den einzelnen Formen als vielmehr von dem Gebrauch oder von den Gebrauchenden ab, so kann man doch im allgemeinen sagen, daß er jene Form der Ausübung der Hoheitsrechte sei, durch welche die individuelle Willkur nach den bisherigen Erfahrungen am meisten beseitigt werden und die freie organische Einheit aller Glieder des Staates am vollständigsten zur Dar-

ftellung fommen fann.25)

Der Constitutionalismus ist beshalb entstanden und mußte deshalb entstehen, weil in der europäischen, von den Germanen ausgegangenen und auch für die nicht germanischen Bölker maßgebend gewordenen Staatenbildung, trot mancher absolutistischer, ja despotischer und anarschischer, unstaatlicher Episoden, weder die Freiheit jemals zur ausschließlichen Beherrschung der Ordnung, noch diese jemals zur Aushebung der Freiheit gelangen konnte. Der Constitutionaslismus unserer Zeit erscheint demnach wirklich als der zeitgemäße Ausdruck der organisirten Aussschnung des Gesets der individuellen Freiheit mit dem der gesellschaftlichen Ordnung für den

Einheitestaat.

Auf dem eben geschilderten Wege der Entwickelung der germanischen Staaten in Europa hatten nämlich die Bölker allmählich einen reichen Schat von politischen Erfahrungen und benselben ensprechenden Institutionen im Interesse der Freiheit und Ordnung gesammelt und ausgebildet, einen Schat, ber mit ber bei ihnen fast ausschließlich herrschenden monarchischen Regierungsform aufs innigste verbunden ist und der so sehr zur Substanz dieser Staaten gehört, baß icon fruber, vor Alusbildung und allgemeiner Berrichaft ber constitutionellen Formen, wenigstens das Princip unbestritten galt, daß willkürliche Berletzungen und Anderungen ber= selben widerrechtlich seien. Die Wahrung dieser Substanz, des gefammten hergebrachten Rechts, wurde stets als ber Regenten beiligste Pflicht erachtet, und wenn in ben Gerichten bas Finden ber rectlichen Entscheidung Mannern aus bem Bolfe, Standesgenoffen, überlaffen war, fo erschien boch die Gegung des Gerichts und die Vollziehung der Urtheile als das wichtigste Recht der Für= ften und Konige (baher bes Landes oberfte Jurisdiction ober Obrigfeit ftatt Soheit und Souve= ranetat). Die becentralifirende Richtung ber mittelalterlichen Freiheit und ihr Wiberstand gegen den flaatlichen Fortschritt oder gegen die Entbindung der großen Massen bisher unfreier Per= jonen, wie fie im Feudalismus, namentlich in den feudalistischen Landständen des Mittelalters hervortraten, erzeugten eine Reaction bes von den Fürsten und ihren Dienern dem Feudalismus gegenüber vertretenen und von ben ihre Befreiung suchenden Massen unterstützten Princips ber bobern staatlichen Einigung. Wie verschieden biefe Entwickelung in ihren einzelnen Stadien bei den verschiedenen europäischen Bölkern verlief, wie verschieden ferner die Resultate berselben waren, in einem Bunft stimmten sie alle überein, nämlich in dem Siege der höhern staatlichen Einheit und in einer fürzer ober länger andauernden absoluten Fürstengewalt.

Daß die Einheit der Staaten blieb, die Freiheit aber unter dem sporadischen Staatsabsolutismus nicht unterging, dafür ist der Constitutionalismus das glänzende Denkmal, gleichviel ob die ihn begründende Verfassung selbst allmählich erwachsen (wie in England) oder in Anlehnung an die unverkennbaren und gesund erhaltenen Elemente einer solchen Verfassung in einem

bestimmten Moment gegeben ober eingeführt worden ift.

<sup>25)</sup> Dag auch der am vollständigsten ausgebildete Constitutionalismus nicht unsehlbar in seinen Wirkungen gegen den Absolutismus ift, beweist die Regierungsgeschichte mancher Vorganger ber jest regierenden Königin von England.

Aus bem Bisherigen erhellt übrigens auch, daß ber Constitutionalismus eine Form für bie Ausübung ber in der Staatsgewalt liegenden Rechte sei, deren Anwendung durch keine beson:

bere Staatsform bedingt ift.

Da nämlich in keinem Staate alle Angehörigen besselben ohne Ausnahme an ber Ausübung aller Hoheitsrechte sich unausgesetzt persönlich betheiligen können, so wird in jedem Staate eine einzelne physische Berson ober eine wie immer zusammengesetzte juristische Berson bie Inneshabung und Ausübung der Staatsgewalt besitzen, während andere wenigstens regelmäßig bavon

ausgeschloffen find.

Der Constitutionalismus ist daher in der Republik an sich ebenso wol anwendbar wie in der Monarchie, obgleich sich praktisch freilich die Sache sehr verschieden stellen wird, je nachdem er mit der einen oder der andern Staatsform verbunden ist. Denn jemehr der Constitutionalismus ein Product der lebendig organischen Freiheitskraft ist, desto leichter kann er das der Eine heit gegenüber ihm gebührende rechte Maß überschreiten und durch bewußt oder unbewußt zerstehende Wirksamkeit die staatliche Einheit gefährden, wenn diese nicht auch in der außern Form recht prägnant dargestellt und innerlich wie äußerlich stark ist.

Seine Sauptbebeutung hat der Constitutionalismus baher in der Monarchie, mit welcher er ja auch am haufigsten verbunden vorkommt und in welcher bie Einheit bes Staates und seiner

Bewalt wenigstens formell am vollständigsten bargestellt ift.

Sieht man nun nicht darauf, daß die meisten der bestehenden Verfassungsurkunden bei Ein: führung bes Constitutionalismus das Hauptgewicht auf die Erhaltung bes sogenannten monar: chischen Princips legen, unterläßt man auch zu untersuchen, was unter biesem monarchischen Princip verstanden werden kann und wirklich verstanden wird, läßt man endlich selbst den sogenannten monarchischen Geist der germanischen Völker und die besondere angeblich monarchische ober bynastische Reigung einzelner von ihnen ganz außer Ansat, so bedarf es gewiß kines großen Scharffinns, um einzusehen: 1) daß, wie groß auch die Errungenschaft eines Belled an rechtlichen Institutionen, wie innig ber Berband berfelben mit bem Bolfe, wie zahlrich und ficher die rechtlichen Garantien zu ihrer Aufrechterhaltung (wozu überhaupt jede constitutionelle Berfaffung als folche gebort) fein mogen, boch immer Falle vorfommen werden, in benen ein endgültig entscheidendes lettes Wort ohne weitere Appellation gesprochen werden muß; 2) bas in jedem Staate infolge ber ununterbrochenen in feinem Leben liegenden Bewegung neue Falle fich ergeben muffen, fur welche bie bieberigen Institutionen entweder gar nicht ober boch nut jehr unbestimmt und im allgemeinen Vorfehr getroffen haben, oft aber eine sofortige Entitet dung im Intereffe bes Staates absolut erforberlich ift; 3) bag bie Ausübung ber Staatsgewalt feine Unterbrechnug leiben, namenelich aber bie Berwaltung ber bestehenben verfaffungemäßis gen Inftitutionen ohne Unterlaß einheitlich geubt und fortgeführt werden muß, und bag bier wie in ben Fällen unter 2 gleichfalls die Ginheit und Rraft bes Staates bei ben auch über folde Gegenstände unvermeiblichen Meinungsverschiedenheiten bie befinitive lette Entscheibung burd ein gewisses Sochstes absolut erforbert.

Mag die Entscheidung in den Fällen unter 1 dem verfassungsmäßigen Beschluß eines conftitutionellen Körpers gegenüber auch nur in der Form eines negativen Votums, in den Fällen unter Zunter den Voraussetzungen und in den Formen eines sogenannten provisorischen Gesetzt, in den Fällen unter 3 wenigstens nicht ohne Contrasignatur eines verantwortlichen Ministers, also nicht ohne Voraussetzung ihrer Verfassungsmäßigkeit zulässig sein, immer ist und bleibt ür eine letzte, definitive Entscheidung und kann als solche nur von einer Person gegeben werden.

Ob sie ohne die verfassungsmäßig nothwendigen Formen anders gegeben worden ware eber nicht, ift hierfür nicht minder gleichgültig, als welche Motive überhaupt auf dieselbe eingenift haben. Nicht wie entschieden werden muß oder sollte u. s. w., sondern daß eine nothwendige

lette Enticheibung gegeben worben , ift bier bie Sauptfache.

Daher können Beschlüsse eines constitutionellen Körpers nur durch die Sanction und Promulgation des Monarchen Gesetzeskraft erhalten, da auch nach solchen Beschlüssen noch eine Meisnungsverschiedenheit über deren Verhältniß zur organischen Staatseinheit bestehen, ja selbst ein großer Theil, die Majorität des durch den constitutionellen Körper vertretenen Volkes oder der öffentlichen Meinung anderer Ansicht sein könnte. Der Sonverän entscheidet (und es muß eine solche Entscheidung sein) entweder durch seine Sanction oder durch sein Veto. 26) Daher können

<sup>26)</sup> Die parlamentarische Geschichte von England liefert mehrsache Beweise, bag bas Parlament nicht immer ber Träger ber wirklich herrschenden Bolkostimmung gewesen.

richterliche Urtheile nur im Namen bes Souverans erlassen werben, wenn er auch nicht selbst sie ind. Der Name bes Souverans verleiht ben Urtheilen die Autorität, die in der Beurkundung ihm Übereinstimmung mit den bestehenden Gesehen, mit der geltenden Rechtsanschauung des Swites, der politischen Einheit liegt, und bezeichnet bei den für die Unabhängigkeit der Rechtsziege gegebenen Garantien die Anerkennung des bestehenden Rechts im ganzen wie im concrezin Fall durch den Souveran. Daher bedürsen provisorische Gesehe zwar der nachträglichen Erzüllung der versassungsmäßigen Formen, beanspruchen aber sosort, als Wirkungen der einheitzlichen Staatsgewalt in außerordentlichen Fällen, die gebührende Geltung. Daher endlich gilt seber königliche Regierungserlaß in sogenannten eigentlichen Berwaltungssachen, wenn nur zurch die ministerielle Contrassgnatur die Bürgschaft ihrer Versassungsmäßigkeit gegeben ist.

Benn bemnach auch infolge bes Constitutionalismus bas Gesetzgebungswerf an andere Formen gebunden ist als die Berwaltung oder der Bollzug (die besondern Formen für die Rechtspflege sind nicht das ausschließliche Werf des Constitutionalismus, sondern liegen eigentslich in der Natur der Sache; selbst der größte Despotismus konnte sie kaum ganz vernichten und der Constitutionalismus hat sie nur erweitert, verbessert und mit besondern Garantien verziben), so mussen doch beide immer wegen der absoluten Einheit des Staates und seiner Gewalt und wegen ihrer eigenen Einheit im Staate eine rechtlich über ihnen stehende und persönlich darzgestellte Einheit zu dem Zweck des entscheidenden letzten Wortes haben, wenn sie sich nicht gegenzieitig paralysiren und endlich entweder aufreiben oder die eine zu Gunsten der andern ihre Selbständigkeit verlieren und damit selbst den Segen des wahren Constitutionalismus vernichten wollen. Und wie sehr dieses letzte Wort eingeschränkt sein mag, ob der Träger desselben seine Schaufe frei oder widerwillig einhält, ob er in ihr auch den Boden seines eigenen Rechts erstent oder nicht: da, wo dieses letzte Wort ist, da ist die höchste Einheit des Staates und seiner Gewalt, und derzenige, dem es von Rechts wegen zusteht, der ist der persönliche Souveran des Staates, eine physsische oder eine juristische Persönlichseit, der est ein Staat entbehren kann.

Sieraus folgt, daß, wie groß auch der Antheil eines Parlaments an der Ausübung der Staatsgewalt sein mag, wie sehr sich auch das Gesetzebungsrecht, beziehungsweise die Mitwirslung eines Barlaments bei der Gesetzebung auf alle sogenannten materiellen Hoheitsrechte ers streden mag, in dieser Mitwirfung nicht selbst ein Hoheitsrecht 27) liegt. Das Parlament hat seine Rechte, so heilig wie sedes andere Recht im Staate, nicht mehr, nicht weniger. Diese Rechte sind nach der Ausgabe der Parlamente eigenthümlicher Art; aber entweder sind sie Hoheitsrechte, dann ist das Parlament nicht der Souveran. Umgekehrt kann man sagen: ist das Parlament selbst der Souvestan, dann sind seine Rechte Hoheitsrechte, dann liegt nur in ihm die Einheit des Staates, dann besteht aber auch kein eigentlicher Constitutionalismus mehr und das Parlament wird eine absolutissisch herrschende juristische Person, wenn nicht dem Volke ihm gegenüber eine eigene constitutionelle Organisation gegeben wird 28); ist aber neben dem Parlament auch noch ein persons inder Souveran vorhanden, so können seine, des Parlaments, Rechte nicht wahre Hoheitsrechte ein, auch wenn der thatsächliche und moralische Einfluß desselben ein unwiderstehlicher wäre.

Durch die Ausbehnung ber Nechte bes Parlaments und burch bessen eben erwähnten Ginzing kann es allerdings in einem Staate so weit kommen, daß die Zahl der Fälle, in welchen der Wille der souveranen Person nicht blos formell, sondern wirklich entscheidet, so sehr zusammen: Swilzt, daß man barüber in Zweifel kommt, wer denn eigentlich der Souveran sei. Allein

e a fe condition bejuiben.

5.0000

<sup>27)</sup> Die Zusammenberufung des Parlaments und was daran hängt, ist ein Recht des Staates, velchem die entsprechenden Pflichten des Souverans und der Parlamentsglieder gegen den Staat zur Seite stehen. Die Pflichten des Souverans sind aber eben Pflichten gegen den Staat; jedem andern Desen als dem Staate gegenüber sind sie Rechte, also Hoheitsrechte als Nechte des Staates, Prarogas we der Krone als Rechte des persönlichen Souverans gegen jeden Dritten. Erfüllt der Souveran seine Michten gegen den Staat nicht durch entsprechende Ausübung der Hoheitsrechte, so wird dadurch das darlament nicht zum Staate, aber es hat die Amtspflicht, den verfassungsuntreuen Minister, nie den Souveran, zur Verantwortung zu ziehen. Inwiesern dies nicht ausreicht und eine Art von Nothstand ogen den verfönlichen Souveran und seinen etwaigen Anhang begründet sein und was daraus erfolgen zun, gehört nicht hierher.

<sup>28)</sup> Die bloße Annahme ber Bolfssouveranetät wurde bazu nicht hinreichen. Und ware bas Bolf Er Soweran, so mußte ein Hauptzweck eines constitutionellen Parlaments hinwegfallen. Praktisch ime babei nichts heraus als zwei um die Herrschaft streitende Aristofratien, eine engere und eine weis Te. Anders stellt sich freilich die Sache bei solchen bemofratischen Republiken, welche sich in einer onföderation besinden.

man niug fich hier vor Taufdungen buten. Immier wurde in einem folden Fall nicht von einer Theilung ber Staatsgewalt und einem Gleichgewicht mehrerer souveränen Staatsgewalten bie Rebe fein konnen, natürlich auch bann nicht, wenn man bas gange Bolf ober bie Demofratie wie bies z. B. in England ber Fall sein foll, als ben eigentlichen Souveran betrachtet. Denn jich aber bei dieser Bemerkung die Augen unwillkürlich auf England gerichtet haben, so ift we nächst nicht zu übersehen, daß bisher, was die thatsächliche und moralische Macht betrifft, bas Übergewicht in England stets zwischen dem Königthum und bem Parlament geschwankt hat und um so weniger für das eine ober andere bereits definitiv feststeht, je mehr beide ihr Fundament in ber Sympathie ber englischen Nation finden und keins von beiden ohne das andere besteben fann. Dann muß erwogen werben, bag fein Bolf die Formen bes Nechts beiliger balt als bas englische, und daß selbst in der sogenannten großen Nevolution die englische Nation nicht sowel bem Königthum an fich, als vielmehr nur bem absoluten Königthum entgegentrat, wie fie übers haupt jedem abfoluten Regiment vermöge des in ihr allmächtigen Freiheits: (nicht Gleicheich) geiftes bis aufs Außerste entgegentreten wurde; bag man fich ferner von bem Ginftug ber eng: lischen Ariftokratie nicht felten eine übertriebene Vorstellung macht 29), daß zwischen bemgrößten Einfluß und ber verfassungerechtlichen Souveraneiat ein großer Unterschied, und daß ist über: haupt gefährlich ift, aus ben Zuständen eines so organisch zusammengewachsenen Volket, nu bie Englander es find, Analogien für andere Völker abzuleiten, bei denen diese Voraussehung noch mehr ober minder fehlt. Die englische Aristofratie hat ihren hohen Rang badurch behaubti, baß fie, ohne fouveran zu werben, ale hochfter Diener bes Canbes feine Geschäfte führt und ihre Schranken jedem Befähigten offen halt; die englische Demokratie ist die bestimmende Midt badurch, daß sie alle Fähigkeiten und Nechte ehrt, sich selbst aber gleichfalls mit dem gangen Lande identificirt und iu den Prarogativen 30) ber Krone nicht nur das Palladjum ber Cinfeit, sonvern auch ihrer eigenen Freiheit und das Gegengewicht gegen einseitig aristofrauspellen benzen erkennt ober boch herausfühlt, und heute noch ift für die Erkenntnig bes englischen Rongthums nichts dienlicher als die Erklärung, welche Fortescue, Lordfanzler Seinrich's VI., den Sohne dieses Königs, dessen Berbannung er theilte, gegeben hat. 31)

So ergibt fich benn als Schlugresultat, baß, was immer die Beherrschungs = und Regierungeform eines Staates fei, wie immer Rrone, Ariftofratie und Demofratie eines Landel in Bethätigung ber Staategewalt ober Ausübung ber Soheiterechte thatsachlich, moralifd ober wefaffungemäßig concurriren, weber bie Staatsgewalt an fich getheilt fein noch bei irgendwelcht Vertheilung ihrer Functionen ein Organ ihrer ewigen und vollständigen Ginheit zum Sprechn bes letten, ohne rechtliche Appellation entscheibenben, formell gultigen Wortes, ober ein Tragert nich hierln unter allen Umftanden bethätigenden Ginheit ber Staatsgewalt fehlen konne, und to Diefer Trager eben um bes Staates willen juriftifch unfehlbar und unverantworlich fein mit weil ohne bies mit ber Souveranetat ber Tragerschaft bie Sobeit bes Staates entweber wis ober, da diese Trägerschaft selbst verfassungsmäßig ist, auf verfassungswidrige Weise in andn Banbe fallen mußte, falle nicht die Verfaffung durch Bestimmung besienigen, an welchen biesem letten Worte aus appellirt werden oder von welchem der Souveran zur Verantwertun gezogen werben fann, einen wirklichen Couveran über benjenigen fette, ben fie bas ober? Saupt bes Staates nennt, und auf biefe Weise mit fich felbst in einen unlosbaren Bideriprot gerath. Daß auf biefem Wege wiederum feine Theilung ber Staatsgewalt felbst entstände, flar. Dag berfelbe aber auch abgesehen hiervon nicht zu bem Biele unfehlbarer letter Eniten bungen in Staatsangelegenheiten führen fann, erfieht fich baraus, bag man auch bier Deniat haben mußte, die, da fie fehlbar find wie ber nominelle Souveran, gleichfalls wiem wit Menschen überwacht und corrigirt werben mußten, eine Dothwendigfeit, Die ins Unenblia

30) Über Prarogative f. May, Englische Versaffungsgeschichte, I, 118, 381 fg.; Fischel, Die Bfaffung Englands, S. 118 fg., 458 fg.; Held, II, 306, 372 fg.; Allen, On the royal prerogali (London 1849); Châteaubriand, Do la monarchie, S. 6.

<sup>29)</sup> Guijot, Mémoires, V, 6 fg.: "Cette aristocratie anglaise qu'on a coutume de regarde bien plus que cela n'est vrai, comme le gouvernement du pays."

<sup>31) &</sup>quot;Ein König von England barf nicht nach seinem Belieben die Gesche des Landes abanden denn seine Regierung ist dem Charafter nach nicht allein königlich, sondern staatlich." S. Mat, T englische Parlament, S. 6. Mit Recht aber tritt Guizot, S. 12 u. 13, einer namentlich auch auf ebekannte Außerung Napoleon's I. über den Constitutionalismus sich stüßenden Ansicht entgegen, we er sagt: "Pour ne pouvoir gouverner que de concert avec les chambres et par des ministresponsables, un roi ne devient pas une machine."

ginge, mahrend boch alles Irdische ein Ende, eine Grenze bes Außersten haben und jeber Staat

bei Berfolgung ber Confequenzen biefes Wege zu Grunde geben muß.

Die moberne Staatsgewaltentheilungstheorie ift ein Dothichrei, hervorgerufen burch bie Reaction gegen eine unnatürliche, alles erfassende absolutiftische Staatscentralisation. So noth= wendig es aber auch war, ber individuellen Freiheit und ber staatlichen Ordnung ihr rechtes Maß jugutheilen und bie Functionen bei Ausübung ber Staatsgewalt nach ben richtigen Anschauun= gen von dem Wefen bes organischen Staates an beffen bagu befähigte Glieber im rechten Berhalmiß zu vertheilen, fo wurde boch ber ganze Segen biefer modernen Staatseinrichtung zum Auch nich gestalten, wenn man nur an bie Erweiterung ber Freiheit und Erhöhung ber burger= liden Burbe gedacht, ben eigentlichen Tempel berfelben aber, ben Staat in feiner Ginheit und Größe, vernichtet hätte, indem man die Einheit seiner Kraft und Gewalt zerriß. Auch bier muß ber Cap gelten, bag jeber Fortichritt in ber Freiheit auch ein entsprechenber Fortschritt in ber Ordnung ober Einheit sein foll. Die praktische Anwendung ber Gewaltentheilungstheorie hat baber, abgesehen von rein revolutionaren und ftaatzersependen Bersuchen, auch fur bie Freibeit felbst nur nachtheilige Folgen gehabt, ben freien Geist aus ber staatlichen Orbnung vertrieben und statt bes organischen bas mechanische Ginheitsprincip, bie Macht ber Thatsachen ober die force brutale zur Geltung gebracht. 3. Selb.

Sohenstaufen (bas beutsche Fürstengeschlecht ber). Mit bem Namen ber Sohenstaufen pflegt man in ber Regel alles Große und Ruhmwürdige zu verknüpfen, mas uns aus ber Ge-Sichte bes Mittelalters in Erinnerung geblieben. Schon die impofanten fraftvollen Raturen, melde Dieses Geschlecht hervorgebracht, Die Nitterlichkeit, welche ihr Auftreten begleitet, Die gro-Ben Rampfe, welche fie zu bestehen gehabt, endlich felbst ihr tragifcher Ausgang machen bie Sohen= faufen immerbar zum Gegenstand bes Interesses, ber Theilnahme, ja selbst ber Bewunderung. Außerdem, kann man wohl sagen, bilden sie recht eigentlich den Mittelpunkt der Geschichte der Menschheit im Mittelalter; an ihren Namen und an ihre Schickfale lehnen fich bie Ibeen jener Groche an und die Thatsachen, in welchen sie zur Erscheinung kommen. Und selbst wenn man nur auf Deutschland allein Rudficht nimmt, ift man gewohnt, bie hohenstaufische Zeit als bie glangsollste Epoche unsers Vaterlandes zu betrachten und die Ibee beutscher Reichseinheit, kaiierlicher Machtfülle und imposanter Stellung gegen außen, Dinge, welche eigentlich die Größe unferd Vaterlandes bedingen, mit biefem Namen in Verbindung zu setzen. Die vorurtheilelose Gefdicte jeboch, welche bie Aufgabe hat, bie Dinge nicht nach bem Scheine, fondern nach ihrer Wesenheit zu betrachten, wird und niuß wol zu einem etwas andern Resultate gelangen. Beginnen wir bamit, einen Blick auf bie Lage bes Deutschen Reichs zu werfen, auf bie politischen und firchlichen Buftanbe, wie fie bie Sohenstaufen vorgefunden, und überhaupt auf ben Geift Ber bamaligen Beit.

Bereits unter den zwei letten franklischen Kaisern, heinrich IV. und heinrich V., hatten stwere unheilvolle Kampse zwischen der kalferlichen Gewalt und zwischen der deutschen Fürstenzischratie stattgehabt. Lettere, welche von jeher nach unabhängiger Stellung von dem deutsichen Throne gestrebt, aber durch die Ottonen und die ersten Kaiser aus dem salischen Hause der wasen in Schranken gehalten ward, daß die Fürsten nur als Beamte des Kaisers erschienen, die er nach Ermessen abseihen und einsehen konnte, wie er wollte, hatte endlich ihre Bemühungen gekrönt gesehen. Unter Heinrich V. wurde ihnen die Erblichseit ihrer Anter und Würden zugestanden, und hiermit trat das Deutsche Reich in eine neue Beriode seiner Entwickelung. Das Brincip der Einheit, welche durch den König, als den Ausstuß aller Macht im Staate, repräsenziet ward, mußte dem Principe der Getrenntheit, der Zersplitterung weichen. Denn wenn auch die Herzoge, Fürsten und Grafen immer noch als Neichsbeamte angesehen wurden und vom Könige im Falle Ungehorsams oder Pflichtversäumniß entsetzt werden konnten, so hatten sie dein Erbrecht auf ihre Länder; der König mußte mit ihnen die öffentliche Gewalt im Neiche theilen, und das territoriale Interesse bekann hinlänglich Nahrung, um das an dem gesammten

Baterlande in Schatten zu ftellen.

Die Fürsten hätten zweiselsohne diese großen Erfolge nicht erreicht, wenn sie nicht durch eine andere Macht unterstügt worden wären, welche im Begriffe war, sich über jede andere zu erhes ben, nämlich durch die Kirche, an ihrer Spige das Papstthum. Die Kirche war in frühern Zeizten von unsern Kaisern immer als Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke benugt worden. Zunächst siehen sie in den deutschen Prälaten, in Erzbischösen, Wischen, Abten Elemente, durch welche sie aufstrebende weltliche Fürstenthum in Schach halten konnten. Sie unterstützten daher den Klerus auf alle Weise, namentlich durch Verleihung weltlicher Gewalt, wie denn in den Zeiten

ber facifiden und ber frankischen Raifer ben beutschen Rirchenfürften bie Graficaftebefuquiffe über eine Menge von Gauen ertheilt murben. Denn bei bem Beftreben ber weltlichen Großen, ihre Amter und Burben erblich zu machen und biefe zur Unterbruckung ber freien Leute in ihrem Bezirke zu benuten, mar es immerbin gefährlich, fie mit allzu großer Gewalt zu betrauen. während bei den höhern Kirchenämtern schon seit langer Zeit der Cölibat herkömmlich war, wos burch bas familiare Interesse, bas bie Weltlichen leitete, natürlich gar nicht aufkommen konnte. Augerbem fah ber Rlerus in ben weltlichen Großen naturliche Gegner, indem biefelben ihr Belüsten nach dem Kirchengut zu allen Zeiten sehr schlecht zu verbergen vermochten. In bem Kaiser hingegen erblickte er seinen Schützer und seinen Förderer. Es war daher eine sehr natürliche Politif, wenn die Raiser wiederum den Klerus hoben und unterstützten; indem fie die höhrte Geiftlichkeit mit weltlichen Befugniffen betrauten, konnten fie mit viel mehr Sicherheit auf tie fortwährende Ergebenheit und Anhänglichkeit ihrer Untergebenen rechnen als auf die Gesinnungen und Unterstützung berer, die unter ber Botmäßigkeit weltlicher Großen standen. Und um je mehr war biefes ber Fall, als die Besetzung ber höchsten, wichtigsten Rirchensite von bem Riffer ausging, ber natürlich nur solche Männer auf bieselben beforberte, auf welche er sich verlaffen konnte. Auch ist nicht zu leugnen, die kaiserliche Gewalt hat wirklich, solange jenes Verhälmis bestand, die höchste Stufe ihres Ansehens erklommen.

Aber die Kaiser dachten nicht blos daran, den Klerus in Deutschland an ihr Interesse ju seiseln, sondern ihr Augenmerk war auch darauf gerichtet, selbst das Oberhaupt der Kirche, den Bapst, in Abhängigkeit von sich zu erhalten. Bon den Zeiten Karl's des Großen an ift dieses Streben unverkennbar, und im ganzen ist es auch geglückt. Zwar haben die Päpste immer wieder den Bersuch gemacht, sich eine freiere Stellung zu verschaffen, aber jeder nur einigermaßen kraftvolle Kaiser wußte seine Superioritätsrechte immer wieder geltend zu machen. Keiner hat es glänzender gethan als heinrich III. Dieser Kaiser sah auf der einen Seite die außerordente liche Bedeutung ein, zu welcher die Kirche damals bereits gelangt war, und er selbst that noch das Seinige, um sie zu vergrößern; aber auf der andern Seite war er nicht gewillt, sie als höhere oder dem Kaiserthum nur coordinirte Macht anzusehen, sondern er benutzte sie nur als Mittel für dieses. Heinrich III. hat während seiner Regierung alle Päpste, vier an der Zahl.

eingesett, meiftens Deutsche, Die bann in seinem Syfteme wirken follten.

In diesem ganzen Verhältnisse nun, das so glücklich für das Kaiserthum war, ersolgte unter Heinrich's III. Nachfolger, Heinrich IV., eine gewaltige Veränderung. Unter ihm nämlich begann das Bapstthum, an seiner Spite Gregor VII., den surchtbarsten Kamps gegen das überzgewicht, welches das Kaiserthum bisher über das Papstthum behauptet. Das Streben des litztern ging nicht blos dahin, sich gänzliche Unabhängigseit zu verschaffen und mit ihm zugleich der Kirche, sondern es nahm nun auch die Superiorität über die weltliche Mache in Anspruch. Dieses Streben drückte sich zunächst allerdings nur in einem Punkte aus, welcher jedoch so umsassen, war, daß er alles Andere in sich begriff, nämlich in dem Streite über die Investitur. Der Papst verbot sämmtlichen Geistlichen, die Investitur aus der Hand irgendeines Weltlichen zu empfangen, und sämmtlichen Kürsten, diese irgendeinem Geistlichen zu ertheilen. Diese Investitut aber, die Belehnung mit Ring und Stab, war das Symbol der Lehnsabhängigseit des Klerus von der weltlichen Macht. Sowie diese ausgehoben war, war zugleich der ganze Unterthanenverband bes Klerus mit dem Staate ausgehoben.

Natürlich ließen sich die deutschen Raiser das nicht gefallen. Was stand nicht alles auf bem Spiele! Außer der allgemeinen großen Bedeutung, welche diese Sache hatte, war mit Rudschi auf die rein deutschen Berhältnisse zu fürchten, daß für den Raiser eine höchst wichtige Studisseines Ansehens verloren ginge, nämlich der ganze höhere Klerus, der durch die bisherige Gurichtung in unmittelbarer Abhängigkeit vom Raiser stand, nun aber in eine ganz andere, sas seinbselige Position kommen mußte. Heinrich IV. und heinrich V. kämpsten ritterlich mit dem Bapste um ihr hergebrachtes Necht, aber der letztere trug am Ende doch den Sieg davon. Iwar war dieser Sieg ansangs nicht ganz so vollständig, wie er intendirt war; auf dem Tage zu Worms 1121 wurde der Investiturstreit dahin beigelegt, daß die Investitur nicht mit Ring und Stab, sondern nur mit dem Scepter ersolgen sollte; aber Heinrich's Nachfolger Lothal hielt es für gerathen, dem Papste in allen kirchlichen Dingen nachzugeben, und so hatte diese den vollständigsten Ersolg errungen.

Fragen wir nun, was eigentlich bem Papfte biefen Sieg verschafft hat, so werben wir aus zwei Dinge gewiefen. Erstens war es bas beutsche Fürstenthum, welches bamals gerade die het tigsten Kampfe wiber ben Raifer unternommen hatte und bem Papfte willig seine Bundesge

Symmu Com

mosenschaft antrug. Zweitens war es ber Geist ber Zeit. Denn gerabe bamals hatte die Weltsanstauung, welche wir mit der mittelalterlichen zu bezeichnen pflegen, das entschiedensste liberges wicht über alle andern Elemente erhalten; sie stand auf dem Bunkte, die Principien, auf welchen sie beruhte, bis zu den äußersten Consequenzen durchzubilden. Es bestand aber das Wesen dieser Weltanschauung in dem Borherschen des Innerlichen über das Außerliche, des Spirituellen über das Sinnliche, des nunstischen des Innerlichen über das Auserlichen Werstand. Lange hatte es gedauert, bis die Elemente, welche die Menschheit noch aus dem Alterthum mit berübergebracht hatte, und die, welche dem ursprünglichen germanischen Wesen angehörten, überwunden oder doch wenigstens in den Hintergrund geschohen wurden, um dem neu aufkomzmenden Geiste der Zeit Platz zu machen. Nachdem dies nun aber geschehen war, so bewieß er sich, wie immer, siegreich, alles ergreisend und mit sich fortreißend oder niederwersend, was sich nicht beugen wollte. Der äußere Ausbruck dieser Weltanschauung war die Gerrschaft der Kirche über den Staat. Diese war also unterstügt von dem Geiste der Zeit und daher die außerordentzlichen Ersolge derselben.

Das religiose Bewußtsein in ber unmittelbaren Verbindung mit ber Rirche, ja mit bieser eigentlich ein und baffelbe, hatte fich nachgerade fo fehr ber Geifter bemächtigt, daß est einen Theil bes menschlichen Wesens ausmachte. Es war so ziemlich bas mächtigste Motiv bei allen bebeutenben Ericeinungen ber bamaligen Beit, basjenige, welches neue Bilbungen bes menichlichen Beiftes hervorbrachte und neue Entwidelungen vorbereitete. Go mar es dieses Bewußtsein, welches eine neue Wiffenschaft erschuf; benn ber Scholafticismus, vorzugsweise die Wiffenschaft des Mittelalters, ist aus jenem religiös-kirchlichen Bewußtfein hervorgegangen; ursprünglich wollte und sollte er nichts, als die Lehren der Rirche, welche als unzweifelhaft wahr und göttlich angenommen und geglaubt wurden, auch durch die Bernunft als folche begründen. So war es ferner biefes Bewußtsein, welches bas Ritterthum erzeugte, ebenfalls eine eigenthumliche Her= verbringung bes Mittelalters; benn bas Element, welches bas Ritterthum als eine ganz beson= bere Erscheinung darakterifirte, mar bas driftliche, jene ichwärmerisch-religiose Gefinnung, melde ben Rampf fur bie Rirche und fur bas, was mit ihr zusammenhing, als bas hochfte Biel abelicher Tapferkeit betrachtete. So waren zu gleicher Zeit ber Geist und die physische Kraft für Die Rirche in die Waffen getreten, und noch bazu, was eben von Bedeutung war, von eigener innerfter Uberzeugung, ja von Enthufiasmus geleitet, nicht burch robe Gewalt bestimmt. Sochst daratteriftifd fur bie außerorbentliche Gewalt, welche biefer neue Zeitgeift bereits gewonnen, find die Kreuzzüge, in welchen er fich auf bas glanzenbste und großartigste bewährt hat. Nie hat die Rirche, bat bas Pauftthum eine machtvollere Stellung eingenommen als bamals, wo es Millionen Arieger durch die Araft des Wortes zu jenen gefahrvollen Zügen in ferne unbekannte tinder zu begeiftern gewußt, wo es als unbestrittenes Oberhaupt jener großen, von ben mächtig= In Staaten Europas ausgegangenen Unternehmungen bagestanben.

Fassen wir nun die bisherigen Bemerkungen zusammen, so sehen wir wohl, daß das Kaisers bum in keineswegs glückliche Verhältnisse eingetreten war. Durch die Erblichkeit der Fürstens bumer war das kaiserliche Ansehen bereits um ein Bedentendes geschwächt worden. Durch den ktreit mit der römischen Curie war es in einen Kampf mit dem mächtigsten aller Gegner verslichten und wurde noch dazu mit dem Verluste eines jener Elemente bedroht, die es bisher unterslützt und gehoben hatten, ja eben dieses trat nun in eine entgegengesetzte, in eine feindliche Stellung ein. Indessen war noch keineswegs alles verloven; das Kaiserthum hatte noch genug träste zur Versügung, welche, gehörig benutzt und entwickelt, ihm wieder zu der frühern Bedeus

mg zu verhelfen vermochten.

Bleiben wir zunächst bei der Kirche stehen. Merkwürdig, wie der menschliche Geist raftlos orwärts schreitet, wie wenig ihm eine gewisse begrenzte Form des Daseins genügt, wie er über iese hinaus zu immer weitern Entwickelungen hinstredt! In dem Augenblicke, als die mittelzliche Weltanschauung die höchste Stufe erklommen, alles unter sich gebeugt, alle Kräfte in deoncentrirt zu haben schien, bricht eben aus ihr ein neuer Keim hervor, der sich bald in den nichtenken Widerspruch mit ihr zu setzen wagt. Der Scholasticismus, dessen Tendenz, wie den erwähnt, ursprünglich durchaus kirchlich war, nahm bald einen andern Charakter an; denn menschliche Vernunst, einmal in Freiheit gesetzt, begnügt sich nicht, wie sie ursprünglich sollte, der Begründung nur gewisser Sayungen, sie geht über die willkürlich gesetzte Grenze hinzund ist geneigt, bald weiter kein geistiges Gesetz als sich selbst anzuerkennen. Bereitst am Lange des 12. Jahrhunderts lehrte Abälard in Paris vor einem zahllosen begeisterten Siehm Grundsähe, welche, in ihrem Kerne ersast, das Wesen der mittelalterlichen Kirchens

lebre über ben haufen werfen mußten. Gein Schuler, Arnold von Brescia, ging bald noch mei: ter ; biefer griff bie Rirche in ihrer gefammten außerlichen Erscheinung an, und nicht lange sollte es bauern, fo erhob fich nicht mehr eine vereinzelte, sonbern von Maffen vertretene Bewegung auf dem Gebiete der Religion und Rirche, welche das herrschende System an der Wurzel angriff: bie Bewegung; welche von ben Waldenfern am Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts ausging. Es war die nothwendige Folge des zum Bewußtsein gelangten Geistes, daß er auf bem für ihn noch wichtigsten Gebiete zur Rlarheit zu kommen, die Fesseln, die feinem Urtheile noch angelegt waren, zu zerbrechen strebte. Die Kirche aber — wie benahm fie fich biesen neuen Erscheinungen gegenüber? Sie sah sich in ihrem innersten Wesen gefährbet und glaubte mit ber entschiedensten Kraft die Regungen eines neuen Geistes niederschlagen zu muffen. Indem fie es aber that, verlor fie ben Boden, auf dem fie bisher gestanden. Mehr ober minder nämlich mar fie ber Repräsentant bes Geistes gewesen gegenüber ber roben Gewalt, welche sich bie weltliche Macht nicht selten hatte zu Schulden kommen lassen, sie hatte die öffentliche Meinung häufig genug in Schutz genommen und vertreten; jest wurde bies auf einmal anders: fie trat nicht minder wie die andern herrschenden Gewalten als despotische knechtende Macht gegen die neuen Strebungen ber Menscheit auf. Gerabe also jene Sauptstüge bes Papsthums, die öffenliche Meinung, begann bereits zu wanken.

In Deutschland selbst aber fand bas Raiserthum einen noch viel günstigern Boden. Von der Idee des Kaiserthums war noch die ganze Nation erfüllt. Alles, was nur irgendeine na: tionale Regung in fich verspürte, schloß fich mit seinen Wünschen, Coffnungen und Bestrebungen an das Raiferthum an. Die Poesse, immer als der Ausbruck von der Stimmung der Im und des Wolfes zu betrachten, bewies dies zur Genüge, denn fast alle unsere Minnesinger find kaiserlich gesinnt. Gerade in dem Verhältnisse unserer Kaiser zur Kirche tritt diese Gesinnung recht schlagend und auffallend hervor. Es bewährt sich aber auch hierin die Veränderung, welche mit bem Geiste ber Zeit vor sich geben follte. Das Nitterthum war ja in feinem Ursprunge auch eins der Elemente gewesen, die, von dem firchlichen Geiste angeregt und durchglüht, bimfelben dienen follten. Aber auch diese höhere Richtung, von welcher ber europäische Abel ergriffen moiben, blieb so wenig wie ber Scholafticismus auf ber ursprünglichen Stufe fteben; einmal fur Bildung empfänglich geworden, fleuerte er selbstbewußt weiter; er bemächtigte fich ber Difffunst; auch diese war anfänglich noch kirchlich, religiös, schwärmerisch, aber bald überschrift!!! die erste Grenze, um sich auf dem ganzen Gebiete menschlicher Empfindungen und Erlebustes bewegen, und nicht lange bauerte es, so gingen gerade von da die kühnsten Angriffe auf di Misbrauche ber Kirche aus und die energischsten Vertheibigungen der beutschen Krone.

Die Ritterschaft war aber überhaupt ein Stand, der, schon durch den Erhaltungstrieb gill tet, fich innig an den Raiser anschließen und seine Gewalt unterftützen mußte. Denn auch in 16 socialen Verhältnissen war nach und nach eine große Veränderung vor sich gegangen. Sp seitdem das Lehnwesen bei uns überhand zu nehmen begann, fing auch das eigentliche Volk, Maffe der Gemeinfreien an, fich zu vermindern und seine Bedeutung zu verlieren. Das Chara teristische des Lehnwesens bestand nämlich in dem Abhängigkeitsverhältniß von einem Diffe und in dem Aftereigenthum, zwei Momente, welche mit den politischen Principien ter all germanischen Gemeinwesen in bem geradesten Wiberspruche ftanden. Denn bie mejenilit Erforderniffe bes alten deutschen Freien waren unmittelbarer Guterbefig und volltomment pa jonliche Freiheit. Indem nun aber bas Lehnsverhältniß als ein burchaus ehrenvolles aufgetil ward, ja als ein foldes, bem man fich schon ber Mobe wegen nicht entziehen burfe, ward bie al germanische Rechtsanschauung mehr und mehr in ben Schatten gestellt und baburch bas mitflid Berichwinden der echten Freiheit vorbereitet. Es kamen bazu bie offenbaren Bedruckungen W Gewaltsamkeiten ber Großen, welche Macht genug in ben handen hatten, um ben kleinen fin auch wider seinen Willen in ein Abhängigkeitsverhältniß zu bringen, und endlich die große Bi anderung, welche ungefähr im 10. Jahrhundert mit dem Kriegewesen vorzugehen begut Dieses verwandelte sich nämlich von dieser Zeit an vorzugsweise in ben Dienst zu Roß, well bem geringen Freien zu kostspielig war; ba er nun aber boch ber Deerbannspflicht genul mußte, so traf er den Ausweg, daß er irgendeinem von den begüterten größern Freien, die von an fast allein ben Baffendienst übten, auch fur fich ben Geerbannsbienft übertrug. Dies b Die wichtigsten Folgen. Ginmal nämlich wurde biefer Dienst niemals umfonst geleistet, sond immer gegen irgendeine Remuneration, welche fofort bagu benutt ward, um bas Abhangigfe verhältniß schroffer anzugiehen; zweitens wurden die Freien baburch ber Baffen entwöhnt hiermit des einzigen Mittels beraubt, wodurch fie im Rothfall ihre perfonliche Freiheit inmeigentlichen freien deutschen Bolfe keine Rede mehr sein konnte. Allerdings gab es immer nichtigentlichen freien deutschen Bolfe keine Rede mehr sein konnte. Allerdings gab es immer nichtigelne Freie, welche, an den Sitten der Bäter hängend, weder selbst als Lehnsherren ersisten mochten, noch auch in die Lehnsunterthänigkeit gebracht worden waren; aber diese wirm wie gesagt nur vereinzelt und dursten nur von dem Eintritt ganz neuer Erscheinungen die Fortbauer dieses ihres Zustandes erwarten. Nun war aber das Bolk, d. h. die Gemeinfreien, eigentlich nur das einzige Moment, das die kaiserliche Macht redlich und aufrichtig unterstützte, indem es darin zugleich die Wahrung seiner eigenen Interessen erblickte. Denn die Großen, die herzoge, die Fürsten, die Grafen, waren längst von ihren particulären Interessen geleitet.

Indieser Lage der Dinge bildeten sich aus dem Bolke heraus, gleichsam als Reste der alten Eminfreiheit, zwei Elemente, welche fortwährend jene eben erwähnten Merkmale in fich trugm: nimlich die Nitterschaft, der Stand der Ritterbürtigen, und das Bürgerthum. Die Nitter= burigm find nämlich nichts anderes als biejenigen unter ben alten Gemeinfreien, denen es ge= lungen war, bem Buftanbe ber Borigfeit ober ber Unterthänigfeit zu entgehen und burch fort= mihmte Ubung des Waffenhandwerks sich in Freiheit und Unabhängigkeit zu behaupten. Dech war letteres nur theilweise ber Fall. Denn dem Ginflusse bes Lehnwesens konnten auch biet fich nicht entziehen. Sie waren immerhin die Bafallen eines höhern Lehnsherrn, mochte tat nun ein Geaf, ein Bergog ober ein Bischof sein. Sie trugen aber biefes Berhältnig von Abhangigfeit ungern. Denn die Großen gingen barauf aus, fie zu bloßen Waffenknechten ber= abjumurbigen, die Nechte, welche sie als Lehnsherren über sie hatten, auszudehnen und die Ge= mil über fie zu erweitern. Unter folden Umftanden konnten bie Ritterbürtigen eigentlich nur win dem Raiser Schutz erwarten, b. h. von einem gewaltigen, mächtigen, und baber mußte es im Interffe berfelben liegen, ben Raifer auf alle Beife zu unterftugen. Diefe haben ihrerfeits es auf gethan; feit ben Zeiten Konrad's II., welcher bie Erblichfeit ber niedern Leben festfette, war elihr Bestreben, diesen Stand zu heben und an sich zu fesseln. Denn in ber That, er war schon mojern von einer großen Bedeutung, ale er eigentlich fast allein die bewaffnete Macht bilbete.

Das zweite Element, das Bürgerthum, war ebenfalls aus dem Stande der Gemeinfreien mahim. Denn biejenigen unter ihnen, welche nicht ftark genug waren, wie bie Nitterbürtigen, um einzeln ihre Freiheit zu behaupten, aber boch dieselbe nicht aufgeben wollten, traten in größere Gemeinten jufammen, wozu die Anlage von Städten, Burgen ober Bifchoffigen Gelegenheit eröffneten, und bilveten bas alte bentiche Wefen naturgemäß weiter. In biefen ftabtifchen Bemeinden hat fich nun bas volksmäßige Element natürlich in einem viel höhern Grade entwickelt, ale ties bei ben Ritterbürtigen fein fonnte. Die lettern gestalteten fich in furgem zu einem abgesonderten Stande, zu dem des niedern Abels, und fonnten, da fie boch meiftens auf ihren Gu= tem lebten, wo fie mit den allgemeinen öffentlichen Verhältniffen weniger in Berührung famen, tinet gewiffen Befdranftheit bes Befichtefreises nicht entgeben. Aber in ben Stadten concen= trine fic balb bas Leben ber Nation, die wichtigsten Berhandlungen, Greigniffe fielen bier vor. Bie maren bald ber Sig ber Bilbung, und zwar nach allen Richtungen bin. Denn bier hatten thet nur die Bifchofe ihre Sige, fondern auch die Induftrie, ber Bewerbfleiß hatten bier ihre Bertfiatten aufgeschlagen. Durch biefe Richtung ber Thatigfeit wurden bie Stabte in furzem ith, fie fonnten bald mit jedem andern Glement bes beutschen Staatslebens in biefer Beziehung vetteifern. Sie hatten ebendeshalb eine nicht mehr zu verkennende Bedeutsamfeit erlangt. Es ag nun aber in bem gangen Wefen ber Städte, baß fie, bas volfsmäßige bemofratische Glement, ich an den Raifer anschloffen und seine Dacht zu erweitern ftrebten; benn je entschiedener bie= elbe mar, um fo weniger war von ber Fürstenaristofratie gu besorgen, in welcher bie Stabte lidt mir Unrecht ihren gefährlichften Begner erblickten.

To waren also in der Nitterschaft wie in den Städten zwei Elemente vorhanden, welche stark senug waren, um als Anhaltepunkte für die Neste des Wolfes zu gelten, welche bei ihrer offensaren hinneigung zu der kaiserlichen Macht die wichtigsten Stützen derselben zu sein und zweiselschne ein Gegengewicht wider jene Mächte zu bilden vermochten, welche dem Kaiserthume eindlich entgegenstanden. Freilich waren immerhin Männer auf dem kaiserlichen Stuhle vonswihlen, welche ben weitestreichenden staatsmännischen Blick mit der nöthigen Energie und Ausstaut verbanden, Männer, wie die ersten Kaiser aus dem fränkischen Hause, die wirklich nach allen Seiten hin die klügste und zugleich energischste Thätigkeit entsalteten und für die folgenden Kaiser bereits den Weg angebahnt hatten, den diese nur betreten durften. Es sragt sich nun, mwiesern das Geschlecht der Hohenstausen, das unter solchen Auspielen den deutschen Thron be-

flieg, ber Aufgabe gewachsen war, bie ibm bas Schickfal zugeworfen.

Die Sobenftaufen ftammten aus Schwaben, wo beutzutage noch ber Berg, auf bem ibre Stammburg erbaut war, biefen Mamen tragt. Derjenige blefes Gefchlechts, mit welchem baffelbe in bie Geschichte tritt, war Friedrich von Buren, ein treuer Anhänger Beinrich's IV. Seinen Sohn Friedrich ernannte ber Raifer zum Lohn für feine Treue und Anhanglichkeit zum herzog von Schwaben und fuchte ihn spater auch noch burch Bermanbtschaftebande an fich zu feffeln, indem er ihm feine Tochter Agnes zur Gemahlin gab. Er ftarb 1105. Die Sohne biefes Frieb: rich von Staufen, Friedrich und Konrad, von benen jener Berzog von Schwaben, biefer ben Franken war, waren in ben Rämpfen, welche Beinrich V. mit ber Fürstenaristofratie zu bestebm! hatte, beständig auf seiner Seite. Nach bem Tobe Beinrich's V. (1125) machten sie Ansprücke auf ben beutschen Thron. Allein bie große Sausmacht, welche bie Sohenstaufen theils burch tie Berzogthumer, über bie fie geboten, theils burch die Erbichaft ihres Schwagers Beinrid V. bereits bamale innegehabt, sowie auch ber Trog, mit bem fie auftraten, ließ es ben Fürften gerathener erscheinen, einen andern zu erwählen, und fo wurde Lothar von Sachsen Raiser von Deutschland (1125-37). Die hohenstaufischen Brüber erkannten ihn zwar nicht an, und es kam zum Burgerkriege, welcher fast bie ganze Zeit von Lothar's Regierung währte, aber zulett mußten fie fich boch unterwerfen.

Nach Lothar's Tobe waren die Hohenstausen glücklicher. Der eine von ben Brübern, Konrad, wurde, dieses Namens der britte, 1137, zwar nicht ganz auf ordnungsmäßige Weise, aber doch mit ziemlich allgemeiner Anerkennung zum Raifer erwählt. Er konnte jedoch sein ganzes Leben lang der Negierung nie froh werden: Denn er fand einen mächtigen Gegner vor, dernich so leicht zu bändigen war, Seinrich den Stolzen, aus dem Hause der Welfen, Herzog von Baiem und Sachsen. Der Kaiser Lothar, um den Hohenstausen die Stange halten zu können, hate eben diesen Herzog Heinrich von Baiern zu seinem Schwiegersohn gemacht und ihm zusgleich das Herzogthum Sachsen vererbt. Dieser hatte ganz sicher darauf gerechnet, daß er nach seines Schwiegervaters Tode Kaiser werden würde; als er seine Hossinung getäuscht sah wegen seines herrischen, hochsahrenden Wesens nicht minder als wegen seiner Hausmacht — so erhob er ebenso, wie ehedem die Hohenstausen gegen Lothar, jest gegen Konrad III. den Bürgerkrieg. Und von nun an sollte der Zwist zwischen diesen zwei Geschlichtern, den Hohenstausen und den Welfen, die sich beide um die deutsche Krone stritten, nicht wieder ausschlichen. Wenn auch momentan beseitigt, brach er nach furzer Zeit immer wieder hervor.

Man kann nicht sagen, daß Konrad III. in biesem Rampfe eine große Rolle gespielt. E ächtete wol Beinrich ben Stolzen, erklärte ihn seiner beiben Bergogthumer verluftig und gab Sachsen Albrecht bem Baren, Baiern Leopold von Ofterreich; aber Beinrich bielt fich tarfer in Sachsen, felbst sein unvermutheter Tob (1139) brach ben Widerstand seiner Familie und bri Sachsen nicht, indem diese sich für den zehnjährigen Sohn desselben, Heinrich den Löwen, ebenfe tapfer schlugen wie für ben Bater. Endlich fam zwischen ben beiben ftreitenben Parteien eint Ausföhnung zu Stande (1142), infolge welcher Heinrich der Löwe im Herzogthum Sachlen bestätigt warb, bagegen auf bas Herzogthum Baiern verzichtete. Um den Zwist ber Familien gai auszugleichen, heirathete Beinrich's bes Stolzen Witwe Gertrub ben Salbbruber bes Raitet ben Markgrafen Beinrich Jasomirgott von Ofterreich. Allein bamit war ber Streit keineswest für immer geschlichtet; später erhob ber Bruber Beinrich's bes Stolzen, Welf VI., von neuen bie Waffen gegen ben Raifer; biefen gelang es nun zwar zu bestegen (1150), allein jest nabs ben Rampf Seinrich der Lowe selbst auf, welcher seine Ansprüche auf Baiern wiederum gelund machte. Da Konrad nicht barauf eingehen wollte, brach er mit heeresmacht in Baiern ein. Da Raifer seinerseits zog nach Sachsen, in ber hoffnung, mabrent Beinrich's Abwesenheit nitte Land zur Unterwerfung zu bringen; aber Beinrich war schnell zur Stelle und Konrad III. iab fich zu einem schimpflichen Rückzuge genöthigt (1151).

Überhaupt hat es Konrad nicht verstanden, das kaiserliche Ansehen nach allen Seiten hu aufrecht zu erhalten. Gleich seinem Vorgänger Lothar verhielt er sich zu den Forderungen de päpstlichen Curie durchaus passür; er ließ sich, obwol seine Gegenwart in Deutschland durchau nöthig war, zu einem Kreuzzuge verleiten, der keineswegs einen glücklichen Ausgang batte: bermochte es nicht, in den Lasallenländern des Deutschen Reichs, wie in Dänemark, Polen, Ungarn, Italien, Arelat, das Übergewicht des deutschen Namens zu behaupten; endlich in Deutschland seigete es sich offenbar, daß keine durchgreisende, mit sicherer Hand die Zügel des Reich leitende Gewalt vorhanden war. Konrad selbst mochte dies alles fühlen, es mochte ihm klar gworden sein, daß Deutschland vor allem eines kräftigen Charakters bedurfte, um Ordnung un Gebeihen wieder in das Ganze zu bringen. Er schlug daher mit Umgehung seines eigen

Sohnes seinen Nessen, ben Herzog Friedrich von Schwaben, zu seinem Nachfolger vor, bekannt unter dem Namen Barbarossa, wie ihn die Italiener nannten; auch wurde dieser wirklich zum beutschen Kaiser erwählt. Ein Motiv zu dieser Wahl mochte seine Verwandtschaft mit dem welsischen Hause, mütterlicherseits, gewesen sein, sodaß sich in seiner Persönlichkeit die Zwiste beider Geschlechter auszugleichen schienen. Auch gab er gleich nach seiner Thronbesteigung an heinrich den Löwen, mit dem er persönlich befreundet war, das Herzogthum Baiern zurück.

Mit Friedrich bem Rothbart (1152-90) beginnt eigentlich erft die Größe biefer Raiferfamilie. In dem Augenblicke, als er den beutschen Thron bestieg, lagen die Berhältnisse in der That sehr gunstig für die erneuerte Ethebung der kaiserlichen Gewalt. Das neue Königsge= schlecht erfreute sich einer großen Sausmacht; benn ben Hohenstaufen gehörten bie Gerzogthu= merSchwaben und Franken und außerbem befaßen fie noch in ben übrigen Ländern von Deutsch= land so viele Guter ober wußten sie sich boch bald zu erwerben, daß ihr Privatbesit allein schon hinreichte, um sie jedem Gegner furchtbar zu machen; überdies war das einzige Geschlecht, wel= des gefahrlich fein konnte, bas welfische, jest mit bem Raiferhause ausgefohnt. Friedrich selbst aber war ein Mann von gewaltiger Thatkraft, fähig, wie nicht leicht ein anderer, zu herrschen und fich Gehorsam zu erzwingen, nicht minder ausgezeichnet in der Kriegführung wie als Stratsmann, babei umgeben von einem blühenden Gefchlechte, bas fast ebenfo viele Gelben gählte, als es Familienglieder besaß. Zudem war bas Bedürfniß nach Ruhe und Ordnung im Deutschen Reiche burch bas Ungluck ber letten Bürgerkriege lebhafter benn je angeregt. In ber That stieg auch das kaiserliche Ansehen und die Bedeutung bes Deutschen Reichs unter Friedrich dem Rothbart bald wieder zu dem ehemaligen Glanze empor; während seiner fast vierzigjäh= rigen Regierung erfreute sich ber Kaifer eines lange nicht gewohnten Gehorfams, entfaltete bas Reich wieder seine frühere politische Bedeutung; immer noch war baffelbe unstreitig bas erste und gewaltigste unter allen Reichen Europas. Die flawischen Reiche, die Wenden, die Böhmen, die Polen, die Ungarn, die Burgunder, die Italiener, selbst Dänemark erkannten die Oberhoheit bes beutichen Raifers an.

Doch wenn auch Friedrich I. durch seine personliche Energie diese großen Resultate erzielt hatte, so war doch die Politik, welche er einschlug, keineswegs geeignet, diese Zustände auch auf die Dauer zu erhalten. Im Gegentheile, die ganze Nichtung seiner Staatskunst mußte in der

Folge gerade zu ben entgegengesetten Resultaten führen.

Bor allen Dingen schabeten ungemein bie immerwährenben Kriege in Italien. Allerdings schien es die Pflicht des deutschen Kaisers zu sein, dieses Land in der Unterwerfung zu erhalten und die Rechte, welche er über dasselbe von seinen Borgängern überkommen, tapfer zu wahren. Doch durfte dies nicht, wie doch der Fall war, auf Kosten Deutschlands geschehen. Die wiederstollen italienischen Feldzüge kosteten außerordentlich viel, und es warnatürlich, daß sich nicht alle durften allemal dazu bereit sinden ließen. Er mußte sie daher auf jede mögliche Weise dafür zu zewinnen suchen, und dies that er denn nicht selten durch Verleihung von Vorrechten, welche die Fürstenmacht um ein Beträchtliches erhöhten. So gab er, nur um Heinrich von Sachsen zum Römerzuge geneigt zu machen, demselben das Herzogthum Baiern zurück, und um Leopold von Dierreich, welcher es bisher besessen, zu entschädigen, verlieh er diesem Österreich als erbliches Erzherzogthum mit so außerordentlichen Vorrechten, wie sich bisher kein Fürst rühmen konnte, sie erhalten zu haben.

In Italien aber fand er zwei Gegner, welche trog aller wider sie angewendeten Wassengeswalt doch niemals ganz besiegt werden konnten: den Papst und die Städte, der erste, wie gesteigt, groß und mächtig durch die religiöse Stimmung der Zeit, diese jugendlich muthig und fühn in ihrem eben ausblühenden Bürgerthum, beseelt von der Liebe zur Freiheit. Beide wollten, wiewol aus verschiedenen Gründen, die herrschaft des deutschen Kaisers nicht, jener, weil er sie Idee von der Suprematie der Kirche über die weltliche Macht durchsehen wollte und daher sien gewaltigen Kaiser in Italien nicht bulden durste, diese, weil sie von ihm in der Entwickes ihrer städtischen Institutionen, ihrer bürgerlichen Freiheit gehemmt wurden. Denn Friedzisch nicht mit Unrecht gerade in den italienischen Städten die nationale Opposition jenes Bolles wider die beutsche Herrschaft, und daher galt sein nächster Iwed der Wiederherstellung aiserlicher Obergewalt in den einzelnen Stadtgemeinden. Bapst und Städte, jedes schon für ich allein mächtig genug, setzen sich nun, da sie einen gemeinsamen Gegner hatten, miteinander und kerdindung und machten Friedrich das Ankämpsen gegen siedoppelt schwer. Wie große Krastand Gnergie er auch gegen sie anwenden mochte, obschon er hier und da einen momentanen Sieg

Staate=Lexifon. VIII.

bavongetragen, boch ist es ihm nicht möglich gewesen, diese Elemente gänzlich zu unterwersen, sie erhoben sich vielmehr nach jeder Niederlage mit frischen verstärkten Kräften. So mußer, nachdem er lange Zeit mit dem Papste einen heftigen Streit geführt, infolge dessen er mehrere Gegenpäpste creirt und den eigentlichen Papst mehrmals aus seinem eigenen Gediete vertrieben, doch zulest als ein reuiger Sohn zu den Füßen des Papstes niedersinken und dessen Absolution erstehen. So mußer, nachdem er an den italienischen Städten, wie z. B. an Mailand, die furchtbarste Rache genommen und eine Zeit lang wirklich die kaiserliche Gewalt zu dem Grabe, den er wollte, erhoben, doch zulest, nachdem sich das Glück der Wassen gegen ihn gewendet, nachgeben und die Italiener in dem Genusse jener Autonomie bestätigen, die er ihnen zu entreißen gestrebt hat.

Was aber von dem größten Nachtheile war: durch den Kampf gegen die italienischenstätte wurde Friedrich dem Bürgerthume überhaupt entfremdet und wußte das Wesen und die politische Bedeutung besselben in Deutschland nicht gebührend zu würdigen. Er war überhaupt eine aristofratische Natur; in die untern Schichten der Gesellschaft mochte er sich nicht herablassen; das Wesen des Ritterthums, welches außer in den oben angegebenen Elementen auch in einem ausgeprägten Standesvorurtheile beruht, war recht eigentlich in ihm repräsentirt. Daburch aber verlor er den einzigen Boden, der dem Kaiserthum für die Dauer Gedeihen hätte versprechen können. Friedrich I. wußte so wenig wie sein Geschlecht überhaupt sich der Krast der Städte zu bedienen, diese als Moment der Opposition wider die Fürstengewalt zu benuten und baburd eine physische Macht sich heranzuziehen, auf welche er sich sicher hätte verlassen können.

Nun ist allerdings nicht zu leugnen, daß er in dem Kampfe gegen die Fürstenaristokratie in Deutschland, welche in Heinrich dem Löwen von Sachsen so zu sagen personisicirt war, einen vollständigen Sieg davontrug. Dieser Herzog, früher mit dem Kaiser in dem besten Bemehmen, hatte sich später wegen der italienischen Feldzüge, für die er seine Mitwirkung versagte, und wol auch wegen der Erbschaft seines Oheims Welf mit Friedrich entzweit. Erwurde, da er auf dreinalige Ladung vor Kaiser und Reich nicht erschien und auch die ihm zuerkannte Belde buße nicht leisten wollte, in die Acht gethan und seiner beiden Herzogthümer Baiern und Sachsen verlustig erklärt. Vergebens setzte er sich zur Wehre; er sah sich schon 1181 gezwungen, wet dem Kaiser zu erscheinen und um Verzeihung zu bitten. Doch der frühere Beschluß wegen der Entsehung von den Herzogthümern wurde nicht zurückgenommen, es blieben ihm blos seine Alodien Braunschweig und Lüneburg.

Dieses außerordentliche Resultat war freilich vorzugsweise burch die Eifersucht ber übrign Fürsten, besonders der kleinern sächsischen und der Bische herbeigeführt worden. Denn him rich der Löwe herrschte in seinen Ländern fast unumschränkt und beleidigte durch sein Bersahm sowol die ihm untergebenen Fürsten, Grafen und Bischöfe als auch seine Nachbarn. Auch weren diese es besonders, welche an seinem Sturze arbeiteten, in der Hoffnung, dadurch selbst swinnen zu können; und in der That war dies auch der Fall. Denn das Herzogthum Sachin bas früher fast den ganzen Norden von Deutschland eingenommen, wurde nun zersplittert; sie kleiner Theil davon kam unter diesem Titel an den Grasen Bernhard von Unhalt, die übrisch wurden entweder den sächsischen Bischössen oder den weltlichen Großen überlassen, die denn wann an als selbständig, dem Neiche unmittelbar unterworfen, auftreten. Das Gerzogthu

Baiern erhielt ber Pfalzgraf Otto von Wittelsbach.

Im ersten Augenblick erscheint dieser Ausgang bes Streites außerorbentlich vortheilhast sie Macht bes Kaisers. Denn bas welfische Fürstenhaus, bas einzige, welches bem hohenstaßen bie Wage halten konnte, war badurch in seiner materiellen Macht gebrochen. Die phosischen Kräfte, die in ihm vereinigt waren, sind nun zersprengt und in ihrer Vereinzelung wennen, welche die Hohenstaufen aufbieten konnten, nicht mehr zu vergleichen. Und boch gewährten diese Dinge dem Throne bei weitem nicht die Vortheile, die man sich davon versproche Statt des einen Herzogthums bildeten sich nämlich nun mehrere Fürstenthümer aus, welche abanach strebten, dieselbe unbeschränkte Gewalt zu erlangen wie Heinrich der Löwe. Das Pricip der Zerstückelung gewann dadurch neue Nahrung, und wenn auch das Königthum ein einzigen surchtbaren Gegner verloren hatte, so waren die vielen kleinen Fürsten, welche durcht gemeinsame Interesse natürliche Verbündete waren, nicht minder gefährlich.

Friedrich I. vergaß nämlich gerade auch in diesem wichtigen Momente die untern Klassen? Gesellschaft zu berücksichtigen. Hätte er dies gewollt, so mußte er einmal die verschiedenen ftab ichen Gemeinden in ihrem Streben nach Freiheit und Selbständigkeit unterftugen, er nut ferner ben weit verbreiteten Stand ber Nitterbürtigen von der Abhängigkeit der Großen erin

ren, et mußte mit einem Worte barauf sehen, daß er ein unabhängiges, dem Kaiser und Reich unmittelbar untergebenes Volk möglich mache. Aber Friedrich that nichts weiter, als daß er die Gewilt, die ehedem der Herzog von Sachsen allein innegehabt, unter mehrere Große vertheilte. Ben den Städten wurde allein Lübeck unabhängig gestellt, es wurde eine Stadt des Reichs. Und daher sinden sich in Norddeutschland so wenig Reichsvogteien, d. h. Bezirke, welche der kai=

serligen Gewalt unmittelbar unterworfen waren.

Friedrich I. erlebte indessen am Ende seiner Tage noch das Glück, den Einfluß auf Italien, ber ihm durch den Ausgang seines Streites mit dem Bapst und mit den lombardischen Städten beteutend geschmälert worden war, auf einer andern Seite wiederherstellen zu können. Er versteitete nämlich seinen Sohn Heinrich, welcher ihm auf dem deutschen Thron solgen sollte, 1186 mit Konstanze, der Erbin von Neapel, und erwarb dadurch Unteritalien für sein Haus. Aber auch diese Erwerbung, welche im ersten Momente von so großer Bedeutung zu sein schien, war unhilbingend nicht nur für die Entwickelung der deutschen Geschicke, sondern selbst für sein eigenet Geschlecht. Fast möchte man es als ein Zeichen des Schicksals betrachten, daß Friedrich falb darauf, im höchsten Greisenalter, noch einen Kreuzzug unternahm, auf dem ihn der Tod ereilte.

Gleich unter seinem Sohne Heinrich VI., welcher von 1190—97 regierte, zeigte es sich, wie tie Erwerbung in fremdem Lande fast die ganze Thätigkeit des Raisers absorbirte. Er untermahm sosort einen Feldzug, um die neue Erbschaft in Besitz zu nehmen, aber umsonst. Das Land mablte sich einen andern König, Tancred, welcher dem Kaiser so tapfer entgegentrat, daß dieser unverrichteter Dinge wieder abziehen mußte; erst nach Tancred's Tode (1195) gelang es Geinzich auf einem neuen Feldzuge, sich Meapels zu bemächtigen. Dann versuhr er aber mit solcher Grausauseit gegen die ehemaligen Anhänger Tancred's, daß das neue Geschlecht, das mit ihm auf den Thron Neapels gekommen, in den Ferzen der Einwohner keineswegs Boden geweinnen konnte.

Übrigens war Seinrich ein Fürst, ben große Plane und Entwürse bewegten. Micht nur tachte et daran, Italien in jene Abhängigkeit von dem Deutschen Reiche zu bringen, welche schon im Bater intendirt hatte, sondern er hatte seinen Blick bereits auf das morgenländische Kaisersthum zwendet, auch die Krone dieses Reichs hoffte er an sein Haus zu bringen. In Deutschsland selbst sühlte er, daß jett der Beitpunkt gekommen sei, um die Verhältnisse des Königthums sür alle Jutunft zu regeln, er machte daher den deutschen Fürsten den Vorschlag, in seiner Kamilie die Kaiserwürde erblich zu machen. Er wollte dagegen den Fürsten die Erblichkeit auch in der weiblichen Linie bewilligen. Indessen dieser Vorschlag fand, wenn auch einige auf ihn einz gingen, im ganzen doch die unüberwindlichsten Schwierigkeiten. Heinrich's Persönlichkeit, sein saltes, herzloses, eigensüchtiges Wesen, mochte nicht weniger wie die Furcht vor der Sache selbst bei dem Widerspruche der Kürsten mitgewirkt haben. Heinrich regierte noch dazu viel zu kurz, um diese Plane energischer versolgen zu können. Nach einer kaum achtjährigen Regierung stab er.

Nach seinem Tobe trat eine Zeit ein, welche für Deutschland nicht minder wie für bas hohenstaufiche Geschlecht im höchsten Grab eine unheilvolle war. Es erfolgte eine zwiespäl= lige Königswahl; die eine Partei wählte Philipp von Schwaben, einen Bruder des letzen Rallers, die andere einen Welsen, Otto IV. Philipp mangelte offenbar die Energie, die doch lonft in seinem Sause heimisch war; er war eine milbere Natur, welche lieber ben Weg ber Ver= mittelung als ber Waffen einschlug. Er sah sich in bem seine ganze Regierung währenben Rampfe wider ben Gegenkonig veranlaßt, um feine Unhänger an fich zu feffeln, zu der Beräuße= rung ber hohenstaufischen Besitthumer zu schreiten, fodaß bereits unter ihm ein großer Theil dersilben verloren ward. Außerdem wurde bem Raiserthum burch bie Haltung, welche beide Gegentonige zu dem Papfte annahmen, ein gutes Theil seiner Rechte vergeben; benn beibe er= nannten ihn formlich zum Schiederichter ihres Streites, und Papft Innocenz III., ein Mann, ber feine Gelegenheit ungenutt vorübergeben ließ, welche ibm neue Erfolge zu versprechen faien, erflärte hierbei, ohne Widerspruch zu finden, baß fich bas Schiederichteramt bes Papftes von ielbst verstehe, bag überhaupt burch bie Bestätigung und Anerkennung bes Papftes ber teutise Raiser in Wahrheit erst Raiser werde. Somit war also das erreicht, wonach die Päpste feit Gregor VII. geftrebt, Die Rirche gur Berricherin über Die weltliche Dacht zu erheben. Philipp's Nabgiebigfeit gegen ben Papft hatte übrigens ihm nicht einmal genütt, letter erfannte ihn anfange nicht an, sondern seinen Gegenfonig, that ihn sogar in ben Bann; erft später (1207)

431 1/4

brachte es Philipp burch neue Nachgiebigfeit bahin, bag er vom Banne geloft marb, aber bas Jahr barauf warb er ermorbet.

Mit Friedrich II. (1215-50) fam endlich wieder ein Fürst auf den deutschen Thron, der offenbar zu ben hervorragenbsten Perfonlichkeiten gebort, ble mit der Raiferwurde geschmidt gewesen. Er war ber Sohn Beinrich's VI. und noch bei beffen Lebzeiten zu seinem nachfolger im Deutschen Reiche ernannt worden. Da er jedoch beim Tobe seines Vaters erst drei Jahre alt war und ber Papft entschieben erklart hatte, daß er die Bereinigung ber beutschen und ber apu: lischen Krone auf einem Haupte niemals bulben werbe, so wurde Friedrich übergangen. In: zwischen ward er in Neapel erzogen, unter der Aufsicht Innocenz' III., der sein Vormund war. Diefer gebachte ihn fpater für seine Zwecke zu verwenden. Da nämlich nach Philipp's Lite Dito IV. in ben unbestrittenen Besit bes beutschen Throns gekommen war, so nahm er balb gegen ben Papst eine andere Sprache an wie vordem; Innocenz III. that ihn in den Bann, und um ihn gänzlich zu stürzen, stellte er ihm einen Gegenkönig auf; das war der junge Friedrich, dem ohnedies die Krone bereits zugesprochen war. Dieser fam icon 1212 nach Deutschland und hatte bald einen so großen Anhang gewonnen, daß Otto IV. in die traurigsten Verhilmisse Schon feit 1215 fab er fich genothigt, fich zuruckzuziehen; wenige Jahre barauf gerieth. (1218) ftarb er.

In Friedrich II. lebte die Thatkraft seines Großvaters, und zugleich besaß er einen tiefen politischen Scharfblick, wie er sich selten auf dem Throne findet; er hatte vermöge der ausge: zeichneten Eigenschaften, die ihm die Natur verlieben, vollkommen bazu getaugt, bas finfente kaiserliche Ansehen wieder zu heben und die zunehmende Gewalt der Fürsten wieder zuruchubrängen. Dies bewies er burch bie Art und Weise, wie er bas Konigreich Neapel verwaltne. Er war überhaupt ein Fürst von hochstrebendem Geiste, in dem die höhern Richtungen ter Epoche ihren Ausbruck fanden, ein Fürst, der est ebenso sehr verstand, in den Saiten zu faufden und seinen Gebanken und Empfindungen die zarten Formen des Liedes zu geben, aller fich in die ernsten Forschungen der Wiffenschaft vertiefte, wodurch er seinem Geiste eine feinere Bildung, sich selbst eine freiere Weltanschauung verschaffte. Allein auch er vermochte sich nicht von der Politik seines Haufes loszureißen. Einmal nämlich beschäftigte ihn fortwährend bie Untermer fung Italiens, die ihm um so mehr am Serzen lag, als er die Arone Neapels, von seinem Baut ihm vererbt, auf seinem Haupte trug, und darüber vernachlässigte er die Verhältnisse Deuis lands. Konnte man es ihm mol verargen? War er ja unter bem milben italienischen himme geboren, hatte er ja in diesem Lande die ersten jugendlichen Eindrücke erhalten; es ist bezinte lich, wie die Sehnsucht nach den reizenden Pluren Apuliens beständig seine Seele erfüllte. Abn burch diese Richtung seiner Politik hatte er gerade wie fein Grogvater in dem Rampse wider italienischen Städte einen haß gegen bas Bürgerthum überhaupt bekommen, ber ihn bant gleicherweise abhielt, die Entwickelung ber deutschen Städte und ihre Opposition wider die nehmende Fürstenmacht zu unterstützen. Auch er begnügte sich damit, die deutschen Fürsten duch perfönliche Vergünstigungen, durch Verleihung neuer Rechte an sich zu fesseln, ohne zu betentig baß er baburch ben Boden bes Raiserthums untergrabe. Ja er bestätigte ausbrücklich bie Me schiedenen Nechte, welche sich die deutschen Fürsten allmählich angemaßt, während er zu glude Zeit die Freiheitsbestrebungen der Städtegemeinden misbilligte und unterfagte.

Man fühlt fich im ersten Momente geneigt, biefe Politik von einem so hellen, klaren Ber ftande, wie ihn Friedrich II. befaß, unbegreiflich zu finden. Gin naberes Gingeben in feim 3 bividualität und feine Auffaffung menschlicher Dinge wird fie jedoch erklären. Friedrich ift aber Die Ibee des mittelalterlichen Staates bereits hinaus, er ift zum Bewußtsein von der Nativent vigkeit entschiedener Einheit in dem gesammten Staatsleben durchgedrungen. Die verschitten Glemente im Staate, welche nach der mittelalterlichen Staatsanschauung nach Selbstäntigit rangen, ein Bestreben, welches nicht selten zu schnöder Rollirtheit oder Selbstsüchtigkeit subift follten nach Friedrich's Meinung fich unter einen leitenden Willen beugen, welcher in ba Ganze Ordnung und Gleichmäßigkeit zu bringen berufen sei. Man kann wohl fagen, 19 Friedrich bereits die Idee vom modernen Staate in seinem Geiste trug, welche befanntlid ? antife Anschauung wieder reproducirte, wonach bie Bewalt bes Staates als die oberfte, ja al die einzige betrachtet ward, von welcher alles Andere ausgehe, ja erst seine Berechtigung erhalt Natürlich trug Friedrich diese ausgedehnte Staatsgewalt auf niemand weiter als auf das Obil haupt beffelben, auf ben Fürsten, auf fich felbst über, ja vielleicht mochte bas Bewußtsein sein perfonlichen Überlegenheit bas erfte Motiv zu seiner Staatsanschauung gewesen sein. Mit bie ieboch ftand bann im birecteften Wiberspruche alles, was eine gewiffe Gelbständigkeit in f

trug, und wo zeigte nich diese damals wol entschiedener, fraftiger als in dem aufblühenden Bürgenhume? Denn dieses rang nich eben in jener Epoche von den verschiedenen Fesseln los, welche biehet seinen kuhnen freien Flug beschränkt hatten, und stellte den altgermanischen Grundsatz von der individuellen Freiheit im Gemeinwesen, nur auf eine schönere Weise, wieder her. Friedzich ill. war daher schon principiell ein Gegner des Bürgerthums, und wenn sein Großvater noch aus ritterlich-aristokratischer Beschränktheit das deutsche Städtewesen nicht begünstigen mochte, so geschab das Nämliche von Friedrich II., weil dasselbe in seine Staatsidee nicht recht paste.

Freilich konnte Friedrich diese eigentlich nur in seinem Erblande Meapel praktisch aussuhren, und seine Verwaltung dieses Landes ist auch immerdar mit großer Anerkennung genannt worsden. In Deutschland war ihm das nicht so leicht möglich. Denn es standen ihm hier vorerst die ausgebildeten territorialen Gewalten der einzelnen Fürstenthümer gegenüber. Diese mußte er ansangs anerkennen, ja fördern, weil er sonst nicht zum Kaiser gewählt worden wäre. Später mußte ihm dann freilich sein Berstand sagen, daß, wenn in Deutschland jemals das Königthum eine solche Gewalt erlangen sollte, wie er es wünschte, vor allem die antisürstlichen Clemente und verzugsweise das Bürgerthum unterstüßt werden müßten. Es ging ihm hier jedoch wie vielen großen Diannern in der Geschichte, die sich durch hervorragenden Verstand und ungewöhnliche Billenskraft vor ihren Zeitgenossen ausgezeichnet, er traute sich selbst mehr zu als der Zeit und ten Massen, er hoste durch schlaue Diplomatie, durch gewandte Unterhandlungskunst zu seinem Zwede zu gelangen. Außerdem aber ist hier noch ein Verhältniß zu berücksichtigen, welches gewiß für seine Behandlung des deutschen Städtewesens ein bedeutendes Motiv gewesen.

Wir haben oben gesehen, auf welche Weise bie hohere Geiftlichkeit in Deutschland von unsern Kaisern für ihre Zwecke benutt und warum sie von ihnen unterstützt worden ist. Diese Politik der frühern Raiser hatten die Hohenstausen fortgesett, und auch Friedrich II. glaubte in tiefes Softem eingehen zu muffen. Der Grund lag offen zu Tage. Bei ben Streitigkeiten zwi= iden ben Raifern und bem Papfte mar es boppelt nothig für die erstern, fich bes höhern Rlems m Deutschland zu versichern, weil ber Streitpunft zwischen biesen beiben Mächten ja gerabe auch we Berhältniß zwischen ben beutschen Kirchenfürsten und bem Kaiser betraf. Nun waren aber in bie Freiheitsbestrebungen ber beutschen Städte in ber Regel bie beutschen Bifchofe, aber frei= lich auf eine Weise verflochten, die ihnen nur unangenehm sein konnte, benn ba, wo bisher die Bifcheje noch eine gewiffe Superiorität über die ftabtifchen Gemeinwesen, die fich an ihrem Bi-Mombe befanden, ausgeübt hatten, trachteten biese banach, sie ihnen zu entreißen und sich überhaupt ganz unabhängig zu stellen. Es begann somit ein feindseliger Gegensatzwischen ber bobern Geiftlichkeit und zwischen bem Bürgerthum. Der Raiser war berufen, Diese Streitig= teten auszugleichen. Es fragte fich nun, zu weffen Bortheile er fie entscheiben follte? Und hier fam denn natürlich sehr viel barauf an, welchen Standpunkt in der Politik er überhaupt ein= nahm. Friedrich II. nun, wie wir gesehen, mochte bas Bürgerthum schon principiell nicht, außer= tem scheint er gefürchtet zu haben, daß, wenn er daffelbe begünstige, er den gesammten höhern Alerus zu seinem Feinde bekomme, welcher immerhin noch von einer außerordentlichen Bedeuung war, schon beshalb, weil die drei Erzbischöfe zu den wichtigsten Würdenträgern des Reichs gehörten. Er entschied sich also gegen die Städte und gab jene bekannten Verordnungen [1232), welche zum Zweck hatten, die innere Entwickelung ber Städte, die im iconften Gebei= ben begriffen war, wieberum aufzuhalten.

Der Grund, weshalb fich Friedrich II. auf diese Weise benommen, führt uns nun zu einer weiten Seite seiner Wirksamkeit, nämlich zu seinem Streite mit der römischen Curie. Es war ine durchaus nothwendige Consequenz seiner Ansicht vom Staate, daß er die Superiorität der Lirche über die weltliche Macht nicht nur nicht anerkannte, sondern sogar die Unterwersung derselben unter den Staat verlangte. Dies letztere sprach er zwar als Theorie nicht aus, aber er bie es praktisch. Wenigstens in Neapel benahm er sich beständig so, daß er die Selbständigkeit stiechlichen Glements nirgends respectivte. Eben diese seine Nichtung war Grund genug, in mit dem Papstthum in endlose Streitigkeiten zu verwickeln, beide hatten einander diametral utgegengesetze Principien. Friedrich hatte nun in diesem Streite das vor seinen Worfahren draus, daß er mit seinem eigenen religiösen Bewustsein nicht mehr in Conslict kam; denn wah, daß er mit seinem eigenen religiösen Bewustsein ihren Ginfluß übte, hatte Friedlich U. dieselbe weit hinter sich gelassen, auch hier war er bereits auf einem Stadium angelangt, und erst sprache Zahrhunderte weiter ausbilden sollten. Man kann wol sagen, daß Friedrich II. dieseicht unter allen seinen Zeitgenossen die freieste Richtung in religiöser Hinsicht hatte, und beielleicht unter allen seinen Zeitgenossen von den Borstellungen des Mittelalters loegeruns

gen wie eben er. Unter folden Verhältnissen war es nun wirklich merkwürdig, daß er sich mi benjenigen Elementen der damaligen Zeit, welche die Opposition gegen das Papsthum nicht nur sondern gegen die Kirchenlehre und gegen die ganze Grundlage derselben unternommen, nich verband, ja sogar wider diese die nämliche seindselige Haltung beobachtete wie gegen das Bürgerthum. So erließ er zu wiederholten malen die strengsten Verordnungen gegen die Waldense und benahm sich überhaupt in seinem Verfahren gegen die sogenannten Ketzer durchaus so, wie die Kirche nur immer wünschen mochte, wie es denn überhaupt eins seiner Hauptaugenmerk war, den Vorwurf der Ketzerei von sich abzuweisen, sich als einen rechtgläubigen Sohn te

Rirche binguftellen.

Dies Verfahren erklärt sich einmal gewiß aus seiner Überzeugung von ber Unmöglichkei bes Reussirens ber freiern Religionsansichten, indem bie alte Kirchenlehre in der öffentliche Meinung noch das Übergewicht besite; zweitens aus der Besorgniß, daß der höhere Klerusir Deutschland, auf den er soviel vertraute, sich sonst gegen ihn erklären werde; drittens wirkt dann auch seine Abneigung gegen die demokratischen bürgerlichen Elemente mit ein. Denn eben jene Opposition wider die Kirchenlehre war von den untern Schichten der Gesellschaft, von den Bürgerthum ausgegangen — ein Kausmann war ja der Stifter dieser Sekte — und sand unter diesem alsobald die weiteste Berbreitung, wie denn namentlich unter den französischen und im diesem alsobald die weiteste Berbreitung, wie denn namentlich unter den französischen und diesem Art Opposition in Verbindung getreten, an das Bürgerthum, an das Bolk anschließen müssen, und dies hielt er hier ebenso wenig für nöthig und zuträglich als dei seinen politische Entwürsen. Auch hier hosste er durch seine eigene personliche Überlegenheit den Siegerrings zu können, er hielt sich selbst für starf genug, um das, was er wollte, zu erreichen.

Auch ist nicht zu leugnen, Friedrich II. kämpfte sein ganzes Leben lang wie ein Helbundmufast gegen alle Widersacher siegreich. Nie hatte ein Kaiser in kast allen Unternehmungen sold Gesolge, wie Friedrich sich beren rühmen konnte. Er war glücklich gegen ben Papst, gegen bi lombarbischen Städte, gegen die Saracenen; wo Muth, Entschlossenheit, kühne Thaikrait de

Ausschlag gaben, vermochte kein Gegner es ihm abzugewinnen.

Aber bas Glück ift launisch, nicht immer begünstigt es seine Lieblinge. Als Friedrich ibt vie Blüte bes Mannesalters hinausgeschritten war, begann sein Stern zu erbleichen. Der Im (Innocenz IV.) wußte endlich burch Intriguen aller Art Empörungen wider ihn somel Meapel wie in Deutschland hervorzurusen; in letterm traten bann auch seit 1246 Gegenköni wider ihn aus, zuerst Heinrich Raspe von Thüringen (gest. 1247), bann Wilhelm von Gellat Bei dieser Gelegenheit ersuhr Friedrich II., wie schlecht angelegt seine Begünstigung ber bot Geistlichkeit gewesen; benn gerade diese benahm sich am feindseligsten wider ihn, indem sied Gebote bes Papstes solgend in der Regel die Gegenkönige unterstützte. Dagegen stellten ich Städte in gewohnter Treue und Anhänglichkeit auf seine Seite. Diese Ersahrung war wohne Einsluß auf des Kaisers Handlungsweise. In der letzten Zeit seiner Regierung, namen seit 1242, sehen wir ihn mit weit mehr Willigseit und Freundlichkeit gegen das Bürgentsch benehmen; es mochte ihm jetzt flar geworden sein, daß seine bisherige Politik nicht audrei daß er den selbsstägen Tendenzen der geistlichen und weltlichen Kürsten ein anderes Glem entgegensetzen müsse, welches in der Besestigung der kaiserlichen Macht zugleich auch sein einst Interesse gewahrt sähe.

Aber schon war es zu spät. Die beutschen Zustände waren bereits in zu unheilvolle? wirrung gerathen, als daß die veränderte Politik in einigen wenigen Jahren im Standeren sein wäre, die Folgen einer mehrere Decennien lang geübten unzweckmäßigen Staatstunka zuheben. Ohnedies brach jest ein Unglück nach dem andern über den Kaiser herein. Sein Stand zu halten; Briedrich selbst erlitt 1248 bei Parma eine furchtbare Niederlage von den bardischen Städten, welche ihm auf einmal die Frucht aller bisher ersochtenen Siege raubte: Jahr darauf, 1249, wurde des Kaisers geliebtester Sohn, Enzius, der schönste und sahr Ritter seiner Zeit, von den Bolognesern gesangen und zu ewigem Besängnisse verurtheilt. Uich nußte er noch den Absall seines Kanzlers Beter de Vineis erleben. Alle diese Unsällschnell auseinander gesolgt, mochten die Kanzlers Beter de Vineis erleben.

Jahr 1250, noch im ruftigen Mannesalter, 56 Jahre alt.

Nach seinem Tobe aber ging sein Geschlecht sowol wie das Deutsche Reich einer ra Auflösung entgegen. In letterm trat jene traurige Zeit des Interregnums ein, während bie furchtbarfte Anarchie herrschte und die fürstlichen Gewalten Gelegenheit genug sal che Mannsfungen nach allen Seiten bin auszubeinen und zu befeltigen. Über ben Ausgap ber Schenflugten aber fönnen wir furz sein. Freibeich hirteilig piet Schiere. Konrad,
währ nach bei bei Anliers Ledzeiten zum edmilfen Könlig ernannt ward, mib einen natür
de Schi, Munterde. Der erfte fildig fic eine Jeit lang noch in Deutsfelaus mit Wiltein von Solland berum, aber nicht nut Elika; kann ging er nach Neupel, flard aber bier bei 1254. Wanfres übernahm mun bas Afligieris Neuerl, aber gugleich von Kompf mit ten Bard, den ihm fein Azere hinterlaffen. Der Papft rief, um feinen Gegner vollfähnig zu weimen, Ant von Anjou, einen Weiter bes Konlige Ludwiglik. Von Frankreich auf Papel, weime Konlig er ihn ernannte in einer Schlach bei Beneent (1266) verlor Wanfred Konne weiten. Aus von Anjou eine fin nut me Engle bes Konligeriche

Ein bem gangen bebenftanfichen Gefchichef war nun niemand mehr übrig geblieben als Annthu, her jungs Gohn Annrad et N., in demistiken Jabr geborn, in weldem lein Water und Jam ungerochen war. Erwaids bei feinen Deimen Ludwig und Dito von Batern auf, nicht eine Gaufen und an die Bedie, auf bie er Anfrach eine feiner Deimen Ludwig und Dito von Batern auf, nicht eine Kantel von Anzug ungerichen von der der eine feines Gaufe und an die Kantel von Anzug argandumer Angermungungefrieden waren, und ferberten inn zu einem Bedings auch Neuerlauf Anzug argandumer Angermungungsfrieden weren, und berberten ihn zu einem Bedings auch Neuerlauf auf Anzug angelichen gestellt der eine Gestellten, um mit der mataus gelichen Gelten, um wird von der der Geboner gebirten gestellt und der Verlagen auch der der Bediene gebirten gestellt geführt. Aufgang sing alles gut, ihon in Deriadlichen schäde bei der allem Freunde seines deruglen und abst 1268 aber kan in der neuer der der der der Bediene gestellt gestellt der Schade eine Beraube feines Haufes au. Im Jahr 1268 aber kan in der und der der der Bediene der der der Bediene gestellt ge

Dief mer ber Ausgang bed hohenflausischen Gefchiecke. Groß und gewolitig burch ferworrgune Aggenschung, hat daffelbe eine Zeit lang die Geschicht der Menschäftelt in seiner hand gekote, nicht immer hat ob is große Milion begriffen, wolche die Borfehung ihm übergeben, nammtel für eie Justumt Deutifsland bat es keineburgs fegenstrich gewirtt, aber in ber allgemein Ammerickung, indefendere in ber, welche sich auf wie gesich, bat et nenald die Baufteine sur deutsche gestlefert, welche die fommenden Jahrhundert, ihm baten. R. & gagen.

Dobengollern (das Saus) ninmt unter ben beutschen guftengeschickent Grund ber Berhaltnise und bie ausgezichnen Grundschaften einzelner ihrer Glieber von ihrem bei Berhaltnise und ihr ausgezichnen Grundschaften einzelner ihrer Glieber von Steinen Kniftignen nach und nach ab nach gu beber weitzigschicklicher Berhaltnung mit gerichten feit bern eine ber erfem Stellen einen Beitre ben nechtlichen Abnung ist wer der einen gestellte gerichten geric

Nicht so glücklich waren inbessen bie fernern Geschicke ber in bem schwäbischen Stammsitz zurückgebliebenen Linie ber Grafen von Hohenzollern. Unter beständigen Fehden mit ihren Nacht barn, namentlich den Reichsstädten und den Grafen von Würtemberg, und selbst heillosen Fasmilienzwisten, welche im einzelnen zu wenig Interesse darbieten, als daß wir hier dabei verweisten sollern, konnten sie nicht zu Kraft und Macht gelangen. Selbst die Stammburg Hohenzollern ging, von Grund aus zerstört, dabei mit der ganzen Grafschaft zeitweilig verloren und konnte nur mit Mühe wiedererlangt werden. Erst im 15. und 16. Jahrhundert erhob sich die Grafschaft Hohenzollern durch neue Erwerbungen wieder zu einiger Bedeutung, und sie würde wahrscheinlich zu noch größerm Ansehen gelangt sein, wenn sie nicht durch den von Graf Karl im Jahre 1575 zu Gunsten seiner Söhne errichteten "Erbeinigungsvertrag" in mehrne

Theile zerschlagen und baburch wesentlich geschwächt worden wäre.

Ihm zufolge erhielt Eitel Friedrich, der älteste Sohn, die eigentliche Grafschaft mit ber Stammburg Hohenzollern und Hechingen, Karl, der zweite, Sigmaringen mit Böhringen und Christoph, der dritte, Haigerloch und Wöhrstein. Nach dem baldigen Erlöschen des letztgenannten jungsten Zweigs siel sein Antheil an die Linie von Sigmaringen zurud, sobsk nun nur noch die zwei getrennten Grafschaften von Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen fortbestanden, wie sie sich auch bis auf unsere Tage herab erhalten haben. Erst im Jahre 1623 wurden die Grasen Iohann Georg von Hechingen und Iohann von Sigmaringen von Kaiser Ferdinand II., dem es damals darum zu thun war, dieselben für seine Iwest zu gewinnen und namentlich das durch die Resormation zerstörte Gleichgewicht zwischen den salder lischen und protestantischen Reichsschaften wieder einigermaßen herzustellen, mit 22 andem Reichsgrasen in den Neichsschaftenstand erhoben und ihre Herrschaften zu gefürsteten Reichsgrasschaften, mit Sit und Stimme auf der Fürstenbank und erblicher Berechtigung für den Eriffs

geborenen ber regierenben Linien, erflart.

Bährend bes Dreißigjährigen Kriegs gingen im Jahre 1634 beibe Fürstenthumer an bie Schweben verloren und wurden an Würtemberg abgetreten, dann aber, nachdem ganz Schwaben wieder in die Gewalt der Raiserlichen gefallen war, im Westfälischen Frieden vom Jahre 1648 ihren angestammten Fürsten zurudgegeben. Seitbem erholten fie fich, obgleich auf ich beschränkt, von dem Diegeschick früherer Zeiten wieder mehr und mehr und gemannen aud. namentlich burch ben im Jahre 1695 zwischen bem furfürftlichen Sause Brandenburg und ben fürftlichen und gräflichen Sause Sobenzollern errichteten "Erbeinigungevertrag", wieder eine höhere politische Bedeutung. Ihm zufolge wurde die Erbeinigung von 1575 bestätigt, bet 18: weilige Kurfürst von Brandenburg als gemeinschaftlicher Familienchef angesehen und nach bem Aussterben sammtlicher Linien ber Fürsten und Grafen von Sohenzollern, ohne hinterlaffung rechtmäßiger Erben, zum Erben aller Herrschaften und Besitzungen berfelben eingefest. De gegen erhielten beibe fürftliche Saufer von feiten Brandenburge mit der Barantie ihrer gantes hoheiterechte zugleich-Wappen und Titel ber Burggrafen von Nürnberg nebst allen Burte und Ehren, die bamit verbunden waren. Der Sauptzweck biefes Familien-Fibeicommifree bandes war natürlich gegen die öfterreichischen Lehnsansprüche auf die bobenzollernichen für ftenthumer gerichtet. Deshalb wurde auch bie Untheilbarkeit des fürftlichen Stammvermogent barin ausbrucklich festgesetzt und später im Jahre 1821 burch einen zwischen bem Ronig well Preußen und den fürstlichen Agnaten abgeschlossenen Vertrag nochmals förmlich bestätigt.

Indessen hatten die Streitigkeiten mit Ofterreich niemals ein Ende, bis endlich die beiten Fürsten durch die rheinische Bundesacte zu Souveranen erhoben und ihre Staaten dem Meine bunde einverleibt wurden. Jener Erbeinigungsvertrag war übrigens auch bereits im Jahre 1707 nochmals erneuert worden. Nur das Fürstenthum Hohenzollern-Sigmaringen hat spatifim Laufe des 18. Jahrhunderts durch neue Erwerbungen eine Erweiterung seines territoriale Besitzstandes bis auf etwas mehr als 18 Quadratmeilen mit eirea 45000 Einwohnern faibe lischen Bekenntnisses erhalten, während das Fürstenthum Hohenzollern-Hechingen auf seines Flächeninhalt von 6½ Quadratmeilen mit eirea 20000 Einwohnern, gleichfalls katholische

Bekenntnisses, beschränkt geblieben ist.
Die Geschichte und das innere Staatsleben der beiden kleinen Länder haben nun natürlit bedeutend an Interesse verloren, seitdem sie neuerdings durch einen mit der Krone Preußen al geschlossenen Vertrag mit dem preußischen Staatsgebiete vereinigt worden sind und somit iht politische Selbständigkeit freiwillig aufgegeben haben. Wir heben daher hier davon nur no

einige Hauptmomente heraus.

Der innere Zustand beider fleiner Staaten war von jeher keineswegs ein sehr gludlicht

Sie hatten namentlich unter bem Drucke ber Leibeigenschaft und ben bamit verbundenen Laften. remuglich ben unerträglichen, bis aufs Außerste getriebenen Frondiensten fo viel zu leiben, bag es zwischen ben Unterthanen und ben Fürsten häufig zu bittern Sandeln und selbst formlichen Emporungen kam. Auch die Steuerlast war unter allerhand Vorwänden zu einer unerschwing= lichen Sohe hinaufgetrieben worden. Wiederholte Klagen und Beschwerden der Unterthanen bei bem faiserlichen Reichskammergericht hatten nur jahrelange Rechtsstreitigkeiten zur Folge und wurden am Ende immer zu Gunften ber Fürsten entschieden. Denn biese behaupteten ihrer= feits geradezu, daß "fcon die anererbte Bosheit diefes Bauerngeschlechts, wenn es auch ber eigene Schade ware, den Auswärtigen mit Freuden alles zutrage und zuwende, wenn fie nur ihrer von Gott vorgesetzten Obrigkeit Trot und Ungehorfam erweisen und etwas entziehen fonnten, ba boch offenbar ein Lanbesherr, ber es am besten wissen muffe, mas seinem Lanbe und seinen Unterthanen nüglich sei, und warum er bieses ober jenes so verordne, sich in bergleichen Sachen weder Mag noch Ziel vorschreiben laffen konne". Auch muffe bem Landesherrn, nament= lich in Beziehung auf die Jago "ein ungemessenes Feld von Fronforderungen" offen fteben; und in Bezug auf das Recht der Besteuerung hatten ja schon die Reichsabschiede anerkannt, daß "die Fürsten und Stände des Reichs nicht verbunden seien, ihren Unterthanen Rechnung zu stellen über eingelieferte Steuern. Es wäre genug, wenn die Summen der Steuern angegeben, ver= hältniğmäğig ausgetheilt und eingezogen würden".

Dieser heillose Bustand bestand baher noch, als ber Ausbruch ber großen französischen Staatsumwälzung mit ihren Rüchlägen auch hier endlich einen Umschwung der Dinge hers beiführte. Bereits in den Jahren 1794 und 1795 kant es durch Bermittelung einer kaisers lichen Subbelegationscommission zu einem Wergleiche zwischen dem Fürsten von Hohenzollernschingen und seinen Unterthanen, dem zufolge die bringenosten Beschwerden, wenigstens theils weise, gehoben wurden. Erst im Jahre 1798 entschloß sich jedoch endlich der Fürst Germann Friedrich von Hohenzollernschingen zu einem am 26. Juni unterzeichneten, Landesvergleiche" mit seinen Unterthanen, welcher gleichsam das Staatsgrundgesetz des Fürstenthums wurde und als solches auch unter die Garantie der Reichsverfassung und der Reichsgerichte gestellt wurde.

Die bisher absolute Gewalt bes Fürsten wurde baburch wesentlich beschränft, die Leibeigenihaft ganzlich aufgehoben und in ihren Wirkungen, namentlich hinsichtlich der unerträglichen frondienste, beträchtlich gemildert und auch der Steuerdruck wesentlich erleichtert. Es wurde der Landschaft selbst insosern ein förmlicher Antheil an der Besteuerung eingeräumt, als sie das Recht erhielt, eine eigene Steuerbeputation zu ernennen, zu welcher die Stadt hechingen 2 und das Land 10 Mitglieder nach freier Wahl stellen sollte. Derselben wurden alle Jahre die Steuerrechnungen vorgelegt und ohne sie durfte feine Steuer mehr ausgeschrieben werden. Die Regierung verpslichtete sich, über alle etwaigen Anstände derselben gehörige Ausfunft zu geben und Vorschläge und Bemerfungen über die gesammte Steuerverwaltung zu berücksichtigen, mahrend der Deputation ihrerseits zur Pflicht gemacht wurde, "Vorschläge zu neuen Gesehen und Verordnungen zu machen und alles in Anregung zu bringen, was das Wohl des Landes besordern und Nachtheile von ihm entsernen könnte". Der Fürst erklärte sich ausdrücklich für verbindlich, seine landesherrlichen Steuerbesugnisse nie anders als nach Maßgabe der Reichszeses, des Hersonnens und der Landesversassung ausüben zu wollen u. s. w.

Im wesentlichen begnügte man sich nun auch mit bieser Landesverfassung. Als Fürst Friedzrich seine Unterthanen im Jahre 1831 aufforderte, ihm ihre Wünsche bekannt zu machen, äus gerte sich keine einzige Stimme dahin, daß die Umgestaltung des bestehenden Landesrepräsentativspstems wünschenswerth sei, und auch der zu Ende des Jahres 1834 laut gewordene Wunsch Einzelner nach Abschaffung der alten und Einführung einer neuen landständischen Verfassung

Stwas anders entwickelten sich die Verfassungsverhältnisse des Fürstenthums Hohenzollernschmaringen. Erst infolge der Julivevolution versprach der Fürst Anton Alois, gemäß dem Art. 13 der Deutschen Bundesacte, seinem Lande eine zeitgemäße Verfassung zu geben. Alstein er starb, noch ehe er sein Versprechen ersüllen konnte, dessen Aussichtung nun seinem Sohne Karl überlassen blieb. Die Landstände wurden zum ersten mal im Sommer 1832 versammelt, und bei ihrem zweiten Zusammentritt überreichte ihnen der Fürst am 11. Juli 1833 eine Verstassungsurkunde, welche von dem Volke mit um so größerer Befriedigung ausgenommen wurde, weil sie in ihren Grundbestimmungen nach dem Muster der badischen und würtembergischen Verstassung in wirklich liberalem Geiste abgefaßt war.

Co genoffen bie beiben fleinen Staaten unter ben Segnungen ber ihren Berhaltniffen an=

gemessenen Verfassungen und ber einsichtigen Regierung wohlwollender Fürsten bie auf die neuesten Zeiten eine ziemlich glückliche und ruhige politische Existenz, welche erst wieder durch die auch auf sie sich erstreckenden revolutionären Zuckungen des Jahres 1848 auf empfindliche Weise gestört wurde. Die Ereignisse von 1848 waren auch der Hauptgrund, warum die Fürsten den Wunsch hegten, auf ihre Souveränetätsrechte zu Gunsten der Krone Preußen zu verzichten.

Denn infolge ber auch in biefen fleinen wehrlosen Lanbern zum Durchbruch gekommenen revolutionären Bewegungen erklärten die beiden Fürsten wiederholt und ausbrücklich, daß sie fich außer Stande fähen, die Regierung ihrer Fürstenthumer zum Besten des Landes forigu: führen, und beshalb ben Entschluß gefaßt hatten, ihrer Souveranetat zu entjagen und solde Sr. Majestät bem Könige und ber Krone Preußen anzutragen. Der König weigerte fich an: fange, in ber Boraussetzung, bag bie Berhaltniffe, welche biefen Antrag motivirt hatten, nur vorübergehender Art sein wurden, darauf einzugehen, glaubte aber dem erneuerten bringenden Gesuche beiber Fürsten am Ende boch nachgeben zu muffen, und zwar, wie es in ber ben Kammern vorgelegten betreffenben Denfichrift wortlich beißt, "zur Bahrung Bochftbero Gendt: fame als successionsberechtigter Agnaten, jur Behauptung ber Rechte und bes Gigenthume ber fürstlich hollenzollernschen Säuser und zur Aufrechterhaltung ber gesetzlichen Ordnung in den Fürstenthümern". Demnach fam nach längern Verhandlungen am 7. Dec. 1849 ein Staats: vertrag zu Stande, in welchem die beiden Fürften von Sobenzollern-Bedingen und Sobenzollern: Sigmaringen ber Souveränetät über ihr gefammtes Gebiet zu Gunften bes Königs von Preu: Ben und seiner Nachfolger entsagten und fich nur ben Besitz und Genuß ihres im Lande gelege: nen Familienvermögens und ber bagu gehörigen Rechte und Einfünfte vorbehielten, solange ber Mannsftamm ber fürstlichen Säuser bestehen würde.

Indem die Krone Preußen diese Abtretung als eine "unvermeidliche Nothwendigleit" anserkannte, wurde jedoch in der erwähnten Denkschrift ganz besonders betont, "daß in der daraus resultirenden Erweiterung des Staatsgedicts keineswegs ein neuer Erwerd für die Krone Preußen liege, sondern nur eine anticipirte Nachfolge in ein Land, auf welches diese Krone infolge der Erbeinigungsverträge von 1695 und 1707 und auf den Grund gemeinsamer Abstammung bestehende Successionsrechte ohnehin besitze, dergestalt, daß das Wesen des abgeschlossenen Bertrags darin bestehe, daß die nähern Successionsberechtigten, nämlich die Herren fürssten von Hohenzollern und deren Descendenz, wegen ihrer Nutzungsrechte abgesunden werden, und der entserntere Erbsolgeberechtigte, die Krone Preußen, sogleich in Besitz und Genuß eine Objectes tritt, auf welches ihm ein zukünstiges Necht bereits zusteht". Art. 3 des hier erwähnten, am 30. Nov. 1695 zwischen dem Kurfürsten von Brandenburg und dem Markgrasen von Ansbach und Baireuth einerseits und den sämmtlichen Fürsten und Grasen von Hohenzollern andererseits abgeschlossenen Bertrags, worauf sich diese Auffassung des Berhälts

niffes grunbete , lautete wortlich:

"Sollte es fich nach bem Rathe und bem Willen Gottes begeben, bag bie fammtlichen Fürsten und Grafen von Hohenzollern ohne hinterlassung männlicher ehelicher rechter Leibes erben ganz abgehen follten, welches seine Allmacht verhüten wolle, so erkennen bieselben keinen nabern Successoren zu ihrem alsbann hinterlaffenben Fürstenthum, Graf= und Gerricaften Landen und Leuthen, als bas burchlauchtigfte Saus Brandenburg und Derofelben alsbann im Leben fich befindende Nachkommen. Gleichwie nun allerseits hohe Paciscenten eines Stamme und Berkommens feiend, alfo bag Ratione sanguinis bem burchlauchtigften Saus Branten: burg und Dero Pofterität niemand vorgeben fann, sondern bemfelben die Folge und Successes von Rechts wegen gebührt, also hat man fich ferner in Krafft biefes Pacti successorii iure militare und nach ber inter familias illustres im Beiligen Romifchen Reiche eingeführten Gewehn: heit vereinbaret und verglichen, thut auch folches hiemit, wie es einige Wege zum beständigstell geschehen follte ober konnte, bag im Fall bas Fürstenthum Sobenzollern, bie Grafichaften Gigmaringen und Behringen sammt benen Berrschaften Baigerloch und Wehrstein neben allem dem, was biefelbe anjego haben ober fünftig noch erlangen möchten, burch Abgang ber Furften und Grafen von Gohenzollern erledigt werben follten, bag alebann biefelbe an bas burdlaud: tigfte Saus Brandenburg und Dero Nachfommen verfallen, verstammen und benfelben erblich verbleiben follen, fammt allem befindlichen Gefchut und andern Vorrath, fo zu ber Feftung unt bem Gebrauch eines jeden Ampts ober Hauses destinirt und behörig ift."

Rechtliche Bebenken könnten baher schon aus diesem Grunde der Annahme dieser Abtretung nicht entgegenstehen. Aber auch Art. 17 der Wiener Schlußacte vom 15. Mai 1820 ges statte die freiwillige Abtretung der auf einem Bundesgebiete haftenden Souveranetätsrechte !!! Gunften eines Mitverbundeten, ohne Bustimmung ber Gesammtheit bes Bundes. Darauf grundeten sich nun auch die Sauptbestimmungen bes Staatsvertrags vom 7. Dec. 1849.

Art. 1 und 2 fegen ben Umfang bes abzutretenben Gebiets in seinem gegenwärtigen Be= fande fest, deffen Annahme seitens ber Krone Preußen in Art. 3 ausgesprochen wird. Art. 4 jest basjenige noch näher fest, was infolge ber abgetretenen Souveranetätsrechte an Preugen übergehe und was den beiden Fürsten verbleiben folle. Die drei nächsten Art. 5—7 enthalten bann die wichtigen Bestimmungen über die von Preußen übernommenen finanziellen Verpflich= tungen, fowol in Bezug auf die Befoldungen und Penfionen ber hohenzollernichen Beamten, als auch vorzüglich hinsichtlich ber ben Fürsten selbst zu gewährenden Entschädigungen. Die lettern werben auf Grund ber burchichnittlichen Ginnahmen ber respectiven fürstlichen Softam= merkaffen für den Fürsten von Hohenzollern=Hechingen auf eine Jahresrente von 10000 Thlen. auflebenszeit festgefest, und zwar mit ber Magnahme, dag bie Balfte berfelben mit 5000 Thirn. nach beffen Ableben auf die rechtmäßigen ftandesgemäßen Erben beffelben übergeben folle. Auf gleichen Grund wurde bagegen die Jahresrente fur ben Fürften von Sobenzollern-Sigmaringen auf 25000 Thir. normirt, welche sich auch im hausverfassungemäßigen Erbgange auf ben jedes= maligen Chef des hohenzollern-sigmaringischen Hauses vererbt. Nach Art. 8 verbleiben bie bas Brivateigenthum der Fürsten ausmachenden Liegenschaften, Chatoullgüter, Forsten, Wergwerke, Behnten, Renten und Gefälle als fürstlich hohenzollernsches Stamm: und Fibeicommigvermögen, zugleich aber auch mit ben barauf ruhenden Lasten im ungeschmälerten Besitze ber Fürsten, während fie sich durch Art. 9 verpflichten, bis zu erfolgter förmlicher Abtretung noch alle mit diesen Souveränetätsrechten verbundenen Staatslasten zu tragen. Art. 10 betraf die Einver= leibung bes hohenzollernschen Bundescontingents in die preußische Armee, mit welcher ber König zugleich auch alle fonstigen ben beiben Fürstenthumern obliegenden Verpflichtungen zur Auf= bringung matricularmäßiger Gelbbeiträge für allgemeine Bundeszwecke übernahm. Art. 11 follte fogleich nach erfolgter Auswechfelung ber Natificationen bes Bertrags die Uber= gabe der beiden Fürstenthumer an Preußen spätestens am 15. Jan. 1850 erfolgen. In Art. 12 wurde beiden hohenzollernschen Fürstenhäusern im preußischen Staate ihr bisheriger Rang nebit ben bamit verbundenen Vorzügen zugesagt und überdies bestimmt, daß ihnen und nament= lich ihrem jedesmaligen Chef im Fall ihrer Niederlassung im preußischen Staate eine ihren ver= wandtschaftlichen und fonstigen Verhältnissen zum königlich preußischen Sause entsprechende be= wrzugte Stellung vor allen andern nicht zum königlichen Hause gehörigen Unterthanen Sr. königlichen Majestät gewährt werden sollte. Urt. 13 setzte die Aufrechterhaltung der bestehen= den fürstlich hohenzollernschen Hausverfasstang fest, wogegen Art. 14 den Rückfall der an beibe Gurften zu zahlenden Entschädigungerente nach bem Aussterben ihrer respectiven Säuser an die preußische Regierung vorbehielt und Art. 15 ihre aus den Erbeinigungsverträgen von 1695 und 1707 im Fall bes Erlöschens bes Mannestammes bes königlich preußischen Sauses nd ergebenden Ansprüche wahrte und aufrecht erhielt, obgleich nach den dazu in der erwähnten Denkschrift gegebenen Erläuterungen ein Successionsrecht in Bezug auf die preußische Königs= frone für beide Fürsten baraus keineswegs hergeleitet werden follte. Gemäß Art. 16 follte über biese Abtretung von beiden Fürsten eine entsprechende Erklärung an die für den Deutschen Bund bestehende Centralbehörde erlassen und von der preußischen Regierung bestätigt werden. Art. 17 endlich ordnete die Form der Ratificationen des Vertrags und zugleich die Beitritts= erklärungen ber majorennen Agnaten beiber fürstlichen Saufer zu benfelben an.

Bereits am 7. Jan. 1850 tegte ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Freiherr v. Schleinit, ben Kammern biesen Staatsvertrag zugleich mit ber betressenden Denkschrift zu verfassungsmäßiger Berathung und Beschlußnahme vor. Dieselbe war in zweisacher Hinsch ersorberlich: einmal, well nach Art. 2 der Verfassungsurkunde eine Veränderung der Grenzen bes preußischen Staatsgebiets, dessen integrirenden Theil beide Fürstenthümer fortan bilden sollten, nur mittels eines Gesehes geregelt werden kann, und zweitens, weil nach Art. 46 der Verfassungsurkunde zu Verpslichtungen, durch welche dem Staate neue Lasten auferlegt werden, wie sie demselben aus dem obigen Vertrage, wenn auch verhältnißmäßig nur in unbedeutendem Waße und aller Wahrscheinlichkeit nach vorübergehend erwachsen würden, die Genehmigung der

Rammern erforberlich ift.

Bei dieser Gelegenheit hob der Minister nochmals ganz besonders hervor, daß sich beide Fürsten bei diesem wichtigen Schritte von der Überzeugung hätten leiten lassen, "daß in Ländern von so geringem Umfange, wie es die beiden Fürstenthümer Hohenzollern seien, die Staats= gewalt der nothigen Macht und des nothigen Unsehens entbehre, um in schwierigen und ftur=

mischen Zeiten sich ben Berhältnissen überall gewachsen zu zeigen und die Aufgabe ber Regierung in einer bem wahren Boltswohle und der fürstlichen Würde entsprechenden Weise zu löfen". Und dies förmlich zu constatiren, sei für die königliche Regierung um so wichtiger gewesen, "als sie einen entschiedenen Werth darauf legen müßte, selbst den Schein des Berbachts von sich sern zu halten, als verfolge sie bei diesen Unterhandlungen selbstsüchtige Zwecke, als beabsichtige sie Vortheile zu ziehen ans einem vielleicht übereilten und nur durch den Drang vorübergehender Umstände abgenöthigten Schritte". Nachdem aber einmal die beiden Fürsten ihren unabänderzlichen Entschluß zu erkennen gegeben, ihrer Souveränetät definitiv entsagen zu wollen, "habe sich die Krone Preußen nicht der Möglichkeit aussehen können und dürsen, die Regierungezgewalt in den alten Stammlanden des Hauses Hohenzollern in die Hände eines andern Fürsten:

geschlechts übergeben zu feben". Auch wurden von den Kammern wesentliche Bebenken gegen die Vollziehung des betreffen: ven Staatsvertrags nicht erhoben. Bereits in der Sitzung vom 26. Jan. ertheilte die Zweite Rammer infolge des von dem um die Geschichte des Hauses Hohenzollern hochverdienten Ab: geordneten Riedel (sein neuestes hierher gehöriges Werk: "Geschichte des preufischen Könige: hauses", bessen erster Theil bie ber Grafen von Zollern und Burggrafen von Nürnberg, der zweite die des Markgrafen Friedrich, ersten Kurfürsten von Brandenburg, umfaßt, ist est vor furgem erschienen) verfaßten lichtvollen Commissioneberichts bemselben die verfassungs: mäßige Buftimmung. Je weniger ber materielle Gewinn biefer neuen Erwerbung, bemerfte Riedel babei, bei dem unbedeutenden Flachengehalt und der geringen Bevolkerung der hohen: zollernschen Lande für die Krone Preußen ins Gewicht falle, besto höher seien bagegen die dabet obwaltenden moralischen und politischen Rucksichten anzuschlagen. Denn es handle sich bei ber Besitznahme berselben um nichts Geringeres als barum, die Wiege bes eblen Geschlechts ter Hohenzollern mit bem mächtigen beutschen Staate zu vereinigen, ber burch bie Hohenzollem gegrundet und burch fie zu feiner beutigen Bedeutung erhoben worben fei. Es handle fich um nichts Geringeres als barum, bie erlauchten Fürsten biefes Stammes, welche zuerft in Deutich: land mit bem ruhmwürdigen Beispiele vorangegangen seien, auf eigene herrschaft zu verzichten, um zum Besten ber Erreichung ber Staatezwecke bie Busammenlegung ihres Bebiets mit gre: gern Territorien möglich zu machen, bem preußischen Staatsverbande zu Mitgliedern zu gewinnen. Es handle fich barum, ben lebendigen Bufammenhang, welchen die schwäbische Beimat unfere königlichen Baufes mit ben fudbeutschen ganbern begrundet, burch bie Erftredung ber preußischen herrschaft auf jene Lande gleichsam berzustellen und neu zu beleben. Denn wenn die Bergangenheit ber Bollern ichon groß gewesen fei, fo feien die Soffnungen und Erwartun: gen, welche Deutschlands Bufunft an bas gefronte Geschlecht ber Bollern fnupfe, noch meit größer. Die Behauptung ber zollernichen herrichaft an ber Schwäbischen Alp fei auch in biefer Beziehung feineswegs ein politisch gleichgültiger Umstand. (Der Bertrag felbft mit ber betref: fenden Dentschrift, die barauf bezughabenbe Debe bes Ministere ber auswärtigen Angelegen: heiten in ber Zweiten Rammer und ber Commissionsbericht berselben mit ben Verhandlungen barüber befinden fich im vierten Banbe ber ftenographifchen Berichte über bie Berhanblungen ber Zweiten Kammer in ber Sigungsperiode 1849 und 1850, S. 1827 fg., 1923-28 und 2067 - 70.

Die auf diese Weise dem preußischen Staatsverbande einverleibten hohenzollernschen Lande haben seitdem auch, unter möglichster Berückschigung der dort obwaltenden besondern Berhältnisse, eine der preußischen Staatsversassung entsprechende Verwaltung erhalten. Im Staats haushaltetat bildet indessen die Verwaltung der hohenzollernschen Lande zur Zeit noch einen besondern Titel, welcher im Jahre 1861 mit einer Einnahme von 242286 Thlrn. und einer Ausgabe von 18000 Thlrn. abschieß. Im Hause der Abgeordneten sind die hohenzollernschen Lande durch einen eigenen Abgeordneten vertreten, während die beiden Fürsten Friedrich Wilhelm Konstantin von Hohenzollernscheinigen (geb. den 16. Febr. 1801) und Karl Anton von Hohenzollernschigung, gleich nach den 7. Sept. 1811) im Gerrenhause, als Mitglieder mit erblicher Berechtigung, gleich nach den Brinzen des königlichen Hauses die erste Stelle einnehmen. Doch haben sie an den Sihungen desselben noch nicht wirklich theilgenommen. Beiden wurde durch Cabinetsorder vom 20. und 27. März 1850 das Prädicat "Hoheit" mit den Prärogativen eines nachgeborenen Prinzen des königlichen Hauses errheilt.

Der Fürst von Gobenzollern=Sechingen bat sich nach ber Abtretung seines Landes auf feine bebeutenben in Schlessen gelegenen Guter zuruckgezogen und residirt in ber Regel in Sohlftein bei

lowenberg im Regierungobezirk Liegnig. Großer Freund und gebiegener Kenner ber Mufik, lebt abier gang feiner tunftlerifchen Muße und unterhält auf eigene Koften eine vortreffliche Kavelle.

Fürst Anton von Hohenzollern : Sigmaringen hat bagegen seine Nesibenz in Düsseldorf wusgeschlagen, bringt aber einen großen Theil des Jahres auf seiner reizend gelegenen Besthung Schoft Weindurg in der Schweiz zu. Auch er ist feiner Kenner und liberaler Besörderer ber Kunst und besitzt namentlich eine ausgezeichnete Sammlung von Gemälden, Kupferstichen, Miniaturen u. s. w. Nach dem Falle des Ministeriums Manteussel und infolge des damit verstundenen Umschwungs der Dinge wurde er durch Erlaß des Prinz-Negenten vom 5. Nov. 1858 zum Borsitzenden des Staatsministeriums ernannt, versah diese Stelle aber mit mehreren Unterstreigngen wirklich nur dis um die Mitte des Jahres 1861, wo er sich, theils aus Gesundheitstrücksichen, theils wol auch, weil er mit dem seitdem beliebten Regierungssystem nicht mehr recht hatmoniren mochte, von den Geschäften factisch gänzlich zurückzog, obgleich er dem Namen nach das Präsidium des Staatsministeriums noch beibehielt. Erst nach der zu Ende September 1862 assellum Ernennung des Hrn. v. Bismarck-Schönhausen zum Vorsitzenden des Staatsminissum Krnennung des Hrn. v. Bismarck-Schönhausen zum Vorsitzenden des Staatsminissum Krnennung des Hrn. v. Bismarck-Schönhausen zum Vorsitzenden des Staatsminissum Krnennung des Hrn. v. Bismarck-Schönhausen zum Vorsitzenden des Staatsminissum Krnennung des Hrn. v. Bismarck-Schönhausen zum Vorsitzenden des Staatsminissums hat er auch förmlich dieser hohen Stellung entsagt und ist dagegen, schon seit dem Insai 1859 General der Insanterie, mit dem Commando des 7. Armeecorps in der Provinz Bestsellung betraut worden.

Zwischen der schwäbischen gräflichen Linie der Gohenzollern und dem, wie wir oben gesehen baben, im 13. Jahrhundert zur Burggrafschaft Nürnberg gelangten franklischen Zweige der=

felben hat ursprünglich eine weitere Berbindung nicht stattgefunden.

Sie waren fich im Laufe ber Zeit fast ganz fremd geworden. Die frankische burggräsliche Linie hatte, während ber schwäbische gräsliche Zweig sich nicht weiter zu Macht und Kraft erstehen konnte, ben Weg zu seiner bereinst so großen Bestimmung mit ebenso viel Umsicht und Geschick als Glück und Erfolg betreten. Wenn wir sogleich hier darauf hindeuten wollen, was tiese hohenzollern nach und nach auf die Hohe ihrer Macht und ihrer weltgeschichtlichen Bedeuzung erhoben hat, auf welcher sie sich noch jeht besinden, so ist es eben dies, daß die ausgezeichenetem Fürsten ihres Stammes von jeher mit tiefer Einsicht in die Verhältnisse der Zeit erstannt hatten, was ihr im Geist und Wesen noth thue, und daß sie dieselben mit ebenso viel Vesiglit bes Willens und ber Entschlüsse als weiser Mäßigung für ihre eigenen Iwecke und zu ihrem eigenen Vortheil zu benußen wußten. Nur in den Momenten, wo sie von dieser weisen Politik abzuweichen schienen, war die fortschreitende Größe ihres Hauses augenblicklich ernstlich gesährbet.

Die hohenzollernschen Burggrafen von Nürnberg hatten namentlich erkannt, daß nur ein früstiger, mächtiger und allgemein geachteter Kaiser des Reichs Wohlfahrt wirklich fördern könne, und soviel an ihnen war, wirkten sie daher auch mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln darauf hin, immer nur kräftige Fürsten an die Spitze der Reichsregierung zu stellen, diesen die nöthige Wacht zu verleihen und überhaupt das kaiserliche Ansehen auf jede Weise

gu heben und zu halten.

So namentlich Burggraf Friedrich II. (gest. 1218), welcher für den größten und gewaltigsten der Hohenstausen, Kaiser Friedrich II., wie es in einer gleichzeitigen Urkunde heißt, "bis
zur Besahr des Lebens und der Habe socht". So ferner Burggraf Friedrich III., durch dessen
"anzaigen und arbait" es vornehmlich geschehen, daß nach dem Untergange der Hohenstausen
der schießte der Reichssürsten, Graf Rudolf von Habsburg, auf den Kaiserthron erhoben
wurde. Er blieb auch dann der treueste Freund des Kaisers und der eifrigste Besörderer aller
Maßregeln, welche derselbe zum Seile des Neichs durchzusegen bemüht war. So endlich Burggraf Friedrich IV. (gest. 1332), welcher nach dem Tode Kaiser Heinrich's VII. (1313) mit aller
seiner Macht für den von der Mehrheit der Kurfürsten rechtmäßig gewählten Kaiser Ludwig
den Baiern gegen die Anmaßungen des Hauses Österreich und seines Gegenkaisers, Friedrich's
des Schönen, eintrat.

Daß die Hohenzollern dabei aber die Interessen ihres Hauses und ihrer Macht keineswegs aus den Augen verloren, versteht sich von selbst. Die Erweiterung der letztern war im Gegenstheil sortwährend das vorzüglichste Augenmerk ihrer klugen Politik. Auch dabei gingen sie instelsen immer mit großer Vorsicht und Mäßigung zu Werke. Das Wohlwollen und die danksbare Anerkennung der Kaiser, welche ihre Verdienste um das Neich wohl zu schätzen wusten, kamen ihnen dabei ganz besonders zu statten. Zum Beweis dafür liegen aus der Zeit von der Witte des 13. die zu Anfang des 15. Jahrhunderts mehr wie 200 kaiserliche Urkunden vor, durch welche theils die Besitzungen der Burggraßen von Hohenzollern mit neuen Gütern und

Belehnungen vergrößert, theils ihre Nechte und Privilegien bedeutend erweitert wurden. Sie fallen meistens in die Regierungszeit der Kaiser Rudolf von Habsburg (1273—94), Abolf von Nassau (gest. 1298), Albrecht I. (gest. 1308), Heinrich VII. (gest. 1313) und Ludwig des Baiern (gest. 1347), welcher lettere nicht nur alle Rechte und Freiheiten der Burggrasen von-Nürnberg bestätigte, sondern auch sowol ihre Besitzungen wie ihre Privilegien noch anssehnlich vermehrte. Bereits im Jahre 1353 schloß dann Kaiser Karl IV. mit den Burggrasen Johann und Albrecht einen förmlichen Erbeinigungsvertrag für alle Zeiten ab, welcher im Jahre 1366 erneuert wurde; und überdies bekam auch die Regierungszeit dieses Kaisers für das burgsgrässliche Haus Hohenzollern noch dadurch eine ganz besondere Wichtigkeit, daß in der Goldenen Bulle vom Jahre 1356 ihre bisher nur mehr factische, auf der Macht und Ausübung der bestressenden Rechte beruhende fürstliche Würde auch förmlich sestgesetzt und anerkannt wurde.

Auch die nachfolgenden Raiser fuhren fort, den Hohenzollern, deren Beistand sie wiederhelt in finanzieller sowol wie in anderer Beziehung in Anspruch nahmen, Beweise ihrer besondern Gunst zu geben. Raiser Wenzel (gest. 1400) machte ihnen mehrere bedeutende Schenkungen, während Raiser Ruprecht (gest. 1410), Schwager des Burggrasen Friedrich VI., dessen Anssehen auf jede Weise zu heben suchte, und endlich glaubte Raiser Sigismund (gest. 1437) seine Verdienste um Raiser und Reich, wie wir sogleich sehen werden, auf würdige Weise nur das durch belohnen zu können, daß er ihn mit der Mark Brandenburg belehnte und zugleich zur

Burbe bee Rurfürften und Reichserzfämnierere erhob.

War es also vor allem eine gesunde deutsche Politik, jenes richtige thatkräftige Eingreifen überall, wo es galt, im Deutschen Reiche für Recht und Gesetz einzutreten, was zu der Erhebung der Hohenzollern mit am meisten beigetragen hat, so verstanden sie es doch auch vortresslich, ihre besondern materiellen Interessen immer gehörig wahrzunehmen, vorzüglich durch geschicke und planmäßige Erweiterung ihres territorialen Besitzes. Gewaltmittel wurden dabei von ihnen so gut wie gar nicht in Anwendung gebracht. Sie wußten aber die Gunst der Umstände immer mit bestem Ersolg dazu zu benutzen, um ihre Hausmacht theils durch Kauf, theils duch Berz

träge und vorzüglich burch glückliche Erbichaften ansehnlich zu vergrößern.

So siel z. B. Friedrich III. nach dem bereits im Jahre 1248 ersolgten Aussterben des herzoge lichen Hauses von Meran der größte Theil der reichen Erbschaft desselben zu, weil er mit der Schwester des legten Herzogs Otto vermählt war, die ihm überdies schon den größten Ipil des Landes als Mitgift zugebracht hatte, welches das Gebiet von Baireuth bildete, und zu dem dann aus der Erbmasse noch die Herrschaften Plassenburg, Kulmbach u. a. m. hinzusamen. Auch in Burgund sielen damals den Hohenzollern aus der meranischen Erbschaft ansehnliche Bestyungen zu. Sie hielten es aber mit Recht für eine weise Politif, diese entsernt liegenden Erwerbungen, welche nur schwer und mit bedeutenden Kosten zu erhalten waren, lieber sozieh mit Bortheil zu veräußern, als sich den Gesahren der Verwickelungen auszusehen, welche von ihrem Bestze unzertrennlich zu sein schienen. So fam schon im Jahre 1256 ein sornlicht Vertrag zu Stande, dem zusolge Burggraf Friedrich III. alle von den meranischen Herzogen ausertren Bestzungen in Burgund und Krankreich an den Grasen Hugo von Burgund und bestellen Bestungen in Burgund und Krankreich an den Grasen Hugo von Burgund und bestellen Bemahlin Abelheid käuslich überließ.

überhaupt war es eine ber wirksamsten Maximen ber hohenzollernschen Hauspolitik, wie ihre Besthungen immer soviel wie möglich zu concentriren und zusammenzuhalten suchme Diese Politik hat mit am meisten zur Vermehrung ihrer Macht und ihres Ansehens beigetre gen. Theilungen sollten entweder gar nicht ober doch nur so statissnden', daß in allen wichtigen. Angelegenheiten die verschiedenen Zweige des Hauses gemeinsam handeln mußten. Indiese Beziehung war namentlich die von Burggraf Friedrich V. im Jahre 1385 erlassene Erbordnum von entschiedener Wichtigkeit. Denn ihr zusolge sollte binnen zehn Jahren gar keine Theilund des mütterlichen Erbes vorgenommen werden, nach Ablauf dieser Zeit aber die Theilung zwischen den beiden Söhnen desselben, Johann III. und Friedrich VI., nur mit Zuziehung der Agniten und der fürstlichen Räthe und zwar so gestattet sein, daß die Regalien stets Gemeingut ble ben, Veräußerungen ohne Wissen des andern nie geschehen und der liberlebende immer der Erbes zunächst Verstorbenen sein sollte, jedoch mit der Verpflichtung, für die Ausstatung der ein bes zunächst Verstorbenen sein sollte, jedoch mit der Verpflichtung, für die Ausstatung der ein

vorhandenen Töchter zu forgen.

Gemäß dieser zum Sausgesetze erhobenen Erbordnung fand benn auch nach bem im 3al 1398 erfolgten Tode Friedrich's V. die Theilung des burggräflichen Gebiets zwischen seinen ben Söhnen in der Weise statt, daß der ältere, Johann III., das Burggrafthum Nürnberg obt halb des Gebirges oder das Fürstenthum Baireuth, Friedrich VI. bagegen, der jungere, be

Burggrafenthum unterhalb bes Gebirges ober bas Fürstenthum Onolzbach ober Ansbach ershult. Nach bem im Jahre 1420 erfolgten Ableben Johann's siel bann auch bas Fürstenthum Bureuth wieder an Friedrich VI. zuruck, welcher, somit im alleinigen Besitze ber wieder vereinigs im franklischen Lande ber Hohenzollern, bei ber bamaligen allgemeinen Zerrissenheit Deutschslands einer ber mächtigsten Reichsfürsten war, zumal ba sich sein Haus zugleich auch zu einer bebeutenben Geldmacht erhoben hatte.

Eine von jeher streng geregelte Verwaltung und die umsichtige Benutzung ber reichen finans zullen Hulfsquellen jener gesegneten Länder, gepaart mit einer weisen Sparsamkeit, hatten den hohenzollern als angestammte Erbtugenden ihres Hauses vor allem dazu verholfen. Reiner seiner Vorsahren hatte es aber besser verstanden, seine bedeutenden Geldmittel für politische

3mede zu seinem Bortheil zu benuten, wie Burggraf Friedrich VI.

Am 21. Sept. 1372 zu Mürnberg geboren, trat er die Regierung bes ihm burch ben väter= liden Erbiheilungsvertrag zugefallenen Landes bereits im Jahre 1397 an. Ein fluger, um= nichtiger und ebenso burch Geist und Charafter wie burch hohe Bildung hervorragender Fürst, berfolgte auch er, ben Traditionen seines Hauses zufolge, eine echt beutsche Politik, indem er bei ber damaligen allgemeinen Zerrüttung in Staat und Kirche die weltlichen sowol wie die zeiftlichen Interessen des Reichs auf jede Weise wahrzunehmen bemüht war. Bereits im Jahre 1398 wurde er zum kaiserlichen Reichshauptmann im Kriege gegen die Raubritter ernannt, nahm im Jahre 1401 an dem Zuge des Kaifers Ruprecht nach Italien theil und blieb bis zu beffen Tode in allem, wo es galt, bas faiferliche Ansehen und bie Ordnung und Burbe bes Reichs zu wahren und aufrecht zu erhalten, sein treuefter Freund, Rathgeber und Belfer. In gleicher Weise hatte er sich schon seit bem Jahre 1402 mit König Sigismund von Ungarn in freundschaftliche Verbindung gesetzt, war dann nach bem Ableben Kaiser Auprecht's im Jahre 1410 ber eifrigste Beförberer seiner Wahl zum König von Deutschland, weil er ihn unter ben damaligen Berhältniffen, ungeachtet feiner Schwächen, für ben Einzigen hielt, welcher im Stande fei, Ordnung und Frieden in Staat und Rirche einigermaßen wiederherzustellen, und blieb feitdem auch beständig fein treuester Freund und Bundesgenoffe.

Sigismund aber bedurfte zur Besettigung seiner Macht nicht nur seines starten Arms, sondern auch vorzüglich seines reichgefüllten Schapes. In beständigen Geldnöthen, hatte Sigismund bereits im Jahre 1402 einen Theil der ihm gehörigen Mark Brandenburg, das Gebiet jenseit der Oder, für 63200 ungarische Goldgulden an den Deutschen Orden veräußert, und kurz nach seiner Wahl zum König im Jahre 1411 sah er sich genöthigt, die Statthalterschaft oder Regentschaft der Mark Friedrich VI. gegen ein Darlehn von 100000 ungarischen Goldgulden mit den ausgedehntesten Bollmachten zu überlassen. Denn das unter dem beständigen Wechsel schwacher Statthalter und den unauschörlichen Fehden eines unbändigen und herrschsüchtigen Abels, wie namentlich der Quigows, gänzlich herabgekommene, wie es Sigismund selbst nannte, "dalb verlorene" Land bedurste eines tapfern Arms und eines kräftigen Geistes, um das königsliche Regiment noch einigermaßen aufrecht zu erhalten und Gesetz und Ordnung wieder zur Gelzung zu bringen. Deshalb überließ Sigismund dem neuen Statthalter sogleich die gesammte landesherrliche Gewalt, nur mit Ausnahme der kursürstlichen Würde und der damit verdunz denen Rechte in Reichsangelegenheiten, wogegen er sich verpslichtete, alles gutzuheißen und zu bestätigen, was der Statthalter verfügen würde, sowie auch dieselben Rechte seinen Erben zu

überlassen, wenn er vor Rückzahlung obiger Summe mit Tode abgehen follte.

Daß aber an diese Rückzahlung bei ben bedrängten Verhältnissen König Sigismund's gar nickt zu benken war, versteht sich von selbst. Derselbe mußte im Gegentheil die Geldhülfe seines Statthalters in der Mark gleich in den nächsten Jahren in so hohem Grade in Anspruch nehmen, daß sich seine Schuld bereits im Jahre 1415 bis auf 400000 ungarische Goldgulden (etwa 800000 Thir. preußisch Courant) belief und er sich genöthigt sah, ihm dafür nun auch noch die Kurwürde und das Erzkämmereramt zu überlassen. Indessen hatte sich auch diesmal ber König vorerst noch den Wiederfauf und den Rücksall beim Erlöschen der männlichen Nachkommen des Burggrasen für sich und seine Familie vorbehalten. Bei der erst nach der Rücksehr Sigismund's aus Spanien, Frankreich und England zu Konstanz, wo Friedrich damals wegen der berühmizen Kirchenversammlung verweilte, am 18. April 1417 mit großer Feierlichkeit förmlich vollzuchen Belehnung wurde jedoch dieser Borbehalt, wahrscheinlich zusolge vorhergegangener Ausdrücklicher Berabredung und Übereinfunst, gänzlich mit Stillschweigen übergangen, sodaß und ber Besig der Mark Brandenburg nebst der Kurwürde dem Hause Hohenzollern auf alle Zeiten zugesichert war.

Ubrigens beweift bas Geprange, womit man biefen Staatsact zu umgeben bemubt mar. am beften, welche Wichtigfeit man ihm beilegte und in ben Augen ber Welt verliehen wiffen wollte. Um ihn foviel wie möglich zu heben, lub Raifer Sigismund alle Reichsftande für Oftern 1417 zu einem Reichstag nach Konstanz ein, auf welchem allen benen, die die faiserliche Belehnung noch nicht erhalten, dieselbe ertheilt werben follte. Der Zubrang von Fürsten, Grafen und herrn aus allen Theilen bes Reichs und einer schaulustigen Menge war baber ungeheuer. Friedrich felbst hielt seinen Einzug mit einem glänzenden, 400 Pferde und vier Wagen ftarken Gefolge von Mittern und Gbeln aus vielen Gauen Deutschlands. Bum Belehnungsact felbft war auf bem obern Markte zu Konstanz eine große Bühne aufgerichtet, zu welcher eine breite Treppe hinaufführte und auf welcher ber kaiserliche Thron, mit goldburchwirkten Burpurbeden behangen, unter einem prachtvollen Thronhimmel ftanb. Bu beiben Seiten beffelben befanden fich einige Stufen niedriger Stuble für die zu diefer Feierlichkeit besonders eingelabenen Cardinäle und Bischöfe. Bereits am frühen Morgen zogen zwei Ritter in glanzvoller Ruftung mit ber Fahne ber Mark Brandenburg und dem Familienwappen ber hohenzollern unter Paufen und Trompetenschall burch alle Straffen ber Stadt, indem ihnen ber hohe frankliche und marfische Abel, gleichfalls in prachtvollem Waffenschmucke, folgte. In ber Wohnung bes Burge grafen hatten fich indeffen bie Rurfurften, Bergoge, Grafen und fonftigen Reicheftanbe verfam: melt, um ihn nach bem obern Markte zu geleiten. Sier nahm ber König auf bem Throne Plag. während ber Pfalzgraf Ludwig mit dem Scepter und Reichsapfel, Herzog Rudolf von Sachsen mit entblößtem Reichsichwert und ber faiferliche Rangler mit bem Belebnungebriefe neben ibm standen. Anieend bat der Burggraf den König um die Belehnung, worauf der Kanzler die Belehnungsurkunde und ben Gib verlas und ihn an feine Rechte und Pflichten als Markgraf von Brandenburg erinnerte. Nachdem bann Friedrich mit lauter Stimme ben Etd geleistet hatte, überreichte ihm König Sigismund Scepter und Reichsapfel, fowie auch bas Panier mit tem Wappen ber Hohenzollern und bie Fahne mit dem brandenburgischen Wappen. Endlich über: gab ihm auch noch Herzog Rubolf bas Reichsschwert. Un bemfelben Tage gab bierauf Rutiutf Friedrich I., wie er feitdem genannt wurde, bem Könige, ben Reichsfürsten und einer großen Anzahl geistlicher Würdenträger ein glänzendes Gastmahl, welchem indessen die Cardinale bei zuwohnen fich weigerten.

Noch bis gegen Ende Mai bes nächsten Jahres verweilte hierauf der neue Aurfürst zu Konftanz, wohnte mit dem Kaiser allen Sitzungen des Concils bei und stand ihm überall zur Seitz, wo es galt, die Interessen des Neichs und der Kirche zu wahren. Auch wurde es vorzüglich wir seinem Einstusse zugeschrieben, daß, wenn die Zwecke des Concils auch nicht vollständig erreicht wurden, doch die Beilegung der Kirchenspaltung zum größten Theile gelang. Noch beim Schrieden knüpfte der Kaiser den alten Freundschaftsbund mit dem Kurfürsten nur um so sester, das so durch die Unruhen in Böhmen genöthigt, nach Ungarn zurückzusehren, in den Reichshändelt auch noch ferner vorzüglich auf seinen Beistand rechnete. Bereits am 2. Oct. 1418 ernannte sichn zu Donauwörth an seiner Stelle zum Reichsverweser mit den ausgedehntesten Bollmachten

Bornehmlich seitbem entwickelte Friedrich I. in zweifacher Richtung eine wahrhaft gresartige und segensreiche Thätigkeit, welche freilich nicht immer mit dem erwünschten Erfolge be lohnt wurde. Denn während er als Reichsverweser bafür zu forgen hatte, ben Landfrieden ist Reiche nach Kräften aufrecht zu erhalten, mußte ihm als Kurfürsten von Brandenburg bie Bestigung und Erweiterung seiner Wlacht in der Mark ebenso sehr am Herzen liegen.

In ersterer Beziehung suchte er soviel wie möglich durch friedliche Mittel zum Ziele 30% langen. So schlichtete er z. B. gleich in den ersten Jahren seines Reichsverweseramts die bittern Händel zwischen dem Pfalzgrafen Ludwig und dem Markgrafen von Baden, ferner zwischen dem Erzbischof und der Bürgerschaft der Stadt Köln, zwischen dem Herzoge von Braunschweig Lüneburg und dem Erzbischof von Bremen, zwischen dem Könige von Dänemark und Holstein nebst den Hansestäten n. a. m. durch friedlichen Bergleich. Leider wurde er dann auch wor Jahre 1420 an und zwar nicht auf die glücklichste Weise in die langwierigen Hussischwerwickelt. Auch da ging er indessen zunächst von dem Grundsage aus, womöglich noch ein Aussschlang zwischen den Hussischnung zwischen den Hussischnung zwischen den Hussisch und ihrem rechtmäßigen Herrscher durch friedliche Unter handlung herbeizusühren. Allein da sich weder beide Parteien noch auch der Kaiser und b Bapst dazu verstehen wollten, mußte auch der Kursürst nothgedrungen zu den Wassen greife zum Theil zum Schuße seiner eigenen, von den Hussisch hart bedrängten Lande.

Nur mit schwerem herzen und mahrend er noch immer bemuht war, ben Kaifer zu frie licher Gesinnung zusbewegen, trat er, im September 1422 zum Oberbefehlshaber ernannt.

tie Spipe bes Reichsheeres, behielt fich aber babei ausbrücklich vor, bag ihm, indem er bie Wafjen jum Schute Deutschlands ergriffen habe, zugleich auch "Macht und Gewalt gegeben werbe, mitten Bohmen zu handeln und diese wieder zu begnabigen". Er glaubte barauf um so mehr bestehen zu muffen, ba er, wie er wohl vorausfah, gar nicht einmal auf fräftige Unterstützung mubrigen Reichsfürsten werbe rechnen konnen. Allein weber ber Rrieg noch bie Unterhand= lungen hatten ben erwünschten Fortgang. Wie schmachvoll endigte nicht noch im Jahre 1427 ier mit Muhe und Noth zusammengebrachte Reichsheerzug gegen bie Suffiten gleich an ber bohmischen Grenze! Im Jahre 1428 abermals zum Reichsfeldherrn ernannt, war Rurfürst Friedrich I. mit dem schwachen, in sich zerfallenen Reichsheere gar nicht mehr im Stande, ben im Jahre 1430 mächtig aus Böhmen nach Sachsen vordringenden Hussiten bie Spipe zu bieten. lind was das Schlimmste war, sie rächten sich nun auch noch badurch an ihm perfönlich, daß sie aus Sachsen nach seinen frantischen Erblanden vorbrangen und bort eine Menge Stabte, Sof, Rulmbach, Baireuth, Wunfiedel u. f. w., sowie bas ganze offene Land mit Feuer und Schwert verheerten und furchtbar brandschapten. Mit Waffengewalt fonnte aber Friedrich biesen Ber= beerungen icon gar nicht mehr Einhalt thun, ba ihm die Reichsstände alle Hülfe versagten. Er mußte zu seinen Geldmitteln seine Zuflucht nehmen und brachte es mittels bieser auch wirklich dabin, bağ ber furchtbare Feind, mit unermeglicher Beute beladen, endlich ben Rückzug antrat. Mit 14000 Goldgulden erkaufte Friedrich die Aufhebung der Belagerung von Kulmbach, und ju gleichen Opfern verstanden sich auch Mürnberg und einige andere Reichsstädte in Franken, um fich nur endlich einmal Ruhe zu verschaffen.

Sie war aber nur von kurzer Dauer. Denn die von Kurfürst Friedrich abermals eingeleiten Unterhandlungen wegen friedlicher Beilegung des unseligen Haders mit den Hussiten führem vorzüglich deshalb noch nicht zu dem erwünschten Biele, weil der Papst durchaus darauf bestand, daß nur das Schwert entscheiden könne und musse. Hätte es Friedrich jest nur wenigstens durchsehen kaß der Krieg endlich einmal mit Ernst, Energie und Nachbruck geführt werden wäre; allein alle seine Bemühungen in dieser Hinscht scheiterten an der Widerspenstigsleit, der Saumseligkeit und dem bösen Willen der meisten Neichsstände. Noch mit weit größerm Widerstreben als früher übernahm er daher im Jahre 1431 nochmals die Stelle des Obersbeschlächabers des Neichsheeres, vorzüglich in der Hossinung, daß die ihm von Kaiser Sigismund erhilten ausgedehnten Vollmachten, die Unterhandlungen mit den Husust 1431 allersbings noch einmal ein Neichsheer von nahe an 100000 Mann zusammen, mit welchem er auch über den Böhmerwald in Böhmen einbrach und bis Tachau vordrang. Kaum zeigten sich aber

bie Hussiten unter Procopius nur von serne, als das ganze Neichsheer, von Furcht und Schrecken ergriffen, in wilder Anarchie auseinanderlief und in aufgelöster Flucht nach Deutschland zurückseilte. Friedrich selbst wurde mit fortgerissen. Mehr wie 11000 Deutsche erlagen den nach= sehnen Hussiten, und fast alles Geschüß, Munition und sonstiges Kriegsmaterial wurden die

leichte Beute ber Sieger.

Jest endlich brang Friedrich gegen Raiser und Papst mit seiner Ansicht burch, daß mit Wassengewalt gegen die Hufsiten nichts mehr auszurichten sei und nur noch auf dem Wege der Unterhandlung dem unseligen Streite, welcher über beibe Länder soviel Unheil gebracht habe, ein Ende gemacht werden konne. Raifer Sigismund verstand fich baher nun auch bazu, durch ein in sehr versöhnlicher Sprache gehaltenes Schreiben vom 27. Oct. 1431 die Abgeordneten der Suffiten zu dem bereits im Juli eröffneten Concilium zu Bafel einzuladen, wo man fich mit ihnen über die Grundlagen bes Friedens verständigen wolle. Sie trauten aber diesen kaiser= lichen Anerbietungen zunächst noch nicht und fuhren fort, die beutschen Grenglander auf die ent= seylichste Weise mit ihren Verheerungen heimzusuchen. Namentlich hatte bamals auch die Mark Brandenburg unendlich viel von ihnen zu leiden, weil sie sich an Kurfürst Friedrich personlich bafür raden wollten, bağ er im vorigen Jahre abermals ben Oberbefehl über bie gegen fie gerich= tete Reichsarmee übernommen hatte. Diefer feste es nun aber boch burch, bag fie fich gegen Ge= stellung von Geiseln bazu bequemten, ihre Bevollmächtigten zu einer Religionsbesprechung nach Ser zu schicken, welche eine am 18. Mai 1432 abgeschlossene vorläufige Übereinkunft zur Folge hatte. Auf fie gründeten sich bann auch die weitern, vorzüglich unter Friedrich's Vermittelung gu Basel und Prag fortgesetzten Verhandlungen, welche endlich durch die Prager Compactaten vom 30. Nov. 1433 und beren Bestätigung burch bas Concilium zu Bafel im Februar 1434 gu bem erfehnten Abschluß gelangten.

20

Miemand zweifelte baran, bag biefes gludliche Refultat vorzuglich ben unausgesehten Bemühungen Aurfürst Friedrich's I. zu banken sei. Er selbst aber zog sich seitbem in schon vor: gerudterm Alter mehr und mehr von ber Laft ber Reichsgeschäfte gurud, um feine Sorgialt vorzüglich seinen burch die Ariegsjahre so hart bedrängten frankischen Erblanden und ber Mark Das hinderte ihn aber boch nicht, soweit feine Dacht reichte. Brandenburg zuzuwenden. noch immer für die Erhaltung des nur zu oft gestörten Landfriedens im Reiche zu sorgen; und baß man seine Verdienste in dieser hinsicht wohl zu würdigen und anzuerkennen wußte, ergibt fich schon baraus, daß nach bem zu Anfang December 1437 erfolgten Tode König Sigismund's ein großer Theil ber Rurfürsten ihre Stimmen vereinigten, um ihn zu bessen Machfolger ju mablen. Friedrich aber fühlte fich folder Laft nicht mehr gewachsen, lehnte baber bie Dabl ab und lenfte mit ebler Entfagung bie ibm zugebachten Stimmen felbft auf feinen Gegner, ben ritterlichen Erzherzog Albrecht von Ofterreich, König von Ungarn, welcher bann auch am 18. Marg 1438 einstimmig gewählt wurde. Auch trat Friedrich bann noch bem in ben nachfin Tagen zu Frankfurt gestifteten Bereine bei, wodurch sich bie Kurfürsten verpflichteten, auch wenn bie Kirchenspaltung nicht gehoben werden konnte, bennoch untereinander und mit dem Kaiser treu zusammen zu halten und alle das Reich und die Rirche betreffenden Angelegenheiten gemeinschaftlich zu verhandeln, sowie für die Aufrechterhaltung des Landfriedens Sorge zu tragen.

Bum Zwecke ber lettern betrieb hierauf Friedrich auf bem im Juli 1438 nach Nurnberg berufenen Reichstage noch ganz besonders die Eintheilung des Reichs in vier Landfriedenkfreife, nämlich: 1) Franken und Baireuth, 2) Rheinlande und Schwaben, 3) Niederrhein, Westfalen und Niederlande und 4) Ober= und Niedersachsen. Er konnte aber damit nicht durcht dringen, sowie auch überhaupt die Thätigkeit der Reichstage in den nächsten Jahren, an denen sich Friedrich ungeachtet seines hohen Alters noch immer mit gleichem Eiser betheiligte, leider eine fast fruchtlose blieb. Es mag indessen immerhin als ein für Deutschlands sernere Geschiche wichtiges Moment von weltgeschichtlicher Bedeutung bezeichnet werden, daß damals die deutsche Kaiserkrone, von dem Hause Hohenzollern verschmäht, das Erbtheil des Hauses Habeburg wurde. Denn wahrscheinlich würden sich unter der Agide des erstern die Schicksale des Gesammtvaterlandes ganz anders und, wir denken, glücklicher gestaltet haben, als unter der zum großen Theile trostlosen, selbstüchtigen und völlig undeutschen Bolitik der Haben, als unter der zum

feit Jahrhunderten wie ein Berhängniß auf Deutschland laftet.

Bunadft war es freilich ein großes Unglud für bas Reich, bag bie allerbinge hoffnung? reiche Regierung Albrecht's II. von fo furger Dauer war. Denn berfelbe farb bereits am 27. De 1439 im zweiundvierzigsten Jahre feines Alters; und obgleich fich Rurfürft Friedrich, welch wohl wußte, was babei auf bem Spiele stehe, auf bas entschiebenste gegen bie Dahl bes trage und unfähigen Erzherzoge Friedrich von Steiermark erklarte und anftatt feiner ben thatig Landgrafen von heffen in Vorschlag brachte, so wurde er doch von der Mehrzahl ber Kurfurf überstimmt und sah sich genöthigt, bei ber am 2. Febr. 1440 vollzogenen Wahl auch in Stimme Friedrich III. zu geben, beffen breiundfunfzigjährige Reicheregierung (1440-93) fanntlich zu ben unglückfeligsten Epochen ber Geschichte Deutschlands gebort. Siermit entig Die jegendreiche, leiber nicht immer mit entsprechendem Erfolge gefronte Birffamfeit Ruif Friedrich's I. von Hohenzollern für bes Deutschen Reichs Wohlfahrt. Er starb noch in tell felben Jahre am 21. Sept. 1440 auf feinem Schloffe zu Rabolzburg in Franken im neunun sechzigsten Jahre seines Alters, tief betrauert von ganz Deutschland, welches in ihm eine jem mächtigsten Stügen verlor. [Außer ben zahlreichen allgemeinen Werken zur Gefchichte ber but gräflichen Sohenzollern von Lanzizolle, Riebel, bem Frhrn. von Stillfried, namentlich beit Brachtwerf: "Monumenta Zolleriana" (Halle 1843 fg.) u. f. w., wollen wir hier noch an 11 Eleine gehaltreiche Monographie erinnern, welche die bankenswerthe Aufgabe, Die beutide litik Friedrich's I. ins rechte Licht zu versetzen, mit Geschick gelöft hat: Otto Franklin, ... deutsche Politik Friedrich's I., Kurfürsten von Brandenburg" (Berlin 1851).]

Warf Brandenburg zu gedenken, wodurch er auch hier den eigentlichen Grund zu der bereit gen Größe seines Hause legte. Sie konnte in dem völlig zerrütteten Lande freilich nicht ge eine sehr erfreuliche seine. Als der Burggraf die Statthalterschaft der Mark übernahm, gehö zu ihr die Altmark, die Priesnitz, die Uckermark und die südlich davon gelegenen Landschaft im ganzen ungefähr 425 Quadratmeilen. Mit Einschluß der franklischen Besitzungen m vaher der ganze Länderbestand des ersten Kurfürsten von Brandenburg aus dem Hause Hozollern nur etwa 540 Quadratmeilen aus. Erst unter seinen Nachfolgern vergrößerte sich

felbe bebeutend, obgleich er bis zu Anfang bes 17. Jahrhunderts auch nur erst 672 Quadrat=
meilen betrug. Bedeutendern Zuwachs erhielt er dann im Jahre 1614 durch die kleveschen Be=
njungen, namentlich Kleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein, welche allein 118 Quadrat=
meilen betrugen. Noch weit wichtiger aber war die vier Jahre später im Jahre 1618 erfolgte
Erwerbung von Ostpreußen in dem Umfange von 666 Quadratmeilen. Preußen war nämlich
seit dem Jahre 1525 durch den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, welcher seit 1512
Großmeister des Deutschen Ordens in Breußen gewesen war, ein erbliches Herzogthum gewor=
den. Nach dem Aussterben dieser Linie siel dann Preußen an die Kurfürsten von Brandenburg
als die nächsten Verwandten, jedoch so, daß Preußen noch immer ein polnisches Lehn blieb und
tie Kurfürsten mithin Basallen des Königs von Polen waren. Insolge dieser Erwerbungen
muchs das Besitthum der Hohenzollern bis auf 1460 Quadratmeilen an.

An bebeutende Erweiterung seiner Besitzungen in der Mark konnte Friedrich I. schon des halb gar nicht denken, einmal, weil ihn, wie wir gesehen haben, die Reichsgeschäfte viel zu sehr in Anspruch nahmen, und dann, weil er schon genug damit zu thun hatte, mit dem widerspenssigen Adel der Mark aufs Reine zu kommen. Denn als er sogleich nach seiner Ankunft die Stände nach Brandenburg zur Huldigung berief, erschienen zwar der größte Theil des Abels und die Abgeordneten der Städte, die gesammte Ritterschaft des Havellandes dagegen, wo die Duipows herrschten, blieb aus und weigerte sich, den Huldigungseid zu leisten. Ein Versuch der hohen Geistlichkeit, eine friedliche Ausgleichung herbeizuführen, blieb ebenso erfolglos wie der Machtspruch des Kaisers, welcher die Huldigung unweigerlich zu leisten befahl. Allso mußten

bie Daffen enticheiben.

Aber auch ba hatte Friedrich anfangs einen um so härtern Stand, da sich die Quisows mit ihrem mächtigen Anhange auch noch mit ben herzogen Otto und Kasimir von Bommern zur Wassengemeinschaft gegen das neue Regiment in der Mark vereinigt hatten. Denn auch diese hatten sich in der allgemeinen Berwirrung der jüngst vergangenen Zeiten nicht unansehnliche Theile der Mark widerrechtlich angeeignet und schienen entschlossen, dieselben nun auch mit Geswalt behaupten zu wollen. Die ersten Schläge sielen in der That auch nicht zu Gunsten des faiserlichen Statthalters aus. Bereits im Jahre 1412 mußte Friedrich I. in der Schlacht am Kremmer Damm der Übermacht seiner Feinde weichen. Allein er ließ sich dadurch nicht sogleich entmuthigen und nahm mit neuen aus Franken herbeigezogenen Streitfräften und durch die Bundeszenossenschaft des Erzbischofs Günther von Magdeburg und des herzogs Rudolf von Sachsen unterstützt, den Kampf sogleich im nächsten Jahre und zwar mit bessern Erfolg wies der auf.

Die pommerschen Herzoge, von bem Raiser mit ber Reichsacht bedroht, sagten sich von ben Duigows und ihren Genossen los; diese waren zwar entschlossen, sich bis aufs Außerste zu vertheidigen, unterlagen aber, allein nicht mehr starf genug, am Ende doch den vereinten Streitstästen des Statthalters und seiner Bundesgenossen. Nachdem derselbe Friesack und Plauen, wo Dietrich und Iohann von Duigow eine lette Zuslucht gesucht hatten, genommen und jener zu seinen alten Bundesgenossen, den Gerzogen von Pommern, entstohen, dieser in die Gefanzenschaft Friedrich's gefallen war, unterwarf sich auch der übrige noch aufsässige Abel des Havellandes. Ein letter Versuch Dietrich's von Duigow, sich mit Hülfe seiner pommerschen Treunde wieder in den Besitz seiner verlorenen Güter zu setzen, hatte weiter keine Folgen, da er selbst kurz darauf mit Tode abging. Kurfürst Friedrich ließ nun aber Gnade vor Recht ergehen, indem er nicht nur seinen Gegnern verzieh, sondern ihnen auch zum Theil ihre eingezogenen Güter zurückgab.

Nicht wenig trug zu biesem glücklichen Ausgang bes heillosen Kampfs, welcher auch bie finanziellen Kräfte Friedrich's in so bedeutendem Maß in Anspruch nahm, daß er sich genöthigt sab, selbst einige seiner frankischen Bestyungen zeitweilig zu verpfänden, der Umstand bei, daß er sogleich von Ansang an die Städte dadurch für sich zu gewinnen gewußt hatte, daß erihnen ihre Brivilegien bestätigt und zum Betrieb ihrer bürgerlichen Gewerbe gegen ihre Dränger vom Abel allen nur möglichen Schutz zugesagt hatte. An Erweiterung seines Besithums in der Mark konnte indeß Friedrich auch in spätern Jahren um so weniger mehr denken, da er am Ende auch noch genöthigt war, seine franksischen Stammlande gegen die Anmaßungen des Herzogs von Baiern-Ingolstadt zu schützen. Es genügte ihm schon, das redlich Erworbene unter den Stürzmen der Zeit zu erhalten und es seinen Nachkommen durch eine weise und fruchtbringende Verzwaltung in einem Zustand zu hinterlassen, welcher sie in den Stand setze, das Gebäude ihrer

20\*

jungen aufstrebenden Macht in ben nachfolgenden Beiten auf fester und sicherer Grundlage feiner

Bollenbung zuzuführen.

Allerdings war die Hausmacht der Hohenzollern mit dadurch der Gefahr einer bedenklichen Schwächung ausgesetzt worden, daß Kurfürst Friedrich I. selbst bereits im Jahre 1437 eine vollsständige, sehr ins Einzelne gehende Erbtheilung aller seiner Besitzungen in Franken sowol wie in der Mark zwischen seinen vier Söhnen vornahm. Wir haben bereits oben gesehen, daß das möglichste Zusammenhalten der angestammten Güter eine der weisesten und wirksamsten Marimen hohenzollernscher Hauspolitik war, und in diesem Sinne hatten auch noch 1341 die Gebrüder Burggrasen Iohann und Albrecht einen förmlichen Erds und Hausvertrag abgesschlossen. Wenn sich daher Friedrich I. jest bennoch zu einer solchen Zerstückelung seiner Länder verstand, so war er dabei wol vorzüglich von der Ansicht ausgegangen, daß eine streng geregelte Erdsolgeordnung jedenfalls der Willfür und dem Hader unter den Betheiligten vorzuziehen sie

welchen eine nicht im voraus festgesette Erbtheilung nur zu leicht anheimfalle. Auch waren die Bestimmungen dieses Erbvertrags vorzüglich mit darauf berechnet, das die oberste Gewalt, namentlich die Kurwürde, immer soviel wie möglich in einer Hand vereinigt bleibe, die gemeinsamen Interessen bes Saufes auch gemeinsam wahrgenommen und in Aus: sterbefällen die zeitweilig getrennt gewesenen Besitzungen durch Heimfall an den nächsten Erben im Mannestamm wieder möglichst zusammengeschlagen werden sollten. biefer Beziehung maltete ein gunftiges Geschick über bem Baufe Sobenzollern. Denn mabrend zwei Sohne Friedrich's I., die Markgrafen Friedrich ber Jüngere und Johann ber Alchemist, schon in den Jahren 1463 und 1464 ohne Leibeserben starben und folglich ihre Besitzungen an ihre Brüder zurudfielen, vereinigte ber jungfte Sohn beffelben, Albrecht, mit bem Beinamen Adilles, nach bem 1471 erfolgten Ableben feines Brubers, bes Rurfürften Friedrich II., wie ber bas gesammte väterliche Erbe in seiner Sand. Und auch er hielt es fur eine ber erften Regen: tenpflichten, bereite 1473 durch eine "Theilung, Ordnung, Satung, Vertrag und Einigung" (Achillea ober Dispositio Achillea) jeder Willfür bei ber Erbtheilung unter seinen Sohnen Hauptgrundsat war babei, daß die Theilung unter allen Umftanden eine moglichst beschränkte bleiben und Veräußerung ber angestammten Güter und Landestheile unter feiner Bedingung ftattfinden follte.

An üblen handeln zwischen ben Betheiligten konnte es, ungeachtet ber Bestimmtheit bieter hausgesetze, im Laufe ber Jahrhunderte freilich nicht fehlen, die man denn auch von Zeit zu Zeit durch angemessene Zusätze und Modificationen möglichst zu schlichten bemüht war. So wurde z. B. erst durch den am 23. Juli 1541 zwischen den Markgrasen Georg und Albrecht abgeschlossen Theilungsvertrag das bis dahin noch etwas zweiselhafte Erbsolgerecht der Erstgeburt sestgestund als gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Familienstreitigkeiten wegen der Erbvertheilung einen ziemlich gefährlichen Charafter anzunehmen drohten, beeilte sich Kurfürst Joachim Friedischen ziemlich gefährlichen Charafter anzunehmen drohten, beeilte sich Kurfürst Joachim Friedische seinen Zeinlich genaue Nevision der Hausversassung zu veranlassen, welche nach beinahe sechsischen Werhandlungen mit allen Betheiligten am Ende zu dem am 11. Juni 1603 von dem Kurfürsten und seinen beiden ältesten Brüdern zu Ansbach unterzeichneten sogenannten Geraer Sandtwertrag führte, welcher neben der Achillea für das zweite Hauptgrundgeset des hohenzollernscha

Saufes gilt.

In der Einleitung bazu wurde ganz besonders auf die Wichtigkeit einer solchen sessstementen Hausversaffung für fürstliche Familien hingewiesen, weil sie das beste Mittel sei, wie es wortlich heißt: "allen fünstigen Absall und Verringerung solches Ihres hohen Standtes, und was entweder mit Schwächung oder Zertheilung Ihrer Güter und Vermögens, dadurch die Heit und Würde eines Geschlechts nicht erhalten werden kann, oder in anderm Wege dazu Ander und Ursach geben könnte, zu verhüten." Im wesentlichen sollte auch dieser Geraer Hausdert trag eigentlich nur eine Bestätigung der Achillea sein, indem die in derselben niedergeligte Grundsätze hier nur schärfer betont und strenger sormulirt wurden. Hierzu gehörten aber wenntlich die drei solgenden Hauptbestimmungen, welche auch bis auf die neuesten Zeiten der Wrundlage des hohenzollernschen Haustrechts geblieben sind, nämlich: 1) die Untheilbarkeit was Erstgeburtsrecht in der Kurmark, 2) die Absindung der Brüder durch Jahrgehalte und Werzichtleistung der heirathenden Töchter auf alle Erbansprüche und 3) die mittelbar aus jewertrag entwommene Bestimmung über das Mündigkeitsalter, welches das achtzehnte Jahri

Ein erster Versuch, diesen Geraer Vertrag außer Krast zu setzen, ist das freilich nicht stüber alle Zweisel an seiner Schtheit erhobene Testament des Großen Kurfürsten Friedrich Whelm vom Jahre 1686, wodurch derselbe seine Länder, und zwar mit besonderer kaiserlicher E

T cools

nehmigung, unter seine fünf Cohne zerschlug. Da indeß sein altester Sohn, Friedrich III. (als Rinig Friedrich I.), baffelbe , gleichfalls mit faiferlicher Buftimmung , fofort nach feinem Regie= rungeantritt fur null und nichtig erklärte, fo hatte diefer Zwischenfall fur die festbegrundete

bebenzollernsche Hausverfassung keine weitern nachtheiligen Folgen.

Der Geraer Vertrag ist baher auch immer als die Grundlage ber spätern Sausgesetze fest= gehalten worden, wie namentlich ber nicht weiter bekannt gewordenen "Disposition" König Friedrich's I. vom Jahre 1710 und bes barauf beruhenden Ebicts von ber "Inalienabilität berer alten und neuen Domänengüter" u. f. w. vom 13. Aug. 1713 von König Friedrich Wilhelm I., durch welches die Unveräußerlichkeit und Unzertrennlichkeit der Kron= und Aurgüter für alle Zeiten festgesett wurde. "Bu foldem Ende", heißt es barin wortlich, "haben Wir hier, mit und Krafft diefes vor Uns und Unfere Nachkommen an der Regierung als ein immerwehrendes und unverbruchliches Gefet fabiliret, und festgesethaben wollen, daß alle und jede von Un= jeres herrn Baters Majestät sowol vor Dero angetretenen Regierung, als nachgehends wehrender acquirirte Fürstenthumer, Graf: und Herrschaften, auch einzelne Güter und Revenüen, wie auch alle diejenige, so Wir wehrender Unferer Regierung durch Gottes Gnaden und Seegen etwa auch erwerben und an Une bringen werben, nie und zu feiner Zeit, auch unter feinem Brätert, er habe Namen wie er wolle, von Uns oder Unsern Nacksommen fünfftigen Königen in Breugen, Marggrafen und Churfürften zu Brandenburg verfaufet, verschendet ober auf andere Weise von Unserm Königlichen Sause ganzlich ab= und an andere gebracht werden sollen."

llnd endlich gründete sich barauf auch noch das "Edict und Hausgesetz über die Veräußerung der königlichen Domänen vom 17. Dec. 1808 nebst Publicandum vom 6. Nov. 1809". Es wurde Dieses Geset wol mit burch bie unsinnige Verschleuberung ber Domanengüter in Schle= nen und Sudpreußen unter ber schmachvollen Verwaltung bes Ministers v. Hohm veranlaßt, welche bereits im Jahre 1801 durch die merkwürdige, aber, weil sosort bei ihrem Erscheinen confiecirt, höchst seltene Schrift des Zollrathe Seld: "Die mahren Jakobiner im preußischen Staat, oder actenmäßige Darstellung der bosen Ränke und betrügerischen Dienstsührung zweier vreußischer Staatsminister", auch das Schwarze Buch genannt, an das Tageslicht gezogen war. Ihm zufolge foll sich, wol etwas übertrieben, der Werth der so verschleuberten Domänen auf 20 Mill. Thir. belaufen haben. 11m bergleichen Unfug nun für alle Zeiten vorzubeugen, wurde in dem gmannten Edict ausbrucklich bestimmt, daß eine Verschenkung der Domanen ferner nicht flattfinden, vielmehr zu jeder Zeit sowol von bem Weschenkgeber felbft als von seinen Nach=

folgern wieerrufen werben fonne.

Dabei waltete aber auch noch bas Motiv ob, daß überhaupt eine strengere Scheibung bes Staategute von bem Privatbefit bee Fürsten, wie sie fich im Laufe ber Zeit allerdinge schon langst als Nothwendigfeit herausgestellt hatte, auch gefeslich festgestellt und auf diese Weise dem Hausrecht der fürstlichen Familie ein kestbegründetes Staatsrecht zur Seite gestellt werde. Denn früher galt das Staatsgebiet schon deshalb eigentlich für Privateigenthum des Fürsten, weil seine Vorfahren oder er selbst solches erworben hatten. Praktisch hatte sich aber dieser Grundsatz längst als unhaltbar erwiesen, und obgleich auch noch in dem Edict vom Jahre 1808 die freie Berfügbarkeit des Fürsten über die Staatsdomanen, fraft der ihm zustehenden landesherrlichen und jouveranen Gewalt, grundsätzlich aufrecht erhalten wurde, so sollte eine solche fornerhin doch immer nur mit besonderer Berücksichtigung der Staatsinteressen und zwar unter hinzu= ziehung der Provinzialstände stattfinden. [Mit am genauesten sind diese hohenzollernschen Sauß= gejete mitgetheilt und analysirt in v. Ohnesorge's "Geschichte des Entwickelungsgangs der bran=

denburgisch = preußischen Monarchie" (Leipzig 1841), S. 144 — 223.

So haben fich nach und nach die staaterechtlichen Grundsätze und Begriffe herausgebildet, wie fie, unbeschadet den hohenzollernschen Sausgesetzen, am Ende auch in die preußische Ber= saffungdurkunde vom 31. Jan. 1850 als unveränderlich übergegangen find; denn während jogleich Art. 1 berfelben bahin lautet: "Alle Landestheile der Monarchie in ihrem gegenwärti= gen Umfang bilben bas preußische Staatsgebiet", und Art. 2 bestimmt: "Die Grenzen bieses Staatsgebiets konnen nur burch ein Gesetz verandert werden", werben bagegen in den Art. 53 - 59 berfelben auch die burch die frühern Sausgesetze gewährleisteten Rechte der Krone, soweit ne noch mit ben veranderten Berhaltniffen vereinbar find, aufrecht erhalten und namentlich ihre materiellen Intereffen burch bie in Art. 59 enthaltene Bestimmung: "Dem Kronfibeicom= missonde verbleibt bie burch bas Gefet vom 17. 3an. 1820 auf die Ginfunfte ber Domanen und Forsten angewiesene Rente", auf angemessene Weise wahrgenommen, sodaß jetzt sowoldas Recht des Staates wie die Sausverfassung ber regierenden hohenzollernschen Familie nach ben

ben Zeitverhältniffen entfprechenben verfaffungemäßigen Grundfaten genau geregelt und ftreng

abgegrengt erscheinen.

Alls ein wesentliches Moment für die beffere Arrondirung des preußischen Staatsgebiets bari es übrigens wol bezeichnet werben, daß die franklichen Besitzungen ber markgräflichen Linie ber Hobenzollern am Ende ganglich von bemfelben getrennt wurden. Der Geraer Bertrag batte festgesett, bag fich bort nur zwei Fürsten in bie angestammten Guter bes Saufes theilen sollen. Allein bereits 1769 vereinigte Markgraf Rarl Alexander von Ansbach nach dem Aussterben bes andern Zweigs auch bas Fürstenthum Baireuth mit feinem Gebiet. wenig geeignet und überdies ohne birecte Leibeserben, trat er im December 1791 fein Furften: thum, beffen Berwaltung längst ichon ber Frhr. v. Sarbenberg (f. b.) gang felbständig geführt hatte, burch einen förmlichen Vertrag, angeblich gegen eine jährliche Leibrente von 600000 H. rheinisch und einen Witwengehalt von 6000 Pf. St. für seine Gemahlin, Lady Craven, an tie Beibe Fürstenthümer blieben dann auch bis zum Frieden zu Tilfit (1807) Arone Preußen ab. Durch biefen Frieden mußten fie aber an Baiern abgetreten werden, eine im Besit berfelben. Bestimmung, welche bann auch burch ben Wiener Congreg bestätigt wurde, fodag mit bem Mus: sterben dieser franklichen Linie ber Sobenzollern auch jene Fürstenthümer für das königliche Haus berfelben verloren gegangen find.

Dagegen hatte fich, wie wir oben gesehen haben, ber schwäbische Stamm ber Hohenzollern bem furfürstlichen und königlichen Saufe im Laufe ber Zeiten, namentlich burch Erbrettrage, schon wieder mehr genähert. Bereits 1488 festen Die drei Gohne des Grafen Jost Mifolaud von Zollern für den Fall ihres allseitigen erblosen Ablebens die Markgrafen von Branden: burg zu Erben ihrer Herrschaften und Lande ein. Das Berlangen der kleinen schwähischen Fürsten, fich an ihre Stammesverwandten im Rorben immer enger anzuschließen, icheint tann mit bem Bachsthum ber Dacht ber lettern in gleichem Berhaltnig zugenommen zu baben. Schon unter bem Großen Rurfürsten wurden über die formliche Erneuerung ber altem, jum Theil verloren gegangenen Berträge, welche bem Saufe Brandenburg bie Eventualjuceifion in bem Fürstenthum Hohenzollern zusicherten, vielfache Verhandlungen gepflogen. Unter anderm empfahl bas Testament bes 1668 verstorbenen Fürsten Eitel Friedrich von Sohenzollern, in Anerkennung ber branbenburgifden Erbberechtigung, feine Lande bem befonbern Sout tel Rurfürsten, bamit biefelben im Falle bes Erloschens feiner Linie und bes gangen ichwähischen Saufes nicht in fremde Sande fallen, fonbern bem gollerufchen Stamm verbleiben modten. Da indeg damale bazu noch keine Aussicht vorhanden war, so begnügte sich der Große Kurfung, ber Führung bes zollernschen Wappens ben 1685 unter kaiserlicher Genehmigung wiederange nommenen Titel eines Grafen von Bollern hinzugufügen. Erft 1695 fam bann bie oben be reits erwähnte Erbvereinigung zwischen beiben Theilen zu Stande, welche auch fpater noch namentlich am 29. April 1707 und in neuern Zeiten noch öfter, erneuert worden ift.

Wir versuchen wollten, der Thätigkeit und dem Walten der Kurfürsten und Könige aus dem Jause Hohenzollern eine im Einzelnen tiefer eingehende Charakteristif zu wiomen. Es kam und hier nur darauf ankommen, einige Hauptmomente herauszuheben, welche und für die eigenthümliche Gesammtentwickelung und allmähliche Erhebung der preußischen Monarchie all wesentlich erscheinen. Niemand wird leugnen wollen, daß hierfür die Persönlichkeit der meisten hochbegabten Fürsten dieses Stammes von entscheidender Wichtigkeit war; denn ein gunfisse Geschick, wie es in der Weltgeschichte kaum vorgekommen, hat es so gefügt, daß selbst weschieden und Mängel der einen von den bedeutenden Eigenschaften und hervorragenden Mesgententugenden der andern gleichsam mit übertragen wurden, sodaß selbst unter dem Wedie schwerer Zeiten ein stetiges Fortschreiten der Machtentwickelung nicht zu verkennen ist.

Es würde ans Wunderbare grenzen, wenn die Nachfolger Friedrich's I., des ersten Kurintsften von Brandenburg aus dem Hause Gohenzollern, auch zugleich immer die Erben seiner aust gezeichneten Eigenschaften als Mensch und Fürst gewesen wären. Allein schon sein Sohn Friedrich II., der Eiserne (1440—71), war, so sehr er ihm auch au Geist und Charafter nachstand doch kein gewöhnlicher Mensch. Er wußte sehr wohl, was der Besestigung der jungen Nach seines Hauses in der Mark noththue, und verfolgte das ihm in dieser Beziehung vorgestelt Ziel mit unerschütterlicher Beharrlichkeit. So gewann er die früher an den Deutschen Orbet verloren gegangene Neumark wieder, kämpste zwar nicht mit Glück gegen die pommerschen Ger zoge, demüthigte aber, dem Sustem seines Vaters entgegen, welcher vielmehr die Nacht te Abels zu brechen gesucht hatte, den aufsässigen Geist der Städte, namentlich des immer zu Wi

berspenstigkeit geneigten Burgerthums von Berlin. Dabei war er ein weiser Fürst von tief religiofent Gemuth, welcher vorzüglich auf Die hohern fittlichen Elemente bes Staatslebens Beth legte. Er war es, welcher in ben Statuten bes von ihm ichon im Jahre 1443 geftif= itten Schwanenorbens ober ber Ritterbrüberschaft unserer lieben Frauen auf bem Berge bei Alt= brandenburg (Sodalitas beatae Mariae virginis in monte ad vetus Brandenburg) ben Grunds jas aussprach, bag ber Fürft bas mabre Bohl feiner Unterthanen burch Sorge für ihre geiftige

und fittliche Bildung zu begründen habe.

Eine ganz andere Natur, ein echt ritterlicher Charafter war bagegen sein jüngerer Bruber, Albert Achilles, bem er schon bei Lebzeiten, 1470, bie Regierung in ber Mark abtrat. Die un= aufhörlichen Fehden mit seinen Bafallen in den franklichen Landen und namentlich mit der Stadt Numberg verhinderten ihn jedoch, fo für die Mark zu wirken, wie es zum Beile berfelben vielleicht zu munichen gewesen ware. Rur bann und wann erschien er bort, wenn es galt, bie . Macht und die Rechte seines Gauses gegen die Anmagungen bes Herzogs Wratislaw von Bom= mem und bes herzogs Johann von Sagan mit ben Waffen in ber hand zu wahren. Sonst hatte er die Berwaltung ber Mark ichon frühzeitig seinem altesten Sohn Johann überlassen, welcher ibm auch nach feinem 1486 erfolgten Tobe, bem oben bereits erwähnten Erbtheilungsvertrag,

der Adillea gemäß, in der Kurwürde folgte.

Johann, mit dem Beinamen Cicero, war, im Gegensatzu seinem Bater, ein friedlieben= der Fürft, welcher feine ganze Sorgfalt barauf verwandte, burch eine ftreng geregelte Bermal= tung einmal bas fürftliche Ansehen zu erhalten und zu wahren und bann vorzüglich burch weise, felbft mitunter ins Rleinliche gebende Sparfamteit ben burch bie frubern unaufhörlichen Rriege gänzlich zerrütteten Finanzzuständen des Landes wieder aufzuhelfen. Auch dabei hatte er indeß mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die auf ihre Privilegien trogenden Städte wollten nd ein geregeltes Besteuerungssystem nicht gefallen lassen, sodaß es z. B. wegen ber schon von Abrecht Achilles eingeführten allgemeinen Biersteuer (Bierzinse) mit ber Stadt Stendal zu uner außerft blutigen Fehde fam, in welcher ber Aurfürft, zugleich ein warnenbes Beispiel für tie übrigen auffässigen Stäbte, am Enbe boch Sieger blieb und auch ba bas fürstliche Ansehen durch gebührende Strenge aufrecht zu erhalten wußte. Er war überhaupt ber erfte Rurfürst, welcher seine landesväterliche Thätigkeit im ausgebehntesten Maß ber Mark zuwandte, sowie er auch ber eift, ber bier eine feiner wurdige lette Rubeftatte fand, indem er in bem Dom gu . Relln an ber Spree (Berlin) beigesett wurde, wo noch heutzutage burch ein funstreiches Denkmal bes berühmten nürnberger Bilbners Beter Bifcher biefelbe bezeichnet wirb.

Mit seinem Sohn und Nachfolger, Joachim I., mit dem Beinamen Nestor (1499—1535), meten wir in die fur die gesammte Staatsentwickelung Preugens und die weltgeschichtliche Stellung bes Haufes Hohenzollern fo wichtige Epoche ber firchlichen Reformation ein. Joachim I., obzleich ein hochgebildeter, aufgeklärter und selbst gelehrter Fürst, welcher auch die Mängel des firchlichen Regiments in Lehre und Verfassung längst erkannt und felbst auf ihre Abstellung ge= drungen hatte, konnte sich boch mit ber Reformation, wie sie durch das Auftreten und die Lehren Buther's ins Leben gerufen wurde, nicht befreunden. Denn er fah, burch und burch eine erhal= tende Natur, bas Bestehende und ben Frieden im Lande badurch auf die gefährlichste Weise be= brobt. Nicht einmal bie Einführung ber Bibelübersetung in seine Lande wollte er bulben, und auf dem Reichstage zu Augsburg (1530) war er der eifrigste Widersacher der Anhänger der neuen Lehre und ihres Bekenntniffes, sowie benn auch ber ihnen so ungunftige Reichstagsab= ichied zum größten Theil wol sein Werk war. Doch wollte er gegen die Protestanten, wie man ne jeitbem nannte, in seinen Landen keineswegs mit Gewalt eingeschritten wissen. Nur in seiner eigenen Familie mar er gegen bie "Reperei bes Lutherthums" unerbittlich und ließ fich ba um To leichter zu Garten hinreißen, ba fich nicht nur in berfelben bereits eine farte Sinneigung bagu bemerklich gemacht hatte, sondern auch seine frankischen Bettern, die Markgrafen Kasimir und Georg, als die eifrigsten Vertreter bes Lutherthums aufgetreten waren.

Daß unter biesen Umständen während seiner Regierung die Resormation in der Mark noch feinen feften Grund und Boben gewinnen fonnte, verfteht fich von felbft. Bas feinem Lande in biefer Beziehung für jest noch entging, suchte Joachim namentlich auch burch Ginführung einer Arengen Rechtspflege zu ersegen. Go wurde er bereits 1516 ber Stifter bes Rammergerichts, welches, freilich nach vielfachen burch bie Zeitverhältniffe gebotenen Umwandlungen, noch heute fortbesteht. Nach bem Mufter bes 1495 von Raiser Maximilian I. eingesetten Reichstammer= gerichts follte es urfprünglich ein oberfter Berichtshof fein, beffen 12 Beifiger aus ben fur= fürftlichen Rathen, ben Pralaten, bem boben Abel und ben Abgeordneten ber Ritterfchaft und

ber Städte genommen wurden und beffen Hauptzweck mit die Erhaltung bes Landfriedens und bie Einstellung ber bisher noch immer so häufigen gewaltsamen Selbsthülfe mächtiger Vasallen

fein follte.

So sehr aber auch ber Kurfürst bemüht war, in bieser Beziehung Ruhe, Frieden und Wohlsstand im Lande auf der Grundlage gesetzlicher Ordnung herzustellen und zu besestigen, so wollte ihm dies doch um so weniger überall gelingen, da er selbst noch nicht ganz von den Vorurtheilen der Zeit frei war, welche seiner durchgreifenden und segensreichen Wirksamkeit im Wege standen. Entsetzlich waren z. B. unter seiner Regierung die Verfolgungen der Juden, welche damit entigeten, daß bereits 1510 alle Bekenner des mosaischen Glaubens aus der Mark verbannt wurden.

Selbst mit Gewalt ließ sich nun aber die Macht bes fortschreitenden Zeitgeistes nicht mehr aufhalten. Obgleich Aurfürst Joachim es seinen beiden Sohnen, Joachim II. und dem Markgrafen Johann, von denen jener mit der Aurwürde die Mark, dieser die Neumark, das herzesthum Arossen und die brandenburgischen Besitzungen in der Lausitz erhielt, noch kurz vor seinem Tode zur Gewissenspssicht gemacht hatte, der nach seiner festen überzeugung verderblichen Reperei der Lutherischen Lehre in ihren Landen keinen Eingang zu gestatten, so konnten sie sich doch dem mächtigen Einsluß der Reformationsbewegung, welcher sie schon längst im Gerzen zugeschan waren, auf die Dauer nicht mehr entziehen. Nur war ihre Stellung zu derselben von Ansang an durch die Eigenthümlichkeit ihrer Charaktere bedingt und darum sehr verschieden. Den während Iohann sich ossen und unumwunden für die Reformation erklärte, wollte dagegen Joachim II., ganz im Geiste seiner friedlichen Politik überhaupt, auch auf dem Gebiet des sircklichen Lebens die immer schrosser hervortretenden Gegensätze zu vereiteln suchen und glaubte alles Ernstes an die Möglichkeit einer Versöhnung beider Parteien ohne Gewaltmittel.

Auch wußte er die Klippen dieser immerhin etwas zweideutigen Stellung lange Zeit mit großer Gewandtheit zu umgehen. Indem er sich standhaft weigerte, dem Schmalkaldischm Bund der protestantischen Fürsten beizutreten, legte er doch auf der andern Seite den Fortschritten des Resormationswerks in seinem eigenen Lande durchaus keine Hindernisse in den Weg, sondern förderte es, von einigen aufgeklärten Prälaten, namentlich dem Bischof von Brandenburg, Walthias v. Jagow, unterstügt, auf jede Weise, soweit es nur immer undeschadet der Gewisselseit und des öffentlichen Friedens geschehen mochte. Deshalb hielt er auch noch solange wie möglich an den kirchlichen Formen des Katholicismus sest, zumal da Luther selbst einmal die selben gegen den Propst Bucholzer in Berlin für unwesentliche Nebendinge erklärt hatte, "durch welche dem Evangelium nichts zuwachsen und nichts abgehen könne, wenn dergleichen nur nicht als zur Seligkeit nothwendig erachtet werde". So gebrauchte sie der Kurfürst selbst noch lange Zeit zum Deckmantel seines versteckten Protestantismus, den er noch immer mit einer gewissen Angstlichkeit öffentlich zur Schau zu tragen fürchtete.

Wenn Joachim sich badurch, freilich zum nicht geringen Argerniß der strengen Protestanten im Lande, namentlich auch mit Raiser Karl V. und dessen Bruder Ferdinand auf einem so guten Buße zu erhalten wußte, daß sie sich selbst seiner wiederholt als Vermittler zwischen beiden Parteien zu bedienen wünschten, so blieben doch alle seine Bemühungen in dieser Richtung, 3. noch auf dem Neichstag zu Speier im Jahre 1547, ohne den erwünschten Erfolg. Nur dadurch gaben ihm beide Parteien jest einen besondern Beweis ihres Vertrauens, daß sie ihm die leitige Ehre der Ernennung zum Oberbesehlshaber des Neichsheeres gegen den gemeinschaftlichen Erfeind des christlichen Namens, die Türken, erwiesen. Welche traurige Erfahrungen er aber aus als solcher bei dem bis in das Heerwesen eingedrungenen religiösen Zwiespalt machen mußte, is

bekannt genug.

Je gespannter aber nun die Verhältnisse zwischen dem Kaiser und den protestantischen sürssten wirden, je unvermeidlicher am Ende die Entscheidung durch die Wassen war, desto schwirtiger mußte auch die Stellung des Kurfürsten werden. Vergebens bemühte sich namentlich ber Landgraf Philipp von Hessen, ihn ganz in das Interesse der schmalkaldischen Bundessürsten bind überzuziehen. Denn auch jest noch glaubte er seine Stellung als Friedensvermittler bester beschaupten zu können, wenn er zu dem Kaiser stehe, und ließ baher 500 Mann unter dem Beicht des Kurprinzen zu dem kaiserlichen Heere stoßen, während Markgraf Iohann, welcher sich, seines offen bekannten Protestantismus ungeachtet, aus Privatrücksichten gleichsam vom Schmalkaldischen Bund losgesagt hatte, basselbe mit 1000 Mann verstärkte. Auch nach der unglücklichen Schlacht bei Mühlberg (1547) versuchte Joachim, über die dem Kurfürsten von Sachsen, Johann Friedrich, und dem Landgrafen Philipp von Hessen widersahrene schmachvolle und treulose Behandlung auf das höchste empört, als Vermittler einzutreten, und zwar-insoweit nich

gang ohne Erfolg, ale ber Raifer und beffen Unhang in ber That zu einer milbern Auffaffung

ber Berhaltniffe bewogen wurben.

Der erste Schritt in biefer Richtung, ber Erlaß bes sogenannten Interims, einer provisorischen, für beibe Parteien bis zu einem allgemeinen Concil gültig sein sollenden versöhnenden Glaubensformel, an welcher Joachim mittels seines Hofpredigers Agricola nicht unbetheiligt, war freilich kein glücklicher; benn dieses Interim befriedigte niemand und gab dem Parteisampse ber so schon über die Maßen erhipten Geister nur neue Nahrung. Der Zwiespalt machte sich nun in so ditterm Hohn und Spott Luft, daß auch der gutmuthige Joachim gleich seinem Bruzder, welcher sich schon auf dem Reichstag zu Augsburg (1548) offen von dem Interim losgesagt hatte, immermehr in die Nothwendigseit hineingedrängt wurde, seine zweideutige Stellung zu der Resormationsbewegung aufzugeben und sich unumwunden für die Interessen des Lutherzihums zu erklären. Dies geschah in förmlicher und seierlicher Weise auf dem Congreß zu Passau, 1552, wo Joachim neben Kursürst Morit von Sachsen der eisrigste Vertheidiger der neuen Lehre war. Seitdem drang er nicht nur auf völlige Gleichstellung beider Consessionen in seinen Landen, sondern hielt auch um so fester an den Sahungen des Augsburgischen Glaubensbesenntznisses, als er ein abgesagter Feind aller theologischen Jänkereien war und das fortwährende Wästeln an dem einmal Angenommenen und Feststehenden durchaus nicht dulden wollte.

Wenn auf diese Weise die Reformation in Geist und Lehre, selbst seinem Willen zuwider, während seiner Regierung in seinen Landen doch festern Grund und Boden zu gewinnen besgann, so war er zugleich bei aller Zaghaftigkeit seines Wesens doch ein zu kluger Fürst, als daß er nicht auch die materiellen Vortheile derselben für sein Haus zu würdigen und zu benutzen geswußt hätte. Die Säcularisation der geistlichen Güter und der hohen Stifter nahm schon unter ihm ihren Ansang und hatte dann auch ihren Fortgang ohne Gewaltmaßregeln, vorzüglich mit dadurch, daß er die Wahl der Kapitel für die reichen erledigten Pfründen auf Prinzen aus seis

ner Familie zu lenken wußte.

Im übrigen schritt er, was die innere Negierung des Landes betraf, anf der von seinem Bater betretenen Bahn rüstig fort. Er sorgte namentlich für eine strengere Scheidung des Gerichtswesens von der eigentlichen Verwaltung, eine geregelte Finanzwirthschaft, worin ihm sein Bruder Johann als Muster vorleuchtete, und die Interessen der Wissenschaft, soweit nur immer seine durch die kriegerischen Zeitläuse stark in Anspruch genommenen Mittel reichten. Die bedrängte Finanzlage des Landes war dann auch die erste und vorzüglichste Sorge seines Sohnes Johann Georg, welcher nach dem fast gleichzeitig zu Ansang des Jahres 1571 ersolgten Ableben der beiden Brüder als Kurfürst wieder die ganze Mark Brandenburg und ihre Neben-

lanber unter feinem alleinigen Regimente vereinigte.

Die landesherrliche Schuldenlast belief sich auf die für die damalige Zeit allerdings bedeutende Summe von 2,600000 Thirn., welche zum größten Theile und nicht ohne Widerstreben durch außerordentliche Bewilligungen der Stände getilgt werden mußte. Dann wandte er auch seine besondere Aufmerksamkeit ben kirchlichen Wirren zu. Obgleich entschiedener Anhänger ber Re= formation, war er boch ein ebenso entschiedener Gegner bes theologischen Geganks, welches auch in seinen Landen Eingang gefunden hatte und die Grundlagen nicht nur des Glaubens, son= bern auch einer gesicherten Staatsorbnung ernstlich zu bebroben schien. Um diesem immer weiter um fich greifenden Ubel Einhalt zu thun, ließ er im Jahre 1572 ein sogenanntes Corpus doctrinae entwerfen, b. h. eine Sammlung von Lehren und Kirchenvorschriften, welche den Geiftlichen in den Marken fortan zur Richtschnur dienen und in die Lehre und Ber= faffung ber protestantischen Rirche überhaupt bie Einheit bringen follte, die er auch für bie Sicherung ber burgerlichen Rube für unerlaglich hielt. Gleich im nächsten Jahre verband er bamit noch eine besondere Bisitationes und Consistorialordnung, welche den Zweck hatte, durch regelmäßig wiederkehrende Bistationen und Inspectionen in das Kirchenregiment und zugleich auch in bas Schulwefen Ubereinstimmung und Ordnung zu bringen und ben etwa eingeriffenen Misbrauchen sofort Einhalt zu thun. Sie hat in ihren Grundzugen auch noch in spätern Zeiten und bis auf unsere Tage herab ihre Gültigkeit behalten.

Doch gelang es Johann Georg, welcher felbst ber erbittertste Gegner ber Calvinisten war, ebenso wenig hierburch wie durch die vorzüglich auch auf seine Anregung in Gemeinschaft mit dem Aurfürsten von Sachsen zu Stande gebrachte torgauer Formula Concordiae den Frieden in der Kirche förmlich herzustellen und dauernd zu erhalten. Das hinderte ihn aber nicht, mit gleicher Umsicht wie seine Vorsahren für die übrigen Zweige der Staatsverwaltung unauszesest Sorge zu tragen. Auch er hielt vorzüglich auf strenge Nechtspflege, machte mit Hülse

Comb

feines Kanzlers Lampert Diestelmeier ben ersten, jedoch erfolglosen Versuch, ein allgemein faßliches Landrecht zu entwerfen, und förderte die materiellen sowol wie die geistigen Interessen des Landes nach allen Richtungen hin auf eine Weise, daß er dasselbe seinem Sohne und Nachfolger Joachim Friedrich in einem verhältnismäßig sehr befriedigenden Zustande hinter=

laffen konnte.

Auch die nur turze Regierung dieses icon in boberm Mannesalter ftebenben Fürften (1598 — 1608) war eine segensreiche. In ben firchlichen Angelegenheiten suchte er, obgleich ebenfalls entschiebener Gegner ber Calviniften, mehr mit Milbe und rudfichtevoller Schonung als mit Barte und Strenge burchzubringen. So wurden die noch aus früherer Zeit hängen gebliebenen Reste bes "katholischen Affen= und Pfassenwerkes", wie es die zelotischen protestantischen Geistlichen nannten, nach und nach in aller Rube abgestellt. In den ganzen Mechanismus ber Staatsverwaltung wurde mehr Ordnung und Regelmäßigkeit gebracht, namentlich burch die zu Anfang bes Jahres 1605 erfolgte Einführung bes Geheimrathe: · Collegiums, welches feitbem neben bem Fürften, bem bis babin bie Leitung ber Staatsgefdafte eigentlich allein obgelegen hatte, die oberfte leitende Staatsbehörde für sammtliche innere und äußere Angelegenheiten bilben follte, mit Ausnahme, jedoch bes Rirchen = und Schulmejens, wofür das Consistorium, und der Rechtspflege, für welche das Kammergericht, unter der un= mittelbaren Leitung bes Kanglers, bie bobern Inftanzen blieben. Die lette entscheibende Dacht bes Fürsten in allen öffentlichen Angelegenheiten sollte indessen baburch keineswegs beschränkt ober beeinträchtigt werden. Gleichwol kann man es überhaupt als einen wesentlichen und beile famen Charakterzug dieses hohenzollernschen Staatswesens bezeichnen, daß man ihm schon jest burch confequente formelle Ausbildung ben Stempel von Festigkeit und Dauer zu geben bemuht war, welcher bem preußischen Bermaltungswesen auch in spätern Zeiten immer eigenthum= lich war, wenn auch die Starrheit ber Formen nicht selten ein wesentliches hindernig wurde, bie Anforderungen des fortichreitenden Zeitgeiftes bamit in fruchtbringenden Ginklang ju fegen. Dag fich übrigens Joachim Friedrich burch bie Aufrichtung bes Geraer Bertrage um ben Bestand seines Bauses ein ganz besonderes Berbienst erworben hat, ift icon erwähnt worben.

Die nur elfjährige Regierung seines Sohnes und Nachfolgers, Johann Sigismund (1608-19), eines weber burch Eigenschaften bes Geiftes und Charafters, noch burch bobe Regententugenden ausgezeichneten Fürsten, gehört gleichwol zu den merkwürdigsten in der Geschichte des Rurhauses der Hohenzollern, einmal durch die bedeutende Erweiterung des Staatsgebietes und zweitens burch ben Ubertritt bes Rurfürsten selbst von ber lutherischen Lehre zu dem Bekenntniß der Calvinisten, welche man damals schon allgemein die Reformirten nannte. Der lettere Schritt icheint bei bem ichmachen, burch ben Belotismus ber Lutheraner fortwährend gepeinigten und beshalb bavon fehr unangenehm berührten Fürsten allerdings eine Sache bes Bewiffens und ber Uberzeugung gewesen zu fein. Denn in ber von ihm bes: halb erlassenen Proclamation erklärte er ganz offen, daß er "um der Ruhe feines Gewiffens willen fich gedrungen fühle, bas reformirte Bekenntnig offen abzulegen, und bag er babei verharren wolle, um fröhlich und getrost vor dem Nichterstuble Christi erscheinen zu können". Politische Motive, zu benen er fich, seinem ganzen Wesen und seiner Sandlungsweise nach, überhaupt nur selten zu erheben vermochte, find babei schwerlich im Spiele gewesen. Denn sonft hatte er wol felbst zuerst fühlen muffen, welchen Gefahren er fein Land durch diese Störung des kaum nothdurftig befestigten kirchlichen Friedens aussetzen werde. Er wollte aber eben nur für sich dieselbe Gewissensfreiheit in Anspruch nehmen, welche jedem seiner Unterthanen zustehen follte, sodaß selbst ber von ber versammelten Geiftlichkeit erhobene Ginwand, er habe fich bereits als Rurpring burch einen feierlichen Revers verpflichtet, bei ber Lutherischen Lehre zu verharren. feine Wirkung verfehlte. Denn er ließ ihnen burch feinen Kangler fofort erklären: in Religion&= und Bewissenssachen könnten bergleichen Reverse feine bindende Kraft haben; wie hatten fich benn sonft Kurfürst Joachim II. und sein Bruber Markgraf Johann, obgleich sie eidlich gelobt. fatholifch zu bleiben, am Ende boch zu ber Lehre Luther's bekennen fonnen.

Aber die nachtheiligen Folgen des entscheidenden Schrittes konnten natürlich nicht ausbleisben. Der dadurch nur aufs neue angesachte Zwiespalt der Geister und Ansichten, welcher selbst bis in den Schos der kurfürstlichen Familie Eingang fand, nahm einen sast staatsgesährlichen Charakter an. Die von der fanatischen lutherischen Geistlichkeit aufgehetzten Landstände verslangten geradezu den Rücktritt des Kurfürsten zu seinem frühern Bekenntniß und drohten, wenn er sich dessen weigern werde, ohne weiteres mit Steuerverweigerung und dem Verluste des landesherrlichen Patronatsrechts. In mehreren Städten, namentlich wieder in dem tumultuces

rischen Berlin, kam es beshalb um die Ofterzeit 1615 zu blutigen Sändeln, welche mehrere Tage dauerten und am Ende nur durch die Verbannung einiger durch ihren unverständigen Glaus benseiser am stärkten compromittirten Geistlichen beigelegt werden konnten. Die Standhaftigsfeit des Kurfürsten in diesem Punkte ist jedenfalls der beste Beweis dafür, daß es sich für ihn babei wirklich um tieser begründete Überzeugung handelte. Ob ihn dagegen aber auch schon bas richtige Gefühl geleitet habe, daß der geistige Fortschritt, für welchen sich die meisten Fürsten aus dem Hause der Hohenzollern erklärt hatten, unter der Agide des Calvinismus, bei dessen größerer Milde in Geist und Form, besser zu bewerkstelligen sei als durch den immermehr übers band nehmenden sanatischen und starren Orthodoxismus der Lutheraner, wollen wir vorerst tahingestellt sein lassen.

Die bedeutende Erweiterung bes Territorialbesites des Hauses der Hohenzollern, welche, wie wir bereits erwähnt haben, das Staatsgediet von Rurbrandenburg mit einem male gegen das, was es unter seinem Vater gewesen war, mehr als verdoppelte, war freilich nicht das perssönliche Berdienst Johann Sigismund's, sondern das Ergebnis des Zusammentressens gludsliche Unistande, welche er nur geschickt zu benutzen wußte. Erst sielen dem Aurfürsten durch den unter Englands und Frankreichs Vermittelung abgeschlossenen Erbtheilungsvertrag vom Jahre 1614 von der kleveschen Erbschaft das Herzogthum Aleve, Mark, Navensberg und Navenstein im Betrage von 118 Duadratmeilen zu, und dann nahm er vermittelst ihm zustehenden Erbschist im Jahre 1618 von den mehr als 660 Duadratmeilen umfassenden ostpreußischen Prowinzen Besig, eine Erwerbung, welche vorzüglich auch dadurch in der Geschichte der Entwickelung des preußischen Staates als epochemachend bezeichnet werden muß, weil sie gewissermaßen ter Kern zu seiner nun mit Macht fortschreitenden Größe war und als solcher ihm auch den Namen gegeben hat, unter welchem er sich erst zu seiner gegenwärtigen europässchen Bedeutung erhoben bat.

Mur waren leiber bie zunächst folgenben trübseligen Zeiten nicht bazu gemacht, bas Staats= gebäude auf bieser gewonnenen Grundlage sogleich weiter und auf die Dauer aufzurichten, ielbst wenn bas Schickfal geschicktere Werkmeister bazu berufen hatte, als Rurfürst Georg Wilhelm (1619—40) und sein allmächtiger Minister, Graf von Schwarzenberg, waren. Den lettern hat man sogar, und gewiß nicht ganz ohne Grund, bes schwärzesten Verrathes an der Cache bes Aurhauses beschulbigt. Das entsetliche Ungemach, welches während bes Dreißig= jahrigen Kriegs über bas ganze Land hereinbrach, ist zu bekannt, als daß wir hier länger babei ju verweilen brauchten. Vor allem wurde badurch auch die Mark Brandenburg hart betroffen. Unstatt aber mit dem von ihm angenommenen Systeme ber Neutralität irgendetwas für die Shonung und Erhaltung feiner Lande zu erreichen, fah fich Georg Wilhelm fogar ber Gefahr ausgesett, bas von seinen Vorfahren mühfam Erworbene zum guten Theile wieder zu verlieren. Denn Freunde wie Feinde schalteten mit gleich schonungsloser Willfür in seinen Staaten. Er selbst gerieth barüber in die äußerste Verzweiflung, wußte sich aber weber zu rathen noch zu Vorzüglich verlette es ihn tief, daß selbst Schweden ihm feindlich gegenübertrat. Gerade darüber beklagte er fich einmal im Jahre 1626 auf das bitterste gegen Schwarzenberg: .. Sonderlich hat man mir eine große Hoffnung von den Schweden gemacht und nimmt mir jest Villau; und das foll Freundschaft sein und die gemeine Sache beforbern heißen! Was helfen mir Freunde, wenn fie mir das thun, was ich von meinen ärgsten Feinden erwarten follte. Bas geht mich bie gemeine Sache an, wenn ich foll alle meine Reputation, Ehre und zeitliche Boblfahrt verlieren. Sipe ich To stille und sehe meinem Unglücke so zu, was wird man von mir lagen? Hingegen ba ich mich noch wehre und thue, was ich kann, so habe ich boch nicht solchen Shimpf und glaube nicht, baß ber Raiser es mit mir werbe arger machen als ber Schwebe."

Auch glaubte er, daß die einzige Nettung für ihn nur noch darin bestehe, daß er sich ganz auf die Seite des Raisers schlage. "Aber", fügt er dann ferner hinzu, "mit allen Räthen sollte id billig reden, sie sind jedoch so sehr auf deren Seite, die mich despotissren und aufs äußerste ruiniren, daß ich darüber mehr erzürnt und betrübt als getröstet und zu einer Resolution ichlässig werden könnte. Alle Welt müßte mich für eine seige Memme halten, da ich so ganz stille sigen sollte. Besser mit Ehren gestorben, als mit Schande gelebt. Ich habe nur einen Sohn; bleibt der Kaiser Kaiser, so bleibe ich und mein Sohn auch wol Kurfürst, da ich mich beim Kaiser halten werde. Also sehe ich nicht anders, als ich werde mich zum Kaiser schlagen müßen, in der Zeit, da ich noch etwas habe. Denn je länger es ansteht, je mehr Dänemark und Schweden um sich greisen, und wenn ich dann alles quitt bin, und sie meine Lande in ihrer Geswalt haben werden, was soll ich dann thun?"

----

Aber auch bazu fehlte ihm am Ende der Muth und die Entschloffenheit. Die fortmabrente Erhaltung feiner erzwungenen Neutralität koftete ihm nach feiner eigenen Ungabe burd bie von Wallenstein und ben Schweben verursachten Landesbeschädigungen und eingezogenen Con: tributionen allein für die Mark Brandenburg an 20 Mill. Fl. Mit Baffengewalt folden Iln: gemach Einhalt zu thun, dazu fehlten ihm namentlich gegen die weit überlegene Dacht Guffav Abolf's, feines Schwagers, alle Mittel, sodaß er sich am Ende mit ihm auf einen Bergleich ein: laffen mußte, bem zufolge er gezwungen wurde, nach dem Fall von Magdeburg (im Mai 1631) ben Schweben Spandau zu überlassen, den freien Durchzug bei Küstrin zu gestatten und 300000 Thir. Subsidien zu zahlen. An bem Kriege gegen ben Raifer, welcher bas schwedische Bundniß fehr übel vermerkte, betheiligte fich ber Kurfürst felbst nach ber entscheibenben Schlacht bei Leipzig (17. Sept. 1631) nur fehr wenig, und auch der im nächsten Jahre (6. Nov. 1632) erfochtene Sieg Guftav Abolf's bei Lügen brachte ihm keinen Bortheil, ba ber Gelbentob tie Königs in berfelben sein Land wieder ganz ber Rache Wallenstein's preisgab, bis die Fortschille ber siegreichen Wassen Bernhard's von Weimar und die im Februar 1634 zu Eger erfolgte Ermordung Wallenstein's seine Lande von dieser Geisel für jest befreiten. Der Anschluf an den im Juli 1635 unterzeichneten Prager Separatfrieden verschaffte ihm wenigstens den Bonhil, baß ihn ber Kaiser gegen die Schweden, welche Bommern als Entschäbigung für die Kriegelosten in Anspruch nahmen, mit einer ausehnlichen Truppenmacht unterflütte, "bamit das Herzogthum Pommern ihm als seinem natürlichen Erbherrn recuperirt würde".

Anfangs waren da auch die mit den brandenburgischen vereinten kaiserlichen Truppen meistens siegreich, dann gewannen aber die bedeutend verstärkten Schweden wieder die Oberhand und drangen abermals in die Mark ein, selbst dis nach Berlin, welches auf die entseslichte Weite gebrandschaft wurde. Und dabei war noch die schlimmste Geisel des Landes das völlig zerünne kurfürstliche Heerwesen, sodaß von den heimischen Truppen nicht nur kein Schutz und keine hüfte zu erwarten war, sondern sie selbst durch ihre Räubereien die ärgste Landplage wurden. Dazu kam nun aber noch der gänzliche Berfall besserer Sitte, welcher vorzüglich — eine nicht seinen Erscheinung in schwer bedrängten Zeiten — in dem nur auf die Besriedigung augenblicklichen Erscheinung in schwer bedrängten Zeiten — in dem nur auf die Besriedigung augenblicklichen Geschlechts, und der leidigen Trunksucht, von welcher selbst der Kurfürst nicht frei war, seinen vorzüglichsten Grund hatte. Es bedurfte also setzt wol vor allem eines so hervorragenden Gestürt und eines so starten Armes, wie Friedrich Wilhelm, den man mit Necht den Großen Kursürst und eines so starten Armes, welchem eines so start von dem Rande des Untergangs, welchem einer der vorigen Regierung nahe gerückt worden war, auf die Göhe feiner europäischen Mach

stellung emporzutragen.

Bol felten hat ein Monarch die Regierung feines Landes unter fchwierigern Berhalmin angetreten, als damals ber junge, faum zwanzigjährige Rurfürft. Die Mart war, von ben Beitel langjahriger Rriege beimgefucht, ein fast ganglich verwüstetes Land und von außern Feinde noch immer fo bedroht, daß ihr Befit feineswege als völlig gefichert gelten fonnte. Die fiet ichen Lande waren zwar augenblicklich von ber Beifel bes Rriegs befreit, ihre Festungen ut ihre Ginfunfte aber noch immer in ben Sanden der Gollander, und nur die Proving Preuftet welche von ben Rriegesturmen weniger gelitten hatte, bot einige Gulfequellen gur Wiell herstellung eines geordneten Staatswesens bar. Bei jo beschränkten Mitteln mußte Frieden Wilhelm die lettere freilich mit großer Umficht betreiben. Vorerft galt es, fich nach aufen bi ficher zu stellen, um bann bie noch vorhandenen Mittel im Innefn wieder zu neuen und bauem ben Geftaltungen bes Staatelebens zusammen zu halten. Deshalb blieb auch Friedrich Bilbele zunächst ber Politit feines Waters getreu, hielt sich, wie biefer, zum Raifer, ichlog aber bereit im Juli 1641 mit Schweben einen Waffenstillstand, weil er fich burchaus teine hoffnung ma burfte, jest bas Berzogthum Pommern mit Baffengewalt wieber zu gewinnen. Leiber mu aber auch noch eine ziemliche Anzahl Stäbte in ber Mark mit ihren Gebieten: Lanbebet Rroffen, Frankfurt, Garbelegen u. f. w., ben Schweben als Unterpfand ber Waffenrube it laffen und überbies zum Unterhalt ber bort eingelegten schwedischen Befatungen eine jabri Contribution von 140000 Thlen, gezahlt werden.

Diese immerhin etwas zweideutige und zaghaste Politik des jungen Herrschers war all bings wohl geeignet, seine Gegner über seinen wahren Charafter und die großartigen Plaur Erhebung des gesunkenen Ansehens seines Hauses, womit sein aufstrebender Geist dam gewiß schon im stillen umging, etwas zu täuschen. Er hatte aber sogleich richtig erkannt, ihm jetzt vor allem Nuhe nöthig sei, um seine Ansprüche, außer der Kunst der Unterhandlu

worin er sich balb als vollenbeter Meister bewährte, zu rechter Zeit auch mit ben materiellen Mitteln ber Macht unterstügen zu können. Deshalb wandte er sogleich nach dem Antritt seiner Rezerung dem völlig aufgelösten Heerwesen seine ganz besondere Sorgkalt zu. Ein einigers maßen brauchbares kurbrandenburgisches Truppencorps existirte eigentlich damals so gut wie gar nicht, und selbst die etwa dazu vorhandenen Clemente waren kaum mehr zu gebrauchen. hier handelte es sich also um eine ganz neue Schöpfung. Auch gelang es dem Kurfürsten mit hüsse seiner beiben tüchtigen Generale Sparr und Dersslinger, in kurzem ein kleines, vollstänzig ausgerüstetes und wohldisciplinirtes Heer von 8000 Mann herzustellen, welches bis zum Jahre 1646 schon die doppelte Stärke erreicht hatte und beim Ausbruch des polnischschwedischen Kriegs im Jahre 1651 bis auf fast 27000 Mann mit 72 Stück Geschütz angewachsen war, wovon 12000 Mann Fusvolk und ebenso viel Reiterei waren, wozu dann noch 2500 Mann Dragoner kamen.

Mit einer solchen in bamaligen Zeiten für einen im Grunde boch noch unbedeutenden Reickssürsten ziemlich ansehnlichen stehenden bewassneten Macht war allerdings schon etwas anzusangen. Die Saudtsache war aber, daß sie in den Sänden eines Fürsten lag, der wohl wußte, welchen Gebrauch er zu seinen Zwecken und des Landes Wohlfahrt davon machen könne. Denn Friedrich Wilhelm lebte von Anfang an der Überzeugung, daß ein gut organisites Seer die sesteit eines geordneten Staatswesens und die sicherste Bürgschaft für die seiner Regierung im Austande zu erwerbende politische Achtung sei. Man hat seiner Politik nun freilich und nicht ganz mit Unrecht Unbeständigkeit und Schwanken, selbst hinterlist und Unredelichteit zum Vorwurf gemacht. Allein wenn man bedenkt, daß er dabei, weit entsernt, einer deskler Verhältnisse immer nur bestimmte Ziele fest im Auge behielt, so wird man selbst diesen Schattenseiten seiner Handlungsweise eine mildere Beurtheilung nicht versagen können.

Gr wollte vor allem den auf die Dauer gesicherten Besit seines alten und durch neue Erzwerbungen möglichst erweiterten Staatsgebiets; er wollte ferner die Wiederherstellung und bolle Anerkennung seiner durch die Schwäche und das Misgeschick der vorigen Regierung tief eistwickteren souveränen Macht im Junern und von außen; er wollte endlich mittels beider die bordeung der wahren Wohlfahrt seines Landes und der dauernden Größe seines Hauses, um dann inden europäischen Staatenverhältnissen die Stellung einnehmen zu können, welche ihm als Idal seiner Politik vorschwebte. Auch gelang es ihm durch die Gewandtheit seiner Untersbindler und seine wohlangebrachten Bestechungskunstensten den schwedischen Gesandten, Johann Orenstierna und Salvius, ließ er je 25000 und 20000 Thir. für ihre Unterstützung zu Theil werden — schon in dem Westsälischen Frieden (1648) gegen die Abtretung von Vorpommern an Schweden Hinterpommern, das Bisthum Kamin, die Commendegüter des Johanniterserbens in Vorpommern, das Bisthum Halberstadt, die Anwartschaft auf das Erzstist Magdeburg und, ungeachtet des Widerstrebens des kaiserlichen Gesandten, am Ende selbst noch das Visthum

Minden zu erhalten. Machte die Entschiedenheit, womit der junge Kurfürst schon bei dieser Gelegenheit auftrat denn er hatte seine Forderungen noch weit höher gestellt — einen seinen fernern Beziehungen den betheiligten Mächten sehr günstigen Einbruck, so waren die Vortheile, welche er, freilich erst nad langen Kriegsjahren und mit fcmeren Opfern, in ben Berträgen zu Labiau (20. Nov. 1656) und Welau (19. Sept. 1657) und endlich im Frieden zu Oliva (1. Mai 1660) errang, von den weit höherm Belang. Die breitägige Schlacht bei Praga (zu Ende Juli 1656), in welcher ber Rurfürft felbft zum erften male nicht nur feinen Belbenmuth, fonbern auch fein bebeutenbes delberrntalent an den Tag legte, dann seine meistens siegreiche Theilnahme an den schwedisch= Polnischen Kriegen und endlich der unerwartete Tod des Königs Karl Gustav von Schweden (Im Marg 1660) waren bafür bie entscheibenben Momente. Das Hauptziel, welches ber Rur= Wrft unter biesen schweren Kämpfen nie aus ben Augen verloren hatte, die unbeschränkte Soueranetat bes Herzogthums Preußen und bie Auflösung bes Lehnsverbandes besselben mit ber Frone Polen, wurde baburch vollständig erreicht. Schon in dem Vertrage von Labiau wurde Der lettere für aufgehoben erflärt und ber Rurfürft mit feinen männlichen Rachkommen in Ebsteigender Linie als souveraner Herzog von Preugen und Ermeland anerkannt. In bem bann wijden Polen und Brandenburg zu Welau vereinbarten Vertrage wurde diese Souveranetat Seftätigt, jedoch unter ber Bedingung bes Rucfalls an Polen, fobalb bas Aussterben ber Grandenburgifchen Linie ber Hohenzollern eintreten follte. Dagegen verpflichtete fich ber Rururft zu einem engen Bunbniß mit Polen, namentlich gegen Schweben fur Die Dauer bes Kriege, infolge bessen ber Kurfürst 6000 Mann zu stellen versprach. Um 12. November besselben Jahres folgte bann diesem Vertrage noch eine besondere zwischen dem Kurfürsten und bem Könige von Polen, Iohann Kasimir, zu Bromberg abgeschlossene Übereinkunft, der zusolge sich Polen mit 8000 Mann, Preußen mit der Hälfte zu gegenseitigem Beistande verpflichteten und Polen überdies noch die Zahlung von 120000 Thirn. an den Kurfürsten binnen drei Jahren zusagte. Endlich wurden durch den Frieden zu Oliva die Verträge von Welau und Bromberg in der Weise bestätigt, daß dem kurfürstlichen Hause die Souveränetät von Preußen für alle

Beit zugefichert wurde.

War bies in ber That ber erste bebeutende Schritt auf ver Bahn, welche das Aurfürstenthum ber Hohenzollern seiner bereinstigen Bestimmung einer europäischen Macht entgegensührte, so mußten die dadurch erlangten Bortheile freilich auch theuer genug erkauft werden. Die langischrigen Kriege hatten namentlich die Finanzkräfte des Landes in so ungeheuerm Mast in Anspruch genommen, daß sogleich nach dem Frieden von Oliva die bewassnete Macht des Kurfürsten um zwei Drittel vermindert werden mußte und auch zum Unterhalt des Rechts saum mehr die erforderlichen Mittel ausgebracht werden konnten. Bereits im Jahre 1655 wurden die Ausgaben für das Geerwesen auf 1 Mill. Thir. berechnet. Die von den Ständen soglich nach dem Antritt seiner Regierung dem Kurfürsten ausgerordentlich bewilligten 155000 Thir. some ten dafür nur eine geringe Hülfe sein. Das war jedenfalls eine bittere Erfahrung sur ben aufstrebenden Fürsten, welcher wohl wußte, daß es jest vor allem gelte, das mühsam Erweisbene im Nothfalle selbst mit den Wassen in der Hand zu schalten. Er muste

alfo auf nachhaltigere Mittel zu biefem Zwede Bebacht nehmen.

Schon zu Anfange seiner Regierung hatte er bie Einführung eines neuen Besteuerungs fofteme für bas bagu am meiften geeignete Mittel gehalten. Gin erfter gelungener Berjug mit ber Mittel= und Udermark und ber Grafschaft Ruppin, welche fich zur beffern Erreichung bes für die "Soldateska" nothwendigen Unterhalts eine neue gleichmäßige Auflage gefallm liegen, bestimmte ihn, im Jahre 1641 eine allgemeine Accife= und Steuerordnung zu erlassen. Auch zeigte fich bas Land ankangs über bie Maßen opferwillig. Im Jahre 1643 z. B. bewilligten M Stände der Marken 118000 Thir., zwei Jahre später 300000 Thir. und 1653 auf ben 3ml: raum bon feche Jahren 560000 Thir. zum Unterhalt bes Geeres. Schon bamale wollten fich aber bie Stanbe zu bergleichen Bewilligungen nur unter ber Bebingung verfteben, bag ihnen bagegn von bem Rurfürsten gewiffe Bugeständniffe für ihre politischen Rechte gemacht wurden. Unte anberm mußte er ihnen formlich versprechen, "in wichtigen Sachen, baran bes Lanbes Bebeite und Berberb gelegen, ohne ber treuen Landstande Borwiffen und Rath nichts zu beidließe noch vorzunehmen, fich auch in feine Berbundniffe, wozu feine Unterthanen ober Lantfalle follten oder mußten gebraucht werben, ohne Rath und Bewilligung gemeiner Lanbstänte if zulaffen". Das mußte bem nach fouveraner Macht im vollsten Sinne bes Wortes ftrebenden II jeder Beschränkung berfelben burch ftanbische Ginsprache und Theilnahme an ber Regierung gewalt abholden Fürsten freilich fehr hart ankommen. Er ließ fich badurch aber nicht beim und führte, fein Biel fest im Auge, ben Rampf mit ben Stanben bis aufe Augerste und bie ju ganglichen Siege burch. So wurde also schon bamale bie Militarfrage eine Finangfrage # hoher politischer Bebeutung.

In den Marken wurden, ungeachtet der von dem Kurfürsten gegebenen Bersprechungs allgemeine Landtage gar nicht mehr einberufen; nur zur Berathung in Steuer= und hind sachen wurden in den einzelnen Marken dann und wann noch die Stände, d. h. die Abgeordnet der Nitterschaft und der Städte, herangezogen; allein auch dabei wurde ihr Bewilligungt recht immermehr zu einer leeren Form herabgedrückt. Wenn es z. B. die brandenburgich Stände allerdings wagten, sich noch einigemal ohne Berufung von seiten des Kurfürsten versammeln, so mußten sie sich dafür eine so strenge Rüge gefallen lassen, daß ihnen die bazu für immer benommen wurde. Fügsamer bewiesen sich die Stände in den übrigen Landtheilen, wie namentlich in den kleveschen Landen und vorzüglich in Lommern, wo, obgleich Land durch den schwedischen Krieg am härtesten betrossen worden war, die Einführung der Ne

bod ohne besondere Schwierigfeiten ftattfand.

Am hartnäckigsten war dagegen der Widerstand der Stände in dem Herzogthum Preus Allerdings hatte das Land auch hier durch den Krieg unendlich gelitten, und der zunehme Steuerdruck lag so schwer auf demselben, daß selbst der sehr wohlwollende Statthalter des Kfürsten, Fürst Bogislav Nadziwill, die Last der Abgaben für unerschwinglich hielt. Fried Wilhelm kehrte sich aber daran nicht, sondern ließ die Steuern selbst mit Gewalt eintreil

Das erbitterte natürlich die Stände aufs höchste. Sie suchten sich nun vorzüglich baburch zu richen, daß fie bem Kurfürsten bie Anerkennung ber von ihm erworbenen Souveranetat und im entsprechenden hulbigungseid verweigerten. Dabei glaubten fie aber um fo leichteres Spiel m haben, weil der König von Polen sie noch nicht ihres Lehnseides entbunden habe und ber Berirag zu Welau überhaupt ohne ihre Zustimmung abgeschlossen worden sei. Schon auf bem im Mai 1661 einberufenen Landtage zu Königsberg, auf welchem ber Kurfürst zur Erhaltung des heeres, welches wegen ber brohenden politischen Verhältnisse nicht noch mehr verringert merten burfe, eine feststehenbe Gulfe verlangte, kam es barüber zu außerst bittern Sanbeln. Die Stande verweigerten, indem sie sich auf ihre Privilegien ftutten, nicht nur jede Gulfe, son= dem wandten sich auch durch eine förmliche Botschaft an den König von Polen, welchen sie allein nach wie vor ale ihren rechtmäßigen souveranen Gerrn anerkennen wollten. Aber auch ber Rurfürst mar indessen nicht mußig gewesen, sondern hatte es durch seinen gewandten Unter= bandler zu Barichau burchgesett, bag ber Ronig fich zu einer in febr bestimmten Ausbruden abgefasten Gibesentlaffung ber Stanbe verftanb. Die Gulbigung konnte nun freilich nicht wohl länger verweigert werben, aber ber Wiberstand ber Stande war bamit noch keineswegs ge= brochen. Sie bestanden fortwährend auf der Erhaltung ihrer Privilegien und brohten felbst damit, daß fie, wenn dieselben beeinträchtigt werden follten, bei der Krone Polen darüber Klage subren und Abhülfe verlangen würden.

Eine augenblickliche Nachgiebigkeit bes Rurfürsten, indem er bie Accife abstellte und bas heer bebeutend verminderte, fruchtete nur wenig. Die Sprache und bie Anforderungen ber Stände wurden nur um fo hochfahrender, und wirklich gingen fle nun fo weit, daß fie die Hulfe Polens förmlich in Anspruch nahmen, jedoch nicht mit dem erwünschten Erfolg, weil man auch von biefer Seite bie Dinge nicht aufs Außerste treiben wollte. Das ermuthigte benn wieder ben Aurfursten zu entschiedenern Schritten, bei welchen er jest allerdings schon infofern etwas leichteres Spiel hatte, als es es ihm gelungen war, bas Interesse bes Abels, zu bem sich auch bie meiften fleinen Städte hielten, von bem ber anmagenden und fo auffäsigen Burgericaft ber Sauptftadt Königsberg zu trennen. Auf Zureben bes Statthalters erschien er im October 1662 an ber Spige von 3000 Mann und einem ftarken Artilleriepark felbst in Königsberg, ließ ben Rateleführer ber Oppositionspartei, ben Schöppenmeister Rhobe, ein übrigens nicht gang fledenloses Subject — er follte mit fremben Mächten, namentlich ben Kaiferlichen und ben Jefuiten, allerhand verdächtige Berbindungen unterhalten haben — ohne weiteres verhaften und machte ihm vor einer Specialcommission ben Hochverrathsproceg. Da beugten sich boch endlich die widerspenstigen Stände und erkannten die Souveränetät des Kurfürsten an, welcher ihnen bagegen einige nicht unerhebliche Zugeständnisse machte. Als vorläufige Abstandssumme fellte ber Abel im Berein mit ben kleinen Städten jährlich auf brei Jahre 60000, Königsberg 100000 Fl. zahlen und lettere Stadt im Genuß ihrer Privilegien bleiben. Unter großen Feier= lichkeiten fand bann auch im October 1663 und zwar im Beisein ber zu biesem Zwecke herbei= gezogenen polnischen Commissare, welche die Preußen von dem dem Könige geleisteten Gide ent=

linden follten, bie formliche Gulbigung ftatt.

Richtsbestoweniger blieb bie Stimmung gegen ben Rurfürsten nach wie vor eine um fo gereiztere, ba er nun auch bie auf biese Weise anerkannte Souveränität ohne alle Ruchsicht auf de Rechte ber Stände zu völliger Geltung bringen wollte, vorzüglich in Betreff feiner unmäßigen Anforderungen zur Bestreitung ber Kosten bes Heerwesens und ber Verwaltung. Noch war nicht einmal ber Termin ber auf brei Jahre festgesetzten Absindungssumme abgelaufen, als der Aurfürst schon wieder mit weit höhern Ansprüchen hervortrat. So forderte er z. B. im Jahre 1666, außer ber Werbung von 1000 Reitern auf Roften ber preugischen Stände, vom Lande Shrlich 200000 Thir, und von der Stadt Königsberg allein 100000 Fl. nebst 66000 Thirn. Mudftanden. Auch biesmal brang indeffen ber Rurfürst mit Gewalt burch. Der Sauptwort= führer bes Abels, Ludwig von Kalkstein, welcher sich selbst bis zu einem Mordanschlag auf bas Beben bes Rurfürsten hinreißen ließ, wurde verhaftet, als Hochverrather zum Tode verurtheilt, Dennoch entfloh er Dann aber begnabigt und eidlich verpflichtet, Preußen nie zu verlaffen. nach Polen und überreichte bem Könige Johann II. Kasimir eine formliche Klageschrift ber Stante gegen ben Kurfürsten. Das gab zu ben allerärgerlichsten Sändeln Veranlaffung. Denn ba bie von bem Rurfürsten verlangte Auslieferung Raltstein's nicht bewirkt werben konnte, Do ging biefer in feiner Frechheit fo weit, baß er fich mit einer formlichen Beschwerbeschrift nun ad noch an ben polnischen Reichstag wandte, welcher fich natürlich mit ber Sache gar nichts ich ichaffen machen wollte und fonnte. Da mußte fich ber Rurfürst freilich auch burch einen

Gewaltstreich zu helfen suchen. Denn es hätte nicht viel gesehlt, daß es durch die fortgesetten Aufhetzereien Kalkstein's zu einer förmlichen Kriegserklärung von seiten des Königs von Polen gekommen wäre. Auch rüftete der Rurfürst schon für alle Fälle. Che es aber zu biesem Außersten kam, ließ er Kalkstein, ungeachtet des ihm von dem Könige von Polen ausgestellten Schutzbriefs, durch seinen Residenten Brandt zu Warschau mit Gewalt ausheben und in Gesessellung seichlagen unter starker Bedeckung über die polnische Grenze nach Memel in Gewahr:

fam bringen.

Eine folche Berletzung bes Bölkerrechts machte natürlich ungeheueres Aufsehen und brachte ben Aurfürsten in arge Verlegenheit. Denn der König verlangte die sofortige Wiederauslieserung Kalkstein's und derer, welche zu dieser Gewaltthat die Sand geboten. Der Aurfürst schütze ansangs Unwissenheit vor, suchte aber dann den König dadurch zu beschwichtigen, daß er Brandt und den Führer der Schutzwache, welche Kalkstein ausgehoben hatte, freilich nur zum Schin, vor Gericht stellen und jenen seiner Ehre und seiner Güter verlustig erklären, diesen sogar zum Tode verurtheilen ließ. Beide wurden später natürlich begnadigt und selbst mit Ehren aller Aus überhäuft, während Kalkstein seinem Geschicke doch nicht entgehen konnte. Er wurde vor ein besonderes Gericht gestellt, durch die Tortur zum Geständniß seiner Schuld gezwungm, dann als Cidbrüchiger, Fälscher und Hochverräther zum Tode verurtheilt und im Novembet 1672 auch wirklich hingerichtet. Das machte aber natürlich auch im Lande viel böses Blut, namentlich unter den Ständen, welche nach wie vor in Geldsachen widerspenstig blieben. Der Kursurst zum Interhalt der nicht mehr entbehrlichen stehenden Heeres nöthige Accise, wie sie bereits in den Marken erhoben wurde, auch in Preußen mit Gewalt ein.

Damit hatte er nun infofern eins der Hauptziele seiner consequenten Bolitik erreicht, allen die souverane Gewalt in seinen Staaten fast einzig und allein in seiner Person concentrin seh. Das dabei von ihm beobachtete Versahren kann freilich vor dem Richterstuhle der Gerechisseit und selbst der politischen Moral nicht durchgängig als gerechtsertigt erscheinen; allein nichte bestoweniger bleibt die welthistorische Thatsache stehen, daß sein mit unerbittlicher Eneuge durchgesührtes politisches System als die eigentliche Grundlage der Machtstellung zu betrachen ist, auf welcher sich seiten die preußische Monarchie zu ihrer gegenwärtigen europäischen Beitet tung erhoben hat. Denn jetzt sing man eigentlich erst an, dieses kleine Kurfürstenthum zu den selbständigen Staaten zu zählen, um deren Beistand man sich bewerben musse, oder dere Feindschaft man zu fürchten habe. Man verwarf und misbilligte offen die Handlungsweise der Kurfürsten, beneidete und bewunderte aber nichtsbestoweniger das, was er am Ende dami

erreicht hatte.

Seine Stellung wurde inbeffen baburch feineswegs eine febr leichte. Denn es galt um unter den bamaligen fehr verwickelten europäischen Berhaltniffen eine möglichft bestimmt Paltung anzunehmen und zu behaupten. Auch barin bewährte jedoch Friedrich Wilhelm foglie wieder seinen politischen Scharfblick, bag er bie Politit ber Neutralität, zumal in feiner & für die allerschlechteste erklärte. "Was neutral zu sein ist", schrieb er barüber um diese 31 einmal an Otto von Schwerin, "habe ich fcon vor biefem erfahren, und wenn man ichen !! allerbeften conditiones hat, so wird man boch übel tractirt. Ich habe auch verschworen, ma Leben lang nicht neutral zu fein, und wurde mein Gewiffen bamit beschweren." Befannil handelte es fich bamals vorzüglich barum, in bem großen Kampfe zwischen Ludwig XIV. und M Beneralftaaten ber Vereinigten Nieberlande Partei zu ergreifen. Gie hatten wol beibe gil gewünscht, ben Rurfürsten gang in ihr Intereffe zu ziehen. Die Bahl war aber für ihn um schwieriger, ba er auch noch auf ben Raifer und vorzüglich auf Bolen und Schweben Rudfict nehmen hatte. Im allgemeinen war es bamals Grundfat feiner flugen Politit, fich bie Mit tigern zu Bundesgenoffen auszuersehen, folange fie ihm nicht felbft Befahr zu bringen brobte So hielt er es anfangs natürlich mit Frankreich, mit welchem er baber auch bereits im Mug 1664 bas im Jahre 1656 abgeschloffene Defenfivbundniß erneuerte, welches bie Form ein Rheinbundes annahm. Wie er baburch in ben nächsten Jahren in bie ichweren Kriegereign und bie biplomatifchen Intriguen verwickelt wurde, ift zu befannt, als bag wir bier naber ba auf einzugeben brauchten.

Friedrich Wilhelm bewährte jest auch barin wieder eine völlig gefunde Politik, daß er b rechten Zeitpunkt mahrzunehmen wußte, wo es galt, von dem Bunde mit dem Mächtigern a die Seite des Schwächern zu treten. Als daher Ludwig XIV. Miene machte, die Niederlande? feinem Reiche zu vereinigen, und bas Deutsche Neich auf eine Weise bedrohte, daß nament

5.000

Bie gern batte er barauf auch ben allgemeinen Rrieben vermittelt, um Guropa bie lange erichate Rube und feinen eigenen Staaten einige Erbolung ju verfchaffen! Da ibm bies aber mas wingen wollte und Die Stellung Franfreiche ju Deutschland immer gefahrbrobenber tog er auch fein Bebenfen mehr, fich bem Coun : und Trunbunbniß bes Raifere. auf und ber Generalftgaten gegen Granfreich anzuschließen. Durch einen am 1. Juli 1674 mir bemielben abgeichloffenen Bertrag übernabm er felbit ben Oberbefebl über ein aus 16000 Rann beftebenbes Geer, wogu Spanien und Solland bie Salfte ftellten, inbem fie fic aufeid verpflichteten, ibm gegen feine Reinbe ju Band und ju Baffer beigufteben. Bu ben etten geborten auch jest wieder vor allen Bolen und Schweden. Bolen mußte er baburd gu beidmidtigen, bağ er ben eben erft (21. Dai 1674) erwählten Belbentonig Johann Cobieffi a feinen Rriegen gegen bie Turfen mit einem fleinen Gulfecorpe pon 12 Compagnien Draworm unterfluste. Defto fowieriger murbe bagegen feine Stellung ju Schweben. Denn Ring Rati XI, verlangte von ibm gerabezu, er folle, anftatt an bem Rriege gegen Franfreich Beilgunehmen, boch lieber neutral bleiben und fich jum Lohne bafur frangofifche Gubfibien ...blen laffen. Gine fo fomachvolle Bunuthung verwarf naturlich Friedrich Bilbelm mit getederallnwillen, obgleich er mobi mußte, mas babon bie golgen fein burften. Denn ichon mab emb er is auf bem Maride nach bem Rhein bin befant, fonnte er nicht mehr in Bweifel barüber fein, bag bie Schweben bemnachft in bie nur ichmad vertbeibigten furfurftlichen ganbe einbreben wurben .

Stittjabr 1675, obne irgend Wiberftand gu finden, immer weiter in Pommern und in ben Marten tor Best raffte ber Rurfurft alle feine Rrafte gufammen, um bem übermuthigen Beinbe Top ju bieten. "Es vermeinen gwar bie Schweben", fdrieb er bamale an feinen Statthalter Darfen, ben Rurften Johann Georg von Anbalt, "bag fie mich burch folde Uberfallung amingen und bringen wollen, bag ich von ber allitrten Bartei abtreten und mich jur toralität ober auf ibre Geite gu bringen refolviren folle; fie fehlen bierin aber febr; benn Bem ne mich gang ruinivet haben, bleibt nichte übrig ale bae Leben in mir, und foldes will ber verlieren, ale zu dangiren und mich nicht zu revandiren, es mag nun ablaufen, wie bolle, und baburch bemeifen, bag ich nicht fo veranberlich bin, ale fie öffentlich ausgeben," bin mar fein Untidlug ichnell gefaßt. Dit bem beiten Theile feiner Truppen eilte er Rhein nad ben Darten gurud, wo jest bie Schweben auf fo entfehliche Beife hauften, ichfit bae Lanbvolf in bellen Saufen gegen fie erbob. Diefe gereigte Stimmung bed Bull tam bem Rurfurften naturlich febr ju ftatten. Er murbe überall ale ber Retter aus Diet Roth empfangen und gefeiert. Bereits am 25. Juni nahm er Rathenow, wo fich bie breben feftaefent batten, mit Sturm, und brei Toge fpater lieferte er bem weit überlegenen Inne iene flegreiche Entideibungeichlacht bei Rebrbellin, welche feinen Ramen in ber preußischen b europaifden Rriegegeschichte unfterblich gemacht bat.

and iberichritten fie bereits im December 1674 mirflich Die Greugen und brangen im

Wien auch der viefer deltenthat fiel ber politischmuschliche Gereien für bie Sache best einer muchaft weit schwerer ins Gewicht als der materielte gerebeit. Denn maktrend er annen Kende als Befreier und Retter aus gefögier Vedrängnis bod gefeiert durfte und begreier der gefogier Vedrängnis bod gefeiert durfte und fin den gefogier der gefogier Vedrängnis bod gefeiert durfte und fin gegen der der gefogiert der gefogiert

Stante-Serifon, VIII.

Jest war, infolge eines mit bemfelben abgefcoffenen geheimen Bertrags, ber Ronia wo Danemark, Chriftian V., ber thatigfte Bunbesgenoffe bes Rurfurften. Beibe verpflichteten fit gegenseitig, mit Schweben nicht eber Frieden zu schliegen, als bis fie vollständige Genugtbunn erlangt haben würden. Go wurde ber Rrieg in ben nächsten Jahren mit wechselnbem Glud fortgefest. Doch im Jahre 1676 verbrangte ber Rurfürst die Schweden von ber Infel Ufetol und nahm Unflam und Demmin hinweg, mabrend die Danen ihnen mit ihren Schiffen nid unerheblichen Schaben zufügten. 3m Jahre 1677 fiel Stettin nach einer langwierigen Bell gerung, welche fast die ganze Stadt in einen Schutthaufen verwandelt hatte, und im Jahre 1671 Stralfund nach nur zweitägiger Beschießung in die Gewalt des Rurfürsten, worauf auch Griff wald nicht länger zu halten war. Worher schon war die Insel Rügen von der vereinten danische und brandenburgischen Flotte in brei Tagen hinweggenommen worden, eine Waffenthat, wis auch infofern in biefem Rriege Cpoche macht, als babei die brandenburgifche Rriegsmarine um erften mal eine nicht unbebeutenbe Rolle spielte. Denn ber Kurfürst konnte ein Beschnitt von nicht weniger als 8 größern Kriegsschiffen zu 20—35 Kanonen, 210 kleinern Fabrywyn und 140 Barken, unter dem Befehle des Grafen Tromp, dem Sohne des berühmlen nieber ländischen Abmirale, zu ber banifchen Flotte unter Abmiral Juel ftogen laffen, welche die Infe Rügen eroberte.

Während also Schweden in Pommern beinahe alles verlor, was es bis dahin bier not behauptet hatte, kam es in Preußen, wo es sich für die in jener Provinz erlittenen Niederlagt durch einen kühnen Einfall rächen wollte, in noch weit härtere Bedrängniß. Sehr gesihnt hätte hier die Sache für den Kurfürsten werden können, wenn es König Karl XI. gelungen wir Polen dadurch in sein Interesse zu ziehen, daß es ihm im Falle siegreicher Theilnahme am King die Wiedererlangung Preußens in Aussicht stellte. Allein Johann Sobiesse, weicher, ungeschie der Ausstegereien Frankreichs, bereits im Mai 1677 die Verträge von Welau und Brouker bestätigt hatte, weigerte sich so gut wie der Reichstag, welcher gegen die Gelospensen bestätigt hatte, weigerte sich so gut wie der Reichstag, welcher gegen die Gelospensen bestätigten nicht unempsindlich gewesen sein soll, auf dergleichen Zunzuthungen einzugehen. Bedieser Seite gesichert, eilte der Kurfürst selbst im Januar 1679 nach Preußen, schlug die Schwen, welche schon Tilsit beset hatten, überall mit großen Verlusten zurück und warf sie entst

ganglich über bie Brenge von Livland binüber.

Leiber entsprachen biefen ruhmreichen Feldzugen bes Rurfürften bie Bortheile, welten ihm beim Abschluß bes allgemeinen Friedens zugestehen zu konnen meinte, nun bod mi Man betrachtete im allgemeinen feine wachsende Dacht mit febr ungunftigen Augen, um biefem Sinne hatte fich ber Raifer foon einmal babin geaußert, "bag er gar fein Gefallen be finde, am Baltischen Meere ein neues Ronigreich ber Banbalen entstehen gu feben". Auch mi es übel vermerft, daß ber Rurfürst fogleich bei ber Eröffnung ber Friedensverhandlungen Minmegen mit bem Verlangen hervortrat, bag er nicht als Reichsftand von bem Raife treten werbe, fondern als felbständig mit Frankreich unmittelbar unterhandeln burfe. Ras in diesem Bunfte zwar nach, aber seine Sache murbe baburch um nichts beffer gemacht, b Berwirklichung feiner Unfprüche nun überall, namentlich von feiten bes Raifers, bie giff Sinderniffe in ben Weg gelegt wurden. Best nun, nach ben fiegreichen Feldzugen in Pons und Preugen, wollten Franfreich und Schweben mit bem Rurfürften gar nicht mehr in Die Berhandlungen follten am Bofe Lubwig's XIV. felbft foriger wegen unterhandeln. werden, wohin baher Friedrich Wilhelm auch feinen fehr gewandten Bevollntächtigten Mill zu schicken fich beeilte.

Hür ihn handelte es sich jest vor allem barum, sich den Besit von Stettin zu nicht Allein barauf wollte Ludwig XIV. unter feiner Bedingung eingehen, weil er, wie it state feine Chre dafür verpfändet habe, Schweben vollständig wiederherzustellen. In dem 29. Juli 1679 zu St.=Germain=en=Lape unterzeichneten Frieden mußte sich daher der Kund damit begnügen, daß ihm nur das von Schweden zurückerstattet werden solle, was er Stettiner Vertrage vom Jahre 1653 auf dem rechten Oberuser verloren habe. Dagegen mie Schweden seinerseits auf alle Vortheile, welche es durch den Stettiner Vertrag erhalten hammentlich die Zölle in hinterpommern, Verzicht leisten, während sich Ludwig XIV. dazus stand, dem Rurfürsten binnen zwei Jahren eine Entschädigung von 300000 Kronen zu gen ren. Friedrich Wilhelm war darüber so entrüstet, daß er in der ersten Auswallung des In sein Recht mit den Wassen in der Hand geltend machen wollte. Valb kehrte aber auch bei ihm ruhige überlegung zurück, weil die Franzosen erklärten, sie würden seine rheinischen Besthut nicht eher räumen, als bis der Friede völlig hergestellt und vollzogen sein würde. Als beson

mit wurde ibm barauf noch gestattet, bei ber Naunung ber eroberten pommericen Bestungen aus eine grunden Weften gentangte erbarauf hinterber in ben bem Kaifer und ben Generalftanten Grap für bie ihm im Frieden gu Mimvogen gu Alle wordene rüdfichtelofe Bebandlung.

findlend und tabelnemerth ericien auf ben erften Blid feine gegen Frantreich ein: chalen Bolitif, ale Lubwig XIV., auf Die Bebauptung bin, bem Ronige pon Granfreich gutte bie volle Souveranetat uber bie im Beftialiiden Frieben erworbenen Reichelanber, mitniegebe fo weit, bag er auch alle und jebe Bertinengien, welche irgenbeinmal mit biefen . Culm und Territorien in Berbinbung gestanden, gurudguforbern berechtigt fei, feine Antundlammern in Thatigfeit jeste. Der Rurfurft mar in ber That ber einzige Reichefurft, miter biefen Gemaltftreichen, wenigstene bedingungeweife, bas Bort rebete. Er meinte, man bid mit bem machtigen Ronige lieber auf gurliche Beife auseinanberfeten und ibm einiges mibren, ale fich mit ibm in einen Rrieg einlaffen, pen bem man nichte zu erwarten babe: Themabillige bas Berfahren ber Deunionefammern und Die gunehmenbe Garte Lubwig's XIV. Du bu Reformirten, muffe fic aber bod vorerft noch fur Frantreich erflaren. Diefe fleinliche Dubemide Bolitif gog ibm freilich viele uble Dadrebe gu, auch mar fie, an fic unnaturlid, Mit Dauer gar richt burdguführen. Ale baber ber Ronig in feinen übergriffen immer Mitteler und in Berfolgung ber Reformirten immer unbarmbergiger murbe, fagte fic Gibn Aufürft ganglich von ihm los und wurde namentlich ber eifrigfte Befduger ber aus mind vertrieben en Reformirten, benen er in feinen Stagten eine fichere Rreiftatt gemabrte. Jana id nun wieber gang bem Raifer und bem Reichetage gumanbte, erflarte er unum: amm, bet mirffa mfte Counmittel Deutichlande gegen weitere Umgriffe Frantreiche fei bie Anitang mer tuchtigen und bereiten Beeredmacht ber größern Gurften, ju beren Unterhalt Annen maffenlofen Reicoftanbe beitragen mugten, weil fie ja bie Boblthat bee Coupes win, de fur fich fei bereit, ein ftarfee beer aufguftellen, wenn ber Raifer ben fleinen Reichs: Beitrage gunt Unterhalt beffelben auflegen wolle.

Daron wollte nun aber wieder ber Raifer nichts miffen, weil es gar nicht in feinem Sinne Lagter Rurfurft theilmeife auf Deichotoften feine bewaffnete Dacht, welche obnebin fcon erregte, noch verftarfte. Ungeachtet biefer Cyannung gwiften bem Raifer und bem miden fam im Darg 1686 bod noch ein Bergleich zwifden beiben gu Stanbe, bem gufolge Aufürft bem Raifer eine anjehnliche Gulfe gegen bie Turfen, 6000 Mann gugvolf, Dann Reiterei und 800 Dragoner, gufagte, mogegen ibm von bem Raifer fur feine ber: anipruche an bie folenichen Bergogtbumer Jagernborf, Liegnis, Brieg und Beblau ber am Camiebue überlaffen, bann aber hinterliftigermeife boch nicht wirflich abgetreten wurde. friamel erfullte ber Rurfurft feine Bunbespflicht gegen bie Turfen auf bie ehrenhaftefte Beife Mb Miet auch ber bentiden Sache getreu, obgleich ibn bie frangonich gefinnte Bartei, gu melder Tigmer Bevollmachtigter auf bem Reichstage ju Regensburg, Gottfrieb v. Jena, geborte, furd bavon abgugieben fuchte, bag man ibm einreben wollte, Franfreid merbe ibm bie gu Subfibien fernerbin vorenthalten. Er wied biefe ungefchidte Ginicuterung ohne Pland mit ber Bemerfung gurud! "man irre febr, wenn man glaube, ein fo elenber Bemeg: mb fonne ibn beftimmen, etwas von feinem moblerworbenen Unfeben in ber Belt aufqu: fen, feine Bflichten gegen bas Barerland zu verfaumen und bie Freiheit feiner Entidluffe gu idranten."

soms frierich Wilfelm, der Große Aurfürft, als ein westhaft deutliche Fürft dem der kunde feiner vielausässischer Abätissel al. Denn dab date nun feine Einenbergfägen, der Leuch jage zwar dem Artonbutingen vorm und derer geleigt hatte, "der allem folle kunden, den er ihm als Enthelt hierkrifte, zu bewahren im zu vermehren lachen, nie der die ablige Worfig vergeffen, am der ich in felbe die Erfahrung gelehen, baß Aufe und Sicherheit ohne eine eiserne hand und ohne ein stehendes heer nicht zu bewahren sei, so mo er basselbe erhalten und üben, um bes Landes Sicherheit und bas Ansehen seines hauses

behaupten", verschied er am 29. April 1688.

Uber seine Politik im Innern haben wir nur noch wenig hinzuzufügen. Daß biese vorzu lich barauf gerichtet war, die souverane Dacht bes Fürsten mehr und mehr zu befestigt In bas gange Bermaltungsmefen brachte er me ift schon hinlänglich angebeutet worden. Einheit und Ordnung', namentlich burch die beffere Organisation ber Thatigfeit des Gebein rathe: Collegiums, an bessen Spipe er gleichsam als seinen Stellvertreter: in ber Person d Otto v. Schwerin, eines ber ausgezeichnetsten Staatsmanner bieser Zeit, einen Oberpräsibmt stellte. Bildete baffelbe gewissermaßen die Centralbehörde für die gefammte Staatsverwaltun so standen bagegen an der Spipe der Regierung der einzelnen Provinzen, der Mark Brandenbul Preußens, Kleves, Halberstadts mit Magdeburg und Hinterponimerns, welche in ihrenpolitisch Institutionen und ihrer Verwaltungsweise noch sehr voneinander verschieden waren, besonde Statthalter, meistens Männer von ausgezeichneten Fähigkeiten, wie in Preußen nacheinand ber Herzog Bogislav Radziwill, ber Herzog v. Cron und ber Marschall Herzog v. Chomber in der Mark Brandenburg der Fürst Johann Georg von Anhalt-Dessau, in den kleveschen kande ver Fürst Johann Moris zu Massau, im Fürstenthum halberstadt der Graf Albrecht zu Dobi und der Geheimrath v. Jena und endlich in Hinterpommern erst der Herzog v. Cron und dat ber berühnte Marschall Derfflinger. Auch bies war eine ber ausgezeichneten Regententige schaften bes Großen Rurfürsten, bag er zu biefen hoben und schwierigen Staateamien burchgängig die befähigtsten Männer zu wählen verstand.

Große Sorgfalt wandte er vorzüglich dem Finanzwesen zu. Es grenzt fast ans Wunderdung baß er bei den ungeheuern Ansprüchen, welche namentlich der Unterhalt des heeres mit machte, wenn mitunter auch nicht ohne härten und Gewaltthätigkeiten, immer noch die Ain aussindig zu machen wußte, auch den Bedürfnissen seiner für jene Zeit glänzenden hosbaltunund den übrigen Zweigen der Staatsverwaltung zu genügen. Daß er es auch vortessich wirden, die wahren hülfsquellen einer gesunden Staatswirthschaft, Ackerbau, hande und bigerliche Betriebsamkeit, auf fruchtbringende Weise flüssig zu machen, war einer seiner wist lichsten Vorzüge. Wie weit sein durchdringender Blick für das, was Prenßen noth thu, wies seine europäische Stelle behaupten wolle, damals schon ging, hat er am besten den bewiesen, daß er die Besörderung eines ausgedehnten Seehandels zur Grundlage det spiellung einer tüchtigen Kriegsmarine zu machen bemüht war. Leider ist aber auch dies herab auf unsere Tage nur eine vorübergehende Schöpfung seines genialen, alles umsasse

Beiftes geblieben.

Endlich lag ihm auch die Pflege der höhern geistigen Interessen der Nation gar seht. Herzen. Für die bessere Organisation des Schulwesens, die Wiederherstellung der völlig rütteten Universität zu Frankfurt, die Vermehrung und zweckmäßigere Einrichtung der kund lichen öffentlichen Bibliothek zu Berlin, für Kunst und Wissenschaft überhaupt wurde

gethan, was bie bagu verwenbbaren mäßigen Mittel nur irgend gestatteten.

In Religionssachen ließ er, selbst von tiefbegründeter echt christlicher Frömmigseit wieden, aber sern von jedem Vorurtheil, den Geist der Milde, der Duldung und der Rest lichkeit walten. Auch er glaubte an die Möglichkeit einer Vereinigung der Reformiten Lutheraner. Allein seine darauf gerichteten Bemühungen scheiterten an der Unverschalle und dem widerspenstigen Geiste beider Parteien, und so blieb auch eine Versammlung Geistlichen beider Confessionen, welche er zu diesem Zwecke bereits im Jahre 1662 und Gen berief, ohne den gewünschten Ersolg. Unter diesen Uniständen war es dem Kurfürsten un mehr darum zu thun, wenigstens den echt religiösen Sinn im Volke, sei es unter welcher bes wolle, noch möglichst zu pslegen, da derselbe gerade durch den endlosen kirchlichen habet zu sehr beeinträchtigt wurde.

Was übrigens das Kurfürstenthum der Hohenzollern unter Friedrich Wilhelm gemot war, mögen schließlich noch nachstehende einfache Zahlenangaben darthun. Als er die Rirung antrat, betrug der Flächeninhalt besselben erwa 1400 Quadratmeilen, welche sich ufeiner Regierung bis auf 1930 Quadratmeilen mit einer Bevölferung von etwa 1,500 Seelen vermehrten. Die Einfünste stiegen von 4—500000 auf  $2^{1/2}$  Mill. Ihr., ser in seinem Schape 600000 Thir. hinterlassen konnte. Das Heer, welches bei seinem gierungsantritt nur 4000 Mann betrug, brachte er in Friedenszeiten auf 24000 M

mabrend er in Rriegszeiten bis 40000 Mann ins Welb ftellen fonnte.

- Comple

Die hauptquelle zu ber Geschichte bes Großen Kurfürsten bleibt noch immer Samuel Aufeninst Werf, De redus gestis Friderici Wilhelmi". Der Werth, welchen man diesem Werfer mikicht beilegt, ist jest besonders badurch anerkannt worden, daß die Regierung eine neue kischte desselben mit deutscher Übersehung besorgen läßt, wozu gegenwärtig auch unter kinng einer dazu ernannten Commission, wozu unter andern Prosessor Dropsen gehört, wirssende vorbereitende Studien in den handschriftlichen Schähen des königlichen geheimen kinnkarchivs gemacht werden.

Bir haben uns bei ber Schilberung ber Regierungszeit bes Großen Aurfürsten etwas länger wighalten, weil sie in jeder hinsicht als die Evoche bezeichnet werden nuß, in welcher der chause und dauernde Grund zu der weltgeschichtlichen Bedeutung des Hauses Hohenzollern mischurch dasselbe zu der bereinstigen Größe des preußischen Staats gelegt wurde. In filgenden können wir nun um so fürzer sein, da namentlich das Königthum der Hohenzollern mit zu fie in den Gang der allgemeinen Weltbegebenheiten eingreift, als daß seine Geschichte in ben Kris dieser Darstellung gezogen werden könnte, welche eigentlich blos der regierenden kunstliegewidmet sein soll. Eine kurze Charakteristik der Nachfolger des Großen Aurfürsten

abibrer Thätigkeit mag baher hier vollkommen genügen.

Reiber hatte ber Sohn und Nachfolger besselben, Friedrich III., ungeachtet ber väterlichen Achungen auf dem Sterbebette, die hohe Aufgabe, die nun ihm gestellt war, gewiß nicht so unffen, wie es zum heile bes Staats und feines Saufes zu wünschen gewesen ware; benn er weite zu jenen schwachen und leichtfertigen Fürsten, welche ben Besitz ber Macht vorzugsweise Befriedigung ihrer perfonlichen Gitelfeit und einer unfruchtbaren Prunfsucht benuten zu fen glauben, und bie, wie Friedrich II. einmal treffend charafterifirt, "groß in fleinen und Un in großen Dingen find". Die schlimmfte Folge bavon war nun, daß er biefen seinen Straden bie bobern Staatsintereffen zum Opfer brachte und namentlich bie Vergeudung m offentlichen Gelber zur Befriedigung feiner theinlichen Leibenschaften unter feiner Regie. my bald in eine heillose Verschwendung ausartete. Auch seine äußere Politik, bei welcher Tid gang in die Arme Ofterreichs warf, um es bann wieder besto bequemer zu feinen Inden benupen zu konnen, trug im wesentlichen biesen Charafter. Die besten Stante: talte wurden in ben Ariegen gegen Frankreich, welches er mit unversöhnlichem Saffe verbigte, und gegen bie Turken vergeubet. Die bort errungenen Siege schmeichelten zwar gleich= Alls feiner Gitelfeit, kosteten aber ungeheuere Summen und brachten bem Staate nicht ben ningsten Vortheil.

Sum Glück gewann bas Land burch ben Frieden zu Ryswiff (22. Sept. 1697) wenigstens ber einen Ruhepunkt. Das war auch die Zeit, wo der von dem Rurfürsten längst gehegte als, sich selbst die Königskrone aufzusehen, ungeachtet des entschiedenen Widerspruchs seines alen und aufgeklärtesten Nathgebers, des Oberprästenten Danckelmann, zum feststehenden schusse reiste. Aber auch dabei waren für ihn mehr Motive der Eitelkeit als höhere politische biedern im Spiele. Die letztern lagen überhaupt ebenso außerhalb seines Gesichtskreises, ihm für die Bedeutung dieses wichtigen Schrittes der Blick in die Zukunst gänzlich sehlte. Widerstand des Kaiserhauses war leicht überwunden. Durch den mit dem Kaiser Leopold I. K. Nov. 1700 vereinbarten Krönungsvertrag verpstichtete sich der Kurfürst, den Kaiser in Kriegszeiten mit 8000 Mann auf seine eigenen Kosten zu unterstützen und eine Garnison Bhilippsburg zu halten. Außerdem leistete er Verzicht auf die bedeutende Summe der ihm koigen Subsidien und versprach die kurbrandenburgische Wahlstimme bei jeder Erledigung kaiserlichen Throns sur einen Prinzen aus dem österreichischen Hause. Überdies sollte königliche Würde des Kurfürsten in seinen Beziehungen zum Deutschen Reiche durchaus

Freilich fehlte es auch bamals sogleich nicht an weiter blickenden Staatsmännern, welche das Gewicht bieser folgenreichen Rangerhöhung wohl zu würdigen wußten. Als der berühmte inz Eugen von Savoyen ersuhr, daß der Kaiser seine Zustimmung dazu gegeben habe, brach Boraussächt dessen, was sich bereinst für beide Mächte daran knüpsen könne, unwillkürlich worte aus: "Der Raiser müßte die Minister hängen lassen, welche ihm einen so abscheus Rath gegeben." Für Friedrich I., so wurde er fortan als König genannt, war aber Sauptsache, die Befriedigung seiner Eitelkeit, erreicht. Der Krönungsact selbst wurde am Jan. 1701 zu Königsberg mit erstannlicher Pracht vollzogen. Es gewährte dem prunksigen Fürsten ganz besondere Genugthuung, daß er in einem Krönungsornate erscheinen ete, bessen Werth allein auf mehrere Millionen geschäht wurde, und niehr als 6 Mill. Thlr.

waren sonst auf die Arönungsseier verwendet worden, für das Land eine ungeheuere Last, welche zum Theil durch eine neue sogenannte Königssteuer in Form einer höchst drückenden Kopfsteuer aufgebracht werden mußte. Nun sollte aber noch der neue königliche hof durch äußern Glanz seine Stellung behaupten, was wieder die Kosten des Hosstaats ansehnlich verzunehrte, sodaß man selbst zu höchst gehässigen Mitteln, wie die Verminderung der Besoldungen

ber Civilbeamten um ein Zwölftel, feine Buflucht nehmen mußte.

Ernftlichen Wiberftand fand bie Anerkennung bes neuen Ronigstitels von feiten ber übrigen Bofe eigentlich nirgende. Gie beeilten fich im Gegentheil meiftene, ihre Gludwunide bau bargubringen. Rur ber Bapft verweigerte bie Anerkennung formlich. Frankreich, Spanim Schweben und bie von ihnen mehr ober minder abhangigen fleinern Machte, wie Baim Portugal und Röln, zögerten bamit, weil fie abwarten wollten, welche politische Stellung ber neue Ronig einnehmen werbe. Erft nach bem Tobe Friedrich's I. erfolgte im Frieden zu lite (1714) auch von feiten Frankreichs und Spaniens die formliche Anerkennung. Dbgleich multi bie Unnahme bes Königstitels zunächst höhere politische Folgen für Friedrich I. nicht hatte un sich seine Regierung zum guten Theil in nichtigen Dingen verlor, so fehlten boch auch ihr gewisse Lichtpunkte nicht. Die vertragsmäßige Theilnahme bes Königs an ben Kriegen bes Kaifers aw Oberrhein, in den Niederlanden und in Italien kam dem Lande freilich fehr theuer zu fieben allein auf der andern Steite trug fie boch auch nicht wenig dazu bei, den Ruhm der breußign Waffen zu vermehren, sodaß selbst die ersten Feldherren des Jahrhunderts, Eugen un Marlborough, ben preußischen Truppen ihre Bewunderung nicht verfagen konnten. Guge gestand einmal gerabezu ein: "Ich fann es nicht bergen, fie haben an Duth und Ordnung bi meinigen weit übertroffen; fur bie Bequemlichkeit folder Truppen muß man foviel wie miglie forgen; die Preußen verdienen es, und es ift kein Preis gut hoch, wodurch ich ihr Ausbarn erfaufen fann."

Auch fehlte es unter ber Regierung bes Königs nicht an einigen neuen ansehnliche Gwer bungen. Namentlich gehörten bazu bas Fürstenthum Meurs und die Graffchaft Lingen von bi oranischen Erbschaft, wozu später noch bas Fürstenthum Oranien und die Grafschaft Ronifer kamen, ferner das Fürstenthum Neuschätel mit der Grafschaft Balengin und endlich die Graffchaft

Tecklenburg in Bestfalen, welche Friedrich I. für 300000 Thir. fäuflich erwarb.

Auch dies mag immerhin als eine Lichtseite der Regierung Friedrich's I. bezeichnet mette daß, ungeachtet Bes auf dem Lande schwer lastenden Steuerdrucks, verhältnismäßig doch vielst die Hebung der geistigen Interessen der Nation geschah. Das Meiste in dieser hinschip freilich nicht sowol dem Sinn des Königs für höhere Bildung, als vielmehr dem wohlhäise Einslusse seiner geistig so hochgebildeten zweiten Gemahlin, Sophie Charlotte, und der war Theilnahme des gleichfalls hochgebildeten und aufgeklärten Oberpräsidenten Dandelmann alles, was Wissenschaft und Kunst zu fördern geeignet war, zu danken. Die Stistung universität Halle durch Christian Thomasius (1694) und der Societät der Wissenschaft durch Gottsried Wilhelm v. Leibniz (1700, aber erst förmlich eröffnet im Jahre 1711) sint

biefer Beziehung zwei Glanzpunkte ber Regierung Friedrich's I.

Bei allen perfonlichen Schwächen bes Konigs, bei allen Mängeln feiner Regierung inbeg biefelbe boch in ber Entwidelungsgeschichte bes preußifchen Staats und bes haufit hohenzollern eine ber bebeutungevollsten Cpochen. Mit ber Regierung Konig Friedift contraftirte aufs außerfte ber Charafter und bie Regierung feines Sohnes und Radiola Friedrich Wilhelm's I. (1713-40). Der lettere war ficherlich fein hochbegabter Beink aber zu ber Ginficht war er boch fehr balb gelangt, bag bas Regierungssuftem feine Male nicht zur Bermehrung ber Macht und bes Anfehens, fondern am Ende gum Ruin bei Gin und feines Saufes führen muffe. Daher bie felbft an Barten und Ungerechtigfeiten grenje Erfparungen, welche Friedrich Wilhelm I. fogleich nach bem Antritt feiner Regierung name Es follten bagu, alle lich in ber koftspieligen hofhaltung seines Batere eintreten ließ. allem, fernerhin nur noch 4000 Thir. monatlich verwendet werden, während fich die Ken zu ihrem und ihrer Kinder Unterhalt mit 88000 Thirn. jährlich begnügen mußte. Die Fel bavon waren um fo segensreicher, als es ber Ronig zugleich auch vortrefflich verftand, finanziellen Gulfsquellen bes Landes auf fruchtbringende Weife fluffig zu machen, namen burch eine zwedmäßigere und fcharfer beauffichtigte Erhebung ber Steuern, eine beffere Di nifation ber Domanenverwaltung und bie Belebung von Aderbau, Sandel und Gewerbil Allein in Breugen fiebelte er 20000 Coloniftenfamilien aus Gubbeutschland und ber Gon an, welche er mit 6 Mill. Thirn. unterftupte. Er gab ben wegen ber Religion aus ihrem be mittenen Calgburgern Lanbereien und Unterhalt, taufte für 5 Mill. neue Krongüter und wunden andr mie 2 Mill. auf Länbereien zu unabhänzigen Brijpungen der nachgeberenen jum. Ind dadei unterheilt er ein derr, welche 7124 iden über 6000 Mann fant war, istem Aode 80000 Mann fahlte und allein fünf Schnel feiner Cinflinfte aufgebete. dawe auch der Mint, wo am Ende feine kofipielige Liebhaberei feldft in eine bedenfliche Saudundung ausbertete.

for a Cocceji mader gur Geite ftanb.

sie alesem blieb inneffen bereinfeitige und immerhin etwas des Natur Briebrich Billefen! I.

mufoling goltiffen Legebinniffen aber feitlichen Welterbung getriebene frein.

mich namentlich in feiner andwärtigen Bellitt meilten mit fleinen Wertbellen und

ma gu feich be höhern ginede au der ullegen. So namentlich in feinen Werbellen und

man gegen der eine der der der der der der der einen facht bei gegen der eine der einen facht bezu gemacht, ihr den der einen dariebt der getrechten der einen dariebt der glieben gegen der eine der einen dariebt der gelieben gegen der eine der einen dariebt der gelieben gegen der einen dariebt der gegen gegen der einen dariebt der gelieben gegen gegen der gegen gegen

In melder glangenben Beije friedrich II. (1740-86) biefes ahnungevolle Bort gur bibeit gemacht bat, babei brauchen wir bier um fo weniger ju verweilen, ale wir ber lingfeit Diefes großen Monarchen auch in Diefem Berte bereits eine genauere Schilberung baben, Briebrich II. mußte mobl, bag es jest gelte, bas Ronigthum ber Boben: fern auch wirklich ju bem ju machen, was es fein muffe, wenn es fich uber bas Dliveau Bruntee ju einer Dacht erheben folle, ber fortan in ber europaifchen Bolitif eine ents Brabe Stimme gebuhre. Das war bas große Biel, welches Friedrich auch feinen Rachfol= m ale Strebepunft binterlaffen bat. 3m allgemeinen, wenn auch unter Bechfelfallen aller ift ienes Biel von ben Radfolgern im Auge behalten und geforbert morben. Der ichlaffen merung Friedrich Bilbelm's II. (1786-97) folgte bie verhangnifreiche Groche Friedrich lbelm's Ill. (1797-1840), in welcher ber preugifche Staat burch bie Entfeffelung aller Miden Rrafte bes Bolfe aus tiefem Salle wieber empor fich richtete und nach innen und außen nie guvor erftartte. Bwei nachfte und ipecielle Aufgaben maren es inbeg, bie Friedrich theim III. feinen Dachfolgern ungeloft binterließ: bie Berftellung einer auf bas Freiheite: tneip bes mobernen Bolfegeiftes in aller Rorm begrundeten Stagteverfaffung, und bie Ents Gelung ber beutiden Ungelegenbeiten im Ginn und Intereffe bes großen Befaumtbaterlanbes. beffen Geftaltung auch Die fernern Beidide Breugene beruben. Dag Ronig Friedrich Bil-Im IV. (1840-61) bie Begrundung bes preußifden wie bes beutiden Berfaffungelebene als me Aufgabe ertannte, wird niemand leugnen wollen; aber bie Bege, bie er baju betrat,

führten nicht zum erstrebten Ziele und bereiteten ihm wie allen andern nur bittere Enttauschungen. Das Urtheil darüber, wie fein Nachfolger Wilhelm I. die doppelte Aufgabe auffaßt muß der Zukunft aufbehalten bleiben.

Unter allen Umständen bleibt die weltgeschichtliche Thatsache stehen, daß Preußen bur bas Genie, die politische Weisheit und die Ausbauer seiner ausgezeichnetern Fürsten al bem Saufe Sohenzollern in Zeiten ichwerer Prufungen bas geworben ift, was es jest i baß es sich baburch von einem fleinen unbebeutenden Konigreiche zu einer europäischen Gra macht erhoben hat. Preußen ist aber dennoch kein fertiger Staat, sondern im eigentlichen Sim des Wortes ein Staat der Zukunft. Denn bei einem Flächengehalt von etwa 5100 Duchts meilen mit einer Bevolkerung von 18 Millionen Seelen fann es, zumal bei feiner ungunftim territorialen Lage, faum ben Ansprüchen genügen, welche an baffelbe als europäische Grofmu erhoben werden. Es bedarf jett vor allem festbegründeter Verfassungszustände und bedeutein Machtmittel, um seinen materiellen und moralischen Einfluß in Deutschland und Europa; vermehren und auf die Dauer zu erhalten. Neben einer die Kräfte des Landes ichon fast über steigenben Landmacht ist für dasselbe auch die Herstellung einer entsprechenden Raegemarin zu einem unabweisbaren Bedürfniß geworden, welches die finanziellen Gulfsquellen bis Lande gleichfalls in hohem Grade in Anspruch nehmen muß. Gewiß ist mithin den Königen aus der Saufe ber Sohenzollern auch für die Zukunft keine leichte Aufgabe gestellt. Die Lofung die Aufgabe kann in unfern Zeiten nur gelingen, wenn es bie Sohenzollern verstehen, mit De trauen auf ben Beistand eines treu ergebenen, opferwilligen Volks, ohne Ruchicht auf fleinlid bhuastische Interessen, die höhern Staatszwecke immer scharf im Auge zu behalten und swift Berwirklichung alles einzusepen, was in ihrer Macht steht. Dann wird ber Name ber hobn zollern, wie in einer ruhmreichen Vergangenheit, so auch in einer hoffnungsvollen Julius für die europäische Staatsentwickelung mit Recht einen hochgeseierten Klang behalten.

3. 28. Zinkeifen.

Solland, f. Mieberlande.

Hum Schleswig, mit welchen es seit vier Jahrhunderten zu einer Einheit verwachsen ift, sim statistisch als geschichtlich genügend aufgefaßt und bargestellt werden. Die Eigenschaft besieht als bes nörblichsten beutschen Bundeslandes, dessen Grenze zugleich die Grenze des deuist Bundesgebiets bildet, macht jedoch die vorläufige Behandlung besselben in einem beseute Artifel nothwendig, bei bessen unvermeidlicher Unvollständigkeit auf den später folgenden &

Schlesmig-Bolftein verwiefen werben barf.

Der Name Holftein ift im Laufe ber Zeiten seinem Umfange nach von verschiedener Beit tung gewesen. Ursprünglich, nach der Eroberung bes nordalbingischen Sachsenlandes du Rarl ben Großen, bezeichnet ber Dame nur etwa ben vierten Theil bes jegigen Golftein, nam ben mittlern nördlichen Theil zwischen bem im Westen anstogenden Dithmarschen und bem Often längs ber Office belegenen Wagrien, mit einer südlich bes Störfluffes von Often Westen sich hinziehenden Grenze, burch welche Holstein von Stormarn geschieden wurde, welche fich nicht mehr mit völliger Bestimmtheit angeben läßt. In jenem Theile bes mi albingischen Landes, dem Gau Solftein, wohnten bie Solceten, Golfaten, Golften. Hab! Unterwerfung bes von Wenden bewohnten Wagrien burch die Holsteiner murbe auch im östliche Theil Nordalbingiens unter dem Namen Holstein mit befaßt. Für den südlichmall wurde der Name Stormarn noch beibehalten, als schon die Grenze zwischen Golften Stormarn verwischt war; aber es wurde immer häufiger, unter Holftein auch Stormann zu verftehen. Rach ber Erhebung ber holftein-ftormarnichen Grafichaft zu einem Bergogite und der Einverleibung Dithmarschens in daffelbe hat der Name Holftein seine jest giliel Bebeutung erlangt. Derfelbe ift aber vielfach in einem noch weitern Umfange gebraucht, 11 auf das Herzogthum Schleswig ausgedehnt worden, indem es Gebrauch murde, beide Beill thumer zusammen, namentlich im Gegensage zum Konigreich Danemark, ale holftein, ! Solsteinische zu bezeichnen, ein Sprachgebrauch, welcher meistens nur bem täglichen bei angehorte, aber boch auch zum Theil in die Diplomatie Gingang gefunden hat, fo namentlid ben Bezeichnungen ber Fürftenhäufer Solftein-Glüdftadt, Bolftein-Gottorp, mahrent in Gefengebung bes Lanbes bie Bezeichnung Schleswig-Bolftein festgehalten murbe.

Das Herzogthum Golstein in dem Umfange, welcher jest durch einseitige Regierung maßregeln hingestellt ist, liegt zwischen 53° 29' und 54° 26' 10" nördl. Br. und zwisch 26° 28' 43" und 28° 47' 25" östl. L. von Ferro. Die größte Ausbehnung von Suben m

Aprien beträgt 14; von Often nach Weften 193/4 beutiche Deilen. Der glacheninhalt biefes Bebiete ift freilich nicht burch gengue Bermeffungen beftimmt, laut fic aber auf 155 Quabrat= wilen annehmen. Die Grengen find nach brei Geiten, im Diten, Guben und Beften, theils umriche, theils in bem Berbaltniffe gu ben anftogenben beutiden Bunbesgebieten genugenb Macftellt. 3m Often wird holftein burch bie Offfee, bas gum gurftenthum Lubed geborige Im Somartau, bas Gebiet ber Stabt Lubert, Die Trave und bas Bergogthum Lauenburg immengt; im Guben bilben bie Bille, melde holftein von Lauenburg, von bem hamburgifdibetifden Amt Bergeborf und von einem Theile bes hamburgifden Bebiete (bem Billmarver) ment, weiteres bamburgifdes Webiet und bie Gibe, im Beffen bie Gibe und bie Dorbfee bie bemie. 3m Rorben find bie Office und bie Giber, foweit biefer Muß bie Landicaften Dithmifen und Giberfiedt icheibet, Die naturliche und unbeftreitbare Grenze; von ba an, namlich wir an bem norblichen Ufer ber Giber befegenen Stadt Friedrichtabt an bis gur Offfee, ift wareren Stellen bie alte Grenge gwifden Schleswig und holftein im Laufe ber Jahrhunderte aufbeil verrudt, gum Theil verwifcht worben, und feit 1851 gwifden ber banifden Regierung Deutschen Bunbe ftreitig. Die jest von ber Regierung einseitig angenommene Grenge site arbitentbeile burd bie Giber in ibrem jenigen Lauf und ben Schlesmig- Solfteinifden Ranal milet. Innerbalb ber Grengen bee Bergogtbume liegen vericiebene anbern beutiden Bun-Maten angeborige Bebietetbeile eingeschloffen, namlich: 1) bie großere Balfte bes gurften: fund Lubed, Die Stadt und bas Amt Gutin enthaltenb; 2) ber gum Gebiete ber Stadt Lubed gebrige Theil bes Dorfes Curau (mogegen wieberum ein Theil bes ju Bolftein geborigen alatheile von Gurau von lubedifdem Bebiete umichloffen mirb ) und einige-andere Dorflindereien; 3) einige Dorfer (bie fogenannten Balbborfer) und zwei Bofe, zum Bebiete ber Sian Samburg geborig. 3m übrigen bilbet bas Bergogtbum Golffein ein gufammenbangenbes Bribloffenes Bebiet, mit einigen wenigen fleinen, meiftene unbewohnten Infeln in ber Elbe m an ber Beftfufte.

Die gange von ber Elbe norbmarts zwifchen ber Offfee und ber Dorbfee fich erftredenbe fellinfel ift ein gand jungerer Bilbung. Rreibe und Ralflager fowie eine Brauntoblenbilbung fin ein er auf ber gangen Oberfiache bes Lanbes verbreiteten Beidiebebilbung, Beidiebefin wo Be fdiebefant, bebedt. Der Beidiebethon nimmt vorzuglich bie Offeite bolfteins ein, wim nab Beften bin bie gur Darid ift ber Gefdiebefant vorberricent. Der offliche Theil folling im welchem ber Beidiebethon vorberricht, enthalt fruchtbares Erbreich, beftebt aus fantgerundeten Sugeln, welche burch teffelartige Bertiefungen getrennt find, und bilbet, von in Office und beren Buchten begrengt, mit einer großen Menge fleiner ganbfeen eine bochft amuthige ganbicaft. Beniger icon und fruchtbar ift ber mittlere, meiftens ebene Theil bes Embet, in beffen Oberfläche ber Beidiebefand vorberricht; ber Boben ift großentbeile fur ben Baltwuchs und bei entiprecenber Bearbeitung auch fur ben Rornbau geeignet; boch finben fid bier in ber Ditte bes Lanbes noch große unbebaute und obe Beibeftreden, namentlich ber eftide Theil ber fegeberger Beibe. Un einigen Stellen ber Beibeftreden treten auch flugfanbmige Anbaufungen berbor. Lange ber gangen Weftfufte bee Lanbes und lange ber Ufer ber Wibe und ber im bie Gibe und bie Dorbfee munbenben fleinern gluffe gieht nich bie Darfc bin, einBoben, welcher aus einem vom Deere angeschwemmten fetten, glimmerreichen, giemlich fanbfrim Thon beftebt und eine ebene Glace obne alle Bebungen bilbet. Der bochft fruchtbare Born ber Darid wird burd Deiche an ber Rufte und ben Flugufern gegen Uberflutung ge: faut und ift von breiten, gur Entwafferung bienenben Graben burchichnitten. Balbwuche fomi in ber Darfd nicht vor, ber Boben bient gur Gewinnung ber fcmerften Getreibearten um tie vortrefflices Beibeland. Dit Ausnahme ber Darich ift bas gange Land, alfo bie gange formannte Beeft, in alten Beiten großentheils mit Balb bebedt gemefen. Die fortidreitenbe Cultur bei gunehmenber Bevolferung mußte eine Berminberung ber Balber berbeifuhren; mande Balbftrede ift burd Rrieg vernichtet worben; in ben lesten beiben Jahrbunberten baben ther Gemeiterung bee Aderbaues und Dolgverfauf gur Berminberung bee Balbbeftanbes bei Stragen und eine übertrieben ftarte Entwalbung bervorgebracht. Die Berftorung ber Balber: maffen bat auf Die Ditte bes Lanbes nachtheilig eingewirft, Die Dberflache ber Berbeerung ber Betwinde preisgegeben, fobag, wo in ber Borgelt reider Balbbeftanb vorhanben war, jest ber Boben vielfad mit Beibe und Mugiand bebedt ift, ein Rachtbeil, welchen bie jenige Gultur für ichwierig und langfam ju überwinden vermag. Bon bem gangen ganbareal bee gandes befteben ungefahr zwei Drittel aus Aderland, zwei Runfzehntel aus Diefen und Grasland, ein Funfzehntel aus Bolgland (von welchem etwa ein Drittheil bie Staatsforften umfaffen),

zwei Funfzehntel find unbebaut.

Die bebeutenoften Erhebungen bes Bobens fommen in ben Sugelreihen bes öftlichen Land: ftriche vor; im nordlichen Wagrien erreicht ber Bungeberg eine Bobe von 554, ber Bieleberg von 400 Fuß über ber Oftfee, und beibe gemahren eine weite und reiche Fernficht. In ber flachen Mitte bes Landes ragt ber Ralfberg bei Segeberg hervor, 297 Fuß über ber Meered: fläche, aus einer festen Gipsmaffe bestehend, während bie übrigen Goben bes Lanbes feine feste Gesteinsmaffe enthalten. Am Elbufer bei Blankenese zieht fich eine Rette von Sügeln bin, von welchen ber bochfte 297 Fuß erreicht. Unter ben Gemäffern ift außer ber Offfee und ber Morbsee für die Schiffahrt des Landes besonders die Elbe von Wichtigkeit, welche von Hamburg an bis zu ihrem Ausflusse in die Nordsee sich 14 Meilen Holstein entlang zieht, und an welcher bie beiben Stabte Altona und Gludftabt belegen find; beninachft bie Giber, welche fic gleichfalls in die Nordsee ergießt und nach Often hin burch ben Schleswig-Holfteinischen Ranal mit dem kieler haken und durch diesen mit der Oftsee verbunden ist. Die Trave, welche fich in bie Oftsee ergießt, ist von Lübeck an bis zu ihrem Ausslusse auch für große Seeschiffe sabiber. Außerbem wird bas Land burch zahlreiche kleinere Fluffe, Auen und Bäche durchschnitten, wiche sich theils in die Oftsee, größtentheils aber in die Elbe und die Nordsee ergießen und für die Schiffahrt, die Fischerei und das Mühlenwesen von Bedeutung sind. Fischreiche Landseen find in großer Zahl vorhanden, in dem östlichen Golstein mehr als 100.

Die Volfdzahl Golfteine innerhalb ber oben angegebenen Grenzen betrug nach ber Bablung von 1860 544419 Seelen; fie läßt fich jest (1863), ba die regelmäßige jährliche Junahme etwa . 1 Proc. beträgt, in runder Bahl auf 560000 anschlagen. Bon jenen 544419 Bewohnern lebten in ben 14 Städten bes Landes, von welchen die bei weitem größte, Altona, 45524 gablte, 113442: in 16 Flecken 59044, in den Landdistricten 371933. Im Durchschnitt kommen, die Städt und Fleden mitgerechnet, 3600 Seelen auf bie Quabratmeile, ohne Stabte und Fleden aber, in ben Landbistricten, durchschnittlich 2700. Die Einwohner find im allgemeinen fächsischen Stammes: bie eigentliche Wolfssprache ist noch immer bie plattbeutsche ober niedersächsische, welche fich bitt am reinsten erhalten hat; in Rirchen, Schulen, als Gerichtssprace und als Umgangesprace unter ben Gebildeten gilt feit langer Zeit icon bie hochbeutiche Sprache. Die wendische Bewolkerung, welche früher den öftlichen Theil des Landes, Wagrien, bewohnte, hat sich ich im Mittelalter ganglich verloren und ift, soweit fie nicht vernichtet worden, in bem fachlichen Bolksthum aufgegangen; von der Sprache derselben haben sich nur in einigen Ortsnamen noch Spuren erhalten. Auch bie Bewohner Dithmarichens gehören im wesentlichen bem fachfischen Bolfestamme an, welchem sich bier einige friesische Elemente beigemischt haben. In bem Bolte charafter find Ruhe und ernstes Wesen vorherrschend; die Redlickeit und Treue der Holsteines ("Holstenglaub") sind längst sprichwörtlich geworden und werden auch von nicht deutiden

Schriftstellern als eine Saupteigenschaft biefes Bolfestammes bervorgehoben.

Der wichtigste Erwerbszweig ift die Landwirthschaft; sie ist die Grundlage des herrschenden Wohlstandes und in der Eigenthümlicheit, wie sie in den Geestbistricten betrieben wird, unter dem Namen der holsteinischen Landwirthschaft bekannt. Für die Entwickelung der Landwirthschaft und den Wohlstand des Landes ist es von großem Einstusse gewesen, daß hier von jehn ein freier Bauernstand vorhanden und im ganzen Lande verbreitet war. Neben dem freien Eigenthum kommen nur Erbpacht und Zeitpacht vor, die letztere vorzugsweise in den abelichen Districten; Meiergüter und Lehngüter gibt es nicht. Nach einer Berechnung vom Jahre 1846 betrug der jährliche Durchschnittsertrag der holsteinischen Landwirthschaft an Rapescat 121780, Weizen 350610, Roggen 532165, Gerste 423260, Hafer 1,230140, Erbsen 77920, Bohnen 80000, Buchweizen 175595, Rleesaat 1867 Tonnen, an Butter 15 Mill. Ph. Speck 848630 Bfb. Seitdem wird durch weitere Urbarmachung und durch Erhöhung der Ertragsfähigkeit, namentlich infolge der vielsach angewandten Drainirung und sonstiger Enwässerung niedriger belegener Ländereien, der Ertrag noch erheblich gestiegen sein. In demselben Jahre 1845 wurde der Biehbestand angenommen zu 70162 Bserden, 169256 Milchsuben, 79278 anderm Hornvieh, 67814 Schweinen, 139237 Schafen, 5274 Ziegen.

Handel und Berkehr werden durch die Lage bes Herzogthums zwischen zwei Meeren, die sichern hafen und die zum Theil schiffbaren Flusse sehr begunstigt. Ausgeführt werden haupt- sächlich die im Lande erzeugten Broducte, eingeführt meistens solche Waaren, welche in dem Lande selbst verbraucht werden. In den veröffentlichten officiellen Tabellen des statistischen Bureau in Kopenhagen sind als Ausfuhrartifel im Jahre 1860 namentlich folgende Duan-

iliaten angegeben: Weizen 370672 Tonnen, Roggen 97104, Gerfte 110469, hafer 152799, Budweigen 10201, Malz 731, Erbfen 45767, Widen 1751, Rapsfaat 82495 Connen, Rehl 8,426556 Pfo., Brot 559658, Speck 1,194846, Fleisch 1,213064, Ol 489742, Olfuden 5,350697, Felle 1,274602, Wolle 195307 Pfo., 9727 Pferbe, 27657 Ochsen und Rübe, 10905 Kälber, 62452 Schweine. Unter den in diesen Tabellen verzeichneten Einfuhr= enifeln bes Jahres 1860 mogen hervorgehoben werden: Jucker und Sirup 18,866050 Afd., Ruffee 3,852954, Thee 85280, Taback 3,171207, baumwollene Manufacturivaaren 602385, mollene 304431, leinene 429498, Seibenwaaren 181161, Eisen und Eisenwaaren 10,155212, Rie 1,874648 Pfo., Wein 102550 Viertel, Steinkohlen 458803 Tonnen, Bauholz und anteres holz zum Werthe von 398802 Thirn. Der Werth ber gefammten Ginfubr von 1860 ift in ten Bollisten zu 12,037361 Thirn., ber Werth ber Ausfuhr zu 12,193949 Thirn. an= gigten. Diese Angaben gewähren freilich eine oberflächliche Ansicht von ber Natur und bem Baue ber wichtigsten Gin= und Ausfuhrartikel und bem Berhältnisse dieser Artikel zueinander, fe kanen aber keinen sichern Maßstab für die Production und den Verbrauch innerhalb des smegihums Holstein abgeben. Es ist nämlich unter den obigen Angaben die Eintuhr und Aussuhr ber holsteinischen Stadt Rendsburg nicht mit bezaßt, weil nämlich nach ber jetzigen Annichtung des Jollwesens Rendsburg in den Zollisten des Gerzogthums Schleswig aut= genihrt wird. Andererseits aber ift ein Theil der genannten Aussuhr= und Ginfuhrquantitäten nicht für holstein, sondern für Schleswig in Anschlag zu bringen; denn viele landwirthschaftliche Vinducte bes fühlichen Schloswig, namentlich von den bortigen abelichen Gutern, werden in Riel zur Ausfuhr gebracht, sowie auch von den in Riel eingehenden Artikeln ein großer Theil in Soleswig verbraucht wird.

Die holsteinische Handelsstotte enthielt im Jahre 1860 im ganzen (die Stadt Rendsburg mit einbegriffen) 1508 Schiffe zum Gesammtbetrage von 25717 Commerzlasten (eine Commerz-last ift ungefähr 2 englische Tons), unter welchen 3 Dampsschiffe. Davon hatte das Dorf Blankenese an der Elbe 202 Schiffe zu 6886 Commerzlasten, Altona 141 zu 5732, Rends-burg 168 zu 2806, der Flecken Elmshorn 83 zu 1491, Kiel 40 zu 1248, Glücktadt 106

14826 Commerzlasten.

In bedeutenbste Handelsort ist die unmittelbar an Hamburg stoßende zollfreie Stadt Allem, die nächstfolgende Riel, welches namentlich erheblichen Transitverkehr hat. Im Jahre 1860 waren in Altona eingegangen 6512, in Riel 3391 Segelschiffe. Die Zahl der Schiffe, welche in diesem Jahre überhaupt in holsteinische Häfen, jedoch mit Ausnahme von Altona und

Ambeburg, einliefen, wirb auf 20281 Segelichiffe und 622 Dampfichiffe angegeben.

Die Bedeutsamkeit Holsteins in Landwirthschaft, Handel und Schiffahrt tritt aus den vorsschenen Angaben hervor. Was die Industrie betrifft, so ist der handwerksmäßige Gewerbsteiß nicht unbedeutend, dagegen das Fabrikwesen verhältnißmäßig geringfügig. Ölmühlen, Papiersswisen, Tabacksfabriken sind ziemlich zahlreich; die Tuchfabrikation ist in dem Flecken Neusmünster bedeutend. Altona, Kiel, die Flecken Neumünster, Wandsbeck, Elmshorn, das Dors Ottensen bei Altona sind die bedeutendsten industriellen Orte. Die Zahl der Branntweinsbemnereien, welche 1860 in Betrieb waren, betrug (mit Ausnahme Rendsburgs) 137, 69 in den Städten, 68 auf dem Lande, welche zusammen reichlich 4 Mill. Pott Branntweinlieserten.

Die älteste und Haupteisenbahn bes Landes ist die Altona-Rieler; seit 1844 im Berkehr, 14Meilen lang. Von dieser abzweigend sind später erbaut die Rendsburg=Neumunstersche 4½, die Glückstadt=Ipehoer (eine Fortsetzung der letztern), 3 Mei=

lenlang. Die Samburg=Berliner Gifenbahn geht 1 Meile über holfteinisches Gebiet.

Die Eintheilung bes Landes in Beziehung auf Berwaltung und Rechtspflege bietet eine große Mannichfaltigkeit bar, welche freilich mit einigen Unbequemlichkeiten und Übelständen verknüpft ift, wogegen Holftein sich bes Bortheils erfreut, von durchgreifenden, auf einen bureaukratischen und polizeilichen Mechanismus hinauslaufenden Reformen nach abstracten Begriffen und modernen Kategorien verschont geblieben zu sein. Größere Gemeindefreiheit und Selbständigkeit haben namentlich die Landschaften Süder = und Norderdithmarschen, die Bilster= und die Krempermarsch. Berwaltungsbezirke sind die 14 Städte, 21 Amter und Landschaften, die 144 in vier Güterdiftricte eingetheilten abelichen Güter, von welchen in der Regel jedes einzelne Gut einen eigenen Polizei= und Gerichtsbezirk bildet, 8 Kanzleigüter, die gloßerzoglich=oldenburgischen Fibeicommißgüter, die lübischen Güter, die milden Stiftungen der Stadt Lübed gehörigen lübischen Stadtstiftsdörfer, mehrere Koogsbistricte. Göhere Berwals

Comi

tungefreife, welchen biefe Berwaltungebegirte allgemein untergeordnet waren, gibt es nicht. Die Untergerichte find in den Städten regelmäßig die Stadtmagistrate, in den Landbistricten theils Ginzelrichter mit und ohne Beifiger aus bem Bolfe, theils mit rechtsgelehrten Beamten besette Gerichte, theils alte Bolksgerichte, Dinggerichte, beren Mitglieber, Holften, fromme Holften, Schöffen, Dingmänner genannt, unter Leitung eines nicht stimmberechtigten Beamten Recht fprechen. Den abelichen Gutsbesitzern fteht die Polizei und Patrimonialgerichtsbarkeit zu. boch muß die Gerichtebarfeit burch einen rechtsgelehrten, fest angestellten Gerichtshalter ausgeübt werben. Für die geistlichen Angelegenheiten und zugleich großentheils als privilegirte Berichte ber Beiftlichen bestehen 14 Unterconfistorien. Die höhern Gerichte find bas Obergericht, bas Landgericht für die klösterlichen und abelichen Bezirke, das Oberconsistorium und das Lande oberconfistorium, fammtlich zu Glucftadt, die lettern brei theils aus Mitgliedern bes Obergerichts, theils aus abelichen und geistlichen Beifigern bestehend. Beamte, Gutsbesiger und Rangpersonen haben ben privilegirten Gerichtestand ber bobern Gerichte; Offiziere und Militarbeamte fteben unter banifchen Aviegsgerichten und banifchem Recht. Die Babl ber beschiedenen Gerichtsbarkeiten wird auf 260 angegeben. Das höchste Gericht ist bas Oberwell lationsgericht zu Riel, früher für alle brei Herzogthümer, aber burch eine ber unzähligen Billfürmaßregeln feit 1852 ber Gerichtsbarfeit für Schleswig beraubt. Ungeachtet ber hericon bes Römischen Rechts ift noch immer ein bebeutender Bestandtheil beutschen Rechts in Geltung geblieben. In bem größten Theile Holfteins gilt ber Sachsenspiegel, in Dithmatschen bas Dithmarfifche Landrecht, in allen Stäbten mit Ausnahme von Altona bas Lübische Recht. Gewohnheiterecht und Landesbrauch bilden noch immer eine reichhaltige lebendige Rechtsquelle. Als eine Merkwürdigkeit mag hervorgehoben werben, bag ber burch bie Reichopolizeiordnung von 1577 verbotene altbeutsche Bertrag bes Einlagers (obstagium) fraft besonderer Ausnahme im Westfälischen Frieden und in dem jungsten Reichsabschiede in holstein (wie in Sollewig) feine Geltung behalten hat und in voller Wirksamkeit besteht; die Claufel ber Einliger verbindlichkeit kommt in Schuldverschreibungen häufig vor, die Vollziehung des Ginlagers aber fast niemals. In Straffachen gilt hier (wie in Schleswig) noch bie Peinliche Gerichtsorbnung Rarl's V., burch Praris und neuere Gefete gemilbert, sowie bas gemeinrechtliche Unterfudungeverfahren.

Die Bevölkerung bes Landes gehört mit geringen Ausnahmen bem lutherischen Bekennmike an. Kirchen und Rapellen der Katholiken, Mennoniten und Reformirten gibt es nut in Altona. Glücktadt und Riel. Die Juden find noch manchen Beschränkungen unterworken, ihre Berbältnisse beruhen auf speciellen Privilegien und Concessionen; Judenswagogen sind in Altona, Elmshorn, Glückstadt, Rendsburg und Wandsbeck. Die Jahl der lutherischen Pfarrkirchen beträgt 136. Das herzogthum ist in 12 Propsteien (Superintendenturen) getheilt; an der Spize der Geistlichkeit steht ein Generalsuperintendent, welchem vor wenigen Jahren der dänische Amthind Bischof beigelegt worden ist. Die größere Anzahl der Predigerstellen wird durch Gemeinder wahl in der Weise besetzt, daß die Gemeinde aus drei von dem Patron oder der Regierungsbehörde präsentirten Bewerbern einen wählt. Die Jahl der Volksschulen beträgt 919. gelehrte Schulen sind 5, in Altona, Glückstadt, Riel, Meldorf und Blön; ein Realgomnasium ist in Rendsburg, ein Schullehrerseminar in Segeberg. Die beiden Herzoge Christian Albrecht errichtet, hat gegenwärtig 24 ordentliche und 4 außerordentliche Prosessore iste Jahl der Studirenden, größtentheils nur Schleswig-Holsteiner, ist gewöhnlich zwischen ist und 200.

hinnichtlich bes Kriegswesens ist holstein, auf gleiche Weise wie Schleswig, jest gamilich mit Dänemark verschmolzen. Die in Holstein ausgehobene Mannschaft bilbet einen Theil bet vanischen Armee. Das für Holstein und Lauenburg zu stellende Bundescontingent, welche einen Theil bes zehnten deutschen Armeecorps ausmacht, beträgt 3600 Mann mit einer Batterie von 8 Geschützen; als Ersatzmannschaft sind 600 Mann, als Reserve 1200 Mann zu stellen. Dieses Bundescontingent bildet keinen selbständigen Körper, sondern wird aus der dänischen Armee entnommen. Die einzige bisherige Festung des Landes, Rendsburg, deren Werke noch seit 1814 bedeutend verstärft worden waren, ist seit 1852 entwassnet und nach Norden bin gänzlich geschleift worden, sodaß jest im ganzen Herzogthum kein sester Wassenplatz vorhanden ist. Für die dänische Flotte sindet auch eine Aushebung holsteinischer Seeleute statt.

Der König hat als Herzog von Holstein und Lauenburg in bem Engern Rathe ber beutschen Bunbesversammlung eine Stimme, in bem Plenum brei Stimmen. Die Verfassungsangelegenheiten Holsteins und die Verhältnisse besselben zu Schleswig und Danemark find seit 1852

ungeordnet und in hobem Grabe verworren, weshalb felbige paffender am Schluffe ber nach=

iolgenden geschichtlichen Darstellung hervorgehoben werden mögen.

Die Geschichte Holsteins beginnt mit der Unterwerfung der Sachsen durch Karl ben Großen. Die Bevölkerung in dem größten Theil bes jegigen Golftein gehörte dem Sachsenvolke an; ber iflice Theil, Wagrien, nebst ber Infel Femern, war damals von ben Obotriten, einer wentischen Bölkerschaft, bewohnt. Alls das übrige Sachsenland unterworfen war, widerstanden mh eine Zeit lang die nordalbingischen Sachsen, bis auch sie endlich 802 die Herrschaft Karl's tie Broßen anerkennen mußten. Eine Burg an ber Stor, Effelfelt (jest 3behoe), eine andere m ber Elbe, hamburg, wurden angelegt, und im Frieden mit dem jutischen Konige hemming mude 811 der Eiderfluß als die Nordgrenze des von Rarl gestifteten Reiches felerlich festgestellt. Shon vor der Unterwerfung hatte der heilige Willehad die erste driftliche Rirche im Norden der Meyu Meldorf gegründet (786); nach der Unterwerfung gründete Karl der Große eine Kirche phamburg, welche zum Bischoffige für ben Norden bestimmt wurde. Das nordalbingische Saffenland wurde in drei Gaue getheilt, Holftein, Stormarn und Dithmarschen. Rarl's Sohn m Rachfolger, Ludwig der Fromme, ließ fich die Befestigung und Erweiterung der firchlichen Gorichtungen in diesen Gauen besonders angelegen sein und ernannte den heiligen Ansgar um Erzbischof von Hamburg für das nordalbingische Land. Die Angriffe der Dänen und der Benden, welchen unter Karl's Nachfolgern lange Zeit hindurch bas nordalbingische Sachsenland ausgesett war, wirkten ber Ausbreitung bes Christenthums und ber Befestigung firchliber Einrichtungen forend entgegen. Die beiben erften fachfischen Raifer, Beinrich I. und fein Sohn Otto der Große, nahmen fich wieder mit Erfolg des nördlichen Grenzlandes au; mitter ftellte zur Sicherung ber Grenze gegen die Danen eine Marfgrafichaft zwischen ber Wien und der Schlen her (um 934); Otto der Große brachte die Obotriten in Wagrien in Abhangigfeit und grundete bort in ber Stadt Oldenburg einen Bifchoffig (952); auch verband er die beiben nordalbingischen Gaue Solftein und Stormarn mit bem Berzogthum Sachsen, miches er 961 bem tapfern herrmann Billung verlieh. Dithmarschen blieb von holftein= Stormarn getrennt. Die Markgrafschaft im Norden ber Eiber wurde 1028 von dem Kaiser Kentad II. an den dänischen König Anud den Großen abgetreten und dadurch wieder die Eider dienze bes Deutschen Reichs festgestellt. Die sächsischen Berzoge billungischen Stammes umohen weber die Obotriten in Abhängigkeit zu erhalten, noch das holftein=stormarnsche Band gegen die Angriffe ber im Often angrenzenden wendischen Stämme zu schützen, welche witenfolt in verheerenden Bugen eindrangen, die Rirchen zerftorten und bas Chriftenthum gu bettilgen suchten. Insbesondere war von 1066 an das ganze nordalbingische Land von der Elbebis jur Schl en (bem fcmalen Meerbufen, an welchem die Stadt Schleswig liegt) eine lange Reihe von Jahren hindurch der Verheerung durch die Wenden preisgegeben; in Wagrien mur= ka faft alle Spieren bes Christenthums zerftort.

Nach dem Austrerben des billungischen Gerzogstammes (1106) übertrug Kaifer Geinrich V. das sächniche Herzogthum an Lothar von Supplinburg. Dieser ernannte 1110 Abolf von Shauenburg jum Grafen von Solftein und Stormarn. Bon nun an tritt alebald die holftein= Normarnsche Grafschaft in größerer Selbständigkeit hervor. Das schauenburgische Grasenhaus but 350 Jahre lang in Solftein regiert, zulest feine Berrichaft auch auf Schleswig ausgebehnt und burch ausgezeichnete Thatkraft ben rühmlichsten Namen in ber Geschichte erworben. Unter Abolf L, welcher mit ftarfer Sand die Angriffe ber Wenden abwehrte und für Berftellung ber Inftorten Rirchen und Wiedereinführung bes driftlichen Gottesbienstes forgte, wirkte ber beilige Bicelin mit großem Erfolge für bie Berbreitung driftlicher Renntniffe und für beffere Ordnung bee Rirchenwesens in Golftein und Stormarn, wohei er fich zugleich die Bekehrung ber Obotriten in Wagrien angelegen sein ließ. Abolf II., 1130—64, wegen seiner Anhang= lidleit an seinen Lehnsherrn, Herzog Beinrich ben Stolzen, von Albert bem Baren aus seinen holfteinischen Landen vertrieben, verband nach seiner Wieberherstellung 1142 Wagrien, welches mabrend feiner Abwesenheit von ben Holsteinern erobert worden war, mit seiner bolftein-ftormarnichen Grafichaft. Durch Ebelfinn, Beift und Kenntniffe boch hervorragend, ein tapferer Rrieger und mackerer Gefährte bes machtigen Sachsenherzogs Beinrich bes Lowen, war er unabläffig bemuht, bas Wohl bes Landes zu fordern. Er legte bas Salzwerf zu Oldesloe an, rief Anbauer aus Westfriesland, Flandern und Westfalen nach bem burch ben Eroberungs frieg verwüsteten Bagvien, vollendete bier bie Ginführung bes Chriftenthums, ftiftete eine Angahl Rirchen und grundete 1143 bie Stadt Lubeck an ber Trave, mußte aber diese unter feiner Fürsorge schnell emporblubende Stadt icon 1158 an seinen misgunftigen Lehnsberrn

Beinrich ben Löwen abtreten. Der gleichzeitige Schriftsteller Belmold rubmt ibn als einen fur Recht und gute Sitte, für Frieden und driftliche Lehre fein ganges Leben hindurch thatigen Herrn, welcher bie an Naub gewöhnten Holfteiner aus wilden Waldefeln zu Menschen gemacht habe. Auf einem Zuge mit Heinrich bem Löwen gegen die Wenden in Mecklenburg ftarb er ben helbentod (1164). Sein Sohn und Nachfolger Abolf III. wurde, nachdem er zweimal von Beinrich bem Lowen vertrieben worden war, von dem banischen Konig Waldemar II. besiegt, gefangen und nur gegen eidlichen Berzicht auf seine holsteinische Grafschaft wieder in Freiheitgesehr (1203). Solftein nebst Dithmarschen, Lauenburg und ben benachbarten an die Oftsee stoßenden Landen wurden ber herrschaft bes Danenkönigs unterworfen; benn Kaifer Friedrich II., ber Sohenstaufe, achtete diese nordbeutschen Grenzgebiete so wenig, daß er durch eine zu Met ausgestellte Urkunde vom Mai 1214 alle bisher zum Deutschen Reiche gehörigen Lande im Norden der Elbe und Elbe an Walbemar II. abtrat, mit ber feierlichen Erflärung, daß fein Raifer und fein beutscher Reichsfürst jemals ben König von Dänemark in dem Besitze biefer Lande solle beun: rubigen burfen. Die Abtretungsurfunde wurde von vielen beutschen geiftlichen und wellichen Herren als Zeugen unterschrieben und von dem Papste bestätigt. Aber bem holsteinischen Belle war die fremde Herrschaft verhaft, und als Waldemar II. von dem Grafen Heinrich von Schmin überfallen und in Gefangenschaft gebracht worden war (1223), erhoben sich alsbald die hol: steiner für ihren angestammten Fürsten, den jungen Adolf IV., Sohn des vertriebenen Adolf III. Nachdem Waldemar gegen eidlichen Verzicht auf seine Eroberungen in deutschen Landen wieder in Freiheit gesetzt worden war, wurde er alsbald von dem Papste seines feierlichen Eidschwufe entbunden und drang nun mit einem gewaltigen Heere in Holftein ein, um fich ber früher me berten beutschen Lande wieder zu bemächtigen. In der denkwürdigen Entscheibungeschlach bei Bornhöved, am 22. Juli 1227, waren ce hauptfächlich die Tapferkeit und Besonnenhin Abolf's IV., welche den Sieg herbeiführten, indem derfelbe, als das Heer der verbundeten du schen Fürsten und Städte schon zu weichen begann, von einem Ende ber Schlachtlinie bis zum an: bern flog, burch feine Aufforderungen und fein Beisviel ben Muth ber beutschen Rrieger mu be: lebte und bie Orbnung wiederherstellte. Durch biefe Schlacht, welche mit ber ganglichen Nieberlage Walbemar's endigte, wurden holstein und die benachbarten beutschen Gaue vor Erneuerung ber banischen Gerrichaft gesichert; es wurde bie von bem bobenftaufischen Raifer fo ichmachvoll aufgegebene Mordgrenze wiederhergestellt, Norbalbingien bem beutichen Bolfe und Richt bewahrt. Die Stadt Lübeck erwarb in diesem Rampfe die von ba an fortwährend behauptelt Reichsfreiheit. Abolf IV. regierte feitbem größtentheils in Frieden und manbte feine Thatfraft vornehmlich ben firchlichen Ginrichtungen und bem Aufbluben feiner Stabte gu, bis er 1239 infolge eines Gelübbes, welches er in ber Schlacht bei Bornboved gethan, Die Regierung nieber legte und in ben Monchestand trat.

Solftein war burch bie Tuchtigfeit ber erften vier Grafen bes ichauenburgifden Saufes I Unsehen und Bedeutsamfeit, zu geordneten firchlichen und burgerlichen Buftanden gelangt. Un ter Abolf's IV. Nachkommen fand aber auch hier die Theilung ber Regierung und bes Landel unter mehrere Landesherren Eingang. So wurde das Land nach und nach in mehrere fleinete herrichaften getheilt; bie Rraft bes Landes, bas Unfeben ber Grafen murbe geichmadt, bit Macht bes Abels erhob fich zum Nachtheil ber Bauern, bas Fauftrecht machte nich geltenb, burd Fehben und Gewaltthätigkeiten wurde der Friede im Innern gestört, Naubritter trieben ihr libe wesen und machten bie Sandelöstrage zwischen Samburg und Lubeck unficher. Ungeachtt bit Theilungen wurde boch die Einheit bes Landes bewahrt, vornehmlich burch die bas gange Rand umfaffende Genoffenschaft ber Ritter, die Ritterschaft, und es bilbeten fich mabrend biefet 3ml raums bie Landstände aus; die Ritterschaft, die bobere Beiftlichfeit und bie Stabte traten au ben Landtagen zusammen. Durch die häufige Theilnahme ber Grafen an ben Sändeln bil Bergoge von Schleswig mit ben Ronigen von Danemark wurde eine machfenbe Annaberun Schleswige an Holftein hervorgebracht. In bem fühmeftlichen Theile Golfteins bilbete fich bi Berrschaft Golftein-Binneberg, welche bei den Theilungen mit der Stammberrschaft Schauenbur an der Wefer in Verbindung gekommen war und fich immermehr von bem übrigen holftet absonderte; auch gelangte die holfteinische Stadt Hamburg burch die ihr von den Grafen vet liebenen Borrechte, ben Aufschwung ihres Sanbels und ihre Stellung in bem mächtigen Ganli bund zu einer an Unabhängigkeit grenzenben Gelbständigkeit. In biefer Beit, ale bie bolfte nischen Grafen bald mit den Dithmarschen, bald mit ber Stadt Lübeck ober benachbarten ben fchen Fürsten in Febbe lagen, oft unter fich nicht einig waren, febr baufig auch bei ben Rittet ihres Landes Widerstand fanden, ließ ber banifche Ronig Erich Menved fich einfallen, Ansprud auf das einst von Kaiser Friedrich II. an Waldemar II. abgetretene beutsche Reichsgebiet zu erheben, und erreichte, daß der Kaiser Albrecht I., der Sohn Rudolf's von habsburg, am 21. Mai 1304 den Inhalt der meger Abtretungsurkunde nur mit Ausnahme der Stadt Lübeck und ihres Gebiets bestätigte, also mitten im Frieden ein großes Stück von Nordbeutschland aufgab. Indessen blieb diese kaiserliche Bestätigung für holstein völlig wirkungslos, und König Erich Menved wagte es nicht, selbige gegen die holsteinischen Grafen geltend zu machen, vielmehr gerieth balb nachher Dänemark großentheils unter die Gewalt der Holsteiner.

2 Rachdem von den beiden Sauptlinien, in welche fich feit Adolf IV. das holfteinische Grafen= baus gespalten hatte, 1321 die kieler ausgestorben und beren Antheil ber andern Linie, ber izehoer, zugefallen war, erhob fich unter ben Grafen bicfer Linie Gerhard ber Große burch feine Ariegethaten auf Rosten Danemarks zu großer Macht und bereitete durch die Staatsverträge von 1826 und 1330, durch welche seinem hause die Anwartschaft auf Schleswig zugendert wurde, die Verbindung biefes Bergogthums mit Golftein vor. Nach dem Tobe bes forechen banischen Könige Christoph war ber größere Theil Danemarks mehrere Jahre lang unter ber Berrichaft ber beiben holfteinischen Grafen Gerhard bes Großen und Johann bes Milben. Als Gerhard ber Große auf seinem Krankenbette zu Randers von dem Juten Riels Ebbefen ermordet worden war (1340), hatte es freilich mit ber holsteinischen Gerrschaft in Danemark bald ein Ende, boch Gerhard's Sohne, Beinrich ber Giferne, burch Rriegethaten ausgezeichnet, und Nifolaus (von ben Solfteinern Rlaus genannt), von hervorragender Regierungstüchtigkeit und um den Frieden und die Ordnung im Innern hochverdient, nahmen 1375 nach bem Aussterben bes ichleswigschen Bergogebaufes infolge ber von ihrem Bater er= worbenen Anwartschaft bas herzogthum Schleswig in Befit. Beinrich's bes Eisernen Sobn, Gerhard VI., wurde 1386 von der dänischen Königin Margarethe, welche später durch die Ralmarische Union Dänemark, Schweden und Norwegen vereinigte, als Herzog von Schleswig anerkannt und belehnt. Nach seinem Tobe folgte freilich noch ein vieljähriger Krieg mit bem Ronige der drei Unionereiche, Erich von Pommern, um das Bergogthum Schleswig, boch Ger= barb's Sohn, Abolf VIII. ging flegreich aus biefem Rampfe hervor, und feit bem Frieden von 1435 bis 1848 ift das Verhältniß Schleswigs zu holftein ungestört geblieben. Mit Abolf VIII., welcher nach einer höchst ruhmwürdigen Regierung am 4. Dec. 1459 kinderlos mit Tode abging, erloid tas Gefchlecht Gerhard's bes Großen, und mit ihm endigt in Schleswig, wie in bem größ: ten Pheile Golfteins, bie thatenreiche Berrichaft bes ichauenburgifchen Saufes, welches unter ben Immierigsten Berhaltniffen mit großer Kraft bie Grenze bes Deutschen Reichs und bie Ehre bes beutichen Namens nach Morben bin gewahrt hat.

Die Geschichte holsteins fällt jest völlig mit der des herzogthums Schleswig zusammen. Die seit 1375 unter gemeinsamen Landesherren verbundenen beiden Lande wurden nach Abols VIII. Tode bei der Wahl des dänischen Königs Christian I. aus dem hause Oldenburg zum schleswig-holsteinischen Landesherrn (1460) durch eine gemeinschaftliche Landesverfassung zu einem einheitlichen Staatstörper verschmolzen. In den von Christian I. ausgestellten Freisheitsbriefen ward die Vereinigung Schleswigs und holsteins für ewige Zeiten sestgestellt und zugleich das Verhältniß zu Dänemark als das einer blogen Personalunion deutlich bezeichnet.

📑 Zur Zeit dieser Vereinigung Schleswigs und Holsteins war Dithmarschen noch nicht mit Solftein verbunden; ferner war ver fogenannte ichauenburgifche Antheil Golfteins, die Berrichaft Colstein=Pinneberg, mit der Stammherrschaft Schauenburg an der Weser verbunden und von dem übrigen Holstein getrennt worden. Christian I. bewirkte, daß Kaifer Friedrich III. die beiden Graffchaften Solftein und Stormarn nebst Dithmarschen zu einem Berzogthume erhob, ben Ronig=Gerzog mit Dithmarschen belehnte und ben Dithmarschen gebot, bemselben als ihrem Derra zu huldigen (1474). Dithmarschen hatte in früherer Zeit theils eigene Grafen gehabt, theils war biefer Gau mit ber Grafichaft Stade verbunden gewesen. Die Bevolferung war aber jum Trope und zum Widerstande gegen die Grafenherrschaft geneigt und lehnte sich wiederholt mit Erfolg gegen dieselbe auf. Später hatte sie den Erzbischof von Bremen als Landesherrn anerkannt, welcher aber fast gar feine Gewalt im Innern bes Landes übte. Seit der Schlacht von Bornhöved bilbete bas Land unter nomineller Sohelt bes Erzbischofs von Bremen einen geordneten Freistaat und, nachdem ber Abel bes Landes vertrieben worden war, einen Freistaat von gleichberechtigten Bauern. Die Dithmarichen ichloffen Bertrage mit fremben Fürften, wie mit ben Stabten Lubed und Samburg, führten Rriege, insbefondere häufig mit ben bolfteinifden Brafen, gingen Friedensichluffe und Bunbniffe ein. Gegen bie vom Raifer Friedrich III. bem Konige Christian I. ertheilte Belehnung protestirten sowol ber Erzbischof von Bremen ale

bie Dithmarschen, worauf ber Kaiser dieselbe widerrief. Gleichwol machten von jest an sowol Christian I. als seine Nachsolger auf die Herrschaft über Dithmarschen Anspruch. Christian's I. Söhne, Johann und Friedrich I., versuchten 1500 diesen Anspruch mit Gewalt der Wassen geltend zu machen; sie erlitten aber mit ihrem den Dithmarschen weit überlegenen heere eine surchtbare Niederlage in der denkwürdigen Schlacht bei hemmingstedt. Im Jahre 1559 gelang es jedoch den damals regierenden schleswig-holsteinischen Landesherren, die Dithmarschen, weiche den ruhmvollsten Widerstand leisteten, nach einem kurzen, aber blutigen Eroberungskriege zur Unterwerfung zu bringen, und von da an bildete die Landschaft einen Theil des herzogthums Holstein. Der schauenburgische Antheil von Holstein kam, als mit Otto VI. die schauen burgische Linie ausgestorben war, 1640 unter die herrschaft des oldenburgischen Hause des 17. Jahrhunderts das Bisthum (jest zum Größerzogthum Oldenburg gehörige Fürstenthum) Lübest und die Stadt Hamburg thatsächlich der holsteinischen Landeshoheit.

Infolge der Theilung der Regierung Schleswig-Holfeins, welche 1533 zwischen dem Könige Christian III. und seinen beiden Brüdern, den Herzogen Adolf und Iohann, vorgenommen worden war, und der sernern Theilung von 1581, nachdem Herzog Johann ohne Kinder mit Ide abgegangen, bestanden in Holstein der königliche, der gottorpsche oder fürstliche (später größfürstliche) und der gemeinschaftliche ganz unter gemeinsamer Regierung beider Landesbetten verbliebene Antheil. Der lette dieser drei Theile, welche überhaupt keine geschlossenen, abzerundeten Gebiete bildeten, umfaßte die adelichen Klöster und sämmtliche adeliche Güter des hetzgogthums. Als die gottorpsche Linie des oldenburgischen Hauses 1762 mit Beter III. zur Thronsolge in Rußland gelangt war, wurden nach dem gewaltsamen Tode dieses Kaisers zwischen dem königlichen Gose und der Kaiserin Katharina II. Unterhandlungen wegen Austansche des großfürstlichen Untheils angeknüpft und endlich 1773 dieser Antheil an den König Christian VII. abgetreten, wodurch das Herzogthum Holftein wieder unter der Regierung eines

einzigen Landesherrn vereinigt wurde.

Nach ber Aufhebung des deutschen Reichsverbandes im Jahre 1806 erklärte Christian III. durch ein Patent vom 9. Sept. 1806, daß bas Herzogthum Holstein mit bem gesammen Staateforper der bem foniglichen Scepter untergebenen Monarchie ale ein in jeder Beziehung völlig ungetrennter Theil derselben verbunden und der königlichen alleinigen unumschränken Botmäßigkeit unterworfen fein folle. Das Verhältniß Holfteins zu Schleswig und beiber Gerzogthümer zu Dänemark murbe übrigens badurch nicht verändert. Der folgende Landesbert, Friedrich VI., trat 1815 für Golftein bem Deutschen Bunde bei. Da die alte landständische, au den gemeinschaftlichen Grundgesetzen von 1460 beruhende Berfassung beider Berzogthumet feit langer Zeit von den Landesherren nicht beachtet, seit dem Jahre 1712 fein Landtag gehalten worden war, so wurde jest von der schleswig-holsteinischen Ritterschaft und den Gutebengem auf Wiederbelebung biefer Berfaffung angetragen und von bem holfteinischen Theile im Ritterschaft die Vermittelung des Vundestags angerufen, jedoch ohne Erfolg. Ungeachtet bei Art. 13 der deutschen Bundesacte blieb Golftein wie Schleswig ohne landständische Berfallung. bis nach ben Bewegungen bes Jahres 1830 die Regierung burch bas allgemeine Gefet won 28. Mai 1831 die Einführung berathender Provinzialstände für beide Herzogthümer antum bigte und burch Berordnungen von 1834 bie neue Institution ine Leben rief, welche bei alln ihrer Mangelhaftigfeit fich in Golftein wie in Schleswig von entschieben gunftigem Ginfluft auf bas öffentliche Leben gezeigt bat.

Alls unter der Regierung Christian's VIII. (1839—48) in Dänemark die Partei der Modann mit dem Bestreben hervortrat, die Vereinigung der beiden Gerzogthümer zu lodem und das herzogthum Schleswig an Dänemark zu bringen, und als der König durch den Osielle Vom 8. Juli 1846 sein Borhaben ankündigte, Schleswig-Holstein mit Dänemark zu einem Gesammtstaat zu vereinigen, legte das holsteinische Bolk den entschiedensten Widerwillen gegen jede Trennung von Schleswig wie gegen engere Verbindung mit Dänemark an den Taund der namentlich durch den Ossenen Brief hervorgerusenen Stimmung gab die am 15. July zusammentretende holsteinische Ständeversammlung durch ihre Adresse an den König einen stimburgen als entsprechenden Ausdruck. Die verweigerte Annahme der Adresse von seiten del landesherrlichen Commissars veranlaßte die Ständeversammlung, sich beschwerend an der Bundesberrlichen Commissars veranlaßte die Ständeversammlung, sich beschwerend an der Bundesbergen der Regierung und dem Bolke. Als die Regierung sich beeilte, der Bundes versammlung eine beruhigende, jedoch auf Schrauben gestellte Erklärung zu geben, erfolgte at versammlung eine beruhigende, jedoch auf Schrauben gestellte Erklärung zu geben, erfolgte at

Solftein

17. Gept. 1846 ber befannte Bunbesbeichluß, burd melden bie Bunbeeverfammlung bae Berfahren ber Regierung ben Standen gegenuber unverfennbar miebilligte und fich Die

"Beltenbmadung ihrer Competeng in vorfommenben gallen" vorbebielt.

Friedrich VII., welcher am 20. 3an. 1848 in ber Regierung folgte, erließ fofort nach feinem Regierungeantritt bie Anfundigung, bag er ben von feinem Bater hinterlaffenen Blan einer Befammiftaateverjaffung gur Ausführung gu bringen beabsichtige, eine Anfundigung, welche ber in Danemart berrichenben bemofratifchen Giberbanenpartei um fo weniger gufagte, weil ber Blan eine wenigftens icheinbare Bleichftellung ber Bergogtbumer mit Danemart enthielt. Die burd bie Rebruarrevolution bervorgerufene Gridutterung und Die Berfonlichfeit bes Ronige ermuthigten jene Bartei gu Gewaltidritten; am 21. Darg bemachtigte fic bas fogegannte Cafinominifterium, aus ben Fubrern ber Bartei beftebenb, ber Regierung und ver funbigte nicht nur eine Berfaffungeveranberung in Danemart, fontern auch eine Aufhebung ber in ben Bergogthumern beftebenben Berfaffung, eine Trennung Schleswigs von Solftein und Ginverleibung bes erftern in Danemart. Begen biefen gewaltsamen Friedensbruch mar sie arbebung bes Bolte in Golftein wie in Schleswig gerichtet, und namentlich liegen fic bie Solfteiner burd bie Berfpredungen, bag bem Bergogthum Bolftein eine befonbere, in Babrheit freie Berfaffung gemabrt werben jolle und bie Regierung fic ben Beftrebungen fur Grrichtung eines funftigen und volfothumlichen beutiden Barlamente offen anichliegen merbe, feinen Ingenblid taufden. Bon ber Bunbesversammlung murbe bie am 24. Marg auftretenbe promorifde Regierung anerfannt, und unter Geltenbmadung ber in bem Bunbesbeichluffe vom 27. Sept. 1846 vorbehaltenen Competeng wurde burd Beidluffe ber Bunbeeversammlung som 4. und 12. April ausgesprochen, "bag bas Recht bes Bunbeslanbes Golftein auf bie feit Sabrbunderten beftebenbe ftaaterechtliche Berbindung mit Schleswig burch ben Bund gu idugen fei". Es mar biefes ber Standpunft, von welchem aus ber Bund ben Rrieg gegen Sanemart eröffnete, und offenbar ein vollig berechtigter Standpuntt; ber feinbfelige Ginfall ter Danen in Schlesmig gu bem 3mede, biefes Bergogtbum von Golftein loszureifen, enthielt anen Angriff auf ben in Golftein feit Jahrbunderten anerkannten Rechtszuftanb, auf bie

beftebenbe Berfaffung biejes Bunbeslanbes.

Diefer erfte Rrieg bes Deutschen Bunbes unter preußischem Dberbefehl murbe befanntlich obne Energie geführt. Rad einem zweimaligen Feldzuge murbe ben auf bie Infeln fich gurud: gebenben Canen jedesmal ein ihnen moglichft gunftiger Baffenftillftand bewilligt. Der erfte melbjug endigte mit ber Dalmoer Baffenftillftanbeconvention vom 28. Aug. 1848, infolge beren bie provijorifche Regierung ber Bergogthumer abtrat und burch bie von ber beutiden Gentralgewalt und ber banifden Regierung ernannte "gemeinsame Regierung", welche fur bie Beit bes Baffenftillftanbes bauern follte, erfest murbe. Der nad Runbigung bes BBaffen: allftanbes von banifcher Geite im April 1849 eröffnete gweite Felbzug nahm einen fur bie bergogthumer bochft betrubenben Musgang. Dach bem am 10. Juli gwijden Breugen und Sanemart gefchloffenen Waffenftillftand follten jest bie Bergogthumer in ber Berwaltung von: manber getrennt, Schleswig follte von einem preugifden und einem banifden Commiffar Bermaltet merben (ber fogenannten ganbesverwaltung, welche gang in banifchem Beifte haltere und fich nur angelegen fein ließ, Die banifde Berricaft über Schleswig vorzubereiten), holitein follte unter ber Regierung ber Statthaltericaft verbleiben, welche bei ber Bieber: eroffnung bee Rriege nach bem Abtreten ber gemeinfamen Regierung am 26. Darg von ber bruiden Gentralgewalt eingefest morben mar. Die ichlesmig-bolfteinifde Armee murbe nach folftein gurudgezogen; ber fubliche Theil Schleswigs wurde von preugifden, ber norbliche von hmebijden Truppen bejest. Diefer fur bie Bergogthumer bochft brudenbe Baffenftillftand Sauerre bis ju bem am 2. Juli 1850 gwijden Breugen und Danemart abgefchloffenen inhalts: Berliner Frieden, burd welchen ben Goleswig Solfteinern überlaffen murbe, allein ben Rampf gegen Danemart fortqufegen. Rachbem in ber blutigen Schlacht bei 3bftebt am 25. Juli, In ber banifden Armee bereite Befehl gum Rudjuge ertheilt mar, infolge einer unrichtigen Dielbung ber ichleswig bolfteinische Obergeneral Billifen ben Rudzug angetreten und ben Tropern Theil Schlesmige ben Danen preisgegeben batte, wurde von banifder Geite eine zweite Sauptidladt geftiffentlich bermieben und auswartige Gulfe gefucht, junachft bei Franfreich und nbern Dachten ohne Erfolg, barauf in Deutschland bei ben Regierungen, welche fich gur

Biebereinrichtung ber Bunbeeverfammlung vereinigt batten. Run gefcab bas bieber Unalaubliche, von Deutschland murbe ben Danen gegen Schleswig Solftein Gulfe bewilligt! Infolge ber bekannten Olmüßer Convention vom 29. Nov. 1850 wurde von den Regierungen Ofterreichs und Preußens der Statthalterschaft Niederlegung der Wassen geboten und ein preußisch softerreichisches heer von 50000 Mann gegen Holftein in Bewegung geset. Am 1. Febr. 1851 legte die Statthalterschaft die Negierung, das schleswig-holfteinische heer die Wassen nieder. Schleswig wurde sofort der Gewalt und schrankenlosen Willfür danischer Machthaber preisgegeben, in Holftein ein libergangszustand eingerichtet, die Verwaltung des herzogthums einer sogenannten obersten Civilbehörde unter Aufsicht eines danischen, eines preußischen und eines österreichischen Commissans übergeben. Das gesammte höchst bebeutende Kriegsmaterial wurde an die dänische Regierung ausgeliesert und nach Dänemark weggesührt. Dieser Zustand dauerte ein Jahr lang, während bessen Holstein von den österreichischen und preußischen Truppen besetz gehalten wurde; darauf wurde am 18. Febr. 1852 das herzogthum der dänischen Regierung übergeben.

Während dieses vierjährigen Zeitraums war in Golftein die innere Ruhe und die Restitificherheit keinen Augenblick gestört; jeder der vier Zwischenregierungen war ohne Weigerung Gehorsam geleistet, die durch ben Krieg herbeigeführten hemmungen des handels und ber Schiffahrt, die erhöhten und nach der Besehung Schleswigs durch die Danen auf holstin allein ruhenden Lasten waren willig getragen worden, mit Freudigkeit war die junge Mannicait zu den Wassen geeilt; niemals hatte sich der Gedanke geltend gemacht, durch ein Berlassen Schleswigs etwa für Holstein Vortheile zu erringen; es hatten sich die alte Holstentreue und im

Sinn bes Bolfe für gefesliche Freiheit immerfort aufe bochfte bemabrt.

Die "Wiederherstellung ber landesherrlichen Gewalt" in Solftein (eigentlich ein lette Wort, ba bei ber in Danemark seit 1849 bestehenben ultrabemokratischen Verfassung und In Berjonlichfeit des Regenten die Megierungsgewalt fich in ben Sanden der in Danemark im fchenden Partei befand) war von ben deutschen Großmächten an gewiffe Bedingungen gefnint, welche zum Theil in ber Bekanntmachung bes Konige von Danemark vom 28. 3an. 185 ausgesprocen und burch ben mit Stimmenmehrheit gefaßten Bundesbeschluß vom 29. Juli 1860 genehmigt worden waren. Rach ben getroffenen Bereinbarungen follte auf "verfaffungemigigen Wege", b. h. nach Berhandlung mit ben Standen ber brei Berzogthumer Schleswig, beiten und Lauenburg und bem banischen Reichstage, ein neues Staatswesen geschaffen, eine Bet bindung der Lande Danemart, Schleswig, Golftein und Lauenburg zu einer Gefammimonein mit einer gemeinsamen Verfassung, jedoch mit Gleichberechtigung ber vier Lande, zu Etante gebracht werben, babei aber jedem Lande für feine innern Ungelegenheiten Gelbftandigfeit mi eine Conderverfaffung verbleiben - ein Runftstaatebau, für welchen bisjest, nach gebn 34 ren, noch feine Grundlage bat gefunden merben fonnen. Fur Solftein insbesondere mul veriproden, daß baffelbe von ber Regierung ,,nach ben rechtlich bestehenden Gejegen, welcher auf verfaffungemäßigem Wege abgeandert werden burften", verwaltet werden folle. Radet Dieje Berfiderungen von dem banifden Cabinet ertheilt worden waren, überließ ber Deme Bund holftein ben banifden Dachihabern, und es zeigte fich bald, wie es mit ber Bermalm nach den bestehenden Gesegen dänlicherseits gemeint sei.

Bum Minifter für holftein und Lauenburg wurde ber Cobn eines frangofifden Emigrand ernannt, ber Graf Reventlow=Criminil, welcher in Schleswig=Bolftein burch Aboption in In grafliche Saus ber Reventiow Mamen und Vaterland gefunden hatte. Verfonlich von mill und verfohnlicher Gefinnung, erwies er fich als gefügiges Werkzeug in ber Sand ber binibe Drachthaber. Unter feiner Mitwirtung erfolgte Die gefeswidrige Answeifung einer Ange Dlanner, welchen zum Theil fpeciell ber Schut bes Deutschen Bunbes zugesagt worbm burch ihn wurden alsbald Professoren, richterliche und Verwaltungebeamte, Advocaus großer Bahl willfürlich, ohne Angabe bes Grundes, abgefest; es erfolgten Gingriffe in Unabhängigfeit ber Rechtepflege, zahlreiche Berbote von Schriften und Beitungen, Beite nicht blod in öffentlichen Berhältniffen, fondern fogar im Privatvertehr und in ber bauelit Budführung fortan nur nach banifder Munge und Bablungemeise, nicht mehr nach tem Jahrhunderten gangbaren Gelbe zu rechnen, polizeiliche Willfürmagregeln mannichfacher M Polftein wurde fogleich mit banifchen Barnisonen besett, Die in bem Berzogthum ausgehobe junge Mannichaft nach Danemark geschickt. Die holfteinischen Finanzen murben mit ! banifchen zusammengeworfen, und ba in Danemart fein Beller an Steuern erhoben weit tonnte, welcher nicht von bem banifchen Reichstage bewilligt worben mare, fo mar Golftein willfürlichften Besteuerung im Interesse Danemarts preisgegeben. Der banifche Boll if boberm Tarife als ber bisherige ichledwig bolfteinische wurde auf Solftein ausgebehnt, git Solftein . 339

we Steuern murben eingeführt. Gine Mauregel, welche bas Chalten ber Regierung daraf: wint, ift namentlich bie Bernichtung ber 3mangeanleibeobligationen. Die Statthaltericaft bom 4. Det. 1850 eine 3mangeanleibe ausgefdrieben, fur melde auf ben Inhaber lautenbe mitlide Staatsobligationen ausgegeben murben. Der Grtrag ber Anleibe mar erft furs por im foreten ber Stattbaltericaft, zum Theil aber auch fwater unter ber aberften Ginilhebarbe muter ber Aufucht bee banifden Commiffare, nunmehrigen Miniftere Reventlom: Griminil mmanaen; es maren in biefer fentern Beit fogar Smanasmaftregeln gegen einzelne, melde im Beitrag bieber nicht eingezahlt hatten, verfügt, Rudftanbe erecutorifd beigetrieben min. Die banifde Regierung batte nicht nur bas mabrent bes Rriegs angeicafte reiche Annematerial und bie gulent hauptfachlich burch bie Smangeanleibe gefüllte ganbestaffe an ih mommen, fonbern es maren auch im Januar 1852 bie Binfen auf Die Obligationen ber Annutanteibe ausgezahlt morben. In Diefer lehtern Sanblung fonnte nur eine ber Gerech: wie undaus entipredenbe Anerfennung ber Imangeanleibe und ber fur felbige aus: Dbligationen von feiten ber Regierung gefunden werben, und bie Obligationen num teber auch nach ber fogenannten Bieberberftellung ber lanbesberrlichen Bemalt Ommand bes Berfebre und bielten fich zu bem Gurfe von ungefahr 80 Broc.; ba murben Mild am 6. Juni 1852 von ber Regierung Die Obligationen Diefer Awangegnleibe fur rring orfling

Bibrent foldergeftalt im Lande regiert wurde, follte mit bem Berfaffungebau begonnen mm, und ber gut ben 5. Oct. 1853 einbernfenen bolfteinifden Stanbeverfammlung murbe Manmurf eines neuen bejondern Berfaffungegefenes fur holftein vorgelegt, jugleich aber bie Sanbung ber erften feche Baragraphen bes Entwurfe unterfagt! Der Freiheit ber Berathung Berbandlung murben überhaupt moglichft enge Grengen gefett. Mie ein Abgeorbneter annal bes Ausbrude "beutide Bergogthumer" bebiente, mit welchem in vielen ganbes: ma Salesmig und Solftein gum Unteridiche von Danemart bezeichnet merben, erflarte ber Bilde Commiffar biefen Ausbrud fur eine Gefeswibrigfeit und brobte, bei Bieberbolung Bibm ben Caal zu verlaffen; ferner meigerte fich berfelbe, bae Bebenten ber Stanbever: Sunlung über ben Berfaffungeentwurf entgegengunehmen, wenn nicht ber Ausspruch ent: mit wine ban bie Berfammlung ibrerfeite auf eine Berbinbung mit Soleswig nicht babe Berichten wollen. Die Berfammlung, in welcher fich bie in bem gangen Bolle berrichenbe Ginde Enmmung fund gab und ber es einleuchten mußte, bag bas neue Berfaffungegefes Me auf bas Bobl bee Landes Golftein, fondern nur auf eine Unterwerfung beffelben unter Dermart berechnet fei, lebnte ben Entwurf im gangen ab und gelangte ju bem Borichlage. lieber bie por 1848 beftebend geweiene abiolute Regierungeform mit blos beratbenben inten in fammtlichen Theilen ber Monardie wiederbergeftellt werben moge,

Im Biberiprud mit ben Beidluffen ber Ctandeverjammlung wurde burd ein Befen bie Com= bes bieberigen ichlesmig-bolftein-lauenburgifden Dberappellationegerichte fur Schles: aufgeboben, wurden mehrere andere Giejege erlaffen, und ohne Rudficht auf alle erhobenen womdungen wurde burch Batent vom 11. Juni 1854 bem Gerzogthum Solftein eine neue Abergerfaffung octropirt, welche freilich ber Stanbeversammlung fur Beranberung ber fige in ben zu bem Birfungefreife bee Dliniftere fur Golftein geborigen Ungelegenheiten mbrittegenbe Stimme einraumte, nich aber vorzugeweise burd Beidranfungen ber Freibeit, marintung ber gerichtlichen Befugniffe, Canctionirung polizeilider Billfur auszeichnete in ibren Sauptzugen auf Unterordnung Bolfteine unter Danemart und gangliche Unter: dung ber Bolfoftimme berechnet mar. Berner murbe obne vorgangige Berathung mit Guinben am 26. Juli ein Berfaffungegofen fur ben Gefammtftaat erlaffen, gegen melaber, ale ein ben Bergogthumern gu gunftiges, fic alebalb bas banifche Bolf burch ben ding, burch bie Breffe und Monftregbreffen erbob. Run erfolgte eine Anberung bes Meriums; auch ber bisberige Minifter fur holftein murbe ale ein verbrauchtes Wertgeug Affen; an feine Stelle trat bie Geele bee neuen Cabinete, v. Scheel, welcher bereite ale dwig bolfteinifder Regierungsprafibent im Jahre 1847 und ale foniglicher Commiffar in tolfteinifden Stanbeversammlung von 1853 fich einen gewiffen Ruf erworben batte und ber balb auch bas Minifterium ber auswarrigen Ungelegenbeiten übernabm. Dad Bu-Mung bee banifden Reichstags und obne alle Rudnicht auf bie Rechte und Buniche ber Mogtbumer murbe eine neue Befammtitaateverfaffung vom 2. Oct. 1855 erlaffen (biefelbe, teten Gultigfeit gwei Babre lang gwijden Danemart und bem Deutschen Bunbe bin und 22 \*

her gestritten worden), eine Werfassung, burch welche die frühere politische Allgewalt bes banischen Reichstags auf die neugeschaffene Gesammtrepräsentation, den "Reichstath", übertrager (s. Danemart) und durch eine gesicherte dänische Majorität dem dänischen Volke in bundigste Vorm die Herrschaft über die Herzogehümmer eingeräumt wurde. Zugleich wurde für die Wahle zum Reichstathe ein besonderes Gesetz erlassen, durch seinen höchst fünstlichen, zum Thil nat Art einer Lotterie eingerichteten Wahlmodus und durch verschiedenartige Einrichtung de Wahlkreise offenbar darauf berechnet, Minoritätswahlen zu erzielen und auch aus den herzog thümern einige den Dänen günstige Stimmen für den Reichsrath zu gewinnen. Ferner wurde die Domänen und alle als Domanialeinfünste bezeichneten Einnahmen, obwol sie nach der Befanntmachung vom 28. Jan. 1852 zu den besondern Angelegenheiten gehören sollten, zu Gemeinschaft gezogen und den Beschlüssen des Reichsraths unterworsen, dadurch die aller stärfte Steuerprägravation für die Herzogthümer hervorgebracht und ihrem Grundvermism Gesahr bereitet.

Alls Minister für Holftein ichritt v. Scheel auf ber bereits von feinem Borganger ereff neten Bahn gesetwidriger Willfür mit raschem Schritte vorwärts. Als ein von ibm jum Mitgliede des Oberappellationegerichte vorgeschlagener Mann in der vorschriftemafigen Bin: fung von biefem Gerichtshofe nicht fähig befunden worden war, erfolgte nicht nur die Emen nung bes Borgeschlagenen zum Mitgliede bes Berichts, fondern es wurden auch der Pranden und zwei Rathe bes höchften Berichtshofe entlaffen. Durch biefe und andere theile volliogene theils in Aussicht gestellte Entlassungen follte, wie es schrint, ber Richter = und Beamtenftandu Furcht und Schrecken gesetzt werben. Im Wiberspruche felbst mit bem Inhalt ber neuerdung bem Berzogthum octropirten Verfaffung wurden ohne Bustimmung ber Stande in mehum Bezirken neue organische Ginrichtungen in dem Gerichte und Bermaltungewesen angeerbnet meiftens barauf berechnet, die Polizeigewalt zu erhöhen und die Rechtspflege ber Bemalun unterzuordnen. Die größte Unguträglichfeit fur ben Privatvertehr wurde aber burd bie i Biberfpruch mit bestehenden Geschen jest erlaffenen Verfügungen und durch gum Ibill at Laderliche ftreifende Bolizeimagregeln zum Behuf ber Ginführung banifcher Munge bubige führt. Die im ganzen Lande immerfort im Umlaufe befindlichen hamburgischen und libidige Scheibemungen wurden ber Confiscation unterworfen, auch preufifche Thaler, withte Bauptzahlungemittel bilbeten, follten von Behörden in Gemeindeangelegenheiten, ja fegar b ben Armenkaffen nicht angenommen ober ausgegeben werben; nach banifcher Munge follte fo gablen und rechnen; eigene Polizeidiener gur Berfolgung ber Mungen murben angefielli Ministerialbeamter (es war ein chemaliges Mitglied bes holfteinischen Dbergerichts, welche baju bergab) wurde im Lande umbergeschickt, die mit Suspension bedrohten Beamles fcarferm Ginfdreiten angutreiben, Die Rechnungsbucher und Die Raffen ber Raufteut untersuchen; auf ben Strafen manbernbe Berfonen mußten fich bie Durchficht ihrer Ja burch angestellte Spaber gefallen laffen. Durch bie Bestimmung, bag bem Angeber bie bes confiscirten Betrage zufallen follte, wurde ber habfüchtige Gifer ber Gpaber angeres schlechtem Gefindel ein Erwerbszweig eröffnet. Unter diesen demovalistrenden Dagregein befondere bie an bie Stadte Samburg und Lubed und bas Fürstenthum Lubed grenge Wegenden, beren Bewohner ihren täglichen Erwerb nur in ber verbotenen Munge mi Diefes Buthen gegen bie gangbare Minge war nicht burch irgendein auch Scheinbar reelles Regierungeintereffe bervorgerufen, im Begentheil mit erheblicher finanju Ginbufe verbunden; es ichien lediglich auf findischer Berrichfucht zu beruhen und banuf rechnet zu fein, ber Gitelfeit und bem Gochmuth bes großen Saufens in Danemarf gu mible welcher an folder Diehandlung ber Solfteiner feine Freude finden mochte. Die Unnafutit bes gangen Unternehmens hat fich barin gezeigt, bag ungeachtet aller Zwangsmagregeln teil brauch verbotener Dinge und bie Rechnung nach berfelben im täglichen Berfehre fich in bel erhalten hat bie auf ben beutigen Sag. Unbere polizeiliche Gewaltmagregeln, an welcht baneben nicht fehlte, Berbote von Schriften u. bgl., traten babei in ben hintergrund.

Berkaffungswidrig waren die Gesammtstaatsversassung und die Sonderversassung Holstein octroniert, waren organische und andere Gesetze erlassen, die ärgsten Willfürmasse ins Werk gesetzt, eine unerhörte Polizeiwirthschaft eingerichtet worden. Dennoch hatten sie Machthaber verrechnet, wenn sie jeden Widerstand unmöglich gemacht zu haben glaubten, am 27. Dec. 1855 die erste holsteinische Ständeversammlung nach der neuen Versassunge net worden war, wurde dieselbe, da durch die Versassung gemeinschaftliche Petitionen unter sind, alsbald mit Einzelvetitionen überschättet. In der Münzangelegenheit allein wurden

Alstausend Petitionen überreicht. Bon oben ber war es sichtlich barauf angelegt, womöglich Brifpalt zwifden ben verschiebenen Bolfeflaffen hervorzurufen, namentlich bie anbern Stanbe aus ben Abel einzunehmen, beffen Widerftand bie Regierung gunachft am meiften fürchten mit; allein unigekehrt ichloffen fich bie verschiedenen Stände fester aneinander; Ritterschaft, Bulbenger, Stabte und Bauernftand haben von ba an ber Regierung gegenüber immerfort eintibilg jusammengehalten. Der Minister ließ es an Versuchen nicht fehlen, bie neue Simbeversammlung einzuschüchtern, fie in ihrer Bewegung möglichft zu beengen. 25. Jan. 1856 der Graf Reventlow-Jersbeck ben Antrag gestellt hatte, ein Gesuch an ben Abig zu richten, "biejenigen Veränderungen in der verfassungsmäßigen Stellung des Herzog= thund holftein zu veranlassen, welche nothwendig find, diesem Herzogthum die zur Wahrung seinet heiligsten Interessen erforberliche Bertretung beim Throne zu sichern", erklärte ber könig: like Commissar die Berathung eines solchen Antrags für unzuläsig und verließ den Saal, und von dem Minister v. Scheel wurde in aller Eile ein landesherrliches Rescript vom 30. Jan. maffen, in welchem das Verfahren der Verfammlung als ordnungswidtig bezeichnet und bem Commissar aufgegeben wurde, ähnliche ordnungswidrige Verhandlungen als eine Mullität zu kmackten, keine barauf gestütten Anträge entgegenzunehmen, auch nicht zu gestatten, baß dwas vus folden Verhandlungen in die Ständezeitung aufgenommen werde. Die Versammlung mter dem Vorsitze bes Freiherrn v. Scheel: Plessen, Oberpräsidenten von Altona, bewegte sich. werhalb ber ihr enggezogenen Schranken mit größter Mäßigung, aber zugleich mit entschiedener Migkeit. Mehrere ihr vorgelegte Gesegentwürfe wurden theils abgelehnt, theils (darunter ber Amurf eine neuen Berfassungsgesetes) nur unter solchen Abanderungen angenommen, daß leRegierung selbige zurücklegte. Sie brachte mit einem unter den damaligen Umständen aller Merkennung würdigen Freimuth die Willfürherrschaft des Ministers zur Sprache, beschloß die Anflage bestelben wegen verfassungswidriger Erlassung von Gefeten und Anordnungen, mierbem eine besondere Beschwerde an den König, in welcher ausgeführt wurde, "daß ein Beharren in ber von bem Minister eingeschlagenen Richtung ganzliches Verschwinden ber Adlenderheit, unablässige polizeiliche Vexationen, völlige Demoralisation bes Beamtenstanbes, Umall ber Wiffenschaft und jeder eblern Geistesblute herbeiführen wurde, unausbleibliche folgen, tenen fich ber materielle Ruin bes blühenden Landes bald anschließen werde"; und "daß der Minister v. Scheel sich bas Mistrauen bes Landes im höchsten Grade zugezogen habe". derner beschloß die Versammlung einen Antrag auf Zurücknahme der durch das Rescript vom U. Jan. ausgesprochenen Beschränkung bes ihr zustehenden Petitionsrechts. Alle biese Be= Muffe wurden mit einer an Einheit grenzenden Stimmenmehrheit angenommen, ber Minister Steel hatte in der Versammlung nur einen einzigen Bertheidiger. Der Minister entblodete übrigens nicht, bei Aufhebung ber Versammlung berselben eine von ihm selbst contrasignirte niglide Gröffnung vorlesen zu laffen, in welcher bie Beschwerben über die Handlungen bes inisters als "unberechtigt, ungereimt, ungebührlich, auf beklagenswerther Unklarheit der tgriffe beruhend, Refultate einer durch Sonderinteressen hervorgerufenen leidenschaftlichen Afregung" bezeichnet werden und der Bersammlung erklärt wird, "daß ihr Antrag das ertrauen zu bem Minister nicht schwächen und keinen Ginfluß auf Die Entschließungen des dnige baben könne". Während v. Scheel durch eine folche Sprache zu Tage legte, wie wenig auf bie Achtung ber Holfteiner gebe, spenbete er zugleich auf bem bamals versammelten ba= liden Reichstage diesem und bem dänischen Volke die stärksten Schmeicheleien.

Bald barauf wurde in Kopenhagen die Versammlung des Reicheraths eröffnet, welcher bas Organ des neuzuschaffenden Gesammtstaats gelten sollte. Hier traten sosvet holsteinische die schwigische Mitglieder, welche zum Theil unter Verwahrung gegen die Gultigkeit der esammtstaatsversassung gewählt worden waren, mit entschiedenen Protestationen gegen die aligseit dieser Versassung hervor, und drangen darauf, daß die rechts: und versassung wiedig tundigte Versassung nebst Wahlgeses wenigstens nachträglich den schleswigischen und holsteischen Ständeversammlungen wie der Landschaft des Herzogthums Lauenburg zur Verathung rgelegt werde. Inmitten der größtentheils aus Dänen bestehenden Versammlung legte eine dine Schar Schleswig - Holsteiner in deutscher Sprache mit mannhastem Freimuthe und weiberleglichen Gründen die Nichtigkeit der Gesammtstaatsversassung dar; durch die Krast iner Rede zeichnete sich namentlich der Freiherr v. Scheel-Ptessen aus, welcher Präsident der rhergehenden holsteinischen Ständeversammlung gewesen war. Von den Dänen wie von m Ministern wurde zum Theil mit höhnendem Spotte erwidert, der Antrag natürlich mit der Dänen eingeräumten großen Majorität verworsen. Zugleich begann die dänische Majorität

Comb

342 Solftein

von ber burch bie Gesammtstaateverfassung bem Reicherathe verliehenen Berfügung über bi

Domanen in ben Bergogthumern Gebrauch zu machen.

Die Anklage ber holfteinischen Standeversammlung gegen ben Minister v. Scheel wege verfassungewibriger Erlassung von Gesetzen wurde wieder Erwarten von dem Oberabbellatione gericht in Riel wegen angeblich mangelnder Competenz bes Berichtshofe gurudgewiesen. Di Minister septe seine Herrschaft in bisheriger Weise fort. Ein beutscher Abbruck ber Berhand lungen bes Reichsrathe über ben Antrag, Die Ungültigkeit ber Gesammiftaatsverfassung betref fend, wurde verboten, ber Freiherr v. Scheel-Plessen, welcher als Prasident ber holsteinische Stänbeversammlung sich bei Berathung bes Beschlusses wegen Anklage und Beschwerbesührun bes Ministers ber Worte bebient hatte: "Anklage und Beschwerbe konnen nur den 3me haben, ben Minister zu entlarven, ihn und sein System zu ftürzen", wurde seines Amis al Dberpräfibent ber Stadt Altona entlaffen. Aber gegen die laut gewordenen Thatsachen, geget bie zu Tage fretende enorme Verletzung ber zwischen bem Deutschen Bunde und bet banifei Regierung 1851 und 1852 getroffenen Bereinbarungen fonnten selbst die bamaligen Minifte rien der beiben beutschen Großmächte ihre Augen nicht langer verschließen. Mit dem I. Jun 1856 begann ber Roten: und Depeschenwechsel zwischen Deutschland und Danemart, welche in verschiedenen Phasen sich bereits länger als sechs Jahre fortgesvonnen hat. (S. Soledwig Bolftein.)

So wohlgefällig das willfürliche Schalten des Ministers in Holstein bisher von der in In nemark herrschenden Partei ausgenommen worden war, so mußten die dortigen Machthaber der erkennen, daß ein Fortgehen auf dieser Babn ihnen am Ende nachtheilig werde könne; und dauch der Hr. v. Scheel als Minister des Auswärtigen keine besondere Fähigkeit an den Salegte, so wurde er, ungeachtet des persönlichen Wohlwollens, welches der König und desse Gemahlin ihm erwiesen, am 13. April 1857 entlassen. Als Minister für holstein nat der Däne Lundbne ein: Jest wurde gegen holstein eine scheindar versöhnlichere Gesinnung an der Tag gelegt, offenbar nur zu dem Zwecke, um besto ungehinderter an der Einverleibung Schled wigs fortarbeiten zu können. Den damals in Veranlassung der zweiten Versammlung die Reichsraths in Kopenhagen anwesenden holsteinern wurde der Wunsch zu erkennen gegen das ein das Vertrauen seiner Landsleute genießender holsteiner das Ministerium für holst übernehmen möge, es wurde das Ministerium bald gewissermaßen an den Nindestsorden ausgeboten, aber kein Holsteiner fand sich, welcher unter den gestellten Bedingungen einten wollte. So wurde das Ministerium für holstein dem Dänen Unsgaard, zugleich Kinisterium wollte. So wurde das Ministerium für holstein dem Dänen Unsgaard, zugleich Kinisteri

die innern Angelegenheiten ber Monarchie, übertragen.

Die wesentliche Rechtsverletung welche in ber Berfaffungeangelegenheit bie banifche Re rung gegen bie Berzogthumer begangen batte, wie bie Berlepung ber Bereinbarung mul Deutschen Bund und bes Urt. 56 ber Wiener Schlufacte, bestand barin, baf Gesammtverfalle und Specialverfassung ben Berzogthumern octropirt waren, ohne bag erstere und von den tern bie feche erften Paragraphen vorher ben Ständen zur Berathung vorgelegt worden, und ner in ber Einziehung ber Domanen ber Herzogthumer in die Gefammtstaateverfassung. Di scheinbar nachgiebige "vertrauliche" Mittheilungen an die deutschen Großmächte wegen zum Behuf ber Verständigung einzuberufenden außerordentlichen holsteinischen Standen sammlung bewirkte die Regierung einen Aufschub ber von diesen Mächten beschloffenen Anti an den Deutschen Bund. Der am 15. Aug. 1857 eröffneten Ständeversammlung wurdt 🕴 ein neuer Entwurf einer Specialverfaffung für Golftein vorgelegt mit ber Erflärung, bafft bei der Berathung berfelben über ihre Competeng aussprechen burfe; Die Gesammivenin wurde aber nicht vorgelegt, noch eine Beurtheilung berfelben ber Versammlung gestaut. Tendenz der Regierung bei Vorlegung bes neuen Verfaffungegesetetes wurde von einem I gliebe ber Berfammlung, bem Freiheren v. Blome, treffend burch bie Bemerkung bezeicht "man biete der Bersammlung einige scheinbare constitutionelle Leckerbissen, damit dietelbe Dberherrichaft ber Danen in bem Befammtstaate anerkennen, für folche Lederbiffen bie ftanvigfeit und Gleichberechtigung Solfteins verkaufen moge". Durch eine Mehrheit von gegen 2 Stimmen wurde ber neue Berfaffungeentwurf abgelehnt mit einer Erklarung an Regierung, in welcher bie bebenfliche Lage bes Lanbes, bie bem Bergogthume Solftein wie bem Berzogthume Schleswig zugefügten vielfachen Rechtsverlepungen und Rranfungen, bie Unterordnung berfelben unter bas Konigreich Danemark gerichteten Schritte, bie bebeute finanzielle Benachtheiligung zu Gunften Danemarts, ber gangliche Mangel formeller Recht ftanbigfeit ber jegigen Berfaffungezuftanbe bervorgehoben wurden, und welche mit bem # - De beifteinifche Stanbeberfammlung batte ungegebtet ber geringen ibr eingeraumten Befund und ber Beringicagung, mit welcher fie von ber Regierung behandelt worben mar, fic be dniblid mabrend ibres Bufammentretens in ben Jahren 1853, 1855 und 1857 burd Bigung und Feftigfeit, burd einiges Bufammenfteben ibrer Mitglieber unter ben ichmieriaften Satinten ju einer Dacht erhoben, welche nicht verfannt werben fonnte. Die Berfuce ber Res grung, Zwiespalt in ber Bersammlung wie im Lanbe bervorgurufen, namentlich bie anbern Binte gegen ben Abel eingunehmen, maren vergeblich gemefen. Die Unrechtmäßigfeit bes gan= wiebenben, von ber Regierung eingerichteten Berfaffungewefens, bes einfeitig angeorbneten almiffet gwifchen ben Bergogtbumern und Dauemarf lag flar entbullt gu Tage. Breufen Derreid fonnten ibre Antrage an bie beutide Bunbeeverfammlung über bie Berlenung le Bereinbarungen von 1851 und 1852 nicht langer gurudhalten. In ber Sigung ber Embelversammlung vom 29. Dct. 1857 wurden biefe Untrage geftellt; nad 31/a Monaten, 11 Jebr. 1858, wurde ber Bunbesbeichluß gefaßt, welder bae Berfaffungegefes fur Bolfin tom 11. Juri 1854, foweit beffen Beftimmungen nicht mit ben holfteinifden Stanben hinden worden, und bie Befammteftaateverfaffung vom 2. Det. 1855 ale ungultig begeich: in un bie banifche Regierung aufforberte, fur Golftein und Lauenburg einen ben Bunbesarminiden und ben in ben 3abren 1851 und 1852 ertbeilten Bufiderungen entfpredenben. bie Schithipigfeit ber befondern Berfaffungen und ber Bermaltung fichernben, Die gleichbereche fin Enling mabrenben Buftanb berbeiguführen. Durch einen fernern Bunbesbeichluß vom 2 febr. 1858 murbe bie Grmartung ausgesprochen, bag bie banifde Regierung fich von jest m bergogthumern Golftein und Lauenburg aller weitern mit bem Beidluffe vom 11. Febr. in Gintlang flebenben Boridritte enthalten merbe. Babrend im Schofe ber Bunbeevermung bie Bultigfeit ber Befammtftaateverfaffung in Frage gezogen murbe, murbe bani: meit auf Brursblage biefer Berfaffung in bem verlammelten Reicherathe fortgeichritten. Befete gur Berftarfung ber Bebrfraft angenommen und Beidluffe gefant, in melden im fall eines Rriege mit Dentidland bie Bergogtbumer mit erhobten Ausgaben beburbet Durch allerlei Ausfluchte und leere Berfprechungen mußte Die Degierung meitere Bers mblungen in ber Bunbeeversammlung bervorgurufen. Erft nachbem in Breugen ber jegige Enig ale Bring-Regent Die Regierung übernommen batte und bas Minifterium Manteuffel Smellen mar, bequemte bie banifche Regierung fich ju einer menigftens icheinbaren Rachgies inbem fie am 6. Dov. 1858 bie Befammtftaateverfaffung fur Solftein und Lauenburg, fe ficht erften Baragraphen ber Specialverfaffung fur holftein aufbob und bie bolfteinifde Derathung gur Berathung ber Befammtftaateverfaffung und einer neuen holfteinis m Berfanung auf ben 3. 3an. 1859 einberief. Inbem bie Regierung in biefem Buntte benbar nachgab, machte fie fich jeboch zugleich ber ftartften Rechteverlegung gegen Golftein wie im Solesmig, einer offenbaren neuen Bertrageverlegung gegen ben Deutiden Bund baburd lulbia, bağ fie bie ungeichwächte Fortbauer ber ungultigen Befammtverfaffung fur Schleemig Bainemart anordnete. Die gange Anderung, welche burch jene Aufhebung berbeigeführt mite, beftand barin, bag bie Golfteiner nicht mehr jum Reichstage berufen murben; es blieb i Bemeinicaft ber Finangen, es blieben bie gemeinicaftlichen Minifter bes Answartigen, bes mind, ber Marine, ber Finangen , nur bag biefelben gugleich bem Rumpfreicherath und fur Mitein und Lauenburg bem Ronige (!) verantwortlich fein follten; ja ber Dumpfreicherath, a welchem Solftein und Lauenburg jest nicht mehr vertreten waren, fuhr in ber Folge fort, in Prinfdaftlichen Angelegenheiten fur bie gange Monarchie Befdluffe gu faffen und auch binber von Solftein aufzubringenben Beitrage bas Steuerbewilligungerecht auszuuben. Die banifcherseits als übermäßiges Nachgeben und großes Opfer bezeichnete Aufhebung ber Gesammtstaatsversassung für Holstein und Lauenburg gestaltete sich zu einer bloßen Ironie.

. Mit großer Spannung wurde in Holftein wie in Schleswig bem Jufanimentreten der jest einberufenen holsteinischen Stände entgegengesehen. Schwer lastete auf dem Lande die unter dem Minister v. Scheel zur Vollendung gebrachte Willfürherrschaft, welche nur in einem einzigen Punkte etwas gemilbert worben mar; bie Confiscation ber im Lande gangbaren Scheibemunge fand nämlich nicht mehr statt, aber das ebenso gesetwidrige Verbot des Gebrauchs dieser Mung wurde eingeschärft. Die tief im Volke wurzelnbe Sehnsucht nach geordneten gesehlichen Buftin: ben, nach ber Wiedervereinigung mit Schleswig, Wiederbelebung ber nie aufgehobenen Landele rechte trat um fo mächtiger hervor, ba feit ber nominellen Aufhebung ber Gesammteftaaten: fassung die Bucht banischer Berrschsucht in erhöhtem Mage fich auf bas verlassene Sollesnig walzte und von ba aus auch Solftein empfindlich zu treffen wußte. Durch eine Ministerialien fügung für Schleswig vom 23. Dec. 1858 wurden eine Anzahl seit lange bestehender Bereine ber unschuldigften Art, die schleswig=holftein-lauenburgifchen Vereine für Geschichte, für Camm: lung und Erhaltung von Alterthumern, zur Verbreitung naturwiffenschaftlicher Kennmiffe, für Gartenbau, der Kunstverein zu Riel, "gleichwie andere ähnliche Bereine und Gesellschuftm" in Betreff Schleswigs aufgehoben und die Errichtung aller Arten von Vereinen und Befell: schaften verboten, in welchen Bewohner bes Herzogthums Schleswig mit Bewohnern wichter zogthums Holstein zu gemeinschaftlichen Zwecken zusammentreten würden, alles im Widerprus mit ber königlichen Befanntmachung vom 28. Jan. 1852. Die holfteinischen Stanbe hatten ich in ihren bisherigen Versammlungen immer auf ben von ber Regierung felbst eingenommenn Standpunkt ber Bekanntmachung vom 28. Jan. 1852 und ber auf Grundlage berfelben jutte zielenden Gesammiftaatoverfaffung gestellt; fie hatten von biefem Standpunkte aus bas Unnit ber Regierung nach allen Seiten bin ins hellste Licht gestellt und bei allen beutschen Regiennzm Die Anerkennung felbstverleugnender Mäßigung gefunden. Best hatte fich die Cake antere gestaltet; es mußte flar vorliegen, daß man banifcherfeits eine folche Berbindung ber bin bit zogthumer mit Danemark mittels einer Befammtverfaffung, wie fie in ben Bereinbarungen von 1851 und 1852 angebeutet worben, nie gewollt habe, daß eine Berftandigung in biet Beziehung unmöglich fei. Die Erfahrung von fieben Jahren hatte gelehrt, daß es von ben Die nen lediglich auf völlige Unterwerfung ber beutschen Berzogthumer unter bie Gewalt bee bini: fchen Bolle, auf Ausbeutung bes ichleswig-holfteinischen Wohlftanbes für rein banifche Bwidt, Burnafepung, Unterbrudung, womöglich Bernichtung bes beutschen Bolfsthums abgefiches fei; fie hatte gelehrt, bag bie banifche Regierung in ihrer ganglichen Abhangigfeit von bem Reicht rathe, bem banifchen Reichstage und bem von einer herrichfüchtigen Partei geleiteten, vollftani bemofratisch organifirten Bolte zu feiner anbern Gesammtstaatsverfaffung bie band bien fonne, ale durch welche die Oberherrschaft bee banifden Wolfe gefichert werbe. Best, nach niebes jährigen fruchtlosen Bersuchen, einen neuen banifch - foleswig - holftein - lauenburgifden 🗷 fammtstaat zu errichten, und ba burch bas Ginschreiten bes Bundes ber einberufenen bolftein fchen Standeversammlung ein weiteres Felb ihrer Wirksamfeit eröffnet mar, ichien es an Beit zu fein, ben bisher innegehaltenen Standpunft zu verlaffen, auf ben Rechtezustand 1848 zurudzutreten, fich von neuen Erperimenten einer Befammtftaateverfaffung lodgufige bie von ben Bertretern bes Lanbes niemals aufgegebenen Lanbesrechte wieder geltenb zu maden bie foleswig: holfteinische Sache in ihrer frubern Bebeutung wieber aufzunehmen. Das langen nach folder Anderung bes Standpunftes murde ringeumher im Lande laut und mi Gröffnung ber Stanbeversammlung gingen, ungeachtet ber an manchen Orten von ben Page behörden bagegen vorgenommenen Schritte, etwa 3000 Betitionen und Abreffen an bie ein, auf Geltendmachung ber alten Lanbesrechte und Wiederherstellung ber Berbindung# Schleswig gerichtet.

Die Ständeversammlung, am 3. Jan. 1859 eröffnet, von warmer Gesinnung für be Wohl des Landes erfüllt, reich an Männern von hervorragender Bildung und Fähigkeit, und dem Borsitze des Freiherrn v. Scheel-Plessen, welcher bereits in den beiden frühern Bersam lungen als Präsident den Gang der Verhandlungen geleitet hatte, hielt es gleichwol für ant messen, auch diesmal auf dem frühern Standpunkte, welcher überdies in den Vorlagen degierung als der alleinige den Ständen eingeräumte bezeichnet wurde, auf dem Standpune einer auf Grundlage der Bekanntmachung vom 28. Jan. 1852 zu erzielenden Gesammtstaa versassung zu verbleiben. Zur Beschlusnahme wurden ihr namentlich vorgelegt die aufgehobe jett als Entwurf zu betrachtende Gesammtstaatsversassung vom 2. Oct. 1855 nebst Wahlge

•

und ber Entwurf eines neuen Verfasfungsgesetzes für Holstein. "Alle Verhandlungen ber Ver= immlung waren" (wie ein den Standpunkt der Versammlung stark misbilligender Schrift= iller anerkennt) "von beutschem Geifte burchweht, von tieffter brüberlicher Theilnahme für bas al hundert Wunden blutende Schleswig"; erufte und gewichtige Worte wurden gesprochen ihr bie unwurdige Behandlung ber Berzogthumer, insbefonbere bes Berzogthums Schleswig, ibn die von der Regierung unabläffig festgehaltene und mit allen Mitteln verfolgte Tenbeng, tie deutschen gande banischer Willfür zu unterwerfen. Die vorgelegte Gesammtstaatsverfassung und ber neue Entwurf einer holfteinischen Sonderverfassung wurden ganglich abgelehnt. Dage= gen werbe eine Gefammiftaateverfaffung in ber Art vorgeschlagen, bag eine gemeinschaftlich untekende Bersammlung für bie Herzogthumer und Dänemark überhaupt nicht einzurichten, smbern die gemeinschaftlichen Angelegenheiten mit jeder einzelnen der vier Landesvertretungen w bruthen und kein Gefet zu erlassen sei, als nach Zustimmung aller vier Lanbesvertretungen; undelburde ber Regierung ber Entwurf eines folden gemeinschaftlichen Berfaffungegesetzes nie mer bamit zu verbindenden neuen Verfassung für Golftein vorgelegt. Die Verfammlung effatte in einem ausführlichen Bebenten, wie fie allein in folder Beife zur Ginrichtung einer Genmufftaateverfaffung auf Grundlage ber Befanntmachung vom 28. Jan. 1852 bie Band bieten konne, hob aber hervor, "bag fie die wesentlichste Bedingung einer zufrieden stellenden und banernden Ordnung nur in ber Wieberberftellung ber Berbindung Schleswigs mit Bol: ftein finden konne, und bag, wie die Landesvertretung niemals ihre Buftimmung zur Aufhebung liefer Berbindung ertheilt habe, auch die gegenwärtige Versammlung sich bagegen verwahren welle". Zugleich trug die Versammlung als auf eine burch den Zwischenzustand gegebene Noth mentigfeit barauf an, "bag bis jur befinitiven Ordnung holfteins zur Gesammtmonarchie tein Gifes rudiidtlich ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten mit Wirksamfeit für bas Berzogthum chne borgangige Buftimmung ber holfteinifden Stanbeversammlung erlaffen werben burfe". Außerbem wurde ber Antrag auf Außerfraftfegung ber fruber erlaffenen verfaffungewibrigen Befege und Berfügungen erneuert; es wurde auf Abhulfe ber burch Regierungemagregeln für de Univerfitat Riel herbeigeführten Ubelftande, Aufhebung bes Berbots aller Bereine zwifchen Sheiwigern und Golfteinern, Wiebervereinigung mehrerer von bem Amte Renbeburg abge= irmnten und mit Schleswig verbunbenen Dorfer u. f. w. gebrungen. Alle biefe Befcluffe mur= ben einflimmig gefaßt, es hatte fich in ber Berfammlung auch nicht Gine Stimme zur Befchonigung bes von ber Regierung bisher innegehaltenen Berfahrens erhoben.

Die Regierung, obwol megen ihres rechtswidrigen Berfahrens in ber Berfaffungsangele= smbeit seit bem 12. Aug. 1858 fortwährend mit Bundesexecution bedroht, war nicht im ent= fernieften geneigt, auf die Borichlage ber holfteinischen Stande, namentlich auf ben burch bie Rothwendigfeit gerechtfertigten Antrag wegen einstweiliger gleichberechtigter Stellung ber Miteinischen Ständeversammlung mit bem Rumpfreicherath einzugehen. Den Ingrimm ber Dinen über bas in beiben Berzogthumern immer lauter werdenbe Berlangen nach ber Ruckehr m den frühern gesetlichen Buftanden und nach Wieberherstellung ber alten Verbindung zwi= den Schleswig und Solftein mußten namentlich bie Schleswiger buffen. Der hier am 20. Jan. 1860 eröffneten Ständeversammlung wurde bie Verhandlung über eine von 26 Schleswigern eingebrachte Abreffe verboten, auf Petitionen an bie Ständeversammlung, welche gleichwol zu Taufenben eingingen, wurde überall von ber Polizei gefahnbet, und mehrere hundert Ginwoh= uer wurden wegen Entwerfung, Mittheilung und Unterzeichnung von Betitionen und Abreffen ben ber Bolizei und ben Berichten verfolgt, großentheils mit mehr ober minber harten Strafen, Beftungearreft, Gefängniß, Gelbbugen belegt. Mittlerweile hatte bie Regierung bie Bunbes= tersammlung burch eine neue Erklärung vom 2. Nov. 1859 zu beschwichtigen gesucht, in welber fie die Absicht und hoffnung aussprach, burch weitere Berhandlung mit ben Ständen ,,einen sen Anfichten und Intereffen ber Bewohner aller Landestheile entsprechenden befinitiven Bu= tand berbeizuführen". Auf diese Erklärung wurde burch Bundesbeschluß vom 8. März 1860 mederum die angebrohte Bundesexecution bis weiter verschoben (wie der Beschluß fich aus= brudt: "von bem bereits eingeleiteten bundesgesetlichen Verfahren noch ferner Anstand genom= Men"), jedoch unter ber ausbrucklichen Bedingung, "bag bis zur Herstellung eines befinitiven, ben Buficherungen von 1851 und 1852 entsprechenben gesehmäßigen Berfaffungezustanbes für bie Dauer bes Zwifchenzustandes alle Gefegvorlagen, welche bem Reicherathe zugehen murben, aud ten Stanben ber Bergogthumer Bolftein und Lauenburg vorzulegen felen und fein Gefet in gemeinschaftlichen Angelegenheiten, namentlich auch in Finangsachen, für bie Berzogthumer er= laffen werbe, wenn es nicht bie Buftimmung ber Stanbe biefer Bergogthumer erhalten habe, in= 346

bem bie Bundesversammlung Berordnungen, welche in Widerspruch hiermit erlaffen werden

mochten, ale rechteverbindlich für bie Berzogthumer nicht werbe betrachten konnen".

Die Regierung ließ sich burch biese von der Bundesversammlung so nachdrudlich und bei stimmt gestellte Bedingung in ihrem Versahren nicht im geringsten stören; im geraden Widersspruch mit derselben legte sie das Budget für die gesammte Monarchie allein dem Rumpsreichterath zur Genehmigung vor und verkündigte darauf dasselbe in genauer übereinstimmung mit den Beschlüssen des Reichsraths als Gesetz auch für die Gerzogthümer Holstein und Lauenburg. Dadurch wurde die oldenburgische Regierung veranlaßt, am 26. Juli 1860 einen Antrag bei der Bundesversammlung zu stellen, über welchen es, nachdem die deutschen Großmächte durch ihre Gesandten in Ropenhagen sich vergeblich bemüht hatten, die dänische Regierung zu einer Anderung ihres Versahrens zu bringen, erst am 7. Febr. 1861 zur Abstimmung fam. Durch Bundesbeschluß von diesem Tage wurde ausgesvrochen: "daß das Budget für das mit den 1. April 1861 beginnende Finanziahr für Holstein und Lauenburg nur mit Zustimmung der Stände dieser beiden Herzogthümer sestgestellt werden könne, und daß die Regierung sich innerhalb sechs Wochen ausdrücklich zu erklären habe, ob sie dem Bundesbeschlusse vom 8. Märznachtommen wolle, widrigenfalls das Versahren zum Behuse der Bundesexecution wieder werde

aufgenommen werben." · Schon zu oft war die Regierung mit Bundesexecution bedroht worden, als dag fie durch einen Bundesbeschluß, fich barüber zu erklaren, ob fie einem ein Jahr früher gefaßten, ber Bun: beserecution nur unter einer ausdrücklichen Bedingung Anstand gebenden Beschlusse Folge lut ften wolle, in ihrem allen bisherigen Bunbesbeschlüffen Trop bietenden Berfahren mantend mer: ben konnte. Wie sie jeder angebrohten Execution bisher immer durch einen neuen Boridia und neue Verhandlungen auszuweichen gewußt hatte, so griff sie jest wieder zu dem icon mie verholt gewählten Mittel, die holsteinische Ständeversammlung einzuberufen und eine Beifinbigung mit berfelben in Aussicht zu stellen. Die sechsjährige Wahlperiode war abgelaum; bie neuen Wahlen waren fo ausgefallen, daß bie am 6. Marg 1861 eröffnete außerorbenliche Ständeversammlung mehr als zur Sälfte aus neuen Mitgliebern bestand; aber die Regierung hatte bei den Wahlen nicht eine einzige Stimme gewonnen. Als königlicher Commissar erfoim jest bei ber Berfammlung ber Minister für Solftein, Raasloff, ein Dane, ber für seine Beria eine entgegenkommende Gesinnung an ben Tag legte. Bon ber Regierung wurden der Bit fammlung vorgelegt: 1) ein allgemein gehaltener Plan (fein Gesehentwurf) wegen einer Rem gestaltung des Reichsrathe mit zwei Rammern, beren erfte aus 30 von bem Ronig auf Lebent: zeit zu ernennenden Mitgliedern bestehen sollte; 2) ber Entwurf einer neuen Sonderverfassung für Holstein (bereits ber fünfte Entwurf seit 1853): 3) ber Entwurf eines Gesehes über 111 provisorische Stellung Bolfteins zu ben gemeinschaftlichen Angelegenheiten ber Monarchie. 21 erfte Borlage war berart, bag bie Ablehnung berfelben mit Nothwendigkeit geboten mar, b burch eine erfte Kammer, aus 30 von ben banischen Ministern ernannten Mitgliebern bestehn offenbar nicht die geringste Garantie für die Wahrnehmung ber holfteinischen Intereffen gent ben fein murbe; hinfictlich bes Entwurfe einer Sonderverfaffung für Golftein ließ bie Regit rung erklären, daß eine bedingte Annahme als Verwerfung werde angesehen werden; et il alfo flar vor, daß die Absicht ber Regierung höchstens auf Annahme ber britten Vorlage gericht fein könne. Diefer Entwurf von complicirtem Inhalt lief seinem Wefen nach barauf binaut baß Solstein während bes Provisoriums (also auf lange Zeit, womöglich wol für immer) in die Stellung einer bienstbaren Proving oder Colonie zu Danemark gebracht werbe. 🕮 berum erneuten fich Petitionen (etwa 2000) aus allen Gegenben, auf Wieberherftellung betilm Rechtszustandes gerichtet; entschiedener noch und bringender als bieber wurde in ber Bersum lung ausgesprochen, daß nur Ruckehr zu ber Verbindung beiber Herzogthumer zu beil 111 Frieden führen konne. Alls aber von bem Minister angebeutet wurde, bag eine folde Berbit bung nur zu erzielen sei, wenn Solstein aus dem Deutschen Bunde trete, wurde von dem Graft Reventlow-Jersbeck erwidert : "Golftein wird, solange es noch eine Sand bewegen und t Wort sprechen kann, bis zum letten Athemzuge an seiner Verbindung mit Deutschland und de Deutschen Bunde festhalten"; und von dem Baron v. Blome: "Wenn zur Frage fieht, wir aus bem Deutschen Bunde treten wollen, fo antworte ich barauf: Nein, nein, nein, nimme mehr!" worauf fich zum Zeichen ihrer Buftimmung bie gange Berfammilung von ihren Gib erhob. Der lettere fprach ferner aus: "wenn er feine Buftimmung gabe, Solfteine Wohl but Aufopferung Schleswigs zu erkaufen, fo wurde er keinen Winkel ber Erbe finden, ber verborg genug ware, fich bort zu verfriechen." Während in biefem Beifte bie Berhandlungen ihren Fot

Corn

gang batten, bereitete in aller Stille bie Regierung ein Danover vor, welches einzig in feiner Art baftebt. Bon feiten bes Deutiden Bunbes war burd ben Befchlug vom 7. Rebr. als Bedingung fur Die meitere Beanftanbung ber Bunbeberecution bas beftimmte Berlangen geidt, "bag bas gemeinschaftliche Bubget fur Die gange Monarchie auch ben bolfteinifden Gtans Im jur Beidlugnahme vorgelegt werbe", und bie brei nicht beutiden Grogmachte batten bie baniche Regierung aufgeforbert, biefem gerechten Berlangen fich au fugen. In ben Motiven gu 1. 13 bee Entwurfe eines Geienes über bie proviforifde Stellung Golfteine mar beilaufig bee sen bem Rumpfreicherath bereits fellgestellten Bubgete ermabnt, mit bem Bemerten, baf biefes and bis jum 31. Darg 1862 fur Solftein werbe maggebend fein muffen; ben verfammelten beifteinifden Gtanben mar ein Bubget gur Bergtbung und Beidlugnahme weber porgelegt, not maren fie aufgeforbert morben , fich uber bas bereits feftgeftellte Bubget auszufprechen; es nar vielmehr bei Groffnung ber Berjammlung von ber Regierung ausgefprochen worben, bag bie Untrung bee Bunbesbeidluffes vom 7. gebr. "unthunlich" fei. Da murbe bie Stanbes perfemmlung fur; por bem auf ben 27. Mars angefehten Soluffe ibrer Berbanblungen burd eine Beitungenadricht überraicht, nad welcher Lorb Bobeboufe am 18. Mars bem englifchen Dberbanfe mitgetheilt batte: "bie banifche Regierung babe ber englifden angezeigt, bag fle bas sange Budget über bie gemeinfamen Ungelegenbeiten fur 1861- 62 ben bolfteinifden Stan: ben vorgelegt babe." In ber Gigung am 25. Marg manbte fic bie gange Berfammlung an ben Dinifter Raabloff mit ber einstimmigen Aufforberung, eine bestimmte Antwort auf bie Frage m geben, ob ber Berfammlung ein Bubget vorgelegt worden fei. Der Minifter, in ber peinlidfien Lage, magte ungegebet wiederholter Aufforberung, weber 3g noch Rein gu fagen, Binterber bat er in einer Drudfichvift erffart, bag er ber Babrbeit gemag nur mit einem un= bebingten Rein babe antworten fonnen, bag er aber ben Dinifter bes Musmartigen nicht babe besanouiren burfen.) Ge trat eine Berlangerung ber Sigungegeit, einftweilige Andfegung ber Berathungen ein; ber Minister Maadloff, melder fic ber Berfammlung gegenüber ju einem Berfreuge ber Luge nicht bergeben wellte, ging nach Ropenbagen gurud und legte fein Umt nieber. Dienbar war es bie Abficht ber Regierung gemefen, ben nicht beutiden Grogmachten bie faliche Darftellung qu maden, bağ bie Regierung bas Ibrige getban babe, ben Bunbesbeidluß vom 7. Bebr, gur Ausführung gu bringen, bag aber bie Stanbe ibre Mitwirfung verfagt, fich pflichtmibrig ber Berathung bee vorgelegten Bubgete enthalten batten. Diefer freilich nicht febr fein angelegte Streich war burch bie um ein paar Lage ju fruh befannt geworbene Zeitungenadricht verritelt, bie Regierung auf ber That ertappt, ber Stanbeverfammlung bie Moglichfeit gegeben, ber aller Belt feierlich ju conftatiren, bag ibr fein Bubget vorgelegt worben fei. Bent uber: nabm ber Confeilprantent und Minifler bee Ausmartigen Sall zugleich bas Dinifterium fur Colftein, ein Minifterialbeamter wurde ale foniglider Commiffar ber Stanbeverfammlung nad Beboe gefdidt. Die Regierung fudte fic burch neue meiftene buntle und zweibeutige Erfla: Timgen aus ber Sache ju gieben, ließ ber Stanbeversammlung eine "Aufgablung ber bem Berpogtbume Bolftein gufallenben Quotenantheile an ben gemeinschaftlichen Ginnahmen und Ausgaben ber Monardie nad bem bereite pon bem Rumpfreicherath feftgeftellten Bubget" porlegen und raumte ihr eine nachtragliche "gutachtliche" Berathung über ben auf Solftein fallenben Betrag ein, bergeftalt, ban co ber Regierung vorbebalten bliebe, ob und wie meit fie ben etwaigen Ausstellungen Folge geben werbe. Die Thatigfeit ber am 11. April gefchloffenen Stanbeversammlung enbigte bamit. bag bie Berfammlung und zwar mit Stimmeneinheit be: folog: 1) gu erflaren, bag fie auf Die in Ausficht gestellten Borfclage fur bie Organifation ber Monardie nicht eingeben fonne ; 2) ben Entwurf eines Bejeges über bie proviforifche Stellung Solfteine binnidtlich ber gemeinidaftliden Angelegenheiten abzulehnen; 3) auf bie Bebanb: lung ber Borlagen über ben Untheil Solfteins an ben gemeinicaftlichen Ginnahmen und Mus: gaben fur 1861-62 in ber von ber Regierung vorgefdlagenen Beife nicht einzugeben; 4) ben Entwurf einer neuen Conberverfaffung fur holftein ale "proviforifches Befes" unter ben von the porgeidlagenen Abanberungen und unter ber Borandfegung angunehmen, bag bas von bem Deutschen Bunbe am 8. Darg 1860 beichloffene Provisorium fur bie Stellung Golfteine ju ben gemeinschaftlichen Ungelegenheiten ind Beben trete. In bem an bie Regierung erftatteten Beben: fen über bie Grundauge einer befinitiven Organifation ber Monarchie fprach bie Berfammlung ibre "tieffte Ubergenaung" aus. "ban ber mabre Briebe bem Lanbe nicht wiebertebren werbe, folange nicht bem Berlangen bes Bolfe nach Biebervereinigung ber beiben Bergogthumer voll: flindig Benuge geideben fei", und es murbe einftimmig befchloffen, biefes Bebenten gur Rennt: bis bes Deutiden Bunbes gu bringen. Der foniglide Commiffar weigerte fic, bas ablehnenbe Bebenten über ben Entwurf eines Gefeges, bie proviforifche Stellung Bolfteins zu ben gemein: schaftlichen Angelegenheiten betreffenb, megen ber in benifelben vorkommenben Berührung schleswigischer Zustände anzunehmen. Solchergestalt endete die holsteinische Ständeversammlung von 1861 (ba bie bedingte Annahme ber holfteinischen Sonderverfasfung von ber Regierung ale Ablehnung betrachtet murbe), ohne bag in einem einzigen Bunfte eine Bereinigung ober auch nur eine Annaherung zwifden ber Regierung und ben Standen erreicht worden ware.

Die Werhandlungen ber holfteinischen Ständeversammlungen seit 1852 beweisen, unter welchen unfaglichen Schwierigkeiten bie Stanbe bei bent geringen Bereich ber ihnen zugemes: fenen Befugniffe bie Rechte und Intereffen bes Bolfe einer gegen beutsches Bolfethum feinb: felig gefinnten Regierung zu mahren gestrebt baben, und welch ein tiefer Riß zwischen bem Volke und ber Regierung besteht. Jedes scheinbare Zugeständniß von seiten ber lettern kann nur mit entschiebenem Distrauen angesehen werben, hat fich bisher nur als Lodipeise einn verborgen gehaltenen Schlinge erwiesen. Dach mehr als gehn Jahren ber größten Berfaffungs: wirren burfte wol flar verliegen, daß es danischerseits mit Erfüllung ber 1851 und 1852 getroffenen Bereinbarungen niemals Ernst gewesen, bag vielmehr von Anfang an bie Imbn festgehalten und verfolgt worden, Schleswig allmählich bem Königreiche Danemark einzuen: leiben und bas bortige beutsche Bolfsthum mit Gewalt auszurotten, Solftein in bie isolirte und exceptionelle Lage eines Nebenlandes zu verfegen, welches von jedem Ginfluffe auf die gemein: schaftlichen Angelegenheiten ausgeschlossen bliebe, aber für die Bedürfniffe und Intereffen bet hauptlandes Danemark, für bem holfteinischen Bolke frembe Zwecke reichlich beizusteuem habe und ausgebeutet werben konne. Ungeachtet bes gaben Wiberftanbes ber holfteinischen wie ber foledwigifden Stande, ungeachtet ber ofterreichischen und preußischen Roten wie ber gefaßten Bunbesbeschluffe ift bie banische Regierung auf bem Wege zu biesem Biele thatfachlich immer weiter vorgebrungen, wogegen andererseits bas erreicht worden ift, bag bas Suftem ber Regierung und bie Wiberrechtlichfeit aller von ihr vorgenommenen Schritte nachgerabe auch tem ble: besten Auge einleuchtenb sein müssen.

Seit der holsteinischen Ständeversammlung von 1861 haben die Verhandlungen gwiften ber banifchen Regierung einerseits, ben beutschen Grofmachten und bem Deutschen Bunde at bererfeits zum Theil unter vermittelnber Theilnahme Englands ihren Fortgang genomme (f. Schleswig-Bolftein) und werden vielleicht noch lange fortgeben fonnen. Die feit wier Jahren wiederholt angedrobte Bundesexecution icheint ben Danen gum Gegenstande bed Speltes geworben zu fein. So oft bieselbe als bevorftebend angefündigt wird, weiß bie danische Regierung burch Anbringen eines neuen Borfchlage berfelben auszuweichen; und bei ber Gome fälligfeit, in welcher fich die Thätigfeit der Bundesversammlung in Entgegennahme von Antra: gen, Berweifung berfelben an bie beiben Ausschuffe (ben Grecutionsausschuß und ben Ausschuff für die holsteinische Angelegenheit) bewegt, vergeben immer mehrere Monate, ebe es zu einen neuen Befdluffe fommt, fobaf bei Erneuerung ber Grecutionsanbrohung bie banifde Regie rung immer leicht einen neuen gur Anstandnahme führenden Vorfchlag in Bereitschaft baben

und bas alte Spiel von neuem beginnen fann.

Die öffentlichen Buftanbe Solfteins find foldergeftalt feit 1852 fortwährend in Verwirtun geblieben, bas Staatsrecht ift in feinen wichtigsten Theilen in Frage geftellt. Für die Sonter angelegenheiten bes Berzogthums besteht allerdings einstweilen bie octrobirte Berfaffung well 11. Juni 1854. Diefelbe ift in zwei Abschnitte getheilt. Der erfte Abschnitt enthält, nachbem fi ersten feche Baragraphen aufgehoben find, nur noch bie auf gangliche Unterbrudung ber fin heit gerichteten Bestimmungen, in §. 7: baß "gemeinschaftliches" mundliches und ichrifilie Borbringen eines Anliegens an ben Konig, bie Minister, bie Obrigfeiten, die Stanbeversamme lung verboten, jebe Vereinigung zu foldem 3mede, jebe Unterzeichnung einer öffentliche Mit gelegenheiten betreffenben Borftellung "ftrafbar" fei; und in §. 8: bagben Berichten nicht zuftebe, über bie Rechtmäßigfeit einer von feiten einer Regierunges, vbrigfeitlichen ober Polizeibehort getroffenen Magregel ein Urtheil zu fällen, jeber vorfäpliche Ungehorfam gegen folde Magregel mit einer willfürlichen Strafe gu ahnben fei. Der zweite Abschnitt handelt von ber Ber sammlung ber "Provinzialftanbe". Die Stanbeversammlung besteht aus: 1) bem jebesmaligen Befiger ber heffensteinischen Fibelcommifguter (jest Lanbgraf Wilhelm von Seffen), well der fich burch einen mahlbaren Befiger eines größern Guts vertreten laffen fann; 2) 5 vol ber Beiftlichkeit aus ihrer Mitte gemählten Abgeordneten; 3) 4 von ber Ritterfchaft in Gel ftein aus ihrer Mitte gewählten Abgeordneten ; 4) 9 von ben Befigern abelicher und anbe rer größerer Guter zu einem Steuerwerth von wenigstene 50000 Rthlrn. aus ihrer Mitt

gemählten Abgeordneten; 5) 16 kleinern Landbefigern, gewählt in 16 Wahlbistricten; 6) 15 Einwohnern der Städte und Fleden, gewählt in 12 Wahlbistricten; 7) einem von dem akademischen Consistorium ber Universität Riel aus jeiner Mitte gemahlten Mitgliede; im ganzen alfo aus 51 Mitgliedern. Das Wahlrecht und die Wählbarkeit in der Mitte der fleinern Landbefiger und ber Städte= und Fleckeneinwohner ift an ben Befit eines ju dem Steuerwerthe von wenigstens 800 Riblen. gefcatten Grundftude gefnupft, fowie baran, bag die Landbefiger Landwirthichaft fur eigene Rechnung innerhalb des Babibegirfe, Städte= und Fleckenhewohner einen burgerlichen Nahrungszweig betreiben ober das Burgerrecht haben. Der Wahlberechtigte ist nur in dem Bezirke wählbar, in welchem ihm das Bablrecht zusteht. Allgemeine Erforderniffe bes Wahlrechts wie der Wählbarkeit find : Indi= gengt oder zehnjähriger Aufenthalt in den Landen des Königs, Alter von wenigstens 25 Jahren, unbescholtener Ruf, driftliches Religionebekenntniß, freie Dispositionebefugniß über sein Bermogen, ununterbrochener Aufenthalt in dem Wahlbegirf innerhalb ber letten zwei Jahre vor der Bahl. Staate: und Gemeindebeamte bedürfen zur Annahme einer auf fie gefallenen Babl der landesherrlichen Erlaubnig und haben während ihrer Theilnahme an der Ständeversommlung für die Verwaltung ihrer Amtsgeschäfte auf ihre eigenen Kosten Sorge zu tragen. Die Ständeversammlung tritt regelmäßig jedes britte Jahr zusammen und fann außerbem von der Regierung zu jeder Zeit einberufen werden. Beranderungen in der Gesetzgebung in Betreff ber zu dem Wirkungefreise des Ministere fur Solftein gehörenden Ungelegenheiten sollen nur nach Bustimmung ber Ständeversammlung vorgenommen werden. hinsichtlich ber beiden Berzogthumern gemeinschaftlichen Einrichtungen (schleswig-holfteinische Ritterschaft, Universität Riel, Schleswig : Holfteinischer Ranal, Brandversicherungswesen, Taubstummeninstitut und Imenanstalt) soll bei Beränderungen in der Gesetzebung der Ständeversammlung nur eine berathende Stimme zustehen. Die Negierung fann Gefete, für welche die Zustimmung ber Versammlung erforderlich ist, mit Ausnahme von organischen Gesetzen, in bringenden Fällen ohne solde Bustimmung ale provisorische und mit einstweiliger Wirksamkeit, bie über selbige ein ver= faffungsmäßiger Beschluß gefaßt worden, erlassen; die Ständeversammlung hat wegen folder provisorischer Gesetze das Recht der Ministeranklage vor dem Oberappellationsgericht, wenn ne glaubt, daß ein bringender Grund zur Erlassung nicht vorhanden gewesen. Eine Steuerbe= willigung freht der Versammlung nicht zu. Rur hinsichtlich der zu dem Wirkungstreise des Di= niftere für Solftein gehörigen Ungelegenheiten barf die Berfammlung Unträge wegen Abande= rungen in der Gesetzgebung, sowie Bitten und Beschwerden in Betreff der Verwaltungemaß= regeln an die Regierung richten. Die Sitzungen der Versammlung sind öffentlich, doch tritt Entfernung der Zuhörer ein, wenn folche von dem landesherrlichen Commiffar oder 10 Abge= ordneten verlangt wird, ober nach Ermeffen des Präsidenten.

Außer biefer gegenwärtig in Wirffamfeit bestehenden Berfaffung für bie bem Berzogthum holftein gelaffenen Sonberangelegenheiten, einer Verfassung, welche von seiten ber Regierung bereits mehrfach verlett worden und welcher jeder Verwaltungs= und Polizelbeamte zuwider= bandeln kann, ohne gerichtliche Berfolgung fürchten zu dürfen, find alle ftaatsrechtlichen Berbalmiffe in Frage gestellt. Bu ben ftreitigen Gegenständen gebort junachft die Grenze bes Ber= zogthums nach Norden. Diese Streitfrage ist für Deutschland um so wichtiger, weil die Grenze zugleich die des Bundesgebiets ist; und sie ist von nahe liegender praktischer Erheblichkeit auf den Fall der Ausführung der seit Inhren angedrohten Bundesexecution. Es ift oben ber= vorgehoben, wie biefe Mordgrenze bes Reichs von den deutschen Kaisern schlecht geschützt, zweimal jogar schmachvoll aufgegeben, aber von den tapfern Grafen schauenburgischen Stammes und dem holfteinischen Volke mit Kraft vertheidigt, hergestellt und festgehalten worden. Die Verei= nigung Schleswigs mit Holftein und die Verbindung Schleswig-Holfteins durch Personal= union und durch besondere völkerrechtliche Berträge (die Union von 1533 und deren spätere Erneuerungen, f. Schleswig-Solftein) mit Danemark führten an fich feine Gefährdung ber Reichegrenze berbei; vielmehr barf man behaupten, bag bie Doppelftellung ber ichleswigholsteinischen Landesherren als Reichsfürsten und Herren eines der beutschen Reichsgewalt nicht unterworfenen Gebiets in den Jahrhunderten, in welchen die Reichsgewalt immermehr an Araft verlor und bas Streben ber Raifer nur auf Vermehrung ihrer Sausmacht, nicht auf Er= haltung und Sicherung bes Reichs gerichtet mar, mit dazu gedient hat, im Norden bis zur Eidergrenze das Reichsgebiet zu erhalten, mahrend daffelbe in Westen, Guden und Often Berminderungen hat erleiden muffen. Aber feit 1850, bei Gelegenheit der gewaltsamen Berreigung Shleswig-holfteins, ift bas Streben ber banifchen Regierung, bas Bunbesgebiet um einige

Duabratmeilen zu vermindern, klar hervorgetreten. Durch die Verbindung Schleswigs mit Bolftein zu einer Staatseinheit mit gemeinfamer Landesverfaffung, gemeinfamen Landftanten, gemeinfamer Verwaltung feit 1460 hatte die Grenzscheibe zwischen beiden Landen für die Lan: beseinwohner im wesentlichen ihre Bedeutung verloren, es konnten an der Grenze liegende Theile Solfteins mit ichleswigischen Verwaltungsbezirfen in Verbindung gebracht werden, und umgekehrt, ohne bağ fich baburch jemand beeinträchtigt fand; bem Deutschen Reiche genügte es, wenn bie schleswig-holfteinischen Landesberren Reichs: und Areissteuern zahlten, überhaupt die reichs: ftändischen Pflichten erfüllten. Zwei holsteinische Bezirke find auf diese Weise seit 1460 mit Schleswig in Verbindung gebracht worden, die Landschaft Stapelholm, 21/2, die Insel femern, 2 Quabratmeilen groß. Die Landschaft Stapelholm bestand früher aus zwei Inseln zwie fchen zwei Giberarmen, und ber nordliche Arm bilbete eben die Grenze Solfteins und des Deut: schen Reichs. Durch Eindämmungen wurde der nördliche Flußarm unterbrochen, die Landschaft mit dem Herzogthume Schleswig landfest; und infolge bieser geographischen Beränderung wurde Stapelholm ichleswigischen Beamten untergeordnet, während die Eigenschaft ber land: schaft als deutschen Neichsgebiets sich nur noch in der Zuziehung zu den deutschen Reichs und Rreissteuern kund gab. Die Insel Femern, ihrer ganzen geographischen Lage nach offenbar zu holftein, nicht zu Schleswig gehörig, war nach ben Zeiten Walvemar's II. mit Danemark in Berbindung geblieben, bann feit 1326 eine Zeit lang als banifches Lehn im Bent holfteinischer Grafen gewesen, bildete aber in ber letten Zeit vor 1460 unbestritten ein holsteinisches Gebiet, war den deutschen Reichsfleuern unterworfen; Die einzige Stadt der Infel, Burg, nahm vor 1460 an dem holfteinischen Landtage, nach 1460 als holfteinische Stadt an dem schles wig=holsteinischen Landrage theil; und die Insel ist nur in Veranlassung ber Landestheilungen zwischen ben foleswig-holfteinischen Landesherren binfichtlich ber Rechtspflege und Bermaltung mit bem Berzogthum Schleswig in Berbindung gefommen und diefem jugerechnet worten. Ungewißheit hinfichtlich ber alten Reichsgrenze findet namentlich in ber Wegend ber Stadt Rende: burg ftatt, woselbst von altere ber bas botsteinische Gebiet, nämlich ber Burgdiftriet ber allen Burgfefte, fich nordwärts über bie Eiber hinaus erstreckt hat. Infolge bes von ber danifem Regierung geltend gemachten Verlangens, Schleswig von Golftein zu trennen, wurde die Fellstellung ber Bundesgrenze zur Sprache gebracht und in dem Berliner Frieden vom 2. Juli 1850 Art. 5 festgefest, daß zu biefem 3wede von beiben Seiten Commissare ernannt werben follten. Rach bem Busammentreten biefer Commiffare im Jahre 1851 wurde banischerseits nicht nur bie Bugehörigfeit Stavelholms und Femerns zu Schleswig behauptet, fonbern es murden and einige zur Beit unftreitig mit Solftein in Verbindung ftebenbe Grenzgegenden, fogar ein Theil ber Stadt und Festung Rendeburg für Schleswig in Anspruch genommen, mabrend beutscher feits die alte Reichsgrenze geltend gemacht wurde. Die wesentlichen Streitpunfte bilteten Stapelholm, Femern, ein Theil ber Stadt Rendeburg nebft ihrem Gebiet, ein Theil bes bal fteinischen Umte Rendeburg, die Sobeiterechte an bem fieler Deerbusen und an ber Gibet. Rachbem biefe Streitpunfte festgestellt maren und bie banifche Regierung versprochen batte, "in möglichft furger Frift anderweite Borfchlage zur Erledigung ber Grengfrage zu überreichen". ift zum Behufe ber Enticheibung nichts weiter geschehen, Die banifche Regierung bat im Jahr 1856, von Ofterreich und Prenfien beshalb gemahnt, eine ausweichende Antwort etibeilt und bie versprochenen Borfchlage bieber nicht überreicht. Dagegen hat fie mittlerweile einseits und eigenmächtig eine Beranderung ber Grenze in ihrem Ginne und mit Beeintrachtigung 1et Bundesgebiets ins Wert gefest; fie hat burch eine Verfügung vom 16. Dlarg 1853 feche bie. her zu bem Amte Rendeburg und zum Bergogthume Golftein gehörige Dorfer nebft ginte: reien von holftein und bem beutschen Bundesgebiet abgetrennt und mit Schleswig verbunten: ber Reicherath hat im Jahre 1856 beichloffen, baf bas burch Schleifung ber nordlichen Beiefit gung Rendeburge gewonnene Areal ale fchleewigifche Domane verfauft werbe , und es ift in mitten ber Stadt Rendeburg gerade auf ber Linie, wo bie banifchen Mitglieder ber Grengregulirungscommiffion bie Grenze zwischen Schleswig und Golftein ziehen wollten, ein Ball mit Bruftwehr zur Befestigung nach Guben bin errichtet werben. In ber holfteinischen Standeverfammlung von 1859 ift gegen biefe Grenzveranderung Berwahrung erhoben, auf Berftellung bes bieberigen Buftanbes, natürlich ohne Erfolg, gebrungen worben. In Boll= und Poftangtlegenheiten wird Rendeburg als zu Schleswig gehörig behandelt. Alfo ift mahrend besobichme benben Grengftreits nicht etwa ein Fuß breit, fonbern wenigstens eine Quabratmeile Landes von bem beutschen Bundesgebiet abgeriffen worben.

Streitig und in Bermirrung gebracht ift bie Staaterbfolgefrage. (S. Schleswig-Polftein.)

Solftein 35:

Diefelbe Bermorrenbeit und Ungewifibeit wie binfichtlich ber Dorbarenge und ber Staate: etbolge berrichen in allen wichtigften ftagterechtlichen Berbaltniffen ; Die alle Dronung ift freilie niet rectlich befeitigt, aber gewaltigm geftort, feine neue rectliche Orbnung au Stanbe gebratt, Die factifden Buftanbe find bem Rechte wiberfpredenb. Rach ben Bereinbarungen pon 1851 und 1852 und ber fonigliden Befanntmadung vom 28. 3an. 1852 folite auf Grund: lat bes beflebenben Rechts unter Mitmirfung ber fammtlichen ganbesvertretungen ein neues Berfaffungemert, ein neues Staaterecht ju Stande gebracht werben. Statt aber auf verfaffunge: manigem Bege bie Grreidung biefes Biele zu verfuden, bat bie Regierung, lebiglich in Uberenftimmung mit ber Bertretung bee Ronigreiche Danemart, gegen bie Bergogtbumer nur ben Beg ber Gewalt betreten und ift auf Diefen- Wege nach einem gang anbern Biele fortgefdritten, ale meldes nad jenen Bereinbarungen erreicht werben follte, namlich nach bem Biele, Die Bertogthumer ale bienenbe Brovingen an bas Ronigreich zu fnupfen und ber Berricaft bee banis den Bolfe vollig zu untermerfen. Gie bat fofort in allen wichtigften Beziehungen Die Berbinbung zwijden Schleenig und Solftein aufgehoben , beibe Bergogtbumer binfichtlich ber Ris Bangen, Domfanen, bee Rriegemefene, bee Roll- und Boftmefene, ber Coiffabrt und bee banbele mit Dauemart verbunben, gemeinicaftliche Dliniflerien fur Diefe Angelegenbeiten errichtet. bie Staateeinfunfte mit ben banifden gufammengeworfen, Die von bem banifden Reichstage genehmigte Befammiftaateverfaffung fur bie Bergogthumer verfundigt, alles obne Befragung ber Lanbesvertretungen. Sie bat fich nun freilich bagu bequemen muffen, bie Wefammtftaate: verfaffung in Begiebung auf Bolftein und Lauenburg fur ungultig zu erflaren, aber ber factifche Buffand ift baburd nicht im geringften veranbert, Die Bermirrung ber ftaaterechtlichen Ber: Saltniffe nur erbott morben. Ungeachtet ber rechtlich nicht anerkannten Gemeinichaft verfügen timide Minifter in allen Ungelegenheiten auch über Boiftein, muffen bie Bolfteiner ibre Beis trage ju ben von bem Rumpfreicherathe feftgeftellten gemeinichaftlichen Bedurfniffen liefern, merten Golfteiner fur bie banifche Urmee und bie banifche flotte ausgehoben und nad Danemart grididt. Ge ift freilich ausgesprochen worben, bag bie bem Reicherathe verantwortlichen gemein: Santliden Minifter fur Bolftein und Lauenburg bloe bem Ronige verantwortlich fein follen; tft biefes aber eine leere, ja miberfinnige Rebenfart obne alle praftifche Bebeutung, ba ber Ronig in allen gemeinichaftlichen Angelegenheiten nur burd Minifter regiert, welche von bem Recherathe abbangig finb. Alles mas ber Reicherath fur Danemart und Schleswig beidließt, fann burch biefelben Minifter, welche bie Reicherathebeichluffe gur Ausführung gu bringen ba-

Diefer anarhifde Junkand in ben wichtigften Jweigen bes Steatlereits wirt im gaupen. Weltstehen fichere enwichnen und wirft auf alle focialen Breichnisfis feberen wen nachteilig bei banvelt fich hier nicht um eine größere ober geringere Machftelung ber Regierung ver Beldeserteren gageniber, eber um ein Übergweich benoftralier ober einferlichtiger Cleierte, mm biefe oder jene ferziehilde Korm; das Jiel, welches die Regierung unverficht vertagt um breibst hierfieb, vie was gange danige Welle, wo wie Allen eines Germantflaats erteit, feftbalt, ift fein anderes, als die perunfare Ausberatung ver Ferzgetbümer für die Junkerfien vob dinfigen Wells fieber zu fellen, doeb bad beruffe Giennert in Schleichig zu verreiten nur der mit bemeinen auch in Hoften ihren Gintlug auf bie Staatsangelegsehtien zu enzigen. Die mysfelde Ertlung hoften Tomant gegendber tilt in jewer Beziehung bewor, was die fichmälische Untervordung unter eine fremde vollösfeindliche Derreffant is der Wellen der Schlein Dermant gegendber tilt in jewer Beziehung bewor, auch die fichmälische Untervordung unter eine fremde vollösfeindliche Derreffant ist allen Boltseilne immerfort fables.

ben, ale Unordnung ber Regierung für Bolftein verfügt werben.

Die feit vier Jahrhunderten ununterbrochen bestehende Ginheit ber beiben Bergogthuner Collebuig und holftein bat ein gemeinfames Boltebewußtfein erzeugt; Die Berbindung ift auft

bem Rechtsgefühl ber Ginwohner fo verwachsen, bag nichts von ben Golfteinern fo ichmerglich empfunden wird ale die von ber Regierung getroffenen, auf immer großere Trennung abite: lenden Magregeln. Die Aufhebung ber Berbindung tritt um fo mehr auch bem Deutschen Bunde gegenüber als eine Rechtswidrigkeit hervor, ba von seiten des Deutschen Bundes in eine locke rung ber Berbindung nur unter ber Bedingung gewilligt worden ift, daß burch Berftanbigung mit den Landesvertretungen ein neues Staatsgebilde unter gleicher Berechtigung aller verbun benen Lande zu Stande gebracht werbe. Während die Regierung in flarem Widerspruche mit ber ben beutschen Großmächten und bem Deutschen Bunde ertheilten Bufagen die Gesamnifiaats: verfassung für Schleswig bestehen läßt, sucht sie zugleich die Scheidung zwischen Schleswig und Solftein zu erweitern, auch hinfichtlich berjenigen Ginrichtungen, welche nach ber königlichen Bekanntmachung von 1852 gemeinschaftlich bleiben sollten. So werden durch willfürliche Einrich tungen und Magregeln die Schleswiger an dem Besuche der Universität zu Riel gehindert und es wird diese bochte Bildungsanstalt bes Landes bintangesett und vernachläsigt. Berint. melde zugleich Schleswiger und Golfteiner in fich schliegen, find theils aufgehoben, theils ift tu Theilnahme der Schleswiger verboten, ja es geht so weit, daß den Schleswigern untersagtwirt, nd an landwirthschaftlichen Unternehmungen eines benachbarten holfteinischen Dorfet, z. B. an einer Thierschau, zu betheiligen, gerade als ob zwischen Schleswig und Holftein ein Ariegszustand vorhanden mare. Dagegen durfen danifche Vereine in jedem ber brei Bergogthumer Migliedn

annehmen und überall ungescheut Versammlungen halten.

Zum Behufe der gesammtstaatlichen Gemeinschaft hat die Regierung eine Gemeinschaft tre Staatseinkunfte angeordnet, bei welcher eine ftarke Pragravation Solfteins flar zu Tage liegt. Die ichleswig-holfteinische Steuerverfassung ift nämlich von ber bes Königreiche Danemart verschieden, und diese Verschiedenheit ift gerade benutt worden, um den Berzogthumern verhalt nigmäßig größere Beiträge zu ben gemeinschaftlichen Laften aufzuburben, indem alle als Do manialeinfunfte bezeichneten Intraden, welche namentlich in Solftein ungleich beträchtlicher find ale in Danemark, in die Gemeinschaft gezogen find. Dem Berzogthum Golftein ift ferner Die alleinige Tragung ber mahrend bee Rriege hier erwachsenen Schulden, jugleich aber auch eine Theilnahme ber im Laufe ber Aricgsjahre von bem Königreiche Danemark contrabition Anleihen aufgeburdet worden. Alle Beschwerben ber holsteinischen Standeversammlungen im 1855 über die ungleiche Belastung find ohne Erfolg geblieben. Plun ist zwar seit 1858 th Befammtftaateverfaffung von 1855 für ungültig und aufgehoben erflart, aber bie bodft un gleiche finanzielle Gemeinschaft ift beibehalten worben. Da ber holfteinischen Standeversams lung fein Steuerbewilligungerecht, weder für gemeinschaftliche Ausgaben noch fur die Conter bedürfniffe des Bergogthums gufteht, mabrend in Danemart feine Steuer fur die Contein tereffen bes Ronigreiche wie fur Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten erhoben werden bat welche nicht vorher von dem Reichstage und dem Reichstrathe bewilligt worden, jo ift Golftei immerfort ber schamloseften Ausbeutung ausgesett, hat fein gesetliches Mittel, diese zu binter hat soldergestalt seit zehn Jahren Millionen für dänische Interessen aufbringen mussen.

Berfaffungen follen bagu bienen, die gegenseitigen Rechte ber Regierung und ber Unterte nen festzustellen, die lettern gegen Willfur zu fdugen, Freiheit und Rechtesicherheit zu idirme ber Regierung burch die Stimme ber Bertreter die zuverläffigste Runde von den Buniden Bedürfniffen bes Bolfe zu verichaffen. Die bem Berzogthume Golftein octropirte Berfaffel bom 11. Juni 1854 ift offenbar auf bas Wegentheil berechnet, auf Unterbrudung jeglider it heit, Aufhebung ber Rechtssicherheit. Die ben Ständen eingeraumten Befugniffe ber Bufin mung zu neuen Gejegen und ber Antrage und Beschwerben find auf bie zu bem Beidajielit bes Miniftere für Bolftein gehörigen Angelegenheiten beschränft, haben fich aber felbft in tul Beschränkung als völlig illusorisch erwiesen. Bon ben Ministern werben burch authentiff Interpretationen, burch allgemeine und befondere Berfügungen Abanderungen der bestehen Gefete nach Belieben angeordnet; Die Anklage eines Dliniftere wegen verfaffungenitth Abanderung bestehender Gesetze wird verhindert, wenn nur die neuen Anordnungen ale p viforifche bezeichnet find; besfallfige Befdwerben ber Stande bleiben unbeachtet ober " ben mit frankenden Vorwürfen zurückgewiesen. Wiederholt ift auch von dem Commiffat Annahme ber von ber Standeversammlung beschloffenen Beschwerben und Antrage, bie ill gabe berfelben an die Regierung verweigert worden. Das vor 1848 und von jeber anerfan unbeschränfte Betitionsrecht ift durch die Verfassung bis zur Vernichtung verfummert meil jebe Bereinigung zu gemeinschaftlichen Bitten an Regierung, Stanbe und Beamte ift mit Er bedroht, ja die Regierung hat fogar versucht, gleichlautende Betitionen Gingelner ale ein'

brederisches Unternehmen zu verfolgen. So foll burch bie Berfaffung erreicht werben, bag Bunfche und Befdwerben bes holfteinischen Bolfs nicht an bas Dhr bes Lanbesberrn gelan= gen. Den Gerichten ift jedes Urtheil über obrigfeitliche und polizeiliche Magregeln verboten; in einzelnen Bezirken ift durch besondere Verfügungen eine Unterordnung der Gerichte unter die Aufsicht von Abministrativbeamten eingeführt. Das Ansehen und die Unabhängigkeit der Ge= iichte find namentlich badurch auf bas ftarkfte erschüttert worden, bag freilich nicht nach ben Gefeten, aber nach bem von ben Ministern Reventlow: Criminil und v. Scheel aufgestellten und zur Anwendung gebrachten Grundfätzen alle Richter, selbst die Mitglieder bes höchsten Berichts, willfürlicher Absetzung ohne Angabe eines Grundes ausgesett find. Dem Rechte eines Beamten auf den ihm zugesicherten Gehalt ist die in den Gesehen begründete Klagbarkeit durch eine diesen Gesetzen widersprechende authentische Interpretation entzogen worden. Der Bolizet ift die unbeschränkteste Gewalt zugesichert, fie kann ungehindert in das Gebiet des Privantehts hinübergreifen; jeder bloge Ungehorfam auch gegen die unfinnigsten und exorbitanteften obrigkeitlichen und polizeilichen Befehle und Verbote ist absolut mit Strafe bebroht. Die un= ünnigen Verbote ber in dem Verkehr ganz unentbehrlichen überall gangbaren Münzen, der Beiehl, nur nach banischem Gelde zu rechnen, find nicht zurudgenommen; polizeiliche Unteriuhung ber Nechnungsbücher, ber Kassen und ber Taschen kann zu jeder Zeit erneuert werben, mma es einem Minister einfallen follte, in biefer Weife feine Gewalt und feine Laune bem Bolfe siblbar werden zu lassen. Kein Vereinsrecht ist anerkannt, der unschuldigste und nützlichste Veran fann nach Willfür aufgehoben und verboten werben. Bei einem folchen Buftande kann na= milid von einer Freiheit ber Preffe nicht bie Rebe fein; Conceffionen zu Druckereien und gur herausgabe eines Blattes werden nach reiner Willfür entzogen; und im Reichsrathe von 1856 ideute fich der damalige Minister für Solftein v. Scheel nicht, über den Zustand ber holfteini= iden Preffe fich also auszusprechen: "Der jepige Buftand ber Preffe ift, daß fein Blatt existirt, welches zu existiren die Berechtigung hätte, und baher kann niemals die Nede davon sein: ist dieser Artikel ftrafbar ober nicht? sondern es tritt in den Vordergrund, daß es nicht berechtigt igu eriftiren, und baber bort es auf zu existiren." Dagegen ift in bem Konigreiche Danemark duch die Berfassung von 1849 völlige Unabhängigkeit der Rechtspflege, Unabsetbarkeit der Richter, Competenz der Gerichte für jede Uberschreitung der obrigkeitlichen polizeilichen Befugniffe, Freiheit ber Preffe, Freiheit ber Bereine und Verfammlungen festgestellt, die perfonliche Freiheit überhaupt in allen Beziehungen gewährleistet und bem Reichstage die Ministeranklage im weiteften Umfange eingeräumt.

Die aus ber Zusammenstellung ber holfteinischen Berfassung mit ber bes Königreichs Da= nemark fich ergibt, daß es bei ber Unterbruckung ber Freiheit und Rechtssicherheit in Holftein auf eine Unterordnung bes Berzogthums unter Danemark abgesehen sei, so tritt bieses auch in anderer, namentlich in nationaler Beziehung flar hervor. Der Minister für Solftein ift freilich dem holsteinischen Volke gegenüber allmächtig, aber er ist babei in entschiedener Abhängigkeitben bem banifden Gefammtminifterium und mit biefem von bem banifden Bolte, fobaf er, wenn er fich in seinem Amte erhalten will, sich durch die Interessen und den Willen des dänischen Bolks leiten laffen muß. Daber ift feit April 1857 bas Ministerium für Solftein auch immer= ort nur von Danen, in ber Regel ale ein minder bedeutendes Rebengeschäft zugleich von einem anifden Gesammtstaatsminister verwaltet worben. Selbst ber Dane Raasloff mußte bas Di= ifterium nieberlegen, als er fich scheute, ben holfteinischen Ständen mit einer offenbar mahr= eitewibrigen Erflarung gegenüberzutreten, und feitbem verwaltet ber Minifter ber auswärti: en Angelegenheiten Sall, welcher bem englischen Ministerium die unwahre Angabe von einem en holsteinischen Ständen vorgelegten Budget hatte machen lassen, zugleich das Ministerium ir Solftein. Das Berzogthum Solftein wirb, befonbere im Boll: und Boftfache, mit banifden leamten überschwemmt. Im October 1860, als in Danemark von einem Kriege mit Deutsch= nd vielfach die Rede war, erging plöglich an fammtliche Zoll: und Postcomptoiristen des Her= gebums Solftein die Aufforderung, fich jum Dienfte in die banifche Armee zu ftellen, wenn fie icht die Aussicht auf Anstellung im Boll- und Postfache gänzlich verlieren wollten; es wurde idergestalt ben holfteinischen Comptoiristen bie Bahl aufgebrangt, auf jedes Fortkommen in m Sache, welchem sie sich gewidmet hatten, zu verzichten, oder sich in eine Lage zu versetzen, in elder ne bie Waffen gegen Deutschland zu führen befürchten mußten, eine Magregel, welche ur auf Die vermehrte Unstellung von Danen in biefen Fachern berechnet fein konnte. So wird wlftein auch zur Ernährung banischer Beamten parafitisch ausgebeutet. Die für bie Landarmee Staate=Lexifon, VIII.

- 5000

und die Flotte ausgehobene junge Maunschaft folgt bänischen Fahnen und dänischem Commande, muß in Dänemark ihre Dienstzeit abhalten, findet dort keine holsteinischen Offiziere; denn die Anskellung im Offizierstande ist dem Holsteiner so gut als gänzlich verschlossen, da er selbige nut mit Ausgebung oder wenigstens Verleugnung seiner Nationalität würde erlangen können Theilnahme an dem Deutschen Nationalverein, Sammlungen für die deutsche Flotte sind ir Holstein verboten. Gegen den Advocaten Lehmann in Riel, welcher vor jenem Verbot an den Nationalverein theilgenommen und die Wiederherstellung der alten Verbindung Schleswigt mit Holstein, sowie Anschluß an das centralisierte Deutschland, als ein mit gesehlichen Mittelt zu erstrebendes Ziel bezeichnet hatte, wurde deshalb eine Anklage wegen Versuchs des Hocher raths und wegen Eidesbruchs erhoben, welche zu einem gänzlich freisprechendem Erkenntniß tei

holsteinischen Obergerichte führte. In die hier geschilderte schmachvolle Lage ift bas Bundesland Golftein nicht durch eigene Schuld ober Schwäche gerathen, auch nicht baburch, tag es von Deutschland verlaffen, sontern baburch, daß es von ben-beiben Grogmächten Preugen und Ofterreich wehr= und fougles einer feindselig gesinnten fremden Regierungsgewalt überliefert worden. Nachdem es offenfundig ge worden, daß die dänische Regierung fich burch die Vereinbarungen von 1851 und 1852 nicht für gebunden erachtet, find freilich viele Jahre lang Noten und Depefden gewechfelt, Bunbetbijdluffe gefaßt worben, die Gerechtigkeit ber von ben holfteinischen Ständen erhobenen Beschwerten hat bei den deutschen Regierungen wie in dem deutschen Bolke die allgemeinste Anerkennung gefunden; aber alle Worte und felbst Drohungen von deutscher Seite haben ber fortidreiten ben bänischen Ulurpation keinen Damm entgegensehen und in dem thatsächlichen Zustande kum Underung zum Bessern hervorbringen können. Was aber immer von seiten Deutschlande in ber nachsten Bufunft zur Geltenbmachung ber gefaßten Bunbesbefdluffe vorgenommen werder möge, so wird ein die Gewähr seiner Dauer in sich tragender Rechtszustand nicht erreicht wer ben, ber wahre Friede bem Bundeslande Holftein nicht wiederkehren, folange nicht ten Un langen bes Bolks nach Wieberherstellung ber engen Vereinigung mit Schleswig vollffantig Genüge geschehen. 3. Bremer.

Nachtrag. Vorstehende Schilderung ist vom Verfasser im Jahre 1862 niedergeichte ben worden. Die dänische Politik hat seitdem ihren Fortgang gehabt und eine Reihe von ibm sachen herbeigeführt, welche die Geschicke Schleswig Solsteins aufst tiefste berühren. Et zeichnen hier diese Thatsachen nachträglich in aller Kürze, indem wir zugleich nochmals auf der Art. Schleswig Polstein verweisen, wo allein die Sache der Herzogthumer im Zusammer

bang entwidelt werben fann.

Die diplomatischen Verhandlungen zwischen Dänemark, ben beutschen Mächten und Mi land wurden, wie schon bemerkt, nach dem Schluß ber holfteinischen Ständeversammlung w Ingwischen legte bie tan 1861 fortgefest, führten jedoch nicht zu bem geringften Ergebniß. iche Regierung Ende Januar 1862 bem Rumpfreicherath in Ropenhagen einen Gefegenind gur Abanderung des Art. 37 der Gefammiftaateverfassung vom 2. Oct. 1855 vor, wolls nunmehr, nach ber Ausscheidung Golfteine, ber Reicherath ftatt mit 41, mit 31 Gliedern beschlußfähig gelten sollte. Nach einer heftigen Debatte wurde der Entwurf angenommen. I Bebeutung ber Sache lag barin, daß hierdurch der erstrebte dänisch-schleswigische Eiderstaat 10 läufig feine parlamentarifche Berwirklichung erhielt, mabrent zugleich Golftein ganglich aufb Seite geschoben wurde. Unter dem 12. Nov. 1862 erschien sobann ein königliches Pain welches für die Herzogthümer Golftein und Lauenburg eine befondere Regierungsbehörde 411 Bustimmung ber Stände anordnete. Diese Beborde, bestehend aus einem Präsidenten und M Rathen, follte in allen eigenen Ungelegenheiten ber beiden Berzogthumer Solfteln und Yame burg competent fein, blieb aber zugleich in jeder Beziehung bem Minifter fur Solften Lauenburg (nämlich dem Conseilpräsidenten Sall selbst, der nebenbei auch jenen Ministerns innehat) untergeordnet, fobag bie-beiben beutiden Bunbeslande nach wie vor ber Willfall banischen Leitung unterworfen waren. Sogar ber Six ber neuen Regierung wurde vorlat nach Ropenhagen verlegt und ber Graf Abam Friedrich Moltke, Bruder des bekannten & Moltke, zu beren Bräfidenten ernannt. Die ganze Maßregel war ein Willküract, der über Die bestehende Gerichteordnung fowie auch die Städteordnung bes Bergogthume Solfteines lette. Die banifche Regierung batte bei Errichtung jener Regierung obne Zweifel ben 3a ben außerdeutschen Mächten, namentlich England, eine Willfährigfeit und Nachgiebigfeit! zuspiegeln, hinter welcher fie ihre Ziele nur um fo sicherer verfolgen konnte.

Endlich wurden zum 24. Jan. 1863 bie holfteinischen Stände wieder zusammenberufen. In der Botschaft, welche der königliche Commissar Warnstedt vortrug, hieß es, bag bie Regie: rung auf die Unträge ber vorigen Ständeversammlung in ber Verfassungsfrage nicht eingeben unde. Bon ben zahlreichen Borlagen, welche die Regierung machte, bezog fich ein Theil auf m "gemeinsamen Angelegenheiten", b. h. es waren Finanzgesetzentwürfe, welche von ben Etinden auf die Finanzperiode 1862 — 64 Zuschüffe zu bem sogenannten Normalbudget vom 28. febr. 1856 verlangten. Schien es auch einen Augenblick, als habe die danische Regierung mit biefen Vorlagen dem Bundesbeschluß vom 8. März 1860 einige Rücksicht schenken wollen, songab fich boch balb bas völlige Gegentheil. Der königliche Commissar erklärte, bag bie Vorlige jener Finanzentivürfe nur als ein der Verfammlung "ausnahmsiveife" bewilligtes Zuge= flandnig zu betrachten sei. Außerbem hatte die Regierung, trot bes Bundesbeschluffes, in ben gahren 1861 und 1862 bem gemeinschaftlichen Kaffabehalt und Reservesonds an 4.776000 Thir. entnommen, ohne auch nur im geringsten bie Bustimmung ber holsteini: iben Gunde nachzusuchen. Ja, diese Summen waren zu Kriegerüftungen verwendet wortm, melde uur gegen den Deutschen Bund und gegen bas Land Golftein felbst gerichtet sein fonnten: Das unehrliche und trügerische Spiel, das aus dem Ganzen hervorleuchtete und durch me Sophistif des königlichen Commissars nicht verdeckt werden konnte, bestimmte die vereinigten ici Ausschuffe, welche zur Prufung ber auf die gemeinfamen Angelegenheiten bezüglichen Worligen niedergesetzt waren, an die Ständeversammlung ben Antrag zu stellen, sie moge auf die Braibung jener Borlagen nicht eintreten, und bie Versammlung nahm biefen Untrag am 2. Mirgeinstimmig an.

Als Grund für die absolute Ablehnung machte man der Regierung gegenüber geltend, daß at die Berathung ber Entwürfe jede ftaaterechtliche Grundlage fehle, indem fich aus ber für Beiftein aufgehobenen Gesammtstaatsverfassung vom 2. Oct. 1855 eine solche Grundlage udt berleiten laffe. Es fei kein Entwurf vorgelegt worden, welcher die Competenz ber Stände ltincipiell erweitere, fondern nur eine Reihe einzelner Entwürfe, die fich überdies als unvoll= fimig (13 fehlten, barunter die über die schleswigischen Domanen) erwiesen. Diefe Finangmiruite seien dem Reicherath vorgelegt worden, der dieselben unter der Bedingung angenom= men fabe, baß fie nachträglich von den holfteinischen Ständen ohne Beränderung angenommen muten. Eine folche Bedingung beschränke aber das Recht der holfteinischen Stände und untererdne fie willfürlich ben Befchluffen bes Reicherathe, indem ben Ständen nur die Alternative bleibe, entweder die Entwürfe ohne Umftande anzunehmen oder dieselben einfach zu verwerfen, wedurch tie Regierung nothwendig budgetlos werden muffe. Ferner hob man hervor, daß auch bie form und Beschaffenheit der Vorlagen ben Ständen unmöglich mache, in beren Behand. lung einzugehen. Es fei nämlich in ben Finanzentwürfen eine Aussonderung Solfteins und bie Mitung eines angeblich durch ben Rumpfreichsrath vertretenen Danemart= Schleswig theils als fertige Thatfache hingestellt, theils im Fall ber Dichtübereinstimmung ber Stanbebeschluffe mit

in Beichluffen bes Reichsraths in Aussicht genommen.

Un bieje Erflärung fnupften bie Stande, auf Untrag ber vereinigten Ausschuffe, zugleich wei Antrage, die babin lauteten: Die Regierung moge ben Ständen noch in ber gegenwärti: jen Geffion einen mit bem Bundesbeschluß vom 8. Marg 1860 harmonirenden Besegentwurf eguglich ber provisorischen Stellung bes Berzogthums Golftein vorlegen; sei bies nicht thun= 16, fo moge wenigstens bie Regierung ben versammelten Standen die Buficherung leiften, bag n der Gefengebung über die Boll- und Schiffahrtsabgaben, namentlich auch im Betreff des Geieis, auf welches fich biefelben gegenwärtig erftreden (feine Bollinie an ber Giber!), bis zur minitiven Ordnung der Verfassungeverhältnisse eine Veränderung ohne Zustimmung der holeinischen Stände nicht vorgenommen werden folle. Noch vor Eröffnung ber Verhandlungen ber biese beiben Antrage hatte indeß ber konigliche Commissar erflart, daß die Regierung, da e Verfaffungevorlagen von 1861 verworfen worden, nicht geneigt fei, ein neues Berfaffunge: les vorzulegen, und ebenso fonne feine Buficherung bezüglich ber Bolle und Schiffahrtsabgaben wie ber Bollgrenze gegeben werben. Aus jeder Außerung bes Commiffare wie aus ben Bor= gen selbst ging flar hervor, daß die Politif der Regierung fein anderes Ziel verfolge, als bas erzogthum Golftein in den Stand einer ifolirten, aber rechtlofen und tributaren Proving ber: Bubruden , um bas Land ber Gemeinschaft mit Schleswig für immer zu entziehen und bie In-Troration Schleswigs burch beffen einseitige Verbindung mit Danemart zu vollenden. Der bgeerdnete Breuger hielt bies bem foniglichen Commiffar Warnftedt offen vor. Diefer Com-

23

miffar spielte überhaupt in ben Verhandlungen eine wenig beneivenswerthe Rolle und wurde

wiederholt bes Trugfyftems feiner banifden Meifter ichlagend überwiesen.

Schon am 31. Jan. hatte ber Abgeordnete Baron Blome, ein respectabler Charafter, aber ebebem Bertreter bes fogenannten Gesammtstaats, ben Antrag gestellt, die Bersammlung wolle in einer Abresse an ben König die verhängnigvolle Lage des Landes schildern und die Hoffnung auf ben Weg bes Friedens und ber Verföhnung aussprechen, zumal in ber königlichen Eröff: nung erflärt worden, bag bem Bunbesbeschlug vom 8. März 1860 feine Folge gegeben werten folle, also jebe Aussicht auf Ausgleichung benommen fei. Die Stände gingen auf ben Antrag ein. Begen ben Abregentwurf, welcher mit gewohntem Freimuthe abgefaßt war, machtend freilich sowol im Schose ber Versammlung als in einigen Gegenden des Landes der Einmand geltend, daß noch immer bem gesammtstaatlichen Standpunkte zu viel nachgegeben und bas Berhaltniß zu Schleswig sowie ber ungludliche Zustand biefes Berzogthums nicht ftarter ber vorgehoben sei; boch wurden die weiter gehenden Verbesserungsvorschläge Einzelner gurud: gezogen und am 18. Febr. ber Entwurf mit Ginstimmigkeit angenommen. Gelegenheit wurde es empfunden, welchen großen Verluft bas Land und die Stände durch ben Tob bes Abgeordneten Lehmann (gest. am 29. Juli 1862 zu Kiel) erlitten hatten. Das Bit: terfte, was ber banifchen Regierung über ihr Verfahren gegen bie Berzogthumer vorgehal: ten wurde, sprach in der Debatte vom 12. Febr. der Abgeordnete Rendtorff aus. Der kinig: liche Commissar bestritt ber Versammlung bas Recht zu einer Abresse und suchte die Anschul: bigungen, bie ber Entwurf gegen die Regierung entwickelte, burch die jammerlichste Sophisti zu widerlegen. Um 20. Febr. überschickte der Prafident Scheel= Plessen die Adresse gur Beförberung an ben Commiffar, ber fie jeboch zurudwies und erflarte, bag er fie bem Ronig nicht vorlegen fonne.

Bei ber troftlosen politischen Lage bes Landes richteten die Abgeordneten ber holsteinischen Ständeversammlung ihre Hoffnungen auf ben Deutschen Bund, ber ja schon vor Jahun be: schlossen, von ber danischen Regierung die Erfüllung ber Buficherungen von 1851 und 1852 zu verlangen, auch bereits längst das Executionsverfahren gegen dieselbe eröffnet hatte. Nament: lich meinte man, icon ber Umftand, bag bie banifche Regierung bem Bunbesbeichlug vom 8. Marg 1860 gum Sohne fo ftarte Summen ohne alle Ermächtigung von feiten ber bolpeint. fchen Landesvertretung zu Rriegeruftungen gegen Deutschland verwendet habe, muffe biedmal ben Bund und die deutschen Großmächte zu ernstem, energischem Einschreiten unter allen lim ftanden bewegen. Um 24. Febr. ftellte bemnach ber Baron Blome ben Antrag : "Die Stante: versammlung wolle beschließen, bem Deutschen Bund die in ber gegenwärtigen Diat ermachienen Actenstücke mitzutheilen, welche die Lage bezeichnen, in der fich die Verfammlung der königliche Regierung gegenüber befindet, und babei bie Hoffnung auszusprechen, daß es bem Bunde gefallen moge, bie geeigneten Schritte zu thun, um bas Berzogthum Golftein in seinen Redien und Interessen zu schüßen und sicher zu stellen." Dieser Antrag war flar und bestimmt; ! Stände gingen diesmal in ihrer Anrufung bes Bundes weiter, als fie 1846 und 1861 gegan-Als Baron Blome am 2. Marz ben Antrag motivirte, erhob fich bie gange Det fammlung zu feiner Unterftützung. Der königliche Commissar erklärte vor Eröffnung ber 200 batte, bağ er eine "Unterordnung bes Konigs unter bie Majoritat bes Deutschen Bunbes nicht zugeben" fonne, und verließ sodann den Saal, um der Berhandlung nicht beiwohnen zu burite.

rührt waren.

Außer ber Behandlung bieser bas politische Schicksal bes Landes betreffenden Angeligenheiten beschäftigte sich die holsteinische Ständeversammlung von 1863 auch mit einer langen Reihe von Borlagen und Fragen, welche die Nesorm ber innern Berhältnisse des Herzogthumi zum Gegenstand hatten, und die diesmal, nicht ohne Tendenz, theils von der Negierung selbst theils aber auch von Mitgliedern der Bersammlung eingebracht oder durch äußerst zahlreiche Bolte petitionen herbeigeführt waren. Dahin gehörten die Anträge bezüglich der freiern Stellung bi fatholischen Kirche sowie anderer christlicher Sesten und der Juden, der Antrag des Abvocate Wiggers auf Preßseiheit, die Anträge auf Betitions= und Versammlungsrecht, auf Berbeit rung der Boltsschullehrergehalte, auf Herstellung der Communicationsmittel, auf eine na Fleckenordnung, auf Verbesserung des Justizwesens u. s. w. Trop des sehr beschränkent Wahlgesets, das einen großen Theil der Intelligenz des Landes aus der Landesvertretung is hält, bewies die Versammlung, das sie neben der Wahrung der politischen Rechte auch Si

Am 7. März wurde ber Untrag einstimmig angenommen, zugleich mit einem Begleitscheite ben an bie Bunbesversammlung, in welchem bie hauptsächlichsten Beschwerben ber Stände ber

- 5 ook

und Einsicht bezüglich ber materiellen und geistigen Volksinteressen entwickeln könne, wenn es ihr nur gestattet ift, in dieser Richtung vorzugehen. Die Lügen und Beschuldigungen ber Dänen, daß Golstein ein Land bes Feudalismus und ber politischen Reaction sei, daß der Kampf
gegen die dänischen Zumuthungen nur darin seinen Ursprung habe, wurde durch die Diät von
1863 auf das glänzendste widerlegt. Um 21. März schloß der königliche Commissar Warnstedt
die Session, indem er zugleich nochmals erklärte, die Regierung werde auf die Anträge der

Stände betreffs ber allgemeinen Angelegenheiten nicht eingeben.

Es zeigte fich fehr bald thatfächlich, daß die dänische Regierung kein anderes Resultat ber fländischen Berathung gewünscht und erstrebt hatte, als die Zurückweisung ihrer Finanzvorlagen und die Verurtheilung ihres bisherigen Verhaltens. Dieser Ausgang sollte ihr zum Vorwand der weitern Schritte bienen, die längst überbacht und vorbereitet waren. Die Vermählung ber glucksburger Prinzessin mit dem Prinzen von Wales, welche eine größere Geneigtheit der engli= iben Politik für bas banifche Interesse erwarten ließ, bie gangliche Berfahrenheit ber beutschen Buftande, die allseitige Lähmung und Isolirung Preußens unter bem reactionären Regiment, inebesondere die wenig freundliche Stellung Preußens zu Ofterreich, endlich die allgemeine Spannung ber europäischen Politik im Angesicht bes polnischen Aufstandes, alles dies gab ber banischen Regierung ben Muth, ben letten entscheibenden Wurf gegen bie Berzogthumer und gegen Deutschland zu magen. Die banische Demagogie begann bas Spiel, indem fie zum 28. Marz 1863 in dem vom Jahre 1848 her bekannten Casinolokale in Ropenhagen eine Bolkeversammlung veranstaltete, die folgende ihr von den Häuptern vorgelegte Resolutionen an= nahm: 1) ein Gefammtstaat ift wegen bes Berhaltens Deutschlands nicht möglich; 2) bas con= mutionelle Band zwischen Danemark und Schleswig (b. h. die Incorporation des Herzogthums) muß aufrecht erhalten werben; 3) Golftein foll ausgesonbert (b. h. vollständig von Schleswig getrennt) werben. Einzelne banifche Fanatiker fanden biese Erklärungen nicht beutlich und weit= gebend genug, und enthüllten auf ber Rednerbühne naiv die nackten Ziele bes Danismus; aber die klugen Führer, ohne Zweisel durch die Regierung in das Geheimniß gezogen, bestanden auf Annahme ber gemäßigtern Form und festen fie auch burch. Nach biefer in Scene gestellten Bolkspression erfolgte sobann von seiten ber Regierung am 1. April bie Publication einer vom 30. März 1863 batirten königlichen "Bekanntmachung", betreffenb "bie Verfassungeverhältnisse des herzogthums holftein", ein Document in feche Artikeln, bas zwar von bem Minister Ball contrafignirt war, aber seinem Inhalte nach durchaus jedes gesetlichen Fundaments entbehrte. Die Befanntmachung lautete:

"Als wir in unserer allerhöchsten Bekanntmachung vom 28. Jan. 1852 bie Absicht ausspra= den, bie verschiedenen Theile unserer Monarchie burch eine gemeinschaftliche Verfaffung zu einem wohlgeordneten Ganzen zu vereinen, waren wir uns vollkommen bewußt, mas benn auch aus den vorausgehenden Verhandlungen hinlänglich hervorgeht, daß eine solche gemeinschaftliche Berfaffung nur unter ber Bedingung möglich fei, baß unsere Souveranetat in unfern beiben beutschen Herzogthümern nicht weiter als durch die bestehenden, von uns angenommenen Bunbesgesetze begrenzt und beschränft, und bag bie Bevölkerung biefer herzogthumer sich ber neuen Staatsorbnung aufrichtig anschließen wurbe. Diefe Boraussehungen find nicht in Erfüllung gegangen. Die beutsche Bunbesversammlung hat sich in die innern Verfassungsangelegenheiten unserer Monarchie eingemischt und Forberungen aufgestellt, welche weber in ben Bundesgesetzen eine Berechtigung finden, noch mit ber Unabhängigfeit unferer Krone und ben Rechten unferer zum Bunde nicht gehörenden Lande vereinbar find, und die holfteinischen Provinzialstände haben nicht nur jeden Vorschlag zu einer Übereinfunft abgelehnt, sondern sich selbst im Brincip gegen eine jede auf eine gemeinschaftliche Repräsentation gebaute Gesammtverfassung erklärt. Ein folder Buftand innerer Bermurfniffe, welcher icon ein Decennium hindurch die Entwide= lung unfers Reichs gelähmt hat, barf nicht fortbauern. Nach den unbefriedigenden Ergebniffen ber letten holsteinischen Ständeversammlung muffen wir es baber jest für unsere Regenten= pflicht halten, über die verfassungsmäßige Stellung des Herzogthums Holstein in der Monarchie Bestimmungen zu treffen , welche , soweit bies möglich ift , ben Forberungen bes Deutschen Bun= bes entsprechen. Wir haben uns babei auf bas bringend Rothwendige beschränft , um bie wei= tere Ausbildung und endgultige Ordnung ber freien Mitwirfung unfere Bolfe und beffen verfaffungemäßigen Vertretern vorzubehalten. Wir haben baber allergnäbigft beschloffen und befehlen hiermit wie folgt:

Art. 1. Aus der in den herzogthumern holftein und Lauenburg ausgeschriebenen Mann= icaft foll, mit Ausnahme ber für unsere Leibgarden bestimmten, eine felbständige Abtheilung

- 5 xxxlx

unsers heers unter der obersten Leitung unsers Ariegsministers gebildet werden. Dieses Trup: pencorps soll mit allem zur vollständigen Ausrüftung nöthigen Material versehen werden, und unter Berücksichtigung der Ariegsverfassung des Deutschen Lundes unser Bundescontingent abzeiben. Alle Ausgaben zur holstein zlauenburgischen heeresabtheilung sollen aus den besondern Finanzen des Herzogthums Holstein entrichtet werden, welche dazu einen Zuschuß aus den Cin-

nahmen bes Herzogthums Lauenburg erhalten.

Art. 2. Das herzogthum Golftein foll auch in ber Zukunft an ben im vorläufigen Normal: budget vom 28. Febr. 1856 für eine zweijährige Finanzperiode unter den Posten 1-6 und 8 — 11 aufgeführten, für die Monarchie gemeinschaftlichen Ausgaben theilnehmen, nämlich für: 1) unfere Civillifte 1,600000 Thir., 2) die Apanagen des koniglichen Saufes 706600 Thir. 3) ben Geheimen Staatsrath 106600 Thir., 4) Berginfung und Abtragung der gemeinschaft: lichen Staatsschuld 12,290000 Thir., 5) das Benftonswesen 2,833400 Thir., 6) das Mini: fterium ber auswärtigen Angelegenheiten 422490 Thir., 8) bas Marineminifterium (barunter zwei im Normalbudget innerhalb der Linie aufgeführte Summen zum Betrage von 1138731/3 Thirn., welche aus einem später eingezogenen Fonds herrührten) 3,037573 1/3 Thir., 9) und 10) bas Finangministerium und bas spater bamit vereinigte Ministerium fur Die gemeinschafte lichen innern Angelegenheiten ber Monarchie 821818 Thir., 11) verschiedene Ausgaben 266000 Thir. Dagegen foll bie im Posten 7 bes Normalbudgets für bas Kriegsministerium aufgeführte Summe von 6,394097 Thir. im Biennium auf 770000 Thir. herabgefest werten, nämlich für die oberfte Verwaltung ber Armee, für unfere beiden Leibgarden und fur die cen: tralen Unterrichteanstalten, welche gemeinschaftlich verbleiben. . Was in einer Finangreriote von einem biefer Poften erfpart wird, barf nicht zur Dedung ber Mehrausgaben eines andern verwendet werden. Die über die obigen Sape bes Normalbudgets hinaus nothigen Bufduffe follen für Holstein ben holsteinischen Ständen zur Bewilligung vorgelegt werden. Die gemein: icaftlichen Ausgaben werden aus ben gemeinschaftlichen Ginnahmen abgehalten. Vomilberichus wird der nach dem Verhältniß der Einwohnerzahl Golftein zustehende Antheil mit 21,31 Proc. ben besondern Finanzen dieses Herzogthums zugeschrieben. Sollten diese Ausgaben die Einnahmen überfteigen, haben bie besondern Finangen Golfteins nach demfelben Berhaltnig jur Deckung ber Unterbilang beigutragen.

Art. 3. Insofern die Ausgaben für die lokale Verwaltung der holsteinischen Domanen und Forsten, sowie des Boll=, Post= und Telegraphenwesens in Golstein nicht aus den im Normalbudget für jeden dieser Posten aufgeführten Summen bestritten werden können, sollen die Verschläge zu den nöthigen Zuschüssen den holsteinischen Ständen zur Bewilligung vorgelegt werden Diese Ausgaben werden vorweg aus den entsprechenden Einnahmen abgehalten, sodaß nur

deren Uberschuß in die gemeinschaftliche Einnahme eingeht.

Urt. 4. Die Berwaltung ber besondern Finangen bes Bergogthums foll auf unfer Mini

fterium für bie Berzogthumer Golftein und Lauenburg übergeben.

Art. 5. Die gesetzgebende Gewalt in allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten soll für unter Herzogthum Holstein von und und den holsteinischen Ständen im Berein ausgeübt werten Wenn ein solches Gesetz von uns mit Genehmigung der Stände für Holstein erlassen wird, ohne daß ein gleichlautendes Gesetz gleichzeitig in den übrigen Landestheilen eingeführt werden sam sollen die insolge dessen nothwendigen Beranstaltungen getroffen werden, insofern das Gesetz im Berhältniß betrifft, worin eine verschiedene Gesetzgebung mit der Aufrechterhaltung der biebnigen Gemeinschaft unvereindar ist.

Art. 6. Die im Art. 5 enthaltene Bestimmung tritt fogleich, bie übrigen erft nach bem

Schluß ber Finanzperiode mit bem 1. April 1864 in Rraft.

Die nähern Vorschriften über bas Verhältniß bes Herzogthums Solftein und seiner Bettetung zu ben gemeinschaftlichen Angelegenheiten ber Monarchie sollen ber holsteinischen Ständer versammlung zur Beschlußnahme vorgelegt werden. In dem darüber auszuarbeitenden Geschworschlag werden nicht nur die jetzt laut gewordenen Wünsche nach größerer religiöser und but gerlicher Freiheit berücksichtigt werden, sondern auch die nöthigen Bestimmungen über eine Erweiterung des Wahlrechts und der Wählbarkeit, wie über eine beschließende Mitwirkung bei holsteinischen Vertretung mit Rücksicht auf die besondern Finanzen Holsteins Aufnahme sinden.

hieran schlossen sich mehrere andere königliche "Rescripte", das eine an den Finanzminister bas andere an den Kriegsminister, in benen dieselben angewiesen wurden, auf Grund jene "Befanntmachung" Gesetzentwürfe auszuarbeiten: bezüglich der nach Ablauf der gegenwärtige Finanzperiode von den holsteinischen Ständen zu bewilligenden Abgaben, sowie in hinsicht de

num zu bildenten holstein-lauenburgischen Truppenabtheilung. In einem dritten Rescript, an den Minister für Holstein und Lauenburg, ward diesem aufgetragen, auf Grundlage der "Bestanntmachung", den "Entwurf eines Versassungsgesetzes betreffend die Stellung des Herzogsthums Holstein in den gemeinsamen Angelegenheiten der Monarchie" vorzubereiten, welcher Entwurf den holsteinischen Ständen vorgelegt werden solle. Desgleichen ward diesem Minister die "genaue Prüsung der Verordnung betreffend die Verfassung des Herzogthums Holstein vom 11. Juni 1854" übertragen, und zwar mit der beiläusigen Weisung, daß bei der Revision auch auf die Fragen um Preffreiheit, Petitions= und Versammlungsrecht die "gebührende" Rücksicht zu nehmen.

Das nun mar ein Staatsftreich, ber ju Gunften bes banifden Nationalstaats alle Rechte und Intereffen ber Bergogthumer wie bes Deutschen Bunbes mit Fugen trat und zugleich bie Bereinbarungen von 1851 und 1852 ohne Umstände zerriß. Der schwedische Minister Mander= ström hatte diesen Umsturzplan in einer vertraulichen Depesche vom 29. März 1861 1) zuerst enwidelt, und ber banische Minister Gall copirte bas Actenftud, bis auf geringe Berande= rung, in jenen feche Artifeln. Die Aussonderung Holsteins aus dem sogenannten Gesammt= staar ist hiernach insoweit burchgeführt, als es gilt, Schleswig in Danemark einzuverleiben und den erstrebten Eiderstaat zu bilden, ohne doch dabei die Tributpflichtigfeit und bienstbare Stellung Solfteins für den Danenstaat aufzuheben. Dies beutsche Herzogthum Solftein soll für die danische Marine, die danischen Finanzen, das danische Auswärtige, für die danische Staatsschuld, für das bänische Pensionswesen u. f. w. gemäß bem Normalbudget von 1856 einen Tribut von jährlich 21/4 Mill. Thir. erlegen, ohne daß die holsteinischen Stände auch nur ein Bort babei zu fagen hatten. Dafür werden den Solfteinern in vager, unverbindlicher Beise burgerliche Freiheiten versprochen, die fich in einem wohlgeordneten Staate unferer Zeit von ielbst verstehen. Aber auch die Bande Holsteins zu Schleswig, die in gesetlicher und vertrags= mäßiger Form Jahrhunderte hindurch bestanden haben, sollen solch vager Versprechungen halber für immer zerriffen und bas wehrlofe Brudervolf Schleswigs ohne Umftande ber bani: iden Anechtschaft überliefert werben.

Der banifche Staatoftreich vom 30. Marg, nach ber Augerung bes banifchen Gesanbten in ber Bundestagefigung vom 16. April 1863 ein Mittel, bem Bundesbeschluß vom 8. März 1860 ju entsprechen, gleicht vielmehr einer Verhöhnung des Bundes und involvirt in Wirklichkeit die Loefagung bes König-Herzogs von feinen bundesmäßigen Verpflichtungen. Mit biefem Staats= ftreich zerreißt Dänemark zugleich auch alle Vereinbarungen, die es durch die Verhandlungen von 1851 und 1852 gegen die beutschen Großmächte eingegangen ift, und welche in der königliden Bekanntmachung vom 28. 3an. 1852 publicirt wurden. Glüdlicherweise erlöschen aber auch mit Diefem Vertragebruche von seiten Danemarks bie von den beutschen Großmachten mit= unterzeichneten Stipulationen bes Londoner Tractats vom 8. Mai 1852, nach welchen die Herjegthümer für immer an Danemark gekettet und ber Pring Christian von Glücksburg mit Berletung ber bestehenben Rechte zur Thronfolge in dem sogenannten dänischen Gesammtstaate berufen sein sollte. Ofterreich und Preußen sind jest dieser Verpflichtungen, die übrigens der Deutsche Bund nie eingegangen, ledig, und fie haben bamit das Recht gewonnen, von dem wortbrüchigen Danemark wenigstens die Wiederherstellung bes Buftandes vor 1848 zu verlangen und zu erzwingen. Wird ber Deutsche Bund, werden Ofterreich und Preußen die gebotene Gelegenheit ergreifen, um endlich die durch Geschichte und Bertrage geheiligten, aber burd Rurgnichtigkeit und Schwäche preisgegebenen Rechte und Interessen ber Berzogthumer und Deutschlands mit Ernst und Energie zu wahren? D. Red.

Sontheim (Joh. Nik.v.), genannt Justinus Febronius. (Bulla coenae; Nachtem ahlsbulle.) 1) Der fromme Weihbischof von Trier, Joh. Nik. v. H., welcher unter tem angenommenen Namen Justinus Febronius ein gelehrtes Werk "Über den Zustand der Kirche und die rechtmäßige Gewalt des römischen Pontifex, zur Vereinigung der getrenuten driftlichen Kirchen" 2) schrieb, steht eigentlich an der Spige der deutschen Erzbischöse, deren Be-

<sup>1)</sup> Diefe Depesche gelangte unlängst burch bas englische Blaubuch zur öffentlichen Renntniß und ift auch in ben Actenstücken enthalten, welche vor furzem dem schwedischen Reichstage vorgelegt wurden.

<sup>1)</sup> Bgl. vorzüglich Schlichtegroll's Nefrolog auf 1791, S. 359 fg.; Wolf, Geschichte ber römische tatholischen Kirche unter Pius VI., II, 169 fg.; auch Schröck, Kirchengeschichte seit ber Reformation, VI, 533 fg.

<sup>2)</sup> Justini Febronii lCti de statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis, liber sin-

ftrebungen fich in ber zweiten Galfte bes 18. Jahrhunderts gegen ben Ultramontanismus und bie papftliche Allgewalt richteten und bie Stellung ber beutsch-driftlichen Rirche im Berbaltniffe zu Rom ins Auge faßten. Geboren zu Trier ben 27. 3an. 1701 (nicht zu Robleng 1700, wie Abelung zu Jöcher und Weiblich fagen) aus einem alten patricifden Gefdlechte, mar er nach Wollenbung bes philosophischen und juriftischen Universitätscurfes und Erlangung ber jurifi: ichen Doctorwurde zum geiftlichen Stande übergetreten. Bon einer Reife nach Rom, welche er gu bem Bwede, bie Praxis ber bortigen Curie gu fennen, machte, brachte er genauere Renninig ber bortigen Buftanbe und fehr geringe Meinung von ber bort herrschenben Religionitat unb Politik zurud. Das Vertrauen ber Kurfürsten Franz Georg (eines Grafen v. Schönbern), Johann Philipp (aus bem Saufe v. Walberndorf) und Clemens Wenceslaus erhob ihn vom Brofeffor bee romifchen Civilrechte (Pandectarum et Codicis) und vom geiftlichen Rathe junt Official und Geheimen Referendar, bann zum Geheimen Rath und 1748 zum Bischof von Myriophis (in partibus) und sogenannten Weihbischof, auch ale solchen zum Profanzler ber Universität, später noch zum Geheimen Staaterath und übertrug ihm in diesen Amtern die mich: tigsten firchlichen Geschäfte. So mobnte er mit bem Titel eines Geheimen Raths ben Bableen: venten Rarl's VII. und Frang' I. bei, wo er für hebung ber Beschwerden bes beutschen Gifte: pats und für beutsche Kirchenfreiheit eiferte, auch die von Lebret herausgegebenen Gravamina gegen Rom mitverfaßte und im Namen bes Rurfürsten unterzeichnete. 3) Bei jenem erften Bablconvente ftrebte fein aufgeflarter Aurfürft Frang Beorg mit bem thatigften Gifer auf Ab: hulfe ber bringenoften Beschwerben ber beutschen Rirche gegen Rom und brang barauf, bag in ber faiferlichen Wahlcapitulation diese Beschwerden naber bestimmt und bem Raiser die nothigen Winfe zu einer ben Beitbedurfniffen angemeffenen Reform gegeben murben. Bergebiid, weil bie übrigen fatholischen Rurhofe nicht beiftimmten, um, wie fie fagten, ben protestantiffen Reichsftanben fein Argerniß zu geben. 4) Der furtrieriche Bahlbotichafter Frbr. b. Span: genberg, mievergnügt über ben Erfolg ber Motion feines Berrn, erflarte fur Deutschland nichte erwunschlicher, als wenn ein gelehrter Priefter grundlich bie unbefugten Gingriffe bes romifben Sofe ine Licht feste und zeigte, bag bie Ratholifen wiberfteben tonnten, ohne Protestanten ju werben. S., ber biefes horte, fagte: "Ich will es versuchen, ber beutschen Rirche einen folden Geiftlichen zu verschaffen." Rach 22 Jahren trat bie Frucht bieses Entschluffes ans licht.

Gründliche historische Forschungen erwarben ihm richtige Vorstellungen vom Mittelalten und von dem, was das Vaterland durch papstliche Anmaßungen gelitten. Denn seit der Rückfehr aus Italien hatte er rastlos die Urfunden zur Geschichte seines Erzstifts gesammelt, und 1750 erschien seine, "Historia Trevirensis diplomatica" in drei Folianten, denen 1756 noch mei andere folgten, Werke, die ihm allein schon einen ehrenvollen Platz unter den bedeutendsten Schriftstellern sichern. Ein reicher Schatz eigener Erfahrungen und tiefes Studium der Verzgangenheit unterstützten demnach seine Anslichten über die Verfassung der katholischen Kirch, welche schon in jenem Geschichtswerke zerstreut sich alle sinden, obgleich sie nacher, in Sustem zusammengesaßt, mehr aussielen. Der muthige Widerstand, den die Gallikanische Kirche den wischen Abweichungen von der wahren Kirchenversassung mit so vielem Ersolge entgegenseilt, mußte für seine nachherigen ähnlichen Bemühungen als nächstes Vorbild erscheinen. Er selbt sagt: keinen einzigen Satz behaupte er, der nicht aus den Lehren von Gerson, Vossutis Allerander und Claudius Fleurn geradezu solgte; nach den Kirchenvätern habe sich niemand mehr als diese Männer um die Kirche verdient gemacht, und selbst Rom müsse ihre Tugend und

ausgezeichnete Belehrfamfeit achten." 5)

Im Jahre 1763 trat nun jenes Werk "Über ben Zustand der Kirche" hervor. Son der Titel spricht den Wunsch aus, daß es beitragen möge, die getrennten Christen wieder zu vertinen. Freimuthig und vertrauensvoll beginnt der schon greise Weihbischof mit einer Allocution an den damaligen Papst Clemens XIII., "den ersten Stellvertreter Christi auf Erden". "Volltieser, aufrichtiger Ehrfurcht", sagt er, "vor dem römischen Stuhle, als dem ersten der Kirche, und vor dem, welchen die göttliche Vorsehung auf den Thron eines Apostels erhob und den id

5) De statu ecclesiae. Ad doctores theologiae et juris canonici. Fol. pen.

- - July

gularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus. Bullioni 1763 (Branffurt a. M.).

<sup>3)</sup> Lebret, Magazin zum Gebrauche ber Staaten = und Kirchengeschichte u. f. w., VIII, 1—21. 4) Man erwiderte: "Gibt Dringen auf Abhülfe mehr Argerniß als Fortbauer der Misbrauche und Beschönigung berselben?"

als Nachfolger bes erften ber Apostel verehre, welcher einen rechtmäßigen Primat über bie gange Kirche befist, der fich auf göttlichen Willen gründet, unternehme ich, die wahren Grenzen dieses Primats zu zeichnen, über welche hinaus alles, was geschieht, unserer heiligen Kirche verberb= lich erscheint, und sowol ihre innere Regierung als die Neinheit und den Glanz zerstörend, beren fie bedürfte, um die außer ihr Befindlichen burch die Gewalt ber milben, bem Geifte von Chriftus entsprechenden Einbrude, die bavon ausgehen wurden, an fich zu ziehen, bamit alle einst wieder in berfelben Lehre und unter bemfelben haupte vereint waren. — 3ch bestreite keine Gewalt, welche zum Wohle, zur Erbauung, Verbindung und Einigung der Corporation bestimmt er= scheint, sondern nur die der Ginsetzung Chrifti und ben blubenden Jahrhunderten ber Rirche fremde Herrschaft, welche außerhalb des Vereins verabscheut wird. — Wie auch in Trient (auf bem letten allgemeinen Concil) anerkannt ift, wird ber Wiberwillen ber getrennten Parteien gesteigert, indem fle sehen, daß große Disbräuche in der Kirche nicht gehoben werden. Rein Berftanbiger zweifelt, und täglich werfen es uns bie Protestanten vor, bag unter biefen Dis= brauchen ber größte jener ber firchlichen Bewalt ift. — Glaube nicht ben Schmeichlern, welche fagen, bein Reich werde ewig bauern. Nichts kann lange bauern, was der Wahrheit entgegen= fampft." Aufe eindringlichste sucht bas Genbichreiben bem Papfte bie Bitte ans Berg zu legen, von Uberschreitung ber eigentlichen Schranken seiner Macht in Zukunft abzustehen.

Unmittelbar folgt eine Bufdrift an bie driftlichen Fürsten. Diese werben mit gleicher Barme gebeten, von rechtlichen Belehrten, welche nicht burch besondere Berbindungen Rom an= hängen, die wahren Grenzen des Primats sich anzeigen zu lassen, dessen Ausübung, solange ne feiner ursprünglichen Ginsetzung und ben Gebrauchen ber hierin nicht entarteten Jahrhun= berte entspricht, ber Rirche nothig und bem Frieben ber Staaten forberlich, bagegen beiben verberblich fei, jobald er fur menschliche und zeitliche Zwecke feine Schranken breche. Die Für= ften werben aufgeforbert, bie Rechte ber in ihrem Schute ftebenben Rirchen vor folden Beein= trächtigungen zu schirmen und nichts zu bulben, was die katholische Rirche verhaßt macht und ber Wiedervereinigung mit ber protestantischen entgegensteht, welche Gegenstand ber lebhaftesten Bunfde und bes angelegenften Strebens ber Fürsten und aller Christen sein muffe. Der Weih= bischof erinnert, wie zu diesem Zwecke bie Fürsten im vorhergegangenen Jahrhunderte Colloquia, Disputationen, Conferengen und Unterhandlungen eifrigst veranstalteten, wie im Jahre 1660 jogar mit Genehmigung bes Bapftes vom Rurfürsten von Mainz ben beutschen Gofen ein Bereinigungsplan vorgelegt wurde. 6) "Je mehr wir die Kirche von dem befreien, was ihr überfluffig, mas verhaßt ift, befto eber konnen wir hoffen. Fur biefes icone Biel ftrebe ich unter ben Steinen bes Unftoges ben ichwerften hinwegzuräumen ober boch bie Mittel bagu anzuge=

ben. Andere mogen gegen bie leichtern Gleiches leiften."

Die in bem Buche verfochtenen Sauptansichten find im wesentlichen bie icon im Art. Galli- fanifche Rirche erläuterten. Das Buch machte ungemeines Aufsehen. Schon 1765 wurde bie

<sup>6) 3</sup>m Jahre 1666 bebieirte Leibnig bem Rurfürsten von Maing, Johann Philipp v. Schonborn, seine Methodus docendae discendaeque jurisprudentiae. Unter anberm brudt er sich folgenbers gestalt aus: "Dir unter ben Ersten verdankt Deutschland ben Frieden, und bir allein wird bie Rirche ibn verbanten, wenn ber himmel beinen Abfichten wohlwill." Mit biefer Benbung fpielte Leibnig auf gewiffe Borfchlage an, welche biefer erfte fatholische Bralat Deutschlands, unter Beiftimmung ber Rurfürsten von Koln und Trier und von ber Pfalz, bereits im Jahre 1660 entworfen und eifrig betrieben hatte, nämlich eine Bereinigung ber Ratholifen und Protestanten im großen und mit befonderer Beziehung auf Deutschland zu bewirfen. Wie im Staate, fo war auch in ber Rirche fein Sauptziel Gin= tracht und Frieden. Im Grunde bing beibes innigft gufammen; benn was hatte fo unheilbare 3wietracht unter Deutschlande Fürften und Bolfer geworfen und über ein Jahrhundert fleigend genahrt als erbitterter Religionshaß? Jene Borfchlage (aus ben Schapen ber hannoverifden Bibliothet von Gruber querit veröffentlicht, von Mofer in bas Patriotische Archiv aufgenommen und nach Berdienst geschätzt und beurtheilt) laffen une heute erstaunen über ben hohen Grad religiofer Freifinnigfeit, über die Reinheit driftlichen Sinnes in bem Charafter biefes Fürsten. Er ftanb allein mit feinen Abfichten; baber blie= ben fie unerfüllt. Er verlangte, baß bie Deffe in beutscher Sprache gelesen und nach ben übereinstim= menben Anfichten einer Synobe verändert, daß, mer die eine oder die andere Religion schmabe, excom= municirt, ben Brieftern und Bischöfen die Che geftattet, daß die Beilige Schrift ale Norm und Grunblage aller Blaubensartifel angenommen, vor allem aber, bag ber Papft nicht als Richter, fonbern als Saupt aller Beiftlichkeit geachtet wurde, ber feine Beirathe von beiberfeitigen Religionen hatte und in schweren Bewiffenefallen ber Beiligen Schrift gemaß fprache. Und biefe Borfchlage ließ er burch feinen Gefandten ber Romifchen Curie vorlegen, welche fur gut fanb, jum Schein barauf einzugehen. G. Guhrauer, Leibnig in Maing. Bgl. bas Werf von Bering, Gefchichte ber firchlichen Unioneversuche bis auf unfere Beit (Leipzig 1836-38), II, 84 fg.

zweite Auflage nöthig, die sehr vermehrt ift. Nachdrude erschienen wiederholt, auch in Benedig, ein beutscher Auszug 1764, in den Jahren 1766 und 1767 zwei französische übersetzungen und eine italienische. Selbst in Spanien und Bortugal wurde es mit vielem Beisall gelesen. Bereira, Wicerector der Universität Coimbra, schrieb in gleichem Geiste für die Gewalt der Bischöse in Chedispensen und dem Papste vorbehaltenen Lossprechungen von Sünden. Sein Gensor, ein Benedictinermönch, Lehrer der Theologie zu Coimbra, gab in seiner aussührlichen Genehmigung beinahr einen Auszug aus Febronius. Bald zeigte sich sein Einfinß bei Ausübung der Rechte der Staatsgewalt gegen die Kirche, welche nun in mehreren europäischen Ländern, besonders in Österreich, zur Berhinderung der für die bürgerlichen Verhältnisse mistlichen römischen Neuerungen in den Kanzleiregeln, Benesicienverleihungen, Appellationen, Dispensen, Klosterexemtionen, Bücherverboten, Ercommunicationen, auch bei der sogenannten Nachtmahlsbulle?) frästiger gebraucht wurden. Die Sprache der meisten Staaten gegen Rom war verändert.

Diefes führte bagegen seinen gewöhnlichen Kampf. Raum hatte ber Muntius zu Wien burch außerorbentlichen Rurier ein Exemplar nach Rom geschickt, so erging bort bas Berbet bes Buche (27. Febr. 1764). Jener Runtine, in Gemeinschaft mit bem Cardinal-Erzbischof von Wien, Migazzi, brang bei ber Raiferin auf Unterbruckung. Aber ber berühmte van Switten und ber ausgezeichnete Domberr (fpater Bifchof) v. Stock ftanben an ber Spige ber Cenjur, und von ihnen meiftens ward Maria Thereffa in firchlichen Dingen geleitet. Gie verftand ibn Rathe zu mahlen. Sie hatte ichon ben freien Verkauf gestattet. Ban Swieten, eben bei ber Raiferin anwesend, erwiderte bem Carbinal: "Saben wol Em. Emineng bas Bud gelefen?" Diefer, in Verlegenheit, mußte gestehen, bag er es nicht gelefen habe. "Wie konnen Sie benn", fuhr jener fort, "ein Buch verwerfen, bas Sie nicht gelesen haben? Ich habe es gelesen: if enthält viel harte Bahrheiten, aber Bahrheiten." Alles, was man bem Papfte zu Befallen that, war, bag man, nach breimaliger Cenfur burch verschiebene Behorben, verorbnett, to be: burfe, um ben Febronius zu lesen, einer Erlaubnig ber Cenfur. Aber jeder erhielt fie obne Schwierigkeit. Balb ward es wieder allgemein erlaubt. Noch weniger gab die Regierung von Benedig nach, trop aller Bemühungen bes bortigen Nuntius. Der Buchhändler Bettinelli ut faufte zwei lateinische Nachbrucke und fündigte, mit Bewilligung bes Senats, die italienicht Ubersetzung an, die auch erschien und allgemein in Italien gelesen wurde, obgleich ber papflicht

- 15 xook

<sup>7) &</sup>quot;Um bie Erinnerung an bie schwere Strafe ber Ercommunication lebendig zu erhalten, murben Die Bergehen, worauf fie gefest war, jahrlich von neuem befannt gemacht. Sieraus ift bie Bulle inte fanten, welche ehemals am Donnerstag in ber Charwoche (In coena Domini) in Rom und in anders Bisthumern feierlich verlefen wurde" (Walther, Lehrbuch bes Rirchenrechte, S. 186). Nach ber Gleffe ju Clem. I. de judiciis (2, 1) ad v. solemnes murbe fie chemals breimal (nicht, wie Lebret, II, 155, und nach ihm Sauter im Freimuthigen, I, 204, verstehen, viermal jahrlich) verfündet. Sie erhielt von 3eit an Beit Bufage; benn mit bem Tobe jedes Papftes erlofch die Kraft feiner Bulle. Der nachfolger wer fündete eine eigene. Jene von Pius V., ber aus seinem Rlofter von ber papftlichen Macht bie bad ften, von der weltlichen die niedrigsten Begriffe mitbrachte, war in biefem Sinne besondere bedeutent. Seiner Bulle ward ichon bamals in Franfreich, ben Nieberlanden, Spanien, Reapel, beim Raifer An bolf II., auch in Benedig und fogar in andern italienischen Staaten, felbft vom Ergbischof von Main bie Annahme verfagt. Urban VIII. gab ihr 1627 ihre lette Gestalt, nach welcher unter anbern verbannt und verflucht werben (Art. 1): alle Lutheraner, Zwinglianer, Calviniften und alle andern Reper und bie, welche ihnen Glauben schenken, fie begunftigen, vertheibigen, ober auch nur ihre keterischen con Il ligiofen Schriften lefen, befigen, bruden ober vertheibigen; (Art. 5) alle, welche in ihren Lanbern neut Steuern ober Abgaben ausschreiben ober ausschreiben laffen ober alte erhoben, ausgenommen in Bille. in welchen es ihnen nach bem Corpus juris canonici ober burch besondere papftliche Erlaubnis ftattet ift; (Art. 14) alle, welche Beneficials, Behnt: ober andere geiftliche ober mit geiftlichen guiam menhangende Sachen von geiftlichen Berichten abrufen ober ihren Lauf hindern und fich barüber ju Ra tern aufwerfen u. f. w., waren fie auch Prafibenten von Rangleien, Rathecollegien, Barlamenten, Rath ler, Bicefangler, Rathe mas immer fur weltlicher Regenten, auch ber Raifer, Konige, Berzoge und al it anbern; (Art. 15) alle, welche geiftliche Berfonen, Rapitel, Collegien vor ihr Gericht ziehen ober Gefest maden, wodurch bie Freiheit ber Rirche aufgehoben ober eingeschranft wird u. f. m. Mit Recht nennt Lebret biefe Bulle ein Criminalgefet, gegen bie Fürften mehr ale gegen fleine Reger gerichtet. Be Walter bagegen erfahrt man nur; bag Geerauber, Türfenfreunde und Plunderer ber Gestranbeten in ber Bulle excommunicirt finb. Schien es ihm überfluffig, anderer Ercommunicationen baraus ju er wahnen? Glemens XIV. hob bie Borlefung ber Bulle auf. Doch erinnert mit Recht Cauter (a. a. D. S. 227 fg., 232 fg.) baran, bag eine in ultramontaner Richtung gebilbete Geiftlichfeit auch ohne er neuerte Verfündigung ber Bulle fich an ihre Grundfape, auch bort, wo fie nicht angenommen ift, gebunden halt und fie im Beichtstuhle und allenthalben verbreitet. (Bgl. Amann, Bon Bestrebungen bet Sochschule Freiburg im Rirchenrecht, II, 34.)

Staatssecretar Torregiani im Namen seines Herrn allen, bei welchen man den Febronius finden

wurde, zehnjährige Galerenstrafe brobte.

An jeden bentschen Erzbischof und Bischof erging am 14. März ein besonderes Breve, auffordernd, das Buch den Händen der Gläubigen zu entreißen. In den Breves nach Trier, Speier und Konstanz stand auch: "Sollte bekannt werden, wer so verwegen und verderblich schrieb, so wird es Pflicht des Discesandischofs sein, streng zu strasen." Indes schon der bei der Kaiserwahl 1763 anwesende Nuntius Oddi hatte den wahren Febronius erkundschaftet. Auch der iranzösische Minister, Herzog v. Choiseul, kannte den lettern. Er schrieb an einen Gesandten seines Königs in Deutschland (in Trier?): "Ich erkenne die Maximen und das Benehmen des tömischen Hofs in seiner Art, sich über Grn v. H. auszudrücken und denselben zu behandeln. Die Beweggründe der Aufregung von Roms Curie machen diesem gelehrten und tugendhaften Manne zu viel Ehre, als daß ich glaubte, sie könnte die Achtung und das Bertrauen seines Herrn ihm schmälern. Die gute Meinung, welche ich von der Austlätung dieses Kurfürsten habe, läßt mich vielmehr vermuthen, daß er einen so verdienste und talentvollen Mann desto höher schafen werde, der nicht, wie es bei der untergeordneten Geistlichkeit Deutschlands nur zu oft vorkommt, knechtisch Rom ergeben ist."

Waren die damaligen deutschen Bischöse Männer wie v. Dalberg und v. Wessenberg geswesen, mit Geift, Charafter, Gemuth und echter Frömmigkeit hinreichende gelehrte Bildung verdindend und daher ihre amtliche Stellung nicht verkennend, so würde Clemens XIII. vergebeich fie gegen das Interesse ihres eigenen Amtes zu Hülse gerusen haben. Un französische, spaznische, portugiesische, venetianische Bischöse wendete er sich nicht, obgleich weltkundig Febronius in den Staaten derselben mit nicht geringerer Ausmerksamkeit als in Deutschland gelesen wurde. Die drei geistlichen Kurfürsten, auch der von Trier, die Bischöse von Würzburg, Bamberg, Konstanz, Augsburg und der Bischos von Kreisingen und Regensburg verboten sämmtlich

das Buch.

Gine ganze Reihe Gegner versuchten es zu wiberlegen: 1764 ber Franciscaner Sappel con Augeburg aus, ber Jesuit Rleiner, Projessor ber Theologie zu Seibelberg; 1765 ein Gut= achten der Universität Köln, der Abt Trautwein in Illm, der Minorit Corsi in Florenz; 1766 ber Zesuit Zech, Professor bes Kirchenrechts zu Ingolstabt, ber Minorit Sangallo zu Benedig, ber gelehrte Priefter Peter Ballerini zu Verona; 1767 abermals Sappel, der Chorherr Rauf: mans, Defau ber theologischen Facultät zu Köln, ber Abvocat Constantini zu Ferrara, ber Jesuit Zaccaria, Biblioshefar des Herzogs von Modena; 1768 ber Kapuziner=Provinzial Biator da Coccaglia von Brixen und nochmals P. Ballerini; 1769 ein Ungenannter, der fich einen Protestanten nennt, aber dem Febronius als Jesuit bekannt war; 1771 der Jesuit Anton Schmib, Projessor des Kirchenrechts zu Beidelberg, zum britten mal Sappel und berselbe Zac= caria in einem Werke von vier Banden; 1772 der Gervit Traversari zu Faenza, der sogar eine antifebronische Afabemie stiftete; 1773 der Jesuit Carrichius, Professor der Theologie an der Universität Köln; 1774 zum vierten mal Sappel; der Abt Mignarelli zu Bologna; 1775 Sonnleithner zu Wien; 1776 ber Dominicaner Mamachi in Cesena. Auch ber bekannte Dr. Rarl Friedr. Bahrdt schrieb gegen Febronius, um zu zeigen, baß, ungeachtet ber reinern Grundfaße bes lettern, doch noch an Vereinigung mit den Protestanten nicht zu benken sei, ba bieje auch nicht ber gangen Rirche ober ben Concilien bas Recht zugestehen, über Glaubenssachen zu entscheiben. Ubrigens hatte man bemnach nur in Deutschland und Italien für ben Papft gestritten, kein Franzose, kein Spanier, kein Portugiese. Für die gelehrtesten Gegner gelten Balle= rini, Zaccaria, Biator ba Coccaglia und Mamachi.

S. blieb keinem biefer Gegner, ein paar zu unbedeutende ausgenommen, die Antwort schulzig. Durch diese Repliken, unter erdichteten Namen, wie Bertonus, Johannes a Caloreu. s. w., wuchs sein ursprünglich aus einem Bande bestehendes Werk zu vier sehr beträchtlichen Bänden an, in denen durch neue Untersuchungen sein System befestigt ist. Noch 1777 gab der thätige Greis einen Auszug 8), in dem er von seinen Grundsähen nicht abwich, sie vielmehr mit neuen Stüpen versah. Dennoch widerrief er schon im nächstsolgenden Jahre den ganzen Febronius.

Bius VI. nämlich hatte gleich im ersten Jahre seiner Regierung (1775) wieder zu ben Wafsen gerufen, die unter seinem klugen Vorgänger Clemens XIV. ruhten. In der öffentlichen Unsebe, bei der Weihe des nach Köln bestimmten Nuntius Bellisoni zum Bischof, sagte er: "Wirkonen nur tief beklagen, daß in jenen Gegenden jene vielen Bücher entstanden sind, in welchen

<sup>8)</sup> J. Febronius abbreviatus et emendatus etc. (Köln und Frankfurt a. M. 1777).



einige, die fich boch Ratholiken zu fein rühmen und fogar in hohem Rirchenamte fteben, die ganze Hierarchie ber Rirche untergraben, wo nun dieses Berberben bem Tobe (h. war Greis). aber nicht ber Bekehrung nich naht." Sollte biefer Muntius ohne Berhaltungsbefehle beshalb abgereift fein? Bewiß ift, daß in ben fast achtzigjährigen Greis nun lange burch seinen Rutfürsten, Clemens Wenceslaus, ber am 10. Febr. 1768 zur Regierung tam, unabläffig auf Wiberruf gebrungen wurde. Bis dahin hatte ihn "mächtiger Schut" gehalten, wol die Raise: rin und Frankreich. Der damalige Aurfürft, ein Pring von Sachfen , war burch ben Erjefuiten Beck und mächtige Zesuitenfreunde, barunter Migazzi und ber Kurfürst von ber Pfalz, geleint! Auch foll es ihm nicht an perfönlichem Interesse gefehlt haben, ba er wünschte, zu seinen beiten Bisthumern Trier und Augsburg ein brittes und viertes und bagu papftliche Dispense quere langen, baber icon bei Wahlen in Luttich, Regensburg und andern als Candidat aufgetreite war. 9) Auch von der Aussicht auf einen Cardinalshut war die Rede. 10) Zwei Grunde sollen entschieben haben. Ungern hatte S. feine hohen Burben und einträglichen Pfrunden ver: Toren, und boch war ihm schon 1779 ein Coadjutor in ber Person bes burch Bed berusenen Bi: schofs von Ascalon, Johann Maria v. Herbain, an die Seite gestellt. Noch empfindicher fell ibm bie Erklärung gewesen sein, bag bei langerm Bogern feine gablreichen in furfuntlichen

Diensten stehenben Verwandten entlassen werden müßten.

Wie wenig aus eigenem Antriebe ber Wiberruf erfolgte und manche andere bedeutende ilm: stände zeigen die noch kaum benutten Briefe des Kurfürsten an H. 11) Noch am 9. April 1778 muß biefer abgelebnt haben, benn ber Rurfürft fchreibt am 21 .: "Wollte Gett, baf Berr Beibbifchof mir bie namliche Biegfamteit in Betreff feines berufenen Febronius boffen ließe. Der Berr Weibbifchof fagen mir zwar in Ihrem Schreiben vom 9. April, bag Sie nur wiber die außerordentlichen Forderungen bes romischen hofs losgezogen. Allein soll man mit einem Bater fo umgehen, fei es auch, bag er mit ben größten Mangeln behaftet mate' u.f.m.? "Ihre Anmerkung über ben Berfuch, so ber papftliche Nuntius neulich gemacht hat, und welchen Sie als einen neuen Bereis anführen, bag ber unmäßige Berrichungsgeift bei bem romiften Bofe noch immer ber namliche fei, biefe Anmerkung, fage ich, ift mir vielmehr eine neue Prete. baß Sie bemfelben nichts zu überfeben wiffen" u. f. w. "Der Berr Beibbifchof erfeben, wie febnlich mein Berlangen feinmuffe, eine Argerniß, bie in meinem Erzstift entstanben und bie ich noch von ba fast in bie gange Rirche verbreitet hat, gehoben und gebeffert zu feben. Freilich ift öffentliche Widerrufung und Berbammung eines Buchs ein Schritt, zu bem fich unien Eigenliebe nicht leichterdings bereben läßt. 3ch bitte übrigens ben Berrn Beibbifcof verfiden zu fein, baß ich Ihnen nicht auf einiges Menschen Bureben, sonbern aus eigener überzeugun biese Sprache führe. 12) Wenn Ihnen wirklich bas Wohl ber Rirche am Bergen liegt, so mader Sie, bağ ich Ihnen mein ganges Bertrauen wieberum ichenten fonne." Am 8. Mai: "ilbe alle meine Erwartung haben ber Berr Weihbifchof mich getröftet. Denn eine fo fonelle Bolge leiftung und eine fo unumschränfte Unterwürfigfeit hatte ich mir nicht versprechen konnen. In

10) Schlöger's Briefwechfel, VII, 281.

12) Der Erjefuit Bed foll aber bie Feber bes Rurfürften geführt haben.

<sup>9)</sup> Nouvelles ecclésiastiques pour l'année 1779 du 1 Juin, S. 81-83. Le prince Clément qui est électeur de Treves, a l'Exjésuite Beck pour mentor. On n'ignore pas, combien de crédit les Jésuites eurent toujours à la cour de Saxe. On sait que les Jésuites avaient le plus grand crédit à la cour de Manheim, qu'ils étaient les maîtres absolus de l'enseignemes public dans tout le Palatinat, qu'aussi l'ignorance y est si généralement répandue, qu'apres l'extinction de la société on n'a pu trouver dans le pays des sujets propres à remplacer is Jesuites dans les colléges. Les princes et les grands seigneurs de l'empire, qui embrassel l'état ecclésiastique, s'embarassent peu ordinairement des questions doctrinales, et n'est. sagent que les revenus et les prérogatives attachés aux bénéfices. Parviennent-ils à quelqui évêché, ils en abandonnent totalement le spirituel à un évêque, qu'on appelle suffragant. ne se réservent que la jouissance du temporel. On ne sera pas surpris, qu'un prince de maison de Saxe suive à cet égard les préjugés reçus. Il joint à l'électorat de Trèves l'évecl d'Augsbourg; et quoique dans sa lettre au Pape il paraisse gémir sous les poids de ces del diocéses, à peine vacque-t-il dans l'empire un évêché électif, qu'il se met sur les rangs po y prétendre; il en a déjà manqué plusieurs (Liège, Ratisbonne etc.). Or la cour de Rome ( en possession de donner des brefs d'éligibilité et de compatibilité pour ces grands bénéfici et des-lors on sent que les occasions de se rendre cette cour favorable ne peuvent être !

<sup>11)</sup> Brieswechsel zwischen bem Kurfürsten von Trier Clemens Wenceslaus und Rif. v. S. u. i (Frankfurt a. M. 1813).

mir gemachten Borfchlag, an Se. papstliche Sobeit ein Abbittungs: und Wiberrufungsichrei= bm zu verfertigen, genehmige ich auf alle Wege. Ich wünsche nur, ber Berr Weibbischof möge id alsobald an diese Arbeit machen. Je ehender selbe wird können zu Ende gebracht werden, iche lieber wird es mir fein. Überfluffig wurde es fein, ben Berrn Beibbifchof weiters gu bitten, fic nicht zu iconen, ba es um die Ehre Gottes zu thun ift. Ohne Ihnen weitere Dag= mein vorzuschreiben, glaube ich, es werbe Ihnen gegenwärtige Beilage nicht undienlich zu Ihrer Arbeit sein. Es ist ein Verzeichniß einiger Sate, bas ein französischer Geistlicher 13), bem seine allehrten Schriften einen Plat unter benen fürnehmften Beschützern ber Religion versichern, aus besagtem Werke gezogen und mir als außerft anftogig und mit unterschiedlichen Qualifica= nonen verbammungswürdig benunciiret hat. Ich würde bem Geren Weihbischof sonberlich ver= bunden sein, wenn Sie mir von dem Fortgange der ohnverzüglich vorzunehmenden Arbeit, als tie mir äußerst angelegen ist, öftere Berichte gaben. Den 21. Mai werde ich Ihren zufünftigen him Collegen 14) in der Lieben Frauenkirche allhier consecriren, sodann noch einige Wochen bei mir behalten, um ihn etwas genauer fennen zu lernen, auch etwas umftanblicher in meinen Midten zu unterrichten. Gine ber erften Weihungen, bie ich ihm theils ichon gegeben babe, will annoch geben werde, bestehet in bem, daß er ben Herrn Weihbischof als seinem Vater ehren, obm Ihren Rath nichts thun foll u. f. w." Am 29. Mai: "Ich zweifte gar nicht, bag ber gott= lide Beift Sie bergestalten in Ihrem heiligen Borhaben erleuchten und stärken wird, daß felbes in furgem zu Stande gebracht fein wird. Die Büchercenfurcommission zu Wien kann nicht ald in locus theologicus angesehen werden, woraus man die Richtigkeit einer auf die Religion ich beziehenden Lehre entnehmen konne." Am 22. Juni: "Mit ausnehmendem Wergnügen babe ich Ihr werthes Schreiben vom 14. erhalten, nebst beigebogenem Borfchlag bes unter uns mabredeten Schreibens an Se. papftliche Beiligfeit. Laffen Sie mir bie Zeit, mich etwas zu ethalen und hernach Ihre Schrift etwas reifer und bedachtsamer zu überlesen, damit ich sodann mit meiner gewöhnlichen Aufrichtigfeit und einem vollfommenen Bertrauen, welches 3hr über-व्यर्थ oriftliches Betragen verdient, meine Meinung barüber außern moge. Es würde mir und Hin überaus unangenehm fein, aus Ubereilung in einer so wichtigen Sache etwas übergan: gen zu haben, wodurch Ihr Borhaben einigermaßen vereitelt werden möchte." Am 16. Juli: , if meine Schuld nicht, wenn ber an mich unter bem 14. Juni überschickte Auffat etwas water juruckfommt. Um behutfamer zu Werke zu geben, überschickte ich felbigen fammt meinen Anmerkungen um fo viel lieber an einen frangofischen Theologen mit Ersuchen, seine Meinung Minter zu eröffnen. 16) Aus beigebogenen Copien und ad marginem 16) werden ber Herr Weibbifcof erfehen, in was felbe bestehe. Ich bitte nun ben herrn Weihbischof, alles ohne Borunbeil mit Gott und feinem Bewiffen zu überlegen, bann Ihren Auffat in bas Reine gu igen und mir je ehender je lieber zur weitern Beforderung zu übermachen. Was ben Brief bes beren Weihbischofs vom 25. Juni sammt Anlagen betrifft, kann ich ohnmöglich bergen, baß Phiger mich in die größte Verlegenheit und Verwirrung gefest; indessen ich mich feithero (faum?) von ben mich mabrhaft folternden Gebanken zu mahren weiß, dag nämlich 3hre Befebrung nicht recht ernsthaft sein könne, indem Sie ohnerachtet ber beweglichsten Ausbrucke, beren Gie fich in Ihrem Schreiben an Ihre papfiliche Beiligkeit bedienen, annoch lieber Ihre Schrift vertheibigen als verwerfen. Nehmen Sie, ich beschwöre Sie, biefen Dorn aus meinem beang= fligten Bergen. Über ben Ungrund Ihrer Beantwortung bes französischen Promemoria will id mid bier nicht einlaffen; man muß bis zum Erftaunen mit Vorurtheilen eingenommen fein, um selben fich bergen zu können. Was die (beigefügte wiener) Abhandlung betrifft, ift fie frei= lid nad Ihren Grundfagen abgefaßt; was beweist aber biefes anders als eine Bahrheit, Die Sie zeitlebens mit blutigen Thranen beweinen follten, nämlich, daß Sie zu Ihrem größten Unglud leiber icon folde Profelyten haben? Unmuth übernimmt mich faft, wenn ich an ben Brief bes Benedictiners gebenfe. Die Rube, in ber er fich befindet, ohnerachtet er ein Febroniamer ift, soll eine Probe sein, daß Ihr System nicht lauter üble, sondern auch wol gute Folgen erwirft habe. Ift benn fein Lutheraner, kein Calvinift, kein Turk und Beib ruhig im Leben und ruhig im Tode gewesen ?" u. f. w. Am 17. Sept.: "Es werben ber herr Weihbischof aus

5.00

<sup>13)</sup> Nicht ber Erjesuit Beck?
14) Den schon erwähnten Berbain aus Strasburg. Man muß diese Cabinetsschreiben alle ins Deufchgesprochen übersegen, um ihre ganze Bedeutung zu ermessen.

<sup>15)</sup> S. die vorige Note. 16) "Siehe Beilage Nr. 1." So fagt ber citirte Briefwechsel; aber leider fehlt biese Beilage.

beigebogener Abschrift bes von Ihro papstlichen Seiligkeit an mich erlassenen Schreibens (vom 22. Aug.) vernehmen, wie väterlich Höchsteielbe gegen Sie gesinnet find, auch daß Höchsteie: selben bes Borhabens sind, von Ihnen noch einige Erläuterungen zu begehren, ohne welche Ihr Glanbensbekenntniß noch in etwas mangelhaft ober zweideutig sein bürste. Den vergnügtesten Augenblick meines Lebens habe ich Ihnen zu verdanken, auch wird dieser immer frisch in meinem Andenken sein und mich immer bahin bewegen, Ihnen je mehr und niehr Beweis zu geben jener vollkommenen Hochschähung und ganz besonderer Zuneigung, mit welcher ich verharre" u. j. w.

Aus dem papstlichen Breve heben wir folgende Stellen aus: "Wir bemerkten in jener Schrift einiges, was, obgleich an sich nicht gerade so wichtig, doch den Gegnern nicht alle Möglichkeit der Widerlegung zu benehmen scheint. Wir werden alles, sorgfältig zusammenge: stellt, schleunigst Dir übersenden, damit Du beim Verfasser der Schrift dahin wirken kannst, daßer selbst alles verbessere (corrigat, resormet atque emendet), damit in diesem Widerwie nichts sehlt, was durchaus gefordert werden muß (quod absolutissime requirendum sit)u.s.m. Dann kannst Du ihm, von Mir aus, alles aus reichlichste (omnia essussime) versprecken. Wir werden ihn mit zu Unsern Brüdern und Mitbischssen zählen." (Jeht und bis dahin wird er also nicht mitgezählt.) "Doch können Wir ihm dieses alles nicht, wie Wir es wünschen, zewähren, wenn er nicht einige Verbesserungen, die Wir nächstens an Dich absenden werden, sein

nem Wiberruf einverleibt und bingufügt."

Um 4. Oct.: "Wichtigen Urfachen zufolge bleibe ich alfo immer ber Meinung, eine formliche Biberrufung wurde ber guten Sache vortheilhafter, mithin fur Sie ruhmlicher, über alles aber bem großen Gott glorreicher sein als die mir vorgeschlagene Wiberlegung. Allein biesem chu geachtet, lieber herr Weihbischof, will ich die ganze Sache von herzen gern ber Entscheidung und Berfügung Gr. papftlichen Beiligfeit überlaffen." Um 17. Dct.: "Gier haben Gie in originali jene Erläuterungen und Bufage, wovon bas Ihnen neuerlich mitgetheilte gnabigfte Somi ben Gr. papftlichen Heiligkeit meldete, und zugleich in copia fein zweites Brem (vom 12. Sept.), worinnen fich einige andere Sie betreffende Weisungen befinden. Ich ernarte mit Ungebuld Ihre endliche Entschließung u. f. w. Überlegen Sie alles reiflich mit Gott u. j. w. Mus Ihrem letten Schreiben fann ich leicht abnehmen, was Ihnen am mehreften Mühr maden wird; allein, ich kann mir einmal nicht beigeben laffen, bag bas aufrichtigste Geständnis welches Se. papftliche Beiligfeit von Ihnen verlangen, Argerniß, wol aber viele Erbauung verursachen wird." Aus dem Breve heben wir aus: "Nun bleibt nur übrig, daß Dein Suffra gan alle diese Verbesserungen so in seine Zuschrift aufnehme und einschalte, daß ber ganze 30halt dieser lettern, wie es sich gebührt, aus seiner innersten Überzeugung und seinem eigenen Urtheile, nicht aus Ermahnungen eines andern hervorgegangen erscheine, und daß er die Bu fchrift, als von ibm zum erften male und aus eigenem Antriebe ausgearbeitet 17), une wieter einsende." — "Wenn der Weihbischof bennoch in der von uns vorgeschriebenen Weise Unter Berbefferungen in feinen Widerruf aufzunehmen verweigert, was fonnen Wir bann anders glauben, ale bag er Une alle Möglichfeit Unferer Verzeibung und Unferer Gnabe genomma habe ?" 18) Am 15. Dob .: "Es ift überfluffig, bem Berrn Weihbischofe zu beschreiben, mit Troft und Bergnugen mir Ihr Schreiben vom 1. biefes fammt anliegendem und an Ge. pari liche Beiligfeit zu übermachendem Submiffionsact 19) verurfacht habe. Der Berr Beibbild können es theils aus bem Eifer, mit welchem ich bas (Gott fei Danf!) nun vollbrachte Werfte trieben, theils aus der hier beiliegenden Abschrift meines Schreibens an Se. papftliche Beilig feit abnehmen. Wieweit ich aber entfernt fei 20), die Auslaffung berer wenigen Worte, worden Sie fich in Ihrem Briefe verantworten, zu misbilligen, diefes werben Sie erfeben aus bem mit ich hiervon bem Runtius schreibe. Ich habe, wie ber Berr Weihbischof seben, auf mich genem men, zu verfichern, bag Sie fein Bebenfen wurden getragen haben, fich mit allen frangonite Theologen für die temperirte Monarchie zu erflären, worin ich glaube nicht ohne Grund geban belt zu haben." In bem Schreiben an ben Runtius find folgenbe Stellen bemerkenement

18) "Quid tunc aliud existimare poterimus, nisi locum omnem nostrae veniae nostraedi in eum pontificiae gratiae ab illo nobis esse praeclusum?"

19) Vom 1. Nov. Abgebruckt in Walch's Renester Religionegeschichte, VII, 210 ig.

20) Vom 15. Nov: Walth, VII, 205 fg.

<sup>17) &</sup>quot;Ut, quaecunque in ea perscripta erunt, omnia, ut debent, ex intimo suo sensu sud que judicio, non ex alterius monitis emanasse appareant, ipsamque epistolam tanquam pri mum a se suaque sponte elucubratam iterum ad nos transmittat." S. Note 1.

"le vous aurais fait faire également une copie de l'acte de soumission susdit, s'il n'était absolument le même, que le premier avec les corrections et les additions que sa sainteté m'a communiqué et que Mr. Hontheim a toutes adopté a l'exception de celle-ci: et grainde merito monarchicum ecclesiae regimen a catholicis doctoribus appelletur. Je n'ai pas roulu insister sur cette addition, et pour ne point gêner sa conscience qui eût, dit-il, souffert de l'aveu d'une opinion théologique, dont il ne saurait se persuader, et parceque cette addition, prise dans le sens auquel l'église nous oblige d'y souscrire, se trouve déja en termes équivalents dans sa lettre, comme lorsqu'il reconnaît dans le saint siége une jurisdiction universelle et suprême sur toutes les églises, et parceque je crois, qu' aucun théologien français et très-peu parmi les allemands voudraient admettre cette proposition telle, quelle est énoncée. Car encore que tout catholique doive reconnaître, que le gouvernement de l'église est monarchique en un certain sens, plusieurs cependant n'admettent point, que l'église soit une monarchie pure, comme la proposition paraît le signifier, mais une monarchie tempérée à aristocratie. Il n'eût sans doute pas été difficile de persuader Mr. de Hontheim, de se déclarer pour ce dernier sentiment, qui est certainement très-orthodoxe. — Comme sa sainteté a exigé de Mr. de Hontheim, que dans son acte corrigé il ne fit point mention du précédent, j'ai cru aussi ne devoir faire aucune mention dans ma lettre ni de celle que je me suis déjà donné l'honneur de lui écrire, ni des deux brefs pairnels, qu'elle m'a fait la grâce de m'adresser depuis."21) Am 11. 3an. 1779.: "Es murbe ohne Zweifel überfluffig fein, Sie zu ermahnen, wie bas Wert, wozu Sie fich anerboten und welches Ihro papftliche Beiligfeit von Ihnen verlangen, unverzüglich bie Sand angulegen u. f. w. Wenn es mir nicht aus bem Schreiben Gr. papftlichen Beiligkeit vorkame, als miten höchstjelbe gefinnet, selbst Ihre Wiberrufung bekannt zu machen, so würde ich Ihnen an= taiben, es selbst zu thun; wenigstens scheint es mir, Sie sollten bei allen Gelegenheiten suchen, Ihre neueren Gefinnungen an ben Tag zu legen." Am 15. Jan. : "Die Freude, welche Ihnen bas vor wenigen Tagen an Sie überschickte papstliche Breve verurfachet haben muß, wird ohne Breifel beigebogenes Impressum 22) noch vermehren, indem es Ihnen wird zu erkennen geben, mit mas Troft und Frohlocken das väterliche herz Gr. papstlichen heiligkeit durch Ihre Wider: tulung angefüllet worden sei u. f. w. Meines Erachtens könnte gebachtes Impressum Ihnen bie fidmit Belegenheit geben, Ihre abgeanderten Befinnungen bem Bublifum auf eine fo leichte als auferbauliche Beise befannt zu machen, wenn Sie nämlich ebengebachtes Impreffum auf meine Unkosten neu auflegen ließen und halbens einen kleinen Hirtenbrief, oder wie man fonsten ben Auffat nennen wollte, vorsetten, worinnen Sie fürzlich 1) die Motiva berichteten, welche Eie jur Biberrufung bewogen, 2) Ihren Fehltritt aufs neue bereueten, 3) eine formliche Witerlegung Ihrer gefährlichen Schrift vermittelft gottlichem Beistande bem Publikum verpragen und 4) endlich in meinem Namen eben biefe Schriften unter einer fcweren Sunde verboten allen benenjenigen, die fonft verbotene Bucher zu lefen feine Erlaubnig haben, weil badurch ein sonst allerdings nothwendiges mandatum archiepiscopale contra libros Febroniaauf die ersprieglichste Weise erspart werben konnte." Um 21. Jan.: "Ihre papstliche Beiligfeit geben mir ben Auftrag, Ihnen bas jungft an mich überschickte Breve zu communiiten, wie auch in Bochftbero Ramen ein Exemplar berer Acten bes lettern Confiftorit eingubanbigen, welchem lettern Befehle ich aber icon' (nämlich am 15. 3an.) vorgefommen bin. Bermuthlich wird biefe neue Onabe ein Dankfagungoschreiben in Ihren Augen unentbehrlich maden." Um 24. Jan.: "Unangenehm ift mir, zu erseben, bag Sie mit ber Beife. womit Se papftliche Beiligfeit Ihren Widerruf befannt gemacht haben, einigermaßen unzufrieden find u. f. w. Es freut mich recht, bag ber Bebante eines von Ihnen zu verfaffenben und benen actis consistorialibus vorzubruckenden hirtenbriefe Ihren Beifall erhalten habe; ich erwarte Diefen Auffat mit Begierbe. Die Worte a unter einer ichweren Gunbe » mogen ausbleiben, wenn Sie es fo für gut finden. Jedoch halte ich es für unumgänglich nothwendig, die Febronianischen Buder nicht nur ju misrathen, sondern felbige auch aus erzbischöflicher Macht und in virtute

21) Die oben zu ben Briefen vom 17. Sept. und 17. Oct. ausgezogenen Breves und bas Schreiben bes Kurfürsten, burch welches fie veranlaßt waren. Ubrigens f. Note 17.

Comb

<sup>22)</sup> Acta in consistorio secreto 25. Dec. 1778. Walch, VII, 202—240. Es ist die Allocution mit ben beiden in den Moten 19 und 21 erwähnten Breves, dann ein Belobungsbreve an den Kurfürsten und ein ähnliches an H., beide vom 19. Dec. Daß die erwähnten Acta dem Publifum befannt würsten, icheint der Papst auch jest noch für überstüssig gehalten zu haben.

obedientiae auf bas ausbrücklichste zu verbieten. Das Placetum muß hernach zu Luremburg nachgesucht werden, wenn es auch sogar in pure doctrinalibus so gebräuchlich ift. Wird es abgeschlagen, so hat die Sache ebenso viel nicht zu bedeuten. Es wird das Verbot ohnehin in dem Luremburgischen bekannt werden, und wer im Stande ist, die Febronianischen Bücher zu-lesen, und dem noch einige Unterwürfigseit gegen die päpstliche und bischöstliche Autorität beiwohnet, weiß in diesem Fall schon, an was er sich zu halten hat." 23) Am 1. Febr.: "Der Aussag des zu erlassenden Vach habe ich barinnen, wie Sie aus denen Admarginatis 24) ist mir richtig zugekommen. Auch habe ich barinnen, wie Sie aus denen Admarginatis 25) ersehen werden, mehreres gefunden, welches meines Erachtens nothwendigerweise abgeändert werden muß" u. s. w. Am 25. Febr.: "Bon Wien wurde ich beristet, daß jene, so mit des Herrn Weihbischofs Wiberrusung nicht zufrieden sind, vorgeben, et sei diese Ihnen abgezwungen worden, und Sie hätten aus zeitlichen Absüchten die Ihnen bekannte Wahrheit verleugnet und abgeschworen. Man will Briese von Ihnen gesehen haben, worderschlich enthalten und woraus sich das zweite mithin klar solgern läßt. Es konnte dieser Rus in etwas wahrscheinlich werden, wenn der Herr Weihbischof gegen Ihre Freunde auch nur so sich äußerten, wie selbiger sich gegen mich in Ihrem letztern Schreiben herausgelassen sohne.

Alles spricht bafür, daß G., trot des Widerruss, seine Ansichten eigentlich nicht geantert hatte. Auch schrieb er an einen Freund: "Ich habe einigermaßen meine Schrift, den Justiaus Febronius, widerrusen, sowie sie ein weit gelehrterer Prälat widerrief, um Zänkereien und Widerwärtigkeiten zu entgehen. Aber mein Widerrus ist der Welt und der christlichen Religion nicht schädlich und dem römischen Hofe nicht nüglich und wird's auch niemals sein. Die Sase meiner Schrift hat die Welt gelesen, geprüft und angenommen. Mein Widerrus wird denkende Köpse so wenig bewegen, diese Sätze zu verleugnen oder zu verwersen, als so manche Widerles gung, welche dagegen Theologaster, Mönche und Schmeichler des Papstes geschrieben haben."26)

Aber der Papst feierte einen großen Sieg. Das Ereigniß schien in Rom so außerertenlich baß er fogar, was nur in ben feltensten Fällen üblich, die er entschuldigend anführt, am erften Tage bes Weihnachtsfestes Confistorium hielt, um ben Carbinalen Bericht zu erstauen. Mut Rosten ber apostolischen Rammer wurden die Verhandlungen dieses Consistoriums gebruckt 1) und an die Rlöfter und andere Unhanger versendet. Der Erfolg entsprach nicht ber Erwartung. Die österreichische Regierung verbot die Einführung und ben Nachdruck diefer Berhandlungen, weil, wie die Raiferin in der Verordnung fagt, "fie von mehr als einem Orte her in Erfahrung gebracht, durch was für unerlaubte Ranke dem Grn. v. S. ein vorgeblich freiwilliger Ditte ruf der Febronianischen Bücher abgenöthigt worden". Als der Auditor des Nuntius zu Dien, Graf Caleppi, ben Staatstanzler Fürsten Raunit fragte, ob Se. fürstliche Gnaden im wüßten, daß G. feinen Febronius widerrufen habe, war die Antwort: "Gat er ihn denn auf widerlegt?" Auch Spanien und Benedig verboten diefe Berhandlungen, fogar ber Rurfurft w Mainz erlaubte nicht, sie durch Nachdrücke zu verbreiten. Die "Gazetta universale" zu Floren gab in bem Bedrohungsbreve vom 12. Sept. jene Stelle, welche mit ewiger Ungnade broht. 26 Daneben las man folgende Schlußstelle ber triumphirenden Allocution : "Aus biesem alle fann Euch vorzüglich bieses klar sein, wie rein, aufrichtig und offenbar Febronius bekennt, 11 feinen eigenen Bufen gegriffen zu haben, und, was am meiften zu beachten ift, nicht burd irgent einen zeitlichen Vortheil gereigt, nicht burch Abnahme ber Rrafte geschwächt, bei unvermindent Geiftesftarte, ohne burch läftiges Bureben verleitet zu fein, fonbern einzig burch Erfenntnif Bahrheit bewogen, einzig burch hohere Gnabe erleuchtet, nur von bem Bunfche bes enigh Beile beseelt, mit ausgezeichneter Anstrengung seine Irrthumer verwirft, mit hochtem Gifte abschwört." 29) Der Journalist scheint die Drohung ewiger Ungnade für lästiges Butet

and the said

<sup>23)</sup> Diese Maxime haben sich die heutigen bairischen Monche und ihre Freunde auch gemerkt.
24 u. 25) Der Entwurf des Pastoralschreibens und die Admarginata, beibe merkwürdig genug, i. i. citirten Brieswechsel, S. 62—72. Von den letztern hier Folgendes: "Daß unterschiedliche Abanders gen und Zusätze dem Herrn Weihbischof von Rom zugeschieft worden sind, thut zwar in der Hauptial nichts, doch werden Sie sich erinnern, daß in dem zweiten Breve Sr. päpstlichen Heiligkeit an mhöchstbieselbe den Wunsch äußern, daß seine Meldung davon geschehen möge. Auch würde der Weihbischof seine dadurch mittels dieser Widerrufung erworbene Ehre um ein Merkliches vermindern Bgl. Note 22.

<sup>27)</sup> Die in Note 22 citirten Acta.

28) Ugl. Note 17.

29) "Ex quibus omnibus praecipue constare Vobis potuit, quam candido, sincero alq ingenuo animo in cor suum rediisse fateatur Febronius; et quod animadverti maxime deb non temporali ullo commodo illectus, non virium infirmitate fractus, non ingenio debilitati

gehalten zu haben. Wie, wenn er alle die Briefe des Aurfürsten, aus denen wir Proben mittheilsma, gekannt hatte? Der papstliche Nuntius zu Florenz erhielt Besehl, auf Genugthuung zu brinzam. Doch der Großherzog ließ, als um Audienz gebeten war, bedeuten, daß ihm der Besuch in jam andern Falle, nur in dem einzigen nicht angenehm sein würde, wenn etwas über die flomager Zeitung anzubringen wäre. H. war einmal aus Schwachheit bestegt. Man erlaubte sich upt gegen ihn einen sehr hohen Gebieferton. Er mußte die Erklärung geben, daß er "ganz iniwillig" widerrusen habe, welche am 7. April 1780 in die "Koblenzer Zeitung" eingerückt wurde. Ein öffentliches Blatt sagte darüber geradezu: "Die Personen, welche den Kurfürsten belagerten, hätten ihn Schlag auf Schlag (am 30. und 31. März) an H. schreiben und auf die unbedingteste Weise besehlen lassen, eine Erklärung zu schicken, die in ein öffentliches Blatt einzerückt werden könnte, nachdem der Kurfürst darin corrigirt hätte, was er für nöthig hielt." kuch in dieser Erklärung bemerkte man noch einigen Doppelstnn. Man deutete sie auch so. habe ganz freien Willen gehabt, zwischen dem Widerruse und der gedrohten Ungnade zu mählen.

Die unsererseits geben nur Thatsachen und überlassen bem Leser, zu urtheilen, nachsichtig iber ben verdienstvollen Greis, ber die Stärke nicht besaß, wie der zweiundachtzigjährige van Erm ind Clend zu wandern und darin zu sterben, Verleugnung der Wahrheit beharrlich abeliment; aber streng gegen jene, welche diese fordern, mit physischem oder moralischem Zwange,

und im Beifte bes herrn und Meiftere zu handeln mahnen.

Im Jahre 1781 erschien S.'s Commentar über seinen Wiberruf. 30) Wie konnte man infed zweideutige Ding besser würdigen als mit den Worten von zwei der trefflichsten kritischen Infitute unsers beutschen Baterlandes? "Das Buch ift", fagen bie "Göttinger Gelehrten Unmigm"31), "mit einem Fleiße und einer Belefenheit auch in neuern Schriften abgefaßt, die in imm jo hoben Alter Bewunderung verdienen." Und weiter unten: "Es bleibt boch im ganzen m ibr wichtiger Theil ber Sauptibeen bes altern Febronius feststehen. Der Papft ift nothig am ale Mittelpunkt ber Ginheit. Er hat keine Rechte, ale welche bie Kirche hat. Concilien find im dem Papfte. Allerdings gibt es Falle, wo Concilien ohne Papft und wider ben Papft mimifig find. Der Papst ist Beschüger und Bollstrecker ber Canones; er ist an bieselben ge= bunden. Die Bischofe haben ihre Rechte von Gott, die ihnen ber Papft nicht wider ihren Willen nehmen kunn. Der Papft übt viel Rechte, nicht weil fie aus bem gottlich eingesetzen Primat flufm, sondern weil sie ihm nach und nach eingeräumt ober stillschweigend überlassen worden. Grhunun dazu fein göttliches Recht; es wurde aber, fie ihm zu versagen, jest unbillig sein. Aber Glaubenstehren kann der Papst kein unverbefferliches Urtheil sprechen, b. i. er ist nicht un= miglid, welches nur die Rirche ift. Unter dem Namen der Rirche dürfen feine Rechte der Obrigfei= Im gefrantt werben" u. f. w. "Aber im gangen", fagt bie "Allgemeine Deutsche Bibliothef" 32), Aben wir den und immer noch, ob er gleich mit alutherischer Regerei» um fich wirft, ehrwur= Am Berkaffer fehr bedauert, als wir fahen, wie fammerlich er fich beugen, schmiegen und win= in mußte, um landesherrliche, papstliche und bischöfliche Rechte nur einigermaßen miteinander " vereinigen, um zugleich ein gehorfamer Sohn ber romifchen Rirche zu beißen und boch bie meffen Berbefferungen bes geiftlichen Rechts im romifch-fatholischen Deutschland nicht offenbar bestreiten, in wie viele neue Schwierigkeiten, Wiberspruche und üble Folgen er fich barüber twidelt hat. Doch hoffentlich ist dieses entweder das allerlette Buch dieser Art oder wenig= ins eins der letten, das in Deutschland geschrieben wird. Nach drittehalb hundert Jahren -benn fo lange ift es boch, daß ein Theil ber Dation bem andern zeigte, daß fie überhaupt nicht ötbig habe, vor irgendelnem Bischofe in ber Welt zu friechen — ware es boch endlich einmal eit, daß auch ber andere Theil zu friechen aufhörte."

Gule hoffnung! Den oben genannten gelehrten und ungelehrten Kapuzinern, Francisca= tn, Dominicanern, Serviten und Jesuiten ift unerwartet beigetreten ein Lehrer ber rhein= eußischen (!) Universität Bonn, Professor Walter, Ritter eines papstlichen Orbens. hier

30) J. Febronii Icti commentarius in suam retractationem etc. (Franffurt a. M. 1781).

31) Bugabe zu ben Göttinger Gelehrten Anzeigen, Jahrg. 1781, I, 242.

32) Anhang zu Bb. 37—52, S. 1451. Staats-Lexison. VIII.

e molestis inductus suasionibus, sed solo veritatis agnitione permotus, sola supernae grae illustratione perfusus, sola denique salutis suae desiderio incensus, errores suos singui studio rejiciat' summaque contentione ejuret."

fein Sauptargument. 33) Es ift "Diebrauch ber Geschichte, bag man aus bem Leben ber Rirde einen bestimmten Zeitraum, namentlich bie brei ersten Jahrhunderte, berausgriff und die for: men, die fich damals gebildet hatten, als das Ideal und ben Maßstab aufstellte, wonach auch die Einrichtungen ber jesigen Zeit zu beurtheilen feien, gleichsam als ob die Vernunft ber Rirde nich in jenem Zeitraume erschöpft hatte". Man muß gestehen, fo vornehme Argumente konnten bei Walter's Vorgangern nicht vorkommen; benn biefe frommen Männer hielten boch wenig: ftens, mit uns Ratholiken allen, driftliche Religion und Kirche für etwas auberes als einel Men: ichenwerk. Die von ber Gottheit felbft von Anbeginn ber geoffenbarte und burch ben Munt bes Berrn und Meisters bestätigte unabanderliche Gefengebung zu erforschen, hielten bieber alle Theile für die Aufgabe. Darum, weil diese ewig aller Menschenhand unantaftbare Gesethgebung in der Umgebung des herrn und Meisters selbst und unter den unmittelbaren Schülern seiner Umgebung und ihren nächsten Nachfolgern noch nicht verkannt war, darum greifen sobann wir unsererseits jene noch nicht entarteten Jahrhunderte beraus. Doch angenommen mit Walter. bie Rirche sei blos Menschenwerk und man muffe baber "als echter hiftoriker seinem Stoffevon Jahrhundert zu Jahrhundert folgen", thut er biefes, indem er lediglich ftatt ber erfim bei Jahrhunderte die mittlern herausgreift und alles ignorirt, was seitdem sich ereignete! Taker wird wahr bleiben, was jene Stimme ber ,, Allgemeinen Deutschen Bibliothef" 34) ausgesprechen: ". S.'s Widerruf hatte fo gang und gar feine Folgen, wie fie der romifche Sof erwarten modie, daß vielmehr eben die Grundsäpe des geistlichen Nechts, welche Febronius ehemals so nachtrud: lich behauptet hatte und welche im katholischen Deutschland immermehr ausgebreitet worten waren, seit seinem Wiberrufe; fatt erschüttert zu werben, noch freier gelehrt und auf bad Rit-

denwesen und wiber ben Papft felbft angewendet wurden."

Ubrigens hatte B. wieder eine beffere haltung angenommen und, wie es scheint, selbft jem Rurfürft, ber ja balb nachher bie Emfer Bunftation genehmigte. Denn ber lettere foriblam 17. Nov. 1781 an ben Papft 35): "Aus Deiner Beiligfeit Schreiben vom 13. Da fibeid ersehen, daß Dein Urtheil über den Commentar des Febronius mit dem meinigen volltommen übereinstimmt. Die Befehle, welche es Dir gefiel mir burch baffelbe Schreiben zu verfunden. wurde ich fo fcnell als gern vollzogen haben, wenn ich nicht gefürchtet hatte, bie Ruge ober ber Berweis, ben Du zu geben befiehlft, möchte mehr ichaben als nugen. Gewiß, hatte es ibm nicht an der in feinem Widerrufe fo hochgepricfenen deutschen Aufrichtigkeit (sinceritas) gefehlt, " war fein Brund, es fo empfindlich aufzunehmen, bag feine neuern Unfichten feierlich bem Coni ftorium ber Cardinale, ja ber gangen Welt befannt gemacht wurden; fein Grund, in feine Umlaufsschreiben, welches er ben Confiftorialverhandlungen voranschickte 36), die von mir ib gemachten Ausstellungen unberücksichtigt zu laffen; fein Grund, lugenhaft vorzugeben, er burch Drohungen Deiner Beiligkeit geschrecht worden, und diese Berleumbung an ben faile lichen Gof zu bringen; fein Grund, zu ben über ben Widerrufeact felbft verbreiteten folia men Gerüchten fo treulos zu schweigen; fein Grund, ben Commentar ohne mein Wiffen brud gu laffen, ben fo unrichtig betitelten; benn wer wird Commentar über ben Wiberruf ein 1888 nennen, welches einzig bazu unternommen icheint, um ben Wiberruf zu entfraften? 3ch unter ließ nicht , ihm zu bedeuten, wie fehr diefes fein Benehmen von ber Sandlungeweife eines tes lichen Mannes abweiche, ja ich bemühete mich, ihn mehrmals burch ernften Tabel an feine Pflu zu erinnern; aber ich hielt für gefährlich, mit einem Manne, ber, wie gewöhnlich die Meun ftolz und ichlau ift, es in einer Beit aufe Außerfte zu treiben, in welcher er bie Dadte felbe offen fein Syftem beschüten fieht. 3ch glaube, baß es, zumal in diefer betrübten Beit, fluger! feine fernern Erklärungen zu verlangen. Denn nebft bem, bag es ungewiß ift, wie genau. aufrichtig, wie beharrlich er Deiner Beiligkeit Folge leiften werbe, fo werben auch bie redigit bigften Erläuterungen einigen nur neue Wiberfpruche icheinen, wahrend andere verleumtet behaupten werden, man habe ne einem schwachen, geistesfranken Greise abermals abgezwund Doch ba Deine Seiligkeit die Berausgabe bes Commentars nicht ignoriren fann, bamit " Stillschweigen für Genehmigung gelte, jo leugne ich nicht, daß berfelbe misbilligt werden fa ja vielleicht muß" u. f. f. In dem Beischreiben an den Nuntius ist hinzugefügt : S. selbst b es vielleicht zuerft gefagt 37), daß fein Widerruf eine Wirkung ber ihm gemachten Drobun

37) Sind etwa die wichtigen Rachrichten in den frangofisch geschriebenen Correspondenzartiteln

<sup>33)</sup> Walter's Lehrbuch des Kirchenrechts, §. 3, Note. 3.
35) Coup d'oeil oder Blick auf den Emfer Congres u. s. w. Aus dem Französischen (Duffell 1788), II, 54 fg.
36) Bgl. Note 24 u. 25.

iei. Der Papft moge fein Misfallen nur aus allgemeinen Gründen zu erkennen geben, ohne in

tas Umftändliche ber verwerflichen Gähe einzugeben.

Das lette Jahrzehnd seines hohen Alters lebte H. in Ruhe. Er legte nicht, wie Weiblich und Abelung sagen, seine Würde als Weihbischof nieder, sondern behielt sie dis an fein Ende, versichtete in der Regel alle Geschäfte selbst, und an ihn allein gingen alle Sachen aus dem Lurems burgischen. Nur in einzelnen Verhinderungssällen trat Herhain an seine Stelle. So wahr ist, mad seine Grabschrift sagt: "In provectissima etiam senectute cunctis adhuc animi et miris odhuc corporis viribus pollens." Die Grabschrift nennt ihn Herrn in Montquintin, Couvreux, Rouvrou und Dampicourt und setzt dahinter "etc." 38) Die zuerst genannte Herrschaft war sein gewöhnlicher Landsty. Hatte er diese vier Herrschaften et cetera schon vor seinem Wider: wie erworden? Bei Annäherung seines Todes erklärte er vor allen geistlichen und weltlichen Beamten, daß er immer im katholischen Glauben und nach bessen gelebt habe und auch datünsterben wolle. Er starb den 2. Sept. 1790.

Hörigkeit, s. Leibeigenschaft.

Jugenotten. (Kirchenverfassung ber französischen Brotestanten; bie mehr als hundertjährigen Religionskriege in Frankreich.) Luther's muthiger Kampf ind in ganz Mitteleuropa die lebendigste, freudigste Theilnahme. Aber bei der Ausführung im einzelnen traten bald Meinungsverschiedenheiten über einzelne Nebensragen hervor, die in jenet erst dämmernden Zeit für unendlich wichtig gehalten wurden, so wenig sie später, bei weiterm Boranschreiten der Ausslärung, auch nur ernstlich beachtenswerth erscheinen konnten. So ergab sich denn bald eine Spaltung unter den Anhängern der kirchlichen limgestaltung selbst. Die in Sachsen ausgestellte Lehre erlitt Abänderungen in der Schweiz, wo die von den beutschen abweichenden, zumal politischen Verhältnisse (die republikanischen Institutionen im Gegensatze uben monarchisch=absolutistischen, wie sie seit dem Ende des Mittelalters sich zu entwickeln bezonnen) dem Geiste des Volks eine nicht unwesentlich von jener verschiedene Richtung zezehn batten.

Als bedeuten ofter Führer ber in Helvetien neuentstandenen Consession erscheint (zumal nachdem Zwingli gefallen) Johann Calvin, ein Mann, in mannichkacher Beziehung gebildeter und weständiger als Luther, aber ohne dessen alle hemmende Schranken niederschmetternden, aggessio vorandringenden Geist und weit mehr von kalter inquisitorischer Verfolgungssucht millt, als zu einem fast universell zu neunenden Kampfe, wie der sächnische Resormator, geeigenet. (Nan erinnere sich der pfässsischen Greuelthat gegen den auf den Scheiterhausen geschleupe ten Servet.) Calvin war es, der die neue helvetische Lehre dem Wesentlichen nach constituirte. Die volitischen Einrichtungen, denen die wichtigsten Schweizerstädte hauptsächlich ihr Ausblühen verdankten und an deren Begründung in Genf Calvin selbst großen Antheil hatte, führten bei der neuen Kirche der Form nach zu freiern Einrichtungen, als die Luther's waren, sowie überzies der in jenen Städten erlangte höhere Grad geistiger Entwickelung auch dem Wesen nach einen mehr geistigen (wenigstens von manchen anderwärts noch beinahe heilig geachteten Formen besteiten) Cultus bilden ließ.

So war benn die Lehre Luther's mehr für die damaligen Bewohner des mittlern Deutschland, jene Calvin's mehr für die gewerbsteißigen, vergleichsweise aufgeklärtern, an freiere Formen gewöhnten und nüchternen (bem leeren Pompe abholben) Einwohner des größern

Thils ber Schweiz geeignet.

38) Schlözer's Staatsanzeiger, XV, 224.

Bur nämlichen Zeit, als in Deutschland und der Schweiz der reformatorische Geist mächtig bervorbrach, gaben sich Strebungen gleicher Art auch in Frankreich kund. Aber sie wurden durch die herrschenden Gewalten zunächst untergedrückt. Schon im Jahre 1529 endete der kühne Berquin zu Paris auf dem Scheiterhausen. Farel und Calvin selbst, geborene Franzosen, kamen nur als Flüchtlinge nach der Schweiz. Die Regungen im französischen Bolke aber dauerten sort und sanden bald neue Nahrung, besonders von Genf aus. Viele Angehörige der höhern Stände, des Adels und der Gelehrten, fühlten das Bedürfniß einer kirchlichen Anderung. Bald schlossen sich ihnen die Bürger gewerbsteißiger Städte an (namentlich in Meaux, Bourges und Paris lelbst). Wo einige Bildung sich verbreitet hatte, da empfand man schmerzlich die crasse Uns

Bald, VII, 455 fg., und Schlözer's Briefwechsel, VII, 275 fg. — die wol von der frangofischen Ge- fanbtichaft herruhren — auf Mittheilungen G.'s gegründet?

wissenheit der Mehrzahl ber vorhandenen Priester und suchte Abhülfe, indem man sich für bie nur der Form nach neue Lehre erklärte, welche eine Wiederherstellung des mahren Christen:

thume erftrebte.

Diese ber bisher herrschenden entgegengesette Lehre ward von ihren Bekennern die resormirte (in der Folge wol auch die helvetische oder calvinische) Consession genannt. 1) Ihre Anshänger in Frankreich wurden Hugenotten geheißen, ein Name, der vermuthlich aus den politischen Wirren der Genser herstammt, wo die Partei der Eidgenossen (Eidgenots) zum Andenken an den Gründer derselben in der genannten Stadt, Besançon Hugues, auch Huguenossen genannt worden sein sollen, und deren Namen man, da sie als die Versechter der neuen Ideen überhaupt erschienen, auch auf die Gleichgesinnten in Frankreich übertrug. 2) liberhaupt erscheint Genf lange Zeit gewissermaßen als Hauptort der neuen Lehre. Hierher wendete man sich mit allen wichtigern Bedenken, in jeder Noth und bei jeder Bedrückung; sier war die Hauptbildungsschule der reformirten Geistlichen, und da bei dem Austommen einen neuen religiösen Lehre eine mindestenst an Schwärmerei grenzende Begeisterung nicht sehlen kann, so sah man ganze Scharen für die neue Lehre erglühender Franzosen nach jener Sust wallsahrten, um sich an der Quelle des gereinigten Glaubens zu belehren, auszubilden, zu wössen

und zu ermuthigen in jener vielfachen Bedrängniß, die fo bald über fle bereinbrach.

König Franz I. von Frankreich hatte anfangs die Verbreitung des Calvinismus mit Glich: gultigkeit angesehen. Alle fich aber die Bahl der Bekenner deffelben mit reißender Schnelligkeit vermehrte, ging fein Streben babin, die gesammte Erscheinung, bald befordernd, bald nieder: brudenb, als Mittel zu seinen selbstherrischen, bespotischen Zweden so zu benuten, wie es jeine allen Rücksichten des Wölkerwohls fremde Politik bald in dieser, bald in jener Weise zu erfordern schien. Erheischte einerseits bas Bündniß mit Beinrich VIII. von England und den deution protestantischen Fürsten gegen Karl V. ein Dulben ber neuen Lehre, so gebot andererseits die Ruckficht, welche ber König wegen Wiebererlangung bes Herzogthums Mailand auf bie Sim mung des Papstes zu nehmen hatte, ein Verfolgen berselben; und während er im Jahn 1534 auf bem Punkte stand, Melanchthon aus Deutschland zu berufen und — wie es in jenen Beitin noch geschen konnte -- eine neue, die protestantische Confession kurzweg zur herrschenden p machen, nahm er gleich im nächstfolgenden Jahre keinen Auftand, deren Bekenner versch gen und abschlachten zu lassen. Er pflegte, wie Barthold 3) richtig bemerkt, gegen die Reformit ten glimpflicher zu verfahren, folange er beutsche Gulfe brauchte, und fand es für gut, bieblutigfte Verfolgung gegen fie zu verhängen, wenn die Protestanten in Deutschland fich mit dem Raifer verständigten. Erst gegen Ende seines Lebens gelang es den ihn umgebenden Prieftern, einen eigentlichen Fanatismus in ihm zu erwecken; die Verfolgung der Calvinisten ward nun um 11 graufamer, ba Franz nicht nur Rebellen in ihnen erblickte, fondern auch die in gang Europa lauf getabelte Schande seines Bundnisses mit dem Sultan hierdurch zu verlöschen suchte.

Die Maxime, aus Staatsflugheit die Reger auszurotten, pflanzte sich auf die Regierunf seines Nachfolgers, des schwachen Seinrich II., über. Diesen wußten besonders die von den ehr geizigsten Planen erfüllten Guisen — die sechs Söhne des Herzogs Claudius v. Guise — in allen Beziehungen zu lenken, sowol durch den Beichtstuhl (der zweite Bruder war des König Beichtvater) als durch Maitressen. Sie wütheten aber gegen die Protestanten, da sie in diese ein Hinderniß für ihre Plane erblickten. Die sast allmächtige Maitresse Diana v. Poitien Herzogin v. Valentinois, ihre Verwandte, half um so eifriger bei diesem Werke der Versolzum mit, als man ihr viele Güter vertriebener oder gemordeter Hugenotten zur Besohnung verschaft Nach dem Edicte von Châteaubriand war es bei Todesstrasse verboten, calvinistische Vücher sowebreiten, insbesondere sie aus der Schweiz nach Frankreich zu bringen, ja man ging bereis weit, die Parlamentsmitglieder, welche sich gegen Versolzungen der Calvinisten aussprache in die Bastille zu werfen, von wo man einen derselben (du Bourg) unter der folgenden Rezien die Bastille zu werfen, von wo man einen derselben (du Bourg) unter der folgenden Rezien die Bastille zu werfen, von wo man einen derselben (du Bourg) unter der folgenden Rezien der

3) Barthold in bem Berfe: Deutschland und bie Sugenotten.

- Congli

<sup>1)</sup> Im französischen Kanzleistil bezeichnete man sie in der Folge als die religion prétendue résorme 2) S. das sehr klare und gründliche Werk von G. Weber: Geschichtliche Darstellung des Calvin mus im Verhältniß zum Staate in Genf und Frankreich dis zur Aushebung des Edicts von Nan (Heidelberg 1836). Andere Herseitungen der Benennung Hugenotten sind noch gezwungener. Neiner berselben bezeichnete der Ausbruck eine kanultuarische Wenge, anknüpfend an König Hug (Hugo Capet's) "wilde Jagd". (Nanke, Französische Geschichten, erklärt sich für diese Herleitun Die Benennung selbst galt vielsach, doch wol nicht immer und unter allen Verhältnissen als Schim name. Sie ist jedenfalls die historische geworden.

rung jum Richtplate schleppte. Ein Zeichen, wie Absolutismus und Bigotismus bie Unab-

hängigfeit ber Richter achten.

Ungeachtet aller Bedrückungen breitete fich ber neue Cultus mit fast unglaublicher Schnellig: fit aus. Schon in biefer Zeit gab es in ganz Frankreich kaum irgendeine bedeutende Stadt, in welcher berfelbe nicht feine Rirche gehabt hatte. Insbesonbere waren die Reformirten gahl= rich und machtig in der Normandie, zu Nantes und Rennes; an den Ufern der Loire, zu Blois, Courd, Angerd; in Poitierd, Languedoc und Guvenne; in ben cevennischen Gebirgen, zu Montpellier und Nimes; auch in Borbeaux, Lyon, Rheimis, Orleans und Bourges. Bon ben ein= ulnen Stabten zeichnete fich ferner Montauban im Guben, vor allen aber bie reiche und bluhmbe handelsstadt Larochelle aus, beren Municipalrechte fie gleichsam zu einer Freistadt er= boben. Im Jahre 1562 gab es in Frankreich 2150 reformirte Kirchen, ein Beweis, wie fehr die neue Lehre ben Beburfniffen ber Zeit entsprach, ba biefe Verbreitung keineswegs, wie fo oft

in Deutschland, burch ein fürftliches Machtgebot berbeigeführt mar.

Ime barbarischen Verfolgungen trieben die Calvinisten dahin, auch in politischer Beziehung im Stellung einzunehmen, wie es bei rubiger Dulbung nicht gefchehen ware. Der Despotismus till muthwillig einen Kampf hervor, der ihn mehrmals an den Rand des Untergangs brachte und gang Frankreich mit einigen Unterbrechungen weit über ein Jahrhundert lang mit Mord und Verwüstung erfüllte. "Bom Staate verfolgt und unterbrückt", sagt Weber sehr treffend, mußten biese kirchlichen Gemeinden ihre Angelegenheiten selbst ordnen, hatten kein Oberhaupt, als bas fie fich felbst gaben, und theilten alle gleiches Recht und gleiche Gefahr. Gewöhnt, fich im Gegensage met ber Landesregierung zu feben, mußten fie auf eigene Gintracht bebacht fein. Gie bilbeten eine confoberirte Republif in einem monarchischen Staate, ba fie ihre firchliche Beifaffung, die an Wollendung fogar die genfer übertraf, auch auf ihren burgerlichen Buftand autbebnten" (vie lmehr: überall durch die weltliche Gewalt zurückgestoßen und verfolgt, waren ne gezwungen, auch ihre bürgerlichen Berordnungen selbst zu ordnen, und zwar so, daß sie stets bereit sein konntem, die Bedrückungen zurückzuweisen; nichts war da natürlicher als eine Ubernagung ber beim Religionswesen angenommenen repräsentativen Formen auch auf die Verwaltung ber welklichen Angelegenheiten). So erlangten benn allmählich republikanische Ideen Undmitung, und icon aus dem Jahre 1548 besigen wir eine Druckschrift — unter dem Titel "Le Contr'un", won La Boetie, bem vertrauten Freunde Montaigne's- welche die Ohnmacht ber Ronige im Bergleich mit ber vereinten Rraft ber Bolfer andeutet und mit bem Gebanken ichließt, M, menn auch die Freiheit der That nach verschwunden sei, beren Idee boch ewig im Geiste der -Gebildeten leben averde. 4)

Noch mangelte eine allgemein bindende Ordnung der äußern kirchlichen Verhältnisse. Diese mard in der ersten allgemeinen Synode zu Paris, zu welcher alle reformirten Kirchengemeinden Branfreiche Abgeordnete fendeten, im Dai 1559 in 40 Artifeln festgestellt. Die Sauptpunfte waren: 1) Jebe Gemeinde besitt die Souveranetat ihrer Rirche; bemzufolge find alle Glieder unter fich gleich, und ebenso hat keine Kirche einen Vorzug vor ber andern. 2) Die Kirchen. gemeinde wählt aus ihrer Mitte als Repräsentanten einen Nath der Alten und die Diakonen. Efterer hat bem Confistorium alle Disstande anzuzeigen, bie er beim Bolfe mahrnimmt, und ebenso alle Beschluffe bes Confistoriums ber verfammelten Gemeinde zur Bestätigung ober Ber werfung vorzulegen. Den Diakonen liegt die Sorge für die Kranken, Gefangenen und Armen sowie bie Ratechisation im Sause ob; überbies halten fie bei Berhinderung des Geiftliden bie Betftunde ober lefen einen Abschnitt aus ber Bibel vor, ohne Predigt. Die Wahl ju beiben Stellen ift auf Lebenszeit, beshalb bie Entlaffung von benfelben ohne Buftimmung bet firhlichen Gemeinde unftatthaft. 3) Ein Confiftorium forgt fur Aufrechthaltung ber reinen Lebre und eines reinen Lebensmandels ber Gemeinbeglieber; es wird aus einem Ausschuffe ber Allen und ber Diakonen gebilbet. 4) Die brei Behörben — Confiftorium, Rath ber Alten und Diafonen — folagen ben Gemeinden bie anzustellenden Beiftlichen vor. Bei einer Berwerfung find bie Brunde anzugeben, über beren Gultigfeit die Provinzialsunobe entfcheibet. 5) Diese Provinzialinnoben verfammeln fich jährlich zweimal, gebilbet aus ben Geiftlichen jeber Rirche, nebst je einem Senator ober Diafon. Sie haben Zwiste zwischen ben Gemeinden und ihren Beiftlichen zu entscheiben, beren Lebensmanbel zu prufen und fie vom Umte zu entfernen. Doch fteht lettere Befugnig bei gemeinen Laftern auch ichon bem Consistorium zu. 6) So oft ber Buffand ber Rirche es erforbert, werden Generalsmoben zusammenberufen. Iche Proving

a support.

<sup>4)</sup> Weber, a. a. D. Sismondi, Histoire des Français, Bb. XVII, gibt Auszüge aus biesem Buche.

fendet zwei Beiftliche und zwei Senatoren zu berfelben. Die Generalfynode entscheidet in allen

Angelegenheiten ber Kirche in letter Instanz.

Schon war der Calvinismus in ganz Frankreich verbreitet, als auch einige Glieber der herrschenden Familie, namentlich die Bourbons und Chatillons, sich demselben geneigt zeigten. Da diese Zuneigung aber bei den meisten nicht sowol auf innerer Überzeugung beruhte, als vielmehr durch politische Rücksichten veranlaßt war, um der Macht der Guisen unter einem Erfolg verheißenden Paniere entzegentreterzu können, so verließen denn auch wieder die meisten jene Sache der Hugenotten, sobald ihnen klar ward, daß hier Opfer gebracht werden mußten, während auf der andern Seite ein glänzender Lohn erwartet werden durste.

Als 1559 Franz II., ein funfzehnjähriger Knabe, auf den Thron gelangte, hatten bie Guisen in Berfolgung der Hugenotten völlig freie Hand. Man rechnet, daß in dieser Zeit schen mehrere Tausende ermordet wurden. Diese Barbarei reizte natürlich zum Widerstande. In der Verschwörung von Amboise (März 1560) hatten sich meistens Hugenotten betheilig. Der Anschlag mislang, und nun ward die Verfolgung mit gesteigerter Buth fortgesetzt. Fast die ganze königliche Familie vergnügte sich, den hinrichtungen ver Calvinisten beizuwehnen; das Edict von Romorantin (Mai 1560) entzog den Parlamenten die Entscheidung in Religionssstreiten und überwies alle Untersuchungen wegen Reperei den Bischösen; der häupter der Reformirten aber suchte man sich bei der Versammlung der Generalstände zu bemächtigen und die ganze Partei womöglich mit Einem Schlage zu vernichten.

Diese Plane vereitelte der Tod Franz' II. (5. Dec. 1560). Statt des zehnjährigen Knaben Karl IX. herrschte nun als Regentin dessen Mutter, die schlaue Katharina von Medici. Sie befolgte anfangs ein System der Milde, nicht aus liberzeugung, sondern aus Gründen der Bolitik, um sich eine Gegenstütze wider die Macht der Guisen zu verschaffen. Das sogenanme Edict vom Juli verbot zwar noch immer die religiösen Versammlungen der Calvinisten bei Todesstrase und Vermögensconsiscation, setzte aber den gehässigen Denunciationen Schranken und verhängte wegen Ketzerei die Strafe der Verbannung. Dies galt damals schon

als Milbe!

Die Hugenotten wurden fühner. Sie hielten ihre Verfammlungen öffentlich und bemidtigten fich an einigen Orten ber katholischen Kirchen. Das Edict vom 17. Jan. 1562 gestam ihnen die Befugniß der Ausübung ihres Cultus außerhalb der Städte unter gewissen Beschrän:

fungen zu.

Allein halbe Zugeständnisse genügten keinem Theile. Die Parteiwuth stieg. Es entstand das Blutbad zu Baffy in der Champagne (1. März 1562), wo die Leute des Gerzogs v. Guik die in einer Scheune versammelten Hugenotten überfielen, 60 von ihnen niedermegelten und 200 verwundeten. Die Guisen bemächtigten sich barauf der Personen des Königs und det Regentin. Der erste Religionskrieg begann mit allen Greueln eines solchen. Doch vermodie fein Theil den andern entschieden zu bestiegen; so kam denn im März 1563 der Friede von Amboise zu Stande, demzufolge ber höhere Abel auf seinen Gütern die reformirte Religion me ausüben durfte, im übrigen aber dieselbe auf die Hausandacht beschränkt, doch in jeder Proping an einem Orte besonders gestattet sein sollte. Doch dieser Friede war von kurzer Dauer. 9120 wie vor wurden Sugenotten niedergemegelt, und der Gof suchte fich der Saupter der Calvinifica treulos zu entledigen. Da griffen biese wieder zu den Waffen. Doch auch der zweite Religions frieg führte zu keiner Entscheidung, sondern endigte mit dem am 23. März 1568 zu Longjumen abgeschloffenen fogenannten hinkenden Frieden, durch welchen jener von Amboise bestatigt ward, der That nach aber überhaupt gar nicht zum Vollzug gelangte. Darauf (noch im Spall herbst 1568) begann ber britte Religionefrieg. Die Calvinisten erhielten auch biesmal mi früher icon von England und bem protestantischen Deutschland aus offen Unterftugung, 14 Ratholiken ebenso von Spanien (Alba in den Niederlanden), ja der Papst ließ sich sogar be wegen, bie Beräußerung von Kirchengutern zu gestatten, unter ber Bedingung, daß beren Grita (etwa anderthalb Millionen Livred) zur Ausrottung bes Hugenottenthums verwendet merbe Indeß führte der Rampf doch zu feinem wesentlichen Ergebniffe, sondern endigte, infolge de Uneinigkeit unter ben Sauptlingen ber foniglichen Partei, mit bem Frieden von St.= Germail (im August 1570), burch welchen ben Sugenotten, neben ben frubern Bugeständniffen, w Sicherheit die Städte Larochelle, Montauban, Cognac und La Charite auf zwei Jahre ein geräumt und ihnen auch die Erlangung aller Staatsamter gestattet wurde. Der fatholischet Beiftlichkeit follten fie aber ben Behnten entrichten und bie fatholischen Feiertage außerlid beobachten.

Uber die innern Triebfebern ber nun folgenden Ereignisse liegt immer noch ein Schleier ausgebreitet. Verschiedene Geschichtssorscher haben in der neuern Zeit wiederholt denselben zu winn versucht, nach unserer Ansicht nicht mit vollständigem Erfolge. Allerdings ist die siehere fast allgemeine Annahme widerlegt, als ob der Hof schon beim Abschluß des letzten Vertrags den tücksischen Plan einer Vernichtung der Calvinisten durch Überfall gehegt hätte. Benn aber hinwieder jene furchtbare Greuelthat der Bluthochzeit einzig und allein auf die Erbitterung der Königin Mutter gegen den Admiral Coligny zurückgeführt werden will, meduch sich in raschester Auseinandersolge alles so entwickelt habe, wie die Veranlasserinsische furz zuvor weder beabsichtigt noch auch nur geahnt ), so sprechen dagegen doch manche noch seineswegs widerlegte Thatsachen und die hohe Unwahrscheinlichkeit, daß eine so weit sich ausdehnende surchtbare Action ganz plöglich als Plan ausgetaucht und sosort sast überall

habe jur Ausführung gebracht werden können trot jedes Mangels an Vorbereitung.

Auffallend bleibt es immerhin, wie man die bis dahin so sehr verfolgten Hugenotten in ein Giduheitsgefühl einzuwiegen und wie man ihre bisherige Wachsamkeit einzuschläfern fuchte; wie man fie an den Hof lockte und mit Gunstbezeigungen überhäufte. Thatsache ift es ferner, 185 der Herzog v. Alba schon im Jahre 1565 auf dem Bayonner Congres der Königin= Mutter den Borichlag eines Uberfalls und einer Ausrottung ber Sugenotten machte, ben dieselbe timils zwar von fich wies, gleichwol aber forgfam in ihrem Innern bewahrte. Stets sprach sie davon, daß sie Rache nehmen werde an den Hugenotten; gerade im vertraulichen Verkehr pflegte ne an das Beispiel ver Königin Blanca zu erinnern, die Reper und Nebellen zugleich nieder= gworfen und die Macht ihres Sohnes erneut habe; bedeutungsvoll hob sie hervor, wie sie dus in einer alten Chronik gelesen. Bezeichnend ist es ferner, wie die Königin=Mutter bem metianischen Gesandten einst ihre Besorgniß ausdrückte, die Hugenotten könnten erfahren, daß ihr biefe Geschichte bekannt sei und baß sie sich mit berselben beschäftigt habe. angelegter Plan vorhanden war, so hielt man denselben fehr natürlich vor allen geheim, be nicht Mitwisser sein mußten. Es beweist baber nichts, wenn dieser und jener Vertreter lubelischer Interessen vorgängig von der Sache nichts erfuhr. Gleichwol war der päpstliche Legat Carbinal von Alessandria auf einmal schon am 6. März 1572 im Fall, unerwartet berichten zu können, daß er mündlich gar keine üble Aluskunft erhalten habe, und der nachmalige Pup Gemens VIII., der jenem Cardinal zur Seite stand, gab näher an: der König habe gefagt, annichts, als sich noch an seinen Feinden zu rächen, und habe kein anderes Mittel als duft. Im hinblick auf solche Thatsachen ist es unbegreiflich, wie die neueste Geschichtschreibung ed als etwiesen darstellen will, daß die ganze Greuelthat nur auf die Ermordung eines einzelnen Mannes — Coligny's — abgesehen gewesen sei, und daß, nachdem diefer Morbanschlag mis: lungen, die Königin=Mutter fich nur durch die ihr brohende Gefahr, ihren Einfluß zu verlieren, willeicht jogar vom Hofe verwiesen zu werden, ungeahnt und unabsichtlich zu der furchtbaren Erweiterung ber Blutthat gebrängt geseben habe.

Wir blicken auf ben Gang ber Ereignisse unmittelbar. Eine Vermählung bes jungen Bringen heinrich von Navarra (bes nachmaligen heinrich IV.) mit Margarethe, ber jüngsten Shwester bes Königs, sollte als letter Beweis ber gegenseitigen Eintracht gelten. Konigin=Plutter betrieb ganz besonders diese Vermählung und drang darauf, daß die Dobpit ju Paris vollzogen würde. Bergebens waren die Warnungen einiger Weiterblickenm! Auffallend war der plößliche Tod der Königin Johanna von Navarra, einer der auß= gezuchneisten Stützen der Protestanten. Manche maßen diesen Tod einer Vergiftung bei, wofür sich jedoch keine Beweise ermitteln lassen. Da erfolgte ber (von ber Königin = Wlutter und den Guifen angezettelte) Mordanfall auf den alten edeln Admiral Coligny. wahnten fich bie Saupter ber Sugenotten noch ficher, weil fie fich auf bie gute Gefinnung des Ronigs verliegen. Doch bieser war burch seine Mutter zu einer Sinnesanderung gebracht worben, indem fie ihm Gefahren vorspiegelte. Rachdem am 17. Aug. 1572 jene Bermablung stattgefunden und mahrend die Feierlichkeiten noch immer fortbauerten, ward am Conntage, am 24., in ber Bartholomausnacht jene furchtbare Greuelthat, welche in ber Beidichte gewöhnlich unter bem Namen ber Parifer Bluthochzeit aufgeführt wird, zur ichredlichen

5 3000

<sup>5)</sup> Ranke hat wesentlich beigetragen zu bieser Auffassung. Bermittelst "vaticanischer Quellen" hat man bieselbe in ber jüngsten Zeit zu unterstützen gesucht, wobei es von vornherein sehr unwahrscheins lich bleibt, daß biese Quellen sammtlich und ohne Ausnahme erschlossen worden seien.

Ausführung gebracht. Man begann bamit, während ber Dunkelheit Bewaffnete in die Boh: nungen ber ausgezeichnetsten protestantischen Ebelleute bringen und diese meuchelmorben zu lassen, unter ihnen insbesondere ben biebern Coligny. Das Würgen bauerte in der Hauptstadt brei Tage und drei Nächte hindurch und ward während der nächsten zwei Monate fast in ganz Frankreich nachgeahmt, insbesondere zu Meaux. Orleans, Angers, Tropes, Bourges, LaCharite, Lyon, Toulouse und Rouen. Viele Tausende schuldloser Menschen wurden von ihren eigenen Landsleuten abgeschlachtet.

Die niedrigsten Angaben schäßen die Zahl der ermordeten Calvinisten auf 30000, Sully spricht von 70000, andere sogar von 100000. Der berühmte Nechtslehrer Cujacius schäme sich nicht, die Greuelthat in einer Druckschrift zu vertheidigen. Za, was noch stärker, einige Hoftheologen des Kurfürsten August von Sachsen trugen kein Bedenken, in ihrem anticalvinistischen Fanatismus für das Lutherthum zu erklären, daß die Gefallenen keine Märtyrer sein, sondern das über sie gekommene Blutbad als gerechte Strafe für ihren calvinistischen Absall

verdient hätten!

Die in der jüngsten Zeit erfolgten Veröffentlichungen "nach vaticanischen Quellen" behaupten, ber König habe hintennach "eine lange Vorbereitung und Absichtlichkeit nur geheucht"; ber papstliche Gesandte Salviati habe sich allerdings anfangs dabei gebrauchen lassen, spater aber den Vorgang der Wahrheit gemäß berichtet. Der Hof rechnete sich die That zum Berdienk an, "als hätte man die Protestanten aus Liebe zur Religion umgebracht". Er hielt dies zugleich "für die beste Entschuldigung". Dem englischen Hofe gegenüber erklärte der König das ganze Creigniß als durch einen Privatstreit zwischen den Guisen und Coligny herbeigeführt. Als dies nicht genügte, erfand man eine "weitverzweigte Verschwörung der Hugenotten", der man, hi der Stärfe dieser Partei, "auf keine andere Weise habe zuvorsommen können". Und nun schen man sich nicht, dem offenen Verbrechen zahllose Justizmorde anzureihen, indem jest die Suge notten auf dem Greveplage nicht mehr als Ketzer vermittelst des Scheiterhausens, sondern als Hochverräther vermittelst des Galgens hingerichtet wurden!

Der furchtbare Terrorismus bewirkte nun allerdings, daß viele Calvinisten, freilich zumeist nur für den Augenblick, zum Katholicismus übertraten, unter ihnen selbst der junge Kinig von Navarra. Undere zogen es vor, unter tausenderlei Gefahren und oft ihr ganzes Vermöger im Stiche lassend, heimlich aus ihrem Vaterlande zu entstiehen; und diese großentheils durch Gewerbsteiß ausgezeichneten Leute wurden mit Freuden in England, der Rheinpfalz und ber Schweiz aufgenommen, wo allmählich ganze Gegenden durch sie in einen blühenden

Buftanb famen.

In Frankreich selbst aber war die neue Lehre durch jenen Schlag keineswegs vernichten. Wiele Calvinisten flüchteten sich in ihre festen Pläte und in unwegsame Gebirgsgegenden, wo sie überall den heldenmüthigsten Widerstand leisteten. Ihr Hauptbollwerk war das tapien Larochelle, auf dieses daher auch der Hauptangriff ihrer Gegner gerichtet. Mit einem ihn liberzeugungstreue würdig belohnenden Glücke schlugen die braven Bürger, wenngleich estmall hart bedrängt und selbst von England bereits als rettungslos aufgegeben, nicht weniger all neun durch die seindliche Land: und Seemacht unternommene Stürme ab. Unter den keinden mangelte Eintracht. Es mußten die Königlichen endlich die Belagerung auscheben und in den am 24. Juni 1573 abgeschlossenen Frieden sowol Duldung der Gewissensssseit in gas Krankreich als auch öffentliche Ausübung des reformirten Gultus in den den Hugenome eingeräumten drei Sicherheitsplätzen Larochelle, Montauban und Nimes zugestehen, woch diese drei Städte eine fast vollkommene Unabhängigkeit erlangten, indem in ihnen keine keing lichen Statthalter zu besehlen, sie vielmehr ihre eigene Gerichtsbarkeit und bewassnete Nach haben sollten.

Bu diesem Ergebnisse hatte die moralische Wirkung nicht wenig beigetragen, welche be Runde von der entsetzlichen That im Auslande hervorgebracht. Die französische Regierung beurste in ihren auswärtigen Beziehungen der Unterstützung sowol der protestantischen Fürst Deutschlands als der Königin von England. Daran hatte man nicht gedacht. Natürlich ward Erbitterung an den protestantischen Hösen nun allgemein. Die Königin Elisabeth insbesonde erklärte dem französischen Gesandten de Lamothe-Fénelon, daß sie dem Bunde mit Frankrientsge, da sie dem Borte seines Königs nicht ferner vertrauen könne, und sie forderte die pritestantischen Fürsten Deutschlands zu einem Bündniß für Nettung der noch vorhandenen hug notten aus. Gegen solche Nachtheile bot die Freundlichkeit des Königs von Spanien und d

Softet 9 feine gruigende Bergutung, um fo weniger, als man gerade fraufficefriet bas fingile fenuge, zurch übertrieben Gulterungen der That um Bergofferung ber Igd ben benetzen bie frangoliffig Regierung bei den Arverlauften noch verhöfere zu mochen. Die übentrien bie frangoliffig Regierung bei dem La id ber Barpl Greger Mit eigem Gratulanntgefandricatien an ben frangolifden König fendeten, richtete ber franzöfisch ohr iverigjud nem Bupft formitig und anderudlich die Bilte, die Aberiel bertfelben auf eine gefrage um Git zu erfoheren auf eine gefrag der ber fangoliffe, de ber gegien bereits abgegangen fin sollte, sie gurück, de von ber prorefluntischen Währen die follemmen Beneggrinde unterflelt wernu wöhen. Der Cardinal Ergar Drifto hater fertlich bie Allem bereit überfreitteten;
na der ward ihm zu Baris ein gesucht talter Empfang zu Theil, wobei fich ber Gofgungefernte.

Am feben wir den Calvinismus gerade nach jener Greuelthat, die ihn vernichten sollte, ich begründer denn je zwor. Die Brage wegen religibler Feribeit versam fic immer entikidner mit der politischen. Die Regierung ward offen der Abficht befolutigt, einen oriennlichen Dehpotismus in Frankreich einsibern zu wollen, ein beillofe Gireken, auf das fich das den begreichnus in Frankreich einsibern zu wollen, ein beillofe Gireken, auf das fich das

Adigienegebot bes "Gehorfame gegen bie Dbrigfeit" nicht ausbehne

teffentifden Lebre auf jebe Beife,

Der fechete Religionstrieg war von furger Dauer, ba ber Konig bie Ubermacht ber Liguiften mmrimehr furchtete. Der Rampf enbigte im September 1577 burch bie Berfunbigung bee

<sup>5)</sup> Err Papit veranstallere Broceffionen und Gebete, um Gott zu bauten fir dag gloreiche Greigemein eine gestellt der Bereiche Bereich eine gestellt der Bereich gestellt der Bereiche Bereich gestellt der Geschlicht gestellt gestellt der Geschlicht gestellt der Geschlicht gestellt gestellt

Ebicts von Poitiers, burch bas bie Sugenotten ungefähr wieder in bas nämliche Rechisverhalt:

niß famen wie vor fieben Jahren durch ben Frieden von St. : Germain.

Dit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung (bes fiebenten Kriegs) rubten nun bie Maffen eine Reihe von Jahren hindurch. Aber allenthalben herrichten Mistrauen , Sag und Erbitte: rung. Beinrich von Navarra, jum Protestantismus längst guruckgefehrt, suchte ale haupt ber Calvinisten einen allgemeinen Bund unter fammtlichen protestantischen Mächten zu Stande gu bringen. Sein Bemühen blieb erfolglos. Dagegen gelang es ben Guifen, ben Bund ber Lique mit verftärfter Rraft aufleben zu machen, ja fie ichloffen fogar 1585, gleich einer felbftanbigen Macht, einen förmlichen Vertrag mit Philipp II. von Spanien ab, welcher Vernichtung tet Protestantismus und die Anerkennung bes Carbinals von Bourbon als Thronfolgers bes fin berlosen Könige (sonach mit Ausschluß Seinrich's von Navarra) zum Zweck hatte und mobil sich Spanien zu einer Subsidienzahlung an die Liguisten von 50000 Thlen. monatlich wie pflichtete. Der König felbft ward (7. Juli 1585) zu bem Vertrage von Remours genothigt, burch ben er jeden andern als den katholischen Glauben bei Todesstrafe und Vermögensconfis cation verbot, alle den Calvinisten gemachten Zugeständnisse unbedingt widerrief und ihnen nur die Wahl zwischen Bekehrung und Verbannung ließ. Gegen ben König von Navarra sprach der Papft ben Bann aus, was ihn feines Thronfolgerechts berauben follte und seine Untenhanen von der Pflicht des Gehorsams gegen ihn entband. Begreiflich führte dies zu einem neuen Rriege (1587). Die Hugenotten, der Zahl nach die Schwächern, gewannen dennoch (unter Beinrich von Navarra bei Coutras) zum erften mal eine große Feldschlacht. Aber ber wichtige Sieg blieb unbenugt, da Heinrich unmittelbar darauf nichts Besseres zu thun wußte, als in ten Armen einer Maitreffe zu ichwelgen.

Unterdeß trat der Plan der Guisen, Heinrich III. zu entthronen, immer klarer hervor. Der König selbst floh vor dem Herzog v. Guise aus seiner Hauptstadt (Tag der Barrikaden, 12. Mai 1588). Dennoch glaubte er die Forderungen der Ligue bewilligen zu müssen, und so matd benn in dem "Edict der Union" vom Juli 1588 nochmals die gänzliche Ausrottung des Calvinikmus verkündigt. Aber die Eintracht dauerte nicht lange. Der König sah bald kein anderes Rettungsnittel, als daß er den Herzog Heinrich v. Guise (23. Dec. 1588) unter der Ihir des königlichen Gemachs niederstechen, dann auch dessen Bruder, den Cardinal, ermorden ließ.

Db bie Königin = Mutter eines natürlichen Todes gestorben, ift zweifelhaft.

Aber diese Gewaltthaten, weit entsernt, das Ansehen des Königs wiederherzustellen, brachten ganz Frankreich in offenen Ausstand. Die Sorbonne erklärte das Bolk des Eides der Treut gegen den Herrscher entbunden; es bildete sich die Heilige Union, an deren Spipe der Herzog v. Mayenne, der dritte der Guisen, gestellt ward. Do von allen Fractionen der Katholiken verlassen, ja verwünscht, blieb dem König keine andere Wahl, als sich (was erst nach schwerem innem Kamps geschah) den Protestanten in die Arme zu werfen. Siegreich drang nun der mit ihm verbündete König von Navarra gegen Paris selbst vor. Diese Hauptstadt ward umzingelt; bespie sollte verschont bleiben von der ihr durch den grausamen Herrscher zugedachten Rache. Gin fanatischer Mönch, Jacques Clement, erdolchte ihn am 1. Aug. 1589.

Die Häupter beiber religiösen Parteien zeigten immer deutlicher, daß ein rein weltliche Streben die Haupttriebseder ihrer Handlungen sei. Der Cardinal Bourbon ward als Karl von den Guisen zum König proclamirt, ungeachtet der nähern Ansprüche des Königs von Ne varra, und dieser hinwieder, um seine Herrschaft über Frankreich zu sichern, trat am 25. In 1593 freiwillig zur katholischen Kirche über, rief selbst die aufangs vertriebenen Jesuiten nat Frankreich zurück und führte die katholische Lehre sogar in seinem Stammlande Bearn sormlich wieder ein, indem ihn der Papst unter diesen und andern die Protestanten bedrückenden Bedin

gungen ale Berricher anerkannte.

Heinrich IV. war unverkennbar verständiger als die meisten seiner Zeitgenossen von beitet Parteien. Er wußte sich über die theologischen Vorurtheile und die beschränkten Begriffe M

<sup>7)</sup> Als charafteristisches Zeichen bes damaligen Culturstandes mag angeführt werden, daß man Processionen von nackten Menschen veranstaltete. Gine solche fand am 14. Febr. 1589 in der Pfarrei Et. Ricolas des Champs zu Paris statt, bei welcher mehr als tausend Personen beiderlei Geschlechts, Missener und Weiber, Jünglinge und Mädchen (alle völlig entblößt), zu sehen waren. Ein gleiches Schamspiel ward am 24. Febr. den ganzen Tag lang wiederholt. In der Folge führte man dieses standalle Schauspiel auch des Nachts auf. Die Pfarrer wurden nicht selten aus dem Schlase ausgejagt, um der Zug zu führen. Ein Geistlicher von St. Wustache, der einige Gegenvorstellungen machen wollte, ward als Keper behandelt.

ningen Katholiten und Brotestanten gleichmäßig binvegguiehen, allerdeings weit mehr infolge jurn natüldem Gutmilfbigleit (off auch feiner morallich verderfolden Leichfertigfelt), alls are villfammen flat begründerten diebern Grefenntille. Sein Benefunen war in der Jaubefigde im Behühat für Frankreich, weil die aussichtlestliche Begünstigung der einen oder der andern San den Bürgertries verewigt, Brankreich noch mehr, als es ohnehin ichon geschehen war, seinlich absen wie der

Min bennoch finden wir die Befchwerben und da Mibrauen der Sugeneiten gegen ihn nichtege genubol. Sie batten für ihn Gut und Butt geopfert, weil fie mit ihm den Sieg hn Sade ju erringen gehofft, jest aber, wo er König geworden, erwied er fich der alten Aufric mun gebet logar dem Padrb beren Unredrückung; und obrol er delefe Befejberchen niemals erficht zu elligiechen judte, fo dache er boch auch nicht im entfentleich vatun, das große Wort erwährechtigung beiber streitenden Kirchen (Gewissensfreiheit im vollen Umfang) ausguttung.

de ben Anichein nach von ihrem erften fichter verfalfen und verrathen, lebte im vielen komfin ber (burch ben blübendem Juftand bes freien holland befondert genächte) alte Gened weber auf, dem Guben und Subweifen granterisch in einen jeibfandigen Breiffaat unter nach gener auf erften gener bed ben unter bed bei meisten jeden berbeife beier Binn mauchen weben zu weit ging, glaubten boch bie meisten iedenfalls auf ernfliche Bertheibigungsampth bedacht jein zu mulfen; es fanden zu beiem Behuf viele Bertamulungen der Reforsen falt, und man fprach bereifs mehrfach von Wiederergreifung der Wassen. Die haltung in famotien werde eine bedenken

unter biefen Berbaltniffen gefcab es, bag Beinrich IV., nach langern Berbanblungen tin Gauptern ber Reformirten, bas Cbict von Rantes erließ (13. April 1598). Daffelbe bebet auf 92 Mrtifeln, benen noch 58 weitere, fogenannte gebeime, beigefügt maren, und brei Gra Mangeidreiben (brevels), folgenden mefentlichen Inhalte: Die tatholifche ift bie berrichenbe aufreligion ('); bagegen wird bie reformirte in ber Art gebulbet, bağ bie Gbelleute mit bom Gerichtebarfeit Diefelbe frei auf ihren Befigungen ausuben burfen; Die andern Coelleute a ihren Bohnungen und unter Bulaffung von bochftene 30 Berjonen, fofern biefelben abreit Ramilie geboren , und auch biefes nicht im Bereich ber Bellaungen boberer fatho-In Gedeute. Mugerbem ift bie Ausübung bes calvinifden Gultus in ben Orten, wo biefelbe Ber alaftig mar, auch ferner geftattet, ebenfo überhaupt in jedem Gerichtebegirt (bailliage) Boutend an einem Bunfte. In Baris aber auf einer Strede von funf Stunden in ber Runbe Mit Mudubung verboten, ebenfo in einer Reihe anderer Stabte, welche fich bie Ratholifen Madmagig vorbehalten hatten (Rheime, Chalone, Soiffone, Gene, Beauvaie, Touloufe, am, Agen, Berigueux, Rantes u. f. m. Die Reformirten muffen bie fatholiften Feiertage Mabten und ben Bebnten an bie tatholifden Beiftlichen entrichten (!). Bur Dedung ihrer Miden Beburfnife fonnen fie fich felbft besteuern, und ber Ctaat gibt ihnen einen jahrlichen bitag von 45000 Thirn. Die Broteftanten haben im übrigen bie namlichen burgerlichen the mie bie Ratholifen, find auch zu allen Amtern julaffig. Debrere Barlamente merben gur Alle mit calvinifden Richtern befest. Alle Urtheile gegen bie Sugenotten, welche feit bem Die Genrid's II. erlaffen murben , find nichtig erflart. Die Ghen ber reformirten Geiftlichen fi gullig, bod haben bie Rinder feinen weitern Anfpruch ale auf bas Dobiliarvermogen und Mirungenichaft ber Altern (!). Die feften Orte, welche Die Sugenotten in Befit baben, bleis abre lang in ihren Sanben. Die Calviniften burfen, um ihre Sache ftete bei hofe gu Mitten, fortmabrent zwei Abgeordnete bafelbft unterhalten.

Soc fielhe diese halbe Makregel war für die bisher so vielsach bebrückten Sugenotten eine kleiben, gunächs draum, word die Reglerung zum ersten mal dost, wood die ihnen gewährte, di veilich volltagen wissen wie der den die die die Verlerfanten jest um so mehr nach viel skenn, als ihre Zahl in den langjährigen blutigen Kämpsen, bei den Merssiagungen aller I wastlig zusammangeschwalzen word. Während wan zur Sich ver Vergentschaft für Karl IX. in Frankreich über 2000 reformirte Kirchen zählte, waren im Mai 1598 nur noch 760 übrig Doch belief sich die protestantische Bevölkerung angeblich (wol zu hoch geschätzt) noch immer au zwei Millionen.

So lebten benn die Hugenotten die ganze übrige Dauer ber Regierung Heinrich's IV. hin burch ruhig und ungestört. Ihre Kämpfe beschränkten sich jest auf die Verhandlungen bei des Synoben, bei benen aber alle Fragen ber Politif und jeder Verkehr mit auswärtigen Fürste ausgeschlossen sein nußten; auch durften die (alle drei Jahre einmal stattsindenden) General

fynoden nur auf die Einberufung bes Konige bin abgehalten werben.

Die Verbindung der Hugenotten unter fich (ber sogenannte Hugenottische Bund) löste fit indeß in dieser Epoche nicht auf, erlangte vielmehr in einigen Beziehungen eine größere inner Stärke. Die Calvinisten verwendeten ihre Geldmittel, nächst den nothwendigen Ausgaben, im Berstärkung ihrer besestigten Pläte oder zur Aufführung neuer, sodaß sie allmählich an Siere heitsorten, Burgen und einzelnen Forts über 200 besaßen (wovon die meisten freilich ganz und bedeutend und nur mit 6, 8, 10 oder 12 Mann Besatzung); sodann aber nicht minder zu herstellung eines tüchtigen Unterrichtswesens, da sie die Volksbildung als die sesses ihrer Sache betrachteten. So unterhielten sie drei Hochschulen (zu Saumur, Montauban unt Nimes), drei Akademien (zu Pau, Sedan und Dhe) und in seber Provinz ein resormittel Gemasium (collége). Viele französische Calvinisten dieser Zeit zeichneten sich durch gründliche Elebrsamseit aus.

Dieser Zustand der Dinge währte unter der Regentschaft, nach Heinrich's IV. Ermordung ohne wesentliche Veränderung fort. Die Regentin, Maria von Medici, haßte zwar die nicht Lehre, sah sich aber von anderer Seite zu sehr in Anspruch genommen, als daß sie an eine eigenziche Verfolgung der mit kluger Mäßigung sich benehmenden Hugenotten deusen konnte, obnes

es allerdings nicht an einzelnen Rechtsfränkungen fehlte.

Indeß hatte eben selbst das Edict von Nantes nur einen Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit, nicht den Frieden selbst gebracht. Ludwig XIII., obwol erst ein vierzehnjähriger Knabe, der stieg als volljähriger König den Thron. Die Macht der Jesuiten begann nun in ungemeinen Ausbehnung sich zu entfalten. Offen redete man bei den Neichsständen von unbedingte sinführung des Tridentiner Concils, sonach von Vernichtung des Calvinismus. Da ließen führung des Calvinismus. Da ließen fichte Hugenotten verleiten, an einem Ausstand der Großen gegen die Regierung theilzunehmen. Sie erlangten zwar durch das Edict von Blois (Mai 1616) eine Bestätigung jenes von Nantes und außerdem verschiedene minder bedeutende Versprechungen, von nun an lastete aber auch der hat bes Königs auf ihnen.

Bald wurden die Verleyungen bes Edicts von Nantes zahlreicher und greller als bister Man verleitete protestantische Richter an den gemischten Parlamenten und ebenso protestantische Commandanten der Sicherheitsplätze, zum Katholicismus überzutreten, und bewahrte ihm dann gewaltsam ihre Stellen. Der König legte in Festungen der Hugenotten katholische statung, ja er übersiel 1620 mit Wassengewalt Navarra, vernichtete den Calvinismus ta selbst, gab die dortigen Kirchengüter der katholischen Geistlichkeit zurück und hob die Selbst digkeit und alle Privilegien des Landes auf, das kurzweg in eine französische Provinz vermeister

belt marb.

Durch solche Vorgänge ans seiner Ruhe aufgescheucht, trat ver Hugenottische Bunt du Ermächtigung des Königs zu einer allgemeinen Bersammlung in Larochelle zusammunden Rudwig XIII. erklärte blese Versammlung für rebellisch. Es war im Mai 1621, elf Jahren Heinrich's IV. Tode, als der Kampf auß neue losbrach. Die Truppenmacht der hugenwird (wahrscheinlich übertrieben) zu etwa 50000 Mann angegeben (von denen nur 3800 den 200 festen Blägen lagen); iene des Königs war zahlreicher, und man hatte viele Anüber ver Resormirten insgeheim gewonnen. Neben ver Uneinigkeit verbreitete sich auch der Vernunter den Vornehmen im Heere; ein Ort nach dem andern sank widerstandslos in die Genlader Königlichen; wenige Besehlschaber bildeten eine ehrenvolle Ausnahme. So ward St. 300 d'Angely nur nach hartem Kampf erobert und die Festen Larochelle, Montanban und Mod pellier von den Königlichen vergeblich belagert. In letztgenannter Stadt kam endlich am 19. Id 1622 ein Friedensvertrag zu Stande, dem zusolge der Hugenottische Bund im wesentlichen westellen durfte. Ferner blieben alle außerordentlichen Bersammlungen unterist und die Abhaltung der ordentlichen ward von der königlichen Genehmigung abhängig gemaßt

Wie gewöhnlich ward auch diese Abereinkunft alebald verlegt, inebefondere indem bie Renig

liden bei Larochelle und Montvellier Forts erbauten, von denen aus fie diese Hauptbollwerke m Calvinisten stets bedrohten. Der im Jahre 1624 zur Leitung ber Staatsgeschäfte gelangte Eminal Richelien strebte vor allem nach Herstellung der unbeschränkten Königsgewalt; eine amilide Folge bavon war es, bag er auf völlige Vernichtung bes Bundes ber Sugenotten aus: ang. So griffen benn biefe, augenscheinlich bedroht, noch gegen Ende bes Jahres 1624 murdinge zu ben Waffen. Der Kampf war diesmal in den Augen des Auslandes so sehr ein mitischer, daß die Reformirten von den Spaniern, die Königlichen aber ganz offen von ben gollindern und Englandern unterstützt wurden. Der am 5. Febr. 1626 geschlossene Friede be= white im allgemeinen ziemlich auf den alten Bedingungen, enthielt aber für Larochelle die harim Benügungen, einen königlichen Intendanten aufzunehmen, der katholischen Geistlichkeit ihren fruhern Guterbefig in biefer Stadt gurudzugeben, alle feit 1560 neu errichteten Festungs: witte ju ichleifen und fein bewaffnetes Rriegsichiff in ihrem Safen zu halten. Bori bagegen blieb fteben.

Allin Richelien betrachtete diesen Frieden von vornherein und mit vollem Bewußtsein blos all ima Waffenstillstand, den er im günstigen Augenblick brechen wolle. Religiöser Fanatis: aus multe ihn nicht; um aber seinen hauptplan auszuführen, bie schrankenlose. Ronigsgewalt ihn gang Frankreich herzustellen, mußte er ben letten Reim von Selbständigkeit bei ben Sugeannen vernichten. Diese Absicht ließ sich nicht verkennen. Als er baher Boranstalten zu beren Belbringen traf, fuchten ihm die hugenottischen Baupter, ber Bergog v. Roban und Soubife, but einen Bertrag mit England zuvorzukommen. Sie eröffneten, von einer britischen gand= 3 Seemachkunterftust, im Sommer 1627 bie Feindseligkeiten. Aber ber feige und unfähige muhe Anführer, herzog v. Buckingham, schien nur gekommen zu fein, um bie hugenotten min Zeit in das Berderben zu fturgen. Schmachbebeckt zog er, ohne nur irgendetwas ver: at m haben, mit feiner ganzen Dacht über bas Meer zuruck. Zett war benn ber Moment ingetreten, die Unabhängigkeit der wichtigften Sugenottenstadt Larochelle zu vernichten. Vom 8. Aug. an ward es umzingelt und vom 8. Nov. an mit aller Macht zu Wasser und zu Lande histert.

Doch bier, wo ber Muth und die Ausbauer freier Burger zu besiegen war, sollte ber Triumph nicht so leicht fein, wie fast überall, wo das Geschick eines Ortes von einzelnen Vornehmen abhing, beren moralische Berberbtheit sich gewöhnlich burch Feigheit ober Berrath kund 146. Die tapfern Burger bes freien Larochelle, voran ihr braver Burgermeifter Guiton, wiber= fanden lange allen Bersuchungen ber Lift wie ber Gewalt. Durch 13 Forts ward jeder Zugang ton ber landseite, burch Aufführung eines ungeheuern Dammes ebenso ber gange Safen ge= unt, jeder Berkehr von außen mit bem hartbebrängten Ort sonach burch bie Koniglichen un= Blid gemacht. Die übrigen Streitfrafte ber Sugenotten waren nicht im Stanbe, Larochelle mifeten, und zwei Flotten, die nacheinander von Englands Ruften nach biefer Gegend abgilen, zeigten fich nur, um feig, ohne irgendeinen ernftlichen Gulfeverfuch wieder in bes Meeres eme zu verschwinden. Bon allen Seiten aufgegeben und verlaffen, fab fich denn endlich bie gludliche Stadt, nicht durch die Macht des feindlichen Schwerts, fondern durch die furchtbare acht einer seit drei Monaten wuthenden Sungerenoth, zur Ubergabe genöthigt. Bon ben -20000 Einwohnern, welche Larochelle beim Beginn ber Belagerung noch zählte 8), aren nur 6 - 7000 am Leben und von ihnen faum mehr 100 im Stande, bie Baffen zu ilten. Es war am 28. Oct. 1628, als die Capitulation abgeschlossen ward. Man erlangte tar Berzeihung für das Bergangene und bie Zusicherung eines Gestaltens bes resormirten Mtue, die Stadt verlor aber alle ihre Freiheiten, ihre Mauern und Gräben wurden ver: htet, fie mußte Steuern an den Konig bezahlen, durfte feine Fremden mehr aufnehmen und bihren Haupttempel in die Rathebrale eines fatholischen Bischofs verwandelt.

Mit biefer hugenottischen Bundesstadt fiel ber lette Rest der burgerlichen Freiheit in unfreich. Insbesondere gab es nun fein selbständiges Communalwesen mehr; die naturge= Be feste Grundlage eines freien Staats, die Autonomie der Gemeinde, war in Frankreich für Mer ausgetilgt. Mit unbeschränkter Allmacht gebot von nun an bas absolute Königthum über weiten Gebiete bes Reichs. Denn auch bie übrigen, meift ichwachen Wiberftanbeversuche ber Ministen waren burchaus erfolglos und bienten nur bazu, bie Greuel eines Religionstriegs

and the second

<sup>8)</sup> Bei ber Belagerung von Larochelle im Jahre 1572 war die Einwohnerzahl 72000 gewesen. ber Bolkegablung von 1861 betrug fie erft wieber 18900. Mit ber Freiheit hat die Stadt ihre ale eingebüßt.

länger fortzuerhalten. "Das fruchtbare schöne Land zwischen ber Rhone und ber Baronn war der Schauplatz eines verheerenden Kriegs; seine Fluren hatten basselbe Los wie Deutsch lands Gesilbe zur nämlichen Zeit. Sengend und brennend zogen die Feloherren aus einer Gegend in die andere, machten blühende Landstriche zu Wästen und nährten ihre Heere von di Habe des Bolfs."

Aller Aussicht auf Erfolg beraubt, beugte fich endlich felbst der fühne, thatkräftige herzo v. Rohan. Es kam am 27. Juni 1629 zu Alais ein unter dem Namen des Gnadenedick von Nimes bekannter Friede zu Stande, welcher den Calvinisten die Fortbauer der im Gin von Nantes gewährten kirchlichen Rechte zusicherte, ihnen dagegen das letzte Zeichen politische Selbständigkeit raubte, indem nicht nur ihre Städte alle Festungswerke verloren, sondern ihne auch das Recht, Versammlungen zu halten, entzogen ward.

Richelieu hatte seine Absicht erreicht. Ihm wie seinem Nachfolger Mazarin, obwol beite Geistliche waren, genügte dieses; sie zeigten nirgends einen fanatischen Bekehrungseiser. Die Protestanten wußten die Duldung zu würdigen, welche sie genoffen, und so waren sie est gerade die zur Zeit der Fronde (1651) ben start erschütterten Königsthron retteten, indem sich die kriegerische Jugend der Hugenotten, namentlich sogar Larochelles, als die tapfersten Bencheidiger

ber Sache bes Ronigs im Rampf gegen bie Macht ber Großen erprobte.

Nach solchen thatsächlichen Beweisen, daß sie ruhige, friedliche Bürger seien, schützte sie bei Hof um so mehr vor Verfolgung, je rühmlicher sie sich durch ihren Gewerbsteiß und ihre Sitten reinheit auszeichneten. Fast alle Handwerfe und Manufacturen höherer Art wurden allein wit ihnen betrieben, insbesondere Eisenarbeiten in Sedan, Papierfabrifation in der Auvergne und Angoumois, Lohgerberei in der Touraine, Luxusarbeiten in der Umgegend von Paris, Lein: wandweberei in der Normandie und Bretagne, Seide=, Sammt= und Tassetsabrifation in Toure und Lyon u. s. w.; sie verbreiteten Wohlstand in allen von ihnen bewohnten Gegenden.

Aber dieser Zustand eines aufrichtigen Rechtsschutzes währte nicht einmal 30 Jahr lang. Unterm 21. Mai 1652 war das Edict von Nantes neuerdings bestätigt worden; doch scholl 1657 begannen von seiten der Regierung selbst mancherlei Bedrückungen und Beschränkungen Insbesondere verbot man den Reformirten, ihre Colloquien zu halten, und der auf der Normischen 1659 nach Loudun zusammenberusenen Nationalsunde ließ die Regierung erössen, der Kostenersparung wegen künstig keine fernern mehr gehalten würden; man möge die Ber

fugniffe ber einzelnen Provinzialsynoben erweitern.

Doch erft von Mazarin's Tob an (Frühling 1661) begannen die Bedrückungen allgemeine zu werden. Bergeblich, daß der die Industrie unterstützende Minister Colbert die Calviniter als die gewerbsteißigsten Einwohner des Reichs, zu schützen suchte; es gelang der Zesultenpartit den König Ludwig XIV. (ben nur friechende Schmeichelet oder eigene Geistesbeschränktheit wie Großen nennen mochten) mehr und mehr zu umgarnen, seinem Bigotismus immer weiter Zugeständnisse gegen die Hugenotten abzugewinnen. Anfangs dachte er nicht an könnliche Auchebung des Edicts von Nantes; aber die Erlaubniß, auf alle nur nicht mit offener Gewalt wir knüpste Weise Beschrungen vorzunehmen, führte schon zur Anwendung der gehässischen und abscheulichsten Mittel. Man hielt sich jede Beschränfung und Bedrückung erlaubt, die im swon Nantes nicht wörtlich untersagt war. Ganz in der Art, welche wir in den Reactionsprüben der Neuzeit im politischen Leben praktisch kennen lernten, berief man sich abwechselnd den Buchstaben des Edicts oder auf den Mangel einer ausdrücklichen Bestimmung, wond damit ausreichte, bald auf den Sinn und Geist der Urfunde, welchen Sinn und Geist man stürlich, oft mit wahrem Hohn in dieselbe hineintrug.

Die ärgsten, empörendsten Befehrungsversuche wurden aber erst seit 1679, von der Inter in Anwendung gebracht, als Louvois Minister wurde und die Maintenon, des Königs Mainiste die Herrschaft über diesen stolzen Fürsten erlangte. Jest hielten die Bekehrer alles sürte laubt, "indem sich Gott jedes Mittels bediene". Bei der Regierung fand keine Beschwerde, kink Klage der Bedrückten mehr Gehör. Es waren im Vergleich noch "unschuldige" Mittel, wem man softematisch den Übertritt der Reformirten zum Katholicismus mit klingender Mingerkauste. Es sand sogar allmählich allenthalben ein wahrer Kinderraub statt, indem man ist List und Gewalt protestantischen Altern ihre Kinder entriß, um sie in Klöster zu schleppen win den Lehren der alten Kirche erziehen zu lassen. Die mehr herangewachsenen versührte min auf die mannichsachste Weise, und die den Kindern (bis zum siebenten Lebensjahre herab) ent lockte Erklärung, zum Katholicismus überzutreten, genügte, um die Altern zu zwingen, sie Matholicismus überzutreten, genügte, um die Altern zu zwingen, sie Matholicism zu behandeln und bedeutende Unterhaltsgelder für sie zu bezahlen. Eine Regierung

oder vielmehr ein bespotischer Selbstherrscher, ber auf solche Weise die heiligsten Bande ber Natur zwischen Altern und Kindern zerreißen ließ, achtete begreislicherweise auch kein Eigensthumstrecht. Es erfolgten Besehle auf Besehle, welche dem Katholiken, besonders den Neubestihrten, Geldvortheile zum Nachtheil ihrer calvinistischen Mitbürger zuwendeten. So gestattete man ihnen einen dreisährigen Aufschub zum Bezahlen ihrer Schulden an diese; den Neubekehrsten wurden die Steuern und Abgaben auf mehrere Jahre ganz erlassen und den Hugenotten zu ihrigen aufgebürdet; die gemeinschaftliche Schuld eines Bekehrten und eines Protestanten

mußte letterer allein tragen u. f. w.

Soon im Jahre 1679 erschien eine Berordnung, nach welcher alle Calvinisten, die ihre Befebrung verweigerten, fammtlicher Amter und Burben verluftig fein follten. Rach einer Beringung vom folgenden Jahre durften protestantische Frauen nicht einmal mehr Gebammen sein. Dann beschränkte man den Hugenotten sogar den gewöhnlichen Gewerbebetrieb, indem man sie in dirgends mehr Meister werden ließ; bas Handwerk ward von der Religion abhängig gemacht! Imminten burften, nach einem allgemeinen Verbot, feine fatholischen Dienstboten mehr haben. Rin Calvinist konnte mehr Vormund werden, sodaß die Erziehung der Waisen unbedingt m die hande ber Katholiken gelegt war. (Man bedenke, mit welchen Gefühlen der von der Bobrheit seiner kirchlichen Lehre überzeugte Calvinist auf seinem Sterbebette nach ben Waisen Miden mußte, die er zurücklassen sollte!) Alle protestantischen Spitäler und Armenanstalten nutten aufgehoben; es ward ben Confistorien sogar verboten, ihren Armen und Aranken Unter= mbung zu reichen, indem diese in die katholischen Spitaler gebracht werden mußten. Gine Berannung von 1680 gebot ben Sugenotten, wo jemand ihres Glaubens gefährlich frank liege, den Beamten der Regierung und ben katholischen Geiftlichen, Missionaren und Monchen ben Juritt zu gestatten, um die Bekehrung bes Sterbenden zu versuchen; ben Arzten und Apothe= im war geboten, alle ichweren Erfrankungefälle von Calvinisten zu diesem Behuf amtlich angugigen. (Welche fürchterliche Scenen mußte ber Fanatismus hier, am Tobtenbette, herbeiführen!)

Bon früh an ging die Jefuitenpartei darauf aus, die Schulen der Calvinisten zu vernichten, wem fie allerdings ihre Sache nicht besser fördern konnte als durch Beschränfung bes Wissens,

durch Geifeedverfinsterung!

En konnte es allerdings nicht fehlen, daß der Bekehrungen immermehr wurden, und daß Ludwig UV., jener von kriechenden Speichelleckern so hochgespriesene, als Mensch aber so versabiungswürdige, in fanatischen Bigotismus und daneben in alle sinnlichen Ausschweifungen im sersunkene Despot, sich freuen konnte über sein immer weiter voranschreitendes Werk.

Um diesem Erfolge größere Sicherheit zu gewähren, ließ man es an Strasverfügungen micht fehlen (les relaps). Die Strase gegen ihr angebliches Verbrechen

der Bermögensconfiscation und ewige Berbannung.

Allein alle diese Mittel reichten nicht aus, den Calvinismus ganz zu vertilgen. Immer noch sie hunderttausende, die, jeder Bedrückung tropend, ihrer kirchlichen Lehre mit überzeuzungsvollem Muth treu blieben. Gegen sie ward denn die brutale Gewalt roher, fanatisirter kirchlichen Anwendung gebracht. Schon zu Ansang des Jahres 1681 hatte Louvois bezonnen, in die Wohnungen der reichen Hugenotten in Poltou Soldaten zu legen. Jede Gewalt, die Greuelthat derselben blieb strassos. Wer sich bekehrte, ward von dieser Einquartierung bezieu. Die eigentlichen Dragonnaden begannen einige Jahre später. Louvois sendete eigens Reiter Dragoner) ab, nuit dem Besehl, von Ort zu Ort zu ziehen, sich bei den Resormirten einzuguarzern und ihre Bekehrung zu befördern. In manchem Hause lagen 80—100 solcher Söldzien und ihre Bekehrung zu befördern. In manchem Hause lagen 80—100 solcher Söldzien mur Elend, Verwüstung und Greuel. Die Zahl der Hugenotten im Bezirk von Bordeaux ard durch dieses Mittel in einem Monat von 150000 auf 10000 herabgebracht. Da, wo die etwohner in die Gebirge entstohen, zündeten die Oragoner deren Häuser an. Ganze Orte wurz siedergebrannt, namentlich das Städtchen Maz d'Azil.

Solcher Greuel und Marter mübe, zogen viele jener Unglücklichen freiwillig in die Versmung, zerrissenen Herzens ihr beklagenswerthes Vaterland verlassend. Aber auch dies at schon seit 1669 streng verboten. Alle Grenzen wurden mit Wächtern besetzt, um die Aussachterung zu verhindern. Die Unglücklichen, welche dieses angebliche Verbrechen begingen, üben anfangs mit dem Tode, dann mit sebenslänglicher Galere bestraft werden! "Frankreich ich einem großen eingemauerten Jagdbezirk, in welchem man die aufgescheuchten hugenotten is das Wild auf dem Felde jagte." Die Feder ist nicht im Stande, alle Schandthaten und Bars

reien jener Beit aufzuzeichnen.

Doch auch ber lette Schlag mußte noch geschehen. Die förmliche Aushebung bes Edicis von Nantes ward unterm 23. Oct. 1685 verfündigt. Alle protestantischen Kirchen mußten nach diesem neuen Edict niedergerissen, alle Schulen aufgehoben, alle Kinder fortan katholisch gestauft werden. Die resormirten Geistlichen, die sich bekehrten, sollten ein Drittel mehr Gehalt beziehen als zuvor, die widerspenstigen von ihnen dagegen bei Galerenstrase innerhalb 14 Lagen das Reich verlassen alle andern Auswanderungen der Hugenotten wurden dagegen bei Galerenstrase für die Männer, Verlust der Freiheit und des Vermögens für die Frauen verboten. Ein Artisel, der Duldung aussprach zu Gunsten der etwa einzeln im Lande lebenden Calvinisten, sofern sie sich nur nicht zu religiösen Versammlungen vereinigten, ward niemals beobachtet.

Eine Anzahl weiterer Verordnungen, eine schmachvoller und despotischer als die andere, reihte sich an jenes erste Edict. So ward verfügt, daß alle, die sich weigerten, bei herannahme der Todesgefahr die Sakramente der römischen Kirche zu empfangen, nach dem Sterben auf dem Anger geschleift, im Fall der Genesung aber zu lebenstänglichem Gefängniß (die Männer auf den Galeren) verurtheilt, alle aber überdies ihres Vermögens verlustig sein sollten. Die Ihen der Protestanten wurden für ungültig, für ein bloßes Concubinat erklärt. Den Angebem heimtich Auswandernder ward die Hälfte des Vermögens derselben zur Belohnung versprechen. Den Geistlichen, welche heimlichen kirchlichen Versammlungen beiwohnten, stand Todesftrase

in Aussicht.

Bergebens aber, daß man alle Grenzen des Reichs zu sperren suchte, vergebens, daß man alle Gefängnisse mit flüchtigen Calvinisten anfüllte, vergebens, daß man die französischen Galeren mit ihnen bevölkerte oder sie in Westindien (oft mit 50 Pfd. schweren Ketten belastet) zur Stlavenarbeit zwang: die Auswanderungen hörten nicht auf. Man verließ hab und Gut, heimat und Freunde, um unter Todesgesahren nach dem sernen Auslande zu flüchten, dont am und elend, aber der eigenen Überzeugung treu leben zu können. Frankreich verlor durch den Widerruss des Edicts von Nantes allein mindestens eine halbe, nach andern Schägungen über eine volle Million der gewerbseißigsten und in jeder Beziehung tüchtigsten seiner Bewohnt. Freudig bot man diesen Unglücklichen im protestantischen Auslande eine neue Heimat, und wiele Begenden blühten bald durch sie empor; ganze Landschaften wurden wohlhabend durch ihre Geschicklichseit und ihren Fleiß. Dies die Früchte des Werkes des großen Königs, des Relie

gionsfanatismus und ber Despotenwillfür!

Allein von den auf zwei Millionen geschätten Sugenotten, welche als Befehrte in Frankrif gurudblieben, huldigten bie meiften in ihrem Innern fortwährend bem Calvinismus, und erft bei den folgenden Generationen gelang es allmählich mehr und mehr diese liberzeugung aus zutilgen. Doch felbst dieser spätere Erfolg warb nur unvollständig erreicht. Darum fortmabrente Erneuerung ber Gewaltgebote, fortwährende Bedrudungen, ftets neue Greuel. Ludwig XIV. der große Despot, der so oft icon die reformirte Lehre in feinem Reich völlig vernichtet mabnie mußte zu seinem Erstaunen noch einen offenen Aufstand ber ichamlos mishandelten Refte M Sugenotten erleben. Auf bas Außerfte gebracht, erhoben fie fich in ben cevennifden Gebirgen Die schlichten, anfangs blos mit Anitteln bewaffneten Landleute fampften fast funf Jahre land mit allem Muthe der Verzweiflung (von 1702 — 6). Obichon allmählich aller ihrer hauf anführer beraubt (unter ihnen befonders Jean Cavalier's), vermochten es doch zwei nachein ander mit heeresmacht wider fie ausgesendete Marschalle nicht, die völlige Unterwerfung in Camifarden (fo wurden fie genannt, weil fie eine Art Blufen, hemben, chemises, prores zalisch camises, über ihren Kleidern trugen) zu Stande zu bringen. Es war dieser bluit 'Rampf wieder von den emporendften Bugen ber robeften Graufamfeit begleitet, um fo mehr. fich namentlich auch unter ben Camifarben eine fanatische Schwärmerei verbreitet hatte. 1706 gefchloffener Vergleich ließ ben Reften biefes Gebirgevolfchens wenigstens bie Möglichtel im stillen ihrem Glauben treu zu bleiben.

Unter der Regierung des in Ausschweisungen aller Art versunkenen Ludwig XV. erschient zu verschiedenen Zeiten, namentlich 1724 und 1744, neue scharfe Besehle zur gänzlichen Aus rottung des Calvinismus. Schon aber hatte die Macht der öffentlichen Meinung der unbedinkten herrschergewalt wenigstens einige, obwol noch schwankende Schranken gesetzt. Der Vollisch durch die einzelnen Provinzialgouverneure entsprach nicht der vom hose besohlenen härte. Des

<sup>9)</sup> Sogar Boffuet schändete seinen Namen baburch, daß er die Vertreibung der Sugenotten als "till ebelfte Werf mahren Christenthums" pries!

foi ih & Gugenotien noch immer genditigt, ihren Gottedbienft in abgelegenen, ungugöngflichem zu batzen, hort iber Tevauungen umd Zeufen zu volkigleben. Die Gemoliumfergefin enden imie 1752 mit erhöhter Ettenge verfündigt, sohaf wieder viele Keformiete in das Alda anstoben. In dieser Zeit aber batte die öffentliche Weinung siehen eine flürfere Wacht erdig die Keigerung mußte flittlichverigen i der Berfolgungen einstellen. Wontekquieu erdi finn mächtige Stimmer für Dudvung der Higgenotten. Woltaure fin einberfohmetternbe Swigstell bendamarfte vor ber ganzen gelölberten Wichte wiede der einberfohmetternbe der Teulousse an den ben teformitten Greife Zean Calab in finntofem Bigotismus begangenen Jahrpard.

ja ber yweiten Salfte bes vorigen Jahrbunderet genoffen die Weformitten in Frankreich endich fülligneigend Dulbung; im Jahre 1777 ward sogar der Protestaut Recker zum Geneentanteient der Finanzam ernannt. Indes bezeichnet es doch flarf die flägliche Lage der Wielzrichten, daß noch in dem IT87 retaffenen und erft 1789 vom Bartament registrieren Grienachten genochten. dass der die Habelbung, übres Gultus gestattet und ihren die bürgerlichen Inde gmoden, dabei aber die Hähigkeit, Grantsämter zu besteiben, ausdrücklich absplyrochen

Or Grundig ber völligen und unbedingt gleichen Berechtigung ber Bekenner beiber chriftin Ruche blieb von nun an in allem Conflitutionen Frankreiche unangetaftet. Dur ber Reimittelle war es vorbehalten, beierd auturgemäße Ptinich wieber zu werfehen, inhem in ber men 1814 verfügt warb, bag, obwol ieber Gultus best gleichen Schuper genieße, bennoch schuld: fatholiche bie Schafterlicion feir (Art. 6 unb 7).

3 bifer Beit bes Rudichereitens wieberholten fich benn auch nochmals viele Bebrudungen gerne bie Reformirten, ja es fam im Guben Franfreiche, namentlich gu Ameliangen gegen bie Meformirten, ja est find fonnibeng ber Regierung.

Linie dem Julisdinighum hatten zwar die Proieffanten auch noch über manche Übergriffen eindeligen Alterus zu tlagen, die Begierung felde aber blieb unbefangen. Anders gestalmich die Dinge beim Amperdommen des Neue Bonapartismus. Diefer stätze fich auf die mischaft des Alterus und muzite zum Sohn für bessen die niererlätzung manche Ungebühr gem der Roge bestage man fertisch auch des Alterus unter das Chaferenthum.

De Zalb ber Proetfinnten im heutigen Kranfreich tonnen wir nicht genau angeben. Die under Setatifit ("Statistique de la France") führt zwar fehr beftimmte Liffen au, nämlich ber Bolfsjählung von 1881 480607 Reformitre und 267828 butheraner, allein biefelm find notoriich viel zu niedelg, und boch auffallenberweife ift jede Gugebrüfung das aumöglich gemach, haß man, ang im Gegenfag zu den übergim Abhetlung des dembejlich gemach, haß man, ang im Gegenfag zu den übergim Abhetlung de Wentlichten der Berte, die Beraldangeben erklätze: "Großgungen besondere Art" hätere die Kuminstration des, die führe der Berteritung der verschiedenen religiöfen Gulte nicht druden zu laffen! Butterficht der Verbreitung der Verschiedenen in Frankreich sich auf nadzug zwei Millionen inn, woson zwei Drittel Reformitte, ein Drittel Lufteraner. Die erstern haben zu Monan, die letzern zu Stradburg eine twologische Karultät.

vie Resultate jener Religionskämpse in Wirklickeit vielsach die Grundlage der jetigen Zustän in Frankreich geschaffen, und viele der Dinge, welche der geistvolle Tocqueville ("L'ancien rigime et la révolution") in das 17. Jahrhundert zurücksührt, lassen ihren Ursprung noche Jahrhundert früher entdecken. Selbst die Verfolgungsweisen, welche in der Revolution he vortraten, sind bloß Nachahmungen jener in den Hugenottenkriegen angewendeten: Überfäl und Ermordung der Gegner, oder Hinrichtung berselben, oder Verbannung; dabei Vermögen consideation, worauf förmlich speculirt ward, um den zerrütteten Staatssinanzen aufzuhlse überdieß bildet die Hugenottengeschichte eins der sprechendsten neuzeitlichen Beispiele, daß dultramontanismuß seine furchtbaren mittelalterlichen Prätensionen und Gelüste nie sreimilt aufgibt! Die bis zur Sinnlosigseit getriebene Unterdrückung der Resormirten in Frankrichat fortgedauert, selbst im philosophischen Jahrhundert, nachdem Montesquieu, Nousseau Boltaire längst geschrieben hatten; das Pfassenthum hat auf nichts verzichtet, bis die Resolution demselben endlich unübersteigbare Schranken setzte.

Huldigung; Krönung, Kronamter. Huldigung heißt bie Erflärung ber Somput und hingabe an eine Ibee ober an einen biese Ibee gleichsam repräsentirenden Menschen, bezie

hungeweise an eine dieselbe darstellende Einheit von mehreren Menschen.

In der Huldigung liegt deshalb zugleich ein Ausdruck, daß man in Beziehung auf ihre Gegenstand oder Träger keine wesentlich verschiedene individuelle Anschauung und Inten habe; die Huldigung ist demnach der äußere Ausdruck einer innern oder auf innern Gründe beruhenden Einheit.

Diese Einheit und beren bestimmte menschliche Träger besinden sich daher auch im Bel hältnisse zu den ihr angehörigen Einzelindividualitäten in dem Zustande der Superiorität, wa da her ist jede Huldigung zugleich ein Act der Hingabe oder Unterwerfung für den huldigenden eine Bethätigung der Hoheit oder bes Höherseins für denjenigen, dem gehuldigt wirt.

Einem Menschen nur als solchem durch die Huldigung eine absolute und absolut unschlaut Superiorität einzuräumen, wäre menschenunwürdig und nichts anderes als eine Fern de Sklaverei. Man huldigt menschenwürdig dem Menschen nur beshalb, weil er der Träger eine

höhern menschlichen Ibec ift.

Die Buldigung fann entweder frei sein oder nicht. Der Ausbruck "frei" fann aber in fine boppelten Sinne genommen werben. Berfteht man nämlich unter freier Guldigung biefent welche thatfachlich und rechtlich ebenfo gut unterlassen wie gegeben werden fann, so ift eine be artige Guldigung nicht geeignet, ein bauerhafteres Berhältniß zu begründen, als bies überhall burch einen freien Vertrag zu begründen möglich erscheint. In einem folchen Falle spricht a baber auch nur uneigentlich von einer Gulbigung, und fann ber Ausbruck bier nur iniefe gerechtfertigt werben, als fich in ber Form eines Vertrags bennoch bie innere Macht einer bie Ibee bethätigt. Wenn g. B. bie Stande bes Mittelalters bem Landesherrn huldigten, obgi fie im Verhältniffe zu ihm nur auf ber Bafis bes pactirten Rechts zu fteben behaupteten lag in der Suldigung boch immer auch eine gewiffe Anerkennung ber burch ben landeibe vertretenen höhern Staatsibee, welche letterer felbst wieder burch bie Beschmörung ber befter ben Landescompactaten, Landesfreiheiten u. f. w. von feiner Seite bestätigte. Den Begening einer folden Guldigung findet man in ben burch wirklichen Zwang hervorgebrachten rein im lichen Zeichen ber Unterwerfung. Sier ift bie Dauer bes Unterwerfungeverhältniffee let burch bie fortbauernbe Wirksamfeit ber außern Zwangemittel bedingt, es ware benn, baft ja vielleicht ohne dieselbe allmählich eine höhere Idee innerhalb dieses Verhältnisses zur Gin gelangte. So werben z. B. nicht felten in ber Weichichte Lander und Bolfer burch blofe @# unterworfen, allmählich aber boch bem siegreichen Bolfe organisch affimilirt.

Der Ausdruck, "frei" kann aber auch in dem Sinne genommen werden, daß zwar eint here und bereits im Rechte anerkannte Nothwendigkeit der Unterwerfung besteht, dieselbe won den Betreffenden frei anerkannt ist, also die Hulbigung nicht durch außere Zwangenicht

burch Furcht u. bgl. erft erzwungen werben muß.

Daraus ergibt sich auch der doppelte Sinn einer unfreien Huldigung und die Nichtle des Sates, daß jene Huldigung, welche die äußere Anerkennung oder Superiorität des Sutüber seine einzelnen Glieder als solche und folgeweise die politische Superiorität des Sind oberhauptes über die Staatsangehörigen bezeichnen soll, weder absolut frei oder willfind noch absolut ohne Freiheit oder nur gezwungen, sondern im Bewußtsein einer höhern sind wendigkeit frei stattsinden soll. Nur diese Art von Huldigung entspricht der organischen Sind einheit, die jedenfalls nicht weiter vorhanden ist, als die Huldigung in der eben angegeben

Beife burch die Bethätigung mahrhaften politischen Charaftere feitens ber Staatsangehörigen

didfam ununterbrochen geleiftet wird.

Erscheint nun auch eine ganz freie Hulbigung in bem erst angegebenen Sinne höchstens für in iberatives ober Gesellschaftsverhältniß passend, und müßte dieselbe in ihrer Anwendung auf den Einheitsstaat consequent zur Anarchie führen; erscheint ferner die im Gegensaße ihr ihrechende, lediglich durch Zwang hervorgebrachte Huldigung aus dem entgegengesetzen Grunde als gegen die wahre Ibee des Menschen und des Staats, und müßte dieselbe in ihrer Anwendung auf den Staat consequent zum äußersten Despotismus führen, so ist doch nicht zu verkennen, daß die individuell freie Natur des Menschen ebenso zu der erstern wie die zleich natur= und vernunftnothwendige Geselligkeit besselben zu der letztern Art von hubigung neigt.

Da nun ber zwischen Anarchie und Despotismus liegende organische Einheitsstaat nie so willimmen durchgeführt sein kann, daß er nicht etwas von anarchischen und bespotischen Zusplieden mithielte, da ferner der Einheitsstaat äußerlich stets entweder durch Berträge oder Erschrungen sich vergrößert, während doch nur in der frei erkannten und wirksamen Idee der bieten Nothwendigkeit der Einheit, in richtiger Ausgleichung mit der durch die Institutionen ausgehrägten Idee der individuellen Freiheit, die innere organische Araft des Gemeinwesens, sine eigentliche menschenwürdige Superiorität gesucht werden muß, so kann man wol sagen, die Geschichte der Huldigung in einem Staate sei auch die Geschichte seiner ganzen Entwickelung, wwel nach außen, nämlich in seinem einheitlichen Territorial= und Volksbestande, als auch nach inen, nämlich in dex allmählichen Entwickelung seiner gesammten einheitlichen politischen Gewalt.

Welch ein großer Unterschied besteht nicht schon zwischen der uralten Sitte, den Anführer, wieden ihm durch das Zusammenschlagen der Wassen die deutlichste Anerkennung geworden war, auf den Schild zu erheben 1), und der Acclamation und Adoration, welche der gekrönte Auf der Große von dem römischen Volke und Papste erhielt! 2) Und wie verschieden von wieder die mannichfaltigen Huldigungsarten, welche sich in der merovingischen und kindingischen Zeit sowol seitens des Volks gegen die Könige, als seitens der verschiedenen andern verschilch und dinglich abhängigen Leute gegen den König, die Kirche und weltliche Große vorsinden! 3)

Metichierher gehörigen Erscheinungen geben aber Zeugniß für die damalige große Unsiedlicht bed Staats, wie sich dieselbe unter anderm auch in der Unbestimmtheit der Staatssleichenstechte, in einer gewissen Mischung von Geblütssund Mahlsuccession und endlich in imer Art von Wahlscapitulationen 4) äußerte, lauter Erscheinungen, die mit den Huldigungen mit diese mit der ganzen Entwickelung des modernen Culturstaats aufs engste zusammensingen und, z. B. irm Deutschen Reiche, immer schärfer hervortreten, je mehr dasselbe in Verfall und, in den derutschen Territorien dagegen in demselben Verhältnisse verschwinden ober sharudtreten.

Nach Trennung Deutschlands vom Fränkischen Reiche tritt für alle germanische Staaten Beriode ein, welche man mit Recht als die des Feudalismus zu bezeichnen pflegt. Alle erhältnisse der Ober- und Unterordnung nahmen den Charakter und die Form seudaler VerUnisse an; alles mußte sich denselben anbequemen, dieselben sich anpassen.

Die wenig wir nun in bem Feubalftaate eine vollenbete ftaatliche Gestaltung zu erkennen

25

<sup>1)</sup> Tac. Germ., c. 11. Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer, I, 234 fg.

<sup>2)</sup> Einhard. Ann. a. 801.
3) Dahn, Die germanischen Könige, I, 37, 228. Man schlage besonders in Wais' Deutsche Verstungszeschichte die Stellen zu commendatio, benesicium, sideles, hominium, leudis, leudenio, homines, homagium, sidelitas, sacramentum, antrustio, trustis, amici nach und versiche dazu ebend., II, 115, 117 fg., 195, 202, 217 fg., 221, 225; IV, 407; auch St. Priest, Histoire la royauté, II, 383, 387.

<sup>4)</sup> Bgl. z. B. Lastehrie, Histoire de la lib. polit., I, 286. Ahnliche Erscheinungen in Agypten hebt went, Études sur l'histoire de l'humanité, I, 270, und in Sparta Vollgraff, Erster Versuch einer vologischen Begründung der Nechts = und Staatswissenschaften, III, 274, Note d, hervor. Über Wahlswirdstionen in Schweden s. Nordenstycht, Die schwedische Staatsversassung, S. 40 fg., 57, 72, 121; India Wichaelis, Wosaisches Necht, Th. I, S. 55. Auch die Declaration of rights vom 15. Febr. 39, durch welche Wilhelm III. die englische Krone erward, war eine Art von Wahlcapitulation. we Innastien, mögen sie mit ober ohne Nevolution auf den Thron eines Volks gelangen, können leicht strückliche Verwahrungen nöthig erscheinen lassen, die außerdem vielleicht hinweggefallen wären.

vermögen, fo war er boch ein Übergangestabium zu einer höhern Ausbildung bes Staats und im Vergleiche zu den ihm vorausgegangenen Zuständen, ein erheblicher Fortschritt. Feubal Formen find es, in welchen fich die Wechselseitigkeit des Verhältnisses zwischen bem ben und seinen Leuten ausbruckte, wie verschieden auch an fich bie ursprünglichen Rechtstiel biefe personlichen und dinglichen Verhaltniffe gewesen sein mogen. Die Sauptsache babei ift, w überall ber echt germanische Grundgedanke hervortritt, daß jedes berartige Abhängigkeit verhältniß ben herrn und bie Leute wechselseitig zur Treue verpflichte, daß es feine unbegrengte und willfürlichen, fonbern nur burch Vertrag und Gerkommen gerechtfertigte Berrenrechte geb und daß die Treue bes herrn und seines Mannes so fehr sich wechselseitig bedingen, daß bi Untreue bes einen auch die Treupflicht bes andern aufhebe. 5)

So macht fich benn auch im Lehnstaate noch mehr ber foberative und vertragemäßige Cha rafter ber Berbindung geltend, und mabrend er im Deutschen Reiche burch die grundgefelich Bestimmung des Wahlreichs zum unabanderlichen Wesen des Deutschen Reichs wurde, wart bie Erblichwerbung ber Leben, an welche fich in ben Territorien, trop vieler unstaatlicher Ber irrungen, boch zuerst die Möglichkeit einer gewissen politischen Stetigkeit auschlog. Bas im Deutschland auf blese Weise sich in den vielen Territorien anbahnte, wurde durch die Begrün: bung der Geblütsmonarchie in England und Frankreich für jene großen nationalen Cinheits:

staaten angebahnt.

Ein recht anschauliches Bilb von einer feubalen Landeshulbigung im Mittelalter gibt gibn

in seiner Geschichte ber Jacobaa von Baiern. 6)

Die Hulbigung erfolgte nach uralter Sitte auf einer Umreise burch bas ganze Land 7), wil des aus verschiedenen Titeln, nach verschiedenen Rechten, unter verschiedenen Bedingungenu [.m ben Gegenstand ber Nachfolge ausmachte. Die Länder, welche im weitern Ginne bes Bent ein Territorium bilbeten, waren weber zu einem Lande, noch bie Bewohner berfelben gu einem Bolfe verschmolzen, und bie verschiebenen Successionerechte fonnten auch verschiedenen Personn zustehen. Welche jene und biese aber auch sein mochten, immer wirkte noch jene altgermanisch Ansicht fort, bas Volf habe fich trop ber Geblutofolge bei jeder Thronfolge burch tie Anerten nung bes neuen herrn zu betheiligen. Die Umreife bing jedoch noch mit einer andem all. germanifden Rechtsanschauung gusammen, nämlich mit bem Princip ber öffentlichen Big ergreifung für allen Grundbefig und alle ihm gleichstehenden Rechte. Durch biefe offention Besitergreifungen follte nicht nur allen Interessenten ber Wille bes neuen herrn und be Moment bes Beginns feines Regiments unzweifelhaft bargeftellt, fondern auch bie Möglith gegeben werben, etwaige entgegenfiehenbe ober ben rechtmäßigen Befit und feine Ausubus bedingende Rechte wirksam geltend zu machen. 8)

Aus diefen Grunden waren zwar nicht in ben erften Anfangen, wol aber iche fi wechselseitige Treueeibe (Schworen und Gulben ober Gulbeschworen feitens ber Leute genand im Gebrauche, und es ift ja bekannt, wie auch Rarl ber Große icon fo großen Werth auf ien Treueelbe gelegt hatte, bağ er fie mahrend feiner Regierungszeit mehrmals wieberholen Erwägt man, bağ burch bie vollendete Ausbildung des Fendalismus, b. h. durch die gefest Erblichkeit ber Leben ein gesteigertes Interesse besteben mußte, bag bie Bafallen fic nicht vollfreien Privateigenthumern ihrer Leben, Die Lebusherren fich nicht zu abfolutiftifden bin ihrer Bafallen machen mochten, fo erklart fich auch, warum die Sitte ber Gulbigung in Periode einen neuen Aufschwung und eine gefteigerte Bedeutung erlangen mußte. Git eine Art von Berfaffungegarantie, ein Mittel, ben noch mangelnden Rechtegrundfat ber 6 tinuität bes gangen verfaffungsmäßigen Rechtszustanbes in einem jeden autonomen gant theile und für jeden autonomen Stand, für jede autonome Corporation, neben einer genin

politischen Ginheit bes Gangen, beim Wechsel bes herrn zu erseten.

5) Il Feud. 26, §. 22; II F., 47.

<sup>6)</sup> Ein Auszug bavon findet fich in bem Organ bes Germanischen Museums, bem Anzeiger Kunde der deutschen Borzeit, Jahrg. 1861, Nr. 8 u. 9. Ein Formular des in Bommern üblich gen fenen Huldigungs = und Lehnseides f. bei Hagemeister, Schwedisch=pommersches Lehnrecht (Berlin 1800) S. 189. Über Buldigungebrauche findet fich die Literatur in dem Anzeiger für Runde ber beutschen zeit, Jahrg. 1861, S. 267 in ber Rote. Bgl. auch Andrieffen, Plegtige inhuldigung van Z. D. Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau etc. als Markgraaf van Vere (Minister) dam 1751). D'Haussonville, Histoire de la réunion de la Lorraine à la France (4 Thie. Hell 1854-59), IV, 123 fg.

<sup>7)</sup> Einreiten in die Berrichaft.

In der huldigung lag alfo bie nach ben frubern Rechtsanschauungen nothige Anerken= nung tes Nachfolgerechts, nicht erst bessen Begründung, und eine solche vorgängige Aner= lenung war bem Fürsten nothwendig, wenn er selbst als rechtmäßiger Nachfolger und feine Meierungsacte als rechtmäßige Bethätigungen ber fürftlichen Gewalt gelten follten. Je weniger muchtscontinuität bamals gesichert, je zweifelhafter noch manche Successionsrechte und beren Anungen für Land und Successor, je loser die Verbindung der einzelnen Theile des Landes m, besto mehr Gefahr stand auf bem Berzuge, weshalb benn auch oft mit einer im Privat= Wen fast unanständig erscheinenden Eile zu den Huldigungen geschritten und trot ber Landes= muer alles aufgeboten wurde, um ihnen ben möglichsten Grab von Offentlichkeit und Reier-Meit zu verleihen. Unter ben gegebenen Umftanben kann aber berlei Sulbigungen ein bebeu= under praktischer Werth nicht abgesprochen werden, insofern durch sie gleich im Anfange der Regierung Gelegenheit gegeben war, über etwaige zweifelhafte ober ftreitige Rechte zwischen Guthen mb Land zu einer feften Bereinbarung zu fommen und baburch innern Störungen werzuhregen. 9) Raturlich aber ift es, bag in einer Zeit, wo ber Staatsgebanke im Reiche unter: und in den Territorien noch nicht klar aufgegangen war, das Refultat der Huldigungs= www.bandlungen je nach ben Machtverhältnissen ein sehr verschiebenes sein konnte und bei midigern Fürsten mehr zu Bunften ber Fürstengewalt, bei schwächern Fürsten aber gegen milbe ausschlagen mochte.

Bift wenn fich ber nachfolger und bas Land über ihre gegenfeitigen Rechte und Pflichten mindig auseinander gesetzt und ber Fürst zuerst die verbrieften und hergebrachten Rechte meren und bantit ausbrudlich anerkannt hatte, was fich eigentlich in jedem Staate von Mutfleht (daß nämlich jeder Rachfolger ben Staat, wie er ift, übernimmt und für alle recht= Bigen Regierungshandlungen seines Worgangers einstehen muffe), erft bann hulbigte bas and, das Bolf, ber Stand, Die Stadt ober Corporation, was ebenso mit einer wahren Ber= rendung von Gib en wie mit zahlreichen und mannichfachen Festlichkeiten verbunden mar. maeue herr erfchien umgeben von feinem in ben Farben feines Saufes möglichft glanzend Beftatteten Bofe, ber fammt allen eigenen Dienern und nicht mit Grundbesit beliebenen und hausbeam ten ichon vor ber Landeshuldigung beeidigt worden war. Die Guldigung thi gifch in berjemigen Reihenfolge, welche bie bestehenbe Rangordnung ber Stände angab, der Regel aber nicht burch Repräsentation, sondern von jedem perfönlich, wenn auch in Biffe. Co wurden 3. B. allerdings die Vorsteher der flädtischen Bürgerschaften zuerft beeidigt, . Etteftoweniger mußten aber banach auch bie Bürgerschaften selbst bie vorgelesene Gulbigungs: mel durch handaufhebung beschwören.

Gleidwie nun zu r Beit ber frankischen Konige nur bas juramentum sidelitatis als eigent= Bigatehulbigung betrachtet werben fann, fo erscheint mahrend ber gangen Beit bes Deutschen nur bie bem veutschen Könige und römischen Raifer als solchem geleistete Gulbigung mirflice Staatshulbigung, welche freilich, abgesehen von ber Reichsritterfchaft, nur von ben inden bes Reichs, von biesen aber auch namens ihrer Landfassen, und zwar meift nur im tieffe ihrer territorialen Selbständigfeit geleistet worden ift. 10) Nichtsbestoweniger mußten die hulbigungen in den einzelnen Territorien in demfelben Grade an politischem Charakter ehmen, in welchem die staatliche Bedeutung des Reichs abnahm. Nachdem aber mit der lojung bes Deutschen Reichs Deutschland in eine Mehrzahl von felbständigen Staaten zer= m ift, können, abgesehen von allen mit den immer seltener werdenden Lehnsverbänden etwa

verbundenen Lebnshuldigungen, noch folgende Guldigungen vorkommen:

1) hulbigungen fogenannter standesherrlicher Unterthanen gegen ihre Herrschaften, welche fielbstwerständlich nur vorbehaltlich ber Unterthanentreue und bes Gehorsams gegen ben

beran und bie Gefete bes Landes gulaffig find. 11)

2) Wirklich staatliche Sulvigungen, b. h. ausbruckliche, meift eidliche Anerkennungen bes uteoberhaupts und ber allgemeinen oder besondern Unterthanenpflichten. In dieser Beziefann man von allgemeinen Landeshuldigungen, ober von der allgemeinen Suldigung eines

9) Vgl. Held, System bes Verfassungerechte, II, 122, Mote 2.

<sup>1)</sup> Die flaatliche Ginheit Franfreichs beruht auf ber frühzeitigen Unterbruckung ber großen Vafallen, nglande barauf, bag jeber Lehnsmann fraft einer Ginrichtung Wilhelm's bes Groberers unmittel: Vasall bes Königs sein mußte. Wol hatten auch in Deutschland die Vasallen die Pflicht, nicht ben Kaiser zu dienen, aber dies war nur ein schwacher Vorbehalt im Vergleich zu der Macht des itelbaren Lehnsherrn. Ugl. Abel in ber Allgemeinen Monatoschrift, Jahrg. 1852, S. 451 fg. 1) Bgl. Beilage IV zur bairischen Verfaffungeurfunde, S. 14.

bestimmten, z. B. neuerworbenen ober nach einer Revolution wieder pacificirten Lantestheilte sprechen. Derlei Huldigungen sind aber in neuerer Zeit fast allenthalben außer Gebrauch ger kommen, ba die Anschauungen und Gründe, welche die allgemeinen Landeshuldigungen hervorzgerufen hatten, hinweggefallen sind. An ihre Stelle treten heutzutage in der Regel solgende Erscheinungen:

1) Der Regierungenachfolger ift verfassungemäßig verpflichtet, die Aufrechthaltung bei bestehenden Berfassung entweder burch einen feierlichen Eid ober auf sonst eine feierliche Ar

anzugeloben.

2) Nach eingetretener Erlebigung bes Thrond ist ber gesetzliche Nachfolger zwar soson Rechts wegen Souveran, die wirkliche Übernahme ver Regierung aber pflegt von demselben sobald als möglich durch eine Proclamation dem ganzen Volke angekündigt zu werden.

3) Die Stelle ber ehemaligen Lanbeshulbigung vertritt gegenwärtig ber allgemeine Small.

burgereib, welchen jeber Staatsangehörige bei feiner Unfaffigmachung zu leiften bat.

4) Als besondere Guldigungen sind noch die verschiedenen politischen Eide zu betrachten wie sie mit verschiedenen besondern Stellungen verbunden sind, z. B. der Diensteid der Staatsbiener, der Verfassungseid der Abgeordneten, des Reichsverwesers, der Fahneneit

ber Militare u. f. w.

Während in frühern Zeiten die Huldigungen mehr dazu dienten, den durch den Wechtluber Person des Fürsten eintretenden Abschnitt im Staatsleben gleichsam recht augenfällig bererzuheben, sucht man in unserer Zeit die trot jenes Wechsels in allem Wesentlichen ungestim Continuität des Staats zur Geltung zu bringen und auszudrücken. Alle die angegebenen side resp. Huldigungen gelten nur als religiöse Bestärkungen ohnehin bestehender versassungsmößiger Verpslichtungen und Nechte, an welchen die Nichtleistung jener Cide nichts von Rechts wegen zu ändern vermag. 12) Die bloße Verweigerung eines solchen von der Versassung vorzeichtiebenen Cides ist jedenfalls eine Widerrechtlichseit an sich, gibt aber keine neuen Nechte, löß keine bestehende Psticht und ist natürlich nur von denjenigen rechtlichen Folgen begleitet, welche di Versassung damit verbindet. So kann namentlich mit der Weigerung des Thronsolgere, di Versassung zu beschwören, der Verlust des Thronsolgerechts oder die Suspension der Ausübung der Regierung nur dann verbunden sein, wenn das geltende Recht, etwa unter Ausstellung in Präsumtion einer stillschweigenden Abdication 13), eine solche Wirkung mit einer deratür Weigerung verbindet.

Die angegebene Continuität bes Staats ist ein Zeichen, daß der Staat nicht nur zu bober Ausbildung und das Bewußtsein desselben zu allgemeinerer Berbreitung gelangt ist, sende auch, daß mit seiner größern Stetigkeit ein größeres Maß von Institutionen und Recht anschauungen zwischen dem Fürsten und dem Bolke zu einem unbestrittenen Gemeingute gene den ist, worauf das Recht der Regierung wie die Rechte des Volks gleichmäßig sücherer und Gestlich des gilt dies von jedem gesetzlich geordneten Staate, auch von dem nicht constitutionellen, obstater jedenfalls größere Garantien als der sogenannte absolute Staat darbietet und be auch besonders in Staaten mit constitutionellen Formen die alten Huldigungen häusig in

gang gekommen find 14) und von ben Landesherren nicht mehr verlangt werben.

Mit ben Gulbigungen ftehen auch, gleichsam als bie hochfte Spipe ber bagu gehörigen

lichfeiten, bie Krönungen in Berbinbung.

Krone (von corona) bedeutet eigentlich einen Ning und kann, wie bei der emtio sub cotte ebenso den Ring oder Umstand des Bolks, wie bei den servi coronati einen Kranz auf hhaupte eines Sklaven bedeuten. Die Krone ist ein Symbol, so alt und so verbreitet wil Menschheit. 15) Bald in einem kranzartig gestochtenen Haare, bald in Blumen, in Kopskind

13) Zöpft, Grundfäße des allgemeinen und beutschen Staatsrechts, II, 172. Held, II, 99, 1866. 295 fg. Wgl. dazu neben den Ansichten der englischen Publicisten die spanische Versassung '19. März 1812, Art. 172, 2. Fischel, Die Versassung Englands, S. 116, 117.

14) Bgl. noch Kluber, Offentliches Recht bes Deutschen Bundes (britte Auflage), §. 246,

S pools

271 fg.; Zacharia, Deutsches Staats = und Bundesrecht, 1, 265, 308, 367.
15) Die Kaiser ber Manas wie die der Toltesen wurden gekrönt und gesalbt. Brasseur de Bourn, Histoire des nations civilis. en Mexique (Paris 1857), II, 19. Auch Salomo wird

<sup>12)</sup> Held, II, 105 fg. Interessante Bemerkungen über politische Eide sinden sich bei Guizet, moires, II, 66. Laurent, a. a. D., II, 41, 210, Note 4. Bentham, Tactique des assembless gislat., II, 63 fg. Zacharia, Bierzig Bücher, III, 106. Locke, Origine, extend and end of t government, Kap. 12, §. 3.

Ropfreisen, Digbemen, Tiaren ober in wirklichen ringförmigen Kronen bestehend, schmudt die in Symbol bas haupt ber Götter und ber ihm geweihten Thiere und Menschen, der Priester und Könige, der Lebenden und Gestorbenen. Ohne Zweisel hatte die Krone immer eine gewisse etwiche, religiöse Vedeutung, und repräsentirt als Schmuck der Könige vorherrschend das sittlich indies Element des rechtlich begründeten und thatsächlich mächtigen Königthums.

Befanntlich gab und gibt es noch fehr verschiedene Arten von Kronen, mas jedoch in die Be=

idifgebort. hier haben wir es nur mit bem politischen Acte ber Kronung zu thun.

Unter Arönung versteht man jenen in der Acgel religiösen Act der feierlichen Einführung mucheilten Monarchen, welcher in der öffentlichen Aufsetzung der Krone besteht. 16) Elommen Könige mit dem Schmuck der Krone auch ohne Krönung vor. Krönungen in dem bind damit verbundenen Sinne haben erst die byzantinischen Kaiser eingeführt, indem seit um 5. Jahrhundert diese Kaiser von Patriarchen gekrönt zu werden pflegten. Für uns aber ist toch wis die Krönung Karl's des Großen durch Papst Stephan im Jahre 800 maßgebend geword. Wenn nun auch seitdem mit der politischen Selbständigkeit eines Landes die Krönung wind Oberhauptes in Gebrauch sam, so war doch die römische Kaiserkrone bis zur Aussehung des hilligen Römischen Neichs deutscher Nation als die erhabenste aller Kronen und als zum denschn Königthum gehörig anerkannt gewesen.

Die Allgemeinheit der Krone als Zeichen des Königthums und das häufige Vorkommen im Krönung und Salbung bei christlichen und nichtschristlichen Völkern als eine kirchliche Weihe millicher Regenten lassen schon darauf schließen, daß in dem Symbol und seiner Ertheilung im Annahme ein tieferer, allgemein wahrer Sinn enthalten sein müsse, wie verschiedene und seil salsche Ventelben absüchtlich oder unabsüchtlich auch denselben von der einen oder

mem Seite gegebe n werben mochten.

Die hauptfächlichsten wahren Gebanken, welche in ber Arone und in ben Kronungen ange-

initi werden follen, durften folgende fein:

1) Die Krone ist etwas, was nicht der Herrscher selbst ist. Sie muß erst erworben und, vom etworben, auch erhalten werden, bleibt aber bei allem Wechsel der Personen dieselbe. Und ist der Sprache des öffentlichen Rechts Krone, wie Thron, gewissermaßen demish mit Staat 1.7), und als Sinnbild des Staats und seiner Herrlichseit sagt die Krone zu ihren Tidger: Du bist nicht selbst der Staat, aber das Haupt des Staats und die Krone be- der staats und soll auf ihm und nur auf ihm sigen. Der Heiligenschein, der Restex einer Welt, schwebet über dem Haupte; die Krone aber, das Sinnbild der obersten weltlichen

Radt, fist auf und in bem Saupte.

2) Die Krone muß troß alles angeborenen Anrechts erworben werden; ihr Erwerb hat inden immer gewisse Boraussetzungen (namentlich die Erhaltung des gesammten staatlichen betspussandes, wozu aber auch dieses Anrecht selbst gehört), sei es, daß sich diese Boraussingen von selbst verstehen, sei es, daß sie immer erst gleichsam neu untersucht und seste selt werden. So ist die Krone das Symbol der sittlich religiösen, vernünftig rechtlichen, untiellestarfen Einheit des staatlichen Gesammtwesens, kostbar, schön und dauerhaft. Sittent Ausschwung, friedliche Freude, edler und Selbstbewußtsein strahlender Neichthum und anz bezeichnen die Krönung.

3) Jebes Cingulum ist aber Schmuck und Zeichen ber Schranke, ber Pflicht, ber Burbe und und Panach erscheint die Arone, wie als bas Zeichen ber höchsten Würde, so als bas Symbol

größten und wichtigsten Burbe.

Da die Kronung, wenigstens bei ben europäischen Culturvolfern, immer eine wesentlich

bei Ausübung ber Staatsgewalt. G. ben Art. Poheiterechte.



einer Krone erwähnt. Über die ersten Kronen bei den germanischen Bölkern vgl. Grimm, I, 241; is, II, 51, 120. Bgl. auch die von Waitz zu den Worten corona und diadoma angeführten Stellen.
16) über Krönungen vgl. R. v. Mohl, Geschichte der Literatur der Staatswissenschaften, II, 56 fg., 97. Fischel, S. 105 fg., 116. Die neueste, von der Kritif übrigens mit Fug und Recht übel mitzimmene Schrist über die Krönung der deutschen Könige ist: Hery (Abbé), Krönung der Kaiser durch Bivste (aus dem Französsischen übersetzt von Baron v. S., Schasshausen 1857).
17) In constitutionellen Staaten wseat die Krone ober die Krängaative der Krone den Rechten der

<sup>17)</sup> In constitutionellen Staaten pflegt die Krone ober die Prärogative der Krone den Rechten der litutionellen Körper entgegengestellt zu werden, wenn zwischen beiden Collisionen drohen oder entain sind. Ein Gegenfat besieht aber nur insofern, als die Krone bei Ausübung gewisser Rechte der alsgewalt verfassungsmäßig an die Mitwirfung der Kammern gebunden ist, während dies außerdem inothwendig erscheint. An und für sich handelt es sich also nur um eine Verschiedenheit der Forsteil

religiöse Feierlickeit 18) war und vor der Reformation nie anders als durch die höchste religiöse Autorität des Landes, beziehungsweise der Kirche vorgenommen wurde, so ist leicht einzuseben daß sich bei den Krönungen auch das im gegebenen Falle vorherrschende Verhältniß zwische Staat und Kirche, zwischen der weltlichen und geistlichen Gewalt, abspiegelte, und daß die Krönungen zur Vethätigung des sogenannten theokratischen Elements um so bessere Belegenhe darboten, je mehr noch dem Culturstande des Volks und dessen theokratischer Richtung bigeringer politischer Entwickelung die Krönung ein unabweisbares Bedürsniß für die weltlick Autorität gewesen war.

Man hat beshalb die Bebeutung der Wiederherstellung des abendländischen romische Raiserthums in der Raiserkrönung Karl's des Großen und die Verbindung desselben mit des deutschen Königthum nicht selten ganz falsch beurtheilt. Es ist ebenso leicht als wissenschaftlichm Gereignisse voer jene vortheilhafte oder schädliche Seite dieser wichtigen geschichtlichm Gereignisse hervorzuheben. Aber sicher würde ein Gelft wie Karl der Große seine Krönung zur römischen Kaiser nicht an= und nicht so ernst genommen haben, wie er es that, sicher würde kern Schrenvorzug des römischen Kaiserthums nicht durch tausend Jahre anerkannt und von de größten Fürsten für sich angestrebt worden sein, sicher endlich wäre nicht heute noch die Frag von dem Besige Roms die größte Lebenssrage unserer Zeit, wenn nicht der Idee des comische Kaiserthums eine Macht innegewohnt hätte, der sich derzenige nicht entziehen konnte, welchet die Begründung einer neuen abendländischen Welt und die Aufrechthaltung ihrer wesentlichen Gelt urrelemente als seine providentielle Ausgabe erkannte und erkennen mußte.

Rommt nun auch die Krone heutzutage noch als ein Theil der adelichen Wappen in verichte benen Formen vor, so findet sich doch schon lange die Krönung nur für Kaiser und Könige in Gebrauche. Auf dem Haupte der deutschen Könige vereinigten sich vier Kronen, die faiseilich römische und die drei königlichen Kronen von Deutschland, der Lombardei und Burgund, sut deren jede längere Zeit hindurch besondere Krönungen stattsanden. Die wichtigste und gleichsten

für die übrigen präjubicielle war aber die deutsche.

Die beutsche Krönungsstadt war früher Aachen; wegen der Nähe der französischm Grein wurde aber später Regensburg und Augsburg, gewöhnlich Frankfurt, unbeschabet dem Reit von Aachen, gewählt. Wie bei jeder Krönung, so waren auch bei dieser die Reichstleinden von großer Wichtigkeit. Dieselben wurden, besonders in Nachen und Nürnberg austemakt und waren so wesentlich, daß ohne sie keine Krönung stattsinden konnte. Bei der Krönung im girten auch die obern und obersten Kronämter oder die Erz= und Erbämter des Neichs, nimb der Erzmarschall (Kurfürst von Sachsen) oder statt seiner der Erbkämmerer (Kurfürst von Brandenburg) oder statt seiner der Erbkämmerer (Kurfürst von Brandenburg) oder statt seiner der Erbkümst (Graf Waldburg); dann der Erzerbschenk (König von Böhmen) oder statt seiner der Erbituss (Graf v. Althan); endlich der Erzschammeister (Kurfürst von Braunschweig: Lüneburg) oder seiner der Erbschapmeister (Graf v. Sinsendorf). Die Krönung selbst vollzog des Neichschaft der Kurfürst von Mainz, von welchem auch in Verdindung mit den beiden andern geistlich Kurfürsten und Erzkanzlern (von Köln für Italien und von Trier für Arelat und Burgun die Krönungskleinodien bereits vorher zum König gesendet worden waren.

Indem wir bezüglich der verschiedenen Formalitäten bei der deutschen Kaiserkrönung wäglich auf Goethe's "Wahrheit und Dichtung", Thl. I., und den ersten Theil der Memindes Nitters v. Lang, bezüglich der Krönungsgebräuche in den übrigen europäischen Staaten auf die ausführliche Zusammenstellung in Pierer's "Universallexifon", Art. Krönung (vglig augsburger "Allgemeine Zeitung" vom Juli und September 1838) verweisen, wollen wir weinen Blick auf die Krönungen der neuesten Zeit und auf das Verhältniß der Krönungen pa

gegenwärtig herrschenden Unschauungen werfen.

Schon ein oberflächlicher Blid genügt, fich bavon zu überzeugen, bag bie Kronungen it

in der Form als in der Bedeutung fich wesentlich geandert haben muffen.

Der religiöse Sinn, soweit er auf äußeres Schaugepränge gerichtet ift, hat fich in ben aften Ländern bedeutend modificirt, und zwar theils mit, theils ohne Zusammenhang mit Reformation. Seit ferner die Landesherren selbst die sichtbaren Oberhäupter der protestantist

<sup>18)</sup> Das war sie auch in benjenigen Fällen, in welchen, wie es ber erste und ber gegenwärtige Ki von Preußen und auch Napoleon I. gethan hatte, ber König ober Kaiser sich selbst und bann ber Gem lin bie Krone aufsetze, benn auch bies geschah stets in ber Kirche und mit kirchlicher Feier.

ganbeefirchen find, kann auch die Krönung burch einen protestantischen Geiftlichen nicht mehr dieselbe Bedeutung haben wie ehebem die durch den höchstgestellten katholischen Landesprälaten, und muß bei einer confessionell gemischten Bevölkerung diese Verschiedenheit der Bedeutung mit einer verschiedenen Auffassung ber Krönung zusammenfallen. Dazu kommt, bag unfere Zeiten überhaupt geringern Werth auf die Entfaltung äußerer Pracht seitens ber Herrscher legen und son in dem gesetzlichen Gang der Thronfolge die providentielle Einwirkung auf die Besetzung ter Throne finden, bei ihrer Achtung des verfassungsmäßigen Rechts der regierenden Dynastie aber besondere religiöse Weihen des Souverans um so weniger für nöthig halten, als sie die Imnung von Staat und Kirche unter Aufrechthaltung der friedlichen Einheit zwischen beiden als ein Grundprincip der Gegenwart erkennen und großen auf Außerlichkeiten verwendeten Ausgaben nicht hold find. Endlich ist in den meisten europäischen Ländern vieles, was zu dem kuufum-großartigen äußern Apparate der Krönungen gehörte, unwiederbringlich verloren gizingen. Hierher zählen vorzüglich die obersten Kronämter. Aus persönlichen Dienstleistungen gigin den König zu den höchsten und reich fundirten erblichen Staatsamtern geworden, ober im urprünglich nur mit den Krongütern botirte erbliche Staatsämter, konnte weder die Erb= litellet noch die Berbindung bes Hofbienstes mit bem Staatsamte fich für die Dauer halten. puten doch schon in ben Zeiten bes Mittelalters die obersten Kronämter ihres Dienstes nur bei ganz außerordentlichen Gelegenheiten und selbst dann nur zum Scheine gewartet. So kommt të, day die wirkliche Function allenthalben immermehr niederern Hosbediensteten übertragen und die Aronämter und die eigentlichen höhern, zugleich als Staatsämter geltenden Hofchargen, wenn fle nicht durch fortbauernde Nichtbesetzung allmählich gänzlich eingingen, zwar dem Namen mach mitunter fortbestanden, allein entweder von Rechts wegen aufhörten, erblich zu sein, oder 104 nicht mehr erblich verliehen wurden. So bestehen z. B. noch in Baiern vier erbliche oberste Kronamter; allein einerseits find sie keineswegs alle erblich besetzt, andererkeits treten auch bei ibnen der Titel und die von ihnen bei einigen außerordentlichen Gelegenheiten zu leistenden 1901: und Chrendlenste weit hinter ihrer verfassungsmäßigen politischen Bedeutung, vermöge melder fie zur Mitgliedschaft bes Familienraths wie bes Reichsraths und, subsibiär, zur Reichs: berwejung berechtigt find, zurück.

So hat sich sicherlich vieles geändert, worauf ehemals die Bedeutung und Wirkung der Ardungen wesentlich mit beruhte. Allein dennoch muß erwogen werden, daß die Bedeutung der Ardung nicht ausschließlich auf den eben hervorgehobenen Punkten beruht, daß aber auch möglicherweise etwas für ein ganzes Volk oder für gewisse Theile des Volks seine bisherige Bedeutung verloren hat, während für ein anderes Volk oder für einzelne Theile des Volks die alte Bedeutung sich im wesentlichen erhalten konnte. Auch kann die Arönung ihre frühere Bezbeutung bei einem Volke gänzlich eingebüßt haben, während sie trot der Unmöglichkeit der alten kormen unter neuen Formen eine neue, den gegebenen Verhältnissen entsprechende und darum

nicht minber große Bebeutung erhalten fann.

Ge erhellt hieraus, daß man die Frage, ob Arönungen überhaupt noch zeitgemäß seien, seineswegs zum voraus für alle Wölker und alle kommenden Zeiten beantworten kann. Die Geichichte hat gelehrt, daß mancher ungefrönte König länger, wirksamer und unangesochtener regierte als mancher gekrönte und gesalbte König, daß aber auch manches politisch hochgebildete Volk einen hohen Werth auf die Entfaltung der kostdarsten Krönungsherrlichkeiten legte, während ein anderes minder gebildetes in denselben nur ein seltenes und zu theueres Schauspiel erblickte.

Die in Rede stehende Frage muß baher in jedem Falle erst nach weiser politischer Würztigung der Verhältnisse entschieden werden, und das Einzige, was man im allgemeinen von siner politisch zweckmäßig oder gar nothwendig erfundenen Krönung verlangen kann, besteht wol darin, daß sie der Bürde des Staats und dem Geschmacke der Zeit entsprechend, dem Versständnisse des Volks zugänglich sein musse.

Sumboldt (Karl Wilhelm, Freiherr v.) gehört zu ben wenigen ausgezeichneten Naturen, in welchem fich die Tiefen des Gemüthslebens und rein menschlicher Empfindungen, hohe geisstige Begabung und umfassenoste wissenschaftliche Vildung, eine großartige sittliche Weltansschauung und die hervorragenosten Eigenschaften des Staatsmannes, wie man es so schön und tressend genannt hat, von "Perifleischer Soheit", zu einer seltenen Harmonie des ganzen Wessens vereinigten. Wir haben es hier mit ihm natürlich vorzugsweise in letztgenannter Bezies hung zu thun, können aber nicht umhin, eben weil sich sein Charafter als ein harmonisches Ganzies darstellt, auf die Gesammtentwickelung der übrigen Elemente seines geistigen Daseins Rücks

icht zu nehmen. Denn fie ergangen fich gegenseitig und fteben beständig in einer beziehungs:

reichen Wechselwirfung zueinander.

Die Familie H.'s stammte aus Hinterpommern. Sein Bater, Alexander Georg v. H., während des Siebenjährigen Kriegs Adjutant des Herzogs Verdinand von Braunschweig, dann Major und königlicher Kammerherr, wird von Zeitgenossen als ein Mann von eins sachem Verstande und schönem Charafter geschildert. Sein Verhältniß als dienstihnender Kammerherr bei der Prinzessin Charlotte nöthigte ihn, seinen Wohnsit oft in Votsdam zu nehmen, und hier erblickte H. am 22. Juni 1767 das Licht der Welt. Zwei Jahre darauf, am 14. Sept. 1769, wurde sein berühmter Bruder Friedrich Heinrich Alexander, bessen Name als Natursorscher mit Chrsurcht genannt wird, in Verlin geboren.

Aber weder in Berlin noch in Potsbam verlebten die beiden hochbegabte Brüder die frühliche, für die spätere Entwickelung so bedeutungsvolle Anabenzeit, sondern in dem unweit Berlin an einem See reizend gelegenen Schlößchen Tegel, das einst ein Jagdschloß des Großen Aursussischen gewesen und später an die Familie H. gekommen war. hier genossen sie das Glüd, den ersten Elementarunterricht und die erste Anregung zur geistigen Selbstthätigkeit von dem später als Pädagog und durch seine vielen Schriften so berühmt gewordenen Joachim heinrich Campe zu empfangen, welchem um die Mitte der siedziger Jahre der erst zwanzigjährige und

weniger anregende, aber über feine Jahre ernfte und fenntnifreiche Runth folgte.

Der Bater starb schon im Jahre 1779, und die Familie S. siedelte nach Berlin über. Ausgezeichnete Lehrer wie Löffler, nachher Oberconsistorialrath in Gotha, und Fischer, Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster, leiteten das Studium der alten Classiker. Die Geburt und die Talente der aufstrebenden Jünglinge gaben ihnen bald Jutritt zu ausgedehntern Cirkin. Aber die nähere Bekanntschaft mit den Juständen Berlins war nicht ohne Gesahren. Nirgende traten die Licht= und Schattenseiten des ausgeklärten Despotismus so grell hervor als in der Hauptstadt Preußenswährend der letzten Lebensjahre Friedrich's des Großen. Die Zeugnist von Deutschen und Ausständern, von Lessing, Wicland, Georg Forster u. a., lassen keinen Zweitel übrig, daß Berlin damals zu den lockersten Städten Europas gehörte, und daß die Verehrung der Einwohner für ihren großen König zu einem Servilismus vor dem Throne geworden war Gleichwol war Berlin der Sitz der Ausstärung. Es gab hier einen Kreis ausgezeichneter Minener, die sich zwar klüglich hüteten, die Gebrechen zu berühren, an denen der Staat zu kransen ansing, welche aber mit Energie und Ersolg Vorurtheile und Aberglauben bekämpsten, durch Lieberalität des Umgangs sowie durch Eleganz ihrer Schristen mit den Franzosen wetteiserten und letztere an gediegenem Wissen ausgemeinen weit übertrasen.

In diesen Kreis sahen sich die beiben jugendlichen Brüder zunächst durch Kunth's Vermittelung hineingezogen, während sie durch mannichsachen Privatunterricht für die Universität vorbereitet wurden. Sie nahmen theil an Dohm's statistisch=politischen Vorträgen und an Klein's Vorlesungen über das Naturrecht; nach S.'s eigenem Zeugnisse aber hatte auf ihn den größten Einfluß der verständige, liebenswürdige Johann Jakob Engel. Dieser Einfluß zeizlich auch in S.'s erstem schristischen Versuche: "Sokrates und Plato über die Gottheil, über die Vorsehung und Unsterblichkeit" ("Gesammelte Werke", III, 103 fg.), welcher durch die nüchterne Vesonnenheit charakteristisch ist, mit der sich der neunzehnjährige Jüngling zugleich gegen Skepticismus und Schwärmerei und für eine Geist und Gemüth gleichmäßig befriedi:

genbe Aufflärung ausspricht.

Im herbst 1787 bezogen beibe Brüber, immer in Begleitung ihres Hosmeisters, die Universität Franksurt a. d. Oder, die jedoch Wilhelm H. bereits Oftern des folgenden Jahres mit Göttingen vertauschte, damals unbestritten die erste unter den deutschen Universitäten, wo Manner wie die Juristen Bütter, Runde und Martens, namentlich aber in der philosophischen dur cultät Blumenbach, Lichtenberg und Kästner, die Historiser Schlözer, Gatterer und Spittler, die Philosog Heyne lehrten. Auf seinen Ferienreisen suchte H. Befanntschaft mit den hervorragendssten Zeitgenossen anzuknüpfen. Den jungen, geistreichen und vermögenden Ebelmann begleiteten überall hin Empschlungen, und nach seinem eigenen Geständniß hatte er damals eine Art von Leidenschaft, interessanten Menschen nahe zu kommen und sich ein Bild ihrer Art und Weise zu machen. Am engsten aber knüpste sich sein Verhältniß zu Georg Forster, dem er sich In den Jahren 1788 und 1789 näher fühlte als irgendeinem andern, über den er aber viele Jahre später, am Abende seines Lebens, nachdem ein volles Menschenalter über Forster's Grab dahingeschwunden war, ein Urtheil niederschrieb, dessen seinenschaftliche Schärfe vielleicht entschuldigt, schwerlich aber gerechtsertigt werden kann.

Im Jahre 1789 fand H. Gelegenheit, mit seinem alten Lehrer Campe Paris fennen zu lernen. Campe wollte der "Leichenseier des französischen Despotismus" in Person beiswohnen. Die Nachricht von der Erstürmung der Bastille kam den Neisenden schon in Nachen entgegen; am Tage vor der denkwürdigen Nacht vom 3. auf den 4. Aug. langten sie in Paris an, um am folgenden Tage Zeuge des Jubels der großen Metropole zu sein. Durch Zusall gesiethen sie unter die Deputation, welche am 13. Aug. Ludwig XVI. als den Wiederhersteller der iranzösischen Freiheit begrüßte. Sodann machten sie eine Wallfahrt nach dem Grabe Nousseau's in Ermenonville und konnten einer Sitzung der französischen Akademie beiwohnen. Doch sichon am 27. Aug. verließen sie Baris und langten am 5. Sept. wohlbehalten wieder in Mainz an, von wo H. durch die Schweiz, immer seiner alten Vorliebe für das Studium interessanter Persönlichseiten nachgehend, nach Berlin zurücksehrte. Nichts ist bei dieser Neise auffallender und anziehender, als das klare, seidenschaftslose Urtheil des zweiundzwanzigjährigen jungen Ammes über die pariser Vorgänge neben der einseitigen Auffassung seitens seines nur von dem Segen des Fortschritts und der Aufflärung träumenden ehemaligen Lehrers.

Berlin hatte sich inzwischen völlig geändert, mit Schrecken waren die preußischen Staatsminner den Borgängen in Paris gefolgt. Den freisinnigen Anfängen Friedrich Wilhelm's II. war bald ein heftiger Rückschlag gesolgt, der hochgebildete Zedlig war durch den seichten, niedrig denkenden Wöllner ersett. Das berüchtigte Religionsedict und das nicht minder samose Censurzeit, sowie die in immer unverhülltern Formen auftretende Sittenlosigseit charafteristen diese Beriode zur Genüge. Doch gab es in Verlin einen Ort, die wohin die Corruption nicht gestrungen war, wo man männlich die Würde der Unabhängigkeit bewahrte und gegen Gewaltmaßregeln der Regierung wirksamen Schuß gewährte. Es war dies das Kammergericht, bei welchem H. nach absolvirter juristischer Prüsung als Reserendar arbeitete. Viele Zahre spätet erinnerte er sich mit-Freuden seiner Thätigkeit als Reserent in dem Unger'schen Preßewicksen, in welchem das Urtheil gegen das Ministerium aussiel. Übrigens sagte ihm Berlin micht zu. Der hauptstädtischen Genüsse, zu denen ihn hauptsächlich seine Bertrautheit mit dem zeistwollen, heißblütigen Gent sührte, wurde er bald überdrüßig. Sein juristisches Probejahr zum zu siede, und mit dem Titel eines Legationsraths verließ er um so bereitwilliger den ösenlichen Dienst, als er gerade damals seine eheliches Berbindung mit Karoline v. Daches

teden folog.

Auch die gebrängteste Darstellung des Lebens H.'s kann sich der Erwähnung seines Wer= felmisses zu ben Frauen nicht ganz entziehen. Seine erregbare Natur war bereits vor seinen afitemifden Jahren der modifden Anstedung nicht gang entgangen, hatte aber nie feine edlern Supfindungen unterdruden konnen, und die Aufnahme in ben von ben geistreichsten und schon-Im Frauen Berlins gestifteten, zwar schwärmerischen und sentimentalen, aber boch auf ein sitt= iches Streben gerichteten Tugenbbund übte auf ben noch nicht zwanzigjährigen Jungling einen roblithuenden Ginfluß. Seine Beziehungen zu den bortigen und auswärtigen Mitgliedern bes Bundes, zu ber anmuthigen, geiftvollen Benviette Berg, die ihn zuerft in die geselligen Kreise Betlins eingeführt, bann in Göttingen zu Therese Conne, ber Tochter bes großen Philologen und Gattin Forster's, zu der Pastorstochter Charlotte Diede, die er auf einem Aussluge nach Permont fennen gelernt hatte und an die jene vortrefflichen, fo gang bas reiche Bemutheleben D's widerspiegelitden "Briefe an eine Freundin" gerichtet find, zu Karoline v. Lengefeld, der Schwester von Schiller's Gattin, und zu vielen andern liebenswürdigen und hochgebildeten Frauen waren fo rein, so bauernd und für sein äußeres und inneres Leben so folgenreich, bag durch fie mehr als einmal die entscheibenden Wendepunkte seines Lebens bestimmt wurden. Diese Berhältniffe entriffen ihn zum zweiten male bem epifuraischen Leben ber Sauptstadt und führten ihm in Raroline v. Dacheroden die treuefte und liebevollste Gattin, die stete Gefährtin feiner Meisen, die Benoffin feiner Sorgen, felbst feiner Studien gu. Die eheliche Berbindung fand im Juli 1791 ftatt, und bas junge Chepaar zog fich nach Burgorner, einem Gute ber Gemah= un S.'s in ber Nähe von Mansfeld, zurud.

hier lebte H. allerdings fich und seinen Studien. Plato und Kant bildeten seine Hauptierture. Aber einestheils nahm der Sturm der Nevolution in Frankreich Dimensionen an, vor
demen kein Baterlandsfreund das Auge verschließen konnte, anderntheils war H. durch seine Vermählung in einen neuen und höchst anregenden geselligen Kreis hineingezogen worden. Durch die eigentliche Stifterin seines Chebundes, Karoline v. Wolzogen, und deren Schwester war er mit Schiller bekannt geworden; das fruchtbringendste Verhältniß aber war für
steht die nahe Verbindung mit dem Coadjutor, spätern Fürst-Primas Karl Theodox v. Dalberg, einem Berwandten feiner Gattin, ber ben Anftof zu G.'s erfter bebeutenbern politischen

Schrift gab.

Die Entwickelung ber Frangösischen Revolution beschäftigte natürlich in Deutschland alle Gemuther. Viele, welche die Bewegung anfangs als ein Zeichen bes politischen Fortschritts mit Freude begrüßt hatten, wichen schen vor dem Schreckbilde der alles Bestehende zerstörenden Umwälzung zurück. Man schauberte bei dem Gebanken an die überhandnehmende Macht der Jakobiner und vie Mishandlungen, venen sich der König ausgesett sah. Andere, und varunter gehörten viele Freunde H.'s, riefen dem neuen Geschlichte von Staatsmännern, welche auf den Trümmern bes Feudalstaats ein anderes nach den Principien der reinen Vernunft zusammengefügtes Staats: gebäube aufrichten wollten, lauten Beifall zu. S.'s flarer, den Extremen abholder Verstand war von Furcht und Enthuffasmus gleichweit entfernt. Er blidte auf die gegenwärtigen Ereige niffe mit dem Auge des spätern Geschichtschreibers. In einem im August 1791 an einen feiner berliner Freunde gerichteten Schreiben fpricht er feine feste Uberzeugung von ben wohlthätigen Folgen der Französischen Nevolution aus. Doch set die Nevolution immer ein äußerstes Mittel, hervorgerufen durch das Extrem des vorausgegangenen Despotismus. Genfe bestimmt sett er die Unhaltbarkeit der gerade jett von der Nationalversammlung berathmen Berfassung voraus. Gegründet werden könne eine Verfassung nach blogen Grundsägen ber Bernunft, aber gedeihen gewiß nicht. Die Bernunft habe wol die Fähigkeit, vorhaubenen Stoff zu bilden, aber nicht, neuen zu zeugen, diese Kraft ruhe im Wesen der Dinge; die wahre Auf: gabe ber Vernunft fei, ben Bufall, b. i. "bie gefammte individuelle Befchaffenheit ber Gegenwart, bie vorhandene Summe individueller menschlicher Aräfte", zur Thätigkeit zu reizen und zu len: fen; bas mahre Werk bes Gesetzgebers sei nicht revolutionärer, sondern reformatorischer Natur.

Dieses Schreiben H.'s war im Januarhest ver "Berliner Monatsschrift" vom Jahr 1793 abgedruckt und kam so dem Coadjutor zu Gesicht. Der wohlwollende, für das Glück seiner günftigen Unterthanen schon jest begeisterte Kirchenfürst war in mehr als einer Hinschlade den Brief seines jungen Freundes verlet, so namentlich durch die Behauptung der Unmöglicheit eines reinen Vernunftstaates und durch die bescheidene Rolle, welche der Gesetzgebung und Verwaltung zugewiesen wurde. Ja, das Princip, daß die Regierung für das phosische und morralische Wohl der Nation zu sorgen kabe, war als die Formel "des drückendsten und ärgsten Despotismus" bezeichnet. Was blieb dann einer Regierung zu thun übrig? Dalberg sprach den Wunsch aus, daß der Versassen Jeen zehen genauer aussprechen möge, und H. that dies in einer besondern Schrist: "Ideen über die eigentlichen Grenzen der Wirksamkeit des Staats". (Eine besondere Auslage erschien Breslau 1851; sie sindet sich auch Bd. V der "Gefammelten Werke".)

Der Gedanke, von dem diese Schrift ausgeht, daß eine Regierung sich hüten musse, zu viel zu regieren, und daß freie Association das Wohl des Volks am besten befördere, gilt in unseret Zeit als eine ausgemachte Wahrheit. Damals aber erschien diese Wahrheit als parador und höchst gewagt, obgleich schon der ältere Mirabeau seine Stimme erhoben hatte "contre la sureur de gouverner, la plus suneste maladie des gouvernements modernes". In Preußen war die Sucht zu regieren aufs höchste gestiegen. Friedrich II. hatte sich in die häusliche Erziehung, in die Heirathen, in die Vermögensverwaltung seiner Unterthanen gemischt; unter seinem Nacht folger glaubte man selbst das Gewissen durch Edicte lenken zu können. Kein Wunder baher,

wenn bie berliner Cenforen bebenflich maren, die Druckerlaubniß zu ertheilen.

Mitten unter ben gewaltigen Zuckungen und Kämpfen ber folgenden Jahre genoß hie Ruhe eines glücklichen Familienlebens und eines fruchtbringenden Studiums der Classifier, der Bhilosophie und der Ufthetif. Mit den Philosogen Seyne und Wolf stand er in fortwährendem Verfehr. Zu Schiller bildete sich ein höchst inniges Verhältniß. Lange dauernde Besucht in Iena, wo er auch mit Goethe vertraut wurde, übten namentlich den Ginfluß, den von Natur weit mehr receptiven als productiven Geist h.'s zum Selbstschaffen anzuregen. hier traithn auch im Spätjahre 1796 die Nachricht von dem Tode seiner Mutter, wodurch seine äußern Verhältnisse so weit geändert wurden, daß ihn keine Rücksicht mehr abhielt, seine längstschegte Neifelust zu befriedigen. Er wollte Italien kennen lernen, was jedoch die damaligen kriegerischen Verhältnisse verhinderten. Über Wien gelangte er mit seiner Familie im November 1797 nach Paris, im Spätsommer 1799 besuchte er Spanien, wo namentlich das Volk und die Sprache der Bassen sein Interesse erweckten und dadurch die erste Veranlassung zu dem späten mit wunderbarem Ersolge getriebenen Sprachstudium gegeben wurde.

Nach seiner Rudfehr wollten ihm die socialen Zustande Berlins und die wurdelose, selbstfudtige Politif ber preußischen Regierung sehr wenig zusagen. Mit voller Befriedigung nahm er

eige ehrenvolle Mission als Vertreter Preußens in Rom an, bas Uhben eben zu verlassen im Begriff stand. Am 25. Nov. 1802 suhr er durch die Porta del Popolo in Rom ein. Seine Stellung war eine höchst eigenthümliche. Der Kirchenstaat wurde von Frankreich insultirt und ties Österreich vergeblich um Beistand an. Unter diesen Umständen war es für den freisinnigen, flugen Gesandten Preußens nicht schwierig, eine hervorragende Stellung in der Gunst des römischen Bolks einzunehmen. Kaum je ist ein Gesandter einer katholischen Macht in Rom so ausgezeichnet worden als dieser Vertreter einer keperischen Regierung. Er fühlte sich wohl in seiner Stellung. Er hatte Gelegenheit, das Land seiner Sehnsucht unter für ihn möglichst günstigen Verhältnissen kennen zu lernen; der Liebling der Curie und des Volks war überall willstemmen und nirgends im Wege. Er stellte keine Forderungen, die den Stolz oder das Interesse dies päpstlichen Stuhls verletzen konnten, und er erreichte daher unter den obwaltenden Verhältzissen ohne Mühe alles, was für die seinem Schutze Anbesohlenen oder für sich selbst irgend wussschen Wart.

In Rom erfuhr S. den Tod Schiller's und den tiefen Sturz der stolzen Monarchie subtich's des Großen durch die Ereignisse von 1806. Er verzagte zwar nicht an der Wiesdehreitellung seines Vaterlandes, aber nichts drängte ihn, felbst eine Rolle dabei zu svielen. Um diese Zeit sprach er seinen Entschluß aus, Rom mit Willen nie wieder zu verlassen. Er dachte einst an der Pyramide des Cestius ruhen zu können, wo er seinen ältesten und geliebtesten Sohn begraben hatte.

Im October 1808 riefen H. Privatangelegenheiten nach Deutschland. Bald barauf mut ein Ereigniß ein, fast demüthigender für Preußen als selbst die Schlacht bei Iena und der Friede von Tilst. Dem Willen des übermächtigen Siegers zusolge, der Preußen jett nicht surchtete urrb daher keinen Grund hatte es zu schonen, mußte die Regierung ihr ausgezeicheneiste Mitglied zum Opfer bringen. Stein wurde zum zweiten mal entlassen, und die Achtsersslärung Napoleon's zwang diesen ausgezeichneten Mann, in den österreichischen Staaten Schutz suchen. Das Ministerium Altenstein=Dohna berief jett den bisherigen Gesandten in Rom zum Leiter des Cultus und des Unterrichts. H. nahm den Ruf an. Einige Monate sesselten ihn die Borbereitungen zu seinem neuen Amte in Berlin, im April 1809 traf er in Königsberg,

dem damaligen Site ber Regierung, ein.

Bhatte ihm vielleicht einige Uberwindung gefostet, Rom zu verlassen, wenn nicht damals iden seine Stellung eine Unmöglichkeit geworden wäre. Der Kirchenstaat war verschwunden, In Papit war aus seinem Site weggeschleppt, Rom war eine Napoleonische Stadt geworden. D. konnte fich jest mit allem Eifer ben hohen Pflichten seines neuen Amtes widmen. Stein in seinem unter bem Namen bes "politischen Testaments" berühmt geworbenen Send-Areiben ausspricht: daß von der Erziehung und dem Unterrichte der Jugend das Meiste zu er= marten fei, davon war auch h. durchbrungen, und fein ruhiges, von Hoffnungslofigkeit und languinischen Exwartungen gleichweit entferntes Temperament befähigte ihn im gegenwärtigen Augenblicke in besonderer Weise zu seinem Posten. Er sah Preußen in den Staub getreten, der Palste seines Gebiets beraubt, ausgesogen, materiell erschöpft. Allein nichts stand im Wege, daß Preußen noch immer der Staat der Intelligenz, die Pflegestätte der Wissenschaft, der Herd des Fortschritts und der Geistesfreiheit sei, und daß es durch die Beforderung der geistigen and sittlichen Interessen im Innern an Kraft wiedergewönne, was es an Wacht und Uniang nach außen verloren hatte. Es galt, den Geist des Protestantismus, den Geist der Selb= tandigkeit, ber Sittlichkeit, ber echt menschlichen Vildung, den Geist der Preußen groß gemacht latte, wieder zu erwecken und zu beleben. Das war der Sinn von Stein's Wirken, ber bie Städteordnung, die Agrargesetzgebung, die neue Wehrverfassung schuf, das war ber Sinn, n bem auch S. feine Stellung auffaßte.

Das Erziehungssystem war nur ein Theil, aber sreilich einer der wichtigsten der beabsichsgten Regeneration des Staats, es war ein Glied des allgemeinen Systems, welches die Wiederstwinnung der Selbständigkeit des Staats auf die Selbständigkeit der Bürger stügen wollte. deubelebung des religiösen Sinnes im Volke und geistigssttliche Vildung der Jugend hatte kein als die ersten Bedingungen für die Erreichung seines Ziels genannt. Der Elementarstein als die ersten Bedingungen für die Erreichung seines Ziels genannt. Der Elementarstehung ward daher nicht weniger Sorge zugewandt als dem höhern Unterricht. Das größte no dauernoste Denkmal der Wirksamkeit H.'s in diesem Geiste ist aber die berliner Universität, iren Gründung wesentlich als sein Werk gelten kann. Durch Cabinetsordre vom 16. Aug.

809 ertheilte Friedrich Wilhelm III. Diefem Werke feine befinitive Genehmigung.

Inzwischen war bie Berwirrung und Rathlofigfeit im preugifchen Minifterium feit Stein's

Rücktritt in ftetem Zunehmen begriffen gewesen. Ausbrücklich erklärte Altenstein und mit ihm bie übrigen Minister im Marg 1810, bag es bei ber völligen Erschöpfung der Finangen unter vermaligen Umständen unmöglich sei, große Neformen in der Organisation bes Innern zu wagen. Ebenso muthlos zeigte fich bie Regierung nach außen. Man magte sogar bie Abtretung Schleffens als bas einzige Rettungsmittel vorzuschlagen, um Napoleon's Drängen wegen ber Rückstände der Kriegssteuer auszuweichen. H. sah sich unter solchen Verhältnissen in seiner Wirksamkeit gänzlich gelähmt. Er bat am 29. April 1810 um die Erlaubniß, fich aus der Ber: waltung zurückziehen zu dürfen, und wurde, nachdem am 7. Juni hardenberg mit bem Titel eines Staatsfanzlers an die Spitze ber Geschäfte getreten war, zum außerordentlichen Wefandten und bevollmächtigten Minister in Wien mit dem Charafter eines Geheimen Staats: ministere ernannt. In Prag traf er mit Stein zusammen, ber es jest bedauerte, nicht früher einen Mann fennen gelernt zu haben, welcher ihm ber nütlichfte Beiftand bei seinen umfaffen ben Planen, auch ber würdigste Rachfolger gewesen ware. Auf ber andern Seite machte in Persönlichkeit Stein's, sein reiner Feuereiser für den Wiederaufbau des Vaterlandes, seine Leidenschaft für die fittliche Ordnung bes Gemeinwesens einen tiefen Eindruck auf h. Der freundschaftliche Bertehr zwischen ben beiben ausgezeichneten Mannern, ber bier begrundet ward, bauerte trop der außerordentlichen Verschiedenheit ihrer Naturen bis an ihr Ende fort.

Die Stellung H.'s in Wien, in dieser Zeit des französischen Übergewichts, war im ganzen mit wenig Geschäftslast verbunden. Er versah indeß seinen Posten gewissenhaft und süllte die zahlreichen Mußestunden mit wissenschaftlichen Studien aus. Oft waren seine Gedanken nach Italien gerichtet. Dorthin kehre er, schreibt er um die Mitte des Jahres 1812 an Wolf, gewis zurück, wenn sich auch die Zeit noch nicht bestimmen lasse. Er ahnte damals noch nicht, daß der große Wendepunkt im Schicksale Napoleon's und dessen Weltherrschaft bereits herannahe.

Es folgte die Theilnahme Preußens am Rriege gegen Rugland auf Napoleon's Gebeis bann ber Brand Moskaus, ber Rückzug, bie große That Yorch's, ber Aufruf bes preußichen Konige, die Erhebung bes preußischen Bolte. Jest horte ber preußische Gefandtichaftepoften in Wien auf, ein Mußeposten zu sein. Es galt Ofterreich zu gewinnen, und bas warkeine leicht Aufgabe. Bon jener hochherzigen Begeisterung für Deutschland, welche Stein und Scharnbort beseelte, war in ben öfterreichischen Staatsmännern feine Spur zu finden. Ihre Politif nor eben fpecififch ofterreichifch, alles lag ihnen an dem Bufammenhalten und ber Dachterweiterung des habsburgischen Erbes. S. war vorzugsweise geeignet, durch fein ruhiges, leidenschaftslofe Auftreten und fein gutes Berhältniß zu Metternich von Ofterreich zu erreichen, was zu erreichen war. Un ber zweidentigen Politif, welche in Wien gegen ben frangofifchen Gefandten geubt wurde, nahm S. nur einen paffiven Antheil. Die Beziehungen zwischen ihm und Metternich ichienen abgebrochen zu fein. Als aber Napoleon's Scharfblick bas Doppelspiel bes ofterreicht schen Sofs burchschaut hatte, als Ofterreich von Napoleon felbst fortgestoßen wurde, fich mil den Alllirten zu vereinigen, erhielt S. Die Weisung, fich von Wien ins Hauptquartier # begeben und bem am 12. Juli 1813 zu Prag eröffneten Congreg beigumobnen. Dag es bie nicht zu einem befinitiven Frieden kommen werbe, bag es fich nur barum handele, Ofterreich ju entschiedenen Theilnahme am Rampfe zu bewegen, begriff S. vom Beginn ber Berhandlunge an. Allerdings war keine Partei unbedingt dem Frieden abgeneigt, aber jede stellte Bedin gungen, welche feine ber anbern zugestehen konnte. Die Gefahr einer möglichen Berftant gung Ofterreichs mit Frankreich schwebte bis zum letten Augenblicke bes Prager Congresses ubn Deutschland, und ce gebührt S.'s geschicktem Benehmen fein geringer Theil des Berdienfte endlich den Beitritt Ofterreichs herbeigeführt zu haben. G. folgte nun dem Hauptquartier nut Teplit; nach der Bölkerschlacht bei Leipzig ging er Anfang November 1813 nach Frankfun In allen wesentlichen Fragen war er mit Stein völlig einverstanden. Schon damals wurde Entwürfe zu einer festen Bundesverfassung ber beutschen Staaten gemeinschaftlich von S. und Stein ausgearbeitet. Sie wollten ferner eine Centralverwaltung für die von den Berbunden zu besetzenden Länder bilden, deren Chef zwar unter der Gesammtheit der vier Mächte fieben übrigens aber unter eigener Verantwortlichkeit nach einer möglichft weiten Vollmacht handelt follte. Beibe Plane icheiterten an bem Widerftande Offerreichs, bas feinen Ginflug in Deutich land geltend zu machen suchte und nicht mit freundlichem Auge auf ben burch bie neulichen Sie erworbenen Kriegeruhm Preugens fab.

Anfang Februar des Jahres 1814 fam es zu dem Friedenscongreß von Chatillon Auch hier erschien S. als Bevollmächtigter Preußens. Aber nicht hier, sondern auf der Schlachtfelbe sollte es zur Entscheidung kommen. Stein und Blücher sollten recht behalten

-----

wenn fie behaupteten, daß nur der Sturz des Ufurpators zum Frieden führe. In Paris endlich wurde ter Friede von den Verbundeten dictirt. Hardenberg und H. vertraten das preußische Interesse, aber schon früher hatte bes erstern Sorglosigkeit und Schwäche zu viel vergeben, was nicht wieder gut gemacht werden konnte. Die preußischen Bevollmächtigten mußten es dulben, daß die Abrundung ihres Staats für die spätere Einigung vertagt wurde, während Ofterreich und England alle ihre Forderungen erreichten.

Der Wiener Congreß ward im September 1814 eröffnet. S. hatte mit bem Staats: fangler im Juni seinen Monarchen nach England begleitet und bort das Vertrauen des Prinz= Agenten gewonnen. Er ward außersehen, den preußischen Gesandtschaftsposten am Hofe Lud= mig's XVIII. zu bekleiden, vorerst jedoch hielt man seine Gegenwart in Wien für wichtiger. Et begannen die vorläufigen Besprechungen der Unterhändler. Reiner der Diplomaten hatte ime schwierigere und undankbarere Stellung als H., denn Hardenberg war mit den Jahren länger und schwächer geworden. Sein redlicher Patriotismus und sein feines Benehmen num ihm geblieben, allein schon sein körperliches Gebrechen, seine Schwerhörigkeit, machte its die Theilnahme an mündlichen Verhandlungen fast unmöglich. Seine Eitelkeit wurde be= flindig von denen benutzt, welche Preußen übel wollten. Es hätte eines Mannes an seiner Beite bedurft, beffen ftarker Wille und burchgreifender Charakter ihn unter beständiger Automat zu halten vermochte. Aber gerade bazu fehlte der Mann. In Wahrheit, H. war hier nicht gang an seinem Plate. Er besaß eine ungeheuere Arbeitskraft und eine seltene diplomatische Gewandtheit, er flößte überall Hochachtung ein, aber er besaß nicht die Gaben, welche schwächere Gemüther unwiderstehlich zur Folgsamkeit und Unterwerfung zwingen. Allein und mit dem Gewicht der ganzen Verantwortlichkeit beladen, würde er aller Wahrscheinlichkeit nach außerodentlich viel mehr erreicht haben. Am besten würden ohne Zweifel die Interessen Preußens mitteten gewesen sein, wenn H. mit einem Manne von energischem Willen vereint gewesen mare, der eher alles aufs Spiel gesett, als daß er seinem Vaterlande den Lohn der gewaltigsten Anstrengungen Hätte entreißen lassen.

h.'s Geschäftsthätigkeit auf dem Congreß war indeß wahrhaft wunderbar. Er fehlte in leiner Sigung ber Fünf, in keiner Conferenz ber Acht, er lenkte die Debatten, formulirte die ragen, redigirte bie Beschluffe. Eine Reihe von Verhandlungen, Referaten und Rebactio= nin wurde ihm Libertragen. Noch bei der endlichen Redaction der Congresacte war er neben Seine Gewandtheit in der mundlichen und schriftlichen Form der Darftellung triegte die ungekheilte Bewunderung der fämmtlichen Congresmitglieder. Selbst Talleprand lug no zu bent widerwilligen Geständniß herbei, daß H. ein Staatsmann sei, wie es zu seiner

Jeit nur drei oder vier gebe. Reine auf dem Congreß berathene Angelegenheit lag H. mehr am Herzen als die deutsche Berfaffungefrage, in keiner Frage zeigte er mehr Thatigkeit, Scharffinn und Gewandt= bit. Und boch war das Ergebniß eine Reihe von Rückzügen und Niederlagen, von Nach= stebigkeiten und Compromissen, aus denen endlich die Bundesacte hervorging. Wetternich und de Vertreter der Mehrzahl der deutschen Fürsten hatten sich ein niedrigeres Ziel gesteckt, aber sie rreichten es; für Stein und H. blieb nur ber Troft, das Hohe und Gute gewollt und fich nur ne Unvermeidliche gefügt zu haben. In Betreff ber Errichtung ber Kaiserwurde für Deutsch= and divergirten die Ansichten Stein's und H.'s. Ersterer hatte durch Kapodistrias dem Kaiser Uerander eine Denkschrift überreichen lassen, welche die Wiederherstellung des deutschen Kaiser= ichs empfahl; H.'s Gegenschrift (bei Perp, "Leben Stein's", IV, 752 fg.; sie findet sich ba= igen nicht in den "Gesammelten Werken") legte in klarer und glänzender Darskellung die Ge= bren, die Unmöglichkeit eines Kaiferthums für Deutschland unter den gegebenen Verhält= Was Stein gegen ben Föberativstaat und namentlich gegen die von S. empfohlene anfherrichaft fagte, hatte freilich ebenfalls feinen guten Grund. Das Resultat war ein Bundes= ftem, welches bas Gesammtinteresse ber beutschen Nation, wie allbekannt, nicht gefördert hat. Als am 7. März 1815 die Kunde von Napoleon's Ruckfehr Wien erreichte, soll H. egerufen haben: "Bortrefflich, bas gibt Bewegung!" Es trat auch eine Bewegung ein, balb genug, aber zu dem unerwünschteften Ziele führte. S.'s erster Entwurf bezüglich r Rengestaltung Deutschlands wurde umgearbeitet und wieder umgearbeitet, bis feine ur= ungliche Bestalt nicht mehr erfennbar war. Gine Umarbeitung bes Entwurfe Weffenberg's urbe als Begenentwurf übergeben. Gine vermittelnbe Formel ift bie Bunbesacte, bie am . Juni (auch von S. und Harbenberg) unterzeichnet wurde, nachdem zwei Tage vorher bie iterzeichnung ber Schlugacte bes Congresses stattgefunden hatte.

Nachbem bie Verbündeten zum zweiten male in Paris eingezogen waren, reifte auch S. über Frankfurt dorthin. Allein die Hoffnungen, welche er auf das abermalige volltändige Unterliegen des despotischen Eroberers geseth hatte, wurden vollkändig getäuscht. Der Sieg hatte Bande zerrissen, welche die Feindschaft gegen Napoleon geknüpft hatte. Alte Ciserpüchteleien erwachten aufs neue. Man war ja nicht im Kriege gegen Frankreich, sondern gegen den Usurpator. Rußland namentlich konnte die Schwächung Frankreichs nicht wünschen. Selbst Wellington und Castlereagh thaten nichts gegen Frankreich, nichts für Preußen. Es war ihre selbstschiege Politik, daß man um jeden Preis alles vermeiden musse, was England in einen neuen festländischen Krieg verwickeln könnte. Das militärische Auftreten Blücher's und Gneisenau's in Paris wirkte nicht vortheilhaft. Hat alles, was Thätigkeit und staatsmännische Weischeit vermochten. Seine Denkschift, in der er im August 1815 seine Ansicht über die von Frankreich zu fordernden Entschädigungen und Garantien entwickelte, ist ein Muster einer patristischen, gemäßigten, würdevollen Staatsschrift. (Ugl., Gesammelte Werker', VII, 279 fg.)

Die Bemühungen H.'s und seiner patriotischen Genossen, Gagern's, Stein's, Harbenberg's, waren vergebens. Österreich hatte anfangs auf der Seite der preußischen Forderungen gestanden; es leufte um, als es die Hartnäckigkeit Englands und die Schwäche des von französischen Schmeichelkünsten eingenommenen Kaisers Alexander erkannte. Der für Preußens Intereste ungünstige zweite Pariser Friede ward geschlossen. Vorausgegangen war die Stiftung der heizligen Allianz, von welcher H., wie Kaiser Alexander sich von Friedrich Wilhelm III. ausbedun:

gen haben foll, vor dem Abschlusse nichts erfahren durfte.

Am 25. Nov. 1815 verließ H. Paris, um als Mitglied ber sogenannten Territorialcommission die lange Reihe von Gebiets : und Entschädigungsstagen erledigen zu helfen.
Dann wohnte er der Erössnung des Deutschen Bundestags als einstweiliger Bertreter Preigens bei, statt des Grasen Goly. Ob H. als bleibender Bertreter Einsluß genug hätte zei winnen können, die Versammlung zu einer liberalern Politik zu bewegen, durfte zu bezweiseln sein. Gewiß ist, daß Goly dieser Ausgabe durchaus nicht gewachsen war. Auch wurde dieser bald interimistisch zum Gesandten in Paris ernannt, während H. für den londoner Gesandtschaftsposten bestimmt ward. Ehe indeß H. diesen Posten antrat, begab er sich nach Berlin, wo Belohnungen und Auszeichnungen seiner warteten. In der Herrschaft Ottmachau im Susstenthum Neisse erhielt er die ihm früher zugesagte Dotation; unter den ihm verliehenen Orden war das Eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse. Ausgerdem ward er zum Mitglied des durch Cabinetsordre vom 20. März 1817 geschassenen Staatsraths bestimmt, in welchem er als Borsigender des Finanzausschusses mit großer Schärse die Blößen der bestehenden Besteuerung und Verwaltung ausdeckte und in lichtvoller Darstellung die Grundsätze eines zeitgemäßern und richtigern Steuerschstems vertrat.

Um so eher suchte der alt und gebrechlich gewordene, aber sich noch mit Zähigkeit an tie Macht anklammernde Staatskanzler Hardenberg ihn zu entfernen, und die Iondoner Gesandtsschaft bot, wie bemerkt, die erwünschte Gelegenheit. Anfang October 1817 traf H. in London ein, wo er mit allen Zeichen der Achtung aufgenommen und vom Prinz: Regenten mit freundsschaftlicher Vertraulichkeit behandelt wurde. Der Staatskanzler aber fürchtete seine Zurücklunk. Er besetzte die Posten, für die H. so vorzüglich geeignet war, mit gefügigern Männern. Altenstein wurde Minister des Cultus und Unterrichts, Vernstorsf trat an die Spize des Departement des Außern. H. sehnte sich, ganz aus dem Staatsdienste auszutreten, er sehnte sich nach Iten, wo seine Gemahlin seit dem Frühjahr 1817 aus Gesundheitsrücksichten weilte. Im No

vember 1818 fehrte er von seinem Posten aus London zurud.

In dieser Zeit waren die Souverane und Minister auf dem Congreß in Aachen versammelt, wo das große Werf der Bernhigung Europas im Sinne der Reaction vollendet werdet sollte. Hier fand er auch Hardenberg, der sich überzeugt hatte, daß es der öffentlichen Simmung gegenüber unmöglich sei, H. müßig zu lassen. Es wurde diesem also der Eintritt in du Ministerium angeboten, und am 11. Jan. 1819 erschien eine Cabinetsordre, welche dem Ministerium des Innern eine neue Organisation gab. Die Leitung der ständischen und Communa angelegenheiten mit einer Neihe anderer Berwaltungsgegenstände wurde in dem genannte Ministerium als eine eigene Branche hingestellt und diese mit Sitz und Stimme im Staat rath H. überwiesen. Die Oberleitung der ständischen Angelegenheiten gab ihm also die Beanlassung, sein ganzes Interesse auf die Bersassungsfrage zu lenken. Ansang Februar sas er seine Ideen in einer aussührlichen Denkschrift zusammen, die noch jest ausmerksam geless zu werden verdient. Er wollte eine Constitution im vollen Sinne des Worts; Provinzialstän

S cools

fonnten nur als Übergang gut sein. Mit großer Vorsicht geht er auf ben Gang ber Einfüh= 1ung und auf die Cinzelheiten ber Geschäftsführung der Stände ein. Interessant ift seine Auf=

jaffung über die Stellung des Abels.

D. befand fich bei Abfassung dieser Denkschrift in Frankfurt, wo die frühere Territorial= comission noch einmal zusammengetreten war. Erst am 12. Aug. 1819 ward er in seine neue Stellung feierlich durch den Staatskanzler eingeführt. Allein er fah bald, daß es mit dem Unjaffungewerke hier nicht ernst gemeint sei. Die Abspannung bes Wolks nach ben gewaltigen Anstrengungen bes Kriegs und ber Unmuth ber Patrioten über bie Gestaltung ber Dinge in deuschland kamen der verfassungsfeindlichen Partei vortrefflich zu Hülfe. Die Karlsbader Be= iduffe, welche die Presse, die Universitäten, die Repräsentativverfassungen schwer trafen und ane neue Bundespolizei ins Leben riefen, wurden zum Bundesbeschluß erhoben. Dann wurde un Congreß nach Wien ausgeschrieben, wo die Verheißungen bes Urt. 13 ber Bundesacte wilmde unschädlich gemacht werden follten. Für diesen Congres wünschte Metternich die Theil= nahm G.'d. Bon beffen Opposition gegen die Karlsbader Beschlusse mußte Metternich un= terichtt fein, allein er hoffte ihn zu gewinnen ober, wenn bies nicht gelingen follte, ihn in ber iffentlichen Meinung zu compromittiren. Metternich verrechnete fich jedoch vollständig: 4 war weder zu bestechen noch zu täuschen. In offener und männlicher Sprache erklärte er A gegen die Art, wie man angebliche demagogische Umtriebe behandele. Er verlangte von der Beligi blos Achtsamfeit und die Verhängung ber Strafe durch ordentliche Gerichte nach dem Bing. Die Karlsbader Beschluffe erklärte er für "fchädlich, innational, ein benkendes Wolf auf= ngend". Er verlangte, daß Bernstorff in den Anklagestand versetzt werden folle, weil ein Minis m, der versprochen habe, preußische Unterthanen fremden Berichten gu unterwerfen, feine Be= fugniffe überschritten habe. Harbenberg, auf allen Seiten von S. angegriffen, fab ein, baß er. Ma Staatskanzler bleiben könne, wenn dieser Minister bliebe. Am letten December 1819 millen G. und Bennie ihren Abschied.

Nie hat ein Staatsmann seine Muße in chrenvollerer Weise verwandt als H. Er nahm mit früh begonnenen linguistischen Studien wieder auf und schuf die Werke, welche die Bewunderung aller Zeiten sein werden. Er freute sich, seiner Dienstgeschäfte enthoben zu sein, aber seinem Vaterlande entzog er sich doch nicht. Er blieb in brieflichem Verkehr mit sein

am politischen Freunden, vor allen mit Stein.

Im frühjahr 1829, am 26. März, trennte der Tod seiner Gattin die glücklichste Che. Siblite sich ganzlich vereinsamt und suchte die Einsamkeit. Aber nach der Julirevolution vurde er durch die Cabinetsordre vom 15. Sept. 1830 noch einmal zur Theilnahme an den Sipungen des Sta atsraths eingeladen. Es war dies ein Zugeständniß an die liberale Partei. Ingleich verband sich mit dieser politischen Nehabilitation die Verleihung des Schwarzen Adlersubens. Auch jest konnte Hinten Ansichten über die Haltung Preußens freilich nicht durchstingen, vielleicht hat aber damals sein Einstuß die preußische Politik wenigstens vor groben liegrissen bewahrt.

D. starb in unverminderter Geistesfraft am 8. April 1835, also im siebenundsechzigsten bendjahre. Wiele Staatsmänner seiner Zeit haben glänzendere Erfolge erzielt, wol keiner bet mit mehr Patriotismus, umfassenderer Kenntnis und tieserm sittlichen Ernst gesitt als er. H.'s "Gesammelte Werke" sind (7 Wbe., Berlin) in den Ighren 1841—52 seinen. Über sein Leben schrieben: Schlesser, "Erinnerungen an Wilhelm v. H. (2 Bbe., tuttgart 1843—45), und Haym, "Wilhelm v. H. Lebensbild und Charafteristift" (Berlin 186).

Sutten (Ulrich v.). Lange Zeit wußte man kaum ein Mehreres über H., als daß ein besonders deutschgesinnter, biederer Nitter gewesen, welcher ebenso geschickt und mus g die Feder wie das Schwert gesührt, ein abgesagter Feind der römischen Pfassheit und reuer Bersechter der Sache Reuchlin's und Luther's. Sein höherer Muth und Geist, sein sartigerer nationaler Charafter, seine fühnern politischsfirchlichen Bestrebungen, seine ganze wichtigere Stellung im Lager der Resormationspartei waren vergessen worden, und erst seit edle Gerder ihm ein fleines Denkmal gesetzt, warsen die deutschen Geschichtschreiber wieder Blicke auf diesen "zweiten Arminius". Es erschienen mehrere Ausgaben seiner Schristen, aleben wurde mehrsach bearbeitet, und es hat sich dabei noch besonders herausgestellt, welchen diesen Antheil er an den damaligen so großartigen Bersuchen einer Reichsresorm gehabt.

Diesem Sinne gebührt H. denn auch eine Stelle im "Staats-Lerison".

26

402 Sutten

Ich gebe nun zunächst eine gedrängte Lebensbeschreibung bes berühmten frantischen Aliters, um sodann eine Würdigung seiner Stellung, seiner Bestrebungen und Verdienste in dem mach: tigen, vielverheißenden Kampse jener Zeit zu versuchen. Die Arbeit ist völlig aus den G.'schen Schriften geschöpft und ich habe mich babei nur bemühen muffen, durch diese reiche Quelle nicht zu Detailschilderungen verleitet zu werden, welche den zugemessenen Raum weit überschritten hätten.

Der Stammsth ber H. schen Familie, das Dorf Hutten, liegt im Herzen des Frankenlandet, wo der alte Saalgau an das Grabseld und die Wetterau grenzte, am nördlichen Ende des Spessart, beim Ursprunge der kleinen Elmach, unweit des jetzt kurhesstschen Schlücktern. Gine Stunde füdlicher, hinter dem Dorse Namholz an der jungen Kinzig, erhebt sich der hohe Bergkegel, von welchem die Trümmer der H. schen Feste Stäkelberg noch stolz auf ihre Umgebung herabschauen. Seit der franklichen Kaiserzeit blühte die Familie H. in diese Gegend, Stäkelberg erhielt sie aber erst 1388 als würzburgisches Lehn unter dem Großvelle unsers Ritters, welcher gerade im hundertsten Jahre dieser Erwerbung, am 21. April 1488, auf Stäkelberg zur Welt kam. Seine Ültern waren Ulrich v. H., ein biederer, friegs unt geschäftsersahrener, aber etwas rauher und heftiger Herr, und Ottilie v. Gerstein, eine um is sanstere und liebevollere Evelfrau, die ihren Erstgeborenen mit aller Sorgkalt heranzeg. Bis ihrem Gemahl indessen noch drei Söhne gebar, so wurde der älteste wegen seines samt barte Kloster Fulda gethan, wo eine altberühmte Schule war.

Hier entwickelte ber junge Ulrich balb so ausgezeichnete Geistesgaben, daß ber Abt sich freute einen folden Monch für sein Kloster zu erziehen. Der gelehrte, alle Keime gelehrter Bilbum eifrigst fördernde Nitter Citelwolf v. Stein aber entgegnete ihm, daß "ein folches Genie nicht in einer Mönchszelle verkümmern dürse", und lag den Altern aufs ernstlichste an, ihrem Erst: geborenen eine würdigere Laufbahn zu gewähren. Vergeblich jedoch waren alle Vorstellungen und der junge H., überzeugt, "in einem andern Stande seiner Natur gemäß dem herm und der Welt besser dienen zu können", verließ endlich, nach einem fünssährigen Ausenthalt, bein

lich bas Rlofter und begab fich nach Erfurt.

Hier fand er die jungen Dichter Crotus Nubianus (3. Jäger) und Eobanus hem (E. Göbbchen) und schloß eine Freundschaft mit ihnen, welche ihn sein ganzes Leben hindurathend und ermunternd begleitet hat. Unterstüßt durch den Ritter v. Stein und einige sein Berwandten, setzte Ulrich das Studium der Classifer in Ersurt fleißig fort bis zum Som 1505, wo eine ansteckende Krankheit die Stadt heimsuchte und ihn veranlaßte, mit Crotuen Köln zu ziehen. Der Aufenthalt an dieser Hochschule wurde von entschiedenem Einstusse die Lebensrichtung H.'s; denn da fand er zuerst die Freunde des wissenschaftlichen Lichtes die scholastischen Dunkelmänner in zwei Lagern sich gegenüberstehen: dort einen Rhagius, sach und Nuenar, hier einen Gratius, Hoogstraten, Tungern und Pfesserforn.

Der junge, für die freiere Wissenschaft täglich mehr begeisterte Humanist und Dichter le bald genug das Wesen dieser mönchischen Finsterlinge aus ganzer Seele verachten und seinen glühenden Haß gegen dieselben, die seinen vorzüglichsten Lehrer als einen "Jugend führenden Neuerer" verschrien, verfolgten und endlich aus der Stadt verdrängten. Rhabegab sich nach Frankfurt an der Oder und H. mit mehreren der talentvollsten Students gleitete ihn dahin, wo die neueröffnete Hochschule von ihrem Stister, Markgraf Joachim Brandenburg, und dessen Rathgeber, dem Ritter v. Stein, bestimmt war, ein "neues I

ber fconen und freien Biffenfchaft" gu werben.

Bei der Einweihung dieses Musensitzes, am 27. April 1506, erhielt Ulrich, als acht jähriger Jüngling, die Magisterwürde, nachdem er auf die Feier des Tages ein Gedicht "In dem Marchiae" übergeben, das erste, welches von ihm gedruckt erschien. Tiefere Kenntni alten Literatur, erweiterte libung des Dichtertalents, einflußreiche Bekanntschaften, name mit den Gebrüdern v. d. Osthen, waren die dankbaren Früchte seines Aufenthalts zu Ffurt; aber der angeborene Trieb nach einem Leben der Bewegung und Handlung dulbet nicht länger als drei Jahre im ruhigen Schos der Musen.

Handerung durche nördliche Deutschland, um wieder andere Länder und Menschen zu Es sollte ihm auch nicht vorenthalten sein, Erfahrungen zu machen. Gin Schiffbruch a Oftsee beraubte ihn seiner wenigen Baarschaft, er war genöthigt, oft in den ärmlichsten gum ein Stück Brot oder ein Nachtlager zu betteln, oft tagelang zu hungern und unter

Comb

himmel zu übernachten; babei peinigten ihn ein heftiges Wechselfieber, die Schmerzen seiner andern Krankheit und die Gedanken der Verzweiflung. In diesem abschreckenden Zustande hatte eres nicht gewagt, die vorgehabten Besuche bei dem und jenem Gelehrten zu machen, bis ihm

mblid Greifewald eine Bufluchtftatte bot.

Durch seinen Ruf eines seltenen Dichtertalents empfohlen, wurde g. hier unentgeltlich immatriculirt und mehrfach unterstützt, namentlich von dem Prosessor Böz, dem Sohne des Bürgermeisters der Stadt, welcher den vielversprechenden Jüngling in sein Haus aufnahm, um ihn als Jamulus zu benutzen. Gine solche Abhänglgkeit war aber für die H.'sche Natur in die Dauer nicht erträglich; gekränkt durch unwürdige Behandlung und gewarnt vor dem Misbrauche seiner Butmuthigseit, drängte Ulrich dem falschen Beschützer seine Entlassung ab und begab sich, wiedelichten und froben Muthes, auf den Weg nach Rostock. Kaum jedoch hatte er Greisswald unlassen, als die beiden Löz, welchen er noch einiges schuldig geblieben, ihm reitende Diener nabsichten, deren brutaler Eiser den Urmen bald erreichte. Durch gebalte Fäuste und eine Lanzespiege eingeschüchtert, gab H. alles hin, was er bei sich trug, bis auf ein Päcklein Gedichte, milde er krampshaft in die Hände verschloß. Doch wurde ihm unter Schlägen und Stößen auch dies entrissen und der sehen Schlägen und Stößen auch dies entrissen und der sehen Schlägen und Stößen auch

Wie niedrig und roh indessen diese Behandlung war, so theilnehmend und hülfebereit war halft Aufnahme in Rostock, wo man die Löz'sche Schandthat mit allgemeiner Entrüstung versachm. Prosessor Harlem besuchte den berühmten Jüngling in seiner Wohnung, wo er aus wer, elenden Matrage" am Fieber daniederlag, und nahm ihn an seinen Tisch, welchem Beispiele auch noch andere Lehrer solgten. H. jedoch entzog sich diesen Wohlthaten, sobald er hindinglich hergestellt war, und suchte sein Auskommen durch Unterricht in den Classistern zu erweben, während in den Nebenstunden die beredten "Querelae ackversus utrumque Lossium" aus seiner Feder Flossen, eine Arbeit, welche so verwundend tras, daß die Löz alle habhasten kemplare davon auskauften und vernichteten.

Von Rostock begab sich H. nach Frankfurt zurück, von dort nach Braunschweig und zu Ende in Inhres 1510 nach Wittenberg, wo er ein größeres Gedicht "De arte versisicatoria" her:

andgab, welches thm in gang Deutschland neuen Ruhm verschaffte.

Imwischen hatte Rubianus (vamals Lehrer zu Tulva) sich ernstlich bemüht, den alten S. milsimm entwickenen Sohne auszusöhnen und den lettern zu bewegen, von den humanistischen Studien endlich auf ein Brotfach, auf die Jurisprudenz überzugehen, was der einzige Buisch seiner Altern war. Illrich aber vermochte es nicht über sich, dieser Stimme des Freunstes zu solgen, sondern verließ Wittenberg, obwol ohne Zehrpsennig, selbst ohne ordentliche kleidung, und du rchwanderte, ganz als sahrender Schüler, Böhmen und Mähren. Glücklichermischand der junge Dichter hier gastereundlichere Leute als im Norden, und als er nach Olmütz sim, überraschte ihn eine überaus freundliche Aufnahme und Behandlung. Von dem dortigen Viscos mit einem tresslichen Pserde und einer ziemlichen Geldsumme beschentt, setzte S. sine Wanderung freudig fort, um zunächst die Hauptstadt Österreichs zu besuchen, wohin seine Blicke schon seither gerichtet waren.

Die Kunde von dem unwürdigen Benehmen der Venetianer gegen Maximilian I. hatte ihn wie einem Gedichte angeregt, worin der Kaiser dringlichst ermahnt wurde, den begonnenen Knieg gegen das treulose Venedig mit Entschiedenheit sortzuseten. In Wien angelangt, wurde Urich von dem gelehrten Vadian und andern Freunden der schönen Wissenschaften freundlichst bewirthet und, als er ihnen sein (während der Reise stücktig auf einzelne Blätter hingeworsenes), Exhortatorium ad imperatorem" vorlas, so bewundert, daß sie es ins Reine schrieben und

ohne fein Wiffen) brucken ließen.

Db diese wiener Freunde oder was sonst ihn endlich zu diesem Entschlusse vermocht, S., sachdem sein Gerz in einem satirischen Gedichte "Nemo" über den Borwurf der Seinigen, "daß kafte seine, "daß kuft gemacht, ging nun im April 1512 nach Pavia, um die Rechtswissenschaft zu ergreisen. Aber mitten in dem neuen Studium überraschten ihn das Fieber und der Krieg; die Franzosen nahmen Pavia ein, rissen den Kranken aus seiner Wohnung und sperrten in ein elendes Loch, wo er sich schon völlig in seinen Tod ergab. Am dritten Tage sedoch purbe die Stadt von den Schweizern erobert, welche den beutschen Nitter für einen versteckten tanzösischen Söldling hielten, gesangen nahmen, beraubten und sonst mishandelten, bis es hm endlich gelang, seine Freilasung zu bewirken und der hereinbrechenden Pest und Hungerssich zu entsliehen.

26 \*

404 Sutten

Er begab sich jest, im Inli 1512, nach Bologna, um an dieser berühmten Hochschled Studium der Rechte fortzusesen. Bald aber stellte sich das Fieber wieder ein, bald auch verteste ihn der Mangel an Unterstützung in die empfindlichste Noth, und als der Versuch, bei dem Bischose von Gurt, einem geborenen Augeburger, welcher sich damals in Bologna besand, ant zukommen, diese letzte Hossinung sehl geschlagen, blieb dem verlassenen Musensohne nur der Ausweg übrig, sich in das kaiserliche Heer anwerben zu lassen. H. wurde gemeiner Göldner und machte im Jahre 1513 die Belagerung von Padua mit, mußte jedoch diese Lausbahn, durch ein libel am linken Fuße dazu untauglich gemacht, bald wieder verlassen und seine heit mat suchen.

Wie er aber nach Deutschland zurückfam, gelangten ihm bie verletzendsten Gerüchte über sein bisheriges Thun und Treiben zu Ohren; "er habe die Zeit vergeudet und nichts Rechet gelernt; er sei nichts und wolle nichts werden" — bittere Urtheile, welchen ber Dichter mit fill:

zem Selbstgefühle seinen "Nemo reviviscens" entgegensette.

Berlassen von den Seinigen, denen der verlowene Sohn seinen,,Schweinstrog" wohl berdient zu haben schien, fand &. allein noch Hülfe bei seinem alten Beschützer, dem Ritter v. Stein, welcher ihn nach Mainz zog, wo er unter dem neuen Erzbischofe Albrecht von Brandenburg, einem der liberalsten Beförderer des neuen Strebens in Kunft und Wissenschaft, eine glänzende

Afademie zu gründen beabsichtigte.

Der Aufenthalt in dem "goldenen Mainz" wirkte höchst anregend auf H. Er veranstaltet hier eine verbesserte Ausgabe seiner frühern Poessen und dichtete verschiedenes Neue von besonderm Werth, namentlich das "Heroicum de non degeneri statu Germanorum", worin die Deutschen besonders als Ersinder des Pulvers, des Kupferstichs, der Druckerpresse und der neuern Kriegskunst gerühmt werden; sodann das "Encomion Joannis Reuchlinii", ein Triumpsgesang des Reuchlinisschen Siegs über die Dunkelmänner; endlich auf besondern Betrieb seines Gönners den "Panegyricus in exceptionem Moguntinam archiepiscopi Alberti". Dieser reiche und prächtige Gesang erwarb dem Dichter die ganze Gunst des Erzbischofs und dazu ein Geschenk von 200 Dukaten, welches ihn in den Stand setze, im Frühling 1515 zur herstellung seiner Gesundheit nach Ems zu reisen, wo er sich die schönste Muse zu neuen Arbeiten wersprechen mochte.

Kaum aber war er baselbst angekommen, als ihn die erschütternde Nachricht tras von der Ermordung seines Wetters Johann v. H. durch den Herzog von Würtemberg. Diese The reizte H. zu den leidenschaftlichsten Aussällen gegen den "mörderischen Tyrannen" auf, bracht ihn aber auch wieder mit seiner Familie zusammen. Er begab sich im Juli nach Stäkelberg und verfaste daselbst einen Theil der Schriften gegen den Herzog, welche später von ihm heraust

gegeben wurden.

Eine Frucht der Aussöhnung mit seinem Vater war es ohne Zweifel, daß Ulrich sich und zum zweiten mal entschloß, nach Italien zu gehen, um seine juristischen Studien zu vollenden und das Doctorat zu erwerben, wozu er sowol von Hause aus als von dem Erzbischose die nöthigt

Unterstüßung erhielt.

Er reiste mit einigen jungen Evelleuten im Herbst 1515 nach Rom, wo ihn sein Batersteinem einflußreichen Bekannten gewiesen hatte. Seine durch das emser Bad und den Mittenthalt in den heimatlichen Bergen wieder erstarkte Gesundheit ließ eine rüstige Fortstesseiner Studien hoffen, da aber warf das schlimme Geschieß abermals ein Hinderniß dazwisch Bei einem Ausstuge mit einem seiner Studiengenossen fam H. eines Tages in Viterbo mit im Franzosen zusammen, welche sich erlaubten, über den Kaiser Mar sehr ärgerliche Neden zu ihren, und als ihnen dies ernstlich verwiesen wurde, mit Faust und Degen auf die beiden Deussteindrangen. H. aber, während sein Landsmann sich seig davonmachte, zog ebenfalls, stürz zornglühend auf sie ein, stieß den einen nieder und jagte die andern davon.

Natürlich konnte seines Bleibens in Rom jest nicht mehr sein. Er begab sich zur for setzung seines Studiums zwar nach Bologna, aber auch von dieser Gochschule trieb ihn in Unstern in kurzer Zeit wieder weg. Bei einer Streitsache zwischen den Deutschen und Italienen worin S. der Fürsprecher seiner Landsleute war, sprach er in seiner patriotischen Gestigkeit scharf und ehrenrührig, daß ihn diese Kühnheit nothigte, nach Ferrara und Venedig zu entsliebe

Mit dem Studium der Nechtswissenschaft war es bei dem unruhigen Dichter nun entschi den zu Ende. H. hatte von Natur aus keinen Sinn dafür und wollte sich auch keinen erzwinge Er kehrte noch im Sommer 1517 nach Deutschland zuruck, wol mit jenem blinden Bertrauf auf das Glück, welches Talent und Kenntnisse gewöhnlich im Hintergrunde tragen. Hutten 405

Ultich betrog sich auch keineswegs. Als er nach Augsburg kam, stellte ihn Beutinger bem Laiser vor, welcher den gelehrten, vielgereisten, tapfern Junker keierlich zum Ritter schlug und im 15. Juli 1517) sein Haupt mit dem Dichterlorber krönte! Dabei überraschte ihn auch noch im Freude, sich in der Vorrede zur Ausgabe des Neuen Testaments von Erasmus, welchen er ihn längst neben Reuchlin besonders verehrt hatte, mehreren hochverdienten Namen jener Zeit

mgereiht und als einen ber hoffnungevollsten jungen Geifter gerühmt zu seben.

Bon Augeburg begab sich H., noch unentschlossen, ob er in Wien oder Mainz seine Zustucht inde, über Bamberg einstweilen in die Heimat nach Stäfelberg, wo er während des Winters in herandgabe der von Cochläus erhaltenen Schrift des L. Balla: "De falso credita et ementita donatione Constantini M.", mit einer unerhört fühnen Widmung an Papst Leo X. versamalute. Und jest entschied sich sein nächstes Schicksal — H. wurde in die Dienste des Erzbisses von Mainz berusen, wohin er im Frühjahr 1518 abging. So wurde der gerade, freiswihmen Mainz berusen, wohin er im Frühjahr 1518 abging. So wurde der gerade, freiswihmen gemeiner Landssehecht gewesen, ein Höstling in der Umgebung eines der feingebildetsten siesen Deutschlands! Albert vertraute ihm auch sogleich eine Sendung nach Baris an, und der hausende deutsche Ritter bewegte sich so geschickt unter den gewandten Franzosen, daß ihm nicht war alle Anerkennung zu Theil ward, sondern selbst einige der berühmtesten Gelehrten, wie namenlich Budäus, ihm ihre Achtung und Freundschaft schenkten.

Bald nach seiner Ruckfunft begleitete er ben Erzbischof zum Reichstage nach Augsburg,

with feinem Talent ein neues reiches Feld praftischer Belebrung und Ubung eröffnete.

Obwol auch Luther bamals in Augsburg zugegen war, so ergab sich zwischen ihm und bem allenden Bersechter ber Reuchlin'schen Sache doch noch keine nähere Berührung. S. trug Alls zweinetes und Größeres in der Seele, wovon seine "Exhortatio ad principes Germaniae, ut beilum Turcis invehant" einen Erstaunen erregenden Beweis gab. Es handelte sich um einen Turkinzug, welchen der päpstliche Legat eifrigst betrieb und auch der Kaiser wünschte, die Neichs infen aber zu vereiteln suchten. H. schrieb sür den Krieg, ganz vom nationalen Standpunkte wie im größten Stile, aber so scharf, daß seine Nebe nur verstümmelt gedruckt werden durste. Er schliberte darin die ganze damalige Lage Deutschlands, seine politischen, firchlichen und so sialm Justände, seine Verhältnisse nach außen, besonders zu den "Kömern", und erkannte in dem anzwegten Kriege das beste Mittel, die Nation aus ihrer Verfallenheit zu neuem Bewußtslim auszurütteln und zum Kampse gegen den andern Erbseind, "die römische Tyrannei", whästigen.

Nach beendigtem Reichstag kehrte S. mit bem Erzkanzler nach Mainz zuruck, wo ihm aber ak leere, großthuerische und schwelgerische Hossen bald so sehr zum Ekel ward, daß er um inen Abschied nachsuchte. Albrecht bewilligte ihm benselben mit der besondern Vergünstigung, ihm bieherigen Gehalt sortzubeziehen. Da dieser Entschluß in die Zeit fällt, wo der Krieg Komabischen Bundes gegen den Herzog von Würtemberg begann, so war derselbe wol eine ilge davon; denn H. nahm sogleich Dienste gegen den Mörder seines Vetters und machte den inzen würtembergischen Feldzug mit, welchen seine glühenden Schriften über diese Familien:

gelegenheit auch vorzüglich geforbert hatten.

Gine neue Thätigkeit begann jest in unserm von der Blutrache getriebenen Ritter; ein alles Gefühl mochte ihm sagen, welche Vorbereitung diese Wassenübung für seine Zukunft. Wichtiger indessen als alles übrige war die Bekanntschaft, welche S. mit dem Bundeszuptmann v. Sickingen machte. Sie ging schnell in einen engen Freundschaftsbund über, sen Grundlage die gleiche politische und kirchliche überzeugung wie die gleichen Bestrebungen die Sache Deutschlands waren. Beibe Männer fanden und begrüßten in Stuttgart den isen Reuchlin, dem sie neuen Muth einflößten und ihren fräftigsten Beistand versprachen.

Mach Beendigung des schwäbischen Feldzugs begab sich S. im Frühling 1519 wieder nach inz zuruck, wo jest sein Ruhm die glänzendsten Tage genoß. Aus ganz Deutschland, aus hmen, Frankreich und Italien kamen von den gelehrtesten Männern, selbst von Fürsten und önten hauptern Beifall zollende, Unterstützung versichernde, huldigende und ausmunternde

efe an ibn. Grasmus allein rieth ibm ab von ber eingeschlagenen Babn.

Wie fehr aber S. benselben auch verehrte, so blieben diese Mahnungen doch ohne Wirkung ibn, er hörte nur die Stimme seines Innern und den Ruf der Gleichgefinnten. Und um für ergriffene Sache möglichst sicher und unabhängig arbeiten zu können, verließ er Mainz gegen bede Jahres 1519 und ging nach Stäfelberg. Hier bereitete er die alte (in Fulda gefun: ) Schrist des Waltram: "De unitate ecclesiae conservanda et de schismate, quod suit

5000

406 Sutten

inter Henricum IV. et Gregorium VII.", mit einer Dedication an Erzherzog Ferdinand, sotan seine Gespräche "Fortuna" über sein und Fugger'sches Glück, "Febris prima" über den Cardinal Cajetan und die Fugger, "Febris secunda" über die Folgen des Cölibats und Concedinats der Pfassen, "Vadiscus sive Trias romana" über die Misbräuche und Laster in Romand "Inspicientes" über die deutschen Sitten und die römische Geldsischerei in Deutschland zur Drucke und sendete sie nach Mainz, wo sie unter den Augen des Erzbischofs erschienen.

Diese Schriften aber verwundeten zu sehr und machten zu großes Aufsehen, als daß ma fie hätte können ungeahndet hingehen lassen. Es erging ein papstliches Breve an den Erzbische fürs künftige solche Schmähschriften zu verhindern oder mit abschreckender Strenge zu bestraft welches Albrecht seinem bisherigen Günstlinge bei dessen Besuch in Mainz während des Somme 1520 selbst mittheilte, wahrschelnlich unter ernstlichen Ermahnungen, den Weg dieser geiste

lichen Opposition zu verlassen.

H. jedoch kehrte sich so wenig baran, daß er einen auf dem Heimweg (von seinem Gaf freunde Eschenkelder in Boppard) erhaltenen Band Briefe aus der Zeit des Wahlstreitet zwichen Urban VI. und Clemens VII. unter der Aufschrift "De schismate extinguendo et we ecclesiastica libertate adserenda" herausgab, mit einer "inter equitandum" aufgezeichnete "liberis in Germania omnibus" gewidmeten, zur endlichen Abschüttelung des römischen 3ei

auffordernden Vorrede, worin er zum ersten mal jein "Jacta alea est" hinwarf.

Dieser Schritt vollendete den Bruch zwischen H. und dem Erzbischof; der fühne Rin verließ Mainz mit unverhehlter Erbitterung über das veränderte Benehmen Albrecht's, und die erließ sosort ein strenges Verbot der G.'schen Schriften. Raum aber fühlte sich h. der Fesch welche ihn bisher an den mainzer Hof gekettet, vollends entledigt, so trat er entschieden sur welche Luther's auf, welche bereits sein lebhastestes Interesse erregt hatte. Er schried einen be geisterten Brief nach Wittenberg und lud den "Mann Gottes" nach Landstuhl ein, we ihn Sickingen eine sicher Zustucht biete.

Voll Vertrauen auf die Stimmung in Deutschland und auf die damalige Spannung prichen dem Kaiser und Papste reiste H. im nämlichen Sommer 1520 nach Brüssel, wo ihm dermeinte Gunst des Erzherzogs am kaiserlichen Hofe Eingang und Gehör verschaffen soll Das Glück war ihm dort aber wenig günstig, indem er nicht einmal zur Audienz kam, bagig Warnungen genug erhielt, daß ihm römische Fesseln, ja Gift und Dolche bereitet seien.

Entrüstet über diese Nachstellungen verließ er baher Brüssel und hatte auf seiner Rucht die unerwartete Genugthung, dem längstverhaßten Hoogstraten zu begegnen, welcher hat sächlich beaustragt war, ihn gefangen zu nehmen und nach Nom zu liesern. Beim ersten blick sprang der ergrimmte Ritter vom Pferde und stürzte mit gezücktem Schwerte auf den Andlos, der zitternd zu seinen Füßen sank und den Todesstreich erwartete. Hieben gab ihmt den Worten: "An dir beschmuze ich mein Schwert nicht!" verächtlich einen flachen hiebe ließ ihn weiter ziehen.

Alls H. nach Mainz und Frankfurt kam, vernahm er von seinen Freunden solche Beint tungen für seine Freiheit und sein Leben, daß es ihm gerathen schien, endlich eine fichen! fluchtsftätte aufzusuchen. Er begab sich daher nach der Burg Landstuhl (bei Raiserslaum wo der biedere Sickingen schon einen ziemlichen Kreis geflüchteter Nesormfreunde (Bucer, Sch

bel, Aquila, Ofolampadius u. a.) um sich gesammelt hatte.

Die wachsende Bedrängniß machte die Gemüther entschiedener; Sickingen begab fid seinen Schüylingen nach der Cbernburg (bei Kreuznach), um von dieser unüberwindlichend aus seinen großen Plan ins Leben zu führen. Es wurde daselbst eine Druckerei errichtet, nun arbeitete S. unermüblich an verschiedenen Schriften, welche bestimmt waren, einer Rich und Staatsveränderung in Deutschland den Weg zu bahnen. Er richtete Sendschreiben alle Kaiser, an den Kurfürsten von Sachsen, an den Neichstanzler zu Mainz, an die deutschen Sie an Luther; für Sickingen aber und das Bolt übersetzte er seine Dialoge ins Deutsche dem Titel "Gesprächsbüchlein", versaste ebenfalls deutsch eine "Klag und Vermahnung die unchristliche Gewalt des Papstes", eine geschichtliche "Anzeig", wie sich der Papst von gegen die deutschen Kaiser verhalten, seine Anmerkungen zu der Bulle Leo's X. gegen die brische Kegerei und die vier weitern Dialoge "Bullicida" über die päpstlichen Bullen gluther, "Monitor primus" über die Gesahren der Resormsreunde, "Monitor secundus" die Nothwendigseit endlicher Thatergreifung und "Praedones" über die Wegelagerei des schreiber und Pfassen.

Sutten 407

Diese außerordentliche Thatigkeit G.'s läßt errathen, baß er voll Zuversicht auf ben Sieg der guten Sache war und von der ersten Reichsverfammlung, welche ber neue Kaifer im Januar 1521 nach Worms ausgeschrieben, fehr viel erwartete. Der Gang ber Verhandlungen ent= riujhte ihn aber täglich mehr, und endlich erfolgte bas Ebict gegen Luther. Es war ein Donner= idig für h., der indessen nichts weniger als erlahmte, sondern mit der ganzen Kraft und Ge= mantifieit seiner Feder die "Invectiva in Cardinales, Episcopos et sacerdotes Lutherum Wormiliae oppugnantes", ein zweites Senbichreiben "Ad Carolum imperatorem pro Luthero ethortatoria", einige fleine Flugschriften und zwei ermuthigende Briefe "M. Luthero, evangelistae invictissimo, amico sancto" schrieb.

Indessen brangten die Tage immermehr. Die Freunde S.'s, wie namentlich ber Ritter heemann v. b. Bufch, erwarteten endlich entschiedene Schritte ber That, mahrend feine Veinde p potten und zu triumphiren begannen. Dies und die üble Aufnahme seiner Sendschreiben anten Kaiser verwischten in ihm die Hoffnung, auf dem bisherigen "friedlichen Wege" für tufichliche und Nationalsache etwas zu erreichen. Er mußte fich mit Sidingen entschließen,

milia loszujálagen.

In diesem Sinne schrieb S. jest zur Aufklärung über sein Borhaben eine "Entschuldigung witt etliche unwahrhaftige Ausgaben von ihm mit Erklärung etlicher seiner Schriften", so= km die "Beklagung ber Freistädte beutscher Nation" zur Besestigung bes Bündnisses zwischen un Reichkstädten und der Ritterschaft, eine "Demüthige Vermahnung an die Stadt Worms", mbendlich das Gesprächsbüchlein der "Neu' Karsthans" zur Verständigung des gemeinen Volks.

Die Art war somit am Baume. Gine Streitigkeit mit bem Erzbischofe von Trier gab eldingen die Gelegenheit, ben Krieg zu beginnen. Er rückte mit ungefähr 10000 Mann vor le Stadt Trier und suchte dieselbe durch sein Geschütz zur Abergabe zu nöthigen, fand aber so menvartet starken Widerstand, daß er sich zurückziehen und einen Theil seiner Besitzungen der

fintligen Bermuftung preisgeben mußte.

Bei dieser Wendung ber Sache war für H. und die übrigen Sickingen'schen Schützlinge keine Scheiteit mehr auf ber Ebernburg, sie mußten biese "Herberge ber Gerechtigkeit" verlassen ուն ին ոգ Dberbeutschland wenden. Denn es erging die Neichsexecution gegen Sickingen als kandfriedensstörer; er wurde auf Landstuhl eingeschlossen und heftig beschossen. Was hätte ihn um kinnen? Er fand mitten unter dem Donner der Geschütze durch einen herabstürzenden Ballen sein unerwartetes Enbe.

Dieser Fall beraubte B. feiner letten Stuge. Es war in Deutschland jest fein Salt mehr Wihn; er begab fich mit Bucer und Ofolampadius nach der Schweiz. Wol fand er in Bafel meine glänzende Aufnahme, aber Erasmus verleugnete und vertrieb ihn. Aufs tiefste ver= t, ging er nach Mühlhausen und schüttete bort seine Entrüstung in ber surchtbar bittern "Ex-

ostulatio cum D. Erasmo Roterodamo" aus.

Bon Mühlhausen, wo er mit einem Volksauflause bedroht wurde, floh &. nach Zürich, ohn ihn Zwingli brüberlich eingelaben hatte. Doch auch biese Freistätte wollte ihm Erasmus uben, indem er den landesflüchtigen Ritter beim zürichischen Rath zu verdächtigen suchte. war gelang bies nicht, aber bie niebrigen Intriguen eines Mannes, welchen er stets so hoch halten und gegen feindliche Angriffe mehr als einmal muthig vertheidigt hatte, regten ihn zu Mig auf, als daß es seiner ohnehin untergrabenen Gesundheit nicht den letzten Stoß hätte Vergeblich suchte S. im Babe zu Pfeffere feine Wiederherstellung, vergeblich Wahl ihn Zwingli ber ärztlichen Pflege bes Pfarrers zu Ufnau — von seiner Krankheit, sei= n Lebensstürmen, Rämpfen und Leiben aufgezehrt, erlag er an einem ber letten Tage bes quit (ober am 1. Sept., die Berichte stimmen nicht überein) 1523, im schönsten Alter von Jahren und vier Monaten. Man fand bei ihm nichts als seine Feder, sein Schwert und bas pracy "Arminius".

Ulrich v. S. war eine von jenen Naturen, welche, obwol von außerlich wenig fraftiger Bil: 1g, boch eine innere Zähigkeit besitzen, wodurch sie sich nach jeder Niederlage immer frischen wunges wieder aufarbeiten. Mit biefer Zähigkeit verband er einen höchst eigenwilligen arrfinn, sobann aber auch eine ebenfo gutmuthige Fügsamkeit und einen schwärmerischen htfinn, Eigenschaften, beren Ginfluß auf sein Denken und Sanbeln von burchgehenbent wichte blieben. Im übrigen bildeten Geradheit, Offenheit, Wahrheitsliebe, physischer und ralischer Muth, Uneigennütigfeit, Treue und Biederfinn bie Grundtone seines Charaftere, welchen die Feuerprobe der Erlebnisse seine Abneigung gegen alles Beschränkte und Untere, alle Seuchelei und Scheinheiligfeit, seinen glühenden haß gegen alles Unrecht und alle

Unterdruckung, sein feuriges Interesse für Bildung und Freiheit und für das gemeinsame Bobl,

überhaupt seine eble, felsenfeste Gesinnung gebilbet hat.

Heich beutscher Nation war seine materiell blühendes, allen übrigen Bölkern imponirentes Indeschieden beutscher Aallen Weistern war im Dichter und Redner geboren. In diesem natürlichen Berufe aber nahm er eine entschieden patriotische, entschieden nationale Richtung. Schon seine ersten Jugendarbeiten haben den deutschen Kaiser, den Neichsabler, das altberühmte Germanenvolk zum Gegenstande. Schon damals glühte er für die Ehre, für die Größe Deutschlands, und ein mächtiges, geistig wie materiell blühendes, allen übrigen Völkern imponirentes Neich beutscher Nation war sein höchstes Ideal.

Daher auch H.'s frühe Begeisterung für Maximilian I., welcher so viel versprach und zum Wiederhersteller Deutschlands eigentlich bestimmt schien. Es emporte den beutschen Stolz die jungen Dichters, die Franzosen und Venetianer sich auf Rosten des Reichs vergrößern sehnzumüssen, und bald mahnend, bald stachelnd, schilderte er in trefflichen Epigrammen dem zuwernden Kaiser die Gesahr und Schmach, welche Deutschland drohe, wenn nicht unverweilt und entschieden gehandelt werde. "Man ermanne sich nur", rief er aus, "es erhebe sich nur ein lübener Ansührer — der Sieg wird solgen. Denn so sind wir nicht entartet und so hasset und der

Simmel nicht, daß wir aufhören mußten, das Saupt ber Völfer zu fein."

Hisfen und Gelehrsamkeit war im Sinn der Schule weder tief noch sehr ausgebreim, aber sein heller Beist ergriff alles schnell und bei den Wurzeln. Die classische Literatur nach damaligem Umfange hatte er vollkommen im Besitz; aber Griechen und Römer waren nicht blos seine Wissensquelle und seine Muster in der Dicht= und Redetunst, sondern er bildete bei ihnen auch seine Begriffe von Vaterland, Nation und Freiheit, von nationalem Nechte, nationaler Vildung und Macht zu einer Deutlichkeit aus, wie sie kein gleichzeitiger Deutscher besaft Dabei lehrte ihn die Geschichte des alten Rom den deutschen Erbseind kennen, während sein Ausenthalt in der Weltstadt ihm die neuen Kömer mit ihrer unersättlichen Herrschie sund habe such als noch gesährlicher vor Augen führte.

Deutschland selbst aber und das deutsche Volk kannte H. wie seine Beimat und seine Brüsber. Bon seinem Vorbilde, dem heruskischen Armin bis auf Max I., seinen Hossungestern, war er vertraut mit allen hervorragenden Namen und Veränderungen der Nation: Kailder Große, vor dem das Morgen= und Abendland sich neigte, die kräftigen Sachsenkaiser, die stelsen Salier, die großen Hohenstausen im muthvollen Kampfe gegen römische Überwältigung bei geisterten ihn und erfüllten seine Brust mit Sehnsucht nach der Wiederherstellung Deutschland

Denn bieser alten Größe gegenüber und gegenüber dem Ruhme auch ber spätern Deutschmals Erfindern und Pflegern ber aufstrebenden Künfte und Wissenschaften, fah er Land und Gil in seinen zerriffenen Verhältnissen und badurch bei aller unerschöpften physischen und mora

lischen Kraft als eine Beute ber Römer!

Die angemaßte Macht ber Fürsten, ihre verheerenden Bruderkriege, ihre theuere Hosschuldigerei, ihr ungehorsames Mistrauen gegen das Reichsoberhaupt, ihre freche Unterdrückung ist Adels und Volksrechte, ihre Befangenheit im Nepe der Pfassen und Schreiber, das alles st und durchschaute H. in seiner ganzen Größe und Verderblichkeit. Sodann seinen eigenen Stand den zahlreichen, im Grunde kräftigen, biedern, überaus tapsern, ehr= und freiheitsliebendt Adel — mit tieser Betrübniß sah er denselben durch die Fürsten zersplittert, misbraucht, geschwid und verdorben, fast allein der Jagd, der Spielerei des Turniers und der Völlerei erzeln ohne jedoch zu verkennen, welche Stärke Deutschland in ihm besäße, wenn er wieder gehoben un gehörig geleitet würde.

Das über alle maßen gestiegene Unwesen ber Pfassen und Monche hatte S. von Just auf mit ansehen mussen und erkannte es immermehr in seiner tiefen Gefährlichkeit für all geistigen, nationalen und materiellen Aufschwung der Nation. Und nicht weniger war ihm b Übel verborgen, welches die vielen Abvocaten und Schreiber, diese Blutsauger weltlicher

über Deutschland verbreiteten.

Die Städte dagegen, wo noch vielfach ein freieres Regiment mit altdeutschem Recht herrst waren ihm ein Trost, wenn er gleich in einem Gewerbs: und handelsbetrieb, wie ihn die Fugl aufgebracht, eine größere Gefahr für den sittlichen und materiellen Wohlstand der Nation blickte als in den Fehden und Wegelagereien des Adels. Die Lage des gemeinen Bolts endli dessen harte Mühen und Leiden kannte H. so gut wie die Verhältnisse des eigenen Standes u beurtheilte sie auf eine Weise, die sowol seinem menschlichen Mitgefühl als seinem politisch Verstande zur Chre gereicht.

So vereinigten fich in G. bie Kenntniffe einer feltenen humanistischen Gelehrtenbilbung!

5000

Hutten 409

einem noch feltenern Reichthume reeller Kenntnisse durch eigene, auf vielfachen Wanderungen mie im steten Gesellschaftsleben erworbene Ersahrungen und Anschauungen. Dies machte ihn m bem rüstigen, allezeit bereiten Schriftsteller, der auf dem Pferde, im Kreise der Freunde, unter vem Geräusche der Wassen, im Gedränge des Tages und der Interessen das Meiste seiner Arsteiten entwarf und niederschrieb, und dies verlieh denselben auch die Fülle und Wahrheit, welche nan so sehr an ihnen bewundern muß.

Und diese reiche, vielseitige Natur ging nicht auseinander in verschiedene Bestrebungen und Lebenstichtungen, wie es bei ähnlichen Genies so oftmals der Fall ist, sondern richtete alle ihre Talente und Kräfte auf das eine große und würdige Ziel. H. wollte nur Eins und blieb unter

allen Sturmen unerschütterlich berfelbe.

Mit so vorzüglichen Gigenschaften von Natur, durch Erziehung und Lebenserfahrung aus= zeintet, wurde der gelehrte Ritter in eine freißende große Zeit gestellt, welche ihn nothwendig wimm der Vorkämpfer für die Interessen des Lichts, der Freiheit und des Fortschritts niachen

manf beren Entwickelung er wiederum einen bedeutenden Einfluß ausüben mußte.

Seit den großen Hohenstaufen hatten die römische Kirche und die deutschen Reichsfürsten was Ansehen und die Macht des Neichsoberhauptes immermehr geschwächt und herabgedrückt, und es erschien die Zeit, wo der kaiserliche Enkel Rudolfs von Habsburg mit einem Ochsen=assann, verlassen und bemitleidet wie ein Bettler, durch das Reich zog. Der freie Bauernstand var längst untersocht, der alte Opnastenadel erloschen oder verschuldet und so der meiste Land=biss in die Hand der Kürsten und der Kirche gekommen. Die Anmaßungen dieser beiden Mächte latten das doppelte Kömische Recht aufs wirksamste unterstützt; das einheimische deutsche war webr und mehr verdrängt worden und römische Zuristen beherrschten schon alle Rechtssälle. Die wie Masse des Volks war auf diese Weise unmündig geworden und diente in ihrer gläubigen immischeit ihren geistlichen und weltlichen Herren zum blinden Wertzeuge maßloser Willkür.

Daneben aber war das Bürgerthum entstanden, es hatten sich Städtebundnisse, Nitter=mungen, Landstände gebildet und durch die Universitäten eine Menge gelehrter Männer er=when. Diese verhinderten die völlige Unterjochung der Nation unter Kirche und Fürsten, sie then derselben ihre Stimme, und es erscholl der Klageschrei über das unerträgliche Joch, es ming der Ruf nach Säuberung der Kirche, nach Verminderung der Pfasseit, nach Entsernung wir kusen Rechts, nach Beschränkung der Papst= und Fürstengewalt, nach Wiederherstellung von Kausermacht seit dem Concilium von Konstanz immer lauter, immer dringender durch in Ration.

Da endlich, als das kaiserliche Ansehen nicht tiefer mehr sinken konnte, als die Fürstenkriege daelsfehden bas Reich am wildesten verheerten, als der geistliche Ubermuth am frechsten Mat, als das Wolf unter der dreifachen Last von Leibeigenschaft, Processen und Schulden machtete, da endlich that man Schritte zur Hebung der zahllosen Ubelstände. Es erschienen Malage und Entivürfe für die Reichswiederherstellung; man wurde einig über die äußerste thwendigkeit einer durchgreifenden Reform in Kirche und Staat. Gegen die Ubergriffe Noms de Deutschland burch Concordate sicher gestellt, gegen bas Ubergewicht ber Fürsten burch terneute Reichsordnung und ein neues Reichsregiment, gegen die Vertilgung der Volkd: tte durch Herstellung des alten Rechts = und Gerichtswesens geschützt werden. Aber au etrich III., dem Spielballe römischer Intrigue, scheiterte sowol das Concil zu Basel als die Buttige Reichereform Erzbischof Berthold's von Mainz! Der alte Raifer, nach einer halb= bertjährigen Regierung, starb 1493, mit Fluch und Schmach bedeckt; um so erwartunge= er blickte man seinem beliebten Sohne und Nachfolger entgegen. Und Max I., in seinem aliden, durch Kunst und Wissenschaft genährten Geiste voll großer und schöner Plane, zeigte wirflich ben Forberungen der Zeit geneigt. Es trat der Erzbischof von Mainz mit seiner sallungsreform wieder hervor, es wurde dies und jenes glücklich zu Stande gebracht, das imergericht, ber Landfriede, die Reichspolizei, die Rreiseintheilung. Maximilian's Populari: ruchs ungemein, in ben Augen H.'s und seiner Freunde besonders noch durch das Fürwort, bes er bem verfolgten Reuchlin angebeihen ließ, wie durch fein Auftreten gegen ben Bergog Burtemberg und feine Buge gegen Frankreich.

Dennoch aber täuschte man fich in Maximilian; sein Sinn und Streben war zu einseitig ben Ruhm bes habsburgischen Namens, auf die Erweiterung seiner Hausmacht gerichtet im übrigen seine Regierungsweise zu sehr von seinen Rechtsgelehrten und Schreibern abzig, als daß er in Wahrheit der Wiederhersteller Deutschlands hätte werden können. Die höverbesserung gerieth ins Stocken, die alten Übel und Misbräuche nahmen aufs neue über-

hand; ber Bapft hatte ben Raiser abermals betrogen, und die romische Pfaffenpartei erhobift

Baupt fo frech und offen wie je zuvor.

Dies war im allgemeinen die Lage Deutschlands, als H. in die Jahre trat, wosseine Bestrebungen anfingen, einen bestimmtern und ernstern Charafter anzunehmen. Die Grefahrungen und Einsichten, welche er in Rom und hernach auf dem Neichstage zu Augsburg erworben, konnten ihn nicht unschlüssig lassen, wohin er sich schlagen und welche Bahn er versolgen solle. Wie ihm früher die Neuchlin'sche Sache gegen die kölner Dominicaner und Keherrichter zur seinigen geworden, mit demselben Eiser ergriff er nun auch die Partei Luther's, welcher im nächsten Lichte gleichsam als Nachsolger Neuchlin's galt.

Der freimuthige Nitter erkannte bald die hervorragende Wichtigkeit dieses kühnen Mannes und gestand ihm mit rührender Aufrichtigkeit: "Dein Werk, die Reinigung der driftlichen Religion von menschlichen Zufägen, ist aus Gott und ewig; das meinige, die Befreiung Deutst-

lands von römischer Sabsucht und Tyrannei, ift menschlich und vorübergehend."

So schätte S. die theologische Opposition in ihrem ganzen Werth, es fummerten ihn aber bie bogmatischen Streitigkeiten an sich weniger; ihm erschien ber römische Sof mit seinem gabli losen Anhang zunächst als Feind und Unterdrücker ber beutschen Freiheit und Bildung, tel

beutschen Nechts und Nationalwohlstandes.

Um nun diesen Feind zu bekämpfen, dem Kaiser, den Großen und der Nation über bessen Wesen und Gesährlichkeit die Augen zu öffnen, verließ er den mainzischen Gosvienst und verfaßte in der freien Einsamseit seiner Seimat jewe Sendschreiben und Gespräche, welche vor dem Neichstage von Worms erschienen, für den sie großentheils berechnet waren. Er bot darin alles auf, was ihm Studium und Selbstansicht zur Hand gaben, und in der That kann keine Feder durch die Wassen des Ernstes und der Wahrheit, des Hohnes und Wißes seine Feinde stölicher verwunden und eine große Sache beredter versechten, als H. in diesen Schriften gethan.

Die beiben Freunde zu Chernburg, durch gleiche Gefinnung, gleichen Abel des Charaftete und das gleiche Ziel ihrer Wünsche und Bestrebungen aufs innigste miteinander verbunden, hielten sich von einer "höhern Macht" auserlesen, als Vorkämpfer in der heiligen Angelegenheit

ber Wiederherstellung bes Vaterlandes aufzutreten.

"Täglich", läßt S. feinen Freund bamals fagen, "täglich geht bie Freiheit Deutschland mir naher zu Bergen, und wie glubende Rohlen fallt es mir auf die Geele, wenn ich die Feinde und Unterbrücker diefer Freiheit febe, wie fie nicht aufhören, uns alles zu verkummern und ju verberben. Darf man es bulben, bag unfere öffentlichen Buftande fo fcmählich banieberliegen, baß die faiserliche Burbe verfpottet, die Lehre bes Weltheilands verfälscht und misbraucht wette In einem folden Meere von Schande und Drangfal barf man nicht länger ruhig gufeben: bufe betrügerischen Pfaffen muffen aus Deutschland verbannt werben, und es wird nicht so unmöglich fein, wie machtig und felbftvertrauend fie auch find. Sat ja ber Bohme Bista bas Gleicht # wagt und fich ben bleibenden Ruhm erworben, sein Bolf von der geistlichen Tyrannei bestell fein Baterland ben papftlichen Dieben und Räubern für immer verschloffen und babutch ief Tod bes edeln Marthrers Suß aufs glanzenbfte geracht zu haben! Er vollbrachte gludlich bir fes Werf und ftarb in Frieden, von feinen Landsleuten bis gur Stunde verehrt und gefegnet Wenn ich nun gegenwärtig auch ben Schritt Biefa's mit bem Schwerte in ber Fauft noch nie thun will, fo ift bennoch nothig, alles aufzubieten, ben Bruch mit ber Pfaffenmacht zu beidin nigen. Welch größeres Berbienft um bas Reich fann ein Deutscher fich erwerben, als et 188 bem wuchernden Unfraute zu reinigen, welches unfere besten Rrafte aufzehrt? Meine beiligt Pflicht muß es baber fein, ben Raifer hiernber aufzuklären, und follte es mir auch feinen lin willen zuziehen. In gewiffen Fällen nicht zu gehorchen, ift oft ber nüglichfte Behorfam. Chil Rarl fo flar in bie Sache wie ich, fo wurde er zu gebieten wiffen, was die Beit erforbert, in fich nicht burch einen Schwarm nichtswürdiger Menschen verleiten und misbrauchen laffen. 3 brenne vor Begier, bas ichandliche Gewebe von Ranfen, womit biefe Diebe ben Boben Buther untergraben und ben Kaiser verblenden, endlich zu zerhauen, und hoffe, daß ber Tag bald bei annahe, wo in gang Deutschland bas Strafgericht über fie ergeben, wo Karl fie bavonjagt und fid, mit ben tapferften und hochherzigsten Mannern umgeben wird, auf bag er buid ihrt Rath und Beiftand ben Aberglauben und bie Pfaffenmacht ansrotte, bie wahre Religion gurit führe und die Freiheit Deutschlands wiederherstelle. Sollte er fich aber bann noch biergu nid bewegen laffen, und bie lette Boffnung, bag bem Baterlande unter feinen Aufpicien geholft werbe, mich taufden, fo bin ich entschlossen, auf meine eigene Gefahr bin ben Schritt zu magen Sich felbst aber läßt S. fagen: "Wenn Deutschland frei und glüdlich werben will, fo mi

Comb

es vor allem die Fesseln der römischen Turannei zerreißen und sich die erdrückende Last des faulen Pfaffen= und Mondthums vom Salfe schaffen. Dies freilich ift ein schweres Unternehmen, meil die Fürsten größtentheils bagegen sind, aus Furcht, die Versorgung ihrer nachgeborenen familienglieder bei den Hochstiftern zu verlieren. Wir muffen und daher an die Städte wenden. Wir muffen fie mit dem Abel verfohnen und in ein Bundnig mit ber Ritterschaft ziehen. Denn nelieben die Freiheit und haffen jedes entehrende Joch mehr als irgendein anderer Stand; fie ünd reich und mächtig, und wenn es zum Kriege kommen foll, so werden sie uns kräftig und nadhalrig unterftugen können. Neben ben Pfaffen und Monchen aber laftet bas Unwefen ber ieilen, rauberischen Juriften und Schreiber am schwersten auf Deutschland, bie mit bem ge= icmäßigen Blendwerke ihrer hohlen Rechtsweisheit die Fürsten irre führen und für Abel und Belkeine töbliche Pest sind, indem sie für das Sündengeld, welches sie kosten, alles wahre Recht und Gefet in sein Gegentheil verbreben. Wenn baber bas Vaterland seine alte Ehre und Behlfahrt wiedererlangen foll, so mussen auch diese Unthiere vertilgt werden. Darum lagt und dem Beifpiel unferer Boraltern folgen, welche nach Wiedererfampfung ihrer Freiheit zuerft über die römischen Abvocaten stürzten, ihnen die Zunge ausrissen und höhnend zuriesen: Zische nun, Schlange."

hen; er erwartete jest von Karl V., was sein Borgänger nicht geleistet hatte. Das Vertrauen, welches Franz v. Sicingen bei dem Kaiser genoß, und die Gunst, welche ihm selbst vom Erzberg Fervinand bezeigt worden war, schienen ihm ein sicherer Weg, am kaiserlichen Hofe für seine Sache zu wichtigem Einstusse zu gelangen. Daher seine Neise nach Brüssel, daher sein Schreiben an Karl; und selbst nachdem ihm die ersehnte Audienz nicht gestattet worden, nachdem sein kühnes Wort das kaiserliche Missallen erregt und der wormser Neichstag gezeigt hatte, welchen Sinnes der Kaiser in der lutherischen Sache sei, selbst da gab H. die Hoffnung noch nicht auf. Er richtete jenes zweite Schreiben an ihn, ein Erguß voll seuriger Beredsamseit für die dentsche Kreiheit und das Unternehmen Luther's gegen die papstliche Tyrannei; aber es vertarb noch mehr als das erste. Was mochte auch der hochsahrende, gemüthlose, in deutschen Dingen fremde, spanisch gebildete junge Kaiser bei diesen Mahnbriesen eines deutschen Ritters

empfinden! S. konnte ihm nichts als ein schwärmerischer Marquis Posa fein.

Doch alles vies vermochte das unverwüstliche Vertrauen G.'s und seines Freundes noch immer nicht zu schwächen. Beide hofften sicher darauf, daß dem Kaiser über kurz ober lang die Souppen vom Auge fallen würben, und suchten sich ihm möglichst näher zu verbinden. Als Karl V. bald nach dem wormser Reichstage seinen Feldzug gegen Frankreich unternahm, trazen sie in seine Dienste, und Sickingen erhielt neben dem Grafen von Nassau den Oberbesehl bes faiserlichen Geeres.

Dieser Feldzug aber, welcher nicht günstig aussiel, weil man die Sickingen'schen Borschläge im Ariegerathe verwarf und dadurch den Franzosen Zeit gewährte, ihr Intriguenspiel zu treiben, womit sie mehr erreichten als mit dem Schwerte, dieser Feldzug machte endlich den Wendepunkt in der Gesinnung S.'s und Sickingen's gegen den Kaiser. Ihre Hoffnung auf denselben war

gebrochen, fie zogen fich zurud und handelten auf ihre eigene Fauft.

Sichingen beschäftigte sich im stillen mit der Einrichtung seines Kriegswesens, öffentlich aber betrieb er die Angelegenheiten der Reichsritterschaft. Die Beschwerden derselben gegen die Fürsten füllten schon ganze Actenstoße — er brachte sie beim Kaiser sowol als beim Schwäbischen Bunde auss neue lebhaft zur Sprache und gründete für dies Interesse einen engern Berein zwischen den frankischen, rheinischen und schwäbischen Nittercantonen. Am 13. Aug. 1522 war zu Landau die erste allgemeine Versammlung, wo Sickingen zum Bundeshauptmann erwählt wurde, welcher hieraus eine Ansprache hielt, sich vor der ausgeschlagenen Vibel von sämmtlichen Anwesenden die Rechte reichen und schwören ließ: "zur Wiederherstellung und Ausrechthaltung der alten Rechte und Freiheiten gegen die habsüchtigen Fürsten und gegen das wachsende Unswesen der Pfassen alles auszubieten und für Einen Mann zu stehen."

H. inzwischen arbeitete auf der Ebernburg neue Schriften aus, sämmtlich in deutscher Sprache; denn er redete jet unmittelbar zur Masse des Volks. Seine Briefe und Aufforderungen ergingen an alle Stände und Klassen der Nation. Die Neichsstädte namentlich aber forderte er auf, sich mit der Nitterschaft zu verbinden zu gemeinschaftlicher Opposition gegen die

Unterbrudungen und Anmagungen ber Fürsten.

"Sabt Acht, ihr frommen Stäbte", rief er ihnen zu, "habt Acht auf bas Treiben ber fürstlichen Tyrannen. Den fleinen Abel haben sie gefressen, auch schon viele Stäbte, nun geht's 412 Sutten

an bie übrigen. Die Fürsten allein wollen herrschen und die gemeine Freiheit bahinnehmen. Alls noch ein Raiser im Reiche war, ba konnte jedermann Klage erheben und sein Recht suchen: ber armfte Rittersmann wie die geringfte Stadt konnte ben Fürsten, ber fie beschwerte, ju Recht und Antwort bringen. Wo aber foll man jeto flagen? Gang Deutschland ift verrathen, benn die Fürsten haben das Neich verkauft. Der eine gab, der andere nahm; der eine bot viele Tau: send um die deutsche Krone, der andere noch mehr. Lang wurde um die Brant gefanzt, bis einer fie erward, und niemand weiß, wie hoch ihn die Hochzeit zu stehen kam! Sagt mir nun, ist bas eine fürstliche Art? Darf man fo bas Reich verschachern, Gib und Pflicht verachten? Aber die Sache der Fürsten geht nach ihrem Wunsch, sie haben ihr Schästein im Trockenen. Sie können thun, was sie wollen: neue Steuern erheben, neue Zölle errichten, niemand erlange etwas bagegen — am Kurtag ward's ihnen ja zugefagt! Ich werde noch bes Landes verwien werden, aber gleichwol — ich kann nicht verschweigen, was die nackte Wahrheit ist, so wenigele schwarz in weiß verwandeln. Darum sei's nochmals gesagt, die Fürsten allein haben tie Bewalt und Freiheit und brauchen fie nach Geluften, und fucht man Recht bei ihnen, so überlaffen fic's den Ränken ihrer Juristen und Räthe, welche nur nach Geld dürsten und jeden verlieren lassen, der keins hat. So steht unser gutes Recht in der Gewalt und Willkur von Dieben und Räubern. Es ift zum Erbarmen, wie man fich mit biefen Buben beladen hat, die alle Obrigkeiten verführen und alle Gesetze verdrehen — um des schnödesten Gewinns willen. Und witte, was joll man zu dem fürstlichen Hosteben sagen? Dieser Auswand stürzt alle Länder in Armuld. und gerade der gemeine, arme Mann muß es am meisten büßen. Der Sinn unserer Fürstmit nur auf Genuß und Prasserei gerichtet; selbst am Neichstage, wo die wichtigsten Angelegm: heiten der Nation verhandelt werden sollen, haben sie keinen Ernst, sondern schwelgen, idlem: men und verzehren den Schweiß der Armen — Bete, Steuer, Umgeld, alles muß draugeben Sodann ihr Geleite, was ist es anderes als eine neue Schinderei? Sie haben Mauth und Zelle daneben, und wer geleitet sein will, hat noch besonders einzubrocken. Diese Fürsten sind Wille. welche niemals fatt werben. Im Reichsrathe hangen fie bie Ropfe zusammen, bamit alle nach ihrem Willen gehe. Den Kaifer haben fie abgeschäufelt — er zieht übers Meer. Wenn er ihnen nur nicht wiederkehrt, damit fie statt seiner schalten und walten können. Es ist unerträglich was und fein Turf oder Seibe aufburben murbe, bas halfen fie und ohne Gemiffen und Erbut mung auf. Darum, ihr frommen Städte, haltet euch bereit; nehmt ben Bund bes Atelsan, damit man die Fürsten befämpfe, ihre Macht zertrenne, der Nation wieder aufhelfe und ben Spott des Auslandes abschüttele, welchen sie uns aufgeladen."

Dem gemeinen Manne aber erzählte H., wie die Pfassen= und Mönchsherrschaft sich alle mählich eingeschlichen, wie sie das reine Evangelium verdunkelt und geschändet, wie sie die Aufsteder ihres Trugs und Gewalts, einen Wicles, Huß, Hieronymus, Wessel und Gerson unter drückt und auf den Scheiterhausen gebracht, bis der Ziska gekommen, welchem es gelungen, die Nachtwögel aus seinem Lande zu jagen und ihre Nester zu zerstören. Er schilderte ihm das üppige Unwesen der Geistlichkeit in Deutschland bis aufs kleinste, und wie das deutsche Geld sin nutzlosen Tand nach Rom geschleppt werde, wie nur seit eines Menschen Gedenken das Stiftsp Mainz sieben Bischossmäntel habe kaufen müssen, wodurch es in tiese Schulden gerathen, die meiste Schaden aber auf das arme Gemeine gekommen, welchem eine Schatzung nach der andern

dazu abgepreßt worden.

Wir sehen, hier wie überall regten die H.'ichen Schriften neben der geistigen und sittlides zunächst die Geldfrage an, und indem sie beutlich machten, welche ungeheuere Summen durch in Geistlichkeit und die Fürsten unrechtmäßig erpreßt wurden, setzten sie wol den stärksten hiet für die Resorm in Bewegung.

So rief nun H. alles, was eines freien und beutschen Gebankens fähig war, zum Dim ftanbe und Kampf gegen bie welsche Geistestyrannei, gegen bie Feinde und Unterdrücker Deutstands auf und ließ es deutlich merken, bag im Nothfall das Schwert entscheiden musse.

Hier aber schied sich sein Weg von der Bahn Luther's. Dieser wollte eine geistige Erlösung eine driftliche Freiheit, die auch in Ketten erlangt werden könne ohne Gewalt und Aufruht, "Die Welt", sagte er, "ist durch das Wort überwunden, und wie der Antichrift sein Reich ohn Wassen begonnen, so wird es auch ohne Wassen zerstört werden." H. und Sickingen aber hat ten mehr die Hebung der alten Nationalbeschwerden und die Verwirklichung der längstbetrit benen Reichsresorm im Auge, und da dieselbe auf dem verfassungsmäßigen Wege durch friet liche Agitation stets gescheitert war, so mußten sie sich entschließen, sie durch Gewaltergreifun zu bewirken.

Auf bieses beutete alles hin, was H. nach jenem stachelnden Briese des Ritters v. d. Busch und nach Coban Hesselles beredter Aufsorderung noch geschrieben. Diese Freunde hatten ihn von der herrschenden Stimmung benachrichtigt und von den Erwartungen der Acsormeirende, welche so lange getäuscht wurden. "Man fängt an, über dich zu spotteh", hatten sie ihm gesagt; "du bellest nur, heißt es, und beißest nicht; du schriebest an den Kaiser, an die Fusten, an die Erzbischöse und an alle Welt, aber der Gelärm schade und nüge nichts. Dein Rume, deine Schriften, dein Bild werden verlästert, bespien, zerrissen und in den Koth getreten. Deine Freunde aber sind voll Arger und Schmerz, daß du bisher so ruhig gesessen. Daher erziebe dich endlich, mache den Ansührer im gerechten Kampse für unsere Freiheit, der Sieg wird an nicht entgehen. Geschrieben hast du genug, greise nun nach dem Schwert; aus allen Jum Deutschlands werden dir tapsere Jünglinge und Männer zuströmen. Du und Sickinzim, ihr beide seid ausersehen, die römische Ayrannei zu stürzen. Zaubert darum nicht länger, teginnet das große Wers."

Du Worte schnitten tief in die Seele S.'s. "Die Burfel find gefallen", antwortete er, "ich

millevollbringen ober zu Grunde geben."

Das Unternehmen, welches die Freunde auf der Chernburg so kuhn entworfen und so umadig berathen hatten, war also reif zur That. Es stand ein beträchtliches Heer bereit mit Tußwill, Reiterei und Artillerie; es waren Bundnisse geschlossen und Verbindungen eingeleitet mit
dem Abel, mit den Reichsstädten und wol auch bis ins gemeine Volk da und dort eine Angel
gligt. Dabei rechnete man auf den thätlichen Beistand vieler einflußreicher Männer in allen
sigenden des Reichs.

Bas aber war der Kern des ganzen Plans? Sichtbar hatten H. und Sickingen es zunächst wiften Sturz der römischen Pfaffentyrannei abgesehen, als dem Haupthindernisse jeder bessern simmidelung und Gestaltung Deutschlands. Sodann aber galt ihr Schlag auch der angemaß=
166 Gewalt der Fürsten und mit ihr dem fremden Recht, welches die fürstlichen Näthe und Schniber zur Verdrängung des alteinheimischen Gerichtswesens und zur Unterdrückung der ge=

minen Abele: und Bolferechte mit fteigenber Frechheit misbrauchten.

p. und Sickingen wollten wieder ein starkes, angesehenes Kaiserreich, wie unter den Otstam und hohenstausen, ein deutsches Oberhaupt, welches die Zügel des Reichs frästig und sicht zu suhren vermöge, den Papst in Schranken halte und die Großen im Gehorsam, im Innen wirkend und waltend als oberster Richter und Pfleger, gegen außen als Imperator und Mehrer des Neichs. Sie wollten Fürsten als Schirmer ihres Volts und als Herzoge ihres Abels. Sie wollten einen ehrliebenden, patriotischen, freien, in Wassen und Wissen geübten Abel, sowie Weigen des Welfen ungeschmälerter Versassung, eine von Rom unabhängige Geistschan ireie Veichsstädte in alter ungeschmälerter Versassung, eine von Rom unabhängige Geistschan nach dem reinen Evangelium zur Welehrung und Auserbauung des Volfes, endlich ein beis, ossenes Gerichtswesen mit althergebrachtem deutschen Recht, also eine durchgreisende, um Zeitsorischritt entsprechende firchlichspolitische Wiederherstellung Deutschlands "zu Gunsten Walten Kaiserthums, eines sesten Nationalverbandes, einer deutschen Kirche im Geiste Lusies und der gemeinsamen Freiheit".

Dieses großartige Unternehmen war seit einem Jahrhunderte durch vielfache Borgange und bestrebungen angebahnt, und die damalige Lage und Zustande Deutschlands waren ihm volls immen gunstig. Die Opposition der forschenden Theologen und der Humanisten gegen das ite Besen hatte durch die Presse schon einen unberechenbaren Umfang erlangt, selbst mehrere kose waren für sie gewonnen. Der Abel aber, besonders der ritterschaftliche, seit langem her geheimem und offenem Kampse gegen die Fürstenmacht, zeigte sich meistens auch der Kirchensthesseung geneigt, gleich den Städten, wo man die Nesormation fast allgemein mit Freuden grüßte. Und endlich, wie es in der Tiese des Bolks gärte, verriethen die immer und immer stauchenden Bundschuhe. Das wußte H. wohl; hatte er ja auf dem augsburger Reichstage on die surchtbar drohende Gesahr dieser Gärung geschildert und dringend gerathen, ihr durch

atsweise Mittel einen Albzug zu verschaffen.

Die Berechnungen G.'s und Sickingen's sußten also auf sichern Ansähen und schühen sie bem Borwurfe eines tollen Wagnisses. Wäre ihr Werk gelungen, so hätte sich in Deutschad, wie Möser meint, eine starke Monarchie mit einem großen Ober= und Unterhause bilden inen; bas Joch der Leibeigenschaft wäre gebrochen worden, die kirchliche Trennung untersehen, und wir besähen eine kolossale Nationalmacht, welche den Handel von Europa beherrschte düber Krieg und Frieden dieses Welttheils gebote.

Es gelang nicht (vielleicht zum Glücke für die übrige europäische Freiheit), und baran trug

414 Sutten

Die verschiedene Richtung zwischen Luther und den Freunden von der Chernburg die erste huld. Wäre der wittenbergische Reformator auf die wiederholte Einladung dorthin gegangen, hätte er sich mit H. und Sickingen verständigt (und warum sollten diese imponirenden Männer, welche so innig an seiner Sache hingen, ihn, in der ganz andern Lage und Stimmung als unter dem Schutze Kurfürst Friedrich's, nicht haben gewinnen können?), wie ganz anders müßte bann der Verlauf dieser großen Nesormbestrebungen gewesen sein!

Luther aber ftüte fich gerade auf die Fürsten, vermied baher alles Politische sorgfältig und setzte bei dieser einseitigen Entschiedenheit seine rein theologisch-firchliche Sache durch. h. und Sickingen dagegen, auf dem weit gefährlichen Wege eines doppelten, kirchlichen und politischen Rampfes, welcher nicht blos der papstlichen Macht in Deutschland, sondern auch den einheimischen Rirchen- und Laienfürsten den Umsturz drohte, gingen zu Grunde, und mit ihnen erleiden die Bestrebungen nach einer nationalen, kirchlich-politischen Reichsreform für immer.

Indeß gingen H.'s Leben und Schriften nicht ohne wirkliche und bleibende Berdienste wie über. Erstlich nimmt er in der deutschen Nationalliteratur eine der obersten Stellen ein; denn er wirkte außerordentlich auregend für die freiere und höhere Bildung seiner Zeitgenossen und erreichte selbst den Lorber der Classicität. Er ist ohne alle Übertreibung der Demosthenes seiner Zeit. Seine Werke sind nicht bloß geschrieben, und nicht bloß mit Tinte, sondern "mit dem Blute seines Herzens und dem Safte seiner Nerven; sie sind lebendige Stimmen, wirkliche Handlung, unüberwindlich start im Ausdruck, fühn, heldenmüthig, voll Essig, voll hohn und Trotz; ihre Sprache ist die eines von seiner Sache völlig durchdrungenen, hochbegeisterten Mannes, ernst, reich, prachtvoll, ergreisend und erschütternd. Nichts, was H. schrieb, läßt sich ohne Bewunderung lesen, nichts, was auch in spätern Tagen Wahres und Kühnes gesagt worden, hat die Glut seines hinreißenden Feuers".

Sobann hatte S. auf ben sieggekrönten Gelben ber Resormation barin einen westuchen und unberechenbaren Einstuß, daß Luther, was er selbst bekannte, erst aus ben S. joen Shriiten bas Berhältniß Deutschlands zu Nom wie die ganze Berdorbenheit bes römischen hofe unt

Die ganze Gefahr ber romischen Pfaffenherrschaft recht flar erfaßte.

Denn H. hatte sich nicht begnügt, gegen das Papstthum und seinen Unhang blos raisen nirend auszutreten, er ging historisch zu Werke, er wies aus der Geschichte den Ursprung und Fortgang des Übels nach und schilderte dessen Größe und Schmach durch die reichen Beobachum gen und Erfahrungen, welche er auf seinen vielen Wanderungen und durch seinen richtigen Scharsblick an Ort und Stelle gesammelt, mit überzeugender und hinreißender Wahrheit.

Nur erst als Luther sich durch die S.'schen Darstellungen gestärkt und ermuthigt halt, wagte er selbst jene kühne Sprache, welche in der "Babylonischen Gefangenschaft" und in ben "Ruse an den Kaiser und die Fürsten Deutschlands" so erschütternd wirkte, und den entscheine

ben Schritt vom 10. Dec. 1520.

Hat etwas Großes gewollt, er hat mit der ganzen Kraft seines herrlichen Geistes tall gearbeitet und dieser Arbeit das Glück seines Lebens geopfert. Er verschmähte es nicht blos, be vie reichbesoldeten Dienste des Königs von Frankreich und des Cardinals von Salzburg zu then, er wies auch die Jahresgehalte von Erzbischof Albrecht und Kaiser Karl V. zuruck, als et in

mit feinen freiern Bestrebungen nicht mehr vertrug, fie fortzubeziehen.

"Ich kann sterben", hatte er einst gesagt, "aber es nicht ertragen, unehrlich unterworsen wiensthar zu sein. Ich kann es aber auch nicht ertragen, daß die Nation, die da ist eine Könistaller Nationen, welcher unter allen Nationen ber Welt die Freiheit am meisten gebührt, wehrlich unterworsen und diensthar sei. Der Gerr hat mein Gemüth also geschaffen, daß mit meiner Schmerz weher thut und tiefer zu Serzen dringt als andern, damit ich ein Nächet Unrechts werde. Darum will ich herausbrechen aus meinem Winkel, der Deutschen Treut Wlauben ausbieten und da, wo das Bolk sich sammelt, mit lauter Stimme ausrufen: Nun, will mit und neben dem Hutten für die gemeine Freiheit kämpsen und sterben?"

Und er blieb sich treu, vom schönsten seiner Tage, da ihn die Sand Maximilian's !! Dichter gekrönt und zum Nitter geschlagen, bis zu seinem bittersten, da ihn das Waterland il die Grenze stieß, und bis zum letzten. Seine Fehler sind unt seiner Sülle vermodert; uns von ihm geblieben, sind seine Schriften — quasi parvae tabulae ex magno naufragio.

Und diese Aberreste — wer kann es berechnen, wie viele deutsche Geister bisher nation Nahrung aus ihnen gesogen? Nachdem das Deutsche Reich seit dem letten Aufbäumen berntionalen Kraft im Bauernfriege niehr und niehr in Schwäche versunken, mahrend it Schmachzeit von den letten Ferdinanden bis zum letten Karl, war alles Wolksbewußtsein, al

South

Begriff national er Einheit erloschen und vergessen. Als nun die Drangsale unter Napoleon aus dieser Bergessenheit wieder aufrüttelten, als die Befreiungsfriege der Nation wieder frisien Athem gewährten, wer war es da, im stillen wie laut und öffentlich, der die untergegans gene Nationalgröße den Deutschen wieder ins Gedächtniß rief und so die Sehnsucht nach einer neuen Einheit und nationalen Entwickelung erweckte?

Die Universitäten waren es vorab, wo H. in ben Geschichtsvorträgen geschildert und auch zielsach gelesen wurde; Jünglinge waren es zumeist, welche ihn als Ideal eines deutschen Pasnioten verehrten, wie er selbst seinen Armin verehrt hatte. Diese Jünglinge aber sind Männer geworden, haben Kreise von Gleichgesinnten um sich gebildet — und wer wird es leugnen wolin den der neue Ausschmung des deutschen Nationalbemustleins und Kreiseitsützeheus aus

im, daß der neue Aufschwung des deutschen Nationalbewußtseins und Freiheitsstrebens aus inchen Wurzeln bervorgewachsen? So erzeugt und verpflanzt sich der Patriotismus durch die ihmlieserung, und ein Held der Überlieserung wird wieder eine Duelle neuen Heldenthums sürde Nation. 1)

symmärtige Gestalt der Sphothekeneinrichtungen in verschiedenen deutschen Ländern ausführ= licht gehandelt. Es ist indeß in dem gegenwärtigen Artikel dasjenige zu ergänzen, was dort lime Stelle finden konnte. 1)

Die Auflassung bes ältern beutschen Rechts wie die Einschreibung nach einzelnen neuern bulfchen Gesetzebungen begründeten und gaben ein bergestalt selbständiges Recht an ber verslwibarten, bezüglich in das Hypothekenbuch eingetragenen Bost, daß es dabei auf die formelle mematerielle Gültigkeit und Rechtsbeständigkeit bes der Eintragung vorausgegangenen, diesike veranlassenden Titels oder Nechtsgrundes nicht mehr ankommt, vielmehr die bestellte Huche, ohne Rücksicht hierauf, ein besonderes selbständiges Vermögensobject bildet. Die Verslaubarung und Einschreibung an und für sich enthält und begründet das Gigenthumsrecht an der hypothek, legitimirt zur Veräußerung und anderweiten Verfügung über dieselbe, wie zur übertragung der über die eingetragene Post ausgestellten Urkunde (des Hypothekeninstruments, havothekenscheins) und stellt densenigen, welcher die Hypothek vom eingeschriebenen Eigenschweitensche erworben hat, gegen alle die Gültigkeit des Nechts wie der Veräußerung und Vikposition betressenden Einwendungen eines Dritten, insbesondere auch des Besihers dersenischen die Spydotheke und Realitäten sicher, auf welche, beziehendlich in deren Hypothekenbüchern die Spydothekenblich in deren Hypothekenbüchern die Spydothekenblich in deren Hypothekenbüchern die Spydothekenblich in deren Hypothekenbüchern

Von diesem deutsch=rechtlichen Charakter der Hypothek, auf dessen Herkellung die neuern Resoumen der Hypothekengesetzgebung gerichtet werden, weil sie den Ansprüchen und der Beseschung des Realcredits der Grundbesitzer am förderlichsken sind, weichen aber die meisten neuern Kypothekengesetzgebungen noch ab. Insbesondere geht auch das römische, das französische wie

🛂 preußische Necht von durchaus abweichenden Principien aus.

Diese lettern behandeln die Hypothek lediglich als ein dingliches Necht auf fremdes Eigensum und dabei als eine Species des Pfandrechts, mithin nicht als ein selbständiges, für sich ischendes, sondern als ein nur accessorisches Recht, welches einem andern auf eine fremde Sache is Sicherheit seiner Forderung eingeräumt worden, vermöge dessen er aber seine Besriedigung ihn aus der Substanz dieser Sache verlangen, nöthigenfalls daher auch durch deren Veräußesing versolgen kann.

Pfandrecht wie Hypothek seigen bemgemäß eine auf rechtsbeständige Weise, sei es durch Gillenserklärungen, durch Gesetze ober resp. im Executionswege entstandene Forderung — ven der Hypothek vorausgegangenen, außerhalb berselben liegenden Rechtsgrund — voraus,

<sup>1)</sup> Für die Erhaltung und fruchtbare Wiederbelebung des Andenkens im deutschen Volke an H. und is resormatorischen Bestrebungen ist in neuester Zeit Bedeutendes geleistet worden zunächst durch das rt von D. F. Strauß, Ulrich von Hutten (3 Bde., Leipzig 1858—61). Die beiden ersten Bände dieses tiesem Verständniß und genauer Duellenforschung beruhenden Buchs enthalten die Lebensgeschichte mit einer Vorrebe, die auch die bisherigen literarischen Leistungen bezüglich des Gegenstandes kriedes despricht. Der britte Band umfaßt in vortresslicher deutscher Übersehung H.'s Gespräche, aus welchen annuthiger und populärer Form ganz besonders dessen reformatorische Gedanken und Bestrebung hervortreten. Sodann hat E. Böcking unter dem Titel: Ulrici Hutteni, equitis germanici, opera is reperiri potuerunt omnia (4 Bde., Leipzig 1859—60), die gesammelten Werse H.'s herauseben und sich durch diese mit Umsücht, Sachsenntniß und ernster Kritif durchgeführte Arbeit ein bleis des Verdienst sowol um den "deutschen Ritter" wie um das deutsche Volk erworben. D. Red.

von deren Wirksamfeit und Rechtebeständigkeit die des Pfand=, refp. Sypothetenrechte abhangt. Ist der Anspruch in sich ungültig, so ist auch die dafür bestellte Sicherheit ungültig, und es heißt ferner, übereinstimmend mit dem Princip des Römischen Rechts, in §. 415, Tit. 20, Thi. I bes Allgemeinen Landrechts: "Die Gültigkeit des Sypothekenrechts hängt an und für fic ven ber

Gültigfeit des Anspruchs ab, zu bessen Sicherheit dasselbe bestellt worden."

Als eine Species des Pfandrechts steht die Sypothek dem Pfand im engern Sinne (Fauft: pfand, pignus) gegenüber, welches ebensowol an förperlichen als unförperlichen, beweglichen als unbeweglichen Sachen bestellt werden fann, foreit beren Befigubertragung an den Pfant glänbiger seitens des Verpfänders möglich ift. Bei Verpfändungen beweglicher Sachen ober körperliche Ubergabe, wo die Natur des Gegenstandes eine solche unzulässig macht ober besondere Gefege bavon entbinden, tritt eine symbolische Übergabe, beziehendlich symbolische Berpfandung an die Stelle. Bei fruchttragenden Sachen geschieht die Verpfändung in der Regel durch finen antichretischen Pfandvertrag, welcher Berwaltung und Mugung dem Pfandinhaber und Glau

biger überläßt.

Das Weitere hierüber gehört indeß in den Art. Pfandrecht, eben dahin auch die Erörterung über den Umfang des Pfandrechts, einestheils als specielles, nur einzelne Sachen betreffendet. anderntheils als generelles, dem das ganze Bermögen bes Schuldners unterliegt; beiglichm über die Entstehung durch Vertrag, Testament, gesetzliche Bestimmungen oder obrigkeitliche Berfügung (durch Immission und im Executionswege; pignus praetorium). Nach den Grund: jagen bes gemeinen ober Romischen Rechts ift in vbigen Beziehungen zwischen ber Spochel und bem Fauftpfande fein Unterschied. Unter Sypothet versteht dasselbe im Gegensat jum Fauft pfand dasjenige Pfandrecht, welches nicht mit bem Befig der Sache verbunden ift. Supothelen bucher und Eintragungen der Pfandrechte in folche waren dem Römischen Recht unbefannt. Gang anders verhält fich dies nach der preußischen Supothefenordnung von 1783 und der it entsprechenden Grundsägen des Allgemeinen Preußischen Landrechts von 1794, defin It. 20, Thl. I die materiellen Bestimmungen über Sypothefen= wie über Pfandrechte aussubriich behandelt. Ein Pfandrecht im engern Sinne entsteht nach preußischem Recht durch Ilbergabe, die Sprothef nur durch gerichtliche Gintragung (§. 7 u. 8). Daraus folgt benn auch, daß bie Ennabung eines Spyvthefenrechts nur auf diejenigen Grundstücke und (den unbeweglichen Sadenging geachteten) Gerechtigfeiten fattfindet, die in die öffentlichen Supothefenbucher eingetragen im (§. 391). Und nur durch die wirkliche Gintragung in die öffentlichen Grundbucher wird to Pypothefenrecht felbst erworben (§. 411). Auf Willenserflärungen oder Gesegen beruhen Pfandrechte geben vor und bis zur wirklich erfolgten Ginschreibung feine Sppothet, jondern un Dies gilt ebensowol von einen rechtlichen Ansvruch auf beren Bestellung, auf Eintragung. Berträgen, in benen die Sypothetbestellung bedungen ift, als von allgemein gesetlichen Tunt 3. B. ber Chefrau wegen bes Gingebrachten, ber Rinder und Curanden wegen bes Mutternbet refp. des unter Verwaltung ihres Vormundes ftehenden Vermögens, der Bauglaubiger u.i. Unstatthaft ift baber bie Verfolgung ber gleichwol binglich berechtigten Forberung gegen im vor der Eintragung zum Befit der Sache gelangten Dritten. Nach preußischem Recht beruht Pypothef Daher unbedingt auf Specialität, neben Dffentlichfeit und Legalität. Darin liegt charafteriftische Unterschied vom gemeinen Recht und Die Sicherheit einerseits fur ben Realeren andererseits für das Eigenthum.

Wenn hingegen nach bem römischen System mit bem gesegmäßigen Entstehungegrund eines Pfandrechts an einem Grundftud oder einer Gerechtigfeit die Sypothet, rejp. beren werbung zusammenfällt, ohne bag es bagu irgendeines andern Actes bedarf, fo ift die folde gestalt entstandene Sypothef auch gegen jeden britten Besiger, und zwar in der Regel innet bes gangen Berjährungszeitraums ber Pfandflage von 30-40 Jahren, gum 3wed ber äußerung bes ber Sypothef unterworfenen Grundflude, behufe Befriedigung bes Pfantgli bigere, verfolgbar. Der britte Befiger ber verpfandeten Sache ift, folange feine Rlagverf rung eingetreten ist (innerhalb 30-40 Jahren), abgesehen vom beneficium excussion gegen jene hupothekarische Klage (actio quasi Serviana s. hypothecaria) nur in bem vi geschütt, wenn er feinerseits selbst die ber Sypothet unterworfene Sache ingwischen burch

übung (lifucapion) als ein pfand= und hypothekenfreies Eigenthum erworben hat.

Welche Bedeutung für den gesammten burgerlichen Verfehr und fur bie Sicherheit Grundeigenthums bas Syftem bes preußischen Rechts und ber andern, ebenfalls bem Prin ber Specialität vermittelft ber Eintragung bulbigenben neuern Wesete (f. Grundbucher) Wegenfat zu bem gemeinrechtlichen romifden Sypothefenrecht hat, leuchtet um fo mehr ein, we auferbem die verwickelten Grundsäße, einerseits über die bei der actio hypothecaria auf seiten bet Pfandgläubigers wie eines dritten Besitzers der Sache geltende Beweistheorie, andererseits aber über generelle und specielle, stillschweigende und gesetzliche, privilegirte und nicht privilez ainte hupotheken, wie deren Concurrenz= und Prioritätsverhältnisse, in Betracht gezogen werden.

Der Code civil kennt infofern zwar ein gemischtes Sustem, als danach bezirksweise bestellte Hopothekenbewahrer zur Eintragung der auf ihrem Bureau nach näherer Vorsistiet der Gesetze angemeldeten Vorderungen in ihre Register ermächtigt find, und als diesen so imegistrirten Privilegien und Hopotheken dingliche, auch gegen dritte Besitzer verfolgbare Unstiter bestern icht die ihm gesetzlich eingeräumten Mittel zur Besreiung der erworbenen Grundstücke und den inscribirten Privilegien und Hopotheken ergrissen hat. Auch bestimmt der Code, daß tie hopothek, das dingliche Recht an Immobilien, welche dazu bestimmt sind, für die Zahlung einn Shuld zu hasten, sei die Hopothek entweder gesetzlich oder gerichtlich oder vertragsmäßig, an ihren Immobilien folgt, in was für Hände sie immer übergehen mögen (Art. 2114 fg.).

Jedoch soll keine Hupothek anders einen Rang (Priorität) haben, als von dem Tage an, da ber Gläubiger ihre Eintragung in die Register des Hupothekenbewahrers nach der im Geset wigeschriebenen Form und Weise bewirkt hat (Art. 2134); aber ausgenommen und unab- längig von jeder Eintragung sind die gesetzlichen, bezüglich stillschweigenden Hupotheken- ucht 1) zum Vortheile Minderjähriger und Interdictirter auf die ihrem Vormunde zugehörigen Imobilien, vom Tage der Annahme der Vormundschaft, 2) der Frauen auf das Immobiliarumigen ihrer Männer, angerechnet vom Tage der geschlossenen Che oder resp. des Ansalls

inn Erbschaft u. s...w.

Außerdem besteht nun aber ein für die Realsicherheit der Hypothekengläubiger sehr erhebeider Unierschied zwischen dem preußischen, resp. deutschen Hypothekenschiedenschieden dem einerseits und dem imposischen anderexseits noch darin, daß nach dem erstern das in das Grunds und Hypothekenschieden anderexseits noch darin, daß nach dem erstern das in das Grunds und Hypothekenschieden Rechtssubject bildet, webi der in der ersten Rubrik namentlich verzeichnete Besitzer nur eine Nebenrolle spielt, als berüsentant jenes dinglichen Rechtssubjects, wogegen der Hypothekenbewahrer alle ihm prosuchtmate und Urkunden auf die genau zu bezeichnenden Namen von Schuldnern und Gläusigen ollerdings nut möglichst genauer Bezeichnung der hypothekarisch verhafteten Grundsigen ollerdings nut möglichst genauer Bezeichnung ber hypothekarisch verhafteten Grundsich, sintereinandex fortlausend einträgt, demnach seine Inscriptionen mehr den Charakter eines insonalregisters haben, wobei die Iventität der Bersonen wie der Immobilien nicht selten wiseln und spätern Streitigseiten unterliegt.

Phothekenbanken. 1) Wir folgen bei biesem sowie auch bei bem nachfolgenben Artikel, wir ein für allemal bemerkt wissen wollen, vorzugsweise ben Ausführungen des Dr. Engel, hen Directors des Statistischen Bureau in Preußen, unter andern in dessen Vorträgen ber britten Verfammlung beutscher Bolfswirthe zu Köln vom 10.—12. Sept. 1860, inhen in der "Zeitschrift des königlich preußischen Statistischen Bureau", namentlich in Nr. 2 Movember 1860, ferner in bessen verschiedenen Denkschriften über die sächsische Hypothes und Rudversicherungsgesellschaft vom August 1858 und spätern, sodann bem in dem brit= Vollswirthschaftlichen Congresse zu Köln vom Rechtsanwalt Bernhard Miller wie von M Ofterreicher erstatteten Bericht über die Zustände des Realcredits, und verweisen außer= auf eine von Dr. Engel empfohlene populare Schrift: "Gespräche über Hypothekenverung", berausgegeben von Christian Lorenz (Dresben 1860); endlich folgen wir ben Dr. Subner zu Beklin bereits im Juli 1857 forvig 1862 veröffentlichten Schriftstuden Project einer preußischen Hypothekenversicherung und dem nunmehr ins Leben tretenden ut diefer Anstalt. Bu vergleichen ist außerbem im "Staats-Lexikon" felbst ber Art. Agrarnung und Marargefeigebung, wegen ber bafelbst bereits ermähnten Rentenbanken, itilgungskaffen und Landescreditkassen in Sachsen, Baben, Kurhessen, den thüringischen ten und Preußen, behufs Beförderung der Ablösung gutsherrlicher Grund= und Real= . Ferner find zu vergleichen die Artifel über Banten und Bankwesen, über Credit= Iten und insbesondere über Creditvereine, lanbschaftliche, ritterschaftliche Berbande und brieffusteme, vorzugeweise in Preugen; ingleichen über Grund- und Pypothekenbucher. Bir ichiden hiernächst einige allgemeine Betrachtungen voraus. Die Klagen ber Grundbe=

2-12 PH.

Bgl. hierzu ben nachfolgenden Art. Sppothekenversicherungsanstalten. ats:Lexifon. VIII.

üßer über mangelnden Realcredit find uralt. Wie man denfelben Abhülfe zu schaffen bestrebt gewesen, ergibt ber Art. Grund: und Spothekenbucher. Wenn in neuerer Beit bergleichen Rlagen häufiger gehört werden und wenn es von den verschiedensten Standpunkten aus verjucht worden ift, benfelben abzuhelfen, fo liegt die Urfache bavon barin, baß mit ber Befreiung bes Grundeigenthums von den vielfachen daffelbe früher fesselnden Beschränkungen burch die Agrar: und Culturgefeggebung eine großere Bewegung in ben Grundbefigverhaltniffen eingetreten, babei aber auch ber Intelligenz und Industrie wie bem Kapitale ein bei weitem größerer fruchtbringen: ver Ginflug auf Landwirthschaft und Landescultur verstattet ift, wodurch wiederum behuft Gr höhung ber Rentabilität bes Grundbefiges bas Rapital- und Greditbedurfnig ber Landwinde in ungleich höherni Maße, als es früher ber Fall war, gesteigert worden ift. Die ältern formen zur Befriedigung des Kapital= und Creditbedürfnisses für Grundeigenthum und Landnith: schaft, wie fie in Breußen unter ber Regierung Friedrich's bes Großen in den ritterschaftlichen Creditverbanden und den Pfandbrieffustemen ine Leben gerufen waren, reichen nicht mehr aut. Besonders seit der ungeheuern Erweiterung der Transport= und Communicationsmittel duch Gifenbahnen und Chauffeen ift in das landwirthschaftliche Gewerbe eine neue Anregung gekomme und eine gewaltige Umgestaltung eingetreten. Andererseits haben handelsgewerbliche Afforialia: nen, Creirung von Staatspapieren, fowic jene aus einer großartigen Entwickelung bes Bernut: wesens hervorgegangenen, viele Millionen anziehenden Gifenbahnunternehmungen bem Just ber Kapitalsanlage andere, ber Landwirthschaft und bem Grundeigenthum ungunftige Bahun angewiesen. Dag bem Creditbedürfniffe ber Grundbesitzer und ber mit ber Bevölferung fleigen ben extensiven und intensiven Entwickelung von Ader= und Sauferbau burch ben biergu neibe gen Realcredit nicht entsprochen wurde, liegt überdies aber auch zum großen Theile in der polizeilichen Bevormundung ber Creditbewegung durch die Gesetzebung bes Staats. Die Megie rungen und zum guten Theil bas Publifum fonnen fich von bem aus überlebten polizifiaat: lichen Berhaltniffen hervorgegangenen, bie freie Bewegung ber burgerlichen Gefellichaft beichrantenden Concessionsspftemen wie Binseinschrantungen immer noch nicht losmaten. Das her werben bie verschiedenen neuen Formen bes Realcredits in ihrer praktifchen Ausbilbung und Unwendung vielfach gehemmt. hier und bort hat man es vorgezogen, mit bulk ton Staategelbern Staatehppothefenbanten ober ähnliche, bie unmittelbare Ginwirfung und De theiligung ber Regierung bedingenbe Einrichtungen zu Gunften bes Realcredits ine Leben ; rufen, anftatt bie Befriedigung auch diefer Realcreditbedurfniffe ber freien gewerblichen Condu reng und ber eigenen Gelbsthülfe aus ber Mitte ber Befellschaft anheimzugeben. Dazu tomme Die beschränkenden Wesetze hinfichtlich bes jogenannten Binemuchere, welche nur ben Erfolg fe ben, bag ber Grundbefiger bie von ihm aufgenommenen Sypothefen zu einem Binefas von 4. ober 6 Broc. ftipuliren und eintragen laffen barf, bagegen verhindert wird, fein Gelbbedurm mit bem jedesmaligen wechselnben Stande bes Gelbmarftes in Ginflang gu fegen, mabrendt einen bennoch unausweichlichen höhern Binsfat unter ber Form von Provifionen, Commiffication gebühren an ben Bermittler von Ceffionen u. f. w. nichtsbestoweniger zu gemahren bat. D gefdieht bann in ber Form von Scheingeschäften, bie ihm bie Erlangung von Rapitalien mu nichfach erschweren und vertheuern. Der in verschiebenen Gesetzgebungen bem Grundbefiger währte Schut gegen ben berechtigten, feines Rapitals bedürftigen Glaubiger, fei es burd ratorien, burch ein ichleppendes Tarationes und Gubhaftationeverfahren, wie burch die Mi läufigfeit ber Procegvorschriften, tragt ebenfalls bazu bei, bir Befriedigung bes Realcredit Grundbefiger zu beeinträchtigen. Und boch murbe 1850 in einer vom frangofifchen Staatstu angestellten Untersuchung nachgewiesen, daß die rationelle Landwirthschaft das in ihr angest Betriebskapital minbeftens mit 8-10 Proc. zu verintereffiren im Stande fei. Nicht abni Blächengröße, sonbern bas verhältnigmäßig größte, auf bie Fläche verwendete Betriebelin bedingt den höchsten Roh= und Reinertrag. Diese Wahrheit verschafft sich mehr und mehr in Deutschland Geltung, seitbent die Landwirthschaft zu einer Induftrie fich ausbildet. Git baher auf die Erleichterung ihrer Creditbedürfnisse ein gleiches Recht wie ber Handel und gewerbliche Industrie. Sie begreift es allmählich, wie biefem Bedürfniß nur burch bie volller mene Freiheit bes Bobens, ber Arbeit, bes Rapitale wie bes Marttes genugt werben fat Borzugeweise find es bie mittlern und fleinern Grundbefiger, welche bei ben frubern Gre formen, inebefondere bei ben Pfanbbriefinftituten am wenigsten Beruchichtigung gefundenu unter ben Beschränfungen bes Crebits am meiften leiben und gelitten haben. Denn ihnen nehmlich wollte man früher die Grenzen bes Credits burch Regierung und Gefes vorschreit und hat baburch nicht nur ihren Credit beengt und geschmälert, sondern auch ihr Emporkommen

jurudgehalten.

Als Mittel, bem mangelnden Realcredit zu begegnen, find fogenannte Sppothekenbanken eingerichtet worden. Auch neuerlich find Projecte zu Einrichtungen biefer Art vielfach in ver= stiedenen deutschen Staaten aufgetaucht, in Preußen aber wol beshalb nicht ins Leben getreten, mil ber Anwendung und Ausbehnung ber landschaftlichen Creditvereine und Pfandsusteme auch euf die mittlern und kleinern Grundbesitzer als einem gewohnten, bereits seit dem vorigen Inhihundert eingebürgerten Mittel der Befriedigung des Realcredits der Vorzug gegeben murte. Im öfterreichischen Raiserstaat haben theils Sparkassen, theils Banken anderer Art, wie die Ungarische Commerzialbank, ber Creditverein in Galizien als ftandische Creditanstalt, sedann die Wiener erste Immobiliengesellschaft behufs Forderung der Landwirthschaft und Aminigung ihres Creditbedürfnisses, auf Hypotheken ausgeliehen. Bon allen neugebildeten Infituten bieser Art ist für Osterreich aber bas wichtigste bie besonders eingerichtete Geschäfts= abibillung der Ofterreichischen Nationalbank für den Spyothekarcredit. Diese Abtheilung ge= migt bie bebeutenben allgemeinen Privilegien ber Nationalbank, und es beziehen fich ihre Ope= tationen auf die von ihr unmittelbar zu gewährenden oder abzulösenden Hypothekardarlehne, der auf bie von ihr auszugebenden Pfandbriefe. Sie ist aber nur dann berechtigt, Darlehne zu gebin, wenn diese mit hinzurechnung ber auf ber angebotenen hipothek etwa schon haftenden liften den Werth der erstern höchstens bis zur Sälfte erschöpfen, oder wenn die in den Hypo= indimbüchern eingetragenen Gläubiger ober deren Aftergläubiger die Erklärung abgeben, daß mbr Nationalbank für Darlehn und sonstige damit verbundene Nechte den Vorrang einräumi, dergestalt, daß dieselben in ber ersten Galfte des Hypothekenwerths vollkommene Sicher= bit eilangen. Häufer und Wirthschaftsgebäude werben nur bann zur Sypothek angenommen, winn fie bei einer over mehreren inländischen Feueraffecuranzgesellschaften versichert find. Ohne Infimmung des Finanzministeriums dürfen die Pfandbriefe auf keine kürzere als eine zwölf= monatliche Verfallzeit lauten. Dieselben werben entweder auf den Uberbringer oder auf einen knimmten Namen ausgestellt. Übrigens ist die Nationalbank von jeder die Höhe bes Zinsfifte beforantenben gefestichen Berfügung auch bei ihren Sypothefengeschäften befreit, vielmehr bingt die Höhe des Zinsfußes für die zu gewährenden Darlehne oder abzulösenden Supoihnanonerungen von ihrer Bestimmung ab. Seit Eröffnung jener Hypothekarabtheilung der Nationalbank (1. Juli 1850) waren mit Schluß bes Jahres 1859 auf 349 Häuser und 760 Miter an 59 Mill. Fl. als Darlehne bewilligt.

Im Königreich Sachsen hat das Geset vom 6. Nov. 1843 (f. Grund: und Hypothekenicher) sehr beachtenswerthe Reformen im Hypothekenwesen herbeigeführt und dadurch dem

lealcredit die überwiegend wichtigsten Dienste geleistet.

Soviel bekannt, eristiren Hypothekenbanken im eigentlichen und engern Sinne nur in alern zu Manchen und in dem königlich fächsischen Markgrafenthum Oberlausit zu Bauten. Die Bairifche Sypothefen= und Wechselbank beschränkt sich jedoch, wie ichon der Name er= 11, nicht auf die Befriedigung des Nealcredits. Hingegen ist die im Jahre 1844 von den anden des Landereises des fächsischen Markgrafenthums Oberlausit aus eigenen Mitteln be= Indete landständische Hypothekenbank auch zufolge ihrer später umgearbeiteten Statuten vom . Aug. 1857 im wesentlichen zu bem 3wecke gegründet, burch Errichtung eines Central= altes für Anlegung und Ausleihung von Geldern dem landwirthschaftlichen Grundbesitz des nigreiche Sachsen, vorzüglich ber Oberlausit, die nöthigen Geldmittel gegen Sypothek zu schaffen, hiernächst aber Ackerbau, baneben jedoch auch handel und Gewerbe wie wichtige kinnüßige, namentlich landwirthschaftliche und nationalökonomische Unternehmungen durch fonffe und in fonst geeigneter Beise zu beforbern. Gie nimmt inzwischen auch frembe ber zur Berginfung und Bewahrung an, leiht gegen Spotheken auf fachfische und aus: niche Grundstude, gewährt Borichuffe an Corporationen, Gemeinden und Stiftungen bom Staate anerkannte öffentliche Institute, besgleichen gegen Verpfandung von Staats: ieren, Actien und andern öffentlichen Papieren, kauft und verkauft ferner aber auch Werth= iere für eigene und fremde Rechnung, sowie sie Incasso= und Contocorrentgeschäfte be= t. Diefe oberlaufiger Bant ift von ber gefammten Corporation ber Stanbe bes Landfreises mirt, und es haftet für alle Berbindlichkeiten beffelben zunächst bas gefammte gegenwär= Bermogen des Landfreises, bas ber Bant zu 31/2 Proc. Binfen überlaffen ift. Die Bank gt Pfandbriefe in Appoints bis zu 10 Thirn. auf ben Inhaber lautend an, sowol unfundbare

27\*

als verlosbare und fundbare. Sie barf indeg nicht mehr Pfandbriefe und nicht mehr Pfand: noten in Appoints zu 5 Thlrn. ausgeben, als sie Hypothekenforderungen im Inlande besitt. Die auf ben Namen gestellten Schuldverschreibungen ber Bank (Bankobligationen) konnen nur burch gerichtlich anerkannte Cession auf einen Dritten übertragen werden und find nach beriu den Obligationen bestimmten Frist kund= und zinsbar. Sie gibt auch Darlehne auf häuser und betrachtet als solche alle Grundstücke, bei welchen die Brandversicherung höher ift als ber Steuereinheitenwerth bes dazu gehörigen übrigen Areals. Jedem Grundbefiger, dessen Grund: stück einen nach den Grandsteuereinheiten zu bemessenden reinen Sypothekenwerth von 100 Ihm. hat, fann ein Credit eröffnet werden. Alle Darlehne werden in baarem Gelde gegeben und find in ber Regel in foldem gurudgugablen. Bei vierwochentlichem Binerudftanbe ift bas Darlin ohne Kündigung sofort zahlbar und treten Verzugszinsen ein; Abschlagszahlungen auf Binfin find unzulässig. Ubrigens werben Ruckzahlungen zu jeder Zeit in Summen von 50 Thm. und darüber, insoweit fie in 25 Thir. aufgehen, angenommen. Um den Schuldnern von Darlinne bis zu 200 Thlrn, die Abzahlung ihrer Schuld in den kleinsten Raten zu erleichtern, wertm auch besondere Sparbankbücher ausgegeben und Einlagen von 1 Thir, an zu demselben Binde fuße verzinst, als ber Zinsfuß ber betreffenden Supothek beträgt. Diese Einlagen werden all Abschlagszahlung auf die Sypothekenschuld des Einlegers angesehen und können daher nich zurückgefordert werben. Ohne Ginwilligung ber Bank barf feine Dismembration bes verpfandeten Grundstücks vorgenommen werden.

Diese oberlausiger Bank hatte Ende 1859 4,696750 Thir. ausgeliehen, exlusing 149750 Thir. hypothesen an 13 ausländische Grundstücke und 93830 Thir. hypothesen als Cautionen für Contocorrentgeschäfte. Bon diesen 4,696750 Thirn. waren auf Rittergütz 1,273110 Thir., auf Landgüter anderer Art 1,375355 Thir., auf Häuser 563075 Thir. und auf Fabrisen 151190 Thir. ausgeliehen, sodaß allerdings beinahe drei Viertel der Ausbihung

gen diefer Bank auf Grundstücke stattfanben.

Wie bereits oben bemerkt wurde, ist dem Zwecke der Hypothekenbanken zur Besoiderung des Realcredits nicht blos in Österreich, sondern auch in andern deutschen Staaten, vornehmlich auch in Preußen durch die Benutzung der Sparkasseneinlagen gleichfalls entgegengesommen. So ist in Preußen ein großer Theil der in den (Ende 1859) bestehenden 353 städtischmud 109 Kreise, zusammen 462 Sparkassen niedergelegten 45 Mill. auf Brundstücke zur hypothe ausgeliehen. Es sind solchergestalt davon namentlich auf städtische Grundstücke 10,938587 Ihl. auf ländliche Grundstücke 11,434137 Thir. gegen hypothek ausgeliehen. Insbesondere ist bie seit längerer Zeit bestehende Sparkasse des preußischen Markgrafenthums Niederlaust rühmen hervorzuheben, welche auf diese Weise innerhalb ihres Bezirks dem Realcredit zu allen Zicke eine wesentliche Unterstützung hat angedeihen lassen.

Für die Sicherheit der Sppothekenbanken ift die Sicherheit der auf Grundstude ausgelicht nen Darlehne, mithin die Abschätzung der Grundstude, die Ermittelung ihres reellen bauen

den Werthes nothwendige Bedingung und Voraussehung.

Die landständische Hypothekenbank bes königlich sächsischen Markgrafenthume Oberlaupp Baugen bestimmt bei Creditbewilligungen gegen Sypothef ben Sypothekenwerth bes gum pfandenden Grundstude in ber Regel durch bie behufe ber Grundsteuer erfolgte Abichatm deffelben; die Steuereinheit ward zu 81/3 Thir. berechnet. Bei Darlehnen auf Baufer batiff vierte Theil ber Immobiliarversicherung, bezüglich bie Galfte bes Steuereinheitenwerthe überschritten werden, auch durfen ben Darlehnen ber Sypothefenbank feine Forderungen Berechtigungen Dritter vorgehen. Dabei werben eingetragene Reallasten, Altentheile und lebe längliche Renten nach Ermessen des Directoriums kapitalisirt und das Kapital von zu beleihenden Grundwerthe abgezogen. Bufolge bes im Jahre 1838 im Konigreich Gatt eingeführten neuen Grundsteuersustems ift nämlich für jebe taxirte und bonitirte Parcellen Reinertrag ermittelt und die Parcelle für jede 10 Sgr. ermittelten Reinertrags mit einer for nannten Steuereinheit belegt, von der alljährlich eine gewisse Zahl von Pfennigen je nach de Staatsbedürfniß als Grundsteuer erhoben wirb. Nun fapitalifirt die Bank ben nach ben Steut einheiten ermittelten Reinertrag burch Multiplication mit bem funfundzwanzigfachen, neuerli mit dem breißigfachen Betrage und beleiht von bem foldergeftalt ermittelten Rapitalwerthe m bie Galfte. Bon verschiebenen Seiten ift bie Abmeffung bes Realcredits nach ben Steuereinbi ten für unzwedmäßig und zu niebrig, alfo andererseits bem Interesse Realcredits nachtheil erachtet. Denn allerdings find bei ber Abschähung g. B. bie größere ober geringere Nahe ein Stadt, bie bichtere ober geringere Bevolferungezahl, Sanbelegemachebau, Teichwirthichaft u. f. u

and County

theils gar nicht, theils ungenügend berudfichtigt. Auch brudt bie Parcellenabschähung behufe m Grundfteuerveranlagung ber einzelnen Grundftude ohne Rudficht auf beren Berbinbung mit einem bestimmten Wirthschaftsbetriebe ben Werth ber Guter nicht aus. Auch wirkt eine liffere rationelle Bewirthschaftung nach längerer Zeit auf Erhöhung bes Grundwerths sehr er= ielich ein. So ist nach ben Ermittelungen bes königlich fächnischen Statistischen Bureau ber Buth der Steuereinheiten aus den Jahren 1836-40 einerseits, bis 1851-55 andererseits hi den Mittergütern von 10,6 auf 13,9 Thlr., bei Land= und Stadtgütern von 7,9 auf 11,3 Thlr., mi Garten= und Baufernahrungen von 10,7 auf 15 Thlr., bei Besitzungen, die mit industriellen Gubliffements verbunden find, von 10,4 auf 16 Thir. gestiegen. Demnach geht freilich die önzothekenbank bei Zugrundelegung der Steuereinheiten sehr ficher. Dem Nealcredit der Ge= ermart wird indeß nur dann Genüge geleistet, wenn bei den Abschätzungen der zu beleihenden Bun ber wirkliche, nach burchschnittlichen Ertragsermittelungen anzunehmende Werth unter Benutung von Wirthichafterechnungen, Berkaufspreisen u. f. w. zu Grunde gelegt wird. 23. A. Lette.

hppothekenversicherungsanstalten. 1)' Bu ben neuesten Formen ber Systeme bes Mulardits gehören die Sypothekenversicherungen. Die früheste, jedoch auch erft seit wenigen Ihrm ins Leben getretene Anstalt bieser Art ist die im Königreich Sachsen bestehende Hypo= hilm: und Ructversicherungsgesellschaft. Ihr folgte die Bindobona: Gesellschaft zu Wien für monbefenructversicherungen, ein im Jahre 1859 constituirter, ebenfalls auf Action ge= Erft im Jahre 1862 wurde eine preugische Sypothekenverfiche= mindeter Brivatverein. mis=Actiengesellschaft concessionirt. Durch biefe Form bes Realcredits foll in höherm finde, als bisjest geschehen, sowol bem öffentlichen Interesse als bem ber Gläubiger und hulbner beim Grundcredit genügt werden. Was bieses und jenes Interesse bezüglich bes folgebite verlangt, entwickelt eingehend ein trefflicher Auffat in ber "Zeitschrift bes koniglich Rugifden Statistischen Bureau" (Nr. 2, November 1860). Dafelbst werden folgende Haupt= wibe des öffentlichen oder Staatsinteresses bei Verbesserung des Grunderedits hervorgehoben:

Allgemeinheit des Credits für Creditivürdige, 2) productive Verwendung beffelben, damit aus dem vermehrten Ertrage wieder getilge werden konne, 3) Nachhaltigkeit bes Credits n 4) Wohlfeilheit besselben. Dagegen sind als hauptsächlichste Postulate bes Realcredits zu spihmenund zwar a) für die Kapitalisten als Gläubiger: 1) möglichste Sicherheit der Kapinanlage; 2) möglichst punktliche Entrichtung ber Rapitalzinsen, 3) rasche, leichte und niog= Moftmfreie Verfügbarkeit bezüglich ber Entäußerung bes Kapitals im ganzen ober auch in Jelnen Theilen, 4) Verfchwiegenheit und Verborgenheit des Kapitalbesitzes vor dem Steuer= 183, folange anderer Rapitalbesit einer gleich hohen Besteuerung nicht unterliegt ober ihr 11 so leicht unterworfen werden kann; b) für die Grundbesitzer als Schuldner: 1) die Mög= im, überhaupt gegen Verpfandung von Grundbesit Geld geliehen zu erhalten, 2) möglichst

ihrung wegen exheblicher unverschuldeter Unglücksfälle, 3) möglichste Sicherheit gegen zu Ründigung, und womöglich gar keine Kündigung, sondern Umwandelung der Kapital= b in eine constante Kapitalrente, ober aber 4) Gelegenheit zu beliebigen Abschlagszahlungen eventuell zu planmäßiger Tilgung, 5) minbeste Kostspieligkeit in Betreff ber Nebenspesen

mger Zins für die Darlehne und billige Nachsicht bei etwaiger Unpunktlichkeit in der Zins:

Sporteln aller Art.

"Der Zins ift aber ber Preis für die gewährte Berfügung über fremde Rapitalien, ber it hingegen bas Mittel, woburch bas Rapital in biejenigen Sanbe gebracht wird, welche es productivsten anzuwenden wissen, bessen Tendenz stets dahin gerichtet ist, daß die Natur= 8 benutt und bas Rapital und die Arbeitsfräfte in Thätigkeit gesett werden." Der Credit 18 Umtrieberab ber Guter, er ift bie Beranlaffung zu beren Schöpfung. Derjenige, welcher Rapital ber fremben Verfügung überläßt, will Sicherheit für die Anlage, ben höchstmög= Breis für die Benugung feines Rapitale burch andere, aber auch bie möglichft freie Ber= mfeit über bas entaugerte und zeitweilig einem anbern zur Benugung überlaffene Rapital. dings werben von felbst ber Werth und bie Ungerstörbarkeit bes Pfandes, sonach bas ibeigenthum, ftete febr erheblich auf Crevitgemahrung und Mäßigkeit bes Binefußes eine n. Nun hat bie Spothekenversicherung ben 3wed, unter Berudfichtigung ber verfchiebe: Benichtspunfte und ber fich oft entgegenstehenden Intereffen von Gläubigern und Schulb=

Bgl. die beim Art. Oppothetenbanten angeführten fruhern Artifel fowie die bafelbit allegirten ften.

nern biese Intereffen zu vermitteln und miteinander auszusohnen und ihre Collisionen aufzu: beben. Sie verlangt volle Freiheit für ihre Operationen von ber Ginwirkung und Bevormun: bung bes Staats. 11m ben oben gebachten verschiebenen Poftulaten bes Realcredits entgegengu: tommen, hat die Gachfijde Sypothefenversicherungegefellschaft zugleich eine allmähliche Amortis sation, ein Entlastungessostem bee Schuldners bergestalt verbunden, bag nach einem Regulativ ber Hypothekentilgungskasse jedem Beigetretenen Die Möglichkeit dargeboten ift, mittels jusceffiver Einzahlung von 41 Proc. bes gesammten Sypothekenschuldenbestandes mabrend eines Beitraums von 36 Jahren ganglich von biefen Schulden befreit zu werden und babei bie Bewißheit zu haben, daß dem Schuldner während Dieser Zeit eine Rapitalkundigung feine Sorge zu machen braucht, indem die Dedung bes Rapitale aus bem Tilgungefonde ber Mitglieber et: folgen kann und erfolgt. Ferner kann die Deckung einer gekündigten Hypothek auch gegen Gulhaftation und Binfenverluft gefichert werben. Es besteht fodann bei biefer Unftalt auch noch als Rebenanstalt eine Centralftelle fur ben Spothefenverfehr, beren Aufgabe unter andem die Gelb= und Darlehnsbeschaffung ohne befondere Roften fur die Betheiligten ift. Augerbemift ein Versicherungszweig bie Zinsenversicherung, welche ber Abneigung von Kapitalisten, Datlehne auf Grundbesit herzugeben mit Rücksicht auf die Unpünktlichkeit der Entrichtung der Zin: fen ober bie Unbequemlichfeit ihrer Bereinnahmung, begegnen will. Die Verficherungearten ber Spothekenversicherung find fonach folgende: 1) Berficherung fowol einzelner Forberungen als ganger Brundftude gegen Subhaftationsverluft, 2) Zinsenversicherung, 3) Rapitalrid: zahlungsversicherung, 4) Kundigungsversicherung, durch welche lettere ber Gläubiger die Gewißheit erhalt, bag er ein von ihm gefündigtes Ravital auch wirklich am Zahlungstermin ent weder durch ben Schuldner ober bei beffen Nichtzahlung durch die Gesellschaft zurucgezahlen halte, beziehendlich daß der Gläubiger für ein von ihm gekündigtes Rapital am Zahlungelamm burch einen andern Gläubiger oder subsidiarisch durch die Gesellschaft ein anderes, glich groges Rapital geliehen erhalte. Die Sächsische Hypotheken = und Ruckversicherungegestlichalt hat sich bemnach bei ber Sypothekenversicherung speciell die Aufgabe gestellt: die Beleihung ber Grundstücke bis etwa 80 Broc. ihres rellen Werthes baburch zu ermöglichen, daß sie gegen infit Bramien die Sicherheit dieser Darlehne garantirt, für beren Erfolg fammt Roften und Mezugszinsen aufkommt, wenn fie bei einer Subhastation, Eppropriation ober infolge einer Du rivration verloren gehen follten, ober je nach dem Ermeffen der Gefellschaft dem Gläubiger ill den Antrag auf Zwangsversteigerung zu ersparen, indem fie ihm unter gewissen vereinbatin Umständen gegen Cession seiner Forderung bas Rapital voll und baar auszahlt, falls er mit Ablauf ber Kundigungefrift nicht ohne weiteres in ben Besit besselben gelangen konnte. 🚭 will überdies Rudversicherungen gewähren auf die von Gefellschaften, Bereinen, Anstalten die einzelnen Perfonen bes In= und Auslandes übernommenen Berficherungen aller Art. Alle binge find Bebenken verschiebener Art auch gegen biese neueste Form bes Realcredits gelin Es sind dieselben in einer Dentschrift bes Dr. Engel vom 3. Det. 1858 nim erortert und beleuchtet, und es fann bier nur in Ermangelung reiferer Erfahrung im biefe neue Form bes Realcredits auf jene Beleuchtung verwiesen werden. Es genügt an tie Drte, ber bagegen aufgestellten Bebenken, beren Widerlegung in jener Denkschrift versuchtif hiftorisch zu ermähnen. Gie bestehen in Folgendem: Es wurden bie Beleihungen bit 80 Proc. bes reellen Grundstuckswerthes bas nationalofonomische Interesse gefährben; # Sypothekenversicherungen wurden ben Realcredit wenig forbern; es wurde bas Unterneten nicht lucrativ werben und beffen Lebensfähigfeit nur von furger Dauer fein, indem ber Grode fenversicherungsgesellschaft nur ichlechte Sypotheten zur Berficherung zufliegen wurden, ta ber Gewinn ein sehr geringer und das Nisseo ein sehr großes sein werde. Gefellichaft bereits einen umfangreichen Geschäftsfreis gewonnen, eine Centralftelle für Sypothekenverkehr und eine Sypothekentilgungskaffe zu obligatorischer Tilgung, wir Sypothefenfparkaffe zu facultativer Tilgung verbunben. Gie umfaßt Berficherungegeidin gegen Subhastationeverluft, übernimmt auch bie Garantie für nicht punktliche Ablieferung !! Binfen an ben in den Contracten flipulirten Bindzahlungsterminen, und es fann fic bie Bit ficherung auf einzelne Forderungen ober Sypothefen ober auf ben Gefammtwerth bes Grunt ftude beziehen. Diese lette Urt ber Berficherung, Die Grundstückswerthversicherung, wird int nur mit bem Grundbefiger abgeschloffen. 2018 Gentralftelle fur ben Sypothefenverfebr vermi telt fie Angebot und Radfrage nach Rapitalien. Die Sypothefentilgungsfaffe mit obligatell fcher Tilgung ber Sypothekenschulden nach einem Plane beruht auf Combination ber Affect tion ber Berficherung und ber Rapitalanfammlung burch Bins und Binfeszinsen.

Der Plan zu einer beutschen Sypothekenversicherung auf Gegenseitigkeit ift, soviel bekannt,

bisjest nicht weiter geforbert.

Dagegen aber ift von Dr. Subner in Berlin nach beffen bereits fruher gefaßtem Plane eine mußische Actiengesellschaft ins Leben gerufen, welche statutenmäßig folgende Geschäftsbefug= siffe.umfaßt: 1) Burgschaft zu leisten für die Erfüllung der in einer hypothekarischen Schuld= mschreibung von dem Schuldner übernommenen Berbindlichkeiten, bedingt oder unbedingt, mit eter ohne Borbehalt, bem Gläubiger ober allen Rechtsnachfolgern beffelben; 2) Kapitalien von Mivatpersonen, Behörden und Anstalten verzinslich ober unverzinslich anzunehmen und beren wothefarifde Unterbringung zu vermitteln, mit ber Befdrantung jedoch, daß ber Betrag, um mide biese Depositen das eingezahlte Actienkapital überschreiten, mindestens durch zwei Drittel bepothekarisch sicher gestellte Gelbanlage repräsentirt sein muß; 3) Versicherung, hypothekarische forderungen zu beleihen, zu erwerben, zu verpfänden und zu veräußern; 4) hypothekarische Saudverschreibungen in Verwahr zu nehmen, die Einziehung und Auszahlung von Kapital und Zinsen zu übernehmen; 5) außer den für ihre Verwaltungszwecke etwa nöthigen Gebäuden and au Sicherstellung der für sie verbürgten hypothekarischen Forderungen unbewegliches Symbum ohne besondere Einwilligung der Behörden zu erwerben, zu vermiethen, zu verpopun, zu bewirthschaften, zu veräußern oder zu verpfänden; 6) zur Nutbarmachung flüfsiger Erdmittel Wechsel mit höchstens drei Monat Versallzeit und mindestens zwei guten Unterschrif= m der entsprechendem Faustpfand zu discontiren, Rohproducte und Effecten zu beleihen, folche Miden, welche nach bem Gefete für bie vormundschaftliche Berwaltung zu Gelbanlagen benutt unden durfen, eigenthümlich zu erwerben ober zu veräußern; 7) Zweiganstalten, Subbirectiv=

am und Agenturen gum Betrieb ihrer Gefchafte zu errichten. Der Schwerpunkt, sagt bas Statut, beruhe in bem als Burgschaftsleistung autoristrten Uniderungsgeschaft, wahrend die übrigen Befugniffe mehr als Gulfsmittel zu beffen Durchsubrung betrachtet werden. Die Versicherung findet auf brei verschiedene Arten statt, indem die Gestillschaft 1) etwaigen Berlust nach Austrag der Subhastation gegen Cession des Ausfalls: miftel ersett, ober 2) die von dem Schuldner nicht erfüllten Verbindlichkeiten nach erfolgtem uhterlichen Urtheil leistet, ober endlich 3) ohne daß der Gläubiger den Schuldner verklagt, für tielm bezahlt, wenn er seine Verbindlichkeit nicht pünktlich erfüllt. In allen Fällen verspricht du Gillschaft Zahlung binnen drei Monaten, nachdem die Documente an fie cedirt find. Auf die Bife bezweckt auch biese Gesclichaft eine gleiche Sicherheit für vor= und nachstehende Kapitalien herbeizuführen. Sie tritt bem Gläubiger gegenüber an Stelle bes Schuldners, dem -Spuldner gegenüber an Stelle bes Gläubigers. Für die Eventualität längerer Kriegs: und Nevolutionszeiten hat die Gesellschaft ein Hülfsmittel für ihre Sicherheit in der vorbehaltenen bestimmung gefunden, daß fällige Rapitalien in folden Zeiten, anstatt in baarem Gelde, in Matspapieren ober Papieren ber Proving von ihr gezahlt werden duefen; auch will fie zu bem inde die Berfallzeit der Depositen verlängern und sollen unter einem Jahr Kündigung keine Avositen angenommen werden, mit Ausnahme ber Depositen von Sparkassen und solchen abn= om Instituten, Die stete über einen Theil ihres Guthabens verfügen muffen. Sie gibt bemnach Boriduffe auf Sypothekeninstrumente. Ein besonderer Zweck auch diefer Gesellschaft foll e Bermittelung bypothekarischer Darlehne fein, um Rapitaliften und Grundbefiger von ber Maren Zwischeninstanz ber Commissionare zu befreien, und sie glaubt burch Sypothekentage m Spothekenborfen an hauptquartalstagen in jeder Proving einen großen Theil der Dar= hnegeschäfte Bug um Bug zu erledigen, ba alljährlich in Preußen etwa 300 Mill. Thir. apotheken umgefest wurden. Die Beleihung, Erwerbung, Verpfandung und Beraußerung n Rapitalposten beschränkt sich übrigens auf hypothekarische Forderungen. Man geht bavon d, daß ein Spothekeninstrument selbst für ben Geschäftsmann durch die Bulaffigkeit seiner upfandung und Beleihung bei ber Gesellschaft einen höhern Werth als Vekehrsgegenstand winne. Indeni die Gesellschaft auch hypothekarische Schuldverschreibungen in Verwahrung umt, will fie bie Einziehung und Auszahlung von Rapital und Bind für den Eigenthumer : Poften beforgen. Erwerb, Berwaltung und Beraugerung von Grundftuden foll ber Befcaft jedoch nur insofern zustehen, als es ihr baburch möglich wird, bei Subhaftationen bie Acherte Forderung zu retten. Die Bankgeschäfte will fie nur zur beffern Nugbarmachung von igigen Gelbern ber Gesellschaft betreiben. In allen Provinzen follen Zweiganstalten, Gub= ectionen und Agenturen errichtet werben. Der Zweck auch biefer preugischen Sppothefen= icherungsgesellschaft, als eines Actienunternehmens, ift somit bas Interesse, bem Boben : dit billige Rapitalien zuzuführen und zu erhalten.

Beim Abschluß ber einzelnen Versicherungsverträge ist allerdings nicht blos zwischen staditischen und ländlichen Grundstücken zu unterscheiden und bei lettern wiederum zwischen Grundsstücken mit reiner Ackerwirthschaft oder mit Fabrikationszweigen, sondern es sind auch andere Bedingungen der Sicherheit, wie die Vermögensverhältnisse, die Zuverlässigkeit und Moralität der Berson, mit der die Gesellschaft contrahirt, in Erwägung zu ziehen, Gesichtspunkte, welche freilich auch der Privätgläubiger zu berücksichtigen hat. Bei der sächsischen wie bei der preußischen Gesellschaft soll ein Reservesonds angelegt und die Remuneration der Direction wie des Berwaltungsraths durch Tantiemen vom Gewinn bestimmt werden. Die Bersicherungsprämie richtet sich naturgemäß nach der Sicherheit, welche innerhalb gewisser (von 10 zu 10 Broc. siegender) Grundwerthsraten die Forderung, resp. das zu versichernde Object hat, sodaß beispiels weise eine Forderung innerhalb der ersten 10 Broc. des Grundwerthes pro Mille 5 Sgr., innerhalb der letzten (80 Broc.) des Grundwerthes 4 Thir. beträgt.

Etwas höher ist der Tarif für Prämien bei der fächstichen Versicherungsgesellschaft gu Dresben. Nach dem Tarif berfelben (vgl. die Denkschrift vom August 1858) sollen bypothe

farische Darlehne auf Grundstücke überhaupt bei einer Schuldenbelaftung

| 1) | nou  | unter |    | bis | 10 | Proc. | ihres | Werthes         | mii | 0,4 | Thir. | pro | Mune    | Pramie |
|----|------|-------|----|-----|----|-------|-------|-----------------|-----|-----|-------|-----|---------|--------|
| 2) | ' "  | ,,    | *  | "   | 20 | "     | "     | 11              | ,,  | 0,5 | "     | 11  | "       | **     |
| 3) | 11   | über  | 20 | "   | 30 | 11    |       | <i>,,</i> : · · | "   | 0,6 | "     | "   | 11      | "      |
| 4) | "    | .,,   | 30 | 11  | 40 | "     | "     | · // ·          | 11  | 0,8 | .,,   | "   | '//     | 11     |
| 5) | . ,, | "     | 40 | 11  | 50 | "     | 11    | 11              | 11  | 1,0 | 11    | "   | "       | 11     |
| 6) | " "  | 11 .  | 50 | 11. | 60 | 11    | "     | "               | "   | 2,5 | 40    | "   | 11"     | **     |
| 7) | "    | "     | 60 | ,,  | 70 | "     | "     | "               | 11  | 5   | "     | "   | ,, ::·. | · nr   |
| 8) |      |       | 70 |     | 80 |       |       |                 | 4.0 | 7,5 | 44    |     |         | **     |

in jeder Darlehnstlaffe verfichert werden. Diese Pramienfage grunden fich auf Die Benchnung

ber Wahrscheinlichkeit einer Gefahr des Verlustes.

Die vorstehenden Bemerkungen werden genügen, um eine allgemeine Borstellung von dieser neuen Art der Form des Realcredits zu gewinnen. W. A. Lette.

## 3.

Muminatenorden, f. Geheime Gefellschaften.

Index librorum prohibitorum. (Die Stellung ber fatholischen Ritch Die Grunbfage bes fatholifden Rirdenrechts über Genfut zur Literatur. und Buderverbote. Das Berbot bes Bibellefens insbefondere.) Die Bendu gung ber katholischen Rirchengewalten, eine Beaufsichtigung ber Literatur auszuüben, bing nach fatholischen Unschauungen unmittelbar mit ben oberften dogmatischen Voraussehungen m fatholischen Rirchenlehre zusammen. Und in ber That wird man, auch von einem ganzlich wer schiedenen Standpunkte aus, eine gewisse Nothwendigfeit, von jenen Borberfagen aus ju folim Confequenzen zu gelangen, nicht in Abrebe ftellen fonnen. Denn infofern man wirklich annet men mußte, bag einerseits bas ewige Beil ber Menschen von ber Annahme ober Nichtannahm einer gewiffen Anzahl von Glaubensfägen abhängig fei, und daß andererseits die constituitis. Gewalten ber Rirche unter bem Beiftande bes Seiligen Geiftes mit übernatürlicher Befähigm im Stande maren, ben Inbegriff biefer Glaubensfage in einer bem Irrthum nicht untermefenen Bestimmtheit zu verfünden, fo wurde man Diefen firchlichen Organen auch die Aufgit juweisen muffen, von ben Gläubigen alle Ginfluffe fern zu halten, burch welche biefelben im fiches Befige bes alleinseligmachenben Glaubens beunruhigt und geftort werben konnten, also namente lich alle Bücher und Schriften zu unterbrücken, die mit demfelben in Widerspruch stehen.

Die Mittel und Wege, um dieser Aufgabe zu genügen, sind nach der Verschiedenheit derthats fächlichen Verhältnisse in den verschiedenen Zeiten durchaus verschiedene gewesen. Solange bestierarische Verkehr, wie während des ganzen Mittelalters, aus innern und äußern Gründen nut eine geringe Bedeutung hatte, fand eine eigentlich planmäßige Überwachung der Literatur von seiten der Kirche nicht statt, es war namentlich jede Art von kirchlicher Präventivcensur dem Mittelalter unbekannt, und der Gebrauch aller gemeinen Wege geistiger Mittheilung — soviel ist deren überhaupt gab — völlig frei; die Kirche glaubte sich barauf beschränken zu können, in eins

zelnen Fällen, namentlich bann, wenn eine Lehregerabezu für keberisch erklärt worden war, gegen die Schriften, in benen bieselbe enthalten war, einzuschreiten, indem diese soviel wie möglich ver= nichtet und deren fernere Benutzung unterfagt wurde. Als nun aber mit dem Beginn der neuen Im durch die Erfindung der Buchdruckerkunst und die Verbreitung allgemeiner Bildung die Merarifche Mittheilung aus der privaten Sphäre, worin sie sich bisher gehalten hatte, heraus= not und zu einer öffentlichen Angelegenheit wurde: ba wurden auch organische Einrichtungen nothwendig, um noch fernerweit eine Aberwachung berLiteratur firchlicherseits mit Erfolg burch= ühren zu können. Es ist bezeichnend, daß die erste der zu diesem Zwecke erlassenen Verordnun= gm, welche die Cenfur in einem beschränkten Maße einführte, das Decret des Erzbischofs Verthold ron Mainz vom Jahre 1486, gerade von der Stadt aus erlassen wurde, welche, wie auch im De= mt barauf Bezug genommen ift, ber Sit ber Erfindung der Buchdruckerkunst und die geistige Metropole Deutschlands in bamaliger Zeir war. Auch die bekannte Bulle Alexander's VI. Inter multiplices vom 1. Juni 1501 beschränkte sich in ihren Anordnungen lediglich auf Deutschland, genauer auf die Rirchenprovinzen von Mainz, Trier, Köln und Magbeburg; auch hier handelte dicum Einführung einer Präventivcenfur, man ging aber bereits einen Schritt weiter, benn mibrend der Erzbischof Berthold von Mainz die vorgängige Genehmigung nur für Ubersehun= gen, namentlich aus dem Griechischen und Lateinischen vorgeschrieben hatte, so dehnte Papst Alexander VI. die Nothwendigkeit einer solchen Druckerlaubniß bereits auf Schriften jedes In= halts, auf die gefammte Literatur aus. Was dann auf diese Weise nur für einen Theil der Kirche engeordnet war, erhielt burch das fünfte Lateranensische Concil von 1515 Geltung für den Anich ber ganzen Kirche, ba nun auch an andern Orten oppositionelle Regungen hervorgetre= im waren, die sich gleichfalls der Druckerpresse bedienten und die man durch folche Magregeln be= fampsen zu können glaubte. Obwol sich nun diese Annahme sehr bald als irrthümlich heraus= delle, so wurden bennoch zu Trient die bisherigen Ginrichtungen beibehalten und weiter ausge= bildet, wie sich die besfalligen Grundfätze theils im Tridentinum selbst (sess. 4), theils in den ihn Regeln ausgesprochen finden, welche im Auftrage des Concils von einer Commission dessel= ten ausgearbeitet, jedoch nicht mehr vom Concil felbst, sondern auf Grund eines in der letten Sipung gefaßten Beschlusses vom Papste genehmigt worden find. Das auf diese Weise zur Aus= bildung gekommene System von Aufsichtsmaßregeln, wodurch die geistige Bewegung in die eng= um Schanken eingeschlossen war, konnte jedoch in der Folgezeit gegenüber der gesteigerten lite= ranism Production, der zunehmenden Opposition gegen die Grundlagen des Katholicismus, adlich ber veränderten Stellung von Staat und Kirche, nicht im ganzen Umfange aufrecht er= allm und durchgeführt werden. Es wird eine hauptfächliche Aufgabe dieser Untersuchung sein, Muftellen, wie viel davon heutzutage noch in praktischer Geltung besteht.

Bas nun zunächst die kirchliche Cenfur betrifft, so war im Anschluß an die Bestimmung des steranenfischen Concile zu Trient festgesett worben, daß niemand befugt sein sollte, ein Buch ur eine Schrift drucken zu lassen, ober ein Manuscript zu verbreiten, wenn er nicht vorher, so= m der Druck in Rom geschehen solle, die Erlaubniß bes vicarius summi pontificis und bes Kister sacri palatii, an allen andern Orten die Erlaubniß des Bischofs oder Inquisitors des: ilgen Orts habe, wo der Druck vor sich gehen folle; man würde also im allgemeinen einen mlich weiten Spielraum haben, sich zugleich mit dem Buchdrucker den Censor zu wählen, diese lugniß ist jedoch durch eine Berordnung Alexander's VII. insofern eingeschränkt, als diejenis n, welche im Rirchenstaat wohnhaft find, ihre Manuscripte, auch wenn fie dieselben nach aus: Its zum Druck senden, von einheimischen Prälaten approbiren lassen mussen, und zwar vom arius summi pontificis und dem magister sacri palatii, fofern der Autor sein Domicil in der att Rom, von dem competenten Bischof, sofern er anderswo innerhalb der Grenzen des chenstaats wohnte. Die Erlaubniß soll unentgeltlich und ohne Zögerung ertheilt, auch zu lang des Buchs an einer in die Augen fallenden Stelle abgedruckt werden; ein authentisches der eigenhändigen Namensunterschrift des Verfassers versehenes Eremplar des zu drucken= Buche muß bei bem Cenfor beponirt werben, um biellbereinstimmung des gedruckten Werfs dem zur Approbation vorgelegten feststellen zu konnen. Die Ubertretung dieser Vorschriften gestraft werben burch Excommunication, Berluft bes ohne Approbation gebruckten Buches,

bbuge von 100 Dufaten und Sperrung bes Gewerbes auf ein Jahr.

Diese Grundsätze haben jedoch, wenigstens was Deutschland betrifft, in ihrer ganzen Schärfe zu keiner Zeit durchgeführt werden können, und neuerdings scheinen sich sogar nach ben ihrungen, die man drei Jahrhunderte hindurch über die Erfolglosigkeit der Censur gemacht die Anschauungen ber katholischen Kirchengewalten in Bezug auf die Anwendung dieses

Mittels bedeutend modificirt zu haben, namentlich feitbem ber Staat in ber Abschaffung ber Cen: fur vorangegangen ift. Einen interessanten Beleg bafür finden wir in der Note des Fürsterze bischofs von Wien, Cardinal Rauscher, welche biefer unterm 18. Aug. 1855, dem Tage bes Abschluffes bes öfterreichischen Concordats, an ben andern Contrabenten deffelben, den Cardinal Viale=Prela, gerichtet hat und worin fich berfelbe mit Rücksicht auf einen die Uberwachung der Literatur betreffenden Artikel des Concordats, auf den wir später in einem andern Zusammen: hange eingehen, mit großer Offenheit über biefe Frage ausspricht. Man muffe, beißt es bon, bi allen berartigen Magnahmen in ber gegenwärtigen Zeit sehr vorsichtig sein, benn in ben meisten Theilen Europas litten die gebildeten Klassen (classes animi cultioris et scientiae laude gloriantes) an einer innern Kranfheit, die man nach Art eines flugen Arztes behandeln muffe. Man moge fich erinnern, daß bis jum Jahre 1848 in Ofterreich die Cenfur in vollster Strenge burchgeführt sei, sodaß damals die Liberalen (qui liberales se haberi amabant) sich dariber beklagt hatten, daß ber von seiten ber Regierung ber katholischen Rirche geleiftete Sout alle Grenzen von Recht und Billigfeit überschritte. Dennoch sei die Cenfur nicht im Stande geme jen, dem Ubel zuvorzukommen oder es zu unterdrücken; zu weit dehnten sich die österreichischen Grenzen aus und zu zahllos feien die Runfte, die vom Staate geubte Aufficht illusorisch zu maden, ftets hatten die Buchhandler Mittel und Wege gefannt, die verbotenen Bucher einzufut: ren, und je ftrenger fie verboten, besto eber seien fie gelesen und gekauft, besto theuerer bezahlt, fodaß die auswärtigen Buchhandler sich immer gefreut hatten, wenn die in ihrem Berlage erschienenen Bucher in Ofterreich verboten waren. Die Sachlage fei freilich nicht in allen Theilen bes Reichs biefelbe, in den venetianischen und tombarbifchen Gebieten fei es leichter, ichlechte Bucher auszuschließen, als in ben beutschen, die an fo viele Lander protestantischer gut ften grenzten, ober in Ungarn und Siebenburgen, wo ein großer Theil ber Ginwohner afabelijd fei. Undererseits fei in Italien manches, was in Deutschland icon Überdruß erzeuge, wild in oft wiederholt fei, noch neu, und habe beshalb eine größere Rraft ber Werführung; Julim muffe alfo jedenfalls mehr unter die firchliche Aufficht gestellt werden als die übrigen Gebiete. Man fieht baraus, bag man fich im gangen in maggebenden firchlichen Rreifen über die Dir fungelofigfeit ber Cenfuren, ja ber Zwangemagregeln und außern Anordnungen überhaut feine Illusionen macht.

Unter biesen Umftanben hat bie fatholische Kirche langft barauf verzichtet, die Censur gegaüber folden fdriftstellerifden Erzeugniffen burdzuführen, die mit ber fatholifden Glaubensund Sittenlehre gar nichts zu thun haben; felbft im Rirchenftaat ift man burch eine Berord: nung vom 2. Juni 1848 infoweit von ber Strenge ber lateranenfifchen und tribentinifden Ber ichriften abgewichen. Einer ganglichen Freiheit von aller firchlichen Cenfur geniegen ferner obne Rudficht auf ben Inhalt alle periodisch erscheinenden Blätter, alfo Zeitungen und Zeitschriften vie fatholische Rirche wurde fich, wenn fie bieselben einer vorhergebenden Approbation in Biju auf jebe einzelne Nummer unterwerfen wollte, eins ber vorzüglichften Mittel zum Ramp mit ben ihr feindseligen Tenbengen berauben; benn ba bie gegnerischen Blatter fich um sola Borfdriften boch nicht fummern wurden, fo hatten allein die fpecififch fatholifden Organe te mit einer täglichen Cenfur nothwendig verbundenen Zeitverluft zu ihrem offenbaren Schaben tragen; es kommt höchstens vor, bag in Bezug auf ben Berausgeber und bie allgemeine Rid tung eines periodifch erscheinenden Blattes bie Rirche eine Garantie verlangt. Dagegen befiel in Bezug auf biejenigen Schriften, welche fich fpeciell auf theologische ober firchliche Gegenstän beziehen, die Nothwendigfeit ber vorbergebenben bifchoflichen Cenfur noch heutzutage fort, ias ift fogar, nachbem die Ausübung berfelben in fruherer Beit nicht gerade ftreng gehandhabt wel burch neuere Provinzialconcilien, wie fie in Frankreich, Belgien, Nordamerika und zulest in Deutschland und Ofterreich an verschiedenen Orten abgehalten worden find, von neuem ein icharft worden. Als Gegenftande biefer Art von Cenfur werden nicht blos wiffenschaftliche Schiff hervorgehoben, namentlich fofern fie fich auf Theologie, Rirchenrecht, Religionsphilosophie, Gil beziehen, fondern auch folche, welche mehr auf Erbauung und populare Belehrung gerichtet fil und endlich auch folde, die, an sich naturwiffenschaftlichen, geschichtlichen, politischen Inhalte, 1 ber fatholischen Glaubend: und Sittenlehre im Busammenhange fteben. Säufig gilt bad jeb nur für ben Fall, daß ber Berfaffer folder Schriften ein Beiftlicher ift, mahrend Laien ber Gi fur entweder überhaupt nicht oder doch nur in ganz wenigen Fällen unterworfen werden.

Bei ber großen Berschiebenheit ber neuern Festsegungen im einzelnen möge est uns gestattet fi um bas Bild eines concreten Rechtszustandes zu geben, die Vorschriften hier mitzutheilen, wo bas wiener Provinzialconcil 1858 barüber aufgestellt hat. Danach soll kein Geistlicher Bud

Comb

meide die heilige Theologie, die göttlichen Schriften die Rirchengeschichte, das Ranonische Recht, die natürliche Theologie ober die Ethik (morum disciplina) behandeln, veröffentlichen, bevor er von seinem Diocesanbischof ober, falls es ein Rlostergeiftlicher ift, ber nach ber Borschrift seines Orbens beim heiligen Stuhle resibirende Generalobern hat, von seinen Obern eine Erlaubniß mu rechtmäßig erlangt hat. Es ist unrecht (nesas est), ohne Erlaubnig bes Bischofs brucken m laffen bas Missale, Breviar, Pontificale, Caeremoniale, Rituale, Benedictionale und alle liturgischen Bücher, außerbem die Katechismen und Gebetbücher. Die Heilige Schrift in der Bulgatausgabe soll nicht ohne die Autorität des Bischofs gebruckt werden, der darüber zu wa= den hat, bağ bie Form bes vaticanischen Exemplars babei genau zu Grunde gelegt werbe. Alle Auholifen jedes Standes (omnes cujuscunque conditionis Catholici) sollen auf das nach= midlichte ermahnt werden, daß fie Bücher, die ex professo über die Religion handeln, nicht upubliciren sich unterstehen, bevor sie die Erlaubniß dazu vom Bischof oder vom apostolischen Emble empfangen haben. Die burch ben Bifchof ober beffen Generalvicar ertheilte Erlaubniß pu gerausgabe hat aber nur bie Bebeutung, daß bas Buch nach bem Urtheile bes Betreffenben nicht enthalte, was der katholischen Glaubens : und Sittenlehre widerspricht, eine weitere Em : vihlung ist dagegen nicht barin enthalten. (Bgl. "Acta et Decreta Concilii Provinciae Viennonsis", Wien 1859, Tit. I, Kap. 16.) Was endlich die auf Ubertretung der Censurvorschrif= im gesetzten Strafen betrifft, so finde ich darüber neuerdings nichts Genaueres festgesetzt; es ver= will fich jeboch von selbst, bag nur firchliche Strafen in Frage kommen konnen, und es scheint,

bis diese arbitrar und mit nicht allzu großer Strenge angewandt werben.

Wie sich also aus diesen Ausführungen ergibt, so ist von einem völligen Aufgeben der kirch= ligen, Cenfur, wie bergleichen in Deutschland felbft von streng katholischer Seite ber geforbert worden ift, burchaus keine Rebe; und was die Gesinnungen und Anschauungen betrifft, die über dem Punkt in manchen Areisen noch heutzutage berrschend find, und die sofort zu maßgeben= den Maximen für die Praxis werden würden, wenn die Kirche nur die nöthige Macht dazu hätte, 10 1ft in biefer Sinficht bas Studium eines ber neuesten firchenrechtlichen Werke, bes allerbings the ultramontanen Abbe Bouix, febr lebrreich. In beffen "Tractatus de curia Romana" (Nand 1859), two sehr ausführlich über alle hier einschlagenden Fragen gehandelt wird, wird ald bit normale Bustand in biefer Beziehung berjenige hingestellt, wenn alle Bucher, die in mem kande gedruckt werden sollen, zunächst ber geistlichen Censur vorgelegt werden; diese hat Man deriber zu entscheiben, welche von biefen Schriften zur eigenen Beurtheilung gehören, fo= duf alfo allen Competenzconflicten gludlich vorgebeugt ift; fie übt bann ihre Cenjurgewalt Im von jeder Einmischung des Staats aus, der vielmehr nur die Aufgabe hat, einmal der Rirde zur Ausführung ihrer besfallfigen Befdluffe feinen weltlichen Arm zu leihen, und bann Außerdem selbständig über die Zulassung zum Druck hinsichtlich bersenigen Schriften zu ent= Meden, welche die Kirche ihm zur Beurtheilung überläßt; dieser normale Zustand würde end= li in feiner Durchführung baburch noch gar nicht beeinträchtigt werben, bag eine Staatever= laffung bie absolute Preffreiheit fanctionirte, und etwa selbst ber regierende Landesherr erft auf Brund biefer Berfaffung im vertragemäßigen Wege bie Regierung übernommen batte, benn ine folde Bestimmung wurbe sich ale eine conditio turpis herausstellen, die bei biesem Conract fo wenig wie bei bem Chevertrage bas Rechtsgeschäft felbst ungultig machen wurde, bie nelmehr felbft null und nichtig mare; bie Rirche, beißt es, habe von Chriftus ihrem Geren bas Bebot erhalten, ihren Angehörigen Bucher zu verbieten, burch feine Dacht ber Welt fonne fic liefes Rechts beraubt werben; gefdworene Gibe waren bem gegenüber ohne Bebeutung.

Was sodann das firchliche Bucherverbot, d. h. die Einwirkung der Kirche auf bereits gezuckte Bucher betrifft, so erhielt dasselbe gleichfalls seine nähere Ausbildung auf dem Concil on Trient, namentlich wurden in den dort aufgestellten Regeln die allgemeinen Grundsäge anzigeben, nach denen bei diesem Verbote zu versahren ist. Danach sind nun die Bücher der genannten Härestarchen, wie Luther's, Zwingli's, Calvin's, fämmtlich verboten; ebenso die lücher anderer Häretifer, sofern diese ex prosesso über Religion handeln; andere Bücher er haretifer sind sorgfältig zu untersuchen; ebenso die Bücher katholischer Versassen, wenn ieselben vor ober nach Herausgabe des Buchs in Häresse versallen sind. Wenn die Bücher on häretischen Versassen entweder gar nichts ober doch nur sehr weniges Eigene enthalten, sie z. B. Lexika, sollen sie erlaubt sein, aber nur nachdem eine genaue Prüfung angeziellt und diesenigen Stellen, welche einer Expurgation bedürsen, entsernt oder amendirt ind; Bücher, die in der Volkssprache über Controversen zwischen Katholisen und Häretisen handeln, sollen nur auf Grund einer besondern Erlaubniß solchen, von denen anzuneh:

men ift, daß sie baraus mehr Nugen als Schaben ziehen, gestattet werden; auf Erbauungs: schriften und Predigten in ber Volkssprache foll sich bas jedoch nicht beziehen; Bücher, welche lascive ober obsesne Gegenstände ex professo behandeln, follen, weil nicht blos auf den Glau: ben, sondern auch auf die Sitten Rücksicht zu nehmen ist, nicht erlaubt werden. Daron find jedoch die Schriften bes classischen Alterthums ausgenommen wegen ber Elegang ber Sprache; nur sollen fie auf keine Weise ben Angben zu lesen gegeben werden. Schriften, bie es auf irgendeine Weise mit Wahrsagerei zu thun haben, namentlich auch aftrologische, sollen gänzlich verboten sein; es wird jedoch für nöthig gehalten, besonders hinzuzufügen, daß nich bas Berbot nicht auf folde naturwissenschaftliche Untersuchungen beziehen solle, welche der Schiff: fahrt, bem Acerbau ober ber Medicin zum Rugen gereichten. Wenn Bucher ihrem Saupt inhalte nach gut find, aber einiges barin gefunden wird, was auf Reperei, Gottlofigfeit ein Aberglauben hindeutet, so sollen dieselben von ihren Irrthumern gereinigt und dann erlaubt werden; das foll sich namentlich auch beziehen auf Vorreden, Summen und Anmerkungen, in von verbotenen Schriftstellern zu Buchern hinzugefügt find, die nicht zu ben verbotenen geborn. Bur bessern Durchführung aller bieser Worschriften wird bann endlich noch verfügt, daß baufige Visitationen der Buchdruckereien und Buchhandlungen burch Personen, die vom Bischof ober Inquisitor anzustellen sind, stattsinden sollen, daß ferner die Buchhändler und sonstige Un: käufer von Büchern Verzeichnisse der bei ihnen vorräthigen Exemplare aufzustellen und einzw liefern haben und alle von auswärts her eingeführten Bucher fofort angemeldet werden muffen. Huch foll niemand ein Buch, außer wenn es feststeht, daß daffelbe allen erlaubt fei, einem antem zum Lefen geben durfen; ebenfo follen die Erben und Teftamenteexecutoren verbunden fein, ein Berzeichniß ber in bem Nachlaffe eines Berftorbenen befindlichen Bucher einzuliefern, und bie Erlaubnig nachzusuchen, bieselben entweder felbst zu benuten ober fie auf andere Bersonen ja übertragen.

Die Durchführung bes Bücherverbote in Gemäßheit biefer allgemeinen Grunbfageift nun in erfter Reihe und besonders bann, wenn es fich um Berbote fur ben Umfang ber gangm Riche handelt, Sache bes Papftes, ber fich babei bes Rathe einer eigens zu biefem Zwede niebergeiet ten Behörde, ber Congregation bes Index, bebient. Durch eine Berordnung Bius' V. 1566 zuerst eingesest, erhielt fie bei ber befinitiven Feststellung bes Behörbenorganismus ber Rim ichen Curie unter Sixtus V. 1587 ihre bleibende Ginrichtung. Sie befteht banach aus einer Anzahl von Carbinalen, gegenwärtig 13, fammtlich vom Papfte ernannt, von benen einer als Cardinalprafect fungirt, ferner aus bem magister sacri palatii als Affiftent bes Prafectes, einem Secretar, ber bem Dominicanerorden angehören muß, und einer Angahl von Confulteret und Relatoren aus bem Belt= und Orbensflerus, Die theils in ber Theologie, theils in be Jurisprudenz graduirt und burd Renntniffe in der heiligen und Profanliteratur ausgezeichne fein muffen. Das von biefer Behorde in jedem einzelnen Falle einzuhaltende Berfahren geichne nich allerdinge, wie von tatholischer Seite ber ruhmend hervorgehoben wird, burch eine geniff Langfamkeit, Bedachtigkeit und Borficht aus; es zerfällt wesentlich in zwei Abschnitte, eine mi senschaftliche Vorunterfuchung, die besonders ben Confultoren und Relatoren obliegt und wie der in mehrere einzelne Abichnitte zerfällt, und die Entscheidung auf Grundlage ber gegebene Thatsache, worüber in einer vollen Sigung ber Congregation verhandelt wird; in einzelnen be sonders wichtigen Fällen werden auch noch besondere Gutachten eingeholt, wie 3. B. in in Falle, wo es fich um bas Verbot ber Werfe bes Profeffors hermes in Bonn handelte, veridieten Anfragen biefer Art an einzelne Gelehrte in Deutschland gerichtet wurden, beren Gutadit fich fammtlich für das Verbot ber fraglichen Schriften entschieden haben follen. Berfahren wird aber regelmäßig ohne jede Betheiligung bes Autore felbft zu Ende geführt, 16 fem nur gang ausnahmsweise eine Berthelbigung gestattet, was man baburch zu rechtfertig fucht, bağ man fagt, es handele fich nicht um bie Perfon bes Autors, fondern um fein Bu es fomme nicht barauf an, mas fich etwa ber Berfaffer bei feinen Gagen gedacht habe, fondel was er varin ausgedrückt habe, es komme nicht auf seine Intention an, sondern auf ben Gi bruck, den feine Worte auf andere, die mit Unbefangenheit und Gewiffenhaftigfeit barüber u theilten, hervorbrächten. Die Entscheibung ber Congregation wird bann bem Papfte gur Beft tigung vorgelegt, und nachdem biefe erfolgt ift, fofern es fich um eine Berurtheilung banbe in einem Decret ber Congregation, worin aber meift mehrere Berbote gufammengefaßt fin bekannt gemacht. Ein folches Decret lautet z. B. folgenbermaßen :

"Decretum Feria V. die 22 Januarii 1852. Sacra Congregatio eminentissimorum reverendissimorum sanctae romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nost

Pio Papa IX sancta sede apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum ac delegatorum; habita in palatio apostolico Vaticano damnavit et damnat, proscripsit proscribilque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat opera quae sequuntur:

Sue Eugène. Opera omnia quocunque idiomate exarata Decr. 22 Januarii 1852. — Proudhon, P. J., Opera omnia quocunque idiomate exarata Decr. eod. — Histoire des idées sociales. Par. F. Villegardelle Decr. eod. — Le dernier mot du socialisme. Par un Catholique. Decr. eod. — Histoire de l'église de France etc. par l'Abbé Guettée. Decr. eod. — La Buona Novella, Giornale Religioso. Torino 1851. Anno I. Decr. eod. — Il Magne-1850 Animale. Saggio scientifico per M. Tomassi. Torino 1851. Decr. S. Officii Feria IV. 16 Novembris 1851. — Opera omnia Vincentii Gioberti quocunque idiomate exarata. Decr. S. Officii Feria IV. 14 Januarii 1852. — Manuale Compendium juris Canonici ad 1851 Seminariorum, juxta temporum circumstantias accomodatum Auctore J. F. M. Lequeux. Prohib. Decr. diei 27 Septembris 1851. Auctor se subiecit.

laque nemo cujuscunque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocunque loco et quocunque idiomate, aut in posterum edere aut edita legere vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis aut haereticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX per me infrascriptum S. I. a Secreis relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit et promulgari praecepit. In quorum fidem
de Datum Romae die 1 Febr. 1852. J. A. Episcopus Sabinus Card. Brignole Praefectus.
fr. Angelus Vincentius Modena Ord. Praed. s. Ind. Congr. a Secretis." 1)

Die Congregation des Inder hat nun außerdem bafür zu sorgen, wovon sie auch ihren Mamen führt, daß die von ihr verbotenen Bücher dem officiellen Verzeichnisse derselben hinzuplugt, auf den Index librorum prohibitorum gesetzt werden. Ein solcher Index war bereits im Vaul IV. 1559 publicirt worden, derselbe wurde dann durch die erwähnte tridentinische demmission einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, und durch eine Bulle von Pius IV. aus um Ihre 1564 in einer etwas veränderten Gestalt von neuem publicirt. Es sind dann später besonderd von Clemens VIII. 1596, von Alexander VII. 1664 und von Benedict XIV. 1758 Beränderungen in der Unordnung desselben vorgenommen, von denen die bedeutenoste barin wieht, daß, mahrend fruher bie verbotenen Werfe, und zwar bei jedem Buchftaben bes Alpha= 118 in drei Rtaffen zerfielen, seit Alexander VII. diese Klasseneintheilung wegen der damit ver= mdenen Unklarheiten und Unbequemlichkeiten aufgegeben und feitdem die rein alphabetische nordnung burchgeführt wurde. Es erscheinen aber noch fortwährend in gewissen Zwischen= umen neue durch die inzwischen erfolgten Verbote vermehrte Auflagen, z. B. in den Jahren 119, 1835, 1841 und 1855. Es finden fich dort nun in bunter Zusammenstellung die lite= Moen Erzeugniffe der verschiedensten Lander und Zeiten, allen möglichen Gebieten menfc= im Geisteslebens angehörig. Die Gründer ber neuern Philosophie: Baco, Cartestus, Hugo wius, Sobbes und Rant; die Grunder ber neuern Staatswiffenschaften : Machiavelli, Bo-

<sup>1)</sup> Es moge hier außerbem noch bie Stelle aus einem Decret ber Inbercongregation bom 5. Marg mitgetheilt werben, wodurch das Werk des Kopernicus De revolutionibus orbium coelestium t die Bahl ber verbotenen Bucher aufgenommen wurde. Diefe Stelle lautet: "Et quia etiam ad iliam praefatae sacrae congregationis pervenit, falsam illam doctrinam Pythagoricam, diaeque scripturae omnino adversantem de mobilitate terrae et immobilitate solis, quam Niius Copernicus de revolutionibus orbium coelestium et Didacus Astunica in Job etiam dot, quam divulgari et a multis recipi, sicut videre est ex quadam epistola impressa cujus-1 patris Carmelitae, cui titulus «Lettera del Rev. Padre Maestro Paolo Antonio Foscarini melitano sopro l'opinione de' Pittagorici e del Copernico, della mobilità della terra, e staà del sole e il nuovo Pittagorico Sistema del mondo, in Napoli per Lazzaro Scoriggio 50, in qua dictus pater ostendere conatur, praefatam doctrinam de immobilitate solis in ro mundi et mobilitate terrae, consonam esse veritati, et non adversari sacrae scripturae: ne ulterius hujus modi opinio in perniciem catholicae veritatis serpat, censuit dictos Nium Copernicum de revolutionibus orbium et Didacum Astunicum in Job suspendendos donec corrigantur. Librum vero patris Pauli Antonii Foscarini Carmelitae omnino prondum atque damnandum, aliosque omnes libros pariter idem docentes prohibendos, prout senti decreto omnes respective prohibet damnat atque suspendit." Das Verbot ber Diadi Galileo Galilei" erging unterm 23. Aug. 1634, enthält aber nur den Titel bes Buche.

binus, David Sume, Zeremias Bentham; Juristen wie Germann Conring, Samuel Pujenborf. Benedictus Carpzon, Juft Gennig Bohmer; endlich Dichter wie Alfieri, Beranger, heinrich Beine und Wictor Sugo. Diefe Damen, beren Bahl leicht fehr vermehrt werben konnte, mogen zur Charafterifirung bes Index hinreichend sein. Und boch muß man fich, genau genommen, weniger barüber wundern, diese auf dem Index zu finden, als vielmehr darüber, andere auf demfelben nicht zu finden. Denn weshalb hat man nicht auch Fichte, Schelling, Segel und jabllosen andern einen Plat barauf eingeräumt, warum fehlt vor allen Dingen Lessing? Man wunicht wol auf der einen Seite einen allzu großen Eclat zu vermeiden, mahrend andererseits febr in Betracht zu ziehen ift, bag bei bem Erlag ber Bucherverbote offenbar burchaus fein fefter Man beobachtet wird, fondern daß die größten Bufälligkeiten dabei entscheiben; fo haben g. B. bie Werke Rant's ihr Verbot bem Umftande zuzuschreiben, baft fie ind Frangofische übersett und in biefer Uberfetung ber Gurie befannt geworden find; und aus abnlichen Bufälligfeiten wird fich erklären, wenn zahlreiche beutsche kirchenrechtliche und firchenpolitische Broschuren, in namentlich zur Zeit bes Emfer Congreffes erschienen find, wo bie Aufmerksamkeit ber Guiebe sonders auf die deutschen Angelegenheiten gerichtet war, unter ben verbotenen Schriften tet Index aufgeführt find, während dagegen die bei neuern derartigen Zeitfragen entstandene 211: teratur, ja überhaupt die firchenrechtliche Literatur Deutschlande in neuerer Beit, fast gar nicht berücksichtigt ist. Im ganzen sind die in italienischer und französischer Sprache geschriebenm Bücher sehr vorwiegend.

Auch hinsichtlich berjenigen Schriften, die nur einem theilweisen Berbote unterliegen, sind eigene Berzeichnisse, sogenannte Indices expurgandorum librorum aufgestellt worden, welder eine genaue Angabe der von der Kirche für nothwendig gehaltenen Anderungen enthalten. Einer solchen Correctur vom kirchlichen Standpunkt aus werden nun z. B. Dichtungen wie Darte's "Divina commedia", Ariost's "Orlando Furioso", Cervantes', "Don Duixote", die beicht sich in sehr um schsenen Werfe Betrarca's, Tasso's, Lope's de Bega unterworfen; sie bezieht sich in sehr um fassender Weise auf die Werfe der großen französischen Civilistenschule, des Carolus Rolinäus, Franciscus Daurenus, Franciscus Hotomannus, Hugo Donellus; auch auf Ioachim Konsinger und Matthäus Wesembec; sie bleibt selbst vor den mittelalterlichen deutschen Geschichsen bern nicht stehen, und erstreckte sich sogar auf die Schriften des nachherigen Papstes Piustle. Iedoch hat man von der Fortsetzung dieser Art von Indices schon früh Abstand genommen.

Auser dem Papst haben nun auch die Bischöfe mit Rücksicht auf die besondern Verhältige ihrer Diöcesen das Necht, Bücherverbote zu erlassen, gegen die jedoch eine Beschwerde beide Curie angebrachtwerden kann, die über deren Aufrechthaltung zu entscheiden hat. Solche particulare Bücherverbote sind besonders in Spanien und Portugal in größerm Umsang erlassen; wie wurde die ganze Überwachung der Literatur unter die oberste Leitung der Inquisition gestelle Ge wurden denn auch eigene Indices für diese besondere Bücherverbote veranstaltet, die oft allunsang den römischen Index sehr bedeutend übertrassen; namentlich gibt es viele Indices !!

brorum expurgandorum dieser Art.

In einzelnen Fällen kann von den kirchlichen Bücherverboten zu Gunsten bestimmter Pionen, die ausbrücklich darum nachsuchen, dispensirt werden. Die Berechtigung zur Dispensition würde nach allgemeinen Grundsäten in dem Fall, daß es sich um ein allgemeines Büchet verbot handelt, welches vom Bapst erlassen worden ist, dem Bapst zustehen. Durch die den der schen Bischöfen verliehenen sogenannten Duinquennalsacultäten ist jedoch diesen die Ermäcksigung ertheilt, solche Dispensation im päystlichen Austrage selbst zu ertheilen. Doch ist die Ermäcksigung wieder an gewisse Schranken gebunden, indem gewisse Bücher davon ausgenst men sind, oder die Dispensation sich nur auf bestimmte Versonen beziehen soll. Die neuskertheilt: "Tenendi et legendi, non tamen aliis concedendi, praeterquam ad tempus tami its sacerdotibus, quos praecipue idoneos, atque honestos esse sciunt, libros prohibit exceptis operibus Dupuy, Volney, M. Reghellini, Pigault, Le Brun, De Potter, Benthal J. A. Dulaure, Fêtes et Courtisanes de la Gréce, Novelle di Casti, et aliis operibus de of scoenis et contra religionem ex prosesso tractantibus."

<sup>2)</sup> Die wesentlich anders lautende Fassung bieser Formel, die sich bei Richter, Kirchenrecht (Anham S. 763, und bei Walter, Fontes juris eccl. (Bonn 1862), S. 511, sindet, ist offenbar gegenwähnicht mehr maßgebend. Ugl. darüber besonders Mejer, Propaganda, II, 206, 547; Schulte, Kircht recht, II, 428.

Diese Bestimmungen über bas firchliche Bücherverbot werben insoweit noch immer als gelimbie Recht betrachter und zur praftischen Anwendung gebracht, als bas bei ben veränderten Verhältnissen in Staat und Kirche möglich ift. Im allgemeinen versteht fich nun die Staats= gewalt gegenwärtig nicht mehr bazu, ber Rirche ihren Arm zu leihen, sobaß also von einer mangemeisen Durchführung biefer Magregeln feine Rebe mehr sein kann. Doch finben fich allerdings fehr bedenkliche Festsehungen über diesen Punkt im bairischen Concordat vom 5. Juni 1817, Art. 13, und im österreichischen Concordat vom 17. Aug. 1855, Art. 9. Nach dem bairi: iben Concordat nämlich foll die Regierung, so oft die Erzbischöfe und Bischöfe Bücher zur An= mige bringen, die etwas dem Glauben, ben guten Sitten und ber Rirchendisciplin Widerspredendes enthalten, mögen diefelben im Lande gedruckt oder in daffelbe von außen her eingeführt in, bafür Sorge tragen, daß ihre Verbreitung auf pflichtschuldige Weise verhindert werde (ut werum divulgatio debito modo impediatur). Nach bem öfterreichischen Concordat sollen zu: nitht die Erzbischöfe und Bischöfe die ihnen eigenthümliche Macht mit vollkommener Freiheit antiben dürfen, Bücher, die ber Religion und der Chrbarkeit der Sitten verderblich find, als emerflich zu bezeichnen, und die Gläubigen von der Lesung derfelben abzuhalten; außerdem umpflictet fich bann aber die Regierung, burch jebes paffende Mittel zu verhuten, bag folche Mor im Raiserstaat verbreitet werden. (Sed et gubernium, ne ejusmodi libri in Imperio disulgentur, quovis opportuno remedio cavebit.) Diese Bestimmungen nun, so unange= meffen fie auch in jedem Fall find, laffen boch ben Erwägungen der Staatsgewalt einen so weiten Bielraum, bag bie thatfächliche Durchführung berfelben fehr verschieden sein kann. the Staat nicht nur ein Urtheil darüber vorbehalten, ob er in einem gegebenen Fall auf eine lichliche Beschwerde hin überhaupt einschreiten will, sondern er hat auch frei über die Mittel zu deponiren, die jedesmal in Anwendung kommen follen. Es kann auf Grund jener Bestim= mungen eine völlige zwangsweise Unterdrückung ber gesammten Literatur stattfinden, es ist aber denso möglich, daß ihr Vorhandensein gegenüber dem literarischen Verkehr kaum bemerkt wird. In Baiern hat nian mit diefer Bestimmung bes Concordats so wenig Ernst gemacht wie mit manden andern; aber auch in Osterreich ist davon nicht viel zu bemerken gewesen. Der Episko: fat feint fich nach bem Ministerialausschreiben vont 25. 3an. 1856 gerichtet zu haben, worin die Regierung die Erwartung aussprach, daß auch die hochverehrten Bischöfe die Erwägungen, wond von Repressivmagregeln gegen Druckschriften nur ein febr vorsichtiger Gebrauch zu madm fei, als maggebend betrachten würden, worauf fich bie Hoffnung grunde, daß auch auf Wem Gebiet ein gemeinsames Zusammenwirken möglich sein werde. So beschränkt sich benn auch bas schon erwähnte wiener Provinzialconcil vom Jahre 1858 auf ziemlich unbestimmte Arglegungen. Es werden die Pfarrer und Beichtiger ermahnt, die Gläubigen auf alle Weise M spädlichen Schriften zu warnen, es wird erklärt, daß, sofern jemand fortfahre berartige Misten zu lesen, nachdem er über die Schlechtigkeit derselben durch das Urtheil des apostoli= den Stuhls und des Bischofs belehrt worden, für eine Entschuldigung gar kein Raum mehr sei nullum prorsus excusationi locum superesse), und es werden endlich diejenigen, die aus m Verkauf folder Buchet ein Geschäft machen, aufgeforbert, es fich felbst zu überlegen, ob es tht sei, aus dem Tode der Seelen einen Gewinn zu machen. Dagegen ist es bisher nicht unter= ommen worden, etwa mit Bezug auf diese Angelegenheit einen Bersuch zur Serstellung einer Mhamen Kirchenzucht zu machen und die Ubertreter der kirchlichen Anordnungen mit kirch= men Strafen zu belegen, wozu nach Art. 11 bes Concordats die Rirche das Recht haben arte; und bieser Versuch wird auch wol für die Zukunft unterbleiben, benn man scheint ein wuhl davon zu haben, daß bei einer folden Gelegenheit fich fehr deutlich herausstellen würde, le wenig wirkliche Macht berartige Worschriften noch haben. [Cf. Acta et Decreta Conc. Prov. ienn. etc. Tit. I, c. 15 de libris prohibitis. 3)

<sup>3)</sup> Die freilich die Anschauungen noch gegenwärtig vielsach beschaffen find, dafür möge aus einer neuen Reihe solcher Außerungen nur eine, die sich in einer der neuesten Schriften über unsern Gegenstellen Fester, Das firchliche Bücherverbot, S. 82, sindet, angesührt werden. "Die Kirche"zist es dort, "thut mit dem Bücherverbote ihren Angehörigen denselben Dienst, welchen ein sachver, indiger in der Natursunde wohlbewanderter Mann einem andern verständigen und in irgendeinem Gezete verschiedener Art auch sachstundigen Manne, der eben von einer ihm unbekannten Gistpstanze gezesen will, erweist, wenn er ihm sagt: «Mein Lieber, thue das nicht, es ist Gist darin und die Sache ware schlimme Folgen haben.» Was wird der Gewarnte thun? Ohne Zweisel, wenn er weiß, daß andere die Sache versteht, wird er sagen: «Ich danke Ihnen verbindlich für Ihre gütige Warnung», d wird die Gistpstanze wegwersen oder vertilgen. Ist denn aber der Irrthum und das sittliche Bers

Bas bann gulett bas fogenannte Bibelverbot betrifft, fo find in Bezug barauf brei veribie: bene Standpunfte der firchlichen Disciplin zu unterscheiden. Um weitesten ging in biefer bin: ficht die Synode von Toulouse 1229, wo gegenüber den sektirerischen Bewegungen im sübliden Frankreich, die sich vielfach auf die Bibel gestütt hatten, Ubersepungen berselben in der Landes: sprache absolut verboten, und in ber Ursprache oder der Bulgata auch nur das Lesen ber Pjalmen den Laien gestattet wurde. Es muß um so mehr hervorgehoben werden, dag wenigstens für einen Theil der Kirche eine folche Vorschrift ergangen ift, als neuerdings vielfach geleugnet wird, bağ bergleichen je vorgekommen sei. Dagegen ift es richtig, baß bereits auf bem Coneil von Trient, wo eigentlich die ersten allgemeinen Magregeln dieser Art beschlossen wurden, von dieser ursprünglichen Strenge abgewichen wurde. Von einem Verbot ber Bibel im Urtext war namlich nicht mehr die Rede, und auch die griechische Abersetung sowie die Aufgata wurden allgemein gestattet. Dagegen was die sonstigen Übersetzungen und namentlich die in den Lantes sprachen betrifft, so sollten zunächst die Ubersepungen ber Särestarchen absolut verboten jein, anderweite Ubersetzungen von katholischen Verfassern sollten zwar in einzelnen Fällen den kaim gestattet werden fonnen, aber immer nur auf besondere Erlaubnig bes Bischofe ober Inquistors, nachdem fich berfelbe durch Erfundigung beim Pfarrer ober Beichtiger vergewissent but, daß daraus kein Schaden, sondern im Gegentheil eine Zunahme des Glaubens und der from migfeit entstehen würde. Diese Erlaubniß sollte schriftlich ertheilt werden. Wer ohne solche Gr laubniß die Bibel liest oder besitt, ist von der Absolution auszuschließen. Buchhändler, welche jemand, der keine derartige Erlaubniß hat, Bibeln verkaufen oder auf eine andere Weise verichassen (vel alio quovismodo concesserint), sollen arbitrar bestraft werden, und jedensalle den Raufpreis zu frommen Zweden verlieren. Das alles wurde in Trient festgesett, obgleich benut bort geltend gemacht wurde, es wurde besonders in Deutschland sehr schlimm empfunden weiten. wenn man das Bolk seiner heiligen Orafel berauben wolle, die nach der Ermahnung beilim stels Paulus niemals den Gläubigen vorenthalten werden dürften. Man berief sich aufter andern Seite besonders darauf, daß sich allerdings in der Bibel Stellen fanden, Die aufden enfin Anblick ben Häretikern gunftig zu sein schienen (quae prima facie haereticis favere viderentur) und wodurch die Gemüther der Ungebildeten leicht irre geführt werden könnten. Die Und rung habe bereits gelehrt, daß wenn Uberjetungen in der Landessprache allen ohne Untersauf gestattet würden, daraus mehr Schaden als Nugen entstünde. 4) Endlich ift bann aber buid eine Constitution Benedict's XIV. vom 3. Juli 1757 das Lefen der Bibel in der Landessprache auch ohne folche Erlaubniß gestattet worden, sofern nur die Ubersetzungen entweder vom apostolische Stuhl genehmigt ober mit den Anmerkungen fatholischer Schriftsteller berausgegeben maten So faßt namentlich auch Gregor XVI. in der Encyclica vom 8. Mai 1844 die Sache auf; bent so sehr er darin gegen die Bibelgesellschaften (vakerrimae biblicae societates) zu Felde zut so erklärt er doch ausbrücklich, daß die approbirten Bibelübersetzungen allgemein erlaubt sein daß es also einer besondern Genehmigung des Bischofs nicht mehr bedurfe. Doch bestehen jeden falls in streng katholischen Ländern noch Staatsgesetze fort, nach denen der Besitz und das Belli ber Bibel zu den strafbaren handlungen gehört. So wurde im Mai 1855 Domenico Cechein Florenz nebst einigen andern Berfonen wegen bes Befiges von Bibelübersetungen zu einer im jährigen Gefängnifftrafe verurtheilt, wobei man fich fogar auf ein Befet neuern Datume, von 16. Nov. 1852 berufen hat.

Literatur. Fritsch, "Dissertationes de censura librorum in negotiis religiosis" (But 1775). "Études sur l'Index Romain et l'autorité de ses prohibitions" ("Analecta jun Pontificii", I, II). "Studien über den Inder" (aus den Analesten in Moy de Sons' "Archiviff fatholisches Kirchenrecht", Bo. IV). "Die fatholische Kirche und die Presse" (in Phillips' ud Görres', "Historische politische Blätter", Bo. XXXVII). Feßler, "Das firchliche Bücherverbst (Wien 1858). Bangen, "Die Römische Curie, ihre gegenwärtige Zusammensehung und ihres schäftsgang" (Münster 1854), S. 124 fg. Bouir, "Tractatus de curia Romana", S. 161 fund 385—577. Die verschiedenen Ausgaben des "Index". Ernst Meier.

4) Ballavicini, Conc. Trid. hist., Buch VI, Rap. 12, Mr. 5.

berben kein Gift für die menschliche Gesellschaft?" Und von solchen Anschauungen, die mit dem Tin freier Forschung und dem Ringen nach Wahrheit, wie sie seit der Resormation, zumal seit Lessing lebe dig geworden sind, im schrofisten Widerspruche stehen, wird man noch nicht einmal sagen dutsen, die nicht auf streng katholischem Standpunkte eine gewisse Berechtigung haben. Das ist dann aber us so schlimmer.

Indigenat . f. Beimaterechte.

Indirecte und birecte Steuern. f. Steuern.

Indogermanen. Der Rame Indogermanen ift von Kriebrid Schlegel aufgebracht, und ibeint immer noch ber bezeichnenbfte gu fein; er foll ben Stamm nach feinen außerften Bliebern, Intern und Germanen, benennen; Die Celten, beren Sprachen A. B. Schlegel 1) noch fur eine Art Jugon bielt, mobnen freilich in Guropa noch weiter weftlich ale bie Germanen, boch beugen fie id germanifdem Scepter, und Germanen find auch zeitlich bas lette Bolf ber Inbogermanen, neldes ein Beltreich beberricht. Unbere Ramen bes Stammes paffen weniger: Frangofen fagen wift ,arifde Boller", Bridarb 2) fagt ,,ivanifde", mas beibes beffer fur bie perfifden Stamme aufbehalten bleibt. 2B. v. Sumbolbt fagte ,,fansfritifd", bies ift paffenber fur bie Tochterfprachen wi Canefrit ; Bopp braucht ,inboeuropaifd", aber in Guropa find viele nicht zu unferm Stamme geborenbe Bolfer, wie Finnen, Lappen, Turfen, Basten, uralifde Bolfer u. f. w. Des Ramens "japnifch" icheint fich befonbere Supfelb angunehmen, allein unter biefem Ramen verfteht bie molaifde Bolfertafel, ber er entnommen ift, ben gangen norblichen Bolfergurtel, alfo auch ura-

lide Sprachen. Die Geschichtschreibung ber indogermanifden Bolfer ift im Bergleich mit ber ber Mampter. melde im 3. Jahrtaufend v. Chr., und fogar mit ber ber Chinefen, beren ficher beglaubigte Beidichte icon im 9. Jahrhundert v. Chr. beginnt 3), nicht febr alt; Die alteften Gefdichte: merte baben bie Griechen, fie beginnen mit Berobot, ber gugleich viele Rotigen uber Borber= den bietet. Grit im 12. Jahrhundert n. Chr. beginnt die einheimifche indifche Gefdichtichreis ang, bod fonnen wir die fogufagen indirecte Befdichtidreibung febr weit in bie Urgeit ver= wien. Diefe legtere Art von Befdichte lernen wir aus ben Sagen fennen, welche naturlich fur be Beftitellung biftorifder Daten nicht, wol aber fur bie Erfenntnig eines Gulturguffanbes, ie fich meift febr treu in ihnen abzufpiegeln pflegt, manche Unbaltepunfte gemabren. Bir wien bei ben meiften Bolfern bes inbogermanifden Stammes Sagen von Riefen und graumen ober roben Meniden an, welche im Rampf mit ben vorbringenben Inbogermanen er-3. Brimm4) bat von allen germanifden Ramen fur bie Riefen nachgewiefen, bag fie Samen bon Bolfern find , welche neben ben Bermanen gewohnt haben und ihrem Anbrang eragen finb. In Guropa ideinen es besondere finnifde ober altaifde Stamme, in Indien und Bernen bie von Berobot ermabnten Athiopen bee Oftene b), beren Rachfommen in ben bravibl= den Stammen im Defan, in ben Brabvie im fubbftlichen Berfien gu fuchen find, gemefen gu melde von ben anbringenben Inbogermanen verbrangt ober im Raffentampf vertilat mor: inb. Die alteften Sagen haben Inber und Berfer aufbewahrt; beibe wiffen noch, bag fie in ben Dochlandern Centralafiene berabgeftiegen find, indem bie Inder berichten 6), ihr Stamm= ater Danu fei nach ber großen Glut über ben Simalaja berabgefdwommen, bie Berfer ibr Ba-Die bee Binna thibaeta (bee fpatern Dichamfbeb) in ben außerften Rorben verlegen. 7) Gier ift an aber ber lette Bunft, mo bie Sagengefchichte Auffdluß gibt; was jenfeit beffelben liegt, an nur noch burd Gin Mittel erforicht merben, burd eine genauere Untersuchung ber indo: manifchen Urfprache, b. b. ber Sprache, von welcher indifc, perfifch , griechifch : italifch , ger: antid . flamifd : litauifd und celtifd ale Tochteripraden abftammen. Die Detbobe, welche an bierbei einschlägt, ift etwa folgenbe: ftimmt ein Bort in allen feinen Theilen in allen veranoten Sprachen überein, fo burfen wir annehmen, bag baffelbe ale altes Erbftud aus einer -u mitgebracht wurbe, in welcher ein gemeinsames Urland von ben noch geeinigten Stammen mobnt murbe ; bae Bort fur bie Rub & B. lautet im Canefrit go (von gu, brullen), im Alt: rifiden 200, im Reuperfifden, Budarifden gau, im Afghanifden guai, im Rurbifden gha, im chtridifden gokh, in ber Sprace ber Raffr ga, im armenifden kov, im offetifden gug, im edifden Bobg (ber Bechfel zwifden b und g ift febr gewöhnlich, man vergleiche g. B. Boaw

Constitute and the

o γοάω), im Latein bos, im Altlateinifden boa (Rub), im Brifden bo, im Rymrijden bu,

<sup>1)</sup> Transactions of the Royal Society of literature, 1834, II, 2, G. 434. 2) Brinden. Maturgrichiche des Menichengeichicht, überfeht von Bagner (d We., Leipig [5] — 48), Marvoth, Asis polygiotts circeit Auflag, Karis 181], S. 17.

3. Weimm, D. H. Wille Mandyolgi Centre Mallage, Griffing 1854, S. 486 fg. 18.

3. Weimm, D. Wille Mandyolgi Centre Mallage, Griffing 1854, S. 486 fg. 18.

<sup>5)</sup> Herodot, II, 109; III, 17; VII, 70. 6) Beber, Inbifche Stubien, I, 161 fg.

<sup>7)</sup> Riepert, Berhandlungen ber berliner Afabemie, December 1856, G. 630. Spiegel, Avefta aus Grundtert überfest (Beipzig 1852), I, 61.

im Armoricanischen bû, im Cornischen buch (Pluval bew), im Albanesischen ka, im Altstanisschen, Russischen und Illyrischen govjado (Nindvieh, nur in dieser zusammengesetten Form ershalten), im Böhmischen howado, im Lettischen gows, im Litauischen govedà (ein Hause Rinzber), im Althochbeutschen chuo, im Altnordischen kû, im Angelsächsischen cû, im Englischen cow u. s. w. Aus der allgemeinen libereinstimmung dieser Wörter, veren Verschiedenheit aus ten Lautgesetzen resultirt, welche jede Sprache später auf eigene Faust ausgebildet hat, dürsen wir schließen, daß die Indogermanen schon in einer gemeinsamen Urheimat die Ruh, also die Viehzucht gekannt haben. Mit Gülse solcher etymologischen Untersuchungen ist est uns möglich, ein Bild zu entwerfen von den ältesten Zuständen der Indogermanen, als sie einen großen Stamm bildend auf den Hochländern Centralastens wohnten.

Daß der indogermanische Stamm schon in seinen Ursigen geregelte Familienverhältniste hatte, braucht kaum erwähnt zu werden; die Namen für die nähern Verwandtschaftsgrade, welche bei vielen Bolfern bes Stammes unter bem Namen "Nabel" jufammengefagt werben, stimmen bekanntlich auffallend überein in allen Sprachen. Ebenso barmoniren aber die Na: men für die Sausthiere, die Ackergeräthschaften, die Getreidearten, und es waren bemnach iden in den Urfigen die Bedingungen einer höhern Civilifation gegeben; damit stimmt überein, 🐗 bas Momadenleben bereits verlassen ist und feste Niederlassungen begründet find. Das alleste Bild von kleinen ftaatlichen Gemeinwesen scheint bas Avesta 9) und erhalten zu haben, welches bin herrn einer Familie, ben herrn bes Clans, ben herrn ber Burg, ben herrn ber Gegend fennt; eine Burg (zantu) mag wol in jenen ältesten Zeiten ein ummauerter Platz gewesen sein, wohn man in Kriegezeiten die bewegliche Sabe flüchtete, wie man bergleichen bei ben alten Germann findet. Der herr der Gegend gebot über die drei andern Berren, der Berr der Burg über im Herrn bes Clans, letterer wiederum über ben oberften oder ältesten ber Familie ober bes haufit. Der Bogen mit der Hanfschnur und der Pfeil aus den Stengeln des Hanfs, wol auch ein Sem von Eichenholz und Schilde von Holzgeflecht genügten zur Ausfechtung ber kleinen Fehren, welche gewiß oft geführt wurden. Der Mensch spiegelt in den Göttern, die feine Phantafie fafft, um fich die Erscheinungen der ihn umgebenden Natur zu erklären, immer mehr ober weniger selbst ab, und ba die am meisten gepriesenen Götter, wie Inbra, Herakles, Donar, beständig m Kampf mit feindlichen Naturmächten liegen, so dürfen wir schließen, daß auch das Leben unsen ältesten Borfahren oft ein friegerisch bewegtes gewesen ift. Krankheiten, von benen außer M Alterschwäche und Wundfiebern wenige befannt waren — bebeutet boch noch im altnortiffen das Wort sott (unfer Sucht) nur die Alterschwäche — scheint man mit Sprüchen und Krautem geheilt zu haben. Die Sprache war volltonend und formenreich, boch nicht fo beweglich mit heute; alle fogenannten Burgeln find eine Schöpfung ber Urgeit, benn feine einzige Strate hat neue Burgeln geschaffen, seitbem bie Bolfer fich getrennt haben. Je naber une die Gra chen rucken, besto mehr nehmen sie an leiblicher Vollkommenheit ab, an geistiger zu; wenn fich trifft, bağ geiftige Ausbildung weit fortgeschritten ift, ehe noch die leibliche Beftalt viel al genommen hat, so entsteht eine Sprache, welche sinnliche Schönheit und Kraft mit Reichtung an Beift und Blatte verbindet, wie wir dies an ber vollfommenften Sprache, ber griechifd bemerfen.

Die Religion, entsprungen aus der Berehrung des Lichts, war ein einfacher Naturculus in der Natur waltet der Gott, und der Mensch fühlt sich ihm nahe wie ein Freund und ist wei entsernt sich wie der Semite als Anecht Gottes zu bezeichnen, im Gegentheil stärft das from Gebet und die Opferspeise, welche in den indischen humnen eine ganze Menge von Namen hat wie Wacht der Götter. Der Glaube an Unsterblichkeit, das Fortleben der Seele nach dem Sie in einer überirdischen Welt war ein mächtiger Trieb zu reinem Wandel und tapfern Thum welche jenseits belohnt werden.

In einer unvordenklichen Zeit, welche wir nach Jahrtausenden bemessen mussen, sobald bedenken, daß Wölkerwanderungen ohne einen gewaltigen Anstoß durch Fluten oder Einbrecht von feindlichen Wölkern äußerst allmählich vor sich gehen, trennten sich die alten Indogermand in einzelne Stämme.

<sup>8)</sup> Bgl. Kuhn in Weber's Indische Studien, I, 321 fg. Pictet, Les origines Indo-Européenniou les Aryas primitifs (Paris 1859).

<sup>9) 3.</sup> B. Vendidad fargard 7, B. 106 – 109. 10) Jasfa's Nirukta sammt ben Nighantavas, herausgegeben von Roth, S. 12, Nr. 7.

Rad ben neueften Forschungen 11) hat fich zuerft berjenige Stamm, welcher fpater bie Ber= nanen, Litauer und Slawen umfagte, von ben übrigen losgelöft und ift zwischen bem Ural und um Kaspischen See nach Europa gewandert. Das entscheidende Merkmal flawischer und litaui= ihn Junge ist der weitgreifende Einfluß des j, welches mächtig auf den ihm vorhergebenden kut eingewirkt und ben ursprünglichen Zustand bes Alphabets sehr alterirt hat; bas ber ger= manifchen Sprachen die Berschiebung ber ftummen Confonanten, welche barin besteht, bag eine illindogermanische Tenuis zur Aspirata, eine Aspirata zur Media, eine Media zur Tenuis wird, imol hier zahlreiche Ausnahmen vorkommen, und zweitens die eigenthümliche Ausbildung ber und den Accent hervorgerufenen Bokalsteigerung bes a, i, u ober ber Ablaut. Bu ber genann= m germanisch = litauisch = flawischen Sprachgruppe gehören als germanische Sprachzweige bas hochteutsche (mit bem Alt= und Mittelhochdeutschen als ausgestorbenen, bem Neuhochbeutschen und beffen vielen Dialetten als lebenben Sprachen), bas Nieberbeutsche (mit bem ausgestor= binin Gothischen, Angelfachfischen, Altfächsischen, Altfriesischen, Altmiederlandischen und ben libraten Schriftsprachen und Dialekten in Nordbeutschland, Holland, Belgien und England) und das Nordische (mit bem Islandischen, welches fast identisch mit bem ausgestorbenen Alt= merdichen ift, bem Norwegischen, Schwedischen und Danischen). Zum litauischen Zweig ge= fitt das ausgestorbene Altpreußische, sowie bas noch lebende Lettische und Litauische, letteres ik allerthumlichste Sprache in Europa. Zum flawischen Zweig endlich gehört bas ausgestor= ter Rirden = ober Altflawonische und Altbohmische, als lebende Sprachen alle die weitverbrei= im von 70 Millionen gesprochenen Dialekte in Rugland, ben Donauländern bis nabe nach Am hin (ungarisch ist eine hochasiatische oder finnische Sprache), in Polen, Böhmen u. s. w. Me die Stämme batiren ihre Literatur von Bibelüberfetungen; bie altefte Bibelüberfetung in Im hibnische Sprache ist, wenn man die sprische ausnimmt, die des Ulfilas (311 — 381), die lavifde erfolgte im 9. Jahrhundert durch Cprill, Die litauische ift aus dem Jahre 1590, bage= mber Katechismus von 1547, während die Letten ichon im 12. Jahrhundert befehrt wurden.

Die zweite Gruppe, welche fich von den Urfigen der Indogermanen ablöfte, war die Celten, Bieden, Albanefen und Italier umfaffende, welche burch Rleinaffen zog und über Thrazien 🙀 мф Сигора ergoß. Gelten zogen dann nord: und nordwestwärts und nahmen Mitteleuropa im, aus welchem fie fpater von ben ingwischen naber ruckenben Germanen verbrangt wurden; Italier, Abanefen und Briechen icheinen langer gemeinsame Striche bewohnt zu haben, bis auch ik, die erstern um nach Gudwest, die lettern um nach Guden fortzuziehen und die beiben -Men halbinfeln im Suden und Sudosten Europas zu besetzen, trennten. Die Celten zerfallen wei Iweige, die kunrischen (wozu das ausgestorbene Cornische und das noch lebende Welsche Mimoricanische oder Bas:breton gehören) und gälischen — zu dem man als ausgestorbenen alekt bas Altgallische 12), als lebende Mundarten bas Irische, Hochschottische ober Erse und bas anf rechnet —. Altenmrische Literaturtrummer finden fich ichon im 6.,7. und 8. Jahrhundert. Michnend für die celtischen Sprachen ist die Verwandlung der Buchstaben beim Zufammenstoß Sag ober in ber Composition, fowie eine Art Bocalharmonie im Galifchen, vermoge beren dunkler Vocal neben einem hellen in einem Wort nicht geduldet wird. 13) fen altefte Literaturbenkmäler bie falischen Bucher und hymnen, bas carmen arvale und bas datusconsultum de bacchanalibus find 14), zerfällt in Umbrisch, Sabinisch, Defisch, La= 4114, sammtlich ausgestorbene Sprachen; die älteste Tochter des Altitalischen ist das gleichfalls Amforbene Altromanische, meift Altprovenzalische genannt. Das Spanische und Italieni= ficht unter ben lebenben Sprachen bem Latein am nächsten, letteres jedenfalls, ersteres leicht auch burch ben Sprachgebrauch ber Gebilbeten , welche noch lange Zeit Latein schrieben, Must; mehr formell zerrüttet ist das Portugiesische, Französische und Dakoromanische oder

14) Corffen, De poesi Romana antiquissima. Bergf, De carminum Saliarium reliquiis (Mar=1847). Gonzaga, Gli atti e monumenti de fratelli Arvali (Rom 1795) u. s. w.

and a company

<sup>11)</sup> Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatif (1862), 1, 6.

<sup>12)</sup> Dies geht aus den celtischen Formen bei Marcellus Burdigalensis hervor; vgl. I. Grimm, Marcellus Burdigalensis (Berlin 1849). I. Grimm und Pictet, über die Marcellischen Formeln sim 1855)

<sup>13)</sup> Le Gonidec, Grammaire bretonne (in desseu Dictionnaire bretonne-français, St. Brieuc ), S. 5 fg.). D'Reilly, A compendious Irish grammar (in desseu Sanas Gaoidhilgesagsbhearle, tish-English dictionary, Dublin 1817, S. 2b). Pictet, De l'affinité des langues celtiques ; le sanscrit (Barie 1837), S. 3 fg.

Walachische, sowle bas Churwelsche, welches mit Deutsch stark versetzt ist. Die Nomanistrung bes Latein oder der Übergang bes synthetischen in ein analytisches Sprachversahren begann schon in der Kaiserzeit, schon Augustus setzte Präpositionen vor die Namen der Städte 15), wie im Romanischen; im 6. Jahrhundert sagte man: villas illas quod (les villes que), und gar im 8. Jahrhundert, unter dem Pontisicat des Zacharias, sagte ein Priester: Ego te daptiso in nomine patria et silia et spiritus sancti. 16) Die Albanesen (Shkipetar) zersallen in Tossen und Gegben (letztere uördlich von den andern wohnend) und sind Nachkommen der alten Illurier, welche zwischen Italien und Hellas die thrazischen, dalmatischen, epirotischen und mössichen Länderstrecken einnahmen. Die Verwandtschaft der albanesischen Sprache wurde erst in jüngsetzter Zeit erkannt und zunächst an den Zahlwörtern, dem Hülsszeitwort und dem Pronomen nachgewiesen. 17)

Die Griechen, deren Nachkommen nur in schwachen Resten auf einigen Inseln des Agaiichen Meeres und in einigen Thälern des Peloponnes leben, obwol die flawisch albanesische Mische bevölkerung der Halbinsel das Neugriechische redet, zersielen in alter Zeit nach ihren Dialesm in Aolier, Dorer, Zonier; das Attische ist die Kunstsprache der Prosa und des dramatischen Dialogs und schwang sich zur sogenannten zowh auf. Das Griechische ist ohne Zweisel diese nige indogermanische Sprache, welche das alte Sprachgut am folgerechtesten und brauchbarsten sortgebildet hat. Charafteristisch für das Griechische ist die große Neigung, das zund zu wer

bannen, sowie ber in späterer Zeit eingetretene Verlust bes labialen Halbvocals w.

Die lette Gruppe, welche aus den gemeinfamen Ursiten auswanderte, waren die Arier, p benen Perser und Inder gehören; lettere zogen über den himalaja in das Pendschab, wo die alle ften Lieber bes Weda entstanden, welche aber erft fehr fpat, etwa im 5. Jahrhundert v. Ufc. aufgezeichnet worden find 18); sväter an ben Ganges, wo fie eine staunenswerthe Cultur ent Erstere, die Perfer, scheinen über bas Hochland von Rabul und Peschamer mater Nordostede Perfiens, von Baktrien aus, fich verbreitet zu haben; fie find heute von ten Intern burch nahe verwandte Nationen, die Afghanen und Belutschen getrennt, mabrend bie außerstell Glieber — Offeten im Raufasus, Armenier, Rurben, sowie mehrere ausgestorbene fleinafialle iche Bolfer, von benen uns phrygische und lycische Sprachdenkmäler hinterlaffen find, welche soweit fie entziffert find, offenbar arischen Charakter zeigen 19) — ben Bufammenhang mit Che wen und Griechen herstellen. Ein charafteriftifches Beichen ber indischen und perfifchen Gut den ift ber fruhe Gintritt ber fogenannten Palatalifirung ober Quetichung ber Gutturallaute wonach altes k, ch, g in tsch, tschh, dsch überging. Das Sansfrit ober Altinbifche unteribe bet fich von allen indogermanischen Sprachen burch bie Bewahrung eines fehr alterthumlide Sprachstandes und durch ein fehr fein ausgebildetes Lautsuftem; bas Berfische baburd, M feine altern Dialette bes I entrathen, ein altes h in einen fanften Bifchlaut, ein altes s in hat wandeln.

Das Indische läßt sich durch einige Jahrtausende verfolgen; der älteste Dialekt ift der, weld im Beda, der Sammlung religiöser Lieder vorliegt. Bon ihm stammen die sogenannten Pritz oder Bolksdialekte ab, während sich neben diesen als religiöse, juristische, poetische und lehrte Kunstsprache das Sanskrit entwickelte, welches noch heute von den Gelehrten wie dei was Latein verstanden und gebraucht wird. Die älteste Brakritsprache nächst der des Beda das Pali oder die heilige Sprache der Buddhisten, welche sich indeß auch zuweilen des Sansk bedienten; ferner die verschiedenen eigentlich sogenannten Prakritdialekte, wie sie von gewis Bersonen des Dramas gesprochen werden. Noch lebende Sprachen sind das Hindi oder Bridschhaka; im hindostani treffen wir eine Mischung des Hindi mit Persisch und Arabis im Osten Indiens wird bengalisch, asamisch, tirhut, orissa, nach dem Himalaja hin nepultogalisch, dogurisch, kaemirisch, im Westen pendschabi, tatta oder sindhui, multanisch, sugerati, konkanisch, im Innern radschputtisch, bandelkhandi, magadhi, maharattisch gesproch im äußersten Nordwesten wohnen die indisch redenden Käsir, in alle West zerstreut die Zigem die herabgekommensten Abkommen der indischen Arier.

15) Suetonius, Octavius, Rap. 86, 87.

<sup>16)</sup> Vgl. Rapnouard, Choix des poésies originales des troubadours, Th. I, S. VIII fg. 17) Bopp, Über das Albanesische, in den Abhandlungen der berliner Asabemie von 1854, S. 466 Stier, Glossarium albanicum (Braunschweig 1856).

<sup>18)</sup> Bgl. Weber, Indische Literaturgeschichte (Berlin 1852), S. 3, 9.
19) Bgl. Daniel Sharpe in Charles Fellows, An account of discoveries in Lycia (London 18: S. 443 fg. Lassen in ber Zeitschrift ber Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, X, 329 fg.

Das Persische zerfällt in die beiden altpersischen Dialeste der Keilinschriften und des Avesta, mo wiederum ein älterer Dialest von einem jüngern zu unterscheiden ist; in der Zeit der Sassaniden kam in der Provinz Sevad das sogenannte Huzvaresh (weniger gut Pehlwi genannt) auf, eine Mischung des Persischen mit dem Aramäischen (Nabatäischen), aber mit indogermanischem Sprachdau; es erscheint auf Münzen und Inschriften der Sassaniden, sowie in den Überispungen des Avesta und andern Religionsschriften. Von gleichem Alter ist das von semitizism Elementen fast ganz freie Parsi, welches sehr wenig vom Neupersischen des Firdosi verzischen ist. 20)

So haben wir die Indogermanen in ihren Urfitzen wie in ihrer Bertheilung über die Länder Miens und Europas hin kennen gelernt und suchen nun ihren Charakter, ihre Bedeutung in ver Geschichte und ihre staatenbildende Kraft zu schildern, soweit der gesteckte Raum es zuläßt.

über ben Charafter ber Indogermanen im allgemeinen zu reben, ift fehr fchwer. Wir finden millen den verschiedenen Stämmen Unterschiede fo groß, wie fie nur benkbar find, und wenn wir bi ber Bestimmung ber genealogischen Verwandtschaft blos auf die Kenntnis ber Cultur du ter Anlage ber einzelnen Bolksindividuen angewiesen waren, so wurde es wol niemand miallen, etwa Inder und Römer als verschwisterte Nationen hinzustellen. Inder und Griechen migm fich schon fast ein Jahrtausend v. Chr. in einer nicht unbedeutenden Culturentwickelung legriffen, die Reformation bes Zarathustra fällt jedenfalls in bas 2. Jahrtausend v. Chr., Germanen kommen als zwar bilbungsfähige, aber boch ganz rohe Stämme, erst im Beginn unsem Beitrechnung mit bem Römischen Reich in Conflict; Celten, obwol z. B. vie Schotten, ein Ihil biefes Stammes, vom bochften bis zum geringften Mann burchaus fein gebilbet finb, haben nur geringe Spuren einer Civilifation hinterlaffen, ber verkommenen Offeten, Litauer da gar ber Zigenner ganz zu geschweigen. Bon ungemessenem Einfluß ist hier bie Lanbes= bifdaffenheit, freilich auch bie größere ober geringere Stammanlage ber einzelnen Zweige ber mosen Familie gewesen. Die Perser und Inder bieten hierfür ein bedeutendes Beispiel. finnen aus ber uralten Sagengeschichte, bie in ben Religionsbuchern beiber Bolfer, bem Beba ab Avesta vorliegt, nachweisen, bag bie Bilbungen beiber Nationen berfelben Burgel ent= Die alten Hymnen bes Weba find erfüllt von bem Preis ber Siege Indra's, bie ir gigin die bosen Dämonen der Finsterniß und der Dürre erfochten hat, von dem Lobe und von Anusmgen ber alten Lichtgötter, welche ben Menschen bas Feuer schenken, bie Sonne leuchten, Mefruchtbaren Regen strömen lassen, daß das Land gedeiht, die Menschen ihre Speise, das Wieh im Beibe finbet. In ben üppigen Chenen bes Ganges geftalteten fich bie religiöfen Anschauun= m ganz anders; bas heiße Klima reizte die Sinnlichkeit auf bas höchfte, und um Ruhe zu den in den Aufregungen der Sinne, mußte das Fleisch abgetödtet werden, das Fleisch, ja die me Natur wurde nur ein Hemmniß für ben, welcher sein Ich in das unpersönliche Brahman tienken wollte. Senfualismus und Spiritualismus stellten fich fo schroff einander gegenüber, p beide von verschiebenen Seiten, jener durch ausschweifende Sinnlichkeit, dieser burch eine te tuftige Leben zerstörende Afcese, die Kraft des indischen Volks brachen, was der Buddhis= if mit seiner quietistischen Weltanschauung nicht hindern konnte.21)

Ganz anders die Arier in Perfien. Hier galt es sich fortwährend zu stählen für den Kampf zen die Wüste und feindliche Bölker; die ganze alte Sagengeschichte bei Firdost ist der vielfach wirte Kampf Erans und Turans, der Cultur gegen die Wüste, des Lichts gegen die Finsternis. Weben und die Fortpflanzung von Menschen, Thieren und Pflanzen zu fördern ist ein Hauptot des Avesta. Daraus floß bei ihnen ein thätiges und wachsames Leben. Im Westen hatten iranischen Stämme bis zur Erhebung der Meder lange unter semitischer Herrschaft gestanund hatten die Culturen und staatlichen Einrichtungen Mesopotamiens kennen gelernt; ihre aft war nicht gebrochen durch ascetische Selbstvernichtung und glühende Sinnlichkeit, sodaß
Meder die affprische Herrschaft zu Boden wersen und den Grundstein eines Weltreichs legen

nten, bessen Ausbau bem verwandten Stamm ber Perfer aufbehalten blieb. 22)

Diese Andeutungen werden genügen, um zu zeigen, wie geographische Lage und Klima, ber

<sup>20)</sup> Bgl. Spiegel, Grammatif ber Huzvaresh-Sprache (Wien 1856), Einleitung. 21) Duncker, Geschichte bes Alterthums (zweite Auflage, Berlin 1855), U, 651.

<sup>22)</sup> Die perfischen Stämme hatten jeder seinen Herrscher; einer derfelben behauptete eine Art Obersit über die andern, und diese Oberhoheit ging vom medischen zum persischen Stamme über; es liegt nicht viel mehr vor als ein Dynastiewechsel, wie wenn das deutsche Königthum von den Franken die Staufen überging.

Berkehr mit anbern Bölkern ben größten Einfluß auf den Charakter einer Nation auszuüben pflegt, und wir brauchen nicht über alle einzelnen Stämme der indogermanischen Wölkerfamilien

naber zu reben, um neue Beweife bingugufugen.

Was die Bebeutung des indogermanischen Stammes in der Geschichte anlangt, so ift ihre Gewichtigkeit allgemein anerkannt. Der ältesten Geschichte Träger sind nicht die Indogermanen; Agypter haben schon Jahrtausende v. Chr. ihr Land der Wüste abgerungen; es folgten die semittischen Reiche Borderasiens, Phonizien, Babylon, Affiprien, dann erst traten die Indogermanen, fortan zu Trägern der Weltherrschaft und der Cultur bestimmt, auf und stürzten die alten Cultureiche. Das Perserreich behnte sich von der afrikanischen Wüste die zum Simalaja, von Sare des bis zum Indischen Ocean aus; schon drohte es Europa mit Unterwerfung, aber zum Ginkscherten die Plane des Königs an dem glorreichen Gelbenmuth der kleinen griechischen Republiken, und zum Seil für die Menschheit wurde eine Cultur gerettet, deren Erbschaft uns seihen und das ganze Europa der Roheit entrissen hat und noch in späten Jahrhunderten die Fesseln, in welche uns der weltliche und geistliche Despotismus des Mittelalters geworfen hatte, absschieden half.

Dieselbe Verschiedenheit, welche uns bei bem Charafter ber einzelnen Bölfer überhaupt ent: gegentrat, zeigt fich auch in ihrer Anlage zur Staatenbildung. Wir treffen im höchsten Alm: thum bei allen Wölfern fleine Staaten mit Oberhäuptern ober Königen; so bei ben Inden, Griechen, Italiern, Germanen u. f. w. Das Priefterthum verwaltet noch vorzugsweise ber haut: vater, die Unterschiede der Stände find gering und liegen mehr in der Verschiedenheit der Be schäftigung. Auf biefer einfachen Grundlage haben sich bie mannichfaltigsten Staatenbildungen entwickelt. In Indien wurden bekanntlich die Unterschiede der Stände ftärker als jonfmote tont, und namentlich der Priesterstand schloß sich eng zusammen, um seinen Einfluß auf in Bolf zu vergrößern. Er war im Besitz der heiligen Bücher und der Schriftgelehrfamkeit, und in vermöge berfelben die alten Uberlieferungen zu seinen Gunften aus; ber König ift allerdings der Höchste im Staat, aber er war bei seinen Unternehmungen an den Rath der Briefer ober Brahmanen gebunden, welche allein die Geseglichkeit derselben bestimmen konnten. Die Vermittler zwischen ben Menschen und ber Gottheit, waren fie ja boch aus bem Saupte Bris mas, die Krieger, zu denen der Konig gehorte, nur aus ben Urmen beffelben entsprungen. Bald bemächtigten fie fich der alten Traditionen der Sage und des Rechts, und während ber ha des Ramajana, des ältern indischen Epos, noch viel Hervisches an sich hat und seinen Ruhm noch nicht von Brahmanen verdunkeln läßt, ist schon in dem später redigirten und das ganze brahma: nische System entfaltenden Dahabharata der Sieg des Priesterthums entschieden, in dem Giff buch bes Manu liegt die gange Umgestaltung bes alten indischen Lebens zum Brahmanisma vor. Wir kennen große indische Reiche aus verschiedenen Perioden, aber ihr Charafter mar mi ber von erobernden Weltreichen; mehr burch ben Beift und bie Cultur als burch bas Some hat Indien sich die Galbinsel des Dekan erobert, der im östlichen Indien, in Magadha, au standene Buddhismus hat ohne Landsfnechte nahe an 300 Mill. Menschen Oftafiens fich um terworfen, hat in Mittelassen aus roben Nomaden milde und sittliche Menschen gemacht und bis nach dem füdlichen Sibirien hin einen wohlthätigen Einfluß auszuüben vermocht.

Neben ben Nomern und Germanen hatten bie alten Perfer bie größte Fähigkeit, ein Metreich zu organisiren. Cyrus und noch mehr Darius ist kein weichlicher affatischer Despot wefen; letterer hat sein ungeheueres Reich, soweit es in Affen möglich war, auf die verstie digste Weise eingerichtet. Die Völker Borderasiens hatten sich in ihrer Besonderheit ansgeht ihr Widerstand gegen eine größere Einigung hatte abgenommen, sie waren schon daran geweise weit entsernt restoirenden Despoten zu gehorchen, und nun unterwarf der arische Stamm wiene weiten Länderstrecken; Cyrus begann das Werk, Darius, der nach dem Tode seines Schweres Kambyses, welcher nach der Reilinschrift sich selbst tödtete <sup>24</sup>), König wurde, brachte es Wollendung. Der König, welcher heilig und in die Lehre der Magier eingeweiht war <sup>25</sup>), hat außer den sogenannten Augen und Ohren eine große Wasse von Hosenken, welche täglich wort hohen Pforte (in der Keilinschrift Ardastana genannt) ihre Besehle entgegennahmen. Der König war in Districte getheilt, welche abwechselnd die Lieserungen sur den Hos entrichteten; all Ehre und jeder Rang hing von des Königs Gnade ab, doch war das Verhältniß der Große zum König nicht knechtisch, sondern ritterlich, namentlich die Familie der Pasargaden, aus

25) Cicero de divin., I, 41.

<sup>23)</sup> Manu, I, 31. 24) Das Wort lautet uva-marsiyus, Inschrift von Behistun, I, 11.

welcher bie Dyn aftie ber Achameniben entsprungen war, bevorzugt. Jebes Wolf behielt seine cigent Juftig und Eigenthümlichkeit, die Hauptforge war die Erhaltung des Friedens und die ridtige Gintreibung ber Steuern, von welchen nur Berfis frei mar; bie Gelbabgaben, Grund= feuern von den zu diesem Zweck überall vermessenen und katastrirten Ackern, wurden von Da= nud burch ein allgemein eingeführtes Mungspftem geregelt. Die eigentlichen Berfer behielten turd ftete Waffenübung und badurch, daß der Rern der Armee aus ihnen bestand, das Uber= amicht über die andern Stämme und Völfer des Reichs, aus ihnen wurden Generale und flottenanführer genommen und ber König felbst fämpfte in der Schlacht stete zu Wagen mit ieinem heere. Dieses war in Divisionen zu 10000 Mann eingetheilt, welche in 10 Bataillone u je 10 Compagnien zerfielen. Der Obergeneral ernannte bie Divisionscommandanten und Bitaillonsanführer, jene ihrerseits die Hauptleute und Unteroffiziere. Besonders die persischen Reiter auf ihren unbändigen Rossen flößten sogar den Griechen durch ihren bloßen Anblick findt ein. 26) Bur Regelung ber Geschäfte wurde bas Land in 20 Satrapien getheilt, nur Pait felbst war reichsunmittelbar; jeboch standen in jeder Satrapie perfische Truppen als Ryingewicht gegen etwaige Rebellion ber Satrapen, welche nur zu oft ausbrachen, weil ce immer gefährlich ist in einer Despotie, wo die Amtsgewalt der Staatsdiener nicht durch Institu= tionen beschränkt ist, wo bem König gegenüber alles Unterthan ist, einen aus ber Menge ber Ellaven herauszuheben und ihm die Herrschaft über einen Theil bes Landes zu verleihen. Man iudte biefen Ubelftand badurch zu beseitigen, bag man die für die hochsten Stellen bestimmten Amfer am königlächen Hofe erziehen ließ, sowie durch ein ausgedehntes Polizeisustem im ganzen Mich: hierzu fam die Anlegung von Castellen und befestigten Bruden an den Strafen, von binen aus ber ganze Verkehr im Reich überwacht und zugleich bem perfischen Beere eine Reihe midtiger Stüppunfte gegen einen eindringenden Feind gegeben wurde. Zur Uberwachung bes Ande wie zur schnellen Ubermittelung königlicher Befehle und ber Berichte an ben König waren mitende Briefposten an ben Stationspunkten angestellt, welche jederzeit mit ihrem Roß bereit kin mußten, sodaß ein Befehl bes Königs in sechs bis sieben Tagen von Susa nach Sardes ge= langen konnte. Der Satrap hatte besonbers für Eintreibung ber Steuern, für Orbnung ber Proving, für Aufrechthaltung bes Gehorsams gegen ben König zu forgen, er war die höchste Inflang für Justig und Berwaltung, und mit ber Organisation ber militärischen Einrichtun= gen beitaut.

Im allgemeinen geht jedoch bie ganze Organisation bes Staats barauf hinaus, ben Glanz Wherschers, ben Prunk des Hoses zu vergrößern, und hierin tritt das echt Asiatisch = Despo= ihe des Perferreichs zu Tage, also ein ganz anderes Verhältniß wie im römischen Staat, von mman am wen igsten sagen fann, ber Berricher sei ber Staat. Auch in Italien feben wir im lnfang kleine unabhängige Staaten, von welchen oft eine Anzahl zur Feier gemeinschaftlicher Miger Feste in einen engern Bund getreten waren. Rom ift eine Colonie der Albaner und Me anfangs seine Könige wie die benachbarten kleinen Reiche, aber hier wurde das König= um, welches unter seinen letten Trägern in eine Despotie auszuarten brohte, durch die Großen er den Abel gestürzt und eine aristokratische Republik eingeführt, welche sich unter langen ampsen um die Gleichberechtigung aller am Negiment zur vollkommensten Staatsform ent= idelte, die immer ein Muster bleiben wird, zu bessen Erreichung aber nur äußerst wenige Völker Werben berufen zu fein icheinen. Gerabe burch bie Berechtigung aller zum Regieren, burch Matheilnehmen aller an ber Herrschaft wurde jener wohlthätige Zustand ermöglicht, in ichem auch bem mit ber größten Gewalt Befleibeten burch die Stimme bes Bolfe, die öffent= Reinung, unmöglich gemacht wurde, seine Amtsgewalt zu misbrauchen. Die Rechte der ebs hatten zur Blutezeit ber Republik, nach bem britten Punischen Rriege, außerorbentlich zus nommen, und die Vorrechte ber Patricier waren nichts mehr als einige bedeutungslofe Forn; die Plebs konnte die Berfassung umändern, die Befugnisse des Senats und der Magistrate dranfen, burch die Tribunen alle Geschäfte an fich reißen. Doch war ein folches Ubergewicht bemokratischen Elements in ber That nicht vorhanden; ber Romer war von großer Dagi= ng durchdrungen, und auch die Plebs erkannte die Nothwendigkeit einer Chrfurcht gebieten= Begierung, Die Nothwendigfeit ber Beibehaltung alter Institutionen, welche die Gotter felbst ich ihre Gunst gutgeheißen hatten. Das Patriciat burfte sich keine Ubergriffe erlauben, war nur um fo mehr in Chren gehalten, fein stabiles und am alten Berkommen hangenbes efen bot ein wohlthuendes Bleichgewicht gegen bas bewegliche und bem Fortschritt zugethane

<sup>26)</sup> Herodot, VI, 112.

Treiben ber Plebs unter ihren allmächtigen Tribunen. Die Magistrate waren nicht bloße Greas turen bes Bolks, sondern ein großer Theil des alten königlichen Ansehens ruhte auf ihnen; ber Senat, aus den Edelsten der Nation bestehend, behauptete zuweilen die ganze Külle der Souwer ränetät, obwol er eigentlich nur ein Nath war, welcher seine Unsicht über die Dinge aussprach. Bolybius 27) sagt: "Die römische Bersassung erscheine von einer Seite als Monarchie, von der andern als Aristokratie, wieder von einer andern als Demokratie", ein Ausspruch, der sich seine durch die Geschichte des Staats erklärt: die Monarchie war in eine Aristokratie übergegangen, aber ihre Clemente hatten sich erhalten in den höchsten Amtern der Republik. Die wachsende Ware dies möglich gewesen, aber in Rom war der Gemeingeist, die Baterlandeliebe, die Gresucht vor den von alters her geheiligten Institutionen zu groß, um hier irgendeiner überschute vor den von alters her geheiligten Institutionen zu groß, um hier irgendeiner überschuten des Maßes Raum zu gestatten; sobald dieser Geist aushörte, wurde die Republik

ihrem Untergang zugeführt.28)

Nach den Römern, deren Reich fast den orbis terrarum umfaßte, von deren Wassenruhm bie dinesischen Reichsannalen berichten, war es ben Germanen beschieden, das Scepter ber Will Das Britische Reich behnt sich über die ganze Erbe aus, und aus bem in die Sand zu nehmen. roben blonden Barbaren ber Bolferwanderung erstanden die Bolfer, welche den verfommenen Romanen neues Leben brachten und die Träger der Weltenltur geworden find. Es wurde him zu weit führen, wollten wir uns näher über die Staatenbildungen des Mittelalters und ba neuern Zeit auslassen; es genuge barauf aufmerkfam zu machen, bag auch bier bie Anfange wieber in einer Menge kleiner Neiche liegen, welche auf friedlichem ober friegerischem Wege # größern zusammenwachsen und wiederum ein ganz neues Bild staatlichen Lebens darbieten. Die brei entschieden mit der höchsten staatenbildenden Anlage begabten Bolker des indogermanisen Stamme, Perfer, Kömer, Germanen, haben alle mit denselben Anfängen begonnen um gang verschiedene Staatsformen ausgebildet: die auf Furcht und göttliches Ansehen bes sambus basirte Despotie, die durch Gemeingeist und Mäßigung sich erhaltende Republik, die nach ben fcon von Philosophen wie Spinoza, Locke, Rant, Fichte u. a. verfochtenen Grundfägen von ber Berechtigung bes Volks zur Theilnahme an der Negierung begründete constitutionelle Mm: archie, welche noch heute hier und ba mit bem Abfolutismus im Rampf liegt, aber ihres endlicht Sieges sich mit Sicherheit versehen kann.

Industrieausstellungen. Die Industrieausstellungen sind neuern Datums; wedet der Berkehr noch die in gewerblichen Kreisen vorherrschenden Ideen machten sie in früherer Zeit welchen. Das, was man heute Industrie nennt, war ehedem in der Regel Handwerk, eingeengeit Zwangsvorschriften aller Art, und wem es gelang, weitere Fortschritte in irgendeinem Inspection Arbeitsthätigkeit zu machen, der behielt das Ergebniss gern für sich als Geheimnis weitern eigenen Ausbeutung. Gar manches wichtige Fabrikationsrecept ist wahrscheinlich ab diese Weise durch Iahrhunderte von Vater auf Sohn vererbt worden, die es endlich durch kortschritte der neuern Zeit in chemischen und physikalischen Dingen in die Rumpelkammer zu rieth. Ebenso eifrig sonderte sich früher auch Stadt von Stadt, Provinz von Provinz und Lim

von Land ab.

Die erste Spur von einer Industrieausstellung sindet sich erst an der Grenzscheibe der me bernen Zeit, nämlich am Ausgange der ersten Französischen Revolution. Der erste Gedand war natürlich sehr beschränkt und weit von der riesigen Ausdehnung entsernt, den er im Lauf der Zeiten erhalten sollte. Ein Privatmann, der Marquis d'Areze, Vorsteher der von alm her berühmten Gobelinsabrisen, veranstaltete, um den hartbedrückten Arbeitern der hauftabt Frankreichs auszuhelsen, eine Ausstellung der Erzeugnisse seiner und anderer pank Fabrisen. Wahrscheinlich war damit zugleich ein Verkauf der ausgestellten Gegenstände bed sichtigt, jedenfalls der Wunsch, das Publikum wieder zu umfassenden Einkäusen von Lurusg genständen zu veranlassen. Es ist bezeichnend genug, daß noch inmitten der Wehen der große Französischen Revolution die erste größere Ausstellung in Paris sich vorzugsweise aus Gegastände des Luxus geworfen hatte, die unter dem Namen von pariser Artikeln noch immer ein Hauptartikel der großen Weltstadt bilden. Der ganze Gedanke war indessen verfrüht, und kausführung wurde schon unterbrochen, weil die Abelichen, unter ihnen der Urheber der Ausstellung selbst, Paris verlassen mußten.

27) Polybius, VI, 11-19.

<sup>28)</sup> Rubino, Untersuchungen über romifche Berfaffung und Geschichte (Raffel 1839), G. 1 fg.

Erft bie Directorialregierung nahm ben Gebanken wieber auf, und im Berbst 1798 wurde m einem auf dem Markfelde bazu errichteten Gebäude eine Industrieausstellung abgehalten. Die Trophäen bes Friedens waren indeg daselbst kanm so umfangreich vertreten, als kurz vorber in benfelben Räumen Die aus Italien eroberten Runftschätze zusammengestellt gewesen waren. Nur der kleinste Theil Frankreichs nahm an der Ausstellung einen wirklichen Antheil, m weniger einen ökonomischen als vielmehr ben politischen hintergebanken hatte, ber Welt moten Franzosen selbst zu zeigen, daß man fich in ber Industrie nöthigenfalls ohne England gang gut behelfen konnte. Die zweite Ausstellung fiel in bas Jahr 1801, also in ben Beginn m Napoleonischen Epoche, als eben die Präliminarien des Friedens mit England unteruionet waren. Diesmal hatten fich 229 frangösische Aussteller eingefunden, und auch eine Im war eingesett worden, um Prämien und andere Belohnungen zu ertheilen. Die Ausstel= lung zeigte, daß die französische Gewerbthätigkeit bereits wieder angefangen hatte, sich aus ben Shim der Revolution zu erholen. Sie zeichnete sich auch dadurch aus, daß der Erfinder des Boronardstuhls für seine Erfindung nur mit einer bloßen Medaille bedacht wurde, so wenig nufte man damals den Werth biefer Erfindung zu schäten. Die meisten und besten Preise wurden den Verfertigern der glänzenden Luxuswaaren ertheilt.

Wir gehen nicht näher auf die einzelnen Ausstellungen ein, welche unter der Napoleonichen Regierung noch stattfanden, auf die vom Jahre 1802 und 1806; es waren zudem
nicht rein französische Ausstellungen, da auch die neuerwordenen Departements an ihnen Ansthil nehmen mußten. Die Ausstellung des Jahres 1806 bietet das Bemerkenswerthe, daß
mehr als der dritte Theil der ausgestellten Gegenstände prämitrt oder lobend erwähnt wurde, ein
Beweis, daß es mehr auf ein glänzendes Resultat als auf bedeutende Leistungen abgesehen war;
auch wogen die Luxuswaaren allen andern vor. Es war natürlich genug, daß in jenen Zeim der unaushörlichen Kriege an eine wirkliche Entwickelung der Industrie nicht gedacht werden konnte; so mußte denn auch wegen des österreichischen Feldzugs die für das Jahr 1809 be-

bidtigte Ausstellung unterbleiben.

Erst unter ber Restauration wurden die Ausstellungen wieder aufgenommen, und es ward in Frankreich sogar der Versuch gemacht, dieselben zu einer regelmäßigen Einrichtung zu ersbeben, die alle vier Jahre in Paris stattsinden sollte. Die erste Ausstellung wurde am 25. Aug. 1819 wiffnet, und es gab sich in berselben kund, daß in den verstossenn vier Friedensjahren

m Gwerbfleiß bereits umfassenbe Fortschritte gemacht hatte.

Von Frankreich, das damals fast mehr noch als jett den Ton angab, verpflanzte sich um diese Jeit die Idee der Industricausstellungen auch nach Deutschland, natürlich auf kleinere Zwecke wechnet, in dem ganzen Unterschied eines französischen Reichs und eines deutschen Kleinstaats, on denen keiner damals einem größern Zollverein als Mitglied angehörte. Aber diese kleinen such in jener Zeit in sehr verschiedenen Theilen Deutschlands stattsanden, waren wir auch weniger auf den äußern Schein berechnet und für praktische Zwecke oft wohlthätiger siene großen pariser Ausstellungen. Die größten deutschen Industrieausstellungen, wenn an dasur das Wort gebrauchen darf, sanden und sinden übrigens noch auf den Messen und mal der leipziger Messe statt.

Im Jahre 1827 fand in Paris die fiebente französische Industrieausstellung statt und in milben Jahre eine andere, die zweite preußische in Berlin. Diese lettere war indeß sehr weit won entfernt, ein wirkliches Bild ber preußischen Industrie zu geben, da sie aus den Provin-

Inur eine gang geringe Betheiligung fanb.

Die achte franzöniche Industrieausstellung wurde im Jahre 1834 abgehalten und nach sem Muster fand eine Anzahl von weniger bedeutenden Ausstellungen in verschiedenen deutsen Staaten statt. Alle diese Ausstellungen waren indeß noch nicht dazu augethan, um ein seres Interesse bafür zu erwecken; vieles, was dabei geschah, entsprach nur dem Wunsche, es nachbar und Concurrenten äußerlich gleich zu machen, und außerdem ließen die Commuzationsmittel einen der Hauptzwecke solcher Unternehmungen, den Zuzug von Fremden, nur him beschränkten Maßstabe zu.

Machdem im Jahre 1839 die neunte französische Ausstellung stattgefunden, wurde 1842 erste größere Versuch zu einer gesammtdeutschen Industrieausstellung in Mainz gemacht, es ten dazu sogar ausdrücklich alle Gewerbtreibenden im gesammten deutschen Waterlande einsaben worden. Der Erfolg entsprach indeß den Erwartungen nicht, die Idee war in Deutsche id zu neu, der Vortheil schien den Industriellen zu ungewiß, und auch die Entsernungen waren

noch immer zu groß. Bon ben 715 Ausstellern kamen 86 auf Preußen und 13 auf Olbenburg und Hannover.

Das Jahr 1844 sah eine zehnte französische und zugleich eine zweite beutsche Industrieaus: stellung, lettere in Berlin. Die französischen Ausstellungen hatten bereits einen ganz bestimmten Charafter angenommen, man fand von einer zur andern die französische Industrie erweitert und verbessert und war immer gern bereit, reiche Prämien und Lobeserhebungen auszutheiten. Schwieriger machte sich die Sache noch immer in Deutschland. Die berliner Ausstellung sollte an innerm Werth mit der eben vergangenen pariser concurriren. In der That hatten sich auch 3040 Aussteller in Berlin eingesunden, fast zwei Drittel davon waren aber Preußen und weitere 800 kamen auf den Zollverein. Die lingleichunäßigseit dieses Besuchs der Ausstellung darf um so mehr auffallen, als die verschiedenen deutschen Staaten fast jeder von alters herset begründete Industrien hatten. Diese erste größere deutsche Industrieausstellung, bei welcher auch ofsteielle Prämien und Belodungen ertheilt wurden, machte in einem Gesammtüberblick den Gindruck, der sich auch später verwirklicht hat, daß nämlich die deutsche Industrie vorzugsweise geeignet sei, billige und für den allgemeinen Bedarf geeignete Waaren zu erzeugen; im übrigen erschien sie damals besonders im Bergleich zu spätern Leistungen sehr lückenhaft.

Im Jahre 1845 wurde eine Ausstellung in Wien veranstaltet, die jedoch nicht einmalten Erfolg der vorangegangenen berliner hatte; auch war diese wiener Ausstellung wegen der Zusammengehörigkeit Österreichs mit andern außerdeutschen Ländern keine vorwiegend beutsche; es sehlte ihr daher ebenso ein gewisser Charafter der Gleichmäßigkeit. Eine deutsche Industrie ausstellung fand sodann im Jahre 1850 in Leipzig statt, bei welcher jedoch die deutsche Industrie wiederum außerordentlich lückenhaft vertreten war; so sandte z. B. Baiern mehr Ausstellung als Preußen, offenbar weil die preußische Regierung aus irgendwelcher Eifersüchtelei ihrellntesstützung dem von der sächsischen Regierung geförderten Unternehmen verweigert hatt. Die Ausstellung selbst zeigte, daß die Industrie in Deutschland sehr bedeutende Fortschitte ge-

macht hatte.

Im Jahre 1849 hatte die elfte französische Industricausstellung stattgefunden; sie bet imp ber schlechten Zeiten ein großartigeres Bild als alle frühern, doch hatte sich die Zahl der Webzeichnungen gleichfalls in einem Grade gesteigert, der den Werth derselben bedeutend beeintrich

tigen mußte; von 4532 Ausstellern erhielten 3738 Auszeichnungen.

Alle diese bisherigen Ausstellungen sollten durch ein Unternehmen weit in den Schatten getellt werden, das sich für das Jahr 1851 in London vorbereitete, nämlich die Industrieaussiellung aller Wölfer. Ühnliche Gedanken und Plane hatte man zwar bereits schon früher in Frank reich gehabt, allein die Aussührung scheiterte regelmäßig an der Eisersucht, mit welcher die zell beschützten französischen Industriellen die fremde Einfuhr hüteten, damit auch nicht probeneit das französische consumirende Publikum Gelegenheit erhielte, die fremde concurrirende Ban

und beren Preife einzusehen und fie mit ben beimischen zu vergleichen.

Die für bas Jahr 1851 in London beabsichtigte Ausstellung wäre beinahe an ähnlichen u noch weiter greifenden Sinderniffen gescheitert, hatte nicht von Anfang an eine fo wichtige m fo einflugreiche Perfonlichkeit fie geleitet und beschütt, bag ber craffefte Wiberftand baran fo brach. Die englischen Industriellen, welche auf ihre Beheimniffe hielten, wie die englischen Get servativen in Staat und Rirche, welche von einer Berührung mit ben Continentalfremben all Unheil, ja felbst Krankheiten für England prophezeiten, sprachen ihre lauteste Disbilligung ib bas Unternehmen aus. Aber ein Dann wie Pring Albert, ber Gemahl ber Königin, wußte bieje feindseligen Glemente zu zerftreuen, ja mehr noch, er verftand es, felbft bie 3weifler am und im Parlament mehr und mehr zu fich hernberzuziehen, und es waren beren ursprung nicht wenige gewesen. Im übrigen war bie Zeit, wie es ichien, für ein folches Unternehmen met eingerichtet, denn als die ersten Vorbereitungen bazu zu Anfang 1850 getroffen murben, waren noch in gang Europa bie Nachzuckungen aus den Bewegungen bes Jahres 1848 leb fühlbar, und namentlich mar ber große Krater ber Revolution, Frankreich, nichts weniger als ruhigt. Dennoch ober vielleicht gar barum follte bie große Industrieausstellung ein Lichtvul in ber Beitgeschichte werben, ber noch lange Beit nachstrahlte. Gine ber größten Schwierigfeil bot von Anfang an die Aufführung eines Ausstellungsgebäudes, bas allen Anforderungen it fprechen fonnte. Man weiß, bag man fich endlich babin entschieb, einen Glaspalaft nach ben !! gaben eines Bartners Ramens Parton zu erbauen, ein Bebaube, bas an und fur fic bie 1 wunderung ebenfo fehr in Anspruch genommen hat wie beffen späterer Inhalt. Der macht Einfluß Englands zog bald von aller Welt Enben Bufenbungen ber verschiedenften Art berb Wen etwa 16000 Ausstellern kamen auf Großbritannien und Irland 7200, auf die englischen belonien 1296, auf Frankreich 1760, auf den Zollverein 1563, auf Österreich 748, auf die nerdbeutschen Gebiete außerhalb des Zollvereins 157, auf Belgien 512, auf Holland 104, auf die Schweiz 273, auf Toscana 117, auf Sardinien 97, auf Nom 52, auf Griechenland 61, auf Rusland 385, auf Schweden und Norwegen 100, auf Dänemark 43, auf Spanien und Colozium 300, auf Portugal und Colonien 295, auf die Türkei 700, auf Agypten 391, auf die Andaresten ohne Algier 190, auf Algier 68, auf die Bereinigten Staaten 566, und selbst Merico, St.=Domingo, Meugranada, Brasilien, Chili und selbst China hatten Ausstellungszegenstände nach London gesandt. Etwas nur entfernt Ähnliches war noch niemals vorgekommen, und vielsach nannte man die Ausstellung die Olympischen Spiele der Industrie, bei denen mitzuzestimpsen und den Sieg zu erringen eine ganze Welt sich betheiligt habe.

Die hoffnungen gingen noch viel weiter, nachdem in diefer Weise alle Befürchtungen durch die Hatsache so glanzend widerlegt worden waren. Die Ausstellung sollte ein allgemeines greieb Friedenssest sein und im friedlichen Wetteiser der Bölfer, die sich in London näher kennen fennten, fortan den Krieg zu einer Unmöglichkeit machen. Jedenfalls war die Ausstellung eine

große freundliche Dase nach ben Schrecken ber jüngsten Vergangenheit.

Der Inhalt ber Ausstellung entsprach vollständig den Vorbereitungen sowol ruchsichtlich ber Mannichsaltigkeit als auch in Sinsicht der durchschnittlichen Bollendung der Gegenstände. Bit können hier nicht bei Einzelheiten verweilen und wollen nur bemerken, daß im großen und ganzen sich die bekannten charakteristischen Merkmale der drei wichtigken Culturvölker Turvas mit Schärfe herausstellten: den: die Engländer zeichneten sich durch praktisches Gesicht ihrer Arbeiten aus, die Franzosen durch äußern Firnis und Geschmack, die Deutschen wich die billige Herkellung ihrer auf den großen Verbrauch berechneten Producte; natürlich wisch ist billige Herkellung ihrer auf den großen Verbrauch berechneten Producte; natürlich wisch es sich von selbst, daß auch mitunter recht erhebliche Abweichungen von dieser allgemeizum Rezel vorkamen. Ungewöhnlich interessant waren auch viele Colonialproducte, naumentlich seberzeugnisse an Hölzern, an Metallen und an Steinkohlen; ebenso nicht wenige Industriezugnschne der halbgebildeten affatischen Bölkerschaften. Imponirend trat bei dieser Lusstelzung die Vollendung des Waschinenwesens vor die Augen, die in ihrer Mannichsaltigkeit zus hich den Föbepunkt der Industrie und des Ackerbaues vergegenwärtigte.

Die nöffnet worden war, wurde ganz ähnlich am 15. Oct. wieder geschlossen. Bei einem die nöffnet worden war, wurde ganz ähnlich am 15. Oct. wieder geschlossen. Bei einem similiehreise, der in der Regel nur 1 Sh. betrug, jedoch ein oder zweimal in der Woche auf 5 h. und an jedem Sounabend auf 5 Sh. erhöht wurde, betrug die Gesammtzahl der Beschen etwa 6 Millionen; an den letzten Shillingstagen vor Schluß der Ausstellung kamen sich nahe an 110000 Besucher. Die Gesammteinnahme betrug mehr als eine halbe Million sund Sterling, und davon waren über 150000 Pf. St. reiner Überschuß, sodaß die Garanten is die Kosten der Ausstellung vollkommen frei wurden. Von den Ausstellern erhielten 172 in Vreise, 2978 Preismedaillen und 2163 ehrenvolle Erwähnungen. Alle Juries zur Entzildung der Preise waren zu gleichen Theilen aus Engländern und Mitgliedern anderer Nazuen zusammengesetzt; doch erhielten die Engländer sast allenthalben den Löwenantheil an

guerfannten Auszeichnungen»

Die große englische Ausstellung vom Jahre 1851 trug noch ganz das naive Bewußtsteiner ersten großen That an und in sich; die Speculation auf den Erfolg und den Geldetienst war noch nicht so in den Borbergrund getreten wie bei den drei spätern großen Aussangen. Die Ausstellung hat auch in der That nach den verschiedensten Seiten hin Nugen tacht; man war einestheils überrascht durch die Mannichsaltigkeit der ausgestellten Gegenzide, andererseits noch mehr über die Höhe eines Runstsleißes, die man bei diesem oder jenem se nicht vorausgesetzt hatte. England erhielt bei der Ausstellung die demüthigende, aber für weitere Entwickelung seiner Industrie sehr heilsame Lehre, daß es zwar von keiner Nation in n, aber von den meisten Nationen in einzelnen seiner Productionen übertrossen würde. Als lisches Ergebniß kann man es bezeichnen, daß Engländer und Franzosen sich hier zum ersten in friedlicher Begegnung zusammensanden.

Es folgte im Jahre 1853 und 1854 die allgemeine Industrieausstellung in Neuhork. Der ilg der londoner Ausstellung hatte die Dankees nicht schlafen lassen, sie, die in allem Ernste in glaubten, daß das, was den Engländern gelungen sei, ihnen in noch viel größerm Maß= e gelingen werde. Allein von Anfang an mischten sich in das Unternehmen die unrein= ien Elemente, Männer, die von der Ausstellung direct oder indirect Nugen ziehen wollten.

Da die transatlantische Ausstellung die englische übertreffen sollte, so wurde beschlossen, daß neben ben Gegenständen der Industric auch Werke der Kunft ausgestellt werden sollten, und um die ganze Sache praktischer zu machen, wurde für jeden Gegenstand die Preisangabe gestaut.

Am 14. Juli 1853 wurde die Ausstellung vom damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten eröffnet. Es hatten sich zu derselben etwa 5000 Aussteller gemeldet, von denen jedoch reichlich die Hatten sich zu Vereinigten Staaten selbst kam; ein Viertel sämmtlicher Ausstellungs: gegenstände war bereits in London gewesen. Die Ausstellung ging wie in London gleichsalls in einem Glaspalast vor sich, der jedoch lange nicht die Schönheit des londoner Gebäudes erreichte. Im allgemeinen wurde aber die ganze Ausstellung so unordentlich betrieben, und es trat das rein industriöse Element dabei so sehr schaftellung so unordentlich betrieben, und es trat das rein industriöse Element dabei so sehr schaft an den Tag, daß das Interesse an der Sache sicht sehr schnell abnahm und endlich ganz verschwand. Die Ausstellung ward so ziemlich ohne Sang und Klang im December 1853 geschlossen mit der schwachen Aussicht, sie im April 1854 wieder zu eröffnen. Diese Eröffnung geschah allerdings, aber durch den bekannten Barnum, dem Meister aller schwindelhaften Unternehmungen, was in den Vereinigten Staaten noch weit mehr bedeutet als in Europa.

Die Beschickung dieser Ausstellung war, wie schon erwähnt, sehr gering gewesen; es famen auf den Zollverein 873, auf Österreich 100, auf die Schweiz 116, auf die Niederlande und Belgien 155, auf Italien 185, auf England 677, auf Frankreich 521, auf Schweden und Nowwegen 18, auf Westindien 3, auf Canada 17 Aussteller. Auch Preise wurden vertheilt, 115 silberne und 1186 bronzene Medaillen, doch legte man denselben wenig Werth bei, da mit ihnen ein ziemlich offener Handel getrieben wurde. Der Besuch der Ausstellung war zu jeder Zeit nur

schwach gewesen.

Im Jahre 1854 gelangte fodann eine allgemeine beutsche Industrieausstellung zu Minden gur Ausführung; fie war eigentlich nur für die Gebiete bes Bollvereins beftimmt, bod nibmen an ihr fammtliche beutsche Lander theil. Die Gesammtzahl ber Aussteller betrug 6588. Duft Bahl vertheilte fich in folgender Beife bie beutschen Staaten und Ofterreich : Anhaliifte Lanber 21, Baben 159, Baiern 2331, Braunschweig 26, Bremen 8, Frankfurt 45, hamburg 78. Sannover 158, Beffen (Rurfürstenthum) 132, Beffen (Großherzogthum) 148, Beffen (Butgrafschaft) 11, Liechtenstein 1, Lippe 6, Lübeck 5, Luremburg 4, Medlenburg-Strellt 1. Raffau 57, Ofterreich 1477, Olbenburg 29, Breugen 767, Reuß 32, Sachfen 462, Sabien Altenburg 16, Sachsen=Roburg=Gotha 78, Sachsen=Meiningen 26, Sachsen=Beimar: Giffe nach 27, Schaumburg-Lippe 6, Schwarzburg 13, Würtemberg 443. Auch in Minden mind ein Glaspalaft zum Bweck ber Ausstellung errichtet, boch zeigte berfelbe eine weniger ichine Form als ber 1851 in London. Die Ausstellungsgegenftanbe maren in 12 Gruppen & bracht: Mineralien und Brennftoffe; landwirthschaftliche Nohproducte und Erzeugniffe te erften Burichtung; demifch=pharmaceutische Praparate, Producte und Farbemaaren; It rungemittel und Gegenstände des perfonlichen Gebrauche, wie Taback, Seife, Parfumerie, Beleuchtungeftoffe: Maschinen, Inftrumente; Webe = und Wirkwaaren; Leber und Beffile bungegegenftanbe; Metallmaaren und Waffen; Stein: Boben= und Glasmaaren; Bolymat ren und Rurzwaaren verichiedener Art; Bapier-, Schreib- und Beichnungematerial und Dmi alle Leiftungen ber bilbenben Runfte. Die Commiffion gur Beurtheilung ber Ausstellung und ber Berichterstattung über bieselbe murbe gebilbet aus je einem ber Commiffare, welche bit theilnehmenden Staaten zur Uberwachung ber Intereffen ihrer Aussteller nach Munden fe beten, sobann aus je einem Mitgliebe auf 60 Aussteller eines jeden ber betheiligten Statte. Als Auszeichnungen wurden vertheilt 288 große Denfmungen, 1033 Chrenmungen, 1629 fe lobende Erwähnungen. Im gangen lieferte biefe Ausstellung ben Beweis einer burchweg fortgeschrittenen Technif innerhalb ber beutschen Industrie; jedoch läßt fich ein Gesammund barüber nicht mehr abgeben, seitbem die fogenannten Beltaudftellungen bie Benichtspunftig Bergleichung fo febr erweitert haben. Renner wollen behaupten, daß die munchener Auffil lung fast alle Fehler der deutschen Industrie, namentlich also Schwerfälligfeit und Mangelan außerer Bollendung gezeigt habe, ohne beren tuchtige Seiten fo barguftellen, wie es 1851 London im Wetteifer mit dem Auslande geschen war. Der Besuch ber Ausstellung war ifet wegen ber größern Entlegenheit ber Stadt München weniger zahlreich, als man gehofft batte im October wurden die Befucher burch bie hereinbrechende Cholera faft völlig verichendt.

Die londoner Ausstellung in ihrem Weltcharafter wurde burch die allgemeine pariel im Jahre 1855 wieder aufgenommen. Das zuerst als Friede auftretende Kaiserreich becreicht

bereits im Jahre 1853 die Errichtung eines Industriepalastes auf ben Elnseischen Felbern, und im April 1854 erschien das Regulativ für die Ausstellung, in deren achter Gruppe auch diesmal Aunstgegenstände einbegriffen waren. Die Ausstellungsräumlichkeiten bestanden eigentlich aus tici Gebäuden, die untereinander durch Corridore verbunden waren. Von den etwa 20000 Aus= fillern fam nahezu die Hälfte, ungefähr 9000, auf Frankreich; auf England kamen 1500, auf Breugen 1200, auf den übrigen Bollverein 600, auf Ofterreich 1700, auf Belgien 700, auf Epanien 500, auf die Niederlande 450, auf die Schweiz 430, auf Schweden und Norwegen 540 u. f. w. Man will bemerkt haben, daß die deutsche Industrie bei dieser Ausstellung weder inder Zahl noch an Bedeutung genügend vertreten gewesen sei, und gibt als Ursache bavon an, tig die deutschen Industriellen durch allerlei Umstände bei den frühern Ausstellungen, namentlich der auch wegen der Kosten und der wenig forgfältigen Behandlung der von ihnen ausgestell: im Gigenstände kopfichen geworden wären. Die parifer Ausstellung von 1855 hatte lange mitten freien und selbständigen Charafter der londoner vom Jahre 1851, aber es war mehr Frankreich fand seinen Glanz wiederum in der Ausstellung von Luxus:, von iszenannten parifer Maaren. Gin anderer Erfolg, ben die Ausstellung auf bas frangofische Bublifum ausnbte, bestand in ber Bahrnehmung, bağ Gegenstände bes taglichen Berbrauchs im Auslande mindestens ebenso gut, jedenfalls aber billiger als in Frankreich selbst erzeugt wür= m. Es war dies eine der Grundlagen der später in Frankreich eingeführten größern Verkehrs= swiedt mit dem Auslande. Auch diesmal waren die Preisgerichte aus Franzosen und andern Nationalen gemischt. Bertheilt wurden für den industriellen Theil der Ausstellung 112 große and 252 fleine Chrenmedaillen, ferner 2300 Medaillen erster und 3100 Medaillen zweiter Auste, und außerdem 4000 ehrenvolle Erwähnungen zuerkannt; in der Abtheilung der schös um Kunfte gab es 40 große und 26 fleine Chrenmebaillen, 67 Medaillen erster, 87 zweiter und 77 dritter Klaffe nebst 222 ehrenvollen Erwähnungen.

Die vierte Weltausstellung over die zweite große londoner sand im Jahre 1862 statt. Diesible sollte das Werf von 1851 übertressen und jedenfalls über die Leistungen der letzen patier Ausstellung hinausgehen. Allein in diesem Eiser übersah man, daß der Zeitraum von der ihm zur andern zu kurz war; Weltausstellungen lassen sich nicht alle fünf Jahre wiederzbein. Aber diese zweite londoner Ausstellung hatte außerdem entschiedenes Unglück durch mans gelhaste leitung und durch das Fehlen jenes frischen Enthussamus, der 1851, als man an dem Grisg noch zweiselte, die Sache begleitet hatte. Brinz Albert war mitten unter den Vorbereistungen gestorben, und die Ausstellung wurde von Männern in die Hand genommen, deren Einsstehe von weit reichte, noch welche denselben praktischen Sinn mit jenem Ivealismus vereinten, den der deutsche Prinz in die erste Ausstellung zu legen gewußt hatte. An der Spize der königslichen Gommission zur Ausstellung stand der vielbeschäftigte Bräsident des Geheimen Naths Leid Grenville, der natürlich die Hauptthätigkeit andern Personen überweisen mußte, von denen idoch keiner die rechte Verantwortlichkeit fühlte, wie dies so häusig dei collegialischen Verwalzussen vorsommt. Man konnte sast sagen, daß das unschöne und durch keinen einheitlichen Lausstellung den Geist und den Charakter der Verwalzussellung den Geist und den Charakter der Verwalz

ung reprasentirte.

Bunktlich am 1. Mai 1862 wurde die Ausstellung durch die königliche Commission eröffnet, das sehlte noch viel, ja man durfte sagen, das Beste zur wirklichen Ausstellung. Die Engländer warm in ihren Zusendungen säumig gewesen, und nicht minder die Franzosen, trotzem daß krade diese von langer Hand her, und durch ihre Negierung geleitet, umsassende Vorkehrungen kitrossen hatten; sie bildeten durch besondere Organisation und durch eine hohe Zwischenwand wird den übrigen Ausstellern getrennt gewissermaßen einen Staat im Staate. Bom Continent

and felbst von ben Colonien waren die Sendungen weit rechtzeitiger angelangt.

Die Zahl der Aussteller betrug etwas über 15000, von denen nahe an 7000 auf das Versinigte Königreich famen, ein Viertel weniger als im Jahre 1851; doch waren die Colonien, von lenen einzelne, wie Australien, in der Zwischenzeit bedeutend herangeblüht, um so viel besserteten. Die nordamerikanischen Freistaaten hatten diesmal insolge des Bürgerkriegs sehr wenig zur Masse der Ausstellungsgegenstände beigetragen. Nach England und Frankreich kam ber Zollverein und Öskerreich, serner Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Schweden und Morwegen, Rußland, die Schweiz, Holland, Dänemark, Griechenland, Brasilien u. s. w. Die Massatischen Reiche waren nur durch von Engländern besorgte Ankäuse repräsentirt.

Der Ratalog war, außer einigen Erweiterungen, dem von 1851 nachgebildet. Derfelbe inthielt folgende Hauptrubrifen: 1) Bergbauproducte; 2) chemische Producte; 3) Nahrungs=

mittel; 4) Rohftoffe aus dem Thier = und Pflanzenreiche für Manufacturen; 5) Cisenbahn: wesen; 6) Fuhrwerke, die nicht für Cisenbahnen bestimmt sind; 7) Maschinen und Wertzeuge für Fabrikation und Handwerk; 8) Maschinen im allgemeinen; 9) Maschinen und Wertzeuge für Acker = und Gartenbau; 10) Civilbaukunst; 11) Militärbaukunst, Wassen aller Art: 12) Schissbaukunst und Schissausrüstung; 13) mathematische und physikalische Instrumente nebst deren Gebrauch; 14) Photographie; 15) Ansertigung von Uhren; 16) mustalische Instrumente; 17) chirurgische Instrumente; 18) Baumwolle; 19) Flache und Hanf; 20) Seibeund Sammt; 21) Wolle und gewirktes Gut inclusive gemischte Webenvaaren; 22) Teppice; 23) Zeugdruck und Färberei; 24) Tapeten, Stickerei und Spizen; 25) Häute, Belze, Ietem und Haare; 26) Leber, inclusive Sattlerarbeiten; 27) Rleidungsstücke; 28) Papier, Buchruck und Buchbinderarbeiten; 29) Unterrichtsmittel; 30) Möbel, Papiertapeten und Decorationen; 31) Eisen und Cisenwaaren; 32) Stahl und Wertzeuge aus Stahl; 33) Arbeiten in eben Metallen, deren Nachahmung und Juwelierarbeiten; 34) Glas zum Schmuck und zu häuslichen Zwecken; 35) irdene Waaren; 36) Toilette=, Reise= und vermischte Gegenstände. Die Kunstwerke hatten diesmal ihre besondere Anordnung.

Wie schon erwähnt, war die Ausstellung noch lange nicht geordnet, als die officielle Criffenung stattsand; es sollte überhaupt während der ganzen Ausstellungszeit an Misgriffen aller Unicht sehlen. Die Zahl der Besucher blieb hinter der von 1851 zurück und erreichte niemale wie zu jener Zeit die Söhe von 100000 per Tag. Selbst die Räumlichseit faste weniger Personn zusammen, obgleich sie an sich ausgedehnter war; man wußte keinen andern Grund dasur all die seitdem aufgekommene Crinoline. Schließlich kamen auch die Garanten im Jahre 1862 in die Lage, die Mindereinnahmen decken zu müssen, obgleich gerade die Verlängerung der Ausstellung über die ursprünglich angesetzte Zeit einen Theil des Schadens wieder einzelnahr hatte. Die Ausstellung von 1851 hatte dagegen, wie schon berührt, mit einem bedeumben

Überichuffe abgeschloffen.

Trot alledem war der Inhalt der 1862er Ausstellung sehr bedeutend; kaum ein einziges Fach, das nicht sehr wesentliche Fortschrttte zeigte; die ruhigen Jahre und der allseitig steite gewordene Verkehr waren nirgends unbenut vorübergegangen. Auch die deutsche, namentig die rheinische Industrie trug glänzende Siege davon; doch war sie im Verhältniß zu ihrer Lieftungsfähigkeit im ganzen nur schwach vertreten.

Am 11. Juli erfolgte die Preisvertheilung, mit der sich 65 Preisjuries (328 Engländerund 287 Fremde) zwei Monate hindurch beschäftigt hatten. Medaillen wurden etwa 7000, chrone volle Erwähnungen ungefähr 5300 zuerkannt. Die Aussteller selbst hielten nach dem Schuste Ausstellung noch eine besondere Nachlese, indem erst jest der größte Theil der ausgestellung

Waaren und zwar meift zu guten Preisen Käufer fand.

Die Geschichte der Industrieausstellungen, wie wir sie hier furz gezeichnet haben, bietet many cherlei interessante Gesichtspunkte dar. Man ist bezüglich der industriellen Erfolge der Aussichtungen von den allerverschiedensten Erwartungen ausgegangen. Won der einen Seite meinte man, daß diese Industrieausstellungen eine neue Ara in der Industrie selbst bezeichnen würden, von der andern Seite nahm man an, daß die industriellen Erfolge weit hinter allen dazu ausgewandten Anstrengungen zurückbleiben würden. Es wäre nur ein Gemeinplaß, falls wir sagn wollten, die Wahrheit liege hier wie allenthalben in der Mitte; das Sachverhältniß wird ries mehr so sein, daß das Meiste zur Würdigung dieser Ausstellungen davon abhängt, wie sie mehr so sein, daß das Meiste zur Würdigung dieser Ausstellungen davon abhängt, wie sie mehr so sein, und mit welchen berechtigten Erwartungen man daran gehen dars.

Die Industrieausstellungen waren in ihrer Kindheit, als sie zuerst in Frankreich ausgesult wurden, vorzugsweise zu bem Zwecke ba, um der Industrie des französischen Reichs zu bem sen, daß sie auch unter dem Régime des ersten Napoleon gedeihen könnte. Zwischen biese Ausgangspunkt und der letzten Entwickelung durch die londoner und parifer Ausstellungen wegen eine ganze Reihe Zwischenstufen mit sehr verschiedenen Gesichtspunkten für die Beurtheilung.

Die bescheibenste Erwartung und dennoch oft der beste Erfolg knupft sich oft an jene kleinaman nichte fast sagen lokalen Industrieausstellungen, die namentlich im legten Jahrzehnd hünfiger geworden sind. Es ist merkwürdig, wie wenig man sich in manchen Gegenden selbst kennt. Der Prophet gilt nicht in seinem Vaterlande, so läßt sich gar zu oft auch von der Industrie eine bestimmten Gegend sagen. Iweckmäßig angeordnete Ausstellungen dieser Art haben gar nicht selten zu überraschenden Resultaten gesührt; man wurde sich selbst klarer über seine Lingstüglicht und über die Absatzelegenheiten, man fühlte sich stärker, als man vorher gestaubt hatte; man wurde dadurch ehrgeiziger und unternehmender. Gerade solche lokale Ausst

stellungen haben nicht selten ben Vortheil gehabt, daß aller überstüssige Prunk, daß die Buthat von weitläufigen Festlichkeiten, ohne welche man solche Sachen einmal nicht unternimmt, auf ein

beideideneres Mag zurudgeführt wurde.

Ohne Zweisel haben größere Industrieausstellungen, also von ganzen Ländern und Boll-Andniffen, auch weitere Besichtspunkte; aber die Gefahren berselben fteigen mit bem Umfange. Bibrend im engern Areise eine schärfere Aufsicht obwalten kann, während der Chrgeiz und die Envinngier weniger in den Vordergrund treten dürfen, ist auf den großen Ausstellungen ten Leidenschaften und unwürdigen Absichten ein großer Spielraum eröffnet. Die Industrie= substillung als folde wird so ein Gegenstand der Speculation, und man wird zum Theil werightens Arbeiten einliefern, nicht der erhofften Berwendung willen, sondern um damit auf der Ausstellung zu imponiren. Wer je die Näumlichkeiten eines Ausstellungsgebäudes durchmustert tat, wird regelmäßig barin viele Gegenstände finden, die zu gar keinem andern Zweck angeferligiwaren, als um auf ber Ausstellung zu prunken. Es läßt sich allerdings nicht immer eine hait Grenze ziehen, wie weit ein Aussteller hierin geben foll, weil es ihm freistehen muß, time für die Augen des großen Publikums berechnete Arbeit auch in möglichst vollendeter und Gine Form vorzuführen. Allein man ist über diese Rücksicht weit hinausgegangen, man hat die Ausstellungen mit Fabrikaten beschickt, die keinen andern Zweck hatten als die Ausstellung ulbp, und oftmals fogar ganz außerhalb der regelmäßigen Productionsfähigkeit des Ausstel= led lagen. Diese Parabestucke, die als solche jedermann in die Augen sielen und von den Be= nigusfattern und ben Zeitungen oft ungeschickt genug gepriefen wurden, fanden auch öfter bei m Preistichtern besondere Onabe.

Nan hat es auch ben größern Ausstellungen vorgeworfen, daß sie eigentlich zur wirklichen Dustellung der Industrie eines Landes keineswegs ausreichten. Nur einzelne Industriegegen=
ilime könnten dabei ausgestellt werden, und auch diese nicht nach einer bestimmten Auswahl des besten und des für ein bestimmtes Industriegebiet gerade am meisten Charafteristischen, sondern mie gerade der Zufall es bietet. Dazu seien die ausgestellten Gegenstände nicht in demjenigen Insummenhange des täglichen Lebens, wodurch sich ihr eigentlicher Werth unmittelbar erkennen luse, und so hänge es sogar von manchen Zusälligkeiten, selbst von Willfürlichkeiten ab, ob im ausgestellter Gegenstand den richtigen Platz erhalte. Die Fülle der vielen ausgestellten Gegenstände der des Einzelne herunter, zumal wenn es der Natur der Sache nach in etwas unspeindarer Form aufträte. Als positive Beschwerde gegen diese Ausstellungen ist denn auch der Mangel an genügender Borsorge beim Verpacken und Ausstellen der Waaren hervorge=

ichen worden.

Einwendungen bieser Art können und wollen wir gelten lassen, ohne daß sie einen wesentsism Einfluß auf bas Urtheil über die Bedeutung von Industrieausstellungen ausüben dürsen. sameder beziehen sie sich auf Mängel und Unvollkommenheiten, von denen nun einmal jedes lenschiche nicht ganz freibleiben kann, oder es sind Mängel der Routine, die bei größerer libung id geschickter Handhabung der Dinge künftig vermieden werden können. Will man die Bedeumg der Industrieausstellungen genauer prüsen, so ist es vor allem nöthig, die babei möglichen ksichtbunkte schärfer voneinander zu halten.

Bunachst kann ber Zweck ber Ausstellung ein verschiebener sein. Dieselbe kann bazu bienen ken, die Productivkrast einer Gegend, eines Landes, eines oder mehrerer Staaten oder endlich ibn ganzen bewohnten Erde zunächst zu dem Zwecke nebeneinander zu stellen, um zu Verziehen herauszusordern; sie kann auch den Zweck haben, um der gegenseitigen Unbekanntsaft der Industriellen und des Publikums abzuhelsen; endlich können beide Absichten in ges

idte Berbindung gebracht werben.

Der erste dieser Zwecke, die bloße Bereinigung von Producten aller Art zum Zwecke der Teleichung, hat bisher vorzugsweise bei den großen und größern Ausstellungen vorgewaltet; liegt dies auch in der Natur der Sache. Namentlich wo in gewissen Industriezweigen Concurende oder weiter voneinander entlegene Länder vermittelst ihrer Producte zusammentressen, id, die eigentliche Absicht der Ausstellung mag sein, welche sie wolle, der Vergleich sich von ist ausdrängen; so ist es namentlich in London und in Paris geschehen, und wiederholt ist m dabei auf Überraschungen gekommen, indem man dem einen mehr, dem andern weniger letraut hatte. Diese Vergleiche haben denn auch weiter dahin gesührt, daß der Concurrent stemden Lande, der bisher weniger Gelegenheit gehabt hatte, das concurrirende Product gewer anzusehen, zu neuen Anstrengungen und Fortschritten geleitet wurde, auf die er ohne en solchen Antried von außen schwerlich gekommen wäre. Es ist dies gelegentlich in so umfase

sendem Maßstabe geschehen, daß manche Fabrikanten ihre Waaren aus dem Grunde oder minde: stens unter dem Vorgeben nicht wieder auf die Ausstellung schicken wollten, weil zu ihrem eigenen Machtheil andere zu viel dabei lernten. Allein im großen und ganzen gleicht sich dieser Nachtheil für den einzelnen — wenn er nicht überhaupt übertrieben worden ist, da es heutzutage Mittel genug gibt, um hinter fremde Fabrikgeheimnisse zu kommen — durch sich selbst wieder aus; jeder kann von dem andern lernen, und schwerlich bereitet ein einzelner sein Product in solcher Bollkommenheit, daß er nichts mehr daran bessern könnte. Was aber gewiß ist und was die auseinander solgenden großen Ausstellungen immer bestätigt haben, jede derselben hat dem Industriesleiß einen erheblichen Austoß zu weitern Verbesserungen gegeben, welche ost genug auf die voraufgegangene zurückgeführt werden konnten.

Besonders bei den großen Ausstellungen hat man eine sehr interessante Beobachung machen fonnen. Der ewige Einwand ber Schutzöllner, welche bie Länder voneinander abgesperrt zu halten bestrebt find, ist der behauptete Mangel an allgemeiner ober an einer bestimmten einzelnen Concurrenzfähigkeit mit dem Auslande. Wir haben auch schon darauf bin gewiesen, daß jedes Industriegebiet, namenflich wenn es mit nationalen Eigenthumlichte ten eines Landes zusammenfällt, auch seinen Productionen einen besondern Charafter wer leiht, der eben wieder vorzugsweise den Bedürfnissen und der Consumtionsfähigkeit der im heimischen Bevolkerung entspricht. Es gibt in jedem Lande nur eigentlich wenig Induftrie zweige, welche die Bedingungen eines durchgängigen Gedeihens auch in der Fremde vollsteit dig in sich vereinigen; in der Regel werden sie entweder nicht dem Geschmack, oder nicht im Bedürfniffen, ober nicht bem Zahlungevermögen einer auslandischen Bevolkerung entiprichen Das haben gerade die Engländer wiederholt erfahren, die, wenn ihnen ein neuer Absat eichnet ward, ohne Rudficht auf die Verhältnisse ein foldes Land mit ihren Producten übersubries, also z. B. den europäischen Continent nach Aushebung der Continentalsperre, oder Gudmille nach Abwerfung ber spanischen Herrschaft, ober neuerdings Australien, als es kaum necheint andere Bevölferung hatte als seine Goldgräber; die Beranstalter solcher Unternehmungen find benn auch jedesmal in große Verluste gerathen. Dagegen haben z. B. parifer Modesahm, ing lische und nordamerifanische Daschinen , italienische Strohflechtereien, beutsche Arbeiten fut im Maffenverbrauch fich allerdings als befähigt gezeigt, um auch im Auslande zu fiegen. 🔤 wollen hier noch hinzusegen, bag selbft biefer Gieg ein eingeschränkter bleiben muß, weil felin genug in die Fremde übergeführt werden fann, um von vornherein alle Nachahmungen im Surrogate zu verdrängen, und weil die einheimische Baare burch zu maffenhaftes ilberiühre ind Ausland im eigenen Lande eine Preissteigerung erfahren muß, welche sofort ein wesentig Hinderniß für den weitern Export werden wird.

Gin anderer Zweck der Industrieausstellung ware es, den Producenten und die Kundelt eine bessere Verbindung zueinander zu segen. Es wird dies aber allemal besser geschehn in nen, je weniger umfangreich die Örtlichkeit ist, innerhalb welcher die Betheiligung an der Mittellung geschieht. Gerade bei solchen Ausstellungen hat es am wenigsten an Überraschung gesehlt; man hat Betriebe und Vertigkeiten entdeckt, wo und wie man sie vorher gar nichts wartet hat. Dan wird aber auch bei solchen Gelegenheiten jedesmal die Klage hören, daßt Wohlhabenden der Gegend sich ihren Bedarf von auswärts besorgen, da sie ihn bod ein gut in unmittelbarster Nähe haben könnten; man vergist aber nur dabei, daß man oft Sachen von außen nur darum kommen läßt, einmal weil man die sichere Garantie eines wissen von außen nur darum kommen läßt, einmal weil man die sichere Garantie eines wissen Von außen das Inland doch nicht bietet. Wie dem aber auch sei, Entdeckungen solcher Art bid dennoch regelmäßig zu erweitertem Absat und zu größern Vortschritten in der Industriegeisch

nachbem man fich einmal felbst über bie erreichte Stufe flar geworben war.

Zwischen den großen und kleinen Ausstellungen mit ihren Zwecken liegt eine große in ichfaltigkeit in der Mitte, bald mehr nach der einen, bald mehr nach der andern Seite hin. I wird immer von den Ausstellern, dem Bublikum und sonstigen Verhältnissen abhängen, wich Richtung überwiegt. Industrieausstellungen größerer Länder haben natürlich mehr vom Errakter der allgemeinen, die der kleinern Gebiete mehr von dem der Lokalausstellungen.

Man fann die Ausstellungen noch nach einer andern Richtung hin eintheilen, indem wie allgemeinen den für specielle Zwecke berechneten gegenüberstellt, also den landwirthschaftlich Ausstellungen, Viehausstellungen, Blumenausstellungen oder Ausstellungen metallurgif Gegenstände, fünstlerischer Werke, von Modellen u. s. w. Ausstellungen dieser Art, wenn ut geleitet und nicht blos zum Prunk angehäuft, können sur die betreffenden Kreise außerordent

nuglich werden, indem bei beren Besuche burchschnittlich die Fachmanner sich am meisten bethei=

ligen, baber auch weniger Storung burch frembe Elemente eintritt.

Außer jenen allgemeinen Gesichtspunkten sind aber auch noch eine ganze Anzahl von Fragen in Betress der Industrieausstellungen in Betracht zu ziehen. Die Baulichkeit selbst und die innere Einrichtung der Ausstellung steht dabei voran. Wir glauben, daß in dieser Beziehung der londoner Industriepalast vom Jahre 1851 noch lange mustergültig bleiben wird, namente sich sür größere Ausstellungen, wo ch also der Mühe werth ist, ein eigenes Gebäude dafür zu errichten. In Paris sowol als bei der zweiten londoner Ausstellung hat man die Sache noch emas besser machen wollen, um nicht blos als Nachahmer zu erscheinen, man hat sie aber in der That nur anders und schlechter gemacht. Es wird immerhin bei dieser Frage sehr viel von der Lofalität und den vorräthigen Geldmitteln abhängen.

Bas die innere Anordnung betrifft, so gibt es dafür zwei Wege: man kann die Ausstellungsgegenstände nach Klassen, man kann sie nach der Heimat der Aussteller aufstellen. An und fu id empfiehlt fich fein Suftem als bas beffere, und auch hier wird fehr viel von Art und 3weck de Ausstellung abhängen. Bei den allgemeinen Industrieausstellungen hat man bekanntlich ungegogen, die Sachen nach den Ländern der Aussteller anzuordnen; es geschah dies theils der nationalen Eitelkeit zu Liebe, theils aber auch aus innerer Zweckmäßigkeit. Der nationale Chrgij wollte seine Befriedigung in der Zusammenfassung aller seiner Producte finden, er wollte de andern Länder micht blos überstrahlen, sondern sich auch für die Zukunft einen reichen Absatz 🏥 Daneben läßt fich aber auch nicht verkennen, daß eine Anordnung nach blos sachlichen Midispunkten bei biesen großen Alusstellungen auf ganz enorme Schwierigkeiten gestoßen min, sowol in Betreff der einzelnen zu vergebenden Pläte als auch wegen der später zu führen= dm Obhut. Dazu Kommt benn ferner, daß man füglich es jeder Nation selbst überlassen kann, the besondere Ausstellung jo gut auszuschmucken, als fie will ober vermag; benn auch barin mit nich mahrscheinlich ber Charakter eines Landes und seiner Industrie aus. Bei dieser Art m Eintheilung nach Ländern ist freilich eine andere große Schwierigkeit aufgetreten, die nämlich, wie viel vom gefammten Raume jedem einzelnen berfelben ertheilt werden fann. Natürlich ift Weifte jedesmal dem Inlande zugefallen, alfo in England den Englandern, in Frankreich den Frangojen, und bas Ubrige je nach ben Anschauungen über den Umfang ber Industrie eines be= fimmim gandes, oft auch nach ben am lauteften fund geworbenen Anforderungen zugemeffen werten. Zufrieden hat sich noch niemals ein Land mit dem ihm gewährten Raum erklärt.

Bur einzelne Gegenstände, alfo namentlich für Maschinen, die man in Thätigkeit setzen follte, fibie Ausstellung nach Ländern natürlich unterblieben; diese find in einer dazu hergerichteten

Minmlidfeit untergebracht worden.

Bas nun die Bertheilung der einzelnen Gegenstände in dem einem Lande zugemessenen bestellungsraum betrist, so hängt dabei sehr vieles, ja das Meiste von dem Geschick und der bigseit derer ab, denen dies speciell obliegt. Am meisten Mühe haben sich bei den großen usstellungen immer die Franzosen gegeben, welche die eingelieserten Gegenstände erst durch sondere Zuries sichteten, um sie später möglichst geschmackvoll aufzustellen. Am wenigsten gesidt und übersichtlich haben sich regelmäßig die Deutschen gezeigt, mit Ausnahme der Hanse ihter, deren Ausstellungscommissare vorzugsweise Kausleute waren. Es ist schwer zu sagen, dim Interesse des Zwecks einer solchen Ausstellung ein besonderer Schnuck gerechtsertigt, ja ahmendig erscheint. Der eine Ausstellungsgegenstand kann durch den Schnuck gerade so verswinden, wie ein anderer dadurch fast in den Bordergrund tritt, und vielleicht haben beide ein betes Schicksal verdient. Aber immerhin, weil hier jeder Aussteller beabsichtigt, die Ausmerkmeit auf seine Waare zu ziehen, ist eine etwas größere Sorgsalt sur das Aussere dem umgezien Versahren wol vorzuziehen. Die stille bescheidene Tugend hat so wenig im Leben wie den Ausstellungen immer den besten Ersolg, und auf ihn kommt es doch am Ende, sobald er tanständigen Nitteln erreicht werden kann, sehr wesentlich an.

Bei ben kleinern Ausstellungen kommen natürlich vielfach die hier erörterten Gesichtspunkte ichfalls zur Sprache, nur für andere Verhältnisse abgemessen. Wahrscheinlich werden lokale berjönliche Beziehungen auf ihnen sich befonders geltend machen. Die Ausstellung wird hier

flich am beften nach Begenftanden berfelben Urt gefchehen.

Eine vielsach discutirte Frage ist es, ob die ausgestellten Gegenstände ihre Verkaufspreise sich tragen dürfen oder nicht. Eigentlich sollte dieser Punkt gar nicht streitig sein, denn der bis, zu dem eine Waare hergestellt werden kann, ist es gerade, der ihm seine besondere Bedeus Etaatos Lexison. VIII.

tung verleiht. Ein schöner, aber übermäßig theuerer Gegenstand, vielleicht ein Runstwert, bas seinesgleichen sucht, hat für eine Ausstellung kaum noch die Bedeutung wie eine einfache, aber recht billige Waare, die dazu bestimmt ist, von Tausenden verbraucht zu werden. Man hat sich gegen die Beifügung von Preisen vorzugsweise darum erklärt, damit die Räumlichkeiten einer Ausstellung nicht zu bloßen Verkaufslokalitäten herabgedrückt würden. Indeß sind gegen bas Überwiegen des bloßen Verkaufs sicher die geeigneten Schutzmaßregeln zu tressen, während rech unter allen Umständen die Aussicht auf einen lohnenden Absat Aussteller und Ausstellungs:

gegenstände herbeiführen kann, die sonst vielleicht nicht erschienen wären. Sollen Belohnungen auf den Industrieausstellungen ausgetheilt werden oder nicht? De Gebrauch hat für ersteres entschieden, nicht, wie wir meinen, ohne bedenkliche Folgen. Denn die Schwierigkeiten, bie fich hier häufen, find unendlich groß, wozu die erzielten Resultate in gu feinem Verhältniß stehen. Es muffen Preisrichtercommiffionen ernannt werben — wer fell fi ernennen und wer foll in ihnen figen? Sie muffen unterfuchen, berathen und abwägen-alle werben fie beim besten Willen nicht zu feben befommen. Manches wird ihnen selbst außerhall ihrer Wirksamkeit im Leben nicht recht verständlich sein; sie werden vielleicht eine unscheinkam aber tuchtige Arbeit nicht zu wurdigen verstehen; fie werden fich wie andere Menschen lenker lassen; sie werden biese oder jene Fürsprache nicht ganz überhören können; sie werden Rudsicht barauf nehmen muffen, daß eine Stadt ober ein Land nicht über oder unter einer bestimmtel Anzahl von Chrenzeichen erhalte. Und wenn sie auch mit der gewissenhaftesten Arbeit fertig und wenn fie alle unrichtigen Einfluffe fraftig abgewehrt haben, so wird höchst selten über ihr lie theil und ihre Preisanerkennungen kein Geschrei entstehen. Sind aber schließlich die Pramu und Anerkennungen zuertheilt, so wird die Ratification derfelben boch erst vom kaufenden Public kum geschehen muffen, während einzelne der Ausgezeichneten einen darlatanmäßigen Gebruch von ber ihnen zuerkannten Ehre machen. Bei ber heutigen weiten Offentlichkeit halten mir bie Buerkennungen ber Preise bei Industrieausstellungen in ber That mehr für schädlichale für vor: theilhaft. Sie absorbiren jedenfalls viele Kräfte, beren Zeit und Fähigkeit besser vermandt wet ben konnten, fie nugen eigentlich niemand und befriedigen mefentlich nur bie Citelfeit der Erwerbsucht einzelner Aussteller.

Gehen wir von diesen Detailfragen ab und beschäftigen wir und mit der Zufunst namelich der großen Industrieausstellungen, so wollen wirganz offen bekennen, daß wir ihre fünste Entwickelung nicht für sehr bedeutend halten. Das liegt schon an den sich immermehr vereik kommnenden Verkehrsverhältnissen, die es jedem mehr und mehr möglich machen, einen stemd und fernen Ort zu erreichen; das liegt an dem stets mehr zunehmenden Umfang aller Industrie sich kaum noch in den äußersten Umrissen an einen und denselben Ort zusammendringstifen; das liegt an dem Schicksal der letzten sondoner Industrieausstellung vom Jahre 1862 im Der Spiritus war verstogen, und nur das Phlegma war geblieben. Auch die kleinern stussen sahen wir nur noch mit Mühe aufrecht erhalten, man verwendet auch bei ihnen munverhältnißmäßig viel Kräste zu geringern Zwecken. Iedoch dürste unter der Leitung der hörigen Persönlichkeiten und wenn sonst die Umstände günstig liegen, hier noch mancher wich

Erfolg zu erzielen sein.

Dag man vielfach bie Zeit ber bisherigen Industrieausstellungen als abgelaufen betrad das möchte unter anderm auch daraus hervorgehen, daß an so manchen Orten die Einleitun zu vermanenten Ausstellungen biefer Art getroffen werben. Man erkennt baburch an, bil bisherige Ausstellungsweise einige unheilbare Mängel habe, wie sie von uns oben anget worden find, und welche mesentlich in bem Charafter ber Bufälligfeit und bes unneib Schaugepränges liegen. Diese permanenten Ausstellungen follen gang regelmäßig bas und bas Gebiegenfte ber Industrie einzelner ober mehrerer Stäbte ober Länder in fich veil gen und dem Besucher fortwährend Gelegenheit geben, die Fortschritte ber betreffenden 3 - ftriellen näher fennen zu lernen. Db Unternehmungen Diefer Art Ausficht auf Erfolg fol muß, ba bie Sache kaum verfucht worden ift, bahingestellt bleiben; wir glauben jebed! recht baran, und zwar aus folgenden Brunben. Saben bie bieberigen Ausstellungen aller viel Brunt und Rebenwerfe hervorgerufen, fo haben fie bafur wiederum auch bie Menge Befucher herbeigelockt, benn ihre Zeit mar jedesmal eine beschränfte; was man aber jeden feben fann, fieht man fich, wie befannt, faum ober gar nicht an. Mit ber nothwendigen minberung bes Besuchs wird bann aber auch ber Reiz geringer werben, bie Ausstellung Waaren zu beschicken. Dazu kommt bann weiter, bag bei permanenten Ausstellungen ber!

fauf bas Hauptobject berfelben werben muß, und baß bie Ausstellung sich schließlich in eine Anzahl von Kaufläden umwandeln wird, in welchen der Berkauf viel weniger methodisch und sorgesältig vorgehen kann, wie in den einzelnen Läden der Betheiligten. Es wird zulet auch nicht an Reizmitteln der Unternehmer fehlen, um das Publikum heranzulocken, und damit schon muß die ganze permanente Ausstellung ihren Zweck verlieren. Als Beispiel in dieser Sinsicht steht met Arpstallpalast zu Sydenham da, der sich ursprünglich als den Nachfolger der Industrieause stellung von 1851 ankündigte, auch dessen Gerüft und Glas mit verwandte, bald aber vielerlei in sich aufnehmen mußte, was kaum noch zu einer Industrieausstellung gehört. liberhaupt werden permanente Ausstellungen dieser Art nur an den größten Sammelplägen der Menschen errichtet werden können, weil nur da auf einen erträglichen Besuch gerechnet werden kann.

Die Industrieausstellungen, so wie sie in immer größerer Entwickelung bisjet vorgekommen sind, haben geleistet, was sie leisten konnten; sie haben das Unbekannte ans Licht gezogen, sie haben übnicht über das gegeben, was der menschliche Fleiß ersinnen und ausarbeiten konnte; aber wie alle Menschliche haben auch sie ihre Zeit gehabt, die um so schneller abgelausen zu sein scheint, je mehr man in der großen Ausstellung vom Jahre 1862 in London die Sache unleugbar foreint hat. Unter allen Umständen halten wir gegenwärtig (1863) eine größere Pause in den Institutionalsstellungen für nothwendig und unausbleiblich.

Infamie, f. Chre, Chrlofigkeit, Chrenftrafen.

Injurie (Chrenkränkung). Als König Franz I. von Frankreich infolge ber für ihn so un= midliden Schlacht bei Pavia am 24. Febr. 1525 nach muthiger Vertheibigung zum Gefange= nm leined kaiserlichen Feindes gemacht wurde, rief er aus: "Alles verloren, nur die Ehre nicht!" Er wollte bamit zu erkennen geben, bağ er zu feinem Trofte bas höchfte Gut aus bem Schiffbruch gumet habe. Sorveit die Geschichte einen Rückblick in die Vergangenheit gewährt, wurde dieses Out von den Culturvölkern der Alten Welt immer hoch gehalten. Ihre Gefetgebung erkannte en, daß es burch Strafanbrohung gegen Berlegung geschütt werben muffe. Der Gejetgeber les fraelitischen Wolfs 1) faßte besonders die als Verleumdung erscheinende Verletung des Michis auf Chre ins Auge und ermahnte: "Du follst kein Verleumder sein unter beinem Volk!" (3 Mof. 19, 16) und verhängte Strafe, so namentlich Gelbstrafe (5 Mof. 22, 19). mentlid Griechenland angeht, jo wurde es in Gemäßheit bes individuellen Wefens ber Bellenen mit Grenfränkungen durch Wort nicht ftreng genommen. Der moderne Begriff über point Thonneur war ihnen, wie ben Alten überhaupt, unbefannt. Sparta fannte nur in Bezug auf Riegsehre eine folde Injurie.2) Bom Begriff einer fymbolifchen Injurie findet fich bei ben Gieden feine Spir. Im Bordergrund ericheint die Besetzgebung von Athen, die une befonbeid Demosthenes überliefert hat. Wegen thatlicher Chrenkrankung gestattete fie, die fowol bas Andenken an Verftorbene als die Sklaven schützte, eine boppelte Rlage, entweder eine öffentliche Met eine Privatklage, wegen wortlicher im ganzen nur bie lettere. Die Strafe pflegte in Gelb= luft zu bestehen. Der Injurienproces zwischen Demosthenes und Mibias schloß fich mit einer Verurtheilung bes lettern zu einer Geloftrafe von 1000 Drachmen ab. Hatte eine öffentliche Mage Berurtheilung zur Folge, fo fiel bie Buge ber Staatsfaffe zu. Die Beleibigung ber in mem Beruf handelnden Staatsbeamten, namentlich der Archonten, wurde mit Atimie ge= Inbet.3) Der Beift ber Romer bezeichnete mit bem Ausbruck Injurie bie Berlegung eines wei= Muchtstreises, Die Beeinträchtigung ber Personlichkeit, wenn bieser Angriff auch nicht aus beifich ehrenkränkender Absicht hervorging; fie verstanden unter Injurien jede absichtliche Herung ber Berfon in ber ungehinderten Bewegung innerhalb ihres vom Staat anerkannten ledistreises, wenn nur die Absicht nicht gerade gegen das Vermögen gerichtet war.4) Vermöge Mer gang antiken Auffassung ber Berfonlichfeit und ihres Bezugs zum Gemeinwesen wurde le Injurie zu ben Privatvergeben gezählt. Dies befundet aber feine Beraboruckung bes De= 118 auf eine niedere Stufe. Bielmehr ließ gerade ber bobe Werth ber Perfonlichfeit nur die

<sup>1)</sup> Saalschütz, Das mosaische Necht mit Berücksichtigung bes fpatern jübischen (1848), II, 561-566.
2) Wachsmuth, Gellenische Alterthumskunde aus bem Gesichtspunkte bes Staats (zweite Auflage, 346), II, 137, 155.

<sup>3)</sup> heffter, Die athenäische Gerichtsverfassung (1822), S. 174—178, 244—247. Platner, Der werß und die Klagen bei den Attifern (1825), II, 185—210. Wachsmuth, a. a. D., S. 210, 220.
4) Rein, Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus (Leipzig 1844), 1. 354—385.

Privatgenugthuung als entsprechendes Reactionswittel erscheinen; dieses bestand in Geldbuße, worin sich gerade die stolze Erhabenheit über mögliche Empsindlichkeit, über die Denkbarkeit einer Beeinträchtigung der Ehre durch Privatunbill aussprach. Erst infolge der Erschütterung des Fundaments des Bürgerthums wurde nach und nach der Ehrbegriff empfindlicher. Die Geschichte der Kaiserzeit zeigt das Austauchen und die Ausbildung der Eriminalklage wegen Chri

verlegung.0)

Der germanische Chrbegriff verengte wieder bas Gebiet ber Injurie; bas beutsche Recht be: schränkte ben Begriff ber Beeinträchtigung ber Ehre auf solche Außerungen und Sandlungen welche birect Verachtung zu erkennen geben, bas Ehrgefühl verlegen, bas Bewußtsein bes eige nen aus dem allgemeinen Urtheil widergespiegelten Werths vernichten wollen. Den Somme punkt des Begriffs legte es in die Verbalinjurien, in die mündlichen ober schriftlichen Austruck ber Verachtung, es erkannte allerbings auch Realinjurien an; fie hatten aber feine felbftanique Die Handlung erschien nur als stellvertretendes Mittel bes Ausbruck ber Un achtung ftatt bes Worts, die Realinjurien floffen mit ben symbolischen zusammen.6) Das men gothische Recht bedrobte mit körperlicher Züchtigung (Peitschenhiebe). Sonst pflegte Gelden Die Strafe zu fein. Go beißt es g. B. in ben geraischen Statuten von 1487: "Burde ein Bir ger ober Burgeresohn geheißen ein Schalf ober Bosewicht, ober Rogensohn, ober hurenfebt oder hurenfind, oder wurde eine Burgerin. ober Burgerstochter geheißen eine Shalfin auf Bofewichtin, oder Rop ober hure oder hurenfind, und wurde bas flagen, bas hat ein Rath w verhören und zu richten, mit bem Unterschied, ob Rläger und Beflagte Burger ober Burgerinnen ober ihre mundige Rinder find, und ift es, daß der Beflagte die Schuld bekennt, so mußer bei Rläger einen Widerspruch thun nach eines Raths Erfenntnig ober muß Buge geben. Nach fo ber Kläger ein Mannsname ift, gibt ber Beflagte, es fei Mann ober Weib, ein Reifted Belbes; ift aber ber Rläger ein Beibename, fo gibt ber Beflagte, es fei Dann du Bit. breißig Neugroschen, ber Berrschaft, ber Stadt und bem Rläger seinen britten Theil."7) bitt und bort waren gang besondere Formen von Strafen üblich, g. B. in ber Stadt Roln, wobn Un: leumber zum Steintragen, zum Tragen von Schanbfteinen in beiben Banben burd bie Gubt verurtheilt wurde 8), und in den Urcantonen ber Schweig.9) Die Gefengebung Raifer Rafiff, bie Carolina, beschränfte fich barauf, Die Schmähschrift zu ponalifiren (Art. 110). 10) Reichsabschied von '1566 fdrieb vor, wie es gehalten werden folle, wenn Injurien "guifde ben Personen bes Rammergerichts einfallen", und verordnet, man folle "ben Injurianten bem Thurm ftrafen" ober ihm eine Gelobufe auflegen. Das Reichsgutachten von 1668 # ber Reichsschluß von 1670 führten zwar, als nicht publicirt, nicht zur Erlaffung eines Reis gefetes, werfen aber ein Licht auf die bamaligen Buftande und ben Berichtegebrauch; fil Urfunde beffen, bag die Injurien als häufige Anläffe zu Duellen mit ftrengerm Auge betraft wurden, wollten, bag von ber Gelbstrafe bis jum Gefangniß, ja bis zur Landesverweisung aufgestiegen werben follte. 11)

Im vorigen Jahrhundert begann man das Vergehen der Chrenkränkung durch Codificulia zu gestalten. Das Strafgesethuch der Kaiserin Maria Theresia von 1764 handelt in einem sondern Abschnitt "von Unbilden, Schmachhändeln, Verleumdungen, auch ehrenantastid Berührungen" und droht "eine namhaste Geldbusse, oder die Anhaltung in der Gefängnist eine gemessene Zeit, oder sonst eine empsindliche Leibesstraffe mit oder ohne Chrloserstärungt Landes vohr Landgerichtsverweisung". Das Gesetz des Kaisers Joseph II. von 1787 beschräsch auf die Verleumdung und droht Freiheitsstrase. Das zu Ende des vorigen Jahrhund in Wirksamkeit getretene Preußische Landrecht handelt in Abschn. 10, Tit. 20, Thl. II. "Beleidigungen der Chre", und zwar in seiner Weise sehr ausstührlich: Begriff ("Wer wegeringschätzige Geberden, Worte oder Handlungen jemand zu kränken oder ihn widerrecht zu beschimpsen sieht, der begeht eine Injurie"), Worsat; mittelbare und unmittelbare Injust

7) Walch, Beiträge zum beutschen Recht (Jena 1772), II, 96, 97.

<sup>5)</sup> Roßhirt, Geschichte und System des deutschen Strafrechts (1839), II, 247—255.
6) Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft, herausgegeben von Beseler u. s. Jahrg. 1855, Bd. XV, Nr. 5, S. 151—236, 864—435.

<sup>8)</sup> Weyben, Koln am Rhein vor funfzig Iahren (1862), S. 206, 207.
9) Siegwart Müller, Das Strafrecht ber Cantone Uri, Schwy, Unterwalden u. f. w. (1833).

<sup>10)</sup> Annalen ber Criminalrechtspflege, Jahrg. 1853, LXIII, 259—265. 11) Der von Mittermaier verfaßte Art. Injurien im Rechtslexison, herausgegeben von De (1844), V, 869.

sembolische, Berbal= und Realinjurien; Privatgenugthuung; Injurien zwischen Militär= und

Givilpersonen, gegen Wachen; Berfahren u. f. m. 12)

Das gegenwärtige Jahrhundert machte feine erften Versuche in bem öfterreichischen Straf= aliebuch von 1803, das zwar den nothwendigen Unterschied zwischen Verleumdung und In= mie im engern Sinne zum Grunde legte, aber bie erstere irrig auf die Andichtung von Ber= lechen beschränkte. Dieser Gesetzgebung folgte 1810 ber burch ein Gesetz von 1819 auch in Begug auf die Chrenkränkung revidirte und modificirte Code penal des französischen Kaiser= niche, welcher ebenfalls ber Chrenkränkung im engern Sinne bie Verleumdung (calomnie) ent= gigensete, welche barin bestehen follte, bag jemand an öffentlichen Orten ober in öffentlichen Befammlungen ober in einer öffentlichen Urfunde, ober auch in einer gedruckten ober unge= kuden angeschlagenen, verkauften ober vertheilten Schrift einen andern solcher Handlungen hubligt, welche, wenn sie wahr waren, benfelben in ein Strafverfahren verwickeln ober boch bim haß oder der Berachtung feiner Mitburger aussehen murben. Die Strafe (Gelb : ober Guibitftrafe) foll fern bleiben, wenn ber Beweis ber Wahrheit ber Bezichtigung erbracht min.13). Das einige Jahre fpater aufgetauchte Strafgesethuch für bas Königreich Baiern von 1813, welches gerade bezüglich des Bergebens ber Injurie fein Mufterbild ift, fann gewisser= massen als die Mutter der modernen deutschen Strafgesetzbücher angesehen werden, welche sich lestrebten, die Lehre von der Chrenkränkung auf feste Grundfätze zurückzuführen, die Grenzen m Strafbarkeit zu ziehen und den Beweiß der Wahrheit zu begünftigen; die Grundzüge dieser Miszebungen laffen fich barin erkennen, daß bie Injurien nicht mehr als bloßes Privatver= imm, sondern entweder ausschließlich oder doch vorzugsweise als öffentlich strafbare Handlung Mint. Dabei Aboption der Unterscheidung zwischen Verleumdung und einfacher Injurie. Die Snafe pflegt in Geldbuße oder Freiheitsstrafe zu bestehen. Die statistischen Beurkundun= sm beweisen, daß nich besonders seit der Zeit, da es keiner in der Form des bürgerlichen Rechts= michrme zu verhandelnden Klage bedarf, diese vielmehr unzuläffig ift, und eine Anregung M Berichts genügt, um eine strafrechtliche Verfolgung bes vermeintlichen Beleidigers, die dem Anllager feine Rosten voraussest, herbeizuführen, die Zahl der Injurienprocesse sehr gesteigert 1811. Um überhaupt einen Blick auf bas Gebiet ber Criminalstatistik, soweit sie bargelegt erscheint, mmim, und zur Veranschaulichung Beispiele reben zu lassen, moge Folgendes mitzutheilen fin: Di Strafgesetbuch fur bas Großherzogthum Deffen von 1841 handelt in Tit. 38 "von ten Angriffen auf die Chre", während der Tit. 20 besonders die "Berletzung der Amts: und Dienstehre" angeht. 3m Jahre 1858 betrug bie Bahl ber Untersuchungen wegen Verleumdung im Ehrenfrankung 1309, die der Freigesprochenen 470, die der Verurtheilten 1098, unter mm 239 Personen weiblichen Geschlechts sich befinden. Die Zahl der Untersuchungen wegen Inlegung der Amts= und Dienstehre betrug 370, die der Freigesprochenen 42, die der Verur= mulm 378, von benen 60 weiblichen Geschlechts. Das Jahr 1859 zeigte in Bezug auf Ver= dendung und Chrenkränkung auf 1493 Processe: 495 Freigesprochene und 1331 Condem= Me, worunter 305 weibliche. Die Zahl ber Untersuchungen wegen Verletung ber Amts= Dienstehre betrug 359 mit 352 Verurtheilungen, von benen 37 fich auf weibliche Per= Im erftreckten. 14) 3m Jahre 1858 betrug die Bahl ber wegen Verleumdung und Chren= untung (mit Einschluß der polizeilich strafbaren Ehrenkränkung) verurtheilten weiblichen mienen 31 Proc. jämmtlicher Verurtheilten biefes Geschlechts, während sie im folgenden Mite auf 42 Proc. stieg. Weitere Einblicke gemähren Beitrage zu einzelnen Zeitschrif= M-als: "Annalen der Criminalrechtspflege" (1854), LXVI, 183—187; "Zur Criminal= Mult bes Großherzogthums heffen in ben Jahren 1847 — 51"; "Gerichtssaal" (Jahrg. 168), S. 438 — 454); "Criminaliftische Mittheilungen aus bem Großherzogthum Geffen" ahrg. 1856 und 1857). Bur Bergleichung bienen Ginblide in die Statistif ber Strafrechts= ege in andern fleinen beutschen Staaten, soweit die Literatur zu Dienst steht. Rach einer inheilung in Schletter's "Jahrbucher ber beutschen Rechtewissenschaft und Gesetzebung"

14) Die Jahl ber wegen Berletzung ber Amts = und Dienstehre verurtheilten Personen betrug 1849 5, 1850 663, 1851 561, 1852 511, 1853 518, 1854 492, 1855 371, 1856 373 1857 375.

Carroll.

<sup>12)</sup> Klein, Grundfate bes gemeinen beutschen und preußischen peinlichen Rechts (Halle 1796), 151-180

<sup>13)</sup> Napoleon's Peinliches und Polizeistrafgesethuch. Nach der Originalausgabe übersett, mit ter Einleitung und Bemerkungen über Frankreiche Justiz und Polizeiverfassung, die Motive dieser ickzeibung und ihre Berhältnisse zu Osterreichs und Preußens Gesethüchern von Hartleben (Franksta. M. 1811), S. 122—126.

(1857), II, 186, wurden bei den Kreisgerichten im Herzogthum Anhalt=Deffau=Köthen und beren Commissionen 1853 587 Untersuchungen beantragt, von denen 30 die Berletzung der Ehre (ausschließlich der durch Privatankläger verfolgten Ehrenkränkung) zum Gegenstand hatten. Einer weitern Mittheilung zufolge in demselben Bande bezüglich desselben Landes wurden im folgenden Jahre 1854 nicht weniger als 48 Untersuchungen wegen Berletzung der Ehre öffentlicher Beamten eingeleitet (S. 381). Im Jahre 1855 ("Jahrbücher", III, 182) betrug die Zahl der Strafprocesse wegen Ehrenkränkung 51, 1858 34 ("Jahrbücher", VI, 285). Im Herzogthum Braunschweig wurden in dem Beitraum vom 1. Juli 1853 bis dahin 1854 an die Staatsanwaltschaft, als zur Competenz des Schwurgerichts gehörend, 457 Strafsachen eingessendet, von denen nur Coie Beleidigung öffentlicher Beamten zum Gegenstand hatten ("Jahrbücher", IV. 85) zeigt 177 Anklagen wegen Berleumdung mit 112 Verurtheilungen.

Strafprocesse wegen Chrenkränkung lassen zuweilen die Frage auftauchen, ob ber Angeklagte im Zustand der Zurechnungsfähigkeit gehandelt habe, eine Frage, deren Beantwortung
oft mit besondern Schwierigkeiten verbunden ist. Die Literatur der Staatsarzneikunde zigt
solche Erscheinungen: Graff, "Gutachten über den Gemüthszustand eines wegen Majestätebeleidigung und Beleidigung öffentlicher Behörden Angeklagten" (in Hanke's "Zeitschrift für die Staatsarzneikunde", Jahrg. 1838), III, S. 320—337); Graff, "Partieller Wahnsinn bei sonst vorzüglichen Geisteskräften" (dieselbe Zeitschrift, Jahrg. 1840), I, 114—134; Autenrieth, "Gerichtlich= medicinische Aufsähre und Gutachten" (Tübingen 1846), S. 118—153. Berfasser dieses war selbst vor Jahren Vertheidiger eines der Beleidigung öffentlicher Behörden Angeklagten, eines Einsvohners der Stadt Offenbach, der wegen Mangels der Zurechnungefähigkeit (er litt an partiellem Wahnsinn und wähnte, ein Opfer der Justiz zu sein) seine

sprochen wurde.

Die Gaunerei hat sich immer nach Gelegenheit des Erwerbs umgesehen. So kommend auch nicht fehlen, daß fie fogar die Erwedung von Injurienprocessen in ihren Kreis jog. In Geli: bammer's "Archiv für preußisches Strafrecht", Jahrg. 1860, findet fich ein Beitrag: "Greiterungen über ben preußischen Injurienproceg", ber auch lesen läßt: "Es ift eine unbezweitle bare Thatsache, daß eine Menge von Injurienprocessen nur zu dem Zweck herbeigeführt und um von dem Berflagten eine Gelbsumme zu erpreffen, und in ben vielen Fallen, in welchen tet Antrag auf Bestrafung im Lauf bes Berfahrens zurudgenommen wird (es find bies nad bie letten ftatistischen Tabellen 41 Proc. ber erhobenen Rlagen) mag eine folche Abfindung bed Ale gers oft genug bazwischenliegen. Dem Schreiber biefes ift in feiner Praxis ein fubifcher binte ler befannt geworben, ber die Erhebung von Injurienflagen fast gewerbsmäßig betreibt. 916 bem er fich in feinem Wohnort vielfach verfeindet hat, scheint er fich überall einzubrängen, 📟 sobald in Gegenwart von Zeugen eine Außerung gefallen ift, aus welcher er eine Beleidigm entnehmen zu konnen vermeint, erhebt er feine Rlage, die er aber in vielen Gallen nach einge Beit zurudnimmt, jedoch ficherlich nicht eber, als bis er burch bie inzwischen eingeleiteten Prime verhandlungen feinen Bewinn baraus gezogen hat. Er ift bann auch immer bei biejem Buriff nehmen ber Rlagen ebelmuthig und beantragt, Acten auf seine Rosten zu reponiren, fodaf der unpfändbar ift, icon etwa 140 Thir. ber Gerichtstaffe aus Injuriensachen foulbet. Gerall wegen ber Bobe ber Procepfosten, bie ber Berflagte im Fall bes Unterliegens zu fürchten kann er die Preise für seine Verzeihung ziemlich hoch stellen" u. s. w.

In Varnhagen v. Ense's "Tagebücher", III, 211, findet sich aus dem Jahre 1845 eine same Anklage: "Es scheint Grundsatz bei den Gerichten zu sein, die Anklagen gegen höhere Stadt beamte erst als Injurien zu behandeln und zu bestrafen, nachher aber auf die Erörterungst Sache selbst gar nicht einzugehen. Schrecklich! Hier heißt es also: «Siehe ruhig zu, daß En und König betrogen und verrathen wird, halt das Maul und kümmere dich nicht daruste

Der Verfaffer gebenkt eines Beispiels.

Die einzelnen Staatsgrundgesetze pflegen zu bestimmen, inwiesern das Mitglied eine Ständeversammlung für seine Außerungen innerhalb des Sitzungssaals verantwortlich seine barum belangt werden könne, besonders dann, wenn er dadurch sich einer Ehrenkrankung in dig gemacht haben sollte. 18) Die Versassungsurkunde des Großherzogthums hellen hebt is

<sup>15)</sup> Zacharia, Sind in den beutschen constitutionellen Monarchien die Gerichte befugt, über Rlass zu entscheiden, welche vor ihnen wegen gesetzwidriger Außerungen eines Mitgliedes der Ersten eit Zweiten Kammer erhoben worden? (Archiv für eivilistische Praxis, XVII, 173 fg.) Hermann, über is

Art. 83 bervor, bie Stande feien fur ben Inhalt ihrer freien Abftimmung nicht verantwortlich, und fügt hingu: "Dagegen fcutt bas Recht ber freien Meinungsäußerung nicht gegen ben Bor= murf ber Verleumdung, welche einzelne in biefer Außerung finden sollten. blibt in folden Fallen bas Rlagerecht, welches ihnen gegen Berleumdungen nach ben Befegen witcht." 16) Ein praktischer Commentar ift ein Rechtsfall in ben "Unnalen der Criminalrechts= flige" (1855), LXX, 70 fg., unter der Aufschrift: "Das Strafverfahren gegen ben Abgeord= men Müller-Melchior aus Mainz wegen der Anschuldigung der Beleidigung der großherzoglich tifichen Civilministerien", ein Fall sehr analog der in denselben Annalen, XXIX, 153 fg., vor= wibrten Erscheinung : "Die Criminaluntersuchung wider ben Landtagsabgeordneten Breufing uis Denabrud wegen Beleidigung ber Amtsehre." Es lautet g. 87 bes nun wiederhergestellten imbeffifden Staatsgrundgefeges: "Die Mitglieder ber Ständeversammlung konnen zu keiner det megen Außerung ihrer Weinung zur Rechenschaft gezogen werden, den Fall der beleibigten muthre ausgenommen." 17) Als Eregese bieses Paragraphen erscheint bas Gutachten ber Juifmfacultät der Hochschule Göttingen in der Schrift "Der permanente landständische Auswin Kurhessen vor dem Kriegsgericht" (1851), S. 150 fg. Nach g. 185 der Verfassungs= minte für das Königreich Würtemberg kann niemand wegen seiner in der Ständeversamm= lung gehaltenen Vorträge und gegebenen Abstimmungen zur Verantwortung gezogen werden, ind find Beleidigungen oder Verleumdungen ber Regierung, ber Ständeversammlung ober emzelner Personen der Bestrasung nach den bestehenden Gesetzen in dem ordentlichen Wege des Michte unterworfen. 18) Mehr oder weniger analog find bie Bestimmungen anderer Staats: mundgesetze 19); einige beobachten ein Schweigen, z. B. Die Verfassungsurkunde für das Groß= bripgibum Baben. Ugl. Welder, "Ein staatsrechtlicher Injurienproces in actenmäßiger Mit= theilung" (Manheim 1843).

Bol konnte Röftlin, Verfasser jenes Beitrags zu Bb. 15 ber "Zeitschrift für beutsches Necht", demielben damit einleiten, daß er fprach: "Es gibt kaum ein Verbrechen, das für die juriftische Mandlung überhaupt jo große Schwierigkeiten barbote als bas ber Verletzung ber Ehre. Denn bei keinem andern ift es so schwer, die juristische Grenze gegen Einmischung moralischer, beliniber, psuchologischer und anderer Nebengedanken gegen Rücksichten auf Standesmeinun= gen, individuelle Gefühle und Ideosynkrasien, gegen eine Menge zum Theil sehr scheinbare Berunhile freizuhalten. Davon abgesehen, so ist bekanntlich die Feststellung des Begriffs des Michel ber Chre in seinem Verhältniß zum übrigen Rechtssystem ein noch immer streitiges Woblem. Denn um von benen gar nicht zu reben, welche, anstatt von einem Stoff ber Chre zu wen (ohne welches ein Delict gegen die Chre ein rechtliches Unding wäre), fich in unklaren Vor= Mungen von der Eigenschaft der Ehre als eines intelligibeln Guts herumtreiben, ist es eine mierige Frage, wie dem Begriff der Chre, die doch offenbar nichts anderes als die ideale luinteffenz bes Begriffs der Perfonlichkeit überhaupt zu fein scheint, eben gegenüber von biesem um Wurzelberiff ein specifischer Gehalt zu geben sei" u. f. w. Das Bestreben, jene Schwierig= men zu überwinden, hat dazu beigetragen, daß die Literatur über Chrenkränkung eine höchst ichaltige und kaum übersehbare ist. Noch immer gilt das Werk von Weber "Uber Injurien 10 Schmähichriften", welches barum mehrere Auflagen erlebt hat und feit seinem Erscheinen ellechtssprechung beherrschte, für besonders ausgezeichnet, ja für clasifich. Noch ist zu nennen: icaria, "Von Verbrechen und Strafen", übersett von Bergk (1798), Thl. I, §. 28, S. 245 -249. Filangieri, "System der Gesetgebung" (1808), Bo. IV, Kap. 53, S. 624—633. fol, "System ber Präventivjustiz oder ber Rechtspolizei" (Tübingen 1834), §. 29, S. 293 ·303. Zacharia, "Vierzig Bücher vom Staat" (1840), IV, 127—135. "Criminal=Lexi= "(1854), S. 219—226. Wgl. auch Kappler's "Handbuch ber Literatur bes Criminal= his" (1838), S. 684—709, und bas Register über das "Archiv des Criminalrechts" von den hren 1798 — 1856, incl. 1857, S. 77, 78. Auch an Darlegung von Injurienprocessen, mit Zeichen ber Zeit und politischer Zustände find, hat es bie Literatur nicht fehlen lassen.

16) Beiß, System des Verfaffungerechte des Großherzogthume heffen (1837), S. 519.

19) Hermann, a. a. D., S. 353—359.

ifrechtliche Berantwortlichkeit ber Mitglieber ber Ständeversammlung (Archiv bes Criminalrechts, irg. 1853, S. 341 fg.). (Seit) Die sogenannte Unverletzlichkeit ber Landtagsabgeordneten für geswidrige Außerungen in ber Kammer u. f. w. (Gießen 1853).

<sup>17)</sup> Murhard, Die furhessische Berkassungsurfunde, erläutert und beleuchtet (1835), Abth. II, 396-402.

<sup>18)</sup> Mohl, Das Staatsrecht des Königreichs Würtemberg (1829), I, 521-528.

Beispiele: "Vorträge bes Geheimraths Dr. Duttlinger und bes Hofraths Dr. Welder zur Berstheibigung bes letztern gegen die Anklage wegen eines angeblichen Presvergehens ber Chrenz kränkung bes bavischen Ministeriums. Ein Beitrag zur Lehre von den Injurien" (1832). Welcker, "Zur gerichtlichen Bertheibigung gegen die Chrenkränkungsklage der großherzoglich hessischen Regierung wegen der Schrift: a Geheime Inquisition, Censur und Cabinetsjustige" (1846). "Die Injurienprocesse des vormaligen Obersachwalters Hanke und bes Lebersabrikanzten Firjahn in Schleswig wider den Bürgermeister und Polizeimeister Iörgensen" (Hamburg 1862). "Annalen der Criminalrechtspsiege", III, 180—218, 411—432; XIV, 112—119; LXI, 118—192; LXVI, 31—36.

Innung, f. Bunft und Innung.

Inquifition. (Der firchliche Inquisitionsproceg im allgemeinen. Die Regerinquisition des gemeinen katholischen Kirchenrechts. Inquisition. Die Congregatio S. officii sive inquisitionis.) l. Der firthe liche Inquisition sproceß im allgemeinen. 1) Das regelmäßige Strafversahren ber Rirche hatte fich bis zum 12. Jahrhundert im Anschluß an die römischen, und in Ubereinsim: mung mit den ältern germanischen Ginrichtungen wesentlich in den Formen des Accusationsprons fes bewegt, sodaß also die kirchliche Strafjustiz ihren Urm regelmäßig nur dann erhob, wenn ein bestimmter Verletter sein Recht geltend machen wollte, und ein Beweis nur dann erlangt idien, wenn gewissen formellen Voraussehungengenügt war, ohne daß es dabei auf die Uberzeugung tot Richters wesentlich angekommen wäre. Indessen hatte boch ausnahmsweise auch ohne Ausweise eines Privatanklägers ein Strafversahren von Amts wegen icon mahrend dieser Zeit ftaufinden können, wie fich ja auch bavon bereits Spuren im römischen und im ältern beutschen Rechte wer: fanden. Die Fälle, in benen ein foldes kirchliches Officialverfahren ich n früh vorkam, waren cinerseits die Notorietät, diesen Begriff in einem ziemlich weiten Umfange genommen, um ender rerfeits die Diffamation, worunter man ein weitverbreitetes Gerücht über bas Vorhandenfein einer verbrecherischen Sandlung verftand; boch wurde auf Grund bavon nur gegen Geiftliche unter gewiffen Voraussetzungen procedirt. Es war aber dafür geforgt, bag es nicht bem Buialle überlaffen bliebe, welche Vergeben auf Grund ber Notorietät und ber Diffamation gur Renamp bes Bifchofe famen; bas Erforschen, ob ftrafbare Sandlungen vorlagen, gehörte zu ben mit tigsten Aufgaben ber Sendgerichte, indem sich in der Befragung ber Sendzeugen ein bequeant Mittel bes Vorgehens ex officio barbot, und hier fommt auch bereits bas Wort Inquifitien all juriftischer Runftausbrud vor, jedoch nicht in ber Bedeutung, um baburch bas ftrafgeridilit Berfahren felbst zu bezeichnen, fondern als Name für die bem eigentlichen Strafverfahren voll hergehende eigenthümliche Procedur.

Bu Anfang des 13. Jahrhunderts erwiesen fich die bisherigen Grundlagen des strafgent lichen Berfahrens ber Rirche als ungenugend. Die Grunde bafur lagen besonders in ben Un hältnissen ber Geistlichkeit. Denn wenn es schon immer sehr schwer gewesen war, die verbred rijden Sandlungen ber Geiftlichen burch Privatanklager verfolgen zu laffen, indem theile it Ansehen des geistlichen Standes, theils die Natur mancher vorzugsweise von Geistlichen begat genen Berbrechen, wodurch nicht eigentlich Privatintereffen verlett werben, ein Sindernig !! accusatorischen Verkahrens barbot: so mußte sich bas um so fühlbarer machen in einer Zen n bie Sittenverberbnig bes Rlerus einen febr hoben Grad erreicht hatte, und die Rirde immer größerm Erfolge bazu gelangte, bie Beiftlichen ber weltlichen Jurisbiction gang 3u in ziehen. Unter biefen Umftanden ging Innocenz III. barauf aus, bem Berfahren von Amts meg eine weitere Ausbildung zu geben. Die schon früher von ihm in einzelnen Decretalen auf stellten Grundfäße wurden auf dem vierten Lateranensischen Concil von 1215 zusammengeit und bestätigt, und daraus ist dann das cap. 24 x. de accusationibus hervorgegangen, with gang aus frühern Decretalen zufammengesett ift und die hauptstelle diefer Lehre bildet. 3 neue Verfahren schloß fich insofern bem Diffamationsprocesse ber ältern Zeit auf bas engfit als die Erhebung einer Anklage das Worhandensein einer öffentlich verbreiteten Meinung 18 aussette, wodurch jemand einer unerlaubten Sandlung bezichtigt wurde; Die Feststellung ein solchen Bezichtigung mußte nach wie vor in einem präjudiciellen Verfahren stattfinden, gif welches später von seiten bes Angeklagten Einwendungen erhoben werden konnten; endlich but nich das spätere Berfahren nur auf folche Thatumftande beziehen , hinfichtlich beren bie Grifft

<sup>1)</sup> Biener, Beiträge zur Geschichte bes Inquisitionsprocesses (Leipzig 1827). Derselbe, Abhai lungen aus bem Gebiete ber Rechtsgeschichte (Leipzig 1848), Heft 2, S. 61-102.

einer mala fama fich herausgestellt hatte, und bie in befondere Rapitel zusammengefaßt, ber wei= tern Verhandlung zur Grundlage bienen follten, fodaß Zeugenaussagen, die fich auf anderweite mbrecherische Handlungen beziehen würden, so glaubhaft dieselben auch an sich sein mochten, boch nicht weiter berücksichtigt werden durften. Dagegen wurde nun bas weitere Verfahren durch bie legislatorifden Reformen Innocenz' III. wefentlich umgeftaltet, bie Officialmaxime auch für ben Fingang bes Processes zur maßgebenden Norm erhoben, und das auf diesen Grundlagen aus= achildete neue strafgerichtliche Verfahren fortan mit dem Namen des Inquisitionsprocesses be= legt. Indem derfelbe seine Entstehung dem Bedürfnisse einer schärfern disciplinarischen Aufsicht er Geistlichen vorzugsweise verdankt und ein bisciplinarisches. Subjectionsverhältniß ur= irränglich voraussetzt, so erscheint er in seinen wesentlichen Grundzügen als ein Disciplinarver= indern, wobei die untersuchende Thätigkeit eines Vorgesetzten den maßgebenden Gesichtspunkt film, und der Richter nicht mehr darauf beschränkt ift, noch einer formellen objectiven Fest= ietung zwischen ben Parteien Recht zu sprechen, sondern die Befugniß hat, seiner subjectiven llkmeigung babei Raum zu geben, wenn biese auch allerdings noch burch feststehende Beweis= mein eingeschränkt wurde. Dagegen schloß fich auf allen andern Bunkten ber neue firchliche Inquisitionsproces soweit wie möglich bem frühern Verfahren an. Namentlich fand sich an= fangs von einer Seimlichkeit bes Verfahrens keine Spur; Die Vertheibigung war burchaus mi, auch wurden die Namen und Ausfagen der Zeugen dem Angeschuldigten vollständig mit= geheilt, der gegen dieselben alle möglichen Einwendungen erheben konnte. Die Tortur ist dem findlichen Inquisitionsprocesse ursprünglich durchaus fremd. Endlich die Bestrafung, die auf Gund eines folden Berfahrens ftattfand, war in ben erften Zeiten ftets eine gelindere, als es nat ber Strenge bes Rechts hatte ber Fall fein muffen; ber Inquifitionsproceg verleugnete auch burm seine eigentliche Bedeutung nicht, man begnügte sich einfach mit einer polizeillch=discipli= natifien Ahndung (persecutio civilis).

Dieser kirchliche Inquisitionsproces bezog sich nun aber zu keiner Zeit, so sehr auch einzelne Duellenftellen darauf hinzudeuten icheinen, auf die ftrafgerichtliche Berfolgung ber Geiftlichen allein, sondern hatte von Ankang auch für die Bestrafung der Laien, sofern es sich um kirchliche Bergeben berfelben handelte, feine Bedeutung, und gewann in diefer Sinficht eine immer gregue Ausbehnung in bem Dage, als fich bie Competenz ber geiftlichen Gerichte in Bezug auf Bainverbrechen erweiterte. Derfelbe ift benn aber auch fehr bald nach feinem Entstehen aus den fichlichen Gerichten in die weltlichen übergegangen, indem er fich in den italienischen Städ= ten iden mahrend bes 13. Jahrhunderts in voller Geltung befand, und mit ber Reception bes Memischen Rechts, ober vielmehr ber italienischen Jurisprudenz auch fur Deutschland magge= bend wurde, und wenn nun auch allerdings noch in ber Carolina ber accusatorische Proces als Megelmäßige erscheint, während ber Inquisitionsproces nur in wenigen allgemeinen Hus= druden abgefertigt wird, fo hat es ber lettere boch fcon in ber nächften Beit nachher zu einem Mergewicht, und feit bem Ende bes 16. Jahrhunderts zu einer völligen Verbrangung bes altern Berfahrens gebracht. Und fo bedeutend nun auch die Modificationen gewesen find, die mit bem monischen Inquisitionsprocesse bei seiner Aufnahme in die weltlichen Gerichte vorgenommen burden, so bildet derselbe boch auch noch heutzutage, selbst nachdem man durch die großen Re= ormen der neuern Zeit gang von der inquisitorischen Grundlage abgegangen zu sein glaubt, fel mehr als man gewöhnlich annimmt bas Fundament bes ftrafgerichtlichen Berfahrens.

U Die Regerinquisition bes gemeinen katholischen Kirchenrechts. A. Die futstehung berfelben. Wenn auch bas Christenthum ursprünglich im Geiste seines Stifzsteine Lehre ber Entsagung und hingebung, eine Ermahnung zur Menschenliebe, eine Aufforzerung zu sittlichem Thun gewesen war, so führte boch die Entwickelung schon früh bahin, daß ie gläubige Annahme einer bestimmten Summe bogmatischer Formeln zur Erlangung bes vigen heils für nothwendig gehalten wurde. Je mehr man nun aber in jener Zeit, wo man imit begann, den vogmatischen Bestand in officiellen Glaubensbekenntnissen zu firiren, selbst insichtlich ber wichtigsten Punkte, die nachher kaum wieder in Frage gestellt sind, nach Form und lestaltung erst ringen mußte, und je mehr ferner die contemplative Natur des Orients zu allen litten geneigt gewesen ist, sich bis weit über die Grenzen menschlicher Erkenntniß hinaus in eine stallirte Ausbildung solcher Lehren zu vertiesen: um so mehr mußte der Abschluß der dogmaschen Entwickelung, wie er sich in den Zeiten nach der Erhebung des Christenthums zur Staatseligion des Römischen Neichs vollzog, von oppositionellen Bewegungen begleitet sein, indem es iele gab, die dassenige nicht als den wirklichen Inhalt der göttlichen Offenbarung auerkennen wilten, was von den kirchlichen Autoritäten dassungsgegeben wurde, sondern die sich ihre Glau=

bensanfict felbft mahlten, und bemgemäß als Baretifer ber orthoboren Rirche gegenübertraten, ben ordnungsmäßigen Fortbestand berselben erschütterten. Indem nun damals überhaupt eine völlige Identität von Staat und Rirche bestand, fo gehorte auch die Barefie in die Reihe ber bur: gerlichen Verbrechen, gegen die staatsfeitig Vorkehrungen getroffen werden mußten; wie fic benn in zahlreichen Constitutionen ber römischen Kaiser seit Konstantin, besonders aus der Regierungsperiode des Theodofius, Arcadius und Honorius, Festjeyungen dieser Art finden.2) Danach galten als Baretiker alle bie, welche auch nur in einem unbedeutenden Punkte (vel levi argumento) von den Lehren der katholischen Kirche abweichen; solche Erscheinungen sollen auf alle Weise verhütet werden; daher werden vor allen Dingen die Lehrer und Berbreiter harni: icher Meinungen mit ichweren Strafen belegt und zwar namentlich mit folden, die wie Teper: tation ober Confinirung ihrer Wirksamkeit ein Biel fegen; es werden ferner unter Androhun: gen bedeutender Nachtheile aller Urt sektirerische Versammlungen verboten, indem z. B. ink gefest wird, daß die Gebäude, welche zu diesem Zwecke gedient haben, im Falle ber Eigenthumr darum gewußt hat, auch wenn er nicht felbst zur Sekte gehörte, confiscirt werden follen; es net den dann außerdem die Anhänger häretischer Meinungen mit vermögensrechtlichen Nachthilm und andern Strafen belegt, dagegen findet fich die Todesstrafe nur gang ausnahmsweißt un einige solcher Meinungen ausgesprochen, und, wie babei ausdrücklich gesagt wird, mit der Me sicht ad terrendos haereticos; endlich gehörte gerade dies Verbrechen zu denjenigen, in Vijug auf welche hinsichtlich der processualischen Verfolgung der regelmäßige Accusationsproces mit Privatanklage burch ein Verfahren von Amts wegen ersetzt wurde, wie bergleichen auch bi andern gemeingefährlichen Verbrechen, namentlich wenn fie mit weitverzweigten Verbindungen zusammenhingen, sich fand; ja es kam bafür bereits ber Ausbruck inquirere, inquisitous Römifden Rechte vor.

Indem nun das Chriftenthum in der Geftalt, die es auf dem Boden des Momifden Und empfangen hatte, von den germanischen Bölkerschaften des europäischen Abendlande angenommen wurde, fo fehlte es jahrhundertelang für Reperverfolgungen an jeder Veranlaffung. ba bei ber geringen geistigen Bildung dieser Nationen in bamaliger Zeit von einer selbständigen Prüfung bes driftlichen Lehrgehalts faum die Rebe fein fonnte. Das einzige, was bie confie tuirten Gewalten lange Zeit hindurch zu befampfen hatten, waren Refte beidnischer Religione gebrauche, gegen welche bann von Staat und Rirche gemeinsame Dagregeln aller Art ergriffe wurden, ohne daß ein vollständiger Erfolg badurch berbeigeführt worden ware. Ale bann abet feit dem 11. Jahrhundert die allgemeine Bildung in Italien, Frankreich und Deutschland !! nahm, und zu gleicher Zeit bas Syftem bes Ratholicismus von den gegebenen Grundlagen auf ju einer immer folgerichtigern Durchführung gelangte, in einzelnen Erfcheinungen bereite mit dem allgemeinen Bewußtsein in Widerspruch trat, da fühlte man fich allerorten zu einer Pis fung des gegebenen Buftandes von Religion und Rirche an den ursprunglichen Magstaben a geforbert, und fo bilbeten fich in engem Busammenhange mit haretischen Richtungen ber erfit Jahrhunderte in mehreren Landern des Occidents religiofe Genoffenschaften, welche im firem ften Contraft zu ber auf weltlicher Macht und Reichthum gebauten Rirche die Befreiung Seele von den Banden ber Daterie als oberften Grundfat aufstellten und nach bem Beifpul Chrifti ein Leben ber Weltentsagung, Armuth, ber sittlichen Afcese führten. Es waren, noch neuerdings hervorgehoben wurde 3), nicht fowol einzelne bogmatische Albweichungen, wie bei ben frühern Seften ben Begriff bes Baretischen bestimmt hatten, sondern es handelte fich 11 bei um die Richtung ber Rirche im gangen, um die Grundfage, Formen und Bestimmungen, al welchen bas ganze Bebäube bes firchlichen Systems beruhte, um die allgemeine Frage, ob i inwieweit die Rirche, wie fie fich im Laufe ber Beit bis babin gestaltet hatte, ber fittlich-religie Bestimmung bes Christenthums entsprach. Die Setten Dieser Art, welche wie namentlid Ratharer, Balbenfer, Bruber und Schwestern bes freien Geiftes zwar in wefentlichen Bi hungen auseinander gingen, aber boch in der Opposition gegen das Bestehende vorläufig im einstimmten, hatten ichon fruh eine große Berbreitung im füblichen Franfreich gehabt, mei Languedoc, in der Provence, Guyenne und einem großen Theil ber Gascogne zahlreiche Gemeil ben gestiftet waren, hatten sich von ba in die benachbarten Länder, namentlich die Rheingege ben, bie Nieberlande, nach Spanien verbreitet und auch ichon längst im nördlichen Italien fef

3) Baur, Die driftliche Rirche des Mittelalters (Tubingen 1861), S. 489 fg.

Comb

<sup>2)</sup> Borzugeweise: L. 9, 28, 34, 40, 52, 54, 65, Cod. Theod. de haereticis, 16, 5. L. 2. 6. 12, 14, 15, 16, Cod. Just. de haereticis, 1, 5.

fuß gefaßt, als sie in den Anfängen Junocenz' III. immer weiter nach Süden vordrangen, bis in die nächste Umgebung des Papstes, um die Kirche im tiefsten innersten Grunde ihrer Existenz enzugreisen, und ihr so gut wie alles abzusprechen, was sie berechtigen konnte, für die wahre

Riche Chrifti zu gelten.

Solden Erscheinungen gegenüber ichrectte bie Rirche auch vor ben äußersten Dagregeln nicht zurück, indem sie, schon seit dem Anfange des 11. Jahrhunderts die Wassen zur Bekehrung ind feld führend, nun auch das Areuz gegen die Feinde der Kirche in der Nähe predigen ließ, mit andern Worten, einen Theil des Bolks gegen ben andern aufwiegelte, wie benn zu Infang bes 13. Jahrhunderts der religiose Bürgerfrieg im füdlichen Frankreich, vorzugsweise m den Gebieten des Vicomte v. Albi und Grafen v. Toulouse mit furchtbarer Grausamkeit mutten, und unmittelbar nachher ein beutscher Volksstamm an der Ruste der Nordsee, die Ste= unger im beutigen Oldenburgischen, ein Opfer best gleichen Fanatismus wurden. Indeß um die in Ande drohende Gefahr von Grund aus zu bekämpfen, bedurfte es bleibender organischer Einichtungen, die fich von benjenigen, die bisher in Gebrauch gewesen waren, burch größere Emzie auszeichneten. Es waren besonders zwei Punkte, hinsichtlich deren sich das in den letten zeiten gegen ketzerische Bewegungen gerichtete kirchliche Strafverkahren, wie co in den bischöftis im Sindgerichten geübt worden war, als ungenügend heransstellen mußte. Einmal war gerabe ind ein Berbrechen, zu bessen Berfolgung die Grundsätze des ältern Accusationsprocesses nicht mbreichten, namentlich bann nicht, wenn daffelbe fich über weite Gegenden verbreitete; und fo umig nun auch die Einführung des inquisitorischen Verfahrens durch die Rücksicht auf die Australtung und Verfolgung ber Keper bedingt gewesen ist, so war es doch ganz natürlich, imbfür andere Zwecke zur Ausbildung gekommene Verfahren alsbald gerade für diese Zwecke Ammendung zu bringen. Noch wichtiger war dann aber ber andere Bunkt. Indem es fich turd die Erfahrungen der letten Zeiten herausgestellt hatte, daß die Bischöfe, da fie theils illest von der Reperei angesteckt, theils ohne die gehörige Macht gegenüber widerstrebenden Etaatsgewalten waren, nicht als die zur Durchführung solcher Magregeln passenden Werk= juge betrachtet werden könnten, und indem nun eben damals die katholische Kirchenverkassung im consequenten Papalinstem sich gestaltete: so geschah es, daß das Versahren gegen Repe= tun binfort zur ummittelbaren Competenz bes papstlichen Stuhls gehörig gerechnet murbe, in bit Dife, daß bas Oberhaupt ber Rirche befugt fein follte, in allen Diöcesen die bischöfliche Imibiation auf diesem Bunfte burch Organe auszuüben, die babei als bie unmittelbaren Stell= minter bes Papstes erschienen. Es würde kaum möglich gewesen sein, diese Centralisation der Aeperuntersuchungen durchzuführen, wenn nicht um dieselbe Zeit jene beiden neuen Orben mmanden wären, beren Grundgedanke, die evangelische Armuth, merkwürdigerweise mit den Stundfagen der von ihnen zu bekämpfenden Häretiker übereinstimmte; der Unterschied war nur, 📭 🌣 die Bettelorden mit diesen Grundsägen nicht von der Kirche abwandten, sondern in den Dienst derfelben stellten, die bereitwillig barauf einging, Ideen, welche fcon eine der Rirche ge= miliche Richtung nahmen, so weit zuzulassen, als es das eigene Interesse der Kirche-irgend ge= lattete. Es ift die weltgeschichtliche Bedeutung ber Dominicaner = und Franciscanermonche met Beit gewesen, die damaligen häretischen Meinungen durch Predigt und Gerichtsgewalt twolgt und bis zu einem gewissen Grade unterdrückt zu haben; sie sind in jeder Beziehung ie Borläufer ber Jefuiten gewefen.

B. Die Grundfage über Berfassung und Verfahren der Inquisitionsge=

<sup>4)</sup> Es dürfte um so mehr geboten sein, diese Grundsate hier airsführlich darzustellen, als das neuerings nirgends geschehen ist, und die ganze Auffassung der spanischen Inquisition durch eine zu geringe kachtung dieser gemeinrechtlichen Grundsate beeinträchtigt zu sein scheint, insosern man viele Marisus für Eigenthümlichkeiten der spanischen Inquisition ausgibt, die der kirchlichen Inquisition überzust angehören. Das ganze hierauf bezügliche Material ist in einer sehr sovzsätligen und überschen Beise zusammengetragen und verarbeitet worden in dem großen Werke des aragonischen Generalzwistors Nifolaus Eymericus: Directorium inquisitorum etc., aus der letzten Hälfte des 14. Jahrzunderts. Dasselbe besteht aus drei Theilen, von denen der erste eine Darstellung der vorzüglichsten kundsätze der katholischen Glaubenslehre enthält, während im zweiten eine Schilderung der hauptsächschen Säresten der damaligen Zeit und eine Aufzählung berzenigen Berbrechen gegeben wird, die lich der Keperei den Grundsätzen der Reherinquisition unterliegen; und endlich der sehr umfangreiche eine Keperei den Grundsätzen Javeck am wichtigsten ist, das eigenthümliche Verfahren genauer schildert. dieses Werf, in zahlreichen Handschriften zur Unterstützung der Praxis verbreitet, und nach Ersinzung der Buchdruckersunst auch gedruckt (Barcelonette 1503), wurde 1578 zu Kom durch Franciscus

zug auf Reperverfolgung in jeder Diocese ber Bischof auf Grund feiner jurisdictio ordinaria, infolge beren er als ber inquisitor natus feiner Diöcese erscheint, und ber eigens zu biesem Bwede entweder vom Papfte felbst oder in beffen Auftrage eingesette Inquisitor, beffen Amis: gewalt alfo auf ben Grundfäßen ber Delegation beruht; die Ernennung im Auftrage bes Papftes erfolgt entweder von seiten eines papftlichen Legaten, ober was das Regelmäßige ift, von seiten eines Obern ber Bettelorben, beren jedem ein bestimmter Bezirk angewiesen zu werden pflegt, ben er mit Inquifitoren aus Gliedern seines Ordens zu versehen hat; boch find, wie ausbrudlich betvorgehoben wird, die Inquisitoren aus ben Monchsorben nie die Delegirten ihrer Obern, bie sie bestellt haben, ba ber Papst ihnen eben nur bie Bestellung befohlen, nicht aber irgendwelche mit tere Macht gegeben hatte; die Inquisitoren find ihren Ordensobern nur in Ordensangeligen: heiten unterworfen, nicht aber in den Geschäften der Inquisition, sodaß also namentlich an jene nicht appellirt werben fann; abgesett konnen fie allerbinge von ben Orbenepralaten werben, aber nicht aus reiner Willfür, sondern nur ex justa causa; durch den Tod des Bollmachtgebeit, jei es des Papstes oder des Rlosterobern, erlifcht die Inquisitionsgewalt der Mandatare nicht (P. III, qu. 2—12). Im allgemeinen kann sowol ber Bischof wie ber Inquisitor selbstäntig vorgeben, und baffelbe gilt für ben Fall, daß mehrere Inquifitoren für benfelben Bezirk befiellt find, namentlich kann jeder felbständig Vorladungen erlassen, Untersuchungshaft verfügen und die wesentlichen Theile des Verfahrens vornehmen, ja selbst freisprechende Erkenntnisse erlass jen, bagegen wird eine Ubereinstimmung zwischen Bifchof und Inquisitor für bie Falle erforten, baß es fich entweder um eine Schärfung ber Untersuchungshaft handelt, die mehr Strafe ale Detention ift, oder um Anwendung der Folter, oder um Erkenntniffe, die eine Berurtheilung irgendwelcher Art involviren; sie mussen also, auch wenn sie ansangs einzeln vorgegangen find, in folden Fällen fich die Acten communiciren; follten fie verschiedener Anficht sein, wente scheidet der Papst (P. III, qu. 46—53, 58, 60). Die Juquisitoren haben das Recht, sid einen Bicar ober Commissar zu bestellen, ba sie selbst Delegaten find, und diese in jedem Falle subteles giren konnen; die Klosterobern bagegen, die etwa den Inquisitor eingesent, haben bas Richt nicht, sie können baber auch ben Vicar nicht absetzen, nur hat ber Inquisitor, wenn er Ordende genoffen bazu auswählt, die Erlaubniß seines Ordens nothig. Die Delegation fann fich auf Die Weschäfte des Inquisitors im ganzen Umfange beziehen, felbst auf Definitiverkenntniffe, to wird es den Inquisitoren empfohlen, sich diese wenigstens in wichtigern Fällen vorzubehalten, da fie regelmäßig mehr Erfahrung haben und jedenfalls für den Ausfall der Amtshandlungm ihred Commiffare verantwortlich find, wenigstens mußte ber Inquifitor bei Enderkenninism vorher confultirt werden; auch kann die Vollmacht zur größern Sicherheit zweien zu gleicher Im übertragen werben, von benen bann keiner einseitig vorgehen kann; am vorsichtigften muß man in dieser Beziehung bei ben Definitiverkenntniffen gegen die Ruckfälligen und Unbuffertigen imi es können folder Vicare für einen Inquisitionsbezirk mehrere, es kann aber auch ein einzu (vicarius generalis) für den ganzen Umfang bes Bezirks bestellt werden (P. III, qu. 13-20)

Die Competenz dieser firchlichen Inquisitionsbehörde erstreckt sich zunächst auf die eigenlichen Reperei. Wie nun zweierlei dazu gehört, daß jemand ein guter Katholik sei, nämlich die Aufenahme der Glaubensregeln in den Verstand und das Festhalten derselben mit dem Willen, so mit auch ein doppeltes Moment vorausgesest, damit der Begriff der Reperei vorhanden sei, auf der eines Seite ein Irrthum, der in einer Abweichung vom Symbol, oder von den Erklärungen der Kirchenden von der Viele besteht, und auf der andern Seite hartnäckse Festhaltung dieses Irrthums, nachdem derselbe von seiten der Kirchengewalt als ein solcher erklärt worden ist, indem der west Irrthum Besangene sich weigert, den Irrthum abzuschwören und Genugthuung zu leisten: parmum se tenet ex parte intellectus, et illud est initiativum et dispositivum, hoc est worden quae sunt sidei sit error in mente sive in intellectu; secundum se tenet ex parte voluntatis seu assectus, et istud est persectivum et contemplativum, et hoc est ut deliber errore credendo sit pertinacia in voluntate (P. II, qu. 1—3, 30—32). Es gehört dann absecten zur Competenz des Inquisitionstribunals noch jede Art der Begünstigung der Kestrikansserben zur Competenz des Inquisitionstribunals noch jede Art der Begünstigung der Kestrikansserben zur Competenz des Inquisitionstribunals noch jede Art der Begünstigung der Kestrikansserben zur Competenz des Inquisitionstribunals noch jede Art der Begünstigung der Kestrikansserben zur Competenz des Inquisitionstribunals noch jede Art der Begünstigung der Kestrikansserben zur Competenz des Inquisitionstribunals noch jede Art der Begünstigung der Kestrikansserben zur Competenz des Inquisitionstribunals noch jede Art der Begünstigung der Kestrikansserben zur Competenz des Inquisitionstribunals noch jede Art der Begünsten zu gestehen zu gestehen

Pegna neu herausgegeben, und namentlich mit furzen Anmerkungen (Scholien) versehen, die bei eine schon 1584 erschienenen neuen Auflage bedeutend erweitert, mit dem Namen Commentarien belied und gleich hinter den Tert des Eymericus gestellt wurden, während sie ursprünglich am Ende beit Werts zusammen gestanden hatten. Auch eine Sammlung papstlicher Erlasse, die sich auf die Ingulesstion beziehen, und die Eymericus entweder übergangen hat, oder die erst später erschienen waren, ist von Pegna hinzugefügt. Ich eitire nach der römischen Ausgabe von 1578.

welcher Beschaffenheit dieselbe auch fei; ferner die Blasphemie, das Sacrilegium und die Anrujung von Dämonen, falls darin eine Verletung katholischer Glaubenslehren liegt; endlich Shisma und Apostasie, welche lettere entweder durch den Übertritt oder durch den Rückfall eines Christen vollzogen werden kann, wobei die Fälle, daß jemand zum Indenthum oder Mohamme= danismus fich wendet, als die häufigsten besonders hervorgehoben werden (P. II, qu. 41—53). Es mit aber vorausgesett, daß berjenige, deffen verbrecherische Bandlungen von seiten ber Inquifi= tion geahndet werden follen, durch die Taufe dem Christenthum angehört, wenigstens find die lingetauften nur in ganz feltenen Fällen der Gewalt der Kirche überhaupt und dieser Jurisdiction mebesondere unterworfen, nämlich besonders nur dann, wenn fie entweder von solchen Sägen ab= miden, die ihnen mit dem Christenthum gemeinsam find, oder sie sich bemühen, durch propagan= niffice Thatigfeit unter den Chriften selbst Repercien zu verbreiten (P. II, qu. 46). Außerdem ind noch gewisse Personen, die dem Christenthum angehören, aus besondern Gründen von der Juistictionsgewalt ber Inquisition befreit, so namentlich ber Papst und die Bischöfe, mit bem limmibied, daß ersterer gar nicht, lettere nur auf besondere Beranlaffung des Papstes von die= im ilbft zur Verantwortung gezogen werden können, außerdem aber auch die päpstlichen Offi= cialen, vor allem die Legaren und die Inquifitoren felbft; bagegen konnen alle andern Geiftlichen ebenjo gut wie die Laien wegen ber aufgezählten Berbrechen von ber Inquisition in Anklage= fand versett werden, und es wird noch besonders hervorgehoben, daß in dieser hinsicht gegen Ronige mit derfelben Strenge zu verfahren sei wie gegen sonstige Laien, wenn es auch in man= ben gallen biefer Urt angemeffen fei, vorher beim Papfte anzufragen (P. III, qu. 25-31).

Die weltlichen Gewalten haben allerorten die Verpflichtung, die Thätigkeit des Inquifi= tionegerichts mit allen Mitteln zu unterflügen; die Beamten muffen fich, nothigenfalls burch Abliffung eines Eides, anheischig machen, den Requisitionen der geistlichen Behörde in allen Studen Folge zu leisten; und es ift eine ganze Reihe von Magregeln vorgeschen, burch welche taet etwaigen Weigerung von jener Seite ber, die fragliche Verpflichtung auf fich zu neh= um bezegnet werden foll. Es erfolgt in einem folden Falle, wenn sie nach zweimaliger Auffor= derung den verlangten Eid nicht leisten wollten, zuerst einfache Excommunication; wenn sie dann darauf bin ihren Widerstand aufgeben, so werden sie nach Ubernahme einer schimpflichen of= femlichen Rirdenbufe abfolvirt; wenn fie bagegen brei Monate hindurch eine folche Excommu= nicutionejenteng unberudfichtigt gelaffen haben, fo wird biefelbe unter ichauerlichen Gebrauchen wienbolt in ber Rirche verfündet, und die davon Betroffenen, nachdem fie eine noch ichwerere Andenbufe über fich genommen haben, wenn fie ihrer angeblichen Berpflichtung nachkommen wollen, absolvirt; hilft aber auch dieses Mittel nicht, so wird bann der von ihnen verwaltete Diftiet mit bem Juterbict belegt, in ber Erwartung, bag bie Bevolferung einer folden Gegend mitte Gebannten einen Zwang ausübe; follte biefe Erwartung nicht erfüllt werben, fo ist noch berfuch zu machen, ob nicht bie förmlich ausgesprochene Amtsentsetzung folder von feiten ber Aiche einen beffern Erfolg herbeiführe; wenn endlich bas Bolt fich auch baran nicht kehrt, felbst . Modem eine Berkundigung von ber Rangel ftattgefunden bat, bann bleibt ber Inquifition litte weiter übrig, als etwa eine folche Stabt bes Berfehrs mit andern Städten zu berauben, ber ben bischöflichen Sig von bort wegzulegen, boch fei es beffer, wenn es babin nicht fame, inbern bie Contumag bem Papfte angezeigt werbe (P. III, G. 267 fg., qu. 32 - 36).

Alls vorbereitende Magregel hat ber neueingesette Inquisitor auf einen ber nächsten Sonn= Age, ber aber nicht ein besonderer Festtag fein barf, unter Suspenfion bes Gottesbienftes in Men andern Rirchen bes Sprengels ben gesammten Klerus und bas gange Bolf zu einer Preigt in der Kathebrale einzuladen, und allen, die bazu erscheinen werden, einen vierzigtägigen lblag ju versprechen. Um festgesetten Tage predigt er bann über bie Reinhaltung bes Glau= ene, forbert bas Bolf auf, zur Entbedung ber Regerei mitzuwirfen, und läßt endlich burch fei= m Notar mit lauter Stimme in ber Landessprache ein Formular vorlesen, nach welchem alle, iches Standes ober welcher Lebensstellung fie auch seien, bei Strafe ber Ercommunication ufgeforbert werden, daß fle innerhalb ber nächsten sechs Tage alle fegerischen Anzeichen, von men fie wiffen , zur Renntniß bes Inquisitors bringen follen. Dachdem bie Borlefung biefer lufforderung gefchehen ift, hat ber Inquisitor junachft biefelbe zu erflaren, indem er fie auf miffe einfache Buntte guructführt, bamit fie fich beffer bem Gedachtniffe bes Bolte einprage; that sodann allen, welche gekommen sind, im Namen bes Papstes bie Indulgenz von vierzig lagen zu ertheilen, jugleich eine weitere von brei Jahren benen zu versprechen, welche zur Ent= koung von Regereien Rath und Gulfe leiften, und endlich abermals brei Jahre benjenigen, wiche wirklich zur Entdedung beitragen. Bulest muß denn ber Inquifitor bie Gnabenzeit ver=

fünden, innerhalb beren die Reper und andere Berbrecher, die zur Competenz ber Inquifition gehören, wenn fie fich felbst angeben, bevor fie von anderer Seite angeklagt ober benuncirt mor ben find, Gnabe erlangen werben. Die vorher verlefene Formel fann, um noch allgemeiner be fannt zu werben, an ben Säulen ber Rirche angeschlagen werben. Wenn bas alles geschehn ift jo hat nun ber Inquisitor zunächst bas Weitere abzumarten, er muß fich bieferhalb zu Sani halten, und barf nicht verreifen, bamit biejenigen, die ihn auffuchen wollen, ihn finden. Die jenigen nun, welche innerhalb ber fraglichen Zeit ohne eine außere Einwirkung fich freiwilli augeben, find von feiten bes Inquisitors mit Milbe und Sanftmuth zu behandeln; es genus jedoch nicht, daß sie ihren Irrthum in foro poenitentiali per modum consessionis sacramen talis angeben, bergleichen barf vielmehr ber Inquifitor gar nicht zulassen, benn ber Inquifite als soldier ist nicht Richter in soro poenitentiali et interiori, sondern nur in soro judica et exteriori; burch bie Bulaffung fakramentaler Confessionen wurde die gange Ginrichtung de Inquifition bem Gelächter preisgegeben werben, benn bann würde bas Beichtgeheimnif al weitern Berfolgungen unmöglich machen. Wenn nun, nachbem bas Geftanbnif in foro judi ciali erfolgt ift, ber Inquisitor bemerkt, daß ber Fall schon anderweitig zu seiner Renninisge kommen sei, so muß er bann bas Geständniß gerichtlich vor Notar und Zeugen aufnehme lassen, und überhaupt in der Sache procediren, wie es die Procegordnung fordert, jedoch imm milber mit einem folden, der sich selbst angegeben hat, als mit einem andern, dessen Melbungt ber angegebenen Zeit nicht erfolgt ift. Wenn man bem Geftändniffe bagegen noch bon feine Seite her zuvorgekommen war, so kommt es darauf an, ob der Thatumskand total geheim ge blieben ift ober nicht; im erstern Falle, wenn also etwa jemand eine Zeitlang an dem Saframm bes Abendmahls gezweifelt, aber sich keinem entbeckt, auch keinen mit seinem Irrihum inkan hat, braucht keine gerichtliche Beurkundung darüber aufgenommen zu werden, sondem du 3000 quisitor kann einem solchen die Absolution ertheilen unter Auflegung einer heilsamen Bast und mit ber Ermahnung, fünftighin den fatholischen Glauben auf allen Bunften fest gu beebachten, und alle Versuchungen zurudzuweisen; im andern Falle bagegen, wenn ber Betreffente gefieht nicht blos selbst falsche Glaubensansichten gehabt, sondern sie auch andern mitgetheilt, und bet bamit angestedt zu haben, bleibt allerdings nichts anderes übrig, als bas Geständnig in # richtlicher Form aufzunchmen und ben Proceg nach allen Rechtsregeln sowol gegen ben @ ftandigen felbst als gegen biejenigen, welche nach seinem Gestandniß barin noch verwicklit zu instruiren; aber immer mit ber Maggabe, bag gegen einen folden gelinder verfahren un ben muffe: quia venit per se, non vocatus, et juxta tempus gratiae. Was bann endial Denunciationen betrifft, die während ber vorgefdriebenen Zeit beim Inquifitor angebra werben, jo foll er biefelben vorläufig, namentlich wenn bie Bahl fehr groß ift, mit sims nung ber wichtigften Umftande in ein besonderes Buch furz eintragen, welches aber febrs heim gehalten werden muß, damit nicht bie Ramen der Dennucianten von andern gefehen ut ben und jenen baraus Gefahr entsteht; wenn nun die vorschriftsmäßige Zeit abgelaufen if. hat er bie eingegangenen Denunciationen burchzusehen, um zu überlegen, welche bavon fid !! zugeweise zur gerichtlichen Verfolgung eignen, wobei einerseits auf bie Schwere bes Berbriche andererseits auf die Wahrscheinlichfeit bes Beweises Rudficht zu nehmen ift, und nad in Gefichtspunkten bie Reihenfolge festzuseten, in welcher biefelben zur Berhandlung fomm follen; Diesenigen Denunciationen, Die ihm gar feinen Erfolg zu verfprechen icheinen, ioll zwar vorläufig auf fich beruhen laffen, aber fie nicht aus feinem Verzeichniffe entfernen, 18 auch zu einer fpatern Zeit wirkfam werben konnen. Ein ftrafgerichtliches Werfahren gegen Auf findet jedoch nicht blos auf Grund einer folden bei Strafe ber Ercommunication allen Glad gen gebotenen Denunciation ftatt, fondern es hat baneben in Ermangelung von Denuncial nen auch noch bie Diffamation ihre Bedeutung, namentlich bann, wenn Diefelbe von ernitens ehrenwerthen Personen ausgegangen ift, und es fommt endlich neben tem Berfahren von !!! wegen fogar bie Brivataccufation noch in Betracht, wenn auch biefelbe wegen ber mannidie Unbequemlichfeiten, die fich babei fur ben Unfläger ergaben, in ber Praxis anferordentlich ten vorkommen mochte, um fo feltener, als bie Inquifitoren ausbrücklich bagu angeleitet wurd biefelbe auf feine Beise zu begunstigen (P. III, S. 279 fg.).

Was das Beweisversahren betrifft, so ist zunächst alles darauf angelegt, von seiten des geflagten ein Geständniß zu erlangen, und es scheint als ob zur Erreichung dieses Biels in Mittel erlaubt wäre; so wird z. B. dem Inquisitor ausdrücklich empfohlen, er möge die Ad hernehmen, darin blättern und dann äußern, es sei doch flar, daß jener nicht die Wahrheit sa oder er möge ein Schristsück in der Hand halten und wenn der Angeklagte leugne, bewunder

fragen: "Wie kannst du leugnen, ist es mir nicht klar?" dann wieder darin lesen und nochmals fagen: "Rebe nun die Wahrheit, nachdem du fiehst, daß ich es weiß"; er musse indessen mit solchen Außerungen nicht zu fehr ins Einzelne geben, sonst würde der Angeklagte es bald merken; es wird imer empfohlen, der Inquisitor möge fingiren, daß er eine längere Reise vorhabe, und sein Be= dauern aussprechen, den Angeklagten nun so lange gefangen halten zu muffen, um so mehr, da er jámádlíd fei und leicht in Krankheit verfallen könne, er wisse noch gar nicht, wann er zurückkehren murde; ober es möchten fichere Manner häufig zu ihm ins Gefängniß geschickt werden, um an= junge nur von gleichgultigen Dingen mit ihm zu fprechen, ihn bann aber gum Geftandniffe gu iherreden unter dem fälschlichen Vorgeben, daß der Inquisitor Gnade üben würde; oder endlich it möge ein folder, der früher selbst zu der fraglichen Sekte gehört habe, auf den aber der In= quintor fich jest verlaffen konne, häufig zu ihm gelaffen werben, um ihm vorzuspiegeln, er ge= bin felbft ber Gefte noch an, er moge bann eines Abends fpat fich bei ihm einstellen, unter imminem Vorwande während ber Nacht bleiben, und nun das Gespräch babin leiten, daß jmee in vollen Vertrauen eine umfaffende Darftellung feiner Berbrechen gabe, die von folden, dien einem paffenden Orte dieserhalb aufgestellt seien, vernommen werden könnte. Das haupt= idligste Beweismittel war dann natürlich auch hier das Zeugniß, und gerade barüber herr= im eigenthümliche von den gewöhnlichen Rechtsregeln abweichende Grundfätze, die sich theils and die Fähigleit zum Zeugniß, theils auf die Vorenthaltung ber Namen der Zeugen gegenüber um Angeklagten beziehen. Was ben ersten Punkt betrifft, fo ift die Fähigkeit Zeugniß ab= migen in savorem sidei außerorbentlich weit ausgedehnt, es werden nämlich nicht blos Mit= ibilbige, Meineibige, Excommunicirte, Infame, Verbrecher aller Art zugelaffen, sonbern felbst Ma, hinfichtlich beren es feststeht, bag fie in beftiger Feindschaft mit bem Angeflagten gelebt babm, höchstens bag eine berartige Ausfage nicht genügt, um einen vollen Beweis zu erlangen, mibrend fie bagegen in Verbindung mit anderweiten Beweismitteln ihre Kraft befitt; eine causa legitima zur wirklichen Ausschließung bes Zeugnisses wird in solchen Processen nur burch me logenannte tobliche Feindschaft bewirkt; eine folde nimmt man aber ftreng genommen nur unter benjenigen an, von benen ber eine nach bem Leben bes andern getrachtet hat. Außer= ben but fich bann nach manchen Schwanfungen ber Praris und Gesetzebung schon sehr frib die Marime festgesett, daß bem Angeklagten bie Ramen ber Zeugen, welche gegen ihn anegesagt haben, in allen benjenigen Fällen verschwiegen werben sollen, wenn ber In= quimer annehmen zu muffen glaubt, bag ben Beugen aus ber Bekanntiverbung ihrer Ramen tine große Befahr erwachsen murbe, wobei bie gesellschaftliche Stellung bes Angeschulbigten, De Große feines Bermögens, die Berwegenheit feiner Gefinnung, und ber Umftand, ob er mit geahrlichen Menichen Berbindungen unterhalt, in Rechnung gezogen werben foll. Me durfen jedoch unter diesem Vorwande bem Angeklagten die Acten und namentlich auch die Buzenanejagen vorenthalten werden, biefe find ihm vielmehr in Abidrift unter Weglaffung in Zeugennamen in ganger sonstiger Wollständigkeit nach Beendigung ber Untersuchung mit= Mheilen. Es erhebt fich bier aber noch eine Schwierigfeit eigenthumlicher Art. Inbem nämlich si ber einen Seite fogenannte Tobfeindschaften bie Wirfung haben follen, jemand vom fragniß auszuschließen, und auf ber andern Seite bem Angeflagten bie Ramen ber gegen ihn Bigenden Beugen nicht mitgetheilt werben ; fo fann man nur fehr funftlich auf Umwegen Mu gelangen, bie Thatsache festzustellen, daß jemand ber Tobfeind bes Angeflagten fei, ohne Wei bas Geheimniß, welches hinfichtlich ber Beugen besteht, zu verlegen. Es wird in biefer ligiebung zunächst ber Vorschlag gemacht, bağ bie Ramen ber sämmtlichen abgehörten Ben= In, beren Ausfagen fich in ber bem Angeflagten überlieferten Actencopie befinden, in einer dem Reihenfolge aufgeschrieben und bem Angeflagten mitgetheilt werben; boch wird ein iches Berfahren beshalb verworfen, weil es bem Angeflagten nicht viel nugen, ben Zeu= n aber viel ichaben fonne, benn ber Berbacht bes Angeflagten fonne gerabe binfichtlich ber simmften Ausfagen auf folde fallen, Die gar nicht gegen ihn gezeugt hatten, und fo wurde mourch der Ubelstand, der um jeden Preis vermieden werden folle, in erhöhtem Grade Es wird bann weiter vorgeschlagen, ben Namen ber wirklichen Zeugen noch Mamen folder hinzugufugen, Die in Wahrheit gar nicht Beugniffe abgelegt haben; in= Men ba ber Angeflagte burch eine Bergleichung mit ber Abschrift ber Acten sofort fest= Men kann, daß ihm mehr Namen als Aussagen übergeben find, so wurde sich nun fogar me Gefahr für folche ergeben, bie bei ben Beugenaussagen gang unbetheiligt find. Ge konnte mer vor Ausfertigung ber Actencopie am Ende bes Berhors an ben Angeflagten bie Frage mottet werden, ob er glaube, folche Tobfeinde zu haben, bie mit Gintansetzung aller Gottes:

furcht ibm fälschlich Repereien vorwerfen wurden; indessen man meint, daß das wieder fur ben Angeklagten zu ungunftig sei, der nothwendig vorher die Zeugenaussagen gesehen haben muffe. Eine bamit verwandte Methode ift folgende: es wird am Ende des Verhors ber Angeflagte speciell hinsichtlich berjenigen Zeugen, welche bie ichwersten Aussagen gegen ihn gemacht baben. gefragt, ob er fie fenne; wenn er es verneint, jo fann er nun folde natürlich nicht nachtraglich. nachbem er die Beugenaussagen gelesen bat, für feine Tobfeinde erklären; wenn er es bagegen bejaht, bag er fie fenne, fo wird er bann weiter gefragt, ob er von benfelben etwas Garenifel wiffe; im Falle er bas bejaht, fo wird er bann fofort weiter gefragt, ob er ihr Feind oder Freund sei; er wird natürlich, um seine Uussage wirksamer zu machen, sagen, er sei ihr Freund, dann aber kann er fie später nicht mehr als Tobfeinde bezeichnen; wenn er dagegen verneint, taf er etwas Säretisches von ihnen wiffe, fo wird er auch gefragt, ob er Feind ober Freund fei, und im erstern Falle wurde bann die Aussage eines solchen wirklich unwirksam gemacht sein; et wir indeß zugegeben, daß diese Methode etwas chicanos sei, und baber nur in gang besondern gallen angewandt werden muffe, übrigens wird fie durch ein Bibelwort (2 Kor. 12) gerechtfertigt. All die gebräuchlichste Verfahrungsart wird dann endlich die angegeben, daß man von seiten wie Inquifitors von aller Namensangabe absieht, den Angeschuldigten einfach rathen läßt, werde gegen ihn erfolgten Ausfagen gemacht habe, und die Thatfache ber angeblichen Todfeinbitait näher untersucht (P. III, 283 fg.).

Das Endurtheil kann nach der Darstellung des Eymericus auf 13 verschiedene Arten er folgen (P. III, 310 fg.; P. II, 40, 55—58): 1) der Angeklagte wird freigesprochen; es soll aber nicht in dem Urtheile gesagt werden, daß er unschuldig, sondern nur, daß nichts gegen ihn der wiesen sei; ein solches freisprechendes Urtheil erlangt insofern niemals Rechtskrast, als der Berteffende, wenn in späterer Zeit der fragliche Beweis gesührt wird, tros der absolutoriffen

Sentenz wegen derfelben Sache verurtheilt werden fann.

2) Wenn zwar ein Beweis nicht erbracht werden fann, aber boch eine öffentlich Diffamation vorhanden ift, jo haben Bischof und Inquisitor gemeinschaftlich einem folden un Rein: gungseid mit Cidhelfern aufzulegen; die Eidhelfer-muffen gläubige ehrenwerthe Mannet inn welche feine Lebensweise von alters ber fennen, und bemfelben Stande angehoren, fodat ! B. wenn es fich um einen Weltgeiftlichen handelt, die Giobelfer bem Stande der Weltgeiftlicht entnehmen find; ihre Bahl richtet fich nach ber Starfe ber Diffamation; boch icheinen bei ber Be rechnung, wie aus den beispielsweise angegebenen Bahlen 7, 10, 20 vder 30 hervorgen. andere Grundfage wie gewöhnlich obgewaltet gu haben; Die Gidesleiftung gefchieht vor im Bifchofe ober Inquisitor an bem Orte, von welchem die Diffamation ausgegangen war; & Bauptschwörer leugnet mit seinem Gide bas, worauf die Diffamation fich bezieht, Die Gibiffe fdwören, daß fie überzeugt seien, jener habe die Wahrheit beschworen; wenn der Betreffet fich weigert, die Purgation auf fich zu nehmen, so wird er excommunicirt, und wenn er ein 34 lang in der Ercommunication verblieben ift, wird er als überwirfener Reger verurtheilt, men bagegen die Burgation nicht gelingt, es an ber genügenden Bahl von Gibhelfern fehlt, fomit er sofort als Reger verurtheilt; wenn endlich ber Betreffende spater berfelben Regerei ulet führt wird, hinfichtlich beren er fich früher mit bem Gibe gereinigt bat, fo gilt er als rudfalle

3) In gewiffen Fällen fann durch eine interlocutorische Sentenz, die, weil fie die Rraft eine befinitiven Gentenz in fich hat, von Bifchof und Inquisitor gemeinsam ausgehen muß, bit wendung ber Folter verfügt werben. Die Falle biefer Art laffen fich jeboch im einzelnen in genau angeben, es wird nur im allgemeinen gefagt, bag die Folter als Erfag anderer Bened mittel bann angewandt werden foll, wenn wenigstens einige Indicien vorhanden find; bed mit ausbrudlich hervorgehoben, bag nicht torquirt werden burfe blos wegen ber Aussage eines zigen Beugen, ober wegen eines einzigen Indiciums, ober auf ein bloges Gerucht bin, bagen wird als besonders dazu geeignet der Fall namhaft gemacht, wo der Angeklagte in feinen fagen fcmantt; überhaupt aber foll man mit ber Folter nicht leicht bei ber Sand fein, femet ce muffen zuvor alle jene andern Mittel erschöpft werben, die zur Berbeiführung eines Geftis niffes angewandt werben fonnen. Jebenfalls hat man, wenn es zur Folterung wirklich fomut. Berhaltniffe bes fpeciellen Falls mit Rlugheit und Umficht zu berudfichtigen, indem es einige gill bie auch ichon bei geringer Tortur alles gestehen, während andere fo hartnäckig find, bag font fie auch geplagt werben mogen, boch nichts aus ihnen herauszubringen ift. Wenn bann Angeflagte auch auf ber Folter nichts gesteht, jo muß er unter biefen Umftanben freigesprocht ober richtiger es muß erflart werben, bag feine Beweise gegen ibn vorlagen; wenn bagegen at

- Coole

wi solter ein Geständniß erfolgt, so ist der Betreffende an einen andern Ort zu bringen, wo er nicht den Andlick der Folterwerkzeuge hat, dort muß ihm sein Geständniß vorgelesen und er über die Mahrheit desselben befragt werden; wenn er nun dasselbe widerruft, so kommt es darauf an, wer schon gehörig torquirt ist oder nicht; würde ersteres angenommen werden müssen, so wäre wie Betressende wegen Mangels an Beweisen freizugeben, denn eine eigentliche Wiederholung im Tortur darf nach den Grundsägen des Kanonischen Rechts nicht stattsinden; wenn man dasgen annimmt, daß die Tortur ihren gehörigen Grad noch nicht erreicht gehabt habe, so ist der Untessende von neuem zu foltern, denn wenn auch die Tortur nicht wiederholt werden darf, so das sie doch fortgesetzt werden — nach kanonischer Rechtssophistik; wenn er endlich in diesem mum Verhöre sein auf der Folter abgelegtes Geständniß bestätigt, so wird er natürlich als burch eigenes Geständniß überführt betrachtet, worüber die nähern Grundsäge demnächst ansgesen werden. Obgleich nichts darüber ansdrücklich festgesetzt ist, so wird doch allgemein ansgesen werden, daß der Inquisitor auch das Necht habe, den Zengen zu soltern (P. III, 60, 73).

4) Das Urtheil kann in gewiffen Fällen auf bas Borhandenfein einer levis suspicio ge= tible sein; es werden bazu mäßige Indicien vorausgesett; z. B. wenn sich jemand in seiner Rebensweise von andern absondert oder geheime Zusammenkunfte besucht; die Strafe besteht dann in einer öffentlich in der Kirche vorzunehmenden Abjuration. Nachdem bereits an den webergebenden Sonntagen alle aufgefordert find, diefem Acte beizuwohnen, fo halt bann am Militen Tage ber Inquisitor eine Predigt über den Glauben, worin er besonders diesenige mine bekämpft, um deren Abschwörung es sich jett handelt, rind mit einer Erzählung des frag= im falls endigt. Der Abschwörende muß mabrend ber gangen Zeit allen fictbar mitten in im Ande auf einem erhöhten Plate fteben, von Wächtern umgeben; ber von ihm abzulegende Min ber Landessprache zu leiften und bezieht sich theils auf ben katholischen Glauben im Mgemeinen, theils auf die fragliche Lehre insbesondere, und ift in dieser Beziehung barauf ge= thit, daß er die betreffende Irrlehre nicht geglaubt habe, daß er fie jest nicht glaube und auch Bulett legt ber Inquifitor bem Abschwörenben eine Rirchenbuffe auf, und smilligt benjenigen, welche bem Acte beigewohnt haben, ebenfo benen, welche burch Rath und that die Abschwörung herbeigeführt haben, einen Ablag. Ausnahmsweise kann auch bie Ab= Amorung, falls die Sache nicht öffentlich geworden ift, im bischöflichen Palaste ober in dem Betale ber Inquifition geschehen. Wenn ein solcher fpater wiederum einer Regerei überführt wird, so wird er zwar harter bestraft als bas erste mal, aber es werden doch nicht die Grundsate iber bie Bestrafung ber Rudfälligen auf ihn angewandt.

5) Bei dem Vorhandensein größerer Indicien, wohin z. B. die Fälle gerechnet werden, spiemand wiffentlich Häretifer verbirgt, besucht, vertheidigt, daß jemand auf geschehene Vorzidung vor dem Officium der Inquisition nicht erscheint, die Wirksankeit der Inquisitoren hinz m, oder die vorgeladenen Häretifer belehrt, wie sie die Wahrheit verheimlichen können: wird ksuspicio als eine vehemens qualificirt, und die Abschwörung, die auch in diesem Falle die sprechende Strafe ist, auf mannichsache Weise verschärft; es soll namentlich an dem zur Abschung bestimmten Tage in den Kirchen der Umgegend kein Gottesdienst stattsinden; es könstener die in solcher Weise Verdächtigen eine Zeit lang im Gefängniß gehalten werden; sie din der Kirche an gewissen Tagen mit brennenden Wachslichtern auszustellen; man kann kin dus der Kirche an gewissen Tagen mit brennenden Wachslichtern auszustellen; man kann kun ausselegen, eine Wallfahrt zu unternehmen; auch wird ihnen im Wiederholungsfalle die

frase ber Rudfälligen auferlegt.

6) Endlich kann die suspicio als eine violenta sich herausstellen, was namentlich in dem lle angenommen wird, daß jemand, der vorgeladen war, um sich in Glaubenssachen zu versworten, nicht erschienen ist, und die deshalb über ihn verhängte Ercommunication ein Jahr 1g. ohne den Versuch zu machen, sich von derselben zu besreien, getragen hat. Ein solcher wird naber geradezu als ein übersührter-Ketzer fingirt, es besteht eine praesumtio juris et de v. gegen welche gar kein Gegenbeweis zulässig ist; er wird deshald nach geschehener Abschwösig, die darauf gerichtet ist, daß er die fragliche Retzerei niemals geglaubt habe, daß dies aber hmit Necht von dem Nichter angenommen werde, zwar von der Ercommunication absolvirt, n zu ewigem Gesängniß verurtheilt; auch wird ihm auserlegt, eine Zeit lang ein gelbes mit hen Kreuzen versehenes Gewand zu tragen, und sich darin zu gewissen Zeiten in der Kirche knilch ausstellen zu lassen. Würde ersich weigern, Abschwörung und Genugthuung zu leisten, würde er dem weltlichen Arm übergeben werden müssen.

7) Es kann der Fall eintreten, daß einerseits eine öffentliche Diffamation vorhanden ist und Staats-Lerikon. VIII.

1000

fich andererseits ein Berbacht in einem gewiffen Umfange ergeben hat, dann ift ber Reinigungs

eid mit ber Abschwörung auf entsprechenbe Weise zu verbinden.

8) Wenn es gelungen ist, den Angeklagten zu einem Geständnisse zu bringen und dersellt zugleich sein Verbrechen bereut, so wird berselbe, nachdem die Abschwörung unter besonder Feierlichkeiten vor sich gegangen ist, zu ewigem Gesängniß bei Wasser und Brot verurtheilt, da mit ihm Gott eher verzeihe und er andern zum abschreckenden Beispiel diene; außerdem soll in der bezeichneten Kleidung an gewissen Tagen öffentlich ausgestellt werden. Doch kann in ber bezeichneten Kleidung an gewissen Tagen öffentlich ausgestellt werden. Doch kann ist Urtheil milder gesaßt sein, namentlich dann, wenn der Betressende zwar früher seherische sinnungen gehegt hatte, aber gleich nach geschehener Belehrung davon zurückgekommen ist; die jenigen aber, welche sich mehr aus Furcht vor dem Tode als aus Liebe zur Wahrheit widerwilli besehrt haben, müssen nicht nur das ganze Leben hindurch streng im Gesängnisse gehalten wer den, sondern sie sind auch von der Außenwelt völlig abzuschließen, es dürsen namentlich sin Frauen zu ihnen gelassen werden, weil diese leicht zu versühren seien; überhaupt nur sold

beren man in Glaubensfachen völlig ficher fei.

9) Wenn ber Angeklagte zwar ein Geständniß ablegt, und auch sein Berbrechen bereut, ab als rückfällig erscheint, indem er früher schon alle Reperei abgeschworen hat, sei es als iller führter ober als vehementer suspectus (der Fall der Abschwörung wegen levis suspicio y hort nicht hierher), fo follen einem folden bann zwar, wenn er bemuthig barum bittet, bie Ei framente ber Buße und des Abendmahls gespendet werden, dagegen ift derselbe, so viel er all Reue zeigen mag, nichtsbestoweniger bem weltlichen Arme zur Wollziehung ber Tobestraft ! übergeben. Dann follen ber Bifchof und ber Inquifitor zwei ober brei rechtschaffene Manne vorzugeweise Monche ober boch Rlerifer, die ihm befreundet und angenehm find, ju ihm in Befängniß ichiden, um fich mit ihm von ber Berachtung ber Belt und bem Jammer bet & bens, von ben Freuden und der Glorie des Paradiefes zu unterhalten, und ihm bamim Huftrage bes Bischofs und Inquisitors anzuzeigen, baß er bem zeitlichen Tobe nicht migigen konne, beshalb für bas Beil feiner Geele forgen moge; es werden ihm beshalb jene beiber Saframente gespendet, um ben fatholischen Glauben in ihm noch mehr zu befestigen. einem bestimmten vom Bifchof und Inquisitor bazu angesetten Tage, ber jeboch fein Erf tag fein barf, wird nach einer Bredigt bes Inquifitore bie Senteng ausgesprochen, wif Abergabe an ben weltlichen Arm zu erfolgen habe, wobei jeboch zugleich an bie weltliche hörbe bas Ersuchen gerichtet wird, fie moge ohne Blutvergießen und Tobesstrafe ihr linf fällen und vollziehen: eine Claufel, bie freilich zu gleicher Zeit finnlos und beuchlerifd genan werben muß, ba bie Rirche fehr wohl wußte, bag nach ber Beschaffenheit ber bamaligen me lichen Strafgesege, auf beren Abfaffung fie fogar einigen Ginfluß genbt hatte, namentlich if es fich um bas Berbrechen ber Regerei handelte, eine andere Strafe gar nicht eintreten fint Der Act ber Ubergabe felbft erfolgt bann, nachbem ber Bifchof und Inquifitor fic entit haben, die überhaupt von bem Augenblide an, wo es feststeht, bag eine folde Abergabe fil finden muß, mit dem Berurtheilten nicht mehr perfonlich verfehren burfen. Sandelt es fiat die Ubergabe jemandes, der die Beihe empfangen hatte, fo mußte vorher noch die Degrabal stattfinden.

10) Wenn ber Angeflagte, ohne rudfällig gu fein, ein Geftanbnig ablegt, aber feine Reue zeigt, im Wegentheil bei ber Richtigfeit feiner Meinungen bleibt, fo ift ein folder geschlossen von allem sonstigen Berfehr mit ber Außenwelt in ficherm Gewahrsam gu ball nur ber Bifchof und Inquifitor, gemeinfam und einzeln, follen in häufigen Befuchen auf einzuwirken fuchen und erforderlichenfalls gehn bis zwölf wiffenschaftlich gebildete Danner Informatoren bestellen, um ihn über die Wahrheit der fatholischen Lehre zu unterrichten, im fie namentlich auch bie Bibel herbeiziehen und ihm nachweisen, bag basjenige, mas er geges Rirchenlehre festhält, auch in ber Beiligen Schrift feine Stuge finde. Wenn nun trog alla fer Magnahmen ber gewünschte Erfolg nicht herbeigeführt werbe, fo folle man fich bodie falls hüten, einen solchen sofort dem weltlichen Arme zu übergeben, selbst in dem Falle M wenn er etwa in bem Bunfche, für die Gerechtigfeit zu leiben und ein Martyrer werben gum len, selbst barauf bringt, wie benn folde Leute anfange oft febr bereit feien, fich verbrennta laffen, in ber Meinung, bann fofort in ben himmel zu fliegen; aber wenn fie nur erft ein 3 lang gefesselt im bunteln Rerter gelegen hatten, und man ihnen mahrend biefer Beit gebo vorhalte, bag nicht blos ihr Körper, fondern auch ihre Seele verbrannt werden murbe, und auf ewig verdammt seien, so lehre bie Erfahrung, daß die vexatio et calamitas carceris intellectus eines folden scharfe; man konne es zulest fogar noch bamit versuchen, ibn im süngnisse besser zu halten, auch allenfalls seine Kinder, namentlich die kleinen und seine Frau zu ihm zu lassen, um ihn zu erweichen. Wenn dann weder Drohungen noch Schmeicheleien Ersolg hitten, so bleibe sveilich nichts übrig, als ihn der weltlichen Gewalt zu übergeben; doch soll ihm sibht bei diesem Acte noch gestattet sein, seinen Irrthum zu erkennen und abzuschwören, er entgeht dann der Todesstrase und erleidet wie reumüthige Geständige überhaupt, nur ewiges Gesängwisse stragt sich sogar, ob nicht eine solche reumüthige Abschwörung mit der angegebenen Wirzstag selbst dann noch zuzulassen ist, wenn ein solcher bereits der weltlichen Gewalt übergeben, nab elwa schon an den Psahl zum Verbrennen gebunden ist, und zwar neigt sich Eymericus der Ansicht zu, daß das noch zulässig sei, obgleich das positive Recht sich nicht klar darüber ausspreche, auch einer solchen Besehrung nicht viel Werth beizulegen sei; es hätten sich schon Fälle ereignet, wo solche doch stets bei ihrer Rezerei geblieben seien, und später, durch besondere Gnade aus dem Gesängnisse entlassen, andere angesteckt hätten.

11) Wenn der Angeklagte ein Geständniß ablegt, aber keine Reue zu erkennen gibt, und zuzichtuckfällig ist, so gibt sich zwar die Inquisition auch alle mögliche Mühe, einen solchen duch hinde hinde die Autorität der Heiligen Schrift und die Declarationen der Kirche von seizem Irrthume zu überzeugen, doch wird er in jedem Falle, auch wenn er sich bekehrt, dem wellichen Arm behufs Vollziehung der Todesstrafe übergeben, höchstens daß ihm von seiten der

Richt die Saframente der Buffe und bes Abendmahls noch gespendet werden.

12) Wenn ein Geständniß von dem Angeklagten nicht zu erlangen gewesen ist, er aber durch die Gidenz der Thatsachen und durch Zeugnisse überführt erscheint, und man sich von der Antheit der fraglichen Zeugenaussagen wiederholt vergewissert hat, so soll er endlich als ein mobier liberführter dem weltlichen Arme übergeben werden; doch möge noch bis zum letzen Angeblicke auf die Erlangung eines Geständnisses hingearbeitet werden.

13) Wenn jemand, der wegen Regerei angeklagt war, flüchtig geworden ift, fo foll berfelbe, mobim er ein Jahr lang in ber beshalb über ihn verhängten Excommunication fich befunden

but, in die Strafe eines reuelofen Regers verfallen.

Endlich erörtert dann Begna (Schol. 70, pars 3) auch den Fall, wie es mit der Bestrafung unstiedener Reger gehalten werden soll, wenn etwa die Regerei derselben erst nach ihrem Abelden, namentlich durch von ihnen versaßte Bücher, wie bei Iohann Wicles, zu Tage getreten ist; solde solle, nachdem die Undußsertigkeit ihres Todes sestgestellt worden ist, als notorische hartenachten, nachdem die Undußsertigkeit ihres Todes sestgestellt worden ist, als notorische hartenachten nachdem die Unathem belegt werden, indem ihr Andenken verdammt wird, und ihre Erhine, wenn sie von denen der Gläubigen zu trennen sind, ausgegraben und sern von der schien Begräbnisstelle zerstreut werden; es sei dann zwar außerdem noch gebräuchlich, sold Bild eines solchen der weltlichen Gewalt übergeben und verbrannt werde, indessen dies sim Rechte nicht hinlänglich begründet und auch erst in verhältnismäßig neuer Zeit bevbachtet, westen sei der Gebrauch sehren, um das Andenken der Reger zu verdammen und Furcht hinlänglich begründet und andern Fällen, die durch das Gesetz nicht sestgestellt im, nach einer jeden Provinz "löblichen" Gewohnheit versahren werden. Kurz vorher hatte kigens Begna dies im Bilde Verbrennen auch für die rechtswidrig Abwesenden empsohlen das eine "receptissima" consuetudo hingestellt.

Red ein Punkt mochte hervorzuheben fein, weil gerade über diesen vorzugeweise unrichtige Midten verbreitet find : die Confiecation ber Güter. Diefelbe foll nämlich nach ber Darftellung A Cemericus nicht von dem Inquifitionsgerichte, sondern von der weltlichen Gewalt ausgehen nt auch zu beren Bortheil erfolgen; nur können die weltlichen Gerren burch firchliche Censuren Behalten werben, die Strafe der Confiscation in den betreffenden Fällen (nämlich beim Ruck-Mund Unbuffertigkeit) wirklich vorzunehmen; Enmericus fagt geradezu: "Confiscatio borum non est fienda per judices ecclesiasticos, sed per potestates et principes tempoles, licet possunt cogi per ecclesiasticos judices per censuram ecclesiasticam, ut eam equantur; et quia haec quaestio indirecte pertinet ad inquisitores, sed directe ad do-Mos temporales, ideo dimittetur" (P. III, 109—112). Das ist bann zwar später anders ge= iten, und namentlich Pegna ftellt in seinen Scholien biefe veranderte Ubung bar; bie Conferion gehörte nun allerdings zur Competenz bes Inquisitionsgerichts, indem gerade aus die= Mitteln die Roften ber gangen Ginrichtung bestritten wurden; und von biefer veranberten bung behauptete Pegna namentlich auch, baß fie (er schreibt Mitte bes 16. Jahrhunderts) in banien in Geltung fei, daß wenigstens die bortigen Konige biefe Guter zu Zweden ber In= listion verwendeten. ("In Hispania omnia bona confiscata a regibus nostris catholicis

30

-111 -0/4

data sunt officio sacro sanctae inquisitionis pro salariis alimentis et ceteris plurimis ne-

cessariis impensis." Schol. 151, 152, pars 3.)

C. Die Durchführung biefer Grundsätze, besonders in Deutschland. Maberend in den romanischen Ländern namentlich in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal die Mormen und Einrichtungen, die wir eben geschildert haben, in allen wesentlichen Punkten zur praktischen Wirksamkeit gelangten, so war das in andern der Jurisdiction der katholischen Kirchengewalt unterworfenen Gebieten, wie in den skandinavischen Reichen, in England und in

Deutschland nicht in gleicher Beife ber Fall.

Was insbesondere die Verhältnisse Deutschlands betrist, so kamen die neuen Grundisze über das Verfahren und die Bestrasung der Ketzer, wie dieselben besonders auf dem dritten und vierten Lateranconcil und auf der Synode von Verona zu Ende des 12. und zu Ansang det 13. Jahrhunderts sestgesetzt waren, in vollem Umfange zur Anwendung; und auch in Denicktand ift Jahrhunderte hindurch gegen auftauchende Retzerien die Strase des Feueriodes zur Ausstührung gebracht worden. Wie weit die neuen Brundsätze der Ketzerinquisition danals auch für Deutschland in praktische Geltung getreten sind, zeigt sich besonders aus den Verent nungen Kaiser Friedrich's II., in benen beinahe wörtlich die Bestimmungen der Concilien, war mentlich des vierten Lateranensischen wiederholt werden, was um so bemerkenswerther ist, als man aus den geschichtlichen Zeugnissen, die über die Denkweise und den Charakter Friedrich's II. auf uns gekommen sind, anzunehmen berechtigt ist, daß er in diesen Berordnungen nur mit Wiederschaft dem dem unwiderstehlichen Zuge seiner Zeit gesolgt ist. Die Maßregeln Friedrich's II. wieser Beziehung sind folgende:

1) Nach feiner Krönung erließ er unterm 22. Nov. 1220 auf Andringen bes Papfiel be norius III. ein allgemeines Geset bieser Art, dessen einzelne Bestandtheile als Authentika m ben Juftinianischen Cober aufgenommen worben find. Danach follen alle Saretifer leiterlet Gefchlechts, welchen Namen fie auch führen, zu ewiger Infamie verdammt, in die Ahierflut und mit dem Berlufte ihrer Guter bestraft werden, in ber Beife, daß biefelben auch ten Rade kommen entzogen bleiben, weil es viel schlimmer sei, die ewige als die zeitliche Majestat ju utt legen; bie Berbachtigen follen fich auf die von ber Rirche vorgefdriebene Beife reinigen minen, sonft werben auch fie mit Infamie und Acht belegt, und nachdem fie ein Jahr barin bebant haben, als Baretifer verurtheilt. Es follen ferner bie Obrigfeiten jeder Art fur die Bentie bigung bes Glaubens einen Eid babin ableiften, daß fie in den ihrer Jurisdiction unterwerten Bebieten bie von ber Rirche bezeichneten Regereien mit allen Rraften ausrotten wollen: im follen fie nicht für Obrigfeiten gehalten werden und ihre Sentenzen null und nichtig fein. De aber ein weltlicher Landesherr auf geschehene Aufforderung ber Rirche zogert, sein Lant 🚟 keperischen Irrthum zu reinigen, fo soll, nachdem ein Jahr seit der Aufforderung verflom fein Land den Ratholiken zur Occupation preisgegeben werden, tie nach Ausrottung Regerei baffelbe ohne alle Anfechtung befegen und in der Reinheit des Glaubens erhalten in gen, wobei jedoch das Recht des Oberherrn, infofern diefer der Occupation kein hinderne ben Weg legt, aufrecht erhalten bleiben foll. Diejenigen endlich, welche auf irgendeine Ba Die Reperei begunftigen, werden geachtet, und follen, wenn fie ein Jahr lang in ber Ercens nication berharrt haben, für infam und unfähig zu allen öffentlichen Rechten erflärt werden fie follen nicht einmal fähig fein, jum Beugniß zugelaffen zu werben, und weber active paffive Testamentsfähigkeit haben; niemand foll gezwungen fein, einem folden über irgentell Ungelegenheit Rebe zu fteben; wenn er Richter ift, fo haben feine Erfenntniffe feine Stall er foll weder zu den Geschäften der Advocatur noch des Tabellionats zugelaffen werden. (1997) "Monum. Legg.", II, 244.) <sup>5</sup>)

<sup>5)</sup> Das Geses, welches den spätern gresentheils zur Grundlage gedient hat, lautet wörtlich: Aletaros, paterenos, leonistas, speronistas, arnaldistas, circumcisos et omnes hereticos utas que sexus quocunque nomine censeantur, perpetua dampnamus infamia, dissidamus da bannimus, censentes ut bona talium confiscentur, nec ad eos ulterius revertantur, ita quoi ad successionem eorum pervenire non possint, cum longe sit gravius eternam, quam ta poralem offendere majestatem. Qui autem inventi suerint sola suspitione notabiles, nes mandatum ecclesie juxta considerationem suspicionis qualitatemque persone propriam impentiam congrua purgatione monstraverint, tamquam insames et banniti ab omnibus habea tur, ita quod, si sic per annum permanserint, ex tunc eos sicut hereticos condempnani Statuimus etiam hoc edicto in perpetuum valituro, ut potestates vel consules seu recta quibuscunque sungantur officiis, pro desensione sidei prestent publice juramentum, quod

4311004

2) Ein Gesey vom März 1224, aus Catania erlassen, bezieht sich blos auf die Regereien in weldenbarbei; der Kaiser erklärt darin, er könne es nicht länger stillschweigend ansehen, daß die Beulosen mit blasphemischem Munde den christlichen Glauben angrissen, denn Gott habe ihm som Schutze des Glaubens das weltliche Schwert und die Fülle der Gewalt übertragen; deshalb were zur Ausrottung und Bestrasung aller derer, welche dies verabscheuenswürdige Verbrechen wesstistet oder daran theilgenommen hätten, auf die Autorität beider Rechte hin bestimmt, daß der ketzeri ordnungsmäßig Überführte auf Requisition der Behörden ergrissen und verswannt werden sollte, "ut vel ultricibus slammis pereat, aut si miserabili vitae ad coërcimem aliorum elegerint reservandum, eum linguae plectro deprivent, quo non est veritus sutra ecclesiasticam sidem invehi, et nomen Domini blasphemare." (Pert, a. a. D., II, 152 sg.)

3) Bon gang besonderer Wichtigkeit find sodann bie Magregeln bes Reichstags von Ra= anna 1232; es erfolgte zunächst unterm 22. Febr. eine Verordnung, welche wörtlich mit ber bei ter Krönung am 22. Nov. 1220 erlaffenen, von und im ganzen Umfange mitgetheilten ibereinstimmt, nur wird am Schlusse die Bestimmung hinzugefügt, daß Häretiker durch andere fimiler überführt werben können, und daß die Häuser der Patarener und derjenigen, welche auf irgendeine Weise begunstigen, ingleichen die, wo fie ihre gottesbienftlichen Verrichtun= m vorgenommen haben, zerstört und niemals wiederhergestellt werden sollen. ("Adicimus super quod hereticus convinci per hereticum possit, et quod domus patarenorum, requalifium, defensorum et fautorum corum, sive ubi docuerint aut manus aliis imposueat, destruantur, nullo tempore restricture.") Daran schließt sich an die weitere Verordnung mb. Marz beffelben Jahres; ber Raifer geht wiederum bavon aus, es fei die Aufgabe des welt= am Somerts, die Feinde des Glaubens auszurotten, die nicht leben dürften, weil durch ihre mührerischen Kunfte die ganze Welt angesteckt und burch solche raudige Schafe ber ganzen inteschweres Verberben bereitet würde. Deshalb follten allevorten die Reger, fobalb sie von der Inde berbammt und bem weltlichen Gerichte bezeichnet feien, mit bem Tobe, ober wenn fie burch Robessurcht bewogen, zur Einheit bes Glaubens zurückfehren wollten, nach ben firchlichen stungen mit ewigem Gefängniß bestraft werben, nachbem fie vorher nach Anforderung bes eiflichm Berichts fest genommen und gefangen gehalten feien; und eine gleiche Behandlung foll lejenigen treffen, welche auf irgendeine Weise die Regerei begunftigen. Es werden bann weiter ienlich felbstwerftandliche Bestimmungen binfichtlich berjenigen getroffen, die fic, nachdem fie TReferei überführt waren, burch bie Flucht ber Strafe entzogen haben, und hinfichtlich ber= igen, die in ber Tobesangst eine Abschwörung geleistet haben, nachher aber rudfällig gewor= find, und es wird ferner die schon früher im wesentlichen erlassene Festsetzung wiederholt, meh mit Berufung auf die größere Schwere des Verbrechens der Verletzung der göttlichen Beffat gegenüber ber Berletung ber irdischen, Die Nachkommen folder Berbrecher bis ins im Glied aller Beneficien und Chrenftellen beraubt fein follen, weil Gott ein eifriger Gott bet die Sunden ber Bater an ben Rindern heimsucht, und nur in bem Falle eine Ausnahme iber Strenge biefes Grundfages ftattfinden foll, wenn die Rinder an ber vaterlichen Regerei

supe jurisdictioni subjectis universos hereticos ab ecclesia denotatos, bona fide pro viriesterminare studebunt, ita quod amodo quandocunque quis fuerit in potestatem sive Petuam sive temporalem assumptus, hoc teneatur capitulum juramento firmare. Alioquin ue pro potestatibus neque pro consulibus habeantur, eorumque sententias decernimus ex Intilas et inanes. Si vero dominus temporalis, requisitus et amonitus ab ecclesia, terram n purgare neglexerit ab heretica pravitate post annum a tempore monitionis elapsum, teripsius exponimus catholicis occupandam; qui eam exterminatis hereticis absque ulla radictione possideant, et in fidei puritate conservent; salvo jure domini principalis dum o super hoc nullum praestet obstaculum, nec aliquod impedimentum opponat; eadem oninus lege servata contra eos, qui non habent dominos principales. Credentes pre-1, receptatores defensores et fautores hereticorum bannimus, firmiter statuentes, ut si quam quilibet talium fuerit excommunicatione notatus, satisfacere contempserit infra anex tunc ipso jure sit factus infamis, nec ad publica officia seu consilia, vel ad eligenaliquos ad hujusmodi, nec ad testimonium admittatur. Sit etiam intestabilis, ut nec teenti liberam habeat factionem, nec ad hereditatis successionem accedat. Nullus preterea sper quocunque negotio, set ipse alii respondere cogatur. Quid si forte judex extiterit, sententia nullam obtineat firmitatem, nec cause alique ad ejus audientiam perferantur. lerit advocatus, ejus patrocinium nullatenus admittatur. Si tabellio, instrumenta confecta psum nullius penitus sint momenti.

nicht theilnahmen, biefelbe vielmehr and Licht gebracht haben. ("Eorundem hereticorum, receptatorum, fautorum, et advocatorum suorum heredes et posteros, usque ad secundam progeniem, beneficiis cunctis temporalibus, publicis officiis et honoribus imperiali auctoritate privantes, ut in paterni memoria criminis continuo merore tabescant. Vere scientes, quia Deus zelotes est peccata patrum in filios potenter ulciscens. Nec id : misericordiae finibus duximus excludendum, ut siqui paterne heresis non sequaces. 14tentem patrum perfidiam revelarint, quacunque reatus illorum animadversione pleclatur predicte privationi non subiaceat innocentia filiorum.") Endlich bezieht sich dann der Asisa noch an zwei Stellen ausbrudlich auf die Berhältniffe Deutschlands, einmal foll ben Baretifern und ihren Begünstigern die Wohlthat der Proclamation und Appellation gänzlich entwarn sein, banit aus bem Gebiete Deutschlands, wo immer ber rechte Glaube geherrscht bate, in Reime ber keperischen Seuche auf alle Weise wieder ausgerottet würden (ut de finibus Alemanniae, in quibus semper exstitit fida fides, heretice labis genimina modis omnibus deleantur); außerdem wird noch ausbrücklich bekannt gemacht, daß dem Prior und den Briden bes Predigerordens von Prema (nach andern Lesarten Würzburg oder Regensburg) die Sage für die Aufrechthaltung des Glaubens in Deutschland (in partibus Teutoniae) aufgetragensei und es werden deshalb alle Behörden und einzelne so nachdrücklich wie möglich aufgeserden viesen bei der Ausführung ihrer Amtsgeschäfte alle angenressene Unterstützung zu Theil wader zu lassen, "scituri, quod in executione ipsius negocii gratum Deo et laudabile coram nobie conferetis obseguium, si ad abolendam de partibus Alemanniae novam et insolitam littetice infamiam pravitatis, opem et operam una cum eisdem fratribus prestiteritis efficient (Perk, a. a. D., II, 287—289.)

4) Endlich kommen noch drei Verordnungen in Betracht, hinfichtlich deren man werte Zeit der Publication streitet; nach der Ausicht von Perty sind sie öfter publicirt, nammischunterm 14. Mai 1238 in Cremona, 26. Juni beffelben Jahres in Berona und endlich im 22. Febr. 1239 zu Pabua. 6) Von diesen Verordnungen find aber die erste und dritte nut Bieber: holungen früherer Regergesege, und zwar stimmt bie erfte bis auf wenige unwesentliche M: änderungen wörtlich mit der unterm 5. März 1232 zu Ravenna erlassenen?), die britte imp mit der vom 22. Nov. 4220, die bereits unter 22. Febr. 1232 wiederholt war, überein, und just genauer mit ber Geftalt, die fie bei biefer letten Bublication erhalten hatte. 8) Ge blift i nur die zweite übrig, die fich als die Wiederholung einer im August 1232 für Sicilien erlassen Berordnung berausstellt; bieje richtet fich nach einer febr fraftigen Ginleitung, in welche !! Reger mit allen möglichen Thierarten verglichen werben, besonders gegen die Patarent, ! jogar in ber unmittelbaren Rahe ber romischen Rirche, welche boch bas Saupt aller anten sei, ihren verbrecherischen Aberglauben ausbreiteten, indem fie von ben Grengen Italien aus den lombardischen Gegenden fich bis nach Sicilien ausgebreitet batten, und es men bann gegen fie und ihresgleichen, auch wenn fie nur in einem unbedeutenden Buntte vent tholifden Glauben abweichen, Die ichon mehrfach erwähnten Strafen vorgeschrieben.

a. a. D., II, 326—329.)

Interessant ist über diesen Punkt noch eine Außerung des "Schwabenspiegel" (Paske S. 313), es heißt dort: "Swa man ketzere innen wirt die sol man rugen mit geistlich gerihte, und suln si die dem erstem versuchen, unde alse si überkomen werdent sich ir der weltlich rihter underwinden unde sol über si rihten alse reht is. Daz gerihter sol si brennen uf einer hurde, unde beschirmet si der rihter, unde gestat in, under nut über si, so sol man in verbannen bi dem hoehsten daz sol tun ein bischos. Swet si lich über in rihter ist der sol über daz gerihte tun, daz er den ketzer solte han geben swelh leigen fürste nut rihtet über die ketzere, unde si beschirmet, unde in vor ist, die geistliche gerihte ze banne tun, unde will er nut inner iarz vrist wider keren. seels bischof der in ze banne hat getan dem babeste kunden sin untat unde wie lange er in be

<sup>6)</sup> Über die ganze Streitfrage, auf die hier nicht näher einzugehen ist, vgl. besondere Bun a. a. D., S. 62; Raumer, Geschichte der Hohenstaufen (britte Auflage, Leipzig 1857), III, 470: fele, Der Cardinal Ximenes und die firchlichen Zustände Spaniens zu Ende des 15. und Aufang 16. Jahrhunderts, insbesondere ein Beitrag zur Geschichte und Würdigung der Inquisition (Tübin 1844), S. 268 und die dort Angeführten.

<sup>7)</sup> Es fehlen bie ausbrudlichen Beziehungen auf Deutschland. 8) Es werden noch einige neue Ketzernamen hinzugefügt.

bande ist gewesen. unde die selben untat. dar umbe sol in der babest enzetzen von sinem fursteelichen ampt unde von allen sinen eren. diz sol der babest kunden sinem kunige unde allen weltlichen rihtern. die suln des babestes gerihte veste machen mit ir gerihte, wen solim verteilen eigen unde lehen, und alle weltliche ere, diz gerihte sol man tun über herren, and über arme liute, daz beweren wir, bi den ziten waz ein babest ze Rome der hiez zatharias bi dez ziten waz ein kunig ze frankenriche der hiez Lescandus der beschirmede die letzere wider reht, der was kunig vor dem kunige pipin kunig karlen vater, den enzatste der babest zacharias, von sinem kunigriche, und von allen sinen eren, und von allem sinem gute. Nach im wart pipin kunig bi sinem lebendem libe, wir lesen ouch daz der tabest Innocencius enzatste den keiser otten von Roemischem riche, durch ander sin marcht, diz tunt die bebeste mit rehte. Ez sprichet got ze Jeremias ich han dich gesetzet aber alle diet und über ellu riche ze rihter u. f. m. "9)

Inden Rehergesegen Friedrich's II. wurde zwar, wie wir gesehen haben, die Errichtung fte= limerteminicanischer Inquisitionstribunale für Deutschland ausbrücklich erwähnt, und in ber Ibu and Bersuche in dieser Nichtung gemacht worden, indeß zu einer dauernden Einrichtung die: fieller fam es beffenungeachtet nicht, und gerade bies ift ber Punkt, auf welchem fich bie Buftanbe Rundlands von denen der romanischen Länder wesentlich unterscheiden. Es ist bekanntlich Kon= 100 von Marburg gewesen, an bessen Namen sich diese Bestrebungen vorzugeweise anknupfen. In= 👼 🌃 es nun, daß derfelbe zu heftig und rücksichtslos dabei vorging und durch Ordnungswidrigkeit m Willfürlichkeit in einzelnen Fällen auch bei solchen Anstoßerregte, die seinen Tenbengen im somm nicht abhold waren, sei es, baß boch gerade in der deutschen Bevölkerung ein ganz beson= milier Widerwillen gegen berartige Einrichtungen vorhanden war, und die Opposition ba= Manuelleicht durch die Parteistellung Heinrich's VII. gegen seinen Vater und das Streben ber buifben Fürften nach Selbständigfeit und Unabhängigfeit beforbert wurde; jedenfalls machte 🛤 110th bei Lebzeiten Konrad's, an bessen Uberzeugung und Charakter kaum zu zweiseln sein diffe, im Jahre 1233 in Veranlassung seines Auftretens gegen ben Grafen heinrich v. Sann memer großen Versammlung beutscher Reichsfürsten zu Mainz ein heftiger Wiberstand gegen im gellend, der nach seiner kurz darauf erfolgten Ermordung auf der Versammlung zu Frank= fun 1234 zu einer bestimmten Erklärung führte, infolge beren man von weitern Bersuchen tiner Dominicanerinquisition abstand. Es ift zwar nach bem Stande unserer Quellen, bei Dietspruch zwischen ben Wormser Annalen auf ber einen und ber Erfurter Chronik fwie der eigenen Briefe Gregor's IX. auf ber andern Seite, nicht mehr mit völliger Sicherheit Muberfeben, wie fich ber Papft bamals zu biefem Borgeben ber beutschen Staatsgewalt geftellt Me Wie es jedoch icheint, hat fich berfelbe zwar gegen bie Erceffe Konrad's erklärt, aber na= mich ben Gebanken ber papstlichen Reperinquisition aufrecht zu halten versucht. Wenn es auch in sollte, daß Gregor auf Grund der Beschwerden der mainzer Bersammlung die Kon= mertheilte Vollmacht widerrufen, und fich über die Natur ber Deutschen, Die folche Gerichte Angeertragen hätten, ohne bem apostolischen Stuhl Melbung zu thun, wundernd ausgesprochen alle, sowurde boch baraus immer nur bas hervorgehen, baß Konrad perfonlich besavouirt wurde, ist aber fein Amt; und auch jenes offenbar nur fo lange, bis die Nachricht von Konrad's Ermor= mig nach Rom gelangte. Konrad's Amt wurde fogar fofort wieder befest, und gerade bagegen wen die Beschlusse ber frankfur Bersammlung besonders gerichtet. Run erft konnte die time Chronit in die Borte ausbrechen, es fei bie schwerfte Beit überftanden, die feit ben Tagen haretischen Raiser Konstantin und Julian gewesen sei, man habe wieder frei aufge= fmit. 10) Man begnügte fich von nun an mit ber Verfolgung ber Reger burch bie einheimischen bentlichen Bischöfe; es machten fich aber boch noch wiederholt Versuche zur Durchführung gener fiehender Inquisitionstribunale geltend, und nachdem man ein Jahrhundert lang von ihen Bestrebungen wenig bemerkt hatte, jo traten dieselben mit einigem Erfolg wieder seit ber litte bes 14. Jahrhunderts hervor, wo fich die Regereien von neuem über Deutschland aus= eiteten, und Rarl IV. febr geneigt mar, diefelben im Bunde mit bem Papftthum zu unter=

<sup>9)</sup> Vgl. Sachsenspiegel, II, 13, §. 7: "Svelk kersten man oder wif ungelovich is unde mit vere umme gat oder mit vorgistnisse, unde des verwunnen wirt, den sal man uppe'r hort men."

<sup>10)</sup> henke, Konrad von Marburg, Beichtvater ber heiligen Elisabeth und Inquisitor (Marburg 181). Raumer, a. a. D., III, 362 fg. Rommel, Geschichte von heffen (Marburg und Kassel 1820), 293-303. Weger und Welte, Kirchenlerison (Freiburg 1848), Art. Konrad von Marburg.

bruden; so fam es, daß selbst die reformatorischen Bewegungen zu Unfang des 16. Jahrhun: berts, namentlich in ber Rheingegend, auf förmlich organisirte papstliche Regergerichte fliegen.

III. Die spanische Inquisition. 11) A. Die Entstehung berfelben. Wenn in Spanien bie Inquifition eine eigenthumliche Bebeutung erlangt hat, fo maren bie Berbalmiffe, bie barauf hingeführt haben, icon von alter Zeit vorbereitet. In feinem andern Lande Guropas hatten schon in den ersten Jahrhunderten unferer Zeitrechnung judische Einwanderungen von gleicher Stärfe ftattgefunden. Während nun in ben Zeiten ber romischen Berrichaft ber weitem Ausbreitung und freien Bewegung biefes neuen beträchtlichen Glements ber bortigen Beville: rung feine hinderniffe in den Weg gelegt waren, fo fam es nach ber germanischen Eroberung alsbald zu Conflicten. Man weiß nicht, ob man gerade den Westgothen eine besondere ursprüng: Liche Anlage zur Intoleranz zuschreiben foll, ober ob ihr bamaliges Verhalten in den gegebenen Cultur= und Lebensverhältniffen ihre Erklärung und somit bis zu einem gewiffen Gine auch eine Rechtfertigung findet. Zebenfalls war bie Tenbeng ber neuen Staatsgewalt wirn barauf gerichtet, eine Glaubenseinheit in dem unterworfenen Gebiet herbeizuführen. Gif schon von Montesquieu geäußert worden, daß sich bereits aus dem westgothischen Gesethuch die Grundfäße der Inquisition ableiten lassen, und eine ganz ähnliche Bemerkung macht neuerdinge Wilba ("Strafrecht der Germanen", S. 110): "Wer bas westgothische Gesethuch mit andem germanischen Rechtsquellen vergleicht, dem wird es nicht entgehen, wie hier der Boden schon und bereitet war, aus welchem die Saat der Inquifition mit allen ihren Greueln : jenes finsten und rachfüchtige Chriftenthum bervorgeben follte; man fieht die Flammen ber Autos ta fe im emporzüngeln." Infolge ber mohammedanischen Eroberung hörte bann zwar biese Beriolgung auf, indem unter bem Schut des Islam bie spanischen Juden die vollste Religionsfreihni genoffen, ju öffentlichen Umtern emporftiegen und überhaupt burch Arbeit und Begabung ju einem jo blühenden Gesammtzustande gelangten, wie fie ihn in neuerer Zeit kaum wieneritet haben. Indeß zeigte fich fehr bald, daß in ber Gefinnung ber driftlichen Bevolkerung Epaniens ein Umschwung binfictlich ber Behandlung ber Juben nicht stattgefunden habe, und je weuter schon im Mittelalter die Wiedereroberung der Salbinsel vorructe, in demselben Dag rucht auch die Verfolgung wieder vor; es scheint zwar nicht, als ob ein unbedingter Übertritt geschert ware, bagegen wandte man zur Berbeiführung biefes Resultate alle möglichen inbirecten Mini an. Es fant bann bie Inquisition, wie fie feit bem 13. Jahrhundert fich ausbildete, geradt is ben driftlichen Reichen Spaniens einen fehr gunftigen Boben, wofur ichon bas Werf bes Gome ricus einen vollgültigen Beweis bietet; und fie richtete, wie aus zahlreichen Augerungen bei 🕼 mericus hervorgeht, ihre Thatigfeit gang besonders auf die zum Chriftenthum übergetreiten Juden, die, je mehr ihr Ubertritt ein unfreiwilliger gewesen war, um fo leichter geneigt matte, gu ben Bebrauchen und Lehren ihrer alten Religion wieber gurudgutehren. Die aber überhunt gegen Ende des Mittelalters die Inquisition allerorten in Berfall gerieth, fo lieg auch in En nien ihre Wirksamfeit bebeutend nach, indem fie nantentlich in Caftilien fast ganglich aufbeit mahren fie bagegen in Aragonien - bem claffifchen Lande ber Inquifition - fich in großent Bedeutung erhielt.

<sup>11)</sup> Paramo, De origine et progressu officii sanctse inquisitionis (Madrid 1598), Broll Sammlung der Instructionen des spanischen Inquisitionégerichts. Gesammelt auf Bescht des Carnadon Monson Manrique, Erzbischof von Sevilla und Generalinquisitor in Spanien. Aus dem Sunschen überseyt von Reuß. Mehlt einem Entwurf der Geschichte der spanischen Inquisition von Spanischen überseyt von Reuß. Mehlt einem Entwurf der Geschichte der spanischen Inquisition von Spanischen überseyt von Reuß. Plüer, Ursprung und Absüchten der Inquisition, besonders der spanischen, in Sching, Magazin für die neuere Historie und Geographie (Hamburg 1771), V, 71—98. Urwellistorie critique de l'inquisition d'Espagne, traduite de l'espagnol sur le manuscrit et sous yeux de l'auteur par Pellier (Paris 1817 und 1818), Th. I—IV (vgl. Revue encyclopedische Baris 1823, XVIII, 25—51). de Maistre, Lettres à un gentilhomme russe sur l'inquisces pagnole (Kyon 1837). Hesele, a. a. D. Ranke, Hürsten und Bölfer von Sübeurepa im It und 17. Jahrhundert. Auch unter dem Titel: Die Domanen und die spanische Monarchie im 16. und II. Jahrhundert (dritte Aussage, Berlin 1857), S. 288 fg. Prescott, Geschichte der Regierung stein and 's und Ssabella's der Katholischen von Spanisch (Leipzig 1842), 1, 263 fg.; II, 102 fg., 655 Baumgarten, Geschichte Spanisch zur Zeit der Französsischen Revolution (Berlin 1861), S. 27 spanisch 1859, Bd. I, hest 3, S. 119—175. Derselbe, Spanisch unter den Habeburgern, in Haustregische Jahrbücher, Jahrg. 1859, III, bes. 127 fg. Bucke, History of civilization (Londa 1858—61), I, 153 fg.; II, 18 fg. Das Wert von Herculane, Da origem e estabelecimento di inquisição em Portugal, tentava historica (3 Bde., 1858—59), war mir nicht zugänglich. (Byl v. Sphel in der Historischen Beitschrift, Jahrg. 1863, hest 1, S. 117.)

Mährend ber Regierung Ferdinand's und Isabella's trafen bann zwei Momente zusammen. um die Inquifition im neuen Sinne auf dieser gegebenen Grundlage entstehen zu laffen. Einmal murte in jener Zeit die Ruderoberung Spaniens vollendet, und es handelte fich nur noch um nie Ruderoberung ber letten Refte maurischer Berrschaft, um bie Berftellung eines einheitlichen aleicartigen Staatswesens auf bem größten Theil ber Salbinfel. Eine staatliche Ginheit ichien aber nicht ficher begrundet werden zu konnen , wenn nicht zu gleicher Zeit die religiofe gewonnen wurde, bas Princip ber Glaubenseinheit war in jener Zeit für ftaatliche Formationen noch ikerall maßgebend. So wurde baher den nichtchristlichen Bewohnern jenes Landes, namentlich ten Juden, aber nach einigen Schwankungen doch auch den Mohammedanern die Alternative ge= illi, fich entweder taufen zu laffen oder auszuwandern. Es war natürlich, daß unter folchen limftinden viele Ubertritte erfolgten, bag biefelben aber, ba von Uberzeugung feine Rebe fein fonnte, meist nur äußerlich geschaben, und im geheimen eine sehr große Anzahl sowol ber ge= taufen Juben (Maranos) als der getauften Mauren (Moriscos) bem alten Glauben und bem alun Religionsgebrauch treu blieben. Es war endlich natürlich, daß bergleichen als im höchsten Gine gefährlich betrachtet wurde, daß man bestrebt war, die Bekehrung auch innerlich burchzuigen und daß daher die Inquisition von neuem in eine umfassende Thätigkeit versetzt wurde. Augerdem fommt benn aber noch ein anderer Gefichtspunft in Betracht, auf ben gerabe bie igenhümliche Ausbildung ber spanischen Inquisition zurückgeführt werden muß. in Mittelalter die staatlichen Gewalten in allen den Landern, wo die Inquisition besonders zur Mubbilbung gelangte, zu schwach und zersplittert gewesen war, um einen andern Antheil als ben blinder willenloser Werkzeuge an der Ausübung derselben zu nehmen, so hatten sich doch schon zu Ente des Mittelalters in Frankreich Spuren bavon gezeigt, daß die Staatsgewalt, die gerade den am früheften zu einer wirksamen Consistenz gekommen war, einen leitenden Ginfluß, wie in Bijug auf bie Ausübung ber Rirchengewalt überhaupt, fo auch in Bezug auf biefe Seite ber= ilben ju erlangen suchte; und es wurde ohne allen Zweifel, wenn nur die Inquifition über= dant in Wirksamkeit geblieben wäre, in Frankreich wie in ben übrigen Ländern die Verwand= lung berfelben in eine Staatsinquisition vor sich gegangen fein; bie Könige wurden überall themio gut die Ernennung der Anquisitoren an sich gebracht haben, wie es ihnen damals viel= 🔌 91mg, die Ernennung ber Bischöse an sich zu bringen. Diese Entwickelung vollzog sich nun thin in Spanien; nicht ohne einen Kampf mit benjenigen Gewalten, die bis dahin über die In= minion die ausschließliche Herrschaft geführt hatten; der Papst war zwar bereits 1478 barauf ingegangen, ben beiben spanischen Herrschern bie Anstellung ber Inquisitoren zu übertragen, maste aber alsbald Versuche, biese Concession wieder einzuschränken, besonders unter dem Bermande, bag bas Privilegium bes Dominicanerorbens baburch verlett wurde (Blorente, IV, 345 ig.); und wenn es nun auch in Castilien fofort zur Ginführung ber neuen Staateinquifi= tim fam, fo hatte man boch in Aragonien, wo bie Inquisitionstribunale von alters her in Gel= 🞮 geblieben waren, erst große Schwierigkeiten zu überwinden, bevor sich die bortigen Inquisi= Men der Krone unterwarfen. Auf das Einzelne gehen wir nicht näher ein, Llorente fagt ganz MRecht, daß es von 1477 — 84 kein einziges Jahr gebe, welches nicht mit einigem Grunde le bas Entstehungsjahr ber fpanifchen Inquisition bezeichnet werben konne. So wenig es richtig sein würde, wenn man in der spanischen Inquisition ein Erzeugniß des

So wenig es richtig sein würde, wenn man in der spanischen Inquisition ein Erzeugniß des stulichen Absolutismus allein sehen würde, indem vielmehr zu der Einführung derselben die im uns geschilderten thatsächlichen Verhältnisse Spaniens in Bezug auf die religiöse Mischung se Bevölkerung die nothwendige Voraussehung waren; so hat dieselbe doch allerdings sehr wes wilch zur Ausbildung des staatlichen Absolutismus beigetragen, und mag von diesem Geschicht aus unter den Hauptbeförderungsmitteln der spanischen Staatseinheit und des auf Trümmern der alten Nationalfreiheit errichteten spanischen Königthums genannt werden.

B. Die Grundfage über Verfassung und Verfahren. 12) Bas zuerft bie Orga=

<sup>12)</sup> Dieselben find niedergelegt in einer Reihe einzelner Instructionen, die auf königlichen Beschl, wimmer in spanischer Sprache, abgefaßt wurden, und unter benen als die wichtigsten die im Jahre wie von Torquemadu abgefaßten 28 Artisel, zu denen in der folgenden Zeit mehrere Ergänzungen instamen, sowie die Sammlung der Instructionen des Amts der heiligen Inquisition, aufgesetzt zu alese im Jahre 1561, hervorzuheben sind; sie sinden sich in deutscher, ost etwas schwerfälliger überstang in dem angeführten Werfe von Reuß. Bgl. auch Elorente, I, 174 fg., 214—255, 289—330; 297 fg. Die Ausgabe, aus diesen Quellen die Grundzüge der spanischen Ketzerinquisition herzusten, unterliegt manchen Schwierigseiten, die namentlich in der großen Zahl dieser Instructionen und ihre schweren Fasung derfelben ihren Grund haben.

nisation ber Inquisitionsbehörden betrifft, fo bestanden die Gigenthumlichkeiten ber fpanifden Einrichtungen besonders in zweierlei; einmal wurden, wie schon angedeutet worden ift, die In: quisitoren sammtlich vom König ernannt, die regia nominatio hatte auch für dies Gebiet Anwendung gefunden; außerdem war über den einzelnen Inquisitionetribunalen, die in wechseln: ber Anzahl in verschiedenen Städten des Reichs ihren Sig hatten, eine Centralbehörde in ber Hauptstadt, als höchstes Tribunal errichtet, welches theils die regelmäßige Aufsicht über die Ge: schäftsführung ausznüben, theils die Appellationen abzuurtheilen hatte; an der Spize biefer Behörde stand ein Großinquistor, der jedenfalls ein Geistlicher sein und vom Papst bestäugt werden mußte, doch hielt man fich babet durchaus nicht an die alten Privilegien ber Dominicaner, wie benn in ber ganzen Zeit von 1523—1619 kein einziger aus biesem Orden die Würde eines Großinquifitors erlangt hat, sondern statt dessen Franciscaner und Jesuiten genommen wurm. Außerdem bestand das oberste Inquisitionstribunal aus einer Anzahl juristischer und theologie scher Mitglieder, von denen einige sehr wohl Laien sein konnten, doch waren die meisten Mitglieder regelmäßig Geistliche, wenn auch Weltgeistliche. In eigentlich theologischen Fragen bam der Großinquifitor die Entscheidung allein, in folden dagegen, die fich auf bürgerliche und juri: stifche Verhältnisse bezogen, war er an die Mehrheit des Collegiums gebunden.

Hinsichtlich der Competenz bietet die spanische Inquisition keine besondern Eigenhumlichteiten dar; dieselbe erstreckt sich eben nicht blos auf die eigentliche Retzerei, Schisma und Apostasie, sondern auch auf Verbrechen, die, wie Blasphemie, Sacrilegium, Zauberei, mit dem Glauben und der Neligion irgendwie im Zusammenhang stehen; die Grenzen waren oftzieme lich unsicher, und so hat es in Competenzconflicten zwischen den sonstigen Gerichten und den In-

quifitionstribunalen zu keiner Beit gefehlt.

Auf bas engste schliegen sich ferner bie Grundfate über die Einleitung bes Berfahrent an diejenigen an, die wir als die gemeinschaftlichen aus der Darstellung des Enmericus immige lernt haben. Jedesmal, heißt es in der Instruction von 1484 ausdrücklich, wenn in einer Didcese, in welcher bisher keine Inquisition über bas Berbrechen ber keterischen Irribumer und ben Abfall vom Glauben gehalten worden, zum erften mal Inquifitoren gefest werden, jollen fie. nachdem fie in dem Orte, wo fie angestellt worden, ihre Vollmacht und Beglaubigungeschullen ven geiftlichen und weltlichen Behörden vorgezeigt haben, alles Wolf durch einen Gerold auffeitem, und ebenfo die Beiftlichkeit auf einen Festtag zusammenberufen laffen und befehlen, daß fit it in der Kathedrale oder der vornehmsten Kirche, welche in dem Orte ist, versammeln möchten, um eine Predigt anzuhören, die nach bem Belieben ber Inquisitoren entweder einer von ihnen ielle halte, oder ein anderer guter Prediger. In dieser Rede sollen die Nechte, Vollmacht und Abitiwarum die Inquisitoren kommen, so erklärt werden, daß das Volk Beruhigung und gutter bauung erhalte, und am Ende berfelben ber Befehl ergeben, bag alle getreuen Christen W Sande aufheben, fich vor ein Kreuz und die Evangelien stellen und schwören, die heilige Imm fitton und thre Diener zu begünstigen, und ihnen kein Hinderniß, weder geradezu noch verstellt noch unter irgendeinem gesuchten Vorwand in ben Weg zu legen. Diefer Gib foll besondere im Corregiboren ober andern Gerichtspersonen einer folden Stadt, Fleden ober Orts abgenomme werden und zwar in Gegenwart der Notarien ber Inquifition. Am Ende dieser Rede sollen ein gut abgefaßtes Erntahnungefdreiben ablefen laffen, mit Cenfur gegen biejenigen überhauf welche Aufrührer und Wibersprecher sein sollten; desgleichen sollen fie einen Onadenter öffentlich bekannt machen von 30 ober 40 Tagen, wie fie es am besten finden. raum sollen alle diejenigen Personen, sowol Manner als Frauen, die fich irgendeiner Guil der Regerei oder des Abfalls vom Glauben ichuldig wiffen, ober diejenigen, welche Gebrau und Ceremonien ber Juden ober andere bem Chriftenthum feindliche Gebrauche beobachtet, scheinen und mit wahrer Berknirschung und Reue ihre Irrthumer und alles, was fie binfidil jenes Berbrechens gewiß wiffen und beffen fie fich erinnern, fowol hinfichtlich ihrer felbst als hin lich aller andern in Regerei Verfallenen, anzeigen. Es follen bann aber biefe Bekenntniffe idule lich vor ben Inquisitoren und einem Motar nebst zwei ober brei Zeugen aus den Inquisitioneben ten ober andern rechtschaffenen Bersonen in ber Gerichtoftube abgelegt werden; auch find bit @ ftandigen nach Ableiftung eines Gibes über den Inhalt bes Befenntniffes, und über andere Ding welche fie wiffen konnten, zu befragen; man foll fie namentlich fragen wegen ber Beit, zu melde fie judische Grundfätze angenommen und einen Irrthum im Glauben hatten, seit mann fie de falfchen Glauben entfagt und Reue barüber gehabt, und von welcher Zeit an fie unterlaffen, bie Geremonien zu beobachten; man foll fie fragen nach ben Gebeten die fie beten, und mit welcht Perfonen fie fich versammelt, um eine Predigt von bem Gefen Mofes zu boren.

Berbrechen so geheim gewesen war, daß es keine andere Person wußte noch wissen konnte als ber Shulbige, jo foll die Auflegung einer heimlichen Strafe genügen; die übrigen aber muffen ihre Ambumer öffentlich abschwören und es follen ihnen außerdem auch noch öffentliche Bugübun= gen auferlegt werben, boch mit Barmberzigfeit und Bute, foweit es fich mit gutem Bewiffen mun läßt; fie follen außerdem nicht verwalten dürfen weder öffentliche Umtirungen noch Rirchen= tienste, follen weber Procuratoren noch Pachter, weder Apotheker noch Spezereihandler, weder Ante noch Wundärzte, noch Baber noch Makler fein können. follen weber Gold noch Silber, miter Kvrallen noch Perlen tragen, weber Ebelsteine noch andere Sachen, sollen sich nicht klei= ben, weber in Seibe noch in Kamelot, follen nicht kämpfen und Waffen führen folange fie leben, unter der Strafe ber rudfälligen Reger, wenn fie bas Gegentheil thun; endlich follen noch bie Inquifitoren, außer ben andern Strafen, welche fie biefen wieder zu Gnaden Aufgenommenen aufeilegt haben, ihnen befehlen, daß sie einen gewissen Theil ihrer Güter als Almosen geben, wohllen fie auf ben Stand ber Perfonen, auf die im Bekenntniß abgelegten Verbrechen, auf in Dauer und die Größe berfelben Rücksicht nehmen. Diese aufgelegten Strafgelber sollen auf der Instruction von 1484 zur Beihülfe und Unterftützung bes heiligen Kriegs, ben ber durchlauchtigste König und Königin gegen die Mauren vor Granaba, die Feinde des katho= liben Blaubens, führen, und zu andern ähnlichen frommen Zwecken, die sich künftig zeigen midten, angewandt werden. Wenn nun Personen, Die sich des Verbrechens der Reperei schuldig wisen, erst nach Ablauf des Termins der Gnadenzeit, aber doch bevor sie gefangen gesetzt ober Meforbert wurden, ober man Beweise von andern Zeugen gegen fie bat, ihr Geständniß in geberiger Form ablegen, so follen solche auf gleiche Weise zur Abschwörung und Vergebung ibm Verbrechen angenommen werden, wie diejenigen, welche fich während jenes Gnabenter= mint eingestellt haben und angenommen find. Wenn aber die Inquisitoren zu ber Beit, wo folde Leute kommen, um wieder aufgenommen zu werden und ihre Irrthumer zu bekennen , fcon von Jugen Nachricht wegen ihrer Reperci und Abfalls vom Glauben haben, oder sie durch einen Bischl vorgelaben hatten, vor ihnen zu erscheinen, um sich wegen dieses Verbrechens zu rechtser= ngm, jo follen folde zwar zu Gnaden aufgenommen werden, wenn fie ihren Irrthum vollstän= dy blannt haben, aber es foll ihnen schwere Buße auferlegt werden, in gewiffen Fällen sogar Eifingnißstrafe; allen aber, die nach dem Zeitraum des Gnadenarts sich einfinden, follen ihre Wille miggen werden; und nur in dem Fall foll von der Strenge der letztern Bestimmung eine Aufnahme gemacht werben burfen, wenn Sohne und Tochter von Regern, die noch junger als 20 Jahre wären, machdem sie im besagten Irrthum durch Lehre und Unterricht ihrer Altern ge= fallen find, kommen würden, um bie Brrthumer, die fie von fich, ihren Altern und andern wiffen, w befennen.

Eine wesentliche Neuerung ist dann die Einführung eines promotor fiscal als öffentlichen anlägere, eine Einrichtung, welche bei Eymericus sich noch gar nicht erwähnt findet und höchst morfdeinlich bem weltlichen Gerichtsverfahren in Spanien entlehnt ift. Es verschwand nun Milageverfahren mit einem Privatankläger ganz. Das weitere Verfahren ist nun zwar 🕅 Form nach accusatorisch, dem innern Wesen nach aber durchaus inquisitorisch; die Begrün= lung desselben geschah entweder durch einen Denuncianten oder durch eine inquisitio ex officio; and eine kurze Untersuchung statt, worauf die Acten dem Fiscal übergeben wurden, der so= dann einen Antrag auf Verhaftung stellte. Der Arrestant wird summarisch vernommen, ohne bisibm speciell die Anklagepunkte angegeben würden; der Fiscal erhält die Acten wieder und ermirt barans, auch wenn ber Beflagte gestanden bat, seine Anflageschrift. Dieselbe wird bent Beflagten vorgelesen; es folgt bas Beweisverfahren, endlich bas Urtheil, wobei fich ber Fiscal utfernt.

Die Fällung des Urtheils geschieht durch die Inquisitoren, ben Bischof und die Rathe des elligen Amts, indem zunächst über den ganzen Proces ausführlich Vortrag gehalten und dann gestimmt wird, wobei ein jeder sich nach seinem Gewissen zu richten hat; es fimmen zuerft bie fathe, bann ber Bischof und endlich bie Inquisitoren, welche in Gegenwart ber Rathe und bes Irdinarius ihre Stimmen geben follen, bamit jeber in feiner Abstimmung frei fei, und bamit, benn bie Meinungen auseinander gingen, bie Rathe überzeugt werben fonnten, bag bie In= wintoren nach bem Recht und nicht nach freier Willfür handelten.

Sollte ber Beflagte ein vollständiges Befenntniß abgelegt und biefes Befenntniß alle bie digenschaften haben, die bas Recht forbert, fo foll man ihn zwar zur Berfohnung zulaffen , und ihm, nachbem er burch Gingiehung feiner Guter und Befangniß bestraft ift, die Abschwörung bestatten. Das bezieht nich aber nur auf folde, bie nicht ruckfällig find, benn biefe murben,

wenn fie gestanden batten oder überführt worden, dem weltlichen Urm übergeben werben muffen, und bie Inquisitoren wurde fie nicht wieber zu Gnaden aufnehmen konnen, selbst bann nicht. wenn ihre frühere Abschwörung blos auf eine suspicio vehemens gerichtet gewesen wart. Wenn bas Verbrechen nur zur Balfte erwiesen ift, ober folche Rennzeichen gegen ben Betlagten vorhanden find, daß er vom Proceg noch befreit werden fann, fo gibt es in diefem Fall im Recht verschiedene Mittel, nämlich zunächst die Abschwörung de vehementi ober de levi, welches aber mehr Mittel ift, ben Beklagten Burcht für die Bukunft einzuflößen, als fie für bas Begangene zu züchtigen; beswegen follen benen, welche abschwören, Gelbbugen auferlegt werden, und man foll sie vor der Gefahr warnen, die sie sich zuziehen, wenn sie ein anderes mal wegen des selben Verbrechens angeklagt werden; ein zweites Mittel ift der Reinigungseid, der mit iner Ungahl von Gibbelfern, beren Bahl nach bem Ermeffen bes Inquifitionstribunals bestimmt wird, geleiftet werben foll; es muß babei jedoch in Betracht gezogen werben, daß biefer & wegen bes Berberbens ber Menfchen in biefen Zeiten ein gefährliches Mittel ift und nicht ju oft, sondern nur mit großer Vorsicht gebraucht werden barf; bas britte Mittel endlich ift tie Folter, bie jeboch wegen ber Berichiebenheit ber forperlichen und geiftigen Beschaffenheit ber Menschen für ungewiß und gefährlich erklärt wird, hinsichtlich beren sich auch keine gewisselligt angeben lasse, indem vieles dabei dem Gewissen und der Willfür der Richter, die nach Recht, Der nunft und Gewiffen handeln follen, überlaffen bleiben muffe. Bei ber Verurtheilung jur Folter, ebenfo wie bei ber Bollziehung derfelben follen alle Inquisitoren und ber Orbinarius gegenwärtig sein, um der Fälle willen, die dabei eintreten konnten, wo das Gutachten und tie Stimmen von ihnen allen nothwendig fein können. Bolle 24 Stunden nachher foll bann ber Beklagte seine Bekenntnisse bestätigen, und er kann bann möglicherweise zur Wiederversite nung wieder aufgenommen werben; wenigstens wird das in der Instruction von 1561 auf brudlich bestimmt, während in ber frühern von 1484 festgesett mar, bag berjenige, milter auf der Folter bekannt hat, dem weltlichen Arm übergeben werden foll. Wenn der Beflagte die Folter aushält, sollen die Inquisitoren die Beschaffenheit der Angaben, die Größe und And der Folter, die Körperkraft und bas Alter ber Gefolterten in Erwägung ziehen, und wenn fie alles wohl erwogen haben und dafür halten, daß er sich von der Anklage hinlänglich gereinigt bitt, jo follen fie ihn freisprechen; boch wenn es ihnen aus irgendeiner Urfache vorkommen wuit, daß er nicht mit gehöriger Strenge gefoltert worden, so konnen fie ihm die Abschwörung de levi ober de vehementi, ober irgendeine Beloftrafe auflegen, wiewol dies nicht andere all mit großer Borficht geschehen muffe. Endlich wenn ber Beklagte zwar leugnet, aber boch ticht mäßig überwiesen wird ober rudfällig ift, fo muß er bem weltlichen Arm und Richter uber geben werben, aber in foldem Fall follen die Inquifitoren fich feine Bekehrung fehr anguign fein laffen, bamit er zum wenigsten in ber Erkenntnig Gottes fterbe; boch ift gang besontet Borficht in bem Fall anzuwenden, wenn bie Befehrung und bas Geftanbnig unter Umflanden erfolgen, daß offenbar mehr die Furcht vor dem Tobe, als wahre Reue bagu ben Anlag 90 geben haben. 13)

<sup>13)</sup> Aus biefer Darstellung ergibt sich zur Genüge, wie unrichtig bie neuerbings vielfach geltent 🦞 madte Anficht ift, wonach die spanische Inquisition ale etwas von der fonstigen firchlichen Reperina fition von Grund aus Verschiedenes betrachtet wirb. Diefe Anficht findet fich bereits in einem gemine Umfange bei Spittler, und gleich hier find gang offenbare Unrichtigfeiten gu Gunften berfelben bebaut tet, fo ift g. B. G. 19 gu lefen, es fei chebem bei ben blutigften Aufspurungen ber Reger, felbft nochi jenen rauhern Zeiten ber Balbenfer und Albigenfer nie gewöhnlich gewesen, bag bem Beflagten bi Beugen, welche gegen ihn ausgefagt haben, nicht genannt worden feien; ober G. 20, fonft habe bie 1 spurung nur ben Lebenbigen gegolten, jest auch ben langft Berftorbenen. Daraus haben bann nadba fatholische Schriftsteller reiches Rapital gemacht, um bie Misgunst, die an biefer Ginrichtung haftet, : ber fatholischen Rirde abzuwenden. So außert fich z. B. ein Recensent bes Werks von Llorente iste (Tubinger) Theologischen Quartalichrift, Jahrg. 1822, G. 339, man konne jest mit erleichterter 2011. ben Begnern zurufen : biefer Angriff treffe bie Rirche nicht, die Inquisition fei nicht auf bem Beben gewachten, wo die übrigen heilbringenden Inftitute gebiehen; fie fei am Stamme bes Despotien entstanden, und die Rirche, wenn auch ihr Wohl babei ale Deckmantel gebraucht fei, habe nichte band gemein, fie verabicheue biefelbe. Die gleiche Unschauungeweise findet fich ferner bei Befele, ber foget einen neuen Abschnitt mit ber feierlichen Erflarung beginnt, bem Borte Inquifition fei es merfreuttig gegangen, indem es im Laufe ber Zeit zur Bezeichnung zweier ganz verschiedener Dinge gebraucht werbet fei, einmal für ein firchliches Glaubenegericht und fobann für eine Staatsanstalt, bie wegen ihrer wahres und vermeintlichen Barte ber Schrecken Guropas geworben; biefer burfe man in feiner Beife bas Bei reben, benn jede ftaatliche Religionsbedrudung fei verwerflich, bie weltliche Dacht habe nie bie Befugnif. bie Gewiffen zu fnebeln, es fei einerlei, ob bergleichen von einem Torquemaba in ber Dominicanerfutte ober

C. Die Durchführung biefer Grunbfage. Das burch Ferbinand und Ifabella begrundete Inftitut gelangte unter Rarl I. und Philipp II. jur Bollenbung und erhielt fich unter beren Rachfolgern, einem Philipp III., Philipp IV. und Rarl II. in ziemlich ungefdwächter Rraft, im 16. Jahrhundert alle Reformationeibeen im Reime erftidend, Die fich im Anschluffe an Die beutschen und ichweizerischen Bewegungen auch in Spanien in vereinzelten Erscheinungen geltend ju machen suchten. Man würde gern bas fpanifche Bolf im gangen von einer Mitschuld bei ter Begrundung und Sandhabung biefer Ginrichtung freisprechen, und es ift richtig, bag bie Einführung berfelben bier und ba von Unruhen begleitet war, bag auch einige Cortespetitio= nen gegen biefelbe zu Stanbe famen, indeffen, bei einer unbefangen gefchichtlichen Betrach= tungeweise muß man fagen, bag ber Charafter und bie Dentweise bes fpanifchen Bolts in biefer Angelegenheit ben Tenbengen feiner Berricher nur zu fehr entgegenkam; es mare auch völlig unbentbar, bag bergleichen Inftitutionen einem Bolfe wiber feinen Willen follten aufgezwun= gen und Jahrhunderte hindurch aufrecht erhalten werben konnen; felbst die fpanische Inquisi= tion ift mehr ober weniger ein Product ber öffentlichen Meinung jenes Landes und von berfelben lange Beit hindurch getragen worden, ja fogar tief in die Anschauungen und Aberzeugun= gm biffelben verwebt. Aber bie Folgen waren freilich furchtbar genug. Sie zeigten fich zunächst inder ungähligen Menge von Ungludlichen, die mit ihrem Leben ober boch mit ewigem Gefäng= mit diesem Fanationius zum Opfer flelen; es mag fein, daß die Zahlenangaben bei Llorente (W. 242 fg.) fehr unficher find, wie das nicht blos von feinen Gegnern, fondern auch von Män= mm wie Prescott hervorgehoben worden ift; es ift ferner richtig, daß die von der Inquifition ausgegangenen Verurtheilungen fich nicht lediglich auf Glaubensverbrechen im engern Sinne bejogen, indem zur Competenz berfelben namentlich auch Zauberei und Hexenproceffe gehörten; ed frichtig, bag bas Strafrecht jener Zeit überhaupt ftrenger war, bie Tobesftrafe in einem febt viel weiten Umfange vorkam, es ift endlich auch bas richtig , bag bie Autos ba Fe nicht aus= flieflich in maffenhaften Sinrichtungen bestanden, sondern bag bei einigen berfelben wirklich nitte weiter brannte als bie Rerge, welche ber zur öffentlichen Buge Verurtheilte in ber Sand Melt: indeffen trop allebem gehören Inquisition und Auto ba Fe zu ben Gegenständen, bie man com europäischen Boben und aus bem Bereiche driftlich=germanischer Cultur hinwegwünschte zu den Begebenheiten, die wie kaum irgendeine andere die Geschlichte des Menschengeschlechts be= Tubelt haben. Und biefe mehr äußerlichen Wirkungen waren noch nicht einmal bie folimmften, wenn fie auch am grellften in bie Augen fallen; neben benjenigen Berfonen, welche offen verfolgt wurden, gab es andere, die forperlich verschont blieben, um geiftig befto mehr zu leiden; neben den Martyrern und Glaubenszeugen, die burch Feuer und Schwert umfamen ober im Sestangniß verschwanden, gab es zahllose andere, die durch die bloge Drohung der Verfolgung aum außerlichen Aufgeben ihrer Anficht getrieben wurden, und bann zu einem Abfall, vor wel-Jem fich bas Berg entfest, gezwungen, ihr ganges übriges Leben in ber Ausübung einer fortbatternden, erniedrigenden Beuchelel hinbringen mußten: wenn die Menfchen fo gezwungen urden, ihre Gedanken zu verbergen, so entsteht die Gewohnheit, fich durch Verstellung zu Bern und Straflofigfeit durch Betrug zu erfaufen. "Go wird ber Betrug eine tägliche Noth=

n einem Bureaufraten des 19. Jahrhunderts in der Staatsuniform ausgehe. Zum äußersten Extrem ift mich diese Anficht durch de Maistre gebracht worden, bessen natürliche Lebhaftigfeit in feiner Beise burch gendwelche positive Renntniffe in diefer Materie gezügelt wirb, und bei dem sich baher Gate finden tie folgenden: "L'inquisition est de sa nature bonne, douce et conservative: c'est le cactère universel et ineffacable de toute institution ecclésiastique: vous le voyez à Rome, et dus le verrez partout, où l'église commandera. Mais si la puissance civile, adoptant cette stitution juge à propos pour sa propre sûrete, de la rendre plus sévère, l'église n'en répond. us.... Tout ce que le tribunal montre de sévère et d'éffrayant et la peine de mort surtout, partient au gouvernement; c'est son affaire, c'est à lui seul, qu'il faut en demander compte. de la clémence au contraire, qui joue un si grande rôle dans le tribunal de l'inquisition, l'action de l'église, qui ne se mêle de supplices, que pour les supprimer ou les adoucir." tese geringere Werthschatzung der spanischen Inquisition hindert jedoch de Maistre durchaus nicht, ihr sown alle möglichen Segnungen zuzuschreiben, z. B. c'est l'inquisition qui a sauvé l'Espagne est l'inquisition qui l'a immortalisé. Der einzige, der bisher ganz nüchtern hervorgehoben bat, bie spanische Inquisition in allen charakteristischen Eigenthümlichkeiten, namentlich folchen, die für allgemeine Beurtheilung maßgebend find, mit ber alten gemeinrechtlichen Inquisition, wie sie bei muricus fich ausgebildet findet, wesentlich identisch sei, ift Prescott, ber also trop seiner Blindheit Düber bas Beltmeer herüber, bas Wahre erfannt hat, was fo vielen andern - wir konnten bie 191 noch sehr vermehren — entgangen war.

burft bes Lebens, die ganze Saltung bes öffentlichen Denkens wird verdorben, und bie Maffe

bes Laftere und bes Irrthums furchtbar vermehrt."

Es fragt fich, ob nicht auch in bem hohern Geistesleben bes fpanifchen Bolfs in Wiffenichaft und Runft bie nachtheiligen Wirfungen biefer Einrichtung fichtbar geworden find. So viel ftebt feft, bak Die Inquisition bie wissenschaftlichen und künftlerischen Erzeugnisse mit größter Strenge ihrer Conirole unterzog 14); es wurden nicht blos zahllose Bucherverbote erlaffen, wie benn ber spanifce Index alle übrigen, namentlich den römischen an Umfang weit übertrifft, sondern auch der Kunft wurden durch die Monche des Juquisitionstribunals die Wege gewiesen; es kam vor, daß Bemalde, die fich auf Gegenstände der heiligen Geschichte bezogen, wenn fie vom Auslande ber nach Spanien eingeführt werden sollten, vorerst die Prüfung des heiligen Amts über fich ergeben laffen mußten; es bestanden Vorschriften, daß niemand nackte Figuren bestigen sollte, und mer eine Benus besag, konnte leicht mit ber Inquisition in Conflict gerathen; nur nachte Engel ma ren erlaubt. Nun steht es durch die geschichtliche Erfahrung fest, daß solche Magregeln in andm Ländern unter ähnlichen Umständen ben Erfolg gehabt haben, das geistige Culturleben aus ber vollsten Entfaltung zu gänzlicher Nichtigkeit herunterzubringen. Hören wir z. B. über bie Folgen, welche burch die strengere Sandhabung der kirchlichen Censur um dieselbe Zeit für 3112: lien herbeigeführt wurden, einen so unverwerflichen Zeugen wie Ranke: "Bis zu dem Ziile punkte, daß fie eingeführt wurde, bis gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts, hat fich der Geift der Italiener aus voller Kraft und nach allen Seiten hin entbeckend, erfindend, zu freien Formen ausbildend bewegt. Bemerkt man nun, wie er seitdem von Stund an innehalt und fill ficht, wie er bald darauf weder in der Poesie (nach Tasso), noch in der Historie, noch in der Politik. noch viel weniger in den die Religion näher berührenden Wissenschaften etwas hervorbringt, das ber Rebe werth ware; gewiß so muß man eingestehen, baß obgleich auch noch andere Moment mitgewirft haben mogen, boch gewiß jener brudenbe 3wang ber Beifter, welcher Gurano Bruno verfolgte, Galilei vor Gericht forderte, Campanella ins Gefängniß warf, an einem 10 be: Flagenswerthen Erfolg ben größten Theil ber Schuld trägt, ein Schaufpiel, über bas tu Amid: heit trauert." 15) In Spanien scheint bas auf ben erften Blick ganz anders zu fein, benn gerade in ben Decennien, wo die Inquisition ihren Anfang nahm, begannen die Biffenschaften in Spanien wieder zu blühen, gerade die glanzenbfte Epoche ber fpanifchen Literatur erftred ich vom Ende des 15. bis zum 17. Jahrhundert; diese Literatur entfaltete fich unter dem furch baren Beiftesbruck, ben Philipp II. ausübte, zu der üppigen Blute, welche bie Bewunderun und Nachahmung aller Zeitgenoffen erregte; alle Schriftfteller, welche Spanien groß gemat haben, haben bamals gelebt, und ihre Werke find mit Erlaubniß ber Inquisition gebruckt met ben; gerade Cervantes, Lopez de Bega, Calberon, sowie die großen historifer Bulgar, Burin Mariana gehören bieser Periode an. Es ist nun aber neuerdings in treffendster Weist 18 Baumgarten hervorgehoben worden, daß, fobald man in biefe Literatur und bas leben im hervorragenoften Träger näher hineinsteht, man eben alles bas findet, was die gange nich spanische Welt immer am bamaligen Spanien emport hat : bie blinde Unterwürfigfeit unter im ertöbtenden Despotismus, den roben Eifer für die häßlichsten Ausartungen des Glaubeneciet die brutale Freude an den lodernden Scheiterhaufen, den Jubel über die vertriebenen Morian die Verranntheit in die absurdeften Erfindungen einer bornirten Monchstheologie, die fit Beringschätzung ber burgerlichen Arbeit, die Entfrembung von ben einfachften Grundfagen ewigen Sittenlehre, ben Bug bes ganzen Bolts zum Klofter, ben hochmuthigen Abelsfiels Die Poeffen bes 17. Jahrhunderts, die-bewunderten Werke Lopez' be Bega 1 Calberon's bilben ben Sohepunft einer Weltanschauung, welche zu bem troftlofen Verfall um Rarl II. mit Rothwendigkeit hinführen mußte, fie untergraben in ben verschiedensten Bezieht gen bie ernfte fittliche Unficht vom Leben, fie verherrlichen ben frommen Dugiggang, bie auf liche Religiosität, den fanatischen Glaubenshaß, die flösterliche Verleugnung der Pflichian Menschen und Bürger. Und auch die Geschichtschreiber, wie Mariana, Sandoval, speut Diego be Mendoza haben bie verhängnigvollen Verirrungen bes bamaligen Spanien geitel

Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts begann dann allmählich eine bessere Zeit. Aufer Fortschritt der Civilisation, so war auch dieser in erster Neihe nicht sowol das Ergebisttlicher als intellectueller Factoren. Denn die großen Grundsätze der Moralsusteme such Jahrtausenden bekannt und wesentlich stationär. Namentlich scheint nach der Ersahrung al

<sup>14)</sup> Ein Berzeichniß der von der Inquisition verfolgten Schriftsteller bei Clorente, 11, 417—490 15) Historische politische Zeitschrift, Jahrg. 1832, S. 377.

Beiten bas bloge fittliche Gefühl fich als ganglich unfähig erwiesen zu haben, bie religiose Berfolgung zu hindern; die größte Mehrheit verjenigen, welche solche Verfolgungen geleitet haben, maren ohne alle Frage Menschen von tavelloser Moralität; die sind nicht schlecht zu nennen, die obne alle irbische Rücksicht alle Mittel ihrer Macht nicht zu ihrem eigenen Rupen, sondern zur Ausbreitung einer Religion anwenden, von beren Nothwendigkeit für die ewige Seligkeit sie üherzeugt find, und wie es einst gerade die besten römischen Raiser gewesen, die sich an die Spipe in Christenverfolgungen stellten, während dagegen die schlechtesten und verruchtesten, wie Com= mebus und Beliogabalus, zu fehr in ihre Bergnügungen vertieft und zu wenig bekummert um bie Jufunft des Reichs, die Chriften schonten : so würde man fich auch die Bekampfung der spanischen Inquisition viel zu leicht machen, wenn man etwa die Unbestechlichkeit, Rechtlichkeit und Auf= richtigkeit ber vorzüglichsten Träger biefer scheuflichen Institution in Frage stellen wollte, sie hindelten vielmehr im Gefühle einer ernsten Pflichterfüllung voll von Leidenschaft, aber ohne hudelei und niedere eigennütige Motive, wie benn auch Llorente, ber boch ben freiesten Butritt jutugeheimsten Papieren hatte, eine Unklage gegen ben aufrichtigen Charafter ber Inquisition nicht einmal andeutet. Dagegen ist der siegreiche Uberwinder religiöser Unduldsankeit zu allen Jaun die Aufklärung gewesen, die Entdeckung neuer Wahrheiten; da eben das meiste Ubel in in Welt nicht sowol aus Schlechtigkeit entsteht, als aus Unwissenheit über die Natur der Wahr= hu, aus falschen Anschauungen der Gesetze ber irdischen und überirdischen Welt. Eine Ver= mibrung der Intelligen; fand nun in allen Schichten des spanischen Volks im Lause des 18. Jahr= dunterts statt, und sofort traten die Wirkungen davon wenigstens darin zu Tage, daß die Zahl mOpter sehr bedeutend abnahm; wenn noch unter Philipp V. jährlich im Durchschnitt 34 Per= fonn verbrannt waren (parunter noch immer neun Zehntel bes Jubenthums Beschulbigte), so mutte biefe Strafe während ber 13 Regierungsjahre Ferdinand's VI. 1746 — 59 nur iber 10 Perfonen verhängt, und bei einigen erfolgte die Berbrennung nur im Bilde; mahrend machtundzwanzigjährigen Regierung Karl's III. endlich fielen nur vier Versonen ber Inqui= mion jum Opfer, bas lette Auto ba Fe, bei bem eine Verbrennung stattgefunden hat, wurde 1881 zu Sevilla abgehalten, die Todesstrafe murbe damals an einer Frau vollzogen, welche dem Welk als here erschien. Dagegen war an eine völlige Aufhebung bes Instituts vorerst noch mit pubenfen; felbft bie vorgeschrittenften Beifter wiesen berartige Bebanten, namentlich mah= und bu miten Balfte bes 18. Jahrhunderts, weit zurud; einer ber Manner, von deffen Auf= titen die Spanier ben Beginn ihrer politischen Ginficht batiren, war Macanag, er hat nament= 🌬 अपर्क, auf bem von der ältern spanischen Regalistenschule gelegten Grunde weiter bauend, die Inabhangigkeit der Staatsgewalt von der Kirche herzustellen gestrebt, wodurch er sogar in Conlite mit der Inquisition gerieth, vor benen ihn faum ber König beschützen konnte; aber er hat stine fehr ernsthaft gemeinte Vertheibigung ber Inquisition als Bewahrerin ber Reinheit MGlaubens verfaßt, und ichon mit ben Planen, die er verfolgte, ging er weit über die Gren= Mide damals in Spanien Möglichen hinaus. Eine andere bedeutende Perfonlichkeit des da= Migen Spanien ift ber Benedictinermond Fenjoo, ben man als ben Wiederhersteller ber Wif= Mait und bes gesunden Menschenverstandes preift, beffen Wirken sogar mit bemjenigen Les= Be verglichen wird; er hat auch namentlich gegen einige firchliche Misbräuche, die Masse ber Mage, ben Reliquienhandel angefampft, aber obgleich er baburch bie Berfolgungen ber In= lition auf fich zog, fo ließ er boch feine Gelegenheit vorübergeben, um feinen Abicheu gegen tReter auszusprechen, und erflärte sich bereit, all sein Blut für bie reine Lehre ber fatholischen me ju vergießen; und so war denn auch Karl III., ein Schüler dieser Männer, durchaus nicht Migt, in eine völlige Aufhebung ber Inquisition zu willigen, und es ift auch von ben bebeu= ben Staatsmännern, bie während feiner Regierung feinen Thron umgaben, und bie im unde ber gangen Ginrichtung fehr feindlich gegenüberstanden, von Männern wie Aranda, mpomanes, Floridablanca nichts Ernftliches zur Vernichtung berfelben unternommen wor= · Sie durfte fogar noch 1776 an D. Pablo Dlavide, bem Director ber deutschen Colonien ber Sierra-Morena, einem Vertrauten Aranba's, ihre Macht auslaffen. Wegen Reperei, ftismus und Materialismus angeschuldigt, indem er z. B. gefagt haben sollte, ber himmel mit ausschließlich für bie Ratholiken, lehnte bie Regierung es ab, ihre Verwendung eintreten laffen, Plavide murbe baber zu Gefängnifftrafe und feierlicher Abschwörung verurtheilt; fie Ite nich sogar an Manner wie D. Mariano Louis de Urquijo, von dem Llorente bemerkt, ibie Welt ihm einen Untheil an ben Werken Alexander's v. humbolbt verdanke, ba er bie= während seines Ministeriums, ganz gegen bie fonstige spanische Gewohnheit, bas Rei= in ben amerikanischen Besitzungen erleichterte; ja fie ging endlich fogar barauf aus, als

Werfzeug einer Sof = und Staateintrigue, ihre Dacht gegen ben Friedensfürften Gobon qu wenden, in einem Angenblick, als biefer auf der Sobe feines Anfebens ftand; er wurde nämlich ber Inquifition von brei Monchen ale verbächtig benuncirt, besondere meil er jabre: lang nicht gebeichtet habe; ber bamalige Großinguisitor wollte freilich nicht recht barauf eine geben, die antigodopistische Partei wandte sich beshalb nach Rom, um von bort ber ben Muth ber einheimischen Tribunale anzufachen; aber die Correspondenz barüber fiel zufälliger: weise bem General Bonaparte in Die Sande, ber bamale in Italien commandirie, und ber va sich gerade ein gutes Einvernehmen zwischen Spanien und Frankreich anbahnte, nicht Eiligeres zu thun hatte, als Diese Documente burch ben frangofischen Gesandten in Mit brid an Gobon ausliefern zu laffen. Bulett ware fogar bie Inquifition beinahe not bie Veranlassung zu internationalen Verwickelungen geworden, wegen der Gewaltsamseit. mit ber sie hinsichtlich bes Nachlasses des hollandischen Confuls in Alicante vorgegangen war. @ bedurfte erft des völligen Umfturges des alten Staatswesens, damit ernstlich die hand an tie Befeitigung biefes Instituts gelegt werden konnte; bie Aufhebung ber Inquisition erfolgte burk ein Decret Rapoleon's, d. d. Chamartin, 4. Dec. 1808; baffelbe icheint Wiberfpruch berter: gerufen zu haben, wenigstens beutet ein sehr fräftiger Armeebefehl vom 7. Jan. 1809 (1886) 26. spanische Bulletin) barauf hin: "Henchlerische Barbaren! Ihr predigt Intoleranz, errest Zwietracht, forbert Blut und seid keine Diener bes Evangeliums. Die Zeit, wo Eurepa mit zur Feier des Protestantenmordes illuminiren sab, ist vorbei. Die Toleranz ist das vornehme Recht des Menschen, sie ist die oberste Maxime des Evangeliums, weil sie das oberste Merkul ber Liebe ift. Hat es eine Cpoche gegeben, wo driftliche Irrlehrer Intolerang predigien, so finde ten fle mehr nach zeitlichen als nach himmlischen Gütern, fle wollten unwiffende Bolfer beben. fchen. Der Mond, ber Theolog, ber Bifchof, ber Papft, ber Intoleran; predigt, predigt it ille bas Gericht und gibt fich bem hohngelächter aller Nationen preis." Es haben bann obn iden noch in einer Versammlung wie die spanischen Cortes von 1810 lange und ernsthafte Unbent: lungen barüber ftattgefunden, ob man bie Abschaffung ber Inquifition gutbeigen folle der midt es wurden in jener merkwürdigen Berfammlung feit anderthalb Jahren bie Grundlagen ber ftaatlichen Ordnung in Frage gestellt, bis man mit einer gewiffen Schen auch bieje Angelegen: heit in die Band zu nehmen wagte, und erft am 22. Oct. 1813 murbe die Aufhebung bris quifition wirklich becretirt, nur aus bem Grunde, wie ausbrucklich hinzugefügt murte, me man bas Fortbestehen berfelben mit ber constitutionellen Staateverfaffung fur unvereinte Im Marg 1814 wurde bas bourbonifche Konigthum in Spanien reftaurirt, und ber erften Regierungsmaßregeln Ferdinand's VII. war unterm 21. Juli 1814 bie Wietafer ftellung der Inquifition, um, wie es in bem Erlaffe beißt, die Ubel zu befeitigen, Die bit mi nen Religion burch die fremden fegerischen Truppen zugefügt seien, um Spanien aud fir Bufunft vor innern Rampfen zu bewahren , wie folche bei mangelnder Glaubenseinheit in bern Ländern ftattgefunden hatten. Wie erufthaft man barauf ausging , ben alten Buffant !! Dinge wiederherzustellen, zeigt bas Borgeben ber Inquisition gegen ben General Alexa, einst Wellington, nachdem er feine Tuchtigfeit erkannt, zu feinem Abjutanten gemacht bit und ber jest in größter Gefahr war, wegen Freimaurerei in bie Befangniffe bes beiligen 1 abgeführt zu werben : er wurde, um diefem Schickfal enthoben zu werben, als Gefandier is Haag geschickt. Die Revolution von 1820 schaffte bann bie Inquisition zum zweiten mal und diesmal brachte es die Reaction boch nur zu einer febr unvollständigen Reactivirung felben, weil die fremden Dlächte bagegen waren und die Diplomatie fich ins Mittel legu! wurden namentlich 1820 bie Guter ber Inquifition verkauft, und fie ift feitbem ale vollig gehoben zu betrachten. Jeboch, was beißt bas? Gigene ftebenbe Inquifitonstribunale, nahmegerichte, wodurch das ganze Land in einen dogmatischen Belagerungezustand ren nent erklart wird, gibt es zwar nicht mehr, bagegen find aber bie übrigen fruber ber den Grundsage hinfichtlich ber Berfolgung ber Reger, sowol was ben Proces als was wit terielle Recht betrifft, geblieben : ein Buftand, an ben man von Zeit zu Zeit baburd ein wird, daß Rlagen über die Behandlung von Protestanten in Spanien vor bas Tribunal öffentlichen Meinung von Europa gezogen werben.

IV. Die Congregatio S. ossicii sive inquisitionis. 16) Es hatten bett

<sup>16)</sup> Mejer, Die heutige Römische Curie, in der Zeitschrift für bas Recht und die Politik der Kiel Herausgegeben von Richter und Jacobson (Leipzig 1847), S. 215 fg. Derfelbe, Die Propaganta, A Provinzen und ihr Recht, I, 10—26; II, 204, 559, 563. Bangen, Die Römische Curie, ihre geze

mabrend bes Mittelalters in ben zur Competenz ber Inquisitionsgerichte gehörigen Rechtssachen in einzelnen Fällen Appellationen an ben Seiligen Stuhl ftattgefunden; es bestand barüber ein cigenes Syftem von Rechtsgrundfagen, welches auch Cymericus barftellt, ber jeboch auf Grund finer eigenen Erfahrungen ben Rath ertheilt, folde Appellationen möglichst zu verhindern. Gewurde auch schon unter Urban IV. 1263 ein Carbinal mit der speciellen Besorgung bieser Angelegenheiten beauftragt, indeffen hat fich baraus noch kein besonderer Behörbenorganismus abilbet, es scheint sogar als ob in ber Folge jener Posten wieber ganz eingegangen sei. straliche Centralbehörde für das Inquisitionswesen der ganzen Rirche entstand erft im 16. Jahr= bundert nach dem Borbilde des höchsten spanischen Tribunals; Caraffa und Burgos, beide alte Dominicaner, unbeugsam in ihren Meinungen und streng in ihrem Leben, riethen bem Papste tagu, es follte das ein Hauptmittel zur Bekämpfung der Reper sein; Ignatius Lopola hat diesen Buiblag in einer eigenen Denkschrift unterstütt. So erging am 21. Juli 1542 bie Bulle Paul's III. Licet ab initio. Dieselbe ernannte seche Cardinale zu allgemeinen und allgemeinsten Inquiftoren in Glaubensfachen bieffeit und jenfeit ber Berge; biefen follte bas Recht zusteben, an allen Orten, wo es ihnen gut icheinen wurde, Beiftliche mit einer ahnlichen Bewalt zu belegiren, tu Appellationen gegen beren Berfahren allein zu entscheiben, und auch felbst ohne Theilnahme ted erdentlichen geiftlichen Gerichtshofs zu procediren, die Verdächtigen ins Gefängniß zu werfen, die Shulbigen felbst am Leben zu strafen und ihre Guter zu verkaufen; bie Schulbigen, welche ich befehren wurden, zu begnabigen, behielt ber Papft fich vor. "Caraffa verlor nun feinen Mugenblid", wie Ranke in feiner lebendigen Beife erzählt, "bie Bulle zur Ausführung zu brin= 3011. Er war nicht etwa reich. Doch hätte es ihm diesmal ein Berlust erschienen, eine Zahlung and der apostolischen Kammer abzuwarten; er nahm sosort ein Saus in Miethe; aus eigenen Mittela richtete er die Zimmer ber Beamten und die Gefängniffe ein; er verfah fie mit Riegeln und flarten Schlöffern, mit Blocken, Retten und Banben und jener gangen furchtbaren Gerath= Dann ernannte er Generalcommiffarien für bie verschiedenen Länder. Folgende Regeln, int die handschriftliche Lebensbeschreibung Caraffa's, hatte fich ber Cardinal hierbei als bie maigsten vorgezeichnet: erstens in Sachen bes Glaubens burfe man nicht einen Augenblick marten, sondern gleich auf den mindesten Verdacht muffe man mit äußerster Anstrengung zu Beitigeben; zweitens fei feinerlei Rudficht zu nehmen auf irgendeinen Fürsten ober Pralaten, wie hoch nauch ftebe; brittens, vielmehr muffe man gegen bie am ftrengften fein, bie fich mit dem Sout eines Machthabers zu vertheibigen suchen follten; nur wer bas Geständnif abgelegt, mmit Milbe und väterlichem Erbarmen zu behandeln; viertens Regern und besonders Calvini= lm gegenüber muffe man fich mit feinerlei Toleranz herabwürdigen." Diese von Paul III. utft eingerichtete Carbinalecongregation, die ebenfo wie die übrigen Inquifitionetribunale ben tamen heiliges Officium führt, wurde bann burch Berordnungen von Paul IV., Paul V., hins V. und Benedict XIV. weiter ausgebildet; fie befieht jest aus zwölf Cardinalen (geneles inquisitores), die vom Papste bagu ernannt werden; die Geschäfte bes Präfecten versteht biefer Congregation, die als bie bedeutenbfte und vornehmfte unter ben Cardinalscongrega= men gilt, ber Bapft felbst; als Secretar fungirt ber Defan bes heiligen Collegiums; im wei= M Sinne gehört bann noch ein größeres Geschäftspersonal bazu; zunächst die Officialen, mentlich ber Commiffar bes heiligen Officiums, ber regelmäßig aus bem Dominicanerorben b war aus ber lombarbischen Provinz genommen wird, und die Stellung eines ordentlichen itters bei allen benjenigen processualischen Acten versieht, bie ber Entscheidung ber Plenar= imgen vorhergehen; ihm zur Seite fungirt behufs Unterstützung und Stellvertretung der sessor S. officii, in der Regel ein Weltgeistlicher, der durch Kenntnisse im Kanonischen Recht b praftifche Gewandtheit fich auszeichnet; zu feinen Geschäften gehort es namentlich auch, in n Wienarsitzungen der Congregationen zu referiren; außerdem gehören dazu noch der promofiscalis, ber advocatus reorum, ein Notar und ein Depositar; endlich fommen bann noch sen den Officialen im eigentlichen Sinne die Consultoren und Qualificatoren als Beamte der quifition in Betracht, welche ben erforberlichen wiffenschaftlichen Beirath zu ertheilen haben. e Competenz biefer Behörbe bezieht fich auch gegenwärtig noch auf alle Verbrechen, die naber Er entfernter mit ber Berletung bes Glaubens zusammenhängen und auch ichon in früherer

111-1790

tige Zusammensetzung und ihr Geschäftegang (Münster 1854), S. 91 fg. Bouir, Tractatus de ma Romana (Paris 1859), S. 152 fg. Ranke, Fürsten und Bölser von Sübeuropa, Bb. II. Auch ier bem Titel: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert, I, 205 fg. Staats-Lerikon. VIII.

Beit vor bie Inquisition gehörten; die Competenz bes sanctum officium bezieht fich alfo in allen Källen nur auf Getaufte, auf biese aber auch ber Theorie nach im vollen Umfange, auch bann, wenn fie fich zu einer andern driftlichen Rirche halten, benn ba es nach katholischer Anschauung nur Eine Rirche gibt, und die Taufe, auch wenn fie von Regern vorgenommen murbe, bed Die Kraft eines Sakraments hat, jo ist jeder Protestant als jolder auch Ratholif und ben tubo: lischen Kirchengesetzen unterworfen, burch beren Verletzung namentlich in ben Beziehungen jum Dogma er fich ähnlich an ber Rirchengewalt vergeht, wie ber Hochverrather an ber Staats: gewalt; und wenn nun auch heutzutage biese Grundfate regelmäßig nicht mehr in praktiftelln: wendung kommen, fo find doch Fälle diefer Art noch immerhin möglich, namentlich bann, wenn ein Brotestant burch seinen Ubertritt sich auch thatsächlich unter die Botmäßigkeit der kathelischen Rirchengewalt begibt, und nun über Handlungen aus seinem frühern Leben als mit ber kanonie ichen Censur belegt, Delicte, zu entscheiben wäre, zwar nicht zum Zwecke ber Bestrafung, aber um bie Zulässigfeit ber Spendung von Saframenten, ber Verleihung von Amtern und Winden zu entscheiben; ausnahmsweise wird fogar in Bezug auf Juden und Seiben eine Imistie tionsbefugniß der Inquisition behauptet, in solchen Fällen nämlich, wo es sich um Glaubent lehren handelt, die fie mit ben Chriften gemeinfam haben, wenn fie g. B. ben einigen Gott all Schöpfer aller Dinge leugnen, auch wo Handlungen von ihnen begangen werden, die auf ilm flurz und Beschimpfung des driftlichen Glaubens gerichtet find, wenn sie z. B. die heilige Imp frau öffentlich schmähen, driftliche Ammen halten und am Sabbat zum Anzunden des gemes Christen gebrauchen. In allen diesen Fällen wird nun vom heiligen Officium nicht blos bum procedirt, wenn es sich um einen Proces gegen eine bestimmte Person handelt, und eine Bestie fung verselben eintreten soll, sondern es können solche Verbrechen auch ohne directes Benahm gegen eine bestimmte Person in ber Congregation zur Verhandlung kommen, als Inding puntte bei irgenbwelchen firchlichen Angelegenheiten, und bies ift fogar bas Regelmäßige. G: gentliche Processe kommen meist nur in der Appellationsinstanz vor die Congregation, were hauptsächliche Thatigfeit in Bezug auf birectes Verfahren gegen Berfonen beschränlind auf ben Rirchenstaat. Das Berfahren beruht im wefentlichen noch auf ben altern Grundfagen, beh find neuerdings manche Reformen eingeführt, namentlich werden die Namen ber Beugen inft Ernft Meier. nicht mehr vorenthalten und die Folter nicht mehr angewandt. 17)

Inquisitionsproces (im Gegensatz zum Anklageverfahren), f. Anklage und Comme

gericht.

Insignien; deutsche Reichsinfignien. Im weitern Sinn hat das Wort Insignin in Bedeutung von Kennzeichen, Merkmalen, Zeichen. Dm engern und technischen Sinn versich man darunter Sinnbilder der Macht, der Würde, besonders die der monarchischen Gewalt. Ein früh zeigt die Geschichte das aus dem Hirtenstab sich herausbildende Scepter als Zeichen in Macht, 1 Mos. 49, 10; 4 Mos. 22, 17; Psalm 45, 7. Ihm gesclite sich schon unter dem eint ifraelitischen König Saul das Diadem (Krone) hinzu, das, wie es scheint, als bleibende zich schen der königlichen Würde beibehalten wurde, Psalm 89, 40; Spr. Salom. 27, 24; 2 Kön. Il 12. Dazu der Ahron, 2 Sam. 3, 10. König Salomon ließ sich einen solchen von Elsendund Gold bereiten, 1 Kön. 10, 18 — 20.2) Auch die griechischen Könige führten vom Im herab ein Scepter als Symbol ihres Richteramts. Die Insignien der römischen herrib waren das Scepter, das Diadem, der Thronstuhl und die Umgebung mit Lictoren, die wähn der Nepublik auch den Consuln voranschritten. Dazu das kaiserliche Purpurkleid. Die Gold seinen hohen Werth in solche Insignien. Der Verlust derselben im Kriege gegen die drömer war ihnen der schwerste; wenn auch wieder ein König gewählt werde, so sehlte ihm die Chre vor dem Volke, und er könne nur wie ein Gemeiner im gewöhnlichen Kriegsmantel

Art. Insignien.
2) Saalschütz, Das mosaische Recht mit Berücksichtigung bes spätern jübischen (1848), S. 87.
3) Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde aus bem Gesichtspunfte bes Staats (zweite Ansie)

1846), I, 341.

<sup>17)</sup> Als Nachtrag zu dem dieser Darstellung vorhergehenden Artisel über den Index librorum in hibitorum verweise ich noch auf Lessing's Abhandlung: Über die von der Kirche augenommen mung, daß es besser sei, wenn die Bibel von dem gemeinen Manne in seiner Sprache nicht gelesen weigegen Hrn. Hauptpastor Götze zu Hamburg. (Sämmtliche Werke, herausgegeben von Lachmann. I 521—535.)

1) Encyslopädie, herausgegeben von Ersch und Gruber (Leipzig 1841), Sect. II, Bb. XIX, vgl. in

bugeben.4) Bei ber Inauguration in Toure foll Chlodwig mit bem Diabem und bem Pur= milleib der römischen Imperatoren erschienen sein. Als volksthümliches Abzeichen ber Herr= ihaft jur Beit ber Merovinger barf man vielleicht bie Ronigslange ansehen. mitte fie bem Chilbebert, als er benfelben nach Erreichung bes funfzehnten Lebensjahres ben granfen als ihren Herrscher vorstellte. Obgleich Andeutungen bafür sprachen, daß auch bie Arone zu den Infignien der merovingischen Konige gehort habe, so wird ihrer doch als eine feftabende Erscheinung erst in ber Erzählung von ber Krönung Karl's bes Großen gebacht. Die Stilberung ber Raifertracht Ludwig's bes Frommen zeigt fatt ber Lanze ben zur Stupe bienen= Papft Johann ichenkte außer biefem bem Raifer Rarl bem Rahlen ein Sapter als Zeichen ber höchsten Gerichtsbarkeit. 5) Die Insignien (Reichskleinobien) bes beut= im Kaiserthums waren die Krone, das Scepter, der Reichsapfel, das Schwert Kaiser Karl's tel Großen, das in seiner Gruft im Dom von Nachen gefunden und bort verwahrt wurde, bas Connt bee heiligen Mauritius, bie Dalmatica und anbere Festbilber. Da ihr Befit früher jur Unfunde der Innehabung der rechtmäßigen kaiferlichen Gewalt biente, fo pflegte ber Raifer fie mit fich zu führen. Unter dem Kaiser Sigismund wurden die Reichsinsignien auf dem bob= miben Schlog Karlftein aufbewahrt. Der huffitenfrieg veranlagte ibn, fie 1424 nach Un= gum abführen zu laffen, von wo fie, um fie im Herzen von Deutschland zu bewahren, nach m Reichsstadt Nürnberg gebracht wurden, welche zur hüterin bes Schapes bestellt wurde. 6) Bellte der erwählte Raiser gekrönt werben, so wurden die Aleinodien nach ber Arönungsstadt Must. Ihres Geschickes, nahe dem Ziele ihrer Wanderung nach Franksurt im Jahre 1764, alter Erzherzog Joseph zum römischen König gewählt worden war, gebenkt Goethe: "Run fumm auch die Reichsinsignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Ganbeln fiblen moge, fo mußten fie auf freiem Felbe ben halben Tag bis in die fpate Racht zubringen, megen einer Territorial: und Geleitsstreitigkeit zwischen Kurmainz und ber Stadt. Die lettere ab nad, bie Maingischen geleiteten bie Infignien bis an ben Schlagbaum, und somit war bie Gie fur biesmal a bgethan." Um Tage ber Krönung begaben fich bie Rurfürsten mit ihren Milienten in bie Rirche, wo ihnen von ben Deputirten von Aachen und Nürnberg bie Infignien ibergeben wurden. Diejenigen Infignien, welche bei bem Buge nach ber Rirche gebraucht mur= ben , die Arone , bas Scepter, ber Reichsapfel und bas Schwert bes heiligen Mauritius, wurden von mit Domberren in bas Palais bes Raifers gebracht, bem fie vorangetragen wurden. Dort mute terfelbe bamis ausgestattet und geschmudt, worauf er fich in bem zurudfehrenben Bug Welle zeigte. 7) Goethe gebenkt auch biefes Moments mit Laune : "Endlich famen auch bie Den Majeftaten hexauf. Bater und Cohn waren wie Denachmen überein gefleibet. Des lufere hausornat von purpurfarbener Seibe mit Berlen und Steinen reich verziert, feine me, Scepter und Reichsapfel fielen wol in die Augen; benn alles war neu baran, und bie lichahmung bes Allterthums geschmachvoll. So bewegte er sich auch in feinem Anzug ganz wem, und sein treuherzig würdiges Gesicht gab zugleich ben Raifer und ben Bater zu er= men. Der junge Ronig hingegen schleppte fich in den ungeheuern Gewandstuden mit ben kinebien Rarl's bes Großen wie in einer Verfleibung einher, fodaß er felbft von Beit zu Beit men Bater ansehend fich bes Lächelns nicht enthalten konnte. Die Rrone, welche man febr Me futtern muffen , fand wie ein übergreifenbes Dach vom Ropf ab. Die Dalmatica, Die tela, jo gut fie auch angepaßt und eingenäht worden, gewährte boch feineswegs ein vortheil= Sceptet und Reichsapfel festen in Berwunderung; aber man konnte fich bugnen, bag man lieber eine mächtige bem Anzug gewachsene Geftalt um ber gunftigen fifung willen bamit befleibet und ausgeschmuckt gesehen hatte." Seitbem zeigten fich bie ideinsignien nur noch bei zwei Raiserkrönungen. Als im Revolutionsfrieg die frangofischen ttre ine Berg von Deutschland eindrangen und die Rleinobien bes Reichs in Befahr famen, bem inde gur Beute zu werben, galt es, fie biefem Geschick zu entziehen; fie wurden 1797 nach

Argeben von Klüber (1791), S. 153—158.
7) Haberlin, Handbuch des deutschen Staatsrechts (1797), III, 672 u. 673. Walter, Deutsche Chiefeschichte (zweite Auflage, 1857), I, 415, 416.

THE RESIDENCE

<sup>4)</sup> Daip, Deutsche Berfassungsgeschichte (1847), II, 121. 5) Daniels, Handbuch ber beutschen Reichs = und Staatenrechtsgeschichte (Tübingen 1859), I, 478

<sup>479.</sup> Waiß, a. a. D., II, 52, 120. 6) v. Murr, Journal für Kunstgeschichte (Nürnberg 1787), XIV, 163—191; XV, 129—384; 71, 209—414. Pütter, Literatur bes beutschen Staatsrechts (1783), III, 109—115; Th. IV, her=

ber Residenz bes Raisers, nach Wien gebracht, wo sie noch jest als Denkmale ber Vergangen: beit aufbewahrt werben, bis Raiser Rothbart bem Kuffhäuser entsteigt, um sich bamit jum zwei:

ten mal zu schmucken.

Die modernen Insignien des Fürstenthums pflegen Krone (die das Papsthum dreisach trägt) und Scepter zu fein.8) Beide Insignien trägt die Bildsäule des Königs Ludwig von Baiern, und zeigte die Krönung des Königs Wilhelm von Preußen. Hier und dort schnickt das Bild der Insignien auch das Außere des fürstlichen Palastes. Bon der Höhe des Palastes des Königs von Würtemberg in Stuttgart, dessen Inneres in einem besondern Gemach tie königlichen Insignien bewahrt ), sieht eine ungeheuere vergoldete Krone herab.

Ph. Bopt.

Instanz, Instanzenzug. Das Bedürfniß einer nochmaligen richterlichen Brufung und Entscheidung einer bereits vor einem Gericht abgeurtheilten Nechtsfache hat fich schon in frühr Beit geltend gemacht, um fur bie Richtigfeit ber ergangenen Entscheidungen und fur bie Glid: mäßigkeit der Rechtsanwendung eine größere Garantie als außerdem zu erlangen. Dies führte zu einer Unterscheibung mehrerer Nechtsgänge, Instanzen, welche in einem Proces als ebense verschiedene Theile des ganzen Verfahrens (Appellationsinstanz u. j. w.) unterschieden werden. Eine folche nochmalige Prüfung und Entscheidung kann nun zwar an sich auch von bemielbm Gericht, welches die erfte Entscheidung ertheilt hat ober boch in beffen Namen von einem andent Richter ertheilt werden (f. Actenversendung, Läuterung unter Art. Rechtsmittel), allein ju meist pflegten besondere und also höhere Gerichte dafür eingesetzu werden. Die Reihmidz vieser einander übergeordneten Gerichte nennt man den Instanzenzug, und diese Gerichte sells bezeichnet man auch häufig mit dem Namen von Instanzen. (Andere Bedeutungen dieset Weit find die eines besondern Theils des Verfahrens überhaupt, z. B. Beweisinstanz, wester auf bas Wort Stadium gebraucht wird. Ferner die eines Antrags auf rechtliche Erwigung und Entscheidung eines Streitpunkts.) Schon unter den römischen Kaisern wurde ein Insanzugu eingeführt; eine auf gleichen Grundfäten beruhende Ginrichtung bestand in bemaltem tent schen Recht (f. Rechtsmittel). Wit der weitern Ausbildung der landesherrlichen Geichibbat feit entwickelte fich auch eine Mehrheit von Inftangen. Das Recht ber Reichsftante, ein ortente liches Obergericht in ihren Landen zu bestellen, an welches von den Untergerichten (Umtern wie Patrimonialgerichten) appellirt werden fonnte, ift fcon in ber Reichsfammergerichtertnung von 1495 anerkannt. Bon biefen Obergerichten wurde erft an bie Reichsgerichte appellin, to erlangten schon durch die Golbene Bulle von 1356 die Rurfürsten, später auch andere Reide stände, die Inappellabilität, und es traten in den Ländern, wo diese bestand, an Stelle bi Reichsgerichte landesherrliche Gerichte britter Inftang, während in den andern Lanbern, mel ein fogenanntes privilegium de non appellando nicht befaßen, bie Reichsgerichte in brimt ftang erkannten. Die lettern find zwar mit Auflösung bes Reichsverbandes weggefallen, alle burch Art. 12 ber deutschen Bundesacte vom 8. Juni 1815 ift bestimmt, daß sich die fleines weniger als 300000 Seclen zählenden Bundesstaaten mit andern zu einem gemeinschaftlich oberften Gericht (britter Inftang) vereinigen, wo aber in bergleichen fleinern, jedoch minbeftet 150000 Seelen gahlenben Staaten bereits bergleichen Berichte beständen, biefelben fortbefie follten; womit zugleich bas Fortbestehen und bas Erforberniß folder oberften Gerichte aud bie größern beutschen Staaten ausgesprochen war.

Diese Einrichtung besteht auch für die Civilrechtspflege in allen deutschen Staaten, und Zweckmäßigkeit eines solchen Instanzenzugs ist in diesem Theil der Nechtspflege wenigsteit irgend hervortretender und beachtlicher Weise nicht in Zweisel gezogen worden. Anders im mit der Strafrechtspflege. Hier ist die Frage über die Zweckmäßigkeit des Bestehens einer schaftanz in neuerer und neuester Zeit wiederholt vom legislativ=politischen Standpunkt ausnit tert worden. Diese Frage ist praktisch um so wichtiger, als nach einer wol allgemein anzent menen Auslegung der beregte Art. 12 der deutschen Bundesacte sich nur auf die Civilgerichte fassung bezieht, andererseits aber mit der, neuerlich in der großen Mehrzahl aller deutsch

<sup>8)</sup> Maier, Deutsches weltliches Staatsrecht (1776), III, 95. Klüber, Öffentliches Recht bes Ich finen Bunbes und ber Bunbesstaaten (britte Auflage, 1831), S. 327.

<sup>9)</sup> Memminger, Stuttgart und Ludwigsburg und ihre Umgebungen (Stuttgart 1817), S. 338.

1) Die neueste (gegen die zweite Instanz) gerichtete Monographie, welche aber auch die beefalle Literatur nachweist und die Gründe für und wider speciell barlegt, ist von Schwarze, Die zweite Istanz im mündlichen Strasversahren (Wien 1862).

Staaten erfolgten, Einführung bes Princips ber Unmittelbarkeit (fogenannten Münblichkeit) in Strafverfahren unverkennbar gewichtige Bedenken über bessen Vereinbarkeit mit bem bisher allgemein auch im Strafverfahren bestandenen Instanzenzuge aufgetaucht sind. Denn jenem Mincip ber Mündlichkeit zufolge foll die Entscheidung in Straffachen auf Grund ber vor dem nkmnenden Gericht, in der Regel auch vor dem Angeklagten, unmittelbar vorgenommenen Be= neisaufnahme gefällt werden. Wird nun gegen bie so ertheilte Entscheidung eine höhere In= im; jur nochmaligen Aburtheilung angerufen, so tritt im allgemeinen entweder das Erforder= nif einer Reproduction jenes gangen Beweises, ober bie Mothwendigkeit ein, bag bie bobere mitanz, mit Beiseitesetzung jenes Princips, auf Grund schriftlicher Aufzeichnungen der Ergeb= ime bes frühern Verfahrens, beziehendlich ber Verhandlungen in demselben, urtheile. Im letz= um fall würde, abgesehen von den Bedenken, welche einer derartigen nur halben Durchführung jened Princips entgegenstehen, das Urtheil der höhern Instanz, welches doch gerade das nun= mit micheidende sein soll, auf einer in vieler hinsicht unficherern Grundlage ruhen als das ber mim Inftanz, da die Ergebnisse der unmittelbaren Beweisaufnahme der Natur der Sache nach kinedwegs erschöpfend durch die Schrift fixirt werden können. Im erstern Fall würde auch die muftindigste Wiederholung der Beweisaufnahme, selbst wenn einer solchen nicht die entschie= mplan hindernisse (z. B. Tod ober Abwesenheit der Zeugen) und Schwierigkeiten (namentlich : Müglich des Kosten= und Zeitauswandes) entgegenständen, zwar leicht ein anderes, aber kaum mals ein solches Resultat geben, welches die Garantien größerer Richtigkeit hätte, da auf die dussigen der Zeugen theils der weitere Zeitverlauf, theils ihre unterdeß erlangte Kenntniß von mübrigen Beweißergebnissen und andere Umstände meistentheils einen nachtheiligen Ginfluß iugern wurden.

Dusen gegen die zweite Instanz im mundlichen Strasversahren ausgestellten Grunden setzen in Bertheidiger derselben insbesondere entgegen, daß die schwache Besetzung der Gerichte erster infanz im Interesse der Gerechtigkeit und des öffentlichen Bertrauens zur Nechtspflege eine mite Instanzentscheidung erfordere, daß überhaupt die Inappellabilität der Erkenntnisse inse Bertrauen mindern werde, und daß die häusigen reformatorischen Entscheidungen in höhe=

mInftanz, da wo dieselbe besteht, beren Nothwendigkeit ergeben.

Lift fich nun auch theilweise diesen Bedenken durch eine bessere Organisation der Untergesichte bezegnen, und kann man auch nicht aus dem Umstande, daß häusig in zweiter Instanz ansert entschieden wird, bei den eben bemerkten Mängeln der Beweisreproduction unbedingt dars ischließen, daß damit auch richtiger entschieden werde, so wird man doch, um zu einer richtis Beutheilung dieser Gründe und Gegengründe zu gelangen, die Frage nicht in dieser Allgesicheit aussallen, sondern nach den verschiedenen Richtungen, in welcher die Thätigkeit

Arzweiten Inftang fich zeigen fann, unterscheiben muffen.

Ginen burchgreifenden Unterschied bildet es hier zunächst, ob gegen das erftinstangliche Er= mus wegen juriftischer Fehler in der Urtheilsfällung und dem Verfahren oder wegen sachlich ihuiger Entscheidung ber Beweismittel ein Rechtsmittel eingewendet, mit andern Worten : be bobere Inftanz zur Beurtheilung ber Rechts= ober ber Thatfrage angegangen wird? hier un allerseits darüber Einverständniß vorhanden, daß das erstere gestattet und, in der Regel ligftens, bas Rechtsmittel ber Nichtigkeitsbeschwerbe zu biesem Zweck gegeben sei. Dieser und at liegt auch, wenngleich in manchen Modificationen, ben neuern deutschen Gesetz= ungen zu Grunde und zwar bergeftalt, bag berfelbe auf bie Entscheibungen ber Gerichte in n, größern wie geringern Straffachen, Anderungen leidet, sodaß mithin selbst die der burgerichtshöfe beim Worhandensein solcher Nichtigkeitsgründe angefochten und cassirt wer= tonnen. Anders hinsichtlich ber nochmaligen Entscheidung ber That: ober Beweisfrage in erer Inftang. Diese ift in ben Staaten, welche für Die schwerften Straffachen Schwurgerichte m, bei diesen nicht gestattet und kann auch der Natur der Sache nach hier nicht plaggreifen dwurgerichte). Dagegen ift in fast allen beutschen Staaten, in benen bas Strafverfahren ben neuern Principien geordnet ift, dieselbe für die minder wichtigen Straffalle, wenngleich bier felbftverftanblich mit manchen Modificationen, geftattet; nur Braunschweig und Sach= Altenburg (welcher lettere Staat feine Schwurgerichte hat) kennen dieselbe nicht, wol aber mgefehrt eine folde in Ofterreich und Sachsen — beibes befanntlich Staaten ohne Schwurhteverfaffung — in allen Arten von Straffachen, auch ben fcmeren, unter gewiffen Vorthungen gestattet. Blos auf biefen Punft (bie zweitinstanzliche Entscheibung ber Thatfrage) the fich die mehrgebachte Meinungeverschiedenheit. Aber auch hier kann man noch weiter Ticeiben, ob es fich um eine nochmalige Beurthellung bei veranderter ober bei unverander= 486

ter Sachlage handele, mit andern Worten, ob bie Anfechtung bes erftinftanglichen Ertenniniffes auf neue Thatsachen ober Beweismittel fich ftute ober nicht. Für bas erstere lassen bie neuern Gefengebungen vielfach in einem , zum Theil fehr richtig erweiterten Dag eine Revifion ober Wiederaufnahme ber Untersuchung zu. Scheibet man biefe Rategorien von Fällen que wobei freilich noch die hier nicht weiter zu erörternden Fragen eintreten, ob es zwedmäßiger ni für folde Fälle einer zweiten Inftang oder nochmals ber erften Inftang die Entscheidung zu über: weisen, sowie bis zu welchen Grenzen eine folde überhaupt zu gestatten fei - so bleibt nur mit bie nochmalige Prüfung ber Thatfrageentscheidung bei unveränderter Sachlage ale biejenigi Kunction einer zweiten Instanz übrig, über beren Zweckmäßigkeit ber Zweifel ift. Ohne bier auf eine Abmägung ber oben im allgemeinen ichon angeführten Brunde und Begengrunte ein: geben zu wollen, sei es gestattet, zwei bisjest minder hervorgehobene Gesichtspunkte zu bezich: nen, welche für die Beibehaltung einer zweiten Inftanz auch in ber hier gedachten Richtung fprechen. Der eine ift ber, bag bas Bedürfnig einer folden im Strafverfahren, wo es fid m in der Regel unersetbare Güter handelt, nicht ein geringeres sein kann als im Civilproces welcher in der Regel nur erfetbare Guter zum Gegenstand hat; daß mithin dieselben Grunde welche für jene sprechen und an deren Gewicht im allgemeinen wenigstens noch nicht gezwisch worden ift, gewiß ebenso sehr, wo nicht in Betracht der Beschaffenheit des Gegenstandes, not ftarter auch für biese fich geltend machen. Der andere Gefichtepunft ift ber, bag, wie bae ma Strafverfahren in ber Aufstellung und Behandlung ber Nechtsmittel ber Natur ber Sade nat vielfach Grundsätze bes Anklageprincips aufgenommen hat, so insbesondere auch in der Gm wendung eines Rechtsmittels nicht sowol die Veranlassung zu nochmaliger und zwar grund. licherer Untersuchung in höherer Instanz, als vielmehr ein Ausstuß ber Befugnig ber Beibeiligten, insbesondere des Angeflagten, zur Darlegung ihrer Begengrunde und damit gur Antig: tung bes fie beschwerenden Erkenntniffes zu erblicken ift.

Von diesem lettern Gesichtspunkt aus betrachtet liegt mithin in der Gestattung zweitunfang licher Prüfung ber Thatfrage nicht ein Mistrauen gegen bie erftinstangliche, vielmit bar bie vie Bermuthung der Richtigkeit für sich; wol aber ist damit den Betheiligten die rechlich 2009 lichkeit gegeben, ihr Recht im einzelnen Fall gegen bas Endurtheil zu mahren. Inden & Gewicht ber einzelnen Beweismomente erft in biefem bestimmt hervortritt, werden die theiligten, insbesondere ber Angeklagte, bier erft in ber Lage fein, je von ihrem Standout aus die Beurtheilung Dieses Gewichts wirksam anfechten zu konnen.2) Indem es nun fint meistentheils auf die Beurtheilung einzelner Beweisthatfachen ankommt, minbert fich bamit al wesentlich bas oben erwähnte Sauptbebenfen wegen ber Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit eit vollständigen Beweisreproduction, ba es fich nun vielmehr überwiegend nur um nebnah Brufung und Beurtheilung berartiger einzelner, aber gerade maggebender Punfte bes ! Erscheint von biefen Gefichtspunkten aus bie Bulaffung einer zweiten Infl auch in der lettgedachten Richtung minder bedenklich, fo moge schließlich noch baraufhingenie werden, daß auch in Beziehung auf eine Sauptseite ihrer Thatigfeit, nämlich die bloge Bil gung ber Strafausmeffung in ben Fällen, wo ber Angeklagte nur bie Sobe ber legtern, nicht gleich die Annahme bes Schuldbeweises selbst anficht, nach ber Unficht mehrerer Schrifft eine zweitinstangliche Beurtheilung felbst bann, wenn man lettere fur bie nochmalige Brufung Thatfrage nicht geftatten zu konnen glaubt, zuläffig - und fogar im Intereffe möglichster Me

heit in der Anwendung der so häufigen arbiträren Strafen nothwendig — erscheint.3) Gin anderer gleichfalls die Strafrechtspflege betreffender Buntt ift die Frage über bie 34 mäßigkeit und Bulaffigkeit ber fogenannten Inftanzentbindung ober Freifprechung von bei ftang (absolutio ab instantia). Man verfteht hierunter bie im frühern gemeinen beutiden minalproces häufig vorfommende, zuerft burch bie Braxis eingeführte Art von Criminalatel niffen, burch welche weber eine Berurtheilung noch eine (völlige) Freisprechung, fonten eine Aussetzung ber Untersuchung bis zu bem Auffinden neuer, beren Wieberaufnahmt !! fertigender Berbachtegrunde ausgesprochen ward. Gine folche nur vorläufige Freistrecht welche particularrechtlich, wenigstens bei ben fcweren Berbrechen, mit verschiebenen bie but

fen, S. 90.

<sup>2)</sup> Diefen Gesichtspunkt hat namentlich Goltbammer, Archiv für preußisches Strafrecht, X. vom praktischen Standpunkte aus geltend gemacht; die principielle Bedeutung desselben legt his Spstematische Darstellung u. s. w., S. 504, dar.

3) Bgl. hierüber Schletter, über den Entwurf einer Strafprocesordnung für das Königreich &

liche Stellung des Beschuldigten beeinträchtigenden Wirkungen (z. B. Amtssuspension, tempoziner Verlust der Wahlrechte u. s. w.) begleitet war, trat bann ein, wenn die Verdachtsgründe gegen den Angeschuldigten zwar nicht zu dessen Verurtheilung hinreichten, aber doch so bedeuziend waren, daß eine völlige Freisprechung nicht erfolgen konnte. Diese Einrichtung, gegen melde sich schon unter der Herrschaft des frühern Strasversahrens zahlreiche Stimmen erhoben hanen, ist mit der Einführung des neuen Strasversahrens fast allenthalben in Wegfall gekommen, sodaß jest die Entscheidungen nun entweder eine volle Freisprechung oder eine Verurtheizlung enthalten. Nur in Österreich und Sachsen ist sie für ein gewisses beschränktes Maß beibezhalten. Übrigens hat dieselbe durch die in den neuern Gesetzebungen bestimmter ausgebildete Lehre von der Wiederausnahme der Untersuchung eine gegen früher sehr veränderte Bedeutung erhalten.

Insurrection ober Aufstand, f. Dochverrath.

Intercession (juristische), f. Berburgung; Intercession (politische), f. Intervention.

Interdict, f. Acht und Kirchenbann.

Intervention (völkerrechtliche). Der auch in der vulgären Sprache recipirte Ausbruck Intervention fehrt in verschiedenen Gebieten des Rechts wieder. So gibt es z. B. eine process stadische Intervention, eine Intervention im Civilrechte, namentlich im Wechselrechte, und es kann seinem Zweisel unterliegen, daß unter den verschiedenen Fällen, für welche er gebraucht mind, eine gewisse Verwandtschaft besteht. Man spricht nämlich immer von einer Intervention, menn sich jemand in Verhältnisse Dritter, namentlich in einen zwischen Dritten obschwebenden eine doch drohenden Streit einmischt. So wird z. B. auch von einer Intervention der Vorziehung gesprochen (vgl. z. B. Junius', "Lettres", Paris 1823, I, 17.)

Bei der Untersuchung über den Begriff der Intervention kehrt derselbe Übelstand wieder, welcher überall fühlbar wird, wo est sich um einen aus einer fremden Sprachestammenden Kunst= webruck handelt. Ob nun gleich nach dem bisherigen Gange der Entwickelung das Vorherr= ihm des romanischen Sprachelements in der Kunstsprache des Völker= und Staatsrechts nur natürlich ist, so müßte doch die daraus hervorgehende Unklarheit, wenn dieselbe unabänderlich sondesehen sollte, um so unnatürlicher erscheinen und wirksam werden, je wichtiger der Begriff

und bie dadurch berührten Berhältniffe find, um bie es fich handelt.

Ichenfalls hat der Romanismus kein Recht, mit seiner Kunstsprache für immer und allein bas Bölker: und Staatsrecht zu beherrschen. Dagegen ist es eine heilige Pflicht der deutschen Nation, mit klarem und ehrlichem Sinn das zweiselhafte Halbdunkel fremder Kunstausdrücke und Schlagworte zu durchbrechen und in so wichtigen Dingen zur möglichst bestimmten Erskenniss zu kommen — eine Pflicht, die um so entschiedener hervortreten muß, je mehr alle mählich die deutsche Nation von der Größe ihres völkerrechtlichen Berufs für Gegenwart und Zukunst durchdrungen und zur Bethätigung desselben geneigt und befähigt wird.

Die Literatur über diesen Gegenstand findet sich bei Mohl, "Geschichte der Literatur", I, 420, 421, wozu seither nur noch ein Artikel von Berner im "Staats-Wörterbuch" Bluntschli's 1,341 gekommen ift, ohne daß jedoch burch benselben die in Beziehung auf bas Interventions-

Mat bestehende Lücke in unserer Literatur vollständig ausgefüllt worden wäre.

Dir wollen es versuchen, biefen schwierigen Gegenstand, soweit es ber 3weck und ber Raum

bielis Bertes geftattet, nach unfern beften Rraften zu erledigen.

Im "Staates-Lexifon" ist nur von solchen Interventionen zu handeln, bei welchen Staaten die intervenirenden und intervenirten Subjecte find. Die hier zu behandelnden Interventionen können daher nur vom Standpunkte des Wölkerrechts und der Politik aus beurtheilt werden.

Nach der soeben gezogenen völkerrechtlichen Grenze ergibt sich schon jest, daß 1) weber die sompetenzmäßige Execution einer Bundesstaats: ober sonstigen Centralgewalt gegen einzelne Kieber des Bundesstaats ober der Consöderation, noch 2) das competenzmäßige Einschreiten sines Protectors ("Qui dit protection, dit domination", Laurent, "Études", VI, 385) ober sines sogenannten Suzeräns in Angelegenheiten der halbsouveränen Territorien, oder überschaubt die Wirksamseit einer rechtlich begründeten hegemonie, sowie jedwede auf Grund eines bestehenden Staatsvertrags eintretende Einmischung; noch 3) die Einmischung irgendeiner Macht, die nicht eine staatsiche Macht ist, in die Angelegenheiten eines Staats unter den Begriff der völkerrechtlichen Intervention falle; und daß 4) jede völkerrechtliche Intervention eine Colslision zwischen mehreren Potenzen, sei es innerhalb des Staats, in welchem intervenirt werden soll, sei es der innern Angelegenheiten eines Staats mit dem intervenirenden Staate voraus:

set, endlich daß 5) die Einwirfung eines Staats auf den andern zufolge eines entschiedenen zwischen beiden bestehenden Kriegszustandes sowie jede Art völkerrechtlichen Bundnisses eines Staats mit einem andern zu Kriegszwecken jedenfalls nicht unter den Begriff der völkerrecht: lichen Intervention zu zählen sind, weil alle hierher gehörigen Fälle nach dem Kriegs: und Bundnifrechte beurtheilt werden mussen.

Ubrigens ist schon hier auf einige mit bem Zusammenbestehen mehrerer Staaten und mit ber völkerrechtlichen Versönlichkeit ber Staaten in Verbindung stehende praktisch wichtige Punste

aufmerkfam zu machen.

Bor allem muß nämlich barauf hingewiesen werden (ad 1), daß der Bundesstaat im Gezgensate zum Einzelstaate sowol als auch im Gegensate zu den verschiedenen Arten von Conföderationen insofern ein etwas vager Begriff ist, als, wenn auch die Schule um bestimmte Anten male nicht verlegen scheint, im wirklichen Leben sich die Sache doch immer anders stellt und höchenstenen bestimmte geschichtliche Momente einen sesten Halt abgeben, der sich aber wieder verliert, wenn in dem nie rastenden Gange der Entwickelungen der Einheitsstaat sich zu sodernetiven Formen, die Consoderation sich zu einheitsstaatlicher Concentration und Isolirung, oder die staatliche Bundesgewalt zu staatenbundischer Gesammtheit hinneigt und umgekehrt. It nachdem wird auch der Charakter einer einschreitenden Handlung, wie sie sub 1 angedeutet worden, verschieden sein und, bei der nahe liegenden Möglichkeit verschiedener Aufsassung in Situation auch gleichzeitig von verschiedenen verschieden ausgesasst werden.

Was den zweiten Punkt betrifft, so ist wol jest als ausgemacht anzunehmen, daß die Besgriffe von Protectorat, Hegemonie, Suzeränetät ebenso unbestimmt, ja noch unbestimmter und vie entsprechenden Verhältnisse noch unklarer und schwankender sind, als die unter 1 fallenden Begriffe. Während letztere doch wenigstens zu einigermaßen haltbaren Schulbegriffen und Völkerverhältnissen Veranlassung gaben, muß man von den hierher unter 2 fallenden Vergriffen und Verhältnissen sagen, daß sie jeder Bemühung der Wissenschaft, sie genauer und doch auch haltbar zu bestimmen, spotten und ewig spotten werden. Da sie also in einem noch eminentern Sinne stets flüssige und unruhige, dauerlose und in sich selbst haltlose Übergangsstadim bezeichnen, oder nur ein Schein dessen sind, was wirklich nicht ist (wie z. B. das Verhältnister Pforte zu den Beduinen der Wüsse), so gilt von ihnen nur in gesteigertem Maße, was von den

unter 1 erwähnten Berhältniffen gefagt wurde.

Eine Intervention kann baher in allen unter 1 und 2 gehörigen Fällen nur insofern finten, als eine fremde Macht bei solchen Fragen bazwischentritt, wo eine Staatenverbindung, ein Bundesstaat, Protector und Protegirte, Hegemon und hegemonissete, Suzeran und dessen halbsouverane Territorien um ihre juristisch oder doch thatsächlich begründete politische Einheit

in einem Streite begriffen sind.

Daß übrigens auch in diesen Fällen eine juristische Bestimmung des Nechts der Intervention, ein System von Nechtsfäßen über Intervention kaum möglich sein durfte, geht vorläuss schon daraus hervor, daß eben die präjudiciellen Begriffe, Staatenbund u. f. w., nicht genal bestimmbar sind. Man braucht dabei gar nicht des wissenschaftlich unentwirrbaren Falles st gedenken, daß ein Staat in seiner einen Eigenschaft als Glied eines Bundnisses Partei, al

europäische Macht aber Intervenient sein fann.

Den britten, vierten und fünften Bunkt angehend, so zeigt die Geschichte manches Beispie einer Einmischung in die Angelegenheiten eines Staats von außen, ohne daß der sich Einmischenbe selbst auch ein Staat gewesen ware. Solche Einmischungen sind im allgemeinen under meiblich, hängen oft an den seinsten, ja unsichtbaren Fäden, wie überhaupt die Berührungs und Berbindungen der Staaten untereinander, wirken, wie z. B. politische Ideen, commerziel Interessen u. del. m. mittelbar, gleichsam moralisch, und gehören demnach entschieden nicht bier her. Etwas anderes aber ist es, wenn z. B. fremde Parteigänger auf eigene Faust oder unte mehr oder minder unzweiselhafter Anlehnung an einen sie gleichsam vorschiedenden fremschaat sich in die innern Angelegenheiten eines andern Staats mischen. Sieht man hierbei nich auf den Erfolg, oder auf den sittlichen und vernünstigen Werth der politischen Ansichten, sowen nur auf das Recht, so ist im ersten Falle der Fremde den Gesehen des Landes unterworfen in dessen Kecht, so ist im ersten Falle der Fremde den Gesehen des Landes unterworfen in dessen Grenzen er sich besindet. Er kann zwar keinen Hochverrath an demselben begehen, wol aber, wie jeder andere, dem Ariegsrechte versallen. Im andern Falle aber, dem oft ein tendenzichses Unswühlen der politischen Leidenschaften durch die Agenten des hinter den Coulissen steilen Staats vorausgeht, läge materiell offenbar eine Intervention und zwar ohne Zweise

eine höchst unwürdige; allein es wird in der Regel kaum möglich sein, formell ben erforderlichen

Thaibestand einer folden festzustellen.

hierbei ift noch zu ermägen, bag, wenn nur Staaten bie Subjecte einer Intervention fein kanen, wir damit auch behaupten, daß nur jene Handlungen als Acte völkerrechtlicher Inter= untion zu betrachten seien, bei benen die in anerkannter Wirksamkeit bestehende oberste Gewalt ines Staats gegen die in ebensolcher Wirksamkeit bestehende Gewalt eines andern Staats in= immirt. Die constituirte wirklich bestehende oberste Gewalt, nicht die Aspirationen an eine ielde auf Grund 3. B. der National= oder Volkssouveränetät oder des Nationalitätsprincips, nich die Aufstellung einer Gesetzes=, Bernunft=, Sittlichkeitssouveränetät u. s. w. entscheibet wüber, ob und wer und gegen wen Intervention statthabe ober nicht. Es ist dies besonders wibtig für Fälle, wo nach einem längern innern Kriege in einem Staate ein auswärtiger Staat m Gunsten eines der kriegführenden Theile intervenirt. Geschieht dies nämlich unter Aner= kennung der Selbständigkeit dieses Theils also auch des Gegentheils, so ist schon in diesem Moment keine Intervention mehr, sondern eine Allianz vorhanden, welche also voraussett, baß de allierte Macht ben innern Krieg schon von einem frühern Moment an nicht als Rebellion die Revolution, sondern als rechtmäßigen Krieg ihres Allierten betrachtet habe. Ober ber Claat, welcher mit einem Theile ber in Bürgerkrieg befangenen Bölker seine Waffen gegen ben andern Theil verbinder, weil er jenem gegen diesen recht gibt, der intervenirt nicht, sondern al= lin sich mit jenem, da er entweder nur in ihm oder auch in ihm den Staat anerkennt. Denu im wahre Intervention ist ja nur vom Staate gegen ben Staat möglich, und tritt auch hier midet hervor, wie bedeutungsvoll für den festen Begriff der Intervention die verschiedenen und im stien Wechsel begriffenen Auffassungen und Darstellungen bes Einheits= und Nichteinheits= faut, resp. Bundesstaats und Staatenbundes u. f. m. fein muffen.

Die Frage, worin eigentlich eine völkerrechtliche Intervention bestehe, wird sehr verschieben beantwortet. Während dieselbe nach ber frühern Ausgabe unsers "Staats-Lexikon" als die mit Autorität, d. i. als Nechtsanspruch auftretende und nöthigenfalls durch Zwangsgewalt unterstützte Einmischung eines Staats in die innern (Versassungs= oder Verwaltungs=) Angeslegenheiten eines andern bezeichnet wird, soll sie nach der neuesten Desinition von Verner (Blumisti, "Deutsches Staats-Wörterbuch", V, 341) "das gebieterische Einschreiten in die

Angelegenheiten eines andern Staats" fein.

Die sogenannte Interventiones ober Nichtinterventionefrage hat in neuerer und neuester Beit eine viel größere Bedeutung und Berühmtheit erhalten, als dies früher der Fall gewesen, was theils mit den Fortschritten der politischen Erkenntniß und dem vermehrten Interesse an Arfelben, theils mit unsern Gesammtzuständen, mit der künstlichen Existenz vieler Staaten, mit

um gesteigerten Berfehr unter ben Staaten u. f. w. gufammenhängt.

ilm nun zu einer objectiv richtigen Anschauung über diesen Gegenstand zu gelangen, barf im weder von den verschiedenen Ansichten ausgehen, welche darüber bei einzelnen geschichtlichen beställen von den Betheiligten selbst geltend gemacht wurden, noch darf man sich zu diesem wede von den im gegebenen Falle vorgehaltenen oder wirklich vorhandenen Motiven oder von mittelbaren und unmittelbaren wirklichen oder vermeintlichen Wirkungen und Erfolgen gestehener oder unterlassener Interventionen bestimmen lassen.

Beides ist zwar an sich und geschichtlich bedeutungsvoll genug. Auch kann die Würdigung er Erfolge wenigstens insofern von besonderer Wichtigkeit sein, als nicht sowol die Frage von Enchtmäßigkeit als vielmehr die von der absoluten Nothwendigkeit einer bestimmten Inter=

ntion ober von ber Zweckmäßigfeit ber Interventionen überhaupt aufgeworfen wird.

Dir werden beshalb im Laufe und besonders am Schluß unserer Entwickelung auch auf ese beiden Punkte etwas näher eingehen. Bor allem aber muß uns die Frage beschäftigen: bit es nach den Grundsätzen des Wölkerrechts der jetzigen Culturstaaten ein Recht oder viels gar eine Pflicht der Intervention, oder ist principiell eine Pflicht, beziehungsweise ein icht der Nichtintervention anzunehmen?

Erst je nachdem die Antwortauf biese Frage ausfällt, wird entweder eine nähere Entwickelung n Rechtssägen über die Intervention nothwendig werden oder als unmöglich gänzlich in

fall fommen.

Suchen wir zuerst nach dem richtigen Begriffe einer völkerrechtlichen Intervention, so geht en aus dem Borstehenden hervor, daß die Ansichten über denselben ebenso mannichfaltig wie bestimmt sind. Daher kommt es benn auch, daß eine und dieselbe Handlung von den einen leine Intervention bezeichnet wird, während der andere Theil ihr diesen Charakter abspricht.

Eine Folge hiervon besteht barin, baß eine Regierung, welche bas Nichtinterventionsprincip sowol für sich ausspricht, als auch gegen andere vertheibigt, von den Gegnern ihrer Politik als Intervenient bezeichnet werden kann und umgekehrt. Dies gilt sogar von denjenigen Fällen, in welchen die eigentlichen Absichten und wirklichen Ansichten der betressenden Regierungen keine andern sind als diejenigen, welche sie öffentlich aussprechen und in den betressenden Handlungen bethätigen wollten und bethätigt zu haben glaubten. Insofern macht es also keinen Unterschied, ob Wort und politisches Vergehen nur den eigentlichen Gedanken verhüllen oder ob sie ihm den möglichst prägnanten Ausdruck geben sollten.

Als Beispiel für diese Fälle dient England. England rühmt fich, und es wird ihm auch von Richtengländern nachgerühmt, "daß es stets nur der eigenen Kraft vertraue, wenn diese ingmes möglich so gesteigert werden kann, um zur Durchsührung seiner Politik zu genügen", taß es Gleiches von der Regierung jedes selbständigen Staats verlange und deshalb auch gegen jete fremde Intervention, wie bei sich selbst so auch in fremden Staaten, gegenwärtig z. B. in Justien, Nordamerika und Mexico, protestire. Allein bekanntlich knüpft sich der Begriff der "Substidien" fast ausschließlich an den englischen Namen, und englisches Geld, englischer Nath haben selten wenigstens der einen der kämpsenden Parteien eines in Bürgerkrieg entbrannten ober zum selten wenigstens der einen der kämpsenden Parteien eines in Bürgerkrieg entbrannten ober zum

Bürgerkriege erst aufzustachelnden Landes gefehlt.

Daß dies auch Interventionen seien, ist gewiß. In dieselbe Rategorie gehören alle jene Eine wirkungen eines fremden Staats auf die innern Verhältnisse eines andern, durch welche dien nicht die Interessen des andern Staats, sondern nur seine eigenen vermittelst allgemein oder theilweise demoralistrender, zersetzender Mittel auf eine in ihrem wahren Lichte nicht darzustellende Weise verfolgt. Aufwiegelung und Unzusriedenmachung eines Theils der Unterhanen. Unterstützung subversiver Theorien oder praktischer Tendenzen durch Geld und Rath, pegung revolutionärer Emigration nicht infolge völkerrechtlichen Asples, sondern um durch sie den andern Staat im Schach zu halten und sie gelegentlich auf ihn loszulassen, Unterstützung einer im Aufzruhr begriffenen Bartei durch Kriegsmunition oder durch irgendeine Hemmung der freien Action der Regierung u. s. w. Dies alles gehört im weitern Sinne des Worts unter den Begrist der

Intervention und wurde auch stets für Intervention gehalten.

Ahnliches gilt von der Haltung der Regierung Frankreichs in völkerrechtlichen Fragen, ih her schon, besonders aber in neuester Zeit. So intervenirte Frankreich z. B. zu Gunften w Brotestanten in Deutschland, während es dis zur Stunde jede fremde Einwirkung zu Gunkt des Protestantismus in Frankreich consequent ausgeschlossen hat, und während es die Reiult des "Suffrage universel" durch sein, wie es scheint, nur hierfür dienstbar gemachtes Princ der Nonintervention zu schüßen sucht; intervenirt es allenthalben, wo es nur kann, zum Nattheil des hergebrachten Rechts, um dadurch sein revolutionäres Princip, sein sogenanntes Susing universel zur Geltung zu bringen. Selbst die neueste, so ost versuchte, aber noch nicht werfangende Congrespolitif ist nichts anderes als ein Versuch, unter der Firma der Nonink vention bei jedem Zeichen irgendeiner innern Schwäche eines fremden Staats in allen Ange genheiten desselben bestimmend zu interveniren, als eine neue zahmere, aber auch schlich Form, den im Interesse einer neuen Dynastie benöthigten Schein einer Weltherschaft anzu reisen, Gewalt und Unrecht gegen andere zum Fundamente eines zwar großen und glämt den, aber schwach sundirten Thrones zu machen.

Wer auf diese Arten intervenirt, handelt doppelt unrecht. Er bekriegt thatsächlich den Sie bessen aufständische Elemente er unterstüt, ohne sich selbst den Gefahren eines loyalen kraudzusetzen, unterstützt aber auch nicht auf loyale Weise die Partei, für welche er diese Schrittut, weil er doch nicht mit einer offenen Anerkennung ihres Nechts ober ihrer Selbständigt hervortritt und, indem er sie weiter treibt, seine Anerkennung von künftigen Ereignissen

Umftänden abhängig macht.

Die Geschichte dieser Art von Interventionen ist schon sehr alt und keine Religion, was Staatsform, kein Staatsprincip hat dieselben jemals wirksam verhindert. Bald finder man der alten wie in der neuern und neuesten Zeit eine besondere Geneigtheit der Aristofratie, ich Falle einer Bedrohung ihrer Interessen durch die Krone oder durch die niedern Klassen wit dem Auslande gegen das eigene Vaterland zu verbinden, als einen billigen Vergleich zugehen. (S. Laurent, "Études sur l'histoire de l'humanité", VII, 572; Nordenste "Schwedische Staatsverkassung", S. 71; "Das jus soederum exterorum der deutschen Ständ, "Die französische Emigration".) Bald bemerkt man ein gewisses wohlwollendes Gesüßlallen Demokratien gegen fremde Aristofratien (Lasteprie, "Histoire de la liberté politique

1, 126) und sieht, wie die Griechen in ihrer mit Demoralisation verbundenen Parteizerrissens beit dem Großkönig des verfallenden Verserreichs mehr vertrauen als den eigenen Landsleuten, und ihn herbeiziehen (Lerminier, "Histoire des législatives", I, 204, 207; Laurent, a. a. O., II, 233.) Bald erkennt man in Thronfolgestreitigkeiten die lockende und zugleich rechtsertigende Veranlassung zu allen möglichen Arten von Intervention (Buckle, "Geschichte der Civilisation", II, 161.) Bald endlich sieht man ein, daß überhaupt politische Parteien geneigt sind, fremden Einflüssen, d. h. Interventionen Raum zu geben, sobald sie jene Stufe von Extremheit erreicht baben, auf welcher jede Vermittelung und Ausgleichung unmögleich erscheint (Duvergier de hauranne, "Histoire du gouvernement parlementaire de la France", III, 522; Guizot, "Mémoires", IV., 74, 102, 159.)

Da wir es hier nur mit völkerrechtlichen, b. h. mit solchen Interventionen zu thun haben, wiche für sich eine rechtliche Begründung entschieden in Anspruch nehmen, gleichviel, ob dies nur Schein ist oder nicht, gleichviel, ob Intervenient und Intervent über die Grundprincipien der Bölkerrechts übereinstimmen oder nicht, so ist es klar, daß wir hier nicht von solchen Intersamionen handeln können, welche eben, weil sie nach Veranlassung, Motiv, Mitteln und Zwecken in kiner Weise zu rechtsertigen sind, auch selbst nicht als völkerrechtliche Interventionen aufziehem. Im Geheimen schleichend, eine heuchlerische Maske vor dem Gesichte, sind solche Handslungen längst sittlich und rechtlich verurtheilt, wenn auch ein förmliches Gericht für sie sehlt und jutistische Gewischeit über dieselben in der Regel schwer zu erhalten ist. Man müßte aber ein wilkerrechtlicher Macchiavelli sein, wenn man etwa auf Grundlage des Staatsnothrechts derlei Interventionen in irgendein System des Nechts, und wäre es auch nur des Völkerrechts, aufzuchnen wollte.

Auch die von extremen politischen Parteien offen veranlaßten Interventionen aber haben mit hier nicht ins Auge zu fassen, ba auch sie entschieden schon zum voraus ins Bereich bes Un= uhit ju gablen find. Wir erkennen zwar nicht nur die Berechtigung, sondern sogar die un= bruneibliche Nothwendigkeit von politischen Parteien in einem politisch regsamen Bolke an. Wir giben selbst fo weit, zu sagen, eine weise Regierung musse, wenn es an politischer Opposition, de alfo an politischen Parteielementen ganglich fehlen follte, folche schaffen und beren Organi= fanon mierftugen. Denn bas irbifche Leben bewegt fich nur burch Gegenfage - ein Leben ohne folge ift hiernieden unmöglich. Allein bie Berechtigung und Rothwendigfeit von politischen Pareien fann nur unter einer Boraussetzung zugegeben werben (f. Belb, "Staat und Gefell= Mait", II, 2), nämlich unter ber, bag burch fie bie Integrität, Ginheit und Kraft bes Staats nicht in Frage gestellt wird. In einem wirklichen Ginheitsstaate kann, wenn es auf littere ankommt, von einer Dehrheit ber Parteien nicht bie Rebe fein, und wer tropbem frembe Baffen gegen die andere Partei ins Land ruft, der hat die Integrität, Ginheit und Kraft bes Baterlandes jedenfalls fo fehr in Gefahr gebracht, daß er es nicht mehr in der Sand hat, Diefe Beiahr abzuwenden. Endlich haben wir hier auch noch jenen Fall außer Ansat zu laffen, wo 18. infolge einer Revolution eine Dynastie ober ein Glied berselben des Throns entsetzt, eine Berfaffungemäßige Ariftofratie vertrieben worden und nun mit fremben Baffen zum 3wecke iner Restauration wieder ins Land und auf ihre frubere Stelle zurudgebracht worden ift. In inem solchen Falle, den wir stets als sehr bedenklich erkennen, werden die einen von einer Allang zwischen Restauration und Restaurirenben, bie andern von einer Intervention ber lettern Munften einer politischen Partei sprechen. Die unversöhnten Gegensätze, welche die Revo= mion und nach ihr wieder in anderer Form unversöhnt die Restauration hervorgerufen haben, verben vorläufig fortbestehen. Die Allianz aber ift feine Intervention, und für biejenigen, welche nur ben Sieg einer Bartei in ber Restauration erkennen, wird bieselbe, insolange fie von liefem Standpunkte ausgehen, eine jener Interventionen bleiben, von benen wir eben bar= ethan haben, daß und warum fie nicht in bas Bereich ber möglicherweise rechtfertigbaren In= etventionen zu gahlen find. Die ichon febr fruhe gebrauchte Finte (f. Dahn, "Die germani= den Konige", I, 173), bag man nicht mit bem Bolfe, fonbern nur mit ber Regierung Krieg ühre (vgl. Gallois, "Histoire de la Convention nationale", I, 348) ober umgekehrt, kann wirlich an unferer Auffaffung ber Sache nichts anbern.

Aus allebem ergibt sich nunmehr mit Bestimmtheit, daß überhaupt keine Unterlassungen, ton positiven Handlungen aber nur diesenigen völkerrechtliche Interventionen im strengen Bortsinne sind, welche in einer offenen Einmischung eines unzweiselhaft vollkommen selb: Andigen Einheitsstaats ober eines Bundesstaats als solchen, oder einer verbündeten Staa: kenmehrheit in die innern Verhältnisse eines andern gleich selbständigen Staats ober Bun-

besstaats ober Staatenbundnisses bestehen und eine unmittelbare ober mittelbare Anwen: bung von völkerrechtlich julässigem Ariegszwang mit ber Behauptung ber Rechtmäßigkeit best

felben enthalten.

Sind wir jest erst in ber Lage, zu untersuchen, ob bas Princip ber Intervention ober das ber Nonintervention dem gegenwärtigen Bölferrechte unserer Culturvölfer entspreche, so mussen wir zweiselsohne nunmehr zu diesem Zwecke von folgenden Fragen ausgehen: 1) Wie verhält sich bas Interventions= oder Nichtinterventionsrecht zum Wesen des Staats? 2) Wie verhält sich das Interventions= oder Nichtinterventionsrecht zur Natur des Staatenverkehrs? 3) Wie verhält sich die untrennbare Einheit des Staats und des Staatenverkehrs zum Interventionspoder Nichtinterventionsprincip?

I. Wie verhält sich bas Interventions = ober Nichtinterventionsrecht jum Wesen bes Staats? Betrachtet man ben Staat für sich allein, so folgt mit Nothwendigkin aus seinem Wesen, daß er allein seine innern Angelegenheiten zu besorgen habe. Man sann bies auch so ausbrücken, die ganze innere Entwickelung eines Staats sei die natürliche Ausgabe seiner eigenen Organisation und nur dieser. Dazu gehört selbstverständlich auch die Beilegung innerer Zwistigkeiten over innerer Kämpse um innere Angelegenheiten. In dieser Allgemeins heit dürste der Sat nicht ernstlich bestritten werden; auch ist das sogenannte Interventionsrecht stets nur als ein Nothbehelf, nur als ausnahmsweise zulässig behauptet worden.

Allein bies andert an der Sache nichts, indem fich nunmehr bie Frage fo ftellt, wann benn

ausnahmsweise ein Interventionsrecht begründet sei?

Vor allem ist nun aber barauf-aufmerkfam zu machen, daß schon die Trennung der Angeles genheiten eines Staats in innere und außere, wie leicht sie theoretisch manchem erscheinen mag, praktisch wenigstens nur höchst selten in längerm Verlaufe festgehalten werden kann, wenn won die Verhältnisse etwas tiefer auffaßt. Dazu kommt, daß es innere Angelegenheiten gibt, die selbst bei der oberstächlichsten Auffassung sich schon im ersten Anfange zugleich als äußere Angelegenheiten charafterisiren.

In letterer Beziehung verweisen wir des Beispiels halber nur auf die Angelegenheiten solcher religiöser Bekenntnisse, die eine selbständige und anerkannte äußere Organisation, mil

nicht an die Grenzen eines bestimmten Staats gebunden ift, besigen.

In ersterer Beziehung aber bente man fich z. B. einen größere Dimenfionen annehmend und in bedenklichen Formen auftretenden politischen Parteikampf, eine innere Revolution, den Geist über die Grenzen des Landes hinauswirken wird. Die Wurzeln berfelben mogen in eine rein innern Angelegenheit bes Landes liegen — Die Afte verzweigen fich weit über deffen Gren zen und laffen ihre Früchte auf fremden Boben fallen. Wo beginnt die Angelegenheit bes fra lichen Staats aufzuhören eine innere zu fein? Ift aber ein Interventionerecht gegen einen Stal überhaupt nur unter ber Boraussepung behauptet und zugegeben worden, daß bie innern Mi gelegenheiten beffelben eine nach außen bin gefahrbringenbe Richtung angenommen haben ch anzunehmen broben, fo fragt fich weiter, wem felbständigen Staaten gegenüber die Auterit zustehe, zu entscheiben, mann biese Voraussetzung eingetreten? Rach bem Begriffe eines fel ftanbigen Staate ift eine folche Entscheidung mit richterlicher Autorität geradezu unmögli Bare fie möglich, fo wurde noch viel zwedmäßiger gleich die Entscheidung bes innern 3mif felbst erfolgen fonnen und muffen, eine Entscheidung, welche befanntlich nur bei innigen Go föberationen burch ein verfaffungsmäßiges Bundesgericht möglich ift, wenn ober insoweit! Conföberation stärker erscheint als die Selbständigkeit ihrer Glieder. In diesem Falle fehlt al die erste und wesentlichste Boraussetzung jeder völkerrechtlichen Intervention, nämlich bie w Selbständigkeit der betreffenden Staaten und ber Mangel eines zwijchen ihnen bestehenden & trageverhältniffes über ben die Einmischung veranlassenden Gegenstand.

Abgesehen von dem allen aber ift noch besonders zu erwägen, einmal, daß nicht berim Staat interveniren wird, der etwa die Überzeugung von seiner Berechtigung zum Intervenicht, sondern nur derjenige, der unter den gegebenen Umständen die Macht dazu besitt, ist Interventionsplane durchzusegen. Das Interventionsrecht könnte daher stets nur dem Stärke nicht dem Berechtigten dienen. Weiter kommt in Betracht, daß gegebenenfalls die Ansich über die Nechtmäßigkeit der Intervention überhaupt in dem intervenirten wie in dem int venirenden Staate, endlich auch in den übrigen Staaten sehr verschieden sein und sogar mehr Staaten sich das Necht zu interveniren streitig machen können, in welchem Falle wieder nur materielle Übermacht den Ausschlag geben würde. Endlich ist aber noch in Betracht zu zieh daß derjenige, welcher intervenirt, nur an die Abwendung der ihm drohenden Gesahr, nur

seinen eigenen Bortheil benkt, und also auch nur hierdurch und etwa durch Abwägung anderer ibm entgegentretender Machtverhältnisse einen Maßstab für sein Thun und Lassen erhält.

Es ist flar, daß alle diese mit der Annahme eines im allgemeinen für Ausnahmsfälle zulässigen Interventionsrechts unvermeidlich verbundenen Umstände ebenso mit dem Begriffe eines selbständigen Staats wie mit den wesentlichen Requisiten einer eigentlichen rechtlichen Institution im unlösbaren Widerspruch stehen. Dazu kommt noch, daß die Ansichten über den Charafter einer Angelegenheit, über ihre Gefährlichkeit u. s. w. auch wechseln können, und daß endlich ein Staat das für sich vortheilhaft halten kann, was einem andern gefahrdrohend erseint, sodaß jener aus demselben Vorgange die Nichtintervention vertheidigt, aus welchem dieser das Interventionsrecht für sich ableitet, wobei denn am Ende wieder nicht das Necht, sondern nur die Übermacht entscheidet.

Nach allebem ist es nicht möglich, juristisch bestimmt die Fälle sestzusezen, in welchen ein Staat aus nahmsweise die Pflicht hätte, sich eine Intervention eines andern Staats in seine inmum Angelegenheiten bis zu einem gleichfalls juristisch normirten Maße gefallen zu lassen, oder in welchen andere Staaten verpflichtet wären, eine solche Intervention geschehen zu lassen und teren Resultate anzuerkennen. Wo aber keine Pflicht ist, da kann auch das entsprechende Recht nicht sein.

Nur noch verwickelter wurden fich die bisher erörterten Fragen gestalten, noch entschiedener wur Standpunkte des selbständigen Staats aus jede völkerrechtliche Interventionsbefugnis priori verwerflich erscheinen, wenn man den selbständigen Staat in seiner Eigenschaft als

Glied bestimmter völkerrechtlicher Verbindungen ins Auge faßt.

Befindet sich nämlich der Staat, wegen bessen innerer Angelegenheiten eine völkerrechtliche Cinmischung seitens eines fremden Staats unter irgendwelchen Boraussehungen als rechtmäßig angenommen werden will, in einer Allianz mit andern Staaten, so ist es zwar nicht absolut nothwendig, liegt aber nahe, daß durch jede Intervention auch die Alliirten provocirt werden. Selsen diese nun, wie es unter gewissen Boraussehungen wol denkbar ist, dem Interventen, so ist dies an sich nicht selbst auch Intervention, da diese Hülfe nicht eine directe Einmischung in die innern Angelegenheiten ist, sondern nur auf Abwendung des Wassenzwangs, auf Beilegen des Ariegs, also einer äußern Angelegenheit gerichtet ist. Diese kann aber dadurch, daß der Krieg zugleich ein Bürgerkrieg geworden, doch wieder einen neuen Charakter als innere Angelegenheit erhalten haben. Bei einem Staatenbunde ist es nicht leicht, bei einem Bundesstaate aber gar nicht nicht, daß die Intervention gegen eins der Glieder nicht die ganze Consoderation erfasse.

So vermehren sich die Gründe der Unmöglichkeit einer juristischen Begründung eines wirksichen völkerrechtlichen Interventionsrechts mit jedem Schritte, und sind wir in der Verfolgung Gegenstandes wieder bei denselben schwankenden Conföderationsbegriffen angekommen, ven unklar machenden Einfluß auf die Völkerrechts- und Staatsrechtsbegriffe wir schon am

ingange bervorgehoben haben.

Nun könnte man uns aber einwenden, daß, falls auch alles sich so verhielte, wie wir es dars stellt, doch immer dem Nachbarn das Necht zustehen müsse, im Falle eines Brandes ins Haus Nachbarn zu dringen ("Chaque souveraineté est sans doute parsaitement indépendante droit public, comme en droit privé chaque domicile est sacré. On ne saurait cepenant refuser absolument aux citoyens le droit de pénétrer chez leurs voisins en cas d'in-indie." Carné, "Études sur l'histoire du gouvernement représentatif", II, 156.)

Sier stehen wir nicht auf dem Standpunkte des a priori, d. h. ohne irgendein Ubereinkomsen begründet sein sollenden Rechts eines selbständigen Staats gegen einen andern selbstänzen Staat, sondern auf dem Standpunkte der Pflicht eines Staats gegen sich selbst. Man unte sich zwar versucht fühlen, auch den Standpunkt der Pflicht des einen Staats gegen den dern hiermit zu verbinden; allein wir halten es für geeigneter, hiervon unter II. zu sprechen, il wir zuerst nur die Consequenzen des selbständigen Staats, diesen nur als solchen gedacht,

wickeln wollen.

Offenbar ist nun an dem erwähnten Sate etwas Wahres. Aber das ist gerade das Gestliche solcher allgemeinen, bildlichen, analogistrenden Säte, daß sie nur ein Stücken Wahrstenthalten ("Omne exemplum claudicat."—"Les principes généraux out presque tous les le tort de ne pas l'être assez pour embrassez tous les saits et convenir à tous les cas; sont ils d'ordinaire des armes de discussion plutôt que des règles de conduite." etzot, "Mémoires", II, 291), welches merkwürdigerweise meistens genügt, selbst die ausseich netsten Menschen zu täuschen und zu falschen Consequenzen zu verleiten.

Der Brand im Hause des Nachbarn ist einmal eine Thatsache, über beren Borhandensein fein Zweisel möglich ist. Der Nachbar aber, der bei einer solchen Gewisheit einbricht, darf das mit jedenfalls keinen eigenen Bortheil versolgen. Er darf nur den eigenen Nachtheil möglicht abhalten und soll dem, dessen Dach in Flammen steht, möglichst nutzen. Auch wird unter diesen Boraussetzungen ein solcher Eingriff ins Hausrecht der Macht des Feuers gegenüber in der Regel wirklich dem Hauseigenthümer nutzen — ein rechtlicher Schade ist kaum denkbar und wenn, durch das Nothrecht und dessen maßvolle Übung entschuldigt. Dazu kommt endlich noch, daß hinter der Ausübung des Nothrechts zwischen Privaten Gesetz, Proces und Gericht stehen, ein Umstand, der nicht nur für die Ausübung des Nothrechts von Bedeutung ist, sondern auch und begründetes Borgeben von Nothständen nicht wenig verhindern muß.

Wahr an bem angegebenen Sate ift also nichts, als daß ein Staat durch innere Vorzinge eines andern Staats, ber aber keineswegs blos ein territorialer Nachbar zu sein braucht, in

einen wirklichen oder angeblichen Nothstand gerathen kann.

Eben das Princip der Nichtintervention, wie es sich als der Selbständigkeit des Staats allein entsprechend herausgestellt hat, ist auch der Grund, daß nur jeder Staat selbst für sich gulig darüber entscheiden kann, ob und inwiesern er sich durch die innern Worgänge eines andern Staats in einem Nothstande besinde und welche Mittel die zur Abwendung desselben am meisen geeigneten sind. Wie schon bemerkt wurde, kommt es dabei nicht auf die räumliche Nachdarsschaft an, da durch die weite Verzweigung und complicirte Verbreitung der Interessen unsere Staaten sowie durch die weite Verzweigung und complicirte Eerbreitung der Interessen unserschaft staaten sowie durch die neufgeneine Nachdarschaft stattsindet. So kann z. B. ein Staat insolge der Verletzung eines einzigen seiner Bürger oder bessen Eigenthums durch einen andem Staat in einen Nothstand gevathen (Wohl, a. a. D., I, 364), weil in dieser Verletzung eine Nichtand erkennt schaft sich durch denselben Borgang bezüglich einer großen Zahl seiner Angehörigen gar nicht für verletzt halten kann. Auch ist es möglich, daß man durch eine innere Anardmung eines Staats sich als in einen Nothstand versetzt betrachtet, während naan sich durch eine gleich Anordnung seitens eines andern Staats gar nicht berührt sühlt.

Ohne Bündniß und Bundesgericht bleibt in solchen Fällen, wenigstens als ultima rein nur die Entscheidung durch die Wassen, welche ja bekanntlich bisher auch stets hinter jeder diese matischen Vertretung stehen mußte, wenn sie eine wirksame sein sollte. Jeder Staat hat al rechtlich allein die Entscheidung darüber, ob er in Ausübung der Pflicht der Selbsterhaltun wegen ihn bedrohender innerer Borgänge in einem andern Staate die Wassen ergreisen die und müsse oder nicht. Dieser Pflicht entspricht das Necht des Kriegs, ohne daß jedoch hierde eine rechtliche Pflicht für den andern Staat entstände, entweder nachzugeben oder die Interestion mit allen ihren Folgen zu dulden. Gleich jenem andern Staate, der aus Selbsterhaltung pflicht kriegerisch intervenirt, hat auch der intervenirte Staat die Pflicht der Selbsterhaltung von Kecht, allein über deren Bedingungen zu entscheiden. Hält er die fragliche innere Ang genheit sür eine nur ihn angehende oder doch nur von ihm frei zu bestimmende Sache, so wer alle mögliche Kraft ausbieten, die ihm ungerechtsertigt erscheinende Intervention, durch wer alle mögliche Kraft ausbieten, die ihm ungerechtsertigt erscheinende Intervention, durch wer

er selbst nunmehr in einen Nothstand versett wird, abzuwehren.

Zwei gleich berechtigte Selbsterhaltungspflichten stehen sich also in unlösbarer Colli gegenüber. Kein Richter kann sie nach einem beiden Collidirenden gemeinsamen zwingen unparteiischen Rechte friedlich mit executiver Gewalt entscheiden. Entweder beugt sich Schwächere gleich ansangs der größern Gewalt ober es fallen die Würfel des blutigen Wissiels.

Daraus ergibt fich aber, bağ auch hier von einem Interventionsrechte nicht gesprocheas ben kann. Es ift nicht möglich, juristisch zu bestimmen, was ein Staat im Interesse ber Ed erhaltung eines andern Staats bulben und thun muß; es ist nicht möglich, rechtlich bie Ed

erhaltung bes einen Staats ber Selbsterhaltung eines anbern unterzuordnen.

Höhern Anforderungen an die Coexistenz ber Bölfer und Staaten muß dieser Zustand ein sehr mangelhafter erscheinen. Er muß in jedem Gerzen glühende Wünsche einer Bestell erwecken. Solange aber eine Mehrheit von Staaten nebeneinander besteht, wird dieser Manie ganz beseitigt werden können, ja, eine Einheit der Menschheit ohne diesen Mangel mals etwas noch viel Übleres gedacht werden.

Übrigens ist boch auch in dieser Beziehung manches besser geworden. Nicht nur, das jett wie immer jede Gewaltanbrohung ober Gewaltanwendung auch gegen ben minder n

tigen Sigat, besonders wenn fie den Schein einer Intervention hatte, mit bem Mantel ber Geuchiigfeit zu bekleiden sich bemüht; man sucht mühfam die Bezeichnung einer Intervention zu umgeben, versucht, wenn man nicht ganz noch auf revolutionärem Boben steht, folange als miglich birecten Zwang zu vermeiben und schont ängstlich die sogenannten Dehors. Denn imedibeile liegt es in unfern Buftanben, bag bie Machtverhaltniffe, besonders mit ben Alliangen, ibneller wechseln als bies unter andern Umftanben ber Fall — so zwar, bag, wer heute ber Gürfere, morgen leicht der Schwächere sein kann und dann erwarten muß, daß ihm mit gleichem Mage gemeffen werde. Anderntheils ift benn boch bie Dacht bes fittlichen Rechtsgefühls eine niel größere geworden, und wie oft fie scheinbar ungestraft verlett wird, in Wirklichkeit rächt fich ine jebe folche Verleyung immer fürchterlich, was jeder erkennt, der nicht nur den allernächsten Giolg in Anschlag bringt. Eine fehr bedeutende Besserung aber ift, mittelbar wenigstens, burch im Ginfluß des Constitutionalismus eingetreten. Wie groß der Spielraum sein mag, welcher det sognannten Executive in Beziehung auf Arieg und Frieden eingeräumt wird, mittelbar wenigkens bleibt burch die Geldbewilligungen ben Parlamenten fo lange bas entscheibenbe Men, als überhaupt die Verfassung aufrecht und in unverletzter Wirksamkeit besteht. Auch ist tuch ben Constitutionalismus das Auge ber Regierungen immermehr als außerbem auf die agenen innern Angelegenheiten gerichtet und die lebendigen Kräfte des Volks brauchen nicht ind Ausland geführt zu werden, bamit fie, abgeleitet vom eigenen Lande, auf fremde Rosten sich bithatigen. Es versteht sich übrigens von selbst, daß wir diese Wirkungen dem Constitutiona= litmus nur in denjenigen Ländern zuschreiben, in welchen er als eine Wahrheit gilt. Wo er nur eine Luge ift, ba hat er gerabe bie entgegengefesten Wirkungen.

Tellt fich nun als Resultat dieser ersten Untersuchung heraus, daß, wenn man von dem Wein des selbständigen Einheitsstaats ausgeht, ein eigentliches Interventionsrecht völkerrecht: id nicht begründet, geschweige wirklich in bestimmten Säpen dargestellt werden könnte, und uf am Ende alles auf die gleich unbestimmbare, aber unzweiselhaft begründete Bslicht der Eilbsterhaltung und das ihr dienende Kriegsrecht eines jeden selbständigen Staats hinausgeht, but doch auch ein Fortschritt in den völkerrechtlichen Verhältnissen unverkennbar, was die Unter-

mung unter II noch mehr herausstellen dürfte.

M. Wie verhält sich bas Interventiones ober Nichtinterventionerecht zur Natur bee Staatenverkehre? Wenn ein Interventionerecht vom Standpunkte bee isositt gebachten selbständigen Einheitestaate nicht begründet werden kann, sollte es nicht gerade tehalb und nur um so entschiedener mit Nothwendigkeit aus ber Natur des Staatenverkehre

worgehen?

Dir sagen unbedingt "Nein". Es ist nur eine Fiction, sich irgendeinen selbständigen lat isolirt zu denken. Ein Interventionsrecht könnte ja überhaupt ohne eine Mehrheit von witen, die in irgendwelchem Sinne eine Rechtsgemeinschaft bilden, gar nicht gedacht werden. Daß unsere Staaten nun wirklich in einer gewissen Nechtsgemeinschaft, auch abgeschen von immten besondern völkerrechtlichen Verträgen, bestehen, ist zwar häusig ohne rechte Wirkung lieben, nie aber ernstlich bestritten worden. Mit der Rechtsgemeinschaft bestände auch die zweine Möglichkeit eines völkerrechtlichen Interventionsrechts, wenn nicht gerade die Art in Rechtsgemeinschaft jede solche Möglichkeit ausheben würde.

Wie Nechtsgemeinschaft unter wirklich souveranen Staaten schließt nämlich nicht sowol die Michleit eines jeden sie alle gleich bindenden juristischen Rechts, als vielmehr die Möglichkeit sim Falle von Streitigkeiten untersuchenden oder verhandelnden und entscheidenden Gerichts Eine solche Rechtsgemeinschaft, möglicherweise nur das Product tausendjähriger Entstungen, ist gleichsam eine stets lebendige, von jeder Seite originelle und freie Ausströmung gemeinsam, wenn auch auf verschiedenen Wegen gemachten großen sittlichen Errungen=

, deren humanistischer Werth gerade in dieser Freiheit besteht, und welche Freiheit selbst 17. namentlich der Schwächern wegen, nur auf der höhern Humanität unserer Zeit be=

t fann.

lber gerade deshalb, so könnte man uns einwenden, muß es wenigstens ein Interventions: ür höhere Ideen geben. Wer nur für Ideen das Schwert zieht, wer allein die Fähigkeit für Ideen Krieg zu führen, wer den Beruf in sich fühlt, an der Spize der Civilisation zu und die dafür nöthigen Opfer zu bringen, der wenigstens müßte doch zum Glücke ber hheit interveniren dürsen; sogar seine Pflicht der Intervention dürste nicht beanstandet n können.

ionderbar! behauptet denn nicht gerade Frankreich, welches in allen den eben angegebenen

= 4 H Va

Dingen bas Monopol zu haben vorgibt, offen wenigstens, ebenso bas Nichtinterventions: princip wie England, bessen Bolitif nur eine Baumwollballen= und Pfessersakpolitif sein sollt Und was ist gegen die Erfahrungssätze vorzubringen, daß man heute zu Gunsten berselber innern Staatsprincipien, welche man im eigenen Staate auf Leben und Tod bekämpst, im frem ben Staate intervenirt, während morgen oder einem andern Staate gegenüber gerade die um gekehrte Politik verfolgt wird? Oder kann man übersehen, daß die siegreiche Revolution schmillegitimistisch werden und ihre eigenen besten Kinder verschlingen möchte, während die gelungen Neaction zur revolutionären Zerstörung besselben Grund und Bodens neigt, aus dem sie et

ftanden. D! bes unlosbaren Wiberspruchs! ber chavtischen Verwirrung! Doch einige feste Punkte treten auch hier kenntlich hervor. Diese sind: 1) Clemmte te Nevolution und Legitimität werden stets in allen menschlichen Verbindungen nebeneinander bestehen und sich bekämpfen wie Veränderung und Erhaltung. Es ist baber keine Rechtsgemein schaft ber Bolfer, fei es blos auf Grund bes revolutionaren ober nur auf Grund bes legitim stischen Princips, und am allerwenigsten auf Grund des unversöhnten Gegensabes zwischen de einen und dem andern dieser beiben Principien denkbar. Erst durch die Aussohnung beite welche nur burch die Zeit möglich ift und zugleich beren Zuruckführung auf bas rechte Ma organisches Leben im Erhalten und Fortschreiten, enthält — erst baburch ist eine Rechtsgemein schaft unter selbständigen Völkern möglich. Mit einem Volke oder einer Regierung, well dieses Ziel nicht grundsätzlich anstreben, welche, sei es um ihrer Selbsterhaltung ober um d Machterhöhung (in ber Regel wird bann bie zweite bie erste bedingen) willen, jedes Mit gegen andere Staaten für erlaubt halten und für ihr gegebenes Wort feine andere Burgids bieten, als dessen libereinstimmung mit ihrem Bortheil, ist eine einigermaßen dauerhaste is nere Nechtsgemeinschaft undenkbar. Eine solche Aussöhnung kann aber nie ohne selbstentig Entwidelung ber Rrafte ber Bolfer und beren providentielle Führung gedacht weim: em Berfuch dazu durch ein völkerrechtliches Interventionsrechtssystem mußte das Gegenteil ter: vorbringen,

2) Eine wahre Freiheit und rechtliche Gleichheit ist nur insofern unter selbständigm Blern möglich, als und insofern dieselben auch innerhalb der fraglichen Bölfer selbst hariten Wer die Freiheit nicht hat, kann sie auch nicht in eine Gemeinschaft einbringen; wer sie in t genen Hause nicht duldet, kann sie im Nachbarhause so wenig sehen wie einen mächtigen Feut brand, und wer glaubte, die Freiheit durch eine Gewaltintervention bringen zu können, hätte sich im Mittel so sehr als nur möglich vergriffen. So, wie die Verhältnisse der gegenmtigen Culturvölker jetzt gelagert sind, muß jedes Culturvolk lieber auf jede civilisatorische dober Gabe verzichten, wenn sie ihm zunächst nur auf dem Wege einer bewassneten Interessa ausgedrungen werden sollte, und mehr als je gilt der alte Sat: "Timeo Danaos et d

ferentes."

Die mit dem unleugbaren Dasein eines europäischen Bölkerrechts gegebene Rechtsgem schaft der modernen Culturvölker führt uns demnach in Bezug auf die Frage nach dem In ventions= oder Nichtinterventionsprincip nicht weiter, als die isolirte Betrachtung des Staat zum Staatenoth = und Kriegsrecht.

III. Es bleibt nunmehr noch die dritte Frage übrig, nämlich die, ob nicht vielleicht am Berbindung der Consequenzen der unter I und II aufgestellten Gesichtspunkte ein Resultal ein völkerrechtliches Interventionsprincip hervorgehe? Daß dem nicht so sei, bedarf jest !!

weitern Ausführung mehr.

Bom Standpunkte eines wirklichen Bölkerrechts aus kann zwischen wahrhaft selbsisst ober vollkommen sonveränen Staaten ein von dem allgemeinen Noth= und Kriegstedt schiedenes Recht ber Intervention in dem von uns präcisirten Sinne weder begründet mit

bestimmten Mormen ausgebrückt werben.

Nichtsbestoweniger wird es nie zu verhindern sein, daß unter Bezugnahme auf einem liches Interventionsrecht sonst nicht zu rechtsertigende Einmischungen und ungerechte unternommen oder unter Bezugnahme auf das Nichtinterventionsprincip außerdem bed tigte politische Schachzüge verhindert oder durchgeführt werden. Es genügt, das richtige Reprincip gesunden und hinreichend begründet zu haben. Seine immermehr erweiterte und dung muß von der Steigerung des allgemeinen Rechtsgefühls und von der Erweiterung seinflusses auf das Verkehrsleben der Völker gehost werden.

Bum Schluffe ift nun noch eine Untersuchung barüber nothig, wie fich bie geschichtlichen!

fommniffe und eine wirklich ftaatliche Zwecknäßigkeitspolitik zu ben eben festgestellten Resulta-

im ber völkerrechtlichen Forschung verhalten.

Was die geschichtlichen Vorgänge betrifft, welche als hier einschlägig betrachtet werden tennen, so find dieselben theilweise schon im Vorhergehenden gewürdigt worden. Auf einzelne fille besonders einzugehen halten wir für nuplos, weil eine wirklich objective Beurtheilung eines jeden nach den für eine solche möglichen Materialien doch zu keinem andern als bem bereits

gefundenen Resultat führen kann.

Man fagt zwar, bie Geschichte liefere Beweise für vollkommen gerechtfertigte Interventionen und noch mehr Fälle, in welchen die Nichtintervention jeder Rechtfertigung entbehre. Zu den entern rechnet man g. B. die sogenannte Intervention Wilhelm's von Oranien gegen Jafob II. Allein Wilhelm war der Gatte der ältesten Tochter Jakob's und selbst nicht souverän, sowie er aud nicht als Vertreter eines Souverans intervenirte. Weber die Erfolge noch die Motive von Albem's That aber find so klar und bestimmt ermittelt, daß man sagen könnte, dieselben rechts fertigen juriftisch die Annahme eines völkerrechtlichen Interventionsrechts zur Unterbrückung eines widerrechtlichen Despotismus. Die sittliche Rechtsertigung, welche stets frei und Gewisfindface bes Menichen ift, kann mit ber juriftifden Rechtfertigung, welche bier Sache bes Beminwejens, bes Staats fein mußte, nie verwechfelt und die eine ftatt ber andern gefest werben. Ma Fälle der zweiten Art werden erwähnt, die allgemeine oder gegen bestimmte Kategorien mis Volks gerichtete Niedertretung allgemeiner und anerkannter menschlicher Rechte, bei beren fungem Borkommen man bie Seltenheit ber Interventionen beklagen muffe. hiergegen läßt Mittoch einwenden, daß einmal der Staat als abstracter Begriff nicht felbst human ift. Die Humanitat ift eine Eigenschaft seiner Bürger, und nur durch fie kann ber Staat einen humanen Charafter erhalten. Die erfte Pflicht bes Burgers gebührt aber bem eigenen Staate, und bei im Unrollständigkeit, mit welcher die Bürgerpflichten gegen das eigene Land erfüllt zu werden Megen, ift nicht anzunehmen, daß bas Wolf aus bloger Humanität geneigt fei, für frembe Wol= inkesondere Opfer zu bringen. Die sowol ihres Gegenstandes als auch ihres Erfolgs wegen belebteften Interven tionen find immer wieder von einer andern Seite mit der Aberzeugung weller Berechtigung ebenso getabelt worben, und fonnen beshalb alle einzelnen Borkommniffe mist meinem feften Refultat fuhren, welches bem unferigen entgegengeftellt merben fonnte.

Auch geben wir theoretisch gern gu, bag, wenn in einem Buftande vollfommener Anarchie Der rollfommenen Despotismus ein höheres Culturelement unterzugehen brobt, es bie beilige Micht der Politik aller Culturvölker ift, basselbe burch jedes nicht absolut verwerfliche Mittel ordem Untergang zu retten. Allein alle Fälle, welche, wie z. B. bie fpate Intervention ber litte zu Gunften ber Griechen bei Navarin, hierher gezählt werden konnten, gehören nicht mer, sei es, weil vollkommen anarchische ober bespotische Zustände keine staatlichen Zustände 14, der Begriff einer völkerrechtlichen Intervention also auf bieselben eine Anwendung nicht Met, sei ce, weil es an irgendeinem andern Requisit einer volferrechtlichen Intervention fehlt, mentlich weil die betreffenden Ereignisse meift wieder in bas volferrechtliche Bertrage=, Roth= duriegerecht hinn beripielen. Namentlich find bie Werhaltniffe zwischen ber Türkei und bem Men Europa nie als maßgebend zu betrachten, da die Türkei mit den christlichen Mächten wol emer äußern Verbindung steht, dieser aber alles abgeht, was sie auch zu einer innern Rechts= nunichaft muchen könnte. Mit ber Kraft ber Türkei hat nur die Schärfe bes Gegensapes, medmegs aber bie Unmöglichkeit einer innern Zusammengehörigkeit berselben mit bem übrigen Wpa fich vermindert. Endlich haben wir bereits oben bemerkt, daß es keiner Regierung ver= M sein kann, ihre eigenen wie die allgemeinen Cultur= und sonstigen Interessen durch ihre wartigen Vertreter auch gegenüber ben innern Vorgangen in andern Staaten zu mahren. ibieht bies unter Anerkennung ber ftaatlichen Gelbständigfeit biefer lettern, aber auch unter gnet entschiebener Geltendmachung ber Selbständigkeit bes eigenen Staats, so wird wenig= d in der Regel von selbst eine Art von moralischer Pression stattfinden, die, falls man nichts tres als fein gutes Recht ober etwas unbestreitbar Gerechtes will, in ber Regel auch ihren et erreichen wird, ohne bag es zur wirklichen Anwendung einer Intervention fommt. Go 3. B. in neuefter Zeit von einigen Stimmen in England zwar eine Dazwischenkunft in 1 Rampfe ber nordamerifanischen Union, aber eine unbewaffnete, nicht gebieterische, b. h. doch keine eigentliche Intervention, verlangt. Kann bas Recht aber auch bie thatfächliche wirfung ber materiellen Übermacht auf völkerrechtliche Fragen nie ganz beseitigen, so bürfte wiß am allerwenigsten durch die Aufstellung eines, wenn auch nur ausnahmsweise wirk= Staate-Lexifon, VIII,

5 3000

jam werdenden Interventionsprincips die Thatsache der materiellen Ubermacht gleichsam selbst zum Rechtsprincip erheben. Die bessere Zukunst Europas hängt davon ab, daß die Bedeutung der sittlichen Macht des Rechts wachse, nicht davon, daß man immer unverhüllter die Gestalt ber materiellen Übermacht als den Göpen zeige, vor dem, wie die antike, so auch die cristliche

Welt sich zu beugen habe.

Was die völkerrechtliche Intervention vom Standpunkte einer blogen Nüglichkeitspolitif betrifft, so ift lettere, im gewöhnlichen Sinne genommen, schon an sich so staatswidrig, das sie eine Wie oft auch in allen geschichtlich befannten nähere Würdigung nicht zu verdienen scheint. Staaten bie rein formelle Rechtscontinuität unterbrochen worden fein mag und noch unterbrochen werben wirb, in bem innern Leben eines jeden Staats findet eine ewige nie unterbrochem Continuität und Wechselwirfung ber Ursachen und ihrer Folgen statt. Mag bas Außere bem in: nern Buftanbe noch fo wenig entsprechen, mag mit noch fo großem Kraftaufwande ein bmim nern Dafein nicht entnommener äußerer Schein hergestellt worden sein, bas innere Leben inte wickelt sich nach seinen eigenen ewigen Gesetzen und ift, selbst Product ber ganzen Bergangen: beit, auch ganz und gar Urfache ber ganzen Bukunft. Der nächste Rugen, ein unmittelbaren reichter momentaner Vortheil fann bennach nie über die Zweckmäßigkeit einer politischen Maße regel, eines politischen Princips entscheiben. Soll eine Magregel politisch gerechtsetigt 18 scheinen, so muß fie bem ewigen Wefen bes Staats und bem Zusammenhange seines gangen innern Lebens entsprechen. Dies thut sie aber nie, wenn sie nicht rechtlich begründet werden Damit ware bemnach ichon über bas fogenannte Interventionsprincip ber Stab auf vom Standpunkte einer wahren Staatspolitik gebrochen.

Tropbem wollen wir es nicht unterlaffen, einige im Bebiete ber Interventionspolitif ge-

sammelte praktische Erfahrungen von besonderer Wichtigkeit hervorzuheben.

Betrachtet man zunächst folde Interventionen, welche fich nicht an einen politifden Bartei: fampf, also auch nicht an eine bestimmte Partei in bem intervenirten Lande anlehnen, fe merben fie natürlich nur im Intereffe bes intervenirenden Staats ober ber in bemfelben geate am Ru: ber befindlichen Partei ftattfinden. Golde Interventionen fonnten g. B. gedacht werben, went burch eine Beranderung in ber innern Organisation eines Landes die Interessen und die Madte ftellung eines anbern Staats gefährbet wurden, inbem ber fragliche Staat lediglich burd buit innere Beranberung wefentlich an Macht gewänne, ohne bag es auf Roften bes anbern, but eine Machtverminderung bes andern, geschähe. Innere Beranderungen, burch welche ber fra liche Staat fdmacher wirb, werben burch beimliche ober offene Dazwischenkunft ber baburd Ge winnenben genährt, ber baburch Berlievenben gehindert werben wollen. Allein ber haupfil wird immer ber zuerft angegebene bleiben. Die politische Zweckmäßigkeit einer Intervenut muß aber nach ihren sittlichen, materiellen und gesellschaftlichen Wirkungen bemeffen mein Sittlich zu rechtfertigen wird eine Intervention nicht sein, welche blos fattfindet, um die frem Disstände zu nahren und zu mehren, ober um bie höhere Entwickelung eines andern Ein lediglich aus eigener Kraft zu hemmen und unmöglich zu machen. Befindet fich in folden fil ber intervenirende Staat nicht in einem wahren Mothstande, ober hat er nicht wenigstene öffentliche Meinung zu seiner Rechtfertigung fur fich, fo fchlägt er fich mit feiner Interent eine tiefe Bunbe, bie lange an feiner eigenen Rraft freffen wirb. Materielle Bortbeile sichere und anders nicht erreichbare Folgen einer Intervention nachzuweisen, wird um so fein, je mehr man bas bauernbe, nicht blos bas vorübergebenbe Intereffe bes Staats ine faßt; die gefellschaftlichen Folgen einer folden Intervention werden aber meift barin beftet nicht nur in bem intervenirten Lande, sondern auch in bem intervenirenden den Saber ber tischen Parteien zu entzünden und ihn oft auf eine höchst gefährliche Stufe zu steigern.

Die gewöhnlichsten und zugleich die schlimmsten Interventionen sind aber diejenigen, was Gunsten einer politischen Partei des intervenirten Landes stattsinden sollen, namentlichten wenn die Intervention seitens dieser Partei selbst herbeigerusen worden ist. Das fragliktet ist demnach bereits in zwei oder mehrere Parteien zerklüstet, die miteinander um den berischen Einfluß streiten und in ihrer gegenseitigen Erbitterung, in der einseitigen Aussassung Programme so weit gesommen sind, jeder Versöhnung und Ausgleichung nur durch und intelbst um des eigenen Vaterlandes und seiner Integrität willen unzugänglich, fremde Gülsebeizurusen. Dies kann nicht nur von der einen, sondern auch von mehreren Seiten geschel und ist es nicht nur möglich, sondern auch gewöhnlich, daß der Intervenirende eine andere Ri

tung verfolgt als bie Partei, für welche er intervenirt.

Durchschaut man bie Folgen einer folden Intervention, fo wird man fcaubernt vor

kbanken zurückschrecken, eine solche jemals zu provociren. Was muß vorausgegangen sein, meine solche Intervention möglich erscheinen zu lassen? Was kann der Intervenirende unter sichen limständen leisten, und was wird er in seinem eigenen Interesse thun? Duodus litigan-

bus tertius gaudet!

Gs wäre vergeblich, das durch derartige Interventionen entstehende Chaos von Begriffen ab Zuständen entwirren zu wollen. Wer ist herr im Lande? Welches ist der Charafter des utervenirenden? Ist er nach seiner Ansicht Alliirter der Partei, zu deren Gunsten er intermit und die er als die rechtmäßig herrschende betrachtet, oder ist er Friedensstifter für alle und ill sie alle beherrschen? Ist die Gegenpartei ein Hause von Rebellen oder selbst eine kriegsprende Macht, welche möglicherweise wieder ihre Alliirten hat? Nechnet man dazu Occupamen, Belagerungszustände, Contributionen, Kriegsgerichte und was alles noch dazu gehört, wird man erkennen, daß derartige Interventionen den möglichsten Höhepunkt des Elends

ned Bolfe bezeichnen.

Wift gesagt worden, die französische Republik sei erst aus den Proclamationen des Herzogs an Fraunschweig hervorgegangen (Carné, a. a. D., I, 149), und es ist darin Wahrheit. Aus unstanzösischen Republik aber ist das Kaiserreich und aus diesem Frankreichs Occupation durch entlierten hervorgegangen. Und heute noch hat Frankreich den Cirkel der Nevolution und diersention so wenig geschlossen wie die fremde Intervention und Occupation verschmerzt. der kann bemessen, welchen Einstuß letztere auf das so empsindliche Selbständigkeitsgesühl der anzieln, das dieselbe Intervention das Schicksal der ältern Bourbonenlinie in Frankreich und, iedie Berhältnisse liegen, der Legitimität überhaupt wesentlich mitbestimmen half? (Wiel-Castel, a. D., V, 379.) Iede Partei, zu deren Gunsten die fremde Intervention statzgesunden, muß tiden seindlich werden, sobald das eigene Nationalgefühl in derselben wieder erwacht. Nun tsehen erst die allerwiderlichen Collisionen. Der Intervent sucht seine Pflicht, die Erhaltung met eigenen Nationalität zu erfüllen; der Intervenirende verlangt den Lohn für seine Opfer, spricht mit doppelter Kreide, spricht von Undankbarkeit und rasselt mit demselben Schwerte sen seinen Schützling, welches er kann Tage zuvor nur zu bessen Schutz gezogen haben wollte.

Dick Auseinandersetzungen dürften genügen, um auch blos vom Standpunkte der politischen Imaliafeit aus jede eigentliche Intervention als eins der größten Unglücke zu kennsichem, welches einen Staat treffen kann (Duvergier de Hauranne, a. a. D., IV, 160 fg.), als weischneidigert vergifteten Dolch, der Interventen wie Intervenienten tödlich zu treffen mag und nur im äußersten Mothkalle der Selbsterhaltung gezogen werden darf. Da es aber i Geset gibt oder geben kann, welches die Fälle eines solchen Nothstandes bestimmte und festzu, wann eine Intervention als das einzige noch übrige Mittel der Selbsterhaltung, sei es für Intervenirten, sei es für den Intervenirenden zu betrachten sei, so mögen diesenigen, in mond gegebenenfalls die Entscheidung liegt, wohl prüsen, ehe sie sich für eine Intervensenlicheiden. Nur der auf andere Weise absolut unabwendbare Untergang eines Staats ist diesen ein größeres übel als eine Intervention.

Die schon erwähnt wurde, so findet sich die Intervention regelmäßig in irgendeiner Bewing zur Revolution und Usurpation, und eine Folge dieser Verbindung ist das in neuerer it von den Franzosen vorzüglich vertretene Princip der "vollendeten Thatsache", d. h.: Ist Revolution oder Usurpation vollendet, etwa auch mit Hülfe einer Intervention, so gebührt welkerrechtliche Anerkennung, und der Anerkennende hat das Recht oder die Pflicht, zur Aufschaltung des "fait accompli" nöthigenfalls zu interveniren. Es bedarf nach den vorstehens sowie nach den in Art. Anerkennung gegebenen Ausführungen keiner weitern Widerlegung er grundfaulen Theorie. (Bgl. Mohl, a. a. D., I. 364.) Nur Eine Bemerkung können wir

bier nicht verfagen.

Man hat namentlich in neuester Zeit wieder sich barauf gestüt, daß man sich der Anerkens gvollendeter Thatsachen als solcher nicht entziehen, daß aber eine solche Anerkennung gleich: nur eine thatsächliche sein könne. Soll damit gesagt sein, daß man eine weltbekannte Thate als solche auch nicht leugnen könne, so ist damit nichts gesagt. Soll diese Außerung aber wen, daß eine rein thatsächliche, d. h. aller rechtlichen Folgen, allen rechtlichen Gehalts entende Anerkennung eines bloßen sait accompli durch einen andern Staat möglich sei, so ist salsch. Sine solche Anerkennung wäre eine halbe und deshalb ganz falsche Maßregel, mit Absicht, den wahren Gebanken zu verhüllen. In jeder solchen Anerkennung des sait accom-

pli liegt etwas von einer Anerkennung seiner Berechtigung; in jeder Anerkennung der Berechtigung eine Anerkennung des derselben entsprechenden thatsächlichen Zustandes und eine Ver werfung der entgegenstehenden thatsächlichen Zustände. Man kann nicht die Revolution und die Legitimität, die Usurpation und den rechtmäßigen Besitz zugleich anerkennen, indem man to eine nur thatsächlich, das andere nur rechtlich anerkennt.

Indem wir rudfichtlich bieses Punktes auf ben Art. Legitimität verweisen, wiederhele wir, daß wir mit der Anerkennung eines wirklichen Nothstandes und der daraus fich ergebende Volgen alles gethan zu haben glauben, was scheinbar für ein Interventionsrecht sprechen fam

Das wahre Princip ift also einzig bas ber Nichtintervention.

Wenn aber ber berühmte Verfasser ber "Etudes sur l'histoire de l'humanité", II, 60, d Außerung macht: "Le droit de révolution est au fond de nos constitutions modernes: ce pendant aucun esprit sensé ne songerait à formuler ce droit, à en faire une loi", se finnt ja müßte man mit demselben Rechte sagen: "Le droit d'intervention est au sond de note droit de gens etc." Laurent hat bies nicht gesagt; er burfte vielmehr gerade ber entgezn gefesten Anficht sein. Dies erklart fich baraus, bag er ben in ber citirten Stelle enthalten richtigen Gedanken nicht richtig ausgedrückt hat. Das Nichtige daran ift, daß die Revolutio nicht bas Recht ber Nevolution ober bas Necht zu revoltiren, im tiefften Grunde, aber nicht bl unserer, sondern aller politischen Zustände lauert. Gin Recht der Revolution gibt es nicht, m vie Nevolution geschlossen ist, subald es ihr gelungen, wirklich Necht zu schaffen, was natura vor allem zu dem Zwecke geschieht, sich selbst, b. h. die Revolution zu legitimiren, selbst na es um ben Preis geschähe, bie Legitimität ber Revolution zu behaupten. Ein Recht zu revolute gibt es nicht, weil bas Recht nicht seinen eigenen Gegensatz zulassen kann, die sittliche Recht fertigung ber Nevolution aber nicht mit bem an fich juriftischen Begriff bes Rechte bemedie werben darf. Dag bem jo fei, erhellt am entschiedenften eben baraus, bag Laurent felbf jugite jenes Recht ber Revolution konne fein Vernünftiger in eine Gesetesform zu bringen verlucht wollen. Was nicht in Rechtsform gebracht werben kann, kann auch kein Recht sein.

Daffelbe gilt genau von der Intervention. Eine Neigung dazu findet sich auf dem Grund aller völkerrechtlichen Verhältnisse. Nur wo ein völkerrechtlicher Gedanke noch ganglich seht wird auch die Idee einer eigentlichen völkerrechtlichen Intervention und die Frage nach dem Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit sehlen. Aber es existirt kein stärkerer Beweis sur Princip der Nichtintervention als der, daß kein Vernünstiger es sich wird einfallen lassen in sogenannte Interventionsprincip in eine auch nur einigermaßen genügende Gesetzeksorm ir gen zu wollen.

Intolerang, f. Dulbung.

Intramuranhinrichtung, f. Hinrichtung und Todesftrafe.

Invasion, f. Arieg.

Investiturstreit. Der Investiturstreit bezeichnet nicht blos einen der wichtigsten De puntte in der Geschichte des Verhältnisses von Staat und Rirche, welches damals überall wandern des westlichen Europa den veränderten Verhältnissen gemäß auf veränderten En lagen sich neu gestaltete, sondern derselbe hat außerdem für Deutschland noch eine erhöbene beutung baburch gewonnen, daß die Entwickelung unserer gesammten Staatsversassung, mentlich was die Stellung der Reichsgewalt gegenüber den lokalen Gewalten betrifft, but

um die Bedeutung des Investiturstreits in jener doppelten Beziehung gehörig zu wird ist es nothwendig, daß wir in mehrsacher Hinsicht über die Grenzen unserer eigentlichen kir hinausgehen; wir müssen nämlich zunächst aus der ganzen frühern Geschichte diesenigen mente nachweisen, wodurch allmählich mit innerer Norhwendigkeit die große Krisse hink führt wurde, die dann endlich im 11. Jahrhundert zum Ausbruche kam; wir müsse bie Entwickelung dieser Verhältnisse in Deutschland in Parallele stellen mit der anderer in namentlich Frankreichs und Englands; und wir müssen endlich unsere Darstellung über vorläufige Lösung hinaus, welche dem Conflicte damals zu Theil wurde, weiter sühren wenigstens in kurzen Zügen ein Bild derjenigen Zustände zu entwerfen, welche auf Grund des damaligen Abschlusses in den folgenden Jahrhunderten sich ausbildeten.

Bon maßgebender Bedeutung für alle Folgezeit waren bereits die Anfänge biefer wickelung auf dem Boden des Römischen Reichs. Es sind dabei zwei Perioden zu unterschaft In der ersten derselben, die bis zum Ubertritt Konstantin's reicht, fehlte es zwar ber auf der einen Seite an jeder Anerkennung ihrer rechtlichen Existenz, aber gerade beshalb

it anbererfeits in ber Berwaltung ihrer innern Angelegenheiten bas freiefte Leben, und na= nentlich ftand ihr die Besetzung ber kirchlichen Amter in vollster Unabhängigkeit ohne jede Ein= einfung von seiten ber römischen Staatsgewalt zu; es bildete fich unter solchen Verhältniffen it freie fanonische Wahl ber Bischofe unter geordneter Betheiligung ber Gemeinden, bes Rlerus mit ber benachbarten Bischöfe aus. In beiben Beziehungen-vollzog fich in ber zweiten Periobe in rölliger Umschwung. Es wurden nämlich auf der einen Seite die Functionen der kirch= den Organe, namentlich in Bezug auf die Verwaltung der Gerichtsbarkeit, weit in bas matliche Rechtsleben hinein ausgebehnt; aber bas geschah nur, indem gleichzeitig die römische mategewalt barauf ausging, das gesammte kirchliche Leben auch in seinen innersten Bezieungen ihrer unmittelbaren Einwirkung zu unterwerfen, ein staatliches Kirchenregiment zu be= runten. Es mag hier bahingestellt bleiben, wie weit im allgemeinen bieses Streben Erfolg am, und wie also die Formel lauten muffe, in der fich das Verhältnig von Staat und Rirche n im Juständen des untergehenden römischen Reichs abaquat ausbrücken lasse: jedenfalls blieb me alle kanonische Wahlfreiheit nicht mehr in der frühern Ausdehnung fortbestehen, und wenn ៖ ដង់ រួប einer allgemeinen Durchführung bes Grunbsahes ber regia nominatio für alle Diö= in des Reichs nicht mehr kam, biese vielmehr nur für die kirchlich und politisch bedeutsamsten ige, besonders in den Residenzen und Hauptstädten, in Betracht kam, so war doch ber alte lichtezustand auf die mannichfachste Weise bereits alterirt, indem namentlich die Organe der lmicipalversassung sich einmischten; abgesehen davon, daß sich bereits in einem ziemlich weiten

minge die Nothwendigkeit einer kaiserlichen Bestätigung geltend machte.

Tufe Grundfage, welche wie für die übrigen Provinzen des römischen Reichs so auch ins= cicatne fur Gallien maßgebend gemefen maren, erfuhren bann nach ben beiben Nichtungen M. die wir hervorgehoben haben, eine bedeutsame Fortentwickelung auf dem Boben bes unkenreichs. Auf der einen Seite gelangten die kirchlichen Organe zu einer sehr weitgehenden minligung an der Central= und Provinzialregierung des Neichs, indem nicht nur in den ele= Maren Zuständen der damaligen Staatsentwickelung die auf einen festen Organismus basirte ihige Gerichtsbarkeit namentlich hinfichtlich ber Strafvechtspflege immer weitere Ausbehnung mann, sondern auch der kirchliche Grundbesitz im Laufe der Zeit Veranlassung wurde, daß die Ridium Organe in immer weiterm Umfange staatliche Functionen übernahmen. Schon unter a tomilien herrschaft war nämlich bie driftliche Kirche mit materiellen Mitteln staatsseitig usgeffantt, in ber Weise, daß in Gemäßheit bes damaligen Zustandes ber Volkswirthschaft at ema gewisse Summen für Cultuszwecke auf die Staatskasse angewiesen wurden, son= m tie Dotation durch die Verleihung von Grundeigenthum an die einzelnen kirchlichen In= me, namentlich die Bisthümer erfolgte. Durch die germanische Eroberung wurde nun die= Brundbesit ber Rirche nicht blos vermehrt, sondern es kam auch allmählich dahin, daß die Michen Functionen innerhalb eines solchen Bezirks nicht mehr von den gewöhnlichen staat= a Beamten, vielmehr in immer größerm Umfange von den firchlichen Vorstehern selbst vor= mmen wurden, die badurch, wie auch die großen weltlichen Grundbesitzer, als Immunitäts= im zu politischen Sondergewalten wurden. Es war dann zulest nur eine Folge ihrer son= m staatlichen Stellung, wenn die kirchlichen Organe auch an den Reichsversammlungen mahmen, die aus dem Beamtenthum der Central = und Provinzialregierung fich gebildet m. Je mehr nun aber so die Kirche in das staatliche Gebiet sich hincinerstreckte, um so k mußte fie auf ber andern Seite darauf verzichten, selbst in ihren eigenen Beziehungen Mingig von ber Staatsgewalt ein Reich eigenen Lebens zu bilben; fie mußte fich ge= Mlassen, daß die höchste frankische Staatsgewalt, sei es ber König allein, ober ber König Muchstag, nach allen Seiten hin die oberste Kirchenregierung führte, ohne daß die Aus= M derselben durch ein selbständiges Synodalwesen, welches wenigstens während der läng= Beit völlig banieberlag, ober gar burch bie Intervention eines auswärtigen geiftlichen thaupts irgendwie beeinträchtigt gewesen ware. Namentlich hinsichtlich ber Besetzung bijdoflichen Stuble tritt uns biefe gegenüber ben romifchen Buftanden gefteigerte ftaat= Kirchengewalt entgegen. Denn nur noch gang ausnahmsweise, meift auf Grundlage merer ichwer erworbener Privilegien, tam es überhaupt zu einer kanonischen Wahl, Die lelbst bann nicht mehr in ber alten Weise gehandhabt wurde, sondern entweder burch Dengnation einer bestimmten Person von feiten bes Königs gang illusorisch gemacht und leeren Form geworden mar, ober boch burch bie Nothwendigkeit, vorher eine königliche lubniß zur Vornahme ber Wahl einzuholen, vieles von ber frühern Unabhängigkeit ein= ist hatte. An Stelle berfelben mar für bie große Mehrzahl ber Bisthumer bes fran=

5.000lc

Fischen Reichs im natürlichen Busammenhange mit ber gesammten Entwidelung bes Richen: ftaaterechte bie unmittelbare fonigliche Momination getreten, bie von ben einzelnen Berrichern und namentlich auch von Karl bem Großen fraftig ausgeübt wurde, wie ja befanntlich bas oft erwähnte Weset bes lettern, wodurch er angeblich bald nach ber Raiserkrönung auf tie Ernennung feiner Bischöfe verzichtet haben foll, fich als unecht erwiesen hat; erft Ludwig ber Fromme hat in der That einen berartigen Verzicht in einem eigenen Gesetze ausgesprechen. aber gerade die völlige Wirkungelofigfeit, die biefer Reactivirungeversuch nach ben offen: kundigsten Thatsachen ber bamaligen Zeit gehabt hat, zeigt uns auf bas unwidersprechlicke. wie tief die veränderte Ubung, die eben an den natürlichen Lebensverhaltniffen ihre Unterlage hatte, in bas Nechtsbewußtsein ber bamaligen Zeit übergegangen war. Und selbst abgesehen von dieser directen Einwirkung bes franklichen Königthums auf die firchliche Stellenbefegung, Die ja in einzelnen Fällen schwächer sein konnte, so hatte sich durch die Verbindung, in welchte kirchlichen Institute mit dem großen Grundbesitze getreten waren, allmählich noch eine anden Art bes staatlichen Einflusses ausgebildet, durch welche in hochst eigenthümlicher Weise bie Ober gewalt bes Staats über bie Kirche vollends ficher gestellt wurde. Indem nämlich ber an die Riche von den Königen verliehene Grundbesit nicht in das volle Eigenthum berfelben übergegangm war, sondern blos nach den Rechtsnormen bes Beneficialwesens von ihr innegehabt nuch, so bedurfte es hier so gut wie in allen berartigen Verhältniffen bei einem Wechsel in der Perim bes Vasallen ber Zustimmung von seiten bes Herrn, zu beren Bethätigung man fich die bie solden Ubertragungen im germanischen Rechtsleben allgemein üblichen Investitur, wilde m einer symbolischen Besitzeseinweisung bestand, bediente. Infolge dieses ihnen zustehenden Innestiturrechts waren nun bie frankischen Könige nicht nur im Stande, auf bie Besetung ides bischöflichen Stuhls in ihrem Reiche wenigstens insoweit einzuwirken, als ihnen wurd bie Mittel geboten wurden, personae minus gratae von jenen Stellen auszuschließen, sondem dies Recht bekam nun auch noch eine eigenthümliche Bedeutung burch die Formen unt Sombole, welche bei ber Ausübung beffelben angewandt wurden. Es famen nämlich ichon jehr frub in einzelnen Fällen, und später immer häufiger bei ber Ubertragung ber firchlichen Beneficim jene Symbole des Ringes und Stabes in Gebrauch, die ursprünglich recht eigentlich die Symbole bei ber Ubertragung bes bischöflichen Amts gewesen waren, infofern ber Ring bie Vermählung tel Bischofs mit seiner Gemeinde und der Stab bas bischöfliche Birtenamt bezeichnen follte. Und naturlich bas nun auch war, zumal wenn man bie gange übrige Stellung bes Ronigs gur Riche ins Auge faßt, fo fonnte es boch nicht fehlen, bag baburch aufs neue die absolute Berifdanten Staatsgewalt über ben gangen firchlichen Organismus befestigt wurde. Je mehr nun aber # Diese Beise bas bischöfliche Umt in Die ftaatlichen Beziehungen verflochten war, und je mehrte halb bie bochften staatlichen Gewalten über baffelbe zu verfügen hatten, um fo mehr fiellte nun auch fehr bald die Thatfache heraus, daß bei ber Beftimmung ber auf die bifcoflicen Sil zu berufenben Berfonlichkeiten weltliche Gefichtspunkte im bochften Dage in Betracht fami und insofern man bem firchenrechtlichen Begriffe ber Simonie einen folden Sinn beilegt. aber allerdings nicht gang genau ift, obicon es häufig gefdieht, fo wird man fagen burfen. schon bamals die Simonie mit der Investitur verbunden gewesen sei.

Die Belaftung ber firchlichen Organe mit weltlichen Functionen, welche wahrend teil ftebens bes Frankenreichs fo fehr zugenommen hatte, wurde burch ben Werfall beffelben wieden befördert; benn bei ber Berruttung aller rechtlichen Ordnung im 9. Jahrhundert mar ted Beit lang allein die Rirche gewesen, welche in ihrem burch die Jahrhunderte gefestigten nismus ein Mittel bargeboten hatte, um jenen Sturmen zu widerfteben, wodurch es gani turgemäß babin getommen war, bag bie ftaatlichen Befugniffe berfelben fich erweitert Es schien sogar bereits, als ob die Rirche biefer Machtfülle sich bewußt, barauf ausgebe, with liche Obergewalt ganz abzuschütteln; um so mehr, als in bemselben Dage, wie bie großertell tischen Formationen bamals auseinander gingen, bie Rirchenverfaffung in centralifite Richtung fich entwickelte und die pfeudo-ifidorischen Decretalen, die gerabe bamale bervet ten, mit großer Bestimmtheit ben Weg vorzeichneten, auf welchem eine großere Concentral ber firchlichen Machtmittel erreicht werben konne. Indeffen noch zur rechten Beit gelang ben weltlichen Gewalten, in ihre frühern Positionen wieder einzutreten und somit von bem manischen Europa die Gefahr abzuwenden, einer theokratischen Priefterherrschaft zu verfallt benn bas wurde unfehlbar ber Erfolg gewesen fein, wenn es ber Rirche bamals in jenen " unentwickelten Buftanden gelungen mare, ihre Emancipationegelufte gur Durdfubrung

bringen.

In ganz verschiedener Weise gestaltete sich von diesen Grundlagen aus das Verhältniß von Staat und Kirche in denjenigen Staaten, die beim Zersallen des Frankenreichs als selbständige pelitische Organismen sich ausbildeten: und namentlich die Entwickelung der staatskirchlichen Zustände von Deutschland und Frankreich bewegte sich seit jener Zeit in durchaus verschiedenen Zahnen.

Bas zunächst Deutschland betrifft, so gehörte zu den wenigen sesten und unbestrittenen Bejugnissen, die dem deutschen Königthume von Anfang an zustanden, gerade vorzugsweise in oberste Kirchengewalt, welche burch die anarchische Zwischenzeit hindurch auf die beutschen Kinige in demselben Umfange übergegangen war, wie sie einst von den Frankenkönigen geübt murte, und zu ber also namentlich bas Nominationsrecht und bas Recht ber Investitur mit Ming und Stab gehörte. Es suchten zwar eine Zeit lang die bairischen Herzoge sich auch in die= in Beziehung der Unterwerfung unter die Centralgewalt zu entziehen; sie wurden indessen ihon früh genothigt, biefen Wiberstand aufzugeben. Unter biefen Umständen war es benn ein icht begreifliches Verfahren, wenn die beutschen Könige barauf ausgingen, die staatliche Bebeuum der firchlichen Organe mit allen Mitteln zu fördern. Denn da die Könige felbst nicht im Sunte waren, eine unmittelbar wirkfame Staatsgewalt überall auszuüben, fo lag es in ihrem murlichen Interesse, eine solche in möglichst weitem Umfange von benen ausüben zu lassen, de in sehr viel höherm Grade als die zur Erblickfeit hinstrebenden weltlichen Großen von der linizlichen Einwirkung abhängig waren. Man hat nun zwar behaupten wollen, daß das von tm Königen ausgeübte Nominations = und Investiturrecht nur eine thatsächliche Bedeutung ge= habt habe, und daß formell betrachtet die meisten Reichstirchen noch immer im Besitze des freien Bahuchts geblieben seien; indessen abgesehen bavon, daß von berartigen Unterscheidungen sene Jai filbst nichts weiß, so wird man außerdem sagen mussen, daß wenn eine solche durch Jahr= dunderte hindurch fortgesetzte constante Ubung nicht im Stande gewesen sein soll, ein wirklich mus Recht hervorzubringen: daß dann von einer Einwirkung der Gewohnheit auf die Ent= midelung des Nechtslebens überhaupt nicht mehr die Nebe sein kann. Wie es sich aber auch ba= mit verhalte, jedenfalls kamen bei dieser Lage der Dinge immer größere Massen von Landgebiet, gang Graffcaften und Herzogthumer, die bem Könige auf irgendeine Weise heimgefallen waren, und auferdem alle möglichen Gerechtsame, namentlich Gerichtes und Finangrechte, in die Sande der deutschen Erzbischöfe, Bischöfe und Abte, die auf diese Weise in den Stand gesetzt werden lollien, an Stelle bes Königthums, welches außerhalb ber beutschen Grenzen feine Rrafte aufrieb, für die Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung zu forgen und den Ubergriffen des weltlichen Abele, bem Absonderungeftreben ber Provinzen entgegenzutreten. Es verhält fich in biefer Be= stidung ganz wie ein neuerer Geschichtschreiber sich ausbrückt, daß die Bischöfe immermehr die ingig wirksamen Reichsbeamten geworden seien, nicht gerade geistliche hirten, wie das Evan= mum sie fordere, unähnlich genug den ersten Jüngern des Herrn; aber sie seien die Lootsen prefen, die allein in jenen Tagen bas Staatsschiff in ben fichern Safen hatten führen konnen; md wenn die katholische Kirche nicht wenige bavon unter ihre Heiligen aufgenommen habe, so bulde auch das deutsche Volk diesen Männern den größten Dank. Es war wirklich dahin ge= ommen, daß bie Organisation bes Deutschen Reichs wesentlich auf bem Organismus ber katho= ichen Kirche beruhte.

Von sehr viel geringerer Bedeutung war um dieselbe Zeit die Betheiligung der kirchlichen Organe bei ber Conftituirung bes frangofischen Staats. Denn in ber allgemeinen Berruttung Mer staatlichen Ordnung, die während ber Regierung ber letten Karolinger über bas Land Reihgebrochen war, waren dem bortigen Königthum selbst die Attribute der obersten Kirchen= ewalt verloren gegangen und gehörten zu ben Spolien, aus benen die weltlichen Großen ihre Die erften capetingifden Ronige hatten bie Dbergewalt über erritorialgewalt formirten. ie Bifcofe ber ihnen unmittelbar gehörigen Landestheile, und nur ausnahmsweife auch in ntern Gegenben bes Reichs, wie z. B. in ben Gebieten ber Grafen von Flandern und der ihampagne; während bagegen bie weit meiften ber frangofifchen Bifchofe in ber Rormandie, Bretagne, Gascogne, Guyenne, Touloufe, Anjou, Blois, Langueboc ihre frubere Reichs= Inmittelbarfeit eingebüßt hatten und unter ben betreffenden Landesherren, ben Bergogen, Gra= m, Vicomtes landfässig geworden waren. Es fehlte bemgemäß in Frankreich bem Königthum albft an biefer Sandhabe, um bie Macht ber Centralgewalt zu größerer Entfaltung zu bringen; he Bischöfe ihrerseits gelangten in ihrer staatlichen Stellung nicht über diejenige Stufe ber suwidelung hinaus, zu ber fie bereits burch bie Entwickelung ber Immunitatsverhältniffe let Frankenreichs gefommen waren, fie wurden im Gegentheil in ber Ausübung biefer Befug=

gleichzuftellen.

nen der Bischöfe in Frankreich von so sehr viel geringerer Bedeutung waren, so hatten auch die staatlichen Gewalten jenes Landes naturgemäß kein so großes Interesse daran, die Ber setzung der bischöflichen Stühle unbedingt in ihrer hand zu haben; daraus erklärt es sich benn aber, daß sich in Frankreich mehr als in Deutschland Spuren der freien kanonischen Wahl sinden, und daß auch die Invessität ein icht so entschieden unter Anwendung der eigentlich sirchlichen Symbole von Ring und Stab ausgeübt wurde. Die eigentliche materielle Entscheidung lag aber auch hier bei den weltlichen Gewalten, den Königen oder den Großen, die sehr mohl tie Mittel besaßen, um die von ihnen zur Vornahme der Wahl nothwendige Erlaubnis oder hab ihnen zustehende Recht der Empsehlung der Wirkung nach einer förmlichen directen Ernenaung

Wieberum von ganz eigenthümlicher Art waren endlich zu berselben Zeit diese Berhaltnisse in England. Wie überall unter ben germanischen Stämmen, so hatte auch in den angelichtsischen Reichen das Beneficialwesen sich entwickelt, obgleich dasselbe nicht zu einer solchen Ausbildung wie im Frankenreiche gekommen war. Zedenfalls waren aber die Bischofe durch den kirchlichen Grundbesitz in dasselbe verstochten worden, und beshalb in Abhängigkeit von der weltlichen Gewalt gerathen, die namentlich schon früh darauf ausging, auf die Besehung der bischöflichen Stühle einzuwirken, und die auch vielfach eine förmliche Nomination und eine Investitur mit Ring und Stab in Anwendung brachte, obwol die angelsächsische Kirche sein ihrem Entstehen in einem ziemlich engen Verhältnisse zum römischen Stuhle gestanden hatte. Die weltliche Gewalt, von der diese Besugnisse geübt wurden, war dann infolge der normannischen

Groberung, ohne daß es nöthig gewesen wäre, sich dabei der Hulfe der kirchlichen Organe in bedienen, sehr bedeutend befestigt und consolidirt worden, indem es gelang, die hinderuise, welche der staatlichen Einheit auch hier bisher aus den Einrichtungen des Lehnswesenkeitellung fen waren, zu beseitigen. Eine Folge dieser überragenden Machtstellung des englishen Lönigs

thums war es endlich, daß auch die Kirchengewalt, und namentlich das bischöfliche Romina: tionsrecht, in fraftigster Weise gehandhabt werden konnte.

Unterbessen begannen bie hierarchischen Tendenzen, welche im 9. Jahrhunden mitim zurückgedrängt waren, im 11. von neuem sich zu erheben: zu einer Zeit, wo nach Ranket wertung die geistlichen Gewalten in aller Welt sich ausbildeten, das menschliche Geschalt in diesen Formen des Daseins Befriedigung zu sinden schien. Es handelte sich dabei um ein Doppeltes, um eine einheitliche Gestaltung der Kirche im Innern, und um Freiheit und lie abhängigkeit derselben nach außen. Mit Gregor VII. bestieg der vom Schickal bestimmt Mann den päpftlichen Stuhl, der darauf ausging, "mit jener Mischung religiöser Begiste rung, staatsmännischen Genies und demagogischer Meisterschaft, wie sie in aller bekannten Geschicht nur noch bei Oliver Cromwell ihresgleichen gehabt hat", das große anach jenen beiden Seiten hin zur Durchsührung zu bringen. Zu diesem Zwecke erfolgte was mals das Verbot der Investitur durch Laienhand. Es sollte dadurch zunächst das soniglie Nominationsrecht wieder ausgehoben, die alte kanonische Wahlsreiheit wiederhergestellt und den; man ging aber zu gleicher Zeit darauf aus, die Lehnsabhängigkeit, in welche die Birde ihres Grundbesitzes und ihrer staatlichen Stellung wegen zu den Königen gerathen waren.

biefer Gelegenheit zu vernichten. So weitgehend biefe Forberungen in jedem Betracht maren, fo hatten fie boch fur bas A nigthum in ben einzelnen ganbern noch eine fehr verschiedene Bebeutung. minationerecht ift gewiß unter allen Umftanben ein Recht, welches fich eine Regierung mi ohne weiteres entreißen läßt, und es mußte also um fo mehr bamals allgemein baran fefigebil ten werben, als bie Berhaltniffe in biefer Beziehung im hochften Grabe ungewöhnliche gemi ben, überdies bie Forderungen ber Rirche auf weit mehr als auf ein bloges Aufgeben bes 11. nationerechte gerichtet waren. Wenn aber aus biefen Grunden alle bamaligen Staategenim ein lebhaftes Intereffe baran hatten, ben papftlichen Forderungen einen energischen Dim ftand entgegenzuseten; fo galt bas in einem gang befondern Grabe von Deutschland, bennti waren jene Berhaltniffe, welche eine Abanberung bes bisherigen Rechtszustandes ohne eine ite gebende Berletung ftaatlicher Intereffen unthunlich machten, am weiteften entwickelt, ich man febr wohl fagen fann, bas Berbot ber Inveftitur in bem bamaligen Angenblid fei b ichwerste Schlag gemefen, ber bie beutiche Reichsgewalt überhaupt habe treffen konnen. bie Dinge nun einmal lagen, fo beruhte ja bie gange Centralgewalt wefentlich auf b freien Berfügung ber Konige über bie Bisthumer; und fie mar wesentlich babin, wenn

auch nur gelang, ber Krone bas Nominationsrecht zu entreißen, während burch bie wirklide Aufhebung des Investiturrechts vollends alle Bande staatlicher Zufammengehörigkeit ausgelöst, große Theile beutschen Gebiets in Dependenzen bes Kirchenstaats verwandelt worim mären. Und boch gelang gerade in Deutschland die Durchführung der papstlichen For= terungen in einem sehr weiten Umfange. Es ist eine ber verhängnißvollsten Wendungen in unserer gangen staatlichen Entwickelung gewesen, eine folche, burch welche unsere nationalen Geschide auf Jahrhunderte hinaus bestimmt worden sind, daß in dem Augenblick, wo das Königthum feiner ganzen Kraft bedurft hatte, um bas Berbot ber Investituren zuruckzuweiim biefe Kraft bereits burch ben Aufstand, welchen bie großen Bafallen gegen baffelbe erregt hmen, gebrochen war. Be mehr es unter ber Regierung Heinrich's III. ben Anschein gewonum hatte, daß in Deutschland eine mahre Monarchie sich ausbilden würde, indem es großen= thilf gelungen war, die Sondergewalten niederzuhalten, die herzoglichen Rechte mit der Krone munbinden, und auf diese Weise wenigstens im sublicen Deutschland ein entschiedenes Ubergenicht bes Königthums zu begrunden: um fo mehr hatten beim frühen Tobe biefes Raifers. tel mächtigsten, der je auf dem deutschen Throne gesessen hat, die in ihrer ganzen staatlichen Eritenz bedrohten lokalen Gewalten bie Gelegenheit, welche ihnen bie Regentschaft und bie Jagend heinrich's IV. bot, bazu benutt, um die Wiederkehr folder Zustände für immer un= möglich zu machen und ihre particulare Selbständigkeit für alle Zukunft sicher zu stellen. In= im nun heinrich IV., seit er zur Regierung kam, allen Ernstes barauf ausging, bie könig= Machtvollkommenheit in dem Umfange, wie sie von seinen Vorgangern ausgeübt worim, jur Geltung zu bringen und die Wege seines Baters zu gehen, so traf er natürlich auf im bifigften Widerstand, namentlich als er den Versuch machte, in Sachsen die großen Für-Renbaufer zu schwächen, und diesen Stamm, ber bis babin die größte Selbständigkeit gegen= uber ber Centralgewalt behauptet hatte, unter seine Botmäßigkeit zu beugen. Es kam unter delen Umständen zu jener verhängnißvollen Coalition zwischen der deutschen Feudalaristokra= it und dem römischen Papstthum, beren vereinter Rraft bas beutsche Konigthum auf bie lange nicht zu widerstehen vermochte. In dem großen breißigjährigen Kampfe, ber fich, halb Burgufrieg, halb Religionofrieg, bamals über bie fünftige Gestaltung unferer Verfassungs= urhaltniffe erhob, tvährend beffen, wie ber Lobgefang bes heiligen Anno fagt, "von Dane= mark bis Apulien, von Karlingen bis nach Ungarn bas Reich bie Waffen gegen seine Ein= Minute tehrte", unterlag die beutsche Centralgewalt sowol den Ansprüchen der einheimischen Gregen, als auch auf allen wesentlichen Bunkten ben Ansprüchen ber auswärtigen Rirchen= Amalt; sowol die deutsche Verfassung im ganzen als auch die Stellung von Staat und Kirche men aus biefer Krists in einer zum Nachtheil unserer nationalen Machtstellung veränderten Bestalt hervor.

Bas nun zunächst bie beutschen Berfaffungsverhältniffe betrifft, so war es bereits in ben mingen bes großen Kampfes ben Territorialgewalten gelungen, fich einen maßgebenben influg auf bie Befetzung bes beutschen Ronigthums zu verschaffen, wie fie einen folden bis= mach nicht befeffen hatten. Denn mahrend in der frühern Zeit bei ber Thronfolge jenes genthumliche aus ben Principien bes Erb = und Bablrechts gemischte Syftem befolgt wor= mwar, welches fich in ähnlicher Weise auch in ben übrigen germanischen Reichen ausgebildet Me, wonach die erbrechtlichen Grundfätze in erster Linie entscheidend waren und der Wahlact left nur eine formelle Legalisirung enthielt: fo wurde nun auf bem Wahlconvent zu Forchheim Babre 1075 bei ber Bahl bes Gegenfonige Rubolf von Rheinfelden bie berühmte Erflärung hegeben, daß es hinfort vor allen Dingen barauf ankommen folle, ob das Bolf ober, wie man h richtiger ausgebruckt haben murbe, bie Fürsten ben Sohn bes Konigs jum Konige haben woll= n, nicht aber barauf, ob ber Sohn bes Königs bes Thrones wurdig fei. Und noch nicht genug, F baburch bas Königthum in eine immer zunehmende Abhängigfeit von ber Feubalariftofratie tieth, fo machte fich im engsten Busammenhange mit ber Errichtung ber Wahlmonarchie auch mer Einfluß bes römischen Stuhls auf bie Besetzung bes beutschen Throns geltenb, ber im mfe der Zeit immermehr fich ausbildete; es war eben bei dem engen Allianzverhältniffe, welches i emporstrebende beutsche Fürstenthum mit dem emporstrebenden Papstthum eingegangen ar, gar nicht zu vermeiben gewesen, bie Erfolge bes gemeinsamen Sieges auf jebem Schritte it ber verbundeten Macht zu theilen. Die eigentliche Schlichtung des großen Streites erfolgte inn befanntlich durch bas Concordat, welches am 23. Sept. 1122 zwischen bem beutschen Roige heinrich V. und bem Papste Calire II. zu Worms abgeschlossen wurde. Dasselbe besteht 18 zwei formell voneinander unabhängigen, nicht correspectiven Urkunden, die sich aber boch

materiell aufeinander beziehen und von benen die eine die Berfprechungen bes Raifers, bie andere bie bes Papftes enthält. (Berg, "Monum. Legg.", II, 75.) Es war bamals etwas gang Reuts, baß bie Stellung von Staat und Kirche auf bem Bertragswege zwischen beiben Bewalten reque lirt wurde, benn bisher hatte in dieser Beziehung ber Staat ber Rirche Gesehe gegeben; es mur bas eben bie gang natürliche Folge ber inzwischen veränderten realen Verhältniffe; bas erfte Concordat, von dem die Geschichte Renntnig hat, bezeichnet einfach die Thatsache, daß ebter Rirche bamals gelang, fich von der obersten Staatsgewalt zu emancipiren. Es hatte fich nun, wenn wir genauer auf ben Inhalt bes fogenannten Wormser ober Calirtinischen Concordate eingeben, allerdings nicht burchsegen laffen, daß alle jene Forderungen, die beim Beginn bes Investiturstreits von papstlicher Seite her erhoben waren, in vollem Umfange gurante fennung gebracht maren, diefelben waren vielmehr nur infoweit zur Geltung gefommen, als fie bem eigenen Interesse ber Feudalaristokratie entsprochen hatten; diese hatte nicht nur mib: rend des Werlaufs des Investiturstreits die hervorragenoste Rolle in deniselben gespielt, jou: bern sie war es auch, die den Ausgang besselben beherrschte. Es lag im natürlichen Interest vieser Feubalaristofratie, daß die Könige jene weitgehende Disposition über einen gresen Theil des deutschen Fürstenthums verloren, die bisher unter dem Mamen des bischichm Nominationsrechts ausgeübt worden war; es wurde baber wirklich im Wormser Concorde bieses Mominationsrecht aufgehoben, und an Stelle besselben bie alte kanonische Dablinis heit wieberhergestellt; eine birecte Einwirkung bes Königthums auf die Besetzung der Bils: thumer follte hinfort nur noch in ben beiben untergeordneten Beziehungen statisinden, das bie Könige einerseits bas Recht haben follten, bem Bahlacte perfonlich beizuwohnen, und anbererseits die Befugniß, streitige Wahlen zu entscheiben. Dagegen lag es nicht im In tereffe der Feudalariftofratie, daß bie gange bisherige Lehnsverbindung binfichtlich in Bi schöfe zerriffen und biefe aus allen rechtlichen Beziehungen zu ber beutschen Reichsgewalt lotge: löft würden; es gelang auch bemgemäß bem Papstthum nicht, biefe weitere Forberung, welche ju Anfang bes Streits energisch geltenb gemacht worden war, beim Schluffe beffelben gur Durde führung zu bringen. Alle Anstrengungen, welche in Bezug barauf unternommen worben, blie ben vergeblich, und auch bie icheinbar verlockenbften Unerhietungen bes romifchen Stublim: mochten in biefer Beziehung feine gunftigere Wendung herbeizuführen. Es war genis in großes Opfer und auch ein Beweis bafur, bag man es zunächft nur auf eine volle Durdführus bes hierardischen Spftems ohne weitere Debenrucfichten abgesehen hatte, als Baschalis II. namens ber Rirche bereit erflärte, im Falle einer wirklichen Aufhebung bes Investiturredie auf alle jene weltlichen Gerechtsame zurudzugeben, um berentwillen allein bie Investitur gent wurde, alle jene Städte, Berzogthumer, Markgrafschaften, Grafschaften, Mungen, Bill Martte, Reichsvogteien, Schultheißenamter, bie feit ben Beiten Rarl's bes Großen, Lubrig! Beinrich's und anderer Raifer vom Reiche übertragen waren, wogegen fich bie Rircht fur? Beftreitung ihrer nothwendigen Bedürfniffe auf die Ertrage ihres Privateigenthums, auf 3ch ten und freiwillige Gaben befchränft haben murbe. (Berg, "Monum. 1. c.", G. 65 fg.) Indi was hatten bie beutschen Großen bei einer folden Sacularisation bamals gewinnen follen? 3 felbe wurde daher nicht blos von den Bifcofen befampft, welche badurch von der Gobe beutit Landesherren und Reichsftande in die Stellung bloger Unterthanen heruntergebracht maren, " für welche zumal in jener Beit bas einfache geiftliche Amt ohne folche weitere Befugniffe faum # einen Reiz gehabt haben wurde, fondern gegen eine folche Magregel erflarten fich ebenfo entis ben bie weltlichen Großen, die gewiß recht gut einfahen, bag baburch leicht die Dachtstellung! Ronigthums wieder gefestigt werden fonnte; wie fie ja offen genug flagten, es wurde ibnens biefe Beise jede Gelegenheit abgeschnitten werden, neue Rirchenlehen zu bekommen. Gi bemgemäß im Wormfer Concordat bas bisherige Investiturrecht in feiner urfprünglichen um fentlichen Bedeutung bestehen, und es war auf biefe Beife ben Königen noch ein Mittel genin um wenigstens einen indirecten Ginfluß auf die Befegung ber Bifchofftuble auszuuben, intent Beigerung, eine Einweisung in ben weltlichen Befit vorzunehmen, misfällige Bahlen mitte verhindern konnte, um fo mehr, als auch in dem Punfte die bisherige Ubung aufrecht erhalt war, daß biefe Inveftitur ber eigentlichen Confecration, wodurch bie geiftliche bischöfliche Bi verliehen wurde, vorhergehen mußte, fodag bie Ronige in feiner Sinfict burch vollenbete 3 fachen, die etwa einseitig von ben geiftlichen Bewalten ausgegangen waren, in ber freien Mi übung ihres Investiturrechts beeinträchtigt werden fonnten. Indeffen fo febr nun auch bas ! vestiturrecht in feinem Wefen und feiner eigentlichen Bebeutung aufrecht erhalten murbe, fo 9 eine nicht unwesentliche Beranderung mit bemfelben bennoch vor fic. Es wurde nämlich bi

bas Wormfer Concordat festgefest, baf ftatt ber Symbole von Ring und Stab, beren man ich früher bei der Investiturhandlung bedient hatte, hinfort das Symbol des Scepters babei in Anwendung fommen folle. Wir glauben nun durch die ganze bisherige Darftellung ben Be= meis geliefert zu haben, daß es fich nicht, wie man früher häufig annahm, beim Inveftiturftreite in erster Reihe um die Anwendung oder Nichtanwendung dieser Symbole gehandelt habe, daß nielmehr um ganz andere Rechte und Befugnisse gekämpft worden sei, gegen welche dieser Punkt mhältnismäßig zurücktreten mußte; indessen selbst biese Veränderung in den äußern Sym= belen, die damals durchgesetzt wurde, ist von einer viel größern als blos formellen Bedeutung. Die frühern Symbole waren nämlich ein abäquater Ausbruck bafür gewesen, baß bie Könige mit der Investitur nicht blos die Lehusgewalt, sondern auch die Kirchengewalt übertrugen, wie das dem damaligen Verhältnisse von Staat und Kirche durchaus entsprach. Der ausbrückliche Unjicht auf diese Symbole und die Beschaffenheit des neuen, welches dafür an die Stelle trat, ibim baber als eine stillschweigende Anerkennung aufgefaßt werden zu muffen, daß bie Invefim hinfort nur noch die Einweisung in den Lehnsbefit zu bedeuten habe, oder wie es in ber Strache jener Zeit heißt, bag bie Ubertragung ber Temporalien baburch geschähe, während bagegen die Ubertragung der Kirchengewalt der fogenannten Spiritualien dem Könige nicht mehr

Wenn wir nun nach dieser Betrachtung der Einzelheiten die Bedeutung ins Auge fassen, weiche das Wormser Concordat im ganzen gehabt hat, so werden wir nicht in jene weitverscheitete und selbst von so einsichtsvollen und unbefangenen Männern wie von Planck und nach neuerdings von Baur ausgesprochenen Ansicht einstimmen können, wonach der Investitursteitentweder ganz resultatios oder doch so verlausen sei, daß derselbe keine wirkliche Schädisgung des Königthums herbeigesührt habe, daß eher das Papstthum der unterliegende Theil gewesen sei. Wir werden vielmehr, wenn wir die Lage der Dinge im ganzen ins Auge fassen, zwis sagen müssen, daß kaum irgendeine andere Epoche unserer Geschichte für die Geschicke unserd Bolks in gleicher Weise verhängnißvoll gewesen sei, und daß alle jene Leiden, unter denen unser Baterland später vielleicht noch schwerer gelitten hat als in jener Zeit, doch nut die unausbleibliche Folge der Ereignisse waren, die sich damals vollzogen. Und sollte allenialls das Wormser Concordat selbst noch etwas von jenen Schlachten an sich tragen, bei denen es ansangs zweiselhaft ist, auf welcher Seite der Sieg ist, und aus deren Folgen man erst etennt, wo die wesentlichen Vortheile des Überwinders sind, so zeigten doch bald genug schon die nächsten Folgen des Wormser Concordats den vollen Sieg der Feudalaristofratie und

bes Papftthume über bas beutsche Ronigthum.

Bir haben jedoch zunächst auf bie gang verschiebene Entwickelung ber Investiturftreitigkeiten in Frankreich und England ben Blid zu richten. Es ift fcon fruber barauf hingewiesen worden, bağ von vornherein die papftlichen Forberungen, auch wenn fie rein außerlich betrachtet gang und gar biefelben gewesen maren, für diefe Länder boch langft nicht jene tiefgreifende Bedeutung gehabt hiben wurden wie fur Deutschland. Denn weber in Frankreich noch in England beruhte zu irgend= einer Zeit die bestehende Staatsgewalt auf bem foniglichen Berfügungerechte über die Bisthumer, indem es in Frankreich damals zu einer wirksamen bas ganze Land umfassenden Staatsgewalt aberhaupt noch nicht gefommen war, wahrend tie englische Staatseinheit auf gang andere Grund= lagen fich gebildet hatte. Demgemäß war ja auch in beiben Ländern längst nicht mit folder Emigie als in Deutschland bie allgemeinere Durchführung ber königlichen Berfügungsgewalt über die Bisthumer angestrebt worden, es waren vielmehr, wie wir bereits geseben haben, in inem ziemlich weiten Umfange freie kanonifche Wahlen bestehen geblieben, auch die Symbole son Ring und Stab bei ber Inveftitur nicht zur regelmäßigen Anwendung gelangt. Es murbe Mo bei biefer Lage ber Dinge bie Lofung bes Inveftiturftreits in bicfen Lanbern im Bergleich nit Deutschland felbft bann eine burchaus verschiebene gewefen fein, wenn außerlich genommen ile endliche Schlichtung burchaus biefelbe gewesen ware; benn wenn in biefen ganbern bas ragliche Recht felbft nicht von foldem Gewicht war, fo murbe boch auch burch eine Entziehung mielben in gleichem Umfange nicht ein folder Berluft berbeigeführt worben fein. Statt beffen vurbe nun aber, wie man behaupten muß, bas fragliche Recht in England und Frankreich nur n einem geringern Umfange ale in Deutschland ber weltlichen Bewalt entzogen , und bie 26= ung bes Investiturstreits ist beshalb nicht nur relativ, sondern auch absolut in jenen Ländern ine febr viel gunftigere fur bas Staatsintereffe gewefen als bei und.

Bas zunächst Frankreich betrifft, so ichien hier zwar anfangs manches zusammenzutreffen, im eine bem Bapstthum gunftige Durchführung bes Investiturverbots herbeizuführen. Es

regierte nämlich bamals in Frankreich als Zeitgenoffe von heinrich IV. jener Philipp I., ber in ber Reihe ber traurigen herricher unter ben erften Capetingern wol ber allertraurigfte mar, und ber, wenn er auch sonft mit bem beutschen Konige nur geringe Abnlichkeit hatte, biesem bod met nigftens barin glich, bag er nach einer vormunbschaftlichen Regierung im fruhen Alter ben Ihren bestiegen hatte und nun auch sofort in schwere Streitigkeiten mit der Kirche über die Aufrechhal: tung seiner Che verwickelt murbe. Es kam hinzu, daß in keinem andern Lande damals eine fo bringende Beranlaffung jum Ginfdreiten gegen bie Simonie bei ber Bandhabung bes fiant lichen Nominationsrechts vorlag, wie gerade bier; während in Deutschland bergleichen Misbrauche gang außerorbentlich felten vorfamen, so scheint bagegen aus ben geschichtlichen Beug: niffen hervorzugeben, bag Gregor VII. mit feinen Rlagen über bie von ben frangofiften Königen bei ber Besetzung ber Bisthumer geubte Praris recht hatte, und daß nach Gue gor's eigenem Ausbrucke bei ber Besetzung ber Bisthumer nirgends so willfurlich ju Deite gegangen worden fei als von seiten ber Staatsgewalten Frankreichs. Unter biesen Umfin: ben versuchte benn auch ber papstliche Stuhl für bie Durchführung bes Investiturverbet in Frankreich ganz biefelben Maßregeln in Anwendung zu bringen, deren er fich auch in Deutschland bediente. Eswurden Legaten abgefandt, und es wurden zahlreiche Kirchenversamm: lungen zu biesem Zwecke auf französischem Boben abgehalten, auf benen es, wie das Beispul ber berühmten Kirchenversammlung zu Clermont 1095 zeigt, an sehr ausschweisenden Beschluß sen in dieser Richtung nicht sehlte. Indessen einen nachhaltigen Erfolg erlangte man hier tres allebem nicht, benn man vermochte hier nicht sich auf die Feudalaristofratie zu stüten. Wenn nämlich bie frangofischen Großen überhaupt feinen Grund hatten, fich gegen ihr Konigibun aufzulehnen, beffen Dacht bamals faum über bas Berzogthum Francien hinausging, jo bat ten fie boch am allerwenigsten Grund, in diefer Sache Opposition zu machen, benn gerate in biefer waren ihre Intereffen mit benen ber Krone burchaus gemeinsam, ba ja nicht flas ben Konigen, sondern auch ben Großen jene Rechte zustanden, beren Vernichtung von fetten bes Papsthume angestrebt wurde. Es blieb baber bier gang wirkungelot, all bet Papft ben König mit bem Bann belegte und bie Großen ihres Gibes entband; ber Bannftrahl vermochte bier nicht ben Burgerfrieg zu entzünden, benn es war fein Brennften in einen folden vorhanden; wie auch in Deutschland ber Papft mit feiner Abfegung bee Sie nige nie burchgebrungen fein wurbe, wenn nicht bie Abfegung bes Ronige langft bae 3id ber deutschen Großen gewesen ware, bie fich eben nicht scheuten, baffelbe mit allen Mitteln ju erreichen. Es erklärt fich burch biefe Umftanbe leicht, bag es in Frankreich während biefer gangen Beit ziemlich ruhig blieb und nur verhaltnigmäßig wenige Conflictefalle vorfamen, bie es auf bem Concil von Rheims im Jahre 1119 bem bamaligen Papfte Calixt II., ber bis bis hin Erzbischof von Bienne gewesen war, gelang, ben Investiturftreit, soweit er Franfreich bettal. beizulegen. Natürlich verzichtete auch hier bie Rirche auf bie Durchführung bes Inveftiturete bots in bem Sinne, bag badurch eine formliche Berreigung bes Lehnsbandes herbeigeführt wet ben follte, und es follten vielmehr auch in Bufunft bie Bifchofe bie zu ben Rirchen geberigen Buter aus ben Banden ber weltlichen Gewalten empfangen und ihnen ben Gib ber Treue ichne ren; ein Rudzug, ber nur ichlecht baburch verbedt wurde, bag man zwischen homagium un ligium unterschieb, von benen bas erftere Treue und Gehorfam im allgemeinen, bas anter Treue und Gehorfam gegen jedermann enthalten follte, und nun behauptete, bag nur auf bae 300 rament ber Ligietat, nicht auf ben Treueid im allgemeinen fich jenes frubere Berbot bezogen habe. Dagegen ließ benn auch hier ber Staat bie Benugung jener specifisch firchlichen Symbols bei ber Inveftitur fallen, eine Concession, bie jeboch bier eine geringere Bedeutung beshalb batte weil, wie wir bereits gesehen haben, schon in der Zeit vor bem Ausbruch bes Investiturftent biefe Symbole nicht fo burchgangig wie in Deutschland zur Anwendung gekommen maren. benn endlich bie eigentliche Ernennung zu ben bifcoflichen Amtern betrifft, fo murbe gwalfe fanonifche Bahlfreiheit hier gang wie in Deutschland als principale Regel zur Geltung gehraff indeffen es blieb boch baneben ben Ronigen ihr Erlaubniß= und Borfchlagerecht gewahrt, ba nun auch ichon früher bas königliche Mominationsrecht hier nicht zu folder Ausbildung 34 langt war wie in Deutschland, fo wird man fagen muffen, bag auch in biefer Sinficht ber fruben Rechtszustand in Frankreich burch bie Lösung bes Investiturstreits nur unwesentlich verantet wurde. Der Ginfluß ber frangofifchen Staatsgewalten auf bie firchliche Stellenbesetzung me gwar vor bem Ausbruche bes Investiturftreits geringer gewesen als in Deutschland, nach bem felben stellte er sich jeboch als bebeutenber beraus. Roch ungunftiger lagen von vornherein fur bie Durchführung ber papftlichen Forberunge

bie Berhältniffe in England. Go febr nämlich auch bie Papfte gehofft haben mochten, fich ber паф England ziehenden Normannen ebenfo gut zu ihren Planen zu bedienen, wie jener, die fic auf Sicilien niebergelaffen hatten, fo zeigte boch bie gange Geftaltung bes neuen englischen Staatemefene fehr balb, bag biefe hoffnung ganglich zu Schanden werben wurde, und bag alle jene Unterftugungen, bie ber normannischen Eroberung von papftlicher Seite zu Theil geworben waren, burchaus unbelohnt bleiben follten. Es bilbete fich bamals burch bie ftarte Sand Dil= belm's bes Croberers jene absolute Monarchie und jene feste Staatseinheit aus, wie beides in gleicher Bollfommenheit faum noch in irgenbeinem Lande zu irgenbeiner Zeiteriftirt hat. Inbem nun der Trager einer folden Krone erflarte, bag er feinen einzigen Bifchofeftab aus ber Sand laffen wolle, ober wie einer ber Dachfolger fich ausbrudte, bag er nicht bie Balfte feines Ronig= reiche verlieren und niemand in feinem Reiche bulben wolle, ber nicht fein Lehnsmann fei, fo fam lange Beit hindurch ber Investiturftreit in England gar nicht zum Ausbruche, ber romifche Stuhl war vielmehr ber Anficht, "bag man bei ben englischen Königen mehr burch Gute als burch Brang ausrichten konne", und "bag man mit ihnen gelinder verfahren muffe". Je größer hier auf allen Bunften bie Beschwerben maren, bie vom Standpunfte firchlicher Autonomie aus gegen das dortige Rönigthum hatten erhoben werden konnen, besto milber und besänstigender lauteten bie Sendidreiben, welche von Gregor und beffen nachfolgern nach England erlaffen wurden. Es ift lediglich ben Anstrengungen bes Erzbischofs Anselm von Canterbury zuzuschreiben, ber, ein Italiener von Geburt, seine Ausbildung in dem berühmten Kloster Bec in ber Mormandie, dem Clugny ber anglo-normannischen Welt, empfangen hatte, und ber erft in spätern Lebens= jahren durch seine hervorragenden Eigenschaften bazu gelangte, die hochfte Wurde in ber engli= iben Rirde einzunehmen, bag in England überhaupt ber gange Streit zum Ausbruche fam. Indeffen auch jest mahrend bes gangen Berlaufs beffelben bielten bie einheimischen Gewalten, was weniger ein Verdienst ber Personen als eine natürliche Folge ber Ginrichtungen war, fest jufammen. Die englischen Großen, bie burchaus nicht hoffen konnten, bei bieser Gelegenheit bas Königthum wirksam zu schwächen, standen demselben in der Abwehr der papstlichen Forderungen erfolgreich zur Seite; fie erklärten mit Einschluß ber bortigen Bischofe bas Berfahren Anselm's für "maßlos", gaben ihm zu bebenken, "er konne fich boch nicht mit bem Reiche in Wiberfpruch jegen", versicherten, "fie würden es lieber auf bas Augerste ankommen lassen", und setten auf diese Beije ben Ronig in ben Stand, bem Papfte gegenüber barauf hinweisen zu konnen, bag auch, wenn er felbst fich so febr wurde erniedrigen wollen, wie man in Rom fordere, boch feine Großen und das ganze Wolf von England es nicht zugeben würden. Unter diesen Umftanben konnte alle bie Geschicklichkeit und hingebung, mit welcher Unfelm, wie man wird anerkennen muffen, in dem Gefühle, eine große Diffion zu erfüllen, biefe Angelegenheit betrieb, feine großen Resultate, keine wesentlichen Erfolge berbeiführen. Man ware bemgemäß in Rom schon sehr fruh bereit gewesen, ben ganzen Conflict, ben man überhaupt nur widerwillig begonnen hatte, möglichft unter ber hand ohne großes Auffehen wieder beizulegen; bei einer jener Gefandtichaf= ten, die damals, um den Frieden wiederherzustellen, mehrfach von England nach Rom geschickt wur= den, hatte der Papst wirklich die Versicherung gegeben, daß solange nur der König sonst ein guter Fürst bleibe, die Vergabung ber Kirchen ihm nachgesehen werden solle, nur schriftlich vermöge er diese Concession nicht zu ertheilen, weil sonst die andern Fürsten das Gleiche in Anspruch nehmen wurden. Man hatte eben in Rom Gelegenheit gehabt, den ganzen Ernft der Lage kennen zu ler= nen, es war die berühmte Erklärung des Königs dort übergeben worden, worin auf gewisse Falle bin eine offene Auffundigung bes Gehorfame und eine formliche Trennung ber englischen Rirche von Rom in Aussicht gestellt war; und man hatte baber gebacht, jene nachher so oft angewandte Maxime zur Anwendung bringen zu dürfen, wonach man, wenn in den augenblick= lichen Zeitverhältniffen bie Unmöglichkeit vorliegt, gewiffe Aufpruche burchzuführen, zwar bie entgegenstehende Praxis nicht geradezu gutheißt, aber sich doch dazu versteht, dieselbe vorläufig gu ignoriren. Indeffen ber Gifer Unfelm's und feines Unhangs gestattete bem papftlichen Stuble bamals nicht, in diefer Position lange zu verharren; wenn man fich auch nicht dazu ent= ichloß, was boch nach fo vielen vorausgegangenen Concilienschluffen nothwendig gewesen ware, ben Ronig wegen seines beharrlichen Wiberftanbes mit bem Banne zu belegen, fo konnte man boch nach langerm Bogern nicht mehr umbin, wenigstens über bie vom Ronige investirten Pra= laten ben Bann zu verhängen. Auch bie endliche Lösung bes von ihm herausbeschworenen Con= flicts ift benn wefentlich wieder auf Betrieb Unfelm's, wenn auch in einer feinen Absichten nur febr unvollkommen entsprechenden Weise erfolgt. Indem er nämlich damit umging, auf feine eigene Sand von feinem Exil ju Lyon aus ben Ronig ju excommuniciren, mas biefem, als er

gerabe in ber Normanbie gegen seinen Bruber Robert fampfte, mit Rudficht auf biese eigen: thumlichen Berhaltniffe hatte icablich werben konnen, fo tam es burch Bermittelung einer Schive: fter bes Konigs, ber befannten Grafin Abele von Blois, im Jahre 1105 zu einem Bergleicht. wonach ber König auf die formelle Belehnung mit bem geiftlichen Amte Bergicht leiften follte, während bas Lehnsverhältniß felbft gang in ber bisherigen Beife aufrecht erhalten wurde. Bon einer Wiederherstellung des freien kanonischen Wahlrechts war also in England überhaupt gar nicht die Rede; die regia nominatio blieb bestehen, ja sie war infolge der Eroberung gegen früher noch mehr befestigt; ber König berieth sich über die zu den erledigten bischöflichen Stih: len außersehenen Versonen auf den Reichstagen mit seinen Großen, er befragte also auch in ben meisten Fällen die anwesenden Bischöfe, es war aber nur die staatliche Stellung der letten, welche ihnen eine Mitwirfung bei biefen Dingen gab. Wie weit man bamals gegenüber bem englischen Königthume von benjenigen Berechtigungen entfernt war, bie man anbereme er langt hatte, zeigt besonders die Außerung Anselm's in einem Briefe an den Papft, worin er biesem freudig mittheilt, "sogar bei ber Wahl ber Personen verkahre ber König nicht mehr nach Gutbunken, sondern überlasse sich dem Rathe der Frommen". Und felbst gegen eine Rachgie: bigkeit in diesem geringen Umfange erhoben sich damals in England gewichtige Stimmen, und erst nach mehrtägigen Verhandlungen entschloß sich bie Reichsversammlung 1107 ben Betrag zu genehmigen. Aus bem Allen geht also hervor, wie wenig es zutreffend ift, wenn ganz durch: gängig behauptet wird, die dem Investiturstreite in England zu Theil gewordene Lösung unter: scheide fich nur wenig von ber in Deutschland stattgefundenen.

Indem es der Kirche in den folgenden Jahrhunderten gelang, in ihren innern Berhälmissen das Papalsostem zu immer größerer Ausbildung zu bringen und eine immer erfolgreichere Conscentration ihrer Kräfte in einem einzigen Mittelpunkte herbeizuführen, so mußte sich daraus mit nothwendiger Consequenz eine Veränderung in den Verhältnissen der Kirche nach außen hin in ihrer Stellung gegenüber den Staatsgewalten ergeben. Ihrer überragenden Krast sich bewust, mußte die Kirche nothwendig dahin streben, nachdem es ihr bereits gelungen war, sich in den wesentlichsten Beziehungen vom Staate zu emancipiren, eine Herrschaft über den Staat zu bez gründen, das Verhältniß der Coordination in das der Subordination zu verwandeln.

Es fann nicht auffallen, daß biefe Bestrebungen gegenüber ber beutschen Staatsgewalt im verhältnigmäßig bedeutenbsten Erfolg hatten. Denn in demfelben Dage, wie bie fatholifde Ritat fich centralifirte, ging ber beutsche Staat in seine einzelnen Bestandtheile auseinander. Indem bie Raifer fortfuhren, in großen auswärtigen Unternehmungen ihre Rrafte zu erschöpfen, fo vermede ten fie nicht mit benfelben gegen bie immer zunehmenbe Auflöfung ber innern Berhaltnife in bie Schranken zu treten. Es brachte wol einen vorübergehenden Blang hervor, wenn bie Boben: staufen ihre gewaltigen Perfonlichkeiten baranfesten, um in Italien ein Ronigreich zu begrun. ben, es ging aber bas beutsche Konigthum auf biefe Beife zu Grunde. Daffelbe verlor immer mehr seinen staatsrechtlichen Charafter und nahm jene lofen vollerrechtlichen Formen an, welch ursprünglich bem römischen Raiserthum eigenthumlich gewesen waren. Unter biesen limstände vermochte bie deutsche Reichsgewalt nicht einmal biejenigen Befugniffe bei ber firchlichen Stelles besetzung zu mahren, die ihr nach dem Wormser Concordat noch geblieben waren. Den bei dem Abschluffe bes Wormfer Concordats auf das Recht der perfonlichen Unwefenheit bee Ri nigs bei den Wahlen ein großes Gewicht gelegt worden war, in ber Goffnung, daß daburdit bedeutender materieller Einfluß genbt werben follte, fo fah fich ichon 1125 ber König Lothar : anlaßt, auf biefes Recht ausbrudlich zu verzichten. Es wurde fobann fcon fruh, was rille noch wichtiger ift, durch eine conftante Praxis ber bei bem Schluffe bes Wormser Concernit vorhandene Rechtezustand babin abgeandert, bag nicht mehr wie bieber die Investitur ba Genfecration vorhergeben, fondern daß in der Reihenfolge beider Acte das umgekehrte Bertiens stattfinden follte; es braucht faum bemerft zu merben, wie fehr baburch bie Freiheit bet im schließung bes Könige, ob er bie Investitur gewähren wolle ober nicht, beeinträchtigt murbt. wurde ferner fehr balb eine ausbrudliche Festfegung bes Wormfer Concordats badurch befettig daß die streitigen Bischofswahlen nicht mehr unter Mitwirkung bes Metropoliten und ber ubt gen Provinzialbischöfe vom Raifer entichieden werden follten, indem folche Streitigkeiten geiftliche Sache zur Entscheidung bes Papftes gebracht wurden. Es ift benn weiterbin 10 großer Bebeutung, bağ mahrend in ber erften Zeit nach bem Abschluffe bes Wormser Concord bie Wahlhandlung wirklich in ber kanonischen Form vor fich gegangen war, indem auger b Mitgliebern bes Domfapitels auch ber niebere Rlerus ber Rathebralfirche, Die bebeutentern Gi legialfapitel, die Abte ber wichtigern Rlofter, Die Ministerialen und Bafallen ber Godfiff

enblich fogar die Bürger ber bischöflichen Städte bei der Wahl zugelaffen waren, allmählich mit Ausschluß aller weltlichen und unabhängigen Elemente ein ausschließliches Borrecht ber Dom= fapitel fich ausbildete. Es kam benn endlich fogar babin, daß das Wahlrecht ber Rapitel vielfach an die Römische Curie verloren ging, die unter der Form von Reservationen sich ein unmittel= bared Nominationsrecht zu verschaffen wußte, sodaß also jest die kanonische Wahlfreiheit gerade von derjenigen Seite her bedroht wurde, wo sie früher auf den Schild erhoben war; und wenn es nun auch vollkommen richtig gewesen sein mag, daß die Rapitel sich häufig ihres Rechts durch Simonie unwürdig gemacht hatten, benn gewiß waren biese Körperschaften einer folden Ginwir= fung viel mehr zugänglich als früher die Staatsgewalt, so wurde es boch jedenfalls auf diese Weise den Königen noch schwerer gemacht wie bisher, bei ben Kapitelwahlen ben so unerlaßlichen Ein= fluß auf die Bestellung dieser kirchlichen Organe auszuüben. Und je mehr nun, wie aus allebem hervorgeht, die deutsche Reichsgewalt in dieser Hinsicht völlig machtlos dastand, um so mehr erweiterten fich andererseits bie Dachtbefugniffe ber firchlichen Organe in bas eigentlich staat= liche Gebiet hinein. Nicht blos bilbete sich mit ber Ausbildung ber Landeshoheit in Deutschland but geiftliche Fürstenthum immermehr aus und suchte fich bas Papstthum einen maßgebenben Einfluß auf die deutschen Kaiserwahlen zu verschaffen, sondern auch abgesehen von solchen Ab= normitäten gelang es ber Kirche, die Staatsgewalten in ihrer Competenz immer weiter einzu= spranken, und namentlich hinsichtlich bes wichtigsten Zweigs der mittelalterlichen Staatsthätig= feit, der Gerichtsbarkeit, schien die Ausschließung nahezu vollendet. Es schien dahin kommen ju sollen, wie der Propst Gerohus zu Anfang des 12. Jahrhunderts prophezeit hatte, daß tie goldene Bildfäule des Königthums zermalmt und jedes Reich in Vierfürstenthumer auf= gelöft werde.

Auch in England und Frankreich hatte es in biefer Zeit an firchlichen Ubergriffen nicht ge= sehlt. Indessen es wurde doch die eigentliche Staatsverfassung in diesen Ländern durch der= gleichen nicht berührt, wenigstens fanden die Bersuche, welche in dieser Richtung allerdings angestellt wurden, energische Abweisungen. Es hatte wol während der Kämpfe, die noch unter Ludwig VII. zwischen Abel und Königthum über die Befestigung ber französischen Staats= einheit ausbrachen, ben Unschein, als ob auch bier ein geiftliches Fürstenthum fich bilben solle; namentlich in dem Aufstande, den ber Graf Sugo ber Große von der Champagne auftiftete, traten derartige Tendenzen sehr deutlich hervor; die feudale und klerikale Opposition reichten sich jum Bunde die Hand; es schien ber Investiturstreit von neuem in heftigerer Weise ausbrechen ju follen : indessen diese Bestrebungen scheiterten an den Verhältnissen, die nun einmal, wie wir gesehen haben, hinsichtlich der ganzen flaatlichen Stellung der Bischofe so durchaus andere wa= ren als in Deutschland; um so mehr, als bas frangofische Königthum in dieser Krifis von einem Manne vertreten wurde wie dem Abt Suger, der deshalb mit vollstem Rechte unter die Be= grunder der französischen Staatseinheit gezählt wird. Es hatte auch in England unter Johann ohne Land den Anschein gehabt, als ob in einer bis dahin völlig unerhörten Weise ein Ein= tuß des Papsthums auf die gesammte Staatsregierung geübt werden solle; indessen durch die tampfe, Die sich darüber erhoben, wurde die englische Einheit in keiner Weise angetastet, die

nglifche Freiheit aber begründet.

Seit dem Ende des Mittelalters begannen bann jene Neactionen gegen die Centralisation der atholischen Kirchenverfassung, burch welche im Laufe ber Zeit die kirchliche Einheit in ber That Reliach gelockert wurde, sudaß fie wenigstens niemals wieder denjenigen Grad von Concentration meicht bat, vermoge beren fie auf ber Sobe bes Mittelalters zu fo entscheibenden Kraftanftren= ungen befähigt war. Bu gleicher Zeit hob sich überall im westlichen Europa die Bedeutung bes staats, ber in den letten Jahrhunderten bes Mittelalters kaum noch eine alles andere überra= ende Lebensordnung gewesen war, ber aber jest bazu fortschritt, die Totalität der menschlichen ntereffen zu umfaffen, alle möglichen Aufgaben und Functionen in feinen Bereich zu ziehen. wol in Frankreich wie in England machte biese Beränderung in den innern Berhaltniffen eider Inftitute fich fofort geltend in ben Beziehungen berfelben untereinander; ber Rreis ber rolichen Befugniffe murbe eingeschränft, ber Ginflug bes Staats auf die Ginfetung ber firchli= en Organe erweitert. Es bilbete fich, was namentlich ben lettern Bunkt betrifft, in beiben Lanbern bon zu Anfang ber neuern Beit biejenige Ordnung aus, bie noch heute in Geltung ift; es wurde Frankreich, nachdem es ber fortichreitenben Entwickelung ber frangofischen Staatseinheit ge= ingen war, die Bischofe überall bem Konigthume unmittelbar zu unterwerfen, burch bas Conirbat von 1516 bas königliche Mominationsrecht fest begründet, welches seitbem ftete in Ubung ewesen und auch durch das Concordat von 1801 von neuem anerkannt ift. In England herrschte

unter Beinrich VIII. icon vor feiner Trennung von bem Papftthum ein fehr willfurliches fo: nigliches Berfügungerecht über bie Bisthumer, fobag bie Gunftlinge, 3. B. Bolfen, beren meb: rere befagen; ein Rechtezuftand, ber auch in ben nachften Beiten nach ber Reformation aufrechter: halten blieb; gegenwärtig findet allerdings eine Rapitelwahl ftatt, indeffen es ift nicht nur eine fonigliche Bestätigung, fondern auch eine konigliche Erlaubniß zur Vornahme ber Dahl erforbet: lich, mit welcher fogar regelmäßig bie Empfehlung einer beftimmten Berfon verbunden ift, fobaf bie Wahlfreiheit auch hier nur in fehr beschränftem Umfange besteht. Bas bagegen Deuistland betrifft, so hatte wenigstens bas Reich an biefer weitern Entwickelung nur einen sehr gerinam Antheil. Es fam allerdings dabin, daß ber Ginflug bes Papfithums auf bie Befetung bes Raiserthrons und auf die Besetzung der bischöftichen Stühle zurückgewiesen wurde, benn in bei: ben Beziehungen wurden burch ben pauftlichen Ginfluß bie Intereffen bes beutschen Fürftembumb verlett, sowol bie ber Rurfürsten, welche über bie Raiserwahl, als bie ber übrigen Fürften, die über die Bischofswahlen freier verfügen wollten, wenn auch allerdings ber Einfluß ber beutiden Fürsten auf die Bischofswahlen nur ein materieller, durch die thatsächlichen Verhältnisse begrünbeter war. Dagegen wurde weder bie Wahlmonarchie überhaupt wieder befeitigt, noch ein mitte samer Einfluß des Raisers auf die Besetzung der bischöflichen Stuble wiederhergestellt; ber Einfluß bes Raifers in dieser Beziehung wurde vielmehr immer geringer; während von einem Entscheidungsrecht besselben bei ftreitigen Wahlen schon längst nicht mehr die Rebe mar, is wurde in ben letten Beiten bes Reichs felbft bie Frage, ob ihm überhaupt eine wirkfame Eriu: five zustehe, zu einer publiciftischen Controverse; es waren lediglich noch bie Mittel eines tirle matischen Einflusses, die bemfelben zur Gerbeiführung paffenderer Bablen zu Gebote ftanten: es fam höchstens bazu, bağ vor ber Wahl erklärt wurde, man werbe biesen oder jenen nicht die Bischof anerkennen, und daß man wenn tropbem die Wahl auf einen folden fiel, in Rom M Confirmation beffelben hintertreiben ließ. Dieser Zustand ber Dinge erhielt fich, bistenn bat geistliche Fürstenthum gänzlich aus bem beutschen Staatsleben verschwand. Schon in der Resor: mationszeit waren die geiftlichen Staaten in Deutschland wefentlich vermindert, indem trof bes geistlichen Vorbehalts die Mehrzahl namentlich der im Norden gelegenen derartigen Territorien fäcularifirt und infolge beffen meist größern Staaten einverleibt wurden, mabrend einige menige zwar auch fäcularisirt wurden, aber boch als Wahlfürstenthümer in ihrer Selbständigkeit besticht blieben, sodaß hinsichtlich biefer nur die Verbindung mit der katholischen Rirche gelöft wurte. Als die schwächsten Bestandtheile des Deutschen Reichs, benen auch die Sauptschuld fur bi Schwäche bes Reichs nach außen bin zuzuschreiben ift, fanden fie benn bei ber Abtretung tel linken Rheinufers in der zweiten großen Säcularifation bis auf wenige unbedeutende Uberreft ihren ganglichen Untergang; es war freilich bie neue Reichsverfaffung, bie ber Reichsteum tionshauptschlug enthielt, auch nicht im Stande, Die politischen Rrafte Deutschlands mirffemi zusammenzufaffen, aber ein haupthinderniß, welches fich jedem Berfuche, die beutiche Ginte fefter zu begründen, entgegengefest haben würde, war boch beseitigt; bie geiftlichen Gurftentil mer find für bie staatliche Entwickelung Deutschlands fast ebenso verhangnigvoll gemeien w ber Rirdenstaat für bie staatliche Entwickelung Italiene; und mabrend gewöhnlich bas Vil hältniß von Staat und Rirche in erfter Linie bedingt wird burch bas innere Staaterecht bes bi treffenden Landes, fo hat fich uns gezeigt, daß auch bas Umgefehrte fattfinden und die Enmis lung bes innern Staatsrechts bedingt fein fann burch bas Berhältniß von Staat und And Endlich war es icon fruh ben Territorien in Deutschland gelungen, Die immer fefter fich aus bilbende Landeshoheit auch zu einer Unterwerfung ber Rirchengewalt wirkfam zu verwent Ohne hier auf die vielfache Ginschränkung ber firchlichen Functionen eingehen zu tonme gum Theil ichon vor ber Reformation namentlich in ben Stadten und nachher vorzugenit ben größern weltlichen Bebieten burchgeführt wurde, fo muß boch hervorgehoben werben, taf sa bereits von feiten ber territorialen Bewalten ein wirkfamer Ginfluß auf bie firchliche Stellen fegung geubt worden war, und bag felbft die Befegung ber bifcoflicen Stuble viefem Ginfiel unterlag, wo ausnahmsweise, wie namentlich in ben germanisirten überelbifchen Gebieten Bischöfe landfäsig geworden waren. Wie in biefer hinficht icon Beinrich ber Lowe über! Befetjung ber Bisthumer in ben von ihm eroberten Begenden ziemlich frei geschaltet batte, # beshalb zwischen ihm und bem Erzbischof von Bremen ber Investiturftreit in fleinen Dime fionen erneuert war, fo wurde bem Rurfürften von Branbenburg icon um bie Mitte ! 15. Jahrhunderts ein papftliches Privilegium zu Theil, wonach die Bisthumer Brandenbu Savelberg und Lebus vermöge lanbesherrlichen Mominationsrechts befest werben follten; "

in abnlider Beise erfolgten papfiliche Inbulte auch für die Debrzahl ber öfterreichischen land= siffigen Bisthumer. Man sieht baraus, bag bas Papstthum sich biefer Entwickelung gar nicht zu muichen vermochte, und daß es lediglich in ben Berhältniffen ber beutschen Reichsverfassung lag, menn bem beutschen Staatsoberhaupt bies Necht niemals zu Theil geworden ift. Seitbem nun bich die Vorgange bes Jahres 1803 und bie sich daran auschließenden Greignisse die sammt= liden beutschen Bisthumer landfässig geworden sind, ift auch hier bas landesherrliche Momina= hendrecht wenigstens gegenüber katholischen Regenten zur Anerkennung gebracht, wie nament= lich bas bairische Concordat von 1817 zeigt, wo bei allen den zahlreichen Bestimmungen, durch tie tas flaatliche Recht gekrankt worden ist, doch in dieser Beziehung ein bedeutender Fort= ihritt erfolgt ist; und es ist kaum wahrscheinlich, daß auf diesem Punkte so bald wieder eine Un= derung herbeigeführt werden follte, benn wie sehr auch die Ansprüche der Kirche seitdem gewach= im find, so hat man sich boch bisher wenigstens gescheut, bas bischöfliche Nominationsrecht ber tamelischen Landesherren in Frage zu stellen. Auch im österreichischen Concordat (Art. 19) wird das Recht des Raifers, die Bischöfe seines Reichs zu ernennen ober genauer, fie bem Popul vorzuschlagen, welches sich auf ältere papstliche Privilegien gründet, seinem ganzen Um= jange nach anerkannt; dieses Recht ift sehr ausgebehnt, ba nur bie beiben Domkapitel von Salburg und Olmug bas Recht haben, ihren Erzbischof zu wählen, alle übrigen Bischofe aber som Raiser ernannt werden. Der Kaiser hat sich freilich in jenem Artikel verpflichtet, sich bei in Ausübung biefes Rechts bes Rathes von Bifcofen berfelben Proving zu bedienen, es icheint mad tadurch, wie auch aus der Fassung des Artifels hervorgeht, nichts eigentlich Meues fest= gefigt, sonbern nur eine schon immer beobachtete Ubung bestätigt zu fein.

Literatur. Für die allgemeinen Verhältnisse: Hallam, "View of the state of Europe during the middle ages", Th. II, Kay. 17. Laurent, "Histoire du droit des gens et des relations internationales", Th. VI, Buch I, Kap. 2; Buch II, Kap. 1. Planck, "Geschichte der histlichen Gesellschaftsversassung", Bb. IV, Abschn. 1 u. 2. Baur, "Die christe der kiche des Mittelalters", S. 196 fg. Staubenmaier, "Geschichte der Bischosswahlen" (lübingen 1830). Für Deutschland insbesondere: Cichhorn, "Deutsche Staatse und Rechtsesschie, "F. I., S. 190; Th. II, S. 216, 228a, 228b, 228c, 231, 232. Giesebrecht, "Geschichte", Th. I., S. 190; Th. II, S. 216, 228a, 228b, 228c, 231, 232. Giesebrecht, "Geschichte den Kaiserzeit", Bd. I.—III, Abth. 1. Stenzel, "Geschichte Deutschlands unter den frünkischen Kaisern", Bd. I u. II. Floto, "Raiser Heinrich IV. und sein Zeitalter", Bd. I u. II. Insert Beinrich IV. und sein Zeitalter", Bd. I u. II. Insert Beinrich IV. und sein Zeitalter", Bd. I u. II. Insert Beinrich IV. und sein Seitalter", Bd. I u. II. Insert Beinrich IV. und sein Seitalter", Bd. I. Barnkönig und klein, "Französische Anterich: Schmidt, "Geschichte von Frankreich", Bd. I. Warnkönig und klein, "Französische Staatse und Rechtsgeschichte", Bd. I. bes. S. 218 fg. Schäffner, "Geschichte der Staatsversassung Frankreichs", II, 613 fg. Combes, "L'abbé Suger, histoire de ministère et de sa régence" (Paris 1853). Für England: Lappenberg, "Geschichte von

Mand", II, 138 fg., 182 fg., 247 fg. Phillips, "Englische Reichs= und Rechtsgeschichte", Lu. II. Haffe, "Anselm von Canterbury", Th. I, bef. S. 1—91, 235 fg.

Jonische Infeln. Ein Blick auf die Landkarte genügt, jeden Zweisel darüber zu beseitisn, daß die Jonischen Inseln naturgemäß zu Griechenland gehören. Die Geschichte der alten Alenen führt zu demselben Ergebniß, und wenn auch, besonders insolge der Ausbreitung der Austanischen Herrschaft, jahrhundertelang ein anderes staatliches Verhältniß bestand, so weist des die ethnographischen Zustände noch immer auf jene Zusammengehörigkeit; ja es tritt seit Decennien die gewiß eigenthümliche Erscheinung entgegen, daß, während die Griechen sest und fort über schlechte Regierung klagten, unter einer völligen Zerrüttung der Finanslitten und nichts weniger als geordnete Zustände in den übrigen Beziehungen besaßen, sodaß ununterbrochen gegen ihre eigene Regierung conspirirten und sich empörten, gleichwol die völkerung der Jonischen Inseln unausgesetzt die Vereinigung ihres halbsouveränen Staats t Griechenland anstrebte und forderte, eine Ausbauer, welche eben in einer bisjeht noch nie inselnmenen Weise vom Ersolg gekrönt zu werden scheint.

Die Jonischen Inseln (7 größere und 16 kleinere Gilande) umgeben Griechenland im Westen bibeilweise im Suden; sie bilden drei Gruppen. Wir geben eine Abersicht, jedoch mit dem merken, daß und neue und ganz verlässige statistische Notizen fehlen, die folgenden Angaben ach nur auf annähernde Genauigkeit Anspruch haben, wie überhaupt die Angaben über übe und Bevölkerung (besonders die Arealberechnungen) sehr stark voneinander abweichen.

33

-431

| Gruppen.                                                       | Saupt. und Rebeninfeln.                                                                                         | Geographische Quadratmeilen.                 | Einwohnerzahl.                            | Caupiftable und teren Bevollerung.                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mördliche                                                      | Rorfu mit Fano, Merlera<br>und Samotrafi<br>Paro mit Antiparo                                                   | $10^{1/2}$                                   | 75532<br>5025                             | Korfu 15921<br>Porto:Gai . 404                                                        |
| Mittlere,<br>gegen ben<br>Meerbusen<br>von Lepanto<br>Südliche | Santa-Maura mit Megas<br>nost und Kalamos.<br>Cephalonia<br>Theaki mit Atako.<br>Zante<br>Cerigo mit Cerigotto. | $7^{1/2}$ $24^{1/3}$ $2$ $7^{1/3}$ $8^{3/4}$ | 20043<br>70541<br>11348<br>38627<br>13007 | Amaturi . 4579<br>Argostoli . 9271<br>Battri . 4369<br>Zante . 14026<br>Cerigo . 1392 |
|                                                                | Busammen .                                                                                                      | $61^{2}/_{3}$                                | 234123.                                   |                                                                                       |

Mit Einrechnung der Fremden und der englischen Garnison (lettere gewöhnlich ims 3000 Mann) nimmt man meistens eine Bevölkerung von 250000 Menschen an; doch ist die Zisser zu groß, wie denn der Vertreter der Jonischen Inseln auf dem statistischen Congres pa London die Einwohnerzahl für 1858 nur zu 221295 augab, wovon 62803 auf Korsund 71747 auf Cephalonia kamen. Von der letten Gesammtzahl gehörten blos 102388 zum welk lichen Geschlecht. (Korsu, bei den Eingeborenen Korsi genannt, ist das alte Kerkyra, Sante Maura — Leukas, Theaki — Ithaka, Zante — Zakynthos und Cerigo — Rythera).

Die Bevölkerung besteht ber Nationalität nach im wesentlichen aus Griechen, ste bekennt sich auch zum griechischen Cultus. Außerbem gibt es Franken (in ber levantischen Bedeutung bes Worts, barunter etwa 8000 Italiener und gegen 1000 Briten, ungerechnet die Gamison),

enblich ungefähr 6000 Juben.

Die einzelnen Theile dieses Staats bieten, schon infolge der bedeutenden Entstrumg ber Inseln voneinander, weit mehr Verschiedenheit dar, als man nach der Geringsiglen des Areals und der Volkszahl erwarten follte. Die ganze Administration ist dadurcheschment und kostspieliger gemacht; muß man doch viele Verwaltungs=, Gerichts=, kirchliche und andere Instalten auf jeder der Hauptinseln gesondert unterhalten, welche für ein zusammenhänzente Areal von 60 Geviertmeilen im einmaligen Vestande vollkommen genügen würden. Janlegüntigens als die schönste Inselder Levante (la siore della Levante), Santa=Maura als die äusigen steht die Vevölkerung von Cephalonia im Rus, am erregbarsten und unruhigsten zu in

Rorinthen sind das Sauptproduct ber beiden Inseln Cephalonia und Zante, zum Thella Ithakas. Im Jahre 1858 betrug die Gesammtaussuhr dieses Erzeugnisses von den Jonis Inseln 19,837462 Pfo. Hiervon wurden nicht weniger als 12,994703 Pfo. nach Großtal nien, 27929 nach den englischen Colonien und 6,814830 Pfo. nach dent Austande, beson nach Amerika versendet. Für 1860 schätzte der Abgeordnete der Jonischen Inseln zum Statists Congreß in London, Hr. Drummond Wolff, die Production auf 26 Will. Pfo. Allen Ausbreitung des Korinthenbaues in Griechenland hat eine solche Concurrenz beim Abstatischen, daß viele ionische Grundbesitzer ihr Erzeugniß zur Weinbereitung verwenden, fonst nicht häusig geschah. Es ist dies um so bemerkenswerther, als gleichwol das Verlänach einer staatlichen Vereinigung mit Griechenland allgemein herrschend geworden.

Olivenöl bildet auf den übrigen Inseln das Hauptproduct. Bon beiden Erzengniffelle rinthen und Öl) wird ein Ausfuhrzoll von 19½ Proc. nach dem Werth erhoben. Datit ven nur alle zwei Jahre eine ordentliche Ernte liefern, so ergeben sich in den Finanzen bilde sehr bedeutende Schwankungen, und die Aufstellung der Boranschläge geschieht in bei Ausstellung der Boranschläge geschieht in bei Boranschläge geschieht geschieht

für zwei Jahre.

Es gibt nur indirecte, gar keine directe Steuern, sonach namentlich weder Grunds Säuser = oder Einkommensteuer. Die Durchschnittssumme der Zollerträgnisse jener beite tikel beläust sich auf 61324 Bf. St., indeß hat 1858 die Ölauskuhr allein 69956 st. eingebracht und die Gesammtstaatseinnahme sich auf 201275 Bf. St. gesteigert, b. h. ha auf das Doppelte des Borjahrs. Der Durchschnittsbetrag der Einkunste stellte sich in 2012 ren auf 172000, der des Bedarfs auf 182000 Pf. St., sodaß eine Schuld von beit 2000000 Pf. St. angewachsen ist. (Unter den Ausgaben sollen, nach einer Angabe des "Alleinem nicht näher bezeichneten Jahre, erfordert haben: das Militär 25000, der Kobercommissar 13000, das Schulwesen 10271 Pf. St.)

Den Werth ber Einfuhr berechnete man 1858 auf 1,323808, ben ber Ausfuhr 972474 Pf. St., boch macht ber starke Schleichhandel jede genauere Berechnung unmel

In die Gasen liesen 3020 Schiffe ein und 2941 aus, die erstern von 368169, die lettern von 344302 Tonnen: Die Gewerbsindustrie steht auf sehr niedriger Stufe; selbst die Feldsmaugnisse, Korinthen und Oliven, erfahren eine sehr nachlässige Behandlung.

Die französischen Codes bilden die Grundlage des Rechtswesens; doch find ihre Bestimmun= gen jum Theil modificirt durch das Römische Necht und dann durch das Gewohnheitsrecht der

Froante.

Auf das Erziehungswesen werben jährlich etwa 12000 Pf. St. aus öffentlichen Mitteln enmendet. Man zählte 1858 180 Schulen (worunter die Universität zu Korfu) mit 6732 Shulern und 1076 Schülerinnen, baneben aber nicht weniger als 2155 zum Gottesdienst bespimmte Orte mit 898 Priesteren. In der Stadt Korfu allein, welche mit der Garnison und ten fremden nur etwa 20000 Menschen umfaßt, sinden sich nicht weniger als 37 griechische und binholische Kirchen und Kapellen, 1 englischer Betsaal und 3 Synagogen. Die Macht der Riche hat, nach dem Zeugniß eines ausmerksamen Beobachters i), sowol die geistige Bildung als die nügliche Thätigkeit, insbesondere die industrielle Entwickelung des Bolks gehemmt. Aus der andern Seite bildete der griechische Klerus allerdings den Kitt, der in den griechischen Simmen das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Nationalität wach erhielt. Von der Unswisselund dem Aberglauben des Bolks erzählen Reisende die kläglichsten Dinge.

Gin Abel, ben bie Griechen ursprünglich nicht kannten, ift burch bie Benetianer geschaffen

mitten, und zwar legten fich biefe Beabelten burchgebends ben Grafentitel bei.2)

Die Geschichte der Jonischen Inseln erzählt die Geschicke eines an sich kräftigen und bils dungesähigen Volks, das aber, zu klein und zu schwach zur Behauptung seiner Selbständigstüt, dann in Unwissenheit und Aberglauben erhalten durch seinen Klerus, in der mittlern und neum Zeit stets die Beute der mächtigen Seestaaten wurde. Es mußte alle Formen fremden Druck ertragen, und dies um so mehr, je wichtiger namentlich die eine dieser Inseln durch ihre

grographische Luge erschien.

Unzweifelhaft find die Jonischen Inseln classischer Boden, geweiht burch Homer's unfterb= 🕸 Gefänge. Ihre Bevölkerung gehörte bem hellenischen Volksstamm an, konnte aber auf die Ciffide Griechenlands doch nicht bestimment einwirken. "Dopffeus hat in die Schicksale ber Bellium eingegriffen, Ithaka nicht, und biese Inseln erzeugten keinen Obusseus wieber", fagte Bulau inter zweiten Auflage bes "Staate-Lexifon". "Sie folgten in ben Tagen ber beweg= im früheit bem Impuls, ben ihnen bie gegenüberliegenben Staaten bes Festlandes gaben. Mit ihnen gingen fie in die macedonische Weltherrschaft und mit dieser in bas Römerreich auf. Mid beffen Theilung bienten fie bem Sofe von Buzang, ber fie freilich nicht immer gegen die Un= Me ber Saragenen, mit benen balb auch bie abendlandischen Bolfer wetteiferten, zu fchugen kemochten. Als im Gesolge ber Kreuzzüge auch bas griechische Kaiserthum ber aufgeregten keberungsluft ber Franken zum Ziel wurde, nahm König Roger von Sicilien Korfu (1148). ward es icon im folgenden Jahre , nach einer langen Belagerung , mit Gulfe der Benetia= n, dem Kaifer Manuel wieder unterworfen. Beffer gelang den Venetianern die Behauptung, men, als fie die Länder des griechischen Raiserthums mit den Lateinern theilten (1209), mit ulen andern Punkten Griechenlands auch biese Inseln zusielen. Korfu, bas wieder in bie ande normannischer Prinzen gerathen war, ward (1205) ber venetianischen Flotte ohne Wi= Mand übergeben, und Venedig behauptete diese Inseln auch nach dem Verlust seiner ander= niun griechischen Besitzungen, trot bes öftern Unfturmens ber Turfen. Korfu wiberftanb

<sup>1)</sup> Mousson, Ein Besuch auf Korsu und Cephalonia im September 1858 (Zürich).
2) Ein Artisel in englischen Blättern enthält folgende Angaben: Im Jahre 1860 betrug die Bevölzung 232426 Seelen. Die Erzeugnisse der Inseln bestauben in 69543 Faß Olivenöl, 30,250897 Pfd. winthen und 148539 Faß Wein. Mur 67580 Bushel Weizen waren in dem genannten Jahre erbaut; beden eignet sich mehr zum Weinz als Getreidebau, und Getreide ist in der That der Haupteinsuhrzisch. Der Vichstand betrug 13171 Pferde, 10374 Stück Hornvieh, 131684 Schase und 111907 Jies. Die Einnahme des Jahres 1860 war 140855, die Ausgabe 151187 Pf. St. In den letzten zwölf wen hat die Einnahme nur zweimal einen überschuß abzeworfen. Der Ausweis über die Einzund währt geigte das Jahr 1859 als ein schlechtes Erntejahr. Die Einsuhr betrug einen Werth von 16303, die Aussuhr blos 649057 Pf. St. Im Jahre 1860 saßten die eingelausenen Schisse 517320, ausgelausenen 525802 Tonnen. Die Schissfahrt hatte sich in den letzten zwei oder drei Jahren sehr mehrt. Der Arbeitslohn in demselben Jahre betrug im Durchschnitt 35 Sh. monatlich für Haustit, 1 Sh. 6 P. täglich für Feldarbeit und 2 Sh. 6 P. täglich in Gewerbe und Handel.

1527 bem berühmten Korsaren Barbarossa, und 1716 erwarb sich Schulenburg burch seine Bertheidigung einen Ruhm, ben auch Benedig mittels Errichtung eines Standbildes des geseinerten Helden auf dem Hauptplat von Korsu anerkannt hat. Das ist die Zeit, deren Andenken die Jonier am meisten beschäftigt, und nicht in den Begebenheiten ihrer griechischen Urväter, son:

bern in ben Kriegsthaten Venedigs gegen die Türken suchen fie ihren Stolz."

Die Jonischen Inseln waren übrigens zu sehr verschiedenen Zeiten und unter sehr abmeischenben Werhältnissen unter die venetianische Gerrschaft gekommen: Korsu 1387, Zante 1482, Cephalonia 1500, Santa-Maura erst 1684, vermittelst Eroberung durch Francesco Morosini. Korsu, von der Natur zum Schlüssel des Abriatischen Meeres geschaffen, ward von der Ele Marcusrepublik nach seiner vollen Wichtigkeit gewürdigt. Klug benutzten die Benetianer eine günstige Gestaltung der Verhältnisse, als König Karl III. von Neapel 1386 in Ungam untergekommen war. Damals besetzten sie Korsu und veranlaßten die Notabeln, der Republik beiligen Marcus die Oberhoheit durch förmlichen Beschluß anzubieten. Durch eine Goltem Bulle vom 7. Jan. 1387 erfolgte die Übernahme der Oberherrschaft und Protection unter zusscherung mancherlei Privilegien. Ein Generalproveditore hatte hier für die ganze venetianischerung mancherlei Privilegien. Ein Generalproveditore hatte hier für die genze venetianischerung mehren Sit. Die Gesetzgebung ward der Venedigs nachgebildet; die Leitung der innen Verhältnisse blieb den eingeborenen Rotabeln überlassen, denen sich eingewanderte Benetianz zugesellten. Dieser aristokratischen Klasse war mannichsache Gelegenheit zum Gelberwert zu boten, aber der Unterricht des Volks wurde vernachlässigt und die Schiffahrt sollte weientlich in den Händen der herrschenden Stadt verbleiben. So fanden sich diese Inseln von dem Einsteln den Händen der herrschenden Stadt verbleiben.

bes übrigen Europa ziemlich abgeschlossen und selbst mistrauisch bewacht.

Mach bem Untergang Benedigs nahmen die Franzosen diese Inseln in Besit (Ende Juni 1797). Diefelben follten brei Departemente bilben: Rorcyra, Ithafa und bee Ageifden Muttel. Allein bie frangofische Gerrschaft bauerte nur etwa 20 Monate. Die ruffische und die tuffist Regierung vereinigten eine See= und Landmacht zur Vertreibung ber Franzosen; um biefelben besto nachbrudlicher zu befampfen, rief man bie Ginwohner ber Infeln zur Mimifung auf, indem man ihnen namentlich durch eine Bulle bes Patriarchen von Konstantinopel bie her ftellung eines unabhängigen Staats verhieß.3) Ein in ber turfifden Sauptftabt am 21. Mit 1800 zwischen ber Pforte und bem ruffischen Sofe abgeschloffener Staatsvertrag, ausgehmb :al bem ertheilten "feierlichen Berfprechen" und anerkennend, bag bie Befreiung ber Infeln unt thatfachlicher Mitwirkung ber Ginwohner erfolgt fei, beftimmte, bag bie Sieben Infeln fami ben zu benfelben gehörenden fleinern Gilanden eine zwar unter ber Suzeranetat ber Pforte ft hende, boch burch Notable aus ben Eingeborenen frei regierte Republik bilben follten, nach b auf benfelben herrschenden Gewohnheiten und ber bortigen Religion, ohne jedoch bie Rube u Siderheit bes turfischen Reichs gefährben zu burfen. Die einzige Leiftung bes neuen Freifist an die Pforte follte in Bahlung von 75000 turfischen Biaftern alle brei Jahre einmal besteht Der Raifer von Rugland erklarte fich zum Garanten ber Integrität ber Siebeninselrepul Da biefelbe zu ichwach fei, fich gegen feindliche Angriffe zu fduten, fo follten, jeboch nur fur Dauer bes bamaligen Rriegs, Truppen ber beiben vorhin genannten Machte auf ben 3af verbleiben.

Im Friedensvertrag von Amiens (25. März 1802) wurde nicht nur die Selbständigl bes kleinen Freistaats anerkannt, sondern Großbritannien übernahm ebenfalls eine Garat

für ben Vertrag vom 21. März 1800.

Mit dem Jahre 1803 begann die Siebeninselrepublik ihre Suzeränetät nach aufmit entfalten, indem ste diplomatische Agenten absendete und empfing. Im Innern bestand ein Metativverhältniß. Die Inseln ordneten Senatoren zur Centralregierung in Korfu ab, wird Spige ein gewählter Präsident und Fürst stand, zuerst ein Graf Theotokis, den schon in stand

zosen zum Präsibenten ber Centralverwaltung ernannt hatten.

Aber der durch die französische Revolution verbreitete große Grundsatz der bürgerlich Gleichheit ließ sich bei der Bevölkerung der Sieben Inseln nicht sofort wieder verlöst Die neuen aristokratischen Einrichtungen fanden Widerstand; es gab häusig Unruhen, alle seln empörten sich der Reihe nach gegen die Centralregierung, jede einzelne gegen ihre Lekalhörden. Auf Verlangen der Regierung erschienen Truppen der Schutzmächte, erst Engländ bann Russen. Eine neue Verfassung kam am 24. Nov. 1803 alten Stils zu Stande, wesen

<sup>3)</sup> Vgl. die interessante, wenngleich einseitige Flugschrift: Les Sept-Iles Ioniennes et les tra qui les concernent, par Nicolas Timoléon Bulgari de Corsou (Leipzig 1859).

unter Einwirkung bes russischen Gefandten Grafen Mocenigo, bes Grafen Theotofis und bes nohmals vielgenannten Grafen Johann Kapodistrias, der sich hier den Weg zum russischen Staatsbienst bahnte. Die Ausübung höherer politischer Rechte blieb ein Privilegium des Adels; dies Beschränkung ward nur dadurch gemildert, daß der Eintritt in jenen bevorrechteten Stand mesentlich erleichtert wurde. Auf den einzelnen Inseln sollten alle zwei Jahre Versammlungen algehalten werden. Thatsächlich geschah es fast nur, um die 40 Repräsentanten für die gesetz gebende und die 17 Senatoren für die vollziehende Gewalt zu erwählen. An die Spize der leptern kam wieder ein Fürst, auf zwei Jahre gewählt; zunächst nochmals Theotofis. Drei Cenziven sollten sür Austrechthaltung der Versassung wachen, mit der Besugniß, den Gesetzgebenden Körper außerordentlicherweise zu berusen und den Fürsten vor ihm anzuklagen.

Im Tilster Friedensvertrag erklärte der Kaiser von Rußland, daß er die Jonischen Inseln an Napoleon abtrete. Er war einer der Garanten der Unabhängigkeit dieses Staats, nicht tessenligenthümer gewesen, konnte also rechtlich den Besit auch nicht einem Dritten ",cediren". Des die Gewalt allein war maßgebend. Französische Truppen besetzten die Inseln und der dieselben besehligende General Cäsar Berthier verkündete die Einverleibung des ganzen Staats in Frankreich. Jonier haben seitdem hervorgehoben, daß der Kaiser diesen Schritt des Generals nder Correspondenz mit seinem Bruder Joseph scharf misbilligt habe. Allein daraus läßt sich ihne praktische Folgerung ziehen, denn die Anordnungen jenes Truppenbeschlshabers wurden

ach den Raifer nicht zuruckgenommen.

In den Jahren 1809 und 1810 griffen englische Streitkräfte die fünf südlichen Inseln an ind noberten dieselben der Neihe nach. Der Angriff war von einer Proclamation des die britischen Truppen besehligenden Generals Dswald begleitet (vom 1. Det. 1809 datirt), worin es ieß: "Nachdem Se. großbritannische Majestät die Gewißheit erlangt, daß die Bewohner der Siesm Inseln das drückende Joch der französischen Herrschaft abschützeln wollten, habe Se. Majesit besohlen, ihnen die nöthige Unterstützung anzubieten zur Vertreibung ihrer Unterdrücker wir Wiederherstellung eines freien und unabhängigen Gouvernements, unter Verbürgung m Ausübung ihrer heiligen Neligion, ihrer politischen und commerziellen Nechte." Es war ingssügt: "Die Engländer kommen nicht als Eroberer, sondern als Verbündete, welche den wirch die Vortheile des britischen Schuzes und die Wiederherstellung ihrer Freiheit und ihres

pantels bringen."

Machtigen, behaupteten sich die Franzosen nur noch in dem kesten Korfu. Dieses anzugreisen igte man nicht, sondern unterwarf es blos einer Blokade. Erst infolge des Pariser Friesim Juli 1814 übergab die französische Besatung die genannte Insel den Briten unter mpbell. Zener Friedesvertrag entschied bereits, daß Jonien nicht in französischem Besitz bleissollte. Allein die Diplomatie besand sich in einiger Berlegenheit, in welcher Weise das stige Los dieser Inseln zu bestimmen sei. So behielt man sich eine spätere Entscheidung vor, rfache Plane knüpsten sich daran. Bald dachte man, diese Inseln könnten als Entschädisg für Murat dienen, bald sollten sie den Iohannitern einen Ersatz für Malta bieten. Die tte ihrerseits fürchtete, daß von hier aus ihre griechischen Unterthanen zu Ausständen auss

igt werben möchten.

Mittlerweile hatte der nach der Berfassungsurfunde von 1803 den Staat repräsentirende int von Korfu Schritte gethan, um die Wiederanerkennung der selbständigen Republik von a der Großmächte zu erlangen. Eine Note des genannten Körpers vom 9. (21.) Mai 1814 dem Kaiser Alexander durch Bermittelung des bereits russischer Minister gewordenen im Johann Kapodistrias überreicht, worin der Senat die Bitte entwickelte: um förmliche kennung der Selbständigkeit des Freistaats von jeder Vafallenschaft (also auch jeder Suzesät), Beibehaltung der Verfassung von 1803 bis das Volk dieselbe ändere, und endlich inigung der vormals venetianischen Besthungen auf dem türkischen Festlande mit der Ioniskepublik, nänrlich der Städte Prevesa, Parga und Boniga und des Districts von Butrinost deren Gebieten. Diese sestädte prevesa, Parga und Boniga und bes Districts von Butrinost deren Gebieten. Diese sestländischen Bezirke, ward beigefügt, seien gleichsalls von Griesewohnt, der Nationalität, Sprache und Religion, den Interessen und frühern Schicksalen verbrüdert mit den Joniern.

ndeß befand sich Korfu kaum von den englischen Truppen besetzt, als deren Besehlshaber sames Campbell (14. Aug. 1814) eine Note des Inhalts an den Senat richtete, daß er ben nicht allein nicht als constituirte Behörde der Nepublik, sondern daß er diese Nepublik nicht anerkenne. Der Senat antwortete unter Bezugnahme auf die den Bewohnern von

Bante und Cephalonia bei beren Besetzung von britischer Seite felbst gemachten Bunderunger Campbell bagegen berief fich auf die thatfächliche Bereinigung ber Inseln mit Frankreich ur beren zweimalige Sendung von Deputationen an Bonaparte, ale Oberhaupt bes frangi

fchen Staate:

Diplomatische Verhandlungen über die Jonischen Inseln freuzten und häuften fich nu Rugland fuchte einen felbständigen Staat zu erhalten, beffen Bevolferung burch die Religie (vielmehr ben Rlerus) barauf hingewiesen sei, in ihm feine Stuge zu suchen; bas wiener & binet verlangte Abtretung ber Inseln und der Plate an der türkischen Kufte an Ofterrich, a Nachfolger bes venetlanischen Staats; England aber zeigte sich gar nicht geneigt, den Schliff bes Adriatischen Meers aus den Sanden zu geben. Erft nach dem zweiten Sturz Napolion gelangte man zu einer Verständigung. Auf Grundlage ber zulest von Rufland ausgegangenn boch stark umgestalteten Vorschläge vom 9. Juni und 4. Aug. 1815 kam unterm 5. Nov. teste ben Jahres ein Vertrag zwischen England und Rufland zum Abschluß, dem dann auch die übt gen Großmächte ihre Zustimmung ertheilten, folgenden Inhalts: Art. 1. Die Sieben Inffl bilben "einen einigen freien und unabhängigen Staat unter dem Namen der Vereinigten Stat ten der Jonischen Inseln". Art. 2. Dieser Staat wird unter den unmittelbaren und aussalles lichen Schut (Protection) Sr. Majestät des Königs von Großbritannien und Irland und sim Nachfolger gestellt. Demzufolge verzichten die übrigen contrabirenden Mächte auf jebes befon bere Necht oder Anspruch, welche sie in dieser Beziehung erheben könnten, und garantiren som lich alle Bestimmungen bes gegenwartigen Bertrags. Art. 3 bestimmt, daß die Inseln "ift innere Organisation unter Bustimmung ber Schutmacht zu ordnen haben", und bag, um biein Organisation "die nothige Festigkeit und Kraft zu verleihen, Se. britische Majestat der Este gebung und der allgemeinen Verwaltung diefer Staaten eine befondere Sorgfalt widmen, mit bemzufolge einen dafelbst residirenden Lord=Obercommissar ernennen werde, versehn mit allen nothigen Bollmachten". Art. 4. Um bie in ben vorhergehenden Artifeln enthaltmen Befim: mungen ohne Zeitverluft in Bollzug zu fegen, und die politische Organisation ber Bereinigten ionischen Staaten auf ber gegenwärtig bestehenben Bafis zu begründen, wird ber Lett: Die: commissar der Schutmacht die Formen regeln für Berufung einer gesetgebenden Versammlung beren Wirksamkeit er leiten foll, um fur biefen Staat eine neue conftitutionelle Charte ju tet faffen , welche Se. britische Majeftat zu ratificiren gebeten wirb. Bis babin bleiben bie beite henden Constitutionen auf ben verschiedenen Infeln in Rraft. Art. 5. 11m ben Bewohnern ! Jonischen Inseln die aus dem hohen Schut (Protection), unter ben fie gestellt find, fich nie benden Bortheile zu fichern, fowie zur Ausübung ber biefer Protection inharirenden Redu. Se. britische Majestät bas Recht, Die Festungen und Plage Diefer Staaten zu besetzen unt Ebenso fleht die bewaffnete Dacht biefer Staaten und selbst eine Garnison zu unterhalten. ben Befehlen bes Commandanten ber Truppen Gr. britischen Majeftat. Art. 6. Ge. bil fche Majeftat genehmigt, bag eine besondere Ubereinkunft mit bem Gouvernement bet gebal ten Staaten alle Berhaltniffe bezüglich ber Unterhaltung ber bestehenben Festungen sowie Unterhalts und Soldes der britischen Garnisonen und ber Mannschaftszahl, welche diefelben Frieden bilben werden, nach ben Ginkunften bes Staats regele. Die nämliche Convention überdies die Beziehungen festfegen, welche zwischen diefer bewaffneten Dacht und bem iemien Art. 7 bestimmt, bag bie Sandelsflagge Joniens Gouvernement stattzufinden haben. allen Mächten als die eines "freien und unabhängigen Staats" anerkannt werde; bobnis biefe Flagge eine britische Beigabe. Der Sandel mit ben öfterreichischen Staaten "gemitte nämlichen Vortheile und Erleichterungen" wie ber mit Großbritannien. Inseln "werden feine andern als Handelsagenten oder Confuln accreditirt, welche blos mit rung ber commerziellen Beziehungen beauftragt und ben gleichen Reglemente, wie folden fin belsagenten und Confuln in andern unabhängigen Staaten unterliegen, unterworfen fint

Wie so vielfach in jener Beit, hatte die Diplomatie auch in diesem Fall eine Monftrofil ein Zwitterbing geschaffen. Die Jonischen Inseln waren zu einem freien und felbftind Staat erflart, aber es waren ihnen bie unerlaglichen Bedingungen eines folden freien Stat versagt. Man hatte in ber Bevolkerung bas Verlangen nach Selbstbestimmung und Gelbfte rung erwedt, babei aber bie lette und hochfte Entscheidung in bie Sande einer ausmartige Regierung und ihrer Beamten gelegt. Man hatte einen Staat geschaffen, viel zu flein und machtlos, um nach außen seine Gelbständigfeit behaupten zu fonnen, und man hatte ibm bal Dberhaupt eines übermächtigen Reichs zum Vormund gefest, unter Bestimmungen, bie men ger geeignet waren, auch nur bie nachstliegenben Berhaltniffe zu ordnen, als vielmehrben Games

bes Streits eigens auszusäen. Man kounte entweder den Joniern das natürliche Recht ber Celbsidestimmung einräumen und ihren kleinen Staat als für immer neutral erklären — und wie wäre wol das Einfachste gewesen — oder man konnte auch diese Inseln geradezu dem britischen Reich als Bestyung überlassen, dieselben also unbedingt der englischen Herrschaft untersensen. Selbst in das letzterwähnte Berhältniß, das wenigstens klar und wahr gewesen wäre, hinen sich die Jonier gewiß eher gesunden als in das der Täuschung und des Trugs, wobei man ihnen jeden Tag die Zeichen und den Schein einer Selbständigkeit vor Augen stellte und vorzunlette, während ebenso jeder Tag sie an ihre Abhängigkeit erinnerte und jedes politische Borstumniß ein neuer Stachel für sie sein mußte, Berwirklichung der Verheisungen zu sordern. Se bildete sich ein schmähliches Misverhältniß, dessen Lösung erst nach einem halben Jahrstudert durch eine ausgeklärte und wahrhast freisinnige Politik der übermächtigen Schutzmacht möglich ist.

Du erste Lord = Obercommissar, Sir Thomas Maitland, versuhr mit den Inseln wie der Commenc einer bloßen Colonic. Da er Widerstand fand, wendete er jedes zum Ziel füh=
11ste Mittel an, unbekümmert, daß er eigentlich nichts anderes als eine Willkürherrschaft übte.
Mertings hatte er nicht blos gegen die seindlich gesinnten Parteien im Volke, sondern insbe=
sindere auch gegen die Nänke und Intriguen Rußlands anzukämpfen. Diese wurden eben durch
die umatürlichen Verhältnisse des dem Namen nach souveränen Staats recht erleichtert und

duch die Religion der Einwohner in hohem Grade begünstigt.

Bährend ber Senat sich als Oberbehörde des Staats zu geriren suchte, behandelte ihn Muland als eine bloße Lokalbehörde von Korfu. Dann desorganisirte er die Corporation, indemer die ungefügigsten Glieder eigenmächtig baraus vertrieb, ja dieselben als "unfähig und commpirt" bezeichnete. Auch genügte es zur Ausstoßung aus jenem Körper, daß ein Senator webe Berwandte hatte, die im Dienst einer fremden Macht standen. Unterm 22. Mai 1816 hob

Mailland ben gangen Rorper burch einen Machtspruch auf.

Bur Bearbeitung ber neuen Verfassung berief er nun zunächst einen Primarrath (consiglio primario) von 11 durch ihn ernannten Mitgliedern, dem er gleich bei der Erössnung am 3. Febr. 1817 in ganz unverhüllter Weise erklärte, daß die in Art. 1 des Vertrags von 1815 ausgessprochen "Unabhängigkeit" der Inseln durch die folgenden Artikel durchaus beschränkt sei. England erschien danach als Gebieter der Inseln. Sodann berief der Lord – Obercommissar die abelichen Wähler, um — unter seinem mächtigen Einssluß — 29 weitere Vertreter zu wählen, welche in Verbindung mit jenen 11 die Gesetzebende Versammlung zu bilden hätten. Am 23. April versammelte sich auch dieser Körper. Er nahm am 2. Mai den Versassungsentwurf m, den der Primarrath nach Maitland's Anweisung entworfen hatte, und am 11. Juli ersthie die Sanctionirung dieses Werks durch den Prinz-Regenten. Am 28. Dec. fand die seierster Verkündigung der neuen Versassung auf allen Inseln statt und mit dem 1. Jan. 1818 trat

gtarauf begrundete Regierung in Birffamfeit.

Much nach bieser neuen Verfassung sind die politischen Rechte ein Privilegium bes Abels. Mer ernennt bie Gefengebende Berfammlung. Die lettere wählt, mit Berückfichtigung ber ver= fiedenen Inseln, ben ausübenden Senat. Doch hat ber Lord = Obercommissar bei ber Wahl De Cenators und bes Prafibenten ber Bejetgebenben Berfammlung ein zweimaliges Beto, Mauf er zwei andere Candidaten vorschlagen soll, aus denen gewählt werden muß. Den Prä= Menten des Senats, ber ben Titel Hoheit (Altezza) führt, ernennt ber König und ber einge= Der Senat leitet die Berwaltung; er bilbet überdies ein Dberhaus und hat bie mative der Gesehe. Der Senat besteht aus dem Präsidenten und fünf Senatoren. Den Ge= Kalsecretär erneunt ber Lord : Obercommissar und kann seine Wahl auf einen Engländer hten. Der Präsident muß sich nach 21/2 Jahren, ber übrige Senat nach fünf Jahren einer men Bahl, ober resp. Ernennung unterwerfen. Die Gesetzgebende Versammlung, auch auf Mi Jahre gemählt, besteht aus 40 Mitgliebern (Nobilissimi). Der Präsident, die abgehenden enatoren und funf von ben auffunf Jahre ernannten Syparchen ber einzelnen Infeln bilben bas imarconfeil und ichlagen ben Bahlern 58 Perfonen vor, aus benen biefe bie übrigen 29 Mit= itter ber Gesetgebenden Versammlung wählen. Der Wahlcensus ift niedrig und ber Betrieb der freien Runft vertritt bie Stelle bes Ginkommens. Der Lord-Dbercommiffar hat ein Beto

<sup>4)</sup> Jur Bezeichnung bes Charafters und ber Verfahrungsweise bes kords Maitland bient unter ans m die Schrift von de Bosset, Parga and the Ionian Islands (London 1822). Der Verfasser war ein berener Schweizer, der als höherer Ofsizier seiner Stelle entsetzt worden.

bei ber Gesetgebung; ein weiteres, bas binnen einem Jahre geltend gemacht werden muß, fieht bem britischen Staatsoberhaupt zu. Der Lord-Dbercommiffar besit bas Recht, ben Sigungen bes Parlaments beizuwohnen und die Dauer einer Seifton, die für gewöhnlich auf brei Monate bestimmt ift, auf seche Monate zu verlängern. Der König kann bas Parlament auflösen. Iche Infel hat einen Statthalter (reggente), beffen und feiner Secretare, Archivare und Chab: meifter Wahl aber ber Beftatigung bes Lord-Obercommiffare unterliegt. Jebe Infel hat ihrm besondern Berwaltungerath und auf jeder ift ein Refident als Stellvertreter Des Lord: Dbn: commiffars. Den Generalschapmeifter ernennt ber Lord = Dbercommiffar und leitet auch bie Sanitätsmaßregeln und die Postverwaltung. Die englischen Consuln vertreten die Jenier auswärts. Alls herrschende Kirche wird die griechische anerkannt, und die katholische besonders geschütt; jebe andere Religionsform tolerirt. Jebe Infel hat ein Sandels=, ein Civil- und ein Criminalgericht, mehrere Friedensgerichte für Bagatellsachen und ein Appellationsgericht. In Rorfu befindet sich der oberste Zustizrath, aus vier Mitgliedern bestehend, welche den Rang gleich nach den Senatoren haben und von denen zwei durch den Senat unter Bestätigung des Lord: Dbercommiffare, zwei von biefem felbft (aus Englandern ober Joniern) ermahlt merben. Bi Gleichheit der Stimmen wird an den Senatspräsidenten und an den Lord = Dbercommissar berichtet, und im Zweifel enticheibet bie Meinung bes lettern. Die Mitglieder ber andern Ge richtshöse ernennt der Senat, unter Bestätigung des Lord-Obercommissars; die Friedensrichte werden von ben Syparchen gewählt und vom Senat bestätigt. Der Senat hat das Begnadie gungerecht. Die englischen Truppen stehen in Civilsachen unter ben ionischen Gesetzen; die Ball ber Truppen hängt von bes Königs Ermeffen ab, boch burfen bie Koften nur von 3000 Mann ben Inseln zur Last gelegt werben. Die Miliz ber Jonier hat eingeborene Offiziere, sieht aber unter dem Befehl des Schutherrn. Als Wappen des Staats dient das großbritanniste, wu ben Bappen ber einzelnen. Infeln umgeben, als Flagge ber venetianifche golbene Lome im blauen Felde mit den sieben Pfeilen und in der Ede bas britische Wappen.

In bieser Weise hat benn die Naturwidrigkeit des politischen Verhältnisses, die Unterordenung des angeblich unabhängigen Staats unter eine fremde Macht, zu einer Corruption der Verfassung, Verwaltung und Justiz geführt, wie sie bei offener Erklärung Ioniens als bloges

Besitzthum Großbritanniens nicht nöthig gewesen wäre.

Bei Einführung dieser Bersassung gab sich vielfach entschiedene Unzufriedenheit tund. Auf Bante verfaßte man eine Beschwerbe an den Brinz=Regenten, da diese Constitution mit dem Pariser Bertrag in Widerspruch stehe. Doch Maitland ließ die Unterzeichner jener Beschwertes schwift in den Kerker werfen, und das unter seiner Einwirkung gebildete, im März 1818 zusammengetretene erste Parlament ließ sich dahin bringen, eins seiner Mitglieder, weil in jene Beswegung verwickelt, selbst auszustoßen. Eine der ersten Handlungen der Versammlung bestand außerdem in übertragung der Polizeigewalt an den Lord = Obercommissar. Da die Opposition gegen den Nechtsbestand der Versassung nicht aushörte, so besahl Maitland die Entsernung in beiden Senatoren Grafen Flambuviani und Stephanizzi. Natürlich steigerte dies die weiß auch zurückgehaltene Erbitterung.

Es erfolgte der Befreiungstampf der Griechen. Die gefammte Bevölkerung der Instellen nahm den lebendigsten Antheil. Die englische Politik, ohnehin auf Erhaltung des türsische Reichs bedacht, kam badurch um so mehr in ein geradezu seindliches Verhältniß zu den Ioniem. Die Aufregung auf den Inseln erreichte einen hohen Grad. Man trat ihr mit gewaliseme Maßregeln entgegen. Es wurde die Neutralität des Staats verkündet, jede Verbindung wir den insurgirten Griechen verboten (29. Oct. 1821) und strenge Strase gegen Verlehungsmet Neutralität angedroht (2. April 1822). Da entstanden Unruhen; es erfolgte die Verkannung des Grasen Martinengo von Zante als Theilnehmers an einer Verschwörung, ja der Loid-Officommission verhängte den Belagerungszustand über die Inseln Zante, Cerigo, Santa-Mande

Cephalonia und Ithafa.

Mit dem Tode Maitland's (17. Jan. 1824) hörte wenigstens die persönliche Erbitterung gegen den Lord-Obercommissar auf. Die Opposition wider die britische Herrschaft dauerte als sort. Mochte es den Engländern auch ein oder das andere mal gelingen, sich eine unterwürfig Majorität im Parlament zu verschaffen, so war dieser Erfolg doch nie von Dauer. Selbst die Zu geständnisse, zu denen sich die britische Negierung in den Jahren 1848 und 1849, dann 1851 und später verstand, blieben ohne nachhaltige Wirkung. Die Wahl der Vertreter war übrigen infolge jener Zugeständnisse etwas freier und die Presse erlangte Beseitigung vom ärgste Druck. Nach der Abänderung des Wahlgesetzt wird das Parlament von 42 Abgeordnets

gebildet, zu benen Korfu, Cephalonia und Zante je 10, Santa-Maura 6 und Paxo, Ithaka und Cerigo je 2 wählten. Statt der bis 1851 in Gebrauch gebliebenen italienischen ward die grieschische Sprache bei allen öffentlichen Verhandlungen zur Anwendung gebracht. Trot alledem kam es aber nach wie vor wiederholt zu Parlamentsauflösungen. Wir müßten den für den gegenwärtigen Artikel bestimmten Raum weit überschreiten, wenn wir in die Einzelheiten der teskallsigen Känufe eingehen wollten. Der wahre Grund blieb immer der nämliche: die Un-

natur bes Berhaltniffes bas bie Diplomatie bier gefchaffen batte.

Eine besondere Erwähnung verdienen aber die neuern Vorkommniffe. Bunachst eine Denk= ibrift, welche ber Lord=Obercommissar Sir John Young unterm 10. Juni 1857 an die eng= lische Regierung richtete, und welche erst später bekannt wurde. Doung's Vorschläge gingen jur großen Uberrafchung nicht nur ber Englander, fondern beinahe aller Welt — auf nichts Beingeres als varauf: Britannien möge die Herrschaft über die fünf füdlichen Inseln vollstän= dig aufgeben und beren Bereinigung mit Griechenland gestatten, bagegen aber Korfu und Paro unbedingt mit bem großbritannischen Reich vereinigen. Seine Grunde waren: Die Infeln find zu zerstreut und ihre Interessen zu verschieben, als daß sie unter fremden Auspicien je ein gleihartiges Ganzes bilden könnten. Die bisherigen Schwierigkeiten kamen meistens von den fidligen Inseln her, welche von Korfu entlegen und beren Bewohner ihrer Nationalität nach den Griechen am meisten verwandt sind. Gerade diese füdlichen Inseln besitzen für England nur eine geringe Bedeutung, ja sie bilden für baffelbe mehr eine Last als einen gewinnbringenden अपि. Korfu dagegen muß mit dem britischen Neich verbunden bleiben, ja es ist wünschens= ment, daß baffelbe in die Reihe ber eigentlichen Colonien komme; es bildet ben Schliffel bes Adriaischen Meeres und erscheint für die von England über Triest nach Agupten und Indien führende Strafe ebenfo wichtig, wie Malta für die Richtung über Gibraltar ober Marfeille. Mit Griechenland vereinigt bote es bagegen ben Ausgangspunkt permanenter Beunruhigung det gegenüberliegenden türkischen Rüfte. Korfu und Paro ertragen übrigens mehr als fie koften, und es wurde der Ackerbau, Berkehr und besonders die Schiffahrt unter britischer Regierung anm bisjett unerhörten Aufschwung erlangen. Es ift bekannt, daß ber alte Napoleon ben Befig Korfus als unentbehrlich für Verwirklichung seiner Herrschaftsplane im Drient anfah. Grabe ebenfo wichtig ift biefer Befit zur Vereitelung berartiger Entwurfe. Dagegen konnen bie übrigen Infeln ohne Gefahr bem griechischen Staat überlaffen werben.

Die englische Regierung zögerte bamals nicht, sich im entgegengesetzen Sinne zu entschließen. Sie wollte ein formell wohlbegründetes Recht (wie sie die Sache ansah) nicht ohne Noth aufsgeben, um so weniger, als weder die Korsioten, noch die übrigen Jonier, noch endlich die Griechen baburch befriedigt würden, während der Vorgang für die Pforte entschieden nachtheilig wäre und die Anstrengungen Frankreichs, das Mittelmeer in einen französischen Vinnensee zu gestal=

im, nicht mit gleichgültigen Bliden betrachtet werben könnten.

Das Bekanntwerden eines solchen Borschlags von seiten eines Lord = Obercommissars trug indes nicht wenig dazu bei, daß das ionische Parlament diese Lebensfrage nun mit der größten Imschiedenheit aufgriff, zumal mittlerweile die Napoleonische Propagirung des Nationalitäts= princips begonnen hatte. Das ionische Parlament petitionirte unterm 30. Jan. 1859 um nichts Geringeres als gänzlichen Anschluß der Inseln an Griechenland — begreislicherweise vorerst ohne Ersolg. Dagegen schlug der an Doung's Stelle zum Lord Dbercommissar ernannte W. E. Gladslone eine Neihe Verfassungsänderungen vor, durch welche die Macht des Lord Dbercommissars mehr beschränkt worden wäre. Aber auch dieser Plan scheiterte, da er den Briten zu viel, den Isniern noch viel zu wenig gewährte. Die Bewegung steigerte sich.

Im Jahre 1862 gab es neue Wahlen zum Gesetzebenden Körper. Das zwölste Parlament legann seine erste ordentliche Session mit einer vom 4. April batirten merkwürdigen Adresse an len Lord = Obercommissar, worin die Stellung der Jonier gekennzeichnet wird. Die ganze laran geknüpfte Verhandlung erlangte bald durch die Vorgänge in Griechenland noch eine

befentlich erhöhte Bebeutung.

"Die Leiden des ionischen Bolks", so erklärte die Gesetzgebende Versammlung dem Lordsdbercommissar, "haben ihren Glyfelpunkt erreicht, und die Vertreter dieses Volks sinden die Irsache in dem angenommenen System, die Unabhängigkeit durch die Protection zu vernichten, niese Unabhängigkeit, welche die europäischen Verträge, obwol ohne die Mitwirkung des Volks

<sup>5)</sup> Die betreffenden diplomatischen Urfunden vom Frühjahr 1862 finden sich (französisch) abgebruckt von Archives diplomatiques; Recueil de diplomatie et d'histoire, III, 54—63.

abgeschloffen, gleichwol anerkannten und laut proclamirten. Indem die Protection jebe Auto: rität in fid absorbirte, hat fie die Thätigkeit des eingeborenen Elements vollständig gelähmt Alles, was zum moralischen Fortschritt ber Siebeninselbewohner und zur Entwicklung ber Hülfemittel ihres Landes beitragen konnte, wurde ganzlich vernachläffigt. Die Willfür ward Regel bes Gouvernements. Jede Rundgabe von Gedanken wurde erftickt ober bestraft; man bat bie perfonliche Freiheit verlet und klägliche Mittel ber Unterbruckung und bes Zwangs zur An-Nachdem der öffentliche Unterricht einige ephemere Strahlen verbreitet, ift verselbe infolge seiner ungenügenden Organisation in den alten Zustand zurückverfallen. Ente lich haben die schlechte Verwaltung und die Veruntrenung der öffentlichen Gelber unsere Finan: zen in den jegigen traurigen Bustand versegt, belastet überdies mit Militar= und andern Contributionen zu Gunsten der Schutmacht. Andererseits wurden einige nach zahllosen Bemie hungen und um den Preis vieler Verfolgungen erlangte Freiheiten fast augenblicklich wieder verlett. Die constitutionellen Rechte ber Landesvertretung wurden verkannt und die Bemu: hungen der Versammlung, den Gesehwidrigkeiten eine Greuze zu ziehen, blieben vergeblich und erfolglos. Selbst der den Joniern in fremden Ländern schuldige Schutz fehlte uft, indem er fic bald in Unterdrückung, bald in Berachtung der von unferer Regierung ausgegangenen Gefest und Verordnungen verwandelte . . . Aus diesen Gründen erachtet es die Versammlung für ihr Pflicht, zu wiederholen, daß das ionische Volk eine Verbesserung seines kläglichen Zustandes so lange nicht hoffen kann, als es fich von dem freien Theil der hellenischen Nation getrenut findet, von diesem Mittelpunkt, dessen Nichtvorhandensein im Jahre 1815 allein die Begründung det Protectorats zu motiviren vermochte und nach welchem Mittelpunkt es beständig strebt, welche auch seine Lage sein möge. Der unerschütterliche Wille bes ionischen Volks, mit dem sein Griechenland politisch vereinigt zu werden, wurde zu oft wiederholtenmalen ausgesprochen. Die einstimmige Erklärung der ionischen Versammlung vom 15. Jan. 1859 wurde Ihm Missill ber allergnäbigsten Souveranin von England officiell übermittelt, um durch sie dm übrigen europäischen Machten mitgetheilt zu werben. Die Vertretung Joniens wird fonad alle gefet lichen Mittel anwenden zur Berwirklichung der andauernden Wünsche bieses Bolls für inne nationale Wiederherstellung. Uberdies find die Vertreter dieses hellenischen Bolks überzugt, baß bas driftliche Europa, ber Stimme ber Gerechtigkeit Folge gebend, mit allen Rraften mit: wirken werbe, bag nicht allein die Sieben Infeln, fondern alle griechischen Länder ihre Unab: bangigfeit und ihre politifche Ginigung erlangen. Es ift bies bas einzige Beilmittel gegen bie Ubel, welche in ben Augen ber civilifirten Welt ein Bolfestamm fo lange erduldet hat, ber biefe europaische Civilisation zuerft einweihte, an beren Fortschreiten er noch mitzuarbeiten wunfdi."

Auf biese Abresse antwortete ber Lord Dbercommissar Sir Henry Storks ganz in ber alien Beise. Er sagte: "Ihre Unficht über die Lage ber Dinge auf biesen Infeln theile ich feinesmegt. In feiner Periode seiner Geschichte befand fich bas Land in einem fo gebeihlichen Buftande mit gegenwärtig. Ihren leeren Behauptungen gegenüber berufe ich mich auf bie Thatfache. Die Be völferung vermehrt fich, bie öffentlichen Ginfunfte nehmen zu, ber Sanbel blubt und bas Delle ergeben gibt fich überall auf ben Infeln fund. Unter ben bem Lande geficherten gablreifen Wohlthaten genießt daffelbe im höchsten Mag individuelle und öffentliche Sicherheit; die politife und perfonliche Freiheit hinfichtlich ber Meinungen, bes Worts und ber Sandlungen ift in eines anderwärts unbekannten Umfange geftattet." Er hob hervor: Allerdings gebe ce Dieftanbe; Bemeindeeinkunfte wurden unregelmäßig erhoben und verschwendet, Die Strafen vernachliff und öffentliche Anftalten fehr ichlecht verwaltet. Allein baran trage bie Schusmacht feine Sim fondern eine fehlerhafte Berfaffung, ju beren Abanderung bas elfte Parlament feine Meit fung verjagt habe. Und boch fann nur burch Bufammenwirken aller Staatsgewalten gebien werben. Was bas Berlangen nach einer Bereinigung mit Griechenland betreffe, fo gebe tit cinziges geschliches und conftitutionelles Mittel, wenn biefer Ausbruck bier überhaupt guliff fei : bas einer Petition an bie Schutfürftin. Run habe aber bas elfte Parlament bereite ant folde Petition an Ihre Majestät gerichtet und eine abschlägige Antwort erhalten, barauf beziehe fich ber Lord = Obercommiffar. "Indem England bas Protectorat ber Jonifden Staaten antral, übernahm es Pflichten und erwarb es Rechte. Bahrend es bie erften mit gewiffenhafter Treut vollziehen wird, wird es bie lettern unverleglich aufrecht erhalten. Es ware baber zu munichten bağ bie ionifche Berfammlung, ber Ausübung ihrer nutlichen legislativen Functionen fich mit mend, im übrigen fich enthielte, eine Frage langer zu agitiren, welche als erledigt betrachtet met ben fann burch biejenige Autorität, welche in ber Sache allein competent ift."

Allein bamit fand die Frage noch lange nicht ihre Erledigung. Unterm 17. (29.) April verfäßte die legislative Kammer eine in der Überschrift sogenannte "Protestation gegen das Protestation." Der Inhalt besagt: Das Parlament habe unterm 19. März 1825 164000, und unterm 1. Juni 1833 15000 Pf. St. für Vertheidigungszwecke mit dem Vorbehalt bewilligt, daß ihm Nechnung über die legitime Verwendung erstattet werde. Daran hätten sich weitere Bewilligungen sür solche Zwecke gereiht. Nun zerstöre aber die Schutzmacht bestehende und durch sie selbst ausgefährte Werke, ohne Ermächtigung der ionischen Versammlung, gegen Wort und Geist des Pariser Friedensvertrags. Danach der (etwas seltsam abgesaste) Beschluß: "Die Sieben-Juseln-Versammlung protestirt gegen das Protectorat wider alles, was dasselbe in dieser Sache gethan hat oder thun könnte." Der Lord-Obercommissar hielt es in diesem Fall nicht einmal der Mühe werth, persönlich hervorzutreten, sondern er ließ das gedachte Actenstück unterm 10. Mai durch seinen Secretär der Versammlung zurücksenden, da dieselbe nicht besugt sich, eine Protestation an die Königin zu richten. Die Legislative selbst bestehe nur insolge der Berfassung und das Versahren sei ihr durch dieselbe bezeichnet.

Nun beschloß die Versammlung am 11./23. Mai eine Repräsentation an die Königin, worin dieselbe gebeten ward, ein beigefügtes Schreiben, in welchem das Verlangen einer Vereinigung Ioniens mit Griechenland sich erneuert findet, nicht nur selbst huldvoll entgegenzunchmen, sons dem die gleichfalls beigelegten Abschriften auch an die Souverane von Außland, Frankreich, Österreich, Preußen und Italien übermitteln zu lassen, damit diese ihre Beihülse gewährten. (Die Aussührung war kurz, die Nedaction etwas unbeholsen und das Ganze enthielt keine

neuen Grunde.)

Der Lord-Obercommissar sendete unterm 26. Mai auch dieses Actenstück mit einem Begleit= steiben zuruck, worin er sich darauf berief, die Königin habe schon dem vorigen Parlament ihre Entscheidung kund gethan; den andern Cabineten gegenüber bilde sie das einzige Organ der Ionischen Staats und könne nicht gestatten, Berpflichtungen, die sie übernommen, aufzugeben, noch erlauben, daß man gegen andere Mächte Verlangen der hier vorliegenden Art ausspreche.

Hierauf erging eine neue "Nepräsentation" an die Königin, in welcher diese Vorgänge kurz erwähnt und bann Beschwerde über das Versahren des Lord = Obercommissars geführt wird, Dem esverfassungsmäßig nicht zustehe, über die an die Königin gerichteten Schriften eine Ent=

fredung zu geben.

Unterdeß hat (Spätjahr 1862) der Aufstand in Griechenland stattgefunden, der die Bersteibung des Königs Otto zur Folge hatte. Da ging auf einmal (gegen Ende des nämlichen Sahres) durch Europa die überraschende Kunde: England sei bereit, die Jonischen Inseln an Sciechenland zu überlassen. Und wie sehr man auch anfangs diese Nachricht bezweiselte, so ers bielt sie doch alsbald bestimmte Bestätigung, ja es knüpste sich daran die noch mehr überraschende Rachricht, die übrigen Großmächte sträubten sich, diese freiwillige Abtretung und Verzichtleis

fung Englands zu genehmigen.

In Wirklichkeit handelt es fich um ein in ber gangen Geschichte bisjeht noch nicht vorgekom= menes Greigniß: bas freiwillige Aufgeben einer nicht unbedeutenden Besitzung ohne jeden außern Zwang, und hinwicher bas Bebenken ber rivalifirenben Dachte, folden freiwilligen Breicht zu gestatten. Es ift das erfte Ergebniß einer höhern politischen Entwickelung, die sich nimlich über die Borurtheile eines kleinlichen Eigennuges erhoben und in genialer Weise er= kunt hat, daß das Forterhalten eines solchen durchaus unnatürlichen Verhältnisses, wie es hier beftand, niemals zu einem guten Biel führen fonne, bag vielmehr beffen Lofung bem einen wie bem Indern Theil zum wahren Rugen gereiche. Es handelt fich zugleich um einen ber großartigften Shachzuge in ber Bolitif. Während bie Jonier bisher in ben Englandern nur ihre Unterbrucker thlict und toblichen haß gegen biefelben genahrt hatten, werden fie inskunftige in Großbri= tannien ihre als uneigennütig erprobte Schutmacht erkennen. Das Mationalitätsprincip wird jum ersten mal in biefer Beise von bem einmal herrschenben Staat freiwillig zur Anerkennung gebracht. Mit ben Jonifchen Inseln wird nun aber gang Griechenland in England feine Stupe fuchen und finden, und ftatt einer auf Bebrudung beruhenben Protection bem Damen nach, wird fich eine burch ein beiberfeitig verftanbig erfaßtes gemeinfames Intereffe berbeigeführte mabre Protection ergeben. Doch ift bie Sache bis zum Mai 1863 noch nicht zum Abschluß gelangt. Unter ben Joniern felbft haben fich Stimmen gegen eine Trennung von England er= boben; hinwieber icheint jeder Wiberfpruch ber übrigen Grogmachte aufgehort zu haben.

3. F. Rolb.

Irrenhaus, f. Wohlthätigkeitsanstalten.

Islam, f. Mohammedanismus.

Italien. (Mberblick ber Staats = und Culturgeschichte von Land und Wolf.) Der Name Italien ruhte zur Zeit ber römischen Republik auf ber mittlern halbe insel von Meer zu Meer. Diese war von ben verschiedenartigsten Bolkerschaften bewohnt. Jahrhunderte währte es, bis sich der geographische Begriff über die ganze Halbinsel ausbehnte. Die alte geographische Dreitheilung entsprach wirklichen Verhältnissen ber Gestaltung bes Lanbes und ber Abstammung. Gubitalien, beinahe in berfelben Ausbehnung wie bas Konigreich Meapel, hieß von den Bewohnern seiner Küsten Großgriechenland. Cultur und Freiheit wurben hier früh von Uppigkeit und Tyrannei überwuchert. Während Etrurien bis Spegia m Italien gablte, bieg Oberitalien bis an ben Rubico von feinen celtischen Bewohnern Gallia cisalpina ober togata; die Romer hatten schon Eroberungen außerhalb der Halbinsel gemacht, che sie bieses Gallien, Ligurien und Venetien sich durch Wassen und durch Colonien aneignern. Funfzig Jahre vor unferer Zeitrechnung sette Octavius es burch, daß auch dieses Gallien, dem Plane Cafar's gemäß, in die Gemeinfamkeit des Romifchen oder italienischen Rechts aufgenem: men, größere Selbständigkeit ber Gerichtsbarkeit erhielt als die übrigen Provinzialstädte bet Reichs. Die Kaiser rechneten die drei großen Inseln, namentlich die beiden Kornkammern Roms, Sicilien und Sardinien nebst Westistrien zu Italien.

Da Meere und hohe Gebirge ebenso gewiß Wölferscheiden sind, als Flusse es nicht sind, muß man den Italienern zugestehen, daß außer Spanien kein Land Europas so bestimmte natürliche Grenzen hat wie Italien. Mur das Friaul, gegen Osten offen, war stets die Psorte stember Einfälle und nährt eine Mischbevölkerung. Während viele Italiener gegen Norden und gegen Osten ausschweisende, auf das Necht der Verbreitung ihrer Sprache gestützte Ansprückegeltend machen, waren sie 1860 in dem Abkonimen mit Frankreich so klug, ihre westliche Sprachzenze nicht als die politische anzuerkennen. Denn östlich von den Cottischen Alpen, in den waldenser Thälern bis Vinerolo hin und südlich vom Großen St.=Bernhard im Aostathale hersicht die

französische Sprache.

Vermittelst ber Meeralpen, zunächt bes Col bi Tenba, wächst ber Apennin aus dem großen europäischen Gebirgsstock heraus. Der Apennin bildet die mittlere der drei füdlichen Galbinschn Europas, er ist deren Rückgrat. Von der Pyrenäischen Halbinsch unterscheidet sich Italien durch ben Mangel an Hochebenen, von beiden durch seine gestreckte Gestalt. Von der Wiege des Mittelalters an haben die beiden andern Halbinseln einen sehr nachtheiligen Einstuß auf Italien geübt. Der Spaniens setzte sich durch die Bourbonen fort. Große Staatsmänner haben bet hauptet, daß das Schicksal Italiens erst durch eine Wiedergeburt der Hännushalbinsel gesichen werden könne. Von Nizza dis über La Spezzia hinaus, auf den beiden, herrliche Blicke über das Meer gewährenden Nivieren von Genua, nöthigt die nur sporadisch verschwenderische Natur du von alters her kecke, geldzierige, bigote Volk zur Seefahrt. Zwischen den von den Seealpes nordöstlich absließenden Gewässern liegt, westlich von Turin, das Hügelland von Moniserval Wasser und Landerhebungen desselben sind die Basse einer wichtigen Vertheidigungsstellung

gegen bie von ber Poebene ber anructenben Beere.

Das flache Land im Morden bes Po, vom Ticino bis an den Mincio, bie Lombarbei, tu ben ungeheuern Bortheil, daß die Gemäffer ber Alben in ben lachenben Seen an ihrem Gitim ihr Geröll abseten, ihre Maffe reguliren und fich erwärmen. Das fich baran anichliefen fünftliche Bewässerungesystem ift feit Jahrtausenben bie Quelle bes Reichthums. Muttig die geringe Meereshohe diefes Landes mandmal schreckliche Überschwemmungen. Diefe felen in bem ärmern Lande an ber Ctich und öftlich bavon eine andere Geftalt, ba bie Gemaffe il Geröll mit fich führen, wodurch ihr Bett fich erhöht. Bon Ravenna bis zur Ifonzominden find die Ruften sumpfig. Aus einer biefer Untiefen erstand Benedig als Königin ber Men bes Drients. Das rechte Pouferland bis an ben Rubicobach ober bis an ben Bag von Gatte lica (füdlich von Rimini), ein fettes Alluvialland, bie frühern Berzogthumer und bie Romagna, werben mit um fo größerm Recht unter bem Namen ber emilischen Provinzen zusammengefich als bie gleichnamige Romerstraße ichon vor zwei Jahrtausenben biefelben Stabte verband, wil jest blühen. So bestimmt ift die Lage berfelben durch Boden und Wasser angegeben. Die pie montesischen Staatsmanner haben feit ben brohenden Bestimmungen bes Wiener Congressel biefe emilischen Provinzen als nothwendige Glieder bes fubalpinischen, oberitalienischen Renig reichs verlangt.

Trop ber schwülen Luft ift ber Charafter ihrer Pflanzenwelt ein entschieden weniger fut

licher als ber bei Florenz, am süblichen Fuß bes vielverzweigten, hohen Apennin. Der breitschulterige Romagnole wird nie mit dem schmächtigen toscanischen Culturmenschen sich zu einem mittelitalienischen Königreich vereinigen, Bologna wird nie Florenz als seine Hauptstadt ansettennen. Die Schönheiten und Neichthümer der Natur und der Kunst sammeln sich in und um Florenz, in der Mulde nördlich davon und in dem ehrwürdigen Pisa. Das Land südlich tavon, durch Erdbeben versumpst, ist der Winterausenthalt der Heerden und der Hirten des sein Gebirges. Ungleich mehr als das monchische Arezzo, ragt durch Charakter wie durch Lage die mannhaste Ghibellinenstadt Siena hervor, deren Bürger nach dem Sprichworte in ihren Entschlässen langsam, besonnen, im Ariege glücklich, gegen Fremde liebenswürdig, gegen Feinde großmüthig, in der Liebe beharrlich sind. Von hier ab dürste das deutsche Element in der Bes

willerung schwächer werben, fich nur noch bem Gebirge nachziehen. Da der Apennin sich in immer mehrere Afte vertheilt, deren einer der abriatischen Meeres= fufte febr nabe lauft, fo haben bie Gemaffer nach Often einen Furzen Lauf und bie Marken und bas sübucklich bavon liegende Binnenland Umbrien find fehr gebirgig. Die ganze adriatische Rufte iffarm an Bafen, ber von Ancona ift nur relativ gut, aber enge. Das tropige Perugia be= hmicht das weit heraufgreifende obere Tiberthal. Der mittlere Lauf des Tiber bildet gegen= mattig von Orvieto ab auf einer längern Strecke die Grenze des papstlichen Gebiets. Weiter hinab ist die Kuste häusig ungesund, die Fruchtbarkeit und die Städte entwickeln sich etwas rück= mirts auf Hügeln wie Rom ober zunächst über bem Fuß ber Gebirge. An der überhaupt nicht millfürlich gezogenen neapolitanischen Grenze steigt ber Apennin wieder gewaltig an, im Gran (14110 d'Italia beinahe bis zu 9000 und jenseit des tiefen Pefarothaleinschnitts in dem Monte Amaro, der unersteiglichen Spipe des Majella, zu 8300 Fuß, während ein westlicher Parallel= 3119 im Monte Belino zu 7400 Fuß sich erhebt und der Monte Notondo auf Corsica unter glei= dem Breitegrade zu mehr als 8000 Fuß. Von ben Abruzzen an im Durchschnitt niedriger läuft der Gebirgsrücken, in Calabrien waldig, bis Adpromonte fort; bas die Nordfüste von Sicilien bilbende Gebirge ift eine Fortsetzung bavon. Die Ausläufer bes Apennin erinnern, von hoben Bunften aus verfolgt, an bie Entwidelung ber Afte ber Giche. Bon Barletta bis Bari finden na der Rufte bes wohlgebauten Landes einige hafen. Die in den Römer= und Turken= triegen berühmten Bafen von Brinbift und Otranto und bie bes übrigen Großgriechenland find terfandet, worauf großentheils bie Bedeutung von Messina beruht. Im Charafter hat der Calabrese mehr Ahnlichkeit mit bem leibenschaftlichen Sicilier ale mit bem lärmenben Anwehner bes Golfe von Reapel. Diefer hat feine Bedeutung mehr in der maffenhaft zufam= Mengebrängten Bevölkerung als in ihrer geistigen Gewalt über die abgeschlossenen Bolker= trummer bes Gebirges und ber Rufte. Auf Sicilien ober Trinacrien concentrirt fich bas Leben auf der nordlichen und öftlichen Rufte; die Sudfuste hegt viel afrikanisches Blut. Uberhaupt find ic Italiener wohl bewußt, bag nicht bie Reinheit bes ungemischten gemeinsamen Bluts fle urbindet, sondern die geographische Abgeschloffenheit ber Halbinfel und die Gemeinsamfeit ber Bildung, welche jedoch — wie bekannt — befonders im Guben nicht in bie Maffen eingebrungen Aber ba fich bie italienische Cultur nicht vorherrschend in Buchern ausprägte, burfen wir bre Berbreitung nicht blos nach bem Schulunterricht bemeffen. Seben wir, wie auf ben Charaf= nt ber Bewohner bie Schidfale ber Salbinfel, ihre Geschichte einwirkten. - Rom, von Unfang m bon einem Mischvolke bewohnt, vereinigte seine Altburger zum populus, die Neuzugewan= teten, bie plebs, fampften lange um Gleichberechtigung und gaben bem Staate bie Rraft zur Interwerfung ber Nachbarvolfer. Aber biefe, bie Bunbesgenoffen, einen großen Theil Italiens afich befaffent, machten bas Fortbesteben einer wesentlich ben fläbtischen Charafter tragenben lepublik von ber Stunde an unmöglich, als auch fie bie burgerliche Bleichberechtigung errangen. 50 wurde die zusammenkettende Macht ber Imperatoren zur Nothwendigkeit. Die Geschichte lefes romifchen Staats wird Gegenstand einer befondern Arbeit fein. Unfere Aufgabe beginnt ait seinem thatfachlichen Ende, ale ber romische Staat bie germanischen Bolfer weber abzu= whren noch fie fich zu affimiliren vermochte.

Wir alle haben und die Jahredzahlen 375 für die Völkerwanderung und 476 für den Sturz et letten weströmischen Kaisers eingeprägt. Aber es geschah auch in jenen Jahren nichts ganz seues unter der Sonne. Um von den Wanderungen der Gallier unter Brennus, von denen der simbern und Teutonen nicht zu reden, hatte Nom von den Zeiten seiner ersten Kaiser an emsörte Legionen über die Alpen herabsteigen sehen. Und diese Legionen bestanden später aus arbarischen Söldnern. Alarich der Westgothe erstürmte (24. Aug. 410) Rom, allein sein Bolf ließ sich in Südgallien nieder. Die Vandalen plünderten Rom 455 als Hülfsvölker in

innerm Kriege auf eine Weise, welche ihren Namen sprichwörtlich machte. In solden gällen theilten viele Provinzen Italiens, besonders das obere und die Rüsten des Tyrrhenischen Meeres das Schicksal Roms. Da der Name und die Schäte Roms auf alle in Fluß gekommenen Bolz kerschaften eine unvergleichliche Anzichungsfrast übten, so waren diese Gegenden häufigem überstutungen durch fremde Bölker ausgesetzt als irgendein Landstrich diesseit der Alben. Es galt dieselbe Losung, welche die Bauern im Bauernkriege bei reichen Stiftern geltend machten, man habe jahrhundertelang Güter da hineingetragen, nun sei die Zeit auch herauszutragen. Gebildetere Italiener sehen darin eine schwere göttliche Nemess, welche auf Italien bald andertz halb Jahrtausende laste.

Indem Odoaker, der Heerfonig beutscher Hausen, im Jahre 476, 1230 Jahre nach Gründung Roms, den noch unbärtigen Raiser Romulus Augustulus zur Ruhe septe, machte eine ber im Jahre 395 von Theodosius durchgeführten Theilung des Römischen Reichs für lange ein Ende. Er schiefte die kaiserlichen Insignien nach Konstantinopel und regierte unter dem ihm von dort ertheilten, unbestimmten Titel des Patricius. Den Senat und die städtische Verwaltung, welche aber durch die kaiserliche Verwaltung, welche aber durch die kaiserliche Verwaltung, welche aber durch die kaiserliche Verwaltung, welchen heerfolge ließ sich nun in Italien unter den bekannten Formen sest nieder, aus welchen später das Lehnswesen sich entwickelte. Die großen und kleinen Grundbesser, mochte siesen Namen behalten oder einen Theil ihrer Güter an den König und seine Heerfolge verlieren, wurden dadurch nicht härter gedrückt als durch die Blutsauger des Kaiser. Sie behielten

ihren Glauben und unter fich ihre alten Gefete. 1)

Aber icon 489 rudte ber Dftgothe Theodorich mit Wandervolfern auf bem gewöhnlichen Wege verselben, den Karnischen Alpen und über den Isonzo ins Friaul ein. Der Kaiser von Ronstantinopel, von ihm gefährdet, hatte ihm Italien angewiesen. In brei Schlachten benigte er Oboafer, belagerte ihn drei Jahre in Navenna, nahm ihn gefangen und todtete ihn. Gang Italien wurde fein. Nömische Sitte und Recht, welche er genau kannte, wurden fur deremante iche Bevölkerung aufrecht erhalten, die Berwaltung mehr als ihr lieb war; boch nußtebie Grichte: barfeit ber gothischen Grafen oft auch ihre Streitigkeiten schlichten. Die Oftgoben, in ben Landbefit der besiegten Barbaren eingetreten, lebten mitten unter ben Romanen als Rriegerlafte nach ihren eigenen Geschen, Wolf neben Volf. Die Deutschen vermischten fich in Italien mit den Romanen in der Regel erst, wenn sie durch neue deutsche Eroberer auch in einen nieden Stand herabgedrudt wurden. Gine farte Scheibewand blieb die Confession; die Romanen burch gang Italien waren nicanisch=athanafianisch, bie meiften beutschen Eroberer mehr rationa listische Arianer. Theodorich fehrte biesen Gegenfat in seinen spätern Jahren gegen bie confet sionell=politische Allianz bes Raifers und bes romischen Patriciats, zu welchem auch ber 1820 triard in Rom gehörte, ftart heraus. Diefer ftarb im Gefängniß, Theodorich 526. Der Mite bau Italiens war unter ihm fo blubend geworben, bag es ber Betreibezufuhr aus Afrifa mit behren konnte.

Alber die Gothen parteiten sich untereinander befonders darüber, ob man romanische dung anzunehmen habe, was Theodorich's Tochter Amalasuntha verlangte, welche deshald wie der Reichsverweserschaft vertrieben wurde. Dieses benuzend sandte der große Kaiser Justinian, den Eroberer des vandalischen Afrika und der Inseln, Belisar, nach Italien. Bon den Römen unterstützt, nahm und behauptete dieser die Stadt; den Wahlkönig der Gothen Witiges wise er 539 in ihrer Hauptstadt Navenna gesangen. Aber bald blieben den Byzantinern in Piete italien nur noch diese beiden Städte; sie hatten dem städtischen Patriciat alle Gewalt genomen und ihm einen Frondienst von kleinen Besorgungen aufgebürdet. Durch ihre Blutsauseiser Werzweislung getrieben, riesen die Romanen die in das oberste Italien gedrängten, aus Berdund Berona sich stützenden Gothen zu Hülse. Selbst Belisar, vom Hose schlecht unträsselben Erine Entscheidung bringen; aber der Hospmann Narses, der achtzigiährige Gunde

<sup>1)</sup> Unter der zahlreichen Literatur über die Geschichte des italienischen Städtewesens ragen serves Savigny, Geschichte des Römischen Nechts im Mittelalter (6 Bde., Heidelberg 1815—31), und hieß Geschichte der Städteversassung von Italien (2 Bde., Leipzig 1847). Jener behauptet die Fortkauer in römischen Municipalversassung durch die Volkerwanderungen hindurch, dieser widerlegt sie. Unter in neuern Italienern haben besonders der Neapolitaner Troya und der Turiner Baldo im welsich Sinne darüber geschrieben. Leo's für die Heeren-Usert'sche Sammlung bearbeitete Geschichte der in lienischen Staaten (5 Bde., Hamburg 1829—32) bleibt ein Grundwerk. Bon Graf Casar Baldo in nuben wir hauptsächlich die zehnte Ansgabe von Della storia d'Italia sommario (Florenz 1856).

tödiete den tapfern Gothenkönig Totilas 552 mit Hülfe lombardischer Söldner südlich von Rasvenna, wo damals öfters Entscheidungsschlachten sielen. Tejas starb in dem Kampfe beim Besuv 553 den Geldentod und mit ihm unterlagen für immer die edeln Oftgothen; die Byzanstiner blieben in Italien Meister. Aber nicht Rom, welches durch seinen Eiser für den Kaiser so wiel gelitten, wurde der Sit der Regierung Italiens, sondern Navenna und Italien wurde als Nebenprovinz ausgesogen — dank dem kaiserlich gesinnten Patriciat und dem nicänischsgläus bigen Klerus, den Patriarchen von Rom an der Spite. So wurde das romanische Italien nicht, wie Gallien und Spanien, durch Verschmelzung mit dem deutschen Clement ein verzüngtes Land und Volk. Rom, Italien hatte einen Kaiser, aber einen ganz Fremden; dem von Konstantinopel folgten die von Gallien, von Deutschland, von Spanien und von Öfterreich.

Da bei bem Untergang ber Alten Welt ber Kirche große Guter gefchenkt wurden, erlangten bie Bischofe überall in Italien große Gewalt. Die Byzantiner prägten allem militärische For= men auf, wodurch felbst bie Gewalt ber faiferlichen Civilbeamten vernichtet wurde. Allein fie wußten weder wahrend bes Kampfes mit den Gothen, noch nach beren Besiegung Italien auch nur auf einige Jahre gegen neue Schwarme beutscher Plunberer zu schüßen. Im Jahre 568 303 der König der Longobarden Alboin ins Friaul ein, eroberte Pavia und machte es zu seiner Refibeng. Die Byjantiner wagten nicht ihm im Felbe zu begegnen. Dennoch breiteten fich bie Longobarden auf ber Salbinfel nur langfam und mehr blos im innern Lande bis Benevent aus. Dem die ganze Einwanderung betrug wol bei weitem nicht eine Million Köpfe. Ihre kleinen 36 Bergoge, burftig nach "Unabhängigkeit", einige Zeit ohne König ober noch öfter ohne ihn zubeachten, trieben es planlos und hatten mehr Geschick im Zerstören. Sehr treffend ist, was Lwüber ben übeln Ginfluß fagt, welchen bie beimtudifche Dachbarfchaft ber Griechen auf bie Dinnung bes Landes und auf ben Charafter bes Wolfs üben mußte. Jeber Ubertreter bes Ge= Jehes war gewiß, jenfeit ber nahen griechischen Grenze Schut und Unterstützung zu Zettelungen zu finden. Die Longobarden eröffneten den Flüchtigen aus den kaiferlichen Provinzen ein gleiches Apl. So wurde die Trene und Sicherheit untergraben. Abuliche entsittlichende Zustände wie-Decholten fich in Italien bis auf unfere Tage, wo man zu beiben Seiten bes Mincio die Defer= teute bes Gegners gut aufnimmt, während von Nom aus das Räuberwesen in den neapolitani= Im Grenzprovinzen genährt wird. Es war nur eine Folge ber Noth ber Zeiten, daß auch in den byantinischen Gebieten bie großen, handsesten Grundbesther mehr Geltung hatten, als die Imammenregierten, der Waffen entwöhnten Städte des Exarchats um Navenna.

Unter den romantischen, sur das Glück der Bölker in der Regel nicht förderlichen Schicksalen ber longobardischen Großen ragt das der bairischen Herzogstochter Theodelinde edel hervor. Der Longobardenkönig Autharis hatte als sein eigener Gesandter um sie gestreit. Nach seinem Tode (im Jahre 590) wurde sie von den Großen aufgesordert, einen von ihnen zum Gemahl und zum König zu wählen. Mit ihrem Erwählten Agilulf, Herzog von Turin, regierte sie so segensreich 25 Jahre lang, daß, troß aller gewaltigen Störungen in der Thronsolge, doch bis

um Jahre 712 bas Unbenten an fie auf biefelbe Ginflug übte.

Theobelinde trug auch badurch zur Berföhnung der deutschen Herren mit den romanischen Unterthauen bei, daß sie ihren orthodox=nicänischen, wie man jest sagt, römisch=katholischen Glauben in der bisher arianischen Dynastie und unter den Großen und den freien Lombarden bethreitete. Dadurch wurde die Berschmelzung dieser mit der romanischen Bevölkerung, die Annahme ihrer Sprache vermittelt. Theodelindens Zeitgenosse war der Patriarch oder Papst Groze I. der Große (von 590-4604), welcher einen Wendepunkt in der unzertrennlichen polis

Isen und firchlichen Stellung bes römischen Patriarchats personificirt.

Dieses, das einzige des römischen Abendlandes, hatte seit dem Sturze des weströmischen Kaiserthums bei dem Hofe in Konstantinopel die Ansicht zu besestigen gewußt, welche schon Papst dev der Große (von 440—461) den Schattenkaisern Altroms eingestößt hatte, daß die zerfalenden und sich losiösenden Provinzen besonders durch das kirchliche Band mit der Hauptstadt zerkarften und ausbreiteten, hatten sie geglaubt, dasselbe für ihre weltliche Macht zu thun. Nach dem Sturze des abendländischen Kaiserthums und des oftgothischen Reichs bedurste der Kaiser in Konstantinopel um so mehr des guten Willens dieser entsernten mächtigen Unterthanen, der Bäpste, als Rom durch die longobardischen Serzogthümer Spoleto und Perugia von dem Brückenkopse der kaiserlichen Macht in Italien, Navenna, abgeschnitten wurde. Der Patriarch ober Papst in Kom war bei dem Zusammenbrechen der Alten Welt durch Stiftungen der größte Grundherr zumal auch in dem fruchtbaren Sieilien geworden und so im Stande, nicht blos das

arme Bolf, sonbern auch die Beamten des Kaisers in Nöthen kräftig zu unterstügen, sie selbst mit den Wassen gegen die Barbaren zu schirmen. Um so tieser sühlte sich Papst Gregor I. nicht blos als Sprosse eines senatorischen Geschlechts, sondern auch in seinem Gewissen gekränft, als er "gottlose" faiserliche Gesetze publiciren und den lasterhaften Mörder seines Kaisers als seinen Kaiser beglückwünschen mußte. Daher trachtete schon er danach, durch Annäherung an die Longobarden die Unabhängigseit des römischen Patriarchats wie der Stadt Rom von Byzanz anzubahnen. Das Bolk wurde durch faiserliche Steuern erdrückt. Die erwünschte Gelegenheit bet seinen Nachsolgern das von dem byzantinischen Soldatenkaiser in seinem ausstärerischen Abselutismus erlassene Berbot der Verehrung der Bilder in den Kirchen. Papst Gregor II. (von 715—731), an der Spize der Römer und der italienischen Katholiken vollzog die thatsäckliche Treunung der meisten Küstenstriche Italiens vom oströmischen Kaiserthum. Er schloß gegen dieses ein Bündniß mit den fünf Freistädten Ancona und Genossen, wie später Alexander II. mit den lombardischen gegen Kaiser Friedrich I. Der Thron des weströmischen Kaiserthums murte nicht als vernichtet, sondern als erledigt betrachtet; die Räpste nahmen indes mit der Stadt auch nicht als vernichtet, sondern als erledigt betrachtet; die Räpste nahmen indes mit der Stadt auch

bas Reich als herrenlofes anvertrautes Gut in vormundliche Verwahrung.

Im Schofe biefer bunkeln Jahrhunderte bildeten fich wie Zwillinge der Grundcharaftertet römischen Kirchlichkeit und des italienischen Bolks. In seinen Sitten und Lebensanschauungen, in seinen Gesetzen und Baubenkmalen ragte aus bem Alluvialboben ber Bölkerwanderung bas alte Römerthum gewaltig hervor und bildete überall den Untergrund. So wenig transsendent speculativ es gewesen war, so wenig schöpferisch zeigte sich bas römische Patriarchat in den Sine tigkeiten über die Person Christi, welche den Orient bewegten und spalteten. Aber wie die alten Romer wußte es ben menfchlichen Willen zu erforschen und zu meiftern; es war fruchtbar an Besegen und feierlichen Formen, welche selbst ber Grogartigfeit und Pracht bes himmelt, wi Meeres und bes Landes gegenüber nicht erblagten. Auch bie Myftit hatte eine leibliche Gefialt in bem von Gregor I. feierlich geordneten Megopfer gewonnen. Nachbem fo bie mit jehr Religion, zumal mit bem Christenthum folibarische Myftit prattifch befriedigt war, blieb bem ebenso logisch strengen als praktischen Verftande bas übrige Gebiet bes Lebens offen. Diefes alles tennzeichnet ben italienischen Nationaldarafter wie bie romische Rirchlichfeit. Shon im republikanischen Rom waren bie Religion'und ber Staat Gine gewesen; die Cafaren erflarten nicht blos: ber Staat bin ich, fonbern bamit auch: Gott bin ich. Der erfte driftliche Raifer betrachtete fich baber auch ale Bifchof. Je mehr bie Rirche von ber Ginmischung bes faiferlicht Bofe in ihre Glaubeneftreitigfeiten zu leiben hatte, befto mehr fühlten fich bie romifden \$2 triarden gespornt, fich ihm gegenüber für selbständig zu erklaren; aber nicht um Religion un Staat zu trennen, fonbern um biefen mit priefterlicher Band zu leiten, fpater zu beberrichen Das ift bie Genefis bes politifc=firchlichen Papftthums. Merkwürdig ift es, bie Unflarheit un barum die Unfolgerichtigkeit zu beobachten, womit ber Longobarbenkonig Liutprand (18 712-744) fich diesem Princip gegenüber benahm. Er machte als guter Sohn ber Rirche Aposteln Peter und Paul, b. h. bem Papfte, Die erste nachweisbare Gebietsschenkung, Die Sid Sutri, zwischen Rom und Biterbo, führte aber wiederholt Rrieg gegen ben Papft, jumal tief feine größern Wasallen gegen ben König aufftistete.

Die Bapfte maren, viele gleichsam burch ihr fenatorisches Blut, Erben ber altromifel Staateflugheit. Diefe wußte im Ruden ber fur Rom gefährlichen Machte biefen Feinde, Bunbesgenoffen zu gewinnen. Papft Gregor III. (von 731 -741), von ben Longobarten s von den Byzantinern, welche fich nicht mit der blogen Titularberrschaft über Rom beguin bedrängt, rief, indem er ihm burch Uberfendung ber Schluffel zum Grabe St.= Beter's bie herrschaft über Rom übertrug, mit Erfolg die Gulfe Rarl Martel's an, ein inhalteffmitt Vorgang, welchen aber jene Zeiten ohne Nationalbewußtsein nur nach seinen unmittelbett Folgen beurtheilten. Papft Stephan II., von ben Longobarden gedrängt, fand in Frankeit 753 eine um fo beffere Aufnahme, als er Pipin und feine Sohne fronte, nachdem ber merent gische König in ein Rloster gesperrt war. Als Pipin zum zweiten mal gegen ben wortbrudig Longobardenkönig über den Mont-Cenis ging, nahm er ihm feine über die Byzantiner gemid ten Groberungen von Ravenna bis Ancona ab und übergab fie St.= Peter, ober vielmehrit Papft ale Reicheverweser bes erledigten westromischen Raiserthums wurde biefes Gebiet ubt tragen, welches fraft ber Theilung bes Theodos bazugehörte. Weniger bie baburch gwiff bem Longobarbenfonige und bem Papfte fortmahrenden Streitigkeiten, ale bie Parteinahl jenes für bie misvergnügten Berwandten Rarl's bes Großen führten biefen 773 wieder il ben Mont-Cenis. Nach langen, fcmeren Rampfen bei Sufa, nach ber Eroberung Beron

5 100k

und Pavias endete hier 774 mit der Gefangennehmung des Königs Desiderius das Reich der Lombarden. Diese hatten aber nichts Fremdes mehr als ihren Namen, wie Machiavelli sagt, sie waren mit den Romanen ganz verschmolzen. Sie hatten bürgerliche Künste und Gewerbe ergrissen, während sie den Romanen den Kriegsvienst als Weg zur vollen Freiheit eröffneten.

Die Franten brachten alfo eine neue Frembherrichaft.

Gerade die hervorragenosten Schriftsteller dieser Jahrhunderte beurkunden, wie sehr der ibopferische Geist durch die Noth des Tages gelähmt war. Boëthius, welcher in Athen Plato und Aristoteles studirt hatte, von König Theoderich in hohe Würden erhoben, später wegen bes Bertachts bes Ginverftandniffes mit bem Raifer in ben Rerter geworfen, fcrieb bier über bie Ariftungen der Philosophie; er wurde um 525 in Pavia hingerichtet. Cassiodor (von 470-562), Rath einiger Gothenkönige, lebte als Greis feinen scholastischen und geschichtlichen Ar= beiten in der prächtigen Einsamkeit Südcalabriens. Paul Diakonus stellte kurz nach dem Sturze die Longobarden diesen seinen Landsleuten ihre Schicksale in roher Chronikengestalt vor. Auch die Gesethücher waren mehr Sammlungen altrömischer ober germanischer Richterweisheit. Dat Recht ber Lombarden, auf perfonliche Freiheit begrundet, hatte als das ftarkfte Band ber Ctauteinheit alle Verhältniffe burchbrungen und bas romische zurückgebrängt. Die Baujunft der Conrasten führte Königsschlöffer und Rirchen in gebrücktem Stil aus; bas Leben bes Bille entbehrte ber Frohlichkeit und bes Schmucke. Der Sturg ber longobarbifchen Dynaftie fibrite zunächst nur zur Personalunion ihrer meisten Leben mit bem frankischen Reiche; bie longebardischen, felbst romische Truppen leisteten Rarl Heerfolge nicht blos gegen bie neuen, but bas Friaul andrängenden Barbarenhorden, fondern fie halfen auch den Schwiegerfohn ine letten Königs, ben Herzog von Baiern, burch einen Angriff auf Tirol fturgen. Erft Auflehnungen longobarbischer Großer nöthigten Karl zu Theilung ihrer schon von Lintprand er= butterten Bergogthumer; bas von Benevent, welches bis ins mittlere Calabrien reichte, fonnte thá nie wirklich unterwerfen. Daher war ber Papft als Grenzhüter unter besonderm Schut mb Bormundschaft seines Patriciers Karl bes Großen; ber Papst hatte jedoch über diesen, trog iner Freigebigkeit, Stets zu klagen, daß er nicht alle seine Ansprüche realisire. Wie später Allob ab lehnguter durcheinander geworfen wurden, fo waren damals die Ansprüche verwirrt, Miche bir Papft auf bas Privaterbe Petri und im Namen bes weströmischen Raiserreichs als uffen Verwefer erhob. Papft Habrian und Karl lebten barüber in stetem Haber. Papst leo III. wurde 799 von römischen Großen aus Rom vertrieben und flüchtete zu Karl nach Frank= Diejes machte ben längstgehegten Gedanken reifen, bas weströmische Raiserthum zu er= mem. Es war um fo ermunichter und leichter, bas erlahmte Band ber Abhängigfeit Roms Aonstantinopel zu zerschneiben, ba bort bie faiferlichen Chegatten einander vom Throne igten. So wurde ber "von Gott gekrönte" Rarl an Weihnachten 799 vom Papfte bei ber Me als Augustus, als Imperator begrüßt. Er war dies ja schon thatsächlich. Aber für Ita= nund fur Deutschland sollte bieser Act zukunfteschwer werben, benn bort war ber Sig bes lifted, hier bald barauf ber bes Raifers.

Karl führte noch einige Jahre Krieg gegen den Kaiser von Konstantinopel, welcher von den aetianern unterstützt wurde, weil sie dadurch ihre Abhängigkeit von ihm zu einer blos nomi= len machten und vom römischen Kaiser sich frei erhielten. Im Jahre 812 erkannte der ost= nische Kaiser das weströmische Kaiserthum an. Karl übertrug dieses seinem allein ihn über=

inden Sohne Lubwig, bie Königsfrone von Italien feinem Entel Bernhard.

Italien wurde nach Karl's Tobe (814) in die Kriege verwickelt, welche bessen unwürdige Asolger untereinander um seine Hinterlassenschaft führten, während die Araber die Küsten serten, die Kirchen St.=Peter's und Paul's vor den Thoren Roms plünderten und Sicilien serten. Die Griechen suchten von Südapulien und von Neapel aus weltern Naum zu gemen. Italien bis südlich von Kom war bald mit Deutschland, bald mit Frankreich, bald mit linksrheinischen Mittelreich, bald mit ihnen allen (im Jahre 884) unter Karl dem Dicken int, bald hatte es seinen eigenen König, wie nach dessen Tode 888 den Karolinger Berengar, sog von Friaul. Aber kaum war er in Mailand gekrönt, so sah er sich genöthigt, die deutsche rherrlichkeit anzuerkennen. Denn der Longobardenherzog von Spoleto, Guido, griff ihn stanzösischer Hilse an, drängte ihn nach Berona zurück und ließ sich in Pavia als König, in als Kaiser krönen. Zweimal war Arnulf König der Deutschen, bald war Guido's Sohn, der König von Burgund Herr der nördlichen Hälste Italiens, bis Berengar, im Jahre 905 dritten mal sich erhebend, Italien 17 Jahre lang das gab, was man damals Ruhe nannte. katselerison. VIII.

Die Magyaren machten inbeffen einige große Raubeinfälle, was auch in Dberitalien Befeftigung vieler Stabte und fo fur fpatere Beiten ihre Freiheit veranlagte. Dazwischen plunberten bie Araber von Mizza bis an ben Mont: Cenis und brangen über ben Großen St.: Bernhard ins Mallis. Als einige italienische Markgrafen ben König der Burgunder herbeiriefen, zog Beren: gar bie Magyaren an fich, welche burch Oberitalien plundernd und fengend bis Burgund Dennoch haben neuere italienische und andere Geschichtschreiber Berengar als Rämpfer für eine unabhängige italienische Arone begrüßt. Arme Geschichte, arme Politik arme

Unabhängigkeit Italiens! ruft Balbo ihnen als Antwort zu.

Alle biefe und bie folgenden Gewaltherricher wurden ber Reihe nach von ben Bavften als Raifer gefrönt. Die tiefste Erniedrigung des Papsthums und das tiefste Elend Italiens solgen auf die Ermorbung Berengar's im Jahre 924. Weiber wie Marozia und ebenso ichamloje Pare teien bes Abels machten ihre Creaturen zu Papften und riefen brei Fremde, wieder Grafen von Provence und einen König von Frankreich, zur Raiferkrönung, um fofort einen an ben anden zu verrathen. Die Ungarn plünderten wieder bis Campanien und die Araber waren als hum ber Albenpaffe gegen Deutschland bestellt. Dennoch brang von hier ber vertriebene Marigun Berengar von Ivrea herunter und wurde nach iconen Proben feiner Regenteneigenschaften 951 zum König von Italien gewählt. Nachbem er fich burch Anerkennung ber Oberhoheit bet beutschen Ronige befestigt glaubte, begann er nicht blos ben Ilbermuth ber Großen zu beugen, sonbern auch seinen und seines Weibes haß zu fühlen. Als König Otto I., welcher mit Ami: beid, Wittve Lothar's von Provence, Unspruche auf die Krone Italiens geheirathet hatte, 961 abermale burch Tirol anructe, wurde Berengar II. von feinem italienischen heere verlanen, entset und gefangen. Dtto empfing in St.=Ambrogio in Mailand bie Krone Italiens und 962 bie Raiferfrone in Rom, welche 38 Jahre erledigt gewesen war. Dtto mußte balb berauf benfelben Bapft, ber ihn gefront hatte, einen lafterhaften Menfchen, entfegen. Die Duonen ernannten bie Bapfte und hielten fie in Abhangigfeit. Der gelehrte, madere Gerten als Sole vefter II. war burch feine Bereinzelung noch leuchtenber. Sie theilten bie großen bergegthumer in viele Grafichaften, bie großen Stabte aber, benn Italien war burch bie großen Roiben nod mehr ein Städteland geworben, unterftellten fie ber Oberhoheit ber von ihnen ernannten Bi fcofe, bei welchen feine Erblichfeit zu fürchten war; bie meiften weltlichen Angelegenheiten in Städte und ihres Beichbildes (corpi santi) besorgte bes Bischofs Bogt (visconte), nicht im Betheiligung bes Abels meift beutschen Gebluts und bes in bewaffnete Bunfte (scholae) theilten romanischen Bolts. Wenn auch mit Wiberwillen, welcher felbft gegen gute, aber fum Berricher immerhin einige Berechtigung hat, erfennen bie Italiener an, bag bie Ottonen ihnen, allerdinge zum Theil unwillfürlich, zur Befestigung ihrer Berrichaft, Reime burgerlich Entwidelung ausstreuten. Rach vierjährigem Rriege erfannten bie oftromischen Raifer B erneute weströmische Raiserthum im Jahre 971 an. Otto II. (von 973-983) erschöpfte Jugendfraft in fruchtlofen Abenteuern, um Guditalien ben Griechen und ben Saragenen, longobarbifchen Großen und ben nur nominell oftromifchen Freiftabten Amalfi, Reard zuringen. Nach seinem frühen Tobe, während weiblicher Bormundschaft, brach in Rom und andern Städten ber Rampf, zumeift gegen die geiftlichen Dberherren los. Der fiebzehnicht Otto III. ließ fich 996 in Rom als Kaiser, in Mailand als König ber Lombarden fronen. einer oftrömischen Raisertochter, war er von ber Raiseribee erfüllt. Die Italiener ruhmen. fein beutscher Raifer so italienistet war wie er, daß es keinem so fehr am Bergen lag, tie liener mit ihm und unter fich auszusöhnen. Er ftarb 22 Jahre alt im Jahre 1002 jum Italiene, vielleicht zum Glud Deutschlande. In einem eigenthumlich freundnachbarlifen bet hältniß ftanden die Ottonen zu ber immer felbftanbiger werbenben Stadt Benedig, all im beibe Raiferreiche vermittelnben Bandele: und Culturplage, welches unter seinen Gappen Muster patricischer Selbstregierung, Wurzeln und Zweige mehr dem Orient zukehrte.

Für bie Großen ! Die Ottonen find auf bunkelm Hintergrunde ein ideales Lichtbild. liens, die sich selbst beutschen Bluts rühmten, waren sie feine Fremblinge. aber bar für bas italienische Bolf ein Unglud, benn es motivirte ben Betteifer in bei rufung fremder Fürften. Diefes ift ber Schluffel zu ben frühern und zu ben folgenben Un

niffen.

Dito III. war nicht fobald gestorben, als bie italienischen Großen einen aus ihrer Mine, mächtigen Markgrafen Arbuin von Ivrea-Turin, zu ihrem König mablten. Seine bunfle! schichte gibt patriotischer Darftellung Raum. Er warf bas erfte beutsche Beer ins Tirol ju Aber als ber beutsche Konig heinrich II. im Jahre 1004 erschien, fielen bie meiften Italin mie es scheint, hauptsächlich die bem Verwandten ber Ottonen ergebenen Bischöfe, von ihm ab. Bei heinrich's Krönung in Pavia entspann sich ein solcher Kampf zwischen bem Volle und ben Leutschen, daß heinrich aus der abgebrannten Stadt über die Alpen heimkehrte. Er ließ zwar 1014 sich und seine Gattin in Rom die Kaiserkrone aussehen; er machte in Süditalien 1022 unsichere Eroberungen, blieb aber doch Italien fremder. Arduin hielt sich indeß noch einige Jahre in Piemont. Die Städte waren in eine starke Aufregung gerathen, welche sich theils in Vertreisfung von Bischöfen und in Kriegen untereinander entlud, wobei Florenz Fiesole eroberte und dessen Bewohner in seine Mauern herabsührte; theils wandten sie sich gegen die Sarazenen. Tiese hatten Pisa überfallen; die Pisaner vereinigt mit Genua vertrieben die Ungläubigen von Sardinien. Der Streit um diese Eroberung entzündete lange, blutige Kriege zwischen beis den Städten.

Wie so mancher tüchtige beutsche Kaiser scheint Heinrich II. in Italien seine Lebenskraft aufgegehrt zu haben. Er farb im Jahre 1024 ohne Leibeserben und bie Deutschen mablten Ronrad II. von Franken, welcher das Salische Kaiserhaus eröffnet. Italien wurde als Depen= dem seines Reichs betrachtet. Zwar suchten einige italienische Große einen französischen Großen ilk ihren König zu gewinnen, aber keiner wollte fich barauf einlassen. Der Erzbischof von Mai= and aber, Aribert, huldigte Konrad in Deutschland. Konrad auf seiner Romfahrt ernannte ben lybifchof zu seinem Reichsverweser, b. h. er erkannte vorerft beffen thatfächliche Gewalt über in Combardei an; da sich aber auch in Mailand der niedere Abel gegen den höhern und gegen m Erzbischof erhob, nahm der Kaiser die Partei des niedern, ländlichen und erklärte im Mai .037 die Erblichkeit seiner Lehen. Der Erzbischof bewaffnete bagegen das niedere Wolk als Fuß= 1818, gab ihm das Carroccio als heiliges Feldzeichen. Seitbem ist Mailand die antikaiserliche Bint und beshalb bas bisher bem Raifer tropenbe, aber von feiner Gohe finfende Pavia fai= mich. Der Gegensatz gegen ben fremden Oberherrn trieb zuerst die Mailander an, daß alle luffen vom höchsten Abel bis zum niebern Sandwerfer sich zu einer "Commune" vereinigten. he Romerzüge ber beutschen Könige gleichen immermehr einer bem andern, alle ber Arbeit ber melope, während die großen Lehnsträger in Deutschland bei dieser Gelegenheit auf Kosten Allere, ber Reichseinheit ihre Macht erweitern. Der Römerzug Heinrich's III. 1046 mar aburd jelgenschwer, bag er aus eigener Machtvollkommenheit bas in Lieberlichkeit versunkene sapsithum fauberte und einige tuchtige Deutsche zu Bapften machte; einer von ihnen, Leo IX., 049, nahm Hildebrand zu feinem Berather. Der Ansicht, daß der Papst kaiserlicher Lehns= ann lei, wurde von diesen der Anspruch auf Unabhängigkeit des Papsithums entgegengesett, ichem es zustehe, den erwählten Kaifer zu bestätigen ober jederzeit abzusetzen. Bekanntlich ute die Realistrung der Ansichten Hildebrand's baburch ermöglicht, daß seit einigen Jahrzehn= Eharen von Normannen, anfangs nur Gulfsstreiter subitalienischer Fürsten gegen Grie= und Sarazenen, zuerst im Apennin hinter Neapel, bald auch in den Ebenen links und rechts mit ihren Gisenarmen Fürstenthumer grundeten und aus sieghaften Feinden die treuesten ndesgenoffen ber ihre Eroberungen als Lehnsherren bestätigenden Papste wurden. Dazu imt, daß Papft Stephan IX., Bruder Gottfried's von Lothringen, des Gatten von Beatrix, als Herzog bes reichen Toscana bestätigt fah. Doch war das Freundschaftsband, das Beatrice ibre Tochter Mathilbis mit hilbebrand verband, ein noch ftarferes. Gleichzeitig bilbete fic h bie Heirath Odo's, Grafen von Savoyen, mit Abelheid von Turin eine durch den Besitz der mpaffe werthvolle Macht. Kaiser Heinrich IV. und Herzog Rudolf von Schwaben heirathe= die Töchter berselben. Heinrich IV. bestätigte als Herzog von Baiern den Welf, aus bem se Efte, welches schon seit mehr als einem Jahrhundert am Fuß ber Alpen und im obern min eine starke Stellung behauptete. Welf's Gattin war von der alten altborfer Welfen= lie, welcher bieses italienische Reis eingeimpft wurde; seine Ableger tragen im Norden Kro= In Mobena herrschte noch vor kurzem eine weibliche, mit lothringisch=habsburgischem gefreugte Mebenlinie.

Berfen wir, ehe ber große Kampf zwischen Staat und Kirche entbrennt, einen Blick auf die er vorhergehenden Jahrhunderte. Die Musik war in Italien nie ganz verklungen. rofius hatte in Mailand, Gregor I. der Große in Rom dem Kirchengesang einen so eigen= lichen Typus gegeben, daß die mailänder Kirche sich hinter diesem Schilde lange der römi= Oberherrlichfeit erwehrte, bis sie durch den gemeinsamen Kampf gegen das Kaiserthum nden wurden. Der Monch Guido von Arezzo soll im Ansang des 11. Jahrhunderts, als eister sich von der Angst des Weltendes wieder erhoben, die Zeichen sür die musikalische

- Coole

Octave erfunden haben, wie die sogenannten arabischen Zahlen sich um diese Zeit Anerkennung erwarben. Das durch seinen Handel reiche Lucca baute von 1016—92 seinen berühmten Dom Wenedig begann den Bau des seinigen. Die Klöster, durch die zunächst für Unabhängigkei der Kirche kämpsende Partei reformirt, vertraten die Stelle der Universitäten. Die großes Kirchenmänner italienischen Geblüts, welche sich um den Toscaner Hildebrand scharten, haben mehr Regierungskraft als theologische Bildung erprobt. Hildebrand konnte nur die Person nicht die Lehre Berengar's, des kritischen Franzosen, gegen die Eiserer für die Lehre von der matteriellen Wandelung bei der Messe schigen, welche mit der Macht des Papstshums sesige stellt wurde.

Es ift befannt, bag ber Rampf um die Unabhängigkeit ber Rirche fogleich ein Rampf mi Raiserthums und des Papstthums um die Oberherrschaft wurde. Wie bei den Gütern, wilch bie Markgräfin Mathilde ber romischen Rirche vermachte, fo war es auch bei ben andern Ginen welche Papft und Bischöfe besagen, es war nicht mehr zu unterscheiben, welche ber Rirche prim rechtlich gehörten, welche ihr als Lehen vom Kaiser übertragen waren. Der Kaiser verlangte, in alle als Lehnsherr anerkannt zu werben, ja mit Ring und Stab schien er auch die geiftlich Wollniacht zu übertragen. Der Papst wollte alle weltliche Macht nur als einen Ausstuf feine hohenpriesterlichen behandeln. Wie Gregor VII. im Jahre 1077 den Kaiser und in diesem ich selbst in der Mathildinischen Burg Canossa, im modenesischen Hügelland, erniedrigte, ist bekannt Der Streit Saul's und Samuel's verwüstete Deutschland und Italien; Gegenkaiser und Gezitte papste wurden aufgeworfen. Schrecklich wurde Rom, nachdem es brei Sommer für den Put wiberstanden hatte, von dessen Bundesgenoffen, den Normannen und den Sarazenen, verrüstet. So ftarb Gregor VII., Papst von 1073—85, in der Verbannung. Er hatte dem Normannen fürsten angeboten, ihn zum König von Italien auszurufen; biefer zog es vor, fich eine arrenbirte Hausmacht in Italien zu gründen. Der zum Aufstand gegen seinen faiserlichm Butt. Beinrich IV., gestachelte Ronrad beirathete die Tochter bes Mormannen Roger, Grafen von Sicilien. Außer Mathilbe vertheibigten bie lombarbifchen Stabte bie papftliche Sade, und febalb nach bem Drient burchziehenbe Rreugfahrer ben Gegenpapft aus Rom vertrieben hatten, 304 Urban II., ber zweite von ben burch Gregor VII. zu feiner Rachfolge Borausbezeichneten, 1098 in Rom ein. Dach vielen Rampfen ichien ber lette fachfliche Raifer Beinrich V. mit tel Rirche bauernden Frieden zu ichließen, indem er ihr die Freiheit, ihre Birten zu mablen, juge stand und ben gewählten nur mit dem Scepter belehnte.

Bährend die unteritalienischen Städte an die gewaltigen Normannen ihre Selbständigftel verloren, erhoben fich, begunftigt durch ben Rampf des Raiferthums und bes Papftibums, fin nen einem Menschenalter von Anfang bes 11. Jahrhunderts an in der Lombardei und in 30 cana, wo bas papfigetreue Floreng mehr und mehr erftarfte, Dugende von ziemlich freien Sia ten. Durch ben Widerstreit ber von den faiferlichen und papftlichen Parteien aufgestellten schöfe und Gegenbischöfe fam bie bischöfliche Obergewalt felbst immermehr an bie Burge schaften und ihr Patriciat. Die herren, welche auf bem Lande im Mamen des Bifchofe tie walt geubt hatten, wurden bem reichsfreien Abel ähnlicher. Die vollziehende Gewalt übien te bis zwölf Confuln; bie Entscheibung wichtiger Fragen ftand bei bem fleinen und weiterbind bem großen Rath aller freien Männer. Mailand ging auch bei dieser Epoche politischen & fcritte in erfter Linie. Schon bies beweift, bag einer ber babei leitenben Bebanken ber Mit stand gegen ben fremden faiserlichen Oberherrn war. Indeft wurde die lokale Freiheit auf Auf ften ber nationalen entwickelt. Das Papftthum mit feinen Bielen auf Beltherricaft fom nur mit jener verbinden. Überdies wurde bie Entwickelung ber Nordhälfte Italiens mit chen immer ungleichartiger. Das Gemeinsame biefer freien Städte war, besondere wit Republiten bes Alterthums gegenüber, bag bie Sandarbeit nicht vom vollen Burgerit fcloß, daß fie auf feinerlei Sflaverei gegründet waren, mahrend bas Lehnswesen und ber Sitten ber vertriebenen Sarazenen bie Unfreiheit bes Banbarbeiters namentlich in Gini

lien in mancherlei Bestalten und Stufen hegten.

Raifer Lothar II. suhr fort deutsches Blut über Italien wie Wasser in ein Danaibeniss gießen. Es war ein solcher Zwiespalt auch zwischen den italienischen Städten, daß wenn je Natand für den Kaiser war, so war Pavia mit andern gegen ihn. Das Normannenreich, von eines Gegenpapste im Jahre 1130 zum Königreich erhoben, hatte seinen Hauptst in Sieilien unterdagen des Kaisers mit um so weniger eigener Gesahr unterstüßen. Nach bei Lode Lothar's II. gab der Wahlkampf der Welsen und der Hohenstausen um die deutscherömischen Veranlassung zu der Parteiung Italiens in Welsen und Chibellinen. Aber vorerst reterne Veranlassung zu der Parteiung Italiens in Welsen und Chibellinen. Aber vorerst rete

5.00%

gingen 15 Jahre ohne ben Besuch eines Raisers. Durch die Kreuzzüge war auch ber Orient

ein Biel bes beutschen Wanbertriebs und ber Gubluft geworben.

So hatten sich benn in ben Stäbten neue Regierungsformen ohne kaiserliche Bestätigung jesigestellt. Schon Lothar II. hatten selbst kaiferlich gesinnte Städte die Thore geschlossen, da sie ihn nicht in die Lage vorsetzen wollten, sein auch von ihnen bestrittenes Recht der Entscheidung über ihre Streitigkeiten und veraltete oder längst bestrittene Regalrechte auszuüben. Friedrich I. Barbaroffa, durch die Klagegefandten des hohen Abels und des von Mailand unterbrückten Como gerusen, schien, ba seine Mutter eine Welfin war, zum Schiebsrichter bestimmt. Im Jahre 1154 fling er burch Tirol herab, hielt auf den Roncalischen Gefilden bei Piacenza einen Neich8= 14g, nahm, plunderte und verbrannte mailandische Castelle, die Städte Chieri, Afti, Tortona, lig fich in Pavia die lombardische, vor Rom die Kaiferkrone aufseten. Diese hatte er durch Ver= diennung Arnold's von Brescia erkauft, welcher mit seiner feurigen Predigt, daß der Geistlich= feit, auch dem Papst keine zeitlichen Güter und Gewalt gehören, in Rom wie in ben Stäbten bit kombarbei große Geltung errungen hatte. Friedrich's Rückfehr war nicht glänzenb. Aber im Jahre 1158 ergossen sich mehr als 100000 Deutsche durch die Vässe von Tirol bis jum Großen St.=Bernhard über die Lombardei, nach zweimonatlicher Belagerung verstand sich Mailand bazu, bem Kaiser ben Gib zu leisten und seine Regalien anzuerkennen. Nun ließ er bie Kaiserrechte nach Justinian's Auffassung auf ben Moncalischen Felbern burch bie Professoren 2011 Bologna aufstellen. H. Leo nennt die Bestrebungen Friedrich's revolutionär gegen den Zu= fund Italiens, gegen beffen eigene Entwickelung. Jebe Stadt hatte einen faiferlichen Potestas augunehmen. Aber Mailand, Brescia, Crema vertrieben benfelben. Das faiferliche Geer be= lagerte diefes vom 4. Juli 1159 an. Der Raifer ließ bie Kriegsgefangenen und die erwachsenen Beifeln hangen, die unmundigen vorn an den beweglichen Belagerungsthurm befestigen. Aber bit Bater eines berfelben rief von ber Mauer ihnen zu: "Gesegnet find bie für bas Baterland furben!" und die Geschoffe ber Stadt erschütterten ben Thurm. Endlich, 26. Jan. 1160, mußte fich Grema übergeben, ber Raifer gewährte nicht einmal die eine Bitte ber Cremenfer, fie nicht tem bağ bes nachbarlichen Cremona zu überlaffen. Berade biefen Nachbarhaß hegten bie Raifer ale ihren besten Bundesgenoffen, und bie Bürger von Crema riffen ihre Mauern wetteifernb mit bem Cremonejen nieder. Mit erneutem Seere hungerte Friedrich in neunmonatlicher Bela= gerung Mailand aus; 1. März 1162 ichwuren bie Confuln, seinen Willen zu erfüllen. Die Bewohner wurden in die benachbarten Städte zerstreut und Mailand quartierweise an die kai= ferlichen Städte zum Niederreißen vertheilt. S. Leo fagt in den Refultaten ber italienischen Beidichte: "Bei bem Charafter ber erftrebten ober zu erftrebenden Zwingherrschaft, ben bie Matigleit ber Deutschen in Italien burchgebenbe behalt, ift es natürlich, bag nicht nur ihnen Abft das robere Berfahren zur Laft fiel, fondern daß auch diejenigen Italiener, die fich ihnen an= floffen, im gangen die rohern waren ober wurden."

Icht machten die kaiserlichen Potestates in allen Städten die kaiserlichen Nechte in einem alden Umsange geltend, daß auch die kaiserlichen Städte, ja diese besonders erbittert wurden. werft schlossen Berona und Benedig mit ihren Nachbarskädten ein Schutzbündniß. Mit ihnen wen am 1. Dec. 1167 die lombardischen Städte, selbst Cremona und das mit vereinten Krässen wiederhergestellte Mailand in eine Concordia. Dem allein noch kaiserlichen Pavia gegenster bauten sie eine neue Stadt, welche sie dem vom Kaiser versolgten Papste zu Chren Alessanstia nannten. Die Städte der Romagna und der Marken schlossen sich an, und eine Versammstig der Consuln bildete ein Bundesregiment. Die Glorie des Kaiserreichs aber war so groß, sona nicht den Kaiser, sondern nur jedes, wenn auch kleine deutsche heer verhindern wollte, ber die Alpen herabzusteigen. Ancona stützte sich auf den oströmischen Kaiser. Toscana parzite sich indes theils für Genua, theils für Pisa, welche um die Inseln und um die Handelsnies

nlaffungen in ber Levante fort und fort kampften.

Nohmals stieg Friedrich 1174 über den allein offenen Mont-Cenis herab, belagerte umsonst it Strohdächer Alessandrias, hielt die Städte durch Unterhandlungen hin, bis neue deutsche kersäulen ihn verstärkten. Aber diese erlagen am 29. Mai 1176 auf dem Wege von Langenste bei Legnano der Todessreudigkeit der Mailänder. Nach Pavia gestücktet, spann Friedrich I. sit dem Papste Unterhandlungen an, welche in Benedig zu fünfjährigem Wassenstillstand und 183 in Konstanz zum Frieden führten. Die Städte hatten gewetteisert, ihre frühern kaisersichen Privilegien sich erneuern zu lassen, der kaiserliche Potestas blieb als Appellrichter, dem kaiser wurde Treue geschworen und bei seinem Krönungszuge durch Italien nach Kom Geldsschenke und Verköstigung (sodero) zugesagt — ein Unglück für Deutschland. Der Lokalsschenke und Verköstigung (sodero) zugesagt — ein Unglück für Deutschland.

- 4 H Va

patriotismus war so stark, bağ bie Stabte von bem wichtigen Rechte, ihre Eidgenossenschaft zu erneuern, wenig Gebrauch machten. Wie bas nationale, so war auch bas bemofratische Bemußte sein noch nicht entwickelt; alles Recht und jede Gewalt wurde als von oben kommend als Privillegium betrachtet. Deshalb verweilen die patriotischen, die nationalgesinnten Geschichseber Italiener, wol nicht mit minderm Recht als die deutschen, zwar mit Stolz bei diesen Lame pfen, aber auch mit Trauer darüber, daß Italien für diese große Gelegenheit, sich von der Fremde herrschaft ganz zu befreien, noch nicht reif war. Es war schon damals in den Massen der stimtischen Bevölkerungen ein Gefühl dieses Mangels, zumal immer die höhern Rlassen sich vom dem Kaiser anschlossen. Indem das Bolf sie und die an ihre Stelle Bortretenden der Reihe nach auf ihre Schlösser vertrieb, wurde die kriegerische Kraft der Städte geschwächt und das Söldner wesen angebahnt. Doch blicken wir nochmals zurück! "Friedrich's Forderungen hatten der Städten die Berhältnisse vor Augen gestellt, welche sie vor nicht langer Zeit verlassen, aber sien ganz vergessen hatten", sagt G. Leo, "sie erschraken vor diesem Bilde, das sie als ihre Jukust erblickten, und nach furzem Unterliegen erhoben sie sich mächtig genug, um der Welt zu zeizen, das sie den zuvor usurvirten Standpunst zu besten siestig und weltgeschichtlich hinlänglich be-

rechtigt feien."

Friedrich I. kam 1184 wieder nach Italien, baute trog Cremonas Widerspruch Crema wie ber auf und feierte die Vermählung seines Sohnes Beinrich VI. mit Konstanze, der Erbin bit ficilischen Krone, in dem durch reiche Privilegien gewonnenen Mailand. Aber ber Papft und die Welfen waren burch die Vereinigung dreier Kronen auf dem Haupte der Hohenstaufen jum äußersten Kampfe genöthigt. Heinrich VI., nachdem er durch Graufamkeit sein neues Vollaufe äußerste erbittert hatte, starb in Messina 1197 und hinterließ seinen dreijährigen Sohn Frist rich. Konftange übertrug bem Papft Innocenz III. Die Vormundschaft. Diefer, aus einer alm romifden Abelsfamilie stammend, wußte burch bewaffnete Beltenbmachung ber alten faifrellen Landschenkungen in Spoleto und in ben Marken seinem Schieberichteramt über alle finften ber Chriftenheit eine territoriale Bafis zu geben. Die toscanischen Städte vereinigen in einem Welfenbund. Als Raiser Otto IV., Sohn Heinrich's bes Lowen, nach seiner Aronung auch nach der ficilischen Krone die Sand ausstreckte, bannte ibn Innocenz III. und unterflutte Briefe rich 1212 in seinem Trachten nach ber Raiserfrone auf sein eidliches Berfprechen bin, sobald n biefe erlangt hatte, die von Sicilien feinem Sohne abzutreten. Statt beffen lief Friedrich ! feinen Sohn, feinen erflärten Nachfolger in Sicilien, auch zu feinem Nachfolger im Raiferthui wählen. Er fchrantte burch feine Gefeggebung, welche fein Rangler be Bineis leitete, bie Rich ein, gab ben Stabten seines ficilifden Reichs Stimme in bem Parlament und richtete in Bierardie von Staatsbeamten auf, welche in Prufungen ihre Fähigkeit erprobt haben mußtt Dem Bapft - Innocenz III. war 1216 geftorben - nberließ er bie Mathilbinifde Grbito offenbar auf Bohlverhalten. Bahrend die Papfte in entfernten Landern Konige ein: und a festen, blieben fie felbst in der Rabe bedroht. Die Berzogerung ber Ausführung bes von fri rich gelobten Kreuzzugs gab bem Papit einigen Grund, 1227 über ihn ben Bann ausguipt chen. Friedrich aber fummerte fich nicht barum, zog nach Palaftina und vertrieb beimfebet bie Schluffelfoldaten, welche ins Meapolitanische eingefallen maren. Der Papft war genorte Frieden zu schließen; Friedrich aber mußte die blutige Berfolgung ber Reger zugesteben, 15 mehr, ale er felbst burch bie Berührung mit ben Sarazenen zu einer geiftreichen Freigeistereif neigte. Der Berbacht gegen ihn flieg baburch, bag er bie Saragenen aus Sicilien, me fig fährlich waren, ins Innere bes neapolitanischen Festlandes nach Lucera in ber Capitamin nach Nocera bei Salerno versette. Sie waren ihm zuverlässige Krieger gegen ben Parft. regt burch arabische und burch provenzalische Sofdichtung, wurde an dem ficilischen bei erfte Poesie in italienischer Sprache gepflogen, und Friedrich selbst schlug ihre Gaite. Das war eine neue Belt, vom Bapfte nicht geschaffen, alfo zu vernichten:

Die lombardischen Städte hatten ihr Bündniß unter sich, mit den piemontesischen und Bologna 1126 erneuert. Es war besonders gegen die Ezeline gerichtet, welche aus Deutschlaftammend in Vicenza, Treviso, Padua ihre Gewalt aufgerichtet hatten. Ihr Fanatismus die Rechte und für die alles umfassende Vormundschaft des Staats, welcher sie selbst war hatte sich zu dem grausamsten Despotismus verbittert, welcher die Häupter der Unterthanes Hunderten fallen ließ. Das heraussordernde Welsenthum des Städtebundes reizte den Kai zum Kriege; der Papst erkannte in dieser Gefährdung seiner besten Bundesgenossen set Stunde; er schleuderte gegen den Kaiser den Vorwurf der Regerei und bot Kreuzbeere gist ihn auf. Der Kaiser schleuderte diese Anklage auf das Haupt des Papstes zurud. Die gem

ische Flotte, welche die auf eine gegen Friedrich nach Nom berusene Kirchenversammlung reisensen Prälaten trug, wurde am 3. Mai 1241 von der Flotte der kaiserlich gesinnten Pisaner gestemmen. In Todcana gewannen die Shibellinen die Oberhand, auch Este trat zum Kaiser über. iberall waren ghibellinische und welsische Städte und Barone durcheinander gewürfelt. Der denuese Papst Innocenz IV. rächte seine Vaterstadt, indem er auf der Kirchenversammlung von won 1245 alle Flüche auf Friedrich's Haupt häuste. Erschüttert, aber nicht bestegt starb Friedsich II. (bei den Siciliern I.) am 13. Dec. 1250. Friedrich II. war längere Zeit in Italien sin Deutschland, mehr Italiener als irgendein Kaiser. Sechzig Jahre lang betrat kein deuts

ger Raifer mehr ben Boben Italiens.

Die Päpste versuchten nun Neapel für sich zu erobern und boten es zugleich fremden Prinsman. Aber Manfred, Friedrich's II. natürlicher Sohn, fäuberte das Land und setzte sich, da siedrich's Enkel Konradin in Schwaben war, die Normannenkrone auf und hob die ghibellistischerte in Mittelitalien. Neapel hatte damals schon nahezu dieselben Grenzen wie zu unsem lagen. Trot der hinterlist der Byzantiner, trot der Gewaltthaten ihrer lombardischen und normannischen Herren, trot der Graufamkeit, welche in einigen Hohenstausen, welche sieset der Alpen gemäßigt waren, in der Glut des Südens aufkochte, waren viele normansische Lehnsträger, z. B. die Lancia und die Städte Neapel, Amalsi, Bari, Muster heldenmüthispresen. Diese wurde erst durch die Bannstücke und durch die Wühlereien der Päpste vergifst, diesem Giste erlag auch Manfred. Die Versuchung durch Verheißung zeitlichen und ewigen bild war zu stark; der Fluch der Kirche hatte seine Schrecken in einem Lande, das der Schlot ist Fegseuers ist.

Karl von Anjou, Graf von Provence, Bruber und Charaftergegentheil von König Ludwig dem heiligen von Frankreich, gelüstete nach ber Normannenkrone. Papft Urban IV., ein Frans mit, leitete bie Unterhandlungen ein; es war bafür geforgt, bag bei feinem Tobe ein Proven= ale als Clemens IV. gewählt wurde. Deffen Gifer brachte ben Bertrag zum Abschluffe. In franfreich fehlte es nie an tapfern Abenteuerern, welche ihr Leben an Gewinnung großer Ge= mie feben. Die longobardifchen Ghibellinen unter Pallavicino wurden gefchlagen, ben 26. Febr. 1266 Manfred verrathen, besiegt, getöbtet. Rarl verhöhnte seinen Leichnam, ein papftlicher Le= gat ließ ihn wieder ausscharren. Die gut papftliche Stadt Benevent wurde vom Sieger geplun= bert und verwüftet. Rarl bekannte fich bem Papfte lehne= und tributpflichtig, blieb ihm aber, wihrend er bas Land ausraubte, bie vorgestreckten Summen fehr lange fculbig. Bon ben Ber= weifelnben gerufen, erschien ber fechzehnjährige Konrabin in Italien, die meiften Deutschen Arflegen ibn, jobald ihm bas Gelb ausging, Pisa unterstütte ihn, die Sarazenen erhoben fich iribn; den 23. Aug. 1268 bei Tagliacozzo war er Sieger und Besiegter. Über ben Gefange= m irrach von allen nur Ein Richter für seinen Tob wegen Rebellion. Aber Karl befahl und berzeugte fich felbst bavon, bag er am 29. Oct. in Neapel hingerichtet wurde. Nicht blos find tultramontanen, auch welfisch = national gefinnte italienische Geschichtschreiber, wie Balbo, aten einfilbig in Schilderung ber neronischen Graufamteiten, welche Rarl verübte; wir find Diß, daß balb die national gefinnten Geschichtschreiber ber Italiener biefen Begründer ber anzönichen Oberherrschaft nach ber Natur ichilbern werben. Er war erfinderisch in Kunften, ntem Lande Geld und Gelbeswerth auszupreffen; burch bas Verfügungerecht ber Krone fer bie Hand ber reichen Töchter bes Landes erzwang er es, bağ biefe an bie Abenteuerer aus imm Gefolge kannen. Die Stadt Meapel, schon weit näher bei Frankreich, wurde nach bem lufter von Paris zur privilegirten Sauptstadt, zum Mittelpunkt einer fürchterlichen Centrali= tion erhoben, welchem bas übrige Land um koniglich festgesette Preife billiges Brot zu liefern itte. So wuche fie zu ihrer unverhältnismäßigen Größe, ohne auf bie in fich abgeschloffenen tovingen je ben Ginfluß zu üben, wie Palermo, ber Sit eines ftolzen Abels, auf Sicilien.

Karl I. wußte sich unter verschiedenen Titeln zum Herrn der Städte Mittel= und Oberita=
me zu machen, indem ex und einige Päpste die unduldsam welsische Partei begünstigten. Die hibellinen und die gemäßigten Welsen, so auch Dante 1301, wurden aus der heimat verstoßen. lein das genügte Karl nicht, er streckte seine Hände nach Afrika, nach der byzantinischen some aus. Papst Gregor X. suchte seinen Übergriffen Grenzen zu setzen, indem er die Wahl udolf's von Habsburg begünstigte und ihm mit dessen Hülse die Würde des regierenden Sena=
18 von Rom und das Reichsvicariat in Toscana abnahm und sich die frühern Länderschenkun=
18 destätigen ließ. Deshalb sorgte Karl bafür, daß 1281 ein Franzose Papst wurde. Aber am
18. März 1282 am Ostermontag, als die Balermitaner in die Vesper nach Monreale wallten, strasse der Verlobte einer Schönen die Leichtsertigkeit eines Franzosen mit dem Dolche, und

- 4 m /h

wohin diese Botschaft auf der Insel kam, wurden die Franzosen sogleich ermordet. Worbereitet war dieses Nachewerk durch Johann von Procida mit Konstanze, Manfred's Tochter, Königin von Aragon. Der große apulische Seeheld Noger von Loria schlug mit der aragonischen Floue die neapolitanische bei Messina. Obgleich ein früherer Papst im Geheimnis war, entsete der neue französische den König Peter seines aragonesischen Throns; allein Peter behauptete diesen und den von Sicilien. Karl von Anjou soll auf seinem Lodtenbette (1285) Gott gebeten haben, ihm seine Sünden zu verzeihen, in Betracht seines Verdienstes, daß er Neapel für die Kinde erobert habe. Er hatte noch die Freude erlebt, daß die ghibellinischen Pisaner (1284) angeställ des Hasens von Livorno, bei dem Inselchen Meloria von den Genuesen geschlagen und ihre Macht für immer gebrochen wurde. In demselben Iahre war ihr Campo santo in Pisa vollendet. Die Aragonesen nahmen den Bisanern Sardinien.

Bei Karl's I. Tobe war sein Thronebe Karl in aragonesischer Gefangenschaft. Er warge: gen die Abtretung Siciliens an Aragon nicht sobald frei, als er es vereint mit Frankreich angris. Aragon verzichtete in der Noth auf Sicilien; aber die Insel rief den aragonesischen Prinzen als Friedrich II. zu ihrem König aus. Mit libermacht, selbst mit aragonesischen Gulsstruppen lanz deten wiederholt die Franco-Neapolitaner und pflanzten durch ihre Verheerungen, besondert durch das nie mehr auszuheilende Abhauen aller Bäume den tiefsten Haß gegen Neapel in die Herzen der Sicilier. Dennoch mußten die Anjou schließlich Friedrich als ihren Lehnstsmig

von Trinacrien anerkennen, aber nur auf Lebenszeit, fagten fie.

Die Sieilier hatten ben Fluch ber Päpste einige Jahrzehnde getragen, und da diese ju den schönsten ihrer Geschichte gehörten, hatten sie ihn verachten und die Privilegien ihrer Arme hoch schätzen gelernt, welche dieser das Necht gaben, kirchliche Dispense zu ertheilen. So radigierig Papst Bonifaz VIII. gegen sie gewesen war, so hestig überwarf er sich bald daraus weiten König Philipp dem Schönen von Frankreich, der ihn im Jahre 1303 mit Hülse die Gelens nas in Anagni gesangen nehmen ließ. Bonisaz starb wüthend über die ihm widersahme Midzhandlung. Und nun reisten die Früchte der Einsehung der Franzosen in Neapel. Duch ihren Einsstung wurde ein Franzose als Clemens V. Papst und dieser und seine Nachsolger blieben in Avignon, einer Stadt der Anjou, unter der Hand des Königs von Frankreich. Das nar in

"babylonifche Befangenschaft ber Bapfte".

Italien war heftig, aber ohne bestimmte Richtung bewegt, wie nach bem Sturme bie boll See. Die alten Parteinamen bienten meift nur noch eigenfüchtigen Brecken. Die Belfen ind teten fich in Beiße und Schwarze. Die Ghibellinen, in Grune und Trockene getheilt, hatten mil bem Untergange ber Ezeline nur noch ein hervorragenbes Saus, Die Scaliger in Beren Uguccione bella Facciola, Rapitan von Bifa und Lucca, besiegte 1315 bie Florentiner, fu barauf erhob fich Caftruccio Caftracane, herr von Lucca und Biftoja. Aber fie waren nur ! ein burch bas Meer bahinfahrendes Schiff, bas bie Wellen icon aufregt, aber feine Bill zurudläßt. Und so waren von nun an auch die Romerzuge der Kaiser. Seinrich VII. von gum burg ließ fich 1311 in Mailand mit ber lombardischen, 1312 mit ber Raiferfrone vor 3kt Fronen. Aber bie Stadt blieb in ben Banden ber Neapolitaner. Überall fuchte er Frieden # schen ben Parteien, auch ben welfischen zu ftiften ; man gelobte Frieden, aber bielt ibn fanm! zu seiner Abreise. Daffelbe hatten wiederholt beredte Bettelmonche erreicht. Nur gab er & anlaffung, bağ bie Torre für immer von Matthaus Bisconti aus Mailand verbrangt wuit Er unterwarf fich Cremona, Aleffandria, Pavia; Genua widerstand ibm und seinen verbit ten Ghibellinen nur mit Gulfe ber Anjou, für welche, ba fie zugleich einen Theil Gubfrantie befagen, diese Bafenstadt fehr wichtig war. Weniger uneigennüßig als ber mitten in ibealen Thätigkeit in Italien gestorbene Seinrich VII., war bas Treiben bes vom Pait bannten Raifers Lubwig von Bgiern, welcher Stabte an Gewaltsherren verkaufte und biefall Titel von Reichsfürsten gab. Überall erhoben fich, in ber Regel auf ben Schultern ber 200 fratie, fleinere ober größere Despoten. Beinahe nur Floreng hielt bie Republif in vielen ren immer wieber aufrecht. Benna, welches unter allen italienischen Städten am meiften In lutionen gehabt hat, wählte fich nach bem Mufter Benedigs einen Bergog. Seine innern Sin gunbeten oft auch in ber Levante, wo-feit ben Rreugzugen Genua und Pifa und, befonbers mi rend bes lateinischen Raiserthums in Konstantinopel, Benedig privilegirte befestigte Band niederlaffungen und viele Infeln befagen. 2) Die Genuesen schmiegten fich anfange ben refit

<sup>2)</sup> Die Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft (Tübingen) gibt folgende wichtige Arteit von Professor Heyd: Die Anfänge der italienischen Handelscolonien im byzantinischen Reiche, Jahr

Reere, besonders auf der Arim, Colonien, welche seinem Handel mit Ostindien als Stationen dienten. Um diese allein zu behaupten, belagerten sie 1348 Konstantinopel, bekriegten sie 1350 den Tatarenkhan von Kassa und führten einen blutigen Krieg mit Venedig an allen Gestaden der Levante. Noch berühmter ist der Krieg von Chioggia, von wo aus nach dem Seesiege bei Pola Doria 1379 Venedig belagerte, wo er aber 1380 von den Venetianern zur Übergabe gezymungen wurde. In dieser Noth verjüngte Venedig selnen Abel durch Aufnahme opferfreudiger Bürgersamilien. Seine Landerwerbungen bis gegen die Etsch waren eine Nothwendigkeit, da Venedig nur als Herrin dieses Festlandes die Gebirgsstüsse, welche seine Lagune mit ihrem Gezielle anzufüllen und zu versumpsen drohen, ableiten und reguliren konnte.

Mehr noch als durch diese entsernten Kriegszüge wurde der Bürgerstand ber Waffen mübe turch die unaufhörlichen kleinen nahen Kriege ohne patriotisches Interesse. Die Tyrannen hat= imihr Interesse dabei, ihn des Wassendienstes zu entwöhnen. So kamen die Söldnerheere auf; int Rudolf der Sabsburger die Naubschlösser brach, ftrömte aus Deutschland vieles abeliche und brotlose Wolk nach Italien, um gegen Sold, noch lieber gegen Beute Waffendienste zu lei= fin. Der gemeine Haufe sammelte sich um einen ober den andern bekannten Namen, eine ge= nine Ramerabschaft war das einzige sittliche Band dieser Naubhorden, welche en gros von den Ballensteinern jener Zeit an Republiken ober an Gewaltsherren verkauft wurden. Einer ber Wesurchteisten hatte seine Stammburg bei Nottweil im Schwarzwald; sein Waffenrock führte mit Recht die Inschrift: "Ich bin Werner von Urslingen, Anführer der großen Compagnie, der Geind Gottes, des Mitleids und des Erbarmens." Alls er feinen Raub in Deutschland verprafit hun, kam er nach Italien zuruck, wo ihm wieder sogleich Tausende zuliesen. Das flache Land, Loger, fleine Städte waren die Beute ihrer wüsten Luste. Die Wisconti stellten sich an die Supe folder Peere, mahrend fie außer ber Lombarbei, Bologna als papftliches Lehn, Genua unige Zeit als Signori regierten. Auch der 1353 vom Papste von Avignon geschickte staats= mannische Cardinal Albornoz, ein Spanier, bediente sich eines solchen großen Freibeuters, bes Ichanniterpriors Fra Moriale, um Stabte Mittelitaliens von ihren Thrannen zu befreien. Der emfernte Papft erschien benfelben um fo mehr als ein Erlofer, als fein Legat ben Stäbten the Elbstregierung unter papstlicher Oberleitung ließ. Deshalb ist dieser Borgang ein Hoff= nungkanker für Katholiken wie Döllinger, welche nicht glauben, daß die Unabhängigkeit ber Rirde verlange, bag hunderttausende von Menschen beständig ber burgerlichen Rechte und breiheiten beraubt bleiben.

Albornoz bekam noch einen seltsamen Gehülfen, um die widerspenstigen Großen Roms zu beugen. Cola di Nienzi, Sohn eines Wirths, hatte seine Phantasie mit den Schriften der alten Romer genährt, er glaubte, der Haß der Gracchen habe sich in ihm gegen die Orsini und Colonna entzündet. Er rief 1347 das Volk zur Selbstherrschaft auf, spielte unter classischen Formen nicht blos in Rom den Tribun, sondern auch den Friedensmittler in Italien und zwischen den Gegenkaisern. Aber schmählich vertrieben, fand er beim Bapst in Avignon Aufnahme, da er sich nie mit Resorm der Kirche befaßt hatte. Er wurde nach Nom gefandt, wo der Rest seiner Popularität im päpstlichen Interesse ausgenugt wurde. An den Hösen mehrerer Gewaltsherren waren Männer von Geist und Gelehrsamkeit gastsrei ausgenommen, ja heimisch; je nachdem se ein Dante oder bloße Romantiser Altroms oder Hossnarren waren, haben sie diesen Hösen sinen ewigen oder einen Eintagsruhm verliehen. Rom sah 1367 wieder einen Bapst in seinen setsallenen Räumen, seit 1377 war es der bleibende Sitz eines Papstes. Der Aufenthalt des Papstes locke 1368 Karl von Luremburg nach Rom, um auch seine Gattin als Kaiserin frönen zu lassen. Er schlug seine Reisesosten durch Verkauf von Reichsvicariaten und ähnlichen Tieteln heraus.

Die frangöfische Partei im Cardinalecollegium erhob 1378 einen Gegenpapft, mit welchem bas vierzigjährige Schisma begann. Ihm hing Sicilien wie Aragon an; bas italienische Fest-

Could

<sup>1858,</sup> Bb. XIV, Heft 4. Die italienischen Handelscolonien in Griechenland zur Zeit des lateinischen Kaiserthums, Jahrg. 1859, Bb. XV. Die italienischen Handelscolonien in Palästina, Sprien und Kleinarmenien zur Zeit der Kreuzzüge, Erster Artifel, Jahrg. 1860, Bb. XVI, Heft 1; Zweiter Artifel, hest 3. Die italienischen Handelscolonien in Griechenland zur Zeit der Paläologen, Erster Artifel, Jahrg. 1861, Bb. XVII; Zweiter Artifel, Jahrg. 1862, Bb. XVIII. Die italienischen Handelsselonien am Schwarzen Meere, Erster Artifel, Jahrg. 1862, Bb. XVIII; Zweiter Artifel, Jahrg. 1863, Bb. XIX.

land blieb beim römischen, welcher sich jedoch burch seine Einmischung in Neapel auch bler Feinde erweckte. Selbst die Freundschaft der Bäpste war den Anjou verhängnisvoll. Denn nachdem Karl's neapolitanischer Mannsstamm bald erloschen war, nahm die vom Papste mit der ungarischen Krone belehnte Nebenlinie der Anjou, die Durazzo, Veranlassung, wiederholt sich blutig in Neapel einzumischen. Dies geschah besonders während der üppigen Regierung Iohanna's (von 1343—82), welche von ungarischen Händen soll erdrosselt worden sein. Sie hinterlies die Ansprüche auf ihre Krone und die Pslicht der Nache dem Bruder des Königs von Frankreich, Ludwig, Herzog von Anjou. Dieser und sein Sohn kämpsten lange mit den Durazzo um die Krone. Immer war der eine König von Neapel von dem Papst in Kom, der andere von dem in Avignon verstucht. Ladislaus, von der Linie der Durazzo, welcher längere Zeit beinahe nur noch Gaeta besessen hatte, konnte sich im Jahre 1408 zum Könige von Rom auswersen; just trachtete nach der Herrschaft über ganz Italien. Allein die französische Partei der Anjou-Ludwig, wie gewöhnlich von dem welsischen Korenz unterstützt, stellte ihm den großen fühnen Sölderen Ladislaus' führte. Nach ihnen benannten sich taktische Schulen. Wie in diesen Kriegen über ren Ladislaus' führte. Nach ihnen benannten sich taktische Schulen. Wie in diesen Kriegen über

haupt war es entscheidend, daß die Florentiner mehr Geld hatten.

Rurz vorher hatte ce ben Anschein gehabt, als ob Italien aus Jeiner Berfahrenheit burd eine nördliche Macht herausgerissen würde. Nach dem Tode Galeazzo Bisconti's (1378) 11: langte Johann Galeazzo, sein Sohn, die Tyrannis, nachdem er seinen Oheim in seinen Arman feffeln und im Gefängniß hatte vergiften laffen. Er unterwarf fich beinahe bas gange Fefflant vom Teffin bis an bie Abria, Bologna, Pifa, Siena, Affiff und Perugia. Bon bem faulen Raifer Bengel faufte er fich 1395 ben Bergogstitel von Mailand und folug 1401 ben Raifer Ruprecht bei Bredeia. Aber als er im Jahre 1402 an ber Peft ftarb und nur zwei unmintige Sohne hinterließ, wurden feine Besitzungen, wie bas Reich Alexander's des Großen, waten: felben zerftudelt, burch welche er fie erobert hatte, burch bie Führer feiner Goldnerbanben, nad: bem biefe ben Berfuch ber Stäbte, fich zu befreien, niebergeschlagen hatten. Mancher Bauerjohn fam in jenem Jahrhundert auf Diesem Wege zu fürftlicher Gewalt. Alte Fürstenhäufer, wie bie Scaliger, wurden bagegen ausgerottet. Benedig nahm Berona und Babua; Bifa fiel nach tabie: rer Bertheidigung burch ben erkauften Berrath feines erwählten Führers 1406 unter die Bert schaft ber Florentiner, welche aus Gifersucht bie Abelstände ber Bevormundung zur Anlage von Livorno benutten. Benua, burch innere Rampfe jum Biberftand gegen folche Gewalten un: fähig, hatte fich 1396 vollends an die Frangofen übergeben. Bergog Johann Maria Biscenti. unmenschlich graufam und wolluftig, großer Jager auch auf menschliches Wild, murbe 1412 00 morbet; ihm folgte fein Bruber Philipp Maria. Das Bergogthum Mailand reichte feit ber Unterwerfung von Pavia auch füblich über ben obern Po bis Afti; westlich vom Teffin begesnete es verichiedenen Lokalgewalten.

Die Grafen von Savoyen=Turin waren von ihrer Sobe, auf welcher wir fie unter Raifer Beinrich IV. faben, besondere burch die Municipalunabhängigfeit heruntergedrangt, melder aud Turin fich erwarb. Im Jahre 1285 theilte fich bie Sausmacht, boch fo, bag ber Graf von Su vopen über die Achaische Linie in Piemont die Oberherrlichkeit behielt. Jener wußte fich um mehr über ben Genfersee auszubreiten und kampfte mit ben Anjou um die Provence. Auch if vielen Büge als Abenteuerer und Condottieri in den Orient verhinderten felbst den grunen Gen fen Almadeus VI. (auch als V. gerechnet) (von 1343-83) nicht fur bas Mächfte zu forget. Der umfichtige Politifer und Gesetgeber Amadeus VIII. erhielt vom Raiser Sigismund Jahre 1416 ben Titel eines Herzogs von Savoyen und wurde burch das Aussterben ber schen Linie 1418 und durch die Wiedervereinigung ber Hausgebiete italianifirt. Er faum ber celli von den Bisconti. Im Jahre 1434 zog er fich als Ginfiedler in eine fcone Lageam Grait fee nach Ripuille zwischen Thonon und Evian zurud. Dachbem bie romischen Bapfte bat in Ronftanz nach Beendigung bes Schismas gegebene Versprechen nicht hielten, suchte bas Conil von Basel sie bazu zu nothigen. Da sie sich bessen weigerten, ermählte bas Concil 1439 to Ginfiedler Amadeus zum Begenpapft, als welcher er ben Ramen Felix V. führte. Er verglich fich jedoch gern mit Rom, welches bafur bem Saufe Savonen werthvolle Rechte in Rirchenfaden

einräumte.

Dem umsichtigen Philipp Maria (von 1412—47), "welcher für einen Bisconti nicht grausam war", unterwarf sich für einige Zeit auch das stets mit sich und mit andern unzufriedene Genua. Philipp Maria's Gebiet erlangte beinahe denselben Umfang wieder wit unter seinem Vater. Er führte viele ausgedehnte Kriege, aber meist wider Willen. Carmag-

nola, in seiner Jugend Kuhhirte in Viemont, als großer Söldneroberst Stüge des Visconti, gelangweilt durch dessen Angstliche Friedensliebe und Verschlossenheit, bot Venedig, Florenz und Savohen zum Arieg gegen den Visconti auf. Von den Venetianern, deren Geer er führte, wurde er 1432 hinterlistig sestgenommen, gefoltert und hingerichtet. Er hatte vielleicht nur den Comment der Söldnerführer seiner Zeit, sich nicht mehr unnöthig zu tödten und die Gefangenem freizulassen, sich blos im Manöwriren zu überbieten, zu großartig geübt. Die Venetianer wollten ihr Geld nicht blos für militärische Schauspiele ausgegeben haben. Die wichtigste Folge mehsterer, hauptsächlich für das Landvolf drückender Ariege war, daß der Visconti dem Sohne des obigen Sforza, Franz, seine einzige natürliche Tochter gab. Aber der Schwiegervater vereinigte sich sogar mit Neapel und Venedig, mit dem Papst und Florenz gegen diesen großen Feldherrn, welcher sich in den Marken ein Fürstenthum gegründet hatte. So verlor dieser das Meiste wieder.

Mailand war ein Mannslehn. Bei dem Tode des Bisconti 1447 warfen sich Venedig, der hapy von Orleans, der von Savoyen auf die Beute. Die Mailander riefen die Republik aus, abet fie wollten die Städte des herzoglichen Gebiets sich unterthan behalten und verließen sich auf die Soldcompagnien. Franz Sforza, in ihren Dienst getreten, bestegte die Venetianer Schlag auf Shlag und belagerte Mailand, welches ihm im Januar 1450 als seinem Herzog die Thore öffnete. Er weigerte sich, die ihm von Kaiser Friedrich III. angebotene Belehnung zu erkausen. Dieser vermied Mailand auf seinem Römerzug 1452. Die Este ließen sich von ihm zu Herzogen m Modena und Neggio ernennen, der Papst fügte Ferrara hinzu. Wir erwähnen nur noch bier und da einen der fruchtlosen Arönungszüge eines Raisers. Die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453 ließ ben Bäpften und ben Benetianern ein Bundnig der italienischen Statten als Noth jache erscheinen. Allein ein langer Congreß führte zu nichts. Benedig blieb odmitalienische Unterftühung im Kampfe um seine Besihungen und Privilegien in der Levante. Aber die Freundschaft Franz Sforza's mit dem großen Bürger von Florenz, Cosimo Medici, er= bult die obere Hälfte Italiens in Ruhe. Dieser starb 1464, Franz 1466; ihnen und auf andern Fürstenstühlen folgten minder große Epigonen. Die durch frühere große Ereignisse an= geregte Unruhe der Geifter, welcher bedeutende Perfonlichkeiten nicht mehr imponirten, trieb zu Beihwörungen an. Franz' graufamer Sohn Galeazzo wurde an Weihnachten 1476 in Mailand in der Rirche ermordet.

Die Medici, reiche Raufleute, hatten in Florenz als bemofratische Führer der fleinen Ge= werbeleute große politische Macht erlangt, ohne daß die republikanische Verfassung eine wesent= the Beränderung erlitten hatte. Anfeindungen kamen hauptfächlich aus dem altariftokrati= ihm lager. Aber die Verbannung ber Medici erfüllte die Handels= und kunstreiche Gewerbs= fadt mit der Angst, den Six bes Bankgeschäfts und ben ungeheuern Berdienst der Kunstler und br Bauhandwerksleute mit ihnen nach Benedig verpflanzt zu sehen. Nach Jahresfrift zurückbe= Men, war die Macht der Medici größer als je zuvor. Aber sie überließen den Pitti, den Cap= am, den Pazzi vie Würden der Republik. Die lettern fühlten fich sehr gekränkt, als die Enkel lofimo's, Lorenz und Julian, seit 1469 die Ausübung ber Macht mehr an fich felbst zogen. Die verschworen sich mit dem Bischof von Florenz und mit den Repoten des Papstes Sixtus IV., 101 nicht ohne bessen Mitwissen. Den 26. April 1478 in der Kirche während der Messe, bei a Clevation, werfen sich die Verschworenen auf die Medici, Julian wird ermordet, Lorenz ge= tttet; die Bürgerschaft, von Grauen erfüllt, erhebt sich nicht auf den Ruf zur Freiheit, der Bi= ӎ, welcher ben Palast ber Signoria besetzen will, wird mit zwei Nessen an einem Fenster Melben aufgehängt. Der Papst rächte sich durch Bann und Aufbietung Neapels und Sienas gen Florenz. Mailand war durch den Abfall Genuas und durch einen Einfall der Schweizer Thindert, nachbrudliche Gulfe zu leiften. Aber Lorenz erfette bas Feldherrentalent burch bas bes bluiferd. Er bewog ben König von Neapel, welcher ihn hatte ermorden lassen wollen, durch Monlices Erscheinen in Neapel zum Frieden, dem auch der Papst in der Angst über eine Lan= mg der Türken 1481 bei Otranto beitrat. Aber die Freiheit von Florenz war nun sichtbar midt.

Derselbe Papst Sixtus IV. (bella Rovere) war der erste in der Reihe von Päpsten, welche sin das vorige Zahrhundert die fürstliche Ausstattung ihrer Nessen sich eine Hauptsorge ihrer egierung sein ließen. Er verband sich deshalb mit Benedig, um die Este ihres Landes zu bezuben; aber Mailand, Florenz, Neapel traten ihm in Wassen entgegen. Doch hinterließ Sixtus inen Nessen Riario als Herrn von Imola und Forli. Namentlich auch auf der Ostseite des ittlern Apennin hatte sich trotz Benedig eine Reihe kleiner militärischer Fürstenthümer gebildet. ie Söldnerhauptleute, während sie das Blut auf der Walstatt sparten, nahmen theil an dent

E Soule

häufigen Gebrauch bes Dolchs und bes Giftes, welcher biefer Zeit bas Brandmal aufbrucht. Die italienischen Patrioten fühlen sich aber in der Betrachtung dieser Zeit gehoben durch das eben: genannte Bündniß der drei mächtigsten, Ober-, Mittel- und Unteritalien vertretenden Staaten, welches Italien gegen die Fremden verschloß, und durch die classische Epoche der Kunst, welche bis

in die einbrechende Zeit der Fremdherrschaft hineinreicht.

So wenig die nunmehr blos noch in einem halben Dupend größerer Städte fortbestehente republikanische Verfassung im Stande gewesen war, die Unabhängigkeit Italiens von den Freme ben, junadft vom Raifer, auch nur in ber 3bee burchzuführen, fo Großes haben fie burch Ente feffelung ber perfonlichen Freiheit fur bie Literatur und fur bie Runft gethan. Große Rampie, geistige mit politischen verschlungen, und Freiheit find allein der Boden einer gesunden, lebenk: und thatkräftigen Cultur, und nur fie geben biefer ihre Weihe. Schon ber Rampf um die Unab: hängigkeit und fofort um die Oberherrschaft der Kirche, welcher von Gregor VII. den Namen hat, ift fehr verschieden von der spätern pfäffischen Gewaltherrschaft. Gin wirklich fittlicher Boin gegen ben fitten= und charafterlosen Raiser Heinrich IV. war ber Sauerteig besselben. In Lehnsstagt unterbruckte die Geister= und Charafterfrafte des nicht adelichen Bolts, die Richt befreite sie und öffnete ihnen die Bahn zu den höchsten Gewalten. Ein großartiger Chrzeiz und Wetteifer, wie ihn später nicht einmal die größern Republiken wecken konnten, entbrannte. Die bie Herrschaft über die Könige erst zu erobern war, so galt es nicht blos eine verknöcherte Onbeboxie, den geistigen Niederschlag früherer Jahrhunderte zu conferviren, sondern auch einen Theil ber Glaubenstehre erst zu schaffen ober näher zu bestimmen. Das alte Rom und feine Größe wurde burch bie Papste großartiger von den Todten erweckt als von den Juristen in Belogna und von Cola bi Rienzi und andern antiquarischen Schwärmern. Es bedurfte baju großer Staatsmänner, Diplomaten, Gefetgeber - benn ber Glaube wie bie Bufordnung mat Gesetz — und Feldherren im buchstäblichen Sinne; diese hießen nicht mehr Consuln, sondern Bapfte und Legaten. Die Philosophie war ohnehin noch in der scholastischen und in mentiichen Theologie eingeschloffen. Nur wenige Italiener ragten in biefer hervor, ohne zugleich in großen Geschäften bas Gleichgewicht ihrer praftischen Natur zu finden. Während Paris bie Hochschule ber Theologie war, wurden seit 1150 von Irnerius in Bologna die in diesem legten Winkel der Byzantinerherrschaft bewahrten Gesetze und Überlieferungen von Theodod und Juftinian wieder belebt. Diefes faiferliche Recht reizte bas fanonifche zu mannlicherer Enwide lung. In Salerno, guerft in einem Gospitale ber Benedictiner bes nahen Rlofters von Montie Caffino, entwidelte fich eine Schule ber Medicin und ber Phyfif, wo die Erfahrung burd grit dische und arabische Überlieferung ebenso fehr irre geleitet als gefordert wurde. Jurifien un Theologen, überhaupt Rirche und Schulen schrieben und sprachen Latein. Da biefes in Ralies heimifch war, verhinderte es bas Aufkommen, die Anerkennung der Bolfsdialefte und bie bit ausbildung ber italienischen Sprache aus ihnen. Die italienischen Dichter bedienten fich fruite ber frangösischen Sprache; erft um bas Jahr 1200 hat man Spuren von Dichtungen in italie nifder Sprache, namentlich von Beter be Bineis, Rangler Raifer Friedrich's II., ein halbes 34 hundert später von italienischer Profa, und zwar von der eines Pifaners.

Wie bei ben alten Wölfern war bie Baufunft bie alteste ber Italiener, bas ghibellinifde 200 ihre Wiege. Dem 1103 vollendeten Dom folgte 1152 bas Baptifterium. Die Architeften mi ren in ber Regel auch Bilbhauer, namentlich ber schöpferifche, um 1280 an ben verschiebenfte Orten Italiens thatige Andreas von Bifa. Ginhundertfunfzig Jahre nach bem Dom begant Die Berausbildung ber italienischen aus ber griechischen Malerei mit Giunta von Pifa, vellent burch ben Florentiner Cimabue um bas Jahr 1300. Go waren benn biefe Runfte eigenfin: lich italienisch, fie, bie Schöpfungen ber praftischen Thatfraft, ichon ungleich entwidelind Leiftungen ber Sprache. Das Genie, welches die geiftigen Borarbeiten feines Bolfs, ibin @ halt und ihre Formmittel in ein claffifches Runftwert zusammenschmelzen sollte, Dante, ifilm geboren, in bemfelben Jahre, in welchem Karl von Anjou in Italien eingeruckt war. Gine to Liebe, Dienste für das Baterland im Feld und als Staatsmann, die Berbannnng, der Lohn in nes glühenden Gifers für politische Dagigung, reiften ihn zu seinem großen Berfe. 3m 3ah 1321 ftarb ber Bhibelline fern von bem welfischen Floreng. Sein Bedicht ift ein Beltgericht, w es die Gefchichte sein follte. Die früher in die Ginfamkeit haben fich in ben folimmften Beite Italiens viele seiner bessern Sohne ins Studium Dante's zuruckgezogen. Wir sehen aus Diefe allen, welchen Antheil an ber größten Schöpfung Italiens bas Ghibellinenthum hat, nicht M nur vorbereitenden ber Sofe, sondern ben ber großen handeltreibenden Stadtrepublifen. D große, schöpferische Beit des Papstthums ift bereits vorüber; ber Born, ber Rampf gegen M

Misbrauch seines Siegs, seines Reichthums ist jest eine der sittlichen Triebkräfte der schaffenden Beifter. Lange nicht fo groß als Charafter ift ber Florentiner Petrarca (von 1304-74), ein= immeidelnb in seinen Schäfergeblichten, wie als Diplomat geistlicher Colibatär, hat er die 3ta= liener gelehrt, folche Gebichte in ihrer eigenen Sprache zu klimpern. Er hat in ber Dichtung, wie ter große Movellist, ber Florentiner Boccaccio (von 1313—75) in ber Prosa, die Verbindung ter stallenischen mit der lateinischen Sprache zu unfrei festgehalten. Aber beide haben den Sinn für das classische Alterthum gepstegt. Verleugnet der Inhalt von Boccaccio's Novellen den Günstling bes üppigen Hofs von Neapel nicht, so war er einer der ersten und tiefsten Erforscher der Geheimnisse von Dante's "Göttlicher Komödie". Nachdem von Dante ein geistiger Riesenbau ausgeführt und von ihm und von Petrarca und Boccaccio die Technik der italienischen Sprache ausgebildet war, trat in den Jahrzehnden vor und nach 1400 einiger Stillstand in der litera= nichen Entwickelung ein. Aber die schriftstellerische Thatigkeit verbreitete fich über die verschiebe= nen Gebiete menschlichen Forschens und des praktischen Lebens, wie z. B. der Tractat über die samilie, von Pandolfini (gestorben um 1446) bezeugt. Gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts gaben die gelehrten Flüchtlinge aus dem unterliegenden Konstantinopel den Geistern einen neuen Anstof und Richtung, Päpste wie Pius II., früher Aneas Sylvius Piccolomini (von 1458 — 64), Fürsten wie Lorenz-Medici, Könige von Neapel wettelferten nicht blos in ber langmüthig= ften Pflege der dadurch nicht selten übermüthig gemachten Gelehrten und Schöngeister, in An= tauf von theuern Manuscripten und Alterthumern, sondern sie betheiligten sich selbst als Shiftsteller am Wettkampfe. Laurentius Valla, Pico bella Mirandola, Angelo Polizian ge= toun zu den wohlklingenosten Namen. Die Platonische Schule blühte in Florenz, ihre Führer muidin wie Kirchenväter verehrt. Die Italiener wußten sich unserer Erfindung der Buchdruckerei 1416 zu bemächtigen. Das jest verwilberte Subiaco hatte schon 1465 eine Druckerei, zwei Babre vor Rom, vier vor Benedig, wo fie einen ihrer berühmteften Sige, feit 1480 burch Ma= nutius, aufschlug.

Die Malerei 3) hatte sich durch Giotto (bis 1336) vollends von der Nachahmung der By= jamimer befreit, andere Florentiner und Sienesen förderten sie im ernsten Studium der Natur. Immer noch blieben dieselben Meister Architeften und Bildhauer, und gaben daburch ihren Ge= bauden Reichthum und Leben, fo Andreas Pisano, welcher 1350 die ältere, und Lorenz Ghiberti melder hundert Jahre später die reichere Thur des Battisterio, der Laufrotunde in Florenz idus. Der um 1300 von Arnolf di Cambio (ober di Lapo) begonnene Bau des Doms (Santa= Maria bel fiore) von Florenz, von den Malern Giotto, Schöpfer des 1334 begonnenen frei= stehenden Glockenthurms, und Gabbi weiter geführt, von Brunelleschi (bis 1444) burch bie Ruppel gefront, trägt noch etrurischen Ernst. Brunelleschi's Rühnheit in Aufführung von Etwölben wurde von keinem überboten. Toscana blieb das Vaterland der nur nach der Schön= mit ringenden Runst, während die Mailander darüber nie das Nügliche, die Mathematik in ber Anwendung vergagen. Cafar Balbo zeigt uns, wie die Runftblute bes Zeitalters von 10 X. und die ernste Literatur besselben in den letten-Jahrzehnden der relativen Unabhängig= Mt Italiens wurzeln, indenter uns die Geburtsjahre einiger Männer vorhält. Bramante näm= 🐚 11t im Jahre 1444, Perugin 1446, Leonardo da Vinci 1452, Macchiavell und Fra Barto= mmeo sind 1469, Ariost 1473, Giorgione und Tizian 1477, Guicciardini 1482, Rafael 483 geboren. Uber diesen Herven der Kunft und der Literatur vergaßen die Italiener nicht den Auhm, daß fie bem europäischen Sandel seine Formen, die Gefege ber Ordnung gaben. 4) Das Berbienft, ben Rompag entbeckt zu haben, wird ben Amalfitanern bestritten. Der Gifer von Fran= Beanern und Dominicanern, ben Mongolen in ben Beiten ihrer weltstürmenben Große, ben binefen ihren driftlichen Glauben zu bringen, machte bieselben zu Entbeckern bes innern ffien. Mit ihnen wetteiferte bie venetianische Familie Polo, besonders Marcus, um bas Jahr 300. Daffelbe Biel, bas reiche Indien, suchte ber Genuese Columbus (geboren um 1435) und nibectie 1492 Westindien für die Krone Spanien. Andere Venetianer und Florentiner, unter Alden Amerigo Bespucci ber bekannteste ist, betheiligten sich bei ber Entbeckung bes amerika= ischen Festlandes und trugen bas Ihrige bazu bei, baß bas geistige wie bas materielle Guter=

4) Vgl. Torelli, Dell' avvenire del commercio Europeo ed in modo speciale di quello degli tali Italiani (3 Bee., Florenz 1859).

5.00%

<sup>3)</sup> Epoche machend, mehr berühmt als gelesen sind die Schriften Numohr's über die Kunstgeschichte. ber kunst übersieht alles andere Roscoe im Leben und Regierung Leo's X.

leben eine andere Achse als bas Mittelmeer und Italien befamen. Dicht ohne Grund behaurten bie Italiener, bag von Bega, bem Nachahmer Petrarca's, an bie ichreibenben und ichon vor bem göttlichen Morales bie malenden Künftler Spaniens sich an den italienischen Meistern bilbeim, baß Shaffpeare ben Stoff vieler seiner Schöpfungen ben italienischen Novellisten entlebnie.

Die Epoche ber Entbedung Ameritas ift ber Martfteln ber neuen Geschichte fur Italien: zwei Jahre barauf, 1494, wurde ber Weg nach Oftindien um bas Worgebirge ber guten boff: nung entbeckt, welcher bald vor ben bisherigen Sandelswegen babin um so niehr ben Vorrang gewann, ale bie Türken zu Anfang bes 16. Jahrhunderts Syrien und Agypten eroberten und mit ihrer gangen Robeit bie Sanbelsfäben, welche baburch liefen, zerftörten. So wurde berhan: bel, welcher bisher im Mittelmeer fich concentrirt hatte, oceanisch. Ein ungeheuerer Schabmfür Italien, welches bisher ber Molo beffelben gewesen war. Gleichzeitig rufteten fich concentinte Staaten, mit ihren Geeren fich ben Besit Italiens und bie von seiner Industrie, von feinen Handel und seiner Kunst aufgehäuften Schätze als Beute streitig zu machen. So wurde Italian

abermals 67 Jahre lang ber Tummelplat frember Kämpfe.

Außer den bekannten Fürstenhäusern herrschten die Gonzaga in Mantua, die Bentivoglio in Bologna, die Montefeltro in Urbino, die Baglioni in Perugia, die Colonna, die Orfini und andere in den von der Romischen Curie langft in Anspruch genommenen Landstrichen. In ihun Banben lag bas Schickfal Italiens nicht. Es war ein Unglud, bag in Savoyen und in Mailand Rinder auf den herzoglichen Stuhlen fagen, daß die Medici nie mehr Männer wurden, das m Rom und in Neapel nur in Frevelhaftigkeit große Greise thronten. Dazu kamen langft und tut eingewurzelte Elemente bes Unglude. Der Mannestamm Friedrich's II., des Aragoniers, mei: cher 1303 die Unabhängigkeit Siciliens wie durch ein Wunder errungen hatte, starb 1377 aus. Seine Urenkelin Maria hinterließ es 1402 sterbend ihrem Gatten aus dem Sause Aragon, 2021 welchem die Inselan dieses fiel. So hatte Ferdinand der Katholische, König von Spaniu, wird Fuß im Süden Italiens. In Meapel regierten bis 1442 bie Nachkommen Karl's von Anjou. Die von diesem als Güterin der Paffe erbaute blühende Freistadt Aquila in den Abrugen bielt mit ritterlicher Treue an seinem Sause fest. Das Unglud bes neapolitanischen Landes mar bie Einmifchung ber Bapfte, welche burch bie anerkannte Lehnsabhangigkeit biefer Krone von Rom beforbert wurde, und bie launische Regierung von Weibern. Gin Patriarch versprach als parfilicher Legat seinen Soldnern fur jeden Olbaum — bekanntlich ein langfam wachsender Baumben fie im Gebiete ber Begner fällen wurden, hundert Tage Ablag. Die liederliche Ronigin Johanna II. (von 1414-35) heirathete einen Bourbon, adoptirte bennoch ben aragoniiden Ronig Alfons, und erft als fie anderer Laune wurde, ben Sohnihres bourbonifden Batten. 3hte Laune wechselte noch einigemal. So war Reapel ber blutige Schauplat ber Rivalität biefet beiden Dynaftien; die frangofische stellte immer neue vom Papfte unterftuste Bratenbenten auf, Da Alfons I. auch König von Sicilien war, fo wiberfeste fich ihm bie Stadt Reapel hartnacht ba fie fürchtete, er möchte nach Art ber Mormannenkonige von Palermo aus regieren. Er abet liebte Reapel mehr als feine anbern Königreiche und that ihm burch feine Befege viel Gutet er ertheilte ihm die aragonefische Berfaffung, mußte aber im Parlament ben Baronen greff Gewalt laffen, bamit fie feinen natürlichen Sohn Ferbinand ale Konig von Deapel anerfannten während er Aragon, Sicilien, Sardinien und Corfica 1458 feinem Bruber hinterließ. Miss hatte bie Allianz feiner Dynaftie mit ben Sforza, welche er als beren Gefangener gegrund hatte, burch Beirath befestigt, was vorerst die Mächtigsten Italiens befreundete, aber spatte if Fallstrif für fein Haus wurde. Ferdinand benutte bie parlamentarische Verfassung dazu, 300 rone, auf welche sich sein Argwohn geworfen batte, wenn sie im Parlament erschienen, pont haften, zu ermorben, ihre Guter einzuziehen. Aufftande zu Gunften frangofifder Kromente benten wurden von Bapften und von den Türken heute unterflütt, morgen der graufamen Rate Ferdinand's preisgegeben, welcher an bem großen Albanefen Standerbeg einen furchtim Bundesgenoffen hatte. Ferdinand liebte feine Begner in Gade genäht zu ertranfen. Go bie ben bie Ansprüche Frankreichs auf Neapel burch immer neues Blutvergießen im Gange. 30 Mailand, welches bisher burch die gemeinsame Furcht vor Frankreich mit Reapel verbunden war, hatte ber Knabe Bian Galeazzo Sforza bas Berzogthum geerbt. Ferdinand von Mearei, welcher ihm seine Enkelin Isabella zur Battin gegeben hatte, verlangte von Gian's Obeim, Late wig Moro (mit ber Maulbeere), dieser folle die Regierung an Gian übergeben. Aber Mete (auch ber Dohr genannt) trachtete felbft banach, vergiftete feinen Reffen, erfaufte vom Raiff Maximilian die Belehnung und lub Konig Rarl VIII. von Frankreich ein, feinen Anspruden auf Meapel Geltung zu verschaffen.

3m August 1494 stieg Rarl VIII. über ben Mont=Cenis herab. Der Mohr wurde Herzog von Mailand. Florenz vertrieb den Medici, welcher fich mit Karl verständigen wollte. Nachdem tiefer Bifa unabhängig von Florenz gemacht hatte, brobte Capponi, ben frangofischen Trompeten enigegen die Sturmgloden von Florenz ertonen zu laffen; allein das friedliebende Florenz ver= ftändigte fich mit ihm und der Papst Alexander VI. Borgia gab den neuen König Alfons II. von Reavel auf, welchen er foeben gefront hatte. Alfons gab feine Krone felbst auf; fein Sohn Fer= dinand II. wurde von den Neapolitanern verlassen; die Franzosen zogen am 22. Febr. 1495 in die hauptstadt ein. Aber alle jene italienischen Mächte, den Mohren an der Spite, vereinig= im fich mit Benedig gegen ben Ubermuth ber Franzosen, welche fich im Juli nach Piemont burch= ihlugen. Ferbinand II. vertrieb mit Gülfe ber Spanier die französischen Besatzungen und hinter= ließ jung, unter dem Jammer seines Bolkes sterbend die Krone seinem Oheim Friedrich III. Bihrend blutige Fürsten fich in Neapel behauptet hatten, verloren es einige ber beffern. Bu ihnen gehörte Friedrich; des Papstes Suhn Cardinal Casar Borgia, welcher Friedrich gefrönt hatte, verlangte von diesem — Casar mar von seinem papfilichen Bater seines geiftlichen Cha= willers entbunden — die hand seiner Tochter. Lieber, fagte Friedrich, wolle er seine Krone ver= litten; und fo geschah es balb.

Die Zwischenzeit ist berühmt durch das tragische Ende des strengen Sittenpredigers Savonarcla, Dominicanermönchs in St.=Marco in Florenz. Das von ihm vorausgesagte Gericht
über die Zerstörer der Republik, die Medici, hatten die Franzosen herbeigeführt. Er war der
Prophet einer puritanischen Partei, "der Wehklagenden", welche eine theokratische Republik
enichteten. Er achtete des von Papst Alexander VI. über ihn ausgesprochenen Banns nicht und
undigte sein Reich Gottes nur eifriger. Aber der große Hause, welchem er weder einen Carneval
noch ein Auto da Fé gewährte, durch Franciscaner aufgehest, nahm ihn gesangen. Nachdem
man ihm auf der Folter das Geständniß des Chrystizes wollte abgepreßt haben, wurde er am

23. Mgi 1498 am Galgen verbrannt.

Ludwig XII., König von Frankreich, erhob als Nachkomme der Bisconti Ansprüche auf Mai= land. Mit ihm verbanden sich Venedig, um Cremona zu gewinnen, und Papst Alexander VI., um dem Ungeheuer Cafar, seinem Sohne, in der Romagna ein Königreich zu gründen. Zum voraus erhielt bie fer von Ludwig bas herzogthum Balentinois. Ludwig XII. zog am 2. Oct. 1499 in Mailand ein, Genua gehorchte ibm, Afti gehörte längst französischen Prinzen. Der Mehr nimmt Mailand und mehrere Städte mit ichweizerischen Soldnern wieder, aber nur für lunge Wochen; ex wird von diesen verlassen und stirbt als Gefangener in Frankreich. In Sommer 1501 rudten bie Franzosen in Meapel ein. König Friedrich nimmt die Truppen sei= Mi Vetters Ferdinand des Katholischen, von Sicilien aus, in seine Festungen auf. Nun erklärt Spanien sich als Frankreichs Berbundeten. Schon im Winter war ein vom Papst als Ober= ahnsherrn bestätigter Bertrag von den beiben Grogmächten abgeschlossen worden, Reapel zu Weserer Chre Gottes unter sich zu theilen. Obgleich die Bürger von Capua den Franzosen die Studt öffneten, verübten biefe an ihren Familien unsagliche Grenel. Cafar wählte fich vierzig Mt edelsten Damen für sein Serail aus. Friedrich, um folche Greuel von den andern Städten Muvenden, ergab fich lieber in ble Sande ber Franzosen. Mun aber begann Ferbinand ber fatholische seine Ansprüche auszudehnen. Sein großer Feldherr Gonzalvo und die strenge Dis= plin der spanischen Truppen siegten, die Franzosen verloren 1504 auch Gaeta. Bleapel wie Bialien blieb fpanische Proving. Die Frangosen behaupteten Mailand. Cafar Borgia fing uich Meineib bie ftarksten Fürsten ber Romagna, schändete und vergiftete ober erwürgte bann tte Kinder. So rottete er eine Reihe Dynastengeschlechter aus. Sein zärtlicher Vater, welcher manchen hervorragenden Mann seines Wolfs mit Gift aus dem Wege geräumt hatte, von em Bolfe ber Blutichande und jeder Schmach für foulbig erachtet, ftarb 1503 an Gift, welches reinem seiner Cardinale bereitet hatte. Bon dieser Zeit an hauptfächlich sette fich bei ben an= em Bolfern die Überzeugung von ber Sinterlift ber Italiener, bei biefen ber Bag gegen bie fremden feft, welcher jebes Mittel fich ihrer zu entledigen für erlaubt hielt. Die beutsche Refor= aation hatte barin eins ihrer fittlichen Motive.

Cardinal Rovere hatte zu der ersten Berufung der Franzosen aus Haß gegen Alexander VI. mitgewirkt. Im November 1503 zum Papst gewählt, nannte er sich Julius II. Auf die Nach= icht vom Tode Alexander's VI. hatten sich die meisten Städte Cäsar Borgia's erhoben. Julius II. sethigte den Gefangenen, ihm den Vefehl zur Näumung auch der übrigen auszustellen. Über die Rechtsansprüche der traurigen Überbleibsel der alten Dynastengeschlechter hinwegschreitend, welleibte Julius dieselben dem Kirchenstaat ein; er vertrieb die Erbherren von Berugia und von

5 7000

Bologna. Benedig, welches feine Berlufte in ber Levante burch Festfegung auf beiben Ruften ber Abria zu erfeten fuchte, hatte aus bem Raube Borgia's fich Faenza und Rimini, wie fruber fcon Ravenna, angeeignet. Um biefe zu erobern, ichloß fich Julius II. bem Bunbniffe an, welches 1508 König Ludwig XII. und Kaiser Maximilian I. zum Zweck ber Theilung bes venetianischen Bebiets geschlossen hatten. Der Raiser nahm feine Rudficht auf ben Wiberspruch ber beutiden Reichsstädte, daß dadurch die Wurzeln ihres Handels abgehauen würden. Lielmehr verhinderte er durch junkerhafte fruchtlose Anläufe in Italien die Reform der bereits baufälligen beutschen Reichsverfassung, welche von allen Ständen angestrebt wurde. Benedig, im Felde geschlagen, über: ließ es ben Festlandestädten, sich für ihre Existenz felbst zu wehren; und diese hielten fest. Juliuell., selbst im Harnisch und im Feuer, hatte nicht sobald seine Eroberungen gemacht, als er Spanien und ben Raifer gegen die Frangosen vereinigte, welche fo beinahe alles in Italien berleten. Allein bieses war ber Raub= und Zerstörungsluft ber Schweizer preisgegeben. Der nach Mix land zurückgeführte Sforza war nicht viel mehr als ber Schatten ber alten. Der junge Roma Franz I. von Frankreich bestegte 1515 in der Niesenschlacht bei Marignano die Schweizer, welche baburch die Lust an Italien verloren, und wurde von dem jungen König Karl von Spanien all Herzog von Mailand anerkannt. Benedig nahm gleichzeitig alle seine oberitalienischen Gebien auch Brescia und Bergamo, bis an den Comersee wieder. Seine Thätigkeit blieb nach wie wer

auf die Levante gerichtet, Italien war ihm nur ein Sinterland.

Johann Medici, eins ber größten Glückskinder durch seine Genußfähigkeit, von Runftlem und von allen, welche wetteifern, bas Leben als einen iconen Traum auszuschmuden, gerflegt und gerühmt, war 13 Jahre alt Cardinal, 1513 als Leo X. Papft geworden. Er gab die wohlbegrundete Politik feiner Vorgänger auf, indem er mit unferm Raifer Rarl V. fichme bundete, obgleich dieser zugleich König von Reapel und Sicilien war. Auf dem Todtenbette et hielt Leo X. die Dadricht, daß seine und bes Raifers Truppen am 19. Nov. 1521 Mailent genommen hatten, wo fle wieder einen Sohn des Mohren einsetzten. Hadrian VI., 1522, mar ber lette beutsche, nicht italienische Papft, ber einzige ernft religiose mitten in einer langen Reibe. Frang I., in ber Schlacht im Part von Pavia am 25. Febr. 1525 gefangen, war nicht sobald aus seiner spanischen Befangenschaft befreit, als er im folgenben Frühjahr ben Rrieg in Italien wieder eröffnete. Sein Bunbesgenoffe Sforza verlor Mailand an die faiferlichen Truppen. Papft Clemens VII., natürlicher Sohn eines Medici, auch mit Frankreich verbundet, in bit Engelsburg eingefchloffen, fab 1527 bie Plünderung Rome und ben Sohn, welchen bie beuifden Landstnechte unter Frundsberg mit bem Papftthum trieben. Monatelang erbulbete Rom alle Greuel. Deue frangofifche und beutsch=fpanische Beere und ichreckliche Rrankheiten verwuftetet gang Italien. Nur Genuesen ernteten Ruhm, Philipp Doria, als frangofischer Abmiral, burg ben großen Seefieg bei Salerno, Andreas, welcher zum Raifer übergetreten feine Baterflatt vol Frankreich befreite und in ber wiederhergestellten Republik als erfter Burger lebte. Sein Ref Giannettino, welcher ben Tyrannen fpielte, wurde 1547 von ber Berfdworung bes Fiethige todtet, biefer felbst fam babei um, Anbreas überlebte. 3m Jahre 1529 wurde eine Reihe : Friedenstractaten abgeschloffen; Italien wurde, obgleich wieder ein Sforza ben Ramen eine Bergoge von Mailand erhielt, bem Saufe Sabeburg überlaffen. Nachdem auf langerer Bufan menkunft ber Fürsten in Bologna viele politische Berhältniffe geordnet waren, fronte ber Politische am 22. Febr. 1530 ben Raifer. Die Nothwendigfeit, fich feiner Gulfe gegen die Reformation zu versichern, machte bie Bapfte von nun an zu Bundesgenoffen ber Sabsburger, obgleit benfelben oft heimlich entgegenwirkten.

Das Opfer dieses Fürstenbundes wurde die Republik Florenz, welche auf den Ratifiate chiavelli's nach dem Muster der deutschen Reichsstädte, aber erst seit kaum zwei Jahrzeits seine Bürger in Wassen geübt hatte. Der Papst, ein Medici, sandte jene Landsknechtenburgegen Florenz, welches zehn Monate dis in den August 1530 tapfern Widerstand leistete, wieden der Florentiner Ferrucci im freien Felde-sich einen Ruhm errang, welchen erst die leste patriotischern Jahrzehnde ihm erneuten. Mit hinrichtungen und Verbannungen war sur herzogsitz des Bastards eines Medici, Nessen des Papstes, Naum gemacht und ihm die natif liche Tochter des Kaisers vermählt. Seine Liederlichkeit wurde ihm zur Falle; ein Medici is mordete ihn 1537; aber niemand wagte die Republik zu erneuen. Der Kaiser ernannte ein andern Medici zum Herzog, der Papst erhob ihn zum Großherzog. Von diesem stammt in geringe Rasse der spätern Medici ab. Der Bannerträger der kleinen Nepublik Lucca masseringen Kassen Versuch in Pisa, in Florenz die republikanische Verkassung wieder auszuchten. Er wurde, wie so mancher italienische Patriot, in den kaiserlichen Kerkern in Mailan richten. Er wurde, wie so mancher italienische Patriot, in den kaiserlichen Kerkern in Mailan

gesoltert und hingerichtet. Denn nachdem 1535 ber Sforza ohne Erben gestorben war, hatte kaiser Karl V. bas Herzogthum als Reichslehn an sich gezogen. Dieses gab Beranlassung zu wenn Kriegen zwischen Habsburg und Frankreich, bessen Schauplat und Opfer besonders Pie=

nont war. Die alliirten Türken und Frangofen plünderten 1543 Nigga.

Papft Paul III. Farnese (von 1534—49) war als Kirchenfürst bedeutend, er bestätigte die sompagnie ber Jesuiten; burch seine bem Raiser bezahlten Subsidien half er eber die freie Besjaffung der beutschen Reichsstädte als die Reformation fturgen und grundete die papfiliche Maateschuld. In Italien ließ auch er es seine erste Sorge sein, seine Sohne fürstlich zu versor= m. für Peter Ludwig ichuf er im Erbtheil St.: Peter's bas Berzogthum Caftro, erlangte für in vom Raiser die Markgrafschaft Novara und gab ihm Parma und Piacenza, worauf die Inde Ansprüche erhoben hatte, 1547 als Herzogthum. Nachbem Peter Ludwig wegen feiner grannei ermordet war, besetzten die Habsburger Piacenza, während sein wackerer Sohn sich itten Waffen und papftlicher Gulfe in Parma behauptete. Das Geluften Frankreichs banach ur eine ber Urfachen eines neuen Rriegs, in welchem Biemont gertreten und gerriffen wurbe. iuna, die alte ghibellinische Republik, warf sich in Frankreiche Arme, hielt mit seiner Gulfe gier aus. Es fiel aber 1552 in die Sande ber Raiserlichen, und wurde, burch hinrichtungen füubert, dem Großherzog Medici überliefert. Auch weitere Kampfe und ber Friede von hateau: Cambrefis 1559 anderten nichts Wesentliches an bem Besitftande, außer baß Emanuel filibert, als spanischer Feldherr Sieger bei St. = Quentin, ben größten Theil seines Ber= Bon nun an 140 Jahre lang machte Franfreich fei= ghums Savoyen wieder erhielt. m emplichen Versuch mehr, die Spanier aus Italien zu verdrängen, in welchem es seit Karl m Anjou mit verschiedenem Glud beinahe brei Jahrhunderte lang seine Ansprüche verfolgt atte. Frankreich hatte feit 1556 bie erften Gebietsabtretungen von Deutschland erreicht. In iner gleichzeitigen Thronentsagung hatte Karl V. ber Krone Spanien, also seinem Sohn bilipp, nicht blos beibe Sicilien und Sarbinien nebst ben Festungen an der toscanischen Küste, Mern auch bas "Reichslehn" Mailand wie die Nicherlande zugetheilt, was fogar die Italie= Imiternaturlich fanden. Diese hauptlinie bes hauses habsburg, beffen Nugen und Glanz lein in Betracht famen, faß jest auf bem fpanischen Throne mit bem wahren Raiserthum über Mit und bie Neue Welt; fie betrachtete bie Nebenlinie an ber Donau ale ihr bienftbar.

Erft um diese Zeit kam die strenge kirchliche Partei in Rom selbst zur Herrschaft, welche icht bled die Bewegungen im Geiste der deutschen Reformation niedertrat — in Benedig wurs n die letten Märtyrer derselben ertränkt — und Tausende nüglicher Bürger über die Alpen eb, sondern auch dem großartigen schöpferischen Kunstleben die Art an die Wurzeln legte. Im während die politische Freiheit, welche auf dem Festlande beinahe nur in der Gestalt der tischen Nepubliken geblüht hatte, nach und nach dem absoluten Fürstenthume wich, war noch t große persönliche Freiheit der Geister herrschend geblieben. Den neuen Zionswächtern ents nicht, daß dieselbe in Gedanken und Werken eine heidnische Welt geschaffen hatte, in welsauch das historische Christenthum als eine der Mythen behandelt wurde. Erst später als kitanengeschlecht ganz verdrängt war, rühmte sich die Kirche wieder seiner Schöpfungen

eigener.

Gin noch unmittelbarer Ausbruck ber Bebanken biefes Zeitalters war bie Literatur, bie in Mit classische ber "Cinquecentisten", wie die Italiener die des 16. Jahrhunderts nennen. chiavelli (von 1469—1527) und Guicciardini (von 1482—1540) bienten mit Ehren florentinischen Republik. Machiavelli, aus bem Ministerium vertrieben, mit welchem bie= nel, unter ben Mediceern gefoltert, stellte gewiffenlose Grundfage auf, nicht ohne die Große Ber Voraussehungslofigkeit und gewaltiger Willenskraft, jum höchften Zwed ber Befreiung iens von ben Barbaren. Aber bie Berfonlichfeiten, welchen er biefen Beruf aufburbete, in entweder Schwächlinge oder Ungeheuer. Er wurde von Männern schriftlich widerlegt, je nach feinen Grundfagen regierten, mahrend er es umgefehrt gehalten hatte. Guicciar= ift ein Mufter ber Objectivität in Behandlung ber Geschichte, sine ira et sine studio, aber 'Arbeit, über welcher er wegstarb, ehe er bie lette Feile baran gelegt hatte, murbe unglud= tweise haufig auch als Mufter bes Stils nachgeahmt. So viele auch bie Beschichte biefer Beit ichrieben, fo gibt feiner ihren teden Geift lebhafter als Benvenuto Cellini (von 0-70), ber Meister in Gold und Ebelfteinen. Der natürlichfte und flarfte ift Bafari .1512-74) in feiner Runftgeschichte. Einfam unter einer Schar fraftlofer, wenn auch llingender Dichter und Redner in italienischer und in lateinischer Sprache, steht Arioft taats-Lexifon. VIII.

5 X00k

(von 1474—1533). Die andern schmeichelten, manche verfauften ihr Salent und ihr Lob al

bie Schwachen und an bie Lafter ber Beitgenoffen.

Reich und flar wie ber gestirnte himmel fteht bie Welt ber italienischen Runft biefer Grob por und: Bon Florenz aus breitet fie fich, die edelften Bluten befruchtend, über die Galbinfe aus, wo Freiheit und fürftliche Beforberer ihr wetteifernd reichen Ehrenlohn boten. Leonard ba Vinci (von 1452—1519), in ritterlichen Ubungen und in der Mathematik zu haufe, Mei fter in ber Zeichnung, in ber ruhigen Rlarheit, wurde er Grunder ber lombarbifden Ganl Er malte von 1494—99 bas berühmte Abendmahl in Mailand, wo in St.: Maurigio app bie Fresten seines milben Schülers Luini bewundert werben. Die gange Zeit der reichsten Blu und ber reifsten Früchte ber florentiner Runft über herrschte Michel Angelo Buonarotti, milit 1474 geboren bas neunzigfte Lebensalter erreichte. Als Beichner in feinen Fresten, ale Bib hauer faßt er vor allem den Menschen im Niesenkampfe mit dem Schickfal, er, welcher mit in Papfte Julius II. in zornigem Trope rang. Er pragte bem Bau von St.: Peter feinen Chuil ter auf und wolbte die Ruppel bes Pantheon. Die Menschwerbung ber verklatten, ich Schönheit war und schuf Rafael von Urbino, "bem Lande ber Tyrannen und ber Beiligen In seinem furgen Leben (von 1483-1520) hob er, ber Schuler Perugino's, angeregt but Florenz und gereift in Rom, fich felbst von Runftftufe zu Stufe, bis er fich in der Verflatut Chrifti felbst verklärte. Unter feinen Schülern war nur einer groß, Julius ber Romer, waben in Florenz eine Reihe bebeutenber Meister blühte, Fra Bartolommeo, Chirlandajo, Andread Sarto und Francia, welcher die Runft von hier nach Bologna verpflanzte. Naume für b Werke, ber andern Kunste schusen als Architekten Rafael's Freund und Landsmann Braman (von 1444—1514), die beiben Sanfovini, Palladio (von 1508—80), welcher fich in Birm verherrlichte. Die venetianische Kunst hatte wie die Republik wenige intime Beziehungen im übrigen Italien, uralte zu Konftantinopel und spätere zu ben Niederlanden, besondere feit bief fich zur Freiheit erhoben. Den byzantinischen Kirchen gegenüber erheben fich einsach chrwur bige, beinahe von reformirtem Charafter. Der Farbenschmelz, Die Incarnation ift befanntlit ber Ruhm ber in ihrem Realismus fraftigen venetianischen Kunft. Ihr Fürft, Tipan, W Raiser Karl V. und von Franz I. absichtlich hochgeehrt, lebte von 1477 an 99 Jahre. In Ben big blühte außer ber Holzschneibekunft ber Rupferstich, worin Tizian, Mantegna und ber Land mann bes vereinsamten emilischen Runftlers Allegri, genannt Correggio, Parmigiano fich vorthaten. Es scheint, daß wie im übrigen Italien, namentlich auch in Benedig bie Mufit : fache Pflege fand. 3m 15. Jahrhundert foll burch gang Italien beutsche und nieberlandi Mufit geherricht haben, bis fich Paleftrina erhob (von 1529-94), welcher bem Italien gegenwärtigen Jahrhunderts gang fremd geworden ift. Gleichzeitig wurde 1541 bie erfte D in Ferrara gebruckt und von bem Lieblingsheiligen ber Romer, bem beitern Philipp Meri, Sige seiner Congregation, bem Dratorium, ausprechende Dlusikstücke mit Justrumentaltes tung aufgeführt, um bie Leute bahin in bie furgen Abenbanbachten zu loden. Go enifial die Oratorien.

Während der langen Zeit von dem Frieden von Château-Cambresis 1669 bis zur mung des Spanischen Erbsolgefriegs im Jahre 1701, mahrend Frankreich und England Bürgerfriegen erschüttert, aber in sich geeinigt wurden, während Deutschland der Tunnah und die Beute fremder Bölfer war, während es in sich immer gründlicher zerrissen wurden den ihm immer neue Grenzprovinzen abgerissen wurden, genoß die eigentliche Halbinsel win der Negel "Frieden und Ordnung". Aber es war kein olium cum dignitate. Mit die giösen war die Wurzel der politischen Freiheit abgehauen. Die Zesuiten erzogen die Klassen zuerst in einer fanatischen, bald in einer blos äußerlichen Kirchlichkeit, durch wisse wissen und Vernunft eingeschläsert wurden. Der eine Casuist oder Beichtvater behandelt wissen anderer jenes Laster gelinde; man hatte die Wahl der Laster und der Beichtväter. Sie der saframentale Charakter der Ehe juristisch scharft seheliche Liebe und Treue war ein Stürsten waren nicht von ihren Unterthanen beschränft, aber abhängig vom Auslande.

Der Frieden und die Ordnung wurden durch eine fremde, die spanische übermacht auf ganzen Halbinsel aufrecht erhalten, während die österreichischen Habsburger im Namen Raiserkrone als Titelspender immer noch Gelegenheiten fanden, Geldsummen in Italien in ziehen. Das spanische Herzogthum Mailand reichte von der Abda östlich die an die Sesials lich, südlich bis wenige Meilen von Genua. Frankreich behauptete vorerst noch das oberethal, einschließlich Turin. Benedig, im Nordosten von Oberitalien Meister, suchte durch Bu

5 100k

iffe mit ber Schweiz und mit Frankreich die besonders vermittelft Eroberung bes Weltlin und d Engabin angestrebte geographische Verbindung der spanischen mit den österreichischen jebsburgern zu verhindern. Euboa, Copern und Kreta suchte es bald durch Waffen, bald uch Selbstdemüthigungen gegen die Türken zu halten. Genuas Hauptgeschäft war die Aus= mgung Corficas geworden. Auch in Lucca war die Aristofratie verknöchert, das Goldene Buch eichlossen. In den Fürstenthumern war sie zu einem Hofadel heruntergesunken, welcher keine Ract als die ber Intrigue und die zu Entwürdigung der bürgerlichen Klaffen hatte. In Man= mund im Montferrat herrschten die Gonzaga, in Modena-Ferrara die Este, in Urbino die ella Novere, über Tokcana bie sogenannten Medici, aus Schwäche graufam, Beförderer bes jandels und ungefährlicher akademischer Literatur. Während des Jahrhunderts ber Religions= tiege war Nom ein großer politischer Mittelpunkt. Die kirchliche Reactionspartei wußte ben ichen Abel in ben meisten Ländern in ihre Bundesgenoffenschaft zu ziehen. Seine besten und ühnsten Röpfe traten häufig in den Dienst ber Rirche, resibirten mit den reichsten Pfründen hur heimat ausgestattet in Rom ober waren Gouverneure im Rirchenstaat. Dies gab bem Apftihum auch im eigenen Lande Kraft ober wenigstens reales Ansehen, da die Unterthanen m ald Wittel, als Geloquellen für eine auf die ganze Welt zielende Großmachtspolitik dienen luften. So war kein Segen in der Verminderung der Zahl der sogenannten souveränen ita= mijden Staaten auf zehn.

Meapel und Sicilien behielten, frast jener persiden Scheinloyalität der spanischen Habsurger, den Schatten ihrer alten Verfassungen und Ständevertretungen. Allein ihr Gut und
dut dieme nur den Zwecken der spanischen Politik, im Kampse gegen die Freiheit der germanischen Nadrider Hosseute sogen als Vicekönige in Neapel und Palermo das Bolk
web; ihr Privatinteresse, ihre Willkür waren höchstes Geset. Der Wohlstand der Lombardei
varte auf unglaubliche Weise durch die kleinlichste staatliche Bevormundung der Gewerbe unters
unden. Die Verpachtung des Steuereinzugs mußte Vergewaltigung, Betrug, Spionage,
kumuthigung jeder Thätigkeit und so Verarmung besördern. In der Lombardei rasse die
kungerpest Zehntausende von Menschen, in Sicilien die Vichheerden weg. Den Pöhel der Nes
immissung zogen die Statthalter durch Koketterie groß. Während albanesische Christen an den
Ostüssen Neapels sich zu Zehntausenden niederließen, wurden Bevölkerungen ganzer Städte von
sarsischen Naubstotten in die Sklaverei gesührt. Die Unfähigkeit der spanischen Regierung vers
sich schatz, daß sie den ungeheuern Seesieg bei Lepanto über die Türken 1571 durchaus

uht zu verfolgen wußte.

Das Berkommen bes übrigen Italien im faulen Frieden hebt burch feinen Contraft bie Alose Thatigkeit ber Herzoge von Savoyen. Der Sieger von St.: Quentin, Emanuel Phi= hen, ber "Eisenkopf", zog erst 1562 auch in seine Sauptstadt Turin ein, welcher er seine Uni= mitat wiedergab; erft 1574 wurde er in ben Befit des ganzen Berzogthums wieder eingesest. ter feine in Chambery versammelten Stanbe ungeeignet gefunden hatte, seine Plane gur Wifung bes Staats zu unterftugen, fo berief er fie nicht mehr; feine Rachfolger besgleichen. bet er ordnete bas Berichtswesen, bie Finangen, befonders bie Rriegsverfassung mit ftehendem id mit burgerlichem Fugvolf. Auf Spanien fich stugend, verwendete er seine Truppen gegen men und Protestanten, eine Zeit lang auf grausame Weise selbst gegen seine waldensischen Merthanen. Noch athemloser griff nach allen Seiten sein Nachfolger Karl Emanuel I. (von 180—1630), welcher nach vielen blutigen und intriguanten Einmischungen in die französischen ürgerfriege, im Jahre 1601 seine Anspruche auf bas westliche Borland ber Alpen aufgab, ba= taber von Frankreich Saluzzo im obern Pothale erhielt, sodaß die Alpen die Grenze wurden. Maburch eingeleitete frangofische Bündniß führte zu einem Vertrage, worin Konig Seinvich IV. " herzog die Lombardei versprach. Allein Seinrich's Ermordung verhinderte ben gemein= uen Krieg gegen bie habsburgische Dberherrschaft. Um fo hartnädiger fuchte ber Bergog, Belegenheit bes voraussichtlichen Aussterbens bes alten Mannsstamms ber Gonzaga, bas flich an feine Staaten grenzenbe Montferrat zu erobern, zuerft mit frangofischer und vene= mijder Bulfe, feit 1627, feit ein frangofifcher Bafall, ber Bergog von Mevers, bie Erbin ber angaga geheirathet hatte, durch ein Bundniß mit Spanien. Gegen Ende seiner Regierung itte er Savoyen und einen Theil seiner italienischen Besitzungen an die Frangosen verloren. bgleich tief erschöpft, versuchte er immer von neuem bas Glud ber Waffen. Er errang fich mh biefe seine Raftlofigfeit und Unverzagtheit bie Liebe seiner Unterthanen, beren Blut und lut er nicht gespart hatte. Aber bieses Bolt, längst so hart gewöhnt, wurde eben barum von

ben verweichlichten Italienern für nicht italienisch angesehen, wie es benn an ihrer Castraten: bisbung wenig Antheil nahm. Im Frieden von 1632 mußte ber junge Herzog das Montserrat ben Gonzaga=Nevers lassen und, was schlimmer war, Pinerolo, die Pforte nach Italien, ben

Frangosen, ba Richelieu bie Babsburger auch bier verfolgte.

Unter ben Papften ragt auch wegen seiner Energie als Landesfürst Sirtus V. (von 1585—90) hervor, der mit furchtbarer Strenge die Banditen verfolgte, welche bis ins Toscanische hinein bas flache Land beherrschten. Doch konnte erft sein Nachfolger ihrer Meister werten. Alle Bapfte biefer Zeiten waren aus vornehmen firchenstaatlichen Familien. Giferer für Die bereroberung ber abgefallenen Provingen ber Rirche, wußten fie ihren Nepoten zugleich greie Privatreichthumer zu verschaffen. Sich mit biefen gut zu ftellen war eine Sauptaufgabe mit bie fremden Gefandten. Zuruckfallende Leben aber wurden jest dem Kirchenstaate einwildt, fo Urbino, als ber cheliche Mannsstamm ber Rovere ausstarb, und Ferrara 1598, mahmin Mobena ein unehelicher Efte folgte. Der Kirchenbann verstärkte bei diesem Kriegszuge in päpstlichen Truppen. Auch über ben Senat von Venedig sprach Paul V. 1606 ben Bann und über Stadt und Land bas Interdict aus, weil Benedig sich hartnäckig weigerte, ihm einige zum Tobe verurtheilte geistliche Verbrecher auszuliefern und ein Gesetz gegen Vermehrung der lie genden Kirchengüter aufzuheben. Sarpi, aus dem Orden der Serviten, vertheidigte die Rich bes Staats in seinem Gebiete, bewies, bag bas Interbict ungerecht, also ungultig sei. Da fin rara bebroht war, schloß ber Papst im folgenben Jahre einen Frieden, worin die Rechte tel Staats gewahrt blieben. Eine Verschwörung gegen die Republik, worin auch spanische State halter eingeweiht waren, endete mit Hinrichtung der Verschworenen und mit schärfereillen wachung besonders der höhern Klassen durch den Staat, welcher, je kunftlicher seine Eriften iff war, seinen Dechanismus mehr raffiniren mußte. Benedig, ja Toscana traten bem für Be reicherung feiner Familie, ber Barberini, Rrieg führenden Papfte, Urban VIII., als Bundet genoffen ber burch große Feldherren und ichlechte Saushalter bekannten Farnese entgegen. So behaupteten diese Parma. Schließlich verleibte Innocenz X. boch 1649 die Fürstenthumer Gaftro und Ronciglione bei Biterbo, welche Papft Paul III., ein Farnese, seinem Sohn gefdent batte, bem Rirchenftaate ein. Damit erhielt biefer ben Abschluß feiner Grengen, wie ihn fur zuvor die katholische Rirche durch den Westfälischen Frieden erhalten hatte.

Oberitalien wurde bis an die Grenzen bes Benetianischen von 1635 an burch einen win undzwanzigjährigen Krieg verheert. Bener Urban VIII. burftete nach ber Abicuttelung fpanischen Jochs; Savoyen schloß mit Richelieu einen Vertrag, welchem auch Parma und Mai tua fich auschlossen. Die "Madama Reale", welche als Bormunderin ihres Sohnes bie ? gierung über Savonen führte, Chriftine von Frankreich, fuchte als wurdige Tochter Rie Beinrich's IV. beffen Plane in Italien auszuführen. Aber zwei ihrer Reffen fuchten, fic Grani anschließend, die Bormundschaft an fich zu reißen und vertrieben fie\_ Gie bemahrte ihr Gobna vor ben Banden Richelieu's, indem fie dem Commandanten von Montmeillan befahl, die lich gabe bes Schloffes und bes Ronigs auch bann zu verweigern, wenn fie ihm ben fdriftlichen fehl bagu ichiden wurde. Dies ift bas einzige Beispiel eines Burgerfriegs in Piemont, 1 Rarl Emanuel II. (von 1638-75) beinahe ber einzige Bergog aus bem Saufe Gavel welcher feine Rriegevolfer nicht perfonlich ins Gelb führte. Als ber Pyrenaenfrieden 16 Savoyen = Piemont ohne Bergrößerung raumte, ergab er fich Prachtbauten. Diefe Rich nothen erflaren bie Resignation, womit Mailand, ohne fich gegen feine Blutfauger, bie Goun neure, zu erheben, von ber Stufe einer fconen, reichen Stadt immer tiefer herabfant. Hunger gepeinigt erhob fich nur bas niedere Bolt Siciliens wiederholt; ber Abel mar juit an ben Sof in Mabrid gelockt. Go hatten biefe Aufftanbe mehr ben Charafter von Auffig ber Verzweiflung und ber Wuth, ohne politisches Biel. So auch athmete die spanische Red immer nur blutige Rache gegen bie rebellische Colonie. Gefährlicher mar 1674 ber Mit Messinas, welches Ludwig XIV. als König ausrief, was einen vierjähtigen Krieg mit be Truppen gur Folge hatte. Aber Palermo war burch feine Giferfucht gegen Meffina an Spal Derselbe Golbburft wie in ben Eroberern Mexicos brannte in ben Gunftlingen mabriber hofe, welchen ale Wicekonigen Meapel preisgegeben mar. Giner berfelben foll nen 13 Jahren 100 Mill. Scubi aus bem Lande gepreßt haben. Gin anderer ruhmte fic feinem Abgang, es feien feine vier Familien mehr im Lande, welche ein gutes Gericht gu fei vermöchten; es bleiben aber noch bie Weiber und Tochter zu verfaufen übrig. Gine n Steuer auf die Baumfruchte, bie Rahrung bes niebern Bolfs, brachte im Juli 1647 be Buth zum Ausbruch; boch zerftorte es nur, plunderte nicht und beifchte bie Privilegien gul

ik sie bis unter Karl V., allerdings zum Theil nur zum Vortheil der Hauptstadt, bestanden hat=
m. Masaniello hielt über 116000 Bewassnete Heerschau, aber plöglich von Wahnsinn er=
rissen, wurde er und bald auch sein Nachfolger in der Volksführung getödtet. Ein Herzog von
dusse, Nachkomme der Anjou, welcher durch die spanische Flotte im Sturm auf einem Nachen
nlies, wurde mit Jubel begrüßt, aber von einem Volksführer verrathen und so Neapel von

euem gefnechtet.

Ludwig XIV. brudte nun, um die Wette mit Spanien, schwer auf Italien. Den Papft pei= igte er ungerechterweise unter anderm, weil berfelbe nicht bulden wollte, daß die fremden Ge= mbten die Quartiere, welche fie in Rom bewohnten, ber allerdings nicht mufterhaften papft= hen Polizei und Gerichtsbarkeit verschlossen und Verbrecher beschützten. Auch Genua, welches n Spanien parteilsch mar, wurde zweimal 1684 von ber frangofischen Flotte bombarbirt, und athem es ungeheuern Schaben erlitten, mußte es bie Roften bes Bombarbements bezahlen nd eine Entschuldigungsgefandtschaft nach Versailles schicken. Ludwig hatte um fo schärfere bithi, durch Eroberung Savoyens und Piemonts sich in Italien einzunisten, nachdem ihm der nihuldete Gonzaga 1681 Cafale, zwischen Vercelli und Alessandria, verkauft hatte. Die Lage wopas, ber Übermacht Lubwig's gegenüber, bie Schwäche Spaniens, gaben jest Piemont= iwopen in den Augen der ganzen politischen Welt eine große Bedeutung. Und es hatte von 675—1700 einen seiner großen Aufgabe gewachsenen Regenten Wictor Amadeus II. hof fich 1690 ber großen antifranzösischen Allianz an, beren Seele Wilhelm von Dranien war. kin Ginfluß erwirkte endlich den gehetzten Walbenfern Dulbung in ihren Thalern. Catinat ingte und morbete in Piemont wie andere berühmte Mordbrenner Ludwig's XIV. in unserer halz Aber die Piemontesen brangen bis in die Dauphine und erhielten 1696 im Frieden linerolo wieder. So hatte es ber fleine Staat bahin gebracht, bag beibe Dlächte, welche um bie Beltherricaft rangen, Piemont als einen munichenswerthen Verbundeten betrachteten. Das dinge Italien hatte die Genugthuung, daß feine Sprache mahrend der Mitte des 17. Jahr= mterte, namentlich in Paris, die Hoffprache war. Dazu hatte auch ber Ruhm der italienischen Maatellugheit beig etragen, welcher einen Magarin wahrend ber Minderjahrigfeit Ludwig's XIV. m Regenten von Frankreich erhoben hatte. Gine Kette folder geborener Italiener als Mini= ler in fremben Cabineten zieht fich fort bis zu jenen, welche für Preugen die Nieberlage bei lens vorbereiteten. Im gangen haben biefe glatten, fclauen Werkzeuge eines bespotifchen Beit= lters ihrem Baterlande ebenso wenig genutt als ihren Aboptivlandern. Nicht zu verkennen ker ift, bag nicht ohne Buthun Mazarin's bie italienische Literatur als altere Schwester auf & Entwidelung ber frangofischen unmittelbar vor ihrem golbenen Zeitalter unter Ludwig XIV. thefachen Ginfluß nibte. Die frangofische Malerei aber blieb ein Mundel ber italienischen; duffin und Claude lebten in Italien, malten italienische Ratur mit einer ber italienischen ab= letnten Methode. Die "Seicentiften", die Literatur biefer friedlichen, weichlichen Periode von M Frieden von 1659 an bis zu Ende bes 17. Jahrhunderts hat wenig ichopferische Rraft, therischend affectirte, pretiose Manier. Die Schnellfraft bes Bewußtseins nationaler und fonlicher Freiheit fehlte. Sofe und Afabemien waren bie Miftbeete besonders ber schönen tratur. Die Fürften beneibeten einander um ben Befit eines gerühmten Dichters, verwöhn= ihn, ließen ihn aber, wenn er fich ihnen ebenburtig fühlte, bie schneibende Ralte ber fpani= in Etilette fühlen. Das weltberühmte Opfer biefer wibernaturlichen Sofwelt wurde bas the Gemuth bes hochbegabten Torquato Taffo, geboren in Sorrent 1544, bes Sangers bes lefreiten Berufalem". Un ben Gof ber Efte nach Ferrara gezogen, wurde er ber Gefangene i Leonore, ber Schwester bes Bergogs Alfons II.; bei hofe wie auf ber Blucht ftets beimats= , in ein Aloster, halb wahnsinnig sieben Jahre in ein Irrenhaus gesperrt, fehrte er breimal h Ferrara jurud, und ftarb zum vierten mal bahin unterwege 1595 in Rom, in dem herrlich Abhange bes Janiculus gelegenen Kloster San-Onofrio.

Abhängiger von der Gunst der Großen als die Literatur pslegen die schönen Künste zu sein. et diese Gunst konnte die bereits zum Niedergang sich neigenden Künste nicht aushalten. Al Dolci (von 1616—86) personissiert die hösische Süßlichkeit. In Nom war das Erlöschen Garavaggio (von 1569—1609) ein rasches, wie der Zenith rasch von Rasael erstiegen worztwar. Die neapolitanische Schule, nicht ohne spanische Anregungen, hatte noch ihren Salter Bosa (von 1615—73) und Luca Giordano (ron 1632—1705). In Benedig, wo die wst, mit der übrigen Pracht zusammenhängend, weniger Sache der Begeisterung war, blühte Passano (von 1510—92) und Balma (von 1544—1628). In dem immer noch die Remunicipaler Unabhängigseit und Größe sessthaltenden Bologna bildete sich nach einer Mas

.

lerschule florentinischer Abstammung eine echt eklektische Epigonenschule. Ludwig Carracci (von 1555—1619) stellte den Grundsatz auf, daß je von dem größten Meister jeder der bisherigen Schulen sein Vorzug zu entlehnen sei, von Rafael die Zeichnung, von Tizian das Colorit, das Helbunkel Correggio's, von den neuesten manche Übungen der Technik. Diese Predigt des Propheten der letzten Tage trieb zwei seiner Messen von ihrem Gewerde, den Goldschmied Ausgustin und Hannibal den Schneider, und so errangen sie sich eine gewisse Unsterblichkeit, meide Guido Reni (von 1575—1642), Albano (von 1578—1660), Domenichino (von 1581—1641) theilten. Die kecke Leidenschaftlichkeit, welche Michel Angelo sogar in die Bildhautei und in die Baukunst gebracht hatte, wurde von seinen Nachfolgern, unter welchen Bernino, den Bollender der St.=Peterskirche (von 1598—1680), am meisten genannt wird, in den baroken Stil ausgekünstelt. Die Leidenschaft ist zur pretiösen, zopsigen Laune geworden. Nur die Masse blieb in ihrer fortschreitenden Bewegung, das Dratorium entwickelte sich immer selbständign, weltlicher, das Recitativ wurde ersunden, eine der ersten Opern, "Eurspöiee", 1600 in Florenzuiggeführt. Der Kömer Allegri (von 1590—1652) componirte für die papstliche Kapelle, w

welcher er angestellt war, bas große Charfreitagsmiserere.

Im Jahre 1564 wurde in Pifa der Columbus des himmels, Galileo Galilei, geberen Das Schwingen einer Lampe im Dom veranlaßte.ihn zu Erforschung ber Gesetze bes Pentell welche später sein Sohn auf die Uhren anwandte. Der hängende Thurm diente ihm, um to Gesetze des Falls der Körper zu studiren. Er ersand die hydrostatische Wage. So vom Expert ment ausgehend und auf bas Praktische zielend, mußte er sich mit ben Aristotelisem, bra ftracten Philosophenzunft der Universität, verfeinden. Bon dieser verdrängt, lehrte er in Palm in italienischer Sprache Mathematik und benutte das vor kurzem erkundene und von ihm wa vollkommnete Fernrohr zur Beobachtung bes Mondes und ber andern Gestirne. Im Ichte 1610 mit Ehren nach Pisa zuruckerufen, bestätigte er das Ropernicanische System. Du piest fische Partei abnte, daß mit ihrem himmel auch ihre Gerrschaft auf ber Erbe erschutzt wette. Ein Mönch nahm die Worte des Apostels nach der Himmelfahrt: "Viri Galilaei, quid slabt adspicientes in coelum?" zum Text seiner Angrisse gegen Galilei, seiner Philippilm sur d Aftronomie Josua's. Auch hier erfüllte sich bas Wort Pascal's: auf der einen Seite wart mehr Vernunftgrunde, aber auf ber andern mehr Monche. Satte er fich boch die Ichmin! Feinden gemacht. Galilei fdrieb 1630 einen Dialog, eine Bergleichung best alten Ptolemaile und des Kopernicanischen Weltsustems, worin die Gründe beider vorgebracht, die Entscheiden welches bas richtige sei, mit feiner Stepsis vermieden war. Das Büchlein wurde mit parille Cenfur gebruckt. Allein die Mächte der firchlichen Reaction waren über das Papfthum g Meister geworden. Galilei wurde 1633 vor die römische Inquisition geladen, gefangen gest vielleicht gefoltert, und mußte die Umbrehung ber Erbe um die Sonne fniend abschwören. 3 noch blieb ber leibende Greis längere Beit im Gefängniffe und fväter bei Florenz confinitt. 3 halbblind entbeckte er das Schwanken bes Mondes und die Bahnen ver Jupiterstrahams Nachdem er vier Jahre gang erblindet, bald auch taub geworden war, ftarb er am 8. Jan. 101

Rad diefem Beifpiele ift nicht zu verwundern, bag freie, bentenbe Ropfe in großer & fich aus Italien in andere Länder flüchteten, fo icon im Zeitalter ber Reformation die Son Diodati, Campanella und viele weniger Berühmte, welche die Seibencultur in die Sonifbie Provence brachten. Während Italien feine nationale Waffen mehr hatte, gab es an die reich, Spanien, Ofterreich berühmte Felbherren, Die Stroggi, von ben Mebici vertrieben, bie & nani, von den Genuefen vertriebene Corfen. Außer ben ichon genannten Farnefe, bie Gin (von 1571-1630), bie Piccolomini (von 1599-1656) und Montecuculi (von 1608-81 welcher seine Taftif und feine Rriegethaten auch brav beschrieb. Gine große Babl, namen Benuefen, wurden in fremben Rriegeflotten berühmt. Die italienischen Festungebaum und ihre Methode waren bis Ludwig XIV. Die ersten Europas. Außer ber Baterlandeleit welche auch fo viele Deutsche in ähnliche Bahnen trieb, war ber Gee= und Ruftenraubfrieg Turfen eine Zwangsichule für Abenteuerer. Gin calabrefischer Monch, von ben Turlen auf Wege nach ber Universität zum Sflaven gemacht, wurde Mohammebaner und ein namb! Pafcha; auf feinen Raubzugen besuchte er von Zeit zu Zeit bie Beimat und feine Altern. anderer Calabrefe, Magarin, begunftigte als Regent von Franfreich ben unter bem funftri Ronig Frang I. begonnenen, von ber blutigen Ratharina von Medici beforberten 3us Italiener an ben frangöfischen Sof.

Mit bem Aussterben ber spanischen Linie bes habsburgischen Mannsstamms in Rarl 1. Nov. 1700, brachen über Italien, welches zur Galfte in die bestrittene Erbschaftemafie inte, die Wassen best in zwei große Allianzen sich parteienden Europa herein. Savohen, welches list Erbansprüche erhob, mußte mit Frankreich und Baiern zu dem französischen Bourbon hilipp V. halten, welchen die Spanier als König anerkannten. Denn die spanischen Statzihr in Mailand, Neapel und Palermo thaten dasselbe und der Gonzaga-Mevers öffnete den anzösisch-spanischen Truppen seine Festung Mantua. Benedig, in den kühlen Mantel der leuralität gehült, sah selbst die Städte seines Festlandes von beiden Parteien besetzt. Die betheile, welche es 1699 im Frieden von Karlowitz erlangte, verdankte es dem Wassenbündniß it Österreich und Rußland, und Morosini's über den Peloponnes ausgedehnte Eroberungen inen dalmatinischen Seeleuten und deutschen Soldtruppen. Diese gingen ihm schon 1718 ihrer verloren.

Das personliche Erscheinen bes Königs Philipp in Neapel und in Mailand konnte bie mide Kriegführung bes Prinzen Gugen von Savoven als faiserlichen Felbherrn nicht auf= alten, welcher erst nach der Einnahme Cremonas in Bendome einen tüchtigen, ohne Vergleich mer ausgerüsteten Gegner fand. Der Herzog Victor Amadeus von Savoyen=Piemont, wel= a indessen sattzam zu kosten bekommen hatte, was sein Los wäre, wenn Frankreich und Spa= im als Besitzer des Herzogthums Mailand Eine Macht bildeten, nahm die österreichischen An= fühingen an. Ihm wurde von Ofterreichs Seite ber westliche Theil des Mailandischen, bas lontierrat, selbst ein Theil vom süböstlichen Frankreich, versprochen. Allein ehe ber Bertrag typhlossen wurde, war auch schon alles an Ludwig XIV. verrathen; Vendome ließ bie bei im heere ftehenden piemontefischen Regimenter am 29. Sept. 1703 entwaffnen. Der herzog thwortete ben 7. Det. mit einer Kriegserklärung gegen Frankreich und gegen Spanien. Die mitteler Mächte brangen gleichzeitig vom Mailanbischen und von Frankreich aus, nachbem t Swohen im Winter besetzt hatten, in Piemont ein. Zum Glück für den umfreisten Berzog inten die Franzosen am 13. Aug. bei Höchstädt durch Eugen und Marlborough eine schwere litterlage; die Engländer erschienen mit einer gewaltigen Flotte im Mittelmeer, nahmen Meraltar und die Insel Sardinien. Die Piemontesen thaten Wunder ber Tapferkeit bei ber lutheidigung der kleinen Festung Verrua, unweit des Po, zwischen Turin und Cafale. men, welcher ihnen zu Gulfe kommen wollte, wurde von Bendome zuruckgeschlagen. allte auch in den Niederlanden bas Glud ber Franzosen wiederherstellen. Gein Nachfolger in stallen la Feuillade eröffnete am 13. Mai 1706 die Belagerung von Turin. Der Herzog ahrte von den Thälern der tapfern Waldenser aus den Krieg gegen die verschanzten Lager der tanpfen. Nach einem fühnen Marsche auf ber Südseite bes Po vereinigte nich Prinz Eugen tem herzog. Auf der Superga entwarfen sie den Plan zum Angriff auf die verschanzten Mgeter; der Herzog gelobte ber heiligen Jungfrau den Bau der Kirche, in deren Gewölben Machfolger, wo die Afche Karl Albert's ruhen. Den 7. Sept. wurden die französischen Ber= Mjungen, wesentlich auch burch die preußischen Bajonnete erstürmt, bas Geer gefangen, ein Meuerer Artilleriepark erobert. Ein gleichzeitiger Sieg ber Franzosen im Mantuanischen me einen so vernichtenden Schlag nicht ausgleichen. Sie räumten Fraft eines Vertrags im is 1707 bas Mailandische und gan; Oberitalien; ber Herzog eroberte Susa, am füdlichen bee Mont=Cenis. Aber vor Toulon fanden er und Eugen hartnädigen Widerstand. Die Molitaner erhoben sich gegen die Spanier, welche im October 1707 selbst Gaeta verloren. 9 dem Tobe Karl's III. von Gonzaga-Nevers erklärte ber Kaifer Joseph I. feine Lande für mittes Reichslehn, er behielt für Ofterreich Mantua und gab dem Gerzog von Savoyen das em fo wohl gelegene Montferrat. Der Raifer und ber Papft zankten fich über ihre Ansprüche Parma und Piacenza. Aber ber Muth ber Verzweiflung, welcher bie außersten Krafte Mreichs weckte, und ber Tob Joseph's veränderten die Sachlage sehr, da sein Nachfolger IVI., ber lette Sabsburger, bas fpanische Beltreich mit Ofterreich=Ungarn wie ber gu ver= gen brohte. Die Seemächte schlossen 1713 in Utrecht Frieden mit Frankreich. Ofterreichde ber größte Theil bes spanischen Italien, Reapel, bie Insel Sarbinien, bas Bergogthum iland zugesprochen, wovon es nur Alessandria, die Bal Sesta, die Lomellina an Savoyen= ment abzutreten hatte. Diefem wurde überbies Sicilien mit feinem Ronigstitel zuerfannt. arreich nahm diese Bedingungen erft 1716 an, nachdem es von ben Frangofen gefchlagen und westliche Deutsche Reich von biesen nochmals ausgeplundert worben war. anien ber nationalifirte Bourbon Konig; Italien fam unter bie Suprematie bes naber lie= ben Ofterreich. Aber bas nun königliche Haus Savoyen war italienischer und mächtiger forben.

Dfterreich war mit biefen Friedensbedingungen fo wenig zufrieden als Spanien, beffen

2000

Ronig 1714 in zweiter Che Luife, die ehrgeizige Schwester bes Berzogs Farnese von Parma: Piacenza, geheirathet hatte. Der Mittler biefer Verbindung, fruber in Parma ein intriguanted Priefterlein, Alberoni, jest spanischer Ministerpräsident, versprach in Italien ihren Kinbern Länder zu gewinnen. Er bot bem König von Sicilien ftatt diefer Infel bie Lombardei, Ofter: reich bot ihm für Sicilien bie versumpfte Insel Sardinien an. Sicilien hatte ihm viel Streitig: feiten mit ben Insulanern und mit bem Papfte bereitet; aber ber Konig fonnte fich nicht zu einem Tausche entschließen. Da übersielen und eroberten die Spanier mitten im Frieden 1717 Garbinien und warfen sich 1718 auf Sicilien. Aber ganz Europa, felbst Frankreich erhob fich gegen biefen Bruch ber Tractate; bie englisch=hollandische Flotte besiegte die spanische bei Spra: fus; bie Ofterreicher, Beffen und Piemontesen kampften mit ben Spaniern um bie Infel. Renig Philipp V. verstieß ben Alberoni, worauf 1720 rasch Frieden geschlossen wurde. Der Sehn Quifens, Don Carlos, erhielt auf ben naben Fall bes Aussterbens ber Farnese und ber Mail bas Erbrecht auf Parma-Piacenza und auf Toscana. Das Haus Savoyen mußte Sicilimu Osterreich abtreten und erhielt dafür nur Sardinien mit diesem Königstitel. So wurde Italia nur als corpus vile behandelt, um die Gelüste der verschiedenen fremden Dynastien zu bestie bigen und die Zugaben zur Ausgleichung von Machtansprüchen fremder Reiche herzugeben.

Trot ber Proteste ber Medici und der Farnese gegen den ihnen ohne Einholung ihre Bil lensmeinung von den Großmächten gesetzten Nachsolger erbte Don Carlos, durch österrichisch Wassen eingeführt, 1732 Parma; er wurde endlich vom letzten Mediceer selbst als Nachiolge anerkannt. Überhaupt hatte der zwölfjährige Frieden der Fremden Italien keine Ruhe gekrackt Die Corsen erhoben sich gegen die genuesischen Blutsauger und Betrüger. Genua ries die Hantien und das Schiedsgericht Österreichs an, welches auch ein kaiserliches Obergericht sur die Pantien aufstellte; aber die Corsen ließen sich dadurch nicht abhalten, unter ihren drei Sauptern sort und sort um ihre Unabhängigkeit zu kännpsen. Einer derselben war der Vater Paoli's. In König von Sardinien, Victor Amadeus II., stritt um die Rechte der Krone mit dem Papse und der sörderte die Bildung seines Volks. Über 64 Jahre alt, verwitwet, entschließt er sich, die längstgeliebte Gräsin San-Sebastiano zu heirathen, und legt 1730 die Krone nieder. Mein nach Jahresfrist widerrief er seine Abdankung und suchte die Citadelle von Turin zu gewin nen. Gefangener seines Sohnes, wurde er wahnsinnig und starb 1732. Karl Emanuel im glücklichen Alter von 30 Jahren auf den Thron gelangt, regierte als besonnener Resorn

bis 1773.

Nach bem Tobe Friedrich August's, Kurfürsten von Sachsen, Königs von Polen, 178 warben um biefe Bahlfrone fein Cohn August, von Ofterreich und von Rugland unterfin und ber Pole Stanislaus Lefzezunfti, Schwiegervater bes Königs Ludwig XV. von Frankti Man ruftete zum Kriege; ber König von Sarbinien fchloß ein Bundniß mit Frantreid, mell ihm tie Lombarbei versprach. Sie wurde nebst ihren Festungen bis an ben Oglio eroben. 3 mit gab Rarl Emanuel fich zufrieden und ließ ben Ofterreichern Beit fich zu erholen. 30 hatte Don Carlos ein fpanisches Beer an fich gezogen und bie Ofterreicher ohne Mute! Meapel verbrangt. Diese zogen fich nach Bari an ber Abria jurud, mit welchem ber Raifer M bie Bebung Triefts und ber Blotte eine Verbindung eröffnet hatte. Mit Meffina ging in ! 1735 auch Sicilien für bie Ofterreicher verloren. Obgleich etwas chrlicher ale bie fru Spanier, hatten bie Ofterreicher in biefen Landern boch noch weniger verftanden Burgets schlagen; die Spanier wurden wie Befreier begrüßt. So fonnte Don Carlos ben bedrächt Franco:Sarben an ben Po Hülfe bringen. Bald darauf wurde 1735 Frieden geschlossen, ich 3wed für Ofterreich und für bie Bourbonen Sicherstellung und Erweiterung ihrer Guten beffen Opfer noch mehr als Italien bas Deutsche Reich war. Der Bourbon Don Carletti bie Kronen Reapel und Sicilien erblich, jeboch ale spanische Secundogenitur; bafur trat nil cana an ben Bergog Franz Stephan von Lothringen, ben Berlobten von Maria Thereis. welche ale Erbin ber öfterreichischen Rronen anerkannt wurde. Stanislaus verzichtete auf feine sprüche an die Krone Polen und erhielt von Franz Stephan bas Herzogthum Bar und Leibt gen auf Lebenszeit. Rach feinem Tobe follte biefes beutsche Reichsland an Franfreich is Das Deutsche Reich hatte feinen Rugen bavon, bag Toscana eine lothringen-habsburgifte! cundogenitur und Parma-Piacenza öfterreichifch wurden. Der Konig von Sardinien III ben Titel Bergog von Mailand wieder an Ofterreich abtreten und fich mit Novara und Sent begnügen. Jene Zeiten fummerten fich nicht um Bolf und Nationalitat, Die Dynaftien gal allein. Uns ftellt es fich fo bar, bag Italien gewann, indem fein Guben eine eigene Dona erhielt; allein diefer blieb boch burch bas Band ber Secundogenitur an Spanien wie Toele an Österreich gebunden. Oberitatien war zu ziemlich gleichen Theilen an Sardinien, Ofterreich

und Benedig gelangt.

Indeß saben alle Betheiligte biesen Frieden nur als einen Waffenstillstand an, ba bas be= porflebenbe Erlöschen bes Mannestamms auch ber öfterreichischen Sabsburger ber principlosen Länbergier ber Dynastien eine ähnliche Gelegenheit zu bieten versprach wie das Aussterben ber spanischen. Dieser verhängnisvolle Fall trat am 20. Oct. 1740 mit bem Tobe des Kaisers Rarl VI. ein. Den preußischen Königsthron hatte am 31. Mai Friedrich, später ber Große ge= nannt, bestiegen. Die rasche Eroberung Schlestens durch ihn beschleunigte ein Bündniß von Franfreich, Spanien, Baiern und Sarbinien, um Maria Theresia des größten Theils vom Erbe ber Habsburger zu berauben. Allein ber König von Sarbinien Karl Emanuel merkte nicht sebald, daß die Bourbonen dem Don Philipp, dem zweiten Sohne der Luise Farnese, Königin ron Spanien, jüngern Bruber bes Königs von Neapel, bas Herzogthum Mailand nebst Parma und Piacenza bestimmten, als er, um ber erdrückenden Einschließung durch die Bourbonen zu enigehen, ben alten Plan bes Sauses Savoyen auf Mailand burch ein Bundnig mit ber be= trängten Maria Theresta und mit England zu fördern beschloß. Die Könige von Sardinien jesten fich, obgleich jest mittelbar Preußens Feinde, beffen Konig als Mufter vor. Die Pie= mentesen (ober Sarbinier) überfielen ploplich Parma und ruckten bis in die Romagna gegen die Spanier vor. Diese nothigten ihn durch einen Angriff auf Savoyen zur Heimkehr; nach= dem Karl Emanuel im September 1743 einen Vertrag mit Ofterreich zu Worms geschloffen hatte, brangen von Westen her auch die Franzosen gegen bas österreichisch-sarbinische Geer vor. Im Feldzuge von 1744 bedrohten die Franzosen und die Spanier, nachdem sie Mizza erobert und den Col di Tenda überstiegen hatten, das obere Pothal. Den 30. Sept. schlug Karl Ema= nul die unentschiedene Schlacht bei der Kirche Santa-Maria del Olmo, infolge welcher die Feinde tie Belagerung bes von einigen taufend Walbenfern tapfer vertheibigten Cuneo aufhoben und über den Col di Tenda an das Meeresufer zurückgingen. Als die Spanier den Po herauf bis Asti tordrangen, wurden sie im Frühjahr 1746 so geworfen, daß die Osterreicher Mailand besetz= im, und nachdem auch das westliche Küstengebiet des feindlichen Genua von den bourbonischen Truppen gefäubert war, man schon Anstalten treffen konnte, bem Wunsche Englands gemäß in die Provence einen Einfall zu machen, um hier die Sitze der französischen. Seemacht im Mittel= murjugerstören. Genua wurde von seiner unfähigen aristokratischen Regierung ben 7. Sept. den Austro-Sarben übergeben. Ofterreichische Generale ließen den Handelöstand ihre rohe Ver= achtung besselben hart fühlen. Als aber österreichische Unteroffiziere am 5. Dec. bei Abführung aned Mörfers aus bem Arsenal Leute aus bem genuesischen Bolke mit den gewöhnlichen Stock= ihlagen zur Vorspann nöthigen wollten, brach bas Volk wüthend über sie los; ein Stadtquar= tter um das andere erhob sich unter dem Geheul der Sturmglocken. Nach fünf Tagen war die ganze Stadt in den Banden der in jenen Zeiten sonst wenig erprobten Gewalt der Insurrection. Da frangofifche Bulfe fam, mußten die Ofterreicher im Juli 1747 die Belagerung aufheben, obgleich sich die ländlichen Bevölkerungen nur nach und nach von bem Haß gegen ihre alten har= im herren zu bem gegen die fremben Bedränger wandten. Aber Ofterreich lernte nicht, daß ed. in Italien mit seinen Stockschlägen sich selbst trifft. Auch die nachbarliche Feindseligkeit zwischen den gelostolzen Genuesen und dem landabelichen Piemont wurde bei dieser Gelegenheit nicht ge= mindert. Die Engländer und die Austro-Sardinier unterstützten den Aufstand der Corsen gegen Benua. Diese hatten in ihrer äußersten Noth einen nordbeutschen Abenteuerer Theodor v. Vleu= hoff, welcher ihnen von Tunis Gulfe brachte, 1736 als König ausgerufen, und als er 1738 mit hollandischem Gelbe zurückkehrte, wieder einige Zeit anerkannt. Von ihm soll Garibaldi mutterlicherseits abstammen. Nachhaltiger war die 1747 zu Gunsten Genuas auftretende Ein= mijhung Frankreichs in bie corfifden Banbel.

Die Ssterreicher hatten durch den neutralen Rirchenstaat, welcher von beiden Theilen ohne Mudsicht besetzt wurde, 1744 sich zur Eroberung Neapels bewegt. Allein der neue König von Neapel, Karl I., zog ihnen nach Velletri im Albanergebirge entgegen. Beide Heere lagen sich hier einige Monate lang beobachtend gegenüber. Karl wurde bei einem nächtlichen Überfall von den Österreichern beinahe gefangen; diese wurden aber, während sie die Stadt plünderten, wieder hinausgeworfen. Die Neapolitaner rühmten sich dessen als eines Siegs ihrer nationas len Wassen. Nichtig ist, daß sich die Österreicher einige Zeit nachher gegen Norden, die Neapolitaner nach Hause zogen. Indeß trug es nicht wenig zur Besestigung der bourbonischen Dynassie in Neapel bei. Ihr wurden im Frieden von Nachen 1748 die Kronen Neapel und Sieilien

554 Stalien

bestätigt; Don Philipp erhielt wirklich Parma, Piacenza und Guaftalla als Herzog, Sarbinien

nur fleine Stude im Movarefifchen und im weftlichen Bavefanifchen.

Der Siebenjährige Rrieg, ba er auf beutschem Boben und in ben transoceanischen Colo: nien ausgefochten wurde, bot dem Chrgeiz der alten und ber neueingepftanzten Dunaftien Italiens keine Gelegenheit ihr Gebiet zu erweitern. Es folgte nun für Italien eine Periode vier: undvierzigjährigen Friedens, friedlicher Reformen, welche aber ohne klares Princip, ohne Energie, in Piemont in der Nachahmung Preußens, in den andern Staaten in der des Josephie nischen Ofterreich studweise vollzogen wurden. Allerdings eilte der neapolitanische Minister Tanucci biesen voraus, ba ihm Karl I., selbst unwissend und leidenschaftlich ber Jagd ergeben, freie Hand dazu ließ. Abel und Klerus wurden in ihren Ansprüchen zu Gunsten der Rieme beschränkt, burch Lockung in die Hauptstadt wurde ihre Kraft, ihr Reichthum erschüttert. Am bas Wolf in und um die Stadt fühlte fich glücklich einen königlichen Hof zu haben, welcher buch die Ausgrabungen in Herculanum und Pompeji, selbst durch seine Lustbauten sich vor Europa ben Ruhm der Förderung höherer Interessen erwarb. Um die Provinzen kummerte sich die Regierung nicht viel mehr als die Fremden. Es blieben immer noch elf verschiedene Bejete gebungen im Lande, eine meltende Ruh für die vielen Abvocaten. Für den Nothfall hatte man ein Heer, in welchem bie gefährlichen Subjecte bes Landes untergebracht und in scharfer Bucht gehalten waren. Im Jahre 1759 starb König Ferdinand VI. von Spanien ohne Sohne; ihm folgte hier sein Bruder Karl, bisher König von Neapel. Sein Abschied von Neapel war ein großartiges Teft ber trauernben Anhänglichkeit mit ben herrlichsten Decorationen. Da Kants älterer Sohn Thronerbe von Spanien mar, ließ Karl seinen achtjährigen, nur förperlich fic entwickelnden Sohn Ferdinand unter vormundschaftlicher Regierung als König von Mespel gurud. Während ber Bertrag ber vier bourbonischen Boje bie Abhangigfeit Reapels ton Spanien besostigte, verheirathete Maria Theresia ihre Kinder an die Thronerben aller indime ichen Dynastien außer Piemont. Da bie Raiserin mit Frankreich verbundet war, entfant bamit keine Mivalität. Wielmehr nothigten alle biese Sofe burch ihre Solidarität die Pipste ju Concessionen an ben Beitgeift, namentlich ben mit Tobesangst es abwehrenden Clement IIV., Ganganelli, zur Auflösung bes Jesuitenordens. Maria Theresta's Tochter Karoline führte als Gattin Ferdinand's, nachbem fie Tanucci von feiner zweinndvierzigiahrigen Gewalt verdrangt hatte, die Regierung Neapels in beffen und in ihres Brubers, bes Raifers Joseph Ginn, aber nach Laune. Gin Bruber von ihr heirathete bie Erbtochter ber Efte. So ichien ber Plan aud: geführt, welchen bie wackere Maria Therefia am Schluffe bes Siebenjährigen Kriege aufgestellt hatte: ba bie Leitung Deutschlands an Preugen verloren sei, so habe sich Ofterreich hauptfadlid ber Hulfsmittel von Italien zu versichern. Selbst Parma war fühn in die Gleise ber Resormen bes aufgeflärten Abfolutismus eingetreten, aber ichon von 1775 an murben biefelben burd eine bigote Restauration wieber umgestoßen. Die befonnensten und burchgreifenbsten warm die das ganze Bolksleben umfaffenden Reformen Peter Leopold's I. von Toscana, gang u Sinne feines Brubers, bes Raifers Joseph II. Beter Leopold regierte von 1765-90, won biefem feinen finderlosen Bruder auf bem Throne Ofterreichs folgte. Er hob die Bolle auf, welche felbst noch zwischen ben Provinzen Toscanas, z. B. zwischen Florenz und Siena, bestanz den; er öffnete Livorno als Freihafen allen Flaggen, allen Confessionen. Mannichfaltigfeit ber alten Befege wurde burch eine Menge neuer erfest, welche jedem Shahin zuvorkommen wollten, ben ber Staat ober ber einzelne möglicherweise nehmen konnte. Duje Mechanismus hatte zu wenig Ginn fur die Selbstregierung ber Gemeinde. Um alles zu miffe bediente biefer patriarcalische Bureaufratismus sich ber von bem Argwohn ber Debicens hegten geheimen Polizei, welche eine erbliche Rafte, bie ber Sbirren, geworben war. Nad Sie verpflanzt, fam ihre ursprüngliche Ragennatur wieber zu Tage. 3m Bertrauen auf bie etlim Reutralität ließ man bie militärischen Anftalten, ben ohnebies gar zu menig friegerischen Orf ber Toscaner vollends finten. Da man fich auf ben Nothfall auf die Baffen Ofterreicht Me ließ, fo wurde bas Secundogeniturverhaltniß vollenbe bas ber Abhangigfeit. Im großen Gam gen betrachtet wurde jeboch burch biefe Reformen viel faules Fleifch weggeant, ber Abel burch it Gütertheilung genothigt, ben Dugiggang mit landwirthfcaftlider Thatigfeit zu vertaufden.

Dagegen wurde Benetien durch seine Aristofratie nur dem Schein nach conservirt wie eine alternde Kokette. Alle Prinzen und reichen Leute verlebten einen Theil ihrer liederlichsten Jahre auf dem beständigen Carneval Benedigs. Da der Handel vertrocknete, war dieser Buhlerlohn der Fremden ein Haupteinkommen der Stadt. Durch edlere Genüsse lockte Rom besonders und ter Pius VI. seit 1775, welcher die Zeiten Leo's X. erneuern zu wollen und dem sinkenden Kas

tholicismus in den schönen Kunsten eine Stütze zu bereiten schien. Hat sich seit 1815 ganz Italien eines ähnlichen Zuspruchs von Fremden zu erfreuen gehabt, der es zum Museum, zum Lustgarten Europas, wenn nicht zu etwas Schlimmerm machte, so seufzen jetzt zwar Tausende barüber, daß durch die politischen Wandelungen diese Silberslotten verscheucht sind; viele Pazwieten aber freuen sich, daß sich das italienische Volk genöthigt sieht, ein ehrlicheres Brot als das des Lohnbedienten zu suchen. Indeß ist nicht zu verkennen, daß auf Jahr und Tag sich in italienischen Städten niederlassende fremde Familien auch manche Culturelemente ausgesstreut haben.

Abgesehen von den Vorrechten, welche bem handel Venedigs Vortheile vor andern häfen tes Gebiets sichern follten, war die Herrschaft der Lagunenstadt keine harte, besonders im Ber= gleich mit der eifersuchtigen, mistrauischen, habsüchtigen Provinzialregierung Genuas. Hatten bed im letten Kriege Unterthanenstädte Genuas bie Hoffnung piemontefifch zu werben mit Nachdem der Führer ber Unabhangigfeitspartei auf Corfica, Giaffri, von seinem Bruder 1753 ermordet war, rief dieselbe ben Sohn eines alten Patrioten, Pasquale Paoli, aus ber Berbannung gurud, welche ihm in Reapel Culturmittel geboten hatte. Er wurde vom größten Theile ber Infel als General bes Königreichs und als Haupt bes hochsten Magi= strate anerkannt. Paoli machte fich auch als Gefetgeber um fein Vaterland verdient, und legte, nachdem er fich ber Infel Caprera bemächtigt hatte, felbft ben Grund zu einer fleinen Scemacht. Aber der von ihm disciplinirte Landsturm genügte nur zur Vertheidigung von Haus und Herb, avermochte nicht die Genuesen aus einigen Ruftenstädten zu vertreiben. Davon nahmen biese Gelegenheit die Franzosen wiederholt zu Gulfe zu rufen und im Mai 1768 ihre Ansprüche auf Corfica an die Krone Frankreich zu verkaufen. Paoli, burch die Baffen berfelben überwältigt, muste am 13. Juni 1769 Corfica raumen, am 15. Aug. wurde Napoleon geboren. Paoli, melher mehr Ahnlichkeit mit Washington als mit Napoleon hatte, lebte bis 1790 zuruckgezogen in England. Da berief ihn 1790 die französische Nationalversammlung nach Corfica zurück. Aber nicht sobald mar er Commandant ber corfischen Nationalgarde, als er die Parteiwuth in Granfreich benutte, um fein Vaterland unabhängig zu machen. Er berief bie Abgeordneten ber Injel zusammen, und als er vom frangofischen Nationalconvent für einen Verräther erklärt wurde, vertrieb er mit dem Beistande der Engländer die Franzosen von der Insel. Aber auch biedmal führte die Gulfe ber Fremden nur zu einem Bechfel ber Fremdherrschaft. Den Eng= landern war Corfica wegen feiner Lage Toulon gegenüber von großer Wichtigfeit. Paoli mußte meiden und lebte mit englischem Jahresgehalt in England bis 1809. Die Schuld, Corfica von Italien losgeriffen zu haben, laftet nicht auf ibm, fonbern auf Genua. Napoleon befestigte Die herricaft Frankreichs über die Infel.

Der Nachbarinsel Sardinien wurde in dieser langen Friedenszeit von der fardinischen Re= gierung viele Sorgfalt gewidmet, um die Cultur zu heben. Allein das Innere der Infel blieb unberührt, unerforscht. Auch auf bem Festlande magte bie Regierung nicht, energisch bie Bor= lecte des Klerus und bes Abels zu reformiren. Bictor Amadeus III. feit 1773 erschöpfte die dinangen, um fein Geer nach preußischem Mufter auszubilben und zu vergrößern. mabre Rraft fehlte, weil er weber um feine Berfon noch in ber burch Stiftung einer Afabemie gehrten Literatur Charaftere leiben mochte. Daber lebten die bebeutenoften Gohne Piemonts, ter Mathematifer Lagrange und der Dramatifer Alfieri, außerhalb des Landes in halb freiwilli= jer Berbannung. Das piemontefifche Leben naberte fich in biefer Beit etwas bem italienischen Sulturleben, aber es blieb militarisch ftreng und bilbete baburch einen schroffen Contrast beson= red ju bem geiftreichen, aber fittenlosen Leben in bem angrenzenden öfterreichifchen Mailand, velches wir in ben claffifchen Opern diefer Beit abgebilbet feben. Die Regierung bes General= jouverneurs Grafen Firmian beforberte bie Aufflarung und gab ein Mufter einer gerechten, uf genaue Dleffung und Schätzung bes Grundeigenthums gegrundeten Steuervertheilung. Iber die Selbftregierung wurde, namentlich auch in ber fur bas befiglofe Landvolf ber Ebene fo vichtigen Verwaltung ber Stiftungen, bureaufratifch beschränft. Die öfterreichische Regierung bar bamals eine ber beliebtern in Italien, benn es war bie Beit eines genuffuchtigen Welt= mirgerthums, welches auf ebenem Bege, in endlosem Fo-tfchritt bie Bolfer immer glücklicher ind bamit auch beffer zu machen versprach. Aber gleich einem Gewitter an einem warmen Dai= age brach eine Rataftrophe herein, welche gange Manner heifchte. Wie aber, an welchem Fener latten folde fich in Italien in einem vierzigjahrigen Frieden ohne politische Freiheit bilben und farten follen? Auch Revolutionen, jumal importirte, bringen nur bie vorhandenen Rrafte und Elemente in Garung. So war benn Italien nur für eine leidende Rolle angethan.

Nicht blos die übrigen italienischen Sofe waren vermittelft Maria Antoinetie's, auch berin: riner hof war mit bem versailler verschwägert. Alber ber neapolitanische wurde burch bas Er: scheinen einer französischen Flotte vom Beitritt zu ber Coalition abgeschreckt. Mur Sarbinien verbündete fich mit Ofterreich, verlor aber schon im September 1792 ohne ehrenvollen Wiber: ftand Savoyen und Nizza an die Franzosen. Allein jest wurden beren Fortschritte burch ben Wiberstand von Lyon und Toulon gegen ben Convent gelähmt. Infolge ber hinrichtung gub: wig's XVI. und ber Rriegserflärung Englands befetten die Meapolitaner mit den Engländen Toulon. Die Königin Karoline glühte von Luft, ihre Schwester an ihren eigenen Unterthanen zu rachen, und fließ ihre Josephinischen Schöpfungen um. Das piemontesische Beer blieb intes nur auf ben Beiftand ber Ofterreicher angewiesen. Die Franzofen hatten den Piemontesen fon 1795 bie höchsten Baffe bes Rleinen St. = Bernhard, bes Mont = Cenis, ber Argentiera anten Duellen der Stura und des Col di Tenda und einen Theil der westlichen Riviera des neutre Raifer Frang machte feine fernere Gulfe von Gebietsabtretungen Die len Genua genommen. monte an Ofterreich abhängig. Die Piemont versprochene Entschädigung in Frankreich mutte burch ben Frieden, welchen Preußen und Spanien mit Frankreich schlossen, vollende unwahr scheinlich. Und nun zu Ende Marz 1796 warf fich ber sechsundzwanzigjahrige Bonaparte von Finale auf ber Niviera aus zwischen die Piemontesen und Ofterreicher, schlug beibe im Aben: nin und flieg an die füdlichen Zufluffe bes obern Po, an den obern Tanaro herab. Bei Cherakto schlossen die Piemontesen, 28. April, einen Wassenstillstand, in Paris einen Frieden, wonn fie Savoyen und Nizza an Frankreich abtraten, ihre besten Festungen ben Truppen Bonas parte's öffneten. Diefer begann jest jene berühmte Belagerung Mantuas, des einzigen öfternis chischen Waffenplages in Italien, welche er nur unterbrach, um die am Gardasee und über das Friaul hervorbrechenden Geere zu schlagen, und burch einen Marsch nach Bologna und nach Toscana, welchem fein mit Frankreich abgefchloffener Frieden keinen Schut gewährte, um Regel und ben Papft zum Friedensichluß zu ichreden. Der Papft trat bie Romagna ab, wonach auch fein Berbundeter Raifer Frang unverhohlen Gelufte begte. Nachdem Bonaparte noch ein herr vor ben Ballen von Mantua geschlagen hatte, capitulirte ber greife Burmfer am 2. Febr. 1797. Napoleon schlug ben Erzherzog Rarl am Tagliamento, am Isonzo und vereinigte fich mit feinen Truppen, welche burch ben Schnee ber Rarntneralpen vorgebrungen waren, am 31. Marg in Rlagenfurt. Wien war febr gefährbet. Da brachen in Bergamo, Brescia, Crema und andem Orten bes von ben Frangosen besetzten Festlandgebiets ber unbewaffneten neutralen Republik Benedig Aufstände gegen den Übermuth ber frangofifden Befatungen aus, gefährlicher ale tie fruhern vereinzelten in ber Lombarbei. Dies machte Bonaparte geneigter, bie Friedenspraliminavien von Leoben anzunehmen, welche ben Grundfat feststellten, bag Ofterreich fur bie Mb: tretung Belgiens und bes Mailanbischen burch bas venetianische Festland bis zum Oglio ju ente Schädigen fei. Als am Oftermontag, bem Jahrestag ber Sicilifchen, bie Beronefer Beien ausbrach, ichien Bonaparte große Mäßigung zu zeigen, indem er Benedig bie Beftrafung Allein bies war nur ein Borwand, um fich in beffen innere Angelegenheiten ju mifchen. In Genua und Benedig wurden bie alten ariftofratifden Regierungen burd bie terte: blifanische Partei verbrängt; biese sollte und mußte als Brucke über bie Lagunen bienen. Nur fo ließ fich ber Friedensvertrag, welcher am 17. Det. 1797 in Campo = Formio zwischen Frank reich und Ofterreich abgeschloffen war, unblutig ausführen. Die Frangofen liegen fich venter republifanischen Partei ale Friedensschlichter über bie noch von ber venetianischen Glotille be herrschien Lagunen holen, besetzten Benedig und gaben es an Ofterreich mit bem venetianiffen Festlande bis an bie Etfc.

Bonaparte, um für größere Plane freie Hände zu behalten, ließ Toscana unter österialischer, Parma unter spanischer, Neapel unter der Protection beider fortbestehen. Das Maliaubische, Modena, die Romagna wurden, unter dem schon veränderten Titel einer Cisalpinischen Republif, Standquartiere französischer Truppen. Die italienischen Nepublisaner wusten mit und in den monarchischen Nachbarländern Reibungen hervorzurusen. Die Franzosen rucken aus Veranlassung eines Straßentumults (10. Febr. 1798) in Rom ein. Nachdem auf den alten Forum die Komödie der Proclamation der Nepublik vor Notaren vollzogen war, nurbe der protestirende Papst als Gesangener nach Valence in Südfrankreich gebracht, wo er im August 1799 starb. Viemont, zwischen zwei Republiken eingesperrt, wurde unter der höhnischen Form einer Kriegserklärung von Frankreich im December 1798 unter provisorische Verwaltung geseiner Kriegserklärung von Frankreich im December 1798 unter provisorische Verwaltung geseiner Kriegserklärung von Frankreich im December 1798 unter provisorische Verwaltung geseiner Kriegserklärung von Frankreich im December 1798 unter provisorische Verwaltung geseiner Kriegserklärung von Frankreich im December 1798 unter provisorische Verwaltung geseiner Kriegserklärung von Frankreich im December 1798 unter provisorische Verwaltung geseiner Kriegserklärung von Frankreich im December 1798 unter provisorische

nommen, ber Konig zog fich auf bie Infel Carbinien gurud.

Durch die brohenden Borgange, burch die Plane bes Raifers Franz, ihres Meffen und

Sowiegersohns, auf ben bisherigen Rirdenftaat und burd ruffifde Versprechungen gestachelt, entschloß fich bie Ronigin Raroline von Meapel, ben Frieden von Campo-Formio, welchen fie ver= mittelt hatte, durch Besetzung Roms (29. Nov. 1798) umzustoßen, um ber österreichischen Oc= cupation zuvorzukommen. Aber die vor kurgem gepreßten neapolitanischen Rekruten wurden von ben Frangofen zurudgeworfen; bie Konigin mit bem Konig, mit bem hofe und bem baa= ten Gelbe bes ausgesogenen Festlandes schiffte sich 31. Dec. nach Sicilien ein. Die Hauptstabt, welche die Carbonari wie herrenloses Gut an sich gerissen hatten, wurde den Franzosen von dem geängsteten Bürgerstande überliefert. Nur biefer hing mit Begeisterung ber "Parthenopäischen Republif" an; fie trug ben Namen einer Sirene. Die Nomantif biefer Republikaner ging auf die vorrömischen Zeiten zurud. Mit Anbruch bes Frühjahrs 1799 überschritten die Ofter= reicher den Mincio; ihre Siege wurden bald durch die der Russen unter Suworow verdunkelt, welcher in ber Mitte Juni bie aus Neapel und Mittelitalien zuruckgezogenen Frangosen an ber Trebbia (unweit Piacenza) schlug. Die Bestegten setzten sich aber in jenem westlichen, von der Natur zur Entscheidung über das Schickfal Italiens geschaffenen Schlachtfelbe, süblich vom Po bei Aleffanbria. Das öfterreichifche Cabinet, welchem es um bie Eroberung Italiens für fic zu thun war, bampfte ben Enthustasmus ber Toscaner für ihre alten Herren und lieg ben Papst und den Großherzog so wenig als den König von Sardinien in ihre Staaten heimkehren. Die Aussaugung Piemonts für rein öfterreichische Zwede hinterließ tiefe Erbitterung. Selbst im Mailandischen gelang es bem roben Militärregiment, sich die bis 1796 und unter französtschem Druck gut öfterreichisch gesinnten Bevölkerungen zu entfremben. Die Generale Ofterreichs führ= ten nur in der Abficht, diefem die Eroberungen zu fichern, ben Arieg mit Belagerung ber Festun= gen fort; Mantua und Aleffandria fielen. Die Ofterreicher und Suworow schlugen am 15. Aug. bei Rovi bas frangofifche Beer aufe Saupt, fobag es nur in ber Festung Genua und in Migga Buflucht fand. Aber Suworow wurden von Ofterreich die zur Verfolgung bes Siegs nöthigen Lebensmittel entzogen und er im October von dem dankbaren Kaiser Franz in die Schweiz ge= stoßen, wo die flegreichen Frangofen im Befit ber Paffe waren. Die Ofterreicher bezogen jest wie im nordischen Klima halbjährige Winterquartiere.

Indes kam Bonaparte aus Agypten nach Frankreich zuruck und stellte sich als Erster Consul an dessen Spige. Unversehens brach er im Mai 1800 über den Großen St. Bernhard in den Rücken der der Belagerung von Genua obliegenden Österreicher. Bon Mailand her kam Maspoleon über Montebello nach Marengo vor Alessandria, wo am 15. Juni 1800 die Österreicher, den Tag über Sieger, den Sieg nicht zu vollenden wußten und abends besiegt wurden. Den solgenden Tag erkauste Melas seinen Rückzug mit der Abtretung Piemonts, des indeß gefallemen Genua, der Lombardei, der Herzogthümer, der Romagna. Nachdem Moreau bei Hohenslinden gesiegt hatte und die Franzosen über die Etsch gegangen waren, wurde diese durch den Frieden von Luneville (Februar 1801) wieder die Grenze zwischen Österreich und der Cisalpinissen Nepublik, welche Napoleon zu ihrem Präsidenten ernennen mußte. Aber Berona blieb den Franzosen als brohender Brückenkopf. Der Papst Pius VII., im März 1800 in Benedig

gemählt, fehrte nach Rom gurud.

Nachdem die Franzosen im Frühjahr 1799 durch die Siege Suworow's aus Neapel abgezusen waren, wälzte sich die Glaubensarmee des Cardinals Russo, gedeckt durch die englische, die unstiede und die türkische Flotte, gegen Neapel heran, welches nach tapserm Widerstande einizer tausend Republikaner mit hülfe der Lazzaroni und der königlichen Wortbrüchigkeit die Beute viehischer Grausamkeit wurde. Königin Karoline mit ihren Banden wüthete, wie die dakobiner gegen ihre Schwester und gegen deren Freunde gewüthet hatten. Tausende wurden is Republikaner ermordet, Hunderte erprobten auf dem Schassot den kalten, passiven Muth, velcher den Neapolitaner in dieser Lage kennzeichnet. Aber Karoline mußte auf Rom, auf eine Bebietserweiterung im Kirchenstaat, auf Elba und auf die neapolitanischen Ufersestungen in Loscana verzichten, um 1801 durch russische Fürsprache vom Ersten Consul den Frieden zu erzangen.

Wir sehen, daß diese für das Schicksal Europas entscheidenden Feldzüge ebensowol in Oberstalien als am Rhein und an der Donau ausgesochten wurden. Bon nun an aber ift Italien zuf längere Zahre, eigentlich bis 1859, nicht mehr der Schauplatz so wichtiger Waffenthaten.

Napoleon hantierte mit den Provinzen Italiens, als wollte er chemische Experimente über Binden und Lösen mit ihnen anstellen. Den spanischen Bourbonen gab er für Parma das zum Königreich Etrurien erhobene Toscana. Sobald er aber beschlossen hatte, die Bourbonen in Spanien zu entthronen, vereinigte er diese Länder, Piemont bis zur Sesia, das Genuesische

und 1809 Rom und den Kirchenstaat südlich vom Apennin unmittelbar mit dem frauzösischen Kaiserreich. Der neue Kaiser hatte sich im März 1806 in Mailand, der Hauptstadt, die Kront des Königreichs Italien aufgesetzt. Dazu gehörten von der Sesia bis zur neapolitanischen Grenze alle Länder östlich vom Apennin. Insolge der Niederlagen Österreichs bei illm und Austerlitz wurden ihm auch Benedig und das italienische Venetien einverleicht. Napoleon setzte 1805 Eugen Beauharnais zum Viceknig ein und adoptirte ihn. Dieser schreibt an Napoleon, daß das Königreich außer seinem Blut jährlich 30 Mill. Fr. an Frankreich zahle. Die südlichen Provinzen besselben ertrugen mit Widerwillen die Bevorzugung Mailands, welches sich sehr vergrößerte, aber sie verkannten nicht, daß eine militärische Regierung die Kräste ungleich wehr

anrege ale bie Priefterherrichaft.

Königin Karoline von Neapel glaubte den Kaifer Napoleon hintergehen zu können. Ahr als sie im November 1805 Russen und Engländer landen ließ, war Mack in illm schon geim: gen; bie Fremben ichifften fich wieder ein mit bem Rath an fie, fich wieder in ihre Meutralität zu hüllen. Napoleon erklärte von Schönbrunn aus die bourbonische Dynastie in Sicilien wie in Neapel für entsett. hier wurde dieser Spruch auch fogleich vollzogen und im März 1806 fein Bruber Joseph und, nachdem bieser auf ben spanischen Thron versetzt war, im Juli 1808 ber berühmte Reitergeneral Joachim Murat, Napoleon's Schwager, zum König beiber Gidlim ernannt. In Sicilien hielten fich indeg bie Bourbonen unter bem Schutz eines englischen hund. Raroline behandelte die Anführer von Verbrecherbanden im Neapolitanischen wie die ter in: furgirten calabrefifthen Proletarier als ihre "Freunde". Dicht fobalb hatte Napoleon bie Erp herzogin Marie Luife, die Trophae seines Feldzuge von 1809, geheirathet, als Kareline mit ibm Unterhandlungen anzuspinnen suchte, um fich ber Engländer auf Sicilien zu entledigen und bie Krone Reapels wieberzuerlangen. Gie wurde beshalb von ben Englandern nach Offereich verbannt und Lord Bentinck suchte ben Siciliern einen Schutz gegen die Erpressungen, melde an ihnen zu Gunften der aus Neapel herübergeschleppten bourbonischen Söftinge ichamles geubt wurden, ju verschaffen. Die ichon feit ber fpanischen Berrichaft außer Rraft gesette, aber nie aufgehobene parlamentarische Verfassung Siciliens hatte als normannische dieselben Bemente wie die englische. Sie wurde nun nach bem Mufter dieser und ihrer Fortschritte resormitt. Der Werzicht auf Abelsvorrechte, die Aufhebung bes Majorats hatte ungeheuere Folgen fur tie Infel, entzweite aber ben Abel unter fich. König Ferdinand fand baran bie erwunschte Beranlaffung, bie Vollendung bes Verfaffungsbaues zu verzögern und wüste Leibenschaften zu reigen Indeß blubte die Infel, beren Productionsfraft burch die großen Summen angeregt murte. welche ber achtjährige Aufenthalt eines englischen Beeres über fie ergoß. Durch ben fortgefchim Arieg wurde der Haß der Sicilier gegen die Neapolitaner gesteigert.

Gin Schlüffel zum Berftanbniß ber Geschichte Italiens in unferm Jahrhundert ift bie bet pelte Thatfache, daß die Sand Napoleon's auf Italien nicht fo fcmver laftete wie auf bem nerte lichen Deutschland, und bag bie öfterreichische Herrschaft in Italien feit 1814 einen unglei fcarfern Accent hatte als die Regierung Metternich's in ben beutschen und andern Erblanten Allerdings mußte nicht blos bas Konigreich Italien, sondern auch Reapel Behntaufente mi Solbaten auf die Schlachtselber von Spanien, von Deutschland und Rugland liefern. Franget festen fich in bie einträglichften Stellen im Beere wie im Staat, und frankten burch ihre me ächtliche Citelfeit und Frivolität bas Chrgefühl bes Italieners. Der Carbonarismus, vielleit bie Camorra, entstand bamals im Neapolitanischen als Verein zur gegenseitigen Gelifilie gegen frangöfische Impertinenz. Allein ber Berfauf ber zerftuckten Rirchenguter bereichen Bürgerstand, ber Code Napoléon vereinsachte bie Verhältniffe und befreite von vielen Amm bes Mittelalters; ber Solbat unter Napoleon's Führung fühlte fich boch etwas andered, 2000 er auch zu entlaufen fuchte, folange er Soffnung hegte nach Italien gelangen zu konnen. in Spanien und in Rufland erfampften fich bie Italiener einen militarifchen Ramen. 30 1885 verminderte fich feit Abführung des Papftes nach Frankreich die Bevolkerung am meiften, mehr aber die hunbertgestaltige Bettelhaftigfeit; nach Gerstellung ber Sicherheit stromten viell Wenn auch auf ichmerghaftem E: Familien auf ben gefauften, entlafteten Grundbefit. wurde vieles faule, wilde Bleifch meggeatt; biejes gilt von bem mittelbar wie von bem unmittel

bar frangöfischen Italien.

Um bittersten fühlte Murat die Abhängigfeit von den barichen Beisungen Naveleen! Schon als er aus dem russischen Feldzug nach Saufe geeilt war, spann er Unterhandlungen mit England an, welche nach seiner Ruckehr von Leipzig besonders mit Ofterreich wieder ausgin nommen wurden und im Januar 1814 zu einem geheimen Vertrag führten, worin ihm Ofter

reich Neapel garantirte und die früher papstlichen Marken versprach, wenn er den Alliirten beimate. Allein selbst die Whigs nahmen für die Bourbonen und für ihre Ansprücke auf Neapel
so leidenschaftlich Partei, daß sie ganz übersahen, daß die Verfassungsresorm aus Sictlien nur
tann Bestand haben könne, wenn die Bourbonen auf diese Insel beschränkt blieben. Da auch
Außland mit der Anerkennung Murat's und des Vertrags zögerte, spielte Murat bei seinem
Vorrücken an den Bo im Frühjahr 1814 eine höchst zweideutige Nolle. Der Vicekönig Eugen
rertheidigte indeß, auf Mantua und Verona gestütt, das Königreich Italien ritterlich gegen die Anerbietungen und gegen die Wassen Österreichs. Er theilte an die Alliirten den Vorschlag
mit, welchen Murat ihm in seinem Unmuth über dieselben machte, Italien vereint für Napoleon
zu halten. Daher wurden seine Gesandten nach dem ersten Sturz Napolean's auf dem Wiener
Congress um so weniger zugelassen, als auf demselben die Bourbonen eine große Nolle spielten.
Die französischen machten Vorbereitungen, ihn mit englischer Beihülse aus Neapel zu vertreiben.
Nachdem im übrigen Italien infolge des ersten Pariser Friedens vom Mai 1814 die alten Dynassen und der Papst zurückgesehrt waren, stand Murat allein und fremd unter ihnen. Daher
stachelte Murat den Kaiser auf Elba zu einer Schilderhebung an.

Ein verspäteter, von dem blinden Municipalübermuth der mailander Liberalen angeregter Auflauf hatte am 20. April 1814 ben Senat und, ba bies ben Vicekonig zur Capitulation ver= anlaßte, das Königreich Italien zerschlagen und so ben Ofterreichern die Lombardei in die Hände gespielt. Das ganze schone Land vom Teffin bis Illyrien wurde Ofterreich burch ben Parifer Frieden garantirt. Metternich hatte, um von biefer Bafis aus Italien um so leichter zu beherr= iben, gern bie Rronen Neapel und Sicilien getheilt, Murat nur auf Ofterreichs Gulfe gestütt gesehen. Allein Murat's Ungebuld machte bies unmöglich. Als Napoleon im März 1815 nach Frankreich zurückgekehrt war, rückte Murat voreilig, wieder zweideutig, durch Mittelitalien herauf. Metternich schloß nun in Wien mit ben sicilischen Bourbonen einen Vertrag, worin a dieselben unter der Bedingung in Neapel wieder einzuseten versprach, daß sie sich verpflichte= im, in ihren Ländern keine Berfaffung einzuführen, solange Ofterreich es in Oberitalien unter= laffe. Dieses Bersprechen wurde von Herzen gern gegeben, während die Bourbonen das Nea= rolltanische mit Freiheitsversprechungen überschwemmten und fich mit den Corbonari immer sester verbundetere. Daß König Ferdinand die Verfassung von Sicilien beschworen hatte, machte ihm kinen Scrupel. Indeß entfaltete Murat endlich in Bologna die nationale Fahne, wozu mehate seiner Generale ihn längst gedrängt hatten. Allein seine Waffenerfolge waren nicht daju angethan, daß sie die Patrioten zu massenhaftem Aufstande hätten ermuntern können. Da die Engländer Neapel bedrohten, trat er den Rückzug an, welcher nach dem Treffen bei To= lentino in Flucht ausartete. Er legte die Krone nieder und am 22. Mai 1815 zogen die Ofter= uicher in Neapel ein, Ferdinand nach ihnen. Nach dem Sturze Napoleon's verlockten Gerüchte wn dem Midverg nugen ber Offiziere bes neapolitanischen Geeres über die Bevorzugung bes fici= Moen Murat zu einer abenteuerlichen Landung in Calabrien. Er wurde von dem Landvolk ge= jangen und auf toniglichen Befehl am 13. Oct. erschoffen.

Die sicilische Verfassung bestimmte, daß wenn Ferdinand wieder König von Neapel wersen sollte, er die Krone Sicilien als eine selbständige an seinen zweiten Sohn abzutreten hätte. Dessen wurde natürlich jet nicht mehr gedacht, sondern die Vereinigung Siciliens mit Neapel wer dem Litel Königreich beider Sicilien ausgesprochen. Das sicilische Parlament sollte nur kann einberusen werden, wenn der König höherer Steuern bedürste als die ihm während keiniegs und des höchsten Geldreichthums auf Sicilien verwilligten. Sicilien behielt Beamte, wiche auf der Insel geboren waren. Ein schlaues Zugeständniß des mistrauischen Despotiszuns war die bis 1859 aufrecht erhaltene Befreiung Siciliens von der Conscription. England hämte sich nicht, die Vernichtung seines eigenen Werks auf Sicilien anzuerkennen. Das an Istereich gegebene Versprechen war damit gelöst; mit Benutzung der Vorarbeiten der französischen Centralisation lag das ganze sübliche Italien unter demselben Absolutismus, welcher kein

ksonders aufgeklärter war.

Befannt ist, daß die Exkaiserin, Erzherzogin Marie Luise, für Lebzeiten Barma = Piazinza erhielt, und daß die dasige frühere spanisch = bourbonische Herzogskamilie bis zu ihrem Absarben in Lucca Quarantäne halten mußte. Dies war also nur eine vorübergehende Berstärkung ber Stellung Österreichs in Italien, auch mußte Franz seine Absüchten auf die Einverleibung ber Romagna aufgeben. Das Besahungsrecht, welches Österreich in dem "Plah" Ferrara erzhielt, fränkte den Papst, da es ihn als einer vormundschastlichen Stühe bedürstig darstellter Osterreich benutzte die Noth Piemonts bei der Eröffnung des Kriegs von 1815, um die großen

Festungswerke, welche Napoleon um Alessandria zum Schutz gegen Österreich angelegt hatte, großentheils zu schleifen. Aber auch abgesehen von allen diesen Bortheilen, war die thatsäche liche Oberherrschaft Österreichs über Italien badurch auf eine unerhörte Weise aufgerichtet, daß sein Gebiet in Italien-im Vergleich zu 1789 verwierfacht (statt 212 nun 830 Duadratmeilen) war. Statt einiger inselartiger, von dem Neichskörper Österreichs entsernter Vorlande, Mais land und Mantua, war jetzt ein ununterbrochener, wohlarrondirter, dem Neichskörper breit ans gewachsener Ländercompler österreichisch geworden. Wir haben gesehen, daß stels der Besig Oberitaliens für das übrige Italien entscheidend war. Dadurch gewannen erst jene kleinen Stüpp punkte und Fäden seiner Politif ihre Bedeutung, die eines über Italien gezogenen Netzes.

Reine Regierung in Italien fühlte diesen jede Selbständigkeit vernichtenden Drud so schaft wie die piemontesische. Ob es gleich das widerstrebende Genua nebst seinen Usergebieten erhilt, war Piemont jest durch die völlige Zerstörung der entscheidenden Motive des Gleichgewicht, der Relativität der Machtverhältnisse aus seiner bisherigen Lage herausgeworsen, welche ihm er laubt hatte, zwischen Frankreich und Österreich seine Alliauzen zu wählen. Ein piemontesischen Diplomat, Graf d'Aglie, setzte die verzweiselte Lage, worin sich Piemont dadurch besinde, in einer Staatsschrift tresslich auseinander (von Farini veröffentlicht, im Auszug in Reuchlind, "Geschichte Italiens", I, 61). "Italien unter dem Hause Savoyen bis zur Adria" war das und vermeibliche Gegenprogramm; der reactionäre Graf Lemaistre erklärte, Piemont müßte jedt, auch die Alliauz mit den revolutionären Kräften suchen, um nicht zwischen diesen zwei Mühlesteinen, Österreich und Frankreich, zermalmt zu werden. Besonders im Heere, welches unter Mapoleon so oft mitgewirkt hatte, die Österreicher zu schlagen, war dieses Bewustsein verbreitet.

Borerft wurde biefe Saat burch ben Winter ber Reaction zugebedt.

Wir werfen einen Blid zurud auf die geistige Entwidelung Italiens vom Jahre 1700 an, beren Früchte als Samen in die neue Friedenszeit hereinfielen. Die Unsttlichkeit, zumal wenn fie in Geftalt einer bespotischen Mobe, wie bas Cicisbeat war, bas Familienleben vergiftet und ich mit bem Schein ber Rirchlichkeit befreugt, ift Unnatur. Umfonft fuchten bie Flotenfpieler, welche in ben Arkadischen Akademien eine Bunft bilbeten, ihr einen fentimentalen Borwand zu ihanen. Der mailander Professor Parini (1729 - 99), ein freifinniger Mann, jog ben Shkier und ftreifte die Schminke hinweg; er züchtigte mit ben Ruthen seiner Satire bas besonders von im hobern Rlaffen ausgehende folimme Beifpiel. Nicht blos bie Lacher, auch ber gute Befomat war auf feiner Seite; er zeigte, welche Benuffe bem Italiener bie Matur biete, wie er fich bet felben aber burch bie fflavische Unterthänigkeit unter unnatürliche Unfitte beraube. Der piemon: tefifche Graf Alfieri (1749-1803) hatte wenigstens die Willensmeinung, wie ein Mofes int fchen bie Bogenbiener, ober vielmehr wie ein antiter Genfor gwifden bas entartete Befdich mit einem quos ego! ju fahren. Mogen feine Tragobien mit ihren Beroen bem echten Aliet thum fo fremb fein wie feinen Beitgenoffen trodene und fleife Tugenbfpiegel, fie ubten in ihre Schmudlofigfeit boch eine erschütternbe Wirfung. Er wollte fein heimatlofes Berferferthu fcaffen. "Werbet feine frangofischen Generale!" fagte er beim Abichied gu ben Brubern Balli Sugo Foscolo, 1722 auf Bante geboren, in ber Blute feiner Jahre in Mailand und in Floren excentrisch von einem Extrem fich ins andere werfend, Nachahmer von Goethe's "Werther" politisch = tenbenziösem Stachel in ben "Ultime lettere de J. Ortis" (1802), gab ber nut oft thatenlofen Ungufriedenheit reiche Rahrung. Er lebte bis 1827 in halb freiwilliger Un bannung in England. Wie fo viele Italiener biefer Beit lebte Metaftafio (1698-1782) Schöpfer bes neuen italienischen Singspiels, in Wien; Golboni (1707 — 93), Berfaffer st 200 Luftfpielen, gum Theil in venetianifchem Dialett, feit 1760 in Paris. In mailanber Sie lett bichteten Porta und Groffi , in piemontefifchem Calvi , in neapolitanifchem Galiani, it in lischem Meli. Daburch flieg die Bilbung ber hohern Rlaffen meift in beiterer Form niebern herab, welchen bas reine Italienische faum verftanblich ift. Mangoni, geboren 1784 Meifter in ber reinen italienifchen Sprache, ift in feiner gangen Gefühlsftimmung Mailinbe Denn für die Romantif bes Morbens empfänglich, bichtete er fatholifche Symnen und foiled in feinem Roman "I promessi sposi" (1825) treulich bas Unglud feines Baterlandes und ber fpanifchen Berrichaft. Im Drama bie Stufe ber Clafficitat zu erreichen, war ibm mit anbern Italienern versagt.

Es lag im Charafter bes 18. Jahrhunderts, daß die Fortschritte ber Humanität, ber Auklärung allgemein europäische waren. Der Mailander Casar Beccaria (1738—94) stellte seinem Werf ",über die Verbrechen und die Strafen" den gesellschaftlichen Nugen als das die bestimmende Princip auf, bekämpste Tortur und Todesstrafe. Dieses Werk wurde 1764

leapel gebrudt, wo ber Berfaffer bes Berts ,,liber bie Biffenfchaft ber Gefengebung", Filans ieri (von 1752 nur bis 1788, Bater bes Generals, Eroberers von Meffina 1848), in abn= bem Sinne auf bas Criminalrecht wirfte. Die meiften biefer Reformer, auch bie Dfono= isten, wurden durch den klaren, praktischen italienischen Verstand vor Ubertreibungen bewahrt. n die ahnungsvollen Tiefen der Matur und der antiken Traditionen stieg der Meapolitaner 1670 — 1744) als vereinzelter Romantiker hinab, um baraus bas Alltagsleben ber Alfer zu verstehen. Mit bem klaren, ruhigen Grubenlicht ber historischen Kritik durchforschte n unglaublich fleißige Muratori (1672 — 1750) die Jahrhunderte der Geschichte Italiens und rabte ganze Lasten des besten Materials zu Tage, sichtete und gestaltete es in seinen Annalen. ber praktische Berstand bes Italieners befähigt ihn sehr zu ben Wissenschaften, welche hauptihlich auf dem Experiment beruhen, zu den Scienze. Der aufgeklärte Absolutismus beförderte nselben. Lagranges haben wir schon erwähnt, welchen Piemont, die fruchtbare aber harte. Rumer tuchtiger Köpfe, an Berlin und Paris verlor. Der bolognesische Anatom Galvani 1737-98) und Volta (1745-1826) haben ihren Entbeckungen ihren Namen gegeben, ulder dadurch ein mehr als europäischer wurde. Wolta lehrte als Professor auf der Universität latia, wo bie frangofische und bie österreichische Regierung bie Naturwissenschaften und bie alephinischen Grundfätze bes Rirchenrechts begünstigten. Die Malerei, Nachahmerin ber tern gleichzeitigen fremben, schuf nichts Bebeutenbes. In der Bildhauerei ragte ber weiche imelianer Canova (1747—1822) weit hervor, Bater graziöser Töchter, aber weiblicher ifne, hochgeehrt von den Größten der Erbe, Freund der Armen. Die bewundernswürdigen laumerke der Mapoleonischen Zeit waren die fühnen Militärstraßen, besonders die über ben aplon und die über den Splügen, bei welcher aber das Hauptverdienst Ofterreich gebührt. much die Unterstützung Nußlands entging Piemont dem Anfinnen Ofterreichs, daß es mit mm nordöstlichsten Provinzen an Osterreich den Schlässel, die Simplonstraße zu schließen und aoffnen, abtreten follte. Der größte Hochbau ber Zeit ift der Triumphbogen, begonnen vom linigreich Italien zum Anbenken an Marengo, vollenbet von bem Lombardischen Königreich als Medensbogen, zur Feier eines Besuchs von Kaiser Franz: Er trägt Sculpturen von Marchest. Malien lebte ein Jahrhundert lang hauptfächlich ber Musik, namentlich ber Oper. Es brachte ine Ribe von Meistern hervor, von welchen dieffeit ber Alpen beinahe nur noch geistliche Mufiftidezur Aufführung kommen, z. B. Marcello (1686—1739); Cimarofa (1754—1801) ilbet den Ubergang zu Roffini und Bellini in unfern Tagen. Die Birtuofen bes Gefangs und tr Bioline haben jeder und jede bie Jahre ihres Ruhms gehabt, die Geschichte eines Bolfs unt fie faum. Sie haben bas Ihrige bazu gethan, nebst bem Ballet bie Italiener in verfeiner= Einnlichkeit trunken und ichlaff zu machen. Nicht blos bie öfterreichische Regierung hat biese Mumpjung begünstigt.

Die Restauration ber größtentheils kaum seit einem halben Jahrhundert Italien eingepflanz= bor einem Jahrzehnd durch Napoleon vertriebenen Dynastien fand 1814 infolge großer her Shidfalsichlage, burch auswärtige Boltverhebungen, burch frembe Baffen in einen Umblick statt, in welchem die Italiener anfingen den Gedanken zu fassen, daß sie vielleicht m zu Lebzeiten Napoleon's etwas für sich selbst thun könnten. Dieses wurde ihnen aber 🕮 die perfönliche Feinbschaft Murat's und bes Vicekönigs Eugen Beauharnais, wie burch Ungebuld ber Carbonari unmöglich gemacht, welche mit ben Bourbonen auf Sicilien in mindung standen. Italien wurde baher auf dem Wiener Congress als Kriegsbeute behan= moruber zu verfügen fei, um, wie im vorigen Jahrhundert, bie Anspruche ber bourboni= nund der sogenannten habsburgischen Dynastien zu befriedigen. Die durch die Gesetzgebung bie Berwaltung Napoleon's praftisch formulirten Grundgebanken der Revolution hatten inderd in den Städten Italiens Eingang gefunden. Ein neuer scharfet Sauerteig waren die Menbe von Organen ber Napoleonischen Regierung, Beamte, Offiziere, Unteroffiziere, de im Morben großentheils außer Thatigfeit, im Guben zurudgefest wurben. nach bem zweiten Sturze Napoleon's ber Dinge, ber Schilberhebung, welche balb, vielleicht ich eine neue Lanbung Napoleon's kommen follte. Ein großer Theil des Bolks sank ermattet bie alte Apathie gurud. In ben hobern Kreifen herrichte jene mit Genuß= und Rachedurft niidte Angstfrommigfeit, welche man Romantit nennt und welche bei bem großen Saufen ber mehmen nichts anderes ift als bie Frivolität bes 18. Jahrhunderts, bie man an andern fraft, unter firchlichen Decimanteln verborgen. Der aufgeflärte Staatsfecretar bes zurud= listen Pius VII., Consalvi, mußte es unter bem Druck biefer Partei geschehen laffen, Staats: Lexifon. VIII. 36

baß die Maßregeln gegen Betteln, die Pockenimpfung, die Straßenbeleuchtung in Romals widerkirchlich abgeschafft wurden. Man nannte die Cardinale und Pralaten, welche die nacht: lichen Schritte nicht beleuchtet wünschten. Am ehrlichsten und bornirtesten war diese romantische

Restauration in Piemont, am milbesten in Toscana.

Entscheibend war der höhnische, bittere Ton, die seindselige Stimmung des Kaisers Franzigegen seine Italiener, in deren Wünschen einer ihrer Cultur angemessenn Behandlung er rebellische Gelüste haßte. Dies wurde ihm bald mit aller Krast erwidert. Metternich hatte auf dem Wiener Congreß den auf Österreich eisersüchtigen Bourbonen gegenüber ausgesprochen, daßte keine allgemeine italienische Frage gebe. Zum Unterschied von Deutschland stelle Italien nur ein geographisches Nebeneinandersein von unabhängigen Staaten dar. Aber Österreich hatte des Schrecken über die Rückscher Napoleon's von Elba dazu zu benutzen gesucht, heimlich durch Stescialverträge einen Bund dieser Staaten unter seiner militärischen Vormundschaft zu begründen. Die Herzogthümer und Toscana gestanden Österreich wiederholt das Necht zu, seine Aruppanischer Gebiet einrücken zu lassen. Neapel beschische sein Schutz- und Trutzbündniß mit Österreich In Rom und in Turin ließ man sich nicht binden. Das gegenseitige Mistrauen dieser Cabinet entging dem scharfen Blick der Misvergnügten nicht. Österreich ließ sich nicht wie die meiste andern Staaten zu Concordaten und andern der reactionären Stimmung der Cabinete entsprechenen Zugeständnissen an die Eurie herbei, besörderte vielmehr einen, allerdings unnatio

nalen Bolfeunterricht.

Der von den Bourbonen von 1806 — 15 in Süditalien genährte kleine Krieg bes Proleta riats gegen ben französisch gesinnten Bürgerstand war immermehr zu einem Raubliegeword So geschah es, bağ bei wieder aufgerichtetem Weltfrieden, mahrend bie Barbaresten die M England nicht mehr überwachten Kusten Siciliens und Sübitaliens mit Raubzügen himin ten, der Kirchenstaat und Neapel von einheimischen Räubern auf die verschiedenste Wint gebrandschaßt wurden. Besonders Sonnino im Kirchenstaat war der Sig ber Räube, und batbinal Antonelli war hier in seiner Beimat, in feiner Familie, als Anabe Zeuge ager Greuel Der Absatz best italienischen Stiefels, die Terra d'Otranto, war Jahr und Tag von einem m ben Camorriften zu vergleichenden, militärisch bisciplinirten Proletarierthum terrorifit. D bas Militar vielerorten nicht Meister wurde, schloß bie bourbonische Regierung mit ihr alten Bunbedgenoffen Berträge ab, fraft welcher biefe gegen fcmeren Solb bie andem Ranti zu Paaren trieben. Die Regierung rief fie hinterliftig zusammen und ließ fie niedermegel Aber in der Hauptstadt selbst rühmte sich der plünderungslustige Keßlerorden der Protection Kronprinzen Franz. So fand benn der junge Murat'iche General Wilhelm Pepes), in borener Calabrese und leibenschaftlicher Verschwörer, als tollköpfiger Saubegen pepulät, ihm erwünschten Elemente vor, als er um 1818 in die Provinzen östlich von der Haupstadt schickt wurde, um burch Organistrung ber Bürgermiliz bem Rauberwesen zu fteuern. Die U bonari war icon so verbreitet, daß er sich entschloß, sie in der Miliz herrschend zu machen ! baburch fich nicht blos ein Werkzeug zu einer freiheitlichen Erhebung, sonbern auch zu fittil Hebung bes Volks zu schaffen. Alles wirkte zur raschen Reise seines Plans zusammen. Im nuar 1820 siegte in Spanien, bem Stammland ber neapolitanischen Dynastie, bie Militare lution und ihre ultraliberale Berfassung. Die Furcht vor Entbedung und Berhaftung am 2. Juli 150 Solbaten und Carbonari in Mola zum Berfuch eines Aufftandes, welchal nen wenigen Tagen eine folde Ausbehnung und brobenbe Geftalt gewann, bag am 6. Julist Ferdinand das Bersprechen einer Berfassung, nach einigen Tagen die spanische "freiwills" und sie feierlich beschwor.

Allein er legte die Regierung in die Hände des Kronprinzen Franz als Generalsteile nieder. In Palermo brach auf die Nachricht von der neapolitanischen Umwälzung ein bleibt blindem Instinct geleiteter Kampf mit den neapolitanischen Truppen aus. Die fürsteil Pöbelherrschaft, welche dadurch herbeigeführt wurde, hielt die andern Städte der Inselah an Palermo zum Zweck der Wiedererringung der Selbständigkeit Siciliens anzuschließen. In Neapel versammelte Parlament stellte sich Sicilien gegenüber auf den Boden der duck Absolutismus vor wenigen Jahren ganz widerrechtlich vollzogenen Neichseinheit und der M

5000

<sup>5)</sup> Bgl. H. Reuchlin's Geschichte Italiens von der Gründung der regierenden Dynassien bie Gegenwart (2 Bbe., Leipzig 1860) und Geschichte Neapels während der letten fiedzig Jahre, darze am Leben der Generale Florestan und Wilhelm Pere (in den Lebensbildern zur neuern Geschichte liens, Nördlingen 1862).

riffrung. So mußten 10000 Mann neapolitanischer Truppen unter bem wackern Florestan Bepe nach Sicilien übergesetzt werden, welche nicht minder durch List als durch ihre Wassenersielge Palermo besetzten. Dieses Gebundensein eines Theils des neapolitanischen Heers und gerade seiner zuverlässigsten Regimenter war um so schlimmer, als die Bourbonen aus Haß gegen das muratistische Offiziercorps und im Vertrauen auf die vertragsmäßige Wassenhülse

Dfterreichs feit einigen Jahren bas Beer und bie Arfenale hatten zerfallen laffen.

Die ins Ministerium gelangten Muratisten, im Grunde Anhänger eines aufgeklärten Mili= titabsolutismus, suchten die revolutionären Kräfte viel mehr zu mäßigen als auszunugen, ob fle gleich von ben Carbonari in Aufrechthaltung ber Ordnung, in Beitreibung ber Confcribirten und ber Steuern unterftust wurden. Die Regierung suchte im übrigen Italien burchaus kine revolutionäre Propaganda zu machen. Auch Benevent, nach welchem die Bourbonen hart= nidig trachteten, erhob fich gegen ben Bapft; aber seine Bitte um Bereinigung mit Neapel wurde ihm entschieden abgeschlagen. Sie berief fich bei ben höfen ber Großmächte auf die Be= theurung bes Konigs, bag er bie Berfaffung freiwillig gegeben habe, fobald er fich von bent allgemeinen Wunsch seines Volks überzeugt habe. Allein je lebhaftere Sympathie bas liberale, mit den Früchten der Freiheitskämpfe gegen Napoleon unzufriedene Europa für die Neapolitaner byeigte, besto angelegener ließ co sich Metternich sein, die großen Cabinete für eine rasche, be= mafinete Niederschlagung zu gewinnen. Der Freiheitsgeift rege fich besonders in den mittel= gießen Staaten, welche beshalb unter die strenge Vormundschaft ber großen Militärstaaten zu mbmen seien. Un Neapel sollte rasch ein warnendes Beispiel vollstreckt werden. md die Gesandten traten in Troppau zusammen und verlegten ihren Sitz nach Laibach, wohin fieden König Ferbinand von Meapel einluben. Diefer betheuerte gegen jedermann in Meapel, nligehre babin zu geben, nur um für sein Bolf und für die Berfassung zu sprechen, welche er moeinmal beschwor. Das Parlament gab ihm die Reiseerlaubnig, während es auf den Rath der französischen Regierung nicht hörte, die Berfassung nach dem Muster der französischen zu be= spranken. Zu Ende Januar 1821 schrieb Ferdinand an seinen Sohn, den Regenten, die Wil= lmömeinung der drei nordischen Großmächte sei die Aufhebung der Verfassung, man habe nur M Wahl, ob ihre jedenfalls einrückenden Truppen sich als Freunde ober als Feinde benähmen.

Der Regent, mit der königlichen Familie in der Gewalt der Carbonari, erklärte, er werde alles daranseten, um bem Beschluß bes Parlaments, bie Verfassung mit ben Waffen zu schützen, Geltung zu verschaffen. Es wurde ihm nicht schwer, die Bertheidigungsanstalten noch mehr zu mmirren. Rönig Ferdinand erließ Aufrufe an seine getreuen Truppen, worin er sie auffor= mte, die Ofterreicher, seine und ihre Freunde, als solche aufzunchmen. Während 80 neuge= ibete Bataillone Milizen, schlecht bewaffnet, fich an die Grenze in Bewegung festen, wo fie in im Shnee bes hohen Apennin beinahe aller Berpflegung entbehrten, erflärte bie Garbe, fich it ichlagen zu wollen, die meiften Offiziere ber Linie beriethen fich, wie fie ihre Patente fich Die Ofterreicher, 50000 Mann alter Truppen, harrten an ber Grenze ber uflösung ber neapolitanischen Streitfrafte. Als auch Milizen anfingen in die nabe Beimat nutehren, verfucte Wilhelm Bepe, welcher das Geer in den Abruggen befehligte, dieses durch un Angriff aus ber schleichenden Auflösung in ein Fieberstadium zu versetzen. her waren befrembet, als sie am 7. März von ihm in ber papstlichen Grenzstadt Rieti ange= Aber die anfängliche Unerschrockenheit ber Neapolitaner verwandelte fich nach ligen Gesechtstunden, welche bie Ofterreicher nur 54 Mann kosteten, in panischen Schrecken. ie Linienoffiziere schimpften laut über bas unnöthige Blutgergießen. Die Flucht war, wenige ndert Mann ausgenommen, eine fo allgemeine, bag bie Ofterreicher, eine Kriegslift abnend, sange langsam nachrückten. Auf bas Gerücht von Unterhandlungen löste sich auch bas Haupt= ran der römischen Straße auf, indem die Soldaten auf die Offiziere als Verräther schoffen. Dfterreicher ruckten am 24. März 1821 in die Hauptstadt ein, aller ernftliche Widerstand tte ein Ende; der Despotismus konnte seinem graufamen Racheburft fröhnen.

Die österreichischen Erfolge waren in Neapel eben noch zu rechter Zeit gereist. Denn am I. März beschworen zwei piemontesische Obersten in Alessandria die spanische Verfassung, prosmirten die Wiederherstellung des Königreichs Italien und seine Ausdreitung über die ganze mion. Die Ofsziere, Beamten und Bürger, welche unter Napoleon gestanden hatten, waren unglaublich bornirten Neaction berer, welche anderthalb Jahrzehnde verschlasen hatten, satt. Er bessere Theil des jungen Adels wurde durch die edeln parlamentarischen Kämpse in den mijösischen Kammern aus dem Sinnengenuß und dem Kasernenleben aufgestachelt. Um der

36

Einheit willen entschied man fich jedoch für die spanisch = neapolitanische Berfassung. Man hoffie ben bürgerlich erzogenen breiundzwanzigjährigen Prinzen Karl Albert von ber Seitenlinge Carianan zu gewinnen, welcher bei ber Sohnlofigkeit bes alten Königshauses als Thronerbe zu betrachten war. Nach vielem Schwanken sagte er ab; allein die Befehle zur Ausrufung ber Berfaffung waren nicht mehr überall zurndzunehmen. Unterrichtet von ber Entschiebenheit bet brei nordischen Mächte, keine Verfassung in Italien zuzulassen, widerstand ber gute Victor Emi: nuel I. der Forderung auch der turiner Militärinsurrection. In der Nacht des 12. März legte it vie Krone zu Gunsten seines Bruders Karl Felix nieder, eines Neactionars, welcher sich eben an bem stets reactionaren Hofe von Mobena befand; an Karl Albert übertrug er noch bie fande Würde des Regenten und reiste unbehelligt ab. Die Citabelle drohte Turin zu bombartim, wenn die Verfassung nicht proclamirt werde; vom Volke bestürmt, beschwor sie Rarl Alben, 169 fich aber auf die ersten vom neuen König erbetenen Befehle nrit vielen Offizieren und einigen Truppen nach Novara zurud, wo General Della Torre die königlich gebliebenen Truppen Auch bie fulminante Erflärung bes neuen Konigs gegen bie Berfaffung entwaff nete die liberalen Obersten nicht, unter benen Santa-Rosa hervorragte. Nachdem ein russischen Vermittelungsversuch gescheitert war, ruckten 6000 Mann ber infurgirten Truppen gegen Ro vara vor, um die gleich starken königlichen zu gewinnen; aber in der Frühe des 8. April fan ben fie fich nicht nur biefen, sonbern auch 8000 Ofterreichern gegenüber. Nach turzem Beicht lösten fie sich auf. Die Ofterreicher besetzten auch Piemont.

Die unter ihrem Schuß eingesette Delegation verurtheilte 73 Männer, meist Abweimbe, zum Tode; 220 Offiziere, viele Beamte wurden oft nach Willfür entsett. Wiele, welche welche Loyalität bewahrt hatten, z. B. die Grasen Balbo, Vater und Sohn, mußten wegen Vertackel liberaler Gesinnung in halb freiwilliger Verbannung leben. Der wollüstige greise Kinig übergab sein Volk den Zesuiten und der argusäugigen Polizei. Aber selbst er bewahrterinigen Trotz gegen Österreich, welches auf Andrängen Rußlands und Frankreichs seine Truppen schon 1823 aus Piemont ziehen mußte. Karl Albert wurde vom neuen König verächtlich behandelt, allein sein Recht an die Krone gegen die Känke des Herzogs von Modena, eines Schwiegerichns von dem resignirten König, aufrecht erhalten. Der Plan, welchen wol auch Mettemich nich fremd war, mit Umgehung Karl Albert's sein einjähriges Kind Victor Emanuel zum Ihren folger zu ernennen und so Piemont auf eine Reihe von Jahren unter österreichische Grundlich zu stellen, scheiterte an dem Schube, welchen Rußland und Frankreich dem Reumättige gewährten. Wie wir sahen, hatte bei der neapolitanischen Insurrection die Ibee der Kreihiu, bi

ber piemontefischen bie ber Nationalität vorgeherrscht.

In der Lombardei hatten die Spiten der Goldenen Jugend bei Gelegenheit der piementel schen Insurvection an die Möglichkeit einer Befreiung von Österreich gedacht, oder vielneh wie einer der Betheiligten, Sylvio Pellico, später sagt, einen schönen, reinen Traum getram Stolz blieben sie im Lande, bis sie im December 1821 verhaftet, ihnen ihr Todesurtheil eine lich verlesen und sie dann in die Kerker und in den Hunger von Spielberg geschmiedet wurde Confalonieri sühnte es hier, daß er durch den tollen Aprilaufstand 1814 Österreich die Ketung Mailands erleichtert hatte. Unter den diese Qual überlebenden ist Marchese Palle

cino, Garibalbi's Freund, ber jest bekanntefte Name.

Wenn Kaifer Franz' kalte Grausamkeit an die Boaschlange erinnert, so wüthete die Mittion in Neapel mit der Wuth der Tigerkape; nur fügte sie den Hohn zur Zerstelschung. Gelals hätte man es auf Entwürdigung jedes Chrzesühls, auf Entmenschung der Masse abzühl Die Ereignisse der ersten Zeit der Reaction verdienen nur von Henkerscheichen oder von mit vilen Richtern geschrieben zu werden. Der Proces der Obersten und des zur Insurrechnikung getretenen Offiziercorps war in seinen öffentlichen Acten ein Wettsampf des kamerabschildes Geroismus. Da die nordischen Alliirten indes Einsprache gegen ihre Hinrichtung einzus hatten, wurden dieselben zum Hunger und Durst der schattenlosen Strassinseln verdammt. Diterreicher, ansangs 70000 Mann stark, bezogen monatlich außer Bequartierung und Raim 576000 Fl. Sold. Erst im Jahre 1827 räumten sie Neapel. An ihre Statt traten rier Statzerregimenter, deren jedes außer den hohen Werbe= und Benstonskossen, ohne die Wassen lich über 1 Mill. Fl. für Verpstegung und Sold kostete. Das Schlimmste aber war die Inunciation aus Privatleidenschaften, die Folterung, die Hinrichtungen Unschlieber und Beamte, welche dadurch ihre Besorderung beschleunigen wollten. Auch entdekte Krevler die

5 30d

<sup>6)</sup> Bgl. Graf Cafar Balbo (Reuchlin, a. a. D.).

Art wurden von der Partei der "Gutgesinnten" gegen die Gerichte geschützt. Und doch war die fenigliche Regierung Franz' I., des Negenten von 1820 und 1821, welche im Januar 1825 auf serdinand folgte, durch Berkäuftichkeit aller Amter und durch ihre Würdelosigkeit noch verächt= licher. Ein Ausbruch der Verzweiflung endete damit, daß ein Flecken, Bosco, ohne Kampf ganz

wen bem Erbboben vertilgt murbe.

Die papfiliche Regierung hatte bie befte Absicht patriarchalisch zu regieren. die Regierenden hatten die bazu nöthigen Eigenschaften, noch waren die Provinzen östlich vom Apennin, welche als Glieder des Königreichs Italien die Sporen einer weltlichen, halb natios ulen Regierung auf ber Bahn ber Civilisation gefühlt hatten, auf einer so kindlichen Stufe, mi fie bafur bantbar gewesen waren. Alle Papfte biefes Jahrhunderts außer bem Benetianer Regor XVI. waren in ben abriatischen Provinzen bes Kirchenstaats geboren, aber bem burger: ihm Geiste berselben durch die firchliche Laufbahn früh entrückt. Als ber vielgeprüfte milbe hind VII. im August 1823 starb, folgte ihm Leo XII., welcher mit seinen mittelalterlichen Ibeen nde Gande ber Jejuiten fiel, Die Inquisition wieber zur Wächterin über Kirchlichkeit und Sitt= ihleit einsette, die Denunciation in politischen Fragen felbst mit Androhung von Kirchenstrafen winhl, hunderte von Liberalen wurden unter peinliche polizeiliche Aufficht gestellt; allein trot ider Berbannungen und ichwerer Gefängnifftrafen hatten bie revolutionaren "Seften" eine wie Ausbehnung in der Romagna und in den Marken. Die Erbitterung murbe gesteigert uch die reactionare Berbruderung ber Sanfedisten. Der Contrast bes milben, auf Hebung a Industrie, auf Entsumpfung der Maremmen gerichteten Regiments in Toscana war so 106, daß viele Liberale, z. B. Murat'sche Generale, welche nach der Katastrophe von 1821 ein ifilin Floreng fanden, ben Bunfch begten, bie Berrichaft bes Großbergogs auch über ben abria= imm Rirchenstaat auszubehnen. Herzog Franz IV. von Mobena war von Habgier besessen; tuble in ber hungerenoth bas Monopol bes Getreibehandels aus und hatte keinen Begriff wen, daß ein Unterthan ihm gegenüber ein Privatrecht habe; es scheint, daß er Verbindungen melt, um sich je nach den Umständen ebensowol durch die Hulfe der Radicalen auf Rosten

Merreichs, als burch die von Metternich zu vergrößern.

So fand benn bie Julirevolution von 1830 in einem Theil von Mittelitalien vielen Stoff n einen revolutionaren Brand, aber feine Klarheit über bie Zwede, noch über bie Mittel. is bestand eine Napoleonische Partei, unter welcher sich bereits Ludwig Napoleon bemerklich mote. Als am 30. Nov. 1830 Pius VIII. starb, beabsichtigte sie in Rom einen Sandstreich; lein der Boben war daselbst noch nicht bankbar. Das von der Juliregierung aufgestellte Prin= ber Nichtintervention murbe von ben Liberalen Italiens nach ihren Bunfchen ausgelegt. 3. Febr. 1831 wurden die Führer der Liberalen in Modena im Hause Menotti's vom Herzog traicht und nach tapferm Wiberstand gefangen genommen. Auf biese Nachricht brach in logna ber Aufstand aus, welcher sich mit Blikesschnelle über die Romagna, über die Marten Umbrien verbreitete. Sie erklärten, die weltliche Regierung des Papstes habe factisch und ilich aufgehört. Diese Provinzen schlossen burch Abgeordnete sich zu einem Bundesstaat immen. Die Nachricht, daß indeß Gregor XVI. zum Papft gewählt sei, befänftigte nicht: in bie Nahe Roms brangen Abtheilungen ber Infurgenten vor. Aber Ofterreich ließ es m ankommen, ob Frankreich fein Princip auch vollendeten Thatfachen gegenüber mit Waffen aufrecht halten würbe, während bie Rirchenstaatler in angstlicher Achtung des Minterventionsprincips ber Restauration in Modena und in Parma nicht entgegentraten. nutte fie nichts. Im Marz ruckten 24000 Ofterreicher über Ferrara und Bologna reinigen Gefechten gegen bie noch unorganisirten Insurgenten und gegen bie übergetres a papstlichen Solvaten bis Ancona vor. Im Vertrauen auf die von einem gefangenen dinallegaten ausgesprochene Amnestie lösten sie sich vollends auf, worauf die Amnestie vour ste für erzwungen und ungültig erklärt wurde und die Gefängnisse sich füllten. e war nunmehr unter größere Abhängigkeit von Ofterreich gekommen. Diese wurde ba= vermehrt, daß Ofterreich zwar ben bringenden Vorstellungen Englands und Frankbeitrat, welche eine Besetzung auch höherer Richter= und Berwaltungenmter mit Dicht= ichen im gangen Kirchenstaat verlangten, aber beimlich ben ausweichenden Berzoge= en ber Curie Borfdub leiftete. Reue Erhebungen in ber Romagna gaben Beranlaffung itbarifchem Ginfdreiten ber zuchtlofen papftlichen Truppen, fobag bie Ofterreicher in Bo= beinahe als Beschützer aufgenommen wurden. Ilm ben Reformrathichlagen in Rom Mach= zu geben und um Dfterreich ein Begengewicht zu halten, besetzten ein Paar frangofifche illone im Marg 1832 Ancong. Allein bies gab nur ber Unluft ber Curie zu jeder mahren

- Cook

Reform einen weitern Vorwand und es wurden dadurch weitere Bürger erfolglos compromittirt. Die Kleinpächter, der Böbel, von den Sanfedisten gegen die liberalen Städter und gegen die andern Großgrundbesitzer bewassnet, übten Gewalt und Spionage, während das weltliche Resgiment des Klerus auch von den Österreichern mit Verachtung behandelt wurde. Der herzog von Modena wüthete auf türkische Weise in seinem wiedereroberten Lande. Die Justiz wurde burch seine Willfür mundtodt gemacht; geheime Denunciationen genügten ihm, die hervorrasgendsten unschuldigsten Männer zum Tode zu verurtheilen, seine Humanität bestand barin, das er manchmal zu einer ehrenvollern Todesart begnadigte. Er liebte es, die zahlreichen Verban:

nungen mit Einziehung ber Guter zu wurzen, die er felbst mit den Armen theilte. Im Bergleich zu biesen Duälereien gegen alle und jeden, welcher seiner Menschenwürde einigermaßen bewußt mar, erscheint bas beinahe gleichzeitige Auftreten zweier jungen gurten, Rarl Albert's in Piemont und mehr noch Ferbinand's II. in Neapel als Hoffnungsgestim. Kerbinand II. bestieg im November 1830, 21 Jahre alt, ben entwürdigten Thron von Mearel. Won mittelmäßigen Gaben, aber thätig und ichlau, von bigoter, enger Erziehung, hatte er bie Abficht, fein Bolt auf feine Beife gludlich zu machen und ber Krone wieder eine gemiffe Ilnabe hängigkeit von den Großmächten zu verschaffen. Er suchte beshalb bie Finanzen zu ordnen und zu heben, was ihm gelang, ob er gleich bald barauf verzichtete, ben Unterschleif und bie Bestehn lichkeit auszuvotten. Ließ er boch fich felbst bei Lieferungsaccorden für die Armee von ben Liefe ranten Geschenke machen. Dem Heere widmete er viele Sorgfalt. Er suchte es zu einem Sous institut ber Sittlichkeit zu machen, indem er für die Berheirathung ber Solbaten und ihrer Tod ter persönlich Sorge trug. Den heiligen Loyala ernannte er zum Militärchef und bezahlte seine Befoldung an die Jesuiten. Aber die Soldaten, die Schildwachen bettelten doch nicht mehr War er auch tief überzeugt, daß das alte Holz ber Bourbonen nicht mehr liberal zu biegen fei, wollte er gleich, auch auf feine gehorfamften Minifter eiferfüchtig, bag nur fein Befehl alles lenke, so gonnte er boch seinen Unterthanen physisches Wohlergeben. Er übermacht Siellien, Sicilien ihn mit ber Scharffichtigkeit bes tiefften Argwohns. Auch wohlthätige Gefete und Ginrichtungen, 3. B. bie größere Mobilifirung bes Grundeigenthums, wurden ftets mit ber Uber zeugung aufgenommen, bag er bie Charaftereigenthumlichfeit ber Infel und barum ihren Mbe untergraben wolle. Die 1837 auf ber Infel ichrecklich wufhende Cholera wurde, als von te Regierung verbreitet, Beranlaffung zu furchtbaren Thaten an vermeintlichen Werfzeugen ber felben und zu Lokalaufftanben. Diefe wurden blutig niebergetreten und jest bie Reichseinbe gang burchgeführt, indem bie Umter bieffeit und jenfeit bes Pharo mit Neapolitanern un Siciliern ohne Unterschied befest wurden.

Um 21. April 1831 ftarb ber Mannestamm bes alten königlichen Sauses von Savoyen au Rarl Albert, burch ben Sturz ber Bourbonen in Frankreich seiner besten Stupe beraubt, ich bie Verpflichtung, feine Verfaffung zu gemähren, gegen Ofterreich und Rugland übernomm zu haben. Aber er milderte die furchtbare Strenge der Strafgesete, suchte Ordnung in die m altete, aber ehrliche Verwaltung zu bringen. Das Geer verftartte er burch eine Landwehr. Gennese Mazzini begann um biefe Zeit seine unterirbische Arbeit von Frankreich aus. Ein G fall in Savoyen im Frühjahr 1833 sollte eine in Piemont angezettelte Militarverschwörm zum Ausbruch bringen. Diefer Ginfall begann mit einem fcmählichen Enbe; Rarl Alben bie Führer fogar von hinten erschießen. Um biese Zeit verließen Gioberti und Garibaldi mont, ber lettere als königlicher Seesolbat in bie Verschwörung verwickelt. Infolge biefer Rei ftrophe wurde es ber ultramontanen Partei auf Jahre hinaus erleichtert, Rarl Albert in im Megen und in der Hauptsache ben Wünschen des ihm verhaften Ofterreich gehorfam zu einem Denn wenn auch diese Partei in Rom und in Ofterreich über die Josephinischen Maxima Ma ternich's erbittert war, vergaß sie ihm boch nicht, daß er die weltliche Herrschaft bes Papitel m ihre Macht in ben übrigen Staaten Italiens, wie Richelieu einft bie Protestanten aufeit Frankreichs, unterftütte. Karl Albert, durch jugendliche Ausschweifungen geschwächt, rich burch Arbeit, burch Kasteiungen, burch Mistrauen gegen Metternich und gegen seine Und thanen auf. Erft nach einem Jahrzehnb nahm er Reformen in etwas liberalem Sinne wie auf, aber febr unficher und ichwankenb, ba er fich mit Reactionaren umgeben hatte. In 30 fragen nahm er seit 1844 eine entschiedene Stellung gegen Ofterreich ein und wurde von seim Wolfe, welches burch eine ftarte Erhöhung bes ofterreichischen Bolls auf bie piemontefif Weine hart getroffen wurde, energisch unterftütt. Aber erst burch bie Wahl Mastai's ale Viuell 16. Juni 1846, wurden bem burch bie religiofen Bebenken am ftartften gebundenen Konig Fesseln abgenommen.

Indem wir nummehr in eine Zeit und in Ereignisse eintreten, welche der größere Theil mierer Leser mit erlebt und mit Interesse verfolgt hat, mussen wir die bisher beobachtete Persectivif der Erzählung fallen lassen. Es handelt sich ferner nicht sowol um genauere Ersphlung der materiellen Thatsachen, welche in allen Punkten durch Leidenschaft und mit Absicht mitellt wurden und noch mehr werden. Es ist nicht möglich, hier der Unwahrheit in alle ihre Shlupswinkel zu folgen. Unsere Hauptausgabe ist von jetzt an, die Motive und den Zusammenhang der bekannten Ereignisse zu beleuchten. Diese selbst und die Haltung des italienischen Boils, besonders in der obern mehr mit germanischem Blut gekreuzten Hälfte Italiens haben das kestedagugethan, um die gehässigen Berichte darüber zu prüfen und die Thatsachen zu würdigen.

Die Wahl Maftai's, eines freundlichen, nicht flerifal erzogenen Märkers (in Sinigaglia am 3. Mai 1792 geboren) war zweifach motivirt; erstens burch die tiefe Erschütterung ber welt= bin Priesterherrschaft, gegen welche vom Apennin aus haufen von gebilbeten Flüchtlingen mit m Daffen und mit politisch formulirten Forberungen Krieg führten. Sobann hatte die Schrift dieberti's über bas Primat ber Italiener, ihre Aufnahme burch bie Demokratie bewiesen, baß Mittiese nicht abgeneigt war, sich mit der Kirche zu verständigen, wenn der Papst das Wort aBersöhnung der Fürsten und Wölker Italiens ausspräche. Die Amnestie für politische Ver= im, welche Pius aussprach, wurde in ganz Italien mit Enthustasmus begrüßt. ilm verkündigten absichtlich ben neuen nationalen Messias, um im Schutze ber Tiare so nahe ie möglich an bas Bollwerk bes Absolutismus und ber ihn beschützenben, mit ihm solidarischen sumidischen Frembherrschaft vorzuruden. Wie schon bisher die landwirthschaftlichen Vereine Miemont, burch welche besonders Cavour bie geistige und ihre Basis, die physische Eristenz bes Ball, zu heben unermublich befliffen war, gewannen bie fogenannten Gelehrtencongreffe einen if politischen, nationalen Charafter. Die Erinnerung an die Unabhängigkeitskämpfe gegen Meneich wurde besonders in Genua burch bas Sacularfest vom December 1746 großartig Myfrischt. Die übliche Ausbehnung bes Befatungsrechts ber Ofterreicher auf die Stadt Fer= au wurde mit Leibenschaftlichkelt bestritten; Cardinal Antonelli, bisher eine blutige Stute Amilliden Absolutismus des Priesterrocks, bedauerte jest, daß ihm der Purpur der Rirche etbiete das Schwert umzugurten. Karl Albert stellte bem Bapft sein Schwert zur Berfügung.

Das Andringen ber in Clubs und in festlichen Bolfsversammlungen bearbeiteten und an Behorsom gegen ihre Leiter gewöhnten öffentlichen Meinung sette im Rirchenstaat und bei ber hnaden Regierung Toscanas Erleichterung ber Cenfur und Errichtung von Burgergarben M. Die Besetzung ber bedeutenbsten Stellen mit freisinnigen Mannern, Ridolfi in Florenz, ilen in Rom, kennzeichnete ben Fortschritt. Der Lebehochruf auf Bius IX. war fo fehr zum Melhrei der Liberalnationalen geworden, daß er in Meapel und in den Ofterreich sich noch Malieloser unterwerfenden Berzogthumern verboten wurde. Durch ben Tod Marie Lui= # 17. Dec. 1847, kamen bie Bourbonen in den Befit von Parma, der Erzherzog von Toscana gte ihnen in Lucca. Rach bem Beispiel Nazari's in ber bisher carafterlosen lombarbischen Meralcongregation wandte fich ber Abvocat Daniel Manin an die venetianische, mit einer Men Aufstellung ber nationalen Beschwerben und Forberungen. Die Ofterreich feindliche Mit in der Lombardei suchte durch Werbot des Tabackrauchens die öfterreichischen Finanzen habigen. Es kam barüber in ben ersten Tagen bes Jahres 1848 zu blutigen Reibungen in Mand und in andern Städten. Aber bie Beröffentlichung bes Standrechts und die Ber= fung ber öfterreichischen Truppen auf 75000 Mann imponirte. Manin und fein Genoffe, Dalmatiner Tommasen, wurden in Benedig verhaftet. Die Erfolglofigfeit ber Erflärungen Papftes, bag er mit bem revolutionaren Disbrauch feines Damens nichts gemein habe, bie Beständniffe, wozu er fich mit ichwankenber Überzeugung gebrangt fab, bewiefen, bag nur militarisch Machtige im Stanbe fei, bie Bewegung zu leiten. Ofterreich war entschloffen, fie udjuwerfen , fie auch bald in Mittelitalien zu bandigen. Selbst ben Plan eines Bollvereins, der junachft ben Rirchenftaat, Toscana und Piemont umfaffen follte, wußte Ofterreich burch Reil ber Gerzogthumer zu verhindern.

König Ferdinand II. hatte Neapel gegen diese Bewegung abgeschlossen; er erklärte, seine terhanen hätten längst schon die Resormen, welche man an den mittelitalienischen Fürsten tühmte. Er vergaß, daß infolge der alles durchdringenden Polizeiwillkur auch die besten Gesteine praktische Geltung hatten. Das sestliche Anerbieten der Sicilier zu einer Wersöhsig mit ihm und mit Neapel ignorirte er. Als der Morgen seines Geburtstags, der 12. Jan. 48, keine Erleichterung brachte, so entzündete sich gegen Mittag der von jedermann erwartete, i niemand vorbereitete Ausstand in Palermo und kämpste sich wachsend einige Wochen lang

burch. Alle Anerbietungen ber königlichen Behörben wurden an das zu berufende Parlamen ber Insel verwiesen. Der neapolitanische Marschall De Sauget, welcher es nicht über sich zwinnen konnte, die Stadt in einen Schutthausen zu verwandeln, zog mit dem aus Neapel geton men Corps mit Berlust ab. Jest schloß Ferdinand II. Wassenstillstand und rief die lange verschmähre Bermittelung von Lord Minto an. Über die schwierige Misston vieses ehrenwerten Staatsmanns ist mehr als gewöhnlich, voran von den Reactionären Englands gelogen werden Sein Auftrag von Valmerston lautete, wie die Fürsten so die Liberalen Italiens zur Mäßigun zu ermahnen und als Außerstes Bersassungen zu rathen. Durch seine Entschiedenheit sesten so durch, daß die Häupter der Sicilier, troß der damit für sie verbundenen Lebensgesahr, is die Personalunion mit Neapel willigten. Allein die Berhandlungen zerschlugen sich spätertes barüber, daß Ferdinand sederzeit das Necht haben wollte, neapolitanische Truppen in die sicilier Festungen einzulegen; die zum äußersten Mistrauen gegen diese Bourbonen berechigte Sicilier wiesen dies als eine Einleitung zu ihrer Untersochung von sich. Die ganze Insel hat

fich rasch ber Revolution angeschlossen.

Inbeg batte Ferbinand, in Meavel felbst geangstet, einen großen Schritt gethan, um, wer nicht die Sicilier zu gewinnen und parlamentarisch zu unterjochen, sie boch scheinbar ins la recht zu seizen und nach dem Worgang von 1820 die Neapolitaner zur Eroberung der ftörrisch Infel für ben Gesammtstaat zu reizen. Die Generale wollten nicht mehr für bie Truppen ei fteben. Am 29. Jan. veröffentlichte Ferbinand die Grundartikel einer Berkaffung nach be Muster ber frangofischen; bie nähere Ausarbeitung wurde bem alten, unter allen Berfolgunge ungebeugten Liberalen, bem Abvocaten Boggelli, nebft bem Minifterium übertragen. Der Kon behielt fich nur vor, daß bas Seer thatfächlich von feinem Militärcabinet unmittelbar abbangi bliebe. Nur wenige beachteten, daß sich mit ber Verfassung Neapel von ber Solibarität bi Metternich'schen Sufteme, von Ofterreich, lossagte, wie benn beffen Gefandter, ber von Ruß: land und ber bes felbst constitutionellen Breugen, gunt voraus bagegen protestirt batten. Di Neapolitaner brachen in maßlosen Jubel barüber aus, baß sie nun abermals ben andern Italie nern auf der Bahn ber Freiheit vorangeeilt feien; Ferdinand felbst rühmte sich bessen. Die übr gen italienischen Regierungen, welche fich bisher nach Gioberti's Programm innerhalb ber nit unmittelbar politischen Resormen bewegt hatten, wurden dadurch plöplich vorwärts gestoff Der Papft mußte ein zum Theil aus Laien bestehendes Ministerium einsetzen. Der Großberg von Tobcana gab felnem Bolk am 15. Febr. eine Verfassung, "wie sie schon längst von fein Borgangern und von ihm für sein bafür reifes Bolk beabsichtigt worden fei". Am festesten wu zelte ber Absolutismus in Piemont. Karl Albert, längst mit Ferbinand gespannt, wollte wel von ihm sich überholen, noch von ihm sich vorwärts schleppen lassen. Graf Cavour, welcher i bem ernften Sittenprediger Grafen Cafar Balbo eine gemäßigte Zeitschrift berausgab, fri zuerst die Forderung einer Werfassung aus. Der patricische Stadtrath von Turin, der verstät Staaterath stimmten bei, Genua nahm eine brobende Haltung an. Am 8. Febr. gab Rerl 1 bert das Fundamentalstatut, "als Ergänzung seiner Neformen". An bemfelben Tage will Balbo mit Bildung eines Ministeriums beauftragt. Die große Nationalfeier dieser Verfassis in Turin, 27. Febr., wurde durch die Nachricht getrübt, daß in Paris — beschleunigt durch Creignisse auf Sicilien und in Neapel — von der Revolution die Nepublik ausgerufen sei. I nächste Folge bavon war, daß Cardinal Antonelli wegen seines Liberalismus Präsident 🕬 neuen päpstlichen Märzministeriums wurde, welches sofort eine Verfassung veröffentlichte. erschien als abgenöthigt, da nur wenige wußten, daß der Papst ihre Unvermeiblickeit beniss Wien erklart hatte. Die große Schwierigfeit, ben Charafter ber Untruglichfeit bes unbifrant ten Kirchenfürsten mit bem bes constitutionellen weltlichen Fürsten zu vereinigen, ficht auf badurch zu lösen, daß bas Cardinalcollegium als Pairskammer fungiren follte. Go Wiet 💵 Rlerus sein Beto nicht blos für Kirchliches gesichert.

In der Lombardei waren die conservativen Interessen, durch die pariser Revolution Enter Gefahren der Agitation gemahnt, geneigt, durch mäßige Zugeständnisse einer sesten Regierus sich gewinnen zu lassen; Karl Albert, eingebenk der verzweiselten Lage der Krone Sadie zwischen zwei Republiken von 1796—98, wollte den "Republikanern" in Mailand keine is muthigung mehr gewähren. Alle Nachrichten aus der Lombardei lauteten bernhigend. Istelen am 17. März die Botschaft von der siegreichen wiener Nevolution und die ersten Zuständnisse ein. Es bedurste sest nur der Verabredung weniger mailänder Demokraten, um is Besonnenheit durch den Ausbruch des tiefglühenden Hasses niederzuwersen. Nadesko kon nach Räumung der Stadt deren Umwallung und den darin eingeschlossenen weiten Castellp

kicht behaupten und so Mailand aushungern. Aber in allen lombardischen Städten waren auf bie erfte Rachricht von bem mailander Aufftande bergleichen ausgebrochen. hatten sich die Truppen baraus zurückgezogen. Was Radenky aber hauptsächlich fürchtete, war bas Auruden bes piemontefischen Geeres und ber Berluft ber Festungen zwischen Mincio und Etsch burd Aufftande. Und biefe Gefahr mar febr brennend. Deshalb zog Nabesty nach fünftagigem Stragenkampfe in ber Nacht auf ben 22. Marz mit 15000 Mann und einem ungeheuern Troß von Beamtenfamilien von Mailand ab und rettete unbehelligt auf feinem Marsche bas Festungs= viered. Die verzeihliche Selbstäufdung ber Mailander, als hatten fie Ravetty vertrieben und sein heer geschlagen, war eine ber haupturfachen ber Nieberlage ihrer Sache. Die meisten hiel= ten es für ein Leichtes, ben Ofterreichern noch ben Onabenftoß zu geben, und fritifirten bie piemontefische Kriegführung lieber, als daß fie sich eingeübt hätten, um sich am Ernst bes Kampfes ju betheiligen. Auch Benedig hatte am 22. Marz burch einen Aufftand ber Arfenalarbeiter mier ber fühnen und flugen Leitung Manin's bie Republik bes St.=Marcus proclamirt. Die bergogthumer waren nach bem Ausmarsche ber Ofterreicher in ber Gewalt ber Nationalpartei. Aber bie Einheit der Leitung aller Widerstandsfrafte Ofterreichs lag jest in der festen Sand Ra= histy's, mit dem Hauptquartier Berona.

Die Nachrichten von dem Strafenkampfe in Mailand hatten Piemont, befonders aber Benus in glübende Gärung versett. Selbst in Turin forberte man Waffen, um den Brübern beizuspringen. Die Hülferuse der constitutionellen Partei in Mailand wurden von der Negierung anfangs abgewiesen; aber die Gefahr, daß die Lombardei sich als Republik constituire, nethigte der Negierung den Entschluß auf, mit den darauf durchaus nicht gerüfteten Truppen über ben Mincio zu gehen. Acht Stunden nach diesem Entschluß lief die Nachricht ein, bag Ridesky Mailand geräunit habe. Stets ohne wahre Initiative folgte Karl Albert den Bewegungen der öfte rreichischen Hauptmacht vor Verona. Hatten die Freischaren bei einem Versuche, Belichtirol zu aufurgiren, die Erfahrung gemacht, daß es mit den Erfolgen des unregelmäßigen Rieges zu Ende sei, so erfuhr Karl Albert am 6. Mai bei San-Lucia, daß das österrei= histe Heer die moralische Kraft und Disciplin noch ungeschwächt bewahre. Er täuschte sich, indem er der Berbindung Beronas mit Ofterreich über das obere Etschthal, alfo burch Tirol, zu großm Werth beilegte, während Nugent aus bem Friaul ein Hulfsheer nach Verona führte. Diefes hatte nun ben scheinbaren Rugen für Karl Albert, baß bas bebrängte venetianische Fest= land, wie die Lombardei und die Herzogthumer; trop ber Wühlereien Mazzini's und seines Spreife, Karl Albert mit ungeheuern Majoritäten, aber mit rabical=rabulistischen Clauseln,

jum König erwählten. Man nannte bies bamals bie Fusion.

Bei allebem blieb reale Waffenhülfe für das allein im Felde liegende piemontefische Heer nur von den füditalienischen Fürsten zu erwarten. Allein Plus IX., geängstet durch die Drohung eines kirchlichen Abfalls Ofterreichs, erklärte am 29. April in einer Allocution, daß er als Bapft, als genteinfamer Bater aller Bolfer fich am Nationalkriege nicht betheiligen konne. Dies erregte um so mehr Erbitterung, als er feine Truppen an den Po hatte rucken und die Fahnen der dahin ausziehenden Freiwilligen, der "Areuzfahrer", gefegnet hatte. Durando zog denn auf eigene Verantwortung mit benfelben immer weiter gegen Rugent vor und besetzte in beffen Huden Vicenza. Das ficilische Parlament hatte am 26. März bie Bourbonen für entset Mart und ben allgemein geehrten greisen Ruggiero Settimo zum Regenten erwählt. Fer= dinand II. erklärte gleichzeitig ber Insel ben Krieg. Allein die nationale Bewegung ergriff in= folge ber Creigniffe in Oberitalien auch Neapel; Ferdinand mußte seine Flotte mit der piemon= lesischen vor Triest vereinigen und zu Anfang Mai ein Landheer unter bem gerade aus ber Ber= bannung zurnichgekehrten Wilhelm Pepe nach Oberitalien schicken. Zugleich wurden von Ultra= liberalen Forderungen auf Reform ber Verfassung gestellt; die noch nicht officiell verfammelten Abgeordneten wollten baber bie Berfaffung nur unter ber Bedingung beschwören, daß ihnen dazu freie Hand gelaffen wurde. Ferdinand gab endlich biefem Anfinnen nach, die Abgeordneten uchten die erhipten Gemuther ber Hauptstadt wieder zu beruhigen. Aber calabresische Radicale seuerten am Vormittag bes 15. Mai auf bie vor bem Palast aufgestellten Truppen. Die Schweizer erftürmten die Barrifaden und errangen einen blutigen, aber entschiedenen Sieg. Die Abgeordneten wurden für das Gefchehene verantwortlich gemacht und aufgelöft. Ein Auf= tandeversuch in Calabrien wurde von ber and Ruber gelangten Militärpartei burch Aufhetzung 28 Proletariats gegen bie liberalen Grundbesitzer niedergetreten. Da Ferdinand nicht gemeint var, für Rarl Albert Oberitalien zu erobern, ergriff er diese Gelegenheit, seine Truppen aus ber Romagna zuruckzurufen. Obgleich Wilhelm Bepe fie bennoch über ben Po führen wollte, kehrte

570 Stalien

vie große Mehrzahl nach Hause. Pepe kam nur mit einer Anzahl Offiziere und Artillerie nach Benedig, welches sich unter Manin in einer Sonderstellung hielt, weil dieser nicht ohne Grund glaubte, Karl Albert würde die ihm übergebene Stadt nur dazu benutzen, sich von Österreich die Lombardei bis an die Etsch abtreten zu lassen, wozu Palmerston rieth und die liberalen Minister in Wien nicht abgeneigt waren. Boten sie doch der Lombardei die Unabhängigkeit officiell an;

allein diese erklärte ihr Schickfal nicht von bem Venetiens trennen zu wollen.

Damit war, da Abstimmungen keinen Feldzug entscheiben, biefer schon zum Nachtheil ber Italiener entschieden, zumal nachdem Rabenky auf jenem merkwürdigen Marsche bie schwachen Toscaner am 29. Mai bei Curtatone schlug, und Durando, seiner Ubermacht unterliegend, in Vicenza eine Capitulation abschließen mußte, worin auch bie papstlichen Truppen auf Betheili: gung an bem Nationalkriege verzichteten. Obgleich indeß Beschiera fich an die Piemoniesm hatte übergeben müssen, trot einiger günstiger Erfolge bei Golto und unterhalb Mantua, entwickelten fich die Übermacht des Genius von Rabenky und die ungeheuern Bortheile des fie: ftungsbreieds immer schlagenber. Was half ba bie Nachricht, bag bas ficilische Parlament am 11. Juli ben zweiten Sohn Rarl Albert's zum Konig ber Infel gewählt hatte? Sicilien hatte weber Truppen noch Flotte, fich felbst zu vertheibigen. Da Karl Albert und Nabesky einander auf die Rückzugslinie traten, mußte der Kampf zu Ende des Juli entscheidend werden. Wib: rend Italien über die zufällige Gefangennehmung einiger tausend abgeschnittener Ofterreicher als über einen vernichtenden Schlag jubelte, wurden die Piemontesen trot außerster Arasiaus: bietung gegen bie Ubermacht ber Ofterreicher bei Cuftozza und in dem nächtlichen Würgen in Bolta gebrochen. Bom Morgen bes 27. Juli an war bie Infanterie in Auflösung, welche fic auf bem Nuchmarsch noch fteigerte, obgleich noch keine Fahne verloren war. Die verheiratheit Landwehr wollte fich um keinen Preis mehr schlagen. Karl Albert versuchte am 4. Aug. noch unter den Mauern Mailands Widerstand zu leiften. Die außerste Bedrohung seiner Aerfon burch ben mailander Bobel, die Capitulation, welche Mailand ben Ofterreichern offnete, bet Waffenstillstand von Wigevano mit der Tessingrenze brachten die Erbitterung zwischen Piemon:

tefen und Combarben aufe Außerfte.

Batte Ofterreich durch humanes Auftreten und durch entschiedene Verfohnlichkeit jest ben Lombarben die Hand geboten, so waren fie für den Anschluß an ein constitutionelles Oftereich zu gewinnen. Allein es wurde im Gegentheil ein wenn auch wohl bisciplinirtes System ber Rache mit Hohn der allgemeinen Trauer gegenüber geübt. Unter dem Titel des Schadenersabet wurden ungeheuere Confiscationen eingeleitet. Da niemand bazu hülfreiche Hand bot, blieb ihr Ertrag weit' unter bem mäßigsten Anschlage. Das Schlimmfte aber blieb bie Prugelftrale, welche felbst an Weibern vollzogen, nicht ihre Opfer, fondern die Thater ebenso verachtet all In Biemont fauten fich Zehntaufenbe von lombarbischen Flüchtlingen an. welche die radicale, friegsluftige Partei verstärkten. England und Frankreich hatten in der Abficht, um jeden Preis Frieden zu stiften, Karl Albert zur Annahme von Friedenspräliminarien gebrängt, welche ihm Aussicht auf Gewinnung ber Lombardei gaben. Allein in Wien erkannte man genöthigt blos die Friedensvermittelung, nicht die Bedingungen an und erklärte nach langen Umichweisen, bag man nichts abtreten werbe, sonbern Kostenersatz verlange. Rarl Albert, burd ben Borwurf ber Berratherei, ber Muthlofigfeit gestachelt, bei feinen Berfuchen in Todiana, bei Pius IX. zu Gunften einer nationalen, constitutionellen Politit von ber öfterreichischen Diplomatie gekreuzt und überflügelt, entschloß fich Leben und Krone noch einmal im blutigen Würfelipiel zu wagen und fündigte ben Waffenstillstand auf. Nachdem er ben Tob aufte Schlachtselbe von Novara am 23. März 1849 nicht gefunden, entsagte er in ber Nacht ber Am, um für bas Land beffere Bedingungen zu erlangen. Diese wurden benn auch gemährt-Die mont hatte an Ofterreich nur Rriegstoften zu bezahlen -; um ber brobenben Gefahr einer fram gofischen Intervention auszuweichen, verzichtete Rabepty auf ben Marsch nach Turin. Ma hegte bie Soffnung, ben jungen Ronig von Galtung bes Berfaffungseides abzubringen. Dens Ofterreich, wiederum bem Absolutismus verfallend, erfannte und bekannte burch Buol's Munt baft feine Stellung in Italien unhaltbar fei, folange in Biemont eine Berfaffung beftebe. Um mehr hielt Bictor Emanuel fie auch unter ben fcwerften Familienereigniffen aufrecht. Benetig batte fich, trog Bombarbement und Cholera, ohne bebeutenbe Ruheftorungen gehalten, bie man über bie Bulfe Frankreichs völlig enttaufcht, bis mit Ungarn bie lette Soffnung auf auswartigt Bulfe gefallen, bis nur noch auf wenige Tage Brot vorhanden war, indem es erft am 22. Aus. capitulirte. Der franke Manin, welcher in Paris ein Alfyl fand, bisher als Republifaner bet entschiebenfte Begner ber Bergrößerung Diemonte, überzeugte fich im Berfehr mit Pallavicino

bavon, daß Italien von der Fremdherrschaft nur durch die Bereinigung unter dem Hause Sazwohen besteit werden könne. So wurde er der Stister des italienischen Nationalvereins, welcher nach Manin's Tode (22. Sept. 1857) in ganz Italien die Propaganda für diese Idee unter Lasarina's unermüdlicher, kluger Mitleitung aufs thätigste sortsetze. (Diese letzte Geistesarbeit wie die bewundernswerthe Leitung der Nepublik Benedig durch Manin während der Belages rung ist eingehend dargestellt in Naumer's "Historischem Taschenbuch", Leipzig 1862.)

Die seit 1859 zu Tage getretene Frucht bieser Saat war wesentlich baburch bedingt, daß im Jahre 1849 zuerst die blutige Pflugschar des Radicalismus und hinter ihr her die des Absolu= tismus die ganze Halbinsel umstürzte. Die Herzoge waren 1848 in ihre Länder zurückgekehrt und regierten unter dem Schutze ber österreichischen Waffen; ber von Modena ließ mehr seinen reactionären, der von Parma seinen fleischlichen Lüsten den Lauf, bis diesen der Dolch am hellen Lage auf öffentlicher Straße seiner Hauptstadt traf, ohne daß die Thäter ergriffen werden konn= un. Die Regierung seiner Witwe suchte manches bittere Unrecht wieder gut zu machen; aber auch ihr Muth genügte 1859 nicht, um das bem Zusammenstoß der großen Mächte zuerst ausgesetzte Ländchen, wol aber die personliche Würde zu bewahren. In Toscana wurde seit 1847 die Energielofigkeit des Bolks und der Dynastie durch den Radicalismus, welcher in Li= vorno seinen Sit, in Guerrazzi seinen Führer hatte, schrittweise in die Enge getrieben, bis dieser regierender Minister wurde. Der Großherzog, zur Einberufung einer constituirenden italienis hen Bersammlung gedrängt, entwich aus Florenz, aus Siena, den 7. Febr. 1849 aus bem Lande nach Gaeta. Den 11. April erhob fich Florenz gegen die Livornesen in Waffen, verhaf= ine den Dictator Guerrazzi und rief den Großherzog als constitutionellen Fürsten zurück. Aber m Widerstand Livornos gab Gelegenheit zu einer öfterreichischen mehrjährigen Occupation. Witnach bem Sturze ber öfterreichischen Werfassung nach Wien berufen, gab ber gute Groß: bergog die Absicht auf, die Berkassung wieder in Thätigkeit zu setzen. Aber Toscana blieben die Greuel ber Neaction erspart. Hier war die Civilisation ber Leiter für die nationale Idee. Int April 1859 aufgefordert, sich an dem Kriege für die nationale Unabhängigkeit zu betheiligen, sodann die Regierung an seinen Sohn abzutreten, reiste der Großherzog, den Rathschlägen bes offerreichischen Gesandten folgend, im Vertrauen auf die Macht Ofterreichs dahin ab. Sein ver= frakter Bergicht auf die Krone half nichts. Nur dem unerschütterlichen Charafter Nicafoli's ge= lang it, Todcance ben beharrlichen Absichten bes Raifers Napoleon für Placirung bes Prinzen Rapoleon zu ver fchliegen.

Durch eine überdies verunglückte Invafion der Ofterreicher in die Romagna im August 1848 wurde nicht blos die Lage dieser, sondern auch die des Paustes sehr verschlimmert. Er honte gegen ben tobenden Radicalismus wieder festen Fuß zu fassen, indem er am 16. Sept. 1848 Roffi ins Ministerium berief. Diefer suchte, ben Intriguen ber Pralaten zum Trop, eine wirklich verantwortliche, constitutionelle Laienregierung einzuführen, viele alte Misbräuche auf= Jubeben, Ordnung zu schaffen. Aber er wurde am 15. Nov., als er bie Stande eröffnen wollte, m Poje des Ständehauses von einem Radicalen ermordet. Der Papst im Lateranpalast be= hoffen, entfloh am 24. Nov. 1848 nach Gaeta. Während er hier den reactionären Einfluffen, melde fich jest in Antonelli personificirten, unterlag, trieb die Noth der Regierungslofigkeit den Kirchenstaat zur Republik. Trop des Werbots unter Androhung strenger Kirchenstrafen tetheiligte fic bas Bolf ftart bei ber Wahl einer constituirenben Versammlung, welche am 5. Febr. 1849 zusammentrat und die Republik proclamirte. Ungeachtet der Hülfsaner= bietungen von Piemont, der Bitten, feine Fremden nach Italien zu rufen, rief Pius IX. am 18. Febr. 1849 bie Gulfe Frankreichs, Ofterreichs und Spaniens an. Den 26. April landete un französisches Corps in Civita-Becchia, fand sich aber unter ben Mauern Roms sehr in ber Doffnung auf einen Aufstand ber papftlichen Partei betrogen. Die Schlappe, welche baffelbe von Baribalbi erhielt, ließ bie frangofifche Waffenehre, bald ließ bas Ginruden ber Ofterreicher in de Marken ben politischen Einfluß Frankreichs als compromittirt erscheinen. Während die fran= jofischen Liberalen ben Angriff auf Rom verzögerten, jagten bie Romer ben König Ferbinand aus bem Albanergebirge fomählich nach Neapel zurud. Bom 3 .- 30. Juni leifteten bie Romer bem frangofischen Belagerungsheere tapfern Wiberftanb; mahrenb Maggini auf bem Capitol bie republikanifche Berfaffung proclamirte, trat Garibalbi feinen verzweifelten Rudzug gegen Be= nebig an, welcher erft auf ber Abria an öfterreichischen Kriegeschiffen scheiterte. Seit mehrern Sahrhunderten politisch mundtobt, ber Waffen gang entwöhnt, hatten die Romer fich wieder als Burger und als Männer fühlen gelernt und beugten fich nur knirschend ber wiederkehrenben Briefterherrschaft. Die fnappen Bugeftanbniffe, welche fie ben Laien im Ginne municipaler 572 Stalien

Selbstverwaltung machte, konnten nur zum kleinern Theile ausgeführt werden, ba die Regles rung troß größter Beschränkung bes Wahlrechts erklärte, sie könne die Wahlen noch nicht zu lassen, da sonst die Gemeindeverwaltung blos mit ihren Feinden beseth wurde. Während der theuern österreichischen Occupation der Romagna und der Marken blühte das Näuberwesen, da man nur wenigen Bürgern zur Selbstvertheidigung ein Feuergewehr anvertrauen zu können glaubte, an welchem jederzeit der Erlaubnißschein besestigt sein mußte. Auch das 1860 von Lemoricière größtentheils aus Österreichern gebildete Geer hatte nur die Bestimmung, die Unzufriedenheit der Bevölkerung niederzuhalten. Es mußte bei dem Zusammenstoß mit der piemontessscheit der Bevölkerung niederzuhalten. Es mußte bei dem Zusammenstoß mit der piemontessscheit der Revölkerung niederzuhalten. Es mußte bei dem Zusammenstoß mit der piemontessscheit der Revölkerung niederzuhalten. Es mußte bei dem Zusammenstoß mit der piemontessschen Ubermacht zerschellen, welche nöthig war, um rasch eine vollendete Thatsache hinzusstellen, ehe entgegengesetzte Einstüsse selbst in Paris sich dazwischenwersen kounten.

Die zur Zeit ber Ligue gegen die legitimen Rechte Geinrich's IV. an die Krone Frankuig von den Zesuiten mit Billigung ber Curie aufgestellte Lehre, daß die Bolfer die Gerrichaft übn fich auf ein anderes Saupt übertragen durfen, macht sich jest gegen die Curie selbst geltenb.

König Ferbinand II. von Neapel erwies sich in seinen Schritten stets abhängig von den Ge eignissen in Oberitalien. Nicht sobald hatte er nachricht von ber Niederlage der Piemontesm, als er die Rammer entließ, beren Mitglieder von der Militärpartei felbst am Leben bedrohime ren. Zu Anfang bes September 1848 landete er Truppen bei Messina, welches von ber Cita: belle, dem einzigen Posten, ben er auf Sicilien behauptet hatte, mit Bomben überschüttet wurte. Die Greuel des Kampfes in den Vorstädten waren so groß, daß der frangofische Admiral Baubin und burch fein Beifpiel genothigt auch ber englische bem Eroberer ber verwusteten Stadt, ten Marschall Filangieri, die Fortsetzung des barbarischen Kriegs verbot. Nachdem Siellen die Ber mittelung ber Westmächte, ba sie eine Wiederanerkennung ber Bourbonen in sich schloß, einstellung mig abgelehnt hatte, obgleich es außer Stanbe war, fich ein Geer und eine Flotte zu ichaffen, brad im März 1849 der Krieg bei Messina wieder aus. Die Neapolitaner, ermuthigt durch niedlage richt vom Siege Radegly's bei Novara, "ben vom greisen Feldherrn auf fie ausgestelltm Bedfel honorirend", wie Filangieri feinen Offizieren fagte, trieben die Trummer ber ficiliden Saufen nach Catania. Um Charfreitag, ben 6. April, wurde diefe liberale Stadt von ber ned: politanischen Land= und Seemacht angegriffen, aber erft in ber burch bie Flammen erluchuten Nacht von ben Schweizern erfturmt. Palermo mußte capituliren, nachbem ben gemeinen Ber: brechern Umneftie zugesichert war und bie Blute ber sicilischen Patrioten fic eingestill hatte. Die babei gegebenen Bersprechungen wurden um fo weniger gehalten, ba auch tie jur Befestigung bes erschütterten Staatscredits einberufenen neapolitanischen Rammern an 13. Marg 1849 für immer aufgeloft wurden, nachdem man burch unwürdigfte Behandlung ibm Mäßigung auf die außerfte Brobe geset hatte. Filangieri wurde zum Generalftatthalter toll Sicilien eingesett; ba er aber barauf brang, bag bie gu ben hochnothigen Wegebauten erhobenen Summen bazu verwendet würden, fo nahm Ferdinand fein Entlaffungegefuch an. Dieferglaubt ihm faum zum Dant verpflichtet zu fein, ba er überzeugt war, Sicilien "mit feinem Knien" 🕬 bem Madonnenbilbe erobert zu haben.

Die Reactionspartei angftete ben Ronig mit größtentheils erbichteten Berfchworungeangt gen. Da ber König fich beshalb einige Jahre in seinen Schlöffern hielt, schien es nur billig, if auch die unbescholtensten Roryphäen der Liberalen ohne Rechtsspruch neben Auswürflingen 300 fangen gehalten wurden. Balb berechnete man, bag von ben 114 Abgeordneten zwei Drinfill zum Tode ober zum Gefängniß verurtheilt, fich in diefem ober in ber Emigration befanden. @ gewisses Wohlleben entwickelte fich wieber in ben begünftigtern Landestheilen, die Finante blühten; auf sein tapferes Geer sich flügend behauptete Ferdinand gegen die Westmächte Selbständigfeit. Aber er fchleppte unter Attentaten ein trauriges Leben bis furg vor bie guit Schläge bes Kriegs von 1859. Seinem beschränkt erzogenen Sohne Frang II. hinterliefn 🛎 ber Krone fein tiefes Mistrauen gegen alle und jeden. Weber biefes noch bie vaterliche bei ber Bigoterte, noch bie Rachficht gegen Betrügerei und gegen bie Camorva ficherte ber Donafte bie Pflichttreue ber Unterthanen. Die politifche Unmundigfeit machte bie Generale wie bas em noch anhängliche Wolf rathlos in ber Katastrophe. Der Wunderglaube konnte unter 100 Rohaliften feinen Bunberthater finden, er fand ihn in Garibaldi; als bas größte Bunder abet erfchien seine Uneigennützigkeit. Das in finnlichem Utilitarismus, nur in ber Liebe gum Leben und zu seinen Genuffen gegangelte Bolt begrußte, verehrte feinen Retter in Romano, bem 99 nister Frang', welcher die Sauptstadt zuerft Cavour in die Sande spielen wollte, fie bond aber Garibalbi übergab. Durch Taufende von verabschiedeten oder befertigen Golbaten und burch Spanier, welche aus bem Rirchenftaat herübergeschoben wurden, ift ber Proletarierfrieg Italien 573

bes wilbesten Communismus entzündet worden, welcher seine Scharen durch Berftorung von

Dorfern und Belbfruchten mit verzweifelten Befiglofen refrutirt.

Biemont unter bem Hause Savopen galt bis 1821, ja bis 1848, kaum für italienisch; ben bessern Klassen ist, Karl Albert, Cavour war das Französische geläusiger als das reine Italienische. Bis 1851 war nirgends außer dem Kirchenstaat der ultramontane Klerus gesetzlich so
mächtig und so reich wie in Piemont. Aber seine Dynastie war an die äußerste Unerschrockenheitgewöhnt und so dazu gewachsen, das Programm der Nationalpartei anzunehmen, die Krone
Cardinien an die von Italien zu wagen. Das Bolf ist hart gewöhnt, disciplinirt, ausdauernd.
Die schwerste, entscheidende Probe ist die, ob die Chrlichseit des piemontesischen Beamtenstandes
seit genug ist, die Versuchung der im übrigen Italien seit Jahrhunderten systematisch die Verwaltung beherrschenden Bestechung zu bestehen. Davon hängt es ab, ob Piemont die Früchte
von 1848 und 1849, die des Krimseldzugs, des Kriegs, der Wagnisse und der Abtretungen
von 1859 und 1860, ob Victor Emanuel die Früchte davon behalten wird, daß er allein von
allen Fürsten seinem Volke die Versassung von 1848 aufrichtig bewahrte.

Die geschichtliche Entwickelung ver Italiener erklärt sich großentheils aus ver Weltlage und der Bestalt, den Bau Italiens; wersen wir von diesem Standpunkt aus noch einen Rücklick auf seine Geschichte. Italien ist die mittlere der drei großen Halbinseln, welche Europa gegen Süden den beiden andern Welttheilen der Alten Welt entgegenstreckt. Während die Hämushalbinsel ihre hauptwasserader, die Donau, in das Schwarze Meer, die Iberische Halbinsel außer dem Ebro alle ihre größern Gewässer in das Atlantische Meer ergießt, rinnen alle Wasser Italiens in das Mittelmeer, in welches diese Halbinsel wie ein Damm hineinragt. Darum stiegen und suchen die Bedeutung des Mittelmeers und Italiens, sich gegenseitig bedingend, gleichzeitig.

Der Einfluß jener beiden andern europäischen Salbinfeln auf Italien war ein um fo ftar= im, als diefes viel weniger Körper, nicht die weiten Plateaux hat wie jene; die Halbinsel Italien besteht aus zwei Ruftenländern, welche durch das Ruckgrat bes Apennin auf langen Studen sehr voneinander geschieden find. Belasger und andere Urvölker wanderten im grauen Allerihum aus ber Hämushalbinsel nach Mittelitalien, während die Griechen die Küsten Süd= italiens und Siciliens mit üppig blühenden Colonien bedeckten. In den Punischen Ariegen wehrten die Römer den phonizisch = afrikanischen Andrang ab, unterwarken Großgriechenland und die Celten ober Gallier bes Polandes. Rom war auch geographisch ber Mittelpunkt Ita= liens und ber um bas Mittelmeer herum gelagerten Alten Welt; so wurde es auch ber Mittel= punkt der abendlandischen Kirche. Rom mit seinem Patriciat und seiner Priesterschaft bot bem halborientalischen Despotismus Trot, welcher feit 330 von ber Hamushalbinsel aus, von Ron= fantinopel her gegen ben alten Mittelpunkt bes Reichs genbt werden wollte. Aur Großgriechen= land und Navenna blieben bemfelben länger unterfiellt. Während Byzantiner, Araber, Nor= nannen, Südfranzosen, Ungarn über Dalmatien her, Catalanen die unorganischen Volksele= mente von Neapel und Sicilien ber Reihe nach außerlich unterjochten, hoben fich zwei Stabte, wiche ben Verkehr nach ber Levante, mit ber Samushalbinsel mit ihren Infeln und mit bem Hwarzen Meer jahrhundertelang in blutigem Wettelfer pflegten und starken politischen wie Mlureinfluß auf biefe Ruften ausübten. Als bie Kraft Gennas längst vertohlt war und fic Agoldene Schlacken krustallisirt hatte, wehrte Benedig noch die Türkengefahr von den Küsten Maußerster Aufbietung seiner schwindenden Kräfte ab. Das im Often bes Apennin gelegene falien, fruchtbar an ben Buffuffen bes Po und in ber Nomagna, wird weiterhin fcmal, ift ohne lifen, ohne schiffbare Flusse, oft ohne Trinkwasser. Das gegenüberliegende schmale, sporadi= be Culturland Dalmatien, die Barbarei ber Türkenherrschaft im Frieden wie im Ariege haben le Culturentwickelung dieses Striches von Italien nicht befördert, obgleich Bari und Umgegend erselben nicht fern blieben. Hunderttausend steißige Albanesen wurden vor einigen Jahr= underten von bem Islam an diese Ruften geworfen. Wenn Italien für die Gewinnung lenetiens auf vie Auflösung der Türkenherrschaft in Europa harrt, so würde durch eine höhere iulturentwickelung ber Oftkuften ber Abria auch bie ber abriatischen Kufte, Mittel = und Unter= laliens verbürgt.

Die Bevölkerungsmasse, Schiffahrt, geistiges Leben, die großen Erinnerungen der westihen Halbinsel sind auf einigen Punkten zwischen Salerno und Lucca zusammengedrängt. Die
kontinischen Sümpse mit der baumarmen Fiedersteppe um Rom, das durch Erdbeben verumpste südwestliche Toscana, einst der Sitz etruskischer Cultur, nehmen auch hier den größern
kaum ein. Der Charakter der Pflanzenwelt ist an Punkten der genuesischen Küste beinahe so
üblich als der des Golfs von Neapel; größer ist bei gleicher Meereshöhe der Unterschied zwischen

- Cook

Bologna und Florenz, benn bie fübliche Lage am Apennin bedingt ben füblichen Charafter ber

Lanbichaft.

574

Wie beim Zusammenbrechen ber Alten Welt Nachgier und Südluft, der Name und die Reid: thumer Roms alle germanischen Bolfer nach Rom gelockt hatten, fo wirkten der erneute Raifer: titel und die geistliche Herrschaft Rome über das Abendland fort und fort anlockend auf bie Fremben. Als biefe großen Gebanken bes Mittelalters, welche jebe italienische Bruft mit Pante leibenschaft angefüllt hatten, ihre Kraft verloren, war es ein großes Unglud für Italien, bag bie von ben habsburgern fich angemaßten Besitzungen und Ansprücke bes Deutschen Reicht burch Rarl V. an Spanien, ale an bie Sauptlinie ber Sabeburger fielen. Je unnaturlicher bie frank iche Berrichaft im Bergogthum Mailand mar, um fo toblicher mar fie jedem Lebenstein im Frieden wie in ben Kriegen gegen Frankreich. Der einzige Gewinn war, daß in dem verzwie felten Rampfe und im Bunde balb mit ber einen, bald mit ber andern dieser Großmächt in mannhaft geschultes Bolf und eine fühne Politif fich in Piemont bilbeten. Diefer halbitalimis sche Grenzhüter konnte Italien auf seinen Arm nehmen, nachbem es übersatt baran hatte, nur die Apanage fremder Dynastien zu sein. Nicht blos in Neapel war Unwissenheit in gewissen Fällen ein Lob in den Augen der Regenten und Sittenlofigkeit ein Freibrief gegen die Unfole gungen der Polizeithrannei gewesen. Der Pöbel war gehegt, durch ihn der Bürgerstand eine geschüchtert worben. Das find bie von den patriarcalischen Regierungen im Schos bes Rane nalftaats zurückgelaffenen Bafilisteneier. Wirb er ihr Meifter werben, wie Gerafies in ter Wiege über die Schlange?

Die Gestalt Italiens, ber Charafter des Bolks und des Landes, die Autorität großer Staatsmanner, felbst bie von Cavour, icheinen für eine politische Dreitheilung zu fprechen: 1006 Spezzia bis zum Engpag von Cattolica, füblich von ber Romagna, lief die eine kurze Grenze; bie Grenzen von Neapel gegen Norden haben fich feit Jahrhunderten in ber Sauptfache bemiten, haben aber die Mark Ancona längst einzuschließen getrachtet. Tobcana konnte Umbrien 114 aneignen; bem Papft blieb bas Erbtheil St. = Beter's. So ware bie romifche frage nicht ju löfen. Allein die Dynastien bewiesen, daß sie unfähig seien, sich mit der ehrlichen Freihrit zu verbinden, in ihrem Bolfe ftatt in fremden Baffen ihre Stute ju finden. Großpiement ohne Bene: tien fonnte nicht zugleich ben friedlichen und ben friegerifden Drud Frankreiche und Diterrite abwehren. Die in Italien tief gewurzelte, zum Theil funftlich gehegte Berachtung bes Machbart fann nur burch eine große neue 3bee überwältigt werben. Sicilien vom Sag gegen Reard a: füllt, kann nur von gang Italien behauptet, vor bem Schicffal Corficas bewahrt werben. Es war und ift an alles alles zu feten. Der Frieden von Villafranca war ber Moment, welcha biefe Nothwendigkeit auch ben Augen Cavour's erft gang nacht barftellte. Da Oftereich in Festungsviereck blieb, ba alle reactionären Regierungen von biefer Basis aus, auch in bem pro jectirten italienischen Staatenbund, bei ihrem Wiberftande gegen die nationale Ibee befefit worden waren, fo wurde jest ber Ginheitsstaat bas einzige Mittel, biefer zu entsprechen und bet

Der Flächeninhalt Italiens und seine Bevölkerung wird schon barum verschieben af

gegeben, weil die Italiener, die Sprachgrenze festhaltend, Südtirol, den Canton Tessin mit graubündtnischen Thälern, Triest und Görz dazu zählen. Wir Deutsche hinwiederum sicht consequent, wenn wir dieses uns verbitten, aber Corsica und Malta zu Italien zihm

So rechnet Rolb 1857:

| 1001.                                   |   | Quadratmeilen. | Bepolferung. |
|-----------------------------------------|---|----------------|--------------|
| Lombarbifch = Benetianifches Ronigreich | • | 826            | 5,100000     |
| Rönigreich Sarbinien                    |   | 1376           | 5,000000     |
| herzogthum Parma                        |   | 113            | 508000       |
| mobena                                  |   | 110            | 606000       |
| Großberzogthum Toscana                  |   | 398            | 1,818000     |
| Rirchenstaat                            |   | 748            | 3,124000     |
| Republik San = Marino                   | • | 1              | 7400         |
| Königreich beiber Sicilien              | • | 2325           | 9,052000     |
| Corfica                                 | • | 159            | 236000       |
| Malta                                   | • | 10             | 128000       |
| im ganten                               |   | 6066           | 25 579400.   |

Die Italiener berechneten sich gleichzeitig auf obigem Grunde auf zwei Millionen mehr. Kolberechnet in seinem "Handbuch ber vergleichenden Statistif" (zweite Auflage, Leipzig 1860)

1 -4 (F - V)

mit Beränderung der Zahlenangaben bei einzelnen der obigen Länder, für den Anfang bes Jahres 1859 die Größe Italiens zu 5658 Duadratmeilen mit 25,880000 Einwohnern. Nach der von Minghetti 1861 officiell herausgegebenen "Statistica amministrativa del regno d'Italia" (Petermann's "Mittheilungen", 1861, XI, 333) beträgt:

|          |     |      |     |      |      |     |     |     |     |     |      |        |     | Flächeninhalt,<br>abratmeilen. | Die Bevollerung. |
|----------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|--------------------------------|------------------|
| Altpiemo | ınb | Lo   | mba | irbe | i.   |     | •.  | •   | •   |     |      | . 1448 |     | 7,106696                       |                  |
| Die Emil | ia  |      |     |      | •,   | ٠.  | • 4 |     |     |     | ۰,   | ٠      |     | 405                            | 2,127105         |
| Die Mart | en  |      | •   |      |      |     |     |     |     |     | . 4  | •      |     | 151                            | 902970           |
| Umbrien  |     |      | 6.  |      | •    | •   |     |     |     | •   | •    | •      |     | 118                            | 492829           |
| Toscana  |     | ٠    |     |      | 4.   | •   |     | -4  |     |     |      | • *    |     | 404                            | 1,815243         |
| Neapel   |     |      |     | •    |      | •   |     |     |     |     |      |        |     | 1538                           | 7,061952         |
| Sicilien | •   | •    |     | •    |      |     |     |     |     |     |      |        |     | 497                            | 2,221734         |
| Summa    | neh | it ( | Bri | ıđi  | beil | en) | bas | aaı | nze | Sã. | niai | reid   | j . | 4564.84                        | 21.728529.       |

Italien gahlte 1858 außer reinen Italienern 351800 Friauler, 29680 andere Slawen, 88400 Albanesen, 41000 Juden, 23350 Griechen, 19000 Deutsche, 8500 Spanier, diese

meist auf ber Insel Sarbinien.

Bekanntlich ist Italien bas Land ber Städte, theils infolge früherer Unsicherheit, ber Berspachtung des Grundeigenthums und ber Sitte. Die Sicilier behaupten, die ungesunde Luft schabe einer zusammengedrängten Bevölkerung weniger. Die volkreichsten Städte find zu Ende des Jahres 1861 nach dem gothaischen Hofkalender von 1862:

| Reapel. |     |     |     |    | :   |    | 417436 | Floreng . |  |   |   |  | 114500 |
|---------|-----|-----|-----|----|-----|----|--------|-----------|--|---|---|--|--------|
| Mailand | mit | ben | cor | pi | san | ti | 219482 | Messina   |  | • | • |  | 94133  |
|         |     |     |     |    |     |    | 186170 |           |  |   |   |  |        |
| Turin . |     |     |     |    |     |    | 179635 | Bologna   |  |   | - |  | 75000. |
|         |     |     |     |    |     |    | 119610 | •         |  |   |   |  |        |

Die Italiener sind überhaupt in Zahlenangaben, auch bei Zeitbestimmungen, oft ungenau. Wie schwankend die Zahlen sind, erhellt varaus, daß Rolb für Messina 100236, für Bosbyna 96556, für Livorno 91432 Einwohner angibt; der Unterschied liegt östers darin, daß die polizische und die kirchliche Umgrenzung einer Gemeinde nicht dieselbe ist. Derselbe rechnet zwischen 70000 und 30000 Einwohnern 23 Städte, zwischen 30000 und 20000 40, zwischen 20000

und 15000 71, zwischen 15000 und 10000 Einwohnern 150 Städte und Dorfer.

Im Friedensvertrag von Zürich wurde 10. Nov. 1859 der größte Theil der Lombardei zus nächst an Frankreich abgetreten; die Emilia (Parma, Modena, Romagna) wurden am 18. März 1860, Toscana am 22. März annectirt. Bis zum December desselben Jahres kamen die Marken, Umbrien, Sicilien, Neapel zum Königreich Italien, welches am 17. März 1861 proclamirt wurde. Die Nationalfarbe, blauweißroth, soll im Jahre 1794 von Patrioten in Bologna gescha ffen worden sein. Sie wollten eine der französischen Fahne ähnliche, und fügten zu dem

Noth=Weiß der Stadt Bologna die Farbe der Treue.

Das jährliche Defictt bes jungen Königreichs beträgt infolge ber Heeresorganisation, ber flotte, der Ungleichheit der Abgaben, des Bürgerkriegs u. f. w. 300 Mill. Lire, nebst mehr als 1000 Mill. Staatsschuld, mahrend Italien für Abtretung bes Rirchenstaats noch bie Aber= tahme von 430 Mill. Staatsschulben anbietet. Der umfichtige Finanzminister Minghetti nt zu Anfang bes Jahres 1863 ben Kammern einen Finangplan vorgelegt, welcher, ohne als: aldigen Berkauf ber Staatsguter, vermittelft eines Unlehens von 700 Mill. binnen vier lahren Ginnahmen und Ausgaben ins Gleichgewicht zu bringen beabsichtigt. Er verspricht die Schapscheine, welche die schwebende Schuld beden, von 300 auf 150 Mill. herabzusehen, im Ver= zuf der vier Jahre jährlich 100 Mill. an ben Ausgaben zu ersparen, 115 mehr aus den bis= erigen und 60 Mill. aus neuen Auflagen zu gewinnen. Da die Sudprovinzen nun auch nehr bazu herbeigezogen werben follen, fo ift beren Beruhigung bie Bedingung ber Realifirung Es Finangplans. Die Grundsteuer, welche, wie andere, hauptfächlich auf Piemont und ber bombarbei laftete, ift für jenes nebst Genua auf 18,254000 Lire, für Die Lombarbei auf 16,107000, für Parma auf 2,280000, für Mobena auf 3,174000, für Todcana auf 8,005000, ar Die Romagna, Marten und Umbrien auf 10,035000, für Meapel auf 30,482000, für Sicilien auf 9,250000, für Sarbinien auf 2,406000 Lire vorangeschlagen; bas Parlament bat biefe Borichlage in ber Saubtsache zum Gesetz erhoben.

Das heer beläuft fich in Wirflichfeit auf nicht viel über 200000 Mann, wovon 20000 Ber=

576 Italien

faglieri und ebenso viele Cavabinieri ober Gensbarmen. Die Festungen sollen im Rriegefall von der mobilisiten Nationalgarde besetzt werden. Die etwas besorganisite Rriegesolte zählte zu Anfang von 1862 nur 98 Fahrzeuge mit 1335 Kanonen. Die Sandelsmarine wurde im Jahre 1858 auf 19500 Fahrzeuge von 575000 Tonnen nut 110000 Matrosen überschäft. Tausente von Matrosen der genuesischen Rüste dienen besonders auf der französischen Sandelsmarine. Der internationale Handel Italiens wurde vor 1859 1600 Mill. Lire berechnet. Während 1848 Italien nur einige kurze Strecken an Cifenbahnen besaß, hatte es beren im Mai 1861 schon 236 deutsche Meilen, und außerdem waren beinahe gleich viele Meilen im Bau begriffen. Dadurch ist der Verkehr der früher schmählich voneinander abgesperrten italienischen Provinzu unter sich äußerst gesteigert worden, während zugleich die Herabsehung der Zölle den internationalen Verkehr sehr hob und den Schmuggel minderte. Dieser hat nun im Neapolitanischen die Gestalt der Näuberei mit kirchlich-volitischer Masse angenommen. Die Staatseisenbarnen repräsentiren ein Kapital von 150 Mill. Lire mit einer Einnahme von kaum 11 Mill.

Das "Annuario statistico Italiano" von 1858 berechnet, daß kaum die Hälfte der Bevölsterung Italiens sich mit Ackerbau beschäftige, ein Siebentel sind Handwerker. Demselben Indebuche sehlen nur für den Kirchenstaat und Corsica genaue Angaben über die Zahl der kirchichen Personen. Der reguläre Klerus Italiens, diese Länder ungerechnet, belief sich auf 24883 Mönde, 24721 Nonnen. Die stärkste klösterliche Bevölkerung hatte Sicilien, wo auf 130 Seelen ein Klostermensch kam, was sich großentheils aus der Sitte erklärt, die nachgeborenen Kinder des Abels den Klöstern zu übergeben. Auf Sicilien solgen in abnehmender Linie Neapel, Malm, Toscana, das Königreich Sardinien; bedeutend weniger Klösterlinge zählten das Tessin, Parma, Südtirol, Benetien, die Lombardei, endlich Istrien=Erlest. In allen diesen Länder warm 96424 Weltgeistliche, also auf 2203/4 Seelen je ein Weltgeistlicher. Der Kirchenstaat hatte, ohne Welt= und Klostergeistliche zu unterscheiden, deren 53484, sodaß eine geistliche Person auf 55, in Sicilien auf 66 Christenmenschen kommt. Ganz Italien hatte mit jenen Nebenländern 204711 geistliche Personen.

Bis 1848 mochte man mit Bestimmtheit annehmen, daß, je mehr Klöster in einer Proping waren, besto weniger Leute lesen konnten. Dieses galt besonders von den InselnSardinim und Sicilien. In Österreichisch=Italien waren verhältnismäßig die meisten Schulen. Bor 1848 hatte kaum der dritte Theil sardinischer Gemeinden Knabenschulen, für Mädchen waren in der Regel nur Klosterschulen. Das Königreich Sardinien hatte aber im Jahre 1856 schon 5672 Glementarschulen für Knaben, 2833 für Mädchen; nur noch 145 Gemeinden waren ohne Knabenschulen, aber immer noch 1151 ohne Mädchenschulen. Im Jahre 1857 kunten war

17705 Refruten 9036 weber lefen noch fcreiben.

Italien hat nicht die Leibeigenschafts=, noch die Fabrikarbeiterfrage in dem Sinne vor it wie die nördlichen Länder. Allein das Grundeigenthum pflegt nur im Gebirge in kleime Stücken Eigenthum feiner Bedauer zu sein, in der Ebene ist est in der Regel Eigenthum we Städte (nicht gerade des Abels). Der Pacht, in der Regel auf drei bis neun Jahre, ift je not der Güte des Landes, nach der Dichtigkeit der Bevölkerung, nach dem Gerkommen sehr wechsels die Hälfte des Ertrags muß nicht seiten dem Grundeigenthümer abgegeben werden, wosurn des Steuer bezahlt. Die Seidenzucht; die Maulbeerblätter sind ein wichtiger Vertragsanisch Infolge des meistens kurzen Pachtsplems wird die Nebe malerisch an Bäumen gezogen, kind aber geringen Bein. Neapel, Toscana führen viel gutes Getreide nach England und Franktaus, während sie geringeres aus Odessa einführen. Der Apennin und die Marenmen wird den Küstenstaaten des Mittelmeers Vieh. Alle diese Erzeugnisse sind wol einer Veredlung in vielerorten keiner bedeutenden Ausbehnung mehr sähig. Die schon aus alten Zeiten weitelerorten keiner bedeutenden Ausbehnung mehr sähig. Die schon aus alten Zeiten weitelerorten Luelle vieler Schäben. Der Ölbaum ist für den Süben eine gute Geldquelle.

Der Italiener hat besonders für diejenigen Gewerbe Geschick, welche in edeln Metallen in Marmor sich der Kunft nähern; Bologna ist für seine Schleier berühmt, mit Lyon indeß selbst Fossombrone nicht in Seide concurriren. Noch weniger wird Italien in der Brum wollindustrie je von Bedeutung auf dem Weltmarkt werden, vielleicht eher für Erzeugung in Baumwolle in Sicilien. Die Herabsehung der Zölle gegen das Ausland, die Ausbehung in Binnenzölle, die politischen Ereignisse müssen auf die Verhältnisse des Grundeigenthums wie Gewerbes nach und nach eine tiefe Wirkung äußern. Der Neaction wird es wol nur loss gelingen, einen Sklavenkrieg der Feldarbeiter, der Kleinpäckter ohne Besitz gegen die Grund besitzer zu entzünden. Die grundbesitzenden skäbtischen Familien haben durch ihre ost gress

and the state of t

patriotischen Opser die Achtung ber etwas mehr civilisirten städtischen Bolfsklassen sich gesichert. Die Gefahr würde allerdings, besonders im Süden, größer werden, wenn die Curie im grosien bas Proletariat gegen die besitzenden, gebildeten Klassen aufriese; aber diese Brandsackel tennte auch ihre Kirchen und Paläste ergreisen.

Mm meisten Aussicht hat Italien, als seefahrendes Wolf sich an bem großen Güterleben der Mmen Welt zu betheiligen. Die Küsten von Spezzia bis Nizza, die Golse von Neapel und von Salemo, die Küste um Bari nähren eine tressliche Matrosenbevölkerung. Auch der reich geswordene Seemann arbeitet hart, beinahe nur im Hemde, mit den Matrosen; es herrscht auf dem Fahrzeugen Frugalität, Kühnheit und Besonnenheit. Eine Lebensfrage für Italien bleibt demswol die Emancipation vom französischen Luxus als die von der französischen Politif. Das Verhältniß zu Eugland ist für Italien insofern ein noch viel ungünstigeres, als England große Summen für seine Fabrisate aus Italien bezieht und nur für wenige Procente davon italienische Producte kauft, auch politisch Italien nur mit guten Nathschlägen abzuspeisen pslegt. Die hier angedeuteten Fragen werden noch mehr ins Gewicht fallen, wenn erst der Suezkanal das Minelmeer mehr in den großen Welthandel hineinzieht und die vrientalische Frage sich praktisch witter entwickelt.

Das Volk in der obern Hälfte Italiens hat in den letten Krisen einen politischen Takt ersneht, welchen die meisten seiner sogenannten Kenner nach den Ersahrungen von 1849 nicht um ihm hossten. Seine schwere Aufgabe ist es, die durch Naturgewalten und durch hundertschiese Schicksale, durch Mishandlung verwilderten Bewohner des Südens nach und nach zu willisten und zu veredeln. Nicht ganz mit Unrecht hat der ärmste Italiener dem steif gelernten Kartlander gegenüber einen Stolz auf seine educazione, auch wenn er nie einen Fuß in eine Stale gesetzt hat. Ein ehrliches öffentliches Leben, die Theilnahme der höhern Klassen an der kylchung der heranwachsenden Bevölkerung, Thaten und Opfer, welche mit dem Nationalswußtsein das Gefühl der Menschenwürde auch im Armsten, lingelernten heben, das ist noch richtiger und fruchtbarer als die hochmüthigen Nesormen der 20 zum Theil scholastischen Unismitäten und der zopsigen Gelehrtenakademien.

## Jod.

ladfon (Anbrew), amerikanischer Staatsmann und Prafident ber Union, wurde am Marz 1767 in Subcarolina unweit ber Stabt Camben, in bem bamals sogenannten Di= in Warjaw Settlement geboren. Sein Bater war ein irischer Emigrant, und auf Rechnung firifden Bluts mag auch wol die Raufluft gefett werben, die ben jungen 3. erfüllte, die fich ft in reifern Jahren, als sich große Ziele zu verfolgen barboten, zu energischer Thatkraft und fichtelofer Beharrlichfeit abflärte. Schon Die Erlebniffe feiner Jugend begunftigten biefe telle Entwickelung zu mannlicher Selbständigkeit. Denn schon in frühen Jahren verlor er de Altern und feine zwei Bruder, und fand fich in ben fturmischen Zeiten allein auf fich felbst mesen. Der Krieg, der ihn mächtiger anzog als die Kirche, für die er bestimmt war, brachte in die Gefangenschaft ber Engländer. Als er aus berfelben nach furger Beit wieder befreit f, verwandte er fein fleines Bermogen bagu, Rechtsftudien zu betreiben, ließ fich 1786 als vocat in Nordearolina nieber und zog nach furzer Zeit nach Nashville in Tennessee. Hier le er einen schwierigen Stand, denn Tennessee lag damals an den Grenzen der Union und Civilifation, fobag man fich nicht nur ber Rothhaute zu erwehren, fonbern auch beständig le Stellung gegen die gesetzlosen Abenteuerer bes Westens zu behaupten hatte. Wan mahlte in Tenneffee zum Procurator. Als 1796 Tenneffee als Staat in bie Union eintrat, wählte nihn zum Mitglied bes Convents, ber die Verfassung bes neuen Staats entwarf, und 1797 n Senator für benfelben Staat. Dachbem er 1799 feinen Sit im Senat ber Bereinigten gaten aufgegeben, wurde er zu einem ber Oberrichter von Tennessee und zum Oberbefehlshaber Miliz ernannt, jog fich jeboch balb von ben öffentlichen Geschäften zurud. Der Rrieg mit ben glandern, ber 1812 ausbrach, lodte 3. aus feiner Burudgezogenheit. Als Milizengeneral hatte |uerft gegen bie Creeks zu fampfen, und er zwang biefe Bundesgenoffen ber Englander zur Un= Staate-Lexifon, VIII.

578 Jackson

termerfung; barauf erhielt er als Generalmajor ber Unionsarmee ben Auftrag, ben Miffifippi gegen eine Landung ber Englander zu beden. Die Sinderniffe, die fich ber Ausführung feinel Auftrags entgegenstellten, überwand er mit einer unbeugsamen Entschiedenheit, ohne fich burch bie Befchle bes Kriegsministers beirren ober fich burch die burgerlichen Wesehe beschränfen in lassen, und erfocht am 8. Jan. 1815 den glänzenden Sieg bei Neuorleans, durch welchen erhalt Mississphithal rettete, ben Frieden herbeiführte und sich selbst die Popularität eines National helben erwarb — eine Chre, welche durch völlig willfürliche Behandlung des Gesetzes und allet beffen, was nicht amerikanisch war, burchaus nicht beeinträchtigt wurde. Auch die Besetung bei ben Spaniern gehörigen Florida ohne einen Borwand (welche bie Abtretung diefee Gebiete an ih Union vorbereitete) und die Landberaubung seiner indianischen Bundesgenoffen konnten fein Popularität nicht schmälern. Diese Gewaltsamkeiten machten ihn indeg in den politischen Ant fen feines Baterlandes gefürchtet und zum Theil gehaßt, man warnte vor feinem leidenfait lichen Ehrgeiz, indem man an Alexander, Cafar, Cromwell und Napoleon erinnerte. Dennig fonnte man ben fuhnen und popularen Mann in bem Rampfe ber Parteien nicht enthehits Die alte foberalistische Partei, welche zu Gunften ber Union bie Rechte ber einzelnen Stadt joviel wie möglich beschränken wollte, war burch bie republikanische, welche ben Staaten mig

lichft viele Rechte zu fichern fucte, befiegt worben.

Unter ber Prafibentschaft Monroe's (1817—25) hatten fich zwei neue Parteien gebild bie bemofratische, welche die Grenzen ber foberaliftischen Autorität einzuengen trachtete, und republikanische Nationalpartei, welche bie Constitution in einem ber Centralregierung maglig gunftigen Sinne auslegte. Diefe lettere Partei richtete ihr Augenmerk besonders auf jut Buntte, fle wollte große Arbeiten zur Beforberung bes innern Berkehrs (internal improve ment) auf Roften ber Föberation ausgeführt feben und burch einen Bolltarif (americansystem) bie einheimische Induftrie, bie noch mit ben Schwierigkeiten bes Anfangs zu tampien bant. fchüten. Der Rorden im allgemeinen war wenigstens anfange für bas internal improvement und bas american system unter ber Leitung von Clay (als beffen perfonlichen Find ich 3. be: trachtete) und John Quincy Abams. Der Guben, Birginien an ber Spige, fprach fich geget jene Forderungen aus und richtete feine Augen auf 3. Diefer ließ fich, zum Theil auch aus per fonlicher Antipathie gegen die Leiter ber republifanischen Partei, gewinnen, spielte aber im pat lamentarischen Leben (1823 wurde er Senator für Tenneffee) burch fein reigbares Temperamet und feinen Mangel an Berebfamfeit nichts weniger als eine glanzende Rolle. In bem Ba fampf 1824 um die Prafidentenwurde murbe er von Abams beflegt. Siegreich bagegen ging aus bem Bahlfampfe von 1829 als Brafibent hervor, fowie auch bie nachfte Bahl aufe m auf ihn fiel, sodaß er bis 1837 bie Prasidentenwurde der Union befleibete. er war, befette er alle Amter mit feinen Unhangern und begrundete bamit bas feitbem mi wieder aufgegebene System bes Unterwechfels bei bem Prafidentenwechfel, welches bit ibal lofefte Stellenjägerei und die gewiffentofefte Corruption unvermeidlich machte und bie Im als Beute bes Sieges erscheinen ließ. Die große Streitfrage bes internal improvement mi natürlich zu Gunften ber bemofratischen Partei entschieben, wodurch ber Unioneschat geneal aber bie Richtung ber Verfehremege nicht felten nach zufälligen, lokalen, ben allgemeinen 3ml effen wibersprechenden Entscheibungen bestimmt wurde. Die Indianer im Guben gwang Machtgebot bes Prafibenten zur Auswanderung nach bem fernen Beften. Die brobenbfien Ge flicte rief bie Bollfrage hervor. Da bie Gubstaaten bie Befeitigung bes Schutzolltarife mi burchsegen fonnten, fo erließ Gubcarolina auf Anstiften bes Biceprafibenten Calboun, Apostels ber Secession, am 21. Nov. 1832 seine berüchtigte Ordinance of nullification, but welche bie bestehenden Bollgesetze außer Rraft gefest murden, und beren Endziel ber Mittel Subcarolinas aus bem Bunde war — ein Schritt, ber von Virginia, Georgia und Min gebilligt wurde. 3. befchloß Calhoun, ben Führer ber Bewegung, wegen hochverrath Gericht zu ftellen und, wenn foulbig befunden, ihn hangen zu laffen. Dit Wiberftreben er fich überreben, im December 1833 eine verfohnliche, wenn auch feste Proclamation and Secessionisten zu erlassen. Dehr noch als seine friegerischen Ruftungen bewirfte bie perioni Gefahr, in welcher Calhoun einem Mann gegenüber fcwebte, ber nicht mit leeren Drebung spielte, baß bie Gudlander bie von Clan vorgefchlagene Compromise bill annahmen, nadm der ber Tarif binnen gehn Jahren allmählich reducirt werben follte. Ahnenden Geiftes in in biefer friedlichen Lofung nur eine Bertagung bes Rampfes zwischen Rord und Gut u fchrieb am 1. Mai 1833 : "Der Tarif ift blos ein Borwand; bie Auflofung ber Union " eine fübliche Confoderation der wahre Zweck. Der nächste Vorwand wird die Neger- und Sklavenfrage sein."

Zu neuen Verwickelungen führte die Bankfrage. Die im Jahre 1791 gegründete und 1816 mit einem Rapital von 35 Mill. Dollars aufs neue bestätigte Nationalbank der Vereinigten Staaten hatte fich, trog bes außerorbentlichen Mugens, ben fie ber Handelswelt und bem ganzen Bande brachte, boch im hohen Grabe bas Disfallen bes Prafibenten zugezogen. Die Directoren ber Bank wurden beschuldigt, ihren Einfluß gemisbrancht zu haben, um 3.'s Wahl zu vertindern. "Die Bank", sagte der Präsident, "habe sich in eine permanente Wahlmaschine ver= manbelt, die für alle Amter des Landes, von den bochften bis zu den niedrigsten, ihre Candi= takn habe." So folgte in dem Kampfe gegen die Bank der Prafident einestheils wieder seiner persönlichen Abneigung, anderntheils aber war die Feindschaft gegen die Gelbaristokratie, miche die Bank vertrat, nur eine nothwendige Confequenz der bemokratischen Principien, die 3 adoptirt hatte. Die Bank besaß beständig eine große Zahl von Roten, welche ben Provin= zialbanken gehörten, und da fie diese jeden Augenblick nothigen konnte, ihre Zettel gegen baares Eld einzulösen, so übte sie über die Provinzialbanken eine heilfame Controle, welche diese letz= im nur unwillig fich gefallen laffen mußten. Alls baber ber Prafibent gegen bie vom Congreß mifugte Erneuerung bes Freibriefs ber Bank sein Beto einlegte, so hatte er die bemokratische Menge auf feiner Seite, ba auch in diefer Frage bas Princip der Centralifation bekämpft wurde. Die nächste Folge ber Aufhebung der Bank im Jahre 1836, die als Bank von Pennsylvania hie Auferstehung feierte, war eine furchtbare Sanbelefrifis.

3.'s Politif bem Auslande gegenüber war, seinem Charafter gemäß, eine kräftige und ent=

rühmen konnten.

Nachdem nach 3.'s Wunsch die Präsidentenwahl auf Martin van Buren gefallen war, zog ist 1837 ber siebzigjährige Greis von den öffentlichen Geschäften zurück und starb am 8. Juni 1845 auf seinem Landgut Hermitage bei Nashville. Die Beinamen, die ihm seine Landsleute 316m, Old Hickory, Name eines harten und zähen Holzes) und Brüllender Löwe, bezichnen, welche Eigenschaften seines Charakters am meisten hervortraten. 3. Ernst.

Alls die Borläufer der Frangofischen Revolution darf man die Zerwürfnisse der Megierung mit ben Parlamenten, die Einberufung der Notabeln und die Wahlen zu den Generalftaaten betrachten; gleichzeitig mit biesen bildeten sich als Bereine fogenannte Comités. Bedeutender wurden lettere, als die Deputirten fich zur Berfammlung ber Generalstaaten in Berfailles eingefunden hatten und die Nothwendigkeit fich fühlbar machte, fich einander zu Mern und gemeinsame Beschlusse vorzubereiten, was besonders bei benen des dritten Standes Bedürsniß hervortrat, da diese aus so verschiedenen Provinzen eingetroffen waren. Ein Mger Abvocat aus Rennes, Le Chapelier, wird als Begründer des Vereins der Deputirten 🕮 der Bretagne genannt, der als Comité und später als Club Breton auftrat. Mirabeau at es, von welchem ber erste Gebanke bazu ausging. "Was uns fehlt", äußerte biefer ein= al in einer Unterredung über England, "find die Clubs." — "Clubs?" fragte Le Chapelier, was heißt bas ?" — "Mein Freund", antwortete Mirabeau, "bas find Menschen, die fich teinigt haben. Man muß das kennen: zehn vereinte Menschen können hunderttaufend ver= Belte zum Zittern bringen." Le Chapelier merkte fich dies, und bald vereinigten fich die Mbgeordneten bes britten Standes aus der Bretagne, die im Mai 1789 in einem gemiethe= Wokal, Avenue de St.: Cloud 36, ihre Zusammenkunfte eröffneten, beren erster Zweck ber t, die in ben Situngen ber Generalstaaten vorkommenden Gegenstände vorher zu bespre= 11. Es rief biese Vereinigung unter ihren Mitgliedern alsbald eine Sicherheit des Urtheils tvor, welche Aufsehen erregte, sodaß fich auch bie Geiftlichkeit aus der Bretagne und einige ifglieder bes Abels aus andern Provinzen furz barauf anschlossen und allmählich die Mit= tder bes Tierd-Etat aus den meisten Provinzen folgten. Um 22. Juni 1789 gehörten schon Wersonen biesem Club an. Die Sigungen waren nicht öffentlich, boch wurden fie von im Präftbenten geleitet. Soweit man weiß, war die Stimmung anfänglich eine ziemlich näßigte und bem hofe nicht abgeneigte. Allein ber hof wollte biefem Club nicht wohl, und gewannen allmählich aufgeregtere Beifter, Die fich aus bem "Contrat social" Rouffeau's Mahrung geschöpft hatten, die Ubermacht. Es wurden Verbindungen mit den übrigen idestheilen angefnüpft, man bilbete abnliche Bereine in ben Provinzen, und Flugschriften rben verbreitet. Man fuchte Ginfluß auf bie Nationalversammlung zu gewinnen, und zwar

37\*

to be to the later of the

vorzugsweise baburch, daß man die Wahl des Präsidenten und der Secretare zu leiten verstand Am 3. Aug. 1789 berieth und billigte man dort die Abschaffung der Feudalrechte, die am 5. Aug. in der Nationalversammlung durchgesetzt wurde, und als diese Versammlung sich in eine rechte und eine linke Seite getrennt hatte, bildeten die Mitglieder des Club Breton die Hauptelemente der linken, ohne jedoch auf die Veschlüsse selbst allzu mächtig einzuwirken. Se blieben die Verhältnisse im wesentlichen sich gleich, die die Nationalversammlung am 19. On 1789 ihre Sitzungen von Versailles nach Paris verlegte und am 9. Nov. die Reitbahn bezog, die damals ebenda befand, wo die später angelegte Rue Castiglione auf die Rue de Nivolissisch

Gleichzeitig zog ber Elub Breton nach Paris und miethete zu seinem Situngslefal ter Speisesaal bes in ber Nähe gelegenen Jakobinerklosters für den jährlichen Zins von 200 fr. eine gleiche Summe kostete das nöthige und ärmliche Mobiliar. Ein dem Elub angehöriger bertirter aus der Franche=Comté, Gourdan, hatte dies rasch vermittelt, weil im großen Paris, wo schon leidenschaftliche Elubs sich gebildet hatten, der bretagner Berein eines engern karschlusses und erweiterter Thätigkeit bedurfte. Die Eraltirtern, etwa hundert, stellten sich zicht ein: bald darauf traten die Gemäßigtern hinzu, sodaß 200 Abgeordnete dout erschienen. Mat wählte den Baron Menou zum Bräsidenten, acht Secretare standen ihm zur Seite. Einer der selben, Barnave, saßte die Geschästsordnung ab, und es wurde beschlossen, den disherizen Namen des Bereins fallen zu lassen. Man wählte darauf einen andern: "Gesellschaft war Freunde der Constitution", und der Berein erhielt fortan den ofsiciellen Titel "Sociele der amis de la constitution seante aux Jacobins". Der Name Jakobiner 1) und Jakobinerdalt war ursprünglich ein Spihname, später betrachteten ihn die Mitglieder selbst als einen Chrownamen.

Diese Gesellschaft behielt anfänglich den Grundsatz bei, daß nur Mitglieder der Nationals versammlung in dieselbe aufgenommen werden könnten; bald beschloß man, bekentendene Schriftsteller und Bublicisten zuzulassen, und zwar mit großer Vorsicht und mit der Beschränkung auf nicht mehr als 200 anfässige Bürger von Paris, wobei ein aus 12 Mitgliedern bestehendes Comité de présentation die Vorschläge machen und niemand unter 21 Jahren vräsentirt werden sollte. So befanden sich bald 400 Deputirte und 200 außerordentliche Mitglieder in der Gesellschaft, und mit der Zunahme der Gestung und des Einflusses sah diese sie genöthigt, mehr Mitglieder aufzunehmen und sich anders zu organisiren. Man bezog bas den Bibliothetsaal des Klosters und dann die geräumige Kitche, welche in einen Sitzungestafo umgewandelt wurde, daß nun erst die Gesellschaft, oder der Jakobinerclub, seine mächt

Rolle zu fpielen anfangen konnte.

Der Situngssaal bildete ein längliches Viereck, amphitheatralisch erhoben sich ringkunk Sipe der Mitglieder; die Nednerbuhne war auf der einen Langfeite in der Mitte, ihr geget über zu ebener Erde bas Bureau ber Secretare und bahinter auf einer Erhöhung ber Sig 11 Prafidenten; zu seiner Rechten sagen biejenigen, welche die Reden aufzeichneten. hinter M Prafidentenftuhl erhob fich ein ziemlich großer Altar, an welchem auf einer großen Taiel droits de l'homme angebracht waren. Auf bem Altare ftanben die Buften von Rouffeau, M vetlus und später von Mirabeau, über biesen brei Freiheitsfahnen, in-deren Mitte ein Bind Pifen fich befand, welches mit einer Bürgerfrone geschmückt war; eine Pife ragte hoch and und trug die rothe Muge auf ihrer Spige. Nings um ben Altar hingen Bilber ans der Me lutionegeschichte, und bazu famen fpater bie Retten ber zu ben Galeren verurtheilten und waltsam befreiten aufrührerischen Solbaten bes Regiments Chateau=Bieux. Seiten des Saals waren zwei Tribunen (bie untere fur die Frauen) errichtet, an tan Borte "Vivre libre ou mourir" zu lesen ftanden. In diesem Saale fanden wochentlichmit von 6—10 Uhr abende Sipungen statt, bald auch am Tage, bald kam es zu ununterbiteten Sitzungen bei Tag und Nacht. Alle 14 Tage wurde ber Prafident gewählt. Bebes Dig mußte feine Ginlaffarte, bie auf bie Berfon lautete, im Anopfloche tragen; ber orbenie Jahresbeitrag war auf 36 Livres (etwa 12 Thlr.) angeschlagen. 2) In ber erften Salin bi Jahres 1792 gab es ichon 3500 Mitglieber, und biefer Gefellichaft ichloffen fich bald in alle Provinzen Filialgesellschaften an, beren Bahl um dieselbe Beit 760 betragen haben soll.

2) Genauer schilbert diese Berhaltniffe, wie sie im Jahre 1792 festgestell. waren, Archenbolf Augusthefte ber Minerva von 1792.

<sup>1)</sup> Wir muffen bemerfen, daß die Dominicanermonche in Paris wegen ihres Klosters in ber 3ale ftrage Jafobiner genannt wurden.

War die äußere Ordnung bes Jakobinerclubs allmählich so abgeschlossen worden, so hatte ilé als erftes Manifest besselben sein am 8. Febr. 1790 vollzogenes, Réglement de la société des amis de la constitution" hingestellt. Als Zweck des Clubs wurde damals angegeben: die Freihelt und die Constitution zu vertheibigen, Achtung und Gehorfam unter die von biefer ins Leben gerufenen Gewalten zu lehren, für die Menschenrechte und die Gleichheit zu wirken, die Fragm zu berathen, welche in der Nationalverfammlung zur Entscheidung kommen follten, wobei von vornherein über diejenigen die Ausschließung verhängt wurde, welche ber Constitution und bm Menschenrechten zuwider sprächen, schrieben ober handelten. Der bamalige Präsident, Gerzog n Aiguillon, hatte bas Reglement unterzeichnet, und es erhellt baraus, bag bie Constitutions= munde zu jener Beit von den leidenschaftlichen Planen und Handlungen, welche den Jakobiner= dub berühmt gemacht haben, noch geringe Ahnung hatten. Sie gewannen fich aber ebenbaburch, duch ihre feste Organisation und die Bildung der Töchtervereine einen immer mächtigern Ein= flup auf bie Nationalversammlung wie auf bas pariser Volk, und die Versuche, andere Vereine ihm entgegenzustellen (wie den Club des impartiaux und die Société des amis du peuple), mußten badurch von selbst scheitern, wozu übrigens die Presse und andere handgreiflichere Ein= mirfungen von seiten der Constitutionsfreunde nicht wenig beitrugen.

Die gewaltige Zunahme des Clubs, die verschiedenen einander entgegenstrebenden Perfon= lichleiten in demfelben und überdies ber natürliche Verlauf einer immer weiter sich entwickelnden Awolution führten es von selbst herbei, daß in ihm eine Spaltung eintreten mußte, welche die amäßigtern Constitutionellen allmählich von den Entschiedenern absonderten; erstere wurden buid Lafapette und ben Maire von Paris, Bailly, unterftütt, lettere burch bas sogenannte Ariumvirat: Alexandre de Lameth, Abrien Dupont und Barnave, vorangetrieben. Es fam fo metiftung bee ,, Clube von 1789", in welchen die Gemäßigten eintraten, benen fich ber General= the der Nationalgarde, fast die ganze Municipalität von Paris und viele Gelehrte und ver= myende Leute zugesellten. Am 13. Mai 1790 begannen in einem Lokale des Palais: Royal die stungen bes neuen Clubs burch ein Gastmahl. Siepes führte ben Vorsit, man brachte nur Men Trinkspruch aus: "Revolution und Nation, Gesetz und König!" Um 17. Juni fand ein mutet Vastmahl von 190 Gebecken statt; die Damen der Halle überbrachten einen patriotischen Blumenftrauß. So fehr man fich bemühte, biefen neuen Club zu vergrößern (felbst Lafavette und Mirabeau versuchten es, sich seiner zu bedienen), so verkam dieser doch nur zu bald, theils wil die hofpartei halsstarrig jeder constitutionellen Bewegung mit Principien von 1789 ent= Mentrat, theils weil die zunehmende Rühnheit der Jakobiner die Massen für sich zu gewinnen WRee. Der "Elub von 1789" zerfiel, die meisten Mitglieder kehrten zu den Jakobinern zu=

of, die gemäßigte Partei hatte ihre Nieberlage erlitten.

Wit der Bildung ber Gesellschaft ber Constitutionsfreunde, beren Reglement wir ange= ulet, war von felbst der Reim zu einer Partei gegeben, welche die Mäßigung zu verlaffen bald in Bedenken tragen konnte, ohne jedoch icon in biejenige Daglofigkeit überzugehen, welche Mer zu ihrem eigenen Bedauern ins Leben trat. Bon 1789 bis in die Mitte von 1791 mantte die Bagichale zwischen ben verschiebenen Ruancen bes Clubs, welche fich ber Tochter= fellicaften, ber Preffe und einer Anzahl von geheimen Agenten bedienten, um in ber Na= malversammlung ben entscheibenben Einfluß auszuüben. Die Zunahme überspannter Mit= ider im Club und die Entartung ber Presse führten benselben immer weiter nach links, und nn lag ber Grund, bag er nicht allemal in ber Nationalversammlung burchbringen konnte, sonders wenn Männer wie Mirabeau feinen Borfclagen fich widerfesten. Unterlag ber Gin= Bbed Clubs bei ben Debatten im Mai 1790 über bas Recht bes Kriege und Friedens, fo fiegte bagegen bei der Einziehung der geistlichen Güter, der Schaffung von Affignaten, der Aufbung des Erbadels und ber Abelstitel. Es gelang ihm, zuweilen durch ungeschickte Daß= Men ber Regierung unterstütt, die Offiziere und Soldaten in die Clubs zu bringen, sowol ationalgarde als Armee grundlich zu unterwühlen, bis es zu Aufständen in ben Regimentern m, bald Gerüchte zu verbreiten, die sich nicht bestätigten, bald andere zu widerlegen, die eigent= h gar nicht geherrscht hatten, und, trop entgegengesetter Dagregeln ohne Nachbrud, in t Breffe foon fanatifche Außerungen gu forbern, wie Marat und Camille Desmoulins fie aten, ohne bag man jeboch baran gebacht hatte, ben wirklichen Strafenaufruhr zu organisiren. 1 30. Nov. 1790 erschien bas "Journal des amis de la constitution" zuerst als eigentliches rgan ber Gesellschaft, am 1. Juni 1791 schloß sich diesem bas "Journal des Débats de la so-Me" u. f. w. an. Diese Organe hielten fich ziemlich gemäßigt, und ebenso mar es die Abresse m 10. Cept. 1790 an die Filialgesellschaften in den Provinzen, welche Alexandre Lameth

5000

selbst verfaßt hatte. "Aufrechterhaltung ber Ordnung, Ausführung ber Geseite, Achtung bei Eigenthums, Erforidung ber Diebrauche, Bertheidigung ber Unterdruckten und Ilbermachung ber Träger ber Gewalt" wurden als Aufgabe ber Gesellschaft hingestellt, und bann die Mabe nung hinzugefügt, Freiheit konne nicht mit undisciplinirten Urmeen bestehen, Gehorfamund Disciplin mußten überall aufrecht erhalten werden. Auf bas Wolf jelbst wirkte ber Club tie rect wenig; bie ersten Bersuche bazu begannen Ende 1790 burch Bildung von Brudergeich schaften (sociétés fraternelles), wo Männer, Frauen, Kinder über die Constitution belebn werben follten, und an benen fich bie arbeitenben Rlaffen betheiligten. Gleichzeitig mar et ihnen gelungen, andere Gefellschaften zu überwinden, welche fich ihnen aufe neue entgegengestellt bat ten, allein allmählich schwand bie Macht bes sogenannten Triumvirate.

Nach Mirabeau's Tobe versuchte ber Sof, was bem berühmten Rebner und Staatsmann nicht gelungen mar, ben Jakobinerclub in ber gemäßigten Partei für fich zu gewinnen. Mi Lameth's Beranlassung erließ König Lubwig XVI. ein Rundschreiben an alle auswärtigen Die zur Ehre ber Constitution und seiner Anhänglichkeit an diefelbe. Damit mar aber nicht mit gewonnen, benn es begann bie bemofratisch=republifanische Bartei im Club ihre Macht guem wickeln: gegen das Triumvirat erhob fich Briffot, der Redacteur des "Patriote français", il wurde der Wersuch gemacht, das Unsehen der Krone erst durch Angriffe in der Presse, dann buch Anträge in der Nationalversammlung zu schwächen. Im Jahre 1790 gelang es bieser Pum selten, ihre Unsichten burchzusetzen, obschon Robespierre eine größere Rolle zu spielen annig und Danton bald barauf fich aufchloß; allein die gemäßigte Partei mußte icon badurd mi lieren, daß die Deputirten der Nationalversammlung fich immermehr aus dem Club jurus zogen, und als vollends die Flucht des Konigs eingetreten mar, ergriff Robespierre die Gelegen heit, ber Nationalversammlung den Bruch zu erklären und fo den Club selbst zu spungen Sprach man boch schon von Absettung bes Königs, obschon man eigentlich noch feine Arpubli wollte. Die Unruhen, welche in der Sauptstadt stattfanden, waren zwar nicht entigiden von der demokratischen Partei des Clubs hervorgerufen, allein die Constitutionellen entitieen ich von felbst zum Ausscheiben aus bemfelben und hielten ihre erfte Sigung am 16. Juli 1791 Rlofter ber Feuillants (Cisterciensermonde), an welcher die Begründer des Jakobinerdubs un Es waren von 2400 Mitgat bie meisten Deputirten ber Nationalversammlung theilnahmen. bern des Clubs 1800 ausgeschieden, die Mehrzahl der Filialgesellschaften that daffelbe, M burfte auf Schwächung ber eigentlich revolutionaren Glemente rechnen, boch die Thatfachen ber Stadt fügten es anders, und bie fleinere, aber weit entschiedenere Bahl ber Jafobiner ube wand alle Hemmniffe.

In einer Revolution wie die frangofifche, wo die Gegenfage nicht burch eine Berfallat überwunden werden konnten, mußten Thatfachen und Perfonlichkeiten entscheiden. Die fin bes Ronigs war eine folche Thatfache, welche bem Konigthum felbft Gefahr brachte. 3hu Ba war die allmähliche Nieberlage ber gemäßigten Constitutionsfreunde, wie fie fich in ben fre lants organifirt hatte: Die kleinern und außerst unruhigen Glubs in ber Sauptfiadt, bit al fehr exaltirten Filialgefellschaften in ben Provinzen, die außerste bemokratische Linke bet nem legislativen Nationalversammlung gingen zu bem theilweise purificirten Jakobinerclub ib welcher energische und beinahe tollfühne Männer an seine Spipe stellte und, wenn auch fänglich nicht eigentlich republifanisch wirfte, fo boch bie Abschwächung bes Konigthumie Schieben betrieb. Robespierre und Briffot wirften bafür burch Bort und Schrift; Die Feuilla theilweise auch eine Beit vom Sofe begunftigt , ermatteten bagegen immermehr und nicht ihr eigenes Organ. Bei ber Itevifion ber Berfaffung gelang es ihnen noch, bas Ubergenist behaupten, und bem Ungeftum ber Jakobiner wurde wieder einmal die Spige abgebroin. fonbers ba Lubwig XVI. am 14. Sept. Die Constitution beschwor und am 29. Sept. bes 600

gegen die Clubs angenommen worden war.

Mit bem Jahre 1792 begann ber Rampf beiber Parteien aufs neue in ber Nationales fammlung, in ben Clubs, in ber Preffe. Die Feuillants hatten fich aufänglich gar nicht fin als Club organisirt, bis endlich im November eine große Anzahl ausgezeichneter Mannet ihnen anschloß; Paris selbst war ihnen mehr zugethan als die Provinzen, in denen die Bull gesellschaften ber Jafobiner bei den Bahlen zur legislativen Verfammlung ben Gieg tans trugen. In Paris felbst wurden bamals von 23 Deputirten nur 5 Jakobiner burchgeiff Der Jakobinerclub hatte aber boch gleich 136 Deputirte von ber Linken aufgenommen, fotaft erfte Nationalversammlung mehr bei ben Teuillants, bie neue Legislative mehr bei ben 3all binern vertreten war, bei benen nun Hobespierre bie Bauptrolle fpielte. Dagu fam, baf ?

Mitglieber ber Nationalversammlung in die Legislative nicht wiedergewählt werden konnten, ibag die eraltirten Köpfe der erstern im Club, der letztern in der Versammlung gemeinsam mb verstärft zu wirken vermochten. Einzelne Mitglieder des Clubs begannen schon damals auf ine Extreme überzugehen, namentlich der frühere Schauspieler Collot d'Herbois. In der Presse wiren die Jakobiner nicht minder sehr zahlreich vertreten, und Brissot, Marat, Camille Dessenulins sind bekannte Namen geworden.

Unter so bewandten Umständen wurden von den Gegnern der Jakobiner, besonders vom Ministerium alles versucht, um theils Mitglieder der Clubs zu bestechen, theils die Presse zu versolgen oder die Tribunen in Aufruhr zu bringen. Den geheimen Agenten der einen wurden beione der andern entgegengesetzt, und es kam zuletzt, wie man vielseitig annimmt, zur Versuchung von falschen Assignaten von seiten der Jakobiner, die allmählich in ihrem Schose zu inerneuen Spaltung gelangten. Die Macht der Feuillants nahm dabei immermehr ab, und die glang den Jakobinern, ihr Mitglied Périon gegen Lasavette als Maire von Paris ernennen plassen, worauf bald auch die Mehrzahl der städtischen Wahlen im Sinne des Clubs aussiel, das dieser nach allen Richtungen seinen Einfluß auszuüben im Stande war.

Am 18. Dec. 1791 wurden im Sigungssaale die Nationalfahnen von England, Nords write und Frankreich als Symbole der Einigkeit der freien Wölker des Universums feierlich ungehängt.

In der legislativen Versammlung war der Kampf der verschiedenen Parteien anfänglich in ziemlich geräuschlos begonnen worden. Die Feuillants hatten bort noch ziemlichen Ein= n, und um diesen zu schwächen, war es zunächst Bemühung der Jakobiner, die Sigungen des mit jener Partei zu unterbrechen und burch aufrührerische Auftritte zu ftoren. Die Beschwer= mbr Feuillants über diese Gewaltstreiche brangen natürlich weber bei Pétion noch in ber Le= Muliven durch; es wurden vielmehr alle Verfammlungen in den Klöstern der Feuillants und Rwuziner verboten, während anderweitige Lokale für die Versammlungen nicht taugten. Mulub ber Fenillants ging mit Ende 1791 zu Grunde, und fo war der Einfluß feiner Mit= ibet in ber Legislativen nicht minber beiseite geschafft. Dies gelang freilich nicht auf einmal, nn sowol in der Versammlung als in der Presse ließ sich die Alleinherrschaft der Jakobiner int fo finell begrunden; allein die Bartei der Constitutionellen war, je weiter die Jakobiner Minkigingen, besto gemäßigter geworben und mußte auf folche Weise bei bem Volke nur Mieren. Die Feuillants hielten noch fest an ber Constitution, es war aber schon babin gekom= m, daß man von einer äußersten Linken, von einer Bergpartei, von den ensants de la monme ju reben anfing, indeg bie gemäßigten Mitglieder ber Jakobiner als Gironbiften bezeich= 34 werben pflegten. Mit der glänzenden Feier zu Chren ber aufwieglerischen Soldaten A Regiment Chateau=Bieur in Rancy, beren Retten, wie wir oben mitgetheilt, im Sigunge= kedes Clubs aufgehängt wurden (15. April 1792 auf bem Marsfelde), verschwanden bie biebenen Parteien, welche fich bemühten, bie monarchischen Principien aufrecht zu erhalten, ganz, und der Jakobinerclub trat darauf in die neue Tendenz ein, welche Robespierre mit fem Eifer einzuleiten verstand, nachdem er fich mit Briffot überworfen hatte.

Der Krieg mit bem Auslande, mit Deutschland war es, was biefe Richtung begunftigte. 'Emigrirten hielten fich am Rhein auf, Ofterreich und Preußen hatten ben Billniger Ber= l abgeschlossen (27. Aug. 1791), König Ludwig XVI. war genothigt, ben Ginflussen vom Hande öffentlich entgegenzutreten, und eine frangofische Armee wurde an ber Grenze aufge= t. Noch am 16. Dec. 1791 erklärte fich bie Berfammlung bereit, "ben geliebten König zu Hidigen, beffen Thron die Verfassung befestigt habe". Doch die Verhältnisse waren mäch= cale folche Betheuerungen, und fobalb die Ginmischung bes Auslandes, wenn auch in ber ichtigsten Weife, hervorzutreten begonnen hatte 3), mußte es bei ber gewaltigen Aufregung dem Rampfe leidenschaftlicher Perfonlichkeiten zu weitern Agitationen ber Jakobiner kom= . Die Deinungeverschiebenheit im Club felbft brach zunächft barüber aus, bag bie Giron= n für den Angriff waren, mabrend Robespierre und die vorgeschrittene Partei nur für den theibigungefrieg stimmten, weil man bie Rriegführung in die Banbe berer legen zu muffen ichtete, welche ber Conftitution und vollends ber Revolution abgeneigt maren. Der Rampf iber murbe im Januar 1792 begonnen : Briffot und Robespierre hielten unausgesest Reben verfohnten fich anfänglich wieder eine Weile, bis bie Frage aufs neue zur Erörterung fam. Die Bironbiften, obicon fie als bie eigentlich Constitutionellen gegenüber ber Bergpartei

- Cook

<sup>3)</sup> Die neueste Quellenbearbeitung biefer Zeit liefert Sauffer in seiner Deutschen Geschichte.

gelten mußten, waren es, welche die schon außer Gebrauch gekommenen Biten wieder beworfluchten. Um 19. Febr. 1792 erschienen zum ersten mal Leute mit Biten bewassnet im Jakobinerclub, und es geschah dies, wie Brissot schrieb, um die Feinde des Bolks zu schrecken. Zwar durit ten dort bewassnete Mäuner gar nicht eintreten, allein man stellte die Piken, undekument um Berfügungen der städtischen Behörden, zu beiden Seiten des Präsidenten auf, und die Pike galt von da ab als Bolkswasse und Symbol der Revolution, indeß der Dolch die Contreredolation bedeuten sollte. Um 14. März 1792 erschien, anch durch Artiskel Brissot's begünstigt, die rothe Müße zum ersten mal auf der Tribüne des Clubs. Sie sollte mit der heitern rothen Farke den düstern Hute entgegentreten. Die Präsidenten und Secretäre der Clubs singen an sich weder rothen Müße zu bedecken; allein der Maire Bektion erließ ein eigenes Schreiben gegen die Ropsbedeckung, und die rothe Müße mußte wieder auf eine Weile verschwinden, obsich sie Bolke, ja sogar auf dem Theater überhandnahm, dis sie zum entschiedenen Symbol der Bebullischaner wurde. Das Theater wurde überhaupt immermehr zum Schauplage der politike Barteitämpse, wo jedoch durch die Menge der den Jakobinern zur Berfügung stehenden Masa

ten und Banben biefe balb bie ausschließliche Gerrichaft gewannen.

Die revolutionären Sitten entarteten immermehr. Deputationen und Aufzüge bes Bill ber Borftabte St.=Untvine und St.=Marceau fowie von ben Sallen besuchten ben Club, je a 29. Febr. eine Deputation der Société fraternelle aus dem Faubourg St.:Antoine, 10 11 25. März eine andere von den Bastille-Siegern. Indeß diese Umtriebe die Verbindungen te Clube mit ben untern Bolfeflaffen unterhielten, wurde von außen ber neue Rahrung für il Barteiwuth geboten, und ber Zwiespalt ber Clubansichten über bie Rriegsfrage mußte ichante hervortreten, weil die Depeschen bes Grafen Kaumig vom 17. und 19. Febr. in offener Epite gegen bie Jakobiner die Anschuldigung vorbrachten, als ob biefe Frankreiche Garung veranlage ten und die Gefahren nach innen wie nach außen hervorriefen. Robespierre sucht nech immer zu beruhigen. "Die Feinde ber Gleichheit und ber Revolution", fagte er, "in Franfreid feibil find es, welche ben Jafobinern ben Rrieg erflaren." Die Rriegspartei ber Gironbiffen intel wiegelte bas Bolf auf, brachte Deputationen ber Borftabte zu Wege und beschulbigte ben Mim fter bes Auswärtigen, Deleffart, bag er bem Auslande Borfcub leifte. Go wurde bas Min fterium erfchüttert und am 15. Marg ein neues aus Gironbiften gebilbet. Dumourie; etie bas Departement ber auswärtigen Angelegenheiten, Roland basjenige bes Innern; allein ftellte fich nur zu bald heraus, bağ biefes Cabinet, beffen Partei eigentlich noch immer ben 3 im Jafobinerclub angab, gar nichts weiter zu leiften vermochte als eine grundliche Bemitie ber Monarchie und Untergrabung ber gangen Staatsordnung. Dumourieg war es, ber mit rothen Duge bedeckt im Glub erschien und bafelbft Robespierre umarmte. Die Minifter wat nicht allein in ihren eigenen Anfichten untereinander uneine, fie hatten auch feine ilbergenge von ber Fortbauer ber Monarchie und mochten nur bas Wort Republif nicht aussprechen. welchem fogar Robespierre zu jener Beit noch gewarnt hatte, gerabe fo wie fie Materialiften mat indeß Robespierre noch ben Respect vor einem ewigen Befen im Club anempfahl. 20. April trieben die Gironbisten als Minister die Sache auf die Spige, und die Kriegeerstatt gegen ben Raifer erfolgte, welche ben Revolutionsgeift über Frankreichs Grenzen ichlenten Alle übrigen Parteiungen waren nun verschwunden, Die Nationalversammlung fast ganglid! ben Jakobinern beherrscht. Siepes war es, der im stillen die Partei leitete, Brissot, Conditi Betion folgten ihm, und ichon bachten fie baran, die Dynaftie abzusegen und einen Gier präfidenten ber Republif zu ichaffen. Bebenft man, wie weit icon bie Gironbiften ging läßt fich leicht begreifen, daß Robespierre, Danton, Collot b'Gerbois und die avancimmen partei im Club leibenschaftlichere Projecte nahrten, beren Erfüllung burch bie Thanicken vermeiblich herbeigeführt werden mußte: Die erftern verfuhren vorfichtiger, Die legten Beibe erftrebten am Ende mit verschiebenen Mitteln baif von vornherein als enragés. und die schlimmen Nachrichten vom Kriegeschauplate waren geeignet, Die Aufregung 14 0 größern, ba man über Berrath zu ichreien anfing und bie Bergpartei eine revolutionen! organisirte Armee verlangte, wobei man fich in bie gefährlichsten Debatten über bie Mille bisciplin einließ. Die Streitigkeiten innerhalb bes Clubs fliegen allmählich auf eine folde bağ Ende Dai die Bernichtung ber Monarchie icon als unzweifelhaft erfennbar wurde: Rationalversammlung felbft fing an ihren Ginfluß zu verlieren, bie Aufregung ber Glubs mi allmächtig. Man verbreitete bie Dachricht von einer beabsichtigten Flucht bes Konige, bie! tionalversammlung hatte fich vom 28. bis zum 31. Mai für permanent erklärt, und bie 3 biner fagen ebenfalls alle diefe Tage ohne Unterlaß, wobei fie, ba innerhalb ihrer felbft

Gegenfähe sich immer schroffer gestalteten, biese auch in bas Ministerium hinüberwarfen und so bas Gironbiften=Ministerium fturzten. In ber erften Galfte bes Juni 1792 herrichte überall allgemeine Zerriffenheit, man empfand bas Bewußtsein bes Zerfalls ber Monarchie, und inbeß das Ministerium in die Hände der Feuillants fiel, die als Partei gar nicht mehr existirten, suchten nd im Club die beiben Parteien eine Beile zu nähern, um fich zu ben außersten Vorschlägen rarzubereiten, z. B. zum Antrage, die Königin nach Wien zurückzuschicken. Der Ausstand ber Vifenmanner aus den Worftäbten am 20. Juni, welcher ben König fo fehr erniedrigte, war von den Gironbisten hervorgerufen; sie erwarteten freilich keine so schmachvollen Auftritte, allein bie flucht bes Königs zur fernern Bermeibung folder Scenen war ihnen wünschenswerth. Die Bergpartei fab ruhiger zu, wie die Dinge kommen wurben. Die Nationalversammlung ver= suchte allmählich die Ordnung in etwas zu förbern. Lafanette kehrte von der Armee zuruck, um die Jusobiner zu vernichten, und es wurde auf ben Straßen von Paris ebenso viel à bas les Jacobins! als vivent les Jacobins! geschrien. Im Club boten sich angesichts ber Gefahren Robespierre und Briffot bie Hand; boch bedurfte est feiner großen Vorsichtsmaßregeln. Lafavette mußte bald Paris unverrichteter Sache verlassen, und als die Behörden des Departements den Maire Petion und den Generalprocurator Manuel hatten verhaften laffen und vom Könige diese Ver= hastung trop der entgegengesesten Beschlüsse des Clubs bestätigt worden war, hob die National= mesammlung die haft auf. Petion trug den Sieg davon, und bas Directorium bes pariser Departements dankte ab. Lafanette wollte nun den König zur Flucht bewegen, was dieser jedoch ablehnte, und die Jakobiner beschlossen hierauf am 4. Juli, Lakapette in den Anklagestand zu meeten. Diese Anklage wurde mit 406 Stimmen gegen 224 von der Nationalversammlung mworfen, sobaß ber Club nun erst in die allergrößte Aufregung gerieth und am 9. Aug. die libenschaftlichsten Anträge gestellt wurden. Man empfahl einen allgemeinen Aufstand, und als Robespierre die Gemüther zu beschwichtigen suchte, warf er die weit wichtigere Frage auf, ob man nicht lieber die Absetzung Ludwig's XVI. vecretiren follte. So brach denn der 10. Aug. huein, deffen revolutionären Ausgang freilich die Marfeiller zunächst entschieden, der aber von den Jakobinern seit Monaten vorbereitet und von den auswärtigen Mächten durch ihre Angrisse auf den Club genährt worden war, bis die unvermeidliche Krisis um so leichter einbrach, als allt Gewalten ihre Macht verloren hatten und ber Konig zum willenlofen Werkzeuge geworben mar. Die Bergpartei hatte fich am erwähnten Tage still gehalten, die Girondisten waren es, miche die Gelegenheit ergriffen, um gleich am 10. Aug. in der Nationalversammlung die Bil= dung eines Mationalconvents zu beantragen, ferner die Suspension "des Chefs der Executiv= Amalt" von feinen Functionen vorzuschlagen und ein neues Girondisten-Ministerium zu bilden, in welchem fich feltfamerweise Danton als Juftizminister befand! Die Jakobiner, welche die so= genannten Sectionsversammlungen ber Hauptstadt beherrschten, hatten im stillen veranlaßt, daß Mitglieber berfelben bie alte Stadtbeborbe vertrieben und fich unverzüglich am 10. an beren Stelle einsetten. Diese neue Commune révolutionnaire fette gleich ben Generalcommanban= und ben Generalftab der Nationalgarbe ab, ließ bie Bufte Ludwig's XVI. aus bem Stadt= hause entsernen und ernannte aus 15 Mitgliedern das berüchtigte Comité de surveillance zur Berfolgung von politischen Verbrechern. Die Gironbiften waren herren ber Nationalversamm= lung und verfolgten ben unglucklichen König; ber Club hatte bie ganze revolutionare Macht bes Vobels in feiner Sand; die Commune ließ die konigliche Familie in ben Temple bringen. Außer= lich trat ber Club felbst babei in ben hintergrund, ba er mehr im ftillen auf bie Commune ju wirken verstand, welche im August bie fanatischen Mastegeln zu organisiren vermochte, burch die man allmählich auf die Hohe ber Revolution gelangte. Brutus wurde zum Schuppatron ber Jakobiner ernannt. Das Evangelium bes Jakobinismus wurde als hauptmacht erklärt. Die Septembertage erfüllten die Sauptstadt mit Greuelthaten aller Art, ber Jakobinerclub hul= bigte benfelben als unfterblichen, geheiligten Erscheinungen.

Bon monarchischen und constitutionellen Bestrebungen konnte natürlich nicht mehr die Mebe sein. Die republikanischen Girondisten hatten das Feuer angesacht, aber die Bergpartei mit ihrem Anhange im Club gewann allmählich die Oberhand bei noch leidenschaftlichern Beschlüssen, welche zu dem Extrem führten, das endlich die Krast der Jakobiner brechen mußte. Bei den pariser Wahlen für den Nationalconvent siegten die Jakobiner: man wählte Nobeswierre, Danton, Marat, Collot d'Herbois, den Herzog von Orleans (Égalité) und ähnliche Bersienen minder bekannten Namens. Waren die Girondisten durch offenen Nepublikanismus, große Talente und bedeutende Beredsamkeit unbedingt den Exaltirten überlegen, so übersahen sie doch, indem sie die Monarchie durch verwegene Mittel gestürzt hatten, daß es der weiter nach

links gehenden Bartei gelingen werde, das Princip in revolutionärem Wahnstnn zu übertreisben, und sie verkannten, daß der Sturz des Königthums in seinen Consequenzen die Anarchie zur Folge haben müsse. Brissot und Bergniaud sprachen und schrieben gegen die eigentlichen Jakobiner. Im Nationalconvent beantragte Collot d'herbois die Abschaffung des Königthums, und gleichzeitig nahmen die Jakobiner den Namen "Société des Jacobins, amis de l'égalité et de la liberté" an. Nationalconvent und Club wetteiserten miteinander in Aufreizung des Bolls und demagogischen Maßregeln. Die Einheit und Untheilbarkeit der französischen Nepublik wurde sestgestellt, und nachdem der Club beschlossen hatte, daß Brissot aus der Nitgliederliste gestrichen werden solle, zogen sich die Girondisten nach und nach insgesammt aus demischen zurück.

Sonach blieb nur der exaltirteste Theil im Club zurück, ex beschloß schon im Januar 1793 eine Cenfur ber Zeitungen, um die noch immer überwiegende girondiftische Preffe zu unterbruden. "Mofes holte seine Gesetze von einem Berge, ber Berg bes Convents foll Frankreich Gesetze geben", rief ein Deputirter, und bie Bergpartei im Club wie im Convent errang fich nach ber Natur der Dinge die Herrschaft, weshalb auch Danton so klug war, das Ministerium der Girondisten zu verlassen. Die Anklage ber Girondisten gegen Robespierre schlug fehl, und es kam enblich zu ben entscheibenden, schreckensvollen Zerwürfnissen zwischen ben Girondiften und bem Club. Die erstern sprachen bas Todesurtheil gegen ben König aus, ohne Blutmenschen zu sein, sie konnten aber nicht anders, die Consequenz ihres Republikanismus führte allmählich bazu, und die Jakobiner im Club waren von vornherein entschieben, im Nationalconvent die hin= richtung burdzuseben, weil fie nicht halbwege fteben bleiben wollten, vollende nachdem die Gev: tembertage 1792 stattgefunden hatten. "Berufung an bas Bolf" im Interesse ber Volksseuveränetät war ber Girondiften Antrag, feine Berufung ber Plan ber Jakobiner. Über biefe Frage kam es zu unausgesetten Debatten im Club. Am 13. Jan. erhob fich der Fanatismus ba: selbst auf die höchste Spitze, man sprach vom Kopfe Ludwig's XVI., der auf der Spitze einer Pike an die Grenzen getragen werden solle. Club und Convent saffen en permanence. Das Urtheil bes Convents der Natification des Wolfs zu unterwerfen, was die Girondisten vorschlugen, wurde mit 423 Stimmen gegen 281 verworfen, und fie unterlagen mit Recht, weil fie die ersten Schritte auf der verderblichen Bahn gethan und der Bergpartei die Thore geöffnet hatten. Für den Tod des Königs stimmten 387 von 721, die Hauptgirondiften setzten "Tod mit Aufschub" hinzu, gleichsam als ob das Gewissen beschönigt werden konne. Der permanente Club erließ einen Aufruf an bas Bolk, er lautete folgendermaßen:

"Mitburger! Euere vereinte Kraft hat die Tyrannei besiegt! Die Ruhe, die ihr beobachtet habt, hat den Tyrannen auf das Schaffot geführt! Ruhe, Mitburger, und die Republik ift

gerettet!"

Am 21. Jan. 1793 siel das haupt Ludwig's XVI., bald wurden die weitern Consequenzen gezogen. Die Girondisten mußten sich wehren, die Jakobiner verfolgten sie immer leidenschaftzlicher, der Nationalconvent gerieth fast ganz in die hände der letztern; am 2. Juni ließ er die Wehrzahl der Girondisten verhaften, doch flüchteten sich allmählich die meisten. "Unsere Bisen werden vereint um den Altar des Vaterlandes stehen", hieß es in einer Adresse der Jakobiner. Die Bergpartei stand auf der höhe ihrer Macht. Am 13. Juli wurde Marat ermordet; der Wohlsahrtsausschuß kam unter Robespierre's Leitung und maßte sich das Regiment an; am 14. Oct. wurde die Königin hingerichtet; am 31. Oct. siel das haupt von 21 Girondisten, darunter Brisot und Vergniaud. Die Jauptmitglieder des Jakobinerclubs, mit dem Fortschrifte der Anarchie aus bemselben ausgestoßen, sielen in solcher Weise, und der übrige Theil der Iner, die Anarchisen selbst, konnten nun auch ihrem Ende entgegensehen.

Der Jakobinismus herrschte in der Schreckenszeit, Revolutionstribunal, Wohlfahrtsaussschuß, Convent gehorchten ihm, und Robespierre war der Führer. Man rottete die Anhänger Hebert's aus, welcher an der Spige der Cordeliers und der Enrages stand, man vernichtete Danton, welcher die gemäßigtern und mildern Revolutionärs zu leiten versuchte; am 24. März wurden die Hauptmitglieder der erstern, am 10. April 1794 diejenigen der letzern hingerichtet. Somit hatte Robespierre mit seinem Anhange sein Ziel erreicht und alle Gegner vernichtet. Allein im Wohlfahrtsausschusse und im Ausschusse für allgemeine Sicherheit, die beide von den Jakobinern geleitet waren, brach neuer Zwiespalt aus, theils im Schose dieser beiden Ausschüsse, theils in der Antipathie der beiden Körper gegeneinander: an der Spige der äußersten Richstung stand Nobespierre mit Couthon und St.-Just. Der Club selbst hatte in dieser Zeit weit mehr Bedeutung durch seinen Einfluß als durch seine Sigungen. Er aber war es, der auf

Robespierre's Antrag bas "höchste Wefen" anerkannte und namentlich durch Couthon's Mund diese Anerkennung im Convent durchsette. Damit war eine neue Phase des Clubs vorbereitet. Am 25. Mai fand ein Mordversuch auf Robespierre und Couthon statt, am 8. Juni wurde das Test bes höchsten Wesens geseiert. Die Gegner Robespierre's nahmen zu, nachdem er die Re= ferm des Revolutionstribunals im blutdürstigsten Sinne durchgesett hatte; sein Versuch, Dic= tator zu werden, schlug sehl und seine Partei schmolz immermehr zusammen, vollends da auch Touche bei ben Jakobinern gegen ihn arbeitete. Der Nationalconvent wollte biefen "Rolofi", wie man fich ausbrückte, nicht mehr bulben, ba bie Allmacht eines Mannes mit seinem Auhange bei den Jakobinern zu gekährlich schien. Auf die im Convent gegen Robespierre erhobene Auklage erklärte der Club sich gleich für permanent, am 27. Juli 1794 (9. Thermidor) war es auch der Convent. Robespierre's Partei fiel; am 10. Thermibor wurde er mit hundert andern entschie= denen Jakobinern hingerichtet. Der Jakobinismus im strengern Sinne des Worts war gebrochen. Beischiedene Parteien ftritten fich in ihm, an ber Spipe die fogenannten Thermiboristen, die Silialgesellschaften in den Provinzen wurden aufgewiegelt, der Nationalconvent wollte auch tiefe Berfuche nicht mehr bulben. Am 16. Oct. wurde bas Clubgefet beschloffen, welches alle Affiliationen und Correspondenzen zwischen Gesellschaften gemeinschaftlichen Namens unter= Die Jakobiner verloren, indem fie jo auf ihren eigenen Club in Paris ausschließlich be= ibrankt murben, biejenige Dacht, bie ihnen bisher burch bas ineinander greifende Wirken in Stadt und Provinzen zu Theil geworben war. Sie wagten noch einmal verzweifelt ben Rampf gegen ben Nationalconvent, allein im Bolke felbst erscholl immer lauter ber Ruf à bas les Janobins! Am 9. Nov. 1794 wurde bas Jakobinerklofter überfallen, es gab einen Straffen= lampf; am 10. beschloß ber Nationalconvent die provisorische Schliegung des Clubs, am 11. (21. Brumaire) fand bessen lette Sitzung statt. Raisson führte den Vorsitg. Das Volk fürmte wieder ein, wurde vertrieben, viele Jakobiner und die Frauen von den Tribunen füchteten fich im Dunkeln, und um 3 lihr morgens wurden die Thüren des Saals verschlossen und versiegelt. Diese Anordnung bes Sicherheitsausschusses wurde am 15. Nov. vom Na= nonalconvent bestätigt, das Kloster als Nationaleigenthum erklärt. Im Jahre 1795 wurden alle Gebäulichkeiten abgebrochen: ein Marktylan follte errichtet werben, und biefer beißt jest Marche St. - Honore.

Alle Versuche, in irgendeiner Weise den Jakobinismus als Club, als Macht wiederhers zustellen, scheiterten — Frankreich selbst empfand nach schweren Arisen das Bedürfnis der Ordsung. Allmählich entstand der Bonapartismus. Die Geschichte ist noch immer sehr lehrreich. 4)
W. Runkel.

Jagdgerechtigkeit, Jagdkegal. Die Geschichte bes Jagdwesens in Deutschland wie in nbern germanischen und germano-romanischen Staaten steht im engsten Zusammenhang mit Aus- und Umbildung der auf dem Feudalwesen erwachsenen mittelalterlichen Staatsgesellshaften, insbesondere der frühern, vom Feudalspstem durchslochtenen landesherrlichen und gutserrlich = bäuerlichen Mechtsverhältnisse.

Das auch in Deutschland eingeführte Römische Recht hatte hierauf wenig Einfluß. Daffelbe handelte die Rechtsmaterie der Jagd unter ber "Decupation", der Lehre von der Beffpergrei: ng herrenlofer Sachen. Durch bie jedem gestattete Jagd konnten nach Romischem Recht alle ilden Thiere, die fich nicht bereits im Eigenthum eines andern befanden, selbst auf dem Grund id Boben eines Dritten, sogar in eines andern umzäunten Wäldern und in fremden Seen, zenthümlich erworben werden. Sobald bas wilde Thier getödtet oder bessen Besitz fest er= iffen worden war, war dessen Eigenthumserwerbung vollendet; nur durfte der Eigenthümer Brund und Bodens bem Jagenden bie Betretung seines Grundstucks wie die Berfolgung 3 Wildes auf bemfelben untersagen. Das Römische Recht hatte baber feine Beranlaffung, ifchen jagbbaren und nicht jagbbaren wilden Thieren zu unterfcheiben. Rur biejemigen ge= muten wilben Thiere, welche nicht wiederum die Gewohnheit der Ruckfehr zu demjenigen ver= en hatten, ber fie gegahmt und burch bie Bahmung als besondern Gegenstand feines Gigen= ims erworben hatte, waren fein Gegenstand ber Occupation, refp. Befigergreifung von jebernn. Es heißt Bb. II, Tit. 1, S. 12, ber Inftitutionen: "Ferae igitur bestiae, et volucres, et ces, id est omnia animalia, quae mari, coelo et terra nascuntur, simulatque ab aliquo

<sup>4)</sup> Moleville's Histoire de la révolution française und Zinkeisen's Werk über ben Jakobinerelub, als Sauptquellen anzuführen.

<sup>1)</sup> Bgl. ben Art. Agrarverfaffung.

capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt. Quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. Nec interest, feras bestias et volucres utrum in suo fundo quisque capiat an in alieno. Plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is providerit, prohiberi, ne ingrediatur."

Dagegen war nach alten beutschen Bolkerechten bie Jago nebst ben übrigen Balbnubungen, wie die Fischerei, Ausstuß und Zubehör bes echten Eigenthums an bem Grund und Boben, wie an ben Gewässern. Roch ber "Sachsenspiegel", Bb. II, Art. 61 fagt: "bag, als Gott bie Men: fchen erschuf, er ihnen Gewalt gegeben habe über Fische und Bogel und alle wilden Thiere, web: halb es im göttlichen Recht gegrundet sei, daß niemand Leib und Leben an diesen Dingen ber: Moch damals, um die Mitte bes 13. Jahrhunderts, foll es im lande Cachin nur brei Bannforsten gegeben haben, in benen andern bie Jagd verboten und bas Wild bei & nigs Bann befriedigt war. Ein landes: ober gutsberrliches Regal und Vorrecht war hinsichte ber Jagb unbekannt. Dem Untergang ber Gemeinfreiheit ber fleinen Grundeigenthumer um bes echten Eigenthums an ihren Besitzungen folgte aber auch ber Berluft ihres Jagbricht. (S. Agrarverfaffung.) Diese Umwandelung begann allerdings ichon mit ber Einforstung ein: zelner Gesammtwalbungen und beren Verwandlung in königliche Bannforsten. hatten inder auch die fränkischen Könige einzelne größere Waldungen eingeforstet, d. h. als ihre ausschließe lichen Jagbreviere, als Bannforsten, einem unter Strafe gestellten Verbot bes Jagens jedes an: bern unterworfen, fo blieb noch immer bie große Daffe ber Walbungen bas Gemeingut ber freien Genoffen. (Lgl. Eichhorn, "Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte", §. 194, 362 und 548; Eichhorn , "Deutsches Privatrecht", S. 280.) Erft bie Theorie von ben Regalien, melde 1158 auf Gerichtsbarkeiten, Zölle, Gewässer, Fischereien und Mühlen Anwendung fand, batte bie Aufhebung auch ber freien Jago ber Grundeigenthumer im Gefolge. Durch fonigliche Un: leihung kamen Bannforsten, als beren wichtigstes Nugungs= und Eigenthumsrecht min die Jago betrachtete, in den Besitz von Bischöfen und weltlichen Großen. Mit der Erblichteit bet Territorien und ihrer Immunitätsrechte, worunter die Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt über die Bewohner und hintersaffen begriffen war, entwickelte fich ber Begriff ber Forsthohnt und als Ausfluß biefer lettern die Beschränkung bes Jagdrechts ber Grundbesitzer. Indem bas Jagdrecht den bes Waffenrechts beraubten hinterfassen entzogen wurde, wirkten hierbei auch Rücksichten ber Sicherheitspolizei mit. Mur Abel und Pralaten, nur biefe gur Bertretung bes Landes und eigener hintersaffen privilegirten Stände, bie Befiger von Rittergutern, mußten burch Verhandlungen mit ben Lanbesherren gegen Bewilligung von Steuern wenigstens einen Theil bes als Bubehör ihrem echten Eigenthum anklebenben Jagbrechts, bie niebere, auch meiß bie mittlere Jagb, zu erhalten. Ihre "bergebrachte Libertat" bes Jagens und Schiegens tifte virten die Landstände ber Rur = und Mart Brandenburg bieffeit und jenseit ber Dber und Elbe noch in dem letten Landtageregreß vom 26. Juli 1653. (Rabe, "Sammlung preufiichn Gefege", Bb. I, Abthl. 1, S. 37, S. 68.) Singegen wurde bie hohe Jago fast überall ale a landesherrliches Regal betrachtet. Als ein urfprünglich bem Eigenthum an Grund und Boben beshalb jedem freien Mitgliede ber Gemeinde guftebenbes Recht, erhielt fich bie freie Jagt bin und wieder nur da, wo das echte Eigenthum dem Feudalfustem nicht erlegen ift. Dies 3. 2 11 ben schweizerischen Urcantonen, selbst in einigen Bezirken von Franken und Schwaben bie jun Fall bes Deutschen Reichs und ber Berftellung bes Rheinbundes. (Wgl. Stieglis, "Gefdichtlid Darftellung ber Eigenthumeverhaltniffe an Walb und Jagb in Deutschland", 1832, 13 und 23, und R. v. Mohl, "Staatsrecht des Königreiche Bürtemberg", Art. 2, Bb. II, § 291. S. 811.)

An keinem Regal und Vorrecht von Fürsten, Prälaten und Abel haftet ein solcher Mibrauch der Niederdrückung des Volks wie am Jagdrecht. Mit keinem sind so barbarische Emissen verbunden gewesen. (Bgl. Art. Agrarverfassung, I, 348 und a. a. D.) Ein kursüssische brandenburgisches Mandat wegen Bestrasung des Wildpretschießens vom 9. Dec. 1620 (Rabin, Sammlung preußischer Gesetze", Bd. I, Abthl. 1, S. 27) bestimmte eine Gelostrasie um 500 Thirn. für einen Sirsch, von 400 Thirn. für einen Eber, von 50 Thirn. für hasen, Reschünger u. s. w. Man schonte und begünstigte den Wildstand auf Kosten des Ackerdaues. Ein dem 16. Jahrhundert war der "Wildbann" zur Regel geworden, und vor allem empfand der Bauernstand den Druck des Jagdregals und der Jagdgerechtigkeiten. (Bgl. Roscher, "Nationals ökonomie des Ackerdaues", S. 470 fg.; Eichhorn, "Deutsches Privatrecht", S. 280, S. 701: v. Rönne, "Domänen=, Forst= und Jagdwesen des preußischen Staats", 1854, S. 883 und 884, Anm. 4.) Dazu kam die Ausbehnung der schweren Jagdsronen, theils bei Ausübung

der Jagb, theils zum Transport bes Wildprets, bazu bie Pflicht zur Ausfütterung von Jagb= bunden, zur Aufnahme und Verpflegung ber Jäger während der Jagd in entferntern Revieren. Man leitete jene Fronen zum Theil aus der "Landfolge" ab, indem man sie als öffentliche Dienste aufah. (Bgl. Curtius, "Handbuch des im Königreich Sachsen geltenden Civilrechts", Thi. 1, §. 292 und 293, und Anm.)

In Frankreich war im 14. Jahrhundert jedem Unadelichen die Ausübung der Jagd unter= jut. Uberall (und noch bis zur neuesten Zeit) war den Bauern, im Interesse der Schonung des Wilbstandes, verboten, ungeknüppelte oder an den Beinen nicht gelähmte Sunde zu halten. Saaten und Feldfrüchte waren dem Wildfraß preisgegeben. Gegen diese Misbräuche und Bebrudungen reagirte beshalb ber in ben ständischen Versammlungen unvertretene Bauernstand So unter Richard II. von der Normandie im Jahre 1000, periodisch in offenem Aufstande. semer in England 1381, two er verlangte: "daß Ströme, Waldungen, Parks und Oben sammt tim Wildpret wiederum jedermann gehören follten." Im deutschen Bauernkriege von 1525 etflarte Art. 4 des bekannten Bundschuhs: "Es sei bisher in Brauch gewesen, daß kein armer Nann Gewalt gehabt habe, das Wildpret, Geflügel ober Fische im fließenden Wasser zu fangen, mas ihnen, den Bauern, ganz unziemlich und unbrüderlich, eigennutzig und dem Worte Gottes nicht gemäß dunke. Auch bege an etlichen Orten die Obrigkeit das Wild ihnen zu Trug und midtigem Schaben, weil fie leiben mußten, bag bas Ihrige, was Gott ben Menschen zu Dlug habe wachsen lassen, die unvernünftigen Thiere zu Unnug muthwillig verfressen, und sie sollten din ftillschweigen, was wider Gott und ben Nächsten ift." (Bgl. Zimmermann, "Geschichte tel großen Bauernfriege", 1856, I, 411.)

Imen rechtlichen Charakter als Regal, resp. als Forsthoheitsrecht, behielt die Jagogerech= light bis in die neuere Zeit, nachdem im Mittelalter, besouders aber seit dem 16. Jahrhundert, ieffen Natur als Ausfluß und Pertinenz des Eigenthums am Grund und Boden völlig verirm gegangen war. Die juristische Anschauung, daß dagegen die Jagdgerechtigkeit ein Aus: luß, namentlich der Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt, und babei ein Privilegium des Abels sei, galt auch in Preußen noch im 18. Jahrhundert. Denn so bedurfte es, gleichwie bezüglich der Ausübung der mit den Rittergütern verbundenen Patrimonialgerichtsbarkeit, Polizei= und Arniftandschaft, auch bezüglich ber Jagogerechtigkeit, einer ausbrücklichen landesherrlichen Conceffien, wenn Perfonen burgerlichen Standes abeliche ober Ritterguter erwarben. (Bgl. fonigliche Cabineteorbres vom 12. Febr. 1762 und vom 14. Juni 1785.) Ausnahmen hiervon waren nur für einzelne Landestheile und periodisch nachgelassen. Noch das Allgemeine Preußische Land= att (Thl. II, Tit. 16, §. 39) bestimmt, "baß bie Jagbgerechtigkeit zu den niedern Regalien ge= Fre und von Privatpersonen nur so, wie bei Regalien überhaupt verordnet ist, erworben und ludgeubt werden könne". Das Jagdregal (fagt Bluntschli in feinem "Allgemeinen Staatsrecht", mette Auflage II, 381) entstand aus der grundherrlichen Auffassung des Staats im Mittel= met und ist angelehnt an bas öffentliche Interesse des Wildbanns und der Jagdpolizei, infolge Men sich ein bleibender Rechtsgrundsat — "der Lösung ber Jagd von der nothwendigen Wer= indung mit ber Ausübung bes Grundeigenthums" — ausgebilbet hat.

Die hohe Jago war in Preußen wie in Baiern ein Reservatrecht des Landesherrn, beziehend= P des Staats. Das Allgemeine Preußische Landrecht begreift unter der Jagdgerechtigkeit, welche m Mittergütern in der Regel beigelegt ist, nur die niedere Jagd. Allein dazu hat derjentge " Recht, welcher mit ber Jago überhaupt beliehen war, ohne daß er einen besondern rechts= illigen Titel auf die hohe Jago nachweisen kann. Chenfo war in Baiern am Ende bes 3. Jahrhunderte bem Abel nur bas fleine Weidwerf gestattet. (Rojcher, a. a. D., S. 473.) i ber oben gebachten rechtlichen Matur ber Jagdgerechtigkeit, soweit fie nicht vom Eigenthumer

ibst erworben ift, findet beren unentgeltliche Aufhebung ihre Motivirung.

Der Wildschaden, die Verletung und häufige Vernichtung von Saaten und Fruchtfelbern, ht blos durch bas aus ben Wälbern zur Afung hervorbrechende Schwarz= und Rothwild, fon= in selbst burch bas kleine Wilb, wie hasen und Kaninchen, gereichte bis zur neuesten Zeit zu n größten, felten abgestellten Beschwerden bes Landmanns. Darüber, daß ber vom Wild an= richtete Schaben an Früchten, auch an Walbbaumen, befonders in Schonungen, fofern bie igbgerechtigkeit einem anbern gebort, feitens bes Jagbberechtigten zu ersetzen sei, kann ein meifel nicht obwalten. Erft bann, wenn ber Brundeigenthumer, vermöge bes ihm zustehenben igbrechts auf ber eigenen Besitung, in ben Stand gesett ift, fich felbst burch bie Ausübung ber igb gegen ben Ubertritt bes Wilbes zu ichuten, fann bavon bie Rebe fein, bag ein Entschädi= mgeanspruch fur benjenigen Schaben wegfällt, welchen bas aus ben benachbarten Brund-

flucken, besonders aus Forsten, auf die Fruchtfelber übertretende Wild anrichtet. Unter ben bu: manen Gefeten Raifer Joseph's II. fteht baber beffen Jagogefet vom 28. Febr. 1786 in erfter Linie. Daffelbe follte einerseits "bem Zagbeigenthumer ben billigen Genuß seines Rechts et: balten, andererfeits ben allgemeinen Feldbau und bem Landmann bie Früchte feines fleffet gegen ungezügelte Jagbluft ficher ftellen". Bwar hatte auch bas Allgemeine Preufische Landrecht von 1794 barüber Bestimmung getroffen: "baß ber Jagbberechtigte auf feine Rosten tublige Wildzäune anlegen und unterhalten muffe, wenn das in ungewöhnlicher Menge gehaltene Bit von Beschäbigungen anders nicht abgehalten werden kann, und daß der Jagdberechtigte, bei Ned: läffigkeit in Anlegung und Unterhaltung folder Veranstaltungen, für allen burch bas Wildin ber Dachbarichaft verursachten Schaben haften muffe, wogegen die Besitzer ber angrengenten Ländereien in dem Fall die Abkehrmittel auf eigene Rosten anzulegen befugt sein follen, wenn ber Jagbberechtigte fich eines Misbrauche in Segung bes Wilbes nicht foulbig macht." Es feber indeß an fpeciellern gefetlichen Bestimmungen zur Anwendung jener Grundfate. Erft bie ibis tere Agrargesetzgebung (f. Agrarverfaffung) hatte hier und bort auch bem Erfat bes Will: schabens Ausmerksamkeit zugewendet. Jedoch existirten z. B. in den verschiedenen preußischen Provinzen rechts bes Rhein vor 1848 nur zwei kleinere Lanbestheile, in benen ausbrudliche Unordnungen wegen bes Erfates ber Wildschäden ergangen waren. lige furfölnische Herzogthum Westfalen und die vormals naffauischen Landestheile.

Daher ift die Ablösung resp. Auflösung ber Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Beden eins ber wichtigften Ergebnisse ber neuern Agrargesetzgebung, meift erft bes Jahres 1848.

Bingegen mar bie Theilung ber Jagbreviere fur bas Intereffe ber Canbescultur und ber

acterbauenben Bevölferung von zweifelhaftem Rugen.

Dies gilt sowol von der Theilung der Koppeljagden, des Rechts mehrerer Jagdberechigter zur wechselseitigen Ausübung der Jagd auf ihren Grundstücken, wie von der Theilung der Mitjagden, des Nechts auf denselben Nevieren mit andern gemeinschaftlich zu jagen, seielber wir solches Necht dieselben oder verschiedene Arten des Wildes zum Gegenstand hat, das dem einen die hohe, einem andern die mittlere und niedere Jagd zustehe. Dergleichen Jagdbeilungen waren schon früher zugelassen, so in den preußischen Provinzen Westfalen, der Mark Brandend burg und Sachsen durch die Verordnungen vom 7. März 1843. (S., Preußische Gesessammlung von 1843", S. 109 und 115, ingleichen S. 125 und 130.) Doch gereichten diese Jagdbeit lungen den belasteten Grundeigenthümern weit eher zum Nachtheil, weil das Wild auf den ih das Sondereigenthum der einzelnen Mitberechtigten übergegangenen Nevieren um so mehr Fragt und geschont wurde:

Allererst die völlige Ablösung resp. Aushebung der Zagdrechte und die Herstellung besalt germanischen Grundsages, daß das Jagdrecht Ausstuß und Zubehör des Grund und Beden sei, gewährte dem fortgeschrittenen Landbau und dem bei der intensivern Cultur immer werkt vollern Fruchtbau einen durchgreisenden Schutz gegen Wildschaden. Denn niemals ist ein selbt Schutz durch die von einzelnen humanen Regierungen erlassenen periodischen Anordnungen wigen Beschränkung übermäßiger Wildstände durch Abschießen derselben, insbesondere auch dam gänzliche Vertilgung des vorzugsweise schällichen Schwarzwildes, dauernd erreicht worden.

In Frankreich schaffte die Nationalversammlung 1789, bei Aufhebung anderer aus be Benbalität und Gutsherrlichkeit abgeleiteter Gerechtsame bes Abels und ber abeliden Gin

auch bas Jagbrecht auf fremdem Grund und Voben ab.

In Breußen war bereits burch die Verordnung über Ablösung der Domanialabgabei iden Art vom 16. März 1811 auch die Ablösung der niedern und mittlern Jagd, jedoch nur de seines, gestattet. Erst die Gesetzgebung des Jahres 1848 hob die Jagdrechte auf fremden kunden allgemein auf.

In Bezichung auf Rurheffen, Anhalt-Deffau, Daffau und Baben val. ben Art. Agrandi

faffung, Bo. I, S. 380 biefes Werte.

Wie in einigen andern beutschen Ländern, so wurde in Breußen durch das Geset was 31. Oct. 1848 jedes Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden (unter Wegfall der bieberist Abgaben und Gegenleistungen des Berechtigten) ohne Entschädigung aufgehoben und eine Tren nung des Jagdrechts von Grund und Boden als dingliches Recht in Zukunft für nicht mehr fill haft erklärt. Eine Beschränfung der Grundbesitzer in der Ausübung der Jagd sollte nur nicht die allgemeinen und besondern jagdpolizeilichen Borschriften, welche den Schup der öffen lichen Sicherheit und die Schonung der Feldfrüchte bezwecken, eintreten. Auch wurden damid gleichzeitig das Recht der Jagdfolge (die Verfolgung des angeschossenen, nicht getöbteten Wilde

auf benachbarte Felber), ingleichen bie andern jagdpolizeilichen Vorschriften, insbesondere wegen

ber Chon= und Begezeit bes Wilbes aufgehoben.

Abgesehen von den weiter unten zu erwähnenden Abanderungen der letztgedachten Bestimmungen und von jagdpolizeilichen Anordnungen über die Ausübungsart, ist est in Breußen bei der unentgeltlichen Abschaffung der Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden verblieben. Damit sind denn auch die frühern Gesehe wegen Theilung gemeinschaftlicher Jagdreviere fortzgesellen. Wenn das preußische Geseh vom 31. Oct. 1848 einerseits in dem obengedachten rechtlichen Charakter der Jagdgerechtigkeiten seine Nechtsertigung sindet, so hat es doch insoweit durüber hinausgegriffen, als es auch diesenigen Jagdberechtigungen ohne Entschädigung unterschieds aushebt, welche seitens des zeitigen Berechtigten von dem Eigenthümer des Grund und Bodens selbst mittels lästiger Verträge erworben worden sind, dergleichen hingegen der §. 169 der deutschen Neichsversassung vom 28. März 1849 gerechterweise blos für ablösbar erklärte. Der unentgeltlichen Aushebung mußten aber auch die Jagdbienste und andere auf die Jagd besiglichen Leistungen unterliegen. (Preußisches Geseh vom 2. März 1850, §. 3, Nr. 6; "Gesesimmlung", S. 80.)

Mur fand man es später, auch in Preußen, nothig, die eigene Ausübung des Jagdrechts durch den Besitzer, im Interesse ber öffentlichen Sicherheit, beschränkenden und polizeilichen Bestimmungen zu unterwerfen. Diese wesentlichsten Ginschränkungen ber eigenen Ausübung ber lagb, resp. jagdpolizeilichen Borschriften, bestehen darin: daß die eigene Ausübung ber Jagd nur auf einer aneinander grenzenden, land= oder forstwirthschaftlich benutten Besitzung von 300 Morgen, ober auf dauernd und vollständig eingefriedigten Grundstücken, wie auf Seen und Teichen, welche ein einziges Besithum bilden, gestattet ift; ferner, daß bei einer Dehrheit m Berechtigten die Jagd Einem, resp. einem angestellten Jäger übertragen, ober daß bei Ge= meinden und Corporationen die Jagd nur durch Verpachtung oder durch einen angestellten Jäger ausgeübt werbe. Dabei sollen die einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk bilbenden Grundstücke in allen Jagbangelegenheiten burch bie Gemeindebehörde vertreten, die Pachtgelder unter die Grundbesitzer vertheilt, diese Zagd auch niemals an mehr als drei Bersonen gemeinschaftlich verachtet werben. Jeber, welcher bie Jago audüben will, muß fich einen zu feiner Legitimation tienenben, auf ein Jahr und auf die Berson lautenden Zagdschein von dem Landrath des Areises eriheilen lassen und benjelben bei der Ausübung der Jago stets mit sich führen. Für einen seden Jagbidein wird auf das Jahr eine Abgabe von 1 Thir. zur Kreis = oder Communalkasse ent= ichtet. Ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz bes durch das Wild verursachten Schabens findet n allgemeinen nicht ftatt. Dagegen barf jeber bas Wild burch Klappern, burch aufgestellte Arecbilder forvie burch Zäune von seinen Besitzungen auch dann abhalten, wenn er zur eigenen wübung bes Jagbrechts nicht befugt ift. Auch fann er fich zur Abwehr bes Roth=, Damm= nd Schwarzwildes kleiner und gemeiner Haushunde bedienen. Reine Gemeinde darf die Aus= ung der Zagd ruhen lassen, sobald bei gemeinschaftlichen Zagdbezirken, auf denen Wildschäden Tfommen, auch nur ein einzelner Grundbefiger Widerfpruch bagegen erhebt. Bum Ginfann des Wildes wie zum Tödten beffelben mittels Schieggewehrs, jedoch unter Ablieferung bes ilbes gegen Bezahlung des üblichen Schiefgelbes, ift jeder Besitzer von Grundftuden in der ihe von Forsten oder von Waldenclaven befugt, wenn erhebliche Wildschäben burch über: lendes Wild vorkommen und der Jagdberechtigte die geschädigten Grundstücke bagegen nicht Insbefondere gilt dies bezüglich ber Raninchen in Fällen ihrer ber Feld= und ttencultur ichablichen Bermehrung. Der Befiger einer Balbenclave behalt bas von ihm ge= gene ober erlegte Wild, wenn ihm durch bessen Abschießen, selbst während ber Schonzeit, sei= 3 bes Waldbesitzers nicht genügender Schutz gewährt wird. (Ugl. das Gesetz vom 7. März 50, "Preußische Gesetsammlung von 1850", S. 165.)

Der Gegenstand und Umfang ber Jagd, beziehendlich bes Jagdrechts, bleibt auch gegenwäre nach Aufhebung ber Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden und nach deren Wie-

verbindung mit bem Grundeigenthum, noch von Intereffe und Bedeutung.

Es besteht die Jagdgerechtigkeit in dem Necht, jagdbare wilde Thiere aufzusuchen und sich weignen. Es kommt also darauf an, was in den verschiedenen Staatsgesetzgebungen unter ibaren Thieren begriffen wird. Denn alle nicht jagdbaren Thiere sind Gegenstand des freien erfanges. Unter den jagdbaren Thieren werden aber in der Regel nur die Thiere (vierzge Thiere und wildes Gestügel) verstanden, welche zur menschlichen Speise gebraucht zu werzpstegen.

Dahin gehören bemnach nicht schäbliche Raubthiere, wie Bolfe, Baren u. f. w. Andererseits

find so wenig dem freien Thierfange wie dem Jagdrecht wilde, jedoch eingefangene und zahn gemachte Thiere unterworfen, solange sie in ihre natürliche Wildheit nicht zurückgekehrt waren Jagdbar find sie erst dann, wenn sie die Gewohnheit zurückzukehren abgelegt haben.

Bur Vertheibigung gegen wilbe Thiere gilt jedes Mittel der Nothwehr; auch verbleiben bi bei solcher Gelegenheit gefangenen oder getödteten Thiere dem in der Nothwehr Begriffenen (Vgl. über die Materie des freien Thierfanges und den ihm gegenüberstehenden Umfang de Ingdrechts unter anderm v. Könne, "Das Domänen=, Forst= und Jagdwesen des preußische Staats", Berlin 1854, S. 884—891, woselbst sich S. 905 fg. auch die Gesetz vom 31. De 1848 und 7. März 1850 nebst dazu erlassenen Berfügungen vollständig abgedruckt, ingleiche

bie Bestimmungen bes Allgemeinen Preugischen Landrechts allegirt finben.)

Bei dieser Belegenheit ist darauf hinzuweisen, daß es, wie in der preußischen Gesetzebung so auch in der Mehrzahl der Jagdgesetzgebungen der andern deutschen Staaten, an Bestimmu gen zum Schut von Thieren, insbesondere von Wögeln fehlt, welche gegenwärtig zum grest Theil Gegenstand des freien Thierfanges sind, bagegen durch Vertilgung des dem Acterbaum ber Forsteultur nachtheiligen Ungeziefers befondern Schut und Schonung verdienen. Dien halb werden die Schriften von C. W. L. Gloger über die Nothwendigkeit des Schupes nuplid Thiere, und über Verminderung und schließliche Verhinderung von Ungezieferschaden un Mäufefraß ber Aufmerkfamkeit empfohlen. Wie in Italien, so auch in Thuringen und son führt man gegen bergleichen nicht jagobare nüpliche Thiere, felbst gegen Singvögel, mittele bi Bogelherde und Nete meist aus Liebhaberel am Vogelfange einen förmlichen Bertilgungstrug Uberdies hat früher eine einseitige verkehrte Gesetzgebung die Ausrottung von manchen furd Vertilgung bes Ungeziesers nüglichen Wögeln jener Art angeordnet. Go war z. B. den Baum zur Pflicht gemacht, jährlich eine Bahl von Sperlingefopfen abzuliefern u. f. w. (Ugl. bie Ben ordnung bei Nabe, "Sammlung preußischer Gesete", Bb. I, Abthl. 1, S. 226 und 600, 📟 28 t. 1, Abthl. 3, S. 77.)

Unter ben Maßregeln zur Erhaltung bes Wilbes sind zunächst die Bestimmungen über bie Jagd= und Schonzeit bes Wilbes bemerkenswerth. Dieselben sind unter anderm auch durch bad preußische Jagdpolizeigeset vom 7. März 1850 wieder in Krast gesett. Einleuchtend richtet sie Schon= und hegezeit nach der Verschiedenheit des Klimas wie der Perioden der Brut, warächtigkeit u. s. w. der verschiedenen Thierarten. Provinzielle Gesetz und Verordnungen auch halten daher über die Schon= und hegezeiten sehr abweichende Bestimmungen, ebenso aber au verschiedenartige Ausnahmen. In der Regel dauert die Schonzeit vom Ausgang des Winter die zum 24. Aug., bei einzelnen Thierarten länger. (Bgl. hierüber Thl. II, Tit. 17, §. 45 sie dulgemeinen Preußischen Landrechts, und v. Könne, a. a. D., S. 946 sg.) Bestimmung ähnlicher Art, auch über andere jagdpolizeiliche Gegenstände, wie sie in neuern Geseten vorst men, gehen bereits auf eine sehr frühe Vorzeit zurück. (Ugl. darüber Anton, "Geschicke beutschen Landwirthschaft", II, 345 sg. und III, 490 sg., sowie die renovirte und verbischen Kandwirthschaft", II, 345 sg. und III, 490 sg., sowie die renovirte und verbischen Kandwirthschaft", II, 345 sg. und III, 490 sg., sowie die renovirte und verbischen Kandwirthschaft", II, 345 sg. und III, 490 sg., sowie die renovirte und verbischen Kandwirthschaft", II, 345 sg. und III, 490 sg., sowie die renovirte und verbischen Kandwirthschaft, "Ganmulung preußischer Gesete", Bd. I, Abthl. 1, S. 573 sg.)

Nur das Jahr 1848 hatte bekanntlich eine bedeutende Zerstörung des Wildfandes mit geführt. Seitdem hat die Erfahrung ergeben, daß die Aushebung der Jagd gerechtigkeit aufste dem Grund und Boden mit einer pfleglichen Behandlung der Jagd wohl vereindar ift. Die wohlhabenden Theil der Gesellschaft hat es an Wild nicht gesehlt. Dasselbe wird gegennin durch die überall erhöhte Landcultur mit reichlicherm und bessern Fruchtbau, sogar being nährt. Auch wird es nicht in der Menge, wie es periodisch in älterer Zeit geschehen ist, durch damals so große Zahl von Naubthieren vernichtet, was wie Roscher (a. a. D., S. 474) kand im spätern Mittelalter ein hauptsächlicher Grund der Abnahme von Sasen und Rehaus Mag auch noch jest (vgl. Noscher, a. a. D., S. 469) der zur menschlichen Nahrung gerick Ertrag der Jagden im ganzen ein sehr bedeutender sein, immerhin bleiht doch der Grund Tagd weit hinter benjenigen Erträgen zurück, welche die sortgeschrittene Gultur von Adras Wiesen der steigenden Bevölserung an gleich fräsigen Nahrungsmitteln gewährt. (Oglischerici, "Volkswohlstand im preußischen Staat", 1846, S. 197 fg. und 251, und Wiesenthal, "Beiträge zur Agrarstatistist der preußischen Monarchie", 1860, S. 17 fg. und

Bu den Maßregeln zur Erhaltung des Wildstandes gehören ferner die Verordnungen me Vertilgung der schädlichen Raubthiere, insbesondere der Wölfe. Deshalb sind zu den Wa jagden die ackerbauenden Bewohner der Umgegend im öffentlichen Dienst, als Landfolge,

a condition

Erforbern verpflichtet. (Ugl. v. Ronne, a. a. D., S. 1002 fg.)

hinsichtlich der Art der Jagd wird zwischen hoher, mittlerer und niederer, oder wenigstens wischen hoher und niederer Jagd unterschieden. Auch in Bezug auf diesen Unterschied enthalten nie verschiedenen Gesetzgebungen, selbst die Provinzialgesetze, sehr verschiedenartige Bestim= mungen. Bur hohen Jago werden gewöhnlich nur hirsche, wilde Schweine, Aucrochsen, Elenn= thiere, Fasanen, Auerhähne und »Gennen gerechnet. Wo man zwischen mittlerer und niederer Jagd unterscheidet, rechnet man gewöhnlich Rehe zu ersterer und Hasen zu letzterer. (Bal. bas Allgemeine Preußische Landrecht, a. a. D., bekgleichen v. Rönne und Roscher, a. a. D.)

Die Wahrnehmung und Verwaltung der Jagdpolizei, gleichwie die Verwaltung der Jagden mbibre Nugbarmachung, soweit es fich um bem Staat gehörige Jagbreviere handelt, liegt den landespolizeibehörden und Regierungen, als Staatsverwaltungsorganen, ob. Denfelben fieht ud ter Erlag provinzieller und örtlicher Bestimmungen über bie Bege= und Schonzeit zu, fo= mited hiernber an allgemeinen Gesetzen sehlt. Für die fürstlichen Privatjagden bestehen dage= min der Regel besondere Hofjagdamter mit verschiedenen barauf bezüglichen Chargen, Ober= M. A. Lette. igemeister, Jagbjunker u. f. w.

Japan. (Land und Bolt, Gefdichte und Cultur.) Diefelbe Stellung, welche nichen und Römer einnahmen im Westen, erfreuten sich hindu und Chinesen im Osten der Me. Sie haben Sprache und Schrift, Religion und Staatsform nach den meisten assatischen ändern getragen, im Süden, Norden und Often. Junerhalb der westlichen Gauen des Mittelides, auf ben Niederungen, zwischen bem Hoangho im Norden und bem Riang im Guden, miden die Grundsätze der Staats: und bürgerlichen Ordnung erbacht, die herrschenden im Miden Affen. In jenem Zwischenfluggebiete lebten die von allen Bolfern und Geschlechtern bes muifden Culturfusteme hochgeachteten Ahnen: Fohi und Soanghi, Jao und Schun. Bilang und Menschlichkeit in ihrer Weise zu verbreiten ift vas Streben der Herrscher, ihrer Nachimmen und Junger. Taipe, ein Sprosse aus der herrschenden Familie der Tscheu, zog an der mpe eines zahlreichen Gefolges stromabwärts zum Mündungsgebiet bes Klang (1240 v. u. 3.), defette bie herrlichen fruchtreichen Marken, fpater Riangnan, bes Stromes Suben ge= 19m. Bon hier schiffte Taipe - Taifak wie die Japanesen ihn nennen - nach einer unverbürg = a Sage ihrer Jahrbucher, über bas Meer und grundete auf ben wenig Tagereifen entfernten ajeln eine hinenische Ansiedelung. Zwischen Taipe und Sinmu, dem Urahn bes japanischen taats, liegt ein bunfler Zeitraum von feche Jahrhunderten, unbeleuchtet vom Licht ber We= ible, nicht einmal von der Morgenbammerung ber Sage. Es mogen unterdeffen die Bewohrber öftlichen Gestadelanbichaften bes Mittelreiches wiederholt übergesett fein, Theile ber It erobert und bie Ainos, ober Autochthonen bes japanischen Landes, nach Weise ber Jao behun herangebildet haben. Gefchah bies boch in noch viel fpatern Zeiten, wo Japan fraf: dastand und im gerfallenen Mittelreiche brei Staaten fich gegenseitig bekampften und bechten. .: : .: .

Une Sage läßt Sinnu (667 v. u. 3.) von ben Lutichuinseln kommen, welche fich von mosa bis Japan erstrecken, und, was höchst wahrscheinlich, auf ber subwestlichen Insel, tiufin landen. Lange vorher waren biefe Marten burch dinefische Anfiedler cultivirt wor= In ben nordöftlichen Ländern und Infeln hauften noch wilbe Alinos, in mehrere fich befeha Elane gespalten. Da spricht Sinnu zu ben Brüdern und Genoffen: "In diesem unsern ligen Lande herricht Glud und Wohlstand, jene entfernten Bolfer hingegen befriegen fich, Barbaren. Das Land gegen Often foll gut und mit grünen fruchtbaren Bergen umgeben Werden fie herrlich befunden, wahrlich, fo verdienen fie der Mittelpunkt meines Reiches zu im." Die Nebe bes göttlichen Kriegers, b. h. Sinmu zu beutsch, findet Beifall bei ben Ge= n. Bu Waffer und zu Lande werben Rriegszüge unternommen, um die nordöftlichen Infelgu unterwerfen. Es bedurfte auhaltender, jahrelanger Kämpfe und großer Dlühen. Zehn

enach dem Auszug von Kluffn ist Nipon gewonnen.

In der Landschaft Jamato wurde ein Berg geebnet, barauf ein Balaft, eine Burg erbaut jur Mijako, b. h. zur Residenz erhoben; eine Bezeichnung, welche allen Orten zukommt, er Fürst seinen Hof halt. Simmu verweilte hier und ward vom Gefolge zum Himmelssohn men. Run verbietet es in China und in allen Reichen feines Culturfustems eine Staats: me, ben Lanbesherrn beim Namen zu nennen. Man gebraucht zu Japan, wie auch fonft. ebt, bas Wort Dairi, b. h. Gof und Palaft, für ben Bewohner, für ben Gerricher, und von der Thronbesteigung des Sinmu bis zum heutigen Tag. Die Dairi führen auch die nbennung Mikodo ober Mikabo, welches bie Chrwurdigen bedeutet. Sind fle gestorben, fo-aats=Levison, VIII.

594 Sapan

werben den Dairi Ehrentitel, bei welchen sie in den japanischen Zeitbüchern erscheinen. Ein solcher ist selbst Sinnu, göttlicher Krieger. Mit dem Eigennamen hat der Fürst Samnoges heißen. Seine Nachfolger gingen fort auf dem Wege der Eroberung und verbreiteten nach und nach über eine große Inselmasse bis zu den Kurilen und Kamtschatka chinesische Bildung, dines

fische Sprache und Literatur.

Die im Laufe ber Jahrhunderte zum Reiche Japan vereinigten Länder führten zu verschiebe: nen Zeiten verschiebene Namen. Sie heißen, weil acht, ber Bilber bes Fobi wegen, eine beilige Bahl ift bei Japanesen und andern dinefisch gebildeten Wölkern, die acht Inseln, worunter Ami: fino Sima, die Schauminsel, die vorzüglichste. Sie sei zuerft über dem Wasser geschwommen. Nach ihr heißt nicht selten ganz Japan Awasino Sima. Sinmu soll seine Herrschaft Alipe Sima, Insel ber Wasserjungser, genannt haben, weil es ihm bedünkte, sie gleiche diesem Inielt. Der Rame Japan, Schipen, Nipon, Mifon - verschiebene Aussprache dinefischer Beiden, in Sonnenaufgang bedeuten — ift endlich bem Oftreich geblieben. Im engen Sinne wird blat feine größte Insel Nipon geheißen. Die beiben andern nach Nipon find Riufiu und Sitolf, b. b. neun Kreise und vier Reiche. Die erfte heißt auch Saitoff, bas Westland. Der fleinern Ellande und Felsen zählt man viele Hunderte, wovon gewöhnlich nur zwölf, ihrer Größe und Wichnig feit willen, namentlich aufgeführt werben. Alle biefe ganber werben jest noch wie bereits w Jahrhunderten, nach ihrer natürlichen Lage und ftaatlichen Berwaltung, gemäß ber beiligen Babl bes Fohi, in acht Kreife, und biefe wiederum in 68 Gemarkungen abgetheilt. Es find fels gende: Rreis innerhalb ber fünf Residenzen, so genannt, weil die Ginfunfte zum Unterhalt bet kaiserlichen Hofes bestimmt sind, das Kammergut ber Dairi; Kreis des öftlichen Meeres und jener ber öftlichen Berge und ber füblichen Berge; Rreis bes füblichen und jener bes meflichen Meeres. Auswärtige Befigungen find Jefo, wo viele zum Chinefenthum noch nicht befehrte Ainos wohnen; die Ruvilen, Runaschir, Tschifoton, Jutorop, Urup und ber Guben Tarafais, bei ben Japanefen Groß = Jefo geheißen, welches Land, in ben letten Jahren, ben Ruffen abgetre: ten werben mußte. Rorea und Lutidu, von ber Gitelfeit ebenfalls zum Reiche gerechnet, find in Wahrheit selbständige Länder; sie erkennen nur icheinbar bald dinesische, bald japanifch Lehnsoberherrlichfeit. Die Monin ober unbewohnten Infeln wurden vor furgem erft wiede von ben Japanesen in Befit genommen.

Das Reich leibet seit wenigstens zwei Jahrhunderten an Übervölkerung. Sein Ilmsang7400 geographische Geviertmeilen nach einheimischer Aufnahme — schien bereits zu Kämpsel Beiten in keinem günstigen Verhältniß zu den Bewohnern. Dörfer reihen sich an Dörfer un bilden meilenlange Straßen. Die zahlreichen Städte gehören zu den bevölkertsten auf Erbei Mijako und Zedo mögen blos hinter London und Peking zurückbleiben; die Ginwohnerst Jedos wird auf 2½ Millionen angegeben. Widerliche unnatürliche Laster, Kindermord mandere Mittel werden vergebens gegen die Volkszunahme aufgeboten. Nur Auswanderun die verboten ist, könnte helfen. Und so mögen jett in diesem gebirgigen Ostreich, wo gan Strecken selbst dem japanischen Fleiß, japanischer Betriebsamkeit tropen und unfruchtbar bie ben, wenigstens 30 Millionen leben, mehr als 4500 auf der Geviertneile. Diese Menicht masse wird wol ebenkalls in der nächten Zeit, gleichwie in China geschieht, zum Theil das werlassen, entstlieben nach dem Süden und Westen, nach Ausstralien und Neuseeland, nach sell

fornien und Dregon.

Bon Kamtschatka und ben Kurilen zieht sich eine Qulkankette über Nipon hinab nad Si ben zu ben Molukken. Im Westen reicht sie über zahlreiche Inseln des indischen Archivlagio die Philippinen, Java und Sumatra, zu ben Küsten Arakans, den Andaman und Nikolari im Bengalischen Meerbusen. Biele jener Inseln und Felsen verdanken selbst den zahlichen Qulkanen ihren Ursprung. Nicht selten ragen sie aus dem häusig sturmvollen Japanichen Meere pyramidenartig herauf, wie plötlich durch die unten wirkende Feuerskraft emporzeit ben., Bon den Strudeln, welche wol ebenfalls in der Tiese wirkenden Gewalten ihr Dasein wie danken, ist der unweit Kinokumi, beim Kreise Awa auf der Nordküste Ripons, und deskild das "Gebrüll von Awa" geheißen, der denkwürdigste, der reichste an eigenthümlichen Griet nungen. Weit in der Ferne hört man das erschreckliche Geräusch, und kann deshalb leicht au weichen. Das Gebrüll von Awa wird ob seiner bewunderungswürdigen Natur und Bewegul häusig besungen; zu vielen Sprichwörtern hat es Veranlassung gegeben.

Jest noch find vulkanische Gewalten auf der Oberfläche thätig. Unfern Firandos liegt in Gruppe kleiner Infeln und Felsen, mehr als 90, die seit Jahrhunderten brennen. Furgo, Stuma gegenüber, steht ebenfalls in ununterbrochenem Brande. Andere Flächen und Berge fil

entweder ganz ausgebrannt, oder senden manchntal nur diete Rauch= und Feuersäulen in die hibe. So ber berühmte Tuff, auf ber Grenze zwischen bem Areise Surupa und Rai, welchem an Gestalt und Schönheit wol fein anderer auf Erden gleicht. Seine gewaltigen Ausbruche merben mehrmals in den Jahrbüchern erwähnt. Am Tage, heißt es, steigen dann bicke Rauch: nolken emvor; bei Nacht schlagen unter Gefrach Flammen zum himmel hinauf; ein starker Ashenregen bedeckt meilenweit viele Gauen und Marken und färbt Felber und Fluffe roth. Jest mird die riesenhafte Pyramide — Fust ist der höchste Berg Japans — mit ewigem Schnee be= iedt, auf welchem nur zuweilen Rauch emporsteigt. Am Fuße find natürliche Springbrunnen beifen Wassers, in beren Rabe zahlreiche glübende Schwefelbampfe, sobag bei Regenwetter bie gange Begend zu kochen fcheint. Auch bie japanischen Monche verstehen biefe Bobennatur, biefes unierirbliche Geräusch und Gesumme trefflich auszubenten. "Offnungen ber Hölle und bes Fegfeuers find es, wo verschiedene Verbrecher nach Verbienst gezüchtigt werden; dies zeige die ab= medfelnte Farbe bes Waffers und Schaumes, bas mannichfaltige Geräusch und Gemurre deatlich genug."

In foldem vulkanischen Lande find Erdbeben häufige Ereigniffe. Ebendeshalb fürchtet man fie meniger. Da friecht foon wieder ein Balfifch unter bem Boben fort, fagt bas gemeine Bolf; fat wenig zu bedeuten. Doch find die Erdbeben nicht felten fo heftig, daß fie Stabte und kandschaften zerstören und Menscheumassen unter ihren Trümmern begraben. Solch ein Unglud ift 1703 Jedo widerfahren, wobei die Residenz einstürzte und 20000, nach einer andern

mel übertriebenen Angabe 200000 Menschen bas Leben verloren.

Unter ben zahlreichen vulfanischen Ausbrüchen und Erbbeben ber letten Jahrzehnbe waren in Jahre 1793 am furchtbarften, am zerftorenbsten. Ganze Lanbschaften, wie Simabara Ind Fingo auf Riuftu, wurden umgestaltet. Bor Anter liegende Schiffe find gefunten und uns iblige Menschen zu Grunde gegangen. So ist es auch vor kurzem geschehen. Diefer häufigen liebeben wegen findet man, mit feltenen Huenahmen, auf Japan nur einftodige, aus holz und Binern erbaute Baufer, welche burch einen unter bem Dache liegenben ichweren Balten gufam= uengehalten werden. Selbst die Paläste zu Mijako und Zedo sind nicht höher, daher auch die nogt Ausbehnung ber Städte.

Ambere klimatische Magen find wenige vorhanden. Das Land ift gefund, die Luft ftarkend, M pimmel, vorzüglich im Winter, rein und unumwölft. Die Sommerhipe wird burch benach= atte Meere und Sunde, burch gahlreiche Buchten und Golfe gemilbert. Man erfreut sich bes ibliden Wechsels ber Jahreszeiten; alles erinnert an bie glücklichen gemäßigten himmelsstriche. limpfer fand Bugel und Berge; Gebufch und Beibeplage in folch erquidlichem Wechfel wie nur imer im lieben veutschen Baterlande. Juni und Juli find Regenmonate, boch fällt er nicht fo gelmäßig und in Strömen herab wie innerhalb ber Wendefreise. Gewaltige Donnerwetter Weine gewöhnliche Erscheinung. Nicht felten trifft man eine Familie bis zum vierten Ge= Micht am Leben, Die friedlich nebeneinander wohnen und fleine Ortschaften bilben. Gold ein er burchzog Kanipfer auf ber Reise nach Mijako, beffen Einwohner fammtlich einen noch lenben Großältervater als Erzeuger verehrten. Es waren wohlgestaltete Leute, in Rleibern, Beiden und Reden, vorzüglich die Frauen artig und sittsam; die besterzogenen Europäer hatten Inicht feiner benehmen können.

Der Boben Japans erfreut fich keiner großen Borzüge. Es ift ein fteiniges, unebenes, mas 188 Erbreich, bas nur bem unermublichen Fleiß zahlreicher Bewohner seine Fruchtbarkeit ver= alt. Ein dinefisch=japanisches Werk aus bem zweiten Jahrzehnd bes vorigen Jahrhunderts, umfassenbste Darstellung aller Kenntnisse, alles Wiffens ber Wölfer bes dinesischen Gultur= lems, schätt bas im Reich gewonnene Getreibe auf 22,468000 Geftoliter; nebst andern fest= bifden Erzengniffen, bei aller javanischen Mäßigkeit, keineswege zur nothburftigen Rab= ig ausreichenb. Das Meer mit seinen zahlreichen Fischen und Seekräutern muß den Mangel Ben. Walfische, früher in großer Menge um Japan — jest haben sie sich nordwärts zur tingeftrage geflüchtet - bienen vorzüglich zur Sattigung ber hungerigen Daffen, am mei-Teine febr dicke Gattung, Siebi geheißen: Seinem fraftigen Fleifche verbanken Fischer und iere hart beschäftigte Arbeiter ihre Besundheit: Rrebse und Rrabben, wegen beren baufigen rfommens und Genuffes bie Alinos auch Rrebsbarbaren beißen, werben noch in großer nge und vielen Gattungen gefunden und gegeffen. Ebenso bienen allerlei Duscheln und meden zur Speife; rob, getrodnet, eingefalgen, frifch gefocht und gebraten. Die Dufcheln ben mittels Taucherinnen - gewöhnlich Fischerweiber - aus bem Meere hervorgeholt,

3 - 151 h

596. Japan

vorzüglich eine Gattung mit zähem Fleisch angefüllt. Dies schmacklose Gericht wird bei Gast: mählern, auch den kostbarsten, zum Andenken ausgetragen: es sei die vorzüglichste Nahrung der Altvordern gewesen. Auch ist es höstlicher Brauch, unter geringen wie vornehmen Leuten, zu allen Geschenken, zu den herrlichsten Stoffen, Geld und Früchten, einen Riemen solchen Muschelfleisches hinzulegen. Es dient nach der Volksmeinung in zwiesacher Weise: zur Erinnerung an

bie Bergangenheit und zum Gludezeichen fur bie Bufunft.

Japan benitt großen Reichthum an verschiedenen Erzeugnissen. Funde edler Metalle mögen die Inseln in Zukunft liefern, welche nicht hinter benen Californiens und Australiens zuruchleisben. Golde und Silberadern ziehen sich von Jeso zur Lutschugruppe über die ganze östliche Inselnwelt nach den indochinesischen Ländern. Die Primärsormationen des südöstlichen Asian sind sämmtlich mehr oder weniger metallreich. Es werden aber die Minen, aus mangelhafter Kenntniß des Bergwesens, aus Trägheit und falscher Staatsweisheit gar nicht oder wenz bearbeitet. An Sagen und bestimmten Nachrichten über diese verborgenen Schäpe sehlt eblimeswegs. Wissen doch die Japanesen seit Jahrhunderten von einer Golde und Silberinsel weit im Nordosten ihres Neiches, deren Lage nicht auf Karten verzeichnet und vor Fremden beratt ver borgen gehalten wird, daß selbst Kämpfer nichts Sicheres erfahren konnte. Spanier und hollinder unternahmen wiederholt Seefahrten zur Entdeckung jener glücklichen Inseln, auf welche die Regierung zu Madrid wegen päpstlicher Schenkung selbst rechtliche Unsprüche machte.

Bis zum Beginn des 8. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung kannte man Gold nur aus der Fremde. Um die Zeit (701) wurde es auf Tschussima, einer Insel zwischen Javan und Korea. 16 deutsche Meilen vom Lande entsernt, zum ersten mal gewonnen, und Dairi Momnu, dem zweiundvierzigsten von Sinmu, als Geschenk dargebracht. Auch Kupfer — Japan liesert dat geschmeidigste und feinste auf Erden — ward damals zuerst aufgesunden (708) und bearbeite. Fünf Jahrzehnde später bringt man einem andern Dairi, aus dem Kreise Muts auf Nipon, Gold als Tribut dar und wiederholt solchen Tribut jährlich bis auf den heutigen Tag. Sinmu, so heißt dieser Dairi, freut sich bessen so sehr, daß er Boten nach allen Tempeln schiebe, um den

Göttern die frobe Botichaft zu verfunben.

In der Folge hat man immermehr edle Metalle aufgesunden, sodaß nicht selten in einem Jahre 7 Mill. Unzen Gold und 80 Mill. Unzen Silber ausgemünzt werden konnten. Und doch entstand im Verlauf des 17. Jahrhunderts, der starken Aussuhr wegen, solch ein Mangel, daß schon aus diesem Grunde allein nothwendig gewesen wäre, den Verkehr mit Frenden zu beschränken. "Die Christen", klagte ein japanischer Patriot zu jener Zeit, "haben und das Gold weggenommen, und zwar nicht blos für seltene Sachen, sondern für Aberglauben und Albernheiten. Zesuiten und andere haben Beichte und Sündenvergebung eingesührt und Gold und Silber ausgesührt."

Auf Jeso sind zahlreiche Minen edler und unedler Metalle. Überdies liegt Goldsand massen haft in Flüssen und am Meeresrand. Aus Furcht, die Russen möchten kommen und Ieso nebmen, ließen die Japanesen ehemals allen diesen Reichthum unbenutt und verheimlichten sein Der erste Europäer, P. Hieronymus d'Angelis, welcher Ieso besuchte, hat bereits 1618

eine Runde biefer Schape erhalten.

Herrliche Gewächse sind in Menge vorhanden, so auch Hausthiere; die zunehmende Berüfterung hat das Wild immermehr verdrängt und manche Gattung ausgerottet. Maulberbaum liesern für die Naupen Blätter in Fülle; doch ist gemeinhin das Seidengewebe grob und man gelhaft. Die seinsten Stoffe weben Verbannte, abgesetzte Reichsfürsten und in Ungnade gestlene Hose seinsten und in Ungnade gestlene Hose suffente auf Fastisso. Diese Fastisso Sima, d. h. die 80 Ellen hohe Insel, liegt im Sima Nipons, 30 deutsche Meilen davon entfernt. Eine vulkanische Masse mit zähen klippigen Urin, ohne Ankergrund. Die Schiffe, welche den Gefangenen Nahrung bringen, werden mittels Winden hinauf und herabgelassen.

Die Rinde des vielsach geästeten Papierbaumes dient nicht blos zur Bereitung des Papiets, sie liefert auch Stoff für Lunten und Stricke, für Zeuge und Kleider. Nirgendwo auf Erben wird der Firnisbaum so vortrefflich gesunden wie auf Japan, und hier vorzüglich auf Jamen wo der Dairi Hof hält. Das Wort Firnis, richtiger Frust, ward von Japan über die Länder der Erde verbreitet und ist jest in allen gebildeten Sprachen eingebürgert. Der Baum gibt einen

<sup>1)</sup> Sollten die Japanesen den Reichthum der ihnen gegenüberliegenden amerikanischen Westlüste get kannt haben? Das Chinesen bahin kamen, habe ich in meiner Schrift: Mexico im 5. Jahrhundert was seitrechnung, nachgewiesen.

milhartigen Saft, womit Geräthe und Tafelgeschirre, Tische und Schüsseln überzogen werben, vom hause best gemeinsten Mannes bis zur Hoshaltung in Mijako und Jedo. Am nüglichsten zeigt sich hier, wie in China, die Thee- und Baumwollstaude; jene gewährt tägliches Getränk, diese die gewöhnliche Kleidung. Beide brauchen wenig Naum in fruchtbarem Boden. Man rsiegt sie am Saum der Acker und anderer sonst nuglosen Pläze; man bedient sich ihrer zu Zünnen und Hecken. Das Land, angebaut bis hinauf zu den höchsten Bergen, gewährt in beseinm Jahredzeiten einen wahrhast bezaubernden Anblick, wozu die dicken Bäume und Stauden mit verschiedensarbigen Blättern viel beitragen. Hr. Fortune, der bekannte Botaniker und Sammler, ist vor kurzem mit vielen solchen Bäumen und Stauden, welche bisjeht ganz undes sammler, in England angekommen. Man hosst, sie würden das europäische Klimavertragen.

Dierfüßige Thiere, wilde und zahme, gibt es nur wenige. Die Pferbe find klein und nicht sehrfräftig; Ochsen und Kühe dienen blos zum Ackern. Milch zu genießen ist hier so undes fannt wie im Mittelreiche. Schase, Ziegen und Schweine sind in geringer Zahl, Hunde, Enten, Tauben, Hühner, Fasanen und Feldhühner in großer Menge vorhanden. So auch Vienen, Vienen der Wildniß, der Verge und Häuser; Hasen und Wildschweine, Assen und Füchse leben in den steinigen, gering bevölkerten öftlichen Landschaften Nipons. Vom Fuchs wissen auch die Japanesen viel zu reden; ihre zahlreiche Literatur enthält mehr als eine Laienbibel voll seiner Schelmerei und Teufelskünste. Dämonen, so weiß der Aberglaube zu erzählen, verstecken sich unter Fuchsgestalt, um die Menschen recht plagen zu können. Die Jagd ist für hohes Geld vers

patet; kein Bauer barf bei Lebensstrafe ein Wild beleidigen.

Dfin, ber sechzehnte Dairi, foll erkannt haben, wie die besten Regierungsmaßregeln an der ilmissenheit seiner Unterthanen scheiterten. Er suchte von dem seit langer Zeit chinesisch gebilsbeten Korea gelehrte Leute an sich zu ziehen, um sein Bolf zu unterrichten. Der König jenes Neiches sandte einen Mann, chinesisch Wangschin, japanisch Wonin genannt, welcher aus der damilie des Gründers der großen Handynastie des Mittelreichs stammte. Wonin gelangte an ben hof des Dairi, brachte mehrere Werke der chinesischen Literatur mit, namentlich die Unterstaltungen des Kongtse und das Buch der "Tausend Worte". Die Söhne des Dairi und der Großen wurden alsbald im Lesen und Schreiben unterrichtet und so die Kenntniß der chinesischen China, Stricken und Weben, wurden um die Zeit von Korea her und dem Neiche II, im süblichen China, auf Japan eingeführt. Die Verdienste des Wonin um die Bildung des japanischen Volksschen der Monarchie, neben den großen Kriegern und Wohlthätern der östlichen Inseln, unter die Zahl der

Rami oder Geifter gefest und zu feiner Berehrung Tempel eingerichtet wurden.

Seit bieser Zeit befleißigen sie sich auf Japan immermehr ber Kenntniß ver chinesischen Shrift und Literatur. Strebende Männer gingen nach dem Mittelreiche, gleichwie man von Kom nach Athen und andern Städten Griechenlands wanderte, um eine höhere geistige Ausbilzung zu erlangen. Und so geschah es, daß bald und heutigen Tags noch wissenschaftliche Werke, Bücher geschichtlichen und philosophischen Inhalts in chinesischen Charasteren abgefaßt wurden wirden Kimmt doch das Chinesische im Osten dieselbe Stelle ein, welcher sich das Lateizische, während der Jahrhunderte des Mittelalters, im Westen erfreute. Man stieß jedoch auf ließe Schwierigkeiten, sobald die chinesischen, der gebundenen und sestgeregelten Wortsolge der drache im Mittelreiche genau angepaßten Schriftzeichen, auf die vielsilbigen, in einer freien Bortsügung sich bewegenden japanischen Wörter angewendet wurden. Der Gedanke lag nicht im, eine Anzahl Charastere aus der Menge herauszuheben und sie für alle im japanischen werden vorkommenden Laute zu verwenden; dann diese Zeichen abzusürzen und zu vereinsachen, amit die Schrift leichter geschrieben werden könne, nicht zu viel Zeit und Raum in Anspruch zhme. Es soll bis zum 8. Jahrhundert gedauert haben, bevor jenem großen Mangel abgesolsen wurde.

Der Buddhismus war um die Zeit allgemein im Lande verbreitet. Die Geistlichen suchten ier wie allenthalben, wo dieser Glaube stattsindet, ihre heiligen Schriften in die Landessprache u übersetzen. Es sanden sich jedoch in diesen Werken mehrere Wörter und Sätz, welche man icht übersetzen kounte, theils auch aus heiliger Scheu nicht übersetzen wollte. In China schusen ie indischen Mönche eine Menge neuer Schriftzeichen, um sie zur Bezeichnung des Lautes ihrer bebete und Götternamen zu gebrauchen. Dann wurde bestimmt, für dieselben Worte immer ieselben Charaktere zu verwenden. Der weitere Schritt zu einer Lautschrift liegt nicht fern. söchst wahrscheinlich ist es, daß die Buddhisten Japans die erste Idee hierzu gegeben haben.

Reiner ber Fürsten ober Dairi Japans war so machtig, bag er bas bis auf ben Grunder ter Monarchie zurückgeführte Feudalspstem abschaffen und die Gewalt der Lehnstürsten hätte brechen können. Mehrmals machten fie Versuche. Vergebens. Das Lehnspftem, in Meife bei europäischen Mittelalters, besteht fort bis zum heutigen Tag. Aus Nachahmung ber hinensten Verwaltung wurde eine Art Beamtenhierarchie in zwölf Klaffen geschaffen (604 u. 3.), welche sich, wie die im Mittelreiche, durch Form und Farbe ber Kappen unterscheiden. Mit dem Regierungsautritt bes Dairi Katof (645) wurden auch die in China üblichen Chrenbenennungen der Regierungsjahre angenommen, Nienshao, japanisch Nengo, d. h. Jahrestitel genanat. Regierungsposten wurden angeordnet, die Angahl ber Baufer und Bewohner jeden Orte in besondere Register eingetragen, und die Steuern bestimmt, welche jeder von seinem Kopfe und fie nen Ländereien zu entrichten habe. Diefer Dairi führte Revuen der Truppen ein, sowol furit Infanterie als die Reiterei, errichtete Magazine und Waffenpläße. Jährlich schickte er, ebenielle nach bem Muster ber chinesischen Abministration, besondere Sendgrafen in die Provingen, un bie Verwaltungsbeamten zu controliren. So fehr bestrebte man sich, in allen Dingen nach dem Muster Chinas zu handeln, und fo hoch ward bie Cultur des Mittelreichs in Japan geachtel baß, ift zu biefer Zeit in ben Jahrbudern von berühmten einheimischen Gelehrten bie Rebe, gewöhnlich hinzugefügt wird : fie haben im Reiche ber Mitte ihre Wildung erhalten.

Die Dairi können niemals aussterben. Ift einem himmelssohn leibliche Nachsommenscheit versagt, so wird ihm vom Ahnherrn seines hauses, von der Sonnengottheit, ein Sprosse juggfandt, welcher unter einem Baume, dem Palaste des Mikado gegenüber, gefunden wird. Allen Menschen wohnt, nach der Ansicht der Japanesen, gleichwie andern Wesen und Naturfassen, em Rami oder Geist inne, fortdauernd nach der Vernichtung oder Abstreifung des Körpers. Den jenigen, welche, in der irdischen Hülle eingeschlossen, eines trefflichen Lebenswandels sich besteißigen, wird das Paradies, den andern die Hölle zugetheilt. Solche, welche durch außerordenliche Thaten das Wohl des Reiches und der Menschheit beförderten oder durch ein frommet keben sich auszeichneten, werden nach ihrem Tode von der lebendigen Gottheit, dem Misse, sur ehrungs= und anbetungswürdig erklärt, unter die Zahl der im Lande augebeteten kami geseht. Diese Geister oder heitigen nichren sich, wie die Heiligen und Seligen der römisch-kahelischen Kirche, im Laufe der Zeit. Sie werden in künstigen Jahrhunderten immerdar vermehrt werden. Sie sollen sich bereits auf 3132 belausen. Diese Kami, sagen die Japanesen, sind die naüre den. Sie sollen sich bereits auf 3132 belausen. Diese Kami, sagen die Japanesen, sind die naüre

lichen Bermittler zwischen ben Menschen und ben oberften Gottheiten.

Gesetliches, sittliches Betragen und Reinheit ber Seele ist der Endzweck ber Kami oter Geisterreligion. Man sindet in ihren Tempeln keine Idole, sondern blos einen Spiegel an eine Rugel hangend, in der Landessprache das Herz genannt. Mit gebeugtem Körper nahen sich wird krommen und Andächtigen diesem Spiegel, ben sie als das Sinnbild des höchsten Wesend wer ohren, verrichten hier in größter Nuhe und Stille Gebet und Opfer. Der Spiegel, sagen sie, i am geeignetsten, die höchste Gottheit darzustellen, weil, wie diese jeden Fleck der Seele kenne, in jenem jeder Schmuz sich zeigt und jede Misgestalt. Unter den drei Reichsinsignien, welch noch von Sinmu herstammen sollen, wird auch neben der Geistertasel, die in einem grünliche Steine mit zwei kleinen runden Löchern besteht und in seinem Schwert, der Spiegel ale wie

vorzüglichste genannt.

Um dem Rami zu gefallen, muß man, fo lehrt die Beifterreligion, reines Feuer unterhaltet mit Glauben und Wahrheit im Bergen, frifde und reine Opfergaben barbringen, fie um 900 fein und Glud bitten. Die Rami mogen bie Fehler verzeihen und die Scele von Soult mit gen, bamit die funf Sauptubel, welche über die Menfchheit hereinfturgen, Fener vom finne und unglückliche Raturereigniffe überhaupt, Rrankheit, Armuth, Verbannung und fruhmen Tod entfernt bleiben. Die glaubigen Unhanger bes Ramidienstes bestreben fich, burch limhaltung reinen Feuers, ein Symbol ber höchsten Sonnengortbeit, burch Reinheit bes Leibel und der Seele, burch Pilgerfahrten, Fasten und Gebete die Gunft der Rami zu verdienen. Reicht ift die hochste Ibee dieser Bottesverehrung; die Sinnbilder ber beiden reinigenden Glemente, bil Feuers und Waffers find an den Thoren aller Kamihallen aufgestellt. Die Fälle werden gemit angegeben, wodurch ein Menfch der Unreinheit verfällt. Gundhafter Umgang, verbotene ber Aufenthalt an unreinen Blagen, Blutvergießen und Befleckung burch Blut, Sterbefällen ber Familie und jede Berührung eines Leichnams verfegen ben Menschen in ben Buftand W Unreinheit, wodurch der Umgang mit feinen Debenmenfchen vollkommen abgeschnitten wird Befondere Mittel find vorgefdrieben, mittele welcher folde Abgefonderte ber menfoligen Befell schaft und ihren Freunden wiedergegeben werden. Dletger und andere Berjonen, welche fich mi

and the sale

r Töbtung lebendiger Wesen beschäftigen, verbleiben während ihres ganzen Lebens in uninem Zustande. Sie sind auf den Umgang ihresgleichen beschränkt. Jene Unreinheit erstreckt
h nicht blos auf die Menschen, sondern auf alles, was sie umgibt, auf ihre Wohnungen und
eräthschaften. Sie hat manche Ühnlichkeit mit dem Gebrauche Tabu der Tongagruppe und auf
ihren Inseln der Südsee.

Der Mensch ist niemals ganz rein. Deshalb find beim Eintritt in die Ramihalle Wassers den aufgestellt, daß der Gläubige, bevor er zum Kami hintritt, seinen Körper von Schmuz seie und an die Seelenveinigung erinnert werde. Aus gleichem Grunde wird das Kind, nach m dreißigsten Tage seiner Geburt, in den Tempel des Familiengottes gebracht und erhält durch sprengung mit Wasser eine Art Tause, andentend, daß der Mensch zur Reinheit geschaffen. le Festlichkeiten und Ceremonien der Kamireligion stehen mit dieser pantheistischen Bergötteng der Naturkräfte und Naturerscheinungen, vorzüglich jedoch mit den großen, dem Menschen inwisten in die Augen fallenden und sein ganzes äußerliches Leben bestimmenden Erscheinuns aum Firmament in inniger Verbindung. Die monatlichen und Jahresseste beziehen sich sils auf das Ab- und Zunehmen des Mondes, theils auf vie größte Sonnennähe oder Sonsistene. Den Schutzgottheiten, den Patronen einzelner Clane und Familien werden besondere ste geseiert.

Nach dem alten, mit dem neueingeführten Bubdhismus unvermischten Ramiglauben wurs bie Leichen begraben. Man gab geliebten Verstorbenen Wassen, Rüstungen und andere micheteten mit, wovon die heutigen Tags in den Sohlen und Gräbern gefundenen koftbaren wine herrühren mögen. Es scheint selbst auch hier Sitte gewesen zu sein, daß einem lieben num seine treuen Diener im Grabe nachfolgten, daß sie mit den Leichen in den langen, aus indbad's Reiseabenteuern befannten Begräbnishöhlen eingeschlossen und so dem furchtbaren ingertode preisgegeben wurden. Priester, welche den Namen Kami musse, d. h. Wirthe oder leger der Götter, führen, besorgen den Dienst in den heiligen Hallen. Sie sind verheirathet diese Frauen helsen bei den gottesdienstlichen Verrichtungen. Die Priester und ihre Frauen ben eine weite mit langen Armeln versehene weiße Kleidung, gleich dersenigen am Hose des stade, welche kein Unbesugter tragen darf. Der Mikado ist nämlich zugleich Gottheit und obers w Viester. Wie er sich kleidet, wie seine Frauen und Dienerinnen gesteidet sind, so erscheinen und die untern Priester allenthalben im Lande, ihre Frauen, Beauten und Dienerinnen.

Die Dairi stellten sich felten, so selten wie die spätern Merovinger, an die Spige der Heere. welche auf beich diesen ist es auch ihnen ergangen. Unternehmende Generale, Hausmeier, welche auf Liebe ihrer Truppen und auf Ergebenheit der Lehnsfürsten zählen konnten, entrissen dem auscher von Gottes Gnaden ein Necht um das andere. Doch wußten die Dairi mehrmals, im Absterben der Heerschier, ihre Nechte wiederzuerringen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ereignete sich ein Borfall, durch den zuerst die weltliche Macht der Dairi auf wernde Weise untergraben wurde. Ein Großer des Neichs ließ den Dairi einsperren. Dieser det zum Häuptling Joritimo mit der Bitte, herbeizueilen, um seinen Fürsten aus der Gefansschaft zu besreien. Joritimo warb Truppen und vernichtete die Feinde. Zur Belohnung dies Verdienste ward der Sieger "zum großen Seogun ober General, welcher die Barbaren bespill" erhoben. Joritimo erhielt überdies die Ehrenbenennung Rubo Sama, der gebietende rr General.

Seit dieser Zeit wurde die Macht der Dairi immer schwächer. Die Hausmeier, deren vier mastien auseinander folgten, beraubten sie eines Nechts nach dem andern. Kaum der Schatzihrer ehemaligen Größe ist geblieben. Die Seogun oder Rubo zu Jedo sind Gebieter des ichs; sie überliefern die Herrschaft ihren Nachkommen, gleichwie erbliche Fürsten. Doch ist Macht der Dairi immer noch bedeutend. Leicht könnte sie jetzt von den Fremden, unter dem

beine ber Legitimität, zum völligen Umfturg ber Berfaffung gebraucht werben.

Alle wichtigen Regierungsbeschlusse erheischen die Unterzeichnung der Dairi. Nach der illsmeinung find sogar diese himmelssöhne immer noch die alleinigen rechtmäßigen Gebieter. mäß ihrem kanonischen Gesetze verglichen die Zesuiten den Dairi zu Mijako ganz richtig mit n Bapste in Rom. Gleichwie die Macht des Kaisers ein widerrusliches Lehn des Statthalters risti sei, so jene des Seogun Sr. Herrlichkeit des Mikado. Dieser könne, dem Rechte nach, ukubo zu jeder Zeit seiner Würde, seines Amtes entheben. Aus diesem Grunde hat der Bezänder des jezigen Herrschauses der Seogun — er heißt Gongin und ist im Jahre 1616 dorben — die Fortsührung der japanischen Annalen verboten, sowie die Herausgabe jedes dern Werks über die Geschichte, über die Regierung und Reichsversassung. Die Geschichte

und bas Necht, welche bem Bestande seines Saufes gefährlich werden konnten, follten bem Bolle unbekannt bleiben.

Alle diese verschiedenen, theils einheimischen theils aus der Fremde gekommenen Religivnen: die Kami oder Geisterlehre, die Taosse (f. den Art.), die Moraltheologie des Consucius und der Buddhismus, alle die tausenderlei Sekten und Brüderschaften, in welche sie zersielen und zerfallen, lebten und leben jest wieder ruhig und friedlich neben= und miteinander. Die Mannichsaltigkeit der Neligionen und Sekten bewirkte weder im Familien= noch im Staatsleben den geringsten Unterschied, bereitete den Gläubigen nicht die geringste Schwierigkeit. Zeder Bürger bekannte und bekennt sich nach Belieben bald zu dieser, bald zu jener. Neligion, bald zu dieser, bald zu jener Sekte und wechselt sie nach Gutdünken. Niemand fragt danach, sei der Wechsel nun aus Uberzeugung oder Interesse hervorgerufen. Mitglieder derselben Familie halten nicht sehen zu verschiedenen Glaubensformen, ohne das baburch, wie versichert wird, der Friede, das Familie verschieden wird, der Friede, das Familie

liengluck gestort wurde. Dies alles anderte fich mit Ankunft ber Portugiesen, welche nicht einer absichtlich unternom: menen Seefahrt, sondern einem Bufall (1542) ihre Bekanntschaft mit Japan berdanken. Das ift höchst auffallend. War boch ben Chinesen und Mongolen, den Perfern und Arabern, und vor allen Marco Polo das Reich Japan seit langer Zeit bekannt gewesen. Die Namen der durch Sturm und widrige Winde dahin Getriebenen find in den portugiefischen und japanischen Jahr büchern verschieden angegeben. Die Portugiesen wurden gar freundlich aufgenommen. Man hielt die Leute ursprünglich für Bewohner Hindostans, welches Land burch die Beimat Schafia: munis' und bie Reifen bubbbiftifcher Monche fich auch in Japan eines großen Rubmes erfreute. Schon nach einigen Jahren (1549) find Franciscus Laverius und Genoffen dabin gekommen. das größte Unglud, welches das Reich Japan jemals getroffen. "Die füdlichen Barbaren", fo heißen die Portugiesen in den einheimischen Jahrbüchern, weil sie von Suden herkamen, "erschlenen jest zahlreich im Offreiche, verbreiteten die Jesusrellgion im Lande und bethörten eine große Anzahl Wolfs." Mit Gulfe ihrer Neophyten und eines portugiefischen Geeres wollten fich bie Jesuiten bes Inselreichs bemächtigen, die andern ermorden oder zur Entsagung ihres Glaubens zwingen. Die japanischen Großen, die Massen bes japanischen Bolks sind ihnen que vorgekommen. Die auf Ausrottung zielenden find felbft ausgerottet, die Regerverbrenner fint jelbst verbrannt worden. Wäre die Rache blos auf das Haupt ber schuldigen Europäer gefallen, fie ware vollkommen verdient gewesen. Sie hat aber auch viele Einheimische getroffen. An einem Tage find 37000 aufrührerische Christen erschlagen worden. Durch biefe granfame, furchtbare That war die Empörung zu Ende und zugleich die chriftliche Religion auf Japan ganglich vertilgt. Sich zum Christenthum zu bekennen, war, bis auf die neueste Zeit, bei Todes: strafe verboten.

Die Eröffnung Japans. Der nordamerikanische Gesandte Caleb Cushing, welcher bereits im Jahre 1844 China im Bertrage zu Wanghia zu allen von der Regierung in Washingten gestellten Bedingungen nöthigte, hatte damals schon die Bollmacht erhalten, auch Japan heim zusuchen, um dort die libermacht der großen amerikanischen Republik in ähnlicher Weise zu gebrauchen. Der Gesandte hielt es für geeignet, Japan mit seinem Besuch zu verschonen. Die Eröffnung des Reichs war jedoch, bei der immer steigenden Verkettung des westlichen Amerika mit Ostasien, zur Nothwendigkeit geworden. Die Hollander stellten sich nicht entgegen. Det herzigkeit und Aufopferung haben sie natürlich nicht zu dieser Handlungsweise bewogen. Wer würde dies auch von Kausseuten, von einem Volke gegenüber dem andern erwarten? Umstände und der eigene Vortheil geboten ein Versahren, welches amtliche Lobredner als den Aussussfeltener Menschner als den Aussussfeltener Menschenfreundlichkeit darstellen.

Im Beginn ves 17. Jahrhunderts (30. Aug. 1611) ist der Vereinigten Gollandischenschieden Gompagnie, mittels Freibriess, ein unbedingter Verkehr mit Japan gestattet worden, In welchen Hasen die Hollander einlausen, möge ihnen Gunst und Beistand werden. Jeder Insasse dafür, die jenem Volke zugesicherte Freundschaft in keiner Weise zu gesährden Solcher Gnade suchten sich die Hollander auf jede erdenkliche, auf die unwürdigste Weise für alle Zeiten zu sichern. Sie fügten sich in jedes Begehr der barbarischen hochmüchigen Regierung. Sogar zur Vertilgung der Christen haben sie allen gewünschten Beistand geleistet. Sie allein von allen christlichen Völkern durften von nun an nach Japan kommen.

Bermoge ber im Jahre 1637 anbesohlenen Absperrung durfte und darf fein Japanese bas Land verlassen. Wer dagegen handelt, wird hingerichtet. Chenso die aus ber Fremde rudfehrenden Reichsinsaffen. Selbst wer fur die Schuldigen bittet, ist dem Tode verfallen. Nun find die Schiffe

----

Zapan 601

Japans, gleichwie die chinesischen, sehr gebrechlicher Art und ihre Kapitäne im Seewesen wenig erfahren. Man fand und findet beshalb ringsum auf den Infeln und ben benachbarten Gestade= landschaften, in ber Boningruppe und auf Tarafai, zu Kamtschatka, wie längs ber Kuften in Rorea, China und selbst Amerika nicht felten schiffbrüchige oder burch Gegenwinde dahin ver= iblagene Bewohner bes öftlichen Infelreichs. Ruffen und Frangofen, Englander und Ameri= faner suchten wetteisernd das Unglud dieser armen Leute auszubeuten. Man wollte sich ben Bebletern Japans durch Zuruckführung ihrer Unterthanen empfehlen, hoffend zum Lohne freien Zutritt und Antheil am gewinnreichen Verkehr zu erhalten. Alle diese feinen Plane find miklungen. Die Japanesen sahen, und zwar mit gutem Grunde, hinter der vorgeblichen Mensch= lichfeit die versteckt lauernde Selbstsucht. Alle die mannichfache List war an der Geradheit und Borficht zu Jebo gescheitert. Da entschlossen fich bie Amerikaner nach ber Gewalt zu greifen. allnsere schliffbruchigen Landsleute, hieß es, werben von ben Barbaren wie Verbrecher behandelt; ne werden in Räfige gesperrt und erleiden alle erdenklichen Drangfale, bis ein zufällig landen= des Schiff fie aufnimmt. Wie wurden wir mit Großbritannien, wie mit Frankreich fprechen, geschähe Ahnliches in jenen Ländern? Und follten wol die Japanesen ein Sonderrecht besitzen, die Welt zu verachten, weil es ihnen nun einmal so gefällt? Wer wäre thöricht genug, zu behaup= im, man musse sich ben Sitten ber Battas und anderer Wilden fügen, welche Fremde ausplün= dem, Gefangene schinden und braten? Wo kein Menschenrecht, wo kein Wölkerrecht gilt, da er= bebt fich die Macht gegen die Macht; das Gebot des Starken ift Gejeg. Bei dem steigenden Ber= fehr zwischen Oftafien, zwischen ber indischen Inselwelt und Australien mit unsern in beispiel= wier Schnelle emporwachsenben Nieberlaffungen am Stillen Ocean ift überdies eine bauernde Michließung undenkbar, unmöglich. Es muß gestattet sein, auf einigen Inseln Rohlenvorräthe Mulegen. Unfere Dampfer können sie nicht entbehren. Ilnn beist es zwar, Japan sei ein ihmaches Reich; wir haben jedoch kein ficheres Urtheil, bei dem Mangel ausreichender Landes= lenntniß. Borforge ist nothwendig; man darf sich nicht überraschen lassen. Die Expedition Men Japan werde zu der Stärke gebracht, als wenn sie gegen einen mächtigen, wohlausgerü= fleten Feind zoge." Und fo ift es geschehen.

Präsident Fillmore schrieb (10. Mai 1851) dem Kaiser von Japan in freundschaftlich ern= ner Weise; er behandelte ihn als einen wohlunterrichteten, einsichtsvollen und selbständigen funten. "Erv. kaiserliche Majestät wiffen sicherlich, daß die Vereinigten Staaten Amerikas sich ist vom Meere zum Meere erstrecken, dag unsere Dampfer von Californien und Oregon, Lan= dem reich an Gold, Silber und kostbaren Steinen, in weniger als 20 Tagen zu den Ufern Ihres gludlichen Reiches gelangen. Schiffbrüche und andere Unglücksfälle mögen fich ereignen. Wir duten, sich unserer Leute anzunehmen, ihr Leben und ihre Habe zu beschützen. Wir erwarten mes von Ihrer Freundschaft, von Ihrer Größe. Handelsverkehr ist unser einziger Zweck. Sie when Rohlen in Masse und andere Gegenstände, die wir brauchen können. Auch wir haben Er= fugnisse, geeignet für Ihre Unterthanen. Eine Handelsverbindung wird in vielen Beziehungen en beiden Reichen Bortheil gewähren. Bwei so nahe Staaten follten in Verkehr miteinander reten; die Herzen ihrer Regenten follten in Liebe und Freundschaft verbunden werden."

Commodore Perry, welchem die Expedition nach oder gegen Japan übertragen wurde, fuhr 2. April 1853) ums Vorgebirge ber guten Hoffnung und ging im Hafen von Hongkong vor lifer. Das Geschwader bestand aus brei Dampffregatten, aus vier Kriegsschaluppen und brei Iroviantschiffen mit 1175 Mann und 65 Kanonen schweren Kalibers. Nach einem Aufenthalt on mehreren Wochen fuhren die Schiffe über Schanghai der Bestimmung entgegen. Napakiang, 1 der Lutschu= ober Lieukieugruppe, war zur Bereinigung ber Fahrzeuge bestimmt, wo sie auch

abrend ber letten Tage bes Mai zusammentrafen.

Die Amerikaner bampften (8. Juli 1853) die Jedobucht hinauf und warfen bei Uraga ufer, eine Stadt von 8—10000 Einwohnern, welche gleichsam ben Einfuhrhafen von Jedo Ibet. Eine Menge Barken kamen herbei, um die fremden Schiffe, wie die Japanesen zu thun legten, in breifachem Kreise zu umzingeln. Die Ruberer, insgesammt hochgewachsene athle= iche Gestalten , nacht und nur mit einem Tuche um die Guften befleibet, fliegen ein lautes Getrei aus, als fie mit aller Rraft beranfuhren. Am folgenden Morgen erschienen bobere Beam= n und fragten, mas bie Fremben wollten. "Eine freundliche Werbindung zwischen ben beiben eichen Japan und ben Bereinigten Staaten", ließ ber Commodore antworten, "möchte man ifrichten und zu biefem Ente ein Schreiben nach Jebo bringen." "Das ift unmöglich, niemand nn ohne besondere Erlaubniß in der Hauptstadt und bei Hofe erscheinen." "Hiernach", er= iderte Perry, "fann ich mich nicht richten. So lauten die Berhaltungsbefehle des Prafibenten,

1 5-00 III

und biefe allein find ber Magftab meines Benehmens. Ich befolge bie Gebote meiner Regie: rung, wie die Japanesen die der ihrigen." "Haben die Amerikaner der Regierung von Japan Mittheilungen zu machen, so mögen sie nach Nagasaki gehen. Dort sollen die Briefschaften in Empfang genommen werben." "Eine Berweisung nach Nagasaki betrachten wir als eine Belei: bigung für unser Land. Welche Folgen baraus entstehen, können wir nicht sagen." "Gut, so bleibt hier, gonnt aber den Behörden vier Tage, bis fie dem Hofe berichten und Autwort erhalt ten können." Diese Frist wurde gestattet und bagu verwendet, die Bucht sammt Umgehung zu untersuchen und nautisch aufzunehmen. Ramen Boote herbei, um die Amerikaner zu hinden, so ließ die halbe Mannschaft ihre Ruber fallen, bewaffnete fich mit Flinten und vielschuffigm Bistolen. Die Japanesen fläubten auseinander und ließen die Fremden gemähren. Man fuhr bis einige Meilen von Jedo und fand die Bucht allenthalben frei von Sandbanken und Korallenriffen. Die Schiffe hatten bicht vor ber Residenz anlegen und die Stadt beschießen konnen. Die zahlreichen Burgen an beiben Ufern wären nur ein geringes Hinderniß gewesen. Sie sind in halbkreisförmiger Gestalt angelegt, nach ber im 16. und 17. Jahrhundert üblichen Weife, welche kein Kreuzseuer gestattet. Dann find die auf den Flanken und hinter den Forts liegenden Sügel ganglich unbeschütt, sobag man außerhalb ber Batterien hatte landen und fie bann mit: tels schweren Geschützes leicht zum Schweigen bringen können.

Noch vor Ablauf ber bestimmten Tage fam bie Melbung, zwei Abgeordnete wurden nach bem Städtchen Gorihama, einige Stunden unterhalb Uragas fommen, um bas Schreiben bet Brafibenten in Empfang zu nehmen. Die Japanesen haben Wort gehalten. Der Statthalter von Uraga erschien in Begleitung einiger Offiziere, anzeigend, alles sei bereit zum feierlichen Empfange. Alle ber Commobore bie kaiferliche Bollmacht gefehen, wurde ber Brief bee Prafi: benten für ben Raifer und die biplomatifche Beglaubigung übergeben. Diefe Schrififtude, mit bem großen Siegel ber Bereinigten Staaten verfehen, welche in einer golbenen Rapiel berenhingen, wurden geoffnet und nebst einer dinefischen, hollandifden und französischen Uberiebung ben Bevollmächtigten eingehandigt, von diefen empfangen und unter vielen Geremonien in eine geräumige Rifte niedergelegt. Sie wurde verschlossen und eine bicke seibene Schnur in vielfachen Windungen und mit allerhand wunderlichen Anoten barumgebunden. Beim Schlufte erflarte der Commodore, er wolle sich jest, da ohne Zweifel eine reifliche Berathschlagung über den In: halt feiner Botschaft abgehalten werde, entfernen und im Frühjahr gurudfehren. Die Japanefen erkannten, bag fic es mit entichiebenen Leuten zu thun haben, und richteten fich banach. War bod bas gange Berfahren von bem anderer Gefandtichaften fehr verschieben, welche mahrend vielet Monate in halber Gefangenschaft bemuthig abwarteten, bis es ben ftolgen Infulanern gefiel,

fie mit einer zweibeutigen Antwort zu entlaffen.

Der Flaggendampfer Susquehanna, mit Commodore Berry am Bord, verließ zum greiten mal (14. Jan. 1854) bie Rhebe von Hongkong, gefolgt vom Powhatan und bem Mifffippi. Sämmtliche Fahrzeuge vereinigten fich in ben japanischen Bemaffern — auch ber Dampfer Saratoga von Schanghai hatte sich eingefunden — und gingen in ber Jedobucht, oberhalb Uragas, wo man beim erften Besuch anlegte, vor Anter. Japanische Beamten famen an Beit und versicherten, nach wenigen Sagen werbe ein Minifter aus Jebo erfcheinen, um alle Geidain mit bem Gefandten Ameritas im offener, freundlicher und friedlicher Beife zu erledigen. Am möchten bie Schiffe 20 englische Meilen rudwarts von Jebo nach Uraga binabfahren. 3ent Plat fei vom Raifer zur Bufammentunft bestimmt. Rach langern und wiederholten Befete dungen ward Jofohama, oberhalb Uragas, zugestanden. Berry hielt es fur nothwendig, glid im Beginn mit Entschiedenheit aufzutreten. Elf Tage vergingen in Feftgelagen und ellente Luftbarfeiten. Die japanifchen Beamten hatten fich bald in bie westlichen Sitten und Gebinde gefunden. Trinffpruche wurden gesprochen und Reben gehalten, gleichwie zu Reuvert mit Bafhington. Kapitan Buchanan brachte bie Gefundheit bes Raifers von Japan aus, melde fte hend, mit allen Chren neunmal neun getrunfen wurde. Der Statthalter Uragas erwidert mil ber Gefundheit auf "Se. Dajeftat den Prafidenten ber glorreichen Republit". Die Japanejes ließen fich ben Bein tuchtig ichmeden. Um beften mundeten Champagner und feine Liquente Die Glafer wurden gar fehr bewundert, und babei fielen allerlei inhaltschwere, zufunfifdman gere Reben. "Wir muffen bald ber Absperrung überhoben fein. Auch wir werben in Dampiern und breimaftigen Schiffen unfer Land verlaffen und frembe Lander besuchen fonnen. Delde Bunder mogen fie nicht enthalten jene Lander, nach ben vielen neuen Dingen gu ichließen, bit wir innerhalb weniger Tage kennen lernten."

Lehrreich für alle fünftigen Fälle ift ber Standpunft, wovon Perry ausging, und ben a

unverrudt festhielt während der ganzen an tausenderlei Einwürfen und listigen Ausveden reichen Unterhandlung. Im Verkehr mit barbarischen und halbbarbarischen Machthabern erscheint diese Weise meisten geeignet. "Wir kommen nicht", erklärte der Commodore wiederholt, "um Inade entgegenzunehmen, sondern um Gnaden auszutheilen. Wir haben die Mittel in Hänzben, das seht ihr, uns anzueignen, was wir wollen, euch zu behandeln, wie wir wollen. Wir sind aber menschenstreundlicher Gestinnung; wir versahren herablassender Art. Ihr sollt als Ebenbürtige an Macht und Würde behandelt werden. Wirwollen Verträge mit euch schließen." Und in solcher zugleich klugen und menschlichen Weise hat Perry, ohne äußerlichen Zwang, ohne Blutvergießen, sein Ziel erreicht: die Einsührung eines großen verschlossenen Reichs in die Weltbewegung, eine That, welche ihm eine fleckenlose Unsterblichkeit sichert

in ben Jahrbuchern ber öftlichen und weftlichen Menfcheit.

Die Nachricht vom Abschluß bes nordamerifanisch=japanischen Vertrags rief alebald bie Nacheiserung ber Engländer hervor. Man wollte nicht hinter ber Union zurückleiben. Dr. Bowring, Statthalter ber englisch : hinefischen Colonie auf Songkong, ware gern selbst nach Japan gegangen. Man verweigerte bies in London und bekleibete, nach amerikanischer Beife, ben Admiral bes Geschwaders im indisch = dinesischen Meere auch mit ber biplomati= ihm Sendung. Admiral Stirling verließ ben Hafenort Wusong in China (1. Sept. 1854) und ging mit einer mächtigen Schiffsabtheilung, worunter zwei Dampfer und das Flaggenschiff Winchester von 50 Kanonen, auf der Rhebe zu Nagasaki vor Anker (7. Sept. 1854). Die Englander find fehr unfreundlich empfangen worden. Man hat fie, nach alter Weise, mit Wacht= rosten umgeben. Selbst die Verbindung der einzelnen Schisse untereinander war manchmal abgeichnitten. Lebensmittel und fogar frisches Baffer wurden verweigert. Auf die Drohung bes Mmirals, er werde nach ber Jebobucht geben, ließen die Nagasakibehörden eine milbere Be= landlung eintreten. Das englische Schreiben wurde an den Hof gesandt und von dort die Er= laubnig zu Unterhandlungen gegeben. Nach manchen herkömmlichen Ausflüchten und Verzöge= rungen ift (14. Oct. 1854) ein Vertrag zu Stande gekommen, welchem, fo unbedeutend auch bie gewährten Bortheile waren, bas englische Ministerium die Bestätigung ertheilte, freilich wie man aus den Greignissen ersieht mit der Absicht, später größere Bergünstigungen zu erzwin= gen. Die gegenseitigen Ratificationen find zu Nagasaki ausgewechselt worden. Schon einige Tage nachher (18. Oct. 1855) ist jedoch unter ber Form einer Erläuterung, man kann wol sa= gen, ein neuer Vertrag geschlossen, welcher viel gunftiger lautet. Drohungen und Furcht muffen die japanische Regierung zur größern Nachgiebigkeit bewogen haben. England vermochte fich bei ber fruhern Ubereinkunft nicht zu begnügen; fie blieb zu weit hinter ben Bortheilen zurud, melde den Amerikanern eingeräumt waren. Diese sonderbare, in der Geschichte der Diplomatic melleicht einzig dastehende Urkunde ist jett bereits veraltet; Stirling's mangelhafte Ubereinkunft wurde burch ben Vertrag bes Lords Elgin beseitigt. Die Hollander konnten aufänglich, ba fie nicht gewaltsam auftreten wollten, zu keinem förmlichen Bertrag kommen. Rur eine Uberein= unft murbe gwifden bem Obervogt ber Factorei auf Defima, Donfer Curtius, und japanifden Sommiffaren verabrebet (9. Nov. 1855), welche bis zum Abschluß eines Bertrags Geltung labe. Die Stellung ber Hollander war hiernach in mancherlei Weise erleichtert, ohne jedoch olde Bortheile zu gewähren, wie fie die Amerikaner erzwungen.

Die astatisch=amerikanischen Ereignisse während ber letten Jahre bewogen auch die russischen Regierung zu neuen Versuchen, um mit Japan in freundliche Berbindung zu kommen. Die frechtion verließ China und besuchte auf ihrer Weitersahrtnach Japan die von den Lieusieussischen verließ Ehina und besuchte auf ihrer Weitersahrtnach Japan die von den Lieusieussischen abhängigen Madschikossima. Sie lag bei Taiping, dem größten Gilande dieser Gruppe, hon einige Tage vor Anker und verkehrte in freundlicher Weise mit den zum Buddhaglausen sich bekennenden Cinwohnern. Die Russen suhren von hier in nordöstlicher Richtung nach lagasati, wo sie vor Anker gingen (22. Aug. 1853). Alsbald wurden Unterhandlungen besonnen, um ihre Schreiben übergeben zu dürsen. Es dauerte lange, bis ein amtlicher Werkehrössent werden konnte. Als dieses geschehen, suchten die Japanesen in herkömmlicher Weise die derhandlungen hinauszuziehen. Rußlands Stellung gegen Japan ist verschieden von der nderer Mächte. Die beiden Kaiserreiche sind nahe Nachbarn. Anordnungen über den Berkehreichten nicht hin; es mußte auch, was niemals zuvor geschehen, die Grenzlinie der Staaten gesogen werden. Einen zwiesachen Bertrag solchen Inhalts hat Putjatin mit einer japanischen voscommission zu Simoda abgeschlossen (26. Jan. 1855). Das über Nisolajew im Amurgeiete nach Betersburg gesandte Schriftstück ist desselben Weges zurückgesommen, wo dann zu

Simoda die Ratificationen (25. Nov. 1856) ausgetauscht wurden.

Der rufsisch-japanische Vertrag ist in mannichfacher Beziehung von ben Verirägen Japans mit andern Staaten verschieden. Nussen und Japanesen sollen in den Besithungen der beiben Neiche Schutz und Hülfe genießen, sowol hinsichtlich persönlicher Sicherheit als der Unverletzlichkeit ihres Eigenthums. Die Grenze der beiden Neiche zieht sich zwischen den furilischen
Inseln Iturop und Urup. Iturop gehört Japan; Urup sowie die übrigen Kurilen im Norten
zu Nußland. Die Insel Krasto, Tarakai oder Sahalien ist später den Russen gänzlich überlassen worden. Die japanische Negierung eröffnet den russischen Schiffen die Häsen Sieneba, Hakodade und Nagasati. In diesen Häsen können russischen Schiffe ihre Beschädigungen aufbessehen, sich mit Wasser, Holz, Mundvorrath und anderm Nothwendigen versehen, ebenso mit Steinkohlen. Sie zahlen mit Golde und Silbermünze; im Kalle Geld mangelt mit Waaren Außer den erwähnten werden die russischen Kahrzeuge keine andern Häsen besuchen; dann nur
ist dies gestattet, wenn ein Schiff in der äußersten Noth nicht im Stande wäre, seinen Weg sortzussehen. Die solchenfalls gemachten Ausgaben sollen in einem der geöffneten Säsen bezuhlt werden. Schiffbrüchigen wird in beiden Reichen sede Art Hülfe geleistet und alle Geretteten nach ben geöffneten Häsen gebracht. Solange sie in dem fremden Reiche bleiben, genießen sie bei

Freiheit und find ben Landesgefegen unterworfen.

Die Weltereigniffe am Peho, die Nieberlagen ber Chinesen (1857-58) wirften fonell zurnd auf Japan. Der hof zu Jebo mußte neue Berträge schließen und jeder neue Bertrag mit ben Sollandern und Frangofen, mit ben Amerikanern, ben Portugiesen und Breugen, ten Ruffen und Englandern2) ift ein weiterer Fortschritt auf der Bahn der Sandelefreiheit und Civilifation. Und ber frischerrungene Vortheil gilt für alle Nationen, welche Vertrage gefoloffen, welche ber Bertrage gewürdigt wurden. Den Briten mußte am meiften zugeftanten werben, weshalb es genügt, allein die vorzüglichsten Artifel ihres Bertrags hervorzuheben. Len Elgin war nach Japan gekommen und schaltete, wie Briten zu thun pflegen, gleichwie in Sie ger, in gebieterischer, gewaltsamer Weise. In Jedo hatte man sich die Vorgänge in China pur Warnung genommen und gehorchte bem Machtgebote. Die Englander wurden mit großen Ehren empfangen. Gin prachtvoller bubbhiftifcher Tempel ward zur Wohnung angemiefen. und Lebensmittel fcaffte man in Fulle herbei. Der Lord jog im Staate gur Sofburg und ber: handelte perfonlich mit bem Minifter. Rach wenigen Tagen wurde ber zweite englische jaranifche Bertrag abgefchloffen (26. Aug. 1858) nach bem Mufter bes amerifanische japanifden Bertrage burch Townsend Barris (Juli 1858). Den Briten fowie ben Unterthanen aller Bertrags: machte find Die japanifchen hafenstädte hafobabe, auf ber Infel Jefo, Ranagama, brei bentige Meilen von Jebo, und Ragafafi geoffnet. Spater (1. Jan. 1860) wird Ragata ober ein ande: rer Bafen auf ber Beftfufte Dipons freigegeben; Siogo, ber Bafenplat von Dfata und Mi: jato am 1. 3an. 1863. Um Rande Dfatas - dinefifch Tafan geheißen - gieht fich bie frudt: bare und ftartbevolferte japanische Cbene weit ins Land hinein. Englander, joviel immer mel len, fonnen in ben geoffneten Orten fich aufhalten, Grundbefit erwerben, Baufer und Rirden bauen, welche nicht mittels Balle von ben übrigen Stadttheilen gefdieben werben burfen. Giege wird wol zum vorzüglichsten Sandels- und Safenplat heranwachsen; Rampfer bat bert 300 vor Unter liegende Dichonfen gefunden. Bom 1. Jan. 1862 an foll ben Englandern geftaut fein, bes Sandels wegen fich auch in Jedo nieberzulaffen, und vom 1. 3an. 1863 gu Dfafa, m ihnen jeboch ein befonderer Begirt zum Aufenthalt anzuweisen ift. Der englische Befandte und bie Generalconfulu erhalten Butritt in Jebo und allen geöffneten Bafen; fie burfen reifen, m immer fie wollen. Die andern Englander nur innerhalb zehn Ri ober japanifcher Meilen we ihrem Bohnorte. 3) Alle biefe Bugeftanbniffe, mit Auenahme ber Groffnung von haftelt. Ranagawa und Nagasaki, suchte später die japanische Regierung, unter allerlei Bormieben rudgangig zu machen. Sie find auch im preußischen Bertrage nicht enthalten. Die Beweiten jener Städte, hieß es, waren ben fremben gar feindlich gefinnt. Burben biefe boch zugelaffen fo möchten hieraus große Dishelligfeiten entstehen. Bergebens suchte Die japanifche Befant

3) Oliphant, Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan (Conton 1859)

11, 482.

- inach

<sup>2)</sup> Der Vertrag mit Holland vom 30. Jan. 1856 hat verschiedene Zusätze erhalten, baier von 23. Aug. 1856 und 16. Oct. 1857. Der Vertrag mit Amerika, welcher allen andern neun Vernäges mit Japan zum Musser biente, ist ber zu Simoda im Juli 1858 geschlossene. (The statutes at large, 1858—59; im Auftrage ber Regierung, Boston 1859, S. 157.) Der neue rufsische Vertrag ist vom 28. Juli 1858, ber mit Frankreich vom 9. Oct. 1858 und ber mit Preußen vom 24. Jan. 1861.

ihaft nach Europa ben Nachlaß ber Eröffnung jener Städte von ben Bertragemächten zu

Zwistigkeiten und Rechtshändel, welche zwischen Japanesen und Engländern entstehen, wer= ten von britischen Behörden, nach englischen Gesetzen, entschieden. Fremde Geldsorten nehmen die Japanesen nach bem Gewichte und ihrem innern Werthe. Die Ausfuhr einheimischer Gold= und Silbermungen ift gestattet; Rupfermunge soll jedoch nicht aus bem Lande gebracht werden. Wäre dies erlaubt, so würde Japan in kurzer Zeit sämmtliche Rupfermunzen verlieren. Hundert japa= nische Pfennige — Tseny, dinesisch Tsien genannt — wiegen 338 Gran reines Rupfer und gelten blos gegen 3 Kr. leichten Geldes, während bas Pfund folden Aupfers in England und Amerika mit 45 Kr. bis 1 Fl. bezahlt wird. Welch ein außerordentlicher Gewinn ware nicht an einer einzigen Schiffsladung Tseny zu erzielen! Ein ähnlicher Umstand findet beim Golde statt, welches zum Silber im Werthe von 1 zu 51/2 gemunzt wird, während burch= idnittlich in Europa wie 1 zu 15. Der Robank, ein Stud von 4 Itsabu reinen Golbes, wiegt 178 Gran und gilt zu Japan, nach amerikanischer Währung, 1 Dollar 32 Cente, während diese 4 Itsabu in Amerika, wo Gold zum Silber 1 zu 16 gleicht, 7 Dollars 18 Cents werth find. Um diesem Nachtheile zu begegnen, beschloß die Negierung die einheimischen Goldmünzen gegen die ausländischen abzuwiegen und ihren Preis nach dem Gewichte zu bestimmen. Außer den Robank werden noch Stucke von einem und einem halben Itsaby in Gold, dann von einem und einem Viertel Itsabu in Silber ausgegeben. Der Itsabu reinen japanischen Silbers wiegt 133 Gran und gilt 48—50 Kr. unsers leichten Gelbes. Alle diese und andere Werthverhältnisse werden und mussen, will man die täglichen Irrungen und Zwistigkeiten mit den listi= . gen, trügerischen und habsüchtigen fremden Raufleuten vermeiben, nach kurzer Frist großen Veränderungen unterliegen.

Nach andern Bertragsbestimmungen können die Engländer, gleichwiezu Tientsin mit China bedungen, unter Zahlung festgesetzter Bölle, nach Japan bringen und von dort ausführen, was ie wollen. Die Einfuhr bet meisten Gegenstände, mit Einschluß der Baumwoll= und Woll= vaaren — der wichtigste Import — zahlt blos fünf vom Sundert und ebenso der Export, mit Nusnahme von Gold= und Silbermunzen, dann von Rupferbarren, welche feinen Zoll entrichten. Das Tonnengeld ift aufgehoben. Einmal verzollte Gegenstände burfen, ohne neue Abgaben, von einem geöffneten hafen zum andern verführt werben. Opinm auf englischen Schiffen ber= eizubringen ist verboten. Dagegen verpflichtet sich die japanische Regierung, von Beit zu Zeit ffentliche Berfteigerungen ihres überfluffigen Rupfers auszuschreiben. Rauf und Berfauf ge-Sieht unmittelbar zwischen Japanesen und Engländern; eine Einmischung ber Behörden ist icht gestattet; ihr in den frühern Verträgen festgesetztes Monopol ist und bleibt aufgehoben. ie Regierung mußte überdies versprechen, ihren Unterthanen den Gebrauch fremder Waaren cht zu verbieten. England und Japan und so auch die andern Vertragsmächte können, vom eginn bes 1. Juli 1872, die Nevision aller dieser Bertragsbestimmungen verlangen. Die oll fage find icon funf Jahre nach Eröffnung bes Hafens von Ranagawa, follte einer ber bei= r contrabirenden Staaten bies wünschen, ber Abanderung unterworfen. Der Tractat ift in glischer, in japanischer und holländischer Sprache niedergeschrieben. Der holländische Text t als Driginal. Kunftig geschehen alle Mittheilungen britischer Beamten, nach Wunsch ber panischen Unterhändler 4), blos in englischer Sprache; doch wird ihnen für die nächsten fünf bre eine holländische oder japanische Ubersetzung beigegeben. Auf gleicher Grundlage haben क Frankreich (9. Oct. 1858) und selbst das wegen der frühern Greignisse so verhaßte Portu-(3. Aug. 1860) ihre Berträge mit Japan abgeschlossen. Die Schwäche des Großfürsten zu o mußte sich allen Anforderungen, allen Zudringlichkeiten fügen. Nur Preußen konnte & bis zu einem gewissen Grade durchdringen. Diese allgemein deutsche Angelegenheit ver= nt etwas ausführlicher bargestellt zu werden.

Der beutsche Sandelsverkehr nach Oftaffen, mittels ber Sanfestädte und einiger anderer tiden Lander, ift fehr bedeutend; er behauptet sowol in Betreff ber Schiffe als ihres Tongehalts ben britten Rang. Gang Deutschland und Offerreich find hierbei, wenn auch zum il blos in mittelbarer Beise, betheiligt. Die Rheder aus hamburg, aus Bremen, Lubecf Dibenburg verführen bie beutschen und öfterreichischen Fabrifate nach bem Ungloindischen De, nach Oftafien und Auftralien; fie nehmen bafur in Rudfracht bie Erzeugniffe jener Lan-

1) Sliphant, II, 177. Annual Register, Jahrg. 1859. Public documents, S. 216 fg.

welche im Bollverein und in Ofterreich verbraucht werden. Die Aheberei und Frachtschiff:

fahrt ber Sanfeaten zwischen Indien, China und Japan, zwischen Australien, ben oftasiatischen Besitzungen Rußlands und ben nordamerikanischen Staaten längs bes Stillen Ocean fieben mit diesem unmittelbaren hanbelsverkehr von Deutschland nach Oftasten in inniger Verbindung.

Bereits vor 16 Jahren, balb nach dem Frieden zu Ranking, habe ich auf die Nothwendigkeit eines Vertrags der deutschen Mächte hingewiesen. ) "Die Interessen unsers Vaterlandes sollten in allen bedeutenden Hafenplägen des Oftens durch eigene Consulu vertreten werden, damit es für deutsche und österreichische Schiffe nicht mehr nothwendig wäre, fremde Consulate anzurusen. Warum könnte das große Deutschland nicht ebenfalls einen Handelsvertrag mit China abschließen, um auch unserer Flagge einiges Ansehen, um auch unsern Kausleuten eine gesetzliche Stellung in den Ländern des östlichen Asien zu erwerben?" Seit der Zeit habe id diese für die Weltstellung und den Handelsverkehr, für die Ehre und die Industrie unsetzerlandes gleich wichtige Angelegenheit niemals aus den Augen verloren. Als mich dr. Schreizer, kurz vor Absahrt der Novara, im Namen des Erzherzogs Maximilian ersuchte, seine wissenschungen Westerbungen mit Rathschlägen und Instructionen zu unterstützen, unterließich einicht, auf die vernachlässigte Stellung Deutschlands und Österreichs im östlichen Asien binzu weisen. Ich glaubte, die Fahrt der Novara könnte und sollte dazu benutzt werden, mit Siam. China und Japan handelspolitische Verträge abzuschließen. Man ist hierauf nicht einzegangm:

Die Weltfahrt ber Novara bat blos wiffenschaftliche Früchte getragen.

Nun hat die preußische Regierung, nach langer Verzögerung, diese preußische und dentide Angelegenheit — und welche preußische Angelegenheit wäre keine beutsche! — in die hande genommen und durch ihre Expedition in den Jahren 1860, 1861 und 1862, freilich blod zu einem theilweisen, Abschluß burchgeführt. Graf Gulenburg, ber preußische Gefanbte, war, wit aus amtlichen Quellen mitgetheilt wird, beauftragt, nicht blos für Preugen, fondern auch fur ben Zollverein und die Hansestädte mit Japan, China und Stam Verträge abzuschließen. Der Me fandte ift hinter feiner Bollmacht zuruckgeblieben. Sein Bertrag mit Japan, wilht an 1. Jan. 1863 ins Leben getreten , gilt blos fur Preugen. Der Bertrag ift bemnach in ber Hauptsache eine Formalität. Denn unter ben vielen beutschen Schiffen, welche alle geofineten Bafen besuchen, find nur wenige aus Preugen. Warum Graf Gulenburg, bem es tod nicht an Confequenz und Bartnactigfeit fehlt, gerabe in Japan hiervon abgegangen, bas ift in Gr mangelung amtlicher Aufschluffe unerflarbar. Die Furcht, Die gange Miffion mochte, weller man auf ben erften Bebingungen fteben bleiben, vollkommen fcheitern, war ficherlich unbegrundet. Der Graf hatte fich bas Benehmen bes amerifanischen Commobore Berry zum Ruffen nehmen fonnen. Das hat biefer Dann und Seehelb nicht alles unter gang anbern, fcmieri gern Berhaltniffen geleiftet. Bielleicht wird bie amtliche Befdreibung ber preugischen oftanatie fchen Expedition die Aufschluffe über biefe Abweichung bes Befandten von feinen Inftructionen enthalten.

Sollen die in Oftasien geschlossenen Verträge mehr sein als beschriebenes Papier, so fint gewisse moralische und materielle Einstüsse unentbehrlich. Die Regierung, welche die Verträge eingegangen, muß ein gewisses Unsehen besitzen; ihrem Gesandten muß eine materielle Made zur Seite bleiben, um im Nothfall die eingeräumten Besugnisse mit Gewalt zu erzwinzes Graf Eulenburg wird ohne Zweisel diese unumgänglichen Bedingungen erkannt und fie seines königlichen Herrn mitgetheilt haben. Ein preußisches Geschwader in den chinesische Jewasserichen Gewässern ist eine unvermeidliche Nothwendigkeit. "Ein Gesandter oder Consul ohne Kanenes", sagt mit Necht Gr. Neinhold Werner"), "hat in Oftasien ziemlich dieselbe Bedeutung wie pasiti; das Erscheinen von Kriegsschiffen in irgendeinem Hafen ist von großen praktische gen." Die Unterhaltung eines ausreichenden Geschwaders würde nach Berechnung diesel wer

bigen Mannes jährlich faum 250000 Thir. foften.

"Was find aber 250000 Thir.", fährt Gr. Werner fort, "gegen die vielen Millionen beit schen Kapitals, die jetzt unbeschützt in den chinefischen Meeren umberschwimmen? Wie verschriedend erscheinen fie gegen den Nutzen, den fie indirect stiften, wenn unser Sandel sich hier ungestört entwickeln kann? Würde es nicht Hunderte von Millionen auswiegen, wenn Deutschland im Laufe der Jahre die erste Sandelsmacht in Oftasien wird, wie sich gar nicht bezweiseln lift.

<sup>5)</sup> Bgl. Geschichte bes englisch = chinefischen Rriege (Leipzig 1846; zweite Anflage, Leipzig 1866).

<sup>6)</sup> Werner, Die preußische Erpedition nach China, Japan und Siam in den Jahren 1860, 1861 und 1862. Reifebriefe (Leipzig 1868), II, 226.

wenn bie Sache richtig gehandhabt und namentlich von ben heimischen Regierungen geförbert wird? Eine Marine fostet Geld, so viel, daß das ökonomische Deutschland sich mit der Sohe des Betrags eine Zeit lang nur schwer wird aussöhnen können; aber ohne Marine gebe man alle Gedanken an Großmacht und Theilnahme am Welthandel auf. In China wird uns eine Marine dazu verhelsen, die erste Rolle zu spielen, und dann sind ihre Kosten ein angelegtes Kapital, das unerhörte Zinsen abwirst. Weshalb sprigen die englischen Blätter den Geiser ihrer Beleizigungen auf das sich in Deutschland kund gebende Bestreben zur Schassung einer Marine? Es ist nicht die Furcht, daß Deutschland England zur See bekriege, sondern die wohlbewuste und wohlbegründete Besorgniß, daß wir ihm sein Handelsmonopol entreißen oder wenigstens mit ihm darum ringen. Der chinesische Handel ist für England der einträglichste, den es bestyt, und wir verleben es auf das empfindlichte, wenn wir hier als Concurrenten auftreten und, nachdem wir bereits die ganze Küstenschissahrt an uns gerissen, mit Energie auch hier unsern Theil am Welthandel fordern, was wir mit einer Marine leicht vermögen, ohne eine solche nicht im Stande sind!"

Die beutsche Flotte, gebaut burch hochherzige Beiträge ber Patrioten, durch die Sparpfennige ber Witwen und Waisen, wäre ein guter Ansang gewesen. Man hat sie, aus haß gegen
die Schöpfung der Nationalversammlung, unter den hammer gebracht, sie für geringes Geld
preisgegeben. Und nun? Preußen wurde zur demüthigenden Erflärung gezwungen, man
könne aus Mangel an Kriegsschiffen Art. 4 der Übereinkunft wegen der Intervention in Sprien
nicht ausstühren. Und welche andere Demüthigungen werden noch erfolgen!

Die Götter find gerecht; aus unsern Sinben, Schaffen fie bas Werfzeug, uns zu geiseln!

Außerhalb ves driftlich=europäischen Culturspstems gibt es kein Reich, gibt es keine Ration, wiche in dem Grade die Beachtung bes Denkers, des Menschenfreundes und bes Christen vertient, als biefes von der Natur gesegnete japanische Neich, als biese durch Fähigkeit und Bildung über alle Bölker bes Morgenlandes hervorragende japanische Nation. Die Zapanesen, hingestellt auf die Grenzmark zwischen Oft und West, auf die Verfehroftraße zwischen der Alten und Neuen Belt, haben in unfern Tagen mit größern Schwierigkeiten zu kämpfen, find ärgern Fährlich: letten ausgesetzt als die benachbarten continentalen Bölfer. Unter hochstuniger einsichtsvoller Leitung könnte bieses Bolk in kurzem zu einem höchst beachtenswerthen Gliede in der sich selbste bewußten, gebildeten Menschenfamilie heranwachsen. Werden die Culturstaaten unserer erleuch: wien Tage ihre Pflicht erfüllen? Werben fie die jest mit allen Winden herbeigetriebenen land: jierigen Rundschafter, Die gewinnsuchtigen Rramer und befehrungsluftigen Gendboten, inner: alb der vertragsmäßigen menschlichen Schranken bannen können, bannen wollen? Vom standpunkte unferer Kenntniß der menschlichen Natur, nach den geschlichtlichen Erfahrungen der iergangenheit und Gegenwart mussen wir es bezweiseln. Sollte auch diese herrliche westöstliche Menschenkamilie unter jenen mannichkachen Zudringlickkeiten, unter rechtlosen Anmuthungen nd barbarischen Gewaltthaten Schaden erleiden oder gar zu Grunde gehen, wahrlich dies ware och das größte der zahllosen Berbrechen, mit welchen die seefahrenden Nationen unser Geschlecht berschuttet haben im Often gleichwie im Westen ber Erbe.

"Während meines wiederholten und längern Aufenthalts im Hafen von Ragafaki", ichreibt n funbiger menschenfreundlicher Engländer, "befuchte ich tagtäglich die Stadt, burchstreifte mz allein ihre langen Straßen und drängte mich hinein ins geschäftige Leben. Ich bestieg die nachbarten Sügel, besah und durchforschte die Tempel. Laien und Geistliche haben mich allent= ilben mit gleicher Artigkeit behandelt. Einige Stunden im Tage unterrichtete ich einsichtsvolle nge Manner in ber englischen Sprache und andern nühlichen Kenntnissen. Gie sollen ihrem aterlande als Dolmetscher und Uberseher nüglicher Werke Dienste leiften. Während Dieser agen, in innigem Verfehr und forgfältiger Beobachtung zugebrachten Zeit habe ich weber in n Strafen noch in ben Saufern irgendein Gegante ober Streitigkeiten gehört. Rein arger= jes, felbst kein unartiges oder lautes Wort ift mir in den Kaufhallen und öffentlichen Plätzen Dhren gefommen. Diemals habe ich ein Beifpiel ehelichen Zwiftes gesehen, noch bag fich ein nd unartig gegen feine Altern benommen, ober biefe es ausgezantt hatten. Die fließ ich auf en Menschen, mochte er noch so niedrigen Standes, noch so arm sein, welcher traurig und niegebrudt ausgesehen hatte. Gelbft bie Bettler baten in fo anmuthiger und artiger Beife, baß in ihnen faum zu widerstehen vermochte. Erhalten fie nichts, fo lächeln fie und geben nicht nder freundlich von bannen. Dan wird es schwerlich glauben, bag unter ber Rindermenge im zwei ober brei fcrien und weinten. Nirgendwo auf Erben wird folch ein Gleichmuth, folch

ein Chenmaß gefunden. Sogar im heftigen Zorn gebraucht ber Japanese, keine Scheltworte noch verändert er seine Gesichtszüge. 7) Diese Eigenschaften mussen eine Naturgabe sein, mussen im Temperament liegen; sicher sind sie aus Philosophie und Religion, obgleich ber einheimische Sintoglaube zu den erhabensten Religionen zählt, nicht hervorgegangen. Wie sollten auch Phi-

losophie und Religion auf Rinder wirfen gleichwie auf Erwachsene.

"Ginen Betrunfenen habe ich nicht gefehen, obgleich bie Japanefen ihren Gafi gern um. nach unserer Unficht, in großer Daffe zu fich nehmen. Im Effen find fie mäßige Leute, weshalb fie fich auch durch Rraft und Körperfille auszeichnen. Diebereien und die andern Lafter unfent civilifirten Gefellichaft find außerft felten. 3ch befuchte bie Gefängniffe und habe fie wenig be fest gefunden. Die Gingeborenen biefes Oftreiche haben eine größere Abnlichfeit mit unfein angelfächfifchen Lanbeleuten ale mit ihren Nachbarn, ben Chinefen, und zwar in jeber Begie hung. Selbst ihr aus zwei größern und einer Menge fleinerer Infeln bestehendes Reich mag mit unserm Britannien verglichen werben. Auch die Japanesen behandeln das weibliche Geschlicht mit vorzüglicher Achtung, wie fonst nirgendwo im Morgenlande; auch fie besiten durchgängig gefunden Menschenverstand und benken folgerichtig. Hat der Japanese einen Entschluß gefaßt, fe läßt er ihn nimmer fahren; er bleibt beharrlich unter ben größten hinderniffen. Dabei find fie gutmuthige, mit vielem humor ausgestattete Leute. Die menschlichen Schwachheiten und gaderlichkeiten, hinterlift und Ränkesucht wissen fie leicht herauszufinden und auf Porzellan und genre niften Geräthen mit vielem Geschick barzustellen. Das japanische Wolf, biefe Menschen - bas moge man in Europa und Amerika nicht vergeffen - find uns niemals geschildert worden, wir fie leiben und leben. Die Zesuiten haben Alterthumer gegeben. Bei Diffionaren wird uber bies rein menschlicher Sinn, ein vorurtheilsfreier Blick zur Erkenntniß heibnischer Wölfer und ber Ungläubigen unter ben eigenen Landsleuten höchft felten gefunden. Die eingesperrten bel länder vermochten nicht viel von Land und Leuten zu erzählen. Selbst der tüchtige Kimper macht feine Ausnahme. Nur was er in ben Buchern fand, was er im beimlichen Umgugen: fuhr, hat er berichtet, hat er berichten konnen. Und wie viel anderes, was biefe Sollander wiffen mochten, haben fie nicht absichtlich verschwiegen! Daß fie bas Areuz und Christusbilo mit guben treten mußten, wurde immer geleugnet. Jest erft, infolge ber großen Umwandelungen unferer Tage, wurden fie burch ben vierten Bufat zu ihrem neuen Bertrage biefer Schmach enthoben."

Die Coelleute und ihr Gefolge ragen hervor durch Ordnung, Reinlichkeit und Anmuth, wie sie in dem Grade weder in Neuhork noch in London gefunden werden. Der Sintoz oder Geistaz glaube macht ihnen diese Eigenschaften zur Pflicht. Die kaiserlichen Abgevroneten, welche mit den Amerikanern und Lord Elgin verhandelten, waren fähige und trefflich unterrichtete Männer; sie bemühten sich, unter den ganz neuen und peinlichen Zuständen, die Pflichten gegen Fürst und Vaterland in aller Weise zu erfüllen. Sie zeigten eine Selbstbeherrschung, gleichwie die seinsten Diplomaten des Westens; sie blieben immer artig und begegneten der gewaltsamen ungemfes

nen Bubringlichfeit mit Grunben ber Bernunft und Gerechtigfeit.

Das funstfertige Wesen und die Nachahmungstraft ber Bevölferung steht einzig ta im Morgenlande. Die Zapanesen versertigen das zierlichste Saus: und Küchengeräthe, Telessopeum Wikrostope. Ihre Uhren sind hübsch und gehen vortrefflich. Die Weise der Ansertigung wird in den chinesische japanischen Encyklopädien anssührlich beschrieben, wo man auch Vorkehrungstsindet, Telegraphen einzurichten und Kanonen zu gießen. Barometer und Thermometer, ich auch elektrische Telegraphen, Dampsmaschinen, Glaswaaren allerlei Art und Landsarten, wähnerst billig sind, werden zu Iedo und in andern Städten in Menge versertigt. 8) Mit aller diesen Gegenständen wird ein starker Handel getrieben. Es sind diese Japanesen überdies ihme haste Handelsleute. Vor Ankunst der Portugiesen besuchten ihre Kaussahrer regelmäßig Cliud. Anam und Malakka. Zu manchen Zeiten sollen sie selbst nach Indien und Aben vorgedrusges sein. Albuquerque 9) ist voll ihres Lobes. "Diese schönen und tüchtigen Leute sprechen Wahrheit und verlangen sie auch von andern. Sie ergreisen die Kausseute Malakkad, welche sie

9) Commentarios do Grande Alfonso d'Alboquerque (Lissabon 1756), Ray. 17, S. 353.

Cont.

<sup>7)</sup> Die lehrreichen Denkwürdigkeiten eines Chinesen über Nagasali, in den Arbeiten ber faiseile ruffischen Gesandtschaft zu Befing, I, 261 fg., geben eine in den Sauptzugen übereinstimmende Beidene bung der Japanesen.

<sup>8)</sup> Diese Angaben scheinen so unglaublich, daß man es für nöthig halt, die Quelle anzugeben. Eind dem North China Herald vom 18. Sept. 1858 entnommen, und daraus in die Beilage zur Overland China Mail vom 28. Sept. 1858 übergegangen. So auch in Macgowan's Vorlesung über Japas (The London and China Telegraph vom 18. Febr. 1860.)

anlügen, und halten sie gefangen zurück. Die Japanesen bringen in Menge rohe und gewirkte Seide, Brocate, Porzellan, Weizen, Kupser, Alaun und gestempelte Goldbarren. Nach Verlauf der handelszeit kehren sie schuell zurück. Sie hängen mit großer Liebe an ihrem Vaterlande und wollen nicht unter Freuden leben."

Ein Japanese, welcher nicht lesen und schreiben könnte, ist eine große Seltenheit. Man geht samit um, diesen Wissensdrang und diese Kenntnisse zur Einführung in bas europäische Culturieben und ind Christenthum zu benuten. Vorbereitungen zur englisch-japanischen Presse wurden gleich nach bem Abschluß bes Vertrags mit Lord Elgin getroffen; am 23. Nov. 1861 ist bie ifte Nummer einer englisch=japanischen Beitung : "The Japan Herald", zu Jokohama erschienen. fin benkenber Menschenfreund burchforschte die einheimischen Druckereien zu Nagasaki; fle wuren in ziemlich brauchbarem Zustande befunden. Japanische und römische in Holland gegossene ettern waren in Menge vorhanden. Die ganze Einrichtung glich benen europäischer Druckeeien. Die Papiergattungen, aus verschiedenen Sorten ber Bambusbäume, find vortrefflich. n einer Officin fand man naturhiftorische Werke unter ber Preffe, Erzeugnisse eines japani= ben, burch Hollander unterrichteten Arztes. Der eifrige Forscher ließ die Werke auf eigene toften drucken und blos in 30 Exemplaren abziehen. Die hollandische Druckerei auf Desima in schlechtem Zustande. Bon ben verschiebenen Officinen ber Jesuiten, aus welchen zu Ama= ifa, zu Ragafaki und an andern Orten koftbare, jest außerft feltene Werke hervorgingen, mute, so wenig wie von ihren Büchern selbst, eine Spur aufgefunden werden. Die Zesuiten atten bereits vor dem Jahre 1613 bas Neue Testament in japanischer Sprache zu Mijako er= feinen laffen. Auch einige Wörterbücher und Grammatiken haben fie bem Drucke übergeben.

Die Japanesen selbst erlernen leicht fremde Sprachen und überseten alle Werke, aus welsen sie Vortheil ziehen können. "Wir waren kaum mehr als vier Wochen in Japan", erzählt einhold Werner, "als uns schon aus ben meisten Verkaussläven in Jokohama, sobald wir ber die Straße gingen, «Guten Tag, Preuß', wie geht's, wollen Sie nichts kaufen?» entzgenschalte. Das Buch des bekannten Militärschriftstellers Generalmajor v. Brandt: «Die Takster drei Wassen», hatten die Japanesen bereits vor längerer Zeit, wahrscheinlich mittels des olländischen, übersett. Dem Sohne des Autors, welcher sich bei der preußischen Gesandtsalt befand, wurde ein Eremplar der Übersetzung zugesandt und die Bitte hinzugesügt, er wie das Buch als ein Zeichen der Anerkennung der Verdienste seines Vaters annehmen."

Die Tangleute, wie die Chinesen nach ber Dynastie Tang immer noch auf Japan heißen, ingen jahrlich eine große Anzahl dinesischer Schriften nach Nagasaki. Die Japanesen kaufen b fammeln fie für ihre zahlreichen Bibliotheken. Die Bücher unterlagen ehemals, bevor fie tauft werben burften, einer Art Cenfur. "Diese Magregel", fagt unfer dinesischer Berichter= ter, "ift aus ber Besorgniß hervorgegangen, es möchten sich Schriften driftlichen Inhalts unter befinden. Einstens hatten driftliche Prediger ihre Lehre burch ganz Japan verbreitet; Japanefen wurden vollständig von ihnen hingeriffen. Da fingen die Chriften an politische me zu entwerfen. Sobald die Eingeborenen dieses erfuhren, hat die Berfolgung begonnen. s ganze Geschlecht ber Christen wurde vollständig ausgerottet und auf immer verboten die ftliche Lehre zu verkünden. Bei ihrer Ankunft in Nagasaki mussen die chinesischen Kaufleute Erklärung abgeben und eine kupferne Tafel mit Fügen treten. In ber Erklärung find bie plofen Uberredungstunfte ber driftlichen Prediger und ihre liftigen Mittel zur Befehrung erer aufgedeckt. Auf der kupfernen Tafel befindet sich das Bild des Himmelsherrn; durch das ten auf diese Takel bezeugt man seinen Saß gegen das Christenthum." Ich bemerke, daß sich hinenische Raufhalle zu Nagasaki auf der Stelle eines alten driftlichen Tempels befindet, aals Gebäube ber Zehn Gebote ober Zehn Tugenben geheißen. 10) Dies alles hat fich natürlich rend ber letten Jahre vollkommen geandert.

Sine großartige, mit allen Mitteln und Werkzeugen unserer Civilisation reich ausgerüstete gelische Mission ist bereits (1860) von Amerika nach Japan abgegangen. Sie hat eine Druckerei begründet, aus welcher bereits einige Schriften hervorgingen. Die Sendboten neue Werkzeuge aller Art dahin gebracht. Mit Necht glauben die kundigen Givilisation und Christenthum, ausgesäct auf dem Grunde des Anglichen und Vortheils n, dürsten am leichtesten Wurzel schlagen, am sichersten Früchte tragen. Die christlichen Boten in China und Japan haben jest eine sichere, ehrenhafte Stellung, was nicht der Fall

= 1-1-11-11/h

<sup>9)</sup> Arbeiten ber kaiferlich ruffischen Gesandtschaft zu Peking, 1, 273, 277.

610 Japan

in frühern Zeiten. Sie haben vertragsmäßige Nechte; fie können frei heraustreten und offen wirken am Tage. Chemals find die Missionare wie Spione heimlich ins Land geschlichen; sie find als Übertreter der Gesetze erschienen und mit Fug und Recht der Strase versallen. Ben Verfolgungen zu reden, wenn man den Gesetzen entgegenhandelt, gehört zur herkömmlichen Sprachverdrehung. Wegen der auf Japan gangbaren Kenntniß der holländischen Spracheist die Leitung jener amerikanischen Mission der holländische resormirten Kirche übertragen. Die evangelische Christenthum in Verbindung mit den freien deutsche angelsächsischen Institutioner soll, wie zu Fawai und einigen andern Inselgruppen der Südsee geschehen, über alle wachtlosen Inseln des öftlichen Archivelagus und im Stillen Ocean verbreitet werden.

Es ift nicht allgemein befannt, bag bie Chinesen und Japanesen, die Leute zu Anam m auf Rorea ausführliche, bas Ginzelufte beachtenbe Beschreibungen ihrer weitgestreckten ganta gebiete besitzen. Uberdies find in den encuflopabifchen Schriften diefer Bolfer, gemeinhin i drei Kostbarkeiten genannt, weil sie alles umfassen, was sich auf den Himmel, auf die Erte un vie Menschen bezieht, alle Gegenstände der Naturreiche, alle physischen und historischen Erm nisse, und wie sie mit dem burgerlichen und ftaatlichen Gemeinwesen zusammenhängen, im fältig verzeichnet und genau beschrieben. Die Landesproducte und wo fie vorkommen, die werbe und welche Verrichtungen dabei stattfinden, die edeln Metalle, wann fie entdedt und 1 welchen Orten sie gefunden werden, Bäume und Pflanzen und wozu sie dienen, die Inicha bie Fische und zu welchen Stoffen sie und ihre Erzeugnisse verarbeitet werden, dies allet u vieles andere Lehrreiche, Branchbare und Neue ist in jenen umfassenden Büchern enthalten. 🗷 Werk solcher Art ist die dinesisch-japanische Encyklopäbie in 80 Banden, unter ber Auffant "Wo han san tsai tu hoei", b. h. bie brei Roftbarkeiten in dinefischer und japanischer Sprad mit Abbilbungen, welcher wir bie früher berichtete Thatfache über ben Getreibeertrag Javan entnommen haben. Die Ubersetung biefes benkrurbigen und wichtigen Buches wurde die affatifche Lander = und Wölferkunde bedeutend fordern und ben mannichfachften Aufa ge währen. Und so könnten auch hier, gleichwie in jedem gefunden harmonisch gestalteten Gemein wesen, in jeder segensteichen Unternehmung, Wissenschaft, Religion und Weltverkeht jusammen geben, zusammenwirken, um bie Menschheit auf ber Bahn bes Guten und Schenn med zu führen, das lette und höchste Ziel aller unferer Bestrebungen.

Gesandtschaften aus Japan nach Amerika und Europa. In frühern Jahrhunderten find vie Gesandtschaften aus Japan nach dem Mittelreiche gegangen; nach dem Westen, zu driftlich ist listrten Bölkern nur zu unsern Tagen. Die von den Jesuiten veranstaltete Mission nach Roum venn Papste ihre Huldigung darzubringen, ist nicht von der Landesregierung, sondern ven Lehnsfürsten zu Bungo, Fiogo und Arima gekommen. Mittels spanische portugienschie hülfe wollten jene verrätherischen Großen die Oberherrlichkeit erringen und Japan unter Joch des römischen Papstthums zwingen. Dann wären, wie zu jener Zeit, auf Betrleb ber suiten, so häusig im Westen geschehen, auch im Often alle Bekenner anderer Glaubenssort

gewaltsam befehrt, verjagt ober bem Feuertobe preisgegeben worben.

Die Japanefen find von Gregor XIII. und feinem Nachfolger Sixtus V. mit großen U empfangen worben, gleichwie von ben anbern fatholischen Fürsten und Staaten, beren Mail fle besuchten, namentlich burch Philipp II., Konig von Spanien und Portugal. Die Icht rechneten fich die Gefandtschaft zum großen Ruhme; fie knupften bieran die freudigften nungen. Die Japanefen mogen zur Beschämung ber Reger bienen. "Bahrend biefe Rebelle fprachen fie, "bem Statthalter Chrifti ben Behorfam verfagen, fenden Fürften vom auffi Ende ber Erbe ihre Boten, um die Oberherrlichfeit des Beiligen Stuhls anzuerkennen." lag ben Jesuiten baran, daß bie Japanesen in der Beimat von ber liebevollen Aufnahmil Landsleute Renntnig erhalten, sowie von der Macht und Herrlichkeit ber katholischen & und Wölfer. Bu biefem Enbe haben bie fundigen Manner ber Diffion ju Dafao in jud fcher und lateinischer Sprache eine Schrift ausgeben laffen, welche zu ben größten literenis Seltenheiten gehört. Das Ansehen und die Macht bes Papftes, die Herrlichkeit feiner Rent Rom und alle Bolfer, welche ihm als bem Statthalter Chrifti hulbigen, werden barin aus lich beschrieben. Die Brauche beim Tobe und bem Begrabniffe Gregor's XIII., bei bet !! Sixtus' V. und feiner Rronung find in allen Ginzelheiten bargeftellt. Man erhalt einen gu Begriff von ber Macht und Große ber fpanischen Monarchie, von bem weiten Umfange bei gehörigen ganber in Europa, in Amerika und Affen, fowie von ben Groberungen ber Bert giefen in Indien und China, von ber Berrlichfeit Benedigs und anderer italienifder Gial und Stäbte. Das Buch bilbet eine allgemeine Lanber= und Bolferfunde ber fatholifden Gil

- Could

Japan 611

en — die protestantischen find vollkommen übergangen — am Ansgange des 16. Jahrhun= unte. 11) Die Jesuiten hofften berart bie Bewunderung und Chrfurcht ber Japanefen zu erregen, uf fie fich ihnen vollkommen bingaben. Große Taufchung. Die Machthaber zu Jebo und Rijato haben bas hinterliftige Getriebe burchschaut; fie find bem Verrath ber Lehnsfürsten auf ie Spur gekommen. Es schien als wenn das Geschick mit den Zesuiten seinen graufamen Spott teiben wollte. Während fie in Europa ben Triumph ihres Predigeramts auf Japan feierten, ftihnen bas Geschäft unterjagt, find ihre Anhänger verfolgt worden. Die ersten Erlasse gegen as Chriftenthum find um die Beit erschienen, wo die Gefandten ihren Ginzug in Rom bielten. lald hetnach haben, nach ben eigenen Angaben ber Jesuiten, 20570 driftliche Japanesen in mem einzigen Jahre ben gräßlichsten Tod gefunden. Ginige bavon find vor kurzem (Juni 862) durch papstlichen Machtspruch unter die Seiligen der römisch=katholischen Kirche auf= monumen worden; 21. datit.

In ben Berträgen, welche Japan mit ben Bereinigten Staaten und ben europäischen Mächneingeben niußte, war bestimmt: Gine Gesandtschaft aus Jebo werbe nachstens bei ben Beragemächten erscheinen: Jedes Neich wünschte, die Chre möchte ihm zuerst widerfahren. Townnd harris, amerikanischer Ministerresident zu Jedo, bat im biplomatischen Wettstreit ben ing errungen. Gine Ubereinkunft wurde geschloffen, worin die Regierung zu Jedo fich verlichtete (19. Marg 1859), teine Gefandtschaft nach einem andern Reiche abgeben zu laffen,

vor nicht ihre Miffion mit bem ratificirten Vertrage in Washington angekommen.

Im Rathe des Taikong ober Großfürsten zu Jebo waren die beiden Parteien vertreten, iche Japan gleichwie andere Länder und Reiche theilen: die Leute bes Fortschritts und die ule des Stillstandes ober der Umfehr. Diese wollten und wollen die erzwungenen Bertrage, un allerlei Bormanden und Schwierigkeiten, entkräften oder gang beseitigen und nirgend= him Gesandte abgehen lassen. Sie ftorten in der letten Zeit den Handelsverkehr, erregten Unben und ließen felbst niehrere Frembe ermorben. Die Fortschrittspartei erklärte, am besten sei nd ber Mothwendigfeit: zu fügen; bie Ubermacht ber Fremben ift augenscheinlich; was man ien verweigert, werden fie mit Gewalt nehmen. Der Widerstreit der Ansichten zog sich in Bange, fodaß hierüber viele Monate vergingen. 3m Beginn bes Jahres (1860) fam bie abberfammlung in Jedo zu bem Beschlusse, die Mission folle abgehen, aber aus beiben arteien bestehen; jede muffe bom Großfürsten besondern Bericht erstatten. Dies ber Grund. thalb zwei Fürsten, zwei Gefandte abgeschickt wurden, dies der Grund, weshalb das Gefolge

Wefandtichaft nach Amerika fo gablreich gewesen.

Der in Solland gebaute japanische Dampfer Kandimarrah ift, nach einer großentheils unter 3tl zuruckgelegten Fahrt von 37 Tagen, unter Führung eines amerikanischen Offiziers, ganz lwartet im Safen zu San-Francisco in Californien eingelaufen. Die Gefaubtschaft nach pington, wurde berichtet, habe, auf ber amerikanischen Dampffregatte Powhatan, die Jedo: 18 verlassen (10. Febr. 1860), um über die herkömmlichen Stationen 12), die Sandwichs m, Californien und Panama an den Ort ihrer Bestimmung zu gelangen. Der Kandis rab werbe so lange in San = Francisco bleiben, bis ber Powhatan angekommen. Dann e der Danipfer gurudfehren, um bem Gebieter zu Jedo die gludliche Ankunft der Gefandt= un Amerika zu melben. Die Mannschaft bestand, mit Ausnahme des leitenden Offiziers, Japanefen, welche fich fehr gelehrig zeigten. Der Steuermann und alle Unterbeamten waren mesen. Ein japanischer Abmiral, Kimmorah Sitono Rami, befand sich als Passagier am b. Er hatte freiwillig bie Reise unternommen, um Erfahrungen einzusammeln und frembe ter zu sehen. Die Einfachheit ber republikanischen Regierung und die schmucklosen Trach= er Beamten find ben Orientalen gar feltsam erschienen.

Der Powhatan landete nach einer kurzen, glücklichen Fahrt zu Panama (24. April 1860), ie Gefandtschaft von den Behörden Neugranadas und den fremden Confulu feierlich em=

!) Neumann, Oftafiatische Geschichte, Abschn. 24, wo alle Einzelheiten ber japanischen Gefandt: in Amerika berichtet werden. Powhatanstalen war der Name eines indianischen Sauptlings zur er Gründung ber Colonie Virginia.

39,

<sup>1)</sup> De missione legatorum Japonesium ad Romanam curiam, rebusque in Europa ac toto e animadversis, dialogus. Ex ephemeride legatorum collectus, et in linguam latinam ersus ab Eduardo de Sande, societatis Jesu sacerdote (1590). Daß die Japanesen in fremben en ausführliche Tagebücher halten, worin fie alles aufzeichnen, wiffen wir aus ben Gefandtschaften ern Cagen

bfangen und mittels eines befondern Buges binuber=, vom Stillen zum Atlantifden Deen nad Aspinwall, gebracht wurde. Salbwege ließ bie Gifenbahngesellschaft ein treffliches Dabi mit fostbaren Weinen auftragen, wobei bie Mitglieber ber Gefandtichaft langere Beit verweilten. Bu Aspinwall bestiegen sie bas herrliche Kriegsschiff Noanote, welches seit einem Jabie bie fremben Bafte erwartete. 3hr Gepad mog 80 Tonnen, worunter große Summen Gelbes und

brei Riften mit allerlei Geschenken für ben Prafibenten. Die japanischen Gesandten besahen sich alle Merkwürdigkeiten in Bashington; ihre tich: nischen Begleiter die mit ihren Fachern zusammenhängenden Inftitute. Die hier und ton mittele Dolmeticher gewechselten Gespräche find lebrreich nach zwiefacher Richtung fur Ameile wie für Japan; fie find bezeichnend für die beiden so verschiedenen Regierungeformen und Ble bungeweisen. So hat in einem Marrenhospital folgendes Gespräch stattgefunden: "Gibt if auch in Japan Wahnfinnige?" Sehr wenige. - "Bat man für Wahnfinnige besondere Bothe taler?" Bir haben in Jedo vier Gospitaler fur Rrante, mit befondern Abtheilungen im Wahnsinnige. — "Gebraucht man Zwangs= ober Gewaltmaßregeln bei ber Behandlung dust Gattung von Aranken?" Nein, wir brauchen keine Gewalt; wir haben für fie nur ftarke Bimme und handfeste Wärter. — "Läßt man Wahnsinnigen zur Aber?" Niemals. — "Sind Blom finnige und Tolle in benfelben Bimmern beifammen?" In, aber unter befonberer Auffit Wir haben jedoch fehr wenig Tolle in unfern Spitälern in Jedo, im ganzen nicht mehr 💐 20. Es mogen aber beren noch mehrere in ben Privathäufern fein. - "Wie viele Rrante W man gewöhnlich in ben Spitalern?" Bon 5-800. Es find aber blos arme Leute.

Best wechselten bie Rollen. Die Japanefen ftellten Fragen, welche ber Aufseher ber Juen anstalt beantwortete. "Saben Sie viele Irrfinnige hier in Washington?" Dreihundert find in

meinem Sospital. - "Wie viele find hiervon irrfinnig?" Alle.

Diese Untwort sette bie japanischen Arzte berart in Erstaunen, bag fie fich gegenseit au: fahen und bie Banbe erhoben. "Welche Arzneien gebrauchen Gie?" Bein, Duinia und an: bere Stimulangen. — "haben Sie hospitäler für Stumme und Blinde?" Ja, gesonderte. -

"Baben Sie eigene Garten für Medicamente ?" Reine von Bebeutung.

Die Gefandtschaft begab sich auf ber Gifenbahn über Baltimore und Philadelphia, wo fie allenthalben mit großen Ehren empfangen murbe, nach ber Stadt Reuport, welche bie Japanein eingelaben und große Borbereitungen zu ihrem Empfange getroffen hatte. In Philadelthu haben fie ber Dunge große Sorgfalt zugewenbet. Die Japanefen erfundigten fich nach bem Benbe ber verfchiebenen Gelbforten, in ber Abficht, bas richtige Berhaltnig zwischen ben ameritanifen

und ihren eigenen Mungen fennen zu lernen. 13)

Die Abreffe ber Sanbelstammer von Reuport erregte bie Aufmertfamteit ber geichaftelun bigen Japanefen im höhern Brabe als alles anbere, was fie gehort und gefeben. Die Raufberti wurden von ben Pringen zu wiederholten Befprechungen gelaben. Gie mochten boch ihre Remi niffe und Unfichten mittheilen, wie ber Sanbeleverfehr zwifden Sapan und Amerifa verneh werden founte, in der Beife, bag beide Parteien hieraus Bortheil ziehen. Die Gefandten batt alle Fragen, obgleich die zwiefache Uberfegung vom Japanischen ine Sollandische und vom landischen ine Englische viele Bogerungen und Schwierigkeiten verursachte, gebulbig ange und fie in fundiger und ftaatsmännischer Beife beantwortet. Wir wollen einige lebrais Mittheilungen hervorheben: "Die Gold=, Silber= und Rupferminen Zapans find ein Sonte recht ber Regierung. Rupfer erzeugen wir gewöhnlich nur fo viel, als fur unfern eigenen darf nothwendig; ein Uberschuß zur Ausfuhr ift felten vorhanden. 14) Die Roblenmines horen theils ber Regierung, theils reichen Leuten; wir befigen feine Borfehrungen, um fein

Gold 79,12—32 Gran Gilber Rupfer . 12 - 32

Summe 138,24-32 Gran. Der amerifanische Goldbollar wiegt gesehlich 25,8125—10000 Gran, wovon reines Gold 23,7-32, mit Robang 79% Gran, woburch also bas Berhältniß genau bestimmt ift. Robang 672/1000 und Delle

14) Das ift wol blos eine biplomatische Antwort; man fürchtet, bie Fremden mochten ju

Rupfer ausführen.

<sup>13)</sup> Rach dem amtlichen Bericht bes Mungbirectors von Philadelphia (14. Juni 1860), Jamit 1860 Snowben, enthalt ber japanische Robang:

großer Tiefe zu bearbeiten. Thee, rohe Seide können wir in beliebiger Menge erzeugen; wir lieben vorzüglich ben grünen Thee. Sollte unser Thee dem amerikanischen Geschmacke zusagen, so würde uns diest sehr freuen. Der Handel dürfte dadurch einen großen Aufschwung nehmen. Reis wird in großer Menge gebaut; hierin besteht unsere vorzüglichste Nahrung. Die Aussuhr ist gewöhnlich verboten. Der Neis würde dadurch, zum Nachtheil der gemeinen Bevölkerung, vertheuert werden."

Chenso einsichtsvoll und praktisch waren die Fragen der Gesandten: "Steht die Handelsfammer zu Neuhork in Verbindung mit der Regierung? Welche Zölle zahlt die Aus- und Einsuhr der verschiedenen Waaren nach und aus fremden Ländern? Gibt es besondere Zollsäße
sur die Bürger der Vereinigten Staaten und für die Fremden? Hat die Negierung das Necht,
die Aussuhr gewisser Gegenstände zu verbieten? Ist der Frachtenpreis auf amerikanischen Schif-

sen verschieden, je nachdem die Reise kürzer oder länger dauert?"

Broße Sorgfalt widmeten die Japanesen den öffentlichen Schulen. Sie forschten nach den Normen; welche über den Schulbesuch stattsinden, was und wie gelehrt wird. Bei den Besichsigungen der ethnologischen Sammlungen wurde ihnen ein Werk über die Künste und Manuslaturen ihres Vaterlandes mit Abbildungen gezeigt, was mehrere bedeutsame Bemerkungen uranlaste. "Solche Bücher", sagten sie, "sind bei und sehr gewöhnlich und äußerst wohlseil wie die Drucksachen im allgemeinen. Bücher mit Illustrationen gibt es wenigstens seit 300 Jahrtm; die Buchdruckerkunst mit geringever Vollkommenheit ist seit sechs Jahrhunderten bekannt. 15) Bir wünschen eine regelmäßige Verbindung mit euerer ethnologischen Gesellschaft anzuknüpsen und zu unterhalten. Die Gelehrten unsers Vaterlandes würden sich glücklich sühlen, wenn die Besellschaft ihre Werke annehmen möchte. Unsere Schriftsteller erhalten ebenfalls eine Bezindlung von den Buchhändlern. Es darf jedoch ohne Erlaubniß der Regierung kein Buch gestruckt werden; die Erlaubniß muß vorn auf dem Buche gestempelt sein."

"Asback ist seit 250 Jahren im Gebrauche; die Portugiesen haben ihn in Japan eingeführt. Unserwerkzeuge sind von Stahl und Eisen; Rupfer derart zu härten, daß wir es zum Steinschneiden oder zum Schneiden anderer harten Stosse brauchen könnten, verstehen wir nicht. Dir gebrauchen das Wasser zur Berieselung und in den Mühlen. Windmühlen haben wir nicht. Das Ranonenbohren und Maschinentreiben geschieht blos durch menschliche Krast. Die Bolksschulen werden von den Ältern der Kinder unterhalten, welche sie besuchen; höhere Schuslen sie Beamten bezahlt die Regierung. Die Sohne der Beamten und Kausseute müssen wieder die Geschäfte ihrer Läter treiben; die Söhne der Kleinkrämer und Handwerksleute könsmit nach Belieben dieser oder jener Beschäftigung hingeben. Die Kuhpockenimpfung wurde

em vor kurzem eingeführt und wird jest allgemein angewendet."

Die Aftor=Bibliothek, fogenannt nach unserm beutschen Landsmann Aftor, welcher sie stif= ute und mit reichlichen Mitteln für die Bufunft ausstattete, erregte in nicht minderm Grade die Ausmerksamkeit ber Gefandtschaft. "Alftor", sprach ber Borsigende ber Bibliothekcommission Wen Japanesen, "hat die Sammlung aller Wiffenschaften und Kenntniffe zum Besten der gan= In Menscheit begründet. Affen hat Antheil baran gleichwie Amerika. Sie gehört ihnen in Inder Weise, wie sie uns angehört. Obgleich ihr Bestand noch keine 20 Jahre gahlt, so ent= Mit fie doch icon große Theile ber Geschichte und Literatur, Berichte über die Thaten und die Bedanken aller civilifirten Bolfer und Jahrhunderte. Unsere Bibliothek befigt Bücher in mehr 18 hundert Sprachen, worunter auch Werke in der Sprache euers gebildeten und mächtigen Reichs Japan. Wer immer aus euerm Vaterlande hierher kommt, bem fteht fie offen, zur Er= Riterung gleichwie gur Belehrung." Die Gefandtichaft widmete der Bibliothef zwei volle Stun= un. Die Bucher über öftliche Gefchichte, Literatur und Runft wurden forgfältig burchgefeben, lamentlich bie dinefischen und japanischen Werke. Die Nachbildungen ber Schriften verschie= iener Bolker und Jahrhunderte, die Plane ber mechanischen Vorrichtungen bei den Werken ber nitischen Patentbehörde erregten ihre Aufmerksamkeit im hohen Grade. Der Geschichtschreiber it Miffion hat fie mit ausführlichen Anmerkungen in feinen Tagebüchern verzeichnet. Beim binweggeben- erhielt bie Gefandtschaft bie bisjest erschienenen brei Banbe bes Ratalogs in tractvollem Ginbanbe zum Gefchent.

Die Gefandten fehrten mittels eines amerikanischen Rriegeschiffs auf bem Bege um bas

<sup>15)</sup> In China wird fie bis zum 7. Jahrhundert u. 3. hinaufreichen. Sie begann bort mittele lithos pathifchen Drucks.

614 Japan

Cap nach ihrem Baterlande zurud, wo fie gegen Ende bes Jahres 1860 ankamen. Gie find alsbald nach Jedo gegangen, um der Megierung ihre Tagebücher vorzulegen und mündlichen Bericht zu erstatten. Dan glaubte, nun wurden ohne Verzug Gefandte nach Guropa abgeben. Es bauerte aber länger als ein Jahr, bis fich bie Fürsten, welche im Manien bes unmundigen Seogun regieren, hierzu entschließen konnten. Erft im Beginn des Jahres 1862 hat bie nach Europa bestimmte Gefandtschaft Japan verlassen. Sie war nicht blos wie die, welche nach Umerika ging, eine bloße Höflickkeitsbezeigung, sondern ihr wurden einige wichtige biplomatifche Geschäfte übertragen. Dann follte fie über bie Dacht und die Stellung ber europäischen Neiche, über die fremden Einrichtungen und Erfindungen ausführlichen Bericht erstatten. Der allem wünschte ber Gof von Zebo, mehrere Artifel ber Handelsverträge, namentlich bie in Betreff der Eröffnung neuer hafenorte mahrend bes laufenden und des folgenden Jahres und ich Aufenthalts ber Fremden in der Hauptstadt, entweder ganz zu beseitigen oder wenigstens mit nach einiger Zeit ausführen zu dürfen. Man glaubt zu Japan von jeher, Zeit gewonnen, if viel gewonnen. Die Regierung gab fich ber hoffnung hin, die europäischen Fürsten wurden bies und jenes gewähren, was deren Stellvertreter auf Japan, die Gesandten und Consuln vaweigerten und nach ihren Verhaltungsnormen verweigern nußten. Die Gesandtschaft, sun hohe Lehnsträger mit ihrem zahlreichen Gefolge von Räthen, Schreibern, Arzten und Röchen im ganzen 38 Bersonen, hat bie Uberlandpassage eingeschlagen und ist über Agppten, Malia und bas fübliche Frankreich nach Pavis gekommen. Die Japanefen haben allenthalben, gleichnie früher in Amerika geschehen, die verschiebenen Austalten und Einrichtungen, die Alterthumer und andere Merkwürdigkeiten, so im Algypten die Pyramiden, sorgfältig untersucht, dann über alles und alle ausführliche Bemerkungen in ihren Tagebüchern niedergeschrieben. Sie bewihr ten sich auch in Europa, unter den mannichfachsten neuen und schwierigen Berhältnissen und 311: ständen als bescheidene, einsichtige und taktvolle Leute.

Die Gesuche zur Anderung der Berträge find, wie bemerkt, sowol in Paris wie üreistannien und Holland abschlägig beschieden worden, und zwar nicht ohne scharse Rigm. Die japanische Regierung, hieß es, musse Borsorge tressen, daß kunftig, wie so häusig mihund der letten Jahre geschehen, keine Beschädigungen von Bersonen und Eigenthum statischen. Der Franzosenkaiser fügte bei der seierlichen Audienz die Mahnung hinzu, die Japanesen mögen beschenen, "daß Gastsreundschaft die vorzüglichste Eugend sei einer jeden Sivilisation". Daß tie semben Kausseute und Abenteuerer, welche seit Eröffnung Japans in großer Anzahl bahin sommen, durch ihr ungehöriges ungesetzliches Benehmen die Rache der Einheimischen hervorgerusen haben, darauf hat man keine Rücksicht genommen. Die Schuld aller Unruhen wurde den Japanesen, darauf hat man keine Rücksicht genommen. Die Schuld aller Unruhen wurde den Japanesen zugemessen.

Rußland und ist gegen Ende des Jahres 1862 nach der heimatzurnichgekehrt.

Die Gefandten haben ihr Vaterland in großer Verwirrung vorgefunden: Sie selbst ind alsbald bei ihren Machthabern, weil fie keine Milberung ber mit den europäischen Reichm 300 schlossenen Verträge bewirken konnten, in Ungnabe gefallen und ihrer Stellen entset worden. Diese Machthaber auf Japan find die Feudalen, welche fich jedem Fortschritt, selbst jeder Rene rung und bem vertragsmäßigen Rechte wiberfeben, bie lieber ihr Baterland ins Berbeiten sturzen, als daß sie die Bortheile und Sonderrechte aufgeben, deren sie fich feit undenklichen 3111 ten erfreuten. Die Feubalen haben bis zur Wiebereröffnung bes Reichs unter bem Mamen tel Taifong ober Großfürften ju Bedo geherricht; fie allein haben Unfeben, große Landereien und andere Reichthumer befeffen und alles andere übrige Wolf nach Butbunken behandelt und mie handelt. Ein großer Theil bieser Vortheile ist durch den Eintritt Japans in die Weltberegung burch feine Betheiligung beim Welthandel gefährbet. Da greifen ber bobe und nieden and und das aus ihnen hervorgegangene Beamtenthum zu allen erbenkbaren Mitteln, zu heimige Ermordungen und öffentlichen Meutereien, um fich wenigstens noch auf einige Zeit in ber bem rechteten und genußreichen Stellung zu behaupten. Ihre wieberholten Berficherungen, bles fit bie Herrscher von Gottes Gnaden zu Jedo oder Mijafo zu wirken und zu streiten, find leete tie gerifche Worte. Die Feubalen Japans gehorchen ja ber Majeftat nur fo weit und fo lange, ale fil zu ihrem Bortheile regiert. Wenn die Taikong und Dairi biefen öftlichen Feudalen geftallen. Band und Leute auszubeuten, bann und nur bann find fie ihnen bie lieben Berren von Botte Onaben. Zwei Großfürften zu Jebo und mehrere einfichtevolle Minifter, welche bie Bertrigt mit ben auswärtigen Staaten abgefchloffen haben, wurden ermordet. Dies alles ift ausführlich bargestellt in bem vor furgem erschienenen Werke Rutherford Alcoct'e, bes englischen Befandten in Japan, welcher alle Greigniffe ber letten Jahre, wenn nicht immer ale Augen-

Comb

jeuge, doch als Ohrenzeuge berichten konnte. 16) Als die Ermordungen nicht zum Ziele führten, find die Abelichen massenhaft von Zedo abgezogen und haben sich zum Dairi in Mijako gewenstet, in der thörichten hoffnung, dieser werde die mit den fremden Mächten geschlossenen Verträge ausheben und die frühere Abschließung des Reiches von neuem anordnen. So wunderbar eins sichtslos, so selbstsüchtig sind die Daimios ober Feudalen auf Japan.

Es ift hier nicht möglich, alle Ursachen barzulegen, weshalb bie Feubalen Japans bem Berstehr mit Fremben entgegentreten, weshalb sie gewissenlos und thöricht genug sind, das Vatersland ihren in auswärtige Kriege zu verwickeln, welche nothwendig ihren eigenen Untergang zur folge haben mussen; als sich den unumgänglichen Bedürfnissen ber Zeit zu fügen und so viel von um frühern Bortheilen auf gesetzlichem vertragsmäßigen Wege zu retten, als nur immer anges

im mag. Wir muffen uns mit einigen Anbeutungen begnügen.

Mabrend vor ber Eröffnung Japans bie Grunbbefiger ihre Acter großentheils mit Reis bebauten, verloden jest die hohen Seidenpreise (im Jahre 1860 wurden allein aus Jokohama 6000 Ballen Seibe, feiner als die dinefische, nach Guropa verschifft) ben Reisbau zu beschrän= lm, um gewinnreichere Erzeugnisse zu erzielen. Infolge hiervon wird ber Neis, bas Korn Ja= pans, theuerer und baburch alle andern Lebensmittel. Siervon fühlen fich bie nicht produciren= im Feudalen und ihr zahlreiches Schmaropergefolge, die Hofleute, das gelehrte und ungelehrte Befinde, gar hart getroffen. Alle diese Rlassen erheben nun ein gewaltiges Geschrei über die Undorbenheit ber Zeiten und wie die materiellen Intereffen alles Höhere überwuchern. Die Rogen mußten endlich einen Theil ihrer Gof- und Rammerherren entlaffen, welche jest banbennisig im Lande herumziehen, Mord und Todtschlag verüben, namentlich gegen die Fremden, it all bas Unheil hervorgerufen haben. Dun bebente man noch, bag bie große Daffe ber Be= Allerung, burch bas Beispiel ber Fremben verführt, immer lässiger wird in ber Respectbezeis jung gegen bie bobern fonberrechtlichen Rlaffen. "Diese vermalebeiten Fremben", fagen bes= palb die Fendalen, "haben die alten guten Zeiten, Ehre und Gewinn, zu Grabe getragen." Die Buth ber Daimios ift grenzenlos. Sie möchten, wie bies mit einigen in ben letten Jahren ge= deben, alle Fremben ermorden, um über bas Bolk die Sklaverei ber frühern Tage wieder ver= jangen zu konnen. Nur burch bie Furcht vor ber Ubermacht ber vereinigten englischen und fran= jönihm Klottenabtheilung, welche im März 1863 vor Jebo erschienen ift, werden die Daimios jurudgehalten. Sie mögen fich vielleicht vor ber Hand allen an fie gestellten Forberungen fügen; ie mögen nochmals und nochmals versprechen, die eingegangegen Verpflichtungen zu erfüllen: find bies ficherlich leere Worte. Die Vertrage werben nachstens boch wieder gebrochen, und ge= Mijame Magnahmen von seiten ber Westmächte scheinen unvermeiblich.

Die großen Goffnungen, welche man auf ben Handelsverkehr mit Japan setzte, sind bisjett icht verwirklicht worden. Auch die nächste Zukunft wird wol keine bessern Ergebnisse bringen. In deutschen Fabrikerzeugnissen kann vorzüglich Tuch mit großem Bortheil eingeführt werden. Mulsche Häuser zu Iokohama sollen 100—150 Proc. an ihren importirten Waaren gewonsen haben. Die Japanesen sind, wie man weiß, gar betriebsame gescheidte Leute; sie suchen list die fremden Märkte auf und vertauschen bort ihre Aussuhr gegen baares Geld oder die enigen Waaren, welche sie vom Auslande brauchen. So ist vor kurzem (Mai 1862) ein jamischer Regierungsbampser, unter der Leitung und dem Befehle von Beamten aus Jedo, it einer Ladung von japanischen Waaren und Rohproducten in Schanghai angekommen, unt siehen, welche Preise man in China erzielen könne. Ühnliche Wersuchs oder Untersuchungseisen sollen nächstens auch nach Amerika und Europa stattsinden. Zu dem Ende ist bereitst eine

vå aus Japanesen bestehende Sandelsgesellschaft gegründet worden.

Mag der Bürgers und Ausrottungsfrieg, welcher jest in Amerika wüthet, in dieser oder ner Weise sein Ende erreichen, immer wird der Geschichtschreiber mit der Niederlassung der ngelsachsen in Californien, in Oregon und dem britischen Columbia eine neue und erfreuliche ta des Welthandels und des Weltverkehrs beginnen können. Der Telegraph vom Atlantissen zum Stillen Ocean war bereits im Herbst 1861 vollendet. Am 24. Oct. kounte die ste, durchausgehende telegraphische Depesche von Sacramento, der Hauptstadt Califorsens, nach Washington gesandt werden, welche den Brästdenten versicherte: "Californien ind unverrückt bei der Union verbleiben und sie nach Krästen im Kampse gegen die Rebellion welchenhalter unterstützen." Einige Tage später ist ein Kauffahrer von San-Francisco

<sup>16)</sup> The capital of the Tycoon. By Sir Rutherford Alcock, Her Majesty's envoy extraordity and minister plenipotentiary in Japan (2 Bbc., Conton 1863).

mit telegraphischen Depeschen nach Japan und China abgegangen. Die Nachrichten, welche man auf diesem californischen Wege in Oftagien erhielt, waren 10-16 Tage neuer ale viejenigen ber letten Uberlaudpost. Und fo ift es seit der Zeit mehrmals geschehen. Run find aber während ber Monate Juli und August 1862 zwei regelmäßige Dampferlinien von ber amerikanischen Westkuste nach Japan und China eingerichtet worden. Die eine hat bie Ha: cific = Dampfichiffghrt = Gefellschaft Californiens (California Pacific Steam Navigation Company) ind Leben gerufen; ihre Dampfer follen um die Mitte jeden Monate nach Japan fahren und von bort burch bie Matsmai=Strafe nach Schanghai. Die andere Linie von Britifd: Ge: lumbia nach Oftasien verdankt der Uberlandburchfuhr: Compagnie (British Columbia Overland Transit Company) ihr Dasein. Sie nenntifich Uberlandburchsuhr=Compagnie, weil fie auch auf bem Wege burch Canada und die Besitzungen ber Bubsond: Compagnie, Auswanderer mo Britisch=Columbia bringen will. Mittels bieser zwei Dampferlinien werden die europaie schen und amerikanischen Nachrichten viel früher in Ostasien bekannt als durch die Uberlandpost über Suez. Man bedenke nur, daß die Entfernung von Californien nach Europa nuracht tit gebn Tage beträgt; ber Dampfer Perfia und ber Great Gaftern machen die Reife nach Ameila von Land zu Land in sieben bis neun Tagen, wo bann bie Nachrichten alsbald mittels bie tele graphen nach Californien übermacht werden. 3ft einstens bie jest befchloffene Gifenbahn jum Stillen Drean vollendet, fo wird ber oftaffatische Sandelsverkehr wenigstens in allen leichten kostbaren Artikeln die westliche Richtung über Amerika einschlagen. Japan und gang Offesien wird dann dem Westen noch näher gernat, noch mehr in das europäisch-amerikanische Wellgetriebe gezogen. R. R. Meumann.

Jefferson (Thomas), nordamerikanischer Staatsmann und Präsident der Union, wurd am 2. April 1743 zu Shadwell, einem Landgut in Birginia, geboren und zum Rechts: gelehrten erzogen. Er war ber britte Prafibent ber Bereinigten Staaten, ober ber wine, wenn man Washington zweimal zählt, da dieser zweimal hintereinander die höcht Binte ber Union bekleidete. Noch nicht 25 Jahre alt, wurde J. Mitglied ber Gesetzelenden Ber: sammlung von Virginia und widersette fich in diefer Stellung den Unterbrudungemag: regeln Englands. Die Verfassung Virginias beruhte auf entschieden aristokratischen Brunt: fähen, und als 3. nach Beginn bes Freiheitskriegs ben Auftrag erhielt, biefelbe zu revidicen, 10 trat er als radicaler Reformator auf, obwol felbst ein Mitglied ber virginischen Arifiefram. Denn er konnte die Republik nicht ohne die Demokratic auffaffen, und die Demokratie nicht obne die unbestrittene und souverane Macht ber Masse bes Wolks, baber er auch ein solches Gewich auf die Presse als die Volksstimme legte, daß er lieber Zeitungen ohne Regierung als eine Regurung ohne Zeitungen wollte. Untrennbar ift fein Name verknüpft mit ber Erflärung ber Unabhängigfeit der 13 nordamerikanischen Colonien, die am 4. Juli 1776 vom Congreß angenom: men wurde, benn diefelbe war von 3. verfaßt. Im Jahre 1779 wurde er Gouverneur von Un ginia, allein sein Verhalten während ber Invasion bes Staats burch englische Truppen (1781) zeigte, und 3. felbst sprach es aus, daß man besser baran gethan hatte, eine Militarperson a die Spite zu stellen. Im Jahre 1782 finden wir ihn als Mitglied der Commission, die beantragt war, mit den europäischen und nordafrikanischen Staaten handelsverträge abzuschlieben Im August 1784 kam er als Gesandter in Frankreich an. Der Ausenthalt in diesem Lande, 10 dem er bis 1789 verweilte, erzeugte in ihm eine bauernbe Sympathie fur baffelbe und nabet feinen Haß gegen Aristokratie und hierarchie bis zu einem Grade, ber an jakobinische Keites schaftlichkeit ftreifte.

Ungern kehrte 3. im Jahre 1789 in sein Baterland zurück und fand für den ersten Somitis der Trennung auch keinen Ersat in dem Amte eines Staatssecretärs, welches ihm der Prästent Washington bei seiner Rücksehr übertrug. Während seines Ausenthalts in Frankreid dum man sich in Amerika durch die Constitution, die mit dem 4. März 1789 in Wirksamkeit trat, ben schwankenden und kast anarchischen Zuständen, die der Freiheitskrieg dem Lande zurückließ, ent riffen. Der Annahme dieser in Philadelphia entworsenen Versassung hatten sich die sogenamten Antisöderalisten lebhast widersetz; da jedoch die Vertheidiger der Constitution den Sing davontrugen, hatte sich jene Partei ausgelöst. 3. erklärte seine Zustimmung zu der Versassung obwol er die Ausnahme mehrerer von ihm vorgeschlagenen Bestimmungen in dieselbe nicht hand durchsetzen können. Sein Anschen stieg bedeutend, als es ihm gelang, sehr schross hervortretende Gegensätz zu vermitteln, die der jungen, innerlich noch nicht besestigten Union den Untergang drohten. Es handelte sich um die Negulirung des Schuldenwesens nach einem Plane, der den Interessen. Es handelte sich um die Negulirung des Schuldenwesens nach einem Plane, den Interessen der Virginier widersprach, und um die Bestimmung einer geeigneten Losalität sür

die Bundeshauptstadt. Daburch, bag man auf J.'s Betrieb in ber lettern Beziehung bie Buniche ber Virginier erfüllte, erreichte man ihre Ginwilligung in die Vorschläge bes Schat: jeeretard. Die nordamerikanischen Colonien, welche die gemeinsame Gekahr und gemeinsame Interessen zusammen verbunden hatten, waren doch in ihren Verfassungen, Institutionen, Ge= wohnheiten, Abstammung ber Bewohner und Religion zu ungleichartig, als daß nicht bei der nach dem Kriege wiedergewonnenen Sicherheit sich die alte Provinzialisolirung wieder hätte gel= und machen follen. Zwar war es Washington's perfonlichem Einfluß gelungen, die Unions= regierung mit einer ziemlichen Macht ben einzelnen Staaten gegenüber zu umfleiben; allein icon ihm trat eine lebhafte Opposition entgegen, welche 3. feit 1791 im Cabinet reprä= sentirte, mahrend sein Freund Madison dieselbe im Congres leitete. 3. war es auch, welder für diese oppositionelle Partei ben Namen "Republikaner" einführte. Bon bent Ge= üchispunkte ber Partei aus war ber Name glücklich gewählt, benn man warf bamit auf die Gegner den Berdacht griftokratischer Gesinnungen und royalistischer Bestrebungen; man iheute sich auch nicht, durch Gerüchte von Verschwörungen zur Wiedereinführung der Monarchie jenen Berbacht zu begründen und fo bie Bahl ber Republikaner zu vermehren. Seit 1793 verlos ten die Föderalisten, welche eine starke Centralregierung wollten, ihre Majorität. In demselben Jahre trat J. aus dem Cabinet. Bei dem Wahlfampfe um die Prafidentenwürde, als Wafhin= ton's Regierung zu Ende ging, trug John Abams nur mit einer geringen Majorität über 3. den Sieg bavon, jedoch wurde ber lettere wenigstens zum Bicepräfidenten erwählt, in welcher Gigenschaft er ben Vorfit im Senat zu führen hatte. Nach bem Aucktritt Washington's schien die Buth ber Parteien fich von keinem Zügel mehr gehalten zu fühlen. Es war befonders bet Einfluß der Republikaner, durch welchen die Tagespresse sich nach und nach aller Würde ent= fleidete, fich zum Organ für niebrige Verleumbungen hergab, Thatfachen fälschte und entstellte; Versonen und Sachen beständig vermischte und nur felten fich zu ber Energie erheben fonnte, Meinungen zu äußern, die der Partei unangenehm ober den blinden Vorurtheilen der Menge jumiber sein konnten. Es war die Schuld ber Republikaner, daß der Congress mehr und mehr aufhorte, die Intelligenz des Landes zu repräsentiren, daß fich die feingebildete Gesellschaft nach und nach von dem öffentlichen Leben zurnichzog, daß in der Gefetgebenden Versammlung nicht ielen Schimpfreden in ber Sprache und im Gefdmack bes Bobels, und felbft Stock und Revolver den vorgebrachten Argumenten Nachdruck verleihen ober die fehlenden Gründe ersetzen mußten.

Noch einmal gelang es ben Föberalisten, im April 1798, als Arieg mit Frankreich brobte, neue Stärke zu gewinnen. Aber nun überstürzten sie sich in wilder Hast, um das verlorene Terziain wiederzuerobern. Gegen die strengen Maßregeln, welche sie vorschlugen, stachelte I. insescheim die Legislaturen von Virginia und Kentucky, welche die Hauptsitze bes Republikanismus waren, zum Widerstand auf. Glücklicherweise fand die Bereitwilligkeit dieser beiden Staaten, der Aufsorderung bes Vicepräsidenten zu gehorchen, bei den übrigen Staaten keinen Ansslang. Zudem beschleunigte Abams selbst die Auflösung der föderalistischen Partei badurch, daß

er die freundlichen Beziehungen zu Frankreich unerwartet schnell wiederherstellte.

3. wurde im Jahre 1801 zum Prafibenten erwählt, und er felbst bezeichnete seine Wahl nicht mit Unrecht als eine Revolution, insofern bamit ber vollständige Sieg ber republikamichen Partei entschieden war und nun die Forderungen berfelben burchgesetzt werden konn: ten. Das Bolt verlangte eine wohlfeile Regierung, und man gab fie ihm. Man beschränfte die Abgaben und reducirte Flotte und Armee, gerade als Frankreich fich anschickte, Besitz von Louistana zu ergreifen, und nachdem ber spanische Intendant von Louistana, wol auf Be= trieb der frangofischen Regierung, ber Schiffahrt auf dem Mississpi Fesseln angelegt hatte. Mücklicherweise gelang es, infolge bes Bruchs bes Friedens von Amiens, Napoleon zu bewegen, Youifiana an bie Bereinigten Staaten zu verfaufen. Alls vorsichtige Leute bem Prafibenten vorwarfen, daß er unrecht thue ein so großes Gebiet der Union hinzuzufügen, da daffelbe sich doch bereinst von den atlantischen Staaten lodreißen werbe, nachdem es dieselben beraubt und entvolfert habe, fcrieb er: "Die zufunftigen Bewohner ber atlantischen Staaten und ber in= nern Staaten find in gleicher Beife unfere Gohne - Gohne, bie fich in verschiedenen Gegenden niedergelaffen haben. Wir glauben, daß ihr Glud in ihrer Bereinigung besteht. Die Ereigniffe können bas Gegentheil beweisen, und wenn sie ein Interesse baran haben sich zu trennen, warum follten wir fur unfere öftlichen Nachkommen Bartei ergreifen gegen unfere westlichen! Das ift ber Streit bes altern Brubers und bes jungern. Gott fegne fie beibe! Dloge er ihre Union auf= recht halten, wenn es ihnen gut ift, aber fie trennen, wenn es beffer ift!" Nachbem bie Be= fabr, bie von außen brobte, beseitigt mar, fonnte man um fo ficherer bie Brundfage ber Republi=

kaner verwirklichen. Schon 1801 hatten Neuhork und 1802 Maryland ihre Verfassungen im republikanischen Sinne modificirt. Im Jahre 1803 verwarf Dhiv sogar bas bamale allgemein aboptirte System der Ernennung der Nichter auf Lebenszeit. Uberall zeigte 3. als Haupt seiner Bartei das Bestreben, die Regierenden zu bloßen Agenten der Regierten herabzubruden, die Richter von den ihrer Gerichtsbarkeit Unterworfenen, die Gelftlichen von ihren Gemeinden ab: hängig zu machen, und wenn man auch nicht überall durchsehen konnte, was man wollte, so bemächtigte fich boch biefes übertriebene und unpolitische Emancipationegelüste fast aller Gebien bes amerikanischen Lebens. Abgesehen von seiner politischen Theorie im allgemeinen, hatte 3. noch einen befondern Grund, die Absetbarkeit ber Richter und Geiftlichen zu erftreben. Die Richter waren meistens föderalistischen Principien treu geblieben, und die Geistlichen, ebenfalls confervativ gefinnt, eiferten heftig gegen bie Gottlofigfeit bes Prafibenten. Befonbere liebim es die Puritaner, die für alle Lebensverhältnisse Parallelen im Alten Testament zu finden wuß: ten, ihn mit Konig Jerobeam zu vergleichen. 3. wollte nämlich auch in Beziehung auf Reli: gion jeder Individualität freien Spielraum lassen; es war ihm gleichgültig, zu welchen religiö: fen Unfichten man fich bekannte, wenn man biefelben nur aus feinem eigenen Bergen ober aus seiner eigenen Bernunft schöpfte.

Während früher die Sympathie für Frankreich und der Haß gegen England zu den Glaubensartifeln ber Republikaner gebort, hatte ber Despotismus Napoleon's und seine Rudficte lofigfeit gegen die amerikanische Union ben Enthusiasmus ber Republikaner für Frankrich - bedeutend abgekühlt. Als Napoleon 1806 bie Continentalsperre gegen England verfügte und 1807 verkundete, daß jedes neutrale Fahrzeug, das mit einer englischen Ladung aus englischen Bafen fame, genommen werben burfte, und England bagegen im Jahre 1807 jebem Fahrjenge bei Strafe ber Wegnahme verbot, nach einem ber Länder zu segeln, wo die britische Flagge ausgeschlossen war, ohne vorher England anzulaufen und sich gegen eine Abgabe mit eine Bi ceng zu verseben, standen bie Bereinigten Staaten biefen verberblichen Magregeln ohn but und Flotte (welche 3. fogar der beffern Confervirung wegen aufs Trodene zu legen wegeschla: gen hatte) ohnmächtig gegenüber. 3., der 1805 zum zweiten mal zum Präsidenten gewählt worden war, theilte bie Abneigung Washington's gegen europäische Allianzen und erließ bas merkivurbige Embargogefes, welches bei Strafe ber Wegnahme allen Schiffen verbot, aus amerifanischen nach auswärtigen Safen zu fegeln. Da biefes unnatürliche Berbot nicht burd: zuführen war und bem amerikanischen Sandel unermeglichen Schaben gufügte, fo ward ed wie: ber aufgehoben und burch bas Mon = Intercourfegeset ersett, welches die amerikanischen Gaten wieber öffnete, aber ben Amerikanern allen Berkehr mit Frankreich und England unterfagte.

Die Sklavenfrage brängte zur Zeit 3.'s noch nicht zur Entscheidung. Im Jahre 1778 schlug er eine Bill vor, welche die Einfuhr von Sklaven verbot; 1784 wollte er, daß die Sklaven verei von allen Staaten ausgeschlossen würde, die sich auf dem Territorium der Union im Westen bilden könnten. Bei der Missouri = Frage 1821 erklärte er, daß jeder Staat allein

bas Recht habe, bie Berhältniffe feiner Bewohner zu ordnen.

Im Jahre 1808 zog fich 3. in ben Brivatstand zurud. Er lebte fortan auf seinem Gute Monticello in Virginia besonders wissenschaftlichen Beschäftigungen und betheiligte sich lebhaft an ber Stiftung der Universität Charlotteville, welche ihn zu ihrem Rector ernannte. Um 4. Juli 1826, dem Jahrestage der Unabhängigkeitserklärung, starb er, und zwar an einem und

bemfelben Tage mit John Abams.

J. galt seinen Parteigenossen als Vorbild eines echten Republikaners. Er besaß keinen großen Reichthum der Einbildungskraft, keine enthusiastische Wärme; er war aber sruchtbaran Argumenten und aufrichtig überzeugt von der Richtigkeit seiner Ansichten. Einen materillen Gewinn hat er aus seiner Parteistellung nie zu ziehen gesucht. Beredsamkeit war ihm nicht eigen, vielniehr liebte er es, seine Ansichten schristen schriftlich barzulegen. Seine vom Congreß im Jahre 1848 angekauften Schriften wurden unter dem Titel "The writings of Thomas lefferson; being his autobiography, correspondence, reports, messages, addresses, and other writings, official and private" (9 Bde., Washington 1853—55) verössentlicht.

Jesuiten, Jesuitismus. I. Einleitung. Die "Gesellschaft Jesu" (Societas Jesu) ift ber burch die ganze Neuzeit — von der Reformation bis zu unsern Tagen — einflußtrichste und mächtigste aller geistlichen Orden. Bald in friechender Demuth, bald in höchster Anmaßung auftretend, überall bas äußere Ansehen und Benehmen nach den Umftänden wechselnd, fein Mittel scheuend, vielmehr immer nach der Maxime "der Zweck heiligt die Mittel" handelnd,

breitete fich ber Jesuitismus mit unerhörter Schnelligkeit über nahe und ferne Länder aus, und durchbrang die verschiedensten Schichten ber bürgerlichen Gesellschaft. Rein anderer geistlicher Orden wurde so wie dieser gepriesen von den einen, gehaßt von den andern; keiner in gleichem Maße begünstigt und verfolgt. Wir erblicken im Jesuitismus den letzten bedeutenden Organis= mus zur Unterwerfung des Staats, der Schule, der Wissenschaft, des Volks — unter die Macht bet Rirche. Der Jesuitismus sucht fich aller und jeder Gewalt zu bemächtigen, alle Kräfte an jich zu reißen und dienstbar zu machen, um unter dem Vorwande der Religion (omnia ad majorem Dei gloriam!) alles zu lenken und zu beherrschen. Positive Kenntnisse werden bes nugt; die Moral wie die Unmoral find nur "Mittel zum Zweck"; die Schwächen und Thorheis ten ber Großen wie bes "gemeinen Saufens" werden mit Schlauheit und Confequenz ausge= beutet; die ungeheuere Ausbreitung bes einem Repe gleich die Bevölkerungen und Regierungen umgarnenden Instituts gewährt Halt und Stühe fast nach allen Richtungen — dem Einzelnen wie dem Ganzen. Die raffinirieste Schlaubeit und die vollständigste Rücksichtslofigkeit gegen Grundfate, Personen und Dinge finden sich hier vereinigt. Biele und gewaltige Erfolge wur= ten danzit erlangt. Aber bennoch, und trot ber ungeheuersten Anstrengungen, fturzt bas ganze Webaude nieder, weil es eine dem innersten Wesen und Zweck nach naturwidrige Schöpfung ist. Der Jefuitismus konnte allerdings dem zwar ehrlichen, aber immerhin kirchlich starren und be= frankten Brotestantismus bee 16. Jahrhunderts gegenüber febr bebeutende Erfolge erlangen, er ift aber machtlos gegenüber bem über die Schranken auch ber protestantischen Orthodoxie frei nd erhebenden Beifte ber Wiffenschaft, ber höhern Gultur und ber wahren Sumanität.

IL Grundung und Organisation bes Orbens. Das Leben bes Ordensstiftere Inigo (Ignag) Jagues fennen wir nur nach einseltigen Darftellungen, fobag wir nicht mit Bestimmt= beit zu ermeffen vermögen, ob er blos firchlicher Schwärmer aus Eitelfeit, ober ob er bes gewals tigen Bieles fich bewußt war, nach welchem ber von ihm gegründete Orden ftrebte. Wahrschein= ich ift bas Erste. Inigo war im Jahre 1491 zu Lojola in Guipuzcoa geboren. Wie fast alle feine Landsleute ward er dem Abel zugezählt, fernte fehr wenig, ward aber als Edelknabe am hofe mit ben uppigsten Lebensgenuffen befannt. Als Militar bei ber Belagerung von Pam= plona burch die Franzosen im Jahre 1521 an beiden Füßen verwundet und an einem verstüm= melt, las er während seines langen Danieberliegens die phantaftischen Schriften firchlicher Sowarmer und gelangte zu dem Entschluß, nunmehr als Ritter ber Jungfrau eine neue Bahn bes Ruhms fich zu eröffnen, ba er auf ber militärischen und ber höftschen nicht mehr emporfom= men konnte. Er führte ein herumschweifendes Leben, war balb in Jerufalem, bald in Italien, bann wieber in Spanien, später zu Paris. Er lernte Latein und hielt Bugpredigten; fam überall in Conflicte, mit Laien und Geistlichen, Weltpriestern und Mönchen, und gelangte enblich ju bem heißersehnten Biel, Stifter eines neuen Orbens zu werben. Die Gründung beffelben erfolgte am Maria : Himmelfahrstage (15. Aug., dem nachmaligen "Napoleonstage") 1534 in dem Nonnenkloster zu Montmartre; die Zahl feiner Anhänger belief sich nur auf feche. Ignaz hatte fortwährend himmlische Erscheinungen, wie er benn auch behauptete, ber ganze Organi= ationsplan der neuen Gesellschaft sei ihm in einer Sohle bei Manreja durch Jesus selbst offen= art worden, wonach benn biefer der mahre Begründer der ganzen Societät sei. Daher auch er Rame "Gesellschaft Zesu". Ignaz und seine Genossen predigten unterdeß auf den Straßen ind auf Schaugeruften; sie wußten vielfach die Menge zu erregen. Der durch die Reformation ebrangte Papft Paul III. erfannte in dem neuen Orden eine treffliche Waffe und ertheilte dem= then feine Sanction burch eine Bulle vom 27. Sept. 1540. Weitere Bullen voll Gunfibe= eigungen des Oberhaupts der Kirche folgten, und als Ignaz am 31. Juli 1556 zu Rom starb, atte fich ver Orden bereits nach allen Weltgegenden ausgebreitet. (Papft Gregor XV. verfette en Stifter und ersten "General" der neuen Societät am 12. März 1622 unter die "Seiligen".)

Der zweite "General" ber Gesellschaft, der weit gescheibtere und schlaue Jakob Lainez, führte en kunstlichen Bau des Ordens weiter; seine Nachfolger vollendeten denselben. Die Normen ud Worschriften wurden möglichst geheim gehalten. Nicht früher als im Jahre 1584 ließ der leneral das "Corpus institutorum societatis Jesu", das eigentliche Constitutionenbuch, jedoch ach jest nur für die Mitglieder, drucken; der übrigen Welt sollte es verschlossen bleiben.

Die Gesellschaft Jesu ist banach eine Art Wahlmonarchie ober vielmehr Despotie. Ein von r allgemeinen Versammlung (congregatio generalis) auf Lebenszelt gewählter General deraspositus generalis) regiert diesen Staat im Staate (ober vielmehr diesen Staat in der irche) mit gleichsam unbeschränkter Gewalt, da seine sämmtlichen, Unterthanen" (sui, sc. subti) ihm zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet sind. Der Jesuit hat sich zu "überreden, daß er

Secretary)

sich von der göttlichen Vorsehung mittels seiner Obern tragen und leiten lassen musse, als wenn er ein Leichnam wäre"; er hat auf jeden Wink seiner Obern zu achten, als käme derselbe von Christus. Die Icsuiteninstitution fordert also in dieser Beziehung in noch höherm Grade als alle Mönchsorden das Vonsichwerfen der edelsten menschlichen Befähigung, nämlich des eigenen Urtheils, und des wichtigsten Menschenrechts, des Nechts der Selbstbestimmung. Der unter dingte Gehorsam ist namens der Neligion geheiligt, und ganz richtig bemerkt daher Sylvester Jerban, daß nur eine auf Religion gegründete Despotie den Grad der Absolutheit erreiche, den mit hier wahrnehmen.

Der General übt, ben Constitutionen zufolge, jene Gewalt über die Gesellschaft aus, "welche zu einer guten Werwaltung, Zucht und Regierung berselben nützlich ist". Dieser Begriff wird so weit ausgedehnt, daß der General unter anderm das Vermögen der Zesuitencollegien vollsständig verwaltet, und blos bei Veräußerung ganzer Collegien und bei Anderung der Constitutionen an eine Zustimmung der Generalversammlung gebunden ist. Er darf jeden aus dem Orden ausstoßen und hinwider Dispense ertheilen; er darf selbst solchen Vermächtnissen, welche den Zesuitencollegien zu Theil geworden, eine andere, sogar dem Sinne des Stifters entgegen: gesetzte Bestimmung geben, wobei er nur klug zu versahren hat, um kein Argerniß zu veran:

laffen. Diefe lette Maxime wird überhaupt faft in allem als maggebent betrachtet.

Der Zesuitenstaat ward im übrigen in Affistengen getheilt, beren jebe mehrere "Provingen" umfaßte. Den erstern stand je ein Assistent, den lettern ein Provinzial (praepositus provin-Bebem Obern, auch bem General, wurden ein Abmonitor, zur etwa nothigen Gr innerung an seine Pflichten, und außerdem mehrere Rathgeber (consultores) zur Seite gefet. Bei bem General felbst verfahen jene Affistenten bie Stelle von Abmonitoren. Die Generalter: sammlung (congregatio generalis) sollte in vier Fällen zusammentreten: 1) um einen General, beffen Abmonitor und bie Uffistenten zu mahlen; 2) um über etwaige Absehung bei Generals wegen begangener Vehler zu befchließen; 3) wenn bie Uffiftenten mit ben Provingialen und Lokalobern nach Stimmenmehrheit eine Berfammlung nothwendig erachteten; 4) menn eine folde von ber congregatio procuratorum beschlossen wurde. Diese lettermante Congre gation besteht aus bem Beneral, ben Affistenten und ben Abgeordneten aus allen Provingen: ihre Sigungen follen in ber Regel alle brei Jahre abgehalten werben , um zu enischeiben, ob eine Generalversammlung nothwendig geworben. Da bem General hierbei zwei Simmen pufteben und er außerdem die Uffiftenten suspendiren fann, fo liegt es ziemlich in ber Racht bet Generale, bie Berufung ber Generalversammlung zu verhindern. Außer ben General: gab et auch Provinzialversammlungen.

Ein befonderes Institut bildeten die Revisoren, eigens eingesetz zur Prüsung und Gensut der für den Druck bestimmten Schriften von Ordensgliedern, und mit der Untersuchung beauftragt, ob eine Schrift geeignet sei veröffentlicht zu werden und ob es außerdem der Mühe lohne. sie zu drucken. Erst nach Bejahung dieser Borfragen sollten die Nevisoren die Gensur vornehmen, d. h. die zweckmäßig erachteten Anderungen bestimmen. Ein eigenes Gesetz in den Constitutionen des Ordens schreibt nachdrücklich vor, daß kein Zesut ein Buch veröffentlichen dürse, ohne die (stets voranzudruckende) specielle Approbation der Obern, der Ordensbehörde—eine Bestimmung, durch welche die Lehren in den Schriften der einzelnen Zesuiten eine weit mehr als blos literarische Bedeutung erlangten, weil sie eben nur unter ausdrücklicher Billigung die Gesellschaft erscheinen konnten, die Gesellschaft also für deren Inhalt sich selbst verantwortlich zu

macht hat. Wir werden unten barauf zurücksommen.

Ausbreitung. Die Macht bes Orbens kam vielfach seinen einzelnen Gliebern zu statten; stelle bielten eben burch benselben die einflußreichsten Stellungen, Ansehen, Macht und Gewalt, ben sie waren nicht, wie gewöhnliche Mönche, zur einförmigen flösterlichen Andacht und zum untitigen Leben in den Zellen verurtheilt. Ihr Wirfungsfreis konnte sich bis zu einem gewaltigen Umfang erweitern, indem der mächtige Orden seine ganz unberechendaren Mittel aufbot, wen es galt, einen seiner fähigen und eifrigen Angehörigen an einen Posten zu bringen, von dem auf die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten, der Fürsten und Staatsmänner, eingewirft werden vermochte. Und wie konnten die meisten Leidenschaften befriedigt werden unter dem Deckmantel, den der Orden gewährte, und welchen Schutz bot derselbe seinen fähigen Angehörigen gegen weltliche Verfolgung und Bestrafung auch bei den entsetlichsten Verbrechen!

Die Aufnahme in den Orben war im allgemeinen nicht gerade leicht. Man wollte jeben Gintretenden zuvor genau fennen, nach seinen Fähigkeiten und Fehlern. Talente suchte man

dagegen zu gewinnen auf alle Weise. Wie bei andern Mönchsorben gab es Abstufungen — Novizen, Coadjutoren, Patres u, s. w. — außerdem aber auch noch Affilierte oder Adjuncten, gewöhnlich,, Zesuiten in kurzen Röcken" genannt, welche Laien sein konnten, von gewissen Verzepsichtungen dispensirt waren, und deren Eigenschaft als Zesuiten den Nichteingeweihten verheim= sicht blieb. Nach einer eigenen Bestimmung durste keiner aus dem Orden austreten, dagegen konnte er aus höhern Rückschen durch den General dispensirt werden — was wol nur dann gezisch, wenn der Orden bedeutende weltliche Zwecke badurch zu erreichen hoffte; der Zesuit konnte überdies ausgestoßen werden, blieb dann aber gleichwol sein Leben lang verpslichtet, einer etwaizen Wiedereinberufung Folge zu leisten. Er hatte für immer auf jedes Selbstbestimmungszecht verzichtet.

Außer den drei gewöhnlichen Mönchsgelübben — Armuth, Keuschheit und unbedingtem Gehorsam — hatte der Zesuit, zur Erlangung der höchsten Ordensklasse, noch ein viertes Geslübbe zu leisten, nämlich das des "besondern Gehorsams gegen den Bapst in Beziehung auf Missionen". Während aber diese lette Bestimmung nach den "apostolischen Briesen" sich eigentlich über alles ausdehnen sollte, was der Papst beschlen würde, wußten die Zesuiten sogar die obige beschränkte Bestimmung illusorisch zu machen, sowol durch Mentalreservationen, als durch die Besugniß des Generals, auch die vom Papst selbst auf Mission gesendeten Zesuiten jederzeit

juruckjurufen.

Als Zweck bes Orbens galt die Ausbreitung der katholischen Kirche — letzte Benennung in temjenigen Sinne, welchen man in der Neuzeit gewöhnlich mit dem Beiwort "ultramontan" oder auch kurzweg "jesuitisch" bezeichnet; sodann Bekämpfung der Reger und Abtrünnigen und Bekehrung der Beiden. Als Mittel sollten besonders bienen: Missionen an Beiden, Reger und - fürftliche Gofe; Erziehungsanstalten, um das heranwachtende Geschlecht zu beherrschen; Pre= digten und Exercitien; endlich Benutung bes Beichtstuhls und Gründung von Congregationen (Bruder= und Schwesterschaften). Die Wissionspredigten, Vereine und Exercitien find bekanntlich auch in ben letten Beiten vielfach in Anwendung gebracht worben. Die erftern enthalten in ber Regel ganz besonders braftische Ausbrucke und Bilber. Gine Menge vorhandener Andachts: buder von Jefuiten entspricht wesentlich biefer Methobe, um auf die Gemuther ungebilbeter Men= im ju wirken; wir verweisen nur auf bas Buch bes Paters Barry: "Das Paradies, eröffnet durch hundert Andachten zur Mutter Gottes, die leicht zu verrichten find", oder auf bas bes Batere Moine: "Die bequeme Unbacht", beibe hochft geeignet zur Forberung bes craffeften Aberglaubens. Geübt wird gang besonders ber Mariencultus; man hört die "Mutter Gottes" weit häufiger anrufen als Gott selbst. Als Beichtväter bekamen die Jesuiten von Anfang an un ftarkften Bulauf, befonders barum, weil fie die Abfolution, zunächft infolge ihrer Probabi= ismuslehre, aufs außerste erleichterten, sodaß es bei ihnen zuweilen nicht einmal auf das Wor= landensein der Reue über begangene Sünden ankam. Die Zesuiten dürfen nach den papstlichen brivilegien überall und zu allen Zeiten Beichte hören und haben die ausgedehnteste Absolu= ionegewalt. Chenfo burfen fie in allen Rirchen, außerdem aber auch auf den Stragen predi= en, und bies geschah häufig in braftischer Weise, besonders bei Missionen, wo die Staatsgewalt ieje Art des öffentlichen Auftretens buldete.

Das ganze Gebäude des Zesuitismus war begründet auf tiefe Kenntniß und schlaue Besusung der menschlichen Schwächen, und die gesammte Organisation zielte ab auf Erlangung der verschaft über Staaten und Völker. Es war hier nicht ein bornirter Fanatismus, der waltete, indern dieser gesammte Organisation bewies, daß das Zesuitenthum sich über kirchliche Einrichsingen und Vorurtheile mit der Freiheit, welche in solchen Dingen der vollständige Unglaube währt, hinwegzusegen wußte. Man hatte allerdings auch bigote Fanatiser im Orden, aber währt, hinwegzusegen wußte. Man hatte allerdings auch bigote Fanatiser im Orden, aber währt, hinwegzusegen wußte. Man hatte allerdings auch bigote Fanatiser im Orden, aber währt, hinwegzusegen wußte. Man hatte allerdings auch bigote Fanatiser im Orden, aber lequemmachen der die Gemüther der unwissenden Hausen sie Megenten; darum, nach angenehmen Absolution; man brauchte die Großen, insbesondere die Regenten; darum, nach angenehmen Absolution; man brauchte die Großen, insbesondere die Regenten; darum, nach volleinen Kürsten die demüthigenosten auf Erfolg, bald die äußerste Strenge, welche den bigot zogenen Kürsten die demüthigenosten und entwürdigendsten Bußen auferlegte, bald wieder ne laren Maximen, die aller Moral Hohn sprachen; ja man bediente sich mitunter selbst eines stematischen Anreizens zur Unsttlichseit, um die Mächtigen besto gewisser und desto sessen den Zesuiten

ifgestellten Lehren etwas näher reben.

III. Moralprincipien der Gefellschaft Jesu. Der "Jesuitismus" ift sprichwörtlich worden zur Bezeichnung ber schamlosesten Berhöhnung aller Moral und jedes Rechts unter

bem icheinheiligen Vorwand des Erstrebens boberer 3wecke für die Rirche. Seit Pascal's "Provinzialbriefe" erfchienen, wurden oftmals Anklagen gegen ben Orden und feine Behren erhoben. Begreiflicherweise erfolgten ebenso oft Wibersprüche von feiten ber Angehörigen ber Gefell: schaft und ihrer Freunde und Genoffen. Es ward in zahllofen Fällen unwiderlegbar nachge: wiesen, daß Leute, welche zu den hervorragendsten und geseiertsten "Batern" gehörten, die ungeheuerlichsten Maximen gelehrt, und daß weiter, diefen Lehren entsprechend, die emporendsten und schändlichsten Sandlungen fich an bieselben angeknüpft haben. Dagegen lautet der gewöhn: liche Vertheidigungsgrund: Wie kann man den Orden bafür verantwortlich machen, daß unter den vielen Tausenden seiner Angehörigen da und dort einer oder der andere eine treige ober falsche, ja selbst verwerkliche Meinung gelehrt hat? und zur Bekräftigung bieses Einwand pflegt man sich auf die Schriften anderer Zejulten zu berufen, in benen nichts Ahnliches, ober im Einzelfalle wol die gegentheilige Behauptung aufgestellt ift. Diefer Einwand, wenn aus unter allen Verhältniffen fehr geschwächt burch eine erschreckende Menge ber greuelvollsten Gand: lungen, würde gleichwol eine große Bebeutung behaupten, wenn nicht besondere Verhältniffe mefentlich in Betracht famen; einmal, daß bie Grundlage bes Ubels in ben Institutionen ber De sellschaft selbst liegt; zum andern, daß auch die Lehren der einzelnen Jesuiten nur unter ausdrück: licher Billigung (Approbation) des Orbens hatten veröffentlich werden dürfen, und bagdann die in folder Weise verfündeten Lehren, infolge der Probabilitätsmaxime der Jesulten; eine gang andere praktische Wichtigkeit besigen, als sonstige boctrinelle Meinungeaußerungen ein: zelner Gelehrten ober Schriftsteller. Das erstere hat, nach Wolf (,,Allgemeine Geschichte ber Iesuiten", Leipzig 1789—92), vorzüglich Sylvester Jordan nachgewiesen in den frühem Ans lagen des "Staats-Lexikon", und noch ausführlicher in dem vermehrten besondern Abdruck bes gedachten Artifeld; das zweite, nach Pascal's "Lettres provinciales", besonders I. Ellmbor, "Die Moral und Politik der Jesuiten, nach ben Schriften ber vorzüglichsten Autoren diesel Dr: bens" (Darmftabt 1840). 0.0

Mit Necht gründet der lettere seine ganze Anklage auf den Sat: "Alles, was die Motalitheologen und Politiker des Ordens Schlechtes und Greuelhaftes geschrieben und haben druckn lassen, ist mit der förmlichen Abprobation des Ordens versehen. . . . Jede Schrift erschlen alse im Namen des Ordens; für jede ist derselbe in solidam verantwortlich, und wenn Mariana den Königsmord anpries, wenn Lessius und Escobar den Nachemord billigten, Salas, Busine baum n. a. ihrer Collegen Unzucht erlaubten, den Meineid-sanctionirten . . . so thaten sie died nicht allein für ihre Person, sondern der ganze Orden that es in seinen Obern, die den Unsugapproblitten."

Der oberste Grundsat, auf dem das ganze Gebäude des Zesuitenordens beruht, wurde von Sylvester Jordan in die Worte zusammengefaßt: "Alles ist erlaubt, was zum Ziele führt, oder wielmehr, alles ist geboten, ist Psticht, was mittel= oder unmittelbar den Iweck des Ordenssieren. Denn dies alles sördert die Ehre Gottes, ist deshalb geboten und wird dadurch geheiligt. It die Handlung auch zunächst nur dem Orden vortheilhaft, so ist sie darum nicht weniger Psticht und heilig, weil die Erhöhung der Macht und des Ansehens des Ordens ja selbst wieder ein Minist, die Ehre Gottes auszubreiten und so zu vergrößern. Auf die innere Beschaffenheit der Handlung kann es dabei natürlich nicht ankommen, da sie in dem erhabenen Iweck ihre Rechtstertigung und Heiligung sindet. Deshalb fragt es sich bei den Handlungen nicht, ob sie nach den gewöhnlichen Begriffen gut oder bose, sondern, wie auch in dem Institutum societatis überall geschieht, nur ob sie zweckdenlich, vortheilhast seien (num actio expediat, conveniat, opportuna sit), weil, wenn das letztere der Fall, die Handlung auf dem hohen Standpunkt des Ordens stets auch «gut» ist."

Die theoretischen Principien der Jesuiten, welche und vorzugsweise entgegentreten, sind der Probabilismus, die Leitung der Absicht (methodus dirigendae intentionis), und der innet Borbehalt (reservatio mentalis), sammt der Zweideutigkeit im Ausdruck. Der Probabilismus, diese eigentliche Grundlage der gesammten Jesuitenmoral, läust darauf hinaus, daß man jede Handlung thun dürse, für deren Zulässigkeit sich irgendeine bedeutende Autorität ansinden läßt, mögen auch noch soviel andere Autoritäten entgegengesetzt sprechen und mag deren Ansick auch die gewissere sein. "Wenn", sagt der vor allen berühmte Escobar, "nur ein einziger sett angesehener Doctor sich für eine Meinung erklärt, so wird sie daburch wahrscheinlich probabel wenn auch hundert dagegen sind; denn ein Mann, welcher sich der Wissenschaft widmet, wird nicht leichthin einer Meinung anhängen, wenn er nicht ausnehmende und gewichtige Gründe dafür hat." Gine ganze Menge jesuitischer Autoritäten haben sich über diese Theorie geäusert

und einhellig zustimmend ausgesprochen. So fcrieb ber berühmte Saucheg: "Jemand findet Bebenken, ob bas Ansehen eines einzigen doctor gravis et probus eine Ansicht probabel mache. Ich antworte: allerdings. So halten es Angelus, Sylvius, Navarra, Sa. . . . Meinung ist probabel, wenn sie auf keinem leichten Grunde beruht. Nun aber ist die Meinung eines gelehrten und frommen Mannes kein leichter Grund. Denn wenn bas Zeugniß eines großen Mannes, daß dieses und jenes z. B. in Rom vorgefallen sei, nicht leichtes, sondern schwe= res Gewicht hat, warum foll benn bei einem zweifelhaften Punkt ber Sittenlehre basjenige nicht ron großem Gewicht sein, was ein frommer und in dem Gegenstand bewanderter Mann sagt?" Noch bestimmter außert sich ber doctor gravis Emanuel Sa: "Wan kann thun, was man nach einer wahrscheinlichen Meinung für erlaubt hält, wenn auch bas Gegentheil vor dem Gewissen nicherer ift. hier genügt bas Ansehen irgendelnes doctor gravis ober ein gutes Beispiel." Und Escobar spricht aus: "Darf ich einer weniger wahrscheinlichen Meinung mit hintansetzung ber probablern folgen ? Allerdinge; ich barf jogar bie ficherere hintanjegen, ja ich barf felbst meine mehr probable und fichere Meinung aufgeben und ber eines andern folgen, wenn dieselbe nur ebenfalls probabel ift."

Diefe, an fich feltsame Theorie, bilbete bas wichtigste Mittel, einerseits zur Befampfung ber protestantischen Lehre, andererseits zur Erhebung bes Jesuitismus über alle andern Orden der fatholischen Kirche felbst. Der Protestantismus stritt gegen die außere Werkheiligkeit und führte damit nothtvendig in eine auf innere Besserung ber Menschen abzielende Richtung. Der Ernst dieser Lehre sprach eindringlich genug: Aber es war nicht bequem und nicht augenehm, solchen Anforderungen zu genügen. Diesem gegenüber hielten bie Jesuiten jene Doctrin ber alten Rirche aufrecht : fie, die Rirche, kann die Abfolution ertheilen, somit die geängstigten Gewissen bernhigen. Immerhin blieb das Lästige der Belchte und Buße, was nach der andern Seite trieb. Die Sache ward nun für bie Daffe ber Menschen vermittelft ber Probabitionuslehre aufs außerfte erleich: tert: man konnte gewiß sein, für jede Sünde unschwer Absolution und damit jene beruhigende Sicherheit zu erlangen, und zwar waren die Jesuiten diejenigen Beichtväter, welche, auf anderer Grundlage ale alle übrigen, jede Sunde mit ber größten Radficht und einem auf außerste Milde abzielenden Scharffinn beurtheilten. Ob die Moral bes Volks und der Großen damit an der Burgel angegriffen und vergiftet werbe, brauchte ber einzelne Gläubige ja nicht zu untersuchen.

Genug, ber Erfolg, ben ber Orben erlangte, war wirklich ein ungeleuerer.

Nicht zufällig, fondern im Gegentheil gerade nach der "Intention", in welcher die Probabi= luatedoctrin erfunden wurde, hat man diefelbe auf die Beichte angewendet. ibricht fich entichieben babin aus, bag ber Beichtvater feinem Beichtlinde, gegen feine eigene Dei= nung, eine andere weniger wahrscheinliche Ansicht anempfehlen durfe, um dasselbe von irgend: einer Laft zu befreien; und Cecobar, ber biefelbe Anficht vertritt, fügt bei! Wenn ber Beicht= vater gefragt werbe, welche Deinung die wahrscheinlichere sei, so habe er diejenige zu nennen, der er felbst folge, "aber wenn blos von praktischen Berpflichtungen die Rede, so kann er dem Beichtkind auch die weniger probable Ansicht anrathen, ja er wird sich um so mehr als Rathgeber empfehlen, wenn er recht oft das anräth, was leichter und mit geringerm Nachtheil geleistet werden kann"... Sodann sagt Pater Bauny: "Wenn die Ansicht, nach der ein Beichtender verfuhr, probabel ist, so muß ihm ber Beichtvater bie Absolution ertheilen, falls er auch eine ganz ent: gegengesette Meinung hat. . . . Denn es ift feinem Befen nach eine Tobfunde, jemand bie Ab= olution verweigern, ber nach einer probabeln Meinung gehandelt hat. So lehren auch Bas: quez, Sandez, Suarez."

Die Probabilitätslehre ward auf bas raffinirteste und ungeheuerlichste ausgebildet und ent= vickelt. Allerdings können die Bertheidiger des Jesuitismus bei jeder die Moral schandenden sehre stets ber einen Autorität eine andere entgegensehen. "Nicht alle Casuisten haben einerlei drrthumer", bemerkt Ellendorf. "Wer gegen ben Mord ist, bem beweisen die Tesuiten aus bem Basquez, bag er nicht tobten burfe, und wer feinen Racheburft burch ben Morb bes Feindes ofchen will, bem geben fie ben Leffins und Escobar, und ba mag er auf bas Anfeben biefer docorum gravium ben Mord begeben. Lefflus mag vom Mord wie ein Beibe, und vom Almofen: eben wie ein Chrift sprechen; bagegen redet Basquez vom Mord wie ein Chrift, vom Almofenchen wie ein Beibe. 1) Auf biefe Beife wird bas Gute und Bofe gang indifferent; ich fann ben

<sup>1)</sup> Bas Ellenborf als charafteristische Anschauungeweise ber "Beiben" annimmt, wurde von Beiben ibft wahrscheinlich als Unschauungeweise von "Christen" bezeichnet werben, wie man benn wirflich ben Schriften ber sogenannten "Beiben" ben getabelten Theorien entweber gar nicht ober boch jebenalls weit feltener begegnet als in benen von Christen.

Gegner mit gutem Gewissen morden, weil der doctor gravis Lessius es erlaubt, ich kann ihn schonen, weil Basquez diese Meinung probabel macht. Auf solche Art kann jedem geholsen wert den, dem Frommen wie dem Bösewicht, der Tugend wie der Sünde"... Hundert Casuisten stellen eine Meinung als wahrscheinlich dar, hundert verwersen sie, und selbst bei einer und derselben Meinung werden so viele Distinctionen und Nuancen vorgebracht, daß ost bas eine durch das andere wieder aufgehoben erscheint. Aber die Hauptsache bleibt bei allen unangescheten, daß ein doctor gravis jede Meinung probabel machen kann, und daß dies genügt zur Recht

So find benn die jesuitischen Casuisten dahin gekommen, diese ihre Lehre auf die verschie bensten Verhältnisse des Lebens, weltliche ebenso gut wie geistliche, anzuwenden. Gregor was Valencia untersuchte ungescheut die Frage, ob ein Richter, der ohne Ansehen der Person Rott sprechen soll, zum Vortheil seines Freundes entscheiden dürfe unter Anwendung der Probabi litätslehre. Er gelangte zu folgendem Schluß: Wenn der Nichter glaubt, daß die eine Meinung gleiche Wahrscheinlichkeit habe wie die andere, so kann er unbedenklich, um seinen Freund zu begünstigen, nach der Ansicht urtheilen, welche die Ansprüche dieses seines Freundes anerkennt. Noch mehr, er könnte selbst, in der Absicht seinem Freund zu dienen, das eine mal sich dieser Weinung anschließen und das andere mal die entgegengesetzte zur Richtschnur nehmen, immen aber vorausgesetzt, daß kein Skandal daraus folge. Meidung des äußern Skandals bildet immer eine Hauptrücksicht — der nachtheiligen Folgen, nicht der Sache selbst wegen!

In gleicher Weise hat ber scharfünnige Pater Azor gefunden und Edcobar es wiederholt, daß ein Arzt, der mehrere Heilmittel für eine Arankheit kennt, "in Ermangelung eines sichen Wedicaments einem Kranken, an dessen Aufkommen man noch nicht verzweiselt, ohne Gunte ein probables Medicament geben kann, wenn er auch die wahrscheinlichere Meinung hat, daß el schaden werde, weil, was aus einem wahrscheinlichen Grunde geschieht, nicht zu tadeln ift". So

in taufend anbern Fallen.

Reicht man nun mit ber Doctrin des Probabilismus, soweit fie fich auch erftreden lagt, gleichwol nicht immer und überall aus, jo bietet die "Leitung ber Absicht" (directio intentionis) ein weiteres treffliches Auskunftsmittel. Man barf nämlich bei einer (nach gewöhnlichen Begriffen moralisch verbammungewürdigen) Sandlung ober Gefinnung nur ein (leicht aufm findendes Neben=) Moment erlaubter Urt ins Auge fassen, bann ift alles Weitere gerechtjertigt. Man kann danach jede Handlung begehen, welche in der gewöhnlichen firchlichen Sprachweite als "Sünde" bezeichnet wird, wenn man damit nur nicht gerade als Selbstzweck die Absicht werbindet zu fundigen, sondern blos bie, einen beliebigen an fich erlaubten Zwed zu erreichen (mit boch bas Mittel burch ben 3weck geheiligt)! So haben bie Casuisten ben Sat vielfach eronnt: Db der Sohn den Tod seines Waters wünschen durfe, um in den Befit des Bermögens 34 34 langen, und die Lösung biefer, an fich ichon emporenden Frage marb von ben Doctoren in in Weise festgestellt, daß der Sohn sich nur huten musse, ben Tod bes Vaters als Gelbstzweit und Auge zu faffen; benn bag er bald in ben Befit bes Bermogens fomme, barf er unbebingt mun: schen und erstreben. Ein Pater Georg Gobat schreibt fogar: "Der Pater Fagundez sprickt 18 Buch 9 über die Zehn Gebote: aCe ift einem Sohn erlaubt, fich über ben an seinem Bater 106 ihm in bem Buftand ber Trunkenheit verübten Tobtichlag zu freuen, und zwar wegen ber graffe Guter, die ihm nun zufallen.» Diese Lehre folgert er aus dem mahren und von mehreren mi Uberzeugung angenommenen Sat: Ift irgendeine Sandlung zwar an fich verboten, aber mige Mangel an Uberlegung schulblos, und ift fie fur une von Vortheil, fo konnen wir und ihm ohne Scheu freuen, und zwar nicht allein wegen ber Wirkung und Folgen berfelben, mit 1888 felbst erhellt, sondern auch der verbotenen Sandlung felbst, nicht zwar weil sie verboten ift. it bern infofern fie und bie Urfache ober Gelegenheit eines erfreulichen Greigniffes mar." Ge quez, Tanner u. a. In schönster Ubereinstimmung mit biefen Rirchenlichtern fcrieb ber 186 Diana ale bedeutende Autorität angeführte Burtado: "Gin Sohn fann fich ohne eine Tolien zu begehen über den Tod seines Baters freuen, weil er beffen Guter erbt; ein Pfrundebeilige über ben Tob bestjenigen, bem er eine Benfion bezahlen muß. Daffelbe gilt von bem einfachen Berlangen, womit die Borgenannten aus besagten Grunden ben bezeichneten Perfonen den id wünschen, wenn es nur nicht aus Sag ober einem andern todfundlichen Beweggrund gefdiebt.

An die bisjett erörterten Auskunftsmittel der jesuitischen Casuistik — nämlich an den Prebabilismus und die directio intentionis — reiht sich ergänzend und das Gebäude vervollständigend die Lehre vom Vorbehalt und der zweidentigen Wortstellung, die reservatio und restrictio mentalis. Man kann danach alles versprechen und selbst beschwören, ohne im geringien daran gebunden zu sein, wenn man entweder zweideutige Worte wählt und den andern amit taufct, ober, wo bies nicht angeht, ftillschweigend ben gebrauchten Ausbrucken etwas ingudenkt, wodurch ber Sinn ein ganz anderer wird. Der kluge Sanchez — ein doctor grais! — entwidelt die Lehre in folgender Weise: "Die erste Regel sei, so oft Worte zweidentig ind und mehrere Bedeutungen zulaffen, fo ift es feine Luge, fie in bem Sinn auszusprechen, alden der Sprechende in sie hineinlegen will, obwol biejenigen, welche sie hören und an die sie erichtet find, dieselben in anderm Sinne nehmen. . . . Man fann auch, ohne eine Lüge zu be= eben, Worte gebrauchen, die ihrer Bedeutung nach gar nicht zweideutig find und ben erwunsch= n Sinn, ben man hineinzulegen beabsichtigt, weber aus fich noch aus zufälligen Umftanben daffen, sondern ihn nur bann gestatten und wahr machen, wenn man heimlich im Sinn etwas injufugt. Wie wenn z. B. jemand unter vier Augen ober vor andern gefragt wird, und nun us freien Studen zum Scherz ober zu irgenbeinem andern 3wed schwört, er habe in ber That icht gethan, was er doch wirklich gethan hat, so fann er für fich im Sinn etwas anderes ver= then, was er wirklich nicht gethan hat, ober einen anbern Tag meinen, als an bem er es ge= un, ober irgend sonft etwas Wahres unterschieben. Dann begeht er keine Luge und auch keis m Meineld, sondern er fagt blos nicht die bestimmte Wahrheit, welche die Buhörer fich benken ab welche seine Worte ausdrücken, sondern eine andere, die von jener ganz verschieden ist. . . . dirb jemand wegen Ermordung eines Paters zur Nebe gestellt, ben er wirklich ermorbet hat, darf er antworten : er habe ben Pater nicht getobtet, indem er babei an einen andern diefes Da= and denkt; ober wenn er zwar an den fraglichen Pater denkt, allein mit der restrictio mentaii vor seiner Geburt habe er ihn nicht getöbtet." "Eine solche Schlauheit", bemerkt ber doctor wis Sanchez weiter, ,,ift von großem Rugen, um vieles zu verbergen, was verborgen bleiben up, und was doch nicht ohne Lüge und Meineid verheimlicht werden könnte, wenn es nicht auf 11e Weise geschehen dürfte. Rechtmäßigerweise aber darf man fich einer solchen List bedienen, oft es gilt feinen Leib, Leben oder Chre (!) zu erhalten, fein Berniogen zu fongen ober irgend= ne Tugend (!) zu üben." Filliuccius gibt noch guten Nath, wie man bas Mittel praktisch an= wenden habe. "3. B. wenn man gestern eine Handlung begangen, so sagt man: Ich schwöre, 18 14 — nun kommt die reservatio mentalis, man benkt sich babei, heute — dies ober jenes ht gehan habe." Pater Escubar behnt bas Mittel auf Versprechungen aus, die man gegeben; libit: "Man ift nicht verpflichtet, Bersprechen zu erfüllen, wenn man bei beren Ertheilung ni wirklich die Absicht gehabt hat, sie auch zu halten" u. s. w.

tieln förmlich beinahe unglaublich, wie man die erwähnten Lehren von folchen Auskunftstieln förmlich cultivirte. So war L'Ami der Urheber der Doctrin, daß man dem Feind seiner re durch einen Mord zuvorkommen dürse. Die Sache erregte Staunen und Unwillen; ein kal glaubte einschreiten zu sollen und die Universität Löwen erklärte die Lehre für unchristlich. itere Casuisten und der Orden übernahmen nun die Vertheidigung. Caramuel und Jargoli midelten eine besondere Thätigseit, überall Autoritäten und neue Gründe dafür aufzusinden, der Orden billigte auch ihre Schristen. "Du hast", schreibt Caramuel, "diese Lehre gehört fragst nun, ob ein Ordensgeistlicher, der, menschlicher Gebrechlichseit nachgebend, mit einem winen Weibe gefündigt hat, sie ermorden dürse, wenn sie, es sich zur Ehre rechnend, sich m so vornehmen Mann preisgegeben zu haben, damit großthut und den frommen Mann beln Ruf bringt. Ich weiß es nicht, aber ich habe von einem ausgezeichneten Bater unserer ellschaft, einem Doctor der Theologie, einem Mann von ebenso viel Genie als Bildung die ierung gehört: «L'Ami hätte den Fall ganz unerwähnt lassen sollen; da er ihn nun aber nal hat drucken lassen, so muß er ihn aufrecht erhalten und wir müssen denselben als eine sable Lehre vertheidigen, der auch ein Mönch solgen und demnach die Hure ermorden dars,

it sie ihn nicht in bofen Ruf bringe."

Nach dem nämlichen Grundsatz lehrt Navarra, ein in einen Chrenhandel Verwickelter habe Seraussorderung weder zu senden noch anzunehmen, "wenn er durch heimlichen Mord des ners die Gefahr des Lebens, der Ehre und des Vermögens vermeiden kann; denn so wird er Besahr des eigenen Lebens entgehen und auch den Feind vor der Sünde bewahren, die ders begehen würde, wenn er den Zweikampf entweder annähme oder dazu heraussorderte". Der Zesuitenorden ward, wie eben gesagt, zur Ausbreitung der katholischen Kirche und Wehren gegründet, und seine Mitglieder gelobten dem Papst noch ganz besondern Gehorsam. st nun bezeichnend, wie die Zesuiten tropdem ihre Maximen selbst gegen die Gebote und Ansungen der Kirche und des Papstes zur Anwendung brachten. Die katholische Kirche besiehlt lagtselerikon. VIII.

E Souli

jeden Sonn: und Festtag eine Meffe zu boren. Die doctores graves et pii Angelus und Rofella bagegen gestatten, bag man biefe Pflicht manchmal verfaume. Die Rirche verlangt, die man die ganze Meffe hore; Escobar meint bagegen, brei Biertheile felen auch hinreichend. Red weiter geben Genriquez und Lugo, und fie werben in Liberalität überboten burch Laymann. Dann hat Escobar gefunden, bag, wenn man g. B. vier Priefter zugleich an verschiedenen M: taren mit Meffelesen beschäftigt fande, ben einen beim Introitus, ben zweiten beim Evange: lium, ben britten bei ber Consecration und ben vierten bei ber Communion, so wurde man dem gangen Gebot bes Deffehorens in einem Biertheil ber gewöhnlichen Beit genugen tonnen. Ahnlich sprechen sich Sanchez, Major und Bufenbaum aus. Die Kirche forbert, daß die Gliu: bigen der Messe mit Andacht beiwohnen müßten. Busenbaum aber hat gefunden, daß es wenig: stens keine schwere Sunde sei, wenn man mit andern plaudere, sofern nian nur wahrnehme, was am Altar vorgehe; und Konich, Sylvius, Rosella und Medina haben ermittelt, daß dem Kirdengebot auch berjenige genuge, welcher fogar absichtlich zerftreut fei, wenn er nur außerlich eine ehrerbietige Haltung bewahre. Der unübertreffliche Escobar läßt beim Gehen in die Deffe sogar die bose Absicht zu, libidinose nach Franen umzublicken, und Busenbaum ftellt int: "Wenn jemand aus eitler Ruhmgier ober um zu ftehlen ber Meffe beiwohnt, fo erfüllt er bod bamit bas Rirchengebot, wiewol er gegen ein anberes Bebot fundigt." Bezeichnend fur bie Be: griffe vom innern Werth ber Deffe ift auch folgende Stelle bei Escobar: "Ich befige bas Privi legium, gur Beit eines Interbicte Meffe zu horen; bin ich bagu verpflichtet? Reineswegs, benn alsbann wurde bas Privilegium mich mehr beschweren als mich vom Gebot befreien." (Das

Messehören ist also förmlich wie ein privilegium odiosum angesehen!)

hinfichtlich ber Stellung zu ben "unfehlbaren" Bapften liegen Außerungen wie bie folgen-Diana fagt: "Was bas Unfeben ber romifchen Bapfte betrifft, fo muß man fagen. baß fie . . . (in einem fpeciellen Fall) bie Meinung in Schut genommen haben, bie auch wir fur probabel halten; aber baraus folgt boch nicht, daß die entgegengesette Ansicht nicht auch pro: babel fei." Beiter fagt berfelbe Doctor : "Der Papft mag eine Entscheibung gebm als haupt ber gangen Rirche, ich gebe es zu; aber er entscheibet boch nur innerhalb ber Grengen feiner Wahrscheinlichkeit." Dies ift offenbar nicht bie Sprache bes Fanatismus, aber gang gewiß cbenfo wenig die bes blinden Behorfams. Ellendorf bemerkt, fich ftupend auf viele Citate von Befuiten : "Wie wenig Chrfurcht biefelben gegen bie Entscheidungen ber Bapfte batten, barüber schlage man einen Escobar und feine Genoffen nach, wie fie ben papftlichen Erlag über bie 3m munitat, Beraubung ber Meuchelmörber, bas Verbot an bie Monche, ihren Orbenshabit abgu legen , die Bulle gegen Priefter , welche Sodomie üben , behandeln und zunichte gemacht haben. hier nur ein paar Beifpiele. Nach einer papftlichen Bulle find von der Immunitat ausgefoloffen Strafenrauber, Meuchelmörber und folde, welche in ben Rirchen ober auf Rirchofen jeman verstümmeln ober tödten. Nun macht Escobar geltend: "Meuchelmörber ift nur ber, welcht einen andern umbringt, ber fich beffen gar nicht verfieht; wer baber seinen affeindn tobtet, tan nicht Deuchelmorber beigen, wenn er ihn auch von hinten ober im Sinterhalt nieberftogt! Ban biten haben kein Afulrecht; aber — Bandit ist nur ber, welcher jemand gegen Bezahlung tont nicht ber, welcher es ohne Bezahlung thut, blos um einem Freund einen Gefallen zu erzeige Wer neben ber Rirche ein Berbrechen begeht, in ber hoffnung, gleich ein Ufpl zu finden, geniff biefes Schupes, ungeachtet jener (nach gewöhnlichen Begriffen erschwerenben) Absicht."

In Beziehung auf die Beichte haben die Jesuiten beinahe Unglaubliches geleistet, um 🎮 Umgehung ber Strafe zu ermöglichen. Tamburini lehrt: "Der Beichtenbe fann mabrent bei Beichte vielerlei lugen. . . . Bei Tobsunden zu lugen ware fcwere Gunde, falle jemand nicht hinreichenden Grund hat, denn in biefem Fall kann er fich auch aufe Leugnen legen; buit er aber hierbei in feine lägliche Gunte fallt, bediene er fich zweideutiger Rebensarten, bien aus Escobar fagt: "Wer oft fdwer funbigt und bei ver Lehre der Zweideutigkeit lernen kann." feinem orbentlichen Beichtvater in gutem Ruf bleiben will, muß fich einen zweiten Beichwale anschaffen, um biefem bie ichweren, jenem bie läglichen Gunben gu beichten." Ferner, Bein bes Lugo: "Jemand fcamt fich, eine schwere Sunde bem Beichtvater zu entbeden. muß eine Generalbeichte ablegen und jene (neue) Gunde unter die alten Gunden mijden Abulich in zahllosen Beziehungen. Das, was die Casuiften über die Beichte vorbringen, land vielfach geradezu wie hohn und beweift die völlige Unnatur bes Institute an fich; faft jebel Beifpiel ift ein Zeichen ber Monftrofitat jener Ginrichtung felbft und beinabe, mochte man fagen bes Spottes, ben fich bie Jesuiten bagegen erlaubten. Aber ihre eigene "Aufklarung" man nicht zur Aufflärung ber Dlenge benutt, fondern im Gegentheil zu beren Berbummung bebut

- cook

leichtern und vollständigern Beherrschens. Darum sinden sich denn neben jenen Lehren, welche augenscheinlich dem vollständigen Unglauben entstossen sind, solche, wie die crassesten Fanatiser sie brauchen. Jesuiten sprechen z. B. denjenigen von Sünde frei, der ein ungetauftes Kind, um dasselbe ketzeischen oder ungläubigen Altern zu entreißen, und es der Gesahr der Verführung für immer zu entziehen, in einen Flußschleubert und während es ertrinkt die Tausworte ausspricht. Ja, sie lassen es zu, daß jemand das Kind mit siedendem Wasser überschüttet, um

es zugleich zu töbten und zu taufen!

IV. Die Lehre ber Jefuiten von der Bolkssouveränetät. Man würde indeß gewaltig irren, wollte man annehmen, die Jesuiten hätten sich nur mit Lehren beschäftigt, wie wir sie bisjeht eitirt haben — mit zum Theil läppischen Kniffen, mit Kunsten, um naturwibrigen Einrichtungen im Alltageleben die Spipe abzubrechen, ober hinwieder mit Doctrinen, wie der wils defte Fanatismus fie braucht. Der Jesuitenorben bedurfte Menschen ber verschiedenften Arten. Er hatte allerdings blinde Fanatiker nothig, die, in die größten Gefahren gesendet, allen Werfolgungen freudig entgegengingen, in bem festen Glauben, sich um die Gottheit felbst verdient maden und eine überschwengliche Belohnung im himmel zu fichern. Aber folche Leute verfeben doch nur Sandlangerdienste. Socherhaben über fie ftanben andere, Manner von Berfand und Alugheit, möglichst frei von Borurtheilen jeder Art. Jene Fanatifer brauchte man nicht lange aufzusuchen, um sie für ben Orden zu gewinnen; sie boten sich stets von selbst bar, drangten fich freiwillig bergu, um ber hoben Ehre ber Mitgliedschaft theilhaftig zu werben. Anders war bagegen bas Berhältniß zu ben Leuten der letterwähnten Rategorie, ben Menschen von hervorragenden Talenten und Fähigkeiten und ausgezeichnetem Wiffen. Die Jesuiten ließen wel nur felten eine Gelegenheit unbenutt, einen "auten Ropf", ber zu erhaschen war, in ihren Orben gu gieben. So ift es ihnen benn wirklich gelungen, nicht blos tuchtige Gelehrte, sonbern ilbit Manner, welche alle Vorbebingungen ausgezeichneter Staate = und Volkerrechtslehrer und tenso praktischer Politiker in sich vereinigten, für ihren Areis zu gewinnen. Die laxen Moral= principien untergruben und verbarben nun allerdings die Sittlichkeit der Masse der Angehöri= gen bes Orbens. Es ift feine zufällige Erscheinung, daß die Bahl berjenigen Jesuiten ins Ungeheuere flieg, welche bie niedrigften und gemeinsten Verbrechen begingen; es ift biefe Erfchei= nung vielmehr allerdings die unabweisbare Folge ber gefammten Einrichtung. Aber baneben Mof diefelbe keineswegs aus: eine hohe Entwickelung geistiger Rraft und einer wahren Rühn= beit in Auffaffung und Beurtheilung ber Berhaltniffe, Menfchen und Dinge; ja die gange Etellung gab Gelegenheit und nicht felten fogar besondere Aufforderung bazu. In einer Beit, in welcher ber fürftliche Abfolutismus berart hervortrat, wie es feit ber Bolferwanderung (feit die Grundanschauungen des germanischen Bolksthums fich über ganz Europa verbreitet) nie geiheben mar - in einer folden Zeit waren Conflicte gwifden bem Jesuitenthum und ber welt: ihen Dacht oft unvermeiblich. Und wie febr bie Angehörigen bes Ordens in zahllofen Fällen ich auch beugten und schmiegten, fo mußten fie boch nicht felten an einen Punkt gelangen, an welchem Wiberstand gegen die Gewalt für sie zur Nothwendigkeit wurde. Sie suchten ihre bulfe zunächft in Lehren ber Rirche, erfannten aber balb bas Beburfniß, außer ber geiftlichen noch eine andere, materielle Stupe zu befigen, und biefe fanden fie benn im Bolf und in beffen natürlichen Rechten. So ift es gekommen, daß Jefulten in der Meuzeit zu den ersten gehörten, miche bas Recht ber Wolfssouveranetat aussprachen und begründeten, und welche biefe Lehre mit iner Rühnheit, einer innern Überzeugung und einer Klarheit vortrugen, welche die freifinnig= ten Abtheilungen im Berte eines Battel entschieden übertrifft und von keinem Bolferrechtslehrer in republifanischen Staaten-Nordamerifas und ber Schweiz überboten wirb. Bei ber theore= ifden und praftifden Bichtigkeit ber Frage mag est gerechtfertigt fein , bier etwas zu verweilen.

Shon Lainez, ber zweite General ber Jesuiten, gelangte in einer 1562 auf bem Concil zu trient gehaltenen Rebe zu bem Schluß, daß die Kirche zwar ihre Gesetze von Gott besitze, die Besellschaften ber Menschen hingegen sich ihre Regierung selbst gestalteten. "Daher sind sie frei ind ist die Duelle aller Gewalt bei ben Gemeinwesen, welche dieselben ihren Obrigkeiten mit=

beilen, ohne fich baburch biefer Gewalt felbst zu berauben."

Bellarmin (,, De membris ecclesiae militantis") läßt die weltliche Gewalt insofern göttsihen Ursprungs sein, als die Menschen ,, auf irgendeine Weise" eine Regierung haben müßten. Die politische Macht ist zwar im allgemeinen von Gott, nicht aber im einzelnen, insofern sie simlich Monarchie, Aristokratie ober Demokratie ist; benn sie folgt nothwendig aus ber Natur es Menschen."..., Die Staatsgewalt ruht unmittelbar in der gesammten Menge als ihrem

a a-tale of

Subjet. Denn diese Gewalt ist göttlichen Rechts; das göttliche Recht aber hat keinem einzelnen Menschen die Gewalt gegeben, folglich der Gesammtheit. Außerdem, wenn man vom positiven Recht absieht, ist kein größerer Grund da, warum aus vielen Gleichen einer vor dem andern herrsche; also gehört die Gewalt der Gesammtheit. Endlich soll die menschliche Gesellschaft vollkommen sein, also muß die Gesammtheit das Recht besigen, sich selbst zu erhalten."... "Es hängt von dem libereinkommen der Menge ab, ob sie Könige, oder Consuln, oder andere Obrigskeiten über sich setzt. Daraus folgt zum, daß wenn ein genügender Grund vorliegt, die Menge ein Königreich in eine Aristokratie oder Demokratie, oder auch umgekehrt, umwandeln könne.

wie es bie Romer thaten." Um wichtigsten aber find bie Lehren Mariana's, ber nicht blos einer ber scharffinnigften Ge lehrten, insbesondere ein trefflicher, politisch freifinniger Geschichtschreiber, sondern ter in wim Beziehungen wahrhaft ein Staatsmann und Philosoph war. 'Sein berühmtes Buch "De m et regibus institutione" trägt, außer ber Gutheißung bes Ordens, die Approbation bes panie schen Königs Philipp III., dem es der Verfasser eigens widmete, an der Spipe. Es geschicht auf Unverstand oder wirklich blindem Jesuitenhaß, wenn von diesem (allerdings zufolge Parla mentsbeschlusses im Jahre 1610 zu Paris burch Genkershand verbrannten) Werke jo grund wird, als ob eine sinnlose Lehre vom Tyrannenmord bessen Sauptsache sei. Mariana, und einer monarchischen Regierung lebend, doch voll Begeisterung für die freilich ichon gebroche nen, ursprünglich aber gewaltigen Freiheiterechte feiner Landsleute in Aragon und Casillin schreibt: "Wir ziehen zwar die Monarchie der Nepublik vor, doch unter der Bedingung, bis ber König die besten Bürger zu Rathgebern nehme, in einen Senat versammele und nach ibis Ermeffen regiere . . . während fein Berberben größer ift, als wenn ber Fürft nach feinen Ballo nen ober nach bem Gutbunken seiner Soflinge bie Geschäfte verwaltet." Mariana erortent in Frage, ob die Erblichkeit der Fürstenwurde oder die Wahl des Nachfolgers durch die Main nüglicher fei; er erörtert, wie viele Bolfer am lettern Suftem festhielten, aus Beforgnis es mochte fonft die zum Wohl aller eingesette Ronigegewalt burch die Lange ber Berrichaft unt bie Tehler schlecht erzogener erfter Gohne zur Tyrannei entarten. "Bas ift aber verderbliber", fährt er fort, "was ichenflicher, als bem Spiel bes Gluds einen Staat überlaffen? ale einen Jüngling von bosen Sitten, einen Anaben, ber oft noch in ber Wiege wimmert, und mat wat Schlimmer ift, ein Weib an bie Spige eines Reichs zu ftellen, ihnen Beere, Provingen und Stiff unterzuordnen? . . . Die allzu große Dacht ber Konige, ber Boller Gflavenfinn, die bem Wille ihrer Fürsten schmeichelten und nachgaben, hat die Erbfolge eingeführt, und es hat auch nich an gelehrten Mannern gefehlt, welche mit großen Scheingrunden biefe Erbfolge ale bem Ret und ber Billigkeit entsprechend barftellten." Allerdinge konnten bie Fehler eines Furften, sonders burch gute Erziehung, gebeffert werben. "Gelingt dies nicht, fo muß bas Bolf bie Fehler ignoriren, jolange es das öffentliche Wohl erlaubt und die verderbten Sitten bet fill ften nur Privatangelegenheiten betreffen. Wenn er aber baburch bas Wohl bes Staats gelit bet, wenn er die väterliche Religion verachtet und sich nicht bessern will, so muß man ihn mein Grachtens absetzen und einen andern an seine Stelle erheben, was in Spanien bäufig geschen Wie ein wildes Thier muß er durch die Geschoffe aller angegriffen werden, da er unmenit Die Erbfolgegefete burfen nicht ohne ben Billen bes Ball und ein Tyrann geworben ift." geandert werben, "benn vom Bolf find bie Rechte ber Berrichaft abhängig". "Der follten mi in einer fo wichtigen Sache aller ungerecht gegen biefelben entscheiben wollen, jumal ba toch Rechte ber Berrichaft weit mehr baburch erblich geworden find, bag bas Bolf co überiab al fich bem Billen ber Fürften nicht zu wiberfegen wagte, als burch ben ausgesprochenen Bille und die freie Einstimmung aller, die dabei erforderlich gewesen ware."

"Ein guter König hat seine Gewalt vom Bolf empfangen; er wird sich nicht fur den hers bes Staats und ber einzelnen halten, sondern nur für einen Borstand, der von den Burgen besoldet wird."..."In Staaten wie in Aragon und die ihm ähnlich sind steht das Anschwes Staats unbezweiselt über dem des Königs, denn sonst könnte ja das Bolf die Macht des Staats unbezweiselt über dem des Königs, denn sonst könnte ja das Bolf die Macht der Könige nicht zügeln und sich ihrem Willen widersepen. Es fragt sich also, was in Bettess derer Staaten, wo die Macht des Volks geringer, zu halten sei?... Die meisten geben zu, die wenn das ganze Bolf oder seine Abgeordneten sich versammeln und übereinstimmend ihre Willen erklären, der König nicht mehr die Gewalt habe zu besehlen. Wenn sie ihm Widerstalleisten, so wird man viel mehr ihrem Ausspruch als dem Willen des Königs beitreten. Die gilt, wenn es sich darum handelt, Abgaben aufzuerlegen, Gesehe zu geben, einen Nachsolger strönen, die Erbsolge zu übertragen; denn dies sind Sachen, die auch das Wolf, nicht blos die

König angehen. Wie könnte ferner ein Volk einen König, ber burch bose Sitten ben Staat aualt und der zu einem offenbaren Tyrannen außartet, züchtigen und ihn, wenn nöthig, der hertschaft und des Lebens berauben, wenn das Volk nicht die größere Gewalt für sich zurückzuschalten hätte, als es dem König einen Theil abtrat? . . . Der König glaube nicht, daß er wesniger unter dem Gesetz stehe als jeder Unterthan. . . . Den Gesetzen muß also der König nicht nur gehorchen, sondern darf sie ohne Genehmigung und Zustimmung des Volks nicht einmal ändern. Ja, das Volk kann den König zwingen, die Gesetz zu erfüllen, die es erlassen hat, und es besitzt die Besugniß, den Ungehorsamen, wenn es nöthig ist, vom Thron zu stürzen und mit dem Tode

ju bestrafen, wie wir ihm eben eingeräumt haben."

An einer andern Stelle erörtert Mariana die Frage: "Darf man einen Tyrannen töbten?" Er stellt zunächst die beiben Meinungen einander gegenüber, führt aber die bejahende sogleich mit wahrem Feuereifer burch. Er ruft aus : "Gewiß fann ber Staat, bem die Konige ihre Be= malt verbanken, ben König vor seinen Richterstuhl laden und ihn, falls er sich nicht bestern will, ber Regierung entfepen. Denn ber Staat hat bem Fürsten die Gewalt nicht so übertragen, daß esich selbst nicht eine größere sollte vorbehalten haben. Außerdem sehen wir, daß Tyrannen= morber jederzeit hochgepriesen worden find, wie Thraspbul, Harmodius und Aristogiton, Cassius, Charea, Stephanus (ber Morber Domitian's), Martialis (ber Morber Caracalla's) und bie Pritorianer, welche ben Heliogabal erschlugen. Wer hat je ihre Rühnheit getabelt und fie nicht die bochften Lobes würdig erachtet? Und es gibt ein allgemeines Gefühl, gleichsam eine Stimme m Ratur, die in unfer herz gelegt ift, ein Gefet, bas in unfere Ohren tont, vermöge beffen wir das Shandlice vom Anständigen unterscheiden. Dazu nehme man, daß ein Tyrann einem minden und wuthenden Thiere gleicht, welches allenthalben Verwüstungen anrichtet, raubt, frennt und morbet. Soll man barüber wegfeben? foll man es nicht vielmehr loben, wenn mand mit Gefahr feines Lebens den Staat von ihm errettet? Man darf behaupten, daß gegen im Tyrannen die Geschoffe aller gerichtet werden muffen, als gegen ein graufames Ungeheuer, in nich auf die Erbe gelegt hat, um zu würgen folange es die Glieder regen kann. Wenn du ubft, daß bir bie theuere Mutter ober Gattin vor beinen Augen mishanbelt wirb, und bu eilst ht nicht zu Gulfe, fo verdienst du den Tabel schmachvoller Feigheit und Gottlosigkeit, und bas Baterland, bem wir mehr als ben-Altern schuldig find, folltest bu ber Qualerei eines Tyrannen preiegeben burfen? Fort mit foldem Frevel, mit folder Feigheit! Gelbst mit Gefahr bes Le= und, bes guten Rufs und bes Vermögens muffen wir bas Vaterland aus ber Gefahr befreien ind vom Berberben erretten." Mariana gibt bann unbedingt fein eigenes Urtheil ab, gang Mprechend ben angeführten Erörterungen. Er schließt mit den Worten: "In ber That würde frortrefflich mit den Angelegenheiten ber Menschen stehen, wenn es viele Männer mit ftarfer Buft gabe, die fich nicht fürchten, Leben und Glud für die Rettung bes Baterlandes einzu= hm. Aber die Begierde nach Sicherheit halt die meisten von so großem Wagniß ab. Deswegen ann man unter den Tyrannen des Alterthums so wenige finden, die den Streichen ihrer Unter= In ber That ift es ein heilfamer Gebante, wenn bie Fürften fich übergeus panen erlegen find. m, daß, falls fie ben Staat unterbrücken und sich burch Laster und Schänblichkeiten unerträglich ichen, fle in einer folden Lage leben, daß ihre Ermordung nicht nur für recht, sondern selbst ir lobenswerth und rühmlich gilt."

Dies ist jedenfalls eine ganz andere Sprache, als welche man nach den vielverbreiteten Des unciationen gegen Mariana erwarten mußte. Hier findet sich keine Spur von lauernder Tücke, interlist, Verrath und Treubruch, vielmehr tritt die entschiedenste männliche Offenheit, Vatersinds- und Freiheitsliebe vor und heran. Und während insbesondere bornirte protestantische heologen und deren Genossen die greulichsten Anklagen erheben, könnte man mit mehr Recht haupten, Mariana habe thatsächlich gesucht eine der größten Lücken in der christlichen Doctrin ergänzen, jene Lücke nämlich, daß in den Lehren der Kirche nur thatenloser duldender Gesusam gepriesen, daß dagegen nicht auch die heilige Flamme der Vaterlandsliebe durch die Resjion entzündet, nicht die Begeisterung zu großen Thaten voll Ausopserung für das Gemeins

efen, ben Staat und bie Ration angefacht werbe.

Ein anderer Jesuit, Wilhelm Rainold (eigentlich Rosseus), behandelt größtentheils das imliche Thema in seinem 1592 zu Antwerpen mit königlich spanischer und geistlicher Approzition erschienenen Werke: "De justa reipublicae Christianae in reges impios et haereticos ictoritate." Er ist wesentlich durch kirchlichen Fanatismus gegen die französischen Könige einrich III. und Heinrich IV. getrieben, sucht aber seine Stüpe in den Principien des Völkerrechts. ainold (Rosseus) hebt hervor: "Daß die verschiedenen Völker der Geschichte verschiedene Re-

gierungeformen hatten; bag einige Konige, andere Dictatoren, noch andere Confuln an ibm Spipe ftellten; bag einige jährliche, andere lebenslängliche Dbrigfeiten mählten; bag bie, benen Könige beliebten, sie bald mehr, bald weniger beschränkten — dies hing vollständig von dem Willen und Ansehen ber Bolfer ab. Gine bestimmte Regierungeform habe weber Gott noch tie Natur angeordnet, sondern nur der Wille, die Willfür und die freie Einsehung der Willer. Wenn einige gegen den Willen des Volks, durch Gewalt, Lift und bose Kunste die Herrschaft an nich geriffen, wie Pifistratus, Reard, Dionyfius, Gelo und so viele andere, so haben die Philo: sophen und Gesetzgeber solche immer als graufame Thrannen und Gewalthaber verabscheutum verdammt, und burch ausgesette Ehren und Belohnungen jeden Bürger aufgefordert, fie wite Mogen wir nun nach bem rechten Ursprung ber Berrichaft forichen, ober bie veridie benen legitimen Regierungsformen betrachten, fo muß man immer auf bas Ansehen ber Be sammtheit und des Wolfs, als auf ihre wahre und eigentliche Quelle zurücksommen." . . . "An ift wol von ber gefunden Bernunft so gang verlassen, daß er dem Staat die Macht absprache, ich gegen innere und außere Feinde felbst zu vertheidigen? Bu den lettern gehören blutige, grau: fame und ungerechte Fürsten, welche eine Best ber menschlichen Gesellschaft find. Was also bi fleinen Gefahren erlaubt ift, bas ift gewiß bei größern erlaubt. Wenn ber König fich nicht im Gefchäfte befummert, fo hat bas Bolf bas Recht, fich felbft zu helfen. Wie viel mehr ift et fein Schuldigkeit, gereicht es ihm zum Ruhm und zur Chre, des Königs Wahnsinn zu bändigen und durch Unterbruckung best einen die Sicherheit aller zu begründen, wenn er gegen ten Saat frevelt, die vaterländischen Gesetze verlett, die Religion verachtet und freie Völker wie sein Sklaven entwürdigt? Erft der Staat, dann der König. Ein Wolf braucht fich nicht allen 🕪 fahren auszusepen, um einen König zu erhalten; welcher vernünftige Mensch hat jo einas behauptet! Hingegen ift es bie Pflicht bes Konigs, mit edler Geffinnung felbst einem gewiffen im entgegenzugeben, um bas Bolf zu retten." Rainold beweift auch aus ber Beidichte, bifjitten Bolk bas Recht zustehe, "frei und willkürlich, je nachbem es Gründe habe", seine Regieungs form zu mablen. Infolge ber "unvertilgbaren Bolksgewalt" hatten bie Rome die Latquinier verjagt. "hatten bie beibnifchen Bolfer eine folche Gewalt — um wie viel mit bit driftlichen! Denn bie Gnade hebt bas Naturrecht nicht auf, fie vergrößert es vielmehr und gib ihm eine Stuge." Rainold führt bann aus, bag zwifden ben driftlichen Wolfern und ihm Ronigen ein Bertrageverhaltniß bestehe; ber driftliche Fürft fomme nicht ale Gert seines Git gute, wie ber Großturfe, sondern wie der Verwalter eines Landgute, auf ben Thron - a einer, "ber von ben Bischöfen, bem Abel und bem Bolf burch freien Bunfch gur Regierung bi Staats ausersehen und an des Baters Stelle gesett werde." Der Berfaffer wendet diese Sa im übrigen (wie schon erwähnt) wesentlich zum Vortheil seiner Rirche an, gegen unglaute oder keterische Könige, insbesondere Beinrich IV. Er betont weiter: Zwischen Konigen u Bolfern gelte ber Grundsat bes burgerlichen Rechts. "Ich gebe, bag bu gibst; ich verfprich wenn du hältst; ich bin bein Unterthan, wenn du gerecht und driftlich regierst." Ift es nun all flar, daß diefer Bertrag aufhört, wenn ber eine Theil fein Berfprechen nicht balt? Er bebi !! ner hervor: "Wenn einige frivoles Gefdwag erheben, biefes alles ziele babin, bie öffentlit Rube zu ftoren, Aufruhr gegen bie Konige zu erregen, und burch folde Schreibart wurdent Throne erschüttert, fo ift bas albern und wiberlegt fich von felbft. Denn nicht berjenige, well bem Bolf feine Gewalt auseinanderfest, bringt es in Buth und gibt ihm Beranlaffung ju in porung, und wer ben ungludlichen Ausgang ber Thrannei erzählt, wird baburch gerechten Rin gen nicht furchtbar, ba ja bie Bewalt ber Gemeinde nicht weniger fraftig ift, Bolfdaufrufit Baume zu halten, ale ungerechter Ronige Gewaltherrichaft zu gugeln." . . . Diejenigen abt welche fagen, bag biefes ber foniglichen Chre zuwider fei, find nicht nur die unwiffenbfin von der Welt, fondern fie find felbft Aufrührer, falls nicht Uluviffenheit fie entschuldigt. wir bem Bolf nicht jenes Recht beilegen, unnuge Konige vom Thron gu fturgen, fo find Ronige vieler Jahrhunderte Tyrannen (Ufurpatoren) gewesen. Denn mit welchem Recht hate Rarl ber Große, Ludwig ber Fromme und ihre Nachfolger ben Thron Frankreichs beflugt wenn nicht Rirche und Wolf bie Bewalt hatten, bas Scepter jenes Reichs von bem Saufe Glid wig's auf bas farolingische zu übertragen ? Welches andere Recht hatten Capet und feine Red folger bis auf diesen Beinrich III. herab, ber neulich mit Recht gefturzt worden ift? Was andel als Tyrannen maren fie, wenn nicht bas Bolf bie permanente Dacht befage, fich gegen gufun tige Sturme gu fougen? Dit welch anberm Recht find Beinrich VIII. (von England) und itt ibm nachfolgenden Rinder zum Ronigthim gelangt, als weil Seinrich VII. ein Recht batte gegt Richard III., einen gefalbten und gefronten Ronig, ber aber graufam und turannifc regierte,

Maffen zu ergreifen, ihn vom Thron zu fturgen, fich die Krone beffelben aufs Saupt zu fegen und fle auf Kinder und Enkel zu vererben ? Und diese That billigten die Stände des Reichs so febr, mi fie burd freien und nicht erzwungenen Parlamentebeschluß die Unhänger Richard's für Ver= rather erklärten und ihre Guter einzogen. . . . "Wer immer leugnet, daß Reiche und Gerrschaften aus gerechten Grunden von den alten regierenden Baufern auf neue übertragen werden fon= nen, wer ben driftlichen Völkern bie Verpflichtung auferlegt, immer benjenigen zu gehorchen, melde fie einmal an ihre Spige gestellt haben, ber ift nicht nur ein Feind und Berrather ber griftlichen Bolfer und Könige, und mit Recht ber beleidigten menschlichen Majestät schuldig, indern er muß auch wie ein Abtrünniger angeklagt und zur Hölle verdammt werden, als ein feind bes Christenthums und bes driftlichen Glaubens, als ein Beleidiger der göttlichen Maje= iu!... Aus bem, was bisher über ben Ursprung und die Gewalt ber Könige gesagt ward, ilgt, daß die Macht aller criftlicen Könige beschränkt ist, und daß sie den einzelnen Gliedern mb dem ganzen Staat in der Weise vorgeset find, daß das Wolk ihre Macht erweitern, be= branten, verandern, ja, wenn es die Umftande fordern, von Grund aus aufheben und eine mbere Regierungsform an deren Stelle sehen kann. Dies alles haben wir bewiesen durch bas Billerrecht, durch die Einrichtung des Christenthums, durch die Staatsflugheit der Reiche, durch ne Bestimmungen ber Concilien , burch bie Statuten ber Reichsversammlungen. . . . Folgt aus um Besagten auch, daß die Unterthanen den Königen großen Gehorsam schuldig find, so ist ich gerade badurch ebenso bewiesen, daß noch größer der Gehorsam sei, den die Könige dem Blaat und feinen Gesetzen schuldig find, da der Staat (das Volf) über den Königen steht."

Ganz speciell ist das Thema: "Db man einen Tyrannen ermorden dürse?" von einer lan= m Reihe Zesuiten erörtert worden. Soviel wir wissen hat nicht einer biese Frage verneint, ngegen wurde diefelbe bejaht namentlich von Bellarmin, Molina, Greger, Johann v. Lugo, burtado, Salmeron, Philopater, Santarell, Cornelius a Lapide, Lessius, Alagon, Bauny, um bereits citirten Mariana (mit bem Bemerken, er glaube nicht, baß jemand, ber entschloffen fet uermorben, die bagu fich barbietenbe Gelegenheit unbenut laffen und fich erft bem Urtheil bes theologen unterwerfen werbe), Sa, Valencia, Bonarscius, Salas, Tanner, Suarez, Reller, Es= obar, Comitolus, Beccanus, Bridgewater und dem gleichfalls besonders angeführten Rainold. Abnall ftugen fich bie Patres auf bas Princip ber Bolkssouveranetat. Die Ausführung über malpannenmord ift häufig ohne Bedeutung, und nicht felten spricht fich ein fanatischer Saß igm diejenigen Fürsten aus, welche nicht rechtgläubig, b. h. ber Priestergewalt nicht unbedingt Merthan sind. Doch wird dieses Moment nur von einer kleinen Anzahl besonders hervorge= oben. Dabei sehen wir benn unterschieden zwischen fremben und einheimischen Tyrannen; die Mern gelten unbedingt jedem verfallen, bezüglich der letztern hingegen follen Warnungen vor= Mehen und es soll bas höchste Strafrecht zunächst der Volksvertretung, wenn damit aber nicht m Biel zu gelangen, soll bas Recht bes Tyrannenmords jedem Bürger zustehen. Die Wäter attruchen, ob man Lift und offene Gewalt, Dolch und Gift und was sonft anwenden durfe, d billigen schließlich alles. Tiefes Rechtsgefühl und Überzeugungstreue, baneben aber auch inder Fanatismus und Frivolität kommen, je nach der Perfonlichkeit der Verfasser, abwech= Ind jum Borfchein. Es läßt fich nicht verkennen, daß hierarchische Tendenzen weitaus in ben Men Fällen die erwähnten Grörterungen veranlaßten. Gewiß wird es uns nicht einfallen, it Roffeus bie Ermorbung eines Beinrich IV. vertheibigen zu wollen. Dies raubt aber ben alersuchungen über ben Ursprung und bie Grenzen ber höchsten Staatsgewalt, welche bie Je= ilen, wenn auch häufig aus verwerflichen Beweggrunden, ausführten, weder ihre cultur= forische Bedeutung noch ihren wissenschaftlichen Werth.

V. Geschichtlicher Abriß. Wir fassen die Geschichte ber Zesuiten turz zusammen. Der suitenorden breitete sich rasch und mächtig über alle Theile der Erde aus. Viele Umstände isen dazu bei: der Verstand und die Kenntnisse der einen seiner Angehörigen, der blinde, fanasche Glaubenseiser der andern; die Förderung und Begünstigung des Ordens durch die Päpste, iche in ihm die wirtsamste Wasse gegen die Resormation erblickten, und das Sinwegsehen er alle Lehren der Moral, wenn nur ein bedeutender Erfolg zu erzielen war; sodann die gestlige Stüge, welche die Iesuiten, fast überall die höchsten und einslußreichsten Stellen eins smend, sich gegenseitig bildeten — die in Unwissenheit erhaltene Menge gewinnend durch eine wehörte Nachsicht in Beurtheilung von Vergehen aller Art, und die Großen beherrschend, abschselnd durch Gestattung seber Unstitlichkeit, sa selbst durch raffinirtes Anreizen dazu, und Abenuhung der Furcht, welche sich in den abergläubisch erzogenen und nicht selten körperlich in geistig zu Grunde gerichteten Individuen leicht erwecken und ausbeuten ließ. Aber gerade

verbergen. Fälle von Unzahl, daß alle Kunste nicht ausveichten, sie vor den Augen der Weit zu verbergen. Fälle von Unzahl, daß alle Kunste nicht ausveichten, sie vor den Augen der Weit zu verbergen. Fälle von Unzahl, daß alle Kunste nicht ausveichten, sie vor den Augen der Weit zu verbergen. Fälle von Unzucht jeder Art, Ausschweifungen mit Mädchen und Frauen, Midbrauch von — den Zesuitenanstalten zur Erziehung anvertrauten — Knaben 2), selbst Schindungen im Beichtstuhl an ganz unerfahrenen Jungfrauen, und dies unter dem Borwand der geistlichen Buße und der Absolutionsertheilung (insbesondere bei einem Fräulein v. Cadine), vies waren Vorkommnisse, welche als furchtbare Anklagen in die Öffentlichkeit drangen, et waren Greuel, die nicht zufällig, sondern naturgemäß aus dem ganzen Lehrgebäude und der Praxis des Zesuitionus in Sachen der Moval sich entwickelten. Darin lag denn der Keim det Untergangs des Ordens. Die Erbitterung der Protestanten gegen denselben blieb machilok: Katholischen seine entschiedensten Anklager, einzelne Gelehrte und ganze Corporationen, namentlich Parlamente, nicht selten selbst Geistliche. Katholische Regierungen erhoben sich, die Ausschlichen Bekannente den betreibend und durchsegend. Auch dies war nicht Zusall, sondern die natürliche Rückwirkung einer sehr bestiemt zu erkennenden Ursache: der furchtbaren Gemeine natürliche Rückwirkung einer sehr bestiemt zu erkennenden Ursache: der furchtbaren Gemeine

schäblichkeit jener ganzen Ginrichtung.

Als der Ordensstifter Ignaz starb (1556), zählte die anfangs nur auf 60 Mitglieder berechnete Gesellschaft beren bereits mehr als 1000. Der ichlaue und fraftige Lainez wußte ale zweiter General den monchischen Geist, den der Stifter gepflegt, entschieden unterzuordnen ten praftifden Strebungen ber Gemeinschaft. Diese Richtung fonnte fein Nachfolger Frang Ber: gia (1564—81) nicht mehr bewältigen. Der vierte General, Aquaviva (1581—1615), er fannte ohnehin die Nothwendigfeit, in geistigen Dingen nicht zuruckzubleiben, und so tief er eine Menge jesuitischer Erziehungsanstalten ins Leben, benen bald ein großer Ruf (jedenfalle weit über Verdienst) verschafft wurde. Schon jest aber hatten fich bie Jesuiten nicht blet bie Universitäten, sondern auch viele Bischöfe und alle andern Moncheorben, blos die Kanauser ausgenommen, ja in Spanien sogar die Inquisition, zu Feinden genracht. In Frankrich gab man ihnen schuld an der Ermordung der beiden Könige Heinrich III. und Heinrich IV.; in Eng: land galten fie ale Theilhaber an der Pulververschwörung. Deutschland hat wesentlich ihrem Ginfluß auf die bigoten Fürsten Raiser Ferbinand II. und Ferbinand III., und ben Rurfurften Maximilian I. von Baiern ben Dreißigjahrigen Krieg zu verbanfen; in Portugal erflatte man fle als Miturheber am Mordversuch gegen ben König Joseph (1758). Die Cherofesen verbaten fich icon 1682 in einem Friedensvertrag eigens die Anwesenheit ber Jefuiten; in Japan wurden fie, und mit ihnen alle Chriften, die Hollander ausgenommen, zu Ende bes 17. 3abr: hunderts vertrieben, wobei die "Märthrer" umfamen, beren Beiligsprechung feltsamerweift ten Jahre 1862 vorbehalten blieb. In beiben Indien trieben bie frommen Bater Ganbelegeschafte und kamen baburch in ärgerliche Gandel mit Privaten und Regierungen. ten fle fich zu herren bes Lanbes, und als die fpanische Regierung im Jahre 1750 fieben Pfatt: bezirke an Portugal abtrat, leifteten fie gang unerwartet bewaffneten Widerftand. Der General Ricci, zu verschiedenen Abanderungen in ben Ginrichtungen bes Ordens aufgeforbert, gab bet bezeichnende Antwort: "Sint ut sunt aut non sint!"

In der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte der Orden seine größte Ausbreitung erlangt. Damals zählte derselbe 24 Profeshäuser, 669 Collegien (die Zesuiten, um sich von den gewöhnlichen Mönchen zu unterscheiden, nannten ihre Häuser nicht Klöster), 176 Seminarien. 61 Novizialhäuser, 335 Residenzen und 273 Missionen in protestantischen und beidnische Ländern. Die Zahl ihrer Mitglieder ward zu 22600 angegeben, wovon etwa die Hälfte die Priesterweihe erhalten hatte (die Zahl der Zesuiten in kurzem Rock scheint nicht klein gewisst gu sein, es hatte sogar Ludwig XIV. dazu gehört!) In der Mitte des 18. Jahrhunderts bezust eine allgemeine Bekämpfung der Zesuiten, und zwar — sehr beachtenswertherweise, wie obwie bereits angedeutet, nicht von protestantischen, sondern von katholischen Regierungen. Im Jahr 1759 wurden sie aus Portugal, 1764 aus Frankreich, 1767 aus Spanien verbannt. Die nämliche Maßregel wurde von seiten mehrerer italienischer Fürsten ergriffen. Alle diese Monarden sorderten vom Papst die Ausschung des Ordens. Clemens XIII. (gestorben 1766) war ihnes

<sup>2)</sup> Man lese beisvielsweise die Schrift: Reverendi in Christo patris Jacobi Marelli S. J. Amores, e scriniis provinciae superioris Germaniae Monachii nuper apertis brevi libello expositi per Carolum Henricum de Lang, archivorum regni supremum antistitem (München 1815) Wieder abgebruckt mit französsischer übersesung zu Paris 1837.

gen hofften; indeß gab derfelbe, nicht ohne anfängliches Sträuben, dem Andringen jener höfe nach, und so erschien dem plöglich (21. Juli 1773) die bekannte Bulle Dominus ac redemptor noster, wodurch die Aushebung des Ordens ausgesprochen und dann in den meisten Ländern mit überraschender Schnelligkeit vollzogen ward. Der Papst starb im nächsten Jahre, und zwar allerdings wie es scheint an Gift. Nur in akatholischen Ländern wurden die Zesuiten noch geduldet; in Rußland und in Preußen durch Friedrich II., von letzerm aus dem wenig rühmlichen Grunde, damit die Kosten einer Anzahl Schulen zu ersparen und dann die katholische Bevölkerung zu gewinnen — doch mußten sie den Namen "Priester des königlichen Schulinstituts" annehmen.

Trot der Ordensauschebung blieben die einflußreichsten Jesuiten in naher Beziehung unter sich und in Thätigkeit. Die Wahl Bius' VII. zum Papst war wesentlich ihr Werk. 3) Sie schlichen sich wieder ein, indem sie mitunter andere Namen annahmen (Vicentiner, Paccanari, Mariesisten, Redemptoristen, Liguorianer, Glaubensväter — peres de soi u. s. w.). Schon im Jahre 1801 stellte der letztgenannte Papst den Orden in Weißrußland und Litauen wieder her; 1804 insgeheim in Sicilien und endlich erfolgte unterm 14. Aug. 1814 die allgemeine und förmliche Wiedersanctionirung durch die Bulle Sollicitudo omnium. Die alte Weissaung Franz Borzgia's schien sich zu erfüllen: "Wie Lämmer haben wir uns eingeschlichen, als Wölfe regieren wir; wie hunde wird man uns vertreiben, aber wie Abler werden wir uns wieder verjüngen." Die reactionären Regierungen überschütteten sie mit Gunst. In Rom selbst erhielten die Zesuizun das Collegium romanum, Modena ward ihr Elborado, in Spanien setzte sie König Ferzinand VII. in den Best aller ihrer consisteirten Güter, in Frankreich thaten die ältern Bourzbonen für die Zesuiten was ihnen nur möglich war, in Österreich setzen sie sich, wenn auch zuz nächst unter anderm Namen, wieder setz, ebenso in Baiern. Nur in Rußland erging 1817 ein

Berbot gegen ben Orben.

Allein alle Begunstigungen von oben berab vermochten es nicht, die frühern Verhältnisse und Buftande gurudzubringen. Die Zeit ber Blute bes Jesuitismus ift unwiederbringlich vor= über. Ein ber Berwefung verfallener Leichnam wird burch bas Bestreichen mit Schminke und das Umbängen von Prunkgewändern seine vormalige Lebenskrische doch nicht mehr bekommen! In Frankreich trug die Begunstigung der Zesuiten durch den Gof nicht wenig zur Julirevolution (1830) bei. In Spanien erschütterten bie verschiedenen Umwälzungen die von den Anhängern des Orbens wiedererlangten Stellungen, und die Geldnoth zwang bekanntlich zur Einziehung In ber Schweiz mar es in erfter Linie bas Jesuitenthum, burch welches ber aller Rloftergüter. Sonberbundskrieg herbeigeführt warb; allein die finstere Partei unterlag fläglich, und indem die neue eibgenöffische Bundesverfassung von 1848 einen Zustand ber Freiheit begründete, wie er nir = gen be auf ber Erbe sonft zu finden ift, verfügte fie gerade zur Sicherung bieses Buftanbes im Art. 58: "Der Orben der Zesuiten und die ihm affilierten Gesellschaften dürfen in keinem Theil ber Schweiz Aufnahme finden." Auch die große Bewegung von 1848 mußte nothwendig bas Bebande des Zesuitismus weiter erschüttern. Bergebens juchten manche seiner Anhänger eine ew altig bemokratische Seite herauszukehren; vergebens behaupteten sie geradezu: "Die katho= isch e Kirche" (benn biese warb natürlich wieder vorgewendet) "verträgt sich mit der Republik berusso gut wie mit bem Königthum!" Beim Hereinbrechen ber neuen großen Reaction seierte ber anz gewöhnlichsten als "Ultramontanismus" bezeichnete) Jefuitismus fast überall wahre Baccha : ali en. Aber feine Schöpfungen brechen beim ersten freien Windhauch wieder zusammen. Alls Bente seines Geistes betrachten wir die Concordate, welche die Regierungen von Ofterreich, Bürtemberg und Baden mit ber Römischen Curie, und jene des Großherzogthums Geffen, in orm einer Convention, fogar mit einem bloßen Bischof abschlossen. Zene Übereinkunfte sind 7 Würtemberg und Baben bereits in aller Form zu Grabe getragen, die in Beffen = Darmstadt pird wol balb folgen, und selbst in Ofterreich ist das Concordat in wichtigen Theilen gerabezu nhaltbar geworden. Man wird auch hier fich endlich bazu entschließen mussen, die Todten eben s begraben!

Über bie jetigen Einrichtungen ber Gesellschaft Jesu sowie die Bahl ihrer Angehörigen weren zwar zeitweife einzelne Andeutungen bekannt, es läßt fich aber ber Grad ihrer Richtigkeit

<sup>3)</sup> Dies berichteten in der Folge namentlich geheime österreichische Agenten an ihre Regierung. 31. die Carte segrete della polizia austriaca, welche den Wortlaut der wichtigsten geheimen Papiere ithalten, die den italienischen Insurgenten im Jahre 1848 in die hände gefallen waren.

burch Uneingeweihte nicht ermitteln. Offenbar ist die Grundlage keine andere geworden, als sie früher war, aber es gebricht die Macht zu ihrer Durchführung. Seitdem die Naturwissen: schaften einen so gewaltigen Aufschwung erlangt, seitdem ihre Kenntniß in weiten Kreisen sich verbreitet, seitdem überdies die Presse, trop aller Hindernisse im einzelnen, doch im ganzen frei geworden, seitdem hat der Jesuitismus die Zukunst verloren. Er mag da und dort kleine Bartheile erlangen; es mag ihm noch gelingen, manche einzelne Gegner zu erdrücken, aber sein Sieg

im großen ist glücklicherweise unmöglich geworben! Literatur. Urquellen find bas "Corpus institutorum societatis Jesu" und die verschie benen Werke ber in unferer Abhandlung oft citirten berühmteften Patres: Escobar, Suare, Sanchez, Balencia, Bauny, Bufenbaum u. a. Bon ben leichter zugänglichen Quellen nennen wir zunächst die bereits oben angeführten und von uns vorzugeweise benutten Werte: Pateal's "Lettres provinciales"; Wolfe "Geschichte ber Zesuiten"; Sylvester Jordan's Artifel in ben frühern Auflagen bes "Staats: Lexikon", und Ellenborf's "Moral und Politik der Jesuinn", - Werke, die allerbinge nicht frei von Einfeitigkeiten find - wie benn namentlich bae von Wolf und ebenso, nur in gang anderer Art, bas von Ellenborf bes Mangels mahrer Unbe: fangenheit und Borurtheilslofigkeit beschulbigt werben fann - bie aber nichtsbestoweniger eine Uberfülle bes wichtigften Materials enthalten, bei beffen Reichthum bie Jefuitengegner gar nicht nothig haben, fich weber auf einen specifisch protestantischen, noch auf einen fürstendiene risch = absolutistischen Standpunkt zu begeben, oder mit dem Mantel angeblich katholischer Rich= Die Menge ber Schriften über vie Jefuiten ift Legion. Besonbern Gin: lichkeit zu bekleiben. bruck haben die bes Grafen Montloffer, als eines Altabelichen, jur Beit ihres Erfcheinens (um 1827) hervorgebracht. "Monita secreta societatis Jesu" find seit 1661 öfter, zum Phil mit Ubersetzungen, veröffentlicht worben. Ebenso ericienen noch viele Schriften, in benen bie craffe: ften Lehren von Jesuiten zusammengestellt sind, z. B. "Catechismo de' Gesuiti, esposto ed illustrato in conferenze storico-teologico-morali"; ferner "Jefuitenmoral, zusammengestellt nach mehr ale 300 Stellen aus jesuitischen Casuisten". Doch entbehren bie Schriften ber lit. tern Klaffe eines eigentlichen innern Werths. W. F. Rold.

Johanniterorben, f. Drben.

Jordan (Splvefter), Begründer ber furheffifchen Berfassung und Martyrer fur die felbe, warb zu Omes, einem fleinen, zur Pfarrei Arams gehörigen Weiler, zwei Stunden von Innebrud, ber hauptstadt Tirole, am 30. Dec. 1792 geboren. Gein Bater, Matthias Borban, war ein burftiger, aber reblicher Schuhmacher und feine Mutter Maria, eine geborene Jordan, eine Bermanbte bes befannten Beter Unich ju Oberberfuß. Geine Altern, bes Lesens und Schreibens unkundig, konnten ihm, bem Jüngsten unter acht Rindern, außer einem burftigen Religionsunterrichte feine weitere Erziehung geben. In feinem fiebenten Jahre befuchte er einen Winter hindurch die folecht eingerichtete Dorficule zu Arams, in welcher er nicht einmal das Lefen erlernen fonnte, ba er außer ber Schulzeit hausliche Arbeiten verrichten mußte. Mit ber Gulfe feines Brubere Allois und ber Runben feines Baters, bie er bat, ihm Buchftaben porzufdreiben, brachte er es jeboch im Berlaufe bes folgenben Sommers fo weit, bag er feinen Altern bie Evangelien ohne Unftog vorlefen fonnte und aud Buchern und Schriften ab: zuschreiben im Stanbe war. Aufgemuntert im Lefen und Schreiben wurde er besondere burd feinen vaterlichen Oheim Frang, ber unter bem Namen Schufter Frang ale ein febr belieber Wolfsbichter befannt war. In feinem neunten Jahre wurde 3. jur Erlernung bes Schuhmader handwerks angehalten, welches er auch vollständig ausgelernt hatte. Rebenbei mußte er alle Arten öfonomischer Arbeiten, felbst bie ichmuzigsten und ichwersten nicht ausgenommen, m richten und fogar um Tagelohn breichen und Flache brechen. Dabei erhielt er farge Roft. bint licher Bwift erhöhte zubem noch fein hartes Los. Denn nicht felten wurde er nach einer mite vollen Boche am Sonntage von feinem burch Getrante erhipten Bater fammt ber Mutter und ben Beschwiftern mishandelt oder gar gur Flucht genothigt. Sein Bater verdient jedoch Gut foulbigung; er frankelte nämlich feit feiner fruben Jugend und wurde meiftens von bofen Men fchen aufgehett. Er trank bochftens an Sonntagen, war nie betrunken und im übrigen für feine Famille fehr beforgt. Durch biefe bauslichen Dieverhältniffe murbe 3. in fic gefehrt, jut Schwermuth gestimmt, in feinen Gefühlen feltfam angeregt und zum Rachbenfen über bie Pflid ten eines Sausvatere veranlaßt, wozu ihn bie Lecture ber Evangelien und Legenben binreichent vorbereitet hatte. Oft machte er bem Bater wegen ber Zwiftigkeiten Borwurfe und murbe bann von biefem ale Disputirer, an bem ein Abvocat verloren gegangen fei, jedoch ohne Burnen gescholten. 3. fannte baber auch feine frohliche Jugend. Der hausliche Unfriede wedte in ibm bie Sehnsucht nach bem Gegentheil, bem häublichen Frieben. Daburch wurde er gewohnt, sich bei jeder Sache stets das ihr Entgegengesetzte vorzustellen, was für seine ganze nacherige Ausbildung von wohlthätigen Folgen war. Denn die häßlichkeit des Lasters lehrte ihn ebenso die
Augend lieben, als die Schönheit der Augend das Laster sliehen. Darum wurde ihm später jede
Lecture zur Duelle der Selbstvervollkommnung. Dieses Schließen vom Gegensatz auf den
Gegensatz sührte ihn auch zum Studiren. Die Musst, zumal die fröhliche, stimmte ihn nämlich
stets zur Melancholie um, und wie er dieser gern nachhing, so liebte er auch die Musst. Er lernte
veshalb auf einer Duerpfeise (Schwögelpfeise) einige Tänze spielen. Sein Bater, darüber aufgebracht und doch außer Stande, ihn vom Spiel abzuhalten, verklagte ihn deshalb bei dem nach
Omes zur Einsammlung der österlichen Communionszettel gekommenen hülfspriester Franz
hirn, der dann im zornigen Tone zu I. sagte: "Wie, du willst dir die hölle erschwögeln?"
Die hölle ries in I.'s Borstellung den himmel hervor, und aus war es nut dem geliebten
Spiele! Bom nun an ging I.'s Denken und Trachten lediglich dahin, sich den himmel zu er=
ringen und einst unter dem heere der heiligen ebensalls mit einem Heiligenscheine zu glänzen.

3. wurde ein Frommler, jedoch im guten Sinn, und war nun fest entschlossen, denfelben Weg ber Abtobtung, Selbstafteiung und ber gebulbigen Ertragung aller Muhseligkeiten einzuschlas gen, welchen bie Seiligen, wie er aus beren Legenben wußte, einst gewählt hatten. Er weilte oft in einsamen Wäldern; um vor dem Bilbe ber Jungfrau Maria, beren Gunft und Schutz er vorzüglich zu erwerben suchte, fich bis aufs Blut zu geiseln. Dieses genügte ihm jeboch nicht; er wollte in ein noch engeres Berhältniß zu Gott treten, das er in dem Priesterstande, nach seiner Borstellung von bemselben , zu finden glaubte. Er entschloß fich beshalb zum Studiren und machte biefes Borhaben zuerft feinem Pfarrer und bann beni genannten Frang Girn befannt, welcher ihn hierin bestärkte und nachher auch thatig unterftutte. Der Supernumerarpriester Jordan zu Axams gab ihm, nachdem er seines Baters Einwilligung erhalten hatte, den ersten deut= ichen und lateinischen Unterricht, welchen fodann ber Priefter Holzmann zu Dberberfuß fortfeste, zu bem er fich täglich (eine Stunde welt) meift barfuß verfügte. Ein inzwischen beimlich gemachter Berfuch, in bas Rapuzinerflofter zu Innebruck ober in bas Ciftercienferflofter in Wiltau aufgenommen zu werben, blieb ohne Erfolg. Biel hatte I. während dieser Zeit von seinem Bater zu leiden, bem die Leute riethen, ihn, da er kein Vermögen hatte, vom Studiren abzuhalten, bis er im Gerbft 1806 bas Gymnafium zu Innebruck bezog. Buerft lebte er ledig= lich von ben Unterftugungen wohlthätiger Familien, bis er im Stande war, burch Privatunter= richt fich felbst ben Lebensunterhalt zu erwerben. Er machte in seinen Studien so ausgezeichnete Fortschritte, daß er fast immer den ersten Plat unter seinen Mitschülern einnahm. 3. war Augenzeuge ber Infurrectionsscenen im Jahre 1809. Neben seinen gewöhnlichen Studien betrieb er mit vorzüglichem Gifer bie frangofische Sprache, in welcher er später Privatunterricht ertheilte. Die italienische Sprache suchte er ohne frembe Gulfe zu erlernen. Seine Unbachte: übungen sette er zwar auch noch in Innsbruck fort; als aber sein Verstand sich immermehr auf= bellte, begann er an ber Wahrheit einzelner firchlicher Glaubenslehren zu zweifeln, wozu seine Beichtiger felbft burch ihre verfehrte Belehrung Beranlaffung gaben. Der Zweifel veranlagte Forschung, und diese führte zu hellern Ansichten, die jedoch seiner religiösen Gemüthöstimmung feinen Abbruch thaten. Ein von ihm verfaßter und bei einer Feierlichkeit vorgetragener Auf= jag: "Christus und Sofrates, eine Parallele", zog ihm zuerst bas Misfallen und ben Tadel der Priefter zu, die ihm in ber Folge besto abgeneigter wurden, je freisinniger er sich über Reli= gionsgegenstände außerte. Er war allmählich in feinen religiöfen Ansichten fo weit gekommen, daß er die Unmöglichkeit einsah, fich dem Priefterstande zu widmen. Als daber in Innsbruck Die Universität aufgehoben wurde und nur eine theologische Schule blieb, sah er sich veranlaßt, Innsbruck zu verlaffen, wo er nur Theologie batte ftubiren konnen. Er ging beshalb (1811) nach Mlünchen, um es bort möglich zu machen, die Universität Landshut einst zu beziehen.

In Munchen, wo I. an Cajetan v. Weiller einen Freund fand, der nachher auf seine philosophischen Studien großen Einfluß ausübte, vollendete er den Gymnaftalcursus, worauf er das dortige Exceum besuchte. Seinen Unterhalt erward er sich durch Privatunterricht, der ihm so reichtliches Einkommen gewährte, daß er in den ersten herbstserien eine Reise nach Tirol machen konnte, um dort seine Altern und Anverwandten zu besuchen und durch seine Gegenwart die Schmäshungen zu widerlegen, welche sich die Priester vor seinen Altern und Bekannten gegen ihn erstaubten, indem sie ihn namentlich als einen lutherischen Keper verschrien, der an keinen Gott glaube und ewig verdammt sei. Im Jahre 1813 bezog er die Universität zu Landshut, um sich ver Rechtswissenschaft zu widmen; aber schon im herbst 1814 benutzte er die Abtretung Tirols

----

an Ofterreich zu einer Reise nach Wien, wo er auf ber Universität Vorlesungen borte. Dbwol er von mehreren ausgezeichneten Dannern freundlich aufgenommen wurde, feine Subfiften; gesichert war und er auch nicht ohne Aussicht für bie Bufunft blieb, fo konnte er fich bennoch nicht entschließen , in Ofterreich zu bleiben. 3m April 1815 verließ er baber Wien wieber, um nach Baiern zurückzukehren. Er reiste über Salzburg nach Innsbruck, kam in dem Dorfe Remain mit seinen Alltern zum letzten mal zusammen, die er bei einem fröhlichen Mahle über die gegen ihn ausgestreuten Verleumbungen völlig beruhigte und miteinander aussöhnte, fehrte bierauf, ba bie von ihm wegen ber Verleumbungen zur Rebe gestellten Priefter broften, ihn burch tie Bauern tobt schlagen zu laffen, wenn er nicht sofort bas Dorf verlaffen wurde, nach Innsbrud zurud, wo er eine Stipenbiumsangelegenheit zu ordnen hatte, und reifte fobann nach Rofen: heim in Baiern, wo er bei dem Landgericht als Gehülfe arbeitete, bis ihn ein Brief des Professors Salat, seines Freundes und Gönners, nach Landshut einlud, um dort für eine im Jahre 1813 bearbeitete Preisschrift die philosophische Doctorwürde zu empfangen, die ihm auch am 15. Mai 1815 ertheilt wurde. Nachdem er hierauf in München die Nechte eines Einheimischen erlangt hatte, setzte er im Herbst 1815 seine juristischen Studien zu Landshut wieder fort, wo er am 18. Aug. 1817 zum Doctor ber Rechte promovirt wurde. 3. trat nun sofort die gerichtliche Praxis in Landshut an; er begab sich jedoch schon im April 1818 nach Munchen, um ben Ab: vocaten Meinel in feiner Praxis zu unterflügen. Dort lebte er in febr angenehmen Berbalt: niffen, indem er mit fehr vielen ausgezeichneten Mannern und namentlich mit ben Deputirten bes ersten bairischen Landtags viel verkehrte. Nach einer überstandenen schweren Krankheit, die fein Namen= und Zahlengebächtniß bleibenb schwächte und von welcher ihn nur bie Pflege feiner im Jahre 1818 ihm angelobten Braut, Maria Staubinger, gerettet hat, begab er fich im Juni 1820 nach Frankfurt a. Dt., um bem Abvocaten Dr. Ehrmann einige wichtige Processe zu bear-

beiten und beffen fonftige Beschäfte mahrend ber Abmefenheit beffelben zu beforgen.

Im September 1820 jog 3. nach Beibelberg, um bort bie akabemifche Laufbahn, bu pets fein Ziel mar, als Privatbocent zu beginnen. Im September bes folgenden Jahres erhielt er einen Ruf als außerorbentlicher Professor ber Rechte mit einem Gehalt von 400 Ihm. nach Marburg, wo er am 27. Sept. ankam und sich mit seiner genannten Braut ehelich verband. Aus biefer Che, bie 1832 burch ben frühzeitigen Tob ber Gattin geloft murbe, murben ibm vier Kinder geboren. Im September 1822 wurde 3. jum ordentlichen Professor und auger: orbentlichen Beifiger ber Juristenfacultät beförbert, in welche er im Mai 1823 als außerordents liches Mitglied eintrat. Im Jahre 1824 machte er fich burch ein fur bas turbefifche haus abgegebenes Gutachten, von welchem ein biplomatischer Gebrauch gemacht wurde, verdient und schlug einen Ruf nach Freiburg im Breisgan aus: Im Jahre 1825-26 verwaltete er bas Prorectorat zur allgemeinen Bufriebenheit, welche insbesonbere bie Stubirenben burch einen glänzenden Fackelzug, an dem auch der bekannte Il. Fr. Kopp, 3.18 Freund, Antheil nahm, an ben Tag legten. Er fam jeboch während beffelben in einen eigenthumlichen Conflict mit bem Borstande bes Ministeriums des Innern. Diefer trug ihm nämlich auf, ein vom Universitäte: gericht in einer Schuldfache gefälltes Urtheil, bem ber Bicefangler bie Signatur verweigent hatte. einseitig mit diesem abzuändern. 3. remonstrirte bagegen und verweigerte, als die Remonstra tion erfolglos geblieben, bie Befolgung, inbem er, gegen bie Protestation bes Dicefanglere, bas Urtheil in der ursprünglichen Gestalt ben Parteien eröffnete und nachher auch vollzog, bem Ministerium jeboch hiervon Rachricht gab. Diefes veraulafte ben Bicefangler gu einer Beschwerbe gegen 3., über bie er fich zu rechtfertigen hatte, was er auch mit einem folden Griolge that, daß das damalige Staatsministerium, aus welchem ber frühere Borftand bes Ministerium! bes Innern inzwischen ausgetreten war, fein Benehmen vollständig billigte. Der neue Minifterialvorftand gab ihm fogar noch mundlich feine Bufriebenheit zu erkennen und ichenfte it von ba an fein befonderes Bertrauen, in beffen Folge ihm auch bie Revifion ber atabemiften Befege (1827) aufgetragen murbe. 3. hatte fich burch feine literarifche und afabemifche Ib tigfeit sowie burch sein Benehmen so fehr bie allgemeine Achtung erworben, bag er im Geptem: ber 1830 nicht nur burch die öffentliche Meinung ale berjenige bezeichnet, welcher zu bem ba: mals behufs Bereinbarung einer festen Berfassung für Rurhessen ausgeschriebenen ganotage von ber Universität zu mahlen fei, fonbern auch von biefer in ber That gemablt murbe. 1) Mit biefer Beit begann 3. Diejenige Thatigfeit, burch welche er fich in ber Gefchichte bes beutschen

<sup>1)</sup> Bis hierher ist die Darstellung im wesentlichen wortlich einer Selbstbiographie Splrester 3's entnommen, welche in den frühern Auflagen des Staats-Lexison veröffentlicht wurde. D. Red.

Forban 637

Constitutionalismus und insbesondere in der Berfaffungsgeschichte seines neuen Vaterlandes,

Aurheffen, einen immermährenden Ruf bewahrte.

Es gibt wol keine Verfassung in Deutschland, welche, wie die kurhessische, das Wesen bes Constitutionalismus am treuesten und prägnantesten ausbrückt. Man erkannte dies in Deutsch= land gleich bei ihrem Entstehen, man hat in Rurheffen bie gange Bebeutung biefes Ausspruchs jahrzehndelang aufs eindringlichste empfunden, und die Welt hat schließlich in dem kurhesischen Verfassungskampfe und seinem Ausgange ben ganzen weltgeschichtlichen Werth jenes in dieser Berfaffung auf bas vollkommenfte ausgeprägten Princips praftifch kennen gelernt. Inbem die Bestimmungen der kurhessischen Verfassung dem Constitutionalismus aufrichtiger als irgend= eine andere deutsche Berkassung huldigten, führten sie in Rurhessen selbst zunächst Ratastrophen herbei, die für alle Staaten mit Berfassungen die große Lehre abgaben, daß das Bedürfniß des Volls nach Theilnahme an ber Regierung weber burch allerlei geheime Mittel, noch burch of: fene Transactionen und Händel unbefriedigt gelassen ober gar ausgerottet werden könne. Der Unlauf und bas Ende bes bie ganze gebildete Welt in Bewegung sependen furhessischen Ver= faffungekampfes bildet eine folgenreiche Episode in ber Entwickelung ber beschränkten Monarchien, und daß es hierzu kam, daß die beiden einander widerstreitenden Principien, das absolute Fürsten= thum und die Beschränkung der Fürstengewalt, einmal in eine solche Lage zueinander versetzt wurs den, daß fie fich entweder offen und ehrlich vertragen oder offen haffen und befämpfen mußten, das ift 3.'s Werk. Es ist im Laufe des kurhessischen Verfassungsstreits sowol von der kurfürst: lichen Regierung (in der Denkschrift vom November 1859) als in Broschüren ihrer Anhänger miltach behauptet worden, die kurhestische Verfassung sei unter dem Ginflusse der französischen Julirevolution entstanden, womit man beweisen wollte, daß sich mit ihr nicht regieren lasse; allein die Julirevolution hat kaum auf irgendeine der in den dreißiger Jahren entstandenen Ver= laffungen weniger Einfluß gehabt als auf die kurhessische; was aber mit jener Behauptung un= bewußt gesagt wird, ist eben jener lediglich burch 3.'s Verdienst in die Verfassung gelegte Geist.

Die Zeit, da der Constitutionalismus sich als das allgemeine Werlangen der öffentlichen Meinung in Europa geltend machte, war eben die Zeit, in welcher I. in die altlandständische, nach Curien zusammengesetzte Ständeversammlung trat, welche, nachdem sie jahrelang nicht geragt, am 15. Sept. 1830 auf allgemeines Verlangen des Volks berufen ward, um eine Versfollung, wie sie schon 1816 vom Kurfürsten verheißen worden, ins Leben rufen zu helsen.

Die Stände, wol sammtlich im ganzen durchdrungen von dem Zeitgeiste, folgten aus freien Studen gern dem gelehrten Prosessor aus Marburg, welcher bereits in der wissenschaftlichen Welt eine Autorität geworden war, indem er jenes Verlangen der Zeit in Schriften aussührlich gewürdigt hatte. Es kam dazu der vortheilhaste Ruf, der ihm überhaupt voranging, der die össentliche Meinung so günstig für ihn stimmte und ihm das allgemeine Vertrauen so sehr ermarb, daß sein Einsuss auf das Volk in kurzer Zeit völlig entscheidend wurde. Sein offenes, weundliches und herzliches Entgegenkommen, sein furchtloser Ernst, seine gemeinkaßliche Besehrung über die Gefahren, denen man bei nicht gehöriger Vorsicht auch im öffentlichen Leben wegesetzt sei, trugen das Ihrige dazu bei. So war denn I. in dem Verkassungsausschusse was 17. Oct. 1830 eröffneten Landtags die maßgebende Verson.

Die Regierung hatte ben Ständen einen (vom 7. Oct. datirten) Verfassungsentwurf vorstlegt, welcher zwar der Freisinnigkeit nicht ermangelte, jedoch nicht die Billigung 3.'s erhielt, wil er das System der Garantien gegen fürstliche Willfür nur unvollkommen enthielt. Die legierung suchte 3. für diesen Entwurf besonders zu gewinnen, aber vergebens; auch das nächst einflußreichste Mitglied der Versammlung, Oberappellationsgerichtsrath Pfeisser, der in einer esondern Schrift zur unveränderten Annahme des Entwurfs rieth, vermochte 3. nicht dafür

gewinnen.

3. entwickelte in dem Bersaffungsausschusse seine Ansicht über den Standpunkt, von welchem ian bei Bornahme der Revision des Berfassungsentwurst ausgehen musse, im allgemeinen das in, daß man weder das Alte gewaltsam zerstören, noch das Neue gewaltsam verhindern durse, as man weder jenes blind hassen, noch dieses ebenso blind lieben, sondern daß man den Gang ir Ereignisse ohne Borurtheil und Leidenschaft, blos mit dem Lichte der Bernunft und der Geshichte sorgfältig beobachten, nach der Natur des Ganges nur die hindernisse beseitigen musse, elde der freien und selbständigen Entwickelung und Ausbildung des Neuen entgegentreten, id so, ohne das Alte mit Gewalt sesthalten oder das Alene mit Gewalt herbeisühren zu wollen, ir die Geburt des letztern erleichtern, dabei aber nicht vergessen solle, daß nichts von dem, is bei dieser Entfaltung des Neuen nicht von selbst, nach dem blosen Gange der Natur, hin=

50000

Jordan 638

weafällt, für Altes ober Beraltetes gehalten werben burfe. Die neuen Geftaltungen follten bei ihrer Entstehung und Ausbildung nicht verfruppelt ober gar verwundet werben, sondem frifd und lebensvoll, ohne gewaltsame Storung ber vorhandenen Berhaltniffe, gleichsen un: merflich ine Dafein treten.

Es ift zur Burdigung ber vielbesprochenen furheffischen Berfaffung nothig, ben In: fcauungefreis vollständig fennen zu lernen, von welchem der Sauptichopfer berfelben ausging; es geht varaus besonders hervor, wie weit entfernt I. von revolutionären Gelüsten war, welche er angeblich durch die Verfassung gefördert haben follte. Als die eigentlichen Urbeber ber Revolutibnen, biefem größten ber Ubel, welche Bolfer treffen konnen, find nach 3.'s Unficht biejenigm zu betrachten, welche thöricht wähnen, man könne die wahren Anforderungen der Zeit mit der Gewalt zum Schweigen bringen, barum ben unabweislichen Reformen hartnäckig fich entgegen: ftellen, und, obwol felbft nur ein Spiel ber Bellen bes großen Zeitstroms, bennoch beffen Lauf gu hemmen wagen. Denn bas einzige Mittel, ben Revolutionen ficher und bauerhaft vorzu: beugen, find zeitige und zeitgemäße Reformen. Die Frage, ob auch in Rurheffen bie Rothwen: bigkeit zeitgemäßer Reformen begründet sei, beantwortete 3. im allgemeinen babin, daß diese Mothwendigfeit bei einem Bolfe bann eingetreten fei, wenn fich biefes felbst in geschichtlicher und geiftiger Sinficht bergeftalt umgebildet habe, daß es bie erfolgte Umwandelung an fich mabi: nehme und nun felbst einsehe, daß die alten Formen seines Staatslebens für die neugestalten Berhältniffe unzureichend und mit ben neugewonnenen, gebiegenen Anfichten im Widerstreite feien, und bag bemnach biefe Formen ba, wo fle nur bas öffentliche Leben in geregelter Ordnung zusammenhalten follten, bieses selbst nun völlig bemmen und in bessen inneres Getriebe fibrent und verlegend eingreifen, wenn alfo bas Bolf, die beffere und gebildetere Dehrheit befielen. bie Nothwendigfeit ber Umgestaltung ber bisberigen Staatsformen anerkennt und offen aud fpricht. Es fei nun fein Zweifel, daß bas Beburfniß einer folden Umgestaltung auch vom für:

hestischen Bolfe lebhaft gefühlt werde.

Bei Prüfung ber lanbesherrlichen Berfaffungsproposition waven für 3. bestimmte Princi: Diefe Principien, erflart er, ergaben fich aus ber Beantwortung ber pien ber Brufftein. Frage: Wie muß eine Staateverfaffung überhaupt beschaffen fein, um ben burch Bernunft unt Beidichte gleichmäßig begründeten Unforderungen ber Beit zu entfprechen. eine Staateverfaffung brei Gigenschaften haben, nämlich: 1) fie muffe bie rechtliche Stellung im Staate auf eine ber geiftigen Bilbungeftufe und ben geschichtlichen Berhaltniffen bee Bolfe moglichft entfprechenbe Beife begrunben; 2) fie muffe ben Beftanb biefer Ordnung fur bie Daner verburgen, und 3) fie muffe bie fortichreitende Vervollfommnung ber Rechteordnung fowie ber Wolfsbilbung überhaupt möglichft erleichtern und forbern. In Betreff bes erftern Bunftel. fo fei erforderlich , daß bie Rechte und Pflichten ber Staateregierung , bes Bolfe und ber ein: zelnen Unterthanen auf eine bem Princip ber vernünftigen Gleichheit ber Menfchen angemeifene Beife vollständig, bestimmt, gemeinverständlich und confequent festgefest werben, fodaf ber Rechte= und Pflichtenfreis eines jeben möglichft genan abgegrenzt und gegen Berlegungen aller Art, namentlich gegen Willfur gefichert fei, und bag auf ber andern Seite bie Staals regierung zwar auch bie nothige Rraft und Autorität befige, um bie bestebenbe Rechteorenum aufrecht zu erhalten und bas öffentliche Leben innerhalb ber Schranken biefer Dronung gu leites und zu erhöhen, aber zugleich auch verhindert fei, Die Staategewalt zu miebrauchen. Dies alles werde erreicht, wenn a) die Rechte bes Gerrichers und die der Unterthanen, fowie die beiberie tigen Pflichten grundgesetzlich festgestellt werben; b) weim die Ausubung ber gefetgebenten Bewalt in ihrem Umfange bem Berricher und bem Bolfe zusteht; c) wenn die Rechtspies möglichft schnell und nicht zu toftspielig ift; d) wenn die Regierung, die Leitung bes öffenfichen Wolfslebens, die Sandhabung und Bollziehung ber Gefete und die Betreibung ber aufnate tigen Angelegenheiten zwar einem einzigen zusteht, biefer aber, ba er beilig, unverleglich und unverantwortlich fein foll, bei ber Ausübung ber Regierungsrechte an die Mitwirfung verant wortlicher Minister gebunden ift; e) wenn die Staateverwaltung formelle Ginfachbeit mit in nerer Lebendigfeit und organischem Busammenhange in ihren einzelnen Theilen und Abglie berungen verbindet und ber Staatshaushalt möglichft geregelt ift. Bas fobann jene greiff Eigenschaft ber Berfaffung betreffe, fo muffe fie Barantien ihres Fortbestandes aufnehmen und folche Borfehrungen treffen, welche ber Schwächung und hemmung jener Garantien vorbeugen und bagegen geeignet find, biefen felbft Fortbestand und Rraft zu sichern. Die eine Rlaffe biefer Garantien betreffe bie Regierung, die andere bas Bolf. Bu ben lettern feien zu gablen: Di Wolfderziehung, benn bie mahre Bolfdaufflarung gelte mit Recht ebenfo fur eine Saupiflugt

Fordan 639

bes monarchischen Freistaats, wie die Unwissenheit bes Bolks für eine Grundlage der Despotie; soann die Sprech= und Preffreiheit, welche mit Recht für die Schöpferin und Pflegerin eines lestend= und kraftvollen öffentlichen Geistes und somit auch aller segensreichen Wirkungen gehalten werde, die von diesem ausgehen; ferner eine wohlgeordnete, von dem unmittelbaren Einflusse ber Regierung möglichst unabhängige Städte= und Gemeindeversassung, sodann eine kräftige Bolksvertretung, die, mit hinlänglicher Intelligenz ausgerüstet, einen niöglichst ausgedehnten Wirkungsfreis in Bezug auf alle Angelegenheiten des Staats hat. Dabei sprach sich 3. für die indirecten Wahlen und gegen eine Erste Kammer aus, welche, zumal in Kurhessen, nur als ein hintereis wahrhaft nützlicher Reformen zu betrachten und mehr geeignet sei, Fürst und Volk in steter Spannung zu erhalten, als das Band der Eintracht zwischen beiden zu besestigen. Ein landständischer bleibender Ausschuß sei zur Wahrung der Rechte des Landes unerlaßlich. Die Berfassung durfe endlich nur mit größter Vorsicht geändert werden, und diese Anderung sei mögslicht zu erschweren und an solche Bedingungen zu knüpsen, welche über die Zweckmäßigseit und den allgemeinen Wunsch einer vorgeschlagenen Anderung keinen Zweisel übrig lassen.

Das waren die Hauptgrundsätze, nach welchen sich J. und damit die Stände von 1830 bei Prusung bes Verfassungsentwurfs richteten. Sie waren namentlich sorgsam bedacht, Schutz mittel und Barantien der Berfaffung einzuführen. Diefe Schupmittel waren es, welche ben Staatelenkern in ben folgenden Jahrzehnben so unbequem wurden, daß fie alles Mögliche zu ihrer Schwächung und Umgehung versuchten, und fie waren es, wegen beren später ber Borwurf gegen bie Werfaffung erhoben wurde, bag fich mit ihr nicht regieren laffe. Wenn 3. ein Borwurf babei zu machen ift, so ift es blos ber, bag er bas Syftem ber Garantien nicht noch betalllirter ausbaute, daß er nicht daran bachte, daß man, wie die Erfahrung später leiber zeigte, den Wortlaut der Werfassungsbestimmungen zu den seltsamsten Interpretationen ergiebig be= nutte, während biefelben mit leichter Mühe etwas genauer hätten abgefaßt werben können. Daß fich ferner trop jener Bestrebungen 3.'s einige Punkte in ber Verfassung fanden, welche jum ganzen Spsteme nicht recht paßten, kommt baber, bag ber Kurfürst mit einigen Gegenvor= hlägen nicht zufrieden war und J., um wenigstens das Ubrige durchzubringen, nachgeben mußte. Go fam bas Werk 3.'s nach mehrfachen hin : und herverhandlungen zwischen ben Standen und ber Regierung zu Stande. Ein Borwurf, wonach bas Werk ein revolutionares genannt wurde, tauchte schon im Jahre 1837 auf in der Schrift von Gössel: "Geschichte der kur= bestischen Landtage von 1830-31". Es ist darin von "3.'schen Revolutionsideen" die Rede, aber es wird auch erzählt, wie die Landtagscommission dieselben durch Einschaltungen und Zu= fate zu neutralifiren gesucht habe.

In der ersten nach dieser Verfassung berusenen Ständeversammlung, die im April 1831 missen und im Juli 1832 bereits aufgelöst wurde, nahm J., wiederum als Abgeordneter der illniversität, thätigen Antheil an allen Verhandlungen, welche Lebensfragen zur sesten Begrünstung der in der Verfassung gewährleisteten Rechte betrasen. Er war unter den drei von den Ständen zum Vorst gewählten Candidaten, erhielt aber die kurfürstliche Bestätigung nicht. Im Verfassungsausschuß hatte er die Verfassungsmäßigkeit gewisser Ofsziersernennungen zu Kusen. Es betras dies nämlich einen jener Fälle, wo der Wortlaut der Verfassungsbestimmung nicht erschöpfend genug war, als daß eine Grenze für die Sphäre des Landesherrn als obersten Nilitärchess hätte ermittelt werden können, indem der Kriegsminister einen Besehl des Kurzüssten vollzogen hatte, wodurch Ofstziere ernannt und versetzt wurden, obwol kein Minister en Besehl contrasignirt hatte, während dies nach der Versassung zu jeder Ernennung ersordersich war. Unbedenklich rieth I. zur Ministeranklage, indem er dem Geiste der Versassung den Vorzug vor dem Vuchkaben derselben gab, und in der That ward die Anklage beschlossen. Aus

iefem Grunde erfolgte bie Auflösung bes Landtags.

Als im Jahre 1833 vom Bundestage eine reactionäre Strömung ausging, hob J. in ber euen Ständeversammlung hervor, wie die Selbständigkeit der Einzelstaaten nur dann gesichert i, wenn die Bundestagsgesandten angewiesen würden, in constitutionellem Sinne zu handeln. fette sodann einen Beschluß der Stände durch, wonach sie den Wunsch nach Veröffentlichung er Bundesprotosolle aussprachen.

Diese wenigen Fälle, in denen sich 3. als Kämpfer für den Constitutionalismus auszeich: ete, verbreiteten den Ruf seines Namens in ganz Deutschland, wo man mit Neid auf die freis mige kurhessische Bersassung sah. Aber 3. zog sich auch den größten Haß der jeden Fortschritt immenden Partei zu, und je weniger man dem neuen Bollwerke der Freiheit etwas anhaben inte, um so heftiger wurde jener Haß, und zwar nicht blos in Kurhessen. Als nun gar 3.

1 - 1 1 - Va

640 Forban

auf bem Landtage über einen von der Regierung vorgelegten Entwurf über die Presverhältnise fehr eingehend sich äußerte und, dessein große Unvollkommenheit nachweisend, bemerkte, daß eine Regierung, welche daß freie Urtheil über ihre Einrichtungen und Handlungen scheue, in dem Wahne stehen müsse, daß sie unsehlbar sei, oder daß sie, da sie Belehrung zu vermeiden such, das Bessere nicht wolle, da schien es der kurfürstlichen Regierung, als müsse sie den ihrem Plane einer Versassungsverkümmerung so gefährlichen Mann zum Schweigen bringen. Es wurde nun mit den Ständen ein Streit über die Legitimation 3.'s zum Eintritt in die Ständeversamm: lung begonnen. Sie behauptete, 3. habe als Staatsdiener die Genehmigung der Regierung dazu einholen müssen. Als aber die Kammer dahin entschied, daß der diese Genehmigung vorschreibende §. 71 der Versassungsurkunde auf Universitätsprosessoren seine Anwendung leide²), so wurde diese am 18. März 1833 wieder ausgelöst. Herdurch waren die Stände verhinden, vorher ihrem bleibenden Ansschusse der ausgelösten Versammlung zuzuziehen, Gebrauch machen, wurde aber vom Minister Hassenbung gehindert, 3. hinzuzuziehen. Bei seiner Rücksehr nach Marz

burg murbe 3. am 13. Gept. festlich empfangen.

Der große haß, welchen 3. fich als wahrer Apostel ber Freiheit überall bei ben Anhangen bes Metternich'ichen Systems zugezogen hatte, ift ber Erklärungsgrund, warum so unbedeu tenbe Unläffe von 3.'8 Feinben benust wurden, ihn unschädlich zu machen. Gin elender Menfe. Mamens Doring zu Marburg, verleumbete 3., um fich baburd Befreiung von einer haft gu verschaffen, zu ber er wegen Erschlagung eines Menschen verurtheilt mar. Gegen Buficherung der Freiheit machte Döring ber Polizei zu Marburg umftandliche Angaben über hochverrathen: sche Umtriebe 3.'8. Dieselben waren burchweg ersonnen und bestanden größtentheils in den abs Scheulichsten Berbrehungen ber unschuldigften Borfalle aus 3.'s Leben, die Döring als frühmt Befannter 3.'s erfahren hatte. Der alte Inquisitionsproceg erschien in dieser Untersuchung in seiner gangen Wiberlichfeit, und bie Behässigkeit, mit welcher 3. babei behandelt murde, fomit Die lange Untersuchungshaft erregten überall in Deutschland bas größte Mitgefühl, febaf et als Marthrer ber liberalen Zeitrichtung betrachtet merben nußte. Die Untersuchungsbehörbe baute auf bie Aussagen ber verbachtigften Beugen, wie bes Rramere Buhl aus Bugbach und bee Studenten Rlemm, welche zubem fammtlich blos nach Borenfagen berichteten. Doring batte benfelben außerbem eingerebet, 3. gehore zu einer großen Berfcmorung. Bor bem Frankfutter Attentat vom 3. April 1833 follte ein lebhafter Berfehr bei 3. ftattgefunden haben. Gin Benge behauptete, er habe an 3. eine Botichaft, bag balb loggeschlagen werben folle, ausgerich tet, und 3. habe fich für eine Ermorbung ber beutschen Fürsten ausgesprochen. Gin Beuge, 900: mens Beder, fagte aus, 3. ftehe mit Revolutionaren in Ungarn in Berbindung. Debrete an fich höchst unverfängliche Momente erhielten burch die Berbindung, in welche fie vom Inquifiter mit jenen falichen Ausfagen gebracht wurden, etwas Berbachtiges. In biefer Beziehung friel eine Reise 3.'s eine große Rolle. Er war nämlich von Marburg nach Sorter gereift und icht fcnell zurudgetehrt. Rach Ausfage ber Beugen foll lettered erfolgt fein, weil er benachtite tigt worben, daß in Rurge im Guben, wo feine Unwesenheit beshalb nothig fei, bie Revolution ausbrechen werbe. Zwar war 3. nicht nach bem Guben gereift, boch wurde bies aus bem Com tern des angeblichen Unternehmens erflärt. Grund jener Reise war ein dem Minifter haffen pflug gegebenes Berfprechen gewesen, welches allerdings, aber nach einer andern Geite fin nicht zu billigen ift. 3. hatte nämlich auf bie Annahme feiner Landtagemahl gegen bie 30 ficherung verzichtet, bag ihm ber Gehalt um 200 Thir. erhöht und die wegen ber fruhm Unfechtungen feiner Babl zurudgehaltenen Landtagebiaten ausbezahlt wurben. Begen finen Reise war nun zu erwarten gewesen, daß bie Universität einen andern mablen murbe; um chet feine Michtmahl als eine Folge seines Berzichts erscheinen zu laffen und fich auf diese Beift !! ausbedungenen Gelber zu retten, war 3. fo fonell zuruckgefehrt. 3. wies bas Unmöglich, bas Alberne und bas vielfach Wibersprechende ber Bengenaussagen wol nach, fonnte jetoch bie gegen ihn vorgebrachten Lugen, eben weil es Lugen waren, nicht fo grundlich wiberlegen, bağ eine Freilaffung hatte erfolgen muffen. Und gerade biefe lange Unterfuchungehaft iden ber Grund ber gangen Untersuchung zu fein, indem baburch ber eifrigfte Bachter ber Beriaf fung von ber Ständeversammlung fern gehalten wurde. Die Untersuchungshaft 3.'s hatte von

<sup>2)</sup> Bgl. die Schrift 3.'s: Actenstücke, zum Theil mit Anmerkungen, über die Frage: ob bet § 71 ber kurheisischen Berfassungsurkunde auch auf die Abgeordneten der Landesuniversität anwendbar ic (Offenbach 1883).

28. Aug. 1839 an volle sechs Jahre gedauert. Die Voruntersuchung wurde im August 1840 geschlossen und die Hauptuntersuchung vom Obergericht erst am 27. Febr. 1841 eingeleitet. Dieselbe bestand aus 40 gründlichen Verhören. Da J.'s Gesundheit durch die Haft sehr geslichen hatte, so gestattete man ihm nach mehrmaligen vergeblichen Vitten eine Übersiedelung in seine Wohnung, wo er dann bewacht wurde. Das Urtheil ging auf fünfjährige Festungsstrase unter Anrechnung eines Theils der Untersuchungshaft, auf Dienstentsehung, Verlust der Naswonalcocarde und Vezahlung der Processosten wegen Versuchs zum Hochverrath und Nichtstinderung hochverrätherischer Unternehmungen. 3) Das Oberappellationsgericht zu Kassel hob indes am 5. Nov. 1845 jenes Urtheil auf und verurtheilte J. blos wegen einer unpassenden Schreibart seiner Vertheidigungsschrift zu einer Strase von 5 Ahlrn.

Rörperlich und geistig war I.'s Kraft nunmehr gebrochen; er hat sich seitdem nie wieder mit dem alten Eifer um öffentliche Angelegenheiten bekümmert. Die ausgestandenen Leiden, wozu auch der während seiner Hast eingetretene Tod einiger seiner Kinder kam, drückte ihn sehr da=

nieder. Schriftstellerisch ift er nicht wieder thätig geworben.

3.'s Name tauchte im Jahre 1848 wieder auf. Man strebte bamals auch in Kurhessen danach, den Männern, welche bis dahin tapfer für die Volkswohlfahrt gekämpft, aus Dank= batkeit einen ihrer würdigen Wirkungsfreis zu eröffnen. In den aufgeregten Märztagen wurden 3. große Huldigungen gebracht; er felbst zeigte seine humane Gesinnung burch seine Nahnungen zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung und durch die Beschützung, welche et den Personen zu Marburg angedeihen ließ, gegen welche sich, hauptsächlich wegen der ihm widerfahrenen Behandlungsweise, der allgemeine Bolksunwille gewandt hatte. An die Stelle unes austretenden, im Volke misliebigen Mannes wurde 3. alsbald in den Landtag gewählt, 10th wenige Tage nach seinem Eintritt mußte er benselben wieder verlassen, um als furfürst= iher Gefandter am Bundestage fich nach Frankfurt zu begeben, wo er unter großem Jubel Aplangen wurde. Im Vorparlament von 1848 war 3. Vicepräsident, that sich babei jedoch nicht sonderlich hervor. Im deutschen Parlament, in das er erst durch eine Nachwahl gelangte, stelt er sich zu benr ber demokratisch=constitutionellen Monarchie anhängenden Club zum-Land8= lerg. Nur dreimal und bei weniger wichtigen Anlässen ergriff er in der Paulskirche das Wort. Mit haffenpflug's Ginzug in Kaffel im Jahre 1850 borte 3.'s Stellung als Bunbestage= gesandter auf, boch lebte er noch einige Zeit in Frankfurt. Seitdem hat man von I. selten mehr etwas vernommen; er kränkelte fast unaufhörlich und lebte zu Kassel im Schofe seiner samilie. Seine Kränklichkeit mag der Grund gewesen sein, warum er im Jahre 1860 abihnte, mit feinem Ramen für bie Wieberherstellung ber Verfassung von 1831 aufzutreten, ahrend dies vom größten Gewicht gewesen ware.

Sein Tod erfolgte am 15. April 1861, siel also gerade in die Zeit, in welcher die Bewegung esturhessischen Wolks für die Wiedererlangung seiner Verfassung am höchsten ging. Sein eichenbegängniß wurde daher von der gesammten Bürgerschaft von Kassel zu einer Demonration benutzt. In der trefflichen Leichenrede wurde neben seinen Verdiensten sein versöhn=

der Sinn hervorgehoben.

Staats:Lexifon. VIII.

Außer seiner "Selbstvertheidigung" (Manheim 1844) veröffentlichte 3. folgende, zum heil in Zeitblättern erschienene Schriften: "Über die Auslegung der Strafgesetze mit Rückscht auf das gemeine Recht" (Landshut 1818); "Ist die Eintheilung der Philosophie in theostische und praktische gültig, wenn sie in ihrem tiessten Grunde aufgesaßt werden soll?" "Bersche über allgemeines Staatsrecht" (Marburg 1828); "Lehrbuch des allgemeinen deutschen saatsrechts"; "Gutachten über die Standesherrlichset des Grafen zu Isenburg "Büdingen" A. Müller's "Archiv sur Gesetzebung" (Bd. VI, Gest 2, S. 249); "Bemerkungen über das arhessische Staatsdienstgeset" (in Müller's "Archiv", Bd. VII, Hest 2, S. 288 u. Bd. VII, est 1, S. 1 fg.); "Über das Studium der Geschichte und den Nutzen desselben für das bürzrliche Leben" (in Wigand's "Archiv für Geschichte und Alterthümer Westsalens", VII, 285); über den Nutzen der Geschichtsvereine in Bezug auf Staats= und Rechtswissenschaft" (in Wisund's "Weglarsche Beiträge", Heft 3, S. 273); mehrere Artisel in den frühern Auslagen

41

1 -171 -17h

<sup>3)</sup> Zu J.'s Vertheibigung erschienen folgende Schriften: Selbstvertheibigung Dr. S. J.'s (Mansim 1844); Boden, Vertheibigung des Hrn. Professors J. (Frankfurt a. W. 1843); Wigand, Verseibigung J.'s (Manheim 1844); Fischer, Sylvester J., Vertheibigungsschrift eines deutschen Abvosien (Leipzig 1844).

bes "Staats=Lexikon", barunter ber Artikel über die Zesuiten, welcher auch in erweiterter Form felbständig unter dem Titel "Die Jesuiten und der Jesuitismus" (Altona 1839) erschie: nen ist; verschiedene Artikel in Weiske's "Rechts=Lexikon". R. Wippermann.

Joseph II., rönisch = beutscher Raiser, war ber Sohn bes Herzogs Franz Stephan von Lothringen (bee spätern beutschen Raisers Frang I.) und Maria Theresia's, ber Tochter Raiser Rarl's VI., und wurde am 13. Marg 1741 zu Wien geboren. Seine Jugend fiel in eine fin: mifche, friegebewegte Beit. Denn ber erfte fchlefifche Rrieg hatte bereite vor feiner Geburt begonnen, nach kurzer Friedenspause folgteihm der zweite, und in die Zeit von 3.'s Junglingsalter fille ber wechselvolle Siebenjährige Krieg. So barf es benn nicht wunder nehmen, daß ber 16 hafte, feurige Jüngling sich banach sehnte, Kriegeruhm zu erwerben. Doch gestattete ihm seine Mutter, welche fürchten mochte, daß sein Chrgeiz badurch nur neue Nahrung erhalten tonne. nicht, perfonlich am Kriege theilzunehmen. Die Erziehung bes Prinzen war demnach auch trop der ihn umtobenden Kriegsstürme, eine friedliche. Schon als Knabe zeichnete sich 3. dunt lebhaften Geist, schnelle Fassungsgabe und ein treffliches Gedächtniß aus; Stillsten und Auk wendiglernen waren ihm verhaßt. Seine Erzieher verstanden ihn nicht zu leiten, und je mehr sie ihm gegenüber ihre Autorität geltend zu machen suchten, besto mehr entwickelte sich in ibn eigenstinnige Starrheit. Dennoch machte er in ben Sprachen, in ber Mathematik und ber Rrieft baufunft gute Fortschritte und bilbete baneben sein Talent für die Dufik aus, welche er in ganzes Leben hindurch mit Vorliebe trieb. Neunzehn Jahre alt, vermählte er fich mit ber gatt lich von ihm geliebten Prinzessin Maria Isabella von Parma. Doch schon nach brei Jahren löfte ber Tob bies Band, und auch bas aus biefer Che geborene Tochterlein ftarb nach mmi Jahren dahin. Bum zweiten mal vermählte er fich 1766 mit Maria Josepha, ber Tochter Raffet Rarl's VII.; allein schon nach anderthalb Jahren trennte der Tod auch diese kinderlose Che. 3m Jahre 1765 wurde 3. (nunmehr als Joseph II.) beutscher Raiser, nachdem er bereits im Jahre 1764 zum romifchen Konige gewählt worden war. Daß ihn feine Mutter alebald jun Mit regenten ernannte, fonnte feinem ftrebfamen Geifte nicht genugen. Denn wenn fieibm auch in ber Oberleitung bes Militarmefens ziemlich freie Sand ließ, so hielt fie ihn boch in jeber andert Sinfict in der größten Abhängigkeit von ihrem Willen und gestattete ihm keinerlei Ginmifdur in ihre Regierungshandlungen. So auf bie Leitung bes Militarwefens beschränkt, wibmete in 3. bemfelben mit Gifer und ichuf, unterftugt von bem tüchtigen Lastv und nach bem Mufte Friedrich's bes Großen, manche treffliche Ginrichtung. Im übrigen fuchte er, in Rleibung un Lebensart felbst im höchsten Grabe die Einfachheit liebend, die Rleiberpracht und ben übel mäßigen Aufwand, welcher am Gofe seiner Mutter herrschte, zu befchranten, ohne inbef bem entgegenstehenben Sinne ber Mutter viel zu erreichen. Mit Ernft trat er gegen Befied lichfeit und Unterschleife auf und hielt ftreng barauf, bag Amter und Ehrenftellen nicht tut unredliche Mittel erlangt und an Unwürdige vergeben wurden. Die Abhängigfeit von ich Mutter, die unbedeutende Rolle, die er zu spielen gezwungen war, wol auch sein unrubig Temperament und ber Drang nach Belehrung trieben ihn bazu, große Reifen zu unternebes Er besuchte nicht blos bie eigenen Staaten, Ungarn, Bohmen, Mahren, fonbern auch Ruflist Italien, Holland, Frankreich und Spanien. Gewöhnlich reifte 3. bei folden Gelegenheiten cognito, unter bem Namen eines Grafen v. Falfenstein, mit nur geringer Begleitung. 200 felig verkehrte er bann mit jebem und fah und prufte alles felbft. Auf einer folden Reife fal er auch im August 1769 mit Friedrich bem Großen in Reiffe gusammen, welchen Beind König ein Jahr barauf im Lager bei Neuftabt in Mähren erwiberte. Der große König, mi der 3.'s Freimuthigfeit, Liebenswurdigfeit und Lebhaftigfeit bes Geiftes gebuhrenb annfant. außerte fich fpaterbin charafteriftisch genug über 3. babin, berfelbe habe bei aller Begintes lernen nicht die Gebuld fich zu unterrichten. Wielen Antheil hatte 3. an ber 1773 erichten Aufhebung bes Jesuitenordens in ben öfterreichischen Staaten, wie er fich benn überhaupt if haft an allen noch folgenden Schritten gegen die Hierarchie betheiligte.

Im Jahre 1777, als bie jungere wittelsbachische Linie mit Maximilian Joseph von Bain im Mannestamm ausstarb, erhob 3. unter bem Vorwande alter Lehnsverträge Ansprück

einen großen Theil von Baiern.

Wirklich erreichte er es auch, daß der nächste Erbe, Aurfürst Karl Theodor von der Piel eine Convention unterzeichnete, nach welcher Südbaiern und die böhmischen Leben an Osternit fallen sollten. Zu gleicher Zeit wurden Unterhandlungen mit dessen muthmaßlichem Erkel dem Gerzog Karl von Zweibrücken angeknüpft, um diesen zur Einwilligung in diese Conventio

ju bewegen. Dies brachte in ganz Deutschland große Aufregung hervor, und es gelang baher bem Einflusse König Friedrich's II. leicht, durchzusehen, daß die Verhandlungen abgebrochen, ein Protest beim Reichstage eingereicht und Preußens Hülfe angerusen wurde, welche Friedrich natürlich bereitwilligst gewährte. Da Österreich alle Verhandlungen und gütlichen Vorschläge zurückwies, so rücke Friedrich 1778 in Vöhmen ein. Doch kam es nur zu kleinen Scharmührlich, da Maria Theresta, welche ebenso sehr wie ihr großer Gegner jeht den Frieden wünschte, mit diesem Unterhandlungen angeknüft hatte. Durch die Vermittelung Rußlands und Frankreichs wurde am 13. Mai 1779 der Frieden zu Teschen abgeschlossen, dessen Garanten die beiden vermittelnden Mächte waren. Österreich gab seine Ansprücke auf, erhielt jedoch das Land zwischen Salza und Inn, das sogenannte Innviertel. Dieser üble Ausgang bewog I., sich setzt Rußeland mehr zu nähern. Bereits im Jahre 1780 tras er mit der Kaiserin Katharina in Mohisew zusammen. Man verständigte sich rasch, und bald trat bei Rußland an die Stelle der preußischen österreichische Allianz: I. versprach der Kaiserin Unterstützung ihrer Plane auf die

fürkei, mahrend fie ihm freie Sand gegen Baiern zusagte.

In demfelben Jahre starb Maria Theresia und J., 40 Jahre alt, folgte ihr in den öster= michischen Staaten. Jett begann eine wahre Flut von Verbesserungen und Verordnungen sich iber das Land zu ergießen. Der Beamtenstand wurde einer scharfen Controle unterworfen und biergu die allgemein verhaßten Conduitenliften eingeführt, doch auch zum Bortheil der Beam= m und der Finanzen ein Penstonsgesetz erlassen, welches der bisherigen Willfür zu steuern uchte. Im Jahre 1781 folgte bas Censuredict, welches für rein wissenschaftliche Werke die Cen= ur aufhob und — für Ofterreich charakteristisch — protestantische Bücher zuließ. Auch die Leib= igenschaft wurde aufgehoben und die Umwandelung ber Frondienfte in Gelb eingeführt. sichtigsten und tiæfgreifendsten jedoch waren die Reformen, welche 3. im Klosterwesen einführte. Bein Sauptaugemmerk war babei barauf gerichtet, ben Ginfluß Roms auf ben Klerus zu be= branten. Dabirt zielten die Bestimmungen, daß die inlandischen Rlostergeistlichen keine ausindischen Obern haben, noch mit ausländischen Orbenshäusern in Verbindung stehen burften. den Orbensgeistlächen wurden Reisen nach Rom verboten, wohin auch keine Gelbsenbungen Selbst ber Briefwechsel mit Rom ward ihnen unterfagt. Balb folgte bie Berrdnung, daß keime papftliche Bulle ohne landesherrliche Genehmigung bekannt gemacht werden urfte. Die papfilicen Runtien wurden fortan blos als politische Gefandte betrachtet, und lle Ginwirkung in firchlichen Angelegenheiten ward ihnen entzogen. Das berüchtigte Reliionspatent Ferdenand's II., welches die Dulbung aller nicht katholischen Religionen verbot, urbe aufgehoben. Bon Wichtigkeit war auch die Bestimmung, daß die Bischöfe bei ihrer Er: mnung bem Kaifer ben Eid ber Treue und Ergebenheit schwören mußten, sowie, daß ber Ber= dgenöstand ber Rlöster genau aufgenommen und die Zahl ber Novizen beschränft werben Ute. Am 13. Oct. 1781 erschien bas berühmt geworbene Toleranzebict, welches ben frühern erhältnissen gegenüber den Protestanten wenigstens große Erleichterung gewährte. Auch die tellung ber Juden wurde verbessert. Bon tiefgreifender Wichtigkeit war besonders ber am l. Oct. beffelben Jahres erschienene Befehl zur Aufhebung aller geiftlichen Orden, welche nicht t Krankenpflege ober Unterricht sich beschäftigten. Bei seiner Thronbesteigung fand 3. 2069 öfter mit 63000 Mönchen und Nonnen vor. Binnen acht Jahren wurden gegen 700 Klöfter sgehoben und die wahrhaft erschreckende Zahl ihrer Infassen auf 27000 herabgesett. i eingezogenen Rirchengutern bilbete man ben fogenannten Religionsfonds, aus welchem bie iftlichen befoldet, Rirchen und Schulen unterhalten und neu errichtet wurden.

Um Oftern 1782 kam Papst Pius VI. nach Wien, um burch sein persönliches Erscheinen Kaiser von seinen kirchlichen Resormplanen abzubringen. Doch trot aller dem Papst genobeten Ehren und trot des glänzenden Empfangs, der ihm zu Theil wurde, gelang es demien nicht, den Sinn des Kaisers zu ändern, und unverrichteter Dinge mußte er seine Heime antreten. Es solgten vielmehr unmittelbar darauf Verordnungen gegen Processionen und

allfahrten und gegen bie Ausstellung von Reliquien.

Handel und Gewerbsteiß wurden zu gleicher Zeit kräftig gefördert. Fabriken wurden anzigt, die Donauschiffahrt verbessert, im Orient Consuln eingesetzt, dagegen die Einfuhr fremproducte beschränkt. In gleich reger Weise suchte J. Kunst und Wissenschaft zu fördern gründete eine große Anzahl von Schulen und Wohlthätigkeitsanstalten. Bereits 1783 de eine neue Gerichtsordnung eingeführt und ein neues Criminalgesetzuch ausgearbeitet. Tobesstrafe wurde abgeschafft, an deren Stelle traten Schissziehen, lebenslängliches Ans

schmieben im Gefängniß und andere harte Strafen. Zugleich sollte allgemeine Gleichheit vor bem Gesetze herrschen, und so wurden benn fortan auch hochaveliche Herren zu entehrenden Strafen, wie z. B. zum Schiffziehen, verurtheilt ober mußten mit Ketten beladen die Straßen febren

Im Jahre 1784 begannen die Streitigkeiten mit Holland, welche nicht gerade 3.18 Ruhm erhöhten. Berführt burch bie Leichtigfeit, mit welcher es ihm gelungen mar, Ende 1781 im sogengnuten Barrièren=Tractat aufzuheben, ftellte 3. neue, namentlich für ben Ganbel ber offer: reichischen Nieberlande wichtige Forberungen an Holland. Diese waren erorbitant und allen Rechtsbodens entbehrend. So forberte 3. unter anderm, daß nur die Verträge von 1664 gelten, alle spätern aber ungultig sein follten. Die Hollander follten alles, was fie bisher in im Nieberlanden besessen, aufgeben und für die bisher besetzen Diftricte ben öfterreichischen Unter thanen für alle Abgaben, die biefe unter Ofterreichs Sobeit vielleicht nicht hatten zu gablen gehabt, Entschädigung leiften. Bahrend noch bie Verhandlungen hierüber ichwebten, erflitt 3. ploglich, er wolle alle andern Forderungen fallen laffen, wenn bie Schelbe geoffnet und ben Mieberlandern freie Schiffahrt auf berfelben zugestanden werbe. Beschehe bies nicht, so erflate er die Schelde für frei und werbe jede Beschränkung berfelben für einen Kriegefall ansehen. Die Hollander kehrten fich nicht baran und schoffen auf bie öfterreichischen Schiffe. 3. jog 80000 Mann an ber belgischen Grenze zusammen, boch fam es nicht zum Rriege, ba mit Auenahme Muglands die übrigen Staaten eine brobende Saltung annahmen und Frankreich offen mit Rrieg brohte. Go wurden benn Berhandlungen angefnupft, welche burch Frankreiche Bermit telung 1785 gum Frieden führten.

Fast zu gleicher Zeit begann es in Ungarn zu gären, wo bie Aufhebung ber Leibeigenschie ben Abel, bas neue Conscriptionsgesetz und besonders die Einführung des Deutschm als Geschäftssprache das ganze Wolf aufs tiefste erbitterte. In Siebenbürgen kam es sogar inselze ber Aushebung ber Leibeigenschaft zu offenem Aufruhr, indem die Walachen unter horjaf Unführung sich gegen den Abel erhoben, welcher Aufstand erft nach längerer Zeit gebämpfimet

ben fonnte.

Trop all ber innern Schwierigkeiten, welche ihm seine an sich tresslichen, aber zu rud: sichtslos betriebenen Reformen bereiteten, gab I. die Plane, welche auf die Erweiterung seiner Hausmacht abzielten, nicht auf. Wiederum war es auf Baiern abgesehen. So machte er im Januar 1785 dem Kurfürsten Karl Theodor den Vorschlag, Baiern gegen die Niederlande zu vertauschen. Obschon er sich die Zustimmung Rußlands und Frankreichs zu diesem Plane geschert hatte, scheiterte derselbe doch an der Energie des Großen Friedrich, welchem dieser nem übergriff J.'s Gelegenheit bot, den genannten deutschen Fürstenburd zu begründen.

Bwei Jahre barauf fam es zu ernftlichen Berwurfniffen mit ben öfterreichifden Dieberfat ben. Bei ber bortigen bigoten Bevolkerung hatte icon fruber bas Tolerangebict fomie tit and bebung mehrerer Rlofter bofes Blut gemacht. Die Ginführung bes neuen Gerichtemefene of Befragung ber nieberlanbifden Reprafentanten brachte bie Ungufriebenheit gum Ausbrucht Man fand die Neuerungen ber von 3. beschworenen Joyeuse entrée zuwiderlaufend. Ge fin zu Aufläufen in Bruffel und andern Städten, und am Enbe mußte 3. nachgeben. Bu gleicht Beit zwang ibn fein Bundnig mit Rugland, alle feine Aufmertfamteit ber Turfei zuzumenten und um Rugland nicht allein allen Vortheil zufallen zu laffen, erflarte Ofterreich im 3im 1788, ohne die geringste Veranlaffung bagu gu haben, ber Pforte ben Rrieg. 3. felbft ftellte an die Spige bes Beeres. Allein all fein Duth, all feine perfonliche Aufopferung, die ihn ben gemeinen Solbaten bie größten Strapagen theilen ließen, halfen nichts. Das meiten Klima ber Donaugegenben raffte bei Semlin Taufende bin. Bon 240000 Mann erlagen in furger Beit 70000 Dann bem Fieber und anbern Krankheiten. Der gange Krieg ieutte und gludlich geführt, und ftatt glanzenbe Siege zu erfechten, befand fich bie ofterreichifde Armein ftete auf bem Rudzuge, bem erft bas Ericheinen bes bewährten Loubon auf bem Rriegeifen plage ein Ziel fette.

Todfrank kehrte der Raiser im December nach Wien zuruck. Dort wartete seiner neut. Werdruß. Er hatte den Niederländern fast in allem nachgegeben und wollte nur seine kirdlichen Nieuerungen aufrecht erhalten wissen. Allein gerade diese waren den Niederländern aufstieste verhaßt. Der religiöse Fanatismus, genährt durch den Erzbischof von Mecheln, lehnte ibgegen den Raiser auf. Politische Motive traten hinzu, indem die von I. beabsichtigte Verialfungsveränderung von den Ständen zurückgewiesen wurde. Bald kam es zum offenen Rutruhr in den meisten Städten des Landes. Alle Erklärungen des Kaisers, den frühern It stand herstellen zu wollen, halfen nichts, besonders als die Ausständischen bei Tornboot, sie

ter auch in Bruffel Vortheile über die kaiserlichen Truppen bavontrugen, infolge beren sogar diese Truppen genöthigt wurden, das Land zu räumen. Am 11. Jan. ward die Staatensversammlung in Bruffel eröffnet, die Unabhängigkeit Belgiens erklärt, die Unionsacte publicirt und die Verfassung beschworen. Den geistig und körverlich leidenden J. erschütterten diese Vorzgänge um so mehr, als auch in Ungarn die Unzufriedenheit verart überhandnahm, daß der Raiser noch kurz vor seinem Tode sich entschließen mußte, kast alle seine Verordnungen, mit Ausenahme des Toleranzedicts und der Aussehung der Leibeigenschaft, zurückzunehmen. In seinem innersten Leben gebrochen, starb J. am 20. Febr. 1790.

Wir haben hiermit unsern Lesern einen kurzen Überblick über bas Leben und bie wichtigsten Regierungshandlungen 3.'s gegeben. Es bleibt uns nur noch übrig, nachzuweisen, warum eine wahrhaft edeln und großherzigen Bestrebungen meist fehl schlugen, wenig von dem, was er zewollt, in Erfüllung ging, und seine besten Absichten verkannt, oft selbst mit Undank erwis

mit wurben.

Unftreitig war 3. ein hochbegabter Mann, ein edler Monarch. Neben vielseitigen Kennt= affen befaß er einen durchdringenden Verstand, gepaart mit Wißbegierde und dem regsten Stre= im nach allem Großen und Guten. Ausgezeichnet war er burch unermübliche Thätigkeit. Uber= ind war er schlicht und einfach in seinem Wesen, leutselig und milde gegen alle, welche sich ihm utend nahten, voll regen Gifere überall bas Gute und Rechte zur Geltung zu bringen. Doch n war auch ein echtes Kind seiner Zeit, in welcher ber "aufgeklärte Despotismus" gleichsam Mobisache geworden. Auf der einen Seite voll Humanität und Philanthropie, war er auf m andern hart und gewaltthätig. Während er mit dem redlichsten Eifer bemüht war, Necht and Derechtigfeit überall zur Geltung zu bringen, konnte er boch jedes Recht misachten, wenn id feinen Planen im Wege fand, und, ein begeisterter Verkundiger ber Tolerang, ließ er boch elten eine andere als seine eigene Meinung gelten. Voller Ideale und hochfliegender Plane war r boch zu fanguinisch und ungebuldig, um eine einmal unternommene Sache bis zum Enbe michauführen. Seine haft, ba ernten zu wollen, wo noch gar nicht gefaet worben, ver= lard meist alles, was er Gutes schaffen wollte, und verleitete ihn dazu, daß er, wie Friedrich der Broge treffend von ihm bemerkte, "ftets ben zweiten Schritt that, ebe er ben erften gethan hatte". Be fehlte ihm die gabe Ausdauer, die Beharrlichkeit und Confequenz, welche das einmal Erfaßte Shritt für Schritt fördert und glücklich zu Ende führt. Statt auf einen Gegenstand alle seine Rraft und Energie zu wenden, wollte er alles umfaffen, alles erreichen und — erreichte nichts. Bor allem aber war 3. eine feurige, leicht erregte, nach allem Hohen und Ebeln ftrebende und lete bas Befte wollende Ratur, ber aber burchaus ber icharfe praftifche Sinn fehlte, welcher, fein fiel fest im Auge, ftete bie sichersten Mittel es zu erreichen findet. Er war burchaus Theore= ffer und Doctrinar.

Moch andere Umstände traten hinzu, welche seinen Bestrebungen fast unübersteigliche Sinmisse in den Weg legten. Kein Staat war weniger geeignet als der österreichische, rasch entwiesen und unternommene Experimente glücken zu lassen. Die Negierung der Ferdinande nd ihrer Nachfolger hatte alles geistige Streben, jeden Cultursortschritt gehemmt und zurückschalten. Eine fast allmächtige Geistlichkeit, ein reicher Abel, ein verdummtes Bolt, zurückschlieben in seiner ganzen Entwickelung, eine bunt gemischte Bevölkerung, verschieden in Nasonalität und Gultur, das Gerichtswesen und die Verwaltung aller sesten Centralisation entschrend und meist noch in mittelalterlichen Formen sich bewegend — das waren die widerstrebens Temente, aus welchen I. es unternahm, einen idealen Staat, wie er ihm vorschwebte, zu insen. Dies konnte ihm nicht gelingen. Er konnte nur die träge Masse in Bewegung, in ärung sesen — etwas Neues zu schassen war einer spätern Zeit vorbehalten.

3.'s Bestreben, ben Bauern: und Bürgerstand zu heben und ihn von dem seubalen und relisosen Druck, der auf ihm lastete, zu befreien, ging gewiß aus echtem menschlichen Wohlwollen wor, und bennoch mußte er es erleben, daß selbst von dieser Seite her seine edelmüthigen Bestehungen verkannt und nur zu oft mit Undank erwidert wurden. Nicht ohne Schuld von seiner wite, denn sein ganzes System war nur zu sehr geeignet, Mistrauen in seine Absichten und lisdergnügen mit seinen Schöpfungen hervorzurusen. Die sich überstürzenden Verbesserungen, eimmer neuen Ginrichtungen, welche nur zu oft dem Bildungsgrade der zu Beglückenden gar icht angepaßt waren, regten die Gemüther auf und machten sie unbehaglich und mürrisch, insim sie, aus gewohnten Verhältnissen herausgerissen, gewaltsam in neue hinein versetzt wurden, beine Werth und Segen sie ost gar nicht begriffen. Überdies duldete der Kaiser keinen, auch die gerechtsertig ten Widerspruch. Jede Klage, jedes Widerstreben erschien ihm als offene

Wibersvenstigfeit, als unberechtigter Wiberstand gegen feine gutgemeinten Plane, benn leiber war er ebenfo fehr von der Richtigkeit seiner Mittel als von der Vortrefflichkeit seiner Grund. fätze überzeugt. Er wollte die Menschheit beglücken, und diese wollten sich nicht auf seine Art beglücken laffen. Das erbitterte ihn und machte ihn gewaltthätig und hart, wo er mit Gebuld und Milbe und nur allmählich hätte vorgehen follen. Dierzu fam noch, bag na 3. wenig auf ben Beamtenstand verlaffen konnte. Diefer burch jahrhundertelangen Schlen: brian verborben, war weber fähig noch immet geneigt, auf alle neuen Ibeen bes Raifers einw geben und fie in geeigneter Weise burchzuführen. Manche Reform icheiterte an biefer Rlippe Aluch barf man hierbei nicht übersehen, daß I., zu ungeduldig, eine Sache nach der andern grünt: lich vorzunehmen und umzugestalten, alles auf einmal reformiren wollte, und ehe noch ein Die such gelungen war, schon nach etwas Neuem griff. Die nothwendige Folge davon war, daß nie gende mehr ein fester Salt blieb, daß es überall Berwirrung und Dismuth gab, ber noch to burch gesteigert wurde, bag ber Raifer, unzugänglich jedem Rath, ber gegen seine "Philosophie ging, felbst in die kleinsten Details eingriff und nur zu häufig Plane und Entwurfe madu. ohne auf die Natur der Menschen und Dinge Rücksicht zu nehmen, nur bemüht, seine Theorien burch Orbonnangen und Befehle gur Ausführung zu bringen. Go gefcah es benn nur ju on baß eben erft erlaffene Gefete in fürzester Frift als unausführbar wieder zurückgenommen wer ben mußten, ein Umftand, ber nicht wenig bagu beitrug, Die Beamten zu verwirren und florma zu machen.

Won 3.'s in vielfacher Sinsicht erfolgreichem Kampfe mit ber Hierarchie haben wir bereite gesprochen. Allein auch hier legte ihm sein stürmischer Eifer, die Härte und Willin seines Worgehens oft unübersteigliche Hindernisse in den Weg. Ein durch jahrhundertelangen Glaubensdruck verdumpftes Wolf sollte plöglich tolerant gemacht werden, eine Masse von Unwissen heit und Aberglauben der größten Geistesfreiheit weichen. Zwar hätte 3.'s energische Ginischeiten gegen den Klerus, die Beschränfung des geistlichen Müßigganges und die Beschiqung der übermäßigen Einkunste der hohen Geistlichkeit sicherlich keine Misstimmung erregt, allein er ließ sich von seinem Gifer hinreißen, auch die Kirche reformiren zu wollen, den außem Pomp bes Gottesdienstes zu beschränken, Processionen u. dgl. zu verbieten, und dies erregte überall im Bolke die höchste Misstimmung, weil diese Neuerungen den alten Glauben selbst zu beein:

trächtigen schienen.

Ein arger Misgriff 3.'s war es, bag er bei feinem Streben nach Uniformität und Gentralisation für fein ganges, burch bie Berschiebenheit ber Nationalitäten und ihrer Culturfiulet fo ungleichartiges Land biefelben Gefege und Ginrichtungen einführen wollte, ohne Rudna barauf zu nehmen, daß manche Institutionen, welche für gewisse Gulturstufen nothwendig für andere geradezu verberblich werden fonnen. Überdies verführte ihn fein Streben nach eine straffern Centralisation vielfach, die bestehenden Berfaffungen einzelner Landertheile zu igne riren, ja fie offen zu verlegen. Go erbitterte er bas ungarifche Bolf aufe tieffte, intem f weder zum Konige von Ungarn fich fronen ließ, noch auch ben Landtag einberief; auch ber bis mifche Landtag wurde nicht einberufen, und in den deutsch=öfterreichischen Erblanden famen bi Landtage entweder gang ab ober behielten nicht bie geringfte politische Bedeutung mehr. Di es in Belgien wegen mehrfacher Berfaffungeverletzungen fogar gum offenen Aufftande fan haben wir bereits fruber angeführt. Um verhangnigvollften wurde fur Ofterreich ber uniben legte Schritt 3.'s, die beutsche Sprache überall als Geschäftesprache einführen zu wollen. Den viese unkluge und tyrannische Magregel wedte zuerst bas bis babin schlummernde Rational bewußtsein ber einzelnen nicht beutschen Bolferschaften Ofterreiche, rief in Ungarn beinahim nen Aufftand hervor und legte ben erften Grund gu bem Rampfe ber Nationalitäten unterin ander und bem Mistrauen gegen bas Deutschthum insbesondere.

Derselbe Zug von Gewaltsamkeit, der sich, bei aller guten Absicht, in 3.'s innerer Point zeigt, geht auch durch seine äußere Politik. Während aber dort seine meist wahrhaft ebeln und Wohl des Ganzen bezweckenden Absichten öfters mit seiner Rückschichtslosigkeit und Nick achtung des Nechts versöhnen, treten hier, wo nur der Ehrgeiz und das nackte Interest walten, die schlimmen Seiten seines Charakters um so greller hervor. Die Theilung Politik vonnen wir hier füglich übergehen. Denn obwol I. bedeutenden Antheil an deren Zustander kommen gehabt hat, so ging sie doch nicht unmittelbar von ihm aus. Dagegen trat seine Beröfferungssucht um so unverhüllter in seinen Planen auf Baiern hervor und verleitete ihn in türkischen Kriege und Holland gegenüber zur offenbarsten Misachtung allen Rechts. Der Kriedwelchen er als Bundesgenosse Rußlands gegen die Türkei, die ihm nicht die mindeste Veranlait

sung bazu gegeben hatte, unternahm, war überbies ein politischer Fehler, benn er besestigte Rußlands Übergewicht am Schwarzen Meere und in den Donauländern, während er Öster-

reichs Einfluß auf ben Drient für längere Zeit aufhob.

Joseph II. ist einer ber bedeutendsten Nepräsentanten jener Zeit, in welcher das absolute herrscherthum, bewegt von der geistigen Strömung einer neuen Welt, sich in seiner höchsten Betenzzeigte, um bald darauf für immer zu verschwinden. Und gerade I. ist die interessanzieste dieser Versönlichkeiten; denn sein tragisches Schicksal weist zuerst darauf hin, daß fortan eine neue Ordnung der Dinge eintreten sollte, in welcher die Völker selbst, statt von oben zu Freiheit, Fortschritt und Gesittung commandirt zu werden, durch eigenes Streben der höchsten Güter der Menscheit sich würdig machen sollen.

Aus der reichhaltigen Literatur über I. heben wir folgende Werke hervor: Pezzl, "Charakunistik Joseph's II." (Wien 1790); Groß-Hoffinger, "Lebens = und Regierungsgeschichte Joseph's II." (4 Bde., Stuttgart 1835—37); Heyne, "Geschichte Kaiser Joseph's II." (2 Bde., Leipzig 1848); endlich die treffliche Charakteristik I.'s von Häusser in dessen "Deutsche Geschichte u. s. w.", 1, 186.

Juden. Die Geschichte der Juden ist eine in vielfacher Beziehung eigenthümliche und mit kiner andern vergleichbar. Sie bildet ein constantes Element der Weltgeschichte von ihren ersten Anfangen bis zur Gegenwart, bas einzige Beispiel einer Lebenstraft, die alle großen Umwäl= jungen in der Entwickelung der gesammten Menschheit überdauert, durch alle Wandelungen der Riche und Wölker, ber geistigen und sittlichen Cultur, hindurchgeht. Sie verfolgt in diesem un= jeheuern Zeitraum und unter biefem ungeheuern Wechfel ber innern und äußern Verhältniffe m Gang einer continuirlich und organisch fortschreitenden Entwickelung von der Familie zum stamm und Volk, von einer politisch und national streng abgeschlossenen Besonderheit zum Rodmopolitismus einer über den ganzen Erdball ausgebreiteten Gemeinschaft. Sie ist das ein= ige Belfpiel einer unverkennbaren Ginheit und Gemeinschaft, die fich trop diefer Diaspora in um Wechsel ber Jahrtausenbe, unter den verschiedensten und schwierigsten außern Verhaltnissen nungeschwächter Araft erhalten hat, ohne daß es hierzu irgendeiner außerlichen Wacht, irgend= ined einigenden Mittelpunkts, oder irgendwelcher Organisation bedurft hatte. Sie steht aber in brem weltgeschichtlichen Entwickelungsgang burch bie Jahrtaufende, trop ber ftrengen Conti= mitat und Selbständigkeit ihrer eigenen Entwickelung mit der Geschichte aller Culturepochen, urd welche fie hindurchschreitet, und aller Nationen, mit benen fie in Berührung kommt, in mer ebenso continuirlichen und ebenso bedeutsamen Wechselwirkung, die sich nach beiden Seiten maufs bestimmteste ausprägt. Wir sprechen nicht von dem Einfluß, den das Judenthum ver= loge der großen religiösen und sittlichen Ideen ausgeübt, die es durch die Macht des Geiden= nums hindurchgetragen hat, um sie ber Menschheit als Erbtheil zu überliefern, sondern von dem meeten Einfluß, den die Juden durch ihre unmittelbare Gegenwart inmitten der herrschenden Mifer auf dieselben ausübte, und ware es auch nur burch bie unbeugfame Erbulbung bes fana= ihen haffes, ber fich ihnen zuwendete, ober durch die ftarre Megation und Abwehr jedes Gin= Mes von seiten der weltbeherrschenden Macht, vor der sie allein sich nicht beugen wollten.

Sichtbarer ift ber Ginflug, ben bie Zeiten, in benen, und ber Bolfer, mit benen fie lebten, II die geistige und sittliche Entwickelung ber Juden und bes Judenthums ausübten. Denn trop ktrengen Wahrung ihrer innern Eigenthümlichkeit und Besonderheit haben sie doch von allen Men, durch welche sie hindurchschritten, von allen Eulturvölkern, in deren Witte sie lebten, die Mentlichsten und fruchtbarsten Elemente ihrer Cultur in sich aufgenommen und zu ihrem Eigen= um gemacht. Ja sie haben die werthvollen Eigenthümlichkeiten dieser Zeiten und Bölker in sich nentwickelt und baburch ber Menschheit und ber Geschichte erhalten, nachdem diese Bolker schon 19st untergegangen waren. Wir erkennen in ben Juden noch heute die Kraft ber Abstraction, die a Mappter fennzeichnet und bie fich inebefondere in ben Religionelehren des alteften Judenthume beripiegelt. Wir finden die unverfennbare Wirfung ihres fpatern Berfehre mit fabaifchen Ibyloniern und Persern besonders in den gnostischen Vorstellungen von einer reichen und viel= staltigen Zwischenwelt ber Geister, die ihre mystische Ausbildung in der Kabbala gefunden 18 innige Verwachsen bes judischen Geistes mit dem griechischen und die lebensvolle Aufnahme ner speculativen Ibeen gibt fich besonders in ber Schöpfung und Gestaltung bes Chriften= ams zu erkennen, in welchem bie gegenseitige Durchbringung ber altjubischen Religions= und ittenlehre mit ber neuplatonischen Philosophie unverkennbar ift, mahrend bas spätere Juden= im fich mehr von ber ftrengen logischen Systematit ber aristotelischen Philosophie angezogen hlte. Die Casuistif ber römischen Rechtslehre, welche bie hervortretendste Beifteseigenthumlich=

648 Juben

feit der römischen Raiserzeit bildet, hat im Talmub und in dem spätern Rabbinismus vielleich eine noch höhere ober einseitigere Ausbildung gefunden, als im Corpus juris und ben Pan: bekten bes Justinianischen Zeitalters. Von ben Arabern hat bas Judenthum keine neue Reli: gionslehre, wol aber den Geist ihrer duftigen phantastereichen Poesie in sich aufgenommen und seiner ernsten Sprache jene Schmiegsamkeit der Gestaltung im Spiel mit Worten und mit Alin: gen verliehen, die den eigenthümlichen Reiz der arabischen Dichtungen bildet. In der Meunit aber ist der jüdische Geist tief und fest in den Boden des Germanenthums hineingewachjen, in welchem die eigenthümliche und unwandelbare Natur der Juden ihre homogenste Nahrung fant. Die Gemuthstiefe, die ihren lebendigsten Ausbruck im Familienleben. ihren ibealften in ber Poeffe und Mufit findet, die Achtung bes Individuums, die fich einerseits in ber Geiftesfreiheit unt andererseits in der Humanität und in einem Kosmopolitismus manisestirt, der das wahrbak Menschliche noch in fremden Nationen würdigt, bilden die gemeinsame Grundlage bes judische und bes germanischen Volkscharakters. Sie find baber bie Wurzeln, mit denen fich der Jude fe tief in den innern Geist des Germanenthums hineingelebt hat, daß tausendjährige Verachtung und Verfolgung ihn nicht von demselben lobreißen konnte, und ein kurzer Sonnenblik der Dulbung und Anerkennung genügte, um ihm inmitten biefes nationalen Geifteslebens einen wurdi gen und unverfennbaren Plat zu fichern.

Der Untergang des judischen Reichs und die Zerstörung bes zweiten Tempels durch Liste fian und Titus (70 n. Chr.), mit bem wir unsere Geschichte beginnen, haben wenigstene mementan in ben politischen und socialen Verhältnissen ber Juden keine so bedeutende Veranderung hervorgebracht, als man in ber Regel wol zu glauben geneigt ift. Die Zerstreuung der Juden hat bamit keineswegs ihren Ankang genommen, sondern war um diese Zeit schon eine vollendete Thatfache; benn in allen Theilen ber cultivirten. Welt befanden sich Juden und die Babl der in Palästina wohnenden war bei weitem die geringere. In Agypten (Cyrene, Abssidien) waren wol schon zur Zeit König Salomo's Juden eingewandert, und seit der Ptoleminhert: schaft war bie Bahl ber ägyptischen Juden gang außerorbentlich angewachsen. Gang Borberaften war feit bem Untergange bes ersten Tempelreichs von Juden bewohnt. Sie breiteten fich in gro Ber Bahl über Kleinasien, Sprien, Persien und die parthischen Länder aus und hattmich wel auch bamale icon zahlreich in Arabien niedergelaffen, wo wenige Jahrhunderte fpater fogar mehrere jubifche Staaten bestanden. Auch in ben europäischen Bebieten bes Romifden Reide von ben Donaumundungen bis nach Spanien bin und tvol auch im westlichen Afrika lebien Juben, wenn auch nicht in großer Bahl, und felbst in Gubfrankreich und Westbeutschland rib men fich einzelne Gemeinden, wenn auch schwerlich mit Recht, eines Ursprunge, ber bis in bie

vordriftliche Zeit zurückgeht.

Die Unabhängigkeit bes jubischen Staats hatte schon mit ber Eroberung Jerusaleme turb Pompejus (63 v. Chr.) ein Enbe genommen, und bie Ronige ober Ethnarchen bes berodianifen Berrichergeschlechts maren nur Bafallen ber romischen Machthaber gewesen. Der Rrieg, Mi ben förmlichen Untergang bes jubischen Reichs und bie Umwandelung Balaftinas in eine rie mische Proving herbeigeführt hatte, war als Emporung eines unterworfenen Volks angefeben worden und hatte, weil er mit fo furchtbarer Erbitterung von feiten ber Juden geführt murte. während seiner Dauer wol auch eine Trubung ber fonft überaus gunftigen politischen und ie rialen Berhältniffe herbeigeführt, beren fich bie Juden in allen Bebieten bes Römifden Rait erfreuten. Denn ber Romer fannte bis zur Entstehung bes Christenthums feinen Unterfdie M politischen Berechtigung auf Grund bes religiofen Befenntniffes. Aber nach Beenbigung Me Rrieges ftellten Bespafian und Titus die alten Verhältniffe wieder her, theils von ber Milleftel eigenen Bergens geleitet, theils bem Ginfluffe hervorragender Juden folgend, Die auch mabie Rrieges ihre friedliche und romerfreundliche Gefinnung bewährt hatten, wie bes trefflicen Italia Jodianan ben Saccai, von bem wir balb mehr zu berichten haben werben, bes befannten ichen Gefchichtschreibere Josephus, ber von ber Bertheibigung Josapate rechtzeitig ins remid Lager übergegangen war, und ber beiden Berodianer Agrippa und Berenice, welche leptere burd ihre Reize ben Titus bermaßen feffelte, baß fie nabe baran mar feine Gemablin zu werten. Die Juben in ben altrömischen Provinzen behielten baber ihre volle Bleichberechtigung mit M übrigen Ginwohnern berfelben, nur mit bem einen wichtigen und folgenreichen Unterfdiet, Mi die Tempelsteuer von einem halben Schefel, die bisher von allen auch außerpalaflinenfilen Juden in den Tempelschat zu Berufalem gezahlt worden war, nun, ba biefer Tempel nicht mit eriftirte, von Bespaftan und seinen Rachfolgern, unter bem Namen einer Steuer für ben 30 pel des Jupiter Capitolinus (als Dibrachme), für den kaiserlichen Fiscus eingezogen und fo für

alle kommenden Zeiten die Grundlage einer besondern Zudensteuer wurde. Auch in Palästina änderte sich durch den Untergang des Neichs die gesetzliche politische Stellung der Zuden wenig. Denn es blieb denselben nicht nur die volle Freiheit ihrer Neligionsübung, sondern auch die Selbständigkeit der innern Verwaltung und insbesondere der Gerichtsbarkeit. Freilich lag jett eine drückendere Steuerlast auf den Schultern der nun zu Provinzialen gewordenen palästinensischen Juden, und die befannte Habgier der Böllner und Steuereinnehmer machte dieselbe noch sühlbarer. Aber im allgemeinen durfte man nach dem, was in den unmittelbar vorherges benden Jahren geschehen war, auch die Lage der Juden in Palästina als eine überaus günstige bezeichnen.

Die wichtigste und für das Judenthum folgenreichste Beränderung jener Zeit ist ohne Zweisel der Berlust des Tempels und das thatsächliche Erlöschen des Synhedriums, nach welchem für die Gestaltung des religiösen Lebens nothwendig eine neue Grundlage gefunden oder geschaffen werden mußte. Der nicht genug zu schätzende Schöpfer dieser neuen religiösen Grundlage für die Erhaltung und Fortentwickelung des Judenthumsund für die dauernde Einigung seiner Be-

fenner war Jochanan ben Saccai.

Dieser gelehrte und würdige Schüler des mit Necht vielgepriesenen Patriarchen Rabbi hillel. ) hatte schon während der Belagerung Jerusalems, als die Fruchtlosigkeit der Gegenwehr unzweiselhaft geworden war, und dieselbe nur noch zur Zerstörung der Stadt und des Tempels sühren konnte, zur freiwilligen Übergabe aufgesordert. Und als seine Mahnungen in der wilden leidenschaft dieses denkwürdigen Kampses kein Gehör fanden, rettete er sich in einem Sarge aus der von der radicalen Partei terrorisirten Stadt und gelangte ins Lager des Bespasian. Dieser, durch seine Spione von der friedlichen Gesinnung Jochanan's bereits unterrichtet, stellte ihm eine Bitte frei, deren Gewährung er ihm, zum Lohn für seine Bemühungen, im voraus

zusicherte.

Jochanan ben Saccai erbat sich nichts weiter als bie Erlaubniß, in Jabne (Jamnia), unweit ter Kufte bes Mittellanbischen Meeres, ein Lehrhaus zu errichten. Und mit ber Gewährung biefer Bitte ift bem Judenthum die Lebensbedingung feiner Fortexistenz gesichert, ber neue Mittel= und Einigungspunkt seiner continuirlichen Fortentwickelung geschaffen worben. Denn nach ber Berftorung bes Reiches, ber Sauptstadt und bes Tempels, nach bem Erlöschen jeder staatlichen Einheit und jeder burch weltliche Macht gestütten Autorität, trat diese freie für ihre Wirksamkeit von niemand gewählte und autorifirte, und von niemand belohnte Berfammlung von Ge= lehrten an die Stelle der bisher mit äußerer Dacht bekleibeten Autorität des Synhedriums, und wurde gleich biesem von allen Juden Palästinas und ber Diaspora als vollberechtigte Trägerin der gesetzgeberischen Gewalt für die gesammte Judenheit anerkannt. Und von dieser sich durch Jahrhunderte, wenn auch nicht an bemselben Ort und in berselben Form continuirlich fortsetzenben Versammlung ift biejenige Neugestaltung bes Jubenthums ausgegangen, bie ihm sein inneres Leben ungeschwächt erhielt, nachdem alle Bedingungen eines selbständigen äußern Lebens erloschen waren. Denn das nationale Judenthum ist durch dieselbe in ein kosmopolitisches umgewandelt worden, das seine Tempel an jedem Orte des Erdballs aufrichtet, seine Aufgabe anter allen Wölkern ber Erbe erfüllt und neben bem Rosmopolitismus des neuerstehenden Chri= tenthums, bas sich ben Eigenthümlichkeiten ber Bölker, in welche es eintrat, mehr ober weniger iccommobirte, an allen Orten und zu allen Zeiten, unter allen Bolfern und Religionen fich elbst getreu und unwandelbar baffelbe geblieben ift.

Die Aufgabe, welche sich biese Bersammlung, als ber neue Mittels und Ausgangspunkt bes übischen Gesammtlebens und seiner Entwickelung stellte, war zunächst Erhaltung bes Jubenshums auf Grund bes Gesetzes und Feststellung bes Gesetzes zum Zweck dieser Erhaltung; bann ber auch Entwickelung, ja Neugestaltung bes Judenthums auf Grund ber gänzlich verändersen Verhältnisse und Lebensbedingungen desselben und baher Entwickelung und Erweiterung es Gesetzes, im Geiste und nach bem Bedürfnis der Zeit und auf Grund einer freien, diesen

weden bienstbaren Schriftauslegung, ober ber lebendigen Tradition.

Die äußere Form bieser Wirksamkeit war im allgemeinen bie bisputatorische bes Synheriums, als bessen Fortsetzung bie Gelehrtenschulen betrachtet und mit bessen Autorität sie be-

200

<sup>1)</sup> Er hatte bis zu seinem vierzigsten Jahre Handelsgeschäfte getrieben, wie ja die meisten Mitglies ver großen Gelehrtenversammlung jener Zeit nicht Gelehrte von Beruf ober öffentliche Beamte, sons un Manner aus dem Bolfe: Kaufleute, Handwerfer oder, wie der Sage nach der große Hillel, selbst agelöhner waren.

Juben 650

fleibet wurden, obwol anfangs die Bahl ber 70 wol faum erreicht wurde. Uber breifachen Glieberung der Theilnehmenden (Chachamim, ftinimberechtigte, Chawerim, ordinirte Mitglieber, und Talmidim, Studirende) stand ber Prafident mit den beiden Viceprasidenten nicht nur als Leiter der Debatte, sondern mit entscheidender Gewalt, die nicht wesentlich von dem Resultat der Abstimmungen abhängig war. Die Stellung biefes Präfidenten, der mit dem Chrentitel Raban angeredet wurde und den Titel Dafi (Fürst) führte, war eine durchaus erceptionelle und in Wahrheit fürstliche, da sie in der Familie Nabbi Hillel's, d. h. in dem Hause David's erblich war. Daher ging diese Würde von Jochanan ben Saccai sehr bald in die Hand des geseglichen Erben, bes jungen Rabbi Gamaliel über, von ben Romern aber wurde diefelbe fo boch geehrt, bag ibr Inhaber ben Titel eines Ethnarchen , später Patriarchen, erhielt und mit der fürstlichen Anrebe eines vir illustris beehrt wurde.

Das Refultat, bas aus bieser fortgesetzten Behandlung bes Gesetzes und ber Lehre als Ge genstand wiederholter Erörterung und Auslegung hervorging, war im Verlauf der Zeit die Emanirung eines zweiten, erweiterten Gesethuches, ber Mifchna, welche um bas Jahr 220 butch ben Rasi Rabbi Jehuda hakkadosch (ver Heilige) vollendet wurde, und als authentische Aus: legung bes biblifden Gefetes neben, und wo Zweifel waren, über biefem als unumftöfliche Autorität galt und wieder nur auf bem Wege ber Erflärung und freien Auslegung weiter ent wickelt werden konnte. Diese weitere Entwickelung bes zweiten Gejeges ift die Gemarah 2), die fich aber in Form und Inhalt von bemselben baburch unterscheibet, daß sie uns nicht wie jem nur Resultate, fondern ben gangen Bang ber Debatte (Mibrafch) über jebe einzelne Gefegee: bestimmung ber Mischna (Halacha) in protofollarischer Berichterstattung überliefert. Diese Debatten aber haben insbesondere baburch ein bleibendes Interesse gewonnen, daß sie und einen tiefen Blid in ben gefammten Ibeen= und Lebensfreis jener Manner und jener Zeiten gewähren, zumal fich an die eigentliche Frage ber Gesetzesauslegung zahlreiche ethische, politische und culturhiftorifche Excursionen (Agada) knupfen, von benen alle Gebicte bes Lebens und bes Wiffme

berührt werben.

Die Mischna ist noch ein Erzeugniß ber palästinensischen Gelehrtenschule in Jahne, die Bemarah, die mehr als 300 Jahre fpater (wie es heißt) burch Rabbi Afche und feine Souler jusammengestellt wurde, ift bas Werk ber babylonifden Gelehrtenfdule, bie ihren Gis ju Suna hatte. 3) Die Verlegung ber Schule von Paläftina in außerrömisches Gebiet mar bie Folge wiederholter blutiger Aufstände ber Juden zur Zeit Trajan's und Sadrian's, inebefondere unter dem falfchen Deffins bar Cochba, dem fich ber berühmte und treffliche Rabbi Afiba und mit ihm eine große Bahl von Schriftgelehrten angeschloffen hatte. Trajan und habrian fanden fich dadurch zum Erlaß überans ftrenger und harter Gefete veranlaßt, die nichts Geringeres ale die völlige Vernichtung bes Judenthums burch gewaltsame Verhinderung seiner Religionsübung zum Zwed hatten. Die Juden fügten fich unter ausbrudlicher Genehmigung ber Rabbinen eine Zeit lang bem harten Zwang ber Gesetzesverletung, ohne barum ihre Religion einen Augenblick aufzugeben, bis milbere Praxis und milbere Raifer biefe Sadrianifche Gefengebung wieder vergeffen ließen, ohne fie geradezu aufzuheben. Aber die besonders ftreng verfolgten Schriftgelehrten hatten fich zum großen Theil aus Palaftina und bem romifchen Gebiet gefluchtet und begaben fich zunächst nach Parthien, wo fie eine neue Schule zu Nahardea grundeten, bann aber (als bas neuperfische Reich entstanden war), nach Babylonien, wo Sura zum haupiff ber rabbinischen Gelehrsamfeit und bald zum anerkannten Mittelpunkt ber talmubifden Ferichung und Gesegerflärung wurde, obgleich die palästinenfische Schule noch langere Beit fort bestand.

Uber ben Werth und Inhalt bes Talmud find von ben verschiedensten Standpunften and die mannichfachsten Urtheile gefällt worden. Bon den Juden ift er mahrend vieler Jahrhundent als der Quell aller Beisheit betrachtet worden, und andererseits ift es befannt, wie Gegner bee Jubenthums, g. B. Gifenmenger in feinem "Entdecktes Jubenthum" eine Angahl einzeln ber ausgeriffener Stellen zu ben heftigften Unflagen gegen baffelbe und gegen feine Befenner benuft haben. Die unbefangene Brufung einer erleuchtetern Beit hat bas Urtheil nach beiden Geinen geklart, indem biefelbe zu einer Wurdigung bes Gangen als eines Products einer bestimmten Beit und bestimmter Berhältniffe gelangte und ihm in biefem Sinne feine wiffenschaftliche und

<sup>2)</sup> Talmud heißt die Bufammenstellung von Difchna und Gemarah zu einem Gefammtwerte. 3) Es gibt auch einen jerufalemitifchen Talmud, ber aber in ber Gelehrtenwelt weit weniger befannt und niemals zu gleicher Autorität gelangt ift wie ber babylonische.

nittlich-religiose Bebeutung nicht absprechen konnte, ohne seinen Werth zu überschätzen. Wir faffen bie Bedeutung und Wirkung biefer gangen Epoche und baber ihrer Geiftesichopfung für bas Judenthum in Folgendem zusammen. Durch bie von berfelben nach allen Richtungen und für alle Lebensverhaltniffe festgestellte und von allen Bekennern bes Judenthums einmuthig und unbedingt anerkannte Gesetzebung ist nicht nur die Einheit der in alle Welt zerstreuten Religionsgemeinde thatfächlich erhalten, sondern auch dem Judenthum ein neuer Lebensmittel= punkt geschaffen worden, ber ihm die Kraft verlieh, dem unerhörten Druck Widerstand zu lei= ften, den es während des nächsten Jahrtaufends zu erdulden bestimmt war. Der Talmud ift in der That ein großes Reformationswerk, von welchem die außere Gestaltung des Judenthums und das Leben feiner Bekenner nach bem veränderten Beburfnig ber Zeit völlig umgestaltet wurde. Eine völlige Umwandelung des Gottesdienstes vom Opfercultus zum Gebetcultus und nicht minder umfassende Beränderungen der Sabbat= und Festordnung, Feststellung des ge= sammten Rechtswesens mit Berudfichtigung ber erloschenen politischen Gelbständigkeit und end= lich eine Anhäufung durch kein biblisches Gesetz begründeter (wenn auch aus demselben hergelei= teter) Geremonialvorschriften, beren Ubung bas ganze Leben ber Juden zu einer steten Religions: übung gestaltete, bilden den Stoff dieses Wandelungsprocesses, der das Judenthum aus der bibli= iden Epoche in die talmudifch = rabbinifche, aus ber nationalen in die fosmopolitische hinüber= führte. Die neue Gesetgebung mußte, nachbem bas politische Band ber Einheit zerriffen war, um bas Leben jedes Einzelnen und jeder Einzelgemeinde ein fo festes Band ber Einigung und der Ubereinstimmung mit allen übrigen Gliebern der Gemeinschaft schlingen, daß jede Einzele gemeinde die gesammte Judenheit in sich repräsentirte, daß in jedem Einzelleben das gesammt= Wesen bes Judenthums zur Erscheinung kam, und daß die strengste Isolirung von der Gemein= schaft mit andern Glaubensgenossen boch nicht zu einer Isolirung vom Judenthum führte.

Der Talmub bilbete aber endlich auch während bes Mittelalters ben Mittelpunkt bes gessammten Geisteslebens im Judenthum: ben alleinigen, aber auch unerschöpflichen Denkstoff alles wissenschaftlichen Strebens, das allgemeine geistige Nationaleigenthum, das jeder einzelne durch unermübliches Durchforschen zu seinem Eigenthum zu machen strebte. Un diesem einseistigen, aber doch das gesammte Leben durchdringenden und der gesammten Judenheit gemeinsamen Studium hat sich unter den Juden, trop strenger Abgeschlossenheit von dem Geistesleben des driftlichen Mittelalters, die Clasticität des Geistes, ja ein gewisser Idealismus des geistigen Aufgehens in dieses gegenstandlose Forschen erhalten, der sie gegen die Misère des alltäglichen Lesbens unempfindlich und gleichgültig machte. Und um diesen Kern des geistigen Lebens sammelte sich doch endlich auch unter der Form immer neuer Commentare eine Literatur, deren Werth und

Bedeutung erst in neuerer Zeit mehr und mehr anerkannt wird.

Während dieses neue und erweiterte Schriftenthum und die mit demselben verbundene Neugestaltung bes Judenthums allmählich ins Leben trat, war mit der äußern politischen und so= cialen Stellung feiner Bekenner, zunächst im Römischen Reich, eine ebenso große, aber für die= felben überaus traurige Veranderung vorgegangen. Wir haben bereits erwähnt, daß die Stellung ber Juden im Römischen Reich im Anfange dieses Zeitraums eine überaus günstige war. Seit ber Eroberung Jerusalems burch Pompejus und ber Abhängigkeit des judischen Reichs von der römischen Herrschaft wohnten Juden in allen Gebieten des Römischen Reichs unter voll= fommen gleichen Rechten mit den übrigen Bewohnern besselben, und in Palästina waren sie nur ver Tribut: und Militärpflicht unterworfen, übten aber sonst durchaus freie Selbstverwal: ung ihrer innern Angelegenheiten. Der Untergang bes Reiche anberte in Palaftina wenig, n ben Werhaltniffen ber in ben Provinzen Sefhaften gar nichts, außer bag bie Bahlung ber Cempelsteuer an den Tempel bes Jupiter Capitolinus, oder vielmehr an den kaiserlichen Fiscus iberging. Auch die harte Religionsverfolgung nach den Aufständen in Agypten und Palästina inter Trajan und Habrian ging bald vorüber, und unter den Kaisern Heliogabalus, Antoninus Bius und Marc Aurel scheint bie Lage ber Juden wieder eine fehr gunftige geworden zu sein. Die allgemeine Bürgerrechtsertheilung bes Caracalla wurde ben Juden gleich allen übrigen Fintwohnern bes Römischen Reichs zu Theil, und wir finden fie in ben ersten drei Jahrhunderten er driftlichen Zeitrechnung in unbeschränkter Ubung ihrer Religion und in ber Sandhabung brer Gesege, im vollen Besit ber Gewerb= und Handelsfreiheit, im freien Eigenthumsrecht-von Brund und Boben wie von Sflaven, im connubium mit Nichtjuden und in der Bermaltung ober Civil= und Militaramter, mahrend ihren Gemeindevorstehern und insbesondere bem Ba= riarden und ben Mitgliedern ber Gelehrtenschulen umfaffende Machtbefugnig eingeräumt und obe Ehre erwiesen wurde.

Section Const.

Der traurige Wechsel, ber allmählich in biesen Berhältniffen eintrat und fich enblich zu ben unerhörten Buftanben bes Mittelaltere geftaltete, hat feine Quelle in ber Stellung, welche bas Christenthum, ober vielmehr die driftliche Rirche gegen bas Judenthum und feine Befenner ein: nahm. Solange fich baffelbe als neuentstehende Sette innerhalb bes Judenthums bewegte, konnte ber beginnende Parteikampf ber Judendriften gegen ihre am Alten festhaltenden Glau. bensgenoffen von keinem Einfluß auf beren Stellung zu ben Römern sein. Als aber die drift. liche Mission sich von den Juden zu den Beiden wandte und hier immer weitere Ausbreitung fand, mußte mit ber immer schroffern Sonderung auch die Feindseligkeit wachsen. Die Bet: folgung der Chriften durch einzelne römische Raiser war nicht gegen den Glauben, sondern gegen bie Propaganda ber neuen Lehre innerhalb bes romifchen Seibenthums gerichtet, und obwol bie Juden sich nach den Bestimmungen ihres Gesetzes von dieser Propaganda durchaus sern hielten. so mochten sie boch auch barunter leiben, ba man in Rom ben Gegensatz zwischen Judenthum und Christenthum noch nicht begriff. Undererfeite mochte die Feindseligkeit der Christen gegen bie Juden wol burch die Voraussetzung steigen, daß ihre alten Glaubensgenossen nicht ohne Mitschuld an diesen Verfolgungen waren oder fich boch an benfelben erfreuten. Als aber die neue Lehre immer siegreicher gegen das morsch gewordene Heibenthum vordrang und endlich mit Ronftantin ben Thron des weltbeherrschenden Rom einnahm, war es ber Gedanke ber Welt. herrschaft, von dem ble driftliche Rirche — benn von bieser muffen wir jest sprechen — geleim und burchbrungen wurde. Der Wiberstand, den die fleine und ohnmächtige Schar ber Juden biefer neuentstandenen Weltmacht allein noch beharrlich entgegenzuseten wagte, erregte ben Borneseifer berfelben, nicht nur weil er ihr als hartnäckiger Trop erschien, sondern in noch höherm Maße, weil bas Fortbestehen bes Judenthums neben bem Christenthum zugleich ein steter und lauter Protest gegen die von diesem für sich in Anspruch genommene Losung der mej: fanischen Aufgabe war. Denn bie neue Rirche wollte fich als bie alleinige und berechtigte Erbin ber weltgeschichtlichen Mission bes Judenthums betrachtet wissen.

hieraus erklärt fich ber Gang ber folgenben Gesetzgebung innerhalb bes romiffen Raifer: reiche, von ber es nicht zweifelhaft fein fann, daß fie lediglich ein Product bes Beifte ift, ber in ber Rirche gegen bas Judenthum und feine Befenner herrschte, und bem bie Raifer nur immer nicht weit genug geben mochten. Der Zweck biefer Gefengebung und ber fonftigen Magregela, ble in biefer Richtung von der Rirche ausgingen, war Vernichtung bes Judenthums, und wenn viefe materiell unerreichbar war, die moralifche Bernichtung bes Ginfluffes und ber Achtung, die es in feinen Befennern bis babin vor ber öffentlichen Meinung genoffen hatte. Diefe follte erreicht werben burch Ausschließung seiner Befenner von allen öffentlichen Chren, von jeder Gemeinichaft ber Familie und bes gefelligen Lebens, burch Begründung einer Ausnahmeftellung vor bem Wefet und im Leben, unter beren Drud bie Juben bem Sag und ber Berachtung ber gebankenlosen Menge preisgegeben murben. Endlich aber follte bie Befahr, die in ber immn noch fortbauernben Existenz bes Jubenthums gefunden wurde, burch bie Berbreitung und Be festigung ber 3bee befeitigt wurde, bag bie Erhaltung beffelben in biefen traurigen Uberreften von Gott nur zugelaffen fei, um in bem Glend berfelben ein warnenbes Beifpiel ber Grake hinzustellen, ber bie Berachter ber neuen Lehre und bie einstigen Berfolger ihres Stiftere ver fallen feien.

Wir konnen hier nur die wichtigsten Gesete anführen, die von Konftantin an in fast ununterbrochener Reihe gegen bie Juden erlaffen wurden. Das erfte von Konftantin erlaffent fcheint bas Berbot ber Beschneibung nichtjudifcher Stlaven gewesen zu fein , bem balb bas Debot folgt, nichtjubifche Sflaven zu halten. Unter feinem Nachfolger Ronftantius erfolgt it bas ftrenge Berbot ber gemischten Ghen und die Auferlegung brudenber Sonberfteuer 300 Gewerbe und Grundbefig (Chryfargyrion). Mit ber besonders läftigen Berpflegung ber time ichen Legionen in Judaa waren außerbem religiofe Bedrudungen verbunden, indem bie Buben unter anderm genöthigt wurden, an Sabbaten und felbst am Fest ber ungefäuerten Ruchen Bit für bie Soldaten zu backen. Gin Aufftand, ber infolge biefer Magregeln ausbrach, fubrte den maßlofesten Graufamteiten gegen bie Besiegten, in deren Folge gahlreiche Auswanderuns gen nach dem feindlichen Neuperferreiche (Babylonien) fattfanden und die Gelehrtenfoult Jabne fich vollständig auflöste. Ein nur zu schnell vorübergehender Sonnenblid war die greif jährige Regierung bes Raifers Julianus (apostata), ber bekanntlich aus Bag gegen bas Chris ftenthum bas Jubenthum außerorbentlich begunftigte, alle besonbern Jubengesetze und Steuern aufhob und fogar ben Wiederaufbau Berufalems und bes Tempels verordnete, ber aber befanntlich nicht zu Stande fam. Unter Theodosius bem Großen begannen die von ben driftligen

a samuely

Blichöfen (Ambroffus in Mailand und Chrysostomus in Antiochien) veranlaßten Gewalt= thatigfeiten gegen bie Religionenbung ber Juben: Störung bes Gottesbienstes, Plunberung und Einäscherung von Synagogen, benen ber tolerante Raiser vergebens zu steuern suchte. Ebenso wenig vermochten seine Sohne Honorius und Arcadius gegen die wachsende Wuth der fanatischen driftlichen Priefter und bes von ihnen aufgestachelten Bobels auszurichten. Dem Drängen des Klerus nachgebend, erließ Honorius im Jahre 404 das Verbot, Juden in den Ariegsbienst aufzunehmen, entschulbigte sich jedoch in dem Wortlaut bes Gesetzes gewissermaßen mit der Erklärung, daß sie damit an ihrer Ehre nicht gekränkt werden follten. Entscheidend für bas endliche Schickal, bas heißt für bie gänzliche Rechtlosigkeit ber Juden, war die Regierung bes schwachen monchischen oftromischen Raisers Theodosius II. In feiner Zeit war es, wo die Juden beschuldigt wurden, am Purimfeste flatt bes bekannten hamangalgens zur Schmähung ber driftlichen Religion ein Kreuz errichtet, ja statt des Hamanbildes einen lebendigen Christen= fnaben an baffelbe gehängt und zu Tobe gegeiselt zu haben. In seiner Zeit fachelte ber Bischof Cprillus in Alexandria und ber Säulenheilige Simeon in Antiochia die driftlichen Volksmassen zu so fanatischer Wuth gegen bie Juben an; bag es in Alexanbria zu ben blutigsten Rämpfen und endlich zur gänzlichen Vertreibung ber Juben kam, wie sehr sich auch ber kaiserliche Präfect Orestes berfelben annahm; in Antiochia aber kam es babin, bag ben Juden ihre Synagogen gewaltsam genommen und trop eines ausbrücklichen kaiferlichen Befehls nicht zu: nidgegeben wurden.

Diesen Geist ber gehässigsten Verfolgung athmet endlich seinem Inhalt und seiner Form nach das offenbar von einem Geistlichen verfaßte Geset (Novelle) Theodosius' II. vom Jahre 439, gegen die Ketzer, Samariter und Juden. Es ist in Form eines salbungsvollen Briefes an den Präsectus Prätorio Florentius abgefaßt 4), und nach einer pathetischen Einleitung über die heiligen Pflichten des Kaisers im Dienste der wahren Religion und über den Wahnstnund die Verstocktheit der gottesleuchnerischen Ketzer, Samariter und Juden heißt es in demsselben unter anderm: "Rein Jude, kein Samariter soll, mit Ausschung der Gesetz beider Reiche, serner zu Umtern und Würden zugelassen werden, keinem die Verwaltung städtischer Obrigkeiten offen stehen und auch nicht der Diensteines Vertreters der Städte von ihnen versehen werden. Denn wir sinden es unrecht, daß die Feinde der himmlischen Majestät und der römischen Gesetze den noch durch die erschlichene Verwaltung der Gerichtsbarkeit die Versechter unserer Gesetze sein und beschützt von dem Ansehen erworbener Würden Macht haben sollen über Christen, unserm

Glauben gleichsam zum Hohn, zu richten und was sie wollen zu erkennen."

Wir führen biese Gesetzesstelle wörtlich an, weil wir aus berselben erkennen, bag es noch durchaus ber Standpunkt bieses monchischen Raisers ist, auf bem man heute nach 1500 Jahren steht, wenn die Emancipation der Juden mit der Lehre vom driftlichen Staat und der driftlichen

Obrigkeit bekämpft wird.

Es folgt bas mit Berhängung ber schwersten Strafen verbundene Berbot, neue Synagogen zu erbauen und christliche Stlaven von ihrer Religion abwendig zu machen, worauf es weiter heißt: "Ilnd weil es ber kaiserlichen Majestät geziemt, mit solcher Borsicht alles zu umfassen, daß ber allgemeine Vortheil in keinem Stuck leibe, so ist unsere Meinung, daß die Curialen aller Städte wie auch die Cohortalen, welche zu lästigen Diensten aller Art, selbst zu Kriegsbiensten sowol mit ihrem Vermögen als mit persönlichen Verrichtungen verpslichtet sind, welcher Sette sie auch angehören, in ihren Klassen behalten werden, damit es nicht scheint, als hätten wir ben abscheuwürdigen Menschen, welche wir kraft dieses Gesetzes bestrasen wollen, vermöge schimpslicher Umtriebe die Wohlthat einer Befreiung erwiesen. Deboch mit der Ausnahme, daß den aus diesen Setten genommenen Dienern der Obrigkeit niemals die Vollstreckung eines Richtersspruches, noch die Aussichen der der Gefangenen anvertraut werde, damit nicht die Christen, wenn sie, wie es zuweilen geschieht, eingesperrt werden, doppeltes Gesängniß erleiden."

Hiermit waren die Juden mit dem Schandfleck der öffentlichen Ehrlosigkeitserklärung behaftet, aus der bürgerlichen Ordnung ausgestoßen und des allgemeinen Rechtsschutzes beraubt.
Unter der Fiction eines ewig sich erneuernden todeswürdigen Verbrechens waren sie der Willfür
eines ebenso singirten Strafrechts preisgegeben, das jede Gewaltthat noch als Schonung bezeichnet, und endlich so weit geben konnte, Leib und Leben, hab und Gut als verfallenes Eigen-

4) Codex Theodosianus (Ritter's Ausgabe), Bb. IV, Th. II, S. 11.
5) Diese becurialen und centurialen Lasten waren ungeheuer, freilich aber auch die damit verbunden nen Rechte. (Savigny, Geschichte bes Römischen Rechts im Mittelalter, II, 23 fg.)

654 Juben

thum bes Raifers und bie Erlaubniß bes Dafeins als eine Gnabe zu betrachten, für welche nichts weiter als eine Steuer aufzuerlegen wieberum nur ein Act ber kaiferlichen Gnabe war.

Nachdem einmal diese Ausnahmsstellung ber Juden in der menschlichen und bürgerlichen Ordnung platzgegriffen hatte und durch kaiserliches Gesetz sestgestellt war, war es sehr natürlich, daß diese Willfür die ergiedige Quelle immer neuer Bedrückungen und Erpressungen wurde. Theodosius ließ daher die allgemeine Patriarchensteuer mit dem Erlöschen des palästinensischen Patriarchats nicht etwa ausheben, sondern wie disher und strenger als disher von den Juden einziehen und wie die einstige Tempelsteuer in den kaiserlichen Fiscus fließen, Justinian nahm den Juden auch das Recht des glaubhaften Zeugnisses gegen Christen und erhöhte nicht nur die Last der Curialen und der städtischen Amter für dieselben dermaßen, daß sie nach den eigenen Worten des Gesetzes darunter erseuszen sollten, sondern fügte noch empörenderweise hinzu Aber Ehre sollen sie nicht genießen, sondern in eben dem verächtlichen Zustande bleiben, in dem sie ihre Seelen lassen wollen. Die einzelnen Versolgungen und Besitzen des byzantinischen Raiserthums unter Geraclius, Leo dem Isaurier und Leo II. versucht wurde, konnte diese Zustände nicht mehr verschlimmern, nachdem einmal völlige Rechtlosigseit die Grundlage derselben geworden war.

Diese Voraussehung bildet auch die Grundlage für die politische und sociale Stellung der Juden in den driftlich-germanischen Reichen des Mittelalters, nachdem innerhalb derselben einer seits die Fiction von der wiederhergestellten römischen Kaiserwürde so weit zur Geltung gesommen war, als das bereits ausgebildete Feudalwesen ihr nicht im Wege stand, und nachdem and bererseits, neben dieser sogenannten weltlichen Herrschaft über die Christenheit, das Papsihum mit seinem geistlichen Regiment zur thatsächlichen Herrschaft über dieselbe gelangt war.

Bevor fich diese beiden Elemente der Weltherrschaft ausbildeten, war die Stellung ber Juben in ben ursprünglich und unvermischt germanischen Reichen eine viel gunftigere. Die Beft: und Oftgothen waren bei ber Befigergreifung von Spanien, Gubfrantreich und Italien Arianer, bie man bie Protestanten jenes Beitalters nennen fann, und benen ber bogmatistrende Fanatie: mus und ber alleinseligmacherische exclusive Feuereifer ber Athanafier fremb war. Die Deft: gothen fanden bei ihrem Ginzug in bas neueroberte Land im Anfange bes 5. Jahrhunderis ne: ben ben Romern und romanisirten Celten driftlichen Glaubens zahlreiche Judengemeinben: Die Berfolgungefucht, bie ihren Ausgangspunkt vom außerften Often bes Romifden Reid! nahm, war zur Beit wol faum noch bis bierber gebrungen. Bielmehr icheinen die Juben bier noch von ber heibnischen Beit her in bem Unsehen einer gewiffen geiftigen Superiorität geftanden gu haben, bas ihnen ihre Gelehrsamfeit erworben hatte. Ja man legte ihnen wol gar bie Rraft bes Segens und bes Fluches vermoge ber besondern Beziehungen bei, in benen fie gu ihrer Gott: heit ftanben. Davon gibt ber befannte Befdluß bes Concils zu Elvira im Jahre 313 Beugniff. wonach es fernerhin untersagt wurde, bie Felber von Juben einsegnen zu laffen. Die hochgebil. beten und gegen die religiöfen und nationalen Sitten ber ihnen unterworfenen Bolfer überauf bulbfamen Beftgothen haben gewiß an biefen Buftanden nichts veranbert, und bie Gleichtert tigung ber Juben mit ben übrigen Infaffen bes Landes mahrte ohne Zweifel bis jum Ubertrib Rönig Reffared's zur athanafifchen Rirche, mit welchem befanntlich ber innere Berfall bee Richt infolge ganglicher Beherrschung ber Ronige burch ben Rlerus und eine Beit ber furchtburfin Bebrückung und Verfolgung der Juden beginnt.

Der Oftgothenkönig Theodorich hat bei seiner bekannten Toleranz gegen Andersglaubenden von der er nur insolge hartnäckiger Feindseligkeit der Athanasier eine Zeit lang sich lossest die Juden nicht nur nicht bedrückt, sondern, wie es scheint, von den besondern Lasten um Audenahmsgesegen befreit, die ihnen seit der Zeit des Konstantin und Honorius auserlegt maten. Die hingebende Treue, mit welcher sie die Sache ihrer neuen Herren gegen die wieder eindringen den Oftrömer führten, und die sie besonders bei der ausharrenden Vertheidigung Neapels großen Oftrömer führten, und die sie besonders bei der ausharrenden Vertheidigung Neapels großerung Justinian's, der diese Treue der Juden gegen die Gothen mit unwürdiger Grausamselstraste, währte zum Glück derselben in Italien nicht lange. Von den Longobarden aber, der steten Widersachern des römischen Bischofs, ist es nicht bekannt, daß sie den Juden wieder ihr frühern Lasten auserlegt hätten. Auch unter den merovingischen Franken, obwol sie Athanasie waren, scheint die Stellung der zahlreich besonders in Südgallien ansässigen und beim Bolt whoher Achtung stehenden Juden keine ungünstige gewesen zu sein. Denn wenn auch der mach sende Einsluß der Geistlichkeit ihre Ausschließung von öffentlichen Amtern und vom Militär

and the same

bienst bewirkte, und selbst ber theologisirende König Chilverich rohe Bekehrungsversuche machte, so scheinen sie doch gerade bei den Fürsten nicht selten einflußreiche Stellungen eingenommen zu haben, und die einzelnen Gewaltthätigkeiten, die sie erduldeten, lagen wol mehr in dem gesetzlosen Charafter der Zeit überhaupt, als in der besonders rechtlosen Stellung der Juden unter diesen Königen.

Die erste barbarische Verfolgung und Bedrückung der Juden durch germanische Christen sällt in die Regierung der athanasischen Könige der Westgothen in Spanien. Die gänzliche Abshängigseit dieser Könige von dem fanatischen Klerus machte dieselben zu willigen Werfzeugen der barbarischen Bekehrungssucht, von welcher die armen Juden Spaniens im Lause des 6. und 7. Jahrhunderts heimgesucht wurden; und die unerhörten Gesete, welche insolge von Conciliensbeschlüssen die Könige Sischut und Sisenand, Erwig und Egica erließen, waren besonders gegen die Scheinchristen gerichtet, die trot der erzwungenen Tause und trot des ausgesuchten Svionirssystems, von dem sie eingezwängt waren, doch von ihrer Religion nicht lassen wollten und unter steter Gesahr des grausamsten Todes den Übungen derselben oblagen. Und trot diesier barbarischsten aller Gesetzgebungen, trot der gewiß nicht schonenden Aussührung, deren die mit der Gerichtsbarkeit über die Juden ausschließlich betrauten Priester sich besteißigten, trot der gewaltsam erzwungenen und aufrecht erhaltenen Tausen, trot der wiederholten Verjagungen und häusigen Mordsenen fanden sich beim Einfall der Mauren in Spanien die Juden daselbst in so großer Zahl und in so einflußreichen Stellungen, daß man diesem Einfluß zum Theil so-

gar ben Sturg ber westgothischen Berrichaft in Spanien guschreiben wollte.

In Frankreich hatte mit der zunehmenden Schwäche der merovingischen Könige der Ein= fluß bes Klerus auch auf bie Gesetgebung in Betreff ber Juden Geltung gewonnen, und bie Concilienbeschlässe des 6. und 7. Jahrhunderts legten denselben ähnliche Beschränkungen und Laften auf, wie fie um biese Beit die Juden best oftromischen Kaiserreichs ertragen mußten. Doch famen die entsprechenden Gesetze hier niemals zur strengen Ausführung, und in der frankisch burgundischen Bevölkerung erhielt fich eine achtunge=, ja ehrfurchtevolle Gesinnung gegen bie Juben. In gleicher Weise zeigten die karolingischen Sausmeier und Fürsten, obwol Schupherren der Bäpfte, eine wohlwollende und humane Besinnung gegen die Juden. Die Ausnahmsgesetze ber Concilien wurden allmählich außer Wirksamkeit gesett, und die Juden erfreuten sich unter Karl dem Großen, der Bildung und Geistestüchtigkeit, wo er fie fand, zu würdigen und zu verwenden wußte, einer gunftigen und geachteten Stellung. Die volle Sandelsfreiheit, Die ihnen gewährt wurde, machte fie zu hauptträgern bes Welthandels in jenen Gegenden, und die Kenntnig fremder Sprachen und Sitten, die fie fich auf ihren Reisen erwarben, setzte fie in ben Stand, den Verkehr mit fremden Fürsten zu vermitteln, wie ja bekanntlich Karl der Große den Juden Jaak zu einem seiner außerorbentlichen Gesandten an Harun Al-Naschid erwählte. Am schönften tritt bas großsinnige fürstliche Wohlwollen Kaiser Karl's gegen die Juden in seiner Für= forge für ihre Bildung hervor. In dieser Absicht verpflanzte er die ausgezeichnete Gelehrten= familie Ralonymos nach Mainz und den ihm auf feine Bitte von Harun Al-Naschid zugewiesenen babulonischen Gelehrten Rabbi Machir nach Narbonne, bas seitbem zum Hauptsitz ber rabbinischen Gelehrsamkeit in Südfrankreich wurde.

Noch merkwürdiger erscheint die ungewöhnliche Begunstigung, die ber kirchlich gesinnte Sohn des großen Karl; Ludwig der Fromme, den Juden zuwendete. Die Motive, von denen die: fer gottesfürchtige Fürst in seinem tiefreligiösen Gemüth zu vieser auffallenden Begünstigung veranlaßt wurde, scheinen nicht politischer, sondern eben religiöser Natur gewesen zu sein. Lud= wig, und in noch höherm Maße seine Gemahlin Judith und der Kämmerer Bernhard, achteten vie Religion und die Neligiofität der Juden, ihre strenge Sittlichkeit, ihren Opfermuth für den Blauben, den sie in Spanien bewährt hatten, und insbesondere ihre theologische Gelehrsamkeit, vie am Hofe ber franklichen Könige seit lange eine bedeutsame Rolle spielte. Ja es scheint am Sofe Raiser Ludwig's die Beschäftigung mit dem Judenthum und der jüdischen Literatur zum uten Ton gehört zu haben, und felbst ein jo hochgestellter driftlicher Geiftlicher wie der gelehrte Abt Mhabanus Maurus gesteht, daß er von Juden vieles gelernt habe. Ja diese Werthschätzung es Indenthums ging fo weit, bag nicht felten aus ben vornehmften Rreifen Ubertritte in bafelbe Stattfanden, von benen bie Bekehrung bes hochabelichen Prälaten Bodo zum Jubenthum as meiste Aufsehen erregte. Bon biefer Gefinnung geleitet hat Raifer Ludwig ben Juben nicht ur volle Glaubens:, Gewerb: und Sandelsfreiheit, felbst mit Sflaven, ohne irgendwelche beondere Belastung gewährt, sondern sie nicht selten auch zu hohen Amtern und Würben, ins= efon bere zu bem ber Steuerpachter berufen. Mit einer Energie und Ausbauer, bie biefem Für-

100

656 Juben

sten sonst nicht eigen war, schützte er sie bem sonst von ihm so begünstigten Klerus und insbesondere dem fanatischen und trotigen Bischof Agobard von Lyon gegenüber vor jedem Angriss und vor jeder Nechtsverletzung, die von dieser Seite gegen dieselben versucht wurde. Die Zeit Karl's des Großen und Ludwig's des Frommen gehört unzweiselhaft zu den glücklichsten in der Geschichte der Juden unter dristlicher Herrschaft, und es scheint, daß unter dem Schutz bieser

Fürften bie erften jubifchen Gemeinden auf bem rechten Rheinufer entftanden find.

Das allmähliche Gerabsinken ber Juden besonders in Deutschland von dieser gunftigen, rechtlich gesicherten und geachteten Stellung auf die Stufe der völligen Rechtlosigkeit, der tieffin Erniedrigung und ber gewaltthätigsten Bedrückung läßt fich geschichtlich kaum mit Sicherheit verfolgen. Zeboch fleht baffelbe offenbar in Busammenhang einerseite mit bem Ginken ber fai: ferlichen Macht, auf beren Schutz und Gunst die Juden doch immer angewiesen waren, denn sie befanden fich, außerhalb ber mehr und mehr fich ausbilbenben feubalen Staatsordnung mit ihrer Stufenleiter von Rechten und Pflichten, doch immer in einer Ausnahmsstellung. Diese aber war ebenfo febr geeignet, Reib und Disgunft, wie Sag und Berachtung hervorguru. fen, gang besonders aber die Babfucht ber Mächtigen wie der Besithlofen zu reizen. Undererjeut hat ohne Zweifel die in gleichem Maße steigende Macht der Kirche und der alles beherrschende Einfluß berfelben auf die Gemüther des Bolks zu dieser unglückseligen Beränderung in ter Stellung ber Juben wesentlich beigetragen. Denn je mehr bie Kirche ben Gebanten einer all: gemeinen Weltherrschaft sich verwirklichen fah, um so mehr mußte ber einzige Uberreft bet Menschheit, ber auf biesem ihren Herrschgebiet ihr noch beharrlichen Wiberstand leistete, ihren Born erregen. Und wenn auch bie Rirche ale folde, inebesondere bie Bapfte und Bischoft, bit gewaltfame Taufe ber Juben für unftatthaft erklärten, wenn fie im fernern Berlauf bes Mittel: alters nicht mehr wie in ben altesten Zeiten bes Christenthums bie Urheber ber Pobelauf: ftanbe gegen bie Juben waren, ja nicht felten benfelben ben fraftigften Schut gegen biefe mil ben und fanatischen Maffen leifteten, jo war es boch bie Rirche, welche burch ihr unausgefestes Streben, bas Jubenthum und feine Befenner moralifch zu vernichten und ihnen jeben Antheil am öffentlichen Leben und ber öffentlichen Achtung zu entziehen, biefe Stimmung tee Boltes gegen bie Juben hervorrief. Unter ben letten Rarolingern wie unter ben fachfifden Raifern war die Stellung ber Juden noch erträglich, obwol fie burch bas Feubalfuften ichon mehr und mehr aus dem Landbefit verbrangt und fast ausschließlich auf ben Banbel und leiber auch au Belbgeschäfte angewiesen waren. Unter bem letten Sachsenkönig, bem bigoten Beinrich II. findet im Jahre 1012 eine erfte Judenverfolgung ftatt. In Maing und wol auch in andem rheinischen Städten fand, wahrscheinlich infolge bes libertritte eines driftlichen Beiftlichen De celinus jum Judenthum und einer roben Schmähichrift, die von biefem gegen bas Chriftenthum gerichtet wurde, ein gewaltsamer Berfuch ftatt, Die Juden zur Taufe zu zwingen. Bon ben Wiberstrebenden find wol manche ein Opfer des Fanatismus, die übrigen geplundert und ver-Doch gelang es ben Bemühungen bes gelehrten Rabbi Gerichom und bes an: gesehenen und reichen Rabbi Simon ben Isaat icon im Jahre 1013, nicht nur die Burud berufung ber Vertriebenen, fonbern fogar ben freien Rucktritt ber infolge gewaltthatiger Be brohungen zum Christenthum Ubergetretenen zu erwirken.

Das entscheibende Ereigniß, burch welches die politische und moralische Stellung ber Juben in Deutschland und zum Theil auch im übrigen Guropa für viele Jahrhunderte in traurigitet Beife fich gestaltet hat, ift die entfetlichfte Berfolgung, die fie mabrend bes ersten und greinen Rrengzuge erlitten haben. Wir enthalten une natürlich einer Schilberung ber haarstraubenten Greuel, die, von Mordfranfreich ausgehend, besonders in den rheinischen Stadten Spiel Worms, Mainz, Köln, Neugund fpater in Augsburg, Prag und endlich in Berufalem felbigeste bie ungludlichen Juden verübt wurden, und konnen hier auch nicht bie gahlreichen Sentalet Belbenmuthe verzeichnen, mit welchem fie, von ihren Berfolgern wie bas Wild von muthenden Sunden gehet und in ben verborgenften Schlupfwinkeln aufgefucht, Folterqualen und graufamen Tod erdulveten ober mit eigener Band fich felbft und ihren Rindern ben Tod gaben, the in ihrem Glauben untreu wurden und fich zu einer Religion befannten, die ihnen damals freilig in ihrer abschreckendsten Bestalt erscheinen mußte. Wir burfen ebenso wenig bas Chriftenthe wie die driftliche Rirche, fo wenig bas beutsche Bolf wie die beutschen Fürften jener Beit if Urheberschaft ober auch nur ber Mitwirfung an biefen Schandthaten anklagen, bie von Ma Auswurf ber Nation, von einem zusammengelaufenen Saufen bes robesten Befindels und aud von diesem nur in einem Buftande franthafter Truntenheit verübt wurden, von der in jener 300 eines wilben und blutigen Religionsfanatismus bie Bemuther ergriffen und verwirrt murter

- u could

Wir muffen vielmehr ausdrücklich hervorheben, daß diese Greuel vom Papst und ben Bischsen, von Raisern (Heinrich IV., Konrad III.) und Fürsten, auch von Abelichen und Bürgern nicht nur aufs höchste misbilligt wurden, sondern daß einzelne Bischse, wie Johannsen von Speier und hermann III. von Köln, die Juden mit eigener Gefahr gegen die blutdürstigen Wallbrüder schützen und vertheidigten; daß Kaiser Heinrich IV., der zur Zeit in Rom gewesen war, bei seiner Rücksehr die energischsten Maßregeln zum Schutz der Juden traf und trotz Clemens III. den gewaltsam Getausten die freie Rücksehr zum Judenthum sicherte, ja daß bei der drohend beginznenden Erneuerung dieser Scenen während des zweiten Kreuzzugs niemand mit größerer Energie derselben entgegentrat, als der Urheber dieses Kreuzzugs, der heilige Bernhard von Clairvaux.

Aber dennoch ist die Kirche von der moralischen Urheberschaft dieser Blutthaten nicht freizu= fprechen, benn fie ift die Urheberin der Gesinnung, aus der allein folche unmenschliche Thaten fich erzeugen können: Urheberin und Pflegerin der Lehre, daß alle fich nicht zum Christenthum be= fennende Mitmenschen Verächter der Wahrheit, Feinde Gottes und von ihm verworfen seien; daß insbesondere die Juden um ihrer frevelhaften Verleugnung und Verfolgung bes mahren Gottes für alle Zeit verdammt und nur erhalten seien, um für alle Zeiten Zeugen bes göttlichen Jorns zu fein, ber auf ihnen lastet, rechtlos und schuplos, ein Gegenstand bes Elends und ber Erniedrigung, des Hasses und der Verachtung. Solche Ideen und Vorstellungen jahrhunderte= lang einer Masse gepredigt, die in gedankenloser Gläubigkeit zu erhalten eine Hauptaufgabe ber Rirche war, konnten in solchen Zeiten nur solche Thaten erzeugen. Denn wenn es ein gottge= fälliges, alle Sündenschuld verlöschendes Werk war, zu hunderttausenden in ben blutigen Ber= nidtungefampf gegen bie ungläubigen Unbanger bes Roran zu ziehen, um fie vom Grabe Chriffi zu vertreiben, wie konnte es ein Berbrechen sein, die noch viel haffenswerthern Juden, die inmitten ber driftlichen Völker von ihrem verderblichen Wahn nicht laffen wollten, entweder jur Taufe ober in ben Tob zu treiben? Wenn Papft Eugen III. Die Bahl ber Theilnehmer am zweiten Rreuzzuge badurch zu erhöhen suchte, daß er denselben, wie sonstige Sündenschuld, noch alle Schulden erließ, die fie an Juden zu zahlen hatten — wie follte die befiglose Daffe nicht glauben, ein frommes Werk zu thun, wenn fie fich zu Ehren Gottes und feiner Sache bes Sab und Gute ber Juden bemächtigte, bas ebenfo frevelhaft erworben fei wie es verberblich verwendet Daber verniochte ber Schutz best beutschen Raisers und ber wohlwollenden Bischöfe von Speier und Koln ben Meteleien bes erften Kreuzzuge nicht Ginhalt zu thun, und im zweiten Arenzzuge war weder der entschiedene Wille Kaiser Konrad's III. und König Ludwig's VII. noch ber Schutz ber angesehensten Geistlichen, wie des Bischofs von Würzburg, des Cardinal-Erzbi= hofs Arnold von Köln und selbst bes heiligen Bernhard fark genug, um in Deutschland bie Würgervotte des fanatischen Mönchs Nudolf zu zügeln und in Frankreich die Plünderung der Inden zu verhüten, zu welcher die rohen Massen durch den Abt Beter von Clugny aufgereizt vurden. Erst als der Zug der Kreuzfahrer Deutschland und Frankreich verlassen hatte, konnten nie gehetzten Juden aus ihren Schlupswinkeln, in die sie sich versteckt, und aus den Burgen Wolenburg, Staleke und andern fich wieder hervorwagen, die ihnen der edle Erzbischof von Köln und mdere zu ihrem Selbstschutze überlassen hatten.

Behntaufend Opfer hatte biefe Brit bes blutigsten Fanatismus ben armen Juben Deutsch= ands gekostet — sie ging vorüber diese Schreckenszeit, aber die Folgen berselben haben tiese Burgel geschlagen im Boben ber Zeit, und eine neue Saat bes Unheils, bes Unrechts und ber Bewalt ift aus berfelben hervorgegangen, von welcher bas Leben ber Juden in ben folgenden lahrhunderten überwuchert, umdüstert und vergiftet worden ift. Uber den Leichnamen der Taunde, Die in so furchtbarer Weise den Märthrertod gefunden, schlossen bie beiden Großmächte der seit, der Kaiser und die Kirche, nicht etwa einen Act der Versöhnung mit den Unglücklichen, ie sie vergebens zu schützen versucht hatten, sondern einen merkwürdigen Pact, in dem sie sich ntereinander über das künftige Schickfal der Juden verständigten. Die Kirche und der Raiser hämten fich der Schandthaten, die unter den Augen des einen und im Namen der andern an ülflofen Menschen verübt worben waren. Die faiferliche Autorität und bie Bürde ber Rirche rußte burch Erneuerung folder Frevel aufe tieffte verlett erscheinen. Man war barüber einig, iefelben für die Bufunft zu verhüten. Aber unter welchen Bedingungen und Voraussehungen Ate ven armen Juden dieser Schutz gewährt werden? Die weltliche Macht gestand ber geist= chen bas Recht und bie Thatsache ber moralischen Vernichtung bes Jubenthums und seiner Be= nner gu, auf welche fie feit ber Beit Ronftantin's, ja feit ihrem Bestehen mit beharrlicher Con-Staats-Berifon, VIII. 42

658 Juben

sequenz durch Concilienbeschlüsse und burch directe Einwirkung auf die Massen im Ocident wie im Orient hingewirkt hatte — die Thatsache ihrer Aussonderung und Ausschließung aus der keudalistisch gegliederten politischen Ordnung der Staatsangebörigen wie aus der freien Gemeinschaft der geselligen und gewerblichen Ordnung, d. h. die Beraubung der Menschenwürde. Das gegen gestand die Rirche dem Raiser das Recht zu, vermöge der Rnechtschaft, die ihnen zur emisgen Strafe für ihr Verbrechen für immer auserlegt sei (ach perpetuam Judaici sceleris eisdem Judaeis inductam perpetuam servitutem) die Juden mit Leib und Leben, mit hab und Gut als unmittelbares kaiserliches Besithum anzusehen und ihnen, als solchem, die Inade seines Schuzes zu gewähren. Das ist die recht= und ehrlose Stellung der deutschen Juden des Mintelsalters als "des Heiligen Römischen Reichs Kammerknechte", die, von der Kirche geächtet und aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgestoßen, vom Kaiser als sachliches Eigenthum betrachter, nach Belieben verschenkt und verkauft, vertrieben und versetz, verfolgt und geplündert oder auch zischung nach mit ehrlosen Ausnahmsrechten begnadet, jedensalls aber als Duelle reicher Ginahmen für die kaiserliche Kammer betrachtet und behandelt wurden.

Ihre geschichtliche Begründung findet diese neue Stellung der Zuden in tem Gesühliben gänzlichen Hulflosigfeit, in das sie durch die Greuel der Kreuzzüge versett worden waren, und das ihnen in Wahrheit den dargebotenen faiserlichen Schutz auch in dieser Form ale eine Gnade erscheinen ließ, für die ihnen zur Zeit kein Preist zu hoch dünkte. Die äußere Form sür die gesetzliche Feststellung dieses Verhältnisses sinden wir einerseits in den Decretalien Gregor d. I. (in dem Decretum Gratiani) über die Juden, andererseits in den betressenden Vergor d. I. (in dem Decretum Gratiani) über die Juden, andererseits in den betressenden Verdungen Kaiser Friedrich's I. und II. sowie in der Goldenen Bulle, im Schwabenspiegel u. s. w. Wie in dieser neuen Ordnung der Judenverhältnisse zum Staat und zur Kirche eigentlich nur eine Wiederherstellung der Zustände zu erkennen ist, die sich unter der Herrschaft der römischen Kaiser von Konstantin bis Theodossus II. und Justinian gestaltet hatte, so ist auch des Kaisers Recht an den Juden ausdrücklich von Vestpasian, und seine Pflicht sie zu schützen von der Dankespstich bergeleitet und gewissermaßen entschuldigt worden, die dieser dem Josephus für die Geslung seines Sohnes Titus von der Gicht schuldete, während andere dieselbe als einen Ausbruck der heistigt seinen

Milbe (pietas christiana) bezeichnen.

Die wesentlichsten Bestimmungen ber in dieser Beise sich gestaltenben Stellung ber Juben im Deutschen Reich find etwa folgende: Der Jude bilbet fein Glied ber ftaatlichen Gemeinschaft und der bürgerlichen Gesellschaft, fein Glied irgendwelcher anerkannten Corporation, inebefontett nicht ber Bunfte und Gilben. Er nimmt nicht theil an ihren Rechten und in gewiffem Sinn auch nicht an ihren Pflichten. Er ift von jeder Mitwirfung für das Gemeinwohl, vom Militate bienft und jebem öffentlichen Amt und auch vom Grundbefig wie von jebem andern Befit autgeichloffen, ber bem Inhaber eine bestimmte Stellung in ber feudalen Glieberung bes Stant verleiht. Er fteht ferner als Mensch nicht auf gleicher Stufe mit bem Chriften, ift ein inseries beffelben, fann alfo nicht obrigfeitliche und richterliche Functionen üben, nicht über driffliche Sflaven und driftliche Dienstboten gebieten. Er ift ferner ein Ausgestoßener. Der Chrift baff nicht in connubium mit ihm treten, nicht mit ihm effen und wohnen. Doch wird im Uber tretungefalle zunächft ber Inde bestraft. Es foll ihm eine von ben driftlichen abgesonderte Met nung angewiesen werben (Ghetto), er foll fic - zum Schut gegen zufällige nabere Begiebut gen — burch ein außeres Abzeichen (ben gelben Tuchring am Mantel) fenntlich machen. (Beite spätere Ginrichtungen, die vielleicht auch zu feinem Schute getroffen wurden.) Der Jude iff mir lich ein Feind ber Christen — er kann nicht gegen benfelben Zeugniß ablegen.

Der Jude ist nach alledem niemandes Unterthan ober Höriger — er ist des Raisers-subject, sondern ein Object des kaiserlichen Besithums. 6) Nicht das Geset des Landes, ione dern die Gnade des Raisers ist sein Schut. Was ihm diese gewährt, ist sein Necht. Der Schut, den ihm der Raiser gewährt, ist der Schutz seines eigenen Besithums; wer einen Juden verlest, misachtet des Kaisers Schutz und vergreift sich an seinem Besitz. Das Strafurtheil ersolgt durch kaiserliches Gericht, die Strafgelder fließen in kaiserlichen Fiscus. Der Raiser bestimmt bes Juden Recht. Er weist ihm seinen Wohnsitz an — und verleiht seinen Wasallen ebensowi das Recht Juden aufzunehmen, wie das Recht sie zurückzuweisen. Er bestimmt die Grenzen ihrer Erwerbsthätigkeit — nicht wovon sie ausgeschlossen sind, sondern was ihnen gestattet ist — dem die Ausschließung ist die Regel. Er konnte ihnen daher auch Erwerbsquellen erössnen, die dem

5.00k

<sup>7) &</sup>quot;Alle Juden gehören mit Leib und Gut unserer Rammer und sein in unsere Gewalt und haß wir mit unserer Machtigseit bamit thun und laffen mogen, was wir wollen" (Karl IV., 1347).

Christen verschlossen waren und ihn mit dem verderblichen Vorrecht der Zinsnahme (ober viels mehr des Wuchers) ausstatten, welche den Bekennern des Christenthums nach Maßgabe der da= maligen Bibelauslegung von der Kirche unterfagt war; ja er verlieh ihnen sogar das noch viel bedenklichere Vorrecht, gestohlenes Out, wenn er es öffentlich vor Zeugen gekauft hatte, nur gegen Rudzahlung bes Raufgeldes dem Eigenthumer zurudzugeben, mahrend ber Chrift es ohne Ent= gelt aushändigen mußte, wenn er den Berkäufer nicht anzugeben vermochte. Der Raiser war aber auch ber rechtliche Eigenthumer alles judischen Besites, benn ber Jude befindet sich nicht im rechtlich anerkannten Besit irgendwelches Eigenthums. Es ftand bem Raiser ohne weiteres jede Art der Berfügung über daffelbe zu seinen eigenen Gunsten ober zu Gunsten Dritter zu. Er hatte und übte nicht nur ein unbeschränftes Bestimmungerecht über seine Juben, und über= trug daffelbe nicht felten in ebenso unbeschränkter Weise auf einzelne Reichsstände, sonbern ver= fügte auch ganz willkürlich die Vertreibung der Juden mit Zurücklassung ihres Vermögens und in gleicher Weise die Nichtigkeitserklärung aller Schuldforderungen, welche sie an christliche Gläubiger geltend zu machen hatten. Won biefer Berechtigung machte Kaifer Wenzel im Jahre 1390 bekanntlich in der Weise Gebrauch, daß er ganz Franken von allem, was Fürsten, Ritter und Unterthanen den Juden schuldig waren — gegen Erlegung eines Theils diefer Schulden an ibn selbst — ohne weiteres befreite. Doch waren ihm schon Ludwig ber Baier und Beinrich VII. mit ähnlichen Magregeln zu Gunften einzelner Bafallen vorausgegangen, benen fie eine befondere Gnabe erweisen wollten. Philipp August von Frankreich hatte ichon im Jahre 1180 einen allgemeinen Schuldenerlaß ber Art gegen Zahlung eines Fünftels an die königliche Kaffe becretirt. Das erfte Beispiel aber hatte wol Papft Eugen III. gegeben, als er alle Theilnehmer bes weiten Rreuzzuges von ihren Schulden gegen die Juden wie von jeder sonstigen Schuld (gegen Gott) freisprach.

Bon den zahlreichen Steuern, welche den Juden auferlegt waren, find die allgemeinsten und befannteften: 1) Die Judensteuer oder bas Schutgeld, dessen Gobe gang willfürlich festgesett, und, wie alle Steuern ber Juden, in der Regel nicht von den Einzelnen, sondern von den Gemein= den erhoben und von diesen auf die Einzelnen vertheilt wurden. Es war vornehmlich diese Steuer, deren Erhebung zu ihren Gunften den einzelnen Reichsständen gewährt wurde, denen der Raiser bas Recht verlieh, Juben zu halten. Doch wurde baffelbe auch häufig zwischen diesen Ständen und dem Raiser getheilt. 2) Der gulbene Opferpfennig hatte seinen Ursprung in der burch Bespasian für ben Tempel bes capitolinischen Jupiter und später für ben kaiserlichen Fiscus ein= gezogenen Tempelsteuer (Schefel, Debrachme). Es war eine Ropfsteuer, die etwa einen Gulben jahrlich für ben Ropf betrug, und konnte als besonderes kaiferliches Borrecht nicht an die juden= haltenben Reichsftanbe überlaffen werben. 3) Der britte Pfennig, ober bie Schätzung, auch Kronober Arönungesteuer genannt, eine einmalige Zahlung annäherungeweise eines Drittheils von ihrem Bermögen, zu welcher die Juden bei dem Regierungsantritt eines Kaisers verpflichtet varen, damit biefer ihnen die Gnabe seines Schupes gleich seinen Borgangern gewähre. Neben eiesen regelmäßigen Erhebungen benutte jedoch ber Raiser sein unumschränktes Besteuerungs= echt über bie Juben zu häufigen außerorbentlichen Besteuerungen berselben in einzelnen Ge= neinden oder größern Bebieten: bei ben verschiedenften Belegenheiten, bei freudigen Greig= iffen im faiferlichen Saufe, als Freudenbezeigung, bei traurigen, zur Tröftung, ober wenn S zweckmäßig erschien als Strafe für irgenbein beliebiges Bergeben, bas ihnen angebichtet vurde; immer aber, wenn ber kaiserliche Fiscus aus irgenbeinem Anlag - und biese waren

Die hier gezeichnete Stellung der Juden im Deutschen Reich und insbesondere zum deutschen kaiser mußte eine wesentliche Beränderung erfahren, als allmählich das Regiment aus der Handes Kaisers in die der einzelnen Reichsstände überging und mit der mehr und mehr sich ausbilzenden Sondergesetzgebung der Einzelstaaten auch die Berhältnisse und die Stellung der Jusen in den verschiedenen Gebieten durch besondere Bestimmungen der Landesherren erfolgte. ist nicht zu leugnen, daß diese Judenordnungen in vielen Ländern den Juden günstiger wasen, als die allgemeine Neichsordnung, da die einzelnen Landesherren wol erkennen mußten, aß die Existenz einer in dieser Weise völlig rechtlosen, dem öffentlichen Leben durchaus entsremseten Bevölkerungstlasse nicht nur der Menschenwürde widersprach, sondern auch dem Staatsschl selbst verderblich war. Dagegen mußten die Juden und der Schutz, der denselben verliehen purde, überall zu einer eichen Einnahmequelleihrer Landesherren und Beschützer dienen; und es merkwürdig, welche Menge der verschiedenartigsten Besteuerungsformen für die Juden in den

icht felten — in Geldverlegenheit war.

42\*

verschiedenen Ländern und verschiedenen Zeiten erfunden wurde. Unter diesen Judensteuern, die nicht dem Raiser, sondern den einzelnen Neichoständen zusielen, ist eine der unwürdigsten bet Beleitzoll, beffen allgemeine Ginführung mahrscheinlich auch einer fpatern Zeit bes Mittelalters angehört. Er ift wol ursprünglich eine allen Raufleuten, und barum insbesondere ben Juden als folden für ihre Waaren auferlegte Steuer, die aber allmählich in einen persönlichen oder sich: lichen Boll umgewandelt wurde, ben ber Jude bei feinem Abertritt von einer Landesgrenze in die andere gleich einer Waare zu entrichten hatte. Es war diese Zahlung nicht so sehr sur ben Schut, ale fur die Schonung feines Lebens und feines Befites zu leiften, ba berfelbe mit bem Gintritt in bas Machtgebiet ber einzelnen Stände benfelben gewiffermaßen verfallen mar Und so fehr wurde ber Jude bei Bahlung biefes Bolles nur als ein fteuerbarer Gegenstant betrachtet, daß derselbe von todten Juden, von Leichen, in gleicher Weise erhoben wurde wie von le benden. Die Höhe des Geleitzolls war ganz und garder Willfür der Territorialherren überlassen.

Daß so wenig bas Geleite bieser Territorialherren wie der schwerbezahlte Schut bes Rau fers den Juden einen ausreichenden Schutz gegen Mord= und Gewaltthaten, gegen Raub und Plunderung der Maffen gewährte, haben die blutigen Berfolgungen bes 14. Jahrhunderts gezeigt. Bergebens suchte Kaiser Albrecht I. den Meteleien zu wehren, die der sogenannte Rim Rindfleisch mit einem Haufen fanatisirten Volks in Franken anrichtete, und ebenso wenig ver hinderte Ludwig der Baier ähnliche Geldenthaten, die unter Anführung des berüchtigun Armileber fich über Schwaben verbreiteten, fowie ben Kreuzzug, ben die muthenden Flagie lanten zur Chre Gottes gegen die armen Juden unternahmen. Die Beschuldigungen, tie ju solchen Verfolgungen Anlaß gaben, waren der verschiedensten Art. Der beliebte Kindermert zur Bereitung bes Passahmahls, Hostienburchstechung, Brunnenvergiftung u. bgl. m. Sellun boch die Juden zu dem Einfall der Tataren im Jahre 1241 den Anlaß gegeben haben. Die entsehlichsten Blutscenen führte die Verbreitung des Schwarzen Todes in Europa in den Jakun 1348—49 herbei, und von der Schweiz und dem Elfaß bis nach Schlesten bin mußun welt Taufende der unglücklichen Juden den graufamften Tod finden, weil fie auf Anstiften eines mau: rischen Königs ben Plan gefaßt haben sollten, die Christen durch Brunnenvergiftung, duch Bezauberung u. bgl. von ber Erbe zu vertilgen. Und wer mochte und wollte bie taufmb Scenen des Naubes und der Plünderung, der Gewaltthat und des Mordes, der Verjagung und Ber: stoßung aufzählen, die bald von Fürsten, bald vom Bolfe, bald hier bald bort, bald in einzelnen

Städten, bald in ganzen Landesgebieten gegen Juden verübt wurden?

Und was war aus ben Juden Deutschlands unter dem unerträglichen Druck solcher Berbalt niffe geworden? Sie waren nicht etwa zu einem haufen verworfenen Gefindels herabgefunten. bas, burch außere Gewalt zur Recht= und Chrlofigfeit verbammt, auch ehr= und rechtlos ju banbeln fich gewöhnte. Sie haben ihre Berächter verachtet, obwol fie fich vor ihrer Gewalt in ten Staub beugten, und wol auch geglaubt, fich an den Räubern ihres Rechts burch gleiches Unrecht rachen zu burfen. Aber in dem Rreise des Lebens, in dem fie fich frei bewegten, haben it auf Chre gehalten und bas Recht nicht verlegt. Sie haben in der Familie, in der Gemeinde nicht nur bas Gefet ber Religion, von bem ihr ganges Leben burchwebt mar, sondern auch das Geits ber Sittlichfeit und ber Sitte, ber Reufchheit und ber Dagigfeit ftreng gewahrt, und ihr fame lienleben mußte auch in ben Beiten ihrer tiefften Erniedrigung ale ein muftergültiges anerfannt werden. Sie haben das Elend ihres außern Lebens durch die innigfte Singabe an die Forderun gen ihrer Religion ertragen gelernt, die Leiben ber Gegenwart burch Bergegenwärtigung ges Ber Erinnerungen und erhabener Soffnungen zu vergeffen gefucht. 3hr geiftiges Streben be fdrantte fich freilich auf jenes einseitige Sichverfenten und Berticfen in Die Schriften und Ditte tationen bes talmubifch=rabbinifchen Schriftenthume, aus.bem fie feine mabre Forderung itel Beiftes, feinen Aufschwung ihres Gemuthe zu gewinnen vermochten. Aber fie haben diefem ? dium mit einem Gifer und einer Beharrlichfeit obgelegen, bem man eine gewiffe Achtung mit Bewunderung nicht versagen fann. Gie haben ben Gelehrten und ber Gelehrsamfeit biefer In eine Berehrung gezollt, die trot ber Berfunkenheit ihred Lebens in bem Ringen nach Bent tot ben Sinn für höheres geistiges Streben in ihnen erfennen ließ. Sie haben ihr unfaglichee Bei ben, ihr taufendjähriges Elend, bas fie immer noch ale Strafe für bie Gunden ihrer Bater betrachteten, mit einer Demuth und Ergebung ertragen, die Beugniß von einer mahren Religiefitat ift, welche unter bem Buft außerer Formalitäten nicht erbrudt wurde. Gie haben unter bem ertobtenden Drud bes Baffes und ber Erniedrigung, ber fie in ben Staub beugte, die Gle flicitat bes Beiftes, die hoffnung und bas Vertrauen auf eine beffere Bufunft, auf Die Wieter herftellung bee Tempele und ben Gintritt ber meffianischen herrlichkeit nicht verloren, die fie

über alles Weh, Elend der Gegenwart hinwegtrug, um ihnen in glänzendem Zukunftstraume einen reichen Ersatz für alles zu bieten, was sie jetzt tragen und entbehren mußten. Es hat nie= mals ein Volk in der Geschichte gegeben, das unter ähnlichem Schicksal sich in gleicher Weise auf=

recht zu erhalten vermochte, wie es die Juden des driftlichen Mittelalters gethan haben.

Bon der Stellung und den Schickfalen der Juden in den übrigen Ländern des christlichen Suropa wird kaum noch etwas hinzuzufügen sein. Denn es war in Italien, in Frankreich und England überall dasselbe, nur daß für ihre völlige Rechtlosigkeit auch nicht der äußere Schein einer Rechtsgrundlage und daher auch nicht der Schein eines Schuhes gegen die Willkür der Rächtigen vorhanden war. Auch hier überall maßlose Ausbeutung durch die Fürsten und rohe blutige Gewaltthat ebensolvol von diesen wie von den aufgeregten Bolksmassen, Plünderungen, Ermordungen, Bedrückungen und Vertreibungen in Frankreich, in England, und immer wieder das Austanchen der Juden, wo sie vernichtet schienen; Wohlstand und Einsluß, wo man sie aller Ehre und alles Besiges beraubt hatte. Die Unverwüstlichkeit dieses Bolks und ihres Strebens steht nicht minder einzig in der Geschichte da, wie die Unverwüstlichkeit des Hasses, von dem sie versolgt und heimgesucht wurden. Erwähnenswerth scheint es, daß während dieser Zeit hrn schwersten Bedrückung im westlichen und mittlern Europa ihre zahlreichen Anssedungen und eistlichen stanzelben, Wolen, Ruße

and bis and Schwarze Meer ihren Unfang nahmen.

In Frankreich beginnt die Nechtlofigkeit der Juden unter Philipp August, der dieselben 1180 red Besitzes beraubte und dann noch den allgemeinen Schuldenerlaß gegen Zahlung eines in nstels an feine Kasse proclamirte. Was der König in dieser Weise in seinem Erbgebiet Franen ausgeführt, wurde zum Borbild für die Vafallen deffelben, die zur Zeit noch fast felbstän= ge landesherren waren und die fich alsbald bas unbedingte Verfügungsrecht über Leben und e fit ihrer Juden zuschrieben. Doch waren bei dieser Selbständigkeit der Landesherren in ein= Erren Gebieten die Berhältniffe der Juden um vieles günftiger, z. B. in der Normandie und Tonders im füdlichen Frankreich: Narbonne, Carcassonne, Montpellier, wo sie nicht nur rundbesit erwerben konnten, sondern auch öffentliche Amter, insbesondere bas Amt bes Bailli L den Städten bekleideten. Daher finden wir auch in Frankreich einen höhern geistigen Auf= Groung ber Juden als in Deutschland. Aus den Gelehrtenschulen von Narbonne gingen im 2. und 13. Jahrhundert Rabbiner von bedeutendem Ruf hervor, während im 11. Jahrhundert Plordfrankreich (Trones) Nabbi Salomo Jarchi, genannt Raschi, als Commentator der Bibel D des Talmud zu einem glanzenden Ruf gelangte und eine berühmte Schule grundete, welche werf in gewisser Weise fortsetzte. (Tossaphoth.) Im Jahre 1306 wurden die Juden von Elipp bem Schönen, natürlich nach vorangegangener Beraubung, aus Frankreich vertrieben; 15 wurden sie von Ludwig X., natürlich gegen neue Zahlung, wieder zugelassen; 1320 be= men befonders im Suden neue Verfolgungen und Erpressungen; und so wiederholen sich gemeine und partielle Vertreibungen mit ebenso vielen Rückberufungen bis weit über bas de des Mittelalters hinaus, ohne daß jemals die Juden aus Frankreich verschwunden wären. England scheint ihre Bahl immer gering, ihre Stellung bis zur Eroberung burch bie Ror= rnen eine durchaus günstige, jedenfalls unbelästigte gewesen zu sein, denn die Urkunden er= nen ihrer nicht. Als die Schwärmereien der Kreuzzüge sich auch nach England verbreiteten, e fich auch hier ber Fanatismus gegen die Juden und die ersten ernstlichen Verfolgungen und aubungen berfelben fallen in die Regierung von Richard Löwenherz und Johann ohne Seitbem war ihre Stellung und ihr Schickfal in England abnlich bem, bas wir in tichland und Frankreich kennen gelernt. Sie waren ein Gegenstand der Willkür und der ressung für die Fürsten und nicht selten ein Gegenstand der Gewaltthat und der Verfolgung das Bolk. Als man sie aber völlig ausgebeutet hatte und sie kein Mittel für die Füllung der glichen Kasse mehr barboten, wurden sie im Jahre 1281 von König Eduard I., 15—16000 er Zahl, aus dem Lande gejagt, und erst nach fast vier Jahrhunderten auf Verwendung bes indischen Juden Manasse ben Ifrael burch Cromwell wieder in England zugelassen. Merkwürdig ift es, daß mährend bes Mittelalters und gerade zu der Beit, in welcher das ge driftliche Europa die heftigsten Berfolgungen ber Juden sah, in Italien, bem Sit bes

Merkwürdig ist es, daß während des Mittelalters und gerade zu der Zeit, in welcher das ze christliche Europa die hestigsten Versolgungen der Juden sah, in Italien, dem Sitz des Ethums, die Stellung derselben am günstigsten war. Im Kirchenstaat insbesondere genossen ewohlwollendste Duldung und volle Menschenrechte, die Päpste duldeten keine Gewaltthat vor allem keine erzwungene Tause. Ja der Schutz derselben gegen böswillige Versolgung so weit, daß bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts sogar Zeugnisse von Christen gegen neine Anklage derselben nicht begründen konnten. Sie bekleideten nicht selten städtische und

Staatsämter, Bapft Alexander III. hatte einen Juden zum Finanzverwalter und nahm es sehr wohlgefällig auf, als er bei seiner Rücksehr nach Rom von den Juden mit ihren Fahnen und der Torah=Rolle seierlich empfangen wurde. Ebenso günstig war die Stellung der Juden unter der Normannenherrschaft und auch unter den Hohenstaufen in Unteritalien und in dem von Juden zahlreich bevölkerten Sicilien, während in Oberitalien bis ins 16. Jahrhundert nur iehr wenige Juden ansässigfig waren. Aber hier wie in ganz Italien fanden die Juden nach ihrer Betteibung aus Spanien und Portugal bereitwillige Aufnahme und sichern wohlwollenden Schust und baher wuchs die Zahl derselben schnell und mit derselben das wohlverdiente Ansehen, dassie Ankönimlinge durch würdiges Werhalten und durch umfassende Gewerbthätigkeit erwarben Wie ganz anders haben sich hier die Verhältnisse in spätern Zeiten gestaltet.

Auch die Bölker des Oftens, in welche das Christenthum erst später eingedrungen war um die religiöse Duldsamkeit des Heidenthums noch lange ihre Macht behielt, in Bolen, Ungam Böhmen und Rußland, war die Stellung der Juden eine weniger gedrückte, in Ungam lange Zeit sogar eine überaus günstige; und Polen wurde durch das milde Regiment des Königs Kassimir eine rettende Zustuchtsstätte der Juden in den Zeiten ihrer grausamen Verfolgung im weit lichen und mittlern Europa. Im byzantinischen Reich aber herrschten bis zu seinem Unterganz die traurigen Grundsäge, die sich in der Gesetzgebung Theodosius' II. Justinian's kund zege-

ben batten.

Wenden wir uns nun von der Welt des driftlichen Mittelalters zu der nichtdriftlichen außerhalb und innerhalb Europas, so mussen wir zunächst nach Babylon (Parthien und Neuperfien) zurückfehren, wohin fich ber Mittelpunkt judischen Lebens und judischer Wiffenfan verlegt hatte, nachdem im römischen Raiserreich die Zeit der unglücklichen Verfolgungen ihrm Anfang genommen hatte. In Babylonien, wie bas Gebiet zwifchen Guphrat und Tigris von den Juben immer noch genannt wurde, lebten dieselben in so großer Zahl und so völlig unvermität mit ben übrigen Bewohnern bes Landes, obwol fich burchaus ben Sitten und bem burgerlichen Leben berfelben anschließend, daß fie nach bem Untergang bes Seleucibenreichs unter paribiter wie später unter neuperfischer herrschaft eine Art von felbständigem Staat mit vollommener Freiheit ber Religionenbung und felbständiger Berwaltung und Gesetzebung bildeten. Das anerkannte Oberhaupt biefer jubifden Bevolkerung war ber Exilfurft, Reich : Galuta, Mt. aus Davidifchem Stamm, sowol von den Juden wie von ben Verfern als folder anerkannt mat und fich fürftlicher Dacht und Ehre erfreute. Die babulonischen Juden hatten fich allegeit mit großem Gifer bem Gefegesstudium hingegeben, aber nicht nur bie Autoritat bes Gunhedriume in Berufalem, fondern auch ber Gelehrtenschule zu Jabne anerkannt und fich ber von bort ausgebenben Gefetgebung, wie fie fpater in ber Mifchna aufgezeichnet wurde, unbedingt unterworfen. Als aber feit ben Badrianischen Berfolgungen bie palaftinenfichen Schulen ine Sinten famen. wurde allmählich Babylonien zum Sauptfig talmubifcher Schriftgelehrsamfeit, und endlich grute bete ber gelehrte und treffliche Abba, genannt Rab, im Jahre 219 die Schule (Sibra) ju Guri auf welche seitbem bie Autorität ber palästinensischen überging und ber wir die zweite großt Schöpfung jener Zeit, bie babylonische Bemara, verbanten. Längere Zeit hindurch fand im noch ein Rangstreit zwischen ber neuentstandenen Schule und bem Uberrefte ber valaftinenfiles fowie ber altern babylonischen zu Dahardea und Bumbaditha ftatt; allmählich aber nut Die Anerkennung bes Lehrhauses von Sura als alleiniger Autorität allgemein. Die überand gunftige und unabhängige Stellung, beren fich bie Juden bier unter ber parthischen Arjantes herrschaft erfreut hatten, ichien einigermaßen gefährbet, ale mit bem Sturg biefer Dynaftie bei ben Arier Ardichir (Artarerres) 226 n. Chr. bas neuperfifche Reich und mit demfelben bat .... Magierthum wiederhergestellt wurde. Doch verlor fich bald wieder die erfte Glut Diejes rite fen Fanatismus, und bie Juben, die eine Beit lang ber eigenen Gerichtsbarfeit beraubt und in in ihrer freien Religionenbung beschränft worden waren, fehrten in ihre frubere Stellung : und einzelne Berfolgungen, die unter Berbigerd II. und Ferieg im 5. Jahrhundert ftattfante waren weber fo gewaltthätig, noch so andauernd wie in driftlichen gandern. Gin Zeugnis guten Ginvernehmens zwischen ben perfifden Juden und ihren Berrichern ift der fraftige ftand, ben biefelben ihrem Konig Robru= Rufdirwan in feinen Rriegen gegen Juftinian leiftet ber bekanntlich bie Juden seines Reichs biese Unbanglichkeit ihrer perfischen Glaubenegene an ihrem herricher aufe hartefte entgelten ließ.

Eine tiefgreisende Veränderung in der Stellung der Juden Affens und des angrenzenden Agypten trat mit der beginnenden Herrschaft des Islam in jenen Gegenden ein. Es ift befanzel, daß vor der Zeit Mohammed's die Juden in Arabien überaus zahlreich und mächtig waren, jades

fle mehrere selbständige Gebiete baselbst innehatten, von benen besonders bas judische Konig= reich Jemen ichon febr frube entstanden fein foll. Ebenfo bekannt ift es, daß Mohammed, gleich ben ersten Lehrern des Christenthums, die Anhänger für seine neue Lehre besonders unter ben Buden suchte und gleich jenen von benfelben zuruckgewiesen wurde. Daber waren bie erften Groberungskämpfe ber neuentstehenden Religion auch gegen die jüdischen Stämme Arabiens und ihre festen Schlöffer gerichtet. Die Uberwundenen mußten fich der Berrschaft Dohammed's unterwerfen und wurden von feinem fanatischen Nachfolger Omar aus Arabien vertrieben. Als aber die mohammebanische herrschaft fich unter Dmar über Perfien, Sprien, Palästina und Algupten außbreitete, erließ berselbe zwar gegen die Juden eine Reihe von Gesehen, welche dies felben, der Unduldsamkeit des Roran entsprechend, von öffentlichen Amtern ausschloß, ihnen die selbständige Gerichtsbarkeit entzog und sogar die Erbauung neuer und Ausbesserung alter Sp= nagogen unterfagte; boch scheint Omar felbst mit biefen Gesetzen nur ben strengen Anforderungen des Roran entsprochen, doch deren Ausführung niemals ernstlich gemeint zu haben. Es ist viel= mehr Thatsache, daß von ben Juden die siegreich vorbringenden Moslemims (Ismaeliten) als Befreier von bem ichweren Druck bes oftromischen Chriftenthums und selbst von ber Perserherr= schaft freudig begrüßt wurden, und daß fie berfelben in ber Bekampfung biefer Bolfer nicht felten erfolgreichen Beistand leisteten. Es ist ferner Thatsache, daß Omar diesen Beistand bankbar an= erfannte, und daß felbst unter feiner Regierung in ben eroberten gandern nicht nur die perfon= liche und religiose Freiheit der Juden unangetastet blieb, sondern auch die politische Selbstän= digkeit ber babolonischen Juben in bisheriger Weise erhalten und ber Resch: Galuta in seiner Stellung ale Oberhaupt fämmtlicher bem Rhalifat tributpflichtiger Juden belaffen und aner: fannt wurde. Auch unter der Herrschaft des Rhalifats haben die Juden mancherlei Gewaltthä: tigkeit und Verfolgung erdulden muffen, die theils Folge des in den Lehren des Koran begrunderen religiösen Vorurtheils, theils der orientalischen Despotenlaune war, welcher der herr= schende Stamm nicht minder als der unterworfene preisgegeben war. Aber es ist hier niemals, wie im driftlichen Europa, ein fortgesetzter, sustematisch auf gänzliche Aussonderung und Ent= würdigung derselben abzielender Druck auf die Juden genbt worden. Die Woslemim haben die Religion ber Juden nicht als eine gleichberechtigte neben der ihrigen gelten und bestehen lassen wollen, aber fie haben ben Denfchen und feinen Werth auch im Juden geachtet, und barum nicht nur der gewerblichen Thätigkeit und überhaupt ber Freiheit ihres Privatlebens kein Sin= berniß in ben Weg gelegt, sonbern auch befähigten und würdigen Juben nicht selten einflugreiche Srellungen im Staate eingeräumt,

Auch die wissenschaftlichen Bestrebungen der Juden, obgleich der Glanz des talmudischen Beitaltere in jener Gegend langft erlofchen war, icheinen von den Mohammedanern hochge= achtet worden zu fein. Ein Zeugniß bavon finden wir in der unter ber Regierung ber Rhalifen Ali erfolgten Erhebung bes Schulhauptes von Sura zur Würde eines Gaon, mit welcher biefer bisher dem Nesch-Galuta völlig untergeordnete Würdenträger zu gleichem Nange mit dem= selben erhoben wurde. Diese Thatsache ist übrigens auch beshalb von Wichtigkeit, weil in späte: rer Zeit infolge bessen ein Rivalitätd= und Competenzstreit zwischen beiden sich entwickelte, der ververbliche Wirkungen auf die Stellung der Juden im Rhalifat hervorrief. Die volle Selb= ftändigkeit, beren fich die Juden bes Rhalifats für die Gestaltung ihres neuen Religions= und Gemeindelebens erfreuten, geht am beutlichsten aus ber hoben Chren= und Dachtstellung bes Exilfürsten und aus ber umfassenben Wirksamkeit ber Gelehrtenversammlung zu Sura und ihres Präfibenten best Gaon hervor, neben welcher in fast gleichem Ansehen und gleicher Wirksamkeit in ihrer Provinz immer noch die Schule von Pumbabitha bestand. Denn diese beiden Behörben übten ihre Dachtvollkommenheit nicht nur in religiofen, sondern auch in Berwaltunge= und richterlichen Angelegenheiten aus. Ja ber Erilfürst ber zerftreuten Juden, Resch: Galuta, aus Davibischem haufe murbe auch in ben fernsten Ländern als bas weltliche Oberhaupt geehrt. Die Beschlüsse'der Gelehrtenschule zu Sura wurden überall als bindendes Gesetz auerkannt, und von ben fernsten Ländern kamen nicht nur unzählige Anfragen zur Entscheidung nach Sura, fondern auch reiche Beiträge zur Erhaltung ber Schule und zur würdigen Ausstattung bes

fürstlichen Sofhalts des Resch=Galuta.

Auf diese praktische Wirksamkeit beschränkte sich aber die Thätigkeit der babylonischen Gezlehrtenschulen fast ausschließlich in jener Zeit. Denn das Talmudwerk war vollendet und für neue wissenschaftliche oder religiöse Schöpfungen war weder das Bedürfniß noch die geistige Kraft vorhanden. Dagegen erweckte der Eintritt in das arabische Culturleben unter den Juden eine neue Seite der geistigen Bestrebungen. Die arabische Sprache, der bebräischen so nabe

verwandt, wurde den Juden alsbald geläufig und die arabische Dichtkunft mit ihren rythmisch: phonisch ins Dhr fallenben Formgebilden und ihrer eigenthumlichen Wedankensymmetrie fand unter den Juden nicht nur gewandte Nachbildner von arabischen Ideen, sondern lenkte ihre Auf: merksamkeit auch auf die große Bildsamkeit der bieber neben bem Chaldaifden faft gang vernad: lässigten althebräischen Sprache. Es fallen daher in diese Zeit die Anfänge ber ber arabischen nachgebilbeten neuhebräifden Poefie, beren Erzeugniffe allmählich in ber Liturgie bes Festcultus Aufnahme fanden. Damit war eine Rückfehr zu den althebräischen Quellenwerken bes Juden: thums, inobesondere zum Pentateuch und ben prophetischen Schriften, verbunden, die durch bas Uberwiegen ber talmubischen Studien lange Zeit gang vernachläffigt worden waren; und es begann fich eine Bartei zu bilben, die fich ber geiftigen und wol auch ber religiöfen Alleinhert: schaft bes Talmub mehr und mehr zu entziehen suchte.

In dieser Weise erscheint es erklärlich, wie aus einem Erbfolgestreit um die Burbe bes Exilfürsten die Bildung einer neuen Sekte hervorgehen konnte, die sich gänzlich von der Autori: tat bes Talmud losfagte. Unan, ber gelehrte Bewerber um die Burde bes Refch: Galuta eber Gaon, wurde, man weiß nicht recht warum, burch bie Autorität ber beiben Schulhaupter ju Sura und Pumbaditha zur Übernahme dieser Würde nicht zugelassen, und etwa im Jahre 760 fein jüngerer Bruber an seiner Stelle eingesett. Anan wurde durch ben Khalisen nicht nur gefangen gehalten, fondern auch an feinem Leben bedrobt, fam aber bann frei und manderte nach Palaftina aus. hier grundete er die Sekte der Ananiten, fpater Karaer ober Karaiten genannt, die fich von ber Autorität bes Talmud vollständig lossagten und nach Art ber alten Sabbucaer nur bie Bibel nach ihrem ftrengen Wortlaut anerkennen wollten, aber berfelben nun eine neue und zwar viel strengere Deutung gaben als die Rabbaniten, wie man feitdem die Unhänger we Talmub nannte. Die Sefte ber Raraer fand alebald weite Berbreitung, befondere in Palafina, Sprien, Agypten und Nordafrika, später auch in Spanien und Sübrugland und eine reiche Literatur ift von berfelben ausgegangen, Die anfange fich befondere mit ber Commentirung bed Bentateuch beschäftigte, fpater aber vielfach polemischer Natur wurde. Begenwartig leben bie Raraer noch in ansehnlicher Zahl besonders in der Krim und in Litauen und fieben unter Leitung eines Chacham, beffen religiofe Autorität eine fast unbeschränkte ift. Gie gelten für mäßig, nuchtern, fleißig, ftreng fittlich und es heißt, daß in Jahrhunderten fein Mitglied diefer

Sefte eines Verbrechens angeflagt worden ift.

Eine Folge dieser Spaltung war die Umwandelung der Resch=Galuta=Burde von einer erb: lichen in eine wählbare und die wachsende Rivalität zwischen diesem und bem Baon, die spater zu heftigen Streitigkeiten zwischen biesen beiben Burbentragern, bann zur Vereinigung beiber Burben in einer Person und endlich zur ganglichen Aufhebung beider führte, indem der lette Gaon, Nabbi Sistia, burch ben Rhalifen Uhmed-Rador im Jahre 1038 hingerichtet und bamit ber Selbstverwaltung ber Juden im Rhalifenreich ein Ende gemacht wurde. Als ein Curiofum aus jener Zeit ift noch zu erwähnen, daß um das Jahr 740 Bulan, der König der Rhosaren am Raspischen Meere, vom Seibenthum zum Jubenthum überging und wol auch einen großen Ibal feines Wolfs zum Ubertritt in dasselbe veranlaßte. Diefes jüdische Reich bestand einige Jahre hunderte und wurde im Jahre 1016 durch die eindringenden Slawen vernichtet. Die Beliebe rungegeschichte biefes Ronige hat zu vielerlei Sagen und auch zur Abfaffung eines berühmten Werks: "Khufari", von Juda Halevi, Anlaß gegeben, in welchem Vertreter des Judenthums, bes Chriftenthums, bes Islam über ben Werth ihrer Religionen vor biefem Fürften bisputiren und erfterm naturlich ber Sieg zu Theil wird. Die vorübergebende Berrichaft ber Mongolen in Ber berafien hat auf die Stellung ber Juden im allgemeinen wenig Ginfluß ausgenbt. Auch m Ubergang ber herrschaft in jenen Ländergebieten auf die Domanen veranderte in der Lage it Juben wenig. Doch muß im allgemeinen bie osmanische Berrschaft überall, wohin fie fich utt breitete, als eine für bie Juden gunftige bezeichnet werben, ba unter ihrem Regiment Religione verfolgungen fast niemals vorfamen, wogegen bie Falle febr baufig find, bag Juden als Finang beamte und Münzmeister, als Arzte und als Diplomaten bei osmanischen herrschern zu hoben Ehren und Burben gelangten. Die Bahl ber Juben ift in ben Landern bes Radica noch heute fehr groß, benn fie waren in fruhern Jahrhunderten fehr häufig die Bufluchtoftatte ber aus driftlichen ganbern vertriebenen Juben und boten auch fonft wegen ihrer Erinnerungen an eine beilige Bergangenheit eine lebhafte Angiehungsfraft. Gin mertwurdiges Greigniß, bas bier feinen Ausgang nahm, ift bas Auftreten bes Sabbathai Bewi als Meffias um bas 3ahr 1649, ber einige Beit großes Auffeben machte und gablreichen Anhang erwarb, und trop feines flaglichen Ausgangs - er ging jum Islam über und wurde Thurhuter - boch feinen Unbang nicht

ganz verlor, sobaß noch längere Zeit die Sekte der Sabbathäer bestand, in welche auch Christen und Mohammedaner eintreten kounten. Die später auftretende kabbalistische Sekte ber Frankis ften ftand im Zusammenhang mit berfelben. Gegenwärtig find bie Juden nicht nur im gangen Gebiet bes türkischen Reichs und in Perfien fehr gablreich, sonbern finden fich abgeseben von patern Einwanderungen in allen Theilen Affiens in Khiwa, Afghanistan, Turkestan, Indien und China, in welchem lettern Lande man sogar ein uraltes von dem gewöhnlichen abweichendes

Bibelmanuscript gefunden haben will.

Mit der Ausbreitung des Islam über die Nordfüste Afrikas gestalteten sich auch die Ver= hältniffe der dafelbst angesessenen Juden, ähnlich wie in den übrigen Ländern mohammedanischer herrschaft. In Agypten scheint ihre Stellung eine besonders günstige und einflußreiche gewesen ju fein, da fie zu der altesten Bevolkerung des Landes gehörten und an der Cultur besfelben einen unzweifelhaften Antheil hatten. In Athiopien und Abhffinien follen fie fogar einzelne Gebiete als selbständige Staaten eingeholt haben. In der Berberei und dem Maurenlande entsprach die Stellung der Juden den allgemeinen Verhältnissen. Wie es aber hier nie zu einem geordne= im und gesicherten Staatswesen und noch weniger zu einem selbständigen Culturleben fam, fo war auch die Stellung der Juden eine schwankende, der Willkur der einzelnen Herrscher preisgegebene. Bon religiösen Verfolgungen wird wenig berichtet, und die Juden blieben im allge= meinen im Befit ber Religions: und Erwerbsfreiheit, in welchem fie die einwandernden Araber feit uralter Zeit vorfanden. Bon bem entschiedensten Ginfluß auf die Schickfale ber Juden und auf die gelstige Entwickelung berselben war die Gründung der mohammedanischen Herrschaft in Spanien und des Omajjadischen Khalifats in Cordova. Denn wie in diesem Lande, das selt Jabrtaufenden zum Sit der verschiedensten Culturvölfer bestimmt ichien, und in allen eine eigen= thumliche Bildung entwickelte, der arabische Geist auf allen Gebieten die reichsten Blüten entfal= tete, jo fand hier unter bem Schutz und Mitgenuß dieser Bildung auch das Judenthum eine feiner ichonften und reichsten Bilbungsepochen, zu benen es in feiner merkwürdigen Entwickelung gelangt ift.

Die entsetlichen Bedrückungen und Verfolgungen, welche bie Juden Spaniens unter ber Berrschaft der athanafischen Westgothenkönige hatten ertragen müssen, ließen den Ubergang der herrschaft des Landes auf die stammverwandten Söhne des Islam in den Augen der Schwerbe= drängten als eine Befreiung von ihrem harten Joch erscheinen. Es ist daher sehr glaublich, daß ie die Eroberer in ihrem Unternehmen, soweit sie konnten, unterstützten und den Siegern sich treubig unterwarfen und anschlossen. Es war darum auch natürlich, daß diese die Juden nicht nur n den Wohnsitzen beließen, die sie feit undenklichen Zeiten innehatten und in denen sie verschiedene Bölkergenerationen, die gekommen und gegangen waren, überdauerten, sondern fich ihrer Kennt= iß des Landes für die Einrichtung und Gestaltung der neuen Staatsverhältnisse gern bedienten. ist Thatsache, daß die obenerwähnten Gesetze Omar's hier nicht zur Anwendung kamen und aß die Juden Spaniens unter der maurischen Herrschaft sich nicht nur voller Religions= und rwerbsfreiheit und freien Grundbesites erfreut haben, sondern aller öffentlichen Ehren und Burben theilhaftig waren. Richt felten verwalteten fle Die höchsten Staatsamter als Leib= rzte, Finanzverwalter und als Münzverweser bei den Rhalisen, und standen auch sonst im irgerlichen Leben bei der gesammten Bevölkerung in hohem Ansehen und allgemeiner Ach= Mirgends haben aber auch die Juden trot ihres ftrengen Festhaltens an ben Bor= ng. riften des religiösen Gesetzes, wie es ihnen vom Talmud vorgeschrieben war, sich so ganz dem ben und der Sitte des Bolks angeschlossen und einen so vollen Antheil an der gesammten istigen Bewegung der Nation genommen wie in Spanien unter der Maurenherrschaft. Auf en Gebieten und in allen Richtungen, nach welchen fich in diefer Blütezeit ber arabischen eissenschaft und Runft ber Geift ber gesammten Nation entwickelte, haben die Juden mit berfeln gewetteifert, und ihre Schriften bilden nicht minder ein wichtiges Element der arabischen wie : hebräischen Literatur; ja es ist kaum zu sagen, ob der arabische Geist mehr auf die Aus= dung bes judischen, ober bieser auf die Entwickelung bes arabischen gewirkt hat. Wielleicht chte es nicht ganz unrichtig fein zu behaupten, bag bie ungemein reiche und werthvolle Litera= , bie von den spanischen Juden jener Zeit in arabischer wie in hebraischer Sprache geschaffen rben ift, ihre Form im umfassendsten Sinne bes Wortes zum großen Theil den Arabern ver= ift, mabrend ber Gebankeninhalt bem sittlich=religiosen Boben bes Judenthums entsprungen und auch die Empfindungsweise das geschichtlich=nationale Gepräge gewahrt hat. Es ist bier feiner Weise ber Ort, auch nur andeutend ein Bilb dieser Literatur zu geben, beren Breite und fe im allgemeinen gewiß nicht genug gewürdigt wird. Ich bemerke nur, bag bie Juben Spa=

niens nicht nur wie Salomo Ibn Gabirol, Al Chariff, Juda Halevi, Ibn Edra und Moses Maimuni (Maimonibes) als Dichter, Philosophen und Commentatoren des gesammten religiösen Schriftenthums glänzten, sonbern auch als Grammatiker, als Naturforscher und Arzte, als Ma: thematifer und Aftronomen, als Reisende und Geographen und auf allen biefen Gebieten Werfe verfaßt haben, die nach Inhalt und Form bem claffifchen Schriftenthum aller Culturvoller an bie Seite zu stellen sind. Für die gesammte Entwickelung des Judenthums ist aber diese Literatur baburch von großer Wichtigkeit geworben, baß ber Geift berfelben fich mit ihr von ben Schran: ken und Fesseln des talmudisch=rabbinischen Formalismus losmachte und sich wieder zu freiem felbständigen Schaffen erhob. Der Geist bes Judenthums ist nicht nur in den Dichtern und Philosophen, sondern auch in den Bibel= und Talmudcommentatoren jener Zeit wieder lebendig ges worden und zu freier Schöpfungefraft erstarft. Juda Halevi, Ihn Esra und vor allen Maime nides find die Schöpfer einer judischen Religionsphilosophie, die Gründer eines Lehrsustems ber jübischen Religion und Sittenlehre geworden, an dem alle folgenden Zeiten weiter gearbeitet Denn ber Geift bes freien Forschens und Eindringens in bas lebendige Wefen ber Religion, wie er sich in ber Bibel und im Talmub, wie in der Geschichte darstellt, trat an die Stelle ber Wortcommentare, wie fie nach unabanderlichen Regeln, wenn auch wol nicht felten mit geistvoller Runstgewandtheit bisher an den talmubischen Schriften geubt worden waren.

Es ift biefer Fortschritt nicht ohne einen beißen Rampf errungen worben. Die franifden Juben hatten fich in ben ersten vier Jahrhunderten ber maurischen Berrschaft burchaus ben Beschlüssen und Anordnungen der babylonischen Gelehrtenschule untergeordnet. gesetzeskundigen Rabbiner theils von bort ber, theils aus ben großen afrikanischen Schulen er halten. Erst nach bem Untergang biefer Schulen und bes babylonischen Gaonats im Jahre 1038 hatte ein glücklicher Zufall ihnen einen ber Meister jener Schule von Sura, Rabbi Moiet, zugeführt, der mit drei andern Collegen ber heimatlichen Gefahr entfliebend, von Seranbern gefangen und als Sflave nach Corbova verfauft, bort zum Grunder einer felbständigen Goule geworben war und zunächst auf biefem Gebiet bie Unabhängigfeit Spaniens von Babelen gefichert hatte. Dann aber machte fich im 11. und 12. Jahrhundert die Wiffenschaft auch von Diefer Abhängigfeit frei, in ber fie bis babin ber Talmudismus festgehalten hatte, und gewann bie fritische und philosophische Bohe, auf die sie besonders 36n Efra und Maimonides emporgetra: gen hat. Diefes philosophische Jubenthum mußte aber auch erft burch bas Läuterungefeuer einer Berkeperung hindurchgeben, mit ber es von ben talmubifch = orthodoren Rabbinen ber bama: ligen frangofifden Schule belegt wurde ; aber gerabe baburch murben bie Beifter ju einem Rampi für und gegen angeregt, ber nach einem Dlenschenalter zur allgemeinen Anerkennung biefer

Ideen und dadurch zu einem thatsächlichen Fortschritt im Judenthum führte.

Mit bem Sinfen bes Rhalifats und ber arabifchen Beiftescultur in Spanien ift bie Guliuf ber fpanifchen Juden nicht in gleicher Beife gefunten. Das allmähliche Biebervordringen ber driftlichen Berrichaft in Spanien hat ben Juben Die Glafticität ihres Beiftes erhalten, und ch ift febr bemerkenswerth, bag bie driftlichen Berricher ber neuentftebenben driftlichen Reide (Been Caffilien , Aragon) bis in die zweite Galfte bes 14. Jahrhunderts feineswegs wieder qu Mil Berfolgungefuften ber weftgothischen Ronige gurudfehrten, fondern die Juden, beren Bereit tung und Ginfluß fie nicht verfennen fonnten , gern in ihrer Stellung und befondere in ten Grundbefig beließen, in dem fie fie fanden, ba ihnen baran gelegen mar, ihre Rraft fut it gu gewinnen und fie nicht in bas Gebiet ihrer Feinde zu treiben. 3a, es haben biefe drie lichen Fürften die Juden nicht nur in ihren Rechten und Freiheiten nicht befdranft, fonten gleich den arabischen Rhalifen, zu ben höchsten Würden und Chrenftellen an ihren Sofen beriff Und erft allmählich, als die Gefahr von seiten ber Mauren immer geringer und ber Ginflus !!! Geiftlichfeit immer größer wurde, begann bie Stellung ber Juden wieder eine ungunftiger unficherere zu werden. Der Ginflug, ben fie burch ihre Bildung, ihre Gefcaftetuchtigfeit, ihre Reichthum ausübten, erschien zu groß, als bag man nicht alle Mittel gegen benfelben in Bent 3a, man beschuldigt fie ichon ber Urheberschaft von Burgerfriegen, meil it gung fegen follte. im Rampf zwischen Konig Bebro und Beinrich von Treftamara um die Krone von Caffiles 1355, allen ihren Ginfluß zu Bunften bes erftern verwendeten. Am Ende des 14. 3abrbus berte, 1391, fand unter ber Regierung Pebro's IV. in Aragonien und Catalonien bie erfte bie tige Berfolgung gegen bie Juben ftatt, und infolge berfelben follen nach und nach 200000 30000 ben fich zum Übertritt ins Chriftenthum gezwungen gefeben haben.

Aber biefer Übertritt war meift nur ein fcheinbarer. Die meiften blieben im Bergen ibrer Religion treu und übten im geheimen die Gebrauche berfelben. Die Entdeckung diefer Tbanade

Juden 667,

erregte einen um so heftigern Born unter ben driftlichen Eiserern, als ein großer Theil bieser Neuchristen zu ben höchsten und einstußreichsten Staatsamtern emworgestiegen war und die ehrenvollste Stellung in der Gesellschaft einnahm. Es folgten daher ähnliche Gesetze und Maßregeln, wie wir sie aus ähnlichem Anlaß auf diesem Boden unter der Herrschaft der letzen Westgothenkönige kennen gelernt haben. Endlich errichtete man zur schonungslosen Ausrottung dieses geheimen Judenthums das Inquisitionsgericht; und als auch die furchtbaren Mittel dieses schreckenverbreitenden Gerichtshofs die Vernichtung des Judenthums nicht herbeizusühren, ja den Einsluß seiner Bekenner nicht zu brechen vermochten, gab Ferdinand der Katholische, nachdem ihm mit der vereinten Kraft Aragoniens und Castiliens die gänzliche Verdrängung der Mauren vom Boden Spaniens gelungen war, den Forderungen der Geistlichkeit nach, auch die hartsnäckigen Juden aus diesem mehr als irgendwo anders zu ihrer Seimat gewordenen Lande zu vertreiben und sie, sast ihres ganzen Besithums beraubt, in ein zweites noch traurigeres Eril binauszustoßen, das ihnen das Bild einer hossnungslosen Zukunst erössnete.

Die Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahre 1492 ist eins der unglücklichsten, aber auch der folgenreichsten Ereigniffe in ber Geschichte ber Juben. Denn als fie nach einer furgen Raft, die ihnen in Portugal vergonnt worden war, mit den seit undenklichen Zeiten baselbst anfassigen Juden und in fast noch barbarischerer Weise auch von dort vertrieben wurden, zerstreuten fie fich über Ufrita, die Türkei, Italien, Solland, und verpflanzten ben Geift, den fie von ber schönen spanischen Zeit in sich trugen, nach jenen Landen und später auch nach Deutschland, und weckten daburch auch bort unter ihren Glaubensgenoffen eine geistige Bewegung, die in bem erstarrten Geist jener Unglücklichen ein neues und fruchtbares Leben hervorrief. Juden trugen einen adelichen Sinn an fich, ber ebenso sehr das Gepräge maurischer Ritterlich= feit wie driftlich=spanischen Stolzes hatte, die Bartbedrängten auch in ihrem Elend aufrecht hielt und sie in den Stand sette, auch ihre Glaubensgenossen aus der stumpfen Gleichgültigkeit gegen bie Erniedrigung herauszureißen, in die fie burch die Bedruckung und Berachtung von Jahrhunderten hineingerathen waren. Sie brachten in ihre neue Verbannung einen offenen, freien, theilnehmenden Ginn fur bas geiftige und materielle Leben und Bewegen ber Welt um Sie verstanden es, fich diesem Leben auch in der neuen Beimat anzuschließen und ein= gureiben, und riffen baburch auch ihre Bruber aus ber ftarren Abgeschloffenheit von allen Regungen und Bewegungen bes öffentlichen Lebens beraus, in die fich biefelben vor bem Sag und der Berfolgung, die sie umgaben "zurückgezogen hatten.

Man stellt die Epoche der allmählichen Befreiung der Juden aus der unerhörten Lage, in der sie sich befanden, als eine Wirkung der Reformation dar, weil in der That mit jener Zeit eine, wenn auch sehr langsam zum Bessern sich gestaltende Veränderung ihrer Lage eintrat. Aber diese Zusammenstellung läßt sich historisch nicht rechtsertigen, weil die Entwickelung dieser Emancipation keineswegs überall mit der Verbreitung und Entwickelung der Resormation parallel läuft. Was man die Emancipation der Juden nennt, ist einerseits das Werk der fortsichreitenden Humanität, einer allmählichen Ausgleichung der Klassenunterschiede durch Anerkenzung des allgemein Menschlichen in jedem Individuum, andererseits das Nesultat einer Selbstebesreiung und Selbstaufrichtung von seiten der Juden, welche die widerstrebende christliche Welt

gur allmählichen Unerkennung ihrer Denfchenrechte nothigte.

Die Geschichte ber Judenemancipation, auf die wir in dem folgenden Artifel näher eingehen, bildet ein interessantes und lehrreiches Blatt in der Geschichte des allgemeinen Fortschritts zur Sumanität und des volitischen Fortschritts, der die Staaten aus der Sphäre der Willfür und der Rechtsungleichheit allmählich zur Gestaltung des Rechtsstaats und der Nechtsgleichheit führte, der daher auch innerhalb des Staats kein politisch ausgesondertes, für das Ganze todtes Element mehr duldete, sondern alle Kräste für das Wohl des Ganzen zu verwerthen trachtete. Der Gang der Judenemancipation ist daher für die einzelnen Staaten ein Brüsstein und ein Maßstab ihrer Gesammtentwickelung und ihres Verhaltens zu den humanen politischen Fordezungen der Zeit, und es darf behauptet werden, daß die volle Entwickelung des Nechtsstaats sich nirgends vor der vollständigen Judenemancipation, wenn auch nicht immer mit derselben, vollzogen haben wird.

Der erste Schritt, der in jener Zeit zu einer gesetzlichen Negelung der Judenverhältnisse geschah, ist der von Karl V. im Jahre 1530 zu Augsburg erlassene Schutzbrief. Der Erbe Fersdinand's des Katholischen in Spanien, der in seinen Erbreichen das Werk seines Waters durch Wertreibung der Juden aus Neapel sortsetzte, gibt ihnen durch jenen Schutzbrief und einige späsere Verordnungen in Deutschland zuerst eine rechtlich geschützte menschliche Stellung. Denn er

fest in demselben fest, daß man ihnen zu bezahlen hat, was man ihnen schuldig sei, sie an Leib und Gut überall vor Gewalt zu schirmen und zu schüßen habe, ihnen außer den taiserlichen feie nerlei Zölle und Steuern auferlege, sie nicht zur Taufe zwinge, ihnen ihr geordnetes Recht nicht vorenthalte, sie nicht aus den Orten, in denen sie einmal zugelassen seinen, vertreibe und sie zu geschäftlichen Arbeiten und Hantierungen zulasse; wogegen er das traurige Privilegium des Wuchers für dieselben aushebt und die Übertretung dieser Verordnung mit strengen Strasen bedreht.

Das waren von nun an die Grund = und Menschenrechte der beutschen Juden, die freilich ebenso oft von den Fürsten wie vom Volk verlett wurden. Zahlreiche Vertreibungen und Bergewaltigungen burch die Fürsten des Reichs kamen noch bis ins 18. Jahrhundert vor, und in im Anfang bes 17. fallen die blutigen Aufstände gegen dieselben durch Vincenz Fettmilch in Frank: furt und burch Chemnit in Worms, die freilich mit harter Bestrafung ber Aufwiegler und glangenber Wiedereinsehung ber Vertriebenen in ihre Wohnstätten enbeten. Der Dreißigjahrige Krieg war die Zeit allgemeiner Recht= und Schuplosigfeit in Deutschland, also auch für die Juden. Der erste deutsche Fürst, der ebenso staatsmännisch wie human auch den Juden menschliche Recht in feinen Staaten einräumte und die Baftfreundschaft, die er ben aus Frankreich vertriebenen Benoffen feines eigenen Glaubens gewährte, auch ben von Raifer Leopold aus Ofterreich verjagten Juden nicht verfagte, war der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der burch Gründung ber berliner Judengemeinde feinem Lande eine nicht geringere Wohlthat erwied wie ben Juden selbst. Denn ihre gewerbliche Thatigfeit, fur welche fie unter feiner Regierung einen freien Boben fanden, hat zur Gebung ber Industrie in seinem Lande fast ebenso viel bei getragen, wie bie Ansiedelung hollandischer Colonisten zur Forderung des Acerbaues. Friedich der Große hat durch das Generaljudenprivilegium vom Jahre 1750 eine feste rechtliche Grunds lage für bie Stellung ber Juben in feinem Reich geschaffen, bas zwar felbst noch ein Product und Beugniß ber Willfür ift, mit ber auch ber tolerantefte ber Fürften bie Juden burch eine unendicht Reihe von Sondersteuern nur zu einer Ginnahmequelle für seinen Staatsschaß machte, bas aber boch bem Druck der allgemeinen Willfür ein Biel fette und insbesondere ber Entfaltung einer geistigen und materiellen Thatigfeit unter ben Juden freien Spielraum gewährte. Du erfte erfreuliche Sieg, ben bas Princip ber Sumanität über bie althergebrachten Vorurtheile der Un: bulbfamkeit gewann, ift bas Toleranzedict Raifer Joseph's II. vom Jahre 1781 und die tamit zusammenhängende Gesetgebung ber folgenden Jahre. Die Erhebung ber Schwerbebrudim aus bem Buftanbe ber tiefen Erniedrigung , zu bem fie bas Unrecht von Jahrhunderten berabge: würdigt hatte, war der offenbare Bwed biefer Gefengebung, die nicht minder auf ben Gintrin ber Juden in die Bilbung ber Beit, wie in ben Berfehr bes burgerlichen Lebens gerichtet war. Ginige Jahre später wurde für Preugen unter ber Regierung Friedrich Wilhelm's II., ind: befondere auf Unregung Dohm's, ber bie erfte größere Schrift zu Gunften ber Judenemann: pation veröffentlichte, ein Gefet vorbereiter, bas ben Juben noch umfaffenbere Rechte verleiben Aber es fam infolge ber Revolutionsfriege nicht zu Stande und erft bas Cbict bem 11. Marg 1812 brachte zum erften mal bas Princip ber burgerlichen Gleichstellung auf Grund einer beutschen Gesetzgebung zur Geltung, obgleich auch biefes Gefet ben Juben noch bie politifche Gleichstellung verfagte. Die volle Gleichberechtigung ift zuerft außerhalb Europas burd tie Proclamirung ber allgemeinen Denfchenrechte ausgesprochen worden, mit welchen bas frei geworbene Amerika eine neue Epoche ber geschichtlichen Entwickelung eröffnete. volution folgte biefem Beispiel. Die Republit Golland ichlog fich biefem Princip voll und gan; an und ift in ber Ausführung beffelben am weitesten vorgeschritten, und auch bie beutschen De fallenftaaten Frankreichs haben mit ber frangofischen Wesetgebung auch bie Jubenemancipatien in ihre Berfaffungen aufgenommen. Aber wie Napoleon ichon wieber neue willfürliche Schief fen gegen die burgerliche Freiheit ber Juben aufführte, mahrend er fich vermaß, eine Reforme tion bes Judenthums burch ein von ihm eingesettes Synhedrium berbeiguführen, fo find auch in Deutschland unter ben Ginwirfungen ber Reaction, bie ben Befreiungsfriegen folgte, bie ben Juden bewilligten Rechte meift wieder aufgehoben worden, bis der machtige Impuls tet Jahres 1848 bem Princip ber Rechtsgleichheit sowol in ber allgemeinen Reichsgesetzung ber beutschen Grundrechte, wie in den meiften Ginzelverfassungen wenigstens wieder ben ibealen Sieg verschaffte, ba bie prattische Durchführung biefer Bestimmungen bisjest noch nirgende ftattgefunden hat. Intereffant murbe für eine Beschichte Dieser Emancipation bie Darftellung ber verschiebenen und wechselnben Mittel und Grunde fein, beren fich die Begner berfelben bebienten, um, bem unerbittlich fortschreitenben Siege ber humanität und des Rechts gegenüber, für die Erhaltung der mittelalterlichen Ausnahmegustande zu fampfen. Anfange wurden biefe

669

Gegengrunde aus der judischen Religion geschöpft, die eine Theilnahme ber Juden am burger= lichen und politischen Leben Andersglaubender nicht zulaffe oder nicht statthaft mache. erinnern aus bem Anfang bes 18. Jahrhunderts nur an Gifenmenger's "Neuentbecktes Juden= thum", ber ben gangen Talmud zu biesem 3med ausbeutete, und an die gleichzeitigen Denuncia= tionen judischer Convertiten über den Inhalt judischer Gebete. Aber wir finden diese Anklagen auch noch in den Schmähschriften eines Ruhs, Fries und Consorten aus dem Jahre 1820, und selbst im Jahre 1840 scheute man sich in Damascus nicht, die Juden des Christenmordes und der Berwendung von Christenblut zum Passahopfer anzuklagen. Später nahm man die geistige und fittliche Verkommenheit von einzelnen Klassen der Juden zum Vorwand, um die Gefammtheit von der menschlichen und bürgerlichen Gleichberechtigung auszuschließen, statt in jener Verkom= menheit ein Anrecht der Juden an die endliche Beseitigung bes barbarischen Drucks zu finden, der dieselbe verschuldet, oder richtiger eine Pflicht der herrschenden Religionspartei, endlich eine Shuld zu fühnen, die fie gegen dieselben auf fich geladen. Dann follte bas Vorurtheil und bann wieder das Interesse der driftlichen Bevölkerung berücksichtigt und gesichert werden, die durch die Rührigkeit und, wie man zuzugestehen vorgab, durch die geistige Uberlegenheit der Juden in ihren Interessen und in dem Besth ihres alten Nechts verlett würden. Und als unwiderlegliche Thatsachen die Unhaltbarkeit aller dieser Scheingrunde unzweifelhaft machten, flüchtete man sich endlich in die Fiction vom christlichen Staat, der den Nichtdriften keinen Antheil an obrigkeit= lichen Gerechtsamen über Christen gestatte — wie es schon Theodosius II. so unwiderleglich barge= than. Und dieses Bollwerk der Orthodoxie muß von dem Geist der Zeit noch erobert werden, um auch auf biefem Gebiet ben Sieg ber humanität und bes Rechts zu conftatiren.

Wichtig und bedeutsam für die Geschichte ber Juden ist die in demselben Zeitraum sich ent= widelnde Selbstemancipation der Juden und, wir dürfen hinzufügen, des Judenthums von den innern Fesseln und Schranken, in welche es sich unter dem mehr als tausendjährigen Druck des Mittelalters einzuschließen genöthigt war. Die Juden des Mittelalters hatten die unerhörte Ausschließung von der Theilnahme an allen Elementen des öffentlichen Lebens burch eine fast ebenso unerhörte Selbstabschließung vom Leben und Weben der Zeit, von der Berührung mit den geistigen und fittlichen Triebfedern ber allgemeinen Zeitbewegung beantwortet, und fich ein im religiösem Denken und Empfinden sowie in einem alles umsassenden religiösen Formen= thum aufgehendes eigenes Leben geschaffen. Nur in Spanien nahmen sie einen vollen Antheil in der gesammten Geistesentwickelung der Zeit. In allen andern Ländern blieb ihnen der Bang Dieser Bildung und Entwickelung fremb, ja fie hielten jede Theilnahme an berfelben ur einen Abfall vom Judenthum. Der Beginn ber neuen Zeit - fei es ber Beift ber Re= ormation, wenn auch nicht ihre nächsten Folgen, sei es für die Juden der Einfluß der spa= ischen Ankömmlinge — erweckte in den Juden den mächtigen und allgemeinen Drang, aus ieser Abgeschlossenheit hinaus in das Leben der Zeit und der Bölker einzutreten. Das Stre= en nach Bildung, der nationale Bildungsdrang, ist dem Berlangen nach Emancipation voran= egangen. Die Juden fühlten sich getrieben und stark, mit ihrer geistigen und sittlichen Kraft ieder in die allgemeine Weltbewegung einzutreten. Holland wurde im 17. Jahrhundert der ifte Schauplay dieser neuen Reformbewegung. Uriel Acosta's Geschichte ist ein sprechendes eugniß dieses innern Kampses, und der große Baruch Spinoza opserte sein specifisches Juden= um auf dem Altar ber Menschheit, um ihr die unschätzbare Gabe seiner weltbewegenden Philo= phie barzubringen. Der Mann war zu groß, um nicht noch lange Zeit allein zu bleiben: lehr als ein Jahrhundert mußte vergehen, ehe diese Bewegung auf deutschem Voden liefere durzel faffen konnte. Moses Mendelssohn war der Schöpfer oder der erste lebendige Zeuge rselben. Sein Eintritt in die Vildung der Zeit und des Vaterlandes und in die Reihe ihrer ildner machte ihn, ohne daß er es wollte oder ahnte, zum Reformator des Judenthums. Sein birken auf dem Boden der vaterländischen Literatur und die Stellung, die er fich durch daffelbe warb, ward für alle seine deutschen Glaubensgenossen zum Weckerruf des Verlangens d einem felbsterworbenen Antheil am Geistesleben ber Beit und bes Baterlandes. Ein Bil= ngsbrang ohne gleichen erfüllte bie Geister und die Gemüther, und ichnellte fie in fast un= rublicher Weise von der maßlosesten Verwahrlosung zu einer Höhe der Bildung und der Ge= ung empor, die diesen Fortschritt und seine Träger zum Gegenstand ber allgemeinen Bewunrung machte und selbst ihren hartnäckigsten Gegnern Achtung abnöthigte.

Gin einziges Menschenalter reichte bin, um in der Geistesentwickelung der Juden den Fortsritt eines halben Jahrtausends zu erzielen; ein zweites Menschenalter, um sie auf die vollsunzen gleiche Sobe der geistigen Bildung und Gesittung mit ihren driftlichen Zeitgenossen und

Mitburgern zu ftellen, und ihnen auf allen Gebieten ber Wiffenschaft und der Runft einen ebenvollen Play zu erobern. Dem so geweckten und zu thatkräftigem Streben angeregten Geist mume aber nicht nur ber Boben zu enge und begrenzt erscheinen, auf ben er fich außerhalb bes bewegten Lebens hingewiesen und beschränkt fand, sondern auch derjenige, auf dem er fich selbst von diesem Leben abgesondert und abgeschlossen hatte. Es begann gleichzeitig bas Streben, Die Schrante zu burchbrechen, die den Juden von der socialen und politischen Gemeinschaft mit der Nation ab: sonderte, in der er lebte und mit der er leben wollte, und das Widerstreben gegen die Schrank, mit der ihn die Vorschriften und Gebräuche der Religion von dieser Gemeinschaft ber Sitte und des Lebens mit seinen andersglaubenden Brüdern zu trennen schienen. Das Streben nach poliz tischer und socialer Emancipation ging mit ber religiosen Selbstemancipation Band in Sand; und es konnte nicht fehlen, daß die mächtigen Wirkungen des neuen Geifteslebens, das machiente Gefühl ber innern Gemeinschaft mit ben nichtjüdischen Trägern des vaterländischen Lebens tas Verlangen nach der äußern Gemeinschaft hier und da zu fieberhafter Höhe steigerte und ein lei: benschaftliches Aberstürzen in ber Beseitigung ber Hinderniffe hervorrief, die berselben entgegen: ftanden. Ein nicht felten zudringliches Gervortreten an die driftliche Gefellschaft nach ber einen, ein gleichgültiges Abwerfen, ja ein frivoles Berleugnen ber religiöfen Befonderheit auf der an: bern Seite waren Symptome dieser frankhaften Leibenschaftlichkeit in der Epoche des Ubergange. Alber bald folgte die Ausgleichung. Es erwachte der natürliche Stolz eines fich aufrichtenden Gelbstbewußtseine. Man mochte die Emancipation nicht mehr als eine Gnabe, als eine Gunft erbitten ober gar erschleichen, man begann fie als ein Recht zu forbern und geltend zu machen. Man wollte die Religion nicht mehr verleugnen und von fich werfen, sondern fie von den Gr: zeugniffen einer Beit befreien, die ihr eine buftere Form aufgebrudt hatte, und ihr diejenige form geben ober wiedergeben, die ihren Angehörigen gestattete, ihre volle Kraft ben Forderungen ber Gegenwart und best nationalen Lebens zu widmen. Es begann die merkwürdige Reformbene gung im Judenthum, Die auch auf Diesem Bebiet in verhältnigmäßig furger Beit einen volligen Umschwung hervorbrachte. Gin geläuterter, ben afthetischen Anforderungen ber Beitenspre: chender Gottesbienft, die Ginsepung von Geiftlichen, die auf ber Bildungehohe ber Beit ftanben, und bas Aufgeben zahlreicher Gebräuche, die icheinbar nur auf ftrenge Absonderung vom Leben Andereglaubender hinzielten, waren die Erfolge diefer Reformbewegung. Man suchte bei biefen Berlangen nach einer Reugestaltung bes religiofen Lebens nach neuen religiofen Mittel= und Unhaltspunften für die Verwirflichung beffelben. Rabbinerversammlungen, Reformvereine itaten zusammen, ein lebhafter Parteikampf regte die Geifter an und gab ber Religion einen neuen feftern Salt in den Gemuthern. Es entftand eine Wiffenschaft bes Judenthums, innerhalb beren ausgezeichnete Beifter auf beiben Seiten aus ber Geschichte und ben Quellenschriften bed Alter thums ihre Waffen zur Vertretung ihrer Unfichten nahmen. Das Jubenthum hatte fic auch als Religion zu neuer Kraft, zu erhöhtem Gelbstbewußtsein aufgerichtet. Es begann fich wit: ber ebenso als eine selbständig und gleichberechtigt wirkenbe Dacht unter den schaffenben unt gestaltenden Rraften ber Menschengeschichte zu fühlen, bie nicht nur eine Bergangenheit, fonbern auch eine Bufunft habe. Und fo nimmt es auch fur jeben feiner Befenner einen Antheil an ber allgemeinen und gemeinfamen Aufgabe bes Menichengeschlechts als fein Recht und feine Pflicht in Anspruch.

So stehen die Juden, so steht das Judenthum wieder auf der Sohe der Zeit und fie sehen bei ihnen gebührenden Anerkennung mit Zuversicht entgegen, weil fie fich des vollen Rechts bewist sind, fie zu fordern.

Judenemancipation. Die Geschichte der sogenannten "Judenemancipation" ift ein Sid der allgemeinen Culturgeschichte. Sie verfolgt ihren Weg überall auf denselben Bahnen und in derselben Richtung, in denen die allgemeine Bewegung unserer Zeit zum endlichen Siege der Aufklärung und humanität über Vorurtheil und Rechtsungleichheit fortschreitet. Es ift daber nicht ohne Interesse, den Gang dieser Entwickelung in ihren allgemeinsten Zügen darzustellen, da sie bedeutsame Streislichter auf den Gang der allgemeinen Entwickelung wirst, und ber in verschiedenen Zeitepochen unserer Geschichte und in verschiedenen Ländern auf= und absteigenden Linie dieser Bewegung so genau zu solgen pflegt, daß sie sast überall den sichersten Maßstab für den Culturstandpunkt der Zeit und des Landes im allgemeinen abgeben dürste.

Die naturgemäße und gesunde Grundlage für die Emancipationsbewegung mußte die Selbstemancipation ber Juden bilben, der fortschreitende Sieg der Auftlärung und humanität in ihrer Mitte über das Vorurtheil ihrer erclusiven Bevorrechtung vor allen andern Völkern und ber die Misachtung gegen ihre andersglaubenden Mitmenschen, gleichviel ob dieselben von

a Supposio

biesen verschuldet war, oder nicht. Sie mußten ihre freiwillige Selbstabschließung von dem geisftigen und sittlichen Verkehr mit der lebendigen Welt um sie her aufgeben wollen. Sie mußten aufhören wollen ein eigenes Volk zu sein und nach einem Antheil an dem allgemeinen Leben der Zeit und der Völker verlangen, wenn die Emancipation nach beiden Seiten hin eine Wahrheit,

eine geschichtliche Nothwendigkeit sein sollte.

Daber konnte die Emancipationsbewegung und der Emancipationskampf nur in Deutsch= land zu einer naturgemäßen, geschichtlich fich vollziehenden Entwickelung gelangen, weil hier bie Selbstemancipation der Juden und des Judenthums derselben Schritt vor Schritt die nöthige Bahn brach, ihre hemmniffe beseitigte und ihre Gegner auf einen immer engern Boben ber Bertheibigung ihres alten Unrechts und ihres alten Borrechts gurudbrangte. Nur die ichwer erfampfte Emancipation fann eine gesicherte und wahrhaft fruchtbringenbe fein. Der Staat fann aus allgemein ftaats= und menfchenrechtlichen Motiven bie außern hinderniffe ber politi= iden Rechtsungleichheit hinwegräumen, die er felbst aufgerichtet. Er vermag aber burch fein Gefet die burgerliche und gesellschaftliche, die geiftige und fittliche Parität zu becretiren, wenn biefe nicht durch ben geschichtlichen Gang der Entwickelung bereits vollzogen oder boch schon hin= reichend vorbereitet hat. In Deutschland wird ber Rampf seit nabezu einem Jahrhundert ge= führt und ift noch nicht vollenbet. Unfere Zeit fampft ebenfo lange für ben Sieg ber Aufklärung und der Humanität, der Freiheit und Rechtsgleichheit. Sie ift ebenfalls noch nicht zum Ziele gelangt, wie fehr fie fich bemfelben auch bereits genähert hat. Die Selbstemancipation ber Buden und bes Judenthums von den Schranken und Vorurtheilen einer erstorbenen und erster= benden Zeit hat mit der Wirksamkeit Moses Mendelssohn's und seiner Schuler und Jünger ihren fichtbaren Anfang genommen, und ift im Geifte biefer Manner bis zur neueften Zeit fort= gesett und, man fann fagen, zur Vollendung gebracht worden. Mendelssohn hat in feinem Leben und in feinen Schriften unzweideutiges Zeugniß abgelegt von bem Eintritt bes Judenthums in ten lebendigen Geist ber Zeit und ber Nation. Seine Glaubensgenossen find ihm mit freudi= gem Gifer, man möchte sagen mit glühenber Leibenschaft und mit überraschendem Erfolg auf diefem Wege gefolgt, und feine Schüler haben fich mit flarem Bewußtfein bas Biel gefett, bie Aufgabe zu vollenden, beren Lofung der Meister fast unbewußt begonnen hatte. Der Weg ber Selbstemancipation war betreten und ift ohne Unterbrechung weiter verfolgt worden.

Als erste Anfänge einer vom Staat ausgehenden Emancipation der Juden könnte man in der neuern Geschichte die Judenordnung des Großen Kurfürsten vom Jahre 1671 und das Gesneraljudenprivilegium Friedrich's des Großen vom Jahre 1750 ansehen. Es sind freilich die ersten Symptome des erwachenden Bewußtseins, daß es hier ein altes schweres Unrecht zu sühsnen oder doch zu mildern gelte. Doch gehen die Bestimmungen dieser Gesetz immer nur von dem Princip des öffentlichen Nugens und nicht etwa eines den Juden zustehenden Rechts aus. Vielmehr bleibt der Grundsatz der absoluten Rechtlosigseit unverändert in Krast, und nur auf dem Wege der Willsür oder der Gnade wird dieselbe durch Ertheilung dieses oder jenes Privisesiums, wie es genannt wird, einigermaßen gemildert. Übrigens unterlasse ich nicht zu besnerfen, daß Humanität und Toleranz sich in der Berordnung des Großen Kurfürsten viel entsnerfen, daß Humanität und Toleranz sich in der Berordnung des Großen Kurfürsten viel ents

diedener aussprechen als in bem Ebict Friedrich's des Großen.

Gben fo wenig fonnen wir die völlige politische Gleichstellung ber Juden mit ben Befennern nderer Confessionen, wie sie infolge ber großen Revolutionen durch Proclamirung ber allge= ieinen Menschenrechte zuerst in den nordamerikanischen Freistaaten und dann in Frankreich nd in der Batavischen Republik ausgesprochen wurde, als geschichtlich so bedeutsame Thatsachen t bem Entwickelungsgange ber Jubenemancipation ausehen, wie sie nach ihren Motiven und ach ihren Wirkungen arscheinen muffen. Denn es ift zwar Thatfache, daß in diesen drei Lan= ern — wenn auch in Frankreich nicht ohne Unterbrechung — feit jener Zeit alle gesetzlichen dranken ber politischen Berechtigung für die judischen Angehörigen berfelben gefallen find; ib es ift bekannt genug, daß es besonders in Frankreich und Holland einzelnen Juden gelungen , fich zu ben höchsten Burben und Amtern bes Staats, zu Mitgliedern bes Ministerlums und ibft einer proviforischen Regierung emporzuschwingen. Aber beffenungeachtet mußte biefer ein= itia, von allgemein politischen Grundfägen und nicht von geschichtlichen Thatsachen ausgehenbe egierungsact auch in feinen Wirfungen einfeitig bleiben. Die Juden in Nordamerika und im faß, ja felbft in Umfterbam, haben fich bis heute nicht zu ber Bobe ber Selbftemancipation d ber barauf begründeten gesellschaftlichen Gleichstellung erhoben, find nicht zu einem gleich hen Untheil an bem gefammten Geiftesleben ber Beit und ber Ration gelangt, wie bas bei ber oßen Mehrzahl ber beutschen Juben ber Fall ift, und nachdem die volle politische Gleichstellung

bereits fast zwei Jahrzehnbe in Geltung war, hat Napoleon unter Zustimmung ber öffentlichen Meinung die Juden noch unter eins der schimpslichsten bürgerlichen Ausnahmsgesetz stellen dürfen, das noch lange nach der Napoleonischen Zeit in Geltung geblieben ist. Auch das ber rühmte und für jene Zeit freilich sehr fortgeschrittene Toleranzedict Kaiser Joseph's vom Jahre 1781 trägt noch den Charakter einer von oben her decretirten Emancipation, soweit die Destimmungen dieses Edicts als eine solche bezeichnet werden können. Wie wenig die Ideen, von denen dieses Gesetz ausging, und die Zwecke, die es verfolgte, ihre Berechtigung in der öffentlichen Meinung und in den thatsächlichen Verhältnissen der Zeit und des Landes sanden, erziht sich aus dem Widerstande, den die Aussührung der betreffenden Bestimmungen, besonders über die Verbesserung des jüdischen Unterrichtswesenst, bei den Juden selbst kand. Das Toleranzedict Kaiser Zoseph's gehört daher zu den zahlreichen Resormversuchen dieses tresslichen Regenten, der, obwol ein Zeugniß seiner Toleranz und seiner Freistnungen Grundsätze, doch wirkungstos blieben, weil die Ideen des Fürsten im Geiste seiner Zeit und seines Bolts noch nicht Wurzei zu sassen, weil die Ideen des Fürsten im Geiste seiner Zeit und seines Bolts noch nicht Wurzei zu sassen.

Bedeutsamer, wenn auch zur Zeit ebenfalls erfolgloß, war die Emancipationsbewegung die kurz vor dem Beginn der Französischen Nevolution in Preußen ihren Anfang nahm. Denn die Triebsedern dieser Bewegung bildeten einerseits das von den Juden selbst auf Grundlage ihrer fortschreitenden Geistes und Sittenbildung in einer Collectiveingabe an den König offen ausgesprochene Verlangen, in den politischen und gesellschaftlichen Verband des Staats einzutreten, und an die Stelle aller sogenannten Privilegien die einfache Gleichheit der bürgerlichen Nechte und Pflichten mit den übrigen Staatsbürgern treten zu sehen; andererseits die bereitssichtbar in der Läuterung begriffenen Ansichten der christlichen Bevölkerung, wie sie sich zur Zeitschon in den Schriften Lessing's sowie in der auch staatsmännisch sehr bedeutenden Schrift um Dohn manisestirte. Die längere Zeit zwischen den Vertretern der Judenschaft und einer von der Regierung eingesetzten Commission gepflogenen Verhandlungen führten zur Ausarbeitung eines auf sehr freisinnigen Grundsätzen basirten Gesegentwursst von seiten dieser Commission, der bereits die Genehmigung der Regierung erhalten hatte, aber infolge der zur Zeit eingetze

tenen Revolutionefriege nur in einzelnen Bestimmungen zur Ausführung fam.

Während ber gewaltigen Kampfe, bie am Ende bes 18. und im Anfang bes 19. Jahrhun: berte gang Europa erschütterten und umgestalteten, ruhte im Sturm ber allgemeinen limmil: zung die Emancipationsbewegung in Deutschland, soweit fie ein directes Anstreben der Juben nach politischer Gleichstellung involvirte, mogegen gerabe in biefer Beit bie Gelbstemancipation ber Juden und bamit auch ber gesellschaftlichen Emancipation berfelben ebenfo fictbar vorwarte schritt wie die Idee der Freiheit und der humanität überhaupt. Auf der andern Seite faste bie thatfadliche politifche Emancipation, freilich auch mit ber traurigen Bugabe bes frangonichen Wuchergesetes, in Deutschland fo weit Boben , ale fich mit ber frangofischen Gerricaft und bem Napoleonischen Protectorat auch bie frangofische Gesetzgebung über Deutschland ausbreitete. Diefe Emancipation ift nicht bem beutschen Boben entwachfen und hat baber auf bemfelben fei: nen Beftand gehabt, wenn auch bie Regierungen nicht zu rechtfertigen find, von benen fle miber: rechtlich aufgehoben worden. In Die Blutezeit ber Napoleonischen Berrichaft fällt auch ber befannte Berfuch bes allgewaltigen Alleinherrichers, bie jubifche Religion nach feinem Ginn f reformiren und ihr in ber von ihm geschaffenen Form einen Plat in bem bureaufratifden Dr ganismus ober Mechanismus feines Staatswefens anzuweifen. Wie bie Spruche feines Gon: hedriums auch in ben beutsch = frangofischen Gebieten anerkannt murben, fo fant auch bie Naveleonische Schöpfung einer jubischen Confiftorialverfaffung besonders in Beftfalen Nachabmund fonnte jedoch trog bes Scheins an Bedeutung , ben bie judifche Rirche baburch im Staate erbut. weder auf deutschem noch auf judischem Boben Wurzel faffen, ba fie bem beutschen wie bem im ichen Geift widerspricht, und bas Judenthum überhaupt von einer fogenannten Rirche, inebe fondere von einer Staatstirche und einer firchlich = politischen Autorität burchaus nichts miffen will. Dagegen muffen wir bie Erklarung ber preußischen Juden gu Staateburgern burd bet Sarbenberg'iche Edict vom 11. Marg 1812 als einen bedeutenben und, man muß bingufügen naturgemäßen Fortschritt in ber Geschichte ber beutschen Emancipationsbewegung bezeichnen. Denn es bildet diefes Edict einerseits ein nothwendiges und organisches Glied in ber Rette bet großen Stein-Sarbenberg'ichen Reformen, burch welche die wunderbare Wiebergeburt Preugent und Deutschlands vorbereitet ober vielmehr ichon proclamirt wurde, andererfeits ftanden bie Beftimmungen diefes Evicts, welches die Juden, ale völlig Gleichberechtigte, zwar nicht in ben politischen, aber boch in den burgerlichen Berband bes Staats aufnahm, in vollem und ungweifels

haftem Einklang mit ben gerechten Ansprüchen, welche sich bie Juden durch den Stand ihrer geisftigen und sittlichen Bildung bereits erworben, sowie mit der verdienten Bürdigung, die diese ihre Selbstemancipation bei ihren andersglaubenden Mithürgern bereits gefunden hatte. Der bald darauf zum Ausbruch kommende deutsche Besreiungskampf bildete für die Juden Preußenst und Deutschlands die heilige Blut: und Fenerprobe zur Bewährung des Nechts, das sie im gemeinsamen Baterlands forderten und das ihnen in gewissen Grenzen bereits gewährt worden war. Sie haben in diesem ersten Kampse für die Freiheit der Nation und des Vaterlandes, an dem ihnen theilzunehmen vergönnt war, an hingebendem Patriotismus, an todesmuthiger Tapserseit gegen keine Klasse der Bevölkerung zurückgestanden. Sie haben durch das Blut ihrer Jünglinge, das auf den Schlachtseldern vergossen wurde, unzweiselhaft das Necht bekundet, vollen Antheil an dem Leben der Nation und des Vaterlandes zu gewinnen, für deren Freiheit sie den Kamps und Tod nicht gescheut haben.

Der gebührende Lohn für diesen Kannof ist dem beutschen Bolt überhaupt und daher auch den Juden Deutschlands nicht geworden. Die allgemeine Reaction von 1819—30 mäkelte und zente natürlich auch an ihren Rechten, hob durch künstliche Deutung der Bundesacte die unter französischer herrschaft bereits gewonnene Gleichberechtigung wieder auf, um an deren Stelle zum Theil die verrotteten Bestimmungen ver mittelalterlichen Judenordnungen wieder in Kraft treten zu lassen, und von der französischen Gesetzgebung blied nichts als das schmähliche Bucher= gesetzungt. Im Jahre 1819 gelang es unter dem Schein der Deutschthümelei sogar, das trauste Schauspiel einer allgemeinen Judenversolgung wieder aufzusühren, wenn es auch dabei nicht zu den rohen und blutigen Gewaltthaten früherer Jahrhunderte kam. Und während die Insehn in nationaler Bildung und Gesttung sichtlich immer weiter vorschritten, in nationaler Aunst und Wissenschaft, in nationaler handels = und Gewerbthätigkeit sich eine ebenbürtige Stellung neben ihren andersglaubenden Mitbürgern eroberten, that der Staat nichts, um diese ih we Stellung gesehlich anzuersennen, sondern suchte vielmehr jede Bewegung zu hemmen, mit der sie ihre Krast zum Besten des Ganzen, dem sie angehörten, in Wirksamkeit zu sepen bestweiten des waren.

Die freiheitliche Bewegung, welche mit dem Jahre 1830 ihren Anfang nahm und, trot weicherholter Siege der Reaction, seitdem in ununterbrochenem Fortgang geblieben ist, brachte ausch die Emancipationsbewegung der Juden wieder in Fluß, und sie hat seitdem alle Stadien der Entwickelung durchlausen, welche zur besinitiven Lösung dieser Frage führen mußte. Wir können daher die Judenemancipation in Deutschland gegenwärtig als eine geschichtlich, d. h. im Bewußtsein des Volkendete Thatsache betrachten, wenn auch kleinliche und kurzsichtige Regierungen ihrer factischen Verwirklichung

immer noch haltlose hinderniffe in ben Weg zu legen fuchen.

Staats-Lexison, VIII.

Mit dem Jahre 1830 hat die Emancipationsfrage badurch einen völlig veränderten Charafter angenommen, daß die Juden — als deutsche Bekenner des Judenthums, mit dem entschiedenen und vollberechtigten Bewußtsein ihrer deutschen Nationalität auf den Kampfplat tresten, und in ihrer Eigenschaft als Deutsche vor aller Welt erklärten, daß sie nicht mehr um Gesvährung einzelner Rechte, um Befreiung von einzelnen Lasten und Beschränkungen als um ine Gnade bitten wollten, sondern daß sie das ihnen alzu lange versagte und vorenthaltene Recht der bürgerlichen und politischen Gleichstellung voll und unverkürzt zu sordern sich berechzigt und verpstichtet fühlen. Es ist ein hohes Verdienst, das Gabriel Riesser in seiner Schrift "Über die Stellung der Bekenner des mosaischen Glaubens in Deutschland" durch Proclamizung dieses Standpunkts sich nicht nur um seine züdischen Glaubensgenossen, sondern um seine eutschen Mitbürger erworben hat; denn als ein solches ist es ihm bereits vom deutschen Volk nd wird es ihm von der Geschichte angerechnet werden, wenn es ihm gelungen ist, durch männsches Hervortreten sur eine unterdrückte Minderheit die Gesammtheit der Nation zur Anerkenzung ihres Rechts und zur Selbstbesreiung von einem allzu lange geübten schweren Unrecht i erheben.<sup>1</sup>)

Rieffer sprach bies Bewußtsein seiner beutschen Glaubensgenoffen aus, die sich als Deutsche hlten und das Recht Deutsche zu sein sich von niemand bestreiten und baber auch von niemand währen lassen konnten. Die Frage war nur, ob die beutschen Christen, die sich im Besitz ber

TU

<sup>1)</sup> Wenige Tage, nachbem bies gefchrieben war, ftarb ber würdige Mann im Alter von 56 Jahren Samburg.

Macht befanden, ben beutschen Juden noch länger vorenthalten wollten, was fie als Recibit Deutschen selbst proclamirt und von ihren Fürsten geforbert hatten. Die Gegner ber Emancis pation mußten nach Bertheidigungemitteln gegen diefen mit voller Kraft gegen ihre Bontion gerichteten Angriff fuchen. Die Verhandlungen in den fürdeutschen Kammern und felbst in ben preußifchen Provinzialftanden führten, bas war bas Beichen bes vordringenben Beitbewufifeins. überall auch zur Berathung der Judenfrage. Man konnte ber offenkundigen Forberung ber 3m und bes Rechts nicht ausweichen; man war zu Concessionen bereit, aber man hatte nicht bin Muth, bas volle Recht anzuerkennen. Man konnte nicht mehr zu den alten Schupmitteln grie fen, die Juden für Fremdlinge zu erklaren. Sie hatten fich vor dem Richterstuhl der Geschicht als Deutsche bewährt und vor aller Welt als folche proclamirt. Man konnte nicht mehr wa ibrer geiftigen Unfähigfeit, von ihrer sittlichen Umvürdigfeit sprechen. Die Thatsachen witn: fprachen bem zu augenscheinlich. Man suchte baber in den alten Schriften, in ihren alten Rele gionsgebräuchen nach Rechtfertigungsgründen für ihre Ausschließung von politischen Rechm. Man wollte ihnen beweisen, daß fie nicht Deutsche, nicht Burger eines beutschen Staats inn könnten, wenn sie Juden im Sinne ihrer eigenen Meligionslehren und Gesetze bleiben wollten. Man erklärte fich zu Concessionen — aber nicht zur Anerkennung ihres Rechts bereit, went und inforeit fie fich von ben berangezogenen Bestimmungen ihres Gefetes, von der Autorität bes Talmub u. f. w. öffentlich lossagen wollten. Es bedarf heutzutage feines Wortes, um bie Unhaltbarkeit dieses Standpunkts nachzuweisen, ber die Staatsgewalt zum Gewissenstichter in einzelnen macht und ihr bie Dacht gibt, mit gleichem Recht bie Bekenner jeber Religion und Confession von ber Thellnahme am Staatsverbande auszuschließen. Und boch waren es damale Manner wie Paulus und Rotted, Manner, bie zu ben Führern ber freiheitlichen Bewegung auf bem religiofen und politischen Gebiet geborten, Die biefe Unfichten vertraten und ihnen ind befondere in der babischen Kammer ben Sieg verschafften.

Die Juden aber wiesen allerorten mit mannhafter Bürde und Entschiedenheit die Jumuthung zuruck, die Gewährung des ihnen gebührenden Rechts mit dem Zugeständniß eines Ginz mischungsrechts der Regierungen in religiöse Fragen des Judenthums zu ersausm, die jeder einzelne Bekenner derselben nur nach seiner Überzeugung zu beantworten habe. Sie urschnichten es noch entschiedener, unter den beutschen Bekennern des Judenthums, etwa gar nach Wassgabe ihrer größern oder geringern Anhänglichkeit an die alten Formen und Vorschristen telseben, eine Verschiedenheit der Nechte und Pslichten eintreten zu lassen. Sie wollten die ganze Last der auf ihnen ruhenden Beschränkungen lieber noch ein Jahrzehnd oder ein Menschnalter ertragen, als Milderungen derselben durch Concessionen erkausen, mit denen man ihre Würde

und ihr Recht in gleicher Beife verkummern wollte.

In ber That burften fie es bem unaufhaltfamen Fortichritt ber Zeit überlaffen, bie hemmi niffe eines fdwer zu bestegenden Borurtheils gu beseitigen, bas fich ber endlichen Bemabrung ihres Rechts noch in ben Weg ftellte; und nachdem in ben breißiger Jahren nur bier und ta, mu in Rurheffen und Beimar, bas Princip ber Emancipation gur vollen Geltung gelangie, tra in ben vierziger Jahren ber Umidmung ber Bolfemeinung icon fichtbar bervor, inbem jest in überall bie Initiative für die Gewährung einer vollen Gleichberechtigung ber Juben ren tel Bolfevertretungen ausging und nun nur noch bie Regierungen mit ihrem Anhang bie Widen ftanbepartei gegen biefelbe bilbete. Die Bertheibigungelinie fur bie Erhaltung bes alten Ber rechts (Unrechts) war nur eine noch engere geworben. Man verpaliffabirte fich besonders in Preußen hinter ber Schutymauer bes fogenannten driftlichen Staats, und fprach bamit bat 32 geständniß aus, daß nicht die judische Religion ihre Befenner verhindere, in bas materielle mit praktifche Leben bes Staats einzutreten, fonbern vielmehr bas Chriftenthum bem bon ibn beherrschten Staat nicht gestatte, nichtdriftliche Elemente mit gleicher Berechtigung wie bie Befenner ber Staatsfirche in fich aufzunehmen. Welch ein Triumph fur bie Sache ber Emmit pation, wenn bie Gegner berfelben fich genothigt feben, ben Sinderungsgrund nicht mehr is Jubenthum, fondern im Christenthum zu fuchen, bas zu feinem Schut einer Erchuftvitat beburfe , bie man sonft bem Jubenthum zum Borwurf gemacht hatte. Die Juben konnten es mu fcon ihren driftlichen Mitburgern überlaffen , bie Fiction vom driftlichen Staat zu befamrie. ba bas Bugeständniß beffelben ben Staat auch auf bem Boben bes Chriftenthums jum Gemiffent richter machte und alle Religions= und Gewiffensfreiheit im Staat vernichten mußte.

Die Debatten der Jahre 1846 und 1847 in den rheinischen und preußischen Provinzials landtagen, in der babischen Kammer und besonders im Vereinigten Landtage zu Berlin haben burch die siegreiche Bekämpfung dieser Fiction zugleich den principiellen Sieg der Judenemand:

pation vollenbet, und bie Bewegung bes Jahres 1848 erhob bie politische Gleichstellung aller Bekenntniffe zu einer ihrer allgemeinsten Forberungen. Alle Verfaffungen ber Einzelstaaten und inebesondere die deutsche Reichsverfassung vom Jahre 1849 haben diefelbe zur thatfach= liden Geltung gebracht, und was feltbem von einer gebankenlofen Reaction geschehen ift, um bie Birffamfeit jener Bestimmungen auf gesetlichem und ungesetlichem Wege wieber aufzuheben eder zu verkummern, ist, wie die Neaction der funfziger Jahre überhaupt, nur ein machtloser Berfuch , bie Resultate ber Freiheitsbewegung von 1848 und 1849 bem Bolfe wieber zu ent= reißen. Die politische, burgerliche und sociale Gleichstellung ber Juden Deutschlands mit ihren hriftliden Mitburgern, ber Gintritt berfelben in bas geschichtliche Leben ber Zeit überhaupt, in bas nationale und politische Leben bes Vaterlandes insbesondere, ift eine Thatsache, die geschicht= lich vollendet und gefetlich anerkannt ift. Man kann es ruhig geschehen laffen, daß die berr= henden Gewalten noch mit ihrer Berwirklichung zogern. Der Gang ber Geschichte wird auch biefen letten Widerstand bestegen, wie er den eben baber ftammenden Widerstand gegen die poliifche Freiheit und die nationale Einheit des teutschen Wolfs überwinden wird.

Jugendliche Berbrecher. 1) 1) Ginleitung. Die Ubertretung eines Strafgesetze, wiche bem Ubertreter weber aus bem Grunde eines rechtswidrigen Borfages, noch aus bem einer sahrlässigkeit zugerechnet werben kann, ist eine straflose. Das jugenbliche Alter, in welchem bie Billendthätigkeit infolge ber noch nicht vorhandenen Reife ber geistigen Entwickelung mehr ober reniger eine unfreie ist, hat wegen biefes Mangels an geistiger Freiheit ben Anspruch entweber mi unbedingte ober boch wenigstens auf bedingte Aufhebung ber Burechnungsfähigfeit. Das rftere ift in den Jahren ber Rindheit (infantia), die fich bis zum vollendeten fiebenten Lebens= abre ausbehnt, zweifellos ber Fall; aber ichon in ber Lebensperiobe, welche zwischen ber Rind= wit und Pubertat (Mündigkeit) liegt, beginnt sich die Unzurechnungsfähigkeit und folglich die straflofigkeit an besondere Bedingungen zu knüpfen. Bei den Römern erlangten die Personen fannlichen Geschlechts mit bem vollendeten vierzehnten, die weiblichen Geschlechts ichon mit bem ellendeten zwölften Jahre ihre Pubertät. Doch war die pubertas entweder eine vollkommene olena) ober unvollkommene (minus plena). Die vollkommene begann bei den Männern erst

enn fie 18 Jahre, bei ben Frauen wenn fie 14 Jahre alt waren.

Die weit ber Unmundige (impubes) zurechnungsfähig war, bies war zwar controvers, och nahm auch bas Römische Recht auf bas Alter bei ber Bestrafung eine besondere Rudficht. . 37, S. 1, D. de minor.) Die pubertati proximi, worunter wol diejenigen zu verstehen ib, welche bereits fo vielliberlegung hatten, daß man ihnen ihre Handlungen zurechnen konnte, terlagen schon ber Bestrafung wegen eines Diebstahls und einer Injurie, und konnten einen

olus begeben; bie Bosheit erfüllte bas Alter.

Das Ranonische Recht sah besonders barauf, ob die malitia actatem supplet, und dieses iterium der Strafbarkeit ging auch auf die Carolina über, welche in den Art. 164, 175 und 9 bie "Jugend und andere Gebrechlichkeit" milbernd auf die Strafe einwirken ließ, sofern die Cheit das Alter nicht erfüllte. Nach dem gemeinen Rechte gilt es für einen allgemeinen Mil= ungegrund, wenn ber Urheber bes Verbrechens noch unmundig war, b. h. bas vierzehnte ensjahr noch nicht vollendet hatte und von ihm die That mit jugendlicher Ilbereilung began= wurde. Beigte fich jeboch bei ber That ein hoher Grab ber Uberlegung und ichon tief ein= urzelter rechtewibriger Triebfebern, erfüllte bie Bosheit bas Alter, bann fällt ber Grund gur lberung fort.

Wenn auch im Wiberspruche mit manchen Schriftstellern, machte fich boch bie Unficht im= geltender, daß nach dem vollendeten vierzehnten Lebendjahre unmöglich plöglich und gleich= mit einem Zauberschlage bie völlige Verftanbebreife und Burcchnungefähigkeit fich ein= en konne, ba die Natur keine solche absolute Grenzen kennt und bei manchen jungen Leu-Die Entwickelung ber nothigen Gelbständigkeit nur langfam fortichreitet, ja oft bei bem r von 18 Jahren noch kein klares Bewußtsein bes Unrechts vorhanden ift, wie es die An-

ne ver vollen Zurechnungsfähigkeit voraussett.

Diese Erwägung hat die nieisten Geschgebungen bahin geführt, verschiedene Abstufungen Alltere festzusepen, und mit jeder eine hohere Strafbarkeit zu verbinden, um fo weniger ffe Ubergange bis zur Univendung ber gangen Strenge bes Befeges zu gewinnen.

<sup>)</sup> Byl. bie Art. Disciplinarverfahren und Disciplinarftrafe, Felonie, Freiheitsftrafen, Gefängnis. und Pinrichtung.

2) Strafen jugenblicher Berbrecher. Preußens Landrecht von 1794 hatte fich bie fer Anschauung noch verschlossen. Es bestimmte, daß unmundige und schwachfinnige Persone zwar zur Berhütung fernerer Bergehungen gezüchtigt, nie aber nach der Strenge der Gesehe ftraft werden sollten, und ließ sonach mit dem vollendeten vierzehnten Lebensjahre die voll Strafbarkeit plaggreifen.

Abweichend hiervon schloß Ofterreichs Strafgesethuch von 1803 die Zurechnung in ter Fällen aus, in welchen der Thäter das vierzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hatte, et ließ aber auch noch das Alter unter 20 Jahren als einen milbernden, die Schwere des Geset

abwendenden Umftand gelten.

Der Code penal vom Jahre 1810, bessen großer Einfluß auf die meisten neuern Straf gesetzgebungen nicht immer ein wohlthätiger gewesen ist, hatte das vollendete sechzehnte Lebenk jahr zum Anfangstermine des Eintritts der vollen Zurechnungsfähigkeit gemacht, ohne beite Feststellung dieser Altersstuse sich, soweit dies ersichtlich ist, von andern als formellen Grunde leiten zu lassen, welche überhaupt dem in dem Code vorherrschenden starren Schematismus zu

zu oft zur Basis gedient haben.

Der Code kennt kein Minimum bes zur Strafbarkeit erforberlichen Alters, er knupft bief an ein anderes Rriterium, an bas bes Unterscheidungsvermögens. Wird in ber Untersuchung wider den jugendlichen, d. h. noch nicht 16 Jahre alten Berbrecher, festgestellt, daß er "sen discernement" gehandelt hat, dann wird er freigesprochen, aber, nach ben Umständen, entweden seinen Altern zurückgeschickt ober in ein maison de correction gebracht, um in diesem auf ein bestimmte Reihe von Jahren festgehalten und erzogen zu werden; doch kann biefe Detention fic nicht über bas zwanzigste Lebensjahr hinaus erftreden. Wird bagegen entschieben, bag er "avec discernement" banbelte, bann trifft ibn ftatt ber Tobeeftrafe, ber lebenslänglichen 3mangearbeit und ber Deportation die Strafe ber Einsperrung in ein maison de correction auf bie Dauer von 10-20 Jahren. Un die Stelle der zeitlichen Zwangsarben, ber Detention und ber Reclusion tritt bagegen für ihn die gleiche Ginsperrung, beren Frift aber ein Drittel bis anberthalb berjenigen beträgt, welche für ben ältern Condemnirten maßgebend gemesen fein würde. Bugleich kann er ein bis fünf Jahre unter polizeiliche Aufficht gestellt werden. Ift bie Strafe die des emprisonnement, dann wird sie für den jeune accusé auf die Halfte ihrer Dauer beschränkt. Mur bann, wenn die gesetzliche Strafe die bes Todes, ber lebenswierigen Zwangsarbeit, ber Deportation ober Detention fein wurde, find es die Uffifen, welche bas Ur: theil fällen, sonst aber die mit drei ständigen Richtern besetzen tribunaux correctionnels.2)

Sowie fich ber mit bem vollendeten fechzehnten Lebendjahre eintretende fritische Zeitpuntifast in die Mehrzahl ber neuern Strafgesetzgebungen seit dem Code eingedrängt hat, so hat bie auch eine der französischen Scala entsprechende Feststellung der den jugendlichen Berbrecher met

fenben milbern Strafe gethan.

In Deutschland war es zuerst Baiern, welches in dem Gesethuche von 1813 bem französischen Muster solgte; doch überließ es Kinder, welche vor zurückgelegtem achten Jahre Berbreck begehen, der häuslichen Züchtigung vorbehaltlich der Mitwirfung der Obrigkeit. Junge Ledaber, welche zwar das achte, aber noch nicht das zwölste Jahr zurückgelegt hatten und der Frechnung fähig erkannt wurden, unterlagen einer Gefängnißhast und bis zur Aushebung de selben im Jahre 1848 der körperlichen Züchtigung. Für die Altersstuse von 12—16 Jahr ließ das Geset dagegen, bei ebenfalls sestgestellter Zurechnung, eine Zuchthaus=, Arbeitshau ober Gefängnißstrase eintreten, welche erstere, wenn sie die Todesstrase ersetzen sollte, bis zeiner Dauer von 18 Jahren anstieg.

Das Gesethuch Baierns vom 10. Juli 1861, welches am 1. Juli 1862 Gesethuse hielt, läßt in Art. 76 eine Person, welche zur Zeit der That das sechzehnte Lebensjahr noch sie zurückgelegt hatte, straslos, wenn ihr die zur Unterscheidung der Strasbarseit ihrer That wie derliche Ausbildung gesehlt hat. Doch kann in dem Erkenntnisse ihre Unterbringung in eine Grziehungsanstalt für verwahrloste jugendliche Personen angevrdnet werden, wenn eine hand als zweijährige Gesängnißstrase für die vorsähliche That die angedrohte ist. Hat jedoch (Art. Note noch nicht sechzehnjährige Person mit Unterscheidungsvermögen gehandelt, dann triffstatt der Todes – oder lebenslänglichen Zuchthausstrase eine Gesängnißstrase von zwei bis zu Jahren, statt der zeitlichen Zuchthausstrase aber eine höchstens fünsjährige Gesängnißstrase, sie

<sup>2)</sup> Art. 66 fg. bes Code penal. Das Gefet vom 28. April 1832 entzog bie übrigen Smaffe ber Jury.

aber eine nicht die Sälfte der gesetzlichen übersteigende Gesängniß: oder Arreststrafe. Man kann wol nicht verkennen, daß in dieser Gesetzgebung eine mildere Anschauung vorwaltet als die, welche die Gesetzeber des Code und des bairischen Gesetzbuchs von 1813 leitete. Ja selbst im Bergleich mit dem preußischen Gesetzbuche vom 14. April 1851, welches sonst nicht selten bem neuen Baierns zum Muster diente, ist in diesem letztern ein erheblicher Fortschritt zum Bessern wahrzunehmen.

Auch im preußischen Gesethuche vom 14. April 1851 ift bas Alter von 16 Jahren bas entsischiende, auch hier ift an das sestgestellte Unterscheidungsvermögen die härtere Bestrafung gebunden, wogegen dessen Richtsesstellung nur die Zurückgabe an die Familie oder die Untersbringung in eine Besserungsanstalt zur Folge hat. Aber in Breußen steigern sich die Aquivablente der Todes wober lebenslänglichen Zuchthausstrafe von 3 bis zu 15 Jahren Gefängnißsstrafe, sonst aber bis zu einer solchen, welche bis zu der Hälfte des höchsten gesetzlichen Strafsmaßes ansteigen, andererseits aber unter das niedrigste Maß ver gesetzlichen Strafe herabgeben sann. Da die längste Dauer der zeitlichen Zuchthausstrafe eine zwanzigjährige ist, so wird auch in diesen geringern Straffällen den jugendlichen Berbrecher möglicherweise eine zehnjähzige Freiheitsstrafe tressen können, mithin eine viel zu hoch gegriffene.

Bei der Berathung des preußischen Strafgesethuchs wurden zwar auch Anträge bahin gestichtet, das kritische Lebensalter bis zum zurückgelegten achtzehnten Jahre hinaus zu erstrecken, aus einem wenig haltbaren Grunde aber beseitigt. Man vermeinte, daß, da in Preußen die Militärpslicht schon mit dem vollendeten siedzehnten Jahre einträte, und an deren Ausübung sich bereits der Besitz der vollen Dispositionsfähigkeit selbstredend knüpse, es unangemessen sein würde, noch in einem Zeitraum die Unzurechnungsfähigkeit fortbestehen zu lassen, in welchen sit anderweitig als nicht mehr vorhanden vorausgesetzt werden müsse. Wir vermögen jedoch nicht abzusehen, warum nicht auch der im jugendlichen Leichtsinne sehlende Soldat sich einer milbern

Beurtheilung zu erfreuen ebenso berechtigt als bedürftig sein sollte.

Wenn Frankreich wenigstens die schwerern Verletungen des Strafgesetes seitens jugends lider Verbrecher den Geschworenen unterbreitete, und sie so in Betreff dieser wenigstens ihrem ordentlichen Richter nicht entzog, dann ging Breußen, das in dem Gesethuche vom 14. April 1851 die Verhandlung aller Verbrecher der Jury unterstellt hatte, in seiner ersten Neactionsetwiche noch weiter, indem es im Gesetze vom 22. Mai 1852 die jugendlichen Verbrecher in der Regel ganz den ständigen Richtern überwies. Nur dann, wenn das Verbrechen des noch nicht Sechzehnjährigen mit dem eines Altern connex ist, gelangen jetzt noch die jugendlichen Verscher vor die Geschworenen. Die Zahl der letztern betrug z. B. in den Jahren 1856 — 59 281, die Zahl aller Angeschuldigten, welche das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, aber in diesem Zeitraume 27574, welche natürlich auch dann nur zu ihrem kleinsten Theile vor die Jury gesommen wären, wenn man die Zuständigseit derselben nicht geschmälert hätte.

Als das Gefet vom 22. Mai 1852 diese Schmälerung auch in Beziehung auf die Diebs stahls: und Hehlereiverbrechen in einem großartigen Umfange herbeiführte, nahm es die jugends lichen Verbrecher gleichsam mit in den Kauf. In den Motiven des Gesetzes begnügte man sich ju bemerken, daß die Angemessenheit der wegen dieser Verbrecher getroffenen Bestimmungen kiner Rechtsertigung bedürfe. Beibe der damaligen Regierung überaus willfährigen Kam-

nern fanden gegen ben Gesetzentwurf in bieser Beziehung nichts zu erinnern.

Fast gleichzeitig, in dem Gesetze vom 3. Mai 1852, wurde bestimmt: "Ist der Angeklagte, velcher zur Zeit der That noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet hatte, vor den Schwursteichtshof gestellt, so muß bei Strafe der Nichtigkeit die Frage gestellt werden: Hat der Anspeklagte mit Unterscheidungsvermögen gehandelt?" Dieser Sorgfalt für die jugendlichen Versnecher gegenüber wurde die Bestimmung des Gesetzes vom 22. Mai 1852 beinahe zu einer sittern Ironie. Wir vermögen sie nicht für eine richtige und sichere, die Anwendung des Strafs

lefeges förbernbe zu erachten.

In meiner mehrjährigen Stellung als Schwurgerichtspräsident habe ich durch Ersahsung die Überzeugung gewonnen, daß die Geschworenen gerade viel geeigneter als die stänsigen Nichter sind, die Frage richtig zu beantworten, ob der Angeschuldigte mit Unterscheisdungsvermögen gehandelt habe. Es ist nicht die Wissenschaft, aus welcher sich diese Antwort höhren läßt, es ist die Ersahrung des gemeinen Lebens, welche sie vorzugsweise an die Hand geben muß. Die Lebensstellung der ständigen Richter hält diese gewöhnlich sern von dem Umgange mit jugendlichen Personen der Art und Bildungsstuse, aus welcher die jugendlichen Berbrecher hervorgehen, wogegen die Mehrzahl der Geschworenen solchen Personen als Dienste

herren, Arbeitsgeber ober sonst nicht nur sehr nahe treten, sondern sie auch in steter über wachung halten. Es ist vorzüglich die Brandstiftung und der Diebstahl, denen die Jugend verfällt, und es wird derjenige gewiß ein zuverlässigeres Urtheil darüber zu fällen vernögm, ob ein ihm vorgesührtes jugendliches Individuum bereits geistig so weit vorgeschritten ist, daß es die Strasbarkeit dieser Verbrechen erkennt, welcher täglich mit ähnlichen Individualitäten zu urt kehren hat, als der Nichter, welchem sie wegen des ermangelnden Umgangs mit ihnen fremd bleiben mußten. Auch bleibt wohl zu bedenken, daß der Wahrspruch der Geschworenen von zwöllichen mußten. Auch bleibt wohl zu bedenken, daß der Wahrspruch der Geschworenen von zwöllichen Gerichtsabtheilung aber nur von drei Stimmenden abgegeben wird, die Garantie su das Nichtige sich mithin verviersacht. Bon den erwähnten 281 jugendlichen Verdrechem zu hörten, beiläusig bemerkt, 214 (76 Proc.) den Diebstahlsverbrechen und 18 (6 Proc.) in Brandstiftung an, wogegen die übrigen sich anderer Verdrechen schuldig gemacht hatten.

Bor den Afüsen Frankreichs standen im Jahre 1859, auf welches wir uns beschränker wollen, 50 jeunes accusés, von denen einer sich in seinem neunten Lebensjahre besand, 3 wegegen sich in ihrem zehnten, 2 in ihrem zwölften, 14 in ihrem dreizehnten, 4 in ihrem vierzehnten und 16 in ihrem sunfzehnten Lebensjahre befanden. Angeklagt waren 2 von ihnen des assassinat, 1 des parricide, 1 des infanticide, 4 des viol sur des ensants au-dessous de 15 aus der kausse monnaye, 8 des vol par un domestique ou homme de service à gages, 15 aus derer Diebstähle und 16 der Brandstiftung in bewohnten und 1 in unbewohnten Gebünden. Wir sehen, daß auch die schwersten Berbrechen bereits in dem Alter von noch nicht 16 Jahren begangen wurden. Fünsundzwanzigmal erkannten die Assissen auf die Einsperrung in ein maison de correction.

Bor den tribunaux correctionnels standen 1859 5652 (39 von 1000) prévenus de delits, welche noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet hatten. Bon diesen wurden 1302 eber 23 Proc. ihren Altern zurückgegeben, 1735 oder 30 Proc. aber in ein maison de correction gebracht, wogegen die übrigen theils freigesprochen, theils zum emprisonnement ununhilt wurden.

Mir wenden und nach Deutschland zurud und finden, daß auch Burtemberg, hannever, bas Großherzogthum Seffen und Baben in ihren mehr oder weniger bem bairifden nachgebile beten Strafgesethüchern beziehendlich von 1839, 1840, 1841 und 1845 bie völlige Jundenungsfähigkeit als mit dem vollendeten sechzehnten Lebensjahre eintvetend erachteten.

In Burtemberg unterliegen Rinder unter 10 Jahren feiner Strafe, vorbehaltlich poligie

lich anzuordnenber Befferungsmittel.

In Hannover bleiben Kinder unter 12 Jahren mit aller Criminalstrafe verschont, und is Hessen sind Kinder, welche das zwölste Lebendjahr noch nicht zurückgelegt hatten, der häubliche oder Schulzüchtigung zu überlassen, vorbehaltlich der nöthigenfalls polizeilich anzuordnenden Besserungsmittel. Auch in Baden kann gegen Kinder unter 12 Jahren die gesehliche Staff nicht erkannt werden, sie sind vielmehr der häuslichen Züchtigung oder polizeilichen Besserungen mitteln zu unterwersen.

Bei Personen von 10—16 Jahren läßt Würtemberg an die Stelle der Todesstrafe und der lebenslänglichen Zuchthausstrafe fünf= bis funfzehnjähriges Zuchthaus treten, reducit scal aber die gesetzlichen Freiheitsstrafen auf ein Viertel bis zu drei Viertel ihres Betrage. Die Strafen läßt Würtemberg in einer abgefonderten Abtheilung eines der Kreisgefängnisse (a Schwäbisch=Hall) vollziehen, und die Ehrenfolgen der Strafen nicht eintreten, welche Bestief

mung febr beachtenemerth ift.

Das Strafgeseybuch Hannovers verordnet in Art. 99, daß bei Personen, welche das zusüber Jahr zurücklegten, das sechzehnte aber noch nicht vollendeten, die eigenthümliche Beschaftelich und der Grad der Entwickelung und Ausbildung ihrer Seelenkräfte sorgfältig zu untersalt und hiernach zu beurtheilen sei, ob sie das Verbrechen mit hinlänglicher Unterscheidungsteit verübt haben oder nicht. Ist das letztere anzunehmen, dann ist nach den Umständen auf ein angemessene körperliche Züchtigung, Gesängniß und höchstens Strafarbeitshaus zu erknach Im entgegengesetzten Falle aber soll die gesetzliche Strafe dergestalt gemildert werden, das die Stelle der Todes: oder lebenslänglichen Kettenstrase die Strafe des Arbeitshauses bie Stelle der Todes: oder lebenslänglichen Kettenstrase oder der Zuchthausstrase die der Arbeitshauses bis zu drei Jahren tritt, die Strase des Arbeitshauses oder des Gesängnisses abn abgefürzt, oder die erstere in Gesängnis, die letzter aber in körperliche Züchtigung verwandet wird. Bei der Wollftreckung der Strafe soll das Hauptaugenmerk auf die Erziehung und Besch

rung, und bei ber forperlichen Buchtigung forgfältige Rudficht auf bie Schonung ber Gefund=

beit genommen werben.

Als Würtemberg am 17. Juni 1853 ble am 13. Aug. 1849 beseitigte förperliche Buchstigung wieder einsuhrte, richtete es auch sein Augenmerk ganz besonders auf die Anwendung dersselben bei jugendlichen übertretern. Als Strafschärfung und als Strafsurrogat soll sie bei jungen Leuten unter 16 Jahren zur Anwendung kommen, die Bahl von 30 und, als Ordsnungestrase, die von 25 Streichen nicht übersteigen, und, wenn die Bahl der Streiche über 15

ift, in zwei Tagen vollstreckt werben.

Diese Ruckehr zur körperlichen Züchtigung ift im hohen Grade bedauerlich, insbefondere in Beziehung auf die jugendlichen Verbrecher. Diese Strafart ist so recht eigentlich dazu angethan, den letten Funken des Chrgefühls in dem jugendlichen Gemüthe zu ersticken und ihm den Weg zu seiner Erhebung und Besserung zu versperren. Namentlich ist das von Gerichts wegen auszgepeitschte junge Mädchen ein für das Leben verlorenes Geschöpf. Die dem jugendlichen libertrezter verabreichten Siebe drücken ihm ein unauslöschliches Brandmal auf und bilden zwischen ihm und andern eine nicht mehr zu durchbrechende Scheidewand. Es ist anerkennenswerth, daß weder Frankreich noch Preußen oder Baiern die körperliche Züchtigung auch nicht für jugendzliche Verbrecher kennen.

Bu beachten ift die Bestimmung hannovers in Art, 100 des Criminalgesesbuchs, daß auch noch über das sechzehnte Lebensjahr hinaus das jugendliche Alter dann einen Milberungsgrund abgeben soll, wenn das Verbrechen aus Übereilung, Leichtsinu, Genußbegierde und jugendlicher

Sipe, und nicht aus Bosheit, Rachsucht und Uberlegung verübt wurde.

In Geffen tritt nach §. 116 bes Strafgesethuchs bei Berbrechern, welche bas sechzehnte Lebensjahr noch nicht zurücklegten, an die Stelle der Todes=, lebenslänglichen und zeitlichen Zuchthausstrafe, eine höchstens zehn= und mindestens einjährige Correctionshausstrafe, sonst aber Correctionshausstrafe in verfürzter Dauer, und an die Stelle der Gefängniß= oder Geld= strafe ein gerichtlicher Verweis. Aber auch noch in dem Alter von 16—18 Jahren tritt die Milberung ein, daß statt der Todes= oder lebenslänglichen Zuchthausstrafe nur eine solche von

10 bis bochftens 18 Jahren zu erfennen ift.

In Baben find Minberjährige vom zwölften bis sechzehnten Lebensjahre wie die noch junsgern zu behandeln, wenn fle die zur Unterscheidung der Strafbarkeit der Handlung nöthige Ausbildung noch nicht erlangt hatten, sonst aber mit gemilderter Strafe zu belegen. An Stelle der Todes: oder lebenslänglichen Buchthausstrafe wird gegen sie eine Arbeitshausstrafe von 5—15 Jahren verhängt, statt der zeitlichen Zuchthausstrafe aber eine solche von 1—12 Jahren, im übrigen eine ber Dauer nach verkürzte Strafe gleicher Art. Auch in Baden wird die Todes: strafe vor vollendetem achtzehnten Lebensjahre nicht vollstreckt, sondern an ihre Stelle lebens= längliches oder zeitliches Zuchthaus nicht unter 10 Jahren gesetzt.

Was heffen und Baben in Ansehung ber Tobesstrafe festsetzen, bilbet gleichsam einen Übersgang zu ben Strafbestimmungen ber Ländergruppe, welche noch als dem sächnichen Rechte ausgehörig zu betrachten ist. In diesen ist der Zeitpunkt der mit dem erfüllten einundzwanzigsten Lebensjahre bereits erreichten Großjährigkeit nicht durch den römischen Majorennitätstermin von 25 Jahren, den das Preußische Landrecht um ein Jahr verkürzte, verdrängt worden. In diesen Ländern bildet das vollendete achtzehnte Lebensjahr, das Alter der sogenannten Eidesmündigsleit, einen besondern auf die Bestrafung jugendlicher Verbrecher einwirkenden Abschnitt.

In ben Gebieten, über welche bas thuringische Strafgesesbuch von 18503) sich erstreckt, fann, wer bas zwölste Jahr noch nicht zurücklegte, wegen einer durch bas Strafgeset bedrohten handlung nicht mit Strafe belegt werden. Er ist seinen Altern, Vormundern oder Erziehern ur Ergreifung geeigneter, die Besserung und Beaufsichtigung bezweckender Maßregeln zu überaffen, oder auch nach Umständen in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt unterzubringen.

Wom zwölften bis zum achtzehnten Jahre ist die Jugend (Art. 58) ein Grund zur Milberung ver gesetzlich verwirften Strase. Un die Stelle der Zuchthausstrase soll bei ihnen eine Freiheits= trase geringerer Art und nach Besinden auch von fürzerer Dauer treten, mit den gesetzlich zu= ässigen Schärfungen durch Dunkelarrest, hartes Lager und Kostschmälerung zu bestimmten Zei= en. Der Nichter hat bei seinem Ermessen der Strase hauptsächlich zu berücksichtigen, ob nach

<sup>3)</sup> Es find bies Sachsen-Beimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt-Dessaus tothen, bie beiben Schwarzburg und Reuß jungere Linie.

Beschaffenheit ber That, ihrer Beweggrunde und ber übrigen hinzutretenben Umftanbe bem Ber-

brecher mehr jugendlicher Leichtfinn ale Bosheit und Uberlegung zur Laft fallt.

In ähnlicher Weise ist, nach bem Criminalgesethuche Altenburgs vom Jahre 1841, die gesfetliche Strase bis zum zwölften Lebensjahre ausgeschlossen und an beren Stelle die älterliche Bucht ober die Anordnung sonstiger Erziehungsmittel gesetzt. Bom vollendeten zwölsten bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre ist auch hier die Jugend als ein Milberungsgrund zu betrachten, durch den die verwirkte Strase auf Arbeitshaus= und Gefängnisstrase ober auf

körperliche Büchtigung berabgefest wirb.

Im königlich fächsischen Strafgesethuch von 1855 wird Rindern bis zum vollendeten vierzehnten Lebensjahre eine gesethwidrige Handlung nicht als Berbrechen zugerechnet. Sie sind von dem Richter nach Besinden den Altern, oder sofern dies nach den Verhältnissen nicht thunlich ift, andern Personen zur Züchtigung zu übergeben, auch nach den Umständen in einer Erziehungszund Bessenganstalt unterzubringen. Bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre ist auch die Jugend ein gesetzlicher Milderungsgrund. Die jugendlichen Berbrecher unterliegen einer angemessenen Gefängnißstrafe, die aber dann zur Zuchthausstrafe wird, wenn nicht sowol jugendlicher Leichtsinn, sondern Bosheit und überlegung die Triebsebern zur strafbaren handlung gewesen sind.

Braunschweig hat in seinem Criminalgesethuche von 1841 (§. 30) bestimmt, daß Kinder unter 14 Jahren wegen gesethwidriger Handlungen nicht bestraft werden können, es treten gegen dieselben nur die erforderlichen polizeilichen Maßregeln in Wirksamkeit. Aber auch bei Berbreschern, welche das einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Jugend ein gessehlicher Milderungsgrund; an die Stelle der Todes und Kettenstrafe tritt Buchthaus bis zur längsten außerordentlichen Dauer oder bis zu 15 Jahren, sonst ist die Strafart die zunächt gelindere, oder diese in ihrer Dauer verkürzt. Sat der über achtjährige jugendliche Verbrecher mit besonderer Bosheit und Überlegung gehandelt, dann kann statt der Todes oder lebenstläng:

lichen Rettenftrafe bie zeitliche Rettenftrafe plaggreifen.

Massau hat in seinem Strafgesetbuche von 1849, welches bekanntlich die Tobesstrasse nicht kennt (Art. 35), bestimmt, das Kinder, welche das vierzehnte Lebensjahr noch nicht zurückzeigt haben, wegen ihrer strafbaren handlungen der häuslichen oder Schulzüchtigung zu überlassen sind. Hat der Thäter zwar das vierzehnte, aber noch nicht das siebzehnte Lebensjahr zurückzeigt, dann ist zunächst sestzustellen, ob ein hinlängliches Unterscheidungsvermögen vorhanden war. Wird diese Frage verneint, dann tritt häusliche oder polizeilich anzuordnende Züchtigung ein. Wird sie bejaht, dann sind dieselben Strafen, welche Gessen in seinem Criminalgesetbuche selles stellte, die auch hier zur Anwendung kommenden. Vom vollendeten siebzehnten bis zum vollendeten zwanzigsten Lebensjahre ist die Jugend ein Strasminderungsgrund.

Ofterreiche haben wir oben bereits gebacht. Sein Strafgesesbuch von 1852 entspricht in

ber in Rebe ftebenben Beziehung bem von 1803 in feinen SS. 2 und 46.

liberblicken wir die vorstehenden Bestimmungen der einzelnen deutschen Strafgesetzebungen, benen noch die im wesentlichen sich Preußen anschließende Oldenburgs von 1859 hinzugerreten ist, so finden wir ein buntes Gemisch divergirender gesetzlicher Anordnungen. Wenn irgend in einer Beziehung, dann erscheint es wol wünschenswerth, daß sich ein gemeinswebeutsches Gesetz über die Strafbarkeit jugendlicher Verbrecher verbreite. Jedenfalls wurde in diesem die französische Anschauung der mit dem vollendeten sechzehnten Lebenssahre schon einstretenden vollen Zurechnungsfähigkeit und Strafbarkeit beseitigt werden mussen. An ihre Stelle wurde das vollendete achtzehnte Lebensjahr als der maßgebende kritische Zeitpunst als gemein anzuerkennen, und für die Todes= und lebenslängliche Freiheitsstrafe der Zeitpunst ihm Anwendung auf das vollendete einundzwanzigste Lebensjahr hinauszurücken sein.

Mittermaier machte schon 18484) auf die Nothwendigkeit ähnlicher gesetzlicher Bestimmungen aufmerksam. Auch er stellte den Grundsatz auf, daß die volle Strafe nicht vor dem einandzwanzigsten Lebensjahre des Verbrechers eintreten dürfe. Er will erst mit dem vollendeten seinzehnten Lebensjahre überhaupt die Anwendung des Strafgesetzes, dis dahin aber Erziehungst mittel angewendet wissen. In dem Alter von 16—18 Jahren soll auch, wenn in einzelnen Källen sich ergibt, daß der nöthige Zustand des Bewußtseins und die freie Selbstbestimmung nicht vorhanden waren, darüber erkannt werden, ob jener Zustand vorhanden war oder nicht.

<sup>4)</sup> In der vierzehnten Ausgabe bes Feuerbach'schen Lehrbuchs bes peinlichen Rechts, welche ren ibn redigirt ift. §. 90 fg.

und im verneinenden Falle ber jugenbliche Thater wie ein noch nicht Sechzehnjähriger behandelt werben. Fur folde Berbrecher follen zweierlei Unftalten befteben: Rettungs = und Erziehungs= anstalten fur bie, beren Burechnungefähigfeit nicht anerfannt wurde, und Strafanstalten fur bie übrigen jugenblichen Berbrecher. In biefen muffe zwar ber Charafter ber ernften Straf= jufugung, aber fo festgehalten werben, bag bem jugenblichen Alter in physischer und geiftiger Rudficht volle Rechnung getragen werbe. Auch bei ben achtzehn= bis einundzwanzigjährigen Berbrechern foll bem richterlichen Ermeffen bei ber Feststellung ber Strafe eine größere Freiheit jugeftanben werben, mithin unter ben geringften Grab berfelben berabgegangen werben fonnen.

In Italien haben abnliche Anfichten, namentlich in Piemont, bereits Gingang gefunden; nur ber einundzwanzigjahrige Berbrecher unterliegt bort ber vollen Strafe, bis babin milbert

bie Jugend biefelbe.

3) Die Anstalten für jugenbliche Verbrecher. Wir werfen in Beziehung auf biefe zuerft unfere Blide auf Frankreich und bemerken, daß wir in bem Art. Gefängniswesen, Bb. VI, S. 157 fg. ber établissements d'éducation correctionnelle bereits naber gebachten, mithin nur

noch Ergänzungen hinzugufügen haben.

Wir entnehmen bem Berichte bes "Compte général de l'administration de la justice criminelle en France" vom Jahre 1859 über ben Stand ber établissements pénitentiaires publics et privés am Schluffe ber Jahre 1857, 1858 und 1859 folgende Mittheilung bezüglich ber öffentlichen wie privaten Anstalten fur Anaben und für Mädchen.

In ben öffentlichen Anstalten, ben maisons centrales et d'éducation pénitentiaire,

befanben fich Anaben :

|                                                | 1857 | 1858 | 1859  |
|------------------------------------------------|------|------|-------|
| 1) zu St.=Antoine in Corfica                   | 75   | 247  | - 5)  |
| 2) in Clairvaux                                | 538  | 597  | 507   |
| 3) in Fontevrault                              | 566  | 600  | 336   |
| 4) in Gaillon                                  | 613  | 617  | 647   |
| 5) in Loos                                     | 391  | 282  | 253   |
| 6) in La Roquette (Paris)                      | 111  | 228  | 202   |
| 7) in Lyon (quartier spécial)                  | 10   | 10   | 6     |
| 8) in Strasburg (besgleichen)                  | 99   | 54   | 50    |
| 9) in der colonie agricole zu Oftwald          | 278  | 276  | 221   |
| In privaten Unftalten befanben fich Anaben:    |      |      |       |
| 10) ju Borbeaux                                | 349  | 301  | 280   |
| 11) Cîteaux (Côte b'Dr)                        | 459  | 400  | 336   |
| 12) Fongombault (Inbre)                        | 197  | 179  | 192   |
| 13) Guermanez (Nord)                           |      | 185  | 214   |
| 14) La Loge (Cher)                             | 139  | 144  | 127   |
| 15) Marfeille                                  | 602  | 575  | 548   |
| 16) Les Matelles (Bérault)                     | 96   | 154  | 162   |
| 17) Mettray (Inbre et Loire)                   | 666  | 684  | 674   |
| 18) Duillins près Lyon                         | 61   | 61   | 60    |
| 19) Le Betit= Duevilly (Seine=Inférieure) .    | 143  | 149  | 154   |
| 20) Le Pezet (Avenron)                         | 72   | 98   | 122   |
| 21) Ste. Fon (Dorbogne)                        | 103  | 100  | 93    |
| 22) St.=3lan (Côtes bu Rord)                   | 149  | 178  | 178   |
| 23) Toulouse                                   | 290  | 263  | 250   |
| 24) Le Bal-b'Debre (Cher)                      | 426  | 433  | 393   |
| 25) Billette (Ain)                             | 84   | 73   | 68    |
| Bufammen                                       | 6515 | 6888 | 5973  |
| Rnaben. Bon biefen murben entlaffen            | 1210 | 1372 | 1419  |
| Zusammen 4001 ober von 100                     | 18,5 | 19,9 | 23,7. |
| Bis zum 31. Dec. 1859 befanden fich Rudfällige |      |      |       |
| unter ben Entlaffenen eines jeben Jahres       | 191  | 87   | 46    |
| oder von 100                                   | 8,0. |      |       |
|                                                | -,   |      |       |

<sup>5)</sup> Die Lifte ber Anstalt war nicht eingegangen.

Bei biesen 324 rückfälligen Anaben war die Veranlassung zu ihrer letten gerichtlichen Verfolgung: qualificirter Diebstahl und andere Verbrechen (crimes) 29 mal, einsache Diebstähle, escroqueries und abus de constance 194 mal, Vagabundage und Bettelei 69 mal und verschiedene andere délits 32 mal.

Fast alle Privatinstitute find nolonies agricoles, aber es wird in jedem eine gewisse Anzahl der Kinder, welche nicht fest bestimmt ist, mit verschiedenen industriellen Arbeiten beschiftigt, die mit dem Landleben in Verbindung stehen. Die verhältnismäßig nur kleine Anzahl

ber Rudfälligen ift ein erfreuliches Zeichen von ber Birkfamfelt ber Anftalten.

Was die Anstalten für Mabden betrifft, so finden wir an öffentlichen nur eine Anstalt, bie zu St. : Lazare zu Paris, verzeichnet. Der Bestand in dieser öffentlichen Anstalt war am 31. Dec. 1857 7, 1858 7, 1859 10.

| Dagegen waren in ben établissements privés | 1857  | 1858 | 1559 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|
| 1) zu Angere (Bon-Pasteur)                 | -     | -    | 256  |
| 2) Borbeaur                                | 63    | 67   | 57   |
| 3) Bourges (Bon-Pasteur)                   | 33    | 35   | 32   |
| 4) Lille (Bon-Pasteur)                     | -     | 114  | 110  |
| 5) Maçon (asile ou refuge)                 | 39    | 35   | 36   |
| 6) Marseille                               | 73    | 63   | 61   |
| 7) Solitube be Mazareth (Berault)          | 107   | 96   | 103  |
| 8) Nouen (établissement spécial)           | 80    | 79   | 76   |
| 9) SteFon (Dorbogne)                       | 9     | 10   | 7    |
| 10) Strasburg (établissements spéciaux)    | 119   | 147  | 116  |
| 11) Toulouse                               | 71    | 52   | 54   |
| 12) Tours (refuge)                         | 103   | 106  | 72   |
| 13) Vaugirard (refuge)                     | 100   | 96   | 100  |
| Busammen                                   | . 804 | 907  | 1090 |

Mädchen. Unter den betinirten jungen Mädchen, welche sich am Ende eines jeden dieser Jahre in den bezeichneten Etablissements befanden, war eine gewisse Anzahl solcher, welche in andern Häusern des Ordens zum guten Hirten eingeschlossen waren, auch eine andere Anzahl, welche den sociétés de patronage zur Überwachung anvertraut waren. Bon den betinitien Mädchen wurden entlassen im Jahre 1857 140, 1858 192, 1859 264, oder von 100 im Jahre 1857 17,2, 1858 21,1, 1859 24,2. Nückfällige waren unter den Entlassen nur im Jahre 1857 7, 1858 10, 1859 2.

Nach Perrot's "Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l'année 1857" 6) ist, wie unser Art. Gefängniswesen ergibt, die Zahl der jeunes détenus im Jahre 1857 eine größere als die obengedachte gewesen. Es waren 7899 Knaben und 1997 Matchen betinirt, und es sehlen in dem "Compte générale" verschiedene Ctablissement, welche Perrot als vorhanden aufführt. Doch wird das vorstehend Angeführte schon den Beweis liesern, daß Frankreich eine ganz besondere Ausmerksamkeit den jugendlichen Verbrechern widmet, und daß

fein Beifpiel ber Nachahmung im bochften Grade murbig ift.

Was die jugendlichen Verbrecher Englands betrifft, so bemerken wir, daß Kinder unter sieben Jahren sich keines selony schuldig machen können?), und daß auch Personen, welche bat vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur dann wegen Verbrechen bestraft werden können, wenn die malitia das Alter ersett. Da über die Kindheit hinaus das englische Reck keinen Zeitpunkt kennt, bis zu welchem eine Unzurechnungsfähigkeit als vorhanden anzusehne ist, so wurden nicht felten Kinder von acht bis zehn Jahren vor Gericht gestellt, und in stühm Zeiten selbst zum Tode verurtheilt, später zu langen Strafzeiten, gewöhnlich aber zu könner licher Züchtigung.

Während sich in Deutschland Kirche, Schule und häusliche Zucht gegenseitig zum Zweiter Kindererziehung ergänzen, gestaltet sich in England die Sache anders. Die lebendige und eisersüchtige Empfindung des Selbstverwaltungsrechts läßt den Schulzwang dem Engländer als einen unerhörten Eingriff in die Familienrechte erscheinen. Da nun dieser als vermittelse des Glied zwischen dem Staate und dem einzelnen sehlt, so nimmt die Frage nach der Bestraf

7) Bgl. ben Art. Felonie.

<sup>6)</sup> Eine neuere Statistif war und nicht zuganglich.

fung jugenblicher Verbrecher eine eigenthümliche Gestalt an; ber Staat soll ba strasen, wo ber Richter sich in dem Zweisel besindet, ob das Verbrechen ein Erzeugniß überlegter Bosheit ober

ob es nur eine Folge ber ganglich vernachläffigten Erziehung ift.

Darum find auch die Verbrechen jugendlicher Personen in England zahlreicher als in irs gendeinem andern Lande. Nach den "Judicial statisties" wurden 1847 1274 Kinder unter 12 Jahren vor Gericht gestellt, 1853 1496, 1854 1763, 1856 1990. Jugendliche Sträfslinge, die über 12, aber noch nicht 16 Jahre alt waren, kamen 1847 34566, 1848 39881 und 1856 36859 vor. Bei einer im Jahre 1851 an einem bestimmten Tage vorgenommenen Bählung ergab sich, daß 25 Proc. aller in den Gefängnissen besindlichen Personen noch nicht volle 20 Jahre alt waren. Und doch sind solche Jahlen mehr eine Andeutung als eine Darstellung der wirklichen Berhältnisse. Der Mangel einer gleichmäßig wirkenden Staatsanwaltschaft schwächt in England die Versolgung der Verbrechen um so mehr ab, als die Bestrafung dersels ben von vielen Zufälligkeiten abhängt und mit dem Auswande hoher Kosten verbunden ist.

Fast seit 100 Jahren sind die jugenblichen Verbrecher in England ein Gegenstand ganz besonderer Aufmerksamkeit ber freien Affociation geworden. Schon Somarb's 8) Bemubungen um die Berbefferung ber Gefangniffe und bie 1788 gestiftete philanthropische Gesellschaft zu London suchten bem Umfichgreifen ber jugenblichen Berbrechen entgegenzutreten. Aber auch ein vermögendrechtliches Intereffe verband fich mit biefen Bestrebungen, seitbem eine amt= liche Untersuchung festgestellt hatte, daß sich die jährlichen Revenuen eines einigerniaßen ge= schickten Diebes wenigstens auf 700 Thir. belaufen, und daß ein Berbrecher durchschnittlich 40 mal fliehlt, ehe er ergriffen wird. Liverpool hatte in einem Jahre allein über 4 Mill. Thlr. burch Diebstahl eingebußt. Man gewann ble Uberzeugung, bag brei Biertel aller Berbrechen jugenblicher Personen auf die Rechnung ihrer Altern zu setzen find. An 60 Broc. berselben waren folde, in benen die Altern felbst Verbrecher waren, 30 Proc. folde, in benen die Altern einen lafterhaften Lebensmanbel führten, und nur bei ben übrigen 10 Broc. waren bie Altern unbescholten. Gbenfo stand fest, daß namentlich bei ben Taschendieben die Altern die Lehrmei= fter ihrer Kinder waren, indem fie biefelben in allen praktischen Sandgriffen der Runft unter= richteten. Ja ce war in den großen Städten fogar ein einträglicher Erwerbszweig, fremde Rinber zum Stehlen abzurichten und bann zu biesem 3wede zu gebrauchen. Besonders verhänge nigvoll wird für die jugendlichen Verbrecher die erfte Bekanntschaft mit bem Gefängniffe, bas gleichfam die bobe Schule für die jungen Anfänger bilbet. Es fteht fest, daß mehr als 70 Broc. der jugendlichen Verbrecher rudfällig werden, und daß bie Gälfte ber schweren Verbrecher schon in der Jugend Strafen erlitt. Aus den Strafregistern ergibt sich auch, baß die verdorbensten Subjecte die maren, welche in ber Jugend bereits die Strafe bes Auspeltschens erlitten hatten, eine Erfahrung, welche basjenige, was wir bereits über bie forperlichen Buchtigungen ermahn= ten, in vollem Mage bestätigt.

So waren die Zustände Englands bis gegen das Jahr 1850, obwol seitens der Gesetzgebung und freiwilliger Thätigkeit des Wereinswesens zur Abhülse manches geschehen war, und namentlich eine Anzahl ausgezeichneter Frauen eifrigst bestrebt waren, die öffentliche Ausmerts samkeit auf die Verwahrlosung der Jugend hinzulenken. In den größern Städten wurden zahle reiche Schulen für Proletarierkinder errichtet, was nicht selten den offenen Widerstand der Altern der Verwahrlosten und anderer Bagabundenhausen hervorries. Die äußerste Verkommenheit der untern Volksschichen, vorzüglich der ihnen angehörigen Jugend, führte schon damals zu der Aberzeugung, daß Strafgesche sich wol gegen einzelne, nie aber gegen Massen handhaben lassen, und daß nur eine sorgfältigere Erziehung der Jugend wirksam dem Übel entgegenzutreten versmöge. So entstanden Parlamentsacte, welche die Arbeitszeit der Kinder in den Fabriken beschränkten, aus Staatsmitteln Zuschüsse zu den Bolksschulen bewilligten, und andere Gesetz, durch welche die Erziehung der Kinder ost überhaupt erst zu einer Möglichkeit gemacht wurde.

Dennoch blieben alle in bieser Art angestellten Bersuche ziemlich unzureichend. Endlich begann im Jahre 1851, von Birmingham aus, eine mächtige Agitation für gesetzgeberische Schritte gegen jugendliche Berbrecher, welche ihren Abschluß in dem Gesetze über die Einrichstung von Vesserungsschulen, resormatories schools, vom 10. Aug. 1854 fand. Seit dieser Beit wird in England ein erfolgreicher Kampf zur Ausrottung des Berbrechens jugendlicher Personen unternommen. Neunundzwanzig der gedachten Anstalten waren schon im Jahre

<sup>8)</sup> Bgl. ben Art. Gefangniswesen und holhenborff in ber Strafrechtszeitung, Jahrg. 1861, Mr. 14.

1856 von ber Regierung als zweckmäßig anerkannt worben, in benen fich 534 Rinder befan:

ben, von welchen vier Funftel wegen Diebstahle bestraft waren.

Eine über bas ganze Reich verbreitete Affociation, Die National reformatory Union, welche ihre Versammlungen öffentlich halt, hat den Zweck, theils die Errichtung von Besserunges schulen zu begunftigen, theils gewisse allgemeine Grundsätze, auf welchen die Wirksamseit aller solcher Anstalten beruht, festzusetzen, theils aber auch über wichtige Fragen des Strafrechts zu verhandeln, Misbräuche zu rugen und Erfahrungen zu sammeln.

Seit bem Gesetze von 1854 gibt es in England für jugendliche Verbrecher eine boppelte Behandlungsweise, entweder eine ausschließlich strafrechtliche in den Gefängnissen des Staats, oder eine strafrechtliche Behandlung in Strafanstalten, mit darauffolgender Erziehung in einer vom Staate unabhängigen Besserungsschule. Es hängt theils von gesetzgeberischen Bestimmungen, porzüglich aber vom richterlichen Ermessen ab, welche dieser Methoden in dem einzelnen

Falle zur Anwendung fommen foll.

In Parkhurst, bessen wir schon in bem Art. Gefängniswesen Erwähnung thaten, besitzt England eine für 650 jugendliche Verbrecher ausschließlich bestimmte Strasanstalt, in welcher die Aufnahme finden, welche wegen schwerer Verbrechen zur penal servitude verutheilt wurden. Im übrigen sind die Strasanstalten für alle Verbrecher ohne Unterschied des Alters bestimmt, und es liegt so die Strasvollstreckung gegen jugendliche Verbrecher, soweit sie von Staats wegen erfolgt, noch sehr im Argen. Ausgeglichen wird dieser Übelstand zu einem nicht unerheblichen Theile durch die gedachten Besserungsschulen, welche gegenwärtig den eigentlichen Schwerpunkt der Behandlung jugendlicher Verbrecher bilden. Ihnen ist die Bestimmung geworden, die in der Verwahrlosung und Unwissenheit der Jugend liegenden Quellen des Versbrechens zu verstopfen und die Schäben auszubessern, welche die Strafanstalten des Staats anrichten.

Seit 1854 kann ber Strafrichter verordnen, daß jugendliche Personen unter 16 Jahren, wenn fie zu einer Freiheitsstrafe von wenigstens 14 Tagen verurtheilt twerden, in eine Besserungsschule gebracht werden, um daselbst nach verbüßter Strafe Unterricht zu erhalten sur eine Dauer von zwei bis fünf Jahren, welcher Unterricht zur einen Sälfte Wohlthat, zur andern aber Zwang ist. Zwang ist er insofern, als das Entweichen aus der Besserungsschule mit dreimenat-

lichem Gefängniffe bestraft wirb.

Diejenigen Besserungoschulen, welche geprüft, b. h. vom Staatosecretar des Innem sur tüchtig erachtet sind, erhalten für jeden Zögling einen Zuschuß aus Staatsmitteln, auch können Altern und Stiefältern zwangsweise zu Beiträgen zur Unterhaltung ihrer in den Anstalten bes sindlichen Kinder angehalten werden. Diese Beiträge machten sich nothwendig, weil die Schulen mit ganzen Scharen brotlosen Gesindels überströmt wurden, welches die Aufnahme seiner Kinder forderte.

In Schottland können Kinder unter 12 Jahren wegen geringer Bergeben, Bettelns und Bagabundirens durch ein einfaches Decret der competenten Behörde auf ein Jahr in eine segenannte Gewerbschule gebracht werden, um dort einen gewerblichen und elementaren linter: richt zu erhalten.

Die englischen Besserungeschulen find später auch auf Irland ausgebehnt worben, wo ibre Einrichtung eine ber englischen entsprechende ift, die Schulen aber wegen geringerer Gulismittel

fich in einer ungunftigern Lage befinben.

Der geringe Einfluß, welchen die Staatsregierung auf die Besserungsschulen ausübt, führt natürlich zur größten Mannichfaltigkeit ihrer Einrichtung; doch gehen ihrer innern Richtung nach die meisten Anstalten von einem religiös=praktischen Gesichtspunkte aus und halten sid vom Kirchen= und Sektenthume frei. Für das praktische Endziel der Erziehung gilt der land

wirthichaftliche, ber gewerbliche, ber feemannische und ber militarische Beruf.

England besitt eine schwimmende Besserungsschule, als Borbereitungsanstalt für den Werinebienst auf einer abgetakelten Fregatte, welche Schule 1855 eröffnet und für jugendliche Berebrecher bestimmt wurde. Die Fregatte liegt im Hafen von Liverpool. Die Erfolge dieser militärisch organisirten Schule werden als sehr günstige betrachtet. Die Besserungsschulen werden zu Schulen der Auswanderung, indem die aus ihnen Entlassenen von den Vorständen an übersseische Correspondenten gewiesen und von diesen in Dienstverhältnisse gebracht werden, mas namentlich auch mit entlassenen Mädchen der Fall ist.

Bis zu Enbe bes Jahres 1859 entstanden in England und Schottland 58 Zwangebef: ferungsschulen, meistentheils fur Knaben ober Madden allein, einige fur beide Geschlechter ge-

meinschaftlich. Die größte berfelben ift bie Aderschule zu Redhill, welche 250 Ginfaffen zählt.

In allen Schulen zusammen befanden fich Ende 1858 2797 Rinder.

In Belgien, mit beffen Gefangnismefen wir uns im Art. Gefangnismefen beschäftigt haben, erkannte die Regierung die Nothwendigkeit, Anstalten für jugendliche Berbrecher ein= zurichten, und zwar sowol für verurtheilte jugenbliche Ubertreter als auch für verwahrlofte Rin= Anstalten ber erften Art bestehen fur Anaben in St. = Subert und fur Madchen in Lut= tich, und zwar für jugenbliche Berbrecher unter 16 Jahren, bie zu Gefängniß von mehr als feche Monaten verurtheilt find, aber auch für folche, die wegenmangelnden Unterscheidungevermögens loggesprochen, aber zur Verwahrung in einem Correctionshause bestimmt wurden, endlich auch für Berurtheilte über 16 Jahre, welche bas einundzwanzigste Jahr noch nicht erreichten, und bie vom Minister in die Anstalten verwiesen werden. Die erste Zeit nach dem Eintritte wird in der Ifolirhaft verbracht, und bie Ginzelhaft jur Dachtzeit bilbet überhaupt die Regel. Berfchieben von diesen Anstalten find die écoles de résorme in Ruysselede für Anaben und in Bergham für Madden, bie baselbst in flösterlicher Bucht gehalten werben. Es find bies eigentliche Bes= ferunge: und Rettungshäuser, welchen ber Charafter ber ftrengen Erziehung eigen ift. Es sollen hier arme verwahrloste Kinder durch Unterricht, religiöse Einwirkung und zweckmäßige Be= schäftigung in ben Stand gefest werben, fich fernerhin auf ehrliche Art zu ernähren. Gine Saupt:, wenn auch nicht ausschließliche Beschäftigung ift bie mit bem Ackerbau. Gine ftrenge Bucht mit militärischer Organisation und Anwendung bes Systems ber Belohnungen, welches wir auch in Frankreich zu Mettray ) fanben, werben als Besserungsmittel mit gutem Erfolge angewandt.

Bon 1849-56 wurden zu Ruysselede 1167 Knaben aufgenommen, wovon 31 ftarben, 11 entflohen, 44 in andere Anstalten gebracht wurden; von 555 Entlassenen hatten 477 fich

febr gut aufgeführt. 10)

Was die Niederlande betrifft 11), so können wir nicht umbin, noch des niederländischen Mettray, der nach dem Muster der französischen bei Zütphen angelegten colonie agricole etwas

naber zu gebenfen.

Der um das Gefängniswesen in den Niederlanden und namentlich um die Anstalt für jugendliche Berbrecher in Rotterbam hochverdiente Generalinspector beffelben, Suringar, ift ber Schöpfer Diefer Colonie. Sie entstand 1849 in ber Gemeinde Riffelth bei Butphen, auf einem Areal von 53 Morgen, burch die freiwilligen Beiträge Wohlthätiger, zu benen auch ber König und die Königin fich gefellten. Die vier Gebaube ber Anstalt fonnten erft im Januar 1852 vollständig zu ihrer zwedentsprechenden Benugung übergeben werden. Die Anstalt, welche zur Aufnahme von ungefähr 60 Böglingen bestimmt ift, verfolgt hauptfächlich den Zweck, bas reli= giose Gefühl in den jungen Herzen zu entwickeln, und fie in den Stand zu seben, sich ihren Un= terhalt in ber Folge felbst zu erwerben, wozu ihnen im Acerbau, in ber Gartnerei und in Sand= werken der nothige Unterricht ertheilt wird. Ihre schlimmen Reigungen, ihre Schwachheiten und Leibenschaften sollen burch eine fortmährenbe Aufficht verbeffert, und bie Tugenben und guten Eigenschaften, welche fie besitzen, in ihnen befestigt werben. Die Boglinge versammeln fich morgens und abends zum Gebete, singen einen Choral und hören einen kurzen religiösen Bortrag. Der Unterricht, welchen fie täglich in vier Stunden erhalten, ift ber Glementarunter= richt im Lefen, Schreiben, Rechnen und Gefange. Die Feldarbeit währt, nach ber Jahredzeit, täglich feche bie fieben Stunden. Gingebent ihres fünftigen Berufe, welcher ber Beruf eines be= scheibenen Tagelöhners sein foll, entfernt man von ihnen jeben Überfluß und Lurus. Die Bog= linge tragen baber, wie die Landbewohner in Gelbern, Rleider von grobem Zeuge und Holzfoube. Mur im Winter erhalten fie zum Frühftud Raffee, sonst Wasser, bagegen eine reich= liche und gute Nahrung an Gemufen und zweimal wochentlich Fleifch. Das Mittageffen jebes Böglings kommt auf 14 Centimes zu fteben. Eine halbe Stunde ift täglich gymnastifchen Ubungen sowie ber Sandhabung bes Gewehrs gewibmet, um fo bem Rorper Wefchmeibigfeit und Ungezwungenheit zu geben. Außer dem Feld = und Gartenbau und der Forstcultur sind Bimmer= und Tifchlerarbeiten bie beliebteften Befchäftigungen.

Die Böglinge find in vier Familien gefondert, beren jede von einem im Familienhause moh-

11) Ugl. ben Art. Gefängniswesen.

<sup>9)</sup> Bgl. ben Art. Gefängnismesen.

<sup>10)</sup> Bgl. Mittermaier, Die Gefängnisverbesserung, S. 177; Ducpétiaur, Colonies agricoles, écoles rurales et de résorme (Brussel 1857).

nenden Familienvater beaufsichtigt wird. Der Director hat die Oberaufsicht über ben Unier: richt und die Handarbeiten, worüber von ihm ein genaues Tagebuch gehalten wird. Er ver: fammelt morgens um sich den Inspector der Landarbeit, den Buchhalter und die Bäter der Familien und oronet das Tagewerk an. Zeder Zögling hat ein Gärtchen, welches er beliebig berarbeiten kann.

Die ländlichen Arbeiten üben auf die: Stimmung ber Böglinge einen fehr wohlthätigen Einfluß aus. Man wirft durch Sanftmuth auf die Böglinge ein, vermeidet Born und ftrenge Maßregeln, und ist der Ansicht, daß man mit Mäßigung, kaltem Blute und Festigkeit selbst auf die Widerspenstigen mit dem nöthigen Erfolge einwirken kann. Selten muß ein Besehl zweimal ertheilt werden, die Kinder gehorchen rasch und freudig, und begreisen es bald, daß man ihr Bestes will. Der Bater der gemeinhin aus 14 Kindern bestehenden Familie muß die guten und bosen Gigenschaften der Kinder soviel als möglich kennen zu lernen suchen, und, ohne ihre guten Seiten zu übergehen, ihre Fehler in Worten und handlungen auszeichnen; ein Auszug aus diesen Auszeichnungen wird in das "große Buch" eingetragen, welches den Protectoren der Anstalt und dem diese überwachenden Wohlthätigkeitscomite zur Durchsicht vorgelegt wird.

hinter jeder Familienwohnung ist ein Erholungsplat für die Kinder, deren Spiele mit Ordnung und ohne großes Geschrei und Wildheit ausgeführt werden. Das Abendgebet wird mit besonderer Feierlichkeit gehalten, die Kinder umgeben babei kniend ben Familienvater. Die Geburtstage ber Kinder werden geseiert, besonders der des Directors, die der Beamten und

Familienväter.

Die Religion wird als ber Ecfftein betrachtet, auf welchem bas Gebäude ber Anftalt errichtet ift, und Unterricht, Feldarbeit und Erziehung tragen baber bas Geprage der moralischen

und religiofen Ginwirfung.

Man hält es für ein unsicheres Mittel zur Verbesserung ber Sittlichkeit, wie es in Frankreich und im bortigen Mettrap geschieht, allein auf das Ehrgefühl einzuwirken, und eruchtt die Ehrentaseln, Belodungen und Belohnungen, auf welche in Frankreich so hohes Gewicht gelegt wird, für unzweckmäßig, da sie nur die Eigenliebe, nicht aber das wahre Pflichtgesühl de Kindes erwecken. Man sucht in den Kindern ein haltbares Gesühl, das der Liebe Gottes und des Mächsten zu erwecken, und hält, im grellen Contraste mit den andern Mettray, die förperlichen Strasen, Einsperrungen und Nahrungsentziehungen für schädlich. Die Strase, an einem Nebentische sein Essen einnehmen zu müssen, wirst in dem niederländischen Mettray mehr als es in dem französischen die gedachten Strasmittel thun. Wie verwildert auch die Kinder in die Anstalt bei Zütyhen gelangen, üben hier doch bald die Grundsäße, nach denen man den Unterzicht und die Erziehung leitet, den glücklichsen Einstuß auf die Böglinge aus. In holland ist Frankreichs Mettray 12) nicht allein nachgebildet, sondern wesentlich verbessert worden.

Indem wir und nun nach Deutschland wenden, wurden wir und vorzugeweise mit bem Rauhen Sause zu horn bei Samburg zu beschäftigen haben, wenn wir deffen nicht bereits in bem Urt. Gefängnismesen naber gedacht hatten, ebenso wie des Brüderordens, welcher aus bemselben hervorgegangen ift, und beffen tiefere Einwirkungen auf die Gefängnigaufficht wir

nicht rühmen fonnten.

Nächstdem ist es besonders Preußen, welches in Betreff der jugendlichen Verbrecher unsette Aufmerksamkeit verdient. Nach §. 43' seines Strafgesetzuchs soll bei jugendlichen Verbrechen die Gefängnißstrafe in ausschließlich für sie bestimmten Gefangenanstalten, oder zwar in der ordentlichen Gefangenaustalt, jedoch in abgesonderten Näumen derselben vollstrecht werden. Die sinden hiernach die jugendlichen Verbrecher nicht in den ausschließlich für Zuchthausgesangene bestimmten Anstalten. Es sind deshalb von den der Verwaltung des Ministers des Innern unsterstellten Anstalten nur wenige, welche jugendliche Verbrecher aufnehmen; darunter gibt ei aber feine, in welcher dies ausschließlich der Fall wäre.

Gine Ministerialverfügung vom 31. Jan. 1859 gibt Anordnungen über die forgfältige Behandlung jugendlicher Verbrecher. Nach ben "Mittheilungen" des Dr. Wichern werden in ber Gefangenanstalt zu Bredlau die jugendlichen und überhaupt die Schulunterricht empfanz genden Gefangenen in besondern Zellen untergebracht, und in der freien Zeit außer der Schulu

mit Spinnen, Feberreigen und Erlernung bes aufgegebenen Pensums beschäftigt.

Bon ben in das Correctionshaus zu Schweidnig 1857-59 zur Befferung eingeliefenten

<sup>12)</sup> Vgs. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel par Demets (Paris 1857).

Knaben waren 14 den Meistern entlaufene Lehrlinge, welche sich im Müßiggange von Betteln und Diebereien ernährten; von den 17 eingelieferten Mädchen waren vier schon in dem Alter von 15—16 Jahren wegen gewerbsmäßiger Unzucht verurtheilt. Ein Theil dieser Kinder war unehelich, von Stiefvätern oder Stiesmüttern vernachlässigt und verwahrloss.

In ber Studtvogtei zu Berlin sind für die jugendlichen Berbrecher zwei Lehrer angestellt, ber eine für die Straf=, der andere für die Untersuchungsgefangenen. Die Gefangenen sind in abgesonderten Räumen untergebracht und erhalten regelmäßigen Unterricht im Lesen, Schrei= ben, Nechnen, im Gesange und in der Religion. Außer der Unterrichtszeit werden die Jugend= lichen beider Geschlechter mit Handarbeiten beschäftigt. Die auf längere Zeit Detinirten erlernen

ein Sandwert. Befonbere Berberbte werben ifolirt.

In der Corrections=, Landarmen= und Erziehungsanstalt zu Zeit wird ben verwahrlosten Kindern eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet. Es sind für die völlig vom übrigen gestrennte Anstalt ganz neue Gebäude auf der Schlosdomäne ausgeführt und ihrem Zwecke entssprechend eingerichtet worden. Außer 58 in der Stadt Zeit und deren Nähe in Dienst und in der Lehre Untergebrachten besanden sich 1859 166 Kinder in der Anstalt. Drei Lehrer unsterrichten 129 Knaben in drei Klassen, jede derselben hat noch einen besondern Ausseher, welscher bei den ihm zugewiesenen Kindern wohnt und schläst. Die 38 Mäden sind nebst ihrer Ausseherin in einem besondern Hause untergebracht. Ein Betsaal vereinigt die Kinder zur Morgen= und Abendandacht, während sie Sonntags in die Anstaltstirche geführt werden. Die Erfolge der angestrebten sittlichen Besserung der Kinder waren in erfreulichen Maße sichtbar, so groß auch die Hindernisse waren, welche die geistige und förperliche Verwahrlosung der Kinder entgegenstellte. Seit den 30 Jahren ihres Bestehens waren 610 Kinder in die Anstalt ausgenommen worden und 431 wiederum entlassen, 12 waren in der Anstalt gestorben.

In der Straf= und Correctionsanstalt zu Köln find die jugendlichen Gefangenen sowol bei Tage als bei der Nacht getrennt von den Erwachsenen, und es wird ihnen bei der Beschäftigung und Aufsicht eine besondere Ausmerksamkeit zugewendet. Im Jahre 1859 waren 43 Knaben und 20 Mädchen eingeliefert. Bon diesen waren angeklagt 1 der Bettelei, 2 des Betrugs, 1 begangener Contravention, 26 des Diebstahls, 19 begangener Felds und Gartendiebstähle, 1 des Holzdiebstahls, 1 der Fälschung, 4 der Landstreicherei, 2 der Miehandlung und 6 Polizeis vergehen verschiedener Art. Mit der Correctionsanstalt zu Habsthal in Hohenzollern ist ebensfalls eine Anstalt für jugendliche Personen verbunden, in die 1859 25 eingeliefert wurden. Auch in den Gefängnissen der Stadts und der Kreisgerichte und in den schon eingerichteten Genstralgefängnissen sinden wir die jugendlichen Berbrecher von den übrigen gesondert und mit dem

nöthigen Unterrichte verfeben.

Bon ben in Preußen an verschiedenen Orten befindlichen Privatanstalten für jugenbliche Berbrecher und vermahrlofte Rinder wollen wir nur bes Erziehungs = und Bruberhauses zu Bullchow bei Stettin gebenken. Quiftorp, ein Bruder des Rauhen Saufes, hat baffelbe um bas Jahr 1857 gegrundet und nach dem Borbilbe bes Rauhen Saufes eingerichtet. Nach fei= nem Abgange auf ein Pfarramt murbe Jahn, ebenfalls ein Bruber, Borfteber. Gine halbe Meile unterhalb Stettin, nahe ber Ober, befinden in freier und gefunder Lage fich die einfachen ländlichen Gebäude ber ziemlich rasch emporgeblühten Anstalt, umgeben von gepachteten Ackern von ber Große von feche Morgen und einem großen Garten, welche von ber Auftalt aus be-Rellt werden. Wir fanden die Anstalt bei einem Besuche im Jahre 1861, außer dem Auffichte= perfonale, von 18 Brubern, Manner von 20 - 30 Jahren bewohnt, und von ungefähr 80 Rna= ben, welche in vier voneinander abgefonderte Familien getheilt find. Die Bruder find die Fazwillenväter, ben Anaben gegenüber auch bie Lehrer, zugleich aber auch Lernenbe für ihren fünf= tigen Beruf als Gefangen : und Krankenauffeher, Lehrer in Straf : und ähnlichen Unftalten Er. f. w. Die Anstalt wird theils burch bie Wohlthaten anderer, theils baburch erhalten, bag Die Bemeinden und Altern, welche ihr bie vermahrloften und bestraften Rinder anvertrauen, Bestimmte Beiträge von monatlich 1, 2 und 3 Thirn, und ein Gintrittegelb von 8 Thirn, ent: Außerbem bienen die Erträge ber Landwirthschaft und bes gehaltenen Biebstandes zu i Grer Unterhaltung. Die Bahl ber Lehrstunden ift täglich fünf, fie wechseln mit ber Saus= und Landarbeit ab. Der Unterricht beschränft fich auf Glementarkenntniffe. In besondern Werk-Aatten fertigten bie Anaben holzerne Spielwaaren an und werben auch mit ber Schneiberei Seschäftigt. Wenngleich völlig unabhängig vom Rauhen Hause, scheinen boch bie Ordensregeln peffelben auch hier platzugreifen. In ben Lehrstunden zeigten bie Anaben einen regen Gifer, ohne jedoch bereits bedeutende Fortschritte an ben Tag zu legen. Das Aussehen ber Rinder

war ein gesundes, boch hatte die leinene Bekleidung der Kinder und Brüder den Anstrich best Armlichen und Dürftigen. In nächster Nähe der Anstalt befindet sich ein Kranken= und Siechens haus, welches der Johanniterorden in neuester Zeit mit besonderer Eleganz aufführen und einzrichten ließ. Der Borsteher des Nettungshauses ist auch zugleich Borsteher dieses Krankenhausses. Dem Anscheine nach war in Julichow die specifisch religiöse Richtung des Nauhen hause und seiner Obern in vieler Beziehung abgeschwächt und bereits einer praktischen, gewiß nicht zum Nachtheile der Anstalt, gewichen. Zullchow sendet bereits seiner Prüder in verschiedene Gestangen= und andere Anstalten Pommerns aus; so fanden wir in den Gefängnissen des Kreist gerichts zu Stettin einen zullchower Bruder als Aufseher und Lehrer der besondern Abheitlung für jugendliche Verbrecher männlichen Geschlechts vor. Seine dortige Wirksamseit schie eine allen Ansorderungen entsprechende zu sein. Spamastische Übungen und Thätigkeit im Barten wurden außer den Schulftunden und Handwertsarbeiten geübt.

Es wurde zu weit führen, wollten wir auch die Anstalten für jugendliche Berbrecher in den übrigen deutschen Staaten einer Besprechung unterziehen. Überall ist in Beziehung auf diese wichtige Angelegenheit schon manches geschehen, aber viel, sehr viel bleibt noch zu thun übrig. Nicht der Mangel an Humanität und christlicher Liebe ist es, was in Deutschland bisher ein rüstiges Fortschreiten auf dem betretenen Wege hinderte, sondern meist der Mangel an den not thigen Mitteln und an praktischer Einsicht, die auch hier die Erfolge im Großen bedingen.

&. Erieft.

Julirevolution. Der Sieg, den die allgemeine europäische Reaction in ihren Triumphiahren von 1819—23 über den wiedererwachenden Freiheitsaufschwung der Bölfer errungen hatte, war ein so vollständiger und allgemeiner gewesen, daß in dem Herzen der Bölfer die Hosfnung, in dem Herzen der Fürsten die Sorge erloschen und zwischen beiden, wenigstend äußerlich, der Friede des Stillstands und der gleichgültigen oder selbstgenügsamen Ihmenlossseit geschlossen schien. Aber diese Ruhe und dieser Friede war nur äußerer Schein. Das Wertrauen zwischen Bölfern und Fürsten war unwiderrusslich dahin. Das Misvergnügmauf der einen und das Mistrauen auf der andern Seite schlugen unter der täuschenden hülle diese Wassenstillstandes immer tiesere Wurzel; und während auf der Oberstäche des Bölferlebme die Ruhe einer gleichgültigen Theilnahmlossisseit am Leben des Staats und am Gebaren seiner Lenster herrschte, glühte unterhalb derselben überall der zündende Kunke der nationalen und politischen Freiheitsideen fort, der beim nächsten Windschof von außen plöglich zur hellen Flamme auslodern sollte.

Die allgemeine Begeisterung, mit welcher die Boller Europas dem Gang bes griechischen Freiheitskampfes folgten, bekundete, daß jener einmal entzundete Funke noch nicht erloschen war, wenn er auch, von der Asche getäuschter Hoffnungen bedeckt, sein Licht nicht zu Tage fördert konnte. Die Hoffnung war boch nicht ganz erstorben, solange es noch ein Flechen Erbe gab.

mo man fur die Freiheit fampfte.

An der sichtbaren Oberstäche des politischen Lebeus trat diese Bewegung der Geister zurift in Frankreich hervor, um hier allmählich zu einem neuen und gewaltigen Sturmausbruchberanzuwachsen und auf einige Zeit wieder alles in Frage zu stellen, was die Kunst der Diplomatie

und der Reaction gar ficher aufgebaut zu haben glaubte.

In Franfreich war burch bie Restauration bie Revolution nicht beenbet, sonbern in Babt heit wieder erneuert worden. Die versuchte Contrerevolution mußte nothwendig die Rudfest ber Revolution herbeiführen, wenn nicht bem Bolfe auch biejenigen Resultate ber Revolution wieder entriffen werben follten, bie felbst ein Napoleon nicht anzutaften magte und bie auch 2006 wig XVIII. anzuerkennen und aufrecht zu halten entschlossen ichien. In ben frangonichen Borgis gen von 1815 - 30 fonnen wir nicht einen Rampf zwischen ben Rechten bee Ronige und id Bolts erkennen, sondern nur die Erneuerung bes Rampfes zwischen ben beiden privileginis Ständen und bem Burgerthum, mit dem die Revolution von 1789 begonnen bat, und in mi chem , wie bamale, fo auch jest , ber Ronig nicht auf feiten ber Privilegirten und biefe nicht euf seiten bes Königs standen. Die sogenannte chambre introuvable mar keineswegs, wesur fi selbst gern gelten mochte, ultraroyalistisch, sonbern ihrem innersten Wesen nach revolutioner Sie war bas Product und bas Werkzeug einer Partei, bie bem Willen bes Königs und ben W zweideutig fund gegebenen Grundfapen feiner Regierung offen nud heimlich widerftrebte; ja ben Königthum in den Tuilerien , bas fich ihnen nicht fügte , gerabezu ein Konigthum im Barillon St .= Marfan gegenüberftellte. Es war bas Gebaren biefer Rammer bas bes Junferthums und bes hierardifden Rlerus unferer Beit überhaupt, bie beibe bie Miene annehmen, Die berufenen

Schirmer und Guter bes Throns gegen bas Anbrangen bes Bolts zu fein, wahrend fie bas Königthum von Gottes Gnaben nur zum Schild und Schwert für die Erhaltung und Wiebererkämpfung ihrer eigenen Privilegien machen wollen, und fehr bald die Rehrseite einer heftigen und ruckfichtelofen Opposition hervortreten lassen, wenn ber konigliche Wille sich nicht bem ihren unterordnet und fich ihren Interessen nicht bienstbar zeigt. Ludwig XVIII. hatte sich in ben ersten Jahren feiner Regierung ben Bestrebungen biefer Partei mit Reblichkeit und Ausbauer entgegen= gestellt. Er hatte bie Schwlerigkeit feiner Aufgabe wohl erkannt, einen blutig umgefturzten Thron auf einem kampfourdwühlten Boben wieber aufzurichten, nachbem ber Sturm einer furchtbaren Umwälzung und ber blendende Glang eines weltbeberrichenden Gabelregimentsbarüber hinweggegangen waren. Er hatte biese Aufgabe burch bie ehrliche und consequente Berfolgung bes Gebankens zu lösen versucht, daß er die Refultate ber Revolution nicht verleug= nen, den Ruhm des Raiferreichs nicht berabziehen und vor allem dem Constitutionalismus ber von ihm felbst verliehenen Charte treu bleiben musse, wenn er der Legitimität bes Bourbonen= thume wieder Boben gewinnen wolle. Er mußte baber die Rechte und Intereffen bes Frangofen= thums achten, welche die Revolution zur Geltung gebracht hatte, und die Armee schonen, die, wenn auch im Dienfte feines Feindes, ben Rubm Franfreiche über bie Welt getragen batte. Er erkannte barum bie Gefahr, in welcher bas Königthum und bie Dynastie burch biejenigen verfest wurde, die, gestütt auf bas gemeinfame Leid, bas fie Jahrzehnde mit ber vertriebenen Donaftie getragen, fich als allzu zubringliche Freunde verfelben geberbeten und nun ben König brängtert, die Errungenschaften der Nevolution der Privilegienfucht einer geringen Minderzahl. preiszugeben und bie Krone mit Magregeln blutiger Rache an ihren frühern Gegnern zu be= fleden, two es vor allem darauf ankam, die alten Wunden des gegenseitigen hasses zu heilen und alle Parteien unter bem Schup bes wiederhergestellten Throns zu versöhnen.

Er hatte baher ben muthigen und flugen Entschluß gefaßt, die chambre introuvable aufzulösen und unter dem Beistande des besonnenen, wenn auch vielleicht nicht ganz ehrlichen Misnisteriums Decazes und einer durch einen starten Bairsschub modificirten Bairssammer zu dem Bege der Mäßigung und Versöhnung zurückzusehren, den er zu versolgen begonnen hatte. Aber er hatte nicht die Kraft gehabt, der Macht der innern und äußern Einstüsse, und insbesons dere dem Orängen der allgemeinen europäischen Reaction Widerstand zu leisten, die insolge der demagogischen Bewegung in Deutschland und der Militärausstände in Spanien und Italien auf ihn eindrängte. Die Einsehung des Ministeriums Villese Beyronnet und der Erlaß eines weuen Wahlgesetze bezeichnet den Sieg der innern, die Intervention in Spanien den Sieg der infern Reaction über die constitutionellen Grundsähe Ludwig's XVIII., und Frankreich lenkte inter Führung der neugewählten Volkskammer wieder sichtbar auf den abschüssigen Weg der

sontrerevolution, der endlich in die erneute Revolution von 1830 münden mußte.

Mit der dem Könige aufgenöthigten Intervention in Spanien war der Sieg der flerikal arischratischen Reactionspartei in den leitenden Negionen vollendet. Die Macht und der Wille Königs war gebrochen. Die aus dem veränderten Wahlgesetz hervorgegangene Kammer der dolksvertreter übernahm wieder die Führung in der rücksichtslofesten Verfolgung des reactiosüren volksfeindlichen Wegs. Selbst das Ministerium Villèle folgte ihr nur widerwillig und it Besorgniß auf diesem abschüssigigen Wege, während die Pairskammer noch hier und da ihrer

Izu heftigen Reaction einen Damm entgegenstellte.

Im Bolfe aber hatten vie letten Jahre vieser Reaction bereits wieder einen gewaltigen michwung der Stimmungen hervorgerusen. Die vertrauensvolle Zuversicht, mit der wenigsmod die bestigende Bourgeoiste die Wiederherstellung des bourbonischen Throns und die ersten egierungsmaßregeln Ludwig's XVIII. ausgenommen hatte, war einer tiesen Verstimmung und rwachsenden Überzeugung gewichen, daß diese Dynastie in den Jahren der Verdannung und Ilnglücks zu wenig gelernt und zu wenig vergessen habe, um noch ferner die Schicksale des inzösischen Bolks lenken zu können, welches durch die gewaltigen Umwandelungen einer mehr zwanzigsährigen Nevolution hindurchgeschritten war. Als inmitten dieser reactionären endung die Kunde von dem auf St. z Gelena erfolgten Tode Napoleon's nach Frankreich gezigte, fühlten sich die Gemüther von einer tiesen Erschütterung ergriffen. Der frühzeitige und urige Tod des großen Kaisers war eine stumme Anklage gegen die Nation, die den Heros an er Spize im Moment der Gesahr treulos verlassen und einem solchen Schicksal preisgegeben tte. Sie war aber auch eine vernehmliche Aufforderung zu einer Vergleichung dessen zukreich unter seiner glanzvollen Regierung gewesen war, mit dem, wozu es nun vor den Staats-Lerison. VIII.

Augen bes Bolfe berabgefunten ichien. Dazu kam bie Wirkung , welche die nachbarlichen Auf: stände in Spanien und Italien und deren gewaltsame Unterdrückung auf die Weckung und Un: breitung revolutionarer Ibeen in Frankreich ausüben mußten. Es ift Thatfache, bag um biefe Beit ber italienische Carbonarismus, wenn auch in etwas veranderter Form, eine so allgemeine Berbreitung in gang Frankreich und felbst im frangofischen Geere fand, bag er icon bamaltin Regierung ernfte Verlegenheiten bereiten konnte, wenn er überhaupt einen bestimmten Am und fähige Führer zur Ausführung beffelben gehabt hatte. Am tiefften aber wurde bas Che und Freiheitsgefühl bes frangofischen Bolfs burch bie bem Konig von bem Congreg ju Berem aufgenothigte Intervention in Spanien gefranft, bas auf ben Schut Franfreichs jur Erbaltung seines Freiheitswerfs gerechnet hatte. Indem Ludwig XVIII. schwach genug mar, fich jun gehäffigen Wertzeug ber allgemeinen Reactionspolitif eben ber fremben Fürften zu machen, welche Frankreich ihr Gefes vorgeschrieben hatten, mußte er mit ber gewaltsamen Unterbrudung ber Freiheit, Die fich bas fpanifche Bolf erfampft hatte, auch bie Sympathien ertobten, bie n für die gurudgefehrte bourbonische Dynaftie zu gewinnen ernftlich bestrebt war. Go batte Lut: wig mabrend seiner gangen Regierung fich zwischen ben ftreitenben und widerftrebenden Bat teien schwankend bin = und herbewegt, und baber in Wahrheit feine befriedigt und feine gewonnen, indem er allzu febr bemüht war, feine zu verlegen und feine fich zu entfremben. Er hatte aber auch bem frangofischen Sinn überhaupt feine von benjenigen personlichen Gigenichals ten bargeboten, für welche ihm die Nation vielleicht manche Fehler und Schwächen, ja wol auch manche Eingriffe in bie Rechte bes Bolfe verziehen haben wurde. Es fehlte ihm bie gabigfeit, ben König und im König bie Nation zu repräfentiren, wie sie Lubwig XIV. und Napoleon befeffen hatten. Er bot bem frangofifchen Bolt nichts, wodurch es bie Schmach einer fremden Inve fion und die fortgesette Abhängigkeit von fremdem Ginfluß hatte vergessen können, die man 2005 immer wieder mit feiner Rudfehr auf ben frangofifchen Thron in Berbindung brachte.

Anders war es mit Karl X., der am 16. Sept. 1824 seinem Bruder auf dem Thron solgu, nachdem dieser seinen langen und schmerzlichen Leiden erlegen war, die er mit Ruhe und Sellenftärke getragen, die ihn aber unfähig machten, die Zügel der Regierung mit eigener hand zu sub-

ren und bem fturmifchen Borbrangen ber Reaction ein Biel zu feten.

Rarl X. war Franzose. Seine Personlichkeit war eine gewinnende, liebenswurdige, ele gante. Er war weniger ein Reprafentant bes Konigthums und feiner Burbe, ale bes ariftette tischen Franzosenthums und feiner Anmuth, ja felbst fein Leichtfinn, mit bem er noch als Emis bie wichtigsten Staatsangelegenheiten betrachtete und behandelte, mar frangofisch. Seine Gome pathien waren ausgesprochen ariftofratifcher Ratur, und auch feine Frommigfeit hatte bas Geprage bes frangofischen Aristofratenthums, bas bie Rirche immer als einen ebenburtigen We noffen feines Glanges und feiner Dlacht betrachtet. Rarl X. war burchaus fein Staatsmann. Er folgte nur feinen natürlichen Deigungen, bie ibn jum Schuter, aber auch jum Berties bes geiftlichen und weltlichen Ariftokratenthums machten. Er war nichts weniger als ein finftete Thrann; sein natürliches Wohlwollen ließ weber Grausamkeit noch Mistrauen in ihm auften men, feinem abelichen Sinn war lauernbe Ginterlift und feindfelige Berfolgung burdaus fremt Aber er glaubte an fein legitimes konigliches Recht, von bem ihm feine hochabeliche Umgebung immer gesprochen hatte, wenn fie burch ihn ihr abeliches Recht geforbert wiffen wollte, und im Blid reichte gar nicht fo weit, um baneben auch einen Willen und ein Recht bes Bolls gu eines nen und anzuerkennen, bas er nicht kannte und nicht achtete. Er befand fich bei feinem Regie rungeantritt in ber gludlichen Lage, fich in voller Ubereinstimminng mit ber überaus feubale Bolfsvertretung zu wiffen, welche die jungften Bahlen in die Rammer berufen hatten; unb M er burchaus nicht baran bachte, daß bas einmal anders werben konnte, so war ber Schwur graff ehrlich gemeint, mit dem er fich bei seiner glanzvollen Krönung zu Rheims zur Verfassung kannte. Es ift bas eine ernste Gefahr, bie für bas Konigthum nicht minder aus einem falim Wahlspftem erwächst, als aus der Beschränkung und Verkummerung des freien Worts. 2000 wie die gefälschte und bevormundete Preffe gewiß vor allen gerade den Konig und die Regiering über bie öffentliche Meinung in verberbliche Irrthumer gerathen läßt, fo auch eine Boltsvente tung, bie aus einer fleinen Minderzahl ober aus bevorzugten Rlaffen von Bablern ober 3 aus einer unconstitutionellen Beeinflussung ber Wahlen burch bie Regierung und ihre Organ hervorgeht und baher nicht geeignet und berechtigt ift, als ber Ausbruck bes Bolfswillent gelten. Gine folde Scheinvertretung wird vielmehr bie Rrone über bie Stimmungen und Beburfniffe bes Bolfe fo lange irre führen, bis die Forderungen ber nicht vertretenen Schichten und

Klassen besselben sich gewaltsam geltend machen. Von 35 Mill. Franzosen waren während der Restauration nicht mehr als 80— 90000 wahlberechtigt, d. h. Wähler, und überdies wurde nach dem neuen Wahlgesetz auch ein ansehnlicher Theil der Deputirten von ausschließlich aristostratischen Wahltörvern in die Kammer gesendet. Wie sollte der König, der in einer so gebildeten Kammer die vollste übereinstimmung mit seinen Ansichten fand, und der überdies geneigt war, die Dinge immer im besten Licht zu sehen, sich nicht über seine Stellung zum Volk täuschen? Wir durfen ihn daher nicht alzu hart beurtheilen, wenn er die ersten Ansänge einer almählich hervortretenden Opposition nur für vereinzelte Kundgebungen unruhiger Köpse hielt, dann aber, als die Macht des Volksunwillens plöplich mit voller Gewalt gegen ihn eindrang, die Fassung in dem Maße verlor, daß der Thron seines Hauses bereits umgestürzt war, ehe er sich

noch ermannen konnte ihn zu vertheibigen. Der gunftige Eindruck, welchen die Erscheinung und bas erfte Auftreten bes Konigs im fran= gonifden Bolk offenbar hervorgebracht hatte, wurde burch bie offene Entschiebenheit erhöht, mit der er bei seiner Arönung wie in der Thronrede bei Eröffnung der Kammern die Anerkennung der charte constitutionnelle aussprach, und als er aus eigener Entschließung sogar die durch das Befet vom Jahre 1822 eingeführte Cenfur wieder aufhob. Nicht minder gunftig wurde im Bolf sein Benehmen gegen ben Herzog Ludwig Philipp von Orleans beurtheilt, den Ludwig XVIII. immer mit Mistrauen betrachtet und vom Hofe fern gehalten hatte, dem aber Karl X. nun mit ritterlicher Offenheit und Großmuth die hand zur Verfohnung bot, ihm ben Titel "königliche Soheit" wieder verlieh und von der Kammer, bei der der Herzog wegen seiner Sympathien für das Bürgerthum nicht eben beliebt war, eine Apanage für ihn forberte und natürlich auch durch= septe. Allein das ritterliche Wesen und das natürliche Wohlwollen Karl's X. konnten es doch dem Bolk nicht lange verbergen, wie welt die Regierungsgrundfäte des Königs von den Ansichten und Bunschen ber Nation entfernt seien und wie sehr er mit seiner politischen Denk= und An= hauungsweise, der Gegenwart fremb, in einer erstorbenen Vergangenheit lebte. Man verzieh ihm die Wiederherstellung ber Hofetikette Ludwig's XIV. und Ludwig's XV., die Wiederein= führung alter Titel und Hofchargen — benn bas Wolf wurde bavon wenig berührt. bie Entlassung von 150 höhern kaiserlichen Offizieren aus ber Armee ben offenen und entschie= benen Bruch mit den ruhmvollen Erinnerungen ber Napoleonischen Zeit verkundete; als ber Antrag auf Entschädigung ber Emigranten für die ihnen mahrend ber Nevolution confiscirten Güter mit 1000 Mill. Fr. ober 30 Mill. Rente an bie Kammern gebracht und bamit bie langftvernarbte Wunde einer schmerzlichen Erinnerung und eines tiefen innern Zwiespalts wie= ber aufgeriffen wurde; als balb barauf eine Gesetvorlage des Grafen Pepronnet über bas Erft= geburtsrecht geradezu die Wiederherstellung des Feudalismus anbahnte, mit dem die Revolution für immer gebrochen haben wollte, ging die freudige Stimmung des Wolfs alsbald in eine bedenkliche und mistrauische über. Aufs entschiedenfte aber wendete fich die öffentliche Meinung von ber Regierung und ber Person Karl's X. ab, als bie Reaction gegen die Grundsätze und Errungenschaften ber Revolution noch schroffer auf bem religiösen Gebiet hervortrat; als auf Andringen der einflußreichen Geistlichkeit ein Sacrilegiumsgesetz vor die Kammern gebracht wurde, bas an bie barbarifchften und finstersten Zeiten bes Mittelalters erinnerte, Entweihung und Misbrauch ber Hostie mit Abhauen ber rechten hand und Enthauptung bedroht, und Proteftanten wie Juben, wenn fle ber Religionsverletung angeklagt waren, nach ben Gefeten ber fatholischen Kirche beurtheilt und bestraft wissen wollte. Zwar wurde dieses wie das Geset über bas Erftgeburterecht von ber Pairefammer verworfen, aber bie Beforgniß über ben verderb= lichen Einflug ber Beiftlichkeit auf die Entschließungen bes Konige und auf ben Bang ber Staateregierung wuche, als man erfuhr, baß gegen die ausbrückliche Bestimmung bes Gefetes wieder geiftliche Orben und besonders Jesuitencongregationen im Lande aufgenommen murben und fich unter bem Namen ber Väter vom heiligen Glauben in allen Schichten und Rlaffen ber Gefellschaft verbreiteten. Denn ber Einfluß biefer Congregation zeigte fich burch ihre geheime und wohlgegliederte Organisation bald so mächtig, baß nicht nur bas gesammte Erziehungs= wesen in ihre Sand fam, sondern alle wichtigen und einflugreichen Stellen in der Regierung, in ben Municipalitäten und felbst im Beere von ihren Mitgliebern und Anhängern ober von denen besetzt wurden, die sich unter ihr Protectorat stellten.

Es begann fich biese Misstimmung bes Bolts zunächst in ber Presse zu erkennen zu geben. Die Journale nahmen eine veränderte Sprache an und fanden um so mehr Leser, je entschiedener ihre Opposition gegen diese Tendenzen einer klerikalen und jesuitischen hierarchie gerichtet war.

\_\_\_

Bwei Beitungen wurden wegen jesuitenfeinblicher Artifel angeflagt, aber von Dupin und Me: rilbou glanzend vertheibigt und von bem Gerichtshof freigesprochen, weil ber Zesuitenorden gesetlich in Frankreich nicht gebuldet fei. Der Bruch ber Begierung mit ber öffentlichen Meinung war bamit offenbar. Die Vertreter bes Gefenes hatten fich gegen die Regierung ausgesprochen, Die Ankläger waren zu Angeklagten und Verurtheilten geworden. Die Agitation gegen bie Jefuiten und gegen die geheimen Congregationen nahm nun immer größere Dimenfionen an. Selbst in der hyperloyalen Deputirtenkammer erhob sich der Abgeordnete Agier zu einem hefti: gen Angriff gegen die verderbliche Wirksamkeit berfelben. Als aber ber Cultusminister Bifchof von Hermopolis bei der versuchten Abwehr dieses Angriffs doch nicht umbin konnte, die Existen bieser Gesellschaft in Frankreich und die ihnen übertragene Leitung von theologischen Seminaren zuzugeben, erhob fich ber Sturm ber öffentlichen Dleinung um fo gewaltiger gegen bie Fortbauer bieses gefetwidrigen Buftandes, je dreifter und beharrlicher man bisher denselben verleugnet hatte. Es richteten 23 Mitglieder bes Abvocatenstandes auf Antrag bes Grafen Montloffer eine Denfichrift über Gesetheeleng an ben oberften Gerichtshof des Landes, und diefer gab nun bie Erflarung ab, bag bie Gesethe gegen bie Jesuiten und bie geheimen Congregationen noch in voller Kraft und die Duldung berfelben also gesetwidrig sei. Endlich schloß fich auch die Pairs: kammer infolge einer an dieselbe gelangten Abreffe dieser Erklarung aufs entschiedenfte an und empfahl bie Bittidrift bem Ministerpräsidenten zur dringlichen Berudfichtigung, fodag alfo tie gefetlichen wie bie freien Organe ber öffentlichen Meinung alle in ber Verbammung bes Jejuis tenwesens ihre Ubereinstimmung befundet hatten. Wie tief die Misstimmung und der Unwille über ben Bang ber Staatsangelegenheiten bereits in alle Schichten bes Wolfs eingebrungen war, konnten bie Minister und ber König bei bem Leichenbegangniß ihres heftigsten Gegners in ber Deputirtenkammer , bes Generals Foy erkennen , ber am 2. Dec. 1825 im fruben Lebensalter plöglich gestorben war. Denn, abgesehen von dem Antheil, den alle Elemente der Opposition aus ben bobern Schichten ber Gelehrten- und Runftlerwelt und felbft bes Offiziercorps babei an ben Tag legten, mar bie Theilnahme bes Bolks fo groß, baß trop eines heftigen Regenguffes, ber mahrend beffelben stattfand, wol 100000 Menschen unbedeckten hauptes und in wurdigfter Baltung ben Leichenzug begleiteten. Cafimir Perier hielt die Leichenrebe, die im begeifterten Lobe des Verstorbenen und seiner Wirksamkeit den schärfften Tadel derer enthielt, gegen welche bieselbe allezeit gerichtet war. Und als er dabei auf die Pflicht bes franzönischen Volks binwies, für die Witme und die Waisen bes hochverdienten Mannes gebührend zu forgen, ergab bie Sammlung für biefelben, zu welcher auch ber Bergog von Orleans 10000 fr. beigefteuert hatte. in wenigen Tagen die Summe von 1 Mill. Fr. Das waren Manifestationen der öffentlichen Meinung, beren Sinn und Bebeutung nicht mehr verkannt werden konnte. Das Ministes rium wurde unruhig. Man suchte die Schuld fur die fichtbare Erregung des Bolfs von ben Schultern ber Regierung auf die Preffe zu schieben. Peyronnet trat baber mit einem brakonis fchen Prefgefet vor bie Rammer. Aber auch bei ben fonft fo fugfamen und fur jebe 3mange: magregel bankbaren Deputirten hatte fich bie Stimmung geandert. Das Minifterium mußte von beiben Seiten die heftigsten Ungriffe erfahren. Ge fonnte nirgende mehr feften Boben finden; und ale bie Pairefammer fich bem Gefet entschieden feindselig zeigte, nahm Beyronnet baffelbe gurud, und bas parifer Bolt felerte biefen Triumph ber öffentlichen Meinung über bie Regierung durch eine improvifirte überaus glanzende Illumination ber Stadt. Weny ber König alle biefe Rundgebungen einer wachfenden Misstimmung des Volks gegen fein Regiment nicht mehr verstehen wollte, so sollte er wenige Tage barauf personlich auf die unzweideutigste Weise barüber belehrt werden. Als er nämlich am 29. April 1827 in der Absücht, die Huldigung tes Bolfe zu provociren, in Begleitung bes Dauphins, bes Bergogs von Orleans und ber bochften Würdenträger des Staats eine Heerschau über die Nationalgarde abnahm, ließ sich aus ber Maffe ber verfammelten Buschauer fein Laut best freudigen Burufs an ben Konig vernehmen; aus ben Reihen ber Nationalgarde aber erschallte, als er vor ihnen vorbeiritt, überall ber bebeutungevolle Buruf: "Es lebe die Charte! Nieder mit bem Ministerium! Nieder mit den Jefuiten!" Ja, ein Grenabier trat mit biefen Worten bicht an ben Konig beran, worauf berfeibe unklugerweise erwiderte: "Ich bin hierher gekommen, um Suldigungen, nicht um Lebren gu empfangen." Andern Tage erfolgte burch fonigliche Orbre bie Auflofung ber parifer National: garde, und ber Conflict zwischen Königthum und Bürgerthum mar offen ausgesprochen.

Aber Karl X. ging in seiner hartnäckigfeit, in die er nun einmal hineingerathen mar, und in bem Versuch, jeden Widerspruch gegen sein System zu unterdrücken, noch weiter. Die Opposition der Pairskammer sollte durch Creirung von 76 neuen Pairs zum Schweigen gebracht wer-

ben, und endlich wurde auch bie Deputirtenkammer aufgeloft. Er glaubte von ber lauten Stimme bes Volks von 35 Millionen an bas trügerische Votum seines Volks von 80000 Wählern appelliren zu burfen und burch ein gunftiges Ergebnig biefer Wahlen sein Regiment vor fich selbst und vor dem Wortlaut der Verfassung zu rechtfertigen. Doch gerade hier sollte er bas schärffte und unzweibeutigfte Verbammungeurtheil erfahren. Auch die 80000 höchstbesteuerten und ariftofratischen Bürger Frankreichs konnten fich bem mächtigen Strom ber öffentlichen Meinung nicht mehr entziehen und wählten eine Kammer, die mit überwiegender Wajorität der entschiedenen Opposition angehörte, und bamit war ber Zwiespalt zwischen Krone und Bolf auf ben Boben ber Verfassung gelangt, auf bem er in ber einen ober andern Weise zum Austrag kommen mußte. Rarl X. konnte nun wol nicht umbin, seinen Wiberftand aufzugeben, ba ein gewaltsamer Umsturz ber Berfaffung in ber That nicht in seiner Absicht lag. sterium Villèle wurde am 3. Jan. 1828 entlassen und Martignac an die Spite eines neuen Ministeriums gestellt, bas eine freiere und verfassungsmäßigere Bahn zu betreten bestimmt war. Denn die Rammer ließ ben König und die Regierung nicht einen Augenblick im Zweifel über ihre Gesinnung und ihre Ansichten, und sprach dieselben deutlich genug bereits in der Abresse mit den Worten aus: "Die Klagen Frankreichs haben bas bedauernswerthe Syftem zurudge= wiefen, welches bie Berheißungen Em. Majeftat gur Taufdung machte." Dbgleich ber Ronig über diefes Auftreten ber Kammer aufs heftigste erzürnt war, fügte er sich boch in die unverfennbare Nothwendigkeit und genehmigte eine Anzahl freifinniger Gesetzentwürfe, die ber Bolke: vertretung vorgelegt wurden und nach ihrer Annahme burch dieselbe alsbald zur Ausführung Es wurde ein verbeffertes Wahlgeset erlaffen, ber Preffreiheit größere Ausbehnung und Sicherheit gegeben, die Wiebereinsetzung einiger wegen ihrer Opposition gegen die Zesuiten abgesetzten Professoren ber Universität: Cousin, Guizot, Villemain und Récamier, be= cretirt und endlich willigte Rarl X., wie schwer es ihm auch wurde, in die Entfernung der Ze= suiten von der ihnen anvertrauten Leitung der sogenannten fleinen Seminare. Als aber nun die Beiftlichkeit unter Anführung bes Cardinal=Erzbischofs von Toulouse, ihres bisberigen III= traropalismus vergeffend, biefem vermeintlichen Gingriff ber weltlichen Macht in ihre Rechte ben Behorsam verweigerte, fühlte sich Karl X. burch biese Auflehnung gegen seine königliche Autori= tat nicht minder verlett, ale durch bie fühnen Worte ber Kammer, und nahm fogar die ernfte Ber= mittelung bes Papstes in Anspruch, um ben verweigerten Gehorfam bes Klerus zu erzwingen. So schien es einige Zeit, als ob die Creigniffe noch einmal ben Gang einer friedlichen Entwicke= lung zur Freiheit nehmen wurden. Aber bie Dieftimmung bes Konige über ben Zwang, bem er fich unterwerfen mußte, und wie er meinte über bie Schmach, mit welcher man bie unantaft: bare Burbe seiner Krone befleckte, wurde immer heftiger und wendete fich nicht nur gegen bie Preffe und die Rammer, sondern auch gegen seine eigenen Minister; und als es ihm im Jahre 1828 nicht gelungen war, ben Mann seines Sinnes, ben Fürsten Polignac, in bas Martignac'= iche Ministerium zu bringen, benutte er im folgenden Jahre bie Verwerfung eines von bemfelben eingebrachten Gesetzes über die Bezirks: und Departementalräthe zur Vertagung ber Ram= mer, während welcher zugleich bie Cenfur wleber eingeführt wurde, zur Entlaffung bes Mini= teriums und zur Berufung Polignac's an bie Spite die Regierung. Diefer aber bilbete sein Ministerium burch hinzuziehung gleichgesinnter Manner, wie Labourdonay und Bourmont, ind bezeichnete bamit deutlich bie Richtung, die er einzuschlagen entschlossen mar. Die Bilbung ies Ministeriums Polignac war die offene Kriegserklärung des Königs an das Bolk und wurde on diesem auch als solche aufgenommen. Denn alle Welt kannte die volksfeindliche und volks= erachtende Gefinnung biefes Staatsmanns und feiner Collegen im Ministerium. Die Jourale begannen plöglich eine veränderte Sprache zu führen. Mit mannlichem Ernst wiesen ste en Ronig und feine Minister auf die Gefahr bin, die ein Rechte: und Verfaffungebruch bem hron wie dem Bolke bereiten wurde, und mit ruckaltslosem Freimuth riefen sie im Volk das Bewußtsein seiner Kraft und seines Rechts wach, feine Freiheit gegen jeden Angriff ber Gewalt u wahren. Man war darauf gefaßt, daß die Minister versuchen würden, ohne Kammern zu egieren, wenn biese ihnen nicht willfährig sein sollten. Aber man war auch im ganzen Lande ntichloffen, in diesem Fall jede Steuer zu verweigern, die nicht von ber Boltsvertretung ver= affungemäßig bewilligt ware. Man organisirte sich; man suchte nach Führern, und als La= thette, ber anerkannte und bewährte Vertreter ber Bolksfreiheit, ber im Rampfe für bieselbe er= caut war, eine Reise nach bem Departement Isere in Burgund machte, wurden ihm fast von ber Stadt huldigungen bargebracht, wie fle vor ihm kaum ein Fürst empfangen hatte. Es rach fich barin nicht nur ble Stimmung bes Bolfs im allgemeinen, sondern gewissermaßen bie ftillschweigende und übereinstimmende Proclamirung Lafavette's zum Führer in bem bevorfte:

benben Rampf aus.

Am 4. März 1830 wurde die Rammer wieder eröffnet. Die Thronrede verfündete dem königlichen Entschluß, die Verfassung aufrecht zu erhalten. Sie sprach von der endlich gesicherten Unabhängigkeit Griechenlands, von der Beendigung des türkisch = russischen Kriegs und indbes sondere von dem beabsichtigten Kriegszug gegen Algier, von dem man hosste, daß er den Glanz der französischen Wassen wieder erneuern und die Aufmerksamkeit des Volks von den innern Ansgelegenheiten ablenken werde. Aber es solgten auch die verhängnissvollen Worte: "Die Chance hat die öffentlichen Freiheiten unter den Schutz der Rechte meiner Krone gestellt. Diese sind gescheiligt. Es ist meine Pflicht gegen mein Volk, sie meinem Nachsolger unverletzt zu überliesern. Wenn strasbare Umtriebe meiner Regierung Hindernisse entgegensehen sollten, die ich nicht vorhersehen kann, nicht vorhersehen will, so werde ich die Krast sie zu überwinden in meinem Entschen kann, nicht vorhersehen will, so werde ich die Krast sie zu überwinden in meinem Entschlusse sinden, die öffentliche Ruhe aufrecht zu halten, in dem gerechten Vertrauen der Franzosen und in der Liebe, die sie immer gegen ihren König an den Tag gelegt haben."

Die Deputirtenkanmer erwiderte diese Rede und insbesondere die Schlusworte derselben mit jener berühmten Adresse der 221 (benn das war die Majorität, mit der sie gegen eine Minderheit von 181 angenommen wurde). Sie begann mit den Versicherungen der unverbrücklichten Treue und hingebung gegen den Thron, legte aber auch die Gefahren der gegenwärtigen Situation offen dar, versicherte den König der Treue Frankreichs gegen die Dynastie, verhehlte aber auch nicht, daß das zur Wohlfahrt der Nation unerlaßliche Zusammenwirken der Regierung mit den Wünschen des Bolks nicht vorhanden sei. "Nein Sire", fährt dieselbe fort, "Frankreich will so wenig die Auslösung der Ordnung, als Sie die Willfürherrschaft wollen; es verdient, daß Sie seiner Hingebung vertrauen, wie es Ihren Versprechungen vertraut. Ein ungerecktes Mistrauen in die Gefühle und Gesünnungen Frankreichs ist der herrschende Gedanke der zezens wärtigen Verwaltung. Ihr Volk ist darüber bekümmert, weil dieser Gedanke für seine Gesühle beleidigend, weil er für seine Freiheiten bedrohlich ist. Ew. Majestät mögen wählen zwischen, die Ihnen Mistrauen gegen eine so ruhige und treue Nation einstößen, und und, die wir

mit inniger Überzeugung Ihnen bie Schmerzen einer ganzen Nation ans Berg legen."

Der Ronig mablte - die Rammer wurde vertagt und am 16. Mai aufgeloft. Aber die neuen Bahlen, die unter lebhaften Aufregungen vollzogen wurden, lieferten ein noch entschiedeneres Refultat gegen ben Konig und feine Minister, 272 Liberale gegen 145 Ministerielle. Denn als follte biefe Mahnung ber öffentlichen Meinung noch einmal ungetrübt zum Dhr bes Konige gtlangen, fam erft nach Beendigung bes Wahlacts bie Nachricht von ber Ginnahme Algiers in Paris an, von der die Regierung eine fo bedeutende Wirkung zu ihren Gunften erwartet hatte. Der Konig aber weicht nicht. Er entläßt aus feinem Ministerium bie Gemäßigten, um Manner ber entschloffenen That, Peyronnet und Chantelauge, an ihrer Stelle zu mahlen. Franfreid weiß, was es zu erwarten hat. Der Berein Aide toi et dieu t'aidera, ber fich mahrent bet Wahlen gebildet, und bas Centralwahlcomite in Paris entfalten eine umfaffende Agitation ju Bunften ber fichtbar bebrohten Berfaffung. Doch beschränft fich bie Bewegung noch auf bit burch biefe Berfaffung bevorzugten Rlaffen ber Bevolferung, auf bie Bourgeoifie - gleichtan auf einen Kampf zwischen ben 80000 Bablern und ihrem königlichen Bahlheren. Die Malt bes Bolts, ber die Berfaffung feinen Antheil an ber Leitung bes Staats verlieben, bleibt bei be Bebrohung berselben gleichgültig. Der 3. Aug. ift zum Zusammentritt ber neuen Kammen bestimmt. Aber in den legten Tagen bes Juli verbreitet fich die bumpfe Schwule einer bangen ben Erwartung in Paris. Man fieht einem Staatoftreich entgegen. Polignac nimmt @ stolzere, ber König eine festere Haltung an als je. Karl X. war entschlossen — ben freventlisse Trop, ber ihm, wie er meinte, entgegengestellt wurde, mit Gewalt zu brechen. Er war mit | nem Gewiffen vollkommen im Deinen. Er hielt es für feine Pflicht, bie Burde feiner Rred zu mahren, die ihm mit ber Burbe Frankreiche ibentifch erschien. Er glaubte an bas Recht, tol ihm ber §. 14 ber Berfaffung verlieb, biefelbe burch einfeitige Dronnangen umzufturgen. Gr baute auf seine Rraft, die ihm ber Abel, ber Rlerus, bas Beer und, wie er fest überzeus war, die Liebe und bas Bertrauen bes Bolfe verleihen wurden, bas mit ben parlamentariffen und literarischen Agitationen nichts gemein habe.

Am 25. Juli 1830 wurden zu St.: Cloub in einer feierlichen Sitzung vom König und allen Ministern die berühmten Ordonnanzen unterzeichnet, die über das Schickfal Frankreiche entischen sollten. Karl X. war vollkommen ruhig. Es war nicht der Hochmuthstaumel eines erwarteten Triumphs, oder die Hossnung auf Rache an seinen Feinden, die ihn erfüllten. Ir

----

war fo niedrigen Empfindungen nicht zugänglich. Es war die Freude an bem Muth feines Ent= schluffes, an ber Zuversicht auf bas Gelingen seines Worhabens, wovon er burchtrungen mar. Am Morgen bes 26. Juli las bas Bolf von Paris im "Moniteur", bag bie neugewählte Kam= mer vor ihrem Busammentritt wieber aufgeloft und auf Grund bes §. 14 ber Charte burch fonig= liche Machtvollkommenheit bie Freiheit ber Preffe aufgehoben, bie Cenfur eingeführt und ein neues Wahlgefet erlaffen fei, bas bie fünftigen Abgeordneten in ber That nicht mehr als Er= wählte bes Bolts, fonbern ber Regierung erscheinen ließ. Das Geheimniß über bas, mas ge= schehen follte, war von ben Gingeweihten trefflich gewahrt worben. Man hatte einen Schlag erwartet, ohne zu wiffen, wohin er gerichtet fein wurde, und ohne fich baber auf feine Abwehr vorbereiten zu konnen. Aber ber Bunbftoff mar vorhanden, ber gundende Funke mar geworfen, wo auch die Flamme bervorbrach, fie mußte fich bald mit verzehrender Bewalt über gang Frankreich ausbreiten. Die erfte Bewegung bes Diberftandes gegen bie ungefeslichen Orbonnangen ging von ber Preffe aus, an welche biefelben zuerft mit ber Forberung bes Behorfams berantraten. Im Bureau des "National" versammelten sich die Redacteure der Journale. Es unterzeichneten 44 Publiciften, mit Thiers, Mignet, Armand Carrel an ber Spite, einen Brotest gegen bie Rechtmäßigfeit ber Orbonnangen und beschloffen ihre Zeitungen trop berfelben ohne Cenfur er= scheinen zu laffen. Die zweite Macht, bie auf ben Schauplat bes Rampfes trat, mar bie richter= liche, burch bas parifer Sanbelegericht vertreten. Der Prafibent biefes Gerichtshofe, Debellenme, ermächtigte bie Druder ber Journale, welche ihn beshalb fragten, bie uncenfirten Zeitungen ju bruden, ba ber Befchluß bes Konige nicht verfaffungemäßig bekannt gemacht fei. Gine britte geiftige Macht, die ichon am 26. Juli ihre Waffe gegen die Regierung ichleuberte, mar bas Inflitut français. Arago, ber Heros ber frangofischen Wissenschaft und bekanntlich einer ber ent= ichiebensten Bertreter ber Bolfofreiheit, hielt an biefem Tage eine Gedachtnifrebe auf ben furg vorher verstorbenen Physiter Freenel, und einige icharfe Bemerkungen, die er in Betreff bes TageBereigniffes einstreute, wurden von biefem Gelehrtenareopag mit lauter Beifallsbezeigung aufgenommen. Eine andere, wenn auch nicht gelftige, aber boch der materiellen Gewalt unzu= gangliche Macht, die fich indirect, aber beutlich gegen die Regierung erklärte, war die Borfe. Die Staatspapiere erlitten einen bedeutenden Nückgang. Auch die Wähler von Paris geriethen in Bewegung; aber biejenigen, von benen die Nation ben entschlossensten Wiberftand ermar= ten burfte, bie in Paris anwesenden Deputirten, waren rathlos. Eine Versammlung berselben bei Delaborde bewegte fich in unklaren und unfichern Debatten. Dupin meinte, die Anwe= senden seien nicht mehr die Vertreter des Volks und könnten also nicht als solche handeln, und als Casimir Perier, ber fratere Erbe ber Julirevolution, in feiner festen und herrischen Weife erElarte, die Deputirten als folde hatten fein Recht, ben hingeworfenen Sanbichub aufzunehmen, man muffe die Greigniffe abwarten, ging die Bersammlung ohne Befdlug und ohne Rath fur bie Bahler, bie einen solchen geforbert hatten, außeinander.

Am Morgen bes 27. Juli erhielt bie parifer Bevolkerung bie Mehrzahl feiner gewohn= ten Zeitschriften und las an ber Spipe berselben nun jene Erklärung ber 44 Rebacteure, in welcher es hieß: "Wir find entschlossen, ber Regierung in bem, was uns angeht, zu wiber= stehen; die Sache ber Nation ist es, zu beurtheilen, wie weit bas Land seinen Wiberstand ausbehnen foll." Mit biesen Worten trat bie erste revolutionäre That vor bas Ange bes Sie enthüllte bem Bolt die Tragweite beffen, was geschehen war, und fle war zu= gleich eine verständliche Aufforderung, die muthig Boranschreitenden nicht im Stiche zu Es begann in ben Gemuthern zu garen. Die Bewegung in ben Strafen nahm einen veranderten Charafter an. Aber die entschloffenere Saltung ber Preffe nothigte auch bie Regierung, mit einem Act ber ungesetlichen Gewalt ihrerseits ben Anfang zu machen, und bamit die Revolution gemiffermaßen herauszufordern und ihr ben Charafter bes gefet = lichen Wiberstandes gegen die ungesetliche Gewalt aufzuprägen. Gine Abtheilung Gensbar= men stellte fich mit einem Commissar ber Polizei um 11 Uhr morgens bor bem Bureau bes "Temps" auf. Der Redacteur Baube ging ihm mit bem ganzen Personal ber Druderei auf ber Straße entgegen und erklärte laut, daß er der ungesetzlichen Forderung, die Druckerei zu öffnen, nicht nachgeben werbe. Ein Schloffer, ber berbeigeholt worben war, biefelbe zu öffnen, weigerte fich bem Befehl Folge zu leiften, als ihm Baube erklarte, bag er im Begriff fei ein Berbrechen zu gegeben, bas nach bem Gefet mit ber Galere bestraft wurbe. Ginem zweiten wurben von ber bereits lebhaft aufgeregten Menge seine Instrumente entriffen. Endlich öffnete ber Schloffer, ber bie Retten für Galerensträflinge schmiebete, bie Thuren ber Druckerei und die Preffen wurden zerftort. Der Borgang hatte in ber lebhaften Rue Richelieu unter machsenbem Bulauf ber

Menge mehr als zwei Stunden gewährt und in ber gangen Umgegend fichtbare Aufregung wer: breitet. Auf diesen ersten Gewaltstreich ber Regierung gegen die Presse antworteten die Bethi: ligten mit fofortiger Entlassung fammtlicher Arbeiter aus ben Druckereien, Schriftgiegereien und Buchhandlungen. Andere Fabrifanten folgten blefem Beifpiel. Die Strafen füllten fic mit unbeschäftigten und aufgeregten Maffen aus ber Arbeiterflaffe. Gine zweite Berfammlung von Deputirten, die fich um 2 Uhr mittags bei Cafimir Berler verfammelte, ward bereits von Bate Iern und Studirenden lebhaft befturmt, fie in dem unvermeidlich gewordenen Rampf anguführen. Aber die Belden der Tribune fonnten ben Muth nicht finden, ben Bajonneten gegenüberzutreten, wo es bie Abmehr eines factifchen Rechtsbruchs galt. Die Vertreter ber hohen Bourgeeiffe fürchteten bie Berbindung mit bem besiglosen Bolf und mit ber freien Intelligeng, die fur bas Befet in ben Tod zu gehen bereit waren. Sie wollten in einem Moment, in welchem die Regie: rung ben Bruch bes Gesetzes proclamirt hatte, ben gesetzlichen Beg nicht verlaffen und fich nur bagu verstehen, eine Betition an ben Konig zu richten — bas waren bie Ansichten eines Dupin, Cebastiani, Casimir Berier, und man trennte sich zum zweiten mal, ohne auch nur diesen Beschluß gefaßt und ausgeführt zu haben. Aber bas Wolf wartete nicht mehr auf diese Manner, bie vor ber Gefahr bie Belben bes Worts und nach berfelben bie Erben ber That waren, melbe bas Volk vollbracht hatte, aber im Moment der Gefahr nicht zu handeln wagten. Auf den Straffen, im Garten bes Palais = Noyal fammelten fich die Daffen in Immer bichtern Saufen. Reben wurden gehalten, wie fie in ben Tagen ber großen Revolution vernommen wurden. Eine Abtheilung Gensbarmen, welche die Maffen auseinander treiben wollte, wurde mit Steinwurfen Das Militar bediente fich ber icharfen Baffe; die Buth bes Bolts fleigerte fic. abgewehrt. Der Bataillonechef commandirte Feuer! und eine Angahl Todter und Verwundeter bedeckte bas Pflafter. Der blutige Rampf batte feinen Unfang genommen. Die Daffen zerstreuten fich mit bem Ruf nach Rache burch bie Straffen. Der Leichnam eines Welbes aus bem Bolf wurde um: bergetragen. Die Bufammenftoge mit ben Truppen mehrten fich. Gewehrfeuer murde bald hier und bald bort vernommen. Das Volt, bas vom Militär verfolgt wurde, begann mit Etrichtung von Barrifaden und diese Erfindung der Julitage beggnu fich alebald über alle Thile von Paris zu verbreiten. Die Nacht brach an. Die Laternen wurden gelofcht und gettiummert, ein Wachthaus in Brand gesteckt und die Verwirrung wurde allgemein — die Revolution mar im Werben. Abgeordnete ber Burgerschaft versammelten fich bei Cabet Gafficourt in ber Rue St.=Sonore, in der es bereits zum Rampf gefommen war; fie beschloffen bewaffneten Widerfland, organistrten 12 Commissionen zur Leitung besfelben und hofften auf die Führung ber Deputitun. Aber von diesen vernahm man immer noch nichts, und als die Zöglinge der Polytednischen Schule, die in diesem Rampf eine so bedeutende Rolle zu spielen bestimmt waren, fich in ber Nacht an die beiden volksthumlichsten Deputirten, an Laffitte und Lafavette mandten, wurden fie auch von biefen abgewiefen und zur Rube ermahnt. Während aller biefer Borgange bie 27. Juli befand fich Rarl X. auf ber Jago im Geholz von Rambouillet. So wenig bachte er an eine Gefahr, die seine Krone und seine Dynastie so nabe bedrobte. Auch die Minister hatten ben Tag, während bessen die Revolution bereits zu so mächtiger Kraft anwuchs, in jorgleit Ruhe vorübergeben laffen. Sie waren fo wenig auf einen Aufstand vorbereitet, dag die Be fatung von Paris aus faum mehr als 10000 Mann bestand. Um Abend versammelten fie na beschlossen die Verhängung des Belagerungszustandes über Paris, gaben Befehl zur herbiste hung von Truppen aus der Umgebung der Bauptstadt und übertrugen den Dberbesehl über biefelben und die Unterdrückung des Aufstandes dem Marschall Marmont, Herzog v. Raguli, ber, menschlich gefinnt und fein Feind bes Bolfs, nur ungern und mit banger Uhnung dem Be fehl feines Königs Folge leiftete.

Der Morgen bes 28. Juli brach an, und mit ihm der Tag bes schwersten Kampfes, ber mit bem Siege bes Bolfs enden sollte. Das Volk von Paris befand sich bereits inmitten einer trees lutionären Bewegung, deren Ursache es kaum begriff und über deren Endzwed es sich kine Rechenschaft zu geben wußte. Und doch war es keineswegs durch fremden Antrieb, sondern durch seinen eigenen politischen Instinct in dieselbe gerathen. Die Arbeitermassen des Faubeutz St.=Antoine waren auf die Straße gestiegen, ehrenwerthe und todesmuthige Kämpfer sur des Recht der Nation, an dem sie noch kaum einen Antheil hatten. Die Bourgeoisse und ihre Führe blieben aber auch heute theilnahmlos. Die Nationalgarde erschien hier und da, aber nicht und am Kampfe theilzunehmen, sondern um das Eigenthum zu beschützen. Aber es bedurste ihre Schutzes nicht den Jünglingen und Männern gegenüber, die, arm und besitzlos, doch die Hand, die sie kur Necht und Freiheit erhoben hatten, nicht nach fremdem Besitz ausstrecken wollten.

Der Arbeiterstand hat durch seine murbige und ehrenvolle Haltung in den brei Julitagen, ohne es zu wollen und zu wissen, sich seinen Gineritt in die geschichtlich berechtigten Dlächte unserer Zeit erkämpst, und es wird in Zukunft kein allgemeiner politischer und socialer Fortschritt mehr möglich sein, der, wenn auch nicht auf bem Wege des Socialismus und Communismus, nicht

auch die gerechten Aufpruche diefes Standes wurdigt und berudfichtigt.

Bahlreiche fampfbereite Maffen sammeln und verbreiten fich durch die verschiedenen Stragen, Polytechniker ftellen fich an ble Spipe ber einzelnen Corps, die fich aus benfelben bilden. Der Kampf beginnt an ben verschiedensten Punften. Die Bahl ber Barrifaden mächft; fie bilden feste Schutmauern gegen die Angriffe ber Truppen. Das Stadthaus wird von den fturmenden Maffen genommen und auf dem Thurm beffelben eine florumhulte Tricolore ent= faltet. Der Anblick der drei Nationalfarben übt eine elektrische Wirkung. Überall sammeln fich Scharen unter biesem Zeichen ber Nevolution. Sturmläuten ertont burch bie Stabt. Der Rampf verbreitet fich über alle Theile berfelben. Marfchall Marmont beginnt mit ernfter Umficht, aber mit menschlicher Schonung seine militarischen Operationen. Moch ist er der Revolution über= legen. Das Stadthaus wird wiebergenommen, bas Bolf wird überall zurudgebrangt, wo er es ernstlich angreift. Aber ber Kampf erneuert sich immer auf andern Pläten, und schon be= beden gablreiche Opfer ihrer Rübnheit ben weiten Rampfplat. Thaten, Die ber bochften Chre werth find, werben von namenlofen Arbeitern, von kaum erwachsenen Junglingen vollführt. Die Militärgewalt ermudet unter bem immer wieder fich erneuernden Rampf; benn jebes Saus ift zur Festung geworden. Das Berg ber Tapfern bebt in bem Gedanken, daß fie gegen ihre eigenen Bruder die Waffen führen. Sie gebenken ber Burudfetung, welche bie Armee zu Gunften des Abels und des Klerus vom König erfahren. Gie schwanken. Gin Linienregiment ver= weigert ben Gehorfam, andere folgen. Sie fteben Gewehr am Jug inmitten bes grauenvollen Rampfes. Der Muth und die Hoffnung bes Bolts machfen bei biefem Anblid. Es fdredt vor bem Donner der Kanonen nicht mehr zurud, die ihm verderbliche Geschoffe in seine Reihen senden. Noch einmal, und heftiger als zuvor erneuert fich ber Kampf. Marmont ift zur Nach= giebigkeit geneigt. Der König und seine Umgebung in St.-Cloud verlieren die Fassung. Aber Rarl X. ift nicht zum Nachgeben zu bringen, er kann feinen Entschluß faffen; er abnt nicht bie furchtbare Rothwendigfeit beffelben. Das Militar beginnt fich auf die Tuilerien zuruchzuziehen. Das Stadthaus und der größte Theil der Stadt find abermals im Befit des Bolfs. Und wäh= rend dieses ben blutigen Sieg erkämpfte, beriethen sich die Deputirten zum britten und vierten mal und beschlossen abermals nichts weiter, als einen schwächlichen Brotest, den Guizot entworfen hat, und die Absendung von Deputirten au Marmont, der, als Soldat, nur den Befehlen bes Königs folgen konnte. Sie wollen immer noch ben Weg bes Gesetzes festhalten, ichrecken por ber perfonlichen Gefahr gurud und mistrauen bem Bolt, bas fein Leben fur bie Sache ber Freiheit hingibt. Nur Lafagette verlangt an einen Plat gestellt zu werben, wo er die breifar= bige Fahne entfalten und mit ben ebeln Rampfern aus bem Bolf fiegen ober fterben fonne. Buigot, Gerard, Sebaftiani hatten fich icon entfernt; benn es war Mitternacht. Laffitte fürchtet, es konnte eine That beschloffen werben, und bittet die Sipung zu schließen und fich anbern Morgens um 6 11hr wieber zu versammeln.

Und auch am dritten Tage, bem 29. Juli, follte bas Wolf ohne Gulfe biefer Manner ben Sieg vollenden, den es fich in den vorhergehenden Tagen durch eigene Rraft gesichert hatte. Das Militär hatte auf bem beschränkten Raum, ber fich vom Louvre nach ben Champs Elyfees hinzicht, eine furchtbare Stellung eingenommen. Aufgestellte Ranonen brohten nach allen Seiten bin unter ben nun zu Angreifern geworbenen Bolksmaffen furchtbares Berberben zu ichleubern. Aber das Bolt war entschloffen zu flegen, und die Truppen hatten das Vertrauen zu fich selbst und zu ber Sache verloren, ber fie zu bienen gezwungen waren. Die Linie ichwanfte, Die Garbe war ericopft; ber Fuhrer, Maricall Marmont, tonnte fich ber Stimme ber Menschlichfeit nicht verschließen. Was Arago und bie fünf Abgeordneten ber Deputirten am vorhergehenden Lage nicht gelungen war, gelang beute einem einfachen Burger, bem Bronzefabrifanten Galle. Er wußte sich beim Marschall Gintritt zu verschaffen, entwarf ihm ein ergreifendes Bild von den Schreden bes Burgerfriegs, ber in ben Stragen von Paris muthete, und führte ihm bie ungeheuere Verantwortlichkeit vor die Seele, die er durch Fortsetzung bes Kampfes in der nächsten Stunde, in der nachsten Minute auf fich laben konne. Marmont wurde erschüttert und gab ben Truppen den Befehl, bas Feuern einzustellen, wenn sie nicht angegriffen würden. Friedens= boten eilten burch die Stadt mit ber Runde von ber bevorftebenden Burudnahme ber Orbon= mangen. Es trat ein augenblicklicher Stillftand bes Rampfes ein. Polignac und Peyronnet felbst

wurden von dem Marschall Marmont und bem Großreferendar bes Pairehofe, Grafen Semon: ville, betrogen, nach St. = Cloud zu eilen, um biefe Burucknahme beim Ronig zu erwirfen. Aber Rarl X. konnte bazu nicht bewogen werben. Es war nicht barbarifche Unmenschlichkeit, auch nicht ftarrfinnige Sartnäckigkeit, bie ibn zuruchlielt. Er konnte in bem Tumult seiner Gefühle bie Rraft bes Entschluffes und ber Selbftverleugnung nicht finden, beren er bedurfte, um ben Schritt zurudzunehmen, auf beffen Ausführung er feine gange Willenstraft verwendet bane. Die Nachricht von der Weigerung des Königs fam nach Paris. Der Kampf begann aufs neue - heftiger und glubender als zuvor von feiten bes Bolte, fcmacher und zuversichtsloser von seiten des Militars, beffen Rraft und Entschloffenheit durch die Stunden des Schwankens vollends gebrochen war. Die Raferne in ber Strafe Babylon wurde erstürmt, bas Loubre nach tapferer Begenwehr ber Schweizer genommen, bas erzbischöfliche Palais von ben fiegreich ein: bringenben Wolfsmaffen furchtbar verwüftet und endlich erfolgte ber unwiderstehliche Angriff auf bie Tuilerien. Das Militär weicht langfam zurud, es beginnt zu ben Angreifern überzugebenbas königliche Schloß, bas Bauptquartier Marmont's, ift in ber Sand bes Bolks. Die Linie fraternifirt mit bemfelben, bie Garde zieht fich langfam aus ber Stadt zurud. Der Sieg ift ent: schieden; ber Rampf ber brei großen Tage ift gludlich zu Ende geführt. Die Bahl ber Dpfa,

bie er gefostet, wird in bem Augenblick bes freudigen Siegesrausches nicht gezählt.

Ein wunderbares Schauspiel war es, bas fich nun im Tuilerienschloß entwickelte. Die glanzenden Prunfzimmer der frangöfischen Konige füllten fich mit zahllofen Arbeitern in Blufm und hembarmeln, beren Gefichter von Pulverbampf gefdwärzt, beren Sande auch wol bon Blut gefärbt waren. Gin wilber Raufch bes endlich errungenen Siegs erfüllte ihre Gemuther. Der Glanz, ber fie umgab, blendete fie nicht; er emporte fie, wenn fie ihn mit ihrer Armuth ver: glichen. Berftorungeluft war bas naturliche Gefühl, von bem fie ergriffen wurden. Die Bilt: fäulen, bie Porträts ber Könige wurden zu Opfern berfelben. Gin wilber humor erfaste fie, indem fie fich in die Brachtgewander ber Ronige bullten und einer nach bem andern fic auf ten koniglichen Thron festen, um endlich bie Leiche eines gefallenen Bolfskampfere barauf nieber: zulegen. Aber bie Roftbarfeiten, bie wild umbergestreut maren, und beren Besit sie rloglich aus ihrer Armuth geriffen hatte, reizten ihre Begierbe nicht. Ia, fie machten mit unbarmheigte ger Strenge über ihre Ehre, bie fie von ber Benugung bes Moments zu ihrem Bortheil jurud: hielt. Ein junger Mann, ber fich ein filbernes Gefäß anzueignen versuchte, wurde auf bet Stelle niebergeschoffen. Das Bolt war groß in jenen Tagen. Es batte bas Ronigthum und bie Aristokratie, vor allem aber die Bourgeoisie, für die es fampfte, von ihm lernen konnen und follen, wie die sittliche Macht einen jeden, auch ben Niedrigsten über die Schranken ber Begierben und ber Gelbst fucht hinausträgt. Das Bolt hatte gefampft und fein Blut vergoffen fur bas Recht und die Freiheit der Nation. Es hatte endlich den ruhmvollsten Sieg errungen. Aber es hatte nichts für fich verlangt und trat vom Schauplat ber Thaten und ber Triumphe rubis zurud, obgleich es nur zu balb ertennen follte, bag es burch feinen Sieg auch nichts fur fich et langt hatte.

Der Kampf ber brei Julitage war ausschließlich von Männern bes Wolks, von bem Arbeitetschande geführt worden, dem sich nur wenige Führer aus den höhern Ständen beigesellt hatten. Die Bourgeoiste hatte sich an demselben nicht betheiligt. Die Nationalgarde war, wie wis wissen, ausgelöst; die Revolution war der natürliche Aufruf zu ihrer Wiederherstellung. Sie ber theiligte sich nicht am Kampf. Sie erschien nur hler und da um — das Eigenthum zu schüßen. Nicht die Freiheit der Nation, nicht ihr eigenes Recht, sondern nur ihr Besig war der Gegentand ihrer Sorge. Die Deputirtenkammer, nicht minder eine Vertreterin der Bourgeoisse als die Nationalgarde, war durch die ungesestlichen Ordonnanzen ebenfalls aufgelöst. Ihre Genstituirung aus eigener Machtvollkommenheit mußte der erste Schritt der Revolution sein, die sie im Namen der verletzen Verfassung der gesehlosen Macht gegenüberstellte. Es geschah auch von dieser Seite kein entscheidender Schritt. In den Versammlungen der oppositionellen Deputition herrschte Krast= und Muthlosigseit. Der Kampf, den das Volk gegen die königliche Usurpation ausgenommen hatte, versetze sie in Furcht und Schrecken. Sie erließen nicht einmal eine Gristung, welche im Namen der Volksvertretung die Ungesetzlichkeit und Ungültigseit der Ordons

nangen aussprach.

Die Julikampfer stellten sich brei Tage lang mit ihrem Leben ber königlichen Macht und bem königlichen Rechtsbruch gegenüber, ohne daß die Revolution irgendeinen namhaften Führer, ja ohne daß sie irgendein bewußtes Ziel gehabt hätte. Nichts als ber Zorn über das verlehte Recht hatte sie auf die Straßen geführt, um für die Wiederherstellung besselben den Kampf auf

----

Leben und Tob gegen die rechtlofe Gewalt zu wagen. Das besitzlose Wolf war die einzige Rlasse ber frangofischen Ration, die nicht ihr eigenes und besonderes Interesse, sondern einzig und allein bas Interesse und die Chre ber Nation bei ihren handlungen zu Rathe zog. Es war ihnen burch bie Orbonnanzen kaum etwas genommen worden. Sie burften burch beren Burud: nahme, ja felbst burch einen weiter gehenden Sieg ber Revolution faum etwas zu gewinnen hoffen. Aber fie maren auch frei von ber in ber Bourgeoiffe und ihren Vertretern wurzelnben Furcht, durch den Ausgang der Nevolution — nach welcher Seite sich auch der Sieg wendete -

in ihrem Befit ober in ihren politifchen und focialen Privilegien gefährdet zu fein.

gen war als die Rlaffe ber Bevolkerung, welcher er feine plogliche Erhebung verbankte.

Und boch follte ber Preis bes Siegs, ben in schweren und ruhmvollen Rämpfen gegen ben Absolutismus bes Königthums lediglich bas befitlofe. Bolf errungen hatte, nicht diesem, sondern ausschließlich ber Bourgevisse zufallen, die an dem Kanipf sich nicht nur nicht beiheiligt, sondern ihm offenbar hemmend und lähmend entgegengewirft hatte. Die Julimonarchie, die auf ben Trümmern bes niedergeworfenen Bourbonenthums aufgerichtet wurde, erhob das besitzende Bürgerthum mit seinen materiellen Interessen zur herrschenden Macht und machte bas König= thum felbst bemfelben in dem Mage bienstbar, baß es endlich feine Burde und seinen Galt im frangöfischen Bolk verlieren mußte. Ludwig Philipp von Orleans war ber Repräsentant bieser Richtung, ber, von einigen Vertretern bes Burgerthums auf ben Thron gehoben, 18 Jahre lang fich zum Trager feiner einseitigen Intereffen machte, in benen er felbst nicht minber befan-

Die Erhebung Ludwig Philipp's auf ben Thron ber Bourbonen war durchaus nicht bas Ne= fultat eines vorbereiteten Plans, wie überhaupt die Revolution eine unvorbereitete, von keiner Seite auf ein bestimmtes Ziel bin gerichtete mar. Am 28. Juli wurde bie Zurudnahme ber Dr= dennanzen noch bie Revolution beschwichtigt haben. Das beabsichtigte, aber von Karl X. verhin= derte Erscheinen ber Herzogin von Berri mit bem Herzog von Bordeaux in Paris hatte biesem vielleicht den Thron feiner Bäter gerettet. Um 29. Juli trat zuerst eine revolutionäre Regie= rung auf. Gr. Baube, ber fuhne Rebacteur bes "Temps" und ein aller Welt unbefannter Mann, ber nich General Dubourg nannte, constituirten biefelbe mit einigen andern im Stabt= hause. Die Deputirten traten auch jest noch nicht hanbelnd in den Gang ber Ereignisse ein. Erft ale bie Tuilerien genommen, ber vollständige Sieg von seiten bes Bolfe errungen, bie Rückfehr Karl's X. auf ben Thron unmöglich geworden war, bemächtigten sich diese bisher so muth = und theilnahmlos gebliebenen Bertreter bes Bolfs ber Situation. Die Dynastie war verloren, bas Rönigthum follte gerettet werben; benn man fürchtete in biefen Rreisen bie Re= publik vielleicht noch mehr als ben Absolutismus. In Lafayette's hand hatte es gelegen, bie Republik zu proclamiren. Es fehlte ihm ber Muth zu einer kühnen That, obgleich er im Herzen Republikaner war. Laffitte lief ihm den Rang ab, indem er das Bürgerkönigthum in der Person

Zubwig Philipp's auf den Thron erhob.

Es ift zweifelhaft, ob er nicht icon am 28. Juli mit biefem Gebanken umging, ba er icon in biefem Tage eine Aufforderung an Lubwig Philipp richtete, sich nach Paris zu begeben. Am 29. Juli nachmittags war bas Hotel Laffitte burch allgemeine Anerkennung zum Hauptquartier er Revolution, Laffitte zu ihrem entscheibenben Stimmführer geworben. Die hier versammelten Deputirten festen unter bem bescheibenen Ramen einer Municipalcommission eine provisorische Legierung, aus Lafapette, bem General Gerard und bem Berzog v. Chvifeul bestehend, ein. Die Derren Baude und Dubourg raumten benfelben ohne weiteres ihren Plat im Stadthaufe. Noch par über bie Butunft Franfreiche nichte entschieden. Sierher wendeten fich die Abgeordneten tarl's X., um die Burudnahme ber Ordonnangen, die Berufung des Ministeriums Morte= rart = Cafimir Perier zu verfünden und bagegen nur bas verhängnigvolle "Bu fpat" zu ver= Bon hier erwarteten die Republikaner ebenfo vergeblich die Proclamirung ber Reehmen. ublik durch Lafayette. Laffitte mar beiben zuvorgekommen. Er hatte bereits Verbinbungen tit bem Bergog von Orleans angeknupft, bie ihm bie Uberzeugung gaben, bag biefer seinem Han zu entsprechen geneigt fei, wenn er ben Schein bewahren fonne, bag er nur burch bie Macht er Umstände bazu gezwungen worden sei. Am 30. Juli morgens las man an den Mauern der Aufer und in einigen Journalen eine Proclamation, welche bie Stimmung bes Volks für Lubwig shilipp zu gewinnen geeignet war. Sie war im Hotel Laffitte unter Mitwirkung von Thiers, Rignet, Béranger u. a. verfaßt worden. Bald darauf erschien Thiers mit Scheffer in Neuilly, m bem Bergog bie Erbschaft ber bourbonischen Krone, wenn auch zunächst nur unter ber Form er Statthalterschaft, anzutragen. Ludwig Philipp ließ fich von ihm nicht finden.

An bemfelben Tage traten bie in Paris anwesenben Deputirten im Sigungsfaale ber Zwei=

ten Rammer im Balais Bourbon zusammen und conftituirten fich nun ale die Bertretung bes Bolfe. Laffitte sette ben Beschluß burch, welcher die Statthalterschaft bes Gerzoge von Orleans und die Wiedereinführung ber Tricolore proclamirte. Die ebenfalls versammelte Bairstammer gab ihre nachträgliche Zustimmung. Gin schwacher Versuch ber Nepublikaner, nich biefem Befolug zu wiberfegen, icheiterte, nachdem Lafavette feine Mitwirfung und die Annahme ber Dic tatur abgelehnt hatte. In ber Racht vom 30. jum 31. Juli fam ber Bergog von Orleans ju Fuß und in burgerlicher Rleibung nach Paris. Um Morgen bes 31. Juli traf bie Deputation ber Deputirten bei bemfelben im Palais-Royal ein — General Sebastiani batte ihn soeben verlaffen — Ludwig Philipp nahm bie ihm angetragene Statthalterwürde des Reichs mit einer Proclamation an, die fein Wort von Rarl X. und feiner Opnastie enthielt und mit bem berühmten Borte endete : "Die Charte foll von nun an eine Bahrheit fein." Gine gleichzeitig veröffentlichte Proclamation ber Deputirten bezeichnete bie neuen Garantien, die Erweiterun: gen der Freiheit, die mit der neuen Regierung verbunden fein follten. Bon einer Erweiterung bes Wahlrechts war aber babei nicht die Rebe. Gine Deputation ber Deputirten, Laffitte an ber Spige, überbrachte bem Bergog biefe Erklärung. Er nahm fie ohne Bebenken an und umarmte Laffitte zum Zeugniß seiner freudigen Zustimmung. Die Deputirten bewegten fich mit dem her: zog nach dem Stadthause: Bolksjubel begleitete anfangs ben Bug, nahm aber in ber Nabe bes Stadthaufes in bedenklicher Weise ab. Ludwig Philipp und seine Freunde bemerkten brobente Mienen unter ben bier zahlreich versammelten Republikanern. Sie schritten nicht ohne Besongnig burch ihre Reihen die Stufen zu bem Stadthaufe berauf. Die Municipalcommiffion mit Lafapette an ber Spipe erklärte ihre Zustimmung zu ben Beschlüffen ber Deputirten. Lafapette erichien mit bem neugewählten Statthalter auf bem Balcon bes Stadthaufes. Gie umarmien einander vor dem versammelten Volf. Der Jubel bes Volfs begleitete Diese Scene. Man glaubte in biefer Umarmung die Vereinigung ber republikanifden Burgerfreiheit mit ber monardiften Ordnung zu sehen. Der Sieg bes Orleanismus war gesichert. Inzwischen hatte Rad I. an bemfelben Tage fich von St. : Cloud, mo feine Sicherheit bedroht ichien, in Begleitung von etwa 12000 Mann seiner Garben nach Trianon und von ba nach Rambouillet gefluchet. Er fonnte und wollte immer noch nicht an ben Berluft feines Throns, noch weniger an bm Eturg feiner Dynastie glauben. Die Ernennung bes Bergogs von Drleans zum Statthalter ichien ihm ein Beweis, daß seine Soffnung ihn nicht tauschte. Er fonnte nicht glauben, bag ber beijeg, ben er mit Bohlthaten überhauft batte, ibn feines Throns berauben wollte. Er unterzeichnete am 1. Aug. eine Orbonnang, welche, in Ubereinstimmung mit ben Befdluffen ber Deputitien, ben Berzog zum Statthalter ernannte. Lubwig Philipp empfing ben Brief, ber ihm biefe Bot Schaft bes Ronigs brachte, wie es fdien, mit Huhrung und beantwortete ihn mit Berficherungen feiner Treue. Rarl X. war von ber Uberzeugung burchbrungen, bag bas Schidfal feiner De naftie in ber Sand feines Betters gefichert fei. Es wurde ihm nun nicht fcwer, für feine Perion ber Krone zu entsagen und auch seinen Sohn, ben Herzog von Angoulome, zur Berzichileistung zu bewegen, um bem Gohn ber Bergogin von Berri, bem jungen Bergog von Borbeaur, tie Thronfolge zu sichern. Ludwig Philipp wurde durch königliches Schreiben aufgeforbett, tu Thronbesteigung besselben als Beinrich V. zu proclamiren und die Regulirung ber Regierunge formen mabrend feiner Minderjährigfeit zu veranlaffen. Der Brief athmete bas vollfte Ber Aber er follte bitter enttäuscht werben. Der von trauen Rarl's X. gegen Ludwig Philipp. Laffitte und seinen Freunden erwählte und vom König bestätigte Statthalter ftand nach zwei Is Es ist mabr, tag für gen schon auf den Stufen bes Throns, ben man für ihn bereitet hatte. bas Königthum Beinrich's V. fich faum noch Stimmen im Bolf gefunden haben murben. Giff aber ebenfo mahr, bag Ludwig Philipp fein Bedenfen mehr trug, bie Rrone ber Bourbonen & fein Saupt zu fegen. Rarl X. erhielt, ftatt ber erwarteten Erflarung bes Statthalters, 36 fogenannten Commiffarien beffelben bie bringenbe, ja brobenbe Aufforderung, mit feiner & milie foleunigst ben frangofischen Boben zu verlaffen, weil fonft fein Leben gefährbet fei; und bie Anordnungen waren von Paris aus in ber Beise getroffen, bag ber Born und ber Biter ftand bes greifen Königs gewaltsam gebrochen wurde. Dach einem traurigen Buge burd Frank reich fchiffte fich Rarl X. mit bem Bergog von Angouleme und feiner Gemablin, ber ungludlichen Tochter Ludwig's XVI., ber Bergogin von Berri und ihrem Rinde, bem besignirten Ronig well Franfreid, am 15. Aug. in Cherbourg ein, um auf englischem Boben eine Buflucht gu finden, die ihm das Beimatland nicht mehr gewähren wollte.

Inzwischen hatte Ludwig Philipp am 7. Aug., nicht aus ben Sanden und burch bas Beium bes frangofischen Bolfs, auch nicht burch ben Befchluß einer zu biesem Zweck berufenen Bolfs:

vertretung, sondern von einer Anzahl von Deputirten, die von Karl X. berusen und wieder fortz geschickt worden waren, und die in den ersten Tagen der Revolution sich in ängstlicher und mistrauischer Ferne von derselben gehalten hatten, die Krone Frankreichs empfangen und anges nommen, nachdem man in raschen Berathungen auf den Antrag Benard's einige Veränderunzgen in Form und Inhalt der Charte angenommen hatte. Das Julikönigthum war constituirt. Das Volk, das den Sieg über das Bourbonenthum mit seinem Blut errungen, war vom Schauz plaz der Action zurückgetreten, ohne irgendeinen Anspruch auf Lohn für sich zu erheben. Die Bourgeoisse und ihre Vertreter nahmen ihn ohne Vedenken in Besit, ohne irgendeinen Ansspruch darauf geltend machen zu können und ohne sich auch nur des Dankes zu erinnern, den sie den Eroberern des Platzes schuldig waren, auf dem sie ihre Herrschaft aufrichteten.

S. Stern.

Junius (Briefe bes). Junius ist ein Pseudonym, unter welchem während des Zeitraums vom Juni 1769 bis Januar 1771 in einer englischen, von dem Buchdrucker Woodfall herausgeges benen Zeitung; dem "Public avertiser", eine Reihe von Briefen erschien, die schon 1772 gessammelt und, mit mehreren unter andern Namen erschienenen Zusätzen vermehrt, im Jahre 1812 von Woodfall's Sohn (3 Thie., London) neu herausgegeben worden sind. Auch eine französische Übersetung bieser Briefe von J. T. Parisot ist in Paris 1823 (2 Thie.) heraussgegeben worden.

Das Aufsehen, welches biese gelegentlich einiger praktischer Fälle bes constitutionellen Staatsrechts von England zum Theil direct an damals hoch = und höchststehende Bersonen gestichtete Briefe bei ihrem Erscheinen erregten, war so groß, daß man wol sagen kann, daß nie ein literarisches Erzeugniß ähnlicher Art auch nur annähernd solchen Erfolg erlangt hat.

Die Genialität dieser im englischen Geschmack ihrer Zeit geschriebenen Briefe, die Schärfe und Durchbringlichkeit ihres Urtheils, die Schonungslosigkeit, Schnelligkeit und Unwiderstehliche keit ihres aus einem unerforschlichen Dunkel geschleuberten Angrisse, dabei der unzweiselhafte Mangel jeder gemein=selbstsüchtigen Absicht des Verfassers, seine unvergleichliche Kenntniß der Bersonlichkeiten und Verhältnisse, vor allem aber die Devise dieser Vriese, nämlich die unverzleite Ausrechthaltung der Rechte und Freiheiten der englischen Nation — dies alles vereinigte sich, um diese Briefe in der Zeit, in welcher sie erschienen, zu einem wahren Phänomen zu machen. Und in der That, je mehr man sich in die angegebene Zeitperiode zu versetzen im Stande ist, desto mehr werden jene Briefe auch heute noch ihren phänomenalen Charafter zu beshaupten vermögen.

Die Briefe bes 3. find bem Namen nach viel weiter bekannt als ihrem Inhalte nach. Die einen benken bei ihrer Benennung an ein allem Despotismus und Absolutismus entgegenstarzendes Medusenhaupt; die andern benken sich dabei eine mahre Drachensaat des Ultrabemokraztismus u. s. w.

Nun haben diese Briefe allerdings zunächst nur ein Interesse für die englische Nation und insbesondere für die zur Zeit ihres Erscheinens obwaltenden Zustände. Allein einmal sindet jedenfalls zwischen allen constitutionellen Bölkern eine gewisse Berbindung bezüglich der Entzwickelung des Constitutionalismus und andererseits aber auch eine gewisse Solidarität bezüglich der constitutionellen Interessen statt. Ein Ereignis, wie es die Briefe des I. unbestrittenerweise varen, muß dennoch immer von allgemeinem Interesse bleiben, wenn auch Beranlassung und Jorm derselben längst antiquirter wären, als sie es wirklich sind. Wir werden daher diesen Briefen einige Seiten widmen, um deren besondere und allgemeine Bedeutung und ihren Chazaster hervorzuheben und dadurch vielleicht zu veranlassen, daß manche, welche dieselben bisher zur dem Namen nach kannten, sich mit dem Inhalte derselben vertrauter zu machen suchen.

Was zunächst ben wirklichen Verfaffer dieser Briefe betrifft, so hatte man sich vom ersten Lugenblick ihres Erscheinens an undenkliche Mühe gegeben, um denselben zu entdecken. Aber ergebens. Da J. für diese unter dem undurchdringlichsten Geheimnisse dem Woodfall zugezandten Briefe, durch welche er lettern zum reichen Manne machte, außer drei immer nur auf ine geheimnisvolle Weise ihm zukommenden Freieremplaren kein Honorar verlangte und erhielt, o war sein wirklicher Name selbst dem Verleger nicht bekannt. Ob nun gleich der Versasser des lett. Burke in diesem "Staats-Lerikon" (III, 238) es jett als überzeugend nachgewiesen rachtet, daß Sir Philipp Francis (während der Verwaltung des Gouverneurs Hastings Beizter des hohen Kaths von Judien in Kalkutta, später oppositionelles Parlamentsglied, aber ichtsbestoweniger von den Ministern nicht selten zu Nathe gezogen, gest. 1813) der wahre Verzichtsbestoweniger von den Ministern nicht selten zu Nathe gezogen, gest. 1813) der wahre Verz

fasser ber Briefe bes 3. sei 1), so schweben boch bis zur Stunde noch manche Zweisel über biese Autorschaft und halten namentlich die Engländer selbst die Verhandlungen über diesen Punkt noch keineswegs für definitiv geschlossen. Wir können begreislich hier auf eine nabere Unters such ung dieses Gegenstandes nicht eingehen und mulfen uns darauf beschränken, die Briefe selber

envas näher zur Renntniß zu bringen.

England war burch jene Rette wichtiger Greigniffe bes 17. Jahrhunderte, welche man bie große englische Revolution zu nennen pflegt, in ber Entwidelung bes conflitutionellen Stant auf einen hoben Bunft von Bollendung emporgefliegen. Man hat diefe große Englifde Herelu: tion mit ber ein Zahrhundert später erfolgten großen Französischen Revolution häufig vergliche. Allein wie manche außern Vergleichungepunfte beibe Bewegungen barzubleten icheinen, ibm innere Berschlebenheit ist jedenfalls so groß, daß sie nicht größer gedacht werden fann. Denn, abgesehen von vielen andern Bunkten, so beruhte die englische Revolution wesentlich auf einem bem englischen Bolte nach bem bestehenden Rechte unzweifelhaft zustehenden Rechte ober boch auf zwischen Volk oder Parlament einer= und der Krone andererseits zweiselhaften Rechten — Umstände, welche in der Frangofischen Revolution ganglich fehlten. Wie groß num die Forte fcritte waren, welche burch ben Abschluß ber Englischen Revolution fur bas englische Berfasfungsleben festgestellt worden, weber bie Furcht vor bem Absolutismus 2) noch bie Reigung 18 bemfelben 3) waren ganglich vernichtet, und im Anfange ber langen Regierungszeit Georg's III. (1760-1820) feben wir fogar, wie die absolutistischen Gelüste bes Konigs mit ber Cabinets: und Parlamentewillfür zusammenfallen (Fischel, "Die Verfassung Englande", Berlin 1862, S. 462). Es gibt keinen schlagenbern Beweis in ber Geschichte bafur, bag Berfaffungs: und Regierungsformen allein einen Staat nicht zu einem freien machen und die Bolkefreiheiten ber fichern können, als gerade ber Beginn ber Regierung Georg's III. Aus ber jum 3med willfur: lichen Regiments geschloffenen, aber auch für jedes Glied zu diesem Behufe unentbehrlichen Ber: bindung zwischen bem Könige, Lord North und bem Parlament, namentlich bem Sause ber Gemeinen felbst, gingen ber sogenannte Wilkes : Standal und ber amerikanische Arieg herver. Mamentlich biese beiden Greigniffe find es, die in ihrer Vereinigung mit ben verfaffungemäßigen Freiheiten ber englischen Nation wie glühenbe Rohlen auf ben Berfasser ver Briefe bes 3. fielen und bemfelben jene Geistesexplosionen entlockten, welche die Leidenschaften einer halben Welter regten, aber auch ale erleuchtenbe Blige in manches Dunkel fielen und für alle Zeiten zu ben großen Signalen eines gewaltigen politischen Bolfelebens zählen werben.

Damals hatte Montesquien schon seine unsterblichen vom Geiste ber englischen Berfassung erfüllten Werfe geschrieben. Die erleuchteten Geister Frankreichs und Deutschlands hatten längst begonnen, England als das verheißene Land versassungemäßiger Freiheit zu betrachten und zu bewundern, und während dem englischen Wolfe die Erinnerung an die Thrannei der Stuart und an die für die Aufrechterhaltung der Bolksfreiheiten gebrachten Opfer noch in frischem Marbenfen standen, schienen sich alle constituirten Gewalten der Nation verbunden zu haben, ihre wahren Grundlagen zu verleugnen und zu zerstören. Welche unerträgliche Demuthigung sur

bas eigene Bolf — welche blutige Schmach bem Auslande gegenüber?

Wir können die Geschichte ber Veranlassung des amerikanischen Kriegs als hinreichend ber kannt vorauszusehen. Die sogenannte Wilkes-Affaire ist gleichfalls, namentlich in neuester 3st durch die "Constitutional history" von Man (beutsche Übersehung von Oppenheim, Leipzig 1862. 1, 320) zur allgemeinsten Kenntniß gekommen. Da sich übrigens an das Versahren gegen Wilkes, womit auch die am 15. März 1771 erfolgte Verhaftung des Buchbruckers Miller darbeinen Boten des Unterhauses, Namens Whitam (s. Man, a. a. D., I, 349; Lake, a. a. D. S. XVI) in einer gewissen Verbindung stand, die Briefe des J. unmittelbar anschlichen so sollen wenigstens die wichtigsten Thatumskände um so mehr nicht unerwähnt bleiben, als selft Man (a. a. D., I, 347) den Versassen Ersassen wenigstens insofern mit Wilkes selbst zusen menstellt, als er sagt: "Beide" (Wilkes in seinem Blatte "North Briton", namentlich in der berüchtigten Nr. 45; s. I., "Lettres", französische übersehung, Thl. I, in den Noten S. 261 in und 3. in seinen Briefen) "griffen mit beispielloser Zügellosigkeit und Keckheit die hochgestelließes Persönlichkeiten und die Versammlungen an."

Crowk

<sup>1)</sup> Bgl. die Dissertation von J. W. Lake, welche der französische übersetzer der Briefe denielben gleichfalls übersetzt vorangeschickt hat, besonders S. XVII fg.

2) Junius, Lettres, II, 27 a. 25

3) Man vergleiche die Haltung des Königs und seines Cabinets auf die Vorstellung der City ern Lettres, II, 44. May, Berkassungsgeschichte Englands, I, 333 fg.

Wilkes, Parlamentsglied für Aplesbury, hatte in seinem oben erwähnten Blatte "North Briton", Nr. 45, bie bom Ronige im Parlament gehaltene Thronrebe auf eine fehr maglofe, übrigens eigentlich boch mehr die Minister, bas Parlament aber nur burch eine bunkle Anspie= lung (Map, a. a. O., S. 321) treffende Weise angegriffen und war baburch gewissermaßen ber perfonliche Feind bes Konigs geworden (3., Brief XXXV in ber frangofischen Ausgabe, II, 9; Fischel, a. a. D., S. 462; Lake, a. a. D., S. XI). Damals herrichte bereits im englischen Bolfe ein bestimmtes Gefühl von ber eigentlichen Aufgabe des Baufes ber Gemeinen. Doch hatte man fich auch icon überzeugt, daß bieses Saus die ihm zukommende Stellung nur bann ausfüllen konne, wenn es felber burch bie öffentliche Meinung möglichst überwacht werbe. Man hatte die Erfahrung gemacht, daß es ohne diese Überwachung unselbständig und corrupt, dann aber auch zu ben ichreiendsten Disbrauchen seiner Privilegien geneigt gemacht werben tonne. Diese Erfahrung hatte bereits die politischen Parteien in eine gewisse Aufregung versett, und obgleich im Jahre 1763 England burch ben glanzenoften Sieg ben Frieden nach außen ber= gestellt hatte, so begann jest im Innern ein heftiger Feberkrieg, ber namentlich burch praktische Fragen über bas Werhaltniß ber Parlamentsprivilegien zu ben Rechten ber Staatsburger her= vorgerufen und genährt wurde.

Daß der Fall des Wilkes der erste war, an den sich diese große innere Entwickelungsperiode des englischen Versassungslebens anschließt, dies ist auch der Grund der Bedeutung desselben für

I. und ber Briefe bes I. für feine Zeitgenoffen und bie Nachwelt.

Wilfes war nämlich ohne einen bestimmten gegen seine Person gerichteten haftbesehl, also unter Berlegung ber verfassungsmäßigen persönlichen Freiheitsrechte verhaftet und in ben Thurm gesperrt worden. Auf seine bestalls erhobene Beschwerde versügte der Gerichtshof von Common Pleas, nach Erlaß eines Habeas-Corpus-Besehls, auf Grund des dem Wilses als Mitzglied des Unterhauses zustehenden Brivilegs dessen Freilassung, die auch ersolgte. Nach mehreren tropdem theils von der Kings-Bench, theils von dem dem Rachegefühle des Königs diensteharen Parlament gegen Wilses unternommenen Schritten und nachdem er noch in einem Duell mit dem Unterhausmitgliede Martin verwundet worden war, stücktete er nach Paris. Da Wilses dem Besehl des Hauses, auf seinem Plaze in demselben zu erscheinen, nicht entsprach, wurde er aus demselben ausgestoßen, ein Beschluß, der von den Engländern selbst zwar für sormell legal, dagegen für übereilt und rachsüchtig erklärt wird (Man, a. a. D., I, 323). Noch schlechter war das Versahren, welches das Oberhaus gegen ihn einschlug.

Wilkes, bessen politische Richtung allein man verfolgte, bessen Verfolgung auch vorerst wenigstens ben Vortheil hatte, baß ein Parlamentsbeschluß die Ungeseylichkeit allgemeiner haftbesehle aussprach, Wilkes kam zu ben 1768 beginnenden neuen Parlamentswahlen als der populärste politische Märtyrer nach England zuruck. Ob er gleich mit seiner Candidatur in der City
von London nicht durchbrang, so gelang ihm doch seine Bewerbung für Middleser. Seine
Wahl wurde von seiner Partei als ein Sieg der Freiheit geseiert und die Einwohnerschaft Lon-

bons gezwungen, baran theilzunehmen.

Als aber Wilfes am ersten Tage der neuen Situngsperiode vor dem Gerichtshose der AingsBench unter der Anklage der Achtung wegen Ungehorsams gegen richterliche Besehle erschien, wurde seine Verhaftung verordnet. Vom Volke besteit, stellte er sich wieder und wurde zwar von der Achtung freigesprochen, aber zu zwei Jahren Gesängniß verurtheilt. Bald darauf wurde er wegen einer gegen den Staatssecretär Lord Wehmouth gerichteten Schmähschrist<sup>4</sup>), troß des Abrathens vieler der bedeutendsten Parlamentsglieder, namentlich G. Grenville's, auf eine in zur keiner Weise zu rechtsertigende Art aus dem Parlament ausgestoßen. Wiederholt und einstimmig gewählt, erklärte das Haus, daß er unfähig sei, zum Mitgliede des gegenwärtig tagenzen Parlaments gewählt zu werden, und ordnete, nicht zum ersten mal in dieser Beziehung seine Sompetenz überschreitend, eine Neuwahl an, in welcher Wilkes wieder ohne Opposition gewählt vurde. Nun ward nochmals eine Neuwahl angeordnet, bei welcher Oberst Luttrell als Gegenzandidat gegen Wilfes austrat, jedoch nur 169 Stimmen erhielt, während deren 1143 auf Bilses gesallen waren. Nichtsbestoweniger erklärten die Gemeinen die Wahl des letztern für zull und nichtig, die des erstern aber, troß starfer Opposition, als rechtmäßig.

Db nun gleich die Wilkes-Affaire noch bis 1782 spielte (erst am 3. Mai 1782 beschloß das Saus mit 115 gegen 47 Stimmen die Streichung aller Erklärungen, Befehle und Resolutiosien, welche sich auf diese Angelegenheit bezogen, als die Nechte ber ganzen Wählerschaft im Kö-

<sup>4)</sup> Lettres (frangofifche überfepung), Th. I, in ben Roten S. 253 fg.

nigreiche untergrabend), so ist es boch gerade der Moment, mit welchem wir den vorigen Absats schlossen, wegen dessen und der mit ihm in nächster Bezlehung stehenden Umstände ganz vorzüge lich der geheimnisvolle I. mit seinen nach verschiedenen Seiten in gleichem Maße Schreden und Freude erweckenden Briefen auftrat, indem er an die hier eingreisenden Berfönlichkeiten und Thatsachen die Entwickelung seiner Philippiken für die gesetzlichen Freiheiten seiner Nation anknüpfte.

J. ist weber ein persönlicher Freund bes Wilfes, noch der unbedingte Vertheibiger seines Charafters und seiner politischen Handlungsweise (vgl. die oben citirte Stelle aus seinen Briefen). J. ist überhaupt ein unbarmherziger Richter nach allen Seiten hin. Auch die englische Politik, namentlich gegen Nordamerika und Irland (von letzterm sagt er im XXIX. Briefe, essit zu schwer mishandelt worden, als daß man ihm leicht verzeihen könnte), erleidet durch ihn eine sehr scharfe Kritik (vgl. noch "Lettres", II, 15 fg.); er lobt nur Delorme und hat nur su

wenige feinen Tabel.

Aber 3. streitet für Englands Recht. Ein echter Engländer, will er das Necht für alle, wohl wissend, wo es für einen gefährdet ist, alle nicht sicher sein können. In die Zeit der Briefe des I. fällt nicht nur der im englischen Wolke unpopuläre Kampf mit Nordamerika, der schlecht begonnen, nicht minder schlecht geleitet wurde, sondern noch manche für die Erhaltung und kontibildung der englischen Werfassung entscheidende Angelegenheit, z. B. der so wichtige Kamps mes gen Werössentlichung der Parlamentsbebatten (s. Man, a. a. D., I, 338 fg.), welcher gleichfalls von Wilkes war angeregt worden, aber eigentlich erst im Jahre 1857 mit dem vollständigen Siege des Brincips der Öffentlichkeit beendigt wurde. Die Zeit der Briefe des I. ist dem nach natürlich eine Zeit der größten und allgemeinsten politischen Aufregung der englischen Nation, und dieser Zeitstimmung entspricht deren Inhalt und Stil. Daß I. in die tiessenziem des damaligen englischen Staatslebens eingeweiht war, daß er mit den ungewöhnlichken Kenntinissen die seltenste Schärfe des Urtheils und eine hinreißend beredte Feder verband, ist allgemein anerkannt. Nur einige Proben seiner Schärfe, seines Wiese, seiner Urtheilsstrenge!

In seinem XII., an den Herzog v. Grafton abressirten Briese sagt er: "Dut, was Sie nicht nur von allen andern Ministern, sondern auch von allen übrigen Menschen unterschied, ist nicht, daß Sie absichtlich Böses thun, sondern daß Sie das Gute nie anders denn aus Irthum thun." In einer andern Stelle desselben Briess helßt es nach der französischen übersehung: "Le caractère des ancètres présumés de certains hommes a rendu possible à leurs descendants d'être vicieux à l'extrême sans dégénérer. Ceux de votre grâce, par exemple n'ont par laissé de désolans exemples de vertu, même à leur postérité légitime; et vous pouvez porter vos regards avec plaisir sur une illustre généalogie ou le blasen n'a pas consacré le souvenir d'une seule bonne qualité pour vous servir de reproche elc." Dieser ganze Brief gehört überhaupt zu den gistigsten in der ganzen Sammlung, die übrigent

auch einzelne fehr ruhig gehaltene Rummern gahlt, wie z. B. Dr. XVII.

Schrstreng ist auch des J. Urtheil über Blackstone als politischen Charafter. So heißteb z. B. im XIV. Briese: "Le docteur (Blackstone) s'est souvenu qu'il avait une place à conserver, mais il a oublié qu'il avait une réputation à perdre .... Pour la désense de la vérité, de la loi et de la raison, on peut, en toute sûreté, consulter le livre du docteur mais quiconque veut frustrer un voisin de son patrimoine ou un pays de ses droits, ne doit pas se saire scrupule de consulter le docteur lui-même." (Bgl. dazu den XVIII. une

ben XIX. Brief.)

Man könnte geneigt sein, aus ber Verheimlichung bes Namens ein Vorurtheil gegen im perfönlichen Charakter des Verkassers unserer Briefe zu entnehmen. Wollte man aber auch nicht in Anschlag bringen, daß der Verkasser der Briefe des J. ohne allen Zweisel kein individuelle materielles Interesse verkolgte, so mußte man doch erwägen, daß, wie die Sachen damals finden, nicht nur das Maßhalten schwer, sondern auch, bei der absolutistischen Verbindung zwischen, nicht nur das Maßhalten schwer, sondern auch, bei der absolutistischen Verbindung zwischen, Ministerium und Parlament, selbst für maßwollen Tadel kein rechtlicher Schuß gemäßte war, da der Schuß der Gerichte, auch wenn er minder, als es der Fall, precär gewesen wäre, da Allmacht dieser Tripleallianz gegenüber nicht ausgereicht hätte. Gen darin lag aber die große Gefährlichkeit des damaligen Zustandes für England. Kein Zeichen geht darauf, daß der Verfasser der Briefe aus Gründen persönlicher Verlegtheit geschrieben habe. Der schrieb um der heiligsten Güter eines jeden Volks, um der Freiheit und Geseymäßigkeit willen, und wähnnder

<sup>5)</sup> S. den XXXVI. Brief.

seinen Verleger reich und berühmt machte, erkaufte er sich mit seiner Pseudonymität und mit dem Verlust bes Dankes seiner Partei und der Anerkennung der Nachwelt nichts als jene perstönliche Sicherheit, deren er zur Erreichung seines patriotischen Zweckes bedurfte. Auch von ihm gilt also der ewig wahre Sat: "Noth kennt kein Gebot." 6)

Damit wollen wir und aber weder als unbedingt mit dem Gefchmacke noch mit den politi-

schen Ansichten sowie bem Maße unsers Autors einverstanden erklärt haben.

Ersterer ift mitunter entschieden überladen und mag selbst in jener Zeit dem für stärfere Dosen mehr empfänglichen Engländer überladen erschienen sein, von einer übergroßen Bitterkeit bes Urtheils ganz zu geschweigen. Man vgl. z. B. den XV. Brief (französische übersetzung, l, 107), wo Grafton mit dem vitriol verglichen wird: "plat et insipide dans votre état d'inertie vous redevenez vitriol quond ou vous met en mouvement."7) Die politischen Ansichten des Autors der Briefe aber näher zu untersuchen, gebricht es hier an Naum. Doch können wir hervorkeben, daß fast allenthalben eine gewisse, wenn auch auf eigenthümliche Art verstandene Achtung vor dem Könige und Königthum von deine alles überragende Achtung vor dem Gesetze überhaupt und vor den constitutionellen Grundlagen der englischen Nationalzireiheit hervortritt. ) In wie vielen Dingen 3. Briefe zu weit gehen, in der Hauptsache hat die Beit seine Ansichten wenigstens vom Standpunkte der englischen Nation aus gerechtsertigt, wie dies der Ausgang des amerikanischen Kriegs, des Wilkesischen Kalles und die ganze bisherige Entwickelung des englischen Verfassungsrechts beweist.

I.' Briefe werben für ewige Zeiten ein Denkmal sein ber Macht ber Presse, ber Unwiderstehelichkeit einest im Kerne gesetmäßigen Strebens 10), einer mächtigen nationalen Persönlichkeit, auf welche England stolz sein kann, und einer großen politisch hoch befähigten Nation, die so starke Medicamente verträgt, ohne gerade durch sie auf der andern Seite ein größeres übel zu dulden, als daßjenige war, welches geheilt werden sollte. Erwägt man, daß die Briefe des I. wesentlich dazu beitrugen, mit der Steigerung der Controle des Barlaments dieses selbst aus seiner unnatürlichen Verbindung mit absolutistischen Tendenzen herauszureißen und dasselbe seiner organischen Ausgabe im englischen Verfassungsleben wieder zuzuwenden, daß diese Briefe den Rechtsgedausen im Volke mit mächtiger Stimme wieder erweckten 11) und wach hielten, und die Weiterentwickelung des organischen Verhältnisses zwischen Krone, beziehungsweise Negiezung, Parlament und Nation wesentlich förderten, so dürste es nicht mehr an der Zeit sein, mit

beren Berfaffer über minber wichtige Dinge rechten zu wollen.

Indem wir mit Bewußtsein dessen Irrthümer und Maßlosigkeiten vermeiden, wollen wir auch den fremden Unbekannten ehren durch Anerkennung und Selbstübung eines echten patrioztischen Geistes und der großen Wahrheiten, die er vertreten hat (man vgl. z. B. den XVII. und XIX. Brief), auf denen (vgl. z. B. den XX. Brief gegen das Ende) heute noch die Freiheiten der englischen Nation wesentlich beruhen, und die auch in der neuesten Literatur noch Anerkennung sinden. (Bgl. Fischel, a. a. D., S. 462, 478, Note 4, S. 481, Note 1, S. 485.)

3 Selb

Jurisprudenz. (Ihre Aufgaben, Die Mängel unserer beutschen Juris = vrubenz, ihr System und die Gefahren ihrer einseitigen Richtungen.) I. Über bas Wesen des Rechts und ber Nechtswissenschaft und über ihr Verhältniß zu der Politik er= färte sich schon die allgemeine encyklopädische Übersicht. Dort wurde ihre richtige Verbindung

a support.

<sup>6)</sup> Brief XX: "Bersicherungen des Patriotismus find banal und lächerlich geworden. Was mich ngeht, so denke ich nicht daran, mir aus meinen Anstrengungen im Dienste meiner Mitbürger ein Zerdienst zu machen. Ich habe mein Bestes gethan und begnüge mich, ohne die Beistimmung anderer u fuchen, mit dem Zeugnisse meines Gewissens." Brief XXV: "Was meine Person in Ihrem (Draser's) Briefe angeht, so will ich Ihnen nur sagen, daß es durchaus unnöthig wäre, wenn ich mich der eindschaft der schlechtesten und mächtigsten Männer des Landes aussehen würde, so wenig ich mich auch mich ster Teindschaft beunruhigen könnte. Wenn Sie sich mit mir schlagen wollen, so werden mich ansere ermorden wollen."

7) Ugl. z. B. auch noch den XIV. Brief.

<sup>8)</sup> Wgl. 3. B. Lettres, I, 179.
9) S. den Schluß des XXXVII. Briefs.
10) I. verlangt vom Bolf eine entschiedene, aber nur constitutionelle Bertheidigung seiner Nechte Brief XX), und die vom Bolfe in der Wilfes'schen Affaire begangenen Gewaltacte können ihm baber

cht zur Last gelegt werden. (Bgl. auch den XXX. Brief.)
11) Im XX. Briefe sagt I.: "Ich beabsichtige nicht, Gelehrte zu unterrichten, sondern einfach die dasse Bolfs aufzuklären, und ergriff hierzu basjenige Mittel, welches mir zu diesem Zwecke bas n meisten geeignete schien."

nachgewiesen und auch ichon erwähnt, baß Griechen und Romer, baß z. B. Plato's und Cicero's Werfe über den Staat und die Gesetze stets Recht und Politik in der wissenschaftlichen Behand: lung unzextrennlich miteinander verbanden. Auch noch in der römischen Zurisprudenz zeigt fic biese Verbindung von beiden.

Dabei trifft freilich — zwar nicht die römischen Rechtsgelehrten — aber boch die griechischen und römischen Philosophen ber Borwurf, die eigenthümlichen, selbständigen Grundsabe von beiben und ihre Grenzen voneinander, sowie die Grenzen zwischen ihnen und der Moral nicht

fcarf genug aufgefaßt zu haben.

Dagegen aber vermeiden fie auch die Einseitigkeit der Neuern, Recht und Bolitik, welche abnich wie für den Menschen Seele und Körper, und Psychologie und Physiologie, so für den Staat nur die zwei verschiedenen Hauptseiten eines und besselben Lebens sind, voneinander und beite von dem wirklichen Leben der Nation ganz loszureißen. Und ebenso wenig zerriffen sie auch auf eine bei und so vielfach verderblich gewordene Weise das Band zwischen beiden und der Moral.

In unserm Deutschland wirft man den Juristen und der Juristrudenz häusig Ideenlosge keit, Mangel an religiöser und patriotischer Gesinnung, an wahrer Nechtsachtung und Freischeitsliebe vor. Man beschuldigt sie der Herrschlucht, der Inhumanität. Man klagt über Trockenheit, Buchstabenkram, Formalismus und eine sophistische Kunst, alles zu rechtsertigen, selbst sür das Entgegengesetzteste stets Gründe in Bereitschaft zu haben. Kurz, man wirst den Juristen vor, daß sie die höhern Ideen und das wahre, ewige und lebendige Recht in todten Formen und Formeln und in Chicanen zu Gunsten des Eigennutzes und des Servilismus gegen die Macht untergehen ließen. Und leider, leider! mußten wir wiederholt schon oben aussührlich nachweissen, daß die deutschen Juristen in verschiedenen Zeiten zum großen Theile diese Vorwürste werdienten und dadurch unserm Volke in vielsachen Beziehungen das größte Unheil bereiteten, das sie unendlich verderblich wirkten für die Freiheit und Einheit des deutschen Vaterlandes, sur die unendlich verderblich wirkten für die Freiheit und Einheit des deutschen Vaterlandes, sur

perfonliche Sicherheit und bas Eigenthum wie für die Cultur ber Burger. 1)

Allein alle diefe Fehler find keinestwegs burch bas Wefen bes Rechts und ber Rechtswiften: schaft felbst begrundet. Sie entfiehen nur burch eine einseitige und verfehrte Gestaltung, Auf: fassung und Anwendung berselben. Sie entstanden bei den deutschen Juristen sammlich eben burch jenes Losreißen der Jurisprudenz von dem vaterländischen Leben ihres Bolfes und von beffen Freiheit, von feinen religiöfen, fittlichen und politifchen Ideen und Bestrebungen. Und bieses Losreißen entstand baburch, bag bie beutschen Rechtsgelehrten feit bem Mittelalter, ftatt ihres vaterländischen Rechts, nur die Rechtsfäge einer fremden Nation ftubirten, beren bobete patriotifche Ibeen ebenfo unbeachtet ließen, wie fie bie ihres Bolfes in fich erftidten, und baf fie nun ihr Bolf von ber Theilnahme an ber Rechteverwaltung nach biefen, felbft in frember Sprache geschriebenen fremben Wesegen immermehr ausschlossen, rechtsunmundig machten und geringschätzten. Selbst nachdem bereits bie Mangel ber beutschen Jurisprubeng in neuefter 3m mehr zur Anerkennung famen, wurde ihnen boch noch feineswegs auf bie rechte Beije abgebol fen. Bielmehr zerfielen unfere Juriften in verschiebene Schulen: Die rein positive, Die biftorijde bie philosophische Juriftenschule, welche einfeitig von bem ganzen Rechte nur eine einzelne Cit auffaßten, biefe an bie Stelle bes Bangen festen, untereinander einen Berftorungefrieg führte und eine für Wiffenschaft und Leben gleich verderbliche Feindschaft zwischen natürlichem, bifter schem und positivem Rechte begründeten. 2)

Gerade aber die berühmtesten Juristen der Welt, die römischen, und die anerkannt classifice römische Nechtswissenschaft beweisen es, wenn man tiefer in ihr Wesen und in ihr Wirsen ein dringt, zur Genüge, daß jene Mängel keineswegs nothwendig mit der Jurisprudenz verbundes sind. Denn selbst noch in dem schon tief gesunkenen Nom und während bereits im Leben is größte Verworfenheit, Despotie und Sklavengesinnung herrschte, lebte noch in der römische Jurisprudenz ein hoher, vaterländischer und freier, ein sittlicher und wissenschaftlicher Geist. Die theoretisch und praktisch gleich tüchtigen römischen Juristen vertheidigten noch jetzt auf eine Wunderung und Chrfurcht gebietende Weise, oftmals selbst bis zum Märtwertode, mit bedem muthvollem Sinne, die würdigsten Grundsätze der alten römischen Freiheit und Ehre, der aller vömischen Wirtus und Prudentia, und bilbeten in stetem Festhalten an ihnen das Kömische Reitzu einem der unvergänglichsten Denkmale menschlicher Bildung und Weisheit aus. 3) Wie

<sup>1)</sup> Bgl. Staats-Lexison, IV, 415 fg. Eine ausführlichere Darstellung findet sich in Welder's Etstem, I, 707, 717 fg., und bei Beseler, Zur Beurtheilung der sieben göttinger Prosessoren (Rostof ISS) Fünster Brief.

2) Welcker, Spstem, I, 698.

3) Bgl. Welcker, I, 701 n. 539-768.

Freude sieht man auch in unserer allerneuesten Zeit, etwa seit dem Entstehen unserer Deutschen Juristentage, den Anfang einer Verminderung der zuvor beklagten Einseitigkeiten in unserm

beutschen Buriftenftanb.

II. Vielleicht lassen sich die wichtigsten Anforderungen an eine tüchtige und heilsame Beshandlung des Rechts, diejenigen, durch beren Bestiedigung gerade die größten Einseitigkeiten und Verkehrtheiten ausgeschlossen werden, am besten veranschaulichen, wenn man, im Gegensate sehlerhafter moderner Rechtsbehandlung, die Grundansichten der römischen Jurisprudenz hers vorhebt, welche gleich der Anfang der gesetzlichen Vandesten über das Wesen und die Bestimmung des Rechts, der Nechtsgelehrten und der Nechtswissenschaft ausspricht. Gerade diese Grundansichten möchte freilich unsere neuere Jurisprudenz nach ihren einseitigen Standpunkten gern als mitleidswerthe, unpraktische, sich selbst widersprechende Kinderbegriffe darstellen. Allein es sind die Grundansichten, welche jene praktisch wie theoretisch gleich vollendeten ersten juristischen Meister der Welt an die Spize ihrer Werke stellen, durch deren Durchsührung sie gerade ihre bisset unerreichte Meisterschaft erlangten. Bei genauer Vetrachtung sind sie auch unter sich wie mit der ganzen römischen Iurisprudenz in voller, tieser Harmonie.

Die an die Spige jenes Hauptwerkes der classischen römischen Jurisprudenz, sowie an die Spige der gesetzlichen Institutionen gestellten Erklärungen über das Wesen und die Bestimmung des Nechts und des Nechtsgelehrten sassen bieselben wahrhaft lebendig auf 4), nicht nach einseitizgen und nach abstracten mechanischen und formalistischen Gesichtspunkten. Sie fassen sie insbezsondere zunächst in ihrem lebendigen Zusammenhange mit den nationalen, sittlichen und politiz

fchen Grundideen, fowie mit ber Freiheit ihres Wolfs auf.

Das Wesen und die Aufgabe des Rechts besteht ihnen barin, die gesellschaftlichen Lebensverzhältnisse ihres Volks seinem höchsten sittlichen Endzwecke (dem bonum oder der salus omnium) und dem gleichen freien Rechte aller (dem acquum) entsprechend zu bestimmen und zu leiten (in der ars boni et acqui). 5) Sie ließen zwar keineswegs, so wie unsere absoluten Staatsphilossphen, das selbständige Privatrecht in dem öffentlichen Rechte, oder, wie unseré Feudalisten, unsere Haller u. s. w., dieses, das selbständige Recht der politischen Gemeinschaft, in jenem unterzgehen; aber sie rissen auch beide ebenso wenig wie Politik und Recht ganz auseinander.

Sie erniedrigten nicht das Necht zu einem blos äußerlichen Zwangsmechanismus, zu einer todten Abstraction, zu einer Sammlung bloger Formen ober zu einem Buchstabenkrame positi= ver Willfürbefehle ober historischer Observanzen, die Politik bagegen zu einer blogen Klugheits=

und Liftenlehre.

Sie faßten auch die philosophische, die historische und positive Seite des Nechts in ihrer organischen Verbindung auf. Dieses beweisen schon die Überschriften wie der ganze Inhalt der drei ersten Pandektentitel. So z. B. auch die Bezeichnung ihres jus naturale, gentium und civile "als der Grundbestandtheile alles Nechts". Das positive Necht wurde daher auch bei ihnen nie, so wie bei uns, zum bloßen Willkürbesehl oder zum bloßen historischen und unabänderlichen

Factum, bas natürliche nie zum unpraftischen Schulphilosophem.

Ebenso wenig enblich bachten sie sich Recht und Politik als gänzlich losgerissen von Religion und Moral. Vielmehr wurden die Gesetze ansbrücklich als aus diesen letztern abstammend, als götelichen Ursprungs dargestellt. Die Rechtsgelehrten aber werden als Priester dieser göttlichen Gerechtigkeit (der Dea justitia) erklärt, welche gleich jeder Priesterschaft in ihrem heiligen Gebiete oder "Tempel" unantastbar und selbständig, nur von ihrem göttlichen Gesetze abhängig, ihren hohen Berus verwalten und dessen hohe Ideen verwirklichen sollen. Don solchem Standpunkte ausgehend, stellen sie als ihr erstes Rechtsgebot und als Grundibee für die bleibenden personenzechtlichen Berhältnisse ein ehrbares, die sittliche, rechtliche Achtung bedingendes Leben (die honestas und das honeste vivere) auf, sowie für das Sachenz und das Verkehrsrecht zunächst die Ideen der aequitas und bona sides. So sorderten sie von allen Rechtsmitgliedern als das Wessen ihrer Gerechtigkeit einen sesten und bleibenden Willen, das Gerechte zu thun (constans algue perpetua voluntas). \(^7\)

Nicht minber aber faffen ichon jene ersten Pandettentitel bas Wefen und die Bestimmung Des Rechts und ber Rechtsgelehrten in ihrem lebendigen Zusammenhange mit ihrem Baterlande,

7) Belder, 1, 593 u. 546.

<sup>4)</sup> Bgl. Belder, I, 694. 5) Bgl. Belder, I, 551.

<sup>6)</sup> L. 1 de Justit. et jur. L. 2 u. C. 4 de legib. Belder, I, 76 u. 761.

mit ihrem Bolfe und mit feiner Freiheit auf. hierhin gehort ichon ber weitere Bufat in ber Be: zeichnung bes Gejepes, daß es nicht blos Ausfluß ber göttlichen Gerechtigfeit fei, fondern zugleich auch begründet durch die freie Anerkennung und Einwilligung aller Burger (communis reipublicae sponsio). 8) Gang analog beißt es auch von bem Naturrechte, es stamme aus ter Bet: nunft, und boch ba icon, einige Beilen weiter, icheinbar wibersprechend, es ftamme aus bem Confense der freien Menschen und Bölfer, werde von ihnen constituirt. Dieses aber will sagen: ber burch die Bernunft ober die sittliche Idee gebotene rechtliche Frieden, seine sittliche Idee werte burd bie freie gegenfeitige Unerfennung juriftisch gemacht. 9) Ferner gebort bierbin eben jene fo unendlich wichtige feste Anerkennung und Durchführung ber felbständigen Privatfreiheit und eines felbständigen Privatrechts jedes einzelnen, neben einem felbständigen, aber freien öffent: lichen Rechte, neben dem Rechte der Gemeinschaft aller Bürger (der respublica oder res populi, der societas civium, utilitatis communione et juris consensu sociata). Besondere sprechend aber ift es, mit welcher Sorgfalt bie ersten Pandeftentitel alles Necht, alle Arten ber Gesetze und Rechtsquellen forvie ja felbst die naturrechtlichen Grundfate in ihrer Entstehung und Fonbil: dung als auf die Grundbedingung ihrer außern juristischen Gultigkeit, auf die Grundvertrage (bie communis reipublicae sponsio) und auf das freie Bolfsleben und die freie Einwilligung und Anerkennung aller Bürger (consensus omnium) zurückführen. 10) Die römischen Juni: sten könnten ohne diese Grundlage ein juristisches Recht und eine rechtliche Verbindlichkeit sich gar nicht benken. Und gewiß es war eine ber wesentlichsten Grundlagen ber Vortrefflichkeit bes Römischen Rechts und ber römischen Jurisprudenz, daß sie hervorgegangen waren aus dem freien römischen Bolksleben, aus öffentlichen und volksmäßigen Gerichten, aus bem fleten 3usammenwirken ber freien öffentlichen Volkostimme mit ber leitenden und ordnenden Thaigleit juristisch und politisch ausgebilbeter Staatsmänner, und daß auch die spätere romische Jurisprubeng ftets an diesen ihren Grundlagen und Lebenselementen festhielt. Es war gerade bas größte Unglud für unsere moderne Jurisprudenz, daß fie fich zurückzog in dunkle Rammen, baß sie nur burch eine vom Volksleben losgetrennte gelehrte Juvisten: und Beamtenkaste aus un: nationalen Elementen gebildet wurde, und bag biefe Juriftenkafte und bie burch fie geleitet furfi: liche und Beamtengewalt das Recht aus fich heraus felbst beliebig schaffen und über das Bolte: leben und seine Freiheit bespotisch gebieten wollte, statt aus diesen heraus bas Rechtzu finden und zu entwickeln.

Dagegen blieb die römische Jurisprudenz, eben durch die freie und volksmäßige Rechtsent wickelung und durch das stete Festhalten an der objectiven Nechtssorm der freien gesellschaftlichen Anerkennung und Genehmigung aller Nechtsnormen (der salus omnium nach dem consensus omnium) und bei der meisterhaften, echt künstlerischen Durchführung ihrer vollsmäßigen Nechtsgrundlagen, auch weit entsernt von unserer neuern deutschen Vermischung der Gebiete der eigenthümlichen technischen Sphären des Rechts und der Moral. Sie hielt sich frei von einem

Aufgeben ber felbständigen juriftifchen Grundfage und Grenzen bes Rechts.

Auch die an die Spite des Nömischen Rechts gestellte Desinition der Nechtswissenschaft 11) (divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia) verdient die großen ihr von den Neuern gemachten Vorwürse feineswegs. Sie deutet vielmehr ebenfalls vollekommen den tiesen und hohen Sinn an, in welchem die römischen Juristen ihren Weruf und das Wesen der Nechtswissenschaft auffaßten. Sie schließt ebenfalls schon in ihren wenigen Worten

hochft verberbliche Ginfeitigkeiten ber neuern Jurisprubeng aus.

1) Sie forbert nach einer bem römischen Sprachgebrauch und ben übrigen Erklärungen ber römischen Juriften völlig entsprechenden Auslegung 12) in ihrem ersten Sate eine allgemeine Kenntniß der menschlichen Lebensverhältnisse. Und zwar völlig mit Recht. Denn diese Lebensverhältnisse hat ja die Nechtse und Staatswissenigenschaft zu ihrem Gegenstande, zu ihrer Ausgabe. Dieselben bilden sogar eine Hauptquelle für sie. Die Gestehung soll dieselben wenigstens von ihrer rechtlichen und politischen Seite, sie soll sie mit Staatsfrästen und Staatsmitteln und entsprechend den rechtlichen Formen, entsprechend den postitischen Zwesen und Verhältnissen bestimmen, leiten und fördern. Die Gesetze selbst entstehen auch unter Herrschaft der höchsten Grundideen aus der Natur und den Bedürsnissen dieser Verbensverhältnisse. Es können also sicherlich auch diese rechtlichen und politischen Bestimmungen

12) Ugl. Welder, I, 552.

- Comb

<sup>8)</sup> Welder, I, 191. L. 2 de legib.
9) §. 1 u. 2 de Justit. et jur. Welder, I, 122
10) Wgl. Welder, I, 72, 119, 191, 544.

ohne eine Kenntniß dieser Lebensverhältnisse, ohne sie beständig vor Augen zu halten, nicht richtig begrundet, ausgelegt, angewendet und fortgebildet werden. Daber fordert und gibt auch Cicero an ber Spige feines Werks vom Staate (1, 24) fur bas Staatsrecht vor allem eine Renntnig bes Gegenstandes, nämlich bes Staats und bes Staatslebens. Deshalb bezeichnet er es an einem andern Orte 13) gerade ale charafteriftifch für bas Wefen ber meifterhaften romifchen Jurisprubenz, bag bie romischen Juristen nicht etwa, als bloße Legulegen, nur die Gesete, ihre Buchstaben und wörtlichen Borfdriften, sondern als echte Staatsmanner auch die Verhaltniffe und Bedürfnisse bes Lebens kannten. Alle bie fruchtbaren römischen juristischen Entwickelungen aus der lebendigen Natur der Institute und aus den Nationen ihrer rechtlichen Begründung 14) beruhen gerade vorzugeweise auf folder Renntnig. In ber That, ohne Renntnig bes Staats und bes Staatslebens konnte boch mahrlich Staatsrecht und Politik, ohne Renntnig ber Che und bes chelichen und Familienlebens konnte bas Che= und Familienrecht, ohne Kenntniß bes gesellschaft= lichen Berkehrs, feiner Verhältnisse und Bedürfnisse endlich könnte bas Verkehrs-, bas Vertragsund Rauf= und Mieth= und Pfanbrecht nicht gründlich und heilfam geschaffen, verstanden, behan= delt und fortgebildet merden. Es konnten ohnefie die Juriften nur ungrundliche Buchstabenwiffer, Legulegen und Abstractionsmänner werden. Gin lebendiges Recht und eine lebendige Rechtswiss senschaft find ohne fie unmöglich. Daß unsere modernen Juristen diese eine Hauptseite unsers Studiume bieber fo fehr vernachläffigten, biefes ift eben wiederum eine unglüchfelige Folge ihrer Absonderung vom Bolkeleben, ihrer heimlichen, unvolkemäßigen Rechtsprechung. Und es ift zue gleich eine Hauptquelle ber oben erwähnten Mängel und Vorwürfe gegen fie. Freilich verlangten die römischen Juristen nicht, wie man bisher meinte und wie es Alciat sogar billigte, eine in der Studirftube zu erwerbende, vollständige und philosophische wissenschaftliche Erkenntnig aller Gegenstände des Wissens. Sie wollten nicht, abgeschmackterweise, alle Wissenschaften als einen Theil ber einen besondern Wissenschaft bes Nechts aufführen. Vielmehr verstanden sie unter notitia (welche hier in ausbrücklichen Gegenfat mit der scientia gestellt wird) außer einer ench= flopabischen Kenntniß eben nur die im Bolkeleben und im ftaatemannischen und juriftischen Bufammenwirfen mit ihrem Bolfe erworbene außere ober Erfahrungefenntnig jener Lebeneverhältniffe.

2) Die gesetliche Definition forbert aber ebenso vortrefflich in ihrem zweiten Sate eine wahrhafte philosophisch wissenschaftliche, sustematische Wissenschaft (scientia) der Grundsäte der Gerechtigkeit (justi), nach welchen die Lebensverhältnisse gerecht zu bestimmen und zu leiten sind. Sie fordert also hier mit andern Worten von der Nechtswissenschaft dasselbe, was die Desinition des Nechts: ars doni et aequi von dem gauzen praktischen Nechte schon gesordert hatte. Die römische Zurisprudenz erstrebte auch in der That eine wahrhaft wissenschaftliche und künsterische innere und, soweit es mit ihren praktischen Zwecken vereinbarlich war, auch äußerliche sostenatische Verbindung und Harmonie ihrer Nechtssätze. <sup>15</sup>) Der natürliche Grund wie die natürliche Folge hiervon aber war, daß sie wirklich die sittliche Idee der Gerechtigkeit und die aus ihr entspringenden, von ihrem Nationalvereine anerkannten höchsten Grundsätze als den Mittelspunkt des juristischen Wissens, als die wahren Nationes aller rechtlichen Bestimmungen, an die Spitze stellte und mit einer wahrhaft künstlerischen Technik solgerichtig durchzusühren und alles Widersprechende und Unharmonische möglichst auszuschließen oder doch zu beschränken und unters

mordnen strebie. 16)

III. Wie dürftig erscheinen nun gegen diese römischen Rechtsansichten alle jene oben angescenteten neuern einseitigen Rechtsansichten und solche Definitionen von der Rechtswissenschaft, velche diese ganze tiese und gesunde, diese lebendige und sittliche Auffassung von dem Wesen und ver Bestimmung des Nechts und seiner Wissenschaft, welche die wesentlichen Bestandtheile der Extern, die Lebensverhältnisse, sowie die sittliche Idee, die höhern Grundsäse und das innere Spstem ganz zur Seite lassen? Wie dürstig erscheint eine Jurisprudenz, welche schon in der Definition ihres eigenen Wesens, als eines Inbegriss von Kenntnissen der Zwangsgesetze oder Gesetz als äußerer Vorschriften, blos auf die gesetlichen Buchstaben und ihr beliebtes Ausswendiglernen hinweist und durch die Aufnahme des Zwangs, als des wesentlichen Merkmals ven Rechts, sast ähnlich versährt, als wollte man in der Bestimmung des Wesens des menschlissen Lebens die Arznei oder beinahe den Abtritt an die Spige stellen.

15) Belder, I, 559.

<sup>13)</sup> De Orator., I, 48. 14) Welder, I, 73 fg., 544. 16) Welder, I, 13 u. 557-670.

Doch es scheint, gottlob, bie Beit gekommen zu fein, in welcher auch unfer Recht und unfert

Rechtswiffenschaft einer gefündern Entwickelung entgegengeben.

Die Grundbedingung aber, um zu berfelben zu gelangen, ist nach dem Bisherigen, daß sie lebendig, national oder volksmäßig werden. Sie mussen aus dem wahren Leben der Nation, aus ihren Gefühlen, Grundideen und Bedürfnissen, aus ihren zwar geschichtlich entwicklien, aber gegenwärtig noch lebenskräftig bestehenden Culturverhältnissen, sie mussen in freier Berfassung aus freier Zustimmung der Bürger, unter ihrer Mitwirfung bei Gesetzgebung und

Rechtsprechung, von ben Rechte: und Staatemannern entwickelt werden.

Durch Verwirklichung dieser Grundbedingung erfüllen sich bann die drei Hauvtsorberungen die wir an unser Recht und unsere Rechtswissenschaft zu machen haben. Dieselben entsprechen ganz ben oben (Bb. I, S. XXXVII, in der allgemeinen enchklopädischen übersicht) angegebenen drei Grundelementen eines gefunden Staats. Und sie lauten folgendermaßen: 1) Recht und Rechtwissenschaft sollen vor allem stets von den nationalen sittlichen Grundideen, als von ihrem Grundprincipe, ausgehen; 2) sie sollen durch den freien geordneten Volkswillen, durch die siene Zustimmung und Mitwirkung der Bürger in jedem Gesellschaftöfreise ihre rechtliche Grundsform, ihre äußere Rechtsgültigkeit erhalten und behaupten; 3) sie sollen sich endlich durch allseitige harmonische Verbindung jener Grundideen mit dem freien geordneten Volkswillen und burch Verbindung aller Seiten des Rechts, der philosophischen, historischen und positiven, zugleich harmonisch und wissenschaftlich oder wahrhaft praktisch und systematisch gestalten.

Diese brei Hauptsorberungen verwirklichen sich in ber That von selbst burch jene obige Grundbebingung. Denn ein wahrhaft lebendiges, volksmäßiges und nationales Recht und Rechtssystem, welches stets aus dem Leben einer freien gesitteten Nation sich entwickli, durch basselbe gebildet wird, demselben und seinen Bedürfnissen und Gesetzen entspricht oder in beständiger Lebendiger Verbindung und Wechselwirkung mit diesem Leben ist, muß ja natürlich:

(Bu 1.) von dem höchsten Lebenselement dieser Nation ausgehen, von ihren höchsten nationalen, religiösen und sittlichen Ideen, als von ihrem Lebensgeift oder Urgeset, durchbrungen und beherrscht sein. Es fann gar kein todter Formalismus, kein niederer Mechanismus und Materialismus werden. Es muß alle solche einseitigen Ansichten und Richtungen, es muß wer

allem eine irreligiofe und unfittliche Jurisprubeng ausschließen.

(Bu 2.) Ein foldes Recht und Rechtsfuftem muß auch, fo wie alles, was mahrhaftes Leben haben und behaupten foll, feine besondere eigenthümliche außere Grundbedingung oder Grund. form behaupten. Diese aber besteht für bas lebendige Recht, sie besteht für bas gemeinschaftliche Leben, für bas friedliche und bulfreiche Bufammenwirfen aller freien Glieber einer Staatege Tellschaft und für ihr gemeinschaftliches Lebensgesetz in bem freien Bufammenftimmen tiefe Glieber, in ihrem freien Confense über bie Urt ber gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Bemitt lichung ihrer höhern Grundibeen. 17) Ein folder Confens wird allerdinge innerlich herverge rufen burch bie gemeinschaftlichen nationalen fittlichen Ibeen. Er ift an fich fittlich vernunfte Er geht aus von der sittlichen Bernunft der Nation. Aber äußerlich und zum äußern Recht weit er erft burch bas freie Boltsleben und fein Buftimmen in ber freien außern Rechts= und Ctaut verfaffung. Das eben bilbete nach bem Obigen bie technisch=juriftische Meifterschaft ber unfint lichen romifden Juriften und aller beffern romifden Staatsmanner, daß fie biefe ihre tednift Grundform eines folden freien Consenfes für bas gemeinschaftliche Recht bes gangen Redi und Staatsvereins und für jeben größern und fleinern gesellschaftlichen Rreis in bemselben mufterhaft festhielten und burchführten. Die Briten fteben ihnen unter ben neuern Bollie hierin am nächsten. Sie haben aber eben barum auch, trop mancher Mängel und Refte aus it Feudalismus bes Mittelalters, ben freieften und lebensträftigften Rechts= und Staaterit Auch bie britischen Staatsmänner wiffen, sowie bie romischen, bag zulett alle Bernunft M Menfchen nur Gine ift, die jedoch ftete und überall mehr ober minder getrubt wird burd bei mischten individuellen Irrthum. Aber fie wiffen auch, daß ber richtige und praftische jurifile Beg zur Begrundung und Beweisführung für die gemeinschaftlichen Gefete eines freien Bell nur barin besteht, aus ben Bernunftibeen bes Bolfs zu entwickeln, nicht aus individuellen : losophischen Ansichten und Schultheorien. Aber fie benuten, wie die römischen Juriften, im eigene freie philosophische und wiffenschaftliche Bilbung zur richtigen Auffaffung ber Bernunt ibeen ihres Bolfs und um biefes über feine einzelnen Inconfequengen und Irrthumer aufg flaren. Die beutschen Juriften bagegen übersehen ober verlassen gewöhnlich ganglich jene !to

<sup>17)</sup> Staats-Lexifon, Bb. I, S. XXXVII.

nifche Grundform bes Rechts und bes juriftifchen Wirkens, indem fie bald individuellem bespotischen Regenten= ober Beamtenwillen, bald individuellem philosophischen ober religiosen Meinen einzelner Gelehrten ober Schulen Rechtsgültigkeit beilegen und dieselben zu unmittel: baren Grundlagen ihres juriftischen Wirfens machen. Die tüchtigen romischen und britischen Meister würden ein solches Berfahren gerade für ebenso pfuscherisch halten, als wenn die Arbeis ter in andern Fächern ihre eigenthumlichen Sphären und Grundformen für die Berwirflichung ber höchsten Idee aufgeben wollten. Es ift nicht beffer, als wenn etwa ber Geometer ben Raum verlaffen, oder wenn der Maler, fatt auf der Fläche mit Zeichnung, Farbe, Licht und Schatten, vielmehr, gleich bem Bilbhauer, mit forperlicher Maffe, oder gleich bem Redner und Dichter mit Worten, etwa mit jenen beschriebenen Zetteln in ber rohesten Aunstperiode, bar stellen wollte; ce ist nicht besser als die Runst jener stümpernden Plastifer, die ihrerseits ihre Idee nur durch bas Unmalen ihrer Statuen genugend ausbrucken zu konnen glaubten. Darin zeigt fich bie Größe bed Meistere, bag er die eine große gottliche 3bee auch in seiner beschränkten besondern Sphare und mit treuer Beilighaltung berfelben vollständig, erkennbar und wirksam barzustellen weiß. Jene pfuscherische Vermischung unsers selbständigen Nechts mit Theologie und Moralphilo: sophie, jene Preisgebung ber juristischen Sphäre und Feste bes freien lebendigen Volksconsenses in freier Verfassung gibt gerade bas Recht ber Willfürherrschaft preis, gleichviel bann, ob der Billfür eines Despoten oder einer Mandarinenfaste, ob ber Feudalaristokratie oder bem Jefui= tismus, ob bem Jakobinismus oder einem heuchlerischen oder schwachsinnigen Mysticismus.

(Bu 3.) Ein foldes Recht foll endlich stets aus bem ganzen, zwar vielgliedrigen und vielsei= tigen, aber nur burch Harmonie gesunden Leben der zu gemeinschaftlichem Staate vereinigten Nation hervorgehen und diesem vielseitigen harmonischen Leben entsprechen und baffelbe erhal= ten. Es muß alfo auch nothwendig harmonisch und wissenschaftlich, es muß wahrhaft praktisch und sustematisch werben. Es muß bie große Menge einzelner Rechtsbestimmungen über bie vic= len einzelnen Verhältniffe des gesellschaftlichen Lebens, es muß alle Theile und Seiten berselben ber Barmonie bes gangen Lebens anpaffen und fie in ber Rechtswiffenschaft möglichft zu einem innerlich und außerlich harmonischen ober suftematischen Wor= und Abbild bes Lebens vereini= gen; es muß alles Einseitige und Unharmonische, als praktisch unheilfam und als unwissen= icaftlich, unterordnen, umbilben ober ausstoßen. Denn jede Ginseitigfeit und Disharmonie wirft im Leben Störung und Krantheit, im Biffen fich aufhebende Biderfpruche und Inconsequenzen. Der gesunde Staat wie die gesunde Wissenschaft muffen dieselben stets zu beseitigen und auszustoßen suchen, ober sie erkranken und werden durch jene, die ihrerseits ihr feindliches Leben wie wuchernbes Unkraut ausbilden, unvermeidlich zerftort. Gefundheit besteht nur in der Bereinigung und innern Harmonie aller Theile, und diese ftreben, folange Gefundheit besteht und bestehen foll, nur harmonisch, der Grundidee und der Grundform und ihrer rechten Verei= nigung gemäß zu wirfen.

Diese natürliche und nothwendige, harmonistrende und organistrende Kraft in allem wahrshaft gefunden geistigen, wie in allem physischen Leben, diese übersehen diesenigen, welche bisher die Nothwendigkeit und Möglichkeit eines wahren innern und äußern, eines wahrhaft wissensichaftlichen Systems des Rechts bestritten. Diese harmonistrende Grundkraft alles Lebens wirkt nämlich auch im Volksleben, ähnlich wie in dem einzelnen Menschen der denkende Geist die logischen Widersprüche, das fühlende Gemuth die widersprechenden Empfindungen zu bekämpsen und zu beseitigen sucht. Überall in der Geschichte, wo einmal eine Staatsgesellschaft zum Leben und in derselben ein bestimmtes Grundprincip und eine gewisse Grundform — seien sie nun despotisch, theokratisch oder freiheitlich, alodial oder seudal — zur Vorherrschaft gelangt sind, sehen wir setzt auch ihnen gemäß den allgemeinsten Lebenstrieb, den Trieb nach Harmonie, sich wirksam erweisen. Wir sehen dieses Streben nach Harmonie dahin wirken, daß die einslußreichen Menschen bewußt oder unbewußt die Verhältnisse und Ginrichtungen des Lebens diesen Grundideen und Grundformen anzupassen und zu assimiliren, das Widersprechende ihnen unterzuordnen

ober zu befampfen fuchen.

So beherrschten z. B. die sittlichen und männlichen Grundibeen des freien Rom, die Grundsformen seiner freien municipalen Gesellschaftseinrichtung, solange noch Römergeift lebte, die rechtlichen und politischen Gedanken und Bestrebungen seiner Staatsmänner und Rechtsgelehrsten. Diese suchten ein denselben entsprechendes harmonisches Rechtsspstem zu entwickeln. Sie wußten wenigstens in ihrer gesunden Theorie, so wie die einzelnen widersprechenden despotischen und theokratischen Reste früherer Zeit, so auch widersprechende Bestimmungen des kaiserlichen Despotismus möglichst auszuschen oder unterzuordnen und unpraktisch zu machen. Sie ers

flärten folde Wiberspruche jebenfalls als finguläre Ausnahmen, mithin als bem mahren & ftem fremd, und fie ficherten vortrefflich die Berrichaft ber allgemeinen Rechtsgrundfabe und bes wahren Sustems, indem sie dieses thaten und indem sie forderten, daß überall nur für tie wahren allgemeinen Rechtsgrundfätze die allgemeine juristische Vermuthung oder Vorausan: nahme (praesumtio juris) streite, daß nur für sie ausbehnende Auslegung und Anwendung wi alle gesetlich nicht bestimmten Fälle gelte, daß bagegen feine Abweichungen von jenen Rechte: grundfägen begünstigt und vermuthet, und daß jede Abweichung, als Ausnahme, möglicht beschränkt werben muffe. 18) Deshalb forderten fie benn auch mit folder Energie, bag gerabe auch der praktische Jurift das Römische Necht als ein inneres Sustem auffassen und, als selche stets nach seinen höhern Rationen auslegen und anwenden musse. Deshalb sind auch die einzele nen Bestimmungen und die Theorien jedes einzelnen Rechtsinstituts, z. B. des binglichen ober bes Obligationenrechts, bes Eigenthums, ber Servitut, bes Beffes, gar nicht richtig zu verfiehen und auszulegen, ohne daß man zu ihren höchsten Grundbegriffen und Grundfägen, als den nächsten Nationen ber einzelnen Theile und Bestimmungen dieser einzelnen Institute, zurückzeht und fie baburch auch innerlich sustematisch gestaltet. So machten es auch unwillfürlich bie besten Bearbeiter biefer Lehren, fo z. B. Savigny mit bem Befige, Saffe mit der Culpa, Muhlenbrud mit der Ceffion. Um aber die Grundfage biefer einzelnen Institute, die ja wieder nur untergeordnete Theile des ganzen römischen Nechts- und Staatsinstituts sind, selbst richtig aufzusassen und auszulegen — um insbesondere auch bier die zu beschränfenden blogen Ausnahmebestim: mungen richtig zu erkennen und zu behandeln, muß man ja offenbar und, wie es ausbrudlich Die Römer forberten 19), zu ben höhern Rationen, zulet also zu ben höchsten Grundfagen des gangen Rechte = und Staatevereins zurnickgehen und von ihnen aus ein inneres Syftem tet gangen Rechts zu entwickeln fuchen. 20)

Nicht minder beherrschten auch in der altgermanischen Zeit die einfachen, natürlichen Grundiben und Grundsormen der unmittelbar demokratischen genossenschaftlichen Wolkdurschlungen, nach dem alodialen Gausysteme mit seinen unter sich analogen Obers und Unterabibeilungen, so sehr die Bestrebungen des germanischen Lebens, daß sie dieselben bei ihren Wanderungen in alle Länder nitnahmen, und daß sie, wie es z. B. Walafrid Strabo nachweist, bei ihrer Aussachme des Christenthums auch die ganze kirchliche Verfassung danach gestalteten. Überall bilder sich jetzt nach dem Grundtypus der Abtheilungen der weltlichen Genossenschaften, der Genossen, des Gaues, des Herzogthums oder der Provinz und des Neichs, auch lirchliche Abtheilungen stets mit dem Grundsatze der unmittelbaren Theilnahme der Genossen, ihrer Wahl

der Vorsteher u. f. w.

Umgekehrt aber, als im Mittelalter, bedrängt durch Einflusse der Eroberungsgewalt, durch die Vermischung mit den ehemals römischen Unterthanen und durch die Aufnahme von Lurus und von all den fremden Culturelementen jenes altgermanische System seine innere Consequenz verlor und aufgab, da erlag es, da erlagen mit ihm die altgermanischen Staaten der Gewalt und

bem theofratifch-ariftofratifchen Feubalismus.

Nun aber wurde immermehr von dem Fendalismus, von seinen Grundideen und Grunds formen so sehr der thätige und einflußreiche Theil der Gesellschaft ergriffen, daß überall in Europa, und abermals wieder gleichmäßig in der Kirche wie im Staate, sich mit fast wunderbarer libereinstimmung und Consequenz das ganze gesellschaftliche Verhältniß zu einem innem und äußern System des Feudalrechts, der geistlichen und weltlichen sendalaristotratischen Lehnsherrlichseit und Vasallenschaft und zur sendalaristotratischen Standschaft ausbildete.

Alls aber endlich auch ber Feubalismus seine Consequenz verlor und aufgab, bedrängt verz züglich burch die Folgen seiner Diebräuche und durch die neuere europäische Cultur, da sanken

auch die Feudalreiche in fich felbst gufammen.

Worübergehend schien jest wegen des Sturzes der Fendalstände zum Theil ein geistlicher und ein weltlicher bespotischer Mechanismus siegen zu wollen. Allein bald ging unter dem Ginflusse der Ideen jener neuern Cultur, welche sich aus einer Werschmelzung der endlich reiner erfasten driftlichen, alterthümlichen und germanischen Grundsätze und Verhältnisse zu einem neuen selbsständigen Leben entwickelt hatte, das neuere allgemein freie, staatsbürgerliche Repräsentaties sinstem hervor. Es gewann Boden in dem Leben der Wölker. Von Tage zu Tage nun ergreisen

<sup>18)</sup> S. ben Art. Auslegung.
19) Welcker, I, 559.
20) Eine Ausführung über die Möglichkeit bieses Systems und ein Versuch bazu bei Belder.
1, 538—670.

und leiten seine Grundideen und Grundformen immermehr die intelligenten, fraftigen und die einflugreichen Theile ber Bölker. Der natürliche nothwendige harmonietrieb strebt nun nach Undscheidung ober assimilirender Verwandlung oder Unterordnung ber widersprechenden Neste des Feudalismus, nach immer confequenterer Ausbildung der allgemeinen freien Repräsentativ= verfaffungen, und zwar abermals wiederum in der Rirche wie in dem Staate, in freien repräsentativen kirchlichen Synobalversammlungen wie in freien repräsentativen Land= und Reichoftan= ben. Der bewußte Gedanke ber freiern gefündern Geifter, ebenfo wie das unbewußte Lebens= gefühl, ber Lebensinstinct bes gefündern Theils ber Bolfer arbeiten unermudlich fur bie Sarmonie und die Confequenz biefes Systems. Sie muffen es thun, follen unfere heutigen Staaten nicht abermale ebenfo wie ber romifche Staat, fowie bie altgermanischen und bann bie Feubalftaaten zugleich mit ber innern Confequenz, mit bem innern System ihres Rechts untergeben. Der Feudalismus ift unwiderruflich erstorben. Staaten, die hartnäckig ihn behaupten wollten, find ebenfalls bem Tobe verfallen. Der absolute Monarcismus erschien in seiner Ohnmacht in ben überall burch feine Folgen herbeigeführten, flets erneuerten schmachvollen Mieberlagen feit ber Frangofischen Nevolution. Er erklärte sich selbst besiegt, als nur unter ber Berheißung und unter der Fahne der neuen Freiheit die Bolfer zur Berftellung und Nettung der Throne und Reiche begeistert werden konnten. Treue in jener Verheißung oder neue schmachvollere Nieder= lage ist nun die Losung. Nur in dem Siege, in der Consequenz und Harmonie des neuen Le= bens, feiner Grundideen und Grundformen ift bisjest Gefundheit und Beil zu finden und gu behaupten.

Bahrlich, für ben Lebenstrieb nach Sarmonie und Confequenz fpricht bas natürliche Gefet bes Staaten= und Menschenlebens wie die Geschichte mit merkwürdiger Sicherheit. Was lehrt auch jeda neuere, gründlichere Forschung in der Geschichte aller europäisch: germanischen Bölker veutlicher als bie wunderbare Ubereinstimmung berselben zuerft im altgermanischen, bann im Feudalfystem. Und wer mag jest ben steten Fortschritt in der Ausbildung und Berbreitung bes Reprafentativfysteme ableugnen? Run aber, wenn biefes ift, wenn wirklich bie innere Barmonie jenes romifchen Municipalfufteme, bes altgermanischen Genoffenschaftesinftems, bes Feubalfofteme und endlich bes ftaateburgerlichen Reprafentativfofteme, wenn ihre Berrichaft im Beben ber Staaten burch gange Zeitalter hindurch nicht abzulengnen ift und felbst die Bedingung ber Erhaltung biefer Staaten war— alsbann ist mahrlich ber Sieg für bas Sustem in bem Rechte und ber Nechtswiffenschaft gewonnen! Wie ware wol nunmehr auch nur eine hiftorische richtige Auffassung und Darstellung ihres Inhalts und Geistes, bes wahren Sinnes ber von ihnen ausgegangenen Nechtsbestimmungen möglich, ohne Auffaffung jener Harmonie ober ihres innern Systems? Und wie ift irgendeine heilfame, eine praftifche Behandlung und Erganzung bes durch unfere heutige Gultur begründeten, immermehr nach Gerrichaft und größerer Confequenz Arebenden Rechts benebar, ohne sein System, ohne Auslegung und möglichst harmonische Fortbildung nach seinen Grundibeen und Grundformen? 21)

Das wahre System und seine möglichst consequente Durchführung ist nach bem Bisherigen weit nicht als ber Gegenstand einer Schulfrage. Es ift, wie wir fahen, fogar lebenserhaltend, es ift eine Grundbedingung fur die Erhaltung ber Staaten. Es begründet und erhalt inebe= jondere auch allein eine wahre achtbare Rechtswissenschaft und mit ihr und durch sie einen würbigen und achtbaren Juristenstand. Mur bann wird berfelbe mahrhafte Achtung vor seiner Wisjenfchaft und Schen vor der Verlegung ihrer beiligen Grundfäte haben, fie gegen die Verlockun= gen ber Bestechung sowie gegen bie Gingriffe ber Gewalt vertheibigen, wenn feine Rechtsbestim= mungen anerkannt von dem Söchsten und Seiligsten, von den religiosen und sittlichen Grund= ibeen feines Vaterlandes, von dem freien und mächtigen sittlichen Gesammtwillen seines Volks ausgeben, wenn fie erkennbar in fo gefestigter geheiligter Verbindung miteinander stehen, baß jede Verletung und Verdrehung auch nur einzelner Rechtsfäte als ein feindlicher Angriff auf das Ganze und feine gefunde harmonie, als ein Verrath am Vaterlande und an dem ergriffenen heiligen Berufe erscheint, wenn endlich die stete harmonische Mitwirkung der Nation das Rechte unterstütt und gegen das Verkehrte der Wächter ist. Hier allein ist die sichere Garantie für würdige und unabhängige Rechtsverwaltung, gegen ben Misbrauch ber furchtbaren Gewalt, die pen Sänden der Juristen anvertraut ift. Daß folche lebendige sustematische Auffassung ber

<sup>21)</sup> Über diese verschiedenen Grundideen und Grundsormen des beutschen Rechts, bie altgermanischen, feudalen und repräsentativen und ihre verschiedenen Spfteme vergleiche übrigens die Art. Alostum, Deutsche Geschichte und Deutsches Landesftaatbrecht.



Rechtssätze und ihres innern Zusammenhanges auch die Grundbedingung ihres praktischen und gründlichen Greenens und Behaltens ift, daß fie, bei aller Bemühung für die Gründlichkeit, boch felbst auch im Studium wie in der Praxis weit leichter zum Ziele führt als die jest meist herrschende unheilvolle handwerksmäßige Zuristerei, als das ungründliche Auswendiglernen und mechanische Anwenden von hunderttausend zusammenhangesofen juristischen Recepten aus einzelnen Compendiumsbestimmungen oder Gesetzartikeln — sollte dieses noch einer Beweitsführung bedürfen?

Waterlande bisher ein unheilvoller Rechtszustand brachte, wir endlich jene großen hauptgebrechen und jene brei Anforderungen an eine gefündere Jurisprudenz ernstlich in Erwägung zichen! Ober dürsten wir auch ferner unsere Ehre und unsere Existenz preisgeben allen jenen obigen Einseitigkeiten? Muß der deutsche Juristenstand nicht endlich auf einen höhern, patrietischern Standpunkt sich erheben und die Sünden seiner Vorsahren auszutilgen suchen? Dürsen wir auch nach den furchtbaren Erschütterungen unserer Zeit noch ferner gedankenlos beharren bei jener sustenlosen Masse aller bunt zusammengewürselten römischen, kanonischen und germanischen Bestimmungen, ohne daß die in unserer heutigen nationalen Cultur und Versassung anerkannten höchsten Rechtsgrundsätze ersorscht, an die Spitze gestellt und, mit Ausschilden oder Ilmbildung des Widersprechenden, des in Inhalt oder Form Fremdgebliebenen oder der Weralteten, in einem nationalen Rechte solgerichtig und sustenlich durchgesührt und ausgebilder würden?

Jurn, f. Schwurgericht.

Jus primæ noctis (Recht ber ersten Nacht). Dieser unter dem Ramen eines Rechtes ausgeübte, die Menschheit schändende Gewaltmisbrauch verdient einer lurzen Emalinung im Staats-Lexikon, nicht blos, um Aufschluß über ein in seiner Art ohne gleichen stehen bes Verhältniß zu geben, worüber die meisten lexikalischen und selbst rechtegeschichtlichen Beite schweigen, sondern noch mehr als sprechender Beitrag zur Culturgeschichte und als Beiden, bis

zu welchem Grade ber Schändlichkeit bas formelle Recht misbraucht werden fann.

Wie es überhaupt wol gar keine Schandthat gibt, die nicht von jenen verabscheuungemurbigen Despoten verübt worden wäre, welche im Lause der Jahrhunderte in den Besit der sie gegen Strase schützenden Macht gelangten, so sinden wir die ersten Spuren jener Gewaltansprücke zur Befriedigung viehischer Lüste — in der römischen Kaisergeschichte. Unter dem Kaiser Maximin, dem Zeitgenossen Konstantin's (einem Ungeheuer, leider nicht "ohne gleichen in der Geschichte), wurde allmählich die Gewohnheit eingeführt, daß niemand ohne besondere Erlaubniß des Herrscherd sich verheirathen durfte, "ut ipse in omnibus nuptiis praegustaler esset"), oder vielmehr, damit die Spürhunde zur Austreibung stets neuer Opfer seiner Bestialität überall im weiten Neiche auch wirklich die vorzüglichsten Schönheiten unschwer einschassen könnten.

Indeffen war es ber finstersten Zeit bes Mittelalters vorbehalten, jenen alles menschiche fühl verhöhnenden Gewaltmisbrauch in eine formliche Rechtsinstitution umzuwandeln.

Der Leibeigene konnte sich ohne Zustimmung seines Herrn nicht verheirathen. Die Barone oder Seigneurs aber erblickten in der ihren Hörigen zu ertheilenden Heirathserlaubnif balt eine willkommene Gelegenheit zu neuer Abgabenerpressung; sie ertheilten ihre Ermächtigung zum Cheabschlusse nur gegen Bezahlung. Diese Taxe ward maritagium, cunnagium geheißen. — Dies die erste Periode in der Geschichte jenes monströsen, "Rechtes". Aber es sollte

ärger fommen!

Als die einzelnen kleinen Ritter sich auf ihren Lehngütern immermehr von den greßen Fürsten unabhängig machten, hielten sie zugleich ihren Arm schwer über ihre Leibeigenen; it walteten schwankenlos über die Unglücklichen, da dieselben bei den Herzogen und Grasen keinen Schutz mehr sinden konnten. An die Stelle der großen "Mallstätten" (Gaugerichte) waren die kleinen Bögte der gestrengen Herren mit ihren "Augestätten" getreten, und diese Bögte ponten die Leute zum Vortheil des Seckels ihres Herrn; aber eine Klage gegen die Bedrückung bei Herrn selber, oder eine Appellation gegen die Entscheidung seines Vogtes konnte nirgends mehr angebracht werden. Die kleinen Herren wurden nun große Tyrannen auf ihren Besthungen und bespotissirten nach wilder Laune in ihren Dörsern. Eine Grenze ihrer Nechte gegen ihre unglücklichen Leibeigenen gab es jetzt nicht mehr. Was immer ihrem Übermuth, ihrer Brutz-

<sup>1)</sup> Lactantine, De mort. persecutor., Rap. 39.

lität und Bestialität beliebte, bas konnten und dursten sie sich strastos erlauben. Die völlige Rechtlosigfeit dieses Zustandes führte begreislicherweise zu desto empörendern Gewaltmisbräuchen, als jene "Herren" durchgehends aller humanen Bildung ermangelten, und als überhaupt auch eine Macht der öffentlichen Meinung gar nicht vorhanden war, durch welche jener namenlosen

Willfür wenigstens einige moralische Schranken hätten gesetzt werden mögen.

In solchem ungebändigten übermuthe, den aber keineswegs die kleinen Seigneurs allein, sondern nicht minder auch die allgemeinen Landesberrscher, die Könige, übten, und in welchem alle sich gegenseitig zu überdieten suchten, machten viele der größern und kleinen Despoten den Sah, daß der Leibeigene ganz und gar ihr Eigenthum sei, mit dem sie unbedingt anfangen könnten, was sie wollten, namentlich auch in der Art geltend, daß sie als ein Recht forderten, daß sed ihrer neuvermählten Leibeigenen die erste Nacht nach ihrer Berheirathung ihren Lüsten zu Gebote stehen müsse. Es geschah dies besonders im 13. Jahrhundert. Die frühere Heinethetare hörte natürlich auf; im allergelindesten Falle sorderten die "Herren" eine "Virzginitätstare", häusig aber — die Sache selbst! Bon jest an trat mit dem neuen "Nechte" auch eine neue Benennung ein; es hieß: "jus primae noctis", "jus luxandae coxae", "jus marchetae" 2), "praelidatio", "droit de cuillage", "de cuissage", "de jambage", "eazzagio", Benennungen, die meistens schon im Worte den Ausdruct viehischer Geilheit enthalten. Man sah Alebte und Bischöse, welche dieses niederträchtige "Necht" in ihrer Eigenschaft als Barone genossen! 3)

In Schottland scheint diese menschenschändende Institution am ausgebehntesten bestanden zu haben, nächstdem in einigen Provinzen Frankreichs. Aber auch nach Piemont und Deutschstand breitete sie sich aus. Noch in einer Urkunde vom Jahre 1507 liest man, daß dem Grasen d'En das Recht der "Prälibation" in der Baronie von St.=Martin zustehe. Auch schreibt Boëtius wörtlich: "Ich habe beim Metropolitangerichtshose zu Bourges einen in der Appellation für einen gewissen Pfarrer anhängigen Proces gesehen, welcher Geistliche behauptete, das Recht der ersten Nacht bei neuvermählten Weibern, nach dem angenommenen Herkommen (suivant l'usage reçu), zu besitzen. Das Begehren ward mit Indignation zurückgewiesen, das Herkommen (la coutume) einstimmig verworfen, und der standalöse Priester in eine

Strafe verurtheilt. 4)

Sobald auch nur ein Fünkhen des einfachsten Rechtsgefühls wieder zu glimmen begann, mußte sich die menschliche Natur empört fühlen gegen jene standalöse Einrichtung. Man mußte endlich wieder mindestens auf den ursprünglichen Zustand zurücksommen, und so begann denn die dritte Periode in der Geschichte jenes "Nechts", das man nun im allgemeinen wieder Maritagium nannte. In Deutschland kommt es unter dem Namen "Jungsernpsennig — Stechgroschen — Schürzenthaler" als Abgabe der Leibeigenen vor. Wir sinden diese Taxe vielfach in Urkunden, zugseich mit andern Feudalabgaben, sestgesetzt, und sie mußte bald in Viel — Kühen, Rindern, Kälbern, Schweinen, Hühnern u. s. w. — bald in Geld — 2 — 8 Schill. — entrichtet werden. (So hatte z. B. der Abt des Klosters Limburg bei Dürkheim in Rheinbaiern das Recht, von allen seinen Leibeigenen den Schürzenthaler zu erzheben.) Auch sinden wir viele Processe in dieser Periode über das genannte Necht wie über andere Dominicalien.

Diese auch in der mildesten Form und unter dem mindest anstößigen Namen verhaßte Seirathstare, welche sonach an die Stelle des jus primae noctis gesetzt worden war, dauerte bis in die Neuzeit herab und ging, mit so vielen andern Feudaleinrichtungen, bei der neuen socialen Entwickelung glücklicherweise dem Grabe zu; — in der Geschichte ein Denkmal tiefster menschlicher Erniedrigung und Schmach!

Juste-Milieu, s. Ludwig Philipp.

<sup>2)</sup> Der schottische König Even, so erzählen einige Geschichtschreiber, habe bas Jus primae noctis in seinem Lande eingeführt. Die Gattin bes Königs Malcolm III. habe von ihrem Gatten erlangt, daß man sich davon lostausen könne, indem man eine halbe Mark Silber bezahle; daher nun rühre der Name Markette.

<sup>3)</sup> Bgl. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, herausgegeben von Merlin (britte Auflage, Paris 1808), VIII, 103. S. auch Collin de Plancy, Dictionnaire féodal (Paris 1819), 1, 164—179.

<sup>4)</sup> Bgl. die (über den Ursprung und die Entwickelung der Gebräuche, Rechtszustände u. f. w. besons ders wichtige) Histoire de France von Abbé Belly, Bd. VI.

Justiz: Justizgewalt oder Boheit; Justizsache; Justizverwaltung; Justizministerium. (Staate = und Privat=, inebefondere Patrimonialjuftig; bobe und niebere Justiz; Civil= und Criminaljustiz; Abministrativjustiz; Justizwissenschaft.)1) Juftig ift bie im Staate bestehende Unftalt zum Erfennen, Sandbaben und Bollftreden bei Rechts als solches. Justizgewalt ober - Poheit ist bas Recht und die Obliegenheit bes Staais zur Errichtung, Pflege und Erhaltung einer solchen Anstalt und zur Fürsorge für beren dem Bwecke entsprechende, ungehemmte und vollständige Wirksamkeit. Inflizsachen find alle gur Berhandlung und Entscheibung (in ber Regel auch Bollftreckung) burch die Juftigbehörden em weber nach allgemeinen Grundfaten geeignete, ober burch positives Geset babin verwiesen Rechtsfachen. Gie find ben politischen ober Abministrativsachen (ale Polizei=, Finang= u. f. m. Sadien), die ba nämlich burch bie politischen Stellen zu verhandeln und zu entscheiden find, entgegengesett; boch über die Merkmale beider, und ob ihre Unterscheidung eine durchaus auf bie Ratur ber Gegenstände gegründete ober, wenigstens zum Theil, von pofitiver Festsehung abhängende sei, wird gestritten. Die Justizverwaltung im weiten Sinne — wie überhaupt jede Staatsverwaltungssphäre — faßt bie (Justiz-) Gesetzebung und die (Justiz-) Verwaltung im engern Sinne in fich. Jene fest bie allgemeinen Normen und Mittel für die Rechtspflege in objectiver und subjectiver Rücksicht, organistrend und (materiell wie formell) statuirend sest: diese hat es mit der Ausführung der allgemeinen Vorschriften, also mit der Errichtung, Be settung, Beaufsichtigung, Controlirung ber Gerichte und andern Justizanstalten (als Me vocatur, Richteramt, Gefängnisse und Strafanstalten) und mit den vorkommenden conceun Nechtsfällen (beren Untersuchung und Entscheidung nebst der Urtheilsvollstreckung die Justig administration im engern Sinne ausmacht) zu thun. Die Justizgesetzgebung wird in ansti: tutionellen Staaten burch Busammenwirken von Konig und Wolfereprafentation ausgeübt, bie Justizverwaltung im engern Sinne steht ben verschiedenen Justizstellen zu, beren inde besondere für bas Rechtsprechen und ben Inftangengug breierlei, nämlich untere, mittere und eine höchste sein mussen. Dieselben werden alle überwacht und in pflichtmäßiger Thiligkilt et: halten burch bas Justigministerium, welches zwar in bas Rechtsprechen selbst ober in die Ent: scheidung concreter Fälle sich durchaus nicht einmischen, wol aber im allgemeinen bajur, bas überall die Gesehmäßigkeit formell und materiell von den Gerichten beobachtet werde, zu jorgen, auch in den Fällen etwa verweigerter oder offenbar geseywidrig gepflogener Justiz bestietend ober heilend — boch jedenfalls fich ber selbsteigenen Entscheidung enthaltend — einzuschreim hat. Die Justiz im eigentlichen und strengen Sinne kann nur vom Staate ausgehend, b. h. als Staatsanstalt oder als Thätigkeitssphäre ber Staatsgewalt betrachtet werben. Gleichwel hat vas historische Recht auch verschiedene nicht Staats =, sondern Privat=Justizanstalten und Wewalten geschaffen, als jene ber Grundherren, sodann gewisser Corporationen u. s. w. Man hat wol auch, wie vergleichsweise, eine Theilung ber Justigewalt in die hobe und niedere (Die lette etwa in Civilsachen nur die untere Inftang und in Straffachen nur die minder ichweren Ber brechen umfassend) statuirt, jene in ber Regel bem Staate vorbehaltend und biese ben Privatjustizherren überlassend. Das vernünftige ober allgemeine Staatsrecht jedoch verwirft berglichen Einsehungen und Theilungen, und mag wol eine etwa durch Compromiß gegründete Private gerichtsbarfeit über bestimmte Personen ober Sachen anerkennen, ober auch eine burch Delegalien vom Staat überkommene. Zene jedoch bleibt nothwendig und immer der Staatsgerichtsbarkeit. welche überall, wo Privatrechtsverhältniffe im Staate bestehen, zu walten hat, unterwerfes und biefe bleibt — da die Vollmacht ber Staatsgewalt nicht auf Veräußerung ihrer Recht. fondern auf deren zweckmäßige Ausübung geht - immerdar widerruflich, wenn fie and iden Jahrhunderte hindurch fortbestanden hatte und burch bie feierlichsten Bertrage (welche namie im Widerstreite mit bem vernünftigen Staatsrechte gar nicht konnen gultig geschloffen werden ware befräftigt worben. Endlich ift noch die ",Administrativjustig" - als eine Erfindung bei neuesten Zeit — anzuführen, welche nämlich zwar wirkliche Rechtesachen, b. h. Gegenstäne eines zweifelhaften ober ftreitigen ober verlegten Rechts zu verhandeln und zu entscheiten hat, jedoch nicht von den eigentlichen Juftig=, sondern von den Abministrativbehörden ausgenbt wird.

2000

<sup>1)</sup> Der Art. Juftiz war in der frühern Auflage von Notteck und ein anderer Theil von Kolb beitet. Mittermaier, welcher nach dem Wunsche des Gerausgebers die Bearbeitung für die deine Antitage übernommen, halt es für Pflicht, sich nur auf Zufäße zu beschränken, welche nach den Fortschriften der Gesetzgebung und Wissenschaft geboten wurden.

Soon im Anfange ber burgerlichen Gefellschaft brangt fich bas Beburfnig auf, fur eine

Unstalt zu forgen, durch welche Streitigkeiten unter den Mitgliedern der Gesellschaft geschlichtet werden. Wenn auch in der ersten Zeit, wo das Volf noch auf einer tiefern Stufe steht, die Verhaltniffe einfach find, so finden doch ichon fruh durch ben Verfehr gebotene Verabredungen flatt, bei beren Erfüllung fich leicht Streitigkeiten erheben, welche beigelegt werben muffen, wenn nicht Selbsthülfe mit ihren Nachtheilen zur Norm erhoben werben foll. Beranlassungen zu Rechte: streitigkeiten werden auch vorkommen, indem ber Ausbruch menschlicher Leidenschaften Augriffe auf die Personlichkeit anderer herbeiführt, und felbst Angriffe vorkommen werden, wodurch die ganze burgerliche Gesellschaft gefährdet wird, 3. B. bei Berrath, Untreue. Die Nothwendigkeit erkannt wird, der Selbsthülfe vorzubeugen, desto mehr macht fich das Bedurfniß geltend, eine Gewalt anzuerkennen, an welche um Rechtsschutz ber Berlette fich wenden fann. Das im Bolfe liegenbe Gefühl, baß gemiffe Berletungen nicht ungeahnbet bleiben tonnen, führt zur Nothwendigkeit, auch ben Übertretern gewisser Anordnungen Ubel als Folgen ber Ubertretung aufzulegen. hier lehrt die Geschichte insbesondere, daß bei jedem Bolke eine theofratische, vorzüglich in Beziehung auf bas Strafrecht einflußreiche Vorstellung sich geltend macht, daß burch gewiffe Verletungen bie Gottheit, ober eine gewiffe Gottheit beleidigt werbe, und daher durch Bestrafung des Schuldigen die beleidigte Gottheit versöhnt werden musse, damit sie nicht an bem Staate burch Auflegung von Ubeln rache. Zwei Borftellungen find es über= haupt, welche in die ersten Culturftufen eines jeden Bolfs auf die Strafjuftig einen Ginfluß haben, nämlich das Nachegefühl, welches durch ein verübtes Verbrechen ersteht und selbst nach religiofen Vorstellungen die Zufügung eines Ubels an ben Beleidiger rechtfertigt, baber bie Strafe felbst, nachdem sie von dem Staate aufgelegt wird, als eine rechtmäßige Rache erklärt wird. Gine andere Vorstellung ift bie ber Solidarität ber Familie, indem alle Familienglieder ein Ganzes bilben, wechselseitig fich schützen, vertreten, füreinander haften und nach der Ausicht, daß die einem Familiengliede zugefügte Verletung als Beleidigung ber ganzen Familie betrachtet wird, Rache und Beleidigung erwarten muffen. Daraus erklärt fich bie Blutrache als ein in ben Gewohnheiten ber meisten Bölker vorkommenbes und bei manchen lange fortbauerndes Institut. Immer mächtiger wird die Sitte, welche bazu nothigt, daß berjenige, welcher verlett ist, sich an Die Gefammtheit bes Bolts ober an benjenigen wendet, welchem bas Bolt die hochfte Gewalt übertragen hat, baher an ben König (Bäuptling), und biefer bann Necht in ber Sache fpricht. Dağ Priester in der ersten Zeit einen Einfluß auf die Handhabung der Zustiz ausüben, insbe= sondere in Straffacen, wenn es barauf ankommt, ob gegen einen Ubertreter Tobesstrafe erkannt werben foll, erklärt fich aus ber erwähnten theofratischen Ansicht, indem die Priefter als an= gebliche Berkundiger des Willens ber Gottheit die Todesstrafe als das nothwendige Verfühnungemittel ber Gottheit aussprechen. Ze mehr bei wachsender Bildung die bürgerliche Gesell= schaft zur Selbständigkeit und Erkenntniß gelangt, daß der Rechtsschutz des Berlegten im Inter= effe der Gefellschaft liege, besto geordneter wird die Justig.

Die Art ber Ausbildung ber Justizversassung hangt bei jedem Wolke mit den politischen Zuständen eines Landes und dem barin geltenden Nechte und auch dem Charakter des Bolks gusammen. Bei allen Bölkern macht sich, wenn das Volk zu einer höhern Stuse der Bildung zelangt, und mehr zum Bewußtsein seiner Rechte kommt, die Grundvorstellung geltend, daß iber eigentliche Rechtsfragen, zu deren Entscheidung Kenntniß der Gesese und eine vorzugsweise Besähigung durch das Studium des Nechts oder durch besondere (z. B. durch lange Ubung) zu erlangende Kenntniß des Rechts gehört, Personen entscheiden, von welchen die nöthige Nechtsenntniß erwartet werden darf, wogegen über die Wahrheit der von einer Partei behaupteten ind von dem Gegner bestrittenen Thatsachen das Bolk selbst oder aus der Mitte desselben gesommene Bersonen entscheiden, weil man fühlt, daß zur gerechten Entscheidung ihre Kenntniß

ind Burbigung ber Lebensverhältniffe gebort.

Auf diese Weise beruhte in Rom die Entscheidung der Civilstreitigkeiten Jahrhunderte hinzurch auf der Trennung von Magistratur (praetor) und judices pedanei, indem der erste in en vor sein Vorum gebrachten Streitsachen, wenn die Thatsachen nicht streitig waren, über den techtspunkt selbst entschied, da aber, wo Thatsachen streitig waren, die Entscheidung über die Bahrheit der bestrittenen erheblichen Thatsachen an Volksrichter gebracht wurde, welche auf en Grund einer von dem Magistrate ihnen gegebenen Function über die Thatsachen entschieden. in Strafsachen war es das Volk selbst, das in den comitiis über die Antlage entschied, die später von ständigen Criminalcommissionen (quaestionibus perpetuis) Volksrichter in einer bestränkten Zahl über die Schuld des Angeklagten entschieden.

Auf ähnliche Art richtete in ben germanischen Staaten bas Volk selbst, ober burch bie auf feiner Mitte gewählten Schössen, während ber von bem Regenten bestellte Beamte die Unihandlung einleitete und ben Ausspruch bes Volks ober ber Schössen vollstreckte. Überall zeigt sich nach dem Zeugniß der Geschichte die nämliche Erscheinung, daß die Regenten die Bestellung der Richter als ein wichtiges Vorrecht der Krone betrachten, indem badurch ein Einsluß der Richten auf die Handlich der Justiz gesichert ist. Hiernach wird schon früh der Sas ausgestellt, daß der Negent die Quelle der Gerichtsbarkeit sei. Ein Unterschied über die Aussigstung des Sinnes dieses Sages zeigt sich darin, ob der Einstluß des Negenten auf das Justig wesen unter dem Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses gerechtsertigt wird, oder ob hier bei die Vermehrung der Macht des Negenten gegenüber dem Bolke als maßgebend betrachtet wird.

Bustände gleichgültiger gegen seine Rechte und die fraftige Versolgung derselben wird, je größer der Druck ift, welcher auf dem Volke lastet, besto mehr verschwindet die Theilnahme bet Volke an der Justiz und der Sinn dafür, und die von der Regierung bestellten Beamten führen dann allein die Processe und entscheiden darüber ohne Zuziehung des Volks. Dies zeigte sich bei den Römern unter den Kaisern, nachdem die politische Freiheit immermehr wer schwand und die Willfürherrschaft siegte, wo dann die Volksgerichte aushörten und allmäslich nur die von dem Kaiser bestellten Richter die Processe entschieden. Ebenso zeigt sich eine ähnliche Erscheinung in Deutschland wie in den meisten Staaten Europas, wo immermehr die Macht der Regenten sich ausdehnte und die Volksfreiheit verschwand, aber auch das Volkselbst gleichgültiger in Bezug auf seine Theilnahme an össentlichen Angelegenheiten, daher auch in Ansehung seiner bisherigen Mitwirkung an der Nechtsspreichte. Nur in einigen kleinen Nechtssreisen erhielten sich noch einige Überreste der alten Volksgerichte. Aber auch die Art der Entwickelung der Rechtsbildung übte großen Einfluß auf die Art der Ausbildung der Verichtsversassung.

Solange bas Recht einfach nur auf allgemein bekannten Gewohnheiten beruhmbes, im allgemeinen Rechtsbewußtsein bes Wolfs lebenbes Recht ift, werden Volksgerichte am Plate sein; fobald aber bas Recht verwickelter, ber Verkehr ausgebehnter, bie Renninis bes Rechts schwieriger, bem einfachen Burger nicht leicht zugänglich wirb, treten Staatsrichter auf, welcht die ganze Rechtsprechung an fich ziehen, ober man fommt, infofern ber Erhaltung bet Radi bes Wolfs gunftige Verhältniffe vorhanden find, wie in England, zu Schwurgerichen, bei benen ber Grundfat entscheibet, bag die Leitung ber Gerichtsverhandlungen und die Entscheizung ber Rechtsfragen einem ftanbigen rechtsgelehrten Staatsrichter obliegt, über bie einschlagente Thatfrage aber Bolferichter entscheiben. Borguglich wichtig wurde bier ale Ginfluß auch auf bie Ausbildung ber Gerichtsverfassung die allmähliche Verbreitung bes fremden Romischen, nur ben gelehrten Juristen zugänglichen Rechts in ben meiften Staaten Europas. Die Volksrichter, it weber mit ber Sprache, in ber bas frembe Recht geschrieben war, vertraut waren, noch mit im gelehrten Juriften, die bei den Gerichten allmählich Eingang fanden und überall auf bad fremte Recht sich beriefen, in einen Streit sich einlassen konnten, fühlten balb ihre unangenehme Sutlung, und so konnte es leicht kommen, daß allmählich die Bolkerichter aus dem Gerichte ut drängt wurden. Dies war feit dem 16. Jahrhundert in Deutschland ber Fall, wo bie Gait fen immermehr verschwanden, und bie Beamten, die bisher nur die Berhandlungen line ten, von nun an in den Broceffen über That= und Rechtsfragen entschieden. Auf die Mit wurden in Frankreich burch bie Parlamente, bei benen gelehrte Juriften bas Romifde Red anwendeten, ber Untergang ber Volksgerichte wenigstens in ben provinces du droit em Dicht unbeachtet barf aber noch fur bie Weschichte ber Berichteverfaffung bie mit tige Einrichtung bleiben, nach welcher in ben germanischen Staaten bie Schöffen in fom rigen Fällen an andere Juriften, die als im Rechte besonders erfahren hohes Ansehen genopen fich wendeten, um z. B. von ihnen Rechtsbelehrung zu erhalten. Auf biefe Art wurden 16 Deutschland die Oberhofe wichtig 2), indem die Schöffen eines Orts bei ben Schöffen be Hauptoris ihrer Gegend, ober bei benjenigen, beren Recht andern Stabten übertragen murtt. oder überhaupt bei einem berühmt gewordenen Oberhofe Rechtsbelehrung, 3. B. über ben Ginn eines gewiffen Statuts ober über die Art, wie ber Oberhof einen schwierigen Fall entitie.

<sup>2)</sup> Geschichtliche Nachweifungen barüber in Mittermaier's Grundsaben bes beutiden Pront rechts, I, 17.

nachsuchten. Auf ähnliche Art kam auch bas Institut in Frankroich 3) vor, und felbst in Italien 4) hatte fich die Sitte gebildet, daß die Richter bei den sapientes einer berühmten Stadt Rechts: belehrung suchten. Aus folden Ginrichtungen erklart fich die Ausbildung anderer, für die Gefdichte ber beutschen Gerichteverfassung und Rechteentwickelung wichtiger Inftitute. Alle bas frembe Recht in Deutschland fich verbreitete, als allmählich in einzelnen Staaten Dbergerichte entstanden, erkannte man die Wichtigkeit, die Schöffen anzuweisen, in schwierigen Streitigkeiten, wo es auf eine ftreitige Rechtsfrage ankam, fich an ben Rath biefer Rechtsverständigen zu wenden. Diefe Einrichtung war es, welche Schwarzenberg bei Abfassung ber Carolina von 1532 vorschrieb 5), um baburch den Einstuß einer mehr gelehrten Rechtsbildung auf die Entscheidungen der Schöf-Je mehr bie Rechtswiffenschaft in Deutschland fich ausbildete und zum Unfen zu fichern. seben gelangte, befto leichter konnte bie Sitte entstehen, bag bie Gerichte in schwierigen Fallen an die Juristenfacultäten der Universitäten sich wendeten, um über eine Rechtsfrage von ihnen ein Gutachten zu erhalten, ober baß bie Acten an die Facultät gefendet wurden, bamit viese selbst im Namen bes versendenden Gerichts das Urtheil fälle. 6) Gewiß ist, daß durch viese Einrichtung in kleinen Territorien ber Mangel eines höhern Gerichts ersett, zugleich größere Unparteilichkeit ber Entscheidungen berbeigeführt und ber Ginfluß wiffenschaftlichen Fortschritts auf Rechtsprechung bewirkt wurde. In Bezug auf die Ausbildung der Gerichts: verfaffung in Deutschland zeigt fich ber Einfluß politischer Buftanbe. Das Bedürfniß bes Daseins eines obersten Gerichts, an welches sich bie in ihren Rechten Gekränkten um Rechtshülfe wenden könnten, trat bei ber großen Zersplitterung Deutschlanbs in viele kleine Territorien, in benen oft eine schlechte Juftig genbt wurde, und bei ber Ubermacht einzelner zur Bebruckung anderer unter bem Aushängeschilbe bes Fehberechts (Faustrechts) als ein bringendes hervor. Wenn auch Die Raiser oft helfend einwirkten, auf den Reichstagen ftrenge Strafen gegen Friedensftorer erkannt wurden, und die kaiferlichen Hofgerichte einigermaßen Rechtshülfe gewährten, so wurden boch bie Rlagen über ben schlechten Buftand besto allgemeiner, je häufiger bie Raiser sich auf der Wanderung befanden und die Nechtsuchenden mit Dube sie auffinden konnten. Erft burch Max I. ward 1495 im Zusammenhange mit ber Aufhebung des Fehberechts burch Errichtung bes ftändigen Reichskammergerichts 7) eine Reichsjustig auf eine fichernde Art gegründet, sodaß burd bies Kammergericht und ben baneben 1518 errichteten Reichshofrath mahre Reichsgerichte entstanden 8), an welchen alle in ihrem Rechte Gekränkten sich felbst gegen Reichsftande, und im Salle bas Landesgericht feinen genugenden Rechtsschutz gab, fich wenden founten, mahrend gu= gleich baburch eine Oberaufsicht über die Territorialjustiz ihre Begründung erhielt. Das ilbel war nur, daß einzelne, vorzüglich die mächtigern Reichsstände sich der Reichsjustiz zu entziehen wußten, weil sie durch diese die Selbständigkeit ihrer Landeshoheit gefährdet glaubten. 9)

In ben einzelnen, wenigstens in ben größern Territorien wurden Obergerichte errichtet Kammergericht, wie in Brandenburg, Hose ober Oberhofgerichte, Justiskanzleien) als Nacheilbungen des Reichskammergerichts, sicher auch, um durch ein solches Obergericht im Lande ie Berusung an das Reichsgericht seltener zu machen. Während diese Obergerichte die Gesichte erster Instanz für diesenigen waren, welche ein privilegirtes Forum hatten, bildeten sie zweite Instanz in Sachen, die an die Untergerichte in erster Instanz gelangten. Als Unterserichte bestanden die Amter (in Baiern Landgerichte, in andern Ländern Bogteien genannt), e hatten die ganze Civil= und Criminaljurisdiction, jedoch in manchen Ländern nur mit setscheidungsrecht über die geringern Straffälle, während in Bezug auf die schweren Fälle die extergerichte nur die Untersuchungsgerichte waren, die Obergerichte aber nach geschlossener exterschehen nur die Untersuchungsgerichte waren, die Obergerichte der nach geschlossener exterschehen zugleich die Polizei und exichtsbarkeit (für die freilich auch Notare bestellt waren) und versahen zugleich die Polizei und Everwaltung, was die Folge hatte, daß der Beamte bei diesen Untergerichten seine Kraft nicht exterheilt der Rechtspsiege widmen, mit der Weissenschlaft nicht fortschreiten konnte, und die Gescheilt der Lechtspsiege widmen, mit der Weissenschlaft nicht fortschreiten konnte, und die Gescheilt der Lechtspsiege widmen, mit der Weissenschlaft nicht fortschreiten konnte, und die Gescheilt der Lechtspsiege widmen, mit der Berwaltungsgeschäfte übermäßig in Anspruch

4) Darüber die wichtigen Nachweisungen von Holtius, Com. de consilio sapientis (1850). 5) Art. 119 CCC.

3) Darüber Jöpfl, Deutsches Staatsrecht (neue Ausgabe), §. 98; Zacharia, Deutsches Staatsrecht, 7, 108.

9) Zacharia, II, 197. Schmidt, Staatsrecht, S. 307.

<sup>3)</sup> Man hief bies prendre les entrèves. Matile, Histoire des institutions judiciaires, E. 61.

<sup>6)</sup> Daraus erklärt sich, daß noch jest das Urtheil im Namen des versendenden Gerichts gefällt, aber zefügt wird: auf eingeholten Nath auswärtiger Rechtsgelehrten.
7) Darüber mehr in dem Art. Reichsgerichte.

genommenen Untergerichte nur ungenugend beforgt werben fonnten. Das Ubel wurde neb größer, je mehr die abelichen Grundherren, die Stadte in ben Befit ber Juriediction famen und eine ungeheuere Masse von Patrimonialgerichten entstand, bei denen weder die Art bit Besetzung, noch die Stellung der Patrimonialrichter zu dem Herrn, der sie anstellte, das Det: trauen und die Garantie auf eine gerechte und von unabhängigen Richtern ausgeübte Juftig: verwaltung gewähren konnte. Berfolgt man ben Gang ber Justizverwaltung in Deutschland, fo zeigt fich in Bezug auf bas Verhältniß ber Gerichte zu ben Verwaltungestellen eine für in Justigverwaltung verberbliche Begunftigung ber Verwaltung. Daburch, bag bei ben Unter gerichten in ben meiften Staaten ber Beamte Juftigbeamter (eigentlicher Richter) war, aber auf zugleich bie Berwaltungsgeschäfte beforgte, trat ber Dachtheil ein, bag er zwei Ministerien und obern Verwaltungsstellen antergeordnet mar, nämlich dem Justizministerium und dem Minister rium bes Innern, wodurch nicht felten Collisionen ber Juftig mit ber Verwaltung, oft felbit durch widersprechende Befehle, die der Beamte in der nämlichen Sache von den obern Berich: ten und ben obern Berwaltungestellen erhielt, das Interesse ber Justig gefährbeten, wobei wegen der Bereinigung ber Juftig und der Berwaltung in der nämlichen Verfon nicht selten das Recht unter bem Ginfluffe bes willfürlichen Gefichtepunfte ber Berwaltung unterging, und ber Beame leicht sich gewöhnte, bei ber Auffassung einer Juftigfache ben Verwaltungsgesichtspunkt mehr all bie Forberung bes Rechts zu beachten. Der große Ginfluß, welchen Frankreichs Besetzelung auf Deutschland ausübte, bewirkte auch, bag Ansichten und Ginrichtungen Frankreichs der Cutwickelung einer würdigen Stellung ber Justiz in Deutschland nachtheilig wurden. In Frank: reich ward zwar von dem Parlament eine große Macht zur Erhaltung der Unabhängigkeit ber Juftig baburch ausgenbt, bag eine königliche Ordonnang in dem Parlamentsbegirke erft bann verkündlich wurde, wenn fie von bem Parlament einregistrirt, b. i. als verbindlich anerfannt und in die Bücher der Parlamente eingetragen wurde, sodaß dem Parlament ein Prufungs: recht ber königlichen Verordnungen zustand, wodurch manche im schlimmen Geiste vom Renig erlassene Berordnungen nicht zur Durchführung kamen. Um jo größer war bas Steiben ber Konige in Frankreich, diefer Macht ber Parlamente entgegenzuwirken und auf die Rechtipredung ber Gerichte einen Einfluß zu üben, was burch bas conseil prive (woraus ter patere Caffationshof entstand) und burch bie Staatsanwaltschaft möglich wurde. Die große Unab: hängigfeit ber frangofischen Richter veranlagte bie Konige, auf Mittel zu finnen, um biefe Unabhängigfeit unschädlich für ihre Plane zu machen. Es wurde bies erreicht 10), indem baufig im letten Jahrhundert ber Monarchie fonigliche Berfügungen vorschrieben, bag bie barüber entstehenden Nechtöstreitigkeiten ausschließlich von ben Oberverwaltungsbeamten (intendant) aus dem conseil entschieden werden follten, bag in andern Fällen bas conseil, wenn die Ber waltung ein besonderes Intereffe bei der Sache hatte, die Streitsache nach der zur Sitte gemetbenen évocation ben orbentlichen Gerichten entzog. Die noch im vorigen Jahrhundett bewahrte Unabhängigkeit der Gerichte 11) reigte immermehr die konigliche Gewalt, zu verluden durch bas Mittel der Centralisation', durch die Berbreitung ber Idee ber sogenannten wohlte tigen tutelle administrative und burch die Aufstellung der Administrativjustig die Justig ju lähmen-12)

Eine ganz andere Entwickelung hatte in England im Zusammenhange mit den bertigen politischen Schicksalen und Zuständen die Gerichtsverfassung. Dieselbe wurzelte tief im ganzen Rechtsleben der Engländer schon in den Einrichtungen der angelfächsischen Zeit, in den Werhältnissen der Grafschaftsgerichte, der Friedensbewahrung, der Haftungs = und Russphischt der Gemeinden 13) und wurde in der normannischen Zeit fortgebildet und in Zusammenhang mit dem Institut der reisenden Nichter gebracht. 14) Das Wolf, mächtig durch der Selbständigkeit des Gemeindelebens, eisersüchtig auf seine Nechte, konnte daher auch in der sortbauernden Kampfe mit den Königen seine Theilnahme an der Verwaltung der Nechtspäsigt erhalten. 15) Das in London aus ständigen Nichtern bestehende Neichsgericht ward immermen

11) Tocqueville, S. 179. 12) Über die brei Einrichtungen Tocqueville, S. 45, 65, 81.

<sup>10)</sup> Trefflich barüber Tocqueville in bem Werf L'ancien régime (Paris 1856), S. 81.

<sup>13)</sup> Gneist, Das hentige englische Verfassungs: und Verwaltungsrecht (1863), Ergänzungeband. 5. 29, 33. 14) Gneist, S. 72–80.

<sup>15)</sup> Bon ben Ginftuffen in ber reichoftanbischen-Beit (1272 -1485) Gneift, S. 159. Ben Ginftuffen ber fpatern Zeit Gneift, S. 311.

confolibirt, bilbete ben Mittelpunkt ber Rechtsprechung und bas eigentliche über Rechtsfragen entscheidende und bas gemeine Recht bewahrende und fortbilvende Gericht, neben welchem im Busammenhange mit den vom oberften Gerichte zur haltung ber Uffifen in den Grafschaften zeitweise abgesendeten Nichtern das Volk in den Schwurgerichten seine Theilnahme an Necht= sprechung in Entscheidung ber Thatfragen ausüben konnte, um so ficherer, als in England bas Romifche Recht nicht bas nationale Recht verbrangte, bas lettere vielmehr als im Volfe lebendes, in sein Rechtsbewußtsein übergegangenes Recht erscheint, und als in England nicht jene feind= selige eifersuchtige Opposition ber Richter gegen Volksgerichte vorkommt, wie sie häufig in andern Ländern bemerkbar ift. Außer diesem Gerichte bestehen in England noch die Friedensgerichte, an einzelnen Orten Gerichte ber Cheriffe und Lokalgerichte für geringere Sachen; auch bei biefen zeigt fich fein oppositionelles Verhältniß ber Nichter zum Volke. Einflugreich und beliebt find die in neuerer Zeit errichteten Grafschaftsgerichte für Civilsachen und die Polizeigerichte für geringere Straffälle und zugleich als Voruntersuchungsgerichte. 16)

Berfolgt man den Gang ber Ausbildung ber Justizeinrichtungen feit bem Anfange biefes Jahrhunderts, so hat auf die Gesetgebungen in den meisten Staaten, insbesondere in Deutschland, Belgien, Nieberlande und Italien, die Entwickelung der Gesetgebung in Frankreich mehr oder minder Ginfluß genbt. Merkwürdig ift, bag mahrend ber Nevolution in Frankreich in Bezug auf Gerichteverfassung englische Gerichtseinrichtungen vorschwebten, welche man auch in Frankreich einführte, freilich häufig ohne ben Beift, ber bie englischen Ginrichtungen burchbrang und ihnen einen guten Erfolg ficherte, flar zu erfennen, und ohne nach Frankreich die englischen Garantien verpftanzen zu können, z. B. in Bezug auf Schwurgerichte und Friedensrichter. Man muß gerechterweife anerkennen, daß vielfach die aus Ginem Guffe hervorgegangene organische Gerichtsverfassung Frankreichs auf bessern Grundlagen als bie englische beruhte. 17) Dabei schwebten in Frankreich bei der Organisation vielfach Einrichtungen vor, die schon vor der Revolution bestanden, die man nach den Forberungen ber Reuzeit umgestaltete, g. B. die Staate: anwaltschaft, den Cassationshof (hervorgegangen aus dem conseil privé). Nicht unerwähnt darf bleiben, bağ nicht felten eine grundlofe Angft vor Ruckfehr alter Buftande, 3. B. ber großen Dacht ber Barlamente, die Geschgeber abhielt, die gerechten Forderungen consequent durchzuführen. 18)

Die Gesetzgebung über Gerichtsverfassung steht im genauesten Zusammenhang mit bem Charafter bes burgerlichen und ftrafrechtlichen Verfahrens. Solange bas geheime ichriftliche Berfahren bestand, genügte die feit mehr als zwei Jahrhunderten eingeführte Gerichtsverfaffung, bei welcher in erster Inftan; mit einem Einzelrichter besetzte Untergerichte alle Civilfachen ver= handelten und barüber entschieden, in Straffachen Untersuchungsbehörde waren, über geringer bestrafte Fälle selbst richteten, und die über schwere Criminalfälle geführten Untersuchungsacten zur Entscheidung an die Obergerichte einsendeten. Es bedurfte dann nur für einen größern Bezirk eines Obergerichts, an welches die Appellation in Civilfachen ging, mabrend bas Obergericht über bie ichweren Criminalfalle in erfter Inftang richtete. Fur bas gange Land beftanb dann ein höchstes Gericht, an welches die Rechtsmittel gegen ergangene Civil- und Strafurtheile gur Entideidung gelangten. Die Ginführung bes öffentlich : mundlichen Berfahrens erzeugte neue Bedürfniffe, benen durch eine entsprechende Gerichtsverfaffung Rechnung getragen werben mußte. Soll das mundliche Verfahren eine mahre Bebeutung haben, fo muffen Collegialgerichte auch für Verhandlung und Entscheidung der Civilsachen in erster Instanz für größere Bezirke errichtet werden. Sollen aber die Nachtheile beseitigt werden, welche durch die Ausbehnung ber Berichtesprengel entsteben konnen, jo bedarf es in ben fleinen Begirken bes großen Collegial: gerichtesprengels der Bestellung von Einzelrichtern, über beren Competenz vielfacher Streit entsteht. In Straffachen vorzüglich, wenn ber Gesetgebung die Eintheilung ber Straffalle in Berbrechen, Bergeben und Ubertretungen zum Grunde liegt, werden besondere Berichte fur Die Entscheidung jeder dieser Arten nothwendig. Wenn Schwurgerichte eingeführt werden, bedarf es für die Voruntersuchung eines Gerichts, welches ben Untersuchungsrichter controlirt, an welches der Angeklagte wie der Staatsanwalt fich im Falle einer Beschwerde wenden kann, es bedarf eines, bas über Bulaffigfeit der Anklage entscheidet, und eines Affifenhofs. Gine neue

<sup>16)</sup> Gneift, S. 89, 179, 295.

<sup>17)</sup> Die Einzelheiten werden beffer in bem Art. Organisation der Gerichte vorgetragen.

<sup>18) 3.</sup> B. als man feine Appellationshofe errichten wollte, Regnard, De l'organisation judi-ciaire, S. 18.

Art ber Gerichte, nämlich ber Caffationshof, wird bei biefer Gerichtsverfassung nothwendig.

Über die Durchführung dieser Forderungen entstehen aber vielfache Streitigfeiten. 19)

Bei bem Boranschreiten ber Gesellschaft an politischer Einsicht, bei ber steigenden Civilisation und gleichmäßig sich erweiternden Erfahrung mußte in den frühern Unsichten eine wesentliche Umgestaltung eintreten. Man nahm, sowie bie burgerlichen Verhältnisse mannichfaltiger und complicirter wurden, mahr, bag bie Erkenntnig bes Rechts feineswegs eine angeborene ober vererbliche Fertigkeit, bag bazu eine besondere Ausbildung, ein gründliches Studium und burch Ubung geschärfter Saft erforderlich seien, und man erfannte bie Befährlichkeit bes Urtheil: sprechens burch eben ben Mann ober burch eben jene Perfonlichfeit, welcher, als Inhaberin ber Staatsgewalt, das Necht ber Vollstreckung, verbunden mit unwiderstehlicher Macht, zukommt. Da gelangte man — und es geschah dieses fehr fruh, namentlich schon in ber Alten Welt in ben freiheitlich regierten Staaten (nur bag bort nebenbei auch Volksgerichte bestanden, b. h. also eine Bolksjuftig, die fast noch schrecklicher ift als Cabinetojustig) — zur Ginsicht, daß zum Recht: fprechen, alfo zur Sauptfunction ber Justiz, ber Gewaltsinhaber felbst nicht geeignet fei, sondern bağ ibm, ber ba mit feiner Macht bas Recht fdugen, handhaben, in Bollzug fegen foll, biefes Recht muffe gegeben, b. h. gefunden werden durch eigens bafür aufgestellte, an forgfältig festgesette, feierliche und bestimmte Formen gewiesene, funft = (b. b. bier rechte=) verftanbige, zugleich aber unbetheiligte, felbständige, insbesondere von ber Staategewalt unabhangige, nur nach reiner, freier Uberzeugung sprechenbe, aus allen biefen Grunden alfo möglichft zuverlässige Urtheileschöpfer ober Richter. So natürlich, so von selbst fic barbietenb ift biese Idee, bag wir fie auch im finstern Mittelalter großentheils verwirklicht finden, obgleich weber ausnahmelos noch in voller Lauterfeit. Denn allerdings faßen gar oft auch die Machthaber felbst (die Ronige ober ihre Gewaltsträger) zu Gericht, ober prafibirten wenigstens ben Bolte- ober Genoffen: ober Schöffengerichten; mitunter richteten auch bie Priefter vermoge einer vom bimmel abgeleiteten Autorität. Letteres indeffen steht offenbar in Verbindung mit bem - bunkeln Befühle wenigstens, wenn auch nicht flaren Erfennen, bag bas Recht ober bas rechtliche Unbeil nicht burch ben Willen bes Machthabers bictirt werben burfe, sonbern bag es, unabhängig von menschlicher Willfür, lediglich in ber Wahrheit ober in ber Vernunft — figurlich in bem himmel, woher beibe ftammen - feinen Grund ober feine Entscheidungequelle habe. Auch die Orbalien ober Gottesgerichte, so eindringlich fie für die Barbarei jener Zeiten zeugen, beuten boch barauf hin, daß man bie Wahrheit ober bas Necht (benn bas Recht ift nichts anderes als eine Wahrheit) nicht vom Ausspruche ber Mächtigen ber Erbe erwartete, sonbern eber noch burch ein Bunber unmittelbar vom himmel zu erhalten hoffte.

Indessen fehlt viel, daß man folder mehr Ahnung als klaren Erkenntniß von ber Unvereinbarlichkeit der Macht mit dem Nichteramte überall und beharrlich gehuldigt hatte. Berwechselung ober Bermischung ber beiben Begriffe begegnen uns haufig, und zwar nicht nur in ben Zeiten ber erft beginnenben Civilisation, sonbern auch noch heute. Es find nämlich in ber Justiz ober Justizverwaltung zwei verschiedene Elemente vorhanden, welche man theoretisch wie praftifch nicht hinreichend zu fondern vflegt. Eins biefer Elemente, nämlich bie wirkliche Sande habung ober Bollstreckung bes Rechts, auch bie Errichtung und Unterhaltung ber zum Erkennen bes Rechts bestimmten Unftalt, führt allerbings ben Begriff ber Macht mit fich, ift ein mabres imperium und ein Theil ber allgemeinen Staatsgewalt; aber bas andere, und zwar bas Saupt: element, die jurisdictio im engern Sinne, ift blos ein officium ober eine (logifche) Function ein macht= und willenloses Urtheil, welchem bann erft bie Staatsgewalt eine praftische Wirf: famteit verleiht, welchem fie alfo - weit entfernt, daß fie es dietire - vielmehr wirklich bienftbar und in Sachen bes eigenen Rechts felbst unterthan ift. Fur ben Berftand find biefe Unter scheidungen klar und augenfällig, und in gewissen Verhältnissen, 3. B. beim lediglich urtheilenden Gefdworenengericht, auch praktisch burchgeführt. Häufig aber feben wir beibe Functionen in einer und berselben Person ober Behörde wenigstens theilweise vereinigt und werden babuid geneigt, die Eigenschaft ber einen auch auf die andere zu übertragen. Seben wir boch bas Rect. Recht zu fprechen ober burch felbstgemählte Richter sprechen zu laffen, fogar als ein Familiengut ober als eine bem freien Berfehre, wie gemeine Befithumer, angehörige Sache von Sant gu Sand gehen!

Aus biefer Vermifchung oder Verwechselung ber Begriffe ift bann auch ber fast fur ein

- Turnth

<sup>19)</sup> über bie dabei entscheidenden Fragen und den Zustand der neuesten Gesetzgebung wird beffer unter bem Art. Organisation ber Gerichte gehandelt werden konnen.

Axiom ausgegebene Say gefloffen: "Toute justice emane du roi", b. i. alle Juftig geht vom Ronig aus; ein Sat, welcher, in seinem weitesten Sinne genommen, der Tod aller echten Justiz, d. h. aller Rechtsgarantie, sein wurde, und baber einer wesentlichen Beschränfung ober mil=

bernben Unterscheidung bedürftig ift.

Allerdings infofern die Justiz als imperium, als Zweig ber Staatsgewalt, auftritt, kann sie im absolut-monarchischen Staate nur vom König ausgehen, weil hier in der Person bes Monarchen alle Staatsgewalt vereinigt ist; boch in der constitutionellen Monarchie geht wenig= ftens der fich gesetzgebend äußernde Theil der Justizgewalt gemeinschaftlich von König und Bolkerepräsentation aus, und es ift also icon in biefer Beziehung ber Sat falich. Nimmt man ihn aber gar im Sinne ber eigentlichen Nechtspflege, b. h. ber vom Richter verwalteten Justig: alsbann ift er völlig absurd und, wie gesagt, ber Tod bes Nechts. Wohl mögen die Gerichte im Namen des Königs, d. h. soviel als im Auftrag des Königs, welcher nämlich solche Gerichte zum Zwecke bes Nechtsprechens errichtet, Necht sprechen; und selbst bieses ift nicht nothwendig, weil einmal möglich und nach Umständen gut ift, daß die Gerichte auf andere Art als durch des Königs Willen errichtet ober besetzt werden (können doch die streitenden Parteien selbst sich Schiederichter erwählen, und kann auch bas Gefet verfügen, daß bie Richter etwa durch bas Los, ober burch Bolkswahl u. f. w. bestimmt werben follen), und bann, weil überhaupt bas Juftigverwaltungsrecht bes Königs burch bie Constitution auf mannichfaltige Weise beschränkt oder zwischen ihm und andern Autoritäten getheilt werden kann. Was aber bas-Rechtsprechen selbst betrifft, fo ift niemand weniger als ber Machthaber bazu geeignet, und besteht gerade nur in ber Unabhängigkeit ber Gerichte vom Könige wie von jeder andern Gewalt die Burgichaft für getreue und zuverlässige Amtsausübung. Der Sat "Toute justice emane du roi" ift nach bem allen eine bloße Phrase ober eine leere Formel, die, wie Lanjuinais fagt, ungefährlich als selche

fteben bleiben tann, niemals aber praftifch werben barf.

Worin besteht also bas wahre Verhältniß ber Justiz zur Staatsgewalt? — um es gehörig zu bestimmen, ist bie fortwährenbe und genaue Unterscheibung zwischen ben beiben wesentlich voneinander verschiedenen Functionen der Justiz, nämlich Gewaltausübung (imperium) und Rechtsprechen (jurisdictio), nothwendig. Die erste, das imporium, außert sich entweder gesetzgebend ober abministrirend, d. h. entweder im allgemeinen oder im besondern (in abstracto ober in concreto), und ift in folder Eigenschaft enthalten in der allgemeinen gesetzgebenden und abministrativen Staatsgewalt, und baber feineswegs als brittes Theilungsglied ben beiben andern Saupttheilen beizufugen. Es ift hiernach bie feit Montesquieu fo beliebte und viel= gebrauchte Gintheilung ber Staatsgewalt in die gesetzgebenbe, vollstredenbe und richterliche Gewalt unlogisch und daher verwerstich. Die Sphäre der Justiz ist eben eine von den mehreren Spharen (neben ihr noch jene ber Polizei, ber Finang, bes Militarwefens, ber auswärtigen Angelegenheiten), worin bie Thatigfeit ber Staatsgewalt fich - gesetzgebend und abmini= strirend — zu äußern hat. Sie bildet also so wenig als die andern genannten Sphären einen eigenen Saupttheil folder Gewalt. Was aber bie andere Function ber Juftig, nämlich bas Rechtsprechen, die jurisdictio, betrifft, fo ift biefe gar keine Gewalt, mithin auch keine Staate= gewalt, sonbern lediglich in Acten ber Urtheilsfraft bestehend, mithin jebe Willensthätigfeit ausschließend, mit Einem Worte nichts anderes als Ausspruch von Kunstverständigen, welche ber Staat bazu aufgestellt hat, um in Rechtssachen ihren Befund auszusprechen, ober welche er wenigstens — follten fie auch auf andere Weise zu ihrem Umte gelangt sein — als solche Kunst: verständige, als Finder ober Schöpfer bes Rechts anerkennt.

Bu diesen Findern des Rechts nun befindet fich die Staatsgewalt in einem breifach verschie-

benen Berhältniffe.

1) In Bezug auf Civilsachen, d. h. Streitigkeiten über Privatrechte, theils zwischen Staats= angehörigen untereinander, theils zwischen Privaten und bem Staate felbst (wobei jeboch ber Staat nicht eigentlich als folder, sondern nur schlechthin als Nechtssubject oder juristische Person auftritt), kann ber Staat nur ben Willen haben, bas, was Recht ift, kennen zu lernen, um es sodann zu handhaben oder zu erfüllen. In dem Streite zwischen Privaten untereinander ist er ohnehin ganz unbetheiligt und erkennt sein einziges Interesse in ber bem Rechte gemäßen Ent= scheidung und in der allgemeinen Überzeugung von einer solchen. Weil aber diese Entscheidung mit Buverläffigkeit nur von Mannern ausgehen fann, welche bie Rechtswiffenschaft fich eigen nrachten und welche zugleich nach ihrer Stellung unabhängig und ber Versuchung ber Corruption entrudt find, ber Staat felbst aber, b. h. ber Inhaber ber Regierungsgewalt, und ebenfo bie Agenten

verselben, jene Rechtskunde und, nach ihrer Stellung, auch jenes Vertrauen nicht besiten, wie eigent zum Rechtsprechen angestellte Nichter: so wendet sich der Staat an diese, um durch ihren Ausspruch zu ersahren, was in jedem vorkommenden Falle Rechtens sei und welcher der streitenden Barteien demnach der Staatsschutz gebühre. Auch wenn der Staat selbst eine dieser Parteien is, so bleibt das Verlangen, das Recht zu kennen, um nach diesem sich zu richten, dasselbe. Da er nun selbst das Necht zu sinden auch hier sich nicht getraut, so wendet er sich an den Richter. In solchen privatrechtlichen Streitigkeiten also entäußert sich der Staat, der ja seine Ungehörigen nicht wird übervortheilen wollen, seines Selbsturtheils und seiner Macht und bewahrt sich durch Unterwerfung unter den Ausspruch der Gerichte vor dem sonst unvermeidlichen Verdachte, das er gegen die ihm rechtlich Gleichen, weil nur in privatrechtlichem Verhältnisse zu ihm Stehenden, gleichwol als Staat, also als Herr, aufzutreten und dergestalt seinen Willen oder sein materielles

Intereffe auf Untoften bes Rechts geltenb zu machen fich erlaube.

2) In Sachen bes öffentlichen Rechts, b. h. alfo, wo ber Staat wirklich als Staat auftrin. und in folder Eigenschaft mancherlei Rechtsforderungen gegen feine Ungehörigen erhebt, unter wirft er fich in ber Regel bem Ausspruche ber Gerichte nicht. Wenn er es thate, so wurde et ju biefe Gerichte ale feine Obern anerkennen, bemnach auf feine bochfte Dacht, auf die Couverantit seines Willens, verzichten. Das positive Princip seines Handelns in Dieser Sphare ift obnehin nicht eigentlich das Rechtsgesetz, sondern das Gemeinwohl oder das Gesammtinteresse. Aut negativ ober beschränkend macht bier die Autorität des Nechts fich geltend, d. h. es hat die Staatsgewalt bei allem ihren Sandeln zu beobachten, bag babei nicht über bas Recht binand gegangen werbe. Diefes Recht aber in bem Berhaltniffe zu feinen Ungehörigen, als folden, muß ber Staat ober bie Staatsgewalt fennen, wenn man fie nicht fur unmundig achten foll: und auch ben Willen, fich innerhalb ber Grengen beffelben zu halten, ning man, wenigstens in ber Regel, bei ihr vorausseten, wenn fie nicht als überall alles Butrauens unwurdig, folglich für ihr Umt durchaus ungeeignet erscheinen foll. — Gine Gattung ber bem öffentlichen Recht angehörigen Sachen jedoch ift, welche die Entscheibung burch bie Justig anspricht, weil man megen ihrer gang eigenthumlichen Natur bas Erfennen barüber auch ber bestorganifirten und perfoni: ficirten Staatsgewalt nicht anvertrauen fann, und weil eine folche fich damit auch gar nicht befaffen will. Diefe Gattung ober Rlaffe besteht aus ben - ernstern, namentlich peinlichm-Straffachen. Das Recht, zu ftrafen, ift bas furchtbarfte, und bennoch ein bochft nothwentigee Attribut ber Staatsgewalt, bei beffen Ausübung baber die möglichft zuverlässigen Garantien gegen Misbrauch ober auch gegen Nichtgebrauch burchaus unentbehrlich find. Es handelt fic hier um die heiligsten und gang eigens bem Staateschut empfohlenen Guter ber Burger, um Leben, Freiheit, Chre, forperliche Unverlettheit und Vermögen jedes einzelnen. Dag diefe ber Wefahr einer willfürlichen Berletung entruckt und nur, wo fie als mit Recht verwirft, t. !. einem gerechten Gesetz in Wahrheit verfallen find, von ber Gewalt angetaftet werden, ift eine unerlagliche, von bem Gesammtwillen fowie von jedem einzelnen mit bochftem Recht gefiellt Forderung. Es tommt baju, bag bie grundliche Entscheidung folder Straffaden eine fcientific juriflifde Bilbung in Anspruch nimmt, wie man fie von ben politifchen Agenten ber Gtattgewalt, b. h. von den Abministrativbeamten, weder verlangen noch erwarten fann. Darum alf wendet fich, obicon die Straffachen (die feltenen Falle der Privatanflage, 3. B. wegen Injurim ausgenommen) allerdings bem öffentlichen Recht angehören, indem hier ber Staat als Staat in Intereffe bes öffentlichen Bohle und in Ausübung feiner auf Verhütung ober thunliche Geilung ber bas gemeine Wefen verlegenden ober gefährbenben Verbrechen gebenden Pflicht bie Befitafung ber Berbrechen forbert, bie Staatsgewalt in allen vorkommenben Fällen zuvörderft an 18 Buftig, b. h. an die bes Mechte fundigen, die Anschuldigunge und bie Bertheidigungegrunt unparteilich wägenden Richter, um durch ihren Ausspruch zu erfahren, ob und welcher 3ha der Angeflagte wirklich foulbig und welcher Strafe nach bem Gefet er verfallen fei; morau fie bann erft, mit ber Uberzeugung, baß fie babei recht thue, bie ausgesprochene Gitale vollziehen läßt.

3) Bei Straf= wie bei civilrechtlichen Sachen anerkennt, nach dem Gesagten, der Statt freiwillig den Ausspruch der Gerichte, d. h. er selbst verlangt von ihnen solchen Ausspruch, um dadurch das, was er hier allein im Auge hat, nämlich das Necht, mit möglichster Zuverlässischt kennen zu lernen und sodann sich danach richten zu können. Er kann es hier wie dort thun, aber seinen Negierungsrechten irgendetwas zu vergeben. In civilrechtlichen Dingen erscheint einämlich gar nicht als Staat, sondern blos als juristische Person schlechthin. In strassechtlichen aber tritt er zwar eigens als Staat auf, allein das öffentliche Interesse, welches er dabei versolzt

- - - Const.

und allein verfolgen barf, verlangt, bag vorerft bas Recht gefunden werbe, welches nur burch ben Ausspruch ber Runftverständigen geschehen fann. Der Staat holt alfo biefen Ausspruch ein; und dann erst fangt eigentlich die Außerung seines Willens (ber da nämlich auf Wollftredung bes Urtheils fich richtet) ober bie Ausübung seiner Gewalt an. Es wird bei bem Criminalprocesse nicht eigentlich zwischen zwei Parteien entschieden, sobaß man sagen könnte. bei einem ben Angeschuldigten lossprechenden Urtheile sei der Staat fachfällig geworden und bei bem Berbammungeurtheil habe er obgestegt; sonbern ber Staat, ber ba ale Anflager auftrat (ober beffen Diener es in feinem Namen thaten), hat blos feinen Verbacht gegen ben Angeschulbigten ausgesprochen und burch ben Richter zu erfahren verlangt, ob berfelbe begründet gewesen ober nicht. Erfolgt ein lossprechenbes Urtheil und wird bennach ber Inquifit in Freiheit gefest, fo geschieht baburch nicht minder, was die Staatsgewalt eigentlich gewollt hat oder will, als bei einem verbammenden Urtheil und ber in beffen Gemäßheit vollstrecten Strafe. Gin gang anberes Berhältniß aber tritt ein, wenn ber Staat auch wegen eigentlicher Regierungshandlungen, b. h. in Fallen, mo er feinen nach einer bestimmten Richtung gebenben Willen bereits ausge= sprocen, benselben vor Gericht rechtfertigen und je nach bessen Erfenntnisse sich fügen muß; wo er bemnach als Staat oder Staatsgewalt bie Rolle bes vor Gericht Angeklagten oder wenigstens Beklagten, überhaupt bes Gerichtefäsigen, spielen muß. Uber biefes Berhaltnig walten gar verschiedene Unfichten ob, und es thut noth, fich baffelbe, weil hier allzu leicht Dieverständniffe unterlaufen, forgfältigft zu verbeutlichen.

Biele fagen: überall wo wirkliche, wohlerworbene ober gefetlich bestehende Rechte im Streite befangen ober angegriffen ober verlett find, bat auf Berlangen ber Betheiligten bie Justiz einzuschreiten. Sie ist die allgemeine Gewährleisterin der Nechte; und der Staat oder die Staatsgewalt hat zu seinem obersten Gesetz eben die Handhabung des Rechts. Es liegt also nichts baran, ob bas im Streite befangene ober verlette Recht privat= ober öffentlich=rechtlicher Ratur ift; auch nichts, ob es von seiten irgendeines Privaten ober von jener bes Staats felbst angefochten wird. Die Juftig, in einem wie im andern Falle, hat ben Streit zu entscheiben. Unter ben Vertheibigern biefer Lehre zeichnen zumal Pfeiffer in ben "Praftifden Ausführungen aus allen Theilen ber Rechtswiffenschaft" (ichon in Bb. I, insbefondere aber in Bb. III und V), Minnigerobe, in feinem "Beitrag zur Beantwortung ber Frage: Bas ift Juftig? und was ift abministrative Sache?", Cherbuliez, in seiner,, Théorie des garanties constitutionelles", neben mehreren andern fich aus. Andere dagegen lehren, daß (mit Ausnahme der Straffachen) nur privatrechtliche Streitigkeiten vor ben Dichter geboren, in Sachen bes öffentlichen Rechts aber, ober wo bas öffentliche Wohl babei betheiligt ift, bie Enticheidung von den Regierungs= ober Abministrativbehörden ausgehen musse. Dahin gehören, außer den meisten frangösischen Schriftstellern (wie de Gerando, Macarel u. a. m.), Funke ("Die Verwaltung in ihrem Ver= hältnisse zur Justiz"), Pfizer ("Uber bie Grenzen der Verwaltunges und Civiljustiz" und "Prufung ber neuesten Einwendungen gegen die Verwaltungsjuftig"), früher ichon Gonner (mit Ginfdrankung) u. a. Noch andere, wie insbesondere der Freiherr v. Weiler ("Ilber Ber= waltung und Juftig und über die Grenzlinie zwischen beiden"), machen einen Vermittelunge= versuch durch mehr oder minder scharffinnige Unterscheidungen und Beschränkungen der gegen= feitigen Ausprüche.

Bei ber Anwendung ber einen wie ber andern ftrengen Lehre jedoch flößt man auf Schwiesrigkeiten und Zweisel; bei der ersten zumal darüber, welche Rechte eigentlich als wohlerworbene au achten seien, und bei der zweiten über den Umfang oder die Begriffsbestimmung des Privatsrechts. Auch stoßen beide gegen die überall hergebrachte Praris an und sind zu einer strengen Durchführung überall kaum geeignet. Will man die Regierung in allen Sachen, wo Nechte in Sprache sind, an den Ausspruch der Gerichte binden, sei es, daß sie solchen Ausspruch vor ihrem eigenen Handeln (sowie es in Strassachen geschieht) einholen müsse, sei es, daß man den Bestheiligten wenigstens den Recurs von der Administrativentscheidung an die Gerichte gestatte: so ist die Regierung um all ihre Macht und Würde gebracht. Ja im ersten Fall ist sie gar nicht Regierung mehr, sondern die Gerichtsstellen sind es; und im zweiten wird mindestens ihr Anssehen auß äußerste preisgegeben und sie in all ihrem Wirken auf eine für das Gemeinwohl höchst verderbliche Weise gehemmt. Beschränkt man dagegen die Thätigkeit der Justiz streng auf die eigentlich civils oder privatrechtlichen und auf die Strassachen, so bleiben gar viele, gleich kostbare, ja mitunter noch kostbarere Rechte, und zwar zum Theil solche, bei welchen gerade die Staatsgewalt eine nähere Versuchung zu Verlezungen hat, der Willfür der Regierung preiss

gegeben, und von einer befriedigenden, ber reinen Ibee bes Staate entsprechenden Rechtssicher: beit ift bann feine Rebe mehr.

Es wird gut fein, biefe Unficht burch einige Beispiele zu verbeutlichen :

Wenn die Regierung, g. B. bei ber Refrutenaushebung, die Entscheibung ber Juftig über ben Befreiungeanspruch bes einen ober bie Rachruckungspflicht bes andern anzurufen ober qui Berlangen abzuwarten genothigt ware; wenn die Polizeibehorde gegen eine von ihr ema wegen Diehseuche verhängte Sperre ober gegen bas befohlene Beggießen eines fur verfälicht ober fonft fur ungefund erkannten Getrankes, ober gegen bie Wegweifung eines ihr verbachtig ober gefährlich icheinenden Fremden den Recurd an bas Gericht zu gewärtigen batte; wenn ben Berichtostellen bie Festsegung 3. B. bes Bezirke und bes Beitrageverhaltniffes einer Concurrengicaft für Berftellung eines gemeinnutigen Werts ober für Bertheilung ber Rriegeluften u. f. w. zu überlaffen und auch in Fallen bes bringenoften öffentlichen Bedurfniffes ber lange wierige Instanzenzug ber Juftig einzuhalten mare; wenn über bie Gultigfeit einer Burgermeifter: ober einer Deputirtenwahl bas Gericht entscheiben, über bie Richtigkeit einer Fasfion, 3. B. für bie Rlaffen= ober bie Gewerbesteuer, über Ertheilung ober Berweigerung einer neuen Bint: fchafte ober Apothefen= u. f. w. Conceffion, über Bunftverhaltniffe, gemeindeburgerliche An: gelegenheiten und Streitigfeiten und hundert andere Dinge ahnlicher Art, die Regierung fic bes eigenen Urtheils enthalten und blos die Weifungen der Gerichte befolgen müßte: was bliebe ihr bann noch weiter übrig? und welche Achtung konnten bie Burger für folch eine gemiffer maßen als unwürdig oder als jedes Vertrauens wegen Unlauterkeit unwerth erklärte Gewalt noch haben? Bei allen jenen Dingen find aber boch wahre und gesetzliche Rechte in Sprace, felbst fogenannte mohlerworbene Rechte; es ist also ber Sat, daß alle Rechte biefer Ant ter Entscheidung ber Juftig unterstehen, oder bag jeder Streit barüber als eine Justigfache zu betrachten fei, falfch. - Umgekehrt aber ift gewiß fehr wunschenswerth und barum eine mobile begründete Forderung, baß z. B. die den Staatsdienern in diefer Eigenschaft, folglich bemegt öffentlichen Rechts, zukommenden Besoldungs- oder Penfions-, nicht minder bie Ehren-, ema auch bie Inamovibilitäteanspruche eventuell bem Schute ber Juftig übergeben, bag über acive und paffive Bablrechte, über Beimats= und Burgerrechte, über Preffachen (g. B. über Bulat: figfeit einer Beschlagnahme ober Unterbruckung einer Schrift), über nicht eigentlich peinliche, sondern politische (polizeiliche und finanzielle), doch immer bedeutendere Straffacen (z. B. bit Boll: und Acciebefrandationen), über Entschädigung für Expropriation, über Entwündigung (wegen Berschwendung oder Blödfinn u. f. w.) und über viele andere zwar bem öffentlichen Recht angehörige und mit administrativen Interessen verbundene Sachen, gleichwol, thilb wegen ihrer Verknüpfung mit Privatrechten, theils weil dabei die Gefahr einiger Befangenheit der Regierungsbehörden näher liegt, nicht von diesen, sondern von der Justiz die Entscheidung gegeben werde. Dan nimmt beshalb, wenn folde Forderung erfüllt werden foll, entweder bit hier in Frage stehenden Bestimmungen ins civilrechtliche Gesethuch mit auf, wodurch ibnen eine privatrechtliche Natur neben ber politischen positiv beigelegt wird; ober man fest in ben barüber bestehenden befondern Gesetzen (als im Forst =, Boll =, Breg =, Staatediener =, Gemeinde= u. f. w. Gefete) ausbrudlich fest, daß hier ober bort die Competen; ber Genicht eintreten folle.

Ein allgemeingültiges Princip ober eine burchgreifende Negel läßt fich für folche Competent bestimmung wol nicht aufstellen; ichon barum, weil bei gar vielen Gegenständen die öffentlich und privatrechtliche und die politische Natur bergestalt miteinander vermischt und verknüpft find. bag man faum fagen fann, welche babei vorherriche, und bag oftmale auch eine genaue Sonberung ber verschiedenen Seiten eines und beffelben Gegenstandes (und bemgemäß eine ent sprechende Theilung ber Competenz für die Entscheidung) nicht wohl möglich ift. Es bleibt alie nur eine pofitive Festsetzung übrig, beren Motive theils aus rechtlichen, theils aus politifen Intereffen fließen, beren Inhalt aber nach ben unendlichen Berfchiebenheiten ber gefammten Berfassung und Organisation, zumal nach ber Bilbungsweise und Ginrichtung ber Juftig: und ber Abministrativstellen, auch nach jenen ber Culturftufen, Sitten, Gewohnheiten, gefellichafte lichen Berhaltniffe und Ginrichtungen u. f. w., in einem Lande nicht fein fann ober foll wie im andern, fondern nach eines jeben besonderm Bedurfniffe oder Befähigung zu bestimmen, ab zuändern, zu erweitern ober zu verengern ift. Die Frage alfo lautet eigentlich fo: In welchen Dingen ift es, je nach ben befondern Umftanden jedes einzelnen Staats, nothwendig, rathlie ober gut, daß die Staatsgewalt vor Fassung eines Entschlusses ober vor Außerung ihres Willme verpflichtet sei, das Gutachten (Urtheil) der dazu eigens aufzustellenden juriftischen Runftret

- - -

ftändigen (Richter) einzuholen und sobann sich banach zu richten ober wenigstens nachträglich die Berufung von ihrer (etwa für sich allein, d. h. ohne eingeholtes Gutachten solcher Kundigen, getroffenen) Entscheidung an bie Gerichte zu gestatten? Einigte man fich über folche Fassung ber Frage, so würde ber Streit barüber, was Justigsache sei und was nicht? aufhören, b. h. feine Entscheidung im positiven Gesete finden. Juftigsachen nämlich find bie ber Juftig zur Berhand= lung und Entscheidung durch solches Gesetz zugewiesenen Sachen. Bu dieser Zuweisung nun eignen sich zwar unbedingt die eivilrechtlichen und die Eriminalsachen; in Ansehung der übrigen aber entscheiben bie besondern Umftande in jedem einzelnen Staate über die Nothwendigfeit ober Rathlichfeit derfelben. Genau bestimmte innere Ariterien bafür laffen fich teine aufstellen. Man kann nur überhaupt fagen : Justigsachen muffen fein : 1) Rechtssachen, bei beren Ent= icheidung es fich nämlich blos um bas Recht als foldes handelt; 2) Rechtssachen von einiger Bedeutung (minima non curat praetor), weil für geringfügige Streitigkeiten, wenn fie auch wirklich ums Mein und Dein oder ums Vertrags= oder ein anderes reines Privat= und wohl= erworbenes Recht gehen, und ebenfo für geringfügige Straffachen (die namentlich für die Chre des zu Bestrafenden ohne Wirkung sind), wie bei kleinen Polizeistrafen u. dgl., die feierlichen und umständlichen Formen der Justig theils zwecklos, theils zweckwidrig waren; 3) streitiges oder verlettes Recht, weil dem Streite ober ber Verletung nur vorbeugende Unftalten und Magregeln nicht eigentlich ber Juftig, sondern ber Polizei angehören (freilich walten hierüber verschiedene Unfichten ob, und will namentlich Mohl die fogenannte "freiwillige Gerichtsbarkeit" oder das "adeliche Nichterami" für einen Bestandtheil der Juftig geachtet wissen. Wenn man jedoch das, was den wesentlichen Charafter der Justiz ausmacht, nämlich das Urtheilen ober Richten, ins Auge faßt, wird man wol geneigt sein, bie Geschäfte ber freiwilligen Gerichte= barkeit, welcher darum auch fehr paffend ber Name ber "Rechtspolizei" gegeben wirb, als na= türlich bem Gebiete der Polizei angehörig zu betrachten); 4) endlich solche Sachen, bei deren Entscheidung die Staatsgewalt entweder gar fein anderes Interesse und feinen andern Willen hat oder im allgemeinen haben kann, als daß nach Necht entschieden werde, oder wo sie, ihrem etwaigen Interesse und jedem barauf gehenden Willen entsagend, sich eigens unterworfen hat, unter ben Ausspruch ber Gerichte. Das erfte ift ber Fall bei ben privatrechtlichen Streitigkeiten zwischen ben Staatsangehörigen untereinander; das zweite allernächst bei ebensolchen Streitig= feiten zwischen bem Staate felbst und seinen Angehörigen (ober auch Fremben), bei welchen er nämlich seiner Eigenschaft als Staatsgewalt sich begibt und blos als Rechtssubject ober juriftische Berson schlechthin auftritt. Er ist dieses zu thun schuldig, weil sonst ein gesichertes privatrecht= liches Verhältniß zwischen ihm und andern Personen gar nicht stattfinden könnte; und er kann es thun, ohne badurch seiner Autorität etwas zu vergeben, weil eben hier die Unterscheidung seiner privatrechtlichen und ber öffentlich-rechtlichen Eigenschaft ganz augenfällig ist. Eine gleiche Shulbigfeit aber hat er auch bei ben ernftern, b. h. schwerern ober sogenannten peinlichen Straffacen, weil ohne solche Unterwerfung ber Strafgewalt unter ein das Maß des Strafrechts mit möglichster Zuverlässigkeit aussprechendes, von ber Gewalt gang unabhängiges Organ bie Tyrannei erflärt und über alle Staatsangehörigen, bem wesentlichen Inhalt bes Staatsvertrags entgegen, eine vollkommene Rechtslofigkeit verhängt ware. Auch hier übrigens vergibt bie Staatsgewalt ihrer Autorität burch folde Unterwerfung unter ben gerichtlichen Ausspruch nichts, weil fie ja erst bann bie Bestrafung eines Angeschuldigten wollen kann, wenn seine Schuld juristisch erwiesen, b. h. burch die des Mechts Kundigen anerkannt ift. Außer diesen zwei Rlaffen von Rechtsfachen aber ift bei feiner andern jene Unterwerfung ber Staatsgewalt unter den Ausspruch der Gerichte eine unbedingte Rechtsnothwendigkeit, wiewol fie bei Gegen= ständen der oben angebeuteten und ähnlicher Art politisch höchst rathlich sein mag.

Hier nun tritt erft die eigentliche Beschränkung der Staats voer Regierungsgewalt, als solcher, ein. Hier erst hat sie eine Superiorität der gerichtlichen über ihre eigene Autorität anzuerkennen, d. h. theils des selbsteigenen Wollens vor eingeholter gerichtlicher Entscheidung sich zu enthalten, theils selbst ihre bereits gesasten und erklärten Beschlüsse dem höhern Erkenntznisse der Gerichte zu unterwerfen. In Fällen dieser Art verlangt sie nicht eigentlich, sowie in einlichen und in veinlichen Sachen, für sich selbst, d. h. um sich darüber zu belehren, was das hier allein in Frage stehende Necht fordere oder erlaube, das von ihr alsdann zur Richtschnur zu nehmende Urtheil oder Gutachten der — ihr dabei also wirklich dienstbaren — Gerichte; sondern sie sieht sich auf dem zu Erstrebung eines politischen Zweckes bereits angetretenen Wege, d. h. gesasten Vorhaben oder Entschlusse, wol auch schon unternommenen Handeln, Einhalt gethan, wol auch Rückehr geboten, durch das von ihren Untergebenen wider sie angerusene

Die Erweiterung der gerichtlichen Competenz über Sachen, die, ob auch mit Rechten in Verbindung stehend, doch ihrer vorherrschenden Natur nach zum Kreise der Regierungsthätigkeit gehören, involvirt hiernach immer eine Veschränfung der letten mittels Gewaltstheilung; und es ift also, wie bereits oben bemerkt worden, mehr eine Frage der Zweckmäßigkeit ober ber Belief als des strengen Rechtes, wie weit füglich solche Theilung sich zu erstrecken habe. Einige wenige

Grundfage barüber mogen indeffen eine allgemeine Anerkennung ansprechen. 20)

1) Buvorberft wird ben Berichten burchaus feine Autorität über Die gesetzgebente Gewalt einzuräumen fein. Der Nichter hat blos bas bestehenbe Gefet anzuwenden; fur ibn gilt fein anderes Recht als bas auf foldem Gesethe rubende, und er hat blos die Abereinstimmung com Nichtübereinstimmung mit demselben zu erkennen. Sprache er bie Befugniß an, auch die Gefte felbft, nach ihrem materiellen Inhalte, feinem rechtlichen Urtheile zu unterwerfen, b. f. alfo nach einer subjectiven (natürlichen) Rechtstheorie sie für rechtsbeständig ober ungültig zu effarm: fo ware die gesetzgebende Gewalt getödtet und die Anarchie legitimirt. Die Staatsgewalt hat in Unfehung ber Gefengebung feine andern, fürs äußerliche Recht enticheibenben, als bie burd bie Constitution positiv festgesetzten Schranken. Alles, was sie innerhalb bieser Schranken und nach ben allbort bestimmten Formen ftatuirt, ift eben für die Staatsangehörigen gultiges Redt: und fie hat ihre babei etwa gegen bas natürliche ober Vernunftrecht begangenen Gunten (in allen Gesetzgebungen ber Welt kommen berselben nur zu viele vor!) allein vor bem Tribunal ber öffentlichen Meinung oder vor dem des wahren Gefammtwillens zu verantworten. Denn baber ein in den constitutionellen oder überhaupt gehörigen Formen (wozu in absoluten Staaten eine Cabinetsorbre genügt) erlaffenes Gefet z. B. die Abschaffung gewiffer Feubalrechte eder be Ablöfung berfelben um einen fo ober fo bestimmten Preis verordnet, fo mare es eine ungeheunt Unmaßung ber Gerichte, wenn biefelben etwa auf bie Reclamation eines fruber Berechigten gegen bas Wefet, als gegen ein ungerechtes, entschieben, ober bie gefetlich festgestellte Entida: bigung für eine ungenugenbe erflärten.

2) Dagegen haben allerdings die Gerichte zu entscheiden über die formelle Gültigkeit eines angeblichen Gesetzes. Wenn z. B. einem solchen die durch die Verfassung vorgeschriebene Bustimmung der Kammern mangelte, oder wenn es nicht auf verfassungsmäßige Weise verfünde oder wenn eine Gesetzauslegung oder Vollzugsverordnung von einer incompetenten Behörte oder dem klaren Sinne des Gesetzes zuwiderlaufend erlassen wäre u. s. w.: so würden die Gericht fich daran so wenig als an nackte Cabinetsbesehle zu halten, sondern die vorkommenden Fälle nach

ben fonft vorhandenen, formell gultigen Gefegen zu entscheiben haben.

5.00eb

<sup>20)</sup> Ich erkenne es (erklärt Notteck) als eine sehr gewichtvolle Befrästigung bieser (von mir berite in der Fortsehung des Aretin'schen Staatsrechts der constitutionellen Monarchie und sodann in meinem Lehrbuche des Bernunstrechts ausgesprochenen) Grundsäße, daß im Archiv für die civilistische Prant Bd. XXI, Hest 2, und Bd. XXII, Hest 1, der gleich unermüdete als geistreiche Forscher der Wahrheitstermaier, fast dieselben Grundsäße ausstellt (in der reichhaltigen, namentlich auch neben einer ist vollständigen Literatur die Sammlung der merkwürdigsten neuern Gesetze über die Grenzbestimmung zwischen Justiz und Administration und die Anwendung der Grundsäße auf eine große Zahl von Film und Klassen von Fällen enthaltenden Abhandlung: Uber das Verhältniß der Justiz zu den Vernaltungssachen u. s. w.), obschon er in einigen frühern Abhandlungen (in demselben Archiv) einige eines streugere, d. h. die Ausprüche der Justiz mehr ausdehnende Ansichten Mannes sur einen halben Beweis.

Dic Frage, wie weit ein Gericht befugt ift, auch barüber zu erkennen, ob eine Rechtsnorm, auf welche man fich in einem Falle beruft, ale formell geset mäßig und fur bas Gericht verbind= lich betrachtet werden kann, ist vorzüglich in neuerer Zeit in constitutionellen Staaten wichtig geworben und fortbauernd vielfach bestritten. Die Frage fommt befonders zur Unwendung, wenn eine Regierung ohne Zustimmung ber Stände als eine Verordnung Bestimmungen erläßt, welche ihren Charafter und bem Gegenstand nach Verhältniffe betrifft, die nur auf bem Wege ber Gesetgebung, baber mit Bustimmung ber Rammer geregelt werben konnen. Chenjo konunt bie Frage vor, wenn die Regierung ein provisorisches Geset erläßt, baffelbe auch im Wiberspruch mit der Verfassung fortbauern läßt. Man hat vielfach dem Gerichte ein solches Prüfungerecht ber Berordnungen abgesprochen, weil bie Anwendung beffelben gur Berwirrung ber öffentlichen Buftanbe beitragen wurde, weil die Frage über die Verfassungsmäßigfeit einer landesherrlichen Berordnung bie ichwierigsten ftaaterechtlichen Interessen betrifft, und bem Richter als solchem die Mittel fehlen, zu prufen, ob das ftaatsrechtliche Intereffe die Erlaffung ber Berordnung forberte. Auch machen viejenigen, welche ben Gerichten bas Prüfungerecht absprechen, geltenb, daß burch bie Ausübung Dieses Rechts ber Nichter, ber nur ein Diener bes Gesetzes sein foll, burch bie Ausübung biefes Prufungerechte eine Berwirrung öffentlicher Buftanbe berbeiführen fonne, wenn z. B. ein Gericht die Verordnung befolgt und bas andere fie als ungültig betrachtet. Man führt an, bag burch folche Theorien ber Richter in bas Gesetgebungsrecht und in bie Befugnisse ber Rammern eingreife. 21) Die Frage ift in neuester Zeit, 1861, in einem Gut= achten, welches bie Juriftenfacultat zu Beibelberg in Bezug auf eine großherzoglich beffifche Ber: ordnung zu geben hatte, bahin entschieben worben, bag ber Richter befugt und verpflichtet ift, in Streitfallen bie verfaffungemäßige Gultigfeit einer vom Negenten gegebenen Verordnung zu prufen. 22) Für dieses Prufungerecht entscheidet vor allem die Rucksicht, daß ber Richter burch seinen Richtereid gebunden ift, nur nach den Geseyen zu richten, daß in einem constitutionellen Staate darüber, ob ein wahres Geset vorliegt, nur die Verfassung entscheiden kann. Wenn nun durch bie Berfaffung bestimmt ift, in welchen Fällen bem Negenten ein Berordnungerecht zusteht, wie weit er proviforische Gesetze erlassen kann und welche formellen Erfordernisse eine Norm an nd tragen muß, damit sie als Geset verbindlich wird, so muß offenbar dem Nichter das Necht zustehen, zu prüfen, ob ber Verfassung gemäß ein Gesetz vorliegt, ob burch Erlassung einer Ver= ordnung ein Berhältniß geregelt werden konnte, so ferner muß dem Richter auch das Prüfungs: recht, ob die formellen Erforderniffe ba find, zusteben. Ihm fann nicht zugemuthet werben, eine Norm als verbindlich zu befolgen, wenn nach feiner burch die Verfaffung geleiteten Uberzeugung die Norm nur ben Schein eines Gefetes an fich trägt, während er erkennt, bag ein Gefet in bem Falle nothwendig gewesen ware, ein solches aber nicht vorliegt. Das Prüfungsrecht ves Richters ift auch in neuerer Zeit wie schon früher von bedeutenden Schriftstellern verthei= Digt. 23) In neuefter Zeit ift bies Recht auf bem Deutschen Juriftentage in Wien 1862 24) Gegenstand interessanter Berhandlungen geworben. Wenn auch manche Mitglieber zu ängst= lich vor der Erörterung der Frage fich scheuten, in die nähere Berathung einzugehen, damit man nicht in bas politische Gebiet eingreife, fo murbe gulest boch ber Antrag mit großer Mehrheit angenommen: "Der Juristentag spricht seine Uberzeugung aus: Berordnungen und Erlaffe bes Staatsoberhaupts ober ber Staatsregierung, beren Inhalt nur in ber Form bes Gefetes mit Buftimmung ber Stante hatte festgestellt werben konnen, haben fur ben Richter feine verbindliche Rraft."

3) So wie einerseits die Competenz ber Gerichte durch positive Festsetzung erweitert, b. h. noch über die Grenzen der civil= und der ftrafrechtlichen Sachen ausgedehnt werden kann, so kann sie auch verengt werden, b. h. es konnen Gegenstände beider Art, wenn sie z. B. eine schnelle Erledigung in Anspruch nehmen, oder auch wegen Geringfügigkeit ihr entzogen und

22) In gleichem Sinne hatte schon 1827 bas heibelberger Spruchcollegium in einem in einer weis

marischen Nechtssache gefällten Urtheil entschieden. Damals war Thibaut Reserent.
23) Pseisser, Praktische Aussührungen, III, 279. - Zacharia im Archiv für civilistische Praris, XVI, 145. Mächter im Archiv für civilistische Praris, XXIV, 238. Vangerow, Pandekten, §. 12. Mohl in Bluntschli's Staats Wörterbuch, IV, 275. Renaud in seiner Schrift: Herrn Nöllner's Kritif des heis delberger Rechtsgutachtens (Heibelberg 1861).

24) Berhandlungen bes britten Deutschen Juriftentage (Berlin 1863), II, 10-61.

<sup>21)</sup> Die angeführten Gründe finden sich bei Zöpst, II, 635; Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, I. 193; Bischof in der Zeitschrift für Civilrecht und Proces (Neue Folge), XVIII, 129; Möllner in einem besondern Aussage.

etwa an die Polizeistellen oder an die Municipalautoritäten verwiesen werden. Ja, es können, was insbesondere die vrivatrechtlichen Verhältnisse oder Verbindlichkeiten des Staats betrist, selbst einige der wichtigsten, wie insbesondere die eigentlichen Staatsschulden (welche nämlich ber Staat nicht schlechthin als juristische Verson, sondern eigens als Staat contrahirt hat), von der Unterwerfung unter die Gerichte ausgenommen werden. Dieses alles hängt von positiver Fest.

settung ab; eine durchgreifende allgemeine Regel dafür aufzustellen ist unmöglich.

4) So wünschenswerth und dem Zwecke der thunlichst vollständigen Rechtsgarantie gemisses ist, daß gewisse Administrativ=, d. h. eigentliche Regierungssachen, insoweit dabei auch wirkliche Rechte in Frage stehen, zumal wenn oder insosern die eigentliche Rechts= von der politischen Frage sich ohne Nachtheil sondern läßt, der theils schon vorläusig eintretenden, theils wenigstens im Wege des Necurses anzurusenden gerichtlichen Entscheidung überwiesen werden so würde gleichwol die Ausstellung der Justiz zur allgemeinen und ausschließenden Gewährteistern aller Nechte eine Menge von Übelständen mit sich führen, ja demselben Zwecke, um dessent willen man sie sorderte, den größten Nachtheil bringen. Die Rechtsertigung dieses Sapes liegt

in nachstehenben Betrachtungen:

a) Die Anwendung des Gesetzes auf die in der Administration vorkommenden Fälle sorden in der Regel nicht eben große juristische Kenntniß, sondern mehr nur gesunden Menschand und ein praktisches Urtheil, welche man doch den Administrativbehörden wol nicht minder als den Gerichten zutrauen dars. Ja, in vielen Dingen, die zum Kreise der Administration gehören, in die Rechtsstrage so innig mit jener der Zweckmäßigkeit oder des öffentlichen Interesses verbunden oder verwoben, und die Entscheidung der letzten so viele eigentlich politische Wissenschaft und Ersahrung voraussesend, daß die Fähigkeit zu solcher richtigen Entscheidung weit eher von den Administrativ= als von den Justizbehörden erwartet werden kann. Man drückt also ein Mistrauen in die rechtliche Gesinnung der Regierung aus, wenn man in solchen Dingen, anstatt von ihr, von den Gerichten die Entscheidung verlangt. Dieses Mistrauen mag wel mitunter begründet sein; doch es im allgemeinen und gegen alle Regierungen auszusprechen, was durch den in Frage stehenden Grundsap geschieht, erscheint gleichwol als han und sast beleidigend.

D) Freilich ift in Bezug auf die Lauterkeit des Urtheils ein größeres Zutrauen zu den Richtern darum begründet, weil sie bei dessen Schöpfung rein an ihre rechtliche Überzeugung gewiesen, auch durch die ihnen nach allgemeiner Forderung zu gewährende unabhängigere Stellung den Versuchungen zur Unlauterkeit mehr als die Regierungsbeamten entrückt sind. Allein es wird zuwörderst solche Stellung ihnen kaum irgendwo vollständig zu Theil, weil, auch wo das Gesetz ihnen die Inamovibilität verbürgt, gleichwol die Anstellung selbst, sodann das Vorrücken an Mang und Gehalt, auch die etwa von ihnen selbst gewünschte Versetzung u. s. won der Gunst der Regierung abhängen, und auch sonst dieser so mancherlei Mittel der Corruption zu Gebote stehen, daß ohne die persönliche Charaktersestigkeit — die aber auch bei Regierungsbeamten stattsinden kann — die gepriesene Selbständigkeit der richterlichen Stellung sast zum

blogen Schalle wird.

c) Dazu kommt, bağ bie Megierung (wofern fie wirklich Geneigtheit zu Durchfegung aud eines ungerechten Willens hat) bei einer Ginrichtung, welche die Competenz ber Gerichte auf Wegenstände der Administration ausdehnt, fich weit mehr versucht fühlt, die Gerichte zu corrum piren, als wenn denfelben blos die rein civilrechtlichen und ftrafrechtlichen Dinge zugewiesen fint. Keine Regierung wird die fortwährende hemmung oder Controlirung ihres Willens in Dingen. die mit politischen Interessen zusammenhängen, burch bie Gerichte, anders als mit Unwillen auf nehmen. Sie fieht all ihr Ansehen im Wolfe zernichtet, wenn fie jeden ihrer Schritte - auf M Beschwerde bes muthwilligsten Querulanten - vor Gericht rechtfertigen, und bie Aufhebund ihrer vielleicht bestgemeinten und bem wahren Gesammtwillen entsprechenden Acte burch bit Autorität eines etwa in Ginseitigkeit befangenen ober auch burch Proceg= und Beweieformen gebundenen Richters besorgen muß; und baber ift nichts natürlicher, als bag fie aledann ihren gangen Ginfluß und alle wie immer in Bewegung zu fegende Mittel aufwendet, um gefügigt. auf die Winke von oben mehr als auf bas Befet achtenbe Richter zu haben; und es ift faum ; zweifeln, bag nicht folches Bestreben ihr mehr ober weniger gelingen wirb. Daburd wird aber nicht nur bie Rechtsficherheit in ber Sphare, worin man fie burch jene Competenzerweiterung gu begründen hoffte, aufgehoben, sondern es wird die Juftig auch fur biejenige Sphare, morin fie naturgemäß allein zu walten hat, verberbt. Auch eine bespotifche Regierung, wofern fie nur verftanbig ift, will, bag niemand im Staate außer ihr felbft unrecht thun tonne; und beswegen

Justia

fieht sie es gern, daß in reinen Civilrechts= und Straffachen (bort etwa die Processe bes Fiscus und hier die politischen Bergeben allein ausgenommen) eine gerechte und unparteilsche Juftig genbt werbe. Wenn aber ihre eigenen Sandlungen oder Tenbengen bem Ausspruche ber Gerichte unterworfen fein follen, so ist fie gar fehr geneigt, biefe Gerichte schlecht zu machen, um fie

qu beherrichen.

d) Ift ihr foldes gelungen, so gibt es, selbst in constitutionellen Staaten, kein Mittel mehr, bas Recht zu retten ober etwa wieberherzustellen. Die gerichtlichen Erkenntnisse find natürlich unantaftbar für die Bolkereprafentation. Saben alfo die Gerichte einmal gesprochen, sei es in abministrativen, fei es in Rechtsfachen im engern Sinne, fo gilt bas Ausgesprochene für Recht, und eine weitere Beschwerde bagegen ift nicht mehr zuläsfig. Gegen die Beschlusse der Admini= strativbehörden aber findet nicht nur — wie bei der Justig — eine Berufung von den niedern an die höhern Stellen ftatt, sondern, wenn auch icon die hochfte gesprochen, fteht noch der Weg ber Befdwerde ober ber Petition an ben Landtag offen. Ja, es fann biefer auch ohne folche Ber= anlassung Renntniß von dem etwa geschehenen Unrecht nehmen und die geeigneten constitutionellen

Beilmittel bis zur Anflage ber Minister bagegen anwenden.

e) Darin, daß die Richter in ihrem Urtheile unabhängig und in ihrer Stellung felbständig, namentlich auch, daß fie inamovibel find (ober sein follen), liegt noch keine vollständige Burg= ichaft einer immerbar bem Rechte gemäßen Entscheidung. Es fonnte fich, wenn einmal bie Competenz ber Gerichte über bie Gebühr erweitert wirb, leicht auch ein bem Fortschreiten ber Freiheit ober bes vernünftigen Rechts wiberstrebender Corporationsgeist in ihnen ausbilden, überhaupt ein bespotischer Geist, ber ba eben schon in ber Inamovibilität und sodann in ber Ibee, baß bas eigene Urtheil für Recht gilt, und keine weitere Berufung bagegen zulässig ist, eine besondere Stärkung oder Ermunterung findet. Alle wohlthatigen, vom Zeitgeifte brin= genoft geforberten Reformen zumal konnten an einer etwa bem Stabilitäteprincip, überhaupt bem hiftorifden Rechte, ftarr anhängigen Richterkafte bie gefährlichfte Gemmung finden ober vollende icheitern.

f) Allerdings find die umständlichern Formen ber Justiz, wenn fle zweckmäßig geregelt find, als treffliche Gemährleisterinnen bes Rechts werthvoll. Sie find koftbare Gulfemittel zum Auffinden ber Bahrheit und halten die Willfur zurud. Aber fie verzogern auch die Ent= scheidung und find also in Fällen, worin — wie gar häufig bei politischen Dingen — bie Schnelligfeit ber letten von Wichtigfeit ift, bem Intereffe ber Betheiligten wie jenem ber

Befellicaft entgegen.

Und biefen Betrachtungen geht hervor, daß ber vernünftige Gesammiwille nicht wohl verlangen kann, daß alle Rechte ohne Ausnahme bem Schupe ber Juftig übergeben werben, sonbern paß er vielmehr, besonders in einem constitutionellen, somit auch für Regierungsacte die no= higen Rechtsgarantien besigenden Staate, gar-viele, zumal öffentliche Rechte den Regierungs= behörden zur Bahrung und Entscheidung gern anvertrauen wird. Die Scheidungelinie jedoch raucht nicht überall bie gang gleiche zu fein, fonbern es wird (wie icon früher bemerkt worden) pie Politif in ben besondern Berhältniffen jebes einzelnen Staats, nach Berfaffung, Organis ationssystem, Cultur, Sitten u. f. w., die Bestimmungsgrunde für die genauere Festsetzung inden. Sie wird die Regierungsgewalt nicht weiter ber Juftig, b. h. bem Ausspruche ber Beichte, unterwerfen, als gut und räthlich ift, namentlich als eine wohlgefinnte Negierung felbst vunschen ober gutheißen muß ober ohne Berabwurdigung ihres Unsehens ertragen fann, . h. fie wird die Juftig nicht zugleich mit ber Regierungsgewalt befleiden, sondern fie - in er Sauptfache, alfo vorbehaltlich einiger burch befondere Bejege ihr weiter zuzuweisenden Begenstände — auf ihr eigentliches Feld, nämlich auf die civilrechtliche und strafrechtliche Sphäre beschränken.

Ubrigens verkennen wir (bemerkt Rotteck) bas Gewicht ber Grunde nicht, aus welchen fo ortreffliche Manner des Rechts wie Feuerbach, Jordan, Minnigerode, Mittermaier, Pfeiffer, Buchta u. a. die Competenz der Gerichte auch über Abministrativsachen, b. h. über Regie= ungshandlungen, wodurch einzelne ihre Privatrechte gefrankt glauben, in einem viel meis ern Umfange, als nach ben voranstehenden Betrachtungen zu rechtsertigen ift, ober gar gang :Ugemein ausgebehnt haben wollen. Aber wie uns icheint, fo fließen ihre Behauptungen beile aus gehäuften Erfahrungen von abministrativer, die Schranken bes Gesetzes allzu oft iberschreitender Willfür und aus bem verbienstvollen Bestreben, derselben wirksamen Ginhalt u thun, theils aus ber burchaus unhaltbaren Unficht, bag bas ehemalige Verhältnig ber Reichs= erichte zu der Regierungsgewalt der Territorialherren, d. h. die Competenz der ersten in 732 Juftiz

Streitigkeiten über Regierungshandlungen ber letten, übergegangen sei auf bie einzelnen Lanbedgerichte gegenüber ben — jest souveranen — Regierungen ber beutschen Staaten Darum befriedigen auch bie obwol icharffinnigen Ausführungen jener Schriftfteller ten emftet prufenden Lefer nicht, ja, man nimmt felbst ein Schwanken und mitunter auch Wiberspruck, mindestens sehr schwer unter sich zu vereinbarende Sate und fehr bedenkliche Behauptungen bei mehreren berfelben wahr. So beruft man fich z. B. (wie Minnigerobe) auf ben burch bie Uer. nunft bestimmten Inhalt bes Subjectionsvertrages und auf die barin von seiten bes Staat! übernommene Garantie aller seiner ursprünglichen und noch weiter zu erwerbenden Rechte. De nun (so erflärt Minnigerobe ganz ausbrucklich auf S. 28 fg.) Vertragsverhältniffe zur Cognition bes Richtere gehoren, fo gehoren zu berfelben auch alle Streitigkeiten über bie gegenfeitigen Rechte und Schuldigkeiten bes Staats und seiner Angehörigen. Wo bieses nicht ftattfindet, to find die letten rechtlos. Zwar "follen durch den Recurs an den Richter weder die gesetzelente noch bie abministrative Gewalt in ihren Verfügungen aufgehalten werben. Diese geben ihren Gang fort, und ber Richter hat nur zu entscheiben, ob nicht baburch wohlerworbene Rechte der einzelnen gesetwidrig verlett find, und ob und welche Entschädigung bafur gebuhre". - Mie felbst die Acte ber gesetzgebenden Gewalt will man bem richterlichen Urtheile unterwerfen! und zwar nicht nur nach ben formellen Erforberniffen ihrer Gultigfeit, fonbern auch nach ihrem materiellen Inhalte! — Freilich ift biefe Lehre eine confequent aus ben aufgestellten Saupigrund: fähen abgeleitete Folgerung, und wenn wirklich, wie Minnigerobe behauptet, "alle Streitigkeiten über Nechtsverhältnisse, in welche ber Private für sich und als solcher im eigenen Namen kommen kann" (folglich auch alle mit seinen perfönlichen ober Eigenthumbrechten in Berbindung stehen: ben Verhältnisse zur Staatsgewalt und zu ihren verschiedenen Zweigen) Juftizsachen find: wenn wirklich, "fo oft Streit über die Frage entsteht: ob Rechte (und zwar natürliche wie positive), vie jemand in Anspruch nimmt, ihm wirklich zustehen? ob biese Rechte verlegt und mie fe wiederherzustellen seien? ber Richter zu entscheiben hat, und alle diese Angelegenheiten insomeit Justizsachen sinb"; — so kann auch ohne Inconsequenz kein Unterschied zwischen ber Gefetz: gebungs= und abministrativen Gewalt gemacht werben; weil burch Acte ber ersten nicht minder als durch Acte ber zweiten jene Rechte verlett merben konnen und bier wie bort die oberfie Staale: gewalt es ift (obgleich nicht in beiderlei Acten burch biefelben Organe ihren Willen verfundenb). welche bas Unrecht verübte, b. h. bas Recht ber Staatsangehörigen verlette.

Die Behauptung, bağ der durch ein Geset sich in seinen Rechten verlett glaubende Burgt oder Stand u. f. w. bei den Gerichten dagegen reclamiren und wenigstens seine Entschädigungsansprüche allbort geltend machen könne, will nun zwar durch die beschränkende Clausel gemilden werden, daß, "wenn in dem Gesetz selbst ausdrücklich enthalten ist, daß alle Ansprücke unzulässig und unstatthaft seien, welche etwa einzelne aus dem Grunde machen wollten, weil ihre Recht durch das Gesetz verletzt seien und ihnen dessalls Entschädigung gebühre", alsdann die Recht mation unzulässigsei, weil in solchem Falle vermuthet oder angenommen werden musse, entwebt daß hier von keinen wohlerwordenen Rechten die Rede sein könne, und der Staat wirklich nur wen Grenzen seiner Besugniß gehandelt, oder daß er wenigstens das jus eminens ausgeütst. h. nur um das Dasein des Staats zu erhalten, in die Rechte seiner Angehörigen eingegrisse habe. — Dieses übrigens auch auf Abministrativacte (der obersten Instanz) anwendbare Rassonnement werden wol nicht viele für besriedigend erkennen, und ebenso wenig die (S. 76, 77, vorsommende Bemerkung, daß, hätte man zur Zeit der Französsischen Revolution sich gegen wieder das historische Recht geschleuberten Decrete der Nationalrepräsentation an die Gericht

wenden konnen, die vielen Revolutionegreuel nicht wurden ftattgefunden haben.

Die Wahrheit ist: der Staat, also auch die oberste Staatsgewalt, befindet sich zu den einzelnen Bürgern zwar in einem Vertrags=, mithin wahren Nechtsverhältniffe, doch nur in einem natürlichen, nicht aber bürgerlichen. Im letten stehen nur diesenigen zueinander, welche sich zu wechselseitigen Nechtsgarantie einer gemeinschaftlichen Obergewalt unterworsen haben. Die fünstlich immer die Politif die Personisication jener Staatsgewalt regele oder die Gewalten theile immer bleibt in Bezug auf die — individuelle oder moralische — Verson, welcher die höche Gewalt zusommit, oder auf die Summe der Personen, welche sich darein theilen, der Sah unwistlich wahr. Sowie also die Negierung in Ansehung der ihr nach ihrem Begriffe zusommenden Gewaltsübung (mehr, als sie vernünstigerweise selbst wollen kann und also freiwillig anerkennt, oder vielmehr als einen ihr zu erweisenden Dienst sordert) den Gerichten unterworsen, und dergestalt zwischen ihr und den Staatsangehörigen eine Art von bürgerlichem Verhälmisser richtet ist; so sind eben die Gerichte in solcher Sphäre die höchste Gewalt, und sodann zwischen richtet ist; so sind eben die Gerichte in solcher Sphäre die höchste Gewalt, und sodann zwischen

ihnen und ben Bürgern nur noch bas natürliche Nechtsverhältniß bestehend. Damit ist bann also nichts gewonnen; es ist blos statt eines inavellabeln Organs ein anderes mit solcher Präzogative bekleibet worden. Denn wo soll man Klage führen, wenn dann auch die Gerichte unzecht thun? Man kann nicht über das oberste Gericht ein noch höheres segen und sodann wieder und so ins Unendliche. Mit der vollständigen Rechtsgarantie im Staate ist es also nichts; man muß sich mit der unvollständigen begnügen; zumal gegenüber der höchsten Staatsgewalt selbst, gegen deren Misbrauch uns nimmer die Gerichte, sondern nur die allgemeine Constitutions und Organisationspolitik, namentlich das Repräsentativsystem und vor allem die Publicität und die freie Presse schieren können.

Uhnliche, theils fich widersprechende, theils durch Mangel an Bestimmtheit unbefriedigende, oder bei der Anwendung das wie dorthin zu deutende, überhaupt zu einem deutlichen und vollsständigen Begriffe durchaus nicht zusammenzusassende Borstellungen finden wir auch bei den meisten der übrigen Schriftsteller, welche die Domäne der Justiz über das gesammte Rechtsgebiet ausdehnen wollen. Aber es würde für unsern Zweck zu weit führend und zu vielen Raum in Anspruch nehmend sein , solches im einzelnen nachzuweisen. Wir beschränken-uns demnach hier auf die gegebene Darstellung unserer Hauptansicht über die gegenseitigen Grenzen der der Justiz und der Administration zuzuweisenden Gebiete; unter dem Vorbehalte jedoch, über die insbessondere zwischen der Justiz und der Polizei zu ziehende Scheidungslinie in dem Art. Polizei noch einiges Nähere vorzutragen.

Ab ministrativjustiz. Mit ben voranstehenden Sägen in natürlicher Verbindung ist auch unsere Ansicht (nämlich Rotteck's) von der Administrativjustiz, einer neuen Schöpfung der französischen, insbesondere der Napoleon'ichen Regierungspolitik, wodurch gar viele Gegensstände, welche wirklich die Eigenschaft von Justizsachen an sich tragen, oder aus tristigen Grünsden der Justiz sollten überlassen werden, derselben entzogen und eigenen Administrativbehörden, namentlich den Präsecturräthen, in höchster Instanz aber dem Staatsrathe überwiesen wurden. Bei dieser Einsetzung ist die ursprüngliche oder Grundides wesentlich zu unterscheiden von ihrer

spätern Gestaltung und miebrauchlichen Unwendung. Der Unterschied ber Regierunge = von Justigeschäften ift ein vorlängst im allgemeinen an= erkannter, boch, wenn auch im Begriffe klar zu machender (bie ersten haben die utilitas omnium sive publica, die letten die utilitas, ober vielmehr das jus singulorum jum Wegenstande, und haben also jene das öffentliche Necht und biese das Privatrecht zum obersten Princip), in der Unwendung, zumal wegen der bei gar vielen Gegenständen vorhandenen Vermischung ober Berbindung beider Eigenschaften, Zweifel und Schwierigkeiten ohne Zahl und Maß erzeugender. Die ehebessen in vielen Staaten bestandene gemeinschaftliche Ubertragung beiderlei Geschäft8= kreise an dieselben Behörden (welche bann etwa abwechselnd als Justiz= und als Regierungs= collegien auftraten) trug zur Vermehrung ber Unbestimmtheiten bei; und die in Deutschland dem Reiche zugestandene Oberhoheit über die Territorialherren, wonach die Neichsgerichte auch in Regierungssachen über verlette ober bestrittene Rechte erkannten, verursachte noch weitere Begriffeverwirrung. Auch in Frankreich herrschte, zu vielfacher Benachtheiligung ber öffentlichen wie der Privatintereffen, eine ähnliche Verwirrung in Begriffen und Gewaltsphären, bis die constituirende Nationalversammlung unter ben übrigen, die schönere Wiedergeburt des ververbten Reichs bezweckenden Gefegen auch jenes vom 24. Aug. 1790 erließ, worin bestimmt warb: "Que les juges ne peuvent troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs." Bald barauf wurden die Streitigkeiten über Verwaltungesachen in letter Instanz an ben Staatsrath verwiesen. Dieses war ber Ursprung einer eigenen Art von sogenannter Instig, welcher nämlich die Entscheidung der Streitsachen in der administrativen Sphare ebenso zufommen sollte, wie in ber privatrechtlichen ober peinlichen Sphare ben eigent= lichen Juftizbehörben ober Nichtern. Die genauere Regulirung biefer unter bem Namen ber Abministrativjustiz in den Organismus des französischen Reichs eingeführten Gewalt rührt von

Der Grundgedanke dieser Einrichtung besteht darin: die Staatsgewalt theilt sich — abgessehen von der über allen schwebenden königlichen Gewalt — in die gesetzgebende und die vollsstreckende; die letzte aber hat zwei Sphären, die administrative und die gerichtliche, nämlich die pen Interessen der Gesammtheit und die jenen der Einzelnen gewidmete. In beiden gibt es treitige und nichtstreitige Geschäste; in beiden also muß eine Justiz bestehen, d. h. eine Autoritätzur Entscheidung der vorkommenden Streitsälle, namentlich also in der Sphäre der Administration

Napoleon ber, welcher nämlich zur erften Instang bie Brafecturrathe bestellte, als lette Instang

aber ben Staaterath bestätigte und mit ausgebehnter Bollmacht befleibete.

eine Abministrativjustig. Nach ber Meinung ausgezeichneter französischer Schriftsteller, inebe: sondere bes berühmten be Gerando (vgl. bessen 1830 herausgegebene "Institutes du druit administratif français", ober vielmehr seine Prolegomenen zu diesem, die auf das französiche Aldministrativrecht bezüglichen Wesetze und Berordnungen enthaltenden Berte), ift bieich burchaus feine Ausnahmsjuftig, fondern für die ihr angewiesene und naturgemäß angehörige Sphare ebenso ordentlich, als die eigentlich gerichtliche Justig für die ihrige; oder ebenso ortente lich, als in ber letten wieder bie befondern, für befondere Rlaffen von Fallen oder Gegenftanter errichteten Tribunale, wie z. B. die Sandelsgerichte. Es fei, behaupten fie ferner, ber Grundig ber gegenseitigen Unabhängigkeit ber Abministration und ber Gerichte für die beiben Bewalie gleich wichtig; und es feien insbefondere Die ordentlichen Berichte gar nicht im Stande, die in Felde ber Abministration fich ergebenben Streitfälle, beren Beurtheilung nämlich gang eigen politische Renntniffe und Erfahrungen erheische, richtig zu entscheiben. Es sei baber eine quie Wohlthat für die Abministrirten, bag ihnen, noch außer dem Wege ber Gegenvorstellung der auch bes Recurfes an die bobern Abministrativstellen, worauf fie ihre Billigfeiteanspruce ein auch nur ihre Interessen gegen eiwa erfolgte ungunftige Verfügungen ber nabern Beborde gele tend machen konnen, auch noch jener ber Rechtevertheibigung in ben Fallen eröffnet bleibe, moit

ihre wirflichen Rechte burch jene gefranft erachten.

Das frangofifche Abministrativrecht, beffen Sandhabung in streitigen Fällen ber Abmi niftrativjustig zusteht, befigt an Duellensammlungen, Gulfemitteln und wiffenschaftlichen Werken bereits eine zahlreiche und schätzenswerthe Literatur, beren Sauptmanner wir in ber "Encyclopédie des gens du monde" (T. VIII, P. II) unter bem Urtifel "Droit administratif verzeichnet finden. Nebstdem enthält diefer Artifel viele Aufflärungen über ben Charafter, ben Inhalt und ben Umfang bes frangofifchen Abministrativrechts. Ubrigens fehlt viel, bag burd alle Bemühungen ber Theoretiker wie der Praktiker in Frankreich bereits eine ganz bestimmte Sheidungslinie zwischen Justizsachen im engern Sinne und Abministrativsachen ware gegen worden. Vielmehr ist noch heute wahr, was Merlin in dem "Répertoire de jurisprodence" unter bem Artifel "Acte administratif" fagt: "Aussi est-on souvent embarrassé sur le point de savoir, si telle affaire est du ressort de l'administration ou si la connaissance en appartient aux tribunaux." - Diefelbe Unbestimmtheit herrscht auch, und fast noch in größern Dage, in Deutschland, und zwar nicht minder in der Wiffenschaft als in der Praris vor, wie wer namentlich auch aus der funftlichen, aber gleichwol verworrenen und ben gefuchten Gegenich if Juftigfachen feineswegs ausbruckenben Begriffsbestimmung bei Minnigerobe erfeben. "Abministrativsachen", fagt er, "find alle Gegenstände ber Thätigkeit ber Staategewalt, wo von ber nicht zum Reffort der gefengebenden und richterlichen Bewalt gehörigen Sachen, fondern von Erreichung ber übrigen Bwede bes Staats" (biefe find ja ben erften nicht entgegengefest, bie mehr großentheils mit benfelben - zumal in ber Sphare ber Befetgebung - ibentift unt et wenigstens untrennbar mit ihnen verbunden!) "bie Rede ift, von Beforberung ber Bobliste bes Ganzen, forvie auch von Angelegenheiten ber einzelnen in Beziehung auf bas Gemeinrell nur nicht von erworbenen und verletten Rechten und beren Wieberherftellung" (fast ith Thatigfeit ber Staategewalt steht in Beziehung ober außert ihre Wirfung auf nafr: Rechte ber einzelnen) "und nicht von Ertheilung neuer Gefete, fonbern blos von bent Ausführung." —

Wir sagen: Administrativ= — ober vielmehr politische — Sachen sind alle Gegenstände in Thätigkeit der Staatsgewalt, in Ansehung derer dieselbe sich dem Urtheile der Gerichte nickt unterwerfen, wo sie demnach, wenn auch dabei von Rechten die Nede ist, das Urtheil darüber oder deren Befriedigung ihrem selbsteigenen Erkennen und Wollen vorbehalten muß oder ist oder hat. Iene Sachen dagegen, bei denen sie sich dem gerichtlichen Erkenntnis unterwerfer muß oder soll, oder positiv unterworfen hat, sind Nechtssachen im engern Sinne aber

Juftigfachen.

Wir kehren zur Abministrativjustiz zurück. In Ansehung dieses vielbesprochenen und wielbestrittenen Gegenstandes können wir gar wohl der Ansicht Jordan's (f. im "Rechtslerisen mit Juristen aller deutschen Staaten", Bd. 1, Lief. 1, den von diesem gründlichen Rechtskenne bearbeiteten vortresslichen Artikel "Abministrativjustiz"), welche auch in E. Minnigeredes oft angesührter Schrift "Beitrag zur Beantwortung der Frage: Was ist Justiz- und was ist Administrativsache?" ausgesührt ist, in der Hauptsache beistimmen, der Ansicht nämlich, das eine Abministrativjustiz im strengen Sinne des Wortes eigentlich etwas sich selbst Widersprechendet jedenfalls aber etwas überschriftiges und nach Umständen zugleich Gefährliches sei. Wir ans

erkennen also: 1) baß, ba bie Abministration zu ihrem Princip ben Willen ber Staatsgewalt hat, welcher fich zwar in ber gesetlichen Sphare bewegen muß, bessenungeachtet aber immerdar Wille bleibt, wogegen die Justiz (v. h. hier das Gericht) als ihr Princip lediglich und allein das (aufzufindende und auszusprechende) Recht erkennt und bei ihren Aussprüchen burchaus keinen eigenen Willen äußert, sondern blos die logische Function des Urtheils ausübt — daß, sagen wir, eine Administrativjustiz im strengen Sinne ebenso wenig gebacht werden kann, b. h. etwas ebenso Ungereimtes ist, als umgekehrt eine richterliche Administration wäre, d. h. eine solche, die da mit willenlosen Urtheilssprüchen administriren wollte; 2) daß, wenn es wirklich in der Sphäre ber Abministration Gegenstände und Interessen gibt, welche, weil sie mit mahren und wichtigern Rechten ber Betheiligten verknüpft find, eine in gerichtlichen Formen, d. h. auf Art eines lediglich burch bas Recht bestimmten Urtheils, zu geschehende Entscheidung in Anspruch nehmen (was allerdings ber Fall ift), es alsbann weit einfacher und zweckmäßiger ift, bieselben an die eigentliche Justiz zur Entscheidung zu verweisen, als für sie eine blos sogenannte Zwitter= justiz einzusepen; und daß endlich 3) wo dieses nicht geschieht, sondern die Abministration selbst mit den Functionen der Justiz bekleidet wird, die größte Gefahr obwaltet, daß bann gleichwol bei ihren Entscheibungen nicht bas rein logische Urtheil, sondern ber burch Interessen bestimmte Wille sich äußern werde. Mit folder Verwerfung der Administrativjustiz jedoch ist gar wol vereinbar und in unferer Ansicht wirklich vereinbart die früher ausgeführte Behauptung, daß der Abministration nicht felten, auch wo es sich um Rechte handelt, die Entscheidung oder bas Erfenntniß gebühren konne, ja fast nothwendig überlaffen werben muffe, wenn nicht eine Lah= mung ber Regierungsthätigkeit und damit eine Verkümmerung bes öffentlichen Wohles ein= treten foll, überhaupt alfo, daß nicht gerade alles und jedes Necht dem Schupe ber Juftiz unter= stehe, sondern daß manches auch blos den Entscheidungen der Administrativbehörden anheimzu= stellen sei. Insofern also die Wirtsamkeit der sogenannten Administrativjustiz auf Gegenstände bieser Art beschränkt und nur, ber hier gleichwol auch in Frage stehenden Rechte willen, ein feierlicheres ober förmlicheres, somit ber Justig ähnliches Werfahren bafür vorgeschrieben würbe; so durfte wol — vorausgesetzt nämlich, daß nicht auch eigentliche Justizsachen, d. h. folche, die nach ihrer Natur ganz eigens vor bie Gerichte gehoren, ihr überwiesen wurden - nicht ebenfo viel dagegen zu erinnern fein.

Aber wie? wenn Streit barüber entsteht, ob eine vorkommende concrete Sache eine der Justig ober eine der Administration angehörige sei; wer hat den Competenzconflict zu entscheiden? Die meisten sagen: die Justiz, d. h. das Gericht selbst hat über seine eigene Competenz zu er= fennen; und so viel ist klar, daß ber Justiz eher als ber Abministration solche Entscheidung ge= bührt. Zwar erscheint sie dabei, wenn auch nicht eben als Bartei, so doch nicht ganz unbefangen, weil zur Ausbehnung ber selbsteigenen Autorität ober Gewalt immer einige Verfuchung vorliegt. Doch bei bem zu entscheibenben concreten Falle felbst hat bas Gericht burchaus fein anderes In= teresse, als daß nach Recht entschieden werde; und es übt, wenn es die Entscheidung gibt, blos Die logische Function bes Urtheils aus, nicht aber einen Act bes Willens. Die Abministration dagegen ift in der Regel bei den ihr vorkommenden Fällen wirklich betheiligt, d. h. hat ein In= ereffe, nämlich einen abministrativen Zweck, bei ber Entscheidung; und es ift bas Aussprechen verselben, wenn sie von ihr ausgeht, zugleich ein Willensact. Da es nun ohnehin ber Justig an er nöthigen Macht gebricht, um ihre Competenzentscheibung gegen ben Willen ber Regierung zeltend zu machen; und ba in ber oberften Staatsbehörde die Repräsentanten beider Autoritä= en , jene ber Justig nämlich nicht minder als jene ber Abministration sigen , so sagt man, scheine 3 am geeignetsten, die Entscheidung folder Competenzconflicte diefer oberften Staatsbehörde, die a verantwortlich gegenüber ber Bolferepräsentation ift, zu übertragen. Calift jedoch diese Mei= rung eine gefährliche, weil benn boch bie oberfte Staatsbehorbe immerbar eine Regierungsbe= jörde, mithin nach Erweiterung ihrer Uneingeschränktheit naturgemäß strebend und ber Autoität der Gerichte in Sachen, wo sie selbst gern einen Willen äußert und behauptet, abhold ist. Das Bunfchenswerthefte burfte hiernach fein, daß allernachft bas Gefet möglichst flar und jenau bestimme, was Justiz= und was Administrativsache sein folle, und dann, daß in gleichwol ntftebenden Competenzconflicten ein eigens zu beren Entscheidung zu bildender ober zu beruender hoher Gerichtshof barüber erfenne. Die Controle über seine Aussprüche habe bann die iffentliche Meinung und die Volksrepräsentation zu führen. Von Bebeutung ist hier die Art, vie in verschiedenen Ländern die sogenannten Competenzconflicte erhoben und entschieden verben.

Auch hier hat Frankreichs Gesetzgebung eine Einrichtung eingeführt, welche trefflich von

. (-)

ber Regierung benutt fverben fonnte, eine Juftigfache bem Rechtswege zu entziehen und gur Entscheibung an die mehr gefügige Bermaltungebehorde zu bringen 25); andere Juriften abm: ten ber französischen Einrichtung nach. Wenn nämlich eine Sache bei den Gerichten angebracht und von bem Bericht angenommen war, fonnte die Regierung einen Competenzconflict erheben taffen, indem ausgesprochen murbe, daß die Cache nicht Juftigsache fei. Beharrten bann die Gerichte boch barauf, bag bie Cache vor fie gehorte, fo murbe, wenn ber Competenzconflict erhoben war, die Sache an eine bafur bestimmte Behorde gebracht, welche bann entschied, ob die Sade zur Competenz der Gerichte oder der Verwaltung gehöre. Es konnte felbst ein solcher Conflin in jeber lage ber Sache, baber oft, wenn ber Rechtoftreit icon lange gebauert hatte, erhoben Rach bem frangofichen Recht lag die Entscheidung bem Staaterath, also einem von ber Regierung abhängigen, größtentheils aus nichtjuriftisch gebilbeten Mitgliedern bestehenden Staaterath ob. In beutschen Staaten ward bies nachgeahmt, und zwar indem entweder ter Landesherr ben Conflict entschied, fodag alles nur von seinem (begreiflich burch keine juriftischen Grundfate geleiteten) Ermeffen abhing, ober daß wenigstens vorerft bas Gutachten bes Staate. rathe ober bes Staateministeriums gehort wurde. Gin Fortschritt war es, als bestimmt wurde. bag ber Conflict burch eine aus Juriften (Mitgliedern bes oberften Gerichtshofs) und aus Berwaltungsbeamten bestehende Behorde entschieden werden follte.26) Auch in Frankreich wirfte bie Umgestaltung politischer Bustande von 1848, daß burch bas Geset (1850) eine aus Dit: gliebern bes Caffationshofe und aus Staatsrathen bestehende Beborbe für Competenzconflicte eingeführt wurde.27) Immermehr machte fich aber bie Uberzeugung in Deutschland geltent, bag auch biefe Ginmischung eine bebenfliche fei, weil bies gange Inftitut ber Erhebung ber Competenzconflicte ber Regierung eine zu große Macht gibt, eine Rechtsfache ben Rechtswegen gu entziehen, weil ferner bie Rechtsuchenden durch die Bestattung, oft erft nach einem lange burd: geführten richterlichen Versahren noch einen Competenzconflict zu erheben, einen großen Radtheil leiben konnen, endlich weil auch die Besetzung biefer Behorbe nicht genug Garantien gemabrt, bag bas Recht nicht verfürzt wird. Dhnehin ift burch bas Verfahren zu wenig geforgt. baß bas Interesse der Nechtsuchenden gehörig gewahrt und die Mitglieder dieser Behörde voll= ftanbig instruirt werben, um gerecht entscheiden zu tonnen.28) Die Bergleichung bes Ganges ber Rechtsprechung biefes Sofes lehrt auch, bag oft bie Entscheidungen bes Conflicts nicht bas nothige Vertrauen geniegen, bag auch oft bie feinsten civilrechtlichen, rechtshistorischen, staate: rechtlichen Untersuchungen zur Entscheibung ber Competengfragen gehören wurden 29), mab: rend die bagu nothige Brufung häufig nicht von den Dlitgliedern erwartet werden fann; am einfachsten und consequenteften wurde es fein, wenn ben Gerichten felbft es überlaffen bliebe, über ihre Competenz zu entscheiden, wie bies in Belgien 30) und nach ber furheffischen Berfaffung von 1831 31) ausgesprochen wurde.

Mag es jeboch bamit eine Bewandtniß haben, welche man will, und mag man ben Beariff ber "eivilrechtlichen" Sachen oder der "wohlerworbenen" oder ber Privatrechte irgendwie aus behnen ober beschränken: immerbin find bei ber Juftig zwei Sauptsphären ber Thatigkeit gu unterscheiben, beren jede burch besondere Eigenthumlichkeiten fich auszeichnet, ungeachtet in beiten bas oberfte Princip, nämlich Auffindung und hanbhabung bes Rechts als foldes, baffelbe ift Won biefen Eigenthümlichkeiten wollen wir einige ber wichtigsten ins Auge faffen.

Seit ber von Rotted im "Staate : Lexifon" gelieferten Bearbeitung ber Lehre von den Justigsachen (fügen wir [Mittermaier] hier hingu) ift die Frage über bas Wesen ber Justig fachen und bas Berhaltniß zu ben Berwaltungsfachen Gegenstand vieler Erörterungen ge-

<sup>25)</sup> Mittermaier im Archiv, IV, 347; XLIV, 89. Mohl in ber Zeitschrift für ausländische Geich gebung, XIV, 492. 3acharia, Staatsrecht, II, 260.

<sup>26)</sup> Dies wurde im Konigreich Sadfen schon 1831, in Braunschweig 1832, in Sannover 1833 ein geführt, und wurde das Suftem, welches in den meisten deutschen Staaten (Baiern burch Gefes von 1850, Preußen 1854) später galt.

<sup>27)</sup> Über ben frühern Buftand Laferrière, Cours du droit (1860), II, 567.

<sup>28)</sup> Es genüge auf die in Preugen ftattgefundenen Berhandlungen und Erfahrungen aufmertfam gt madien. Preugische Gerichtszeitung, Jahrg. 1859, Dr. 7, 8, 54. Primfen, Uber Competenzeonflicte in Breußen (Berlin 1861). Wilberg, Reformprincipien, heft 4, Mr. 1. 29) Rady Borlage im Archiv, XLIV, 91 u. 92.

<sup>30)</sup> In Belgien entscheibet ber Caffationshof. Appels in ber Zeitschrift fur Gesetzebung bes Int landes, XIV, 503; vgl. auch XVIII, Nr. 1. Später wurden auch Versuche gemacht, durch Gefes bat Berhaltniß zu regeln. Archiv, XLIV, 90.

<sup>31)</sup> Durch die einseitig erlassene Berfassung von 1852 wurde bies freilich abgeandert.

porben. 32) Der Unterschied von Juftig = und Verwaltungsfachen liegt allerbings in bem Befen ber Staatfordnungen, und ein grundlofer Ubergriff einer Beborbe, bie nur fur bie beschäfte in einem gewiffen Umfang angeordnet ift, g. B. ber Justigbeborde, in die Befug= iffe ber andern, z. B. ber Verwaltung, kann erhebliche Nachtheile herbeiführen, weil burch ie Competengüberschreitung Nichtigkeit begründet und bas nothige Vertrauen zu einer Ent= heidung fehlen muß, wenn Beamte entschieden haben in einer Sache, zu beren Entscheidung eigenschaften des entscheidenden Beamten gehören, die berjenige nicht befitt, welcher die Sache entschieden hat. Bur Competenz ber Gerichte gehort bie Rechtsprechung, und eine suftigsache ift banach nur vorhanden, wenn eine Sache vorliegt, welche einer ben einzelnen fall betreffenden Entscheidung nach bestehenden Rechteregeln bedarf, und wenn eine Entschei= ungenorm in einem Gefet oder einer andern berfelben gleichlautenden Rechtequelle vorhanden ft, wogegen die Verwaltung nach Rucksichten ber Zweckmäßigkeit entscheibet. Es kann nicht erkannt werben, bag bie flare Auffaffung beffen, was zur Enticheibung ber Juftig ober Ber= saltung gebort, vielfach burch ben Ginflug frangofischer Anfichten, von benen bereits oben ge= prochen wurde, verdorben wurde. Es war schon im vorigen Jahrhundert in Frankreich die ent= chiedene Richtung der königlichen Gewalt, die Macht der Gerichte einzuschränken und überhaupt en Grundfat burchzuführen, bag bie Gerichte über Rechtsfachen, in benen, wie man fagte, öffent= iches Interesse einwirft, oder wo es auf Auslegung eines Verwaltungsacts ankam, nicht ent= ceiben follten, vielmehr die Sache an die Verwaltungsbeamten fommen mußten, welche nach hrer Abhängigkeit, leichten Entlaßbarkeit als gefügige Werkzeuge ber Regierung erschienen. Sonderbar genug zeigt fich auch in den aus der Franzöfischen Nevolution stammenden Aussprüben der Gesetzgebung das Fortwirken der frühern Ansichten von dem Mistrauen gegen die Nich= er, von benen man zu leicht Ubergriffe in die Verwaltung besorgte. Auf diese Art wurde offen er Sat aufgestellt: "Que les juges ne peuvent troubler, de quelque manière que ce soit, es opérations des corps administratifs." Unter der Herrschaft solcher Ansichten mußte der Kreis er Juftigfacen häufig zum Nachtheil ber Gerechtigfeit beschränkt werden. Bon bem funftreichen Mittel, das man durch die Aufstellung der fogenannten Administrativjustiz erfand, foll unten jesprochen werden. Der belgischen Gesetzgebung feit 1831 gehört bas Berdienft, daß in ber Berfassung den Gerichten ihre würdige Stellung eingeräumt wurde. So spricht die Verfassung Belgiens im Art. 94 den Grundsatz aus, daß den Gerichten keine Sache entzogen werden solle, ag nach Art. 92 und 93 Streitigkeiten, welche droits civils ou politiques zum Gegenstand saben, auch schließlich zur Competenz ber Gerichte gehören, und nach Art. 107 sind die Gerichte ingewiesen, allgemein provinzielle und örtliche Verfügungen nur insolveit anzulvenden, als fie en Gejegen gemäß finb. 33)

Uber ben Umfang, in welchem bie Gerichte zu erkennen befugt find, was als Justizsachetrachtet ober als Verwaltungssache in die Verwaltungsstellen zu weisen ift, zeigt sich sorts auernd in der Wissenschaft Streit und in den Landesgesetzgebungen die größte Verschiedenheit, ie sich aus dem in den einzelnen Staaten sehr verschieden sich äußernden politischen Geiste erstärt. Daraus erklären sich auch die vielfachen Klagen, die von einzelnen Staaten über Beschränfung des Rechtswegs laut werden. Sehr wertbrolle Materialien für die Gesetzgebung nthalten in dieser Beziehung die 1861 den preußischen Kammern vorgelegten Gesetzwürse iber Erweiterung des Rechtswegs in Beziehung auf polizeiliche Versügungen sowie die in der Iweiten Kammer über jene Entwürse erstatteten Commissionsberichte mit den stattgesundenen Berhandlungen. Die Nothwendigseit der Erweiterung des Rechtswegs war von der Regiezung insbesondere anerkannt in Bezug auf Ansprüche der Staatsbeamten wegen ihrer Diensteinkommen, in Ansehung der Steuern und Abgaben und der polizeilichen Berfügungen. Insessondere war in Bezug auf die letztern anerkannt, daß der Nechtsweg jedem freistehen müsse, er durch polizeiliche Berfügungen in seinen Privatrechten sich für verletzt hält und behauptet,

Staate: Lexifon. VIII.

<sup>32)</sup> Wir verweisen hier vorzüglich auf Pseisser, Praktische Aussührungen, VI, 1—124; Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, VIII, 498; Zachariä, Deutsches Staats = und Bundesrecht, II, 86, und im Magazin für hannoversches Recht, I, 1; Zöpst, Grundsähe des deutschen Staatsrechts, II, 628; Ploos zun Amstel, De jurisdictione, quae dacitur administrativa in patria nostra (Amsterdam 1858); Viron, Du contentieux administratif en Belgique (Prüssel 1857).

Viron, Du contentieux administratif en Belgique (Brüffel 1857).
33) Eine gute Darstellung bes Ganges ber belgischen Gesetzgebung in dieser Lehre und bes Umfangs, n welchem die Gerichte in Belgien Necht sprechen, findet fich in de Fooz, Le droit administratif velge, I, 243—274.

bağ bie Berfügung ben Gefegen ober ben fraft gefeglicher Ermächtigung erlaffenen Polizeiner: ordnungen widerftreite, ober daß er auf Grund eines ideinbaren Rechtstitels von ber ibm qui: erlegten Berpflichtung frei fei. Gine genaue Feststellung bes Berhaltniffes von Juftig: und Berwaltungsfachen ware vorzüglich nothwendig in ben Berhaltniffen ber Gemeinden zur Regierung, zu Gemeindemitgliedern und andern Perfonen 34) und in Bezug auf Streitigfeiten über Gegenstände ber Regalität.35) Wohl zu beachten ift, daß baraus, daß zur Zeit ber Reide: verfaffung eine Sache ale vor ben Gerichtehof gehörig angefehen murbe, noch nicht folgt, baf fie auch nach neuern Staatsverhaltniffen eine Juftigfache fei. 36) Gine befondere Beachtung forben bie von Rotteck schon angeführte Abministrativjustig 37), burch welche mahre Rechtssachen megen angeblicher bei ber Entscheibung einflugreicher Gefichtspunfte bes öffentlichen Boble ber Ent: scheidung ber Gerichte entzogen und an Berwaltungsbehörden, benen man einen Schein von Gericht gibt burch Gefege, gewiesen find, g. B. Streitigkeiten, bie von dem Staate über lie ferungen mit andern gefchloffen werben, wahre Gemeindesachen. Diese Einrichtung, melde eine Nachbilbung ber in Frankreich ichon vor ber Revolution ausgebilbeten und aus politischm Rudfichten begunftigten Ginrichtung war 38), wurde auch in deutschen Staaten nachgeabut. 39) In Frankreich entscheiben über biefe Abministrativsachen bie Prafecturrathe. Diese Einrichtung verbient feine Billigung, weil fie ben flagenben Burgern bie Garantien entzieht, welche bei ber Rechtsprechung burch Gerichte gewährt find (indem weber auf die zum Rechtsprechen nothige gemeine juriftifche Renntnig ber Richtenben noch auf bie nothige Unabhangigfeit gerechnet mer: ben kann, ba Berwaltungsbeamte nicht inamovibel find). Bei biefer Art ber Juftig wirt if ber Negierung leicht, ihre oft mit ben Forderungen bes Rechts im Wiberftreit stehenden Inter: effen mit Berlepung ber Burger burchzuseten. 40) Auf biefe Art erflart fic, bag in Frant: reich felbst gewichtige Stimmen fich gegen die Einrichtung erhoben. 41) In Belgien ift bad In: stitut nicht aufgenommen worden. 42) - Auch in Deutschland beginnt allmählich die Ansicht gu flegen, bağ bie Abministrativjustiz mit einer gerechten Justigverfassung nicht verträglich ift. 45)

I. Die Civiljuftig hat es mit ber Entscheibung ber burgerlichen Rechteftreitigfeiten gu thun, b. h. berjenigen, bei welchen bie ftreitenben Theile nur in ber Eigenschaft als juriflife Personen schlechthin auftreten und das ihnen in folder Eigenschaft zukommende ober von ihnen behauptete Recht (sonach Privatrecht in subjectiver Beziehung) verfolgen. Der Grund, warum auch ber Staat, zuvörberst in rein privatrechtlichen Dingen, b. h. wo seine eigenen Ansprüche blos privatrechtlicher Matur find, bann aber auch in verschiedenen andern, bie zwar bem öffentlichen Recht. d. h. bem Berhältniß bes Staats als foldes zu seinen Angehörigen als folden , angehoren, beb zugleich mit sogenannten wohlerworbenen Rechten ber lettern (Privatrechten in subjectiver Beziehung) in Berbindung stehen, bem Ausspruch ber Gerichte fich unterwirft, ift bereits oben et örtert worden. Auch die Sachen der letten Art, nämlich die Sachen gemischter (theils öffentlite theils privatrechtlicher) Natur (die ftrafrechtlichen ausgenommen) unterfteben ben Civilgerichtes

Diese Clvilgerichte find bie zur Auffindung bes Rechts und zum Ausspruch bes gefundenen aufgestellten funftverftanbigen Autoritaten, welche allernachft ben Parteien, fobann aber aud ber Staatsgewalt, die, was in allen Fällen Rechtens fei, felbft nicht weiß noch wiffen fann und noch viel weniger burch ihren Willen festfeben barf, jedesmal fund thun, welcher ber Streites ben im Recht befindlich und fonach barin zu fcugen fei. Das Intereffe ber Staatsgewalt alie bei Organifirung ber Berichte, besteht barin, baß fie möglichst zuverläffige Finber bee Redi feien. Wie läßt biefer 3med fich am ficherften erreichen? Wir abstrahiren bier von ber Frage Db es nicht etwa rathlich ware, bag bie Richter vom Bolf ober auch burche Los (verfteht fic auf

<sup>34)</sup> Mittermaier hat versucht, die auf diese Berhaltnisse sich beziehenden Fragen zu erörtern := Archiv, IV, 328; XXI, 283—287; XXII, 56, 60, 73.

<sup>35)</sup> Darüber Erörterungen von Mittermaier im Archiv, XXIII, 125. 36) Rachweisungen von Mittermaier im Archiv, IV, 331-334. Psciffer, III, 194. 3adana Ctaaterecht, II, 91.

<sup>37)</sup> Darüber Pfeiffer, III, 227; Mittermaier im Archiv, IV, 344; Bacharia, Staaterecht, II, 164 38) Uber ben jesigen Stand ber Lehre in Frankreich Laferriere, Cours du droit, II, 511, 537.

<sup>39) 3.</sup> B. in Baiern, Würtemberg, Baben. Mittermaier im Archiv, III, 187; IV, 349. 40) Pfeiffer, VI, 11. Mittermaier im Archiv, IV, 355.

<sup>41)</sup> Rad Ausführung von Mittermaier im Archiv, III, 343; IV, 367; XII, 397. be Foel, 1, 20

<sup>42)</sup> de Fooz, 1, 268. 43) Rach bem olbenburgischen Gesetz vom 28. Aug. 1857, Art. 13, ift bie Berwaltungerechtentes aufgehoben.

bazu qualificirten Männern), und zwar periodisch ernannt würden. Denn wir können allernächst nur monarchische Staaten im Auge haben, worin das Ernennungsrecht der Richter, wie
überhaupt der Staatsbeamten, zur königlichen Prärogative gehört. In dieser Beziehung also
können wir blos fordern, daß 1) gute Pflanzschulen tüchtiger Richter angelegt, 2) für Prüfung,
Anstellung und Besörderung gewisse sichernde Formen vorgeschrieben, 3) alle Nichter, zur Wahrung ihrer Selbständigkeit, für inamovibel erklärt werden, d. h. ohne ihr eigenes Ansuchen oder Einwilligen nicht versetzt werden können. Sind diese Forderungen erfüllt, dann fragt es sich
weiter: Wie sollen die Gerichte organisit werden?

Das Recht wird nicht burch einen gebietenben Willen gefunden, fondern blos burch ein vernunftiges (hier insbesondere burch Mechtswissenschaft geleitetes) Urtheil. Das Urtheil bes ein= zelnen ist trügerisch; in dem übereinstimmenden Urtheil mehrerer (Vernünftiger und Kunstverftändiger) aber liegt ber stärkste Uberzeugungsgrund von der Richtigkeit eines Urtheils. Daber barf bie Urtheilsschöpfung nicht einem einzelnen überlaffen werben, fonbern fie muß von meh= reren ausgehen. Aber auch mehrere können in einen Irrthum verfallen ober auch durch Unlauterfeit zu einem dem Recht ungemäßen Spruch verleitet werben. Daber muß, wenn eine Partei glaubt, bağ foldes gefchehen, bie Berufung an noch andere Richter geftattet fein. Aus ber erften Erwägung fließt der Grundfat, daß nicht Einzelrichter, fondern Collegialgerichte, felbst schon in erster Instanz, zur Entscheidung aufzustellen; aus der zweiten, daß mehrere Instanzen an= zuordnen find. Gine Ausnahme von beiben Forberungen fann indeg begründet werben burch bie Geringfügigkeit gewisser Rechtsstreite, nach Gegenstand ober Betrag, woraus bei Einhals tung bes vollständigen ordentlichen Rechtsganges eine Unverhältnigmäßigkeit zwischen Bruck und Mittel hervorginge; feineswegs aber foll man blos aus Gründen ber Sparfamfeit auf Collegialgerichte in erster Instanz verzichten, weil bas Interesse bes Rechts und bessen zuverlässe: ger Handhabung jenes ber Finang unendlich überwiegt, und weil burch bas Syftem ber Ginzel= richter ber ganze Instanzenzug in feiner Bedeutung und Wefenheit unheilbar verberbt wirb.

Nach ber reinen 3bee biefes Inftangenzugs nämlich foll nicht eigentlich jenes Gericht, an welches appellirt werden darf, ein höheres oder vertrauenswürdigeres und bessen Ausspruch bemnach an und für fich mehr Werth hat als jener bes Gerichts ber untern Inftanz, fein; sondern es follen alle Instanzen, soviel irgendmöglich, mit gleich zuverlässigen und tüchtigen Richtern besett, und der Appellationszug der Wesenheit nach blos eine Umfrage bei mehreren Gerichten (abnlich ber im Collegium geschehenben Umfrage bei ben einzelnen Mitgliebern) sein. Sobalb also burch bie Beschwerbe ber einen Partei ein Zweifel an ber Gerechtigkeit bes erstinstanzlichen Urtheils ansgesprochen wird, so muß der Staat, weil er einem Gerichte so wenig als einem ein= zelnen Richter ein unbebingtes Butrauen schenken kann, durch die eingeholte Sentenz eines zweiten Gerichts ben Zweifel zu heben, überhaupt die Wahrheit zuverläffiger inne zu werben fuchen. Fällt nun bas-Urtheil ber zweiten Instanz gegen jenes ber ersten aus, so ist ber erhobene Zweifel noch mehr begründet, ja zur Bermuthung, die erste Instanz habe fich geirrt, gesteigert worden; boch auch für bie Richtigkelt bes zweiten Urtheils kein genügenber Beweis vorhanden. Wenn alfo der in der zweiten Instanz Sachfällige nicht freiwillig vom weitern Nechtsgange absteht und baburch fein Anerkenntniß ber Gerechtigkeit bes zweiten Urtheils ausspricht: fo muß ihm noch die Berufung an eine britte Instanz gewährt sein. Auf welche Seite nun diese ihren Aus: spruch gibt, bieselbe hat jest die Mehrheit der (collegial=) richterlichen Stimme für sich; und da durch die Gestattung noch weiterer Berufungen an eine vierte und sodann auch eine fünfte, ober gar noch an eine fechote und fobann auch eine flebente u. f. w. Inftang ber 3wed bes gangen Processes burch endlose Verzögerung und Rostspieligkeit vereitelt, und bennoch ein höherer Grad von Buverlässigfeit nimmermehr erzielt murbe: fo beschränkt fich bie Juftigewalt vernunftiger= weise auf die Errichtung von brei Instanzen und erkennt bergestalt als Recht an, was die britte gefprocen bat.

Sieraus folgt: 1) bağ bie Berufung an bie britte Instanz unzuläsing sein soll, wenn bie beiben ersten Instanzen gleichförmig gesprochen. Wie könnte bie eine, britte, Stimme gewichtisger sein als die beiben andern zusammengenommen? Die beiben untern Instanzen werden hersabgewürdigt, als unzuverlässig erklärt, die Staatsgewalt also einer schlechten Besehung dieser Richterstellen gezeiht, wenn die britte Instanz zernichten kann, was die beiben ersten für Necht erkannt haben. Eine so außerordentlich gewichtigere Autorität jener britten Instanz einzuräusmen, dafür gibt es — wosern die beiben untern nicht wirklich schlecht und demnach gar keines Zutranens würdig sind — durchaus keinen tristigen Grund. Vielmehr ist, unter Voraussehung

17/100/2

einer gleichen juriftifden Tuchtigkeit bei allen breien, biejenige, von beren Ausspruch feine mei: tere Berufung mehr ftattfindet, minder zuverlässig als eine, welche weiß, daß von ihrem Urtheil appellirt werben fann. Jene nämlich, in bem ftolgen Gelbftgefühle, bag, was immer fie ausspricht, Recht ift, wird leicht minder forgfältig in ber Prufung und erläßt felbst nicht ungern Dictate unter bem Namen ber Urtheile. Alfo nur zur Aufhebung bes Zwiespalts zwischen zwei ungleichen Erkenntnissen ber beiben ersten Instanzen ober zur Bildung einer Majorität ber rich: terlichen (Collegial=) Stimmen ift, wenigstens in ber Regel, die britte Instanz nothwendig. Liegen schon zwei gleichlautende Erkenntnisse vor, so hat, in unserer Voraussehung, vernunftie gerweise kein weiterer Rechtszug Plat. 2) Ein anderes ift es freilich, wo solche Boraussehung nicht zutrifft, wo namentlich bie Untergerichte nur mit Ginzelrichtern befest find und die ihnen vorgeschriebene ober geftattete Procepführung eine mangelhafte und unzuverläffige ift. Alebann freilich ift die reine Idee bes Instanzenzugs völlig aufgegeben; die erste Instanz fällt nur Scheinerkenntniffe, weil ohne hinreichende Aufhellung ber That= und ber Nechtefrage; und ber eigentliche Proceg bebt bann erft in ber zweiten Inftang an. Dergeftalt verlieren bie Parteim bie Wohlthat dreier Instanzen; benn die erste ist — ganz geringfügige Dinge, wo nicht appele lirt werden fann, abgerechnet - foviel als gar feine; und auch die zweite, ba nun unbetingt blos bas Erfenntniß ber britten gilt, finft (fofern bie Streitsumme bie Oberappellation gulagi) zur blos begutachtenben Beborbe berab. 3) Es ift bemnach von größter Wichtigkeit, icon für bie erste Instanz Collegialgerichte einzusepen und ihnen bas auch für bie beiben andern verord: nete ordentliche Procegverfahren vorzuschreiben. Auch ist unbedingt nothwendig — wenn nicht bie Appellation alle ihre Bedeutung verlieren soll — daß in den höhern Instanzen Neuerungen vorzubringen verboten werbe. Denn ba ber mindeste neu vorgebrachte Umstand den ganzen Fall veranbern, folglich eine gang andere Entscheidung begrunden fann: fo ift, wenn bergleichen bei ber Appellationsinstanz vorgebracht werden, jest nicht mehr die Frage, ob der Unterrichter den ihm vorgelegenen Fall richtig entschieden habe; sondern es ist jest ein ganz anderer Proces m ber Berhandlung, und es spricht bemnach die fogenannte zweite Instanz jest in ber That blod als erfte. Alle diese für die Parteien höchst nachtheiligen Berhältniffe ruhren her von ber Berwechselung der Begriffe: "zweite und britte" Instanz mit "höherer und höchster". Man nimmt bann gern auch eine Stufenleiter ber Intelligenz wie bes Ranges bei folden Inftanzen an und wird in biefer Borftellung bestärft burch bie gewöhnlich ben Obergerichten über biellntergericht mitverliehene (Auffichte= und Burechtweifunge=) Gewalt. Wir wollen jedoch biefe wichtigen Bunkte hier blos andeuten, die weitere Ausführung theils eigenen Artikeln vorbehaltend, theils ben juriftischen Lehrbüchern überlassend. 4) Chenso wollen wir in Bezug auf die Gerichtetoften blos die flüchtige Betrachtung hinwerfen, daß — sei es auch, daß die Gerechtigkeit erlaube, bit Unkosten der allen als Schupanstalt wohlthätigen Justiz lediglich allein den um ihr Recht State tenben zum Tragen zuzuweisen, ober gar noch eine eigene Steuer auf bas Procefführen gultgen — ce gleichwol (einige wenige — idealische mehr ale praftische — Fälle etwa ausgenommen) emporend ungerecht bleibt, bemjenigen, welcher bereits ein ober gar zwei gerichtliche Urtheile für fich hat, aber bann in ber letten Instanz verliert, die Bezahlung fammtlicher Untoften aller Instanzen und beiber Parteien aufzulegen. Wer einmal bas Urtheil eines vom Staate errichte ten und besetten, bemnach bas Butrauen ber Burger ansprechenden Gerichtshofs fur fich bat, ber kann nimmer als muthwillig Streitenber betrachtet ober als solcher bestraft werden; und et muß baber — nach bem Ausspruche bes vernünftigen Rechts — minbeftens eine Compensation der Untoften stattfinden, sobald ungleich lautende Urtheile in einem Processe ergangen find. Uberhaupt aber erscheint die Sohe der Justigtaxen und Sporteln, moge der Berlierende allein ober mögen beibe Parteien zufammen fie zu tragen haben, als eine um befto hartere Bebrudung wo immer- was gar häufig eintritt- ber Rechtsftreit nur eine Folge bes unbestimmten obe mangelhaften Rechtsgesetes, und feine lange Dauer und Roftspieligkeit blos burch Fehler bei Procefordnung ober burch Berschulben ber Richter ober endlich burch Chicane bes am Ente gleichwol gewinnenden Gegners herbeigeführt ift. Es wird baburch eine ungeheuere Rechteun gleichheit zwischen reich und arm bervorgebracht, welcher man burch bie Befreiung der gang Armen nur zum kleinsten Theile steuert. 5) Nicht minder ift die Festsetzung einer summaappellabilis, obicon bei hoben Gerichtstoften nothwendig, weil fonft diefe letten allzu leicht ben Streitgegenstand verschlängen ober noch weit überwogen, gleichwol an und fur fich mit tem Princip bes Instanzenzugs im Widerspruche. Der Streit über ein vergleichungeweise geringes Object kann ebenjo ichwer und ichwerer zu enticheiben fein als einer über bas größte, und eine fleine Summe ift fur ben Armen fo wichtig als eine zwanzigmal hobere fur ben Reichen.

Justia 741

Findet man also überhaupt zur Sicherung des Nechts nothwendig, daß von dem Erkenntnisse des einen Richters an jenes eines andern appellirt werden dürse, so muß dieses von kleinern Summen wie von größern gelten, und nur etwa — zur Aushebung des Misverhältnisses — ein minder umständliches, also auch minder kostspieliges Versahren für jene als für diese vorgeschries ben werden. Und wenn auch angenommen werden kann, daß — wosern die Untergerichte gut besetzt sind, sowie mit Necht gesordert wird — die Parteien bei geringern Rechtöstreiten gern auf den weitern Instanzenzug verzichten; so bleibt doch nach unserm Princip unerlaßlich, daß, wo eine Appellation stattsindet, auch die Oberappellation an eine dritte Instanz gestattet werde, die da, bei Verschiedenheit der Aussprüche der beiden ersten, für den einen oder den andern den Ausschlag gebe.

II. Wefentlich verschieden von der Civiljustig nach Principien und Formen ift und muß fein bie Criminaljustig. Bei der Civiljustig handelt es sich um Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten über Mein und Dein, überhaupt über Gegenstände eines zwischen mehreren ftreitigen Anspruchs, wobei bas öffentliche Interesse nur barin besteht und bie Pflicht bes Staats sich barauf beschränkt, daß nach dem erscheinenden oder formalen Recht entschieden werde. Der Bürger ver= zichtet beim Eintritt in den Staatsverband auf die zwangsweise Behauptung jedes von ihm nicht nach positiven Beweisregeln als ihm wirklich zustehend barzulegenden Rechts; und die Gerichte haben blos ben juriftisch erscheinenben Thatbestand jum Grund ihres Rechtserkenntniffes zu nehmen. Mag auch der wahre Thatbestand ein ganz anderer sein, als aus den vorliegenden Be= weisen und beren nach positiven Regeln vorzunehmender Würdigung hervorgeht: dennoch bleibt bas auf ben letten gebaute Urtheil ein gerechtes; und ber aus Mangel an Beweis Sach= fällige kann niemals ben Richter (ob auch mitunter ben dicanofen ober unredlichen Gegner) eines begangenen Unrechts zeihen. Bang anders beim Strafgericht. Gier handelt es fich feines: wege nur von Anwendung einer Rechtsregel auf einen erscheinenden, von den Parteien selbst darzulegenden Sachverhalt, oder um einen dem A oder B ein formales Recht zuerkennenden Aus= spruch; sondern um Auffindung der wirklichen Wahrheit ober Nichtwahrheit eines angeblich vorgefallenen Verbrechens und ber wirklichen Schuldhaftigkeit ober Michtschuldhaftigkeit eines als Thater Angeklagten. Sier genügt nicht ober foll nicht genügen ein nach blos positiven Re= geln für mahr anzunehmendes Factum, und handelt es fich nicht blos um ein auf folche Annahme gu bauendes Erfenntniß über ein mir gebnihrendes ober nicht gebuhrendes Recht. Es find bier Guter und Rechte in Sprache, wie Leben, Freiheit, Ehre, auf welche ich nie und nimmer verzich= tet habe noch verzichten barf, und welche ich nur verwirken kann burch wirklich begangene, nicht aber durch blot als begangen anzunehmende That. Auch ift bier niemand vorhanden, ber mir biefe Guter vermöge eigenen Anfpruchs nehmen ober fich felbst zueignen will, wo bemnach ber Richter zwischen den fich widerstreitenden Ansprüchen nach den beiderseits vorgelegten Beweiß= mitteln zu erkennen hätte, und ber aus Mangel an Beweiß Sachfällige ben erlittenen Berluft eben verschmerzen mußte. Sier tritt ber Staat ober bie Gesammtheit feineswegs flagend ober etwas von bem Inculpaten forbernd vor Gericht, sondern anklagend, b. h. mit ber Behauptung ober auf Inzichten gegrundeten Bermuthung eines von einer bestimmten Person begangenen Berbrechens; und nur in ber Voraussehung ober unter ber Bedingung, daß die gerichtliche. Unterfuchung die Wahrheit ber supponirten Thatsache herausstelle, wird ein Straferkenntniß verlangt. Für den Fall, daß solche Wahrheit nicht ins Licht trete, ober daß die Unschuld bes In= culpaten aus der Untersuchung hervorgehe, wird ein lossprechendes verlangt. Der Staat ift also vor bem Criminalgericht nicht eigentlich Partei, und man fann nicht fagen, daß, wenn eine Ber= urtheilung erfolgt, er ben Proceg gewonnen und, wenn eine Lossprechung, er ihn verloren habe; fondern in beiden Fällen hat er erlangt, was er allein begehrte und worin allein sein Interesse besteht - bie Belehrung über ben Sachverhalt und über bas baraus für ihn hervorgehende Recht, welches bann auszunben für bie vollstreckenbe Gewalt in ber Regel auch eine Pflicht ift. 3a, was er am meisten zu fürchten ober für ben größten Berluft zu achten hat, bas ist ein ver= urtheilendes (alfo angeblich fur ihn obsiegendes) Urtheil gegen einen Unschuldigen. Gang ver= schieden also vom Civilprocesse, selbst wo ber Fiscus mit einem Privaten im Streit liegt, weil nämlich hier, obschon ber (ideale) Staat allerbings nichts Ungerechtes von seinen Angehörigen begehren kann und barum bas Erkenntniß bes Richters willig annimmt, gleichwol aus bem ob= fiegenden Urtheil ein (pecuniarer oder materieller) Gewinn, sowie aus dem abweisenden ein Berluft für ihn entfteht.

Aus diesem allgemeinen ober Hauptunterschiebe zwischen Civil= und Criminaljustiz fließen ihre besondern Verschiedenheiten von selbst. Wir wollen nur einige berselben andeuten.

1) Die für ben Civilproceg geeigneten Beweistegeln finden im Strafproceffe nur eine febr beschränkte Unwendung. So fann von Auftragung eines Gibes zum Beweise ber Unicule feine Rebe fein, nicht nur weil bie Versuchung zur Abschwörung einest falschen Gibes bier quaron ber verneinend abgeschworene Eid alfo keinen Glauben verdienend ware, sonbern auch weil bie Gibesauftragung einem Bergleiche ähnlich, ein folder aber auf ben Begriff bes öffentlichen, b. b. von Staats wegen eingeleiteten Strafprocesses ohne Anwendung ift. Weiter kann bas Geftant: nig ober Anerkenntnig bes Inculpaten, welches im Civilprocesse einen vollen Beweis ausmaden würde, im Strafproceffe nicht genügen zur Berurtheilung, ohne Ubereinstimmung beffelben mit bem bavon unabhängig noch eigens zu erhebenben Thatbestande. Auch Urfunden, welche im Civilproreffe zur Darftellung einer Schuldigfeit binreichen, konnen im Strafproceffe, ohne Bu: fammenhalten mit andern Umftanben, ben Beweis ber Schuld nicht herftellen. Gbenfo mit ben Beugen. Mag im Civilprocesse bie Aussage zweier unbebenklicher Zeugen für einen vollen Beweis gelten (was jedoch bekanntlich bas neue frangofische Recht aus Furcht vor Bestechlichkeit nur noch in geringfügigen Streitsachen gestattet) — im Strafprocesse hangt bie beweisenbe Rraft ihrer Aussagen von ben besondern Umftanden jedes einzelnen Falles ab und fann nicht (ober foll wenigstens nicht) nach einer im allgemeinen aufgestellten positiven Regel ermeffen ober beftimmt werben. Uberhaupt ift es in diesem Processe außerst gefährlich und barum auch verwerf: lich, an Beweisregeln gebunden zu fein, weil barin nicht bas gemäß positiver Festsetung für wahr Anzunehmende, fondern nur bas wirklich Wahre bie Grundlage bes Urtheils fein foll, die guverläffige Erfenntnig bes wirflich Wahren aber nur and ber verftandigen Burbigung fammt: licher Umstände jedes einzelnen Falles hervorgeben fann.

2) Im Civilprocesse überläßt ber Nichter die Darstellung und ben Beweis des Factums lediglich ben Parteien, welchen daher auch jedes Versäumniß wie jeder sonst verschuldete ober zusfällige Mangel an Beweismitteln zur Last fällt. Der Richter wendet nämlich blos auf das von ihnen dargelegte Factum das Nechtsgesetz an, unbekümmert um die etwaige Unrichtigkeit seines Factums. Im Criminalprocesse dagegen — auch wo nicht die eigentliche inquisiterische Form, sondern jene des Anklageversahrens besteht — hat der Nichter gleichmäßig nach den Beweisen der Unschuld wie nach jener der Schuld zu spähen und durch selbsteigene Forschung zu ersen, was etwa der Ankläger oder der Angeklagte (oder dessen Defensor) würden versaumt haben. Denn der Staat, wenn er auch einen öffentlichen Ankläger bestellt, welcher die Inculpaten wer dem Gerichte auf Strase zu belangen hat, verlangt gleichwol nur ein auf Wahrheit gebauted Gestenntniß; und der Streit über den Vorzug des inquisitorischen oder des accusatorischen Versalzus dreicht sich nur um die Frage, welches von beiden geeigneter sei zum Aussinden oder Inklicht vens dreift sich nur um die Frage, welches von beiden geeigneter sei zum Aussinden oder Inklicht

ftellen folder Bahrheit.

3) Die Civiljustiz hat ihren Zweck erreicht, wenn sie die vorkommenden Streitigkeiten nach Mormen, welche als in der Regel zur Erkenntniß der Wahrheit führend mögen erkannt werden, schlichtet und dadurch den Friedensskand in der Gesellschaft erhält. Sie spendet parteiled det formale Recht dem Kläger wie dem Beklagten und bleibt vorwurfösrei, wenn auch abwechselnd bald dem einen, bald dem andern derselben dadurch am wahren Necht (d. h. an demjenigen, welches aus dem wahren Sachverhalte, wenn er erwiesen vorläge, sließen würde) Eintrag geschieht. Die Criminaljustiz aber beruhigt sich mit einem blod formalen Rechte nicht; sie will durchaut den wahren Sachverhalt zu Tage fördern und nur diesem entsprechende Rechtserkenntnist schweren. Auch ist sie für den Fall, daß gleichwol jener wahre Sachverhalt ihr nicht erkennber würde, und infolge davon das wahre Recht dem blod sormalen weichen müßte, durchaus nicht gleichgültig dabei, auf welcher Seite solches eintrete. Sie will lieber, daß hundert Schuldige los

4) Eben barum geht auch ein verbammendes Urtheil in Straffachen niemals unwiderrufid in Rechtsfraft über. Es wird zwar vollzogen, weil der Staat in gutem Glauben dem Unheilt seiner Gerichte vertraut und das öffentliche Interesse den Vollzug der gerechten Strafe sorder aber durch das Urtheil kann Unwahrheit nimmer zur Wahrheit werden; und nur unter den Voraussehung, also auch Bedingung, daß es Wahrheit enthalte, hat der Staat es angenommen. Pflichtgemäß und gern erlaubt er daher, und ohne irgendeine Verjährung dagegen anzuruft, die Revision desselben, wenn und wann immer durch glaubhaste Gründe seine Rechtsgültigkeitseit es wegen formeller Gebrechen, sei es wegen erweislichen materiellen Unrechts—angesechten wird; und er setzt willig, wenn im Wege der Nevision die Unstatthaftigkeit der Verurtheilung erkannt wird, den Verurtheilten, so weit es irgend noch möglich ist, in den vorigen Stand zuräd.

5) Im Civilprocesse wird die Thatfrage nicht minder ale die bes Rechts nach positivejuristie

ichen Regeln entschieben. Nicht was wirklich wahr, sonbern was juriftisch erscheinend ift, bient bem Rechtserkenntnisse zur Grundlage. That und Recht sind bergestalt so innig miteinander zerbunden und verwoben, daß die beiden Fragen durchaus nicht voneinander zu trennen, sondern aur zusammen zu entscheiden sind. Ganz anders im Strasprocesse. Hier ist die Thatsrage keine uristische, sondern einsach historische, weil nicht auf Rechtsgeschäfte sich beziehende, sondern auf Berbrechen oder überhaupt auf Handlungen oder Begebenheiten, zu deren Innewerden oder Erziennen der gemeinmenschliche Berstand hinreicht, ja geeigneter ist als der in den beengenden Formen der positiven Jurisprudenz besangene. Hier also ist es thunlich und gut, die Thatsrage von der Rechtsfrage wirklich zu trennen, namentlich also zuwörderst die erste — also die: ob chuldig oder nicht schuldig — durch freie, rein vernünstige liberzeugung einer Anzahl verständiz zer und redlicher Männer, und sodann die zweite, nämlich die Unwendung des Geseges auf die iest gefundene That, durch juristisch-kunstwerständige Richter entscheiden zu lassen. Auf dieser Inden des Geschworenengerichts oder der Jury (s. b.), welche die glücklichte Frsindung des menschlichen Geistes in Sachen des Nechts ist und ohne welche faum eine Mögsichteit der Berhstung ungerechter, weil anstatt aus wirkliche Wahrheit nur auf trügerische jurisicheit der Berhstung ungerechter, weil anstatt aus wirkliche Wahrheit nur auf trügerische juris

tische Erscheinung gebauter Urtheile übrig bleibt.

6) Bleichwol genügt auch biefe, wiewol überaus fostbare Ginfetung zur völligen Siche= :ung bes Rechts in peinlichen Sachen nicht. Das Geschworenengericht, bas Organ - feines= vege bee Bolfewillene, weil bas Bolf bier nichts als bas Recht zu wollen, und über Wahrheit ober Unwahrheit niemals der Wille, sondern nur der Verstand zu entscheiden hat, sondern bes gefunden, rechtlichen Menschenverstandes, muß, zur thunlichsten Beseitigung jeder Gefahr ber Verirrung ober ber Unlauterkeit, unter ber Controle berfelben Autorität fteben, in beren Ramen es spricht, b. h. unter jener ber verständigen öffentlichen Meinung; und noch unentbehr= icher als bei einem (nach guten Grundfägen gebildeten) Beschworenengerichte ift solche Controle bei ben ben Proceß leitenden und bas Straferkenntniß unmittelbar aussprechenden Richtern bes Rechts. Diese Controle nun liegt allein in ber Offentlichkeit (alfo auch Mündlichkeit) bes gan= gen-Sauptverfahrens. Dicht nur ber Angeklagte, um beffen heiligfte perfonliche Rechte es ich handelt, sondern auch das ganze Bolf, dessen eigene Sache die Berfolgung ber Verbrechen ft und welches jowol burch bie Freisprechung ber Schuldigen als durch bie Berurtheilung ier Unschuldigen in seinen höchsten Intereffen gefrankt ober gefährdet wird, hat das Recht, ie öffentliche Verhandlung zu fordern; jener, damit er vor der ganzen Gesellschaft, in beren Namen er angeklagt ift, seine Vertheibigung führen und über jede etwa mahrend der Unter= uchungehaft erfahrene Berlegung flagen fonne; biefes, bamit es fich überzeuge, bag nach Recht und Gefet gerichtet werbe. Auch fur Die Civiljuftig ift der Grundsat ber Offentlich= eit und Mündlichkeit gultig; doch bier von unvergleichbar geringerer Wichtigkeit als für bie Sriminaljuftig. Der Civilproceg nämlich ift blos Sache ber Parteien; und wenn biese mit einer jebeimen und einer ichriftlichen Berhandlung zufrieden find, fo hat niemand bagegen Ginsprache u thun. Es können ja die Parteien sogar an selbstgewählte Schiedsrichter sich wenden. So= ange also nicht fie felbst bas orbentliche Gericht und die Publicität begehren, so geht ihre Sache ras Bolf nicht an. Straffachen aber, wie ichon oben bemerkt worden, find in zwiefach wichtiger Beziehung zugleich Angelegenheiten ber Gesammtheit; und was ben Angeklagten selbst betrifft, o ift die Berweigerung ber Offentlichkeit ein ichreiendes Unrecht. Auch wo keine Geschworenen, onbern nur ständige, über That und Recht zugleich entscheidende Gerichte bestehen, ist die Offent= ichkeit eine Rechtsforberung, ja hier noch bringlicher. Gin in geheimer Berathung binter ver= chlossenen Thuren gehaltenes Gericht — zumal wenn blos auf den Grund aus der Ferne einge= dicter, nicht einmal hinreichend beglaubigter Untersuchungsacten und über einen abwesenben, en Richtern persönlich unbekannten, von ihnen nie gesehenen noch gehörten Inculpaten gehal= en — ift etwas Schauerliches, ber Feme zu Vergleichendes, ben Berbacht ober bie Furcht grau= enhaften Juftizmordes Erregendes, weil die Möglichkeit bavon mit fich Führendes. Offentlich= eit ber Strafgerichte, zumal in Zeiten politischer Zwiste und Parteiung, überhaupt wo immer ruch nur die entferntefte Gefahr bes Gewaltmiebrauche obwaltet, ift eine von der rechtlichen Ber= runft und vom Zeitgeiste mit Entschiedenheit erhobene und ohne die felbstanklagenbste Auflehrung gegen beibe nimmer zurudzuweisenbe Forberung.

Bon ben übrigen Principien bes Strafprocesses sowie von jenen ber eigentlichen Strafgesetzgebung werden wir in dem Art. Strafrecht sprechen. Von jenen der Civilrechtsgesetzgebung iber wird theils unter der Rubrif "Naturrecht", theils unter den bom positiven Rechte gewidmes

en Artifeln bie Rebe fein.

744 Juffiz

Die voranstehenden Aussührungen mögen zugleich als Andeutung des Inhalts und Imsfangs der Justizwissenschaft dienen. Diese ist nämlich der Indegriff derjenigen Rechts= und poslitischen Grundsäte und Lehren, welche die Begriffsbestimmung, die Gebietsabgrenzung, die Zwede und die gesammte Thätigseit der Justizgewalt in gesetzgebender und administrativer Sphäre zum Gegenstande haben. Sie ist, obgleich der Jurisprudenz verwandt oder nach lies gend, dennoch, ihrem Wesen nach, ein Zweig der Staatswissenschaft, nämlich eins jener Hoheitsgebiete regelnd, in welche nach objectivem Theilungsgrunde die allgemeine Staatsgewalt zerfällt, demnach mit den übrigen, solche Gebiete regelnden Disciplinen, als der Polizeiwissenschaft, Staatswirthschaft, Kinanzwissenschaft, auswärtigen Politif und Militärwissenschaft — oder wie man sonst diese Gebiete bestimmt und wol auch unterabtheilt — das Ganze der materiellen, nämlich die Staatszwecke theils direct, theils indirect erstrebenden Politif (verschieden also von der sormen ihrer Thätigkeit regelnden Politif) ausmacht. (Wgl. in Rotteck's "Lehrbuch des Vernunstrechts und der Staatswissenschaften", Bd. II, den "Enchslopädischen Überblick der Staatswissenschen über Staatswissenschaften", Bd. II, den "Enchslopädischen überblick der Staatswissenschen Uberblick der

Staatebieciplinen".) Es ift schon oben bemerkt, bag bie Juftiggewalt, sowie ihre Schwestergewalten, sich in zweier: lei Thatigkeitesphären bewege, nämlich in gesetzgebenber und in verwaltender. Auch ift ber Inhalt beiber bereits am Anfange bieses Artikels im allgemeinen angegeben. Es entsteht jeboch noch die Frage: gehört auch die Rechtsgesetzgebung für Civil: und für Straffachen ber Juftig an? - Wir antworten: bie Juftig ift eine Unstalt zum Erkennen und Banbhaben bes Rechts, also nicht eigentlich zum Feststellen ober Bestimmen besselben, insofern nicht letzteres zugleich als Bedingung oder Mittel zu ersterm erscheint. Das Necht nämlich besteht theils schon vor aller Staatsgewalt und unabhängig von berfelben, fei es vermoge Vernunftgesetzes, fei es vermege freier Convention oder überhaupt historischen (der Staatsgewalt nicht entstoffenen) Ursprungs: theils wird es von der Staatsgewalt im Interesse der allgemeinen politischen Zwecke statuirt ober modificirt. Jenes erstgebachte Recht wird also ber Staatsgewalt gegeben und ihr zum Shut und zur handhabung anvertraut, nicht aber von ihr geschaffen; bas ber zweiten Art aber wird solches zwar, boch nicht eben von ber Justizgewalt, sonbern von ber allgemeinen Staatsgewalt und im Interesse ber verschiebenen besondern Thatigkeitssphären, worin Dieselbe fich äußert (als ber Polizei, der Staatswirthschaft u. f. w.). Nur insofern die Statuirung eigens ben 3med hat, burch Beilung ber Mängel und Unbestimmtheiten bes natürlichen und bes conventionellen Rechts bas Erkennen und handhaben beffelben zu erleichtern ober möglich zu ma: den, überhaupt alfo blos subsidiarisch zu bestimmen, was Recht fein ober vom Staate als folches geachtet werden foll, gehört folche Festjegung ber Juftiggewalt an; boch foll fie babei nicht willfürlich verfahren, sondern nach ben Vorschriften einer geläuterten Jurisprudeng, welcher letten demnach die eigentliche Autorität babei zukommt. Dasselbe ist zu sagen von der Strafe gejeggebung, welche übrigens weit mehr als jene bes Civilrechts tem Willen ber Staatsgewalt entfließt, die ba nämlich wirkliche Gebote und Berbote (nicht bloge Rechtefage) bier aufstellt und burch Strafandrohung sanctionirt. Diese Strafbestimmungen nun find ihrer vorherrichenten Matur nach wirkliche Juftiggesetze, obichon babei auch noch andere politische Jutereffen in Betrad: tung tommen und bei Festsetzung ber Strafart und bee Strafmagee von Einfluß fein konnen. Ebenfo ift bie Proceggefengebung, und zwar bie civilrechtliche nicht minder als bie ftrafrechtliche, nach ihrer vorherrschenden Eigenschaft der Justizgewalt angehörig, obschon auch hier verschiebenartige politische Rudfichten fich geltend machen burfen, im ganzen aber bie vernunftige Juris. prubeng ben Stab führen foll.

Wohl bem Staate, worin die Justizgesetzgebung und Berwaltung ber reinen Ibee berselben entsprechend, b. h. nichts anderes als die Erkenntniß und Handhabung des wahren Rechtes, und zwar als solches, bezweckend sind! Tausend andere Gebrechen der Staatsversassung und Regierung erträgt man mit Ergebung, wenn nur wenigstens das Necht, als solches, geschirmt und ber Tempel der Themis nicht durch Corruption entweiht ist. Ist aber oder würde einmal in einem Staate die heilige Justiz zur Dienstmagd oder zum schlechten Wertzeuge der Tyrannei, oder auch nur der launtenhaften Willfür oder des übermüthigen Parteigeistes misbraucht und herabgewürdigt, hörte die Unabhängigseit der Gerichte und die gesicherte Stellung der Richter aus, würden die Richterstellen mit Stlaven der Hofgunst oder mit Creaturen der Minister besetz, oder würden die Urtheilssprüche den Nichtern von der Gewalt dictirt oder wenigstens der Genehmigung dieser Gewalt unterworfen, würden die sogenannten "Finder des Rechts" in Trabanten

ber Gewalt verwandelt: alebann ware für bie Befellschaft beffer, bag fie fich auflöfte, und bag ihre Mitglieder in bem im Naturstande bestehenden Selbstvertheidigungerechte einigen Erfas für die ihnen vom Staate verfagte Rechtsgarantie suchten.

Rotteck und R. J. A. Mittermaier.

Justiz: (Deren Unabhängigkeit und hauptgrundlage ihrer richtigen Dr= ganifation.) Alle unfere Verfaffungeurkunden fprechen, meiftene in pomphafter Weise, ben Grundfat ber Unabhängigkeit ber Gerichte aus. Auch ift eine besfallfige Anforderung eines jeden Bürgers an den Staat an fich schon so natürlich, daß man denken sollte, die Sache musse nich gleichsam won felbst versteben. Reine Ginrichtung ift offenbarer nur bes Boltes megen vorhanden ale bie ber Gerichte. Sie find nicht ba, um Privat= ober Parteizwecke zu beforbern (fei es bie einzelnen Bürger, ober ganzer Factionen, ober ber Regierung als folder). Ihre beilige Aufgabe ift es vielmehr, vor solchen perfonlichen ober Parteinbergriffen zu schützen, wo fie ber= portreten. Will bie Staategewalt nicht geradezu Verbrecherin werden gegen ihren beiligften 3weck, so muß fie bas Rechte wollen. Bill fie biefes, verzichtet fie also barauf, einen Gewalt= misbrauch an die Stelle bes Rechts zu fegen, fo hat fie gar feinen Grund, eine Abhangigfeit ber Richter, oder, was baffelbe ift, ber Gerichte, zu wunschen. Will fie aber bennoch bas Unrecht, fo follen bie Bestimmungen ber Verfassung eine Bürgschaft gewähren, baß sie es nicht begehen Einer Regierung, welche wahrhaft bas Rechte will, ichaber alfo bie Unabhangigkeit ber Gerichte nicht; eine schlechte bagegen halt fie von Begehung bes Unrechts ab.

Selbst die absoluten Fürsten haben namentlich in der zweiten Galfte des vorigen Jahrhun= berte meistens bie Nothwendigkeit gefühlt, ben Grundsat ber Unabhängigkeit ber Gerichte an= zuerkennen, wie benn insbesondere Friedrich II. gethan hat. Aber waren die Richter unter ihnen wirklich unabhängig? In gewöhnlichen Fällen freilich; diese Fälle waren dem Staatsober= haupte gleichgültig, und es konnte hierbei auf wohlfeile Art sich den Ruf der Gerechtigkeit er= werben. Gine mabre vollfommene Unabhangigfeit ber Gerichte bestand aber nicht, ba ber (ge= nannte) Konig, wenn auch wirklich aus Nechtseifer, Die Richter wegen eines erlaffenen Urtheils ichmaben, ben Großkangler furzweg abseten, bie Rammergerichtsrathe auf bie Sausvogtei bringen, ben Prafibenten (zu Ruftrin) gleichfalls abfepen und bie Regierungerathe auf bie Fe= ftung schleppen laffen konnte, ohne daß man ihnen das geringste Vergeben nachzuweisen ver= mochte und ohne irgendein richterliches Urtheil. Ebenso wenig wie unter Friedrich II. bestand unter Joseph II. mabre und vollkommene Freiheit und Unabhangigkeit der Gerichte, ba, wo es barauf ankam, bag jemanb bem "erleuchteten Despotismus" auch biefes Fürften entgegenge: hanbelt hatte. Das Beispiel bes Raufmanns Sondt von Bruffel, ben man gewaltsam aus seiner Baterstadt nach Wien schleppte und bort vor ein Ariegsgericht stellte, ist leiber nur zu

viel Beweis bafür. 1)

Wie gang anders ftanden die alten Neichsgerichte in Deutschland und die Parlamente in Franfreich! Bas thaten aber auch beren Mitglieder felbft, um ihre Unabhängigfeit zu bemah= ren; mit welchem ebeln, mannlichen Muthe, welcher unerschütterlichen Überzeugungetreue boten namentlich bie frangofischen Parlamente ben Gewaltbictaten Trop; Berbannung und Rerfer

vermochten fie nicht zu beugen!

Inbessen kann man leider nicht immer folche Beweise ber Standhaftigfeit und Aufopferung von ben Menfchen erwarten; fie gehoren vielmehr zu ben nichtgewöhnlichen Erscheinungen. Gerade barum bat man allenthalben die Rothwendigfeit gefühlt, in allen Constitutionen den oben ermabnten Grundfat auszusprechen, bag bie Gerichte, b. h. die Richter, unabhängig ge= stellt werden müßten, damit fie der Möglichkeit entrückt seien, in eine allerdings oft schwere Berfuchung geführt und auf eine ober bie andere Beife beren Opfer zu werben; entweber moralisch zu unterliegen ober materiell.

Bene für unbedingt nothig anerkannte "Unabhängigkeit ber Stellung" glaubt ober behauptet man aber den Nichtern dadurch ausreichend gewährt zu haben, daß man sie für un=

absetbar erflärte.

Ist dies aber genügend? Niemand glaubt es, selbst abgesehen bavon, daß jene Unabseh= barkeit in einigen Ländern erft nach einem Provisorium, einer Art Probezeit von Jahren, ein= tritt. Wo es ausschließlich in ben Banben ber Regierungen liegt, bie Richter anzuftellen, fie burch Beforderung, Ordensertheilung und auf hundert andere Beisen zu belohnen, ober burch

<sup>1)</sup> Bgl. über beibe Falle Rolb, Gefchichte ber Menschheit und ber Gultur, II, 394, 339.

Versetzung, Pensionirung, Quiescirung u. f. w. zu bestrafen, ohne alle Motivirung, ja ohne sie nur gehört zu haben, und alles dieses bezüglich jedes Richters persönlich, sodann bezüglich seiner Söhne und sonstigen Verwandten der Fall ist, wo somit die Verwirklichung alle Bun: sche, Hossnungen und Befürchtungen, wo das ganze Lebensglück eines Mannes und seiner ges sammten Familie in Eine Hand gelegt ist, die zuweilen die eine Partei in den Processen bildet, da entbehren die Richter wahrlich einer wirklich unabhängigen Stellung, einer Stellung, die sie selbst sichert und dem Publikum die nothige Garantie gewährt, daß sie nur nach ihrer innem liberzeugung, frei von allen äußern Rücksichten, ihre Urtheile sprechen können.

Will man die Unabhängigfeit ber Gerichte in Wahrheit, wie man fie ber Form nach for gar als unbedingt nothwendig erkannt hat, fo brangen fich gleichsam von selbst folgende An-

forberungen auf:

1) Rur wirklich befinitiv angestellte Burger konnen Richter sein, sofern nicht Schwurz gerichte eintreten, oder sofern es sich nicht von durch das Volk wählbaren Unterrichtern hanz belt. Damit fällt unbedingt das Institut der Ergänzungsrichter, das z. B. in Rheinbaiern aus bloßen Rechtscandidaten besteht, welche auf eine geringe erste Anstellung harren und mitterweile den Dienst an Friedens= und selbst an Bezirks= und Zuchtpolizeigerichten wie regelmäßige Nichter, aber unentgeltlich versehen mussen. Damit fällt überdies die Einrichtung eines Provisoriums der Richteranstellung, das auch noch in einigen Ländern vorkommt.

2) Die Ernennung und ebenso die Beförderung der Richter darf nicht, oder allermindestens nicht unbedingt, der Regierung überlassen sein. Sonst ist einem unmoralischen Ministerium das Mittel einer lockenden Belohnung für schwache und gewissenlose Nichter gegeben, indem es diese befördert, ihre Söhne oder sonstigen Verwandten austellt u. s. w., abgesehen davon, daß ein solches Ministerium, bei sich ergebenden Erledigungsfällen, die Anstellungen im hinblid

auf einzelne gerade ichwebende, ihm wichtige Processe vornehmen wirb.

Wäre eine folde unabhängige Stellung ber Gerichte auch wirklich etwas ganz Ungewöhn: liches, so wurde fie boch burch bie innere Zweckmäßigkeit und Nüglichkeit unbedingt gerechstetigt werden. Allein es handelt fich hier keineswegs um eine Einrichtung, die noch nirgmot verhanden gewesen. Wir wollen bier nicht an verschiedene altere Gerichtsorganisationen erinnern, sondern nur von einigen neuern, gerade in der Zehtzeit in Kraft befindlichen reden. In Nor: wegen ift die richterliche Gewalt fo unabhängig gestellt, daß das oberfte Gericht seine Criennt: niffe nicht einmal mehr im Namen bes Könige, fonbern in seinem eigenen, erläßt. In Belgien findet die Ernennung der Appellationsrathe und ber Prafibenten und Viceprafidenten der Bezirkegerichte (Tribunale) in der Weise statt, daß diese Gerichte selbst und die Provinzialraibe gesonderte Borfchlage einreichen, und bag ber Ronig nur einen ber in diefer Beise Borgefda: genen ernennen fann. Bezüglich ber Rathoftellen am Caffationohofe befigen ber genannte Be: richtshof und ber Senat bas gleiche Borfclage= ober gleichfam Prafentationerecht. Die Pran: benten und Wicepräsidenten der Appellhöfe werden von diesen Collegien unmittelbar selbst aus ber Zahl ihrer Mitglieder gewählt. In sogar in Ofterreich wirkt bas höchfte Gericht nicht gang unwesentlich zur Richterernennung mit. Im Einvernehmen mit ber vereinigten Softanglei (1: nennt es vie Bezirkscommissare im Küstenlande, die Pfleg= und Landrichter in Salzburg, im Innviertel, in Tirol und Borarlberg, sobann, wenn barüber bas Appellationsgericht mit ben niebern politischen Landesstellen sich nicht einigen kann, ernennt jenes höchste Gericht zugleich mit der Hoffanzlei die Bezirkerichter und Actuare im Ruftenland, in Argin und Billach, sowie die Land: und Pfleggerichtsactuare in Tirol, Salzburg, dem Innviertel u. f. w. In den übit: gen Landestheilen werden die Secretars:, Auscultanten= und Nathsprotokollistenstellen un: bedingt durch jenes Bericht besetht, zu ben hohern Stellen aber erfolgen wenigstens die Bor: schläge burch baffelbe. So ungenugend alles biefes ift, fo liegt barin boch jebenfalls die Anerkennung des Grundsages der Rüglichkeit und Nothwendigkeit einer unabhängigen Stellung bes Richterpersonals bezüglich ber Unstellungen und Beförderungen.

3) Richt ninder nothwendig ist die Sicherstellung der Richter gegen willfürliche Versetung gen. Mancher kann durch eine Verschung so sehr aus seinen Familien= und allen ihm sonst theuern Verhältnissen herausgerissen werden, daß dadurch sein ganzes Lebensgluck vernichtet wird. Ja es ist und ein specieller Fall aus der Neactionszeit zu Anfang der 1830er Jahr bekannt, in welchem ein wegen seiner vorzüglichen Mitwirkung zu einem freisinnigen Urtheil in Ungnade gekommener und offenbar darum aus Strase versetzer Nichter — ein ebenso sehr durch seine Talente als seinen wahrhaft ebeln Charakter ausgezeichneter Mann — durch den wider ihn geführten Schlag und durch das gewaltsame Herausgerissenwerden aus allen ihm theuern



Justia 747

Verhältnissen und Lebensgewohnheiten in kurzer Zeit aus Gram starb.2) Wie kann, wo solches möglich, von einer wahrhaft unabhängigen Stellung der Nichter die Nede sein? Darum bestimmt denn die belgische Verfassung ganz richtig, daß die Versetzung eines Nichters nur durch eine neue Ernennung und nur mit seiner Zustimmung stattsinden darf. Darum erklärt auch das französische Geses längst schon den Nichter für inamovibel.3)

4) Auch vor willfürlicher Pensionirung und Quiescirung soll ber Nichter gesichert sein Wir geben zu, baß Fälle eintreten können, in benen ein Richter im öffentlichen Interesse wider seinen Willen in Ruhestand versetzt werden soll. Allein nicht nur sind diese Fälle weit minder häusig, als man glauben machen will, sondern es wird überhaupt genügen, wenn eine solche Quiescirung nur auf den Antrag des vorgesetzten oder des eigenen Richtercollegiums erssolgen fann.

5) Es versteht fich von selbst, daß die Bertheidiger, die Abvocaten, eine freie Stellung haben muffen. Darüber ift schon so vieles gesagt worden, daß jede größere Ausführung über=

flussig ware.
6) Aber auch die Staatsprocuratoren sollen nicht bloge Handlanger der Regierung, jedes wechselnden Ministeriums sein. Der Inbegriff ihrer Verpstichtungen ist keineswegs, willenlos, sogar gegen besseres Wissen, die Dictate der Gewalt zu vollziehen, sondern das Recht zu wahren gegen jedermann und jede Stelle, werde es verletzt von wem es wolle. Ihre heilige Psicht gebietet ihnen darum auch, ihren ganzen Einsluß, nicht zur Verurtheilung, sondern gezradezu zur Freisprechung derjenigen anzuwenden, die nach ihrer eigenen überzeugung unschulz big versolgt werden wollen. Ein hochehrenwerthes, leider nur vorerst noch ziemlich vereinzelt

bastehendes Beifpiel gab ber - nunmehr aber auch nicht mehr an feiner Stelle gebliebene -

Generalftaatsprocurator am berliner Caffationshofe in ber Leue'ichen Sache.

7) Offentlichfeit ber Gerichtsverhandlungen. Über beren Rüglichfeit und Nothwendigleit hier kein Wort. Wol aber brängt sich, in hindlic auf einige scheinbare Zugeständnisse, die hier und da in dieser Beziehung gemacht wurden, die Bemerkung auf, daß man sich gewaltig täuscht, wenn man glauben will, mit Gestattung der Öffentlichseit der Gerichtsverhandlungen allein alles gethan, jedes billige Berlangen damit allein schon befriedigt zu haben. Denn abhängige Nichter, wenn sie selbst von sich aus nicht einmal schlecht, sondern nur schwach sind, werden am Ende wol auch öffentlich ungerechte Urtheile verfünden. Ist aber damit einmal der Ansang gesmacht, so wird sich das, was zum Segen gereichen sollte, völlig in Fluch umwandeln; benn gesrade solche Nichter, die einmal öffentlich dem Necht Hohn gesprochen, werden allmählich alles Nechts und Schamgefühl von sich abstreisen und sogar schlimmer sein als abhängige heimsliche Richter.

8) Neue Gerichtsorganisationen follen nur auf gesetlichem Wege, alfo'nur unter Dit=

<sup>2)</sup> Aus Beranlassung ber Bersehung bes Oberlandesgerichtsraths Pfeiser von Königsberg nach Insterburg bemerkte die Trierer Zeitung sehr richtig: "Es bildet diese Augelegenheit einen neuen Beweis ver Unzulänglichkeit ber deutschen Rechtsversassung. Wenn die Richter mit großem Schaden und noch größerm Misbehagen von einem Ende Deutschlands an das andere geseht werden können, falls sie missiedige Urtheile fällen oder Bota abgeben, kann das Publikum unmöglich in ihrer versassungsmäßigen Stellung irgendeine Garantie sinden. In demselben Maße aber als die richterliche Unabhängigkeit nehr und mehr gefährdet erscheint, wird der Ruf nach Schwurgerichten immer lauter und einmüthiger von einem Ende Deutschlands zum andern widerhallen."

<sup>3)</sup> Treffliche Worte sprach hierüber Roper-Collard: "Wenn eine im Namen ber Gesellschaft mit ber Finsegung ber Nichter beaustragte Regierung einen Bürger zu diesemt erhabenen Amte beruft, spricht te: "Das Organ des Gesetzes sei leidenschaftslos wie dieses. Alle Leidenschaften werden dich untoben: af sie nimmer deine Seele stören! Wenn meine eigenen Irrthümer, die Gindrücke, welche mich besagern und vor denen man sich schwer ganz wahrt, mich zu ungerechten Besehlen hinreißen, so gehorche neinen Besehlen nicht, widerstehe meinen Berlockungen, widerstehe meinem Dräuen. Setzest du dich u Gericht, so wohne nicht Furcht, nicht Hoffnung im Grunde deines Herzens. Sei leidenschaftslos vie das Geset!" Der Nichter antwortet: "Ich din nur ein Mensch und du forderst von mir Ubernenschliches. Du bist mächtig und ich bin zu schwach. Ich muß in diesem ungleichen Kampse unterziegen. Du wirst meine Gründe zum Widerstande, den du mir heute zum Geset machst, versennen und hin bestrafen. Ich sann mich nicht über mich selbst erheben, wenn du mich nicht gleichzeitig gegen mich elbst und gegen dich schüßesst. Komm denn meiner Schwäche zu Hülse, befreie mich von Furcht und desstung; versprich mir den Bests meiner Richterstelle, die ich übersührt würde, Berräther an den Richten geworden zu sein, welche du mir auslegst." Die Staatsgewalt zaudert; es liegt in der Natur er Gewalt, sich nur nach langem Bedeusen ihres Willens zu entäußern. Endlich, durch Ersahrung ihr ihr wahres Interesse belehrt, durch die Macht der stets wachsenden Thatsachen überwältigt, spricht ie zum Richter: "Du sollst unabsetzbar (inamovibel) sein."

wirkung ber Stände, nicht durch bloße Ordonnanzen, erfolgen können. Es ift entseslich, wenn in dem Bolke eine Meinung der Art irgend Wurzel fassen kann wie die: in den (ftreng geheim gehaltenen) Motiven wegen Verlegung dieses oder jenes Gerichtshofs (während der Reactionszeit in einem frühern Jahrzehnd) sei sogar schriftlich ausgedrückt, es sei diese Maßregel unter anderm beswegen nothwendig, um der Entscheldung besto sicherer zu sein über einen gewissen Civilproceß zwischen einem Bürger und dem Fiscus, wegen eines ausgedehnten Grundbessethums von allerdings hohem Werthe.

9) Ebenso muß auch die Componirung der einzelnen Abtheilungen (Sectionen, Rammem, Senate u. f. w.) der größern Gerichte aller äußern Einwirkung entrückt sein. Es ift schrecklich, wenn auch nur der Gedanke aufkommen kann, es sei möglich, was ebenfalls in einem frühem Decennium einmal von einem hochstehenden Beamten geäußert worden sein soll: es sei nun die Ginrichtung so getroffen, daß man durch die jedesmalige individuelle Zusammensehung einer gewissen Abtheilung des obersten Gerichts der Verurtheilung in politischen Processen gewiß

fein fonne!

10) Entweder gar keine Abministrativjustig, ober, wenn man diese doch haben will, Besehung berfelben mit ebenso unabhängig gestellten Richtern, wie es die andern sein sollen!

11) Schwurgerichte bei wirklichen Berbrechen. Alber beren unschätzbaren Werth hier ebensalls kein Wort. (S. ben Art. Schwurgericht im, Staats-Lerikon".) Aber auch hierbei genügt esnicht, im allgemeinen blos das Institut zu besitzen. Allerdings ist dieses selbst in schlechter Form (wie es z. B. durch die Napoleonische Gesetzgebung umgemodelt ward) noch immer von so unzerstörbarer innerer Vortresslichseit, daß sogar sehr arge Fehler in der Art seiner Bildung noch immer möglichst ausgeglichen und unschädlich gemacht werden. Indessen vermögen Schwurgerichte die ganze Fülle ihrer Vortresslichseit eben doch nur da zur Blüte zu bringen, wo sie vernunstgemis organissirt sind. Nach der Napoleonischen Gesetzgebung, welche in den Rheinlanden hierin nicht einmal so weit modiscirt wurde wie in Frankreich selbst, hängt es ganz allein von der Rezierung ab, welche Leute aus den betressenden Klassen der Staatsbürger sie auf die Liste der Schwurmanner setzen will. Sie kann dabei einen jeden ihr nicht Genehmen ohne Angabe irgendeines Grundes beliebig übergehen, überhaupt alle nach Gutdünken und Laune auswählen.

Wohin dieses führt, hat unter anderm die landauer Assis von 1833 bewiesen. Auf der damaligen Schwurmannerliste flanden, mit ganz wenigen Ausnahmen, nur die Namen abhänsgiger Beamten. (S. Hambacher Fest.) Allerdings brachte die enorme Ausdehnung, in welcher die Regierung von dem ihr formell zustehenden Rechte Gebrauch gemacht, eine der erwarteten gerade entgegengesetzte Wirkung hervor; die Angeklagten wurden freigesprochen, wie es steilich rechtlich gar nicht anders möglich war; die dem Institute innewohnende Vortresslichkeit erprobte sich also auch hier wieder in diesem nicht gerade leichten Fall. Allein solche Erprobungen solls

ten boch nicht zu oft vorfommen konnen.

Die Wirkungen dieser sehlerhasten Einrichtung machen sich aber auch in andern als politischen Fällen und hierbei gerade am häufigsten geltend. Die Regierung und selbst die Landscommissarie (welche letten in Rheinbaiern der Regierung die primitiven, aber unmaßgebilchen Vorschläge machen) kennen die Persönlichseiten viel zu wenig, um immer die geeigneten Leute auszusinden. So sind schon Fälle vorgesommen, daß die Regierung halb Blödsinnige als Geschworene einberusen hat (die sich allerdings unter den "höchstesteuerten" befanden). Bet weitem in den meisten Entscheidungen wird sich allerdings auch unter solchen Verhältnissen der gesunde und richtige Sinn der Majorität der Schwurmänner beurkunden. Wenn aber wirklich solche vereinzelte Misgrisse vorsommen sollten, wie die, von denen die Feinde des Schwurgerichts so gern sprechen, so trase der Vorwurf unter den angegebenen Verhältnissen doch mahrlich nicht das Institut, sondern die Regierung, welche bei der nach dem französischen Recht ihr überlassenen Auswahl der Schwurmänner allerdings solche enorme Fehlgrisse macht, wie die oben speciell bezeichnete, obwol wir aus Ehre versichern können, daß uns auch nicht ein Fall bekannt geworden, in welchem das richtige llriheil der Majorität nicht über die Beschansteil der von der Regierung ausgewählten Unsähigen obgesiegt hätte.

Aber es könnte hier so leicht gründlich geholsen werden. Man dürste nur die Gemeinden (etwa durch ihre Gemeinderäthe) aus den im allgemeinen qualificirten Bürgern eine verhältenismäßige Anzahl geeigneter Leute auswählen lassen, welche dann (etwa cantonsweise) der Reiht nach die Functionen als Geschworene zu versehen hätten. Damit es nicht zu früh bekannt werde, wer aus jedem Canton zu dieser oder jener Assise speciell einberusen wird (und um badurch allen Einwirkungen von seiten der Angeklagten vorzubeugen), könnte man unbedenklich durch

bas Los biejenigen bestimmen laffen, welche aus ber Reihe ber von ben Gemeinden Gemählten

jeden Bezirk (Canton) im einzelnen Fall zu vertreten haben.

Man wird fagen, wir forderten fehr vieles. Das ist richtig. Aber fordern wir zu viel? Fordern wir das Aufgeben irgendeines in sich begründeten wahren Rechts ber Regierungen; forbern wir irgenbetwas anders, als was zur Sicherung eines wahren Nechtszustandes erfor= derlich ift? Wir glauben nicht! Das Unrecht aber — wiederholt fei es gefagt — follen bie De= gierungen nicht wollen, ober nöthigenfalls nicht burchseben fonnen. . G. F. Rolb.

Juftizverweigerung und Juftigfache. I. Begriff ber Juftigverweigerung. Sie besteht in jeder rechtswidrigen Verweigerung, Verzögerung oder Zerstörung bes verfaf= sungsmäßigen richterlichen Schupes für bestrittenes ober verletztes Recht. Sie kann eine richter= liche Justizverweigerung fein, das heißt von den Gerichten felbst und allein ausgehen. Ift dieses ber Fall, so find theils die Obergerichte, theils die Regierung und zunächst das Justizministerium um Sout anzugeben. Lettere haben alebann bie Gerichte ohne weitere Ginmischung in vie Sache selbst oder in den gesetzlichen Gang ihrer Verhandlung anzuhalten, ihre verfassunge= mäßige richterliche Schuldigfeit zu erfüllen und die richterliche Gulfe in ber gesetlichen Zeit und Art zu leisten. Sie haben sogenannte promotoriales und mandata de administranda justitia zu erlaffen und überhaupt auf verfaffungemäßigen Wegen, foweit es nothig ift, mit Buziehung ber Stände und burch Gefete und verfassungemäßige Reformen ber Gerichtsorganisation, für die ordnungsmäßige Leistung der Nechtshülfe von guten unabhängigen Gerichten zu sorgen. hierzu können fie bei Verzögerung und Verweigerung ber Justiz von seiten der Gerichte durch Necurse der Betheiligten aufgefordert werden. 1)

Bebeutender aber und schwieriger zu behandeln ift die Regierungsjustizverweigerung ober viejenige, welche von der Negierungsgewalt verschuldet wird. Sie kann theils darin bestehen, daß die Regierung, auf erhobene Beschwerde, jene Pflicht, die Gerichte zu ihrer Schuldigkeit an= zuhalten, nicht erfüllt; theils darin, daß sie selbst es verhindert, daß die Rechtsforberung von den Gerichten angenommen ober die Rechtshülfe in der gehörigen Zeit und Art mit richterlicher Unabhängigkeit geleistet, daß das Procepverfahren ordnungsmäßig zu seinem Ende geführt, das richterliche Urtheil gesprochen und vollzogen wird. Es gehört also hierhin außer der Versagung ber Gulfe gegen gerichtliche Justizverweigerung jede Verhinderung einer ordentlichen Leiftung ver richterlichen Hülfe, insbesondere aber jede mittelbare oder unmittelbare, verschleierte oder un= zerschleierte, jede auf einen einzelnen Fall beschränkte ober burch Verordnung allgemeiner aus=

zedehnte Cabinetsjuftig. 2) Von dieser lettern wurde bereits oben vollständig gehandelt.

IL Wichtigfeit bes Shuyes gegen alle Juftigverweigerung. Bestimmun: gen bes Deutschen Bunbes barüber. Es bedarf hier am wenigsten weiterer Ausführung, raß unabhängiger Nechtoschut die erste Forderung der Pflicht, der Chre und der wahren Politik ber Regierungen und Staaten, vor allem ber beutschen Regierungen ift. Ein wahrer, biefes zeißt ein unparteilscher, mithin der ordnungsmäßige unabhängige gerichtliche Rechtsschutz, ist vie Grundbedingung aller Sicherheit der Regenten wie der Bürger, er ist das heiligste Gut und vie unentbehrlichste Grundlage ber Staaten, er ift ber erfte und wichtigfte Grund fur die Be= gründung und Anerkennung der Regierungsgewalt, die Bedingung endlich der Verzichtleistung reier Menschen auf ihr allgemeinstes natürliches Recht, auf ihre eigene und gewaltsame Selbst= zertheidigung und Selbsthülfe. Und diese lettere, jede Lift und Gewalt der Bürger und jede Revolution wird durch nichts in der Welt mehr herausgefordert als durch Justizverweigerung. hre und insbesondere aller Cabinetsjustiz Verhinderung bleibt daher auch die erste und heiligste Aufgabe aller Berfaffungen, aller Regierungen und Ständeversammlungen. Es war baber zerviß eine wahre politische Weisheit, daß der Deutsche Bund, obwol er seiner völkerrechtlichen Natur und seinem Zwecke, also der Negel nach die Einwirkung auf die innern Angelegenheiten er Bunbesstaaten ausschließt, bennoch durch besondere Bestimmungen für unabhängige Rechts erwaltung, für ben Ausschluß aller Justizverweigerung und aller Cabinetsjustiz zu wirken uchte. Es war dieses eine Erinnerung an den schönsten Grundzug unsers frühern vaterländi= chen Nechtszustandes, an ben erften Grundgebanken ber beutschen Reichsverfaffung; ja man ann fagen, es war ein politischer Lebensinstinct bes neuen Deutschen Bundes.

Diese besondern Bestimmungen aber find fürs erste der Art. XII der Bundesacte, Der=

elbe lautet folgenbermaßen:

<sup>1)</sup> Rluber, Offentliches Recht, §. 373.

<sup>2)</sup> Bgl. Rluber, S. 16, und ben Art. Cabinetejuftig.

"Diejenigen Bundesglieder, beren Besitzungen nicht eine Wolfszahl von 300000 Seelen erreichen, werden sich mit den ihnen verwandten häusern oder andern Bundesgliedern, mit wel: den sie wenigstens eine solche Wolfszahl ausmachen, zur Bildung eines obersten Gerichts verei: nigen. In den Staaten von solcher Volksmenge, wo schon jeht dergleichen Gerichte dritter Instanz vorhanden sind, werden jedoch diese in ihrer bisherigen Eigenschaft erhalten, wosern nur die Wolfszahl, über welche sie sich erstrecken, nicht unter 150000 Seelen ist. Den vier Freien Städten steht das Recht zu, sich untereinander über die Errichtung eines gemeinschaftlichen obersten Gerichts zu vereinigen."

"Bei ben foldergestalt errichteten gemeinschaftlichen oberften Gerichten soll jeder ber Parteien gestattet sein, auf die Verschickung der Acten auf eine deutsche Facultät ober an einen

Schöppenstuhl zu Abfaffung bes Endurtheils anzutragen."

Diefer Artifel fteht an der Spipe aller ber "besondern Bestimmungen", burch welche, nehm ben "auf die Feststellung bes (vollerrechtlichen) Bunbes gerichteten Bunften", wenigstens in ten allerwesentlichsten Sauptmomenten ber nationale beutsche Rechtszustand verburgt und bem Bereine ber nationale Grundcharafter follte gerettet werben. Er ift, als bie erfte aller biefer befon: bern Bestimmungen, felbst ber Buficherung ber landständischen Berfassung vorangestellt. Durch biese Stellung und burch seinen Inhalt wollte in ber That die Bundesacte jenen wesentlichsten Grundfat bes beutschen Reichs, fie wollte bie verfaffungemäßige Feftstellung ber Unabhängigfeit und der Organisation tüchtiger Gerichte und ben Ausschuß jeder Cabinetsjustiz beiligen. Imar bei ber großen Schen gegen Aufnahme ftaaterechtlicher Bestimmungen, welche bem Deutschen Bunde, ale einem feinem rechtlichen Grundcharafter und feinem Bundeszwecke nach völferrecht: lichen Bereine, fehr natürlich war, unterwirft bicfer Artifel nur die Länder unter 300000 Su: len seiner ausbrücklichen beschränkenden Bestimmung und der zu seiner Erhaltung etwa nothis gen Ginschreitung in die innern Verhältniffe fouveraner Bunbesftaaten. Er thut dieses, weil bie Rleinheit biefer Staaten befürchten ließ, baß fie für fich allein nicht in bem Sinne beralten Reichsgesetzung und zum Ersage ber unabhängigen Reichsgerichte, beren Wieberherstellung man vergeblich versucht hatte, mit ber gehörigen Anzahl tüchtiger unabhängiger Richter befehlt bochfte Gerichte britter Instang bilben mochten. Deshalb zwingt er fie, fich zur gemeinschaftlichen Bildung folder Berichte zu vereinigen. Außerbem aber zwingt er fie auch noch neben biefm Be: richten zur völligern Sicherung unabhängiger Juftig, bas für fie fo mobithatige, im beutichm Reiche allgemein verfaffungemäßige Schuprecht, bas Recht nämlich zur Actenversendung 3), ben Barteien in ber britten Inftang wenigstens freigulaffen. Mur ein Wenigstes follte auch hier ter Bundeszwang ben Unterthanen fichern. Das Mehrere wurde auch hier fo wie bei Buficherungen bes freien Wegzugs und ber Beseitigung bes Nachbrucks von ben einzelnen Regierungen gehofft und ihnen freigelaffen. Die größern Staaten aber unterwirft beshalb ber Artifel feiner aus: brudlichen besondern Beschränkung, weil er bei ihnen von der Boraussehung ausging, das ile bie allgemeine beutsche Rechtspflicht ber Vorforge für unabhängige Juftig und insbesondere auch für gehörig unabhängige tüchtige Gerichtehofe ber britten Inftang von felbft nicht blos anerfennen, sondern auch ausführen wurden. Diese Voraussetzung mußte der Art. XII nothwendig feiner Bestimmung zu Grunde legen, weil ja, nach ber im Art. Ill berfelben Bunbesacte ausbrudlich garantirten Rechtsgleichheit für alle Bunbesftaaten, für bie fleinern feine anbett Rechtsgrundfäge als gultig angenommen werben konnen als für die größern.

Schlußacte, welche sich selbst an die Bundesacte, als ben ersten Grundvertrag des Bundes, gebunden erklären, ermächtigt halten, in Beziehung auf alle deutschen Staaten die unabhängige Rechtsverwaltung in ihrer Durchsührung noch unter ihren besondern Schutz zu stellen. Ge läßt dieses keineswegs mit Klüber und andern aus dem allgemeinen Bundeszwecke ableiten und rechtsertigen, indem dieser ja nach dem Obigen ein rein völkerrechtlicher ist. Vielmehr sließt diese Bestimmung aus dem dem Art. XII zu Grunde liegenden, in ihm mittelbar anerkannten und geheiligten allgemeinen Rechtsprincip einer völlig unabhängigen unparteiischen Rechtspflege. Die Bestimmung der Schlußacte aber ist der Art. XXIX. Er lautet solgendermaßen:

"Wenn in einem Bundesstaate der Fall einer Justizverweigerung eintritt und auf gestellichen Wegen ausreichende Hulfe nicht erlangt werden kann, so liegt der Bundesversammlung ob, erwiesene und nach der Verfassung und den bestehenden Gesetzen jedes Landes zu beutiheit lende Beschwerden über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen und darauf bie

<sup>3)</sup> G. ben Mct. Actenverfenbung.

gerichtliche Gulfe bei ber Bundesregierung, bie zu ber Beschwerbe Anlag gegeben hat, zu bewirken."

In Gemäßheit dieses Artikels und nach den dem ehemaligen Reichsadel im Art. XIV der Bundesacte besonders zugesicherten Rechten versügt dann noch der Art. LXUI der Schlußacte, obwol auch die Streitigkeiten über diese Rechte natürlich an die Landesgerichte gewiesen sind, ausdrücklich: "....so bleibt denselben doch, im Falle der verweigerten gesetzlichen und versassungs mäßigen Rechtshülse oder einer einseitigen zu ihrem Nachtheil ersolgten legislativen Erklärung der durch die Bundesacte ihnen zugesicherten Rechte, der Recurs an die Bundesversammlung vorbehalten; und diese ist in einem solchen Falle verpflichtet, wenn sie die Beschwerde gegründet sindet, eine genügende Abhülse zu bewirken."4)

III. Nähere Bebingungen des Eintritts einer Justizverweigerung und des Schutes gegen die selbe. Zur Beantwortung der hier nach dem natürlichen und dem positiven deutschen Staatsrechte sich ergebenden Fragen scheint nun fürs erste so viel unbestreitz bar, daß jede rechtliche Verfassung und auch die citirten Artifel des Deutschen Bundes, sosern nur von wahren Rechtssachen die Rede ist, gegen jede wirkliche Justizverweigerung in dem zuvor

unter 1. aufgestellten Umfange bes Begriffs Schut verburgen.

Es folgt biefes rudfictlich bes Sinnes ber Bunbesbestimmungen fcon aus bem biftorifden beutschen Staatsrechte, bessen Rechtsschut bier offenbar ber Bund bem Grundsate nach erneuern wollte, und welches unbestreitbar alle und jebe Juftigverweigerung umfaßte. 5) In biefem Sinne gab auch bas Bunbespräfibium jene wieberholt burch alle Bunbesgefandtschaften und bie bop= pelten besondern Inftructionen ihrer Regierungen bestätigte Erklarung gegen Rurheffen, bei Gelegenheit bes Recurfes wegen Juftizverweigerung von seiten bes Ofonomen hoffmann. Diese ist um so merkwürdiger, ba sie schon am 17. März 1817 gegeben wurde, also noch ebe die Schlugacte von 1820 bie ausbrudliche Bufiderung bes Bunbesichupes gegen Juftigverweige= rung gegeben hatte. Sie fagt unter anderm: "Die Bundesverfammlung wird, eingebenk ber hohen Bestimmung, zu ber sie berufen worden, und ber Vorschriften und Zwecke ber Bunbes= acte, fich burch keine ungleiche Beurtheilung eines einzelnen Bundesgliedes abhalten laffen, inner= halb ber ihr vorgezeichneten Schranken, die sie nie vergessen hat noch je vergessen wird, selbst bedrängter Unterthanen sich anzunehmen und auch ihnen die Überzengung zu verschaffen, daß Deutschland nur darum mit bem Blute ber Bölfer von frembem Joche befreit und die Länder ihren rechtmäßigen Regenten zurückgegeben worden, damit überall ein rechtlicher Zustand an die Stelle ber Willfür treten möge." 6)

Es folgt jenes auch aus ben allgemeinen Ausbruden ber Schlufacte, welche jebe "Verweis gerung und Gemmung ber Justig" ober "ber gesethe und verkassungsmäßigen Rechtshülke" um= affen. Sowol für das Wefen und den Begriff einer Justizverweigerung oder auch des Schupes zegen Berweigerung ber Rechtshulfe wie für bie rechtlichen und politischen Grunde ber Bundes= bestimmung fiehen fich alle verschiebenen, oben unter I. angebeuteten Arten ber Juftizverweige= rung völlig gleich. Es ift z. B. vffenbar einerlei, ob der Regent ben Gerichten verbietet, in einer Rechtssache die Klage auzunehmen, indem er sie etwa einseitig zu einer Administrativsache er= lart, ober ob er fie verhindert, biefelbe nach bem bisherigen verfassungsmäßig gultigen Rechte ind Procefigange zu verhandeln und zu entscheiben, oder ob er, wie ber Bergog von Braun= dweig gegen ben Freiherrn v. Sierstorpff, die Vollziehung bes gultig gesprochenen Urtheils verhindert und basselbe cassirt. Es ist einerlei, ob er dicfes alles durch bestimmte Beziehung auf inen befondern Fall geradezu ausspricht, oder ob ber 3wed durch allgemeinere rechte und veraffungewibrige Berfügungen, Ginrichtung von Cabineteinstanzen oder durch Entscheidungen bhängiger Behörden und incompetenter Commissionen, ober auch durch Befehle ber Ruchwir= ungen authentischer Interpretationen ober anderer neuer Gesetze erreicht werden soll. 7) Es vare sogar noch verderblicher und empörender, durch solche schandliche Schleichwege die Würde elbst ber Regierung und ber Gesetzebung noch mehr zu misbrauchen und zu entehren, als durch ie offenen Machtsprüche ber Gewalt. Auch hat die Bundesversammlung stets ausbrücklich ihr lecht und ihre Pflicht anerkannt, ganz nach ben Grundfätzen bes alten beutschen Reichsrechts, bie Selbständigfeit und Unabhängigfeit ber Gerichte, ihrer nur burch eine verfaffungemäßige

5) Wgl. die Literatur bei Klüber, §. 169. 6) S. überhaupt die hierher gehörigen Bunbederklärungen bei Klüber, §. 217, 218 u. 169.

7) Rlüber, §. 169.



<sup>4)</sup> Die frühern allgemeinen Erflarungen ber Bunbesversammlung bei Rluber, §. 169.

Gesetzgebung zu verändernden Organisation und der Rechtsprechung" zu schützen, fie insbeson: bere auch gegen jede Art der Cabinetsjustig vermittelft verfassungswidriger Gesetz und Rud:

wirfungen, vermittelft ber Abministrativjustig u. f. w. zu ichugen. 8)

IV. Fortsetzung; insbesondere was ist Justizsache im juristischen Sinne ober im Sinne der Justizverweigerung? Schwieriger ist fürs zweite die Frage: welche Sachen denn als wahre Rechtssachen in dem Sinne anzusehen find, daß bei ihnen eine Justizverweigerung angenommen werden kann, ob und inwieweit auch Sachen des öffentlichen Rechts, Streitigkeiten über Verfassungs- und Abministrationsverhältnisse? hier mussen nun

vor allen Dingen zwei Sauptfragen wohl unterschieden werden.

Die eine ift die politische und legislative Frage: inwieweit es etwa, je nach ben besondern Culturzuständen und Verfassungen, politisch möglich und rathlich sei, burch die besondere positive Besetzgebung bie Rechtssachen ben gewöhnlichen orbentlichen Berichten zu entziehen ober zu belaffen? Hier nun find jedenfalls unbedingt alle Civil= und Criminalfachen der Berhandlung und Entscheidung ber möglichst unabhängigen ordentlichen Gerichte zu überlaffen, und ebenso von andern öffentlichen Rechtsfachen, auch noch außer ben Criminalprocessen, biejenigen, bei melchen fich diese Verhandlung und Entscheidung ihrer allgemeinen Natur oder den besondern Verhältniffen nach wichtig, fichernd und zugleich leicht ausführbar zeigt. Gur biefe find bie ordent: lichen unabhängigen Gerichte ber frangofischen Erfindung einer fogenannten Abministrativju: fliginstang vorzugieben. Chenso für die Competenzconflicte. Der Rummer, ber Berbrug und bie Beforgniß über die jezige tägliche Minderung der ehrwürdigen frühern richterlichen Unabhängigfeit, wie fie ehemals durch die wahre Inamovibilität der Nichter, durch ihre weniger will: fürliche Anstellung und Beförderung, durch feste verfassungemäßige Organisation ber Gerichte, burch ble gang unabhängige Reichsjuftig, burch bie reicheverfassungemäßige allgemeine Freiheit ber Actenversendung und durch die vergleichungeweise größere Offentlichkeit ber richterlichen Berhandlungen geschützt wurde — dieser natürlichste patriotische Kummer und Verdruß bewilk übrigens begreiflich in neuern Zeiten unwillfürlich oft bei Beantwortung jener Fragen mande fast gleichgültige ober geringschäpenbe Außerungen in Beziehung auf ben Vorzug ber Jufligent: scheidung, Außerungen, welche früher in unserm deutschen Baterlande unerhört maren.

Die zweite Hauptfrage ist die in diesem gegenwärtigen Artifel zu behandelnde juristische und richterliche Frage: "welche Sachen gehören dem Rechte nach vor die Gerichte, entweder absolut nothwendig oder wenigstens nach dem Naturrechte, nach der allgemeinen Natur eines rechtlichen Zustandes, einer rechtlichen Verfassung, mithin nach der allgemeinen juristischen Vorausanzuhme, sodaß sie im Zweifel als wahre Justizsachen von den Gerichten angenommen werden müssen, und daß jede Störung der unabhängigen richterlichen Verhandlung und Entscheidung derselben als Justizverweigerung anzusehen ist, bis und so weit etwa ausnahmsweise eine etwissene und streng auszulegende verfassungsmäßig gültige besondere positive Einrichtung oder Bes

ftimmung fie ber Enticheibung ber Berichte entzieht"?

Bur Entscheidung dieser zweiten Sauptfrage nun führen die oben 26.1, S. XXXVII fg. und

bie im Art. Cabinetsjuftig aufgestellten Sauptgrundfate:

1) Die Grundlage, die Grundbedingung und die Grundsorm jeder rechtlichen oder freien Gesellschaft, also auch der Staaten, sobald und sosern sie rechtlich wurden, ist die Heiligkeit und der rechtliche Schutz der Nechte aller Gesellschaftsglieder, der ursprünglichen sowie dersenigen, welche in den ebenfalls auf der rechtlichen Grundlage beruhenden, an die rechtlichen Grundsermen gebundenen politischen Verhältnissen erworben werden. Nur unter dieser Grundbedingung dürsen und mögen freie und gewissenhafte Männer, welche ja ihr Necht zur Behauptung und Verwirflichung ihrer Würde, ihrer liberzeugung und ihrer Vestimmung sorbern und bedürsen auf bessen Selbstwertheidigung verzichten und sich zum gemeinschaftlichen Staat verbinden und seiner Gewalt unterwerfen.

2) Der gerechte Schut fur ihre Rechte, Dieses heißt aber, im Falle ber Rechtsftreitigleit, tie Entscheidung unparteilicher, von allen fremden und politischen Interessen unabhängig blos nad bem Recht richtender Dritten — Dieses ift mithin bas erfte und heiligste grundvertragsmäßigt

C Pringle

<sup>8)</sup> Wgl. Klüber, §. 169, 217, 239, 366, 373, 391, 474, 535, 550. In vergleichen find inebefert bere die provisorische Competenzbestimmung von 1817, §. 223, Art. 4, Note 4, und der gebilligte Gengenheim'sche Bortrag in der Beilage 8 zum Protofoll vom 5. Juni 1823 und das Pretesell wer 29. März 1821, §. 88, und die Protofolle von 1818, §. 241, Bd. IV, S. 226, und von 1826, §. 78. Bd. XVIII, S. 159.

Recht aller würdigen freien Gesellschaftsglieder. Sowie es die Grundbedingung meiner Entsazung auf Selbsthülse zum Schupe meines heiligen Rechtskreises war, so bleibt dieses Recht der Selbsthülse oder erwacht in dem Maße, als der rechtliche Schup nicht geleistet oder als er ohne andern verfassungsmäßigen Ersay aufgehoben wird. Schon die in allen Staaten gestattete Nothwehr und Selbsthülse in Fällen des Wegsallens gerichtlicher Hülse erkennt dieses älteste, satürlichste aller Rechte an. Wehr aber noch als gesetzliche Rechtszustände oder Verbote wirkt

gier überall die unüherwindliche Natur der Dinge.

3) Dieses felbst noch dem eigentlichen Staate vorausgehende Recht auf unabbangigen rich= erlichen Schut ift und bleibt eine besondere felbständige hauptaufgabe auch bei aller Organifa= ion ber Staatsgewalt. Es ift babei gleichgültig, wie man biese Staatsgewalt betrachten wolle, intweder in atomistischer und synthetischer Busammensegung nach ben verschiedenen Sauptbe= urfniffen der Gesellschaft, ober auch nach analytischer Entwickelung ihrer Natur und ihrer ver= diedenen felbständigen Sauptfunctionen ober Gewaltsphären, ober auch endlich nach ihrer ur= prünglichen und allmählichen bistorischen Entwickelung. Nach biefer lettern bilbet jene unpar= eiische ichieberichterliche Bermittelung ber Streithandel burch unparteiische Dritte, burch un= arteiische Genoffen, häufig unter Vorsis auserwählter älterer, weiserer, angesehener Vorstände, ben ersten Hauptbestandtheil für eine Staatseinigung und für Entstehung einer Staatsgewalt. Nur erft mit einer etwas vollkommenern Entwickelung bes Organismus bes Staatslebens bilbet ich hierneben auch eine felbständige allgemeine gesetzgebende und eine allgemein regierende Function ober Gewalt aus. In bem Mage aber, wie fie fich, wie fich überhaupt ber Organismus res Staatslebens vollkommener entwickelt, bildet fich auch jene ursprüngliche öffentliche Function and Gewalt, die richterliche, in ihrer Burde und Selbständigkeit aus. Es ift dieses gang abnlich n der That, wie stets vollkommener in den ftufenweise bobern thierischen Organisationen, am sollkommensten endlich im Menschen die früher vermischten drei Hauptfunctionen ber Ernäh= :ungd=, ber Bewegungd=, ber Nerventhätigkeit mit ihren hauptorganen und beren hauptsigen n Bauch, Bruft und Ropf felbständig neben= und auseinander treten und bennoch zugleich, ftets reu vereinigt burch die gemeinschaftliche Lebenökraft, harmonisch zusammenwirken. Ebenso tre= en in ben vollkommenern Staatsorganisationen immer selbständiger auseinander und einigen ich wieder, unter herrichaft ber nationalen Staatsibee und Lebensfraft, die allgemeine Regie= ung, die Gesetzgebung und die Nichtergewalt.

Darüber indessen, daß die für die gerechte richterliche Function wesentliche Unparteilichkeit, 10ch mehr als der für sie nöthige juristische Kunstverstand, die selbständige unabhängige Stels ung von unparteiischen Dritten fordere, oder eine Richtergewalt frei von Vermischung mit der tegierenden und gesetzgebenden Gewalt, frei von deren Einflüssen auf ihr Richten nach dem bestehenden Rechte — darüber ist, auch abgesehen von der theoretischen Begründung, wenigstens.

em Refultate nach bie civilifirte Welt einig.

Während immermehr mit Bewußtsein alle vollkommenern Staatsorganisationen, wie z. B. nie von England, Frankreich, Holland, Schweden, vollends die von Amerika, die der neuern dweizerischen, der belgischen, spanischen, portugiesischen Versassungen, jene drei Gewalten, ihre Selbständigkeit und ihre organische Vermittelung zu ihrer Grundlage und Hauptaufgabe mas hen, wollen freilich einzelne neuere Theoretiker gerade die richterliche Function nicht als eine elbständige dritte Gewalt anerkennen, sie, diese richterliche Gewalt, deren Name doch so alt ist ils die Geschichte einzissere Staaten, welche selbst älter und vielleicht unentbehrlicher ist als die

egierende und gesetzgebende.

Staate=Berifon, VIII.

Sie wenden fürs erste ein: die Vollziehung der richterlichen Urtheile gehöre der Regierung in, das richterliche Urtheil selbst aber sei lediglich, ebenso wie die Lösung eines mathematischen Broblems, eine Function der Urtheilstraft und etwa eines juristischen Kunstverstandes, sein Billensact. Allein es ist schon gegen die Natur der Sache und gegen alle geschichtliche Gerichtse inrichtung, alle Vollziehung gerichtlicher Anordnungen gänzlich von den Gerichten loszureißen. Will man aber auch dieses, so darf man dennoch bloße logische und kunstverständige Urtheile von Richtrichtern über einzelne Rechtsstreitigkeiten keineswegs mit den Entscheidungen der Gerichte verwechseln. Nur die letztern haben ja politische und juristische Kraft und Gewalt. Sie haben ieselbe, weil diese Function und Gewalt den Staatsgerichten als ein Theil der allgemeinen Staatsgewalt zugetheilt ist. Sind denn etwa die Urtheile aller Menschen oder auch aller Juvisten, etwa auch die Urtheile einer juristischen Partei selbst oder die eines rechtsgelehrten Regenten der seines Justizministeriums über einzelne Rechtsstreitigkeiten gerichtliche Urtheile und von der seines Justizministeriums über einzelne Rechtsstreitigkeiten gerichtliche Urtheile und von

(5-1)

gleicher Bewalt? Die Entscheibungen aber bes Berichte : "ber angeflagte Berleter B. foll bem verletten Al. Schadenersat leiften", ober: "ber Angeflagte foll ale schuldlos anerkannt und sogleich in Freiheit gefest werden", ober: "er foll ehrlos fein", ober: "er foll mit dem Schwerte vom Leben zum Tobe gebracht werben" - biefe Entscheibungen und Befehle haben fogar, wenn blos funftverständige Urtheiler, wenn felbst die Regierung und die gefetgebende Behorde im vorliegenden Falle bas Entgegengesette urtheilen, im rechtlichen Staate eine unwiderftebliche Gewalt. Die Regierung selbst und bie Gesetzebung barf fie nicht aufheben, muß sie achten, und alle Bürger haben bas Recht und bie Pflicht, nach ihnen zu handeln, zum Theil auch noch ohne eine besondere Vollziehung etwa mit ben Mitteln ber Regierung. Gie werden auch gesprochen mit bem wirtfamen Willen und Intereffe und Bwede, bag ihnen gemäß bas Recht erhalten und bergestellt werbe. Ebenso gut wie die richterliche Gewalt konnte man ja auch auf folche Art bie gefengebenbe megraifonniren. Man konnte jagen : ber Bollzug ber Gefene fei Sache ber Regie: rung, ber Ausspruch ber gesetlichen Regel aber nur eine Function ber Urtheilsfraft und bes legislativen Runstverstandes, welche nur die höchsten Staatsgrundfage und Staatszwecke auf die befondern untergeordneten Rreife bes ftaatsgefellschaftlichen Lebens zur Bildung ber Regeln für ne richtig anwendeten. Bei bem Gesetzgeber bilden, wie bei bem Richter — nur in etwas verichiebenem Verhaltniffe, bie verfaffungemäßigen Grundfate und bereits gultigen allgemeinen Gefege, 3. B. über bie perfonlichen, über bie Gigenthumes, über bie Bertrageverhaltniffe, bie Oberfäße. Unter biefe werden vom Gesetzeber zum Zwecke richtiger Schlupfolgen auf neue all: gemeine gefetliche Regeln - ale Unterfate - Die besondern Rechtefreise über Dienft: ober Raufverträge subsumirt. Bon bem Richter bagegen werden unter jene Oberfage zum 3mede richtiger Schluffolgen auf feine Richterspruche über individuelle bestrittene Dienft= ober Rauf= verträge — als Unterfaße — biese individuellen Berträge subsumirt. Nicht minder aber hat auch selbst die Regierung unter die verfassungsmäßigen natürlichen und positiven Rechts= und politis fchen Grundfage und Gefete - ale Oberfage - alle ihre befondern Regierunge : und Bermal: tunge ober Bollziehungererhaltniffe - ale Unterfage - zum Brede richtiger Schluffolgen auf ihre Regierungsbeschluffe zu subsumiren. Und bie eigentliche Kraft und Wirksamkeit, die Ge= walt liegt ja auch felbst bei ber Regierung und ihren Beschluffen, gerade wie bei benen ber Gesetgebung und ber Gerichte, mefentlich barin, bag bie Staateverfaffung biefen Beborben Die ausschließliche Gewalt verlieh, biese ihre Beschlusse namens bes Staats ober mit ber Autorität bes verfaffungemäßigen Gesellschaftswillens zu erlaffen, und bag beshalb bie ganze Gesellschaft fich rechtlich burch ne gebunden halt, und alle in ihren Kreisen fie vollziehen und vollziehen belfen. Die eigentliche Bollziehung, ale lette materielle Gewalt, liegt überall und wenigftene bei freien Bolfern in ben Burgern, in ihrem Willen, in ihren Steuern und ihren Diensten. Alle politifche Gewalt aber besteht in ber einer bestimmten felbständigen Sauptbeborbe burch bie Ber: faffung verliehenen Function zur Faffung gesellschaftlich gultiger Beschluffe über Die Sauptverhaltniffe bes gesellichaftlichen Lebens, über Gesetzebungs:, über Regierungs:, über Richterver: hältniffe. Sier beruht wol jede Entgegensetzung von Gewalt ber einen und von bloger Urtheils: function ber andern nur auf baaren Dieverständniffen und Bermechfelungen, welche aber ale ficher verberblich boch nicht länger die wichtigsten praktischen Lehren vermirren ober mieleis ten follten.

Die Gegner aber feten ber Unabhangigfeit und Selbständigfeit ber richterlichen Gemalt und ber bamit zusammenhangenden legitimen Berrichaft berfelben in ihrem gangen Gebiete furs zweite auch noch die Beforgniß entgegen, diefelbe moge herabwürdigend und lähmend für tie souverane gesetzgebende und regierende Staatsgewalt wirken; und sobann fure britte endlich bie Behauptung, man muffe ber Regierung in Streitigkeiten über öffentliche Rechteverhaltniffe gleiche Fähigfeit und gleich guten Willen zur richtigen Enticheibung gutrauen wie ben Gerichten. Sier sei auch die gerichtliche Entscheidung nicht jo nothig und wichtig. Gegen die Fehler ber bodften Gerichte habe man teine Gulfe, und bie Regierungen murben die Gerichte noch abbangiger machen, wenn benfelben bie Entscheidung über öffentliche Rechte zustände. Doch biefes alles befeitigt meift fcon ausführlich — und bisjest unwiderlegt — ber Art. Cabinetsjuftig. Diejeni: gen Gegner, welche nicht etwa zugleich vollkommenen Absolutismus und Despotismus verthei: bigen, wibersprechen auch bei biesen Ginmenbungen fich felbft. So wollen ja auch fie, bag bie Gerichte, unabhängig und felbständig organisirt, alle Civil: und Criminalprocesse und andere an fie verfaffungemäßig gewiesene wichtige öffentliche Rechtefragen mit hochfter Staateautoris tat ober souveran entscheiben, und bag bie Regierung und bie Gesengebung biefe Entscheibungen als fouverane Entscheidungen zu achten haben. Wie aber, wenn es die Regierung nicht berab-

murbigt und labmt, wenn fie über ihr Bermogen, über ihre eigenen Domanen muß ben Civilrichter entscheiden laffen, ja wenn fie bei eigener Berlegung burch Gochverrath und Majeftatebe= leibigung, wenn fie bei Angriffen auf bie ganze Staatsordnung nur burch ben Ausspruch ber Criminalgerichte die öffentliche Genugthuung und Sicherheit für die Zufunft muß bestimmen laffen — wie foll es sie benn nun auf einmal herabwürdigen und lähmen, wenn jo wie im Deut= schen Reich selbst gegen bes Raisers geheiligte Majestät, wenn jo wie in England und Amerika noch in andern für sie meist weniger wichtigen Streitigkeiten richterlicher Ausspruch gilt? Da find wenigstens Gr. v. Saller und bas "Berliner Wochenblatt" confequent, welche ihre bespoti= schen Regierungen, damit fie nicht herabgewürdigt würden, zum eigenen Richter in ihren Ange= legenheiten, vor allem beim Sochverrath und bei angeblicher Majestätebeleidigung, machen und alle unparteiliche felbständige Rechtspflege ganglich aufheben. Wie ferner, wenn die Regie= rungebehörben, mit Gulfe etwa auch bes Justigministers, niemals bie nothige felbständige un= parteiliche Stellung und Runftverftanbigfeit haben, um die unbedeutenben Brivatftreitigfeiten zwischen fremden Privatpersonen zu entscheiben und bie Strafen von Dieben und Raubern zu bestimmen — wie sollen sie benn nun auf einmal bie rechten, die besten Richter in ihren eigenen Sachen, in den öffentlichen Rechten, in den Streitigkeiten über Verletungen durch ihre (und ihrer Organe eigene) Magregeln sein? Um unbedenklichsten sicher war noch ihr Richten in Privat= handeln und folange es feine öffentlichen gab, bei beren Entftehung eben alle Bolfer bie Richter= gewalt felbständiger zu organisiren für nothwendig fanden. Und will man wirklich fagen, die Rechte auf Freiheit, Ehre, Bermogen, Gefundheit, Leben und etwa auf ben gangen Gewerbsund Rahrungestand ber Burger und ihrer Familien seien, fofern fie burch verfassungewibrige Berordnungen und Regierungemagregeln, fofern fie burch rechteverlegende Finang=, Polizei=, ober Boll-, oder Militar=, oder Forstgewalt verlett wurden, weniger werth, als wenn fie ein Civil= ober Criminalproceg bedroht? Sind nicht vollende alle öffentlichen, alle Werfaffunge= rechte, g. B. bie Staate: und Gemeindeburgerrechte, bem ebeln Burger bie werthvollsten Guter? Der Schut unparteilicher Gerichte aber ift boch jedenfalls auch bei aller menschlichen Unvollkom= menheit beffer als die Entscheidung parteiischer, ebenfalls menschlicher Behörde. Und wenn man gegen ihre Abhangigmachung von seiten ber Regierung, fatt burch verfassungemäßigere Organifation, vielmehr nur baburch forgen will, daß man ihrem Schute bie wichtigsten öffentlichen Rechte entzieht, muß man ihnen bann nicht auch bie Criminalproceffe, zumal bie politischen und bie Rlagen gegen ben Fiscus und anderes, entziehen? Ober haben etwa bie politifchen Schut= mittel unferer Rechte bisher jo wirkfam und ausreichend fich bewiesen, daß wir das gute alte Recht bes richterlichen Schubes forglos preisgeben burften?

Sodann aber fürchten ja auch die Gegner keine Herabwürdigung und Lähmung der sous veränen Regierungs: und Gesetzgebungsgewalt, wenn diese beiden, eine jede in ihrem Kreise, mit höchster Gewalt ihre Beschlusse kassen Könnte ja doch möglicherweise die Regierung durch ihre Rechte, alle Beamten anzustellen, die Armee zu beschligen, den Parlamentsbeschlussen ihre Zustimmung zu verweigern, alle gesetzgeberischen Absichten des Parlaments lähmen und herabwürdigen. Dieses aber könnte nicht minder seinerseits durch die Verweigerung seiner Zustimsmungen und Steuerbewilligungen die Regierung ebenso lähmen und herabwürdigen. Dennoch aber ziehen selbst die Gegner mit allen würdigen Völkern und Regierungen die Schwierigkeiten und Gesahren der Freiheit und eines vernünstigen Gleichgewichts der Gewalten dem Verderben und der Schande einer bespotischen Gewalt vor. Sie rechnen auch bei Collisionen mit Recht auf eine jedesmalige endliche freie Vereinigung der verschiedenen selbständigen Gewalten durch die höchsten Ideen und Lebenskräfte des Vaterlandes und durch alle organischen Vereinigungsmittel der Versassen. Die Gewalten gehen miteinander, sagt Montesquieu, weil sie allein gar nicht

geben fonnen.

Dieses gilt aber ganz besonders auch von der richterlichen Gewalt. Diese ift vollends die unsgefährlichste wegen der durch ihr Wesen gegebenen Beschränkung ihrer Thätigkeit auf die Entsscheidung der einzelnen concreten Rechtsstreitigkeiten nur auf erhobene Klage des Verletten und bei ihrem Mangel an aller materiellen Gewalt; ferner bei der Ernennung der Richter vom Resgenten, bei ihrem Gebundensein an alle versassungsmäßigen Gesetz, überhaupt bei ihrer Untersordnung unter die geröhnlich mit der Regierung und der Gesetzebungsbehörde verbundene allgemeine höchste Verfassungsweidrigen und die versassungsmäßige Resorm bei etwaigen irgend bedenklichen eigenwilligen verkassungswidrigen Störungen durch richterliche Verkehrtheit. Wahrlich davon, daß für den Rechtsschutz ohnmächtige und abhängige Gerichte alle Verfassung

und allen Rechtszustand, die Sicherung des Eigenthums und den Wohlstand, die Blute und Kraft der Bölker zerstörten, die Bürger in die Kerker oder in die Verbannung stießen oder ihr Blut in Strömen vergossen, davon spricht überall die alte und, leider! auch die neuere Staatengeschichte. Überall, wo Despotismus und Machiavellismus nach Herrschaft strebten, da würzbigten sie zuerst die Gerichte berab. Wo aber ist denn dagegen, vollends in einer gut organistzten freien Versassung, jemals die selbständige Gewalt der Gerichte wesentlich verderblich geworden? Etwa da, wo sie die freieste und kräftigste war und ist, in dem freien Norwegen und Schweden, in Holland und Belgien, in England und Frankreich und vollends da, wo sie, wie in unserm deutschen Reiche und in Nordamerika, völlig unabhängig über jede Rechtsbeschwerde, selbst über verfassungswidrige Gesetze und Regierungshandlungen richtete und noch richtet? War nicht die volle Unabhängigseit und Ausdehnung des Rechtsschuges der deutschen Reichsund Landesgerichte in Verbindung mit den Actenversendungen an die ganz unabhängigen Schöppenstühle und Spruchcollegien in dem traurigen, durch Bürgerkriege verschulderen Schissbruche der Einheit und Freiheit des deutschen Reichs noch der glänzendste und wohlthätigste Punkt?

Wo sich freilich eine wesentliche Störung ber Regierung und Gesetzebung durch die richterliche Entscheidung öffentlicher Rechtsstreitigkeiten oder ein heilsamer und genügender Ersat des Schutzes der lettern durch andere Versassmittel nachweisen ließe, da möge dieser Ersat einstreten. Aber man halte streng an dieser Bedingung, und niemals kann doch dieses im allgemeinen das natürliche Rechtsprincip oder die allgemeine Regel und die rechtliche Prasumtion über die gerichtliche Zuständigkeit, kurz über Justizsachen und über Justizverweigerung umstürzen.

4) Aus unfern brei erften hauptfagen ergibt fich nämlich zur Entscheidung unserer Frage von selbst die allgemeine Regel, welche in den Abhandlungen insbesondere Pfeiffer und Minni: gerobe - zwei wiffenschaftlich und praftifch bemabrte allgemein verehrte ausgezeichnete Juriften - ausführlich vertheibigen. Dach biefer Regel begründet im Zweifel, b. b. bis zur Rachweifung verfaffungemäßig gultiger Aluenahmen in bem bestimmten Staate, jebe von einem Rediemitgliebe gehörig erbetene richterliche Bulfe gegen jebe angebliche verfassungswidrige Berleyung eines ihm verfaffungsmäßig zuständigen oder von ihm wohlerworbenen Rechts eine Justigache. Es ift für ben Begriff an fich einerlei, ob bas verlette und ob bas verletenbe Rechtsfubject eine phyfifche ober moralische, eine öffentliche ober eine Privatperson ift, ob fie bas Recht auf ben Grund privatrechtlicher oder öffentlicher Gefete erworben, ob es feiner Natur nach öffentliches ober Privatrecht ift, und ob es ber Beklagte in öffentlicher Eigenschaft ober als Privatmann verlette. Auch andert es an dem Begriffe der Juftigfache nichts, ob die Klage über die Rechtsver= legung mehr ober minder augenfällig unbegrundet ift, ob ber richterliche Ausspruch über ne befteben muffe in einer icon wegen Mangels an einem rechtsgultigen Rlagegrunde zu gebenden Abweisung, ober in einer erft nach Beranlassung gegenseitiger Verhandlung zu gebenden Ent: icheidung. Dieses felbst ift ja bei erhobener Rlage eine mefentliche Aufgabe bes richterlichen Ittheils. Wer aber viefes Urtheil zum voraus bem Richter über ganze Klaffen von Beschwerden nehmen durfte, ber fonnte beliebig wirkliche Rechte bem richterlichen Schute entziehen. Saben bie Gerichte bier nicht zu richten, fo find fie nicht mehr mahre, unabhängige Gerichte.

Von selbst aber ergeben sich schon nach ber Natur und Begründung dieses Princips, und dann auch nach der allgemeinen Natur jeder geordneten Verfassung sehr wesentliche Beschränstungen für die so übermäßig gefürchtete allzu große Ausbehnung ber richterlichen Processe.

1) Ausgeschlossen von gerichtlicher Wirksamkeit bleiben namentlich schon nach dem obigen Begriffe und übereinstimmend mit dem Nechtsgrundsate: "Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter", alle Verletzungen, gegen welche nicht von seiten des verletzen Verechtigten die Nechtshülfe gehörig nachgesucht wurde. Schon aus diesem Grunde war es eine für jede gute Verfassung tadelnswerthe überschreitung der gerichtlichen Gewalt, wenn die alten französischen Parlamente eine wahrhaft ständische Steuerbewilligungs: und Gesetzebungsgewalt durch ihre eigenmächtige Versagung der Einregistrirung der königlichen Ordonnanzen ausübten. Eine solche Usurpation war nur möglich und selbst heilsam in dem sehlerhaften historischen Zustande der französischen Monarchie und nachdem ihrerseits die Könige die Versassung und die ständischen Verühren historischen Aufammenhang mit den Ständen, mit den politischen Parlamenten, gestützt, ein Gegengewicht gegen die schrankenlose Willsur der Cabinetsordonnanzen zu bilden.

2) Ebenfo muffen die Gerichte felbst auch bei erhobenen Beschwerben wegen mangelnder Rechtsgrunde in der Berfon ber Kläger alle Diejenigen einzelnen abweisen, welche wegen angeb-

Comp

licher Verletzungen auftreten, die ihrem Wesen nach eine ganze moralische Person tressen, welche andere versassungemäßige Bevollmächtigte zur regelmäßigen Vertheidigung ihrer Rechte hatte. Schon beswegen sind der Regel nach ausgeschlossen alle Klagen einzelner Bürger oder einzelner Corporationen über die Verletzungen gegen das ganze Bolk, da, wo dasselbe durch seine Regiezrung repräsentirt, oder wo es gegen der Regierung Verletzungen durch repräsentative Stände vertreten werden soll. Freilich da, wo diese sehlen, da konnten und können Corporationen und Bürger für die ja auch ihnen zustehenden Versassungsrechte den Schutz anrusen. Die deutsche Reichsversassung kannte insbesondere auch das Mittel der Syndikate oder eines Zusammentreztens der Bürger, um jemand zur Anstellung einer Klage, namentlich bei den Reichsgerichten,

3. B. wegen verfaffungewibriger Steuerausschreibungen, zu bevollmächtigen.

3) Wegen mangelnden Rechtsgrundes in der Sache aber muffen die Gerichte ohne Streit= verhandlungen abweisen alle Klagen gegen formell verfassungsmäßige Verfügungen. So musfen fie 3. B. abweisen Beschwerben gegen Gesetze und Regierungsmaßregeln, welche einestheils äußerlich rechtlich als solche erscheinen, d. h. in der verfassungsmäßigen Gewaltsphäre der Gesetzgebung ober ber Regierung, ober in Beziehung auf Verfaffungeveränderungen in ber Gewalt= sphäre ber bazu ermächtigten Verfassungsgewalten enthalten waren, und welche zugleich in ben verfassungemäßigen außern Formen erlassen wurden, und bei welchen bann noch anderntheils bem Gegenstand nach bie Berfaffungegrundfage über bie Schranten biefer Gewalten nicht über= schritten wurden. Wenn so die Gesetzgebung nach dem ihr überlassenen rechtlichen und politischen Ermeffen allgemeine Gefete fur die Bufunft erläßt, fo findet naturlich feine Rlage ftatt, wenn etwa jemand vermeint, er hatte bei biefen rechtlichen ober politischen Ermeffen beffere Bestimmungen machen konnen, und die erlassenen würden ihm hinderlich oder schädlich werden. Aller= meist, zumal da, wo die Factoren der Gesetzgebung auch die Gewalt der Verfassungsveränderung in benselben Formen wie bie Gesetgebung auszunben haben, und wenn nicht, fo wie in Amerika, bestimmte Rechte, dort z. B. die ber Preffreiheit, ber Bolksversammlung, der Glaubensfreiheit, ausbrücklich ihrer Aufhebung entzogen find, wird bem Inhalte nach ein formell gultiges Gefet nicht anzugreifen sein. Aber bem Richter auch bas Recht zur Prüfung ber formellen Verfasfungemäßigkeit ber Normen zu entziehen — biefes heißt allen Rechtszustand und bie Verfassung ber Willfur preisgeben und bie Berichte zu Organen biefer Willfur erniebrigen.

4) Wegen der nothwendigen Selbständigkeit der drei Hauptsunctionen oder Gewalten könsnen ihre persönlichen Repräsentanten nie persönlich verantwortlich gemacht und verklagt werden über die Art der Ausübung ihrer Functionen. So schon die Stände und die Nichter nicht, volslends aber in gar keiner Weise, auch nicht einmal wegen anderer äußerer Vergehen die persönsliche Majestät des Regenten, was jedoch das beutsche Reichbrecht bekanntlich selbst für den Kaiser

nicht anerkannte.

Das positive Verfassungsrecht ber Staaten wird außerdem bei größerer Ausdehnung und Verwickelung der Staatsverhältnisse mehr oder minder, um Collisionen vorzubeugen, durch Ausnahmsbestimmungen zur Erledigung mancher Beschwerden den Schutz der ordentlichen Ge=

richte burch besondere Gerichte ober auch durch andere Verfassungsmittel ersegen.

Dieses ift zunächst und am allgemeinsten ber Fall bei allen Streitigkeiten zwischen ben Ständen und ber Regierung wegen Verletung bes öffentlichen Rechts. Sier enticheiden entweder besondere Gerichte, wie der Justiza in den altspanischen Verfassungen, oder wie besondere Schiebsgerichte, ober wie bas allgemeine Bundesichiedsgericht für alle deutschen Staaten, ober auch, vermittelft ber ftanbifchen Unflagen ber Beamten und Minifter, ein besonderer Staatege= richtshof, wie in Burtemberg, ober bas Oberhaus, wie in England. Außerdem gibt auch die Verfaffung noch andere politische Schutmittel, bem Regenten z. B. die Kammerauflösungen, ben Ständen Vorstellunge= und Beschwerderechte, beiden die Mittel der Unterhandlung und bes Gebrauchs ihrer Verwilligungs= und Verweigerungsrechte, endlich die Offentlichkeit und Frei= heit der Presse und die Berufung auf die öffentliche Meinung und die Kraft eines gefunden fraf= tigen Nationalfinnes. Und welche unermegliche Schupmittel vollends englische, amerikanische, belgische Verfassungen bem Volke für Vertheibigung seiner Verfassungsrechte geben, bieses ift bekannt. Im beutschen Reiche und in bem nordamerikanischen Staatenbunde entschieden und entscheiben auch über öffentliche Rechtsverleyungen ber gesetzgebenben und vollziehenden Gewalt ber Regierung und ber Stände die ordentlichen Reichs- und Bundesgerichte. Einen genügenden Sous jedenfalls muß die Verfaffung sowol der Regierung wie den Ständen und bem Bolfe begründen — sonst tritt entweder die Rechtlongfeit und Verberblichfeit tyrannischer Gewalt ober

bie gewaltsame Selbsthülse und zulett beides ein. Je mehr aber bem gerichtlichen Schutze, wenn auch einem besonders organisirten, hier Raum gelassen ist, besto weniger nahert sich auch ber Gebrauch anderer Versassungsmittel der tyrannischen oder der revolutionaren Gewalt, desto gesichützer ist der Rechtszustand. Gut organisirte, mit inamovibeln Richtern besetzte Gerichtshöfe werden immer eine unparteissche Stellung zwischen den verschiedenen Gewalten und zwischen

ihnen und den Bürgern einnehmen können.

Kernere Ausnahmen ron der Rechtsbulfe der ordentlichen Gerichte begrunden die ponitiven Verfaffungen in neuerer Beit zum großen Theile bei Befdwerben ber einzelnen Burger und Corporationen wegen Verletungen, nicht blos bes allgemeinen öffentlichen Rechts, fonbern auch wegen Verleyungen ber von ihnen perfonlich erworbenen verfassungemäßigen öffentlichen Rechte. Gegen Berlepungen von feiten ber Regierung ober ber Stande glaubt man, vorzüglich in Deutschland seit ber bespotischen Rheinbundsevoche meift nur burch Borftellungen bei bobern Berwaltungestellen, seit ber constitutionellen Zeit burch icon angebeutete verfassungemäßige Schupmittel, durch die Volkswahlrechte und die Recurse und Petitionen bei den verschiedenen Abminiftrativftellen und zulest bei bem Regenten und ben Stanten genügend fich ju icuten. Daß vieser Schut sehr oft nicht schützt, und bag bas Deutsche Reich und ber nordamerikanische Bund auch hier ben Schut ber orbentlichen Reiche: und Bundesgerichte begründeten und nörbig hielten, biefes ift bekannt. So fcutten z. B. die beutschen Reichsgerichte noch bis zur Auflösung bes Deutschen Reichs alle Bürger gegen verfassungswidrige Steuergesete 9), felbft noch gegen bie eines Friedrich bes Großen, ober auch alle Beamten gegen willkürliche Entlassung von ihrem Amte. So schützten fie noch kurz vor bieser Auflösung z. B. ber Stadt Lahr ihre vorzügliche ftabtifche Berfaffung gegen einseitig von ber Lanbeeregierung verfügte Abanberungen und verurtheilten biefe zu vollständiger Burudnahme berfelben. Auch floffen biefe Reichsjuftiggrund: jätze keineswegs aus bem Gebanken einer Oberhoheit bes Reichs über die Landesregenten. Diefe hatten die Neichsgerichte als ihre gemeinschaftlichen Gerichte eingesetzt, ernannten die Richter, und felbst gegen bes Raifers Majestät, gegen bas geheiligte Reichsoberhaupt, galt ber gericht= liche Rechtsschut fogar bis zur versönlichen Verurtheilung 10) ebenso wie gegen jeden Reiche: fürsten, ohne für die geheiligte Würde der Majestät des ersten Souverans der Christenheit ber: abwürdigend zu icheinen. Rein, es waren biefes bie alten ursprünglich beutschen Rechtsgrund: fäße, wie sie von jeher vorzüglich in den alten Gau= und Provinz= und Reichsgerichten ausgeübt wurden. Es war die Achtung gegen biefe Grundfage, wonach fur die unentbehrliche moralifde Grundlage aller Obrigkeit bie Beiligkeit bes Rechts gehalten wurde. Ohne biefen Gebanken ließe fich felbst noch bas Bunbesschiedsgericht und ber gegen Juftizverweigerung sowie ber in ben Art. 53 und 63 jum Schupe ber im Bunde verburgten beutschen Nationalrechte und besonbern Berechtigungen ,,allen Betheiligten" gegen ben eigenen Regenten gegebene Recurs an bie Bundesgewalt mit der Souveränetät nicht vereinigen. Verlett aber der Schut eines öffentlichen Rechts die Würde nicht, so thut es auch der eines andern nicht. In Amerika hat auch die vollste Ausbehnung bes gerichtlichen Schupes noch keine Rlagen veranlaßt. Und für ein Beispiel einer icablichen Ginwirfung gleicher Ausbehnung von feiten ber beutschen Reichsgerichte liegen fit leicht taufend Rechtsverletzungen feit ber Aufhebung berfelben nachweisen.

Um allgemeinsten laffen mit Recht alle rechtlichen Berfassungen allen einzelnen und moralischen Personen ben Schutz ber ordentlichen Gerichte nicht blod für ihre dem Ursprunge nach privatrechtlichen, sondern auch für die aus öffentlichen Titeln erworbenen Privatrechte. So bleibt dieser Schutz für die Rechte der Personlichkeit, der Freiheit, der Ehre und des Eigenthums der Bürger auch in dem Criminalprocesse, so den Beamten für ihre Besoldungs und Pensonstrechte. Es ist sicherhöchst mistrauisch oder verächtlich gegen die Gerichte und Mistrauen erweckent gegen die Gerechtigseit der Absicht, es ist geringschäpend und gefährlich für die Rechte der Bürger, ihnen gegen die Verletzungen ihrer personlichen und Vermögenstrechte durch verfassungswidzige Administrativgewalt allen natürlichen gerichtlichen Schutz rauben zu wollen, den Schutz sein den wichtigern Fällen und in der letzten Instanz, ja sogar die alten deutschen Alagen gegen den Fiscus bei den Reichs und den Landesgerichten auf die Entschädigungen wegen solcher Verletzungen, wenn ihnen die höhere Administrativbehörde nicht abhalf und wenn etwe nach den positiven Gesepen den Administrativversügungen ihr Lauf gelassen werden mußte.

<sup>9)</sup> S. ben Art. Deutsches Lanbesftaaterecht.

<sup>10)</sup> Ctaate-Berifon, IV, 437.

Selbst die Verweisung dieser Sachen an eine besondere Administrativjustiz wäre nur dann zuässig, wenn diese Administrativrichter richterliche Inamovibilität erhielten und, ähnlich wie ein Vericht für Handelssachen, wenn ein besonderes Sachgericht sich als nothwendig darstellte. Blose Recurse bei den gewöhnlichen Administrativstellen, die hier stets betheiligte und befangene Richer in eigener Sache, blos abhängige Organe der hier selbst betheiligten Regierungsgewalt bilzen, schügen der Natur der Sache und aller Ersahrung nach niemals das erste und Heiligste der

Besellschaft — ben Rechtszustand ber Bürger.

V. Die Wichtigkeit bes wahren Rechtsprincips in Beziehung auf Justizachen und auf Justizverweigerung. Das Wichtigste ist es vor allem, die moralische
Nacht der Grundsäge sestzuhalten, mithin dem natürlichen Rechtsprincipe nach im Zweisel alle
vestrittenen Rechte unter dem Schute der unparteiischen Gerichte zu lassen, und nur bei dringenver politischer Nothwendigkeit und gegen möglichsten anderweitigen Schutz einzelne, nie zu präumirende und stete streng auszulegende Ausnahmen zuzulassen. Auch die Entscheidung, ob bei
ver besondern Anrusung richterlicher Hüsse dieselbe zuständig, oder ob eine vontive Ausnahme
rachweisbar ist, die Entscheidung also über die sogenannten Competenzconslicte, bleibt natürlich
ziernach den ordentlichen Gerichten. Ein anderes Princip aber für die Justizsachen und die Jutizverweigerung, als das ausgestellte, als das uralte des wohlerworbenen Rechts, ist nimmer
und nimmer zu sinden. Man hat — so zeigen es alle bisherigen Untersuchungen dieses Gegentandes — nur zu wählen zwischen diesem wahren uralten Rechtsprincip, oder zwischen völliger
Brinciplosigseit bei der Entscheidung gerade der wichtigsten aller Rechtsprincip, bei der Lorfrage

ür allen rechtlichen Schut.

Gibt man nun aber diesen heiligen Rechtsgrundfat auf, macht man principlos allen Rechts= dup, also das Necht selbst von der Politik abhängig, von schwankendem und wechselndem politiz den Ermessen und Belieben, läßt man durch dieses gerade die wichtigsten Rechtssachen dem ordentlichen Rechtsschutz entziehen: bann hat man nicht blos materiell den ganzen Rechtszustand purchlöchert, man hat ihm und mithin auch dem Regierungerecht feine Beiligkeit und moralische Bebensfraft in ben Gemüthern ber Menschen, in ben Gefühlen ber Rechtsgelehrten, ber Regie= ung, ber Burger geraubt. Man untergräbt alebann bas Nechtsgefühl ber Burger und ihren jöchsten patriotischen Stolz, ben auf einen wahren Rechtszustand ihres Vaterlandes, man untergrabt die Achtung ber Juriften und ber Richter gegen fich felbst, gegen ihren hohen und beiligen Beruf, die ftartste und edelfte Triebfeder für beffen wurdige und gludliche Erfüllung. Sie jollen est nur gut, nur unparteiisch und einsichtig genug sein zur Entscheidung über die unwichtigern Rechtssachen, nicht für die über die wichtigsten, über die öffentlichen Rechte. Ihr unparteiisches Irtheil foll nicht die Regel bilden, nicht den ganzen Nechtszustand bewachen, sondern nur die inzelnen, von politischem Belieben ihnen ausnahmsweise zugewiesenen Streitigkeiten, zulest twa nur die Privathändel der Bürger untereinander schlichten. Es foll herabwürdigen, im Fall ines Nechtsstreits ihrem Nechtsausspruche huldigen zu mussen. Der eine will sie als parteiisch jefinnt für ben revolutionaren Pobel, ber andere ale fnechtisch befangen für bie Regierunge= villfür barftellen. Wahrlich weit mehr als alle einzelnen materiellen politischen Störungen viegt dieser allgemeine moralische Nachtheil. Wenn irgendetwas, so bedarf, so wie zu Anfang ber Panbeften bie treffliche romische Jurisprubeng es forbert, bas Recht einer beiligen Rirche, beren Priefter, die Juriften, fie und ihre Sanungen lebendig erhalten und fie vor Entweihungen rurch frembartige Einmischungen bewahren. Das ift die höchste, die praktisch so folgenreiche Tuchtigfeit romifder Juriften und englischer Patrioten und Staatemanner, daß fie ftete, auch bei bem factischen Siege bes Schlechten, boch, zur Rettung ber Chre bes Baterlandes, zur Milde= rung ber bofen und als Lichtpunkte für beffere Zeiten, die moralische Macht ber rechten Grund= age bewahrten. Sie und nicht die materiellen Kräfte beherrschen die Welt, und zwar um fo nehr, je mehr, fo wie bei une, die Civilisation steigt. Sie allein haben bauernden unsterblichen Werth und segensreiches Wirken. Gewiß es war ein Grund und eine Folge und ein Beweis ber größten Bortrefflichkeit ber romischen Jurisprudenz, bag fie selbst noch in ben gefunkenften Zeiten bes Vaterlandes sogar ben weltherrschenden Imperatoren die wiederholten achtungsvollen Erklärungen abgewann, daß auch diese selbst ebenso wenig, wie einst die Volksversammlung und ver Senat, mit Bultigfeit etwas Ungerechtes befehlen und "die ewigen unabanderlichen natürlt= hen Rechtsgrundfäge" aufheben und verlegen konnten, daß auch fogar fie, die fich Götter schelten ießen, laut das Recht als über aller Staatsgewalt flehend, als beren Quelle und unverletzliche Brundlage anerkannten und es ausdrucklich felbst beiligten : "rechtswidrige fürstliche Vorschriften sollten von keinem Nichter befolgt werben" 12); einen Rechtsgrundsag, ben besonders in Beziehung auf die Ungültigkeit aller Cabinetsjustiz die allgemeinen und besondern deutschen Gesetze so oft wiederholen. Wo sollen auch den Rechtsgrundsägen, wo dem Bernunstrecht und den höchsten Rechtsgrundsägen bes Vaterlandes ihre Achtung und die Krast bleiben, wenn sie keine selbständige Organisation, keine eigene Macht haben, sich zu erhalten und zu schügen in dem wechselnden leidenschaftlichen parteisüchtigen politischen Getreibe der Menschen, wenn sie und dieser Schutz preistgegeben werden einem principlosen schwankenden politischen Belieben, wenn sie untergeordnet werden den politischen Tagesinteressen administrativer politischer Behörden? Ihre Achtung und Geiligkeit muß sinken, wie die Achtung und der Glaube für eine Religion und eine religiöse Kirche verloren sind, sobald man ihre Satungen den politischen Interessen, der politischen Willfür unterstellt. Sollen sie den Bürgern heilig bleiben, und dadurch die sestent sicher Kestütze so wie der Freiheit, so auch der Regierung selbst bilden, so muß auch diese sich ihrem parteilosen Ausspruche beugen.

Wenn jedes Bolf, das sich selbst nicht aufgeben will, vor allem seine eigenthumlichen historischen Vorzüge heilig bewahren muß, so achte Deutschland stets seine altehrwürdigen Grundjäße über vollen rechtlichen Schut! Welcker.

## R.

Raifer und Konig (Raiserthum, Charafteristif; altrömisch = griechisches, frantisches Raiserthum; Raiserthum ber beutschen Könige in seinen Phasen). Während bas Königthum an und für sich und in diesem Sinne die Monarchie der höchste Austruck für die äußere oder formelle Darstellung ber staatlichen Einheit ist, bezeichnet man mit Raiserthum stets eine gewisse Steigerung des Königthums, eine Erpansion desselben über die Grenzen des strengen Einheitsstaats hinaus, eine Neigung zur Weltherrschaft, zu einer Art von völferrechtlichen Hegemonie. 1)

Es wäre eine große Oberflächlichkeit, wenn man das Raiserthum lediglich als ben höchsten Titel eines weltlichen Fürsten auffassen wollte. Die Allgemeinheit der menschlichen Titelsucht das allgemeine Borkommen auch des Raisertitels einigermaßen erklären. Aber Titel und Mittel hängen zu innig zusammen, deren Berbindung mit bestimmten Zwecken liegt zu nahe, als daß damit die Sache abgethan sein könnte. Und in der That ist es leicht zu erkennen, daß jedes Raiserthum neben den dasselbe umgebenden königlichen Monarchien nicht nur bessondere Mittel besaß, sondern auch besondere Zwecke verfolgte.

Daher kommt es aber auch, daß möglicherweise ein Raiserthum überhaupt ober für gemisse Kreise thatsächlich bestehen kann, während überhaupt ober für andere Kreise der Titel nicht bessteht ober boch nicht anerkannt und wirksam ist. Ebenso gut ist der umgekehrte Fall denkbar.

Das hohe Alter des Raiserthums oder auch Großkönigthums und dessen weite Verbreitung macht es unumgänglich nothwendig, nach dessen Quelle zu forschen. Es soll hier nicht unters sucht werden, ob, wie es die phrygische Sage will, das Königthum aus dem Baueruthum bervorgegangen. Gewiß ist aber, daß kein Kaiserthum aus dem Bürgerthum sich erhoben hat. Und wenn heute noch der Kaiser von China alljährlich mit dem goldenen Pfluge pflügt, so ist dies nur eine politische Reminiscenz an eine der ursprünglichsten Grundlagen eines gesunden und civilisirten staatlichen Lebens, nicht eigentlich eine kaiserliche Function, es wäre denn, daß man

1) ;, Das Raiferthum ift die Ibee einer Oberherrschaft über verschiedene gewiffermagen felbständige Mattonalitäten." (Frang) Untersuchungen über bas europäische Gleichgewicht, S. 238.

2) Blum, Gin ruffifder Staatomann, II, 108.

- 1

<sup>12)</sup> Befannt sind außer Justinian's Erklärungen im Titel de jure naturali die Erklärung ber Raiser Theodosius und Balentinian in C. 4, de legib.: "Daß es würdig der Majestät sei, sich den Gesegen unterworsen zu erklären, da auf der Achtung des Rechts auch die Regentengewalt beruhe, und da es größer sei als Herrschergewalt, daß die fürstliche Regierung sich den Gesegen unterordne, und daß daber gleich einem Drasel heilig ihre Erklärung zu achten sei über diese Grenze ihrer Gewalt"; und ebenso jener Kaiser und des Kaisers Anastassus ausdrückliche Borschriften: "daß ihre rechtswidrigen Besehle nicht zu achten seien." C. 6, si contra jus und C. 7, de precidus.

fie unmittelbar auf bes Raifere Bermanbtichaft mit ber Sonne, auf beffen himmlische Abstam-

mung und göttlichen Segen fpenbenbe Rraft beziehen wollte.

Das oben bezeichnete Wefen bes Raiserthums finden wir, wenn auch unter verschiebenen Titeln, nicht nur bei allen großen nach weltbestimmenbem Ginfluß ftrebenden Culturvölkern ber Gegenwart, fondern auch bei allen bebeutenben Culturvolfern ber Alten Belt, felbft ba, wo wenigstens bisher bie Berbindung mit bem großen Bang ber Cultur ber Menschheit noch nicht ober doch nur erft febr mangelhaft hergestellt ift. Rrofus und Cyrus find Trager ber 3bee bes Raiserthums, wie ber regierende Sohn des himmels in China und ber indifche Großtönig, bem es gelingt, unter Anlehnung an bie Einheit bes Brahmanismus, eine größere Angahl von inbi= ichen Stämmen vorübergehend unter feiner Berrichaft zu vereinigen.3) Diefelben Erscheinun= gen sehen wir in ben centralamerikanischen Reichen von Ducatan und Palenque, wie bei ben Tolteken, bie alle eine Art von Confoberation felbständiger Reiche unter einem cafaropapistischen Dberhaupte find.4) Bahrend aber bie griechische Ibee ber Weltherrschaft b) ober bes Raifer= thums in Alexander ihren glänzendften, wenngleich ichnell vorübergehenden Ausbruck gefunden und bas römifche Bolt jedenfalls ichon burch Cafar zu einigem Bewußtsein biefer Ibee wie zu ber Ahnung einer bestimmten nicht im Königthum allein liegenden Form für bieselbe erweckt worben war, zeigt fich ein Schein berfelben ichon in bem gothischen Gesammtkönigthum 6) und in bem frühen Gingeben ber Germanen auf bie Traditionen bes occidentalischen Raiserthums wie in ber gleich frühen Nachahmung bes orientalisch = faiferlichen Hofes und Regiments. Während endlich ber Großturfe bem frangofifchen Ronig fein großeres Lob fpenden zu fonnen glaubte, als bağ er ihn einen ergebenen Unterthan nannte 7), und am Ende alle Die fogenannten Suzerane= tare -, Begemonie - , Patronate - , Confoberationetheorien gewiffermagen auf ber Raiferibee beruhen, lehnt fich fogar bas gegen bas Romische Recht scheinbar fo unbulbfame England an vieses an, wenn es vie Behauptung seiner Krone als einer kaiserlichen (the imperial crown of England) 8) für zweckmäßig erachtet. 9) Wenn aber Frankreich in ben Zeiten bes höchsten Glanges feines Konigthums fich nicht zur faiferlichen Burbe erfdwingen konnte, fo ftrebte es boch unabläffig banach, fie entweber fur fich zu erringen ober fur Deutschland zu vernichten, und wenn bas frangofische Ronigthum neben orientalischem Despotismus 10) nur bas Gegentheil eines organischen Einheitsstaats gevflegt hatte, so hat zwar die Nevolution das deutsche Kaiser= reich gefturzt und bas Napoleonische Raiserreich bervorgebracht, die Idee des Raiserthums aber, mutatis mutandis, boch nicht wefentlich andere aufgefaßt, als früher bas altbourbonische Ronig= thum aufgefaßt worben war. 11)

Jebes Raiserthum muß fich nun an eine allgemein menschliche Ibee anlehnen, welche es in= nerhalb eines größern Kreises im übrigen eigenthümlich ausgebildeter und selbständiger Bölker= individualitäten barguftellen fucht, indem es biefe Bolfer felbst wieder zu einer befondern gerade burch bas Raiserthum individuell carafterifirten Einheit zusammenfassen und also infofern we=

nigftene beherrichen will.

feinesgleichen bewillkommnet habe.

Demnach muß jedes Raiserthum seinem Princiv nach entweder auf einer Oberherrschaft burch ben Glauben, ober burch neue Gesellschafte: "b. h. Freiheite= und Ordnungeibeen, ober endlich burch materielle Dachtverhaltniffe beruhen. Dan fann bies nicht fo ausbrucken, es muffe jedes Raiserthum entweder ein Casaropapismus, oder ein rationalistisch = revolutionares Pro= tectorat, oder ein militärisches Großkönigthum sein. In der Regel wird aber in jedem Kaiser=

4) Braffeur de Bourbourg, Histoire des nations civilisée en Mexique (2 Thle., Paris 1857), I, 94, 109, 256, 339, 377; II, 14 fg., 39, 54.

5) Wegen des hohen Alters dersetben vgl. Afchylus, Eumeniden, V. 637, 901.

6) Dahn, Die germanischen Konige, II, 88 fg., 92 fg., 96, 227.
7) Der turfische Großvezier fieht im Range über bem Vicefonig von Agupten und nach ber noch heute bestehenden Unficht ber Turfen beshalb auch über Rapoleon III., weil diefer ben Said-Bafcha ale

8) Montalembert, De l'avenir etc., S. 158 in ber Note. Blacktone, Commentar (in ber frangofifchen überfetung, Paris 1823), I, 389, 391, 402, 405, 444 fg.

9) Bgl. über biefen Gegenstand noch helb, Staat und Gesellschaft, I, 527 fg., 529, Rote 291. 10) Buckle, Geschichte ber Civilisation, Ihl. I, Abthl. II, S. 219.

<sup>3)</sup> Dunder, Geschichte tes Alterihums, 11, 481, 526, 547, 556, 579. Buc, Chinefisches Reich, Müller, Amerifanische Urreligion, S. 345. Laurent, Etudes, I, 73 fg.

<sup>11)</sup> Lacombe, Histoire de la monarchie en Europe etc. (Paris 1853), Thl. I, E. Lll. Frank, Kritif aller Parteien (Berlin 1862), G. 286 fg., 290, 294.

thum etwas von jeber ber brei angegebenen Grundibeen enthalten sein 12), gleichviel an welche von ihnen sich dasselbe zuerst und vorzüglich angeschlossen hatte. Da aber für die Dauer des Bestandes Collissonen zwischen dem Kaiserthum und den ihm angehörenden Gliederstaaten nicht ausbleiben können, so wird am Ende meist die materielle Wacht über die Fortexistenz des Kaiser-

thums entscheiben, wie felten bies auch offen zugestanden worden fein mag.

Bur Charafteriftif bes Raiferthums gehort: 1) ber in bem faiferlichen Titel liegenbe bobere völkerrechtliche Rang. Der faiserliche Titel enthält an fich burchaus feine besonbern ftaate: rechtlichen Machtvollfommenheiten ober volferrechtlichen Befugniffe. Das Staaterecht berührt et an und fur fich gar nicht, und im Staatenverkehr ober nach Bolferrecht begrundet er ben ibn anerkannt babenden Mächten gegenüber nur einen bobern Rang. Deshalb batte ber beutsche Raiser zuerft nur einen einzigen Genoffen seines volkerrechtlichen Ranges und biefer mar, sonder= barerweise, ber Erbfeind ber Christenheit, ber Sultan, ber Oberherr aller mahren Mujelma= nen, wie der deutsche Raiser der der Christenheit. Da aber, wie bereits angedeutet worden, der Rang im Verkehr überhaupt, namentlich im Völkerverkehr, um jo bedeutender ift, je mehr er burch 3dee und entsprechende Mittel getragen wird 13), so muß berjenige Staat, welcher die Consequenzen irgendeines Raiserthums mit seiner Stellung nicht vereinigen fann, bemfelben entweder die Anerkennung verweigern (was man g. B. bei Anerkennung bes zweiten Empire wol hatte überlegen follen), ober ihm seine eigene Krone als eine kaiserliche mit dem Anspruch auf gleichen Rang gegenüberftellen (mas z. B. England, wie erwähnt, zu thun pflegt). In bem bobern Rang liegt ftete eine Gefahr für bie volkerrechtliche Gleichheit, ba berfelbe Pratentionen nabe legt, welche leicht über bie Grenzen bes Chrenvorrechts hinausgeben. Die von manden gefdmabte Unnahme bes Raifertitels feitens Ofterreichs fur feine Stammlande war baber, nach: bem zuvor icon Napoleon I. ben Titel eines frangofifchen Raifers fich beigelegt batte, eine feineswegs bedeutungelofe Protestation jenes Landes gegen jede Art frangofifcher Suprematie. Wie bem aber auch fei, welche unvermeiblichen Dieftanbe immer mit ber Realisation ber 3dee bes Raiferthums verbunden fein mogen, eine gewiffe Berechtigung wird berfelben unter ge= wissen Boraussehungen ichon ihrer Allgemeinheit und ihres hohen Alters willen nicht verwei-Und fowie man die bodfte Qualitat jeber Sache am entschiedenften mit gert merben fonnen. bem Beiwort "faiserlich" ausbrucken zu muffen glaubt, so knupfen fich auch wirklich die geschicht= lich größten Momente ber Menschheit an bie Ibee und Formen bes Raiferthums. Alexander die griechische Civilisation im Interesse ber gangen Welt aus ihrem bisher noch immer engen Rahmen befreit und bas romifche Raiferthum aus bem Berfall ber romifden Republif bie bis babin großartigfte Form ber Einheit und Gleichheit ber Menschheit zur Entwickelung Es ift langft anerkannt, welches ungeheuere Berbienft in biefen beiben biftorifden Thaten zunächst für unsere ganze moderne Cultur und hierdurch für den gesammten Fortschritt ber Menschheit begrundet worden ift. Wenn wir aber vorerft es noch verschieben, des deutschromischen Raiserthums besonders zu gebenken, so wollen wir boch es aussprechen, bag jedes große und mächtige Bolf nicht nur feine faiferlichen Beroen, fondern auch, wenn es mit ihnen nicht die Erinnerung an fie und bas Gefühteseiner Große und Dacht verloren bat, feinen Apff= baufer mit bem ichlummernden Raifer befitt und an bas Erwachen bes lettern die Soffnungen feiner Bufunft fnupft. 14)

2) Ein besonderer wir möchten fast sagen übermenschlicher Glanz der äußern Erscheinung in Rleidung, Umgebung und im ganzen Austreten desselben, wenigstens bei besondern Gelegenscheiten. Dabei wird natürlich nach der Art und dem Grad der Bildung der Bölfer wie nach dem herrschenden Geschmack und nach dem Grundgebanken, auf welchem das Kaiserthum ruht, eine große Verschiedenheit stattsinden. So hat z. B. die Zeit Napoleon's I. gesunden, daß der Mann in dem einsachen grauen Nocke mit dem bekannten Hütchen ein viel würdigerer Ausdruck besersten Kaiserreichs gewesen, als derselbe Dann in dem halbantiken Krönungsornate und umgeben mit

14) Roth v. Schredenstein, Die Reicheritterschaft, I, 280, 439.

<sup>12)</sup> Das zweite französische Kaiserreich bedarf ber Abhängigseit der Kirche, des "marcher a la tete de la civilisation" und einer Art von Prätorianerheer; der ruffische Zar fann seiner firchlichen Oberhauptschaft so wenig entbehren wie seiner Beamten und Rosackenheere, und der deutsche Kaiser bedurfte der advocatia ecclesiae ebenso sehr wie des Römischen Nechts und der deutschen Basallenmacht.

<sup>13)</sup> Man mag baher noch so oft wiederholen, Monarchie sei Monarchie, ob der Monarch ven könige lichen Titel oder den geringern eines Herzogs, Fürsten u. f. w. führe — es ist doch ein großer Untersschied, ob das eine oder das andere. Und gewiß geschah es im Gesühle dieses Unterschieds, daß beutsche Fürsten mit dem Verfall des Reichs den Königstitel anstrebten.

aller der fostbaren Zuthat bes antifen Casarismus. Und während z. B. das orientalische Kaisersthum regelmäßig in einem mysteriösen Dunkel verborgen liegt, aus welchem es nur hier und da einer Sonne gleich blendend hervorzubrechen scheint, sindet ein anderes Raiserthum seinen höchsten Glanz in der dauernden und offenen Theilnahme an allen den großen Interessen seiner Bölzter, deren Mühen es stügt und theilt. Im übrigen verweisen wir in dieser Beziehung auf unsern Art. Hof und bemerken nur, daß ganz besonders beim Kaiserthum ein gewisser religiöser Charafter in einem noch höhern Grade als bei dem Königthum auch äußerlich hervorzutreten pflegt. So wurden z. B. auch die Kaiser der Mayas wie die der Tolteken gesalbt und gekrönt 15), und der deutsche Kaiser, welcher ja auch die sogenannte Adoration vom Papst erhielt, war nur dann in seinem vollständigen Kaiserornat, wenn er "war angelegt als ein Evangelier, der das Evanzgelium singen will". 16)

3) Offenbar find aber biejenigen Gigenschaften bes Raiferthums bie wichtigften, welche baffelbe innerlich charafterifiren, ba von ihnen bie tiefere Bedeutung ber außern Erscheinung abhangt. Diefe Eigenschaften werben fich aus jenen Bugen der innern Ginrichtung ber Raifer= reiche ergeben, welche im großen Ganzen fast in allen Raiserreichen dieselben, also für fie charat= teriftifch find. Das mahre Raiferthum ale bas erfolggefronte Product einer nach außen geben= ben Expansion ber Araftuberfulle eines Einheitsftaats muß fich vorzüglich gerade auf ben lettern ftugen. Es ift babei gleichgultig, welchen Grad innerer Vollendung ber eigentliche Saupt= staat bereits erlangt hat oder noch behauptet. Die Organisation des fränkischen Volks war, als bas Raiserthum in Rarl bem Großen auf baffelbe überging , noch eine fehr unvollenbete, und vie innere Desorganisation hatte in Rom bereits schon sehr große Fortschritte gemacht, als bas romifche Raiferreich aufging. Aber immer waren die Franken wie die Romer zur Zeit ber Begründung der betreffenden Raiserreiche die im Verhältniß zu den übrigen Wölfern noch am ftart= ften organifirten Bolfer; und ein Raiferthum, welches ber erfolgreichen Thatigfeit ber Erpanfiv= Frast vorausgeht ober nach beren Absterben noch fortbesteht, ist noch nicht ober nicht mehr ein wahres Kaiserthum. Diefes aber wird, will es nicht in ein etwa vergrößertes Königthum oder vollendetes Einheitsstaatswesen zurückfallen, sich zu gewissen föderativen Concessionen gezwun= gen sehen, d. h. das Raiserthum muß seinen einzelnen Wölkern und Ländern einen gewissen Grab von Selbständigkeit laffen oder geben. Diese Rothwendigkeit bringt aber die wichtigsten Confequenzen mit fich. Diese find: Je faiserlicher eine Regierung ift, besto mehr Kraft braucht fie, um die Einheit größerer und in einem hohen Grade autonomer Theile zusammenzuhalten. Allein gerade in diefer Selbständigkeit oder Freiheit, welche das Raiserthum am Ende bem Sauptvolk, aus bem es hervorgegangen, nicht wird verfagen konnen, liegt eine große Gefahr für feinen, b. h. ben einheitsstaatlichen Bestand, da die Neigung zum Föberalismus leicht überwiegt und in ihren weitern Confequenzen wieder zur Auflösung führt. Nur mächtige Ideen, getragen von mächtigen Perfönlichkeiten, können demnach einen dauernden und lebenskräftigen Bestand eines Raiserthums versichern und alles, was zur Vollkommenheit der Form des Einheitsstaats gehört und aus dieser resultirt, wird selbst unter diesen Voraussehungen minder vollständig vor= handen sein. Aber auch die innere organische Durchbildung bes Reichs wird vom Standpunkt der Einheitlichkeit aus um so weniger eine vollkommene sein konnen, je individuell verschiedener und zur organischen Verschmelzung minder geeignet die einzelnen Theile an fich find. aus diesen Grunden schwebt bas Raiserthum stets zwischen der Auflösung in eine Staatenmehr= heit und dem Rückfall in das Einheitskönigthum. Dazu kommt, daß das Kaiferthum, obgleich es seiner Idee nach in mancher Beziehung mehr Freiheit gibt als das Königthum, wegen seines Fortstrebens nach außen nicht nur der innern Freiheit in andern Beziehungen gefährlicher wer= ben muß als das Königthum, fondern auch vermöge seiner Ideen und deren Anziehungskraft immer etwas Drohendes nach außen an sich hat, was natürlich durch mächtige kaiserliche Persön= lichkeiten mit gesteigert wird. Die Nothwendigkeit, innerlich immermehr zu centralistren, zwingt es, gleichsam seinen eigenen Boben zu zerstören, und der Drang, durch Eroberungen sich äußer= lich zu vergrößern, läßt es mit seiner eigenen Ibee auch in biefer Richtung in Wiberspruch ge= rathen, während jedes Mislingen feiner Plane es felbft nebft feiner Idee devalvirt. Wollte man auch die geschichtlich nachweisbare Schwäche ber innern Organisation der Raiserreiche oder doch

<sup>15)</sup> Braffeur be Bourbourg, II, 19. 16) Minutvli, Friedrich I. Kurfürst von Brandenburg (Berlin 1850), S. 32. Moser, Bon dem römischen Kaiser, S. 414. Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit, I, 433. Jacoby in der Zeitschrift für die gesammten Staatswissenschaften, Jahrg. XIII, Heft 1, S. 149.

beren meist nur mechanischen Zusammenhang übersehen, wollte man keinen besondern Werth darauf legen, daß die geschichtlichen Kaiserreiche in der Regel von dem Ideal eines organischen Staats in demselben Maße weit entkernt sind, als deren Idee eine erhabene gewesen, eins wenigstens kann nicht unbeachtet bleiben — wir meinen die rechtliche Unbestimmtheit der Beherrschungszform, die rechtliche Unselbständigkeit des Herrschers und die große Unsicherheit der Nachfolge oder der rechtlichen Continuität in der Oberhauptschaft. Diese Bunkte, die natürlichen Folgen der angegebenen besondern Natur des Kaiserthums, bezeichnen am schärsten dessen innern Charakter und mussen daher etwas näher untersucht werden.

Das Raiferthum pflegt, seiner foberaliftischen Reigung wegen, ftete mit einer Art von Teubalismus verbunden zu fein. Dag es ebenbeshalb, wie ber Fendalismus, fur gewiffe geichicht= liche Zustände berechtigt erscheinen, indem es mit Hülfe einer allgemeinen Culturidee und einer fehr biegsamen für politisch noch wenig entwickelte Zeiten beshalb sehr passenden Form einer Mehrzahl von Völkern als organische übergangsstufe zu einer höhern Civilisation bient, für lettere pagt es ebenso wenig wie ber Fenbalismus, ba bie Rraft seines organischen Banbes fur eine energisch fortschreitende Organisation nicht, wenigstens nicht allein genügt. Je vollständi= ger die innere Organisation des Volks und nothwendig auch die demselben entsprechende Ausbilbung ber Formen ift, besto weiter ift bieses Bolf von ber Ibee bes Raiserthums entfernt, besto mehr nähert es fich dem wahren Königthum. Mit einer solchen Entwickelung ift aber von selbst eine Entwickelung ber constitutionellen Ibee und Formen gegeben. Diese berühren auch ben bas politische Gange burch und burch erfaffenben und bestimmenben Ginheitegebanken, beffen bochfter Ausbruck ber Souveran ift. Erscheint nun auch ein constitutionelles Kaiserthum als bas Ireal vieler Patrioten, fo kann wenigstens aus ber Geschichte Die Frage nach seiner Möglichkeit nicht bejaht werben, ba bie Geschichte ein foldes Raiserthum nicht kennt. Wenn fich aber geschichtlich bie 3bee ber Einheit und Große ber beutschen Nation an die Erinnerungen bes Raiserreichs anschließt, so ist zugleich an basselbe Raiserreich die Erinnerung von Deutschlands größter Er= niedrigung gebunden; und wenn die Idee des Raiferreiche manchem fur ben Unfang eine geeig= nete Bermittelung zwischen ben Anforderungen einer ftarken Ginheit und einer gemiffen Selb= ftanbigfeit ber bisher souveranen beutschen Staaten scheint, so barf nicht vergeffen werden, bag der Fortschritt nie in der Repristinirung der Vergangenheit liegt, wäre eine solche auch ohne Berleyung wohlbegrundeter Rechte, ohne Burgerfrieg und vielleicht alles in Frage fiellenden Rampf mit bem Auslande möglich. Jedenfalls wurde mit ber Bezeichnung "Kaiser" für Die Dauer nicht viel zu gewinnen fein und biefelbe gerade burch die Verbindung mit dem Conflitutionalismus für jest und für bie Bufunft zu einer größern Bestimmtheit bes rechtlichen Charaf= tere und Inhalte eines faiferlichen beutschen Regimente um fo weniger beitragen, ale bie ge= schichtliche Idee des beutschen Raiserthums, welche bekanntlich schon durch die Reformation in ihrer Effenz gebrochen war, bei ber gegenwärtigen Bedeutung bes Protestantismus und bei ber wirklichen Lage bes Ratholicismus unmöglich wiederhergestellt werben fann.

Mit dem Kaiserthum pflegt aber auch regelmäßig eine große rechtliche Unselbständigkeit ber Stellung des Kaisers verbunden zu sein, und zwar gleichviel, ob der Kaiser ein erblicher oder ein gewählter ift. Tritt diese Unselbständigkeit bei den Wahlkaisern theils in der Form der Wahlkapitulationen, theils in einer Art von nicht das Ganze pflichtgemäß, sondern Sonderinzteressen als persönliche Acchte vertretenden Ständen, theils in der Unterwerfung des Kaisers unter eine Art von Gerichtsbarkeit seiner eigenen Wähler 17) deutlicher und zugleich rechtlich genauer bestimmt hervor, so sehlt sie doch auch bei den erblichen Kaisern nicht, und ist um so größer und gesährlicher, an je undestimmtern und geheimern Fäden sie hängt. Der Größe der Idee des Kaiserthums, seinen Zwecken und ben zu deren Ersüllung nöthigen Mitteln entsprechend, soll der Kaiser eine ungewöhnlich mächtige Persönlichkeit sein, in deren hand eine ebenso ungewöhnzliche große Macht vereinigt wäre. Abgesehen davon, daß ein Erbreich für diese Vorausseyunzgen gen geringere Garantien bietet, das Wahlreich demnach näher zu liegen scheint, so müßte, je

<sup>17)</sup> Eine folche Gerichtebarkeit ber Neichsglieber über ben Kaiser fam nicht blos in bem beutschen Wahlreiche, sondern auch in dem erblichen Kaiserreiche von Yucatan vor. Bgl. Brasseur de Beurdourg, II, 39. Auch ist es "historisch sestgestellt, daß selbst türkische Sultane insolge eines Fetwa des Scheich-ül-Islam (Urtheilsspruch des Prassdenten des obersten Gerichts) des Throns entsest wurden und ihr Leben verloren" (augsburger Allgemeine Zeitung, Jahrg. 1862, Beil. Nr. 270, S. 4467). Beisspiele von Abseyungen unter den frankischen Königen sind bekannt. Ihre Rechtmäßigkeit dürste aber um so weniger nach unsern gegenwärtigen Ansichten zu beurtheilen sein, je unbestimmter beren Stellung überhaupt war und je mehr Wahl und Erblichseit als Nachsolgetitel ineinander sießen.

freier die Verbindung ber Wölfer im Raiferreich, besto größer des Raifers Macht fein. Diefer Wegenfat lagt fich aber burch die Ibee bes Raiferthums nicht lofen und die Folge bavon ift bie, baß, wie auch die Stellung bes Raisers rechtlich bestimmt ware, nur folgende Alternative benf= bar ist: Entweder findet eine genaue rechtliche Bestimmung derselben statt — bann muß sie fort= während theils mit ber rechtlichen Stellung ber Glieber, theils mit ben Anforderungen ber Situation in Collifton gerathen und ichon einfach burch die Doth der Selbsterhaltung fehr unbestimmt werben. Ober es mangelt eine solche Bestimmtheit ganz ober theilweise — bann wer= ben fich die thatfachlichen Berhaltniffe nur noch mehr geltend machen und noch häufiger bie Mittel ber brutalen Gewalt die Collisionen entscheiden. Der innige Busammenhang biefes Punfts mit bem erstausgeführten springt in die Augen. Glaube man aber ja nicht, diese rechtliche Unfelb= ftandigfeit gereiche einer mahren, b. h. productiven Freiheit zum Bortheil. Denn bie Stellung eines Staatsoberhaupts mag beschränft sein wie fie will, innerhalb ihrer verfaffungsmäßigen Function muß baffelbe rechtlich felbständig fein, foust ift es fein Saupt. Fehlt ihm eine folche Selbständigkeit, dann wird es entweder gar nicht als haupt fungiren ober es wird, falls es bie Luft und Kraft bazu hat, fich um die rechtlichen und thatsächlichen Grenzen feiner Stellung fo wenig als möglich fummern. Das Raiferthum hat entweder fein wirksames Saupt ober fein Saupt wirft gegen die Gesetze ber gangen Organisation, und weber bas eine noch bas andere durfte ber Ibee eines fouveranen politischen Gemeinwesens entsprechend befunden werden konnen.

Besonders charafteristisch ist aber der mit den beiden bisher erörterten Punkten unauflöslich verbundene dritte Bunft, ber bas Raiferthum bezeichnenbe Mangel ber rechtlichen Continuität in der Nachsolge. Ift das Kaiserthum ein Wahlkaiserthum, so wird nicht nur durch die Wahl felbst ber Charafter ber Staatsoberhauptschaft in Frage gestellt, fondern es wird auch immer eine Art von Interregnum mit allen seinen nachtheiligen Folgen eintreten. Erwägt man nun, daß, je kaiferlicher ein Staat, besto felbständiger seine Theile fein und biese Selbständigkeiten in den Wahlen hervortreten muffen, daß alfo derlei Wahlen, abgesehen von den Wirkungen der Ambition, leicht zu Kriegen führen konnen, bei benen es zweifelhaft fein kann, ob fie mehr in= nere, Burgerfriege, Revolutionen , ober außere Rriege find; bag ferner die Bahl in ber Regel auf benjenigen gelenft werben wird, ber, weil ben Ginzelfelbständigkeiten am wenigsten gefahr= lich, ber Schwächste, also nur von einer Seite und bas nur aus Schwachheit faiferlich ift; bag ferner unter Umftänden Gegenkaiser die tieffte Spaltung hervorbringen — so tritt ein neuer Mangel bes Kaiserthums an ben Tag. Sowie bas Kaiserthum eine antieinheitsstaatliche Ten= beng hat, so neigt es in bemselben Grade zum Wahlreich, als biese Tendenz mächtig wird — also bie Einheit babinschwindet. Das römisch = occidentalische Reich und bas römisch = deutsche Reich find hinreichende Belege für diese Behauptung. Ift aber das Raiferreich erblich, so verliert es ebenfo viel an feinem wahrhaft faiferlichen Charafter, als es an einheitsftaatlichem gewinnt. Also auch hier Widerspruch! Da nun das erbliche Kaiserthum aus natürlichen, wie das Wahl= kaiferthum aus politischen Gründen nicht immer eminente Nachfolger bietet, fo wird ber erbliche Raifer oft zu schwach sein, Träger ber kaiferlichen Reichsibee zu bleiben, und manchmal zu ftark sein, um die natürlichen centrifugalen Tendenzen der Theile gewähren zu lassen. Wit dem Kai= ferthum ist daher leicht Anarchie ober Despotismus verbunden, ja, was einem Theile als Anar= die erscheint, kann ber andere Despotismus nennen. In ber Regel wird fich bann ein Theil als eigentlicher Träger ber Macht herausstellen, mit ben übrigen um beren Behauptung fampfen und, abgesehen von innern Kriegen, eine Palaftrevolution die Folge fein, wenn nicht Absetzun= gen in ber außern Form Rechtens folden Entwickelungen, Die fie freilich auch hier und ba ber= vorrufen, zuvorkommen. Die Geschichte ber erblichen Kaiferthumer ber gangen Welt bietet nur zu viele Belege für diese Behauptungen bar.

Geht nun aus ber angegebenen allgemeinen Charafteriftif bes Raiserthums hervor, baß äußere Form und Inhalt, die Ibee besselben und seine Resultate keineswegs vollkommen zusammenstimmen, wenngleich eben seine Ibee durch die ganze Geschichte geht, so ist damit weder eine gewisse Berechtigung dieser Ibee noch ein gewisses historisches Berdienst der verschiedenen Kaiser-reiche abgesprochen. Unvollkommenheit und Widersprüche sinden sich nicht blos in den Raiser-reichen, und mehr als Vervollkommnung und Lösung der gegebenen unvermeidlichen Widersseichen, und mehr als Vervollkommnung und Lösung der gegebenen unvermeidlichen Widersswische kann man von keiner Form des Daseins verlangen. In dem Maße aber, in welchem das nioderne Völkerrecht und der moderne Constitutionalismus Wahrheiten werden, wird auch die bisherige Ibee des Raiserthums sich modificiren. Unter dieser Voraussehung mag Raiserthum und Kaisertitel, als Träger großer historischer Erinnerungen, sich selbst, seinen Völkern und den übrigen Staaten für die organische Entwickelung ungefährlich, fortbestehen. Die Wiederbes

grundung bee Raiferthume auf ber 3bee bes Alterthume ober bes Mittelaltere halten wir fur einen Rudichritt zu einem langft überwundenen Standpunkt, und alfo entweder fur unmöglich ober für einen nur vorübergebenden Berfuch, ober fur ben Beginn bes Berfalls bes fraglichen Bolfe, welches aber gerade in biefer Form bes Ruins seine Mitvolfer am meisten bebroht.

Diejenigen Arten bes Raiferthums, welche uns bes geschichtlichen Busammenhangs wegen am meiften berühren, find: 1) das romisch = occibentalische; 2) bas romisch = griechische; 3) bas

frankifche; 4) bas romifch = beutiche ober bas ber beutichen Ronige.

1) Das abendlanbische romische Raiserthum mar aus bem gangen innern Entwickelungs: gange Rome, in Verbindung mit beffen außerorbentlicher territorialer Ausbehnung über brei Belttheile, hervorgegangen. In ihm liegt vie Ausgleichung bes Beburfniffes ber ftaatlichen Einheit mit ber individuellen und particularen Freiheit, wie diefelbe nach ber engen und engher: zigen Unlage bes romifchen Staate, beffen ungemeffener Ausbehnung über bie in jeber Bezie: hung verschiebenften Bolfer und nach ben zwischen biefen beiben Elementen unter ben bamaligen Berhältniffen eintretenden Wechselwirfungen ftattfinden mußte. Das abendlanbifche romifche Raiserthum, welches gewiffermagen mit Cafar beginnt, bauerte ungetrennt bis 395 n. Chr. und erlosch 476. Der officielle Titel der römischen Raiser war Imperator Augustus. Dit Recht batirt man ben Berfall bes romischen Staats vom Beginn ber Raiserzeit, und es ift bekannt, bag mit ihr ber Gebanke einer bespotischen Weltherrschaft unauflöslich verbunden ift. 18) Fur Rom, bas alte republikanische Rom, ift bas romische Raiserthum ein mobererfülltes Grab, und fo wenig felbst bie besten Raifer 19) im Stande maren ben Untergang aufzuhalten, so wenig vermochten bier und ba auftauchenbe bobere Anfichten von ber 3bee bes Raiferthums 26) biefes felbst zu retten, ober einzelne verspätete Erfolge, eine über alle Begriffe glanzende außere Er: icheinung 21), selbst ein gewisses noch fortwirfenbes Praftigium bie innere Auflosung zu ver: binbern und auch nur ben außern Bestand quiammenguhalten. 22) Das bedeutungevollste Refultat bes abendlandischen Raiserthums, aber nicht bessen Verbienst, sonbern nur ber natürliche in biefe Zeit fallende Verlauf ber Geschichte, besteht einmal in ber vollständigen Vermittelung bes Ubergangs ber gangen griechischen Cultur auf bie romische Welt, in ber weitern Ausbildung und Verbreitung bes Römischen Rechts und in einer gewissen Vorbereitung ber Völker auf bas Chriftenthum burch bie Entartung ber romifchen Staatereligion und bes gangen antifen Beiben: thums, durch die hobere fittliche Richtung der Philosophie und gang besonders burch die her: ftellung bes hochsten bisher bekannten Mages ber Ginheit ber Menschheit und einer gemiffen Gleichheit in berfelben.23)

2) Durch die von Theodosius I. im Jahre 395 vollzogene, die Unhaltbarkeit der kaiserlich= romischen Welteinheit icon befundende Theilung bes romischen Reiche in zwei Theile entfland bas oftrömische, buzantinische und griechische Kaiserreich, welches, nachdem es theilweise zu einem lateinlichen geworben und neben biefem aus feiner Substang nicht nur bie Raiferthume von Nifaa und Trapezunt24), sonbern auch eine Bielgahl minder bedeutender Fürstenthumer hatte hervorgehen sehen, endlich am 29. Mai 1453 von den Türken vollständig vernichtet wurde.

Die Theilung bes römischen Weltreichs, aus welcher biefes neue und wunderbarerweise mehr als taufendjährige Raiferthum hervorgegangen, ericeint zunächft ale ber Beweis, bag von allen in bem romifden Weltreiche bargeftellten Verbindungen bie ftaatliche Verbindung zwifden bem Decibent und Drient bie am wenigsten natürliche gewesen. Die verhaltnigmäßig febr lange Dauer bes byzantinischen Raiserthums aber zeugt für bie große Verkommenheit ber affatischafrifanischen Bolter wie für bie Lebenofraft ber griechischen Bildung und ber auch in bem neuen Raiserthum burch seine Abstammung von Rom enthaltenen römischen Staatsideen und Ein= richtungen. Der Untergang bes bogantinifden Reiche aber gibt nicht nur fur beffen innern Berfall, sowol was die Cultur als auch die Civilisation betrifft, sondern auch bafür Zengniß, bak

18) Bollgraff, Politische Systeme, II, 350 fg. Ballon, Histoire de l'esclavage, III, 21. Lau:

rent, Études, IV, 331. Lacombe, Thl. I, S. XXXV fg., 44 fg.
19) Bgl. 3. B. über Marc Aurel: Denis, Histoire des théories et des idées morales dans l'antiquité, II, 172 fg. Marcus Aurelius Antonin's Unterhaltungen mit nich felbst. Aus bem Griechischen übersett von Reche (Frankfurt a. M. 1797).

<sup>20)</sup> Denie, II, 171, 234. 21) Bgl. 3. B. eine Busammenftellung ber romifden Amter und Burben nach Caffibor bei Daba. II, 269. 22) Lastenric, Histoire de la politique libérale, I, 22.

<sup>23)</sup> Bgl. bie oben angeführten Stellen bei Denie. 24) Fallmeraner, Gefchichte bee Raiserthume von Trapezunt (Munchen 1827).

wenigstens bamals für eine allgemeine, intensive Verbreitung bes Christenthums im Orient bie Zeit noch nicht gekommen oder bas Material in den Byzantinern noch nicht gegeben und der Mohammedanismus für seine orientalischen Verehrer ein mächtigerer Hebel war als bas Chris

ftenthum für bie feinigen.

Wie die Geschichte bes oftromischen Raiserreichs, so ift auch die bes byzantinischen mesent= lich nichts als eine lange Chronik, in welcher, bei nur wenigen Ausnahmen, Verschwörungen und Bürgerfriege mit all bem Beiwerk bes vollenbetften, bemoralifirteften orientalischen Des= potismus, und auswärtige bald gludliche, bald ungludliche Kriege miteinander wechseln. Während ber Raiser von Konstantinopel ayeos Basideus heißt und göttliche Ehren beansprucht, sehen wir einen Konstantin VIII. so tief herabsinken, daß er sich darauf verlegen mußte, burch Ausübung verschiedener Runfte fich ben nothigften Bebarf felbft zu verbienen. Frauen=, Maitressen=, Eunuchen= und Günstlingsherrschaft in Verbindung mit Valastrevolutionen, Par= teifampfen, Bolfdemporungen und ben entfeplichften Verbrechen jeder Art fullen die byzantini= ichen Geschichtstafeln. Dagwischen, neben bem Auffladern einzelner Refte alter Große, bie er= niedrigendfte Feigheit, welche fich namentlich in einzelnen Verträgen mit ben Barbaren fund gab. Die auffallenoften Thaten und Greigniffe bes byzantinischen Raiferthums find beffen, nament= lich Justinian's I., Bemühungen für die Sammlung, Sichtung und Erhaltung ber Quellen bes Romifden Rechts, ber Beginn ber Kronungen burch driftliche Pralaten, bie Verbreitung bes Christenthums burch in Ronstantinopel befehrte ruffische und ungarische Fürsten in beren Beimat, die 1054 vollzogene gangliche Trennung ber griechischen von ber lateinischen Rirche, die Beziehungen von Byzang zu ben Kreuzzugen und ber heroische Untergang bes letten Raifers Ronftantinus XIII. Wie man aber auch biefe Greigniffe und Thaten auffaffen mag, bei ber Schwäche bes abendländischen Raiserthums und seinem frühern Verfall war bem orientalischen Tochterreiche gegenüber ber bemoralisirten Verwilberung bes Orients und ber noch brutalen Robeit ber germanischen Bolfer eine große Culturaufgabe erwachsen, beren Lösung es auch ver= wirklichte. Obgleich fich nur gerade in der Anlehnung an Byzanz die bekannte erste große Spal= tung ber Rirche vollziehen fonnte, fo hat boch auch theils burch biefen Gegensat felbft, theils durch frühere Entwickelungen ber Drient vieles für die Ausbildung bes driftlichen Dogmas und für die Organisation ber Kirche gethan. Die übrigen orientalischen Bolfer waren aber bamals fo wenig wie die germanischen zur Abernahme und Fortbildung ber großen antiken Cultur= errungenicaften befähigt gemefen. Griechische, claffifch gebilbete, ausgezeichnete Gelehrte maren es , welche icon in früherer Zeit , besonders aber feit dem Untergang des byzantinischen Raifer= thums, nach Italien tamen und indem fie bafelbft bie claffifchen Studien erneuerten, einen großen Antheil an ber gangen hohern Bilbung bes Occibente erwarben. Go wird benn auch bent byzantinischen Raiserthum ftete eine bebeutenbe Rolle in ber großen Entwidelungegeschichte ber Menschheit eingeräumt werben muffen.25)

3) Das frankische Kaiserthum ift nichts als die Übertragung des abendländischen römisschen Raiserthums in der durch die Berhältnisse, und besonders durch das bereits vollständig entwickelte Papstthum, gebotenen Modification auf Karl den Großen und seine Nachsolger. Geschah diese übertragung allerdings erst mehr als 300 Jahre nach dem Untergang des oftrömischen Reichs, so hatte doch die Idee des letztern in diesem langen Zeitraum nicht untergeben können. Die Gründe hiersur sind einmal die eigene innere Krast dieser Idee, dann der Umsstand, daß die germanischen Ansührer von Ansang an 26) sich ihr als der Grundidee des ganzen noch übrigen geordneten Bestands anschlossen, ferner das Papstthum mit seiner universalen oder Katholischen Tendenz und endlich der nun einmal vorhandene, unversöhnliche und stets herübergreisende Gegensat des orientalischen Reichs. Daß die Idee des römischen Kaiserthums zur Zeit Karl's des Großen eine tiese Bedeutung gehabt haben müsse, wenn man sich auch nicht über dieselbe vollsommen flar gewesen 27), muß daraus entnommen werden, daß eben eine Versönlichsteit wie die Karl's des Großen ihr jedensalls eine solche Bedeutung beilegte. 28) Welches auch der besondere Nebenzweck des Papstes bei der Krönung Karl's des Großen in der Christnacht des Jahres 800 gewesen — der Hauptgedanke, auf welchem ohnehin jeder specielle Nebenzweck

27) Baig, Deutsche Berfaffungegeschichte, III, 234, Rote 4; IV, 556 fg.

<sup>25)</sup> Bur Charafteristif bes griechischen Raiserthums vgl. noch Remusat, Politique libérale, S. 296. 26) Lasteprie, I, 19, 23.

<sup>28)</sup> Bgl. Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, Thl. I, §§. 53, 91, 170. Roth v. Schreckenstein, I, 16 fg. Lastenrie, I, 269.

batte gleichfalls beruben muffen, mar einfach eine Reconstituirung ber Einbeit ber Menichen auf Grundlage bes Chriftenthums. Da mit bem oftromifden Reich ber Anfang biergu nicht gemacht werden konnte, jo bot fich ebenfo naturlich wie einzig bas unter Rarl bem Großen ftebente entichieben fatholiiche Grantenreich bagu bar. Und wenn man auch in ber Beir nach Rarl bem Großen noch einige Rarolinger mit der Raifermurde befleibet fieht, fo fann man doch mit Roth v. Schredenstein ("Reicherittericait", I, 124) fagen, bağ vom Lote Rarl's bes Großen bis ju Dito bem Großen weber ein romijd : Deutides (ober frantifdes) Reich noch ein echter Raifer eriffirt babe.

Rarl ber Große hatte feiner Erhebung jum romifden Raifer infofern langft vorgearbeitet, als feine gange Regierungerbatigfeit mittelbar ober unmittelbar auf Diefelbe 3bee gerichtet etfceint, die wir als die ber Wiederaufrichtung bes Raiferthums bezeichnet haben. Geine Gigen: schaft als römischer Raiser wird ewig mit seiner Eigenschaft ale wenn nicht einzigen, boch größten Culturberos ber Meugeit mefentlich verbunden fein. Rur in feiner Berbindung mit bem Bapfi: thum, welchem auch die Gegner bes Dogmas ber Unfehlbarfeit und ber meltlichen Berrichaft bes Papftes fur die damalige Zeit die erfte und enticheidende Rolle in ber Erhaltung aller Gultur que gestehen muffen 29), ift Rarl ber Große gleichfam ber driftliche Alexander bes Abenblandes. Aber mit ibm entfinft allmäblich bem farolingischen Stamme bie kaiserliche Krone. Die 3ber ift zu groß fur die schwachen Sande seiner Nachfolger und noch mehr fur die bamaligen Bolfer und ihre Buftande. Die Idee felbft lebt gwar fort - aber bas frankifche Bolt ober vielmebt bie frankifden Bolfer und ihre Furften vermogen es nicht, eine berfelben entiprechende Form bes Daseins zu entwickeln und aufrecht zu erhalten 30), und so verfällt benn ber kaum wieder:

errichtete Raiferthron, um mit ben beutiden Ottonen glangender wiederquerfteben.

4) Das Raiferthum ber beutschen Ronige in feinen Sauptubasen. 31) Dito I. ift es, unter welchem, wie die Quellen fagen, die Raiferfrone von ben Weft: an die Offfranken ober Teut: ichen gebracht worden mar (964). Die erfte Bedingung der Entstehung bes romifd = beuriden Raiserthums war naturlich bie Ausscheidung Deutschlands aus bem Frankenreiche, ein Greigniß, welches wir als ben erften Unfang einer Entwickelung größerer felbftanbiger Nationali= taten innerhalb ber farolingifden driftlichen Welt= und Bolfereinheit zu betrachten baben. Wirft aber auch in bem Deutschen Reich die frankisch = romanische 3dee fort, jo ift es bod emas wesentlich anderes als bas farolingische Reich. Rarl ber Große erscheint als ber Culturberos ber neuen Welt auf ber breifachen Grundlage des Germanismus, Romanismus und bes Chris ftenthume. Die beutschen Konige und Raifer aber find bie eigentlichen Beroen bes driftinianis firten Germanismus, welche in ber Form ihrer Zeiten bie Gleichberechtigung bes Romanismus leugnen und , ohne beffen Dienste vorkommenbenfalls abzuweisen , fur bie Weltsuprematie bes germanischen Elemente einen titanischen Rampf beginnen. Der Ubergang bes Raiferthume auf Deutschland unter ben Ottonen erfolgte unter ber Entwickelung berfelben natürlichen Gefest und politifden Ermägungen, wie ebedem ber Abergang beffelben auf Rarl ben Großen, und mas immer bas beutiche Raiserthum von Bugang und von ben Karolingern, namentlich in Sinnicht auf die außere Erscheinung, entlehnte — immer blieb es wesentlich beutsch und zwar auch bann wenn es ben Schwerpunft feines außern Dafeins in Rom fuchen zu muffen glaubte. und idealistisch, klug und politisch, stark, glanzend und kriegerisch ift es nicht nur ber treue Abdrud bes beutschen Nationalcharakters, sondern auch in seinem Streben nach einer gemiffen Welt: suprematie, in ber Laxheit ber Berbindung feiner Theile, in feiner Anlehnung an bas Chriftenthum, in seinem Charafter als Bahlreich selbst ohne einen festen Sig, in ber Unbestimmtbeit ober boch wenigen Verfichertheit ber centralen Wirksamkeit seiner Ginrichtungen, in seiner Abhängigfeit von den faiferlichen Perfonlichfeiten und in einer gewiffen Willfürlichfeit des Regimente u. f. w. ber mabre Typus bes Raiferthums.

Das Raiferthum ber beutschen Konige hat eigentlich nur zwei Sauptphasen. Die eine um: faßt ben Zeitraum, wo es mit aller Dacht aufwarts ftrebt zur Bermirklichung feiner Belte

31) Frang, S. 287. Lacombe, I, 176 fg.

<sup>29)</sup> Bgl. 3. B. Laurent, VI, 264. 30) Was wir oben im allgemeinen zur Charafteriftif bes Kaiserthums gefagt haben, bestätigt fic an bem farolingischen Raiserthum vollkommen. Je mehr es fich außerlich erweitert, besto schwacher wittes im Innern und die fpatern Karolinger haben fein anderes Mittel, fich zu erhalten, als indem fie selbst ben Attentaten auf Ginheit und Macht bes Reichs, von je Machtigern fie verübt werben, delle unverweigerlicher ben Schein ber Rechtmäßigfeit geben.

beherrichungsidee und babei mit ber Kirche in Kampf gerath. In dem Papfithum verlangt die Rirche wenn nicht eine bobere, boch eine in firchlichen Dingen ebenfo absolute Weltherrschaft als das Raiserthum, und es entsteht eine um so bedenklichere Collision, als die Rirche des weltlichen Armes bedürftig im Raiser ben advocatus ecclesiae erkennt, ber Raiser aber als Christ ber Rirchengewalt untergeordnet ift. Rechnet man hierzu die verschiedenen Ansichten, welche über die durch die Raiserkrönung bem Papste ober durch die deutsche Königswahl dem Raiser zuste= henden Rechte zur Verleihung ber Kaiferfrone und über die baraus hervorgehenden Folgen be= standen, ferner die Entstehung mächtiger ihrer Eigenthümlichkeit und Selbständigkeit bewußter europäischer Staaten, die zuerft mit Eifersucht, bann mit entschiedenem Widerwillen die Suprematie des deutschen Kaiserthums betrachteten, so ift im Zusammenhange mit der ganzen Orga= nisation bes Deutschen Reiche einerseits und ber romischen Rirche andererfeits bie Geschichte bes aufstrebenden Raiserthums flar genug. Zwischen ihm und dem Papftthum fehlte bas ausglei= dende Element, und bei ihrer unverträglichen und boch unauflöslichen Verbindung mußte ber Rampf fo lange bauern, bis bas eine ober bas andere von ihnen seine absolute Suprematie ver= loren, damit aber freilich auch ben Sieger felbst wesentlich geschädigt hatte. In dieser Periode, welche mit dem tragischen Ende ber Sobenstaufen schließt, geben alle Tenbenzen ber vielen großen Raiser nur auf bas Raiserthum. Dieses allein ift Zweck; alles übrige ist Mittel. fampfung ber Stammesherzoge, bie Bereicherung ber faiferlichen Sausguter, bie Buge nach Italien, die Verschleuberung ber faiserlichen Sausguter, die Anerkennung ber particularen Autonomien, felbft die Unnahme von Leben feitens bes papftlichen Stuhls - alles bas, wie wiber= sprechend es auch erscheint, soll ben Umftanden gemäß bemselben Zweck, ber Erhöhung bes Raiserthums bienen, wozu vorzüglich auch noch bas Streben nach Erblichmachung ber beutschen Königekrone zählt. Aber alles mislang; ja, alles folug am Ende zum geraden Gegentheil beffen, was man beabsichtigte, aus. Deutschland war fein fester Kern für bas geträumte Welt= reich, und die staatliche Entwickelung, in welcher die nichtbeutschen Bolker das Deutsche eben des= halb überflügelten, weil ihre Kraft auf das Königthum und nicht auf das Kaiserthum gerichtet war, machte die Erpansion bes Raiserthums auf fie, die Erhaltung bes Raiserthums über fie, unmöglich. Je größer die streitenden Perfonlichkeiten, je hoher die von ihnen getragenen Ideen, je wilder die engagirten Kräfte in diesem Kampfe, besto mehr verdient er im Hinblick auf seinen Ausgang bie Bezeichnung eines titanischen.

In der zweiten Phase bes deutschen Kaiserthums erblicken wir dasselbe in seinem Niedersgange. Zwar leuchtet im Anfang noch ein paar mal bas alte Feuer auf, aber im Bergleich zu früher sind dies nur Explosionen eines ersterbenden Kraters. Die Züge nach Nom und die Krösnungen werden immer seltener, bis sie ganz unterbleiben; schwächere Bersonlichkeiten erlangen den Thron, der, allmählich thatsächlich fast erblich, durch die Goldene Bulle rechtlich für immer der Thron eines Wahlreichs wird, welches nur da zu sein scheint, um die Entwickelung seiner Theile zu voller staatlicher Selbständigkeit zu decken; der Glanz und das Ansehen des Kaisersthums erblast mit der Idee der advocatia ecclesiae durch das Ausstommen mächtiger Staaten und deren die Anerkennung einer neuen Kirche vermittelndes Eingreisen in den Weltgang. Man such die deutsche Kaiserkrone als Mittel zur Besorderung bynastischer Zwecke und am Ende ist es nur noch die habsburgische Hausmacht, welche ein nominelles Weltreich stügt, dessen gesammte

Einnahmen nicht mehr als einige und 10000 Fl. betrugen.

Staats: Lexison. VIII.

Das Deutsche Reich erlosch formell im Jahre 1806, nachdem es jahrhundertelang und wenigstens, dank den französischen Einflüssen, seit dem Westfälischen Frieden saft nur noch nominell bestanden hatte. Besonders in der neuesten Zeit wieder pslegt man bald überhaupt die Verbindung des römischen Raiserthums mit dem deutschen Raiserthum als ein nationales Unsglück, als die Frucht einer undeutschen oder Deutschland seindlichen und jedenfalls einer unweissen Politik hinzustellen, bald in dieser oder jener Richtung des Raiserthums, in einzelnen mehr oder minder solgenreichen Handlungen einiger Kaiser die Ursache des Verfalls des Raiserthums und der Zersplitterung und Schwäche der deutschen Nation zu suchen, bald endlich die Rechtsmäßigkeit und Rechtsbeständigkeit der Abdication des letzten Kaisers und der daraufsolgenden politischen Organisation Gesammtdeutschlands in Frage zu ziehen. 32)

Wir können keine diefer Richtungen und Unfichten ber neueften hiftorischen Forschung theilen.

49

<sup>32)</sup> Kaltenborn, Geschichte ber benischen Bundesverhaltniffe (Berlin 1857), 1, 154, Note 56. Klüber, Acten, Thl. 1, Gest, S. 84 fg.

Das beutsche Raiserthum ift geworben und hat fich entwickelt nach allgemeinen hobern Gefeten. Alle Einzelheiten, wie immer sonst und von andern Zeitstandpunkten aus von großer Trag: weite, verschwinden in ber Wirksamkeit biefer Gesetze auf bie bem beutschen Raiferthum gege: benen geschichtlichen Verhaltniffe. Dach biefen befand fich bie beutsche Nation in ber einfachen Alternative: entweder Raiserthum ober eine unnatürliche Centralisation, etwa nach franzon: ichem Mufter. England fann bei ber eigenthumlichen Natur seiner Gesammtverhaltniffe und bei ber Art, Größe und continentalen Lage Deutschlands nicht als Wiberlegung bienen. Das beutsche Raiserthum in seiner glanzenden ersten Phase ist ber erste und herrliche Trager ber beut: ichen Nationalität in ihrer höchsten Erpansivfraft. Das beutsche Raiserthum ift ber erfte Aus: bruck für bie große providentielle Culturaufgabe ber beutschen Nation in bamals zeitgemäßer Form. Wie verschiedener Ansicht wir auch in vielen und wichtigen Dingen mit Laurent find, barin hat er recht, wenn er fagt, bie beutschen Raiser feien auch nach Italien nur gur Berthei: bigung ber Sache ber Menschheit gezogen. 33) Aber auch bas verfallende beutsche Raiserthum hatte feine große Aufgabe. Dem beutschen Bergogthum als bem Trager bes beutschen Stammesbewußtseins und bem Rern ber beutschen Nation, ben beutschen Marken als beffen Schale gegenüber blieb bas Raiserthum ber Träger ber 3bee ber Ginheit beiber, ein hinderniß undeutscher absolutistischer Staatscentralisation in ber Zeit ber Unmundigkeit ber Wölker und, bei aller Gewaltthätigkeit ber Buftanbe, in Ermangelung eines ausgebilbeten Bolkerrechte, namentlich nach Verfall ber volkerrechtlichen Autorität bes Papfithums burch bie Glaubenstheis lung, ber wenn auch schwache Repräsentant eines internationalen rechtlich = fittlichen Zustandes aller Wölfer. 34)

War nun gleich eine Repriftinirung bes beutschen Raiserthums wie beffen Aufrechterhal= tung bei ben 1806 bestehenden Verhältniffen eine Unmöglichfeit 35), fann ferner überhaupt ber Fortschritt eines Bolks nicht in der Ruckfehr zu frühern Zuständen liegen und keine kunftige Form größerer Einheit der deutschen Nation die des dahingegangenen Kaiserthums sein, zeigt serner die ganze Charakteristik des Raiserthums, daß es überhaupt nur insosern eine staatliche Einheiteform zu fein vermag, als es Konigthum ift, fo wird Deutschland boch emig fiolg fein auf sein tausendjähriges Raiserreich und dieses Stolzes wurdig bleiben, wenn es die Grundidee besselben — friedlich - freie Einheit der Menschheit, durch die Behauptung und fortgesetzte Steigerung seiner centralen Bebeutung vermittelft einer immer bober und freier geftalteten Bereinis gung aller Rrafte ber beutschen Nationen nach Maggabe ber veranberten Buftanbe aufrecht gu 3. Selb. erhalten und zur Geltung zu bringen sucht. 36)

Rameralwiffenschaft. Die wirthichaftliche Thatigkeit, b. h. die auf Gervorbringung, Erwerbung, wie zweckmäßige und fparfame Verwendung materieller (fachlicher) Guter gerichtete Thatigfeit ber Menichen gründet fich auf die unabweislichen Bedürfniffe ber menschlichen Ratur. In dieser natürlichen Nothwendigkeit ber wirthschaftlichen Beschäftigung ber Menschen und in ihrer Wichtigkeit für das unzertrennliche materielle und geistige Wohl ber einzelnen, der Bolker und Staaten liegt bie Rechtfertigung einer wiffenschaftlichen Auffassung jener Thatigkeit: einer Wirthichaftelehre 1) ober, um fie mit demlenigen Namen zu bezeichnen, ber fich aus beutiden Staateverhaltniffen gebildet hat: einer Rameralwiffenschaft.

Die wirthichaftlichen Verhaltniffe laffen fich nach verschiedenen Gefichtspunkten auffaffen; nach ihrer rechtlichen, fittlichen, politischen, ober aber nach ihrer rein wirthschaftlichen Seite; und es ist flar, daß die Wirthschaftslehre, je nachdem man sie z. B. von dem rein wirthschaftlichen ober von bem politischen Standpunkte aus behandelt, eine verschiedene Stellung in bem Rreife ber Wiffenschaften überhaupt und ein größeres ober geringeres Recht erhalt, bei hobern gefellschaftlichen Fragen fich eine entscheibenbe Stimme zuzueignen.

Geht man von dem rein wirthschaftlichen Standpunft oder von der Frage aus: welches find bie Bedingungen bes wirthichaftlichen Wohls ber einzelnen und ber Gesellschaft? jo erscheint die Wirthschaftslehre als ein selbständiges, in fich abgeschloffenes Glied in der Rette ber Wiffenschaften. Das Princip, welches innerhalb biefes miffenschaftlichen Gebiets alle Fragen ent:

<sup>33)</sup> Laurent, VI, 130 fg., 139 fg., 146 fg., 264 fg., 280, 284.
34) (Frang) Untersuchungen, S. 267 fg.
35) Held, System des deutschen Verfassungsrechts (Würzburg 1856—57), I, 35 fg.; II, 36, Note 2.
36) Wegen der Literatur verweisen wir auf Held, Staat und Gesellschaft, I, 352 fg.; II, Note 183

<sup>1)</sup> Wirth, vir, Mann, hausherr, Anordner von Bermogensverhaltniffen, olxovlucs.

scheidet, ist bas wirthschaftliche Wohl. Un diesem Maßstabe werben alle wirthschaftlichen Be-

ftrebungen, felbft alle Dagregeln bes Staate, welche auf fie Ginfing ausüben, gemeffen.

Betrachtet man aber die wirthschaftliche Thätigkeit von dem politischen Standpunkte; fragt man, welchen Einfluß sie auf das gesammte Staatsleben ausübe? so bildet die Wirthschaftslehre einen Theil der Staatswissenschaft, und die wirthschaftlichen Strebungen und Resultate sind hier nicht blos nach Preis, Maß und Gewicht zu beurtheilen, sondern die höhern staatswissenschaftlichen Principien machen ihre Herrschaft geltend.

Es ergibt sich von selbst, daß alle wirthschaftlichen Fragen, sobald sie in irgendeiner Weise über das rein wirthschaftliche Gebiet sich hinauserstrecken und in das gesellschaftliche Leben ein= greisen, nach ihrer Beantwortung in der reinen Wirthschaftslehre noch einer höhern Nevision

in der Staatswissenschaft sich zu unterwerfen haben.

Die Behandlung der Wiffenschaft auf die eine Beise schließt die andere keineswegs aus. Es scheint vielmehr die boppelte Beise ber Behandlung mannichsach fordernd fur dieselbe zu fein.

Wird in der Wirthschaftslehre, wenngleich einseitig, das wirthschaftliche Interesse allein als Princip aufgestellt, so wird dieser Seite ungetheilte Ausmerksamkeit gewidmet, und es läßt sich um so sicherer eine erschöpsende Behandlung derselben erwarten. Ueberdies führt eine tiesere' Betrachtung der gesellschaftlichen Entwickelung zu der Überzeugung, daß in den meisten Fällen das wirthschaftliche und das geistige Wohl und Wehe der Völker innig miteinander verknüpft sind.

Jene einseitige Behandlung der Wissenschaft gibt ferner den Bearbeitern Veranlassung, mehr in die niedern Sphären des wirthschaftlichen Privatlebens hinabzusteigen, die Gebiete der Privatwirthschaftslehren zu durchforschen und mit den daraus abstrahirten Sägen die alls gemeinern Disciplinen zu befruchten. Ebenso kann hieraus für die Brivatwirthschaftslehren Nupen gezogen werden, indem die Grundsätze der allgemeinern Lehren auf sie übertragen und jene durch diese auf eine höhere Stufe der wissenschaftlichen Ausbildung gehoben werden.

Die Bearbeiter ber Staatswissenschaft aber erhalten eine Seite bes Bolkslebens auf eine Weise wissenschaftlich beleuchtet, einen wichtigen Theil ihrer Wissenschaft so vorbereitet, daß ihnen kaum weiter etwas obliegt, als die theoretischen oder praktischen Resultate ber Wirthsichaftslehre, soweit sie das öffentliche Leben berühren, in ihr System aufzunehmen, nachdem sie bieselben einer Prüfung vom staatswissenschaftlichen Standpunkte aus unterworsen haben.

Die Wirthschaftslehre in ihrer einseitigen Abrundung nun hat fich in Deutschland unter

bem Namen ber Rameralwiffenschaft ausgebilbet.

Geschichte ber Kameralwissenschaft. Die Wirthschaftslehre fann sich nicht rühmen, schon in dem Voden bes Alterthums tiese Wurzeln geschlagen, aus dessen Bildung reiche Säste gesogen zu haben. Sie ist eine Frucht der neuern Zeit und der neuern Bildung. Zwar sehlt es nicht an griechischen?) und römischen ber handeln; auch allgemeine Betrachtungen über Wirthschaftsverhältnisse sind von den größten Männern des Alterthums, von Platon, Aristoteles, Cicevo, in ihren Werken über den Staat angestellt worden. Allein der Lehre vom Ackerdau sehlt die naturwissenschaftliche Grundlage, die ihr in der neuern Zeit gegeben worden ift, und die allgemeinern Vetrachtungen können kaum als ein schwacher Keim der neuern nationalökonomischen Lehren angeschen werden. Diese Thatsache erregt keine Verwunderung, wenn man bedenkt, daß auf der gewerblichen Thätigkeit, mit Ausnahme des Landbaues, die Verachtung der öffentlichen Meinung lastete, und daß sich mit Ausnahme des Landbaues, die Verachtung der öffentlichen Meinung lastete, und daß sich mit andern Dingen Lorbern erringen ließen als durch die wissenschaftliche Betrachtung von Beschäftigungen, die meist dem Stande der Sklaven und den niedersten Volkstassen überlassen waren.

Auch im germanischen Mittelalter erfuhr die Wirthschaftslehre keine sorgsame Pflege. Der Geift ber Zeit war ins Zenseits gerichtet, und bas Reich bes Gelbes galt als bas Reich bes Satans.

Erft nachbem der Seeweg nach Oftindien und Amerika entdeckt, in den wirthschaftlichen Vershältniffen der europäischen Völker wichtige Veränderungen vorgegangen, der Geift der Wiffensichaft durch die Reformation wieder erweckt und der Dreißigjährige Krieg namentlich dem Wohlsftande Deutschlands tiefe Wunden geschlagen hatte, hielt man es der Mühe werth, auch den wirthschaftlichen Dingen, sowol im Staatsleben als in der Wiffenschaft größere Aufmerksamkeit

2) Xenophon. 3) Palladius, Cato, Barro, Plinius u. a.

<sup>4)</sup> Bgl. Rau, Anfichten ber Bolfswirthschaft (Leipzig 1821), Erfte Abhandlung.

zuzuwenden. Den deutschen Regierungen mußte sich die Überzeugung aufdringen, daß eine ihrer nächsten und wichtigsten Sorgen die Wiederherstellung des öffentlichen Saushalts und namentlich die Verbesserung des Wohlstandes der Unterthanen sein musse, als der reichsten und dauerhaftesten Duelle von Einkunften. In diesem Sinne wurden theils im Auftrage der Resgierungen, theils aus eigenem Antriebe von einzelnen Staatsmännern die in den Kammercollegien geltenden Geschäftsregeln zusammengetragen, um durch Verbreitung ber währter Grundsäße auf eine zweckmäßige Führung der Geschäfte einzuwirken. Diese Lehre "von den Kammersachen" enthielt neben polizeilichen Regeln hauptsächlich die Regeln für die Bewirthschaftung der Domänen, der Forste, für den Vetrieb der Bergwerke und für die Verhandlung der Regalien; in geringerm Maße die Grundsäße des Steuerwesens, weil dasselbe seiner staatsrechtlichen Natur nach den Geschäftstreis der Kammerbehörden nur auf untergeord: nete Weise berührte.

Die hervorragenosten Männer, welche in ber zweiten Hälfte bes 17. Jahrhunderts durch ihre schriftstellerischen Arbeiten ben libergang von der Braris zur Theorie vermittelten, waren Seckendorf, Schröder und Hornet. Ihre Schriften erlebten eine große Anzahl von Auflagen und dienten lange Zeit als Grundlage von Universitätsvorträgen. Zwar sehlte es nicht an Schriften in Spanien, Frankreich, England und Italien, welche privatwirthschaftliche und finanzielle Gegenstände behandelten; auch die Schriften der Alten über Landbau wurden aus dem Grabe gezogen: allein eine umfassende Betrachtung der wirthschaftlichen Dinge von dem Gessichtspunkte der Kameralisten, wie die erwähnten Schriftsteller sie anstellten, gab es nicht.

Wenngleich von ber Begrundung einer Rameralmiffenschaft burch biefelben nicht gesproben

werden fann, jo ift boch Thatjache, bag fie in bobem Grabe anregend wirften.

Die Einsicht in ben Rugen einer wissenschaftlichen Bildung der Kameralisten veranlagte Friedrich Wilhelm I. von Preußen, an den Universitäten zu Halle und Frankfurt a. D Professuren der Kameralwissenschaft zu errichten. Dieser Vorgang fand rasch zahlveiche Nade ahmung, indem auf andern deutschen, auf schwedischen und italienischen Universitäten komeratissische Lehrstühle errichtet wurden.

Mit dieser Aufnahme ber kameralistischen Lehrfächer in die Reihe der Universitätebied: plinen entwickelte fich auch eine lebhaftere literarische Thätigkeit. (Zinck, Schreber, v. Juft.

Lamprecht u. a. m.)

Auch diese Thätigkeit war jedoch lange noch sehr unentwickelt und unwissenschaftich. In der Regel war die Anordnung der Kameralwissenschaft folgende: Der erste sogenannte ökonomische Theil enthielt: a) die Landwirthschaftslehre, wozu auch die Lehre vom Bergbau und der Forstwirthschaft gerechnet wurde; b) die Stadtwirthschaftslehre oder die Lehre von den technischen Gewerben und dem Handel. Der zweite politische Theil enthielt: a) die Polizeiwissenschaft, welcher die Vermögensz, Sicherheitsz und Vildungspolizei, kurz alles dassenige eingeschalm wurde, was nicht ins Militärz und Justizsach und in die folgende Abtheilung siel; b) die Kameralwissenschaft im engern Sinne, in welcher das Finanzwesen behandelt wurde.

Alls das Mangelhaste in der Behandlung der Kameralwissenschaft in dieser ihrer frühesten Entwickelungsperiode ist zunächst das Vorherrschen des siscalischen Princips hervorzuheben. Die Wissenschaft sollte dem Kameralisten Auleitung geben, auf welche Weise Landwirthichaft. Gewerbe u. s. w. im Interesse des Fürsten am einträglichsten betrieben und auf welche Weise des Thätigkeit des Volks in demselben Interesse am zweckmäßigsten geleitet und gefördert werden könne; die polizeiliche Thätigkeit wurde lediglich als ein Mittel zur Vermehrung "der Reditusbetrachtet, "zumalen darin, tamquam nervo rerum gerendarum, der consiliorum vis und

Dachbrud bestebe".

Das Finanzwesen war der Mittelpunkt, auf welchen alles bezogen wurde; daber man auf Diejenige Abtheilung ber Kameralwissenschaft, welche bas Finanzwesen behandelt, Kamera

wiffenschaft im eigentlichen Sinne nannte.

Die privatwirthschaftlichen Lehren entbehrten einer tiefern naturwissenschaftlichen Begind bung; die Grundsäße, nach welchen wirthschaftspolizeiliche und finanzielle Fragen behandelt wurden, waren die in der Praxis geltenden mercantilischen b, und es mangelte an einer grund lichern wissenschaftlichen Analyse der volkswirthschaftlichen Berhältnisse.

Inzwischen hatten in Frankreich bie burch bas Law'iche Gelbsuftem bem Wolkswohle :200

<sup>5)</sup> Auf ber Anficht ruhend, bag ber Reichthum eines Landes nur burch Bermehrung feiner 6. menge erhöht werden fonne.

fügten Wunden, in Verbindung mit vielen alten gesellschaftlichen Schäben, eine tiefere Untersuchung der Frage veranlaßt: welches die wahren und dauerhaften Duellen und Bedingungen des Völkerreichthums und der Völkerwohlfahrt seien? Es hatte sich das physiokratische System ausgebildet. Fast gleichzeitig mit dem System der Physiokraten bildete der Schotte Adam Smith das sogenannte Industriesystem?) aus. Diese Untersuchungen über die Ursachen und Bedingungen des Neichthums der Völker reihten sich in Deutschland auf natürliche Weise in das System der Kameralwissenschaft ein.

Durch jene tiefere philosophische Behandlung der wirthschaftlichen Dinge ging ein neues Licht in dieser Wissenschaft auf; die Nationalökonomie, welcher Name jenen Untersuchungen in Deutschland beigelegt wurde, brachte ein höheres Interesse und einen höhern Schwung in die

Rameralwiffenschaft.

Infolge bes Einflusses ber Nationalösonomie stellte sich immermehr heraus, baß sie haupts sächlich Wirthschaftsverhältnisse zu ihrem Object habe. Zugleich verwarf mit Recht die Staats-wissenschaft jene frühere Unterordnung der Sicherheits, Gesundheits und Bolfsbildungspflege unter finanzielle Zwecke, als eine Verkehrung von Mittel und Zweck. Hieraus entwicklte sich eine verbesserte Gestalt der Kameralwissenschaft. Sie constituirte sich als Wirthschaftslehre und schloß von sich alles dasjenige aus, was disher neben der Bolfswirthschaftspflege unter dem Namen der Polizei in sie ausgenommen worden war. Die Sicherheits, Gesundheits und Bolfsbildungspflege mußte ausfallen. Auch der siecalische Geist, der früher die Wissenschaft mehr oder weniger beherrscht hatte, mußte vor einer bessern Einsicht aus ihr weichen. Nicht die Fülle der fürstlichen Kasse sollts.

So umfaßt nun die Kameralwissenschaft nach ihrer jetigen Ausbildung folgende Theile:
1) einen allgemeinen, welcher die allgemeinen Grundsätze von der Erwerbung, Erhaltung und Berwendung des Bermögens enthält; 2) die Privatwirthschaftslehre, in welcher die technischen und wirthschaftlichen Betriebsregeln der verschiedenen Erwerbszweige und die Negeln der haus-wirthschaft, d. h. der Erhaltung und Berwendung des Erworbenen, dargestellt werden; 3) die Volkswirthschaftslehre oder Nationalökonomie; 4) die Volkswirthschaftspflege und 5) die

Finangwiffenichaft.

Die Volkswirthschaftslehre zeigt die innere Verbindung ber einzelnen Gewerbe untereinsander und die aus dieser Verbindung mit der Production, Vertheilung und Verzehrung des Volksvermögens entspringenden Resultate; die Volkswirthschaftspflege aber stellt die Einrichstungen und Magregeln dar, welche das Gedeihen der Volkswirthschaft bedingen und fördern, insosern diese Magregeln die Kräfte der einzelnen oder freier Vereine übersteigen, oder aus Mangel an Gemeinsinn der einzelnen von dem Organ der bürgerlichen Gesellschaft, dem Staate, veranstaltet oder wenigstens überwacht werden muffen. Die Ausgabe der Finanzwissenschaft endlich ist es, zu zeigen, wie die für die Staatszwecke ersorderlichen wirthschaftlichen Güter auf die für die Bolkswirthschaft am wenigsten drückende Weise zu erlangen und zu verzwalten sind.

Über die Schriftsteller, welche um die sustematische Anordnung und Ausbildung der Kameralwissenschaft sich Berdienste erworben haben (Böllinger, Seeger, Schmalz, Fulda, Oberndorfer, Geier u. a.) vgl. die für sich verdienstlichen Schriften von Rau über die Kameralwissenschaft (Heidelberg, 1815), und Baumstark, "Kameralistische Encustopädie" (Beidelberg 1835),

S. 44 fg.

Die Rameralwissenschaft, als Inbegriff sammtlicher auf das Wirthschaftswesen eines Bolfssich beziehender Lehren, ist eine den Deutschen eigenthümliche Wissenschaft. Was in England, Frankreich und Italien unter politischer Ökonomie verstanden wird, umfaßt nur einen Theil verselben, nämlich die Volkswirthschaftslehre, in Verbindung mit den Hauptgrundsägen der in Deutschland abgesondert behandelten und wissenschaftlich weiter ausgebildeten Volkswirthschaftspflege und Finanzwissenschaft, welche drei Wissenschaften in der neuern Zeit auch in Deutschland unter dem Namen der "politischen Ökonomie" zusammengefaßt worden sind. Wenn gesagt worden ist, daß die Kameralwissenschaft eine den Deutscheneigenthümliche Wissenschaft sein, so will dieses natürlich nicht heißen, daß andern Völkern die Landwirthschaftslehre, die

<sup>6)</sup> Auf dem Princip ruhend, daß Grund und Boben die einzige Quelle des Bolferreichthums fei. 7) Princip: die auf die verschiedenen-Iweige der Industrie verwendete menschliche Arbeit sei die Quelle des Volfsvermögens.

technischen Wissenschaften u. f. w. mangeln; bies ftunde in Widerspruch mit den offenkundigsten Thatsachen: es sehlt ihnen nur ein das ganze Wirthschaftswesen umfassendes wissenschaftliches System. Auch in Deutschland sind namentlich in der neuern Zeit die Landwirthschaftslehre, die Forstwissenschaft, die Technologie und die politische Ökonomie selbständig und unabhängig vonseinander sortgebildet worden, und es könnte die Frage entstehen, ob überhaupt eine jene Lehren zusammensassende Behandlung irgendeinen wissenschaftlichen oder praktischen Werth habe, ob sie nicht vielmehr Oberstächlichkeit im Wissen und in den Leistungen begünstige? ob nicht die Wissenschaft nur dadurch weiter gesördert werden könne, daß der einzelne seine ganze Kraft auf einem einzelnen Punkte concentrire, anstatt sie über ein fast unermeßliches Feld zu verbreiten?

May fann unbedingt zugestehen, daß eine Behandlung der Wissenschaft in der letztern Weise, nach dem Princip der Theilung der Arbeit, von dem fruchtbarsten Ersolge begleitet sein muß; aber dennoch darf nicht geleugnet werden, daß auch die übersichtlich zusammenkassende Beschandlungsweise ihr Recht und ihren Werth hat. Sie hat ihr Recht, indem sie den Drang des wissenschaftlichen Geistes befriedigt, dasjenige in seinem innern Zusammenhang zu durchsschaen, was der Natur der Sache nach verbunden, durch äußere Umstände aber in vielerlei Theile zerrissen worden ist. Sie hat ihren Werth eben durch die Aufzeigung jenes innern Zussammenhangs, durch Ausbedung von Mängeln und Lücken in den einzelnen Lehren, oder darin, daß sie Veranlassung gibt, die Fortschritte in der einen Wissenschaft überzutragen auf die andere. Dieses führt uns zum Schlusse auf eine Bemerkung über die Behandlung der Privatwirth-

fcaftelehren in ber Rameralwiffenschaft.

Die hauptfächlichste praktische Tendenz ber Rameralwissenschaft war ihrem Ursprunge nach bie : dem Polizei = und Finanzbeamten bes Staats bie Grundfage fur feine amtliche Thatigfeit an die Sand zu geben. Dieser ursprünglichen Tendeng entspricht berjenige Theil, ben man auch unter bem Ramen ber politischen Dfonomie zusammenfaßt, heute in einem fruber ungefannten Brabe. Nicht bas Gleiche läßt fich von ben Privatwirthschaftslehren fagen. Gie megen bem Privatwirth ober bem Staatswirth in seiner Eigenschaft als Privatwirthschafter im Namen bes Staats in ber Art, wie fie in ber Rameralmiffenschaft behandelt merben, mehr oder meniger von Rugen fein; aber bem Staatswirthe als foldem, bem Wirthschaftspolizeibeamten als foldem, find fie so lange von untergeordnetem Werthe, als nicht anstatt ber technischen Seite ber einzelnen Gewerbslehren die Seite des wirthschaftlichen Betriebs in ben Borbergrund tritt. Staatsmann, ber die Gewerbe zu unterstüten, zu förbern, zu besteuern hat, ift nicht fowol bas technische Detail bes Landbaues, ber Forstwirthschaft, ber Spinnerei u. f. w. von Wichtigkeit, als vielmehr die innere Gliederung, die Form des Betriebes, die wirthschaftlichen Resultate jener Die technischen Brundfate muffen biefen Betrachtungen ohne 3weifel zur Bafis dienen; aber jene mehr nationalokonomischen Seiten find es, die in der Rameralwiffenschaft bis= jest, wie uns scheint, noch nicht jene Berucksichtigung gefunden haben, die fie verdienen. Es burfte, wenn und bie Zeichen nicht trügen, die Zeit nicht fern sein, wo est möglich sein wird, ber Rameralwiffenschaft auch nach biefer Seite bin eine vervollfommnete und in wiffenschaftlicher und praktischer Hinsicht vielfaches Interesse gewährende Gestalt zu verleihen.

Nachtrag. Was der Verfaffer bes vorstehenden Artifels über bie vervolltommnete Rich= tung und Gestalt der Rameralwissenschaft aussprach und hoffte, ift feitbem bereits in Erfullung gegangen. Die Fortschritte ber Wissenschaft und die Erkenntniß bes innern organischen Busammenhanges ber verschiedenen politischen und socialen Gebiete, mit benen es vie Rameral= wiffenschaft zu thun hat, sowie die bobere Erfaffung ber 3wecke und Aufgaben bes Staateverbandes, arbeiteten fich babei wechfelseitig in die Banbe. Das Teld des Wiffens und ber praktischen Einübung, welches heutzutage berjenige kennen und beherrschen soll, welcher "Cameralia" studirt (im Gegensag und Unterschied zur Jurisprudenz, Medicin, Theologie und speculativen Philosophie), ift baber ein febr ausgebehntes. Berftebt man unter einem "Rameralisten" hauptsächlich ben, welcher sich für die Staatsverwaltung und ben Geschäftskreis ber Regierungen (im Gegenfat zu Juftigbehörden) vorbereitet, fo bestimmt fich ber Unterschied ber Rameral= ale Fachwissenschaft zunächst durch die Erfordernisse theoretischer und praktischer Ausbildung, welche an ein Mitglied der höhern Berwaltungsbehörden, bezüglich Regierungen, gestellt werben, entsprechend bem Wirkungstreife und ben Reffortverhältniffen biefer lettern. So überweist in Preußen, nach vorausgegangener Trennung ber Justiz von ber Abministration und nach Umwandelung der frühern Bezeichnung "Kriege: und Domänenkammern" in "Regierungen" (Monne, "Staaterecht ber preußischen Monarchie", II, 34), die Beschäfteinstruction für lettere vom 26. Dec. 1808, gleichwie die spätere vom 23. Det. 1817 (vgl. Raabe,

"Sammlung preußischer Gesege", IX, 415 fg., und Preußische Gesegsammlung von 1817, S. 248 fg.) nebft ber unterm 31. Dec. 1825 ergangenen Gefcafteanweisung (v. Rampt, "Jahrbuch pro 1826", Bo. XXVIII, Beft 54, S. 241—286) ben in verschiedene Abtheilungen zerfallenden Regierungen unter andern: bie innern Angelegenheiten der Landeshoheit, Die gesammte Sicherheits = und Ordnungspolizei, die Medicinal = und Gesundheitsangelegenheiten in polizeilicher Hinficht, die landwirthschaftliche Polizei nebst allen Landesculturangelegenheiten (soweit dafür nicht besondere Auseinandersetzungsbehörden — s. den Art. Agrarverfassung bestehen), Borflut, Ent = und Bemässerung, wie Landesmeliorationen, das gesammte Com= munalwesen, die Aufsicht über alle Corporationen, Gesellschaften, Berficherungsanstalten und Institute, bas Bauwesen, ingleichen bie Aufsicht und Leitung in Betreff ber geiftlichen und Shulangelegenheiten, ferner alle Gewerbe-, Fabrifen-, Bandele-, Schiffahrte-, Gewerksfachen, bie Mung=, Maß = und Gewichtspolizei, die Land = und Wafferstraßen, die Strom =, Deich = und Brudenbauten, die Safen und bas Lootsen =, wie bas gesammte Bauwesen, die Forft = und Jagbpolizei mit einem großen Theile bes Steuer =, Grate = und Raffenwesens, also ber Finanz= und insbesondere ber Domanenverwaltung. Das Regulativ über die Befähigung zu ben höhern Amtern ber Verwaltung vom 14./27. Febr. 1846 ("Preußische Gesetsammlung von 1846", S. 199 fg.) verlangt baher im allgemeinen und abgesehen von benjenigen Candibaten, welche fich einem mehr technischen Fache gewidmet haben, als dem Bau =, Forst:, Schul= ober Medicinalfach, sogar die zweite juriftische Prufung ober boch den Nachweis der Reife bazu, außerdem Bertrautheit mit den Staatswiffenschaften, mit ben Sauptgrundsäßen ber National= ökonomie, ber Polizei = und ber Finanzwissenschaft und wenigstens allgemeine Bekanntschaft mit den kameralistischen Gulfswissenschaften, insbesondere auch der Landwirthschaftslehre. Der Beift bes Staats und feiner Verwaltung entscheibet aber ferner auch, wie über ben Umfang bes Wiffens, fo über die Richtung und ben Geift ber wiffenschaftlichen Vorbildung und Stand: punkte seiner Beamten. So bezeichnet die vorgedachte preußische Geschäftsinstruction für die Regierungen vom 26. Dec. 1808 als Ziel und Aufgabe aller Ansichten, Thätigkeiten und Vorschläge der Regierung: Beförderung einer möglichst freien Entwickelung und Anwendung der Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte eines jeden Staatsangehörigen in moralischer sowol als phynicher Sinsicht, Wegräumung aller bagegen obwaltenden Sinderniffe, Achtung und Beschützung eines jeben Individuums in Benutung feines Eigenthums, feiner burgerlichen Gerechtsame und Freiheit, möglichste Gewerbe = und Sandelsfreiheit und Abwendung von Störungen und Nachtheilen berfelben, überhaupt Mehrung und Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt nach biesen Grundfäßen (§. 34 und §. 50). So weit hiervon auch die Gesetzgebung und Verwal= tung einzelner beutscher Staaten auf dem einen ober andern Gebiete noch entfernt sein mag und zwar nur beshalb, weil ber innere organische Busammenhang und die Wechselwirkung ber ver= schiedenen politischen und gesellschaftlichen Gebiete für die Wohlfahrt ber Bevolferungen noch sehr unvollkommen erkannt wird, so unabwendbar werden doch die Staatsverwaltungen überall in jene Nichtung hineingedrängt, weil von ihrer praktischen Anerkennung nicht allein die Zu= friedenheit und das Wohl ber Bolfer, sondern auch deren Steuerfähigfeit und damit die Finangfraft ber Länder abhängig ift. Diefe von ber beutschen Wiffenschaft verbreitete, durch Bereine und Gefellschaften mancherlei Art in Blut und Leben bes Volks übertragene Ginficht wirkt nothwendig auf die Regierenden zurück.

Von der Kameralwissenschaft ist die Politik und das Staatsrecht nicht mehr zu trennen. Dies beweist die neuere Literatur, deren Erwähnung in dem gegenwärtigen Nachtrage nicht unterbleiben darf.

So behandelt A. v. Mohl in seiner in Monographien dargestellten Geschichte der Literatur ber Staatswissenschaften z. B. bei der Literatur des englischen Staatsrechts (Bd. II, S. 101 fg.) auch den öffentlichen Haushalt und die örtliche Besteuerung, serner in Verbindung mit dem französischen Staats = und Versassungerecht die Finanz = und innere Verwaltung, die öffentlichen Arbeiten, die Schauspiele, das Forstwesen, und Bd. III, S. 291 fg. die Schriften über die poliztische Ötonomie, wie die Geschichte der verschiedenen in der Entwickelung der Wirthschaftslehre sich abwechselnden nationalösonomischen Sustenc, res Mercantil = , physiofratischen und Insbustriesussenschen des Socialismus und Communismus. S. 410 fg., Bd. III, werden Schriften über die Statistis und die natürlichen Gesetze der Bevölkerung behandelt. Bluntschli in seinem "Allgemeinen Staatsrecht" (zweite Auslage, 1857) handelt daselbst gleichzeitig (II, 369 fg.) über die Staatswirthschaft, darunter über die Finanzhoheit, wie über die Volkswirthschafts= lehre, als zubehöriger Bestandtheile der Staatsrechtslehre. Eine gleiche, nur auf die bes

sondern bestehenden Staatseinrichtungen beschränkte Behandlung ist den verschiedenen Gegensständen, mit welchen es die Polizei und Verwaltung zu thun hat, von L. v. Rönne im zweiten Bande seines "Staatsrechts der preußischen Monarchie" zu Theil geworden. Dasselbe gesichieht von R. v. Mohl in seinem "Staatsrecht des Königreichs Würtemberg", II, 520—654. Er gibt darin ein vollständiges Bild von den in Würtemberg geltenden Einrichtungen zur Fürsorge für die verschiedenen wirthschaftlichen Verhältnisse der Staatsbürger, und ebendaselbst S. 788 fg. von den verschiedenen Staatseinnahmen aus dem Kammergut und den Steuern, wie von deren Verwaltung. Als interessante Darstellung des Einflusses der Gesetzgebung auf die wirthschaftlichen Zustände eines Volks und zugleich als statistisches Werk ist Dieterici's Werk: "Der Volkswohlstand im preußischen Staate, in Vergleichungen aus den Jahren vor 1806 und von 1828—32, sowie aus der neuesten Zeit nach statistischen Ermittelungen und dem Gange der Gesetzgebung" (Berlin 1846), hervorzuheben.

Hinsichtlich ver Literatur über einzelne Zweige ber Kameralwissenschaft genüge es, auf die Angaben in den betreffenden einzelnen Artikeln des "Staats = Lexikon" zu verweisen, z. B. Agrarverfassung, Gewerbe, Grundsteuer und Grundvertheilung, Grund = und Hubethekenbucher, Dismembration und Confolidation, Ginkommensteuer, Gin = und Aus-

wanderung, Entwässerung, Jagdgerechtigkeit, Gefinde u. f. w.

Un Werken allgemeinerer wiffenschaftlicher Natur mögen hier nur angeführt werten: Al. Smith, "Untersuchung über die Natur und Urfachen bes Nationalreichthums", nach der neuesten Bearbeitung von Dr. Afber in Hamburg; John Stuart Mill, "Grundfäße ber politifchen Ofonomie nebst einigen Anwendungen auf Die Gesellschaftswiffenschaft", übersetzt von Soetbeer (Hamburg 1852); in Bb. II, S. 361 fg. ift ein sehr vollständiger Literaturnachmeis ber politischen Ofonomie für die Jahre 1840 - 1852 von Schriftstellern aller Länder ent: halten; R. v. Mohl, "Die Polizeiwissenschaft nach den Grundfägen des Rechtestaats" (zweite Auflage, Tübingen 1844), in bessen zweiten Bande S. 56 u. 61, 88. 10 u. 11 ebenfalls bierber gehörige Schriften verzeichnet find; Rau, "Lehrbuch ber politischen Dfonomie, inebesondere Grundfage der Bolkswirthschaftslehre" (sechste Ausgabe, 1855), und von demselben: "Grund= fate der Finanzwissenschaft"; sobann Roscher, "Spstem der Volkswirthschaftelehre", in Bd. 1: "Die Grundlagen ber Nationalöfonomie", in Bb. II: "Die Nationalöfonomik bes Ackerbaues und ber verwandten Urproductionen", mit überaus reichhaltigen literarischen und Quellen= angaben zu ben einzelnen Baragraphen ; auch Mar Wirth, "Grundzüge ber Nationalöfonomie" (Roln 1861). Des kameralistischen Werks von Baumstark, von welchem eine neue Auflage bald zu erwarten ist, hat bereits der vorstehende Artifel erwähnt.

Endlich mag noch hervorgehoben werden, daß insbesondere auch Perg', Leben des Ministers Freiherrn vom Stein" in den vielen Auffägen, Borschlägen und Erläuterungen theils über veraltete Institutionen, theils über beabsichtigte und unternommene Einrichtungen und Resormen zur Wiedergeburt des preußischen Staats und zur Hebung der Nationalwohlsahrt, wie der Finanzkräfte, überaus reiche Quellen und Materialien für die theoretische und praktische Ausbildung von Kameralisten zu höhern Verwaltungsbeamten enthält. W. A. Lette.

Rammer (Ginfammer = und Zweifammerfuftem), f. Landtag.

Rammergut, f. Domanen.

## Berzeichniß

der im achten Bande enthaltenen Artifel.

|                                                                                                                                                    | Geite |                                                                                                                                                                        | Seite |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Beffen (Großherzogthum). Bon Ph. Bopp. Beffen Domburg (Landgraffchaft). Bon Ph.                                                                    | 1     | Majestato=, Herrscherrechte, Regalien, Rechte ober Brarogative ber Krone.) Bon J. Belb.                                                                                |       |  |
| Bopp                                                                                                                                               | 29    | Sobenstaufen (bas beutsche Fürstengeschlecht                                                                                                                           | 200   |  |
| Beffen-Raffel (Rurfürftenthum Beffen). Bon                                                                                                         |       | ber). Bon R. Pagen                                                                                                                                                     | 283   |  |
| R. Wippermann                                                                                                                                      | 33    | Pobengollern (bas Saus). Bon 3. 2. Bint=                                                                                                                               |       |  |
| Beren, Berenproceffe. Bon Ph. Bopp                                                                                                                 | 126   | eisen.                                                                                                                                                                 | 295   |  |
| Sierardie, f. Rirde                                                                                                                                | 141   | Bolland, f. Diebertanbe                                                                                                                                                |       |  |
| Binrichtung und Tobesftrafe. Bon &. Trieft.                                                                                                        | _     | Solftein. Bon 3. Bremer. Mit Rachtrag.                                                                                                                                 |       |  |
| Sippolytus a Lapibe und Severin von Mon-<br>zambano. (3hre Kritifen und Reformvor-<br>ichlage in Beziehung auf bie vaterlandi=                     |       | Febronius. (Bullae coenae; Nachtmahls: bulle.) Bon H. E. G. Paulus.                                                                                                    | 359   |  |
| iden Berfaffungezustände.) Bon Belder.                                                                                                             | 180   | Porigfeit, f. Leibeigenschaft.                                                                                                                                         |       |  |
| Piftorifces Recht. (Verhaltniß jum natur:                                                                                                          |       | Sugenotten. (Rirdenverfaffung ber frangoff:                                                                                                                            | 011   |  |
| lichen Rechte, jur gefetgebenben Gewalt                                                                                                            |       | ichen Protestanten; die mehr als hunderts                                                                                                                              |       |  |
| und zum Reformspstem.) Bon Rotted.                                                                                                                 | 194   | jahrigen Religionsfriege in Frankreich-)                                                                                                                               |       |  |
| Pobbes (Thomas). Von 3. Seld                                                                                                                       | 201   | Von G. F. Rolb                                                                                                                                                         | _     |  |
| Pochverrath (juriftifch aufgefaßt). Bon R. 3.                                                                                                      |       | Bulbigung; Kronung, Kronamter. Bon 3.                                                                                                                                  |       |  |
| A. Mittermaier                                                                                                                                     | 210   | \$elb                                                                                                                                                                  | 386   |  |
| Dodverrath (politisch). (Aufruhr, Aufstand, Emporung und Burgerfrieg. Mittel bes                                                                   |       | Sumboldt (Karl Wilhelm Freiherr v.) Von                                                                                                                                |       |  |
| Berhutens und bes Unterbruckens.) Bon                                                                                                              |       | Sutten (Ulrich v.). Bon B                                                                                                                                              |       |  |
| Rotted                                                                                                                                             | 231   | Sppothet. Bon B. A. Lette                                                                                                                                              |       |  |
| Pof, Dofftaat, Pofamter, Pofnarr, Pofgericht,<br>Poftammer u. f. w. Bon D. Schulg:                                                                 |       | Oppothetenbanten. Bon W. A. Lette Sppothetenverficherungsanstalten. Bon W.                                                                                             | 417   |  |
| Vodmer und 3. H                                                                                                                                    | 244   | A. Lette                                                                                                                                                               | 421   |  |
| Pobeiterechte. (Souveranetates, Regierunges,                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                        |       |  |
| 3.                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                        |       |  |
|                                                                                                                                                    | Seite |                                                                                                                                                                        | Seite |  |
| Muminatanaphan & Blahaima Blahallida Stan                                                                                                          |       | Quernia & Chara (Chalatistais Chambastan                                                                                                                               |       |  |
| Illuminatenorden, f. Geheime Gefellschaften.                                                                                                       | 424   | Infamie, f. Chre, Chrlofigfeit, Chrenstrafen.                                                                                                                          | 401   |  |
| Index librorum prohibitorum. (Die Stels lung ber fatholischen Kirche zur Literatur.                                                                |       | Innung, s. Zunft und Innung.                                                                                                                                           | ASC   |  |
| Die Grundsätze des katholischen Kirchen-<br>rechts über Censur und Bücherverbote. Das<br>Berbot des Bibellesens insbesondere.) Von<br>Ernst Meier. |       | Inquisition. (Der firchliche Inquisitionsproses im allgemeinen. Die Kegerinquisition des gemeinen katholischen Kirchenrechts. Die spanische Inquisition. Die Congrega- |       |  |
| Indigenat, f. Beimaterechte                                                                                                                        | 433   | tio S. officii sive inquisitiones.) Von                                                                                                                                |       |  |
| Indirecte und birecte Steuern, f. Steuern                                                                                                          | _     | Ernft Meier                                                                                                                                                            | _     |  |
| Indogermanen. Von F. Jufti                                                                                                                         | 440   | Inquisitionsproceß (im Gegenfat zum Antlage: verfahren), f. Antlage und Schwurgericht.                                                                                 |       |  |

| Seite                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 482<br>484<br>487<br>—<br>—<br>500                                                    | Intramuranhinrichtung, s. hinrichtung und Tobesstrase. Invasion, f. Krieg. Investiturstreit. Bon Ernst Meier. Ionische Inseln. Von G. F. Kolb. Irrenhaus, s. Wohlthätigkeitsanstalten. Islam, s. Mohammebanismus. Italien. (Überblick ber Staats = und Cultur= geschichte von Land und Bolk.) Von H. Reuchlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500<br>-<br>513<br>524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30                                                                                    | <b>b</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seite                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 577<br>579<br>587<br>593<br>616<br>618<br>634<br>—<br>642<br>647<br>675<br>688<br>701 | und die Gefahren ihrer einseitigen Richtunsgen.) Von Welcker.  Jury, s. Schwurgericht.  Jus primae noctis (Recht der ersten Nacht).  Von G. F. Kolb.  Justes Milieu, s. Ludwig Philipp.  Justiz; Justizgewalt oder Pobeit; Justizsache;  Justizverwaltung; Justizministerium.  (Staats und Privats, insbesondere Patrismonialjustiz; hohe und niedere Justiz; Cisvils und Criminaljustiz; Abministrativjussiz; Justizwissenschaft.) Von Rotteckund R. J. A. Mittermaier.  Justiz. (Deren Unabhängigkeit und Hauptsgrundlage ihrer richtigen Organisation.)  Von G. F. Rolb.  Justizverweigerung und Justizsache. Von Welcker. | 705<br>714<br>—<br>715<br>716<br>745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seite                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 760                                                                                   | Kameralwissenschaft. Bon W. Schüz. Mit<br>Nachtrag von W. A. Lette.<br>Rammer (Einfammer= und 3weikammer=<br>system), s. Landtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | 482<br>484<br>487<br>———————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intramuranhinrichtung, s. hinrichtung und Tobesstrase.  484 Invasion, s. Krieg.  487 Investiturstreit. Bon Ernst Meier.  300166 Inseln. Bon G. K. Kolb.  3016 Invenhaus, s. Wohlthätigseitsanstalten.  35lam. s. Wohammedanismus.  36lam. s. Wohammedanismus.  36le.  36le. |





